



## Großkommentare der Pragis





mano clayward

1248651 P.7.10-9

# Das

PA

# Bürgerliche Gesetzbuch

mit besonderer Berücksichtigung

#### der Rechtsprechung des Reichsgerichts

(Kommentar von Reichsgerichtsräten)

erläutert von

Dr. Beisan, Reichsgerichtsrat, Dr. Buchwald, Reichsgerichtsrat,
Dr. Hallamit, Reichsgerichtsrat a. D., Dr. Lobe, Senatspräsibent a. D.,
Dr. Degg, Senatspräsibent a. D., Dr. Schack, Reichsgerichtsrat,
Sehssarth, Senatspräsibent a. D., Dozent Dr. habil. Beitste für das
österreichische Recht und das Einführungsgeset,
Landgerichtsdirektor Erler für das Einführungsgeset

Neunte, völlig umgearbeitete Auflage

V II. Band:

Recht ber Schuldverhältnisse II (einzelne Schuldverhältnisse)

bearbeitet von Dr. Lobe, Dr. Degg, Dr. Schad, Sehffarth

Walter de Grunter & Co.

erlin 1939

vormals G.J. Gbichen'iche Bertagshanblung · J. Guttentag, Bertagsbuchhanblung · Georg Reimer · Karl J. Trübner · Beit & Comp.

206 our les



11 80

PA 25923 2





Mrdiv-Mr. 220139

Drud bon Balter be Grubter & Co., Berlin B 35

Printed in Germany

501

D 34014102

### Inhaltsverzeichnis

(Zweites Buch: Recht ber Schuldverhältnisse, Fortsetzung).

| Siebenter Abschnitt. Einzelne Schuldberhaltniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | §§ 433—853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-862                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erster Titel. Kauf. Tausch<br>1. Allgemeine Borschriften<br>11. Gewährleistung wegen Mängel ber Sache<br>111. Besonbere Arten bes Kauses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | §§ 433—515<br>§§ 433—458<br>§§ 459—493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1—156<br>2—85<br>85—134                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Kauf nach Probe. Kauf auf Probe  2. Wiederkauf  3. Borkauf  IV. Tausch  Bweiter Titel. Schenkung  Dritter Titel. Wiete. Pacht  I. Miete  II. Pacht  Bierter Titel. Dersehen  Sechster Titel. Dersehen  Sechster Titel. Densehen  Sechster Titel. Westbertrag  Siedenter Titel. Westbertrag  Mchter Titel. Millervertrag  Meunter Titel. Millervertrag  Reunter Titel. Außlodung  Behnter Titel. Unstrag  Clster Titel. Leschäftssührung ohne Austrag  Bwölster Titel. Berwahrung  Dreizehnter Titel. Seindringung von Sachen bei Gastwirten  Bierzehnter Titel. Gesellschaft  Hünfzehnter Titel. Gesellschaft  Sünfzehnter Titel. Berwahrung  Dreizehnter Titel. Bestbentte  Siedzehnter Titel. Besternte  Siedzehnter Titel. Besternte  Siedzehnter Titel. Spiel. Wette  Uchtzehnter Titel. Bürgschaft  Reunzehnter Titel. Bürgschaft  Reunzehnter Titel. Bergleich  Bwanzigster Titel. Schuldversprechen. Schuldanerkenntnis.  Cinundzwanzigster Titel. Schuldverschreibung auf den Inhaber  Dreiundzwanzigster Titel. Schuldverschreibung auf den Inhaber | \$\$ 494—496<br>\$\$ 497—503<br>\$\$ 504—514<br>\$ 515<br>\$\$ 516—534<br>\$\$ 535—597<br>\$\$ 535—580<br>\$\$ 581—597<br>\$\$ 598—606<br>\$\$ 607—610<br>\$\$ 611—630<br>\$\$ 631—651<br>\$\$ 652—656<br>\$\$ 657—661<br>\$\$ 662—676<br>\$\$ 667—687<br>\$\$ 688—700<br>\$\$ 701—704<br>\$\$ 705—740<br>\$\$ 741—758<br>\$\$ 759—761<br>\$\$ 765—778<br>\$\$ 779<br>\$\$ 783—792<br>\$\$ 783—792<br>\$\$ 793—808<br>\$\$ 809—811<br>\$\$ 812—822 | 134—138<br>139—146<br>146—155<br>155—156<br>157—181<br>181—280<br>191—265<br>265—280<br>280—285<br>286—296<br>296—390<br>390—420<br>421—434<br>434—437<br>437—457<br>471—484<br>488—533<br>534—548<br>548—553<br>565—595<br>595—604<br>605—613<br>613—624<br>624—639<br>639—643<br>643—694 |
| Fünsundzwanzigster Titel. Unerlaubte Handlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | §§ 823—853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 694—862<br>863—875                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Es haben bearbeitet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Band 2 (Recht der Schuldverhältnisse II seinzelne §§ 433—534: Senatspräsident Dr. Lobe, §§ 535—606: Senatspräsident Dr. Degg, §§ 607—610: Senatspräsident Sehffarth, §§ 611—661: Senatspräsident Dr. Degg, §§ 662—687: Senatspräsident Dr. Lobe, §§ 688—704: Reichsgerichtsrat Dr. Schack, §§ 705—764: Senatspräsident Dr. Degg, §§ 765—778: Senatspräsident Dr. Lobe, § 779 : Reichsgerichtsrat Dr. Schack, §§ 780—822: Senatspräsident Dr. Lobe, §§ 823—853: Senatspräsident Dr. Degg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Shuldverhäl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tniffe]).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



#### Abfürzungen.

| 201.0%              | Ausführungsgeset.                          |
|---------------------|--------------------------------------------|
|                     | Gefet über Attiengesellschaften und Kom-   |
|                     | manbitgesellschaften auf Altien vom 30.    |
|                     | 1. 87.                                     |
| Unfo                | Gefet, betr. bie Unfechtung von Rechts-    |
|                     | handlungen eines Schuldners außerhalb      |
|                     | bes Konfursverfahrens vom 21. 7. 79/       |
|                     | 20. 5. 98.                                 |
| ଥାତ୍ତ               | Gefet zur Orbnung ber nationalen Arbeit    |
|                     | bom 20. 1. 34.                             |
| Arbos               | Arbeitsgerichtsgeset vom 23. 12. 26/       |
|                     | 10. 4. 34.                                 |
| ArbN Samml          | Arbeitsrechts-Sammlung, Entscheibungen     |
|                     | bes Reichsarbeitsgerichts, ber Lanbes-     |
|                     | arbeitsgerichte und ber Arbeitsgerichte    |
|                     | (früher Bensh Samml).                      |
| AufwG               | Geset über bie Auswertung von hnpo-        |
|                     | theken und anderen Ansprüchen vom 16.      |
|                     | 7. 25.                                     |
|                     | Ausführungsverordnung.                     |
| ABivPrag .          | Ardiv für die zivilistische Prazis.        |
| BankA               | Bant-Ardiv.                                |
| Bant Depot G        | Geset über bie Berwahrung und An-          |
|                     | schaffung von Wertpapieren vom 4, 2, 37.   |
| BayObLG.            | Sammlung bon Enticheibungen bes            |
|                     | Baperifchen Oberften Lanbesgerichts in     |
|                     | Gegenständen bes Bivilrechts.              |
| Bang                | Beitichrift für Rechtspflege in Bapern.    |
|                     | Bekanntmachung.                            |
| BlutScho .          | Gesch zum Schute bes beutschen Blutes      |
|                     | und ber beutschen Ehre bom 15. 9. 85.      |
| D                   | Dentidrift jum Entwurf eines Burger-       |
|                     | lichen Gesethuchs.                         |
| Durbn               | Deutsches Arbeitsrecht (Beitschrift).      |
| Duuton              | Deutsches Autorecht.                       |
| DBG                 | Deutsches Beamtengeset vom 26. 1. 37.      |
| DDF                 | Der Deutsche Juftigbeamte.                 |
| DFG                 | Deutsche Freiwillige Gerichtsbarkeit.      |
| Dep &               | Gefet über bie Devisenbewirtschaftung      |
|                     | bom 12. 12. 88.                            |
| wwemd               | Die Deutsche Gemeinbeordnung vom           |
| a reason            | 80. 1. 85.                                 |
| DUBR                |                                            |
|                     | Deutsche Vustig.                           |
| DIS                 | Deutsche Juristen-Zeitung.                 |
|                     | Deutsche Notar-Beitschrift.                |
| DH                  | Deutsches Recht, Zentralorgan b. National- |
| (D) (1 × p) (1 × p) | Sozialistichen Rechtswahrerbundes.         |
|                     | Deutscher Reichsanzeiger.                  |
|                     | Deutsche Rechtspflege.                     |
|                     | Deutsche Richter-Beitung.                  |
|                     | Durchführungsverordnung.                   |
| @ I                 | Entwurf jum Burgerlichen Gefebbuch         |
|                     | in ber Bearbeitung ber I. Kommission.      |
|                     |                                            |

```
E II . . . Derfelbe Entwurf in ber Bearbeitung
            ber II. Rommiffion.
ES . . . . Einführungsgefes gum Bürgerlichen Be-
            fekbuch.
Che'S . . . Gefet gur Bereinheitlichung bes Rechts
            ber Cheschließung und ber Chescheidung
            im Lanbe Ofterreich und im übrigen
            Reichsgebiet vom 6, 7. 38.
Che & . . Gefet jum Schute ber Erbgefunbheit bes
            beutschen Bolles vom 18. 10. 35.
EhRipr . . Rechtsprechung in Erbhofsachen, heraus-
            gegeben von Bogels-hopp.
ErbBeichre Gefet über erbrechtliche Beichränkungen
            wegen gemeinschaftswibrigen Berhaltens
            bom 5, 11, 37,
ErbhRBO . Erbhofrechtsverordnung bom 21. 12. 86.
Erbh Berf D Erbhofverfahrensordnung vom 21. 12. 86.
ErbichSto . Erbichaftsteuergeset.
FamRand's Gefet über bie Anderung und Ergangung
            familienrechtlicher Borichriften und über
            bie Rechtsstellung ber Staatenlosen vom
            12. 4. 38.
FGG . . . Gefet über bie Angelegenheiten ber frei-
            willigen Gerichtsbarkeit vom 17. 5. 98.
580 . . . Grundbuchordnung vom 24. 3. 97/5, 8.35.
BenBI . . . Genoffenichaftsblätter.
Bend . . . Befet über bie Erwerbs- und Wirtschafts-
            genoffenschaften vom 1. 5. 89/20. 5. 98.
Gewo . . Gewerbeorbnung.
SAG . . . Gerichtetoftengefet.
Omboo . . Gefet über bie Befellichaften mit be-
            ichränkter haftung vom 20. 4. 92/20. 5.98.
Gruch . . . Beiträge gur Erläuterung bes Deutschen
            Rechts, begründet von Gruchot.
Grunde . . Das Grundeigentum.
GRUR . . . Gewerblicher Rechtsschut und Urheber-
             recht.
SBS . . . Gerichtsberfassungsgeset.
hanings . hanfeatische Rechts- und Gerichtszeit-
             fchrift.
Son . . . Sandelsgesethuch.
hinterlo . hinterlegungeordnung bom 10. 3. 37.
SRR . . . Höchstrichterliche Rechtsprechung.
Jahrbaldn Jahrbuch ber Alademie f. Deutsches Recht.
388 . . Jahrbuch für Entscheibungen in Ange-
             legenheiten ber freiwilligen Gerichtsbar-
             feit und bes Grunbbuchrechts.
IMBI . . Juftizministerialblatt.
FRipr . . Die beutiche Rechtiprechung auf bem
             Gebiete bes internationalen Privatrechts,
             Beihefte gur Beitschrift für auslänbisches
            und internationales Privatrecht.
IRbich. . . Juriftische Runbichau.
328 . . . Juriftifche Wochenschrift.
```

3BB. . . . Jugenbwohlfahrtsgeset vom 9. 7. 22.

KEBI . . . Blätter für Rechtspflege im Bezirt bes Rammeraerichts.

AUI . . . Jahrbuch für Entscheibungen bes Nammergerichts in Sachen ber freiwilligen Verichtsbarkeit.

RO . . . Ronfursorbnung.

KonkTreuhW Konkurs- und Treuhandwefen.

Kojto . . . Kojtenordnung vom 25. 11. 35.

28 . . . Leipziger Zeitschrift für Deutsches Necht. M. . . . Motive zu bem von ber I. Kommission ausgearbeiteten Entwurfe bes Bürgerlichen Gesethuchs.

Medis. . . Medlenburgische Zeitschrift für Nechtspsiege, Rechtswissenschaft, Verwaltung.

MuW . . . Markenschutz und Wettbewerb.

OUBGB. . Ofterreichisches allgemeines bürgerliches Gesehbuch.

OGS . . . Entscheidungen bes österreichischen oberften Verichtshofs.

DLG . . . Rechtsprechung ber Oberlandesgerichte auf dem Gebiete des Zivilrechts, heraus gegeben von Falkmann und Muadan.

P ober Prot Protofolle der Kommission für die zweite Lesung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesethuchs, herausgegeben von Achilles, Gebhard und Svahn.

BatG . . . Patentgeset vom 5. 5. 86. BrWBergG . Preuß. Allg. Berggeset.

Brulk . . Ullgemeines Lanbrecht für bie Preuglichen Staaten vom 5. 2. 1794.

Provid . . Preußisches Oberverwaltungsgericht.

PStV . Personenstandsgeseth (aPStV = Veset sider die Veurkundung des Personenstandes und die Geschließung vom
6. 2. 75 / 11. 6. 20; nPStV = Personenstandsgeseth vom 3. 11. 37).

RMbgD . . Reichsabgabenordnung.

RUS . . . Entscheidungen des Reichsarbeitsgerichts, herausgegeben von den Mitgliedern des Gerichtshofs. — Nicht abgedruckte Entscheidungen des Neichsarbeitsgerichts find mit "RUG" nebst Datum und Alkenzeichen angeführt.

RbbfDIA . Aundbrief bes deutschen Jugenbarchivs (früher Archiv beutscher Berufsvormünder).

RbA . . . . Recht des Araftsahrers.

RbAR . . Recht bes Reichsnährstanbes.

Recht . . . Das Recht, Abersicht über Schrifttum und Rechtsprechung (jeht Beilage ber "Deutschen Tustiz").

REHE. . . Entscheibungen bes Reichserbhosgerichts, herausgegeben von den beamteten Mitgliebern bes Gerichtshofs.

RErbh & . . Reichserbhofgeset vom 29. 9. 33.

RFind . . Cammlung ber Entscheibungen und Gutachten bes Reichsfinanzhofs.

RV . . . Entscheidungen bes Neichsgerichts in Livisfachen, herausgegeben von den Mitgliedern des Gerichtshofs. — Nicht abgebruckte Entscheidungen des Neichsgerichts sind mit "RG" nebst Datum und Altenzeichen angesührt. ROBI . . Reichsgesethlatt.

RGSt . . Entscheibungen bes Reichsgerichts in Strafsachen, herausgegeben von ben Mitgliebern bes Gerichtshoß unb ber Reichsanwaltschaft.

Reichshu Bef VI. Reichshaushalts- und Befoldungsblatt. RFU . . . Entscheidungen in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und des Grundbuchrechts, zusammengestellt im Reichsjustizamt, später Reichsjustizaministerium.

RIM . . . Reichsjustizminister.

RNoto . . Reichsnotarordnung vom 13. 2. 37.

RDHV . . Entscheibungen bes Reichsoberhanbelsgerichts.

NRUO . . Neichs-Nechtsanwaltsorbnung bom 21. 2. 36.

RSteuerBI . Reichsfteuerblatt.

NBD . . . Reichsversicherungsorbnung.

Sched'S . . Schedgefet vom 14. 8. 33.

Schleswholstung. . Schleswig-holsteinsche Anzeigen.

SchReg . Geset zur Regelung der landwirtschaftlichen Schuldverhältnisse vom 1. 6. 33.

Seuffa . . Seufferts Archiv für Entscheibungen ber obersten Gerichte in ben beutschen Staaten.

SenffBl . . Seufferts Blätter für Rechtsanwenbung. StAnbG . . Steueranhalfungsgesch vom 16. 10. 34.

StUB . . Beitschrift für Stanbesamtswesen. StGB . . Strafgesehbuch für bas Deutsche Reich.

StBD . . Strafprozeforbnung.

Tefte . . . Geset über bie Errichtung von Testamenten und Erbverträgen vom 31, 7, 38.

UniWG . . Gesetz gegen ben unlauteren Wettbewerb vom 7. 6. 09.

BUE . . . Berkehrsrechtliche Abhandlungen und Entscheibungen.

Berin . . . Bertehrsrechtliche Runbichau.

Berly . . Geseh über bas Berlagsrecht vom 19. 6. 01.

Versus . Geset über ben Versicherungsvertrag bom 30. 5. 08.

Bf . . . Berfügung.

Berglo . . Bergleichsorbnung vom 26. 2. 35.

BO . . . Berordnung.

Warn . . . Warnehers Jahrbuch ber Entscheibungen, Ergänzungsband 1908ff., von 1919 an Rechtsprechung bes Reichsgerichts.

Bechis . . Bechielgeset vom 21. 6. 33.

BeimBerf . Beimarer Berfassung vom 11. 8. 19.

8UFF . . . Beitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht.

BUIDR . . Beitschriftb. Alabemie f. Deutsches Recht

BBIR . . Bentralblatt für Jugenbrecht und Jugenbwohlsahrt.

89R. . . Beitschrift für bas gesamte hanbelsund Konkurdrecht.

BIR . . . Beitschrift für internationales Recht, hrsg. v. Niemeyer.

BBD . . . BivilprozeBorbnung.

8BG . . . Geset über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung vom 24. 3. 97/20. 5. 98.

#### Siebenter Abichnitt

## Einzelne Schuldverhaltnisse

Erster Titel Rauf. Tauich

#### Vorbemerkung

1. Das BGB stellt zunächst allgemeine Borschriften über Rechtsgeschäfte auf, ohne deren Begriff gu bestimmen, und unterscheibet biefe in einseitige und Bertrage, ferner empfangs-Begriff zu bestimmen, und unterweibet viese in einsetzige und Zertrage, seinet empfangsbedürftige. Der Vertrag ist also eine Unterart des Rechtsgeschäfts. Daraus solgt, daß die allgemeinen Borschriften über Rechtsgeschäfte auch für Verträge anzuswenden sind. Sodann werden auch über Berträge allgemeine, für alle Arten von Verträgen maßgebende Vorschriften gegeben, wie über Vertragsschließung, Auslegung der Verträge, und endlich werden wieder über die auf Rechtsgeschäften, insbesondere auf den besonderen der Vertragen vorschaften. träge beruhenden Schuldverhältnisse allgemeine Borschriften erlassen, insbesondere bei gegenseitigen Verträgen. An diese allgemeinen Borschriften schließt sich die Regelung der einzelnen Schuldverhaltniffe an, an erster Stelle bes Raufs und Taufchs. hier werben wieder zunächst allgemeine Vorschriften erlassen, §§ 433—458, und besondere Arten des Kaussbehandelt, §§ 494—514, auch Vorschriften für den Kauf bei kaufähnlichen Geschäften gegeben, §§ 445, 493. Eingeschoben werden die dem Kauf eigentümlichen Vorschriften über die Gewähr-

leistung von Mängeln ber gefauften Sache, §§ 459-493.

2. Das Recht des Naufvertrags beruht zwar auf dem Grundsatz der Vertragsfreiheit, ist aber nicht unbeschränkt. Auch das BBB tennt nicht, wie gemeinhin behauptet wird, eine absolute Bertragsfreiheit, bon ber es nur einzelne Ausnahmen gulaft, gibt bie Befugnis gum Bertragsschluß von vornherein vielmehr nur in begrenzter Ermächtigung. Ebenso sagt die Weimarer Rerjaffung in Art 152: "Im Wirtschaftsverkehr gilt Vertragsfreiheit nach Maßgabe ber Gesete. Bucher ist verboten. Kechtsgeschäfte, die gegen die guten Sitten verstoßen, sind nichtig." Manigt, Neubau des Privatrechts (1938) S. 108. Eine derartige Ginschränfung ber Bertragsfreiheit bringen sowohl Borschriften des BGB selbst, wie §§ 134, 138, 242, als zahlreiche Nebengesetze, 2. B. Gesüber die Abzahlungsgeschäfte v. 16. 5. 1894. Allerdings besteht zwischen dem Verkäuser und dem Kaufer ein nicht zu verkennender wirtschaftlicher Interessengegensak, ieder will einen möglichst hohen Gegenwert vom Bertragsgegner erhalten und keiner kann vom andern erwarten, daß er auch seine Belange wahrnimmt. Daher wird in der Regel eine Aufklärungspflicht über die Marklage, die Krediksähigkeit und andere den Kauf beeinflussende Verhältnisse geleugnet, RG 111, 234; 120, 251; 143, 223. Jedoch wird dei Abschlüß eines Kaufs, der erst in Zukunft erstüllt werden soll, ein rechtliches Interesse an der Leistungsfähigkeit des Vertragsgegners anerschaft fahre die Kaufs der Keine Parkender auf Kaufschlandsschaft der Keine Kaufschlandsschaft der Keine Parkender auf Kaufschlandsschaft der Keine Vertragsgegners anerschaft der Keine Parkender eine Kaufschlandschaft der Keine Parkender der Keine Kaufschlandschaft der Keine Kaufschlandschaft der Keine Parkender der Keine Kaufschlandschaft der Keine Keine Kaufschlandschaft der Keine Kein tannt, ebenso beim Bestehen einer langeren Geschäftsverbindung, nicht aber bei Abschluß bes binglichen Vertrags, RG 100, 192; Müller-Erzbach in der Festschrift für heinrich Lehmann (1937) über die Interessen und Marktlage beim Kauf usw. S. 141 sf. Bei wichtigen Mängeln be-(1937) Aber die Interessen und Martinage verm kraus us. 141st. Det wichtigen Mangein versieht die Offenbarungspflicht nach § 242, NG IV 1936, 31793. Um trop dieses Gegensabes eine Einigung herbeizusühren, gilt es die eigenen Belange und Zwede mit denen des Gegners zu vernüpfen, Ihering, Iwed im Recht I. 37. Im Zwed der Bedarsbedung, hier durch Güter, dort durch Geld, vereinigen sich beider Interessen. Diese Vereinigung der beiderseitigen Velange erzeugt eine Vertragsgemeinschaft, die ihre Vieles Verhandlungsgeröstlige solche Karbandungsgeröstlige solche Karband führenden Berhandlungen ausdehnt und dieses Berhandlungsverhältnis selbst schon zu einer Berhandlungsgemeinschaft macht. Je nach ber Art bes Kausvertrags kann so eine Bertrags-gemeinschaft mit besonderem Inhalt entstehen, wie bei Dauerbelieserungsverträgen. Alle biese Gemeinschaften unterstehen aber dem Grundsatz jeder Gemeinschaft, der Treuenflicht der Gemeinschaften untereinander. Stoll, Vertrag u. Unrecht Bd. II S. 24; Manigk and. S. 66ff. Benn auch keine allgemeine Offenbarungspflicht schlechthin besteht, NG 69, 15, jo läßt doch Treu u. Glauben, die auch die Verhandlungsgemeinschaft beherrschen, nach § 242 eine solche nach ben Umftänden des Falls entstehen, 96 151, 361. Immer aber handelt es fich auch bei dem Inhalt Dieser Treupflicht aus dieser Gemeinschaft beim Rauf in erster Linie um die Dedung bes Bedarfs BGB, Kommentar bon Reichsgerichtstäten. O. Aufl. II. Bb. (Lobe.)

lediglich bes einzelnen Bertragsgegners ohne Berudfichtigung, wie fie für die Gefamtwirtschaft und die Wohlfahrt des gangen Bolles sich auswirkt. Mit der Herrschaft ber nationalfozialistischen Weltanschauung wurde auch bem Kausvertrag, wie jedem privaten Bertrag, eine andere Stellung gegeben. Er wurde eingeordnet in die Rechtsgemeinschaft und in Beziehung gesetht zu den Bedürfnissen des gangen Bolkes. Auch er steht nun unter dem Grundsab: Gemeinnut geht vor Eigennut. Der den Gemeinnut regelnde Ordnungswille bestimmt die Möglichkeit ber Einzelwillen, innerhalb biefer Ordnung rechtsgestaltend tätig zu werden. Lareng, Bertrag und Unrecht I S. 78. Mit bem Auftreten einer planmäßigen Bewirtschaftung und einer völkischen Gemeinwirtschaft wird auch die Gestaltungsmöglichkeit des Kaufs nach Inhalt und Umfang erfaßt und begrenzt und gerichtet auf die Bedarfsbedung bes gesamten Boltes. Diese Regelung ist abhängig von dessen wirtschaftlicher Lage. Sie durchzusühren ist gegenwärtig namentlich die Ausgabe von neugegründeten Reichsstellen und öfsentlich-rechtlichen Selbstwerwaltungskörpern auf der Grundlage des Führertums mit berufsmäßiger ständiger Organisation. Sie sind bei § 89 aufgeführt. Auch die Vorschriften der §§ 157, 242, sowie §§ 134 und 138 haben einen weiteren Inhalt bekommen. Treu und Glauben, Verbote, Verstoß gegen die guten Sitten bestimmen sich nach nationalsozialistischer Weltanschauung. Standes- und Verufspflichten sind Staatspflichten, jeder Berufstätige hat sich eines des Berufs würdigen Verhaltens zu befleißigen und dieses Verhalten wird überall bestimmt durch den nationalsozialistischen Grundsat: Gemeinnutz geht vor Eigennuß. — Bgl. auch Rich 142, 70; Kallfelg, 3B 1937, 1524. Dieser Grundsat barf jedoch nicht zu ber fehlerhaften Überspannung des Begriffs der Gesamtinteressen führen. So haben wirtschaftlich und soziale Verbände nicht schon um deswillen den Vorrang vor den Belangen des Einzelnen, weil es sich um Belange von Gemeinschaften handelt, sie stehen vielmegr mit den Belangen des Einzelnen auf gleicher Linie. Nur wo es fich um Belange des gefamten Bolfs handelt, sollen diese den Borrang vor denen des Einzelnen haben, nicht aber dieses überhaupt beseitigen. Stoll, Das bürg. Recht in den Zeiten der Wende (1933) S. 30; Posse, Die deutsche Wirtschaft in Lammers-Psundners Grundlagen III, 44 S. 25; Manigt, Reubau des Pribatrechts (1938) S. 29, 72, 103 und die S. 104 wiedergegebene Rede des preuß. Ministerprästdenten in Stuttgart v. 2. 9. 37.

#### I. Allgemeine Borfchriften

§ 433

Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der Verkäufer eines Rechtes ist verpflichtet, dem Käufer das Recht zu verschaffen und, wenn das Recht zum Besitz einer Sache berechtigt, die Sache zu übergeben.

Der Räufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Raufpreis

ju gablen und Die gekaufte Sache abzunehmen.

E I 370, 459 II 375; M 2 316; B 2 50.

I. Wesen des Raufes. Der Kauf ist wirtschaftlich Umtausch von Gütern (Waren und Rechten) gegen Geld (Preis). Daß der Raufpreis in Geld bestehen muß, ift für den Begriff wesentlich. Das schließt die entsprechende Anwendung der Vorschriften über den Kauf bei andersartigem Entgelt nicht aus, vgl. § 515. Eine entsprechende Anwendung ift ferner in § 915 vorgeschrieben. Die Enteignung ift fein Zwangstauf, sondern ein öffentlich-rechtlicher Utt, Re 61, 102; 141, 50. § 493 bagegen erfordert einen Bertrag, in bem der eine Teil die Berpflichtung übernimmt, bem andern Teil das Eigentum an einer Sache zu beschaffen. RG HR 1930 Nr 608. Dieser Fall liegt nicht vor, wenn der eine Teil dem andern nur die tatsächliche und rechtliche Möglichkeit verschaffen foll, das Grundstüd eines Dritten in der Zwangsversteigerung zu erstehen, Warneher Rip 1915 Nr 14. Abtretung des Nechts aus dem Meistgebot nicht unter §§ 493, 450, JW 1911, 533, RG 150, 397; 157, 176. Der Begriff des Umtausches fordert, daß es sich um Gegenstände eines Dritten, nicht des Räufers felbit, handeln muß. Ein Raufbertrag über eigene Sachen und Rechte enthalt in der Regel einen Bertrag über unmögliche Leistung, §§ 306ff., RG 3B 1924, 1360. Denn wenn nach § 433 das Eigentum zu verschaffen eine Berpflichtung des Berkäufers ift, kann er diese Berpflichtung nicht erfüllen, wenn der Räufer das Eigentum bereits hat. Wirksam aber ift der Rauf des Besites der eigenen Sache, wie der geftohlenen, der zur Sicherung übereigneten Sache, ebenso ber Rauf ber Sache aus einer Zwangsvollstreckung und einem Zwangsverkauf. Es liegt hier die Loslösung aus der Beschlagnahme vor, oder aus sonstigen Verpslichtungen, HVB § 371 Abs 3, § 373 Abs 2. Ferner HGB § 290 Abs 3, 376, 379, 388 Abs 2, 391, 437 Abs 2. Nach der Strandungsordn. v. 17. 5. 74 (RBB173) § 13 können leicht verderbliche Gegenstände vom Strandamt öffentlich verkauft werden, Räufer kann hier auch ber Eigentumer des Strandgutes fein. Das Recht bes Gläubigers, feine eigene Sache zu verwerten, die er unter Eigentumsvorbehalt einem Dritten übertragen hat, ist vielfach als Rauf der eigenen Sache betrachtet worden, tatsächlich aber eine Lösung von der Anwartschaft des Borbehaltkäusers, Letzgus, Die Anwartschaft des Käusers unter Eigentumsborbehalt (1938) S. 4, 51, 63, 86. — HGB § 226 und § 227 über Verbot des Einkauß eigener Aktien durch Gef v. 14. 5. 36 (RGBl I, 439) aufgehoben. Ein Recht zur Sache, wie frühere deutsche Bartifularrechte kannten, z. B. preuß. ALR, wird durch den Kaufvertrag nach BGB nicht begründet (Mot 2, 2; NG 57, 356, 357; 103, 420; Warn 1913 Nr 322).

Der Kaufvertrag ist nach dem BGB ein rein schuldrechtlicher Bertrag, der beide Teile zu einer Leistung verpflichtet. Bis die Verpflichtung des Verkäufers, die Übergabe, erfüllt ift, bleibt daher das Eigentum an der verkauften Sache noch unbeschränkt beim Verkäuser. Und da das Schuldverhältnis grundsählich nur unter den Vertragsparteien wirkt und gegen Dritte teine rechtlich geschützte Stellung erzeugt, erlangt der Raufer aus dem Raufbertrag keinen Anspruch gegen ben Dritten, wenn der Berkaufer vertragswidrig diesem ftatt dem Erstkäuser die Sache übereignet. Dieser kann sich gegen die Nichteinhaltung der Verpflichtung des Verkaufers nur durch eine einstweilige Verfügung nach BBO § 935 ober durch Eintragung einer Vormertung im Grundbuch schutzen. Mit Recht fordert Larenz, Vertrag und Unrecht I. Teil S. 27, 43, dem Räufer gegen ben Dritten unmittelbar einen Serausgabeanspruch im neuen BGB zu geben, wenn ber Dritte vorfählich ober fahrläffig ben Anspruch bes Erstläufers vereitelt hat. Einen Schadensersaganspruch aus § 826 hat der Räufer icon jest nicht nur gegen den Erstwerkaufer, fondern auch gegen ben Dritten. Aber bas Schuldverhältnis barf nicht nur als ein Berhältnis gwiichen Gläubiger und Schuldner betrachtet werden, sondern ist die Begründung eines rechtlichen Ordnungsverhältnisses innerhalb der völlischen Gemeinschaftsordnung und berührt baher wie biefe Ordming jedes Gemeinschaftsglied, es muß bon jedem Dritten als bestehend anerkannt und beachtet werden. Jeder Rechtsgenosse ist deshalb verpslichtet, das mit Recht begründete Rechtsverhältnis zwischen Volksgenossen als ein Bestandteil der rechtlichen Ordnung zu achten und auch gegen fich gelten zu laffen. Damit erlangte aber bas zwischen ben Bertragsgenoffen bestehende Rechtsverhaltnis die ahnliche Kraft, wie ein absolutes, für die Gesamtheit der Bolfsgenoffen wirksames Recht und seine Beeintrachtigung durch Dritte konnte in

entsprechender Anwendung von § 823 und § 1004 zurückgewiesen werden, nicht nur nach § 826. Bgl. hierzu Larenz aad. S. 25, 31. Bichtig für das Wesen des Kaufs ist die Trennung zwischen dem rein schuldrechtlichen Kaufvertrag als dem blogen Berpflichtungsgeschäft und der Erfüllung des Kaufvertrags als eines von ihm abstrahierten sachenrechtlichen Borgangs ber Leiftung. Larens aad. E. 26. Früher verlangte man zur Gultigkeit ber Leiftung auch im beutschen Rechte, wie heute noch nach öfterreichischem und schweizer Recht einen gultigen Kausvertrag, das Bid fieht auch davon ab, es loft den dinglichen Eigentumsübergang vom ichulbrechtlichen Grundgeschaft ab ohne Ruchicht auf dessen rechtlichen Bestand. Es unterscheidet zwei Verträge: den rein schuldrechtlichen des § 433 und einen zweiten dinglichen Vertrag, der das Eigentum der Sache auf den Käuser überträgt, § 929, und durch den die schuldrechtsiche Verpslichtung erfüllt wird. Ein gemeinschaftlicher Abschlüße eines Kausvertrags erzeugt daher nicht notwendig auch gemeinschaftliches Eigentum, RG 3B 1926, 206. Der Raufvertrag bringt fein Ab- und Aussonderungsrecht im Konfurfe. Diese Trennung wird heute vielfach als gefünstelt und der natürlichen Rechtsanschauung widersprechend empfunden, lagt fich auch bei bem fog, Bar- ober Sandtauf wie er meift beim Labengefchaft vorgenommen wird, nicht durchführen. Rach der Bolfsanschauung soll der Rauf, bestehend aus Bertrag und Leiftung, als Einheit empsunden werden und beshalb entspreche es dem Willen von Berkaufer und Raufer für beibe zusammengehörigen Teile des einheitlichen Raufvorganges auch eine einheitliche Grundlage anzunehmen. Im Zweifel sei jedenfalls in diesem Sinne ein Naufvertrag auszulegen, auch sei eine solche stillschweigende Vereinbarung möglich. Nur wo das Wejet für bie Leiftung eine besondere Bertragsform porfcreibt, wie bei bem Grundftudsverkehr, sei dies ausgeschlossen. Die Einigung bei der Übertragung von Grundstücken führt von alters her den Namen "Auflassung", § 925. Hierzu die Ausstührungen von Larenz aad. S. 26 und Schubert, Otsches Kaufrecht (1937) A. 9; Lange, Abstraktes od. kausales dingl. Rechtsgeschäft, Mecht 1936, 485; Heck, Das abstrakte dingl. Rechtsgeschäft (1937) Rechtsvergleichung S. 48; Enneccerus-Nipperbeh § 178, Breghan, Abstrakte übereignung u. Parteiwille in ber Rechtsprechung (1929); Re 145, 152. Dagegen für die Beibehaltung ber Trennung eines abstraften Rechtsaftes Manigt, Reubau bes Privatrechts (1938) G. 76ff. Much bei Forberungs. faufen ift zwischen bem Abtretungsversprechen und ber Abtretungserflarung gu untericheiden. Im übrigen läßt fich diefe vom Gesets vorgeschriebene Trennung von Rechtsgrundgeschäft und Erfüllungsgeschäft nicht für alle Regelungen des Rechtslebens durchführen, will man nicht in einen lebenafremben Formalismus verfallen. Das Bertehrsbedürfnis erforbert zuweilen die Unabhängigfeit bes binglichen Erfolgs eines Gestaltungsattes vom Schuldgrund, schon zum Schute des guten Glaubens beim Erwerb, zuweilen widerspricht ihm diese Trennung jedoch. So niuß für die Auffassung über den Umfang eines Benachteiligungsvorganges als Anfechtungstatbestand nach bem Ges betr. Die Anfechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners außerhalb

bes Konkursversahrens v. 21.7.79 (MGBI S. 139) in der Regel das Grund- und Erfüllungsgeschäft als Einheit angesehen werden, Jaeger, Die Gläubigeransechtung außerhalb des Konkurses (2. Aust. 1938) Anm. 35 u. 37 zu § 1; Derselbe, Komm. zur Konkursvordnung (7. Aust. 1931) Anm. 29, 31 zu § 29. Auch RG 88, 217 sagt: "insoweit es bei Ansechtungs von Rechtskandlungen wegen Benachteiligung von Gläubigern auf bie Kenntnis des Ansechtungsgegers von gewissen Tatumständen ansomnt, genüge solche Kenntnis für den Zeitpunkt, in welchem sich der Erwerb des Ansechtungsgegeners vollzogen hat". Ferner bei Ansechtungsgeren Irrtums bei Grundgeschäft mit Wirkung auf das Erfüllungsgeschäft, OLG Karlsruhe HRR 1938 Ar 650. Räheres hierüber bei 2a der Vorbemerkung zu § 812.

II. 1. Als Rechtsgeschäft unterfällt der Rauf zunächst den allgemeinen Borschriften des BGB über diese. Sie haben jedoch wie alle allgemeinen Normen nur subsidiäre Geltung.

A. Ein Rechtsgeschäft erfordert eine Willenserklärung babin, Rechtswirkungen mit ihr zu erzielen. Es ist ein Att der Selbstgestaltung des Rechtsgenossen, durch den er die Rechtsordnung im Rechtsleben verwirklicht, Manigt, Reubau des Privatrechts (1938) S. 12. Diefer Wille fehlt bei dem Bewußtsein, daß ein nicht formgerecht erklärter Wille keine Rechtswirkung erzeugt, RG 68, 322. Es liegt somit auch feine Erklärung eines solchen Willens vor. Bedeutungsvoll für die Möglichfeit, eine Rechtswirfung herbeizuführen, ist erft der erklärte Wille. Dieser ift es, ber gilt, benn erst in der Erklärung verwirklicht er sich und im Rechtsverkehr tritt allein diese seine Erklärung in die Erscheinung. Deshalb ist der Erklärende der Rechtsgemeinschaft gegenüber, für die die Erklärung bestimmt ist, an die Erklärung gebunden, Larenz, Bertrag und Unrecht I, 40. Rechtswirksamkeit gibt diesem erklärten Willen aber nur die Rechtsgemeinschaft. Alle Vorschriften, die diese Rechtswirksamkeit geben oder versagen, gelten daher auch für das Rechtsgeschäft des Kaufs. Ist der Erklärung die Rechtswirksamkeit schlechthin versagt, ist sie nichtig und vermag das Zustandekommen eines Raufs nicht zu erzielen; sie kann aber auch nur vorläufig unwirksam und heilbar sein durch hinzutretende Umftände, die dann die Erklärung von Anfang an rechtswirksam sein lassen. Umgekehrt kann auch der vorläufig wirkjamen Erklärung durch Anfechtung die Rechtswirkjamkeit rückwirkend entzogen werden. Erfordernis für die Rechtswirkfamkeit der Willenserklärung ist vor allem die Geschäftsfähigkeit, § 104, die zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung vorliegen muß, die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig, § 105, so ein von einem Geschäftsunfähigen abgeschlossener Kaufvertrag, selbst wenn dieser vorteilhaft für den Geschäftsunfähigen abgeschlossener Kaufvertrag, selbst wenn dieser vorteilhaft für den Geschäfts unfähigen ift, RG 3B 1915, 570. Diese Nichtigkeit wird auch nicht beseitigt durch etwaige spätere Genehmigung bes gesetlichen Bertreters, vielmehr muß diefer dann den Raufvertrag erneut vornehmen. Die Nichtigfeit bleibt auch bann bestehen, wenn festzustellen ift, daß ber Bertragichließenbe bei geiftiger Gefundheit denselben Vertrag abgeschlossen hätte (bestritten). Auch empfangsbedurftige Willenserklärungen sind rechtsunwirkfam, wenn fie einem Geschäftsunfähigen zugeben. Denn die Empfangsbedürftigkeit erfordert die rechtsgeschäftlich wirksame Migglichkeit der Beurteilung der empfangenen Erklärung. Ist die Geschäftsunfähigkeit nur beim Abschluß des Kausvertrags, nicht aber bei seiner Erfüllung vorhanden, so ist nur der Abschluß, nicht das Erfüllungsgeschäft nichtig, und umgekehrt. Nur wenn zu beiben Beitpunkten die Geschäftsunfähigkeit borliegt, ist Abichluß und Erfullung nichtig. Bei beschränkter Geschäftsfähigkeit bleibt bie rechtliche Wirkung der Willenserklärung, sofern diese Wirkung dem Erklärenden nicht nur einen rechtlichen Borteil bringt, § 107, in der Schwebe, bis die Genehmigung des gesetlichen Vertreters erfolgt ober als verweigert anzusehen ist, § 108. Bei der Frage, ob die Willenserklärung einen rechtlichen Vorteil bringt, ist nicht ber wirtschaftliche Erfolg des Bertrags entscheidend, sondern ob Rechtspflichten entstehen oder nicht. Da der Rausvertrag ein gegenseitiger Vertrag ist, der für jede Bartei Rechte und Bflichten begründet, erlangt keine von ihnen lediglich einen rechtlichen Borteil. Auch wenn ein Minderjähriger einen Rauf abschließt, erwirbt er bas Eigentum an der gekauften Sache nicht, AG DLGA 22, 126. Ist die Chefrau in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so handelt sie bei Raufen innerhalb ihrer Schlüffelgewalt nach § 1357 als Bertreterin ihres Chemannes, ber unmittelbar burch sie verpflichtet wird, § 165, es bedarf daher der Genehmigung bes Stellbertreters der Chefrau nicht. Bis zur Genehmigung des Kaufvertrags, der von einem in der Geschäftsfähigkeit beschränkten Käufer oder Verkäuser abgeschlossen wurde, kann der andere Teil den Kausabschluß widerrusen, § 178. Dieses Widerruserecht besteht nicht bei wider die Borschrift von §§ 456 und 457 abgeschlossenen Räufen. Geheimer Borbehalt und Scheinerklärung machen ben Kauf nichtig. Ist das Scheingeschäft bestimmt, NG 77, 403, ein anderes, wirklich gewolltes Geschäft zu verdeden, so gilt das verdedte, wenn im übrigen dessen Boraussehungen vorliegen, so wenn eine Schenfung burch einen Raufvertrag gebedt werden foll, 98 87, 301. Sind aber wefentliche Bestandteile in Widerspruch, so ist der Kaufvertrag nichtig, so wenn beim Grundstückstauf bei der gerichtlichen oder notariellen Beurteilung der Raufpreis zum Schein höher oder niedriger als vereinbart angegeben ift, R. 78, 115. Ein Treuhandgeschäft ist nicht notwendig ein Scheingeschäft, Siebert, Das rechtsgeschäftliche Treuhandverhaltnis (1933), Re 133, 84. Sicherungsübereignung ist gultig, wenn sie nicht eine Berpfändung verdeden foll, NG 62, 126.

Bei dem Jrrtum ift zweierlei zu unterscheiden.

- a) Der Fretum beruht auf einer falschen Vorstellung, die ein Clement für die Willensbildung ist. So die Annahme, ein gekaustes Gemälde sei ein Driginalgemälde von Kubens, während es eine Kopie ist, das Gemälde sei von Fasob F. van Kuisdael, während es von Fasob S. van Kuisdael stammt. Mit Unrecht sieht MG 115, 286; 135, 340 hier einen "Fehler" der Vilder i. S. von § 462. Man spricht hier von einem Fretum im Veweggrund, der vor dem Stadium der Erksärung liegt. Dieser grundsählich undeachtliche Fretum wird aber vom Gesek dann als beachtlich anerkannt, wenn er wesentliche Eigenschaften der Sache betrisst, § 119 Abs 2. Dies muß dei den oben angesührten Beispielen angenommen werden, wenn die Urheberschaft der Gemälde zum Gegenstand der Verhandlung gemacht worden ist. Ansechtbar ist auch der durch eine Täussche sich ung hervorgerusene Irrtum im Beweggrund, § 123 Abs 1. Vor der Übergabe der Kaussache ist die Ansechtung wegen Irrtums immer möglich, nach der Übergabe nur insoweit, als keine Gewährleistungsansprüche gettend gemacht werden können, die als besondere den Ansprüchen wegen Irrtums vorgehen.
- b) Der Jrrtum findet flatt bei der Abgabe der Erklärung des Willens, ift Erklärungsirrtum. Der Erflarende will eine Erflarung eines Willens folden Inhalts nicht abgeben, verspricht ober verschreibt sich, § 119 Abs 1, im Grundstückstausvertrag wird versehent-lich ein falscher Käuser angegeben, Bandb&G in JW 1926, 2643, er sagt Pfund statt Kilogramm, oder irrt über die Bedeutung der von ihm gewollten und abgegebenen oder empfangenen Erflärung, etwa aus Unkenntnis der Sprache, der geschäftlichen Ausdrücke (fob, cif), der Mehrdeutigfeit der gebrauchten Bezeichnung im vorliegenden Rechtsverfehr (Kauf eines "Goethe", wobei unter "Goethe" sowohl seine Biste als seine Berke verstanden werden kann. (Beispiel von Manigk aad. 125ff.) Dann liegt eine Erklarung eines wirklichen Billens überhaupt nicht vor, sondern nur die Erflärung, die sowohl ben Billen als ben Richtwillen jum Inhalt hat, als nur ben Schein eines bestimmten Billens gibt. Rach ber Billenstheorie macht ber Irrium in einer Erklärung, bie nicht den wahren Willen zum Inhalt hat, das Geschäft nichtig. Nach § 133 ift bei einer Willenserklärung der wirkliche Wille zu erforschen, also maßgebend, nicht der buchstäbliche Sinn des Ausbruds. Nach der Erklärungstheorie muß bagegen der Erklärende grundfählich zu der Erklärung stehen, denn dies allein entspreche dem Gemeinschaftsgedanten und der Tatlache, daß die Ernarung für den gemeinsamen Rechtsberkehr dient. Der Streit zwischen der Willenstheorie und der Erklärungstheorie ist noch unausgetragen, für jene Manigt aad. S. 126, für diese Larenz aad. I S. 49. § 119 lagt aber immerhin nur für die Erklarung einstehen, wie fie als Willenserflärung vom Empfänger im Berkehr verftanden wird. Das folgt aus der Regelung bes geheimen Borbehalts § 116 Sat 2. Etwas anderes als die Erklärung eines wirklichen Willens will auch das deutsche Sprichwort "ein Mann ein Wort" nicht sagen, keineswegs eine formalistische Haftung am Wort ausbrücken. Doch gestattet § 119 auch dann demjenigen, dem hierbei ein Erflarungstretum unterlaufen ift, durch Anfechtung sich ber Bindung zu entziehen, er muß aber bemjenigen, der auf die Erklärung vertraute, den dadurch entstandenen Schaden ersehen, Bertrauenschaben, § 122, der vom Schaden wegen Nichterfüllung zu unterscheiden ist. Er besteht etwa in Aufwendung für Berpadung, Versendung, Ausbewahrung der gekauften Ware, **RG** 59, 157; Warn 1913, 373; Riezler DIB 1912, 1176. Der Vertrauensschaden darf jedoch nicht über das Erfüllungsintereffe hinausgehen. Die Erflärung ift ferner anfechtbar, wenn fie burch Drohung verursacht worden ist und diese Drohung die Herbeiführung der Erflärung bezweckte. Das ist g. B. nicht ber Fall, wenn jemand einen Revolver fauft, weil er von britter Seite einen Uberfall befürchtet, Larenz aad I, 55

Der unrichtig erklärten sieht die unrichtig übermittelte Erklärung gleich, § 120. Wer sich zur Abermittlung der Erklärung einer Zwischenperson bedient, muß die Erklärung gegen sich gelten lassen, so wie sie durch diese überbracht worden ist, obschon er sie nach § 119 ansechten kann. Sine solche Abermittlung liegt vor, wenn sie durch den Mund eines Boten oder durch den Telegrafen geschieht, nicht aber bei einer sernmündlichen Erklärung, die unmittelbar und ohne Zwischenperson von Person zu Verson ersolgt, nicht auch, wenn der Bote nur Träger und Bringer einer schristichen Erklärung ist. Bom Irrtum nach § 119 ist der Einigungsmangel nach § 155 zu unterscheiden, NG HR 1938 Nr 365.

- B. In §§ 134—138 behandelt das BGB die Verstöße gegen diese Borschriften als unerlaubte Rechtsgeschäfte.
- a) Der Verstoß gegen ein gesetliches Berbot kann das Rechtsgeschäft nichtig machen, tut es aber nicht stets. Es kommt jeweiß auf die Bedeutung und den Willen des einzelnen Gesetses an, das das Verbot enthält, § 134. Allgemeingültige Regeln lassen sid hiersüt nicht aufselsen. Im BGB selbst sind verschiedene Verbote gegen Vornahme von Rechtsgeschäften außgesprochen, §§ 456—458. Diese Verbote werden in verschiedene Formen gesteidet und bedeuten teils ein absolutes Veräußerungsverbot, § 134, teils ein relatives, § 135, je nachdem es im Interesse der Allgemeinheit oder nur zum Schuze bestimmter Versonen erlassen wurde. So wird meist die gesehliche Beschränkung der Verschrästähigkeit einer Sache im öffentlichen Interesse aufgestellt werden und deshalb ein absolutes Verbotsgeseh nach § 134 bedeuten. Bei den unibertragbaren

Rechten trifft dies aber nicht immer zu, es kann durch das Berbot der Übertragbarkeit auch nur eine bestimmte Privatperson gegen die Abtretung geschützt werden wollen, 96 92, 400. So enthält § 544 Sat 1 über das unübertragbare perfonliche Borkaufsrecht an einem Grundstück nur ein relatives Veräußerungsverbot, **NG** 148, 105, 110, 112. Vgl. hierzu Schröder, Über die verbotenen Rechtsgeschäfte nach heutigem Recht (1905) S. 5; De Hody, Wann ist ein verbotswidriges Geschäft nach § 134 nichtig? (1909); Kormann, Die kirchenrechtl. Veräußerungsbeschränkungen beim kathol. Kirchengut u. d. bürgerl. Recht S. 97; Raape, Das gesehl. Veräußerungsverbot des BBB. Richtig ift in der Negel ein Rechtsgeschäft, bei dem sich das Berbot gegen beide Teile gleichmäßig richtet, sowohl den Berkauf als den Kauf untersagt, NG 60, 276; 78, 353; 100, 239; 102, 321. Nach § 30 der Durchf BD zum Gef fiber das Versteigerungsgewerbe v. 30. 10. 34 (RGB) I, 1091) sind aber die in Abs 1 unter 1-5 aufgeführten Sandlungen nur den Berfteigerern verboten, die unter Nr 5 genannten Geschäfte in Abs 2 ausdrücklich für nichtig erklärt worden, freilich nur relativ und nicht zum Rachteil beffen, der die Nichtigkeitsgrunde nicht kannte noch kennen mußte. Es zeigt sich also, daß auch diese Regel nicht ausnahmslos gilt. Auch § 7 des Abzahlungs Gef macht nur das Verhalten des Berkäufers ftrafbar, richtet fich aber gegen das Gefchäft felbft und macht dieses nach § 134 nichtig, Crifolli, Abzahlgesch Anm. 45 zu § 7. Dagegen Gewo § 56a Rr 4, dessen Berbot sich nur auf das Feilbieten richtet und das Geschäft nicht nichtig macht. So 3 B. Forstliches Artgesetz 13. 11. 34 § 3 (AGBi I, 1236), durch BO v. 29. 8. 38 (AGBi I, 1065) von der Einführung in Osterreich ausgenommen. Über Betriebsschließung und Untersagung des Gewerbebetriebs Röhl, OGBR 1938, 105. Nichtig sind Rechtsgeschäfte, die verstößen gegen VO gegen Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen v. 2. 11. 23 (RGBl I, 1067/14. 6. 32/15. 7. 33/5. 9. 34 (RGBl I, 823). Die Kartellgesetzetung ist durch VO v. 14. 7. 38 (RGBl 1, 899) in Ofterreich eingeführt worben, in ihrem § 2 ist ausbrücklich die Nichtigkeit der gegen die Kartellvorschriften verstoßenden Verträge hervorgehoben. § 25 der DurchfED zum Reichskulturkammergef v. 1. 11. 33 (RGBl I, 797) ermächtigt die Reichskulturkammer (nicht die Landesftellen) zur Schaffung unmittelbaren Reichsrechts. Subjekte der Rechtsfahungsgewalt sind die Präsidenten der Kammer. Über Einschränkungen dieser Besugnis Faulhaber, Die Rechtssetzungsgewalt der Reichskulturkammer in DGBR 1938, 168. DurchfBD über den Zusammen-schluß der Deutschen Milch- u. Futterwirtschaft v. 29. 7. 38 (RGBl I, 957) ist eine Hauptvereinigung gebildet, die "volkswirtschaftlich gerechtfertigte Preise" vorschreiben kann. Richtig ist ferner in der Regel ein Rechtsgeschäft, wenn durch das Berbot die Ausübung durch Personen betroffen wird, die für das deutsche Birtschaftsleben für schädlich angesehen werden, oder wenn die Einschiebung eines gemeinwirtschaftlich schädlichen Kaufgeschäfts in den vom Geset geregelten Berteilungsprozes verhindert werden foll. Ersteres findet ftatt durch die Unterfagung jüdischer Gewerbetreibender nach Ges zur Anderung der Gewo f. d. dtsch. Reich v. 6. 7. 1938 (RGBl I, 823) in Verb. mit 3. Vo zum Reichsbürgerges v. 14. 6. 38 (RGBl I, 627) — das Gesetz gilt nicht für Osterreich — letteres kann auch durch Erlaß eines bloßen Verkaufsverbotes geschehen; so z. B. bei der Beschränkung des Verkehrs mit Wildpret nach § 20 der Wildverkehrsordnung v. 21. 3. 36 (RGBl I, 259). Die Kaufverträge gegen die Preisstopverordnung v. 26. 11. 36 (RGBl I, 955) sind nach § 134 nichtig, wenn sie nicht die Genehmigung des Preisstommissars erhalten haben. Über die verschiedenen Ansichten hierüber Werner Moschel in IV 1938, 1227; Lent in DJ 1938, 411; Leinen DJ 1938, 595; Müller JW 1938, 1860. Nach KG JW 1938, 1391s ift aber Gültigkeit bis zum erlaubten Preis anzunehmen. Die Grundsige der Höchftpreißgesehgebung, **RG** 88, 250; 89, 198, sind entsprechend anzuwenden. So mit Kecht Müller aaD., Über Herabsehung vereinbarter Zinssische Gegen DLG Breslau in JW 1938, 316. Wirde trugdem der ganze Kauf als rechtsgültig bestehen bleiben, so würde die gemeinwirtschaftliche Ordnung der Keraurgaulierung derfaget. Dies muß namentlich für die gemeinwirtschaftliche Ordnung der Barenregulierung versagen. Dies muß namentlich für die Berbote gelten, die zur Regelung des öffentlichen Wirtschaftsrechts in den Markt-ordnungen erlassen sind. Die von den zusammengeschlossenen Berufskörperschaften erlassenen Satungen enthalten vielsach solche Gebote, die nach dem Zwed der Marktregelung, da sie auf gesetlicher Ermächtigung beruhen, auch als gesetliche Verbote i. S. von § 134 zu würdigen sind. Die Verbände sind öffentlich-rechtliche Gemeinschaften, die die Volksgemeinschaft verbieten. Die Mitglieder stehen nicht in einem gleichgevorbeten Verdammen gegebenen von zur Gemeinschaft, sondern sind dieser untergeordnet, die in ihren Satungen gegebenen Normen sind daher Gebote und Verbote öffentlich-rechtlicher Naturi. S. von § 134. Manigk aad. S. 54. Auch Kettenhandel ist ein unwirtschaftlicher Zwischenhandel, NG 78, 353, auch ohne Verschulden auf der einen oder anderen Seite, a. M. NG 98, 1, ebenso Schleichhandel, NG 105, 65. Auch die Rechtshandlungen sind nichtig, die einer besonderen Genehmigung bestimmter Behörden und Stellen bedürsen, diese aber nicht erhalten haben, so bei der Genehmigung des Anerbenrechts für das Gebot auf einen Erbhof, einen entschuldeten Betrieb, ein Grundstück an der Oftgrenze, Genehmigung zur Übernahme einer Berkaufsftelle ober Berkauf von Speifen und Getranten in Warenhäusern nach Ges 3. Schut bes Einzelhandels v. 12. 5. 33 (RGBl I, 262; 1935, 589). Die Festsehung von Wiederverkaufspreisen für die nächste oder nächstfolgende Wirtschaftsstuse ist nach BD über Preisbindung und Preisempsehlungen bei Markenwaren v. 27. 10. 37 §§ 1, 4 verboten.

Der Handel mit ausländischen Zahlungsmitteln und Forderungen (Devisen) darf allein durch die Reichsbant oder besondere Devisenbanken vorgenommen werden. Kaufverträge, die dagegen verstoßen, sind nichtig, DevGes §§ 9 Abs 2, 29, 38. Der Kausvertrag eines Inländers mit einem Ausländer über den Ankauf und die Einführung ausländischer Waren bedarf keiner Devisengenehmigung zu seiner rechtlichen Wirksamkeit, wohl aber die Bezahlung der Rauspreisforderung (MG 102, 292). Das gilt auch bom Rauf und Berkauf von Grundstücken durch einen Ausländer an ben Inländer oder durch einen Inländer an den Ausländer. Genehmigungspflichtig

ist immer nur die Berfügung über den Ausspreis. Vgl. Berghold, IB 1938, 257.
Nichtig machen das Kausgeschäft serner Verbote, die mit Kücksicht auf die Keinhaltung des Berufs, der dem öffentlichen Interesse und Gemeinwohl dient, erlassen sind. So ist der Verkauf einer ärztlichen und zahnärztlichen Praxis nach der Berufs ordnung sür die deutschen Arzie v. 5. 11. 37, DArztebl 13. 11. 37 S. 1031 und IB 1938, 97, die auf Armed der Reichkörtenen und der Reichkörten und der Reichkör die auf Grund ber Reichsärzteordnung v. 13. 12. 35 (RGBl I, 1433) erlassen worden ift, grundfählich verboten und fann nur in Ausnahmefällen gegen Entschäbigung von der ärztlichen Bezirksvereinigung ober dem Leiter der Bezirksstelle der KVD genehmigt werden. Ebenso bestimmt § 13 der Berufsordnung der bisch. Tierarzte v. 17. 3. 37 (Conderbeilage z. DXBI Nr 7 v. 1. 4. 37), daß der Rauf oder Berkauf einer tierärztlichen Praxis verboten ift. Diese Berbote sind gesetliche Berbote i. S. bes § 134 und beruhen auf ber den öffentlicherechtlichen Körperschaften gegebenen Besugnis, ihre Bernfstätigkeit zu regeln. Der Umstand, daß von diesen Berboten gegebenensalls Ausnahmen zugelassen sind und hierfür die Erteilung einer Genehmigung vorgesehen ist, macht biese Berbote nicht zu unbedingten bort, wo die Ausnahme nicht gegeben ist. Bisher wurde ber Bertauf dieser Praxis lediglich bom Gesichtspunkt des Berftofies gegen die guten Sitten betrachtet. Eingehend über die Entwicklung der Rechtsprechung aus diesem Gesichtspunkt Kallselz in JW 1937, 1513 und zur neuen Berufsordnung JW 1938, 97. Hir die Verbote des Verkaufs einer rechtsanwaltsichen Prazis nach der Reichsrechtsanwaltsordnung v. 21. 2. 36 (RGBl I, 107)

gilt dasselbe. Ferner Lägel, Der Tierarzt im Recht (1938) S. 72. b) Nigtig ift stets ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt (RGBI 138). Dies ist der Fall, wenn es nach seinem Zweck, Inhalt und Beweggrund und dem hieraus zu ent nehmenden Gesamtcharakter gegen die guten Sitten verstößt, NG 86, 148; 98, 78; 114, 340; 130, 1. Ein Berstoß gegen ein gesehliches Berbot braucht nicht auch gegen die guten Sitten zu verswen. Ware der Begriff gleichen Inhalts, hatte es der verschiedenen Borichriften nicht bedurft. Gegen die guten Sitten verfibst nach der heutigen nationalsozialistischen Rechtsanschauung nicht nur ein Handeln gegen die allgemeine, von allen Bolksgenossen geteilte Anschauung, sondern ichon ein fandesvilgen geteilte Anschauung, sondern schon ein fandesvilgen geteilten, jeder Berustätige hat sich eines seines Beruses würdigen Verhaltens zu besleißigen, als Glieb des Volksganzen ist daher sein standeswidriges Verhalten ein die Volksgemeinschaft verlezendes Verhalten, NG 142, 70; 148, 81; 150, 4; 3V 1937, 925. Vgl. auch Ges z. Ordn. der nationalen Arbeit v. 20. I. 34 (AGBII. 45) § 35 in § 138 Abs 2 werden nur Beispiele von Sittenwidrigkeit angesührt. Sittenwidrig ist 3. B. die Ausnutung einer rechtlichen ober nur tatfächlichen Monopolitellung, wie fie fich häufig bei Typisierung des Bertragsinhalts durch allgemeine Bertragsbedingungen findet, **NG** 81, 117; 96, 204; 99, 107; 144, 301; 148, 42; 149, 99; Roquette, IV 1938, 545; Danielcif, IV 1936, 264. Besonders bei Banten, Hotels, Transportgesellschaften, Versicherungsgesellschaften, Garagevermietungen sinden sich solche sittenwidrige Bestimmungen. Auch ber typische Eigentumsvorbehalt von Unternehmungen bei Warenlieferung fann im Einzelfall fittenwidrig fein. Beter, Kritit ber Geschäftsbedingungen, DRecht 1938, 53; haupt, Die allgemeinen Geschäftsbedingungen beutscher Banken (1937) und Großmann-Doerth in ZAIDR 1937, 667. Dort wird mit Recht verlangt, daß der Reichskommissar für Kreditwesen eingreise. Kaiser, Recht ber allgem. Geschäftsbedingungen (1937), was zum Teil auch geschehen ift, Peter, D. Recht 1938, 199. Bierabnahmeverträge sind zuweisen sittenwidrige Ausnutung einer wirtschaftlichen Machtfellung, **RG** 63, 390; 67, 101; 152, 253; JW 1936, 569<sup>1</sup>; Bohnhardt DWW 1937 S. 52, 123. Der Vertäufer bedingt sich Vorteise aus, die in aussälligem Wisberhältnis von Leistung und Gegenleistung stehen, NG 150, 1. Das kann auch bei unbilligen Freiklauseln, wie "Lieferzeit freibleibend", geschehen. Bei Ausschließung von Mängelhaftung, Werneburg, "Lieferzeit freibleibend", geschehen. Bei Ausschließung von Mängelhaftung, Berneburg, Kartellrechtl Rundich 1937, 440. Wichtig sind hier die Grundsähe über die Anwendung des Eigentumsvorbehalts, die die Reichsgruppe Industrie unter dem 18. 3. 38 aufgestellt hat und burch Erlaß bes Wirtschaftsministers v. 11. 3. 38 gebilligt worden find. hierüber Beter, D. Recht 1938, 199. Auch ebenda § 53: "Das Bolk muß sich darauf verlassen konnen, daß die Geschäftsbedingungen einwandfrei sind." Wer in schwebende Kausverhandlungen eingreift und Kunden abspenitig macht, die verkaufte aber noch nicht übergebene Ware seinerseits kauft und sich übereignen läßt, handelt, wenn nicht besondere berechtigte Interessen bei ihm vorliegen, sittenwidrig, **RG** IV 1931, 223815. Unterstüßung eines fremden Vertragsbruchs, um die Vorteile des Vertragsdruchs für sich zu erreichen, ist gleichfalls sittenwidrig, **RG** 81, 91. Über getarnte Rechtsgeschäfte jüdischer Sändler Hans Mezger, DRechtspst. 1937, 322, VD gegen Unterstüßung der IIII 1937, 322, VD gegen Unterstüßung der Tarnung jüdischer Gewerbebetriebe v. 22. 4. 38 (RGBl I, 404). Zu weit geht es, Kaufe arischer

Beamten oder beren Chefrauen in Ausubung ihrer Schluffelgewalt in fo hohem Grade für fittenwidrig zu beurteilen, daß ihre Nichtigkeit angenommen werden müßte, a. M. Köhler, DR 1938, 35-Aber freilich besteht für Angehörige der Partei und ihrer Gliederungen und für die Reichsbeamten die Pflicht, geschäftlichen Berkeht mit Juden zu vermeiden. Friedrich in DGWN 1938, 129. Die Bslächertragung vom Mann auf die Ehefrau zu dem Zweck, dessen Stresden DI 1937, 513; der Gläubiger zu entziehen, ist nicht ohne weiteres sittenwidrig, DLG Dresden DI 1937, 513; nur 69, 59; 81, 85; 150, 1. Unsittlich sind möglicherweise auch Geschäfte, die die deutsche Bolks gemeinschaft unmittelbar ichabigen, wie Berkauf von Gutern, die besonderen ideellen und geschichtlichen Wert für die Volksgemeinschaft haben, Larenz aad. I, 87. Bgl. hierzu auch das Verbot in § 3b des Ges über die Rechtsverhältnisse der jüdischen Kulturvereinigungen v. 28. 3. 38 (NGBl I, 338). Erzeugnisse entarteter Kunst können nach dem Ges v. 31. 5. 38 (RGBl I, 612) ohne Entschädigung zu Gunften des Reichs auf Anordnung des Führers eingezogen werden. Darin liegt die Erklärung, daß sie nicht verkehrsfähig sind. Behalt sich der Borbehaltsverkäufer des § 455 die Genehmigung bor für ben Beiterverkauf durch ben Borbehaltskäufer, fo stellt bies keineswegs eine unsittliche Beschränkung bes Borbehaltskäufers bar, wie Lengus, Die Anwartschaft bes Käufers unter Eigentumsvorbehalt (1938) S. 8 will. Denn die Sicherung des erften Borbehaltsverkäufers kann eine ganz andere sein, wenn sich die Bare anstatt beim ersten Käufer bei einem zweiten Käufer befindet, die Möglichkeit der Berwirklichung des vorbehaltenen Eigentumsrechts des ersten Berkaufers kann hier und bort verschieden sein.

Bestritten ist die Wirkung eines Rechtsgrundes, der gegen die guten Sitten verstößt, auf das abstrakte dingliche Rechtsgeschäft. Hierüber Hed, Das abstrakte dingliche Rechtsgeschäft (1937) S. 37. Wenn das obligatorische Kausalgeschäft und das dingliche Vollzugsgeschäft einen einheitlichen Lebensvorgang bilden, wie in der Regel beim Kauf, so ergreift die Nichtigkeit des Raufalgeschäfts auch die dingliche Nechtswirkung, § 139, infolge der Entschlußeinheit. Dies ist für bewegliche Sachen jest die überwiegende Meinung, a. M. Brenfan, Abstrakte Abereignung u. Parteiwille in der Rechtsprechung. Berstößt das Kaufgeschäft gegen die guten Sitten nach § 138, so ergreift dessen Nichtigkeit auch das dingliche Rechtsgeschäft, denn das nationalsozialistische Recht kann den sittenwidrigen Erwerber nicht schüßen. Das wird auch nicht dadurch anders, daß das dingliche Rechtsgeschäft an Formen gebunden ist. Das gilt auch entgegen der Praxis des Reichsgerichts für den Kauf von Bordellen, Rumpf, ZivArch 117, 319ff.; Heck, Grundriß des Schildrechts § 144 IV; Grundriß des Sachenrechts § 82 IV. Bgl. ferner Bordemerkung zu § 812 A. 22.

Für die Beurteilung, ob ein Bertrag rechtsgültig und ohne Verstoß gegen die guten Sitten abgeschloffen worden ift, fonnen nur die Berhältniffe maßgebend fein, die bei feinem Abschluß bestanden, Res 150, 1. Gleichwohl fann fpater bie Ausnugung der aus dem gultigen Bertrag genommenen Rechte zufolge veränderter Verhältniffe unsittlich werden, g. B. bei langeren Liefe-

rungsverträgen, ginszusicherungen für langere Dauer. Dierzu Herschel, Nachträgliche Sitten-vibrigkeit IV 1938, 1774. 2. Der Kauf ist weiter ein Bertrag und untersteht als solcher ben allgemeinen Vorschriften über bessen Zustandekommen, §§ 145—155 und über den Inhalt des bestehenden Bertrags. Durch den Bertragsschluß wird ein Bertragsverhaltnis als Bertragsgemeinschaft begründet, aus der Rechte und Bflichten zur Verwirklichung der Gemeinschaftsordnung entspringen, wie sie das Geset in §§ 433 ff. vorschreibt und unabhängig vom Vertragswillen in großem Umfange eintreten. Manigk aad. S. 43, 90.

A. Jeber Bertragsabichluß erfordert zunächst eine Einigung zwischen dem Bertäuser und Räuser über die wesentlichen Bestandteile eines Kaufs. Diese kommt in der Regel zustande dadurch, daß die eine Partei ein Vertragsangebot macht und die andere es annimmt. Aber auch ohne daß ein bestimmtes Angebot vorliegt, kann nach gegenseitigen Verhandlungen durch Unterschrift einer diese wiedergebenden Urkunde, die eine Einheit bildet, ein Vertrag entstehen. Manigkaad. S. 43; Siber, Buchrechtsgeschäft S. 108.

a) Das Angebot muß fo gestellt fein, daß es den Willen erkennen läßt, daran gebunden zu fein, RG Warn 29, 170, und inhaltlich so eindeutig, daß eine glatte Annahme zur herbeiführung ber Einigung möglich ift, § 154, 966 SAR 1930 Ar 91. Daß ber Rauf fofort wieber rudgangig gemacht werden fann, hindert nicht notwendig die Ernstlichkeit des Bindungswillens; a. M. Nes 87, 256. Zum Begriff des Antrags gehört, an seine Erklärung gebunden sein zu wollen. KG DLGR 32, 348. Die Eindeutigkeit und Bestimmtheit kann sich auch aus den Umständen, etwa vorausgegangenen Verhandlungen, ergeben, MG Recht 1909 Ar 2222. Es kann auch der Antragende dem anderen eine Wahlfreiheit innerhalb der verkehräublichen Grenzen überlassen, ohne dadurch die Gebundenheit aufzugeben, 3. B. bei Bestellung einer Theaterkarte ohne Angabe eines bestimmten Plates. Die Eindeutigkeit liegt auch in solgenden Fällen vor: Beim Spezieskauf ist Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit des Gegenstandes, beim Gattungskauf nur Bestimmbarkeit der Gattung erforderlich (§§ 315, 241, 243; Gruch 51, 956). Liegt reiner Gattungskauf vor und ist die Möglichkeit gegeben, die Bare aus einer beliebigen Anzahl von Quellen zu beziehen, so tann fich der Bertäufer nicht schon um beswillen vom Bertrage lossagen, weil er von demjenigen Lieferanten, bei dem er fich eingebedt hatte, die Bare nicht erhalten hat, auch nicht bei Borbehalten wie "Lieferungsmöglichseit vorbehalten" (NG I 26. 3. 24 im Recht 1924 Nr 794). Bestimmbarkeit nach dem Bedarf des Käufers genügt (§§ 315, 316; NG 60, 174; 64, 114; 66, 121). Fehler in der Kreisderechnung sind regelmäßig unbeachtlich (NG 64, 269; 82, 195). Der Kauf einer künstigen Sache ist kineswegs ohne weiteres Gattungskauf. Genügend für die Bestimmbarkeit ist auch die "Zirka-Klaufel," die eine nach Ermessen des Gerichts unbedeutende Ubweichung von der angeseten Zisse gestattet (NDS 1, 57; 9, 129). Ebenso Verkauf "eines Köstchens" (Seufsu 30, 205), bei Vereindarung von 3—4 Waggons genügen I Waggons (IW 1918, 2624). Dagegen nicht genügend: "mehrere humdert Dutend" (NDS 11, 3). Beim Kauf mit Spezisikation muß iedensalls der Grundstoff bestimmt sein, sonsk stadisauf vor (NG 37, 26). Die Person des Vertragsgegners draucht deim Angebot oder Vertragsschluß weder dem Verkäufer noch dem Käufer bekannt zu sein, es genügt die objektive Bestimmbarkeit (NG 22. 1. 16 V 223/15). Dieser Kall siegt vor, wenn für die Gegenpartei semand ossen die Kretzeter handelt, diese aber noch ossen käufers der mich verkäufen dann im Augenblic des Abschlußes durch den Vertreter für den erst noch zu benennenden Dritten (NG 38, 187; Gruch 48, 337). Über Undessimmtheit des Käufers ("Aufgade des Käufers vorbehalten") vol. NG 20, 237; 24, 64; Iber Undessimmtheit des Käufers ("Aufgade des Käufers vorbehalten") vol. NG 33, 182; 38, 188. Bei Barenbestellung bei einem Verteilungskartell tritt dieses im Zweisel als Vertreter des noch zu bestimmenden Lieferers auf (DIGN 8, 58). Bei Vereindarung "Brima Ablader" ist die entsprechende Eigenschaft Bedingung des wirksamen Michlussende Bezugnahme auf allgemeine, dem Gegner bekannte Geschäftsbedingungen geschäften werden, die Zwischen den Bertragsparteien meinselnen bestehen der in dem Geschäftsweig allgemein handelsüblich sind. Angebote mit hierdon abweichenden Rebenbestimmungen müssen deutlich ertennen lassen, daß die allgemeinen Bedingungen ausnahmsweise nicht gelten sollen, NG 92, 417; 95, 173; 9e, 154; 116, 166.

M. Allgemeine Geschäftsbedingungen großer Unternehmungen, Banken, Hotels, Etansportunternehmen usw. sind für den Bertragsindalt und das Angebot maßgedend, auch wenn sie der andere nicht kennt. Über ihre Unverdindssischelt und das Angebot maßgedend, auch wenn so den. Bon Bedeutung sind für diese allgemeinen Geschäftsbedingungen die Grundsäte, von denen die Keichsgrupde Industrie bei der Regelung des Eigentumsvordehalts ausgegangen ist und die Peter im D. Recht 1938 S. 199 mitteilt. Der Übersestauf wird ausschließlich durch die Welthandelsbräuche geregelt, die aus dem sog. "Pariser Coder" ersächlich sind. Eingehend hierüber Hand Großmann-Doerth, Das Recht des Übersestaufs. An einen derartigen Antrag ist der Antragende nach dem Geseh gedunden, RG 132, 6. Das Angebot kommt sür den Bertrag nur insoweit in Betracht, als es vor seiner Annahme, also vor Abschluß des Kausvertrages abze geden worden ist. Einseitige nach dessen Angenommene Anderungen des Angebots sind unwirklam, wenn sie nicht nachträglich noch angenommen werden. Dies gilt namentlich von Faksinden, RG 52, 133; 65, 329. Wenn der Verkäufer die Erklätung des Eigentumvorbehalts auf der Rechnung dem Käufer dieschseitig mit der Rechnung angen läßt erkolet keinen Waufer aleichzeitig mit der Rechnung dem Käufer diesen läßter einen käufer diesen läßter einen der kaufer diesen Rechnung dem Raufvertrag der Rechnung dem Käufer diesen käufer diesen läßter einen der Kaufert keinen der kaufer

Rechnung dem Käufer gleichzeitig mit ber Ware zugehen läßt, erfolgt feine Eigentumsübertragung. Db ein rechtlich wirfiames Angebot mit einem Bindungswillen vorliegt, ift lediglich aus ben besonderen Berhältnissen und Umftanden zu entnehmen. Das Angebot kann sowohl durch ausbrudliche Erflärung als durch handlungen, aus benen es verkehrsüblich zu entnehmen ift, erfolgen. Lepteres geschieht 3. B. burch Abersendung unbestellter Baren, barin liegt ein Angebot unter Berzicht auf Zugang der Annahmeerklärung. Das Angebot kann auch auf bestimmte Zeit befüllet werden, auch stillschweigend, § 142, **AG** 48, 175; 59, 296; LZ 1914, 71. So erklicht der Kaufantrag eines Lotterieloses z. B. von selbst im Augenblick, wo dieses gezogen wird, **AG** 50, 193; 59, 296. Im allgemeinen ift aus ber Tatfache, daß jemand ein geschäftliches Unternehmen betreibt, noch nicht zu folgern, daß alle in ihm feilgebotenen Waren und Leiftungen Gegenstand eines rechtswirtsamen Antrags sein sollen, sondern nur, daß er nach Befinden bereit sein wird, einen an ihn herangetretenen Antrag anzunehmen, der sich auf eine bestimmte Ware und Leistung von ihnen bezieht. Aus ber Art bes Feilbietens tann aber zuweilen gleichwohl auch ein es begleitender rechtsverbindlicher Antrag jum Bertauf entnommen werden, jo bei Bereitstellung von Waren in Gastwirtschaften und offenen Labengeschäften zum sosortigen Kauf, durch Automaten, wie z. B. für Zigaretten und Schololade und Süßwaren, Krüdmann, Bahz 1915, 97. Durch Einwurf eines Geldstücks in den Automaten ist der Antrog dann angenommen, KGSt 44, 114. Bgl. EinzelhandelStüßGcs. d. 12. 5. 33 (KGBl. J. 52.) 15. 7. 33 (KGBl. 493), 27. 6. 34 (MGB(I,523), 13. 12. 34 (MGB(I,1241), 9. 5. 33 (MGB(I,589), Durch(BD 23. 7. 34 (MGB(I,726). Uber das Recht der Barenautomaten Näheres dei Gener, JB 1938, 1141. Schienle, Die Leistungserschleichung (1938) S. 30. Kein Antrag liegt vor, wenn die Erklätung nur eine Anregung und Aufforderung an den anderen enthält, seinerseits ein Angebot zu machen, so bei übersenbung von Preislisten, Katalogen, Empsehlungsschreiben, Zeitungsanklindigungen, An-kündigung einer Theatervorstellung, RG 133, 39, Ausschreibungen von Materiallieferungen, Auslagen von Waren in Schaufenstern, RG 3W 1905, 76. Der mangelnde Wille, gebunden zu

sein, fehlt nicht nur bei Erklärungen an die Allgemeinheit und unbestimmte Bersonen, sondern auch bei Abersendung derartiger Preislisten usw. an eine bestimmte Berson, was sich aus ber Gleichartigkeit von thpischen, für alle Personen geltenden Erklärungen ergeben kann, Larenz aaD. I, 74. Nur bei individueller Gestaltung des Angebots tann ein rechtswirksam bindender Wille angenommen werden. Die Erklärung, daß keine nach § 145 rechtsverdindliche Bindung eingegangen werden soll, wird häufig durch hinzukügung von "freibleibend", "ohne obligo" ausgedrückt, sie kann sich aber auch aus dem Geschäftsgebrauch und den Umständen ergeben. Die Erklärung muß spätestens mit bem Zugang bes Angebots erfolgen. Erklärt auf ein freibleibendes Angebot des Berkäufers der Käufer gleichwohl, die Bare taufen zu wollen, so liegt darin seinerfeits ein Angebot, das der Vertäufer annehmen oder ablehnen muß, Re 102, 229; 105, 12. Lehnt er in der nach § 147 Abs 2 zu bemessenden Zeit nicht ab, so gilt das Angebot des Räufers nach In-halt des freibleibenden Angebots des Verkäusers von diesem als angenommen. Der Verkäuser kann die Freiklausel auch auf einzelne Teile des Angebots beschränken, wobei er an das nicht eingeschränkte Angebot gebunden bleibt. So "Lieferung freibleibend", "Preise freibleibend", "Lieferzeit freibleibend". Hier besonders sind diese Beschränkungen der Verpflichtungen aus dem Naufvertrage nach Treu und Glauben auszulegen, NG 104, 306. Im einzelnen für die Lieferung freibleibend NG 103, 182; 132, 311; IW 1921, 3331; 1925, 494; für Preise freibleibend NG 103, 416; 104, 116, 308; für Lieferzeit NG 90, 29. Wenn gar der Vertragsabschluß selbst freibleibend sein soll, so kann zwar ein wirksamer Raufvertrag vorliegen, der Verkäufer behalt sich aber bei Eintritt besonderer Umstände das Nücktrittsrecht vor, NG 104, 100, 116, 307; 105, 368, 370; 398 1922, 233. Es fann aber auch ein bloger Vorvertrag ober ein auflojend bedingter Bertrag gewollt fein, NG 67, 45; 69, 283; 72, 385; 77, 47; 94, 297; 104, 106. Ift eine Brobe vorbehalten worden, so muß der Berkaufer das Ergebnis abwarten und ist solange gebunden, NG 3B 1923, 605. Auch der Käufer kann dies mit der Alausel "Auftrag freibleibend" tun. Die Ausübung dieses Rücktrittgrechtes barf aber nach Treu und Glauben nicht längere Zeit hinausgeschoben werden, der Käufer kann der Ungewißheit auch nach § 355 ein Ende machen. Auch ohne diesen Borbehalt der Ungebundenheit kann das Angebot in den Fällen ohne weiteres widerrufen werden, wenn für den abgeschlossenen Kaufvertrag selbst ein Widerruf zulässig ist, wie nach §§ 109, 178. Ift ber Abruf der gekauften Ware ins Belieben des Käufers gestellt, so muß der Abruf in angemessener

Reit erfolgen, RG 94, 47; BRpflBan 1919, 252.

Es gibt geschäftliche Unternehmen, bei benen die Feilhaltung der in ihnen vertriebenen Waren und Leistungen nicht die Bedeutung hat, Angebote entgegennehmen zu wollen und über ihre Annahme oder Nichtannahme sich frei zu entscheiden nach dem Grundsatz der Gewerbe- und Bertragsfreiheit, sondern die verpflichtet sind, ihrerseits ein rechtsverbindliches Angebot Bu ftellen, beffen Annahme dem Räufer dann freifteht, ein Angebot, bei dem ein Freibleiben ausgeschlossen ift. Man spricht hier ungenau von einem , Kontrahierungszwang", ber Zwang besteht für ben Bertäufer aber nur darin, ein bindendes Angebot zu machen, die Annahme fteht dem Räufer frei. Die Verpflichtung, ein solches verbindliches Angebot zu stellen, das bei seiner Annahme zum Vertragsschluß führt, beruht auf der Erkenntnis, daß die angebotene Ware und Leiftung nicht nur den Sonderbelangen des einzelnen dient, der Raufbertrag vielmehr einen Guteraustaufch herbeiführt, ber volkswirtichaftlich bedeutenden Gemeinintereffen dienen foll, auf einer dem Verkäufer obliegenden Berforgungspflicht beruht. Dieje Berforgungs. pflicht entsteht überall dann, wenn infolge rechtlicher ober tatfächlicher Berhältniffe ber Bezug der lebensnotwendigen Guter auf den bestimmten Bertaufer angewiesen ift, er diese Guter entbehren mußte, wenn der Verkäufer die Abgabe versagte. Zeder Boltsgenosse muß sich darauf verlassen können, daß er bei Bedarf diese Güter erhalten kann von dem, der über sie zu verfügen in der Lage ift. So besteht für den Lebensmittelhändler, händler von Berbandszeug usw., der in abgelegener Berggegend ein Verkaufsgeschäft mit derartigen Gegenständen besitzt, die Pflicht, dem bedürftigen Wanderer diese zu verkaufen. Für Betriebe, die eine Monopolstellung für größere Bezirke einnehmen, gilt dasfelbe, wenn sich die Monopolstellung auf Waren und Leistungen bezieht, die allgemeine Bedarfsgegenstände für alle Volksgenoffen oder einzelne Betriebe ber Volkswirtschaft sind. Zum Teil hat der Staat solche Monopolbetricbe für sich geschaffen, um die Leistungen der Allgemeinheit zugänglich zu machen, wie Bost und Gifenbahn, Telegrafen- und Fernsprechwesen, Son §§ 453, 471, städtische Berkehrsanstalten, Bersorgungsbetriebe u. a. Bielfach ordnet das Geset noch ausdrücklich die Pflicht an, derartige Leistungen anzubieten, so z. B. für Apotheken. Das Ges z. Förderung der Energiewirtschaft v. 13. 12. 35 (RGBI I, 1451) bestimmt in § 6 Abs 1 eine allgeneine Abschluß- und Versorgungspflicht. A. M. über das "Angebot" Lift, Energierecht S. 95. Dagegen zutressend Müller, Die Versorgungspflicht im Energiewirtschaftsrecht 393 1938 1495 recht, JW 1938, 1495. Überall wo durch die Marktordnungen der Vertrieb von Waren in gemeinwirtschaftlichem Interesse geregelt ist, ist zugleich eine Ordnung für die Pflichterfüllung des Berkaufers gegenüber seinem Volkgeschaffen. So muß der Verkäufer bestimmter Monopolguter diese zunächst bestimmten Reichestellen anbieten, von denen es abhängt, ob sie überhaupt den Bertrieb verfagen, ihn selbst vornehmen oder dem Berkaufer eine Absaberlaubnis erteilen wollen, Münd, Wirtschaftl. Gelbstverwaltung S. 109; nach § 1 des Getreideges, § 23 der Getred

ist den Erzeugern eine Ablieferungspflicht für das Getreide auferlegt, Münch ebenda S. 75; ferner Gef über den Verkehr mit Milcherzeugnissen v. 20. 12. 33 (RGBl I, 1093) § 3. Eine öffentlich-rechtliche Wirtschaftslentung erfolgt namentlich durch Kontingente und die Zuführung an einzelne Kontingentförper. Diese werden dadurch zu Treuhandern der öffentlichen Hand und übernehmen eine Berwendungspflicht des zugeteilten Kontingents, die die Pflicht, es anzubieten, enthalt. Siegert, Die Rechtsnatur von Kontingenten, 3AKDR 1938 S. 307. Für alle diese Unbietungspflichten ber Berforgungsunternehmungen gibt es aber eine Grenze, die Zumutbarkeit. Diese ist in § 6 Abs 2 bes Energiewirtschaftsgesetzes beispielsweise ausdrücklich hervorgehoben, gilt aber in entsprechender Weise auch für andere. Die Lieferung der Waren und Beistungen darf nicht den Bestand des Betriebes und dessen Leistungsfähigkeit für die Allgemeinheit und die Belange der gesamten Bolkswirtschaft gefährden. Ist dies der Fall, so muß das Bedürfnis des Einzelnen, soweit es notwendig ist, zurücktreten, denn Gemeinnut geht vor Eigen-nut, Lift, Energierecht (1938) S. 101 ff. Dies kommt namentlich bei kontingentierten Betrieben und gegen hamfterer in Betracht bei eingetretener Anappheit der für den Bedarf erforderlichen Waren, so 3. B. durch das Milchges v. 31. 7. 30 (RGBl I, 421) § 38 Abs 2. Eine allgemeine Verjorgungspflicht wie in § 6 bes beutschen Energiewirtschaftsges besteht auch nach § 34 Abs 1a bes österreich. Bundesges über das Elektrizitätswesen (Nr. 250/1929 des Bundesges Bl). Dort ist sie aber nicht auf die Zumutbarkeit, sondern auf die Leistungsfähigkeit der Energieanlagen abgestellt. Das Gef regelt nicht auch de Gasversorgung. Müsser, ZUFDR 1938, 427. b) Zur ersorderlichen Einigung muß die Annahme des Angebots kommen, die rechtzeitig und

in gehöriger Form erfolgen muß, §§ 147, 148. Daran sehlt es, wenn die Parteien auch nur in irgend einem Buntte, der Juhalt des Bertrags werden soll, nicht übereinstimmen, § 154. Möglicherweise erfolgt die Einigung fiber die einzelnen Buntte des Bertrags nur schrittweise. Dann ist erst mit der Einigung auch des letten Punktes der Vertrag geschlossen. So kann aus einem Waldbestand ohne Festschung der Bahl der Baume gefauft werden. It eine größere Bahl abgenommen, so nuß der Käufer dem Berkäufer erklären, daß er weitere nicht kaufen will, es kann aber auch ber Bertaufer gehalten fein, ihn aufmertfam zu machen, bag noch weitere zur Ablieferung bereit stehen. Auch bei sog. "verstedtem Dissens" ist ber Vertrag regelmäßig nicht zustande ge-kommen, NG 58, 234. Eine Ausnahme gilt jedoch nach § 155, wonach er dann als geschlossen anzusehen ift, wenn bie fehlende Ginigung einen übersehenen Buntt betrifft, ber für beibe Barteien bon fo geringer Bedeutung ift, daß fie annehmbar bei bewußtem Mangel ber Ginigung ben Bertrag geschlossen hatten, RG 68, 6; 105, 209. Für diesen Puntt ist dann der Vertragsinhalt vom Gericht zu erganzen, RG 60, 174; 88, 377. Db eine Übereinstimmung vorliegt, entscheide allein bie

Erflärung, nicht ber innere Bille, baber ift die Bebeutung ber Erflärung feftzustellen. Dem jog. Bestätigungsschreiben tann verschiedene Bedeutung zukommen. Es kann ben Zwed haben, den bereits bindend erfolgten Bertragsabschluß in seinen Einzelheiten nochmals festzulegen, das Bereinbarte zu beurkunden. Dann hat das Bestätigungsschreiben nicht die Bebeutung und tann fie nicht haben, rechtsgestaltend zu wirten. Gin Schweigen darauf ift baber für die Gultigleit des abgeschlossenen Bertrags bedeutungslos. Oder das Bestätigungsschreiben enthält Bertragsbestimmungen, die den vorausgegangenen Verhandlungen nicht entsprechen, abweichende Verabredungen enthalten. Läßt es erkennen, daß der Übersender der Meinung ist, sie geben die Verabredungen wieder, so muß der Gegner widersprechen. Sein Schweigen gilt andernfalls namentlich im Handelsverfehr zwischen Kausleuten, HBB §§ 4, 6, als Bustimmung zu den Anderungen, RG 54, 181; 58, 69; 129, 346; JB 1898, 162<sup>26</sup>. Dasselbe gilt für die sog. Schlußnoten, RG 54, 181; 58, 69; 129, 346; JB 1898, 162<sup>26</sup>. Dasselbe gilt für die sog. Schlußnoten, RG 58, 367; JB 1924, 405<sup>3</sup>; Baath, Die Bedeutung des Schlußscheinzwangs, RbRN 1936, 885. Wenn freilich die Anderungen derart abweichen von den vorausgegangenen Berhandlungen, daß eine Zustimmung des Bertragsgegners nicht zu erwarten ift, kann ein Schweigen auch nicht nach Treu und Glauben als Zustimmung verstanden werden, denn es handelt sich bann nicht mehr um Anderung eines verhandelten Bertrags, sondern um Anbieten eines neuen Bertrags, no 95, 51. Ob auf ein solches Angebot das Schweigen als Zustimmung zu bewerten ist, kommt auf die Beziehungen an, in denen die Parteien stehen. Ob das Schweigen auf ein Vertragsangebot bessen Ablehnung oder Annahme bedeutet,

kommt immer auf die besonderen Umstände an. Ein Schweigen an sich ist niemals eine Willenserklärung, das ichweigende Berhalten bei einer Lebenslage kann aber eine Annahme bedeuten, wenn nach Treu und Glauben eine ausbrückliche Ablehnung zu erwarten ist. Sonst enthält es zwar keine Ablehnung, aber jedenfalls keine Annahme. Lareng aad. G. 68. Nur in einzelnen geschäftlichen Lagen gibt das Geset dem schweigenden Verhalten die Deutung der Ablehnung, § 108 Abs 2. § 177 Abs 2, es "gilt" als Berweigerung. Mit Unrecht verneint hier das Re 129, 347 Die Möglichkeit einer Ansechtung. Bgl zu ber Frage Hermann Krause, Schweigen im Rechts-

Ein Berhalten, das eine Unnahme bes Angebots bedeutet, ist insbesondere bann vorhanden, wenn es ben Annahmewillen nach ber Auffassung bes Berkehrs zur Boraussetzung haben muß und nur bei einem folchen verständlich ift, § 151. Gin solches Berhalten ift die Erfüllung eines Antrags auf Leiftung, 3. B. auf die Bestellung von Waren nach einem zugesandten Preisverzeichnis. Mit der Absendung der Waren ift die Annahme und der Bertragsschluß erfolgt. Ferner enthält die Aneignung von Waren, die als Leiftung eines angetragenen Kaufvertrags zugesandt worden sind, eine Annahme des Angebots, denn die Aneignung ift nach der Berkehrsauffaffung Annahme als Erfüllung des Kaufvertrags, geht also notwendig dem Abschluß des Vertrags voraus. Hier überall kommt es nicht darauf an, ob wirklich ein Annahmewillen zugrunde liegt. Wer sich so verhält, daß der redliche Berkehr diesen annehmen muß, muß sich nach Treu und Glauben so behandeln laffen, als ware er vorhanden. Bei etwaiger Sachberwechfelung bleibt die Anfechtungsmöglichkeit, Larenz aad. I, 76; Wedemener, Der Abschluß eines obligatorischen Bertrags

durch Erfüllungs- und Aneignungshandlungen (1901).

c) Der Abschluß eines Bertrags fann auch durch dritte Personen als Stellvertreter erfolgen, die entweder zum Abschluß bevollmächtigt sind oder nur zur Bermittlung und Borbereitung bes Abschlusses. Bevollmächtigt sind nach dem Geset die Proturisten, HGB § 49, die Handlungsbevollmächtigten, HGB § 54, die Handlungsreisenden HGB § 56; zum Abschluß besonders ermächtigte Handlungsagenten, HGB § 84 Abs 1; die in einem Laden oder offenen Warenlager Angestellten. Die Angaben dieser Vertreter muß der Geschäftsherr gegen sich gelten lassen, auch wenn die Bevollmächtigung nicht ausdrücklich bekanntgegeben worden ist, HGB § 164; NG 103, 295. Für die von ihnen begangene Schadenzufügung haftet der Vertretene dann, wenn die schädigende Handlung inhaltlich mit der Ausführung der Bollmacht in Berbindung steht, § 831, NG 73, 437, 3. B. für arglistige Täuschung über die verkauften Waren. Über rechtsgeschäftlichen Eigentums erwerb besjenigen, der sich durch einen mittelbaren Stellvertreter Waren einkaufen läßt RG 71, 117; 106, 192. Dem Berkaufer ist es meist gleichgültig, für wen der Käufer und Empfänger die Sache erwirbt. Der Wille bes Berkäufers kommt nur dann in Betracht, wenn für ihn ein besonderes Interesse bestand, daß gerade nur der Vertragsgegner Gigentumer werde. Sonst ist für den Eigentumserwerb das Innenverhaltnis des Bertreters und Vertretenen maßgebend. Die nur zur Bermittlung Bevollmächtigten, geschäftsgebräuchlich ebenfalls "Bertreter" genannt, lassen sich meist von geworbenen Nunden einen Bestellschein an die Anschrift des Geschäftsherrn ausstellen, der ein Angebot an diesen enthält und der Annahme oder Ablehnung bedarf. Er enthält die allgemeinen und die besonderen Geschäftsbedingungen, **NG** 60, 188. Abweichende mündliche Zusicherungen, die nicht in dem Bestellschein aufgenommen sind, braucht der Geschäftsherr nicht gelten zu lassen. Die nicht in dem Bestellschein aufgenommen sind, braucht der Geschäftsherr nicht gelten zu lassen. daß ein und Glauben, daß er widerspricht, es sei denn, daß die Unverdindlichteit sich aus dem Bestellschein deutlich ergibt, **NG** 36, 42. Auch wenn der bloße Remittler in Iharlangium den Vollmacht den Vollmacht der Gloßeste Bermittler in Überschreitung der Vollmacht den Vertragsabschluß getätigt hat, muß der Geschäftsherr, sobald er davon Renntnis erlangt, nach Treu und Glauben widersprechen, sonft gilt der Bertrag als genehmigt, SGB § 85. Sandelt es fich bei der Bestellung um zugrunde gelegte allgemeine Gefcaftsbedingungen, fo ift beren Schriftform mindestens zwedmäßig.

d) Der Abschluß eines Kaufvertrags bedarf regelmäßig nach § 125 nicht der Form. Borge-

schrieben ift diese nur

aa) bei Berkauf einer Erbichaft, ber ber gerichtlichen oder notariellen Beurkundung bedarf, § 2371,

bb) bei dem Berkauf des gegenwärtigen Vermögens des Verkäufers in seiner Gesamtheit (§ 311; vgl. hierzu RG 69, 420; 76, 1; Warn 1917 Nr 49). Daß das verfaufte Geschäft das gange Bermögen bilbet, macht § 311 noch nicht anwendbar, ec) dem Berkauf des gesetlichen Erbteils oder Pflichtteils unter den fünftigen gesetlichen

Erben (§ 312),

dd) beim Berkauf von Grundstuden, § 313. Begen der Kosten der Beurkundung (§ 449),

ee) beim Pfandverkauf (§§ 1233, 1273; BBD §§ 816ff., BBG §§ 66ff.), ff) beim Verkauf des Anteils bei Gesellschaften m. b. H. (RGej b. 20. 4. 92 § 15).

Zu dd): Bei Kaufverträgen, in denen sich ein Bertragsteil verpflichtet, das Eigentum an einem Grundftück auf einen anderen zu übertragen, erstreckt sich der Formzwang nicht nur auf die Bereinbarung über die Grundstücksübertragung, sondern auf alle Vereinbarungen, aus denen sich der jdulbrechtliche Beräußerungsvertrag zusammensest, **NG** 52, 4; 81, 134; 98, 226; 145, 246, 248. BD v. 11. 5. 34 (RGBI I, 378) § 2 schreibt vor, daß die Erklärung der Auflassung nur entgegens genommen werden soll, wenn die nach § 133 erforderliche Urfunde vorgelegt wird. Die gleichwohl vorgenommene Auflassung ift aber rechtswirtsam. Er gilt auch für bedingte Kaufverträge, RG 77, 417; 109, 25; für den Borvertrag auf den Abschluß eines Kaufvertrags, RG 53, 236; 81, 134; für die Einräumung eines perfönlichen und dinglichen Verkaufs- und Wiederkaufsrechts, Re 72, 385; 106, 176; 107, 40; 110, 327; fur Bergleiche über Grundstudstaufverträge, in benen bie Berpflichtung zur Ubertragung von neuem eingegangen wird, RG 109, 27; für Kaufverträge über ein Handelsgeschäft, zu dem Grundstüde gehören; für Parzellierungsverträge, RG 50, 165; 68, 261; 81, 50; für unwiderrufliche Vollmacht jum Berkauf eines Grundstücks, RG 66, 432; 104, 237; 108, 126; 135, 71; für Garantieberträge gur Einhaltung ber Erfüllung eines Grundstückstaufbertrags, Re JW 1925, 11103. Nicht formbebürftig find Grundstücksveräußerungen zur Erfüllung einer gesetzlichen Berpflichtung, wie die des Erben an einen Bermächtnisnehmer, wenn das Beraußerungsgeschäft ausländischem Recht untersteht, EGBGB Art 11. hierzu Schubert, Deutsches

Raufrecht (1937) S. 117ff. Die Vertragsurkunde nuß die vollständigen und richtigen Abreden enthalten, sonst ist der ganze Kausvertrag nichtig, RG 53, 260; 118, 100. Richt vollständig ift der Bertrag beim Fehlen der grundbuchmäßigen Angaben, RG Recht 1935 Nr 2008; eine bloße falsche Bezeichnung ist jedoch unschädlich, wenn die Parteien über das richtige Grundstück einig sind. Durch eine rechtswirtsame Auflassung und Eintragung wird ber Formmangel bes Raufvertrags geheilt, § 313 216 2, Re 109, 351, andere Mängel nicht, NG 99, 74; 111, 244. Die Beilung hat aber teine rudwirkende Rraft, wie etwa die Genehmigung, daber tritt der Gefahrübergang nach § 446 auch bei schon übergebenen Grundstüden erst mit ber Eintragung ein, RG 75, 115; 115, 12. Bon ba an beginnt auch erst die Berjährungsfrist bes § 477. Nach § 189d Abs 1 ber RAbgo (§ 48 Rr 11 UrtStGes) barf ber Erwerber eines Grundstücks erst eingetragen werden. wenn eine Bescheinigung des Finanzamts vorgelegt wird, daß dem Eintrag steuerliche Bedenken nicht entgegenstehen (Unbebenklichkeitsbescheinigung). Bgl. hierzu § 18 ber GBD. RG 126, 10. Auch bas Bestehen von Borkaufsrechten hindert die Eintragung. Die Geltendmachung ber von Amts wegen zu beachtenden Formborschriften kann nicht durch Berufung auf Treu um Glauben zurudgewiesen werden. Die Formborschriften wollen die Belange der gesamten Volkswirtschaft, nicht nur die der Vertragschließenden schützen. Die Auffassung des RG führt zur völligen Unterhöhlung ber aus rechtspolitischen Gründen gegebenen berechtigten Borschriften über die Formanwendung. Beachtlich die Kritik von Matthiessen in Down 1928, 213.

gg) Det Kaufvertrag über ein Erbbaurecht ist nach § 1007 gleichfalls der Form nach § 313 bedürftig, **na** 61, 4; über Bergwerlseigentum **na** JW 1927, 262; Heinstättenverträge nach Reichsheimstättenges v. 25. 11. 37 (RGRI I, 1291) §§ 9, 11; Kleinsiedlungen nach VD

v. 15. 1. 37 (RSB( I, 17) § 6.

e) Die Bedingung ift eine Beftimmung, die eine Rechtswirfung bon einem gufunf. tigen ungewissen Ereignis abhängig macht. Ift nur die Zeit ungewiß, das Eintreten eines Ereignisses aber sicher (wie der Tod), so liegt Befristung vor, die jedoch wie eine Bedingung behandelt wird. Handelt es sich um ein vergangenes ober gegenwärtiges Ereignis, das den Bertragsparteien nur unbefannt ift, fo handelt es fich um eine Butativbedingung, Die keinen Schwebezustand erzeugt, vielmehr einen von vornherein gewissen. Wird das ungewisse kunftige Creignis erwartet ober das Borhandensein eines vergangenen oder gegenwärtigen Ereignisses von den Vertragsparteien angenommen, ohne daß dieses Ereignis den Eintritt einer Mechtswirtung bestimmen und diese Bestimmung Inhalt der vertraglichen Bindung werden soll, so liegt eine Voraussehung vor, **NG** 66, 132; 70, 86. Auch eine solche kann aber die Wirkung haben, daß bei Nichteintritt ober Nichtvorliegen bes Ereignisses vom Vertrage zurückgetreten werden fann (clausula rebus sic stantibus) RG HRR 28 Nr 1188. Sie kann aber ausdrücklich oder stillschweigend auch zur Bertragsbedingung erhoben werden, wie es z. B. bei einer Kalkulationsgrundlage geschehen kann, MG Recht 1923 Nr 1221. Das bestimmte Ereignis kann eine Rechtswirkung aufchieben ober eine eingetretene Rechtswirtung beendigen. Bei ber aufschiebenden Bedingung tritt die Wirkung erft mit dem bedingten Ereignis ein, der Übergang eines Eigentums erfolgt beim Rauf, der es vorbehielt, also erft dann, § 158 Abf 1, aber von felbst, RG 54, 341. Bei der auflofenden Bedingung tritt die Beendigung ber eingetretenen Rechtswirfung ein. Bei beweglichen Cachen trifft die Auflösung auch bas bingliche Abereignungsgeschäft ber Rauffache. Dieje Beendigung foll nach § 158 Abs 2 weiter die gesetliche Wirtung haben, daß der frühere Zustand wieder eintritt, eine Wirkung, die nicht notwendige Folge zu sein brauchte. Db diese aufschiedende oder auflösende Bedingung vereinbart ift, ist Auslegungsfrage. Für Annahme einer aufschiebenden Bebingung im Zweisel spricht sich § 455 und § 495 aus. Der Kauf auf Probe bietet zugleich ein Beispiel bafür, baß auch ein bloßes Wollen bes Berechtigten ober Verpflichteten das Ereignis seiner vertraglichen Bindung, es liegt höchstens ein Angebot vor, so häusig bei Einräumung einer "Option", NG 136, 132; GRUR 1932, 868. Unmögliche ober unsittliche Bedingungen machen das Rechtsgeschäft von vornherein ober nachträglich nichtig.

Die Bedingung tann schon den Abschluß des Kaufvertrags betreffen, so die aufschiebende Bedingung eines Möbeltaufs von Brautleuten, deffen Bezahlung von einem Cheftandsbarleben abhängen soll; eines Kausvertrages, der von der Aussuhrbewilligung abhängt, so die auslösende Bedingung der Klausel "Lieserung vorbehalten", "glückiche Ankunst" vorbehalten, **NG** 104, 98; Recht 1924. — DLG Hamburg Hansweg 1928 B 307. Über den Unterschied von einer auslösenden Bedingung und der Vereinbarung des Rücktritts vom Vertrag RG Warn 21 Nr 43; 23 1920, 824. Die Bedingung fann auch nur den Abschluß des Kausvertrags betreffen, wie bei § 925. Die Bedingung fann auch nur das bingliche Erfüllungsgeichaft betreffen, während ber Raufvertrag unbedingt abgeschlossen wird. So wenn die Abereignung der Kauffache von der vollständigen Bezahlung des Raufpreises abhängig gemacht wird, wie beim Kauf mit Eigentumsvorbehalt § 455. Die Bedingung kann beide, sowohl das Grundgeschäft des Kaufs als das ding-liche Erfüllungsgeschäft betreffen. Ob dies der Fall ift, ist Tatfrage. Gemeinhin betrachtet man Grundgeschäft und Erfüllungsgeschäft beim Rauf als einen einheitlichen, zusammengehörigen Rechtsvorgang, so daß es dem Parteiwillen wohl mehr entsprechen wird, eine zugefügte

Bedingung ohne weiteres auf beibes zu beziehen.

Die Zufügung einer Bestimmung für die Übereignung eines Grundstücks, bei der Aufstaffung, ift ausgeschlossen, § 925 Abs 2, ebenso bei der Übertragung des Erbbaurechts, Erbbs

RED § 11.

Die Stellung des Berechtigten sowohl bei einem aufschiebend als auflösend bedingten Kaufvertrag, gleichviel ob die Bedingung nur das Grundgeschäft oder nur das dingliche Erfüllungsgeschäft ergreift, wird beherricht von bem Grundgebanken eines jeden Bertragsverhältnisses, Treu und Glauben unter den Vertragschließenden gegenseitig zu bewahren. Diese Pflicht besteht auch schon während des Schwebezustandes, den die Bedingung erzeugt. Deshalb muß jeder sein Berhalten so einrichten, daß er bei Eintritt der bedingten Wirkung des Vertrags seine nunmehr enogultig gewordenen Bertragspflichten erfullen tann. Denn auch wenn diese nur bedingt find, vertraut der Berechtigte schon jest auf die künftige Erfüllung, wie diese nach dem regelmäßigen Verlauf der Lebensvorgänge zu erwarten sind, obgleich sie noch in der Schwebe ist. Larenz, Vertrag und Unrecht Bd. II S. 129. Daher verstößt er gegen diese aus dem bedingten Bertrag sich ergebende Berpflichtung, wenn er in den Berlauf störend eingreift und den Eintritt der Bedingung verhindert, §§ 158, 160—163. Nach § 158 Abs 2 tritt die dingliche Wirkung von Gesetzes wegen ein. Es kann aber auch in Abweichung von der Regel des § 158 Abs 1 durch Bereinbarung eine Rüdwirkung geschaffen werden, nur daß diese dann keine dingliche, sondern nur eine schuldrechtliche Wirkung hat. Aus den Vorschriften der §§ 160ff. ergibt sich, daß das Recht auch den nur bedingten Erwerb einer Sache oder eines Rechts aus dem Kausvertrag rechtlich schützt und den durch die Bedingung geschaffenen Schwebezustand als einen für den Rechtsbertehr bedeutsamen por Beeintrachtigungen, selbst durch eine Bertragspartei gegen deren vertragswidrige Zwischenverfügungen, § 161, bewahrt. Man spricht bei diesem Schwebe-zustand von einer Anwartschaft und wendet auf sie entsprechend die Rechtsvorschriften an, die für den Schutz des erwarteten noch schwebenden Rechts bienen, Larenz aad. S. 130. Sogar eine Abtretung der im Schwebezustand befindlichen Rechte, der Anwartschaft im Rahmen ihrer Beschräntung, ist zulässig, wobei freilich noch vieles ungeklärt ist, 98 140, 227. Einzelnes bei § 455.

f) Hür eine große Anzahl von Kaufverträgen bedarf es zur rechtlichen Verbindlichkeit der Genchmigung, sei es von Privatpersonen, sei es von Behörden oder Wirtschaftsstellen, die auch unter einer Bedingung erteilt werden kann, NG HR 1928 Ar 1559. Die Vindung der Parkeien entfällt erst mit dem Versagen der Genehmigung, die Erteilung hat rückvirkende Araft, § 184, NG 69, 263. Die Genehmigung bedeutet Wirtsamkeitsstrotvernis sur der Abentschen des Kechtsgeschäftes, NG 108, 94. Das Rechtsgeschäft gilt als bereits mit der Abnahme wirkam geworden, später vorgenommene Kechtsakte des Verkaufs berühren es daher nicht, NG DF 1924, 825; NG 134, 73, ebenso kommt es für den guten Glauben auf die Zeit der Vornahme des Geschäfts an, NG 125, 53; 142, 59. Der hier bestehende Schwebezüstand ist sonach von dem eines bedingten

Rechtsgeschäfts verschieden.

aa) Soweit eine Genehmigung im BGB erfordert wird, ift sie in individualistischem Interesse der Vertragsparteien bestimmt. So bei Käusen eines beschränkt Geschäftsfähigen die Genehmigung des gesehlichen Vertreters, VGB §§ 107, 114; bei Kausverträgen der Ehefrau die Genehmigung des Chemannes, wenn diese nicht innerhalb ihrer Schlüsselwalt abgeschlossen sind Dasselbe gilt für das Ersordernis der Einwilligung nach § 183, 3. B. der Chefrau zur Versügung über ein zum Gesamtgut gehöriges Grundstück. Die vormundschaftsliche Genehmigung ist für Kausverträge des Vormunds in den Fällen der §§ 1821, 1822

erforderlich.

bb) Im allgemeinen Bolks- und wirtschaftlichen Interesse bagegen hat die nationalsozialistische Gesetzebung in großem Umsange die Wirtsamkeit eines Vertrags von Genehmigung staatlicher Stellen und Behörden abhängig gemacht. Sie ist hier das Mittel, die Führung der Birtschaft in der Sand zu haben und gemeinwirtschaftlich wichtige Verrebe zu erhalten und zu fördern. Häusig wird bei dem Ersordernis der Genehmigung durch den Minister gesagt, diese solle "nach Anhören", "im Einvernehmen" mit einem anderen Minister ersorgen. Denn es wird nicht ein gemeinsamer Beschluß beider verlangt. Der nitwikende Minister hat nur ein Mitberatungsrecht als inneren Vorgang, die Entscheidung liegt allein bei dem handelnden Minister, Lobe in Arch. des öffentl. Rechts (1937) S. 220 und Einseitung unter IV C.; Lessenig, Energiewirtschaft und Reichsaufsicht (in Sammlung "Technit und Recht") (1938). Von den wichtigsten der hier ersorderlichen Genehmigungen ist hervorzuheben:

1. Die — formfreie — Genchmigung des Anerbengerichts zur Veräußerung eines Erbhofs nach § 37 des Erbhofges. v. 29. 9. 33 (RGBI I, 685). Hierzu AusfWD v. 22. 4. 37 § 10 (RGBI I, 534) und AusfWD v. 4. 4. 37 in DJ S. 217. **No.** 142, 312; 144, 231; JW 1934, 2697; 1936, 1125<sup>3</sup>. Der Kaufvertrag selbst ist nicht genehmigungsbebürtig. Die Genehmigung bezieht sich auch auf Verfügungen über Zubehör und Inventar, es sei denn, daß diese im Kahmen ordnungsmäßiger Wirtschaftssührung vorgenommen werden. Dies gilt auch für solche gewerblichen Betriebe (3. B. Brauerei, Sägewerk, Ziegelei, die nit dem Betriebe der Landwirtschaft eines Erbhofs ein

berbunden sind. Nur für gewerbliche Betriebe, die dem Landwirtschaftsbetrieb des Erbhoss fremd find, bedarf es ber Genehmigung nicht, da fie ben Beftand bes Erbhofs nicht berühren. Auch für Sicherungssibereignung bei solchem Bubehör ist Genehmigung erforderlich, sofern sie nicht im Kahmen eines wirtschaftlichen Betriebs vorgenommen wird. Hoegele, Sicherungsübereignung eines Erbhofeigentums, NSB3 (Der d. Justizbeamte) 1938, 450). Über Beistügung von Entwertungsklauseln NSB3 4, 338. Durch Ges v. 6. 7. 38 (KGRI I, 825) sind die bislang noch vorsentungsklauseln NSB3 4, 338. handenen Familienfibeitommiffe und sonstigen gebundenen Bermogen beseitigt (auch Anerbenrechte nach Landesrecht), der Erbhof ist die einzige Form, die der Erhaltung des Bobens

innerhalb der Sippe dient; Heinemann, D. Recht 1938, 325.

Die Beräußerung oder die Berpachtung eines gewerblichen, land- oder forstwirtsschaftlichen Betriebes, sowie die Bestellung eines Nießbrauchs an einem solchen Betriebe bedarf zu ihrer Birksamseit der Genehmigung, wenn an dem Rechtsgeschäft ein Jude als Bertragichtiebender beteiltet ist. Des leides viel für der Rechtsgeschäft ein Jude als Bertragichtiebender beteiltet ist. Des leides viel für des Rechtsgeschäft ein Jude als Bertragichtiebender beteiltet ist. tragschließender beteiligt ift. Das gleiche gilt für die Berpflichtung zur Bornahme eines solchen Rechtsgeschäfts. Art I § 1 ber Anordnung auf Grund der BD über die Anmeldung des Bermögens

von Juden. Bom 26. 4. 38 (RGBI I, 415).

Die Genehmigung der zuständigen Behörden (Landrat, Bürgermeister) zum Kausvertrag und Auflassung eines landwirtschaftlichen ober forstwirtschaftlichen Grundstuds, Bet. über ben Verfehr v. 15. 3. 18 (MGBl 123) § 2 und Grundftückverkehrsbek, i. F. v. 26. 1. 35 (MGBl I, 35). Bek v. 26. 1. 37 (MGBl I, 35). Zweite BD zur Ergänzung des Ges zur Anderung der Bekanntmachung über den Verkehr mit landwirtschaftlichen Grundstücken v. 29. 3. 38 (RGBl I.) 361). Durch BD v. 20, 6, 38 (RGBi I, 903) auch in Ofterreich eingeführt. Nach § 5 ber Groft. Berkbek, ift die Genehmigung zu verjagen, wenn der Ausführung des Rechtsgeschäfts ein erheb-liches öffentliches Interesse entgegensteht. Über devisenrechtliche Beschränkungen für Berfügungen über Grundstüde trifft dos Geset über Devisenbewirtschaftung v. 4. 2. 36 (RGBI I, 106) i. F. v. 1. 12. 36 (MGBl 1, 1000) in §§ 18, 37 und DurchfBD v. 16. 9. 37 (MGBl I, 1018) Bestimmungen. Sierzu Burghold in JB 1935, 1514 und 1938, 277; ferner Utermöhle in DevArd 1937, 1123. Auch die Übernahme von Hppotheten auf dem ausländischen Grundstück durch den ausländischen Käuser unter Anrechnung auf den Kauspreis, § 415 Abs 3, und die Bestellung einer Restkauschhpothek sind genehmigungspflichtig, § 14 DevGes.; ferner Göing, Liegenschaftsrechte von Devisenausländern, Der Otsche Justizbeamte, 1938 S. 275. Wit dem 1. Aug. 1938 ist die Grundstücksverkehrsbekanntmachung im Land Osterreich in Kraft getreten. BD v. 20. 6. 38 (RGBI I, 906). Bei Erwerb von Grundstücken für die evangelische und katholische Kirche ist die Genehmigung des Min. f. firchl. Angelegenheiten nötig, DJ 1937, 799. (hierzu Mellwiß in JB 1937; Hoegele, DRechtspfl. 1936, 10; v. Rozicki, v. Hoewel JB 1938, 385.] Ferner Riede u. Frh. v. Manteuffel, Der landl. Grundstüdsvertehr (1937) § 3; Laib, Die landwirtschaftl. Grundstlidsvertehrsgesete (1937); Hopp u. Freisler, Bertehr mit land- und forstwirtsch.

Die Genehmigung für die Auflassung von Grundstücken innerhalb eines Wohnsiedlungsgebiets nach §§ 4, 11 Gef v. 22. 9. 33 (AGBI I, 659) über die Aufschließung von Wohnsiedlungsgebieten. Ift biefe erteilt, bedarf es einer weiteren Genehmigung zur Teilung und Beräußerung von Grundstüden nach dem Ges über die Neugestaltung disch. Städte v. 4. 10. 37 (RGBI) 1054) nicht noch, die fonft nach diefem Gefet erforderlich ift. Speer, 3AtDR 1938, 74. Rach § 11 der BD zur beschleunigten Forderung des Baus von Seuerling- und Wertwohnungen und Eigenheimen für ländliche Arbeiter und Handwerfer v. 16. 3. 37 (RGBl I, 292).

Die Genehmigung für die Beräußerung von Entschuldungsbetrieben nach BeräußerungsBD v. 6. 1. 37 (AGBI I, 5). DurchfBD v. 19. 4. u. 8. 37 (AGBI I, 466 u. 909). Hierzu § 25 der BO über die Entschuldung der Landwirtschaft im Lande Ofterreich v. 5. 5. 38 (RGBl I, 502) und Anlage 2 (RGBl 1, 507).

Die Genehmigung von Auflassungen von Grundstüden an der Ofigrenze nach §§ 2 u. 11 ber 1. DurchfBD zum Gef über Sicherung ber Reichsgrenze und über Bergeltungsmaß-

nahmen v. 17. 8. 37 (RGBI I, 905) t. B. mit RGef v. 9. 3. 37 (RGBI I, 281).

Die Genehmigung von Raufverträgen über Grundstüde, die vor dem 3. 8. 25 abgeschlossen sind, nach dem preuß. Ges über den Berkehr mit Grundstücken v. 10. 2. 23 (GS 25). Herzu Deutsche Gemeindeordnung u. DurchsBO v. 22. 3. 35 (RGBl I, 393), wonach zu Berkaufen von Grundstüden der Gemeinde die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich ift. Borbemerkung bei dem Auflaffungsanspruch ist zulässig, Re 108, 94. Durch Ginführung 3. BD v. 6. 10. 37 (DRUng. Rr 238) ift für Grundftudsvertäufe ber Genehmigungszwang abgelebnt. Die Gemeinschaft der Teilnehmer am Ilmlageverfahren, einer Rorpericaft bes öffentlichen Rechts, bedarf der Genehmigung der Umlegungsbehörde jum Berkauf von Grundstüden. Umlegungsordnung v. 16. 8. 37 (RGBI I, 629) § 25. Der Baffer- und Bobenberband bedarf gleichfalls zur Beräußerung von Grundstüden nach ber BD v. 3. 9. 37 (RGBI I, 933) ber Genehmigung ber Auffichtsbehörbe,

2. Die Benehmigung jum Bertauf bestimmter Baren nach Bef zum Schut bes Gingelhandels v. 12. 5. 33 (REBI I, 262, 493) und Gef zur Anderung diefes Gefebes v. 13. 12. 34

(ABBI I, 523, 1241; 1935 I, 589), auch von Arzneimitteln nach Art. I § 3 Ziff 6 bes Gef hierzu Belg, Bachmann, Rögler, Die reichsrechtl. Bestimmungen über herstellung und Bertrieb von Arzneimitteln (1938). Ferner BD betr. Berkehr mit Arzneimitteln v. 22. 10. 1901; Opiumges v. 10. 12. 29; VD über den Verkehr mit Süßstoff v. 4. 8. 26; Brantweinmonopolges v. 8. 4. 22; Ges zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten v. 18. 2. 27. Eingehend über die Entwicklung des Einzelhandelsschuprechts Köhl, DGWN 1938, 36. Ferner Geher, IV 1938, 285 und Britich, JW 1938, 289.

Die Genehmigung bei Beräußerungen von Gegenständen, die einen geschichtlichen, wissenschaftlichen oder Runftwert haben, von Archiven und Teilen von solchen, die judischen Kultusvereinigungen gehören, Ges über die Rechtsverhältnisse der jüdischen Kultusvereinigungen

v. 28. 3. 38 (MGHI I, 338).

Die Genehmigung der Auffichtsbehörde zum Erwerb von Grundstücken für Berficherungsaktienges. und Bersicherungsvereine auf Gegenseitigkeit nach § 54 des Ges über Beaufsichtigung der priv. Verj.-Unternehmungen v. 6. 6. 31 (AGBI I, 315).

Die Genehmigung zum Wildhandel nach der Wildverkehrsordnung v. 21. 3. 36 (AGBI I,

259) § 18ff.

Die Genehmigung zur Einführung von Kunkanlagen nach Gef gegen Schwarzsenden v. 24, 11.

37 (AGBI I, 1298) und DurchfED v. 26. 11. 37 (AGBI I, 1303).

Die Genehmigung des Reichswirtschaftsministers zur Einfuhr von Elektrizität oder Gas auf festen Leitungswegen und der Abschluß von Berträgen hierüber, Energiewirtschaftsges v. 13. 12. 35 § 10 (MGBl I, 1451). Lift, Energierecht (1938); Leffenich, Energiewirtschaft und Reichsaufficht (1938).

Gef zur Regelung bes Walfangs v. 6. 10. 37 (RGBl I, 1897) § 11.

Waffengeset v. 18. 3. 38 (RGBI I, 265). Abschnitt III handel mit Waffen und Munition.

Geset über das Bersteigerungsgewerbe v. 12. 2. 38 (KGBl I, 202). 3. Bon besonderer Bedeutung ist gegenwärtig die Genehmigung der Devisenstelle für Kausverträge zwischen einem Inländer und Ausländer, BD über die Devisenbewirtschaftung v. 23. 5. 32, Ges über die Devisenbewirtschaftung v. 4. 2. 35 (RGBI I, 106). Zweites Ges hierzu v. 9. 4. 38 (RGBI I, 376). Hartenstein, Devisenwirtscht (1936). Die bevisenrecht Borschriften gehören dem öffentlichen Recht an. Uber die Richtigkeit im Devisenges Pelber, ZUKDR 1938, 57; derselbe über die Aufrechnung im Devisenges ebenda S. 272: Schulbänderungen nach § 305 haben die Rechtsnatur einer Verfügung und bedürfen der Genehmigung, RG 156, 161.

4. Ferner wird in allen Satungen der öffentlich rechtlichen Körperschaften, die zur Durchführung der Marktordnung und Marktregelung für die Volkswirtschaft nach den nationalsozialistischen Grundsähen gebildet worden sind, und in der Regelung des Eingreifens der Reichsstellen zu biesem Behuse die Genehmigung der Leiter bieser Körperschaften und der Reichsstellen für Kaufverträge angeordnet und damit die Führung der Wirtschaft nach jenen Grundsätzen gewährleistet. Das Eingreifen in die freie Vertragsschließung geht sogar soweit, daß bestimmte Vertragsinhalte vorgeschrieben werden. Diese Borschriften ähneln dadurch den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die von Großunternehmern auf Grund ihrer monopolartigen Stellung ihren Kunden vorgeschrieben werden, unterscheiben sich jedoch inhaltlich wesentlich baburch von ihnen, daß jene die typtschen allgemeinen Vertragsbedingungen ausschließlich in ihrem eigenen privatwirtschaftlichen Interesse abfassen, häufig unter Mißbrauch ihrer wirtschaftlichen Machtstellung, während die von den Satungen der Korperschaften verlangten und bittierten Bedingungen der Raufvertrage ben Berkehr von Bedarfsgutern für die Boltswirtschaft zum Bohle ber Gesamtheit ordnen wollen. Rohl, Die Entwicklung des reichsnährstandrechtl. Marktzusammenschlußrechts, Kartelle. Rundsch. 1937, 516. Solche diktierten Verträge können sowohl die Vorsitzenden anordnen, 3. B. nach dem Milchges Solche dikkerten Vertrage konnen sowohl die Vorzigenden andronen, z. v. nach dem verlägige v. 31. 7. 30 (RGVI I, 421) § 38, als die Sahungen selhst enthalten, z. V. Sahungen für die Viehwirtschaftsverbände v. 9. 5. 36 (RRVVI S. 233) § 8 Nr 4; Androduung der hauptvereinigung der deutschen Viehwirtschaft v. 26. 11. 36 (RVVI 594) II § 4ff. über Liefer- und Wonahme-bestimmungen. Bestimmungen über dem Verkauf von Getreibe in Androduung v. 11. 7. 36 (KNVVI 327) Nr 3ff. Im 5. Teil wird bestimmt: "Sämtlichen Verkäusen von Mühlenerzeugnissen siehen Verkäusen von Mühlenerzeugnissen siehen Verkäusen Verkäusen." Datin werden Veschäusen getrossen über Preise, Erfüllungsort, Transportgesahr, Lieferung und Abnahme, Erfüllungsbindernisse, Lieferungs- und Abnahme, Erfüllungsbindernisse, Wängelrüge. — Ühnliche Vorschriften sür die Gestaltung eines Kausertrags sinden sich auch sir aubere durch die Wartsprungs geregelten Verkäuse. Sen nach Vorschriften sie der Verkäuse. vertrags finden sich auch für andere burch die Marktordnung geregelten Berkäufe. So nach 80 über den Zusammenschluß der deutschen Milch- und Fettwirtschaft v. 29. 7. 38 (RGBl I, 957) §§ 3ff. Sie weichen zum Teil von den Vorschriften des BGB ab und gehen als Sondervorschriften diesen vor. So bestimmt § 25 der DurchfED zum Reichskulturkammerges v. 1. 11. 33 (KGBl I, 797): "Die Reichskulturkammer und die Ginzelkammern konnen über Art und Geftaltung ber Bertrage zwischen den von ihnen umfahten Tätigkeitsgruppen Anordnungen treffen. Durch diefe Anordnungen dürfen völkerrechtliche Bereinbarungen nicht verlett werden. Entscheidungen auf

bem Gebiet des Buch-, Musikalien-, Kunst- und Rundfunkhandels bedürfen der Genehmigung des Reichsministers für Boltsaufklärung und Propaganda und des Reichswirtschaftsministers. Bu beachten ift, daß alle Streitigkeiten über die Regelung burch die Marktordnung der ausschließlichen Gerichtsbarkeit der Schiedsgerichte unterstehen. Bgl. die Ausf hierzu. Lieferungsbedingungen werden weiter vorgeschrieben im Neichsnährstandsges. v. 13. 9. 33 (MGBl I, 626), hierzu Bette JW 1937, 2559; durch den Reichsausschuß für Lieferbedingungen nach BD über Preisbindung von Markenwaren in zweiter Hand v. 27. 10. 37 (RGBl I,

1139). Wirtschaftswerbung 1937, 79.
5. Der Inhalt eines abgeschlossenen Kaufvertrags wird häufig nicht durch den übereinstimmenden Willen der Parteien, sondern durch das Gesetz bestimmt. In diesem Falle braucht der Inhalt überhaupt nicht vom Billen und der Übereinstimmung umfaßt zu fein. Nur wenn es sich um abänderungssähige Vorschriften handelt, muß ein entgegenstehender Wille den Vertragsinhalt schaffen, z. V. § 434. Aber auch wo der Inhalt des Kausvertrags der Selbstgestaltung der Parteien freigegeben ist, ist stets zu prüsen, in welchem Umfang den Beteiligten diese Selbstgestaltung überlassen ist (Privatautonomie). Manigk aad. S. 61. So durch das Koblemwirtschaftsgeses v. 23. 3. 19 (RGV 342) und Aussberg v. 21. 8. 19 (RGV 1449) und späteren. Das BOB bringt selbst eine Begrenzung dieses Umfangs und der allgemeinen Borschrift des § 242. § 257. Und der nationalsozialistische Staat hat in weitem Maße eine staatliche Überwachung und Drganisation ber Wirtschaft gerabe fur ben Inhalt von Raufvertragen gebracht burch Schaffung Organisation ver Wirfigial getate at den Anglat von Kalletertagen geverägt varig Saffing öffentlich-rechtlicher Körperschaften der Marktordnung, von Reichsstellen, Ein- und Aussauft verboten, Erforderung von Genehmigung usw. Diese Maßregeln sind jedoch vielsach aus der gegenwärtigen Krise der Wirfschaft zu erklären und werden schließlich wieder einer größeren Vergegenwärtigen Krise der Wirfschaft zu erklären und werden schließlich wieder einer größeren Verfragsfreiheit weichen. Das aber wird bleiben muffen, das nicht lediglich das freie Angebot und die Nachfrage die Wirtschaft und den Inhalt der Kaufverträge regelt, sondern der Bedarf und seine Dedung zum Nugen des Gesamtwohls des Boltes. Manigt aad. S. 31.

IV. Aus bem Wesen des Kausvertrags als eines Umtauschs von Ware gegen Geld ergibt sich seine Abgrenzung von andern Bertragsarten. Bei einer Rage auf Schadensersat tann bas Gericht die Frage nach der Vertragsart offen lassen, wenn für jedes Berschulden nach § 276 Abs 1

gehaftet wird (98 28. 1. 21 VII 438/20)

a) Tauschvertrag (§ 515), ber ein Umsat von Ware gegen Ware ist. Hier schuldet jede Bartei Bare, die Parteirollen und ihre Berpflichtungen sind also nicht verschieden. Db Kauf ober Tausch vorliegt, entscheidet sich nicht nach der Absicht und Ansicht der Bertragschließenden, sondern danach, wie das Vereinbarte rechtlich zu beurteilen ift (986 88, 364; 398 1897, 6965). Taufchvertrag liegt vor, wenn eine unmittelbare Ausgleichung individualisierter Sach-leistungen gegeneinander gewollt ist (RC 50, 285; 57, 266; FB 05, 326<sup>15</sup>). It vereinbart, daß ein Grundstüd gegen Geld hingegeben werde, und sind in Berichtigung des so vereinbarten Kauspreises Interimsschein und eine auf dem Grundstüd ruhende Hopothek übernommen worden, so liegt Nauf vor (RG 22. 11. 07 II 224/07). Der als wirtschaftliches Endziel bezweckende Umtaufch von Bare gegen Bare kann aber auch burch die Rechtsform des Doppelkaufs als Mittel herbeigeführt werden, mit ganglicher oder teilweiser Aufrechnung ber vereinbarten beiberseitigen Preise (MDSG 5, 418; 18, 384; RG Gruch 49, 1154; SeuffA 68, 397). Daß beim Umaggeschäft ber eine ober beibe Gegenstände mit bestimmtem Wertbetrage angesett werben, tann bloße Schähung bebeuten und braucht nicht Bestimmung des Preises als Leistungsgegenstand zu sein. Dies allein macht daher den Tausch noch nicht zum Doppelkauf (RG 73, 153), ebensowenig die bloße Einkleidung in zwei Kaufverträge (MG 50, 288; IB 05, 32615), wenn auch die gebrauchten Ausbrude für die Feststellung des Willeninhalts von Bedeutung sind (MG 73, 90). Durch Zugabe von Gelb ober Bare wird die Natur bes Geschäfts nicht geandert. Besentliche Merkmale find dagegen zeitliches Auseinanderfallen, besonderer Umsatzweck für jede Marenveräußerung, Breisbestimmung als Inhalt ber Gegenleiftung. Im Unterschied vom Tausch wirkt Berzug, Richtlieferung, Mangel ber Kauffache nur für ben einen Kauf, die Wandlung und Minberung läfit ben andern unberührt. Bei der Minderung ist der Wert des Gegenstucks beim Tausch, ber angesette Wert beim Doppelfauf maßgebend (MG 73, 153). Die Vorschriften des Hogs finden auch auf ben Handelstausch Anwendung. b) Bom Geldwechselgeschäft. Dies stellt bei inländischem Geld ein eigenartiges Geschäft

bar, ift ebensowenig Tausch wie Rauf, da Geld gegen Geld, nicht Bare gegen Geld ober Bare gegen Ware eingetauscht wird. Nach allgemeiner Meinung jedoch liegt Tausch vor (Planc A 3). Bei Auswechstung inländischen Gelbes in ausländisches oder umgekehrt dagegen liegt Kanf vor. Die Diskontierung von Bechseln ist je nach Lage des einzelnen Falls Kauf oder Dar-lehn, im Regesfalle Kauf, **NG** 142, 26; 93, 26; so stets beim Distontgeschäft der Reichsbant, Bang 1919, 13. Unter "diskontieren" versteht man ben Erwerb noch nicht fälliger Wechsel gegen Entgelt, bas regelmäßig in Gelb besteht und burch die Wechseljumme bestimmt

wird, bie um den Zwischengins und eine Provision gefürzt wird.

c) Bom Berkbertrag (§ 631). Bei diesem ist Inhalt der Hauptverpflichtung die Herstellung eines Werkes, nicht die Herstellung einer Sache (NG 97, 90), nach Abs 2 auch die Herstellung einer





Sache aus einem dem Unternehmer nicht gehörigen Stoff. Ist der Anspruch auf eine Werkleistung in einem Inhaberpapier verkörpert (Theaterbillett, Eisenbahnsahrkarte), liegt Kauf dieses Papiers vor. — Bei einem Maschinenlieserungsvertrag ist die Montage regelmäßig nur Nebenleisung, bloßes Anhängsel des Lieserungsvertrags. Nur ausnahmsweise kann die Vereinbarung der Montage eine selbständige Bedeutung haben, insbesondere eines dem Hauptertrag beigesügten Verkrags (NG 66, 279). Soll darüber hinaus der Verkrag im ganzen mit Kücklicht auf die Montagevereinbarung kein Kauf und auch kein Verkrag im ganzen mit Kücklicht auf die Montagevereinbarung kein Kauf und auch kein Verkrag im ganzen mit Kücklicht auf die Montagevereinbarung kein kauf und auch kein Verkrag im ganzen mit Kücklicht auf die Montagevereinbarung kein kauf und auch kein Verkrag nach § 651, sondern ein Werkretrag nach § 631 sein, so müssen ganz destimmte Umstände hierfür vorliegen (NG 23. 10. 17 VII 178/17), etwa die Waschinen einem bestimmten Kaum oder Vertrebe oder sonstigen Verhältnissen besonders angedaßt werden müssen (NG 16. 2. 04 II 318/03). Je Gegenstand die Gesam theit aufeinander abgestimmter Waschinen für eine Fabrikanlage, nicht die unvertretdreschafte, so liegt Kauf vor, der erst mit Lieserung der letzten Maschine ersüllt ist, NG HR 1935 Rr 1301. Der Vertrag über Lieserung von Herden wird (Warn 09 Nr 70). Dagegen Versehn einer Wohnung mit Zentralheizungsanlage ist Werkvertrag (NG 45, 63; NG 14. 1. 19 VII 288/18).

- d) Vom Werklieferungsvertrag (§ 651). Auch diesem ist wesenklich die Herkellungspssicht, aber aus einem dem Unternehmer gehörigen Stoff, mit dem Kauf hat er aber noch die hinzutretende Psicht zur Sigentumsverschaftsung gemein. Handelt es sich um Ferstellung vertretbarer Sachen, so sinden zwar die Vorchristen über den Kauf Anwendung, der Werklieferungsvertrag ist aber darum noch kein Kauf, denn der Vertrag enthält die dem Wesen des Kaufes sonst krende Kerpsichtung zur Herstellung, auf die auch entgegen der gem. M. gestagt werden kann. Die Vorschisten des Kaufes sinden daher nur insweit Anwendung, als sich nicht aus der Herstellungsverssichtung noch ein Besonderes und hiervon Abweichendes ergibt und darum ergänzende Vorschristen eintreten. Bei Herstellung unvertretbarer Sachen tritt diese Pssicht noch deutlicher hervor. Keiner Kauf sit dagegen der einer erst herzysschellenden, nicht sichon hergeskelten Sache, ohne daß die Herstellung mit übernommen ist, so beim Verkauf einer erst vom Produzenten zu beziehenden Sache, dem reinen Lieferungskauf (vgl. unter Herstellung übernommen werden. Es liegt dann ein mit Werbertrag gemischter Kaufvertrag der (VG). 313; 19, 333). So bei dem Verkauf eines gebrauchten Autos mit der Verpslichtung zum Umbau Ko Kruch 67, 311. Der Kauf eines fertigen Kleidungsktüds mit der Verpslichtung zum Umdau Ko Kruch 67, 311. Der Kauf eines fertigen Kleidungsktüds mit der Verpslichtung zum Umdaungen vorzunehmen ist reiner Kauf, auch wenn für die Knderung eine Verpslichtung kleine Anderungen vorzunehmen ist reiner Kauf, auch wenn für der Kaudung eines Wohnhauses bereits begonnen war, stellt auch dann lediglich einen Kausvertrag dar, wenn der Vertäufer sich zur Fertigstellung des Haufes verpslichtet, eine besondere Vergütung jedoch hiersür nicht ausbedungen wird (KG S2, 135). Ebenso ist der Kauf einer erst zu begründenden abstratten Forderung, wie er sich beim sog. Auszahlungsgeschäft (transfer telegraphique, cable transfer) sindet, ein reiner Kauf, Ku Zesch zur der Kaufsentlung einer Kaufsert.
- e) Vom Auftrag und der Kommission. Nicht entscheidend ist auch hier der Wortsaut. Eigenhandel und Kommission gehen überhaupt in einander über, in der Ausdrucksweise des Kausmanns wird nicht scharf geschieden (RDHG 20, 314; Warn 1918 Nr 230). Auch Vereindarung von "Provision" statt "Breis" deutet nicht mit Sicherheit auf Kommission (NG 101, 380). Es ist zulässig, daß semand, der wirtschaftlich bloß Vermittler ist, daher von den Karteien auch als solcher bezeichnet wird, doch dem Erwerder selbst gegenüber als Verkäufer und Eigenhändler auftritt (NG 11. 5. 07 l 520/06). Es ist auch mit der Natur des Kommissionsgeschäfts anderseits vereindar, daß derzenige, der die Ware im eigenen Kamen für den andern, aber sür dessen Acchnung zu vorgeschriebenem Preise einkauft, sein Entgelt sür die Geschäftsbesorgung in einem etwa von ihm erzielten billigeren Einkauftzgereis zu sinden hat (NG 94, 289). Entschedend ist auch nicht unbedingt, wem der wirtschaftliche Ersolz des Weiterverkaufs zufällt (NG 110, 123). Waßgedend ist dagegen in der Regel, od sesser vereindart ist, der aber nicht in sesten und bestimmten Zahlen ausgebrückt zu sein braucht, aber inmer objektiv sessenscheit in sestemats (NG 3, 110; 94 ©. 66, 289; 101, 380); sodann, od die Absicht der Parteien auf bloße Vermittlung oder auf sesten Wischtluß gerichtet war. Wird verlangt "wösslicht günstig", liegt Auftrag vor (RDSG 18, 119; NG 3, 110; Warn 1918 Nr 230; DLG 10, 340). Für eine Verlausssommission spricht auch, wenn troh übersendung die Gesafr beim Geber bleiben soll (SeuffU 57, 55). Entsprechendes gilt sür den gewöhnlichen Austrag (Scussus)
- f) Bom Binkulationsgeschäft. Durch dieses entsteht ein eigenes vom Kauf verschiedenes Schuldverhältnis, kraft bessen der Empfänger der Ware dem Hingeber, der nicht Verkäuser ist, zur Zahlung des Preises verpslichtet ist (NG 54, 213; 88, 70; 94, 94; 99, 20; 101, 320; JW 1921, 679²; LZ 1912 Sp 573; 08 Sp 167; DLG 23, 23).

Der Binkulant ist regelmäßig nur Kreditgeber, im übrigen geht das Geschäft auf Rechnung und Gefahr bes Bertaufers. Nimmt ber Räufer bas Angebot an, so entsteht ein neuer Bertrag zwischen ihm und dem Binkulanten. Derartiges kann übrigens auch außerhalb der inpischen Geichaftsjorm des Binkulationsvertrags vorkommen (RG 101, 321). Es liegt eine vom Berkäufer sitionsbefugten statt an den Verkäuser Zug um Zug gegen Empsang der Ware zu zahlen. Entwickelt hat sich dieses Geschäft dadurch, daß zwischen den Verkäuser in Galizien, Außland usw. sich von Verkäuser zum Austauf der Ware Aredit gab und sich dafür diese gu Gigentum übertragen ließ (vgl. auch 96 99, 21).

g) Bom Darlehen. Erwerb eines Wechsels zwecks Diskontierung ist Kauf, wenn aber jemand einem andern Geld gibt gegen Ausstellung oder Alzept eines Wechsels, wird dieser nicht als Gegenleistung übertragen, sonbern gur Giderung einer icon bestehenben ober gu begründenben Darlehnsforderung gegeben. Nach NG 21. 9. 07 I 68/07 foll ein Darlehen und daneben ein Wechselkauf vorliegen, mas abzulehnen ift. Die Zeichnung von Staatsanleihen ist Kauf von Wertpapieren.

h) Bon der Zahlung einer Schuld eines Dritten als Intervenient, wie bei der Einlösung von Zinsscheinen durch den Bankier, sofern die Einlösungspflicht übernommen ist. Es fann aber auch Rauf ber Zinsicheine vorliegen (25R 23, 509).

i) Bon der Berpfändung, mit der sich namentlich der Sicherungstauf nahe berührt (96 43, 394; Seuffa 58, 237; 62, 6), der regelmäßig tein Scheingeschäft ift (Seuffa 62, 6).

k) Bom Miete- und Pachtvertrag. Dieser liegt namentlich vor, wo ber Eigentümer einem andern die Einräumung von ichulbrechtlichen Befugniffen zum Abbau und zur Gewinnung von Torf, Kohlen, Nies ober anderen Mineralien auf einem Grundftud überläßt. Hier verpflichtet sich ber Grundstüdseigentümer nicht zur Überlassung bestimmter Sachen und erfüllt vollständig, ohne daß irgendeine Ausbeutung stattsinder (NG 6, 7; 27, 279; 94, 280; JV 01, 26638; 03, 13124; 09, 4512; Gruch 53, 964). Im wesentlichen Auslegungsfrage (NG 23. 11. 03 VI 512/02). Wird bei einem Pachtbertrag zur Gewinnung von Kohlen dem Bächter gestattet, Tiesbohrungen vorzunehmen, und sind sie vom Pächter vorgenommen worden, so liegt hierin noch nicht die Ein-räumung des Pachtbesiges am Grundstück (NG IV 1919, 379°). Bei Pacht erwirdt der Berechtigte die Früchte unmittelbar nach § 953, bei Kauf ist noch ihre Übereignung ersorberlich. Bei Pacht ift dem Berechtigten Besits an der nutbaren Sache felbft einzuräumen (§§ 581, 536), beim Rauf

1) Bom Gesellschaftsvertrag, bei bem die Berfolgung eines gemeinschaftlichen Zwedes wesentlich ift (NG Gruch 51, 956). Daß der Borteil bei beiben Teisen Hand in Hand geht, reicht noch nicht aus (NG JW 07, 103°). So ist das Conto-a-metà-Geschäft ein Ankauf auf eigenen Namen, wenn schon auf gemeinsame Rechnung. Die Beteiligung des andern tritt aber nicht hervor (NG Warn 1916 Nr 209; JW 05, 71910).

m) Bom Speditionsvertrag. Besondere Unweisungen des Käufers an ben Verkäufer wegen Bersendung ber Ware begründen nur unter besonderen Umftanden einen Speditionsbertrag neben dem Kaufvertrag; in der Regel sind sie Nebenbestimmungen im Rahmen des Kaufvertrags (RDHG 8, 10; 13, 325). Lettenfalls haftet daher ber Berkaufer nur für Anwendung allgemeiner taufmännischer Corgfalt, nicht nach ben strengeren Grundsagen ber Spedition.

n) Bom Differenggeschäft nach § 764. Auch bier find gultige Sicherungs- und Dedungs-

geschäfte möglich (MG in JW 1923, 10243).

O) Keine Verläufe, sondern öffentliche Ausspielungen nach Ston § 286 sind der Warenvertrieb in Form des Gella-, Sybra- oder Schneeballensyftems oder abnlichen

p) Bon ber Leihe. Bgl. jedoch bezüglich bes Möbelleihgeschäfts unten unter 5.

9) Bom Börsentermingeschäft in Baren im Gegensat zum handelsrechtlichen Lieferungsgeschäft (RG 101, 361; 107, 22). Börsentermingeschäfte und Kassageschäfte sind allerdings an sich wirfliche Kaufgeschäfte, beren Rechtsnatur burch ben Beweggrund ber Bertragichließenden nicht geandert wird. Es tann aber möglicherweise nur die Form des Kaufs gewählt sein, während Gegenstand bes Bertrags tatfachlich ber Preisunterschied ift, alfo ein Spielgeschäft vorliegt, 96 147, 114.

r) Bom Auszahlungsgeschäft im Bankverkehr, wenn die Auszahlung an einem auslänbischen Ort erfolgen soll (RG 107, 136). Die Rüderstattung der Spareinlage zusolge Aufhebung des Sparbertrags wird zuweilen fälschlich Rückauf genannt. BD des Reichspräs. über Magnahmen auf dem Gebiete der Rechtspfl. u. Berw. b. 14. 6. 32 (RGBI I, 285). RG 147, 32.

s) Die Einholung einer Absatzerlaubnis bei einer Reichsftelle ist kein Kauf ober Berkauf. Münch, Wirtich. Gelbftverwalt. G. 109.

t) Die Enteignung ift fein Kauf, RG Recht 1917 Ar. 30.

u) Ein Bertrag eigner Art ist auch ein Lizenzvertrag, NG 57, 39; 78, 365; 111, 52; 115, 19;

118, 290.

v) Die Benuhung einer Grabstelle auf einem Friedhof beruht auf der Eigenschaft des Friedhofs als einer öffentlichen Anstalt und wird von öffentlichem Recht der Friedhofsordnung geregelt,

RG 157, 246. V. Arten des Kaufes. Nicht unterschieden wird zwischen den Kaufgeschäften des Alltags im Kleinhandel und den Geschäften des Großhandels. Eine verschiedene Regelung wird für die Rutunft mit Recht gewünscht. Auf den Handelskauf findet § 433 Anwendung, soweit nicht HBB § 373 besondere Borschriften trifft. Der Handelskauf ist ein Handelsgeschäft des Raufmanns über Baren und Wertpapiere, 5698 §§ 1, 343 Abf 1, 4, 5; §§ 345, 381; no 130, 88, nicht Grundftude und Briefhpothet ober sonftige verbriefte Forderungen, RW 26, 45. Die Borichriften finden auch auf Handelswerklieferungsverträge Anwendung. Auch der Viehkauf kann Handelskauf sein. Dann sindet Holls § 373 Anwendung, nicht aber Holl H §§ 377, 378, 382. Für den Über-seekauf kommen besonders die Welthandelsbräuche in Betracht. Sierüber Großmann-Doerth, Das Recht des Überseekaufs Bd. I (1938). Vom BGB besonders geregelt sind der Nauf nach Brobe (§ 494), Rauf auf Brobe (§ 495), Biederkauf (§ 497), Borkauf (§ 504ff. und §§ 1094 ff.), der Gattungstauf (§ 480), Biehtauf (§ 481), der Kauf mit Eigentumsvorbehalt (§ 455), der Erbichaftstauf (§§ 2371-2385). Bom BBB § 375 geregelt ift ber fog. Spezifikationskauf, besonders in der Eisen- und Textilindustrie, sowie im Holz-, Papier- und Briketthandel. Bei dem Spezifikationskauf fehlt es noch an genauer Bestimmung des Leistungsinhalts, nicht zu verwechseln mit dem "Kauf auf Abruf", wo nur die Leistungszeit noch bestimmt wird, immer aber ist jedensalls die Bereinbarung eines bestimmten Grunostoffs ersorberlich. RG 88, 177; 94, 47. Er ist ein festabgeschlossener Raufvertrag. Das Abzahlungsgeschäft wird vom AGes. v. 16. 5. 94 geregelt (RGBI 450). Näheres bei Schubert, Deutsches Kaufrecht (1937) S. 139 ff.; Crifolli, Abzahlungsgeschäfte. Die Regelung des Gesehes ist nicht vollständig, es will nur die Bertragsfreiheit zugunsten des schwächeren Käufers einschränken. Es bezieht sich nur auf den Rauf beweglicher Sachen, § 1, worunter auch Sachgesamtheiten gehören, 916 53, 320; 144, 64. Die Sachen mussen übergeben sein, BGB §§ 930, 931 genügen nicht. Der Kaufpreis muß in Teilzahlungen vereinbart sein, kann auch durch Wechsel erfolgen, NG Recht 1932 Nr 508. Dem Schutzweck des Käufers bienen: das Verbot, bestimmte Gegenstände auf Abzahlung zu verkaufen, wie Lotterielose, Inhaberpapiere mit Prämien, Gcs v. 8. 6. 1871 (RGBl 210), Bezugs- oder Anteilsschien hierzu, und der Verwirfungsklausel nach §§ 1—3 u. 5; die Milberung der Verfallklausel und von Strafabreden, § 4. Das Rückrittsrecht des Verkäusers nuch besonders vereindart sein und ihm wegen Richterfullung der Pflichten des Räufers gefestich zustehen, § 326. Der Rücktritt löst den Bertrag rudwirkend auf, so daß sich beide Personen die erhaltenen Leistungen gurudzugeben haben, § 1; entgegenstehende Abreden sind nichtig. Auch verstedte Abzahlungs-geschäfte sallen nach § 6 unter die Vorschriften des Gesebes, besonders erwähnt ist der Mietvertrag. Keine Anwendung findet das Abzahlungsgeschäft, wenn der Empfänger der Ware ein Raufmann ift, worüber allein die Eintragung im handelsregifter enticheidet. Uber Werterfas bei Gebrauchsüberlassung RG 138, 28; 152, 283; Münzel JW 1936, 158. — Bgl. ferner Gewo § 56a Rr. 4. Den Abzahlungsgeschäften sind die Möbelleihverträge gleichgestellt. Entsprechend sind dessen Borschriften zuweilen auf andere ähnliche Teilzahlungsgeschäfte anzuwenden, namentlich auf Absahfinanzierungsgeschäfte und Kundenfinanzierungsgeschäfte. hierüber Näheres NG HR 1933 Nr 1309; ferner NG 128, 254; 131, 213; 143, 16. Für die Anordnung freihändigen Berkaufs oder Versteigerung einer gepfändeten Forderung gelten die Borschiften des Kaufs (NG 29. 5. 07 I 456/06). Der Kauf von "Holz auf von Etamme" kann nicht durch Einsteine Greins Kaufs (NG 29. 5. 07 I 456/06). tragung eines Abholzungsrechts binglich geschütt werden (AG 60, 317). Der Rausvertrag fann auch mit einem Vertrage anderer Art verbunden werden. So z. B. bei Beräußerungen über ben Bertrieb von Filmen, bei denen die Beräußerung der Filmkopie als körperliche Sache mit einem Lizenzvertrag verbunden sein kann, NG 118, 290; so mit Mietvertrag, NG 121, 144. Ift mit dem Paufportrag ein Nertrag ihn den Mallander in kontroller mit dem Raufvertrag ein Vertrag über den Alleinvertrieb verbunden, fo kann bei Borliegen eines wichtigen Grundes der ganze Vertrag aufgehoben werden, Re III 595/08 16. 11. 09. Wird

nach BBO freihändiger Verkauf oder Versteigerung angeordnet, so gelten im allgemeinen die Grundsätze über den Kauf. **RG** I 456/06 29. 5. 07.
Daneben sind noch hervorzuheben der einer besonderen gesetzlichen Regelung entschronden

de frende a) Kauf zur Probe. Das alte HGB Art 341 bestimmte: "Ein Kauf zur Probe ist ein unbedingter Kauf unter Hervorsehung des Beweggrunds." Er enthält jedoch häusig mehr: der Berkäufer verpsticktet sich zugleich zu einer besonderen Nebenleistung, nämlich dem Käufer die Gelegenheit zur Erprobung auf bestimmte und als ungewiß behandelte Eigenschaften zu gewähren. Er hat daher den Probegegenstand nicht nur frei von Rechten Dritter zu verschaffen, sondern alle Maßnahmen zu tressen, die Gerprobung sür den Käuser ermöglichen. Im Sprachgebrauch werden häusig Kauf "zur Probe" und "auf Probe" miteinander verwechselt (ROHG).

b) Kauf auf Kondition (im Buchhandel). Hier kauft der Käufer die Ware unter der aufschiebenben Bedingung, daß er fie entweder weiterberkauft oder bis zum Ablauf einer beftimmten Frist ber "Abrechnungsfrist" nicht zurudgibt. Der Sortimenter ist nicht Tröbler, sondern verlauft das Buch als eigenes, er erwirbt auch unmittelbar mit Ablauf der Rückgabefrist ohne Zahlung des Kaufpreises das Eigentum. Es ist kein Kauf auf Probe nach § 494. Pade, Buchhändlerisches Bedingungsgeschäft (1935).

c) Der Lieferungsfauf ift vom Werklieferungsvertrag zu unterscheiben. Er hat gum Inhalt die Berpflichtung, einem andern eine Sache zu beschaffen, die er selbst zu diesem Bwed sich erst aufchafft, gleichviel ob der Dritte, von dem er sie bezieht, sie erst herstellt oder nicht.

Die Herstellung selbst aber ist nicht in obligatione, daher ein reiner Kauf.

d) Sutzessivileferungsvertrag. Er ist ein einheitlicher Vertrag auf Lieserung einer sestbestimmten Menge gegen ein sestbestimmtes Entgelt, bei dem in Abweichung von § 266 gerade vereinbart ist, daß die Erfüllung in zeitlich getrennten bestimmten Raten ersolgen und für jede Kate eine abgesonderte Zahlung geleistet werden soll, NG 138, 336. Dadurch wird die Teisteistung, die in Sindick auf das Ganze und die Zukunst noch eine unvollständige Gesamtleistung ist, doch in Hindick auf die Gegenwart und als Kate zur Volleistung (KDH 13, 78; RG 61, 130). Bei nichtpunktlicher Einhaltung ber Natenzahlungen ist Nückritt vom ganzen Vertrag zulässig (NG 104, 41; 96, 255; 92, 209). Der "Kauf auf Abruf" ift häusig, aber nicht notwendig ein Sukzesswirtungsvertrag (NG Recht 09 Nr 2925). Es genügt überal statt der Bestimmtheit die Bestimmbarkeit, "Nauf nach Bedarf". Die Grenze, wo diese aushört und dann bei bölliger Unbestimmbarkeit nur noch ein Vorvertrag anzunehmen ist, ist stüssige. So fann die Biermenge durch ben objektiv festskellharen Bedarf des Wirtes genügend bestimmbar sein. Ist sie dagegen der bloßen Willfür des Wirtes überlassen, liegt nur ein Vorbertrag vor. Bei einem Mildlieferungsvertrag ift die Menge ber Lieferung in den einzelnen Zeitabschnitten, aber häusig nicht beren Zeitpunkt bestimmbar. Übernimmt nur eine Partei die Verpslichtung zur Lieferung und hat die andere nur das Necht ber Abnahme, wie bei Gaslieferungsverträgen, liegt meist nur Vorvertrag vor, dagegen bei Bestimmbarkeit der Menge und Verpslichtungswibernahme, wie etwa die Gasverträge mit Fabriken, ein sester Lieserungsvertrag. Ebenso bei Wasser-und Elektrizitätslieserungsverträgen. Nach § 36 Abs 2 der Vergleichsordnung v. 26. 2. 35 (RGBI I, 321) ist der Sutzessibilieserungsvertrag dem Wiederlehrvertrag gesehlich angenähert, MG 148, 334.

e) Bezugsvertrag ist ein dem Sufzessiblieserungsvertrag ähnlicher Bertrag, ber sich von diesem aber baburch unterscheibet, baß ber Räuser seinen gangen, im einzelnen jest noch nicht fesistellbaren Bebarf oder die gesamte Produktion des Lieferers tauft. Immerbin ift die Barenmenge dann fünftig feststellbar. Der Bierlieferungsvertrag ist ein Beispiel für Die Bestimmung nach dem eigenen Bedarf. Berbunden damit ist dann die Berpflichtung des Beziehers, teine andere Ware gleicher Art von dritter Seite zu beziehen. Für Bayern vol. hierzu AG. BGB Art 13, 14. hierzu die Anordnungen der Hauptvereinigung der Deutschen Brauwirtschaft über Regelung des Wettbewerbs der Brauereien und Biergroßverteiler v. 25. 10. 35 (KNBBI S. 669) u. 28. 1. 36 (NNBBI S. 45). Zum Wesen bes Bierbezugsvertrags gehört es nicht, daß ein damit verbundenes Darlehen im Gastwirtschaftsbetrieb selbst Verwendung sindet, **NG** VII 139/29 8. 11. 29. Bei den Produktionsabnahmeverträgen darf der Verkäuser an niemand anderen als den Beseicher liefern (ROHG 19, 331; **NG** 78, 14. 385; LZ 07 Sp 428; DLG 13, 410; Wasseringsbertrag (Seufst 75, 7). Über sog. Wiederkehrschulderhältnisse bei Krastversorgung Serschellungsbertrag (Seufst 75, 7). Über sog. Wiederkehrschulderhältnisse bei Krastversorgung Serschellungsbertrag (Griftpel 11eferungsvertrag, Gez 3. Hörderungsvertrag (Witthof, DJZ 1903, 149); Elektrizitätsferungsvertrag, Gez 3. Hörderung der Energiewirtschaft v. 13. 12. 35 (RGBI I, 1451).

g) Vinkulationskauf.

h) Sicherungstauf. Er ist ein wirklicher Kauf mit Rückaufsrecht oder Rückaufspslicht.

i) Hoffnungskauf.

k) Kauf in Bausch und Bogen. 1) Kreditkauf und Borzahlungskauf.

m) Kauf auf Abruf

n) Dedungstauf. Über Grundfäße, namentlich RG SAR 1933 Nr 476.

o) Fixhandelstäuse als Abart des Fixgeschäfts nach § 309 i. S. von SGB § 376. Durch die Nichterfüllung am Stichtage ift bas Recht bes Gläubigers gurudgutreten gegeben ohne Bergug "spätestens") geschehen oder aus den Umständen sich ergeben, NG 36, 85; 101, 363; 3V 1902, Beil. 234. Abladegeschäfte sind wie Fixgeschäfte zu behandeln, ebenso bei der Erwartungs-Haufel. Bei Sandelstauf Die Conderregelung nach 508 § 376.

p) Kauf auf Umtausch ist ein Kauf mit facultas alternativa des Käufers als Gläubiger. Bgl.

hierzu die eingehende Studie von Riebow, Rechtswiff. Studien, heft 21 (1924).

a) Akkreditiv ist Auftrag des Käufers an eine vom Verkäufer bestimmte Bank, dem Verkäufer gegen Aushändigung bestimmter Dokumente eine Zahlung zu leisten. Reichardt, Atschr. f. ges. Sandelst. 88 (1924) S. 1ff.

r) Kauf unter Borbehalt eines besseren Käusers (in diem addictio). Ursprünglich im Entwurf I

berücksichtigt.

s) Rauf unter Borbehalt des Müdtritts für den Fall nicht rechtzeitiger Entrichtung des Raufpreises (lex commissoria; RG 54, 340). Bei Prämientauf RG 136, 107.

t) Wahltauf, § 264, NG 129, 143. u) Das Abladegeschäft. Über das vielseitige Anwendungsgebiet dieses Kausvertrages eingehend Haage, Das Abladegeschäft (1933).

v) Diskontierung von Wechseln ist in der Regel ein Kauf, **NG** IV 37/29 5. 12. 29.

w) Das Ankaufsrecht. RG 158, 355.

x) Automatenberkauf. Gef über den Verkauf von Waren aus Automaten v. 6. 7. 34 (RGBI I, 585) u. AusfBO v. 14. 8. 34 (RGBI I, 814).

y) Rauf nach Gewicht, HIB § 380 Abs 1: Gewicht der Verpackung (Taragewicht) kommt in Abzug, wenn nicht vereinbart "brutto für netto". § 380 Abs 2 Vergütung für schabhafte Teile (Restattit).

z) Spezifikationskauf, BBB § 375. Der Räufer muß die Spezifikation sofort bornehmen, BGB § 271. Nimmt ber Räufer die Spezifikation nicht bor, kann fie ber Berkaufer bornehmen, 568 § 375 Abs 2, oder den Käufer wegen Schuldnerverzugs in Anspruch nehmen, BGB § 326. RG 43, 104. Treu und Glauben erfordern, daß der Räufer die Spezifikation unter Beachtung

bon §§ 157, 242 und 226 bornimmt.

- VI. Gegenstand des Kaufvertrags ist alles, was in Umtausch gegen Geld gegeben werden kann. Dies ist nicht der Fall, wenn sie vom Reichsverkehr ausgeschlossen sind, so der menschliche Körper und seine Teile. Ausgeschlossen ist auch ost Familiengut, Eingebrachtes, Sammlungen, Büchereien, geschichtlich wertvolle Kunstgegenstände. Benn bas BGB nur Sachen und Rechte Büchereien, geschichtlich wertvolle Kunstgegenstände. Wenn das BGB nur Sachen und Rechte erwähnt, so hat es dadurch den Umsat von Dingen, die wie wirtschaftliche als selbständige Substrate und Gegenstände des Umtauschs behandelt werden, von der gleichartigen Regelung nicht ausichließen wollen. Herfür spricht schon, daß es den Erbschaftskauf nach § 2371 als Nauf anerkennt. Das erhellt serner aus Prot 2, 51, wo anerkannt wird, "daß auch all die Werte als Sachen und Rechte Gegenstand des Kauses sein können (insbesondere der Verkauf eines Geheinnisses, einer Kundschaft, die Gewinnchance bei der emtio spei)". In derartigen Fällen sind daher die Bestimmungen vom Kaus gleichfalls anzuwenden, nach NG 63, 59; 67, 86, 386 entsprechend, nach Gierke unmittelbar.
- a) Sachen sind körperliche Gegenstände beweglicher und unbeweglicher Art nach § 90, einschließlich ihrer Bestandieile (§ 93) und im Zweifel ihres Zubehors (§ 314). Eine Filmkopie ift eine förperliche Sache, mit deren Beräußerung die des Borführungsrechts verbunden ist, RG 328 1928, 356. Auch Wasser (RGSt 14, 121), Dampf (RGSt 44, 335) und Gas (RGSt 11, 117) sind Sachen, nicht "Rräfte" wie Elektrizität. Diese elektrischen Kräfte find aber als Rechtsgegenstand gleichwertig neben die körperliche Sache getreten und werden als Gegenstand eines Kausvertrags auch vom Gefet behandelt, § 7 des Gef zur Förderung der Energiewirtschaft v. 13. 12. 35 (AGBI I, 1451). Lift, Energierecht (1938) S. 8. Leiftung von Strom mit zu geringer Ampermenge ift nach den Regeln über Sachmängel zu beurteilen, RG VII 534/29 28. 4. 30. Wie Verträge über Elettrizität sind auch Verträge über Lieferung von Wärme zu beurteilen. Bei diesen Lieferungsverträgen steht der Beurteilung als Kausverträge der Umstand nicht entgegen, daß häufig der Abnehmer nicht zur Abnahme verpflichtet ist. Bgl. auch BD bes Reichskommissars für Elektrizität und Gas v. 26. 7. 17 nebst Ausführungsbestimmungen. Auch RG 3B 1930, 1924 beurteilt sie als Kauf beweglicher Sachen, sie sei zwar keine Sache, aber wie eine Sache zu behandeln. Ebenso MG 56, 404; 67, 232; 86, 13. Daher wendet es auch § 477 an. Wertpapiere, Ruze (NG 54, 351) find Gegenstände eines Sach- und Rechtstaufs gleichzeitig. Ebenso Bechsel beim Distontierungsgeschäft. RG 109, 297. Dieses ist in der Regel Rauf eines noch nicht fälligen Wechsels gegen ein Entgelt, das durch die um den Zwischenzins nebst einer Provision gekurzte Wechsellumme bestimmt wird (NG 93, 23). Bgl. auch ju 3 h. Gelb ift als foldes Mittel, nicht Gegenstand des Gitterumsabes, es können aber Gelostüde und Gelosorten auch Gegenstände des Kaufes sein (Zubiläumsmünzen, Sterbetaler, ausländisches Geld, RG 38, 2; 15, 44). Über Geldwechseln vgl. zu 3 b. Auch Sachgesamtheiten können Gegenstand eines einheitlichen Kaufes sein, wie Inventar eines Geschäfts, eines Gasthofs (RDHG) 21, 204), insbesondere bei "Nauf in Bausch und Bogen" ("en bloc"). Ein Zeitungsbezugsvertrag ift ein Raufvertrag, Ro 148, 158; 39 1935, 2891. A. M. Beisbeder LZ 1920 S. 325. Die Bestimmung der Sache als Kaufgegenstand erfolgt derart, daß nur mit dem Einzelgegenstand und nicht mit einem andern erfüllt werden fann (96 70, 423), Spezieskauf, oder so, daß alle Sachen gleicher Gattung zur Erfüllung der Berpflichtung geeignet sind, Gattungstauf (§§ 243, 480). Dazwifden fteht ber beichrantte Gattungstauf (Mild aus bestimmtem But, Binn von Insel Banga), JW 01, 209, und ber Ausscheibungskauf: aus einem speziell bestimmten größeren Ganzen wird ein durch Messen, Wägen oder Rählen bestimmbarer

Teil verlauft. Benn Miteigentumer ein gemeinschaftliches Grundstück verkaufen, liegt Verkauf einer Sache vor. Miteigentumsanteil ist Eigentum, nicht ein neben dem Eigentum stehendes Recht. — a) Die Sache braucht zur Zeit des Kaufabschlisses noch nicht vorhanden zu sein, sie kann als eine künftige verkauft werden (emtio rei speratae). Der Kauf ist dann von Rechts wegen durch ihre künftige Entstehung bedingt. Hierher gehört der Kauf von wesentlichen Bestandteilen eines Grundstück, holz auf dem Stamme (RG 72, 312), Früchten einer Ernte, der Ausbeute eines Steinbruchs, Ausbeute eines Bergwerks, RG JW 1936 18242, der Milcherzeugung (JW 03, 13121), eines Saufes auf Abbruch. Letterer ift fein Grundstücksveräußerungsvertrag (ne 60, 317; 62, 137), bedarf daher nicht der Form des § 313. Berkauf der "nächsten 35 Tonnen Erz einer Grube" ist kein beschränkter Gattungskauf, sondern Spezieskauf einer erst zu erzeugenden zukünftigen Sache. Sohald die Lonnen gefordert sind, treten sie als der von vornherein vorgestellte Kaufgegenstand in die Erscheinung, ohne daß es noch einer Ausscheidung bedürfte (RG 92, 371). Der Berkauf einer fünftigen Sache ist nicht mit einem Lieferungskauf zu verwechseln, bei dem sich der Verkäufer zur Herstellung verpflichtet; vielmehr geht hier die Berpflichtung des Verkäufers nur dahin, der Entstehning det künftigen Ware nicht entgegenzuwirken (ROHO). Beim Verkauf eines Waldbestehndes hat der Käufer zwar das Necht, das Holz zu schlagen, das "Holzungsrecht" läßt sich aber nicht dinglich durch Eintragung sichern (NG 60, 317: 78, 36). Es bedarf auch nicht der Form des § 313. Etwas anderes als der Kauf einer künftigen Sache ist auch der Kauf einer Gewinnchauce (emtio spei, hoffnungstauf), wenn vereinbart wird, daß der Breis auch zu gablen ift, wenn die Sache nicht entsteht (96 77 S. 224, 344), so beim Kauf eines noch nicht gezogenen Loses, eines Fischzugs. Ist das Los tatsächlich schon gezogen, liegt kein Hoffnungskauf vor (RG 6, 290). Der jog. Hoffnungskauf kann aber auch nur ein wirklicher Sachkauf als gewagtes Geschäft sein (RG 77, Der hoffnungstauf ift vom partiarischen Darlehn und Gesellschaftsvertrag gu unterscheiben. Ift ber Nehmer nicht zu Mitarbeit verpflichtet und besteht ein Rudforderungs ansprud), ift in der Regel fein hoffnungstauf anzunehmen. — B) Die Sache braucht dem Berkäufer nicht zu gehören, die ihm obliegende Berschaffungspflicht tann er an fich auch beim Berfauf einer fremben Sache erfüllen, wenn er bas frembe Eigentum beseitigt, bagu bebarf es auch nicht erst bes Durchgangs burch das Eigentum des Vertäufers, die Ubertragung kann unmittelbar durch den dritten Eigentümer erfolgen (RG 54, 213; 74, 354). Ein Raufvertrag über die eigene Sache kann als Bereinbarung unter andern rechtlichen Gesichtspunkten bestehen bleiben und nur die Berpflichtung zur Eigentumsübertragung als gegenstandstos entfallen (Pland 3u § 306 und §§ 275—292; RG 1. 4. 24 im Recht 1924 Nr 811). Gegenstand eines Raufs kann auch die Gesamtheit aufeinander abgestimmter Maschinen für eine Fabritantage sein. Der Kaufvertrag ift dann mit Lieferung der letten Mafchine erfüllt, Re SRR 1935 Mr 1301.

b) Rechte im weitesten Sinn, hierunter fallen namentlich auch Forderungen. Ferner Erhbaurechte, alle Rechte auf Nugungen, auch wenn sie nur ihrer Ausübung nach übertragbar find, so der Erwerd von Grabstellenbenutung, gewerbliche Gerechtigkeiten (Apotheker-, Schankgerechtigfeit, Bohrgerechtigkeit, Berggerechtigkeit, Recht zur Ausbeutung eines Grundstücks auf Boben-bestandteile, **NG** V 79/35 24. 1. 36), dingliche Rechte an Sachen, wie Hypotheken, alle gemerb-lichen Schuhrechte (Namen, Firma, Geschäftsbezeichnung, Warenzeichen, Patente usw., **RG** 45, 147; Recht 05, 317), sowie alse Urheberrechte und Verlagsrechte, Lebensversicherungspolicen RG 51, 86, Vorführungsrecht eines Films. Wieberkauf von Renten, die auf dem Grundstück lasten, tann ebenfalls Rauf fein. Das verliebene Recht, ben Titel als Hofapothete zu führen, tann Gegenfand eines Kaufes sein (MG Warn 1914 Nr 283). Die Übertragung der gewerblichen Verwertung eines Kaufest durch einen Lizenzvertrag ist tein Kauf, sondern ein Vertrag eigener Art (MG 54, 272; 57, 38; 78, 363; 111, 52; 115, 19; 118, 290), der dem Lizenznehmer in der Regel nur ein perfonliches Forderungsrecht auf Benugung des Patents verleiht. Doch tann er jum Rauf werden, wenn in der Berson des Lizenznehmers ein besonderes absolutes Recht entstehen foll und dieses Gegenstand ber Übertragung ist, nicht bloß die gewerbliche Ausnugung gewährt wird (328 07, 13617). Die Patenturkunde ist nur Beweisurkunde. Die Übertragung eines gewerblichen Schutzrechts ergreift nicht die persönlichteitsrechtlichen Besugnisse des Arhebers, LitUG § 9, kunstiches § 12, NG 151, 50. Bei Geschäftsanteilen ift zwischen dem Recht und der wirtschaftlichen Beteitigung zu unterscheiben (NG 83, 180; 86, 48). Auch die Anwartschaft ist eine Rechtsstellung, die Gegenstand eines Kauss sein kann, so bei Borbehaltskäusen. Lekgus, Die Anwartschaft des Käufers unter Eigentumsvorbehalt (1938). Der Rechtstauf hat zum Teil eine besondere Regelung in § 437 erfahren. Das BGB behandelt den Sachkauf und den Rechts-kauf als zwei gesonderte Arten des Kauses, für die es zum Teil besondere Vorschriften gibt (RG 56, 255; 63, 60; 90, 243).

c) Wirtschaftliche und rechtliche Lagen und Zuftunde, sowie immaterielle Guter, sofern fie einer Überleitung vom Berkaufer auf den Käufer, also eines Umsages, fähig find. Mit Unrecht deren Eigenschaft als Naufsache bestritten. Das Geset selbst hebt den Erbschaftskauf hervor (§ 2371), es kommen auch sonst einheitliche Vermögensmassen (universitates iuris) in Betracht, ferner kausmännische und gewerbliche Unternehmungen, wie schon aus HBB § 25 folgt, oder Erwerbsgeschäfte schlechthin in ihrer Eigenschaft als organisierte Sub-

strate einer gewerblichen Tätigkeit, als "Betriebe" (RG 63, 57; 68, 54), so 3. B. ein Bensionat (RG 67, 86), Zeitungsunternehmen (RG 70, 220; 133, 115), eine arztliche Proxis (RG 66, 39; 115, 173; HR 1932 Nr 1553). Bgl. hierzu unter 1. Bei diesen ist zu unterscheiben, ob Gegenstanb bes Raufes ist bas im Geschäft stedende Betriebsvermögen allein (Grundstude, Kapitalien, Warenvorräte, Juventar) oder das Unternehmen als immaterielles, durch Arbeit geschaffenes Gut, als organisierter Betrieb, zu dem als Bestandteile gehören Firma, Warenzeichen und andere gewerbliche Schutrechte, wie z. B. auch eine bestehende Wettbewerbsklausel (NG 102, 129; 133, 115), geschäftlicher Auf, Kundschaft, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse usw. (RG 70, 22; 68, 53). Das Unternehmen und das Geschäftsvermögen können je selbständig veräußert werden (RG 70, 224; 68, 49; 82, 155; RGSt 28, 277), ebensogut aber als ein zusammengehöriges Ganzes (RG 78, 270). Veräußert ein Einzelfaufmann sein Unternehmen an einen andern und ist dieses sein gesamtes Vermögen, so kann zwischen dem Veräußerer und Erseinen andere und ist dieses sein gesamtes Vermögen, so kann zwischen dem Veräußerer und Erseinen andere und Erseinen geschieden dem Veräußerer und Erseinen geschieden dem Veräußerer und Erseinen geschieden geschi werber nicht die Haftung nach HAB § 25 gegenüber den Gläubigern ausgeschlossen werden. RG 138, 354. Auch bei einer G. m. b. H. ift zwischen ben einzelnen Geschäftsanteilen und dem Geschäftsvermögen als Objekt der in jenen enthaltenen rechtlichen Verfügungsmacht zu unterscheiden, es können daher als Kaufgegenstand nicht nur die einzelnen Geschäftsteile, sondern auch das Geschäftsunternehmen in Betracht kommen, worauf dann die Grundsätze von § 459 Anwendung finden (NG 98, 289). Nach der Auffassung des Verkehrs wird aber regelmäßig ein Verkaufsämtlicher Geschäftsanteile einer G. m. b. d. als eine Veräußerung des Unternehmens selbst angesehen. Dem Erwerber soll tatsächlich die gleiche Stellung eingeräumt werden, wie wenn er das Unternehmen gekauft hätte, NG 120, 287. Bgl. A 2 zu § 437. Etwas anderes ist auch nicht in NG 86, 147 ausgesprochen. Auch besondere kausmännische und gewerbliche Kenntniffe und Gedanken konnen als immaterielle Guter übertragen werben, a. M. Re Gruch 58, 655, wie (unpatentierte) Ersindungen, Fabrikations- und Geschästzgeheimnisse, Rezepte (DLG 28, 106); ihre Veräußerung ist ein Kauf, **RG** JV 1907, 136; a. W. **RG** 82, 155. Der Gebanke muß sich freilich mit festem Inhalt gefüllt haben, nicht bloß unbestimmte voge Pläne enthalten (Gruch 58, 655; Recht 1913 Nr 3227). Eine andere Frage ist dagegen, inwieweit die Gewährschaften leiftungsansprüche entsprechende Anwendung finden (vgl. hierzu bei § 459 und RG JW 1914, 6742). Die "Rundichaft" als folde ift allerdings fein Gegenstand, ber übertragen werden konnte, wohl aber bie gewerbliche Stellung, die jemand einnimmt und an die sich natürliche Bezie-hungen zu dem Kundenkreisk inupfen. Diese Stellung kann aufgegeben und einem andern eingeräumt werden, was einer übertragung wirtschaftlich gleichkommt (RG 95, 57; 398 05, 3897). Die gewerbliche Stellung ist im gewerblichen Unternehmen verkörpert und lokalisiert und wird daher gleichzeitig in der Regel mit diesem übertragen (NG 63, 57; 67, 86; 69, 429; Gruch 51, 901). Arbeit und Dienste find natürlich nicht Gegenstand bes Rausvertrags. Im übrigen aber vgl. § 445. Über Berkauf einer Rechtsanwaltpraxis, Arztepraxis und Lierärztepraxis jeht Reichsärzte= ordnung v. 13. 12. 35, Reichstierärzteordnung 3. 4. 36, Reichsrechtsanwaltsordnung 21. 2. 36. Neubert, Rechtsanwaltsordn. S. 150 Nr 62. NG 153, 280, 294.

Was von künftig erst entstehenden und dem Verkäuser nicht gehörigen Sachen unter a gesagt ist, gilt gleichermaßen auch für die unter b und c genannten Kausgegenstände. Auch ein erst zu begründendes absolutes Recht, wie die Gutschrift in einem Girokonto einer Bank, kann Gegenstand eines Kauses sein, z. B. beim Kauf einer Auszahlung. Weim Auszahlungsgeschäft ist Kausgegestand eine erst zu begründende abstrakte Forderung ausländischer Währung gegen eine Bank (die Auszahlung). Bgl. Bek über den Handel mit ausländischen Zahlungsmitteln 20.1.16 (RGBl 49), Bek über den Zahlungsverkehr mit dem Auslande 8.2.17 (RGBl 105), Rweite VD über Maßnahmen gegen die Kapitalslucht 14. 1. 20 (KGBl 50), Devisenhan-

belsgef 3. 2. 22 (RGBI 195), Börsenges 23. 12. 20 (RGBI 2317).

d) **Baren** im engeren Sinne bes Handelsrechts als Egenstände des Handelskaufs sind nur bewegliche körperliche Sachen (HBH) 1 Abs 2 Ar1), denen die Werthapiere ausdrücklich an die Seite gestellt werden, also namentlich nicht Grundstücke. HBH §§ 373 ff. haben nur diese im Auge (**RC** 26, 43). Das BBH kennt den Begriff der Ware nicht.

e) Die Berhadung ("Tara") ift im Zweifel nicht Gegenstand bes Kaufes (RDHG 13, 167;

DLG 14, 381). Dies gilt auch für Säcke.

VII. Der Preis muß in Gelb bestehen. Über Bereinbarung in ausländischer Währung nach § 244 Abs 1 RG 107, 110. Entw l enthielt noch solgende Vorschrift: "Der Kaufpreis muß in Geld bestehen; neben dem in Geld sestgesetzen Kaufpreise können Leistungen anderer Art bedungen, z. B. daß der Käuser seinen Bedarf nur beim Verkäuser deck (RG JW 1907, 103), auch sann vereinbart werden, daß solche Leistungen zu einem bestimmten Geldanschlage an die Stelle des Kauspreises treten sollen." Sie ist in der 2. Lesung weggefallen. Der Satz gilt jedoch als selbstverständlicher Rechtssatz, die Abrede macht das Geschäft nicht zum Tausch. Daß aber Geld unter Kauspreis verstanden wird, solgt schon aus dem Ausdruck "kahlen". Bgl. aber §§ 473, 507. Sieraus erhellt, daß die Vereinbarung von Rebenleistungen anderer Art noch nicht notwendig die Natur des Geschäfts als Kauf ändert. Geld können sein die Währungsmünzen und die mit Annahmezwang versehenen Banknoten, ebenso andere Münzen und Scheine,

soweit diese, wie ausländische, nicht Ware sind. Bei Doppelwährung ist Goldklaufel von Be-Uber Unverbindlichkeit von Zahlungsvereinbarungen in Gold mahrend des Krieges BBD v. 28. 9. 14 (MGBi 417). Über Ersat der Goldmünzen durch Reichskasseniche und Reichsbanknoten während des Krieges RGes v. 4. 8. 14 (RGBl 326). Zulässig ist die Bereinbarung, daß der festgesetzte Kaufpreis durch Hingabe eines Gegenstandes an Erfüllungs Statt gewährt werde, sowohl bei als nach Abschluß des Bertrags (RDHV 11, 226; NG HR 1935 Ar 1378). Sauptfall: Ubernahme einer für den Berkäufer eingetragenen Sphothet ober Eigentumergrundschuld. Bei legterer bestritten, ob die Übernahme die Raufpreissorderung tilgen oder nur sichern solle. Das ift nach § 157 zu beantwortende Auslegung, wie RG 120, 168 mit Recht annimmt. Bgl. das dort angeführte Schrifttum. In der Regel wird die Ubernahme einer Fremohnpothet in Unrechnung auf ben Raufpreis dahin zu deuten sein, daß damit ein entsprechender Teil der Leiftung bes Räufers unmittelbar bewirkt wird. Es ist keine Leistung an Erfüllungs Statt nach § 364, weil der Käufer keine andere Leistung als die geschulbete macht. Bielmehr soll in der Regel in Höhe der übernommenen Hypothet eine Gelbsorberung des Verkäusers gar nicht zur Entstehung kommen, der Kauspreis soll insoweit nur Nechnungsgröße sein. **RG** 121, 41; **RG** in L3 1928 Sp. 398. Grenzfall mit Tausch (**RG** L3 97 Sp 235). Wird zahlungshalber ein Wechselakzept gegeben. so hat ber Bertaufer ben Erlos, ben er aus ber Diskontierung erzielt, auf ben Kaufpreis zu verrechnen (RG 7. 12. 26 VI 266/26). Erft sobald die Möglichkeit einer Inauspruchnahme bes disfontierenden Vertäufers ausgeschlossen ist, gilt der Kauspreis für beglichen (RG 12. 3. 26 VI 525/25; RG 109, 35). Auch Gestattung der Abarbeitung des Preises beläßt es bei Kausvertrag (Seuffal 59, 56). Der Preis muß bestimmt ober wenigstens bestimmbar sein (§ 315). Bestimmbar ist er auch, wenn er 3. B. nach einer bestimmten Quote ber Einnahmen des verkauften Geschäfts während einer bestimmten Zeitbauer bemessen wird. Das Geschäft wird badurch noch nicht zu einer Gesellschaft. Db der Käuser vor der vereinbarten Zeit den Betrieb. aufgeben kann und dann noch Zahlungen zu leisten hat, richtet sich nach Treu und Glauben im Einzelfall (Re 95, 37). Die Breisbestimmung erfolgt

a) als fester Preis bei Bereinbarung. Dieser kann berechnet werden als Einheitspreis für die Wareneinheit, so daß sich die Summe aus Zahl, Maß und Gewicht der Ware ergibt (vgl. hierzu HGB z 380 Abs 1), oder als Gesamtpreis, wie namentlich beim Kaus in Bausch und Bogen. Beim Vorliegen zweier selbständiger Kausverträge ist es unzulässig, einen einheitlichen Preis für beibe Raufgegenstände festzuseten, es muß für jeden der Preis besonders festgesetzt werden. RG in FW 1931, 10285. Es können dabei verschiedene Umstände berücklichtigt werben, wie Bolle beim Transitpreis (96 94, 247 u. a.). Die Angabe über die Große bes Bestandes an Gummibäumen bei einer Plantage, der Größe eines Grundstücks kann so nur zu dem Zweck erfolgen, eine Unterlage für die Berechnung des Kauspreises und seine vordenige Feststellung zu schaffen, die endgültige Feststellung aber nachträglicher genauer Abmessung borzubehalten (**NG** 101, 69; JV 1918, 471<sup>5</sup>). Wann in solchen Fällen dagegen Zusicherung einer Eigenschaft vorliegt, ist Auslegungsfrage. Fehler in der Preisberechnung (Kalkulation) sind in der Regel unbeachtlich. Anders, wenn die Kalkulationsgrundlagen erörtert sind und hierbei ein Jrrtum besteht (RG 16. 5. 24 III 679/23). Die Bestimmung kann auch einem Dritten überlassen werden, so auch bei Arbitrageabrede wegen Preisminderung (RG 73, 259); serner dem Bertragsgegner selbst (§§ 315, 316). Unter Selbstrostenpreis sind die gesamten Gestehungstoften zu verstehen, die sich gusammenseben aus dem Ginftandspreis, den besonderen Betriebsunkoften und dem Anteile an den allgemeinen Betriebsunkoften, Kapitalzinfen, Rifikopramie und Unternehmerlohn. Unter Fabrikpreisen, Originalfabrikpreisen sind bie Breise zu verstehen, die die Fabrik dem Zwischenhandler beim Berkauf im großen berechnet, ohne Bufdlag der Kosten eines etwaigen eigenen Vertriebs an das Publikum in Verkaufsstellen (**NG** Barn 1914 Nr 201). Syndikatspreise sind die Preise, die das betressende Syndikat jeweilig sessiest (**NG** L3 1912, 863³). Beim Kauf nach Gewicht ist das Nettogewicht maßgebend, d. h. das Gewicht der Bare ohne Verpackung (= Tara), also Brutto abzüglich Tara. Der Käuser sam Vorwiegen verlangen (DLG 20, 167). "Netto ab hier" bedeutet den Abzug aller Spejen (KDHG 8, 120): brutto für netto" bedeutet Mitnerlauf der Verpackung und Versachen

(NDH) (RDH) Krieges zu unterscheiben. Lestere ist teine Grundlage mehr für die Bilbung eines angemessenen Preises (NGSt 51, 259; 52, 30). Soll ber Preis nach fünftiger schwankender Marktlage bestimmt werden und ist ein Höchst- ober Minbestpreis festgesett worden, dann hat die Abrede den Zwed, das Geschäftsrisito der Parteien zu begrenzen (RG 94, 339). Der Börsenpreis ist eine Unterart vom Marktpreise, der in der Regel, aber nicht notwendig durch amtliche Ermittlung (Kursmäller) sestgestellt wird. Bei Wertpapieren wird der Börsenpreis im "Lurs" ausgedrückt, sosern sich dieser nicht nur auf Angebot (B = Brief) oder Nachfrage (G = Geld), sondern den wirklich stattgehabten

c) Der laufende oder ortsübliche Preis des HGB §§ 385, 373 Abs 2 ift im Gegensatzum Marktpreis der jeweilige Durchschnittspreis an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Beit. Der "bei Lieserung gültige Preis" ist der zur Zeit der Versandbereitschaft gültige Preis, nicht notwendig der zur wirklichen Absendungszeit gestende, wenn diese durch Transport-

schwierigkeiten usw. verzögert wurde.

d) Der Labenpreis ober kundenübliche Preis ift im Zweisel ber besondere Preis des bestimmten Einzellabens, in dem die Ware seilgeboten wird, der Preis, den auch andere Kunden des Verkäusers zahlen (ZW 05, 43616), nicht der allgemeine in den Läden des Ortes sonst tibliche. Das schließt nicht aus, daß abnorme Abweichungen von den sonst in den Läden des Ortes üblichen Preisen die Ansechtung wegen Jrrtums, arglistiger Täuschung usw. begründen können.

e) Der angemessene Preis bei Waren ohne Markt- oder Ladenpreis wird nach BGB §§ 315 ff. bestimmt. Über einseitige Preissesssessesses durch Interessengruppen **NG** JW 1927, 1143<sup>5</sup>. Bgl. auch **NG** 99, 105 und Seuffl 60, 89; §§ 315—399. Nach § 316 gilt die Bereinbarung als zugunsten des Berkäusers getrossen. Die Beweissast der Angemessenheit trifft den Berkäuser (NG 57, 49). Bei Markenartikeln wird durch ein Reversschiftem eine Preisdindung des händlers in zweiter hand herbeigeführt. Dies verstößt an sich nicht gegen die guten Sitten; NG in JW 1937, 2653<sup>15</sup>; NG 133, 336; 151, 245; aber 136, 73.

f) Gesehliche Normierung des angemessenen Preises sindet statt in den behördlichen Preistagen (AGewd § 80 Abs 1, 3. B. für Apothekerwaren) und den damit wesensverwandten Höchstreisen und Richtpreisen (BBD v. 11. 11. 15 und v. 8. 5. 18). Davon zu unterscheiden sind die Selbstagen, zu deren Aufstellung einzelne Gewerbetreibende verpslichtet sind (AGewd §§ 73—75, 3. B. Bäder, Gastwirte). Die Vereinbarung eines niedrigeren Preises

ist bei beiden Arten zulässig, die Vereinbarung eines höheren nichtig (RGewD § 79).

g) Benn der Preis mit "zirka", "etwa", "gegen" und ähnlichen Ausdrücken umschrieben wird, ist in der Regel anzunehmen, daß die Grenze der Angemessenheit den Ansan nicht nach oben und unten wesentlich übersteigen darf, aber doch auch preismindernde Umstände zu berückstigen sind. Im Einzelsall kann die Bestimmung auch besagen, daß der Ansah als Mindestpreis immer gesordert werden, nötigensalls aber ein mäßiger Zuschlag gemacht werden kann.

h) "Preiß freibleibend". Die Unbestimmtheit der Preißabrede tut der bindenden Kraft des Bertrags und dem unveränderten Festhalten der Parteien an seinem Inhalt im übrigen keinen Abbruch. §§ 315 u. 317 kommen nötigenfalls zur Anwendung (MG 103, 414). Zedenfalls ist die Bereindarung, daß der Berkäuser eine Berbindlichkeit in bezug auf Preise nicht übernehme, dann nicht beanstanden, wenn sie dahin auszulegen ist, daß die Preise nur nach billigem Ermessen und unter Berücksigung der Berhältnisse erhöht werden sollen (MG 104, 306; MG 9. 3. 22 VI 608/21). Über "gleitende Preise" NG in JW 1924, 11408. Vereindarung, daß man sich siber den Preiß nachträglich einigen werde, enthält eine ausschlebende Bedingung (MG Necht 19 Nr 1366; 2. 4. 24 I 285/23).

i) Die Hausse-Alausel bedeutet die Zulässigkeit angemessener Erhöhung des Preises bei langdauernden Bezugsverträgen infolge Erhöhung der Rohstoffpreise usw. Das Umgekehrte besagt die Baisse-Alausel. Zuweilen wird eine zeikliche Grenze gesetzt (NG 73, 436).

k) Preis "in Gold berechnet nach dem Stand der Goldmark" bedeutet die Berechnung nach dem Stande der Goldmark gemäß dem Goldankaufspreise der Neichsbank, nicht nach der davon verschiedenen inneren Kauskraft der Goldmark (NG IV 1927, 10822). Über Gold- und Valutaklausel in der deutsche und niederländischen Gerichtspraxis Sac u. Meher-Collings (1937).

l) Der Preis kann auch in einem bestimmten Prozentsat vom Umsat eines Geschäfts ober nur bei bloßem Verkauf einer Kundschaft vom Umsat an diese bestehen. Wenn der Käuser das Geschäft ausgibt, ist er nicht zu weiteren Zahlungen verpsichtet. Die Ausgabe des Geschäfts muß aber gerechtsertigt sein und darf nicht gegen Treu und Glauben verstoßen, NG 95, 36. Die Bestimmung, der Preis soll durch "Verrechnung" bezahlt werden, genügt nicht. Die Vereindarung, "der Preis solle durch Arbeit abverdient werden", ist eine Nebenverauredung über die Lilgungsweise, sehr aber einen vorausgegangenen bestimmten Preis voraus. NG Recht 1909 Ar 1666."

m) Sin angemessens **Bertverhältnis** zwischen Preis und Ware wird bei der Vertragssteiheit im allgemeinen nicht gesordert, einen Rechtsbehelf der Caesio enormis kennt das Geselb nicht mehr. Dagegen hat der Verkäuser bei verändertem sinkendem Geldwerte ein Aufswertungsrecht nach BGB § 242, wie umgekehrt der Räuser ein Abwertungsrecht bei skeigendem Geldwert (**NG** 103 S. 177, 333; 107 S. 20, 124, 142). **NG** 111, 259 hält die Kausstaft des Geldes nicht für eine Eigenschaft des Geldes und versagt deshald die Ansechtung nach § 119 Abs [2. Sehr bedenklich! Die Kauskraft des Geldes ist etwas anderes als die Wertbemessung vober der Preis einer Sache (**NG** 59, 242; 61, 86; 64, 269; 103 S. 22, 149 [Geltendmachung in Kevisionsinstanz]; 156, 180 [vei Richtigkeit des Kausvertrags]; 183, 240; **RG** 106, 11). Der Verkäuserist für die Vereindarung des Kauspreises nach a—i und seiner Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit beweispssichtigt (**RG** 68, 305; FB 07, 175). Ist ein Grundstück vom Eigentümer unter

bem Zwang der drohenden Enteignung verkauft worden, so ist der Verkauf lediglich als Ersak für die dadurch vermiedene Enteignung anzusehen. Die Kaufpreissorderung ist dann für die Folgen der Gelbentwertung denselben Grundsätzen unterworfen, wie die Enteignungsentschädigung, NG 127, 267 und hierzu 130, 58. Wenn auch das BGB den Rechtsbehelf der Caesio enormis nicht kennt, so muß doch nach § 242 von dem Grundsatze des Gleichgewichtsverhältnisses 3wijden Leiftung und Gegenleiftung als der Grundlage des Kaufgeichaftes ausgegangen werden und es ift beshalb bann ein Ausgleichsanspruch bei Entwertung der vereinbarten Baluta gegeben, wenn biese unvorhergesehen und unvorhersehbar war, RG 141, 212; 148, 38. Ift aus bem Miftverhaltnis eine bewußte Ausnutung eines Bertragsteils zu entnehmen.

kann ber Vertrag nach § 138 Abs 1 nichtig sein, RG 150, 1.

n) Einschränkungen der Preisfreiheit finden sich schon vor der Machtergreifung der nationalsozialistischen Arbeiterpartei als obrigfeitliche Taren, z. B. für Apothekerwaren in Gewd § 80 Uhs 1, in §§ 73—75, im Interesse der Allgemeinheit. Ferner sind erlassen worden: 1. auf Grund des Art VI Abs 3 des Notges v. 24. 2. 23 (RGBl I, 147), die Aussuch v. 13. 7. 23 (RGBl I, 699), die Borschriften über Breistreiberei, Ausführung lebenswichtiger Gegenstände, Sandelsbeschrän-tungen, Verkehr mit Bieh und Fleisch, Notstandsversorgung, Preisprüsungsstellen, Auskunftspflicht Bucher (Art I); 2. BD über die Befugniffe bes Reichstommiffars für Breisüberwachung Buiger (2017), 2. So noct bie Orjugarije in, Vorschriften über Preise lebenswichtiger Gegen-ptanbe bes täglichen Bedarfs zu erlassen; 3. Preiskartell V gegen Mißbrauch wirtschaft-licher Machtstellungen v. 2. 11. 23 (RGBl I, 1067); 4. BO des Reichspräsibenten zur Behebung finanzieller, wirtschaftlicher und sozialer Notstände v. 26. 7. 1930 (RGBI I, 311); 5. BD über Breisbindung für Markenwaren v. 16. 1. 31 (RGBl I, 12); RotBD v. 8. 12. 1931 (ROBI I, 699).

o) Die nationaljozialistische Wirtschaftsführung hat die freie Bereinbarung über den Preis noch weiter eingeschränkt und für die Gestaltung der gangen Bolkswirtschaft und der Preise selbst die Führung übernommen. Sie sucht nach dem Grundsah: Gemeinnuh geht vor Eigennut die Forderung nach einem gerechten Breis zu verwirklichen. Diefer bestimmt sich nicht mehr nach Angebot und Nachfrage und den Bünschen einer einzelnen Birtschaftsgruppe, fondern nach ben Bedürfniffen ber Gesamtheit ber Bolkswirtschaft. Diese Breispolitik

ist auf verschiedenen Wegen durchgeführt worden.

1. Nach dem Gef über Errichtung von Zwangskartellen v. 15. 7. 33 (AGBI I, 488) fann ber Reichswirtschaftsminister zum Zwede ber Marktregelung Unternehmungen gu Gunbikaten, Kartellen, Konventionen ober ähnlichen Abmachungen zusammenschließen, § 1. Er hat nach § 3 bie Aufsicht und Gingriffsbefugnis. Dieses Gefet und die früheren kartellgesetlichen Borfdriften find durch BD v. 14. 7. 1938 (RGBl I, 899) in Ofterreich eingeführt worden.

2. Das Gef über den vorläufigen Aufbau des Reichsnährstandes und Magnahmen zur Martt- und Preisregelung für landwirtschaftliche Erzeugnisse v. 13. 9. 33 (RGBl I, 626) und 1. AD v. 8. 12. 33 (RGBl I, 1060) § 2. Der Reichsntinister fann biese Regelung Gelbstberwaltungskörpern übertragen, was in großem Umfange geschehen ift. Eine entsprechende Befugnis ist dem Reichsforstmeister durch Ges v. 16. 10. 35 (RGBl I, 1239) zur Durchführung der Markfordnung auf dem Gebiete der Forst- und Holzwirtschaft übertragen worden. Hierdurch sind Preisfestingen auf dem Gebiete landwirtschaftlicher Erzeugnisse in großem Umfange burch den Bauernführer und die Leiter der Körperschaften erlassen worden. Reischle u. Saure, Der Reihsnöhrstand (2. Aufl.); Münch, Birticht. Gelbstverwaltung; Gebhard-Merkel, Das Recht der landwirtsch. Marktordnung (1937)

3. Außerdem sind für einzelne Wirtschaftszweige noch besondere BD über Breisbilbung erlassen worden. Einige Beispiele: BD über Preise für uneble Metalle v. 31. 7. 34 (MGM I, 766); BD über die Zurückweisung von Geboten in der Zwangsversteigerung v. 6. 4. 38 (MGBI 1, 374): Gebote, die offensichtlich ben Betrag überschreiten, zu dem das Grundstück erftanden werden fann, find gurudzuweisen; BD über bas Berbot von Brennholzverkaufen nach dem Meistgebot und über Breisbildung von Brennholz v. 21. 1. 38 (RGBI I, 99); BD über den Berkehr mit industriellen Rohstoffen und Halbsabrikaten v. 22. 3. 34 (RGBI I, 1816); Spinn-

ftoffget v. 6. 12. 35 (RGBl I, 1411); EnergiewirtschaftsGes v. 13. 12. 35 (RGBl I, 1451) § 7.
4. Gine Beschränfung ber Bertragsfreiheit bringen auch die Borichriften über die Sobe ber Zinsen in BGB §§ 246, 288, 247, HBB § 352, Wechselgel § 21, VI 33, §§ 43, 49, 77 Nach 150, 4 sind vereinbarte übermäßige Zinsen nach § 138 Abs 1 nichtig, auch wenn kein Wucher Rach dem Bollstredungsmißbrauch Gef v. 13. 12. 34 (RGBi I, 1234) fonnen bom Kollstreckungsgericht auch die in einem Urteil zuerkannten Zinsen noch herabgesetzt werden. Hierüber Seife in Down 1938, 209.

5. Allgemeine Preisgestaltungsvorschriften für alle Warengattungen enthalten a) Rabattges v. 25. 11. 33 (RGBl I, 1011). Betrifft nicht Ofterreich. Hierzu 3. Durchf BD v. 29. 7. 38 (NGBI I, 2981).

b) Gef über bas Zugabewesen v. 12. 5. 33 (RGBI I, 264) RG 149, 242; 3B 1937 713;

c) PreisstoppVD v. 26. 11. 36 (RGBl I, 955) ergangen auf Grund des Ges über Durchs des Vierjahresplans v. 29. 10. 36 (RGBl I, 927), die alle Preise auf den 17. 10. 36 sestlegt und als Sondergeset allen entgegenstehenden Gesehen dorgest, Rentrop, Preisdidung und Preissüberwachung in der gewerdt. Wirtschaft (1937) und 2UtDN 1937, 489; Woschel, JW 1938, 1227; Lent, DJ 1938, 411; Urndt Müller, JW 1938, 1860; Stuckert, Zur Frage der Anwendbarkeit der PretVD nach Veräußerung von Aktien u. Gesulschaftstechten, JW 1938, 1692; Danieleit, Okecksps. 137, 291. Das Verhältnis zum Kadattgeseit it bestritten, Steffen u. Schüt, Über Kadattgeset, Festpreise u. PreisstoppVD in JW 1937, 2681; Lampe, Die rechtl. Vedeutung des Preiserhöhungsverbots für den Grundstücksverkehr, JW 1937, 2343; Bosch, PreisstoppVD u. Veräußerung von Gesellschaftsrechten, Forderungsrechten und Kandelssirmen, JW 1938, 1149.

d) BO über Preise für Austandswaren v. 22. 9. 34 (MGBI I, 843), v. 15. 7. 37 (MGBI I, 881) mit verschiedenen AusfBO; hierzu BO über die Einführung der BO über Preisbildung für

ausländ. Waren im Lande Öfterreich v. 5. 5. 38 (RGBI I, 510).
e) VO über den Warenverkehr v. 4. 9. 34 (RGBI I, 816).

f) VD über Preisdilbung und gegen Verteuerung der Bedarfsdeckung v. 11. 12. 34 (RGBl I, 1248) u. VO v. 29. 3. 35 (RGBl I, 488). Hierzu VO für Land Österreich v. 5. 5. 38 (RGBl I, 510).

g) BD über Preisschilder u. Preisverzeichnisse v. 17. 12. 31 (RGBI I, 789).

VIII. Die Berpflichtungen des Bertäufers gehen schon nach bem Kausvertrag und abgesehen

von besonderen Zusicherungen (96 69, 355)

A. beim Kauf von Sachen auf die beiden selbständig nebeneinanderstehenden Leistungen der Übergabe, d. h. Besitz und Genußverschaffung und der Eigentumsverschaffung. Erst wenn beide Leistungen erfüllt sind, liegt vollständige Ersüllung des Kaufvertrags vor; solange nur die eine Leistung gewährt worden ist, ist lediglich Teilerfüllung vorhanden, und mit jeder von ihnen kann der Verkäuser in Verzug kommen (NG 85, 322; 95 S. 106, 322), Unmöglichkeit der Erfüllung eintreten usw. Es liegt nicht nur eine einheitliche Verpssichtung vor, die sich nach zwei Richtungen hin äußert, vielmehr werden dem Verkäuser ne beneinander aber getrennt voneinander die Pssichten außerlegt (NG 95, 105). So sol bei Übergabe der Sache unter Eigentumsvorbehalt die vollständige Erfüllung des Kausvertrags erft in der Aufunst eintreten (NG 64 S. 209, 334; 66, 344; 95, 107). Voraussezung ist vollwirtsamer Vertrag (NG 98, 246). Der Verkäuser einer frem den individuell bestimmten Sache haftet sür ihre Beschaffung nicht ohne weiteres wie ein Garant. Hierzu gehört besondere, ausdrückliche oder stillschweigende Vereindarung (NG 12. 5. 22 11 695/21).

a) Die Verpflichtung zur Morgabe enthält die klagbare Verpflichtung, dem Käufer den unmittelbaren, körperlichen Besitz an der Sache mit Zubehör zu verschaffen (§ 854). Diese Berpflichtung besteht auch dei einem Kauf unter Eigentumsvorbehalt, Ris HR HR 1932 Nr 103. Die Ubergabe ist ein Akt des tatsächlichen Angebots der Leistung nach § 294, muß also zum

Awed der Bertragserfüllung ersolgen. Bird diese förperliche Übergabe durch einen Besitvertrag ersett, der nur mittelbaren Besit schafft (§ 930), constitutum possessorium (L3 1917, 1279), jo liegt darin ein Erlaß auf unmittelbare Besitherichaffung seitens des Raufers, der bon dessen freiem Willen abhängt. Das gleiche gilt für die Abtretung des Herausgabeanspruchs (§§ 870, 981) NG 103, 152. Hur Duplikafrachtbrief NG 102, 97. Diese sind kein Ersah der Übergabe, sondern dienen nur dem Eigentumserwerd. Ift der Herausgabeanspruch mit Rechtsbeschränkungen für den Erwerber verbunden, so genügt die Abtretung nicht (NG IV 1927, 1087). Ist dem Käuser die Verpslichtung auferlegt worden, die Sache dis zur Vollbezahlung des Kauspreises nicht von einer bestimmten Stelle fortzuschaffen, so ist dis zum Wegsall Dieser Unterlassungspflicht die Berpflichtung bes Bertaufers aus § 433 noch nicht erfullt. Ebensowenig wenn sich der Berläuser dis zur Zahlung des Kauspreises das Eigentum vorbehalten hat (RG LL 1927 Sp 1213). Zu unterscheiden ist jedoch, ob etwa der Abtretungsanspruch selbst Gegenstand des Kauses ist. Die Ubergaben durch Dispositionspapiere (Konnossemente der Seeschiffer, HBK § 647; Ladeschein der Frachtsührer, HBK § 450; indosserte Ladescheine der ftaatlich gur Ausstellung solcher Urfunden ermächtigten Anstalten, Son § 424) find feine Ersapübergaben wie im Falle BGB §§ 930, 931, sie verschafft dieselben dinglichen Rechte an dem Gut wie die Übergabe des Gutes selbst (**NG** 52, 354; 57, 62; 98, 166; JW 04, 215<sup>33</sup>). Jumerhin bezieht sich die Pslicht des Verkäusers aus § 433 auf die Verschaffung des körperlichen Besiehe der Sache selbst, es ist daher zu unterscheiden, ob ein Kauf gegen Dispositionspapiere abgeschlossen ist oder nicht. Letterenfalls braucht sich ber Räufer mit bem Anbieten eines solchen Dispositionspapiers nicht zu begnügen und kann körperliche Ubergabe der Sache selbst verlangen (NG 3B 01, 65414), ersterensalls aber enthält vertraglich die Übergabe des Dispositionspapiers die Abergabe der Kaufjache und es knupfen sich au die Ubergabe dieses Papiers dann auch alle gesetzlichen Folgen der Übergabe der Sache selbst, 3. B. Gesahrübergang (RG 52, 354). Bgl. § 446. Beim Versendungskauf auf Verlangen des Käufers ist die Besitverschaffungspsticht durch § 447 begrenzt (RG 49, 76; 59, 23). Soust ist auch bei ihm körperliche Übergabe der Sache oder bes Frachtbriefs zur Vertragserfüllung erforderlich, NG HRR 1982 Rr 102. Die Pflicht zur Übergabe wird auch dadurch erfüllt, daß der Verkäuser die Ware auf Anweisung des Käusers einem Dritten, etwa dem Abkäuser des Erstkäusers, übergibt (NG 74, 854; Gruch 60, 992); selbstverständlich steht dem auch die Übergabe an den Vertreter des Käusers gleich. Bei Übergebe und den Vertreter des Käusers gleich. gabe an ben Spediteur ift zu prufen, ob dieser Bertreter bes Berkaufers ober bes Raufers fein soll. Die förperliche und unmittelbare Besitzübertragung ist ein zweiseitiger Aft; der Übergabe entspricht die Annahme, erstere ist eine Tätigkeit des Verkausers, letztere eine solche bes Raufers. Beibe aber bilben ein gusammengehöriges Ganges derart, bag ber eine Att ohne den andern nicht möglich ift. Bei diesem Zusammenwirken also, beffen Erfolg der übergang bes Besites ift, hat ber Bertaufer seiner übernommenen Berpflichtung gemäß mittatig gu sein. Berschieden von der Übergabe ist die Ablieferung. Diese ist nicht Teil eines Gesamtaktes, nicht Teil eines Zusammenwirkens von Berkäuser und Käuser, sondern lediglich ein selbständiger und einseitiger Att bes Bertaufers, durch ben er ben Kaufer in die Lage fest, nunmehr seinerseits wiederum durch einen selbständigen und einseitigen Aft über die Ware zu verfügen und ihre Beschaffenheit zu untersuchen (HBB § 377; RDHB 3, 392; 6, 167; NG 73, 379; 91, 290; 328 08, 4312). Die Ablieferung ift also ein rein tatfächlicher Borgang, der sich durch irgendwelde Berabredungen nicht erseten und ummodeln lößt, er hat nicht notwendig den Besiterwerb im Sinne bes Rechtes zur Voraussehung (DLG 10, 411; Gruch 43, 760). Bei Abergabe bon Grundstüden ift die Räumung und Besitzaufgabe ein Bestandteil des Übergabeattes. Auch bei Bersendungskäufen erfolgt die Ablieferung daher regelmäßig erst am Bestimmungsort, wo der Kaufer die Sache abnimmt (Warn 1911 Nr 230), der vom Erfüllungsort der Vertragsleistung verschieden sein kann. Re Holdheim Michr 11, 170. Der Verkäufer darf aber die Ware nicht einseitig mit Nachnahme belasten. Berschieden ist endlich sowohl von der Ubergabe wie von der Ablieferung die Unkunft der Ware, worunter lediglich das Eintreffen am Beftimmungsort zu verstehen ist ("Zahlung des Kauspreises bei Ankunst der Ware", JW 04, 4616). "Glückliche Ankunst vorbehalten", **NG** 98, 141. Bestritten ist, ob der Verpflichtung zur Übergabe aus den Kaufvertrag die weitere Verpstichtung zur Seite sieht, die Sache frei von Jehlern zu übergeben, oder ob lediglich eine Haftung nach § 459 eintritt, wenn die Sache Fehler hat. Letztere Ansicht wird namentlich von Süß, Wesen u. Rechtsgrund der Gewährleistung für Sachmängel (1931) energisch versochten, der aber auch zugibt, daß Sachmängelfreiheit an sich sowohl Gegenstand ber Erhaltungspflicht wie der Gewährleistungspflicht sein tann, S. 48, wie 3. B. beim Wertvertrag. In § 433 ift ein Grundsat für die Beantwortung der Frage nicht aufgestellt. Aber soweit Gattungssachen als Gegenstände des Kaufes in Frage kommen, ift in § 480 ausdrücklich bestimmt, daß der Käufer nicht nur die Wandlung oder Minderung verlangen kann, sondern anstatt ihrer Nachlieferung einer mangelfreien Sache. Für Käufe von Gattungssachen besteht sonach nach der Meinung des Gesetze bie Verpslichtung des Verkäusers, mangelfreie Sachen zu liefern. Durch Ausscheidung einer Sache mittlerer Art und Güte aus der Gattung und Bestimmung zum Erfüllungsgegenstand ist aber die Konzentration und damit die Verwandlung in den Spezieskauf

eingetreten. Gleichwohl braucht der Käufer dies nicht anzuerkennen und kann Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. Aus § 480 ift aber nicht im Gegenschluß zu entnehmen, daß beim Speziestauf die den Kaufgegenstand bilbende Sache nicht mangelfrei zu sein brauche und die Berpflichtung bes Berkäufers fich nicht auf Übergabe einer folden erstrede. Sicher ift Gegenftand des Kaufes die Sache in dem Zustand, wie sie sich zur Zeit des Kaufabschlusses in ihrer konkreten Körperlichkeit besindet (§ 450), Schollmeher, Süß aad., aber es entspricht der zu unterstellenden Parteiahsicht und dem Geschäftszweck, daß diese mangelsrei und zu dem ihrer Art nach dienlichen Genuß zufolge ihrer Beschaffenheit geeignet sei. Die Freiheit von Mängeln ist daher Inhalt der Verkäuferpflichten, andernfalls wäre eine Anfechtung nach § 119 Abs 2 nicht bentbar und ber Ausschluff ber Saftung im Falle bes § 460 nicht begrundet. Die Abergabe einer mangelhaften Sache enthält baber immer zugleich eine mangelhafte Vertragserfüllung (NG 53, 70; 66, 76; Seuffa 59 Ar 197), die zur Zurudweisung und Berweigerung der Annahme berechtigt und daher den Verkäuser nach § 323 hasibar macht, namentlich in Verzug sehen kann, so daß § 326 anwendbar wird, Dernburg, Das bürgerliche Recht II 2 S. 55 (NG 52 S. 2, 355; 53, 92; 86, 92). Vor allem aber folgt auß § 294, daß die Sache, wie sie — nach dem Kausvertrag zu bewirken ist — also mangelfrei — angeboten werden muß. Bei Ablehnung der Annahme wegen Geringfügigkeit der Mängel kann jedoch gegen Treu und Glauben verstoßen werden (NG 53, 73; 328 05, 4263). Ift der Mangel nicht heilbar, liegt für den Teil, der in der Übergabe einer mangelfreien Ware besteht, Unmöglichkeit der Erfüllung vor (RG 53, 90; JW 00, 85613). Mangelhaftigkeit der Sache enthält teilweise die Unmöglichkeit der Erfüllung der Leistung, wenn sie nicht zu beheben ift. Über das Verhältnis zwischen Unmöglichkeit der Erfüllung der Mangelhaftigkeit der Sache Rijch, Unmöglichkeit der Erfüllung (1900) S. 103; Pleindam, Unmöglichkeit u. Unbermögen nach BGB (1908) S. 155; Tipe, Die Unmöglichkeit der Leistung nach b. bürgerl. Recht (1900) S. 277. Hat der Verkäufer die Übergabe einer mangelhaften Sache verschulbet, hat der Käufer Anspruch auf Schabensersat (§ 276). Die Verpflichtung zur Übergabe einer mangelfreien Sache bedeutet aber nicht die Berpflichtung, eine solche herzustellen und einen etwa der Sache anhaftenden Mangel zu beseitigen. Dieses Tun ist nicht in der Verpslich tung jum Abergeben inbegriffen. Aber Treu und Glauben fann erfordern, die anhaftenden Mängel beseitigen zu lassen, RG 61, 92; 87, 335; SeuffA 84, 176; L3 1912 Sp 14710.

Beim Verkauf von Holz auf dem Stamme ober von Bäumen eines Grundstüds fann eine übergabe erst nach Trennung der Bäume vom Grundstüd stattsinden, die, wenn nichts anderes

vereinbart, dem Verkäufer obliegt (vgl. § 956 Abf 1). Siehe aber zu c au.

b) Die Berpflichtung zur Berichaffung bes Gigentums geht weiter als bas bloge Saften für habere licere. Unders das römische Recht und das österr. ABGB §§ 1061 u. 1047. Nicht zutreffend Schlogmann, Therings Jahrb. 45, 101; Giber, Rechtszwang G. 165. Sie geht auch nicht auf bloge Gemährleiftung, sondern ift eine Leiftungepflicht, umfaßt die Berpflichtung, mit außerfter Sorgfalt das seine zu tun zur Herbeiführung des rechtlichen Erfolges dahin, daß der Räufer Eigentumer wird und weiter, den Käufer im Genuß des Besites und Eigentums nicht zu stören, RG VI 289/32 5. 1. 33. Der Berkaufer hat bemgemäß bie zur Berschaffung bes Cigentums erforderlichen formgültigen Erklärungen und Handlungen vorzunehmen (§§ 929, 931, 873, 925), also Eigentumsverschaffungshandlungen, namentlich bei Auflassungen von Grundstücken (vgl. auch GBO §§ 40, 41), Verschaffung des Patents. Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer die Umschreibungsbewilligung zwecks Eintragung in die Patentrolle auszuhändigen, aber der Eintragung bes Erwerbs in die Patentrolle bedarf es nicht, AG 126, 280, sowie alles das zu beseitigen, was dem Cigentumserwerb des Käufers infolge mangelnder Berechtigung des Verkäufers hindernd im Wege steht. Das folgt aus §§ 434, 435, wonach das Eigentum zugleich frei von es belastenden Rechten verschafft werden muß, und zwar zur Zeit des Eigentumsübergangs (NG 83, 214; 111, 89). Bei Grundstüden hat der Berkäufer auch nicht nur Buch eigentum, sondern vollwirksames Eigentum zu verschaffen, RG 132, 148. Das geschieht nicht, wenn der Eigentumserwerb wegen eines Beräußerungsverbots unwirksam ist, RG 113, 405; JW 1931, 24673. Allerdings hat der Verkäuser auf die Bewirkung der Eintragung, die erst dem Käuser das Eigentum verschafft, als eine behördliche Tätigkeit keinen unmittelbaren Einfluß. Immerhin hat er die Pflicht, alles zu tun, um die Umschreibung herbeizusühren und entgegenstehende Hindernisse zu beseitigen, z. B. Zahlung der Grundsteuer, **RG** 118, 101; IV 1931, 2628i. Dem Käufer gegenüber ist er gebunden schon mit der Aussaffung und er kann seine Erklärung nicht widerrusen, **NG** 111, 101; IV 1923, 761<sup>3</sup>; 1926, 987<sup>5</sup>. Nur nach § 812 kann ein Rücksorberungsrecht bestehen, **NG** 117, 200; 120, 118; IV 1923, 306<sup>3</sup>, 7634. Aus das Erbbaurecht sindet § 925 keine Anwendung, ErbbAD § 11. Das Recht des Käufers aus § 433 wird dadurch nicht beeinträchtigt, daß beim Kauf von Holz auf den Stämmen der Verkäufer die Gestattung aus § 956 widerruft (RG 22. 5. 22 VI 817/21). Daß die Sache zur Zeit des Bertragsfchlusses in fremdem Eigentum ftand, macht die Erfullung noch nicht unmöglich. Dies geschieht erft, wenn es für den Vertäufer objektiv ausgeschlossen ist, sich den Kaufgegenstand zwecks Übereignung zu verschaffen oder ben Eigentümer unmittelbar zur Übereignung an ben Räufer zu verantaffen (RG 68, 293; 73, 210; 86, 213; Warn 1918 Ar 158). Ebenfo ift die

Eigentumsverschaffung unmöglich, wenn die Sache als Kriegsbedarf beschlagnohmt oder ihre Abereignung sonft rechtlich unmöglich ift (96 61, 76; 59, 361). Denn fie wurde dann rechtsunwirtsam sein (§ 134; ne 9. 1. 20 II 223/19). Die Bersagung ber Ginfuhrgenehmigung ift kein Eingriff in bingliche Rechte, hindert deshalb den Eigentumsübergang, nicht nur die Berbringung in das Bestimmungsland, Re SRR 1935 Nr 1300. Gelbstverständlich barf ber Berkauf einer fremben Sache auch nicht unsittlich sein nach §§ 138 Abs 1 und 826 (RG 62, 137). Bei einer Pfand-versteigerung darf auch der Eigentümer der Pfandsache mitbieten (§ 1239). Die Verpflichtung, Eigentum zu verschaffen, sann von einem Nichteigentumer auch durch eigene Abgabe etwa einer Auflassungserklärung wirksam erfüllt werben, wenn er babei fraft einer Bertretungsmacht im Namen des Eigentümers handelt (§ 164) oder die Erflärung mit Einwilligung des Eigentümers abgibt oder endlich dieser sie nachträglich genehmigte (§ 185; ZVIFG 15, 35). Die Verpslichtung "aufzulassen" kann auch Inhalt einer Verurteilung sein. Damit ist der Verpslichtung aber nur dann genügt, wenn durch die bloße Rechtstraft des Urteils die als abgegeben erachtete Willenserklärung des Berurteilten zur Eigentumsverschaftung ausreicht. Andernfalls bedarf es einer weiteren Volkfreckung nach JBO §§ 887, 888 (BBKG) 14, 54). Im Handelsverkehr kommen als Ersahmittel die kaufmännischen Auslieserungspapiere in Betracht. "Zahlung gegen Lieserschein" enthält die Anweisung an den Verkäufer, die Ware gegen Kückgabe des Lieserscheins auszuhändigen, Krönig, JB 1923, 229. Der Berkäufer hat erfüllt, wenn er vie Ware zur Abladung gebracht hat und der Käuser sich verpflichtet, gegen Konnossement und Versicherungspapiene ju zuhlen, RG 98, 164; 31, 107. — Wissen die Vertragschließenden, daß die Kaufsache eine fremde ist, so kommt es darauf an, wie die Barteien den Bertrag gewollt haben. Im Zweisel übernimmt der Berkäuser hier eine Garantie dahin, das Eigentum zu verschaffen. Rgl. hierzu NG 22, 284. Bei zweimaligem Verkauf derselben Sache haftet der durch Ubergabe Besitzer gewordene spätere Käuser, der durch planmäßiges Zusammenwirken mit dem Verkäuser das Mecht des ersten Käusers vereitelt und sich nach § 826 schadensersappslichtig gemacht hat, dem ersten Käufer auf Herausgabe der Sache nach § 249 (NG 108, 58 gegen 103, 419). Eine verkaufte und übergebene Sache, die aber noch nicht übereignet ist, muß im Falle der Erfüllungsablehnung aus NO § 17 dem anderen Teil herausgegeben werden; seinem Anspruch auf § 985 kann nicht aus § 433 ein Recht zum Besitz entgegengehalten werden, benn biefes Recht ist für die Zufunft weggefallen, RG 90, 218: 140, 156;

hat ber Berkäufer das seine getan, was ihm zur Eigentumsverschaffung oblag, ist aber tropdem der Erfolg des Eigentumsübergangs nicht eingetreten, etwa weil die Eintragung vom Grundbuchbeamten noch nicht vorgenommen worden ist, so hat gleichwohl der Berkäufer seiner Leistungspflicht nach § 433 zunächst genügt und der Käufer hat die in § 440 Abs 2 genannten Rechtsbehelfe. 386 118, 103; 386 im Recht 1907 Rr 3785. Denn der Vertäufer ift außerftande, diese behördliche Tätigkeit zu besorgen, sie kann daher schon begrifflich nicht Gegenstand einer Berpflichtung bes Berkaufers sein. Umgekehrt kommt die Erlangung des Eigentums dem Berkaufer auch dann gugute, wenn der Räufer es nur vermöge seines guten Glaubens erworben hat (§ 932). Aber Die Erlangung des Eigentums durch Ausübung eines Hoheitstechts (Beschlagnahme) ist keine Übergabe als privatrechtlicher Akt (NG 1. 7. 19 II 176/19). Ist der Eigentumsübergang betagt oder bedingt, wie bei Eigentumsvorbehalt, ist der Rausvertrag noch nicht vollständig erfüllt, NG 83, 214; 64, 206. Der vom Berkäufer beauftragte Spediteur oder Frachtführer ist an sich nicht Bertreter des Käufers. Die Ware geht also nicht bereits durch Ablieferung an jene auf den Käufer über, es sei benn, daß bieser oder in seinem Auftrage ober Einverständnis der Berkaufer ihn zu seinem Bertreter zwecks Empfangnahme und Beitersendung der Bare bestellt hatte (NG 84, 320; 102, 39). Beim Bersendungskauf ist zwar beim Verkäuser in der Regel der Bille anzunehmen, das Eigentum an der Bare auf den Käuser zu übertragen. In der Annahme durch den Käuser kommt jedoch zunächst nur sein Bille zum Ausdruck, die Bare in Gewahrsam zu nehmen und seiner Übernahmepslicht zu genügen, um sestzustellen, ob die Ware vertragsmäßig empsangbar ist. Eigentum geht auf ihn erst dann über, wenn er zugleich zu erfennen gibt, daß er die Ware als sein Eigentum behalten will, was auch stillschweigend geschehen fann (NG 12, 78; IV 1904, 62<sup>21</sup>). Der Umstand, daß die Mängelrüge verspätet nach Hose § 477 erfolgt, reicht noch nicht aus, darin notwendig eine Eigentumsübernahme zu sinden (NG IV 476<sup>10</sup>). Die Verpslichtung des Verkäusers kann dieser auch durch einen Erfüllungsgehilfen erfüllen, 3. B. durch einen Lieferanten bes Bertaufers. Daß beffen Lieferant grundfählich nicht als Erfüllungsgehilse anzusehen sei, läßt sich nicht sagen. Ausschlaggebend ist allein, wie dieser dem Berechtigten gegenübertritt. Es genügt, daß er bei der Bertragserfüllung als Hilfsperson des Vertäusers mitwirkt. Anders in der Regel nur, wenn der Lieferant zunächst dem Vertäuser die Ware liefert (NG 101, 152; NG 12, 5, 08 11 548/07). Wenn aber der Lieferant dem Käuser die Ware unmittelbar liesert, sind die Boraussehungen für § 278 gegeben (NG 108, 223). Ist ein Kauf ohne Vorbehalt des Eigentums abgeschlossen, so bedeutet die Übersendung ber Ware, daß das Eigentum daran übertragen werden foll. Eine nach der Ubersendung erfolgende Zusendung der Faktura mit einem Eigentumsvorbehalt ist wirkungslos. Wenn dagegen die Faktura mit dem Bermerk des Eigentumsvorbehalts vor oder mit der Ware eintrifft, findet eine

Abereignung nicht statt und ber Verkäufer hat den ohne Eigentumsvorbehalt abgeschlossenen Raufvertrag nicht erfüllt. 26 133, 40; RG in JB 1929, 2164. Dertmann in JB 1930, 3493. Gin bloger Bermert auf der Rechnung genügt dann nicht, wenn nicht dannt nach Treu und Glauben zu rechnen war, daß er bei Abnahme der Ware bemerkt würde. Nach Re in 328 1929, 2164 ift die Faktura nach den Gepflogenheiten des geschäftlichen Berkehrs nur dazu bestimmt, die übersandte Bare zu bezeichnen und Breis und Verpadungsangaben aufzunehmen. Bestritten ift, ob der Bertäufer den Raufvertrag voll erfüllt habe, wenn er dem Räufer die Ermächtigung gur Weiterveräußerung ber Ware erteilt hat. Go Merkel in JW 1931, 2088; 1932, 158. A. M. Danielcif in 328 1932, 157.

Rauf ber eigenen Sache braucht nicht schlechthin ungultig gu sein, g. B. bei Berfteigerung. In der Regel aber handelt es sich um eine unmögliche Leiftung. Die Abtretung bes Rechtes aus dem Meistgebot ist der Eigentumsübertragung nicht gleichzustellen, RG 157, 177.

c) Aus ben Berpflichtungen unter a und b ergeben fich ohne besondere Bereinbarung ferner eine Reihe bon Rebenbflichten für den Bertaufer auf Grund bes abgeichloffenen Kaufvertrags schon aus dem Grundsab des § 242, von denen nur einige ausdrückliche Regelung und hervorhebung im Gesetz gefunden haben. Die Pflichten des Berkaufers sind mit Vornahme des dinglichen Erfüllungsgeschäfts noch nicht durchaus erfüllt. So hat 3. B. der Zedent es zu unterlassen, die abgetretene Forderung in einer dem andern Gläubiger nach § 407 noch wirksamen Beise einzuziehen (Dertmann 328 1926, 982). hierher gehören aa) die Austunftspflicht über die den Gegenstand betreffenden rechtlichen Berhaltnisse

und die Herausgabepflicht bezüglich der den Gegenstand betreffenden Urfunden (Bon § 444). Bu biefen gehoren nicht nur die Beweisurfunden, fondern auch die Dispositionsurfunden. Auch die Berpstichtung zur Erteilung eines Nummernverzeichnisses der verkauften Kure gehört hierher. NG 121, 48. Dagegen ist der Verkäuser einer individuell bestimmten Ware grundsätzlich nicht verpflichtet, die Ware auf ihre Tauglichfeit für den ihm bekannten Berwendungszwed bes Räufers näher zu prufen, auch wenn er Sachverständiger ift. Bielmehr ift biefe Brufung Sache bes Raufers (328 1910, 749). Es fann fich aber aus ber Berkehrssitte und aus besonderen Umftanden bes Falles eine folde Prufungspflicht ergeben, 96 125, 78. Und biefe Bflicht des Bertaufers wirtt jurud auf ben Umfang ber baneben auch bem Raufer nach post § 377 obliegenben Brufungspflicht und die Pflicht zur unverzüglichen Ruge, Re 65, 49; 99, 250; 106, 309. Gine Ermöglichung ber Prüfung durch den Räufer einer Maschine ersordert so nötigensalls deren Borführung durch den Vertäufer. Ebensowenig besteht eine Verpflichtung des Vertäufers, etwaige Mängel auszubessern. Diese folgt auch nicht aus der Verpsichtung, mangelsreie Ware zu liefern; denn die Verpsichtung, zu liefern, ift von der Verpsichtung, herzustellen, verschieden. Davon zu unterscheiden ist, ob der Vertäuser das Recht zu freiwilliger Nachbesserung hat, was jedenfalls für die Zwischenzeit zwischen Abschliß des Bertrags und Abergabe der Kaussache zu bejahen ist. Mis Nebenleiftung wird zuweilen auch die Serftellung der Betriebsfähigkeit bei einer Maschine übernommen (JV 1901, 106<sup>28</sup>). Die Verletung der Rechtspflichten aus § 444 gibt dem Käufer nach § 440 die Rechte aus § 320.

bb) Die Anzeigebslicht in bezug auf Ansprüche, die Dritte an dem Kaufgegenstand erheben, und in bezug auf Mängel der Sache zum Zwei ihrer Beseitigung durch den Käufer gerade dann, wenn der Verkäufer ihretwegen nicht haftet (DLG Kraunschweit in Seuffl 54, 31).

cc) Die Bermahrungspflicht ber noch nicht übergebenen Rauffache (Recht 1914 Dr 601), wosu bei Tieren auch ihre Fütterung und souftige Fürforge gehort. Buweilen wird auch ein besonderer Berwahrungsvertrag abgeschlossen und bann ift besondere Bergutung hierfur ju gahlen, g. B. wenn Bant ein Nummerberzeichnis ber gefauften Stude überfenbet. Bei Gat-

tungsschulben besteht teine Verwahrungspslicht (§§ 262—265; **RG** 27. 2. 23 III 259/22).
dd) Die Erhaltungspflicht. Aus der Verpslichtung, die Sache so zu übergeben, wie sie gert des Kaufabschlusses war, und der Gefahrtragung dis zur Abergade, ergibt sich ohne weiteres die Psticht, sie so zu behandeln, daß sie erhalten und nicht beschädigt wird (NG 25. 3. 04 III 371/03). Diese Psticht hat mit der Gewährleistungspflicht nichts gemein (NG 52, 18). Ein Unwendungsfall biefer allgemeinen Berpflichtung wird in § 450 behandelt. Diefe Berpflichtung wird eingeschränkt in § 300. Gie tann sich steigern im Einzelfall zur Berpflichtung, die Sache gu berfichern (MG 50, 169).

ee) Die Lofchungspflicht hinfichtlich nicht bestehender, aber noch im Grundbuch einge-

tragener Rechte (§ 435). ff) Die Bflicht, bafür gu forgen, daß Rechte anderer an ber Rauffache gegen ben Räufer nicht nur tatfächlich, sondern auch rechtlich nicht geltend gemacht werden können (§ 434).

gg) Die Ausscheidungs- und Konzentrierungspflicht bei Gattungskauf (§ 243). hh) Das Abmessen und Abwägen und Bereitstellen ber gehörig geordneten Ware als Vorbereitung der Übergabe (§ 448; Warn 1912 Ar 200). Der Käufer tann auch Vorwiegen der Ware berlangen (DLG 20, 167), ebenso Herbeiholen zur Spezisitkation, Gestattung der Untersuchung zwecks Entscheidung über die Annahme der Ware als Erfüllung (Recht 07 Nr 1628; 1910 Nr 1234).

ii) Bor allem auch die Ermöglichung einer gefahrlosen Wegnahme seitens des Raufers (986 78, 239; 986 6. 7. 21 VI 805/21). Wegen Verletung diefer Pflicht haftet ber Bertäufer aus § 276. Der bloße Betrieb in einem Hause läßt aber aus Vertrag noch nicht für die Beschaffenheit ber Zugange haften, es kommt hier nur die Haftung für unerlaubte Sandlung in Betracht (NG 74, 124). Der Verkäufer muß auch alle Hindernisse beseitigen, die der übergabe entgegenstehen (DLG 16, 384). Auch für gefahrlose Raufsverhandlungen haftet ber Verkäufer, wenn sie in seinem Geschäft stattsinden (NG 73, 148; 78, 239).
d) Rach der besonderen Gestaltung des Falles und der im Verkehr üblich gewordenen Gewohn-

heit gelten weiter im Zweisel noch folgende Nebenpslichten als stillschweigend in besonderer Nebenverabredung mit übernommen. Diese sind nicht Mebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag an sich, sondern aus einem verkehrsüblich mit ihm zusammen stillschweigend abgeschlossenen Nebenbertrag. Selbstverständlich gilt das erst recht für ausdrücklich bereinbarte Nebenverab-

redungen.

aa) Die Versendungspflicht beim Distanzkauf (BGB § 447) und die Überbringungspflicht auch beim Ortskauf (**NG** 34,66; Recht 1911 Nr 3086), in der Regel aber auf Kosten des Käufers (NG 11. 4. 21 II 461/21 in LZ 1921 Sp 628). Dadurch wird die Schuld nicht zur Bringschuld und der Berkäufer übernimmt auch nicht die Gefahr der Ubermittlung (RG 34, 66). Unders jedoch häufig nach der Berkhröfitte, wenn der Verkäufer durch seine eigenen Angestellten die Überbringung freiwillig übernimmt. Dann wird vereinbarungsgemäß diese Überbringung auf Gesahr des Geschäftsberrn ersolgen, weil dieser allein auch die Auswahl unter den Angestellten trifft und ihre Zuverlässigkeit zu beurteilen vermag. Der versendende Verkäuser muß rechtzeitig bem Spediteur gegensiber etwaige Erfahansprüche geltend machen (RG 21. 6. 21 11 56/21 in L3 1921 Sp 762). Auch die Abernahme der Auslagen für Fracht und Steuer oder Boll kann in dieser Weise ersolgen. Die Absendung der Ware kann der Verkäuser nach Handelsbrauch nicht von vorheriger Bezahlung des Kaufpreises abhängig machen, weil der Käufer noch nicht in der Lage ist, die Ware zu untersuchen und über sie zu berfügen. Deshalb kann er auch keine Sicherstellung vorher ersordern, 36 BRpflBah 1929, 15, 32B 1925, 60610. Dies nur, wenn Umstände eingetreten sind, die die spätere Bezahlung als gefährdet erscheinen lassen.

bb) In Zusammenhang hiermit steht die Pslicht zur Verpadung (§ 448) und ordnungs-mäßigen Verladung (IV 1922, 2875).

cc) Bei Lieferungsverträgen, bei benen der Berkaufer erkennbar macht, bag beren Aushaltung von der Durchführbarkeit eines vorausgehenden Dedungskaufs abhangt, übernimmt ber Berkäuser stillschweigend seinem Bertragsgegner gegenüber die Garantie, das die Liese-rungsverpslichtungen seines Bormanns ihm gegenüber mindestens die gleiche Sicherheit für Die Lieferung bieten, wie er felbst sie seinem Abtaufer im Lieferungsvertrage gemährleiftet (RC 2. 1. 20 11 271/19).

dd) Grundfählich hat ber lieferungspflichtige Berkäufer die der Warenlieferung entgegenstehenden Sindernisse zu beseitigen, mahrend der Käufer, soweit nötig, auf Berlangen mitwirfen muß (98 98, 260). Es gibt aber Ausnahmen in befonderen Fällen (96 97, 257; Warn 1916 Mr 155; 1918 Mr 216).

ee) Rechnungen bienen nur zur Angabe ber zum Berfand gebrachten Warenmengen, nicht zur Aufnahme anderer rechtserheblicher Mitteilungen und neuer Anträge (RG 17. 3. 22 III

449/21). Bgl. oben unter b.

ff) Jit bei einem Kausvertrag über ein Unternehmen eine Wettbewerbsklausel vereinbart, die ihrer Natur nach nicht sosort erfüllbar ist, so ist der ganze Kausvertrag erst vollständig erfüllt, wenn ein Wettbewerb nicht mehr in Frage fommt, 26 113, 115.

gg) Es können auch bestimmte Zurichtungen der Ware noch vom Verkäuser übernommen

werben, 3. B. toftenlofes Delatieren bes vertauften Stoffes.

hh) Der Berkäuser einer Ware oder eines Grundstücks hat die Nebenverpslichtung, den Käuser nach erfolgter Übergabe auch im ungestörten Besit bes gekauften Gegenstandes zu laffen, seinen Genuß aus dem Besit und Eigentum nicht zu stören, Re in HRR 1933 Rr 1177.

B. Beim Rauf von Rechten geht die Berpflichtung dabin, gunachft dem Raufer ein bestehenbes Recht zu verschaffen. Der Berkäuser haftet für ben rechtlichen Bestand des Rechts oder Forderung. § 437 2. B. für Erteilung eines Patents Re 78, 365; nicht für den grundbuchmäßigen Rang eines Rechts, RG 121, 129. Auch § 438 begründet eine Nebenverpflichtung. Weist erfolgt stillschweigend mit der Veräußerung auch unmittelbar die Abtretung von Rechten. Nus der Eigenart des auf den Berkauf einer Forderung oder sonstigen Rechts gerichteten Vertrags ist die Bindung des Berkaufers noch darüber hinaus zu folgern, er haftet auch für die Verfolgung des abgetretenen Anspruchs (NG 111, 302). Auch hier ist diese Verschaffungspflicht von der andern Pflicht, Garantie zu leisten für den Fall, daß das Necht nicht verschafft worden ist, zu unterscheiden. Die Folgen der Nichtverschaffung sind dieselben wie der Nichtverschaffung des Eigentums an Sachen, wie sich aus § 440 ergibt. Der Ausdruck "haften" ist daher in § 437 ungenau, insofern damit nicht die Haftung aus der Gewährleistungspslicht gemeint ist. Als Erfüllungshandlungen kommen namentlich in Betracht die Übertragung von

Forberungen (§§ 398, 413), die Indossierung von Orderpapieren, die Erklärungen vor dem Grundbuchamt (§ 873); bei Rechten, bei benen die Verfügungsmöglichkeit an eine Urkunde gebunden ist. gehört zur Etfüllung auch die übergabe der Urkunde (RG 63, 424; 126, 284; §§ 1154, 1192). Bei Rechten, die an eine Urkunde gebunden sind (Wertpapiere, Inhaberpapiere), stellt die Ber-pflichtung zur Übergabe der Papiere die Hauptverpflichtung dar. Der Verkäufer haftet dafür, daß dem Räufer die Befugnis zur Geltendmachung bes verbrieften Rechts verschafft wird (96 1, 292; 10, 170; 30, 158; 108, 318; 109, 297). Bei einem Raufvertrag über Attien handelt es fich um einen Rauf von Rechten, NG 122, 380. Auch beim Rechtskauf konnen die Grundfate vom gutgläubigen Erwerb durchgreifen (§ 437). Ift das verkaufte Recht nicht vorhanden, fo ist darum der Raufvertrag nicht nichtig. Der Vertäufer tann es noch begrunden, wie er auch eine noch nicht vorhandene Sache, die er verkauft hat, noch herftellen fann. Rur wenn dies von vornherein unmöglich ift, ift ber Bertrag nichtig. § 306, 30 68, 293; 86, 213; 90, 244. 3m übrigen f. zu § 437. Ein solcher Fall liegt vor bei ber Begrundung einer abstrakten Forderung ausländischer Bahrung gegen eine Bant beim Rauf einer Auszahlung; Ruzef aaD. G. 40.

Bei Rechten, die zum Besith einer Sache berechtigen, hat der Berkaufer außer der Beschaffung des Rechtes auch die Sache zu übergeben. RG 126, 283. Hierfür gelten die für sie bestehenden Grundsähe. In Betracht kommen das Erbbaurecht (§§ 1012, 1017 Abs 2 Erbbaur&D §§ 1, 11), das Nießbrauchsrecht (§§ 1036 Abs 1, 1059), das Wohnungsrecht (§§ 1093 Abs 1, 1092), pfandrecht-lich gesicherte Forderungen (§§ 1250, 1251 Abs 1). Bei Verkauf eines Patentes muß das Patentrecht an den Käufer abgetreten werden. In der Regel erfolgt diese Abtretung in dem Veräußerungs-vertrag selbst und ohne eine besondere Übertragungshandlung. Die Übertragung erfolgt durch formfreien Bertrag, der Eintragung in die Patentrolle bedarf es zum Bollzuge nicht; RG 126, 284.

IX. Die Berpflichtungen des Raufers werden als gleichwertig nebeneinander hingestellt und bestimmt als Zahlungspflicht und Abnahmepflicht.

a) Die Bahlungspflicht. Auch fie fteht unter der allgemeinen Regel der §§ 242 (Aufwertung!), 244, 245, 267, 268, 270, 362, 387, 1142, 1249; 5@B § 361. Über die Rechtsnatur ber Zahlung

1. zu § 362.

ua) Bei Barzahlung ist mit Geld ober gleichwertigen Zahlungsmitteln (vgl. BD über Berpflichtung zur Annahme von Reichsmart bei Inlandsgeschäften v. 7. 11. 23, RGBI I, 1081). Bgl. hierzu Frant in 3W 1924, 160. Bedingung der Zahlung in ausländischer Währung, § 244 Abs 1, **RG** JW 1924, 1728; marktgängige Umlaufmittel und Schuldverschreibungen bekannter Körperschaften (LZ 1912, 458<sup>24</sup>), bei Empfang der Ware Zug um Zug zu leisten (§§ 271, 320). Dies gilt nicht nur für den Tageskauf, sondern auch für den Zeitkauf und den Natenkauf. Baroder Handlauf ist keine besondere Art des Kaufs, der Antrag zum Abschluß eines Kausvertrags wird hier nur mit dessen Erfüllung in einem Alt angenommen. Bei Vereindarung per comptans, sofortiger Bezahlung ist namentlich die Aufrechnung ausgeschlossen (RG 60, 356), sofern die Gegenforderung nicht aus dem Rauf felbst entstanden ift (96 60, 294). Anders "fofortige rein netto Kasse bei Empfang der Faktura" (NG LZ 1917, 853). Nach sosortiger Zahlung bleibt die spätere Geldentwertung unberücksichtigt (NG JW 1923, 285; 1924, 17512, 6752; NG 107, 124). Bei Berfendungstäufen gilt die Regel, daß ber Räufer ben Breis erft nach Empfang ber erft von ihm zu prüsenden Ware zu zahlen braucht. Daher ist der Verkäuser nicht berechtigt, ohne weiteres die Ware mit Nachnahme zu belegen. Denn badurch wird der Kauf zum Pranumerationstauf. Die Vereinbarung einer Nachnahme berührt im übrigen die gesetzlichen Regeln über Tragung ber Gefahr und Rosten nicht, fie foll nur den Berkäufer sichern (MG 16. 9. 21 111 54/21). Die Regel greift aber nicht Plat, wenn etwas anderes vereinbart, 3. B. die Ware abredegemäß auf dem Lagerplat des Verkäufers zu prüsen war (MG 10. 5. 07 II 12/07).

bb) Bezahlt ift ber Naufpreis im Falle vereinbarter oder dem Räufer freigestellter Überweifung des Betrags auf eine vom Verkäufer bezeichnete Bank, Postsched- oder Grokonto des Ver-käufers, wenn er bei dieser so zeitig eingeht, daß die Buchung auf das Konto des Verkäufers bei normaler Erledigung noch an demfelben Tage erfolgen fann. Das Einverständnis ist anzunehmen, wenn der Bertäufer auf den Rechnungen oder Briefbogen diese Zahlungsftellen angibt. Ris 105, 266; 114, 139. Einer Benachrichtigung bes Berkaufers von der erfolgten Einzahlung bedarf es nicht. Dagegen ist für den Fall ber Affreditivstellung noch eine Erklärung ber Bank an den Bertäufer über ben Eingang bes Gelbes zu erfordern, weil ein Berhaltnis zwischen bem Bertäufer und der Affreditivbant geschaffen werden nuß (RG 105, 269; 103, 376; 102, 155; 328 1922, 770; 1923, 5003). Die Einzahlung von RM. auf bas Sperrkonto eines ausländischen Berkausers ist feine Bezahlung, der Bertäufer ift zur Annahme der Sperrmark nicht verpflichtet, Re 151, 116. Wenn der Räufer wegen Devisenvorschriften nicht erfüllen kann, besteht zunächst ein Schwebezustand, der beendet wird, bis sich die dauernde Unmöglichkeit der Zahlung entscheidet, 36 151, 41 erklärt jedoch, die durch die Devisengesetzgebung herbeigeführte Unmöglichkeit sei keine dauernde unter Berufung auf Holbeck im Bank 35, 215. v. Hartenstein, Devisennotrecht (1935) S. 300. Nach § 242 muß aber in besonderen Fällen die Unmöglichkeit der Leistung dann angenommen werben, wenn bem Glaubiger ein langeres Buwarten bei einem Schwebezuftand nicht zuzumuten ist. Bei Rahlungen von Rechnungen an den Reisenden des Verkäufers muk der

Verkäuser die Formulare sorgsältig ausbewahren, DLG Königsberg HR 1937 Ar 1578.

ec) Die Vorauszahlung enthält einen auslösend bedingten Berzicht auf Nachsorderung des Borausgezahlten für den Fall, daß die Kauspreissorderung entsteht. Sie kann im übrigen des Vorausgezahlten für den Fall, daß die Kaulpreissorverung entsieht. Sie kann im übrigen verschiedenen Iweden dienen und namentlich bei Kontokorrent verschiedene Wirlung haben (NG) 38, 236; 56, 23). Der Verkäuser darf im Zweisel die Vorauszahlung nicht zurückweisen (§ 271 Abs 2, aber § 299). Vorleistung sindet namentlich statt bei der Vereindarung "Kasse gegen Faktura", "Kasse dei Faktura" (NG) 30. 5. 22 Il 593/21; Gruch 1924, 208). Der Verkäuser hat die Ware fertig zum Versand zu machen, bevor er die Faktura dem Käuser schieden, darf aber mit der Absendung der Ware warten, dis der Kauspreis dei ihm eingeht (NG) 69, 125). Dieses Kechtes begibt er sich auch nicht durch die Formel der Faktura "Sandte Ihmen". hat er dennoch vor Eingang des Kaufpreises die Bare abgehen lassen, kann der Berkaufer ihre Aushändigung an den Käufer bis zum Eingang des Kaufpreises verbieten, und der Käufer gelangt in Zahlungsverzug, wenn er nicht nach Empfang ber Fattura gahlt, es fei benn, bag bie Bare zu der Zeit tatsächlich noch nicht versandbereit war, was er beweisen muß (RC 30. 5. 21 III 593/21). Sind bestimmte Lieferfristen vereinbart und werden diese nicht eingehalten, bleibt an sich in der Regel die Vorleistungspslicht dadurch unberührt (Gruch 1919, 220). Kommt der Verkäuser mit der Fakturasendung in Berzug, erhält der Räufer die Rechtsstellung, als habe er den Kaufpreis vergeblich angeboten. Die Bereinbarung: "Nasse gegen Dokumente" enthält ebenfalls eine Bereinbarung ber Borauszahlung. Der Käuser muß zahlen, ehe er die Ware prüsen kann Aft diese Brüsung aber ausnahmsweise möglich, darf er sie auch vor der Zahlung vornehmen (RG 30, 100; 47, 142). Über Bereinbarung "Kasse gegen Dokumente bei Ankunst des Schisses" (RG 90, 1; JW 1916, 1194). Dokumente sind die Dispositions- und Traditionspapiere nach HBB §§ 424, 450, 647, auch Duplikatfrachtbriefe, BOB § 455, in diefen ift eine Abtrefung bes herausgabeanspruchs nach Bon § 931 zu erbliden. Auch Bersicherungspapiere, Ursprungszeugnisse, Ein- und Aussuhrgenehmigungen, Affidavits sind Dokumente. Ohne folde Bereinbarung: "Rasse gegen Faktura" ist jedoch nach feststehendem Handelsbrauch der Kauspreis nicht eher 34 bezahlen, als bis nach Ankunft der Ware am Bestimmungsort ihre Untersuchung auf die vertragsmäßige Beschaffenheit möglich ift. Insoweit besteht für ben Berkäufer eine Borleistungspflicht (RG 30, 412; RG 4. 4. 22 VII 337/21). Bestellung eines Akkreditivs bedeutet Borleistung (RG 30. 1. 22 VI 522/21). Uber die Bedeutung der Affreditibstellung und über die Bertretungspflicht des Affreditierenden für Berfeben ber Bant auch dann, wenn es die des Käufers ift (RG 102, 155; 103, 266, 376; 105, 34; 106, 387; 107, 9; ferner Ranolbt in 398 1924, 163; dagegen Bieluner baf. S. 1136). Attrebitiv ift der Auftrag bes Raufers an eine vom Bertaufer bestimmte Bank, bem Berkaufer gegen Aushandigung der Dokumente eine gahlung ju leiften; Reichardt, Blichr. f. gef. Handels- u. Konkursrecht 1924 (88) S. 1. — Macht der Käufer geltend, daß er berechtigt sei, die Einlösung der Papiere und die Borleiftung zu verweigern, etwa weil die Bare nicht versandbereit sei, so trifft ihn die Beweistaft (96 47 E. 132, 145; 59, 25; 61, 349; 96 392  $1923, 685^2$ ).

dd) Bei Zahlung mit Bechseln kann die Bereinbarung bedeuten, daß der Käufer ein Akzept geben foll oder daß Rundenwechfel zu geben find. Lettenfalls muffen diefe fo gut fein, daß sie der Berkäufer bei seiner Bank ohne weiteres diskontieren kann. Die Annahme der Bechsel erfolgt im Zweisel nicht an Zahlungs Statt, so baß mit ber Hingabe bie Kaufpreisforderung erlosden wäre (§ 364), sondern zahlungshalber, so daß erst mit der Einsösung des Wechsels und nur in dem Betrag, den der Verkäuser bei der Diskontierung dafür erhält, die Kauspreisforderung beglichen ist (NG 31, 109; 35, 196; ROHG 5, 256). Eine Prolongation des Wechsels andert daran nichts (NG Warn 09 Nr 397). Die Annahme des Wechsels oder Schecks verpstichtet aber ben Berkaufer, das feine bazu zu tun, um Wechsel und Sched einzulosen. Bor beren Fälligfeit darf er auf die Naufpreisforderung nicht zurüchgreifen, da die Annahme des Wechsels eine Stundung bis zu dessen Fälligkeit enthält (SeuffA 54 Ar 142). — Der Verkäuser ist im übrigen nicht befugt, nach Lieferung der Ware Wechsel auf den Käufer zu ziehen, salls er diese Bejugnis nicht durch besondere Vereinbarung oder stillschweigend durch Verkehrsübung erhalten hat. Bei Hingabe von gefälschten Wechseln vgl. RG 82, 337; 3W 1910, 4707; 1914, 1929. tine besondere Form ist das Wechselremboursgeschäft, namentlich bei überseeischen Geschäften (RG 92, 225). — Es vollzieht sich jo, daß der Jmporteur den Exporteur anweist, in Hohe des Kauspreises auf des Importeurs Bank, die Remboursstelle, zu ziehen (Wechselrembours zu nehmen), und dieser Tratte dann die Verschissungsprapiere (Konnossement, Seeversicherung usw.) betzusügen ("dokumentierte Tratte"). Die Auslandsbank des Exporteurs sichtet die Tratte mit den Dokumenten meist in zwei Aussertigungen an die Remboursstelle zur Akzeptation, belostet ben Importeur und übergibt ihm die Dokumente. In den Kaufvertrag aber tritt weder die Bank des Exporteurs noch des Importeurs ein. — Zahlung mittels ungedeckten Schecks ist positive Vertragsverlezung (NG Banku 1924, 62). Über Stundung bei Arcditkauf s. § 452. ee) Die Vereinbarung, den Kaufpreis zu verrechnen, muß bestimmt erkennen lassen,

worauf der Kaufpreis verrechnet werden foll. Es bleibt bei der Bargahlung, wenn keine gur

Gegenrechnung geeignete Forderung entsteht. Möglicherweise können zwei Kausverträge mit der Abrede gegenseitiger Aufrechnung vorliegen (NG 50, 285). Zuweisen wird die Aufrechnung ausgeschlossen. Das Verbat gilt aber nach Treu und Glauben nicht für Gegenansprüche, die aus dem betrügerischen Verhalten des Verkäusers beim Vertragsschluß erwachsen sind. Die Verrechnung erfolgt dei Käusen von Grundstüden häusig durch Übernahme von Sphotheken oder Grundschulden auf den Kauspreis. Diese Übernahme geschieht im Aweisel als Erfüllung, nicht an Erfüllungs Statt, tilgt die Kauspreissorderung in Söhe des angerechneten Vertrags, NG 121, 41; 3W 1928, 283121. Etwas Gegenteiliges nuß besonders vereinbart werden, NG 120, 168. Die Übernahme der Hypothekensisten werden, NG 120, 168. Die Übernahme der Hypothekensist ist zwischen Verkäuser, §§ 415, 416, oder zwischen Käuser und Hypothekengläubiger direkt zu vereinbaren, § 414.

ff) Die Kaufpreissorberung verjährt bei Kaussenten in zwei Jahren, BGB §§ 196, 198. b) Die Abnahmepflicht ist in § 433 Abs 2 neben die Verpflichtung zur Rahlung des Kaus-

preises gesett.

aa) Die Geseksfassung sowohl als die Beratungen in der Kommission (Prot 2, 1170) sassenerennen, daß damit gerade sür den Kauf die Abnahmepslicht als klagbare (NG 53, 162; 56, 191; 57, 109) Hauptverpstichtung begründet werden sollte. Ihr Bollstredung ersolgt nach 3PD §§ 887, 888. Der Berzug der Abnahme begründet die Verpstichtung zu Schadensersaß nach §§ 283, 286 (NG 53, 162; 57, 105; 60, 162). Ebens sind die Vorschriften der §§ 325 Abs 1 u. 326 Abs 1 San 3 anwenddar. Dagegen wird die Anwendung des § 287 bei Annahmederzug verneint (NG 57, 406). Bei Gattungskauf hat der Verkäufer auch im Falle des Abnahmederzugs sein durch Zusall verurlächtes Underenügen zur Leistung zu vertreten, wenn nicht die Voraussezugs sein durch Zusall verurlächtes Underenügen zur Leistung zu vertreten, wenn nicht die Voraussezugs sein durch Zusall verurlächtes Underenügen zur Leistung zu vertreten, wenn nicht die Voraussezugs sein durch Zusall verurlächtes Underenügen zur Leistung zu vertreten, wenn nicht die Voraussezugs sein durch Zusall verurlächtes Underenügen zur Leistung zu deretreten von RG 51, 110; 53, 164; 56, 171; 57, 108; 69, 107; 92, 270; NG 13. 10. 21 VI 358/21 in L3 1922 Sp 117. Dem ist beizustimmen, weil diese weite Ausbehrung des Kückritzbrechts auf diese Art von Berzug in der Regel nicht im Sinne des Geseges liegt. Damit wird der die Ubnahmepssiehte Gewicht gelegt wird wie auf Bezahlung des Kauspereises und sie zu einer wesenklichen Voraussezung des Vertrags genacht worden ist (RG 69, 107; 92, 270; RB 1918, 5065). Wird das Verhalten des Käusers die Abnahme unmöslich genacht, so kaun der Verfäuser vom Vertrage zurücktreten Eschalten des Käusers die Abnahme unmöslich genacht, so kaun der Verfäuser vom Vertrage zurücktreten (RG Gruch 1924, 297). Da Abnahmepssicht und Bahlungspslicht selbständige Klichten aus dem Kauspertrag sind, so nuß der Klagantrag gegebenensalls auch auf Jahlung und auf Ibnahme lauten, nicht auf Abnahme besteht übrigens nur dann, wenn die Sacur berbertichen Wegnahme bereitseht (RG 63, 161; 56, 173; RG 3B

bb) Den Inhalt der Abnahmerstlicht bildet die tatsächliche förperliche Wegnahme, die für den Käuser die Verfügungsgewalt begründet, dem Verkäuser aber Vesit und Verfügung abnimmt und ihn dadurch, und das ist gerade der Verküller aber Vesit und Verfügung abnimmt und ihn dadurch, und das ist gerade der Verpstächen, von den Pstäcken diese entlastet (NG 53, 162; 56, 175; 57 S. 105, 401); auch die Entgegennahme der Aufstächen die Grundstäcken (NG 69, 103, 107). Zutressender wäre der Ausdruck uns sich nehmen", weil der Kaufmann unter "Ubnahme" die sämtlichen Ersüllungshandungen des Käusers versteht (NG 56, 177; 57, 109). Die Pstächt zur bloßen tatsächlichen Ubnahme ist daher zu unterscheiden von der Annahme der Leistung als Ersüllung im Sinne von § 363, NG 71, 23. Erstere schaft lediglich Inhabung, diese Eigenbest an der Sache. In der Ibnahme liegt vollends auch keine Billigung der Ware. Die Abnahme ersolgt häusig, ohne überhaubt prüsen zu können, wie dei Psosphaketen (NG 30, 117; 32, 112). Beim Versendungskauf von Gattungssachen ersolgt die Abnahme der Ware im Zwissen und um die Untersuchung der Ware zu ermöglichen (JW 04, 62<sup>21</sup>). Zum Begriff der Übernahme gehört nicht, daß der Noernehmende die vorhandenen Mängel erkannt hat (NG 3W 1927, 43<sup>8</sup>). Wenn teils bestellte, teils undestellte Waren geliesert werden und die Ausscheidung zeitraubend ist, kann die ganze Sendung zurückgewiesen werden (NG

20. 10. 03 II 92/03),

co) Die Zwangsvollstreckung aus dem auf Abnahme lautenden Urteile ersolgt nach ZVD §§ 887, 888. Die Klage auf Abnahme kann mit der Klage auf Zahlung verbunden werden. c) Verschieden von der Abnahme ist der **Abrus**. Er ist kein Teil der Abnahmepflicht, sondern eine neben ihr stehende selbständige Verpflichtung. Der Abrus beruht auf einer vertraglichen Nebenverpflichtung, ist regelmäßig keine Hauptleiftung, kann aber als solche vereinbart werden, RG Recht 1907 Nr 434. Die Pflicht zum Abruf hat der Käufer. Mangels besonderer Bereinbarung muß sofort unter Berücksichtigung bes gewöhnlichen Geschäftsgangs abgenommen werden, wobei jedoch persönliche Behinderungen oder Raummangel nicht entschuldigen. Zuweilen wird aber die Abnahmeverpflichtung befriftet bis zum Abruf, d. h. bis zu dem Zeitpunkt, wo die Ablieferung vom Verkäufer auf seiten des Käufers verlangt wird. wird notwendig mittelbar auch die Pflicht zur Übergabe befristet. Diese Zeit kann sestbestimmt oder nach Treu und Glauben gemäß § 242 zu bemessen sein. Nach so bestimmter Fälligkeit des Abrufs kann auf ihn geklagt werben, es treten auch die Berzugsfolgen nach § 326 ein, wenn die Psiicht zum Abruf wesentlicher Bestandteil bes Kausvertrags geworden ift (Seuffal 63 Rr 6). Das Abrusen bedeutet sonach die Beseitigung der Hemmung, die bis dahin der Abnahme und der Abergabe entgegenstand. Durch Unterlassung dieser Beseitigung wird an sich die Pflicht des Bertäusers zur Übergabe und die des Käusers zur Abnahme nicht berührt, sie bleibt in Kraft, auch wenn der Käufer durch Nichtausübung des Abrufs mit der Abnahme in Verzug kommt. Ebensowenig wird beim unbenutten Ablauf ber Abruffrist die Lieferung sofort fällig (NG Recht 1918 År 477). A. M. Zander, Der Kauf auf Abruf (Gruch 52, 30), wonach der Vertäufer liefern darf, nachdem er dem Käufer die Lieferung angekündigt hat. Es kann aber dann auf Ausübung des Abrufs vom Verkäufer geklagt werden (**RG** 57, 109; Warn 1916 Ar 190). Einen Abruf zu unangemessener Zeit und vor allem nach Abkauf einer kangen Zeit braucht der Versäufer als wider Treu und Glauben verstößend nicht gelten zu lassen 1916 Ar 221, Seufsuf 72, 184 Necht 1921 Ar 33). Gab der Auser zu erkanzen des von der Liefenverschier Ertersisse 72, 184 Recht 1921 Nr 33). Gab der Näufer zu erkennen, daß er an den Lieferungen kein Interesse habe, faun der Verkäuser erwarten, daß der Käuser dis zum Schluß der Abrusseit noch kundtut, daß er beim Vertrag tropdem stehen bleiben wolle (NG 88, 263). Wenn sich bei einem Vertrag auf wiederkehrende Teillieserungen die Abwicklung des Geschäfts durch die Schuld des Berkäufers hinzieht, kann er nicht verlangen, daß der Käufer die Ware jest auf einmal abruft und abnimmt (RG Recht 1909 Ar 1066; Warn 09 Ar 70). Im allgemeinen besteht bei Sutzessiblieferungsverträgen nur für den Verkäuser die Bslicht, sutzessib zu liefern, nicht aber die entsprechende Pflicht des Käufers, abzurusen. Dies bedarf besonderer — ausdrücklicher oder stillschweigender — Bereinbarung. **NG** JW 1916, 1188. Eine besondere Art des Abruss sindet sich beim **Spezifikations** fauf (hon § 375), bei einer Bahlschulb (Bon § 264; no 56, 178). Auch wenn fich ber Räufer bei der Auftragerteilung vorbehält, nähere Bestimmung über Größe, Stärke Karbe usw. der Ware 311 treffen, liegt ein sestabgeschlossener Nauf vor, RG 43, 102; 14, 244; 30, 100. Der Käufer muß die Bestimmung nach SGB § 375 Abs 1 vornehmen nach freiem Ermessen und sofort, BGB § 276, nach Mahnung gerät er in Verzug, § 284. Dann hat der Verkäuser das Recht der Selbstspezisitation oder die Rechte aus Schuldnerverzug. Eine Klage auf Vornahme der Spezisitation durch den Käufer hat er nicht. Durch einstweilige Verfügung kann der Erwerd verboten werden. Dieses Verbot steht den Veräußerungsverboten des VGV §§ 135, 136 gleich und hat die Wirkung eines relativ wirkenden Erwerbshinderniffes und Die Fähigfeit, im Grundbuche eingetragen zu werden, § 892 (NG IV 1927, 2454<sup>1</sup>). d) Als weitere, teils besonders hervorgehobene, teils nicht ausdrücklich hervorgehobene, aber

aus bem Raufvertrag folgende Rebenbflichten des Räufers tommen auch ohne besondere Abrede

in Betracht:

aa) Die Berginsung des Kaufpreises vom Zeitpunkt des Übergangs der Nuhungen (§ 452). Die Zinsen sind gesetzliche, teine Verzugszinsen, Mahnung nicht ersorberlich. bb) Die Pflichten bes Käufers zum Ersatz von Verwendungen, die der Verläuser auf

bie Sache macht (§§ 450, 683, 670).

ce) Tragung der Lasten der Sache von ihrer Übergabe an (§ 446) zufolge des Gefahrübergangs. Als Ausgleich hat er die Nutzungen. Die Lasten sind öffentliche oder privatrechtliche, die auf der Sache felbst ruhen, nicht auch z. B. Versicherungsprämien. Bgl. gierzu § 103 und wegen

der Nutungen § 101.

dd) Tragung der Kosten der Abnahme und der Bersendung an einen andern Ort als bem Erfüllungsort (§ 448). Wegen der Sonderabreden gerade hier bgl. unter 10. i Die nicht gu bezahlende Berpadung (Tara) muß, wenn sie nicht ganz wertlos ist oder nicht von vornherein in ben Raufpreis der Ware falfuliert ift, der Raufer auf feine Roften an den Bertaufer gurudfenden, die Gefahr der Rückjendung trägt aber der Berkäufer (RDHG in SeuffA 25, 224), sofern nicht ein entgegenstehender handelsbrauch besteht. Ift die Ware wegen Mangelhaftigfeit zur Berfügung gestellt, fann der Raufer die Berpadung mit der zur Berfügung gestellten Ware an seinem Bohnort zuruckgeben (KOHO 9, 208). Wegen "Sadmiete" unter 10 g. Die Beschaffung der Ein-fuhrersaubnis bei Käufen aus dem Aussande zu liefernder Waren liegt im Zweisel dem Käuser als Ausfluß seiner Abnahmepflicht ob (RG Gruch 1918, 83; NB 1921, 14531).

ee) Die Aufbewahrungspflicht ber übersandten, aber bemängelten Bare. Diese Pflicht ist für den Handelstauf in HBS § 379 noch besonders hervorgehoben, muß aber bei jedem Rauf angenommen werden. Die Ausbewahrungspslicht ist aber nur eine einstweilige (RG 43, 32). Gine Pflicht, Die Bare gurudgufenden, hat ber Raufer nicht, Re 50, 173. Nach Sandels-

brauch kann Abweichendes gelten. Der Käufer braucht aber die Ware nicht felbst in Aufbewahrung zu nehmen, sondern kann sie bei verläglicher Stelle einlagern. Auch bei Selbstaufbewahrung kann er nach Bob § 354 ein Lagergelb verlangen, NG 45, 302. Dann muß er für jede Sorgfalt haften. Bei Lagerung bei einem Dritten, der aber nicht Erfüllungsgehilfe ist, NG 98, 70, haftung für die Auswahl. Die Geltendmachung des Bur udbehaltungsrechts verschärft diese Ausbewahrungspflicht nicht, insbesondere entsteht nicht durch sie ein Pfandbesit (RG 98, 69). Dagegen besteht für den Käufer nach HBB § 379 Abs 2 zwar das Recht, aber nicht die Pflicht zum Notverkauf bei Sandelsware, die dem Verberben ausgesett ist, NG 43, 27. Er darf nur unter Beobachtung der Formen des SGB § 373 stattfinden. Er sindet nach den Vorschriften des Selbsthilfeberkaufs statt. NG 96, 73; 101, 19; 66, 192. Bei Zusendung unbestellter Ware ist der Räuser nicht zur Abnahme und einstweiligen Aufbewahrung verpflichtet. In Ausnahmefällen, z. B. wenn der Berkäufer sich der Ware nicht annehmen kann, wenn erkennbar eine irrige Annahme einer Bestellung vorliegt, bei bestehender Geschäftsverbindung, kann jedoch Treu und Glauben ein ähnstieds Verhalten sordern, wie bei Zusendung bestellter Ware, deren Annahme abgelehnt wird (NG 23, 127; RDHG 17, 172). Kimmt er sie aber an, kann er sie zurücksenden, braucht aber nicht für einstweisige Ausbewahrung zu sorgen, es sei denn, daß die Parteien verkehrsüblich unbestellte

Ware als Kaufangebot zuzusenden und zu empfangen pflegen. ff) Bei Handelskauf besteht als Besonderheit die Pflicht, den Mangel rechtzeitig zu rügen (HGB § 377), sonst tritt von Rechts wegen die Annahme der Villigung ein. Eine gleiche Rechtsvermutung der Billigung der Ware auß unterlassener Kütege besteht für den gewöhnslichen Kauf nicht, das BGB kennt keine Kügepslicht. Dagegen hat der Käufer immer das Recht, vor der Abnahme die Ware zu untersuchen, da die Untersuchung die notwendige Vorausssehung für eine berechtigte Küge des Mangels ist. Das gilt auch für Käuse Zu um Zug, KG 118, 290 und muß nach Treu und Glauben auch für Käuse gelten, die nicht Handelskäuse sind. Wegen der Verjährung der Ansprüche aus der Gewährleistungspslicht des Verkäusers § 477. Wie die Abnahme, so kann auch die Untersuchung zur besonderen Verpslichtung gemacht werden (NG IV 1918, 506<sup>5</sup>). Die Untersuchungspslicht ift ausdrücklich nicht angeordnet NG 73, 169, ergibt sich aber mittelbar aus der Rügepslicht nach HIV 377 und kann durch einen etwa entgegenstehenden Handelsbrauch nicht beseitigt werden. Das würde ein nicht zu beachtender Migbrauch sein. Auch der Umstand, das der Mangel selten vorzusonmmen psiegt, befreit grundstellen und der Umstand, das der Mangel selten vorzusonmmen psiegt, befreit grundstellen vorzusonmen psiegt, befreit grundstellen vorzusonmen psiegt, der grundstellen vorzusonmen psiegt, befreit grundstellen vorzusonmen psiegt, befreit grundstellen vorzusonmen psiegt, der vorzusonmen psiegt, befreit grundstellen vorzusonmen vor sablich nicht von der Untersuchungspflicht, RG 68, 369; 125, 79. Nur wenn sie nach ordnungsmäßigem Geschäftsgang nicht tunlich ist, entfällt sie.

gg) Schon bor der Annahme der Ware hat der Räufer die Pflicht, außerlich erkennbare Mängel der übersendeten Ware durch amtlich bestellte Sachverständige feststellen zu lassen, um dem Berkäufer die Ansprüche an den Frachtführer nötigenfalls zu wahren (HGB § 438 Abs 1; ROBE 6, 107). Der Käufer darf die Ware nicht einfach ihrem Schidfal überlaffen (3W 03 Beil 614).

hh) Beibringung eines Freigabescheins für die Ware. Diese Berpflichtung kann jedoch gegebenenfalls auch einen Teil der Abnahmepflicht als Hauptverpflichtung bilben

(323 1924, 5376).

ii) Bei Abtretung von Rechten hat der Bertäufer alles zu unterlassen, was den Ersolg der Abtretung wirkungslos machen kann, 3. B. die dem andern Gläubiger gegenüber noch wirksame Einziehung, § 407 (RG 111, 302; Dertmann JB 1926, 982). Der Räufer eines Rechts an einem Grundstud tragt bie Roften ber Beurfundung und Gintragung im Grundbuch. Durch ben Rauf von gewerblichen Schutrechten kann für den Räufer die Berpflichtung zur Aus-

stellung, Propaganda, Ausnuhung begründet sein. X. Pflichten aus besonderen Nebenabreden beim Kauf können sowohl die Pflichten des Berkäufers als des Käufers oder beide gemeinsam erweitern oder beschränken. Werden ihm Bestimmungen beigefügt, die für sich allein schon die wesentlichen Erfordernisse eines andersartigen Rechtsgeschäfts enthalten, fo entsteht bas Rechtsgebilbe bes gemischten Bertrags. Entscheibend für die rechtliche Bedeutung eines solchen gemischten Vertrags bleibt aber immer sein Hauptzweck, und es kommt darauf an, ob die Bestimmungen des einen oder des andern Bertragselements im Dienste dieses Hauptzweds stehen. Dann muffen sie sich auch im Zweifel den hierfür bestimmten Regeln anbequemen, wobei nicht ausgeschlossen ist, daß sie diese auch entsprechend abändern können. So wird auch beim Versendungskauf der Verkäufer nicht zum Spediteur (Recht 1911 Nr 3086).

Bon häufigen Nebenabreden (typische Vertragsbestimmungen bei Hellauer, Kausverträge Konsignations und Leihverträge in Warenhandel und Industrie, 1927, ferner Stern, Die taufm. Lieferungspflicht und die gebräuchlichsten Klaufeln beim Handelstauf, 1924) sind fol-

gende hervorzuheben:

a) Der Berkäufer übernimmt bie Berftellungs- und Ausbesserungspflicht. Durch die Übernahme der ersteren wird der Rauf zum Wertvertrag und unterliegt dessen besonderer Regelung. Damit verbunden ist zuweilen bie Abernahme ber Garantie für die Gute bes festgestellten Wertes (86 107, 140). Die Ubernahme der Ausbesserungspflicht aber nimmt bem Vertrag nicht die Natur eines Raufes.

b) Die Montage fann nicht nur Nebenleiftung, sondern Sauptverpflichtung fein (vgl. oben 3d). Hierzu tritt oft die Verpflichtung zur Unterweisung und gum Anlernen, die auch ftillschweigend vereinbart sein kann (SeuffA 29 Ar 19; DLG 13, 403).

c) Zahlung einer Prämie an den Käufer als Entgelt für ein dem Verkäufer bewilligtes

Rüdtrittsrecht (RDSG 19, 6).

d) Zahlung einer Bertragsftrafe bei Lieferung mangelhafter Ware, die bestimmt ist, ben

Nachweis der Höhe des eingetretenen Schadens zu ersetzen.

e) Verpslichtung des Berkäusers, nicht an Dritte oder an bestimmte Dritte, z. B. Brivatleute, überhaupt oder innerhalb eines bestimmten Bezirks zu verkausen, ebenso Verpslichtung des Käusers, eine bestimmte Ware nur den bestimmten Verkluser zu beziehen und sie nur innerhalb eines bestimmten Bezirks weiter zu verkausen: die Klausel des Alleinverkauss. RG 63, 390; 67, 101, IV 1935, 3217; 1936, 569¹ (sittenwidriger Überlieserungsvertrag). Über Verbot des Darlehns dei Abschluß von Vierlieserungsverträgen und Regelung des Wettbewerds der Brauereien. Anordnung der Hauptvereinigung der deutschen Brauwirtschaft v. 25. 10. 35 (RNRRI S. 669).

1) Bei Berkäufen von ganzen Geschäftsunternehmungen findet sich häufig auch die fog. Konkurrenzklaufel. Diese kann auch stillschweigend aus der Natur der Sache für vereinbart gelten.

g) Benn Sade und ahnliche Behaltniffe der Bare, wie Bierflaschen, Rohlensaureflajden, die vom Käufer nicht mit gekauft find, von diesem nicht ober verzögerlich zurückesandt werben, ift der Bertäufer an fich nur berechtigt, Schadensersat, nicht Leingebühren zu forbern, da es sich nicht um eine neben dem Kauf einhergehende Miete handelt, sondern um Ausführung der Bersendungspslichten. Häufig werden jedoch hierüber besondere Bereinbarungen getroffen oder sind als verkehrsüblich getroffen anzusehen. Die gewöhnliche Bereinbarung ift bie eines "Mietzinses" für die nicht rechtzeitig zurückgegebenen Sade. Die rechtliche Natur dieser Abrede ist bestritten, am einfachsten wird sie als eine Nebenabrede eigener Art zum Kaufvertrag aufgefaßt ein Entgelt für die länger als notwendig dem Berkaufer entzogene Aupung der Sade, die den Regeln des Kaufvertrags unterfällt. Für zusälligen Untergang haftet der Käufer nicht, aber auch bei Rückgabeverzug entfällt für ihn eine solche Haftung, da der Verkäufer durch den Mietzins entschädigt wird. Der Mietzins kann in seiner Gesamtheit auch über den Wert der ganzen Sache hinausgehen (RDHV 19, 304). Es kann sodann auch vereinbart werden, daß der Käufer die Säcke bei Nichtzurudgabe zu bezahlen habe. 🐷 liegt solchenfalls ein aufschiebend bedingter Kauf der Säde vor. Endlich kann die Vereinbarung dahin gehen, daß für die nicht zurückgegebenen Sade zunächst ein Mietzins, nach Ablauf einer weiteren Frist aber ein Kaufpreis zu bezahlen ist. h) Abreden über die Erfüllungszeit sinden sich

aa) bei ber sog. Erwartungsklausel, etwa: Januar bis Ende März 1920 Erwartung. Der Räufer kann bann eine Lieferung verlangen, beren Ankunft am Bestimmungsort nach Lage der Umstände spätestens Ende März 1920 zu erwarten ist. Diese "Erwartung" wird wie eine objektive Eigenschaft der Ware angesehen, für die der Berkauser hastet, wenn sich eine bestimmte Herkunft der Ware (Ernte) daraus erkennen läßt (DLG 13, 418). Netto Kasse gegen Faktura verpflichtet den Käufer zur Zahlung des Kaufpreises nach Eingang der Rechnung. Der Berkäufer darf mit der Absendung der Ware bis nach Eingang des Kaufpreises warten.

bb) Ahnliches gilt für das ibersecische Abladegeschäft (NG 30, 59; 71, 307; Abladung = Einladung ins Schiff). Großmann-Doerth, Überseekauf NG 30, 59; 71, 307. Bei ihm ist es Bestandteil des Bertrags, daß die verkaufte Ware als überseeische Abladung zu einer bestimmten Abladezeit zu liefern ist. Zeit der Berschiffung ist wesentlich (NG 88, 72; Warn 1917 Ar 197). Daher sind die Borschriften über das Firgeschäft anzuwenden. Liegt Unmöglichkeit der Lieferung am Ende der Abladezeit vor, wird dies als Unmöglichkeit der Abladung schlechthin angesehen (RG 398 1917, 927). Beim Abladegeschäft gilt im Zweifel der Abladeort als Erfüllungsort für den Berfäufer. Bis borthin tragt biefer von der Abladung an den Räufer die Gefahr (RG 23 1916, 1139). Daher ift der Preis zu gahlen, auch wenn der Dampfer nicht ankommt. Es kann aber auch der Bestimmungshasen erft als Erfüllungsort vereinbart werden (96 96, 230). Eine Abladung außerhalb der bestimmten Zeit gilt nicht als Vertragserfüllung (Warn 1916 Nr 216). Eine Garantie für rechtzeitiges Eintreffen der rechtzeitig abgeladenen Ware übernimmt aber der Verkäufer nicht. Bei Berträgen, bei denen der Zeitpunkt der Verladung nicht nur für die Rechtzeitig-keit der Lieferung, sondern auch für die Vertragsmäßigkeit der Ware (Getreide) wesentlich ist, muß regelmäßig zwischen Verladung und Ausstellung des Konnossements oder Ladescheins unterichieden werden. Berladung kann auch Übernahme zur Beförderung bedeuten (RG 104, 4). Bur die Abwidelung im Überseehandel hilft das Dokumententrattengeschäft. Die Tradition der Dokumente macht den Käufer bereits zum Eigentümer der Ware und befähigt ihn, die Marktlage auszunnten. Der Käufer braucht sich nicht die Andienung der Ware statt der Konnoffemente

gefallen zu lassen, §§ 424, 450, 647; NG 52, 354. cc) Der Abladeklausel wird häusig die "Cif"-Klausel beigefügt, Cif-Geschäft und Abladegeschäft sind aber an sich keineswegs ibentisch. Hollander, Die Sorgfalt des Cif-Verkäusers SanfRecht 3 1927, 361. Es ift handelsbrauch, daß der Bertäufer auch ohne ausdrückliche Berein-

barung zur Versendung der Ware, der Käuser aber zur Tragung der Kosten der Versenduna verpflichtet ist (§ 448). Da der Räufer jedoch die Höhe der Kosten nicht kennt, gleichwohl durch Konnossement über die Ware verfügen will, zahlt er dem Berkäufer einen höheren Preis für die Ware und gilt ihm damit zugleich die nun bom Verkäufer zu übernehmenden Kosten der Abladung, Fracht und Seeversicherung ab. Die Kosten der Ausladung im Bestimmungshafen fallen hierunter nicht. Die Maufel, mit ber ber Bertaufer biefe bezeichneten Roffen übernimmt, ist die Cif-Klausel: c = cost, Kosten; i = insurance, Seeversicherung; f = freight, Fracht (RDHG 13, 438). Will der Räufer die Seeversicherung selbst tragen, bedient er sich der Klaufel "c. u. f.", "Kostfracht" (Kosten und Fracht). Die Franzosen gebrauchen auch die Klaufel "cat" — cout assurance, fret. Die Beifitgung der Cil-Klaufel zum Abladegeschäft läßt im allgemeinen erkennen, daß es bei der Regel sein Bewenden haben soll, wonach der Abladehafen für den Verkäufer der Erfüllungsort ist, er dort seiner Übergabepflicht genügt und der Räufer die Gefahr der Reise trägt (NG 87, 134; 90, 1; 96, 230; Warn 1916 Nr 159; 1918 Nr 27). — Auch die Klausel "Cif Bestimmungshafen" ändert daran nichts, daß der Abladeort Erfüllungsort bleibt, besagt nur, daß Kosten, Versicherung und Fracht bis zum Bestimmungshafen (z. B. bei Kaffee Hamburg) inbegriffen sind in den Preis der Ware (NG 87, 134; 90, 1). Abweichende Bestimmungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. Über den fog. La-Plata-Grain-Bertrag RG 93, 166; 96, 230. Die Verzollung gehört nicht zu den Versendungskoften, sie ist Sache des Käufers. Die Cif-Alausel verpslichtet den Verkäufer nicht, die Sendung zu frankieren (DLG 9, 271). Der Käufer ist verpflichtet, die Ware gegen Berauslagung der Fracht abzunehmen, er kann aber die Frachtsumme vom Berkäufer einziehen. Praktisch wird es so gehandhabt, daß der Verkäuser die Frachtfumme gleich vom Preise in Abzug bringt. Daber kann der Verkäufer zur Erfüllung des vollen Kaufpreifes die abgefette Frachtsumme bann bom Käufer noch verlangen, wenn bas Schiff untergeht, da die Ware auf Gefahr des Käufers reift (DLG 13, 410). Zur Seeversicherung gehört nicht die Kriegsversicherung, auch nicht die Aufenthaltsortsversicherung. Wenn der Verkäufer die Versicherung auf seine laufende Berficherung übernimmt, muß er dem Raufer ein Zertifikat übersenden, als Selbstversicherer darf er nicht eintreten (MB in Hans 38 1917 Nr 37). Die vom Berkäufer genommene Seebersicherung "für Nechnung, wen es angeht" ist im Preise als zur Deckung seines Eigentümerinteresses bestimmt anzusehen (NG 89, 68). Lieferungsgegenstand ist nur die abgelabene Ware, nur sie erfüllt den Vertrag, der Verkäuser ist nicht berechtigt, Abnahme noch nicht abgeladener Ware am Abladeplat zu verlangen. Dagegen hat der Käufer das Recht, Die Auslieferung der Ware schon am Abladeplatz zu verlangen. Der Verkäuser hat veränderten Anweisungen des Käusers nachzukommen und kann nur verlangen, schablos gehalten zu werden (3B 1917, 927; LB 1917 Sp 596; HoldheimaMSchr 18, 31 steht nicht entgegen). Die Abnahme und Untersuchung der Bare erfolgt nicht im Abladehafen, sondern an dem Ort, nach dem eif verkauft worden ist. Bußte der Verkaufer, daß die Ware vom Bestimmungshasen nach dem Binnensand gleich weitergeschafft werden sollte und war er hiermit einverstanden, ersolgt Abnahme und Untersuchung erst am Ort des Binnensandes. — Die Cif-Alausel mit der Beisügung "Gtückliche Ankunst des Dampsers vordehalten" ist sinnlos. Ebenso ist von einem Cif-Geschäft beim Kauf schwimmender Ware keine Kede, da kein Abladegeschäft vorliegt.

dd) Die Mausel "fob" = free on bord besagt, daß der Verkäuser die Einladungskosten an Bord des Schisses trägt, was sich bei einem Abladegeschäft von selbst versteht. Sie ist aber mehr als eine solche Spesenklausel. Der Verkäuser ist verpslichtet, die Ware an das Schisse dringen, auch unter Besörderung der Ware aus dem Binnenlande. Seine Verpslichtung ist also nicht schon damit erställt, daß er die Ware einem Spediteur oder Frachtsührer im Binnenland vollistert deur es ist kein Toll par § 447 (1966) 120, 20, 120, 20, 344 (20, Kerkälkus) des ausliefert, denn es ist kein Fall von § 447 (**NG** 106, 212; 92, 130; 88, 74). Im Verhältnis des Abladers zum Schiffer bedeutet die Klaufel, daß der Ablader die zu Wasser herangeschaffte Ware längs Schifffeite zu liefern, der Schiffer sie aber auf seine Kosten in sein Schiff zu laden hat (DLG 19, 354). Der Ersüllungsort ist an den Fobort verlegt. Heuer LZ 1925, 26. Ritter ArchBürgK 37, 171; 38, 387; 40, 433. A.M. Hamburg, DLG 1901, 92.

ee) "Kasse gegen Dotumente" verpflichtet den Käuser, wenn die Ware noch nicht

angekommen ift, nicht erft bei Unkunft der Bare, sondern schon bei Andienung der Dokumente vorschußweise zu zahlen, also ohne die Ware besichtigen zu können (96 59, 23). Zahlt er nicht, kommt er in Zahlungsverzug, sofern er die Nichtempfangbarkeit der Ware nicht nachweisen kann. Eine vom Käufer mit Einlösung der Dokumente beauftragte Bank braucht die Ware überhaupt nicht zu untersuchen, sondern hat die Dokumente einzulösen, wen sie äußerlich in Ordnung sind und sonft keine Bedenken bestehen. Ist jedoch die Ware soon angekommen, muß dem Käuser die Untersuchung der Ware vor der Zahlung nach Andienung der Dokumente gestattet werden (NG 30 100) 47 142). Inwest berauft der Väuser sehensolle zur Cooken Dokumente gestattet werben (36 30, 100; 47, 142). Immer braucht ber Kaufer jedenfalls nur gegen Dokumente gu zahlen. Gehen die Konnossemente, ohne daß dies der Berkäuser zu vertreten hat, verloren, wird dieser zwar von der Lieferung frei, tann aber auch den Raufpreis nicht verlangen. Daß die Dokumente wertlos und die Bare nicht mehr vorhanden fei, fann der Räufer bann nicht geltend machen, wenn, wie beim Abladegeschäft, die Gefahr der Reise bereits auf ihn übergegangen war (2006 88, 37). Auf den Erfüllungsort hat die Mlaufel keinen Ginfluß (98 46, 195). Das Frachtbrief.

buplitat hat allerdings nicht die gesetzliche Bedeutung eines Lagerscheins ober Konnossements (vgl. Intern. Ubereinkommen liber ben Gisenbahnfrachtverkehr Art 8 Abs 6 und Gisenbahnverkehrsordnung v. 1909 § 61 Abs 6). Es kann aber in der Übergabe an den Käufer der Ausdruck beiderseitigen Willens liegen, daß damit der Anspruch des Verkäufers gegen die Eisenbahn auf Berausgabe bes Frachtguts und bas Eigentum am Frachtgut auf den Räufer übergeben oll (§§ 931, 929). Dahin geht die neuere Verlehrsentwicklung (Warn 08 Nr 584: IW 1919, 182; 91 102, 97; 103, 152).

ff) "Kasse gegen Dokumente bei Ankunst des Schiffes" bezieht sich lediglich auf den Zeitpunkt der Zahlung, nicht auf die Frage, ob zu zahlen ift. Die Zahlung soll solange hinausgeschoben werden, dis das Schiff angekommen oder sektsteht, daß es überhaupt nicht mehr ankommen wirb (NG 87, 136; 90, 1; 23 1919, 254; HolbheimsWSchr 18, 30). It die Ware verladen, kam aber die Keise wegen Kündigung des ursprünglichen Kausvertrags nicht zu Ende geführt werden, hat Käufer tropdem den Naufpreis zu gahlen. Die etwaige Weiterbeförderung ist seine Sache (RG Warn 1918 Nr 27; 3W 1916, 1194).

gg) "Gludliche Antunft bes Schiffes borbehalten". Die Bedeutung trifft nur das Lofogeschäft, beim Cif-Abladegeschäft finnlos. Der Berkaufer verkauft nur unter dem Borbehalt ber gludlichen Ankunft bes Schiffes, in bem fich bie zur Erfüllung in Aussicht genommene Ware befindet. Das bedeutet eine auflosende Bedingung des Kaufvertrags für den Fall, daß die Ware nicht gludlich ankommt. Daher muß die Joentität ber Ware als Gegenstand bes Bertaufs bereits feststehen, eine bloge innere Bestimmung feitens bes Bertaufers genligt nicht. Es muß entweder bon bornherein ein Spegiestauf vorliegen ober beim Gattungstauf bereits eine Spezialissierung der Ware nach § 243 Abs 2 ersolgt sein oder beim Gutungstaus dereins eine Spezialissierung der Ware nach § 243 Abs 2 ersolgt sein oder beschränkter Gatungskauf vorliegen. Z. B. kann die Lieserung aus einer bestimmten Fabrit in Frage kommen und Besteilung gewollt sein, wenn diese dem Verkäufer nicht liesert. Auf diese Fälle beschränkt sich das Anwendungsgebiet der Klausel, auf einen reinen Gattungskauf sindet sie keine Anwendung (Warn 1918 Ar 219; RG 93, 171; 95, 246; FW 1918, 6831). Durch diese Vereinbarung wird aber dom Berkäufer auch keine Gewähr dassir übernommen, das bereits der Vertragsschlift die dass ihm berkaufte Ware abgelaben ist. Bertragsschluß die von ihm vertaufte Ware abgeladen sei. Abwälzung der Bersendungsgesahr und Einstehen für eine bereits ersolgte Abladung sind verschiedene Dinge, das eine schließt das andere nicht notwendig ein; NG 95, 246 ersordert dasür besondere Zusagen (NG 98, 141). Für widerrechtliche Beschlagnahme ist der Verkäuser nicht verantwortlich (NG 96, 80; IV 1925, 494).

hh) Gleiche Bedeutung hat die Klaufel "Lieferungsmöglichkeit vorbehalten". Es ist hier jedoch nach dem Willen der Vertragsparteien besonders zu prufen, welche Unmöglichkeit der Lieferung frei machen sollte. Ebensowenig hindert die Klausel: "Berkäufer liefern nur venn ihnen Bare selbst geliesert wird", die Annahme des Abschlusses eines sesten Kausvertrags. Sie ist als auslösende Bedingung zu verstehen. Über die verschiedenen möglichen Beduntungen dieser Bestenungsklausel RG 95, 102; 102, 227. Lestere Entscheidenen möglichen mit Recht, das der im Geschäftsleben sich zeigenden Keigung, durch die Wahl unklarer Worte unklare Berhältnisse zu schaffen, um se nach der Entwicklung der ding die dem Erklärenden gunftigere Auslegung fich anzueignen, entgegengetreten werden muffe. Es muß baher flar erfenubar sein, ob sich freibleibend nur auf das Vertragsangebot bezieht oder zum Bestandteil des Bertrags selbst werden soll. Alle diese Klauseln stehen unter der Borichrift des § 157. Bgl. auch 386 103, 182; 1925, 494, hazu Bemerfung von Blum. — Gie berechtigen im Zweifel nur gum Rudtritt vom gangen Bertrag (RG 19. 10. 21 I 63/21). Det Bertäufer hat für die Bertragstreue seines Unterlieserers einzuttehen, sofern er eine solche Haftung im besonderen Falle nicht ausgeschlossen hat. Diese Haftung ist ausgeschlossen durch die Formel: "Falls durch Umstände, die wir nicht verschuldet haben, eine Lieferung durch den von uns vorgeschriebenen Lieferanten nicht erfolgen tann, sind wir nicht verpflichtet, Material von anderer Stelle zu verschaffen. Wir find nur so weit verpflichtet, als wir die Ware selbst vom Vorvertäuser erhalten (NG 3W 1925, Aber Borbehalt: "Die Lieferung hinausschieben zu bürsen", "Lieferungszeit vorbehalten" Ris 94, 80. Dies darf aber nicht willfürlich geschehen (§ 315), sondern immer nach Treu und Glauben (Ris 9. 3. 21 VI 608/21).

ii) "Exship in", "ab Rai" besagen, daß durch sie der Bestimmungshafen zum Erfüllungsort wird, sonach der Vertäufer die Gefahr der Reise trägt. Wird damit die Cif-Rlausel ver-

bunden, so hat diese nur noch die Bedeutung einer blogen Breisbemessung.

kk) "Ausgeliefertes Gewicht", "sound delivered" = "gesund ausgeliefert" wird vereinbart, weil sich oft bei Abladung schwer feststellen läßt, wieviel das Gemicht ift, auch der Schwund auf ber Reise nicht sicher ift. Daher foll die im Abladehafen vorläufig und allgemein getroffene Bestimmung bes Gewichts für die Preisberechnung im Bestimmungshasen berichtigt

werden. Daß damit, wie RG in hansch 1917 Nr 145 meint, dieser zum Erfüllungsort werde,

fann nicht zugegeben werben. Bgl. auch RG 90, 1.

ll) "Beschlagnahmefrei und verwendungsfrei" bezieht sich im Zweifel auf den Zeitpunkt, wo die Ware in die Sand des Käufers gelangt (RG 93, 333), und diefer Ort kann verschieden von dem Erfüllungsort sein. Der Verkäufer übernimmt damit eine Garantie auch für die Zeit nach der Erfüllung und Übergabe der Kaufsache. Die "Verwendung" sett notwendig voraus, daß der Käufer in einen solchen Besit der Ware gelangt, daß ihm die Verwendung zu den vorausgesetzten Zweden möglich ist (NG IW IV). Die Versicherung, daß die Zollpapiere einer ausländischen Ware in Ordnung seien, enthält eine Garantieübernahme gegen Beschlagnahme (DLG Düsseldorf JW 1926, 2002).

mm) "Frei Bestimmungsort" besagt, daß die Frankatur nur als eine für den Räuser gemachte Auslage zu gelten habe. Ift die Lieferung an den Bestimmungsort unmöglich, ift ber Breis um die Frachtersparnis zu mindern (RG 92, 225). Ebenso "bahnfrei Berlin netto Kasse Zug um Zug". Alles dies hat namentlich keine Bedeutung für den Erfüllungsort des

Berkäufers. Über Vereinbarung "franko Fracht" RG in JW 1933, 14521.

nn) Bereinbarung, "Kauspreis durch Aktreditiv bei Bank sicherzustellen", ist Bereinbarung eines Bankrembourses. Bei Vereinbarung, daß Bank dem Verkäuser die Aktreditierung in bestimmter Frist zu bestätigen hat, ist auch eine geringfügige Fristüberschreitung wesenklich (NG 92, 208; 96, 255; JB 1921, 13127). Bgl. auch Kittler, Vom Aktreditiv, Hansel 1921, 609. Nach ständiger Rechtsprechung des Reichsgerichts hat der Käuser, der ein Aktreditiv bei der Bank des Berkäusers zu dessen Gunsten gegen Duplikatfrachtbrief stellt, dafür zu sorgen, daß das Akkreditiv rechtzeitig gestellt wird, was erst geschehen ist, wenn die Bank den Berkäuser benachrichtigt, daß bas Geld zu seiner Berfügung stehe. Berfehen ber Bant hat ber Attre-Ditierende zu vertreten, auch wenn er das Aftreditiv auf Berlangen des Käufers bei beffen Bant gestellt hat (NG 102, 155; 103, 376; 105, 33; JB 1921, 312). Die gleichen Grundsätze gelten bei der Formel gleichen Sinnes: "Banküberweisung gegen Duplikatfrachtbries" bei Zusammenwirken mehrerer Banken (NG 105, 48). "Kasse gegen Aktreditiv" bedeutet Gleichsstellung des Aktreditivs mit Kasse (= Barzahlung) und demnach Unwiderrussichteit des gestellten Affreditivs (96 103, 376).

00) Die "Promptklausel" verpflichtet zu möglichst schneller Lieferung, hat aber keinen festen Stichtag wie das Figgeschäft, der Berkäufer verpflichtet sich damit auch nur zur prompten Absendung, übernimmt nicht, wie beim Firgeschäft, Gewähr für rechtzeitiges Eintreffen (Seuffal 38 Nr 247; Recht 1911 Nr 471). Aber ber Berkäufer kann hier nach ber Natur bes Geschäfts, wie

beim Firgeschäft, auch ohne Mahnung in Berzug kommen.

pp) Bereinbarung eines Stontos. Man unterscheibet Zahlungsstonto und Warenstonto. Das Zahlungsstonto kann eine Prämie für vorzeitige ober für pünktliche Leistung bedeuten. Vorzeitige: "Ziel 3 Monate, 2% Kasse"; pünktliche: "Ziel 3 Monate, 2%" ober "Ziel 3 Monate Kasse mit 2%". Beim Warenstonto kommt der Abzug ohne Kücksicht auf die Zahlungszeit zur Ausführung: "Ziel 3 Monate 2%" kann daher auch nur heißen, dem Käufer ist ein 3-Monatöziel und unabhängig davon ein Abzug von 2% bewilligt. "Kasse 2%" bedeutet, daß der Käuser nur bei sosortiger Zahlung das Stonto abziehen dars (LZ 07, 741). Wird nicht pünktlig gezahlt, fällt das Zahlungsstonto weg. Das Zahlungsstonto muß der Käuser beweisen, das Warenftonto bedeutet nur eine Preisbestimmung und die Sohe des Preises muß der Bertaufer beweisen.

qq) "Netto Kasse", "rein netto" schließt einen sonst etwa verkehrsüblichen Abzug ausbrücklich aus (ROHG 8, 120).

rr) "Force majeur"-Klaufel muß in angemessener Zeit geltend gemacht werden, der Berkäufer darf sie nicht beliebig hinausschieben (RG 91, 108; JW 1930, 1297). Wenn die Befreiungsklaufel auf Betriebsstörung abstellt, nuß namentlich erforscht werden, was darunter im einzelnen Fall zu verstehen sei (RG 94, 81; 100, 262; 125, 236).

ss) Auf die Kriegsklaufel', die den Berkaufer zur Einschränkung oder Ausbebung der Lieferung berechtigt, sind dieselben Grundzüge wie zu er anzuwenden. Der Berkaufer kann sich auf sie auch dann noch berufen, wenn die Ware infolge Kriegsausbruchs auf der Reise angehalten wird (RG 92, 271).

tt) In der Inflationszeit spielte auch die Repartierungsklausel (hinsichtlich ber Zu-

teilung von Devisen) eine Rolle (RG 328 1927, 1779).

i) Arbitrageabrede geht dahin, daß der Käufer die Ware abnehmen muß und nach dem Spruch der gewählten Arbitratoren den Minderwert verlangen fann.

k) Bei einem Garn-on-call-Kauf des Käufers hat dieser nach Lieferung der Ware Terminpreis festzustellen, 96 III 17/36 1. 12. 36.

Eine Sammlung von Berträgen und Geschäftsbedingungen im Warenhandel und in der Industrie der verschiedensten Branchen, aus benen zugleich die in ihnen geltenden Handelsbräuche zu ersehen sind, gibt Hellauer, Rausverträge usw. in Warenhandel u. Industrie (1927).

XI. Ort der Erfüllung. Es gelten die allgemeinen Borschriften des § 269 und HGB § 361, sofern nicht aus besonderen Abreden, der Art der Leistung, nach Treu und Glauben gemäß § 242 eiwas anderes zu entnehmen ist. Fakturenvermerke des Verkäusers über den Erfüllungsort imo für den Käufer nicht bindend, auch wenn er schon früher vom Vertäufer Rechnungen mit denselben Bermerken erhalten hatte (RC 52, 133). Danach ist Erfüllungsort für den Verkäuser sein Wohnsth oder seine gewerbliche Niederlassung, für den Käufer dessen Wohnsis oder gewerbliche Niederlassung zur Zeit des Abschlusses des Kaufvertrags. Das gilt für den Playkauf wie für ben Berjenbungstauf. Auch beim Berfendungstauf erfüllt der Berfaufer am Ort seiner Niederlassung (RG 14, 114). Es kann natürlich der Bestimmungsort zum Erfüllungsort Bestimmungsort zu erfolgen hat, ist sür lettere des Käufers Wohnort der Ersüllungsort (NG 49, 72). Der Umstand, daß die Ware an einen andern als den Wohnort des Käufers zu schieden ist, macht den Ort der Absleiferung noch nicht zum Ort der Zuhlung streiß (NG 30, 379). Auch eine Vertragsbestimmung, daß der Kaufpreis und andern als den Wohnort des Käufers zu schieden zu der Vertragsbestimmung, daß der Kaufpreis durch Altzept einer an einem andern Ort wohnerden Vertragsbestimmung, daß der Kaufpreis durch Altzept einer an einem andern Ort wohnerden Vertragsbestimmung, daß der Kaufpreis durch Altzept einer an einem andern Ort wohnerden Vertragsbestimmung, daß der Kaufpreis durch Altzept einer an einem andern Ort wohnerden Vertragsbestimmung, daß der Kaufpreis durch Altzept einer an einem andern Drt wohnenden Person zu decken sei, ändert nichts am Ersüllungsort (NG 50, 270; NG in JW 1992, 484'). Über Bedeutung der Klausel: "Netto Kasse bei Empfang der Ware loco Fadrit. Die Ware geht mit Ausstellung der Faktura in Ihren Besit über" vgl. NG 102, 40. — Der Ort der Ersällung ist auch entschend für das zur Anwendung kommende Kecht (KG 73, 387; 74, 173). Wenn dieser sit beide Teile auseinandersällt, kann es kommen, daß für das einheitliche Rechtsberhältnis zwei herschiedene Rechts grannschap sind. Rechtsverhaltnis zwei verschiebene Rechte anzuwenden find. Deshalb wird oft zu fragen fein, ob die Porteien, wenn sie sich die Frage vorgelegt hätten, nicht ein einziges Recht und welches haben maßgebend sein lassen wollen, und danach ist dann die Lücke im Vertrag zu ergänzen (NG 68, 205; 74, 174). It ein einheitlicher Erfüllungsort für das ganze Bertragsverhältnis anzu-nehmen, ist auch die minder bedeutsame Abnahmepsicht an dem für die Zahlung bestehenden Erfüllungsort zu erfüllen (MW 56, 138).

XII. Die Zeit ber Erfullung beftimmt fid mangels anderer Berabredung ebenfalls nach XII. Die Zeit der Erfüllung bestimmt sich mangels anderer Berabredung ebenfalls nach § 271. Tageskauf, Kassageschäft — Zeitkauf, Lieserungskauf, Termingeschäft. Bei Leistung Zug um Zug muß nach Treu und Glauben, § 157, dem Käuser immerhin ermöglicht werden, der Andere und Bezahlung die Kaussache is zu besichtigen, daß er sich über eine Beschäftenheit genügend vergewisser kann, NG 118, 290. It die Leistungszeit selt bestimmt, liegt ein Fixgeschäfte vor, für das beim Handelskauf die Regeln des Höß § 376 gelten. Börsentermingeschäfte gehören zu den Fixsäusen (Börsend §§ 50st.). Zu beachten serner § 186, Höß §§ 358, 359ss. Mit Ablauf der Zeit tritt Fälligkeit der Forderung ein und von da ab beginnt die Versäusung des Anspruchs (§§ 284, 198, 202), die Möglichseit der Tussechnung (§ 387), der Zurüchaltung (§ 273). Verzug aber tritt in der Regel erst mit der nach der Fälligkeit zulässigen Mahnung ein.

Uber Die Rechtsfolgen ber Richterfüllung ber Pflichten bes Berkaufers und bes Raufers fiehe Erläuterungen bei § 440.

#### § 434

Der Bertäufer ist verpflichtet, dem Räufer den vertauften Gegenstand frei von Rechten zu verschaffen, die von Dritten gegen den Räufer geltend gemacht werden können.

© I 371 II 376; M 2 214; B 1 653.

1. Die in §§ 434—436 niedergelegten Haftungsgrundsätze sind dispositiver Natur. Auf die Berpstichtung kann schon im Kauspertrag verzichtet werden. RG V 442 16. 3. 12. Durch § 365 wird die Verpstichtung nicht ausgebehnt. RG VI 532/10 26. 10. 11. § 434 enthält eine nähere Erläuterung und Erganzung bes § 433, ber bie Verschaffung bes Sigentums ober Rechtes bestimmt: ber Rausgegenstand ift so zu gewähren, daß bas Recht an ihm unangesochten von Anstrücken Dritter bleibt. Die Verpflichtung ist eine Hauptleistung. Wie der Verkäuser verpflichtet ist, die Sache frei von Sachmängeln zu gewähren, so nung er den Kausgegenstand auch frei von Rechtsmängeln gewähren. Diese Freiheit ist Inhalt seiner Leistungspflicht, abgesehen bon der Gemährhaftung bei nicht rechtsfreier Berschaffung. Gemährleiftung für einen bestimmten Sppothekenstand des veräußerten Grundstuds ift grundsählich ein Versprechen rechtlichen Inhalts, R. V 299 28. 3. 08. Die Verpflichtung zur Beseitigung etwaiger Rechte Dritter ift daher mangels anderer Berabredung gleichzeitig mit der Berpflichtung zur Verschaffung des Eigentums an der verkauften Sache oder zur Verschaffung des verkauften Nechts, zu erfüllen, bei vorbehaltenem Eigentum nach § 455 also auch erst mit Ubergang bes Eigentums (26 83, 214; 111, 89). Es ift jedoch nicht erforderlich, daß die Rechte Dritter ichon in dem maßgebenden Zeitpunkte ber Eigentumaubertragung wirtiam geltend gemacht werben tonnen, sondern es genügt, wenn fie nur ihre Grundlage finden in Rechtsverhaltniffen, wie fie schon zur Zeit des Eigentumgüberganges oder des Angebots ber Leiftung bestanden haben. Go schließt auch eine Einwilligung, beren Wirkung auch nicht in Zukunft in Frage gestellt wird, die Versallerklärung aus, andernfalls ift die Ware mit Rechtsmangel behaftet (MG 111 S. 89, 303). Als Inhalt der bereits nach § 433 begründeten Berpflichtung besteht sie von vornherein mit dem Kaufabschluß, sie entsteht nicht erst dann, wenn das Recht eines Dritten geltend gemacht wird (DLG 8, 60). Aber zu erfüllen ist die Pflicht erft bei der Übergabe, fo bei Grundstüden erst im Auflassungstermin. Weitere Belastungen bes Grundstüds zwischen Berkauf und Auflaffung find baber nicht schlechthin verboten und enthalten eine positive Bertragsverlegung, die Rechtsbeholfe nach §§ 323, 325, 326 geben. 96 II 322/07 10. 11. 07. Auf einem Rall, in bem bie Rechte Dritter durch einen Bertrag eutstehen, ben ber Räufer felbft nach ber übergabe zur Unterbringung der Kaufsache abgeschlossen hat, paßt § 434 nicht, Re 323 1937, 16313 (RG 10. 6. 02 V 119/02; RG 83, 214). Im Gegenfat zu ben Sachmängeln, die zu befeitigen teine Leistungspflicht besteht, wird hiernach eine besondere Leistungspflicht dahin begrundet, zur Ermöglichung ber Eigentumsverschaffung alle die es hindernden und beschränkenden Rechte Dritter zu beseitigen. Das ergeben die Prot 1314. Bei Grundstücken also bis zur Auflassung, NG 83, 215. Bei der Bestellung einer Hopvothel bezieht sich die Pflicht zur Beseitigung von Rechten nicht auf die vorhergehenden. Diese Verpflichtung besteht auch für beichrantende Rechte Dritter, die erft nach Abschluß des Raufvertrags, etwa im Wege der Zwangsvollstredung, auf das Grundstud gelegt worden sind, RG V 210/28 3.11.28. Über Ausgleichspflicht einer erft nachher durch Aufwertung neu entstandenen Spothet auf einem bis dahin laftenfreien Grundftude R6 112, 329; 120 G. 283, 292. Die Nichtberschaffung eines Gegenstandes frei von Rechten Dritter enthält, wie die Nichtverschaffung des Eigentums oder Rechtes selbst, eine teilweise Nichterfüllung der dem Berkäufer nach § 433 obliegenden Berpflichtungen, beruht fie auf Berzug, ift § 326 Abf 1 Sat 3 anwendbar, im übrigen §§ 320 ff. u. 440 und die besondere Borschrift des § 437 beim Berkauf einer Forberung (96 28. 9. 21 V 103/21). Bei einem Berkauf unter Eigentumsvorbehalt braucht die Berpflichtung erst im Zeithunkt des Eintritts der Bedingung für den Eigentumsübergang erfüllt zu werden (NG 83, 215). War der Verkäufer von vornherein dauernd unvermögend, seiner Berpflichtung aus § 434 nachzutommen, haftet er ohne weiteres auf Schabenserfat wegen Nichterfüllung, weil er mit ber Pflicht zur Leistung zugleich die Haftung für seine Leiftungsfähigkeit übernommen hat (986 69, 356). Der Käufer kann verlangen, jo gestellt zu werden, wie er ftunde, wenn er den Raufgegenstand frei von Rechten Dritter erworben hatte (RG 59, 336; JW 1914, 9228). — Die Borschrift ift dispositiver Ratur, ebenso wie § 439. Auf das Recht aus § 434 kann schon im Kausbertrag verzichtet werden (NG 16. 3. 12 V 442/11), ebenso dei der Annahme (NG 8. 11. 05 V 138/05). So kann ein "spekulativer Einschlag" die Anwendung von § 434 ausschließen (RG 112, 329), so, wenn er mit der Möglichkeit der Auswertung einer Hopothet rechnet. Bgl. aber auch RG 21. 4. 26 V 416/25. Gine Ausdehnung der Verpflichtung aus § 434 findet durch § 365 nicht statt (986 26. 10. 11 VI 532/10). Bon ihr wird gemeinhin dort abgewichen, wo der Raufer bei Bertragsichluß die Rechte Dritter nicht nur tennt (vgl. aber § 439), sondern wo aud ber Raufpreis durch Abernahme einer Sypothet als eigene Schuld getilgt werden soll. Diese abandernde Bereinbarung unterliegt ber Formvorschrift des § 313. Der Inhalt der Verkäuferpflicht hat dadurch keine Anderung erfahren, daß die Genehmigung des Gläubigers zur Schuldübernahme nicht erteilt wird. § 416 enthält feine Berpflichtung des Berkäufers aus dem Raufvertrag, die Genehmigung herbeizuführen. Es bewendet bann bei § 415. Es ift nicht ber Wille der Vertragschließenden, daß in solchem Falle ber Verkäufer bem Räufer ein hypothetenfreies Grundstiid zu verschaffen habe (Warn 1914 Nr 246), baher ift auch die Unklindbarkeit einer vom Käufer in Anrechnung auf den Kaufpreis übernommenen Hypothek kein Rechtsmangel (NG Warn 09 Nr 134; NG V 27/08 25. 10. 08). — Grundfählich leidet § 434 überhaupt teine Anwendung überall bort, wo der Käufer die Sache nach § 936 auf Grund seines guten Glaubens ohnehin frei von den Rechten Dritter erwirbt oder wo anderseits der Erwerber eines auf Grund einer Pfändung veräußerten Gegenstandes Gewährleiftung wegen Mangel im Recht nicht zu beanspruchen hat (BBO § 806 und BBG § 56). Anders als bei Sachmangeln ist Ansechtung wegen Frrtums möglich. RG II 283/08 15. 1. 09. Auch RG V 458/05 2. 5. 06 über mögliche Annahme ber Belaftungsverhältnisse als Eigenschaften eines Grundstuds.

2. Die Vorschrift ist nicht nur auf ben Sachtauf abgestellt, wie § 433, sonbern beim Kauf jedes Gegenstandes schon nach dem Wortlaut anwendbar (NG 88, 106); vgl. zu § 433 A 6c, insbesondere also auch den Rechtstauf, für den außerdem die Vorschriften des § 437 gelten.

3. Ms Rechte, die von einem Dritten geltend gemacht werden können, kommen in Betracht nur solche, die schon ihrer Beschaffenheit nach die Geltendmachung auch dem Käuser gegenüber gestatten (NG 52, 275). Deshald NG 88, 103 bedenklich, da hier das Necht des Käusers lediglich in HGB § 25 seinen Grund hat. § 434 bezieht sich nur auf solche Belastungen, deren Grund außerhalb des verkauften Grundfückliegt und die den Nechten Dritter entsprechen. Da der Geschäftsenteil an einer Gesellschaft m. b. die aus der Mitgliedschaft sließenden Einzelrechte und Verspslichtungen in sich umfaßt, die Gesellschaft dem Juhaber des Anteils auch nicht als Dritter gegenübersteht, so trifft dies auf Einlagersicksände nicht zu (NG 16. 2. 15 II 553/14). § 434 hat in erster Linie Privatrechte im Sinne. Zu den Dritten gehört auch der Käuser selbst, wenn für ihn ein Recht im Sinne des § 434 auf das Grundstück haftet (NG 59, 400). — Dem Wortlaut nach sallen

auch die nach Vertragsschluß begründeten Rechte unter § 434, die wirklich bestehen. Aber nach § 435 Abs 1 sind auch die nicht bestehenden, doch im Grundbuch eingetragenen Rechte zu beseitigen binnen augemeisener Frist, NG 149, 195. Entscheidend ist der Zeithunkt des Eigenkumsübergangs (NG 83, 214; 120, 295). Auch ohne besondere Abmachung haftet der Verkäufer eines bei Vertragsabschluß lastenfreien Grundstücks dasur, daß das Grundstück zur Zeit der Übereignung frei don Rechten ist. Abweichend mit Unrecht NG 99, 60. Außerdem kommt § 440 zur Anwendung und die Grundsäse über die Haftung wegen positiver Vertragsverletzung (NG 9. 3. 07 II 322/06).

a) In erster Linie bingliche: Eigentumsansprüche, wenn ein Richteigentumer eine fremde Sache verkauft hat; Pfandrechte, Hppotheken, Grundschulden, Auszugsrechte, NG V 308/17 27. 4. 18, Grundbienstbarkeiten; Rellerrecht, NG 56, 258, Dienstbarkeiten (NG 66, 328), rheinisches Kellerrecht (NG 56, 258), dingliches Vorkaufsrecht, wirksame und unwirksame (§ 435) Vormerkungen zur Sicherung des Anspruchs auf Bestellung eines Rechtes an einem Grundstück ober einem eingetragenen Recht (NG 23. 11. 18 V 188/18; DLG Breslau JW 1926, 2706, NG 149 S. 97) Reallasten, das Recht des Nacherben nach §§ 2113—2115 (Warn 1912 Nr 59), auch eigene Kechte des Käufers gehören hierunter, NG 59, 404, Veräußerungsverbote nach §§ 135, 136; Duldung eines Notweas (NG 3. 5. 11 V 64/16), Recht des Chemanns auf Berwaltung und Nutnießung (NG Recht 1921 Nr 521). Die Berpflichtung bes Berkaufers, eine Spothek zur Löschung zu bringen, wird nicht badurch unmöglich, daß das verkaufte Grundstück dem Käufer aufgelassen ist (RG 3. 11. 06 V 109/06). Die Verpflichtung besteht, auch wenn der Verkäufer die Belastung nicht gekannt hat. 36 69, 355. Sie besteht auch, wenn das Recht erst nach der Auflassung von den Gläubigern im Wege der Zwangsvollstreckung auf das Grundstück gelegt worden ist, NG HM 1929 Ar 293. Über den Anspruck gegen den Erwerber auf Leistung eines angemessenen Beitrags zu der vom Beräußerer für die Beseitigung der Hovotheken aufzuwendenden Summe voll grundfählich RG 112, 329 sowie RG 118, 135; 119, 133; 120, 288; 121 S. 58, 133 (Rüdtrittsrecht), 330; 122 S. 149, 383; 123, 166; 124, 164; 126, 13. Bei Grundstückberäußerungen wird der Beräußerer seiner Verpflichtung zur laftenfreien Übertragung des Grundstücks nicht dadurch enthoben, daß er durch eine während der Instationszeit bewirkte, auf Grund der späteren Auswertungsgesetz-gebung in ihren Wirkungen wieder ausgehobene Löschung diese Berpstächtung zu erfüllen bersuchte. Bielmehr muß er auch die Auswertungsschuld beseitigen, Re 112, 329: 120, 288; NG in 39 1927, 98216. Der Bertaufer beweglicher Sachen, die als Bubehor eines Grundftuds im 528 1927, 9828. Det Bettaufet beibegtriget Saugen, die als Hubehor eines Grunofinas dem Hypothefengläubiger haften, hat die Hypothef insoweit zu beseitigen, als sie die Zubehörstüde belastet (NG 57,1; strittig). Immer nuß es sich um subjektive Rechtsbesugnisse handeln, die in einem besonderen zivilrechtlichen Titel ihre Grundlage haben, nicht um Beschräntungen auf Grund gesetzlicher Vorschrift selbst, insbesondere des öffents lichen Rechtes. Denn solche gesetliche Beschränkungen vermag ber Verkäuser nicht zu beseitigen, da er die Wesetze nicht ändern tann. Daber fällt auch nicht unter § 434 das Bestehen eines Notwegs (Warn 1916 Nr 161). Beruhen Baubeschränkungen auf öffentlich - rechtlicher Grundlage von Bauordnungen, so handelt es sich um eine nicht eintragungsfähige öffentliche Laft, und es greift nicht § 434, sondern § 436 Plat (RG 52, 459; 3W 1907, 478°). Es fann foldenfalls auch ein Sachmangel angenommen werden. Die Rechtsprechung des AG ift nicht einheitlich, NG 131, 348. Die neuere Rechtsprechung des KG nimmt überwiegend Sachmangel an, wenn die Baubeschräntung auf einem privaten Verbindungsrecht beruht, NG 131, 348; 137, 295; IV 06, 57°; 07, 478°; 08, 7127), so z. B. bei baupolizeiwidrigem Zustand des Gebäudes (NG IV 07, 478°; 63 Rr 39). Rechtsmängel sind: eine die Bebaubarkeit einschränkende Grunddienstakeit, na 69, 356; Das Recht, die Bebanung bes Nachbargrundstücks zu verbieten, NG 93, 73. Baubeschränkungen, die durch einen Fluchtlinienplan geschaffen werden, sind wirksam schon im Zeitpunkt der Einigung über den Fluchtlinienplan (§ 1 FluchtlinienG; KG 11 2. 14 V 411/13); vgl. hierzu KG 131, 351. KG JW 1930, 818<sup>17</sup> billigt im übrigen einen Ausgleichs anspruch nur dann zu, wenn eine nachträgliche Anderung der Gesetzgebung die Geschäftsgrundlage des Vertrags durch Ausbebung des Gleichgewichts der Leistungen wesentlich erschüttert hat. Hier ist er durch § 242 gerechtsertigt. Wenn das Ris diesen Ausgleichsansbruch aber bei einer nachträglichen Anderung der Rechtsprechung ablehnt, so ist diese Unterscheing innerlich underechtigt. Dagegen sind Baubeschräntungen infolge einer Grundgerechtigsfeit (RG 69, 356), eines Altenteils Mängel im Necht. Ein auf dem Grundstie eingetragener Auszugste ein Mangel im Necht (Warn 1918 Nr 114). Für nicht eingetragene Ablösungserenten hat der Verkaufer Gewähr zu leisten (Gruch 47, 396; NG 25. 11. 16 V 226/16; 11. 12. 01 V 283/01); desgl. für Grundsteuerentschädigungsrenten, die nach preußischem Necht zwar als öffentliche, aber als eintragungssähige Lasten gelten (NG 59, 404). Ein mit rücktändiger Zubuße belasteter Nur ist mit einem Mangel im Recht belastet (NG 6. 5. 03 I 25/03), ebenso eine Maschine, die wegen eines entgegenstehenden Patents unbenutbar ift (Warn 1911 Rr 366) ober burch ein Gebrauchsmusterrecht beschränft wird (DIG 23, 24). Der Unspruch der Gemeinde auf Leistung der Anliegerbeiträge ist öffentlich-rechtlicher Natur (NG 26 4 11 V 472/19; DLG Köln JW 1927, 14364), ebenso die Seuchensperre über verkauftes Vieh (NG Warn 08 Nr 29; Seuffll 63 Nr 153), Veräußerungsverbote und Beschlagnahmen auf Grund von Kriegsverordnungen. Abweichend RG 96, 80. Der polizeiwidrige Zustand eines Grund-

stüds ist kein Rechtsmangel (96 24. 1. 23 V 235/22).

b) Aber auch persönliche Rechte sind sinngemäß dem § 434 zu unterstellen, falls sie auch dem Käuser gegenüber wirtsam sind (NG 52, 275; 59, 404; 88, 107); so namentlich das Recht zum Besit aus Miete, Pacht (NG II 1937/09 7. 1. 19; NG Warn 1910 Nr 106; 3. 6. 05 V 604/04; JW 1914, 922); das einseitige Kecht des Mieters auf Verlängerung des Mietverhältnisses (JW 1914, 922); das einseitige Kecht des Mieters auf Verlängerung des Mietverhältnisses (JW 1914, 922); das einseitige Kecht des Mieters auf Verlängerung des Mietverhältnisses (JW 1914, 922); das einseitige Kecht des Mieters auf Verlänsseitiges Acht des Mieters auf Verlänsseitiges Acht des V 188/18 23. 11. 18. Weiter das persönliche Jurückbehaltungsrecht insosern, als der im Besit der Sache besindliche Berechtigte die Einwendungen, die er gegenüber dem Vertäuser hat, auch gegen den Käuser gestend machen kann (§ 986 Ubs 2); dies ist nicht der Fall, wenn der Spediteur ohne Wissen des Verkäusers die Ware versichert hat und der Käuser die Erstattung weigert (NG 62, 331; 99, 56); serner Verlagsrechte, Lizenzerechte, die Zahlungssperverzungmiten des Antragstellers; die beschränkten Veräuserungsverdote nach § 135. Auch der schuldrechtliche Anspruch gegen den Verkäuser eines Fadrikgeschäfts, daß Bertred und berstellung gewisser Waren in einem bestimmten Bezirt unterbleibe, wie andere Konkurenzistauseln und berstellung gewisser Verlauserung nicht der das Veschäft nichtig machenden Verbote im Sinne von § 134. — Das persönliche Vorkaussert fällt nicht unter § 434 (NG 12. 3. 09 II 470/08). — Bei Veräuserung nicht voll eingezahlter Geschäftsanteile einer E. m.b.T., die Verläuser und Käuser wegen des rücksändigen Teiles nach § 16 Albs 3 d. Geschaften läßt, sinder Sarväuserung des Geschliches kannenstellen den Verechtigten nur eine rechtlich besonders gerodnete Beteiligung verschafft, NG 122, 380. Der Veräus samtlicher Geschäftsanteile einer E. m.b.H., namentlich einer Erundstüdsgese, ist regelmäßig die Veräuserung des Unternehmens selbst. Vil4/28 24. 10. 28.

c) Ebenso fallen öffentlicherechtliche Veräußerungsverbote und Beschlagnahmerechte hierunter, die geeignet sind, dem Käuser die Sache zu entziehen oder seinen Besitzt zuschen, dem Käuser die Sache zu entziehen oder seinen Besitzt zuschen, dem Allerklärung (NG 111, 88; 105 S. 273, 590; 106, 350; 105, 273; NG 24. 1. 25 I 234/24). Inmer muß es sich aber um subjektive Rechte handeln, nicht un Beschräftungen kraft gesetzlicher Vorschrift, die der Verkäuser nicht beseitigen kann. Nicht die Veräußenanhme als solche, sondern nur die zu Recht ergangene Beschlagnahme ist ein Mangel im Necht. Die zu Unrecht ersolgte Veschlagnahme ist ein Jusall, den der Käuser zu tragen hat (NG 96, 77). Die berechtigte Kriegsbeschlagnahme einer Besatungsbehörde bescitigt das frühere Eigentum und alle daran haftenden Rechte (NG VV 1926, 28426), so wenn die Reichsstelle die unerlaubt vom Ausland eingeführte Ware in Anspruch nimmt (NG 59, 406; 96, 77; 102, 292), ebenso wegen eines auf der Ware lastenden Zugriffsrechts des Fistus wegen unterdiedener Versteuerung (NG 105, 390). Die Sondervorschrift von § 436 ist auf bewegliche Sachen nicht auszudehnen. Nach dem Reichserbhosges 29. 9. 33 (MSVI I, 685) § 37 ist der Erbhof grundsätzlich unveräußerlich und nicht belastbar. Dies gilt nicht für Verfügungen über Zubehörstücke, die im Rahmen ordnungsmäßiger Wirschaftsschung getroffen werden. Das Anerbengericht kann die Beräußerung oder Belastung genehmigen, venn ein wichtiger Grund vorliegt. Die Genehmigung kann auch unter einer Aussage anschungen, nicht auch für das zugrundeliegende Verpslichtungsgeschäft.

Bogels, Reichserbhofgef § 37 Anm I; RG 142, 312.

4. Ift in einem Raufbertrage bestimmt, daß bas Grundstud "mit allen Rechten und Lasten" verkauft werde, so kann nicht ohne weiteres angenommen werden, daß unter dem Ausdruck "Lasten" nach bem Sprachgebrauch des BBB auch eine Grunddienstbarkeit verstanden sei (98 66, 316; 69, 355; Warn 1911 Nr 367; JW 1927, 260). Unter "Lasten" wird in der Regel nur "Belaftung" berftanden, die bermoge ber Leiftungen aus bem Grundstud zu entrichten sind, nicht iura aliena zugunsten Dritter (BBlFG 19, 96). Bei so allgemeiner Bestimmung werden ferner barunter bekannte und unbekannte Grunddienstbarkeiten mitbegriffen. Doch fann, abgesehen von Arglist bes Bertäufers, es bann anders liegen, wenn bie Bertehrssitte unter jener Formel nur bekannte Grunddienstbarkeiten versteht (BBiFG 16, 96). Beim Berkauf schlechthin "Lastenfrei" tann auch eine Berpflichtung nach § 434 gemeint sein (Warn 1916 Nr 131). Die Berpslichtung des Verkäufers, Rechte Dritter zu beseitigen, braucht beim Grundstückstauf erst im Zeitpunft der Auflassung erfüllt zu werden (NG 9. 2. 21 V 359/20). Auch im Falle bes § 455 erft im Zeitpunkt bes Eigentumsübergangs (96 83, 214). Über Abgrenzung öffentlichrechtlicher Cigentumsbeschränfungen von den Fällen der Enteignung vgl. Martin Bolff, Festgabe f. Rahl IV S. 24. Bei Einbringung einer Sachgemeinschaft in eine noch zu bildende Gesellschaft bedeutet die Klausel "wie alles steht und liegt" nicht notwendig den Ausschluß von der Verpflichtung nach § 434, RG 30. 1. 25 11 75/24.

5. Wenn eine veräußerte Sache dem Erwerber durch einen Dritten entwehrt ist, so ist der vom Erwerber gegen den Beräußerer neben dem Gewährleistungsanspruch geltend gemachte Anspruch auf Erstattung der ihm durch die Prozefführung mit dem Dritten erwachsenen Kosten

eine Rebenforderung nach 3BD § 4 (RG 55, 80).

6. Die Annahme ber Sache in Kenntnis ber Rechtsmängel schlieft beren Geltendmachung nicht aus. Der Käufer braucht sie sich nicht vorzubehalten. Sie ist nur dann ausgeichlossen, wenn aus ber Annahme ein Bergicht zu folgern ist (RC 8. 11. 05 V 138/05).

7. Wenn ber Verkäufer den Mangel im Recht bestreitet, gilt § 442. Ein argliftiges Berichweigen bes Rechts eines Dritten tann auch darin liegen, daß der Bertäufer sich den Unichein

gibt, er halte es nur für zweiselhaft. NG 75, 436. 8. hat der Berkäuser 1923 die Beseitigung einer Vorkriegshhpothek übernommen, so sieht dei Auswertung der Hypothek auch diese Verpslichtung unter der Regel des § 242, NG 112, 333; 134, 79. Nach DLG München JW 1926, 202 foll die Austegung des Vertrags nur die Haftung nach Papiermarkbetrag ergeben. Nach DLG München JW 1926, 266 darf ein Grundstücksveräußerer die 1923 übernommene Tilgung der eingetragenen Hpothek verweigern. Bgl. hierzu Matthiessen in JW 1926, 1803, serner **NG** in JW 1930, 58 und A. von Mügel. **NG** 120, 283; 122, 378 (Spekulation, Einschlag).

## § 435

Der Berkäufer eines Grundstücks oder eines Rechtes an einem Grundstück ift verpflichtet, im Grundbuch eingetragene Rechte, Die nicht besteben, auf seine Rosten jur Löschung ju bringen, wenn sie im Falle ihres Bestehens Das dem Raufer zu verschaffende Recht beeinträchtigen würden.

Das gleiche gilt bei dem Berkauf eines Schiffes ober eines Rechtes an einem

Schiffe für Die im Schifferegifter eingetragenen Rechte.

& I 378 II 377; M 2 222; B 1 664.

1. Die Borschrift erweitert die Berichaffungspflicht bes Bertäufers aus §§ 433 u. 434 babin, baß auch materiell nicht mehr bestehende Rechte Dritter, sofern sie nur noch im Grundbuch ober im Schiffsregister formell eingetragen sind (§§ 1259ff.), und badurch jebenfalls noch das Eigentumsrecht gefährden, vom Bertäufer aus dem Grundbuch oder Schiffsregifter in angemessener Frift zu beseitigen sind, und zwar, wie sich von selbst nach dem Verschaffungsprinzip ver-steht, auf eigene Kosten. NG 149, 195. Die Löschungspflichtist daher eine Hauptleistung, 316 149, 197, bis zur Löschung hat der Verkäuser noch nicht voll erfüllt, und der Räufer braucht die angebotene Auflaffung nicht entgegenzunehmen (Geuffa 55 Rr 10). Sat er es getan, findet § 320 Ab 2 Anwendung. Der Bergug des Berkäusers rechtfertigt auch die Anwendung des § 326 (RG 26.6.08 II 574/07). Die Vorschrift kann sich der Käuser auch dann zunute machen, wenn die eingetragenen Rechte nur zweifelhaft find, ba fie ihn von ber Berpflichtung nach § 442 befreit; ferner wenn fie im Falle der Auflaffung des Grundftuds an den Raufer materiell hinfällig werben, wie 3. B. eine für einen Dritten eingetragene Bormerfung (NG Warn 08 Nr 200; 31.1.08 II 464/07); auch dann, wenn es sich um eine unzulässige und daher nichtige Eintragung handelt, die der Erwerber ohne weiteres selbst beseitigen könnte oder wenn die für einen Dritten eingetragene Bormerkung gegenstandslos ist, RG 149, 195. RG II 464/07 31. 5. 08. Denn dem Verkäufer fällt die Kostenpflicht zur Laft (96 88, 28). Voraussetzung ift, daß der Verkäufer die rechtliche Möglichkeit hat, das eingetragene Recht löschen zu lassen. 38 53, 408; 64, 168.

2. Bur Löfdung bringen fann ber Berläufer bas eingetragene nicht bestehende Recht mittels bes Berichtigungsanspruchs nach § 894, und zwar auch noch nach erfolgter Auflassung des Grundstücks an ben Käufer und dessen Eintragung als Eigentümer. Dies gilt nicht nur bei vertragsmäßig übernommener Berpflichtung zur Löschung (986 59, 289; 64, 165), denn darin liegt zugleich bie Ermächtigung zur Geltendmachung bes bem Käufer an sich zustehenden Berichtigungsanspruchs (96 53, 411), sondern auch, wenn die Berpflichtung nur nach § 435 besteht. In bem Berlangen des Räufers gegenüber bem Berfäufer, ben Berichtigungsanspruch auf Grund der Verpflichtung des § 435 geltend zu machen, liegt stillschweigend dieselbe Ermächtigung ausgesprochen (NG 3. 11. 09 V 595/08). Wegen Stellung des Löschungsantrags des Verkäusers GBD §§ 19, 22, 27, § 13 Abs 2. § 435 gilt auch für solche Eintragungen, die schon ihrem Inhalt nach unzulässig sind, NG 88, 22. Die Löschungspflicht gilt auch für ein nicht bestehendes Recht, das nach ber Auflassung ein Dritter im Bege ber einstweiligen Berfügung gegen ben Berkaufer hat

eintragen laffen, 96 149, 197.

### § 436

Der Verkäufer eines Grundstuds haftet nicht für die Freiheit des Grundstuds von öffentlichen Abgaben und von anderen öffentlichen Laften, die zur Gintragung in das Grundbuch nicht geeignet find.

Œ I 372 II 378; M 2 215; B 1 656.

1. Der Zwed ber Borschrift ist, die Tragweite ber §§ 434 u. 435 klarzustellen und die baraus etwa zu ziehenden Folgerungen zu beschränken. Sie ist auch auf den Verkauf eines Rechtes an einem Grundstück entsprechend anzuwenden, bezieht sich dagegen nicht auf Verkäuse den beweglichen Sachen und andern Gegenständen, bei denen gleichfalls öffentliche Abgaben vorkommen können, ebensowenig auf Käuse von Schiffen (RG 105, 391). Gegen diese enge Beschränkung Heck in JV 1923, 176 allerdings mit beachtlichen Gründen. § 436 wiederholt die Bestimmung des § 435 Abs 2 nicht. Die Vorschrift enthält kein zwingendes Necht (NG Vanz 1906, 361; HNR 1932 Nr 441).

2. Welche Lasten als öffentliche zu gelten haben, bestimmt sich nach Landesrecht. Nach

BGB find solche nur Leistungen, die aus dem Grundstückzu entrichten sind und daher dessen Nutungen mindern (NG 66, 316; 72, 397), wie Abgaben und sonstige fortdauernd gleichmäßig zu entrichtende Leistungen öffentlich-rechtlicher Art, nicht aber Ausgaben zu rein privatwirtschaftlichen Zweden (FW 1914, 8688). Dagegen ist nicht immer für den öffentlichen Charakter der Abgaben entscheidend, daß sie auch öffentlich-rechtlichen Ursprungs sind (NG in Bahz 68, 277). Der Ausdruck "Belastungen" umfaßt dagegen alle Rechte Dritter am Grundstück (§ 434; NG FW 1915, 2414). Jm übrigen ist es Sache der Auslegung, sestzuschen, was die Karteien unter dem Ausdruck "Lasten" oder "Lastensteibeit" verstanden haben illaren 1916 Ar 131). Der Wille des Käufers, alle Rosten mit alleiniger Ausnahme des Stempels zu übernehmen, umfaßt begrifflich auch die dem Käuser unbekannten Veträge zu übernehmen, sofern diese zu den in seinem Sinne gedachten Kosten gehören. RG V 232/10 12. 12. 10.

3. Im einzelnen gehören hierher: Grundsteuern, hauszinssteuern, kommunale Abgaben, dagegen über Grundsteuerentschädigungsrente RG 59, 100. Die an sich nicht eintragungsfähigen Baubeschränkungen auf Grund örtlicher Bauordnungen (Warn 08 Nr 201; 96 5.3.21 V 411/20; nach MG 131, 343 follen diese aber als Sachmängel zu beurteilen sein), Straßen-anliegerbeiträge (NG 42, 276; 70, 263; NG 26.4.11 V 472/10; NG 25.3.16 V 226/16), Strahenbautosten (MG 67, 244; V 365/10 25. 3. 11; DLG Koln JW 1927 14364; Straßengrund-erwerbstosten (MG 67, 244), Kirchen- und Schulbaulast (NG 43, 206), Patronatslast (MG 65, 1). Richt gehören hierher: die preußischen Rentenbankrenten (MG 328 02, 69), die jächsische Landeskulturrente (Seufsu 73, 9), die Umsatskeuer aus dem preuß. KommunalabgabenGes v. 14. 7. 93 (NG 40, 264; 75, 208; ISB 1898, 89; abweichend NG 72, 306). Umsatskeuer ist die Steuer, die dei dem Eigentumsrechte nach dem Verkausspreise oder dem Wasstab des gemeinen Werts erhoben wird, die Wertzuwachsfteuer (NG 72, 395; 75, 208; NG 26. 6. 11 V 13/11). Die Wertzuwachssteuer ist die Steuer, die lediglich von dem Konjunkturgewinn, von der seit der Erwerbung stattgehabten Wertsteigerung zu entrichten ift, die Ablösungsrenten der Rentenbanken (NG 59, 100; Gruch 47, 396), der Domänenzins (Neumanns Jahrb 7, 196), Abgaben des IndustriebelGes v. 30. 8. 24 (RGBl II 257) RG 127, 130.

4. Über Berteitung der Laften zwischen Bertäufer und Räufer §§ 449, 103. 96 V 204/09

2. 3. 10.

5. Auf rücktändige öffentliche Abaaben bezieht sich die Borschrift nicht (Mot zu Entw I § 372).

### \$ 437

Der Vertäufer einer Forderung oder eines sonstigen Rechtes haftet für den rechtlichen Bestand der Forderung oder des Nechtes.

Der Verkäufer eines Wertpapiers haftet auch dafür, daß es nicht jum Zwede der Kraftloserklärung aufgeboten ist.

Œ I 298 II 379; M 2 125; B 1 386, 669.

1. Die Borschrift bringt eine Sonderregelung für den Berkauf einer schon bestehenden **Forderung** oder eines sonstigen Nechtes sowie Wertpapiers und schließt damit die Anwendung des § 459 aus, Re 63, 57. Die Borschriften über Wandelung greifen nur beim Berkauf von Sachen, nicht auch von Forderungen Plag. **NG** V 205/06 12. 12. 06. Nach § 433 Satz 2 ift der Berkäufer verpflichtet, dem Käufer das Recht zu verschaffen, und zwar nach § 434 frei von Lasten Dritter. Dabei wird in § 433 Sag 2 nicht vorausgesest, daß das Recht überhaupt schon besteht, denn es kann auch ein künftig erst zur Entstehung kommender Gegenstand verkauft werden (§ 433 A 6a), der Bertaufer muß sich bann nur, um feiner Berpflichtung zu genügen, die Forderung oder das Recht noch verschaffen (Warn 1914 Ar 150; NG 3.4.09 V 375/08). Diese Verschaffungspflicht gründet bereits in § 433, nicht erst in § 437. Plan d A 1; NG 3.4.09 V 387/08. Die Verschaffungspflicht fällt fort, wenn der andere Teil nicht imftande oder bereit ist, auch seinerseits zu erfüllen (Warn 1914 Nr 150). Aber der Rauf ist doch bedingt durch das Entstehen des Gegenstandes, das jedenfalls an sich möglich sein muß. Und fleht von vornherein fest, daß dies ausgeschlossen ift, so liegt ein Bertrag über eine unmögliche Leiftung vor, ber nichtig ift (§ 306). Beim Berfauf eines nicht bestehenden und nicht zu begründenden Rechtes wurde an sich das gleiche gelten. Abweichend hiervon läßt § 437 einen solchen Kauf über ein nicht schon bestehendes, aber zur Entstehung

zu bringendes Recht aber nicht nur bedingt, sondern bereits unbedingt als abgeschlossen gelten und läßt weiter ben Rauf über ein im besonderen Falle nicht begründbares Recht, 3. B. über nichtige Kure, auch als gultig erscheinen, indem es den Verkäuser in beiden Fällen schlechthin auf das Erfüllungsinteresse für den Bestand bes Rechtes oder der Forderung haften lägt (RG 68, 293; 73, 210; 92, 73). Der Nachweis bes Kausalzusammenhanges für den Schaden wird selbstberftanblich auch hier erforbert (RG Recht 1917 Rr 1975). Mur wenn bas nicht bestehende Recht nicht bloß im besonderen Falle, sondern feiner Art nach überhaupt rechtlich nicht zur Entstehung gelangen kann, greift die Vorschieft des § 437 nicht, sondern nur § 306 Plat (NG 68,292; 73,210; 78,10; 86,213; 90,244; 92,76; 112 S. 46,298; NG HN 1932 Nr 311, 1933 Nr 11; Vertauf eines bereits bei Vertragsschluß nicht geschützten und rechtlich überhaupt nicht schutzfähigen Gebrauchsmusters NG 90,244), oder wenn ein Lizenzrecht rechtlich unmöglich zur

Entstehung gelangen tann, NG 10. 10. 31 I 66/31.

2. Der Berkäufer haftet für den Bestand des Rechtes oder der Forderung. Das bedeutet ein Einstehen dahin, daß eine Forderung ober ein Recht fo wie fie verkauft find, rechtlich bestehen ober zur Entstehung tommen. Das bedeutet zugleich eine Ausnahme von der Berschaffungspflicht nach § 433 Abs 1, soll aber keine Gemährleiftungspflicht bestimmen, wie Suß Wesen u. Rechtsgrund der Gewährleistung für Sachmängel (1931) S. 35 meint. Hierzu namentlich auch Duringer-hachenburg zu bow G. 94, 114. § 437 bezieht sich unmittelbar nur auf ben Beitpunkt des Kausbertrags, § 439 Abs. 1. Fällt das Necht erst später, jedoch vor seiner Übertragung auf den Käuser, sort, z. B. durch Konkurs dei Gesellschaftsrechten, hat der Käuser die Ansprücke aus § 433, nicht aus § 437. **RG** 143, 22; Kecht 1932 Kr 638. Für die spätere Zeit kommt ptiche das 450, Mahr das 540 in Betracht. Der Einwand, daß sie erloschen, durch Einrede entträftet, durch Aufrechnung nichtig und unwirksam geworden seien, kann also nicht erhoben werden (NG L3 1910, 464). Dem Mangel am rechtlichen Bestand kommt gleich der Mangel an der Möglichkeit der Geltend madung bes Rechts, fo 3. B. eine über ein Bertpapier verhangte Bahlungsfperre (96 109, 297). Ift eine Forderung als zweifelhaft abgetreten, so kommt es darauf an, ob sich der Zweisel auf das Recht bezieht, dann ift die Haftung ausgeschlossen (Warn 1911 Nr 171; RG III 704/09 14. 1. 11); ober auf die bloge Gute und Eintreibbarteit ber Forderung, dann bleibt die Haftung für den Rechtsbestand bestehen. Wer daher z. B. statt ber verkauften 5% - hppothet nur eine zu 41 abtritt, haftet nach § 437, denn die Hippothet besteht nicht in der Art, wie sie vertauft wurde (RG 12. 12. 06 V 205/06). Die Haftung bezieht sich nicht auf den grundbuchmäßigen Rang des Rechts, Re 121, 129. Der Verkäuser eines Wechsels haftet aus dem der Diskontierung zugrunde liegenden Kaufalgeschäft für den rechtlichen Bestand des Wechsels oder der in ihm verkörberten, durch Indossament übertragenen Rechte (NG 93, 26); dies gilt auch dann, wenn einer der Bechselverpflichteten den Wechselverhat (NG 9.11.18 V 205/18). Gine besondere gibilrechtliche haftung für Eingang der Schedjumme übernimmt der Bertäufer, der zugleich Aussteller ift, nicht (96 112, 46); ber Gefellschafter, ber ein Recht als Sacheinlage einbringen foll, haftet, wenn bas Recht nicht besteht (96 94, 210); ber Bertaufer eines Patents haftet für bie richtige Erteilung bes Patents durch das Patentamt, RG 78, 365, er hat die zur Eintragung nötigen Papiere bem Raufer auszuhandigen, 98 120, 284; entsprechende haftung tritt ein für ein immaterielles Gut, bas wirtschaftlich einem patentrechtlich geschützten gleichsteht (3B 1913, 866). Berleiht ber Patentinhaber einem andern eine ausschliegliche Ligeng, bann wird ber Beftand bes Batents selbst dadurch nicht beeinträchtigt, sondern nur die Ertragsfähigkeit (RG 78, 365). Über Berkauf eines Geheimverfahrens RG 82, 155. Wenn mit einem Grundstüd ein damit verbundenes Recht verlauft ist, haftet der Berkäuser für das Borhandensein des Rechtes (NG 83, 198: Mitverlauf einer Abdedereigerechtigkeit; NG 4. 7. 14 V 91/14: Mitverkauf einer Flößereigerechtigkeit; NG 96 S. 89, 227; 23 08 Sp. 950. Wird beim Berkauf eines Gutes das Recht, auf einem Nachbargut eine Feldbahn zu halten, als fortbauernd bestehend mitverkauft, so hastet der Verkäuser auf das Er-füllungsinteresse (NG 73,210; 83,200; 93,73; NG 7.5.21 V 46/21). Erwerbung eines Geschäftsanteils einer Genoffenicaft und einer Gefellicaft m. b. S., der durch die Möglichkeit der Ausschliefung bei Nichteinzahlung in seinem rechtlichen Bestand gefährbet ist; RG 93,71; RG II 621/07 10. 4. 08. Beim Bertauf famtlicher Gefcaftsanteile einer G.m.b. 5. foll nach Res 86, 146 eine gesetliche Haftung wegen Mängel des Unternehmens nur nach § 437, nicht nach § 459 in Frage kommen. It jedoch neben ben Geschäftsanteilen auch noch bas Geschäftsvermögen und das bazu gehörige geschäftliche Unternehmen als ganzes zum Gegenstand des Kaufs gemacht worden, so greift eine weitergehende Haftung für Mangel des Unternehmens Plat, RG 98, 289; 100, 200. Nach der Auffassung des Berkehrs wird nun regelmäßig in bem Berkauf sämtlicher Geschäftsanteile einer G.m.b.h. ein Bertauf des Unternehmens felbst erblidt. Dann fann der Bertaufer in der Haftung für Rechts- und Sachmängel auch nicht anders gestellt werden als beim ausdrücklichen Berkauf des Anternehmens selbst, RG 120, 287; 122, 381. Für das Auszahlungsgeschäft leuguet ohne berechtigten Grund Ruzek aaD. S. 42 die Anwendung des § 437, der Verkaufer haftet auch hier für den Bestand des Guthabens so wie es begründet werden soll. Verkauf eines Grundfluds mit als vorhanden angegebenen Grundbienstbarkeiten. Die haftung erstredt sich auch

auf **Rebenrechte** (Bürgschaften, Pjandrechte, Spydtheken; § 401: **NG** 56, 253; 68, 293; 90, 244). Die käusliche Übernahme der Rechte und Pslichten aus einem Kachtwertrag ist Rechtskauf, nicht Sachkauf, **RG** HR 1932 Nr 440. Bei der Beräußerung von Aktien begründet die Zusicherung aus § 437, es handelt sich hier nicht um Zusicherung einer Eigenschaft (**RG** 56, 255). Der Gewährleistungs-anspruch ist nicht in dem Sinne mit einer Forderung verbunden, daß er ohne weiteres mit übergeht. Aber eine besondere Abtretung ist möglich, und dann tritt dassür die Haftung nach § 437 ein (**RG** 25. 3. 05 V 74/05). Auch die Abtretung nach bereits eingetretener Haftungspslicht ist möglich (**RG** 72, 138; Gruch 49, 906).

- 3. Dagegen erstredt sich die Haftung nicht auf die Wite der Forderung oder auf die Ber= wertbarteit des Rechtes. Gine haftung für Eigenschaften eines Rechtes ober einer Forderung ift im Gefet nicht anerkannt, anders als beim Sachtauf (§ 459; NG 56, 255; 73, 116; 112, 46; Warn 09 Nr 134; JB 1912, 7424). Auch eine entsprechende Anwendung bes & 459 findet nicht statt, da das Gesetz den Sachkauf und den Rechtskauf besonders geregelt hat (NG 63, 60). Wohl aber kann die Haftung durch besonderen Vertrag über die Garantieleistung übernommen werden. Dazu gehört, daß beide Teile sich bewußt waren, daß das Einstehen für die zugesicherte Eigenschaft einen Teil der vertragsmäßigen Leistung bildet. Diese ist eine Nebenverpflichtung des Raufvertrags, teine Bürgschaft und bedarf nicht der Schriftform, § 438. RG V 300/16 29. 11. 16. Die Abtretung einer Forderung ergreift nicht ohne weiteres auch den Gewährsteistungsanspruch. RG V 34/06 25. 3. 05. Der Zebent haftet nicht für die Zahlungsfähigkeit des Schuldners, es sei benn, daß er die Haftung ausdrücklich übernommen hatte (§ 438), der Verkäufer eines Patents zwar dafür, daß es nicht ganz oder teilweise nichtig ist, aber nicht für die Brauchbarkeit der Erfindung; der Berkäufer eines Mitgliedschaftsrechts haftet für den Bestand, nicht für den Ertrag aus dem Recht. Die Zusicherung: "die Spothet ift gut" legt der Spothet die Eigenschaft bei, daß sie innerhalb des Wertes des belasteten Grundstücks ausgeht (NG 25. 11. 03 V 228/03: Gruch 48, 343); für die perfönliche Zahlungsfähigkeit des Schuldners wird dadurch keine Haftung übernommen (DLG 36, 35). Wenn der Käufer einer Spothet das Nichtbestehen der gesicherten Forderung kennt, entfällt die Haftung für den rechtlichen Bestand sowohl für die Forderung als für die Shpothek, NG 81, 260. Rach NG IW 1912, 7421 foll nicht nur § 495, sondern auch die Ansfectung nach § 119 wegen Freums über die vorgenannten Eigenschaften ausgeschlossen sein, weil in § 119 nur von Eigenschaften der "Berson" oder der "Sache" die Rede sei. Dagegen aber mit Recht Riehl 3B 1914 Ar 14. Bei ben sog, gewagten Geschäften, wie der Rauf von gewerblichen Schutrechten (Patenten usw.) muß der Käufer gegebenenfalls mit dem Vorliegen entgegenstehender Ansprüche (z. B. Abhängigkeit von Patenten) rechnen.
- 4. Die haftung bezieht fich auf den Zeitpuntt des Abichluffes des Maufvertrags. Al 143, 22. Denn nach § 439 hat der Berkäufer den Mangel im Recht nur dann nicht zu vertreten, wenn der Raufer ihn beim Abschluß des Vertrags tennt. Bgl. auch § 438. Diefer Zeitpunkt ist auch dann enticheidend, wenn etwa durch Ansechtung oder Nichtigkeitserklärung eine Forderung oder ein Recht rückwirkend zur Aufhebung gelangt (§§ 141, 202, 222, 853). Damit soll jedoch nur gesagt sein, daß der Inhalt und ber Umfang der Bertretungspflicht, die der Berkäufer durch Abschluß des Kausvertrags übernimmt, nach dem Zeitpunkt dieses Abschlusses bestimmt wird. Nach ihm bemißt sich die in § 433 geregelte und in § 437 weiter ausgebaute Verschaffungspflicht. Die Eigenart des auf den Berkauf eines Rochts gerichteten Bertrags läßt jedoch den Berkaufer auch noch liber die unmittelbare Erfüllung hinaus haften. Die Bertragspflicht des Zedenten erreicht mit dem Bollzug der Abtretung nicht notwendig ihr Ende (AG 111, 298). Die Folgen ber Nichtverschaffung, ber Nichterfüllung ber in § 437 übernommenen Vertretungspflicht für ben Bestand regeln sich nach § 440. Nicht soll in § 437 eine bem § 459 entsprechende Gewährleiftungspflicht für den Zustand des Rechtes oder der Forderung begründet werden. Die Haftung tritt nicht ein, wenn die Forderung als zweiselhaft verkauft worden ist, NG 24. 1. 11 III 704/09. Beim Berkauf einer kunftigen Forderung erstreckt sich die Haftung im Zweifel nach dem Barteiwillen auf ben Beftand zur Zeit ber Fälligkeit (DEG 20, 173). Der Erfüllungs-ort bestimmt sich für die etwaigen Schadensersatzansprüche nicht nach dem Erfüllungsort der abgetretenen Forderung, sondern nach allgemeinen Grundsäten (328 01, 640).
- 5. Wenn einzelne Rechte und Forberungen als Bestanbteile einer ganzen Vermögensmasse oder eines einheitlichen geschäftlichen Unternehmens mit diesem zusammen abgetreten sind, so schließt das die Anwendung von § 437 für die Rechte und Forderungen nicht aus. Denn nur die rechtlich bestehenden bilden einen Bestandteil des Unternehmens und der Vermögensmasse. Auf das ganze Unternehmen und die Vermögensmasse sind kaft entsprechend auszudehnen. Der Rechtsmangel eines Bestandteils kann aber einen Eigenschaftsmangel des Unternehmens nach § 459 darstellen. Regelmäßig wird der Wille der Parteien dahin gehen, daß dei Veräußerung sämtlicher Attien eine Veräußerung des Unternehmens selbst gemeint ist (NG 86, 146; 100, 201). Der Verkäuser hastet sir das Erfüllungsinteresse, NG 58, 264; 73, 210; 87, 200; 93, 73; NG V 46/21 7. 5. 21; V 146/19 17. 9. 19.

6. Auf andere entgeltliche Beräußerungsverträge über Forberungen und Nechte ist § 437 entsprechend anwendbar, insbesondere auch auf Nebenrechte, die mit anderen

Gegenständen vertauft find (90 56, 253; 93, 71).

7. Für Berthapiere gelten nach ber bisherigen Auffassung bes Reichsgerichts bieselben Rechtsgrundsabe, wie sie in Abi I für andere Rechte und Forderungen aufgestellt worden find. Der Berkaufer haftet also für ben rechtlichen Bestand. Bei Berkauf von Aftien ift die Zusicherung von Nebenrechten (Pfandrecht für Dividendenbezug) keine Zusicherung einer Sigenschaft, daher Haftung nach § 437. RG 56, 253. Denn Kaufgegenstand ist nicht nur das Kapier als förperliche Sache, sondern vor allem das in ihm verförperte Recht (NG 59, 244; 56, 255; 109, 297; JW 09, 49214). Es sinden daher nebeneinander Anwendung die Vorschriften über Sachmangel, die zur Urkunde als solcher in Beziehung stehen (986 59,243), wie die Vorschriften nach § 497 über Rechismängel. Namentlich haftet der Verkäufer dem Käufer auch dafür, daß er ihm die Befugnis zur Geltendmachung des verbrieften Rechtes verschafft (RG 1,292; 10, Jac, auf et Me 108,317; 109,297; Gruch 67,199; **NG** 23.9.23 I 408/22); Haftung für gefälschte Banknoten vgl. auch JW 1923,179. Dagegen ist Sachmangel angenommen beim Verkauf bestimmter ausländischer Banknoten (NG 108,280). Ebenso dafür, daß das im Wertpapier verbriefte Recht entstanden ist. Der Mangel staatlicher Genehmigung nach § 795, die Zahlungssperre bei einem Wertpapier (ZPD § 1019), NG 109,298, ausgeloste und gefündigte Wertpapiere, Nichtbeobachtung wesentlicher Formvorschriften des Warenzeichenrechts, des Wechselrechts u. a., die Ausgabe einer Attie nor Eintragung der Attiengesellschaft (568 § 209) hindern 3. B. die Entstehung des Rechtes. Dagegen tonnen Borgange, die das Schuldverhaltnis, das in der Urfunde verforpert ift, jum Erlofden bringen, dem berechtigten Inhaber gegenüber nur bann geltend gemacht werden, wenn fie aus ber Urfunde felbst hervorgehen (§ 793). Die mangelnde Ertragsfähigkeit des Werthapiers (Nurs), etwa einer Aftie, betrifft weder einen Mangel im Recht noch einen Sachmangel (NG 59,243; Warn 09 Nr 502). Unterbliebene Volleinzahlung bei der G.m.b.S. ift Mangel im Recht bei Berauferung eines Geschäftsanteils, 26 96, 227. Bgl. auch RG 96, 89. Haftung eines Gesellschafters fur Bestand der eingebrachten Forderung, RG 86, 212; 90, 244. Sie kann aber durch besondere Zusicherung garantiert werden. Ebenso Börsensähigkeit, mangelnde Umlaufsfähigkeit (RG 4, 195). — über den Begriff des Wertpapiers vgl. Fres. Die moderne Rechtsentwicklung geht allerdings mehr und mehr dahin, Wertpapiere durchweg wie bewegliche Sachen zu behandeln. Go fibrigens ichon ADS 18, 180; Bolze 17 Nr 316; NG 30, 154. Im übrigen kann sich gerade beim Verkauf von Bertpapieren aus den Umständen ergeben, daß der Räufer den Verkäufer nicht wegen Mängel verantwortlich madzen kann. Das ist z. B. der Fall, wenn eine Gewerkschaft einem Bohrunternehmer Bohrungen unter der Bedingung übertragen hat, daß er eine Anzahl ihrer Kuze austauft, und der Unternehmer dann Kuxe, die an einem Mangel leiden, von einem Bankier erworden hat (NG 99, 218). Der Berkaufer von Rugen, die wegen nicht rechtswirffamer Begründung der Gewerfichaft nichtig find, haftet aus § 437. Re V 341/17 28. 2. 18; Re 68, 293; 73, 210; 92, 73. Der Bertaufer eines Sched s haftet auch nach § 437 bafür, daß ber Sched nicht zum Zwede der Kraftlosertlärung aufgeboten ift, er haftet im übrigen aber nur, wenn in rechtsgültiger Form ichedrechtliche Unipruche begründet worden sind (RG 112, 48). Richt ift aber jede Schedüberlassung gegen Zahlung Rauf, fondern nur, wenn aus bem Sched neben bem Aussteller noch ein Dritter haftet. Jedenfalls haftet Bertaufer nur für den Bestand, nicht für die Gute des Scheds. Bei dem als Rauf nagleskenden Wechseldiskontgeschäft hasiet der Verkäuser nicht für eine spätere Verschlichen Bechseldiskontgeschäft hasiet der Verkäuser nicht für eine spätere Verschlichen der Baluta, NG 142, 28. Es hastet aber der Verkäuser für den rechtlichen Bestand der Wechseldiskontierung selbst oder in dem zugrunde liegenden Geschäft ein Kauf zu sinden ist. NG 93, 26. Dies gilt auch dann, wenn einer ber Wechselverpflichteten ben Wechsel veräußert hat, 96 V 205/8 9. 9. 18. Die fäufliche Abernahme von Pachtrechten ift nach den Grundfagen über Rechtstauf zu beurteilen, NG 8. 10. 31 VIII 232/31, NG 126, 284.

Abs 2 will die früher bestrittene Frage zur Entscheidung bringen, daß der Verkäuser für ein dem Inhaber abhanden gekommenes und zum Zwed der Kraftloserklarung aufgebotenes Wertpapier nach den Grundsägen des Rechtsmangels, nicht des Sachmangels haftet, und zwar schon für die Gefahr des Rechtsmangels, den das Aufgebot vorerst bringt (3PD § 1017). Im übrigen will Abi 2 die Frage, ob die Wertpapiere wie forperliche Sachen oder wie Rechte gu behandeln seien, nicht zur Entscheidung bringen, wie aus den Protofollen der II. Kommission erhellt.

8. Die Berjährung ber Schabensersagansprüche wegen Nichtbesteben eines Rechtes erfolgt nach § 195 in dreißig Jahren (96 93, 71; 108, 318 bei zugesicherter Grunddienstbarkeit), bei Sachmangeln in 6 Bochen bis 1 Jahr (§ 490, § 477, § 480). Es gibt Rechtsmängel, die auch bem Räufer leicht erkennbar sind. Sie werben dann wie Sachmangel behandelt, Re 131, 348.

9. Die Berpflichtung aus § 437 kann auch durch Sandelsbrauch beseitigt ober beschränkt

werden (MG Gruch 1924, 199).

## \$ 438

Übernimmt der Verkäufer einer Forderung die Haftung für die Zahlungsfähigkeit des Schuldners, so ist die Haftung im Zweifel nur auf die Zahlungsfähigkeit zur Zeit der Abtretung zu beziehen.

Œ I 299 II 380; M 2 120; B I 387.

- 1. Die Vorschrift fällt aus der Ordnung fiber die Regelung der Haftung für Mängel im Rechte heraus und hat ausschließlich ben Fall im Auge, daß die Gewähr für die Zahlungsfähigkeit des Schuldners vertraglich übernommen wird. Suß aad. S. 36. Eine gesetliche Haftung des Berfäufers einer Forderung besteht zwar für den Bestand der Forderung (§ 437), nicht aber auch für ihre Güte oder für die Leistungsfähigkeit des Schuldners. Die Borfchrift stellt zugunften des Verpflichteten die widerlegbare Bermutung auf, daß sich sein Gewährschaftsversprechen nach der Parteisabsicht nur auf den Zustand zur Zeit der Abtretung beschränken soll. Es handelt sich um eine Rebenverpflichtung des Kaufvertrags. Im übrigen gelten hier folgende Grundfage: Der Er-werber ber Forderung kann den Berkaufer gegebenenfalls erst dann in Anspruch nehmen, wenn er zunächst in gehöriger Weise berjucht hat, die Forderung vom Schuldner beizu-treiben. Er hat dabei nach Treu und Glauben zu handeln und ist sonach auch gehalten, die Forderung rechtzeitig zu kündigen sowie die Zwangsvollstreckung zu betreiben (NG Warn 1910 Ar 107). Nach der allgemeinen Fassung der Bestimmung, die auf dem Gedanken beruht, daß der Berkäufer einer Forderung für nachträgliche Beränderungen in der Lage des Schuldners nicht einzustehen braucht, muß die Vermutung auch für den Fall Plat greifen, daß die Kundbarkeit der Forderung zur Zeit der Abtretung noch ausgeschlossen, vielmehr auf eine spätere Zeit hinausgeschoben war. Es wird unter solchen Umständen jedoch der Parteiwille oftmals dahin gehen, daß für die Haftung des Verkäusers nicht der Zeitpunkt der Abtretung, sondern erst der der Kundbarkeit entscheidend sein soll. Gegebenenfalls werden hier daher auch an die Beweispflicht des Käufers, der diesen Ausnahmefall behauptet, nicht zu hohe Anforderungen zu stellen sein. Welcher Zeithunkt für die Begrenzung der Haftung des Käufers als maßgebend gedacht worden, ist schließlich von Fall zu Fall nach den obwaltenden Umständen unter Anwendung des § 157 zu ermitteln (NG 7. 5. 13 V 502/12). Ist die Haftung nur für eine bestimmte Zeit übernommen, so fällt sie fort, wenn die Schuld nicht innerhalb der Gewährsfrist fällig gemacht worden und eingefordert ift, wobei es auf die Fälligkeit dem Schuldner gegenüber ankommt (RG 27. 5. 08 V 382/07). Auf die zeitliche Beschränkung der Hastung gemäß § 438 hat anderseits der Verkäuser dann überhaupt kein Anrecht, wenn er die Haftung für den Eingang der Forderung übernahm (RG 23. 10. 12 V 179/12; JB 1910, 2318). Aber auch hier muß der Käufer zunächst gegen den Schuldner vorgehen, um nicht den Gewährsanspruch zu verwirken. Hat indessen der Bertäufer nicht nur für ben bollständigen, sondern auch für ben punttlichen Gingang der Forderung Bewähr geleistet, dann ift die Abrede dahin zu verstehen, daß der Räufer bei Säumigkeit bes Schulbners gur Ananspruchnahme bes Berfäufers ohne weiteres berechtigt fein foll (96 72, 140; Warn 1910 Mr 107). Bgl. auch RG 37, 290 (für preuß. Recht); RG 8. 5. 18 V 17/18. Auf die zeitliche Beschränfung der Hastung gemäß § 438 wird sich übrigens der Verkäuser auch bann nicht berufen können, wenn er gewußt hat, daß die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners bevorstehe, die ihm bekannten Umstände aber arglistig verschwieg (Mot 2, 127). Über die mangelnde Güte einer Hypothek entscheidet nicht immer ihr Ausfall bei der Zwangsversteigerung, zumal dann nicht, wenn der Gläubiger selbst das Grundstück billig erstanden hat (RC JW 1912, 2375). — Die Bestimmung bes § 438 sindet entsprechende Anwendung bei Abtretung einer Forderung an Erfüllungs Statt (RG Gruch 47, 642). Anderseits auch dann, wenn Gegenstand bes Raufes und der Abtretung nicht eine Forderung, sondern eine Hypothet oder eine Grundschuld ist und für deren Güte die Gewähr übernommen wird (96 7.5. 13 V 562/12).
- 2. Rechtsnatur des Bersprechens. Die Übernahme der Gewähr stellt kein bürgschaftliches Versprechen dar, weil der Verkäuser für seine eigene, nicht aber sür eine fremde Verbindlichkeit zu hasten verspricht, und die Haften ist demgemäß auch nicht vom Bestehen der verkausten Forderung abhängig (NG 60, 371 u. 72, 140; JW 1912, 2395; Gruch 54, 926). Das Versprechen unterliegt daher auch nicht der Schriftsorm nach § 766; der Käuser darf aber ebensowenig wie dei der Bürgschaft arglistig Sicherheiten ausgeben, wie für ihn anderseits auch nicht die Pflicht zur Sorgsalt besteht (NG JW 07, 1652).

#### \$ 439

Der Verkäufer hat einen Mangel im Rechte nicht zu vertreten, wenn der Räufer den Mangel bei dem Abschlusse des Raufes kennt.

Eine Hnpothet, eine Grundschuld, eine Nentenschuld oder ein Pfandrecht hat der Berkaufer zu beseitigen, auch wenn der Raufer die Belaftung tennt.

Das gleiche gilt von einer Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Bestellung eines dieser Rechte.

E I 373 II 381; M 2 215; B 2 658.

1. Die Borschrift bezieht sich nur auf die Kenntnis von **Rechtsmängeln** und verfügt eine Ausnahme von der Regel, daß der Bertäufer solche zu vertreten hat. Bei andern Mängeln als denen im Recht findet daher § 439 keine Anwendung, so nicht auf das persönliche Bortaufsrecht (NG 12. 3. 09 11 470/08; SeuffU 56 Nr 99; DLG 1, 83) oder sonstige obligatorische Berdindlickeiten des Bertäufers, wo Hatung für Schadensersah nach § 275 stattsindet; nicht dei Sachmängeln (vgl. § 460). Die Borschrift bezieht sich jedoch nicht nur auf die Fälle des § 434, sondern auch auf die des § 433 (MG 52, 276; NG 10. 11. 20 V 102/20). Ferner bezieht sich die Borschrift nur auf die Berteung von gesetlicher Hatung, nicht auch auf die durch besondere Ausgewung begründete (NG 88, 160; NG 23. 11. 18 V 158/18). Hat der Käufer in Kenntnis des Rechtsmangels gekauft, so ist nicht Berkauf eines unsicheren Rechts vereindart, vielmehr eine bestimmte Sache verkauft. Die Kenntnis hat nur die in § 439 angeordnete Folge, daß die gefehliche Hatung ausgeschossen Kangels verflichten. Ist wegen des Mangels gleichzeitig lichen Hatung gehört auch die Allegung des Mangels verpflichten. Ist wegen des Mangels gleichzeitig lichen Hatung gehört auch die Allegung des Mangels verpflichten. Ist wegen des Mangels gleichzeitig lichen Hatung gehört auch die Allegung des Mangels verpflichten. Ist wegen des Mangels gleichzeitig lichen Hatung gehört auch die Allegung des Kangels der die des Borschrift nicht nur auf sie Bertellung einer Sache war (NG 52, 276; 10. 11. 20 V 102/20). Beim Hauf der generher der verlauften Sache war (NG 52, 276; 10. 11. 20 V 102/20). Beim Hauf der Endarerster Stelle zu gewähren, wenn dieser das Borhandensein von Borbelastungen nicht kennt. Ausgeschlisseln ist auch die Bestellung einer Darlehnshhvother nicht entsprechen anwendbar (NG 55, 128).

der Zwangsvollstreckung, ZPO § 806.
2. Die Kenntnis des Räufers muß sich auf das Nichtworhandensein des Nechtes oder dessen Beschränkungen beziehen. Auf einen etwaigen Fritum über die rechtliche Tragweite des Mangels kann sich der Käuser nicht stühen (RG 52, 167; Warn 09 Nr 501; 1914 Nr 42). Doch ist immer die Kenntnis von einem Recht erforderlich. Wenn baber jemand nur bas Vorhandensein von Fenstern kennt, so braucht er damit noch nicht notwendig zu wissen, daß diese auf dem Borhandensein der Rechtsbefugnis eines Dritten beruhen (unrichtig DLG 8, 62). Die Kenntnis vom Mangel des Eigentums beim Berkäuser macht den Kauf noch nicht zu einer emtio spei (RG 88, 165). Auf welche Weise ber Raufer zur Kenntnis gefommen ist, ift gleichgültig, er broucht sie auch nicht burch ben Bertaufer und bei Gelegenheit ber Bertragsverhandlungen erworben gu haben (KG 52, 276), noch braucht sie aus der Bertragsurkunde sich zu ergeben. Die Kenntnis von einem Teil des Rechtes läßt bei Teilbarkeit der Befugnisse die Haftung für den unbekannten Teil bestehen (Seufful 61 Kr 198). — Das Kennenmüssen (§ 122) steht dem wirklichen Kennen Teil bestehen (Seusell 61 Ar 198). — Das Kennenmussen (§ 122) steht dem wittlichen kreimen nicht gleich, auch wenn es auf Verschulden beruht (NG 59, 408; JW 06, 104; 1911 S. 64511, 64612; RG 8 7. 19 II 30/19), so 3. das Grundbuch nicht eingesehen ist. Auch wenn jemand weiß, daß ein Dritter ein Patentrecht sür sich in Anspruch nimmt, so bedeutet das noch nicht Kenntnis vom Bestehen des Latents (Warn 1911 Kr 366). Auch wenn ein Widerspruch gegen das Recht des Versäusers (§ 899) oder eine Vormerkung (§ 883) eingetragen ist, kommt es doch auf die Kenntnis vom wirklichen Mangel an. Die Kenntnis davon, daß Eigentumsansprüche behauptet werden, ist daher nicht siefs der Kenntnis vom Bestehen eines Rechtes gleichzustellen (NG 27. 4. 11 II 472/10; NG 149, 198; dagegen Recht 07 Nr 762). Sowmer kommt wir ein solden sichers Lennen in Re-RG 149, 198; dagegen Recht 07 Nr 762). Immer kommt nur ein solches sicheres Kennen in Be-tracht, aus dem ein Berzicht auf die Gewährleistung anzunehmen ist. Dagegen muß sich derjenige, der erklärt, die Mängel im Rechte zu kennen, so behandeln lassen, als wenn dies der Fall wäre, auch wenn er die Kenntnis in Wahrbeit nicht besitzt. So bei der Abrede im Vertrag über ein Grund-kück: "Dem Käuser sind die Mietverträge bekannt" (RG 8. 4. 16 V 36/16). Bei Kenntnis des Grundstüdkäufers vom Bestehen eines Vorfaufsrechts, das aber im notariellen Kaufvertrag nicht erwähnt ist, gilt der Kausvertrag als unter der Bedingung der Nichtausübung des Borkaussrechts als abgeschlossen, ohne daß die Richterwähnung dieser Bedingung im Kaufvertrag seine Birksamfeit berührt, RG HRR 1937 Nr 1495.

3. Die Kenntins muß beim Abschlisse des Bertrags vorliegen, ein späteres Erkennen ist ohne Einfluß. Bei Grundskückstäusen erfolgt der Abschlissers, ein späteres Erkennen ist ohne Beurkundung (RG JB 1902 Beit 262). Bei einer erst zur Zeit der Ersüllung erlangten Kenntnis kommt § 439 nicht zur Anwendung. Benn wissentlich eine fremde Sache verkaust wird, auf den Kechstmangel liegen. Es ist Auslegungsstrage. Auch die Borschrift des § 439 Abs 1 ist nachgiebigen Rechtes und kann durch besondere Abreden abgeändert werden. Der Bertäuser hastet geben Achtes und kann durch besondere Abreden abgeändert werden. Der Bertäuser hastet gehen durste, daß der Bertäuser im Einverständnis mit dem dritten Eigenkümer handelte (Recht 1918 Ar 216). Hat z. B. der Dritte beim Abschlis des Kausvertrags Kenntnis davon, das das ge-

kaufte Grundstud mit einem binglichen Borkaufsrecht belaftet ist, so hat der Berkäufer diesen Mangel im Recht nicht zu vertreten. Im übrigen ist als Inhalt des Kaufgeschäfts anzunehmen, daß der Verkauf nur unter der Bedingung erfolge, daß der Vorkaufsberechtigte sein Vorkaufs-

recht nicht ausüben werde (RC JV 1922, 5762).
4. In Abs 2 wird von der Regel des Abs 1 ein Ausnahme in Übereinstimmung mit der Verkehrssitte bann begründet, wenn der Mangel im Recht im Bestehen einer Shpothet, Grundschuld, Kentenschuld oder eines Pfandrechts beruht. Die Vorschrift ist im allgemeinen nur auf den Verkauf von Grundstüden anwendbar, NG 122, 380. Hier kann der Käuser die Befreiung bon folden Belaftungen ftets verlangen, wenn nichts anderes vereinbart ift. Nach § 1107 gilt bie Borichrift auch wegen Rudftanben von Reallasten. Die Reallast nach § 1105 (fachs. Landeskulturrente) fällt nicht unter § 439 Abf 2, fie ist nicht ber Hppothek gleichgestellt (DLG 36 Rr 314). Es wird verordnet, daß es wieder bei der Negel der §§ 434 u. 435 verbleibt, auch wenn der Räufer diese Rechte kennt. Auch diese Verpslichtung aber steht unter der Regel des § 242, wenn der Käufer durch die Auswertungsgesetze zu anderen Leistungen für die Bewirkung der Beseitigung der Hypothek verhslichtet wird, als bei Kausabschluß vorausgesehen war (NG 112, 333). Schon die Erwähnung des Pfandrechts weist darauf hin, daß hier nicht bloß Rechte an Grundskücken, sondern auch an beweglichen Sachen in Frage kommen, auch bewegliches Zubehör zu Grundstücken (RG 57, 1). Auch diese Vorschrift aber ist wieder nachgiebigen Rechtes. Wenn namentlich der Räufer eines Grundstücks die Hypothek oder die Grundschuld in Anrechnung auf den Kaufpreis übernommen hat ober ber Berkäufer sonst die Gewähr dafür übernimmt, daß das aufhaftende Recht dem Käufer tein Sindernis bereitet (Warn 1919 Nr 95), kann die Beseitigungspflicht entfallen. hat sich der Grundstudsverkäufer dem Käufer gegenüber verpflichtet, die auf dem Grundstüd ruhende Rente selbst zu tragen und zur Löschung zu bringen, so muß er im Fall der Zwangsversteigerung von seinem Liquidate aus der Restkaufgeldhypothet so viel in Abzug bringen, als das zur Bebung kommende Rentenkapital beträgt (RG 11. 6. 10 V 475/09). Der Erwerber einer Spothek, der das Richtbestehen der Forderung kennt, kann den Verkäuser auch nicht wegen Rechtsunbeskändigkeit der Sphothek haftbar machen, da Forderung und Sphothek untrennbar zusammenhängen (NG 81, 266). Kennt der Käuser ein für einen Dritten bestehendes dingliches Vorkaufsrecht, kann der Verkäuser, wenn es der Dritte ausübt, dem Käuser gegenüber Schadensersakansprüche ablehnen. Anders dagegen bei nur persönlichem Vorkausstrecht, das die Kaussache nicht belastet und nur Pflichten zwischen den Beteiligten begründet. Ersüllt der Verkäufer dem Vorkaufsberechtigten und macht er dadurch dem Käufer gegenüber die Leiftung unmöglich, haftet er nach den gewöhnlichen Grundfaten (SeuffA 56 Ar 99).

Erfüllt der Verkäufer die ihm nach den §§ 433 bis 437, 439 obliegenden Berpflichtungen nicht, fo bestimmen sich die Rechte des Räufers nach den Bor-

schriften ber §§ 320 bis 327.

Ist eine bewegliche Sache verkauft und dem Räufer jum Zwede ber Eigentumsübertragung übergeben worden, fo kann der Räufer wegen des Rechtes eines Dritten, das jum Befite ber Sache berechtigt, Schadenserfat wegen Nichterfüllung nur verlangen, wenn er die Sache dem Dritten mit Rudficht auf deffen Recht herausgegeben hat oder fie dem Verkäufer zurüdgewährt oder wenn die Sache untergegangen ift.

Der Herausgabe der Sache an den Dritten steht es gleich, wenn der Dritte den Räufer oder dieser den Dritten beerbt oder wenn der Räufer das Necht

des Pritten anderweit erwirbt oder den Dritten abfindet.

Steht dem Räufer ein Unspruch auf Berausgabe gegen einen anderen zu, fo genügt an Stelle der Rudgewähr die Abtretung des Unspruchs.

& I 374 II 382; M 2 216; B 1 660; 6 170.

1. Die Rechtsfolgen der Nichterfüllung ber in §§ 433ff. begründeten Bertragspflichten sind im allgemeinen sowohl für den Vertäufer als für den Räufer die Folgen der Richterfüllung bei gegenseitigen Verträgen überhaupt.

A. Die Richterfüllung der Aflichten des Räufers. Besondere Bestimmungen werden nicht getroffen, es gelten daher die allgemeinen für die Nichterfüllung der Pflichten aus §§ 433ff.

a) Da die Zahlung des Kaufpreises in Weld besteht und dieses bei normaler Währung immer borhanden ift, fo ift der Mangel an Geld bei dem Räufer nur Unvermögen nach § 279, nicht Unmöglichkeit. Das ift auch ber Fall bei Inflation, nur daß dann die Summe der Geldzeichen, die an Stelle des Geldes normaler Währung tritt, sich ändert. Frgendwelche Geldzeichen sehlen dann, wenn das sog. Notgeld (der Gemeinden u. a.) nicht als Zahlungsmittel anerkannt wird.

Ferner tritt Unmöglichkeit der Zahlung ein, wenn der Verkäufer ein Ausländer, der Käufer ein der Verpflichtungen beider Teile nach § 323 oder Rücktritt oder Schalenserschaft. Her tritt Aushebung der Verpflichtungen beider Teile nach § 323 oder Rücktritt oder Schadensersapanspruch des Verschusers ein. Schiedsger. Hamburg IV 1935, 1589<sup>30</sup>.

b) Bei Verzug des Käusers mit der Zahlung des Kauspreises nach § 284 hat der Verstäuser das Kecht des Schadensersapse und des Kücktritts, §§ 286, 326; letztere Vorschrift geht des Schadensersapserschaftligen und des Kücktritts, §§ 286, 326; letztere Vorschrift geht

als Sonderbestimmung insofern vor, als nicht beide Ansprüche nebeneinander anwendbar find. Bei Geltendmachung des Zahlungsanspruches ober Schadensersates muß eine Frist nach § 326 gewährt werden. Bgl. auch § 325 Mbf 2. Bei Bergug mit nur einem Teil ber Leiftung, wie bei Sutzeffivlieferungsverträgen, ift Rudtritt vom gangen Bertrag möglich, wenn bie Erfullung des Reftes für den Räufer feinen Wert mehr hat, RW 88, 262; 91, 347; 104, 41.

c) Bei Rauf auf Kredit ist ber Rücktritt ausgeschlossen, wenn der Berkäufer erfüllt hat und ber Raufer mit ber haftung in Bergug ift, Re 50, 139; Recht 1934 Rr 7442. Der Bertaufer tann dann nur Schadenserfag verlangen, § 454. Un Stelle bes Rudtritts fann der Berlaufer ftets

auch Schabenserfat verlangen, § 286.

- d) Bei Berzug mit anderen Berbindlichkeiten ist der Regel nach § 326 nicht anzu-wenden, nur § 286. Bei Annahmeverzug des Kaufers im Fall richtig angebotenen Kaufgegenstandes nach § 294 kann der Berkäufer Mehraufwendungen für das erfolglose Angebot und für die Aufbewahrung verlangen, § 304; Urfunden und Kostbarfeiten hinterlegen, § 372; zur hinterlegung nicht geeignete Gegenstände öffentlich versteigern lassen und den Erlöß hinterlegen, § 383. Außer diesen Rechten hat bei einem Handelskauf der Berkäufer bei Annahmeverzug die Rechte des He 104, 421; 110, 269; JR 1910, 2983, 1921, 394, Austenburg unter Beaufpruchung von Lagergeld, § 354. NG 45, 302. Keinessalls darf er die Ware preisgeben und untätig zulassen, daß über sie von Dritten verfügt wird, **NG** JW 1902, 22027. Der Selbsthilfeverkauf seite Androhung voraus, **NG** 109, 135 und muß ordnungsgemäß nach HGB § 373 erfolgen. Er kann aber auch als ber an feine Form gebundene Dedungstauf aufrechterhalten werden. Bei Annahmeverzug des Käufers eines Grundstückes kann jedoch der Verkäufer nach Androhung den Besit des Grundstücks aufgeben, § 303.
- B. Die Richterfüllung ber Pflichten bes Bertaufers. Die Rechtsfolgen werden in § 440 für den Berkäufer noch ausdrücklich hervorgehoben und damit klargestellt, daß jede einzelne der in §§ 433—437 u. 439 dem Bertäufer obliegende Berpflichtung einen Teil der gesamten Berpflichtungen ausmacht, er also teilweise nicht erfüllt und wegen jedes dieses Teiles die Rechtsbehelfe deshalb zulässig sind, wenn er eine der genannten Verpflichtungen unterläßt. Nur bei Entswehrung beweglicher Sachen wird die Befugnis in Abs 2-4 beschräntt. Gingehend über die Bedeutung der Borichrift Re 117, 335. Ferner Guß aad. G. 42 und abweichend Schlogmann, Therings Jahrb. 45, 97ff.
- a) Der Raufer hat baber nach §§ 320, 322 bie Ginrebe bes nicht erfüllten Bertrags, wenn ihm nur bie Sache übergeben, aber nicht bas Gigentum an ihr verschafft ift, ebenjo wenn ein nicht bestehendes Recht verkauft und vom Berkäufer noch nicht begründet worden ist (§ 437; NG 73, 210; 108, 318; Warn 1916 Mr 161), auch wenn die Unmöglichkeit der Vertragserfüllung nach Abschluß des Kausvertrags eintritt, so bei Kaus von Aftien durch Konkurs der AG. RG in SMR 1933 Nr 1416 nicht minder, wenn ihm eine mangelhafte Sache angeboten wird (RG 86, 93; 323 1912, 4612).
- b) Der Käufer hat die Klage auf Erfüllung, und zwar auch dann, wenn bem Berkäufer durch sein Berschulden nach Abschluß bes Bertrags die Leistung unmöglich geworden ist (§ 324).
- c) Der Käufer hat die Klage auf Schadensersatz bei subjektivem Unvermögen nach §§ 320, 276 nach Art eines Garantieversprechens auf das Erfüllungsinteresse § 275 Abs 2 (96 60, 57; 68, 292; 69, 355; 73, 211; Seuffa 65, 96; 96 HR 1932 Ar 440); bei positiver Bertragsverlegung bes Berfaufers nach § 276, wegen Berichulben bei Bertragsichluß, RG 95, 58; 107, 362; 114, 159; 116, 18; 132, 28, 310; 39 1912, 7435; 1927, 19933, wenn durch fein Berichulben bie Leiftung unmöglich geworden ist; nach § 325, wenn die Erfüllung durch einen Umftand, den er zu vertreten hat, nach Abschluß des Bertrags unmöglich wurde, RG 54, 102; 57, 115; 106, 24; 111, 303; 149, 187, bei Gattungssichen wegen des Jehlens zugesicherter Eigenschaften gur Zeit des Wejahrübergangs nach § 480 Mbf 2, Re 52, 355; bei Speziessachen wegen des Feblens zugesicherter Eigenschaften zur Zeit bes Raufs nach § 463. Die vom Bertäufer unverschuldete Bufallige Unmöglichteit befreit beibe Bertragsteile von der Leistungspflicht. - Bei Bergug des Bertaufers mit einer ber ihm obliegenden Berpflichtungen hat ber Raufer bas Recht, Schabenserfat wegen verspäteter Erfullung nach § 286 zu verlangen ober, nachdem er bei bergeblicher Fristjegung zur Ablehnung der Leistung berechtigt worden ift, Schadensersatz wegen Nichterfüllung nach § 326. Dies gilt auch, wenn der Berzug darin besteht, daß hisher nur mangelhafte Bare geliefert worden ift, zu deren Annahme (im Unterschied zur Abnahme) der Käufer nicht verpflicht et ift, fo daß dann der Berkaufer auch mit der Abergabe in Verzug kommt (3W 03 Beil. 1, 8).

Bei Sukzessibilieserungen kann der Raufer auch ohne Frisksehung vom Vertrage zurücktreten oder Schadensersah fordern, wenn die Lieserungsrate erheblich sehlerhaft und zu befürchten ist, daß auch die weiteren nicht anders ausfallen werden, **RG** 57, 115: 65, 55: 67, 7: 96, 129; 97, 136. — Der Schaden ist nach der Differenz zu berechnen, **RG** 149, 136: 108, 186.

- d) Der Käufer hat weiter das Recht zum Nücktritt vom Vertrag nach Makgabe der §§ 325, 326, 327 (JB 08, 35°), 3. B. weil der Verkäufer eine nicht bestehende Hydothek nicht löschen läßt. Die ses Kückritikrecht ist eine einseitige, von der Zustimmung des Verkäufers unabhängige Besugniß, so daß nicht auf bessen Ginkvilligung geklagt werden kann. Feststellungslage ist zulässig, wenn deren Boraußsehungen sonst vorliegen (NG JB 03 Beil 6815°). Verschieden davon ist die Kandlung, auf die Vorschriften des dertragsmäßigen Rückritikrechts Unwendung sinden (§ 467). Die besonderen Gewährleisungsansprüche der §§ 459 s. schilleßen dem Kückritt wegen Verzugs nach § 326 aus. Im übrigen leiben aber nach § 327 die Vorschriften der §§ 346—356 über das vertragsmäßige Rückritikrecht auch hier Unwendung. So hat der zur Kücknahme des Grundssichs berpsichtete Verkaufer, der es nach dem Kückritt des Käusers nicht zurügenommen und nicht für die Übwendung der Zwangsdersteigerung gesorgt hat, an dieser schulb (NG 4. 2. 05 V 350/04). Das Kückritikrecht des Käusers ist nach § 351 ausgeschlossen, wenn sich der Käuser zur Kückgewähr außerschad geseht hat, insbesondere wenn er das Grundsstät unter solchen Umständen weiterveräußerte, daß der Rachsolger nicht verpslichtet wurde, seinen Erwerd zurückzugewähren (§ 353; NG 56, 260). Der Käuser, der gutgläubig aus der Hand des Kichtberechtigten das Eigentum am Kausgegenstand erworden hat, aber in Erfüllung einer Unständsplicht oder sittlicher Pflicht dem früher Verechtigten ihn zurückgibt, kann den Verkäuser auf Schadensersat belangen. Weimar, DIB 1934 Sp. 113.
- e) War die Erfüllung des Kaufvertrags von Anfang an unmöglich, greifen die Borschriften der §§ 306—308 Plat, der Kaufvertrag ift nichtig, anders bei nur persönlichem Unverwögen, **RG** 69, 356; 81, 61. Objektive Unmöglichkeit liegt auch dann vor, wenn nach Treu und Glauben dem Verkäufer nicht zuzumuten ist, sie zu beheben, § 275 Abs 2. KG 57, 118; 88, 74. Bei Gattungssachen ist Unmöglichkeit nicht vorhanden, solange die Gattung des gekauften Gegenstands vorhanden ist, § 279. Hat der Verkäufer die Unmöglichkeit schuldhaft herbeigeführt, wird er von seiner Leisungspflicht nicht befreit, § 275. Wegen Unmöglichkeit bei Mangel im Recht sindet aber § 306 keine Anwendung, vgl. zu § 437 A 1.
- 2. Der Grundsat bes Abs 1 findet im allgemeinen bei allen Käufen gleiche Anwendung, mag der Raufgegenstand ein Grundstud, eine bewegliche Sache ober sonft ein immaterielles Rechtsgut ober ein Recht fein. Für ben Rauf einer beweglichen Sache jeboch und ben eines Rechtes an einer beweglichen Cache, das jum Befit ber Sache berechtigt (§ 441), hat bas Gefet eine Anderung in Abi 2 insofern getroffen, als hier der Anfpruch auf Schadensersats wegen Richterfüllung zufolge des Entgegenstehens Rechte Dritter, die zur Entwehrung der Kaufsache befähigen, vom Raufer nicht fofort, sondern erft dann geltend gemacht werben barf, wenn er den Besitz der Sache bertoren oder aufgegeben hat. Voraussehung ift also immer, daß ihm die Sache bereits vom Vertäufer übergeben war. Der Anspruch geht auf vollen Ersatz des durch die Nichterfüllung entstandenen Nachteils (RC 50, 262). Die sonstigen Rechte wegen Nichterfüllung kann der Käufer sofort auf Erund des Nachweises, daß der Rechtsmangel besteht, geltend machen, den Anspruch wegen Entwehrung aber nicht, jolange er noch tatsächlich im Genuß des Kaufgegenstandes ist. Dann ist sein Schaden noch nicht verwirtlicht, dieser muß erst infolge der Entwehrung ein endgültiger geworben sein. Durch die Borschrift des Abs 2 foll vermieden werden, daß der Käufer eine Entschädigung wegen des Rechtsmangels erhalt und gleichzeitig im Genuß ber Sache verbleibt (Prot I, 663). Diese Billigkeitserwägung bersagt aber, wenn ber Käufer bas Recht bes Dritten erwirbt oder ben Dritten abfindet; daher die Borschrift des Abs 3. Diese trifft nicht den Fall, daß das Eigentumsrecht des Dritten vom Räufer nicht erworben wird, sondern bestehen bleibt, der Käufer den Dritten auch nicht abfindet, sondern mit ihm nur einen Leihvertrag schließt (RG 105, 350; vgl. auch 115, 34). Der Räufer ist aber nicht verpslichtet, sondern nur besugt, es mit dem Dritten, der den Entwehrungsanspruch erhebt, auf einen Prozeß aufommen zu lassen und dem Berkaufer den Streit zu verkunden. Kann der Rechtsmangel außergerichtlich nachgewiesen werben, genügt es, daß der Käufer infolgebeffen die Sache freiwillig herausgegeben hat oder dem Dritten einen ihm zustehenden Herausgabeanspruch gegen einen andern abtritt (Abi 4; §\$ 867. 870). Diesem Fall ist nach Abi 8 der gleichzuseten, daß der Näuser den Besitz nur um deswillen behalt, weil er den Dritten auf seine Kosten abgefunden oder diesen becrbt hat. Dies und die Rudgabe braucht nicht zugleich einen Rudtritt vom Bertrag zu bedeuten. § 440 Abi 2 bilbet feine Ausnahme von der Gefahrtragung, wie sie § 446 regelt. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung ift mit der Übergabe auf den Käufer übergegangen, Pland-Knoke, Staudinger-Kober zu § 440; Schubert, Deutsches Kaufrecht (1937) S. 61. A. M. die frühere Auflage. Die Borschriften über die Entwehrung nach § 440 Abf 2 gelten nicht für Grundftude, Ansprüche wegen Rechtsmängeln hat ber Räufer erft nach ber Auflassung, Ris 83, 215. Ausschluß der Rechtsmängelhaftung des Berkäufers nach § 439 Abs 1. Aber § 439 Abs 2.

3. Die Borschrift des § 440 findet auch noch Anwendung, wenn die Entwehrung gegenüber einem Nachmann bes Raufers erft ftattfindet (96 2. 1. 22 VI 572/21). Durch die Grundfabe über den Erwerb bei gutem Glauben nach §§ 932 ff. wird der Geltungsbereich der Borschrift eingeschränft. Die Jrrtumsanfechtung ist nicht ausgeschlossen, RG 3W 1909, 1323.

## § 441

Die Vorschriften des § 440 216f 2 bis 4 gelten auch dann, wenn ein Recht an einer beweglichen Sache vertauft ift, bas jum Befite ber Sache

E I 374 II 382; Dt 2 216; P 1 660; 6 170.

Solche Rechte sind §§ 1012, 1017, 1036, auch §§ 1059 u. 1251. Nicht das Mietrecht.

## \$ 442

Beftreitet der Verkäufer den vom Räufer geltend gemachten Mangel im Rechte, fo hat der Räufer den Mangel ju beweifen. © I 379 II 383; M 2 222; B 1 665.

1. Die Borschrift hat nur den Fall im Auge, daß der bom Räufer behauptete Rechtsmangel als solcher bom Bertaufer bestritten wird und die Sache als Erfüllung schon angenommen worden ist (RG 27. 10. 06 V 100/06). Wenn der Käufer bestreitet, daß die Handlungen der Rechtsberschaffung bom Berkaufer norgenommen worden seien, 3. B. die Abtretung der Forderung, die Auflassungserklärung, muß nach den allgemeinen Grundsäßen der Berkäuser beweißen, daß er seiner Verschaffungspslicht genügt habe.

2. Die Beweisregel umfaßt alle Streitfälle im Rahmen des § 434 ohne Unterschied, ob

der Berkäufer seiner Berschaffungspflicht äußerlich schon durch Übergabe der Kaufsache genügt hatte oder nicht (Warn 1911 Nr 395), ferner ohne Unterschied, von welchem Rechtsbehelf aus § 440 der Käufer Gebrauch macht (Warn 1916 Nr 162). Es greift § 442 auch Plat, wenn der Käufer unter der Behauptung, daß der Verkäufer wegen des Vorhandenseins eines Mangels im Recht nicht gehörig leisten konne, nach § 320 vom Burudhaltungsrecht Gebrauch macht; & B. die Auflassung nicht entgegennimmt, benn ihre Entgegennahme ift teine Leistung bes Räufers, Die er zurudhalten tann (Re 69, 107); auch dann, wenn ein Dritter sein angebliches Recht bereits geltend macht. Der Beweispflicht genügt lettenfalls ber Käufer nicht ichon badurch, daß er nachweist, daß ber Dritte ein Recht geltend macht, sondern nur badurch, baß er nachweift, daß bas Recht des Dritten und damit der Rechtsmangel wirklich besteht (Warn 1916 Nr 162; Re 3. 5. 16 V 64/16). Es tann natürlich vereinbart werben, daß der Bertäufer ben Käufer ichon gegen die bloße Geltendmachung eines Rechtes schützen solle. Eine Abmachung, daß der Verkäuser "in jeder Beziehung" für das Nichtbesiehen einer Last aufzutommen habe, braucht indes noch nicht in jenem Sinne verstanden zu werden (KG 27. 10. 06 V 100/06).

# \$ 443

Eine Vereinbarung, durch welche die nach den §§ 433 bis 437, 439 bis 442 wegen eines Mangels im Rechte dem Berkaufer obliegende Berpflichtung gur Gewährleistung erlaffen oder beschränkt wird, ift nichtig, wenn der Berkaufer den Mangel arglistig verschweigt. & I 380 II 384; M 2 223; B 1 667.

1. Grundsaglich herrscht auch hinsichtlich ber Gewährleiftung wegen Mangels im Recht Bertragsfreiheit, so daß Abreden über Ausschluß, Beschränkung oder Erweiterung zulässig sind. Dies kann auch durch stillschweigende Bereinbarung geschehen oder sich ohne weiteres aus der Besonderheit des Bertrags ergeben. Eine Abrede, die sich nur auf einen bestimmten Fehler bezieht, ist im allgemeinen nicht babin zu beuten, daß die Gewährleiftung wegen aller Tehler erlassen sei. Denn ber Erlaß ist nicht ausbehnend auszulegen (96 62, 122).

2. Der Grundsatz ber Bertragsfreiheit über die Gemährleiftung wegen Mängel im Recht findet seine Grenge an der Arglift Des Bertanfers. Wenn diefer ben Mangel beim Bertragsabschluß arglistig verschweigt, ist die Abrede nichtig. Das gleiche ordnet § 476 hinsichtlich der Bereinbarung über die Gewährleistung wegen Mängel der Sache im Sinne von § 459. Die Nichtigkeit tritt ohne Anfechtung ein, bleibt aber auf ben Erlaß beschränkt und läßt die Rechtsbestandigkeit des Bertrags im übrigen unberührt (NG 62, 125; Warn 1914 Ar 115). Auf ben ursächlichen Zusammenhang zwischen ber Arglist und dem Erlaß der Gewährleistung kommt es nicht an (NG 55, 214). Für Arglist ist erforderlich, daß der Berkäuser erstens des Vorhanden-

sein des Fehlers kannte oder wenigstens mit der Möglichkeit des Vorhandenseins rechnete (NG JW 1913, 1153, DI3 1916 Nr 990), bloßes Zweifeln allein ist aber nicht ausreichend (miß-verständlich SeuffA 58, 314), daß er zweitens wußte, dem Käufer sei der Mangel nicht bekannt, könne ihm wenigstens unbekannt sein, und daß er drittens sich bewußt war, der Käufer würde könne ihm wenigtens unbekannt sein, und daß er drittens sich bewußt war, der Käuser würde bei Kenntnis der wahren Sachlage den Vertrag nicht abschließen oder gegebenensals die angebotene Ware als Erfüllung nicht annehmen (NG 62 S. 150, 300; FW 1913, 684°). Hernach liegt namentlich arglistiges Verschweigen vor, wenn der Verküger schweigt, um den Käuser zu täuschen (NG 55, 213), z. V. falls dieser einen Preis dietet, der zum Wert der Sache außer Verhältnis steht und dieser erkennbar aus Irrtum abgegeben ist (Warn 08 Kr 186); wenn er durch sein Verhalten zu verhüten such haß der Käuser den Fehler erfährt (Gruch 48, 336), sich etwa wahrheitsworzt den Anschen gicht, als halte er daß Bestehen des Rechtes sür zweiselhaft, während er dessen köuser nicht nichten könschen Köuser nicht mitteilt (NG 62, 149; 75, 436; FW 04, 3591²; 09, 481¹; Warn 1912 Nr 300; 1915 Nr 110). Dagegen sind besondere Veranstaltungen zur Unterdrückung des Fehlers nicht erforderlich. Nur die Kenntnis des Käusers — nicht auch schulbhaftes Nichtennen — vom Vorhandensein des Mangels zur Zeit des Vertragsschlussen Nichtkennen — vom Borhandensein des Mangels zur Zeit des Vertragsschlusses entzieht ihm das Recht, sich auf die Arglist des Gegners zu berusen (NG 8. 5. 07 V 468/06). Hat aber der Käufer die Kenntnis erst nach dem Bertragsschluß erlangt, so schließt die Annahme der Sache die spätere Geltendmachung eines Mangels im Recht nicht aus, es sei denn, daß ein Berzicht vorliege (FW 06, 104). — Bei § 464 handelt es sich um Arglist nicht bei Vertragsschluß, sondern bei Erfüllung (RG 55, 213).

3. Nur die arglistige Herbeisührung des Erlasses der Gewährleistungspflicht macht diese Vereinbarung nichtig. Hat der Verkaufer gutgläubig durch unrichtige Angaden den Käuser in Irrtum versett, so kann dieser die Erklärung ansechten, sie ist aber nicht nichtig (FW 03 Beil 33°7).

4. Beweislast. Der Käuser, dem sein etwaiger Erlaß entgegensteht, hat die Arglist des Verkäusers zu beweisen, und der lehtere hat alsdann diesen Einwand durch den Nachweis der Kenntnis

bes Käusers im Zeitpunkte des Vertragsschlusses zu widerlegen, § 439.

5. Haftung für Gehilsen. Bgl. § 166 A 2 und MG 61, 207, betreffend die Arglist des Stellsvertreters. Die Arglist eines bloßen Ersüllungsgehilsen, der kein Stellvertreter ist, kann dem Verkäuser um deswillen nicht zugerechnet werden, weil es sich beim Vertragsschlusse nicht um die Ersüllung einer Verbindlichkeit handelt und der § 278 sonach außer Anwendung bleiben muß (§ 278 A 3). Möglich ware es nur, ben § 831 heranzuziehen, falls der Vertäufer den Dritten zu einer bestimmten Berrichtung, beispielsweise zur Auskunftserteilung, bestellt und der andere dabei arglistig gehandelt hätte.

## \$ 444

Der Berkäufer ift verpflichtet, dem Räufer über die den verkauften Gegenstand betreffenden rechtlichen Verhältniffe, insbesondere im Falle des Bertaufs eines Grundstuds über die Grenzen, Gerechtsame und Laften, die nötige Auskunft ju erteilen und ihm die jum Beweise des Nechtes Dienenden Urtunden, soweit fie fich in seinem Befige befinden, auszuliefern. Erftredt fich der Inhalt einer folchen Urkunde auch auf andere Angelegenheiten, so ist der Berkäufer nur zur Erteilung eines öffentlich beglaubigten Auszugs verpflichtet.

& I 462 II 385; M 2 322; B 2 58.

1. Diese Austunftspflicht ist nicht zu verwechseln mit der etwaigen Anzeigepflicht des Berkaufers beim Bertragsschlusse (§ 443). Sie betrifft den "verkauften" Gegenstand, sett daher einen Kaufvertrag als bereits gegeben voraus und begründet somit eine weitere selbständige Vertäuferpflicht, deren Verletung den Räufer zu den im § 440 vorgesehenen Rechtsbehelfen berechtigt (NG 52, 168; FW 1912, 7452 betrifft den Fall eines besondern Bertrauensverhältnisses, RG LB 1916 Sp 2228). Sie trifft auch den Borkaufsverpflichteten, §§ 505, 510 Abs 1 (RG 108, 68). Die bezeichnete Verpflichtung bezieht sich nur auf die das rechtliche Verhältnis begrünvenden Unterlagen, umfaßt dagegen nicht auch die Pflicht zu Rechtsbelehrungen (NG aaD.). Die Möglichkeit für den Käufer, sich aus dem Grundbuch zu unterrichten, entbindet den Verkäufer bon seiner Auskunftspflicht nicht. Der Räufer kann Borlegung eines Grundbuchauszugs verlangen. Bei Berkauf von Forderungen fommt auch § 402 in Frage. Die Berpflichtung zur Auslieferung bon Urtunden erstredt sich nur auf solche im mittelbaren oder unmittelbaren Besite bes Berfäufers befindliche Urkunden, aber nicht nur auf solche, die den Rechtsbestand selbst betreffen, sondern auch auf diejenigen, die zum Beweise von rechtlichen Verhältnissen betreffs des Kaufgegenstandes dienen (z. B. Mietverträge und Bescheinigungen über das Eigentumsrecht des Mieters an den eingebrachten Sachen). Daher handelt es sich beim Forderungskaufe auch dann um eine Beweisurkunde im Sinne des § 444, wenn sie nur den Nachweis einer besonderen Beichaffenheit der Forderung (3. B. ihrer Sicherung durch Hipother) erbringt (96 3. 4. 09 V 375/08). — Unter die Bestimmung fallen dagegen nicht Urkunden, deren Übergabe zur Rechtsverschaffung selbst erforderlich ist, so daß nicht bloße Beweiszwecke in Frage siehen (§ 433).

2. Um sich über die Bollständigkeit des Auszugs vergewissen zu können, kann der Käuser vom Rechte auf Ginsicht in die Urtunde gemäß § 810 Gebrauch machen.

3. Auf Auskunfterteilung kann geklagt werden. Bollstreckung nach 3PD § 888.

Die Vorschriften der §§ 433 bis 444 finden auf andere Verträge, die auf Beräußerung oder Belaftung eines Gegenstandes gegen Entgelt gerichtet find, entsprechende Unwendung. Œ II 386; № 1 653.

1. Für die entiprechende Unwendung tommen als jonftige entgeltliche Beraugerungsgeschäfte in Betracht: der Bergleich (RC 54, 167; 3W 03 Beil 56) und alle solche, bei denen das Entgelt nicht in Geld, sondern in Handlungen besteht. Ferner der Trödlervertrag, der Bertrag zwischen Verleger und Sortimenter, die Auslobung, § 657: der Vertrag über Veräußerung der Rechte aus dem Meistgebot, NG Recht 1935 Nr 8328. NG 157, 175. Dagegen kommen die Gewährleistungsansprüche überall nur dem Erwerber, nicht auch dem Vermittler zu (NG 16. 10. 14 III 209/14). Die Abtretung einer Forderung erfüllungshalber ist weder Kauf noch ein kaufahnlicher Bertrag (NG 65, 79). Als entgeltliche Belastung ist der Berpfändungsvertrag und die Shpothekenbestellung hervorzuheben. Die entsprechende Anwendung führt bei letterer dahin, daß der Verpfänder nur dem Berleiher das Sphothekenrecht gewähren und die diesem Erfolg entgegenstehen Rechte Dritter beseitigen muß, dagegen braucht ber Verpsänder nicht Rechte am Grundstück, die der Hypothek vorgehen, zu beseitigen, da nicht das Grundstück jelbst zu gewähren ift. In Betracht kommen kann daber auch nicht, ob ber Darleiher von dem Borhandenjein solcher Rechte Kenntnis gehabt hat oder nicht. Für eine entsprechende Anwendung von § 439 ist kein Raum (**NG** 55, 131). Sine Sastung des Veräußerers einer Sypothet sür deren Kang besteht nur bei ausdrücklicher Übernahme. Den Anspruch auf Einordnung eines Vorrangs nuß ber Berkäufer bem Räufer übertragen (96 85, 225).

2. In einigen Fällen entfällt die entsprechende Anwendung, weil die Anwendung der Borichriften über ben Rauf in besonderer Beije ichon durch Ginzelvorichriften angeordnet worden ift, jo bei Hingabe an Zahlungs Statt (§ 365), Tausch (§ 515), Werklieferungsvertrag (§ 651), Gemeinschaft (§ 757), Miete und Pacht (§§ 541, 581 Abs 2), Bermächtnissen (§ 2182), Erbschaftstauf (§ 2374) usw.

3. Ausgeschloffen ift die entsprechende Anwendung

a) bei unentgeltlichen Bertragen, fur bie meift befondere Bestimmungen gelten, Schenfung (§ 523), Ausstattung (§ 1624), Schenfung einer Erbschaft (§ 2385 Abs 2), Gemeinschaftsteilung

b) bei Beraußerungen fraft Gesetes ober ftaatlicher Berfilgungsmacht, wie bei 3 mangs-

versteigerung nach BBB § 156 Abi 3, bei ber Enteignung;

c) bei Aberlaffung bon Gegenftanden und Rechten gum Gebrauch.

# \$ 446

Mit der Ubergabe der verkauften Sache geht die Gefahr des zufälligen Unterganges und einer zufälligen Berichlechterung auf den Räufer über. Bon ber Ubergabe an gebühren dem Räufer die Augungen und trägt er die Laften der Sache.

Wird der Käufer eines Grundstuds vor der Übergabe als Eigentumer in das Grundbuch eingetragen, fo treten diefe Wirkungen mit der Eintragung ein.

E I 463 II 387; M 2 322; B 2 58.

1. Effer, Die Gefahrtragung beim Kaufvertrag in rechtsvergleichender Darstellung. Rechtsvergl. Abh. 4 (1927). Großmann-Doerth, Das Recht des überseefaufs (1930) S. 104. Die Borschrift schränkt die allgemeine des § 323 für den Nauf erheblich zugunsten des Verkäusers ein. Beim Rauf geht die Gefahr des zufälligen Untergangs icon vor der vollständigen Erfüllung auf ben Käufer über: mit der Ubergabe und mit der Eintragung beim Grundstüd. Gleichwohl bleibt der Gefahrübergang eine Folge der Erfüllung, wennschon nur einer Teilerfüllung. Unter Gefahr ist die Lage zu verstehen, die in einen Nachteil für jemand umschlagen kann, für den dem Geschädigten kein anderer haftet, den er also im Rechtssinne durch bloßen Zusall erlitten und somit selbst zu tragen hat (§§ 323, 276). Um zufälligen Untergang und zufällige Verschlechterung handelt es sich nur bann, wenn weber die eine noch die andere Vertragspartei für fie verantwortlich ift (§ 323). Fälle entgegengesetzt Art regeln §§ 324 u. 325. Berichlechterung ift nicht schon jede Berminderung einer vorteilhaften Eigenschaft, sondern die wirtschaftlich für das Raufgeschäft bedeutsame Beeinträchtigung. § 446 umfaßt also die Unmöglichkeit der Leistung wie die

Mangelhaftigkeit bes Raufgegenstandes.

2. Nur der Untergang und die Verschlechterung einer Same als Kaufgegenstand kommt in Frage. Der Begriff der Sache ist im technischen Sinne des § 90 zu verstehen, es kommen bewegliche und unbewegliche in Betracht, Genus- und Speziessachen. Bei Gattungstauf ist Bestimmung der ausgewählten Einzelfache erforderlich (§ 243; Ris 92, 128). Der Vertäufer muß jeden Einfluß auf die Auswahl der Sache verloren haben. Dementsprechend ist auch nur an körperliche Beränderungen dabei zu benten. Für Entwertungen infolge Mängel im Rechte greifen §§ 434ff. Plat. Soweit jedoch bei andern Gegenständen immaterieller Art, Sachgesamtheiten usw., eine dem Herrschaftsverhältnis an körperlichen Sachen gleichkommende Verfügungsgewalt durch einen der Übergabe entsprechenden Borgang begründet werden kann wie bei den zu § 433 unter 6c erwähnten Gegenständen, muß auch eine entsprechende Anwendung des § 446 für zulässig gehalten werden. Dies folgt auch aus § 2380. Nach § 451 sind außerdem den Sachen die dort bezeichneten Rechte gleichgestellt. Bei Berkauf von Wertpapieren ist zwischen der Urkunde als körperlicher Sache und dem in ihr verkörperten Recht zu unterscheiden. Nur in bezug auf erstere findet § 446 Anwendung, in bezug auf lettere §§ 433, 437—439, evtl. 451. Auch ber abstellbare Mangel ist ein Mangel, der zu vertreten ist, wenn er zur Zeit der Übergabe vorhanden ist. Es kann allerdings sein, daß ein Fehler, der seiner Natur nach nur ganz vorübergehend ist, unter Umständen als Mangel nicht anzusehen ist (NG 9. 3. 22 V 395/21).

3. Die Birtung des Gefahrübergangs. Wie der Gefahrübergang vom Eigentum unabhängig ist, so bewirkt er insbesondere nicht selbst auch einen Übergang des Eigentums (RG 108, 27). Nach § 446 kommt nur diejenige Leiftungsunmöglichkeit in Betracht, die eine Birkung des Untergangs oder der Verschlechterung der Sache ift. Ift die Leiftungsunmöglichkeit die Folge anderer Ursachen, 3. B. heimlicher Entziehung der Sache durch einen Dritten, RC 3. 11. 20 V 157/20, beruht sie auf objektiver oder subjektiver Unmöglichkeit zusolge von Umständen, die schon bor bem Untergang ober ber Berichtechterung wenigstens im Neime borhanden waren, fo

bleibt die Haftung hierfür aus § 323 unberührt und hängt nicht von dem Gesahrübergang im Sinne von § 446 ab (NG 6. 12. 05 V 210/05).

4. Bei gegenseitigen Verträgen hat nach § 323 der Schuldner die Gesahr zu tragen bis zur Erfüllung, § 275. In Abanderung von dieser Regel ist beim Kauf der Zeithuntt des Gefahrübergangs auf die übergabe der vertauften Sache festgesett. Alfo nur die nach Ubergabe der gefauften Sache eintretende gufällige Berichlechterung tommt in Betracht, auch wenn ber Reim für sie schon vor der Übergabe vorhanden war. Der Begriff der Übergabe ist der des § 433. Die Borschrift trifft daher unmittelbar nur den der körperlichen Übergabe, auch wenn sie keine vollständige Erfüllung enthält. Daher ist der Gesahrübergang insbesondere unabhängig vom Ubergang des Eigentums (NG 93, 333; 85, 320; IV 1937, 16312). Auch Sachmängel hindern den Gesahrübergang nicht. Daher geht die Gesahr auch über, wenn sich der Verkäuser das Eigentum vorbehalten hat bis zur Bezahlung des Kaufpreises (RG 85, 321), obwohl hier im Zweifel bas Eigentum auf ben Raufer unter ber aufschiebenben Bedingung ber vollständigen Bezahlung des Kaufpreises übertragen worden ist (NG 95, 105); bei Cif-Verkäusen schon mit der Abladung der Bare im Absendungshafen (96 87, 1134). Wenn aber nach dem Bertrage die Leistung des Berkäufers als erfüllt anzusehen ist, sofern er dem Räufer nur den mittelbaren Befit verschafft (§§ 930, 931), oder mit Übergabe von Dispositionspapieren, wie es 3. B. beim Verkauf "gegen Konnossement" der Fall ift, so ist anzunehmen, daß auch die in § 446 geordneten Folgen sich an die Berschaffung des mittelbaren Besitzes und an die Ubergabe der Dispositionspapiere knupfen (#6 52, 354). Der Räufer erhält hierdurch die Möglichkeit, die Sache zu überwachen. Der Gedanke der Borschrift des § 446 trifft also auch hier zu. Anders aber bei bloßer Abtretung des Herausgabeanspruchs, für die wieder die Regel des § 323 zutrifft. Ift nicht gegen Dispositionspapiere gekauft, so braucht der Käufer sie nicht anzunehmen. Zut er es doch, so ist es Auslegungsfrage, ob er damit auch die Gefahr nach § 446 hat übernehmen wollen, was im Zweifel anzunehmen ift. — Bei der Bersteigerung von geschlagenem Holz geht die Gefahr nicht schon mit dem Buschlag auf den Ersteher über, sondern erft nut der Besitzeinräumung, die auch durch Aushändigung des Verabsolgzettels geschen kann. Beim Verkauf von Holz auf dem Stamme tritt der Gesahribergang schon mit Übergabe zum Holzen, nicht erst mit dem Eigentumsübergang ein. An sich liegt es in der Natur der Dinge, daß der Eigentümer einer Sache den Nachteil, der durch den zufälligen Untergang oder durch die zufällige Verschlechterung der Sache cutsteht, das periculum rei, selbst zu tragen hat, casum sentit dominus. Im Gebiet der Verträge hat jedoch der Untergang und die Verschlechterung einer Sache, wenn sie Leistungsgegenstand ist, zugleich Vedeutung sier die Leistungsgegenstand ist, zugleich Vedeutung sier die Leistungsgegenstand ist, zugleich Bedeutung für die Leistungsmöglichkeit, und so kommt hinzu die Frage, wer die Gefahr der Leistungsunmöglichkeit zu tragen hat. Nach deutschem Recht blieb diese Gejahr auch nach Abschluß eines Kaufvertrags so lange beim Berkäufer, als er noch die "Gewere" an der Sache hatte, mahrend nach römischem Recht mit dem vollständigen Abschluß des obliga-

torischen Bertrags auch die Gefahr der Erfüllungsmöglichkeit auf den Käufer überging. Das Bon ist zur alten beutschen Nechtsanschauung gurudgekehrt, wonach erft mit der Erlangung der tatfächlichen Verfügungsgewalt über die Sache die Gefahr auf den Käufer übergeht. Voraussetzung ist aber immer, daß auch ein Kausvertrag in Kraft steht; ohne einen solchen ist die Abergabe einer Sache noch keine Erfüllung. Diese liegt zwar zweifellos vor dei einer zugefügten auflösenden Bedingung (NG 8. 1. 21 I 253/20); wie es sich aber während des Schwebens einer aufschiebenden Bedingung berhält, ist äußerst bestritten. — Näheres bei Rlasen, Die Gefahrtragung bei auflösend bedingten Käusen (1914) und Abenauer, Die Gefahrtragung beim ausschiebend bedingten Kauf und beim Kauf mit Ansangstermin in Kölner Rechtswissensch. Abhandl. Heft 5 (1932) mit Darstellung der verschiedenen Auffassungen. Nach RG 8. 1. 21 I 253/20 gilt § 446 auch für einen auflösend bedingten Kauf. Zu beachten ist überdies, daß die Parteien ausdrücklich oder stillschweigend Abweichendes über die Gesahrtragung vereinbaren können. Es handelt sich hier nicht um die Wirkung der Berschlechterung der Sache auf die aus bem Eigentum fließenden Befugnisse, sondern um die Wirkung auf die Leistungsmöglichkeit. Die Regel des § 300 Abs 1, daß bei Annahmeverzug bes Käufers ber Bertäuser nunmehr nur noch für Borsak und Fahrlässigkeit haftet (Re Recht 1920 Nr 2349) und die Regel des Gattungskaufs nach § 300 Abs 2, fteht mit diesem Grundsat nicht in Widerspruch. Benn beim Gattungstauf der Berfaufer nach § 243 Abs 2 das zur Aussonderung Ersprberliche getan hat und die ausgesonderte Sache das durch Raufgegenstand geworden ift, wird bei nachträglich eintretender Unmöglichkeit der Leistung der Berkäufer frei, § 275. Häufig wird bem Berkäufer, der nach Abschluß des Kaufvertrags und vor Cintritt der Bedingung die Kaufsache übergeben hat, die Gefahr des Untergangs, dem Räuser aber die Gesahr der Verschlechterung zugeteilt. Zu einer solchen Unterscheidung liegt kein Grund vor, Hahmann in Savignh-Atschr. 48, 370. Selbstverständlich kommt nur eine Abergabe in Betracht, die auf Grund eines Kauss und zur Ersüllung der aus diesem dem Verfaufer obliegenden Berpflichtung erfolgt, nicht auf Grund eines nebenher gehenden Bertrags, etwa einer Gebrauchsiiberlassung, wie sie gerade bei aufschiebend bedingten Kausvertragen sich finden, 916 85, 322. Es tann aber auch bei einem aufschiebend bedingten Bertrag recht wohl sinden, NG 85, 322. Es kann aber auch bei einem aufschiebend bedingten Vertrag recht wohl kause vorgeleistet werden. Das ist auch dann der Fall, wenn in der Erwartung geleistet der Bedingung werde eintreten. A. M. NG 71, 317. Der Verkäufer hat bei Nichteintritt der Bedingung nach § 812 das Küdsprderungsrecht an der vor Eintritt der Bedingung zugesügt hat, nach §§ 823 st. und §§ 276, 278. Der Käuser muß auch den Bert der gezogenen Gebrauchsvorteile zurückgeben, NG 129, 307. Auch dei einem bedingten kauf hat der Käuser gegen den Verkäuser sich einem kedingten kauf hat der Käuser gegen den Verkäuser sich einem kedingten kauf hat der Käuser gegen den Verkäuser sich einem bedingten kauf hat der Käuser gegen den Verkäuser sich ein Unwartschaftsrecht. Daher kauf hat der Käuser gegen den Verkäuser sich ein Unwartschaftsrecht. Daher kauf kauf übergeben werden. Damit können auch die an den Bedingungseintritt gefüllung übergeben werden. Damit können auch die an den Bedingungseintritt gefülligten Folgen zurückezogen werden, und dies nur als Ville der Paareintritt geknüpften Folgen zurückbezogen werden, und dies muß als Wille der Par-teien bei der Borleistung angenommen werden, § 159. Hinzu kommt, daß mit der Übergabe die Bewachungsmöglichkeit vom Berkäufer auf den Käuser übergeht. Bas vom bedingt aufschiebenden Bertrag gilt, gilt auch vom genehmigungsbedürftigen, zumal nach § 184 Abs 2 die Genehmigung rudwirkende Kraft hat und damit der Gesahr-

5. In drei Fällen burchbricht das BBB bie Regel bes Abf 1 und läßt den Gefahrübergang bor ber fibergabe stattfinden, namlich beim Grundstudstauf (§ 446 Abf 2), beim Aberjenbungstauf (§ 447) und beim Erbichaftstauf (§ 2380). Außerdem fann felbstverftandlich burch Parteibereinbarung eine Abweichung getroffen werden. Go trifft bei einem unter der Cif-Klausel geschlossenen überseeischen Abladegeschäft die Transportgefahr ausnahmsweise dann ben Bertaufer, wenn dieser bie Bewähr für Die Beschaffenheit ber Bare übernommen und sich zugleich verpflichtet hat, dem Käuser für Beschädigung der Ware Vergütung ju leisten. Dann ist der Bestimmungsort Erfüllungsort für die Verpflichtungen des Vertäusers (NG 96, 230). Diese wird häusig als stillschweigend vereinbart angenommen werden können, wenn ein Sadinbegriff (Inventar) ober eine andere Sachgefamtheit, ein Bermogen als Ganzes, ein Handelsunternehmen usw. vertauft wird. Diese Falle find bem Erbschaftstauf ahnlich. Sonderbestimmungen noch beim Werkvertrag (§§ 644, 651) und bei der Zwangsberfteigerung (828 § 56). Beim Grimbfilickfauf erfolgt der Gefahrübergang icon vom Eintrag ins Grundbuch an, auch wenn die Abergabe erft fpater erfolgt, bas Grundstud also noch nicht in den tatsächlichen Herrschaftsbereich des Käusers gelangt ift, und zwar auch dann, wenn er durch die Eintragung nicht Eigentümer geworden sein sollte. Ist dagegen die Abergabe vor der Auflassung und Eintragung tatsächlich geschehen, so ist der Gesahrübergang schon mit ber Abergabe an erfolgt. Wenn mit bem Grundftud bewegliche Cachen bertauft worden sind (Warenvorräte — Zubehör — Bestandteil), gelten für beide die Grundsäte über den Gesahrenübergang gesondert, sosern nichts anderes gewollt ist. Der Gesahrübergang tritt also nach der Regel des § 446 Abs 1 mit der Übergabe ein. Wird bei einem Doppelverkauf das Grundstüd dem einen Käuser übergeben, dem andern Käuser aufgelassen und eingetragen, so liegt für den ersten Käuser Nichterfüllung wegen unterlassener Eigentumsverschaffung vor, er hat daher den Anspruch auf § 440; der zweite kann den Kauspreis dis zur körperlichen Abergade zurüchkalten. Die Frage, von welchem der Doppelkäuser der Verkäuser den Kauspreis verlangen kann, wenn das verkauste Grundstüd nach der Übergade an den einen und nach der Eintragung des andern zufällig untergegangen ist, ist bestritten. Die einen meinen, von beiden, andere von dem, in dessen Person zuerst der Gefahruntergang eintrat, noch andere, von keinent, wieder andere nur von dem Eingetragenen. Lesteres ist zutressend und auch die Meinung der Motive. Bgl. über die Streitsrage Hermann, Zwei Rechtsfälle aus dem Gebiete des mehr-

fachen Berkaufs berselben Sache durch denselben Berkäufer (1912).

6. Abergang der Antungen auf den Käufer ist die Gegenleistung für die Tragung der Geschr; dies geschieht daher in demselben Zeitpunkt wie diese. Cuius est periculum eius est commodum. Er greift auch dann durch, wenn der Geschrübergang abredegemäß an ein anderes Ereignis geknüpft ist. Die Folge des Genusses der Ausungen ist dann auch die Tragung der Lasten. Über Auften gehören nicht Leistungen, zu denen sich der Verkäufer auf Grund eines Vertrags persönlich verpssichtet hat, insbesondere nicht die zu zahlenden Verschuferungsbeiträge. Wegen der Verteilung von Nutzungen und Lasten § 101, 103 (NG 26. 4. 11 V 472/10). Auf das Verhältnis zu Dritten, die die Nutzungen zu gewähren haben oder an die als Lasten Beträge abzusühren sind, hat die Regelung des § 446 keinen Einsuß. Ugl. aber § 573. Nur die von § 446 selbst geregelten Fälle kommen in Verracht, sonach auch die in Abs zegentete Ausnahme, nicht aber die des § 447. Veim Übergendungskauf bleibt für den Übergang der Nutzungen und Lasten der Zeitpunkt der tatsächlichen Übergabe trotz des früheren Gesahrübergangs maßgebend. In § 2380 wird die Frage besonders geregelt, edenso in Vauser nicht ab. Die Vorschriften sind dispositio.

## \$ 447

Versendet der Verkäuser auf Verlangen des Käusers die verkaufte Sache nach einem anderen Orte als dem Erfüllungsorte, so geht die Gefahr auf den Käuser über, sobald der Verkäuser die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliesert hat.

Hat der Räufer eine besondere Anweisung über die Art der Versendung erteilt und weicht der Verkäuser ohne dringenden Grund von der Anweisung ab, so ist der Verkäuser dem Käuser für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich.

& I 465 II 388; M 2 326; B 2 67.

1. Der Bersendungskauf (Distanzkauf, Fernkauf) — Gegensah: Blakgeschäft — ist ein gewöhnlicher Rauf, bei dem lediglich die Besonderheit besteht, daß der Berkäufer als Nebenleiftung die Bersendung vom Erfüllungsort nach dem Bestimmungsort übernimmt (RD56 19, 245), aber als ein Geschäft des Käufers so auch bei Bereinbarung "Raffe gegen Duplikatfrachtbrief", RG I 633/21 7. 4. 23. Hierher gehören besonders die Räufe mit eite und fob-Rlaufel. Die Borschrift des § 447 Abs 1 sest voraus, daß eine Bersendung vom Erfüllungsort aus vorliegt, nicht von einem andern vom Verkäufer einseitig bestimmten Orte (98 106, 213; 111, 25). Wenn die Parteien vereinbaren, daß die Ware von einem andern Ort als dem Erfüllungsort des Verkäufers unmittelbar versendet werden soll (Herstellungsort, Lagerort), trifft die Transportgefahr den Käufer, wenn er an dem andern Ort die Ware an die zur Ausführung der Bersendung bestimmte Person ausgeliefert hat, RG 111, 23; 46, 193. Hierzu Groß-mann-Doerth aad. S. 104ff. Dann soll die Auslieferung an die Beförderungsperson der Übergabe an den Käufer in Ansehung auf die Gefahrtragung gleichstehen. Die Borschrift bezieht sich nicht auf ben Fall, daß nach § 930 der Bertaufer ben mittelbaren Befit auf den Raufer übertragen hat. Dann ist damit die Übergabe erfolgt, und es richtet sich die Gefahrtragung nach den Regeln des Berwahrungsvertrags. Die Vorschrift bezieht sich nur auf die Kaufsache. Die nicht mitverkaufte Emballage reift auf Gefahr des Verkäufers. Aber der Verkäufer hat die Pflicht zur Verpadung. Der hiervon zu unterscheidende Fall, daß der Berkaufer die Sache an den Erfüllungsort selbst erft zu verbringen hat, kommt bei § 447 überhaupt nicht in Frage, benn die Berfendung an diesen bildet einen Teil der dem Berkäufer obliegenden Hauptverpflichtung zur Übergabe. Die Vorschrift ist selbstverständlich dispositiver Natur, es kann vereinbart werden, daß abweichend von der Regel des § 447 der Verkäuser die Gefahr der Versendung tragen solle. Darin liegt noch keine Abänderung des Erfüllungsorts. Un den sonstigen Rechten und Verbindlichkeiten der Parteien ändert § 447 nichts. Bei einer Frisssung durch den Käuser muß die gewöhnliche

Reisebauer berücklichtigt werden, **RC** 68, 329; JW 1910, 283; RC II 598/24 16. 6. 25. Der Käufer wird **Eigentümer** ber ihm übersenbeten Ware in dem Augenblick, in dem er sie annimmt und zu ertennen gibt, bag er die Ware als fein Eigentum behalten will, 96 12, 78; 39 1904, 62. Erflärt der Räufer nach Gintreffen der Ware, daß er fie befichtigen und bemnächft Bescheid geben werde, so erwirbt er das Eigentum an ihr selbst dann nicht, wenn er sie schließlich verspätet nach SGB § 377 zur Berfügung stellt, NG 108, 26. Erfüllungsort ist der "Ort der Leistung" im Sinne bon § 269, also für den Berfäufer der Ort, wo er feinen Bohnsis, bei gewerblichen Bertäufen, wo er feine gewerbliche Rieberlaffung hat gur Beit bes Abichluffes bes Raufvertrags. Die Klausel "ber Preis versteht sich franco Hamburg Freihafen" ändert am Erfüllungsort nichts (Re 111, 24). Ein inäterer Bechsel barin andert an dem einmal begründeten Erfüllungsorte nichts. § 269 bezieht sich zunächst nur auf die Ortschaft im geographischen Sinne. Innerhalb der Ortschaft liegt die Wohnung und das Geschäft, es ist daher sungemäß weiter zu sagen, daß der Berkäuser auch nur in seiner Wohnung und in seinem Geschäft zu erfüllen braucht. An diesen Vorschriften des § 269 ändert § 447 nichts. Daher ist auch eine abweichend von § 447 getrossen Bereinbarung dahin, daß der Berläuser die Gesahr (und Kossen) der Versendung tragen soll, ohne Einsluß auf den Erfüllungsort (NG 68, 78; 106, 213; 111, 25). Haben die Parteien als den gesetlichen Erfüllungsort abweichend von der Regel den Wohnsit oder die gewerbliche Niederlassung des Käufers auch für die Leistung des Verkäufers den Vertrag bestimmt, kommt nicht § 447, sondern § 446 zur Anwendung. RG 106, 212. Sofern der Käuser in einem andern Ort als dem Erfüllungsort, sei es an einer andern Orticaft ober wenigstens an anderer Stelle innerhalb der Orticaft, seine Wohnung oder sein Geschäft hat, braucht auch er nur bort seine Leistung, das ist die Zahlung des Kauspreises, zu erfüllen. Sein Erfüllungsort ist sonach ein anderer als der des Verkäusers. Da nun an sich jeder nur Zug um Zug zu erfüllen braucht, wäre, wenn jeder dei seinem Achtsstandpunkt verharrte, überhaupt die Abwicklung des Geschäfts ausgeschlossen. Der Käuser nur die Verkäuser, der Verkäuser beim Käuser den Kausepreis holen, keiner aber braucht ohne Gegenleiftung im Zuge seinerseits zu erfüllen. Es muß sonach der eine ober der andere nachgeben. Ift beim Berjendungskauf Leistung "Zug um Zug" vereinbart, so kann der Käufer verlangen, daß ihm vorher die Besichtigung der Ware ermöglicht wird (MG 16. 10. 26 I 19/26). Die Vereinbarung "nach Eintressen der Ware zahlbar" begründet eine Vorbereitungspflicht des Berkäufers. Der Verkäufer darf die Ware nicht einseitig mit Nach-nahme belasten. **366** II 706/23 30. 10. 24.

2. § 447 nun behandelt den Fall, wo der Berkäufer der Nachgiebige ist und die Raufsache dem Räuser zuführt, um die tatsächliche Abergabe an ihn zu bewirken, aber von diesen

Fällen wiederum nur den, daß dies

a) auf Berlangen des Räufers geschicht. Der dem § 447 zugrunde liegende Gedanke ist, daß der Berkäufer, der die Bersendung betreibt, im Interesse des Käufers tätig wird und dessen Geschäfte führt (RG 62, 233; 88, 38; 103, 130; SGB § 346). Dies gilt auch für ben Fall, daß ber Vertäufer mit seinem eigenen Lasttrastwagen fährt. RG 115, 162 abweichend. Deshalb ift er für das weitere Schicksal des dem berufsmäßigen Versender übergebenen Kaufgegenstandes nicht verantwortlich (96 99, 58). § 447 ift eine Ausnahme von ber in § 446 aufgestellten Regel. Erfolgt die Versendung vom Erfüllungsort an einen andern vom Käufer bestimmten oder ihn zur Zug-um-Zug-Leiftung veranlassenden Erfüllungsort für seine Leiftung aus eigenem völlig freien Belieben ober bloger Gefälligkeit des Berköufers, jo kann dieser einseitige, nicht im Einverständnis mit dem Räufer ausgeführte Aft nicht dazu führen, diefem die Tragung der Gefahr vorzeitig und abweichend von der Regel des § 446 aufzubürden. Selbstverständlich braucht das Ver-langen nicht ein ausdrückliches zu sein, sondern kann sich aus den Umständen und der Übung ergeben. Die Bestimmung darüber, wohin die verkaufte Ware zu versenden ist, steht dem Käufer zu. Daher muß sich regelmäßig der Verkäufer einer nachträglichen Anderung der Versendungsanweisung fügen, es sei denn, daß er an der Einhaltung der früheren Anweisung ein besonderes Interesse hat. NG 3W 1917, 2832; NG II 68/27 18. 10. 27. Eine gesetliche Verpflichtung, dem Berlangen des Käufers nachzutommen, besteht nicht. In vielen Handelszweigen besteht aber der allgemeine Handelszweigen besteht aber allgemeine Handelszebrauch, daß bei allen Distanzkäufen der Berkäufer die Ware zu übersenden hat und der Räufer erft zu gahlen braucht, wenn fie am Bestimmungsort angelangt ift. Damit wird tatfächlich eine Borleiftungspflicht für den Berkäufer begründet (RG 18. 1. 07 II 303/06). Da die Versendung der gefauften Ware nach dem Bestimmungsort an sich nicht zu ben Pflichten bes Bertaufers gehört, er vielmehr bamit regelmäßig nur bie Geschäfte bes Raufers besorgt, so hat er die Versendung auch statt des Käufers und in dessen Interesse, aber in eigenem Namen zu treffen (NG 26, 106). Die Folge davon, daß er des Käufers Geschäfte besorgt, ist aber, daß nun diesen die Gesahr der Versendung trifft, und zwar "ganz abgesehen von Tradition, Besitz und Eigentumserwerb" (M 326ff.). Ist der Verkäufer aus irgendeinem Grunde außerstande, diese Nebenverpflichtung zu erfüllen und die Bersendung zu bewirken, so bedeutet dieses noch nicht Nichterfüllung der Übergabepflicht aus § 433, die am Erfüllungsort zu erfolgen hat; ber Käufer kann daher auch um beswillen nicht die Zahlung des Raufpreises überhaupt verweigern, wenn es auch bei seiner Pflicht, dies nur Zug um Zug tun zu muffen, verbleibt. Ist in Aussicht genommen, daß die gekauste Ware ins Aussand gesendet werde, dies aber wegen mangelnder Aussuhrerlaubnis nicht möglich, ist der Kausvertrag deshald nicht unwirksam, NG 3W 1917, 215, 283, der Käuser kann dann Lieferung im Inland verlangen, wenn nicht berechtigte Interessen des Berkäusers entgegenstehen, NG I 627/23 8. 11. 24. Anders liegt es nur, wenn die Versendungspflicht zum wesenklichen Bestandteil des Geschäfts gemacht worden ist (NG 88, 37). Dann ist die Versendung nicht ein Geschäft des Käusers, sondern des Verskufers. Klausel "soh" NG 106, 212. Ungewöhnliche Transportschwierigkeiten stehen der Unmögslichkeit der Versendung gleich, ungewöhnliche Anstregungen braucht der Verkäuser nicht zu machen (DLG 36. 40). Eine Verssichtung des Verkäusers, die Versendung zu versichern, besteht an

sich nicht, sie kann sich aber aus Vereinbarung oder Handelsbrauch ergeben.

b) Durch bas Mittel ber Berschbung. Bersendung fest nicht begrifflich eine Berschiedenheit von Ortschaften im geographischen Sinne voraus. Auch innerhalb einer Ortschaft kann von dem Crfüllungsort (Wohnung, geschäftlicher Betriebsstelle des Verkäusers) aus nach einem andern Bestimmungsort (ber Wohnung bes Käufers ober eines Dritten, dem Bahnhof) eine "Bersendung" stattfinden. Das ist namentlich bei ausgedehnten großen Städten der Kall (DLG 2, 218; DIB 1902, 156; Rifd RrBGdr 44, 555. Berfenden ift aber bom Aberbringen gu unterscheiden. Bestritten ist, ob das Bersenden voraussett, daß es durchweg durch eine vom Berkaufer verschiedene und von ihm unabhängige Berson ausgeführt wird, oder ob es nicht jum Teil auch durch Angestellte des Berkaufers ausgeführt werden kann. Für erfte Auffassung wird (mit der früheren Auflage) geltend gemacht: Dafür spreche schon die Hervorhebung der befonderen Beforderungspersonen in § 447. Darin liegt gerade der Grund für den Gefahrübergang bom Berkäufer auf den Käufer. Der Berkäufer entläßt mit der Auslieferung ber Kauffache an den jur Ausführung der Berfendung bestimmten Dritten diese aus seiner Gewere, aus seiner Obbut: der die Bersendung Ausführende hat nunmehr die Berfügungsgewalt über sie, und da er dies im Interesse bes Räufers tut, trägt nun auch nicht mehr ber Berkäufer, sondern ber Räufer bie Gefahr. Daber findet die Borschrift des § 447 nicht auf Blangeschäfte Unwendung, wo der Berkaufer die verkaufte Sache selbst oder durch seine Leute (sein Fuhrwerk, seine Ausläuser) ins Haus bringt oder bringen läßt. Diese erhalten in der Negel nicht einmal selbständigen Gewahrsam an den Sachen, sondern find bloge Besitzbiener (§ 855), die Sachen sind bem Berrschaftsbereich und ber Verfügungsgewalt des Vertäufers damit noch nicht entzogen, und es liegt baber fein Grund vor, ihm die Tragung der Gefahr vorzeitig abzunehmen. Der Berkäufer haftet für diese Personen nach § 278. Lettere Ansicht wird dagegen von No in JW 1919, 9921 und NG 96, 258 vertreten und diese Gründe erscheinen burchschlagend. Beistimmend auch Schubert, Deutsches Kaufrecht S. 46; Jäger LB 1907, 418. Dann findet jedoch § 278 keine Anwendung. Der Spediteur ift nicht der Erfüllungsgehilfe des Berkäufers (RG 99, 56), vielmehr muß er nur bei der Auswahl der Beforderungsperson die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nach § 242 beobachten und haftet dafür nach § 276. Er haftet also nicht ohne weiteres für Misgriffe und Versehen der mit der Versendung beauftragten Person, wie z. B. die Aushändigung an einen Unberechtigten (NG 62, 333; NG 4. 5. 20 II 511/19). Singehend hierzu Großmann-Doerth aad. S. 123. Demgemäß hat der Verkäuser zu beweisen, daß er eine geeignete Person mit der Besörderung betraut hat, und salls er die Verladung übernommen hat, daß er sie auch sorgsältig ausgesührt hat (JW 01, 72512). Der Vertrag mit der Besörderungsperson ist, da der Verkäuser der Versender ist, wenn schon dabei die Geschäfte des Käusers führend und in bessen Interesse handelnd, auch bom Berkäufer in seinem Namen abzuichließen. Doch andert es nichts an der von § 447 getroffenen Regelung über den Zeitpunkt des Gefahrübergangs, wenn der Berkäufer den Bertrag im Namen des Käufers abschließt. Es kann fogar der Käufer in eigenem Namen den Beförderungsvertrag abschließen, sofern er damit nur die vom Berkäuser nach § 447 übernommene Bersendung aussuhren, nicht selbst diese für sich bewirken will (NG 6, 60; 62, 334). Bgl. § 251 A 4. Der vom Verkäufer beauftragte Spediteur oder Frachtführer ift an sich nicht ber Bertreter bes Räufers (98 84, 320; 102, 39). Wenn aber ber Spediteur bas für ben Schaben urfächliche Bersehen in Ausführung einer Weisung des Berkäusers begangen hat, die dieser in eigenem Interesse, nicht im Interesse

des Käusers erteilte, so ist die Anwendung von § 278 gerechtsertigt (NG 115, 164).

3. Der Zeithuntt des Gesahrübergangs ist die Auslicserung an die Besörderungsberson.

a) Die Auslieserung ist ein tatsächlicher Borgang, der im Sinne des kausmännischen Berkehrs die gesamten Borgänge umsaßt, die notwendig sind, um die Ablieserung zu bewirken (NG 92, 273). Auch wenn die Abholung der Ware durch Leute des Käusers ersolgt, liegt dem Bertäuser noch die Anweisung bei der Entnahme vom Lager ob (Recht 1918 Nr 1139). Sie begründet an und für sich dingliche Rechtsveränderungen noch nicht, sie enthält nicht schon die Abergabe nach § 433, die erst mit der Ablieserung an den Käuser ersolgt, und ebenso geht das Sigentum erst dann über, wenn der Käuser die Ware tatsächlich erhält und annimmt (NG 99, 57). Nur wenn der Spediteur vom Käuser oder in dessen Ausstrager zum Vertreter des Käusers behuss Empfang und Weitersendung der Ware bestellt worden ist, kann Sigentumsübergang nach § 929 angenommen werden (NG 84, 320; 102, 41; 103, 31). Die Übergabe

bes Frachtbriefduplikats vom Berkäufer an ben Räufer hat nach ber neueren Berkehrsentwicklung ebenfalls in der Regel die Bedeutung, daß daniit das Eigentum auf den Käufer übergehen solle (RC 102, 97). Ift der Verkäuser nach dem Vertrage zur "Aushebung der Lieserung im Kriegsfall" berechtigt, so tann er sogar als Eigentümer über die noch rollende Ware vor Antunft am Niederlassungsort des Käusers selbst dann versügen, wenn als Ersüllungsort der Nieder-lassungsort des Verkäusers vereindart ist (NG 92, 271). Eine während des Transports eintretende Beschlagnahme geht daher zu Lasten des Verkäusers, auch wenn der Absendungsort als Erfüllungsort vereinbart ist. Die Zusage "beschlagnahme- und verwendungsfrei" insbesondere bezieht sich nicht nur auf die Zeit des Krausabschlusses, sondern auf die Zeit des Eigentumserwerbs (NG 93, 333; 1918, 2185). Etwas anderes trifft nur dann zu, wenn die Beförderungsperson bei Empfangnahme der Sache zugleich als Vertreter des Käufers handelt und sich sonach mit der Empfangnahme durch biesen bereits die Abergabe verbindet (§ 929). Anderseits aber hat der Bertäufer seiner Berpflichtung zur Übergabe nach § 433 immer schon mit der Auslieserung an die Beförderungsperson genügt (Warn 1911 Ar 230). Ob die Auslieserung stattgefunden hat, richtet sich danach, wer die Besörderungsperson ist, und nach den konkreten Umständen. Bei Berkäusen "franko Waggon", "frei Bahnhof" beginnt die Bersendungspslicht erst mit Auslieserung in den Baggon, auf dem Bahnhof. Die Beförderung bis dorthin gehört noch zu den Übergabepflichten des Bertäufers, die deshalb auch dann auf jeine Gefahr geht, wenn er diefe Beförderung nicht durch seine Leute, sond deshand auch einen Frachtsührer oder sonstige selbständige Dritte vornehmen läst. So auch bei Klausel "fob Hamburg". NG 106, 212. Lautet dagegen der Verkauf "ab Lager", "ab Magazin", so beginnt die Versendung bereits im Zeitpunkt der Fortschassung aus dem Lager, sosenn sie den einer selbständigen Besörderungsperson ausgesührt wird. Erfolgt die Fortschassung inden durch die einen Reute das Nortschaftung inden der Versendung der Versendu schaffung jedoch durch die eignen Leute des Berkäufers, so hat die Bersendung auch dann noch nicht begonnen, es sei denn, daß diese nicht mehr in ihrer Eigenschaft als Angestellte und nach den Weibegonnen, es sei denn, das diese mat mehr in ihrer Eigenschaft als Angestellte und nach den Weisungen ihres Dienstherrn, sondern selbständig dabei handelten (a. M. M. JW 1919, 9921). — Über Abladegeschäft j. dei § 433. Bei überseeischem Abladegeschäft nicht der Vertäufer die Gesahr die Genahr Großmann Doerth aad. S. 146 st. ju MG 106, 212 u. 161 st. Viber "Pob" ladung kann "auch die Eigenschaft der Ware bestimmen" (3. B. dei Getreide) MG 104, 4.

b) Die Bestimmungen des § 447 gelten sowohl für den Speziesskauf als den Genuskauf.

Bei Gattungsichulden muß zwar regelmäßig bie Sache, bevor ber Gefahrubergang eintreten fann, erst ausgeschieden und konkretisiert werden (§ 243). Die Konzentration ift eine einseitige Handlung des Verkäufers und es bedarf nicht hierzu der Benachrichtigung des Käufers. Sie liegt nicht vor, wenn nur im Junern des Bertaufers die Bestimmung getroffen wird, sondern es muß eine äußerlich erkennbare, tatsächliche Ausscheidung stattgefunden haben. Nach § 447 sollen aber dieselben Tatbestände, die den Gesahrübergang bewirken, auch die Konkretisierung eintreten lassen, 986 57, 141; 106, 212; 108, 187; 111, 25; Großmann-Doerth aad. S. 124. Hierzu genügt unter Umständen schon die Absendung der Berladungsanzeige, die bloße Einladung ins Schiff bewirft den Abergang der Gefaßr regelmäßig noch nicht (NG 88, 392), ebensowenig die Benennung bes Dampfers (96 92, 128). Anderseits hindert die Absendung in einer Sammelladung den Gefahrübergang an sich nicht, sofern die für den Käufer bestimmte Bare aus der Sammlung genugend konkretisiert ift. Auch bei Sammelladung geht die Gefahr auf ben Raufer über. Käuser bilben eine Gesahrengemeinschaft. Eiffer, Die Besahrtragung beim Kausvertrag in rechtsvergl. Darstellung (1927) S. 12. Der bloße Umstand, daß die Ware dann zugleich mit andern versendet wird, steht nicht entgegen. Wenn vorgesehen ift, daß der Verkäuser von Gattungssachen (Getreide) zum Zwecke der Vertragserfüllung den Bruchteil einer größeren Menge anbieten dars und der Käuser dann in eine Gemeinschaft mit den übrigen beteiligten Empfängern eintreten muß, so genügt der Verkäuser seiner Verbindlichkeit nicht erst durch Verschaffung des Eigentums an der im Bertrag bestimmten Menge, sondern schon durch Berschaffung bes Miteigentums zu entsprechendem Bruchteil an ber größeren Menge. Diese größere Menge ift aber bann auch die bestimmte Sache, auf die fich bas Schuldverhaltnis nach § 243 beschränft (NG 88, 391). Das gleiche gilt bei Zuvielsendung. Ist der unbestellte Teil besonders ausgeschieden, so bleibt der bestellte konkretisiert. Kur wenn dies nicht der Fall ift, fehlt es baran, und es fann dann ein Gefahrnbergang mangels Bestimmtheit ber Sache nicht

c) Die Übergabe eines taufmännischen Dispositionspapiers fann vereinbarungsgemäß zwar als Abergabe ber Bare im Ginne bon § 433 gewollt fein, fie ift aber noch nicht die Auslieferung ber Ware felbft an die Beforberungsperson. Daher geht die Gefahr des Transports der Ware bei Aushandigung des Dispositionspapiers an den Beförderer noch nicht auf den Räufer über. Die Gefahr bes Transports bes Dispositionspapiers aber trägt der Räufer nur, wenn diefes felbft Gegenstand des Raufes ift. Demnach verbleibt cs in beiden Fallen bei der Regel des § 446. Es ist zwar regelmäßig zwischen Berladung und Ausstellung bes Konnossements oder Ladescheins zu unterscheiben, die Berladung hat aber zugleich die Bedeutung der Übernahme der Ware gur Beforderung (Re 104, 4).

- d) Die Übernahme der Versendungskosten durch den Verkäuser abweichend von § 448 hat auf den Übergang der Transportgesahr nach § 447 ebensowenig Einsluß wie auf den Ersüllungsort (NG in Gruch 48, 1014). Bgl. insdes. das "Cis-Geschäft" bei § 433 A 10hcc. Über "Cis-Alausel" Großmann-Doerth aad. S. 202ff., 214, 249. Kein Hall des § 447 ist die Vereindarung einer Fod-Alausel, insdesondere auch sür den Übergang der Gesahr des Transportes (NG 106, 212). Auch die Mausel "ausgeliesertes Gewicht" enthält keineswegs die Abwätzung der Gesahr auf den Verkäuser (Warn 1918 Nr 27). Die Alausel "frei Waggon" hat auf die Übersendungspssicht und wer die Sisenbahnwagen beschaffen soll, keinen Bezug. Sie regelt nur die Verkeilung der durch den Transport veranlaßten Kosten. Dagegen besieht ein Handelsbrauch dahin, daß der Verkäuser auch hier die Versendung der Ware zu bewirken habe (NG 103, 129). Der Verkäuser wird aber dabei regelmäßig nur als Beaustragter des Käusers tätig (NG 11. 4. 22 11 461/21).
- 4. Die Gefahr, deren Übergang in § 447 geregelt wird, beschränkt sich ausschließlich auf die Beförderungsgefahr, d. h. die Schäden, für die die Tatsache der Bersendung ursächlich wird, wenn auch nur als Mitursache (NG Warn 1918 Ar 27; RG 11. 4. 05 III 475/04). Sie betrifft aber nicht nur eine körperliche Beranderung ber Sache, wie NG 93, 333 annimmt, sondern auch eine rechtliche, insofern fie nur eben in der Versendung ihre Mitursache hat. NG 96, 58. Dies ift allerdings regelmäßig nicht der Fall bei einer im Inland erfolgten obrigfeitlichen Beschlagnahme, die berhindert, daß der Berkaufer seiner Eigentumsübertragungspflicht nicht mehr nachkommen kann (RG 106, 17; JW 1918, 2185; 1922, 641). hier greifen die Grundfage von der Unmöglichkeit der Leiftung Plat. Bu unterscheiden von friegswirtschaftlicher Beschlagnahme ist jedoch die Beschlagnahme durch Feindeshand (im Ruhrgebiet), die durch die Ubergabe zur Bahn und Zuführung in das Gebiet erft ermöglicht wurde Diese ift eine echte Beforderungsgefahr. Es fallen daher barunter Be-(RG 114, 407). schädigungen durch Einwirkungen und Einflusse der Reise und der ihr dabei gewordenen Behandlung, ferner auch der Verluft und das Fehlgehen der Sache, ihr Verfehlen des Empfangsberechtigten und des Bestimmungsorts. Hierzu gehören auch Mißgriffe und Versehen der Beförberungspersonen, die die Aushändigung der Sache an einen Unberechtigten vornehmen (Re 62, 332), ihre Berpfandung burch folde ufw. Der Gefahrübergang umfaßt alfo nicht bloß die in § 446 Abs 1 ausbrücklich erwähnten Beränderungen im Bestand der Sache. Es ist kein vernünftiger Grund bentbar, warum der Käufer nicht auch dann die Gefahr der Bersendung tragen foll, wenn der ordnungsmäßig ausgesuchte Spediteur aus eigner Entschließung die Ware mit einer Versicherung belastet, von deren Bezahlung die Auslieserung der Ware an den Käuser abhängig ift (RG 99, 56). Wenn jedoch die Sache während der Beforderung aus andern Grunden. etwa wegen ber ihr ichon vorher anhaftenben Mängel, fich verichlechtert ober zugrunde geht, so haftet hierfür der Berkäufer nach den Grundsagen über Gewährmangel weiter, der Schaben trifft nicht ben Kaufer (NG 62, 334). Berzögerung fann auf Umständen der Beförderungsweise beruhen, es kommt hier auf den einzelnen Fall an, NG 87, 134 verneint dies. Bei Unterbrechung ber Berfendung bewendet es bei dem einmal erfolgten Gefahrübergang. Beruht die Unterbrechung aber auf einem vom Berkäufer zu vertretenden Umftand, fo tann ber Räufer dafür Schadenserfat berlangen. Berlangt der Berkaufer die Rudjendung ber an ben Räufer abgelieserten, von diesem aber bemängelten Sache zum Zwede sachnännischer Untersuchung und geht die einem Spediteur zur Rückendung vom Käuser übergebene Ware bei diesem ohne Verschulden des Käusers verloren, so dommt es darauf an, ob die Beanstandung der Ware durch den Käuser berechtigt war ober nicht. Letzterensalls haftet der Käuser nach § 324 Abs 2 auf Aahlung des Kauspreises. In dem Verlangen des Verläusers auf Kückendung liegt nicht ein von dem Raufgeschäft unabhängiger felbständiger Auftrag, für bessen Rosten und Verluft ber Bertäufer hat einstehen wollen, MG 106, 294.
- 5. Ein Zuwiderhandeln gegen die Anweisungen des Käusers ändert grundsätlich nichts am Übergang der Gesahr nach Abs 1. Es begründet nur eine Haftung des Verläusers für den gerade aus der Abweichung entstandenen Schaden. Dem Käuser liegt somit der Beweis ob, daß die Abweichung für den Schaden ursächlich geworden ist. Daß die Abweichung die ausdchließliche Ursache war, ist nicht erforderlich, es genügt der Nachweis, daß der Schaden nicht eingetreten wäre, wenn der Vertäuser die getrossenen Anordnungen des Käusers nicht verletzt hätte (NG 11.4, 05 111 475/04). Der Nachweis einer dringenden Beranlassung für die Abweichung (Tatsrage) dient aber dem Bertäuser als Vesereiungsgrund, und im allgemeinen ist anzunehmen, daß der Verlaufer hon der ihm angewiesenen Versendungsart dann abzugehen besugt ist, wenn ihm wegen der damit verhundenan Schwierigkeiten die Besolgung nach Treu und Glauben nicht wehr zuge mut et werden kann (NG JR 1917, 21.8). Ernnläussich sieh die Vessimmung darüber, wie und wohin die versausse Auserzung der ihm gegebenen Versendungsanweisung sich regelmäßig auch einer unchträglichen Anderung der ihm gegebenen Versendungsanweisung sügen, indes er braucht Es dann nicht, wenn er an der Einhaltung der früheren Anweizung ein besonderes Interesse has (NG RB 1917, 283²; NG 15. 12. 21 VI 492/21). Wenn eine große Export besonderes Interesse has (NG RB 1917, 283²; NG 15. 12. 21 VI 492/21). Wenn eine große Export bes

treibende Handelsmühle mit der kob-Klausel verkauft hat, kann nicht von ihr verkanat werden. bak fie nach einem andern als dem ursprünglich bestimmten Ort bes Intands liefere.

6. Für ben Abergang von Rutungen und Laften bewendet es bei ber Borichrift bes 8 446. er wird in § 447 nicht vorausgenommen. Die Früchte eines Tieres behält sorach ber Bertäuser

trop ber Ablieferung gur Abersenbung.

7. Über Gefahrübergang beim Nechtskauf § 451, beim Wertvertrag § 644 906 2. Quisbewahrungspflicht des Raufers nach hier § 379 auf Koften und Gefahr des Bertaufers bleibe bestehen. Die Rahlungspflicht bes Räufers ift ausgesett, bis diefer die Möglichkeit bat, bie Bare negleigen. Die Kantingspriedigen der Gerbeiten der State der Gerbeiter unt, die Abarte der Erstelle der Gerbeiter unt der Aufgereiter unt der Gerbeiter der Gerbeiter unt der Gerbeiter der Gerbeiter

Die Rosten der Ubergabe der verkauften Sache, insbesondere die Rosten des Meffens und Wagens, fallen dem Verkaufer, die Roften der Abnahme und der Versendung der Sache nach einem anderen Orte als dem Erfüllungsorte fallen dem Käufer zur Last. Ist ein Recht verkauft, so fallen die Kosten der Begründung oder Abertragung des Rechtes dem Verkäufer zur Last.

Grundbuch, mit Cinichluft ber Noften Der gu bes & M. 1828 S. M. 390: Al Bak Langen

1. Das Geset nuterscheidet drei Arten von Kosten:

a) Die Übergabetosten, die durch die Leifung des Vertäufers entstehen. Sierzu gehören beim Versendigen. Die Kosten des Transports ilbst sind seine Übergabetosten mehr, sie ktägt der Kaufer. Die Kosten des Transports ilbst sind seine Übergabetosten mehr, sie ktägt der Kaufer. Die Kosten des Messens und Kägens sind vier vann Ibergabetosten, wenn der Aufen der Bare aus einer größeren Beige vorgenommen wird oder zur Preisdendigen und des Aufer vorgenommen wird der zur Preisdendigen und des Messens sie Kermessens sonen auch der Kermessens sinden auch der Kermessens sinden der Kermessens sinden der Kermessens sinden der Kermessens sinden auch der Kerpadung sind bei Versendung nach dem Erfüllungsort ebensieß Übetgabetossen auch die Nüssischen kermessens sind der Kermessens sind der Kermessens sind der Kermessens sind der Kermessens sinden der Kermessens sind der Kermess paang into der Ferenouna nam dem Ernaungsbet edenfalls übergabetoken auch die Aus-führfteuer (vanisch) 17, 292), die Judersteuer (NG LF 1918 Sp 4183). Son den Ver-paaungskoften sind die Kosten der Aufmachung zu unterscheibeig! Die Gesahr der Aus-zendung der Verbachung trägt der Käuser (NG Gruch 48, 1015). Die Justjung der "Käch-nahme" olt den Verkauer dagegen sichern, daß die Vaxe vor Jahlung des Preises aus seiner Verfügungsgevolt sommt, die gesehlichen Regeln über Tragung der Gesahr und Kosten Neiben unberührt (98 16. 9. 21 111 54/21)

b) Die Abnahmetoften find Diejenigen Roften, bie entfteben, wenn ber Rdufer Die Gache

in feine Berfügungsgewalt übernimmt.

c) Die Roften ber Borfendung nach einem andern Dit als bem Erfüllungsort. Hierher gehören auch Zölle und Steuern. Die Transportversicherungsprämie zühlt nicht zu den Transportkoften. er die Enfacesermenne der M

Dieje vom Gejeg borgenommene Roftenlaftverteilung wirb häufig durch Rlaufeln im Sandels-

vertehr geandert:

verteht geändert:

a) ab Lager", "frei ab Fabrit" und ähnliche. Der Käuset hat sämtliche Transporttosten, nach Handelstitte hänzig auch die des Hernntertragens vom Lager, zu tragen.

b) "frei Bahn", "frei Ufer". Der Bertäuser trägt die Kosten dis zur Bahn, von da ab
der Käuser.

v) "frei Waggon" (= fow) und "frei Kahn" (= iok) find der Mænfel "fob" nachgebildet. Bgk. zu § 433 A 10dd und zu § 447.

Bgl. zu § 433 A 10 dd und zu § 447.

d) "franto" ogt zu § 433 A 10.

e) "Truckfbafis", "Frachtparität" eines bestimmten Orfes zur Berechnung der Kosten f) "tret Haus". Her ist zweiselhaft, ob auch die Kosten des Hineinchaffens daruntersallen ("frei hinter Känfers Speicher"). "Kob Hamburg" in nicht reine Spejenslaufel) sie verpflichtet den Vertäufer, die Bare in Hamburg an das Schiss zu bringen. Die Vestürberung zum Schissische Die Vertäuser. Die Vertäufer, der Vertäuser und während ihr trifft die Gefahr ben Vertäuser, was 106 212

Der gesehliche Erfüllungsort wird durch berartige Bereinbarungen über die Kostenlast nicht geandert, ebenfowenig der Zeitpimft bes Wefahritbergaugs. Commerhin fonn ugd, Parteiwille oder Handelsbrauch auch diese Anderung, danit verbunden sein; so hei Klausel "irei ab" (NG 34, 63). Die Kosten des Gas- und Bassermessers sallen an sich dem Vertäuser dem Gas und Basser zur Last. Durch besondere Abrede kann natürlich Abweithendes vereinbene iberden mib geschieht gerade hier vielfach vetsüblich durch Unserlegung eines wen semier zu zahlenden "Mietzinsch" für diese Meffer. ber Bermaltung ber Cache beauftragt batte.

2. Beim Berfendungstaufe treffen die Abnahme- und Berfendungstoften ben Raufer deshalb, weil diese Auswendungen im besonderen Interesse des Käufers liegen und auf seine besonbere Beranlasjung erforberlich werden (§ 447 A 2). — Auch der Frachturkundenstempel gehört zu den Beförderungskosten (NG 68, 43). Die Zulässigkeit der Nachnahme soll den Berkäuser dagegen schützen, daß die Ware vor der Zahlung des Preises aus seiner Verfügungsgewalt kommt, läßt aber die gesetlichen Regeln über die Tragung von Gesahr und Kosten unberührt (MG 16. 10. 21 III 54/21).

8. Ift zur Begründung und übertragung eines Rechtes gerichtliche ober notarielle Beurkun bung notwendig, so treffen biese ben Berkaufer, ebenso bie Stempelgebuhren. Will der Berka ufer sich dabei durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, so hat diese Kosten der Bollmacht Berteilung der Verkäufer im Zweisel auch dann zu tragen, wenn abweichend von § 448 der Käufer die Kosten der Begründung ober Übertragung übernommen hat, da die Bevollmächtigung nicht zum eigentlichen Akt der Begründung des Nechtes selbst gehört. Abs 2 gilt nicht sur Berkauf eines Rechtes an einem Grundstück; vgl. § 449.

# 8 449

Der Räufer eines Grundstuds hat die Rosten der Auflassung und der Gintragung, der Raufer eines Rechtes an einem Grundstüde hat die Rosten der jur Begründung oder Übertragung des Nechtes nötigen Eintragung in das Grundbuch, mit Ginichluf ber Roften ber ju der Gintragung erforderlichen Erklärungen, ju tragen. Dem Raufer fallen in beiden Fällen auch die Roften der Beurkundung des Kaufes zur Laft.

E I 466 II 390; M 1 328; B 2 68.

Roften beim Rause eines Grundftuds. Geregelt wird hier die Rostenpflicht allein im Berhältnisse der Parteien untereinander, dagegen nicht auch Dritten, wie dem Notar, dem Fistus gegenüber (96, 96, 48). - Unter den "Roften" find nur die durch den Berauherungsatt felbft veranlaßten Gebühren und Auslagen zu verstehen (AG JW 1911, 36313), etwa notwendige vorgängige Bereinigungen des Grundbuchs, nach GBD §§ 40,41 erforderliche vorgängige Eintragungen des Berkäufers selbst gehören nicht darunter (§435). Zu den Rosten der Beurkundung gehören hier auch die nicht nach § 313 notwendigen. Die an die Gemeinde zu entrichtende Umsatztener fällt daher (RG aaD.) an fich nicht unter diejenigen Roften, die der Baragraph im Auge hat (ftreitig); denn fie wird nicht durch ein der Übertragung des Eigentums dienendes Rechtsgeschäft begründet. Ihr rechtlicher Grund ist vielmehr die Tatsache der Eigentumsveränderung (NG 75, 208). Falls über Haftung für die Umsatsteuer Streit besteht, werden in erster Linic die einschlägigen Bertragsbestimmungen auszulegen sein, und zwar unter Berücksichtigung einer hier eiwa schon entstandenen Berkehrssitte. Eine Bertragsbestimmung, wonach der Käufer "ben Stempel und die famtlichen übrigen Kosten zu tragen hat", läßt die Auslegung zu, daß dem Räufer auch die Umsatsteuer zur Laft fallt, selbst wenn beibe Teile von ihrem Bestehen beim Bertragsabschlusse keine Kenntnis gehabt haben (MG 12. 12. 10 V 232/10). hat der Käufer die Umfatsteuer übernommen und hat er die Entgegennahme der Auflassung verzögert, dann muß er, wenn inzwischen die Steuer erhöht worden, auch die Erhöhung tragen (2006 2. 3. 10 V 204/09), und zwar infolge des zu vertretenden Bergugs. Faus beide Teile ber Gemeinde gegenüber verpflichtet sind, muffen die Grundfape ber §§ 420ff., insbesondere § 426 herangezogen werden. Übernimmt der Erwerber vertragsmäßig die Entrichtung der Umsatsteuer, dann hat der Berkaufer das Interesse des Erwerbers dahin wahrzunehmen, daß nicht eine zu hohe Steuer berechnet wird (NG 2. 12. 14 V 308/14). — Die den Berkaufer nur persönlich belastende Bertzuwachssteuer (vgl. § 436) soll im wesentlichen den unverdienten Gewinn und daher aus volkswirtschaftlichen Gründen den Berkaufer treffen; um die Haftung auf den Räufer abzuwälzen, bedarf es somit auch einer zweifelsfreien Bertragsbestimmung (NG 328 1911, 7491; Warn 1912 Ar 297), und es ist ein zweiselsfreier Beweis erforderlich (NG 72, 395; Gruch 1912, 108; NG V 13/11 26. 6. 11). Die Beräußerung spielt betreffs der Wertzuwachssteuer nur insosern eine Rolle, als bei ihr zutage tritt, daß der Beräußerer den Gewinn gemacht hat. Uber die Begriffe "Umfatfteuer" und "Wertzuwachsfteuer" vgl. noch § 436 Al und Re 398 1910, 2283. — Die Roften des Zuschlags bei der Zwangsversteigerung hat der Ersteher zu tragen (BBG § 58).

### \$ 450

Ist vor der Ubergabe der verkauften Sache die Gefahr auf den Raufer übergegangen und macht der Verkäufer vor der Ubergabe Verwendungen auf die Sache, die nach dem Ubergange der Gefahr notwendig geworden find, fo kann er von dem Raufer Erfat verlangen, wie wenn der Raufer ihn mit der Verwaltung der Sache beauftragt hätte.

Die Berpflichtung des Räufers zum Erfate sonstiger Berwendungen beftimmt fich nach den Borfchriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag.

E I 464 II 389; M 2 325; B 2 64; 6 170.

1. Die Borschrift will nicht eine Berpflichtung des Berkäusers zu Berwendungen auf die Sache ausstellen. Inwieweit der Verläuser zu solchen Verwendungen noch nach Abschluß des Kausvertrags verpslichtet ist, ist ausdrücklich im BGB nicht bestimmt, es ergibt sich aber eine solche aus der Verpslichtung zur Übergabe der gekausten Sache nach § 433 (vgl. A 8cdd), die auch nicht notwardie ausschaft auch nicht notwendig mit dem Übergang der Gefahr auf den Käufer vollständig erlischt, z. B. bei Unterbrechung ber Bersendung im Falle bes § 447 wieder wirksam werden kann.

2. Die Borfdrift behandelt vielmehr nur die Fälle, in denen tatfächlich nach Abschluß des Kaufvertrags und vor der ilbergabe der Sache vom Verkäufer Verwendungen gemacht worden

find, und unterscheibet hierbei, daß bas geschehen ift.

(Abj 2) a) auch vor dem Übergang der Gesahr (der ja mit der Übergade nicht zusammenzutreffen braucht). Für diesen Fall hat der Verkäuser, wenn die Verwendungen einer Geschäftsführung ohne Austrag nach § 677 entsprechen, nach den Vorschriften des § 683 (ohne daß er geradezu ein Geschäftsführer wird) Ersat der Auswendungen wie ein Beaustragter zu kennten alse nach § 670 sameit sie den Unswendungen wie ein Beaustragter zu beauspruchen, also nach § 670, soweit sie den Umständen der Meinung des Verkäufers nach erforderlich waren. Ausgenommen sind jedoch die zur Erhaltung der Kaufsache notwendigen Berwendungen, da diese der Berkaufer nicht als Beschaftsführer bes Käufers und in bessen Interesse, sondern zufolge der unter 1 bezeichneten Verpstichtung im eigenen Interesse macht. Der in Abs 2 vorgesehene Fall liegt hier also gar nicht vor. Geringfügige Leistungen bei Erfüllung des Bertrags werden als durch den Kaufpreis mit abgegolten angesehen und daher nicht besonders vergütet, wie in der Negel die Verpackung. Wenn jedoch die Verpackung besondere Aufmerksamkeit und Auswendungen erfordert (bei Glaswaren), kann auch eine besondere Bergutung beausprucht werben (RDHG 3, 115). Mit forsschreitender Berteuerung der Berpadungemittel überhaupt schwindet die Bermutung, daß sie durch den Maufpreis mit gebeitt

(Abi 1) b) Rach bem Abergang der Gefahr, welcher Fall nach § 446 Abi 2, nach § 447 und bei besonderer Bereinbarung eintreten fann. Dann hat der Berkaufer wie ein Beauftragter nach §§ 669, 670 Erfat vom Käufer zu verlangen, jedoch mit den Einschränkungen, daß die Aufwendungen einmal auch objettiv notwendig waren (im Gegensan zu § 670), sodann daß diese Notwendigkeit für die Auswendungen nach dem Gesahrübergang eingetreten ist. Auch hier sinden diese Borschriften nur entsprechende Anwendung, der Verkäuser wird behandelt, "wie wenn" er Beaustragter wäre, nicht wird er direkt zum Beaustragten gestempelt. Diese Vorschriften sind baher immer nur sinngemäß im Rahmen ber Pflichten aus einem Kaufvertrag

3. Kommt der Verkäufer ausnahmsweise in die Lage, nicht nur nach Abschluß des Kaufvertrags und nach Übergang der Gesahr auf den Käuser, sondern auch nach Übergabe der Kaussache Berwendungen auf sie zu machen, was z. B. in Fällen der Ersahübergade, der Abergabe durch Dispositionspapiere, aber auch sonst möglich ist, so richtet sich die Ersahpslicht entweder nach dem zugrunde liegenden Rechtsverhaltnis, traft beffen ber Bertaufer in die Lage tommt, noch Auswendungen auf die Sache zu machen wie etwa im Fall bes § 930, ober es finden unmittelbar bie Borfchriften fiber Geschäftsführung ohne Auftrag Anwendung.

4. Die Ansprüche aus § 450 geben dem Berkäuser ein Zurückhaltungsrecht nach § 273.

# § 451

Ist ein Necht an einer Sache verkauft, das zum Besitze der Sache berechtigt, fo finden die Borfchriften der §§ 446 bis 450 entsprechende Unwendung. Œ I 463 II 391; M 2 325; B 2 62.

Much bei bem Bertaufe von Rechten, die jum Befite berechtigen (§ 433), ift für ben Gefahrübergang die Übergabe ber Sache und im Falle einzutragender Rechte die Übergabe oder die zuvor erfolgte Eintragung (§ 446 Abf 2) entscheidend.

#### § 452

Der Räufer ist verpflichtet, den Raufpreis von dem Zeitpunkt an ju verzinsen, von welchem an die Autzungen des gekauften Gegenstandes ihm gebuhren, fofern nicht der Raufpreis geftundet ift.

E I 467; M 2 329; \$ 2 09.

-1. Bol. 8 446. Die Berginfungspflicht bes Sanjers beruht auf bem Grundfage, daß niemand die Sache und zugleich den Kaufpreis nuben soll. Entscheidend if für den Beginn der Verzin-jungspflicht regelmätig der Ubergang des Autungsrechts auf den Käufer, nicht die Übergabe. Die Nutungen können namentlich auch vor Eintrag des Käufers in das Grundbuch von diesem gezogen werden. Es genügt, daß die Rusungen dem Käufer ferner rechtlich gebühren. RC 80, 371. Daß er tatfächlich folche gezogen hat oder gieben konnte, ist nicht Boraussehung. Bei Kaufleuten untereinander abweichend Sow § 353. Nach § 246 betragen die Zinfen 4 v. S., für beiderseitige Handelsgeschäfte 5 v. H. nach BBB & 352. Die Zinsen sind nicht Berzugszinsen oder Vertrags-3msen, fondern gesetliche Brufen: (Res 80, 373). Anwendung des § 452 sept voraus, daß teine Vereinbarung hierüber getroffens Wenn dies geschen, ift für § 452 tein Raum. 26 10. 11. 15. V 241/15. Wenn Berzinfung des gestundeten Mestes ausgemacht, findet § 452 feine Anvendung (Barn 1916 Nr 19). Dann kann der Berkäufer die Berzinsung auch insoweit verlangen, als er die Ruzungen der Sache nach dem Tage des Beginns der Verzinfung noch bezogen hat (NG 12. 6. 20 V 17/20). Nugungsentgelt nach § 36 PronteignGes ift etwas anderes (BG 98, 43).

98, 43). 2. Vgl. § 433. Eine **Standung** fiegt nut dann vor, wenn abredegemäß der Kaufpreis erst 2. Vgl. § 433. Eine **Standung** fiegt nut dann vor, wenn abredegemäß der Kaufpreis erst beweisen (KG DIF 1903, 250), die liegt nicht vor, wenn wie der Zahlungstermin so auch der weienrliche Teil der dem Verlaufer obliegenden Leisnungen hinausgeschoben sind und entweber beide Leistutgen Zug um Zertaufer ditigenden Leintugen hind unge und eine des deitet beide Leistutgen Zug um Zug erfällt werden sollen oder die Zahlung vor der Leistung des Vertäufers fällig sein soll (NG 60, 138, wo Etundung verneint wird, salls der Kaufpreis zwar nach der Metagte, aber vor der nach der Auflassung verneint wird, salls der Kaufpreis zwar nach der Metagten der Vertauften Grundstück fällig ist. Kein Singusschieden der Kätligteit, also teine Etundung, wenn der Gläubiger dem Schuldner eine undestrimmte Frist zur Anschaffung van Geto einräumt (NG 83, 181). Zedenfalls mith die Stindung dem Käufer ein Kacht auf Kockling des Vertäufers geben, während aus einer ihm bisser bioß etwiesenen Nachschaft kein Recht und teine Verpflichtung erwachsen kann der Verpflichtung erwachte kann der Ver Ist dem Käufer anstaft der Batzahlung die Regelung mittels eines Alzepts nachgelassen, so wird der Kaufpreis sowie auchgelassen, sowie der Kaufpreis sowie auchgelassen, sowie der Kaufpreis sowie auchgelassen (RG Seuffl 63 Ar 391). § 452 überhaupt nicht anwendder, wenn Kaufpreis nicht in dar gezahlt, sowdern dittel überhahme von Hoppotheken gedeck werden soll. — Über die Beweislast, solls der Kaufer Stundung einwendet, voll § 433. Bestwitzt it, ob mit Ablauf der Stundung alle in der Stundung erforder wird. die Finspficht aus § 452 ohne weiteres beginnt oder Verzugsehung erfordert wird. Ersteres ift zu beschen; die es sich dei zu der Verzugsehung erfordert wird. Ersteres ift zu beschen; die es sich dei zu der Verzugse, sondern um gesehliche Zinsen handelt.

3. Einseitzge Nüngangigmachung der Erindung ist nach § 321 möglich, auch § 610; sie kann auch als stüschweisend vereindart gelten (§ 242; NG 66, 389). Der Konkurs des Nachleistungspflichtigen gibt un sich kein Recht aus § 321 (NG 56, 240).

and and huldhold than nur thin opn? \$ 453 Aft als Raufpreis ber Marttpreis beftimmt, fo gilt im Zweifel ber für ben Erfüllungsort zur Erfüllungszeit maßgebende Marktpreis als vereinbart.

- E I 461 II 392; M 2 322; B 2 57. 1. Uber den Begriff "Martturcis" vgl., au §\$ 433 u. 385 und NG 34, 119. Er ift ber Durchschnittspreis, wie er fich auf Grund der Marktlage für die in größerem Umfang abgesetten Waren bildete, unabhängig von börsenmäßiger oder amtlicher Festsebung, die jedoch ein wichtiges Beweis-moment abgeben. Der Mattepreis ist nicht norwendig dasselbe wie der "angemessene Preis". Die Bestimmung des Marktpreises kann ausdrücklich oder stillschweigend getroffen werden (Brot 1, 466), was insbejondere bei marktgängiger Ware zutrifft, dagegen auf den Kleinhandel überhaupt nicht paßt (Brot 2, 57). Hier wird der übliche Ladenpreis als vereinbart gelten. Unter Umständen greift ble Bestinkniutig des \ 306 Blay (Prot anD.).
- 2. Bloge Bernintung für eine Bereinbarung, die durch ben Nachweis einer andern Partei-absicht entkräftet werden kann. Die Beweislaft in dieser hinsicht liegt dem Behauptenden ob. Läßt sich ein Marktpreis am Crisillungsorte nicht ermitteln (NG 34, 119), so ist als Parteiwille weiter anzunehman, daß gesten soll der "zur Zeit der Erfüllung für den Erfüllungsort maßgebende Marktpreis" (Prot 2, 58), mithin der Preis desjenigen Ortes, der auch den Markt des Erfüllungsorts beherrscht. Läßt sich der Marktpreis des bezeichneten Ortes nicht mehr bestimmen, weil die Notierungen dort aufgehört haben, so ist gemäß § 242 zu erwägen, ob nicht andere Breisfestsetzungen an eben jenem Orte als Ersatz für die Preisnotierungen zu gelten haben (RG FW 07, 55). — Als Erfüllungsort (§ 269) tonimt her der für den Bertäufer maggebliche in Betracht (Brot 2, 57). Besieht am Ersüllungsort tein Marktpreis, kann der des nächsten größeren Ortes maggebend sein. Die Ersullungszeit bestimmt sich nach § 271. Bei Sutzesssiblieferungsverträgen wirkt nicht ohne weiteres bie fpatere Preiserhöhung für die späteren Lieferungen (23 2, 455; 3, 682).

3. Die Beweistaft regelt sich wie solgt: Fordert der Verkäuser den Marktpreis, so muß er beweisen, daß dieser (ausdrücklich oder stillschweigend) verabredet worden ist, während der Käuser gegebenensalls zu beweisen hätte, daß der Preis in anderer Art bestimmt worden sei. Fordert der Mäger den üblichen Ladenpreis oder einen allgemein angemessenen Preis, und macht der Käuser demgegenüber geltend, daß der Preis in dieser oder jener Art bestimmt worden sei, so muß der Kläger den Beweis dasur erbringen, daß der Preis abredegemäß auf die von ihm geltend gemachte Art habe berechnet werden sollen (RG Seussul 58, 266; Recht 07, 376).

# § 454

Hat der Verkäufer den Vertrag erfüllt und den Kaufpreis gestundet, so steht ihm das im § 325 Abf 2 und im § 326 bestimmte Rücktrittsrecht nicht zu. E II 303; § 2 60.

1. Beigrantung bes Rudtrittsrechts beim Raufe gegenüber ben §§ 325, 326. Boraussebung hierfür ift erstens, daß der Berkaufer bereits erfüllt hat, und zweitens, daß ein Kreditkauf borliegt. In § 454 handelt es sich um eine Ausnahmevorschrift, die streng auszulegen ist (Warn 1915 Nr 259). Schon nach bem Wortlaut ift fie nicht anzuwenden bei unentgeltlichen Geschäften, bei der Ausstattung, bei Beräußerungen traft Gesetes. Der Ausschluß des Rückrittsrechts wird lediglich an die Tatsache der Erfullung durch den Berkäuser geknüpft. Auch die Nichterfüllung, die auf Berschulden des Berkaufers beruht, tann unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben niemals ber Erfüllung i. G. von § 454 gleichgeftellt werben. Rich 118, 104. Auf ben Borbehaltsverfauf nach § 455 ist die Borschrift um deswillen nicht anwendbar, weil solange die Bedinaung nicht eingetreten ist, der Verkäuser noch nicht voll erfüllt hat, **RG** IV IV 5667; HR 1928 Ar 1967. **HG** II 148/26 7. 12. 26. Was zur Erfüllung gehört, besagt § 433. Ein fortwirkendes Wettbewerbsverbot gegen den Verkäuser hindert die Anwendung von § 454, da der Verkäuser den Bertrag nicht erfüllt hat, 96 133, 113. Da ber § 454 im übrigen voraussett, daß der Berkaufer "erfüllt" hat, so ift seine Bestimmung im Falle nur teilweiser Erfüllung regelmäßig nicht anwendbar (RG 10. 12. 07 II 310/07; RG 50, 139; Gruch 60, 310). Auch ein Rücktritt wegen Nichtbezahlung des Teils ist ausgeschlossen, wenn die Stundung nur für diesen Teil gewährt ift, **RG** V 430/24 15. 6. 25. Eine nur teilweise Erfüllung liegt in diesem Sinne jedoch nicht mehr vor, falls in der hauptsache ichon erfüllt ift und nur noch verhaltnismäßig unerhebliche Erfüllungsteile ausstehen (96 50, 140), wie etwa die Lieferung von Zubehörstüden. handelt es sich um Teilerfüllung (als solche) ebensowohl, wenn es nach dem Umfange wie dann, wenn es nach ber Beschaffenheit ber Leistung an der Bollerfüllung mangelt (3. B. es ist das verkaufte Grundstück zwar übergeben, aber noch nicht aufgelassen, Re 50, 139; Re 15. 1. 21 V 205/20). Dagegen gehört die erfolgte Eintragung des aufgelassenen Grundstücks nicht zu der bom Berkäufer zu gewährenden Erfüllung i. S. von § 433. RG 118, 100. Wenn aber die Auflaffung nicht zur unmittelbaren Gintragung bes Grundstücks führen tann, fo enthält auch bie Auflaffung noch teine vollständige Erfüllung, ebenfo wenn gleichzeitig Verfügungsbeschränfungen für ben Käufer eingetragen werden, 86 V 299/25 24. 2. 26. In ber ersteren Sinsicht ist jedoch anzunehmen, daß, wenn Lieferung in Teilleiftungen abgemacht und der für jede Teilleistung besonders zu berechnende Betrag gestundet worden ist, die Bestimmung des § 454 in Ansehung der bereits erfüllten Teilerfüllung Platz greift, ungeachtet dessen, daß der Bertrag im ganzen als ein einheitliches Geschäft anzusehen ist (RG Warn 08 Ar 137; streitig). Hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teiles kann das Rückrittskeckt ausgesübt werden (MG Gruch 52, 976; 60, 310). Die den Käufer begunftigende Conderbestimmung beruht eben auf dem Gedanken, daß der Käufer, der die Sache zur Berwendung oder zum Verbrauche erwirbt durch die Rückgängigmachung des Kaufes unbillig belastet werden kann, und überdies ist erwogen daß es nahe liege, in der Stundung des Naufpreises einen Verzicht des Vertäufers auf das Rücktrittsrecht zu erblicken, weil sie den bei Zug-um-Zug-Leiftungen sonst bestehenden Zusammen-hang zwischen Leistung der Ware und Zahlung des Preises auflöse (Prot 2, 71). Die Beschräntung bes Berkaufers tritt ferner insoweit nicht ein, als fich ber Raufer außer zur Bahlung des Breises noch zu andern Rebenleiftungen (Bebauung des gekauften Grundstücks, Erfüllung der Nebenverabredung, keine Konkurrenz dem gekauften Unternehmen zu machen, RG 133, 113) verpstichtet hat und in dieser Hinsicht in Berzug geraten ist. Solchenfalls hat Berkäuser Rechts-behelse aus §§ 325, 326 (NG JB 1915, 11902). RG 113, 115. Nur das gesetliche Nückrittsrecht aus dem § 325 Abf 2 wegen fruchtlosen Ablaufs der dem Käufer gemäß § 283 gestellten Frist sowie dasjenige aus § 326 wegen Gerzuges büßt der Berkäufer ein, falls die beiden Boraussettungen bes Gesetzes gegeben sind; mithin aber nicht auch bas bertragemäßige Rudtriftsrecht im Sine des § 346 oder des § 360 und ebensowenig das Recht auf Schadensersat wegen Nichterfüllung aus den §§ 325, 326 (Warn 1915 Nr 259).

2. In ber Stundung liegt ein Verzicht auf das Rücktrittsrecht (RC 83, 179), aber nur so weit, als die Stundung reicht. Wegen des nicht gestundeten Teils bleibt das Rücktrittsrecht bestehen

(RG 15. 6. 25 V 430/24). Die Stundung kann durch Gewährung eines Zahlungsziels auch handelsüblich sein. Sine Stundung liegt nur vor, wenn der Kaufpreis vereindarungsgemäß erst nach vollendeter Ersüllung des Verkäusers fällig werden soll, nicht Zug um Zug zu zahlen ist (NG 50, 140). NG I 85/24 26. 11. 24. Die Vereindarung, die Ware erst nach Empfang zu bezahlen, schließt die Zug-um-Zug-Leistung nicht notwendig aus. NG VI 24/6/27 6. 1. 25. In dem bloßen Zeitlassen zur Beschaffung des Geldes zur Beseitlassen bediegenden Leistung (Prot 2, 71; NG 83, 179). So liegt Varkauf vor, wenn nicht bezahlt wird, lediglich weil der Käuseristen gemacht werden (NG 97, 2). Wer auf Vorstellung des Käusers auf besonder Umstände Kücksicht nimmt, stundet nicht, sondern macht die Fälligkeit der Gegenleisung von gewissen Umständen abhängig (NG 8. 3. 26 V 307/25).

### Borbemertung zu § 455.

Nach gem. R. bestand der gesetzliche Eigentumsvorbehalt, daß das Eigentum nur dann übergeht, wenn ber Raufpreis bezahlt ober geftundet ift. Er gilt nicht mehr, aber fann vereinbart werden. Der Eigentumsborbehalt fann auch bei anderen Berträgen vorkommen, wie bei Taufch, Bertbertrag. Er findet sich aber am häufigsten beim Rauf. Daher behandelt das BGB ihn hier als einen besonderen Kall eines bedingten Rechtsgeschäfts im Sinne von §§ 158ff. Die entsprechende Anwendung auf andere Rechtsgeschäfte ift zulässig. Sie beruht aber auf einer Ausnutzung der Bertragsfreiheit, die über den Rechtsschutgebanten bes § 455 weit hinausgeht, Lehmann, Reform der Kreditsicherung an Fahrnis u. Forderungen, Arbeitsberichte der AKDR 1937, 56. Der Borbehalt ist eine Form des Kreditierens des Kaufpreises, die zwei einander widerstreitende Zwede verfolgt, was für die Beurteilung des Inhalts der Rechte und Pflichten aus einem solchen Kausvertrag zu beachten ist. Der Käuser hat aus dem Kausvertrag Anspruch auf Übergabe der Sache und Erlangung des Eigentums, aber erft wenn er seine Gegenleiftung, die Bezahlung des Raufpreises, bewirtt hat. Um nun bem Räufer schon in diesem früheren Stadium vor der Zahlung den wirtschaftlichen Genuß an der gefauften Sache zu verschaffen, ohne den Berkaufer zu gefährden, wird ihm diefe noch nicht zu Eigentum, sondern vom Bertäufer nur in Besit übergeben, fo daß er mit ihr noch nicht "nach Belieben" verfahren kann, § 903, vielmehr nur unter Berud fichtigung der Nechte des Eigentümers, aber doch das Recht der Nugung und des Gebrauchs hat, NG 3B 1933, 2771. Und um dem Verkäufer die Sicherheit für seinen Unspruch auf Bahlung bes Raufpreises zu erhalten, wird ihm ber mittelbare Besit und bas Eigentumsrecht an der verkauften Sache vorbehalten und dadurch gegen Sicherungsübereignung der Ware an Dritte geschüßt, 96 147, 321, auch im Konkurs bes Raufers sein Eigentumsrecht gewahrt. Der Berkäufer erfüllt also vorläufig nur zum Teil seine Berpflichtung aus § 433 Abf 1, ebenso wie ber Käufer nur zum Teil seine Berpflichtung aus § 433 Abs 2 erfüllt, nämlich nur die Abnahme, nicht die Bezahlung des Kaufpreises. Der Anspruch des Käufers auf Erlangung des Eigentums bleibt als bedingter in der Schwebe, ber bes Bertaufers auf den Raufpreis gleichfalls. Diese bedingten Ansprüche bezeichnet man als Anwartschaft besjenigen, der den Anspruch auf seine Erfüllung bei Eintritt der Bedingung hat. Der Räufer hat hiernach eine Anwartichaft auf Erwerb des Eigentums und Eigenbesites, der Verkäufer eine Anwartschaft auf Erlangung des Naufpreises. Wie die Anwartschaft mit dem bedingten Anspruch auf die Leistung bemienigen, der fie bei Gintritt der Bedingung erhalt, einen Buwachs am bedingten Rechte gibt, so belastet sie auf der anderen Seite denjenigen, der vor Eintritt der Bedingung durch die Leistung einen Rechtsverlust erleidet. Und wenn mit Nichteintritt der Bedingung dem einen fein Zuwachs am Necht verschafft wird, so wird demjenigen, der andernfalls die Leistung bringen müßte, kein Rechtsverluft zugefügt. Jede Anwartschaft hat also immer eine boppelte Wirkung: für den Berechtigten und für den Berpflichteten. Der abgeschlossene Vertrag schafft aber auch hier schon ein Gemeinschaftsverhältnis der Bertragschließenden. Dieses untersteht der allgemeinen Grundpflicht zur Wahrung von Treu und Glauben, ein jedes folches Gemeinichaftsverhältnis, und zwar auch dann ichon, wenn bestimmte Pflichten nur bedingt find, Larenz, Bertrag und Unrecht Bb. I, 129. Die Pflicht erfordert, diese Anwartschaft solange zu wahren, und aufrecht zu erhalten, bis sie durch Eintritt ober Begfall der Bedingung ihr natürliches Ende findet. Diese Berpflichtung ist namentlich für die Begrenzung des Umfanges der wirtschaftlichen Befugnisse des Käufers oft schwierig zu finden und es besteht hier besonders die Reigung, dessen Besugnisse foweit als möglich auszudehnen und die Sicherung, die der Bertanfer durch das vorbehaltene Eigentum und den mittelbaren Besitz hat, durch andere Sicherungsmittel zu ersetzen. Dies geschieht durch Anerkennung eines "Konkurrentvorbehalts", "weitergeleiteten Vorbehalts", "verlängerten Vorbehalts", durch eine Verarbeitungsklaufel, Vorausabtretungsklaufel und die Möglichkeit der Abtretung einer Anwartschaft. Schwart, BADR 1938, 415. Alles bies führt zu verwidelten und unsicheren rechtlichen und wirtschaftlichen Berhältniffen, die nicht mehr den von § 455 ins Auge gefasten entsprechen und über die gerechtfertigten wirtschaftlichen Bedürfnisse bes Räufers unter Gefährdung des Sicherungsbedürsnisses des Verkäufers oft hinausgehen. In

986 147, 331 wird sogar gesagt, ein Kaufmann, der sich von einem anderen Waren zur Sicherheit übereignen läßt, musse ohne weiteres damit rechnen, daß auf ihnen ein Eigentumsvorbehalt rube: ohne dies erörtert zu haben, sei er daher nicht gutgläubig nach § 932, Res 143, 18; 147, 320. Das zeigt die ganze Unsidjerheit. Es ist daher eine klare und feste Regelung des in § 455 gewollten Gebankens geboten. Gie ift durch die Denkschrift von Lehmann fur die AtDR uber die Reform der Areditsicherung an Fahrnis und Forderungen (1937) besprochen von Schwiter in AUFDN 1938, der Arcditsicherung an Fahrnis und Forderungen (1937) velprochen von Schwitzer in ANFON 1938, 370 u. Schwarz, Jufdk 1938, 415, bereits angeregt und von anderen unterstüßt worden, so von Larenz in der Besprechung in JB 1937, 2441; Schanz, Verlängerter Eigentumsvorbehalt— wie lange noch? (1937) und hierzu Bley, Der erstreckte Eigentumsvorbehalt ZUFDK 1937, 41; Scheld, Der verlängerte Eigentumsvorbehalt JW 1938, 5; Kühl, Eigentumsvorbehalt und Abzahlungsgeschäft (1930); Lezguß, Die Anwartschaft des Käusers unter Eigentumsvorbehalt (1938); Thomas, Adi 1938, 223; Wieader, Der Eigentumsvorbehalt als dingliche Borzugshaftung, JUFDK 1938 S. 590. Die Reichsgruppe Industrie hat in den Grundsäten über die Univendung des Eigentumsvorbehalts unter dem 18. März 1938, die vom Reichs und Preuß. Wirtschaftsminister im Erlaß vom 11. März 1938 aebilliat worden sind, besonders schaft Setellung Wirtschaftsminister im Erlaß vom 11. Marz 1938 gebilligt worden sind, besonders icharf Stellung genommen und nach den Mitteilungen von Peter in DRecht 1938 S. 199 folgende Erweiterungen des einfachen Eigentumsvorbehalts gefordert: Kontokorrentvorbehalt, Konzernvorbehalt, Berarbeitungeklaufel, Borausabtretungeklaufel, Die Berpflichtung gu getrennter Aufbemahrung Des Berkauferlöses, die Berpflichtung zur Beitergabe des Gigentumsvorbehalts bei Beiterveräußerung; die Abtretung ber Forberung auf die Berficherungssumme aus bem Berficherungsvertrag, Die Verbindung mehrerer der vorstehenden Klauseln. Die Grundsätze der Reichsgruppe Industrie sind besprochen von Schwister in JW 1938, 233, 1689, ferner Horst Müller, ZUfOR 1938, 502. Der Eigentumsvorbehalt ist verwandt mit der Sicherungsübereignung. Dagegen betrifft die Berfallklausel nur das Kausalgeschäft.

# § 455

hat sich der Berkaufer einer beweglichen Sache das Eigentum bis gur Bahlung des Raufpreises vorbehalten, fo ift im Zweifel anzunehmen, daß die Ubertragung des Eigentums unter der aufschiebenden Bedingung vollständiger Zahlung des Raufpreises erfolgt und daß der Berkäufer jum Rudtritte von dem Bertrage berechtigt ift, wenn der Raufer mit der Zahlung in Verzug kommt.

E II 304; B 2 79.

Die Borausseungen der Borfchrift find

Abschluß eines Raufvertrags über eine bewegliche forperliche Sache. Naufvertrag ift ein unbedingtes Naufalgeschäft und untersteht den allgemeinen Borschriften nach § 433, joweit sich nicht aus der Bedingtheit einzelner aus ihm fließender Berpflichtungen etwas Besonderes ergibt. Die Bedingung des Borbehalts trifft nur die dingliche übereignung, RG 66, 344, andert aber badurch die schuldrechtliche Berpflichtung.

II. Die Wirkungen sind schuldrechtlich

A. für den Bertaufer:

a) Er hat zunächst bem Räufer die Sache zu übergeben, also Bejit nach § 854 zu verschaffen, ne 3B 1933, 2771. Aber ber Borbehaltstäufer erhalt nicht Eigenbesit im Ginne von § 872 übertragen, ne 3B 1906, 76032, fein Befit läßt vielmehr bei bem Borbehaltsvertäufer einen durch ihn vermittelten mittelbaren Besit nach § 868 entstehen, Letzus valle da. S. 23; NG 54, 397; 63, 197; 69, 197; 95, 106; Gruch 57, 434; A. M. Thiesing, ArchBürgK 20, 240. Diese Borbehaltsvertäufers geworben ist, NG te Käuser ohne weiteres auch Bevollmächtigter des Borbehaltsvertäufers geworben ist, NG te 3, 334; 68, 304. Die Übergabe muß zugleich mit dem Wille geschen, daß der Vorbehaltskäuser das nach § 455 bedingte Eigentum erlangt, § 929.

b) Dem Bertaufer verbleibt gunachit volles Gigentum, er ift nur zur bedingten Übereignung verpflichtet. Aber es besteht die Berpflichtung aus § 434, auch das bedingte Eigentum frei von Rechten Dritter zu übertragen. Sier ift beftritten, ob biefe Berpflichtung icon bei Abichluß bes Raufvertrags ober erft mit Eintritt ber Bedingung für den Eigentumsübergang gu

erfüllen ift.

Das Re sieht den Rausvertrag noch nicht für vollskändig erfüllt an, solange der Leiftungserfolg, alfo ber Ubergang bes Eigentums mit Gintritt ber Bedingung, noch aussteht; juingsetzig, All von Stein der die Erfüllung unvollständig macht, NG 64, 204, 334; 66, 328; 85, 402; 95, 105; 118, 100; 133, 40; 140, 226. 160; AB 1933, 22138 Chenjo Schant, 328 1931, 508. Diese Aufschung wird bekämpft namentlich von Oertmann, L8 1927 Sp. 16; Aufflur, f. H. 93, 356, 396; Kühl, Eigentumsvorbehalt und Abzahlungsgeschäft S. 204; Lehmann, Festgabe sür R. Schmidt S. 346; Merkel, JW 1931, 2058 und 1932, 158; Facusiel aad. S. 40; Holy, Das Anwartschaftsrecht aus bedingter Übereignung als Kreditsicherungs

mittel (1933) S. 31; Leggus aad. S. 17, 18. Dag bie Leiftungstätigkeit, zu ber ber Berkaufer nach § 433 verpflichtet ift, auch schon vor Eintritt des Eigentumserwerbes durch den Käufer beendet sein kann und dann die ihm obliegenden Handlungspflichten vom Berkäufer ausreichend damit erfüllt sind, hat das RG selbst mehrsach angenommen, z. B. dort, wo zum Eigentumserwerb eines Grundstudes nur bessen Eintragung in das Grundbuch noch aussteht, weil auf diese Tätigkeit einer Behorde der Verkäufer keinen Ginfluß hat. Ebenso hat er seiner Leistungspflicht genügt, wenn er die Sache, an der er sich das Eigentum vorbehalten hat, dem Räufer übergeben und überdies ihm vielleicht sogar die Beräußerungsbefugnis im normalen Geschäftsverkehr gewährt hat, so daß der Eintritt der Bedingung, die Zahlung des Kaufpreises, nun nicht mehr von ihm abhängt, DLG Hamburg Recht 1933 Ar 75. Daraus folgt aber noch nichts dagegen, daß der Eigentumsübergang auf den Käufer als bezweckter Erfolg des Rechtsgeschäftes der Inhalt des Vertrages ist und nach dem Willen der Vertragschliehenden erst der Eintritt dieses Ersolges die Ersüllung bringt. Kiesow JW 1933, 1143. Dies muß als volkstümliche Ansicht angenommen werden. Bis zum Eintritt der Bedingung, der dem Käuser erst das Eigentum bringt, bestehen daher auch noch Pflichten aus dem noch nicht ersedigten Kauspertrag, und der Verkäuser ist noch nicht alter Pflichten los und ledig. Das schulds rechtliche Band ist noch nicht völlig gelöst. So bleibt jebenfalls auch nach der Übergabe der Verkäufer verpflichtet, alles zu unterlassen, was das Anwartschaftsrecht des Käusers verletzt, den Eintritt der Bedingung hindert. Das ist eine weitere Verpflichtung aus § 433, die aus der Verpflichtung folgt, bem Kaufer das Eigentum zu verschaffen und keineswegs nur "eine sekundare Unterlassungspflicht wie Rühl aad. S. 195 und mit ihm Jacufiel aad. S. 41 meinen. So kann der Berkäufer auch erst bis zum Eintritt der Bedingung etwa bestehende Rechte Dritter an der Sache, auch wenn fie schon übergeben ist, beseitigen und so die bisher unerfüllte Pflicht aus § 434 nachholen. RC 83, 214. Tritt die Wirfung des Eigentumsüberganges erft mit dem Eintritt der Bedingung ein, so braucht nach Treu und Glauben auch erst zu diesem Zeitpunkt ein diese Wirkung hinderndes Recht beseitigt zu sein. Anders nur, wenn das Recht auch die Benutzung der Sache hindern würde. Dann muß schon zur Zeit der Übergabe das Recht beseitigt werden. Der Aufsassung des RG ist also grundsällich beizutreten. Das ist von Bedeutung auch für den Konkurs und das Vergleichsbersfahren des Vorbehaltskäusers. Solange das Eigentum auf den Vorbehaltskäuser noch nicht über gegangen ist, ist deshalb der Verkäufer noch im Rückstand, f. NO § 17.

c) Die Gefahr geht nach § 446 schon mit der Abergabe, nicht erst mit Erlangung des Eigenbesitses und Eigentums auf den Vorbehaltskäuser über, NG 93, 330; 85, 320; JW 1908, 329. Denn es liegt kein bedingter Kausvertrag, sondern ein bedingter Eigentumsübergang vor (bestritten). Daher tritt auch mit der Übergabe die Haftung aus § 459 wegen Mängel und Fehler ein. Der Käuser hat schon in der Schwebezeit ein Interesse an der Versicherung der Sache wie ein Eigentümer als deren Verwalter und Verwahrer, hat die Versicherung daher vorzunehmen.

MG 74, 126.

d) In Anwendung bleiben ferner §§ 321—326. Der Vorbehaltsverkäufer kann unter der Voraussehung des § 326 Schadensersat wegen Nichterfüllung verlangen, NG 144, 62. Da er noch Eigentümer ist, kann er auch nach § 985 Herausgabe der verkauften Sache verlangen, die dann seinen Schadensersatzanspruch mindert. Der Klage auf Herausgabe kann sich der Käufer nicht mehr auf ein Recht zum Besit derufen, § 986. NG 1245/13 28. 2. 34. Insbesondere wird auch dei Verzug das Kücktrittsrecht aus § 326 nicht durch § 454 ausgeschlossen, wenn man, wie hier, annimmt, daß des Verpslichtung des Verkäufers aus § 433 noch nicht erfüllt ist, NG 144, 65; zu § 324 u. § 325 vgl. NG 66, 344; IV 1927, 667, 1037. Aus dieser Aufsalzung solgt aber noch nicht, daß unter allen Umständen schlechthin für den Verkäufer Rechte nach § 455 daraus herzuleiten sind, daß der Leistungserfolg noch nicht eingetreten ist. Zuweilen ersordert Treu und Glauben im Verkehr, daß beide Parteien schon die Beendigung der Leistungstätigkeit gelten lassen müssen. So zutressend MG 64, 334; 133, 42; 140, 156; 160, 226 für die Frage, od der KV nach KO § 17 noch eine Erfüllung ablehnen und vom Vertrag zurühtreten dars, wenn die Leistungstätigkeit beende ist und weitere Verpslichtungen zur Verschaftung des Eigentums gar nicht in Frage kommen. Dann ist auch ein Zurüdbehaltungsrecht nach § 273 oder §§ 369, 370 ausgeschlossen, ko in DLEM 26, 56. Solche kommen aber in Frage, wenn der Verkäuser des Sache zurückgenommen hat. Dann hat der Käufer den Auspruch auf Rückgabe.

e) Neben diesem Recht aus § 326 gibt § 455 dem Vertäufer bei Nichtzahlung des Kaufpreises ein eigenes nicht von den Boraussehungen des § 326 abhängiges Rücktrittsrecht vom Vertrag, NG 144, 65. Eine Fristsehung ist daher nicht ersorderlich, NG I 245/33 28. 2. 34. Die Geltendmachung des Eigentumsvordehaltes ist gleichbedeutend mit der des Rücktrittsrechtes, so § 5 AbzGef, NG 119, 64; a. A. frühere Auflage. It dei einem Vertrag über ein Geschäft mit Inventar, an dem sich der Verkfäufer das Eigentum vordehalten hat, das Inventar von bloß nebensfächlicher Bedeutung, so kann nach Tren und Glauben das verschärfte Rücktrittsrecht des § 455 nicht auf den ganzen Kausverrag augewendet werden, NG 67, 383. Mit der Gestendmachung des Eigentumvordehalts wird der Kausverrag nicht aufgelöst, die Ansprüche des Verkäusers werden nicht hinfällig, NG 7, 148. Nur die Erhebung der Kauspreissorderung schließt die Gestendmachung

bes Eigentumvorbehalts nicht aus. **NG** VII 284/06 26. 3. 07. Der Verkäufer, der beim Vertrage stehen bleibt, aber unter Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts de Rückgabe der Sache sordert, hat die geleisteten Abschlagszahlungen nicht zurückzuerstatten, der Käuser hat Anspruch auf Bereicherung und kann gegen Angebot des vollen Kauspreises die Kaussache wieder beanspruchen, **NG** 8, 150; **NG** VII 246/06 22. 3. 07; VII 127/04 11. 10. 04.

B. für den Räufer:

a) die gekaufte Sache abzunehmen. Dadurch erhält er jedoch nur einen Besit, der nach § 868 für den Verkäuser einen mittelbaren Besit schafft (oben unter A a). Der Käuser ist sonach verpstichtet, den Besitz so auszuüben, daß er dem Verkäuser den mittelbaren Besitz verschält, denn er soll diesem nach dem Zwed des Eigentumsvorbehalts zur Sicherung dienen. Er wird Verwahrer und Verwalter der Sache, NG 64, 334; 74, 129; 95, 107 und hat als solcher mit ihr zu versahren.

b) ben Kaufpreis zu zahlen gemäß der gewährten Stundung.

III. Der Borbehalt i. G. von § 455 ift nur beim Bertauf forperlicher, beweglicher, bestimmt ju bezeichnender Sadjen zuläffig. Einwandfrei bestimmt find die Sachen auch, wenn fämtliche in einem Raum gelagerte oder dorthin zu bringende Waren bezeichnet werden, RG 132, 183. Der Borbehalt fann auch erst fünftig hinzutretende Sachen ergreifen, RG Bang 2, 381, und dies fann im voraus vereinbart werden, RG 9. 7. 09 VII 478/08. Danach ift unzuläsig ber Eigentumsvorbehalt bei Auflasjung von Grundstüden und deren wesentlichen Bestandteilen § 158, § 925 Abs 2. Es kann nur ein persönlicher bedingter Anspruch auf Übereignung oder Rückübereignung begründet werden, der allerdings durch eine Vormerkung dinglich gesichert werden kann. Ferner ist unzulässig der Eigentumsvorbehalt von unkörperlichen Gitern, wie Forderungsrechten, Patenten, Lizenzen, z. B. an Filmen usw. **AG** 106, 363. Sierunter fällt auch ein Unternehmen, ein Geschäft, **NG** IV 1935, 3037<sup>5</sup>. Hier ist aber der Vorbehalt im Zweisel auf die jum Geschäftsbetrieb gehörigen einzelnen körperlichen Sachen als Betriebsmittel zu begiehen und für dieje zuläffig. Ebenso ift der Eigentumsvorbehalt an einer Sachgesamtheit, wie einem Warenlager, Inventar, nicht möglich, auch wenn es zu einem Gesamtvreis verkauft ist. Regelmäßig ift aber der Borbehalt auf die einzelnen zur Gesamtheit gehörigen Sachen zu beziehen und insoweit zulässig, RG 67, 383; Gruch 53, 954; Warn 1909 Nr 198; RG I 245/33 28. 2. 34. Damit wird ber Bertrag noch nicht zu einem solchen von anderer Art, wie Afch, Indich 1933, 225 meint. Im übrigen ist die Zulässigkeit des Eigentumsvorbehaltes unbeschränkt. Er erstreckt sich auf unpfändbare Sachen, 3BD § 811, wesentliche und unwesentliche Bestandteile auch wenn sie später neu eingebaut sind (etwa bei Krastsahrzeugen) NG 60, 422; 62, 248; 67, 30; 69, 158. Ob auch das Zubehör (Maschinen) ergriffen werden, ist Auslegungsfrage. Ebenso auf Früchte. Bestritten ist, ob das Vorbehaltsrecht sich auf die Nachzucht (Tierjunge) erstreckt. Näheres Eigenfumsvorbehalt beim Viehkauf von Ludwig Maher (1932) und L3 1933 Sp. 96, DLGR 1931 325 und Maher bejahen es, Stölzle (6. Aufl.) S. 189, Jacufiel S. 9 u. 15 verneinen es. Nach § 953 teilen die Früchte das Schickal der Hauptsache. Hartwig, L3 1933 Sp. 575 weißt zutreffend darauf hin, daß § 953 nachgiediges Recht enthalte und es auf den Parteiwillen ankomme. Es kann also dem Käufer das Fruchtziehungsrecht eingeräumt werden. Auch ohne dieses ist das Eigen-tumsrecht des Verkäusers durch das Anwartschaftsrecht beschränkt. Die Milch bei Kühen fällt nach dem Parteiwillen nicht unter bas Borbehaltsrecht, dagegen andere Früchte im Zweifel. Möglich ist ein Borbehalt auch an fünstlichen Gliedern, Prothesen, Gebissen und dergl. Hat der Käuser die Kaussache mit seinem eigenen untrennbar vermischt, so erhält der Ber-

Hat der Käufer die Kaufsache mit seinem eigenen untrennbar vermischt, so erhält der Verkäufer an dem vermischten Bestand Miteigentum nach §§ 947, 948, ebenso entsteht Miteigentum bei einer Mehrzahl von Lieseranten, KG in IV 1930, 2798, bei einer Verarbeitung der Sache durch den Käuser wird das vorbehaltene Eigentum nach § 950 regelmäßig vernichtet, nur dann nicht vernichtet, wenn diese Verarbeitung für den Verkäuser und mit dem Willen, ihm das Eigentum zu erhalten oder zu verschaffen, vorgenommen wurde. DLG 26, 60; 34, 183. Otte, Der Eigentumsvorbehalt i. d. gesamten Bauwirtschaft (2. Auss.) S. 14. Auch an verbrauchbaren

Sachen kann bas Eigentumsrecht vorbehalten werden.

Erfolgt ein solcher Verbrauch üblicherweise und im Geschäftsverkehr durch einen Verlauf regelmäßig, so muß im Zweisel angenommen werden, daß dem Käuser diese Besugnis zum Verbrauche ober zur Veräußerung der ihm bedingungsweise übereigneten Sachen auch zustehen soll, DLG Hamburg JW 1933, 114216. Dann beschänkt sich der Vorbehalt auf die nicht veräußerten Sachen, **NG** Warn 1909 Kr 198, für die veräußerten Sachen aber erlischt der Eigentumsvorbenkt des ersten Verkäusers, und zwar auch dann, wenn der Käuser dei dem Weiterverkauf sur sich das Eigentumsvecht vorbehält, NG HR 1930 Kr 1916. Vei Eigentumsvorbehalt au Baustoffen und Maschinen, die wesenstliche Bestandreise des Grundstücks werden, verliert der Verkäuser sein Eigentum auch dei gegenteiliger Vereinbarung, § 946. Über die Möglichkeit einer Sicherung auch hier Schubert aad. S. 136.

IV. Begründet wird ber Eigentumsvorbehalt mit der Vornahme des dinglichen Rechtsgeschäfts der Übergabe und Einigung über den bedingten Eigentumserwerb, er ist also Inhalt bieses dinglichen Rechtsgeschäfts. Von diesem dinglichen Rechtsgeschäft des Eigentumsvorbehalts bei ber Eigentumsübertragung ist bas schuldrechtliche Vertragsverhältnis zu unterscheiden, das den Berkaufer zu dieser Ubertragung verpflichtet. Es kommt viesem gegenüber eine durchaus selbständige Bedeutung zu, RG 147, 325. Daher erlischt zwar ber Eigentumsvorbehalt mit Untergang der Raufpreisforderung durch Zahlung, § 455, nicht aber durch deren Berjahrung, ba diese nach § 222 nur den Berpflichteten berechtigt, die Leiftung zu verweigern, die Raufpreisforderung felbst aber bestehen läßt und für den Fall der Berweigerung erft recht die Sicherung burch bas vorbehaltene Eigentum bedeutsam ift, wie auch § 223 ergibt. So auch die herrschende Meinung, Oertmann IV 1926, 725; Erisolli in der Bemerkung zum abweichenden Urteil des LG Bressau und OLG Dressau (IV 1926, 725) in IV 1935, 2218, deren abweichender Meinung sich auch Soergel Ann 1 zu § 223 anschließt. Wie hier auch Schubert aaD. S. 138. Ein Eigentumsvorbehalt erlischt auch nicht durch Zahlung der Vergleichsquote nach NO § 193, die im Zwangsvergleich die Kaufpreissorberung nicht deckt, da insoweit eine natürliche Berbindlichkeit zurüchleibt, NG V 302/12 7. 12. 12.

1. Regelmäßig beruht der Borbehalt bei der Eigentumsübertragung auf einer ichon bei Abschluß des Kausvertrags in diesem eingegangenen Berpflichtung, die eine Abanderung der in § 433 vorgeschriebenen Berschaffung des Eigentums darstellt. Die Zustimmung des Verkäusers zum Eigentumsübergang ist nicht widerrechtlich. Ob der Kaufvertrag diese Leistungsverpflichtung als Bestandteil enthalt, ist Tatfrage. Sie kann ausdrudlich und stillschweigend vereinbart sein. Bertragsinhalt durch Bezugnahme auf allgemeine Geschäftsbedingungen geworden sein, § 133, Ru Banku Jahrg. 28 S. 185. NG VII 454/05 26. 5. 06. Auch beim Marktvertehr, Geldwechfel, Zug-um-Zug-Leistung, Konfignationsware kann der Borbehalt stillschweigend vereinbart sein, ebenso bei Hingabe "in Kommission", 986 110, 120. Ein allgemeiner handelsbrauch besteht jeboch nicht, auch nicht für Kraftwagen, NG 143, 14; wohl aber ist er die Regel bei einem Finanzierungsgeschäft. Der Bertrag fann formlos wie jeder andere Kaufvertrag abgeschlossen werden. Bird auf Grund eines Raufvertrages, bei bem ber Berkaufer fich bas Eigentum porbehalten hat, das dingliche Übereignungsgeschäft vorgenommen, so ist im Zweisel anzunehmen, daß es als Erfüllungshandlung eben bieses Raufvertrages gelten soll, also unter Eigentumsvorbehalt erfolgt. Andernfalls muß der Verkäufer auf diesen Vorbehalt ausdrücklich oder stillschweigend verzichten. Hat der Berkäufer sich im Naufvertrag keinen Eigentumsvorbehalt gemacht, so wird ein jolder nur wirtfam, wenn er nun nachträglich beim Abereignungsatt erflärt wird und ber Raufer mit der bedingten Ubereignung einverstanden ift, also die ersorderliche Einigung vorliegt. Darin liegt dann im Zweifel zugleich eine Abanderung bes Raufvertrages. Ift ber Räufer mit dieser Abanderung nicht einverstanden, so erfüllt der Verkäufer seine Verpflichtung aus § 433 nicht, wenn er bas Eigentum nur unter Vorbehalt übertragen will. Mangels Einigung tommt dann auch keine bedingte Eigentumsübertragung zustande, und der Berkäufer kann auf unbedingte Ubertragung verklagt werden, a. M. Jacufiel nad. G. 13. Dies ware nur dann der Fall, wenn der Käufer auch mit der bedingten Eigentumsübertragung einverstanden ist, diese aber nicht als Erfüllung des abgeschlossenen Kausbertrages gelten läßt. Die Nichterfüllung des auf unbedingte Eigentumsübertragung gerichteten Raufvertrags fann aber aus § 321 gerechtfertigt fein. Der nachträgliche Eigentumsvorbehalt muß in geschäftsüblicher Beise erklärt worden fein, so daß er dem Käufer bei dem Akt der Übereignung erkennbar ist. Nur dann kann aus seiner stillschweigenden Annahme der Sache eine Einigung über einen bedingten Eigentumserwerb geschlossen werden. Bestritten ift, ob ein Borbehalt auf der Rechnung (Faktura) geschäftsüblich ist. Nicht geschäftsüblich nach ber überwiegenden Meinung im guten Sinne, sondern als ein geschäftlicher Mißbrauch ift es anzusehen, wenn der nachträgliche, nicht schon bei Abschluß des Kausvertrages vereinbarte Eigentumsvorbehalt lediglich auf der mit der Ware übersendeten Rechnung erklärt wird. Denn zu solchen Erklärungen ist die Rechnung nicht da, Re 328 1929, 7164; Recht 1923, 367; 1924, 1322; DLG Stuttgart JB 1931, 5507; der Räufer braucht sie daher nicht baraufhin durchzusehen; Bertram LZ 1933 Sp. 101; Schroeder LZ 1933 Sp. 827. Bei einer längeren Geschäftsverbindung unverständlichen Fakturvermerk wird die Kenntnis vom Borbehalt zu vermuten sein. Rach anderen ist auch die Rechnung zur Aufnahme solcher Borbehalte geeignet, so auch Staudinger Anm. 10, anders Bd. 3 Anm. 28 zu § 929, DLG München JB 1932, 1668. Dieser letteren Meinung kann nicht beigestimmt werden, zuntal die Einsicht in die Rechnung nicht notwendig vor der Annahme der Bare geschieht, eine nach dieser Annahme im Sinne des abgeschlossenen vorbehaltlosen Raufs erfolgte Annahme aber den Ubergang des unbedingten Eigentums nicht mehr andern kann, 26 54, 396; Seuff C7 Ar 108. Wird freilich trogdem missbräuchlich der Vorbehalt auf der Rechnung angegeben und geschieht dies in derart auffälliger Weise, daß der Empfänger den Borbehalt auch ohne besondere Aufmerksamkeit tatsächlich erkennt — nicht erkennen muß — was Tatfrage ist, und erfolgt diese Renntnisnahme noch vor oder bei der Annahme der Ware, so ist er nach Treu und Glauben verpflichtet, sich dem Verkäufer gegenüber auf diesen Lorbehalt zu äußern, wenn nicht in der hierauf ersolgten Annahme der Ware ein Einverständnis mit der nur bedingten Eigentumslibertragung erblickt werden soll, RG 3B 1929, 2164; 1930, 1421, 2230, 3493; DLG München 3B 1932, 16685; Dertmann 328 1930, 1421; Ruhl 328 1930, 3493 und 1932, 1668. Für den Buchhandel gelten die Borschriften der buchhändlerischen Verkehrsordnung v. 8. 6. 35 u. die Lieferungsbedingungen (Vertaufsordnung) des Börsenvereins der Deutschen Buchhandler. Nach ihnen ift ein einseitiger Borbehalt auf ber Rechnung genehmigt, wenn ihm nicht unverzüglich nach Empfang wibersprochen wird. Leibl JB 1932, 1906. 2. Wie die unbedingte, so kann auch die bedingte Eigentumsübertragung nur vom Eigen-

tumer vorgenommen werben, benn nur wer Gigentum hat, fann es fich vorbehalten. Gin von einem Nichteigentumer vorgenommener Borbehalt wird baber erft wirkfam, wenn er bas Gigen-

tum erlangt hat. RG Recht 10 Nr 4066; Warn 1932 Nr 306.

3. Da der Borbehalt die Birkung des Abertragungsattes beschränkt und bom Eintritt einer Bedingung abhängig macht, muß der Borbehalt bei dem Abertragungsatt felbst, der Abergabe und Einigung, als Bestandteil dieses Rechtsgeschäftes erkennbar sein, § 929 Sat 1 und Sat 2, § 930, § 931. Das schließt nicht aus, daß der Vorbehalt rechtsgültig schon im voraus, im Kaufvertrag, in Erwartung und in hinblid auf den demnächst erfolgenden Übergangsakt erklärt wird, wohl aber, daß nach erfolgter unbedingter und unbefchrankter Gigentumgubertragung mit dinglicher Birkung ein Borbehalt nicht mehr erklärt werden kann. Gin bereits übergegangenes und verlorenes Eigentum fann nicht mehr vorbehalten werden, NG 54, 396. Schon die einfeitige Erklärung bes Borbehaltes bei der Übereignung hindert deshalb den Eigentumgübergang, da der für sie erforderliche Übereignungswille zur fofortigen Begründung eines Eigengung, du det sach sie bem Eigentümer sehlt, eine Einigung zwischen Übertragendem und Erwerber also nicht zustande kommen kann. War kein Eigentumsvorbehalt vereinbart, hat dann der Berkäufer nicht erfüllt. Eine nachträgliche Bereinbarung zwischen dem früheren und dem neuen Eigentümer über einen Eigentumsvorbehalt kann möglicherweise die Bedeutung haben, daß der frühere Eigentümer den mittelbaren Besith erlangen soll, § 868, und daß das bestimmte hierzu berechtigende Rechtsverhältnis die Vereinbarung einer Sicherung ift. Dann kann in einem folden nachträglichen Gigentumsvorbehalt eine Sicherungsübereignung gefunden werben; Jacufiel, Der Eigentumsvorbehalt (1912) S. 5; RG in Warn 1928, 245; 398 1915, 4454; a. M. früher 96 49, 170; 54, 396; 328 1913, 492. Der Wille, das Eigentum mur bedingt zu übertragen, braucht nicht ausbrudlich erklärt zu werden, aber ein nur geheimer Borbehalt genügt nicht. Er muß aus den Umftanden dem Erwerber erkennbar fein.

4. Mit bem Eintritt der Bedingung tritt die Birtung ber Gigentumenbertragung bon selbst ein, § 158 Abs 1. Da die Eigentumsübertragung bereits stattgefunden hat, bedarf es feines neuen Übertragungsaftes durch den Berkaufer, etwa einer unbedingten übertragung. teines neuen Übertragungsaktes durch den Berkäuser, etwa einer unbedingten Übertragung. Der Eigentumserwerd des Borbehaltsverkäusers vollzieht sich nicht ohne Mitwirkung des Verküusers, NG 66, 349; 140, 226; JB 1925, 3536. Der dingliche Vertrag ist bereits geschlossen und wird nicht erst geschlossen, wenn die Bedingung eintritt, ebenso KG JB 1931, 2160. Es ist daher auch nicht nötig, daß der Wille des Eigenkümers, Eigenkum zu übertragen, noch im Zeitpunkt des Eintritts der Bedingung vorhanden sein muß. So auch Planck A 2a und Jacusiel aad. S. 19; Siebert in JB 1933, 2440; Holh, Das Anwartschaftsrecht aus bedingter libereignung als Kredissicherungsmittel (1933) S. 22, NG Seufsch 91, 261; Schubert aad. S. 135; Lehgus aad. S. 17. Durch KD § 26 büht der Eigentumsvorbehalt seine Wirkung nicht ein; Jaeger, KD (1931) S. 466. Das Vissen der Karteien von diesem Eintritt der Bedingung ist sür den Zeitpunkt des Eintritts der Bedingung ohne Bedeutung. Bis zum Eintritt der Bedingung behält der Verkäuser sein Eigentumsrecht an der verkauften Sache, § 158. Daher hat er auch das Aussonderungsrecht im Konkurse des Käusers. PD § 17. § 158. Daher hat er auch das Aussonderungsrecht im Konkurse des Käusers, LD §§ 17, 26, 43; § 193. NG 64, 204; 66, 80; 85, 402; 95, 405; 118, 100, 133, 40, NG V 302/12 7. 12. 12. Ferner ift das Gigentumsrecht bei Leistung des Offenbarungseides im Inventarverzeichnis auf-

5. Es handelt sich um eine aufschiebende Bedingung. Bei einer auflösenden Bedingung handelt es sich nur um einen bedingten Rückfall des Eigentums. Wenn in § 455 daher gesagt wird, "im Bweifel" sei eine aufschiebende Bedingung anzunehmen, so ift dies nicht genau, lagt aber ertennen, bag auch eine auflofende Bedingung an fich für gulaffig angeseben wird, nur daß dann der Borbehalt nicht den Eigentumserwerb hinausschiebt, sondern dessen Rudfall herbei-

6. Nach der Borschrift wird als Bedingung für den Eigentumsübergang die Zahlung bes Raufpreises genannt. Daraus erhellt, daß der Zwed des Eigentumsnorbehaltes die Sicherung ber Forberung auf den Raufpreis ift. Der Räufer foll zwar wirtschaftlich eine ähnliche Stellung erhalten, wie der Eigentumer, rechtlich aber bleibt der Berkaufer Eigentümer. Wenn ein Borbehalt bei einem anderen Beräußerungsvertrag als Rauf gemacht worden ift, so dient er der Sicherung der aus diesem Bertrag zu gewährenden Gegenleiftung. Die Borschrift bes § 455 ist entsprechend anzuwenden. Die Bedingung tritt erst mit vollständiger Zahlung des Kaufpreises ein; Teilzahlungen für den Gesamtpreis eines Warensagers bewirten feinen entsprechenden Teilübergang des Gigentums, auch nicht, wenn eine Mehrheit von Sachen verkauft ift, sofern dies unter einheitlichem Eigentumsvorbehalt für alle geschah. Re II 478/08 9. 7. 09. Unter Zahlung des Kauspreises ist im Sinne dieser Vorschrift die Begleichung aller Gegenleistungen aus dem Kausvertrag zu verstehen, also auch die Nebenleistungen wegen Berpackung, Versendung, Diskontspesen, Verzugszinsen, auch wenn dies nicht besonders vereinbart ist. Für die Zahlung gilt § 270. If eine besondere Zahlstelle (Bank, Poskschonto) vereindart oder geschöftsüblich zulässig, so ist die Zahlung auch hier mit Eingang an dieser Setlle ersolgt. Der Käuser hat zu bestimmen, sir welche Kauspreisschuld die Zahlung ersolgt, insbesondere bei Geschäftsverdindungen, aus denen mehrere Kauspreisschulden bestehen, § 366. Abweichende Bestimmungen über die Verrechnung der Zahlung auf Forderungen bei Wischlich eines Verbehaltskauses sind zulässig; eine diesen Vereindarungen entgegenstehende Bestimmung bei der Zahlung ist als vertragswörig unwirklam und verhindert eine Einigung der Parteien, RG

66, 54; Jacufiel aad. S. 16.

V. Ein Verkauf mit Vorbehalt des Eigentums gilt nicht als eine Veräußerung im Sinne der §§ 69 ff. des MGef über den Versicherungsvertrag vom 30. 5. 1908, NG 84, 409; 114, 316. — Nicht jeder Vorbehaltstauf ist ohne weiteres ein Wozahlungsgeschäft nach MGes vom 16. 5. 1894. Denn beim Vorbehaltstauf brauchen nicht notwendig Teilzahlungen vereindart zu werden. Ferner sindet § 8 des AbzGes keine Anwendung, wenn der Käahsen vorbehaltstereister eingetragen ist. Der Umsang des § 455 ist also weiter, als der des AbzGes. Das AbzGes behandelt den Eigentumsvorbehalt nur in § 5; die übrigen Vorschriften gelten ohne Kücksicht, ob ein Eigentumsvorbehalt vereindart ist oder nicht. Auf sogen. "Nöbelleihverträge" sindet nach § 6 AbzGes dieses Gesch Anwendung. Aber auch nach § 5 ist ein Eigentumsvorbehalt nur dei körperlichen beweglichen

Sachen zuläfsig, NG 67, 386. Abzahlungsgeschäfte in Lotterielosen und Inhaberpapieren mit Prämien sind nach § 7 bes Gesetzes strafbar. Besonders bei Abzahlungsgeschäften wird vereinbart, daß ein Gigentumsübergang erst stattsinden soll, wenn auch andere Forderungen als aus dem vorliegenden Kausvertrag gerilgt sind. Auch dies ist zulässig, NG Gruch 53, 954; Recht 1909 Ar. 237. Jedoch kommt

§ 320 Abs 2 zur Anwendung. VI. 1. Die durch die Bedingung geschaffene Rechtslage des Käufers und Vertäufers ist keine statische, sondern eine dynamische, sie will nicht bestehen bleiben, sondern fich entwicken zu einer anderen, unabhängigen und festen Rechtslage. Sie drängt auf diese hin durch Horbelfichrung des Eintritts der Bedingung ober bes Nichteintritts der Bedingung, alfo auf Boseitigung bes Schwebezustandes. Der inzwischen bestehende Schwebezustand wird bon der Rechtslehre und Rechtsprechung als Anwartschaft bezeichnet, RG 140, 228, 225, Darens, Bertrag u. Unrecht I, 130. Leggus, Die Anwartschaft bes Käufers unter Eigentumsvorbehalt (1938) S. 14. Soweit damit die Rechtsstellung des Käufers und sein bedknater Eigentums. erwerb und Eigenbefig in Betracht tommt, befteht eine Anwartichaft bes Raufors, die allgemein als Anwartschaft bezeichnet wird. Es besteht aber auch eine Unwartschaft bes Bertanfers, die in dessen bedingtem Recht auf Rückerlangung bes vollen unbeschränkten Eigentums und des Eigenbesipes an Stelle des mittelbaren Besites besteht. Das Anwartichaftsrecht bes Raufers ift ein felbständiges subjettibes bingliches Richt, weil es ein in ber Entwidlung auf ein bingliches Recht bin begriffenes Recht, Gigentum, ift und als folches fcon in blefem Stadium eine gesicherte und geschützte Rechtsftellung nach §§ 160, 161 genießt, MG 140, 225 (gleichwohl wird dort gefagt, die Anwartschaft begrunde kein bingliches Recht); 39 1933, 2771; Foly aaD. S. 28; Leggus aaD. S. 11, 13, 8511 Aber auch bas Anwartigafterent bes Bertaufers ift ein gleiches subjektives bingliches Recht, benn beffen Rechtskellung entwidelt fich bei Wegfall der Bedingung zu der dinglichen Rechtsstellung eines und eschränkten Eigentümers und burch Umwandlung des mittelbaren Befiges in einen Cigenbesit nuch § 872 mit dem in §§ 858ff. geordneten Besitschut, der ein absolutes bingliches Recht ift. Roment ber Borbehaltstäufer in Ronkurs, so wird dessen Anwartschaft ein Bestandteil der Masse und diese Anwartschaft etitsch nach RD § 17, wenn ber Rontursbermalter bie Erfüllung ablehnt. Dann tain ber Bertäufer die Ware aussondern, ohne baff KD § 26 entgegensteht. Ja eger, KD Ann 15 zu § 26 (Bb. 1 S. 466). Ebenso hat er den Ersahausfonderungsanspruch nach RD § 46.

Durch die nach § 455 entstandenen Anwartschaften beim Kauf wird eine Bertrugsgemeinschaft begründet, die wie jeder Vertrug von dem Grundsat von Treu und Glauben beherrscht wird. Larenz, Vertrag und Unrecht 1, 129; Manigk, Neubau des Privatrechts (1938) S. 66ff. Die Kreditierung des Kaufpreises und die Sicherung des Verschufers ersordern hier besondere Treuebewahrung unter den Parteien: Sie heischt die Anwartschaften in ihrem Bestand und in ihrer Entwicklung zu wahren.

VII. Aus ber Natur ber Unwartschaft und ber bird sie gebilbeten Vertragsgemeinschaft ergibt sich solgenbes:

1. Die Anwartschaft ist als Mechtssiellung von vermögensrechtlicher Bedeitung, MC 328 1933, 2271, vererblich wie aus der Vorschrift von § 2318 über bedingte Kechte erhellt. Foltz, Das Anwartschaftsrecht aus bedingter Übereignung (1932) E. 24; Dazselve, DA3 1934, 460; Letzgus aad. S. 11 ff. Damit gehon alle Mechte und Pflichten auf den Erben sowohl des Vertäufers als des Käufers ihrer. Der Erbe des Vertäufers erwirdt also das diesem vorbehaltene Eigenlum mit der Redingung aus § 455. Der Erbe des Käufers erlangt nicht Eigenbesis, sondern den Resis,

der ihn nach § 868 verpflichtet, diesen als Mittler für den mittelbaren Besit des Verkäusers, als Verwahrer und Verwalter auszuüben, NG 95, 107. Diese in § 455 nicht ausdrücklich hervorgeshobene Verpslichtung des Käusers aus dem gegenseitigen Vertrage ist für den Verkäuser wesentsich und von derselben Bedeutung wie die Verpslichtung des Käusers, den Kauspreis zu bezahlen. Daher ist auch die Persönlichkeit des Vesigers für die Siderheit des Verkäusers von Bedeutung. Der Erbe des Käusers muß deshalb die im Vordehaltskauf vorausgesetze Sickerheit sir die Bezahlung des Kauspreises und die Verschafsung des mittelbaren Besitzes des Verkäusers bieten und nicht die Gesahr auftommen lassen, dem Kauspreis nicht zu bezahlen oder als Eigenbesitzer über die Sache zu versügen oder sonst der Verpslichtung zuwider zu handeln. Das dem Vertäuser in § 455 eingeräumte Recht des Kückritts dei Verzug der Zahlung des Kauspreises ist nach Treu und Glauben dem Verkäuser in entsprechender Anwendung auch in diesen Fällen gegen den Erben

des Käufers einzuräumen.

2. Die Anwartschaft ist burch Bertrag übertragbar, 96 67, 21; 69, 416; 95, 107; 140, 225 Es tann aber nicht mehr und nicht anderes übertragen werden, als in der Rechtsftellung ber Unwartichaft enthalten ift. Der Erwerber tritt in bie durch die Unwartichaft begrundete Rechtsstellung ein. Die Ubertragung ber Unwartschaft bes Käufers verschafft biesem nicht bas noch beim Borbehaltstäufer verbliebene Gigentum und berührt deffen Gigentum gunachft nicht, es geht aber mit Eintritt der Bedingung unmittelbar und automatisch vom Bor-behaltsverkäufer nun auf den über, dem die Anwartschaft des Käufers übertragen ift, ebenso wie der ihm noch fehlende Eigenbesit bes § 872, ohne daß hierzu die Genehmigung bes Borbehaltsverkäufers oder sein Willen noch zur Zeit des Eintritts der Bedingung, der Erwerber solle an Stelle des Borbehaltstausers das Eigentum erhalten, vorhanden sein musse, wie NG 64, 204; 334; 95, 108; 133, 42; 140, 226 verlangen. Ferner RG VII 264/36 23. 4. 37. Richtig NG 66, 344. Und da diefer Besit worher mit der Verpslichtung verknüpft war, als Verwahrer und Berwalter für den Borbehaltsvertäufer ausgenbt zu werden, kann der Beräußerer der Anwartschaft des Räufers auch nur einen Besit mit dieser Berpflichtung zugunften des Borbehaltskäufers übertragen. Die Übertragung mit der Berpflichtung, den Borbehaltstäufer und Weiterverkäufer der Anwartichaft zum mittelbaren Besiger zu machen, nahme biesem die Möglichteit, den unmittelbaren Besit als Bermittler für den mittelbaren Besit des Borbehaltsverkäufers auszuüben, wozu ihn der Kauf nach § 455 verpflichtet, ist also unzulässig. Eine Nerpflichtung des Erwerbes der Anwartschaft des Borbehaltskäufers, seinerseits den erhaltenen Besit nach § 868 gur Bermittlung bes mittelbaren Besites für ben Borbehaltsverkäufer auszuüben, ist bagegen zulässig. Ubt der Erwerber der Anwartschaft tatfächlich den erlangten Besit als Berwahrer und Verwalter für ben Vorbehaltsvertäufer, nicht für ben Vorbehaltstäufer aus, fo ift bem Rechte bes Borbehaltsvertäufers genügt, und es bedarf hierzu nicht ber Genehmigung bes Borbehaltsverkäufers. Wenn der mittelbare Besit vom unmittelbaren Besitzer ohne Mitwirkung bes ersteren auf einen anderen übertragen werden tann, MG 119, 152, so muß auch die Erhaltung des mittelbaren Besites durch Übertragung des unmittelbaren Besites auf einen anderen möglich sein. Jedoch ist diesem dasselbe Rücktrittsrecht zuzugestehen, wie in dem unter 1 genannten Falle des Erwerbs der Anwartschaft durch Bererbung. Die Übertragung der Anwartschaft des Borbehaltstaufers auf einen Dritten befreit jenen nicht von ber Pflicht zur vollständigen gablung bes gestundeten Kaufpreises gegenüber dem Borbehaltsvertäufer und er muß dafür einstehen, ban ber Erwerber der Anwartschaft diese mit ihrem Erwerb übernommene Berpflichtung erfüllt. Andernfalls tann der Borbehaltsverkäufer gegen den Borbehaltskäufer das Rückritisrecht aus § 455 geltend machen mit unmittelbarer Birfung gegen ben Erwerber der Anwartichaft. Unders verhalt es fich dagegen, wenn dem Borbehaltskäufer vom Borbehaltsverkäufer gestattet wird, seine Anwartjagaff an einen Dritten weiter zu übertragen. Diese Gestattung fann Berschiedenes bedeuten, 3. B. dem Vorbehaltstäufer bei der Weiterübertragung die Befugnis geben, dem dritten Erwerber bie getaufte Sache mit der Bedingung zu übertragen, für ihn, nicht für den Borbehaltsverkäufer, mittelbaren Besib zu begründen. Die Übertragung der Anwartschaft des Borbehaltstäufers (b. i. des bedingten Eigentums) kann nicht anders erfolgen, als die Übertragung des unbedingten Eigentums, Leggus aad. S. 21; 96 140, 229; 96 Seufst 91, 261. Es handelt sich nicht um Abtretung eines Forberungsrechtes, § 413, sondern um Übertragung eines subjektiven binglichen Rechts, des (bedingten) Gigentums. Daher erfolgt auch die Ubertragung bes bebingten Eigentums an einer beweglichen Sache durch Ubergabe nach § 929, nur daß hier die Barteien barüber einig find, bag nur bedingtes Eigentum übergeht. Die Birfung ber Ubertragung ift, daß der Erwerber alle Rechte des Borbehaltstäufers erlangt, bie Unwartschaft seinem Bermogen Bugehort und mit Eintritt der Bedingung unmittelbar Eigentum erwirbt. Deshalb tann auch Die Allettragung der Anwartschaft nach dem Answes und der RO angesochten werden.

3. Die Anwartschaft kann als ein dingliches übertragbares Recht veryfändet werden, BBO

3. Die Ambartschaft kann als ein dingliches übertragbares Recht verpfändet werben, BPO §§ 844, 857; NG 140, 225. Die Wirkung der Verpfändung tritt aber erst dann ein, wenn der verpfändende Vorbehaltskäuser durch Eintritt der Bedingung Eigentümer geworden ist, da nur dieser die Sache nach § 1205 verpfänden kann und der Vorbehaltskäuser dem Psandnehmer zwar den unmittelbaren Besit mit der Übergabe verschaffen, nicht aber dabei sich mit ihm dahin einigen

kann, daß er dadurch sofort ein Pfandrecht erhält, sondern nur dahin, daß ihm dieses zusteht, nachbem er mit Eintritt der Bedingung Eigentümer geworden ist. Es liegt somit zwar ein unbedingter Pfandvertrag vor, aber ein solcher, dessen Wirkung bedingt ist. Wohl aber ist die eine Voraussehung des § 1205, die Übergabe der Sache an den Pfandvehner möglich, aber auch nur eine solche, die mit der Einigung verbunden ist, daß der Pfandvehmer nach Entstehung des Eigentums dei dem Werpfänder Pfandrecht erhalten soll, und weiter, daß bis dahin er den Besit an der übergebenen Sache nur als Vermittler für den mittelbaren Besit des Vorbehaltsverfäusers aussübe. Auch hier besicht für diesen wie zu 1 und 2 ein Rücktrittsrecht.

4. An der Amvartschaft kann serner ein Rießbrauch bestellt werden. Dessen Bestellung erfordert nach § 1032 ebenfalls durch Übergabe der Sache eine Einigung, daß ein Rießbrauch begründet werde. Da aber nur der Eigentlimer einen Rießbrauch bestellen kann, ist zwar auch hier der undedingte Abschluß eines Vertrags auf Bestellung eines Nießbrauchs und übergabe der Sache möglich, aber nur die Einigung auf einen bedingten Rießbrauch und eine Übergabe des Besiges zunächst nur zur Vermittlung des mittelbaren Besiges für den Vorbehaltsverkäufer. Diese Wirkung des Nießbrauches und dessen Unstehung erfolgt erft mit der Umwandlung des bedingten

Eigentums in das Volleigentum durch den Eintritt der Bedingung nach § 455.

5. Ein gesetliches Pfandrecht an der Anwartschaft des Borbehaltskäufers, z. B. nach § 559, kann entstehen, NG 140, 225. Sie ist auch beschlagsfähig im Konkurse (KD § 1). Letgus aad. S. 28; NG 140, 225. Mit Eintritt der Bedingung verwandelt sich das Pfandrecht

an der Anwartschaft in das gesetliche Pfandrecht an der Sache.

6. Eine Sicherungsübereignung der Anwartschaft des Käufers hat die Wirkung, daß bessen bedingtes Eigentum ebenfalls nur als bedingtes auf alle Erwerber übergeht, damit aber der Sicherungszweck für ihn nicht erreicht wird. Und ebenso kann der Besik nicht als Eigenbesik auf ihn übertragen werden, da dem Sicherungsübereigner nur unmittelbar Besik als Vermittler des mittelbaren Besikes für den Vorbehaltsveräußerer zusteht, ein solcher aber ebenfalls dem Zweck der Sicherungsübereignung widerspricht. Hiernach kann eine Sicherungsübereignung nur dann erfolgen, wenn der Vorbehaltsverkäuser durch Vereinbarung mit dem Vorbehaltskäuser den mittelbaren Besike auf den Erwerber der Unwartschaft durch den Vorbehaltskäuser der Unwartschaft durch den Vorbehaltskäuser gestattet. Dann kommt die Sicherungsübereignung mit Eintritt der Vedingung zustande, mit der der Vorbehaltskäuser das Eigentum erwirdt. So ist die

Entscheidung des 986 140, 224 mitgeteilten Falles zu treffen.

7. Wenn der Vorbehalistäufer die gekaufte Sache vermischt, verarbeitet oder verbraucht, entsteht bei Vermischung Miteigentum an dem vordehaltenen Eigentum des Verkäufers, §§ 946, 947, bei Verdrauch und Verarbeitung Untergang seines vordehaltenen Eigentums. Ebenso wenn Baustoffe und Maschinen mit einem Erundstück fest verdunden werden, § 446, **NG** 50, 241; 63, 416; V 325/03 3. 2. 04. Um dem Verlust zu begegnen, kann zwischen dem Vorbehaltsverkäufer und Vorbehaltskäufer vereindart werden, daß dei Verarbeitung durch den Vorbehaltskufer dieser sin dem Vorbehaltskufer dieser für den Vorbehaltsverkäufer tätig wird und ihn so zum mittelbaren Besiger und zum Eigentümer an der verarbeiteten neuen Sache macht, DLGR 26, 60; 34, 183; Schubert aad. S. 136. Es tritt dadurch eine Erstreckung des Eigentumsvorbehalts auf diese Ersasstücke ein. Über die Ausdehnung auch später in ZUSR 1938 S. 372. Dann tritt diese an Stelle der verarbeiteten Sache, die mit Eigentumsvorbehalt übertragen wurde und der Verkäufer erlangt an ihr zwar das vorbehaltene Eigentum, aber der Käufer die Anwartschaft auf diese nach § 455. In den anderen genannten Källen geht das vorbehaltene Eigentum unter und der Vorbehaltskäufer verkößt mit der Herbeitslichung diese Untergangs gegen seine Pflichten aus dem Vertrag, sofern ihm nicht vom Vorbehaltsverkäuser die Verwischung oder der Verbrauch gestattet ist.

8. Durch Berzicht auf den Vorbehalt gehen Rechte und Pflichten aus dem Vorbehalt unter. Einer Annahme durch den Vorbehaltskäufer bedarf es nicht, aber es nuch ihm der Verzicht zu seiner Wirksamkeit gehörig kundgegeben werden. RG 66, 344. Mit dem Verzicht auf den Vorbehalt hat dann der Verkäufer seine Verpslichtung aus § 433 auf Eigentumsverschaffung erfüllt. Ob in der Stundung der unter Eigentumsvorbehalt verkauften Sache und der Anwartschaft ein Verzicht zu sinden sei, ist Frage des einzelnen Falls. Kein Wegfall des Eigentumsvorbehalts tritt ein durch Einden sin das eiserne Inventar eines Pachtguts, § 587, NG JW 2931, 3461. Über

Wirfung der Berjährung oben unter B.

9. Ebenso wird das vorbehaltene Eigentum des Verkäufers vernichtet, wenn der Vorbehaltskäufer die Sache weiterveräußert und der neue Erwerber sich dabei in gutem Glauben über das unbedingte Eigentum des Vorbehaltskäusers oder dessen Besugnis hierzu besindet, §§ 932, 933, NC 113, 61. Eine sahrlässige Eigentumsverlehung nach § 823 kommt hier nicht in Frage. NC VI 190/34 18. 10. 34. Hür das Vorhandensein des guten Glaubens stellt jedoch NC 143, 16; 147, 331 verstärkte Ansorderungen. Allerdings ersordern die Eigenschaften der unter Vorbehalt gesausten Sachen und die Belange des Käusers vielsach die Weiterveräußerung, so namentlich bei einem Rauf zwischen Fabrikanten und Großhändern, an Wiederverkäuser. Soll hier ein Vorbehaltskauf nach § 455 liberhaupt ermöglicht werden, so muß der Vorbehaltskäuser die Erlaubnis zum Weiterverlauf erhalten, da er anders den mit dem Kauf beabsichtigten wirtschaftlichen

Nuben nicht erzielen kann. Deshalb wird biese Erlaubnis mit einem Vertrag nach § 455 für vereinbar angesehen, soweit sie sich auf einen Weiterverkauf im ordentlichen Geschäftsbetrieb beschränkt, na 138, 40; Recht 1936 Nr 91, und Borforge für andere Sicherung des Borbehaltsverkäufers getroffen wird, die das Wesen des Borbehaltsverkaufs bildet. Diese Borforge will man durch ben weitergeleiteten Gigentumsborbehalt treffen, in dem dem Borbehaltstäufer die Berpflichtung auferlegt wird, bei der Weiterveräußerung auch dem zweiten Erwerber den Borbehalt aufzuburden. Der Borbehaltsverkäufer verliert die Sicherung für seinen kreditierten Kaufpreis nur dann nicht, wenn ber zweite Abtaufer zwar unmittelbaren Befit, für ben erften Borbehaltsberläufer aber ben mittelbaren Besiger und gleichfalls nur bedingtes Eigentum unter Beachtung des jenem vorbehaltenen Eigentums erwerben will. Hierzu wird sich aber nur selten ber zweite Räufer verstehen, da ihm felbst damit ber wirtschaftliche Genuß an ber Bare gemindert wird. Nicht ausreichend ift, wenn der Weiterveraußerer das Eigentum für fich felbst vorbehalt. Denn dieses durch Zahlung des Kaufpreises des zweiten Erwerbers bedingte Eigentum bietet nicht dieselbe Sicherheit für den ersten Borbehaltsverkäufer als das durch die Zahlung des Kaufpreises seitens bes Borbehaltstäufers bedingte Eigentum, 86 133, 44. Der Borbehaltsvertäufer muß daher für anderweite Sicherung an Stelle des aufgegebenen Vorbehalts am Eigentum sorgen.

10. Die Sicherung für den Berluft des vorbehaltenen Eigentums in den Fällen von 7 und 8 erfolgt regelmäßig dadurch, daß der Borbehaltsverkäufer sich vom Borbehaltskäufer andere Ansprüche abtreten ober seine Ansprüche auf Entschädigung für ben Verluft sicherstellen läßt.

Es wird beshalb zwischen dem Borbehaltsvertäufer und dem Borbehaltstäufer vereinbart, daß als Surrogat für den verlorenen Eigentumsvorbehalt und als Entschädigung für den durch diefen Berluft für den Berkäufer entstandenen Rachteil der dem Borbehaltskäufer zufallende Gewinn treten und der Anspruch auf diesen Gewinn dem Borbehaltsverkaufer sichergestellt werden soll. Man spricht hier von einem verlängerten Eigentumsvorbehalt, eine Bezeichnung, die das Rechtsverhaltnis nur ichlecht trifft. Denn ber Gigentumsvorbehalt felbft ift mit ber Sache ober beren Beiterveräußerung untergegangen und es tritt als Erfat für ihn ein anderer Unspruch unter denselben Bedingungen, wie das vorheholtene Figentum. Alls Ersatz wird er auch von RG 149, 102 bezeichnet. Daber beffer Borbehaltserjaganipruch.

a) Berliert der Eigentumsberaußerer fein vorbehaltenes Eigentum, weil Bauftoffe oder Maschinen mit seiner Genehmigung in ein Grundstück als wesentliche Bestandteile eingebaut werben, § 946, jo tann er seine Genehmigung davon abhängig machen, bag ber Eigentumer bes Grundstüds ihm für seine Ansprüche aus § 951 eine Sicherungshupothet bestellt. Schubert,

aaD. G. 136. Dasjelbe gilt für alle Uniprüche nach § 951.

b) Besonders häufig findet sich im Geschäftsvertehr die Bereinbarung, daß die Genehmigung zum Beiterverkauf durch den Borbehaltskäufer abhängig gemacht wird von der Abtretung ber Rechte, die dem Beiterveraußerer durch die Beiterveraußerung erwachsen, und zwar foll bie Abtretung bedingt sein durch Entstehung des Rücktrittsrechts des Borbehaltsverläufers nach § 455. Es handelt sich also um eine bedingte Abtretung fünftig entstehender Rechte des Borbehaltstäufers, die an Stelle bes verlorenen Eigentumsvorbehalts bei Undurchführbarteit bes Unipruchs aus §§ 346, 455 auf Rudgabe bes vorbehaltenen Eigentums als Sicherheit für ben freditierten Kaufpreis treten foll. Bedingt ift nicht ber Bertrag, ber ben Borbehaltstäufer obligatorisch zur Abtretung dieser Forderung verpflichtet, sondern diese Abtretung als dinglich wirkende Abertragung der Rechte vom alten Gläubiger auf den neuen, § 398, 98 138, 92. Dieser abstratte Übertragungsakt kann ebenso bedingt sein, wie 3. B. die Gigentumsübertragung nach § 455. Und er kann zum Gegenstand ber Übertragung haben ein noch nicht entstandenes, aber fünftig in der Berjon bes übertragenden entstehendes Recht, Re 133, 234; 136, 100;

Als Bedingung für die Abtretung nach § 398 ist nach dieser Bereinbarung bestimmt die Entstehung des Rechts des Borbehaltsverkäufers bei Nichtzahlung des Kaufpreises für die unter Eigentumsvorbehalt verkaufte Sache nach § 455. Solange die Anwartschaft des Borbehaltstäufers besteht, bleibt ber Borbehaltsvertäufer auch Eigentumer ber bertauften Sachen und im Konfurs des Borbehaltstäufers aussonderungsberechtigt, auch wenn er die Genehmigung zur Beiterveräußerung erteilt hat, KO § 43. It die Weiterveräußerung aber erfolgt, hat er tein Necht zur Erfahaussonderung nach § 46 KO. NG JW 1927, 70118. Sie verlieren diese Anwartschaften erst mit der Weiterveräußerung und erst dann entsteht das Bedürsnis nach anderweiter Sicherung, die die Abtretung der Rechte bes Borbehaltstäufers aus dem Beiterber-

Wegenstand ber Abtretung eines noch nicht entstandenen, also erft in ber Bufunft entstehenden Rechts fann biefes nur bann fein, wenn es nicht außerhalb aller rechtlichen Borftellungsmöglichkeit liegt, daß es tatfächlich entstehen fann; es muß die Rechtsgrundlage hierfür, nicht bloß eine Hoffnung, gegeben sein. Das fünftig entstehende Recht muß ferner bei der Abtretung nach Inhalt und Umfang jo bestimmt fein, daß ein Ubergang vom alten Glaubiger auf den neuen Glaubiger möglich ift. Berfehlt ift es, für diefen Zeitpunkt noch bon einer blogen "Bestimmbarteit" zu iprechen, wie allgemein, auch vom RG geschieht. Hierüber zutreffend Scheld,

AB 1938 S. 5. Liegt in biesem Zeitpunkt "Bestimmbarkeit" vor, so ist bas Recht eben bestimmt. Soll damit gesagt sein, daß erst kunftige Umstände zur Bestimmung führen, so genügen diese nicht zur gegenwärtigen Abtretung. Richt gleichbebeutend ist diese Bestimmbarkeit des Rechts als Gegenstand der Abtretung nach § 398 mit der Notwendigkeit der Bezeichnung des Rechts im obligatorischen Bertrag, in dem die Berpflichtung zur Abtretung übernommen und auferlegt wird. Die Auslegung diefes Bertrags regelt fich nach § 133, und es fann daber Beftimmbarteit bei Abichluß des Vertrags genügen, sofern nur dei der Abtretung des Rechts dieses genügend bestimmt ist. Die Einigung über die Abtretung im Sinne von § 398 ist für die Bestimmung des abgetretenen Rechts allein maßgebend, NG 113, 57; 129, 61; 132, 183; 155, 16. Ist diese Abtretung bedingt, so tritt fie erft ein, wenn die Bedingung hierfür vorliegt, erft dann ift der in der bedingten Abtretung vorgesehene Übergang des Rechts nach § 398 ersolgt. Die hiersür ersorderliche Bestimuntheit muß darum in diesem Zeitpunkt gegeben sein, **96** 67, 166; 81, 119; 83, 319; 86, 283; 98, 200; 142, 139; 144, 82; 149, 96; 155, 26; IV 1937, 1961<sup>2</sup>.

11. Die Zulassung des Eigentumsvorbehalts nach § 455 bezieht sich an sich nur auf die Siche-

rung des Naufpreises der Bare, die in dem Bertrag verkauft worden ift und an der das Eigentum für den Berkaufer bis zur Bezahlung dieses Kaufpreises vorbehalten worden ift. Zur Kauf-preisforderung gehören auch die Kosten der Verpackung, Zinsen usw. Die Bezahlung des Kaufpreises für diese Ware wird also zur aufschiebenden Bedingung für den Vorbehalt des Eigentums an ihr gemacht. Es liegt aber fur ben Geschäftsmann, ber in ständiger Geschäftsverbindung mit einem Kunden steht und auch aus anderen Rechtsgeschäften Ansprüche an diesen hat, nahe, diese in der Weise durch den Eigentumsvorbehalt aus dem nach § 455 abgeschlossenen Kaufvertrag zu sichern, daß er die Berichtigung auch dieser Ansprüche, die ihren Entstehungsgrund in anderen Rechtsgeschäften der Vertragschließenden haben und nicht Kaufgeschäfte über Waren zu sein brauchen, an denen gleichsalls ein Eigentumsvorbehalt vereinbart wird, zur aufschiebenden Bedingung für den Borbehalt des Eigentums an der verkauften Bare macht. Es werden bamit die aufschiebenden Bedingungen für den Borbehalt bes Gigentums ber erftverkauften Ware vermehrt, nicht handelt es sich um einen neuen weiteren Borbehalt über später gekaufte Waren, es wird der Ubergang des Eigentums nicht nur von der Bezahlung des Naufpreises gerade der zu übereignenden Sachen abhängig gemacht, sondern die Parteien sind in der Bestimmung der Bedingung vollständig frei und es tann auch ber Borbehalt wegen Bezahlung anderer Anspruche bestehen, selbst wenn der Kaufpreis für die Ware, an der das Eigentum vorbehalten wurde, getilgt

ift, MG 147, 327. 12. Es kann aber auch von bornherein für mehrere selbständige Kausverträge vereinbart werden, daß bas Eigentum an keiner ber Rauffachen bor Bezahlung ber Raufpreisforderungen aus den Kaufverträgen übergehen soll, RG 328 192, 2186; DLGK 1933, 271. Es kann der Eigentumsübergang auch an die Bezahlung erst fünftiger Forderungen des Gläubigers gegen denselben Schuldner, etwa wegen erst fünftig zu liefernder Sachen geknüpft werden und ber Eigentumsvorbehalt für diese bestimmt werden. So bei Sutzeffivlieferung. Er tann sich auch nur auf die Sicherung einer Saldoforderung beziehen, Neuschäffer in 3W 1935, 3517; Lener, Zufon 1937, 41. Der Konkurs des Borbehaltskäufers bricht die Saldorechnung ab, Jaeger Anm. 8 zu § 65; RG 93, 13; 125, 416. Man fpricht hier vom verlängerten oder erftrecten ober erweiterten Eigentumsvorbehalt. Gie erfolgt burch entsprechende Unwendung bes § 455, 96 147, 325. Der Borbehaltskäufer ist dem Borbehaltsverkäufer gegenüber verpflichtet, diesem Auskunft darüber zu geben, an wen er die Sache weiterverkauft hat und welche Forderungen ihm aus diesem Weiterverkauf erwachsen sind, KG 177/34 27. 11. 34. Eine weitere Ausbehnung dahin, daß ein Eigentumsvorbehalt auch zugunften anderer Gläubiger bes aus bem Kaufbertrag dem Borbehaltsvertäufer verpflichteten Schuldners zuzulassen sei und die Bezahlung deren Forderung zur aufschiebenden Bedingung gesetht werden kann, ist jedoch abzulehnen. Sie steht mit dem Zwed der Borschrift von § 455, dem Berkaufer für seine Ausprüche gegen den Räufer Sicherheit zu verschaffen in Widerspruch. Auch ist die Zulassung dieser erweiterten Bedingung durch Borichriften des Konkursrechts begrenzt. Sie hat für den Fall des Konkurfes nicht die Fähigkeit, die einzelnen Kaufgeschäfte zu einem einheitlichen Gegenseitigkeits. schuldverhältnis zusammenzufassen, von dem sie nur Teile sind. Bielmehr behält jedes dieser Weichafte feine Selbständigkeit. Dies wird namentlich von Bedeutung für den Konkurs und das Vergleichsverfahren. Denn die Möglichkeit der Erfüllungsablehnung und des Rückritts bleibt für jedes felbständige Geschäft bestehen, KD § 17, VerglD § 50; Vlen aaD. S. 43; Liebstättert, JW 1932, 3741, und es bedarf eines selbständigen Vorbehalts bei jeder einzelnen binglichen Eigentumgübertragung, um bie Rechte ber Konkursgläubiger auszuschließen.

VIII. Richt zu verwechseln mit der Berfügung über das Anwartschaftsrecht ist die Berfügung des Käufers über die Sache ohne Berucfichtigung des Umstandes, daß er an ihr nur bedingtes Eigentum hat. Zu einer solchen wirksamen Berfügung während der Anwartschaft ist der Räufer in der Regel nicht berechtigt. Der Rechtserwerb durch Dritte ist allerdings tropdem möglich nach den Grundfähen vom gutgläubigen Erwerb, §§ 161, 932, NG 113, 61 ober von der Heilung unwirtsamer Berfügungen eines Nichtberechtigten, § 185; RG Warn 1909 Nr 198, so namentlich mit Eintritt ber Bedingung. It die Abergabe einer Sache nach § 930 erfolgt, jo umfaßt die Einigung und die die Abergabe erfetende Bereinbarung nicht folde Sachen, an denen ein Eigentumsvorbehalt besteht, es wird auch tein mittelbarer Besit an ihnen erworben, RU 81, 141. Der Eigentumsvorbehalt hindert auch ben Erwerb eines Sicherungseigentums bei demjenigen, dem gegenüber das Eigentum vorbehalten wurde, Sveniger, 398 1927, 627; einschränkend 9866 132, 183. Un dem Bestand des Anwartschaftsrechtes und seiner Entwicklung gu einem vollen Eigentum hat auch der Berkaufer ein Interesse. Daber barf ber Ranfer biese Entwicklung in vertretbarer Beise nicht unmöglich machen bei Haftung nach § 324. So tritt die Saftung des Räufers g. B. ein, wenn er fich verpflichtet hatte, eine Schuld bes Berkäufers gu bezahlen, dies aber unterläßt und deshalb ber Gläubiger die Zwangsvollstreckung in die dem Vertäufer gehörige Sache betreibt. Auch der Verkäufer darf während des Schwebezustandes, der durch die Bedingung entfanden ist, das Anwartschaftsrecht des Käusers nicht verlegen. Die ber käuser sie verhatet in, der sche ist daher verbotene Eigenmacht, § 858, wenn nicht der Käuser sie gestattet hat, NG Seussell 66, 16. Die Einräumung eines jolchen Wegnahmerechtes von vornherein kann nicht als sittenwidrig bewertet werden, wie NG JW 1929, 1380 will.

Auch ber Bertaufer darf die Entwicklung bes Anwartschaftsrechtes des Räufers zum Bollrecht nicht hindern. Macht er dies unmöglich, stehen dem Käufer die Rechtsbehelfe des § 325 zu, RE 66, 347. Die Pfandung und Berfteigerung der Sache gegen den Raufer ift nicht möglich, wenn der Borbehaltskäufer die Sache nicht in Gewahrsam hat, 3BD §§ 808 Abs 1, 809. Dann ist

die Anwartschaft zu pfänden. Hierüber Holy aad. S. 62.

Aus Berletungen der Sache oder aus ihrer Enteignung entstehen sowohl dem Borbehaltseigentümer als bem Anwartschaftsberechtigten Schabensersabansprüche aus §§ 823, 989,

IX. Das Anwartichaftsrecht bes Raufers erlijcht

A. mit ber Birtung, bag ber Raufer volles Gigentum erlangt. Diefer übergang gum

unbedingten Gigentum findet ftatt gunachit

a) mit Eintritt ber Bedingung, die in § 455 allein vorgesehen ift, mit der Zahlung bes Raufpreises ober mit ihm gleichkommenden Tilgungen ber Kaufpreisforderung. wenn aus anderen Grunden der Raufer volles Gigentum erlangt, erlicht bas Unwartschaftsrecht, so bei Bermischung, Berarbeitung, Verbindung. Ebenso wenn ein Dritter, etwa der gutgläubige Erwerber, § 932, Eigentum erlangt, **KG** 113, 61. Zweckmößig ist es deshalb zu vereinbaren, daß an Stelle ber Ware bei beren Bertauf ber Erlös tritt und biefer fofort in das Eigentum des ersten Borbehaltsvertäufers fallen foll. Uber "weitergeleitetes" Sigentum f. unter 3.

b) wenn der Verkäufer auf den Vorbehalt verzichtet. Es bedarf keiner Annahme dieses dinglich wirkenden Verzichtes durch den Käuser, NG 66, 344. Das zugrunde liegende Schuldverhältnis selbst wird durch diesen Verzicht nicht beeinstußt. Um den Verkäuser auch des Rudtrittsrechtes aus § 455 verluftig zu machen, bebarf es eines Berzichtvertrages. Db ein Bergicht anzunehmen ift, wenn ber Bertaufer mahrend ber Anwartschaft bie Raufsache beim Raufer gegen biesen pfänden läßt, ist Frage des einzelnen Falles, RG 66, 348; 79, 241; Warn 1911 Rt 71.
c) mit Wegfall des Sicherungszweckes. So wenn die zu sichernde Forderung wegfallt,

sei es durch Berzicht auf sie, sei es durch Berjährung (bestritten)

B a) mit ber Wirtung, bag ber Bertaufer fein volles Gigentum guruderhalt Dit Richteintritt ber Bedingung, unter ber bas Borbehaltsrecht fteht, also bei Richtzohlung bes Kaufpreises zu der bedungenen Zeit. Diese dingliche Birkung des Wegfalles der Anwartschaft als Belastung des Eigentums des Verkäusers tritt ein, gleichviel aus welchem Grunde bie Nichtzahlung erfolgt, ob Bergug vorliegt ober nicht; ber Bertaufer tann baber bie Sache als

sein Eigentum zurücksordern. b) Der obligatorische Kaufvertrag dagegen wird in seinem Bestand durch den Weg-D) Ver vollstätliche Kallsvertrag bagegen lötte in seinem Sejande villig den Assegsfalle der Anwartschaft nicht berührt, und die Geltendmachung des Eigentumsrechtes wegen des Wegfalles des Vorbehaltes braucht noch nicht zugleich die Geltendmachung des Rücktritisrechtes vom Vertrag zu bedeuten. **NG** IV IV. Tingehend hierüber Stuh, Der Eigentumsvorbehalt im in- und aust. Recht (3. Aust.). A. W. NG 119, 68. Das Rücktrittsrecht vom Vertrag muß besonders geltend gemacht werben. Auch ohne Bergug und ohne eine Rachfrift gu feben, gewährt außerbem § 455 bem Berfäufer bei Richtzahlung bes Raufpreises ein Rudtrittsrecht vom Bertrag. 96 144, 65.

### \$ 456

Bei einem Verkauf im Wege der Zwangsvollstredung dürfen der mit der Bornahme oder Leitung des Berkaufs Beauftragte und die von ihm jugezogenen Gehilfen, mit Ginschluß des Prototollführers, den zum Bertaufe gestellten Gegenstand weder für sich personlich oder durch einen anderen noch als Bertreter eines anderen kaufen.

1. Die Vorschrift will die Unparteilickeit des Verfahrens schüßen. In Betracht kommen Verkäuse im Wege der Zwangsvollstreckung nach ZPD §§ 814—817, 821, 857, also sowohl bei öffentlicher Versteigerung als dei Verkäusen aus freier Hand. Die Vorschrift bezieht sich auch auf Zwangsvollstreckung in Forderungen. Ob hierzu auch die zwangsweise Versteigerung von Grundstücken gehört und mithin der § 456 auch hier unmittelbar Amwendung sinden kann, hängt davon ab, ob man diese Versteigerungen überhaupt unter den Vegriss Aus bringen kann (§ 156 Al 1 n. 3, wo die Frage verneint wird). Auch sind solche Beamte schon nach § 41 Nr 1 u. 4 BPD von der Leitung ausgeschlossen, die Gegenstände in der Zwangsversteigerung kaufen wolken. Es bedarf hier also gar nicht erst der Vorschrift des § 456. Zedensalls wäre aber eine entsprechende Inwendung statthaft, wie sie nach den M 2, 332 überall da zulässig ist, wo ohne die Voraussehung der Zwangsvollstreckung der Auftrag zum Verkause auf Grund einer gesetlichen Bestimmung erteilt wird (§ 457).

2. Wird dem Vertaufsberbot zuwidergehandelt, so ist der Kauf nicht nichtig, vielmehr genehmigungsfähig (§ 458). Denn es soll die Borschrift nur zum Schuße der beim Kause Beteiligten dienen (M 2, 331), und es liegt die Sache hier sonach ähnlich wie beim § 135. — Das Verbot des Verhandelns mit sich selbst nach § 131 greist neben § 456 Plat; beide Verbote sind miteinander verwandt (MG 56, 108). — Das Kausen "durch einen andern" umfast auch dem Fall des Erwerbs durch einen mittelbaren (indirekten) Stellvertreter (Vordem 1 vor § 164). — Aber die Verpssichtung des Käusers zum Schadensersaße voll. § 458. Als Silspersonen kommen namentlich die nach § 825 PV Veauftragten in Vetracht. Offentliche Atliche Verdotsbestimmungen, namentlich die landesrechtlichen Disziplinarbestimmungen, bleiben daneben in

Kraft (vgl. preuß. Geschäftsordnung für Gerichtsvollzieher v. 24. 7. 79 § 75).

# § 457

Die Vorschrift des § 456 gilt auch bei einem Verkauf außerhalb der Zwangsvollstreckung, wenn der Auftrag zu dem Verkauf auf Grund einer gesetzlichen Vorschrift erteilt worden ist, die den Auftraggeber ermächtigt, den Gegenstand für Nechnung eines anderen verkaufen zu lassen, insbesondere in den Fällen des Pfandverkaufs und des in den §§ 383, 385 zugelassenen Verkaufs, sowie bei einem Verkaufe durch den Konkursverwalter.

Œ I 469 II 395; M 2 332; B 2 72.

Das Verbot des § 456 wird auf rechtsähnliche Fälle ausgedehnt, aber abschließend nur auf die bestimmten ausgezählten §§ 753 (Gemeinschaft), 966, 979, 983 (Versteigerung von Fundsachen), 1003 (Bestiedigung des Besigers wegen Verwendungen aus dem Erlöse für die Sache), 2042 (Auseinandersehung der Miterben); serner SGB §§ 290, 371, 373, 376, 379, 388, 391, 437, 440; §§ 1233ff. (Verkaufsrecht des Schuldners im Falle des Gläubigerverzugs); KD §§ 117, 127 (Recht des Konkursderwalters zur Verwertung von Bestandteilen der Masse durch Veräußerung).

## § 458

Die Wirksamkeit eines den Vorschriften der §§ 456, 457 zuwider erfolgten Raufes und der Übertragung des gekauften Gegenstandes hängt von der Zustimmung der bei dem Verkauf als Schuldner, Eigentümer oder Gläubiger Beteiligten ab. Fordert der Käufer einen Beteiligten zur Erklärung über die Genehmigung auf, so finden die Vorschriften des § 177 Abs 2 entsprechende Anwendung.

Wird infolge der Verweigerung der Genehmigung ein neuer Verkauf vorgenommen, so hat der frühere Räufer für die Rosten des neuen Verkaufs sowie

für einen Mindererlös aufzukommen.

@ I 468 II 396; Dt 2 332; B 2 72.

1. An sich ist ein verbotswidrig ersolgter Kauf nach § 134 nichtig. § 458 macht aber hiervon eine Ausnahme. Bon der Justimmung der Beteiligten hängt sowohl die Wirksamkeit des Schuldverhältnisses als auch die des dinglichen Bollzugsgeschäfts ab. It die Zustimmung im voraus erteilt (Einwilligung, §§ 182, 183, 185 Abs 1), dann sind das Schuldverhältnis sowie das dingliche Rechtsgeschäft von Ansang an wirksam; sehlte es bei ihrer Vornahme an der Einwilligung, dann sind beide Geschäfte bedingt wirksam, und die zur Entscheidung, d. h. dis zur Erteilung oder Bersagung der Genehmigung, besteht der Schwebezustand. Der Käuser ist jedoch (anders als in den Fällen der §§ 108, 109 u. 177, 178) bis zur Entscheidung unbedingt gebunden, und es liegt hier daher ein hinkendes Geschäft vor (§ 108 A 1). Da die Zustimmung der "Be-

teiligten" gefordert wird, so ift die Cinwilligung ober Genehmigung aller Beteiligten erforderlich, und beim Biderspruche auch nur eines von ihnen fällt die Bedingung aus.

2. Eine erschöpfende Regel über bie Beendigung des Schwebezustandes gibt bas Bejet nicht. Insbesondere gibt es bem einzelnen Beteiligten fein Mittel, die übrigen Beteiligten zur Erflörung zu nötigen. Nur den Räufer befähigt es, ben endgültigen Zustand badurch herbeizuführen, daß

st notigen. Beit den ben kaufer befahigt es, den endyanigen Japane dabata, hetverzufugten, dag er denjenigen Beteiligten, um dessen Genehmigung es sich handelt, zur Erklärung mit den Folgen bes § 177 Abs 2 aufsordert. Ein Widerruf der Genehmigung, § 178, ist nicht zulässig.

3. Diese Haftung des Käufers besteht zunächst nach Maßgade des Abs 2 kraft Gesehes.

Vall 3 PD. Die Frage nach der Geschäftsfähigkeit des Käusers (Dertmann A5) tann in Ansehung seiner Haftung nach Abs 2 überhaupt keine wesenkliche Kolle spielen. Der Kauf eines Geschäftsunfähigen ist an sich nichtig (§ 105), und der Kauf eines beschränkt Geschäftsfähigen bleibt unwirklam, wenn ihn der gesetzliche Bertreter nicht genehmigt (§§ 107, 108) Gegebenenfalls würde mithin ein wiederholter Verkauf lediglich infolge der Richtigkeit oder Unwirksamteit bes ersten Berkaufs vorgenommen werden muffen, mabrend die Buftimmung ber Beteiligten gar nicht in Frage kommen konnte. Demnach fehlte es aber im vorausgesetten Falle überhaupt an der entsprechenden Boraussehung für die Anwendbarkeit des Abs 2 § 458. Hat anderseits der gesetzliche Bertreter den Kauf des beschränkt Geschäftsfähigen genehmigt, so muß dieser auch aus § 458 haften. — Eine weitere Haftung des verbotswidrig handelnden Käusers über die vorliegend vorgesehene hinaus würde sich im allgemeinen nach § 823 Abs 2 regeln, da bem in § 457 enthaltenen Berbote die Bedeutung eines Schutgefetes gutommt.

# II. Gewährleiftung wegen Mangel ber Sache

# \$ 459

Der Berkäufer einer Sache haftet dem Räufer dafür, daß fie gu ber Beit, ju welcher die Gefahr auf den Räufer übergeht, nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem nach dem Bertrage vorausgesetten Gebrauch aufheben oder mindern. Gine unerhebliche Minderung des Wertes oder der Sauglichkeit kommt nicht in Betracht.

Der Berkaufer haftet auch bafür, daß die Sache gur Beit des Uberganges der Gefahr die jugesicherten Eigenschaften bat.

Œ I 483 II 397; M 2 224-227; B 1 670 ff.

1. Allgemeines. Die Gewährleiftungspflicht ift nichts bem Kaufvertrag Eigentumliches, wie benn auch BBB in § 493 felbst die entsprechende Anwendung auf andere Beräußerungsverträge bestimmt, 3. B. §§ 515, 365, 757. Man hat aus Gründen ber Anschaulichkeit und praktischen Anwendung entgegen ben ursprünglichen Entwurfen (Mugban, Materialien, II G. 116, Art. II S. 646) davon Abstand genommen, die Gewährleistung unter die allgemeinen Borschriften über Berträge auszunehmen, wie z. B. Preuß. ALR Teil I Tit 5 § 318, Osterr. ABGB § 922, Sächs. BGB, Dresdner Entwurf; Lautner, Grundfate des Gemahrleiftungsrechts G. 9ff. Code civil und das Schweis. DR haben keine allgemeine Vorschrift über die Gewährleiftung aufgenommen. Bgl. auch Stoll, Die Lehre von den Leiftungsstörungen. Denksch d. Deutschen AtDR (1936). Sie hat sich aber historisch beim Kauf herausgebildet und wird auch vom BGB bei biesem behandelt. Die furulischen Adilen gingen von dem Ersahrungssatz aus, daß der Räuser einer Sache, die ihm gegen Gelb hingegeben wurde, die Erwartung hegte, diese werde die regelmäßigen Eigenschaften haben, die für ben gewöhnlichen Gebrauch wichtig find, und sie hielten biefe Er-Eigenschaften haben, die sür den gewöhnlichen Gebrauch wichtig sind, und sie hielten diese Erwartung für berechtigt. BGB unterscheidet streng, im Gegensah zum preußischen Recht, zwischen Ke chtsgewährleistung und Sachgewährleistung (Gewährleistung wegen Mängel der verkauften Sache). Erstere behandeln §§ 434st., lettere §§ 459st. Die besondere Regelung der Sachgewährung in §§ 459st. der jede strengenährung in §§ 400st. der jede strengen schaften der sache strengen schaften der strengen schaften der schaften der schaften schaf die Sachgewährleiftungspflicht nach § 459 anerkannt. Hierher gehört jedoch nicht die Abtretung des Rechtes aus dem Meistgebot (Warn 08 Nr 455). Auch auf den Verkauf anderer Rechte ist § 459 nicht anzuwenden. Ferner werden in der Rechtsprechung unkörperliche (immaterielle) Buter, wenn sie im Bertehr wie Sachen behandelt werden, auch in hinblid auf die Gewährleistungspflicht diesen gleichgestellt, so namentlich auch ein ganzes Handelsgeschäft und abnliche

Geschäftsbetriebe (NG 63, 57; 67, 86; 69, 429; 98, 289; 100, 203; IW 08, 88; 09 S. 15°, 684°; 1912, 288°, 421; Kundschaft, Katente und Lizenzen (Warn 1911 Nr 396). Auf Fabrikatis vnsgeheimnisse und Gescheimnisse über und Gescheimnisse und Gescheimnisse und Gescheimnisse und Gescheimnisse und Gescheimnisse und Gescheimnisse und Gescheimnen verkauft werden, bilden nach der Verkeibsaussaufsassunfassunfassung beide zusammen den untrennbaren Kausgegenstand. Der Wandlungsauspruch wegen der Grundstüdsmängel trist daher auch das Geschäftsunternehmens sind auch danm anzuwenden, wenn mit dem Verkauf der Anteilrechte einer mit selbständiger Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Gesellschaft ein Verkauf des von ihr betriebenen Geschäftsunternehmens

verbunden ift, Re 122, 381. Wegen der Gewährleiftung beim Erbichaftstauf: § 2376.

2. Über das Befen der Gemährleiftungspflicht ift Streit. Gegen die hier vertretene Anficht namentlich Guß, Wefen und Rechtsgrund der Gewährleiftung für Sachmängel (1931). Reichliche Angaben des Schrifttums über diese Fragen S. 77 in Ann. 1 u. S. 78ff. und über den Rechtsgrund der Gewährleistung S. 122ff. Die Regelung will den widerstreitenden Interessen des Käusers und Verkäusers einen billigen, dem treugläubigen Verkehr entsprechenden Ausgleich schaffen, NG 67, 89. Namentlich soll über den Rahmen der exceptio doli hinaus bei verborgenen Mangeln dem Räufer Schut gewährt werben. In fich find Leiftungspflicht und Gewährleiftungspflicht boneinander zu unterscheiden. Beide schließen sich aber nicht aus, Gewährleiftung verftärkt nur die Erfüllungspflicht und regelt fie besonders durch Schaffung eines Bandlungsanspruchs, Minderungsanspruchs, Schabensersahanspruchs, Berjährung, Stundung, Aufrechnung. Hierz, besonders Schollmeher in Iherings Jahrb. 48, 93 (1905). Ferner Rabel, Die Kaftung des Verfäusers wegen Mangels im Necht (1902); Herbert Meher in Festschr. f. Ofto Gierte: Zum Ursprung der Bermögenshaftung i. dtich. Recht (1911); Korintenberg, Erfüllung u. Gewährleistung beim Wertvertrag (1935). Aber die Leistungspflicht ist die Boraussehung für die Gewährleistungspflicht. Wofür der Verkäufer nach § 459 haftet, das ist der Inhalt seiner Leistungspflicht. Aus § 433 ist Wegenteiliges auch für den Spezieskauf nicht zu entnehmen. Wenn dort besonders die Verpflichtung zur Abergabe der gekauften Sache, zur Besitverschaffung als Leistungsinhalt neben dem der Rechtsverschaffung hervorgehoben worden ift, so folgt daraus noch nicht, daß hinfichtlich ber Beschaffenheit der zu übergebenden Sache Leiftungspflichten aus dem Raufvertrag nicht vorhanden seien. Bielmehr geht die Berpflichtung des Berkaufers nicht bloß auf die forperliche Ubergabe der bestimmten Sache "so wie fie ift", sondern auf Lieferung dieser Sache als einer mangelfreien oder solchen Sache, die die zugesicherten Eigenschaften hat (90 52, 355; 53, 70; 66, 76). Eine entsprechenbe Sache fann gar nicht vertauft werden, "wie fie ift", fondern nur "wie fie fein foll", d. h. nach dem Bertrag. Damit wird nicht die Lieferung einer "Joealsache" gesorbert. Deshalb wird auch in § 463 ganz zutreffend der Schadensersat "wegen Richterfüllung" zugesprochen. Der Vertäufer hat auch beim Spezieskauf die Sache dem Käufer in derzienigen Beschaffenheit zu übergeben, wie dieser sie nach dem Kausvertrag und der damit nach dem Berkehr begrundeten Pflicht zu beaufpruchen hat. Sofern es fich um einen Gattungskauf handelt, also die Lieferungs- und Erfüllungspflicht nicht von vornherein auf eine bestimmte Spezies konzentriert ift, folgt baraus, daß eine mangelhafte Sadje vom Raufer überhaupt zu keinem Teil als Erfüllung angesehen zu werden braucht und er deshalb eine andere, der Leistungspflicht entsprechende Sache verlangen tann (§ 480). Soweit es fich jedoch um einen Spezieskauf handelt, konzentriert von vornherein fich die Leiftungspflicht zwar auf diefe eine bestimmte Sache, und die Lieferung einer andern Sache wäre nicht mehr Erfüllung des Kaufvertrags. Rach MW 86, 99 unterfällt der Regel des § 459 auch eine Sache, die eine andere ift als die beftellte. Dagegen für handelsware HBB § 378. Eine andere Sache fann daher der Käufer naturgemäß nicht verlangen. Daraus folgt aber noch nicht, daß auch mit der Lieferung der mangelhaften Sache die Leistungspflicht des Berkäufers schon erschöpft ift. Bielmehr hat er seiner Berpflichtung aus dem Kaufvertrage nur dann voll Genüge getan, wenn er die Sache eben in dem Zustand übergibt, wie er nach dem Vertrage gewollt und vom Verkäuser zugesagt, also Inhalt seiner Leistungs-pslicht geworden ist. Sie muß demnach nicht nur die konkrete gekaufte Spezies überhaupt sein, sondern auch die zugesicherten Gigenschaften haben oder falls folche nicht besonders zugesichert, diejenigen Eigenschaften, die im Berkehr als gewöhnlich vorhanden vorausgesetzt werden und die deshalb vom Geset ohne weiteres gleichfalls als Inhalt der Lieferungspflicht, als gesetzlich prasumierter Bertragsinhalt angeseben werben. Dag bie Berpflichtung gur Leiftung bie Bugesicherten Eigenschaften ergreift, ist ohne weiteres klar. Die zugesicherten Eigenschaften werden aber mit ben gewöhnlich vorausgesetten, vertehrstiblich erwarteten in § 400 durchaus gleich behandelt. Auch diese sind zum Leistungsinhalt geworden. Berfehlt ist gegen die Annahme, daß auch die in § 459 hervorgehobenen Eigenschaften in obligatione und Inhalt der Leistungspflicht seien, der namentlich von Gug vorgebrachte Einwand, der Berkäufer sei nicht zur Herstellung einer Sache mit solchen Eigenschaften verpflichtet. Allerdings ist er dies nur nach dem Werkvertrag, niemals nach dem Kaufvertrag. Daß er aber nicht verpflichtet ift, eine mangelfreie Sache oder eine solche mit den zugesicherten Eigenschaften herzustellen, schließt in alle Wege noch nicht aus, daß er verpflichtet ift, solche Sache zu liefern und dem Raufer zu übergeben.

Die Treupflicht der Bertragsgemeinschaft ist die Grundlage sowohl für die Bflicht zu leisten, wie für die Pflicht dafür einzustehen, daß das Geleistete der Bertragspflicht gemäß ist. Eine Leistung, die dem Vertrauen, das der Gläubiger in den Bertrag hat, nicht völlig entspricht, ist noch keine vollständige Leistung im Sinne des Vertrags. Nur wenn der Schuldner nicht zur Leistung einer mangelsteien Sache verpslichtet ist, verstößt die Leistung einer mangelhaften nicht gegen die Treupslicht und liegt vollständige Leistung vor. Diese Beschränkung der Leistungspslicht ist aber nicht die Regel und meist erkennbar sein, sich nach dem Grundsab der Zumutbarkeit ergeben. Neben der schon im Bertrag über die Leistung mitenthaltenen Gemährleiftung des Regelfalls kann auch eine selbständige Gewährleiftung übernommen werden, die als besondere Verpflichtung im BGB nicht geregekt ist, NG 146, 20. Unterläßt er die Lieferung, so kann dann der Käuser natürlich nicht Herstellung dieser Sachen, aber Hastung wegen Nichtlieferung verlangen. Grundsfählich hat deshalb auch der den Kauspreis einklagende Verkäuser beim Gattungs- wie beim Spezieskauf zu beweisen, das die Saase die vertrags der Arbeitung der geschaften besitze, wenn der Käuser bestreitet, daß der Verkäuser durch Lieserung der gekausten Sachen erfüllt habe. Dieser Pflicht genügt der Verkäuser regelmäßig durch den
Arbeitung der Ware in vertragsmäßigem Zustande (§ 447). Eine Umbeim Spezieskauf zu beweisen, daß die Sache die vertrags- ober gesetymäßigen Gigenkehrung der Beweislast sindet nur statt, wenn der Käuser zur Vorleistung verpslichtet ist ("Nasse gegen Faktura" usw.); denn danach soll der Vertrag mit der Ablieferung der Ware nach dem Willen der Vertragschließenden vorläufig als erfüllt gelten (NG 106, 299). Der Grund für die haftung aus ber Lieferungspflicht entsteht daber mit dem Abichluß des Raufvertrags. Der haftungsfall aber, die haftung, tritt regelmäßig erst bei dem Abergang der Gefahr fur die Sache auf ben Raufer ein, benn bies ift der Zeitbunkt, an bem die Erfüllung aus dem Kauf stattzufinden hat und an dem sich ergibt, ob der Pflicht genügt wird oder wegen Richterfüllung in der vom Gesetz vorgesehenen Beise zu haften ift. Die aus der Gewährpsidt erwachsenden Ansprüche entstehen sonach allerdings erft mit der Abergabe der mangelhaften Sache (Ro Gruch 53 Nr 50). Das Eigenartige der Vorschriften des BGB über die Gewährleiftung besteht nur darin, daß es die Haftung wegen Richterfüllung der Berkäuferpflichten aus dem Raufvertrag in besonderer Beise und abweichend von den allgemeinen Borichriften über Richterfüllung von Berträgen regelt. Insoweit dies geschieht, geht bie Sonderregelung ber §§ 459ff. Diesen allgemeinen Borichriften bor und beseitigt beren Anwendbarkeit, so daß diese auch nicht neben den Borschriften oder subsidiär zur Anwendung kommen. Das von § 459 geregelte Gebiet ift ausschließlich diesen Borschriften vorbehalten; schließen diese aus ihm einen Rechtsbehelf aus, darf auch nicht aushilfsweise der nach allgemeinen Grundsätzen zulässige Rechtsbehelf eintreten (j. unten unter 6). Soweit diese dagegen außerhalb des von § 459 geregelten Umfreises liegen, bleiben sie auch für den Kauf selbstverständlich anwendbar. Daraus ergeben sich die unten gezogenen Folgerungen. Immerhin aber sind die Borschriften über die Gewährleistung in §§ 459ff. nachgiebiges Recht. Sie können — unbeschadet des § 476 allerdings — erweitert, beschräuft, ausgeschlossen oder sonst anders geordnet werden, als es das Gesetz vorsieht. Das geschieht oft durch verkehrsübliche kurze Formeln und Mauseln, 3. B. "in Bausch und Bogen", "nach Besicht", "wie besehen", "wie es steht und liegt". Mit letzterer Formel wird oft von vornherein die Lieferungspflicht aus dem Kauf auf die vorliegende Sache abgestellt, gleichviel welche Eigenschaften fie hat. Daraus folgt dann ind vie volliegende Sale abgesteht, getalstet ietale Sigenflagten se salt. Settans sollt van notwendig auch die Beschränkung der Haftpsicht und die Unanwendbarkeit der Haftung auß § 459 (**RC** 31, 162; 62, 49; FB 06, 549<sup>47</sup>; Warn 1913 Nr 281; NC 24. 4. 09 V 300/08; 12. 10. 18 V 163/18; 8. 1. 18 II 377/17; DLG Stettin FB 1926, 2003). Die Formel "wie besehen" kann serner nur die Bedeutung haben, daß die Haftung für alle erkennbaren Mängel ausgeschlossen hein soll, einerlei, ob sie der Näuser tatsächlich erkennt oder nicht, nicht dagegen für später noch hervortretende (für die dann Rüge notwendig wird — **NG** 14. 3. 19 III 435/18; 22. 6. 14 V 47/14). Bei Grundstädskäusen "ohne jede Garantie" vgl. DEG Stuttgart im Recht 1912 Nr 1592. Die Formel "wie bisher beseissen" ist nicht in ihrer Bedeutung klar und vom Tatrichter auszulegen, **RG** Aufon 1937, 694. Ferner **RG** 144, 162; Necht 1914 Nr 2641; Gruch 68, 222. Über Haftung bei Lieferung von Masseartieln **RG** IV 1900, 856, über Ausscheidungsmöglichkeit von mangelhaften und mangelfreien Sachen DLG Stettin 2, 476. — Die Vereinbarung einer Arbitrageklauselist feine Einschränkung der Haufel ist keine Einschränkung der Haufel ist keine Einschränkung der Haufel ist keine Einschränkung der Pastung an sich, sondern nur eine Veschränkung der aus ihr fich ergebenden Folgen. Sie besagt, daß aus der Gemährleiftungspflicht nur Minderung bes Preises nach der Festfrellung von Gutachtern, teine Wandelung verlangt werden tann (96 73, 257). Es kann ferner auch vereinbart werden, daß die Sache schon zur Zeit des Vertragsichlusses, nicht erft zur Beit des Wefahrübergangs, die verkehrsüblichen ober zugesicherten Eigenschaften haben muß (9868 8. 1. 18 II 377/17).

3. Voraussetung für die Haftung nach § 459 ift

A. Vorliegen einer Leistungspflicht, sonach vor allem das Vorhandensein eines gültigen Verkaufs (NG 71, 433; 74, 3; 87, 259), d. h. eines in gehöriger Form abgeschlossenen (§ 313), nicht verbots- oder sittenwidrigen Kaufs (Vordellkaufs, NG 71, 433). Wenn ein Kaufangefochten wird, ist zunächst die Berechtigung der Ansechtung zu erörtern, auch wenn gleich-

zeitig bie Wandelung geltend gemacht wird. Es barf nicht bie Nichtigkeit ober die Berechtigung der Anfechtung bahingestellt bleiben (986 49, 422; 87, 256; Warn 1913 Nr 83, 190; 1916 Nr 81). Nur soweit ein Ansechtungsgrund aus dem Borliegen von Mängeln und Fehlern hergeholt wird, ist jede Ansechtung wegen Frrtums ausgeschlossen, da wegen dieser Umstände ausschließlich die besondere Regelung nach § 459 gilt und nur das Gewährleistungsrecht maßgebend ist, **RG** 61, 171; 70, 423; 97, 351. Ist der Rauf angesochten, kann die Wirkung der Ansechtung auch nicht durch Einverständnis der Parteien mehr beseitigt werden (LZ 1916 Sp. 30412). Die Leise stungspflicht fehlt auch, wenn ber Räufer beim Abschluß bes Vertrags ben Mangel kannte. Denn bann geht die Absicht von vornherein auf Erwerb ber mangelhaften Sache (§ 460). Bei einem erft burch Eintragung formgultig rechtsgultig geworbenen Rauf, bem bie Form mangelte, § 313, 2, entsteht die Gemährleistungspflicht erst im Zeitpunkt der Heilung, RG 134, 87. B. Nichterfüllung der Leistungspflicht. Die Pflicht des Berkausers entsteht zwar mit

bem Bertragsichluß, geht aber auf eine in Bufunft zu bewirfende Leiftung, nämlich auf Uber-

gabe einer bestimmten Sache von bestimmten Eigenschaften.

I. Rur zu biesem Zeitpunkt braucht baber bie Sache auch die vertraglichen Gigenschaften zu haben; ob sie biese ichon zur Zeit des Bertragichlusses hatte ober nicht, ist in hinblick auf die Leistungspflicht an sich belanglos und nur von Bedeutung insofern, als sie kunftig die rechte Erfüllung möglich ober unmöglich macht. Nur für die Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs nach § 463 ist bies von Bebeutung, nicht aber für die Gewährleistungsansprüche. Nach § 459 wird dieser Zeitpunkt, an dem die vertragsmäßigen Eigenschaften bei der verkauften Sache vorhanden sein muffen, als der des Gefahrübergangs auf ben Räufer (§ 446) gekennzeichnet. RG in JW 1933, 13882. Die Mangelhaftigkeit der Sache bedeutet zwar, daß der Kaufvertrag nicht richtig erfüllt ift, hindert aber den Gefahrübergang der übergebenen Sache nicht, weder beim Spezies- noch beim Gattungskauf. Und soweit eine nicht richtige Erfüllung darin allein liegt, daß die Sache nicht die vertraglichen Eigenschaften hat, ist dies nicht mehr aus § 433, sondern aus den besonderen Regeln der Wandlung oder Winderung geltend zu machen. Wie diese die Ansechtung wegen Jrrtums ausschließt, so auch die Einrede der nicht richtigen Erfüllung nach Abergabe der Sache. Auch aus dem Gesichtspunkt der mangelnden Geschäftsgrundlage und der culpa in contrahendo können Mängel nach erfolgter Übergabe der Sache nicht mehr anders als mit der Sonderregelung der Mängelrüge geltend gemacht werden, Hahmann, Anfechtung, Sachmängelgewähr und Vertragserfüllung beim Kauf (1913) S. 9ff.; NG 61, 171; 62, 282; 70, 423. Wenn aber das Verschulden mit der Gewährleistung in keinem Zusammenhang steht, kann auch aus dem Verschulben bei Vertragsschluß und positiver Vertragsverletzung neben § 459 die Haftung geltend gemacht werden. DLG Stuttgart DJ 1938, 213. Bei Grundfücken genügt bereits die Eintragung des Käusers als Eigentümers im Grundbuch (JV 1911, 53912). Auch bei Eigentumsvorbehalt geht die Gefahr schon mit der Übergabe über, nicht erst mit der Zahlung des Kaufpreises; a. M. NG 64, 337; 66, 347, das aber gleichwohl die Gewährleistungsansprüche schon mit der Übergabe zuläßt (Warn 1912 Nr 204). Hieraus ergibt sich folgendes:

a) Bis zur Übergabe hat ber Berkaufer bas Recht, nachzubessern, um seiner Leistungspflicht bei Abergabe der Sache genügen zu können. Da er aber nur zur Lieferung, nicht zur Herftellung der Sache verpslichtet ist, besteht für ihn nicht die Pflicht, nachzubessern. Dem Berkaufer dieses Recht ausdrücklich erst zu verleihen, dasur lag bei der zeitlichen Festseung des Haftungsfalls kein Anlag vor. Der Käufer hat doch kein Recht darauf, daß eine Sache, die fehlerhaft beim Kaufschluß war, auch fehlerhaft bleibt, um ihm die Wandlung zu ermöglichen! Die Ausführungen in **RG** 3. 10. 11 II 372/10 und **RG** 1. 11. 11 II 213/11 können daher nicht gebilligt werden. Nach der Übergabe hat der Berkäufer keinen Anspruch darauf, daß ihm der Räufer Nachbesserung gestatte, es sei denn, daß nach Lage der Sache die Ablehnung des Erbietens, nachzubessern, gegen Treu und Glauben im Berkehr ober gegen § 226 verstößt (986 52, 357; 61, 92; 87, 337; JW 04, 1987; 05, 4888; 07, 3002; Warn 1912 Nr 18, 299; Seuffu 67 Nr 109). Der Bertrag fann namentlich Abreden über Nachbesserungen enthalten. Der Verkäuser verliert aber das etwa begründete Nachbesserungsrecht und kann Wandlung nicht mehr abwenden, wenn ihm Gelegenheit zur Beseitigung geboten war und bem Käufer die Fortsetzung der Beseitigungsver-

suche nicht zuzumuten ist (96 87, 335).

b) Bor ber Übergabe kann im allgemeinen vom Käufer ein Gewährleistungsanspruch nicht geltend gemacht werden (RG 53, 70; Warn 1917 Nr 83; JW 1905, 230; RG 23. 2. 12 II 470/11) (bestritten). Die Sache muß übergeben sein. Wird nicht geliefert, so liegt Richterfüllung vor, und § 326 findet Anwendung. Nur wenn erweislich der Mangel offenbar sich bis zur Übergabe nicht beseitigen läßt, wird dem Räufer nicht zuzumuten sein, sich die Sache erst übergeben zu lassen, er bielmehr berechtigt sein, vorher schon die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen (RG 87, 260; Warn 1911, 358; JW 1912, 461; NG 23. 4. 20 II 525/19). Dem steht es gleich, wenn der Verkäufer vorher bestimmt und endgültig erklärt, die Beseitigung des Mangels nicht vornehmen zu wollen (NG 23. 4. 20 11 525/19; NG JW 1912, 461; 1918, 221). Ob der Fehler schon zur Zeit des Vertragsschlusses oder nachher, aber vor dem Gesahrübergang entftanden find, ift für die Geltendmachung der Gewährleiftungsansprüche ohne Belang. Die Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche in diesen Fällen ist aber eine Begünstigung des Käusers, nicht ist er zu ihr verpslichtet oder auf sie beschränkt. Bielmehr kann dis zur Übergabe der Käuser wahlweise auch die Rechte aus § 320 geltend machen und die Einrede des nicht erfüllten Vertrags erheben. Denn die Lieserung mangelhafter Sachen wäre keine Vertragserfüllung (NG 53, 70). Der Käuser kann die Abnahme einer mangelhaften Sache ablehnen. Die Übergabe des Ausfallmusters kann nicht als übergabe der Ware angesehen werden, seine Mangelhaftig-

keit berechtigt daher nicht ohne weiteres zur Wandelung (Warn 1917 Nr 83).

II. Nur wegen des Fehlens der in § 459 Abs 1 u. 2 und noch enger der in § 482 besonders hervorgehobenen vertraglichen Eigenschaften (Mängel) tritt die Haftung nach dieser Vorschrift als einer eigenartigen Rechtsfolge der Nichterfüllung des Kausvertrags, wie sie in §§ 462, 483ss. geregelt ist, ein. Das Gesch mithst diese seine Rechtssolge schlechthin an die obset iberschaft abs des Ausbleibens der richtigen Vertragsersüllung, also an die Fehlerhaftigkeit der übergebenen Sache an sich, gleichgültig, ob den Vertäuser hierbei ein Verschulden trifft oder nicht. Ohne Belang ist daher auch, ob der Vertäuser die Fehler gekannt hat. Besonderes gilt nur bei Arglist.

4. MS foldhe "gefetiligen Mangel", für die nach § 459 Abi 1 gehaftet wird, tommen nun

I. Fehler.

a) Das Gejet spricht in Abs 1 von "Fehlern", in Abs 2 von "Eigenschaften" der Kaufsache. Da es sich beide Male zunächst um eine körperliche Sache handelt, ist damit deren natürliche Ju-Da es sich beide Male zunacht um eine torperinge Sage ganden, ist damit deren nautrige Juständlichkeit, wie sie sich der sinnlichen Wahrnehmung darstellt, ins Auge gesaßt. Sie ist der Sache haften Ware. Inwelse sieferung eines Teils der Ware ist niemals Lieferung einer mangelhaften Ware. Immer kommen nur physische Eigenschaften der Sache in Betracht, nicht Rechte in bezug auf sie, wie z. B. die Besugnis, den Hostitel zu führen (RG 10. 6. 14 V 64/14). Das gilt auch hinsichtlich der "Fehler", mit denen die Sache behaftet ist. Auch dier handelt es sich allein um eine natürliche Zuständlichkeit der Sache, um ihre physischen Eigenschaften. Zu "Fehlern" werden diese erst vom besonderen Standpunkt menschlicher Beurteilung aus. Run ist der Ausdrud "Fehler" doppelbeutig, je nach dem Standpunkt, von dem aus die menschliche Beurteilung erfolgt. Er fann einmal bedeuten, daß bem Raufgegenstand als Leiftungs. und Erfüllungsgegenstand vom subjektiven Standpunkt ber Barteien aus die im Bertrag bestimmten Gigenschaften "fehlen", er nicht vertragsgemäß und barum fehlerhaft ift. Sobann kann lediglich ber natürliche Zustand ber Nauffache als solcher nach ber all gemeinen Beurteilung im Berkehr ins Auge gefaßt werden. Danach ist fehlerhaft nicht ein Zustand, weil er nicht dem Bertrag entspricht und nicht Leistungsgegenstand ist, sondern ein Zustand, der nicht die Ei-genschaften hat, die objektiv seiner Natur nach gemäß den allgemeinen Anschauungen Gegenständen bieser Art und Gattung zukommen. Fehler ist in diesem Sinne das vom Normalen und Artgemagen Abweichende. Bas bei Naturdingen ber Art gemäß ift, ergibt die allgemeine Beurteilung, die sich auf die Erfahrung des Regelmäßigen stütt. Bas bei Gegenftanben menichlicher Schöpfung, bei Arbeitsprodutten fehlerhaft ift, ergibt ber Zwed, dem das Arbeitsprodukt bient und die Abweichung von den hierzu aufgestellten Normen der Arbeitsweise (nicht zu verwechseln ist dieser Gebrauchszweck bes Gegenstands mit dem Bertragszweck). Der Umftand, daß ein Gegenstand hinter befferen gurudfteht, ift noch fein Fehler, wenn er noch Die feiner Art gemäßen Eigenschaften hat.

Der Begriff bes Fehlers ift in § 459 Abf 1 in letitgenanntem objektivem Sinne gu berstehen. Go ift er ausschließlich im flassischen römischen Recht verstanden worden, aus dem die Grundsätze der Gewährleistung wegen Mängel der Kaufsache in das deutsche Recht übernommen sind, so war die Auffassung im gemeinen Recht. Und daß das BGB auf dem gleichen Standpunkt der objektiven Beurteilung sieht, ergibt sich baraus, daß es die Saftung nur von folden Fehlern abhängig macht, "die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem nach dem Bertrag vorausgesetzten Gebrauch ausheben oder mindern". Es tennt also auch Fehler, die den im Vertrag vorausgesetzten Gebrauch nicht beeinträchtigen. Dann versteht das BGB aber unter Fehler nicht das Fehlen von Eigenschaften, die im Bertrag gefordert werden, nicht das Fehlen von Eigenschaften der Kaufsache als Leistungsgegenstand. Diese Aufsassung wurde auch ursprünglich vom Reichsgericht geteilt, RG 67, 86, besonders 97, 352 ("Unter Fehler im Sinne bes § 459 ist ein Abweichen von der normalen Beschaffenheit zu verstehen". . . "Es ist tein Fehler eines Instrumentes, daß es seiner allgemeinen Beschaffenheit nach hinter besseren zurücksteht. . . . Berfehlt ware es, eine Orchestergeige als fehlerhafte Sologeige gu tennzeichnen"). Bon biefer objektiven Auffassung ist allerdings später das RG abgegangen und hat die erstgenannte subjettive Auffaffung bom Befen des Fehlers angenommen, wonach einzig die Untauglichkeit jum Bertragszwed ben Fehler bringt; wenn bie Rauffache eine Eigenschaft und fogar einen Borzug nicht hat, den die Barteien im Bertrag voraussetzen, so ist sie "fehlerhaft", d. h. fehler-Borzug nicht hat, den die Pittelen im Settlug vollaufen. 114, 239; 115, 286; 135, 342; 186 in LB 1911 Sp 927; 1916 Sp. 222, 1181; Gruch 66, 452. Gegen diese subjektive Aufsassung Hab. manus in RG Pragis (1929) Bb. 111 S. 317ff. und Leonhard, Schuldrecht (1931) Bb. 2 S. 50,

während sich ihr angeschlossen haben Enneccerus Lehmann, Recht der Schuldverhältnisse (1931) § 108 la, Hebemann, Schuldrecht (1931) S. 235; Giber, Schuldrecht (1931) S. 235; Werner in JW 1927, 66812. In NG in JW 1932 S. 1862 hat das RG die widersprechenden Anzicken nochmals gewürdigt und ist ausdrücklich dei seiner subjektiven Auffassung steben geblieden. Die gleiche Ansicht in der vorausgehenden Auslage dieses Kommentars kann nicht aufrecht erhalten werden, vielniehr nuß man sich den Gründen Hahmanns, die dieser in IV 1932 S. 1862 Awiederholt, auschießen. Die Frage ist von großer praktischer Bedeutung, weil der Ausschlüß anderer Rechtsbehelse wegen sehlerhafter Leistung der Kaufschein nicht weitergeht, als solche Rechtsbehelse reichen, die sich auf Fehler stügen. Unrichtig ist es namentlich, wenn der Begriff des Fehlers von der Minderung des Wertes einer Sache abhängig gemacht wird oder von der Tanglichkeit für den gewöhnlichen oder vorausgesesten Gebrauch. Das sind Umstände, die zu dem vorhandenen Fehler erzeugen. Bgl. unten. Ob eine Sache Fehler hat, if selbssändig und ohne Kücksich darauf sestleren, daher unrichtig KG Kecht 1913 Kr 2986, auch KG 129, 283. Die Abweichung kann in der physischen, technischen demischen und physikalischen Katur der Sache liegen, ebenso auch in nationalösonomischer und ästbetischer Urt. Mängel der Verpackung können unter Umständen Mängel der Ware sein (Driginalvervackung, Tropenberpackung; KG ZW 1911, 15822; KG 59, 120). Rach KG ZW 1930, 1924 sollt ein elektrischer Strom mit zu geringer Kraft ein Wangel des Stromes sein. Richtigerweise kann in einem Strom, der zu schwach ist, die im Sertrag vorausgesetzt Kraft zu entwicklung ist keine Eigenschaft des Stromes, der in seiner Stärke sehr verschieden

b) Da von der Rechtsprechung in Ausdehnung der Borschrift des § 433 nicht nur körperliche, fein fann. fondern auch untörperliche Cachen, wie Befchaftsunternehmungen, Rundichaft uiw. als mogliche Wegenstande eines Raufes angesehen werben, joweit fie im Bertehr Diejen gleich behandelt werden, fo ift auch der Begriff der Eigenschaft auf biefe untorperlichen Sachen entsprechend auszudehnen, was dann zur Anwendung der Vorschriften der §§ 459ff. führt (RG 24.4.13 II 631/12; 63,57; 67,86; 98,289; 100,203; 138,356; 148,295; RG JV IV12,747). Bei Veräußerung einzelner Ge-Schäftsanteile einer G.m.b.S. ift zu beachten, daß ber Beschäftsanteil ein sonftiges Recht im Sinne von § 437 ift, die Beräußerung also nur die Beräußerung der Mitgliedichaft an der G.m.b. S. nicht die eines Anteils an dem von ihr betriebenen Erwerbsgeschäft ift. Deshalb fann § 459 nicht Blag greifen, wenn bas Unternehmen Mängel hat. Diefelbe Auffassung vertrat ursprünglich das Reichsgericht auch bei dem Verkauf fämtlicher Geschäftsanteile, Re 86, 146. Reuerlich erblickt aber das NG in dem Verlauf samtlicher Geschäftsanteile zugleich ohne weiteres den Verlauf des von der G.m.b.H. betriebenen Unternehmens, denn dies jei der wirtichaftliche Daber läft es wegen Mängel bes Unternehmens nunmehr § 459 anwenden. RG 120, Amed. Daher läßt es wegen Mängel des Unternehmens untilließt 3495 unterletet. In 283: 124, 164; 122, 378; IB 1930, 37407. Alles das, was begrifflich das Wejen eines solchen untorberlichen Wegenstandes nach ber allgemeinen Auffassung und Erfahrung über feine normale Beichaffenheit ausmacht und als zu ihm gehörig angesehen wird, um sich als selbständige Ginheit in der Art der Erscheinungen zu erweisen, ist seine Eigenschaft. Daber konnen reine Quantitatsmängel bei Betriebsmitteln, wie g. B. ein geringes Warenlager, Inventar, geringer Bermogensbestand, recht wohl zugleich Qualitätsmängel eines Geichaftsbetriebs als unterperlichen Gegenstandes fein (NW 98, 289). Das Borhandensein eines bestimmten Betriebstapitals, die Ertragsfähigkeit eines Geschäfts, der Mietertrag eines Grundstüds, dessen Unkoften (Feuerbersicherung) kann eine Gigenschaft sein (NG 100, 204; 146, 121). Als Gigenschaft eines Labengeschäfts kann auch die Unkundbarkeit des den Betrieb ermöglichenden Mietverhaltniffes gelten (96 17 3. 22 III 446/21). Die dauernde Möglichkeit der Benugung eines Grundftudes auch unbehindert insbesondere durch polizeiliche Eingriffe bildet eine Eigenschaft des Unternehmens, 90 138, 356. Ebenfo tann der geringe Umfang einzelner hefte einer Zeitschrif tenreihe (zunächst reiner Quantitätsmangel) hinsichtlich der ganzen Reihe als Qualitätsmangel wirken (Seuffa 71, 57). Auch das Bestehen von Arbeitsverträgen mit den Arbeitern kann als eigenartige Organisation bes Betriebs recht wohl Eigenschaft und gegebenenfalls Mangel eines Fabritgeschäfts sein, was von NG 13. 5. 14 V 39/14 bahingestellt gelassen wird. Dagegen sieht RG 13. 1. 14 V richtig die Art der Kundschaft, der Fabritate als Eigenschaft des Geschäfts an, ebenso Re 69, 429 bas ben Betrieb hindernde Entgegenstehen fremder Patente. Das Barenzeichen ist dagegen keine Gigenschaft eines Geschäftsbetriebs (96 24. 11. 10 11 169/10).

e) Schließlich sind auch schon tatsächliche, insbesondere wirtschaftliche und soziale und sogar rechtliche Beziehungen einer Sache zn ihrer Unwelt als ihre Sigenschaften angesehen worden. Dies ist jedoch nur dann zulässig, wenn diese Beziehungen in der Beschaffenheit der Sache selbst ihren Erund haben, von ihr ausgehen, ihr auch für eine gewisse Dauer anhaften und nach der Berehrsanschauung normaler Weise bei derartigen Sachen vorhanden sind. Das ist nicht der Fall, wenn es sich um Sigenschaften der Personlichteiten der Bewohner handelt, die mit dem Wohnhause selbst nichts zu tun haben und in jedem anderen Wohnhause

dieselben bleiben. Bersehlt die Aussührungen von Friedrich, DGWR 1938, 129. Die Wertschätzung der Sache im Verkehr ist aber nicht maßgebend, wie RG 52, 2; 61, 84; Seufsul 61, 433 annehmen. Letterer Umstand aber bildet ein Indiz dafür, daß die Beziehungen von der Sache selbst ausgehen. Blog von außen her an sie herantretende, außer der Sache liegende Umstände und Beziehungen, namentlich nur vorübergehender und zufälliger Natur, die ebensogut ohne weiteres jede andere Sache ergreifen konnten, find noch teine der Sache anhaftende Eigenschaften. So find z. B. Beschränkungen ober Freiheiten in bezug auf die rechtliche Berfugungsmacht ber Sache, die im Recht ihren Grund haben, folche von außen her an fie herantretende Umftände, teine Eigenschaften der Sache. Bgl. hierzu RG 52,2; 59,243; 61,86; 148,294; 993 06, 3795; 5.11.11 V 168/11; 27.4.18 V 368/17; 21.2.12 II 414/11; 19.4.12 IV 520/11. Zu betonen ist insbesondere, daß nur solche Beziehungen der Sache zur Umwelt als ihre Eigenschaften angesehen werden können, die in der Gegenwart, zur Zeit des Gesahrüberganges, vorhanden sind oder in der Vergangenheit bestanden haben (NG 3. 2. 09 V 171/08). Zusicherungen, daß eine zur Zeit des Gefahrüberganges vorhandene Eigenschaft auch in Zukunft fortbauern werde, oder nicht vorhandene in Zukunft vorhanden sein werden, sind nicht Zusicherungen von Eigenschaften einer Sache, sondern es handelt sich hier nur um Erwartungen, daß fünftig gewisse Berhältnisse eintreten werden. So 3. B. Zusicherung, daß sich für die verkaufte Sache alsbald ein Mieter finden werde (NG 148, 295; 3B 1912, 74710). Auch der Umstand, daß in wenn auch naher — Zutunft ein Dritter eine gewisse Handlung in bezug auf die Sache vornehmen. etwa sie mieten werde, kann nicht als Eigenschaft der Sache angesehen werden.

Im einzelnen ist es gerade hier schwer zu entscheiden, ob die hervorgehobenen Beziehungen als Eigenschaften ber Sache selbst nach der Anschauung des Verkehrs anzusehen sind oder nicht. Namentlich bei den rechtlichen Beziehungen ist nicht immer Folgerichtigkeit in der Rechtsprechung

vorhanden. Hervorzuheben aus der reichen Judikatur ist folgendes:

Die mangelhafte Beschaffenheit der einer Attiengesellschaft gehörigen Grubenfelder und Erze sind keine Eigenschaft der Aktien dieser Gesellschaft (NG 59, 243). Auch der Kurs eines Wertpapiers gehört nicht zu den Eigenschaften einer Sache (IV 06, 3786, 09, 49214), ebensoweng die Zusicherung von Nebenrechten (NG 56, 255), was allerdings bestritten ist. Nicht einen Sachmangel, sondern einen Mangel im Kecht enthält die Belastung des verkauften Grundsteinen Sachmangel, sondern einen Mangel im Kecht enthält die Belastung des verkauften Grundsteines der Verkauften Grundsteines des verkauften G ftücks mit einer Grundbienstbarkeit (NG 69, 356; 93, 73). Daher Hattung nach § 437, nicht nach § 468. Ebenso das Fehlen mitverkaufter Sigelschlagrechte (DLG 27, 321), Berpachtetsein des verkausten Grundstücks (DLG 22, 220), Unkündbarkeit aushaftender Hippothek (Warn 09 Nr 134), das Recht, die Bebauung des Nachbargrundstücks zu verbieten (NG 93, 74). Mietfreiheit von Räumen (Warn 1917 Nr 100; Recht 1916 Nr 1869); Nichtfreisein von Rechten, die ein Dritter gegen den Räufer geltend niachen fann (96 59, 404; Warn 1917 Rt 100). Ein Warenzeichen ift ebenfalls keine Eigenschaft eines Geschäftsbetriebs (RG 24. 11. 10 II 169/10). Nicht zu billigen ist baber Warn 1918 Nr 70, wonach Umstand, daß Sache in feindlichem Eigentum steht, Sacheigenschaft sein soll, ebensowenig NG 16. 11. 17 11 227/17; 10. 5. 18 II 21/18, daß Beschlagnahmefreiheit und Beschlagnahmegefahr der Ware als eine Eigenschaft von ihr behandelt (Warn 1918 Nr 185), was natürlich nicht Haftung für Zusage von Beschlagnahmefreiheit aus Vertrag ausschließt (L3 1918 Nr 226), serner RG 85, 106 über vergällungspflichtigen Spiritus. Die bloße Einziehungsmöglichkeit nach VIG § 134 ist jedoch auch vom Reichsgericht nicht als solche anerkannt worden (RG 101, 416; RG 11, 3, 21 II 482/20 in LJ 1922 Sp 568).

Nicht eine Eigenschaft der Sache, sondern ein außer der Sache liegender Umstand ist der Geldwert einer Ware (NG 64, 266; 98, 292; 111, 260), beim Verkauf eines dermicteten Dauses die Jahlungsunfähigkeit eines Mieters (IW 1912, 910<sup>5</sup>). Die Ertragsfähigkeit eines Geschäfts (Vierumsah einer Gastwirtschaft: NG 52, 1; 63, 61; 67, 86; 93, 74; Warn 1913 Nr 87, 310), der Mietertrag eines Grundstücks, NG 132, 78; 134, 86, IV 1908, 549°, dessen Untschen, NG 33, 242, die Feuerversicherung eines Wohnhauses (NG 54, 222; IV 08, 549°; NG 2.11.07 V 108/97), Geeignetsein eines Grundstücks zum Gastwirtschaftsbetried (NC Necht 1914 Nr 1819), Herbaums mit kaltung von Kartenbaum (NC Necht 1912 Nr 2087) können von Schaftspieler bauung mit bestimmter Getreideart (RG Recht 1913 Nr 2987) können dagegen als deren Eigenschaft angesehen werden, wenn dabei eine langere Dauer in Betracht tommit (RG 83, 242; RG 13. 10. 10 II 46/10). Gine Eigenschaft des Grundstücks kommt auch nicht in Frage, wenn aus einem früher erzielten Mietertrag für die Zukunft der Mietertrag gleich hoch geschätt wird, obschon die Berhältnisse umgestaltet sind (RG 1. 12. 15 V 298/15). Guthaben am angesammelten Tilgungssonds bei Amortisationshypothet bildet keine Eigenschaft des Grundstücks (NG 74, 402-21.2.20 V 367/19). Die Zusicherung, daß keine Straßenbaukosten zu zahlen seien, enthält keine Zusicherung einer Eigenschaft des Grundstücks (NG 4. 6. 21 V 499/20). Die Erklärung, daß feine weiteren Berbindlichkeiten bestehen, ift von no 100, 200 als Zusicherung einer Eigenschaft eines Welchäfts angesehen worden. Die Sohe der Hauszinssteuer ist eine Eigenschaft des Brundstuds. Beim Umfat eines Geschäfts darf der eigene Berbrauch auch nicht stillschwiegend eingerechnet werden (NG 4.10.16 V 159/16), ein bloß ein jähriger Umsah braucht noch keine Eigenschaft eines Geichafts zu bilben, es fehlt die dauernde Zuständlichkeit (398 1915, 11172; 23 1916 Sp 80412). Wenn die widerrusliche Erlaubnis zur Benutjung einer bestimmten Menge Betriebswaffer für eine verkaufte Mühle fpater eingeschränkt wird, die Unkundbarkeit einer das Grundstud belaftenden Sypothek, NG IV 1936, 7931, ein aufhaftender Auszug, so ist das ein außer der Sache liegender Umstand (Warn 1912 Kr 240; NG 27. 4. 18 V 368/17), ebenso wenn keine Erlaubnis zum Gastwirts chaftsbetrieb in einem Grundstückerteilt worden ist (NG 13.5.08 V 337/07). Dagegen wurde ausgesprochen, daß die Nichtverwendbarkeit eines Grundstuds für einen Gewerbebetrieb infolge gewerbepolizeilicher Beanstandung, die Beschräntung der Bebauung auf Grund des preuß. Ansiedlungsgefetes v. 10. 8. 04 einen Mangel barftellen fann (96 7. 10. 11 V 113/11; Warn 1914 Rr 215). Der Grund für die verschiedene Behandlung in beiden Fallen liegt darin, daß in dem einen Fall die Eigenart des Grundstuds, in dem anderen aber andere Umstände die Ursache ber ablehnenden Haltung der Gewerbepolizeibehörde bilbeten. Aus dem gleichen Grunde ift mangelnde Baureife, bei Berbot der Bebaubarkeit, die Unverwendbarkeit eines als Bauland verkauften Grundftud's infolge öffentlich-rechtlicher Baubeschränkungen oder privaten Verbietungsrechts in einer Reihe von Entscheidungen als Sachmangel bes Grundftude angesehen worden (RG 61, 84; 69,356; 131,348; 137,295; 3W 07,478°; 1911,32213; Warn 1913 Nr 224; 1914,18; NG 14.5.18 V 31/18; 10. 1. 21 IV 527/20 in L3 1922 Sp 221). Auch die Lage eines Grundstücks, RG 61, 85, die dessen Ungestörtheit und Benutbarkeit beeinträchtigt (Warn 1911 Nr 368; 1912 Nr 205), dauernd hoher Grundwasserstand (NG 19. 4. 13 V 531/12), Rähe der Eisenbahn mit Anschlußgleis (RG 17. 9. 19 V 146/19; RG 61, 85; HRR 1930 Rr 1313) sind Eigenschaften eines Grundstücks. Ferner Bestellung einer bestimmten Flache mit bestimmter Getreibeart Eigenschaft eines Grundftud's (NG 17. 9. 13 V 134/13), sonstiges Geeignetsein zu einem Gewerbebetrieb (NG 25. 3. 14 V 482/13). Aber die Richtgewährung einer Schankerlaubnis, weil kein Bedurfnis vorhanden ift, ift fein Mangel bes Grundftuds, NG 328 30, 19241. Rein Mangel bes Grundftuds ferner: Entwidlung bes Badeorts, in bem bas Grundftud liegt, RG 148, 294, ober eines Stadtteils und feiner Verkehrswege. Ein Fehler des Grundftuds felbft nach § 459 kann auch in Man geln bes Bubehors gefunden werden (986 Gruch 36, 940 und 16. 2. 21 V 398/20). Gofern bei Bieh nicht Bewährleiftung wegen Mangelhaftigkeit bes einzelnen Biehftudes, jondern ber weiteren dadurch verursachten Mangelhaftigkeit bes Grundstücks begehrt wird, fommt § 481 nicht zur Anwendung (RG 102, 309). Die Lage fann auch bei beweglichen Sachen ein Berhältnis schaffen, das als beren Eigenschaft anzusehen ift, 3. B. bie herkunft einer Ware (RG 8. 1. 19 1 254/18). Mit Unrecht ift aber ichon die erfolgte Unkunft einer ichwimmenden Ware in einem bestimmten Ort als folde Eigenschaft angesehen vom RG 20. 10. 16 II 287/16, ferner Warn 1917 Nr 28 und DLG Hamburg in Recht 1917, 402870, weil die dauernde Beziehung zur Sache fehlt. Läßt man ichon eine vorübergehende Beziehung genügen, wie es unter Umständen RG in Recht 1913 Ar 2986 gestattet, tritt eine vollständige Berflüchtigung des Begriffs der Eigenschaft als etwas der Sache Anhaftendes ein. Das Reichsgericht kommt hierzu auch nur durch die versehlte Joentifizierung mit dem Wertbegriff. Richtig bagegen erachtet die bloße Bereinbarung einer Abladezeit nicht als Bereinbarung über eine Eigenschaft Re 71, 307). Dagegen mit Recht z. B. ungenügende Sortierung einer Mengeneinheit, Aussuhrfähigfeit einer Ware, wenn diese auf bestimmten, ihr beiwohnenden Eigenschaften beruht (Seuffal 71, 59). Unter die tatfächlichen Beziehungen einer Sache ju Personen, die als jener anhaftende Eigenschaften angesehen werden konnen, gehört nicht schon die ihr von diesen Bersonen zuteil werdende blog jubjettive Beurteilung über bas Borliegen ober Fehlen von Borgugen ober Mängeln, vielmehr muffen objektive Tatsachen und Umstände vorliegen, die als Hinweise auf das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften zu deuten sind, wenn diese auch noch verborgen und nicht nachweisbar sind.

Unter den Sachmängeln der Gebäude nimmt der Hausschwamm eine hervorragende Stellung ein (RG) IV 1904, 359; 1905, 339). Ihm gegenüber ist die Rechtsprechung besonders streng. Zwar ist noch verneint worden, daß ein Gewährschler vorliegt, wenn nur die künstige Möglichseit von Schwammbildung besteht (RG 11.1.11 V 71/10), aber nicht nur wirklich vorhandener Hausschwamm wird als Sachsehler betrachtet (RG 4.5.11 V 454/11; FB 05, 339°; 08, 742¹¹⁰, ¹¹; Warn 1913 Nr 313), sondern auch schwe nach Beseitigung des Schwamms noch bleibende Schwammberdächtigkeit (RG 85, 252; FB 1912, 1103²). Außer dem eigentlichen Hausschwamm (merulius laerimans) ist auch die sog. Trockenfäule (polyporus vaporarius) als Mangel anerkannt (RG FB 1908, 742). — Beim Verkäuser oder Käuser vorhandener Schwammberdacht im subsektiven Sinne ist nicht mit Schwammberdächtigkeit im obsektiven Sinne als ein dem Gebäude anhastender Verdacht der Wiederschr zu verwechseln. Letterer nuß auf tatsächlichen Umständen beruhen, die den obsektiven Schluß der Wiederschr gestatten, sonach eine gegenwärtige Gesahr bringen. Der bloße Verdacht einer Partei ist noch sein Mangel der Kausschweite (Warn 1914 Nr 297; 1918 Nr 180). Wie lange die Schwammberdächtseit im einzelnen Falle fortdauert, ist eine Tatsach, die von den Fortschriet der Erkenntus des Übels und der Mittel bagegen abhängt. Wenn auch wissenschaftlichten der Erkenntus des Übels und der Mittel bagegen abhängt. Wenn auch wissenschaftlich die Geschweht fortdauernde Verkachtigkeit angenommen werden, wenn in den sür das fragliche Geschäft in Verracht kommenden Verkehrstresen noch die gegenteilige ältere Ansicht bescheht (RG Recht 1914 Nr 2639). Über

bie Frage der Lüftung beim Hausschwamm Mahlke in JW 1923, 1019. Mängel bei Holzekalen: Webgand, Mängel und Mängelansprüche nach Recht und Brauch des Holzek.

d) Von der Lieferung einer mangeschaften Sache ist die Lieferung einer andern Sache, eines aliud zu unterscheiden. Auf sie sinden die Gewährleistungsansprüche des § 459 keine Anwendung (Warn 1914 Ar 271; 1918 Ar 8). Ob eine andere Sache vorliegt, läßt sich nur nach dem beurteilen, was Inhalt des Kausvertrags ist. Reben der natürlichen Beschaffenheit der Ware ist auch die Verkehrsaussassischung von Vedeutung, die die Grenzen der Gattung auch einengen kann (NDH 24, 405; Warn 1918 Ar 8). Ist die Gattung Holz in der Beschaffenheit hart zu liesern, so kann die Lieserung weichen holzes Lieserung eines mangelhaften Holzes sein. Ist dagegen die Gattung Sichenholz Vertragsinhalt, so ist die Lieserung Birkenholz die Lieserung eines aliud, denn Virkenholz ist niemals mangelhaftes Sichenholz. Ist eine "Stradivariusgeige" in dem Sinne Gegenstand des Kauses, daß damit eine alte Geige gemeint ist, dei der die Hertungt von Stradivarius in Frage kommt, dann ist die Lieserung einer aus neuerer Zeit stammenden Geige nicht, wie KG will, die Lieserung einer fehlerhaften, Warn 1916 Kr 244; L3 1916 Sp 1181, sondern eines aliud, ebenso wenn eine Sologeige Vertragsinhalt, dann ist die Lieserung einer Orchestergeige die Lieserung eines Alud, denn eine Orchestergeige ist an sich noch keine sehlerhafte Sologeige. Dagegen RG 97, 371, aber RG 115, 287. Eine übersicht dei Börtner, Rechte des Käusers dei Lieserung einer andern Sache (1919) S. 20.

11. Nicht jeder Fehler im vorbezeichneten Sinne begründet die besondere Gewährleistungspflicht des § 459, sondern nur solche, die den Wert einer Sache oder die Tauglichteit zu dem gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrag vorausgesetzen Gebrauch aufseben oder mindern. Dies ist durchauß selbständig und getrennt von der Festlerung zu behandeln, ob überhauht ein Fehler vorliegt. NG 68,214. Die Untauglichteit zu diesem Gebrauch ist nicht selbst schon ein Fehler. Die Voraussetzung bildet neben dem Fehler den zweiten Grund für die Gewährleistung nach § 459 Abs 1. Wend im Kerings Jahrb. 22, 334; Hahmann and. S. 318 st. Liegt tein Fehler vor, so tritt wegen einer Beeinträchtigung des gewöhnlichen oder nach dem Vertragszweck vorausgesetzten Gebrauchs tropdem keine Haftung nach § 459 Abs 1 ein. Eine Drchestergeige ist keine sehlerchafte Sologeige. Genügt sie nicht dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch, kann nach Abs 1 nicht gewandelt werden. Ferner muß umgekehrt die Kehlerhafte vorließeit ursächlich sür die Minderung des Werts oder der Lauglichkeit sein. Ein baufälliges daus mit beschädigten Türen und Fenstern ist sehlerhaft; wenn der im Vertrag vorausgesetzte Gedrauch aber der Abbruch ist, so beeinträchtigt der Fehler diesen Gebrauch nicht, daher keine

Wandlung.

1. Der Wert ist der vbjektive Tauschwert, nicht die subjektive Bewertung. Der Käuser muß im Zweisel mit der Möglichkeit der Weiterveräußerung rechnen können. Daher kommen unter Umständen auch Abweichungen von den Normen der Mode und des Geschmacks in Betracht sosen sie als Fehler anzusehen sind und die Verkäuslichkeit beeinträchtigen (Warn 1910 Nr 429;

DLG 23, 24). Sie haben dann einen geringeren Verkehrswert. RG 3B 1911, 3919

2. Die Tauglichteit ift vom Tauschwert unabhängig, ihr Mangel braucht diesen nicht zu beeinflussen (Warn 1912 Nr 422; RG 18. 10. 10 11 649/09; 12. 10. 12 V 133/12; 3. 10. 11 11 372/10). Es ift zu unterscheiben einmal zwischen a) ber Tauglichteit zum gewöhnlichen Gebrauch, b. b. Bu einem Gebrauch, wie er allgemein mit Sachen gleicher Art geubt wird, 3. B. ein Reithferd wird zum Reiten, nicht zum Ziehen berwendet, ein Haus zum Bewohnen, muß also heizdar hein in seinen Wohnräumen (IV 03 Beil 140). Entscheidend ist die Berkehrsanschauung mit Rücksicht auf die örtliche und sonstige Lebensaussalfassung (NG 70, 85), nicht die subjektive Anichanning bes Raufers. — Sodann zwischen b) bem nach bem Bertrag worausgesetten Gebrauch. Darunter ist nicht die einseitige Voraussepung nur einer Vertragspartei, insbesondere des Räusers zu verstehen, auch wenn der Berkäuser die Zweckbestimmung der Kaufsache, die ihr der Räuser zu geben beabsichtigt, erkennt (RG 70, 86). Bielmehr muß der vorausgesette Gebrauch die Boraussehung (nach Dertmann: "Geschästsgrundlage") beider Teile geworden sein (NG 62) 264; 66, 138; 67, 87; 131, 352; Recht 09 Rr 3542). Nur jo tann man ben Bedürfniffen des Bertehrs gerecht werden. Diese Aussassigung wird von der neueren Acchisprechung des KG geteilt, NG 114, 239: 115, 286; 135, 342; JW 1927, 668<sup>12</sup>; Gruch 66, 452; Warn 1927, 668 Nr 140. Maßgebend ist insbesondere beim Kauf nach Probe das Muster und dessen Brauchbarkeit (NG 95, 45). Der vorausgesette Gebrauchszwed braucht nicht ausbrudlich genannt zu werden, er fann sich auch aus den Umftänden ergeben, z. B. ein Pferd wird als Zugtier oder als Schlachttier gekauft, als Dechengft. Auch aus dem Preis kann erkennbar sein, daß die Raufsache zu einem Gebrauch verwendet werden soll, der bei dem Borliegen eines Fehlers unmöglich ist. Der Wert einer Sache benift fich nach dem Gebrauchswert, den fie im besonderen Fall für den Besiter hat. Dieser perfönliche Einschlag ist zu berücksichtigen, wenn er nicht der reine Liebhaberwert ift, RG 68, 214.

III. Endlich genügt auch nicht jede Aushebung ober Minderung des Werts oder Gebrauchs der Sache schlechthin, sondern die Fehler dürsen den Wert oder die Tauglichkeit im vorbezeichneten Sinne nicht bloß unerheblich mindern. Maßgebend ist auch hier die Aussassung des Verlehrs, NG 70, 85; 129, 283. Bei der Beurteilung kommt es nicht auf die Wirkung eines jeden einzelnen

von mehreren vorhandenen Mängeln an, sondern auf die Gesamtwirkung aller Mängel, NG in NB 1933, 13882. Dies ist in erster Linie Tatfrage. Die Unerheblichkeit kann 3. B. auch auf der turzen Dauer eines Mangels beruhen. So muß sich der Käuser eines neu erbauten Hauses die vorübergehende Baufeuchtigkeit bis zur Beseitigung gefallen lassen, RG 3B 1933, 13882. Die Frage ist aber in zweiter Linie auch Rechtsfrage und baher der Revision nicht entzogen (JW 07, 1731; Warn 1912 Nr 206; 1913 Nr 378; 1914 Nr 284), weil die Geringfügigkeit auch nach bestimmten Rechtsgrundsähen zu beurteilen ist. So kommt es z. B. auf die Geringfügigkeit bes Fehlers als solchen, nicht auf die Geringfügigkeit der durch den Fehler etwa verursachten Wertminderung der Sache an (RG 131, 351; RG in JB 1914, 8273; Warn 1914 Nr 284) oder ber Preisminderung, die der Räufer wegen des Mangels verlangen kann (NG 2. 5. 19 VII 8/19; JW 1905, 389; 1914, 827). Ein Sachmangel, der an sich nicht unerheblich ift, kann ferner unter Umständen dadurch zu einem unerheblichen werden, daß er entweder bald von selbst verschwindet oder daß zu seiner Beseitigung ein verhältnismäßig geringerer Zeit- und Kostenauswand ersorderlich ist (Warn 09 Nr 135) NG in Gruch 50,96; ZW 1905,426; 1907,173. Doch ist auch der Kostenauswand nicht unbedingt maßgebend (ZW 05,4263; Warn 1914 Nr 284); immer kommt es auf die gesamten Umstände nach Treu und Glauben an. Dieser Ausschluß von der Gewährshaftung für unerhebliche Wertminderung greift aber beim Fehlen vertraglich zugesicherter Eigenschaften nach Abi 2 nicht Plat, NG 134, 88. Daß dies auch bei argliftigem Verschweigen gelten soll, wie KG Seuffu 83 Nr 66, LZ 29, 774 will, kann nicht zugegeben werden.

5. Das Fehlen zugesicherter Eigenschaften. Die Haftung hierfür beruht auf bemfelben Grund wie nach Abs 1 die Haftung für Abwesenheit von Fehlern. Nur daß hier der Verkäuser in jedem Falle haftet und ein Unterschied zwischen erheblichen und unerheblichen Mangeln nicht gemacht wird. Das Wesen ber Eigenschaften, die ber Rauffache fehlen, ift

Danach sind hier wie dort dasselbe.

a) Eigenichaften nicht nur physische Buftande von körperlichen Sachen, sondern auch Merkmale unterperlicher Sachen und Beziehungen und Berhaltnisse von Sachen zur Umwelt (vgl. la—c). Alles, was nach Abs 1 als Eigenschaft in Frage kommen kann, kann auch Inhalt ber Bu-sicherung nach Abs 2 sein. Ohne Grund wird die Zusicherung insbesondere nur auf diesenigen Eigenschaften beschränkt, für deren Fehlen nicht schon nach Abs 1 gehaftet wird. Nur das ist richtig, daß es nach Abs 2 nicht barauf ankommt, ob der Mangel der zugesicherten Eigenschaft zugleich auch einen Mangel nach Abs 1 bildet. Dies ist vielmehr nicht erforderlich, aber boch auch möglich (a. M. Seufsu 62, 53). Die höhe der Hauszinssteuer ist eine Sigenschaft des verkauften Grundstücks, aber lein Fehler. In eine bestimmte Farbe des Hengstes ausgemacht, so hastet der Verkäuser dafür, trop aller Tauglichkeit des Hengstes im übrigen. Auch das Nichtvorhandensein eines Kehlers kann eine Eigenschaft sein, die zugesichert werden kann. Echtheit eines Wildes kann eine Eigenschaft sein (MG 114, 240; 115, 286; MG 19. 11. 26 124/26). NG 97, 351 (Sologeige), NG Warn R 1916 Nr 244 (Stradivariusgeige). Luficherung der Mietzinshühe betrifft Eigenschaft des Grundstücks, NG HN 1932 Nr 1439. Über Zusicherung einer "neutralen Ausstattung der Ware" vgl. NG 130, 379 u. HNN 1931 Nr 583.

b) Was unter Zusicherung im Sinne der Vorschrift zu verstehen sei, ist bestritten. Zweisellos

gehören barunter nicht bloß allgemeine Anpreisungen ober Schähungen (NG 54, 233; Warn 1911 Nr 231; KG 9. 11. 11 V 168/11). Entscheidend ist die Auffassung des Verkehrs. Bei der Brüfung, ob eine allgemeine Anpreisung vorliegt oder nicht, kann auch auf die Sachkunde ver Ptulung, ob eine angeneine Andreichung vorliegt voer nicht, innt auch auf die Sachtunde ver Kräufers Gewicht gelegt werden (NG Kecht 1914 Nr 2053). Darf danach der Käufer in ihnen mehr erblicken und eine eruftlich gemeinte Angabe über die Sigenschaften annehmen, so z. B. beim Pferdehandel die Zusicherung "völliger Gesundheit" (SeuffA 58 Nr 4), so gehen sie über bloße Anpreisungen hinaus. Auch die Abwesenheit eines Fehlers (DLG 10, 174; 22, 236; SeuffA 62, 140) kann den Inhalt einer solchen Angabe bilden. Bestritten ist aber, ob sür die "Zusicherung" nach § 459 Abs 2 die ernschafte einseitige Angabe über das Dasein den Vierrscheften der Verlieber von Verlieber von Verlieber bei Verleichten von Verlieber bei Verleichten von Verlieber bei Eigenschaften der Kaussache genügt, auf die der Käuser nach Treu und Glauben im Verkehr sich verläßt, oder ob, wie bei § 463 die Zusicherung die Bedeutung einer ausdrücklichen Garantie- übernahme hat in dem Sinne, daß für die Folgen des Nichtvorliegens der zugesicherten Eigenschaften eingestanden wird. Rach letterer Auffassung gibt es also zwei Arten von "Zusicherungen", die nach § 459 Abs 2 und die qualisizierte nach § 463. Aber auch für die zweite Aussalfung, die in der Zusicherung die Erklärung einer Garantie für das Vorliegen der behandteten Eigenschaften sieht, ist wieder Streit darüber, ob eine einseitige Garantieübernahme genügt oder ob eine zweiseitige Nebenverabredung vorliegen muß. Für erstere Auffassung treten ein Hahmann aad. und A in JW 1932, 1885; für die zweite Dertmann, Das Recht der Schuldverhältnisse A 5 zu § 459; für die dritte das **RG** 54, 223 und die gem. Meinung, z. B. Plandskinner Azu zu § 459. Bgl. aber **RG** in LZ 1928 Sp 1385. Folgendes durfte der Auffassung des Wesehes und dem praktischen Bedürfnis entsprechen. "Busichern" ist im Gegensatzu allgemeinen Anpreisungen zu verstehen als ernst gemeinte Angabe über das Borhandensein von Eigenschaften, bedeutet nicht die Erklärung, für alle Folgen des Nichtvorhandenseins der Eigenschaften einstehen zu wollen (Garantieübernahme). Mot II 228;

Denkschr. S. 63; RG II in Gruch 1924, 313). Aber die Haftung für eine solche Ausicherung sett voraus, daß sie als Berpflichtungswille dem Käufer gegenüber nicht nur erklärt, sondern burch Annahme zur Bindung geworden ift. Immer muß Die Zusicherung Bertragsbeftandteil geworden sein, sonach von beiden Teilen als Recht und Pflicht aus bem Raufvertrag gewollt sein (Warn 1914 Nr 487; 1916 Nr 100; RG 8. 1. 19 I 254/18). Die Angabe des Zwedes einer vom Räufer geforderten Zusicherung ist natürlich nicht nötig (R& Recht 1918, 505). Daber bedarf es namentlich auch für die Zusicherung bei Grundstücksäufen der durch § 313 gebotenen Form (MG 52, 3; 54, 223; 56, 50; JW 1931, 22328 und muß Gegenstand der erforderlichen vormundschaftlichen Genehmigung sein, NG 61, 209; 99, 72; 114, 38; Warn 08 Nx 30; JW 1913, 3702; NG 9. 2. 11 II 309/10). Die Heilung des Formmangels ist auch dier durch Ausschlaftung und Eintragung natürlich möglich. Nicht jede bei Gelegenheit von Kaufsverhandlungen über die Verlagung natürlich nöglich. die Kaufsache abgegebene Erklärung wird aber ohne weiteres zum verpflichtenden Vertragsinhalt erhoben, noch weniger Angaben in vorausgehenden Zeitungsanzeigen (SeuffA 68 S. 16, 440), beide Teile müssen sich bewußt sein, daß der Erklärende sich daraushin im Vertrag auch vervisichten will (96 54, 223; 70, 82; 398 09, 71) und baß der Räufer fich nach Treu und Glauben im Berkehr darauf verläßt. Die Busicherung ift eine Modalität des Raufangebots felbft und wird mit diesem im ganzen angenommen, ein besonderer Nebenbertrag liegt jedoch nicht vor (a. M. Gruch 48, 593; 53, 957). Nicht einzusehen ist, warum die Zusicherung nicht auch stillschweigend und durch konkludende Handlungen soll erfolgen konnen (a. M. NG DIS 03, 31; dagegen 138, 354, JW 1910, 748°; 1932, 1552°). Immerhin sind fillschweigende Zusicherungen doch nur in seltenen Fällen anzunehmen. "Bertragsmäßig vorausgesetzte" Eigenschaften gelten nicht schweizen, da das Gesch zwischen beiden unterscheidet (NG 114, 241; Dertmann JV 1926, 253°2). Ebenso kann die Annahme der Zusicherung wie die des ganzen Verlaussangebots auch ftillschweigend erfolgen. Für die Annahne einer stillschweigenden Zusicherung genügt nicht schweizend genügt nicht schweizenden Bestäuferung genügt werden wolle, KG 123, 148. Es bedarf auch nicht einer ganz genauen Bezeichnung der Eigenschaften und der Verwendung der Worte "Auslicherung" oder "Garantie". Unter Umständen fann die Berwendung eines bloßen Warennamens genügen, um die dieser Ware beiwohnenden Eigenschaften zu garantieren (L3 1919, 921; R6 47, 124; 103, 77 und die dort angezogenen Urteile). Erklärt der Berkäufer eine vom Käuser als für seine Zwecke unentbehrlich bezeichnete Eigenschaft als vorhanden, so liegt darin gleichfalls eine Zusicherung (NG 11. 5. 18 11 31/18). Bei einer Mehrheit von Berkaufern ift die Zusicherung von allen zu erteilen. Die nur bon einem erteilte Zusicherung ift auch für ihn unberbindlich, solange nicht die Mitverkäuser sie genehmigt haben (986 7. 5. 04 V 490/03) ober vorher mit ber Erflärung einverstanden waren. Buzugeben ift freilich, bag bie Grenze zwischen ben zugesicherten Eigenschaften und folden, bie nach bem im Bertrag vorausgesetten Gebrauch ber Sache vorliegen muffen, fluffig ift. Es tann nur darauf abgestellt werden, daß in Abs 2 die Zusicherung unmittelbar durch Bozeichnung ber Eigenschaften, in Abs 1 bagegen mittelbar burch Beziehung auf einen Diese Eigenschaften vorausjegenden, aber nicht naher bestimmenden Gebrauch erfolgt. Bgl. auch gu § 492 N 2. Der Umstand, daß mit dem Fehlen der Eigenschaft vom Käufer gerechnet wird, schließt die Zusicherung nicht aus (96 101, 64). Ift beim Rauf eines Unternehmens eine beschränkte Schulbenlast zugesichert, so ist anzunehmen, daß damit eine Bewähr übernommen wird bafür, daß sich nicht nachträglich noch andere Schulden herausstellen. Unter einem Garantievertrag ist ein selbständiger Bertrag zu verstehen, worin jemand sich verpflichtet für das Eintreten eines befinnmten Erfolgs einzustehen ober als Gewähr für einen noch nicht entstandenen Schaden zu übernehmen. Der gewährleistete Erfolg muß ein anderer und weiterer sein, als die bloße Vertragsmäßigkeit der Erfüllung nach § 459. NG 61, 157; 72, 138; 82, 337; 90, 415; 92, 121; 123, 231; 140, 218; 146, 123.

c) Ein Berichulden oder gar eine Kenntnis des Bertäufers vom Fehlen der zugesicherten Gigenschaft wird für die haftung ebensowenig erfordert wie nach Abs 1. Die haftung ift umjaffenber als nach Abs 1 insofern, als sie nicht durch Unerheblichteit des Mangels (RG 66, 167; 47, 135; FW 07, 300) ausgeschlossen wirb, und außerdem im Falle bes § 463 auch auf Schadenserfat geht. Gang geringfügige, im Berkehr nicht beachtete Fehler kommen aber nach dem Grundfat von Treu und Glauben in § 242 auch hier nicht in Betracht (DIG 22, 224). Durch ben Umftand, daß dem Räufer der Fehler zufolge grober Fahrlässigkeit unbekannt blieb, wird die Haftung ebenfalls nicht beseitigt (§ 460). Eine allgemeine Offenbarungspflicht besteht nicht, außer wenn

Treu und Glauben im Bertehr fie erfordern, 36 151, 161.

d) Die Zusicherung erfolgt bei Abidluß bes Rausvertrags, benn sie bezieht fich auf bie tunftige, also noch nicht erfolgte Ubergabe ber Rauffache. Sofern fie nachträglich, aber por der Übergabe noch gegeben wird, kann eine Abanderung des bisherigen Kausvertrags vorliegen oder eine selbständige neue Berpflichtungsübernahme (RG 67, 146; 95, 120).

e) Dic Busicherung tann sich beziehen auf Eigenschaften, die in der Gegenwart (zur Zeit bes Raufabichluffes, Warn 1917 Nr 28, ober bes Gefahrübergangs) vorhanden fein ober in ber Bergangenheit bestanden haben sollen (966 3. 2. 09 V 171/08). Im Zweisel ist die Ausicherung auf die Zeit des Kaufabschlusses zu beziehen, wie sich aus § 460 Sat 1 ergibt. Aus dieser Zusicherung folgt dann aber die Haftung für den zugesicherten Zustand auch zur Zeit des Gefahrübergangs. Eine abweichende Regelung ist bei der dispositiven Natur der Borschrift möglich (RG Recht 1918, 504). Zusicherungen, daß eine zur Zeit des Gefahrübergangs vorhandene Eigenschaft auch in Zukunft fortdauere oder daß eine nicht vorhandene Eigenschaft in Aufunft vorhanden sein werde, sind nicht Eigenschaftszusicherungen nach § 459 Abs 2. Sie sind Gegenstand eines besonderen Garantievertrags, der andern Regeln folgt und in der Übernahme der Berpslichtung besteht, dasür einzustehen, das ein gewisser Zustand oder Erfolg später vorhanden sein, fortbauern ober eintreten werde (MG 328 06, 7122; 1918, 3611; 1932, 15521; Warn 09 Nr 201; 1911 Nr 172; 1914 Nr 154; Seuffa 62 Nr 5; Gruch 51 S. 935, 942; KC 22. 12. 08 II 274/08; 21. 4. 11 II 479/10; 3. 2. 09 V 171/08). Abmeichendes spricht auch RG 91, 306 nicht aus, wenn es annimmt, daß zur Zeit des Gefahrübergangs die Eigenichaft längerer haltbarteit garantiert worden fei. Wenn aber RG hRR 1930 Dr 1439 auch in solchem Falle die Gewährleistungsansprüche wegen Mängel der Sache gibt, so befindet es sich trop dem Bestreiten allerdings in Widerspruch mit den vorstehenden Entscheidungen. Es muß aber anerkannt werden, daß die Bereinbarung eines solchen Garantievertrags die zulässige ftillschweigende Abmachung enthalten kann, daß die gewöhnlichen Gewährleistungsansprüche des § 459 Anwendung sinden sollen. Insbesondere kann dem Ausdruck, "daß für eine bestimmte Zeit Garantie geleistet werde", eine verschiedene Bedeutung beigelegt werden; entweder dahin, daß der Verkäufer Mangel des verkauften Gegenstandes innerhalb der Garantiefrist unentgeltlich beseitigen werde, oder dahin, daß der Verkäufer auch nach Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist für die bis zum Ablauf der Garantiefrist entdeckten Fehler haften wolle (RG 37, 79; 65, 121).

6. Ausgeichloffen ift die Saftung in folgenden Fallen:

a) wenn der Käufer den Mangel beim Abschluß des Vertrags gekannt hat (§ 460);

b) wenn eine verpfändete Sache in öffentlicher Berfteigerung als Pfand verkauft wird (§ 401; 3PD § 806; 3BG § 56); c) im Falle des § 2376 Abf 2; vgl. auch § 2385 Abf 2;

d) wenn die Saftung bes Bertaufers burch Bereinbarung mit bem Raufer erlaffen oder beschränkt ift. Ein Rauf "wie besehen" schließt im Zweifel nur die haftung für sichtbare Mängel aus (NG 94, 287; Recht 1914 Nr 2637; JW 06, 54917; Warn 1913 Nr 281; 1919 Nr 114; NG 24. 4. 09 V 300/08; 14. 3. 19 111 435/18). Ebenso Kauf eines Grundstücks "wie seither besessen" (Gruch 63, 222). Ist der Kaufpreis durch das sachverständige Ermessen eines Dritten zu bestimmen, gilt gleichsalls Gewährleistung für ausgeschlossen (RG Recht 08 Nr 46). Auch bei Arbitrage flausel. Die Bereinbarung ift jedoch nichtig, wenn der Berfäufer den Mangel arglistig verschweigt (986 5. 10. 18 V 156/18). Der Erlaß der Haftung kann auch stillschweigend erfolgen oder sich aus der Natur des ganzen Bertrags ergeben (MG 87, 336 zu eng). So tann die Berabredung über Nachbesserungsarbeiten ben Ausschluß der Gewährleiftung bedeuten (986 23 1916 Sp. 14712). Ebenso kann bei gewagten Geschäften, bei Käufen in Bausch und Bogen stillschweigend die Gewährleistung als ausgeschlossen gewollt sein. Über Bereinbarung, "nur nachzubessern, ohne für weiteren Schaden zu haften", vgl. RG 96, 266.

e) Der Käufer kann der Gewährleistungsansprüche später verlustig gehen, wenn er durch

sein Verhalten kundgibt, daß er auf sie verzichtet. Dabei ist aber sein Gesamtverhalten zu berücksichtigen (RG 54, 80; 98, 231; RG 16. 3. 20 II 351/19; 19. 11. 07 II 257/07).

7. Berhaltnis der Gemährleistungsansprüche zu anderen Rechtsbehelfen, sowohl bei Fehlern als beim Mangel zugesicherter Eigenschaften (RG 5. 4. 07 111 322/06). Hier ift zunächst zu unterscheiben der Zeitpunkt vor und nach dem Gefahrübergang.

A. Bor der Abergabe und bem Übergang der Gefahr auf ben Räufer können die allgemeinen Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung eines Vertrags schlechthin geltend gemacht werden. Denn hier kann von einer Behinderung dieser Rechtshilse durch den Gewährleistungsanspruch um deswillen nicht die Rede sein, weil dieser selbst, von besonderen Umständen abgesehen, noch gar nicht entstanden, der Gewährleiftungsfall noch nicht eingetreten ift (MG 53, 73; 70, 429; 96, 156). Daher kann der Käufer den Vertrag bis dahin wegen Jrrtums oder arglistiger Täuschung anfechten, die Einrebe bes nichterfüllten Bertrags ber culpa in contrabendo geltend machen, fich auf veränderte Gefchäftsgrundlage berufen, sich auf ursprüngliche und nachträgliche Unmöglichteit berufen, Schadenserjahanipriiche geltend inachen uiw. (MG 20. 1. 09 V 144/08), und zwar auch dann, wenn dafür die Fehler einer Sache i. S. von §§ 459ff. die Grundlage des Anspruchs bilden. Culpa in contrahendo bezieht sich gar nicht auf Fehler und Mängel der Sache, ist neben der Gewährshaftung geltend zu machen, MG 148, 296.

B. Rach der Abergabe der Kaufsache ist jedoch die Geltendmachung irgendwelcher Ansprüche wegen der in § 459 und § 463 genannten Mängel aus anderen Rechtsvorschriften insoweit ausgeschlossen, als dem Käufer sur sie besondere Gewährleistungsausprüche gegeben sind, die allem die Beziehungen der Parteien nun regeln sollen. NG 157, 74. Boraussehung ift aber immer, daß es sich um Fehler i. S. dieser Borschriften handelt. Darüber freilich herrscht keineswegs

Einverständnis.

a) Der Käufer bleibt berechtigt, die angebotene mangelhafte Sache nach seinem Belieben abzulehnen (3B 1912, 4617; 1915, 1003°). Auch durch die Annahme als Erfüllung wird gemäß in der Lieferung einer mangelhaften Sache beruhen kann (MG 57, 399; 64, 240; 66, 282), dem Käufer vorbehalten. Dadurch kann er den Verkäufer in Verzug sehen und schließlich gemäß § 326 vom Bertrage zurücktreten. Der weitere wirtschaftliche Grund des Rücktritts liegt eingetretene Bergug, ber nicht notwendig eintreten muß und ausbleiben kann, wenn etwa der Verkäuser den Mangel beseitigt, wozu er das Recht hat. In diesem Fall hat daher der Käuser die Wahl, ob er wegen der mangelhaften Sache nur die Einrede des nichtersüllten Vertrags geltend nigden will oder die Gewährleiftungsansprüche. Erstere wird durch die Möglichkeit, lettere geltend zu machen, nicht ausgeschlossen.

b) Fehlt ber Kaufsache von vornherein die Eigenschaft, die nach § 459 Abs 1 vorausgeseht wird over nach Abs 2 ausbrücklich zugesichert ist, und ist der Fehler derart, daß er nicht behoben werben tann, somit bie Lieferung einer vertragsmäßigen Sache unmöglich macht, so liegt an sich ein auf eine unmögliche Leiftung gerichteter nichtiger Bertrag gemäß § 306 vor. Da aber diese Unmöglichkeit, eine mungelfreie Sache zu liesern, bei ihrer Übergabe zugleich den Garantiesall begründet, so kann, wenn diese ersolgt ist, nunmehr nicht mehr die ursprünglich vorhandene Unmöglichkeit als Nichtigkeitsgrund geltend gemacht werden — wie es vor der Übergabe zulässig war —, sandern der Käuser ist jett ausschließlich auf die Gewährleistungsansprüche angewiesen (NG 11. 1. 18 II 389/17; Warn 1918 Kr 185). Andere Begründung Süß aaD. S. 232.

c) Bekommt die verlaufte Sache erft nach Raufabichluß, aber vor Gefahrübergang die in § 459 erwähnten Mängel und wird dadurch ihre mongelsreie Lieserung unmöglich, so tritt in gleicher Weise nur die Gewährhaftung ein, wenn diese Mängel beim Gesahrübergang noch vorhanden sind. Denn die Haftung des Verläusers geht darauf, daß bei Übergabe die Sache von den genannten Mängeln frei ist; hierfür aber ist es gleichgültig, ob diese Mängel vor ober nach bem Kaufabschluß entstanden sind. Db die Unmöglichkeit feine der Barteien oder der Bertäufer zu vertreten hat, ift ohne Belang für ben Ausschluß von § 324, benn nach § 459 hat stets der Berkäufer auch die objektive Tatjache des Borliegens von Mängeln zu vertreten. Anders Berichtigtet und die öbsertive Lustuge des Sottlegens von Atangeln zu vertreien. Anvers ist es aber dann, wenn der Käufer selbst die Unmöglichkeit verschuldet. Dann bleibt es bei der Borschrift der §§ 324, 325, denn die Haftung des § 459 bezieht sich offensichtlich nicht auf diese Fälle. Zu dieser bestrittenen Frage Mainz, Die Haftung des Verkäufers sür nachträglich entstandene Sachmängel (1933). Es ist bestritten, ob die mangelhafte Lieserung überhaupt unter den Begriff ber Unmöglichkeit (qualitative Unmöglichkeit) fallt. Die Fragestellung ist versehlt. In Frage kommt nur, ob ein vorhandener Mangel eine mangelfreie Lieferung unmöglich mache oder nicht. Diese aber ist zu bejahen. Da aber der Grund der Unmöglichkeit der Mangel ist und die Folgen des Mangels von § 459 ausschließend geregelt werden, kommen die Rechtsregeln über die Unmöglichkeit der Lieserung eben nicht zur Anwendung, sie bestehen auch nicht nebeneinander (so NG 57, 400; NG 88, 105 noch dahingestellt gelassen). Unzulässig ift es jedoch, bei vorhandenen Mängeln von einer teilweisen Unmöglichleit zu reden. Diese sett eine teilweise Möglichkeit der Lieserung, d. h. im Sinne von §§ 307, 328, 325, der Leistungsteile voraus (dagegen Gruch 53, 938; JW 1912, 7210). Eine unteilbare Leistung ist nur ganz unmöglich oder möglich. Auch wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften der Kaussache ist die Ansechtung wegen Fretums bez. einer verkehrswesenklichen Sacheigenschaft versagt (NG 14. 3. 22 II 492/21). Eine mangelhafte Lieferung ift als mangelfreie ganz unmöglich. Zu welchem Teile sollte sie möglich sein? Bei Bersenbungskäufen haftet der Berkäuser nicht für Mängel, die zwar dei Übergabe an den Spediteur vorlagen, aber bei Ablieferung an den Raufer weggefallen find, 96 55, 207; 39 96, 7.

d) Die Anfechtung bes Raufes wegen Brrtums über Gigenschaften ber Raufsache, Die im Berfehr als wesentlich angesehen werden (§ 119 Abs 2), ist für ben Käufer ausgeschlossen, soweit wegen Dieser Mangel Die Geltendmachung von Gewährleiftungsanprüchen möglich ift. Denn nur bann wird die vom Gesetgeber gewollte zeitlich begrenzte Gevährschaftshaftung erreicht. Soweit es sich um andersartigen Frrium handelt, steht der Ansechung natürlich nichts entgegen. Dies ist die ständige Praxis des Reichsgerichts (RG 61, 171; 62, 282; 64, 269; 70, 429; 135, 340; JW 09 S. 6554, 6844; 1932, 186232; Gruch 53, 940; Warn 1916 Nr 116; RG 5. 12. 11 II 646/10; 18. 3. 19 II 386/18; 10. 12. 13 V 352/13). Die zulässig und mit Recht ersolgte Ansechtung schließt dann die Gewährleistungsansprüche aus. Bgl. hierüber auch Wolzendorff in Jherings 64 (1914), 311ff. Der Verkäufer kann den Rauf nach § 119 Abi 2 jelbstverständlich immer ansechten, auch das dingliche Erfüllungsgeschäft beim Gattungstauf (NG 70, 428). Keine Ansechtung wegen Fretums über die Kaustraft des Geldes nach NG 111, 259. Kommt nicht ein reiner Kausvertrag in Frage, sondern ein gemischter Bertrag, wonach nicht nur der Bezug der Bare durch den Rauser, sondern auch ihr Bertrieb durch ihn Vertragsinhalt geworden ist, NG 65, 37, so ist ein Fretum über wesentliche Eigenschaften der Sache dann nach § 119 ansechtbar, wenn dieser Frrtum für die Verpslichtungs-übernahme zum Vertrieb ursächlich war, **RG** Gruch 1932, 450. e) Die Anfechtung wegen **arglistiger Täuschung** nach § 123 kann sich beziehen auf eine beim Abschluß des Kaufes begangene Arglist und eine bei der Übergabe der Kaufsache begangene Täuschung. In beiden Beziehungen wird hier dem betrogenen Käufer der Anfechtungsanspruch aus § 123 neben dem ihm etwa wahlweise zustehenden Wandlungsanspruch oder dem in § 463 gegebenen Schadensersatzungenuch erhalten, denn es würde eine ungerechtfertigte Begünstigung des Betrügers bedeuten, wenn der Käufer nur auf die Wandlung beschränkt würde. Das ist im Interesse der Sicherheit des Verkehrs zu fordern, wenn sich der Käufer ohne Verschulden des Verkäufers im Irrtum befand, nicht aber, wenn der Verkäufer diesen Irrtum selbst arglistig hervorgerusen hat (NG 62, 126; 96, 156; 104, 1; IV 1913, 1978; 1914, 189; Seuffu 70, 43). Der Umstand, daß in § 480 Abs 2 bei Gattungskäufen dem Käufer anstatt der Wandlung usw. auch ein Schadensersatzuschung zugebiligt wird, läßt noch nicht den Schluß als notwendig erscheinen, daß hier die Anfechtung ausgeschlossen serkaufer günstiger zu stellen.

i) Der Anspruch auf Schadensersat aus unersaubter Handlung nach § 826, insbesondere wegen Betrugs, steht dem Käuser aus demselben Grunde wie die Ansechung zu e neben dem in § 463 gewährten Schadensersatzanspruch zu. Dieser unterliegt auch nicht der kurzen Verjährung des § 477. NG 56, 169; 93, 160; 117, 316. Er ist serner auch zulässig, trozdem der Kauswegen arglistiger Täuschung angesochten worden ist, denn die unersaubte Handlung des Betrugs ist selbständiger Klaggrund, das Bestehen eines Vertrags wird nicht vorausgesest. Daher kann an sich auch nach erfolgter Ansechtung noch der Schadensersatzanspruch aus § 816 geltend gemacht

werden (a. M. RG 74, 1). Es liegt freilich Klaganderung vor.

g) Im übrigen haftet ber Bertäufer wie bei jedem gegenseitigen Bertrage uach beim Kauf für eine iculbhafte Berlegung feiner Bertragspflichten nach §§ 275, 276 auf Schabenserfas, insbesondere auch bei positiben Bertragsverlegungen und bei Fahrlässigteit beim Bertragsfolug (culpa in contrabendo). Diefer Unfpruch fteht bem Raufer neben allen fonftigen Rechten zu, insbesondere auch neben der Wandlung oder Minderung (NG 52, 18; 53, 200; 56, 166; 66, 289; 68, 192; 148, 296; 149, 187; 398 09, 1610, ober neben dem Berlangen auf Lieferung einer anderen Gattungsfache (§ 480), soweit die Berletung anderer Pflichten des Vertäufers in Frage kommen, die mit der Mangelhaftigkeit der Sache nicht unmittelbar zusammenhängen, n6 64, 43; 71, 175; 95, 4; 39 1930, 34722; 39 1935, 32172. Diefe Unfpruche unterliegen nicht ber turgen Berjährung. Rur foweit icon ber Gemahrleiftungsanfpruch auf Erfat desselben Schadens geht wie der nach §§ 275, 276 geltend zu machende, geht jene Sonder-regelung der allgemeinen vor (NG 53, 202; NG DJ3 1931 Sp. 1515; Seufsu 79, 15; RG 328 1937, 125316. Gingehend Rift, Arch Burg R Bb. 31, 175). Dagegen RG 132, 76, Beibenbaum 23 1933 Sp. 370. Diefe Schabensersatzauspruche unterliegen bann ber turgen Berjährung bes § 477 (RG 53, 200; 129, 282). Bielfach wird jedoch behauptet, auch die Einrede ber culpn in contrahendo und der mangelnden Geichäftsgrundlage fei nicht zuläsfig, wenn ein Berschulden des Berkäufers bei der Angabe oder Nichtangabe von den für den Käufer wichtigen Eigenschaften i. S. von § 459 oder eine von beiden Parteien beim Kaufabschluß vorausgesetzte, tatsächlich nicht vorhandene Eigenschaft der Kaufsache in Frage kommt. Ebensowenig die Berufung auf § 242 und auf ungerechtfertigte Bereicherung nach Berjährung der Gewährleistungsansprüche. MC 135, 339 und 3. B. Sahmann in JB 1932, 1862. Den Beweiß best Berschuldens hat ber Räufer zu führen, AG 66, 289. Soweit ein Schabensersaganspruch besteht, kann auch ein Anspruch auf Nachbesserung geltend gemacht werden, §§ 276, 249.

h) In Betracht kommen nur Mängel und Eigenschaften ber Sache selbst, nicht auch 3. B.

ber Berpadung (986 6. 10. 21 VI 345/21).

i) Die Vorschrift bes § 459 Abs 1 scheibet beim Rauf ber in § 481 aufgezählten Tierarten

völlig aus, 96 123, 148.

k) Die Vorschriften über Mängelrüge sind nachgiebigen Rechts und können von den Parteien dahin abgeändert werden, daß die Haftung wegen Sachmängel ausgeschlossen sein soll. Ein solcher Ausschluß ist im Zweisel nicht auf den Zeitpunkt des Vertragsangebotes oder Vertragsschlusses zu beziehen, sondern auch auf die Zeit nach der Übergabe.

#### \$ 460

Der Verkäufer hat einen Mangel der verkauften Sache nicht zu vertreten, wenn der Käufer den Mangel bei dem Abschlusse des Kauses kennt. Ist dem Käuser ein Mangel der im § 459 Abs 1 bezeichneten Art infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, so haftet der Verkäuser, sofern er nicht die Abwesenheit des Fehlers zugesichert hat, nur, wenn er den Fehler arglistig verschwiegen hat.

<sup>©</sup> I 382 II 398; M 2 220; B 1 671 ff.

1. Die in § 459 geordnete Haftung bezieht sich nur auf verborgene Mängel. Die Vorschrift greift aber auch dann Plat, wenn der Käuser keinen Gewährleistungsanspruch geltend macht, sondern die Einrede des nicht erfüllten Vertrags (NG 12. 7. 22 III 622/21). Ausgestallt und der Vertrage verballt und der Vertrage verballt ichloffen ist die haftpflicht des Berkäufers zunächst bei Kenntnis des Räufers von den der ber tausten Sache anhastenden Mängeln (stillschweigender Verzicht), und zwar sowohl von den positiven Jehlern (§ 459 Abf 1), als von dem Mangel zugesicherter Eigenschaften (§ 459 Abf 2). Eine Untersuchungspflicht besteht nach bürgerlichem Recht nicht, nur bei Handelsgeschäften nach 5698 § 477. Die Übertragung von Handelsanschauungen auf das bürgerliche Recht ift nicht immer am Plage. Die Renntnis von der Absicht des Raufers, die Bare fofort an feinen Berkaufer weiterzusenden, genügt für sich allein nicht, um einer stillschweigenden Bereindarung über weiterzusenden des Untersuchungsorts zu rechtfertigen, NG Bahz 1919, 15. Nach dem besonderen Fall kann aber in jedem Unterlassen einer Besichtigung grobe Fahrlässigkeit liegen. Die Renntnis schließt auch die Haftung des Berkaufers für arglistig verschwiegene Mängel aus (MG 55, 214). Der Räufer muß ben Mangel in feiner Gesamtheit fennen. Wußte der Räufer, daß unter der gekauften Ware ein verhältnismäßig geringer Bruchteil mangelhaft ift, so genugt bies nicht, um die Mängelruge wegen der Gesamtheit auszuschließen (386 6. 5. 19 III 525/18). handelt es sich um den Kauf einer Menge, die erst nachträglich bestimmt werden kann, so ist der Kauf auf diese beschränkt, soweit sie nach der Berkehrsauffassung lieferungsfähig ist. Die Kenntnis des Käusers von der Mangelhaftigkeit eines Teiles der noch auf dem Felde stehenden Frucht führt baher überhaupt nicht zur Unwendung von § 460 (96 Lg 1919 Sp. 86716). Die Kenntnis muß singer nverhandt nagt zur Anderdang bei g den (MG Gruch 50, 368). Dringender Verdacht steht der Kenntnis nicht gleich (MG LZ 1918, 837). Maßgebend ist dabei die Kenntnis zur Zeit des Vertragsschlusses; denn es ist anzunehmen, daß dann die Bestimmung des Preises darauf Rudficht nimmt. Erlangt kann diese Renntnis auch ichen vorher sein. Gine nach dieser Zeit erlangte Kenntnis ist nur dann von Einfluß, wenn der Käufer mit solcher die verkaufte Sache vorbehaltlos annimmt (§ 464; NG 12. 10. 01 V 255/01). — Bei einem Berkauf "auf Besicht" jedoch ist in sinngemäßer Anwendung des § 460 nicht der Abschluß des aufschiebend bedingten Vertrags, sondern die Zeit der Billigung des Bertragsgegenstandes durch ben Raufer entscheidend (328 1912, 85813; 966 94, 285). Der § 460 Sais 1 ift unanwendbar, wenn der Räufer trop seiner Renntnis der äußeren Fehler der Sache den Umstand nicht kennt, daß durch diese Fehler der Wert ober die Gebrauchstauglichkeit der Sache aufgehoben ober gemindert wird (MG 11. 6. 05 II 643/04). — Dagegen bleibt die Haftpflicht des Berkäufers für zugesicherte Eigenschaften auch bei Renntnis des Räufers vor deren Mangel in dem Falle bestehen, wenn der Berkaufer eine Eigenschaft in dem Sinne zusagt, daß er sie herzustellen verspricht oder für deren Beschaffung besondere Garantie übernimmt (M 2, 226).

2. Grob fahrläffige Untenntnis bes Raufers bom Mangel fieht ber haftpflicht im Falle des § 459 ADJ 1 (nicht Abj 2) entgegen. Die grobe Fahrlässigteit braucht dem Käuser nicht gerade im Augenblid des Bertragsschlusses zur Laft zu fallen; es genügt, wenn er vorher aus grober Fahrlässigkeit von den Mängeln keine Kenntnis erlangt hat. Aur eine erst nach dem Kausabschluß eintretenbe Fahrlässigfeit bleibt außer Betracht, RC 131, 353. Grobe Fahrlässigfeit ift eine befonbers schwere Bernachlässigung ber im Berkehr erforberlichen Sorgfalt. Bal. § 932 A 5. Damit ist der Grundsat des alten deutschen Rechts, daß stets der Käuser selber aufpassen muß (Augen auf oder den Beutel) erheblich eingeschränkt. Richt jedes Unbeachtetlassen eines Bedenkens genügt. Sich verlassen auf bas Gutachten eines glaubwürdigen Sachverständigen kann entschuldigen (96 1. 12. 11 VII 221/11). Handelt es sid um verborgene Mängel, jo ift ber Käufer, selbst wenn er Mißtrauen gegen den Berknifer hegt, nicht veranlaßt, vor dem Kaufabschluß Untersuchungen anzusiellen (NG 7. 10. 10 V 539/09; NG 22. 5. 12 V 31/12; 17. 10. 17 V 143/17). Die Untersuchung ift nur so weit ersorderlich, als nach den Umständen des Falles Treu und Glauben es gebieten (M 2, 226; NG 131, 353 u. RG im Recht 1908 Ar 1162). Auch eine besondere Sachkunde des Käufers ist zu berücksichtigen (DIF 1903, 405). Wird der Käufer durch einen andern vertreten, kommt § 166 in Betracht, RG 181, 355. Erhebliche Eingriffe in Baulichkeiten können

nicht erforbert werden (NG Bang 1917, 387).

3. Der Bertaufer haftet aber hier, auch bei grob fahrlässiger Untenntnis bes Räufers, unbeschränkt, wenn er bie Abwesenheit bes Fehlers zugesichert ober bessen Borhandensein argliftig verschwiegen hat. Die §§ 460 Sat 2 u. 463 Sat 2 verlangen argliftiges Berichweigen eines Fehlers im Sinne von § 459 Abs 1. Ist daher sestgestellt, daß näher bezeichnete Schwächen der Kaussache leine Gewährleistungsmängel im Sinne von § 459 Abs 1 waren, so scheiden §§ 460 Sat 2 u. 463 Sat 2 vollständig aus (NG 67, 146). Arglistig handelt, wer sich bewußt ift, daß eine Tatsache für die Entschließung des Gegners von Erheblichkeit ift, nach Treu und Glauben beimach diese Tatsache nach der Verkehrsauffassung mitzuteilen auch verpslichtet wäre und trotzem diese Mitteilung unterläßt. Auch die Unterdrückung oder Vorenthaltung von bloßen Zweiseln kann aus solchen Gründen schon arglistig sein (NG 62, 149; 69, 15; 75, 436; 77, 314; Warn 1915 Rr 110; 1917 Rr 186). Insbesondere ist es arglistig, wenn der Berkäuser des Bestehen des Mangels vermutet (NG 4. 5. 12 V 454/11; 24. 6. 12 II 69/12). Über Schwammberdächtigkeit vgl.

noch Warn 1912 Nr 300; 1914 Nr 297; 1915 Nr 110; 1919 Nr 31; JW 1912, 11034. Zur Annahme eines argliftigen Verschweigens von Mängeln (NG 67, 146; NG 32 1936, 6477) genugt nicht die erweisliche Kenntnis des Verkäufers von benselben; vielmehr ift das Verschweigen nur dann argliftig, wenn der Bertaufer darauf rechnet, daß der Kaufer die verschwiegenen Mangel nicht bemerken und beshalb die Bare bestellen werbe. Bgl. auch § 123. Der Tatbestand bes argliftigen Berschweigens bedt sich nach der allgemeinen Meinung weder mit dem des Betrugs nach § 263 StoB, ber freilich im Strafrecht nicht enger gefaßt werden sollte, als im bürgerlichen Recht, noch bedt er sich schlechthin mit den Ersprdernissen des § 826 (NG 67, 146; NGE 17. 1. 13 V 1167/12). Besonderer Veranstaltungen des Verkäusers, um den Käuser in Unkenntuis der Mängel zu erhalten, bedarf es nicht (NG JW 06, 865; NG 30. 5. 08 V 414/07). — Bewuste Täuschung wird vorausgesett, fahrlässige genügt nicht (96 16. 5. 03 V 12/03; 14. 3. 08 V 342/07). Bgl. auch § 463 A 6. Daß die Täuschung bezweckt war, ift nicht verlangt, es genügt bewußtes Schweigen auf die Gefahr der Täuschung bin (986 62, 300). Eine folde Arglift ift felbst bamit nicht unvereinbar, daß der Bertäufer bereitwillig die Untersuchung der Sache gestattet. Sie fann unter Umftänden ohne weiteres daraus entnommen werden, daß ber Berkäufer die Erheblichkeit bes Mangels für den Käufer kannte (NG 19. 12. 11 II 412/11; 19. 4. 13 V 531/12) und wußte, daß dieser seine Abwesenheit annahm (RG 55, 213; 62, 300; 69, 15). Von Bedeutung kann hierbei auch die Art und der Grad des Mangels werden (NG 9. 12. 11 II 412/11). Stehen dem Käufer mehrere Verkäuser gegenüber, so ist der Wandlungsanspruch gegen alle Verkäuser begründet, wenn auch nur einer derselben einen Fehler arglistig verschwiegen hat (NG 20. 5. 08 V 385/07). Dagegen ist es arglistig, wenn der Verkäuser das Bestehen des Mangels vermutet. — Gegenüber der Arglist des Verkäusers kommt eine Mitschuld des Käusers nicht in Betracht, der Bertäufer tann sich nicht auf bessen Fahrlässigkeit berufen (RG 67, 281; 69, 277; 76, 313; 323 05, 7176; 08, 910; 1911, 919; Warn 1914 Nr 49; NG 15. 3. 12 II 510/11).

4. Die Beweislast trifft in den Fällen des § 460 den Verkäufer dafür, daß der Käufer den Mangel gekannt habe oder habe kennen müssen, den Käufer dafür, daß der Verkäufer die Abwesenheit des Fehlers (oder dessen Beseitigung) zugesichert oder arglistig verschwiegen habe. Macht der Käufer einen Ersahanspruch geltend, weil ihm der Verkäufer einen Fehler der Ware arglistig verschwiegen habe, und beruft sich der Verkäuser demgegenüber darauf, daß der Gegner die Ware und deren Sigenschaften gekannt habe, so erscheint das erstere als selbständiges Angrissmittel und das letztere als selbständiger Einwand. Daher kann über jedes durch Zwischenurteil

entschieden werden (916 55, 210; 102, 394).

## § 461

Der Verkäufer hat einen Mangel der verkauften Sache nicht zu vertreten, wenn die Sache auf Grund eines Pfandrechts in öffentlicher Versteigerung unter der Bezeichnung als Pfand verkauft wird.

Œ II 398: B 3 480 ff.

1. Die nach dieser Vorschrift ausgeschlossene Haltbellicht des Vertausers kann durch Vereinbarung der Parteien auch hier begründet werden. Liegt eine solche Vereinbarung nicht vor, so kann der Verkäufer selbst bei arglistigem Verschweigen nicht auf Erund der §§ 459, 463, sondern höchstens aus §§ 823, 826 in Anspruch genommen werden. Auf den Mangel zuge sicher ter Eigenschaften dürfte § 461 jedoch nicht zu beziehen sein; denn der Verkäufer hat es bei diese Zwangslage nicht in der Hand, darunf hinzuwirken, daß eine mangelsreie Sache zum Verkaufkommt. Ebenso Zwangsversches 20.5.1898 (RGBI 713) § 56; ZBD § 806; auch Erbhossgers § 37. Wohl aber auf arglistiges Verschweigen. Die Haftung wegen Vertugs aus § 826 wird badurch nicht ausgeschlossen.

2. Daneben ist nach der BPO § 806 auch bei der auf Grund einer Pfändung bewirkten Veräußerung die Gewährleistungspsticht des Verkäusers ausgeschlossen. Bei dem freihändigen Pfandverkauf nach §§ 1221, 1235 Abs 2, 1246, wie auch bei dem Selbsthilfeverkauf durch einen Gerichtsvollzieher nach § 383 Abs 3 bleibt dagegen diese Gewährleistungspflicht

bestehen (916 326 02, 54511; 04, 561).

### § 462

Wegen eines Mangels, den der Verkäufer nach den Vorschriften der §§ 459, 460 zu vertreten hat, kann der Käufer Nückgängigmachung des Kaufes (Wandelung) oder Herabsehung des Kaufpreises (Minderung) verlangen.

& I 383 II 399; M 2 227; B 1 673, 697.

1. Mit dem Eintritt des Gewährleistungsfalls, nämlich dem objektiven Borliegen eines vom Berkäufer zu vertretenden Fehlers der verkauften Sache zum Zeitpunkte des Gefahrübergangs — nicht schon mit dem Kaufabschluß (a. M. Seuffl 64, 117) — entstehen die Au-

ibrüche bes Käufers auf die Folgen der dem Berkäuser obliegenden Haftung. Wandlung und Breisminderung entstehen nicht automatisch von selbst, es wird vielmehr nur dem Käuser ein Anspruch darauf gegeben, den geltend zu machen in seinem Belieben steht. Gie stellen sich als besondere Folgen der Nichterfüllung des Vertrags dar und bestehen in der Rückgängigmachung des Kaufes (Wandlung) oder Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung). Dies sind bie eigentlichen Gewährleiftungsansprüche. Daneben werden in besonderer Beise auch die Anpriiche auf Schadenserfat vom BGB in § 463 u. a. als weitere eigenartige Gewährleistungsansprüche geregelt. Hierzu Raape, Probleme der Wandelung und Minderung in Festungsansprüche geregelt. Dierzu Raape, Probleme der Wandelung und Minderung in Festungstrechten (1937); Süß in Falden 1937, 540. — Die Ansprücke auf Wandelung und auf Minderung sind je selbständige Ansprüche, es liegt nicht ein einheitlicher Anspruch mit alternativem Inhalt vor (NG 66, 332). Der Käufer hat die Wahl, welchen er geltend machen will, so lange, dis der eine oder andere verwirklicht (vollzogen) ist. § 263 ist hier nicht anwendbar. Daher ist auch der Mbergang von einem Anspruch auf den andern im Prozeß Klagänderung (NG 64, 374; JW 07, 46). Abweijung des Wandlungsanspruchs schließt den Minderungsanspruch nicht aus (FW 07, 708; 1911, 592; Seuffa 67, 91) und umgelehrt. Das durch Bollziehung erloschene Wahlrecht lebt auch dann nicht wieder auf, wenn die Wandlung infolge eines später eingetretenen Umstandes unwirtsam wird (RG 20. 9. 19 I 58/19). Wem nach § 463 rechtsfraftig ein Schabensersat zugesprochen ift, tann nicht noch Preisminberung verlangen (RG 14. 1. 14 V 401/13). Die in §§ 462, 463 geregelten Ansprüche auf Wandlung, Minderung und Schadensersat wegen Nicht-9§ 402, 305 getegener anspenderen gesehlichen Garantiepslicht beruhen, gehören unmittelbar erfüllung die auf einer besonderen gesehlichen Garantiepslicht beruhen, gehören unmittelbar zur Erfüllung des Kausvertrags und stellen im Sinne KD § 17 Unsprüch: aus dem zweiseitigen Vertrag dar. Der Käuseranspruch ist dann aber mit einem Zahlungsanspruch des Kontlusverwalters nicht vereinbar. Daher enthält dieser kein Erfüllungsverlangen nach KD, Mansfeld LZ 1927 Sp 873; NG LZ 1927 Sp 390 — JW 1927, 699. — NG 32, 1. A. M. Jaeger, KD zu § 17 und "Konturs- u. Treuhandwesen" 1 S. 1. Kimmt man richtig an, daß bei bedingtem Kauf die Gefahr ebenfalls ichon mit einer vor Eintritt der Bedingung erfolgten Ubergabe der Sache auf den Käufer übergeht, so hat dieser den Wandlungsanspruch, wenn die Sache dur Zeit der Übergabe Mängel hat. Wenn jedoch daraus gefolgert wird, er könne diese Mängelrüge seibst dann geltend machen, wenn der Mangel vor Eintritt der Bebingung wieder behoben ift, Abenauer, Der Gefahrübergang beim aufschiebend bedingten Kauf in Kölner rechtswiff. Abhol. Seft 5 (1932) S. 65, so kann dem nicht zugestimmt werden, denn ein solches Berfahren verstieße wider Treu und Glauben. Bor Einfritt ber Bedingung tann bie Mangelruge aber überhaupt nicht geltend gemacht werden, RG 65, 245.

- 2. Die Bandlung ist Rudgangigmachung bes Raufes. Auf biese Folge entsteht aus bem Rauf und ber bem Bertaufer obliegenden Saftung ein unmittelbarer Unfpruch (Berstellungstheorie), nicht entsteht ein Unspruch auf Schliegung eines ben Raufvertrag aufhebenden Bertrages (sog. Bertragstheorie). Die Frage ist freilich bestritten und der Standpunkt der Motive nicht flar, § 465 zwingt aber nicht zu dieser umständlichen Kon-struktion. Bgl. Näheres dort. Anderseits tritt die Bandlung aber auch nicht, wie bei der Ansechtung, durch einseitige Erklärung des Käufers ein, vielmehr geht der Anspruch auf eine Leistung bes Bertaufers, die Rudgangigmachung. Bei ber Unfechtung ift ber Rauf von Unfang an nichtig, hier wird ein an sich bestehender Bertrag rudgangig gemacht (3B 01, 864). Die gegenseitige Rückgewähr vollzieht sich bei der Ansechtung nach den Bestimmungen der §§ 872, 985, bei der Bandlung nach § 467. Die Wandlung hat an sich nicht die Wirkung, daß an Stelle des rückgängig gemachten Kausvertrags ein anderer gegenseitiger Vertrag tritt (NG 93, 49). Es sindet fein Mustaufch von Leiftung und Gegenleiftung ftatt, wie bei gegenseitigen Berträgen, sonbern lediglich Beseitigung des früheren, auf einen solchen Austausch gerichteten Kausvertrags. Die Folgen nach §§ 467, 346, 345, 320, 322 sind gesehliche, die je nach dem Stand der Leistungen auch ausbleiben können. Wöglich ist natürlich auch der Abschluß eines besonderen Vertrags auf diese Leistungen (IN 1918, 6101; vgl. auch NG 66, 69). Die Rückgängigmachung ist insbesondere kein Rückauf. Wenn eine gesetzliche Berpflichtung zur Rückgangigmachung besteht, ist in dem der Erfüllung dieser Pflicht dienenden Bertrage ein lästiges Beräußerungsgeschäft nicht enthalten. Daher begründet die Anerkennung der aus der Wandlung sich ergebenden Verbindlichkeiten auch 3. B. keine Stempelpslicht (NG 47, 303; 60 S. 143, 398; Gruch 60, 310). — In § 465 wird bestimmt, wann der Anspruch auf Wandlung vollzogen ist, der Kauf also rückgängig gemacht ist, in §§ 467ff. wird die Wirfung diefer Rudgangigmachung, ihre Durchführung geordnet. Schwenn, Bandelung und Minderung faßt die Bandelung und Minderung weder als Anspruch auf Vertragsabichluß noch als Herstellungsanspruch, sondern als Geltendmachung eines Gestaltungsrechts auf in Anschluß an Senle, Lehrb. d. burg. Rechts Bd. II S. 613ff. Er erblickt in seiner Geltendmachung eine besondere Art ber Unfechtung.
- 3. Die Minberung läßt im Gegensat zur Wandlung den Kaufvertrag bestehen und gibt nur einen Anspruch gegen den Käufer auf Herabsehung des Kauspreises. Für

biesen Ansbruch gilt dasselbe wie für den Wandlungsansbruch. Wie die Minderung durchzuführen

ift, wird in § 472 bestimmt.

4. Dem Burgen bes Raufers fteht, wenn er auf Bezahlung des Raufpreifes belangt wird, ber Wandlungsanspruch nicht gu, wohl aber ber Minberungsanspruch nach § 768 (916 66, 332). Er hat aber die Befugnis, dem Berkäufer solange die Befriedigung zu versagen, als der Käufer wandeln kann.

5. Beim Sutzessiblieserungsvertrag und bei teilbaren und in Teilen ersolgenden Lieserungen beschränkt sich grundsätlich die Wandlung auf die einzelne mangelhafte Rate (RDHG 4, 224; RG 57, 115; 65, 54; 104, 382; 22. 3. 18 III 517/17). Wenn die mangelhafte Rate auch für die Zukunft mangelhafte Leistungen besürchten läßt, so sindet keine Erstreckung der Wandlung auf diese zukünstigen Leistungen statt, wohl aber treten die Grundsähe über positive Vertragsverlezung in die Erscheinung. Bgl. im übrigen aber § 469.

6. Bon einer vorausgegangenen Mängelruge ift im burgerlichen Berfehr die Geltendmachung des Wandlungs- und Minderungsanspruchs nicht abhängig. Bgl. jedoch die Präsumtion des Berzichts nach § 464 und bei Handelsgeschäften nach HGB § 477. HGB § 477 kann zwar nicht entsprechend Anwendung auf andere als zweiseitige Handelskäuse finden. Immerhin erforbert der Grundsat von Treu und Glauben im Verkehr, daß der Käufer, der die ihm abgelieferte Ware als mangelhaft beanstanden will, die Mängelrüge nicht ungebührlich verzögert, sonst muß er sich so behandeln lassen, als ob er die Ware gebilligt habe und behalten wolle (RG 104, 96). Insbesondere gilt die Mängelrüge als noch rechtzeitig erhoben, wenn sich der Berkäufer sachlich auf sie einläßt (RG 106, 297). Im übrigen wohnt der fristgerechten Rüge keine rechtsbegrundende, sondern nur eine rechtserhaltende Kraft inne (NG 106, 361).

7. Über Abtretung der Gemährleiftungsansprüche vgl. RG 59, 238.

8. Bei Wandlung und Minderung trifft ftets ben Raufer die Beweislaft für die Mangel der Sache, sowohl nach § 459 Abs 1 wie nach Abs 2 (RG 66, 280). Denn diese bilden den Rechtsgrund für die Ansprüche. Dabei macht es teinen Unterschied, ob es sich um einen Speziesoder Gattungskauf handelt (NG 95, 119); gleichgültig ist auch, ob er die Annahme absgelehnt oder die Ware angenommen hat. Rur wenn der Läuser bei Ablehnung der Annahme jid barauf beschränkt, die Einrede des nichterfüllten Bertrags vorzuschüten, trifft den Berkäufer die Beweislast für die Erfüllung, wobei wiederum § 363 zu berücksichtigen ist (**RG** 

57, 399; 3W 07, 5098, 9).
9. Bertraglich fann die Bandlung ausgeschloffen und nur Nachbefferung ober Erfat zugelassen werden (NG 87, 336; NG 21. 4. 21 VI 527/20 in LZ 1922 Sp 449). So kann Ausschluß bedeuten "die Vereinbarung wie es steht und liegt", "wie seither besessen", NG ZADA 1937, 1094. Wird im Kausvertrag bedungen, daß der Verkäuser die gelieferte Sache, wenn sie mangelhaft sein sollte, nur nachzubessern habe, "ohne für weiteren Schaben zu haften", so ist damit im Zweisel der noute, nur nachzubessersat wegen Nichterfüllung dann nicht ausgeschlossen, wenn Nachbesserung vergeblich versucht worden ist (NG 96, 266). An sich ist der Anspruch auf Wandlung ober Minderung nicht davon abhängig, daß die Beseitigung des Mangels ausgeschlossen ist. Der Käuser wird aber unter Umständen nach § 242 dem Vertäuser die Ausbesserung gestatten müssen (NG 61, 92; FR 1905, 4888; 1914, 145; Recht 1917 Ar 367; Planck Al.

10. Zweckmäßig ist es, die hervorgetretenen Mängel gemäß PPD § 488 sessstellen zu lassen. Das Recht hierzussetzt sowohl dem Käuser wie dem Verkäuser zu. Der Antrag auf Sicherung

bes Beweises unterbricht auch die Berjährung.

## 8 463

Rehlt der verkauften Sache zur Zeit des Kaufes eine zugeficherte Eigenschaft, so kann der Räufer statt der Wandelung oder der Minderung Schadensersat wegen Nichterfüllung verlangen. Das gleiche gilt, wenn ber Verkäufer einen Fehler arglistig verschwiegen hat.

E I 385 II 400; M 2 228, 229; B I 686.

1. Die Rlagen aus § 463 haben als Bertragstlagen aus bem Rechte ber Gemährleiftung zu gelten (NG 66, 86; 67, 146; 78, 58; 83, 244). Bestritten von Guß aaD. G. 89, der ihn nur als gewöhnlichen Schadensersatzanspruch ansieht. Auch die aus Sat 2 soll wenigstens als solche behandelt werden (386 16, 9, 14 V 144/14; 7, 1, 22 V 410/21). Auf einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Zusicherung oder arglistigen Borspiegelung und dem Entschlusse des Kaufers tommt es nicht an; der Vertäufer muß für seine Erklarung schlechthin einstehen (90 102, 295). Die Borschrift trifft nur den Rauf einer bestimmten einzelnen Sache (species; Recht 1918 Nr 38). Die Fassung des § 463 ist versehlt. Db der verkauften Sache zur Zeit des Kaufes die zugesicherte Eigenschaft fehlt, ift für die Wandlung oder Minderung gleichgültig. Für diese kommt es lediglich auf die Beit des Gefahrübergangs an, die den kritischen Beitpunkt

für den Gewährleistungsfall bildet. Wenn daher § 463 anordnet, daß statt dieser Ansprüche auch Schabensersat wegen Nichtersullung verlangt werden tann, so wird babei stillschweigend vorausgesett, daß der Gewährleiftungsfall überhaupt vorliegt, also auch zur Zeit des Gesahr-übergangs noch die zugesicherten Eigenschaften sehlen. Das ergibt auch die Natur des Schadenserjaganspruchs als eines solchen wegen Nichterfüllung. Hiermit ist biefer Schadensersatanspruch des § 463 gleich dem Wandlungs- und Minderungsanspruch als reiner Gewährleistungsanspruch ausgestattet (RG 67, 146; 78, 58; Gruch 59, 359), so daß es eines Verschuldens des Bertaufers nicht bedarf (RG Gruch 67, 313), nur daß als weiteres Ersordernis binzutritt, daß ber Mangel ber bertauften Sache bereits jur Zeit bes Raufes vorhanden gewesen fein muß (RG 8. 11. 10 11 23/10). Es ift ein Fall der Haftung für Verschulden bei Bertragsschluß (RG 95, 60). Der Räufer fann unter ben nämlichen Boraussetzungen im übrigen Schaben forbern, wie er wandeln kann. War also zur Zeit des Kaufabichlusses der Mangel noch nicht vorhanden. sondern trat er erst nachher ein, so kann der Verkäuser nicht nach § 463, wohl aber nach anderen Erundsähen, z. B. § 325, in Anspruch genommen werden. Auch hier wird vom Gesahrübergang abgesehen, wenn sich der Mangel offenbar nicht beseitigen läßt (NG 3. 4. 20 II 525/19). Wenn ferner der Bertaufer nicht zur Zeit bes Raufabichlusses, sondern erft nachträglich sich eines argliftigen Berhaltens ichuldig macht, kommt § 463 nicht zur Anwendung (Recht 1915 Nr 2474). Bur bie beiben in § 468 geregelten Schadenserjaganipruche gelten daber, abgeseben von ben hier aufgestellten besonderen Erfordernissen, auch die nach §§ 459,460 in Betracht tommenden Bor= ausschungen. Nur findet hier tein Ausschluß ber haftung bei unerheblichen Mängeln ftatt, 38. Insbesondere ift § 463 nur anwendbar beim Bertauf oder taufahnlichen Weichaften und von Sachen und ben ihnen gleichgestellten untörperlichen Gütern, 3. B. Sandelsgeschäften (RG 63, 59; 98, 292; Warn 1915 Rr 14, 272; 1917 Rr 100; L3 1919, 691). Handelsgeschäften (RG 63, 59; 98, 292; Warn 1915 Rr 14, 272; 1917 Rr 100; L3 1919, 691). Auf Vertäuse von Nechten ist § 463 nicht anwendbar, z. B. nicht auf Hypotheten (ZV 1910, 9<sup>34</sup>; 1912 S. 137<sup>10</sup>, 742<sup>4</sup>; RG 65, 90; 83, 245; Warn 1915 Rr 275; L3 1916 Sp 305<sup>15</sup>). Ferner Grundsah über ein mitwirkendes Verschulden des Käusers vom Mangel § 460 Saß 1, sodann der Grundsah über ein mitwirkendes Verschulden des Käusers, mangelhaste Untersuchung u. dgl. (RG 18. 2. 08 II 485/07). Auf die Erheblichkeit der Vertminderung kommt es hier nicht an. Die Vorschulft gilt nur für das Verhältnis zwischen Verkäuser und Käuser, nicht dei einem Verschuldsphiser verschlichte des einem Verpreschuldsphiser verpreschtet. Bertrag, durch den sich jemand gegenüber einem Spothetengläubiger verpslichtet hat, ein Grundstüd in der Zwangsversteigerung zu erwerben (Ro 16. 10. 15 V 191/15; vgl. auch Recht - Der Auftionator fann unter Umstanden für den Anspruch aus § 463 bem 1915 Nr 1763). -Räufer gegenüber als Gelbstwerkaufer behandelt werden, wenn er ohne Rennung feines Auftraggebers verkauft und der Käufer vor oder bei dem Kaufabschluß auch nicht auf andere Weise ersahren hat, wer als Auftraggeber hinter jenem steht (986 4. 7. 05 II 629/04). Denkbar ift auch, daß die in der Zusicherung liegende Garantieübernahme nicht auf den Zeitpunkt des Bertragsichlusses, sondern auf den Zeitpunkt der Vertragserfüllung bezogen wird (fo z. B. die "Maschine son am Lieferungstage vollständig betriebsfähig sein"). Dann hat der Vertäuser nur dafür schlechthin einzustehen, daß die zugesicherte Eigenschaft zur Zeit der Vertragserfüllung vorhanden ist. Es steht nichts entgegen, für diesen Fall § 463 entsprechend anzuwenden (Pland A 2; Dertmann A 2a; NG Gruch 67, 313).

2. Wie zwischen dem Wandlungs- und Minderungsanspruch einerseits, so hat der Käuser

auch anderfeits zwischen diesen und bem Schadensersaganspruch die Bahl (96 11. 10. 10 II 23/10; RG 56, 81). Er fann aber nicht neben der Wandlung die Minderung und nicht neben biefen ben hier in Betracht fommenben Schabensersaganspruch erheben, sondern nur entweber diesen ober jenen (NG 93, 163; 3M 1931, 327010). Nur im Eventualverhaltnis konnen Wandlung und Minderung mit Schabensersat gemäß BPO §§ 196, 260 geltend gemacht werden, 1868 87, 238. Ein auf § 826 gestützter Schadensersatzanspruch ift daher neben dem Minderungs anspruch zulässig. Solange aber ber eine oder der andere Anspruch noch nicht verwirklicht, die Wandlung, Minderung nicht vollzogen, der Schadensersahanspruch nicht anerkannt ist, kann ber Käufer von der getroffenen Wahl noch abgehen (NG 1. 11. 11 II 157/10; 16. 11. 11 II 624/10). Andere Schadensersagansprüche als Gewährleistungsansprüche können auch nach vollzogener Wahl erhoben werden (Recht 1915 Ar 2254). Die gleichzeitige Erhebung aller drei Ansprüche ift nur in der Form der Eventualität möglich (NG 93, 163; LI 1916 Sp 382°). Gibt der gewährleistungsberechtigte Käuser die Ware gegen Küdzahlung des Kauspreises unter Korbehalt weiterer Schabensersatzahansprüche zurück, so ist die Rückgabe nicht als Wandlung anzuselhen (Gruch 62, 789). Ebenso wenn der Käufer auf Mückahlung des Preises unter Vorbehalt der Schadensersatzahansprüche klagt. — Der Bollzug der Minderung schließt die spatere Wandlung ober weitere Minderung wegen eines anderen Mangels nicht aus. Die Bezeichnung als Schabensersat schließt nicht notwendig aus, daß der Käufer in Wahrheit eine Minderung meint. Es ift auch hier der wahre Wille zu erforschen. anspruch als Schadensersahanspruch erhoben, so ist die Zubilligung des Nebenanspruchs auf Wird ber Haupt-Erstattung von Auslagen als Schadensersakanspruch gegeben, nicht aber, wenn der Hauptanspruch ein Minderungsanspruch ist.

- 3. Schabenserfatanibruch bei jugeficherter Eigenschaft. Sinfichtlich ber Zusicherung vgl. § 459. Werben dem Käufer besondere Vorzüge der Kaufsache vorgespiegelt, oder wird der Fretum des Käufers arglistig ausgenugt burch betrügerische Manipulationen an der Sache oder burch positive Beranstaltungen, Die nicht als jugesicherte Eigenschaften ber Sache aufgefaßt werden fonnen, so kommen nur § 823 Abs 2 und § 826 in Frage. Aber sie durfen nicht zu dem Zwed angewendet werden, um zwingend gedachte Einschränkungen bes Gewährleistungsrechts (§ 464) illusprisch zu machen (JB 1913, 88). Den Beweis dafür, daß die Rauffache die zugesicherte Eigenschaft nicht hat, also für die Grundlage seines Schadensersaganspruchs, hat der Räufer zu führen (NG 66, 285). Bei Saatgetreibe liegt bem Bertäufer bie unbedingte Garantie für die Saatguteigenschaft ob. Wird z. B. Weizen als Sommersaatgut verkauft, so kann sich ber Räufer, wenn sich nach der Aussaat herausstellt, daß die Ware zum Teil aus Winterweizen besteht, an den Berkäuser auch dann halten, wenn dieser nicht Züchter, sondern nur Zwischenhändler war. Der Bertäufer handelt schon bann schuldhaft, wenn er eine Ware, von der er selbst nicht weiß, von welcher Beschaffenheit sie ist, liefert (RG 20, 92; 103, 77). Die Zusicherung des Verkäufers, bis zur Bertragserfüllung eine besondere Eigenschaft der Sache herzustellen, verpflichtet beim Rehlen der Eigenschaft ebenfalls zum Schadensersatz wegen Nichterfüllung nach § 463 (RG 29. 2. 24 11 290/23).
- 4. Bei ber Cinforderung bes Schadenseriates wegen Richterfüllung fann ber Räufer zunächst, wie die allgemeine Fassung dieses Ausdrucks ergibt, ohne Nachweis eines sehlenden Interesses den Vertrag als ganglich unerfüllt behandeln, also die Annahme der Kaufsache ablehnen und den ihm durch die Nichterfüllung des Bertrags schlechthin erwachsenen (positiven) Schaden berechnen (**NG** 52, 355; 62, 149; JW 1914, 189<sup>5</sup>; **NG** 103, 160). Ein Schadens-crfaß wegen Nichterfüllung kann sowohl nach § 635 als nach § 276 nicht bloß vom Mangel einer zugeficherten Eigenschaft, sondern auch bei jeder schuldhaft mangelhaften Wandlung beausprucht werben. Ist das Gelieferte gänzlich unbrauchbar, so steht ein zugleich gestend gemachter Anspruch auf Wandlung zu dem Schadensersahanspruch im Wahlverhältnis (NG 56, 81; 58, 178; NG 18. 11. 21 VII 248/21). Der Nachweis ursächlichen Zusammenhangs ist nicht nötig. Der Anspruch aus § 463 ist gegeben ohne Kücksicht darauf, daß der Käufer in seinen Willenserklärungen durch das Verhalten des Verkäufers bestimmt worden ist (32 1915, 119; NG 102, 394). Dem Vertäufer steht bagegen die von ihm zu beweisende Einrebe aus § 460 zu. Der Rachweis des Bestimmtseinkönnens genügt (LV 1916 Sp 30617; Warn 1915 Rr 230). Der Käuser eines Grundstücks, der betrogen wurde, kann das Erfüllungsinteresse als Schadenserjat auch dann verlangen, wenn er vor der Auflassung den wahren Sachverhalt ersahren hat. So entgegen **AC** 56, 51 nunmehr **AC** 63, 113 und **AC** 30. 6. 11 11 19/11, auch die Rückzahlung des gezahlten Kaufpreises fordern (**AC** 50, 190; 134, 90). Der Käufer, der seinen Schaden abstratt berechnet, muß dies innerhalb der zulässigen Grenzen (ohne übermäßigen Gewinn) tun (96 90, 305). Es ist ihm aber auch nicht verwehrt, die Rauffache zu behalten und den ihm aus der nicht gehörigen Erfüllung erwachsenen Schaden ersetzt zu verlangen (RG 52, 356; 53, 92; 59, 157; 63, 338; RG 29. 3. 12. II 510/11). Will der Räuser nur den Preis herabsehen und die Sache behalten, muß er dartun, daß der Verkäuser den Gegenstand auch zu dem geringeren Preise hergegeben haben würde (RG 83, 246; JB 1910, 934; 1911, 213; 1912, 863; 1931, 3270<sup>10</sup>; RG 27. 2. 20 II 378/19). Dieser Schaden kann sich auf die objektive Wertbisserrazwischen der mangelsreien und mangelsaften Sache beschänkten und neben dem Leistungsschaften Sache Beschänkten und neben dem Leistungssch anspruch bestehen. Er deckt sich nicht mit dem Verzugsschaden (NG 20. 1. 11 II 157/10). Auszugseichen ist der Minderwert der Sache bei der Erfüllung. NG 52, 356; 53, 92; 59, 157; 103, 160; JW 1931, 3270<sup>10</sup>. Ausgeschlossen ist eine Berechnung des Schadensersatzuspruchs gemäß 472, der nur zu einer Vermengung des Minderungsrechts mit dem davon wesensverschiedenen Schabensersat führt. Der Käuser braucht sich nicht auf die spätere Werterhöhung durch Beseitigung des Mangels verweisen zu lassen (RG JW 1911, 64714). Zu ersetzen sind auch die Kosten eines Nechtsstreits, den der Käuser infolge des Mangels im Interesse des Vertäusers gegen seinen Abnehmer hat führen muffen (DLG 22, 230). Auch die Aufwendungen, die der Käufer in Erwartung der Erfüllung gemacht hat und die infolge der Nichterfüllung vergeblich geworden sind, sind zu ersehen (RG 12. 4. 12 11 481/11). Die ihm zukommende Gelbentschädigung kann der Käufer, wenn der Berkäufer die Sache sosort zu leisten hatte, ebenfalls ungekürzt sosort verlangen (NG 66, 340). Die nicht rechtzeitig gerügten, aber gleichfalls mangelhaften Sendungen fönnen, wenn sie für den Schadensersahanspruch auch keine mittelbare Stütze abgeben, doch zur Rechtsertigung bes Gesanturteils, namentlich zur Begründung der Annahnte, es werde künstig nicht vertrags-mäßig geliesert werden, mit herangezogen werden (**NG** 65, 54; **NG** 27. 2. 13 11 501/12). — Was der Käuser durch den Weiterverkauf der eingebeckten Ware erhält, braucht er bei der Schadens-aufmachung dem Verkäuser nicht gutzuschreiben (**NG** 52, 154; JW 1917, 7099). Das gist auch beim Beiterverkauf ber behaltenen mangethaften Sache. Gegensiber argliftig vorgespiegelten Eigenschaften kann sich ber Berkäuser nicht auf die Angemessenheit des Preises zufolge anderweiter Borzüge der Kaufsache berufen (Recht 1914 Nr 2421).

5. Saftbilicht für arglistiges Berichweigen von Jehlern. Bgl. hierzu auch Geppert in IheringsI 64 (1914) S. 437 ff. Das Verschweigen braucht tein Unterbrücken zu sein. Es genügt, daß der Verschweigende etwas nicht sagt, dessen Mitteilung der andere Teil unter den gegebenen Umständen nach der Verkehrsauffasjung erwarten barf. Rach dieser barf aber ber Raufer bom Berkäufer keine Offenbarung aller Umftande erwarten, die für die Entscheibung bes Käufers erheblich sein können. Es ist nach den Berhältnissen des einzelnen Falles zu beurteilen, ob nach der Bertehrsauffassung der Käufer bom Bertäufer bas Offenbaren eines dem Berfäufer bekannten, bem Raufer unbekannten Umftandes, ber für ben Raufer von Erheblichteit fein konnte, erwarten durfte, 286 62, 149. hierher gehört namentlich ber Schwammverdacht bei einem Grundstüd und der Berfall von Solzteilen, auch wenn fein echter Schwamm vorliegt, RG JW 1936, 3752, 5022; Recht 1936 Nr 69; NG 151, 36. Auch hier kommt aber nur eine solche Berkenrssitte in Betracht, die den Grundsäßen von Treu und Glauben entspricht. Auch hier handelt es sich um einen vertraglich übernommenen Gewährleistungsauspruch, nicht um Ersaß eines durch eine unerlaubte handlung zugefügten Schadens im Sinne von §§ 823, 831 (968 83, 244). Der Anspruch ist also ein vertraglicher (NG 67, 146; 78, 58; 83, 242; 103, 160; JW 1931, 327010; Warn 1913 Rr 198, 282; 1914 Rr 180; 1915 Rr 109; JW 1913, 1978; RG 15, 10, 19 V 165/19; a. W. RG 16, 9, 16 V 144/14 im Recht 1914 Rr 2990). Jmmerhin beruhen die Ansprüche aus Abs 1 und aus Abs 2 auf verschiedenen Tatbeständen (Warn 1914 Rr 285). Nach dem Wortlaut des § 463 Sah 2 ergibt sich zunächst, daß im Falle des arglistigen Verschweisen Fellers der Käuser die Wahl zwischen Wandlung, Minderung und Schadensersahanspruch hat (NG IV 1913, 1978). Sodann läßt sich der Schluß nicht abweisen, das diese Wahl nicht nur dem zustehen muß, ber nicht durch Berichweigen, sondern auch dem, der durch betrugliche Boripiegelungen über bas Richtvorhandenfein von Mängeln oder bas Borhandensein bon Eigenschaften getäuscht und badurch jum Kaufe bewogen ift. Der Gegenftand der Vorspiegelung muß aber immer eine Eigenschaft der Kaufsache i. S. von § 459 Abs 2 sein, NG HR 1983 Nr 11; KG JW 1987, 125319. Der Berkäufer muß sich so behandeln lassen, wie wenn er zugesichert hätte, was er vorgespiegelt hat. Dies ist in nun feststehender Rechtsprechung an erkannt (NG 63, 112; 66, 335; 83, 242; 92, 295; 96, 156; 99, 121; 103, 154; 132, 78; NG JW 1910, 934; 1911, 808<sup>13</sup>; 1912, 137<sup>10</sup>; 1913, 197<sup>8</sup>; 1915, 444; NG Warn 1913 Kr 282; Seufsu 67 Kr 282; vgl. Matthießen in JW 1913, 516 und Pland V8. Wegen der Natur der Klage als einer Kertragsklage ist as unzusässen diese auf Karzgönes zu stilten. Bertragsklage ist es unzulässig, diese auf Borgänge zu stützen, die sich erst nach dem Vertragsichlusse zugetragen haben. Daher ist auch ein Anspruch hinfäusg, wenn nur geltend gemacht mird, daß der Berkäuser oder sein Bertreter bei der Auflassung einen Fehler des Grundstücks arglistig verschwiegen haben (NG 3. 12. 21 V 218/21). Der vertragsiche Schadensersakansbruch geht auf das Erfüllungsinteresse, NG 103, 160; 132, 78 ohne Rüdsicht darauf, ob die Borpiegelung sür den Käuser ursächlich gewesen ist, NG 102, 395; HR 1932 Rt 441; 1933 Rt 11. Serschusen beim Vertragschluß verpslichtet in der Regel nur zum Ersah des Vertrauensichabens, 986 120 G. 130, 251; 132, 79. Gine Ausnahme von diefer Regel gibt § 463, wonach ber Käufer verlangen kann, so gestellt zu werden, wie wenn der Mangel nicht bestände oder die Eigenschaft vorhanden wäre, RG HR 1932 Ar 441.

6. Erfolgt die Borspiegelung und das arglistige Berschweigen durch einen mit vorbehaltloser Bollmacht ausgestatteten Bertreter, so verneint RG 61, 207; 63, 146; 132, 80, daß der Anspruch gegen den Bertretenen gerichtet werden kann, wenn es sich um außerhald des Bertragsverhältnisses vom Bertreter begangene unerlaubte Handlungen handelt, zu denen aber bertsgerische Borspiegelungen nicht zu rechnen seinen (culpa in contrabendo). Hir den Kall, daß der Vertreter aber innerhald der Bollmacht handelt, läßt RG 83, 242 den Anspruch auch gegen den Bertreten nzu. RG 103, 160; 120, 252; 132, 80. Benigstens dann, wenn der Bertreter am Zustandekommen des Bertrags ein eigenes Interesse hatte. hastet aber nicht nur subskidier nach dem Bertretenen. Sind die unrichtigen Angaden weder dom Berträufer noch seinem Bertreter, sondern von einem Dritten gemacht worden, so hastet der wie überhaupt in allen Fällen der § 459 ff., um das Fehlen einer Eigenschaft der Kaussachen wie überhaupt in allen Fällen der § 459 ff., um das Fehlen einer Eigenschaft der Kaussachen und sienen Dritten ausgehen, so sind und hier, handeln muß (RG 26. 10. 11 V 532/10; RG 103, 160; vgl. auch § 459 A 5). Handelt es sich nicht anspruch wie in dem Falle, in dem die Abselt es sich um einen außerbertraglichen Schadensersaheinen Dritten ausgehen, so sindet § 463 Abs 2 teine Anwendung (RG 3B 1911, 4865; RG nach § 831 möglich (RG 61, 212; 73, 437). Arglistiges Berschweigen dein Berschaft eines Zum Schadenserschaft der Schadenserschaft gene der Schadenserschaft der Schadenserschaft gegen diesen beschen der Mitschalt der Schadenserschaft von der Schadenserschaft gegen diesen beschen der Mitschal Berschaft dass gegen diesen beschaften. Beß 121. Über den Begriss des eine Mitschal

7. Wenn ber getäuschte Raufer nur §§ 823, 826 zur Begründung heranzieht, hat das Gericht

von Amts wegen auch § 463 zu beachten (Recht 1914 Nr 605).

8. Eine Gewährleistungspflicht nach § 463 ist auch nicht ausgeschlossen, soweit §§ 481ff. zur Anwendung kommen, wie NG 102, 308 annimmt. Bielmehr wird ein Verkäufer von Vieh nach § 463 auch dann schabensersatzpslichtig, wenn er einen Mangel arglistig verschweigt, der nicht Hauch dauptmangel ist. Auch durch Zusicherung der Freiheit des Tieres von einem Nebenmangel wird die Hatung aus § 463 Sat 1 und bei arglistigem Verschweigen aus Sat 2 begründet (NG 60, 236).

9. Wenn an der arglistigen Täuschung des Berkäusers Dritte als Mittäter oder Gehilfen teilgenommen haben, mussen diese sich die Handlungen des Berkäusers zurechnen lassen, und sie haften, wie dieser, auf das volle positive Erfüllungsinteresse (NG 103, 161; NG 22, 3, 07

II 466/06).

10. Wegen Berjährung §§ 476, 477, 479, wegen internationalen Privatrechts RG L3 08 Sp 308.

## \$ 464

Nimmt der Käufer eine mangelhafte Sache an, obschon er den Mangel kennt, so stehen ihm die in den §§ 462, 463 bestimmten Ansprüche nur zu, wenn er sich seine Nechte wegen des Mangels bei der Annahme vorbehält.

E I 386 II 401; M 2 229, 230; B 1 690 ff.

1. Ausdrücklich können die Gewährleistungsansprüche durch Vertrag ausgeschlossen werden. "Das Grundstück wird verkaust wie es steht und liegt" bedeutet die Vereinbarung des Ausschlusses der Haftung für erkennbare und verborgene Mängel, nicht aber für Schwamm und Schwammwerdacht, RG Recht 1936 Nr 70, für Fehlen des üblichen Zubehörs, für unrichtige Bezeichnungen im Grundbuch usw. Der Ausschluß der Haftung nur für erkennbare oder schwer erkennbare Mängel geschieht häufig durch die Formeln "wie besichtigt", "Käuser kennt den Zustand des Grundstücks", "W JW 1933, 13382. Die Vorschrift regelt die Wirkung vorbehaltloser Annahme einer mangelhaften Sache. Sie gilt nur für Sachmängel. Eine entsprechende Vorschrift für Rechtsmängel gibt es nicht (RG 25. 11. 16 V 226/16). Während § 460 bestimmt, daß die Kenntnis des Käufers beim Abschluß des Kaufvertrags von Rechts wegen als Verzicht der Geltendmachung der Gewährleiftungsaufpruche, weil als Rauf einer mangelhaften Sache, anzusehen ift, verordnet § 464 die geschliche Prajumtion des Bergichts bei Annahme der mangelhaften Sache trop Renntnis der Mängel, fofern die Gemahranspruche nicht vorbehalten worden find (Ro 101, 73; Mot I. Entw § 386 Bb. 2 S. 220). Bei Sutzeffivlieferung Auffassung von MG in HR 1936 Rr 255 nicht zu billigen. Diese gesetzliche Prasumtion bezieht sich jedoch nur auf die in §§ 462 u. 463 bestimmten Ansprüche. Insolveit namentlich neben § 463 noch Schabenzersakansprüche aus §§ 823, 826 in Betracht kommen, gilt sie nicht (bestr.); NG 63, 113, JW 1911, 756 unter Ausgabe des gegenteiligen Standpunkts von NG 59, 104. Die Kenntnis des Vertreters eines Käusers von dem Mangel der Sache ist nach § 166 auch dei Annahme der Sache durch ihn dem Bertretenen zuzurechnen. Liegt jedoch ein Mißbrauch der übertragenen Vertretungsmacht beim Bertreter vor und kennt der Bertragsgegner diesen Mißbrauch zum Nachteil des Bertretenen, fo tann er bei einem burd ben Bertreter abgeschlossenen Rechtsgeschäfte aus jenem erkannten Mißbrauch keine Rechte gegen den Vertretenen herleiten (NG 52, 99; 71, 219; 75, 301; 101, 73). Schließt sich an den Kaufabschluß die Annahme der gekauften Sache unmittelbar an, so dedt sich die Vorschrift des § 464 mit der des § 460 (RG 12. 10. 01 V 225/01). Sind mehrere Sachen als zusammengehörend verkauft (§ 469 Sat 2), so läßt sich das Borliegen der Boraussetzung des § 464 nur mit Bezug auf die einzelnen Sachen feststellen; doch schließt dies nicht aus, daß in der vorbehaltlofen Annahme einer einzelnen von dem Mangel betroffenen Sache nach erlangter Kenninis von diesem Mangel ein stillschweigender Verzicht auf das Wandlungsrecht überhaupt gefunden wird (**MG** 27. 10. 09 V 356/09). — In der nach § 377 HBB dem Käuser obliegenden Mängelanzeige ist nicht ohne weiteres ein Vorbehalt, welcher einen Verzicht auszuschließen vermöchte, zu erblicken (NG 64, 237; NG IV 1911, 486°; Recht 1918 Ar 1689). Die lediglich aus der übermittelten Faktura erkennbaren Mängel unterliegen nicht der Rügepflicht nach hob § 377 (Re in JB 1923, 48°). Dagegen bedarf es einer Mangelanzeige bei Richthandelsgeschäften nicht.

2. Annahme ift gleichbebeutend mit Abnahme nach § 640 Abs 2. Für die Annahme ist nicht erforderlich, daß der Empfänger die Erfüllung als eine tadellose angenommen hat; vielmehr genügt es, wenn er die als Leistung aus dem Vertrage angedotene Leistung förperlich hinnimmt und dabei zu erkennen gibt, daß er die Leistung als eine in der Hauptsache dem Vertrag entsprechende Erfüllung anerkenne (NG 64, 240; NG JV 1911, 486°; DV 24, 329). Ein Aufladen und Mitnehmen (z. B. von Weihnachtsbäumen) braucht aber noch nicht notwendig eine solche Abnahme zu sein, wohl aber wenn die Sache nach dem Ausladen behalten wird. Bei

Grundstücken steht der Übergabe auch die Auflassung gleich (RC 58, 263; 328 04, 40610; 08, 1377; Warn 09 Nr 136; LB 1919, 691). Der Borbehalt ist zu erklären, sobald entweder die Übergabe ober die Auflassung erfolgt ist; entscheidend ist der zeitlich frühere Aft (RG 18. 12, 18 V 231/18; a. M. NG 63, 110; 3B 1911, 75612). Dagegen ist die Notwendigkeit des Borbehalts nicht auf die nachfolgende Eintragung abzustellen. Diese rein behördliche Magnahme bedeutet keine Annahme durch den Käuser, die bereits durch die Auflassungserklärung vollzogen ist, RG 134, 89. — Der Raufer geht, wenn er den Mangel tennt, des Anspruchs auf Wandlung auch vurch einen solchen Gebrauch der Sache verlustig, welcher auf den Willen, sich dieselbe ohne Rücksicht auf etwaige Fehler zuzueignen, schließen läßt (NG 19. 11. 07 ll 257/07). Sin solcher Wille liegt oft in der Veräußerung der Ware (NG 54, 80), doch kommt es auf die konkreten Umftande an (96 98, 232), noch nicht ohne weiteres in der Hingabe der fehlerhaften Sache zur Reparatur, insbesondere nicht in einem solchen Gebrauche, der wesentlich im Interesse bes Bertäufers geschieht (RG 3W 04, 2901) ober durch besondere Umstände entschuldigt wird (RG 3W 09, 6855). Mit Rechtsnotwendigkeit liegt ein solcher Wille auch weder in der Billigung beim Kauf auf Besicht (MG Warn 1912 Nr 381), noch in der Bestätigung des ansechtbaren Kauses nach § 144 (96 398 1911, 3984); felbst in einem Bertrag, durch den ber Kaufer gegen die Übernahme der Pflicht zur Beseitigung des Mangels auf das Bandlungsrecht verzichtet, muß sie nicht liegen (MG 22. 1. 13 V 304/12). Dagegen erklärt RG 68, 399: Beig ber Käufer beim Beiterverkauf um den Ansechtungsgrund, so verzichtet er damit auf die Ansechtung. — Die Annahme erfolgt in dem Falle, wenn der Berkaufer die verkaufte Sache behufs Abertragung des Gigentums bem Raufer übersendet, icon burch eine bementsprechende Berfügung des Raufers und bebarf in foldem Falle nicht der ausdrücklichen Erklärung des Annahmewillens dem Berkaufer gegenüber (96 64, 145).

3. Es wird wirkliche Renntnis vom Mangel erfordert. Die Kenntnis eines Teils des Mangels steht ber Kenntnis bes ganzen Mangels nicht gleich (RG 3. 7. 15 V 103/15). Grob fahrlaffige Unkenntnis genügt hier nicht (Warn 1918 Rr 185), ebensowenig bloge Bermutung bes Mangels (RG 18.1.08 V 210/07). Im übrigen liegt dem Käufer, abgesehen von dem Fall eines beiderseitigen Handelsgeschäfts nach § 377 HGB (RG JW 06 S. 9113, 11925), eine Pflicht gur alsbaldigen Untersuchung und Mängelanzeige nur insoweit ob, als Treu und Glauben bies

erfordert.

4. Auch die auf Arglift des Bertaufers beruhenden Ansprüche des Käufers geben burch porbehaltslose Annahme der Kaufsache mit Kenntnis vom Mangel verloren (RG 59, 104; 20. 4. 07 V 92/07; RG 10. 2. 12 V 354/11; Warn 09 Nr 136; 1915 Nr 108; RG 101, 73). Aud) hier wird

in der Annahme ein Verzicht erblickt.

5. Der Borbehalt muß unter Bezeichnung bes befannten Mangels geschehen. Gin allgemeiner Borbehalt genügt nicht (KG 13. 5. 10 III 303/09). Auch genügt nicht bie Erklärung einem gewöhnlichen Boten gegenüber, fofern biefer nicht wirflich jum übermittler bes Borbehalts wird (DLG 24, 329). Auch vor der Annahme kann der Borbehalt erklärt werden, wenn nur das spätere Ber-

halten bes Kaufers damit im Einklang steht (RG 58, 263).

6. Der Fall, wenn ein Mangel erft nach ber Annahme entbedt wird, fällt nicht unter § 464. Sest aber der Räufer nach folder Entdedung den Gebrauch der Sache fort ober trifft er eine Berfügung darüber, ohne den Borbehalt zu wiederholen, so tann hierin ein Berzicht auf die Wandlung, dagegen nicht ohne weiteres auf die Minderung gefunden werden (Ris 39, 172). So insbesondere barin, daß ber Räufer sich erfolgreiche Ausbesserung gefallen läßt (98 12, 2, 13 V 456/12).

7. Der Beweis für die Annahme der Sache und die Kenntnis des Käufers vom Mangel trifft

ben Bertaufer, der für die Stellung des Borbehalts den Räufer (96 29, 116).

## § 465

Die Wandelung oder die Minderung ist vollzogen, wenn sich der Berkäufer auf Berlangen des Käufers mit ihr einverstanden erklärt.

© I 384 II 402; M 2 228; B 1 685.

1. Die Bedeutung bes § 465 ift in Rechtslehre und Rechtsprechung überaus bestritten. Die eine, in ber II. Kommiffion vertretene (Brot G. 680, 709, 710) Unficht (Bertragstheorie) findet, daß darin der Inhalt und die Berwirklichung des Wandlungs- und Minderungsansprucks ausgedrückt, dieser Anspruch des Käusers zunächst nur auf Herbeisührung der vertragsmäßigen Einwilligung des Berkaufers zu den angeführten Magnahmen gerichtet sei und erst auf Grund dieses Bertrags die Rudgangigmachung des Raufes mit feinen Folgen, insbesondere die Rud gabe ober Minberung bes vom Raufer gezahlten Raufpreifes ober Die entsprechenbe Befreiung gefordert werben tonne. So insbesondere Dertmann zu §§ 462 u. 465; im wesentlichen auch Dernburg II § 186 A 11 und in Einzelausführungen Seidlmeher bei Gruch 57, 343. Die andere

Ausicht (Herstellungstheorie) sindet die Bedeutung der auf Verlangen des Käufers erfolgten "Bollziehung" der Wandlung oder Minderung wesentlich barin, daß damit der Räufer die Bahl auf Wandlung vollzogen habe und nun in seiner Wahl zwischen beiden gebunden werde, während im übrigen der Wandlungs- oder Minderungsanspruch sich, wie im gemeinen Recht, unmittelbar auf die Rückgängigmachung des Raufes oder die Herabsetzung des Kaufpreises mit ihren Folgen richte. So Eccius bei Gruch 43, 306; Standinger § 462 A 1 V; Reumann zu § 462 A 2; jest auch Planck zu § 462 A 3 und zu § 465 A 1, sowie in Einzelausführungen Lobe im Sächsurch 9, 104; Sahmann bei Gruch 46, 509; Müller in Scuffel 69, 46; Thiele im Arch Ziv Prax 93, 397 ff.; Langheineken, Anspruch und Einrede S. 215; Enneccerus § 313 I; Biermann im Arch Biv Prag 14, 315ff.; Crome § 322 I 1; Gierte, Deutsches Privatrecht 3, 473. Über ben Stand ber Streitfrage besonders Raape bei Dernburg IV § 185. Das Reichsgericht hat nach kurzem Schwanken eine neutrale und vermittelnde Stellung eingenommen. Es geht von folgendem Gedankengange aus: Nicht wie die Ansechtung, der Borkauf, der Wiederkauf vollzieht sich die Wandlung ober Minderung durch die einseitige Erklärung bes Käufers. Auf rechtsgeschäftlichem Wege gelangt vielmehr die Wandlung und Minderung nur dadurch zur Berwirklichung und Bollziehung, daß sich auf das Berlangen bes Räufers ber Verkäufer bamit einverstanden erklärt (NG 59, 97; 108, 26; JR 1913, 736). Darin liegt aber noch nicht mit Notwendigkeit auch der Sab, daß der Käufer seine Gewährleistungsansprüche nur in der Beise gerichtlich geltend machen konnte, daß er den Verkäuser auf Einwilligung in die Bandlung ober Minderung verklagt. Er kann seinen Alagantrag auch unmittelbar auf Rudgängigmachung des Kaufvertrags oder auf Minderung durch das Urteil und auf die Leistungen richten, die sich aus dieser Rückgängigmachung oder Minderung ergeben (**RC** 58, 423; 66, 75; 69 S. 385, 389; 70 S. 198, 199; 94, 331; AW 1913, 7365). Will aber ber Räufer auf halbem Wege stehenbleiben und nicht Ausführung der Rückgängigmachung ober Minderung, jondern nur Verurteilung des Verkäufers zur Einwilligung in die Wandlung oder Minderung begehren, so bleibt ihm auch dies unverwehrt (NG Warn 1913 Ar 314). Klagt er auf Minderung, so kann er den Betrag angeben oder in das richterliche Ermessen stellen (RG 13. 4. 13 V 520/12). Man mag dieses Vorgehen des Neichsgerichts vielleicht vom Standpunkt der Theorie aus unbefriedigend nennen, vom Standpunkt der Praxis aus wird man sich ihm anschließen dursen. Im Ergebnis kommt es auf die Anerkennung der Herstellungstheorie hinaus. So auch Blanck § 462 A.3. — Die Wandlung ist auch dann dem ursprünglichen Verkäuser gegenüber zu erklären, wenn dieser seine Rechte aus dem Verkauf einem andern abgetreten hat (Recht 1914 Mr 474).

2. Der Käufer muß Wandlung oder Minderung verlangen, was gerichtlich und außergerichtlich geschehen kann. Es handelt sich um einen sog. "verhaltenen Auspruch", Langheineken in Festgabe f. M. Brünne (1912) S. 27. Eine alternative Geltendmachung widerspricht der Natur des Ansprucks, dagegen kann sie subsidiär erfolgen. Das Berlangen braucht nicht auf Einverständniserklärung des Berkäufers zu gehen, sondern kann unmittelbar Wandlung oder Minderung enthalten. Das außergerichtliche Verlangen bedarf auch keiner Form, wenn es sich um Wandlung eines Grundstückskaufshandelt (Planck A 2a; Dertmann zu § 313 A 2; Thiele in Arch ZivPr 93,421 u.a.; RG 137,296 in JW 1933,423; a.W. Eccius in Gruch 42,328; Staudinger Erl III 1c). Gerichtlich kann das Berlangen namentlich durch Einrede geltend gemacht werden. Bis zur Einverständnisertlärung des Bertäusers, die auch bei Grundstücken formlos erfolgen fann (NG 6.5.08 II 426/07; in Warn 1908 Mr 449, NG 137, 296) ober bis zu dessen rechtskräftiger Berurteilung ist der Käufer an die von ihm etwa vorher erklärte Wandlung oder Minderung nicht gebunden, tann vielmehr von einer zur andern übergeben (Brot G. 711; ebenso Re 328 05, 49216). Er kann sogar noch nach rechtskräftiger Abweisung der Wandlungsklage auf Kaufpreisminderung klagen (RG Barn 1911 Nr 322). Solange er die Wahl noch andern kann, braucht er auch bei Geltenbmachung der Wandlung die Sache noch nicht zurückzugeben. Erst mit dem Vollzug der Wandlung entsteht für den Verkäuser der Anspruch auf Rückzewähr (NG 94, 331). Wird die Wahl nach der Klagerhebung geändert, so ist dies an sich Klagänderung, die aber in der Regel — wenigstens für die I. Instanz, vgl. IVO § 527 — nach ZPO § 264 zuzulassen sein wird, da die Verteidigung des beklagten Verkäusers dadurch nicht wesentlich erschwert wird. Wird die Wandlung oder Minderung einredeweise vorgeschützt, so wird das Bahltecht des Käusers mit der darauf erfolgten rechtsträftigen Abweisung der Klage oder mit der Befriedigung des Käufers, worin eine Vollziehung zu finden ist, ausgeschlossen (Staudinger-Kober [9. Aufl.] § 478 A 2c). Die Frage ist bestritten, auch vom RG noch nicht entschieden, **RG** 147, 92; a. M. z. B. Planck A 2a zu § 478. Immerhin aber nuß der Käufer, wenn er nach solcher Abweisung des Berkäusers eine vorher geleistete Anzahlung zurücksorbert, auf die Mangelhaftigkeit der Sache zurücksonmen und die im Borprozesse nur als Entscheibungsgrund berücksichtigte Berechtigung seines Wandlungsverlangens dartun; er ift baber dabei auch der Berjährungseinrede des Berkäufers aus § 477 ausgesett (NG 69, 388). Die Einverständniserklärung kann auch stillschweigend erfolgen. Solange sie an einen Borbehalt oder eine Bedingung geknüpft ift, ist durch sie eine Wandlung nicht vollzogen. NG in Recht 1921 Nr 1858. Auch die Erklärung der Rücknahme bei weiterbestehendem Streit über die übrigen Rechtsansprüche bedeutet nicht notwendig ein Einverständnis mit der Wandlung. no in Gruch 51, 170; eine Bereinbarung über ben Umtausch gegen mangelfreie Sache enthält einmal die Wandlung, sodann weiter den Abschluß eines neuen Kausvertrags. Über die Berpslichtungen des Verkäufers aus dem alten Kaufvertrag entscheidet das Gesetz oder abweichende Bereinbarung, no 91, 110; 94, 329. Die Einigung über Schadenserfat wird im Gef nicht erwähnt.

Die Erklärungen des Käufers und Verkäufers über die Wandlung sind rechtsgeschäftliche Willenserklärungen, daher von beiden Seiten aus wegen Frrtums ansechtbar (DDG 22, 47). Richt zu verwechseln ist das Einverständnis über die Wandlung mit dem Einverständnis über die Nichtigkeit des Kaufes, die ganz andere Folgen hat (NG Warn 1912 Nr 68). Mit der Wandlungserklarung des Käufers gerät der Verkäufer, wenn das Wandlungsbegehren begründet ist, in Annahmeverzug, salls er die Ware nicht rechtzeitig zurücknimmt. Der Käuser hat von da an gemäß § 300 nur mehr Borsat und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten (MG Warn 1912 Nr 376). Wenn Beanstandung der Ware nicht anerkannt, sondern Ware bloß aus Entgegenkommen zuruch genommen wird, ist dies kein Bollzug der Wandlung, d. h. der Rückgängigmachung des Kaufes, sondern nur ein Rückgängigmachen des Erfüllungsgeschäfts (RG 91, 110). Das Einverkändnis mit der Wandlung bedeutet noch nicht die selbständige vertragsmäßige Verspsichtung zur Rückgabe der Sache. Durch die vollzogene Wandlung wird auch tein gegenseitiges Bertragsverhältnis begründet, daher § 326 nicht anwendbar (NG 93, 49).

3. Auf ben EdjadenBerfaganipruch aus § 463, der nur von dem Berlangen bes Räufers, nicht von der Einwilligungserklärung des Verläufers abhängt, bezieht sich § 465 nicht. Dieser Anspruch wird vielmehr unwiderrustlich mit der Erfüllung oder mit der Verurteilung zu solcher. Ist der Anspruch auf Wandlung oder Minderung unwiderrustlich geworden, so kann natürlich

(vgl. § 463: "statt ber Wandlung oder Minderung") von Schadensersat nicht weiter die Rede sein.
4. Erstillungsort. Wird bei der Wandlung Zug-um-Zug-Leistung angeboten, so ist beiderseitiger gesetlicher Erfüllungsort der Ort, an dem sich die Ware dem Vertrage gemäß besindet.

## **§ 466**

Behauptet der Käufer dem Berkäufer gegenüber einen Mangel der Sache, fo kann der Berkaufer ihn unter dem Erbieten gur Bandelung und unter Bestimmung einer angemeffenen Frift zur Erklärung darüber auffordern, ob er Bandelung verlange. Die Bandelung kann in diesem Kalle nur bis jum Ablaufe der Frist verlangt werden.

E II 402 Abi 2 III 460; B 1 800 ff.

1. Die Borschrift bietet ein Mittel, um ben Schwebezustand zu beseitigen, ahnlich wie bei § 634. Auch die Berjährungsfrift bes § 477 fann ichon einen folden läftigen langen Schwebezustand bringen. Wenn die gesetzte Frist eine unangemessen turze ist, so bleibt zwar dem Schuldner gegenüber die allgemeine Wirkung der Fristsehung bestehen; aber die Dauer der Frist verwandelt sich in einen angemessenen, vom Richter zu bemessenden Zeitraum (RG 56, 234). S. auch § 250 A 2.

2. Berlangt der Räufer die Bandlung, geht er also auf das Erbieten zur Bandlung ein, fo ist diese mit seiner Erklärung vollzogen; andernfalls ift sie mit Ablauf ber Frist ausgeschlossen, bagegen bie Gestendmachung ber sonstigen Rechte (Minderung, Schadensersat) gestattet. Wegen des Gattungstaufs § 480.

#### \$ 467

Auf die Wandelung finden die für das vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden Borfdriften der §§ 346 bis 348, 350 bis 354, 356 entsprechende 21nwendung; im Falle des § 352 ift jedoch die Wandelung nicht ausgeschloffen, wenn der Mangel fich erft bei der Umgestaltung der Sache gezeigt hat. Der Berkaufer hat dem Kaufer auch die Bertragskoften zu erfetzen.

€ I 387 II 403; Mt 2 230 ff.; B 1 692 ff., 801 ff.; 6 158, 172.

1. In den §§ 467—471 ift die Durchführung der in § 462 wegen eines Mangels der Rauffache

in erfter Linie zugelaffenen Banblung geregelt.

2. § 467 schreibt nur die "entsprechende Unwendung" der hauptsächlichsten Borschriften über das vertragsmäßige Rüdtrittsrecht vor, also auch § 387 u. § 984; RG 147, 393. Der Abschluß eines besonderen, selbständige Rechte und Asslichten begründenden Um-tauschvertrags ist jedoch an sich möglich, aber nicht zu bermuten. Gegenstand einer Fest stellungsklage kann nicht nur das Bertragsverhaltnis des Naufs, sondern auch einzelne Berechtigungen, die ein Ausfluß des weitergehenden Rechtsverhältnisse sind, wie das Recht auf Wandlung ober Minderung. NG 74, 294; 92, 7; 123, 233. Die Vorschrift ergibt im einzelnen folgendes: Zunächst in betreff der Zulässigteit der Wandlung. Diese ist nicht dadurch ausgeschlossen, daß die Rauffache beim Raufer durch Bufall untergegangen ift (§ 350). Sie ift aber ausgeichloffen: a) wenn ber Berechtigte eine wesentliche Berichlechterung, ben Untergang ber Rauffache ober eines erheblichen Teiles derfelben oder die anderweitige Unmöglichkeit der Herausgabe entweder selbst oder durch einen nach § 278 von ihm zu vertretenden (mit der wirtschaftlichen Behandlung der Sache betrauten) Dritten (96 28. 6. 07 11 37) verschuldet hat (§ 351). 96 BRR 1931 Rr 208. Die schuldhaft herbeigeführte wesentliche Berschlechterung usw. muß jedoch vor Vollsiehung der Wandlung gemäß § 465 stattgesunden haben (**NG** 59, 97; Seuffll 62 Ar 206; **NG** Seuffll 67 Ar 312; 71, 60). It sie erst nachher ersolgt, so tritt nicht Ausschluß der Wandlung, sondern Schadensersatzpflicht des Käusers ein. Der Ausschluß der Wandlung ersordert nicht, wie der Ausschluß des Kücktrittsrechts (**NG** 71, 277) eine solche schuldhafte Verschlegterung der Sache, die vor der Wandlung ersolgt ist. Den die Wandlung vollzieht sich nicht durch einseitige Willenserklärung wie der Rudtritt; erft vom Bollzug ab kann daher von Ausschluß der Wandlung keine Rede mehr sein, während kein Grund vorliegt, Umständen, die vorher, wenn auch nach der einseitigen Erklärung, wandeln zu wollen, eingetreten sind, die Bedeutung abzusprechen (RG 59, 87; Warn 1915 Nr 204; vgl. auch Recht 1914 Nr 1256; 1915 Nr 2257; X8 1915 Sp 13774). Die Berschlechterung muß die Sache selbst treffen und ihre Brauchbarteit für den andern beeinträchtigen, es genügt nicht eine durch ein außeres Ereignis herbeigeführte ungunftige Auffaffung beteiligter Kreise über den Bert und die Brauchbarteit (RG definite Anfahrtige Eaffahren geben berichlechterung und wesentliche Verschlechterung vorliegt, zumeist Tatfrage (DLG 24, 329). Steht die Verschlechterung oder der Untergang selt, so hat der Käuser, der wandeln will, um dem Ausschluß der Wandlung zu besteht die Kauser von der Käuser. gegnen, darzulegen, daß er daran nicht schuld sei (NG 3B 08, 4788; NG 10. 1. 11 11 129/10). Verneint ist, daß der Käuser den durch Brand eingetretenen Untergang verschuldet, wenn er es unterläßt, die Sache zu versichern (RG JW 1911, 321<sup>12</sup>). — Ist die Unmöglichkeit der Herausgabe zu einer Zeit erfolgt, zu welcher der Verkäuser sich dem Kücknahmeverlangen des Käusers gegenüber im Rudnahmeberzug befand, so hat damit bie Bertretungspflicht bes Raufers für schuldhaftes Berhalten nicht ausgehört, sondern sich nur auf Borsatz und grobe Fahrlässissteit beschränkt (KC 56, 267; KC Warn 1912 Nr 376). Hat der Käuser die Berschlechterung ober den Untergang verschuldet, so hat er sein Wandlungsrecht verwirkt, selbst wenn es auf Arglist des Verkäusers gegründet war (KC 8. 10. 10 V 198/10). — Die Wandlung ist ferner ausgestellt ichlossen: b) wenn ber Berechtigte die Raufsache burch Bearbeitung ober Umbildung in eine Sache anderer Art umgestaltet hat, es sei denn, daß sich der die Wandlung begründende Mangel erst bei dieser Umgestaltung gezeigt hat (§§ 352, 467 Sat 2); Aussaat von Samen ist Umgestaltung ber Sache; e) wenn ber Berechtigte ben empfangenen Gegenftand ober einen erheblichen Teil desselben veräußert oder mit dem Necht eines Dritten belastet und in der Folge sein Abnehmer darauf eine wesentliche Verschlichterung oder den Untergang des Gegenstandes oder eines erheb-lichen Teiles desselben oder die anderweitige Unmöglichkeit der Herausgabe des Gegenstandes verschuldet hat. Einer freiwilligen Beräußerung oder Belaftung von seiten bes Berechtigten steht eine Verfügung gleich, die im Bege der Zwangsvollstredung oder der Arrestvollziehung oder durch den Kontursverwalter erfolgt (§ 353). Dem steht jede unzulässige Verfügung über die Bare, 3. B. ein unzulässiger Notverkauf, gleich (RG 101, 19). Die bloße Abmontierung einer Maschine läßt das Wandlungsrecht noch nicht verloren gehen (96 21. 4. 21 VI 527/20). -Auch das verschuldete Unvermögen des Käufers zur Herausgabe schließt die Wandlung aus, 3. B. wenn der Käufer die von ihm weiterveräußerte Sache nicht wiederzuerlangen und baber nicht zurudzuerstatten vermag (86 102, 315). Die Bandlung ist dagegen nicht ausgeschlossen, wenn der Berechtigte den veräußerten Gegenstand von dem dritten Erwerber zurückerworben hat ober zurückerwerben kann und dem Verkäuser zurückgeben kann und will. Ebenso schließt der Umftand, daß ein zu wandelndes Grundstud zur Zwangsverfteigerung gekommen ift, die Bandlung an sich nicht aus, sondern nur bann, wenn ber Bandlungsberechtigte die Zwangsversteigerung verschuldet hat und infolge davon nicht mehr in der Lage ist, das Grundstüden Verkäuser zurückzugeben (**RG** 50, 190; s. auch 54, 219; 56 S. 261, 267; 59, 92; Seuffll 62 Nr 206; **RG** Warn 1913 Rr 190). Kündigung einer Hypothet und infolgedossen Versteigerung des Grundstücks begründet Unmöglichkeit der Rückgabe (Recht 1914 Nr 1821). Hat der Käuser auf Wandlung geklagt, so kann darin, daß er demnächst in einer zweiten Klage die Beseitigung ber Mängel forbert, nicht ohne weiteres ein Berzicht auf die Wandlung gefunden werden (Recht 1913 Mr 2401).

Den im Geset ausdrücklich angesührten Fällen einer Verwirkung des Wandlungsrechts ist d) noch der weitere, auf allgemeinen Gründen beruhende beizusügen, wenn der Berechtigte in Kenntnis des Mangels nach Erklärung der Wandlung mit der Sache in einer Weise versährt, die nach Treu und Glauben auf seinen Willen, sie zu behalten, schließen läßt, RG HR 1931 Nr 208 (nicht bei Krobefahrten mit einem Auto), insbesondere, wenn er durch

Beräußerung ober Verbrauch seinen Willen, auf das Wandlungsrecht zu verzichten, kund-gibt (NG 39, 170; 43, 68; 54, 80; NG 9. 11. 07 II 257/07; NG 18. 10. 12 II 261/12). Berzicht ist namentlid, anzunehmen, wenn der Käufer trop Kenntnis des Mangels die Bare bezahlt (NG Seussell 74, 43); Abschlagszahlung braucht aber nicht immer einen Verzicht zu enthalten (NG Recht 1915 Ar 1063), die Sache veräußert (NG 54, 80; 98, 231; 101, 18). Dies gilt jedoch dann nicht mehr, wenn die Wandlung nach § 465 durch Einwilligung oder rechtsträftge Verurteilung des Gegners vollzogen ist. Der Wandlungsberechtigte, dem gegenüber § 354 entsprechende Unwendung findet, kann nicht noch einmal wandeln, wenn er mit Ruchgabe ber Rauffache in Berzug kommt und bie ihm nach § 354 gesette Frift ergebnistos verstreichen läßt. 916 123, 393.

3. Für die Art der Bollzichung der Bandlung und deren Wirkungen find, da § 465 nach dem bort A 1 Ausgeführten im wesentlichen nur für bas Bahlrecht des Käufers von Bedeutung ist, vor allem die §§ 462, 466, 467 maßgebend. Danach wird die Wandlung herbeigesührt durch das auf die Rückgängigmachung des Kauses gerichtete Verlangen des Käusers (NG 58, 423; 66, 75), dessen Erklärung jedoch, da § 349 im § 467 nicht wiederholt ist, sich nicht als eine unwiderrufliche barftellt, fondern bis zu bem nach § 465 gehenden Einverständnis bes Berkaufers

abgeändert werden kann. Die Wandlung ersolgt nicht wie die Ausschlung und der Kücktritt vom Vertrag schon durch die einseitige Erklärung des Käusers. Die Wandlung darf sich nicht bloß auf Teile der Sache erstreden (JW 1914, 4677).

4. Die Wirkung der Wandlung. Die Ansechtung ermöglicht es dem Käuser, den Vertrag in den Grenzen des § 142 mit dinglicher Virkung gegen sedermann zu vernichten, mährend der Ausbruch auf Volktrachtlichen wir in der Stand beit die Lauferschaften während der Anspruch auf Bandlung ihn nur in den Stand fest, die schuldrechtliche Aufhebung bes Bertrags nach Maggabe gewisser Borschriften herbeizuführen (RG 96, 157). Gine dingliche Birkung hat die Bandlung nicht, nicht wird etwa durch das beiderseitige Einverständnis das Gigentum ohne weiteres auf den Verkäufer zurüdübertragen (RG in 39 1924, 67710). Es liegt nur ein schuldrechtliches Abkommen vor (RG 108, 27). Das ursprüngliche Schuldverhältnis ist beseitigt und an seine Stelle tritt das Schuldverhältnis aus § 346, nämlich die Berpslichtung ber Parteien, einander die empfangenen Leistungen gut uch die Ber(R6 71, 277). Es tritt aber nicht an Stelle des rudging gemachten Leufen gentagen Es tritt aber nicht an Stelle bes rudgangig gemachten Raufes ein anderer gegenseitiger Bertrag auf Austausch von Leistung und Gegenteistung, sondern die Wandlung geht lediglich auf Beseitigung des ursprünglichen Kaufvertrags. Es ift nur eine Folge der Kückgängigmachung, daß nach § 346 die beiderseitigen Leistungen zurückzugewähren sind. Das Empfangene ist nach seinem wirtschaftlichen Werte zurückzugeben (§ 242), auch die Ruhungen, die er inzwischen gezogen hat oder ziehen komite (**RC** 108 S. 281, 120). Die Rechte des § 326 aber sind auf diese Rudgängigmachung nicht anwendbar (968 93, 47). Abweichend Re 66, 61 für Schabensersabanspruche aus § 283 Abs 1. Auf ben Zeitpuntt, in bem ber Käufer vom Wandlungsrecht Kenntnis erlangthat, tommt es nicht an. Für Ansprüche auf Herausgabe der Nutsungen und Ersat von Verwendungen sind §§ 467 und 347 anzuwenden. Nach § 987 Abs 1 sind sämtliche von der Rechtshängigkeit des Eigentumsanspruchs gezogenen Nutsungen herauszugeben. Der Wandelnde ift nach positiver Bestimmung des Gesetzes von vornherein wie ein bösgläubiger Besißer zu behandeln. **RG** HR 1930 Ar 771. Demgemäß gelangen, wenn der Vertrag noch von keiner Seite erfüllt ist, die beiderseitigen Verpslichtungen zum Erlöschen. Ist er dagegen erfüllt, so hat a) ber Verkäuser ben Kauspreis mit Zinsen zu 4 v. H., bei zweiseitigen Handelsgeschäften 5 v. H., vom Empsang ab zurüczuzahlen (§§ 346 Sap 1, 347 Sap 3, 246) und den Wert der etwa neben bem Kaufpreis vom Käufer erhaltenen Dienste zu verguten (§ 346 Sat 2). Hat der Bertäufer Bertpapiere als Kaufpreis erhalten, so hat er im Falle der Bandlung nur den Kurswert, nicht den Rennwert zu erseben (RC 3B 05, 13714). Die auf die Sache vom Käufer gemachten notwendigen Berwendungen hat der Bertäufer nach den Borichriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag zu erstatten (§ 347 San 2, § 994 Abf 2; RG 4. 2. 08 11 469/07; DEG 24, 330). Endlich hat er die Bertragstoften, nämlich die auf ben gewandelten Kauf erwachsenen Vertragskosten (NG IV JW 1913, 2713), zu ersetzen (§ 467 Sat 2). Der Käufer fann auch Erstattung der Kosten eines Privatgutachtens zur Feststellung der Mängel erstattet verlangen (OLG Braunschweig im Recht 1914 Nr 758). Eine Pflicht, die Sache zurüchzunehmen, wird ber Berfäufer nur dann haben, wenn baran ber Raufer ein besonderes Interesse hat (26 3. 5. 10 III 224/10). b) Der Käufer hat bem Berkäufer bie empfangene Sache — frei bon etwa inzwischen aufgelegten Laften — zurudzugewähren (§ 346 Cap 1), und zwar bei Grundstüden in ber für die Ubertragung des Eigentums an solchen erforderlichen Form (§ 313). hat der Räufer por der Vollziehung der Wandlung eine unwesentliche Verschlechterung oder nach der Kollgiehung eine Berichlechterung ober ben Untergang ber Sache ober die anderweitige Unmöglichfeit der Nudgewahr verschulbet, so ift er zum Ersat bes baraus entstehenden Schabens verpslichtet (§ 347 Sat 1, § 989). Der Käufer hat endlich dem Bertäufer die gezogenen Nutungen von Empfang der Leistung an herauszugeben und für schuldhaft nicht gezogene Nutungen Erfat zu leiften (§ 347 Sat 2, § 987; vgl. hierzu Warn 1914 Rr 70; RG 145, 79; DJ 1934, 218). Solange aber ber Raufer sich noch nicht vom Empfang ber Leiftung an zur Wandlung entschlossen hat, ist ihm nicht zu verwehren, die Sache zu benutzen, auch wenn dadurch eine Verschlechterung eintritt. Das ist kein Verschulben, § 351. Nur darf es nicht unbillig geschehen.
— c) Die beiderseitigen, vorstehend angegebenen Verpstichtungen sind Zug um Zug zu erfüllen (§ 348). Eine Verurteilung auf Zug-um-Zug-Leistung kann jedoch nur erfolgen, wenn der Zurückbehaltungseinwand wirklich erhoben wird (NG 4. 5. 12 V 454/11). Die Verpstichtung zur Kückgabe Zug um Zug seit aber eine vollzogene Wandlung voraus. Der Käufer braucht jedoch eine mangelhafte Ware so lange nicht zursickzugewähren, als er eine Wahl noch ändern kann. Er kann daher nach § 480 mangelfreie Ware ohne Muchabe der mangelhaften Zug um Zug verlangen (RG 94, 331). Der Wandlungsauspruch verwandelt sich im Falle der Konkurseröffnung über das Bermögen des Beklagten (Verkäufers) gemäß § 69 KD in eine Geldsorberung und ist als solche im Konkurse geltend zu machen. Die vor der Konkurseröffnung rechtskräftig gewordene Entscheidung über den Grund des Anspruchs, d. h. über die Berechtigung ber Wandlung, bilbet auch fur die an Stelle dieses Anspruchs tretende Gelbforderung die unverrückbare Grundlage (NG 65, 132). — d) Sind auf der Berkäufer- oder Käuferfeite mehrere beteiligt, so kann die Wandlung nur von allen oder gegen alle ausgeübt werben. Erlischt der Wandlungsanspruch für einen der Berechtigten, so erlischt er auch für die übrigen (§ 356). Anders bei ber Minberung (§ 474). - e) Kommt der Raufer nach Bollziehung der Bandlung mit der Rudgemahr ber Sache ober eines erheblichen Teiles berfelben in Berzug, so kann ihm der andere Teil eine angemessene Frist bestimmen mit der Erklärung, daß er die Annahme nach dem Ablauf der Frist ablehne. Mit dem ersolglosen Ablaufe der Frist wird die erklärte Wandlung unwirksam und der Käuser kann nicht von neuem Wandlung verlangen (§ 354); auch der Anspruch auf Minderung ift in biesem Falle ausgeschlossen, da ber Raufer durch den Bollzug der Wandlung sein Wahlrecht eingebüßt hat.

5. Erfüllungsort. Der Erfüllungsort für die Wandlung, der nach § 29 3 BD auch für Die Wandlungeflage maßgebend ift, fällt nicht mit bem Erfüllungsort für Die urfprunglichen Berpflichtungen bes Bertaufers aus bem Raufvertrage und ebensowenig mit dem Erfullungsort bei vereinbartem Rudtritt gufammen, unterliegt vielmehr nachftebenden Grundfagen (RG 55, 110; 57, 14). Ift der Rauf vom Bertaufer, nicht aber vom Raufer erfüllt, fo ift der Erfüllungsort für beffen Anspruch auf Befreiung bon den baraus entspringenden Berpflichtungen am Erfüllungsorte des Käufers gegeben. Ist der Kauf schon von beiden Tetlen vollzogen, so ift gemein-samer Ersüllungsort für die Ruckgewähr der Sache und für die Ruckahlung des Kaufpreises der Ort, an dem der Käuser Zug um Zug gegen Müdempfang des Kaufgeldes die Kaufsache zurückzugeben hat, d. h. an dem Orte, an dem sie sich dem Vertrage gemäß besindet (Mecht 1918 Rr 980; LI 1908, 471; NG 26. 5. 00 l 105/00; vgl. auch NG IV 3V 07, 3597 und § 269 A 7). Der Raufer ift nicht verpflichtet, die Sache an ben Ort ber Abergabe auf seine Roften gurudzubringen

(966 55 G. 112, 113; 57, 15).

6. Das Recht des Erfüllungsortes ift aud für die Geltendmachung des bon einem inlandifden Räufer gegen einen ausländischen Bertäufer nach bem BUB erhobenen Bandlungsanspruchs nebst den damit zusammenhängenden Rebenanspruchen auf Zurudnahme ber Ware und auf Ersat der Fracht, der Bersicherungs- und Lagerkoften maßgebend, einerlei, ob der Kaufpreis bezahlt ist ober nicht (RG 55, 107).

7. Beweislaft in bem Streit über bie Durchführung ber Banblung. Der Bertaufer hat die — die Wandlung ausschließende — Verschlechterung oder die Unmöglichkeit der Herausgabe der Rauffache, der Räufer bas Nichtvorhandensein eigenen Berschuldens oder das Vorhandensein überwiegenden Verschulbens beim Verläufer zu erweifen (98 56 S. 258, 270; JB 04, 140"; RG Warn 08 Nr 621; 1910 Nr 148; NG 3. 6. 08 V 597/07; 10. 1. 11 11 129/10).

8. Anwendbarkeit des § 467 auf Werkvertrag nach § 651 (RG 87, 305; 93, 159).

## § 468

Sichert der Berkaufer eines Grundstudes dem Raufer eine bestimmte Große des Grundstude ju, fo haftet er für die Große wie für eine jugesicherte Eigen-Der Raufer kann jedoch wegen Mangels der zugeficherten Große Bandelung nur verlangen, wenn der Mangel fo erheblich ift, daß die Erfüllung des Bertrags für den Räufer fein Interesse hat.

C 1 388 11 804; M 2 232 ff.; B 1 693.

<sup>1.</sup> Beim Berkauf von Grundstüden gilt die Zusicherung einer bestimmten Große — gu unterscheiden von der an sich unverbindlichen blogen Flächenabgabe zum Zwede ber Befchreibung (DLG 22, 238; 24, 332) — als Zusicherung einer Eigenichaft im Sinne von § 459 Abf 2. Die Borschrift stellt aber nicht etwa eine Bermutung dahin auf, daß die Größenangabe eine solche Zusicherung enthalte (NG JB 1905, 530; LB 1910, 1173; DLG 40, 300; BBIFG 5, 182. Deshalb ift auch die Anfechtung wegen Frrtums über die Größe nicht zulässig (NG 3. 3. 08 11 556/7). Die Sondervorschrift läßt sich nicht auf zugesicherte Rechte übertragen,

hier ift nur § 437 anwendbar (NG 93, 73). Dies ift auch für die Berjährungsfrist von Bedeutung. Sbensowenig auf Quantitätsverhältnisse beweglicher Sachen, worüber BGB keine Bertimmung getrossen hat (JW 08, 477°). Her kommen dann die Vorschriften über teilweise Richtersüllung zur Anwendung (§ 326). Wegen der Rügepsticht nach HGB § 378. Bei Kauf von Holzerner bestimmten Waldsläche vgl. DLG 38, 82. Zu einer verdindlichen Zusicherung ist eine Ernarung ersorderlich, welche ergibt, daß der Verkäuser sit vie von ihm angegedene Größe einstehen will und welche auch von Käuser in diesem Sinne ausgesaßt wird (NG 3W 05, 530°). Es bleibt dabei der Aussegung des Vertragswillens überlassen, sestzustellen, welche Bedeutung im einzelnen Holze der Aussegung des Vertragswillens überlassen, sestzustellen, welche Bedeutung im einzelnen Holze der Aussegung des Vertragswillens überlassen, sestzustellen, welche Bedeutung im einzelnen Holze der Aussegung des Vertragswillens überlassen, sestzustellen, welche Bedeutung der Größe eines Grundstüds steht der Jusicherung gleich (NG 16. 9. 11. 03 V 233/03). Im Zweisel zilt die Größe angesen Grundstüds steht der Zusicherung gleich (NG 16. 9. 14 V 144/14). — Hür den Gewähreitungsanspruch nach § 459, 462 kommt es lediglich auf die Kröße an, welche die Sache zur Zeit des Geschrübergangs auf den Käuser hat (Necht 07 Nx 3477). Beim Schadensersahnspruch wegen argliftiger Täusschung nach § 463, der sinngemäß anzuwenden ist, Warn 1914 Nx 115, dagegen können unrichtige Angaben über die Größenwerhältnisse beim früheren käusschen Siegigen Verläusers dann von Bedeutung sein, wenn sie auf den Kauf oder die Preißbewilligung des jezigen Kertäusers dann von Bedeutung sein, wenn sie auf den Kauf oder die Preißbewilligung des jezigen Kertäusers dann von Bedeutung sein, wenn sie auf den Kauf oder die Preißbewilligung des jezigen Kertäusers dann von Bedeutung sein in (NG 18. 9. 07 V 531/06).

2. Die hier für die **Bandlung** (nicht Minderung oder Schadensersat) vorausgesetzte **Erheblichteit des Mangels** (**NG** 53, 74) enthält eine **Einschräntung der in §§ 459, 462 gegebenen Borschriften**. Die Erheblichteit (sowie die Zusicherung einer bestimmten Größe) hat der Käuser zu erweisen. Bermag er das sehlende Interesse nicht darzutun, so kann er nur Minderung oder Schadensersat wegen Richterfüllung geltend machen, **NG** 63, 113. Es kommt aber nur auf die Erheblichteit des Mangels, nicht auf die erhebliche Minderung des Wertes oder der Tauglichteit an. — Diese Vorschrift in § 468 Sat 2 sindet auch Anwendung dei dem Berkauf eines Inbegriffs von einzelnen Grundstüden, wobei jedoch die als Ganzes zusamengesasten Grundstüde für die Anwendung des Gesess in der Regel als ein Erundstüd anzusehen sind, so daß bei Beurteilung der Frage nach dem Vorhandensein der zugesicherten Größe ihr gesamter Flächengehalt in Betracht kommt (M 2, 234). §§ 460, 464, 477 sinden Anwendung.

## § 469

Sind von mehreren verkauften Sachen nur einzelne mangelhaft, so kann nur in Ansehung dieser Wandelung verlangt werden, auch wenn ein Gesamt-preis für alle Sachen sestgesetzt ist. Sind jedoch die Sachen als zusammengehörend verkauft, so kann jeder Teil verlangen, daß die Wandelung auf alle Sachen erstreckt wird, wenn die mangelhaften Sachen nicht ohne Nachteil für ihn von den übrigen getrennt werden können.

E I 389 II 405; M 2 285; B 1 693.

1. Sind mehrere Sachen verlauft, die nicht im Berhältnis von Haupt und Nebensachen stehen (§ 470), so ist die Wandlung grundsülich nur wegen der einzelnen mangelhaften Sachen zulässig. Die Borschrift sindet keine Anwendung auf den Fall, daß nur eine einzelne Sache verlauft ist, aber deren Bestandteile mangelhaft sind (JB 07, 300°2). Sie darf sich aber auf Alle Sachen erstrecken, wenn a) die Sachen nach der Absicht und dem rechtlichen Interesse beider Bertragschließenden als zusammengehörend verlauft worden sind, wobei auf die Art der Reisbestimmung kein wesenliches Gewicht zu legen ist und wenn b) die mangelhaften Sachen sich ihme Nochteil sür die Bertragsparteien von den übrigen getrennt werden können (RG 6, 156; 73, 379; 87, 338; 138, 337; Recht 1914 Art 469; 1918 Art 507; 1919 Art 736; Seusst 59, 268; 62, 32; Warn 1916 Art 306). Staffelweise Lieferungen sind im Zweisel nicht kann der Käufer, wenn er durch die Trennung Nachteil erleiden würde, anderseits, wenn der dem der Käufer, wenn er durch die Trennung Nachteil erleiden würde, anderseits, wenn der dem durch die Trennung ein solcher Nachteil droht, Erstredung der Wandlung auf alle Sachen der Wandlung ohnehin in der Regel beide Sachen ergreisen müssen der Wechsligen Abhängigkeit Berechnung nach § 471. — Konserven in verlöteten Dosen sind als zusammengehörend verlauft, nicht daburch ausgeschlossen der Teil der Waren Dosen sind die Verlaugsgen Unterbleibens der um Kahnen des geschulbeten Leistungsgegenstands und macht aus der Teilwandlung nur eine Bollwandlung, während in § 508 das Kecht auf vertragsfremde Gegenstände erstrecht wird. Daher auch bei Gatungskäusen nach § 480 Abi 1 u. 2 eine Schadensersassorberung wegen Nichtersüllung der gesamten Lieferung, NG 73, 379.

2. In betreff ber bei fog. Sutzeffivlieferungsgeichaften wegen andauernd mangelhafter Lieferung bem Räufer zustehenden Rechtsbehelfe (außer Bandlung und Minderung wegen ber gemachten Lieferungen auch Rudtritt vom Bertrage nach § 326 für die Zutunft) f Re 57, 115, IB 07, 14935; IB 1918, 555. Anders (wenigstens in der Begründung) die Rechtsprechung der Oberlandesgerichte 4, 224; 8, 71; 9, 32; s. unten § 476.

3. § 469 findet auch bann Anwendung, wenn der Raufer nach § 480 Abf 2 Schabenserfat wegen Richterfüllung verlangt (RW 73, 379). Der allgemeine Rechtsgebante bes § 469 finbet

auch auf Teilkundigungen nach § 543 Abf 1 Anwendung (RG 114, 246).

## \$ 470

Die Wandelung wegen eines Mangels der Hauptfache erstreckt sich auch auf die Nebensache. Ift die Nebensache mangelhaft, so kann nur in Unsehung dieser Wandelung verlangt werden. E 1 390 II 406; M 2 236; B 1 694.

1. Für den Begriff der Rebenjache ist regelmäßig der Parteiwille und der Bertragszweck maßgebend, und von diesem Gesichtspuntte aus fällt auch in der Regel das Zubehor §§ 97, 98 mit darunter. In der Regel ift entscheidend, ob die (Neben-) Sache ohne eine andere nicht gekauft worden ware. Beispiel 3. B. Recht 1914 Nr 334.

Findet im Falle des Verkaufs mehrerer Sachen für einen Gesamtpreis die Wandelung nur in Unsehung einzelner Sachen ftatt, fo ift der Gesamtpreis in dem Berhältniffe herabzuseten, in welchem jur Zeit des Berkaufs der Gefamtwert der Sachen in mangelfreiem Zuftande ju dem Werte der von der Wandelung nicht betroffenen Sachen geftanden haben wurde.

E I 391 II 407; Dt 2 236; B 1 694.

Die hier vorgeschriebene Berhältnisrechnung findet sowohl im Falle des § 469 Sat 1 als im Falle des § 470 Sat 2 Anwendung, wenn für einen Gesamthreis verlauft ift. Die Herabsetung muß möglich sein. Zur Ergänzung dient § 473. Sie stellt sich, wenn man z. B. a) ben Gesantwert der Sachen in mangelfreiem Zustande zur Zeit des Bertauss mit 800 M., b) den Bert der Wandlung nicht betrossenen Sachen mit 400 M., c) den Gesantbreis mit 600 M.

 $\frac{400\cdot 600}{1}=300$  M., so daß der Berkäufer, wenn annimmt, dahin: 800: 400 = 600: x ober x = 800

er ben Kaufpreis mit 600 M. bereits erhalten hat, ben Betrag von 600 - 300 M. = 300 M. an ben Bertäufer herauszuzahlen hat. Bei Geschäftsverkäufen unter Zugrundelegung des Geschäftkinventars RG 24. 3. 08 II 593/07.

# \$ 472

Bei der Minderung ift der Raufpreis in dem Berhältniffe herabzuseten, in welchem jur Beit des Berkaufs der Wert der Sache in mangelfreiem Buftande zu dem wirklichen Werte geftanden haben wurde.

Findet im Falle des Berkaufs mehrerer Sachen für einen Gesamtpreis die Minderung nur wegen einzelner Sachen ftatt, fo ift bei ber Berabfetjung

des Preises der Gesamtwert aller Sachen zugrunde zu legen.

E I 392 II 408; M 2 236; B 1 694.

1. §§ 472—475 enthalten die Borschriften über die Durchführung der Minderung. Gemindert wird der Raufpreis, d. h. berjenige Gelbbetrag, den der Käufer als Gegenleiftung für die Berichaffung des Eigentums der Kauffache nach § 433 entrichtet. Wenn darüber hinaus noch andere Leistungen mit der Zahlung abgegolten werden sollen, so unterliegt der Teil des Entgeltes für sie nicht der Minderung, NG in IW 1931, 327010. Auf den Minderungsanspruch hat es keinen Einfluß, wenn der Käuser inzwischen die Sache mit Gewinn weiterveräußert oder jie durch Gebrauch entwertet hat (96 66, 115; 17, 68; 25, 30; 43, 67; Seuffal 73, 11; 23 1917 Sp 11134; 1918, 869). Er tann ihn auch geltend machen, obwohl er die Ware vorher bem Berkaufer zur Berfügung gestellt hat (Re 43 G. 37, 67). — § 472 findet gemäß § 323 auch auf teilweise Unmöglichfeit ber Leiftung entsprechende Anwendung (RG 92, 17). Das gilt auch für die abzugiehende Fracht, die erspart wird, wenn beim cif-Beschaft die vereinbarte übersendung unterbleibt. Bgl. auch § 537. Für Schadensberechnungen außerhalb eines Bertrags verhältnisse gilt § 472 nicht, wenn auch das Ergebnis der Berechnung dasselbe sein kann (NG 62, 384). — Während das Recht zu wandeln unteilbar ift (§ 467), fann jeder Bertaufer für fich allein Minderung verlangen. Bei Taufch vgl. 96 73, 152; Barn 1910 Rr 201.

# 2. Wiederfauf

# § 497

Sat sich der Verkäufer in dem Raufvertrage das Necht des Wiederkaufs vorbehalten, so kommt der Wiederkauf mit der Erklärung des Verkäufers gegenüber dem Räufer, daß er das Wiederkaufsrecht ausübe, zustande. Die Erklärung bedarf nicht der für den Raufvertrag bestimmten Form.

Der Breis, zu welchem verkauft worden ift, gilt im Zweifel auch für den

Wiederkauf.

E I 476, 477 II 433; M 2 339—341; B 2 81, 82.

1. Allgemeines. Rlemp, Der Rauf auf Wiederkauf, Rechtsiv. Studien 1925, 25; Gerftlauer, Bannpfis 1927, 249. Sahn, Biedertauf. Die Form des Wiederkaufs wird oft gewählt, um denselben wirtschaftlichen Zwed zu erreichen, wie mit einem Faustpfand und der Sicherheitsübereignung. Deshalb ift er aber noch feine unzulässige Verschleierung einer Pfandbestellung. Gleichwohl hat Gewo § 34 Abs. 2 ben gewerbsmäßigen Ankauf beweglicher Sachen mit Rückaufsrecht dem Pfendleihgewerbe gleichgestellt, § 38 Abs. 2 Gewo. Damit ist ein Sonderrecht hier geschaffen, dem das BGB nachsteht. Auch Landesrecht kann nach EGBGB Art 94 für das Kfandleihgewerbe abweichende Borschriften erlassen. Huch Landersteilt lunn nuch & 497 nur auf den nichtigewerbs mäßigen Müdfauf. Es gibt verschiedene Theorien über das Wiederfaufsrecht (Hohmann, Wiederfaufsrecht, 1908). Nach der einen Meinung ist der Vertrag das iber ein Borvertrag als pactum de vendendo. Dies steht aber in Widerspruch mit § 497, pannach durch die einseitige Erklärung der Borschlichen Ausgebergerung der Borschlichen der Berachtischen Ausgebergerung der Borschlichen der Borschlich wonach durch die einseitige Erklärung der Berechtigten der Kauf zustande kommt. Nach anderen liegt ein suspensiv bedingter Rüdkauf vor: RG 69, 281; 121, 367. Wieder andere sehen im Biederkauf überhaupt keinen Kausvertrag, sondern ein einseitiges Rechtsgeschäft, durch das der Verkäuser ein Schuldverhältnis begründet, das ihn als Käuser und den anderen Teil als Berkäufer berechtigt und verpflichtet (nach Schollmaher, Schuld S. 40, ein "Einlösungsrecht"; vgl. auch Gierte, Deutsches Privatrecht 3, 499). — Der Verkäuser hat das Recht, durch einseitige Billenserklärung die "Ginlösungserklärung", einem bereits im Berkauf abgeschlossenen Wieder-kaufsvertrag rechtliche Wirksamkeit zu verleihen. Der Wiederkauf ist bereits Inhalt des hauptvertrags. Der Borgang gerfällt in zwei Rechtsgeichafte und actu: ben urfprünglichen Rauf und den angeschlossenen Wiebertauf, der unter der aufschiebenben Bedingung fieht, bag ber Bieberkaufer die Wiederkaufserklärung abgibt. Die Erklärung bedarf nicht der Annahme, durch fie kommt unmittelbar und automatisch der Wiederkauf zustande (MG 107, 406; 126, 308. Sie kann auch eventuell erklärt werden, RG 97, 269.) Sie ist auch nicht Annahme eines früheren Kauf-angebots des Käufers. Der ursprüngliche Kausvertrag muß gültig sein sonst ist kein Anschluß möglich (RG 74, 1). Der innere Zusammenhang zwischen Rauf und Abrede des Wiedertaufs ift rechtlich ein anderer, als bei der Bedingung und Befristung. Das rechtfertigt, die Abrede des Wiederkaufs als eine wirkliche Rebenabrede zu betrachten, die von demjenigen zu beweisen ist, der aus ihr Rechte herleiten will (NG 107, 406). Nach den Motiven bedeutet das Wiederkaufsrecht ein Reurecht, den Borbehalt des Rücktritts. Eine Befristung und Bedingung des Wiederkaufsrechts Meurecht, den Vorveyaut des kuartitis. Eine Bestiltung und Bedingung des Wiederkaufsrechts selbst ist ebenfalls möglich. Dann entsteht es erst mit der Bedingung. Auseinanderzuhalten find zwei Kechtsvorgänge: die Bereinbarung, daß der Berkäufer berechtigt sein soll, den Kausgegenstand wieder zu kausen, der Käuser aber berpstächtet, dem Berkäuser auf Berlangen die gekauste Sache wieder zu verkausen (Wiederkaufsvorbehalt), und die Ausübung des Wiederkaufsrechts (Wiederkauf). Die in dem Biederkaufsvorbehalte dem Käuser ausgerlichtung ist bedingt durch das Wolsen des Verküstens zum Kiederherkauf würde. Frengensummen lediglich eine Karpstächtung Die Verpssichtung zum Wiederberkauf mürde, strenggenommen, sebiglich eine Verpslichtung enthalten, mit dem Verksaufer einen Vertrag über den Rückverkauf erst noch abzuschließen. Das Gejetz geht jedoch weiter. Es vermeibet den Umweg, daß durch die Erklärung des Verechtigten, or übe fein Wiederkaufe um Albeitusse des Richard er übe fein Wiederkaufsrecht aus, nur erst die Berpflichtung des Käufers zum Abschlusse des Wiedervertaufs eintritt, und läßt unmittelbar ben Rechtszustand eintreten, ber aus ber Erfüllung ber Wiederberkaufsverpflichtung entspringt. Durch die Erflärung bes Berechtigten wird fo ber Bieberkauf selbst unmittelbar verwirklicht. Da auf diese Weise der Abschluß des Wiederverkaufsvertrags erspart wird, so ergibt sich, daß schon der Vorbehaltsvertrag dem Käuser eine bedingte Verpstichtung auserlegt, das Eigentum an der Sache dem Verkäuser zurückzugewähren (RG 69, 281; 72, 385; 121, 369; 126, 312; RG JW 1911, 320°). Es sieht also in der Macht des Wiederkaufsberechtigten, die Rückaufsbedingungen im voraus festzulegen (NG 108, 218). Bas sich nicht aus den Abreden des Wiederkaussberechtigten und Wiederkaussverpflichteten ergibt, gehört im Einzelfall nicht zum Inhalt des Wiederkaufsrechts. Diefer Grundfat ift auch im Siedl Gef § 20 Abf 2 Sat 1 anerkannt worden.

Das Wiederkaufsrecht ist Vermögensrecht, kann sich auf Kaufgegenstände jeder Art beziehen, und seinem Inhalte nach in der Regel im Gegensatzum Vorkaufsrecht vererblich und ber-

6. Die Borschrift tritt der Annahme entgegen, daß die Erklärung, das Wiederkaußsrecht ausüben zu wollen, den Formbestimmungen sür den Kausvertrag unterliege, weil sie den Wiederkauf verwirklicht. Der Hauptsall, den das Gesetz im Auge hat, ist der des § 313. Handelt es sich um ein Grundstück, so soll die Erklärung über die Ausübung des Wiederkaußrechts dem Zwange des § 313 nicht unterliegen; RC 126, 312. Mitgetrossen sind aber auch die Fälle, in denen für den Kausvertrag durch Varteivereindarung eine besondere Form bestimmt ist. Haben die Beteiligten sür die Erklärung der Ausübung des Wiederkaußrechts selbst eine besondere Form bestimmt, so ist deren Beoldachtung ersorderlich. Die Ausübung des Wiederkaußrechts seht weder einen zwischen dem Verpflichteten und einem Dritten geschlossenen Vertrag voraus, noch die Abslicht des Verpflichteten, sich auf Grund eines Verkauß der Sache wieder zu entäußern.

Welcher Form die Bereinbarung über den Wiederkaufsvorbehalt bedarf, fagt bas Weset nicht ausbrücklich. Soweit der Vorbehalt in dem ursprünglichen Raufvertrag als beffen Beftandteil enthalten ift, erftreden fich die Formbestimmungen fur ben hauptvertrag ohne weiteres auch auf den Borbehalt. Ift der Borbehalt aber nachträglich selbständig vereinbart, was zulässig ist, RG 126, 314, so muß auch die Frage der Form für ihn selbständig gelöst werben. Bezieht er fich auf ein Grundftud, fo ift § 313 anzuwenden; denn durch die Borbehaltsvereinbarung übernimmt ber Kaufer die nur durch das Berlangen des Verkäufers bedingte Berpslichtung, das Eigentum an dem Kaufgegenstande zurückzuübertragen (RG 21. 1. 11 V 252/10: RG JW 1911, 320). Fraglich kann sein, inwieweit ein ohne die Beobachtung der Form des § 313 Sat 1 geschlossener Vertrag über die Einräumung des Wiederkausstechts nach § 313 Sat 2 durch die Auflassung und Eintragung in das Grundbuch gültig wird. Das die Heilung jedenfalls eintritt, wenn nach Ausübung des Wiederkaufsrechts der Wiederkäufer zur Eintragung gelangt, kann keinem Zweisel unterliegen (NG 10. 5. 22 V 455/22). Zweiselhafter ist, ob auch schon die Eintragung des Kausers und Wiederverkaufsverpslichteten die gleiche heilende Wirkung hat. Die Frage wird zu verneinen sein für den Fall, daß die Wiederverkaufsvereinbarung erst nach der Frage wird zu derneinen jen auch ven Hau, daß die Wiederbertaufsvereinvarung erft nach ver Eintragung des Käufers in das Erundbuch getroffen wird, weil in diesem Falle die Heilung dem Wortsaute des § 313 Sah 2 widerstreitet (RG JW 1911, 320°), dagegen zu bejahen, wenn die Vereinbarung vor Eintragung und Auflassung des Käufers ersolgte. Im übrigen wird die Heilung auch dann anzunehmen sein, wenn die Wiederkaufsvereinbarung lediglich als Nebenabrede des Rausvertrags erscheint. Für das dingliche Wiederkaufsrecht werden in Art 29 § 5 Abs 1 des preuß. AGBGB die Vorschriften des § 497 Abs 1, §§ 498—502 für anwendbar erklärt (RG 110, 334). Der bedingte Anspruch auf Biedereinraumung des Grundstücks kann schon vor Austibung bes Wiederkaussrechts durch eine Bormerkung im Grundbuch gesichert werden, RG 125, 247.

- 7. Nicht ber vereinbarte, sondern der wirklich empfangene **Breis** ist maggebend (**NG** 5, 199: für preußisches Landrecht). Auch der Schätzungswert zur Zeit des Wiederlaufs kann als Preis des Gegenstandes vereindart werden (§ 501); ebenso ein Höchstreis, **NG** 104, 123. Der Wuchereinwand gegen den Wiederkaufspreis ist nicht möglich, wenn die gesehliche Präsumtion zutrisst, wohl aber, wenn er abweichend von der Vermutung des Abs 2 vereindart worden ist. Eine Verschlechterung oder Verbesserung des Geldwertes ist dabei in vollem Umfange derart zu berüchsichen, das die verschiedenen Markbeträge dieselbe Kauftrast haben (**NG** 1. 10, 24 V 209/23; **NG** 109, 159; **NG** 3B 1927, 979<sup>12</sup>).
- 8. Der Kanf auf Umtausch ist kein Kauf mit Wieberkaufsrecht, sondern ein Kauf mit Korbehalt des Rückritts unter der Bedingung einmal der unbeschädigten Rückgabe der Kaussache und sodann des neuen Kaufs einer annähernd gleichwertigen Sache. Lenel, JW 1926, 1791. DLG Dresden Sächsuch 10,516. "Umtausch jeder Zeit" "binnen billiger Frist". DLGK 8,56.
- 9. Ein Antaufsrecht (Borhand, Option) ist rechtlich weder ein persönliches Wiederkaußrecht noch ein Borkaußrecht, wirtschaftlich aber mit beiden verwandt, eine entsprechende Anwendung der Borschriften über sie daher nicht ausgeschlossen, NG 110, 184; 121, 369; 126, 312; 155, 359; NG Seufsuch 74 Nr. 159 u. 81 Nr. 217.

## \$ 498

Der Wiederverkäufer ift verpflichtet, dem Biederkäufer den gekauften Gegenstand nebst Bubehör herauszugeben.

Hat der Wiederverkaufer vor der Ausübung des Wiederkaufsrechts eine Verschlechterung, den Untergang oder eine aus einem anderen Grunde eingetretene Unmöglichkeit der Herausgabe des gekauften Gegenstandes verschuldet oder den Gegenstand wesentlich verändert, so ist er für den daraus entstehenden

Schaden verantwortlich. Ist der Gegenstand ohne Verschulden des Wiederverkäusers verschlechtert oder ist er nur unwesentlich verändert, so kann der Wiederkäuser Minderung des Kaufpreises nicht verlangen.

E I 478 II 434; M 2 342, 343; B 2 82-86.

1. Die Verhslichtung des Wiedervertäusers ist nur personliche Verhslichtung, sie hindert an sich die Veräußerung des von ihm betroffenen Gegenstandes nicht. Aber der Wiederverkauße verhslichtete handelt auf seine Gefahr (MG 10. 5. 22 V 455/22). Dingliche Wiederkaußerechte können im Anwendungsbereiche des BGB seit dessen Inkastteten nicht mehr bestellt werden (GG Art 189). Vor dem Inkastteten des BGB entstandene dingliche Wiederkaußerechte bleiben mit dem früheren Kang und Inhalt bestehen (GG Art 184). Ist hinsichtlich eines verkauften Grundstücks das Wiederkaußerecht vorbehalten, so kann zur Sicherung des Anspruchs des Wiederkaufers auf Herausgabe nach § 883 eine Vormerkung in das Grundbuch eingetragen werden, und zwar nicht erst nach Ausstdung des Wiederkaufsrechtz, sondern schon ach der Vereinbarung über den Wiederkaufsvorbehalt (MG 69, 281; RNI 9, 263).

der Vereinbarung über den Wiederkaufsvorbehalt (NG 69, 281; RJA 9, 263).
Die Aufzählung der Verpflichtungen des Wiederverkäufers im § 498 ist nicht erschöpfend. Hilfsweise sind die allgemeinen Vorschieften über die Verdindlichkeiten des Verkäufers beim Kauf heranzuziehen, soweit nicht die besonderen Verhältnisse des Wiederkaufs entgegenstehen.

- 2. Zubehör. Alles, was im Augenblic der Geltendmachung des Wiederkaufsrechts Zubehör ist (§§ 97, 98). Damit ist der Wiederverkäuser indessen der Verantworklichkeit für die im Augenblick seines Erwerbs der Sache vorhandenen Zubehörstücke nicht entbunden. Dat er solche ohne genügenden Ersah beseitigt und dadurch den Gegenstand verschlechtert, so ist er nach Abs 2 schaebersersahpstichtig. Nicht mit herauszugeben ist solches Zubehör, das zu einer Einrichtung gehört, die der Wiederverkäuser nach § 500 Sah 2 vor der Herauszugeben, aus dem vergüteten Kauspreis sind auch keine Zinsen zu entrichten. Für Verwendungen, die den Wert des Kausgegenstandes erhöhen, kann vom Wiederkäuser Ersah verlangt werden, § 500.
- 3. herauszugeben: in der Fassung abweichend vom § 433, der den Verkäufer für verpflichtet erklärt, dem Käuser die Sache zu übergeben, und das Eigentum zu verschaffen; gemeint ist aber auch hier dasselbe, wie sich aus § 499 ergibt. Herauszugeben ist die Sache in dem Zustand, in dem sie sich zur Zeit der Herausgabe befindet, KG 126, 314, vgl. aber § 500. Ebenso versteht es sich von selbst, daß der Wiederkäuser den Preis zu zahlen hat. Die beiderseitigen Leistungen sind Zug um Zug zu erfüllen.
- 4. Saftung für Sachmängel und Serausgabeunmöglichteit. Bon bem Zeitpunft ab, in bem auf Grund ber Erklärung bes Berechtigten ber neue Raufvertrag mit diesem endgultig abgeschlossen ift, stehen diesem als Käufer zunächst dieselben Rechte zu, wie sie jedem Käufer auf Grund eines rechtswirtsam geschlossenen Raufvertrags zukommen, RG in IW 1925, 1993. Bestritten ist, was für Ansprüche bem Käufer aus einer wesentlichen ober unwesentlichen Verschlechterung ober Veränderung der Raufsache in der Zwischenzeit zwischen der Bereinbarung des Wiederkaufs und dem endgültigen Zustandekommen des Vertrags erwachsen. Die Borschrift des Abs 2 regelt die Gewährleiftungsansprüche des Räufers abschließend und unter Ausschluß anderer Rechte aus dem Gesichtspunkt der Gemährleiftung, 96 126, 313; JB 1930, 823. Sie zieht der Haftungsverbindlichkeit des Wiederverkäufers wesentlich engere Schranken als sie in den allgemeinen Borschriften über die Haftungsverbindlichkeiten bes Bertaufers gesett find. Butreffend über den rechtspolitischen Grund Sahmann in 398 1930, 826. Frei ist ber Wiederverkäufer vor allem von der Haftung für alle Mängel, die der Gegenstand schon hatte, als er ihn vom Verkäufer bekam. Aber auch die von da ab bis zur Ausübung des Wiederkaufsrechts eingetretenen Verschlechterungen hat er nur dann zu vertreten, wenn sie nicht unwesentlich sind und er sie verschuldet hat. Daraus, daß das Gesetz dem Wiederverkäufer im Falle unverschulbeter Verschlechterung des Raufgegenstandes das Recht auf Schadensersat und auf Raufpreisminderung verfagt, wird nicht geschloffen werden dürfen, daß es ihm in diesem Falle doch die Wandlung gestatten will. Man wird vielmehr anzunehmen haben, daß für diesen Fall die Borschriften der §§ 459—493 über die Gewährleistung wegen Mängel ber Sache überhaupt nicht anzuwenden sind und daß der Wiederkäufer gegebenenfalls auf die Anfechtung seiner Wiederkaufserklärung gemäß §§ 119ff. angewiesen ist; 366 126, 314.

Ist die Unmöglichkeit der Herausgabe des gekauften Gegenstandes in der Zeit von der Übergabe an den Käufer dis zur Ausübung des Wiederkaufsrechts ohne Verschulden des Wiederverkäufers eingetreten, so sind die §§ 323, 281 anzuwenden. Für den Fall des Eintritts der Verschlechterung oder der Unmöglichkeit der Herausgabe in der Zeit nach der Ausübung des Wiederkaufsrechts gelten die allgemeinen Grundsäte uneingeschränkt, NG ZW 1925, 1993. Beim Wiederkauf zum Schähungswert keine Haftung für Unmöglichkeit der Herausgabe.

5. § 498 Abs 1 und Abs 2 Sat 1 sind auch auf den Fall des Wiederverkauss entsprechend anzuwenden; RG 126, 315. Nicht anwendbar ist § 499.

diese Absicht der Kommission II. Lesung keinen Ausdruck gefunden. Die Natur des in Frage kommenden Ersaganspruchs aber deutet auf den Zeitpunkt der Herausgabe. Der Ersaganspruch bes § 500 ift feiner Natur nach Bereicherungsanspruch im Gegensate zu bem bes § 450, bem ber Bereicherungsgebanke fern liegt. Die Bereicherung aber ist erst im Augenblide der Leistung vorhanden, wenn der Wiederkäuser mehr erhält, als er hingegeben und als er zu beanspruchen hat. Den Zeitpunkt der Abgabe der Wiederkausserklärung als maßgebend anzunehmen, ist aber auch

taum vereinbar mit Sat 2 des § 500; a. M. Pland aad.

3. Begnahme von Einrichtungen. Bgl. § 258. Zur Wegnahme von Einrichtungen ist der Wiederverkäufer nur berechtigt, nicht verpslichtet. Ist insolge der Einrichtung der Gegenstand verschlechtert oder wesentlich verändert, so kommt § 498 Abs 2 zur Anwendung. Hat die Einstellechtert oder wesentlich verändert, so kommt § 498 Abs 2 zur Anwendung. Hat die Einstellechtert oder wesentlich verändert, so kommt § 498 Abs 2 zur Anwendung. Hat die Einstellechtert oder wesentlich verändert, so kommt § 498 Abs 2 zur Anwendung. richtung eine Berbesserung und Werterhöhung zur Folge, so kann der Wiederverkäuser für seine Berwendungen darauf nach Abs 1 Ersat verlangen; der Wiederkäuser kann die Ersatzleikung

nicht mit dem Hinweise auf das Recht zur Wegnahme verweigern.

Ift als Wiederkaufpreis der Schätzungswert vereinbart, den der getaufte Gegenstand zur Zeit des Wiederkaufs hat, so ift der Biederverkäufer für eine Berichlechterung, den Untergang oder die aus einem anderen Grunde eingetretene Unmöglichkeit der Berausgabe des Gegenstandes nicht verantwortlich, der Wiedertäufer jum Erfage von Berwendungen nicht verpflichtet.

E I 480 II 436; M 2 344; B 2 12.

1. Wiedertauf jum Schätungswert. Während bie §§ 498 Abf 2, 500 von der Unterftellung ausgehen, bag bie Bertragichliegenden burch Bestimmen bes Bertaufspreises zum Biedertaufspreise ausdruden wollen, der verkaufte Gegenstand solle im Falle des Wiederkaufs so herausgegeben werden, wie ihn der Käufer erhalten hat, unterstellt § 501 für den Fall des Wiederkaufs

zum Schähungswert, daß die Sache in dem Zustande wiedergekaust sein soll, in den sie ber Ausübung des Wiederkaufsrechts befindet. Den Beteiligten steht selbstverständlich im einen wie im andern Falle frei, anders zu bestimmen.

2. Keine Haftung sür Berschlechterung und Zerstverung. Der Gegensak, in den sich § 501 zu § 498 Abs 2 hinsichtlich der Verschlechterung und des Untergangs stellt, läst keinen Zweisel, daß ber Wiederverfäufer dem Biedertäufer gegenüber auch bann nicht für ben Schaben haften soll, wenn die Verschlechterung oder Zerstörung durch unvorsichtiges oder absichtliches Handeln des Wiederverkäusers herbeigezührt ist. Von einem Verschulden kann hier überall nicht die Rede sein, weil der Wiederverkäufer, anders als im Negelfalle des § 498, von vornherein nicht berpflichtet ist, den Kausgegenstand unversehrt herauszugeben. Abweichendes können natürlich die Parteien vereinbaren. Nur für den Fall wird man eine Ausnahme machen muffen, daß der durch den Wiederkaufsvorbehalt Verpflichtete die Verschlechterung oder Zerftorung argliftig gerade zu dem Zwede herbeiführt, um den Wiederkauf unmöglich zu machen. Denn, daß auch dies im Sinne beiber Beteiligter gelegen fein follte, tann unmöglich unterftellt werben.

8. Unmöglichteit der Berausgabe. Die Beraugerung des Raufgegenftandes an einen Dritten macht an sich die Erfüllung der Wiederverkaufsverpflichtung nicht unmöglich. Das Geset hat in § 499 bestimmt, daß der Räuser, wenn er vor der Ausübung des Wiederkaufsrechts über den gekauften Gegenstand verfügt, im Falle des Wiedertaufs die dadurch begrundeten Rechte Dritter zu beseitigen hat. Diese Bestimmung ist auch auf den Borbehalt des Wiederkaufs zum Schätzungs. preise anzuwenden. Denn weder der Wortlaut des § 499 und seine Stellung im Gesetz, noch fein Grundgebanke zwingen zur Beschränkung auf ben Fall bes Bieberkaufs zum Berkaufspreise.

4. Berwendungen. Berterhöhende Berwendungen find im Schätzungspreise ichon mitvergütet, ber Erfat anderer aber ist beim Wiedertauf ohnehin grundsäglich ausgeschlossen. Auch hier handelt es sich aber wieder nur um solche Verwendungen, die vor der Ausübung des Wiedertaufsrechts gemacht find. Der Erfat ber nachher vom Wiederverläufer gemachten Berwendung richtet sich nach § 450. — Einrichtungen, mit benen er die Sache verseben hat, fann ber Wiederverkäufer auch im Fall des Wiederkaufs zum Schähungspreise wegnehmen (§ 500 Sat 2).

Steht das Biederkauferecht mehreren gemeinschaftlich ju, fo kann es nur im gangen ausgeübt werden. Ift es für einen ber Berechtigten erloschen oder übt einer von ihnen sein Recht nicht aus, fo find die übrigen berechtigt, das Wiederkaufsrecht im ganzen auszuüben. E II 437; M 2 341; B 2 91; 6 174.

1. Gemeinschaftliches Wiedertauferecht. Ausnahme von § 420, die nicht ber Ausdehnung fähig ift, 986 4. 12. 08 111 96/08. Gleichviel, ob die Gemeinschaft von voruherein durch Ein-

naá> § 510  $\leq$ arn 1919 \*\* 157>  $^{\circledR}$ aä »orfauf§red)t geht erfieblidb »eitet. Íffi'Íten' a e fÄ w T 'x efectioten "3 \*\* 5 ? eine" 3IM 5 ru j| barauf, bofe ber Saufbertrag mit if)m ab-rt.ffiiJu li b' fonbetn eröffnet tf)m — in gleitet Seife tme baS SieberiaufSrecbt — bie 3Kög-\*lcı) ?tó bcn SiecEjtSjuftanb heibeipfüfjten, ber bem »etfauf an ii)n entfbridit, bie z j x 't unmittelbar ohne »eitere redjtSgefdjäftlic^e © ätigfeit beS »etfäuferS ihm als Säufer einjutreten, § 505 Sibf 2. ®a§ »orfaufSrecbt ift infofetn ebenfinlr 3n bJe en i ebin0.teS ®inlöfunggre<i,t mié btó SBiebertaufSredjt. S)aS «ortaufVre\*t ift "IC(l3l' ltt elnen Süüfdjen bem »etäufferet unb einem ©ritten abgefdjloffenen Sauff w Stugfih«nfthrabm ,'\*>len bercinbarten 33ebingungen ein ju tre ten, fonbetn burd) bie ®orfaufäred)tS iommt ein neuer, felbftänbiger »ertrag jum Slbfdjlufi, nur alte 9} eufelben »ebtnguttgen, mié fie ber »erpf[id)tete mit bem ©ritten öereinbart hat. ©er Stugfih«nfthrabm iX iv fÄ burc | bie SluSübung beS »orfaufSred)tS an fidi nicEit berührt unb antorfi\*? be,n ®erf3flid)teten gegenüber beftefjen, trie et»a ©chabenSerfafcíeon?ío^0tl bet 11 ®°mm- bei SKugban, üKaterialien Söb. 2,793; J62;3 7′ 121′ 138i « «  $^{™}$  328 1911, 448»;  $^{⋄}$ . 1415».  $^{⋄}$ er »ot3 gj® (¡7 fc m fS fiL l ftanbenen^Rehmmmo0r 1r~em ® ~tten \*,ufen' mufi ft(\$ Ober ben bon biefem bem »erlaufet ^uge\* re^n1?8, 2208K ® et berechtigte !ann alfo, im ©egenfafc ju m SBieberfaufSberel o w bähet auch feine entfnrer^m^1 aU^ ble ^fietbSbebingungen auSüben. § 506 finbet einem beftimmten »rptfe irt "vmenbu $^0$ t"  $^1$ 4, \*e ®ere\*nbarung eine® »orfaufSredjtS 3U bertjältniffe g tu ifiJ ß S tS a S S i & S "  $^1$  ?  $^1$  "xf b£m  $^1$ 8 e6iete beS «e \$ te i ber  $^1$ 9 chute-erleibet (9i $^1$ 8 104 123)  $^1$ 9 fe i  $^1$ 9 by TOietwri b± bur( $^1$ 9 5 505 2ibf 2 feine  $^1$ 9 infdjränfung b± bur(^ § 505 2ibf 2 feine ©infdjränfung {a™ bag »orfaufgred,t bur<h hereinbarung beim »erlauf bm ÄäuZ faufgredjte fehr nahe (©euffät 39 «Kr ioü) Jg \*"e" wi;tben unb fommt alSbann bem Stßieberfelbftänbig beftellt »erben.®ie»eftdluna !ann ieben anbeten abrebe eines aitbeten »ertragS (SDtiete » a dit S die n iim ^r ® e Itr " 9, utSbefonbere als Sieben« erfolgen (© euffSI 69 Sir 127), bes ber « S i I S Ä ^ T Ä Ä Utd;i \* « » « c \$ t n i \* »efteuung eines »orfaufSred)tS in Stnfefjung eines © rim bftls i ? ex ® e,\*í" P über bie notariellen »eurfunbung nad) 5 313, ba burcii ilm fitfi ber e L ^ ir ^ L n ^ 0611 ^ 1 ^ 6" ober nn bem ©ruubftüde bem anbeten \*u Überträgen twnn er'wn?1 baS ©igentum ^atul B®ir"9WHeBen unb ber aubere baS »orfaÖufSred)t auSflfen foHte 5 « ra\*M 6?\*® S Ä « Studien bem berfönlidicn [^«Ibtetötlitfien ^orlauilrfl\*^ S®P ® rffO4T m 11?0e« ' unb bem binsilidjcn » orfauf§rcd)t in §§ 1094— 1104 (9t®) 1922 %£,\*)

# ÉSHS tIIÍS ^ iS i^

li9UÄSS» W 1 Ä T fii \*Ä f f X m 1®

S » Ä i,tl" e £ ® | e a,ttSS S ' SS? II's "?'?'/0"i?  $^{\text{TM}}$  387)' «nb'S S red)te mit bem S r e \* t e bminbar f | Kt ftl|L önberBieJ tlic^e « betJalte beS ©  $^{\text{CM}}$  bearunbet tncrbrl an beftatten, fte fonnen aber innerhalb ber » of-SReif)e bon Bänbfrn'\*  $\overset{\cdot}{\phantom{}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}}}_{\overset{\cdot}{\phantom{}$ 

tuirb gefd,affen in §4 9 te i^fie blung S 9« d ib b li 8 19 m í 'ío a V ^ é ^ otfaufá£^ t

fmb bte tanbeSreihtti^en »orfdjriften über ©iebelung aufgehoben 3iad) SIrt 4. Sur StuSubung ftetS 6 Bodjen. — Segen ber bot ©infübruno h\*s 4 1 bte griff «ertrage S® in  $^{\circ}$ . «e<hWfL 1938^to? S I. Ä

SSSIÃ

i4 4 w atsas;-iö

Snpothet an dem Grundstude vereinbart oder in Unrechnung auf den Raufpreis eine Schuld, für Die eine Sopothet an dem Grundftude besteht, übernommen worden ift.

E II 443; M 2; B 2 105-107.

Stundung. 1. Die Vorschrift des Abs 1 bilbet eine weitere Ausnahme von dem Sate, daß der Bortaufer in den Kaufvertrag so eintritt, wie er mit dem Dritten geschlossen ist. Da die Stundung ohne Sicherheit Sache bes perfonlichen Vertrauens ift, tann ber Bortaufer fie nicht beanfpruchen. Er muß vielmehr entweder Bug um Bug erfullen ober nach §§ 232 bis 240 Sicherheit leiften.

2. Bei Grundstüden erleidet die Borschrift bes Abs 1 eine Einschränkung insofern, als ber Berechtigte Stundung ohne Sicherheit in Anspruch nehmen kann, wenn es sich um die baselbst genannten Fälle handelt.

#### \$ 510

Der Berpflichtete hat dem Vorkaufsberechtigten den Inhalt des mit dem Dritten geschloffenen Bertrage unverzüglich mitzuteilen. Die Mitteilung des Berpflichteten wird durch die Mitteilung des Dritten erfett.

Das Vorkauferecht kann bei Grundstüden nur bis jum Ablaufe von zwei Monaten, bei anderen Gegenständen nur bis jum Ablauf einer Boche nach dem Empfange der Mitteilung ausgeübt werden. Ift für die Ausübung eine Frift bestimmt, so tritt diefe an die Stelle der geseklichen Frift.

& I 483 II 444; M 2 348, 351, 352; B 2 100, 111, 112.

1. Mitteilungspflicht. Die Borichrift beruht auf bem für alle Berträge geltenben Rechtsgebanken: Wenn jemand einem andern ein Recht einräumt, so röumt er ihm auch nach Treu und Glauben mit Rudficht auf die Verkehrssitte die Mittel ein, um das Recht zu verwirklichen. Benn also einem Dritten bas Recht eingeräumt wird, in einen Bertrag einzutreten oder einen neuen Bertrag mit demselben Inhalt zu schließen, so wird damit auch die Verpflichtung übernommen, diesen Vertrag ihm mitzuteilen; RG 123, 268; 126, 126. Die Vorschrift des § 510 für den Borkauf stellt nur eine Anwendung dieses allgemeinen Gedankens auf den besonderen Fall dar. Die Pslicht entsteht erst mit dem Abschlusse des Vertrags. Bei einem formungültigen Vertrag besteht keine Mitteilungspflicht. Sie entsteht erst, wenn er rechtsgültig geworden ist (NG IV 1927, 1516<sup>2</sup>). Ihm zugegangene Kausangebote mitzuteilen, ist der Bor-kaussverpsiichtete nach dem Gesetze nicht verbunden. Teilt er sie freiwillig mit, so hat diese Mit-teilung nicht die im Abs 2 bestimmte Wirkung und besreit den Vorkaussverpsiichteten nicht von ber Mitteilung nach Abschluß des Vertrags, es sei denn, daß der Berechtigte schon auf die Mitteilung des Angebots hin in bindender Weise auf die Ausübung des Vorkaufsrechts verzichtet hat (vgl. § 504 A 3). Der Bertragsinhalt muß so mitgefeilt werden, daß der Borkaussberechtigte genau erkennt, in welche Rechte und Verbindlichkeiten er durch die Ausübung des Borkausstigte genau ersennt, in welche Nechte und Verdindigteiten er durch die Ausubung des Vortaufsrechts eintritt. Anderseits ist aber auch nur der Vertragsinhalt mitzuteilen. Dadurch wird die Ausschlüßrist in Lauf gesett (NG 58, 157). Die Pslicht zur underzüglichen Mitteilung des Vertragsinhalts an den Vortaufsberechtigten begreist auch die Verpslichtung zur Mitteilung von dem Vertragsschlüße sein sich, denn nur ein solcher löst das Vortaufsrecht aus. Sbenso §§ 7 u. 8 des Reichssedungsges v. 11. 8. 1919 (NG 106, 223; 108, 66). Ein nichtiger Kaufbertrag verpslichtet nicht zur Mitteilung (NG 15. 11. 26 V 145/26). Erhält der Käuser von dritter Seite Lumpsburgen die ihn nur Enfosieren sollen so hraucht darsiber nichts mitgeteilt Seite Zuwendungen, die ihn zum Kauf bestimmen sollen, so braucht darüber nichts mitgeteilt zu werden (NG 12. 1. 1911 VI 599/09). Auch der Rame des Drittsausers ist mitzuteilen. War ichon borher das Kaufangebot mitgeteilt, so kann zur Mitteilung des Inhalts des Bertrags der Sah genügen, daß das Angebot angenommen worden ist. Eine besondere Form ist für die Mit-teilung nicht ersorderlich. Schuldhafte Berzögerung macht schadensersappslichtig. Andern Ber-läuser und Käuser nachträglich den Bertrag in einem wesenklichen Kunkte, so ist die Mit-teilung zu berichtigen. Dies selbst dann, wenn die Anderung erst nach Ablauf der Frist des Abs 2 feit ber ersten Mitteilung vorgenommen wird, natürlich sofern vom Vorfauferecht noch fein Gebrauch gemacht wurde. Denn die Frist für den geanderten Bertrag, die nunmehr allein in Betracht tommt, ist erst durch die neue Mitteilung in Lauf zu bringen. Borausgesett ist dabei, daß es sich wirklich um eine Anderung des ursprünglichen Vertrags handelt und nicht etwa um eine Neuregelung der Verhältnisse zwischen Käuser und Verkäuser, die nach der Erfüllung des Kausvertrags durch später eintretende Umstände veranlaßt worden ist; **RG** 118, 8; BayObLE Recht 1911 Nr 2524. — Bei bloßer Vorhandeinräumung besteht teine Mitteilungspflicht im Sinne von

# Zweiter Titel

# Schentung

- 1. Der zweite Titel enthält die Hauptregeln des Schenkungsrechts. Die §§ 516, 517 grenzen den Begriff der Schenkung ab, § 518 bestimmt die Form des Schenkungsversprechens, §§ 519—524 beziehen sich auf die Hattung des Schenkers, §§ 525—527 handeln von der Schenkung unter Auslage, §§ 528, 529, 534 von der Austrechen gen Notbedarfs, §§ 530—534 von dem Widerruf wegen Undanks. Dazu kommen zahlreiche sonstige Vorschriften; vol. über die Mücksterung von Geschenken unter Berlobten § 1301, über die Wirkung der Schenkung im ehelichen Gitterrecht §§ 1406, 1446, 1453, 1477, 1521, 1551, 1556, über ihren Widerruf nach Scheidung der Schenkungen aus dem Vermögen eines Kindes oder Mündels §§ 1641, 1804, über Schenkungen auf dem Gebiet des Erbrechts §§ 2207, 2287, 2288, 2325 sp. Besondere Arten von Schenkungen, außer den in §§ 525 sp. (Auslageschenkung) und in § 534 erwähnten (§ 534 splickt und Anstandsschenkung; vol. dort Al 1 die hierauf bezüglichen weiteren Vorschriften), sind die gemische Schenkung (§ 516 A 7), die Schenkung von Todes wegen (§ 2301) und die Schenkung einer Erbschaft (§ 2335). Rach Art 86 Sch haben verschiedene Landesgese Schenkungen an juristische Vorschungung abhängig gemacht; über den Schwebezustand, der dandesgese Schenkungen der Vorschungen der Kandesgesellichen Beschränkungen von Schenkungen an Religiose aufrecht. Schenkungen beutscher Staatsangehöriger an ausgebürgerte Berlonen sind verboten, § 1 Abs 3 Kos 5. 11. 37 (RGB) 1, 1161).
- 2. Die Schenkung ift eine Unterart ber unentgeltlichen Zuwendung ober, wie es an andern Stellen heißt, ber unentgeltlichen Berfügung unter Lebenden. Unentgeftlich ift eine Buwenbung, wenn ihr nach dem Inhalt des Rechtsgeschäftes teine Gegenleistung gegenübersteht dung, wenn ihr nach dem Ingatt des Nechtsgeschaftes teine Gegenteitung gegenwerteht Dies ift objektiv ersorderlich, die bloße Absicht entscheidet nicht. Auch bei einem Bersprechen eines Ruhegehalts für den Dienstleistenden, sogar einer Witwenvension können die vorausgegangenen Dienste eine Gegenleistung bilden; **RG** DR3 1934 S. 31. Richt jede unentgeltliche Zuwendung eines Vorteils ist Schenkung, es muß eine Vermögensverschiedeung auß dem Verschung aus dem Vermögensverschiedeung aus dem Vermögens vor der Vermögens vor der Vermögens vor der Vermögens von der Vermög mogen des Schenkers in das des Beschenkten stattsinden. Unentgeltliche Zuwendung ist der weitere Begriff, 3. B. §§ 330, 1638, 1651. Zum Begriff ber Schenkung unter einer Auflage gehört, daß auch nach ber Vollziehung der Auflage eine Bereicherung des Beschenkten übrig bleibt. Läßt die Erfüllung der Auflage dem Beschenkten nichts übrig, liegt keine Schenkung vor, **RG** 62, 386 105, 305. Über den Gattungsbegriff vgl. § 516 A 4. Sie ist nicht etwa nur die unentgeltliche Gestaltung eines Kausvertrags. Es braucht keine Beräußerung in der Zuwendung zu liegen, z. B. Verzicht auf ein gegen ben Beschenkten gerichtetes Recht. Jede Schenkung besteht aus zwei Merkmalen: einmal der Zuwendung, sodann der Einigung über deren Unentgeltlichfeit. Diese Einigung fehlt, wenn auch nur eine Bartei ber Meinung ist, daß sie auf die Zuwendung einen rechtlichen Anspruch habe, 96 125, 383. Einigung über Unentgeltlichkeit als causa donandi ist stets Bertrag. Unenigeltlichkeiten kommen selbständig vor, wenn eines der übrigen Merkmale der Schenkung, namentlich die Einigung über die Unentgeltlichkeit oder die Bereicherung fehlt; z. B. sind unentgeltlich die Bermögenswidmung an die gleichzeitig gegründete Stiftung (vgl. § 84), die Absührung der Stiftungsbezüge an die Stiftungsinteressenten, die wissentliche Zahlung einer Nichtschuld an den, der die Schuld als bestehend ansieht. Allen unentgeltlichen Zuwendungen ist gemeinsam a) die Regel, daß die Ansprüche der Gläubiger dem Rechte dessen, der unenigeltlich erworben hat, vorzugehen haben. Darauf beruhen die Erweiterung der Bereicherungshaftung nach § 816 Abs 1 Sat 2 und § 822 (vgl. dort A 1). die gesteigerte Fruchterstattungspslicht nach § 988, die Zurücksellung im Konkurs (§ 63 Nr 4, § 226 Abs 2 Nr 3 KD) sowie die Konkurs- und Einzelansechtung nach § 32, § 37 Abs 2 KD, § 3 Nr 3, 4, § 7 Abs 2 Ans (8. b) Für alle unentgeltlichen Zuwendungen gilt die Berfügungs beschräntung bes Borerben (§ 2113 Abs 2) und des Testamentsvollstreders (§ 2205). Diese Bersonen können unentgeltliche Berfügungen über den Nachlaß nur insoweit vornehmen, als sittliche Pflicht oder Anstandskrücksichen es gebieten (vgl. darüber § 534 A 1). c) Gemeinsam ift, daß der Buwendende bei Bornahme der unentgeltlichen Zuwendung gewisse Anordnungen über das fünstige Schicksal der Gabe tressen kann. So kann er bestimmen, daß sie Borbehaltsgut (§§ 1369, 1440, 1526, 1549) oder bei der Fahrnisgemeinschaft auch eingebrachtes Gut (§ 1553) werden soll; er kann die elterliche Nupnießung ausschließen (§ 1651 Abs 1 Nr 2); wenn der Empfänger unter elterlicher Gewalt oder Vormundschaft sieht, kann er das Zugewendete der Verwaltung des Gewalthabers oder Vormundes entziehen (§§ 1638, 1909) oder eine bestimmte Art der Verwaltung anordnen (§§ 1639, 1803, 1917). d) Die milde Haftung des Schenkers (§§ 521—524, dazu §§ 519, 528) muß auch bei sonstigen unentgeltlichen Zuwendungen

Schuldner bedeutet (vgl. 96 27, 131; 50, 137; 51, 76; 62, 45; 125, 245). A. M. mit gewichtigen Gründen Dertmann, Entgeltliche Geschäfte S. 89ff. Krawielicki, Unentgeltlichkeit im Bereicherungsrecht, Iherings Jahrb Bd 81 (1931) S. 271. Seht der Leistende eine Schuld irrig voraus, mährend in Wirklichkeit keine besteht, so ist die Leistung natürlich unentgeltlich (RC 105, 248). Gine Ausnahme von der Entgeltlichkeit der Schulderfüllung findet nur insofern statt, als die Erfüllung eines Schenfungsverlprechens ober eines Bermächtnisses trop der Kassung des § 2113 Abs 2 praktisch als unentgeltlich behandelt werden muß, wenn angemessene Ergebnisse erzielt werden sollen; so mit Bezug auf § 107 (beschränkte Geschäftsfähigkeit des Schenknehmers genügt), §§ 816 Abs 1, 822 (die Vorschriften sinden Anwendung, auch wenn der Gegenstand in Ersullung eines vorausgegangenen Schenkungsversprechens geleistet wird) sowie namentlich mit Bezug auf § 32 KD, § 3 Nr 3, 4 AnfG (besondere Ansechtung, und zwar mit Fristbeginn von der Erfüllung an). Das gilt auch von der vorweggenommenen Bermächtniserfüllung, wie sie vorliegt, wenn der Erblasser den vermachten Gegenstand dem Vermächtnisnehmer bei Lebzeiten zuwendet, vol. (mit abweichender Begründung) **NG** 95, 12; **NG** 2. 12. 18 IV 264/18. Dagegen ist die Erfüllung einer unvollkommenen (natürlichen) Berbindlichkeit (z. B. §§ 656, 762, 764, Befriedigung der Gläubiger nach konkursmäßigem Zwangserlaß) ebenso entgeltlich, wie wenn die Schuld klagdar wäre; auch hier wird der Leistende von einer rechtlichen Berpslichtung befreit. Anders wieder die Erfüllung einer bloß sittlichen Pflicht, die ja in § 534 (§§ 1446, 1641 usw.) auch ausdrücklich als Schentung bezeichnet wird (RG 120, 253; 125, 380; 22. 2. 23 IV 200/22). Auf den inneren Beweggrund fommt es nicht an (98 328 1928, 1388). Eine rein gefellschaftliche Leistung unentgeltlicher Mitnahme im Kraftfahrzeug ist teine Schentung; NG 28. 4. 32 VI 1/32. Die Gewährung einer Ausstattung und Mitgift mag, soweit sie das den Umständen und den Vermögensverhältnissen des Versprechen den zur Zeit ber Erteilung des Versprechens entsprechende Mag nicht übersteigt, als Sittenpflicht erscheinen und wird daher schon durch § 1624 Abs 1 dem Schenkungsrecht entzogen (Formfreiheit des Bersprechens, Re 62, 275; 63, 323; Re 141, 358 fein Widerruf megen Undanks ufm.). Sie ist aber auch dann eine entgeltliche Zuwendung, für die die Ansechtungsvorschriften des § 32 Ar 1 KO, § 3 Ar 3 Anste sowie die Zurückstellung im Konkurse nach § 63 Ar 4, § 226 Abs 2 Ar 3 KO nicht gelten. **RG** JW 1916, 588<sup>13</sup>: Auch die Bestimmung als Vorbehaltsgut ist nicht möglich nach § 1369, sofern es sich bei der Zuwendung um Bestellung einer Ausstattung handelt, a. M. RG 80, 271. Erfüllt ein Dritter die Schuld, so geschieht das entgeltlich oder unentgeltlich je nach seinen Kausalbeziehungen zum Schuldner. Eine unentgeltliche Auwendung des Leistenden an den Glaubiger liegt barin niemals, auch wenn der Schuldner mittellos ist, denn der Glaubiger erhält nur, was er zu beanspruchen hat und verliert durch die Erfüllung feine Forderung (a. M. Ris 38, 8; 51, 416). Anders, wenn der Dritte nicht erfullt, sondern dem Gläubiger den Betrag, den er durch Mittellosigkeit des Schuldners verlieren konnte, schenkt. Zu dieser Frage noch RG 10, 86; 50, 137; 51, 416. — Leistet ber Schuldner Sicherheit, ohne eine Gegenleistung, 3. B. durch Stundung, Herabsehung des Zinssußes, dafür zu erlangen, so wendet er dem Gläubiger, der nur auf Ersüllung, nicht auf Sicherung Anspruch hat, unentgeltlich etwas zu; a. M. RG 2, 260; 6, 85; 29, 300. Eine Schenkung nimmt er aber nicht vor, denn der Gläubiger ist nicht bereichert, und zwar auch dann nicht, wenn der Schuldner insolvent ist; a. M. RG 48, 136; FB 1901, 382. Auch bann muß durchschlagen, daß der Gläubiger mit Silfe ber Sicherheit nur erhalt, was ihm gebührt, und seiner Forderung verlustig geht; er würde auch nicht bereichert sein, wenn sich der Wert seiner Forderung durch späteren Bermögenszuwachs des Schuldners gesteigert hätte. Ebenso verhält es sich, wenn ein Dritter, ohne dem Schulbner durch Bertrag verpflichtet zu sein oder dessen Geschäfte zu führen, dem Gläubiger unentgeltlich (vgl. dazu RG 3B 05, 44228; 1913, 60823) durch Berburgung ober Pfand. bestellung Sicherheit leistet. Für eine Schenkung des Interzedenten fehlt es an dem Erfordernis der Bereicherung des Gläubigers (a. M. NG 54, 284; 90, 181; etwas anderes ist es, wenn für einen überschuldeten Nachlaß die Bürgschaft übernommen wird, vgl. Prot 2, 8). Ein Schulbanerkenntnis nach § 781 kann eine Schenkung bedeuten. Entsprechend sind ber Erlaß der Bürgschaftsforderung und ber Berzicht auf das Pfandrecht zwar unentgeltliche Buwendungen an benjenigen, gegen ben sich bas Recht richtet, aber feine Schenkungen an ben Schuldner, da der Glaubiger seine Forderung behält. Auch die unentgeltliche Vorrangseinräumung eines Hypothekengläubigers an einen andern ist mangels Bereicherung keine Schenfung (DLG 8, 75; a. M. RG 48, 136). Lebensversicherung zugunsten eines Dritten ift Schenfung. Ein Ruhegeldvertrag, ift feine unentgeltliche Zuwendung, Re 75, 325; Rarby 1934 Nr 1364. Die Leiftung eines Armenrechtsverbands ift feine Schenfung.

5. Die Einigung der Barteien muß sich nicht nur auf die Zuwendung selbst, sodern auch auf deren Unentgeltlichkeit beziehen. Die Absicht, dadurch zu schenken, (animus donandi) wird aber vom Gesebe nicht gefordert (NG 70, 17; 72, 191; 73, 48; 94, 322; 95, 14; 125, 385. NG DRZ 1934, 32 3W 03 Beil 131<sup>296</sup>; 1913, 855²; Warn 1916 Nr 132; NG Necht 1917 It 716). Damit ist nicht nur gesagt, daß die Einigung nicht auch die Bereicherung zu umfassen braucht und daß die letzten Beweggründe des Zuwendenden (Meuschenliebe, Prahserei, Saschen nach Gunst) gleichgültig sind. Vor allem bedeutet der Sab, daß die objektive Beurteilung entscheht, daß es mit anderen Worten genügt, wenn die

Parteien über ben hiernach entgelkliche Leiftungen nicht aufweisenben Sachverhalt einig find, mogen sie auch beibe ober mag eine von ihnen irrtumlich Entgeltlichkeit annehmen. Das hat das Reichsgericht in JW 1913, 8552; 1917, 8483 anerkannt. Dagegen finden sich abweichende ods vielatgericht in Jus 1915, 800"; 1917, 845" allertundt. Wagegen finden sich abweichende Ausführungen in den vielsachen Urteilen, die sich mit der Zahlung einer nachträglichen Bergütung für geleistete Dienste beschäftigen (vgl. **NG** 72, 191; 74, 141; 75, 327; 94 S. 159, 322; IV 1911, 94<sup>16</sup>; 1917 S. 103<sup>5</sup>, 710<sup>7</sup>; 1927, 1190; Necht 1909 Pr 1984; Warn 1914 Nr 317; NG Seuffu 70 Nr 212; 76 Nr 138; NG Necht 09 Nr 1984; 1915 Nr 488; 1919 Nr 1950; 28 1918 Sp 382; NG 4. 3. 30 111 92/29). Teils wird diese Bergütung schon deshalb für entgeltlich ertlatt, weil die Bertragschließenden es so auffassen (vgl. bagegen A 4), teils wird aus solchem Grunde wenigstens die Einigung über die Unentgeltlichkeit verneint. Indeffen ift fier sorwiegend, wenn nicht ausschließlich, nur die Begründung zu beanstanden, während die Entscheidung selbst gebilligt werden darf. Der richtige Gesichtspunkt war schon in der 3. Aust. A angegeben. Es ist nichts Seltenes, daß Dienste zunächst unentgeltlich, aber doch in der erkennbar gemadzten ober als selbstverständlich zu unterstellenden Absicht geleistet werden, daß unter bestimmten Umständen ein Lohn dasur gezahlt werden soll. Es handelt sich dann um vorweggenommene Ersüllungshandlungen auf einen abzuschließenden entgeltlichen Vertrag; durch die nachträgliche Entlohnung kommt der Vertrag zustande. Hieraus ergibt sich vertrag; durch die nachtraginge Entohnung tommt det Settlug zustande. Inetaus eight sich die Abgrenzung dieser Fälle von denen der belohnenden Schenkung (§ 534), mithin die Beantwortung der Fragen, ob das Zahlungsversprechen der Form bedarf, ob die Zuwendung wegen Undants des Empfängers widerrusen werden kann usw. Nicht darauf kommt es an, ob die geleisteten Dienste in dem Zuwendenden "nur ein Dankgesühl" oder "das Gefühl einer wirklichen Schuld" hervorgerusen haben (so NG 94, 324), vielmehr ist abzustellen auf die Ausselagung der von dem Einstellen und die Ausselagung der von dem Empfänger der Zuwendung bei der Dienstleistung stillschweigend abgegebenen Willenserklärung. Bgl. hierzu besonders Dertmann, Entgeltliche Geschäfte 40 si., v. Tuhr Allg. Teil II 2, 91f.; anders neuestens wieder Giber in Iherings 70, 254ff. Auch eine nachträgliche Erhöhung des bereits gezahlten Lohns ist nicht notwendig eine Schenfung, RG 75, 327; 94, 325; RG 21. 12. 28 VII 334/28.

6. Die Schenfung ist stets ein Bertrag; die Ausbrucksweise in § 1406 Nr 2, § 1453 Abs 1 ift ungenau. Entgeltlich und unentgeltlich tonnen auch einseitige Geschäfte sein. Maßgebend für das Zustandekommen durch Angebot und Annahme sind daher die §§ 145 sf. (RG Warn 1921 Nr 120). Auf den Bertrag finden die allgemeinen Rechtsgrundsäte Anwendung. Ein Geschäftsunfähiger tann baber feine Schenfung annehmen. Um Bertrag handelt es fich auch bann, wenn die Zuwendung ale folche ohne Mitwirfung bes Beschenkten vonstatten geht; erft bie Einigung liber den Zwed, den Nechtsgrund der Zuwendung, macht das Geschäft zur Schenkung. Für solche Fälle gibt Abs 2 eine erleichternde Bestimmung über die Annahme des Angebots. Nach § 107 genügt auf seiten des Schenknehmers beschränkte Geschäftsfähigkeit, jedoch nur bei reinen Schenfungen, nicht bei gemischten oder bei Schenkungen unter Auflage. Das Geschäft tann auch bedingt vorgenommen werden, auch so, daß von der Bedingung abhängt, ob es Schenkung oder entgelt-licher Bertrag sein soll (vgl. **NG** Recht 1917 Nr 1025). Doch darf die Bedingung nicht in einem Handeln des Empfängers bestehen, an dem der Zuwendende ein Interesse hat, sonst liegt allemal ein entgelklicher Vertrag vor (NG Recht 1918 Nr 1522; vgl. A 4). Bei der ohne vorgängiges Bersprechen vollzogenen Schenkung (Handschenkung) übernimmt ber Schenker keinerlei Berpflichtung. Aber auch bei ihr liegt in ber zum Begriff bes Schenkens erforberlichen Einigung ber psichtung. Aber auch der ihr negt in der zum Begriff des Schenkens ersprocklichen Einigung der Beteiligten darüber, daß die Zuwendung unentgelklich ersolgt, ein schuldrechtlicher Vertrag in dem Sinne vor, daß die Sinigung den Rechtsgrund schafft, der die durch die Zuwendung bewirkte Bereicherung schuldrechtlich rechtsertigt. Die Sinigung kann beiderseits auch stillschweigend erklärt werden (NG 111, 153). Beide Teile müssen dei der Sinigung die Leistung als unentgetlich angesehen haben, NG 60, 298; 68, 328; 70, 15; 72, 188; 74, 139; 125, 380; NG JW 1917, 711; Recht 1920 Nr. 2358; NG 19. 4. 28 VI 303/27. Hochzeitsgeschenke gelten im Zweisel an beide Ebeleute gemacht. KG in Seufill 62. Nr. 181. an beibe Cheleute gemacht, AG in SeuffA 62, Nr 181.

7. Ein Geschäft mit Leistung und Gegenleistung ift nicht einfach beshalb, weil objektiv ein auffallendes Migverhaltnis zwischen beiben obwaltet, in einen entgeltlichen und einen unentgelitichen Teil ju zeriegen. Es ift Sache ber Barteien, wie hoch fie die Leiftungen einschähen (RG 81, 365; JW 1898, 61985; RG Recht 1918 Nr 850). Da der Minderwert der einen Leistung durch die besondere Art ihrer Verwendung oder durch andere Umstände ausgeglichen werden fann, ist es möglich, daß daß ganze Geschäft als entgeltliches gewollt ist (NG Recht 07 Nr 3789; 1916 Nr 925; NG 11. 12. 16 IV 273/16; BanObLG Recht 1922 Nr 1550). Möglich ist auch der entgegengesette Fall. Bereinbaren Chegatten, von denen der eine reich, der andere fast mittellos ift, die Eingehung der allgemeinen Gütergemeinschaft, so wird badurch zwar an sich nur eine besondere Art des samilienrechtlichen Verhältnisses begründet; unter Umständen aber kann die darin liegende Versügung über das gegenwärtige und zufünstige Vermögen des reichen Gatten auch sehr wohl eine reine Schenkung enthalten (so **NG** 87, 301; **NG** Recht 08 Nr 2549; DLG 32, 78; vgl. dazu JV 1921 S. 599, 602). Mitunter wird absichtlich der Schein der Entgeltlichkeit hervorgerufen, um die Schenkung zu verhüllen (verschleierte Schenkung; val. 293; 22,

191; 29, 266; 98, 124; RG Recht 07 Nr 3790). So fann, wenn als Zwed der Zuwendung die Bergütung angeblich geleisteter Dienste genannt wird, eine auffallende Höhe die Annahme rechtfertigen, daß in Wahtheit nichts als Schenkung vorliegt (NG JV 1888, 4312°; NG 21. 11. 04 IV 208/04). Neben diesen beiben Möglichkeiten gibt es noch die dritte, daß dasselbe einheitliche und untrennbare Geschäft — der Fall der Treunbarkeit, z. B. Verkauf eines Grundstücks unter schenkungsweiser Uberlassung des Inventars, gehört nicht hierhin — nach dem erklärten Willen der Parteien beides, sowohl eine entgeltliche Zuwendung wie eine unentgeltliche, umfaßt. Das ist die gemischte Schenkung (negotium mixtum eum donatione). Das BGB enthält über fie feine Bestimmungen. Der gemeinrechtliche Standpunkt, daß ber überschießende Betrag als Schenkung gilt, wird NG 148, 238 auch für das BGB anerkannt. Aber da die gemischte Schenkung eine Einheit darstellt, so gibt es keinen überschießenden Teil, Krawielicki aal. S. 274. Eine Schenkung mit Auflage, § 525, macht jene aber noch nicht zu einem entgeltlichen Vertrage (MG 60, 238; 68, 326; 112, 211: Unterschied von Schenkung unter Auflage). Ebensowenig verliert die Schenkung ihren Charakter, daß sie auf Grund einer sitklichen Pflicht oder aus Anstand erfolgt, aber § 534. Wird eine Sache schenkungsweise unter dem Wert verkauft (sog. Freundestauf), so ist das Geschäft teils Rauf, teils Schenkung, jenes insoweit, als die Sache die Gegenleistung gegen die Preiszahlung bilden soll, dieses in Höbe der gewollten Unent-geltlichkeit. Regelmäßig werden die Parteien, wenn sie in solcher Weise unterscheiden, zugleich über die Höhe der entgeltlichen und der unentgeltlichen Zuwendung einig sein. Ist das Einverständnis hierüber nicht zum Ausdruck gelangt, während die Absicht, sowohl schenken wie entgeltlich zuwenden zu wollen, feststeht, so muß der Bert der beiderseitigen Leistungen, aber nur als Beweismittel für ben Parteiwillen, den Ausschlag geben (RG 68, 328; vgl. Warn 08 Nr 205). Aber nicht jeder Kausvertrag, bei dem der Wert größer ist als der Preis der Ware, ist darum schon ein gemischtes Geschäft. Es kommt auf den Parteiwillen an. — Einzelfragen der gemischten Schenkung: a) § 516 Abs 2 findet keine Anwendung (vgl. A 8). b) Die Form des § 518 ift zu beobachten (RG Bolze 21 Ar 398), d. h. das Leistungsversprechen als solches, nicht auch seine teilweis unentgeltliche Natur, muß gerichtlich oder notariell beurkundet werden (vgl. § 518 A 2). Fehlt die Form, so wird durch die Bewirkung der Leiftung das ganze Geschäft geheilt. c) Widerruf wegen Undanks und Ruckforderung wegen Notbedarfs. Grundfählich empfiehlt es sich, dem Beschenkten die Wahl zu laffen, ob er feine Leistung bis zur Höhe ber Gegenleistung ergänzen ober den ganzen Vertrag rudgangig machen will (986 29, 267; 54, 110). In einem Falle, wo der Bertrag zu einem ftark überwiegenden Teile entgeltlich war, hat NG 68, 326 den Widerruf auf den geschenkten Mehrwert beschränkt; so auch NG 10. 6. 22 V 525/21. d) Ob das Geschäft als entgeltliche oder als unentgeltliche Verfügung angefochten werden muß (vgl. einerseits §§ 31, 38 RD, § 3 Rr 1, 2, § 8 Auf G, anderseits § 32, § 37 Abf 2 RD, § 3 Nr 3, 4, § 7 Abs 2 Ansch), ist nach bem Hauptzweck zu beurteilen, um ben es ben Parteien zu tun war. e) Die gegenüber bem Schenkungsrecht strengere Verkäuserhaftung ist insoweit anzuwenden, als infolge eines Verschuldens des Verkaufers oder infolge eines Sach- oder Rechtsmangels der Wert des Kaufgegenstandes hinter dem Entgelt zurüchleibt (vgl. auch die Analogie der Auflageschenkung in § 526). f) Das Borkaufsrecht kann einer gemischten Schenkung gegenüber nicht ausgeübt werden (RG 101, 99; vgl. § 504 A 2).

8. Der Abs 2 bezieht sich auf die Falle, in benen die Zuwendung ohne ben Billen bes gu Beigentenden, d. h. burd ichentungshalber borgenommene Beichaftsführung (§ 685) erfolgt (Bezahlung seiner Schulben; Ausbedingung eines Rechtes für ihn burch Vertrag mit einem Dritten nach § 328). Der Empfänger hat sich hier zu erklären, ob er die Zuwendung als Schenkung annehmen will. Lehnt er ab — wozu eine Chefrau der Zustimmung des Mannes nicht bedarf (§ 1406 Nr 2, § 1453 Abs 1) -, so ist ber Tatbestand der cond. ob causam datorum gegeben (vgl. § 812 A 9). Er haftet alsbann von dem Augenblick des Empfangs an auf Herausgabe des Zugewendeten nach § 819 Abs 1; war Befreiung von einer Schuld zugewendet, so hat er die dazu verbrauchten Mittel zu erstatten (§ 818 A 5). Um aber den Schwebezustand nicht allzusehr zu verlängern, soll der Zuwendende berechtigt sein, ihm eine angemessene Frist zur Erklärung zu bestimmen; unbenutzter Ablauf der Frist gilt als Annahme. Ist die bestimmte Frist zu furz, so setzt sie die längere angemessene Frist in Lauf (vgl. § 250 A 2), so daß dann auch noch später abgelehnt und Widerruf wegen Undanks vermieden werden kann. — Bor der Ablehnung ift eine Rudforderung nicht möglich. Der E I (§ 438) erklärte die Zuwendung deutlich für ein Vertragsangebot, an das der Zuwendende abweichend von der Regel (§ 147) bis zur Ablehnung der Schenkung gebunden war. Daß es hierbei verblieben ist, ergeben nicht nur Prot 2, 1 ff., sondern auch Sat 3, der bei ungezwungener Auslegung die Kondiktion erft nach der Ablehnung zuläßt. Es steht daher dem Zuwendenden nicht frei, durch Unterlassung der Aufforderung des Sates 1 das Zustandekommen der Schenkung zu verhindern. — Wie der Fall der ohne Willen des andern erfolgten Zuwendung nuß auch der andere Fall behandelt werden, wenn sich die Parteien zwar über die Zuwendung, aber noch nicht über beren Kaufa geeinigt haben (Abersendung einer Gelbsumme mit dem Zusage: Brief folgt). Dagegen ift die Vorschrift auf gemischte Schenkungen nicht anwendbar; hier greifen die §§ 145 ff-

emfattet bon Seiftungen unter nahen Lemmaniblen lemnt bag Geseh nur im ben engen Grensen bet §§ 685 und 1618 (bgt. bayn 916 Warm 1912 Rr 382); aud) Wenn bei ber Seiftung bie Stitclindit auf bag Skentaanbithiaftyberiditing mitipielt, wird baburd bie gewollte (Snigethialieit me)t auggelanlossen (NG 74, 140; 3:53 09, 6702). Scol eutspridit eg ber Sebengandhung, tuenn die 3:53 1919, 242 und 316 Barn 1920 Kit 105 bei Selb- oder Sach)ingaben gwinnen Speleuten, selbst wenn sie in Suicetrannung leben, eine tatsächliche Kermutung für die Schenlung annehmen. Einh Edjenfungen im allgemeinen nidit zu bennuten, fo folgt bod) baraug nicht, baß ber Kläger, ber Quidagijung eines angeblichen Laviehug verlangt, währeub ber Sichlagte Stientung behauptet, von dem Lemeise deg Lackeling besteit märe; ertjeblid) ist hier an der Sinkassung des Rulagien nut die Adhieitumg der Tadiehmsbereinbatung (Vie 3.78 die, 46218). Tritt ferner die Schemungsbeljaubtung eines berttagten Wischers dem Eigentumganspruch des Klagers auf Serauggabe gegenüber, to hat nad) § 1006 Abt 1 ber Rläger pu bemeifen, bail Shentung met)t botgelegen habe (bgl. § 985 316 unter b). Qu beamten ift aud) bie legitimierende Reaft beg Grundbud)eintragg. Aud) wenn ble Widthvallutienung ber Landeilinghhpothel feststellt, dringt nach §§ 891, 1138 ber Eigentumer mit seiner Löstungswage nur burd), menn er bie Lesjauptung beg Glaus bigetg, ble Edjulo fel (trentmette begrünbet roorben, miberlegt (916 98, 124): Sambelt eg fid) bagegen um ein Spackiffenbuch, beffen Genauchgabe ber Abellagte meigert, weil ihm der Erbleffer beg klagers bag Sultiaben gesibentt habe, so trifft ihn bie Szeweiglaft, ber er sebod) schon burd) ben Simmels barauf genügt, baft bag SSud) auf seinen Kamen umgeschneben ist (a. IK. HS 24. 221991W3986188 BBgtobajus 55882911)— The Rectour beg Rectour burtanns sweetenistschur bei Sodeitgigektienten. In men die Ubergabe erfolgt, ist gleichgilltig, Sosern ein Stud nicht erfennbat für ben personlidden Gebrauch eineg ber Shegatten bestimmt ist, muß angenommen merben, bag beibe besthentt fein follen, mag auch ber Schenker nur bem einen nahesteben (Scuff9) 62 Mr 181).

#### \$ 517

Eine Schettbung liegt tidit vor, tweitt jetnand zum Vorteil eines anderen etheit Vetmögenserioeib unterkuft ober auf ein augefallenes, noch must enbyültig erwochenes Necht verjächtet ober eine Ervhschaft ober ein Ver-mächtnis ausschlägt.

& I 439 1X 404; 901 2 290, 291; \$\$ 2 8, 9.

1. Unterlatien eines Berniögenwenwerteg jum Burteil eines anbern. Dieses fett boraus, bal ein vermügengerwerb noch nicht statigesumbem liet; er liegt nicht Bor, menn bie bereite gemachte (Sotoetbing einem anbern gugemenbet mar (916) 1906, 161B), fung lift, wenn femand eine rein tatfächliche Euwerlösgelegenheit nicht mahrnimmt und ein anberer fie infolge babon benutsen tann, folgt fdjon aug § 516, meil bamit nichts aug bem Rommigen pgemendet ist. Durch § 517 mich aber auch bie Klithburdbeutung befonderer Klechglagen, wie sie g. 388 bbie Michtaunahme ebing Dentraggantragg, bbie Nithtgerehmigung eineg Rechtgelichtsta. ble Unterlassiung ber Amsechtung wegen Willerightämget ober ble Aensammung einer Hirts bar itellen, bon bem klecht ber Stientlung auggefölloffen. Richt hie ritim gehören ble Gänte ind ine iter Betmögengsuwendbuttig. Seiftet ber Schuldner auf Beihung beg Skäubigerg einem Chittem, dem der Skaubiger ichenken will, io hat dieser nicht dies auf den Erwerd beg Gegenstandeg bersiditet, fondern policiem fondetunggrecht aufgeopfert, weghalb eg io angeleheu mith, als ob et ben Segenstand erworden und auf den Dritten übertragen hätte. Das traf auch auf ben früher häufig uorgetommenen fog. Günfsehnhunbertmartvertrag pu. Die auf Wenneidung einer Pfindung bereihnete Leneinwarung beg Amgestellten mit seinem Dienstherrn, daß ihm selbst nut 1500 Mart, seiner Shefrau aber 4500 Mart gestätt derben sellen, mar rechtlich nichtig weiter als Augbebingung eines Dienstading bon 6000 Skan, berbunden mit schenkmetter Bumenbung beg Leilbetragg bon 4500 Klart an bie Graw, Laher fonnten bie Slaubiger beg Skanneg bie Schentung nadi § 3 Rt 2, 4 Anf® aufechten und die Frau pur Abtretung ihrer zweierung gegen beit Zienstherrn ober pur iperauggabe beg barauf empfangenen Setragg swingen (anderg die Recht-fpredjuitg 916 69, 59; 81, 46; KW S.B. 1912 ©. 560, 686; 1915, 542, die die Anfechtbarich bef-neinte). Kicht unter § 517 gehört eg ferner, wenn jetnamb einen Anfpruch auf Übereignung einer beweglichen Sadje hat und mit einem Drittem, dem et scienken will, dereindart, daß sofort mit bef übergabe an ihn bag Eigentum burd) 38471/1601/1611/1611 ben ©ritten übergeht (bgl. 🎙 📽 🕏 🖑 06, 1618).

2. Receipht auf angefalkene, noch nicht enbemilitig erwordene Glechte. Sou die Korichfult neben den Gälleit der A 1 und 3 zur Weitung tommen, so muß darunter der Kenscht auf Alf-martschaften berstanden merben, namentlich auf ausschiedend bedingte Glechte. Ssenistete Ileste sind nicht gemeint. Der Erlah tünstiger Skietz- ober Tanktingsimsen tann sehr mohl Skrulung sein-

3. Disgleid) (tribidiaft und ramminititis traft Cafelleg erwonden merben (§§ 1942, 2176; laht fiel) der Erwerb boch durch einfeltige Ertlärung (Slugishlungung) mit rückelniender Skaft

wiederausheben (§§ 1953, 2180). Daher wird die Ausschlagung nicht als Schenkung behandelt (vgl. RG 54, 293). Dasselbe muß aber auch für den Pflichtteil angenommen werden. § 2317 ift dahin auszulegen, daß der Pflichtteilsanspruch zwar mit dem Erbfall entsteht, aber auflösend bedingt durch den Verzicht des Berechtigten. Daß das Gesetz diesen Standpunkt teilt, beweisen außer § 852 Abs 1 BBO namentlich die §§ 1643 Abs 2, 1822 Ar 2, wonach Bater und Bormund die doch nach §§ 1641, 1804 nicht in Bertretung des Kindes schenken können, mit Genehmigung des Bornundschaftsgerichts imstande find, für das Kind auf den Pflichtteil zu verzichten (a. M. 96 77, 238). Die aus der Gegenmeinung gezogene anstößige Folgerung, daß ein Pflichtteilsberechtigter die Erbschaftssteuer auch dann zu zahlen habe, wenn er den Pflichtteil nicht geltend machen will, und daß er für den unentgeltlichen Berzicht auf den Pflichtteill überdies auch noch Schenkungssteuer schulde, it schon durch das ErbschStG v. 10. 9. 19 beseitigt worden; vgl. jest Ges v. 20. 7. 22 § 2 Abs 1 Ar 1, § 22 Abs 1 Ar 12.

#### § 518

Bur Gültigkeit eines Bertrags, durch den eine Leistung schenkweise versprochen wird, ift die gerichtliche oder notarielle Beurkundung des Berfprechens erforderlich. Das gleiche gilt, wenn ein Schuldverfprechen oder ein Schuldanerkenntnis der in den §§ 780, 781 bezeichneten Art schenkweise erteilt wird, von dem Berfprechen oder der Anerkennungserklärung.

Der Mangel der Form wird durch die Bewirkung der versprochenen Leiftung

gebeilt.

© I 440, 441 II 465; M 2 291—205; B 2 9—21.

1. Das Geseth hat teine allgemeine Schentungsform aufgestellt, sondern bem Beurkunbungszwang nur biejenige Schenkung unterworfen, die barin besteht, daß ber Schenker dem Beschenkten eine Leistung verspricht. Darunter fallen aber auch die Schenkungen, benen eine sittliche ober Anftandspflicht zugrunde liegt, Re 125, 380. Die vollzogene Schenfung ift auch ohne Form gultig. hanbelt es fich um ein gemischtes Schenkungeversprechen, jo bedarf dieses nur insoweit der Form, als Schenkung vorliegt. So die übermiegende Meinung und MS 101, 99; 148, 240. Nimmt man aber an, daß das Ganze als Einheit geschenkt ist, bedarf das Ganze der Form. al Was zur Vollziehung gehört, bestimmt sich nach dem Schenkungsgegenstand. Bewegliche Sachen, insbesondere auch Inhaberpapiere (MG 77, 335), müssen übergeden werden, doch läßt sich die Übergade nach Vahzaber der §§ 929—931 erschen (Besistonstitut, NG VV 06, 1616; Abtretung des Heruckschaft und Vahzaber der Specialischen und Vahzaber der Specialischen Specia Konstitut damit berbunden ift, RG Gruch 62, 614). Die Schenfung von Wertpapieren aus einem Depot ift erst mit erkennbarer Aussonberung bestimmter Bapiere vollzogen (RG Recht 1918 Nr 1523). Durch die Berwaltung und Rubniegung, die dem Chemann nach gesetlichem Güterrecht auch an den von ihm der Frau geschenkten Sachen zusteht, wird die Vollziehung der Schenkung nicht gehindert (NG Warn 1915 Nr 142, vgl. aber 1920 Nr 105). Bei Grundstüden ist Auflassung notwendig, aber nach § 873 Abs 2 auch schon vor der Eintragung im Grundbuch genügend. Soll eine Forderung schenkweise erlassen werden, so genügt formloser Abschluß des Erlasvertrags (NG 53, 296; 76, 61; NG Seuffa 69 Nr 121), wogegen eine mit Aushebung des Erlasses verbundene ichentweise Biederherstellung ber Forberung ber Form bedarf (96 76, 61). genügt formlose Abtretung, um eine Forderung schenkweise einem Dritten zuzuwenden (NG 328 07 S. 733, 3295; Warn 09 Nr 33; NG Seuffal 69 Nr 121); sie kann in der Aushändigung ber Schuldurtunde an ben Schentnehmer zu finden sein (vgl. 86 328 04, 3373). Bur Abtretung einer Wechselforderung muß aber die Übergabe des Wechsels oder, bei Teilabtrefung, die Einräumung des Mitbesitzes hinzukommen (RG Warn 1921 Nr 123). Abtretung der Forderung auf das Guthaben ift bas Entscheidende bei Sparkaffenbuchern, ba bei ihnen wie bei allen Legitimationspapieren das Bapier der Forderung (§ 952), nicht umgelehrt die Forderung dem Papier folgt (vgl. § 808 A 3). Die Abtretung kann auch ohne Übergabe des Buches stattsinden, ist aber regelmäßig darin enthalten (**RG** 89, 402; IV 1910, 3292; 1916, 373; Gruch 50, 651). Zahlt der Schenker Gelb auf ein Sparkassenbuch ein, das auf den Ramen bes Schenknehmers ausgestellt ift ober ausgestellt wird, jo vollzieht er bie Schenfung, benn ba ein anderer Bille für die Spartaffe nicht erkennbar ist, entsteht die Forderung gegen sie in der Person des Schenknehmers (anders das Reichsgericht, das auf die innere Absicht des Einzahlenden abstellt und diese daraus erschließen will, aus wessen Mitteln das Gelb herrührt, vgl. RG 73, 220; RGSt 43, 17; Warn 1912 Nr 197; 1915 Ar 142; 1916 Ar 75; **RG** LZ 1914, 929). Das gleiche gilt, werm jemand bei einer Bank ein Depositenkonto auf den Namen eines Dritten anlegen läßt und Einzahlungen darauf macht (vgl. dazu RG JB 07, 733; Warn 08 Nr 204). Die bloke Anweisung an einen andern, dem Schentnehmer zu zahlen, bedeutet zweisellos noch keine Bollziehung der Schenkung. Trop § 788 aber,

wonach es schlechthin auf die Leistung des Angewiesenen ankommen soll, wird die Schenkung auch schon durch Annahme der Anweisung bewirkt, da hiermit dem Schenknehmer eine Forderung gegen den Angewiesenen zugewendet wird (vgl. § 784). Übrigens ist mitunter zu prüsen, ob der Schenker, der nur bon Anweisung sprach, nicht boch in Bahrheit eine Abtretung vorgenommen hat (NG JB 07, 733). b) Handlungen, die die Bollziehung nur sichern oder sie vor-bereiten sollen, machen die Form des Schenkungsversprechens nicht überflüssig. Ungenügend ist daher die bloße Gutschrift in den Geschäftsbüchern des Schenkers (NG Warn 1912 Nr 101) ober die Bestellung einer Dhoothel zur Sicherung des schentweise Versprochenen (RG 88, 366). Auf der andern Seite ist der Begriff der Vollziehung vereindar mit dem Vorbehalt jeberzeitigen Biberrufs (RC 18. 6. 07 III 6/07). Auch fann eine Schenkung ihrer Bollziehung ungeachtet bedingt oder befristet sein (96 Warn 1921 Nr 95). Bedingte Abtretungen zu Schenkungszwecken s. z. B. in Ro Warn 08 Nr 141; 09 Nr 33; DLG 16, 50. Die am häufigsten vorkommende Bedingung ist die der Schenkung von Todes wegen, daß der Beschenkte den Schenker überlebt. Auf dieses Geschäft (nicht auf ein Versprechen, dessen Erfüllung, ohne an die Bedingung des Überlebens geknüpft zu sein, auf den Todeskag des Schenters hinausgeschoben ift, NG 53, 296; NG 9. 11. 21 V 23/21) finden nach § 2301 die Borschriften über Verfügungen von Todes wegen Anwendung; doch gilt Schenkungsrecht, wenn der Schenker die Schenkung durch Leistung des zugewendeten Gegenstandes vollzieht. Stets muß im Einzelfall geprüft werden, ob trop der Bedingung oder Befriftung die Leiftung selber (die Abtretung, der Erlaß) sofort vorgenommen ift oder ob einstweilen nur versprochen wurde, unter ber bestimmten Bedingung ober an dem kunftigen Tage leisten zu wollen. Die Erklärung des Darlehnsgebers in NG JW 1910, 93813, nach seinem Tode solle seine Enkelin die Darlehnssumme bekommen, war ein formbedurftiges Schenkungsversprechen. Ebenso wurde in RG Warn 08 Ar 302, wo der Gläubiger dem Schulbschein nachträglich die Worte hinzugefügt hatte, "dieser Schein wird mit meinem Tode ungültig", nur ein Schenkungsversprechen angenommen, und zweisellos handelte es sich um nichts weiter in NG 5. 3. 15 II 250/14, wo das Schreiben des Gläubigers an den Schuldner bahin lautete, er berpflichte sich, falls eine bom Schuldner geplante Beirat bis zum Lyminer vagin iautere, et verpsingte sich, salls eine vom Schuldner geplante Hetat dis zum 1. Oktober des nächsten Jahres nicht zustambe kommen würde, nach diesem Termine auf die Forberung zu verzichten (vgl. ferner NG Necht 1916 Nr 926). Eine vollzogene Schenkung liegt auch dann nicht vor, wenn ein dem Tode naher Erblasser eine Person, der er Wertpapiere zuwenden will, formlos ermächtigt, sie nach seinem Tode abzuheben (NG JW 04, 337°; vgl. NG UR 1919, 692; DLG Dresden LZ 1919, 444), oder wenn er die Papiere einem Boten behändigt, der sie erst nach seinem Tode sener Person übergibt (NG 83, 223). Auch der Auftrag an einen Teubänder, die Sache nach dem Tode des Aluftraganderst einem Aritten herouseunehen ankölt nach händer, die Sache nach dem Tode des Auftraggebers einem Dritten herauszugeben, enthält noch keine vollzogene Schenkung (NG 106, 1; NG JV 1917, 924<sup>1</sup>). Geht die Abmachung nicht dahin, daß mit dem Tode ein unmittelbares Recht auf Herausgabe für den Dritten begründet werden soll (vgl. § 516 A 9), so hat dieser nichts erlangt. Das Ausstattungsversprechen unterliegt der Form bes § 518 nicht (RG 111, 286).

2. Gerichtliche oder notarielle Beurkundung (vgl. §§ 167 ff. FGG, Art 141 GG). Die Borfchrift gilt auch für Schenkungsversprechen von Kaufleuten, obwohl fie nach §§ 343, 344 509 Handelsgeschäfte sein können (vgl. § 350 HBB, RC Holbheim 04, 128). Nur das Versprechen des Schenkers ift an die Form gebunden; die Annahmeerklärung des Beschenkten kann formlos, auch stillschweigend erfolgen und wird unter den Unständen des § 516 Abs 2 singiert. Wie sich serner auß Sah 2 des Abs 1 ergibt, unterliegt dem Formzwang auch nur das Leistungsversprechen schlechthin. Die Tatsache, daß es schenkweise erfolgt, braucht nicht urkundlich gemacht, kann vielmehr verschleiert werden (NG 98, 124; 101, 101; s. auch § 516 Av und aus früherem Recht RG 15, 293; 22, 191). Die Beurkundung muß aber auch wirklich das Versprechen, nicht eine bloße Vollmacht zum Inhalt haben (**KG** JW 1920, 4901: Auflassungsvollmacht mit Ermächtigung, an sich selbst aufzulassen). Neben der Schenkungsform sinden die sonstigen Formvorssichtriten Anwendung. So nach §§ 311, 313, 2371, 2385 dei Schenkung eines ganzen Verschung von der Verschung eines Ganzen Verschung von der Verschung v mögens, eines Grundstücks (RC 82, 152), einer Erbschaft; vgl. ferner § 312 Abf 2, Embh& § 15

Abs 3, 4.

8. Da das Gesetz durch den Formzwang übereilte Schentungsversprechen verhüten will, faßt es auch ein abstrattes Beriprechen, das ichentweise erteilt ift, nicht als Bollziehung der Schenkung auf. Auch ein solches Versprechen muß vielmehr gerichtlich ober notariell beurkundet werden, wobei dem Wesen der Sache entsprechend die causa donandi in der Urkunde nicht erwähnt wird (RG 98, 128). Unterbleibt die Beurkundung, so ist es ebenso nichtig wie ein Bersprechen, das den Schuldgrund der Schenkung in sich aufgenommen hat; es tritt nicht bloß Entkräftbarkeit durch eine Berscherungseinrede (§ 821) ein. Die Regelung ist mithin dieselbe wie in den Fällen der §§ 656 Abs 2, 762 Abs 2 (Ehemäklerlohn, Spiel und Wette): Berücksichung durch den Richter, auch wenn der Mangel nur durch den Vortrag des Beschenkten kunden wird, sein eine kland wenn der Mangel nur durch den Vortrag des Beschenkten kundbar wird; kein einseitiger und formloser Verzicht bes Schenkers auf die Einwendung. Statt von abstraktem Versprechen spricht das Gesetz nur von dem Schuldversprechen des § 780 und dem Schuldanerkenntnis bes § 781 (mit letterem ift der Fall gemeint, wenn das Anerkenntnis ohne

Ä ffi? i "nb\*m ®™erftänbniS barüber erteilt ift, bafe bie aneriannte ©cf.ulb nicht beftebt \IZ fc V & Ä K It' er' ' lift aB' Ü0efT n unb «etfbrUen (bafÅ myll: 289'- tn 1918 ^ 166) bei 0^ »erben. \$te öeiluna nach 9lM 2 bat © o W 1"1 ^ J 5A, jeren.t,n'ner etf' bann itatt- »™n ber S8cfd)enite nichts mein pforbern bet Ä K i & 00\* ^ (bqt s 3(i4 ieV n bei cn ®anb befinbet' lam ©ctienier bie lÄ b u ra entgcgen^allten. 2Rtt bem ¿nboffament hört biefe Süiöglidjieit auf i i n S f i X Si )en| un0 \*P  $^{\text{IM}}$  "me^ Bon3 °0^- - S M but\$ © n | III b u n g S fo S ioUeg (f6 o Ä Ä \$ ett\ m ,in ® atle^en (§ S \*f 2) ober burd) | Ilmioanblung in ein 4 fieihm «9 hla \* " b bet | Ilngülttgieit nichts geänbert (SR « © e u p 69 Sir 121)9 6eb, gfete% tto V ug8 % J T S § on bg e id] e n i o ülti « m J » J , bf \*\*»Ita\* w « « « \*# U ein @elbilöerftanbltc^ ift eine boüjogene ©chentung als nidit (SR« SBarn 1913 V 94<ii°rm^ eä f jeÄfrmfläbetflJreiiien borauSgegangen fein ober « e ilu n T b r t fermiSS» \* St9)V ® er ^ 2 orbtlet aber, hierüber £|inau8gei|enb, eine Kidjtigieit beS © \*enlunaSerlore \*eS burd) bie Seiftung felbft eme aültw ?-elm bie SeiftunS in UnienntniS ¡¡er ble, cond- mdebiti auSgefdfloffen, toeil Kr 142). Stabern bie I I r t d e f f i • e2tp\*£t .12\*^ "»Wetaeitb SK« SSarn 1915 fo gültig, toie eS erteilt hmr alfo mit benfelben « w " SeiftunS m <\*1 ab, i° » trb biefeS auch befttmmungen (SäuSfcMiefiunn beS cbom«iiiii,vrCn ^ehtngungen, Sluflagen ober fonftigen Sieben« Seiftung nötigen nidit banp, wer öingabe änftricm, le SSJorte «Seawirfung ber bestprocijenen an berfagen. Sie @d)enlung ift auch bann bolkocicL inU0§ öm 364° bie ^'^n b e SSirtung lefrhnm t ^oet^ ält' mit M im m u ng bcs a ng e b IS ^«^«dbenbc, ber fidj irrtümlich i Ä betre Betoitlt' wogegen ein Sritter b e \*i™ a fedu"0 ljerbetfüljrt. Stets ittufj ble Seiftung fte Lim « eineg feijlgeijenhert borläufig boUftredbaren Urtetlä mih-h10 ? nbere ala bie oermeintlich beä®erff)te(i|enben leiftet, Ot ,em' ® e,tteibung auf ©runb 0e" ü8en- SSeilmeife ¿füUung «erfbrechen infotoeit gTi g a lü e S t Ä burd) bie: Ungültigst beS nid,t « füUten nidit be in S «e m?es®?lti0!eit bcä erfüllten S

fo bleibt eä untoirffam. Umgclebrt tr tt & Mi,, $^{\text{TM}}$  if er| bBen Segen anbere gormborfdui ten 3 & | 2 C  $\ddot{A}$  , , £  $\dot{B}$   $\ddot{A}$ 

jJibibenbenf'ieine onne Skantel, Swantel onne SinS dieinri i t t Ä , 'Ä , 7 335 8 tu 'A O" e pung

in q i boo ^ob beg ®rbiofierS Knaul tbirlte Oburrfi ba bleie' auch »enn ber Sluftrag 10.11.23 VII 44723). buxa> bte febe« \*u erfolgen hat (SR« 83, 23; SR«

§ 519

fo«ci>en^3u 3 m e i^ idscntweife ertdIten 23er-pfliciitungen auf^erftanbe ift bas 23erfBre\*/«UC^iC^"«UnS ^ inct 23ertnäfetger lin i^ a l H b « '% \* f c S & Ä a\ Ctfu"cn' \* \* \* \* \* % i«\*n ftanbes-Unterfialtspflichten gefä(,rbet S irtf ^ & \*\*\*" tmft ® cf ^ C9 »t>Hegcnbcn

bec allgemeinen W q cfH iS fö^art 170 d iäro iS ffiraft^h 106" 5 ) 0IQttelä, bie entgegen

\*w"#sM,,am (b™,i™-ÄSÄSÜSTÄSSS föäj®

hen noch unerfüllten Sinfbruck (§ 519) unb. unter fchwereren Sborausichbungen, ein Sinfbruch auf Verausgabe nach Bollsiehung ber Schenlung (§§ 528, 529). Reiben dieditsbehelfen ift gementfam, baß es nießt barauf antommt, ob ber Schenter ichon gur Beit ber Schenlung bedürftig war ober ob et es erst spätet geworben ist. Auch ber fall, wenn mehrere Schenkungen besielben Schenkers sufammentteffen, ift in § 519 21bf 2 und in § 528 21bf 2 übereinftimmend geregelt. Ebenfo gift für beibe Stadisbekalfe, baß sie ben Sekenter gegen seinen eigenen Seickkinn sekuken follen

und baß er beskalb nießt im boraus auf fie betreckten fann.

3. Die Gingebe beb Mothebarfs richtet fid) gegen ben Anfatud) auf Erfüllung eines Schenlungeuettoted)ens ober eines schentiocije erteilien abstratten Bensprechene: Gie ist im HOSEB, nießterst bei ber Boltfredung, borjubringen und zu berhandeln, wirkt aber nur soweif alb! gegenständlich und gestlich genommen, die Redkirtstratet has Schauten i Mileter Spermogen Spertobled) terwing nur nach Skabgabe beb § 767 8SBD ftatt. gwetfeldat ille inwieseth die Siniede auch Burgen, Schuldübetnehmetn oder Schuldmittudernehmeth juguise ismmt. Da det Skaudiger gegen die BonnügenSunzulängließieit des Schenieß durch den Beitritt jener henfonen aerade geschutt toerden soll, toerden sie sich dierauf nicht berusen sonnen (bgl. aud) § 768 Abf 1 Sag 2, § 193 AD). Daggegen fteth es, wenn auch nießt bem Burgen fo boch heh Piadi: und Skiffckuldnern frei, die eigene Kedurftigfeit geltend pu macken, denn auch is Natischaus der Schendung. — Somansgefest ift entweder Sefaktbung (nicht: Besenktädligung: nahelbegende Skyforgnis einer folden genügt) des eigenem standes maßigen (nicht: notdurftigen) Unterhaltes (§ 1610) oder Sefaktbung der Josen standes maßigen (nicht: notdurftigen) Unterhaltes (§ 1610) oder Sefaktbung der Josen standes maßigen (nicht: notdurftigen) Unterhaltes (§ 1610) oder Sefaktbung der Josen standes maßigen inde Unterhaltspflichten kommen in Betracht: die der Ebegatten, §§ 1360 st. (§§ 1348, 1351), auch det geschieden (§§ 1601 st.), der Begatten, §§ 1360 st. (§§ 1348, 1351), auch det geschieden (§§ 1601 st.), der Betrachten (§§ 1601 st.), der Betrachten (§§ 1700, 1703), des Baterts des uneßelichen Stindes (§§ 1708st.; del auch §§ 1739, 1766). Bei der strage, ab Sefaktbung dotliegt, sind die sonstigen Skaptlichtungen des Sedenkers haft nicht sollten der standen der Sedenkers haft nicht sollten der standen der Sedenkers haft nicht sollten der standen der Sedenkers haft (§§ 1329) abs 3). Sutgebiend ist die Entstellung des Intisab du ber Intisate der Lingeren der Sedenkers der Betragen der Sedenkers der Betragen der Sedenkers der Lingeren der Sedenkers der Betragen der Sedenkers der Betragen der Sedenkers der Sedenkers der Betragen der Sedenkers der Sedenkers der Betragen der Sedenkers der Betragen der Sedenkers der Sedenkers der Betragen der Sedenkers der giadi, und Skitschuldnern frei, die eigene Redurftigseit geltend du machen, benn auch fie haften

Belontien gegenüber ble Seltenbmadjung ber Emrebe ablicktlich untertallen, um ben erfen zu sehmälern, so tann bleser oerlangen, bas basjenige, was mit Slüdlicht auf ihn bem sweiten hätle abgejegen werben muffen, als noch vorhanden gerechnet wird. Akelbrere gletchselfible

Schentungen find gleichmäßig ju fünsen. 5. Itbet § 519 finaus Wird ein WeigemmgBrecht auch aus dem Wrunde der Gelbentwertung anjwerkennen fellt. Leufswickt jemand schortweise die Seistung eines Gegenstandes, den er noch nicht in seinem Betmögen hat, und schnellt, ehe er ihn verschäffen konnte, der Seit des Segen-flaubes insolge eines aut zeit des Scessersterdiens nicht voraussehbaren Skartsturses übermabig in die Böhe, so entspritht es der Bibigteit und § 242, die Selstungspslicht zu streichen oder ber absufeßen.

### \$ 520

Betsprickt ber Schenket eine in twederkulpensden Seistungen bestehende Unterflükung, ib erließt die Laubindlichkeit mit seinem Sobe, fofern nicht aus bem Aberspieaßen sief ein anderes ergibt.

(S tr 447 tt 407: 90 2 298, 299; B 2 30.

Bas fissentweise existraction einer in Wiederlehnenden Seistungen ju entrichtendes Unterflußung (Skonten, Lebensunterkalt, nießt aber Seilsaklungen eines gefchenten Kabitall) erlingt niangels gegenteiliger albrebe mit dem Sobe des Erbenters, gekt also auf detten Fibel niagt über. Zritt iemand als Aritfajuldner neben den Sobender, in wind im Aweilet der Kob bes Erfloerfletdenden maßgedend fein. Stuck der Alnfbrud des Szeingeutten ift nach dem Sinkle bes Ertloerfletdenden maßgedend fein. Stuck der Alnfbrud des Szeingeutten ift nach dem Sinkle bes Szeingeutten internationality in Stuck in Stuck dem Sinkle bes Szeingeutten internationality in Szeingeutten internationality in Szeingeutten internatio §§ 1615, 1713. Bereits fällig geworbene Uuffintidie (Küüdlitänbe) werben buten ben Tob bes einen ober bes anbein Selles nicht berüßt. Selbspochländlich erlificht die Staupflichtung bes Selbenlers mit bem Tobe bes Bejokentten.

nicht gesetzt zu werden braucht ober wenn der Schenker insolge des Verzugs an der Vollziehung der Auslage kein Interesse hat. §§ 320—322 sind nicht anwendbar.

- 3. Anders als nach § 327 sollen nicht die Regeln über den vertragsmäßigen Rücktritt (§§ 346 bis 356), sondern die milderen Vorschriften des Vereicherungsanspruchs zur Anwendung kommen. Derauszugeben ist das "Geschent", d. h. je nach Lage des Falles der geschenkte Gegenstand oder dessen Wert. Zu den Säßen des § 818 treten aber diesenigen des § 819 hinzu, denn von dem Augenblick an, wo der Beschenkte die Auslage zu vollziehen hatte, war er sich der Rechtlosigkeit seines Haben bewußt. Anderseits ist nicht die ganze Vereicherung des Beschenkten herauszugeden, sondern nur so viel, als zur Vollziehung der Auslage hätte verwendet werden müssen. Was darüber hinausgeht, soll der Beschenkten behalten. Erfordert die Auslage überhaupt keinen Vermögensauswand, so greist die Rücksorderung nicht Plat. Reben dem Anspruch auf Schadensersat wegen Nichtersüllung (s. A.1) kann sie nicht geltend gemacht werden. Für gemischte Schenkung UK HRR 1930 Ar 1604.
- 4. Nur der Schenker und sein Erbe sind zur Rücksorberung besugt. Ihr Necht entfällt aber, wenn nach § 330 ein Dritter die Bollziehung der Auslage verlangen dars. Borausgeset wird hierbei, daß die Vertragsparteien das Recht des Dritten nicht wirksam aufgehoben haben (vgl. § 525 A 2) und daß es nicht anderweit, insbesondere durch Unmöglichwerden der Auslage, untergegangen ist. Ob alsdann der Dritte von seinem Recht Gebrauch macht oder nicht, ist gleichgültig. Bei dem Bestreben des Gesetzes, die Durchführung der Auslage möglichst sicherzustellen, muß unter dem "Dritten" auch die zuständige Behörde verstanden werden, die nach dem Tode des Schenkers im öffentlichen Interesse einschreiten kann.
- 5. Für den väuerlichen Gutsübernahmevertrag, der nicht selten Schenkung unter Auflage ist, erscheint eine Rücknahme des Grundstläcks durch den Auszügler megen Säumnis des Hofannehmers mit dem Leidgeding unangebracht. Das BrAG (Art 15 § 7) bestimmt daher, daß der Anspruch nach § 527 ausgeschlossen sein soll.

#### § 528

Soweit der Schenker nach der Vollziehung der Schenkung außerstande ist, seinen standesmäßigen Unterhalt zu bestreiten und die ihm seinen Verwandten, seinem Schegatten oder seinem früheren Schegatten gegenüber gesehlich obliegende Unterhaltspflicht zu erfüllen, kann er von dem Beschenkten die Herausgabe des Geschenkes nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtsertigten Bereicherung fordern. Der Beschenkte kann die Herausgabe durch Jahlung des für den Unterhalt erforderlichen Betrags abwenden. Auf die Verpslichtung des Beschenkten sinden die Vorschriften des § 760 sowie die sür die Unterhaltspflicht der Verwandten geltende Vorschrift des § 1613 und im Falle des Todes des Schenkers auch die Vorschriften des § 1615 entsprechende Anwendung.

Unter mehreren Beschenkten haftet der früher Beschenkte nur insoweit, als der später Beschenkte nicht verpflichtet ist.

B 2 22-25; AB 66, 67.

1. Über die Rechtswohltat des Notbedarss im allgemeinen vgl. § 519 A1. Der Rücksorderungsanspruch, den § 528 gewährt, sindet nach Bollziehung der Schenkung statt, mag ein Schenkungsversprechen vorausgegangen sein oder nicht; DLG München HR 1938 Rr 1327. Borausgest wird, das der Schenker außerstande ist, seinen standesmäßigen Unterhalt (§ 1610 Abs 1) zu bestreiten und zugleich seine gesehlichen Unterhaltspflichten gegen Berwandte, Schegatten und rübere Seuffl 61 Kr 102). Nur die gesehlichen, nicht die außschließlich auf Bertrag beruhenden Unterhaltspslichen sinden Beachtung; nur die Unterhaltspslichen gegenüber Berwandten und Gatten, dann verwirklicht, wenn die Mittel des Schenkers nur zu einem von veiden, entweder zur eigenen Daß das Unverwögen gerade durch die Schenkers nur zu einem von beiden, entweder zur eigenen Daß das Unverwögen gerade durch die Schenkung der Berwandten und Gatten hinreichen. es genügt sogar, wenn es schon vor Bollziehung der Schenkung eingetreten ist. Enthält es gegen § 1708 außer Betracht bleibt, so liegt eine allgemeine Kerschung der Braussehungen sur Brückspslicht nach bie Kücksorden barin, daß das Unverwögen scholes sie Unterhaltspslicht nach die Kücksorden Berpflichtungen gegeben sein muß und daß es auf ein wirkliches Unverwögen, nicht nur

### \$ 529

Der Anspruch auf Berausgabe bes Geschenkes ift ausgeschloffen, wenn der Schenker feine Bedürftigkeit vorfählich oder durch grobe Fahrläffigkeit herbeigeführt hat oder wenn jur Zeit des Cintritts feiner Bedürftigkeit feit der Leistung des geschenkten Gegenstandes zehn Jahre verftrichen find.

Das gleiche gilt, soweit der Beschenkte bei Berücksichtigung seiner sonstigen Berpflichtungen außerstande ift, das Geschenk herauszugeben, ohne daß fein standesmäßiger Unterhalt oder die Erfüllung der ihm fraft Gesetzes obliegenden

Unterhaltspflichten gefährdet wird.

B 2 22-25; AB 66, 67.

1. Der § 529 gibt ge gen bie Rudforderungsflage brei Berteidigungsbehelfe, bie nach den Worten "ber Anspruch . . . ist ausgeschlossen" Einwendungen im engeren Sinne zu sein scheinen, so daß sie der Richter auch dann berücksichtigen müßte, wenn der Beklagte sich nicht darauf beruft. Dies trifft nun aber bei bem dritten Behelf, bem Ginwand der eigenen Bedürftigkeit, sicherlich nicht zu, benn insweit soll die Berteidigung offenbar ebenso geregelt werden wie im Falle des § 519. Da mithin der Wortlaut des Gesehes nicht schlechthin aufrechterhalten werden kann, für eine verschiedene Behandlung des Einwandes nach Abs 2 und der beiden Einwände nach Abs 1 aber kein Grund vorliegt, im Gegenteil auch für die Einwände des Abs 1 die Behandlung als Einrede sachlich angemessener ift, muß angenommen werden, daß es sich durchweg um Einreden

2. Die brei Ginreben bes Beschenkten sind: a) bie Ginrebe bes Berichulbens, wenn ber Schenker seine Bedürstigkeit durch Borsat oder grobe Fahrlässigkeit, 3. B. Berschwendung, Spiel, Börsenspe kulationen, herbeigeführt hat; b) die Einrede des Fristablans, wenn 10 Jahre ver-strichen sind von der Vollziehung der Schenkung (wozu ein abstraktes Bersprechen nicht genügt) bis zum Eintritt der Bedürftigke it (nicht: bis zur Geltendmachung bes Rüdforderungsanfpruchs; der Schenfer fann bartun, bag er ichon früher bedürftig wurde); c) bie Ginrede ber eigenen Bedürftigteit des Beschentten, wenn bei ihm die Boraussetzungen bes § 519 vorliegen. Diese britte Einrebe steht bem Beschenkten auch gegenüber einer von ihm übernommenen Renten-verpflichtung zu (§ 528 A 3). RG 12. 12. 35 IV 194/35.

## § 530

Eine Schenkung kann widerrufen werden, wenn fich der Beschenkte durch eine schwere Berfehlung gegen ben Schenker ober einen naben Angehörigen des Schenkers groben Undankes ichuldig macht.

Dem Erben des Schenkers steht das Recht des Widerrufs nur ju, menn ber Beschentte vorfätzlich und widerrechtlich ben Schenker getotet ober am Widerrufe gehindert hat.

€ I 449, 450 II 475; M 2 302, 303; B 2 35—38.

1. Die §§ 530-534 handeln bon bem Biberruf ber Schentung wegen groben Unbants bes Beichentten. Der Widerruf ist ein einseitiges empsangsbedürftiges, an eine Form nicht gebundenes Rechtsgeschäft. § 530 regelt die Voraussehungen, § 531 die Vollziehung und die Wirkungen des Widerruss, während die §§ 532, 533 den Verlust des Widerrussechts betressen. Dazu kommt § 534, der den Widerruf wegen Undanks wie die Rudforderung wegen Notbedarfs bei Pflicht- und Anftandsichenkungen ausschließt. — Die Widerrusbarkeit der Schenkung wegen Undanis ift zwingendes Recht (vgl. auch § 533) und wird baher burch die Landesgesetze über den Altenteilsvertrag, die auf Grund des Art 96 EG ergangen sind, nicht berührt (RG 54, 110). -Durch Gefet über erbrechtliche Beschräntungen wegen gemeinschaftwiorigen Berhaltens b. 5. 11.37 (RGBI I, 1161) § 1 Abs 3 wird ferner bestimmt: "Schenkungen beutscher Staatsangehöriger an die in Abs 1 u. 2 genannten Personen sind verboten. Wer dem Verbot zuwider eine Schenkung vornimmt oder verspricht, wird mit Gefängnis bis zu 2 Jahren und mit Geschstrase oder mit einer bieser Strasen bestraft. Dem schuldlos geschiedenen Spegatten gewährt § 1584 ein selbständiges Widerrussrecht, das groben Undank nicht voraussetzt und sich auf Pflicht- und Antandsschenkungen wisertustedt, das groben undahr nicht vortussest und sau unter Epegatten vor wie nach der Scheidung Plat (vgl. NG Warn 1920 Nr 169; NG Gruch 66, 473). — Über Widerrus der Schenkung nach Ausstöllung des Verlöbnisses s. § 1301. § 2287 (Rücksorderung durch den Vertragserben). Aus einem andern Erunde als Undahr kann die Schenkung nicht widerrusen werden.

2. Jebe Schentung unterliegt bem Widerruf, mag fie vollzogene Schentung oder Schentungsversprechen sein, auch das Schenkungsversprechen bedarf bes Widerrufe, auch die belohnende Schentung, soweit fie nicht unter § 534 fällt. Wegen ber gemischten Schentung vgl. § 516 A 7,

### § 534

Schenkungen, durch die einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rudsicht entsprochen wird, unterliegen nicht der Rudsorderung und dem Widerruse.

© II 476; № 2 35—37; №9 67.

1. Ruwendungen, die einer sittlichen oder Anftandspflicht entsprechen, sind im Rechtssinn Schenkungen und unterliegen daher auch den Formvorschriften des § 518. Sondervorschriften auch §§ 1446 Abs 2, 1641, 1804, 2113 Abs 2, 2205, 2207, 2330; RG 125, 380. Sie werden durch § 534 gegen den Widerruf wegen Undanks (§ 530) sowie gegen die Rücksorderung wegen Notbedarfs (§ 528) — nicht, wenn es sich um ein Schenkungsversprechen handelt, auch gegen die Einrebe des Notbedarfs (§ 519) — geschutt. Außerdem werben fie noch in andern Beziehungen vom Gesetz ausgezeichnet. So namentlich dadurch, daß sie den gesetzlichen Vertretern geschäftst unfähiger oder beschränkt geschäftsfähiger Personen erlaubt sind (§§ 1641, 1804); daß auch der Vorerbe und der Testamentsvollstrecker sie vornehmen dürsen (§ 2113 Abs 2, §§ 2205, 2207); daß im Kalle der Gittergemeinschaft der Ehemann nicht an die Einwilligung der Frau gebunden ist (§§ 1446, 1519, 1549) und daß der Pflichtteilsberechtigte nicht um ihretwillen eine Erganzung bes Pflichtteils verlangen fann (§ 2330). Dazu tommt die Unanfechtbarkeit gebrauchlicher Gelegenheitsgeschenke (A 2). Nach Scheidung der Ehe können aber auch Pflicht- und Anstandsschenkungen von dem nicht schuldigen Gatten widerrufen werden (vgl. § 1584 A 3). — Eine besondere Begunstigung der belohnenden (remuneratorifchen) Schentung ift bem Gefete fremb. Die Absicht bes Schenkers, bem Beschenkten für eine Diensterweisung erkenntlich zu sein, hat nur insoweit Bedeutung, als Sitte und Anstand bies gebieten; im übrigen finden bie allgemeinen Schentungsregeln Anwendung. Trinkgelber sind Schentungen im Sinne von § 534. Die Berschaffung von Gelegenheit, solche einzunehmen, ift dagegen Entgelt von seiten bes Wirts an den Kellner; Dertmann aad. S. 44. Verlangt die Sitte eine mäßige Belohnung, geht aber die Gabe über bas Maß hinaus, so ist ein und dieselbe Schenkung, je nachdem sie Pflicht- ober gewöhnliche Schenkung ist, verschieden zu behandeln; RG 26. 1. 31 IV 115/30; RG 94, 157, 322. Über die Abgrenzung der belohnenden Schenfung vom nachträglichen Entgelt vgl. § 516 215. - Sind Die Boraussetungen bes § 534 gegeben, fo muffen fie bom Gericht von Umts wegen berudsichtigt werben, auch wenn sich die Bartei, der sie gum Borteil gereichen, nicht darauf beruft

(RG 323 1916, 1196).

2. Unter fittlicher Bflicht ist nicht die Betätigung ber allgemeinen Rächstenliebe zu verstehen, vielmehr wird eine besondere, aus den konkreten Umftanden des Einzelfalls erwachsene, in den Geboten der Sittlichkeit wurzelnde Verpflichtung verlangt (RG 70 S. 19, 386; RG 29. 1. 23 IV 170/22). B. B. bie Unterstützung notleibenber Geschwister ober sonstiger nach bem Gesetz nicht unterhaltsberechtigter Bermanbten (vgl. § 814 A 3); die Schenkung an eine bem Schenker nicht unterhaltsberechtigter Verwandten (ogl. § 814 21.5); die Schenfung in eine dem Schenkerburch jahrelangen bertrauten Berkehr nahestehende Frauensperson zum Zweck der Wiederherstellung ihrer Gesundheit oder zur Sicherung ihres Unterhalts (MFinhof 1, 35; **NG** 29. 1. 23 IV 170/22). Die Betätigung ist eine rechtshindernde Tatsache und läßt ein Widerrussrecht gar nicht zur Entstehung kommen; **NG** 4. 11. 15 IV 150/15. Während hierüber die Überzeugung des ganzen Volkes entschet, kommt es dei der Anstandspflicht auf die Anschaungen eines bestimmten Gesellschaftskreises an. Und zwar sind es nicht die Bekannten und Verwandten des Schenkers, die den Maßstab liefern (**NG** Seuffl) 71 Nr 205) sondern seine Standesgenossen im allgemeinen. Die Schenkung ents SeuffA 71 Nr 205), sondern seine Standesgenossen im allgemeinen. Die Schentung entspricht einer Anstandspslicht, wenn ihr Unterbleiben gegen die Empsindung der sozial Gleichgestellten verstoßen würde, so daß der Handelnde bei diesen eine Einduße in der Achtung und Anersennung ersähre (NG 73, 49; 98, 326; Warn 1910 Nr 379). Zu den Anstandspslichten gehören die Gaden, die in § 32 Nr 1 No, § 3 Nr 3 Answersendige Gelegenheitsgeschenkeit genannt werden, z. B. Gaden zu Weihnachten, Reujahr, Ostern, zum Gedurtstag, zur Hochzeit, bei Gelegenheit von Reisen, Besuchen usw. Doch tommt es niemals allein auf die Gelegenheit an, die die Schenkung veranlaßt, vielmehr fpielen daneben die perfonlichen Beziehungen zwischen Schenker und Beschenktem sowie die gesellichaftlichen und wirtschaftlichen Berhaltnife ber Beteiligten eine Rolle (NG 328 1916, 1196). Weihnachts- ober Neujahrsgelber für Ungeftellte find häufig im Dienstvertrag ausbrudlich ober ftillschweigend vereinbart und ftellen bann Lohnzuschläge dar. Unftandsgeschent ift die Spende zu einer öffentlichen Sammlung, desgleichen das Trinfgeld, bas der Gaft dem Rellner gibt (während der Wirt badurch, bag er dem Rellner die allgemeine Gelegenheit bietet, Trinigelber einzunehmen, ihm ein Entgelt gewährt). - Handelt es fich um große Summen, so erachtet die Rechtsprechung ben Tatbestand bes § 534 nicht leicht für gegeben. So psiegt das Reichsgericht namentlich zu verneinen, daß Schenkungen des Arbeitgebers zugunsten seiner Arbeiter, die mit ihm durch keine Bezichungen persönlicher Art verbunden sind, durch Sitte oder Anstand geboten seien; vgl. **NG** 70, 15; 75, 132; 78, 412 (Aruppsche Arbeiterstiftung); Warn 1913 Ar 409 (ebenso). Nur in dem Falle **NG** 73, 46, wo die seit langem bestehende

Unicantoiis in beng auf bie jübifdje Beteiligung pur Saft fällt, in weldjem Falle bie Nechtslage naci §§ 539, 543 pu bewrteilen tuäre. Sawei ist babott auspopessen, bas eg im Simblid auf ble Beute heutschende Bollsaniciauung an siet Sache des Bermietens ist, auf das Bonsandensein jüdischer Sausgenossen Binzuweisen, und das, wenn es demgegenübet det Dieter seinerseits an der nötigen Ertundigung seisen läst, die darin liegende Fabriassigtet melst nießt als eine grobe pu dejetebnen sein wird. Die Beditschesse aug dem Dieterscht seine Bollsgenossen alg Stieter auch bann pu, roenn ber Vermieter erst nachträgsist Ciuden alg Spauggenossett aufnimmt. Byl. bayn SS kiölm S3 1938, 907 mit Sinnt Friedrich gegen DSS kiölm SASSR 1938, 171 mit Sinnt Bijefersauwer; serner Friedrich SVBSR 1938, 129. gut SBabruttg einer editen Bausgemeinstdjast im nationalsojjallssischen Simm, die naturgemäß mit Angebötigen ber jüldifeßen Bladie nießt befteßen fann, wird auch bem beutfaßen Vermieter einem jüldifeßen Alteter gegenüber ein Rünbigungsnacht auf Bladiegründen ppfprieusten feln, wie bleg teils in Inwenbung bes skieterfeldukgefelsel (§§ 2,4) teils in grumbfälslichet Ablehnung seben skieterschulbes für Gubett bereits mehrfach ausgesprodjen Worben ist (bgl. 388 1938, 297584, 304523, 317238, 324223, 324323). Bonn Standpunft bes allgemeinen skieterrechts wird hier, soweit nach den Umständen die ordentliage (befrificte) Mindrigung pur Erreidjung beg gwedleg nießt als ausreidjend erfdjeint, auf ben Sebanten der friftlosen Siundigung aug wichtigem Sumbe (§ 553 II 1) prutitzgetten fein. Byl. auch Albami, Sas Kündigungswaßt wegen eines jüdischen Skieters 588 1938, 3217. \*)

Sem nationalsojjallistischen Senteinschaftsgedamten entspricht der putischen den Spiken der derbänden der Lausbesißer und der Allicter (Rentralberdand Seutscher Saus- und

sem nationatiogramminger Semiemingarisgevannen entipness det persisent sen springer ben springer ben springer ben springer ben springer saus und ber Allieter (Alentralberband Leutscher Saus und Seutscherene) unter Hückerung des Beichsjuftisminsteriums bereindare "Deutsche Kimbaltsmitchertrag" (SSRB) dem Sabre 1934 (Bet. des Ber d. Saus des Beichsjuftischen Saus des Beichsscherenes der Saus des Beichscherenes der Saus des Beichscherenes der Saus des Beichscherenes der Saus der empfoßlen, große Betbreitung gefuttben bat, mit ber pmeckntemben Berbreitung des Gemein-finnas, insbefondere des Sedaukuns der Lausgemeinschaft, immer weitere Berbreitung finden toitb, und aud) abgeseßen Bierbott für die Geststellung gesesslicher und vertraglicher Bechte und Bssichten auf diesem Gebiete ein wertwolles Wittel der Auslegung im Sinne der Genzein feßaftbilbet. § 7 abf 1 Saß IS @ Gutt fagt ausbrüdlich: Bermietet und Sutieter berfpreechen, im Haus sowohl untereinamber wie mit ben übrigen Witetern im Sintre einer berthauen Sbollen hausgemeinschaft jufammett ju leben und zu biesem zwert jebe gegenseitige kückschrachtne 311 übett. Wiese Generallausel kann auch ausjenhalb ber Sinwendbarteit des Sæsirs als Snunddage für die Beurteilung der Beckte und Sisticipien aus bem SRienberkältnis bienen. Die Berkände waren u. a. aud) barüber einig, bak Anderungen und Ergäningen bes Scars burds ble Siliciparteien fid) in ben burd) ble Grundfäße wüßter Bolfsgemeinschaft geogenen Steniett Balten mitisen, und beisigneten im Aufammensang bamit gemiffe Beitragsbestimmungen älterer, im einfeitigen Enteresse ber Bermieter berfaßter Formulaire als unermunfest und bon ihnen gemisbilligt. Siefe "gemisbilligten Slaufeln" sind, ba iste SREbilligung ein Ausbrud bes gefunden Boll Sempfindens ist, namentlich bon Bedeutung für bie Beantwortung ber Frage, ob Bentragsbeftimmungen im Sinne bes § 138 gegen bie guten Sittlen berftoßen. Igittweise auf ben SiGAUts und die erwäßnten litzunseln f. in den Ammertungett pu einzelnen BonfcBriften biefes Sittels.

Aus bem Schrifttum jurm Ginheitsmietbertnag: Dolle, Der beutsche Sinheltsmiet bertrag 1936; Sashmi ebenfo 1937; Se Bitie ebenfo 1935; Brandbis SQ 1935,404; Sbet fRAdbit 1934 🗓 143; SiRoauette QSB 1935, 1670; Bollinter FSB 1934, 1386; Süntiher Snumbeigentum 1934, 387. Ams bem neueren Schjrifttlum jumt Stitettredjt überhaupt: Lange, Bom alten sum neuen Samlbredit 1934 S. 61 f.; Roqnette, Reditggrunblagen ber SBobnungSmiete 1936; berfelbe, Streifgrige burd) bas Sultistreißt in QSB 1937, 3206, 1938 S. 152, 2593, 2876; f. auch 659 1935, 1670; 1936, 2289; Sanielcit, Sag neue SRietreckt 1936; aud) SApft 1936, 317; Suturiel, Die Sausgemeinschaft int nationalso salistijdien Skietreißt Desibn 1938, 289; Skesersauer bei Staubinger Bb. II 2 10. Aufl. 1937 in ben Bothemerhungentvott 535 6. 411 ff., weaufb weiteres-Schriftium angegeben ift; ebendbavor \$ 581 S. 767f. auch Schrifttum jum Bachtreckt; Budlivoallo, Steugestatiung bes Sufferechts 1938, aud) Robtb SUSS 1937, 9. Bum Abert bef

EdBulbberBaltniffe'im allgemeinen f. Borbent 1 Slbf 4 bor § 241.

boraug und gewährt ben Gebtaueh bet Sadhe (ober eines Teites, § 580); die Bankt (§ 581) bewifft Segenstämbe übergaupt, also nidjt nur Sadjen, sonbern auch Sketse, und berleißt nicht nur ben Sebrauch, sonbern and ben Senuß ber Früchte (§ 99), loweit fie naak ben Siegeln einer orbnungstnäßigeit SBirtlckaft als linttag anpierien find. Gegenstand der Backt sind itt erster Livie landwirtschaftliche Grundstüde. Sie braudien nock nidjt mit bem put Bewirtsdjastung ersonbenlockett knöcntar berseken pu fie find bon Statut geeignet, Bobenetzeugniffe (Chas, Solt ufw.) aud obifé

<sup>\*)</sup> S. jeßt Gef über SutiatbanBältniffe mit 3;üben b. 30. 4. 39 (SRSB( I, 864).

S8ttb betrt SKieter ober 5ßäd)ter im SJliet« ober Sßad)tbettrag ein VorEaufäredit Besüalidi be3 ©runbftüds eingeräumt, io ift § 313 ju beobachten (§ 504 3t 1), bei KidbtbeobaätunaS 139 Äugerfbe" (i' "bet aucl) m. 122' 138 137' 29)' \*SID m. 22' 15' @W> mit einem ©taubftüd Btäufein "äRietbettrag" öetbunben, fo ift bie gotm be3 § 313' aud; für ben Skietbettraa Wenn beibe Verträge im (Sinne ber SSertragSteile eine "inljeit bilben (SR® 97 219t "cgrjJtltijjieit t) gagbijad)tbetträgen f. § 681 8i 1. Über bie gorm eine? im SluSlanbe ae' (tt)loj)enen SRiet\* ober St\$ad)tbetträgs f. ©@ 3trt 11 3tbf 1, and) 3Irt 30. — Vereinbarte ©diriftform § 127 Übliche "dfriftform öß 39, 176 (»erlin), "ültigieit münbtid)er Stbrebe neben einem fdjriftlicfien SRietbettrag, toonad) Anbetungen unb ¿Jufäfce bet fdjrifttidjen 9tbfafluna b-leir'IHIteiid tiff 6eiber 2eile i>etoürfen, f. SR® 95, 175. — Wegen bet borm unb t& afts? f. A "enef[m]gung für ben »ater f. § 1643, für ben Sßormunb § 1822 Kr 4 u. 5 j) 1J02 3lbf 2,8 1915. 3tmoenbung beä § 139 bei Verfagung ber bormunbfdjaftSgeridülicben "ene "gung SR" 82 124; 114, 35; 154, 41; SR" 11, 331 (§ 1822 97t 5). - "rforbe" ber

6~ m 18? n 3 bei bet Verpachtung bon ©runbftüden, bie ber Sanbtoirtfc&aft ooer gorfthnrifmaft bienen, f. bie ©runbftüdaberietjräbeianntmacbung 0. 2 0.1. 37 (SR©»! I 35i-bet ber Verpachtung eines ©tbijofs ©rbhoftecfitäSBD b. 21.12. 36 (SR@»I I 1069) 8 30- bei ^aabpaditOertragen SRSagb® b. 3. 7. 34 (SR©»1 I, 549) § 12 3tbf 3 5 \$ ^00

«VniÄ 6S iMro4,T«Ä^

# fe ÄÄS S äS w « SÄT.Ä'SSBiffiÄRgS

ber SühanferlaubniS (\*\*etof.) §§ 33,147, jefct \*\*aftftättenöef b. 28. 4. 30, SR\*\*@S8t I 146) aetdilofienen ISS: \*\*af' el' Oli beti ta 0 j < \*\*• 63, 145; 67, 322; SR\*\* 3SIB 05, 742; O ? 1 3 9 ; 1 2 , 4 \*\* !? « ? \*\* \*\* "rud>60, 919; f. and) SR\*\* Sfffarn 1920 K r 32, § 134 3t 1 3lbf 4). Sie Kid/tigteit einess'dmnt' pad)toertrags toegett bet SEaftettanabrebe erftreit fid) aber nidjt auf eine öitfäbereinbaruna en Sali..iinec ^fbedung bes Verftoßes bet \*\*odjantbetrieb be8 taubtem SBkge etmogltdjt werben fo« (SR\*\* 125, 209). \*\*©in äRietbertrag, bei beni bie tünbiauna \$469, bgl. § \$67). Sie Verfffier eines Setters su Submtoeden in interprojetie (SR\*\* \$... 59 381385) \*\* über h ? IT 6\*\*uboUäeiU^enVorid,tiften nie\*\* b^u eingerichtet toe?ben bSrfe ?Dß\*\* btö Serbanbeä \* \* \* ~ \* \* ä & frfils ? abe\*\*. Ä I\*\*\* » u# « rid^ " iirf) hie \*\* trafborfd)riften ber §8 49a, 49b beS SRieter\*\*

# $\text{\textsc{R}}$ , $\text{\textsc{S}}$ ; $\text{\textsc{H}}$ ü%?&&&: $\text{\textsc{R}}$ T $\text{\textsc{S}}$ / $\text{\textsc{S}}$ , $\text{\textsc{rK}}$

318-1 § Ä 663',1143,1144U; 1929 9ir 311; 1932 Ste 242, 243 830-1933 ?it 315 317 S ± uetb U9& Ä u Ä M U rtÄ i?egigef ds Ä fe r

geredjtfertigt »erben, bafe bie SKiete für ben SOiieter ibirtfdjaftlid) nod) tragba? fei (SR© 17.

iiww in!<br/>
iiws in!<br/>
iil-s@n ^ teto,t'd'er f- mäbefonbere SR® 134,99, aud<br/>
100 ,101 , 1048 . ©me 8 uh)tberf)<br/>
anblung gegen §§ 49a, 49b aaO madit nirfit n' 1936'<br/>
Vertrag fonbetw nur bie geftfefjung ber übermäßigen » eto ütuni '. f f T<br/>
gutung ift tote früher in ben gälten ber spreistreiberei, auf bas angemeffene S a eiab^u'

feten (val. 86 Warn 1931 Rr 90 und § 134 A 2). Bei nachträglicher Berufung auf Raumwucher bleibt bem Mieter oder Bächter nur die Möglichkeit, die zuvielgezahlten Beträge als Zahlung einer Nichtschuld oder auch als Schadenseriat wegen unerlaubter Handlung zuruckzufordern und mit diesem Unibruch gegen später fällig werdende Miet- ober Bachtzinsansprüche aufzunehmen; ein bertragliches Aufrechnungsverbot fteht nicht entgegen, wenn der Bermieter oder Berpachter vorfählich gegen § 49a berstoßen hat (RG JB 1936, 291918; RG Warn 1935 Rr 149). Raumwucher bei Unterverpachtung f. NG Warn 1934 Nr 35; bei Untervermietung f. NG JB 1935, 23608. Ausgeschlossen ift bie Berufung auf Raumwucher bei Verträgen mit spetulativem Ginschlag (96 38 1936, 1005, 1006; 1937, 260141; 1938, 20078). Doch tann bei einem nach bem Umfat einer gepachteten Wirtschaft steigenden Bachtzins Wucher vorliegen, wenn nach den Bachtbedingungen und sonstigen Umftanben auch im gunftigften Falle fich tein Bachtertrag ergeben fann, bem gegenüber ber Bachtzins bei Berückichtigung aller Berhältnisse nicht als übermäßig erscheint (NG 16. 3. 33 VIII 6/33). Gegenüber einer vom Mieteinigungsamt festgesetzen Friedensmiete ift ber Ginwand des Kaumwuchers nicht zulässig (MG 15. 10. 34 IV 140/34). Über die Anwendung des Gef betr. die Abzahlungsgeschäfte f. § 6 des Gef, RG Warn 1918 Rr 4 und DLG 40, 297. Bur Frage der Sittenwidrigkeit von Mietabstandszahlungen f. JW 1937, 24519; HRR 1936 Nr 28. Über den Einfluß der sog. Preisstopverordnung auf die Bildung des Miet- und Pachtzinses f. § 535

A 2 a. E.; § 581 A 1 a. E.

Im übrigen gilt **Bertragsfreiheit,** nicht als Willfür, sondern wie sie sich als pflichtgebunden aus bem dem Nationalsozialismus eigenen Gemeinschaftsbenken ergibt. Bgl. oben und Vorbem 3 vor § 104. Auslegung im Zweifel nicht (wie nach früherem Recht) gegen den Vermieter, sondern lediglich nach Treu und Glauben mit Rüchlicht auf die Berkehrssitte und im Sinne des Gemeinschaftsgedankens. Daher sind Verwirkungsbestimmungen nicht immer zugunften des Mieters auszulegen (NG 82, 50 [54]). Dagegen verlangen Treu und Glauben, daß strenge Haftungsbestimmungen, die ohne jede Rudficht auf den Mieter formularmäßig von den Vermietern als dem wirtschaftlich stärkeren Teil den Verträgen eingefügt werden, in einer die Interessen des Mieters möglichst schonenden Weise ausgelegt werden (NG JW 1911, 4007; NG LZ 1916, 1187). Auslegung bei widerspruchsvoller Ausfüllung eines Mietvertragsformulars bezüglich der Mietdauer (Seuffa 71 Nr 137). Gültigkeit des Mietvertrages bei Abweichung beider Vertragseremplare (MG Warn 1918 Nr 43). Münbliche Abreden als Auslegungsmittel (NG Warn 1919 Nr 49). Dazu jest der Deutsche Einheitsmietvertrag von 1934 als Vorschlag für den Abschluß von Raummietverträgen und zugleich als Mittel zur Auslegung von Mietverträgen im Sinne der Gemeinschaft (voll. Vorbem 1 Abs 3). Auch die Ausübung des vertraglichen Kündigungstrechts, zumal bei langfristigen Verträgen, die ein besonderes Treueverhältnis begründen, sieht unter bem Gebote von Treu und Glauben und unter bem Gemeinschaftsgedanken. Benn 3. B. der Berpächter ein Pachtverhältnis vertragsgemäß kundigt, weil der nach dem Umsat des Bächters bemessene Bachtzins unter der bestimmten Summe geblieben ist, diese Kündigung aber erst am letten Tage der Frist vornimmt, innerhalb deren der Bächter durch Nachzahlung des Unterschiedes die Kündigung ausschließen oder unwirksam machen könnte, so kann der Bächter noch durch als-

baldige Nachzahlung nach Ablauf der Frift die Klindigung hinfällig machen (KG 150, 232).

6. Die privatrechtlichen Borschriften der Landesgesetze sind beseitigt dis auf den Borbehalt bezüglich der Käumungsfristen im EG Art 93. Von Bedeutung ist dagegen in mehrsachen unten

anzugevenden Beziehungen ber Ortsgebrauch.

7. Nbergangsvorschriften. Regel bes EG Art 170: Fortgeltung der diskerigen Gesehe für ein vor dem 1.1.00 entstandenes Schuldberhältnis, so insbesondere in bezug auf Formvorschriften (RG 55, 37), Schadensersat wegen vertragswidriger Beschaffenkeit der Mietsacke (RG 52, 123), früher begründere Psandrechte des Vermieters und Verpäckters (RG 49, 56), auch in bezug auf den nach dem 1.1.00 eingetretenen Leistungsverzug (RG 52, 262), sodd verkiehten ben 1.1.00 ab nach neuem Kecht (RG 46, 82; 52, 265). Auch zwingende Vorschriften des VBB greisen nicht durchweg (so nicht § 567, RG 66, 221), sondern nur dann Plat, wenn sie nach Industrugweg (so nicht § 567, RG 66, 221), sondern nur dann Plat, wenn sie nach Industrugweg (so nicht § 567, RG 66, 221), sondern nur dann Plat, wenn sie nach Industrugweg (so nicht § 567, RG 66, 221), sondern nur dann Plat, wenn sie nach Industrugweg (so nicht § 567, RG 66, 221), sondern nur dann Plat, wenn sie nach Industrugweg (so nicht § 568, RG 66, 221), sondern nur dann Plat, wenn sie nach Industrugweg (sonders beschehende Schuldberhältnisse eingereisen sollen, wie namentlich § 138 Abs 2 (RG 47, 103). — Dagegen unterliegt ein unter der Hachtertag abgeändert wird, in jedem Falle den Vorschriften des BGB geschlossener Vertrag, durch ben vorschriften des BGB (RG 16, 3, 09 III 577/08). — Ausnahmen von der Regel des Art 170 durch a) Art 171 EG: Anwendung der Vorschriften des BGB auf ein Mietverhältnis, das nicht für den ersten nach dem Vertrag oder nach den bisherigen Gesehn zulässigen Zermin seit dem 1.1.00 gefündigt ist, für die Zeit von diesem Termine ab. Dazu RG 52, 123; 53, 170; 95, 108; bestehen bleiben in jedem Falle auch für die Geltungszeit des neuen Rechtes die in dem ursprünglichen Mietvertrage vereindarten Bestimmungen, insbesondere bezüglich der Zahlungsfristen und der Rüchte des Wieters oder Vereinbert gegenster nach dem 1.1.00 erfolgten Vereinberung oder Belastung einer vor diesem Zeitpunkt vermieteten oder verpachteten Sache bestimmen sich die Rechte des Wieters oder Rächters dem

RG 3B 95, 39968). Gegen die Annahme eines Berwahrungsvertrags kommt hier in Betracht, daß ber Inhaber ber Wertsachen biese nicht gemäß § 688 dem Bankhause übergibt, dieses fie auch nicht zur Auf bewahrung übernimmt, sondern nur die Bewachung der Stahlfammer zusagt, und das Berhaltnis auch besteht, wenn mahrend seiner ganzen Dauer sich keine Wertsachen im Fach befinden. In jedem Falle ist die Bank verpflichtet, dem Kunden die Benutung des Schrankfaches zur Aufbewahrung von Gegenständen zu gestatten und darüber zu wachen, daß Unbefugte keinen Zugang erlangen, und sie ist bei Verletzung biefer Pflichten für den Schaden haftbar (96 94, 74). Rechte des Chemannes bei Miete eines Schrankfaches durch die Frau f. DLG 38, 89. Miete eines Schrankfaches auf ben Namen eines Dritten (NG Barn 1919 Nr 7). Überlassung eines Koffschließfachs s. NG 63, 337, eines Schließfachs für Frachtbriese bei Güterabsertigungsstellen der Gisenbahn s. NG 103, 146. Auch verbrauchbare Sachen können (z. B. zur vorübergehenden Ausstellung) mictweise überlassen werden; geschieht die Überlassung zum Verbrauch (Wasser, Gas), so liegt Kauf vor. Daß die Sache im Eigentum des Vermieters steht, ist zur Gultigkeit des Bertrags nicht erforderlich; auch fremde Sachen können vermietet, fremde Rechte verpachtet werden (RG HR 1931 Ar 1641), so insbesondere von einem dinglich Gebrauchsberechtigten (Nießbraucher § 1056) ober — unter bestimmten Voraussehungen s. § 549 — vom Mieter selbst. In diesen Fällen steht auch der Umstand, daß der Mieter seine eigene Sache bon bem Gebrauchsberechtigten gewährt erhalt, ber Birksamkeit des Bertrags nicht entgegen in den Gebrundsverkeinigten gewahrt etzut, ausgenommen den Fall des Jrrtums nach IV 215, 121, 142, 143 Abs 1 u. 2. Erwirdt der Mieter nachträglich das Eigentum, so erlischt das Mietverhältnis (NG 49, 285). Käusliche Übernahme der gemieteten Sache und Fortsebung des Mietverhällnisses schließen sich daher aus (86 4. 11. 19 III 140/19). Wirtsamkeit eines Mietvertrages über frembe Sachen bei mittelbarer Stellvertretung f. 968 80, 399. Bei Schutenmiete in hamburger hasen ist Nermieter Stellbettletung 1. 300 80, 393. Det Suguerlander ihn dem Mieter nicht nennt (RC Seussin 2011). — Meben der Sache selbst gelten auch deren wesentliche Bestandteile (§§ 93, 94; RC 50, 241) und im Zweisel auch die Zubehörungen §§ 97, 98, NC 47, 197) als mitbermietet (RC 39, 293; RC 5. 3. 02 V 413/01). Beson der Sache selbst gelten der hörungen §§ 97, 98, NC 47, 197) als mitbermietet (RC 39, 293; RC 5. 3. 02 V 413/01). Beson der Sache selbst gelten der bere Borfchriften über bie Pacht eines Grundstuds mit Inventar §§ 586 ff. Richt minder umfaßt ber vertragsmäßige Gehrauch die Mitbenugung anderweiter, nicht ausdrücklich mitvermieteter Teile ber Sache, namentlich bei vermieteten Gebäuden der Hofraume (986 6. 6. 05 III 149/05) und Durchsahrten (LB 1922, 2306), der Zugänge, Flure, Treppen, Fahrstühle (DLG 33, 306) und anderer Hausteile, die dem Mieter zur Ausübung seines Mietrechtes zur Verfügung stehen und von ihm betreten werden müssen (NG Gruch 48, 901; 15. 11. 04 III 177/01) — auch auf sie erstredt sich daher die vertragliche Pflicht des Bermieters zur Erhaltung in einem eine Gefährbung bes Mieters ausschließenden Zustande (MG 6. 2. 17 322/17) —; ferner der Hauswände, der letteren insbesondere zur Anbringung von Firmenschildern, nicht aber von Geschäftsandreisungen beliebigen Inhalts, insbesondere nicht für hausfremde Geschäftsbetriebe (328 05, 3678), unter Umftanben auch zur Anbringung von Fernsprechleitungen (96 37, 212; 49, 306, aber auch 23 1920, 8681). Die Regelung der den sämtlichen Hausbewohnern zustehenden Benutungerechte findet zwedmäßigerweise ihren Plat in der einen Bestandteil des Mietvertrages bilbenden Hausordnung. Bgl. auch § 1 Abf 2 des Deutschen Ginheitsmietvertrags. — Der Rundfunt ift heute bem Fernsprecher wesentlich gleichzustellen. Die Anbringung einer Zimmerantenne ift bem Dieter jedenfalls zu gestatten. Aber auch die Frage, ob dem Mieter ein Anspruch auf eine Hochantenne auf dem Dache des Miethauses zusteht, eine Frage, die RG 116, 93 (dazu RG IV IV28, 2517). aber auch 5RR 1928 Rr 1194) mangels einer vertraglichen Regelung noch allgemein der Entscheibung von Hall zu Fall nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Umstände und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen vorbehielt, ist bei der Entwidlung, die der Rundsunk inzwischen genommen hat, seiner allgemeinen Berbreitung und kulturellen Bedeutung, sowie namentlich auch seiner Berwendung für staatliche und volkische Zwede grundsätzlich zugunsten bes Mieters zu beantworten. Für die Durchführung bes Anspruchs mussen gemäß den Grundsaben von Treu und Glauben (§ 242) ebenso, wie auch in ber Frage bes Lautsprecherlarms, Die gegenseitige Treupflicht der Parteien des Mietvertrags und die Rücksicht auf die Hausgemeinschaft maßgebend sein (bazu die Richtlinien der Reichsrundfunkkammer für Außenluftleiter Archffunkk 1935, 158 und Pridal-Guzatis IW 1935, 2703; berselbe ZUFDR 1936, 544 [547]; ferner neue Richtlinien für Gemeinschaftsantennen Archfunt 1938, 399 und Pribal-Guzatis Grundeigentum 1938, 730). Über eine Unterlassungsklage der Mitmieter wegen übermäßigen Lärmes durch Laussprecher s. IW 1937, 291828. Dazu die Richtlinien der Reichstundsuntkammer gegen Laussprecherlärm (Archffunkk 1935, 219) und Pridal-Guzatis ZUDK 1938, 542. — Der Vermieter muß dulben, daß ber Mieter sich auf eigene Kosten elektrischen Strom zur Erleuchtung ber Mieträume zuführen läßt, auch in dem Anschluß an eine Leitung wechselt, wenn dies ohne Schaben und Belästigung für den Bermieter geschehen kann (DLG 33, 296 = 28 1916, 255"). Bei großftädtischen Geschäftshäusern darf man annehmen, daß die Miete von Geschäftsräumen, mögen sie nun im Erdgeschoß ober in den oberen Stodwerfen liegen, beim Mangel besonderer Bertragsbestimmungen regelmäßig die Außenwand des Hauses mitumfaßt, und zwar soweit die Wand ben BUB, Kommentar von Reichsgerichtstäten. 9. Aufl. II. Bb. (Degg.)

gemieteten Räumen entspricht und sich zu dem Geschäfte entsprechenden Anpreisungszwecken eignet. in den oberen Stodwerken in einer Erstreckung von der Unterkante der Fenster bis zur Unterkante ber darüber befindlichen Kenster. So weit erstreckt sich dann auch regelmäßig der Mietbesit (NG 80, 281). Über die Verpflichtung des Vermieters zum Schutze der Lichtreklame eines Mieters gegen Beeinträchtigung durch die Lichtreklame eines andern Mieters f. DLG Hamburg JB 1938, 317526 mit Anm. Bandmann. Über Lichtreklame von Gewerberaummietern f. LG Berlin 39 1938, 317526. Über Anbringung von Werbungsmitteln an einem Miethaus f. auch DLG 45, 183. Enthält der Bertrag Bestimmungen über die Gewährung einer bestimmten Eigenschaft

neben der Gewährung des Raumgebrauchs, fo ist der Bertrag tropdem als einheitlicher Mietvertrag (Pfandrecht § 559 A 3) zu beurteilen. So ift bei der Bermietung einer Wohnung mit Sammelheizung, Warmwafferverforgung oder elektrischem Licht oder Bafferleitung (Seuff 62 Nr 36), eines möblierten Zimmers (Seuffa 64 Ar 1), eines Fabrifraumes mit Dampftraft, eines Raumes mit fünstlicher Rühlung die Gewährung der bezeichneten Eigenschaft als eine nach dem Vertragswillen mit der Gewährung des Raumes untrennbar verbundene Nebenleistung aufzufassen und beren Bereinbarung als ein Bestandteil des einheitlichen Mietvertrags anzusehen (vgl. RG 33, 47; 75, 354; JW 97, 58874; 1913, 6402; 1922, 8154; **RG**St 20, 417; DLG 30, 125; 39, 151; Vollstredung gegen den Bermieter bei Sammelheizung, DLG 31, 130; 39, 86, 87). Dagegen enthalt eine Bereinbarung, durch die ein Wohnzimmer vermietet und gleichzeitig die Befostigung versprochen wird, zwei gesonderte Berträge. Eine solche Bereinbarung unterscheibet sich von ben vorerwähnten Berträgen badurch, daß die Lieferung der Beköftigung nicht von der Raumgewährung abhängig ist, vielmehr auch gesondert von ihr und auch ohne sie vereinbart werden kann (NG JB 1913, 6402). Bgl. Borbem 2 vor § 535. — Dem Micter eines Wohnhauses fommt auch bas servitutische Recht bes Eigentumers an ber bas haus berührenden ftabtischen Strafe zustatten (RG 36, 273; vgl. oben A 1). - Die Rechtsverhältnisse in bezug auf Sammelheigungs- und Barmwafferverforgungsanlagen in Mietraumen erfuhren eine besondere Regelung durch bie BD b. 22. 6. 19 (MGBi. 595) Dann wurden Bestimmungen über die Rosten ber Seizstoffe für Sammelheizung und Warmwasserversorgung in §§ 12, 13 bes Reichsmietengesehes getroffen; bie BD v. 22. 6. 19 ift burch § 24 aaD. und zwar auch für Mietverhaltnisse, in benen nicht bie "gesehliche Miete" gilt, aufgehoben. Das Reichsmietengeset in ber Fassung v. 20. 4. 36 (RGBI , 380) enthalt auch diese Bestimmungen nicht mehr. Wer Räume eines nur für Sammelheizung eingerichteten hauses vermietet, hat mangels entgegenstehender Abrede die Sammelheizung in Gang zu seßen und zu erhalten (MG 5. 1. 26 III 325/25). Über die Berpslichtungen des Mieters und des Bermieters in bezug auf Sammelheizung s. auch IB 1921, 7693; 1922 S. 2317, 8222; DLG 43, 247; 44, 277. Bergutung für Sammelheizung und Bafferverforgung als Mietzins

j. KG JW 1924, 8018.

8. Berbflichtung bes Micters zur Entrichtung bes vereinbarten Mietzinfes. Darüber, daß Rechte und Pflichten aus dem Mietsverhaltnis nach Treu und Glauben und aus dem Gebanten der Gemeinschaft zu beurteilen sind, f. oben A 1 a. A., sowie Borbem 1 Abf 1 vor § 535. Das gilt auch für die Verpflichtung zur Entrichtung des Mietzinses. Über die gesehliche Miete s. Reichsmietengeset unten A 5. — Die Vereinbarung über den Mietgins gehört zu den wesentlichen Bestandteilen des Mietvertrags. Ift er für die erste Zeit bes Bertrags bestimmt, im übrigen aber einer besonderen Bereinbarung vorbehalten, so ist zwar nicht der ganze Bertrag ungültig, ein Mietverhaltnis für die spätere Zeit aber nicht begründet, und die Entschädigung des Bermieters nach § 557 zu bemessen (RG Seuffal 69 Dir 30). Über ben wirkfamen Abschluß eines Mietvertrages bei Borbehalt späterer Vereinbarung über die höhe des Mietzinses f. R. 28 1914, 10272. Für die Bestimmbarkeit des Mietoder Bachtzinses genügt es, wenn die Durchschnittshohe ber bei anderen Raummieten bes Anwesens eintretenden Zinssteigerung den Vertragsmaßstab bilbet (RG 3. 6. 31 VIII 125/31). Ob der Mietzins ein "wertentsprechendes" Entgelt für die Raumüberlassung bildet, ist für das Borliegen eines Mietvertrages nicht entscheidend, wenn nur der (billigere) Mietzins ernstlich als Entgelt vereinbart ist (RG 20. 11. 28 III 116/28). Der Mietzins kann nicht nur in Gelb (Mietzins in hundertteilen der Geschäftseinnahmen des Mietars, RG 328 1914, 4034) und anderen bertretbaren Sachen, sondern in Leiftungen jeder Art, insbesondere auch in Diensten ober in ber Berborbringung eines beftimmten Erfolgs bestehen (M 2, 372), in welchen Fallen die Grundfate des Dienstbertrags (ober Wertvertrags) neben benjenigen des Mietvertrags zur teilweisen, ober, wie 3. B. bei ber Anstellung eines hausmeisters gegen freie Wohnung ober eines fog. Bap!wirts mit Wohnung durch eine Brauerei, zur überwiegenden oder alleinigen Anwendung gelangen (Ban Db LG 4, 316). Der Annahme eines Mietvertrags steht es nicht entgegen, wenn ber Mietzins für die ganze Mietzeit vorausbezahlt wird, oder falls er in Diensten besteht, diese fortlaufend geleistet werden (NG Seuffal 80 Nr 29; NG JW 1929, 28612). Der Mietzins kann statt in regelmäßig wiederkehrenden Leistungen auch in einer einmaligen Leistung bestehen; so auch in der Uberlassung eines Hauses oder in der niedrigeren Bemessung des Raufpreises für ein Hausgrundftud, in dem der Vertäufer wohnen bleiben foll (NW Barn 1927 Nr 52; RG 30. 10. 25 III 231/25). Um Mietzins handelt es sich auch, wenn der Bermieter, der in den Mieträumen ein Weschäft betrieben hat, sich für die Aufgabe des Geschäfts von dem Mieter neben dem vereinbarten Mietzins noch eine während der Dauer des Mietsverhältnisses zu zahlende Jahresvergütung versprechen läßt (RG 19. 6. 33 VIII 63/33). Einen besonderen Fall des Mietentgelts bei gegenseitiger Vermietung behandelt NG Seufst 80, 181. — Einrede der Rechtstraft seitens des Mieters, wenn in einem Borprozes der Parteien die Beendigung der Miete für einen bestimmten Zeitpunkt rechtskräftig festgestellt worden ift, und dann der Mietzins für eine fpatere Beit in einem neuen Prozesse verlangt wird (Re Ceuffal 60 Ar 130). - Uber die Erfullungszeit für die Bahlung des Mietzinses f. § 551. Der Räumungsanspruch aus einer Verfallklausel setz Berzug. also Berschulden des Mieters (Bächters) voraus, was unter Umständen zu verneinen sein kann. wenn er glaubt, zur Verweigerung der Zahlung, z. B. wegen Kaumwuchers, berechtigt zu sein (NG 10. 11. 32 VIII 254/32). Der Erfüllungsort bestimmt sich gemäß § 269 zunächst nach dem erklärten oder unter Berücksichtigung der Umftande anzunehmenden Willen der Parteien, insbesondere bei Grundstüden regelmäßig, wenn auch nicht notwendig, nach dem Orte, wo dem Mieter der Gebrauch gewährt wird (NG 140, 67; NG 23. 12. 04 III 196/04; RG 3B 1919, 9395), mangels folder Festjepung aber nach bem Drie, an bem ber Mieter gur Reit ber Entstehung des Mietverhältnisses seinen Wohnsit oder seine gewerbliche Niederlassung hatte. besteht die Überbringungs- oder Übersendungspflicht des Mieters für Geldzahlungen nach § 270. -Die Mietzinsschuld tann, wie andere Berbindlichkeiten, auch im Wege ber Aufrechnung getilgt werben (vgl. § 554 Abs 2). Das Verbot der Aufrechnung mit Schadensersabansprüchen, unter Umständen sogar mit einem solchen nach § 538 Abs. 1 oder mit einer Ersapsorderung aus § 538 216 2, gehört zu ben bei Aufftellung bes Deutschen Einheitsmietvertrags (Borbem 1 Abi 3 vor § 535) ausdrücklich "gemißbilligten Klauseln". Über die Hinterlegung geschuldeten Mietzinses s. § 372. Berjährung f. § 196 Nr 6, § 197. Berwirkung des Anspruchs auf Zahlung von Mietzins f. Honn 1938 Nr 504. Ein mit Rücksicht auf die Hausgemeinschaft ausgesprochener Verzicht des Vermieters auf Mietzins ist auch seinem Glaubiger gegenüber wirksam (HRR 1938 Nr 507). — Das Bermieten von Mohnungen burch ben Hauseigentumer ist in der Regel fein Gewerbebetrieb im Sinne von § 196 Ar 1 (96 328 1919, 105). — Wegen der Beschlagnahme von Mietzinsen vgl. §§ 1123, 1124.

Besondere Fälle: Über die ausnahmsweise Wirkamkeit des von einem Minderjährigen ome Buftimmung bes gesetzlichen Bertreters abgeschlossenen Mietvertrags f. § 110. Uber die Saftpflicht Dritter für ben rudftandigen Mietzins aus bem von einem Minderjährigen (Sandlungegehufen, Studenten usw.) selbständig abgeschlossenen Mietvertrag nach den Grundfaten der Geschäftsführung ohne Auftrag s. § 683 und der Unterhaltspslicht s. §§ 1601, 1602, 1610. Mehreren Bermietern, insbesondere den bermietenden Miteigentumern eines Grundstuds, stehen die Mietzinsen gemeinsam zu. Die Mietzinsen konnen daher von ihnen nur gemeinsam eingezogen und nicht (auch nicht anteilig) von einem Miteigentumer abgetreten, auch nicht vom Glaubiger nur eines Miteigentuniers gepfändet werden (NG 89, 176; DLG 17, 1; 20, 107; 31, 98; Seuffa 68 Ar 8; a. M. DLG 5, 26; 12, 66 [§ 420]). — Mehrere Mieter, die gemeinicaftlich ein Grundstück gemietet haben, auch Chegatten, sind in ihren Rechten Mitgläubiger im Sinne bes § 432, in ihren Pflichten Gesamtschuldner nach § 427. Aus der Unteilbarkeit des Mietverhältnisses folgt, daß, wenn die Mieter gemeinschaftlich Magen, über die Dauer des Mietverhält-nisses nur einheitlich entschieden werden kann, nicht aber, daß sie nur gemeinschaftlich klagen können (MG Gruch 59, 469). Gesamtschuldnerische Haftung mietender Cheseute sieht auch der Deutsche Einheitsmietvertrag (§ 14) vor. Auch die Rückgabepflicht mehrerer Mieter ist eine Gesamtschuld (§ 431), die gegen jeden Schuldner besonders geltend gemacht werden kann (NG 89, 207; D2G 30, 4: Käumungspflicht der Chestrau); vgl. auch Seufsu Ar 175 (Käumung einer von beiden Cheleuten gemieteten Bohnung auf Grund eines nur gegen den Mann lautenden Titels). Anwendung des § 139 bei Geschäftsunfähigkeit eines Mitpachters NG 99, 52. Uber das Rechtsverhältnis zwischen bem Bermieter und bem Mieter, an beffen Stelle unter Fortbauer feiner Saftung ein neuer Mieter in ben Mietvertrag eingetreten ift, f. Re 102, 398; Re Geuffn 89 Nr 108. Über Aufhebung eines Mietvertrags nach Abtretung der Vermieteransprüche auf den Mietzins an Dritte s. HRR 1932 Nr 106. — Die Chefrau des Mieters, die den Mietvertrag mit unterschrieben hat, haftet als Gesamtschuldnerin, kann aber, je nach den Umständen (DLG 33, 316), auch Mieterin mit allen Rechten und Pflichten einer solchen sein (j. A 1 a. E.), was wegen bes Pfanbrechts an ihren eingebrachten Sachen von besonderer Bedeutung ift. DOG 33 G. 316, 317 und über die Rechtslage bezüglich des Mietverhältnisses, wenn beide Ghegatten Mieter waren, im Falle der Chescheidung HRR 1936 Nr 868.

Hir die Bemessung des Mictzinses ift nach § 535 ebenso wie für den Pachtzins nach § 581 Abs 2 grundsählich die Vereinbarung der Vertragsteile maßgebend; von ihr hängt auch eine Anderung, insbesondere Erhöhung ab. Die Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse in der Kriegs- und Nachfriegszeit nachte weittragende Ausnahmen von diesem Grundsabe ersorderlich. Eine anderweite Bestimmung konnte namentlich durch die Miet- und Bachteinigungsämter vorgenommen werden, so durch das Mieteinigungsamt eine Erhöhung des Mietzinses bei der Entscheidung über die Fortsehung eines gefündigten und über die Ver-

längerung eines ohne Mnbigung ablaufenben 9JKetbert)ättniffeg nach § 2, eine §etab» jebung beS ben üblichen unb angenteffenen '.Betrag überfteigenben SRietjinfeS bei neuen SSertragS» fd)lüffen nad) § 5 ber aRieterfchuhüerorbnung, bie geftfefjung beS äRietjirtfeS nad) § 3 ebenba unb nad) §§ 4, 5 bet SESohnungSmangelOerorbnung, burd) baS Sßad)teinigungSamt eine anberroeite geftfefjung beS SfSachtäinfeS nach § 1 ber hkd)tfd)uhorbnung (SBorbem 9). (Daneben unb biernon unabhängig aber nradjte bie ungeahnte Utnrafeung aller mirtfd)aftlid)en SSet» hältniffe, bie burd) beit Sirieg unb feinen unglüdlichen SluSgang herüotgerufen roorben ift, ent (Eingreifen ber ©eridjte überall ba erforberlici), Wo eine unOeränberte (Durchführung be\* ftehenber, inSbefonbere langfriftiger SSeträge ju einem gegen ®teu unb ©tauben ber» ftofjenben aRihoerhältniffe ämifä)en Seiftung unb ©egenleiftung, alfo ^u bem ©egentetl beffen geführt haben mürbe, maS bon ben S3ertrag8teilen urffnünglid) 6eabfidf)ttgt mar. 9luf biefem ©ebanfen beruhte aud) bie ©ntfdjeibung beS III. 8 ® EReid)Sqeric£)tS b. 21.9.20 in SR® 100, 129, morin ber ©tanbpuntt eines SSermieterS für berechtigt erflärt mürbe, ber fid) in einem mehrjährigen SOtietbertrage ^ur Abgabe bon SSafferbamhf für gemerbliche Bmecfe berbflicbtet hatte, megeit ber mefentlidE) beränberten SSerhältniffe auf bem Sohlen» unb 9IrbeitSmartt aber eine angemeffene (Erhöhung (DampfpreifeS berlangte. (Die @ntfc£)eibung [teilte, infofern bon ber bisherigen SRechtfprecflung abmeicheub unb fie ermeiternb, unter bem ©efichtspuntt einer bejdjräniten clausula rebus sic stantibus ber 2Röglid)!eit einer SSertragSaufhebung eine IInbe» rung einzelner SSertragSbeftimmungen bei gortbeftanb beS SßeitragS an oie ©eite, hielt aber im übrigen an bem ©runbfahe, baff Verträge ju maljren fmb (bgl. SR© 99,258), feft unb erilärte beShalb eine 9luSnai)me nur unter ber breifad)en S3efd)räniung für gulafftg, bah beibe SSertragSteile baS SSertragSberhältniS mit ihrem SMen fortfepen, bafj eS fid) um eine gans befonberS auSnahmSmeife SReugeftaltung unb Anbetung ber SSerhältniffe hanble, unb bah em SluSgleid) ber beiberfeitigen Ontereffen ftattfinben müffe. (Diefe SSefdjräntung eines richterlichen (Eingreifens mürbe in IR® 100,134 nochmals befonberS herborgehoben unb bilbete aud) bie (Richtlinie für fbätere ©ntfeheibungen; f. für »Mete SR© ©rud) 65,469, für 5ßad|t K « 104, 218 ©arüber hinauf ift bann aber ftit 53ac£)tüeri)äitni(ie atö ©runbfajj anerfattnt worben, baft ber -oer^acfyter eine ßölung beä Vertrag# tt>egen SSeränberung ber tüirt(ci)aftiid£)en \$erf)ältnijie nierit verlangen tann, folange noch ein billiger SluSgleid) ber beiberfeitigen Ontereffen im Sßege ber ©rhohung beS SBachüinfeS burd) SBadüeinigungSamt ober @erid)t möglich ift (SR® 107, 151). ©egenuber ber burd bie 3Rieterf\*uüborfd)riften gegebenen gRöglicijfeit einer SluSgleidjung ber beiberfeitigen Sntereffen mar bem SSermieter fd)on für bie Beit oor bem 3teid)Smtetengefen eine Söfung beS Sftietberbäitnifieä auä bem ©eficijtäpunit ber clausula rebus sic stantibus berjagt worben (SR© 26.6.23 III 816/22). (Erft recht muhte bieS gelten für ben Söereid) beS SReichSmtetengefefceS mit feiner allgemeinen 9Inpaffung beS aRietjinfeS an bie beränberten roirtfd)aftlid)en SSerhältniffe burd) bie ©inführung einer gefefelictjen 'iRiete; barüber 915. 2Rit ber (ErtenntmS, bafj bie SSeränberung ber SSerhältniffe nid)t in einer Sßerterhühung bet ©aditeiftung, fonbern m einer SBertminberung ber ©elbleiftung begrünbet fei, trat an bie ©teile beS nur auSnahmSmeife ber» menbeten @e idjtSbunlteS ber clausula rebus sic stantibus ber allgemeine ©ebante ber 9luf» mertung (barüber § 242 915). ©ine 9lufmertung beS in »apiermart bereinbarten XRietämfeS entfiel, menn bie SSertragSteile bon ber ihnen eröffneten SJtüglidjieit einer (Berufung auf bie aefeüliihe »Mete ©ebraud) mad)ten; fie blieb aber möglich, menn unb fomeit leptereS nicht gefctjal) (SR© 126, 317; SR© OSE3 1931, 2297°; bgl. aud) SR© OSB 1927, 579 unb &SRSR 1929 Dir 1323). \$ie 9lufmertung eines mertbeftänbig geregelten »MetjinfeS mar auSgefchloffen (SR© QSB 1930, 33106; 1931,180012; aber aud) SR© ¡pSŘSK 1931SRt5). 8 ur page ber 9lufmertung eines in aus\* länbifdjer SBäijrung bereinbarten, effeitib 311 jaljlenben aJüctjinfeS f. SR<sup>©</sup> 125, 3. Über SDliettuucf)er f. SSorbem5 bor § 535.

® er SRieter ift ohne (auSbrüdliche ober ftillfchmeigenbe) SSereinbarung tegelmaffig nid)t sur Slbnahme unb jum ©ebrnuth ber SRietfadje berpflidjtet (SR© 108, 369; 115,17; 138 ©. 192 [197], 202; SR© 8® 1936, 1829"; §SRSR 1929 Dir 1208). 9lblei)nung ber SInnahme begrunbet baher in bet Siegel nur SInnahmeoerpg (§§ 293ff.). SBefonbere Umftänbe iünuen aber ben9iid)t» gebraud) burd) ben SWieter als gegen ®reu unb ®lauben unb gegen bie guten ®itten üetitop« 10 erfcheinen laffen. ©0 beriefet ber SWieter bon ©efchäftSräumen feine 2Jlieterhfltd)ten unb haftet hierfür mie auch aus unerlaubter £anblung (§ 826), menn er mäl)renb ber SWietbauer baS © efäaft in ben SDtieträumen fcfeliefjt, um es in ber SRadjbatfchaft fortsufefeen unb baburd) einen © efdjafti' betrieb gleidjer 9trt in ben 9Jlieträumen nad) SSertragSenbe ju berhinbetn ober ?u erfd)meren (¿SRSR 1936 SR 1489). ®aSfelbe gilt, menn ber SRieter mährenb ber SDiietjeit hinter bem SRucten bes SSermieters auf bie @djanfertaubnis für bie bon ihm auf bem gemieteten @runbftüd betriebene SBirtfdjaft bersidjtet, um eine foldje in einem benad)barten @runbfttic! betreiben \*u tonnen 323 1936, 1829"). ^ür bie Sf?ad)t lanbmirtfrf)aftlict)cr ©runbftüde f. §5821912. — ®ine @ebrau<hSberbflichtung in anberem @inne tarnt fith aus ber im folgenben ermähnten utujuts» Rflidit beS »Meters 0J5äd)t«rS) ergeben (SR© 138, 197). SRimmt ber SRieter bie äRtetfadje in ©ebraud), bann mufi er fid) babei in ben ocrtraglichen ©renjen halten, ©r ift fetner mi om burd) bie SRücffid)tnahme auf bie gittereffen beS SSermieterS gebotenen CbI)«t unb bannt auct)

zu einer schonenden und pfleglichen Behandlung der Mietsache verpflichtet (RG 84, 222; 87, 276; 93, 40). Ist eine Wohnung gemietet, so erstredt sich die Obhut des Mieters nicht nur auf die Wohnung selbst, sondern auch auf ihre Zugänge, überhaupt auf alle Räume, an denen ihm vertraglich die Benutung oder auch nur Mitbenutung zusteht, einschließlich der Treppe und des Treppenflurs. Schonende und pflegliche Behandlung der Wohnung und der gemein-Schaftlichen Einrichtungen verlangt von dem Mieter auch der Deutsche Einheitsmietvertrag (§ 7 Abs 2). Der Mieter ist daher z. B. für eine Beschältigung dieser letzteren Räume beim Fortsichafsen von durch ihn verkauften Sachen im Verhältnis zum Vermieter verantwortlich, mag auch das Fortschaffen nicht durch den Mieter, sondern durch den Käuser und dessen Beauftragte geschehen sein (NG 106, 133). Verletzt der Mieter die aus der Obhut sich ergebenden Pflichten, o ift der Vermieter zum Anspruch auf Unterlassung (§ 550), zur Kündigung (§ 553) und bei Verichulben (§§ 276, 278) zum Anspruch auf Schabensersat (§ 548 A 1) berechtigt. Der Mieter haftet dabei nach § 278 für das Berschulden seiner Angehörigen, Hausgehilfen, Ängestellten, Arbeiter, wenn sie in Ausübung des ihnen anvertrauten (unselbständigen) Mitgebrauches, nicht nur bei Gelegenheit dieser Ausübung, Schaden verursachen, für ein pflichtwidriges Verhalten der von ihm Beschäftigten daher nur, wenn es in einem ursächlichen Zusammenhang mit den ihnen übertragenen Arbeitskeistungen steht (NG 84, 222; 87, 276 [auch 63, 341], DLG 16, 423; 20, 110; 27, 146; 33, 309). Dasselbe muß für ein Verschulben der Gäste des Mieters und aller Personen gelten, durch die er eine Verrichtung in den Mieträumen bornehmen läßt. Seine Haftung für Personen, denen er den selbständigen Gebrauch der Mietsache oder eines Teiles überläßt, ergibt sich aus § 549 Abs 2. Sine Folge der Obhutspflicht s. § 545. — Über die Verpslichtung des

Mieters zur Rückgabe der Mietsache s. §§ 556, 557.

5. Einen erheblichen Eingriff in die vertragliche Regelung des Mietzinses bedeutet für die Miete von Gebäuden und Gebäudeteilen bas Reichsmietengefet v. 24. 3. 22, RGBI 273 (Entw. mit Begr. Neichstag 1920/21 Drudf Nr 2052), neue Fassurtentere v. 24. 3. 22, stell 1, 38), auf Grund des Ges v. 14. 2. 28 (NGBI I, 21), dazu NG 124, 225, neueste Fassung v. 20. 4. 36 (NGBI I, 380), auf Grund des Ges v. 18. 4. 36 (NGBI I, 371) Art I § 1 als Anlage zur BD v. 20. 4. 36 (NGBI I, 379), s. dort Art I, III; dazu Aussung zum Reichsmietengeseb v. 20. 4. 36 (RGBI 1, 383), für Preußen Ausf BD v. 24. 4. 36 (GS 99), geändert durch BD v. 30. 3. 38 (GS 46). Einführung des Reichsmietengesetes im Saarland f. BD v. 22. 3. 37 (RGB1 I, 372), AusfBD dazu v. 22. 3. 37 (RGB1 I, 372), geändert durch BD v. 6. 8. 38 (RGB1 I, 1046). Über die weitgehende Beschränkung der Anwendung des Reichsmietengesetes, die in Durchführung des Bierjahresplans die Berordnung über das Berbot von Preiserhöhungen v. 26. 11. 36 (AGBl I, 955) gebracht hat, f. unten letter Absah. Das Gesetz geht zwar von der grundsählichen Vertragsfreiheit der Beteiligten aus, spricht aber jedem Vertragsteil das nach § 19 (dazu auch RG 3B 1927, 14061) unverzichtbare Recht zu, jederzeit dem andern schriftlich (dazu Ro HRR 1933 Ar 1326) zu erklären, daß die Höhe bes Mietzinfes nach den Vorschriften dieses Geseiges berechnet werden solle (einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung, §§ 116ff., insbesondere auch §§ 126, 130, dazu RG JW 1933, 25143), und dadurch zu bewirken, daß diese gesetliche Miete von dem ersten Termin ab, für den die Kündigung nach § 565 BGB zulässig sein wurde (dazu Ges. v. 24. 3. 38, AGBI I, 306, § 4), an die Stelle des vereinbarten (auch eines wertbeständig festgelegten, RG Warn 1926 Nr 108, nicht eines im voraus gezahlten, RG Seufsu 79 Nr 23; RG 3B 1929, 28612) Mietzinses tritt (§ 1 Abs 1). Danach steht es im Belieben der Bertragsteile (bes Mieters wie des Bermieters), ob fie von der gesetzlichen Miete Gebrauch machen oder bei der vertraglichen Regelung bleiben wollen (RG Barn 1926 Nr 108). Den Bertragsteilen bleibt auch unbenommen, neue Vereinbarungen über den Mietzins zu treffen (NG 120, 21; NG SRR 1933 Nr 1326). Alle Bereinbarungen sind aber nur so lange wirksam, als beide Teile daran festhalten; verlangt ein Teil die gesetliche Miete, so muß der andere sich diesem Berlangen fügen (RG 108, 312). Dies gilt auch, wenn eine "Friedensmiete" vereinbart ift; auch sie ist eine vereinbarte Miete, ihre Nachprüsung und Zurückührung auf die gesehliche Miete bleibt jedem Vertragsteil jederzeit freigestellt (NG Warn 1929 Nr 134; NG 23. 4. 26 III 612/25; DLG 44 S. 266, 267). Der Keichsarbeitsminister kann für einzelne Gemeinden anordnen, daß Vereinbarungen über die Höhe des Mietzinses der Gemeinde anzuzeigen sind (§ 1 Abs 3). Ferner können der Keichsarbeitsminister und der Keichs minister der Juftig anordnen, daß bestimmte Gemeinden oder bestimmte Arten von Mietraumen von den Vorschriften des Gesehes ausgenommen werden, oder daß in einem Land, in bestimmten Gemeinden oder für bestimmte Arten von Mietraumen eine höhere als die gesetliche Miete nicht neu vereinbart werden darf (§ 22, dazu § 22a, Ermächtigung der Landesbehörden AusfNO §§ 5, 6, auch NG IV 1926, 1550<sup>1</sup>; 1929, 2864<sup>5</sup>, 2869<sup>5</sup>, 2871<sup>11</sup>, 3223<sup>1</sup>, 3234<sup>11</sup>, 3236<sup>12</sup>). In bestimmten Fällen ist eine Berufung auf die gesetzliche Wiete nicht zulässig, s. § 1a n der Fassung vom 20, 4, 36 (NGBII, 380). — Bei der Berechnung der geseglichen Miete ift von dem Mietzins auszugehen, der für die mit dem 1. Juli 1914 beginnende Mietzeit vereinbart war (Friedensmiete), bei Berudsichtigung von Nebenleiftungen unter Umständen auch von einem davon abweichenden Betrag (reine Friedensmiete); die gefehliche Miete ift in einem hundertfat der Friedensmiete festzuseben, und zwar so, daß sie zur Dedung der Beiriebs- und Instantsehungskoften ausreicht und eine

angemessene Berzinsung des Fremd- und Eigenkapitals ermöglicht (§§ 2, 3, 4, dazu RG 3W 1938, 5129, zu § 2 ebenda 2403f., HRR 1938 Nr. 77). Besondere Zuschläge für gewerbliche Betriebe f. § 10. Ift der Mietzins in langeren Zeitabschnitten als einen Monat zu gahlen, so kann bei gesetlicher Miete der Vermieter wie der Mieter verlangen, daß der Mietzins monatlich gezahlt wird (§ 5). Über Magnahmen, falls der Bermieter die Ausführung notwendiger Instandsehungsarbeiten unterläßt, auch bei Räumen, für die nicht die gesehliche Miete gezahlt wird, f. § 6, Ausf Bo § 3, auch Erlaß des KArbMin. v. 20. 10. 36 (KArbBl I, 285). Die Festsetzung der gesetlichen Miete regelt der Reichsarbeitsminister (§ 11, AussBD §§ 1, 2, 4, 6). Im einzelnen Streitfalle ftellt auf Antrag das Mieteinigungsamt die Höhe der gesetzlichen Miete chenso wie die der Friedensmiete fest (§ 1 Abs 2, § 2 Abs 3; dazu KG JW 1937, 283217); seine Entscheidungen gelten als vereinbarte Bestimmungen des Mietvertrags (§ 15). Sie können daher regelmäßig auch durch Bereinbarung geandert werden. Ohne folde Underung bleiben fie für die Beteiligten maßgebend und ebenso für das Gericht, das im Streitfalle über eine von der Entscheidung bes Mieteinigungsamts berührte Frage zu entscheiden hat (960 140, 144; f. auch HRR 1934 Ar 395). Boraussetung ift dabei allerdings, daß das Mieteinigungsamt die Grenzen seiner Zuständigkeit eingehalten hat. Ob dies zutrifft, hat das Gericht zu prufen; eine weitere Nachprüfung, insbesondere in bezug auf die Ordnungsmäßigkeit des Berfahrens und die Besetung des Mieteinigungsamts steht ihm nicht zu (vgl. NG 101, 115, auch S. 53, RG JW 1933, 131818 und § 553 A 1). Die Festsehung der gesehlichen Miete ist ausschließlich Sache der Mieteinigungsämter; das Gericht ist dazu auch dann nicht berufen, wenn das Mieteinigungsamt sie zu Unrecht abgelehnt hat (KG JW 1926, 19494; 1929, 28633). Die Entscheidung darüber, ob das Reichsmietengesetz auf den Mietgegenstand überhaupt anzuwenden ist, gehört zur Zuständigkeit nicht des Mieteinigungsamts, sondern des Gerichts, das durch einen abweichenden Ausspruch des Mieteinigungsamts nicht gebunden wird (NG JV 1927, 19232; f. auch HRR 1931 Nr 1524). Über Aufhebung und Anderung von Entscheidungen des Mieteinigungsamts durch dieses selbst f. NG 103, 314; auch HRR 1934 Nr 397. Umlegung von Baukosten auf die Mieter (Zusapmiete) 1. § 13a, bazu Gef zur Durchführung des Bierjahresplans v. 29. 10. 36, MGBI J. 927, § 2 Abf 2 und Runderlaß des Reichstommissars sür die Preisdistung v. 9. 10. 37 JW 1937, 2757.) Die Friedensmiete ist ein gesehlich feststehender Begriff (§ 2); die Vertragsteile sind nicht in der Lage, eine "Friedensmiete" mit der Wirkung zu vereindaren, daß sie als solche im Sinne des Gesehss für beide Teile bindend sit und deren Recht auß § 1 außschließt (MG 120, 21; 124, 225; NG Warr. 1928, 1937, 275, 1938, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 1939, 285, 193 1926 Nr 108; 1927 Nr 141; 1928 Nr 110; 1930 Nr 62; NG HR 1929 Nr 1835). Dasselbe gilt für den Begriff "gesehliche Miete"; vertragliche Abweichungen von der gesehlichen Berechnungsweise begründen Vertragsmiete, die nur solange gilt, als sie nicht auf dem Wege des Gesets durch die gesehliche Miete ersetzt wird (NG JW 1930, 32124). Nüdwirkende Kraft eines Beschlüsses, durch den das Mieteinigungsamt die von ihm früher getroffene Festsetzung der Friedensmiete ändert, s. NG 119 S. 372 u. 377. Die Befreiung eines vermieteten Grundstücks von der Grundstücks vermögen- und Hauszinssteuer kommt bei gesehlicher Miete dem vermietenden Hauseigenklimer, nicht dem Mieter zugute (NG JW 1929, 29321). Über Friedensmiete als (zugesicherte) Eigenschaft eines verkauften Grundstücks s. NG 3. 12. 28 VI 227/28. Eine Auswertung nach allgemeinen Auswertungsgrundsäpen ist, soweit die gesehliche Miete Plat greift, ausgeschlossen (NG JW 1827, 5806). But Frage, in welchem Umfang die gesehliche Miete gepfändet werden kann, s. Stein-Jonas BBD § 851 II.

Was das Berhältnis des Reichsmictengesches zu den Vorschriften des BBB über die Miete betrifft, so regelt das Gesetz in der Hauptsache die Bildung des Mietzinses und läßt deshalb auch innerhalb seines Anwendungsgebiets die sonstigen Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag an sich unberührt. Da jedoch der Bermieter in der gesetzlichen Miete Zuschläge für Betriebstoften und für Instandsekungsarbeiten erhält, besteht kein Grund, insoweit Belastungen des Mieters aufrechtzuerhalten. Tritt also die gesetzliche Miete an die Stelle des vereinbarten Mietzinses, so richtet sich, wie § 20 bestimmt, die Berpflichtung zur Tragung der Betriebskosten und zur Instandhaltung des Mietraums nach den Vorschriften des BGB, das (vgl. §§ 536, 546, 548) die Sorge hierfür grundsählich dem Bermieter zuweist. Die nach dem BGB begründete Instandsehungspflicht trifft den Vermieter auch dann, wenn sie Auswendungen erfordert, die durch die Mietvergütung nicht gedeckt werden (RC 115, 277; RC Bah3 1923, 209). Außerdem erlischt jede vom Vermieter oder Mieter übernommene, ihm nach den Vorschriften des BGB über den Mietvertrag nicht obliegende Berpflichtung, fofern fie auf die Festfetung ber Höhe des Mietzinses offenbar von Einfluß war. Im übrigen bleiben die beiderseitigen Rechte und Pflichten, mögen sie auf Geset ober Vertrag beruhen, auch nach Einführung der gesetzlichen Miete bestehen. Bu beachten ist auch, daß § 20 nur solche Berpflichtungen erfaßt, die sich aus dem Berhältnis der Beteiligten als Bermieter und Mieter ergeben und in unmittelbarer Beziehung zur Überlassung und zum Gebrauch der Mietsache stehen, nicht z. B. eine, wenn auch unter den nämlichen Beteiligten vereinbarte Beschlagnahmeentschädigung (NG 115, 47).

Das Reichsmietengeset gilt aber überhaupt nur für die Micte bon Gebäuden und Gebäudeteilen (§ 1), nicht für die Miete anderer Gegenstände, noch weniger (s. übrigens

#### § 536

Der Vermieter hat die vermietete Sache dem Mieter in einem zu dem vertragsmäßigen Gebrauche 1) geeigneten Zustande zu überlassen 2) und sie während der Mietzeit in diesem Zustande zu erhalten 3).

EI 504 II 481; M 2 872, 873; \$ 2 180.

- 1. Zu dem vertragsmäßigen (nicht dem gewöhnlichen) Gebrauche. Auf Überlassung und fortbauernde Gewährung ber Mietsache in einem zu biesem Gebrauche geeigneten Zustande hat ber Mieter ein Klagerecht (MG JW 06, 339"), neben bem beim Vorhandensein der weiteren Voraus-setzungen auch die in §§ 537, 538, 547 sestgestellten Ansprüche in Betracht kommen können. Der Mieter kenn die Unterhaltung der Mietsache auch im Wege einstweiliger Verfügung erzwingen. Er ist befugt, bei mangelhafter Unterhaltung einen entsprechenden Teil des Mietzinses zurudgubeholten (96 23. 3. 06 III 524/05). Wer Raume gum Betrieb einer Schantwirtschaft vermietet (berpachtet), muß fie in einem Buftand überlaffen und erhalten, daß fie für biefen Betrieb geeignet find, insbesondere auch ben polizeilichen Anforderungen genügen. Er muß daher unter Umständen auch bauliche Anderungen vornehmen, von denen die Polizeibehörde die Erteilung ber Schankerlaubnis an ben Mieter abhängig macht (RG 94, 138). Durch bie Bereinbarung, er bermiete die Raume fo, wie er fie bieber benutt habe, wird nur die gesetliche Saftung für solche Mängel erlassen, die beim Bertragsschluß für den Mieter ersichtlich waren (NG 94, 138). Der für den vertragsmäßigen Gebrauch geeignete Zustand ist im einzelnen Falle nach ber Ortssitte, dem Zwed und dem Breise der Mietraume zu beurteilen (vgl. HRR 1937 Rr 1579: hineinragen eines Balkens in den Kamin eines alten Hauses). Jeder Mieter, auch der einer kleinen Dorfwohnung, kann aber verlangen, daß er durch die vertragsmäßige Benußung der Räume, die er zur Ausübung seines Mietrechts betreten muß, nicht an Körper und Gesundheit gefährdet wirb. Der Anspruch auf eine gefahrfreie Beschaffenheit der Mietraume steht unter dem Gesichtspunft bes Bertrags zugunsten Dritter (§ 328) auch ben Familienmitgliedern und sonstigen Angehörigen des Hausstands des Mieters zu (MG 91, 24; 102, 231; NG JW 1910, 100313; 1934, 31264; **RG** Warn 1921 Nr 96; **RG** 5MR 1926 Nr 1494), bei Mietverträgen über gewerbliche Räume auch die Gewerbegehilfen des Mieters (NG JW 1935, 17683 mit Anm Roquette; anders noch für die Regel RG Seuffn 88 Nr 54). Ortsgebräuche, wonach sicherheitsgefährliche Treppen, jchabhafte Bobenbielen usm. als erlaubt gelten, sind unbeachtlich (No 90, 65). Hat der Mieter hen gesährlichen Zustand gerügt, so bedeutet die Unterlassung eines Widerspruches gegen die die aus der Ordnungswidigkeit sich ergebenden Kechte des Mieters (No 89, 384; 90, 65). Die Instandschungsprückt des Mangels keinen Berzicht, auch nicht einen einstweiligen, auf die aus der Ordnungswidigkeit sich ergebenden Kechte des Mieters (No 89, 384; 90, 65). Die Instandschungsprückt des Mangels keinen gesehliche Miete oder die Instandschungsprückt des Mangels keinen gesehliche Mieter der Verlagen der die Instandschungsprückt der Verlagen der die Instandschungsprückt des Mieters (No 89, 384; 90, 65). Die Instandsetzungspflicht bes Bermieters ift nicht auf die gesetzliche Miete ober die Instandsehungszuschläge beschränkt; eine solche Einschränkung enthalten weder § 28 Mieterschutzes noch § 6 Abs 2 Amietwes (NG 115, 277). Über die Verpflichtung des Meters (Pächters), unbeschadet etwaiger Erfahanspruche, Ginschränfungen seiner vertraglichen Rechte zugunften ber Allgemeinheit zu bulben, fogar vor Beendigung ber Bertragszeit die gemieteten (gepachteten) Grundstude zu räumen, f. 328 1938, 151910.
- 2. "Zu überlassen", d. h. dem Mieter zum Besith und zur Benutung zu übergeben, während eine entsprechende besondere Adnahmepsiicht des Mieters in der Regel nicht besteht (§ 535 A 4). Die Überlassung kann auch stillschweigend geschehen (MG Gruch 61, 928). Bielsach tommen abweichende Bertragsderedungen sowie Ortsgebräuche in Betracht. Über den Fall, wenn der Bermieter schon vor Beginn der Mietzeit die Instandsehung der Mieträume verweigert, s. unten § 542 A 1. Der Bermieter ist gemäß § 536 auch verpslichtet, sich vor der überlassung an den Mieter Gewißheit von dem gesahrlosen Zustande der Sache zu verschaffen, und zwar in erhöhtem Maße, wenn die Sache dem össentlichen Berkehr zugänglich genacht werden soll (MG 22. 2. 23 VI 770/22). Erragswidrige Ansorberungen an die Eerstellung der Mieträume zu bemühen, wenn der Mieter vertragswidrige Ansorberungen an die Einrichtung stellt und die Übernahme eines vertragsmäßig eingerichteten Raumes im voraus ablehnt (MG 17. 1. 18 III 387/18).
- 3. Jur Erhaltung gehört insbesondere die Bornahme der ersorderlichen Ausbesserungen, auch dei den durch zusällige Ereignisse (z. B. Hagelschlag oder Einwirtung Dritter, miete in der Mieter nicht verantwortlich ist verursachten Schäden; desgleichen dei der Wohnungsmiete in der Regel die Reinigung und dei Glatteis das Bestreuen des zum Eedrauche des Mieters dienenden Hoses, der vor dem Hause gelegenen Straßenteite (RG Gruch 47, 643; LZ zwischen Jaus 12, 358; 14, 24), eines den Zugang zur Mietwohnung bildenden Ganges der Essen zwei Häusern (DLG 36, 50); die Entleerung der Abort- und Müllgrube, das Kehren der dazugehörigen Hausteile dem Mieter oder auch den Mietern gemeinschaftlich obliegt. Bei außergewöhnlich strenger Kälte muß der Bermieter auch dasür sorgen, das auf Treppen und Vorlägen des Miethauses nicht durch nasses Auswischen gefährliche Eisbildungen entstehen; er muß nötigensalls den Hausangestellten besondere Anweisungen erteilen (RG LZ 1914, 1029). Beleuch

tung behuss Sicherung des Zuganges zu einem Hinterhause s. RG 23 1914, 19004. Haftung des Bermieters für den gefahrlosen Zugang zu einem von mehreren Mietern des Hauses zu benutenden Abort f. RG 23 1915, 83218. Db ber Bermieter verpflichtet ift, fich in bestimmten Zeitabständen wiederkehrend vom ordnungsmäßigen Zustande der Mietsache zu überzeugen, hängt von den Umständen des Falles ab (HRR 1935 Ar 1379). Für Räume, die den Mietern zugänglich, aber nicht vermietet, auch nicht zur gemeinschaftlichen Benuhung aller Mieter bestimmt sind, haftet der Bermieter nur wegen unerlaubter Handlung (AG Barn 1914 Nr 13). Auf Grund des Bertrages haftet der Bermieter für ein Verschulden seines Erfüllungsvertreters, 3. B. des Haus-verwalters (DLG 36, 50), dem Mieter, unter dem Gesichtspunkt des § 328 aber in der Regel auch den Familienangehörigen und sonstigen Wohngenossen, bei gewerblichen Räumen auch den Gewerbegehilfen des Mieters (s. oben A 1 und § 538 A 4). Dem Mieter haftet der Bermieter auch für den Schaden, den die gur Ausführung von Ausbesserungsarbeiten in den Mietraumen von ihm angenommenen Arbeiter jenem verursachen (AG 30. 4. 09 III 438/08, s. auch unten Abs. 2); Saftung des Bermieters einer Dampfbreschmaschine für Berfculden bes Mafchiniften AG Gruch 61, 633; 96 23 1916, 235, anders bei Miete mit Dienftverschaffung (Borbem la vor § 611). Dritten gegenüber, die infolge mangelhafter Beschaffenheit des Hauses einen Unfall erleiden, ist hierfür regelmäßig nur der Vermieter, als Eigenbesitzer, verantwortlich (vgl. § 908, NG 59,9), ausgenommen, wenn er das Haus im ganzen oder einen abgeschlossene Teil davon vermietet und von seinem Mieter keine Nachricht vom Vorhandensein des Mangels erhalten hat (NG 68, 161). — Zur Wiederherstellung der durch Zufall, d. h. durch eine nicht von ihm zu vertretenden Ursache, völlig zerstörten Mietraume, insbesondere beim Abbrennen des vermieteten Hauses, ist der Vermieter nicht verpssichtet; vielmehr erreicht dadurch die Wiete wegen Unmöglichkeit der Erfüllung ihr Ende (NG JB 05, 718°; DLG 45, 147). Ebenso wird der Vermieter von seiner Verpssichtung zur weiteren Gebrauchsgewährung besteit, wenn ihm die Räumung und Niederlegung des vermieteten Hauses wegen Einsturzgesahr polizei-lich ausgegeben ist (§ 323; **NG** 19. 4. 04 III 38/04). Bei nur teilweiser Zerstörung der Miet-sache ist der Vermieter zur Wiederherstellung verpslichtet, wenn sie während der Mietzeit möglich und der zerftorte Teil ben unverlegten Teilen gegenüber wirtschaftlich von untergeordneter Bedeutung ist (Brot 2, 1860), auch die Wiederherstellung keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert (RG Warn 1910 Nr 146). Der Verpächter muß ein auf dem Pachtgrundstüd stehendes abgebranntes Gebaude wiederherstellen und bas dabei untergegangene Inventar burch neues erseben, wenn bas Pachtgrundstud mit den wiederhergestellten Gebauden und dem neuen Inbentar wirtschaftlich als die nämliche Sache erscheint wie vor dem Brande und die Wiederherstellung nicht Kosten verursacht, deren Aufwendung dem Berpachter nach Treu und Glauben nicht zuzumuten ift. Dabei tann auch auf eine bem Bachter guffehenbe Branbentichabigung und auf die von ihm in das Grundstüd gemachten Verwendungen Rücksicht genommen werden (NG Seuffn 74 Nr 29). Andert sich in Pachtverhältnissen die Geschäftsgrundlage insolge außergewöhnlicher, nicht vorhersehbarer und nicht vorhergesehener Beise, dann kann ein die Vertragspflichten regelndes Eingreisen des Nichters gedoten sein. Im allgemeinen sind aber Vertragse erweitstellt. Berträge grundsäklich aufrecht zu erhalten. Mangels besonderer Bereinbarungen fann ins-besondere dem Berpächter nicht zugemutet werden, an sich noch brauchbare, aber mit der Zeit veraltende Einrichtungen mit allen Neuerungen zu versehen; noch weniger hat er dafür einzusteben, daß sich ber Betrieb lohnend gestaltet (NG HR 1932 Nr 1433). — Würdigung nach §§ 275, 323 muß eintreten, wenn behördliches Berbot die vertragsmäßige Rugung einer verhachteten Wirtichaft verhindert. Will der Bächter das Bachtverhaltnis fortseten, der Berpächter es auflösen, dann muß nach Treu und Glauben unter billiger Erwägung ber beiberfeitigen Intereffen festgestellt werben, wessen Interessen ben Borgug verdienen (RG 89, 203). -Saftung des Vermieters für den Zuftand einer den alleinigen Zugang eines Hauses bildenden Brück bei Eigentum des Vermieters (**RG** 18. 12. 12 III 216/12), auch trop Eigentums der Gemeinde (**RG** Warn 1910, 549; **RG** 18. 5. 20 III 83/20). Hattung des Vermieters für einen den Zugang vermittelnden, in den Bürgersteig eingelassenen Eisenroft nebst Einfassung bei Unterhaltungspflicht der Gemeinde bezüglich des ganzen Bürgersteigs (RG 19. 4. 18 III 478/17). Haftung des Vermieters für den verkehrssicheren Zustand des Hausflurs, woraus sich die Berpstichtung ergeben kann, bei Winterglätte abstumpfenden Stoff zu streuen, mag auch die Gesahr des Ausgleitens im Hause im Einzelfalle geringer sein als außerhalb des Hauses (NG 27. 1. 20 III 259/19). Die Aufsichtspflicht des hausbesipers gegenüber seinen hausangestellten, deren er sich zur Erfüllung der Streupslicht bedient, besieht allgemein, nicht erst, wenn Zweisel an der Zuverlässigkeit eines Angestellten entstehen (RG 21. 9. 31 VIII 230/31: Streuen im Hose). Haftung des vermietenden Hauseigentümers (neben dem Mieter) gegenüber den Kunden des Mieters für die Vertehrsssicherheit der Zugänge zu den Geschäftstäumen des letzteren (RG 92, 359; 95, 61). Haftung des Mieters gegenüber Dritten für bauliche Mängel, nicht nur für Fehler der Instandhaltung, i. RG 83 137 j. 98 83, 137. haftung bes Mieters eines paufes, ber dem Bermieter gegenüber die Gorge für den Fahrstuhlbetrieb einschließlich der Bedienung übernommen hat, für die Folgen von Unfauen, die Dritten in diesem Betriebe zustoßen, f. R. Gruch 63, 750. Uber die vertragliche Ubernahme

iommenben ©igenfc^aften nid)t nur tote natürlidjen, ber ©aöße an fid) plommenben Eigenfdmfteu, fonbernaucß folcße tatfad)lid)e ober red)ttid)e »erß ältniffe fallen, bie xufólae ibrer feefc^affenl,eit unb borauögefeßten ©auer nacß ber ¿erle^t^n^a ung wertbtlbenb ober toerterßößenb ¡)u mitten pflegen (Ogi. für bcn ffauf 91® 21 308\* 52 1' 59,240, aud) 61, 86 unb für bie SUliete 95,175; 91® 3\*8 1927, 19933). SRad) biefem ©runbfaüé tuufj bte Unßraudjbarteit ber ©acße p bent bertragSmäßigen ©ebraucße and) bann ató ein ©ad)« nmngel angefeßen inerben, wenn fie auf »eftimmungen be§ öffentlidfen 9tecßte§ berußt. ®er rtau citteé gefeßlidfen ober beßörblidjeit @ebraucß§berbot§ íann íjler alletbingg nur bann in -öetracßt íommeit, tuenn eé ficß babei um irgenbtoeldje »ejießungen (5. ». bie örtlic&e 2 aae) ber ©ad)e ßanbelt (91® 79, 95; 91, 54; 94, 267; 144, 176; 147, 157; 91© 3\*6 1937, 4603) ©me bie »enußbarfeit eines ©runbftüdsi (5. ». p gabtif^meden) fjinbernbe ober einjcßrantenbe »eftimmung beä öffentlichen 9ted)tó ßängt regelmäßig mit ber örtlichen 2 aqe btó. ©runbftüctó pfamnten (81® 3\*8 1913, 59610). geinbiicße »efeßung einet ©tabl lomte bte ernftíidp btingenbe ©efaßr einer folcßen ober einer »efcßießung ató fjeßlet ber JJitetmoljnung (§ 537) unb pgleid) ató ©runb ber Ilnmöglidjfeit für ben »ermieter, ben bertraqS» mafjigen Oebtaud) p getoäßten (§ 323), f. 0 2 © 31, 368. über 2eiftungen für SBeßtsmede, in§« befonbere Einquartierung f. § 546 8t 1 3tbf 2.

rt'ío & linoí' in^ c'-\*ticfl5rerfitlid)cr«erbote, fällt aber leineöimmer nur bcmn unter § 537, tnenn fie butd) bte 33efcE)ctlfeul)eit ber ciemipteten ioebucfiteten^ ©ac^e obeTbutÄite brütete Sage beranktmorben jinb. V a b e i S S lít e S S m

bb teie Sel£bofnure Xbfn"'t a ^ ^ M S » ™ \* i S ^ I S ü S t S ^ S , SJtöglicßleit beö bertrag Smäßiging tucßtg Siu^feg^; ^I, aup? Smfu ír ^ h ^ 11 « b'e ftanb felbft in feiner befonberen ©igenfd, aft ató e uer S büTm « unb geeigneten ©adje trifft. Eine bloße SR nberuna La itl^t ^ " ©tgenuß beftimmten muß ber » ä\*ter tragen.' M i Me' ffi i I i . ütnfangeg bes grud) tbe äugö bagegen ß aftet ber » erpädfter. \*8 itb leßtere entsoqe^ fo\* bat 0h « ^ - \* fn ^ "J19 fdjabet einer SImoenbung bcö § 323 (© euffl 74 » r 168-' 02 ® L a ifa ^ P t T s "ü & e' ¶" et Siuflbfuwg beS 9ßa<ßtberßältniffe§ nacß §§ 275 323 9t® 89' 203-'

I 363ur m 7 beL ©^elerlaubniö bei Xßcaterpacßt); bgl. 3 j © ® i927 1363 \* (Unmoglid)iett ber ©emaßtung beö Sßacßtgegenflanbeä infolge » ef\*W natae w

L 2I nieui9e^ äftS emflerid£(teten 3läume mäßreub beä atußreinbruZ) —

oif  $^\circ$  537ff' (au\$ § 542>' f° fftr ^oltgellicße Sümperbote bei Sansmirtfdiaiteii L fit 87,277; 89,203; 8t° Soarn 1918 Sir 110; 9t° euff\$1 73 9tr 223; 0 2° 36 bl T 1 2 !

L ^ DIT IfctPbC bel Wa^ rtM ten («« 88,96: 9t® 3\*8 1918,8153, au\* 02® 38 [23). »orauggeie|t hnrb nur, baß aueß luirltid) bie ®adje in ißter befonberen EiSnLaft 1" á ^.\*^iitid jaft, 97a(ßtiotrtfd)aft) betroßen unb nießt nur ber Umfang be§ firultbruaö beeintrad)tigt toitb. ffeinen Infprud) auf ßacßtäinöminberung ßat baßer ber

w Ä ft? fnl! blx\*, etet3e, |9u"9 eingefeßränft mitb (9t® 90,374), e§ müßte b nn fein baß fie bollftanbig ober boeß m einem Umfange unterfaat lotrb ber in ieinpn 1- t III SBirtfdtaftóbetrteb einem oillftänbigen »erböte gleiStómr fernerbírTaS?^^^^^^^ 1 Sag. unb 37ad) tber!eßr beftimmten ffaffeeßaufeS, bet infolge ber öerabfebuna ber Oimhähmh1 «rtloll3ed. (i.el: ®e^ tänlun9 ber fotufiterlaubniö einen EmnaßmeauifaU erleibet (1 © 93^ 44-

fcßaftöxaumen, bie ber 'JJiieter erft auf feine ffoften umbauen muß (8t® SßarnLIS üir1»\*!11!" au^ ©euß»73 9tr224: beßörblicße «Schließung bon 2id)tfpielunterncßmunaen) SJhetfacße, fei eä toegen ißrer örtlicßen 2age, fei ed ¿¿gen ißrer bTionberin a-lef b,e

» f « "Ur'L iner be'tirnmten m 3U be U en unb mirb biefe S S & b S (f i 'S ' ltd)e »erböte unmogltd) gemad)t, bann ift ber Bieter — unbef abet eine T w n Ö bui(£ beff tb' (91® 94,367; 0.2 © 39,178), inöbefonbeie einer Sluflöfung b e i I K t i S t S a Å i 'S j 323 (91® 89,203; 91® © euff» 76 » t 157) - n a \* § 537 bon ber §§ 275' 323 fo für bie Einteilung beg gefamten ffur- unb »abebetriebö bei fmicte cineg "Uabfn" 1

»m ®.»4ften mit t» Stobejaj«,,

m19,54), bei » trtt »»"

an einem Babeorte (28 1915, 104113; anders für bloge Regelung ber Benutung einer Mietwohnung an einem Badeorte, militärisches Beleuchtungsverbot, DLG 31, 366), für Beschlag-nahme und Beräußerungsverbot für Benzin bei Miete einer Benzintankanlage (NG 94, 367); für ein behördliches Verbot bei Vermietung einer Dachfläche zur Lichtreklame (HRR 1931 Nr 1129); für die Bersagung der Schankerlaubnis mangels Bedürfnisses bei zum Betriebe einer Wirtschaft bermieteten Räumen (HRR 1934 Nr 475). Zu ben die Anwendung des § 537 begründenden Mängeln der Mietsache gehört auch die Beschräufung der Errichtung von Verkaufästellen und was dem gleichgestellt ift, burch das Gesetz zum Schute des Einzelhandels vom 12. 5. 33 (RGBI I 262, Anderungen f. RGBI 1933 I 493, RGBI 1934 I 523, 1241, RGBI 1935 I 589), vorausgesett, daß die dadurch ausgeschlossene Berwendung ber Mietsache im Einzelfalle ben bertragsmäßigen Gebrauch bilbet (RG 146, 60). Bar ber Betrieb eines Barenhauses vom Mieter beabsichtigt, aber nicht als vertraglicher Gebrauch bestimmt, so tann ein Anspruch aus § 537 nicht darauf gestüßt werden, daß diese Art der Benutung durch das Gesetzum Schute des Einzelhandels unmöglich geworden ist; die Anwendung des § 537 (ebenso des § 323) entfällt, hiervon abgesehen, nach dem in § 552 niedergelegten Rechtsgedanken, auch bann, wenn der Mieter selbst durch Nichtbetrieb eines Warenhauses das Eingreifen des erwähnten Gesetzes ermöglicht hat (96 147, 304). Über das Berbot der Errichtung von Einheitspreisgeschäften f. HRR 1934 Nr 853. Allgemeines Berbot der Jagdausübung als Grund für die Befreiung von der Entrichtung der Jagdpacht (DLG 33, 320). Die zum Betrieb einer Schankwirtschaft vermieteten oder verpachteten Räume sind mit einem Fehler im Sinne des § 537 Abs 1 (§ 581 Abs 2) behaftet, wenn die Schankerlaubnis versagt wird, weil nach Bahl, Art, Lage und Entfernung der schon vorhandenen Betriebe kein Bedurfnis für die Erteilung borliege (96 144, 176; anders für die Zeit vor dem Gaftstättengeset vom 28. 4. 30, RGBl I, 146, RG 3B 1930, 22146); § 537 Abi 1 ift in foldem Falle auch bann anzuwenden, wenn die Bersagung der Schankerlaubnis erst im Laufe des Miet- oder Pachtverhältnisse erfolgt (RG Warn 1937 Nr 19). Bal. aber auch HRR 1934 Nr 1194. Keinen Minderungsanspruch nach § 537 warn 1937 Ar 19). Bgl. aver auch Hrl 1934 Ar 1194. Vennen Minderungsampruch nach § 537 begründete bei einem zum Verlauf foscheren Fleisches gemieteten Laden das Schächtverbot (HR 1934 Ar 1443). Bei entgelklicher Überlassung eines Gaschauses, dessen Einrichtung der Mieter vom Vernieter käuslich übernommen hat, sind, wenn nicht überhaupt Kacht anzunehmen ist (Vorbem 2 Ubs 2 vor § 535), jedenfalls die für die Kacht entwicklen Grundsäte entsprechend anzuwenden (KS 91, 310). — Ergänzung eines Pachtvertrags durch Einsügung einer Kriegskausel im Wege der Aussegung s. NG JW 1918, 2162. — Vertrag zwischen einem Ausstellungsunternehmen und den Ausstellungswirten s. NG 198, 2162. — vertrag zwischen einem Ausstellungswirten seinen Ausstellungswirten seinen kann der Vorderung der Ariegskause und eines Perabschiedung des Wistzisses und eine kann werd andere Verhältnismäßige Herabschung des

3. Im Falle der Minderung der Tauglichkeit insbesondere verhältnismäßige Herabsehung des Mietzinses, und zwar wenn neben dem Geldbetrag noch andere Leistungen bedungen sind, zwähählt herabsespung an dem in Geld settgeseten Teile der Leistung des Mieters (vgl. § 473). Nach der in § 472 vorgeschriedenen "relativen Berechnung" ist also der vereindarte Mietpreis nach dem Verhältnis heradzusehen, in welchem zur Zeit des Abschlusses des Mietvertrags die Mietnuhung der Sache in mangelfreiem Zustand zur Mietnuhung der mangelhaften Sache gestanden haben würde (NG Warn 09 Nr 292), mithin dei 800 Keichsmark vereindartem Mietpreis, 900 Keichsmark angemessenem Mietzins von der Sache in mangelhaften Zustand, 450 Keichsmark angemessenem Mietzins von der Sache in mangelhaften Zustand, herabsehung des vereindarten Mietzinses um 50% bis auf 400 Keichsmark. — Der Anspruch auf Minderung des Miet- (Pacht-) Zinses für die Zeit, in der die Tauglichkeit der Sache zum vertragsmäßigen Gebrauch (z. B. einer Tanzwirtschaft durch behördliches Tanzverbot) gemindert war, wird nicht dadurch beeinträchtigt, daß der Nieter (Pächter) zu anderer (auch späterer) Zeit einen besonders großen Ruhen aus der Sache gezogen hat (NG 15. 2. 21 III 326/20). Werden aber die Rachteile aus einer gesetzlichen, so liegt eine Minderung der Tauglichseit nicht vor, und es entfällt jeder Anspruch des Mieters oder

Bächters (RG 147, 157; RG JW 1937, 4603).

4. Die Befreiung vom Mictzins oder die Minderung tritt ohne weiteres (von Rechts wegen) ein, wobei der Beweis des behaupteten Mangels dem Mieter obliegt. Eine Bertragsbestimmung, wonach der Mieter Ansprüche auf Minderung nur im Wege desonderer Klage geltend machen kann, ist ungültig (ZW 1918, 5207). Da der Minderungsauspruch keine Gegensorterung gegen den Mietzinsanspruch ist, schließt ihn ein vertragsmäßiges Aufrechnungsverdot nicht aus (NG L3 1918, 62118). Richt ausgeschlossen werden die Ansprüche aus § 537 ferner durch eine Vertragsbestimmung, wonach Beanstandungen irgendwelcher Art den Mieter nicht zur Zurückhaltung fälliger Forderungen berechtigen oder Einwände und Gegenansprüche gegenüber dem fälligen Mietzinsanspruch nicht erhoben, sondern besonders versolzt werden sollen (RG HRR 1932 Mr 938; RG 23. 9. 21 III 71/21). Zum vertraglichen Ausschluße eines Minderungs- oder Zurückbehaltungsrechts s. noch die Sonderbestimmung des Mieterschuhgesetses § 28 (vgl. § 538 A3). Die sonstigen Kechte des Mieters auf Gewährung einer ordnungsmäßigen Mietsache (§ 536) sowie auf Kündigung des Vertrags (§ 542) bleiben daneben bestehen, während der Schadensersansspruch des § 538 nur statt der im § 537 bestimmten Kechte geltend gemacht werden kann. Uber die Ansechung des Vertrags wegen Irrtums und arglistiger Täuschung s. A1. — Durch

werblichen Räume zu Schaben kommt (RG JB 1935, 1768° mit Anm. Roquette). Der Bermieter haftet daher auch diesen Bersonen für ein Verschulden seiner Leute (§ 278) und für einen beim Abschlusse des Bertrags vorhandenen Mangel auch ohne Berfchulden (**NG** 91 S. 21, 24; 102, 231; **NG** JV 1910, 100318; 1934, 31264; **NG** Warn 1921 Nr. 96; NG HNR 1926 Nr 1494). Die Rechte, die den Angehörigen zufolge des Vertragsschlusses des Familienhauptes entstehen, gehen aber nicht weiter als die Sicherung bes eigenen Körpers, der eigenen Gesundheit erfordert; sie weiter auszudehnen, etwa den Kindern vertragliche Ersabanspruche aus einer Berletzung ober Tötung der Eltern au geben, besteht kein praktisches Bedurfnis; die Rechtsftellung ber Angehörigen ift notwendig rechtlich schwächer als die des Mieters selbst (916 Scuff 80 Nr 164). -Beweistast für die Boraussehungen des Schadensersatzanspruchs trifft den Mieter. Über mitwirkendes Verschulden des Mieters (§ 254) durch Nichtausübung des Rechtes zur fristosen Kündigung und durch Unterlassung eigener Mängesbeseitigung (Abs 2) s. A 3 und § 544 A 5. Sin Verschulden des Mieters ist nicht barin zu finden, daß er, nachdem ber Bermieter Abhilfe zugesagt, aber einen Aufschub ber erforderlichen Anderungen für notwendig erklärt hat, sich vertrösten läßt und nicht mit allem Nachdruck gegen den Bermieter vorgeht (986 89, 384). Rein Schabensersaganspruch bes Mieters, der eine ihm vom Bermieter geleistete Teilrückzahlung des Mietzinses vorbehaltlos angenommen hat (NG JW 08, 54910). — Ersat immateriellen Schadens (Schmerzensgeld usw.) kann nicht schon wegen Kichterfillung des Mietvertrags, sondern nur wegen einer unerlaubten Handlung des Bermieters im Sinne der §§ 823ff. verlangt werden (96 14. 4. 07 III 246/07; 20. 4. 09 III 300/09). Zur Begründung der Haftung wegen unerlaubter Handlung bedarf es aber nicht, wie früher gewöhnlich angenommen wurde, der Eröffnung eines mehr oder weniger allgemeinen Berkehrs an der Unfallstelle. Der Bermieter, der die Einwirkung seiner Sache auf den Körper eines andern gestattet, hat die Pflicht, die von ihr drohenden Gefahren, soweit er sie kennt oder bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt kennen muß, mit den ihm zu Gebote stehenden Mitteln abzuwenden, und haftet für die Berletung dieser allgemeinen Rechtspflicht nach § 823 (**AG** 88, 433, auch 319; 89, 384; 90, 68). -

Ersapflicht des Vermieters bei Kündigung des Mieters s. § 542 A 1.

5. Gaftaufnahmevertrag: Das Verhältnis zwischen dem Gaftwirt, der gewerbsmäßig Frembe zur Beherbergung aufnimmt, und dem bon ihm im Betriebe dieses Gewerbes aufgenommenen Gaste ist eigenartig und nicht nur nach den Borschriften über die Miete zu beurteilen (RG 65, 11; RG 14. 3. 05 III 465/04; über ben Begriff f. auch RG Warn 1920 Nr 198). Auch in Diefem Bertragsverhältnis findet aber nach §§ 276, 278 ein Schabenserfahanfpruch bes Gaftes gegen ben Gaftwirt ftatt, wenn ber Gaft burch bie mangelhafte Beschaffenheit eines ihm vom Wirte überlaffenen Raumes ober Einrichtungsgegenstandes zu Schaden gekommen und bieser Mangel auf ein Verschulden bes Wirtes oder seiner Leute zurudzuführen ist. Unter dieser Boraussetzung hat ber Gastwirt insbesondere für einen aus der nicht ordnungsmäßigen Beschaffenheit ber Aborte und beren Zugänge erwachsenen Schaben einzustehen (96 16. 10. 06 III 74/06; 21. 1. 10 III 86/09). Haftung bei Glätte eines nicht mit einem Läufer belegten Flurteils f. 28 1917, 10657, bei Glätte bes Marmorfußbodens einer Bandelhalle f. RC 28 1914, Berpflichtung der Gafte zu eigener Gorgfalt beim Betreten von Marmorftufen f. 28 23 1915, 82911. Ausgleiten auf dem Linoleumboden des Speisesaals f. HRR 1931 Nr 733. Beweispflicht des Gastwirts (Schantwirts) für die sorgfältige Erfüllung seiner Bertragspflichten, wenn die Sachlage, insbesondere die Verlegung des Gastes durch die vom Gastwirt zur Verfügung zu ftellenden Räume und Wegenftande zunächst den Schluß rechtfertigt, der Gaftwirt habe feine vertragliche Sorgfaltspflicht verlett f. NG IV 1935, 12214. telligente, ver weitergehende Haftpflicht bes Gaftwflicht verlett f. NG IV 1935, 12214. Iber die weitergehende Haftpflicht bes Gaftwflicht des Gaftwflicht des Gante und Anmerkungen dazu. — Ahnlich ist die Haftpflicht des Gante und Speisewirts (Restaurateurs) geregelt, der dem Gaste keine Beherbergung, sondern nur Speise und Trank gewährt. Auch hier liegt ein Vertragsverhältnis besonderen Indalts vor Es beruht auf einer Bereinbarung über bie Benutung der für die Gafte bestimmten Raume, die nicht erst mit der Bestellung von Speise und Trank, sondern (stillschweigend) schon mit dem Eintritt des Gastes zum Zwede des Aufenthalts zustande kommt (RG JB 1911, 3606). Auf Grund dieser Vereindarung haftet der Schank- und Speisewirt, z. B., wenn der Zugang nach dem Abort oder wenn dessen Ungebung nicht ordnungsmäßig eingerichtet oder beleuchtet (RG JB 1931, 19617; RG Barn 1928 Nr 174; 1931 Nr 80; 1935 Nr 80; f. auch LB 1917, 2884), auch nach Eintritt der Polizeistunde, solange ber Wirt den Betrieb aufrechthält und Gäfte bei sich dulbet (RG 103, 263); oder wenn ein zu den Gaftraumen gehöriger hof oder Garten bei Glatteis nicht gehörig bestreut ist (NG 21. 2. 07 III 358/06; vgl. auch NG 3W 1910, 2811), wenn ber Fußboden übermäßig glatt (RG LB 1917, 1065, DLG 38, 129) oder mangelhaft gereinigt (RG Warn 1934 Nr 151) oder eine glatte Marmortreppe bei regem Verkehr nicht mit Läufern oder Linoleum belegt ist (RG Gruch 60, 856; RG LZ 1914, 143), ober wenn in den Gast-räumen ein schußsertiges Gewehr unbeaussichtigt dasseht (RG 11. 6. 09 III 12/09). Schabenserfaspflicht des Schantwirtes gegenüber einem Gafte, ber eine in Speifen befindliche

Sicherheitsnadel verschluckt (NG Warn 1929 Nr 159). Haftung für Mängel einer Kegelbahn f. NG 88, 433 und NG LZ 1914, 679°). Doch kann dem Wirt mangels besonderer Umitande nicht zugemutet werden, daß er mit dem Auslöschen von Gasflammen durch unbefugte Dritte rechne und Magnahmen zur Berhinderung solcher Störungen treffe (NG 328 1919, 2417). Ferner besteht eine Haftpslicht des Wirtes für mangelhafte Beschaffenheit der zum Ausbängen der Süte und Mäntel bestimmten Leisten oder der zur Verabreichung der Getränke dienenden Gesche (NG 65, 12). Bei der Prüfung der Stühle, die der Wirt den Gäften zur Verstügung frank ist Auf 22.1016 ihre eine Auf 22.1016 ihre der Auf ftellt, ift außerste Sorgfalt Berkehrserfordernis (96 Barn 1916 Nr 245, auch NG 28 1916, 11869). Die vertragliche Haftung bezieht sich nicht nur auf die den Gästen offen stehenden Räume, sondern auch auf den Augang zu ihnen (a. M. für den Augang zum Hause AG 74, 126) und auf den Ausgang 300 10. 2. 14 III 287/13; **AG** Gruch 60, 856). Über die Haftung des Inhabers einer mit einer Eisbahn verbundenen Schankvirtschaft für die Verkehrösicherheit der Augänge zur Wirtschaft schaft s. RG Seufful 82 Nr 156. Anderseits beschränkt sich die Haftung gegebenenfalls auf die Räume, die zur Benutzung gerade des Gastes, der Vertragsgegner ist, bestimmt sind (NG 87, 128). Vertragshaftung des Gastwirts, der dem Gaste sahrlässig gesundheitsschädliche Stoffe an Stelle von Genußmitteln vorsetzt (NG 97, 116). Mitwirkendes Verschulden des Gastes ist nach § 254 zu beurteilen (986 3. 3. 05 III 536/04). Über die haftung bes Schant- und Speisewirts für die Kleidungsfrücke Serkehrsgäfte f. NG 104, 45; 105, 202: 109, 261; NG JW 1924, 1870<sup>15</sup>; NG LV 1922, 680<sup>3</sup>, auch JW 1921, 1372<sup>4</sup>; Seuffl 76 Kr 141; LV 1920, 930<sup>1</sup>; 1921, 236<sup>2</sup>; vgl ferner NG 103, 265 (Gesellschaftstäume eines Vereins) und JW 1924, 95<sup>2</sup>. Haftung des Schantschaftstäume eines Vereins) und JW 1924, 95<sup>2</sup>. wirtes für 1015, 2005 (Geseulmagistaume eines Settenis) und J25 1924, 90°. Dastung des Schantwirtes für die Verlegung eines Gastes durch Knallerbsen während eines farnevalistischen Vergnügens s. NG IV 1928, 31851°. Haftung des Virtes für schuldhafte Verlegung eines Gastes durch den Kellner (§ 278) s. Seufsu 78 Vr 127; D2G 45, 174; Haftung des Wirtes für Geschäftsführer und Keinigungsfrauen s. NG Warn 1934 Ar 151 (§ 278). Haftung des Wirtes gegenüber einem Gafte, der in seinem Auftrag einem anderen, angetrunkenen Gafte den Wiedereintritt verwehrt und dabei von diesem verlest wird, f. Re Seuffa 91 Ar 61 und § 670 A 2 Abf 2. Beweispflicht bes Wirtes, wenn der erfte Anschein für eine Berletzung der vertraglichen Sorgfaltspflicht durch ihn spricht, s. R. 39 1935, 12214. — Neben die vertragliche Haftpflicht tritt unter den Voraussetzungen des § 823 eine Haftung der Gast, Schant und Speise wirte für die Berkehrssicherheit der Birtschaftsräume und ihrer Zu- und Ausgänge aus unerlaubter Handlung (RG 89, 384; 103, 263 und § 823 A 6c). Diese Haftung besteht fraft allgemeiner Rechtspflicht nicht nur den Gästen, sondern allen Personen gegenüber, die berechtigterweise die Wirtschaftsräume aufsuchen, 3. B. um den Gästen etwas mitzuteilen, sie zu holen oder ihnen etwas zu bringen (RG 85, 185; RG Warn 1916 Rr 106; RG L8 1911, 21823). Auch die Haftung des Wirtes wegen unerlaubter handlung fest die Eröffnung eines mehr oder weniger allgemeinen Berkehrs an ber Unfallstelle nicht unbedingt voraus (96 88, 433: Regelbahn). Bgl. oben A 4. Gegenüber einem Anspruch aus unerlaubter Sandlung steht dem Birt bei Berschulden seiner Leute ein Entlastungsbeweiß nach § 831 zu, während anderseits auch ein Anspruch auf Schmerzensgelb gegen ihn erhoben werden fann. - In ahnlicher Beise wie die Schant- und Speisewirte haften auch die Stallwirte für die ordnungsmäßige Beschaffenheit, Ginrichtung und Überwachung bes Stalles; fie find im Falle ihres ober ihrer Leute Berschuldens für Berlegung der bei ihnen eingestellten Tiere, insbesondere auch für die durch Tiere anderer Gafte gerbeigeführten Schaben erfappflichtig (DLG 34, 68). haftung bes Wirtes bei Ginftellung von Pferben und Fuhrwerk burch vorübergehende Berkehrsgäste f. RG Warn 1910 Nr 265; RG 328 1910, 750°, DLG 28 S. 211, 213; 36, 97. Auch das Rechtsverhältnis zwischen dem Unternehmer einer öffentlichen Bergnügungsanlage und den einmaligen ober regelmäßigen Befuchern biefer Unlage ift nicht Mietvertrag im Ginne von § 535 und rechtfertigt es nicht, ben Unternehmer über die Grenzen des § 836 hinaus auch ohne fein Berichulden für die Folgen fehlerhafter Einrichtung bes Konzertgebäudes (Berletjung eines Besuchers durch einen sich von ber Saalbecke lösenden Studreisen) auf Schadensersat haften zu lassen (RG Warn 1910 Nr 202).

# § 539

Rennt der Mieter bei dem Abschlusse des Vertrags den Mangel der gemieteten Sache, so stehen ihm die in den §§ 537, 538 bestimmten Rechte nicht zu 1). Ist dem Mieter ein Mangel der im § 537 Abs 1 bezeichneten Art infolge grober Fahrlässigsteit unbekannt geblieben oder nimmt er eine mangelhaste Sache an, obschon er den Mangel kennt, so kann er diese Rechte nur unter den Voraussetzungen geltend machen, unter welchen dem Käuser einer mangelhasten Sache nach den §§ 460, 464 Gewähr zu leisten ist 2) 3)

1. Die Kenntnis des Mangels ichadet dem Mieter, wenn sie beim Abschluß des Bertrags vorhanden war (NG 19. 6. 06 111 542/05), aber auch in diesem Falle nicht, wenn vom Bermieter

Reben ber Kindigung hat der Wieter bei Hinderung oder Vorenthaltung des Gebrauchs auch das Recht auf Besteiung vom Mietzinse von der Zeit der Nichtgewährung bis zur Besendigung des Vertragsverhältnisse (NG FB 05, 718°; HNR 1934 Ar 1013), oder auf Rüdzahlung des im voraus bezahlten Mietzinses (NG FB 09, 6577; 1912, 8591°). Ferner kann der Mieter (Pächter), der nach § 542 gefündigt hat, det Verzug des Vermieters (Verpächters) in der Besteitigung des Mangels Schadensersat nach § 538 verlangen (NG 21. 5. 09 III 289/08, Verhältnis zur Zinsminderung NG 82 S. 363, 375; HNR 1934 Ar 1013). Der Mieter kann beim Vorliegen der dasst besteinen Verausssehungen (insdesondere Verschulden des Vermieters oder seiner Leute oder Verzug) auf Ersah des jenigen Schadens Unspruch erheben, der durch den die Kün digung veranlassenden Umstand bewirkt wurde, mag auch der Vertrag und Umsang dieses Schadens erst nach Verendigung des Mietverhältnisses hervorgetreten sein (NG 64, 381; 76, 369; NG 9. 1. 06 III 195/05; NG 21. 5. 08 III 289/08; NG Warn 1918 Ar 138). Vgl. § 554 U. Der Mieter, dem der vertragsmäßige Gebrauch ganz oder zum Teil entzogen worden ist, draucht, wenn er nach strucktosem Fristablauf kündigt, nicht seinerseits Vorsehrungen zur Minderung des Schadens zu tressen, des sie ersah er nach § 538 verlangen kann. Verzögert er aber die Kündigung über eine angemessen kurze Zeit nach Fristablauf, so kann er Schadensersan nur inspoweit verlangen, als ihm ein Schadensersapssicht nach allgemeinen Grundsähen (RG 82 S. 363, 372, 373). Eine Schadensersapssicht nach allgemeinen Brundsähen (RG 82 S. 363, 372, 373). Eine Schadensersapssicht nach allgemeinen Brundsähen (RG 82 S. 363, 372, 373). Eine Schadensersapssicht nach allgemeinen Grundsähen seinen Wieter den Bestugssähigkeit einer Wohnung zu einem bestimmten Zeitpunste in Form eines Schadensersapssicht der der Künftersüllung der Zusage schadensersapssichtigen der Bermieter dem Wieter die Bezugssähigkeit einer Wohnung zu einem bestimmten Zeitpunste in Form eines Schadensersapssicht der du

Aber das Mietkindigungsrecht der durch das Gesetzur Biederherstellung des Besussbeamtentums d. 7. 4. 33 (NGBI I, 175) betroffenen Personen s. Ges v. 7. 4. 33 (NGBI I, 187), sür das Saarland Vo v. 25. 9. 35 (NGBI I, 1195); entsprechend anzuwenden auf Kechtsanwälte, deren Zulassung auf Grund des Gesetzes über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft vom gleichen Tage (NGBI I, 188) zurückgenommen ist, und auf im Zusammenhang damit stellenlos gewordene Angestellte von Rechtsanwälten nach § 6 dieses Gesetzes; edenso auf Arzte, Zahnärzte und Zahntechniker, deren Tätigkeit nach den ND v. 22. 4. 33 (RGBI I, 222), v. 2. 6. 33 (RGBI I, 350) und v. 23. 6. 33 (RGBI I, 397) beendet worden ist, sowie auf dadurch stellenlos gewordene Dienstverpslichtete dieser Personen (Ges v. 14. 8. 33, RGBI I, 581 §§ 2, 31. Für das ehemalige oberschlessische Abstimmungsgebiet s. Ges v. 30. 6. 37 (RGBI I, 717) § 15.

Für Ofterreich f. BD v. 31. 5. 38 (RGBl I, 607) § 13.

2. Rechtlick Katur der Kündigung. Die Kündigung ist eine einseitige, empfangsbedürstige Willenserklärung nach § 130. Einer Form bedarf sie nur, wenn dies vereinbart ist. Die Kündigung wirkt nur sür die Zukunst (ex nunc), von dem Zeitpunkt ihrer Erklärung ab (M 2, 201) und unterscheidet sich dadurch begrissich vom Kückritte (§§ 346ff.), der den Vertrag rückwirkend (ex tunc) ausbebt (NG 64, 381; NG Warn 1914 Ar 10). Kündigung durch einen Vertreter ohne Vertretungsmacht § 180, bei einer Mehrheit von Gläubigern ober Schuldnern §§ 425, 429, sowie bei Miterben §§ 2038, 2039, durch den Vormund § 1812, durch den Ehemann bei einer von ihm und seiner Ehestau gemeinsam gemieteten Wohnung DVG 9, 302. Vgl. noch § 553 A 4.

3. Boraussehung ber Ründigung ift die fruchtlofe Setzung einer angemeffenen Frift gur Abhilfe, nicht die Androhung der Kundigung. Kann nach Lage der Sache unverzügliche Abhilfe verlangt werden, so genügt die Erklarung des Mieters, er werde die gesehlichen Mittel gegen den Bernieter ergreifen, wenn der Mangel nicht unverzüglich abgestellt werde. Damit ist die Frist gestellt, ohne schuldhaftes Zögern (§ 121 BGB) für Abhilse Sorge zu tragen. Eine genauere Bestimmung der Frist nach Tagen ober Stunden ist in einem solchen Falle nicht notwendig (RG 75, 354). In einer Klage auf Beseitigung eines ben Gebrauch beeinträchtigenden Mangels fann bas Berlangen der Abhilse, nicht aber die zur Kündigung ersorderliche Bestimmung einer angemeffenen Frift gefunden werben (96 Warn 1918 Nr 74). Friftbestimmung im Urteil 3KD § 255. Bgl. auch RC Warn 1915 Ar 15. Liegen Erklärungen des Vermieters vor, die eine ernstliche und endgültige Verweigerung der Abhilse darfrellen (NG 51, 348; 64, 296; 67, 317), so bedarf es einer Fristsehung nicht; dasur genügt aber nicht, daß der Vermieter in einem Schriftwechsel mit dem Mieter Die Setzung einer Nachfrift nicht verlangt hat (RG Warn 1910 Rr 275). Bielmehr muß bas Berhalten bes Bermieters unzweideutig gum Ausbrud bringen, daß eine andere Entschließung von ihm auch bei formlicher Friftsetzung nicht zu erwarten sei, so daß die Zwedlusigkeit einer Abhilfefrist außer Zweifel steht (NG 8. 3. 18 111 433/17; auch Seuffa 71 Nr 160). Hat der Bermieter nach Fristbestimmung die verlangte Abhilfe abgelehnt, so kann ber Mieter schon vor Ablauf der Frijt fundigen (RG 11. 12. 17 III 180/17). Der Bestimmung einer Frist bedarf es auch dann nicht, wenn eine Abhilfe von vornherein unmöglich ober mit Schwierigfeiten und Beläftigungen für ben Mieter verbunden ift, beren Dulbung ihm nicht zugemutet werden kann. — Bei Setzung einer zu lurzen Frist bleibt die allgemeine Birkung der Fristsetzung bestehen; die Dauer der Frist aber verwandelt sich in einen angemessenen vom Richter zu bemessenden Zeitraum (RG HR 1934 Ar 1444; vgl. § 250 A 2, § 466 A 1). — Das Kündigungsrecht des Mieters besteht ohne Küdsicht auf Verzug oder Verschulden des Vermieters (A 1 und RG 98 S. 101, 286; RG Warn 1915 Ar 15; RG 11. 12. 17 III 180/17) und wird auch nicht daburch ausgeschlossen, das der Vermieter wegen Mietzinsstüdstandes vom Mieter Käumung verlangen kann (RG 11. 12. 17 III 180/17), wohl aber dadurch, das die Unmöglichseit auf einem vom Mieter zu vertretenden Umstande, insdesondere einem Verschulden oder auch nur Mitverschulden des Mieters beruht (RG 98, 286; RG 28 1917, 1894; vgl. auch § 552), so wenn er schuldhaft verhindert, das die Udhissemaßnahmen des Vermieters Erfolg haben (RG JV 1911, 3595). Sinem Verschulden des Mieters sehrt es nicht gleich, wenn er ein polizeisliches Gebrauchsberdot durch seinen eigenen Antrag veranlaßt hat (RG 23. 9. 13 III 184/13; a. M. DLG 28, 140). Der Mieter kann nicht mehr kündigen, wenn der Vermieter nach Fristablauf, aber vor erklärter Kündigung (vgl. § 554 Lbs 1 Sab 2) abhisse, wenn der Vermieter nach Fristablauf, aber vor erklärter Kündigung begründeten Rechte ist nicht darin zu sinden, das der Mieter trop der Kündigung vorläusig wohnen bleibt, weil er über ihre vom Vermieter bestrittene Virksamseit erst eine gerichtliche Entschedung haben will (RG 17. 3. 16 III 386/15).

4. Rein Interesse, namentlich bei einem Firgeschäft (vgl. § 361), wie 3. B. bei nicht rechtzeitiger Gewährung eines zum Weihnachtsverkauf gemieteten Geschäftslokals (vgl. § 564 A 3).

5. Unerhebliche Hinderung oder Vorenthaltung des Gebrauchs. Die Anwendung des § 542 Abs 2 ist namentlich da gegeben, wo sich der Mieter beim Vertragsabschluß eine besondere Eigenschaft der gemieteten Sache, z. B. größte Ruhe für ein als Sanatorium gemietetes Gebäude, außbedungen hat, und durch unruhige Nachdarn diese Ruhe, wenn auch nicht in übermäßiger Weise, gestört wird (KS 4.5.09 III 368/02). Kündigungsrecht und Schadensersahmenspruch sind anerkannt worden, wo der Vermieter dem Wieter eines Teiles eines Plates zum Betriebe eines Kinematographen den Plate als ruhig bezeichnet hatte, dann aber den gegenwierliegenden Teil einem andern zum Betriebe eines Hunde- und Affentheaters einräumte (KS 21.1.10 III 85/09). Das Kündigungsrecht ist von der Rechtsprechung weiter in einem Falle anerkannt worden, wo die (Samnel-) beizung einer gemieteten Wohnung bei einer Außentemperatur unter 10° R die Mitte Mai vereindart war und die vertragswidrige Unterlassung der Heizung vom 1. die 7. Mai unter Gefährdung der Gesundheit des Mieters andauerte (RG 75, 354; vgl. A3).

6. Beweispflichtig ist im Streitsalle a) ber Mieter für die Kündigung und die Fristsehung, im Falle des Abs 2 auch für die sein besonderes Interesse ergebenden Tatsachen, b) der Bermieter für die rechtzeitige Gebrauchsgewährung oder Wiedergewährung, sowie im Falle des

Abs 2 für die Unerheblichkeit der Hinderung oder Borenthaltung.

## § 543

Auf das dem Mieter nach § 542 zustehende Kündigungsrecht finden die Vorschriften der §§ 539 bis 541 1) sowie die für die Bandelung bei dem Kaufe geltenden Vorschriften der §§ 469 bis 471 2) entsprechende Anwendung.

Ist der Mietzins für eine spätere Zeit im voraus entrichtet, so hat ihn der Bermieter nach Maßgabe des § 347°) oder, wenn die Kündigung wegen eines Umstandes erfolgt, den er nicht zu vertreten hat, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung zurückzuerstatten 4).

& I 530 II 487 Mbf 3; Mt 2 421; B 2 229, 230, 413.

1. Also Ausschluß des Kindigungsrechts a) wenn der Mieter beim Abschlusse des Vertrags die den Gebrauch der Mietsache ausschließenden oder störenden Mängel kennt oder, abgesehen von Zusicherung und Arglist des Vermieters, infolge von grober Fahrlässisseit nicht kennt (KS 30. 3. 20 III 402/19); d) wenn er die mangelhafte Mietsache mit Kenntnis ihres Mangels vorbehaltlos annimmt oder vorbehaltlos den Mietpreis dasür zahlt (KS 19. 6. 06 III 542/05). Beruht die Kündigungsbesugnis auf einem Mangel im Recht, so wird sie nicht durch grobsahrlässige Unterntnis des Mieters ausgeschlossen (§ 541 A 20). Außerdem geht der Mieter wenigstens des ihm nach § 542 Ubs 1 Sat 3 bei vorliegendem besondern Interesse zustehenden Kechtes, ohne Bestimmung einer Frist zu kündigen, dei Kichtersullung der ihm in § 545 auserlegten Anzeigessstätt verlussig (§ 545 Ubs 2). Über den vertraglichen Ausschluß des Kündigungsrechts s. A 1 zu dem entsprechend anwendbaren § 540.

2. Danach ist bei der **Miete mehrerer Sachen**, von denen nur einzelne mangelhaft sind, die Kündigung, abgesehen von der auß § 469 Sap 2 sich ergebenden Außnahme, nur auf die mangelhaften zu erstrecken und dann ein für alle Sachen sestgesehter Gesamtmietzins in dem in § 471 angegebenen Verhältnisse heradzusehen. Nach dem auß § 543 Abs 1 in Verbindung mit § 469 zu entnehmenden allgemeinen Rechtsgedanken ist dei einem einheitlichen, verschiedenartige Räume (z. B. Geschäfts- und Wohnräume) umfassenden Miet- oder Pachtverhältnis die Zu-

mit anderen Mietern gemeinsam zu benutzenden Räume, wie Treppen, Flure (RG 59. 161: 75, 118), und kann insbesondere durch deren Nichtbeaufsichtigung, durch Nichtabgabe des Schlüssels zu einer Wohnung während einer Reise des Mieters verletzt werden. Kraft dieser Obhutpflicht ist der Mieter zur (unverzüglichen, § 121) Anzeige eines Mangels (nicht nur eines solchen im Sinne bon § 537) auch dann verbunden, wenn der Mangel sein Gebrauchsrecht nicht unmittelbar benachteiligt, sondern nur den Vermieter gefährdet. Gine Verpflichtung zur Vornahme notwendiaer Ausbesserungen oder zur Abwehr störender Eingriffe Dritter liegt ihm nicht ob. Es bedarf keiner Anzeige, wenn eine Abhilfe durch den Vermieter von vornherein unmöglich ist. Da die Anzeige-pslicht auf der Obhutpslicht beruht, fällt sie insoweit weg, als, wie z. B. bei überlassung einer Dampfdreschmaschine mit Bedienung an einen technisch unersahrenen Mieter, die (technische) Obhut nicht diesem, sondern dem als Erfüllungsgehilsen des Vermieters zu betrachtenden Maschiniften anvertraut ift (Re Gruch 61, 633). Die Anzeigepflicht erstreckt sich auch nicht auf Sachen, die zwar tatsächlich unter einer gewissen Obhut des Mieters (Pächters) stehen, aber nicht Gegenstand der Miete (Pacht) sind (NG 22. 2. 17 IV 436/16). Bgl. auch § 9 Abs 1 des Deutschen Einheitsmietvertrags.

2. Schadensersappflicht des Mieters. Sie wird nicht schon dadurch ausgeschlossen, daß die Räume, wie 3. B. Treppen, Flure und andere Zugänge zu den eigentlichen Mieträumen, auch der Prüfung des Vermieters offen liegen (NG 59, 162; NG Warn 1916 Nr 223), wohl aber dadurch, daß dieser auf irgendeine Weise von dem Mangel wirklich Kenntnis erhält (M 2, 401 und NG 103 S. 372, 374). Haftung bes Mieters wegen eines Schabens, den ein Dritter infolge

baulicher Mängel ber Mietraume erleibet, s. NG 83, 137.
3. Beweislast a) für den Vermieter bahin, daß und zu welcher Zeit der Mieter den Mangel gekannt habe ober habe kennen mussen, b) für den Mieter dahin, daß er unverzüglich nach erlangter Kenntnis die Anzeige erstattet habe.

4. Nicht ausgeschlossen ist das im § 544 vorgesehene Kündigungsrecht. — Kommt die Frau eines Mieters infolge schabhaften Zustandes der Treppe im Miethause zu Falle, so kann ihr daraus. daß sie bem Vermieter gegenüber den schon lange bestehenden Mangel nicht anzeigte, zwar, wenn sie nicht Mitmieterin ist, nicht eine Berletzung des § 545, wohl aber ein dem Entschädigungsanspruch aus § 823 entgegenstehendes Verschulden (§ 254) entgegengehalten werden (RG 11. 1. 07 111 231/07).

## \$ 546

Die auf der vermieteten Sache ruhenden Lasten 1) hat der Bermieter zu tragen 2).

E 515 II I 490; M 2 395; B 2 178.

1. Berpflichtung bes Bermieters zur Tragung ber öffentlichen wie ber pribat-rechtlichen Laften, die auf ber Mietsache ruhen (wie 3. B. Grund- und Gebäudesteuern [RG Barn 1927 Ar 53], Wasserzins, Reallasten, auch Hypothekenzinsen) oder dem Inkaber eines Grundstüds als solchem obliegen (wie z. B. Aanalisationsabgaben, RG JW 1910, 1052; nicht Feuerversicherungsprämien, L3 1919, 8217), auch nicht die Vermögenssteuer (RG 122, 335; RG JW 1927, 17532); wohl aber die Landesabgabe im Sinne des Vetriedssteuerges v. 11. 8. 23 (RGVI I, 769) und die Kentenbankzinsen im Sinne der VD v. 15. 10. 23 (RGVI I, 963; RG 115. 209). Vetrgebühr als öffentliche Last der undlitigts [ RO über des Scharpskeinfragensten 115, 209). Rehrgebühr als öffentliche Last bes Grunbstuds f. BD über bas Schornsteinfegewesen v. 15. 4. 35 (MGBl I, 515) § 9. Bgl. noch **NG** 116, 111 und **NG** HR 1929 Mr 2009 (Hauszinsfteuer); ferner **NG** 123, 117 und 127, 130 (Industriebelastung). Anwendung des § 546 auf Pachtberhältnisse nach § 581 Abs 2.

Was insbesondere Leistungen für Behrzweck betrifft, so war für die Einquartierungslast (Quartierleistung und Naturalverpflegung) früher zu unterscheiden. Die Natur der Einquartierung im Frieden hing davon ab, ob fie nach den gemäß reichsgeseplicher Borschrift (Bundesgeset v. 25. 6. 68, betr. die Quartierleiftung für die bewaffnete Macht während des Friedens-zustandes, §§ 5, 7; RGes v. 24. 5. 98 über die Naturalseistung für die bewaffnete Macht im Frieden, Fassung v. 6. 4. 25 s. RGBl I, 1925, 44, §§ 4, 7) hierfür maßgebenden Ortsstatuten oder Gemeindebeschlüffen allen Inhabern bequartierungsfähiger Räume, also auch ben Mietern, ober nur den Grundbesigern als solchen auferlegt war, in welchem letteren Falle sie als auf der bermieteten Sache ruhend anzusehen und vom Mieter nicht mit zu tragen war. Für die Einquartierung im Kriege, insoweit es sich um eine Leistung an die Truppen des Deutschen Reiches und seiner Berblindeten handelte, war durch das RGef über die Kriegsleiftungen v. 13. 6. 73 ben zu biesen Leistungen zunächst verpflichteten Gemeinden die Berechtigung erteilt. behufs Erfüllung ber bei ihnen angeforderten Quartierleiftung die zur Teilnahme an den Gemeindelasten Berpflichteten sowie die sonst in ber Gemeinde fich aufhaltenden oder Gigentum in ber Gemeinde besithenden Angehörigen bes Reiches zu Naturalleiftungen und Diensten aller Art heranzuziehen. Die Laft ruhte alfo, wenn hiervon Gebrauch gemacht wurde, nicht auf dem

©runbbefi^, war bielmepr (Bgl. §3 9tr 1 ©ef B. 13.6.73) als eine bem ©emeinbe. ober 9ieic£)S»' angepßrigeit auferlegte perfönlicije Saft gtunbfäßlicp Born Sütieter ju tragen, bem bafür aud) bie Duartiergelber gebührten (SH® S3 1919, 4314; D£® 33, 307; 38,146). SOitlitärifdje Qnanfprucp\* napme eine? Bcrpadjteten ©runbftüdl berart, baß bal ganje Slnwefen in Slnfprud) genommen (§ 3 9tr 4 bei ©ef) unb feine Bertraglmäßige Venußung jeitweife unb opne 2luSfidjt auf Stnberung in abfepbarer3eit unmßglid) tourbe, bered/tigte ben Späcpter infolge biefet, einer bauernben gleicp» änfteUenben Unmägticpfeit nad) §§ 275, 323 jur Verweigerung bei Spacptsinfel für bie ganje Vertraglbauer (SK® 32B 1919,5791«; bgl. aucf) D £ © 40,314). (Dal SÜrieglleiftunglgef 0.13. 6. 73 mürbe burd) ®ef 0. 19. 3. 24 (91® VI I, 285) aufgepoben. (Die übrigen Veftimmungen finb mit bem Qntrafttreten bei jeßt ntaßgebenben © efeßel über fleiftungen für SBeprjwede (SBeprteiftunglgefeß) o. 13. 7. 38 (9t@S3II, 887), basu (DurcpfVD 0. 14. 7. 38 (3t@VII, 896), für Öfterreid) VD o. 13.7.38 (91@VI 1,895), ©infüprungin ben fubetenbeutfdjen ©ebieten VD b. 13.12. 38 (9t©33I I, 1774), außer Straft getreten" Überganglbeftimmung § 35 Slbf 2 bei ©efeßel (bap Oorläufige (DutcpfVef b. 16. 7. 38, 91591331 493). Skacp § 1 bei Sßepdeiftungggefeßel bal ämifdjen Strieg unb ^rieben nicpt unterfdjeibet, trifft bie Seiftunglpflidjt bie 33ewopner bei SJteicßlgebietl, anbere iperfonen, bie im 9teid)lgebiete Vermßgen paben, pinficptlid) biefel Ver» mögenl, foroie bie beutfcpen ©taatlangepßrigen an S3orb beutfcper ©cpiffe, ferner bie ©ebietl» fßrperfcpaften, fowie alle innerpalb bei fReidjSgebietS beftepenben törperfcpaften unb anbere SperfonenBereinigungen, SInftalten, Stiftungen unb fonftige ©inriditungen. (Der Qnpalt ber Seiftungen, welcpe bie Vebarflftelle (§ 2) bon ben (Pflichtigen bedangen barf, ift in §§ 3—19 näpet angegeben (baju SBagner QSS 1938, 2257). Sin ©teile ber einzelnen SeiftungSfoflid)tigen tann aud, bie ©emeinbe in Sinfprud) genommen werben, bie bann iprerfeitl wiebet bie Seiftungl« pflid;tigen in SInfprud) nepmen lann (§§ 20, 21). SJtit biefer einpeitlicpen Regelung erlebigen fidbie für bal bilperige 9tedjt immerhin mßgüdjen 3tueifel. (Sie Sßflidjt ju Söepdeiftungen trifft pietnad) alle im ©efeß für teiftunglpflicptig ertlärten Spetfonen, ift aber überall aud) nur mit ber sperfon bei £eiftung!pflid)tigen uerfnuptt unb tann belpalb in feinem f^alle all eine auf ber. betmieteten ©adje tupenbe Saft im ©inne bei § 546 angefepeu werben, gür ben ©influß einer ©ebraud)lbel)inberung bei SKieterl auf bal SOtictBerpältnil gelten bie allgemeinen Vorfcpriften. Duartiert fid) im Striege feinblidjel STfilitär in Wülfürlidjer SSSeife in ben SJtieträumen ein, fo tann ber Sßtieter, infoweit ipm babutd) ber ©ebraucp burd) einen bom Vermieter nicpt berfdjulbeten Umftanb entjogen ift, gemäß § 323 Slbf 1 nad) ber (Dauer unb bem Sötaß ber ©nfitepung 93c» freiung bom SOliet^inS ober SDtinberung beanfprucpen.

2. Slbänbcruttg burd) Vereinbarung jwifdjen Vermieter unb SRieter ift ju lä ffig, jebocß auf bal Verpältnil bei Vermieterl, all §auleigenttimerl, ber Staat!« ober ©emeinbebepßrbe gegenüber opne ©influß. Veftimmungen in SPad)tberträgen, bie bem ßädjter bie auf bem Sßacptgrunbftüde tupenben unb ipm fünftig aufeulegenben ßffentlicpcn Saften aufbürben, finb auf alle Saften ju bejiepen, bie nad) ben Siegeln einer orbnunglmäßigen Sirtfcpaft aul bem ©rtrag bei ©runbftüdl unb nidjt aul ber Vermßgenlfubftanj beftritten werben (ögl. SH® 115, 209; Sienteubanfäinfen unb SR® Q3® 1929, 139630: gnbuftriebelaftuug). 3 ur ffrage, wer ben auf ein lanbmirtfcpaftlidje! ®ut entfaHenben (Eeil ber 9teid)lBermßgenfteuer §u tragen pat, Wenn nadp bem Sfld)ttiettrag bem Spädjter alle bal ©ut betreffenben ßffentlicpcn Saften unb Slbgaben, bem Verpädjter nur bie auf fein ©intommen aul bem ipadjtgut 'ur ©rpebung gelangcnben "bereiten ©taatleinfommenftcuern" jur Saft fallen, f. SR® 122, 335. Dragung ber SReicplOermßgenfteuer burd) ben Verpäcpter, ber nad) bem Vertrag nur bie auf fein ©in» tommen aul bem Spacptgut ju erpebeuben bireften ©taatleintommenfteucrn ju bejapten übernommen pat, f. SR® QSß 1930, 3203. Vereinbarung über Saftentragung gmifdjen ber pteußis fdjen ®omänenberWaltung unb beut SDomänenpädjtet f. SR® §SR31 1931 911 1303. ©. aud) GeuffSl 77 9tr 127. Stuf ©runb einer Vertraglbeftiinmung, wonaßp Saften, ©teuern unb fonftige Slbgaben Don einem gemieteten ©runbftüd ber SJtieter trägt, tann bie oermietenbe ©emeinbe ©teuern Bon iprem eigenen ©runbbefiß ju Saften bei SOtieterl Bedangen (SR® 119,304). Über» napme bet Unterpaltung eincl fjlußuferl burd) ben Späcpter bon Slderlanb f. 9i® 3 SB 1931,264012

#### § 547

9er Vermieter ift »erpflidjtet, bem TlHeter bie auf bie <Sad>e gemacijten notmenbigeit 23crn>cttbutigcn ju erfe^ettx). ©er Jltieter eines Sieres t>at jlebocf) bie fyutterungetoften ju tragen.

©ie Verpflichtung bes Vermieter» gum Srfa^e fonftiger Vermenbungen befttmmt fid) nad) ben Vorfdjriften über bie @efchäft»fül)rung otrne Vuftrag 2). ©er 3Kieter ift berechtigt, eine Einrichtung, mit ber er bie Sache nerfehen fyat, meggunehmen3).

e I 513, 514 M61 1 u. 2 II 491; SK 2 893—395; ₽ 2 174ff., 273.

ober ftirißt, io baß beut Gafttoirt burdt bie nottwenbine 28ieberBerftellung bes Gaftäimmers Soften etwachsen (f. jeboch Sg 1916, 15047). Umgesehrt ist det half zu beurteilen, toenn det Gast seinen stransbeitspischen gesannt und statt des gebotenen Aufenthalts in einem Kransenshause den Gastlos ausgeschaft dat. Überanstrengung eines gemieteten Assetze (DSG 39, 1149). Der Mütter eines Guspischens toirb dadures, das der Kermieter den stutscher steilt stat. fret, das Gulfriocti nur (o pu gebrauten, daß eime Gefäßehung des Gefßanns, j. 33. eine über-anstrengung der Werbe, dermieden toirb (916 31.5. 21 111 506/20). Asegen des bertragsboidrigen Gebrauchs i. serner unten \$550211 und \$553201. 2008 der Edicktgebrauch der Mückfache (dgl. \$535204) Tarnt unter ihmfänden, nämlich dann, tuenn dadurch die Mickfache (j. 23. ein Reib tpierb) befchäbigt ober gefäßtbet toirb, Grentragsleibrig (ein unb ben Mireter Baftbar marßen. — Ger Gchabensefreßaniptud) toegen bertragsteibrigen Gebrauchs burd) ben Mireter latm bom Bermieter aud) (eBon bor Beenbigung bes MietbenBälthitfies geltenb gentad)t toetben (916 105, 397). Ber Vermieter fann imsbefonbene bie afsbalbige 28 éétigung bon Ersaben bann berlangen. Wenn ein Auffchub bie Svefettigung ummöglich machen ober größeren Schaben pur Folge Baben lotinde. So auch für biefen gall (anders für bie Siegel) Seuffel 74 Ar 103 und DSS 39,239. Berjährung § 558. — Sertraglich fann bie Haftung bes Mixters abtoeich enb bom Sefeke geregelt toerben. Eine böllige Abtdälgurtg ber Erhaltung ber Mietlädche bom Vermieter auf ben Mieter wird aber, namentlich bei formulannäßigen Verhägen, nur bann als bereinbart anp. feßen fein, wenn feftgefteŭt werben lanut, baß ber Mücker eine fo toeilgeßenbe Saft popunfliem bes Vermieters betoußt überneßtnen toollte (bgl. \$23 1922, 8228). Die bereutbarte Verßfildstung bes Mieters pur Skefeltigung bauließer Verämberumgen ift in ber (Regel nidjt auf foldse Verämberumgen pu besielsen, ble nottoenbig tnaren, um ble Miethäume erft in ben bertnagsgemäßen Guftanb pu berießen (§983 1936 21r 1273). Gft nach Ein» ober Umbauten, ble ber Mieter borgenommen hat, ein neuer Mielwertrag geschlossen toorben, so ist mangels eines Konbehalts ber Ver-mieter nieht mehr berechtigt, die Veseitigung der Skauten zu berlangen (\$9131 1934 9R 474). Muslegung eines Vertrags, ber bie Saftung bes Mietters aus Verämberungen und Vertifikolite» rumgen ber Mietläche ausschließt, s. 83 1919, 9217; Vebeutung bertraglicher Übernahme ber Ausbesserungspsicht burch ben Mieter s. 62B 1920, 10451; Vertragsbastung für Glasschaben an Cchaufenftern ufto. f. 328 1922 C. 8141, 2,8223; DSC 41, 115. Egl. aud) §9 216f 2 bes Beutfol)en Cinheits mietbertrags, tootad) ber Mieter für bas Kenfchulben ber familienmitglieber, Sausgebilfen, Untermieter, fotbie ber bon ihm beauftragten sambtoerfer, Sieferanten unb bergleicjen ßaftet. (Bie Vereimbarung einer Saftwung bes Mitetlers für jeben butaß Boßere Setoalt entfleßenben Sthaben gehört pu ben bei geftstellung bes Beutschen Sinkeltsmietbertrags "gemißbilligtett Maue sein" (bgl. Konbern 1 216 3 bor § 535). Sie hastung bes Mieters gegenüber anbetn Mietern (j. 18. für 2Bafferschäben, DSS 41, 115) bemißt (kB nad) §§ 823 ff.

2. Der Cruitiblais, baß ber Mieter bie burth ben toutragsmäßigen Gebtawich Berbeigeführtem Verämberumgem ober Verschlecksterungem nicht im bertweten Babe, ist nach Ereu und Clauben (§§ 157, 242) namentlich bei Auslegung der bielfach bortommemben Vertragsbestimmung, daß die Mieträume in dem nämtlichen Antambe grücktiggstem sein, im dem der Mieter sie übernommen Babe, im Sinne des § 548 anatoentben, soset nießt der

Bertrag ausbrüdlich eine bem Bermieter günftigere Borfcikrift enthält.

3. Die Verucislaft dafür, daß Verämderungen oder Verößleckterungen auf einen den ihm nicht pu dertretenden Umstand prüdlichtschem sein, trifft den Mieter. (Bies gilt auch gegemüber Schwenserfaßunfbilden, die der Vermieter gegen den Wieter daßrend der Bauer des Mietwerhältnisse (3. 23. wegen eines Vrandes) erhebt (NGIVahß 1922, 173). Ist dereimdart, daß der Mieter, der die Gahlung der dom Vermieter gu entricktenden Geuenderficherungsprämien übernommen hat, im Galle eines Zvandschadens nur für Lotsaß utt grobe Fahrläfigteit pu haften braueße, so muß der Mieter nachweisen, daß ihm dei der Entstehung des Vrandes toeder Vonsaß noch grobe Fahrläfigteit pur Saft fällt (NG 122, 292). Ugl. im übrigen § 556 216f 1 und 2011 dape.

### § 549

. Det Mieter ist ohne die Erlauddnis des Vermieters nicht berechtigt, den Sednauch der gemieteten Sache einem Drütten ju ilderlaffenk), insbesondere die Sache weiter ju vermieten 2). Verweigert der Vermieter die Erlauddnis, so kann der Mieter das Mtctoerhältms unter Sinthaltung der gesetslichen Frist kündigen 3), sosern nicht in der Person des Drütten ein wichtiger Gnumd vorliegt 4) 5).

Mberkässt der Mieter den Sewauch einem Orlttem 8), so hat er ein dem Oristen dei dem Sewauche jur Last salkendes Venschulden zu vertreten, auch Wehn der Vermieter die Enlaudnis zur ülbenkassung erteilt hat.

€ I 516 N 403; SK 2 395-397; QS 2 178ff.

1. Berbot ber eigenmächtigen Gebrauchsüberlaffung an einen Dritten. Unwendung auf Pacht f. § 581 9765 2, § 596 9765 1. Die Übertragung der Mieterrechte ohne Zustimmung des Verwieters ist ausgeschlossen (NG IV 1931, 29462; NG 3. 7. 23 III 127/23; 8. 2. 24 III 214/23). hat der Mieter unter Fortdauer seiner eigenen Berpflichtung aus dem Mietverhaltnis die Dietrechte einem anderen überlassen, so wird er von seiner Haftung nicht dadurch befreit, daß der Vernieter mit dem neuen Mieter eine Erhöhung des Mietzinses vereindart (NG 4.4.35 IV 303/34). Die Überlassung des Gebrauchs im Sinne des § 549 ersordert nicht die Übertragung eines Rechtes, sondern nur die tatfachliche Ginraumung bes vollen Gebrauchs ber gangen Mietsache ober eines bestimmten Teiles, umfaßt aber nicht den unselbständigen Mitgebrauch ber Mietsache durch Familienmitglieder, Hausangestellte, Gaste usw., der vielmehr zum vertrags-mäßigen Gebrauch des Mieters selbst gehört. Eine Gebrauchsüberlassung im Sinne des § 549 liegt auch nicht vor, wenn der Pächter bei vorübergehendem Eintritt in das Heer das Pachtgrundstud durch seine zur Hausgemeinschaft gehörenden Estern bewirtschaften läßt (KG HR 1936 Dr 10). Die Erlaubnis des Bermieters fann formlos, also mundlich, oder auch burch schluffige Sandlungen, erfeilt werben, mag sie auch im voraus beim Abschlusse des Mietvertrags gegeben werben, und dieser selbst nach § 566 der schriftlichen Form bedürsen (NG Seufst 77 Nr 125). Sie ist feine Zustimmung im Sinne der §§ 182 ff., die Erlaubnis bewirkt nur, daß die Gebrauchs-überlassung an den Dritten nicht als eine Verletzung der dem Mieter gegenüber dem Vermieter obliegenden Berpflichtungen (§ 553) erscheint. Das BGB geht von der Erlaubnis für den einzelnen Fall aus; eine allgemeine Exteilung ist damit aber nicht ausgeschlossen. Nach dem Deutschen Einheitsmietvertrag (§ 7 Abf 4 Sab 2) erfolgt die Zustimmung ein für allemal. Durch den Mangel der Erlaubnis des Bermieters wird die Rechtswirtsamteit des Untermietvertrags nicht berührt, da man eine fremde Sache vermieten kann; § 549 will nur das Berhältnis zwischen Bermieter und Mieter regeln. Ift die Erlaubnis des Bermieters zur Zeit des Bertragsabichlusses zwischen Mieter und Untermieter nicht erteilt, so kann sich der vermietende Mieter auf fin Unvermögen zur Leistung gegenüber dem Untermieter nicht berufen (RG 69, 357), er hat vielmehr für seine Leistungsfähigkeit einzustehen (DLG 28, 149) und haftet dem Untermieter auf Schabensersat wegen Nichterfüllung. Will er dies nicht, so mag er bie Birkfamteit bes Bertrags von ber Erteilung ber Erlaubnis als einer Bebingung abhängig machen. Diese Bedingung tann selbstverständlich auch ftillschweigend gesetzt werben. Eine stillschweigende Bedingung kann aber nicht allein aus bem Umskande entnommen werben, daß ber Untermieter weiß, sein Bermieter sei nur Micker und die zur Untervermietung erforderliche Erlaubnis bes Sauptvermieters fei noch nicht erteilt; auch die Boraussegung, die Erlaubnis werbe erteilt werben, ist noch eine Bedingung (bestr.). Wer sich unbedingt verpslichtet, muß sich darüber vergewissern, ob ihm die Leistung möglich ist. Die Erlaubnis beizubringen, ist allein Sache des vermietenden Mieters (NG 81, 59; DLG 28, 149; vgl. NG Gruch 33, 994; 35, 1027; Res 41, 147 beruht auf abweichenben Bestimmungen des gemeinen Rechtes). — Auch ber Mieter kann, als Untervermieter, den § 549 dem Untermieter gegenüber für sich geltend machen, wenn letterer ohne des ersteren Erlaubnis den Gebrauch der Sache einem Dritten überläßt (RG 19. 2. 09 III 217/08). — Soweit die Untermiete nicht statthaft ift, ift auch die Abtretung und Pfandung des mit ber Bersönlichkeit bes Mieters enge zusammenhangenden Mietrechts ausgeschlossen (M 2, 396; Scuffa 69 Nr 80). Dagegen ist die Pfandung ausnahmsweise zuläsig, wenn die Gebrauchsüberlassung dem Mieter vom Vermieter gestattet ist (vgl. 3PD §§ 851, 857, RG 37, 421). In der Bereinbarung freier Übertragbarkeit des Mietvertrags liegt nur die Borauserteilung ber nach § 549 erforberlichen Erlaubnis, eine Entlassung bes ursprünglichen Mieters aus bem Mietverhältnis läßt sich daraus nicht ableiten (SeuffA 71 Nr 8). — Ob der Bermieter (Berpächter) die Erlaubnis erteilen will, steht in seinem Ermessen. In der planmäßigen, ständigen Bersagung mit dem Ziel, den Mieter (Pächter) zur Aufgabe der Miete (Pacht) zu zwingen, tann aber eine zum Schabensersat verpslichtende Vertragswidrigkeit liegen (NG 138, 359). War der Vermieter, was nach dem das Mietverhältnis beherrschen Grundsat von Treu und Glauben unter Umftanden auch ohne ausdrudliche Bereinbarung angenommen werden fann, gu Erteilung ber Erlaubnis verpflichtet, dann berechtigt die Verweigerung den Mieter nicht nur gemäß Abf 1 Sas 2 dur Kündigung, sondern auch zum Anspruch auf Schadensersat (RG 3B 1934, 31931). Über die Zuffsteit der Unterverpachtung an eine zum Erbenkreis des Pächters gehörige Person, wenn im Bertrage bie Unterverpachtung verboten, aber vereinbart ift, daß im Todesfalle Rechte und Bflichten aus dem Bertrag auf die Erben bes Bachters übergeben follen, f. DEG Breslau DI 1937, 1087. Über die rechtliche Natur eines fog. Wohnungstausches f. RG Barn 1926 Nr 49, 50. Rach dem Mieterschutzgeset (Borbem 9 vor § 535 und § 553 A 1 Abs 3) § 29 Abs 1 wurde die Erlaubnis des Bermieters, ben Gebrauch des Bohnraums einem Dritten gu überlaffen, insbesondere ihn unterzuvermieten, durch die Erlaubnis des Mieteinigungsamtes erset. Die Erlaubnis sollte aber versagt werden, wenn der Vermieter sie aus einem wichtigen Grunde verweigert hatte. Auf Pachtverhältnisse bezog sich diese Vorschrift nicht, ebenso nicht auf die Untervermietung von Raumen, in denen eine eigene Birtichaft ober Haushaltung nicht geführt werden soll (§ 29 Abs 2). Nach der NotBO v. 8. 12. 31 Teil 2

## § 551

Der Mietzins ift am Ende der Mietzeit zu entrichten. Ift der Mietzins nach Beitabschnitten bemeffen, fo ift er nach dem Ablaufe der einzelnen Beitabschnitte

au entrichten 1).

Der Mietzins für ein Grundstud 2) ift, sofern er nicht nach fürzeren Zeitabschnitten bemeffen ist 3), nach dem Ablaufe je eines Ralendervierteljahrs am erften Werktage des folgenden Monats zu entrichten 4).

& I 517 II 495; M 2 398; B 2 185ff.

1. Grundsah: Borleistung des Bermieters, nachträgliche Zahlung von seiten des Mieters. sofern nicht, was hier gerade sehr häusig, Bertrag ober Ortsgebrauch ein anderes bestimmt. Bei vorzeitiger Endigung der Mietzeit (§§ 542, 554, 553, 554) wird der nach Berhältnis der Gebrauchszeit zu berechnende Mietzins sofort fällig. Der Entwicklung der tatsächlichen Berhältnisse entstätt beute sett zu vereignende Mieizins sosott saug. Der Entwaltung der latsachlichen Verhaltunge ettsspricht heute, insbesondere in den Größtädten, aber auch darüber hinaus in immer weiterem Umfange das Recht, die Vorauszahlung des Mietzinses, die demgemäß für die Kaummiete auch der Deutsche Einheitsmietvertrag (§ 4) zugrunde legt. Über die Bedeutung der Vereindarung der Vorauszahlung des Mietzinses für die Verpsschlichtung des Vermieters zur Gewährung des Gebrauchs der vermieteten Sache s. § 535 A 1 a. A. — Zurückbehaltungsrecht jeden Teiles nach §§ 320, 321. — Über den Zahlungsort s. 535 A 3 Abs 1. — Über die gesamtschuldnerische Verpsschlichtung mehrerer Mieter s. § 427 und § 535 A 3 Abs 2. Mehreren Vermietern, insbesondere den permietenden Miteigentiumern eines Arundstüds kehr der Instruck auf den Mietzins gemeinsen vermietenden Miteigentumern eines Grundstuds, steht der Anspruch auf den Mietzins gemeinsam au (§ 535 A 3 Abs 2).

2. Grundstüd: ober Wohnräume und andere Räume in Gebäuden (§ 580). S. aber auch U. Besonderheit bei der Bacht eines landwirtschaftlichen Grundstücks in § 584. Bei Mietzinszahlung

für bewegliche Sachen gilt Abf 1.

3. Bei fürzeren als vierteljährlichen Zinsterminen gilt Abs 1 Sat 2. 4. Die Schlußvorschrift ist namentlich auch bann anwendbar, wenn der Mietzins für ein Grunbstud auf einen langeren, ein Bierteljahr übersteigenden Zeitraum bemoffen ift, Bablungstermine aber sonst nicht bestimmt sind. Bgl. auch § 30 bes Mickerschutzesesses über die Zeit-abschnitte der Zahlung, wenn die gesetzliche Miete zu zahlen ist.

## § 552

Der Mieter wird von der Entrichtung des Mietzinses nicht dadurch befreit. daß er durch einen in seiner Person liegenden Grund an der Ausübung des ihm zustehenden Gebrauchsrechts verhindert wird 1). Der Bermieter muft sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie derjenigen Vorteile anrechnen laffen, welche er aus einer anderweitigen Verwertung des Gebrauchs erlangt 2). Solange der Bermieter infolge der Überlaffung des Gebrauchs an einen Dritten außerstande ift 3), dem Mieter ben Gebrauch ju gewähren, ift der Mieter zur Entrichtung des Mietzinses nicht verpflichtet 4).

Œ I 518 II 496; M 2 399, 400; B 2 186ff.

1. Berfonliche Berhinderungen des Mieters, wie Krankheit, Berfepung (vgl. § 570), Reifen, veränderte Lebensweise, befreien ihn nicht von der Zahlung des Mietzinses. Diese - mit dem alten Rechte im Einklang stehende — Borschrift will im hinblide darauf, daß an sich ber Zufall den Bermieter trifft, Zweifel darüber ausschließen, daß ber Bermieter ben Mietzins bann beanspruchen fann, wenn ber Mieter nur aus einem in seiner Berson liegenden Grunde an ber Ausübung bes Gebrauchs verhindert ift. Der Bermieter hat dem Mieter ben vertragsmäßigen Gebrauch ju gemahren (§ 535) und nur für diese Leistung des Bermieters, nicht bafur, bag er für seine Berson in der Lage ift, diesen Gebrauch zu machen, schuldet der Mieter ben Mietzins. Bu den Fällen ber personlichen Berhinderung bes Mieters im Ginne bon § 552 gehoren: bas Berbot eines Zweigbetriebes bei Miete von Geschäftsraumen zur Stellenvermittlung (96 79, 92), das triegsrechtliche Berbot der Jagdausübung burch Ausländer für ben ausländischen Jagdpäckter (**AC** Warn 1917 Ar 196) — nicht das allgemeine Berbot der Jagdausübung im Bezirk mit Küchsich auf den Kriegszustand (**AC** 98, 101; DLG 33, 320, auch L3 1916, 897<sup>10</sup>) —, die behördliche Beschränkung der Zeit eines Erholungsausenthaltes (DLG 39, 150) und der Fall, des intelles Beschränkung der Fall, daß infolge einer durch die Rriegsverhältnisse veranlagten behördlichen Anordnung Ortsfremden der Wegzug aus einem Ort auferlegt oder der Zuzug an den Ort, in dem sich die gemietete Wohnung befindet, verboten wird (3W 1915, 368; DLG 33, 302). Den Gegensatzu den in der Person des Mieters liegenden Gründen bilben diejenigen, welche in der Person des Bermieters, und die, welche in objektiven, d. h. weder die Person des Bermicters noch die des Mieters betreffenden

ihm eingebrachte Sachen eines späteren Mieters als Pfand hasten, den früheren nur dann in Anspruch nehmen, wenn er die Pfandgegenstände verwertet hat oder beweist, daß eine Verwertung nicht möglich oder (nach den Umständen) ihm nicht zuzumuten sei (NG Seussunt 71 Ar 230). Der Vermieter kann sich auch für den Hall, daß der Mieter in Konkurs gerät und er, der Vermieter, deshalb kündigt, ausbedingen, daß ihm der Mietzins sür die restliche Mietzeit als Schadensersah zu zahlen sei (NG 115, 271). Die Pflicht des Mieters dei vorzeitiger Lösung des Smietverhältnisses für die Dauer der vereinbarten Mietzeit den Mietaussall auch dann zu tragen, wenn der Vermieter die Käume anderweit vermietet oder sie sogar die zum Ablauf der Vertragszeit einem Dritten unentgeltlich überläßt, gehört zu den bei Ausschläugen Veurschen Einheitsmietevertrags (Vordem 1 Abs 3 vor § 535) ausdrücklich "genisstligten Klauseln".

2. Es ift hier vollständige Befriedigung bes Bermieters für beide Zinstermine (AG Barn 1916 Nr 224) vorausgesett. Der Barzahlung steht dabei die Einzahlung des Mietzinsrückstands gleich, die ber Mieter bei einem Bostamt bes Erfüllungsorts auf das Postscheckfonto bes Bermieters in bessen Einverständnis vornimmt; eine spätere Kündigung ist in solchem Falle ausgeichlossen, mag auch im Zeitpunkte der Kundigungserklärung der eingezahlte Betrag auf dem Konto des Bermieters noch nicht gutgeschrieben sein (NG 99, 257). Außerdem kann auch ftillschweigender Verzicht auf die Kundigung vorliegen, wenn der Vermieter nicht bald nach Eintritt des Verzugs die Kündigung erklärt oder wenn er eine verspätete Mietzinszahlung oder eine Teilzahlung vorbehaltlos annimmt (NG 82, 50; NG Gruch 48, 103; NG 30. 10. 01 VI 237/01; ferner 6. 12. 01 III 302/01; 22. 3. 07 III 462/06; RG Gruch 47, 399; 48, 103). Es kommt dabei wesentlich darauf an, ob (gemäß dem Grundsate von Treu und Glauben) nach den gesamten Umftänden des Falles der Wille des Vermieters, auf sein Kündigungrsecht zu verzichten und sich mit der Fortsetung des Mietverhältnisses einverstanden zu erklären, angenommen werden fann (96 82, 50). — Der Befriedigung ift für die Anwendung des § 554 ein Angebot gleichzustellen, das den Vermieter als Gläubiger in Annahmeverzug (§ 293) sept (NG 85, 415). Der Bermieter, der wegen Richtentrichtung des Mietzinses ein Käumungsurteil gegen den Mieter erwirkt hat, braucht das Angebot eines Dritten, gegen Sicherheitsleistung oder Hinterlegung. des Mietzinses für die Vertragszeit den Mieter in den gemieteten Raumen zu belassen, nicht anzunehmen, und verliert seinen Schadensersabanspruch gegen den Mieter nicht wegen der Ablehnung, es mußte denn sein, daß er nur ablehnt, um dem Mieter Schaden zuzufügen (RG 5. 1. 17 III 303/16). — Die Abbebingung des § 554 Abs 1 Sap 2 gehört zu den bei Aufstellung des Deutschen Einheitsmietvertrags (Vorbem 1 Abs 3 vor § 535) ausdrücklich "gemißbilligten Klauseln".

3. Bur Unwirksamteit der Kündigung infolge Aufrechnung ift — abweichend von dem allgemeinen Grundsat der §§ 388, 389 — erforderlich, daß die an sich statthafte Aufrechnung underzüglich nach der Kündigung erklärt wird (MG 14.5. 07 III 438/06). Dies gilt, entsprechend ber Absicht des Gesetgebers, alsbald über die Wirksamkeit der Kündigung Klarheit zu schaffen, ohne Rudficht auf den Rechtsgrund der aufzurechnenden Forderung und auch dann, wenn sie auf eine vom Bermieter (Verpächter) gegen den Mieter (Pächter) begangene arglistige Täuschung gestützt wird (RG 119, 360). In der Erklärung muffen die Gegenforderungen des Mieters so angegeben werben, daß der Bermieter fie auf ihren Bestand prüfen kann. Die allgemeine Erklärung, daß der Mieter sich auf § 554 Abs 2 berufe, genügt nicht (NG Warn 1916 Ar 224). Bon Aufrechnung kann dann keine Rede sein, wenn solche, was an sich zulässig und in den früheren einseitig bas Interesse der Vermieter wahrenden Mietvertragsformularen auch die Regel gebildet hat, im Bertrage ausdrücklich ausgeschlossen ist. — Der Deutsche Einheitsmietvertrag (§ 6) schließt die Aufrechnung des Mieters nicht aus, trägt aber dem Interesse des Bermieters dadurch Rechnung, daß sie ebenso, wie die Ausübung eines Minderungs- ober Zurückbehaltungsrechts, nur zulässig sein soll, wenn der Mieter sie mindestens einen Monat vor der Fälligkeit des Mietzinses dem Bermieter angekündigt hat. Die fristlose Kundigung wegen Zahlungsverzugs des Mieters ist ebenda auf den Fall beschränkt, daß der Mieter trop Zahlungsaufforderung mit mehr als der Hälfte des fälligen Betrages länger als zehn Tage im Kücktande ist. Für eine dem § 554 Abs 2 entsprechende Erklärung wird ebenda schriftliche Form verlangt.

### § 555

Macht der Vermieter von dem ihm nach den §§ 553, 554 zustehenden Kündigungsrechte Gebrauch, so hat er den für eine spätere Zeit im voraus entrichteten Mietzins nach Massabe des § 347 zurüczuerstatten 1).

& I 530 II 497 Abf 3; M 2 421; B 2 229ff.

1. Bgl. § 543 A 3. Juriderstatungspflicht wie im Falle bes Mückritts. — Anderung burch Barteivereinbarung (zuungunsten bes Mieters) ist zulässig. Anderseits ist zum Schutz bes Wieters nicht nur § 138, sondern auch, sosern es sich bei der Zurückbehaltung des im voraus bezahlten ganzen Mietzinses durch den Vermieter um eine den Mieter treffende Vertragsstrafe handelt, § 343 anwendbar (f. Dertmann § 555 Bem 3).

## § 556

Der Mieter ist verpflichtet, die gemietete Sache nach der Beendigung des Mietverhältnisses zuruckzugeben 1).

Dem Mieter eines Grundstuds steht wegen seiner Unsprüche gegen ben

Vermieter ein Zurückehaltungsrecht nicht zu 2).

Hat der Mieter den Gebrauch der Sache einem Dritten überlassen, so kann der Vermieter die Sache nach der Beendigung des Mietverhältnisses auch von dem Dritten zurücksordern 3).

& I 520 II 498; M 2 401, 402; B 2 188ff.

- 1. Die Rudgabe, die bei einer Wohnung auch durch Aushändigung der Schluffel an ben hausmeister geschehen kann (vgl. DLG 5, 371), bei beweglichen Sachen aber in der Regel burch Aushändigung an den Bermieter vom Mieter zu bewirken ist (Bringschuld), findet regelmäßig in dem Zustande statt, in dem sich die Mietsache nach ordnungsmäßigem Gebrauch bei Beendigung des Mietverhältnisses befindet. Die Abnutung und Wertminderung, die durch den zwedentsprechenden, ordnungsmäßigen Gebrauch während der Mietzeit eintritt, muß der Bermieter tragen (NG IB 1912, 85815). Wegen der Haftung des Mieters für die während der Mietzeit eingetretenen Beränderungen und Berschlechterungen f. § 548 A 1 und 2. Gibt ber Miefer die Mietsache im beschädigten Zustande zurück, so muß er darlegen und beweisen, daß der Schaden auf einen von ihm nicht zu vertretenden Umstand zurückzuführen sei (Seufsacht 71 Ar 256; DLG 28, 151; 33, 309). Bezüglich des Ortes der Rückgabe ist zu unterscheiden. Bewegliche Sachen sind in der Regel dort zurückzugeben, wo sie vom Bermieter übergeben worden sind (vgl. DLG 16, 428). Die Rudgabe von Mieträumen muß dort geschehen, wo sie sich befinden. Dort ist daher auch der Gerichtsstand des § 29 BBO für Schadensersakansprüche wegen nicht gehöriger Erfüllung der Rückgabepflicht begründet (DLG 36, 5). Rückgabe und Wiederherstellung einer gemieteten Wohnung als Masseschuld (RD § 59 Kr.2) im Konkurse des Mieters (DLG 35, 253). Rückgabepflicht mehrerer Mieter s. § 535 A. Über die Zulässigisteit der Vertragsklage des Vermieters auf Rückgabe einer vermieteten, vom Mieter nach Abschluß des Mietvertrags in ein Erundstüd eins gebauten Lotomobile f. Ri Geuffa 64 Nr 28. — über die Berpflichtung bes Mieters, ben Bermieter von der Rudgabe zu benachrichtigen, s. Seuffa 78 Rr 18 (Miete einer Schute). Ift der Mieter in der ersten Instanz zur Raumung verurteilt, so ift er sowohl im Interesse des Bermieters als in dem der Gesamtheit an der Bermietung von Raumen verpflichtet, dem Bermieter, falls dieser ein begründetes Interesse zu erklären, ob er dem Urteil Folge leisten werde; schulchafte Berufungsfrift, auf Anfrage zu erklären, ob er dem Urteil Folge leisten werde; schulchafte Berweigerung oder Verzögerung der Auskunft macht den Mieter schadensersappslichtig (FW 1938, 1895\*5). Über die Verpflichtung des Vermieters bei einer Käumung für die Unterdringung der Sachen des Mieters zu sorgen, s. **RG** HR 1931 Nr 1215. — Über den auf sein Eigentum gestlütten Rückgabeanspruch des Vermieters s. §§ 985 ff.; **RG** 15. 12. 06 V 352/06; und über die ihm dabei obliegende Beweislast s. DVG 7, 17. Über die Klage auf künftige Käumung eines Erundstütze. ftuds, einer Wohnung ober eines anderen Raumes f. Vorbem 8 vor § 535. — Landesgesetliche Räumungsfriften f. El Art 93. Befugnis bes Gerichts, bas auf Räumung einer Bohnung erkennt, bem Schuldner auf seinen Antrag eine den Umftanden nach angemessene Frist dur Räumung zu gewähren, s. BBD § 721. Uber Räumungsfriften im Bereich des Mieterschutzes, sowie über den Schutz gegen mißbräuchliche Ausnutzung von Vollstreckungsmöglichkeiten [. § 553 A 1 Abs 3ff. Bei unverschuldeter Verzögerung des Auszugs von seinen des Mieters einer Wohnung (3. B. infolge von Krankheit oder Todesfall in der Familie) ist der Bermieter nach Treu und Glauben und mit Rudficht auf die gegenseitige Treupflicht zur Gewährung von Nachsicht ver-Pflichtet. - Für die Pacht f. § 581 Abf 2 und §§ 591-594.
- 2. Ausschließung des Juründbehaltungsrechtes. Die Vorschrift des Abs 2 ift ohne jede Einschränkung gegeben und gilt deshald wie für Verwendungsansprüche so auch für Schadensersahansprüche, die im Zusammenhang mit dem Miets oder Pachtverhältnis entstanden sind; es geht auch nicht an, das vom Geseh ausgeschlossen Zurückbehaltungsrecht unter dem Gesichtspunkt der Arglist oder der Schäfane doch wieder zu gewähren (MG Warn 1936 Kr 35). Andererseits dildet aber die Vorschrift des Abs 2 eine aus Zweckmäßigkeitsgründen für die Miete eines Grundstücks bestimmte (allerdings abweichender Vereindarung zugängliche) Ausnahme von der allzgemeinen Regel des § 273 und muß daher auf den im Geseh geregelten Fall beschränkt werden, daß der Vermieter die Mückgade des Grundsfücks auf Grund des Mietvertrags verlangt, und sein Verlangen unter diesem Gesichtspunkt auch begründet ist. Es genügt also nicht, daß der Mieter zufolge des Mietvertrags in den Besit des Grundsstäds gelangt ist, dessen Kückgade begehrt wird (NG FW 07, 1002), und der Mieter kann ein Zurückbehaltungsrecht haben, wenn er den Wietvertrag wirksam angesochten hat und nur aus anderen Gründen, z. B. wegen des Eigentums des Vermieters, zur Kückgade verpflichtet ist (NG 85, 133). Auch dem Mieter einer Wohnung

(§ 580) steht (zur Bermeibung schitanöser Beiterungen) bas Zurudbehaltungsrecht nicht zu, wohl aber hat er dieses Recht wegen seiner Berwendungen gegenüber der auf das Eigentumsrecht des Bermieters gestühten Käumungsklage (NG 3B 07, 100°). Ausgeschlossen ist das Zurück-behaltungsrecht des Mieters (Pächters) auch in dem Falle, daß ihm wegen vorzeitiger Kündigung vertraglich ein Unspruch auf eine Entschädigung zusteht, die spätestens beim Auszuge zu zahlen ist (MG 108, 137). Ihrer Ausnahmenatur entsprechend ift die Borichrift des Abs 2 auf Miet- ober Pachtverhältnisse zu beschränken; bei der Überlassung einer Wohnung gegen Dienste (Werkwohnung) bleibt es bei der Regel des § 273 (RG 18. 1. 24 III 708/23). Die vertragliche Einräumung eines Burudbehaltungsrechts wird durch § 556 Abf 2 nicht ausgeschlossen (986 139, 17). Dem Mieter einer beweglichen Sache steht bas Zurudbehaltungsrecht nach §§ 273, 274 in jedem Kalle. insbesondere wegen Verwendungen gu. - Auf Grund seines Eigentumsrechts tann ber Mieter die Rückgabe, bei beweglichen und unbeweglichen Sachen, verweigern, soweit nicht seiner Geltendmachung ein persönliches oder dingliches Recht des Bermieters entgegensteht (vol. RG 49, 286; JB 01, 73123; f. auch § 535 A(2). — Die Vereinbarung, daß der Mieter Einrichtungen und Berbefferungen beim Auszuge bem Bermieter fostenlos zu überlaffen habe, ift nicht ohne weiteres und jedenfalls dann nicht sittenwidrig und nichtig (§ 138), wenn der Vermieter die Lage des Mieters beim Vertragsschluß nicht ausgenutt und der Mieter die Verpflichtung ohne jeden Zwang aus völlig freiem Entschluß übernommen hat (3W 1938, 6637). Bei der Feststellung des Deutschen Einheitsmietvertrages (Borbem 1 Abs 3 vor § 535) wurde das Recht des Vermieters zur entschädigungslosen Übernahme von Einrichtungen des Mieters zu den "gemißbilligten Klauseln" gerechnet. Bereicherungsanspruch des Mieters, der bei Beendigung des Mietberhältnisses die von ihm ausgeführten Einbauten ohne Entgelt zurudzulassen verpflichtet ist, gegen den

vorzeitig (nach § 553) fündigenden Vermieter f. RG Seuffal 87 Nr 88.

3. Gefehliche Erweiterung des an fich nur gegen den Mieter gegebenen bertragsmäßigen Unipruchs auf Rudgabe der beweglichen ober unbeweglichen Sache gegenüber einem Dritten (Untermieter), als mitverpflichtetem Gefamtschuldner. Goll, von ber Folge bes § 556 Abf 3 abgesehen, eine vertragliche Bezichung zwischen Hauptvermieter und Untermieter hergestellt werden, so bedarf es hierzu einer besonderen Abmachung zwischen ihnen (RG 11. 11. 27 III 442/27). Die Rudgabepflicht bes Untermieters (Unterpächters) entsteht erst mit der Aufforderung, die Sache zurudzugeben, durch den Vermieter (Verpächter), vorher kann ersterer auch nicht in Verzug geraten; die Aufforderung kann aber ebenso wie die nach § 284 erforderliche Mahnung unter besonderen Umständen schon in der gegen den Hauptmieter oder spächter gerichteten, dem Untermieter oder Unterpächter bekannten Räumungsklage liegen (RG 156, 150), Da ber Rudforderungsanspruch bes Abs 3 auf bem zwischen hauptvermieter und hauptmieter geschlossenen Mietvertrag beruht, fo entfällt er, wenn biefer mit Erfolg angefochten ift (vgl. NG 85, 133), oder die eine Partei, z. B. der Hauptvermieter, vom Mietvertrage zurückritt, biefer also nicht nur für die Zufunft beendigt wird, sondern auch für die Vergangenheit fortfällt (RG 136, 33). Das Ergebnis, zu dem für den Fall des Rücktritts NG 136, 33 führt, Beschräntung des Hauptvermieters auf den Eigentumsanspruch, ist allerdings wenig befriedigend und auch insossen nicht zwingend, als die Bebeutung des § 556 Abs 3 gerade darin besteht, daß eine Wirkung des zwischen ben Parteien des Hauptmietvertrags entstandenen Schuldverhaltnisses, wozu im Falle des Rücktritts auch die nach § 346 eintretende Rückgabepflicht gehört, über den Kreis der unmittelbar Beteiligten hinaus auf den Dritten ausgedehnt wird, dem die Sache übergeben worden ist. Muß der Untermieter die Mieträume vorzeitig herausgeben, weil der Hauptmietvertrag beendet ist, so haftet ihm der Untervermieter für den Schaden (IV 1938, 14512). — Wenn der Mieter oder Kächter, der das gemietete oder gepachtete Grundstück in Untermiete oder Unterpacht gegeben hat, in Konkurs verfällt, und der Konkursverwalter durch Vertrag mit dem hauptvermieter oder hauptverpächter den hauptvertrag aufhebt, so fann der Untermieter ober Unterpächter, der infolgedessen das Grundstud räumen muß, seinen Entschädigungsanspruch nicht als Masseschuld nach RD § 59 Ar 1 oder 2, sondern nur als Konkursforderung nach RD § 26 geltend machen (RG 67, 372). Über die Bollstreckbarkeit eines gegen den Mieter ergangenen Räumungsurteils gegenüber dem Untermieter f. § 549 A 6b.

# § 557

Gibt der Mieter die gemietete Sache nach der Beendigung des Mietverhältnissen nicht zurückt), so kann der Bermieter für die Dauer der Borenthaltung als Entschädigung den vereinbarten Mietzins verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen 2).

E I 525 II 499; M 2 415; B 2 218.

<sup>1.</sup> Borenthaltung der Mietsache gegen den Willen des Bermieters; zu unterscheiden von der stillschweigenden Verlängerung des Mictverhältnisses nach § 568. Der Anspruch nach § 557 tritt ohne Rudjicht darauf ein, aus welchem Grunde die Rudgabe unterbleibt, also auch,

wenn ben Mieter tein Berschulben trifft (RG JW 1929, 32871; RG 7. 2. 22 III 323/21: 29. 6. 28 III 509/27; DLG 36, 56), ist aber nur bann begründet, wenn der Mieter dem Bermieter den Bestig der Mietsache nach Ablauf der Mietzeit vorenthält. Endigt das Mietverhältnis z. B. insolge ber als Kündigung zu erachtenden Klage auf Rudgabe der Mietsache, so muß diese noch nach Ruftellung der Rlage vorenthalten worden fein (NG Seuffu 77 Nr 64). Borenthaltung (bagu Scheuermann 398 1934, 3259) erfordert nicht Fortfepung bes Gebrauches durch ben Mieter. setzt aber voraus, daß er im Besitze der Sache (NG JW 1913, 1103) oder doch in der Lage ist, ihre Rückgabe an den Vermieter herbeizusühren. Vorenthaltung liegt nicht mehr vor, wenn die gemietete Sache verlorengegangen ift. Bom Eintritte des Berluftes (nicht erst von der Anzeige an den Bermieter) an kann Entschädigung nicht mehr nach Sat 1, sondern nur nach allgemeinen Grundsätzen (A 2) verlangt werden (**RG** 99, 230; **RG** Bahz 1922, 70; **RG** 8. 4. 21 III 449/20; **RG** 9. 2. 23 III 314/22). Für die Berechnung des zu ersetzenden Wertes ist dabei der Zeitpunkt des Urteils, nicht der des Verlusteintritts oder der Alagerhebung maßgebend (**RG** SeuffU 77 Ar 64; **RG** 9. 2. 23 III 314/22). Verursacht der Mieter in anderer Weise als durch Vorenthaltung, so insbesondere auch durch Veranderung ober Beschädigung der Mieträume, daß der Vermieter diese nach Ablauf der Mietzeit nicht anderweit benuten kann, so steht bem Bermieter nur der Anspruch auf Ersat bes ihm tatfächlich erwachsenen Schadens zu; dieser Anspruch verjährt (anders als der Anspruch aus § 557, s. § 558 A2) gemäß § 558 in sechs Monaten (NG JB 1910, 939<sup>15</sup>). Verweigert der Vermieter die Rücknahme oder gibt er bem Mieter zu erkennen, daß er die Rudgabe nicht wunsche, wie z. B. wenn er die Rundigung bes Mieters als unzulässig zurüdweist, so hat der Wieter die gemietete Sache nicht im Sinne des § 557 vorenthalten und haftet dem Vermieter höchstens wegen ungerechtsertigter Be-reicherung (**KG** 103, 289; DLG 36, 56; ebenso für die Pacht KG Seussi 88 Ar 136; KG JW 1937, 8091); es müßte benn sein, daß der fündigende Mieter (Bächter) selbst zur Rückgabe der gemieteten (gepachteten) Sache nicht gewillt oder nicht in der Lage ist (RG Warn 1934 Nr 176). Unwendung des § 557 auf die mietweise Überlassung eines mit Mannschaft ausgerüsteten Schiffes (RG 11. 11. 16 I 85/16).

2. Der vereinbarte Mietzins stellt also den Mindestbetrag der dem Vermieter zustommenden Entschädigung dar. Darauf, daß der Schaden des Vermieters (Verpächters) aus irgend welchen Gründen geringer sei, kann sich der Mieter (Pächter) nicht berusen (NG Warn 1934 Nr 176). Der Anspruch aus § 557 sest überhaupt weder einen Schaden des Vermieters noch eine Vereicherung des Mieters voraus (HR 1934 Nr 855). Der Anspruch aus Ersat eines weiteren Schadens bedarf der Begründung nach allgemeinen Grundsäsen und sest namentlich, anders als die Entschädigung nach Sat 1, ein Verschulden des Mieters oder einen sonstigen von ihm zu vertretenden Umstand und den Nachweis des Schadens voraus (NG 99, 230; DLS 45, 149). Auswertung des als Entschädigung zu entrichtenden Mietzinses s. NG JW 1929, 32871. Ein für den Mietzins vereinbartes Minderungs- und Aufrechnungsverdor wirkt auch für den Entschädische

gungsanspruch des § 557 (HRR 1932 Nr 107).

# § 558

1) Die Ersatzansprüche des Vermieters wegen Veränderungen oder Verschlechterungen der vermieteten Sache sowie die Ansprüche des Mieters auf Ersatz von Verwendungen oder auf Gestattung der Wegnahme einer Einrichtung versähren in sechs Monaten 2).

Die Verjahrung der Ersatianspruche des Vermieters beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem er die Sache zuruderhalt 3), die Verjährung der Anspruche

des Mieters beginnt mit der Beendigung des Mietverhältnisses.

Mit der Verjährung des Anspruchs des Vermieters auf Ruckgabe der Sache verjähren auch die Ersakansprüche des Vermieters 4).

& II 500 III 551; \$ 2 177, 194, 271ff.; 6 185.

1. Berjährung. G. hierzu bie Ubergangsbestimmung im Art 169 EG.

2. Sechsmonatsfrift behufs möglichst baldiger Auseinandersetzung zwischen Bermieter und Mieter (Prot S. 177, 194, 273). Die kurze Berjährungsfrist gilt für die hier bezeichneten Ansprücke ohne Unterschied, ob sie sich unmittelbar aus dem Geset ober aus besonderen Bertragsbestimmungen ergeben (NG 62, 329; 87, 281; DLG 43, 55), sür Ersahansprücke aus Berschlechterung der Mietsache ohne Unterschied, ob der Bermieter Zahlung ober Wiederherstellung verlangt (HRK 1933 Ar 916), auch für Unsprücke anläßlich der Rückgabe von dem Berpächter gehörigem Pachtinventar (s. aber auch HRK 1936 Ar 869), wie 3. B. auch des Pächters aus Ersah des von ihm angeschafften Überinventars und auf Ersah des vurch eigene Berwendungen ober auch nur durch Preissteigerung hervorgerusenen Mehrwerts des übernommenen Inventars (NG 95, 302); für Schadensersahansprücke, gleichviel welche Art des Ersahes gewählt wird (NG 26. 10. 20 III 189/20: Naturalersah durch Zurückversehung über

mäßig entnommener Erbe); für Entschädigungsansprüche bes Mieters (Bächlers), wenn bieser nach bem Bertrag zur Herstellung von Anlagen und Gebäuden verpstlichtet ist, der Bermieter (Berpächter) ihn aber hierfür bei vorzeitiger Kündigung entschädigen muß (IV 1937, 297113); für Entschäbigungsansprüche wegen Eingriffs des Vermieters in das Wegnahmerecht des Mieters (HRR 1938 Nr 582); nicht jedoch für den Anspruch des Verpächters auf Zurückzahlung einer unter (HR 1938 Nr 582); nicht jedoch für den Anspruch des Verpächters auf Zurückablung einer unter Vorbehalt zurückgegebenen Bachtsickerheit (NG 142, 258); auch nicht für den Anspruch des Pächters auf Wertersat für Sachen, die, wie das ihm vom Verpächter übereignete oder sonst von ihm erwordene Indentar, in seinem Eigentum stehen, also nicht Pachtgegenstand sind, von ihm aber vertragsgemäß nach Beendigung der Pacht dem Verpächter überlassen müssen müssen (NG 152 100). Die Verjährungsfrist des § 558 gilt serner nicht nur für Ansprücke, die sich auf das Mietverhältnis gründen, sondern auch für solche, die allein oder zugleich auf einen andern Rechtsgrund, wie Auftrag, Geschäftssührung und sellsst Eigentum und unerlaubte Handlung (§ 823), gestütt werden (NG 66, 363; 75, 116; NG FW 06, 1357). Immer aber ist auch in diesen Fällen für die Anwendung des § 558 vorausgesetzt, daß die Ansprücke für den Vermieter (Verpächter) oder für den Mieter (Pächter), also in der Vertag getient unsprücke des Mieters (Pächters) auf Ersat späterer Verwendungen nicht der Verjährung des § 558 (NG KW 1936, 2305). Am übergen gilt für die beiderseitigen Ansprücke, also insdedes § 558 (NG IV 1936, 2305\*). Im übrigen gilt für die beiderseitigen Ansprüche, also insdessondere des Mieters wegen Mängel der Mietsache und wegen nicht rechtzeitiger Überlassung, ingleichen wegen Entziehung des Gebrauchs, sowie des Vermieters wegen Kückgabe der Mietsache, insbesondere der gemieteten Käune — so auch wegen Fehlens mitvermieteter beweglicher Sachen, es müßte denn sein, daß sie Zubehörstüde des vermieteten Hauses waren, daher eine Beränderung oder Verschlechterung der Mietsache vorliegt (NG 10. 2. 20 III 274/19; ebenso für Ansprüche des Verpächters auf Vornahme von baulichen Infandhaltungsarbeiten, die der Pächter vertraglich als Entgelt für die pachtweise Überlassung eines Grundstücks übernommen hat (HRR 1937 Nr 6) — die regelmäßige Verjährungsfrist von 30 Jahren, §§ 195, 198; für den Anspruch des Vermieters auf rücktändigen Mietzins, dem insoweit der Entschädigungsanspruch auß § 557 gleichzustellen ist (HRR 1936 Nr 869, vgl. auch 1934 Nr 792), die vierjährige Frist nach §§ 197, 198, bei gewerdsmäßigem Vermieten von beweglichen Sachen die zweizährige Frist nach § 196 Nr 6. Anderseits darf § 558 nicht in einem zu engen Sinne ausgesaßt werden. Schon der Wortlaut ("vermietete Sache") schließt nicht die Anwendung der Vorschrift auf die Veschädigung solcher Käume und Anlagen aus, die zwar nicht dem Mieter übergeben, sondern im unmittelbaren Besitze des Vermieters verblieben sind, an denen den Mietern aber ein Mitbenuhungsrecht zusteht, wie z. B. der Treppen und Flure (§ 535 A 2). Auch solche gemeinsamen Käume und Anlagen sind vermietete Sachen im Sinne des § 558. Zweisel können entstehen, wenn es sich nicht ausschließlich um Schäden an derartigen gemeinsamen Anlagen, sondern zugleich an solchen Sachen handelt, an Ansprüche des Verpächters auf Vornahme von baulichen Instandhaltungsarbeiten, die der Pächter Schaben an derartigen gemeinsamen Anlagen, sondern zugleich an solchen Sachen handelt, an benen bem Mieter feinerlei Benutungsrecht gufteht. Man bente an ben Fall, daß ber Mieter den Ausbruch oder das Umsichgreifen eines in den Mietraumen ausgebrochenen Brandes verschuldet hat, durch den dann nicht nur die Mieträume, sondern auch andere Teile des Miethauses beschädigt worden sind. Mit Recht hat jedoch RG 75, 116 sich dahin ausgesprochen, daß für den Fall eines solchen durch die Verletung der Mieterpflichten erwachsenen einheitlichen Schadens die Berjährung des Ersahanspruchs des Bermieters nur eine einheitliche sein und nicht in betreff ber Beschäbigung ber bermieteten Räume in sechs Monaten, im übrigen in 30 Jahren eintreten könne. Sinn und Zwed der Borschriften des § 558 erfordern ihre Anwendung auf die Ersabansprüche des Bermieters wegen bes ganzen Schadens. Dag die Rechtsprechung bestrebt ist, bem Verkehrsbedürfnis zu folgen, das rasche Auseinandersetzung unter ben Bertragsparteien verlangt, zeigt auch RG 80, 439. Die Verjährung des Anspruchs bes Micters auf Wegnahme einer Einrichtung wird nicht badurch gehemmt, daß der Vermieter sein Pfandrecht geltend macht (HRR 1932 Nr 108). Läßt der Mieter den Anspruch auf Wegnahme von Einrichtungen verjahren, bann tann er weber ungerechtfertigte Bereicherung bes Bermieters noch Mietwucher geltend machen (HMR 1931 Nr 209).

3. Die Verjährung beginnt hiernach also mit dem Zeitpunkte, zu welchem der Vermieter sichere Kenntnis von etwaigen Veränderungen oder Verschlechterungen erhält oder erhalten kann, von dem ab er also in der Lage ist, seine Rechte nach dieser Richtung wahrzunehmen (vgl. NG 128; 194; 142; 258; NG Seussung sit, seine Rechte nach dieser Richtung wahrzunehmen (vgl. NG 128; 194; 142; 258; NG Seussung son kründen dazu außerstande sind, ist die Vorausselehung für den Beginn der Versährung nicht gegeben (NG HR 1928 Ar 1586). Die Kückgabe eines Pachtgrundsstäde, mit der die Verzährung der Ersahansprüde des Verpächters beginnt, kann auch stillschweigend durch ein Versähren des Pächters geschehen, wodurch er dem Verspächter gegenüber zum Ausdruck bringt, daß er den Gebrauch des Vrundstücks aufgebe und dem Verpächter überlasse, ist aber z. B. in der Einstellung des Vertieds in einer gepachteten Sandsgrube unter Erössnung des Vertieds in einer gepachteten Sandsgrube unter Erössnung des Vertieds in einer andern Grube auch dann noch nicht zu sinden, wenn der Verpächter davon weiß (NG 5. 7. 18 III 137/17). Ist ein vermietetes Schiff untergegangen, vom Mieter ausgegeben und von einem Dritten gehoben, so genügt nicht,

daß der Eigentümer hiervon Kenntnis hat; daß er es im Sinne des Abs 2 zurückerhalten habe, tann erft bann angenommen werden, wenn ber Dritte fich bem Eigentumer gegenüber gur herausgabe gegen Erstattung der Bergungskoften bereit erklärt und der Eigentümer dem zustimmt (NG Gruch 69, 373). Wird die Sache vorzeitig zurückgegeben, so beginnt die Verjährung ebenfalls mit ber Mudgabe, nicht erst mit ber Beendigung des Mietverhaltnisses (DLG 41, 117). Erhält der Bermieter die Sache in Teilen zurud, so kann die Verjährung der einzelnen Ersahansbruche zu verschiedenen Zeiten beginnen (DLG 39, 154). Entfräftung des Verjährungseinwandes burch die Gegeneinrede der Arglist s. RG 87, 281. Fordert der Vermieter wegen Verwahrlosung der Räume von dem ausgezogenen Mieter Ersat der Ausbesserungskosten und des Mietausfalls, so liegt ein einheitlicher Schabensersabanspruch vor, der auch nur einheitlich verjährt; solange bezüglich des Ersahes der Ausbesserungskosten dem Einwand der Berjährung die Einrede der als gemeinen Arglist entgegensteht, kann auch der Anspruch wegen des Mietausfalles nicht verjähren (RG 26. 4. 34 IV 19/34). — Aus dem nur den Beginn der Berjährung bestimmenden Abs 2 ist eine Einschränkung des Abs 1 nicht herzuleiten (MG 75, 116). Nur wenn die Mietsache völlig untergegangen ift, der Vermieter also nichts zurückerhält, steht der Anwendung des § 558 das Bedenken entgegen, daß es an einem Anfangspunkt der Verjährung fehlt. Dagegen ist seine Anwendung unbedenklich, wenn ein vermietetes Zirkusgebäude abbrennt, das mitvermietete Grundstud aber an den Bermieter zurückgegeben werden fann (RG 96, 300; bgl. auch DLG 5, 373). — Für die Unterbrechung der Verjährung wegen des ganzen Schabens genügt es, wenn durch Klage ober was ihr gleich steht, wegen bestimmter Mängel Ersat und zwar voller Schabensersat verlangt wird, mag auch der zunächst verlangte Gesamtschadensbetrag sich nachträglich als unzureichend erweisen und eine Erhöhung nötig machen (KG 16. 1. 23 III 239/22). — Der Bermieter ist bei Berjährung seiner Ansprüche nicht gehindert, seine Befriedigung aus dem ihm gesetlich zustehenden Pfandrechte (§ 559) zu suchen (§ 223).

4. Ågl. § 224. — Durch Bertrag können kurze Ausschlußfristen für die Geltendmachung von Ersatzansprüchen bestimmt werden. Sehr kurze Ausschlußfristen sind aber nach Treu und Glauben dahin zu verstehen, daß in den Fällen, in denen ihre Einhaltung nicht angängig ist, eine vom Richter zu bestimmende augemessene Frist an ihre Stelle tritt. So für einen Pachtvertrag RG

323 1917, 2843.

## § 559

Der Vermieter eines Grundstücks hat für seine Forderungen aus dem Mietverhältnis ein Pfandrecht 1) an den eingebrachten Sachen des Mieters 2). Für künftige Entschädigungsforderungen und für den Mietzins für eine spätere Zeit als das laufende und das folgende Mietjahr kann das Pfandrecht nicht geltend gemacht werden 3). Es erstreckt sich nicht auf die der Pfändung nicht unterworfenen Sachen 4).

E I 521 Abf 1 II 501; M 2 402-407; B 2 194ff., 212ff.

1. Rechtliche Natur. Dieses Pfandrecht steht bem Bermieter (ober Untervermieter) eines Grundstücks ober eines Wohnraumes ober andern Raumes in einem Gebäude (§ 580) — nicht aber einer beweglichen Sache, insbesondere nicht eines Schiffsraumes (SeuffA 61 Nr 136) du und ist ein gesetliches Pfandrecht (also ohne unmittelbaren Besit des Vermieters, den dieser erst mit Ergreifung der tatsächlichen Herrschaft nach § 561 erwirbt, NG Warn 1934 Ar 51), auf das ledoch, seine wirksame Entstehung nach § 559 (kein Pfanderwerb kraft guten Glaubens nach § 1207, Dew 2, 80; 4, 329) vorausgesest, nach § 1257 die Vorschriften über das durch Rechtsgeschäft bestellte Pfandrecht entsprechende Anwendung sinden, d. h. insoweit sie nicht Besis auf seiten des Pfandgläubigers voraussehen; es sind mithin hier insbesondere §§ 1222, 1227—1231, 1232 Sat 2, §§ 1233—1249, 1250, 1252, 1255, 1256 anzuwenden. Über das Berkaufsrecht bes Bermieters bezüglich der eingebrachten Sachen und seine Ausübung s. §§ 1228ff. Es ist Besit. erlangung, geeignetenfalls gemäß § 561, erforberlich. Uber die Verpflichtung des Vermieters, der auf Grund seines Bfandrechts Möbel bes Mieters in Besit nimmt und sie ohne Ermächtigung an Dritte bermietet, dem Mieter den Reinertrag der Nubungen herauszugeben, f. RG 105, 408. Die ihm zur Sicherung übereigneten Sachen des Mieters darf der Bermieter nur unter Bahrung ber Interessen bes Mieters veräußern (HRR 1936 Nr 1485). — Das Pfandrecht entsteht mit ber Einbringung der Sachen in die gemieteten Räume, nicht ichon auf bas Grundstud bes Bermieters überhaupt (AC Gruch 26, 997), in dem Falle leboch, wenn ber Mieter mit bem Rechtsnachfolger seines ursprünglichen Bermieters unter Ausbebung des mit diesem abgeschlossenen Mietvertrags einen neuen schließt, erft mit diesem neuen Bertragsabichluffe (RG 6. 6. 05 III 541/04). Daber geht auch, wenn der Mieter im namlichen Grundstud neue Raume mietweise bezieht, ein vorher begrundetes Pfandungspfandrecht eines Dritten dem Bermieterpfandrecht vor (HRR 1932 Nr 109). Gestattet der Bermieter dem

Mieter ohne besonderes Entgelt die Mieträume schon vor der im Vertrag vereinbarten Zeit zu beziehen, so beginnt das Mietverhältnis mit der tatsächlichen Benuhung, und die eingehrachten Sachen des Mieters unterliegen sofort dem gesehlichen Pfandrecht (DEG 33, 321). Neben diesem gesehlichen Pfandrechte kann übrigens ein rechtsgeschäftliches Pfandrecht mit den ihm zustemmenden Boraussehungen und Wirkungen bestellt werden (NG 14.3.05 VII 376/04). Der Bermieter kann wegen fälliger Forderungen die eingebrachten Sachen des Mieters auch im Wege der Zwangsvollstrechung pfänden; einheitliche Entscheidung des Prozesperichts über das Bestehen des Vermieterpfandrechts und über die Wirksamkeit der Pfändung (statt ZPO § 766) in solchem Falle s. RG Warn 1921 Ar 28. — Tritt der Vermieter einzelne Forderungen aus dem Mietverhältnis an einen Dritten ab, so erwirbt dieser auch das Pfandrecht an den Sachen, die ihm zur Zeit der Abtretung unterliegen (§§ 401, 1250). Für den Fall der Veräußerung des Grundstücks s. § 571 A 3. — Wird die zur Vermietung etwa ersorderliche Zustimmung des Mieteinigungsamts erst nachträglich erteilt, so wirkt das Vermietungert gegenüber pfändenden Gläubigern des Mieters erst von dem Zeitpunkt der Genehmigung; früher erwordene Pfändungspfandrechte gehen ihm also in jedem Falle vor (vgl. ZW 1922, 6278). — Für die Pacht s. § 581

Abf 2 und § 585.

2. Gegenstand: bie eingebrachten Sachen, b. h. die auf Grund des Mietverhältnisses in das Grundstud gebrachten (DLG 39, 174), nicht nur vorübergehend eingestellten Sachen, wozu auch Geld (Seuffa 68 Nr 244), Inhaberpapiere und mit Blankoindoffament versehene Orderpapiere (§§ 1292, 1295) gehören, nicht aber die auf den Namen lautenden Hypothekenbriefe, Lebens-versicherungspolicen und Sparkassenbucher (Legitimationspapiere), die nicht Träger der Forderung sind (NG 10, 40; 20, 135); vgl. auch NG Warn 1920 Nr 184 (Pfandrecht bes Verpächters an einem während der Bachtzeit auf dem Pachtgrundstück errichteten Gewächshause, das für den Fall seiner Fertigstellung an einen Dritten veräußert worden ift). Auch zur Beräußerung beftimmte Sachen (Waren) unterliegen bem Pfandrechte des Bermieters ober Berpachters (vgl. § 560 Sat 2). Es tann sich auch auf Sachen erstreden, die auf dem vermieteten oder verpachteten Grundstud erzeugt find, g. B. bie Biegel einer gepachteten Biegelei; ber fur bas "Einbringen" entscheibende Borgang ist, daß die zum Bermögen des Mieters (Bachters) gehörende Sache in den durch das Mietverhältnis vermittelten Machtbereich des Bermieters (Verpächters) tritt (RG 132, 116). — Unter bas gesetliche Pfandrecht fallen aber nur die eingebrachten Gachen bes Rieters - diese auch bann, wenn ihm bas Eigentum nur zu einem Bruchteil (RW 146, 334) ober unter einer auflösenden Bedingung (§ 158 Abs 2) übertragen ist, nach deren Eintritt das Pfandrecht bestehen bleibt, da es nicht auf einer Verfügung des Mieters beruht; auch die von einem Vorerben eingebrachten Erbschaftssachen, da der Vorerbe mirflicher Eigentumer ift (Seuffu 71 Rr 206) -, nicht Sachen feiner Chefrau und seiner Rinder, ausgenommen, wenn sie mit ihm zusammen ben Mietvertrag abgeschlossen haben, fo auch, wenn die Frau ben Mietvertrag als Mieterin neben dem Chemann unterzeichnet hat, ober wenn die eingebrachten Sachen der Chefrau bei allgemeiner Gutergemeinschaft, Errungenschaftsgemeinschaft ober Fahrnisgemeinschaft in das Gesamtgut fallen (§§ 1438, 1459, 1519, 1530, 1549), wozu weiter auch die Vermutung aus § 1362 (RG 80, 62) in Betracht kommt. Ebensowenig werben von bem Bermieterpfandrecht Sachen bes Untermieters betroffen, welche vielmehr nur bem Pfanbrechte bes Untervermieters unterliegen. Uber eine Berpflichtung bes mit bem Mieter einziehenden Untermieters, dem Bermieter bei Meibung einer haftung aus § 826 anzuzeigen, daß wertvolle Einrichtungsgegenstände nicht dem in schlechter Bermögenslage befindlichen Mieter, sondern dem Untermieter gehören, s. HRR 1934 Nr 483. Desgleichen fallen nicht unter das Pfandrecht des Vermieters Sachen, die der Mieter dem Vermieter übereignet hat (NW Warn 1927 Rr 102); auch nicht Sachen eines Dritten, insbesondere nicht die dem Mieter unter einer aufschiebenden Bedingung zum Eigentum übertragenen Sachen während noch schwebender Bedingung (DLG 3, 28; 16, 429), ferner nicht die in den Mietraumen gurudgebliebenen Sachen eines früheren Mieters, ber aus bem Bertragsverhaltnis ausgeschieben ift (DLG 7, 462), und nicht die Sachen bestenigen, der sich das Eigentum an den im Besite bes Mieters befindlichen Sachen vorbehalten hat. Wird der Mietvertrag burch einen neuen erfett, der nicht nur eine Fortsetzung bes alten bebeutet, und ift bis jum Beginn bes neuen Mietverhaltnisses das Eigentum an eingebrachten Sachen auf einen Dritten übergegangen, so hat der Bermieter tein Pfandrecht an ihnen für Forberungen aus dem neuen Mietverhältnis (DLG 39, 174). Un fremden Sachen hat ber Bermieter das gesetliche Pfandrecht auch dann nicht, wenn er zur Zeit ihrer Einbringung bas Eigentumsrecht bes Dritten nicht tannte, die eingebrachten Sachen vielmehr für Sachen des Mieters hielt; benn der Grundfat: "Sand mahre Sand" findet hier keine Anwendung (M 2, 405; Prot 2, 2000). Dies gilt felbst bann, wenn ber Dritte in seine Mithaftung eingewilligt ober im Einverständnis mit dem Mieter dem Bermieter borgespiegelt hat, daß der Mieter Eigentümer sei, und auch ein Vertragspfandrecht entsteht in diesen Fällen mangels der dazu erforderlichen Übergabe nicht (RG Gruch 49, 480; a. M. DLG 36, 58). Wohl aber tann ber Mieter, ber fich bem Bermieter gegenüber als Eigentümer ber fremden Sachen ausgibt, wegen unerlaubter Handlung, insbesondere nach § 826, haftbar werden, und der Dritte, der einen vermögenslosen Mieter vorschiebt, aus dem gleichen Grund unter Umständen die Herausgabe seiner Sachen nicht vor Tilgung des Mietzinses verlangen. Nach § 10 des Deutschen Einheits mietvertrags hat sich ber Mieter ausbrudlich barüber zu erklären, ob die beim Einzug in die Mieträume eingebrachten Sachen sein freies Eigentum und nicht gepfändet oder verpfändet sind. Die Verpslichtung des Mieters zur Anzeige, wenn er später Gegenstände eindringt, die ihm nicht gehören, befindet sich dagegen unter den bei Aufstellung des Einheitsmietvertrags ausdrücklich gemishilligten Klauseln (vgl. Vorbem 1 Abs 3 vor § 535). Erwirdt der Mieter das Eigentum an eingebrachten Sachen nach der Eindringung, z. B. durch Wegfall eines Eigentumsvorbehalts, so entsteht das Norden der Eindringung, z. B. durch Wegfall eines Eigentumsvorbehalts, so entsteht das Pfandrecht des Vermieters mit dem Zeitpunkt des Eigentumserwerbs (**NG** 60, 73). Bermieterpfandrecht an Kraftwagen bei Wechsel der Inhaberschaft im Garagenbetrieb s. HR 1932 Nr 1567. Das Eigentum oder Miteigentum des Mieters muß nötigenfalls der Vermieter nach weisen; auf die Vermutung des § 1006 fann er fich nicht berufen (RG 146, 334). Doch wird meistens ber erste Unschein für das Gigentum des Mieters sprechen und dann der Unspruchsgegner des Bermieters diesen Anschein zu entkräften haben (val. BRR 1935 Rr 1449). War der Mieter (Pächter) zur Zeit der Einbringung Eigentümer der eingebrachten Sachen (des eingebrachten Inventars), dann läßt eine spätere Anderung der Eigentumsverhältnisse das Pfandrecht unberührt, es müßte benn ein Fall des § 936 vorliegen oder eine Entfernung der Sache (des Inventars) vom Grundstück (§ 560) hinzukommen (RG JW 1937, 6133). Das gilt im Falle der Beerbung des Micters oder Pächters auch dann, wenn das Miet- oder Pachtverhältnis nur von einem

Teil der Erben fortgesett wird (MB ebenda).

3. Als Forderungen, wegen beren bas Pfanbrecht geltend gemacht werden fann, fommen in Betracht alle Forderungen, die aus dem Mietverhältniffe herrühren oder damit zusammenhängen, auch anders geartete Forberungen eines Bermieters eingerichteter Zimmer für perfönliche Dienste und für andere Leistungen, wenn sie nur nebenfächlicher Natur sind (vgl. § 535 A 2 a. E.), also für Frühstück, Auswartung, Feuerung (DLG 26, 392), dagegen nicht selbftandige, neben der Mietforderung hergehende Unspruche, wie 3. B. aus dem Bierlieferungsbertrag einer Brauerei mit ihrem Mieter ober Bächter, einem Gastwirte (RG 37, 89; RG Gruch 26, 996). Auch für die ersterwähnten Mietforderungen besteht das Pfandrecht nur mit der Beschränkung, a) daß es wegen des künftigen Mietzinses nicht für eine spätere Zeit als für das gur Zeit ber Geltendmachung (86 54, 301) laufende und bas folgende Miet- (nicht Kalender-) Jahr, bei einem auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Mietvertrage also nur wegen bes Mietzinses für ein Jahr über das laufende Mietjahr hinaus (DLG 3, 236; 20, 110), b) daß es nur für bereits fallige, b. h. zur Beit ber erften Geltendmachung bes Pfanbrechts in allen ihren Boraussetzungen feststehende und sofort beizutreibende, nicht für betagte und für erft fünftig entstehende Entichadigungsforderungen ausgeübt werden fann (Brot 2, 194ff.; Re 54, 301). Das Pfandrecht des Vermieters (Verpächters) wird damit nicht auf Forderungen bestimmter Art beschränkt; Sat 2 schränkt vielmehr nur die Ausübung des Pfandrechts im einzelnen Falle ein (RG 3B 1937, 6138). Als fünftige Entschädigungsforderung, nicht als Pachtzinsforderung, erscheint insbesondere ein bei fristloser Auffündigung eines Pachtverhältniffes bom Verpächter gegen ben Bächter erhobener Anspruch dahin, daß er einer anderweiten Verpachtung entstehenden Pachtausfall bis zum Ablauf seiner bertragsmäßigen Kachtzeit an den jedesmaligen Zinsterminen berichtige (NG 21. 5. 09 III 470/08); für Micte s. auch SeufsU 71 Nr 401; a. M. DLG 21, 202; 36, 63). Auch auf den Entschädigungsanspruch des § 557 erstreckt sich das Pfandrecht des Bermieters nur soweit, als er zur Zeit der Geltendmachung des Pfandrechts bereits erwachsen ift (HRR 1937 Nr 795). — Das Pfandrecht beschränkt sich auf Forderungen aus demjenigen Mietverhältnisse, auf Grund bessen die Sachen eingebracht worden sind. Hat ein Mieter von dem nämlichen Bermieter berschiedene Räume eines Grundstücks, z.B. als Wirtschaft und als Wohnung, auf Grund selbftandiger Berträge gemietet, so ergreift das Bermieterpfandrecht wegen des Mietzinses für den einen Raum nicht die in den anderen eingebrachten Sachen (DLG 38, 92).

Wegen der nach vorstehendem berechtigten Ansprüche kann das Pfandrecht nicht bloß vom Bermieter, sondern auch von seinem Sondernachfolger, selbst wenn dieser im übrigen nicht in das Mietverhältnis eingetreten ist, geltend gemacht werden, sofern nur die eingebrachten Sachen sich noch in den Mieträumen befinden, also das Pfandrecht des Vermieters daran noch besteht (vgl. § 1250; M 3, 836). Ebenso bleibt das Pfandrecht des Vermieters oder Berpächters in dem Falle, wenn die eingebrachten Sachen (Inventarstillde) vom Mieter oder Bächter veräußert, aber auf dem Miet- oder Pachtgrundstüde belassen worden sind, bestehen und verwandelt fich in dem Falle, wenn sie später im Konturse des Mieters oder Bächters versteigert und die Berfteigerungsgelber bem berzeitigen Eigentumer ausgehandigt werden, in einen Bereicherungsanspruch gegen diesen in Höhe der bis bahin aufgelaufenen Forderungen des Vermieters ober Berpachters (96 398 09, 42430). Über bie Beschränkungen des Pfandrechts gegenüber bem

Pfändungspfandgläubiger und gegenüber der Konkursmasse des Mieters s. bei § 563.

4. Auch bon ben Sachen bes Mieters find biejenigen bem Pfandrecht entzogen, welche im Interesse bes Schuldners und seiner Angehörigen nach § 811 BBD (§ 812. der nur eine Ordnungsvorschrift enthält, findet hier keine Anwendung, a. M. Dertmann § 559 A 4c, unentschieden **RG** 80, 35) **der Pfändung** im Wege der Zwangsvollstreckung **nicht unterwors**en sind (vgl. z. B. **NG** Warn 1921 Kr 28). Dagegen sind Gegenstände, die der Mieter eingebracht hat, nicht deshalb dem Pfandrechte des Vermieters entzogen, weil sie als Zubehör eines anderen dem Mieter gehörigen Grundstücks nach der im Interesse der Hypothekgläubiger getrossenn Bestimmung des § 865 ZPO nicht gepfändet werden können (DLE 27, 153). Die Vorschrift in Sah 3 enthält zwingendes Kecht (RG 72, 181). — Abweichende Vorschrift sür die Pacht in § 585 Sah 2.

Ebenso ist ein vertragsmäßiges Zurückbehaltungsrecht des Vermieters für die von der Pfändung ausgenommenen Sachen nicht anzuerkennen, da ein solches Necht inhaltlich mit dem auf § 559 beruhenden Sperr-Rechte des § 561 übereinstimmen, also gegen § 559 Sah 3 sowie auch gegen die guten Sitten verstoßen, auch keinessalls ein eigenmächtiges Vorgehen des Vermieters nach § 561 Abs 1 rechtsertigen würde (a. M. NGSt 35, 150; 37, 118). — S. dagegen

über das Selbsthilferecht des Bermieters § 561 Abf 1.

## § 560

1) Das Pfandrecht des Vermieters erlischt mit der Entfernung der Sachen von dem Grundstück 2), es sei denn, daß die Entfernung ohne Wissen oder unter Widerspruch des Vermieters erfolgt. Der Vermieter kann der Entfernung nicht widersprechen, wenn sie im regelmäßigen Betriebe des Geschäfts des Mieters oder den gewöhnlichen Lebensverhältnissen entsprechend erfolgt oder wenn die zurückbleibenden Sachen zur Sicherung des Vermieters offenbar ausreichen 3) 4).

E I 521 Abi 1 Sat 3, Abi 2 Sat 1 II 502; M 2 407-409; B 2 407.

1. Besonderer Erwichungsgrund für das Pfandrecht des Bermieters. Unwendung auf den Berpächter f. § 581 Abs 2. Andere Erwichungsgründe s. A 4. Auf die Pfandrechte aus den nach altem Rechte zu beurteilenden Miet- und Pachtverhältnissen ist § 560 (wie

auch § 561) nicht anzuwenden (MG 49, 56).

2. Zum Erlöschen bes Kfandrechts ist nach dem klaren Wortlaute des § 560 die Entsernung der Sachen vom Grundstüde (soweit es dem Vermieter unterstellt ist) ersorderlich, dagegen genügt nicht schon die Entsernung aus dem gemieteten Teile des Grundstüds (Prot 2, 207; NGC 10, 321; auch Seuffl 73 Nr 157). Ebensowenig erlischt das Ksandrecht durch die ohne Einwilligung des Vermieters ersolgte Fortschaffung in eine andere Mietwohnung des nämlichen Hauses. — Die Vorschrift unterscheidet nicht, ob die Entsernung durch den Mieter oder durch einen Dritten geschieht (NG 71, 418). — über das Erlöschen des Ksandrechts im Falle

ber Pfändung auf Betreiben eines Dritten f. A 3.

3. Rach diefer Zwangsvorschrift findet tein Biberfpruchsrecht des Bermicters gegen die Entfernung statt, auch wenn ihm bereits fällige Forberungen zustehen. Maßgebend sind babei der regelmäßige Geschäftsbetrieb und die gewöhnlichen Lebensverhältnisse des Mieters. Bas hiervon abweicht, wird auf eine Benachteiligung des Vermieters hinaustaufen, die dieser nicht zu dulden braucht, auch wenn sie vom Mieter nicht beabsichtigt war. Beispiele zulässiger Entsernung: Mitnahme auf eine Reise, Weggabe zur Ausbesserung, Verkauf der Getreideernte durch den Pächter zur regelmäßigen Zeit, nicht aber vollständiger Ausverkauf eines Warenlagers. Widerspricht der Vermieter, wo er nach Sat 2 fein Recht zum Widerspruche hat, so ist der Widerschaft ipruch wirkungslos; durch die Entfernung der Sachen erlischt dann das Pfandrecht geradeso, wie wenn sie ohne Widerspruch geschehen ware (96 74, 247). — Nach entsprechender Anwendung dieser Borschrift erlischt das Pfandrecht des Bermieters und damit auch der Anspruch auf vorjugsweise Befriedigung gegenüber bem Pfandungspfandgläubiger auch bezüglich ber für einen Dritten gepfändeten Sachen bes Mieters bann, wenn die gepfändeten Sachen im Wege ber Awangsvollstredung vom Grundstüd entsernt werden, und der Bermieter durch die zurückleiben-den, dem Mieter gehörigen Sachen ausreichend gesichert ist (MG 71, 418; NG 328 09, 6578; DLE 19, 2; 20, 111; 27, 175). Die zurudbleibenden Sachen muffen aber hier, wie überhaupt im britten Falle des zweiten Sages, zur Sicherung des Bermieters offenbar ausreichen, b. h. einen folden Wert darstellen, daß fie ohne weitere Prufung und ohne eine zeitraubenbe Unterfuchung ben Eindruck hervorrufen, ber Bermicter werbe burch fie fur feine Forberungen binlänglich gebeckt sein (NG Seuffa 69 Nr 5; NG HR 1928 Nr 827; s. auch HR 1930 Nr 284).

4. Andere Erlöjdungsgründe. Wie das rechtsgeschäftliche Pfandrecht an deweglichen Sachen, erlischt gemäß § 1257 auch das Vermieter- oder Verpächterpfandrecht in den Fällen der §§ 1242 Abs 2, 1252, 1255, 1256, sowie auch in dem Falle des § 936 (Veräußerung und Abergabe an einen gutgläubigen Dritten). Verzicht auf das Pfandrecht des Vermieters s. § 1255 und NG Seufsu 89 Nr 80. — Durch die bloße Veräußerung (Abereignung eines Eigentumsanteils, NG 146, 334),

mit Belassung der Sachen in den Mieträumen und im Besitze des Mieters, geht das Vermieterpfandrecht nicht unter (NG JW 09, 424°); DLG 16, 431). Auch wird in derartigen Fällen der ersorderliche gute Glaube des Erwerbers meistenteils sehlen, da er bei Übernahme der einem Mieter zugehörigen Sachen regelmäßig mit dem Pfandrecht des Vermieters rechnen muß (NG JW 1907, 672°). Das Psandrecht erlicht auch nicht durch den Übergang auf die Erben des Pächters, mag das Pachtverhältnis auch nur von einem Teil der Erben fortgeset werden (NG JW 1937, 613°). Dagegen unterliegt in solchem Falle das von der Erbengemeinschaft angeschafste Inventar nicht dem ursprünglichen Verpächterpfandrecht; die für die Bruchteilsgemeinschaft in NG 146, 334 entwickelten Grundsäße sind hier nicht anwendbar (NG JW 1937, 613°). Das Psandrecht des 559 sindet, da es nicht auf einer Versügung des Mieters deruht, auch nicht dadurch sein Ende, das Sigentum des Mieters an den eingebrachten Sachen insolge des Eintritts einer von ihm mit einem Dritten bei der Übertragung vereinbarten auflösenden Bedingung in Wegfall kommt und an den Übertragenden zurückfällt (vgl. § 161 Abs 2; M 1, 213; s. v. § 559 U 2).

#### § 561

Der Vermieter darf die Entfernung der seinem Pfandrecht unterliegenden Sachen, soweit er ihr zu widersprechen berechtigt ist, auch ohne Anrufen des Gerichts verhindern und, wenn der Mieter auszieht, die Sachen in seinen

Befich nehmen 1).

Sind die Sachen ohne Wissen oder unter Widerspruch des Vermieters entfernt worden, so kann er die Herausgabe zum Zwecke der Zurückschaffung in das Grundstück und, wenn der Mieter ausgezogen ist, die Überlassung des Besitzes verlangen 2). Das Pfandrecht erlischt mit dem Ablauf eines Monats, nachdem der Vermieter von der Entsernung der Sachen Kenntnis erlangt hat, wenn nicht der Vermieter diesen Anspruch vorher gerichtlich geltend gemacht hat 3).

& I 521 Abi 2 Say 2, Abi B II 503; M 2 409, 410; B 2 208ff.

1. Selbsthilferecht. Auf Grund seines Pfandrechts hat der Bermieter zur Hinderung der Wegschaffung der dem Pfandrecht unterliegenden Sachen dem Mieter oder auch einem Dritten (außer dem Pfandungsgläubiger) gegenüber zunächst ein über die Besugnisse aus §§ 229ff. erheblich hinausgehendes Selbsthilserecht (Sperr-Recht), auf Erund dessen er der Fortschaffung selbstätig entgegentreten oder, wenn der Mieter auszieht, die Sachen in seinen Besig nehmen kann. An Stelle der Selbsthilse kann der Vermieter beim Vorhandensein der gesplichen Voraussehungen auch eine einstweilige Verfügung, nicht aber eine polizeiliche Regelung, beantragen. Ubrigens kann auch dieses Sperr-Recht nur an den der Pfändung unterworsenen Sachen des Mieters (§ 559 A 2) ausgeübt und nicht durch Vereindarung zwischen dem Vermieter und Mieter auf die von der Pfändung ausgeschlossenen Gachen ausgedehnt werden (a. M. NGSt 35, 150; 37 S. 118, 125). Schuldhafte überschreitung der Grenzen seiner Besugnisse macht den Vermieter nach §§ 823ff. ersappsichtig. Sorgsaltspflicht des Vermieters in Bezug auf die Lage-

rung rechtmäßig ausgeräumter Sachen bes Mieters f. RG 323 1932, 424.

2. Nagerecht. Nach geschehener Fortschaffung hat der Vermieter ein Selbsthilserecht nur nach §§ 229ff., wohl aber hat er ein Klagerecht auf Herausgabe gegen den Mieter oder gegen den dritten Besitzer, sosen diese sieht nicht als gutgläubiger Erwerber auf § 936 (vgl. §§ 1032 Sah 2, 1208) berusen tann; im Notsalle kann der Vermieter auch Arrest oder einstweitige Verlügung erwirken. Hat der Vermieter im Wege der Selbsthilse oder sonst den Besitz der eingebrachten Sachen des Mieters erlangt, so steht er dem auf Rechtsgeschäft sich stügenden Faustpfandgläubiger (§§ 1215 ff.) gleich. Wer eingebrachte Sachen eines Mieters erwirdt, kann unter Umständen zur Nachsorschung nach Ansprücken des Vermieters verpslichtet sein, bgl. § 936 Abs 2 in Verbindung mit § 932 Abs 2 (Seufst 69 Nr 5). Der Spediteur (Möbelfuhrmann), der im Austrage des Mieters eingebrachte Sachen aus der Mietwohnung abholt und bei sich lagert, braucht sich aber in der Regel nicht nach dem Pfandrecht des Vermieters zu erkundigen; Unterlassung der Erkundigung schließt daher den Erwerd eines Pfandrechtes im Vorrang vor dem des Vermieters nicht aus (DCG 33, 311). — Strasbestimmung gegen den Mieter, der zur Vereitelung des Pfandrechts die eingebrachten Sachen heimlich fortschaftt. s. StGB § 289.

(DLG 33, 311). — Strasbestimmung gegen den Mieter, der zur Vereitelung des Psandrechts die eingebrachten Sachen heimlich sortschafft, s. StGB § 289.

3. Die Monatsfrist, eine Ausschlußsrist — Berechnung §§ 187 Abs 1, 188 Abs 2 — wird durch seden keinschaft, eine Ausschlußsrist — Berechnung §§ 187 Abs 1, 188 Abs 2 — wird durch seden Art der gerichtlichen Geltendmachung gewahrt, auch durch ein Gesuch um Ersassung einer einstweitigen Verstägung (DLG 20, 189) und durch Widerspruch gegen eine die Entsernung der Psandegegenstände bezweckende einstweitige Verfügung (DLG 27, 156). Sie gilt nicht im Falle der Psändung durch einen andern Glaubiger des Mieters (s. § 563). — Unterläßt der Verdächter die gerichtliche Geltendmachung seines Psandrechts, so berliert er damit nicht den Ersasauspruch aus unerlaubter Handlung (§ 823 Abs 1) gegen den Mieter und andere Personen, die

für die Entfernung der Sachen verantwortlich sind, und es könnte sich nur fragen, ob in seiner Säumnis nicht ein nach § 254 zu berücksichtigendes Mitverschulden liege (**RG** 98, 345; 119, 265). Auch ein Anspruch aus ungerechtsertigter Bereicherung, z. B. gegen einen Gläubiger des Mieters, der die Pfandstücke weggeschafft und veräußert hat, kann gegeben sein (**RG** 119, 265).

### § 562

Der Mieter kann die Geltendmachung des Pfandrechts des Vermieters durch Sicherheitsleiftung abwenden; er kann jede einzelne Sache dadurch von dem Pfandrechte befreien, daß er in Sohe ihres Wertes Sicherheit leiftet 1).

& I 521 Abf 4 II 504; M 2 407; B 2 209ff.

1. Zwingende Borschrift. Für die Scherheitsleistung sind §§ 232 ff. maßgebend; bei Wertpapieren nur Hinterlegung bei der zuständigen öffentlichen Hinterlegungsstelle (DLG 36, 61). Die Sicherheitsleistung entzieht dem Vermieter im Falle des ersten Halbsass nur die Geltendmachung des Psandrechtes, im Falle des zweiten Halbsass auch das Psandrecht an den einzelnen Sachen. Ist die Sicherheit in ausreichender Weise geleistet, so stellt sich eine tropdem stattsfindende Geltendmachung des dem Vermieter an sich nach § 561 Abs 1 zustehenden Sperr-Rechts als unersaubte Selbschilfe dar. — Die Höhe der Sicherheit bestimmt sich in der Regel nach dem Betrage der Forderung des Vermieters, in dem Falle aber, wenn der Wert der dem Psandrecht unterliegenden Sachen geringer ist, nach diesem Werte.

### § 563

Wird eine dem Pfandrechte des Vermieters unterliegende Sache für einen anderen Gläubiger gepfändet, so kann diesem gegenüber das Pfandrecht nicht wegen des Mietzinses für eine frühere Zeit als das letzte Jahr vor der Pfändung geltend gemacht werden 1).

E I 521 215 5 II 505; M 2 407; B 2 200 ff.

1. Verhältnis des Vermieterhandrechts zum Pfändungspfandrechte. Der Vermieter kann, auch wenn sein Pfandrecht dem später entskandenen eines Pfändungspfandgläubigers vo geht, der Pfändung nicht widersprechen, da er nicht Besiter der in den Mieträumen besindlichen Sachen des Mieters ist (FP) § 805); es kann auch weder vom Vermieter noch von dem Pfändungspfandgläubiger der Anspruch erhoden werden, daß der Gerichtsvollzieher die Zwangsvollstreckung ohne Einwilligung des Schuldners im Hindlick auf die Horderung des Vermieters weiter ausdehne, als zur Vestiedigung des betreibenden Gläubigers ersorderlich ist (vgl. NG 51, 186). Der Vermieter kann vielmehr auf Grund seines sortbestehenden Pfandrechts nur den Anspruch auf vorzugsweise Vestiedigung aus dem Erlöse der Pfandstücke geltend machen, jedoch wegen des Mietzinses nicht sür eine frühere Zeit als das letzte Jahr vor der Pfändung, während es im übrigen rücksichtlich des Mietzinses sür das laufende und solgende Jahr (von der Vestendmachung des Vorzugsrechts ab) und rücksichtlich der Entschäungungsansprüche dei der Vorschrift des § 559 Sah 2 verbleibt. Wie § 559 Sah 2, so enthält auch § 563 keine Veschäufung des Pfandrechts auf Forderungen bestimmter Art, sondern schäuft nur seine Ausübung im einzelnen Falle ein (NG FW 1937, 613³).

Der Vermieter hat eintretendenfalls mit dem Antrage auf Hinterlegung des Erlöses und mit der Rlage gegen den Pfändungsgläubiger zwar nicht innerhalb der — hier nicht anwendbaren (DEG 9, 298; 11, 311) — einmonatigen Frist des § 561, aber sedenfalls vor Beendigung der Zwangsvollstredung, d. h. vor Auszahlung des Erlöses an den Pfändungsgläubiger, vorzugehen, da ihm sonst die Klage bei dem Vollstredungsgericht oder dem vorgesetzen Landgerichte verloren geht (NG 12, 370). Doch verbleibt in solchem Falle dem Vermieter immer noch die Vereicherungsklage (NG IV 3W 09, 424°), bei vorsählicher oder fahrlässiger Verletung seines Pfanderechtes auch ein Anspruch auf Schadensersah (vgl. § 823). Besindet sich dagegen der Vermieter im Vesige der eingebrachten Sachen des Nieters, so ist er zum Widerspruch gegen die Pfändung besugt (ZV §§ 805, 809), auch nicht verpsichtet, die Sachen dem ihm nachstehenden Pfändungs-

gläubiger herauszugeben (§ 1232).

Erlöschen des Pfandrechts des Bermieters und damit auch seines Anspruchs auf vorzugsweise Befriedigung gegenüber bem Pfandgläubiger, wenn die gepfandeten Sachen vom Grundstück

entfernt werden, f. § 560 A 3.

Über das Verhältnis zwischen Vermieterpfandrecht und Pfändungspfandrecht in dem Falle, wenn der beiderseitige Schuldner die dem Vermieter haftenden und für den Gläubiger gepfändeten Sachen zunächst unter einer aufschiebenden Bedingung erworben hatte, und diese Bedingung erst nach der Pfändung eingetreten ist: nachträgliches gleichzeitiges Inkrafttreten beider Pfandrechte und verhältnismäßige Verteilung des Pfanderlöses unter beide Gläubiger, j. RG 60, 70 ff.

Im Falle der Eröffnung des Konkurses über das Bermögen des Mieters werden die Pfandgegenstände durch Besitzergreifung des Konkursberwalters der Einwirkung des Bermieters entzogen (KD § 127). Sein Pfandrecht verwandelt sich in ein Recht auf abgesonderte Bestriedigung aus jenen Gegenständen (KD §§ 48, 49 Abs 1 Kr 2). Dieses Absonderungsrecht bedarf keiner besonderen Bahrung nach § 561 Abs 2 (RG L3 1914, 1045<sup>22</sup>). Das Pfandrecht kann aber in Ansehung des Miet- oder Pachtzinses nicht geltend gemacht werden sür eine frühere Zeit als das letzte Jahr vor der Eröffnung des Berschtens (vgl. NG 34, 100) und nicht in Ansehung des dem Vermieter oder Berpächter infolge der Kündigung des Berwalters entstehenden Entschädigungsanspruchs (KD § 19; anders nach früherem Rechte NG 7, 19), welcher Beschänkung jedoch das Pfandrecht des Verpächters eines sand wirtschaftlichen Grundstüds in Ansehung des Bachtzinses nicht unterliegt (§ 585). Kündigt der im Vergleichsversahren stehende Schuldner als Mieter oder Pächter nach § 51 Abs 2 VerglD), so kann der Vermieter oder Verpächter wegen seines Schadensersahanspruchs das ihm nach §§ 559, 581, 585 zustehende Pfandrecht nicht geltend machen (§ 52 Abs 2 VerglD).

§ 564

Das Mietverhältnis endigt 1) mit dem Ablaufe der Zeit, für die es eingegangen ift 2).

Ist die Mietzeit nicht bestimmt, so kann jeder Teil das Mietverhältnis nach

den Vorschriften des § 565 kundigen 3).

© 1 522 Abi 1, 2 II 506 Abi 1, 2; M 2 410, 413; B 2 214ff.

1. Endigung des Mietverhältniffes durch Zeitablauf. Das Mietverhältnis endigt auch dann, wenn der Mieter später Eigentum ober Nießbrauch an der Mietsache er-langt (RG 49, 285). Ebenso fällt der Anspruch des Verpächters auf Zahlung des Pachtzinses mit dem Zeitpunkte weg, in dem der Bachter das Eigentum am Grundstud (durch Zuschlag im Zwangsversteigerungsversahren) erwirbt (RG 10. 3. 05 III 367/04). — In Mictberträgen, die auf eine bestimmte Zeitdauer lauten, findet sich vielfach die Bereinbarung, daß, wenn nicht ein Teil eine bestimmte Zeit vor dem zunächst vereinbarten Ende der Mietzeit fündige, das Mietverhältnis sich um eine bestimmte Zeitdauer verlängere (vgl. § 2 Abs 1 bes Deutschen Einheitsmietvertrags). Dabei handelt es sich aber nicht um eine Kündigung im gewöhnlichen Sinne, die ein Vertragsverhältnis losen foll, vielmehr bedeutet die Bereinbarung nur, daß beim Unterbleiben der sog. Kundigung dem alten Mietverhältnisse ein neues unter den Bedingungen des alten folgen folle; die Ründigung ift hier nichts anderes als die Erflärung, daß die im Vertrag in Aussicht genommene Verlängerung des Mietverhältnisses abgelehnt werde (NG 86, 60; 97, 79; 107, 300; NG 3B 1927, 5773; NG 12. 12. 23 V 905/22; L3 1922, 5611; HR 1937 Nr 999; DLG 42, 155; a. M. DLG 38, 92). Da aber die Bertragsteile sich schon im ursprünglichen Mietvertrage dahin gebunden haben, daß ihr Schweigen über einen bestimmten Zeitpunkt bor Ablauf des Mietverhältnisses hinaus als Einverständnis mit der Erneuerung des Mietverhältnisses gelten solle, so tritt diese Erneuerung beim Vorhandensein mehrerer Bermieter ober mehrerer Mieter nur bann nicht ein, wenn alle Bermieter ober alle Mieter die fog. Rundigung erklären (Al 97, 79; vgl. Seuffa 74 Nr 132 und JW 1920, 10429). — Über das Berhaltnis zwischen einer befrifteten Klindigung und ber Berechtigung des Mieters zu mehrjähriger Vertragsverlängerung, sog. Option, f. NG 92, 417. Ift nach bem Mietvertrage ber Mieter berechtigt, "nach Ab-lauf des Vertrag3" ihn um bestimmte Zeit zu verlängern, so muß, wenn nicht ein anderer Vertragswille klar erkennbar ift, die Optionserklärung vor dem Ablaufe der ursprünglich festgesetten Bertragsbauer abgegeben werden; eine spätere Erklärung bleibt auch dann unzuläffig, wenn das Mietverhältnis inzwischen durch Unterbleiben einer fog. Kündigung (f. oben) stillschweigend verlangert worden ist (NG 99, 154). — Über die Fortsetzung eines für eine bestimmte Zeit eingegangenen Mietverhältniffes nach Ablauf ber Mietzeit, wenn nicht der Mieter spätestens zu dem Zeitpunkte, du dem nach § 565 eine für den Ablauf der Mietzeit zulässige Kündigung zu erfolgen haben würde, sich auf die Beendigung des Mietverhältnisses beruft, s. Mieterschutzgeset § 1 Abs 2 (vgl. § 553 A 1 Mbs 3). Ausgeschlossen ist nach dieser Borichrift auch, daß ber Bermieter ein ihm vertraglich vorbehaltenes Rudtrittsrecht gegen den Willen des Mieters ausübt.

2. Bestimmte Zeit. Miete für eine genau begrenzte Kalenderzeit, aber nicht nur für eine solche, sondern z. B. auch für eine Messe, einen Jahrmarkt, eine Festlichkeit, oder: dis Ostern, Johannis, Michaelis, Weihnachten, Miete sür ein Semester. Auslegung dei widerspruchsvoller Ausstüllung eines Mietvertragsformulars bezüglich der Vertragsdauer Seuffl 71 Kr 137. Das Miete oder Pachtverhältnis kann auch durch Angabe des Zweckes sür eine bestimmte Zeit einsegangen werden, z. B. dei Überlassung eines Grundstücks zur Gewinnung von Duarzissteinen, "solange brauchbare Steine darin vorhanden sind" (NG ZW 09, 4512), dei Überlassung eines Grundstäds zur Errichtung eines Anschlußgleis zur Errichtung eines Anschlußgleis zur der den eigenen Betrieb benut (NG Z3. 5. 19 III 510/18). Dauer der Miete von Waggondecken s. DLG 38, 91. Für die Beurteilung der Frage, ob der Mietvertrag auf bestimmte Zeit geschlossen ist, kommt es auf den wirklichen Willen, nicht auf den Buchstaben an (§ 133).

Ein Mietvertrag solgenden Inhalts z. B. über eine Familienwohnung: "1. Wohnung bermietet vom 1. Oktober 1907 bis 1. Oktober 1908; 2. Wohnung beiderseits für ein Jahr unkündbar, alsdann kann nur auf Zugtermine 1. April, 1. Juli, 1. Oktober gekündigt werden" — mußte als auf unbestimmte Zeit geschlossen angesehen werden; Kr 1 enthält nichts als das Mindestmaß der Bertragsdauer, keineswegs die Vereinbarung eines Mietvertrags auf bestimmte Zeit, und von einer Beschränkung der Mietdauer durch den Vertragszweck kann sier überhaupt keine Redesein (Seufsuch als Ur 164). Über vorzeitige Kündigung eines Vertrags auf Benutung eines Ansein (Seufsuch 2014).

chlufgleises j. HRR 1935 Nr 660. Bgl. auch § 723 A 3.

8. Endigung des Mietverhältnisses durch Mündigung. Dazu im allgemeinen Molitor, Die Kündigung 1935; auch Nehm, Die kündbaren Rechtsverhältnisse im Schuldrecht 1934. Über die rechtliche Natur der Kündigung s. § 542 A 2, über ihre Wirkung § 535 A 4, über bedingte und verspätete Kündigung § 565 A 4. Auch eine an sich rechtzeitige Kündigung kann übrigens unter Umständen nach Treu und Glauben noch nachträglich hinfällig werden (KG 150, 232; f. unten). Unterschied zwischen der vorzeitigen Kundigung mit gesetlicher Kündigungsfrist (§ 565 Abs 4 und A 2c) und der außerordentlichen Kündigung mit sofortiger Wirksamkeit (§§ 542, 544, 553, 554). Über die Zulässigkeit der Beschränkung der Kündigung eines Miet- oder Pachtverhältnisses auf einen Teil des Miet- oder Bachtgegenstandes s. § 543 A 2. Die Kundigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit regelmäßig nicht der Angabe eines Grundes (vgl. Molitor aad. S. 80). und es ift deshalb in der Regel auch die Angabe eines unrichtigen (oder nicht beweisbaren) Grundes unschädlich (RG HR 1934 Ar 318). Die Angabe bes Kundigungsgrundes fann aber nach Treu und Glauben (§ 242) unter Umständen, zumal bei der Wohnungsmiete aus dem Gedanken der Hausgemeinschaft (Vorbem 1 Abs 1 vor § 535), geboten sein und wird insbesondere auf ausdrückliches Verlangen des gekündigten Mieters von dem kündigenden Vermieter nicht verweigert werden dürsen (vgl. auch § 626 A 1 Abs 1 und NG 142, 268 [274]). Das Recht der Kündigung ist, wie jedes Recht und jede Freiheit, pflichtgebunden (vgl. Borbem 1 vor § 241; auch Borbem 3 vor § 104). Die Kündigung einer Wohnung insbesondere durch den Vermieter dars, wenn sie dem Gedanken der Hausgemeinschaft, wie dem Heimstättegedanken gerecht werden soll, auch nicht ohne triftigen Grund (nicht zu verwechseln mit dem wichtigen Grund der §§ 626, 723) geschehen, und Entsprechendes wird auch für die Miete von Geschäftsräumen als der Stätte und Grundlage wirtschaftlicher Betätigung zu verlangen sein (vgl. Vorbem 1 Abs 1 vor § 535). Anders für ein Pachtverhältnis, bei dem allerdings, wie bei der Miete gewerblicher Käume, der Gedanke der Hausgemeinschaft nicht einschlägt, KS FB 1937, 210818 mit Anm Koquette. Sofern nicht besondere Umstände die Anwendung des § 138 rechtfertigen, bleibt dem gekündigten Mieter der Einwand unzuläffiger Rechtsausübung (vgl. § 242 A 4 und KG aaD. für ein Pachtverhältnis). \*) Beitergehend für die Bohnungsmiete Roquette, Rechtsgrundlagen ber Bohnungsmiete 1936 S. 74; ferner in JB 1935, 1670; 1936, 2289 (bazu Münzel DApfil 1937, 69); Danielcik DR 1937, 69. Zur Frage ber Gesetzgebung f. Lange, Bom alten zum neuen Schulbrecht 1934 S. 61f. Sittenwidrigkeit der nur eine unbillige Mietzinserhöhung bezweckenden Rundigung eines Vermieters s. DJ 1937, 1993; auch JW 1937, 124. Jest schlägt hier das allgemeine Berbot von Preiserhöhungen ein (vgl. § 134 A 1 Abs 4 a. E.). It in einem langjährigen Pachtvertrag der Pachtzins nach dem Umsah des Pächters demessen, und dem Verpächter ein Kundigungsrecht für den Fall eingeräumt, daß ein Jahreszins unter 3000 RM bleibt, zugleich aber bestimmt, daß der Pächter die Kündigung, auch eine schon erklärte, durch Zahlung des an 3000 RW sehlenden Betrages bis zu einem bestimmten Termin abwenden kann, so verstößt der Verpächter gegen Treu und Glauben, wenn er die Kündigung erst am lepten Tage erklärt; er muß dann eine spätere unverzügliche Nachzahlung als rechtzeitig gelten laffen (96 150, 232). Die Kündigung tann auch alsbald bei Beginn des Mietverhältnisses erklärt werden. Wird ein Zeitpunkt, bis zu dem das Mietverhältnis endigen soll, bei der Kundigung nicht angegeben, so wirkt sie zum nächsten nach Geset ober Vertrag zulässigen Termin. Die Berbflichtung bes Mieters einer Bohnung, nach ber Rundigung bie Besichtigung zu gestatten, ist nach Treu und Glauben zu beurteilen (§§ 157, 242); der Vermieter darf sein Recht insbesondere nicht in schikanöser Weise, namentlich nicht zu unpassender Beit, geltend machen. Berpflichtung bes Mieters gegenüber bem Bermieter, der bas Mietgrundstüd zu veräußern beabsichtigt, die Wieträume durch Kauflustige besichtigen zu lassen, s. 106, 270. Dazu für den Fall der Zwangsverwaltung und Zwangsversteigerung IV 1938, 1596<sup>21</sup>; ferner § 11 des Deutschen Einheitsmietvertrags. — Sind mehrere Vermieter oder Mieter vorhauden, so muß die Kündigung, sosern nicht der Mietvertrag selbst etwas anderes ergibt, von allen und an alle erklärt werden (96 97, 81; 138, 183). Zur Kündigung einer von beiden Ehegatten gemieteten Wohnung gilt aber im Zweifel der Ehemann als für die Chefrau mitbefugt (KB BlfApfl 15, 95ff.). Für Chegatten f. auch § 14 Abf 2 des Deutschen Einigungsmietvertrags. Ründigung eines Pachtverhältnisses burch ben Konkursverwalter im Konkurse über das Bermögen eines Mitpächters s. NE HUR 1933 Ar 1775.

<sup>\*)</sup> Uber Mieterschut bei unverschuldeten Kündigungen s. jest BD v. 19. 4. 39 (RGBl I, 799).

Beitgehende Einschränkungen des Kündigungsrechts des Vermieters enthalten die besonderen Vorschriften bes Mieterschutes, insbesondere das Mieterschutgeset mit Anderungen und Erganzungen, auch zur Durchführung des Vierjahresplans; f. § 553 A 1 Abf 3ff. Tür die Ründigung von Bachtverhaltniffen, auf die mit den durch die Eigenart der Bacht gebotenen Anderungen die Bestimmungen über Miete entsprechend anzuwenden find (§ 581 Abf 2), enthalten die Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung, die Pachtschuhordnung, das Pächterschuhgesetz und weitere Gesetze und Verordnungen besondere Vorschriften; s. § 581 A 1 Abs 2ff.

### § 565

1) Bei Grundstüden ist die Ründigung nur für den Schluß eines Ralendervierteljahrs julaffig; fie hat fpatestens am dritten Werktage des Vierteljahrs ju erfolgen. Ift der Mietzins nach Monaten bemeffen, fo ift die Ründigung nur für den Schluß eines Ralendermonats julaffig; fie hat spätestens am fünfzehnten des Monats zu erfolgen. Ist der Mietzins nach Wochen bemeffen, so ist die Ründigung nur für den Schluß einer Ralenderwoche julässig; sie hat spätestens am ersten Werktage der Woche zu erfolgen 2).

Bei beweglichen Sachen hat die Rundigung spätestens am dritten Tage por

dem Tage zu erfolgen, an welchem das Mietverhältnis endigen foll 3).

Aft der Mietzins für ein Grundstud oder für eine bewegliche Sache nach Tagen bemessen, so ist die Kündigung an jedem Tage für den folgenden Tag zulässia.

Die Vorschriften des Abs 1 Sat 1, Abs 2 gelten auch für die Fälle, in benen das Mietverhältnis unter Einhaltung der geseklichen Frist vorzeitig gekündigt werden kann 4) 5).

E I 522 Abi 3—7 II 506 Abi 3—6; M 2 411—413; B 2 214ff.

1. Gejetliche Rundigungefristen. Sie sind nur anwendbar, wenn die Kundigungefristen, d. h. die Fristen, die zwischen der Erklärung der Kundigung und dem damit beabsichtigten Schlusse bes Bertragsverhältnisse eingehalten werden mussen, nicht vertragsmäßig bestimmt sind. Beitgehende Einschrünzungen ergeben sich für das Kündigungsrecht des Vermieters aus den besonderen Borschriften des Mieterschupes, namentlich des Mieterschupgesetzes mit Anderungen und Ergänzungen, auch zur Durchführung des Vierjahresplans; s. darüber § 553 Abs 3ff.; dort auch und in § 556 A 1 über Kauntungsfristen. Die Übergangsvorschriften des Mieterschutzesches (vgl. §§ 52b, 52c) enthalten für die dort behandelten fälle auch von der Regelung des § 565 abweichende Bestimmungen. Über den Pächterschutz § § 581 A 1 Abs 2ff. — Über die Aufellecker der Pächtersches der Pächt lockerung der Kündigungstermine bei der Wohnungsmiete s. das Geset v. 24. 3. 38 (RGBI I, 306); s. darüber unten A 2 a. E.

2. Bei Grundstuden, Bohnraumen und anderen Raumen in Gebauben (§ 580) ift die Rundigung zulässig: a) im Falle der Bemessung des Mietzinses nach Tagen an jedem Tage, also vand saudjig; a) im zale der Bemeisung des Veierzinses nach Lagen an sedem Lage, also auch (abweichend von § 193) an einem Sonntag oder allgemeinen Feiertag, und zwar für den solgenden Tages (§ 188 Abs 1; vgl. auch oben: "für den Schluß eines Kalenderwonats, einer Kalenderwoche". A. M. Pland § 565 A 1a a); b) im Falle der Bemeisung des Mietzinses nach Wochen spätestens am 1. Werktage (Montag, unter Umständen Dienstag), und zwar für den Schluß einer Kalenderwoche, also Sonnabend, serner im Falle der Bemeisung des Mietzinses nach Monaten spätestens am sünfzehnten des Monaten im Falle der Bemeisung des Mietzinses nach Monaten spätestens am sünfzehnten des Monaten im Falle der Bemeisung des Monaten von der Verlagen und Kalenderwochen der Keinschlussen der Kalenderwochen der Keinschlussen der Kalenderwochen der Keinschlussen der Kalenderwochen der Keinschlussen der Kei (mit Beachtung von § 193), und zwar für den Schluß eines Kalendermonats. Beide Bestimmungen gelten jedoch nicht, wenn der Mietzins nicht nach Wochen oder Monaten, sondern in anderer Beise (z. B. 1000 Reichsmark jährlich) demessen und nur in Wochen- oder Monatszahlungen welle (3. B. 1000 Reichsmart jährlich) be mellen und nur in Wochens over wonauszahlungen du entrichten ist; vielmehr kommt alsdann § 565 Abs 1 Sap 1 zur Anwendung (RG 64, 270); c) in allen anderen Fällen spätestens am dritten Werklage eines Kalenderviertelsahrs, und kvar für den Schlüß des letzteren. Diese Kündigungsfrist gilt zugleich, ohne Unterschied der zeitlichen Bemessung des Mietzinses, für alle diezenigen Fälle, in denen das Mietverhältnis unter Sinhaltung der "geschlichen Frist" vorzeitig gekündigt werden kann (5. § 549 Abs 1 Sap 2, §§ 567, 569, 570, 1056, 1423, 1546 Abs 3, 1550 Abs (2, 1663, 1686, 2135; § 19 MSchu; § 57a Zus; § 19 KD; § 51 Abs 2 VerglD). Für Mietverhältnisse über Wohrräume brachte das Ausschenungsgesch v. 24. 3. 38 (KGBl I 306, Begründung DJ 1938, 534, auch JW 1938, 1084) eine Ausscherung der Lindigungskermine, die im wesentlichen dahin gebt das das der eine Aufloderung ber Ründigungstermine, die im wesentlichen dahin geht, daß für ben Schluß jedes Kalendermonats auch bann gefundigt werden fann, wenn nach Bertrag ober Gefet bie Rundigung nur für den Schluß eines längeren talendermäßigen Zeitabichnitts zuläffig fein wurde, mahrend die Rundigungsfriften unberührt bleiben. Uber die Gingelheiten f.

§§ 1—4, Übergangsvorschriften § 5 bes Gesehes. Insoweit ändert sich die Anwendung der Bestimmungen in Abs 1 Sah 1 und Abs 4 des § 565. Im näheren s. dazu Rezroth DI 1938, 495 und DRpst 1938, 113.

- 3. Bei beweglichen Sachen ist die Kündigung zulässig: a) im Falle der Bemessung des Mietzinses nach Tagen wie bei Grundstüden (s. o. A 2a); b) in allen anderen Fällen (auch bei Bemessung des Mietzinses nach Monaten) spätestens am dritten Tag vor dem Tage, an welchem das Wietverhältnis endigen soll, z. B. am Montage sür Donnerstag. Diese Frist gilt für bewegliche Sachen zugleich als gesehliche bei vorzeitiger Kündigung (vgl. oden A 2c). Ist die Kündigungsfrist vertragsmäßig sestigest, so kann Ansang und Ende der Frist deliedig bestimmt, auch für den Bermieter und den Mieter verschieden sestigest sein (vgl. NG IV 07, 705°). In sedem Falle liegt dem, der die Bereinbarung einer anderen als der gesehlichen Kündigungsstist behanptet, die Beweislast hiersür ob (NG 57, 50).
- 4. Besondere Arten der Kündigung. a) Eine verspätete Kündigung ift an sich unwirksam, kann aber für den nächsten zulässissen Termin z. B. bei vierteljährlicher Kündigungsfrist, die am 15. April für den 1. Juli erklärte wenigkens für den 1. Oktober, nach dem Auflockerungsgeset (A 2) für den 1. August wirksam werden, wenn eine hierauf gerichtete Absicht des Erklärenden aus dem Inhalte seiner Erklärung oder aus den Umständen entnommen werden kann (M 2, 413; KG 9. 5. 08 I 329/07), insbesondere dahin, daß der Kündigende das Bertragsverhältnis auf alle Fälle lösen wolle (DLG 36, 64). Bgl. auch KG IV 38 08, 2704; § 723 A 2. d) Eine bedingte Kündigung ist regelmäßig im vollen Umssam unwirkam, da gerade nach der Katur dieser Willenserklärung der Eintritt ihrer Wirksamkeit von vornherein sessischen muß und nicht von einem "zukünstigen ungewissen Ereignis" abhängig gemacht werden kann (RG Warn 1915 Kr 103). Die Kündigungserklärung muß klar und bestimmt erkennen lassen, daß und zu welchem Zeitpunkt das Mietverhältnis aufgelöst sein soll (RG 22. 3. 21 III 500/20); 15. 4. 29 VIII 333/28. Dagegen kann das Recht zur Kündigung und damit ihre rechtliche Wirksamkeit von dem Eintritt eines zukünstigen Ereignisses abhängig gemacht werden, dessen Kündigungskermin vorzuliegen braucht. So RG 91, 307 bei viertelzährlicher Kündigung sitt den Fall der Geschäftsausgade durch den Mieter. Bgl. serner über die Zulässischer Kündigung für den Kündigung, wenn die Entscheinung über den Eintritt der Bedingung vom bloßen Willen des Kündigung serbinge). Wirksam giber den Eintritt der Bedingung vom bloßen Willen des Kündigung serbinge). Wirksam zu den Kündigung dauch dann, wenn der Kündigende das Bestehen eines Mietverhältnisse bestreitet und nur sür den Fall, daß ein solches angenommen werden sollte, kündigt (KG 23. 1. 23 III 274/22). e) Die Aunahme einer bedingten Kündigung macht dies Veendigung des Mietverhältnisses. Die Annahme einer verspäteten Kündigung macht diese verstau.

5. Über die gesettiche Kundigungsfrift bei ber Bacht von Grundstuden und von Rechten f. § 595.

### § 566

Ein Mietvertrag über ein Grundstück, der für längere Zeit als ein Jahr geschlossen wird, bedarf der schriftlichen Form 1). Wird die Form nicht beobachtet, so gilt der Vertrag als für unbestimmte Zeit geschlossen 2); die Kündigung ist jedoch nicht für eine frühere Zeit als für den Schluß des ersten Jahres 3)
zulässig 4).

E II 507 III 559; B 2 147, 159, 178.

1. Schriftliche Form des Mietvertrags. Die Vorschrift betrifft Mietverträge, gemäß § 581 Abs 2 auch Kachtverträge, nur über Grundstüde, Wohnräume und andere Käume in Gebäuden (§ 580), nicht z. B. Jagdpachtverträge (KG 51, 280; 98, 101) oder andere Pachtverträge über Kechte, die Gebrauch und Fruchtgenuß gestatten (vgl. oden Vordem. 2 vor § 535 sowie unten § 581 Al). Sie ist, weil mit Rücksicht auf einen etwaigen späteren Erwerber des Grundstüds ausgenommen, zwingendem Rechtes (Kvot 2, 150) und enthält eine Ausänahme von der Regel, wonach mündliche Form beim Mietvertrage genügt, läßt jedoch als Wirkung des Formmangels nicht Rüchtigseit, sondern nur beschränkte Dauer des Mietvertrags eintreten (s. jedoch A 4). Sin Mietvertrag auf ein Jahr mit automatischer Verlängerung im Falle der Nichtsündigung unterliegt auch der Form des § 566 (KG HR VIR 1933 Kt 873). Die Vorschrift bezieht sich nicht nur auf den ursprünglichen Abschluß, sondern auch auf die spätere Absänderung und Verlängerung den Wietverträgen (RG 51, 181; 105, 60; RG ZB 1929, 32263). Dagegen braucht die Aufshebung eines solchen Vertrags, auch wenn er schriftlich abgeschlossen worden ist, nicht in schriftlicher Form stattzusinden, da diese Form nur für den Abschlußen der Verndert werden (RG

HRR 1931 Nr 403). Angaben über die Höhe des Umfages, insbesondere bei Verpachtung einer Gastwirtschaft, als Zusicherung einer Eigenschaft f. NG 3B 1937, 6752. Mündliche Nebenabreden sind damit nicht ausgeschlossen (NG 1911, 9415; NG LZ 1916, 1293°; DLG 20 S. 113, 115), unter Umständen sogar dann nicht, wenn nach dem schriftlichen Vertrag Anderungen und Zusätze nur bei schriftlicher Abfassung gelten sollen (96 95, 175; f. auch Re Seuffal 77 Mr 113). Werden aber (im Sinne der Bertragsteile) wesentliche Puntte (z. B. die Mietzeit) nur mündlich vereinbart oder wird mündlich etwas anderes vereinbart, als schriftlich niebergelegt, bann muß ber gange Mietvertrag als ber gesetslichen Form entbehrend angesehen werden (MG JW 06, 3488; 1911, 9415; NG 25. 9. 23 111 822/22). Dasselbe gilt für nachträgliche Anderungen durch mündliche Vereinbarung (NG 118, 105; 123, 171; NG HRR 1931 Řt 403; SeuffA 65 Řt 183); so z. B. auch für die nachträgliche Festsezung der Vertragsdauer nach einem Ereignis, von dem unsicher ist, ob es bis zum Ablauf eines Jahres eintreten wird (vgl. DLG 40, 313). Keine Anderung des Bertrags, sondern nur die Bestimmung seines richtigen Inhalts bedeutet die infolge der Gelbentwertung notwendig gewordene Umrechnung des Entgelts; baher bedurfte auch eine in den Jahren 1921 und 1923 erfolgte Ersesung des Geldpachtzinfes durch einen Roggen- ober Roggenwertzins nicht ber Schriftform (RG Barn 1936 Nr 155). Rechtsgültig ist eine mündliche Abrede neben dem schriftlichen Vertrage, wenn es sich babei nur um die Erläuterung und Auslegung einer Bestimmung des schriftlichen Bertrags handelt NG 11. 12. 08 III 89/08). Mangels Beobachtung der Schriftform für die Anderung wird nunmehr der urfprüngliche, langfriftige Bertrag zu einem für unbestimmte Zeit geschloffenen (MG 118, 105). Nur der ganze (geänderte) Mietvertrag, nicht etwa die formlose Anderung für sich allein, unterliegt dann auch der Kündigung für den Schluß des ersten Jahres (RG JW 1929, 32242; RG HRR 1937 Nr 796). Immer aber nuß es sich um Abreden handeln, die einen Bestandteil des Mietvertrags bilden follen; die Bereinbarung einer einmaligen Leistung, die ausschließlich die Bereitwilligkeit zum Abschluß oder zur Verlängerung eines Mielvertrags abgelten soll, unterliegt nicht dem Formzwang des § 566 (NG 123, 171). Die Formgültigkeit des schriftlichen Mietbertrags wird auch nicht berührt durch formlose Vereinbarungen über Rüchahme einer Kündigung oder über vergleichsweise Regelung von Mietzinsrücktanden (HRR 1934 Nr 1014). vertragliche Anderungen des Mietbertrags f. auch Roquette JW 1938, 152. — Wesentlich ist auch die Bezeichnung derer, die materiell das Geschäft schließen. Im Fall einer Bollmacht muß also der Bertretene bezeichnet werden. Entscheidend ist dabei aber, ob für die Vertragsparteien, nicht ob auch für Dritte das Geschriebene den gewollten Sinn aus-reichend deutlich ergibt. Denn es handelt sich um eine Willensertlärung der Vertrag-schließenden, bei deren Auslegung gemäß § 133 ihr wirklicher Wille zu ersorschen ist. Die Schriftsorm hat hier nicht den Zweck, alle Beweisschwierigteiten zu beseitigen und die Urtunde als ein für sich stehendes Gebilde von dem Willen der Parteien, aus dem heraus sie entstanden ift, loszulofen, sondern die Schriftsorm hilft nur der Führung des Beweises für den wirtlichen Willen der Barteien zur Beit des Vertragsabschlusses (RC 80, 400). Sind mehrere gesamtberechtigte Vertreter vorhanden, so genügt die Unterzeichnung der Vertragsurkunde durch einen dieser Vertreter, während alles übrige Sache der sormfreien Zustimmung ist (RG 81, 327). Der Schriftform ist ferner genügt, wenn in einem schriftlich abgeschlossenen Mietvertrage ber Bermieter gestattet, daß für den Mieter ein Dritter in den Vertrag eintrete und daraussin ein schriftlicher Vertrag des letztern Inhalts nur zwischen dem Mieter und dem Dritten abgeschlossen wird (NG Gruch 57, 424; NG FW 1924, 7985; s. auch HR 1930 Nr 1315).

Ein Borvertrag über die Berpflichtung zum Abschlusse eines Mietvertrags für längere Zeit als ein Jahr bedarf nicht der Schriftform (RG 86, 30; RG JW 1922, 2852; 1959, 32263) und kann Deshalb auch jederzeit durch mündliche Vereinbarungen geändert und ergänzt werden (RG 13. 2. 17 III 386/16). Im übrigen bestimmt sich seine Wirksamkeit nach den allgemeinen Borschriften. Der Vorvertrag auf Abschluß eines der Preisstopverordnung widersprechenden Mietvertrages ist aber nicht nichtig, sondern zu dem erlaubten Mietzins wirksam (KG JW 1938, 13918; vgl. § 134 U 1 Abs 4 a. E.). Nicht formbedürftig ist eine Vereinbarung, wonach sich der Mieter zur Erneuerung eines Mietvertrags verpflichtet (RG Warn 1919 Nr 163) oder der Erwerber des Mietgrundstücks auf das nach § 571 vom Vermieter auf ihn übergehende Recht der Kündigung für langer als ein Jahr verzichtet (96 103, 381). Der mündlich abgeschlossene Miet- oder Pachtvertrag für längere Zeit als ein Jahr gibt für sich allein keinen Anspruch auf Erfüllung der nach §§ 566, 581 Abf 2 notwendigen Schriftform (MG 97, 219). § 566 fteht aber auch nicht der Wirksamteit einer neben einem mündlichen Mietvertrage, sei es gleichzeitig mit ihm oder später, getroffenen Abrede schriftlicher Beurkundung entgegen (MG 104, 131; 141, 373; MG JW 1938, 124714). Nichtanwendung des § 566 auf Erteilung der Erlaubnis zur Untervermietung s. § 549 A 1. Jft die Bereinbarung einer Miete auf mehr als ein Jahr wesentlicher Bestandteil eines Grundstüdsveräußerungsvertrags, so teilt sie bas rechtliche Schickfal dieses Hauptvertrags; sie bedarf baher nicht ber Form bes § 566, wohl aber ber gerichtlichen ober notariellen Beurkundung nach § 313, deren Mangel durch nachfolgende Auflassung und Eintragung des Eigentumswechsels in

das Grundbuch geheilt wird (MG 103, 381; vgl. 97, 219 und DLG 45, 183).

Aber das **Besen der Schriftsorm** s. § 126 und **RG** 59, 245; 80, 400; JW 1924, 7961; Gruch 69, 76; auch HR 1935 Nr 1451. Niederschrift des vor einem Schiedsgericht geschlossenen Vergleichs ersest die Form des § 566 (NG JW 1937, 1701). Briefwechsel (§ 127) genügt nicht (NG 95, 83; Warn 1919 Nr 163; 1931 Nr 193; s. auch Seufsu 60 Nr 109); auch nicht die schriste liche Einverständniserklärung bes einen Bertragsteils auf bem schriftlichen Bertragsantrag bes andern Teiles (NG 105, 60). Formlose Bestätigung kann den Formmangel nicht heilen, auch wenn es sich um Erklärungen der Beteiligten im Prozes handelt (NG Warn 1931 Nr 193). Mitteilung des Inhalts eines als Ergebnis eines Briefwechsels zustandegekommenen Vergleichs an das Prozefigericht als Erfüllung der Form des § 566 f. Mes 137, 218. Bgl. auch A 2. Die Berfäumung einer vor der Wirksamkeit des BGB gesehlich vorgeschriebenen Form ist nach dem früheren Rechte zu beurteilen (s. oben Vorbem 7 vor § 535).

2. Aber die Gultigteit des Bertrags für unbestimmte Zeit f. § 564 Abs 2. Für die alsbann eintretende Kundigung fommt die Kundigungsfrist bes für langer als ein Jahr abgeschlossenen mündlichen Vertrags jedenfalls dann nicht zur Anwendung, wenn sie länger als die gesetliche ist (98 59, 245). § 566 enthält eine Ausnahme gegenüber §§ 125, 139. Sat 2 bes § 566 -§ 139 mit der Folge der Nichtigkeit des ganzen Vertrags, auch nicht § 155 — ist daher auch dann anzuwenden, wenn die Umftande erkennen laffen, daß die Parteien einen Mietvertrag auf ein Jahr oder auf unbestimmte Zeit nicht geschlossen haben würden (RG 86, 30; RG 3B 1929, 3181, 32263; **NG** Warn 09 Nr 82, ferner DLG 33, 314; SeuffA 61 Nr 199 II; 65 Nr 183; a. M. SeuffA 61 Nr 199 I und DLG 9, 302 für Fälle steigenden Mietzinses; vgl. auch **NG** JW 07, 1663 und DLG 40, 313). Die gesehliche Folge der Nichtbeobachtung der Form — Gestung des Vertrags für unbestimmte Zeit - tann ferner nicht burch Bereinbarung ausgeschloffen ober inhaltlich abgeändert werden (f. auch oben A 1 a. A.) und es ist auch in der Berufung auf die Formvorschrift in der Regel ein Berstoß gegen Treu und Glauben nicht zu finden (RG Warn 1917 Nr 174), es müßte denn sein, daß derjenige, der sich auf den Mangel der Schriftform beruft, diesen Mangel felbst veranlagt, 3. B. in der Absicht, sich später auf den Formmangel zu berufen, die Abfassung eines formgerechten Vertrags verhindert oder auch nur ohne solche Absicht beim Vertrags-Schluß die Form für unnötig erklärt hat (RG 96, 313; f. auch RG Gruch 52, 1045 und RG Seuffa 77

3. Zulässigteit ber Kündigung nicht für eine frühere Zeit als ben Schluß bes ersten Jahres, b. h. bes ersten nach bem Bertrage laufenden Wietjahrs. Der Bertrag ist also nicht, wie in § 269 ALR I 21 vorgeschrieben war, von Anfang an nur auf ein Jahr gultig, sondern erlangt biefe beschräntte Dauer nur, wenn rechtzeitig für ben Schluß des ersten Mietjahre gefündigt wird. Erfolgt solche Kündigung nicht, so bleibt der Vertrag weiter als ein auf unbeftimmte Zeit geschlossener, nach § 565 zu kündigender bestehen. Im übrigen kann die Kündigung auch schon unter Beobachtung der Borschrift in § 565 Abs 1 Sat 1 vor Ablauf des ersten Jahres sür dessen Schluß geschehen (RG 28. 5. 07 III 452/06). — Das Geses über die Auflockerung der Ründigungstermine bei Mietverhältniffen über Wohnraume v. 24. 3. 38, Robl I, 306 (vgl. § 565 A 2) läßt die Borfchrift in § 566 Sat 2 halbfat 2 unberührt (§ 1 Abf 1 Sat 2).

4. Bar die Schriftform verabredet, so ist § 566 nicht anzuwenden, vielmehr kommt bei deren Unterlassung § 125 Sat 2, § 154 Abs 2 zur Anwendung; es ist also im Zweifel Nichtigkeit oder Nichtvollendung des Vertragsabschlusses anzunehmen (NG IV 018 6. 105°, 446°; 1912, 389°; NG Warn 09 Nr 82; NG L8 1916, 1293°; DLG 33, 312, 313; 39, 176). Dies gilt insbesondere auch dann, wenn nach der Vereinbarung eine Partei den schriftlichen Mietvertrag binnen bestimmter Frist unterschreiben sollte, aber erft nach Ablauf dieser Frist unterschrieben

hat (986 Gruch 52, 927).

#### § 567

Mird ein Mietvertrag für eine längere Zeit als dreißig Jahre geschlossen 1), fo kann nach dreißig Jahren jeder Teil das Mietverhältnis unter Einhaltung der gesehlichen Frist kundigen 2). Die Rundigung ift unzulässig, wenn der Bertrag für die Lebenszeit des Bermieters oder des Mieters geschlossen ist 3).

& I 523 II 508; M 2 413; B 2 217.

1. Für längere Zeit als breißig Jahre. Diese Boraussehung trifft auch dann zu, wenn bei einem auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Mietvertrage für beibe Teile ober für einen Teil die Kundigung ausgeschlossen ist. Auch ein "auf immer" geschlossener Mietvertrag gehört hierher (RG HR 1931 Nr 584). § 567 greift aber nicht Plat, wenn nach dem Vertrage beiden Parteien unbenommen bleibt, mit gesehlicher Frist zu kundigen und nur die kundigende Partei der andern zu einer Entschädigung verpflichtet ift, die an sich nicht unmöglich ist, auch keine übermäßige wirtschaftliche Erschwerung für ben Kundigenden enthält, also nicht auf eine Umgehung bes § 567 hinausläuft (96 73, 341). Gleichgültig ift, ob die Bindung über dreißig Jahre hinaus von vornherein abschließend bestimmt oder in die Hand ber einen Partei gegeben ift. Die Vorschrift

bes § 567 trisst daher auch einen Mietvertrag, der zwar nur auf dreißig Jahre geschlossen ist, aber krast eines dem Mieter zugestandenen Optionsrechts von diesem um weitere dreißig Jahre verlängert werden kann (NG 130, 143). — Mietverträge, die für mehr als dreißig Jahre oder für undestimmte Zeit abgeschlossen sind, sind an sich gültig und erhalten nur trast Gesess einen geänderten Inhalt (NG 130, 143; NG Warn 1915 Nr 167); dies gilt auch sür Vorverträge (NG 27. 6. 27 V 16/27). Mietverträge dieser Art konnen aber auch (was nach dem Vertragsinhalt und den Umständen des Falles zu prüsen ist) den guten Sitten zuwiderlausen und deshalb nichtigsein (§ 138). Der Umstand allein, daß die Kündigung des Vermieters dauernd ausgeschlossen sien sollt, macht aber den Mietvertrag noch nicht sittenwidrig (NG Gruch 59, 469). Entsprechende Anwendung des § 567 bei einer der Zeitdauer nach nicht bestimmten unentgestlichen Überlassund des Verlisses und Genusses drundstücks, z. B. zum Zweck der Ausstattung eines Kindes (NG 13, 12, 16 V 262/16).

2. Die Zulässigkeit der Kündigung nach dreißig Jahren soll im wesentlichen die Erbmiete und ähnliche Verhältnisse ausschließen, enthält mithin zwingendes Necht (NG 66, 216). Die Borschrift ist nach § 581 Abs 2 auf Pachtberträge (dazu NG Warn 1915 Ar 167) und nach ihrem Sinn und Zwed auch auf miet- oder pachtähnliche Vertragsverhältnisse anzuwenden (NG 121, 11). Auf die vor dem 1. 1. 00 begründeten Miet- und Pachtverhältnisse ist sie nicht (auch nicht entsprechend) anwendbar (NG 66, 216; 95, 108; NG FW 1932, 298310). — Kündigungsfrist und Kündigungstermin s. § 565 Abs 4 in Verb. mit Abs 1 Sat 1, Abs 2; dazu das Auf-

loderungsgeset f. § 565 A 2.

3. Die Vorschrift des Sat 2 gilt nicht für juristische Personen.

#### § 568

Wird nach dem Ablaufe der Mietzeit der Gebrauch der Sache von dem Mieter fortgesetzt, so gilt das Mietverhältnis als auf unbestimmte Zeit verlängert 1), sofern nicht der Vermieter oder der Mieter seinen entgegenstehenden Willen binnen einer Frist von zwei Wochen dem anderen Teile gegenüber erklärt 2). Die Frist beginnt für den Mieter mit der Fortsetzung des Gebrauchs, für den Vermieter mit dem Zeitpunkt, in welchem er von der Fortsetzung Kenntnis erlangt 3).

@ 11 500; M 2 413ff.; B 2 217ff.

1. Die stillschweigende Berlängerung des Mietverhältnisses, genauer die Fistion einer solchen Berlängerung (NG Barn 1925 Mr 23), kann sowohl bei Ablauf der im voraus bestimmten Bertragsdauer als bei der durch Kündigung herbeigeführten Beendigung des Mietverhältnisses eintreten (M 2, 413; DLG 7, 18). Sie geschieht bei unterbleibendem Widerspruch auf unbestimmte Zeit, sett aber Geschäftssähigkeit der Mietparteien voraus. Für die Kündigung des derlängerten Mietwerhältnisses gesten die gesehlichen Kündigungsfristen nach § 564 Abs 2, § 565, dazu das Aufloderungsgeseh (§ 565 A 2), nicht eine vertragsiche Kündigungsfrist, es müßte denn sein, daß geradesür eine solche Berlängerung besondere Bereindarungen getroffen sind oder werden (NUG 15, 281 1284)). Das ursprüngliche Bertragsverhältnis, insbesondere das gesehliche Kandrecht des Bermieters (DLG 4, 42), bleibt also — abgesehen von der Zeitdauer — fortbestehen. Die Vorschift des § 568 sindet seine Anwendung, wenn von vornherein sesstduuer Mack Barteien eine Anderung des alten Bertrages wollen (NUG HR 1931 Rr 311; s. auch NG Bart 1936 Rr 140).

2. Als eine der Verlängerung des disherigen Mietverhältnisse entgegenstehende Willensertlärung ist auch die Forderung eines höheren Mietzinses durch den Vermieter anzusehen (NG Warn 1936 Nr 140; DLG 36, 65 — SeuffA 73 Nr 9). Für die Entschäbigung des Vermieters bei Nichtrüdgabe der gemieteten Sache ohne stillschweigende Verlängerung des Mietverhältnisses

gilt § 557.

3. Hiernach trifft die sich auf die Verlängerung berufende Partei die Beweislast dafür, daß nach dem Ablause der Mietzeit der Gebrauch vom Mieter sortgesett worden sei. Gegende weis des widersprechenden Mieters dahin, daß er vor Ablauf von zwei Wochen, von der Fortsehung ab, widersprochen habe, Gegendeweis des widersprechenden Vermieters dahin, daß er binnen zwei Wochen nach erlangter Kenntnis, deren Zeitpunkt er ebenfalls darzutun hat, widersprochen habe.

#### \$ 569

1) Stirbt der Mieter, so ist sowohl der Erbe als der Vermieter berechtigt, das Mietverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen Frist zu kündigen 2). Die Ründigung kann nur für den ersten Termin erfolgen, für den sie zulässig ist3)4).

<sup>©</sup> I 526 II 510; M 2 416; B 2 218ff., 251.

1. Die §§ 569, 570 behandeln neben den §§ 549, 567 zwei weitere Fälle der vorzeitigen Kindigung mit geschlicher Frist. Die Borschriften des § 569 sind nicht zwingend, können vielmehr durch Bereinbarung der den Mietvertrag abschließenden Parteien ausgeschlössen oder inhaltlich geändert werden (NG 74, 37). Die Einschränkung oder Ausschließung des Kündigungsrechts aus § 569 gehört aber zu den bei Ausstellung des Deutschen Einheitsmiet vertrags (Bordem 1 Abs aver § 535) ausdrücklich "gemischlligten Klauseln". § 569 gilt auch für Pachtverhältnisse; jedoch kann der Verpächter nicht kündigen (§ 596 Abs 2). Über das in vorauß nicht verzichtdere Kündigungsrecht der hinterbliedenen von Kriegsteilnehmern auch bei einer vom § 569 abweichenden Vereindarung schotenen von Kriegsteilnehmern auch bei einer vom § 569 abweichenden Vereindarung schotenen von Kriegsteilnehmern auch dei einer vom § 569 abweichenden Vereindarung schotenen von Kriegsteilnehmern auch dei einer vom § 569 abweichenden Vereindarung schotenen von Kriegsteilnehmern wird einer vom § 569 abweichenden Vereindarung schotenen Kündigungsrecht underührt; es wird sogar entgegenschenen Bestimmungen des Mietvertrags die Virksamkeit entzogen, die sie nach den Grundsähen des KGB (s. oben) haben würden. Zedoch kann der Vermicker nicht kündigen, wenn der Erde der Ebegatte des Mieters oder ein volljähriger Verwandter bis zum zweiten Grade ist und beim Tode des Mieters oder ein volljähriger Verwandter der Juh zu haben Verschen von Kallenangehörigen in die Rechte und Klichen des Mieters, sowie über den Eintritt von Familienangehörigen in die Rechte und Klichen des Mieters, sowie über den Eintritt von Familienangehörigen in die Rechte und Klichen des Mieters, sowie über den Eintritt von Familienangehörigen in die Rechte und Klichen des Mieters, sowie über den Eintritt von Familienangehörigen des Mieters zu seinen Haben Lass vor sehen, den Familienangehörigen, die den Kanschlangen kann, wenn der Erde das Erden, bei Mietererben nach kerneiter nicht kündigen kann, wenn der Erde

2. Das Kündigungsrecht beim Tode des Mieters (auch durch Selbstmord) kommt sowohl bei beweglichen als bei unbeweglichen Sachen zur Anwendung (DLG 7, 464) und ist namentlich dann von Bebeutung, wenn die auf einen bestimmten Zeitraum vereinbarte Dauer des Mick-verhältnisses oder die vereinbarte Kündigungsfrist länger als die gesesliche Kündigungsfrist ift, die im Falle des § 569 an deren Stelle tritt. Sind mehrere Miterben vorhanden, so muß die Kündigung von allen oder an alle erfolgen. Gegebenenfalls ist der Testamentsvollstreder (Nachlaßverwalter, Nachlaßtonkursverwalter), nicht der Erbe zur Kündigung berechtigt (§ 2211; RG 74, 37). haben mehrere gusammen gemietet, 3. B. die Chefrau mit dem Chemann oder mehrere an einem Erwerbägeschäft beteiligte Personen, so ist aus der Einheit und Unteilbarteit des Mietverhältnisses nicht zu folgern, daß beim Tode des einen Mieters eine Kündigung nach § 569 ausgeschlossen sei. Bielmehr ift nach ben Umftanden bes Falles unter Beachtung bes bem § 569 zugrunde liegenden Rechtsgebantens und ber besonderen Ratur bes unter ben Bertragsteilen und vor allem auch des unter den Mietern bestehenden Rechtsverhältnisses zu entscheiden, ob das nur einheitlich zu losende Mietverhältnis vom Erben des verstorbenen Mieters, vom überlebenden Mieter und bom Bermieter mit Birkung für alle Beteiligten gekundigt werden kann (RG 90, 328, anders herrschende Meinung). Für Chegatten als Mieter im Bereich des Deutschen Einheitsmietvertrags s. dort § 14 Abs 3, dazu Dölle Bem. 4d. Bgl. auch DLG Hamburg JB 1938, 303818 mit Anm Dahmann; HRR 1933 Nr 998, DLG 33, 317 und § 2 BRBD v. 7. 10. 15 (M1). Gines urkundlichen Nachweises ber Erbeneigenschaft bedarf es zur wirksamen Ausübung des Kündigungsrechtes nicht (3B 1918, 517; a. M. DUG 28, 154). Über die Rechtmäßigkeit der Rundigung entscheidet im Streitfalle das Gericht.

3. Kündigungstermin. § 565 Abs 4 mit Abs 1 San 1, Abs 2, dei Grundstücken also, undesschadet kürzerer Bindung aus Bereinbarung oder § 565 Abs 1 San 2, 3, Abs 3, nur für den Schluß des Kalenderviertelsahrs (für die Miete von Bohnräumen 1. jedoch am Schlusse). Der erste zulässige Termin ist aber nicht auf Grund einer abstrakten Berechnung, vielmehr nach der tatsächlichen Möglichkeit der Kündigung zu bestimmen. Stirbt z. B. der Mieter am 1. Oktober und wird sein Testament, in dem ein Testamentsvollstrecker ernannt ist, erst einige Zeit später eröffnet, so ist als der erste Kündigungstermin nicht der 31. Dezember des laufenden Jahres anzusehen, sondern es kann noch auf den 31. März des nächsten Jahres (§ 565 Abs 1 Sah 1) gekündigt werden (NG 74, 35, auch OLG 20, 117). Unter Umständen dürsen die (minderjährigen oder abwesenden und nicht vertretenen) Erben des Wieters dei tatsächlicher Unmöglichkeit einer rechtzeitigen Kündigung das Kündigungsrecht noch zum solgenden Termin ausüben; Seufs 64 Kr 188 (str.). Für die Wieter von Bohnräumen s. jest das Aussockenungsgeset v. 24. 3. 38 (vgl. § 565 A 2),

wonach zum Ende jedes Monats gefündigt werden kann.

4. Der Tod des Bermieters ift auf ben Fortbestand bes Mietverhältnisses ohne Ginfluß.

## § 570

Militärpersonen, Beamte, Geistliche und Lehrer an öffentlichen Unterrichtsanstalten können im Falle der Versetzung 1) nach einem anderen Orte das Mietverhältnis in Ansehung der Räume, welche sie für sich oder ihre Familie an dem bisherigen Garnison- oder Wohnorte gemietet haben, unter Einhaltung der gesetzlichen Frist kündigen 2). Die Kündigung kann nur für den ersten Termin erfolgen, für den sie zulässig ist.

& I 527 II 511; M 2 416, 417; B 2 227.

1. Ründigungerecht der Militärpersonen, Beamten, Beiftlichen und Lehrer an öffentlichen Unterrichtsanstalten (vgl. § 411; auch ber atabemischen Lehrer). Die Borschrift bes § 570 beruht nicht auf ber Berucksichtigung der mutmaflichen Billensmeinung der Parteien beim Bertragsabschlusse, auch nicht auf bem alleinigen Interesse ber begunftigten Mieter, sondern auf dem öffentlichen Intereffe, welches darauf abzielt, für ben Beamten sowohl als für die beteiligte öffentliche Behörde den mit der Versetzung verbundenen Aufwand möglichst zu mindern und die Versehung überhaupt zu erleichtern. Bon diesem Gesichtspunkte aus erscheint die Vorschrift auch dann anwendbar, wenn die — für das Kündigungsrecht maßgebende — Stellung nicht schon zur Zeit des Vertragsabschluffes, sondern erst zur Zeit der Kündigung bestanden hat; eine Auffassung, mit welcher der Wortlaut und die Entstehungsgeschichte des § 570 im Ginklange stehen (so auch KG JW 06, 615; Planck § 570 A3c; Staudinger-Kiefersauer A Id; a. M. RG JW 03 Beil 148821.) Die Kündigungsbefugnis wird auch dann zuzugestehen sein, wenn die Bersetzung aus dem Dienste eines deutschen Landes in denjenigen eines andern beutschen Landes oder in den Reichsbienft erfolgt, nicht aber bann, wenn ein deutscher Beamter in den Dienft eines auswärtigen Staates übertritt, also z. B. ein beutscher Professor an eine Schweizer Universität berufen wird; benn nur ben öffentlichen Dienstverhältnissen des Inlandes soll durch obige Vorschrift eine Erleichterung zuteil werden. — Das Geseh spricht nur von bestimmten Gruppen im öffentlichen Dienst ftehender Berfonen und nur vom Falle der Berfehung. Gine entfprechende Anwendung auf andere Gruppen, wie z. B. auf hauptamtlich angestellte Amts-träger der NSDAB. und ihrer Gliederungen, sowie auf den Fall der Neuanstellung ist damit nicht ausgeschlossen (so auch DLG Karlsruhe JW 1935, 3400; Orth DRZ 1935, 233; Staubinger-Kieferkauer AII 1b, 2a). Im Falle der Neuanstellung besteht nach dem Umzugssossenges v. 3.5.35 (NGBI I, 566) zwar kein Anspruch auf Umzugskostenvergütung (§ 1), wohl ober kan der kan d wohl aber tann (und wird infolgebeffen in ben hierzu geeigneten Fällen) eine Umzugskostenbeihilse gewährt werden (§ 2d); es sehlt also auch nicht an einem sinanziellen Interesse bes Staates an der alsbaldigen Abwicklung des bisherigen Mietverhältnisses. Entsprechende Anwendung auf den Reichsarbeitsdienst und die Angehörigen des Reichsardeitsdienstes s. 5. Durchsud d. Aurbeitsdienstes v. 23. 3. 36 (RGB1 I, 198) Art 9 Abs 1 c. Für die Zubilligung bes Kündigungsrechts an Behördenangestellte f. Besenburg DI 1938, 1154. Dagegen greift § 570 nicht Plat bei einer lediglich auf dem freien Willen der Begünstigten beruhenden Stellungs und Wohnortsänderung, auch nicht beim Verluste der Stellung, wie bei Versehung in den Auhestand, wohl aber bei Versehung auf Antrag oder mit Zustimmung des Berechtigten (vosl. NG 21, 283; DEG 11, 316; 36, 114 Note 1). — Die Kündigungsbesugnis tritt nur ein bei Berufung nach einem anderen Orte, für Militärpersonen nur bei Veränderung des Garnisonortes (3B 1916, 9778), besteht aber auch bei Rückversehungen solcher Art, daß der Beamte ichließlich am bisherigen Orte wohnen bleibt, ohne seine Wohnung verlegt zu haben (Re 328 1916, 2617). Die Kündigungsbefugnis sett ferner voraus, daß die Berufung nicht nur in Aussicht genommen (DLG 36, 114 Note 1), sondern schon als amtliche Maßregel beschlossen und dem Beamten mitgeteilt worden ist. Jedoch kann die förmliche Aussertigung der amklichen Berfügung und ihre Behändigung an den Beamten nachfolgen (DLG 28, 155; SeuffA 69 Nx 97). — Sind Eheleute Mieter, dann wirkt die auf Grund des § 570 ausgesprochene Kundigung des beamteten Chegatten auch für den auderen. — Da das Kündigungsrecht des § 570 im öffentlichen Interesse gegeben ift (f. oben), erscheint es nicht als angängig, daß die begünstigten Personen durch Bereinbarung mit dem Vermieter auf das Kündigungsrecht verzichten, und es muß deshalb, gerade von einer bas Gemeinwohl in die erfte Linie stellenden Betrachtungsweise aus, entgegen fruheren Auffassungen der Borschrift des § 570 die Bedeutung zwingenden Rechtes beigelegt werden so auch LG Berlin JW 1935, 2659 mit Anm. Krebs; dagegen LG Aurich JW 1937, 3227; s. auch Rößler DGWR 1938, 300; wie hier Staudinger-Riefersauer A III). Bei Aufstellung bes Deutschen Ginheitsmietvertrags (Borbem 1 Abf 3 bor § 535) wurde die Einschränkung ober Ausschließung des Kundigungsrechts aus § 570 ausdrücklich unter den sog. "gemistikligten Klauseln" ausgesührt. — Das Kündigungsrecht gilt nicht nur für die Wohnung, sondern für alle Käume, die der Bersette für seinen oder seiner Familie Bedarf gemietet hat, z. B. auch für eine gemietete Stallung. — Vertragsmäßige Kündigung dei "Versehung" eines kaufmännischen Angestellten s. RG Warn 1915 Nr 282. — Für Pachtverhältnisse gut § 570 nicht (§ 596 Abf 3).

<sup>2.</sup> Gesetliche Kündigungsfrist nach § 565. Dazu § 565 mit Anm, insbesondere auch das Aufsterungsgeses v. 24. 3. 38 (vgl. § 565 A 2).

## § 571

1) Wird das vermietete Grundstück nach der Überlassung an den Mieter von dem Vermieter an einen Oritten veräußert 2), so tritt der Erwerber an Stelle des Vermieters in die sich während der Dauer seines Eigentums aus dem Mietverhältnis ergebenden Nechte und Verpflichtungen ein 3).

Erfüllt der Erwerber die Verpflichtungen nicht, so haftet der Vermieter für den von dem Erwerber zu erseigenden Schaden wie ein Bürge, der auf die Einrede der Vorausklage verzichtet hat 4). Erlangt der Mieter von dem Übergange des Eigentums durch Mitteilung des Vermieters Kenntnis, so wird der Vermieter von der Haftung befreit, wenn nicht der Mieter das Mietverhältnis für den ersten Termin kündigt, für den die Kündigung zulässig ist 5) 6).

€ I 509 II 512; M 2 380—390; B 2 134, 137, 169.

1. Allgemeines. Die nachtehenden (nicht zwingenden, NG 9. 2. 26 III 84/25; DG 45, 149) Vorschriften der §\$ 571—579, welche die Regel "Kauf bricht nicht Miete" ausgestalten, gelten auch für die Vacht, nicht aber su andere schuldrechtliche Verhältnisse, wie z. B. die Leihe (NG L3 1921, 4134). Dagegen sinden sie entsprechende Anwendung: a) unbeschränkte, wenn ein Erbbauberechtigter vermietet und darauf sein Recht veräußert hat (§ 1017, jest VD über das Erbbaurecht vom 15. 1. 19, RGB 72, §\$ 11, 38); b) mit Ausnahme von § 573 Sah 2 und § 578, wenn der Nießbraucher (§ 1056) ein seinem Nießbrauch unterworsenes Grundstüd (§\$ 1423, 1546 Abs 3, § 1550), der Vater das seiner Nuhnießung unterworsene Grundstüd (§\$ 1423, 1546 Abs 3, § 1550), der Vater das seiner Nuhnießung unterworsene Grundstüd er Kinder (§ 1663), der Vorerbe ein zur Erbschaft gehöriges und darauf an einen Nacherben sallendes Grundstüd (§ 2135) über die Dauer seines Rechtes hinaus vermietet oder verpachtet, mit der Abweichung, daß in allen diesen unter dausgesührten Fällen der an die Stelle des Vermieters oder Verpächters tretende anderweit Verechtigte das Miets oder Pachtverdältnis unter Einhaltung der gesehlichen, nicht der im Mietvertrag bestimmten, Kündigungsseis kündigen kann (§ 1026 Abs 2 und A 1—3; s. § 541 A 1; § 1059 A 1; sür den Fall des Nießbrauchs auch RG 22. 12. 22 III 520/22 und Har 1936 Kr 726). Über die entsprechende Anwendung der § 571 sie aus

Jagbpachtverträge f. unten 22.

2. Boraussetung für die Anwendung des hier ausgesprochenen Grundsates "Nauf bricht micht Miete" ift: a) Beräußerung (Nauf, Tausch, Schenkung, Bermächtnis) eines Grundstude, auf Grund deren das Eigentum bom Bermieter an einen Dritten übergegangen ift (RC 59, 188: 68, 12; 78, 36; 84, 411). Eintritt bes Grundstudstäufers, ber noch nicht Gigentumer ift, in Die Berpflichtungen des Bermieters durch Schuldubernahme gegenüber dem Mieter f. Re SNR 1931 Nr 495. Erforderlich ist, daß der Mietvertrag vom bisherigen Eigentümer abgeschlossen worden oder boch für ihn verbindlich ist. Hat also z. B. der Käuser eines Grundstücks, dem dieses übergeben, aber nicht aufgelassen worden ift, das Grundstud verpachtet, fo kann nach Rudgangigmachung des Raufes ber Bachter nicht vom Gigentumer Erfüllung des Pachtvertrags verlangen (Seuffal 77 Ar 126). Die §§ 571 ff. sind entsprechend anzuwenden bei Aufgabe und Aneignung des Eigentums an einem Grundstude nach § 928 (NG 103, 166; Seuffa 76 Nt 79; DLG 27, 160). Auf Wohnräume und andere Räume in Gebäuden finden sie Anwendung, wenn der Bermieter das Grundftud veraußert (§ 580). Der Mieter einer be weglichen Sache, deren Erwerber nicht in bas Mietverhältnis eintritt, ist schon badurch geschütt, daß er als beren Besitzer die zum Eigentums. übergang erforderliche Übergabe hindern und auch einem auf § 931 gestütten Herausgabeanspruche des neuen Erwerbers die ihm gegen den ursprünglichen Bermieter zustehende Ginrede entgegenseben kann (§ 986 Abi 2). b) Weitere Boraussetzung ist, daß bem Mieter das vermietete Grundftud gur Beit ber Beräuferung bereits überlaffen, b. h. gum Befit und Gebrauch (Re Gruch 67, 303) übergeben war (sonft nur § 578; vgl. auch Ban DbLG 10 G. 280, 288), welche Uberlaffung auch bei einer zwischen Bermieter und Mieter vor ber Beraußerung vereinbarten Berlängerung ihres Bertragsverhältniffes fortwirft (986 19. 5. 03 111 28/03; auch DLG 7, 21; 11, 144). Handlungen bes Baditers, Die nicht als Ausfluß feines Befiges (ober Mitbefiges) an bem gepachteten Grundstück erscheinen, wie g. B. bei Berpachtung gur Ausbeutung eines Brauntoblenlagers nur vorläufige Bohrungen, durch die erft bestimmt werden foll, welche Teile des Grundstüds zum Awede der Ausbeutung in Besit genommen werden sollen, rechtfertigen nicht die Annahme einer Überlassung des Grundstüds im Sinne des § 571 (RG 3B 1919, 379). Der Umstand, daß der Mieter zur Zeit der Beräußerung nicht mehr im Besite des Grundstlicks ift, steht ihm regelmäßig nur dann entgegen, wenn er den Besit dem Bermieter überlassen hat. Dagegen ware, wenn man von den Vorschriften bes BBB ausgeht, der Erwerber eines Grundftuds, auf dem vom Vorbesiger Jago ober Fischerei verpachtet war, an diesen Vertrag, der sich nicht auf das Grundstück, sondern auf das Jagd- oder Fischereirecht bezieht, nicht gebunden und könnte bem Bächter, ber sich nicht im Besitze des Grundstäds besindet, die Ausübung des Rechtes verbieten (vgl. NG 70, 70; 98, 101; anders für die Fischerei in geschlossenen Brivatgewässenschaften OLG 38, 93 [Grundstüdspacht]). Für Fagdvachtverträge ist jetzt aber die Regelung in § 16 des Reichssigdsgeses der S. 3. 7. 34 (NGBI I, 549) maßgedend (dazu RG JB 1938, 9415). Danach sinden, wenn ein Eigenjagdbezirk ganz oder teilweise veräußert wird, die Vorschriften der §§ 571—579 BGB entsprechende Anwendung. Dasselbe gilt im Falle der Zwangsversteigerung von der Borschrift des § 57 ZBG (s. unten A6); das Kündigungsrecht des Erstehers ist jedoch ausgeschlossen, wenn nur ein Teil des Zagdbezirks veräußert ist und dieser Teil nicht allein schon die Ersordernisse eines Eigenjagdbezirks erfüllt. Wird ein zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehöriges Grundstück veräußert, so hat dies auf den Pachtvertrag keinen Einfluß, und dasselbe gilt für den Fall der Zwangsversteigerung. Nach § 16 Ubs 2 AusfBD z. Rzagdc v. 27. 3. 35 (RGBI I, 431) kann im Kalle des § 571 Ubs 2 Sap 2 BGB und des § 57 ZBG der Pächter das Pachtverhältnis mit halbsähriger Kündigungsfrist auf das Ende des Fachtjahres kündigen. Nach § 29 des preuß. Fischereigeses v. 11. 5. 16 (GS 55) gelten dei Veräußerung des Fischereirechts die §§ 571—579 BGB sinngemäß; der Überlassung an den Wieter (§ 571 Ubs 1) seht der Beginn der Bachtzeit gleich. — Nur der im Besitze des Grundstücks besindliche Wieter oder Pächter hat bei der Entseignungsgesetzes v. 11. 6. 74 (NG 74, 367). Über die Enteignungsentschädigung des Wieters senden

NG 101, 148.

3. Eintritt bes Erwerbers in bas Mictverhaltnis, insbesondere a) in die von ber Zeit seines Erwerbs ab sich ergebenden, mit dem Grundstückeigentum verbundenen Rechte, und zwar kraft selbständigen Rechtes, als Zubehör seines Eigentums (Zustandsobligation), nicht als Rechtsnachfolger des Vermieters (NG 59, 188; 68, 12; anders im Sinne des § 265 3 PD, NG 102, 177), do daß ihm die gegen den Vermieter in der Zeit nach dem Eigentumsübergang begründeten Sinreden nicht entgegengesett werden können. Er erlangt also, abgesehen von den in §§ 573, 574 ausgesührten Ausnahmen, den Auspruch auf den von der Zeit seines Eigentumserwerbs ab fällig werdenden Mietzins, auf den von der Zeit seines Borbesihers her rücktändigen aber nur, wenn er ihm abgetreten ist (vgl. NG 55, 293). Immerhin kann er den auf die Besitzbauer des Rechtsvorgängers entsallenden, aber erst nach der Beräußerung fällig gewordenen Mietzins bom Mieter mit einfordern und zum entsprechenden Teile an den früheren Bermieter aushändigen. Der Anspruch auf den Miet- oder Pachtzins steht dem Erwerber aber nur nach Maggabe bes Mict- ober Bachtvertrags zu. Ift nach diesem der Bins in einem Betrage voraus zu bezahlen und auch voraus bezahlt worden, so hat der Erwerber keinen Anspruch an den Mieter oder Bächter, ist vielmehr auf den Rückgriff gegen seinen Rechtsvorgänger nach Maßgabe des Beräußerungs-vertrags beschränkt (NG 94, 279; 127, 116; NG SeuffA 79 Ar 23; vgl. § 573 A 1). Die Rechte geben auf ben Erwerber auch bann über, wenn der Mieter von der Veräußerung nichts weiß. Der Vermieter kann daher den Mieter nicht mehr durch Mahnung in Verzug seben. Der Mieter tann aber wirkfam den Mietzins an ihn bezahlen (§ 574). Er muß es sogar tun, wenn die Zahlungs. Beit nach dem Kalender bestimmt ist, der Berzug also ohne Mahnung eintritt (§ 284 Abs 2 Sab 1); sonst kann der Erwerber die Verzugsfolgen gegen ihn geltend machen (RG 98, 88). Die Ausübung eines Rundigungsrechts fteht dem Käufer des Mietgrundstuds erst zu, wenn er als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist; eine frühere Kündigung wird durch nachträgliche Eintragung nicht wirksam (DLG 40, 311). Der Erwerber erlangt von dem gedachten Zeitpunkt ab auch das gesetzliche Pfandrecht (§§ 559st.) an den eingebrachten Sachen des Mieters. Doch bleibt daneben das Psandrecht des Vorbesitzers (Vermieters) wegen des aus dessen Zeit rudständigen Mietzinses, und zwar, da jedes Pfandrecht von der Zeit der Einbringung der Sachen ab datiert, zu gleichem Rechte bestehen (Prot 2, 211). Recht an einer Sicherheit s. § 572. Der Erwerber erlangt auch das Recht auf Ansechtung eines über die Art der Rückgewähr des Bachtgrundstüds mit dem Rächter abgeschlossenen Vertrages (96 29. 4. 18 IV 79/18). Dagegen geht das Recht aus einem von dem ursprünglichen Vermieter dem Mieter auferlegten, aus dem Mietvertrage selbst aber sich nicht unmittelbar ergebenden Wettbewerbsverbot (z. B. bei Bertragsstrufe nach Beendigung des Mietverhältnisses kein anderes Weingeschäft zu betreiben) auf den Käufer nicht über (NG 3B 06, 5810). Bird das Grundstüd an mehrere Personen veräußert, so stehen diese in ihrer Gesamtheit an Stelle des Vermieters dem Mieter gegenüber, namentlich in betreff der Kundigung und der Empfangnahme des Mietzinses (vgl. § 535 A 3). Gine gleiche Bersonengesamtheit auf der Bermieterseite entsteht, wenn von einem einheitlich vermieteten (oder verpachteten) Grundstüd ein realer Teil veräußert oder in der Zwangsversteigerung gugeschlagen wird (RG 124, 195). Anders, wenn zwei Mietgrundstücke, die in einem trennbaren Bertrage bermietet sind, an verschiebene Erwerber übergehen (HRR 1932 Nr 110). b) Eintritt des Erwerbers in die von der Zeit seines Eigentumserwerbs ab aus dem Mietverhältnisse entsichenden Berpflichtungen, die gleich einer Reallast als auf dem Grundstücke haftend angesehen verden und ebenso wie die Mietrechte mit dem Grundstüde auf ihn übergehen. Der Erwerber tritt, unbeschadet seines Rudgriffs gegen seinen Rechtsvorgänger nach Maßgabe bes Veräußerungsbertrages (NG 23 1915, 114813; SeuffA 73 Ar 117), in diese Verpslichtungen, auch in die

auf nachträglicher Anderung bes Mietvertrags aus ber Zeit bes Borbesigers beruhenben (DDG 7, 20), ohne Rudficht darauf ein, ob er beim Bertragsabschlusse Kenntnis davon hatte. so insbesondere in die Berpflichtung zur Gewährung des Gebrauchs (NG 119, 353) und zur Haftung für Fehler und Mängel (NG ebenda), auch für besondere Zusagen des früheren Bermieters. Er haftet dafür nicht nur mit dem Grundstüde, sondern mit seinem ganzen Bermögen. Dagegen hat er nicht für die zur Zeit seines Borbesikers bereits begründeten besonderen Berpflichtungen bes Bermieters einzusteben, insbesondere nicht fur biejenigen gur Leistung von Schabenserfat, mag auch ber zu erfetende Schaben erft später eingetreten fein (NG 328 05, 4875). It baber bem Mieter im Mietvertrage ober in einer andern vor bem Abergang des Grundstuds auf ben Erwerber getroffenen Bereinbarung das Recht eingeräumt worden, durch einseitige Erklärung das Mietverhältnis über seine ursprüngliche Dauer hinaus zu verlängern (Optionsrecht), so tritt der Erwerber nach § 571 in die hieraus für den Bermieter sich ergebenden Berpflichtungen ein (RG 103, 349). Der Erwerber muß daher eine Berlängerungserklärung des Mieters auch bann gegen fich gelten laffen, wenn fie erft nach bem Erwerb bes Grundftuds ftattgefunden hat (RG Gruch 58, 945). Erklärt der Bermieter beim Abschlusse eines notariellen Mietvertrags, daß er von einem barin vereinbarten Rundigungsrechte feinen Gebrauch machen werde, so fann diese Erklärung, wenn nicht blog als unverbindliches Jnaussichtstellen, so doch nur als den Bermieter für feine Berfon bindend erachtet werden; die Berpflichtung geht daher nicht auf ben Erwerber über (966 3. 6. 21 III 23/21). Abergang ber aus bem Mieterschutz sich ergebenden Rechtslage f. RG Warn 1932 Nr 182.

Im Sinne des § 265 BBO ist der rechtsgeschäftliche Erwerber des vermieteten Grundstücks als Rechtsnachfolger des Veräußerers auch in seiner Eigenschaft als Vermieter und das während der Rechtshängigkeit einer Alage des Mieters aus § 536 BGB veräußerte Mietgrundstück als im

Streit befangen anzusehen (96 102, 177).

4. Haftung des früheren Vermieters. Er steht nach dem Eigentumsübergange dem Mieter nicht mehr als Vertragspartei gegenüber. Erfüllt aber der Erwerber die ihm obliegenden Verpsichtungen nicht, so haftet für den deshalb dem Mieter zu ersesenden Schaden neden dem Erwerber auch der Vermieter wie ein Virge, der auf die Einrede der Vorausklage verzichte hat (§§ 767sf., 773 Kr.). Da aber nach Abs 1 der Erwerber nur in die mährend der Dauer seines Eigentums auß dem Mietverhältnisse sich erzebenden Rechte und Pflichten eintritt, so scheidet auch der Vermieter nur für diese Dauer auß der unmittelbaren Haftung gegenüber dem Mieter aus. Die Verpslichtung, dem Mietvertrag darüber hinaus während der ganzen vereindarten Vertragsdauer auszuhalten, geht nicht auf den Erwerber über. Unmittelbare Haftung des Vermieters gegenüber dem Mieter tritt daher ein, wenn der insolge einer späteren Vwangsversteigerung des Grundstäds an seine Stelle tretende Ersteher, der an die Einhaltung der vertragsmäßigen Kündigungsschist (NS § 57, 57a), den Mieter vor Wblauf der bedungenen Vertragsdauer zum Auszuge zwingt (NS 63, 66; NS Gruch 60, 853; KG HR H936 Rr 9). Dasselbe gilt für eine von dem Konkursverwalter vorgenommene freiwillige Veräußerung des von dem Gemeinschuldner vermachteten oder verpachteten Grundsstäds (NO § 21 Abs 3). Anders im Falle der Untermiete 1. § 549 A 6c.

5. Befreiung von solcher Mithaftung als Bürge dadurch, daß der Bermieter (nicht der Erwerber) dem Mieter von dem Eigentumsübergange Mitteilung macht. Kündigt dann der Mieter das Mietverhältnis nicht für den ersten Termin, für den die Kündigung zulässig ist, so hört von diesem Termine ab die Haftung des Bermieters auf, so daß er nur für die dis dahin degründeten Schadensersansprüche des Mieters einzustehen hat. Der Vermieter wird aber schon vor diesem Termine stei, wenn der Erwerber vorher mit dem Mieter ein neues Vertragsver-

baltnis eingegangen ift.

6. Für die rechtliche Stellung des Mieters im Falle der Zwangsvollftredung (Awangsversteigerung) in das Mietgrundstüd tommen die nachstehenden Vorschriften des Vos der 24. 3. 97: § 9 Abi 2, § 21 Abi 2, § 24, 57, 57a, 57b, 152 (dazu NG 136, 407; NG Warn 1920 Ar 58; NG 26. 2. 24 III 299/23), 183, sowie auch § 21 KD in Betracht. Aus diesen sind namentlich die Vorschriften der § 57, 57a VB Bervorzuheben, wonach auf den Ersteher in einer Nwangsversteigerung dann, wenn das Grundstüd vorher einem Mieter oder Pächter in einer Nwangsversteigerung dann, wenn das Grundstüd vorher einem Mieter oder Pächter in einer Awangsversteigerung dann, wenn das Grundstüd vorher einem Mieter oder Pächter in einer Awangsversteigerung sind, die Vorschriften in §§ 571, 572, 573 Sah 1, sowie in §§ 574, 575 BB entsprechende Anwendung sinden, der Ersteher aber berechtigt ist, das Miet- oder Pachtverhältnis unter Einhaltung der geselsichen Frist für den ersten Termin, sür den dies zulässig ist, zu kündigen, in welchem Falle der Vermieter dem Mieter schadensersahpstichtig wird (21 4; vgl. auch DEG 33, 297: Ansechtung eines Mietvertrags wegen Verschweigens des bevorstehenden Awangsversaufs). Als der erste Termin, sür den den Verschungsung werden, sür den der Ersteher de Kündigung nicht ohne Verschulben unterlassen auf. De dies zutrifft, sir nicht nach allgemeinen Grundsähen, sondern nach den Umständen des einzelnen Falles zu beurteilen (NG 26. 3. 20 III 388/19). Gegen die guten Sitten (§ 138) verstößt ein auf Veräußerung von Grundstüden gerichteter Ver-

trag, wonach die Beteiligten, um sich langfristiger Mietverträge gemäß §§ 57ff. BBB zu entlebigen, bereinbaren, daß die Beräugerung nicht burch Berkauf, sondern fo geschehen solle, das fich ber Eigentumer einer vom anderen mit Silfe erworbener Bollfredungstitel betriebenen Awangsversteigerung nicht widersetze (RG 19. 1. 27 V 132/26). Gemäß § 571 erlangt der an bie Stelle bes ursprünglichen Bermieters tretende Ersteher bem Mieter gegenüber nicht nur ben Unspruch bes Vermieters auf ben eigentlichen Mietzins, sondern auch auf die sonstigen Gegenleistungen, die vom Mieter für den Gebrauch der Mietsache dem Bermieter gegenüber übernommen worden sind, wie 3. B. darauf, daß der Mieter eine ihm an dem Mietgrundstück zustehende Hpothet nicht kundige, solange er die Mieträume unter ben im Bertrage festgesetzten Bedingungen in Benutung habe (RG 71, 404). Kundigt der Ersteher nicht unter Einhaltung der gesetlichen Frist zum ersten zulässigen Termin, so muß er auch bei langfristigem Miet- ober Bachtvertrag die dem Vertrage gemäß geleistete Vorauszahlung des Miet- oder Pachtzinses für die ganze Vertragsbauer gegen sich gelten lassen (RG HR 1933 Rr 1312). Uber den Einfluß des Zuschlags eines realen Teiles des einheitlich verpachteten Grundstückes in der Zwangsversteigerung auf das Pachtverhältnis über das ganze Grundstück s. RG 124, 195. — War dagegen das Grundstück dem Mieter beim Zuschlage noch nicht überlassen, so ist er nicht als Beteiligter nach ABG § 9 Nr 2 anzusehen. Auch sindet in diesem Falle keine entsprechende Anwendung der angeführten Vorschriften statt. Für Jagdpachtverträge s. oben U 2. Für bereits vor bem 1. 1. 00 vermietete oder verpachtete Grundstüde s. Vorbem 7b vor § 535. Über die Pfändung von Mietzinsforderungen s. 8PO § 829, sowie über deren Beschlagnahme im Wege der Bwangsvollstrectung in das undewegliche Vermögen ZV § 21 Ubs 2, § 148 Ubs 1, § 152 und VV § § 1123, 1124, dazu NG 136, 407; 144, 194. Bei Veräußerung eines zur Konkurömasse gehörigen vermieteten oder verpachteten Grundstücks durch den Konkursverwalter findet § 21 Abs 3 KD, nicht auch Abs 2 baselbst Anwendung; ber Erwerber muß Miet- oder Kachtzinsvorauszahlungen, die schon im Miet- oder Pachtvertrag vorgesehen, nicht etwa erst nachträglich herbeigeführt worden sind, nach § 57 8BG, § 571 BGB gegen sich gelten lassen (RG 127, 116). Über den Sin-fluß einer Freigabe des Mietgrundstücks aus der Konkursmasse auf die seit dem Konkursbeschlag rückständigen, noch nicht eingezogenen Mieten f. RG 138, 69.

Im Falle der Enteignung bleiben für das zwischen dem Enteigneten und seinem Mieter zur Zeit der Enteignung bestehende Verhältnis nach Art 109 EG die einschlagenden Landesgesets maßgebend. Wenn die als ein Fall höherer Gewalt zu betrachtende Enteignung sich auf das ganze dernicktet Grundstüd erstreckt, so geht von deren Durchsührung ab mit dem Eigentum des Vermieters auch das Gebrauchstecht des Mieters oder Pächters zu Ende; dasür erwächst ihnen ein Entschädigungsanspruch, der, je nach dem Indalte der Landesgesete, entweder unmittelbar gegen den Unternehmer im Enteignungsversahren oder gegen den Vermieter, dem für den Wegfall dieser Rechte zunächst vom Unternehmer Ersah zu leisten ist, verfolgt werden kann (vol. RG

29, 273; Gruch 50, 1217).

### § 572

Hat der Mieter des veräußerten Grundstücks dem Vermieter für die Erfüllung seiner Verpflichtungen Sicherheit geleistet, so tritt der Erwerber in die dadurch begründeten Nechte ein 1). Zur Nückgewähr der Sicherheit ist er nur verpflichtet, wenn sie ihm ausgehändigt wird oder wenn er dem Vermieter gegenüber die Verpflichtung zur Nückgewähr übernimmt 2).

€ II 513 III 565; B 2 260ff.

1. Das Necht an der Sicherheit (§§ 232 st., 562), das namentlich bei der Pacht Bedeutung gewinnt, gehört mit zu den Rechten aus dem Vertragsverhältnis, in die der Erwerber eintritt. Der lettere kann daher von dem Vermieter die Aushändigung der Sicherheit verlangen, soweit sie diesem nicht für ihm etwa verbliedene Mietzinssorderungen noch hastet. Der Erwerber ist die diesem Verlangen, von besonderen Ausnahmefällen abgesehen, insbesondere auch dann derechtigt, wenn die Sicherstellung durch Hingade einer Gelbsumme gegen Verzinsung zur freien Verfägung des Verpächters geschen war (MG Gruch 49, 908). Über die zu besahende Frage, ob und inwieweit der Mieter (Pächter) vom Vermieter (Verpächter) die Aushändigung der Sicherheit an den derzeitigen Sigentümer des Miets oder Pachtgrundstücks verlangen kann, s. MG 53, 251. Als Sicherheitsleistung kommt namentlich auch die Bürgschaftssellung in Vertacht. Dagegen pricht nicht Sat 2 Holbsat 3; denn hier wird nichts weiter gesagt, als daß, wenn die Sicherheit in zur Aushändigung sich eignenden Werten geleistet wurde, der Erwerder zur Kückgewähr nur verpsichtet ist, salls ihm die Sicherheit ausgehändigt worden ist (MG Warn 1913 Rr 286). Im Abrigen vol. zu 8 571. insbesondere für den Kall der Awangsversteigerung A 6 dort.

übrigen vgl. zu § 571, insbesondere für den Fall der Zwangsversteigerung A 6 dort. 2. Zur Bestellung einer neuen Sicherheit ist der Mieter dem Erwerber auch dann nicht verpflichtet, wenn diesem die ursprünglich bestellte Sicherheit vom Vermieter nicht ausgehöndigt

murbe.

#### § 573

1) Eine Verfügung, die der Vermieter vor dem Übergange des Eigentums über den auf die Zeit der Berechtigung des Erwerbers entfallenden Mietzins getroffen hat, ift insoweit wirksam, als fie fich auf den Mietzins für das gur Beit des Uberganges des Eigentums laufende Ralendervierteljahr bezieht: erfolgt der Übergang des Eigentums innerhalb des letzten halben Monats eines Kalendervierteljahrs, so ist die Verfügung auch insoweit wirksam, als sie sich auf den Mietzins für das folgende Kalendervierteljahr bezieht. Gine Berfügung über den Mietzins für eine fpatere Beit muß ber Erwerber gegen fich gelten laffen, wenn er fie jur Beit des Uberganges des Eigentums tennt 2) 3).

E II 514 III 566; P 2 144ff. — Gef v. 8. 6. 15 (RGBI 327). Entiv. m. Begründung (ATB Bb 315 Anlage Ar 71).

1. Die auch auf Pachtverhältnisse (§ 581 Abs 2) anwendbaren Vorschrift en der §§ 573—575 enthalten teils im Interesse bes Bermieters, teils zum Schute des Mieters Ausnahmen bon dem in § 571 aufgestellten Grundsatze, daß der Erwerber vom Sigentumsübergange ab ein selbständiges Necht auf den Mietzins erhält, und von der damit gegebenen Beschränkung der rechtsgeschäftlichen Versügungsfreiheit der Vertragstelle. Ihr Anwendungsgebiet muß daher in der nämlichen Weise begrenzt werden wie das der Regelvorschrift und erstredt sich nicht auf solche Vorauserhebungen und Vorauszahlungen von Mietzins, Die in Übereinstimmung mit bem Mietvertrage geschehen. Unter dieser letteren Boraussetzung muß der Erwerber auch die einmalige Borauszahlung des Miet- oder Pachtzinjes für das ganze Miets ober Pachtverhältnis gegen sich gelten lassen (MG 94, 279; 144, 194 [196s.]; vgl. 98 Warn 1933 Nr 100; ferner HNN 1935 Nr 1132; 1936 Nr 529, aber auch Nr 799). Vereinsbarungen zur Umgehung ber §§ 573, 1124 sind unwirksam (NG IN 1936, 3264.). Verstägungen über ben Erbhofpachtzins f. Herschel DGWR 1935/1936, 289. — Die Fassung ber §\$ 573, 574 beruht auf dem Gesetz bom 8. 6. 15 (AGRI 327), das im Interesse des Grundfredits die Verfügungen über Miet- und Pachtzinsforderungen gegenüber dem bisperigen Recht durch Anderung von ZBG § 57 (jeht §§ 57, 57a, 57b), BGB §§ 573, 574, 1123, 1124, KO § 21 durch Anderung von 3RG § 57 (jest §§ 57, 57a, 57b), BGB §§ 573, 574, 1123, 1124, KD § 21 einschränkt (Art. 1—3). § 573 Sat 1 lautete früher: "Eine Verfügung, die der Vermieter vor dem Übergange des Eigentums über den auf die Zeit der Verechtigung des Erwerbes entfallenden Mietzins getroffen hat, ist insoweit wirklam, als sie sich auf den Mietzins für das zur Zeit des Iberganges des Eigentums laufende und das folgen den Kielenderviertelsahr dezieht." § 574 Sat 1 lautete: "Ein Rechtsgeschäft, das zwischen den Mietzins fer den Bermieter in Ansehung der Mietzinsforderung vorgenommen wird, insbesondere die Entrichtung des Mietzinses, ist dem Erwerber gegenüber wirklam, soweit es sich nicht auf den Mietzins für eine hätere Zeit als das Kalenderviertelsahr, in welchem der Mietzr von dem Übergange des Eigentums Kenntnis ersondt, und das kalenderviertelsahr, m welchem der Mietzen von dem Übergange des Eigentums Kenntnis ersondt, und das kalenderviertelsahr, m welchem der Mietzen von dem Übergange des Eigentums Kenntnis erlangt, und das folgende Bierteljahr bezieht." § 573 Sat 2 und § 574 Sat 2 wurden nicht geändert. Nach dem späteren Gesehe beschränkt sich die Wirksamkeit der fraglichen Berfligungen und Rechtsgeschäfte in ber Regel auf ben Mietzins für bas im maßgebenden Beitpunkt laufende Kalendervierteljahr und erstredt sich nur ausnahmsweise auf die Mietzinsen bes puntt taujende katendetvierteijagt und eisteat jad nur ausnahmsweise auf die Aleizinsen bes folgenden Vierteljahrs. Das Geseh trat am 20. Juni 1915 in Krast (Art 6). Aussührungsbestimmungen s. BrzMV 1915, 58; VahzMV 1915, 116. Für die Übergangszeit waren in Art 4 u. 5 besondere Bestimmungen getrossen; dazu DEG 34, 209; Seufsu 71 Ar 247; JW 1916, 8674, 10374, 12923, 15474. — Rach der Kotberordnung vom 8. 12. 31 Teil 3 § 12 (RGVI I, 711) sind aber die Vorschristen der §§ 573, 574, 1123, 1124 und KO § 21, soweit sie die Wirssamsteit von Versäugungen und Rechtsgeschäften in Ansehang von Miets und Pachtzinssorderungen gegensiber dem Ernscher des Ernschlässeschaften über dem Erwerber des Grundstuds, den Shpothekengläubigern und der Konkursmaffe betreffen, mit der Anderung anzuwenden, daß die in ihnen erwähnten Berfügungen und Rechtsgeschäfte nur für den laufenden Kalendermonat und, wenn "die Verfügung oder das Rechtsgeschäft nach dem fünfzehnten Tage des Monats vorgenommen wird", für den folgenden Kalendermonat wirtsam sind. Übergangsvorschrift ebeuda § 24. Durch die Rot VD v. 14. 6. 32 Teil 2 Art l Nr 11 7 (NGBl l 285, 293) ist die Fassung des § 12 von Teil 3 der NotVD v. 8. 12. 31 nur insofern geändert, als es an Stelle der oben in Ansührungszeichen gesetzten Worte nun heitt: "das nach den genannten Vanksisten weischende Greiorischen des Schaufen des Schaufenstelle der bei in Ansührungszeichen gesetzten Worte nun heitt: "das nach den genannten Borschriften maßgebende Ereignis (ber Abergang bes Eigentums, die Kenntus von dem Eigentumsübergang, die Beschlagnahme oder die Konkurserössnung) nach dem sünszehnten Tage des Monats eingetreten ist". Bei dieser Fassung ist es auch nach dem Gesüber weitere Masnahmen auf dem Gebiete der Zwangsvollstreckung v. 26. 5. 33 (KGBI 1, 298) und der auf Grund des Art 8 diefes Gesetzes erfolgten Beröffentlichung der einschlägigen Borschriften unter der Aberschrift "Berordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete der Zwangs-vollstreckung vom 26. 5. 33" (RGBI I, 302) geblieben (s. dort § 12). Eine förmliche Anderung

der Faffung der §§ 573, 574 ift nicht erfolgt. Für die prattifche Unwendung find die §§ 573, 574 fo zu behandeln, wie wenn fie in ihrem Sat 1 wie folgt lauteten. § 573 Gat 1: Eine Berfügung, die ber Bermieter vor bem Ubergange bes Eigentums über ben auf die Zeit ber Berechtigung des Erwerbers entfallenden Mietzins getroffen hat, ist insoweit wirksam, als sie sich auf den Mietzins für den zur Zeit des Übergangs des Eigentums laufenden Kalendermonat bezieht; erfolgt ber Übergang bes Eigentums nach dem fünfzehnten Tage bes Monats, so ist die Verfügung auch insoweit wirksam, als sie sich auf den Mietzins für den folgenden Ralendermonat bezieht. § 574 Sat 1: Ein Rechtsgeschäft, bas zwischen bem Mieter und bem Bermieter in Ansehung ber Mietzinsforderung vorgenommen wird, insbesondere die Entrichtung des Mietzinses, ist dem Erwerber gegenüber wirksam, soweit es sich nicht auf den Mietzins für eine spätere Zeit als den Kalendermonat bezieht, in welchem der Mieter von dem Übergange des Eigentums Kenntnis erlangt hat; erlangt der Mieter die Kenntnis nach dem fünfzehnten Tage des Monats, so ist das Rechtsgeschäft auch insoweit wirksam, als es sich auf den Mietzins für ben folgenden Ralendermonat bezieht. § 573 Sat 2 und § 574 Sat 2 gelten unberändert. — Über eine ben §§ 573, 574 entsprechende Beschräntung rechtsgeschäftlicher Berfügungen zugunsten der Afändung von Miet- und Kachtzinsforderungen wegen Ansprüchen aus öffentlichen Grundstücklasten f. Gesetz v. 9. 3. 34 (RGBi I, 181), dazu amtliche Erläuterungen DJ 1934, 338.

2. Berfügungen bes Bermieters über den Dietzins, wie Abtretung, Berpfandung, aber auch ein Geschäft mit dem Mieter, das eine Verfügung über den Mietzins enthält, wie eine Bahlung, Stundung, ein Erlagvertrag, find, wenn bor bem Ubergange bes Eigentums, fei es auch nach dem Abschluß des Veräußerungsvertrags, getroffen, wirksam: a) soweit sie sich auf den Mietzins für den zur Zeit des Eigentumsübergangs laufenden Kalendermonat beziehen, und falls der Ubergang des Eigentums nach dem fünfzehnten Tage des Monats stattfindet, auch bezüglich des Mietzinses für den folgenden Kalendermonat, d) bezüglich des Mietzinses für eine fpatere Zeit bann, wenn ber Erwerber die Berfügung zur Zeit bes Gigentumgübergangs tennt. Der Miefer kann sich also vor doppelter Zahlung der über den laufenden und gegebenenfalls über den folgenden Kalendermonat hinausgehenden Mietzinsraten dadurch schützen, daß er den Erwerber vor dem Erwerbe von der darüber erfolgten Borausverfügung des Bermieters in Kenntnis fest. Die Borichrift unter a gilt nicht nur für die vom Bermieter getroffene rechtsgeschäftliche, sondern auch für die von seinem Gläubiger im Wege der Zwangsvollstreckung erwirkte Berfügung, also für die Pfändung der Mietzinsbeträge (vgl. § 1124 Abs 2; **AC** 58, 181; 59, 177; 64, 418). Das Pfandrecht an einer laufenden Mietzinsforderung wird aber gegenstandslos, wenn das bermietete Grundstüd nicht an einen Dritten (§ 571), sondern an den Mieter aufgelassen wird und damit (§ 564 A 1) das Mietverhältnis endigt (DLG 13, 378; 17, 20; 33, 318). Für den Fall der Zwangsversteigerung gilt die Vorschrift unter a mit dem Unterschiede, daß an Stelle des Eigentumsüberganges die Beschlagnahme des Grundstüds maßgebend ist, und der Beschlagnahme zum Zwecke der Zwangsversteigerung die Beschlagnahme zum Zwecke der Zwangsberwaltung gleichsteht, wenn sie bis zum Zuschlag fortgebauert hat (3BG §§ 57, 57b Abs 1, 2). Für die Wirksamkeit von Verfügungen des Zwangsverwalters ift aber nicht der Zeitpunkt ber Beschlagnahme, sondern der des Eigentumsübergangs, d. h. des Zuschlags, maßgebend (ZVG \$57b Abs 3). Bgl. auch Belehrung für den Mieter oder Pächter KrIMBI 1915, 116; BanJMBI 1915, 55. Hat der Erwerber von den Vorausverfügungen des Vermieters zur Zeit des Eigentumsübergangs keine Kenntnis, so kann er in der Regel wegen dieser Versügungen Schadensersahansprüche gegen den Vermieter erheben. Ob derzenige, dem der Vermieter Mietzinssorderungen wirtsam abgetreten hat, Zahlungen an den Erwerber (Ersteher in der Zwangsversteigerung) gegen sich gelten lassen muß, bemißt sich nach § 407 (DLG 34, 99). — Die Vorschriften der §§ 573 ff. treffen nur ben Miet- oder Bachtzins, nicht Nebenrechte, die neben der Zinspflicht bestehen; dies Aufgeben einer Bürgschaft durch den Vermieter (Verpächter) unterliegt nicht den Beschränfungen bes Gesetzes (RG 157, 379). Mit dem Mietzins zugleich zahlbare Zins- und Tilgungsbeträge für Baukosten des Vermieters können einen Teil des Mietzinses bilden und wie dieser dem Berbot der Borausverfügung nach § 573 unterliegen (JB 1938, 4624).

3. Auf Verstigungen, die der Bermieter nach dem Übergange des Eigentums getroffen hat, bezieht sich der § 573 nicht; sie haben regelmäßig keine rechtliche Wirksamkeit dem Erwerber

gegenüber.

### \$ 574

<sup>1)</sup> Ein Nechtsgeschäft, das zwischen dem Mieter und dem Vermieter in Ansehung der Mietzinssorderung vorgenommen wird, insbesondere die Entrichtung des Mietzinses, ist dem Erwerber gegenüber wirksam, soweit es sich nicht auf den Mietzins für eine spätere Zeit als das Kalendervierteljahr bezieht, in welchem der Mieter von dem Übergange des Eigentums Kenntnis erlangt; erlangt der Mieter die Kenntnis innerhalb des letzten halben

Monats eines Kalendervierteljahrs, so ist das Rechtsgeschäft auch insoweit wirksam, als es sich auf den Mietzins für das folgende Kalendervierteljahr bezieht. Ein Nechtsgeschäft, das nach dem Übergange des Sigentums vorgenommen wird, ist jedoch unwirksam, wenn der Mieter bei der Vornahme des Nechtsgeschäfts von dem Übergange des Sigentums Kenntnis hat<sup>2</sup>)<sup>3</sup>).

E II 515 III 567; B 2 144, 253. — Ges v. 8. 6. 16 (MGBI 327). Entw. mt. Begründung (MTB Bb 315

Unlage Nr 71).

1. § 574 enthält eine weitere **Ausnahme** von dem in § 571 aufgestellten Grundsage. Seine Fassung beruht auf dem Ges vom 8. 6. 15 (RGBI 327). Das Nähere s. in § 573 U. 1. Über die weitere Einschränkung von Kechtsgeschäften in Ansehung der Miet- und Pachtzinsforderungen durch die Notverordnungen vom 8. 12. 31 und vom 14. 6. 32, nebst der "Vervordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete der Zwangsvollstredung vom 26. 5. 33 (KGBI 1, 302) und die danach für die praktische Anwendung des § 574 zugrunde zu legende Fassung si.

ebenfalls § 573 Å 1.

2. Rechtzgeschäfte zwischen Wieter und Bermieter bezüglich des Mietzinses. a) Bei Rechtzgeschäften dieser Art, wie Borauszahlung des Mietzinses, Annahme an Jahlungs Statt, Erlaß, Schuldumwandlung, Aufrechnung, mögen sie vor ober nach dem Eigentumsübergange vorgenommen sein, werden die in Frage kommenden Wonate nicht von dem Eigentumsübergange, sondern erst von der Zeit ab berechnet, wo der Mieter von dem Eigentumsübergange Kenntnis erhält, wobei die Wirsamseit des Rechtzgeschäfts sich in der Regel auf den im maßgebenden Zeitpunkt laufenden Kalendermonat beschäftlich in der Regel auf den im maßgebenden Beitpunkt laufenden Kalendermonat beschänkt und nur ausändnsweise, wenn der Mietzer die entscheidende Kenntnis nach dem Fünfzehnten Tage des Monats erlangt, auch auf den Mietzins des solgenden Kalendermonats sich erstreckt. d) Kechtzgeschäfte, die nach dem Eigentumsübergange vorgenommen werden, sind unwirksam, wenn der Mieter dei ihrer Vornahme den Sigentumsübergange Kenntnis hat, während im übrigen (dei Unkenntnis des Mieters zu dieser Zeit) auch für solche Rechtzgeschäfte die Vorschrift unter a zilt. Dagegen ist für die Verkimmung unter a in dem Halle kenchtzgeschäfte die Vorschrift unter a zilt. Dagegen ist für die Verkimmung unter a in dem Halle ken Kalle son dem Mietvertrage der Mietzins für eine längere Zeit, z. B. für ein Jahr, vorauszubezahlen und die erste Kate schon vor dem Sigentumsübergange fällig war (vgl. § § 1123, 1124). — Für den Fall der Zwangsversteigerung (vgl. § 573 U 2) gilt die Vorschrift unter a mit dem Unterschiede, daß an Stelle der Kenntnis vom Sigentumsübergange die Kenntnis von der Beschlagnahme des Grundssübergange die Kenntnis von der Beschlagnahme des Grundssübergange die Kenntnis von der Beschlagnahme der Wenntnis vom Sigentumsübergange die Kenntnis von der Beschlagnahme zum Zwede der Zwangsversditung gleich, wenn sie dis zum Auschlage schaler sen Nieter (Pächter) verboten wird, an den Schuldner zu Bezählen, die Beschlagnahme als dem Nieter (Pächter) verboten wird, an den Schuldner

3. Beweislast. Die Kenntnis des Mieters von dem Eigentumsübergange ist im Streitsalle von dem Erwerber als Grundlage seines noch fortbestehenden Mietzinsanspruchs gegen den

Mieter zu erweisen.

§ 575

Soweit die Entrichtung des Mietzinses an den Vermieter nach § 574 dem Erwerber gegenüber wirksam ist1), kann der Mieter gegen die Mietzinsforderung des Erwerbers eine ihm gegen den Vermieter zustehende Forderung aufrechnen. Die Aufrechnung ist ausgeschlossen, wenn der Mieter die Gegenforderung erworben hat, nachdem er von dem Übergange des Eigentums Kenntnis erlangt hat, oder wenn die Gegenforderung erst nach der Erlangung der Kenntnis und später als der Mietzins fällig geworden ist2).

€ II 516 III 568; \$ 2 147.

1. Also in dem Falle, wenn der Erwerber gegen den Mieter Mietzinsforderungen geltend macht, die auf die Zeit von seinem Erwerb ab bis zu erlangter Kenntnis des Mieters vom Eigentumsübergange sowie auf den alsdann laufenden Monat und, wenn der Mieter die entscheidende Kenntnis nach dem fünfzehnten Tage des Monats erlangt, auch auf den folgenden zu entrichten sind. Vgl. § 574 A 1.

2. Bgl. die entsprechende Vorschrift in § 406. Die aufzurechnende Forderung braucht nicht aus dem Mietverhaltnis herzurühren, wie sich aus dem allgemeinen Wortlaute bes Gesehes und aus bem Mangel entgegenstehenber innerer Grunde ergibt. — Im Falle ber Zwangsberfteigerung ift auch hier an Stelle ber Kenntnis vom Eigentumsübergange die Renntnis von der Beschlagnahme maßgebend. Agl. BBG §§ 57, 57b und oben § 574 A 2.

## \$ 576

Beigt ber Bermieter bem Mieter an, bag er bas Eigentum an bem vermieteten Grundstud auf einen Dritten übertragen habe, fo muß er in Unsebung der Mietzinsforderung die angezeigte Übertragung dem Mieter gegenüber gegen sich gelten laffen, auch wenn sie nicht erfolgt oder nicht wirtfam ift1).

Die Anzeige kann nur mit Buftimmung besjenigen gurudgenommen wer-

den, welcher als der neue Eigentümer bezeichnet worden ist.

@ II 517 III 569; B 2 134.

1. Bgl. die entsprechende Vorschrift in § 409. Nach dieser Anzeige, für welche eine besondere Form nicht erforderlich ist, tann also der Mieter den Mietzins mit Sicherheit (gegenüber dem Bermieter) an den ihm angegebenen Erwerber zahlen, und dies selbst bann, wenn in Wirklichfeit die Abtretung nicht oder nicht in wirksamer Beise erfolgt und dies dem Mieter bekannt geworben sein sollte (M 2, 135). — Der öffentliche Glaube bes Grundbuchs (§ 893) schützt ben Mieter nicht. Er kann sich baber dem Vermieter gegenüber nicht darauf berufen, das derjenige, an den er ben Mietzins gablte, als Erwerber bes Grunbstuds im Grunbbuch eingetragen sei (bestr.).

## § 577

Wird das vermietete Grundstud nach der Überlassung an den Mieter von dem Bermieter mit dem Rechte eines Dritten belaftet, fo finden die Borschriften ber §§ 571 bis 576 entsprechende Anwendung, wenn durch die Ausübung des Nechtes dem Mieter der vertragsmäßige Gebrauch entzogen wird 1). Bat die Ausübung des Rechtes nur eine Beschränkung des Mieters in dem vertragsmäßigen Gebrauche jur Folge, so ist der Dritte dem Mieter gegenüber verpflichtet, die Ausübung zu unterlaffen, soweit fie den vertragsmäßigen Gebrauch beeinträchtigen würde 2)3).

E I 510 II 518 III 570; M 2 386—390; B 2 159.

1. Belaftung bes Grundftlich mit bem Rechte eines Dritten, das bem Mieter ben Gebrauch völlig entzieht. So bei Einräumung eines Erbbau-, Nießbrauchs- ober Wohnungs-rechts an dem vermieteten Grundstücke (§ 1012, jeht BD über das Erbbaurecht v. 15. 1. 19, KGBI 72 § 1; ferner §§ 1030, 1093). Hier tritt der Erwerber in das Mietverhältnis ein, hat dem Mieter den vertragsmäßigen Gebrauch zu gewähren, erlangt aber dagegen (und zwar auch als Inhaber eines Wohnungsrechts) von der Zeit seines Rechtserwerds ab den Anspruch auf den Mietzins, und es gelten in betreff der Gültigkeit von Vorausversügungen des Vermieters. lowie von Rechtsgeschäften zwischen Bermieter und Mieter die nämlichen Borschriften wie bei einer Veräußerung bes bermieteten Grundstüds. S. insbesondere über die Bestellung eines Nießbrauchs am Nietgrundstüd NG 68, 12 st.; 81, 149; 94, 279; Warn 1911 Nr 19; 1922 Nr 67; JW 1912, 870<sup>29</sup>, auch DLG 8, 399; 20, 99; 33 S. 304, 320. Eine Ermäßigung des Mietzinses durch den Nießbraucher wirkt nicht über die Dauer des Nießbrauchs (DLG 33, 320). -Entsprechende Anwendung der §§ 577, 573, wonach der Nießbraucher Borausversügungen des dermietenden Eigentümers gegen sich gelten lassen mit, auf Borausversügungen des Nießbrauchers im Falle der Beendigung des Nießbrauches s. DEG 39, 240.

2. Beidrantung bes Micters im vertragemägigen Gebrauche. Go bei Einraumung einer Grunddienstbarteit ober einer beschräntten perfonlichen Dienstbarteit (§§ 1018, 1090, für das Bohnungsrecht jedoch Al). Hier ist der Dritte dem Mieter gegenüber nur berpsichtet, die Ausübung seines Rechtes zu unterlassen, insoweit sie den vertragsmäßigen Gebrauch beeinträchtigen würde; er tritt aber im öbrigen in das Vertragsverhältnis Wilder Paraitiet und Wilder Paraitiet und Wilder Vertragsverhältnis Brifchen Bermieter und Micter nicht ein und erlangt insbesondere gegenüber dem Mieter keinen Anspruch auf den Mietzins. Für seine Ansprüche gegenüber dem Bermieter ist das zwischen ihnen bestehende Rechtsverhältnis maßgebend.

3. War dem Mieter bas Grundstüd zur Zeit der rechtsgeschäftlichen Belastung durch den Mieter noch nicht überlassen, so kommt § 578 zur Anwendung.

## § 578

Hat vor der Überlassung des vermieteten Grundstücks an den Mieter der Vermieter das Grundstück an einen Dritten veräußert oder mit einem Rechte belastet, durch dessen Ausübung der vertragsmäßige Gebrauch dem Mieter entzogen oder beschränkt wird, so gilt das gleiche wie in den Fällen des § 571 Abs 1 und des § 577, wenn der Erwerber dem Vermieter gegenüber die Erfüllung der sich aus dem Mietverhältnis ergebenden Verpflichtungen übernommen hat<sup>1</sup>).

& I 512 II 519; M 2 391—393; B 2 162.

1. Im Falle der Veräußerung ober Belastung eines Mietgrundstücks nach Abschluß des Mietvertrags, aber vor überlassung des Erundstücks an den Mieter sehlt es an einer wesentlichen Boraussetzung der §§ 571, 577. Hier ist der Erwerber an den Mietvertrag, in den er nicht eintritt, nicht gedunden, sondern kann ohne Kücksicht auf diesen Vertrag ein Eigentum oder sonstiges Necht dem Mieter gegenüber aussiben, dem alsdann ein Entschädigungsanspruch nach §§ 325, 538 an seinen Vermieter zusteht. Der Erwerber hat aber in diesem Falle auch keinen Anspruch gegen den Mieter auf Vertragsersüllung, muß also mit diesem zu solchem Zwecke nach einen Vertrag eingehen. Alles dies gilt auch im Falle einer Zwangsversteigerung. Eine Ausnahme greift sedoch dann Platz, wenn der Erwerber dem Vermieter gegenüber die Ersüllung der sich aus dem Mietvertrag ergebenden Verwerber dem Vermieter gegenüber die Ersüllung der sich aus dem Mietvertrag ergebenden Verpstichtungen übernommen hat, und zwar der dem übergange des Eigentums oder vor der Belastung (bestr.). Absann treten, auch ohne daß die außerdem anwendbaren Vestimmungen über Ersüllungs- und Schuldübernahme beobachtet sind, oder der Mieter seine Zustimmungen über Ersüllungs- und Schuldübernahme beobachtet sind, oder der Mieter seine Zustimmungen über Ersüllungs- und Schuldübernahme beobachtet sind, oder der Mieter seine Zustimmungen Ersilt (DLE 8, 144), die gleichen Kechtssolgen ein wie in den in § 571 Abs 2, der die bürgschaftliche Mithaltung des Vermieters bestimmt.

## § 579

Wird das vermietete Grundstück von dem Erwerber weiter veräußert oder belastet, so finden die Vorschriften des § 571 Abs 1 und der §§ 572 bis 578 entsprechende Anwendung<sup>1</sup>). Erfüllt der neue Erwerber die sich aus dem Mietverhältnis ergebenden Verpflichtungen nicht, so haftet der Vermieter dem Mieter nach § 571 Abs 2<sup>2</sup>).

Œ II 520 III 572; № 2 174.

1. Bei Weiterveräußerung oder Weiterbelastung des Mietgrundstücks tritt der neue Erwerber an Stelle des ersten Erwerbers in das Mietverhältnis ein, und die von dem ersten Erwerber vorgenommenen Vorausversügungen über den Mietzins sowie die zwischen ihm und dem Mieter abgeschlossenen Rechtsgeschäfte sind dem neuen Erwerber gegenüber nach Maßgabe der §§ 573ff. wirksam.

2. Bei Richterfüllung ber bem neuen Erwerber obliegenden Berpflichtungen haftet dem Mieter nicht der erste Erwerber (sosen er nicht etwa einen neuen Bertrag mit dem Mieter abgeschlossen hat und damit ihm gegenüber selbst Bermieter im Sinne des § 571 geworden ist), sondern der ursprüngliche Bermieter gemäß § 571 Abs 2. Auch dessen Hatung hört auf durch Mitteilung des Eigentumsübergangs an den Mieter und Nichtkündigung seitens des Mieters, es fällt also dann für diesen jeder Rückanspruch weg.

## § 580

Die Vorschriften über die Miete von Grundstüden gelten auch für die Miete von Wohnraumen und anderen Räumen<sup>1</sup>).

€ TI 480 III 573; B 2 134.

1. Wohn- und andere Näume. Daß die Miete von Wohntäumen unter dem nationallozialistischer Weltanschauung gemäßen Gemeinschaftsdenken von besonderer Bedeutung ist,
sofern sie den Bolksgenossen, die nicht auf eigenem Grund und Boden wohnen können, eine
Seimstätte verschafft, und in der Regel der Fälle auch zu einer engeren Gemeinschaft, der Hausgemeinschaft, sührt, ist schon in Vordem 1 Abs 1 vor § 535 hervorgehoben. Das BGB stellt sür
die Anwendung seiner Borschriften über Miete die Wohntäume mit anderen Räumen, auf die
jene Gesichtspunkte nicht zutressen, den Grundstüden gleich. Als solche anderen Räumen (voßl.
auch § 865) kommen bespielsweise in Vertracht: Mühlen, Fabriken, Werkstätten, Magazine,
Verkaufsläden, Velker, Lager- und Trockenpläße. Gemeint sind, wie sich aus der Zusammenstellung mit den Wohntäumen ergibt, nur Innenräume, nicht z. B. die Außenwände

oder die Dachfläche eines Gebäudes, die vielsach zur Andringung von Geschäftsanzeigen vermietet werden. — In Betracht kommen namentlich die Borschriften: § 537 Abs 2 Sah 2 (Zussicherung einer bestimmten Größe bei Vermietung eines Grundstücks), § 544 (gesundheitsgesährliche Beschaffenheit der Wohnräume), § 551 Abs 2 (viertelsährliche Entrichtung des nicht nach kürzeren Zeitabschnitten bemessenen Mietzinses), § 556 Abs 2 (Besugnis des Vermieters zur Aldssorberung der Sache von einem Dritten — Untermieter), § 559—563 (Vermieterpsandrecht und bessen Geltendmachung), § 565 Abs 1, 3, 4 (gesetliche Kündigungsfristen), § 566 (scriftliche Form des Mietvertrags dei längerer als einjähriger Dauer), §§ 571 st. (Rechtsverhältnisse dei Vermieteren eines vermieteten Grundsstüdes). Bgl. auch § 570 (Kündigungsrecht der Militärpersonen, Beauten usw.).

Auf Räume in beweglichen Sachen, insbesondere auf Rajuten und Schankwirtschaftsräume

in einem Schiffe, ift § 580 nicht zu beziehen (Seuffal 61 Nr 78).

Über die Miete eines Schrankfaches in der Stahlkammer eines Bankhauses s. § 535 A 2.

## II. Pacht

## § 581

1) Durch den Pachtvertrag wird der Verpächter verpflichtet2), dem Pächter den Gebrauch des verpachteten Gegenstandes und den Genuß der Früchte, soweit sie nach den Negeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft als Ertrag anzusehen sind, während der Pachtzeit zu gewähren. Der Pächter ist verpflichtet, dem Verpächter den vereinbarten Pachtzins zu entrichten3).

Auf die Pacht finden, soweit sich nicht aus den §§ 582 bis 597 ein anderes

ergibt, die Vorschriften über die Miete entsprechende Anwendung4)5).

& I 531, 532 II 521; M 2 421-423; B 2 232.

1. Allgemeines. Über Miete und Pacht als ein auf den Gedanken der Gemeinschaft gegründetes Schuldverhältnis f. Borbem 1 Abs 1 vor § 535. Das persönliche Vertrauens. berhaltnis zwischen Berpachter und Pachter bezieht sich babei nicht nur auf die Erfullung ber besonderen gesetzlichen und vertraglichen Pflichten, wie es etwa für den Kächter die Pflicht zur Zahlung des Kachtzinses, zur sorgsältigen Behandlung der Kachtsche, zur Benachrichtigung des Verpächters von der Ausbesserungs und Schutzbedürftigkeit des Kachtgegenstandes ist. Aus der gegenseitigen Treupflicht kann sich als Inhalt des Vertragsverhältnisse für den Kächter z. B. auch die Pflicht ergeben, bei Handlungen Dritter, durch die dem Berpachter das Berfügungsrecht über den Pachtgegenstand entzogen wird, nicht mitzuwirken, sie keinesfalls zu fördern (RG JW 1938, 665<sup>11</sup>). S. auch A 3 a. E. Der Verpächter aber hat seinerseits Kücksicht auf die wirtschaftlichen Interessen bes Pächters zu nehmen. Versucht ein Jagdpächter, der wegen seiner Ausländereigenschaft die Nichtwiedererteilung des Jagdscheins befürchtet, die Weiterverpachtung an einen Intänder der, so darf der Berpächter die dazu erforderliche Zustimmung nicht grundlos verweigern (DLG Köln DJ 1938, 1398). — Über den Unterschied zwischen Miete und Vacht und dessen praktische Bedeutung f. Borbem 2 und 2a vor § 535; ferner über Borpacht ebenda Borbem 3. Die Berpachtung landwirtschaftlich genufter Grundflächen setz Einräumung des unmittelbaren Besitzes voraus; ein Bertrag, der dem vermeintlichen Pächter keine Einwirkung auf das fruchttragende Grundstüd selbst ermöglicht, ist kein Pachtvertrag (NG 26. 2. 24 III 299/23). Dagegen wird die Annahme eines Pachtverhältnisses nicht badurch ausgeschlossen, daß ber Verpächter, der als Vergutung einen Bruchteil der Früchte zu beanspruchen hat, dem sonst selbständig wirtschaftenden Bachter Betriebseinschränkungen ober sonstige Verpflichtungen zur Erhaltung der Leistungs- und Ent-wicklungsfähigkeit des Betriebes auferlegt (NG HR 1934 Ar 1196). Pacht eines wirtschaftlichen Unternehmens liegt auch dann vor, wenn der Pächter aus Wettbewerbsgrunden das Unternehmen zeitweilig stillzulegen beabsichtigt (KG 8. 5. 33 VIII 4/33). Kein Pachtvertrag, sondern ein Vertrag besonderer Art liegt vor, wenn bei der Übertragung des Rechtes zur Aufführung eines Pramas, eine Aufführungspflicht als Hauptleiftung vertraglich aufgestellt ift (RG 115, 17). Die Übernahme eines Anzeigengeschäfts für Fachzeitungen wird in ihrer Eigenschaft als Pacht nicht dadurch beeinträchtigt, daß der Verpächter zur Drucklegung und Veröffentlichung der Anzeigen verpflichtet ist; darin liegt nur eine besondere Ausgestaltung seiner Hauptverpflichtung zur Gewährung von Gebrauch und Fruchtgenuß (NG 26. 9. 33 VII 117/33). — Die Schriftform bes § 566 ift auch bei ber Bacht nur erforderlich, wenn fich ber Bertrag auf ein Grundftud bezieht, während der Pachtvertrag über ein Recht, welches Gebrauch und Fruchtgenuß gestattet, wie 3. B. über ein Fischereirecht (f. jedoch Vorbem 2 vor § 535), einen gewerblichen Betrieb (§ 1822 Rt 4), ein Handelsgeschäft (HG) § 22 Abs 2) usw. formfrei ift, da § 566 ausdrücklich nur für den Mietvertrag über ein Grundstud gilt, wie die Boridriften über Miete überhaupt nur Sachen,

nicht auch Rechte als Gegenstand des Bertragsverhältnisses fennen (96 51, 279ff.). Anders bei der das Grundstück selbst betreffenden Berpachtung einer Rohrnuhung (NG 56, 83). Über bei der das Grundstud seids betressenden Verpachtung einer Rohrlugung (RG 56, 83). Über die Schriftsom bei **Fagdpachtverträgen** und Jagdpachtvorverträgen nach dem früheren preußischen Recht (§ 22 preuß. Jagdv v. 15. 7. 07 GS 207, auch preuß. Jagdvesse v. 18. 1. 34 GS 13 §§ 16, 21) i. RG 112, 199; RG FB 1915, 993²; RG Seuffl 82 Nr 40 mit Nr 16; über die Nichtigkeit von Jagdvachtverträgen i. noch NG 121, 80 und zur hannoverschen Jagdverdung Seuffl 83 Nr 50; über die Unzulässisseit des Rechtsweges für die Klage des Jagdverdsen gegen die Jagdverdschaft i. NG 108, 183; ebenspär eine Klage des Jagdverdsen gegen die Mitglieder des Jagdverstandes auf Erfüllung ihrer genossenschaftlichen Amtspflichten (Seuffl 81 Nr 51). Kündigung eines Jagdspachtvertrages durch den Berwalter im Konkurse über das Vermögen eines Mitpäckters. . NG 141, 391. Hinzutritt von Mitpächtern, die ihre Rechte unmittelbar von der Jagdgenoffenichaft ableiten, als neuer Pachtvertrag, der nach § 23 der preuß. Jagdordnung öffenklich auszulegen war, s. NG 144, 182. Jeht ift die Jagdpacht, wie überhaupt die Beteiligung Dritter an der Ausübung des Jagdorchis im Neichsjagdgefet vom 3. 7. 34 (NGBI I, 549, dazu AusfBD v. 27. 3. 35, NGBI I, 431, v. 5. 2. 37, NGBI I, 179, 268, v. 25. 4. 38, NGBI I, 419; Einführung im Lande Öfterreich BD v. 13. 4. 38, NGBI I, 388, sowie Berordnungen v. 30. 4. 38, NGBI I, 429, 430 und v. 23. 11. 38, NGBI I, 1665), für die subetendeutschen Gebiete EinführungsBD v. 16. 1. 39 (NGBI I, 45), \$\$ 12 ff. geregelt; dazu Troipfch Archenfells des Gachieftlichkeit des Kachtvertrags und Geschenenschlieben des Feisiögermeisters and Gesenbergeschenenschlis des Kachtvertrags und SeschwichungsBD v. 6. 12 NG 3. 5. nehmigung bes Rreisjägermeifters, gegebenenfalls bes Reichsjägermeifters f. § 12 Abf 3, 5; über die Formbedürftigfeit von Vorverträgen auf Abschluß einer Jagd-Weiterverpachtung s. DI 1938, 1800; über Etteilung einer entgeltlichen Jagderlaubnis s. LG Berlin DI 1937, 672 mit Unm. Bei berpachteten ftaatseigenen Jagden bedeutet obrigkeitlicher Eingriff nicht privatrechtliche Erfüllungsverweigerung; eine im Rechtsweg verfolgbare Haftung des Staates wegen eines solchen Gingriffs fame nur unter bem Gesichtspuntt ber Amispflichtverlegung (WeimBerf Art 181) in Betracht (vgl. DLG Braunschweig DJ 1934, 1478). Richtigkeit der Jagdverträge § 15; dazu Mißschke JB 1936, 65. Kündigung von Jagdpachtverträgen s. unten. Wegen der vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung und wegen behördlicher Genehmigung bei der Berpachtung von Grundstüden, die der Landwirtschaft, einschließlich ber Forstwirtschaft, dienen, f. Borbem 4 a. E. vor § 535. Notwendigfeit der Genehmigung des Anerbengerichts zur Berpachtung bes Erbhofs ober eines Teiles bes Erbhofs für mehr als ein Jahr ober unbestimmte Zeit f. ErbhofrechtsED v. 21. 12. 36 (RGBI I, 1069) § 30. Die nach der Grundstücksverkehrsbekanntmachung v. 20. 1. 37 (AGBII, 35) erforderliche Genehmigung für die Verpachtung von land- ober forstwirtichaftlichen Grundstuden von zwei hettar aufwärts ift nicht nötig, wenn bas Grundftud zu einem Erbhof gehört (bazu Haegermann DI 1937, 857). Uber bie Berpachtung und Verwaltung öffentlicher Apotheten f. Gef v. 13. 12. 35 (RGBI I, 1445), dazu BD v. 26. 3. 36 (RGBI I, 315), für die fubetendeutschen Gebiete BD v. 6. 2. 39 (MGBI I, 155); für Österreich VD v. 27. 2. 39 (MGBI I, 338); ferner HR 1938 Nr 536. Über Zwangsverpachtung, Pachtänderung und Pachtaus löfung zur Sicherung der Landbewirtschaftung s. BD v. 23. 3. 37 (RGBI I, 422) mit DurchfBD v. 22. 4. 37 (RGBI I, 535) §§ 22ff.; VD v. 28. 2. 39 (RGBI I, 413); JW 1937, 317428; Pritig DJ 1937, 691; Mitschte DJ 1937, 804; für Ofterreich BD v. 28. 2. 39 (RGBl I, 414); für die subetendeutschen Gebiete s. BD v. 12. 11. 38 (RGBl I, 1581). — Über die Nichtigkeit bes Pachtvertrags liber eine Gastwirtschaft, der dahin geht, daß der Pächter die Wirtschaft für eigene Rechnung, aber ohne im Besitze ber nach §33 Gewo (jetzt GaststattenGes v. 28. 4. 30, MGBl 1, 146) ersorberlichen Schankerlaubnis zu sein, betreiben solle, sog. Kastellanbertrag, s. Vorbem 5 vor § 535. Nichtigkeit eines Pachtvertrags wegen übermäßiger Belaftung bes Bachters f. RG 103, 35. Nichtigkeit einer im Vertrage enthaltenen eibesstattlichen Bersicherung der Pächter, daß die eingebrachten Sachen ihr Eigentum und nicht mit Rechten Dritter belaftet feien, wegen Migbrauche bes Eibes zur Regelung vermögensrechtlicher Beziehungen f. Re Gruch 66, 95 (96). Anfechtung eines Bachtvertrags wegen Frriums über die Vertrauenswürdigkeit des Pächters [. NG 102, 225; wegen Unkenntuis einer Vorbestrafung des Pächters wegen Untreue (NG 3. 6. 21 111 299/20) oder seiner Ent-mündigung wegen Verschwendung (Seuffu 77 Nr 18). Über die fristlose Kündigung eines Bachtverhaltnisses wegen Störung ber personlichen Beziehungen zwischen Bachter und Berpächter und überhaupt aus wichtigem Grunde f. § 553 A 1. Kündigung von Jagdpachtverträgen f. MJagdo §§ 20, 21; bazu DJ 1938, 797; auch DJ 1938, 1397 (Juden als Mitpächter)-Für die Pacht von Kleingarten, wie Arbeiter- und Schrebergarten, Laubenkolonien, und

Für die Pacht von Kleingärten, wie Arbeiter- und Schrebergärten, Laubenkolonien, und sie Pacht von kleineren landwirtschaftlichen Grundstüden sind die besonderen Vorschriften der Kleingarten= und Kleinpachtlandordnung, Ges v. 31. 7. 19, RGBl 1371 (Entw. m. Begr. Nat.-Verf. 1919 Drucks Az) zu beachten. Das ernährungs- und sozialpolitischen Zweden bienende Geseh, mit dessen Inkrastreten die BNV über die Festseyung von Pachtpreisen für Kleingärten vom 4. 4. 16/12. 10. 17 außer Krast getreten ist, gibt für Kleingärten, und zwar

ohne Beschränkung auf größere Gemeinden, Bestimmungen über die Festsehung der Bachtpreise sowie über die Kündigung bestehender und über die Erneuerung ohne Kündigung ablaufender Pachtverhältnisse. Für Österreich s. VO v. 28. 2. 39 (AGBl I, 345). Uber Wohnlauben f. unten. Rad § 1 durfen zum Zwede nicht gewerbsmäßiger gartnericher Rugung Grundstücke nicht zu höheren als ben von der unteren Verwaltungsbehörde festgesetzten Preisen verpachtet werden. Zuwiderhandlungen (s. auch § 4 Abs 2) machen den Vertrag nicht nichtig (BOB § 134), sondern führen nur zur Erniäßigung des Preises auf den Bochstpreis (vgl. RG 88, 250; 89, 196). Die gleiche Ermäßigung tritt ein für die kunftig zu zahlenden Preise bei vor bem Intrafttreten des Gesetzes abgeschlossenen Bertragen (§ 2). Pachtverhältnisse der fraglichen Art find ferner, abgesehen von dem Vorliegen eines wichtigen Grundes, wie z. B. der beabsichtigten Verwendung des Grundstüds zu Bauzweden, für den Verpächter nicht fündbar und, wenn sie ohne Kündigung ablausen, auf Verlangen des Pächters zu erneuern (§ 3; dazu HRR 1933 Mr 999). Leihverhältniffe unterliegen der gleichen Borfchrift, find aber auf Berlangen des Berleihers in Bachtverhältnisse umzuwandeln. Entscheidung von Streitigkeiten durch die untere Berwaltungs-behörde unter Ausschluß des Rechtswegs s. § 4. Hat die Berwaltungsbehörde, die nur unter verhältnisse umzuwandeln. sozialen Gesichtspunkten prüft, eine Kündigung für zulässig erklärt, so bleibt dem Gericht noch die Entscheidung, ob sie nach bürgerlichem Recht zulässig und wirksam ist (HRR 1938 Ar 1024). Gestattet die untere Verwaltungsbehörde dem Berpachter die Kündigung, so kann sie ihm dabei auch eine Entschädigungspflicht auferlegen (NG 132, 97). Die Befugnisse ber unteren Berwaltungsbehörde können den gemeindlichen Einigungsämtern übertragen werden, die hier als Pachteinigungsämter (nicht zu verwechseln mit benen ber Pachtschutzordnung, s. unten) tätig sind. Das Einigungsamt (bei seinem Fehlen auch die untere Berwaltungsbehörde, § 7 Sab 2) kann nach § 6 Abs 1 ermächtigt werden, auf Anrusen des Kächters (Entleihers) über die Birksamkeit einer Kündigung des Verpächters (Verleihers) und über die Fortsetzung des gekündigten Bertragsverhältnisse jeweils dis zur Dauer Das Einigungsamt (bei seinem Fehlen auch die untere Berwalbon sechs Jahren zu bestimmen und ein ohne Kundigung ablaufendes jeweils bis zur gleichen Dauer zu verlängern, ferner auf Anrufen bes Berpachters (Berleihers) ein Bacht- ober Leihberhältnis vor Ablauf der festgesetten Frist aus wichtigen Gründen aufzuheben, ebenso einen mit einem neuen Bächter (Entleiher) abgeschlossenen Bertrag, bessen Erfüllung von einer auf Antusen des alten Pächters (Entleihers) erlassenen Entscheidung des Einigungsamts oder von einem vor diesem abgeschlossenen Vergleich betroffen wird, mit rudwirkender Kraft aufzuheben, endlich auf Anrusen des Verleihers das Leihverhältnis in ein Pachtverhältnis umzuwandeln (§ 6 Abs 2). Nach § 5 (Ubergangsvorschrift § 9) durfen Grundstude jum Zwede der Beiterverpach-tung als Kleingartner nur durch Körperschaften oder Anstalten des öffentsichen Rechts oder ein als gemeinnütig anerkanntes Unternehmen zur Förderung des Kleingarten-wesens gepachtet und nur an solche verpachtet werden. Entgegenstehende Vereinbarungen sind nichtig. Dabei ist nicht zu brufen, ob ber Pachter eine gewerbsmäßige ober eine gemeinnutige Tätigfeit entfaltet, sondern nur, ob er ein als gemeinnühig anerkanntes Unternehmen zur Forderung des Reingartenwesens ift, sofern er nicht zu den Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts gehört (Re 135, 287). Der einzelne Unterpachter erwirbt feine Rechte gegenüber dem Verpächter (NG JW 1929, 198234). Bgl. auch HR 1933 Nr 1094. Bei Zuwiderhandlungen fann die untere Berwaltungsbehörde (nicht das Einigungsamt) ein Pachtverhaltnis zwangsweise feftfeten (bagu no Seuffa 80 Rr 44; no Barn 1935 Mr 39). Fur Rleinpachtland, b. Grundstude bis zu einem halben Settar Größe, die zu landwirtschaftlicher Rugung überlaffen find ober werden follen, ift im Gefehe zwar eine gleiche Regelung nicht getroffen, aber ber Landesgesetzgebung die Ermächtigung dazu erteilt worden (§ 8). — Nach dem Erganzungsgesetz vom 26. 6. 35 (RGBI I, 809, amtliche Begründung MAnz Nr 155), dessen Geltung auf die Zeit bis dum 1.11.40 beschränkt ist, finden die Vorschriften der Kleingarten- und der Kleinpachtlandordnung auch auf Aleingärten mit Wohnlauben (f. HRR 1933 Nr 999, 1093) Anwendung. Zur Zahlung des dort vorgesehenen Wohnlaubenentgelts an den Eigentümer des Pachtlandes ist, falls wirden diesem und dem Bächter als Zwischenpächter eine Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts oder ein als gemeinnüßig anerkanntes Unternehmen zur Förderung des Kleingarkenwesens steht, der Zwischenpäcker verpsichtet (**RC** 153, 361; **RC** JW 1938, 12418). Kündigungsbeschränkungen s. § 3; zu §§ 2, 3 s. auch KG HR 1936 Nr 601, 1283—1285 und JW 1937, 210712. Durch das Gesel sind die Pachtverhälknisse auch auf Teilfläcken ausgedehnt worden, die mit das Gesel sind die Pachtverhälknisse auch auf Teilfläcken ausgedehnt worden, Die, mit von den Bächtern errichteten Wohnlauben besett, von der Zwangspacht ausgenommen waren, aber wirtschaftlich zu den ihnen zu kleingärtnerischer Nutzung überlassenen Ländereien gehörten (RG 156, 184). Ausbehnung der gesamten Schutvorschriften auf Grundstude ober Grundstücksteile, die nicht oder nicht überwiegend zur kleingartnerischen Augung bestimmt sind, s. § 4 des Ergänzungsgesetzes. — Über die Beschaffung von Pachtland für land wirtschaftliche Arbeiter f. auch Meichssiedelungsgesetz v. 11. 8. 19 (MGBI 1429) §§ 22ff., geändert und ergänzt durch Meichssiedelungsgesetz v. 11. 8. 19 (MGBI 1429) §§ 7. 26 (MGBI 1. 202) v. 4. 1. 25 The data rectastic defining see b. 11. 8. 19 (100) 1423/33 227/7, 26 (100) 11. 398), b. 4. 1. 35 (100) 11. 30 b. 15. 4. 37 (100) 11. 546); bazu **RG** 104, 42; 105, 359; 106, 320; 108 S. 66, 91, 113, 226; 110, 409; 112, 50; 120, 144; 136, 52; **RG** 3\mathbb{B} 1924, 1985\dag{17}; 1925, 2245\dag{18}; 1926, 2628<sup>11</sup>; 1927, 1516<sup>2</sup>; **NG** Warn 1927 Nr 12; NG SeuffX 80 Nr 136; NG L3 1927, 247<sup>8</sup>; für Ofterreich f. BO v. 7. 2. 39 (RGBl I, 203). Über die Anwendung der Kleingartenund Neinpachtlandordnung auf vorstädtische Neinsiedlung und Bereitstellung von Rleingarten für Erwerbslose s. NotVO v. 6. 10. 31 Teil 4 Nap II § 13 (RGBl I, 553); dazu VO v. 23. 12. 31 (RGBl I, 790). Über die Reugeskaltung und Fortentwicklung des Kleinsiedlungsrechts seit 1933 f. Koenig JW 1938, 1506. Über bie Förderung bes Baues von Heuerlings- und Werkwohnungen sowie von Eigenheimen für ländliche Arbeiter und Handwerker s. BO v. 10. 3. 37 (RGBI I, 292) nebst DurchfBD v. 7. 4. 37 (RGBI I, 444), v. 27. 1. 38 (RGBI I, 107); für Osterreich BD v. 17. 8. 38 (RGBI I, 1047), v. 30. 11. 38 (RGBI I, 1715).

Für die Bacht von Grundstüden, die landwirtschaftlicher, obstbaulicher ober gewerbs-mäßiger gärtnerischer Ruhung dienen, kommt ferner die als Übergangsvorschrift erlassene Vachtschutzerdnung v. 9. 6. 20, RGBI 1193 (Entw. mit Begr. Nat.-Bers. Bb. 343 Unl. Nr 3036), in Betracht, die wiederholte Anderungen (neue Fassung v. 23. 7. 25, RGBl I, 152, dazu die Anderungen zu § 2 Abs 1, § 7 Abs 3 Sap 1 und § 8 durch Ges v. 12. 7. 27, RGBl I, 179) ersahren hat, und deren Gestungsdauer mehrsach, zulest durch das Ges v. 30. 9. 37 RGBl I, 1051 "bis auf weiteres" verlängert worden ist. Einsührung im Saarland s. Ges v. 30. 9. 36 (RGBl I, 851) § 2. Nach der Kachtschung können Kachteinigungsämter errichtet werden mit der Besugnis, sür Grundstücke, die zu solcher Nutung verpachtet oder verliehen sind, oder bei denen sonst die Übertragung des Genusses der Erzeugnisse — gegen Entgelt — ersolgt ist, zu bestimmen a) für Pachtland unter 10 ha: daß gekündigte Verträge dis zur Dauer von zwei Jahren fortzuseten sind, daß ohne Kundigung ablaufende Berträge bis zur Dauer von zwei Jahren verlängert, endlich daß Verträge vor Ablauf der vereinbarten Zeit aufgehoben werden, b) für Pachtland jeder Größe: daß Leiftungen, die unter den veränderten wirt-schaftlichen Berhältnissen nicht mehr gerechtfertigt sind, anderweit festgesetzt werden, soweit dies der Billigkeit entspricht. Dabei ist zur Umwandlung eines Pachtvertrags in einen Heuerlingsvertrag und umgekehrt die Zustimmung beider Teile erforderlich; dasselbe gilt für die Beseitigung von Bestimmungen über ein Arbeitsverhältnis aus dem Pachtvertrage. Über die Grundsațe, nach benen die Pachteinigungsämter ihre Besugnisse ausüben sollen, s. im näheren § 1. Die durch die Pachtschuhordnung den Bachteinigungsamtern eingeraumte Besugnis, den Bachtzins wegen Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse anderweit festzuseten, schließt eine Erhöhung des Pachtzinses aus dem gleichen Grunde im ordentlichen Rechtswege an sich nicht aus. Die Bachteinigungsämter haben ebenso wie die Mieteinigungsämter nur nach Erwägungen sozialer und wirtschaftlicher Art zu entscheiben; den Gerichten bleibt die Entscheidung der Rechtsfragen, die zu einer anderen Bemeffung des Pachtzinses führen können. Demgemäß ist denn auch in der Rechtsprechung des Reichsgerichts unter der Herrschaft der Pachtschutzerbnung in der Fassung v. 9. 6. 20/29. 6. 22 ben Gerichten ftets die Entscheidung darüber borbehalten worden, ob nicht eine Abhilfe nach den allgemeinen Grundfäßen des bürgerlichen Rechtes möglich sei (RG 100, 129; 104, 218; RG Warn 1923/24 Nr 167; 1925 Nr 174 und § 535 A 3). Soweit freilich das Bachteinigungsamt bereits entschieden hatte, war seine Entscheidung wie eine Bereinbarung der Vertragsteile (§ 3 Abs 5) auch vom Gericht zu berücksichtigen (vgl. RG 104, 218; 107, 151; 113, 310; 96 8. 3. 27 III 180/26; DLG 43, 57). Diefe Stellungnahme der Rechtsprechung steht im Einklang mit den wesentlich strengeren Boraussehungen, unter benen nach der Bachtschupordnung in ihren früheren Fassungen ein Eingriff der Bachteinigungsämter in die Regelung der Bachtverhältnisse möglich war. Die mit der BO v. 13. 2. 24 eingetretene Erweiterung der Zuständigkeit auf jede der Billigkeit entsprechende Anderung rechtsertigt die seitdem als Abs 4 dem § 1 eingesugte Bestimmung, wonach zur Entscheidung der zur Zuftändigkeit der Pachteinigungsamter gehörenden Pachtstreitigkeiten die ordentlichen Gerichte nicht angerusen werden können. Daß das gleiche nicht schon im Sinne der früheren Bestimmungen lag, ist in RG 113, 310 nochmals dargelegt. Soweit die Zuständigkeit der Pachteinigungsämter nicht gegeben ift, besteht die der ordentlichen Gerichte (RG 113, 310; RG Warn 1931 Rr 39). Sind in einem Lande Bachteinigungsamter nicht errichtet oder wieder aufgehoben, dann können die Gerichte auch jett noch zwecks Anderung der von den Beteiligten vereinbarten ober von einem inzwischen aufgehobenen Pachteinigungsamt sestgesetzten Leistungen angerufen werben und hilfe gewähren, wenn Anderungen eingetreten find, die das Berhaltnis zwischen Leistung und Gegenleistung als unbillig und deshalb gegen Treu und Glauben verstoßend (§ 242) erscheinen lassen (MG IV 1927, 19245; 1929, 197820; MG HR 1929 Nr 1725; 1932 Nr 1933). Ausschließliche Bustandigkeit ber Pachteinigungsamter für Ansprüche bes Berpachters auf Erganzung der ihm vom Pächter in Geld geleisteten, infolge des Währungsverfalles entwerteten Pacht-sicherheit f. NG 117, 42. Über die Rechtsverhältnisse am Inventar und über die bezüglich seiner Rückgewähr entstehenden Verpflichtungen haben die Pachteinigungsämter nicht zu entscheiden. Nach § 1 Abs 5 wird die Zuständigkeit der Pachteinigungsämter nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Bertrag sich auch auf Wohn- und Wirtschaftsräume erstreckt; in diesem Falle kommt die Zuständigkeit einer andern Stelle, wie 3. B. des Mieteinigungsamts, nicht in Betracht-Ausdehnung auf andere Berträge, insbesondere solche, die gleichzeitig ein Arbeitsverhältnis ent-

halten, f. § 2. Über Einrichtung und Verfahren der Pachteinigungsämter, insbesondere über die Notwendigkeit der Zulassung eines Rechtsmittels gegen seine Entscheidungen s. § 3. Der Inhalt eines vor dem Pachteinigungsamt oder vor der Rechtsmittelstelle oder vor deren Borsibenden geschlossenen Bergleichs, sowie der rechtsträftigen Entscheidungen über den Pachtstreit gilt unter den Beteiligten als Vertragsinhalt (§ 3 Abs 5). Über Unverzichtbarkeit der Rechte der Beteiligten f. § 4, ferner NG 142, 162 (bort auch über die Zuständigkeit des Gerichts, nicht des Pachteinigungsamtes, gur Enticheidung über die Frage eines Bergichts auf Rechte aus ber Bachtfcupordnung). Nach §5 können die Pachteinigungsamter zur anderweiten Festsetzung von Leiftungen, die unter den veränderten wirtschaftlichen Leistungen nicht mehr gerechtfertigt sind (s. oben b), and ermächtigt werden für Verträge, welche die entgeltliche Überlassung von Jagden ober Fischereien ober von Grundstüden zur Ausübung der Jagd oder Fischerei sowie die Gewinnung von Bodenbestandteilen zum Gegenstande haben. Auf eine Berpachtung anderer Betriebe, wie 3. B. Gaftwirtschaften, Seilanstalten, Erholungsheime, ift die Bachtschubordnung nicht anwendbar (NG 10, 186). Eine Vereinheitlichung der Zu-ständigkeit in Pachtschubsachen brachte die VD v. 22.10.36 (RGBl I, 906), wonach in den Ländern, in denen die Aufgaben der Pachteinigungsämter anderen Behörden als Juftizbehörden zugewiesen waren, seit dem 1. 11. 36 Pachteinigungsämter bei den Amtsgerichten, im zweiten Rechtszuge die Landgerichte durch eine Zivilkammer entscheiben; dazu AB b. RIM v. 27. 10. 36 DJ 1936, 1631; gemeinschaftliche Bachteinigungsämter j. BD v. 22. 10. 36 (RGBl I, 907, bazu 1936, 1637), v. 22. 3. 37 (RGBl I, 374); für das Saarland f. BD v. 26. 2. 37 (RGBl I, 263),

dazu AB d. RJM v. 3. 3. 37 (DJ 336).

Beitere Bestimmungen zum Schutze der Pächter von Grundstüden, die landwirtschaftlicher, obstbaulicher ober gewerbsmäßiger gartnerischer Ruhung dienen, brachte die NotBD über landwirtschaftliches Vermittlungsverschren, Vollstreckungsschutz und Pächterschutz vom 27. 9. 32 (RGVI, 472), dazu Durchführko v. 17. 11. 32 (RGVI, 529), serner NotVO über den landwirtschaftlichen Vollstreckungsschutz v. 14. 2. 33 (RGVI, 63) mit Ausf V v. 14. 2. 33 (RGVI, 63) 64), v. 14.3.33 (RGBI I, 104), v. 27.4.33 (RGBI I, 231), v. 26.5.33 (RGBI I, 309); dazu Gef v. 25. 10. 33 (RGBI I, 779) und v. 27. 12. 33 (RGBI I, 1115), some BD v. 27. 12. 33 (RGBI I, 1115), dazu Pohle DJ 1934, 91. Rach der in Rap 3 der RotBD vom 27. 9. 32 (RGBI I, 473) vorgesehenen Regelung konnte bei einer Kundigung wegen Zahlungsverzugs des Pächters mit der Zahlung des Pachtzinses (zu diesem Begriff MG 140, 259) auf dessen Antrag das Pachteinigungsamt bestimmen, daß die Runbigung als nicht erfolgt gelte. Un die Stelle dieser Regelung traten die Vorschriften des **Gesches über Pächterschut** v. 22. 4. 33 (RGBI I, 221) mit Anderungen durch Ges v. 23. 6. 33 (RGBI I, 392), 27. 10. 33 (RGBI I, 780), 27. 6. 34 (RGBI I, 523), 28. 6. 35 (RGBI I, 810), 30. 9. 36 (RGBI I, 851) u. 30. 9. 37 (RGBI I, 1049), auch VO v. 26. 1. 34 (RGBI I, 77) 77). bazu HRR 1933 Nr 1429; 1934 Nr 99, 100, 101, 180, 1127. Rady § 1 kann bei einer Kündigung des Verpächters ganz allgemein auf Antrag des Pächters, dem der Verpächter hierzu eine Frist sehen kann (§ 6), das Pachteinigungsamt, beim Fehlen eines solchen das Amtsgericht (§ 7 Abs 3), bestimmen, daß die Kündigung als nicht erfolgt gelte. Der Antrag ist abzulehnen, wenn Die ordnungsmäßige Fortführung des Betriebes durch den Bachter nicht gesichert erscheint. Wird dem Antrag stattgegeben, bann ist eine spätere Kündigung nur beschränkt möglich (dazu NG 149, 240). § 2 behandelt die Verlängerung von Pachtverhältnissen, die ohne Kündigung ablaufen, und läßt eine Berlängerung auch zu bei Kundigung durch den Ersteher des Grundstuds nach § 57a BwBG. Verlängerung nur für einen Teil des Pachtlandes f. KG JB 1934, 1795. Zuständigkeit und Verfahren vor den Pachteinigungsämtern bestimmen sich nach den Vorschriften für Pachtldutfachen (§ 7). Die Geltungsdauer des Gesehes über Pächterschut und der hierzu erlassenen Vorschriften ist wiederholt, nach dem Ges v. 30. 9. 37 (RGBl I, 1051) "bis auf weiteres" verlängert worden. Einführung im Saarland s. Ges v. 30. 9. 36 (RGBl I, 851). Über die Vereinheitlichung der Zuständigkeit in Bachtschutziachen s. den vorhergehenden Absatz.

Dem Schutze der Pächter von land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben diente auch das Gesetzur Regelung der landwirtschaftlichen Schuldverhältnisse v. 1.6.33 (RGBl I, 331) in Verbindung mit der auf Grund dieses Gesetze ergangenen Pächterentschuldungsverordnung v. 12.3.35 (NGBl I, 360). Val. insbesondere die Bestimmungen über die Verlängerung von Pachtverhältnissen in Art 8 Ar 1 und Art 23 Abs 1 Ar 1 der BD, dazu **MG** 155, 300; KG DJ 1935, 1276; lauch DJ 1938, 1078; hierüber und über die Herabsehung des Pachtzinses in der Pächterentschuls

oung s. auch v. Rozycki-v. Hoewel Down 1937 S. 6, 22.

Bon einschneidender Bebeutung für die Bildung des Pachtzunses ist die zur Durch führung des Vierjahres plans (Ges v. 29. 10. 36, NGBl I, 1927, Überleitungs V. 26. 11. 36, NGBl I, 955) ergangene **Berordnung über das Berbot von Preiserhöhungen v. 26. 11. 36** (RGBl I, 955). Die Verordnung, sog. Preisst opverordnung, soll, rüdwirkend vom 18. 10. 36 an, jede Erhöhung von Preisen und Entgelten, insbesondere auch für Leistungen, die die Besourfnisse des täglichen Lebens berühren, verhindern und erfaßt demgemäß auch Mietund Pachtzinserhöhungen (vgl. RG 3 1937, 825). Zur Einwirkung der Preisstopversordnung auf die Rechtsprechung s. auch Kömer DJ 1937, 544. Die in Kr III der Aussung

n. 30. 11. 36 (RGBI I, 956) enthaltene Sonderregelung ist durch die Aussuch v. 27. 9. 37 (RGBI I, 1127) wieder ausgehoben worden. Danach bedarf nunmehr jede Pachtzinssenhöhung der vorherigen Zustimmung des Reichökommissas für die Preisdildung oder der von ihm beauftragten Preisdildungsfielle (§ 3 PreissiopVD). Das gilt auch sür die den Pachteinigungsämtern nach den Pachtschriften zugewiesenen Entscheidungen (vgl. UV des RIMV v. 5. 4. 38 DJ 1938, 536). Für landwirtschaftliche Pachten und Fischereien sauch Kunderlaß des Reichskommissas v. 22. 5. 37 (DJ 800). Virtsam geblieden sind nur die auf Grund der Kr III aaD. nach dem 17. 10. 36 (die zum 30. 11. 36 einschließlich) vorgenommenen Pachtzinsssessingen. Verbotswidrige Ethöhungen sind nichtig (§ 134), ebenso Masnahmen, die der Umgehung des Verdotes dienen (§ 2 der PreisstopVD), wie Kindigungen, die nur eine unzulässige Pachtzinssseigerung herbeissühren sollen (vgl. § 134 Al 1 Uhs 4 a. C.). Vorschriften für Osterreich und die subetendeutschen Gebiete spats vorschaften vorden, Bestimmungen über den Kündigungsschaft sin Meetendeutschen Gebiete spats vorden, Verschlichen Bestimmungen über den Kündigungsschaft sur Durchsührung des Viererschaft worden, Bestimmungen über den Kündigungsschaft sin Miet- und Pachträume zu erlassen, sowie die Verwendung bestimmter Vertragsmuster beim Abschlüchschlicher Wiet- und Pachträume zu erlassen, sowie die Verwendung bestimmter Vertragsmuster beim Abschlüchschlücher Wiet- und Pachtrauss der Verschlücher Verlassenung und Verschlücher, die einer Verlassenung kachtenträge zu regeln. Nach dem Ges d. 30. 9. 37 (RGBI 1, 1051) kann das Pachteinigungsamt zur Sicherung der Volksenung ablausen Verschlücher der Volksung, zum Kordweidenbau oder zur Fischeren Pachtwerträgen der genannten Art, die einer Steigerung der Verlagereinbarungen in Pachtverträgen der genannten Urt, die einer Steigerung der Verlagereinbarungen in Pachtverträgen der genannten Urt, die einer Steigerung der Verlagereinbarungen gleich, die die Ubertragung des Genusse der Erzeugu

2. Verpflichtungen bes Verpachtere: a) zur Gewährung bes Gebrauchs, wie bei ber Miete, an bem verpachteten Gegenstanbe (Sache ober Recht), b) zur Gewährung bes Genuffes der Früchte (§ 99), soweit sie nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft als Ertrag anzuschen sind, mithin nicht ber Borteile, die zugleich die Substanz vermindern, wie bei einem Walde das infolge Windbruchs im Abermaß geschlagene Holz. Fruchterwerb f. A 4. -Der Berpachter muß Mängel, die er fennt, und von benen er weiß, daß der Bachter ihre Befeitigung verlangt, heben, auch ohne daß ber Bachter ihm Anzeige macht und die Beseitigung ausbrudlich verlangt (§ 536). Underenfalls tann der Bachter fich auf § 320 berufen (Rich Warn 1913 Rr 193). Anspruch bes Bachters eines Steinbruchs gegen ben Berpachter auf Gemahrung eines Abfuhrweges f. Re Barn 1920 Nr 106. Berpflichtung bes Berpächters einer Sandgrube, die über sein Grundeigentum führenden Zugänge so zu unterhalten, daß dem Rächter die Ausbeutung der Grube möglich ist, s. RC Seuffal 83 Nr 185. Rach Beendigung der Pacht kann der Bächter die durch Zahlung geleistete Sicherheit zurückfordern, sobald fesisteht, daß dem Verpächter nur Ansprüche zustehen können, die durch Aufrechnung gegen sonstige Ansprüche des Pachters zu tilgen find (RG 22. 8. 35 IV 68/35). — Neben diefen positiven Verpflichtungen liegt aber bem Berpächter auch die negative Pflicht ob, alles zu unterlassen, was geeignet ist, den Pachter in der vertragsmäßigen Nupung des Pachtgegenstandes zu stören, insbesondere keine Anderungen an biefem vorzunehmen, wodurch bie Nugung bes Bachters ausgeschlossen ober geschmälert

werden fonnte (96 10. 4. 08 III 382/07).

3. Verpflichtungen des Päckters: vor allem zur Jahlung des Packtzinses. Der Zins kann auch in einem Bruchteil der Früchte bestehen (NG 140, 208; NG HR 1934 Nr 1196). Über die Berechnung einer in Geld zu entrichtenden Naturalpacht während des Bestehens des Umlageversahrens s. Seufschliche Orundstüde enthält §584. Gänzliche ober teilweise Bestrung vom Pachtzinse kann der Päckter verlangen, wenn ihm durch Fehler, z. B. mangelhaste Beschzinse kann der Kniwässenwege, des Pachtzunnbstücks (§ 537), oder durch einen es tressenden und die Augungsgewährung des Verpäckters unmöglich machenden zufälligen Umstand (wie z. B. eine Überschwemmung des Verpäckters unmöglich machenden zufälligen Umstand (wie z. B. dagelschlag) der Fruchtbezug ganz oder teilweise unmöglich gemacht wird (§ 323 Ubs 1, § 325 Abs 3; Prot 2, 241). Über die Bedeutung de hördlicher Maßnahmen insbesondere kriegsrechtlicher Verbote, die die Möglichtei des bertragsmäßigen Fruchtbezusschaften, nicht nur den tatsächlichen Umsang des Fruchtbezugs beeinträchtigen, für den Bestand des Pachterhäums des Pachtzinses und für seine Besugnis zur Kündichtung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrift (§ 537 N 2, § 542 Al 1. Über die Wöglichkeit einer Erhöhgung des Pachtzinses wegen Beränderung der wirte

Schaftlichen Berhältniffe, sei es burch bie Bachteinigungsämter ober burch bie Gerichte, s. A 1 Abs 3. Über die Bedeutung einer Bereinbarung, wonach der Pachtzins nach den allgemeinen wirtschaftlichen Berhältnissen zu bemessen ist, s. RG Warn 1929 Ar 131. Über die Auslegung von Bachtzinsvere inbarungen ber Inflationszeit s. RG Seuffal 80 Nr 57; RG Warn 1926 Nr 156; **RG** 22. 3. 27 III 225/26. Über die Aufwertung des Pachtzinses s. RG JW 1924, 804<sup>12</sup>; Eruch 68, 509; Warn 1926 Nr 149; Seuss Nr 147, 193; ferner oben A 1 Abs 3 und allgemein zur Auswertungsfrage § 242 A 5. Pachtzins in Roggen s. RG Warn 1929 Nr 136. Ermäßigung eines vom Pachteinigungsamt in Roggen seitgesetzen Pachtzinses wegen Veränderung der wirtschilden Veränderung der Werterung der Werterun schaftlichen Berhältnisse durch das ordentliche Gericht s. RG Seuffal 81 Ar 46 (Medlenburg); RG 22. 3. 27 111 225/26. Herabsetzung eines Pachtzinses burch Beseitigung der Steuerlast s. NG 3W 1929, 1979<sup>36</sup>. Über die Auswertung von Kachtsicherheiten s. NG 117, 42; NG 3W 1926, 2620<sup>4</sup>; 1927, 1466<sup>3</sup>; 1930, 815<sup>14</sup>; NG Warn 1927 Nr 44, 131; 1928 Nr 68. Bei der Auswertung des Anspruchs auf Kückzahlung einer Pachtsicherheit bleibt ein Minderwert, der sich für den Berpächter aus den Festsepungen des Pachtzinses burch bas Pachteinigungsamt ergibt, außer Betracht, da diese Festsehungen als Parteivereinbarung gelten, eine ungenügende Pachtzinszahlung also nicht vorliegt (RG 17. 12. 31 VIII 319/31). Kann der Berpächter nach dem Bertrage über die vom Bachter gewährte Sicherheit frei verfügen, fo barf er fie nicht burch Bahrungsverfall wertlog werben laffen, und muß sie bei Rüdgabe aufwerten (RG 398 1927, 14663). Uber die Frage, ob der Berpächter vom Bertrage gurudtreten fann, wenn der Rächter die Aufwertung des Bachtzinses verweigert, f. RG 107, 151; RG Gruch 68, 509. Grundsählich ist davon auszugehen, daß der Berpachter gegenüber einem Bächter, der das Pachtverhältnis fortichen will, solange nicht bessen Lösung verlangen fann, als noch burch Angehen ber Bachteinigungsämter oder ber Gerichte ein gütlicher Ausgleich im Wege ber Pachtzinserhöhung möglich ist (RG 107, 151; RC Warn 1926 Nr 80, 106). Über den Einfluß der BO über das Berbot von Breiserhöhungen v. 26. 11. 36 (ROBl I, 955) auf die Bemessung des Pachtzinses s. A 1 Abs 6.

Der Bachter ift zur ordnungsmäßigen Behandlung des Bachtgegenftandes und gur Obhut darüber verpflichtet (Seuffa 56 Nr 174, vgl. auch § 535 A 4). Anerkannt ist auch in der Rechtsprechung die Berpflichtung des Bachters zur Ausbesserung einer mangelhaften Einrichtung (Dampftessel), die er mit Kenntnis des Mangels übernommen hatte (RG 9. 3. 06 111 265/05). In anderen Fällen hat er den Berpächter auf die Ausbesserungs- und Schupbedürftigfeit bes Pachtgegenstandes aufmertsam zu machen. Besteht ber Pachtzins in einem Unteil an dem Umfat bes vom Bachter auf dem Pachtgrundftud einzurichtenden Betriebes (Teilpacht), so tann, wenn der Bachter es an der vertragsmäßigen Ginrichtung oder ordnungsmäßigen Führung bes Betriebes fehlen läßt, ber Berpachter nach Maßgabe ber §§ 553, 581 fristlos fündigen; § 326 ist hier nicht anwendbar (RG 149, 88). In dem Falle, wenn der Nießbraucher eines Grundstücks dieses verpachtet, ist der Pächter bei der Aussübung seines Nutungsrechts benselben Beschränkungen wie der Nießbraucher unterworfen (§ 1036 A 2). Für Die Jagdpacht gelten jest die Borichriften bes Reichsjagdgesetes v. 3.7.34 (RBBl I, 549). Nach § 4 bes Gef barf die Jago nur nach ben allgemein anerkannten Grundsähen deutscher Waidgerechtigkeit ausgeübt werden; der Jäger hat das Recht und die Pflicht, das Wild zu hegen, und es ist verboten, den Wildstand durch unmäßigen Abschuß zu gefährden oder eine Wildart auszutotten. Nach § 20 Abs 1 kann der Verpächter fristlos kündigen, wenn der Pächter wiederholt oder gröblich geseklichen ober vertraglichen Bestimmungen über die Ausübung der Jagd zuwiderhandelt. Bgl. für das frühere Recht Rich HRR 1928 Nr 417. — Eine Berpflichtung des Bächters zum Gebrauch ber verpachteten Sache ober des verpachteten Rechtes liegt nicht im Wesen des Bachtvertrags, tann aber, ohne die rechtliche Natur des Vertrages zu verändern, im Bege der Nebenabrede vereinbart werden, auch aus den besonderen Umständen des Falles sich ergeben (NG 115, 20; 138 & 197, 202; NG 8. 12. 11 III 69/11; 16. 10. 25 III 548/24; 29. 10. 26 III 524/25). Für landwirtichaftliche Grundftude f. § 582 A 2. Der Gebrauch der berpachteten Sache kann auch im öffentlichen Interesse (Sicherung ber Volksernährung) geboten sein, der Nichtgebrauch oder nicht ordnungsmäßige Gebrauch tann ein behördliches Einschreiten zur Folge haben (vgl. BD zur Sicherung der Landwirtschaft v. 23. 3. 37, RGBl I, 422, mit Durchf BD b. 27. 4. 37, RGBII, 535). — Neben den besonderen gesetlichen und vertraglichen Pflichten fann ich aus der gegenscitigen Treupflicht für den Bächter auch die Pflicht ergeben, bei handlungen Dritter, durch die dem Berpächter das Verfügungsrecht über den Pachtgegenstand entzogen wird, nicht mitzumirken, sie keinesfalls zu fördern (NG JB 1938, 66511). Eine den Pächter zum Scha-densersat kraft Bertrages verpflichtende Verletzung der Treupflicht gegenüber dem Verpächter tann, je nach den Uniständen des Falles, auch gegeben sein, wenn der Pächter die erforderliche behördliche Genehmigung dazu nachsucht, nach Ablauf der Pachtzeit das bisher in den Pachträumen betriebene Geschäft im eigenen Saufe fortzuführen, obwohl die Erteilung der Genehmigung dazu suhren muß, daß ein solcher Geschäftsbetrieb in den Räumen des Verpächters nicht fortgeführt werden darf (916 158, 180).

4. Fruchterwerb des Pächters. Er erwirbt nach § 956 (vgl. § 957) bas Eigentum an ben Früchten regelmäßig mit deren Trennung (bazu RG 138, 237: Berzicht des Pächters auf sein

Fruchtziehungsrecht für einen bestimmten Teil des Pachtlandes). Hiernach und nach seiner sonstigen rechtlichen Stellung bestimmen sich auch seine Rechte gegenüber ben 3 mangsvollstredungs. magregeln seitens der Gläubiger bes Berpachters dahin, daß a) bei der Zwangs. vollstredung in das verpachtete Grundstud die bereits durch die Trennung in das Gigentum bes Bächters übergegangenen Früchte ber Beschlagnahme so wenig, als bem Nechte bes Spothekengläubigers unterliegen (§ 1120, 886 § 20), daß das Fruchtbezugsrecht des Bachters, dem das berhachtete Grundstud bereits überlassen ift, auch bezüglich der ungetrennten Früchte durch die Beschlagnahme nicht berührt wird (88% § 21 Abs 3), daß es ebenso im Falle der Zwangsverwaltung dem Verwalter gegenüber wirham ist (AVG § 152 Abs 2), und daß der im Besitze bes Kachtgrundstücks befindliche Kächter sich dem Ersteher gegenüber auf §§ 571, 572, 573 Sat 1, §§ 574, 575 berufen kann (AVG §§ 57, 57a, 57b; vgl. auch A 3 zu § 571); b) daß serner im Falle der gegen den Verpächter ergehenden Mobiliar-Zwangsvollstreckung (BPO §§ 810, 813, 824) der im Besitze des Grundstücks besindliche Kächter nicht bloß nach der Trennung der von ihm gezogenen und damit in sein Eigentum übergegangenen Früchte, sondern auch schon vor der Trennung die Pfändung der Früchte, die sich zu dieser Zeit in seinem Gewahrsam befinden, verbieten und, wenn sie gleichwohl erfolgt, hiergegen einen Einwand aus § 766 BPD, sowie unter Umständen gegen den pfändenden Gläubiger auf Grund des ihm an den Früchten austehenden Besits- und Bezugsrechts die Widerspruchsklage nach § 771 BBO erheben kann (RG 34, 422; JW 93, 35032; Gruch 38, 179; DLG 4, 340; vgl. auch NG 18, 368 und Sydow-Busch, BPO § 771 U 3). Anderseits kann ber Berpächter eine seitens ber Gläubiger des Bächters in Angriff genommene Pfandung der Früchte weder vor der Trennung (§ 581; RG 18, 368), noch nach ihr hindern; er hat aber Anspruch auf vorzugsweise Befriedigung aus dem Erlöse (§ 805 3PD; vgl. § 563 A 1, § 585 A 1).

Für die Berteilung der Früchte und auch der Lasten des Pachtgrundstücks zwischen dem Ber-

bächter und dem an- oder abtretenden Bächter gelten §§ 101, 103.

5. Abgeändert ober ergänzt sind: § 536 durch §§ 582, 586; § 549 Abs 1 durch § 596 Abs 1; § 551 Abs 2 durch § 584; § 556 Abs 1 durch §§ 591—594; § 557 durch § 597; §§ 559, 563 durch § 585; § 565 durch § 595; §§ 569, 570 durch § 596 Abs 2, 3. Die übrigen Vorschriften (auch § 580) find mit den durch das Wesen des Pachtvertrags gebotenen Anderungen (vgl. 3. B. § 537 A 2) anwendbar.

## § 582

Der Pächter eines landwirtschaftlichen Grundstücks1) hat die gewöhnlichen Ausbefferungen2), insbesondere die der Wohn- und Wirtschaftsgebäude, der Wege, Graben und Ginfriedigungen, auf feine Roften zu bewirken.

& I 540 II 522; M 2 420, 430; B 2 252ff.

1. Die §§ 582-585 begiehen sich nur auf landwirtschaftliche Grundstude, b. i. Wiesen, Felber, Nupgarten usw., die in der Hauptsache einem landwirtschaftlichen Betriebe — Aderbau, Biehzucht, Baumzucht, Waldwirtschaft — dienen. Beim Borliegen dieser Voraussehung ist es für die Begriffsbestimmung ohne weiteren Ginfluß, daß auf dem Grundstud auch Gebaude stehen ober fog. landwirtschaftliche Nebengewerbe — Brauerei, Branntweinbrennerei, Ziegel-

brennerei - betrieben werden.

2. Diese Ausbesserungspilicht ift infolge bes Busammenhangs mit bem Fruchtbezugsrecht, abweichend von § 536, ber im übrigen (ebenso wie § 547 für den Ersat von Berwendungen) in betreff der außergewöhnlichen Ausbesserungen auch für die landwirtschaftlichen Grundstücke gilt, dem Pächter auferlegt; das dazu erforderliche Material darf er in der Regel nicht dem Grundstücke entnehmen. Neben der Ausbesserungspflicht wird sich aus der Natur des Bachtverhältnisses regelmäßig auch die Berpflichtung zur ununterbrochenen Bewirtschaftung, insbesondere zur Bestellung ber Ader, ergeben, insofern ohne biese Bewirtschaftung bas Grundstud nicht gemäß § 591 zurückgegeben werden kann.

## § 583

Der Pachter eines landwirtschaftlichen Grundstude darf nicht ohne Die Erlaubnis des Verpächters Anderungen in der wirtschaftlichen Bestimmung des Grundstude vornehmen, die auf die Art der Bewirtschaftung über die Pachtzeit hinaus von Ginfluß find1).

Œ I 541 II 523; M 2 430; B 2 253.

1. Reine Befugnis des Bachters zur eigenmächtigen Bornahme von nachhaltigen Andes rungen in der wirtschaftlichen Bestimmung des Pachtgrundstucks, g. B. zur Abholzung eines Waldes, um die Fläche in Aderland zu verwandeln; in der Regel auch keine Befugnis zur dauernben Unterlassung ber Bewirtschaftung bes Grundstücks (§ 582 A 2). Bgl. § 1036 A 2. Die Umwandlung von Aderland in Wiese wird regelmäßig gestattet sein, sosern sich der frühere Zustand bis zum Ende der Pachtzeit wieder herstellen läßt. Im Falle der Zuwiderhandlung ist Alage auf Unterlassung nach § 550 und Kündigungsbesugnis des Verpächters nach § 553, nach den Umständen auch ein Schadensersahanspruch gegeben (§ 550 A 3, § 553 A 2). — Begriff des landwirtschaftlichen Grundstücks s. § 582 A 1.

#### § 584

Ist bei der Pacht eines landwirtschaftlichen Grundstücks der Pachtzins nach Jahren bemessen, so ist er nach dem Ablaufe je eines Pachtjahrs am ersten Werktage des folgenden Jahres ) zu entrichten.

E I 539 II 524; M 2 429; B 2 251ff.

1. Auch hier bilbet, wie nach § 551 **Rachzahlung** des Pächters, und zwar am Ende des Pachtjahrs, d. h. des mit dem Beginn der Pacht anfangenden beweglichen Jahres (**RG** LZ 1914, 1615<sup>4</sup>), nicht des Ralenderjahrs, auch nicht des Wirtschaftsjahrs, nach dem Gesete die Regel. Begriff des landwirtschaftlichen Grundstücks s. § 582 A 1. Für die Pacht von nicht landwirtschaftlichen Grundstücken derbleibt es durchweg dei § 551.

#### § 585

Das Pfandrecht des Verpächters eines landwirtschaftlichen Grundstücks kann für den gesamten Pachtzins geltend gemacht werden und unterliegt nicht der im § 563 bestimmten Beschränkung. Es erstreckt sich auf die Früchte des Grundstücks sowie auf die nach § 715 Ar 5 der Zivilprozesordnung der Pfändung nicht unterworfenen Sachen 1).

E I 543 II 525; M 2 432, 433; B 2 258 ff.

1. Abweichungen in bezug auf die Geltendmachung bes gefehlicen Pfandrechts bes Berbach= iers eines landwirtschaftlichen Grundstüds von den — im übrigen (§581 Abf 2) auch für die Pacht anwendbaren — Borfchriften der §§ 559—563. Die Geltendmachung fann erfolgen: a) unbeschränkt nicht nur für den rüdständigen, sondern auch für den kunftigen Bachtzins (jedoch nicht auch für kunftige Entschädigungsforderungen, § 559 A 3, RG 142, 201), sowie einem dritten Pfandungsgläubiger gegenüber wegen des gefamten rüdftändigen Pachtzinfes; b) auch an den Früchen des Grundstuds (§ 99) — auch am Pachtzinsanspruch des Pächters gegen einen Unterpächter ş 99 Abs 3, nicht an den dem Unterpächter zufallenden natürlichen Früchten (voll. § 55 9 A 2) — sowie an den nach dem früheren § 715 Ar5, jeşt nach § 811 Ar4 Z P D der Pfändung entzogenen Sa-Ben: bem zum Birtichaftsbetrieb erforderlichen Gerat und Bieh nebst dem nötigen Dunger, sowie an den voraussichtlich zur Fortführung der Birtschaft bis zur nächsten Ernte erforderlichen landwirtichaftlichen Erzeugnissen. Gutserzeugnisse, welche nicht unmittelbar in dem Wirtschaftsbetriebe Berwendung finden sollen, gehören überhaupt nicht zu ben unpfändbaren Gegenständen, auch wenn ihr Erlös zur Fortführung der Wirtschaft nötig ist (RG Gruch 44, 188). — Das Pfandrecht an ben Früchten besteht, wie der allgemeine Wortlaut ("es erstreckt sich auf die Früchte des Grundstücks") ergibt, seinem Grunde nach schon vor ihrer Trennung vom Grundstück, sobald im natürlichen Wortsinne von Früchten gesprochen werden tann (RG Warn 1933 Nr 88), jedenfalls früher als einen Monat vor der Reise, und geht beshalb dem später von einem anderen Gläubiger bes Bächters durch Pfändung nach § 810 8BD an den ungetrennten Früchten erlangten Pfandtechte vor. Denn wenn auch das Pfandrecht an den Früchten nach dem Grundsate des § 93 erst init ihrer Trennung vom Grundstud vollwirksam entsteht, so muß doch nach dem Zwede ber Sondervorschrift, die den Berpächter vor anderen Glaubigern des Pächters sicherstellen soll, augenommen werben, daß schon vorher eine rechtliche Gebundenheit zugunsten des Berpächters Begeben ift, die als zur Zeit der Pfändung bereits vorhanden der Pfandungsgläubiger ebenso gegen sich gelten lassen muß, wie er selbst anderen Gläubigern gegenüber trop des § 93 bas nach § 310 BBD bor ber Trennung begründete Pfandrecht für sich in Anspruch nehmen kann. Dies entipricht auch bem Sinne der Pfändung, die die Früchte als Pfandgegenstand nur so ergreifen tann, wie sie in das Bermögen bes Pfandungsschuldners, des Pächters, übergehen, also mit ber gunften des Berpächters bestehenden Belaftung. Für den Borrang des Berpächters (mit berichiedener Begründung) DLG 19, 6, Pland § 585 Erl 22a, Staudinger-Kiefersauer A II 1c, Vertmann § 585 A 1d, Seuffert BPO § 810 Erl 3, Peterfen-Anger BPO § 810 Bem 3 Stein-Jonas § 810 II a. E. und Jaeger KD § 49 U 51; a. M. DLG 13, 202. — Uber die Befienung eines Pfandrechts ohne Befit übertragung bezüglich bes bem Bächter gehörenden Inventars eines verpachteten landwirtschaftlichen Grundstuds f. Gef betr. die Ermöglichung ber Kapitalkreditbeschaffung für landwirtschaftliche Pächter v. 9.7.26, RGBII, 399 (Geltungsbauer f.

RGBI 1933 I, 120). Über das Berhältnis dieses nur zugunsten eines nach diesem Gesehe zugelaffenen Kreditinstituts möglichen Pfandrechts zum gesetzlichen Pfandrecht des Berpächters s. § 4 Abs 2 und § 11 des Gesetzes; ferner RG 142, 201. Über die Unzulässigfeit mehrfacher Verpfandung

desfelben Inventars bei verschiedenen Kreditinstituten f. Re 143, 7.

Hat ein Bachter Grundstüde von verschiebenen Personen gepachtet und schafft er die Früchte von einem Pachtgrundstüd auf das Grundstüd eines anderen Berpächters, so erlischt das gesepliche Pfandrecht gemäß ben Borschriften bes § 560; 3. B. in dem Falle, wo ber Pachter ben Rubsamen vom Grundstude bes Berpächters A mit bessen Wissen in den Speicher des Verpächters B bringt, weil dort die Reinigung des Samens stattzusinden hat. Der Verpächter, der nur Acker ohne Wirtschaftsgebäude verpachtet, wird danach tatsächlich weniger günstig gestellt sein als der Verpächter eines Landguts. Bgl. NG 74, 247, § 560 A 3.

Über die Birksamkeit dieses Pfandrechts gegenüber der Konkursmasse des Pächters und gegenüber einem im Bergleichsverfahren stehenden Pächter s. § 563 A 1 a. E. Das dem Berpächter eines Landguts im Konkurse des Pächters zustehende Absonderungsrecht an den Früchten und eingebrachten Sachen kann auch wegen des vom Pachter für die Uberlassung des Inventars zum Eigentume zu zahlenden Übernahmepreises geliend gemacht werden, da auch die Bereinbarung hierüber einen Bestandteil des Pachtvertrags bildet (NG 38, 66), nicht aber wegen eines dem Pächter vom Berpächter gewährten Darlehns (NG 37, 88).

Begriff des landwirtschaftlichen Grundstücks § 582 A 1. Auf die Pacht anderer Grundstücke,

Begriff des landwirtschaftlichen Grundstücks § 582 A 1. Auf die Pacht anderer Grundstück, B. eines Gasts oder Schankwirtschaftsanwesens, sind die §§ 559ff. underändert anzuwenden. Über ein allen andern dinglichen Rechten vorgehendes Pfandrecht an den pfändbaren Grundstücksfrüchten wegen der Ansprüche für Lieferung von Düngemitteln und Saatgut für das Erntejahr 1932 f. NotBO v. 23. 1. 32 mit Anderung v. 19. 2. 32 (RGBI, 32, 71); ebenso für das Erntejahr 1933 NotBO v. 19. 1. 33 (RGBI, 23); für die Ernte 1934 Ges v. 20. 12. 33 (RGBI, 1095); für die Ernte 1935 Ges v. 15. 11. 34 (RGBI, 11. 161); für die Ernte 1936 (RGBI, 399); dazu Wallinger Dkps 1938, 170. Über ein gesepliches Pfandrecht an dem aus Mitteln des "Gräsertredits" beschafften Weidevieh s. Ges v. 28. 3. 34 (RGBI, 254), v. 19. 4. 35 (RGBI, 553), v. 11. 4. 36 (RGBI, 365), v. 7. 4. 37 (RGBI, 443), v. 9. 4. 38 (RGBI, 376).

## § 586

1) Wird ein Grundstüd famt Juventar2) verpachtet, fo liegt dem Pachter

die Erhaltung der einzelnen Inventarftude ob3).

Der Berpachter ift verpflichtet, Inventarftude, die infolge eines von dem Pachter nicht zu vertretenden Umftandes in Abgang tommen, zu ergangen. Der Pachter hat jedoch den gewöhnlichen Abgang der ju dem Inventar gehörenden Tiere aus den Jungen4) insoweit zu ersetzen, als dies einer ordnungsmäßigen Birtschaft entfpricht.

Œ I 535 II 526; M 2 425, 426; B 2 243.

1. Die §§ 586—590 beziehen sich auf die Pacht von landwirtschaftlichen und von nicht landwirtschaftlichen Grundstuden (Theater, Mühle, Gasthof, Fabrit) mit Inventar. Bgl. Borbem 2 Abf 2 vor § 535. Über die Möglichkeit eines behördlichen Berbotes der Beräußerung ober der Entfernung des Inventars oder einzelner Stude bei landwirtschaftlichen Grundstuden, wenn sonst die ordnungsmäßige Bewirtschaftung zum Schaden der Volksernährung gefährdet

werden würde, s. Grundfücksverkehrsbekanntmachung v. 26. 1. 37 (RGBl I, 35) § 8.

2 Begriff des Inventars: Inbegriff aller beweglichen Sachen, welche dem wirtschaftlichen Amede des Grundstuds zu dienen bestimmt find (vgl. § 98). Dazu gehören bei einem Landgut neben Gerät und Bieh auch die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, soweit fie zur Fortführung ber Wirtschaft bis zu ber Zeit erforderlich sind, zu welcher gleiche oder ähnliche Erzeugnisse gewonnen werden (NG 142, 201; NG HR 1931 Ar 597). Das Inventar eines Grundstücks kann dem Bächter überlassen werden durch Eigentumsübertragung vom Berpächter oder vom dritten Sachter woeriassen verten vert fangenen Kaufpreis zurudzugahlen, so vermindert sich seine Bereicherung um die Bermögensverringerung, die ihm dadurch erwachsen ist, daß der Bächter die Nuhungen des Pachtlandes gezogen und nach § 993 nicht herauszugeben hat (RG 141, 310). Aufwertung eines vom Berpächter dem Bächter als "eiserne Inventargelder" zur Übernahme des Pachtinventars gewährten Darlehns s. NG Seufsu 81 Ar 200. Übernimmt der Pächter das Inventar zum Schähungs» werte, so gesten die besonderen Vorschriften der §§ 587ff. Bedeutung des Inventarverzeichnisses: nicht Anexternungsvertrag, sondern nur Beweisurtunde (NG Warn 1910 Nr 147). Anspruch des Verpächters auf Besichtigung des Inventars s. NG Warn 1927 Nr 142.

- 3. Die abweichend vom § 536 dem Pächter auferlegte Erhaltungspflicht geht über die Ausbesserungspflicht des § 582 hinaus, da sie auch Neuanschaffungen nötig macht, wenn der Abgang vom Pächter zu vertreten ist.
- 4. Die Jungen werden als Nutungen nach § 956 zunächft Eigentum des Pächters, der daraus den gewöhnlichen Abgang zu erschen hat. Der Verpächter wird Eigentümer, sobald der Bächter ein Junges zum Ersah für ein aus dem Viehbestand abgegangenes Tier bestimmt. Bgl. auch § 1048. Im übrigen hat der Pächter auch sonstitut zu ersehen, wenn ihr Abgang auf ein von ihm zu vertretendes Verschulden (§§ 276, 278) zurüczusühren ist.

### § 587

Übernimmt der Pächter eines Grundstücks das Inventar zum Schätzungswerte mit der Verpflichtung, es bei der Beendigung der Pacht zum Schätzungswerte zurückzugewähren, so gelten die Vorschriften der §§ 588, 5891).

E I 544 206 1 II 527; M 2 433-439; B 2 259, 516.

1. Die §§ 587—589 setzen voraus, daß das Inventar eines Grundstücks (nicht nur eines landwirtschaftlichen, vgl. § 586 A 1) pachtweise (§ 586 A 2) zum Schätungswerte nicht nur übernommen, sondern auch zurückgegeben werden soll. Soll das Inventar in das Eigentum des Bächters übergehen, so liegt Kauf vor (§ 586 A 2). Die Bestimmung eines Vachtvertrages, daß der Vächter den Schätungswert des Inventars zu verzinsen habe, rechtsertigt aber noch nicht die Annahme käuslicher Überlassung (NG 2. 1. 23 III 819/22). Der gemeinrechtliche Eiserndieh-Vertrag ist im VVV nicht besonders geregelt. Die §§ 588, 589 können jedoch bei der selbständigen Verpachtung einer Viehherde entsprechende Anwendung sinden (M 2, 439, 443). — Entsprechende Anwendung der §§ 588, 589 beim Nießbrauch s. § 1048.

#### § 588

Der Pächter trägt die Gefahr des zufälligen Unterganges und einer zufälligen Verschlechterung des Inventars.). Er kann über die einzelnen Stücke innerhalb der Grenzen einer ordnungsmäßigen Wirtschaft verfügen.

Der Pächter hat das Inventar nach den Negeln einer ordnungsmäßigen Birtschaft in dem Zustande zu erhalten, in welchem es ihm übergeben wird<sup>3</sup>). Die von ihm angeschafften Stücke werden mit der Einverleibung in das Inventar Eigentum des Verpächters<sup>4</sup>).

E I 544 Abi 2-5 II 528; M 2 434-436; B 2 259.

1. Gefahrübergang auf ben Bächter. Durch zufälligen Untergang ber Inventarftude wird hiernach (entgegen § 323) der Bächter von der Verpflichtung zur Entrichtung bes Bachtzinses nicht befreit.

2. Berfügungsrecht des Pächters, obwohl er nicht Eigentümer der Inventarstücke ist. Bgl. § 1048 Abi i Sak 1.

3. Ordnungsmäßige Birtschaft. Hieraus ergibt sich seine Verpslichtung, an Stelle unbrauchbar gewordener Stücke andere anzuschaffen; bei Nichterfüllung dieser Verpslichtung setzt er sich dem Schadensersatzung sowie dem Vorgehen des Verpächters nach §§ 550, 553 aus. Ebenso liegt dem Pächter die Sorge für die Ausbesserung schadhaft gewordener Stücke ob.

4. Mit der Einverleibung. Nach dieser zur Sicherung des Verpächters und der Sphothekengläubiger dienenden Bestimmung ist eine besondere Abergabe an den Verpächter (§ 929) nicht ersorderlich, dessen Eigentumserwerb sich vielmehr schon kraft Gesetzes vollzieht (vgl. § 589 Abs 2; M 2, 436; NGSt 7, 44).

#### § 589

Der Pächter hat das bei der Beendigung der Pacht vorhandene Inventar bem Verpächter zurüchzugewähren 1).

Der Verpächter kann die Ubernahme derjenigen von dem Pachter angeschafften Inventarstücke ablehnen, welche nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirt-

scht das Grundstüd überflüffig oder zu wertvoll sind; mit der Ablehnung geht das Eigentum an den abgelehnten Stüden auf den Pächter über2).

Ist der Gesamtschähungswert der übernommenen Stüde höher oder niedriger als der Gesamtschähungswert der zurückzugewährenden Stüde, so hat im ersteren Falle der Pächter dem Verpächter, im lehteren Falle der Verpächter dem Pächter den Mehrbetrag zu ersehen<sup>3</sup>).

€ I 544 206 6-8 II 529; M 2 436-438; B 2 259.

1. Nichgewähr ves Inventars. Nach Abs 1 hat der Pächter das bei Reendigung des Pachtverhältnisses vorhandene Inventar zurüczugeben, und nach Abs 3 sindet die Ausgleichung bezüglich des Inventars dadurch statt, daß der Gesamtschäungswert der übernommenen und der der zurüczugewährenden, d. h. vorhandenen Stücke verglichen wird. Der Verpächter beieber Art der Inventarbehandlung Eigentümer. Das Ergebnis aber ist das gleiche, wie wenn der Verpächter bei Beginn der Pachtzeit das damas vorhandene Inventar dem Pächter zum Schäungswerte versauft hätte und bei Beendigung der Pacht das jest vorhandene Inventar dem Pächter zum schähungswerte wieder abkausen würde. Veränderungen in der Zwischenzeit gehen daher, unbeschadet besonderer Schadensersansprüche wegen schuldhaft vertragswidrigen Verhaltens, ebenso zugunsten wie zum Nachteil des Pächters. Die Nückgewähr erstreck sich auch auf die vom Pächter während der Pachtzeit angeschaften Stücke — selbst wenn ihre Anschassen auch den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft (§ 588 Abs 2 Sab. 1) nicht ersorderschich war — und ersordert zunächst eine Abschaftung aus Abs 1 sie der Junickzeitenen Stücke, such 3. — Ersätlungsort für die Verpflichtung aus Abs 1 sie der Junickzeitenen Stücke, such von das Pachtgut liegt, und wo infolgedessen im Zweisel auch die beiderseitigen Hauptverpslichtungen zu ersüllen sind (NG Recht 05, 107410).

2. Auch hier Eigentumblibergang traft Gefetes (vgl. § 588 A 4). — Die Borausfepungen

seines Ablehnungsrechts hat der Verpächter nachzuweisen.

3. Ausgleich des Wertuntericieds zwischen bem bei der Ubernahme festgestellten und bem bei der Rüdnahme festzustellenden Schähungswerte. Es ist dabei sowohl die Zahl als der Wert der zurückzugewährenden Stücke in Betracht zu ziehen, wobei ein inzwischen eingetretener Preisrüdgang dem Berbächter, eine Berterhöhung dem Bächter zustatten kommt (M 2, 437). Für die Schähung des Wertes der zurudzugewährenden Stude find die Preise zur Zeit der Beendigung bes Bachtverhältnisses maggebend, und zwar regelmäßig auch bann, wenn sie durch ben Krieg beeinslußt worden sind, es nußte denn sein, daß es sich um eine durch besondere Preistreiberei hervorgerusene, nur vorübergehende Steigerung der Preise handelt; so RG Gruch 62, 108; RG Warn 1920 Ar 191. Nach diesem Grundsaße, der auf der Entstehungsgeschichte und dem Wortlaut des Gesetze beruht, ist auch sonst in Fällen entschieden worden, in denen Kachtverhältnisse in den ersten Zeiten des Weltkrieges endigten. Seine Anwendung versagte aber gegenüber einer wirtschaftlichen Umwälzung, wie sie durch den ungläcklichen Ausgang dieses Krieges und das ungeheute Sinken der damaligen deutschen Währung herbeigessührt wurde. Sie würde nicht nur zu einer fachlich unberechtigten Bereicherung der Bächter, fondern vor allem vielfach dazu geführt haben daß der Berpächter, um den Pächter zu befriedigen, Inventarstücke hätte verkaufen mussen, im Wiberspruche zu dem in § 588 Abs 2 und § 589 Abs 1, 2 ausgesprochenen Grundgebanken der Grundstüdspacht mit Übernahme des Inventars zum Schätzungswerte, wonach das Inventar zum Gute gehört und, von überfluffigen oder zu wertvollen Studen abgesehen, auch beim Gute bleiben foll. Gegenüber der wirtschaftlichen Umwälzung versagten in der Regel auch die Bestimmungen der vor dem Kriege abgeschlossenen Pachtverträge. Es bedurfte daher für solche Fälle einer Lösung, die unter Wahrung des erwähnten Grundgedankens dieser Art von Grundstudspacht und unter Berücksichtigung der Gelbentwertung die wirtschaftlichen Interessen beider Teile gerecht und billig ausglich. Diesen Ausgleich sand RG 104, 394 (vgl. RG Barn 1923 Ar 71) in folgenden Grundsähen: Übernimmt der Verpächter Inventarstücke, zu deren Ablehnung er nach Geset (§ 589 Abs 2) oder Vertrag befugt ist, so muß er deren Wert, wie er bei der Rückgewährschätzung sestgestellt wird, nicht eiwa nur den Preis, den der Rächter dafür bezahlt hat, diesem erstatten. Im übrigen ist das Ergebnis der Rückgewährschähung mit dem der Ansangsschähung in der Weise zu vergleichen, daß der Sachwert des Inventars zugrunde gelegt, d. h. der in Goldmark sestigestellte Schätzungswert in Papiermark — und zwar nach der Kaufkraft des Geldes im Inlande, nicht nach dem Nurs der Goldmünzen und Goldbarren — umgerechnet wird. Den danach sich ergebenden Mehr betrag der Rüdgemährschätzung hat der Verpächter dem Bächter, einen Minderbetrag der Bächter dem Verpächter voll auszuzahlen. Dabei war angenommen, daß die reichen landwirtschaftlichen Erträge der letten Jahre etwaige Verluste der Bächter in den Kriegsjahren ausgeglichen und dem Bachter die Erhaltung des Inventars in der vertraglichen Sohe ermöglicht hatten, ohne daß er dazu besondere Mittel aus eigenem Bermögen oder geliehenem Kapital aufwenden mußte. Für den gegenteiligen, vom Pächter zu beweisenden Fall blieb diesem das Recht vorbehalten,

eine entsprechende Summe abzuziehen. Auf den Fall, daß der Pächter das Inventar beim Beginn der Pacht gekaust und sich zum Aucherkauf beim Pachtende verpslichtet hat, bezieht sich die Entscheidung nicht; hier kam es wesenklich auf die im einzelnen Falle getroffenen Bereinbarungen an. Zur Bemessung der Ausgleichspstlicht nach dem Bertverhältnis des Inventarbestandes zur Zeit der Pachtrückgabe (1927) gegenüber demjenigen bei Beginn des Pachtverhältnisses (1914) s. auch Neu II. 12. 31 VIII 391/31. — Die Pachteinigungsämter (§ 581 Al) haben über die aus der Mickerbähr des Inventars sich ergebenden Verbslichtungen nicht zu entscheiden.

Rückgewähr des Inventars sich ergebenden Verpflichtungen nicht zu entscheiden.

Versährung des Ersapanspruchs s. § 558 A. 2. Ansechtung einer Schätzung als unbillig s. **NG**Warn 1922 Nr 37. Auswertung eines Pachtinventarwertes, der anläßlich der Kückgabe der Pachtung in Papiermark geschätzt wurde, s. NG 120, 6. Über eine vertragsmäßige Verpflichtung des Pächters zum Ersah sehlender Inventarstücke (Vieh) neben der Rückgewähr des Inventars zum Schätzungswerte s. NG Recht 1920 Nr 3093. Anwendung der Abs 2, 3 auf die Pacht eines Lands

guts und auf Borrate eines folchen f. § 594.

### § 590

Dem Pächter eines Grundstücks steht für die Forderungen gegen den Verpächter, die sich auf das mitgepachtete Inventar beziehen<sup>1</sup>), ein Pfandrecht an den in seinen Besith gelangten Inventarstücken zu<sup>2</sup>). Auf das Pfandrecht findet die Vorschrift des § 562 Anwendung.

E I 536 II 530; M 2 426; B 2 244, 248; 4 487, 490.

- 1. Solche Forberungen können sowohl nach § 586 (Auswendungen für Ergänzung von Inventarstilden) als nach § 589 Abs 3 (Ersahansprüche für den vom Pächter zurückgegebenen Mehrwert von Inventar) erhoben werden. Die Vorschrift gilt nicht nur für landwirtschaftliche Grundstücke (vgl. § 586 A 1).
- 2. Auf Grund dieses gesetzlichen **Pfandrechts**, auf das nach § 1257 die Vorschriften über das durch Rechtsgeschäft bestellte Pfandrecht Anwendung sinden (vgl. § 559 A 1), steht dem Päckter bei Beendigung der Packt auch ein Zurückehaltungsrecht zu, jedoch ebenfalls nur an den Inventarstücken (§ 586 A 2), nicht am Grundstück (§ 556 Abs 2, § 581 Abs 2) (vgl. auch PO § 49 Abs 1 Ar 2). Eigentum des Verpäckters an den Inventarstücken wird hier (anders für den umgekehrten Fall des Verpäckterpfandrechts nach § 559, s. dort A 2) nicht vorausgesetzt. Der Päckter ist vielmehr auf diese Weise sowohl gegen die Eigentumsansprücke Dritter als gegen die bon einem Gläubiger des Verpäckters beabsichtigte Pfändung geschützt.

# § 591

Der Pächter eines landwirtschaftlichen Grundstücks ist verpflichtet, das Grundstück nach der Beendigung der Pacht in dem Zustande zurückzugewähren, der sich bei einer während der Pachtzeit die zur Nückgewähr fortgesehten ordnungsmäßigen Bewirtschaftung ergibt<sup>1</sup>). Dies gilt insbesondere auch für die Bestellung.

E I 545 II 531; M 2 439, 440; B 2 253.

1. Diese Berpflichtung geht weiter als die dem Mieter nach § 548 obliegende, ist aber in der Natur ber Bachtsache begrundet. Ordnungsmäßige Bewirtschaftung bilbet den objektiven Magstab für den Zustand, in dem das Grundstüd zurüdzugeben ist, daher kein Anspruch des Bächters wegen Berbefferungen, welche lediglich durch biese ordnungsmäßige Bewirtschaftung erzielt sind, während er bezüglich anderer Verbesserungen, wie z. B. für Auslagen, die er zur Beseitigung bes durch eine Überschwemmung am Grundstude verursachten Schadens gehabt hat, nach §§ 547, 581 Abs 2 Ersat verlangen kann (vgl. auch § 592). Aus bieser Berpflichtung zur ordnungsmäßigen Rudgewähr wird sich auch in der Regel die zur ununterbrochenen Bewirtschaftung ergeben 1. § 582 A 2 a. E.), nicht minder diejenige zur unveränderten Zurudlassung von Anpflanzungen, die zur ordnungsmäßigen Bewirtschaftung gehören; der Pächter hat dafür gesetzlich keinen besonderen Ersaganspruch. — Bei Nichterfüllung ber Pflicht zur ordnungsmäßigen Bewirtichaftung entsteht Schabensersappflicht bes Bächters oder seiner Konkursmasse. Absonderungsrecht des Verpächters nach AD § 49 Nr 2 (Seuffa 64 Ar 189). Dem Verpächter stehen bei ordnungswidriger Bewirtschaftung auch die Rechte aus §§ 550, 553 zu. Er hat aber anderseits bei ordnungsmäßiger Bewirtschaftung keinen Ersakanspruch wegen gleichwohl eingetretener Berschlechterungen. — Haftung des Treuhänders im Sicherungsverfahren über ein verpachtetes Landgut für delsen ordnungsmäßige Rückgabe s. HRR 1936 Nr 1274. — Entsprechende Anwendung der §§ 591—593 beim Nießbrauch f. § 1055 Abf 2.

#### § 592

Endigt die Pacht eines landwirtschaftlichen Grundstücks im Laufe eines Pachtjahrs, so hat der Verpächter die Kosten, die der Pächter auf die noch nicht getrennten, jedoch nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft vor dem Ende des Pachtjahrs zu trennenden Früchte verwendet hat, insoweit zu ersetzen, als sie einer ordnungsmäßigen Wirtschaft entsprechen und den Wert dieser Früchte nicht übersteigen<sup>1</sup>).

Œ II 532 III 585; № 2 264.

1. Ersat von Kosten der Fruchtgewinnung an den Pächter. Die Borschrift des § 592 wird namentlich in den Fällen Anwendung finden, wo die Pacht entweder nach besonderer Bestimmung des Pachtvertrags vor Absauf eines Pachtjahrs (§ 584 Al 1) endigt, oder wo sie nach §§ 542, 581 Absauf 2 dom Pächter ohne Beodachtung der gesessichen Frist im Laufe des Pachtsahrs gekündigt wird. Auf die Früchte, die in diesen Fällen dei der Beendigung der Pacht bereits hervorgebracht, aber noch nicht getrennt sind, hat der Pächter nach § 101 keinen Anspruch; er muß sie bielmehr, insoweit sie den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft entsprechen, nach § 591 mit dem Pachtgrundstück herausgeben. Zu seiner Schadloshaltung für die auf die Herdung der Früchte verwendeten Kosten ist ihm daher, insoweit diese Früchte noch vor dem Ende des Pachtsahrs zu trennen sind — aber nur unter dieser Voraussehung (NG L3 1914, 16154) —, ein nach Einer nt ung der Früchte gelten dzum den der Tesahanspruch gegeben. Entsprechende Anwendung des § 592 in den Fällen der §§ 1055 Abs 2, 1421, 1663 Abs 2, 2130 Abs 1 Sabs 2; serner, wenn ein landwirtschaftliches Grundsställen ist (DLG 40, 316). Bgl. § 998.

#### \$ 593

Der Pächter eines Landguts hat von den bei der Beendigung der Pacht vorhandenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen ohne Nücksicht darauf, ob er bei dem Antritte der Pacht solche Erzeugnisse übernommen hat, so viel zurüczulassen, als zur Fortführung der Wirtschaft bis zu der Zeit erforderlich ist, zu welcher gleiche oder ähnliche Erzeugnisse voraussichtlich gewonnen werden 1).

Soweit der Pächter landwirtschaftliche Erzeugnisse in größerer Menge oder besserer Beschaffenheit zurückzulassen verpflichtet ist, als er bei dem Antritte der Pacht übernommen hat, kann er von dem Verpächter Ersatz des Wertes verlangen<sup>2</sup>).

Den vorhandenen auf dem Gute gewonnenen Dünger hat der Bächter zurückzulassen, ohne daß er Ersatz des Wertes verlangen kann3).

E I 547 II 533; M 2 441; B 2 265.

- 1. Rüdgewähr eines Landguts, d. i. eines zum selbständigen Betriebe der Landwirtschaft bestimmten Grundstüds oder einer Grundstüdsgesamtheit (M 2, 441; vgl. auch Seuff 60 Nr 50). Hür diese Rüdgewähr gilt in betress der Beendigung der Pacht vorhandenen landwirtschaftlichen Erzeugnisse (§ 98 Nr 2) die Besonderseit, daß der Pächter von diesen ohne Kücksicht darauf, ob und wiedel er bei Antritt der Pacht übernommen hatte, so viel zurückzulassen sich die voraussichtlich zur Fortsührung der Birtschaft die zur nächsten Ernte erforderlich sit. Inwieweit der Bächter sür das Borhandensein solcher Erzeugnisse zu sorgen hat, sin nach § 591 zu beurteilen. Im übrigen ist sür die Frage, was der Pächter eines Landguts, der bei Beginn der Pacht Vorätte übernommen hat, an solchen bei Beendigung der Pacht zurückzulassen hat, der Vertrag entsicheidend. Entsprechende Anwendung des § 593 in den Fällen der §§ 1055 Abs 2, 1421, 1663 Abs 2, 2130 Abs 1 Sap 2.
- 2. Den Beweis dafür, daß die nach Abs 1 zurückzulassenden Erzeugnisse zur vorläufigen Fortstützung der Wirtschaft ersorderlich seien, hat der Verpächter; den Beweis dafür, daß der Pächter mehr Erzeugnisse zurückzelassen habe, als er bei Antritt der Pacht übernommen, hat der Pächter zu führen.
- 3. Durch besondere Bestimmungen des Pachtvertrags wird dem Pächter vielsach auch die Entfernung von Dünger, Stroh und Futter während der Pachtdauer schlechthin untersagt.

## \$ 594

Ubernimmt der Bachter eines Landguts das Gut auf Grund einer Schätzung des wirtschaftlichen Zustandes mit der Bestimmung, daß nach der Beendigung der Pacht die Rudgewähr gleichfalls auf Grund einer folchen Schätzung au erfolgen hat, fo finden auf die Rudgewähr des Gutes die Borfdriften des § 589 Abf 2. 3 entsprechende Anwendung1).

Das gleiche gilt, wenn der Pachter Vorrate auf Grund einer Schatzung mit einer folden Beftimmung übernimmt, für die Rudgewähr der Borrate, die er

zurückzulassen verpflichtet ist2).

E I 548 II 534; M 2 441; B 2 269. 1. Rüdgewähr eines Landguts auf Grund einer Schätzung. Hiernach ist im Falle des Abs 1 nicht nur der Wert des Inventars, sondern auch derjenige des Landguts abzuschätzen und mit dem Übernahmewert zu vergleichen. Der Berpächter kann dann die Übernahme berjenigen In-

ventarstücke, die nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft für das Landgut überstüffig oder zu wertvoll sind, ablehnen. Begriff des Landguts § 593 A 1.

2. Die Bestimmung bes § 589, welche nur für bas Inventar gegeben ist, wird hier auf ben gesamten wirtschaftlichen Zustand sowie auf die sonstigen Borrate eines Landguts ausgebehnt. Demgemäß geht das Eigentum an benjenigen Borraten, beren Übernahme der Verpächter gemäß § 589 Abs 2 ablehnt, schon kraft Gesetzes auf ben Bächter über.

### § 595

Ist bei der Pacht eines Grundstücks oder eines Nechtes1) die Pachtzeit nicht bestimmt, so ist die Ründigung nur für den Schluß eines Pachtjahrs 2) zuläffig; fie hat fpateftens am erften Werktage des halben Sahres zu erfolgen, mit dessen Ablaufe die Pacht endigen foll.

Diese Vorschriften gelten bei der Pacht eines Grundstücks oder eines Nechtes auch für die Källe, in denen das Pachtverhaltnis unter Ginhaltung der gefet-

lichen Frist vorzeitig gekündigt werden kann3).

Œ I 537 II 535; M 2 426-428; B 2 246, 515.

1. Abweichung von § 565 bei ber Bacht eines Grundstuds ober eines Rechtes, mahrend es für die Bacht beweglicher Sachen und ebenso für die Bacht eines Rechtes an beweglichen Sachen (M 2, 428) bei jener Vorschrift verbleibt. — Von der gesetzlichen Vorschrift abweichende Bereinbarungen muß der beweisen, der sich darauf beruft (Seuffa 61 Ar 242 und § 565 A 3). Für die Kündigung durch den Berpächter von Kleingarten und von kleineren landwirtschaftlichen Grundstüden (bis zu einem halben hektar) gelten die besonderen Borschriften der Rleingarten-und Kleinpachtlandordnung, Ges v. 31. 7. 19 mit Anderungen. Für das Eingreifen der Pachteinigungsämter bei Grundstüden, die zu landwirtschaftlicher, obstbaulichet oder gewerbsmäßiger gärtnerischer Nutung verpachtet sind, bie **Pachtschutzvrdnung** vom 9. 6. 20 mit Anderungen. Zu beiden Regelungen vgl. § 581 A 1 Abs 2 ff.

2. Pachtjahrs, nicht Wirtschaftsjahrs (M 2, 428). Bgl. § 584 A 1. Berechnung ber Frist

§§ 188, 189.

3. Vgl. § 565 Abs 4. Fälle ber vorzeitigen Kündigung mit gesetlicher Frist: §§ 567, 569; AD §§ 19, 21 Abi 3; BBG § 57. Die Fälle der friftlofen Kundigung (§§ 542, 552, 554) werden durch obige Borschrift nicht getroffen.

#### § 596

1) Dem Bachter fteht das im § 549 216f 1 bestimmte Kündigungsrecht nicht zu 2). Der Berpachter ift nicht berechtigt, das Pachtverhaltnis nach § 569 gu kündigen3).

Eine Ründigung des Pachtverhaltnisses nach § 570 findet nicht statt4).

© I 533, 538 II 536; M 2 423, 428, 429; B 2 233, 249.

1. Durch vertragsmäßige Übereintunft können sämtliche Bestimmungen dieses Paragraphen abgeändert werden.

2. Hiermit ist gesetlich die Ungulässigkeit der Afterverpachtung bestimmt (vgl. § 581 A 3). Sie tann aber im Bachtvertrage gestattet sein, und es ift bann auch eine Pfandung bes Bachtrechts durch einen Gläubiger des Pächters möglich. Bgl. § 549 A 1.

Mso teine Kindigungsbefugnis des Verpäckters beim Tode des Pächters, während den Erben des Pächters die Kündigungsbefugnis zusteht (§§ 569, 581 Abs 2). Kündigungstermin, Kündigungsfrift s. §§ 565, 595. Die in § 569 A 1 erwähnte BRBO v. 7. 10. 15 (RGBI 642) über das Kündigungsrecht der Hinterbliebenen von Kriegsteilnehmern war auf Pachtverhältnisse nicht anwendbar (KG 89, 116).

4. Mfo tein Ründigungsrecht bon Militärpersonen, Beamten usw. im Falle ber Bersehung.

## § 597

Gibt der Pächter den gepachteten Gegenstand nach der Beendigung der Pacht nicht zurud<sup>1</sup>), so kann der Verpächter für die Dauer der Vorenthaltung als Entschädigung den vereinbarten Pachtzins nach dem Verhältnisse verlangen, in welchem die Augungen, die der Pächter während dieser Zeit gezogen hat oder hätte ziehen können, zu den Augungen des ganzen Pachtjahrs stehen<sup>2</sup>). Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

E I 542 II 537; M 2 431, 432; B 2 256ff.

1. Schadenscriat bei verzögerter Rückgabe des Pachtgegenstandes, sei es Grundstück oder bewegliche Sache oder Recht. § 597 soll bei der Pacht den § 557 (s. dort) ersehen, bezieht sich aber nicht auf § 568 (NG HR 1932 Nr 1648). Die Rechtsfolge des § 597 tritt ein, auch wenn ein Verschulden des Pächters nicht vorliegt; im Falle der Weiterverpachtung ist § 549 Abs 2 entsprechend anwendbar (NG HR 1932 Nr 111). Gegenüber einer Kündigung des Verpächters kann der Pächter, der den Pachtgegenstand nicht zurückgibt, die Zahlung des Pachtzinses nicht aus dem Grunde verweigern, weil die Kündigung underechtigt sei; er schuldet den vereindarten Pachtzins in jedem Falle, sei es als solchen oder als Entschäbigung nach § 597 (NG JW 1931, 3425¹). Dagegen sindet § 597 teine Anwendung, wenn der Verpächter eine Kündigung des Pächters nicht gelten lassen, als das Vertragsverhältnis fortsehen will (NG JW 1937, 809¹); es müßte denn sein, daß der kündigende Pächter selbst zur Rückgabe des Pachtgegenstandes nicht gewillt oder nicht in der Lage ist (NG Warn 1934 Nr 176).

2. Abweichung von § 557 bahin, daß die Entschädigung nicht nur nach der Dauer der Borenthaltung, sondern auch nach dem Betrage der in die Vorenthaltungszeit sallenden, vom Pächter bezogenen oder bei ordnungsmäßiger Wirtschaftsssührung zu ziehen gewesenen Nugungen zu bestimmen ist, da diese Nugungen vom Pächter (anders wie deim Mieter) nicht während der ganzen Pachtzeit gleich mäßig bezogen werden. Dagegen ist die Frage, ob Miete oder Pacht vorliegt, für die Höhe des Entgelts dei verspäteter Rückgabe unerheblich, wenn, wie z. B. bei Lagerpläßen, der Nußen der überlassenen Sache im ganzen Jahre annähernd gleichbleibend ist (KG JW 1938, 214012). — Bei stillschweigender Verlängerung des Pachtvertrags gilt § 568.

#### Vierter Titel

#### Leihe

1. Rechtliche Ratur. Die Leihe besteht in der Überlassung des Gebrauchs einer (körperlichen) Sache, und zwar unentgeltlich — hierin liegt der hauptfächliche Unterschied von der Miete, wenn auch bei dieser tatsächlich vielkach der Ausdruck "Leihe" gebraucht wird — und nicht zum Berbrauch — hierin der wesentliche Unterschied vom Darlehn. Die jederzeit widerrufliche Gebrauchsgestattung (das procarium des römischen Rechtes) ist baneben nicht besonders ausgebildet worden; sie wird sich meist als (frei widerrufliche) Leihe darstellen (Prot 2, 276), kann aber auch, sosern nur aus Gefälligkeit der vorübergehende Gebrauch gestattet ist, außerhalb eines den Gestattenden verpflichtenden Bertragsverhältnisses liegen und wird hier in der Regel nur dann 311 rechtlichen Folgen führen, wenn der Gebrauch ein widerrechtlicher ist. Einräumung des Rechts auf Benuhung der öffentlichen Straßen zum Zwede der Fernleitung von Elektrizität als Leihvertrag f. Ro Warn 1934 Ar 152. Bereinbarung einer "Leihe" tann unter Umftanden Abschluß eines Berwahrungsvertrags ober eines ähnlichen Rechtsverhaltnisses sein (Re 39 1910, 7067). Unentgeltliche Überlassung des Gebrauchs ist auch als Schenkung möglich (MG 19. 2. 00 VI 934/99). Richt hierher gehort aber 3. B. die Uberlassung eines Schließfachs für Frachtbriefe bei Güterab fertigungsstellen der Eisenbahn; s. n. 103, 146 und § 535 A 2. Nachttresor s. Prausnis 328 1933, 1002. Flaschenpfand f. DLG 45, 150. Abertassung von Wertpapieren an einen Unterhaltsberechtigten als leiheähnliches Verhältnis mit entsprechender Anwendung der Bestimmungen über die Leihe f. RG Warn 1936 Mr 190.

Die Leihe gehört nicht wie die Miete (§ 535 Sat 2) zu den gegenseitigen, sondern zu den unvollkommen zweiseitigen Berträgen. Die allgemeinen Bestimmungen der §§ 320 ff. über gegen-

seitige Verträge sinden daher keine Anwendung. Zunächst liegt nach § 598 nur eine einseitige Verpstädtung des Verleihers und eine entsprechende Berechtigung des Entleihers vor. Auf Grund der Aberlassung der Sache entstehen dann auch für den Entleiher die in §§ 601, 603, 604 aufgeführten Verpslichtungen, die aber nicht (wie der Mietzins für die Gebrauchsgewährung) als Gegenleistung für die Gebrauchsgestattung erscheinen.

Auch das Leiheverhältnis steht als Schuldverhältnis unter dem Gebot von Treu und Glauben (§ 242) und muß in seinen Wikungen aus dem auf die nationalsozialistische Weltanschauung gegründeten Gemeinschaftsgedanken betrachtet und beurteilt werden. Innere Verbundenheit in gegenseitigem Vertrauen und gegenseitiger Treue, den Blick auf die Volksgemeinschaft gerichtet (vgl. Vorbem 1 vor § 241), muß auch hier der oberste Richtpunkt sein.

2. Für bas Austandetommen bes Bertragsverhältnisses gelten, wie eine Bergleichung von § 535 und § 598 ergibt, bis auf das bereits hervorgehobene Unterscheidungsmerkmal der Unentgeltlichkeit, dieselben Erundsätze wie bei der Miete; der Vertragsabschluß vollzieht sich mit der Abrebe ber Barteien über die unentgeltliche Gebrauchsgestattung. Zu dieser gehört außer der Gestattung des Sachgebrauchs mährend der Leihezeit schon die Aberlassung der Sache zum Gebrauche (wie bei der Miete). Daß dies der Standpunkt des § 598 in seiner jetigen Fassung ist, geht auch aus den Beratungen der zweiten Kommission Prot 2, 269 hervor, wonach zwischen bemjenigen, der die Verleihung einer Sache zugesagt hat, und dem Verleiher nicht unterschieden, vielmehr der Leihvertrag einheitlich behandelt werden soll. Die dem Berleiher obliegende Überlassung des Besiges der verliehenen Sache an den Entleiher stellt sich daher, entsprechend der Rechtslage bei der Miete, nicht als eine für die Entstehung des Vertrags ersorberliche Boraussehung, sondern als Exfüllung der auf die Gebrauchsgestattung gerichteten Abrede dar, ohne die selbstverständlich von einer Verpflichtung des Entleihers zur Rudgabe der entliehenen Sache (§ 604 Abs 1) nicht die Rebe sein kann. Bgl. auch die vom § 598 wesentlich verschiedene Fassung ber §§ 607, 610, sowie des § 688, wo ausbrücklich eine als Darlehn hingegebene Gelbsumme ober ein von dem Hinterleger übergebene bewegliche Sache vorausgesett wird. — Zur Annahme eines besonberen Realvertrages, wie sie von der herrschenden Meinung, insbesondere von Enneccerus. Lehmann Bb 2 § 137, Dertmann Borbem 2 vor § 598, im Anschluß an die frühere Rechtslage aufrechterhalten wird, und eines davon getrennten Vorvertrags besteht kein Anlaß (wie hier jeht auch Staudinger-Kober Borbem 2a vor § 598). Underseits darf nicht übersehen werden, daß die Leihe in sehr vielen Fällen die kleinen Gefälligkeiten des täglichen Lebens zum Gegenstande hat und hierbei ber schluffige Wille, sich rechtlich zu binden, oft nicht eher festftellbar ist, als die Sache zum Gebrauche wirklich hingegeben wird. Es kommt aber auch selbstverständlich eine frühere Bindung vor. Für den Charafter des Leihvertrags tann aus dem einen ober anderen überhaupt nichts hergeleitet werden.

3. Für die Leihe von Kleingärten und von kleineren landwirtschaftlichen Grundstüden sind die besonderen Borschriften der Kleingartens und Kleinpachtlandordnung, Ges v. 31. 7. 19, KGN 1371 (Entw. m. Begr. Nat.-Bers. 1919 Drucks Nr 321) zu beachten. Danach können Leihverhältnisse in bezug auf Grundstüde, die zum Zwede nichtgewerdsmäßiger gärtnerischer Nutzung überlassen werden sind, achgesehen vom Vorliegen eines wichtigen Grundes, wie z. B. der beabsichtigten Berwendung des Grundstüds zu Bauzweden, vom Verleiher nicht gekündigt werden und sind, wenn sie ohne Kündigung ablausen, auf Verlangen des Entleihers zu erneuern (§ 3). Im näheren, insbesondere bezüglich der Vesugnisse der unteren Verwaltungsbehörden und der gemeindlichen Einigungsämter s. § 581 A 1 Abs 2. Borbehalt landesgesetzlicher Regelung für landwirtschaftliche Grundstüde dis zu einem halben Hektar s. § 8 des Ges.

Für Grundstüde, die zu landwirtschaftlicher, obstbaulicher oder gewerbsmäßiger gärtnerischer Nubung verliehen sind, kommt serner die **Pachtschung vom 9. 6. 20, NGB** 1193, in der Fassung v. 23. 7. 25, NGB I, 152, in Betracht. Darüber § 581 A 1 Abs 3.

### § 598

Durch den Leihvertrag wird der Berleiher einer Sache 1) verpflichtet, dem Entleiher den Gebrauch der Sache 2) unentgeltlich zu gestatten 3).

E I 549 II 538; M 2 443-446; B 2 269.

1. Gegenstand des Leihvertrags: eine bewegliche oder eine undewegliche Sache. Leihvertrag ist z. B. das Rechtsverhältnis zwischen dem Unternehmer einer elektrischen Anlage und den Grundbesigern, welche die Andringung der Leitung auf ihren Dächern gestatten (DLG 9, 304). Um einen Leihvertrag, der nach §§ 930, 868 den Eigentumsübergang vermittelt, handelt es sich serner, wenn der Eigentümer eines mit einem Elektrizitätswerk versehenen Grundstäcks Zubehörstücke dieses Werkes veräußert und mit dem Erwerder vereindart, die Stücke die zur vereindarungsgemäßen Abernahme des Werks durch den Erwerder unentgeltlich benuhen zu dürsen (NG

- 13. 3. 18 V 147/17). Leihe eines Sphothekenbriefs RG 91, 155. Auch eine verbrauchbare Sache (RG HR 1932 Nr 1551) kann, z. B. zum Zwed ber Schaustellung, Gegenstand bes Leihvertrags fein; nicht minder eine dem Entleiher gehörige, in welchem Falle die gleichen Grundsate wie bei der Miete einer im Eigentume des Mieters stehenden Sache gelten (f. § 535 A 2). Ein leiheähnliches Berhältnis liegt vor, wenn demjenigen, der eine Lieferung zu vergeben hat, mit einem Angebot wirtschaftlich wertvolle Muster vorgelegt werden; unbefugte Beröffentlichung ber Muster macht den Vergeber der Lieferung haftbar (NG 83, 37; vgl. § 603 A 1). -- Gestattet ein Grundftudseigentumer einem Dritten, auf seinem Grundstud ohne Entgelt und ohne Begrenzung auf bestimmte Zeit die Errichtung und Unterhaltung einer elektrischen Hochspannungsleitung, so kann das Rechtsverhältnis als Leihe betrachtet werden. Dem Zwede der Leihe entsprechend kann die Rückgabe der Leihsache an sich nicht gefordert werden, solange die Leitung besteht. Der Berleiher hat aber das Kundigungsrecht nach § 605 Nr 1 und der Entleiher nuß dann die Kosten der Beseitigung der Leitung als Kosten der Rückgabe der Leihsache tragen (RG HR 1933 Rr 1000). - Bei Beräußerung eines verliehenen Grundstuds tritt der Erwerber nicht ohne weiteres an Stelle des Verleihers in die aus der Leihe sich ergebenden Rechte und Berpflichtungen ein; § 571 ist weder unmittelbar noch entsprechend anzuwenden (NG LZ 1921, 4134). — Auf den unentgeltlichen Gebrauch eines Rechtes finden die Bestimmungen über den Leihvertrag nicht unmittelbare, sondern nur entsprechende Anwendung (RG 3B 04, 228).
- 2. Zweck der Leihe: Gebranch der Sache, nicht Berbrauch, ebensowenig, von besonderer Bereinbarung abgesehen, Fruchtziehung. Die Gestattung des Berbrauchs oder der Beräußerung im Geschäftsbetriebe schließt die Annahme eines Leihverhältnisse regelmäßig aus (Seuffu 70 Ar 58). Ist dem Entleiher die Berpfändung gestattet, so wird dadurch die Annahme eines Leihvertrags noch nicht ohne weiteres ausgeschlossen (NG 13, 128; 36, 164; Seuffu 37, 100). Gestattet der Berkäuser dem Käuser, die von ihm gesauste und ihm schon übereignete Bare einstweisen, d. h. dis zur Abholung in vereinbarter oder angemessener Frist, in einem Kaume des Berkäusers liegen zu lassen, so handelt es sich um eine (in der Regel) unentgeltliche Nebenleistung des Verkäusers, und seine Hasfung für Mängel des Ausbewahrungsortes demist sich nach den Grundsähen der Leihe (§§ 599, 600), nicht der Verwahrung (§ 690; RG Gruch 58, 1067).
- 3. Das Gestatten umsaßt die Verpflichtung des Verleihers: einerseits dei Beginn des Vertragsverhältnisses dem Entleiher die Sache zum Beside zu überlassen und anderseits während der Dauer des Vertragsverhältnisses dem Gebrauche des Entleihers tein Hindernis in den Weg zu legen. Bedarf es zur Gebrauchsüberlassung einer Übersendung von Ort zu Ort, so hat in der Regel der Entleiher, in dessen Interese die Übersendung geschieht, die Kosten zu tragen und dem Verleiher zu ersehen (vgl. §§ 670, 683). Das gleiche gilt sür die Kosten der Rücksendung (§ 604 A1). Eine Pslicht zur fortbauernden "Gewährung" in dem Sinne, daß sie auch die Instandhaltung der Sache während der Vertragszeit einschlösse, wie dei dem Verneiher sich (§§ 535, 536), liegt dagegen dem Verleiher nicht ob. Er trägt freilich die Gesahr. Der Entleiher wird (unsmittelbarer) Vesiher der Sache wie ein Mieter. Vgl. § 535 A1. Daß der Entleiher es unterläßt, seine Vesugnis zum unentgeltlichen Gebrauch der gesiehenen Sache auszuüben, berührt den Bestand des Leihvertrags nicht (NG HR) ARN 1932 Ar 1551).

#### \$ 599

# Der Verleiher hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten 1).

E I 550 II 539; M 2 446; B 2 269.

1. Haftbslicht bes Berleihers. Ausnahme von der Regel des § 276. Borsat § 276 A 2, grobe Fahrlässigiett § 277 A 1. Bgl. die für den Schenker gegebenen Borschriften §§ 521 ff. Mit derselben Beschränkung hastet der Berleiher nach § 278 für Verschulden seiner gesehlichen Verteter und Erstüllungsgehissen. Der Entleiher hastet dagegen nach § 276 (§ 278) für zedes Verschulden (NG L3 1918, 4965), nicht für Zusall; die Gesahr der nicht vom Entleiher verschuldeten Entwendung, Vernichtung oder Beschädigung der geliehenen Sache trägt der Verleiher (a. M. Reichel L3 1922, 543 ff.). — Wer eine entsprechende Anwendung des § 599 auf andere unentsgeltsiche Gesälligseitsverträge sunch 65, 17; NG L3 1918, 4965. Zur Frage einer entsprechenden Anwendung der §§ 599, 521 auf den Fall einer Gestattung des unentgeltlichen Mitsahrens sum Instande allein, daß die Besörderung unentgeltlich ersolgt ist, kann die Anwendung nicht herseleitet werden. Es besteht insbesondere kein allgemeiner Nechtssatz bes Inhalts, daß im Falle einer Gesälligseitssahrt nur für grobes Verschulden des Wagensührers gehaftet werde (NG 145, 390). Vgl. auch Vorbem 4b vor § 823.

### § 600

Verschweigt der Verleiher arglistig einen Mangel im Nechte oder einen Fehler der verliehenen Sache, so ist er verpflichtet, dem Entleiher den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

E I 551 II 540; M 2 447; B 2 270.

1. Schadenserjathflicht des Berleihers im Falle argliftigen Berschweigens eines Mangels der Sache, namentlich bei Überlassung der Sache. Bgl. §§ 523, 524. — Wegen diese Anspruchs sowie wegen der in den folgenden Baragraphen ausgeführten steht außer der Alage dem Entleiher nach § 273 ein Zurückehaltungsrecht zu (NG 65, 277). Neben der vertragsmäßigen kann auch eine Haftung aus unerlaubter Handlung nach §§ 823 ff. begründet sein.

### § 601

Der Entleiher hat die gewöhnlichen Roften der Erhaltung der geliehenen Sache, bei der Leihe eines Tieres insbesondere die Fütterungskoften, zu tragen 1).

Die Verpflichtung des Verleihers zum Ersatz anderer Verwendungen bestimmt sich nach den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag<sup>2</sup>). Der Entleiher ist berechtigt, eine Einrichtung, mit der er die Sache versehen hat, wegzunehmen<sup>3</sup>).

& I 553 II 541; M 2 447; B 2 273.

1. Aus der Berpflichtung des Entleihers zur Tragung der gewöhnlichen Kosten der Erstaltung ergibt sich auch die Erhaltungspslicht selbst und bei deren Vernachlässigung die Pflicht

zum Schadenserfat.

2. Zur Vornahme solcher anderen Verwendungen, auch der notwendigen, ist der Entleiher an sich nicht veryslichtet (NG 65, 277); doch wird ihm nach Treu und Glauben wenigstens die Verbindlichteit odliegen, den Verleiher auf die Notwendigseit von Verwendungen behufs Erhaltung der Sache ausmerksam zu machen. — Anderseits auch keine Verpslichtung des Verleihers zur Instandhaltung (s. oben § 598 A3). — Verjährung der Ansprüche des Entleihers auf Ersah von Verwendungen und auf Gestattung der Wegnahme einer Einrichtung (A3) s. § 606.

3. Wegnahmerecht. Bgl. oben § 547 A 3.

### § 602

Veränderungen oder Verschlechterungen der geliehenen Sache, die durch den vertragsmässigen Gebrauch herbeigeführt werden<sup>1</sup>), hat der Entleiher nicht zu vertreten<sup>2</sup>).

E I 554 II 542; M 2 448ff.; B 2 275.

1. Keine Haftpflicht des Entleihers für die durch den vertragsmäßigen Gebrauch herbeigeführten Veränderungen oder Verschlechterungen. Vgl. § 548 A.2. Bei vertragswidrigem Gebrauch, z. B. Überanstrengung eines geliehenen Pierdes (DLG 39, 149), kommt § 276 zur Anwendung. Eine verschärfte Haftung ist dem Entleiher im Gesehe nicht auferlegt (LZ 1919, 496"). Er hat aber wie der Mieter (§ 535 A 4) auch die Pflicht der Obhut und muß die geliehene Sache vor Nachteilen schützen (NG IB 1910, 7067). Eine Verletzung der Pflichten des Entleihers vegründet die in § 603 A 1 angegebenen Folgen. Als eine Vertragswidrigkeit kann unter Umständen, insolge stüllichweigender Abrede der Parteien, auch die Unterlassung je den Gebrauchs, wie z. B. die Nichtbenutung eines geliehenen Keitpserdes, angesehen werden. — Versährung der Ansprüche des Verleihers s. § 606.

2. Beweistast a) des Verleihers: dafür, daß während der Gebrauchszeit die geliehene Sache in bestimmter Weise beschädigt worden sei; b) des Entleihers dafür, daß dieser Schaden nicht

durch einen von ihm zu vertretenden Umstand herbeigeführt worden sei.

## § 603

Der Entleiher darf von der gelichenen Sache keinen anderen als den vertragsmäßigen Gebrauch machen<sup>1</sup>). Er ist ohne die Erlaubnis des Verleihers nicht berechtigt, den Gebrauch der Sache einem Dritten zu überlassen<sup>2</sup>).

€ I 549 II 343; Mt 2 444, 447; B 2 270.

1. Folgen des bertragswidrigen Gebrauchs: a) Klage des Verleihers auf Unterlassung nach vorgängiger, ersolgloser Abmahnung, wie dies für die Miete in § 550 ausdrücklich bestimmt ift. Dieses Klagerecht ist aus dem Wesen der Sache zu entnehmen, obschon es wegen der Kündigungsbesugnis des Verleihers ohne erhebliche praktische Bedeutung ist; b) Kündigungsrecht

nach § 605; c) Schabensersaganspruch bes Berleihers bei Berichulden bes Entleihers (9866

1. 11. 04 III 153/04). Bgl. auch §\$ 548, 598 A 1 und 602 A 1.

2. Gebrauchsüberlassung an Dritte. Geschieht sie ohne Erlaubnis des Verleihers, so hastet der Entleiher für jedes dem Dritten beim Gebrauche zur Laft fallende Berschulben sowie auch für den Zufall, insofern der Schaden ohne die Gebrauchsüberlassung nicht eingetreten sein würde (vgl. § 549A6). Hat der Verleiher die Erlaubnis erteilt, so haftet der Entleiher immerhin für das Verschulden des Dritten. Wenn auch eine solche Haftlicht (abweichend von § 549A652) im § 603 nicht ausdrücklich erwähnt ist, so wird sie doch regelmäßig nach § 278 aus der Stellung des Dritten, als Erfüllungsgehilfen des Entleihers, herzuleiten sein. Leiheähnliches Verhältnis mit Schabensersatpflicht, wenn jemand sich von einer Fabrik Musterstühle senden läßt, sie andern Bewerbern zugänglich macht und dann diese nit der Anfertigung beauftragt (RG HR 1933 Mr 1572).

#### \$ 604

Der Entleiher ist verpflichtet, die geliehene Sache nach dem Ablaufe der für

Die Leibe beftimmten Reit gurudzugeben1).

Ist eine Zeit nicht bestimmt, fo ift die Sache gurudzugeben, nachdem der Entleiher den fich aus bem Zwede der Leihe ergebenden Gebrauch gemacht . hat2). Der Berleiher kann die Sache ichon vorher gurudfordern, wenn fo viel Beit verftrichen ift, daß der Entleiher den Gebrauch hatte machen konnen.

Aft die Dauer der Leihe weder bestimmt noch aus dem Zwede ju entnehmen,

fo kann der Verleiher die Sache jederzeit gurudfordern3).

Uberläßt der Entleiher den Gebrauch der Sache einem Dritten, fo fann der Berleiher fie nach ber Beendigung ber Leihe auch von dem Dritten gurudfordern4).

Œ I 549 II 544; M 2 454; B 2 275.

1. Berpflichtung des Entleihers zur Rüdgabe der geliehenen Sache (bazu RG Warn 1934 Nr 152), und zwar in demjenigen Zustande, welcher sich bei vertragsmäßigem Gebrauche (§ 602) ergibt, in der Regel mit Zuwachs, Zubehör und den während der Zeit des Gebrauchs gezogenen Früchten, sosen der Vertrag nicht ein anderes ergibt (vgl. § 598 A 2). Die Rückgabepflicht mehrerer Entleiher ist Gesantschuld (§ 431; vgl. § 535 A 3). Daraus, daß ein Dritter das Eigentum an der geliehenen Sache erlangt hat, kann der Entleiher einen Einwand gegen die Rüdgabe nicht herleiten (NG 3B 1925, 47216). — Der Entleiher, der in der Regel allein einen Borteil aus dem Bertragsverhältnisse zieht, kann die Sache, wenn ihn deren Erhaltung beschwert, auch vor Ablauf der Beit zurudgeben, sofern nicht der Berleiher dadurch erheblich beeinträchtigt wird (vgl. § 271 Abs 2). — Die Rüchgabe stellt sich als eine Bringschul'd dar und ift am Wohnsite des Glaubigers ober an dem früheren Stanborte der verliehenen Sache zu erfüllen (Seuffa 63 Nr 222). Die Kosten der Rückgabe, insbesondere einer Bersendung von Ort zu Ort, hat daher der Entleiher zu tragen. — Dem Entleiher steht, auch wenn ber Gegenstand ber Leihe ein Grundstud ift, ein gurudbehaltungerecht wegen Bermendungen nach § 273 zu (RG 65, 276). Anders für bie Diete § 556 Abf 2.

über eine Anwendung von Micterschutzvorschriften auf die Wohnungsleihe f. RG 3W 1921, 13625. Das Mieterschutzeset vom 1. 6. 23 mit Anderungen (vgl. § 553 A 1 Abs 3ff.) ift nur auf Mietverhältnisse anwendbar. Bei Kleingarten und kleineren landwirtschaftlichen Grundstuden (bis zu einem halben Hettar) gelten für die Ründigung durch den Berleiher und für die Erneuerung ohne Kündigung ablaufender Leihverhältnisse die besonderen Borschriften der Aleingarten- und Aleinhachtlandordnung, Gef v. 31. 7. 19 (AGBl 1371). Für die Kündigung bei Grunbstüden, die zu landwirtschaftlicher ober gewerbsmäßiger gärtnerischer Rugung verliehen find, kommt ferner die Pachtichukordnung vom 9. 6. 20, RGBI 1193 mit Anderungen in Betracht.

Bu beiden BD vgl. § 581 A 1 Abf 2 ff.

2. Rudgabe nach gemachtem Gebrauche. Wird ein Spothekenbrief behufs Sicherheitsleiftung durch den Entleiher gegenüber einem Dritten verliehen, fo tann der Berleiher den Spothetenbrief nicht schon deshalb zurücksordern, weil sein Interesse (z. B. Aussicht auf Anstellung im Geschäft des Entleihers) weggefallen ist, sondern, abgesehen von den Fällen des § 605, erst dann, wenn der Entleiher den vertragsmäßigen Gebrauch gemacht hat (NG 91, 155). Bei einer leihe weisen Uberlassung von Wohnraumen an ein Chepaar durch den Bater der Frau entfällt der Zwea nicht erst mit der Auflösung der Che, sondern auch schon mit der Auflösung der häuslichen Gemeinichaft (Seuffa 85 Nr 27). S. auch den in NG HRR 1933 Nr 1000 behandelten Fall (§ 598 A 1).

3. Bulaffigteit jederzeitiger Rudforderung, auch zu einer bem Entleiber ungelegenen Beit. Doch gebietet im legteren Falle gegenseitige Rudficht (vgl. Borbem. 1 vor § 241), daß der Verleiher die Sache nicht ohne beachtliches eigenes Interesse zurückerlangt. Ift ein fernerer Gebrauch

der geliehenen Sache, aber auch beren Rückgabe infolge eines dom Entleiher zu vertretenden Umstandes ausgeschlossen (3. B. Berkauf der entliehenen Wertpapiere), so geht der Anspruch des Verleihers auf Erstattung des Wertes der geliehenen Sache (NG 1. 11. 04 III 153/04). Der Entleiher haftet aber auf Erstattung des Wertes nur, wenn er die Unmöglichkeit der Rückgabe (3. B. auch dei Untergang oder Abhandenkommen der geliehenen Sache) zu vertreten hat. Daher kann mit der Klage auf Kückgabe nicht ohne weiteres der Antrag verbunden werden, den Beklagten zum Wertersat zu verurteilen, salls er zur Kückgabe nicht innstande sei (DLG 36, 74). Daraus, daß es sich dei der Leihe in der Regel um ein reines Gesälligkeitsgeschäft handelt, kann aber unter Umständen gemäß §§ 157, 242 geschlossen werden, daß der Entleiher auf Schabensersat auch zu haften hat, wenn die entliehene Sache ohne sein Verschulden untergegangen oder verschlechtert ist (vol. DJ 1937, 514).

4. Bgl. § 556 Abs 3. — Zur Geltendmachung dieser Rückgabepflicht hat der Berleiher auch dem Dritten gegenüber sowohl die auf besonderer gesehlicher Anordnung beruhende Bertrags-

klage als auch unter ben gesetzlichen Voraussetzungen die Eigentumsklage.

### \$ 605

Der Verleiher kann die Leihe kündigen1):

1. wenn er infolge eines nicht vorhergesehenen Umstandes der verliehenen

Sache bedarf2);

2. wenn der Entleiher einen vertragswidrigen Gebrauch von der Sache macht, insbesondere unbefugt den Gebrauch einem Dritten überläßt<sup>3</sup>), oder die Sache durch Vernachläffigung der ihm obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet;

3. wenn der Entleiher ftirbt4).

& I 557 II 545; M 2 452; B 2 275.

1. Die vorzeitige Kündigung des Berleihers ist an irgendwelche Fristen nicht gebunden. Für den Entleiher ist eine Kündigung überhaupt nicht ersorderlich (vgl. § 604 A1). — Bei Kleingärten und kleineren landwirtschaftlichen Grundstüden (bis zu einem halben hektar) gelten für die Kündigung durch den Berleiher die besonderen Borschriften der Reingarten- und Kleinhachtlandordnung, Ges v. 31. 7. 19 (RGBI 1371). Für die Kündigung dei Grundstüden, die zu landwirtschaftlicher oder gewerdsmäßiger gärtnerischer Nuhung verliehen sind, kommt die Pachtschung vom 9. 6. 20 (RGBI 1393) in Betracht. Zu beiden BD vgl. § 581

A 1 Abs 2ff.

2. Dieser Kündigungsgrund ist auch dann gegeben, wenn das Nichtvorherschen auf einem Berschulden des Berleihers beruht. Ein Schadensersatzanspruch steht dem Entleiher im Falle der Nr 1 nicht zu. Damit die Kündigung gerechtsertigt ist, muß aber allerdings ein wirkliches Bedürsnis im Sinne der Nr 1 (nicht eine bloße Laune des Verleihers) vorliegen, und es muß dem Crleiher auch erkendar sein, daß es sich um eine Kündigung auf Grund eines solchen Bedürsnissels handelt. Auch müssen die Kündigung und das Vorliegen ihrer Voraussetzungen im allgemeinen zeitlich zusammensalen. Es genügt nicht, daß ein Bedürsnisssalf zu irgendeiner stüheren Zeit einmal vorhanden gewesen oder zu irgendeiner späteren Zeit eingetreten ist (NG Barn 1920 Nr 40). S. dazu den in NG HRR 1933 Nr 1000 behandelten Fall (§ 598 A 1).

8. S. § 603. Einer vorgängigen Abmahnung, wie bei der Miete nach § 553, bedarf es hier

nicht (M 2, 452).

4. Wird vom Verleiher beim Tode des Entleihers nicht gekündigt, so können bessen das Vertragsverhaltnis sortsetzen. Der Tod des Verleihers ist kein Kündigungsgrund, soweit nicht etwa für seine Erben Nr 1 Plat greift.

§ 606

Die Ersatzansprüche des Verleihers wegen Veränderungen oder Verschlechterungen der verliehenen Sache sowie die Ansprüche des Entleihers auf Ersatzung von Verwendungen oder auf Gestattung der Wegnahme einer Einrichtung versähren in sechs Monaten.). Die Vorschriften des § 558 Abs 2, 3 finden entsprechende Anwendung.

E II 546 III 599; M 2 448; B 2 272.

1. Verjährungsvorschriften, übereinstimmend mit denen der Miete in § 558. Sie gesten für alle Ersagansprüche des Verleihers wegen der durch vertragswidriges Verhalten des Entleihers entstandenen Veränderungen und Verschleichterungen, also auch für die auf das Eigentum oder auf eine unersaubte Handlung gegründeten Ansprüche dieser Art (NG 66, 363; DLG 22, 311). Die im § 606 nicht erwähnten Ausprüche (z. B. des Verleihers auf Kückgabe § 604, des Entleihers nach §§ 599, 600) aus dem Leihvertrag unterliegen der gewöhnlichen Verjährung.

## Künfter Titel

### Darlehen

1. Das Darlehn, die hingabe von Sachen zum wirtschaftlichen Berbrauche gegen bas Bersprechen der Rückerstattung anderer Sachen berselben Gattung in gleicher gahl ober Menge. ist innerlich verwandt mit den Geschäften der Leihe, der Miete und der Kacht, die die Hingabe zum wirtschaftlichen Gebrauche und die Rückaabe der besonderen Sache zum Gegenstande haben (§§ 535, 581, 598 BGB). Und zwar entspricht der Leihe das zinstole, der Miete und Bacht bas verzinsliche Darlehn, mit dem Unterschiede jedoch, daß bort der Miet- und Pachtzins das Entgelt des Empfängers für den gestatteten Gebrauch, der Darlehnszins dagegen eine Entschädigung an den Darlehnsgeber für die ihm entgehende Rutjung darstellt. Außere Berührungspunkte zeigt das Darlehn mit der uneigentlichen Verwahrung (offenes Depot, § 700 BGB), von der es sich bei äußerlich gleichem Tatbestande durch den wesenklich verschiedenen Aweck unterscheidet. Die Darlehnshingabe ersolgt im Interesse des Empfängers zu dessen Verfügung über die Sachen, die Hingabe bei der uneigentlichen Verwahrung ersolgt dagegen zur Obsorge des Empfängers wesentlich im Interesse bes Gebers (RG 1, 204; 11, 319), woran die Gewährung eines geringen Bankzinses nichts andert. Für die Gesellschaftseinlage, die sich von beiden unterscheibet, ist eine Gemeinsamkeit bes verfolgten Zwedes maggebend (§ 705); Merkmale find die Beteiligung des Geldgebers an Gewinn und Verluft aus dem Unternehmen, zu dem die Singabe bes Geldes erfolgte, und insbesondere bie Einräumung eines Einflusses des Geldgebers auf den Geschäftsbetrieb und eines Nechtes auf Einsicht der Bücher; bloße Gewinnbeteiligung nötigt noch nicht zur Annahme eines Gesellschaftsvertrags, sondern macht das Geschäft möglicherweise nur zu einem sog, hartiarischen Darlehn, § 608 A 1 (NG 20, 165; 31, 33; 57, 175; 74, 13; 77, 223; 122, 390; JW 1912, 462°; 1918, 304°; Warn 1913 Wr 211; 1916 Kr 98; 1935 Nr 65; LZ 1917, 174<sup>12</sup> u. 802°; der Gebrauch des Wortes "Darlehen" ist nicht entscheidend (NG 92, 292; Warn 1925 Kr 167).

2. Das eigentliche Darlehn (§ 607 Abs 1) ist Realbertrag (herrschende Meinung gegen Staudinger-Rober 10 Borbem 2 vor § 607 und dort Angeführte); durch die hingabe der Sachen erft wird die einseitige Verpflichtung zur Rückgewähr begrundet ("wer. als Darlehn empfangen hat"; RG 86 S. 309 u. 323; 108, 150; Warn 09 Nr 481; 1910 Nr 191; 1912 Nr 49; anders nach schweiz. 368 Art 312, Re 328 1932, 2436); Hingabe und Empfang bes Darlehns sind nicht rechtsgeschäftliche Willenserklärung, sondern tatfächliche Grundlage der Ruderstattungspflicht (RG 74, 15); eine Gesamtschuld auf Ruderstattung des Darlehns tann nur entstehen, wenn es mehreren Bersonen gemeinschaftlich gegeben worden ist (MG 71, 117). Diese Hingabe wird sich in der Regel so abspielen, daß sie an einen der Empfänger auf Grund der Einigung aller Beteiligten erfolgt (RG 4. 7. 21 VI 166/21; Warn 1935 Ar 159). Darlehnsschuldner nach Abs 1 ist also immer nur, wer das Darlehn empfangen hat; diese Rechtstatsache kann durch einen auf einen andern Namen ausgestellten Schuldschein nicht geändert werden (NG Warn 09 Nr 481); f. aber auch § 607 A 3. Die Gultigkeit des abgeschlossenen Darlehnsvertrags wird nicht durch die Nichtigkeit einer zur Sicherheit des Darlehnsgebers daneben abgeschlossenen Pfand- oder Hypothekenbestellung in Frage gestellt (NG 86, 323; 108, 146). Ebenso ist der Vertragsanspruch aus dem Darlehn und etwa bestellten Sicherungen unabhängig von der Wirkung einer Ansechtung (§§ 119st., 142), wenn sich die Ansechtung auf den Vertrag über die Hingabe des Darlehns beschränkt (NG HR) 1930 Nr 211). Dem eigentlichen Darlehn tritt ein Bereinbarungsbarlehn in § 607 Abf 2 an bie Seite, hei bem die Verpflichtung zur Rudgewähr auf dieser Vereinbarung beruht (f. baruber § 607 A 7). Das Darlehnsberiprechen nach § 610 ift dagegen ein Vorvertrag; es begründet die Verpflichtung zur hingabe des Darlehns, während die Rüderflattungspflicht erft durch die hingabe felbft entfteht (f. § 610 A 1). Borfchuffe auf kunftige ober kunftig fällig werbende Forderungen des Empfangers können Darlehnscharakter haben, wenn sie in der Absicht ber Areditgewährung (credendi causa) gegen die Berpflichtung der Ruderstattung gegeben find, bie auch durch Aufrechnung mit jenen Forberungen geschehen tann. Sind sie aber als Borausleiftung in Erwartung einer vertraglichen Gegenleiftung, in Erfüllungs-, nicht in Berpflichtungsabsicht gegeben, so sind sie feine Darleben und konnen, wenn die Gegenleiftung nicht erfolgt ift, nur auf Grund ungerechtsertigter Bereicherung gurudberlangt werben (RG 3, 87; 369 07, 36310 1912, 684\*; LB 1922, 692; 16. 9. 13 III 154/13). Über die rechtliche Natur der "Borauszahlung" auf die Berficherungssumme bei Lebensbersicherungen f. 28 89, 305 (bazu Dörftling LZ 1917, 897)-

3. Besondere Erscheinungsformen des Darlehns sind: a) bas Baugelbbarlehn, bas in Teilbeträgen entsprechend dem Fortschreiten eines Baues zu dem bestimmten 3mede der Forderung bes Baues und mit der Berpflichtung zur Verwendung des Geldes in diesem gegeben wird. Ein Baugelbvertrag liegt nur vor, wenn die Hingabe von Geld als Darlehn für einen Bau ver-(f. dort U 1, 2); ein Darlehn nach § 607 Abs 2 kann deshalb kein Baugeldarlehn sein. Der Bau darf zur Zeit des Abschlusses des Darlehnsvertrags noch nicht vollendet sein; ein erst nachher zur

Darlehen 287

Befriedigung ber Baugläubiger aufgenommenes Darlehn ift tein Baugelbbarlehn (Baufis v. 1. 6. 09, RGBl 449; RG 37, 336; 38, 308; 84, 188; 91, 72; Warn 08 Nr 580; 1911 Nr 15 u. 320). -Ein rudgablbarer Raufostenzuschuß an ein gemeinnutziges Wohnungsunternehmen gum Zweite der Herstellung von Wohnungen für Angestellte des Geldgebers oder dgl. stellt sich als ein im Rahmen eines Beteiligungsverhältnisses (Aufwe § 63 Abs 2 Nr 1) gegebenes Darlehn bar (986 141, 143); über den Bausparvertrag f. A 5; b) das mit dem Bierlieferungsvertrage verbundene Darlehn der Brauereien an Wirte, bei dem die Rudzahlung durch Aufschlag auf den Bierpreis erfolgt oder sonst einerseits der Gastwirtschaftsbetrieb dazu ausgenützt wird, um seinem Inhaber burch die Berpflichtung zur Bierentnahme von einer bestimmten Brauerei einen nötigen Kredit zu verschaffen, andererseits die Brauerei ihre Geldmittel dazu verwendet, sich den Absatz ihres Bieres in einer Gastwirtschaft zu sichern (RG 63, 390; 67, 101; FW 06, 4193 1935, 32171; Recht 1930 Nr 557; Warn 1936 Nr 89: Bebeutung der Zusicherung des Wirts, die Wirtschaft sei brauereifrei; § 138 A 1 A f; § 609 A 4); c) bas Darlehn ber öffentlichen Pfanbleiher (§§ 34, 38 MGewD), vgl. **RG** 58, 71; 79, 361; 87, 156. d) Das Grundgeschäft einer Wechselbiskontierung ist regelmäßig Kauf (**RG** 93, 26; Warn 1927 Nr 137), kann aber auch ein Darlehn sein; die Wechselübertragung durch den Darlehnsschuldner dient dann dem Darlehnsgeber als Sicherheit, kann auch den Sinn haben, daß der Darlehnsschuldner die Rudzahlung durch einen Dritten bewirken will, der durch den Wechsel mitverpflichtet ist (RG Gruch 71, 390).

4. Der wirtschaftliche Zwed des Darlehns ist im allgemeinen ohne rechtliche Bedeutung; f. aber für das Gebiet der Auswertung § 607 A 5 unter a. Der nach dem Inhalte des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg (§ 812 Abs 1 Sap 2) ist die Entstehung eines Forderungsrechts des Geldgebers auf Rudzahlung; ift biefer Erfolg eingetreten, so hat die Nichterreichung des weiteren Zweckes, dem das Geld dienen soll, nicht die Folge, den Geldgeber auf einen bloßen Bereicherungsanspruch zu beschräufen (RG 6. 12. 24 IV 361/24). Ein zu unsittlichem Zwed gegebenes Darlehn ist nach § 138 nichtig (und erzeugt nach § 817 Sat 2 auch keine Berpflichtung aus ungerechtfertigter Bereicherung), sofern ber Darlehnsgeber an ber Unsittlichkeit Teil hat. Ein Darlehn, mit dessen Gelde der Empfänger ein Borbell ankaufen (RG JB 06, 3315) ober ein verbotenes und gemeinschädliches Einsuhrgeschäft bewirken will (RG JB 1921, 12291), ist demgemäß zwar nicht schon beshalb nichtig, weil der Darleiher diese Absicht gefannt hat, wohl aber, wenn er selbst Borteil aus dem Berwendungszwed gesucht hat. Sittenwidriges Zusammenwirken des Bebollmächtigten (passive Bestechung) mit dem Vertragsgegner des Vollmachtgebers kann wohl das von dem Bevollmächtigten gegebene Darlehnsversprechen für den Bollmachtgeber unverbindlich, aber nicht die Darlehnshingabe selbst nichtig machen (RG HR 1935 Nr 838 mit Folgerung der Rechtswirksamkeit einer für bas Darlehn übernommenen Bürgschaft). Das Darlehn eines Gaft- ober Schantwirts an einen Gaft zur Ermöglichung bes Branntweingenusses erscheint unter benselben Umftanden unflagbar, wie eine gestundete Forderung bes Wirts aus dem Ausschant von Branntwein (Gaststätten v. 28. 4. 30, RGBl 1 146, § 31). Über Darlehen zu Spielzweden s. § 762 A 5; über gemeinen Bucher § 138 A 2ff. — Leistungswucher im Sinne des § 4 Preistr BO v. 13. 7. 23 war auch beim Darlehn möglich, und zwar nicht nur, wenn der Kredit zu geschäftlichen Zweden gewährt wurde (NGSt 58, 321; JW 1925 S. 26512, 22501; 1926 S.11597, 26248, 268313; 28 1926, 1135°), sondern unter Umständen auch, wenn dies zur Befriedigung hauswirtschaftlicher ober sonstiger persönlicher Bedürsnisse geschah (Bang 1925, 95; RGSt 60, 216). Solcher Sozial-wucher bewirkte aber im Gegensap zum Individualwucher des § 138 Abs 2 BGB nicht die Nichtigteit des Darlehns, sondern führte nur zur Herabsehung der übermäßigen Bergütung auf das erlaubte Maß (NG DR3 1925 Nr 424; JW 1926, 2624\*; 25. 11. 26 IV 551/26). Die Aushebung der Preistrend durch Ges. v. 19. 7. 26, NGBI I 413, hat auf dem Gebiete des dürgerlichen Rechts

teine rückwirkende Kraft (KG 115, 151; L3 1927, 3171\* u. 5241\*).

5. Der Darlehnsvertrag nach § 607 wie das Darlehnsversprechen nach § 610 begründen nur einseitige Verhschungen (herrschende Meinung gegen Staudinger-Kober1° Vorbem 3 vor § 607 und dort Angeführte). Das Darlehnsversprechen kann indessen Bestandteil eines gegenseitigen Vertrags sein, so bei dem mit einem Vier- (A3 unterd) oder sonstigen Lieferungsvertrage verbundenen Varlehnsversprechen (KG 67, 101; FC 306, 7352; Gruch 53, 945) und bei dem Bausparvertrag (Verläufsses v. 6. 6. 31, KGB 1 315, § 112 i. d. F. des Art I Ar 4d Ges v. 5. 3. 37, KGB 1 269), der eine für längere Dauer berechnete beiderseitige Vindung zur Folge hat, ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis ersordert und in besonderem Maße unter dem Schuße von Treu und Glauben steht (KG HR 1933 Ar 1913). Das Darlehnsversprechen wird aber nicht schon dadurch zu einem Begenseitigen Vertrage, daß der Darlehnsuchmer dem Darlehnsgeber eine Hypothet bestellt oder zu bestellen sich verpstlichtet oder eine sonstige Siderheit gewährt; diese Leistungen sind der Kegel nach nicht Gegenseissungen der Varlehnshingabe, sondern is erfüllen die Bedingungen, unter denne das Darlehn gewährt oder versprochen wird (KG FB 1912, 462°; Barn 1914 Ar 7). Sin gegenseitiger Vertrag nach §§ 320 schol sagegen dann vor, wenn die vereinbarte Darlehnshingabe als Kapitalanlage erscheint, wie regelmäßig die Beleihung von Erundstäden durch Banthäuser (KG FB 09, 3094; 1912, 462°; 1937, 27653). Die Frage, an welcher Stelle beim Darlehnsbersprechen gegen Bestellung einer Hypothet die letzter zu gewähren ist, ist auf Grund tatsächersprechen gegen Bestellung einer Hypothet die letztere zu gewähren ist, ist auf Grund tatsächersprechen gegen Bestellung einer Hypothet die letztere zu gewähren ist, ist auf Grund tatsächer

licher Würdigung im Einzelfalle nach Treu und Glauben und der Verkehrssitte zu entscheiben (vgl. NG 55, 128; dazu Kuhlenbed JW 04, 377 sf.). Kann die versprochene hypothekarische Sicherbeit nicht mit dem außbedungenen Range beschafft, z. B. die Löschung der Zwischenvosken erst im Wege des Ausgedorsversahrens herbeigeführt werden, so kann der Gläubiger nach §§ 445, 433, 440 Abs 1 und dem unmittelbar oder entsprechend anwendbaren § 325 vom Vertrage zurücktreten oder Schadensersah wegen Richtersüllung verlangen (NG Seufsul 78 Ar 68, 9. 12. 22 V 236/22). — Will der eine Teil sein Geldbedürfnis durch Ausgade von Inhaberschuldverschreibungen befriedigen und erklärt der andere Teil sich bereit, diese gegen Barzahlung zu übernehmen, so handelt es sich nicht um ein Darlehn und dessen Sicherung, sondern um einen Kauf oder ein kaufähnliches Geschäft (NG JW 1927, 1375<sup>28</sup>).

## § 607

Wer Geld oder andere vertretbare Sachen<sup>1</sup>) als Darlehen<sup>2</sup>) empfangen hat<sup>3</sup>), ist verpflichtet, dem Darleiher das Empfangene in Sachen von gleicher Art, Güte<sup>5</sup>) und Menge<sup>4</sup>) zurüczuerstatten<sup>6</sup>).

Wer Geld oder andere vertretbare Sachen aus einem anderen Grunde schuldet, kann mit dem Gläubiger vereinbaren, daß das Geld oder die Sachen

als Darlehen geschuldet werden sollen?) 8).

E I 453, 454 II 547; M 2 305-312; B 2 42-43.

1. Gegenstand des Darlehns, sowohl desjenigen nach Abs 1 wie des uneigentlichen Darlehns nach Abs 2 des § 607, sind vertretbare Sachen (§ 91), die verbrauchbare (§ 92) oder nicht verbrauchbare sein können. Der bei weitem vorwiegende Darlehnsgegenstand ist das Geld (s. zu §§ 244, 245). Ein versprochenes Darlehn ist im Zweisel in barem Gelde zu gewähren (NG 56, 236). Andere als vertretbare Sachen können nur darlehnshalber gegeben werden, sie stellen auch nicht das Darlehn selbs tar, erst ihr Erlös ist Gegenstand des Darlehns. Während hier also die Hingade des Darlehns erst durch Empfang des Erlöses ersolgt, ist die Hingade einer nicht vertretbaren Sache zum Darlehnszwecke nach Schätzung ein Kausgeschäft, bei dem die Kausschuld durch eine Darlehnsschuld ersett wird; es liegt mithin ein Fall des § 607 Abs 2 vor; mit der Kausschuld entsteht die Darlehnsschuld (vgl. auch NG 152, 159: Überlassung einer Crundschuld an einen anderen, damit dieser sie als Kreditunterlage für sich verwende, unter der Bereinbarung, daß dis zur Kückgewähr der Grundschuld ein sessen liberlassungspreis als Darlehn geschuldet werden solle).

2. Als Darlehen: zu Eigentum, und zwar, um dem Empfänger den Gebrauch und Verbrauch zu verschaffen und zugleich ihn zur Kückerstattung zu verpslichten (RG ZW 1919, 242°). Erwirbt der Empfänger kein Eigentum (§§ 929 st.), so entsteht auch kein Darlehn (RG 103, 286). Der Abertragung zu Eigentum an den Entseihenden siehen aber die Fälle gleich, in denen abredegemäß durch die Hingabe der Valuta an einen Dritten der gleiche wirtschaftliche Erfolg erreicht werben soll (V 3). Wenn der Empfänger bestreitet, eine Summe als Darlehn erhalten zu haben, und etwa Schenkung oder Ausstattung (§ 1624) seinerseits behauptet, so ist der Geber sur die Hingabe als Darlehn deweispschichtig; durch den Rechtssah, daß Schenkungen nicht vermutet werden, wird der Beweis des Darlehns nicht erbracht (RG ZW 06, 46218; Warn 1917 Nr 58). Es ist Tatfrage, ob mit Kücksich aus ein verwandtschaftliches Verhältnis der Beweis nach der einen oder nach der

andern Seite für geführt zu erachten ist (RG Warn 1912 Nr 336; 3B 1919, 2429).

3. Die Hingabe kann nicht nur durch Zuzählen oder Zuseinen, sondern durch jede Art der Abermachung ersolgen; die Darlehnsverpsiichtung entsteht aber erst mit der vollendeten Zusührung, nicht schon mit der Absendung; ebenso verhält es sich mit dem Abergange der Gesahr (§ 279). Die Hingabe kann abredegemäß durch einen Dritten oder an einen Dritten geschen: durch Zahlungsanweisung an das Bankhaus des Gebers, durch Gutschrift bei dem Bankhaus des Empfängers, durch Hingabe an einen Gläubiger des Entleihenden (RG JB 1913, 264³; 1914, 76³). Die unmittelbare Auszahlung an den Dritten auf Weisung des Darlehnsnehmers macht den Dritten nicht zum Darlehnsempfänger (RG Warn 1911 Nr 429). Daß der vereindarte Berwendungszwed einem Dritten zugute kommen soll, tut der Darlehnsnatur des Geschäfts ebensalls keinen Abbruch (RG Recht 1930 Rr 2217); vgl. auch GerglD § 100 (früher § 86) und dazu NG Gruch 72, 73; Warn 1932 Rr 22. Soweit der Darlehnsgeber selbst bereits Gläubiger des Darlehnsempfängers ist und als solcher abredegemäß die Darlehnsslumme einbehält, kommt Abs 2 in Frage (RG 8. 1. 06 VI 139/05; 10. 6. 07 VI 388/06). Ein Provisionsabzug stellt sich als Aufrechnunges vereinbarten Provisionsanspruchs gegen den Anspruch auf Hingabe des Darlehns dar (RG Recht 64 Nr 2709). Die Frage, wer bei der Einzahlung von Gelbeträgen auf ein Sparkassendan, auf wessen Vansen der Einzahlen das Buch hat ausstellen lassen, sondern danach, wer nach dem erkennbaren Willen des Einzahlenden Darlehnsgeber sein und Gläubiger werden soll

(96 73, 220; Warn 1910 Nr 99; 1912 Nr 197; 1916 Nr 75; 17. 5. 20 IV 205/20). Das lettere gilt auch bei der hingabe von Darlehn mit fremdem Gelde (NG Gruch) 51, 959; 62, 242). Bei einem Streit zwischen bem Cinzahler (Besiger) und bem Namensträger eines Sparkaffenbuchs über die Gläubigerschaft kann der Sparkasse die Einlassung auf eine Leistungs- oder Feststellungsklage bes einen von beiden billigerweise nicht zugemutet werden; sie kann vielmehr verlangen, daß der Streit zwischen jenen beiden ausgetragen werde (JW 1934, 2718°). Über die Hingabe an mehrere Darlehnsempfänger f. Vorbem 2. Über die Möglichkeit eines Zwischenurteils über den Grund des Anspruchs nach § 304 ZPO für das Darlehn nach § 607 Abs 1 vgl. RG 86, 308.

4. Die Rüderstattung in gleicher Art, Gite oder Menge ift nur Regel; zuläffig ift auch die Bereinbarung, daß in geringerer oder größerer Summe oder Menge zurudzuleisten sei. Amortisationsbarlehn RG 85, 244. Ein in beutschem Gelbe gegebenes Darlehn ist auch in solchem zuruckzugeben, wenn nichts anderes vereinbart ist (RG Recht 1924 Nr 1117, wonach eine abweichende Bereinbarung darin nicht gefunden zu werden brauchte, daß im Jahre 1917 in Brüffel einem dort lebenden Deutschen von einem andern Deutschen über ein in Mark gegebenes Darlehn ein Schuldschein in Franken ausgestellt wurde). Alternative Währungsklausel, wenn die Rückgahlung nach Wahl des Gläubigers in deutscher oder in einer ausländischen Währung erfolgen soll (NG 126, 196; 136, 127; JW 1920, 373²; 1926, 2675⁴ geg. 1320¹; Warn 1928 Nr 67). Darüber, wie eine Darlehnsschuld ausländischer Währung im Inlande zurückzuzahlen ist, s. § 244 A 2, 2a und 3; über Goldkauseln § 245 A 1. — Die Vereinbarung, daß die Rückerstattung in vertretbaren Sachen anderer Art erfolgen soll, läßt die letteren als Darlehnsgegenstand erscheinen. Bei Hingabe von Inhaberpapieren kann je nach den Umständen des einzelnen Falls ein Darlehn auf den Gelbbetrag in höhe des Berkaufspreises oder Kurswerts anzunehmen sein (RC HR 1931 Nr 1304). Sind Inhaberpapiere selbst als vertretbare Sachen der Gegenstand des Darlehns, bann wird, wenn durch Einziehung oder durch Verschwinden der Papiere aus dem Berkehr die gleichartige Rudleiftung sowie eine entsprechende Ersahleiftung unmöglich wird, der Empfänger von der Darlehnsschuld befreit (§ 275) und ist dem Darleiher ferner nur aus der Bereicherung (§ 812) haftbar, sofern deren Voraussetzungen vorliegen. Hatte aber 3. B. die Bankanstalt einer preuß. Provinz (2. DurchfBD zum AnlAblG v. 2. 7. 26, RGBI I, 343, § 16 Mr 4) ein Darlehn in ihren eigenen Vorkriegsobligationen gewährt, die seit dem Inkrafttreten des AnlAble nicht mehr in umlaufsfähigen Wertpapieren zurückgewährt werden konnten, 10 war bei Bestimmung der vertragsmäßigen Leistungspflicht nach Treu und Glauben (§ 242) ein Erfat zu leisten, wofür die vom Deutschen Sparkaffen- und Giroverband ausgegebene Sammel-

ablösungsanleihe in Betracht kommen konnte (96 23 1931, 6882).

5. Auswertung. a) Die auch für den Empfänger eines Gelddarlehns geltende Regel, daß er das Empfangene in gleicher Gute zurückzuerhalten habe, darf durch einen Verfall der Währung und durch Währungsvorschriften nicht in einer gegen § 242 verstoßenden Weise durchbrochen werben. Eine von einem solchen Währungsversall, wie er seit dem Jahre 1918 bei der deutschen Wark eintrat, betrossen Darlehnsforderung ist vielmehr grundsählich in dem sich aus § 242 ergebenden Waße aufzuwerten (NG 107 S. 91, 372, 402; Warn 1923/24 Nr 138; Gruch 68, 65; §242 A5 unter b und day). Dabei sind alle Umstände des Falles, insbesondere der Verwendungszwed, zu dem das Darlehn gegeben wurde, und die Art, in der es wirklich verwendet wurde, namentlich das Maß der Erhaltung der mit seiner Hilse erworbenen Sachwerte zu berücksichtigen (RG JW 1926, 13222; Warn 1927 Nr 105). Für die im allgemeinen gebotene Berücksichtigung der gesamten beiderseitigen Berhältnisse ist auf der Gläubigerseite nach § 157 kein Raum, wenn eine Industriegesellschaft, eine öffentlich-rechtliche Körperschaft oder ein anderer sich auf offenem Markte an die Allgemeinheit oder doch einen weiteren Bersonentreis wendender Kreditnehmer ein größeres "Gesamtbarlehn" in Teilbeträgen gegen gleichlautende Schuldscheine aufgenommen hat, aus denen sich ergibt, daß die Teilbeträge nach dem Verhältnis ihrer Nennwerte gleichberechtigt lein sollten: in solchem Falle kann über die Höhe der Auswertung nicht je nach der Vermögenslage oder den sonstigen besonderen Verhältnissen der einzelnen Teilgläubiger verschieden, sondern nur gegenüber allen Gläubigern gleichmäßig entschieden werden; anderseits ift insbesondere bann, wenn auf der Schuldnerseite ein volkswirtschaftlich wichtiges Industrieunternehmen steht, sorg-saltig zu prüsen, in welcher Höhe eine Aufwertung für den Schuldner wirtschaftlich tragbar ist (117, 143). Beruft sich ein öffentlicher Berband als Darlehnsschuldner gegenüber dem Aufwertungsgläubiger auf ben Rudgang ber Steuerkraft seiner Steuerpflichtigen, so muß er sich auch entgegenhalten lassen, daß ihm die mit der Markentwertung zusammenhängende Anleihe-Ablösungsgesetzgebung die Abstoßung alter Schulden gegen geringes Entgelt ermöglicht hat (RG Beiler, Aufwfälle Nr 1109). Die Anmelbung eines Darlehns zur Anleiheablöfung und ber Empfang von (nicht geschuldeter) Ablösungsanleihe stehen dem Berlangen nach Auswertung nicht entgegen, wenn auf den Auswertungsanspruch nicht verzichtet wurde; das im Ablösungsversahren Erlangte ist auf ben Auswertungsanspruch anzurechnen oder zuruckzugeben (RG 135, 330). b) In die Möglichkeit der freien Auswertung nach den "allgemeinen Vorschriften" haben gerade beim Darlehn das Aufwertungsgesetz und das Gesetz über die Ablösung öffentlicher Anleihen v. 16. 7. 25 in weitestgebendem Maße eingegriffen (§ 242 A5 unter c). Die Ver-

fasunasmäßigfeit dieser Eingriffe ist anerkannt (96 111, 320; 118, 327; 129, 198; 138, 8; 139, 6; 328 1927 184321). Aus dem AnlAbic sei hervorgehoben, daß es sich auf Markanleihen des Reiches, der Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände (auch berjenigen des Saarlandes gemäß BD b. 25. 9. 35, RGBl I, 1196; RG 157, 179) und anderer den Gemeinden und Gemeindeverbänden auf ber Grundlage bes § 46 burch die Durchführungsvorschriften gleichgestellter öffentlich-rechtlicher Körperschaften (auch Anstalten: 86 127, 46; 129, 194; 135, 331) nicht nur in der Erscheinungsform von Schuldverschreibungen u. bgl., sondern in den §§ 30 Abs 3 und 40 Abs 3 auch auf folche Darlehen ber Länder, Gemeinden usw. bezieht, über die Schulbscheine ausgestellt find. Der Begriff bes Schulbicheins ift hierbei nicht vom Standpunkte der Berwaltungsübung aus, sondern aus dem bürgerlichen Recht (§§ 371, 952 Abs 1; f. darüber A 8 zu § 607) und dem AnlAbis felbst (Gleichstellung ber Schuldscheindarleben mit ben Schuldverschreibungen, Buchschulben und Schapanweisungen) zu bestimmen; es ist hiernach eine die Schulbberpflichtung begründende oder bestätigende, unterschriftlich vollzogene Urfunde zu erfordern, die den Inhalt ber Schuldverpflichtung wenigstens im wesentlichen wiedergibt und geeignet ift, für sich allein die Schuldverpflichtung (insbesondere die Singabe der zugefagten Darlehnssumme) mit ihrem wefentlichen Inhalt (Berginsungs- und Fälligkeitsbedingungen) zu beweisen (RG 117, 59; 123, 399; 131, 1; HRR 1928 Nr 1030; JB 1928, 263217). Diefen Schuldscheinsbegriff konnen auch zwei Urkunden zusammengenommen erfüllen, bann nämlich, wenn sie, wie Bertrag und Nachtragsvertrag, sich als zwei gleichwertige, jedesmal von den Parteien unterschriebene Teile eines beurkundeten Rechtsgeschäfts barftellen und so eine rechtliche Einheit bilben, ober wenn in ber einen Urkunde auf eine unmittelbar und dauernd mit ihr verbundene Anlage zur Erganzung ihres Inhalts Bezug genommen wird (RG 123, 400; 131 S. 9, 12; JW 1929, 3810). Ein Tilgungsplan, der sich seinem Namen gemäß darauf beschränkt, die zu zahlenden Zins- und Abzahlungsbeträge und die jeweilige Restjumme rechnerisch aufzustellen, ist kein Schuldschein; enthält er aber barüber hinaus die wesentlichen Bedingungen der Schuldverpflichtung, das Empfangsbekenntnis des Schuldners und seine Unterschrift, so liegt ein Schuldschein vor; dasselbe gilt, wenn er als eine bem Darlehnsvertrage unmittelbar und dauernd beigefügte Anlage zusammen mit diesem den angegebenen Ersordernissen entspricht (NG 123, 400; 127, 170; JW 1932, 1657<sup>12</sup>; Zeiler, Auswälle Ar 2220, 2265, 2266). Da der Schuldschein nur eine Beweisurkunde zu sein braucht, unterliegt er nicht den Vorschriften, die don Gemeinden usw. nach Geses oder Satung dei Ausstellung einer Verspsichtungsurkunde zu beachten sind; es genügt seine Vollziehung durch solche Personen, die zur Ausstellung der Verschung d ppingrungsurtunde zu beachten sind; es genügt seine Bollziehung durch solche Personen, die zur Ausstellung von Beweisurkunden namens der Gemeinde usw. besugt sind (RG 125, 213; 135, 336). — Das durch das Ges v. 9. 7. 27, RGBl I 171, zwei Ges v. 18. 7. 30, RGBl I 300 und 305, die NotAd v. 10. 11. 1931, RGBl I 667, das Ges v. 12. 6. 33, RGBl I 359, das Ges v. 20. 12. 34, RGBl I 1255, §§ 1—8 und die Bo v. 21. 12. 36, RGBl I 121, ergänzte und abgeänderte Ausweiselt in den Abschiften 2 bis 7 Ausstrücke, die häusig in einem Darlehn ihre Grundlage finden, so die hypothekarisch (§§ 9ff.) oder durch Schisser Bahnpsandrecht (§ 32) gesicherten Forderungen, die Schuldverschreibungen der in den §§ 33, 47 u. 51 gesennzeichneten Art und Sparguthaben bei öffentlichen oder unter Staatsaussicht sehenden Sparkalie selbit aber den hinter ihr als einer Sparkalie selbit aber den hinter ihr als einer Sparer, zu unterscheiben von solchen Darlehen an die Sparkasse selbst ober ben hinter ihr als einer selbständigen Rechtsperson ober einer unselbständigen Anstalt stehenden Verband, über die miße bräuchlich ein Sparbuch ausgestellt wurde, **NG** 120, 85; 135, 329; JW 1931, 2713<sup>17</sup>); alle jene Ansprüche werden nur nach Maßgabe der Sondervorschriften des AufwG aufgewertet. Dagegen unterliegen Darlehnsforderungen, zu deren Sicherung eine Grundschuld (Rentenschuld oder Reallast) bestellt ist, nicht dem § 31 oder den §§ 9ff. Auswis. (RG 113, 103; 117, 147; Zeiler, Auswöhle Ar 323, 324, 325). Ebensowenig ist eine persönliche Forderung, zu deren Sicherung bem Gläubiger eine Shpothet fiduziarisch abgetreten ift, hppothetarisch gesichert im Ginne ber §§ 9ff. (NG AufwAfpr 6, 317). Bei diesen wie bei allen andern nicht von den Borschriften in den Abschnitten 2—7 des Ausweg oder vom AnlAble getrossenen Darlehnsforderungen kommt es darauf an, ob fie sich wirtschaftlich als eine Bermögenstage darftellen (vgl. über biesen Begriff § 242 A 5 unter c Abf 2 und dy). Sandelt es fich um eine Bermögensanlage, so erfolgt die Aufwertung zwar nach allgemeinen Borschriften; sie barf aber nach § 63 Abs 1 25% bes nach ben §§ 2, 3 Aufwis zu berechnenden Goldmartbetrags nicht überfteigen. Gemiffe Darlehnsarten find burch bas Aufwe für die Regel von ber Aufwertung überhaupt ausgeschloffen, nämlich Kontokorrentforderungen (§ 65; nicht anwendbar auf die Bereinbarung zwischen einer Bant und ihren Kunden, daß sämtliche Konten bes Kunden, welchen Kamen sie auch sühren, als Teile eines eine heitlichen Kontoforrents anzusehen seien, RG JW 1934, 27697) und Bankguthaben (§ 66; es sei benn u. a., daß die Bank "das Gelb", d. h. den im einzelnen Fall vom Darlehnsgeber eingesahlten Betrag vereindarungsgemäß in wertbeskändigen oder auswerten Bermögensgegenstähen gewalkern keite Mit Son 1992 (1992) ftanden anzulegen hatte, RG HRR 1928 Ar 1931; 1930 Ar 159, 1938 Ar 277). Im übrigen sei wegen der Auswertung von Darlehen nach dem Auswell (neben den Kommentaren zu diesem Ges)

auf Lang, JW 1925, 2214 hingewiesen. Wie der völligen Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse in der Zeit zwischen Abschluß und Abwidlung des Geschäfts beim Abergange von normalen zu abnormen Verhältnissen durch die Auswertung Nechnung zu tragen ist, so kann Entsprechendes nach § 242 auch dann geboten sein, wenn umgekehrt ein "in der Zeit allgemeiner Begrifsberwirrung" abgeschlossens Dar-lehnsgeschäft in der Zeit nach Eintritt der Markstadilisierung abzuwickeln ist (NG 110, 251, betr. ein am 23. 11. 23 zu einem Zinssat von 575% auf einen Monat gewährtes Papiermarkdarlehn; NG 118, 165, betr. Areditgewährung durch eine Bank in der Zeit vom November 1923 bis

Januar 1924).

6. Anrechnung der zur Rüderstatung geleisteten Zahlung auf Kapital, Zinsen und Kosten § 367, Ansprüche des Darlehnsschuldners auf Duittung und Rückgabe des Schuldscheins §§ 368 dis 371. Dem Darlehnsschübiger, der in der Zwangsversteigerung des dasur berpfändeten Erundstäds mit seiner Hhrbothet ausgesallen war und nun den ausgesallenen Betrag gegen den Darlehnsschuldner einklagte, konnte früher nicht entgegengehalten werden, daß er das Erundstäd selbst erstanden habe und durch dessen Mehrwert wegen seiner Forderung gedeckt sei; die Darlehnsschuld war nicht getisgt (NG 80 S. 153 u. 155; IV 1919, Foris). Die Härte, die darin lag, ist durch die 4. Notud d. 8. 12. 31, REVI I, 699, Teil 3 § 3 (NG HRR 1934 Rr. 1105) und durch den mit diesem § 3 wörtlich übereinstimmenden § 3 Vollstreckungsschutzud v. 26. 5. 33, REVI I,

302, erheblich gemilbert.

7. Das Bereinbarungsbarlehn bes Abs 2 kann einen breifachen Inhalt haben: a) Eine frühere anders geartete Schuld soll fortbestehen und nur hinsichtlich ber Verzinsung, Kündigung usw. wie ein Darlehn behandelt werden (KG 120, 342; JW 1928, 55°; Seuffu 85 Nr 43; 88 Nr 80; bgl. auch RG Seuffu 81 Nr 200, betr. "eiserne Inventargelber"). Hier bleiben die Einwendungen aus dem früheren Schuldverhaltnis; nach ihm bestimmt sich die Auswertbarkeit der Forderung; ebenso bleiben Pfänder und Bürgschaften. b) Häufig ist eine echte Umwandlung der alten Schuld in eine Darlehnsschuld beabsichtigt derart, daß zwischen der so vereinbarten Schuld und der Schuld aus einem bar hingegebenen Darlehn kein rechtlicher Unterschied besteht (RG Warn 1937 Rr. 7 mit der Folgerung, daß die schriftliche Verbürgung für ein "bares Darlehn" nicht deshalb wegen Formwerstoßes gegen § 766 ungültig ist, weil es sich bei der Hauptschuld in Wahrheit um ein Bereinbarungsdarlehn handelt). Der beiberseitige Wille auf Ersehung des alten Schuldverfält-nisses durch ein neues bedarf sedoch der Feststellung, bei der mit großer Vorsicht versahren werden muß (NG 113, 205; 119, 24; Warn 1914 Nr 79; JW 1927, 25027; 1928, 1815<sup>36</sup> u. 1817<sup>38</sup>; 1929, 2939<sup>4</sup>; 1938, 1391<sup>7</sup>; HNR 1928 Nr 1970, 1930 Nr 1101, 1934 Nr 1105). Der frühere Schuld-grund erlischt, mit ihm erlöschen die sich aus ihm ergebenden Auswertungsansprüche (NG 134) 155; JW 1927, 136010) sowie Pfanber und Bürgschaften; die Einwendungen aus dem früheren Schuldverhältnisse sind ausgeschlossen, nicht aber die, daß eine Schuld ganz oder teilweise überhaupt nicht bestand; denn ohne solche ist auch keine Unwandlung in ein Darlehn zustande gesonnen (NG 62, 52; 95, 9; Warn 1911 Nr 232; 1919 Nr 115; HNR 1934 Nr 1105). § 364 Abs 2 gittender gesonnen (NG 62, 52; 95, 9; Warn 1911 Nr 232; 1919 Nr 115; HNR 1934 Nr 1105). § 364 Abs 2 gittender gesonnen (NG 62, 52; 95, 9; Warn 1911 Nr 232; 1919 Nr 115; HNR 1934 Nr 1105). für das Umwandlungsdarlehn mit Rücklicht auf den Umschaffungscharakter nicht (RG 62, 51; 67, 262; 119, 24). War bas Schuldverhältnis durch Erlaßvertrag oder sonst erloschen, so kann es nur durch Neubegrundung wieder ins Leben treten, nicht aber nach Abs 2 in ein Darlehn umgewandelt werben (RG 76, 59). Das vertragsmäßige Anerkenntnis der verjährten Forderung (§ 222) bedarf der Schriftform nach § 781; also ist auch die Umwandlung der verjährten Forderung in ein Darlehn nichtig, wenn sie der Schriftform ermangelt (RG 78 S. 130 u. 163). Inwiefern eine Bürgschaftsschuld in ein Darlehn nach § 607 Abs 2 umgewandelt werden kann, s. RG Warn 08 Nr 506; 1917 Nr 241; 1918 Nr 7; Baulohnforderungen RG Warn 1919 Nr 59; Maklervergütung ebenda Nr 115. Über die Umwandlung einer bei einer Bank bestellten Kaution oder einer bei ihr stehen gelassenen Dienstvergutung in eine reine Bankeinlage (Auswell § 66 Abs 1) s. RG 28 1927, 13963; HRR 1928 Nr 1233. Ein wegen mangelnder Form ungültiges Schenkungs. bersprechen kann nicht nach § 607 Abs 2 in ein Darlehn umgewandelt werden (RG Recht 1914 Mr 338, 339; RGSt 60, 74; Warn 1931 Nr 24); ebensowenig eine nach dem Geset unwirksame Spielschuld (NG Warn 1915 Nr 177). c) Es kann verbunden mit der Umwandlung die Schaffung einer selbständigen Schuldverbindlichkeit nach § 781, oder ohne bestehende Schuld nach § 780 beabsichtigt sein (NG 3W 1910, 7043: Gruch 49, 916). Hier wird die Abgabe eines schriftlichen Schuldbekenntniffes erfordert, f. A 8. — Auch für erft fünftig zu begründende Forderungen tann ein Darlehnsverhältnis nach § 607 Abs 2 geschaffen werden (KG 152, 165; JW 06, 5501°; 1911, 151°; Warn 09 Nr 358; 1918 Nr 7; HR 1931 Nr 585). Da nach § 700 die Vorschriften über das Darlehn auch für den sog. uneigentlichen Berwahrungsvertrag (f. Borbem 1) Unwendung finden, so kann eine bestehende Schuld auch in ein solches Berhältnis umgewandelt werden (RG 67, 262; 119, 23).

8. Der im Verkehr übliche Darlehnsschuldschein ist im Titel Darlehen nicht erwähnt. In den §§ 371, 952 Abs 1 wird der Begriff des Schuldscheins vorausgesest als eine die Schuldverpslichtung degründende oder bestätigende, dom Schuldner zum Zwecke der Beweissicherung für das Bestehen der Schuld ausgestellte Urkunde (NG 116, 173; 120, 89). Das sür die Unwendung des Unsuldschie §§ 30 Abs 3 und 40 Abs 3 in der Rechtsprechung (Abs unter d) entwickelte weitere Ersordernis der sog. Einheit des Schuldscheins, das nämtlich der Schuldschein geeignet sein müsse, sür sich allein den wesenstlichen Inhalt der Schuldverpslichtung zu beweisen, läßt sich aus dem

BGB nicht herleiten, sondern nur aus dem AnlAblG begründen (RG 131, 1; HRR 1928 Ar 1030 gegen NG 127, 171 u. a.). Daß der Schuldschein vielfach schon in Erwartung des Darlehnsempfanges ausgestellt und hingegeben wird, fieht feiner (ben Gegenbeweis zulaffenden) Eigenichoft als Beweisurtunde nicht entgegen (96 123, 400; 127, 172; 135, 335; 599 1929 Rr 490). Im Hindlick auf das Vereinbarungsdarlehn des Abs 2 ist er mehr als eine bloße Beweisurkunde für die Darlehnshingabe. Er überhebt den Gläubiger jedes weiteren Beweises, auch wenn sestfteht, daß ein bares Darlehn nicht gegeben war, während ber Schulbschein auf ein solches lautet. Der Schuldner, der ein Schuldbekenntnis ausgestellt hat, ift in vollem Umfange beweispflichtig, Der Schuldner, der ein Schuldereinkind ausgesetzt zur, ist in daten Anstalle delberspilitztig, daß weber ein Darlehn nach § 607 Abf 1 noch ein folches nach Abf 2 vorliegt; er muß also das Nichtbestehen einer Schuld überhaupt beweisen, auf die der Schuldschein sich beziehen könntz. Dies auch dann, wenn eine selbständige (abstrakte) Verbindlichkeit nach §§ 780, 781 nicht anzunehmen ist (NG 56, 235; 57, 320; ZW 05, 13815; 1910, 5768; 1922, 48913; Warn 09 Nr 358; 1910 Nr 428; 1912 Nr 161; 1913 Nr 90; 1914 Nr 155; Gruch 51, 939). Der Aussteller des Schuldschein der bekenntnisses muß demnach die Umstände darlegen, die zur Ausstellung der Schuldurkunde geführt haben, und dartun, daß daraus eine Verpflichtung für ihn sich ergibt (HRR 1931 Ar 585). Behauptet der Gegner selbst einen bestimmten Schuldgrund, so bedarf es selbstverständlich auch für den Schuldner nur des Eingehens auf diesen (RG Warn 08 Ar 506; 1912 Ar 49). Das gilt auch, wenn der Gläubiger selbst ausdrücklich bares Darlehn behauptet. Über die Klage auf Herausgabe eines Schulbicheins, wenn das Darlehn nicht gegeben wurde, vgl. Re 39 09, 41510

### \$ 608

Sind für ein Darlehen Zinsen bedungen 1), so sind sie, sofern nicht ein anderes bestimmt ift, nach dem Ablaufe je eines Jahres und, wenn das Darlehen vor dem Ablauf eines Jahres jurudzuerstatten ift, bei der Ruderstattung ju entrichten 2).

Œ I 456 II 548; M 2 312—313; ¥ 2 43; 6 187.

1. Zinsen. Das zinslose Darlehn ist die juristische Grundform des Geschäfts. Zinsen sind nur zu zahlen, wenn sie bedungen sind (anders nach HGB §§ 353, 354 Abs 2). Doch kann in der Gewährung eines ginstofen Darlehns eine Schentung liegen (§§ 516, 518), fofern einerseits ber Darlehnsgeber durch die unentgeltliche Gebrauchsüberlassung einen Ertrag ausopsert, den er sonst gewonnen haben würde, und sosern anderseits dem Empfänger dadurch Ausgaben erspart werben, die er andernfalls für die Gewährung eines entsprechenden Rapitals aufzuwenden gehabt haben würde (NG Gruch 71, 531). Die Zinspsticht (§§ 246—248; HB § 352) ist eine Neben-verpstichtung des Darlehnsnehmers und ist vom Bestand und der Höhe der Hauptschuld abhängig (RG 53, 294; Warn 1910 Mr 417). Die Zinsen laufen von der Hingabe oder vertragemäßigen Bereitstellung an, womit auch das Zinsjahr des § 608 beginnt, dis zur Rückzahlung. Berjährung § 197. Eine Bergütung für das Darlehn kann auch in einer festen Summe (**AG** JW 1936, 921<sup>10</sup>) ober in der Form einer Gewinnbeteiligung (Borbem 1 vor § 607; RG Warn 1910 Nr 417) bedungen werden. Über die Serabsehung einer unter der Herrschaft des § 4 PreistrBO v. 13. 7. 23

bedungenen übermäßigen Vergütung s. Vorbem 4 vor § 607.

Die 4. NotBO zur Sicherung von Wirtschaft u. Finanzen v. 8. 12. 31 (RGBI I, 699) Teil 1 Kap III setze nicht nur den durch Ges v. 3. 3. 23 (KGBI I, 163) einstweilen außer Kraft gesetzten § 247 BGV vom 1. 1. 32 ab wieder in Krast, sondern brachte auch mit Vorschriften über Jinssentungen und Kündigungsbeschränkungen von langfristigen Forderungen Einschreiben Auflichen Porterungen Ginschreiben Bertingen bei der Porterungen bei der Verleichen Wertschaft gesetzt und der Verleichen Verleiche Verleichen Verleichen Verleichen Verleichen Verleichen Verleiche Verleichen Verleichen Verleichen Verleichen Verleichen Verleiche Verleichen Verleichen Verleichen Verleichen Verleichen Verleich von Verleichen von von verleichen Verleichen Verleichen Verleichen Verleichen von verleiche Verleichen Verleichen von verleiche von verleiche verleiche Verleiche von verleiche von verleiche verleiche von verleiche verleiche verleiche verleiche verleiche von verleiche verleic ariffe in bestehende Verträge, die bei Darlehen besonders häusig praktisch werden. Weitere Zinserleichterung trat für den landwirtschaftlichen Kredit ein nach der NotBO v. 27. 9. 32 (NGBI I. 480). Auch das für das Gebiet der Ofthilse in der NotVO v. 17. 11. 31 (MGBI I, 675) § 18 mit der DurchfVO v. 5. 12. 31 (MGBI I, 691) §§ 25 ff. vorgesehene, durch spätere Verordnungen weiter ausgebaute und auf die östlichen Gebiete Baherns erstreckte Entschuldungsversahren umfaßt u. a. den Erlaß von Zinstüdständen und die Verminderung des Zinssatzes. Durch die Gesetzebung des Dritten Reichst zur Regelung der landwirtschaftlichen Schuldverhältnisse, die mit dem Ges v. 1. 6. 33 (RGBI I, 331) einsetze, wurde das Entschuldungsversahren sur das ganze Reichsgebiet eingeführt, durch die VD v. 5. 5. 38 (RGBI I, 502) auch sur die Land Offerreich. Von den sonstigen neueren Gesehen zur Förderung der Zinssentung sind die über die Durch-führung einer Zinsermäßigung dei Areditanstalten v. 24. 1. 35 (AGNI I, 45), über Zins-ermäßigung dei den öffentlichen Anleihen v. 27. 2. 35 (AGNI I, 286), über die Zinsen für den landwirtschaftlichen Realfredit v. 31. 7. 35 (RGBl 1, 1057), über Hypothekenzinsen v. 2. 7. 36 (AGBI I, 533), zur Regelung von Kapitalfälligkeiten gegenüber dem Ausland v. 27. 5. 37 (RGBI I, 600) § 1 Abs 1 u. 3, § 2 Abs 2, § 5 und über eine Bereinigung alter Schulden v. 17. 8. 38 (RGBI I, 1033) § 5 Abs 3 besonders bedeutsam. Es sei zu alledem verwiesen auf § 246 A 2a und Vorbem 8 vor § 1113.

2. Anwendung bes § 608 auf bas Rechtsverhältnis ber uneigentlichen Berwahrung nach

§ 700 NG 67, 264. — Verzugszinsen § 288. Prozefizinsen § 291.

#### \$ 609

Ist für die Rüderstattung eines Darlehens eine Zeit nicht bestimmt 1), so bangt die Fälligkeit davon ab, daß der Gläubiger oder der Schuldner kundigt 2)3).

Die Kündigungsfrist beträgt bei Darlehen von mehr als dreihundert Mark

drei Monate, bei Darlehen von geringerem Betrag einen Monat.

Sind Zinsen nicht bedungen, so ist der Schuldner auch ohne Kündigung zur Rüderstattung berechtigt 4).

E I 457 II 549; M 2 313, 314; B 2 43-46.

1. Jit eine Zeit zur Nüderstattung bestimmt, so kann nach beren Ablauf das Darlehn unmittelbar zurückgesorbert werden. Die Abmachung, der Empfänger solle zurückzahlen, wenn er dazu ohne Gefährdung seines wirtschaftlichen Bestehens imstande sei, macht das Darlehn fällig, sobald der Schuldner in die bessere Vermögenslage gelangt ist; eine Wiederverschlechterung ist bedeutungslos (NG 17. 11. 02 VI 232/02). Über die Behauptungs- und Beweislast in diesem Falle s. NG 28, 176; Seussul 33 Nr 90. Nach Absauf der Zeit oder der Kündsgungsfrist entsteht keine stillschweigende Verlängerung des Schuldverhältnisses; diese muß besonders vereindart werden. Ist eine Kückzahlungszeit bestimmt und ohne weitere Zeitbestimmung vereindart, daß das Darlehn gegen höhere Zinsen über die Kückzahlungszeit hinaus behalten werden kann, so tritt nunmehr Kündigung nach § 609 ein (NG 28. 5. 07 VII 331/06). § 609 enthält nicht zwingendes Recht und gilt nur als Ergänzung des Parteiwillens (NG 104, 186; HR 1930 Nr 699; Warn 1932 Nr 22).

2. Die Kündigung ist die formlose einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, daß das zwischen dem Kündigenden und dem Empfänger der Kündigungserklärung bestehende Rechtsberhältnis beendet werden solle (MG NB 1919, 242°). Die Bezeichnung des Zeitpunkts der Beendigung gehört nicht zum notwendigen Inhalt der Erklärung, da dieser Zeitpunkt sich aus dem Gesetz oder Bertrag ergibt (RG Warn 08 Nr 366; anders früher RG 26, 191). Die für einen bestimmten Endtermin erfolgte, sür diesen aber verspätete Kündigung gilt deshalb sür den nächsten zulässigen Endtermin (RG ebenda). Wer sich auf die gesetzliche Kündigungsfrist ftüht, braucht nicht zu beweisen, daß keine andere vereinbart worden sei; Sache des Gegners ist es, eine solche darzutun (NG 57, 46; 68, 305; Warn 1910 Nr 54 u. 191; a. M. Stölzel in Buschs & 35, 4ff.). Denu, wo das Geset selbst einen regelmäßigen Bertragsinhalt angenommen wissen will, ist eine abweichende Vereinbarung etwas, wogegen die gesetliche Vermutung spricht (RG 68, 308). Die in der Nechtsprechung zu § 626 entwicklen Grundsätze über die Zulässigkeit der Nachschiebung eines wichtigen Grundes für die Kündigung eines Dienstvertrags können nicht in einem Falle angewendet werden, in dem die vorzeitige Fälligkeit eines Darlehns wegen eines im Bertrage vorgesehenen Umstandes geltend gemacht wird; benn die Berwertung eines nachträglich eingetretenen Grundes für die Kündigung eines Dienstvertrags hängt nicht sowohl mit der Eigenart des Rechtsgeschäfts der Kündigung zusammen als vielmehr mit der Bedeutung des wichtigen Grundes und der sich daraus ergebenden Zumutbarkeit der Fortsetzung des Dienstverhältnisses für den Vertragsgegner (NG 142, 268). Die Kündigung, die auch — s. jedoch Abs 3 – gegen den Kündigenden wirklam und deshalb unwiderruflich ift (NG JW 1911, I9<sup>21</sup>), kann auch durch Mageerhebung erfolgen; die Prozesvollmacht des Rechtsanwalts ermächtigt hierzu (RG 53, 212; 13. 5. 03 V 474/02). Die vertragsmäßige Ausschließung der Kündigung für einen oder für beide Teile auf die Lebenszeit des Darlehnsgebers (KG Recht 1913 Nr 666) oder des Darsehnsnehmers ist mit dem Wesen des Darlehns vereinbar; ebenso die vertragsmäßige Beschräntung bes Schuldners, daß er erst auf Berlangen des Gläubigers zahlen dürfe (NG HR 1930 Ar 699). Doch wird in letterem Falle entsprechend ben §§ 567, 1202 die Untundbarteit von feiten bes Schuldners nur bis zur Dauer von 30 Jahren zuzulassen sein; vgl. auch EG Art 117 Abs 2, Brus BGB Art 32. War ein Darlehn zur geschäftlichen Selbständigmachung des Darlehnsnehmers gegeben, lo ift als Bertragsabsicht anzusehen, daß nicht sofort gekundigt werden kann; die Erreichung des Zwedes muß durch Gewährung angemessener Zeit ermöglicht werden (98 Gruch 52, 429). An vie Stelle der einseitigen Kündigung kann selbstverständlich auch eine gegenseitige Fälligkeitsabtede treten (NG JB 1911, 364<sup>14</sup>). Die Vereindarung "jederzeitiger" Rücksorbung schließt nicht die Beibehaltung der gesellichen Kündigungsfrist aus (NG Barn 1917 Nr 70); ein Darlehn ist immer als ein Schuldverhältnis von gewisser Dauer gedacht; eine sofortige Kückstatung nach Hingabe steht mit dem Wesen des Darlehnsgeschäfts in Widerspruch (NG Gruch 72, 74; Warn 1932). Poch Fann die Arreitskappen geschlung in körzester Kriff" oder in den nächten Ar 22). Doch kann die Bereinbarung einer Rudzahlung "in fürzester Frist" ober "in den nächsten Tagen" (ober Wochen) je nach den Umständen als Befreiung von der Kündigungsfrist erscheinen (MG 104, 186; JAdsch 1927 Nr 1516).

Die in A 1 Abs 2 zu § 608 angesührte NotWo v. 8. 12. 31 Teil 1 Kap III enthält in § 4 im Zusammenhang mit der Zinssenkung **Kündigungsveschränkungen** für langfristige Forderungen, (Zessionar) nicht diesen, sondern den Vorgläubiger (Zedenten) und Versprechensempfänger zum Schuldner des Darlehns machen son (KG 68, 355; 77, 407; IV 08, 676°; 09, 3094; Warn

bie mehrmals, zuleht durch das Gel v. 13. 12. 35 (RGBI I. 1467) verlängert sind; auf Forderungen. beren Fälligkeit ohne Kündigung eintritt, bezieht sich § 4 jener BD nicht (RG HR 1934 Nr 5). Die in berfelben Anm angeführte NotBD über Lingerleichterung für ben landwirtschaftlichen Realtredit v. 27. 9. 32 § 11 und die ihr auf diesem Gebiete folgenden Gesete, zulett das v. 31. 7. 35 § 2 schließen dagegen für die von ihnen betroffenen Forderungen nicht lediglich das Kündigungsrecht des Gläubigers aus, sondern gewähren für diese Forderungen, gleichgültig, ob sie auf Kündigung oder ohne Kündigung zu einem bestimmten Termin fällig werden oder beim Inkrafttreten der Borschriften schon fällig waren, eine gesetliche Stundung, die zur Zeit bis zum 1. 4. 40 läuft. Für andere, von jenen beiden NotBDen nicht betroffene Forberungen bringt die NotBD über Fälligkeit von Hypotheken und Grundschulden v. 11. 11. 32 (NGBl I, 525) mit den Durchf- u. Erg!Den v. 16. 12. 32 (RGBl I, 551) und 27. 3. 33 (RGBl I, 149) ebenfalls eine (zulet durch das Ges v. 13. 12. 35 verlängerte) geschliche Stundung. Noch weiter geht das and. erwähnte SchulbenregelungsG v. 1. 6. 33, indem es (§§ 14, 18, 84 i. d. F. v. 17. 1. 34, RGBl I, 998) für gewisse Forderungen ihre Umwandlung in unfündbare Tilgungsforderungen oder die Absindung des Gläubigers mit Ablösungsschuldverschreibungen vorsieht; ebenso Ofterr EntschuldungsVO v. 5. 5. 38 (MGBI I, 502) §§ 9, 10. Das Ges über eine Bereinigung alter Schulden v. 17. 8. 38 (RGBl I, 1033) sieht für sein Anwendungsgebiet (§ 1) neben der Stundung und der Festsehung von Teilzahlungen als lettes Mittel, um die Belastung des Schuldners seiner Leistungssähigkeit anzupassen, die Kürzung und selbst Streichung von Forderungen vor (§ 5 Abs 3). — Eine abschließende Regelung ber Fälligkeit alter Hypotheken — auch für bas Land Ofterreich und die sudetendeutschen Gebiete — enthält nunmehr die BD vom 22. 12. 38 (AGBI I, 1905).

- 3. Die im Verkehr häufige Klausel, daß bei unpünktlicher Zinszahlung die sovertige Fälligteit des Kapitals oder ein fristloses Kündigungsrecht des Gläubigers eintrete, steht unter den Außlegungsgrundschen der §§ 133, 157 und ist dahin zu verstehen, daß der Gläubiger von seinem Rechte auf Zahlung oder Kündigung innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Eintritt des Zinsverzugs Gebrauch machen muß, widrigenfalls das Recht sür dessen Kerzugsfall erlicht und der Kertrag in der alten Weise sich sortetet (RG 142, 275; JW 08, 55012; 1912 3854; 28. 9. 36 IV 158/36). Bei einem auf bestimmte Zeit gewährten verzinslichen Darlehn kann unter Umständen auch ohne ausdrückliche Vereindarung als Wille der Vertragsteile erhellen, daß der Gläubiger im Falle des Verzugs des Schuldners mit der Zinszahlung zum Verlangen nach sofortiger Küczahlung des Darlehns berechtigt sein soll (RG ZW 1937, 27653 gegen DLG Düsseldorf, DRZ 1935 Ar. 131). Die Unnahme der nachträglichen Zinszahlung allein ändert an der Fälligkeit oder Kündigungsbesugnis nichts (RG ZW 03 Beil Ar 47; Warn 1911 Ar 11; Seufsu 63 Ar 246). Der Gläubiger muß den Verzugs- und Kündigungsfall abwarten; es kann nicht etwa vorher bedingt gekündigt werden (RG 142, 275; Seufsu 59 Kr 55). Die sofortige Fälligkeit auf Grund der Verwirungsklausel tritt nach RG ZW 1919, 5704 im Zweisel nicht ein, wenn den Schuldner an der Nichtersüllung kein Verschulden trist. Zedenfalls gilt dies, wenn der Gläubiger die Nichteinhaltung der Bedingung selbst verschulde hat. Auch unter sonstigen Umständen kann ein Gläubiger, der sich wegen nicht pünktlicher Haftause eines geringsügen Zinsbetrags auf die Verschläuser, der sich wegen nicht pünktlicher haftaus eines geringsügen Jinsbetrags auf die Verschläuser, der sich wegen nicht pünktlicher gaftung eines geringsügen Könsigsberg, Wöhnwirtsch 1938, 48). Eine geschliche Verschläuser und den Kollsen Kollsen Rechtsmißbrauchs unterliegen (vol. den Fall DLG Könsigsberg, DWohnwirtsch 1938, 48). Eine geschlichen Sersallschan eines gesen das gelunde Verschläuse
- 4. Nüderstattung ohne Kindigung. Das verzinstliche Darlehen kann der Schuldner nicht ohne Kündigung zurückzahlen, im Falle festbestimmter Fälligkeitszeit vor Ablauf dieser Zeit auch nicht nach Kündigung. Ob das unverzinstliche Darlehen auch vor der sestbestimmten Zeit zurückgezahlt werden kann (§ 271 Abs 2), ist streitig, aber anzunehmen. Für den Gläubiger gilt Abs nicht. Im Aleinverkehr Entleihung von Birtschaftsbedürsnissen wird die Anwendung des § 609 als durch stillschweigende Vereindarung ausgeschlossen und jederzeitige Kücksorderung regelmäßig als Vertragswille zu gelten haben. Ih der Darlehnsvertrag mit einem Lieferungsvertrage (Vierlieferung) verbunden, so ist das Darlehn zurückzuerstatten, wenn der Warenbezug eingestellt wird (KG 67, 101; Gruch 53, 945). Anderseitsk kann ein Bierlieferungsvertrag als sittenwidzig nichtig sein, wenn die Brauerei sich darin die Besugnis ausbedungen hat, selbst bei geringen Vertragsverletzungen das von ihr gewährte Darlehn einzuziehen und trotzbem Sirt an der Vierbezugspssicht sesstertags in solchen Hällen ablehnt, den Schuldner aber gegen Versuch des Gläubigers, von der Versallstausse auch die Anwendung des § 242 schüßen will (KG 152, 251; Warn 1938 Ar 56).

## § 610

Wer die Hingabe eines Darlehens verspricht 1) 2), kann im Zweifel das Versprechen widerrufen 3), wenn in den Vermögensverhältnissen des anderen Teiles eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die der Anspruch auf die Rüderstattung gefährdet wird 4).

& I 458 II 550; M 2 314-316; B 2 47-50.

1. Das Darlehnsberiprechen, das § 610 behandelt, schafft die Berpflichtung des Bersprechenden zur Zahlung einer Gelbsumme, die nicht der Höhe nach bestimmt zu sein braucht, werm sie nur bestimmbar ist (RG Warn 09 Nr 446), zum Zwede der Begründung eines Darlehnsschuldverhältnisses (NG 52, 306; 66, 359; früheres Recht 32, 364); erst die Zahlung der Summe macht den Empfänger zum Darlehnsschuldner. Das Darlehnsversprechen begründet mithin noch keine Darlehnsschuld, sondern nur eine Berpslichtung zum Abschlisse eines diese begründenden Bertrages durch Hingabe der Darlehnssumme. A. M. insbes. Kohler, Lehrb. d. BR 2, 337 ff. und ArchBürgK 33, 1ff., der in dem Vertrage eine gegenseitige Vereinbarung auf Gewährung und Nüdgewähr als Vor- und Nachleistung erblickt (auch Staudinger-Kober<sup>10</sup> Vorbem 2 vor § 607). Auf die Hingabe des versprochenen Darlehns sindet § 270 keine Anwendung; der Darlehnsnehmer hat sich das Geld zu holen (§ 157) und die Jusendung geschieht auf seine Gesahr und Kosten. Der innere Ausammenhang in dem der Vorbertrag und die Vorsehnsche mitsinanden in dem der Vorbertrag und die Vorsehnsche mitsinanden konten. Der innere Zusammenhang, in dem der Vorvertrag und die Darlehnshingabe miteinander stehen, muß aber dahin führen, daß die bei beiben getroffenen Beredungen im Zweisel einheitsich und als einander ergänzend auszulegen sind (NG Warn 1910 Nr 191). Das gegebene Darlehn ist nicht nichtig, weil der Vorvertrag nichtig ist (NG 86, 323). Über ein ausschieden bedingtes Darlehnsbersprechen s. NG Warn 1910 Nr 307. Aus dem Zweise Geschäfts ergibt sich, daß gegen die Forberung auf Hingabe der Darlehnssumme nicht mit Gegensorberungen aufgerechnet werden kann (RG 56, 235). Dagegen kann ber Darlehnsnehmer gegen eine Forberung des Darlehnsgebers aufrechnen, womit er erklärt, durch Gegenrechnung das Darlehn empfangen zu haben. In bem Bertrag über die fünftige Gewährung eines Darlehns liegt auch nicht ohne weiteres die stil-schweigende Zusage des Empfängers, das erhaltene Geld unter allen Umständen bar zuruszuzahlen und von einer sich etwa ergebenden Möglichkeit zur Aufrechnung keinen Gebrauch zu machen (NG LL 1929, 1402\*). Von der Verpflichtung zur Gewährung eines Darkeins, die einen klagbaren Anspruch auf Erfüllung und auf Schadensersat im Falle des Verzugen erzeugt, ist wohl zu unterscheiden die blobe Inaussichtstellung, die vielsach nur als gewollt ausgehand is falle bes Verzugen eines des Verzugen und der Ver gewollt anzunehmen ift, felbst wenn ber Darlehnsgeber ben Darlehnsschulbschein bereits entgegengenommen oder Teilzahlungen auf das Darlehn geleistet hat. in der Erfüllung des Darlehnsversprechens hat der Bersprechende di Beriprechende die geschuldete in der Erfüllung des Darlehnsversprechens hat der Versprechende die geschildete Summe nach §§ 288 San 1,291 zu verzinsen, ohne dem Darlehnsempfanger den Betrag der durch die Vorenthaltung der Darlehnsjumme ersparten vertragsbardigen Darlehnszussen der Weise Abzug bringen zu dürfen (NG 92, 283). Der Darlehnsvorvertrag ist im übrigen auch in der Weise möglich, daß er auf die Verpstichtung zur Annahme eines Darlehns gerichtet ist; ebenso konnen die Verpstichtungen zur Hingabe und zur Annahme verbunden sein. Die letztere Verstichtung Pflichtung begründet im Zweifel nach der Absicht der Vertragsparteien jedoch nur einen Schabensersaganspruch wegen Nichterfüllung nach § 286 Abs 2 (f. BrALR I 11 § 659). Häufige Anwendungssormen bes Vorvertrages auf Darlehnshingabe sind ber nicht auf ein einzelnes Darlehn, sondern auf einen lausenben Kredit in bestimmter Zeit und bestimmter Höhe gerichtete Kredit-vertrag (s. NG 52 S. 303, 306 u. JRdsch) 1927 Kr 1387, wonach gegenüber der Berufung auf den Ablauf der vertragsmäßigen Frist sine Kreditzen krung der Einwand der Arglist gegeben fein kann, wenn der Fristablauf durch das Verhalten des Verpflichteten herbeigeführt worden ift und bom Gegner nicht verhindert werden fonnte) und der Borbem 3 vor § 607 erwähnte Baugeldvertrag, ein auf wechselseitigem Bertrauen beruhender und regelmäßig gegenseitige Ber-Pflichtungen erzeugender Bertrag, auf den daber die sonst für die Darlehnsvertrage, regelmäßig auch den Darlehnsvorvertrag, nicht anwendbaren §§ 320—327 Anwendung finden. Über die mögliche Ausgestaltung des Darlehnsvorvertrages zu einem Bestandteil oder zum Inhalt eines gegenseitigen Vertrags s. Vordem 5 vor § 607. Ist ein Darlehn gegen Hpothekbestellung des Schuldners und Bürgschaftsübernahme versprochen, so können die Bürgen mit dem Gläubiger versichen Verschaftsubernahme versprochen, so können die Ausgeschlt werden darf zu § 8766 einbaren, daß das Darlehn erft nach der Hypothetbestellung ausbezahlt werden darf; aus § 776 ift aber fein allgemeiner Rechtsgrundfat zu entnehmen, ber eine folche Bereinbarung erfett (NG JRdsch 1926 Nr 459).

2. Moertragbarteit. Der Anspruch auf die Darlehnshingabe ist regelmäßig nicht abtretbar (§ 399) und baher auch nicht pfändbar (3PD § 851), weil es nicht in der Macht des Darlehnsempfängers liegt, dem Gaubiger ohne dessen Willen einen andern Schuldner unterzuschieben; doch kann auch das Gegenteil ausgemacht sein oder aus dem Vertrage als gewollt sich ergeben (NG 66, 359). Die Unübertragdarteit des Anspruchs aus dem Darlehnsvorvertrage entfällt (beim Fehlen einer sie sesssenden Vereinbarung) dann, wenn die Zahlung an den Nachgläubiger

1910 Nr 307; HanfMGB 1931 B 750). Hier liegt im Grunde nur eine Anweisung an ben Darlehnsgeber vor, für Rechnung des Darlehnsnehmers dem Dritten eine gleiche Summe auszuzahlen (§ 787 Abf 1); beshalb ift beim Baugelberdarleben die Abertragbarteit der einzelnen Baugelberraten in diesem Sinne an sich anzunehmen (96 66, 359; 38, 308). Maßgebend ist hier jedoch, daß durch die Abtretung die Baugelber dem Zwecke des Baugelbdarlehns entsprechend der Förderung des Baues zugewendet werden; außerhalb dieses Zwedes ist jede Abtretung und Anweisung auch hinsichtlich der einzelnen Darlehnsraten unzulässig (RG JB 09, 3094; Warn 09 Nr 402; 1911 Nr 15 u. 320; s. auch § 1 Abs 1 des Bauzs. Da der Abtretende derjenige bleibt, dem das Recht auf Gewährung des Darlehns zusteht, ist er auch zu dem Auspruche berechtigt, daß ihm burch Zahlung an den Abtretungsempfänger das Darlehn gewährt werde (96 77, 407). Die Ausstellung eines "Gefälligkeitssparbuchs" (Gutschrift ohne Einlage) zugunsten eines Kreditsuchers B kann so ausgefaßt werden, daß die Sparkasse dem B ein Darlehnsversprechen und zwar dahin gibt, sie werde dem berechtigten britten Vorleger bes Sparbuchs C nach Inhalt bes Buches Bahlung leisten und damit dem B ein Darlehn gewähren, das dieser zurückzuzahlen habe (NG 124, 220). Der Fall kann aber auch so liegen, daß das, was der dritte Erwerber des Gefälligkeitssparbuchs C an den Kreditsucher B zahle, die dem Sparbuch entsprechende Baluta sein soll; dann begründet diese Zahlung eine Rückzahlungspflicht der Sparkasse gegenüber C nach Maßgabe des Sparbuchs, ohne daß ber Sparkasse Einreden aus dem Schuldverhaltnis zwischen ihr und B zustehen (96 131, 239; 60, 21).

3. Da § 321 auf den Darlehnsborvertrag bei dessen einseitig verpslichtender Natur nicht anwendbar ist, gibt § 610 eine entsprechende Vorschrift, die indessen ("im Zweisel"") nur als Auslegungsregel zu gelten hat. Der **Biderru**s ist kein Mücktritt im Sinne des § 346 (**RG** 52, 5). Wenn mehrere Versonen gemeinschaftlich sich zur Darlehnshingabe verpslichtet haben, steht auch der Widerrus nur allen, nicht den einzelnen zu (**RG** Necht 1917 Nr 1984). Er ist im übrigen wie die Kündigung eine einseitige empfangsbedürstige Willenserksärung nach §§ 130ss. und kann auch im Prozesse ersolgen. Eine verallgemeinernde Anwendung auf andere Rechtsverhältnisse duldet § 610 nicht (**RG** 50, 255). Entsteht durch eine Kreditzusgage, z. B. eine solche, die ein Aktionär gegenüber der Attiengesellschaft zur Durchssührung eines bestünmten auf Erhöhung der Produktion gerichteten Programms abgibt, zwischen den beiden Beteiligten ein gesellschaftsähnliches Verhältnis, so ist die Kündigung nach § 723 aus einem wichtigen Grunde möglich (**RG** 28 1927, 13365).

4. Das Widerruförecht sett eine weientliche Verichterung der Vermögensverhältnisse des Entleihers seit der Abgade des Darlehnsversprechens voraus; es ist eine Einzelanwendung der clausula redus sie stantidus, wie § 321 (NG 60, 59). Bei der Vergleichung sind nicht nur die Vermögensstücke und Schulden, sondern auch die Kreditverhältnisse in Rechnung zu ziehen (NG 12.7.06 VI 589/05, A 3 zu § 775). Der Aussall einer dem Darlehnssucher gehörenden Hypothet bedeutet nicht ohne weiteres eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse (NG Recht 1915 Nr 853). Auf eine allgemeine Verschlechterung der wirschaftlichen Lage, wie seinerzeit durch den Kriegsausbruch, kann der Versprechende einen Widerrin nicht gründen, wenn nicht gerade die Verhältnisse des Darlehnssuchers davon besonders betrossen sind und gefährder erschenen (NG Warn 1916 Nr 5 u. 217). Das Viderrussecht wird durch den Verzug des Darlehnsbersprechens nicht ausgehoben; ist die Verschlechterung aber gerade erst durch Vorenthaltung des versprechenen Darlehns eingetreten, so kann sich der Darleiher auf § 610 nicht berufen (Gegeneinsede der Arzliss; NG Recht 07 Nr 3296; Warn 09 Nr 402). Die Küderstattung ift nicht gefährdet, wenn der Darlehnsgläubiger durch Phänder oder Bürgschaft hinlänglich gesichert ist, und die Gefährdung wird durch Andietung solcher Sicherung beseitigt, die nach Treu und Glauben nicht abgelehnt werden darf (vol. § 321). Ist das Recht auf die Darlehnshingade einem Dritten abgetreten, der die Arolle des Empfängers übernommen hat und durch den die Küdzahlung des Darlehns ersolgen soll (N 2), so ist der Verdeuten unt wegen Verschlechterung in dessen Dernögensverhältnissen soll kann Einem Eintritt in den Vertangern, eit der Verlängern, ist die Bestimmung über den Verwechen, ein dereits gewährtes Darlehn zu verlängern, ist die Bestimmung über den Verdene, ein dereits gewährtes Darlehn zu verlängern, ist die Bestimmung über den Verdene, ein dereits gewährtes Darlehn zu verlängern, ist die Bestimmung über den Verdene, ein dereits gewährte

# Sechster Titel

# Dienstvertrag.

1. Begriff und rechtliche Natur des Dienstvertrags. Nach dem BGB ist der Dienstvertrag ein gegenseitiger Vertrag im Sinne der §§ 320 ff., der auf die Leistung von Diensten gegen Entgelt gerichtet ist (§ 611). Demgemäß gelten, soweit sich nicht aus den besonderen Vorschriften dieses Titels (oder aus dem Vertrag selbst) etwas anderes ergibt, für ihn als gegenseitigen Vertrag auch die allgemeinen Bestimmungen der §§ 320 ff., so § 323 (NG 92, 176, auch JW 1918, 274; 1921, 3493), dazu § 616, dagegen nicht §§ 325, 326 neben §§ 626—628 (NG 92, 158 und §§ 626

A 3, 628 A 1). Das durch ihn begründete Schuldverhaltnis steht unter dem Gebot ber Beobachtung von Treu und Glauben (§ 242). Der mehr perfonliche Charafter bes Dienstverhältniffes ift im BGB selbst nur in einzelnen Borfchriften, insbesondere solchen von fozialer Art (§§ 613, 616ff.) zum Ausbrud gelangt, aber in der Rechtsprechung durch Betonung der Notwendigkeit gegenseitigen Bertrauens und gegenseitiger Rudficht immer wieber hervorgehoben worben. nationalsozialistischem Gemeinschaftsbenten ergibt sich darüber hinaus die Betrachtung des Dienstverhältnisses als einer Art von Gemeinschaft, in der die Beteiligten als in Bertrauen und Treue auch innerlich verbundene Vertragsgenossen stehen mit der Aufgabe, das gemeinschaftliche Ziel im Sinne und zum Nuten der Bolksgemeinschaft zu erreichen, deren Interessen in jedem Falle dem der einzelnen vorgehen (vgl. Vorbem 1 vor § 241). Besonders deutlich tritt das in die Erscheinung bei dem unter den Borschriften des Arbeitsrechts stehenden Arbeitsverhältnis. Das Arbeitsrecht als das Recht der abhängigen, d. h. unselbständigen Arbeit hat sich aus den Bedürfnissen des Arbeitslebens in zahlreichen Sondervorschriften (dazu tarifliche und betriebliche Regelungen) neben dem Dienstwertragsrecht des BGB entwicklt und im Laufe dieser Entwicklung mehr und mehr vom Recht des BGB und den ihm zugrundeliegenden Gedanken losgelöst. Das Arbeitsverhaltnis im Sinne dieses Arbeitsrechts ift nicht ein reines Schuldverhaltnis auf Leistung und Gegenleistung, wie es ber individualistischen und materialistischen Einstellung des BoB entsprechen würde, es ist auch nicht mehr das durch den Kollektivismus bestimmte Arbeitsverhältnis der Zeit des Massenkampfes, sondern ein auf dem Gedanken innerer Berbundenheit beruhendes, überwiegend personenrechtliches Gemeinschaftsverhältnis (vgl. **RAG** 15 S. 46, 80 [86]; 16, 202 [204]; 18, 289; 19, 281 [286]). Seine regelmäßige Grundlage bilbet auch heute noch der Arbeitsvertrag (**RAG** 16, 179; 19, 285), was freilich nicht ausschließt, daß auch beim Fehlen einer rechtswirksamen vertraglichen Bindung, wie etwa bei Minderjährigen, die vhne Zustimmung ihres gesehlichen Vertreters tätig werden, oder bei verbotener Mehrarbeit, den Beschäftigten Ansprüche auf eine angemessene, in der Regel also die tarismäßige Entlohnung zustehen können, wie bei einem rechtswirksamen Arbeitsvertrag, und zwar nicht nur aus ungerechtfertigter Bereicherung (§§ 812ff.), sondern schon aus dem Grundgedanken des § 611 und im Einflang mit der in § 2 ADG ausgesprochenen Fürsorgepflicht des Betriebsführers (NAG 13, 256; 17, 229; 18, 299; nach 1932 Nr 1945; f. auch ArbRSamml 33, 187 [LAG]). Bei ber Auslegung des Arbeitsvertrags muß, wie überhaupt bei der Beurteilung arbeitsrechtlicher Beziehungen, von den auf die Weltanschauung bes Nationalsozialismus gegründeten, im Gefet zur Ordnung der nationalen Arbeit v. 20. 1. 34 (RGBI I, 45), insbesondere §§ 1, 2, niedergelegten Gedanten ber Betriebsgemeinschaft als eines organischen Teiles der Boltsgemeinschaft, der ebenda \$\$ 35ff. betonten fogialen Chre und ber jeder echten Gemeinschaft innewohnenden Bflicht gur gegenseitigen Treue, beim Betriebsführer als Fürforgepflicht bezeichnet und auf beiben Geiten eine gewisse Opserbereitschaft (**NG** 148, 81) voraussetzend, ausgegangen werden, und zwar traft der allgemeinen Bedeutung dieser Grundgedanken arbeitsrechtlicher Betrachtung bei Arbeitsverhältnissen jeder Art, nicht nur bei solchen, die von den Borschriften des AOG unmittelbar erfast werden, und bei den unter dieses Gesetz fallenden Betrieben für das Berhältnis des Unternehmers zu den Beschäftigten auch dann, wenn der Unternehmer ausnahmsweise nicht Betriebsführer ift (§ 3 ADG). Egl. über Fürsorge- und Treupflicht im Arbeitsrecht Areller ZAKDA 1938, 302; über die Fürsorgepflicht des Unternehmers Bued in der Festschrift für Bedemann 1938 G. 312ff.; Rintel, Unternehmer und Betriebsführer in der gewerblichen Wirtschaft 1938; s. auch Nikisch DArbR 1938, 182. Die gegenseitige Treu-Pflicht insbesondere bildet den einheitlichen Richtpunkt, unter dem alle Rechte und Pflichten der Beteiligten betrachtet werden müssen. Der die Fürsorge- und Treupflicht feststellende § 2 Abs 2 ADS enthält ebenso wie das in §§ 157, 242 ausgedrückte Gebot der Beobachtung von Treu und Glauben un mittelbar anzuwendendes Recht und muß sich deshalb auch auf die schuldrechtliche Gestaltung des Arbeitsverhältnisses und damit auf den Inhalt des Arbeitsvertrags auswirken, wenn er auch ebenso wie dieses Gebot nicht liberall und ohne weiteres, etwa bei Gehalt, Ruhegelo, Urlaub und Urlaubsvergütung, ziffermäßig bestimmbare Ansprüche zu begründen geeignet ist (vgl. **KUG** 15, 46; 16, 151; 19 S. 212, 285; **NUG** JW 1938, 3193<sup>34</sup>; 19 S. 212, 285; weitergehend Stebert DRWissenschild 1936, 224; für Urlaubsansprüche [. § 611 U 2b Abs 4; sauch ArbG Gelsenkirchen ArbKsamml 23, 230 und 27, 93, dazu Malz DR 1937, 118; serner Losche DurbK 1938 S. 249, 309); serner LUG Dortmund ArbKsamml 28, 96 mit Ann Hued: Psicht des Unternehmers, einen nicht mehr voll leistungsfähigen langjährigen Arbeiter anderweit zu beschäftgigen). Die aus der Gemeinschaftsbindung sich ergebende Rudwirtung auf die ichuldrechtliche Geftaltung des Arbeitsverhältnisses hat, wie MUG 19, 281 (286), die bisherige Rechtsprechung bestätigend, hervorhebt, nicht den Sinn, "daß schlechthin jede aus der Treu- und Fürsorgepflicht des Betriebsführers bentbar abzuleitende, der Verwirklichung der Betriebsgemeinschaft förderliche Einzelpflicht ohne weiteres für das jeweilige Gefolgschaftsmitglied einen entsprechenden vertragliden Anspruch erzeugen könnte". Das schließt aber, wie ebenda weiter anerkannt und in Bezug auf Ruhegelbansprüche angewendet worden ist, beispielsweise nicht aus, daß, wenn aus dem Gemeinschaftsleben im einzelnen Betrieb bereits konfrete Ordnungen, sei es auch nur in tatsächlicher Handhabung ohne bestimmte Einrichtungen oder geschriebene Satungen, erwachsen sind, aus der regelmäßigen Gewährung bestimmter Leistungen für die einzelnen Gesolsschaftsmitglieber das zum Inhalt des Arbeitsverhältnisses gewordene Recht sich ergibt, unter denselben Borausssehungen in derselben Weise behandelt zu werden wie die übrigen, ohne daß es dazu einer besonderen, ausdrücklichen oder stillschweigenden Bereinbarung bedürfte. Soweit aus dem Grundsat gegenseiliger Treue bestimmte Einzelpsichten nicht unmittelbar abzuleiten sind, ist diese grundslegende, zedes Arbeitsverhältnis erfassende und erfüllende Pflicht doch jedensalls sür bestehende Einzelpsichten immer von inhaltlich bestimmendem Einsluß (vol. UNG 16, 202). Berpslichtung der vorgesetzen Dienststellen, den Behördenaugestellten die antlichen Besoldungsblätter, die ihr Gehalt betreffen, vorzulegen oder inhaltlich besanntzugeben, s. Und 20, 150. Aus dem Gemeinschaftsgedansen ist aber nicht ohne weiteres zu solgern, daß der Gesolgsmann bei der Gestendmachung von Ansprücken das Interesse des Unternehmers dem eigenen Interesse voranstellen müßte; ebenso nicht, daß übereinstimmend vereindarte Arbeitsbedingungen für alle Gesolgschaftsseden nicht, daß übereinstimmend vereindarte Arbeitsbedingungen für alle Gesolgschaftsseden

mitglieder gleich sein müßten (RUG 20, 129).

Mangels entgegenstehender arbeitsrechtlicher Borschriften sind bis zu einer anderweiten gesetlichen Regelung auch für die Berhältnisse des Arbeitsrechts die Bestimmungen des BGB über den Dienstvertrag anzuwenden, wobei freilich ihre Auslegung und Anwendung im Sinne jener großen das gesamte Arbeitsleben beherrschenden Grundgedanken erfolgen muß (vgl. **RAG** 15, 46; 16 S. 179, 202; auch Hued, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 67f.). Unter dem Gesichtspunkt der gegenseitigen Treupflicht ist insbesondere auch die Frage einer Vor- und Kachwirkung des Arbeitsverhältnisses zu beurteilen. Als Vorwirkung des Arbeitsverhältnisserhältnisse kommt die Gentschließen Vorwirkung des Arbeitsverhältnisserhältnisse kommt die Entschließen Vorwirkung des Arbeitsverhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhältnisserhäl ßung des anderen Teils wesentlichen Umstände mit der Folge einer Haftung für Verschulden beim Bertragsschlusse (§ 276 A 3) in Betracht, so auch die Pflicht des Unternehmers zur Aufklärung darüber, ob es sich um eine Lebensstellung handelt (BNG 16, 276). Die Offenbarungspflicht des Unternehmers ergibt fid), abgesehen von den allgemeinen Gedankengängen des bürgerlichen Rechtes, aus der das ganze Arbeitsverhältnis beherrschenden Fürsorgepflicht (§ 2 Abs 2 ADS, § 2 Abs 2 OffADG), die im hinblid auf das einzugehende Arbeitsverhältnis sich bereits auf die Borver-handlungen auswirkt. Er muß den kunftigen Gefolgsmann auf die für ihn wesentlichen Boraussehungen der Zusammenarbeit hinweisen (NUG JB 1938, 224065). Verpflichtung zur Aufflärung darüber, daß ein fester Vertrag noch nicht zustandegekommen ist, s. NUG 20, 65. Haftung eines Unternehmers, der den Bewerber durch Inaussichtstellen der Übertragung einer von ihm einst-weilen zu versehenden Stelle bestimmt, sein bisheriges Arbeitsverhältnis aufzugeben, obgleich die Möglichkeit einer baldigen Ubertragung der Stelle in ben gegebenen Berhaltniffen nicht begründet ist (RUG ArbRSamml 33, 243). Eine Rachwirtung ist die Pflicht bes Dienstberechtigten zu mahrheitsgemäßer Auskunft über ben früheren Angestellten ober Arbeiter (§ 630 A 4), die Pflicht des Dienstverpflichteten zu Bewahrung von Geschäftsgeheimnissen (§ 611 A 1b), des Ruhegeldberechtigten zur Beobachtung gewisser Treupflichten (§ 611 A 26 Abs 3).

Bum Befen bes Arbeitsverhältnisses und zur Bedeutung des Arbeitsvertrages für bieses Arbeitsverhältnis nach dem Rechte des ADG f. Dersch DArbR 1936, 67; Mansfeld ANTON 1935, 906; Durbit 1936, 118; JW 1936, 481; Nipperden ZUFDit 1935, 911; DJZ 1936, 530; Durbit 1937, 142; auch Denede Durbit 1934, 219ff; Schoan ZUFDit 1936, 708; Hentschel Durbit 1936, 299; Joerges Durbit 1938 S 91, 157; Müllereisert ebenda 280; Hueck, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 65 ff. Die Entwicklungslinie läuft vom Schuldverhaltnis mit personenrechtlichem Einschlag zum personenrechtlichen Berhältnis mit schuldrechtlichem Einschlag. Für ein personenrechtliches Gliedschaftsverhältnis innerhalb der Betriebsgemeinschaft als die eigentliche, unmittelbare Grundlage aller Rechte und Pflichten, wobei der Arbeitsvertrag nur als Mittel inhaltlicher Gestaltung des Arbeitsverhältnisses neben Geseth, Zarif- und Betriebsordnung in Betracht kommt, namentlich Siebert, Das Arbeitsverhältnis in der Ordnung der nationalen Arbeit 1935; Arbeitsverhältnis und Betriebszugehörigkeit in Festgabe Zehn Jahre Arbeitsgericht 1937, 54ff.; ferner in ZUKDR 1936, 93ff.; DRWiffenich 1936, 217ff., 245ff.; Ourbu 1935, 95ff.; 1936, 6ff.; 1937, 14ff.; 44ff., 305ff., 338ff.; JW 1937, 1103ff. und sonst öfter; Huber JW 1937, 1111; Aitisch, Arbeitzrecht 1936/1938 S. 67ff.; derselbe, Bom Arbeitsverhältnis, in Festschrift für Lehmann 1937, 285ff.; Ahode AUDR 1936, 371; 1937, 203. Der auf den Grundgebanken bes ADG fich aufbauende, als Ausbruck nationalsozialistischer Rechtsauffassung auch für die Anwendung des noch geltenden Rechtes wertvolle Entwurf eines Wesetes über bas Arbeitsverhaltnis (Arbeitsberichte der Atademie für Deutsches Recht Ar & dazu Hued ZAKDR 1938, 298, Rhode DR 1938, 443) bezeichnet das Arbeitsverhältnis als das auf Chre, Treue und Kürsorge gegründete Gemeinschaftsverhältnis, in dem ein Gefolgsmann seine Arbeitskraft für einen Unternehmer in dessen Betrieb oder sonst in dessen Dienst einsetzt (§ 1 Abs 1. dazu die Ausnahme des § 2), und den Arbeitsvertrag als die das Arbeitsverhältnis begründende und gestaltende Einigung (§ 1 Abs 2). Dazu auch Hueck DArbR 1938, 189. Nach § 4 Abs 2 des Entwurfs ollen die Borschriften des BBB über den Dienstvertrag nicht anzuwenden sein, die sonstigen Borschriften des BGB aber insoweit gelten, als sich nicht aus dem Gesetz über das Arbeitsverhältnis

ober aus dem Wesen der Arbeits- und Betriebsgemeinschaft etwas anderes ergibt. Dem auf Bertrag beruhenden Arbeitsverhältnis ift bas durch staatlichen Berwaltungsaft, 3. B. im Falle ber Buweijung eines Schwerbeschäbigten durch die Hauptfürsorgestelle (f. Borbem 1a a. E.), begründete in seinen Wirkungen gleichzustellen. Über mittelbare Arbeitsverhältniffe, d. h. folche, bei benen amifchen bem Unternehmer und ben in seinem Betrieb Beschäftigten ein ebenfalls ben Beschäftigten zuzurechnender Mittelsmann steht, wie etwa der Kapellmeister, der einer Kurverwaltung oder einem Raffeehausbesiger eine Musittapelle bringt, der Deputant, ber einen Hofganger einstellt, der Ziegelmeister oder der Schachtmeister, der sich mit einer Arbeitergruppe verdingt, s. Nach 15 S. 57, 178; 18, 188; LAS Duisdurg ArbNSamml 28, 41 mit Ann Hueck 48; Kölble DFB 1936, 1345; Noeder ZAHDR 1937 S. 115, 340: DGWR 1937, 145; NSSozPol 1937, 339; Khode ZHDR 1937, 206; Herschild FW 1937, 115ff.; vgl. auch Dersch, Angestelltenversicherungsgeses 3. A. 1926 S. 200ff. und §\$ 120ff. des oben erwähnten Entwurses eines Gesetzes über das Arbeitsderhältnis (§\$ 117—119 ebenda auch über Gruppenarbeit).

Aus dem Gemeinschaftsgedanken heraus ergibt sich auch die Bedeutung der Rassenfrage für den Bestand von Dienst- und Arbeitsverhältnissen. Wie schon an anderer Stelle (vgl. Vorbem 1 Abs 3 vor § 241) hervorgehoben, liegt ein Rechtsverkehr namentlich mit Juden nicht im Sinne der deutschen Volksgemeinschaft, und es kann auch den einzelnen deutschen Volksgenossen, ins-besondere den Mitgliedern der NSDAP und ihrer Gliederungen, nicht zugemutet werden, entgegen ihren Anschauungen in rechtliche Beziehungen zu Juben zu treten. Unkenntnis ber Bugehörigkeit des anderen Bertragsteiles zur judischen Rasse kann, gleichviel ob der Frrtum entschuldbar war oder nicht, die Anfechtung des Dienst- und Arbeitsvertrages wegen Frrtums oder arglistiger Täuschung nach §§ 119, 123 rechtfertigen (vgl. § 119 A 5 Abs 3, § 123 A 2 Abs 2 a. E.), wie auch einen wichtigen Grund zur fristlosen Kündigung nach § 626 oder entsprechenden Bor-schriften geben (§ 626 A 1 Abs 4). Das ist schon bei Dienstverträgen zu beachten, welche die Leistung selbständiger Dienste zum Wegenstande haben. Es muß erft recht gelten, wenn es fich um Arbeitsverhältniffe im Ginne des Arbeitsrechts (f. oben) handelt, bei denen die Beteiligten in der Betriebsgemeinschaft (ober was in außerbetrieblichen Berhältnissen bem gleichzustellen ist) zu einer engeren Gemeinschaft zusammengeschloffen sind. Dabei tann auch bas Borhandensein eines judischen Mitarbeiters dem im Betrieb beschäftigten deutschen Boltsgenossen das Anfechtungs- ober Rundigungsrecht geben. Über bas Berbot ber Beschäftigung weiblicher Staatsangehörigen beutschen oder artverwandten Blutes unter 45 Jahren in haushalten, benen ein judischer Mann angehort, f. § 3 des Gesehes zum Schutze bes beutschen Blutes und der beutschen Ehre v. 15. 9. 35 (RUBI 1, 1146), dazu § 12 der 1. AusfWD v. 14. 11. 35 (MGBI I, 1333), für Ofterreich VD v. 20. 5. 38 (NGBI I, 594), dazu VD v. 27. 7. 38 (MGBI I, 923) §§ 49, 87, für Ofterreich VD v. 20. 5. 38 (NGBI I, 594), dazu VD v. 27. 7. 38 (NGBI I, 923) §§ 49, 87, für Ofterreich VD v. 27. 12. 38 (NGBI I, 1997); auch NGS 72, 359; verbotswidtige Arbeitsverträge sind nichtig (§ 134). Vgl. auch Maßfeller JW 1935, 3428; Siebert VNrbK 1936, 10; Leppin VW 1938, 1863. Unverbindlichteit einer an sich gültigen, einem arsichen Agenten zugunten eines ischießen Vortragsanzeit aufreitsbertrags Austragsanzeit vortragsanzeit vortragsa eines ilibifchen Bertragsgegners auferlegten Monturrengklaufel gemäß § 242, wenn bas Eintreten des Konkurrenzfalles allein auf Maßnahmen zur Entjudung der deutschen Wirtschaft zurückzuführen ift, f. LG Berlin DJ 1938, 1195.

Aus dem neueren Schrifttum f. Hued, Deutsches Arbeitsrecht 1938; Nitisch, Das Gefet zur Ordnung ber nationalen Arbeit 1934; derselbe, Arbeitsrecht, 1. halbband 1936, 2. halbband 1938; Molitor, Deutsches Arbeitsrecht 1938; Siebert, Das Arbeitsverhältnis in der Ordnung der nationalen Arbeit 1935 sowie Einleitung und Borbemerkungen in seiner Sammlung Das deutsche Arbeitsrecht 1938; Crone, Das Geset zur Ordnung der nationalen Arbeit 1934; Kintel, Unternehmer und Betriebsführer in der gewerblichen Wirtschaft 1938. Dazu das schon oben und sonst in den Erläuterungen zu diesem Titel angegebene Schrifttum. Zum Necht der Schuldverhältnisse im allgemeinen s. Vorbem 1 Abs 4 vor § 241. Bgl. auch aus Frank, National-straickistere Psialistisches Handbuch für Recht und Gesetzgebung 2. Aufl. 1935: Mansfeld, Die Ordnung

der nationalen Arbeit S. 692.

In. Unterschied bes Dienftvertrags bon Bertragen anderer Art. Der Dienftvertrag untericheidet sich vom Werkvertrags von Vertragen anderer Art. Det Inkleiten ginkelte sich vom Werkvertrage vadurch, daß dieser nicht auf die Dienste an sich, sondern auf ihren Erfolg gerichtet, der Erfolg also Vertragsinhalt, nicht nur Vertragszwed ist (NG 72, 179; 81, 8; 86, 75; NG XW 1937, 1234\*; auch LZ 1918, 949\*), von dem Auftrage vor alsem durch dessen Unentgeltlichkeit. Ob Dienste oder Werkvertrag anzunehmen ist, hängt von dem Sinn und Zwed des Vertrags sowie von den Umständen ab, unter deutster gegen eines Dienstwertrags heitebt denen er geschlossen worden ift. Eine Bermutung für das Borliegen eines Dienstbertrags besteht auch dann nicht, wenn es sich, wie bei ber herstellung eines Brunnens, um Arbeiten handelt, deren Ersolg unsicher ist (DLG 41, 117). Dienstvertrag, nicht Werkvertrag ist es z. B., wenn der Unternehmer eines Gleisbaus einen Ingenieur mit der Leitung und Beaufschtigung des herzuftellonden stellenden Werkes beauftragt (NG 81, 8), wenn eine Musikkapelle zu abendlichen Vorträgen in einer Wirtschaft angenommen wird (SeuffA 71 Nr 38), wenn jemand die Ausbildung eines Sangers übernimmt (DLG 28, 179), wenn jemand zu dem Zwecke angestellt wird, Bersuche zur Erfindung eines Mittels zur Beseitigung ober Berhutung übler Geruchswirkungen vorzunehmen

(DLG 36, 114), wenn eine Wach- und Schliefgesellschaft die Bewachung von Gebäuden und Grundstüden übernimmt (RG Warn 1921 Ar 143). Auch das Rechtsverhältnis von Kurfavellen an Babeorten fällt regelmäßig unter den Begriff des Dienstvertrages, nicht unter den des Werkbertrages (vgl. dazu NNG 3, 255; 11, 69; NNG HR 1932 Nr 2278; für Musikfapellen in Gaftftätten f. RUG 9, 355; RUG 18. 6. 32, 143/32). Bertrag über Mitbewirtschaftung und Sustandhaltung eines Anwesens als Dienst-, nicht Werkvertrag f. BanObLES 19, 29. Dienstwertrag ift, abgesehen von besonderen Berhältnissen (986 72, 281; vgl. Vorbem 1 vor § 631), regelmäßig auch die Anstellung als Ziegelmeister (DLG 29, 4). Einen typischen Ziegelmeistervertrag (val. RG 72, 281) gibt es aber nicht; ber Bertrag tann je nach ben Umftanden Dienst- ober Bertvertrag sein, wobei weitgehende Direktionsbefugnis des Ziegeleibesiters und Abhängigkeit des Ziegelmeisters für Dienstvertrag spricht (RNG 4, 269). Uber bas Bertragsverhältnis zwischen Bauherrn und Architekten f. Vorbem 1 vor § 631. Aufstellung eines Bauplans durch den bauleitenden Architekten als Gegenstand eines Dienst-, nicht Werkvertrags f. RG 86, 75; Abernahme der Bauleitung f. RG 137, 83. Der Kommissionsvertrag ist Dienstvertrag (RG Seuffa 87 Nr 147). Dienst-, nicht Werkvertrag ist auch der Auftrag an einen Patentanwalt, die Eintragung eines Waren-zeichens herbeizuführen (NG JW 1925, 2462). Aufnahme in ein Arankenhaus als Dienst-, nicht Werkvertrag s. NG JW 1938, 1246<sup>12</sup>. Übertragung der Abwendung eines drohenden wirtschaftlichen Zusammenbruchs an eine Treuhandgesellschaft als Dienstwertrag s. Re 130, 333. Rechtliche Stellung einer Meisterin, die in den Räumen eines Konfektionshauses für dieses arbeitet, ihre Werkstatt aber unter ihrem eigenen Namen betreibt, f. RUG 14, 46. Bertrag über städtische Müllabsuhr und Straßenreinigung als Dienstvertrag f. RG HRN 1937 Nr 1219. Lgl. noch § 611 A 4 und Borbem 1 vor § 631. Die Tätigkeit des Dienstpflichtigen gleicht vielfach äußerlich der des Unternehmers eines Werkvertrags. Das darf aber nicht dazu führen, sie auch rechtlich gleich zu behandeln. Denn rechtlich (und auch wirtschaftlich) ist die Stellung des Dienstpflichtigen eine völlig andere. Die für den Wertvertrag gegebenen Borschriften lassen fich daher nicht auf Dienstverhältnisse übertragen, so insbesondere nicht § 638, der in engem Lusammenhange mit den §§ 633ff. steht (NG JW 1911, 537°; auch LA 1916, 1188<sup>11</sup>; 1918, 949°), auch nicht die Vorschrift des § 647 über das gesehliche Pfandrecht des Unternehmers (NG 72, 281) und die Vorschrift des § 648 über den Anspruch auf Einräumung einer Sicherungshppothet (§ 648 U 1). Der Zeitungsbezugsvertrag ist Raufvertrag, nicht Dienstvertrag (NG 148, 154). Zur Rechtsstellung von Tantwarten (Arbeitsvertrag ober pachtähnliches Verhältnis?) [. RNG 17, 1; 18, 139; auch HR 1934 Nr 781. Zur Abgrenzung von Dienstvertrag und Gesellschaftsvertrag s. RG Warn 1928 Nr 7. Eigentümlich ist dem Dienstvertrage, daß bei ihm besondere sozialpolitische Rücksichten auf den Dienstpflichtigen als den wirtschaftlich Schwächeren hervortreten, worauf nament-

lich die zwingenden Borschriften in §§ 617, 618, 619, 624, 629, 630 zurückzusühren sind. — Besonderer Art ist der Lehrvertrag, der in erster Linie der Ausbildung und Erziehung dient, aber auch Elemente des Dienstvertrags enthält und deshalb, unbeschadet besonderer geseilicher Borschriften (f. Borbem 2a), auch tariflicher Regelung zugänglich ift (vgl. § 611 A 4 a. A. und A 5 Abs 3). Das gilt auch für die heute maßgebende Ordnung der nationalen Arbeit, in der der Lehrling als dem Betriebe zugehörig (bazu Keetmann, DArbR 1938, 144) auch dem Rechte des ADG wie anderer arbeitsrechtlicher Vorschriften untersteht (vgl. auch Huech, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 47). Bebeutung des Rechts auf Ausbildung für die Auslegung von Lehrverträgen f. ArbRSamml 33, 187 (LAG). Höchsteare der Lehrzeit für Handwertslehrlinge f. GewO § 130a; auch in Großbetrieben f. GewO § 129 Abf 5 und **RAG** 9, 61; dazu auch **RAG** 5, 64. Über vorzeitige Lösung des Lehrverhältnisses durch den Lehrhertn f. **NAG** 7, 31; 11, 144. Über Schadensersatpssicht des Lehrverhältnisses der Lehrverhältnisses der Lehrbertn f. RAG 7, 31; 11, 144. Wer Schadensersatpssicht des Unternehmers, der Lehrlinge einstellt, obwohl ihm die Berechtigung zur Ausbildung solcher fehlt, f. LAG Dortmund ArbRSamml 29, 21. Bereinbarung einer ordentlichen (befrifteten) Kundigung j. KAG 12, 44; aber auch LAG Magdeburg JB 1933, 2409 mit Anm Hued; ferner Krauß JB 1934, 1701 und Veters DJ 1934, 1538; Küper DArbA 1934, 356; Bertermann JAdfol 1935, 154. Kündigung durch den Konkursverwalter im Konkurs des Lehrhertn j. KAG 9, 32; 11, 61; 16, 149; Ermächtigung zur Kündigung im Bergleichsverfahren f. RNG 11, 61. Einfluß von Betriebsstörungen auf die Ansprüche des Lehrlings, Lösung des Lehrverhältnisses bei Erliegen des Betriebes s. § 615 A 2. Über die Beendigung des Lehrverhältnisses und ihre Rechtsfolgen seine des f. g. d. d. det die Seeinsigung des Lehrlichten find ihre Rechisforger f. auch Goldmann DJ 1936, 29. Umfang der Arbeitspflicht des Lehrlings f. NNG 10, 160. Entlohnung des Lehrlings bei Aurzarbeit f. NNG 9, 255; bei anderweiter Beschäftigung zum Zwede der Geselleuprüfung f. NNG 8, 152; Arbifpr 1929, 285. Kein Lohnabzug für durch Schulbesuch ausfallende Arbeitszeit (NNG ZW 1933, 27871). Kostgelb als Arbeitsvergütung f. NNG HR. 1931 Nr 1347. Lehrvertragliche Verpflichtung eines Lehrherrn, dem Lehrling eine Erstellender der Rechisfer des Rechisfer d ziehungsbeihilfe nach den jeweiligen Richtlinien der Innung zu zahlen f. RNG HRR 1933 Ar 391. Zur Frage, ob die im Lehrvertrag vereinbarte Erziehungsbeihilfe als Unterhaltszuschuß anzusehen ift, der ohne die zu leistende Arbeit gewährt wird, ober als Arbeitsentgelt s. NUG 398 1933, 17884, auch 1789<sup>6</sup>. Über die Zulässigkeit von Richtlinien der Innungen für die Bergütung der Lehr-linge, soweit nicht Anordnungen des Neichstreuhänders der Arbeit im Wege stehen, s. auch **MAG** 3B 1937, 286149. Die Vereinbarung von Lehrgeld (vgl. RNG 2, 101; 8, 1) widerspricht der

heutigen, insbesondere in §§ 1, 2 NDG zum Ausdruck kommenden Nechtsanschauung und ist daher unzulässig (vgl. LAG Stuttgart ArbRSamml 24, 161; ArbG Gelsenkirchen DJ 1937, 590; auch Mansfeld ZADR 1936, 594 [597]). Berücksichtigung der Lehtzeit bei Berechnung der ununterbrochenen Dienstzeit nach dem früheren Preuß. Angestelltentarisvertrag s. NAG 13, 206. Entschädigungsansprüche bei vorzeitiger Beendigung der Lehtzeit s. GewD § 127f und NAG 7, 353. Vorzeitige Ablegung der Gesellenprüfung beendigt nicht ohne weiteres das Lehrverhältnis (NAG 20, 119). Zulässigkeit der Weiterbeschäftigung eines Lehrlings gegen Lehrlingslohn nach beendeter Lehtzeit, wenn die Beschäftigung seiner Fortbildung dient und nicht die Arbeit eines Gesilsen ersetzt, Lehrlingsfortbildungsvertrag, s. NAG 16, 328, auch IV 1933, 1280; dazu Vertermann DArbN 1935, 143; DGBR 1937, 30. Versahren in Lehrlingsstreitigkeiten seh, Die Regelung des Anlernverhältnisse der Jugendlichen, in Festschrift für Hebemann 1938, 293ff. — Begriff und Stellung des tausmännischen Volontärs i. NAG 4, 310; des gewerblichen

Bolontärs MNG 9, 106; 16, 14.

Bei einem Dienstverichaffungsvertrage (gum Begriff f. auch Re Barn 1933 Nr 117), ber oft in Berbindung mit einem Mietvertrage auftritt (Bermietung eines Dampfichiffs mit Führer und Bedienungsmannschaft, eines Hafenfahrzeugs mit Schiffer, eines Schleppers mit Führer, eines Kraftwagens mit Führer, einer Schreibmaschine mit Maschinenschreiberin) haftet der eine Bertragsteil, der Bermieter, im Zweifel nicht gemäß § 278 für ein Berschulden der dem anderen Teile gestellten dienstverpflichteten Berfon bei Leiftung der einzelnen Dienste. Denn insoweit bedient er sich des Dienstverpflichteten nicht zur Erfüllung seiner Berbindlichkeit gegenüber dem Mieter. Die Verbindlichkeit des Vermieters erschöpft sich vielmehr (abgesehen bon der Gewährung der Sache) darin, daß er bem Mieter eine an fich geeignete Berfonlichkeit stellt und (als beren Dienstherr) sie dauernd veranlaßt, den Anweisungen des Mieters Folge Bu leisten. Die einzelnen Dienstleistungen berühren nur den Mieter und liegen nicht innerhalb bes Pflichtentreises bes Vermieters (NG 56, 361; 82, 427; 98, 327; 122, 284; DLG 28, 152; 36, 49; auch JW 1919, 940°). Anders in der Regel bei Überlassung einer Dampsbreichmaschine mit Maschinisten (RG Gruch 61, 633; RG LZ 1916, 235). S. auch RG JB 1920, 2846. — Bon der auf Bertrag beruhenden Dienstpficht ift zu unterscheiden die gesetliche Dienstpflicht der Ebefrau, § 1356 Abf 2, und der Kinder, § 1617, gegenüber dem Chemann und den Eltern. Bur Frage, unter welchen Boraussehungen eine Frau, die über ihre Spepslicht hinaus im Geschäft des Mannes mitgearbeitet hat, nach Scheidung der Se eine Vergütung für ihre Dienste oder eine Veteiligung an dem erzielten Reingewinn beanspruchen kann, s. NG 158, 380. (Erzeblichreit der Absicht, ein solches Entgelt zu erlangen). — Privatrechtliches Dienstverhältnis zwichen einer Stadtgemeinde und Theaterunternehmern, denen sie für die Vorstellungen eine aus Feuerwehrleuten bestehnde Feuerwache stellt, s. NG 123, 344. Daß Dienstverträge von einer Gemeinde in Erfüllung einer öffentlichen Fürsorgebsschlicht abgeschlossen werden, schließt die Unterstellung jener Verträge unter die Vorschriften des bürgerlichen Rechts nicht aus (NG 121, 283: Arbeitszentrale für Erwerhäbeschränfte). Au berücksichtigen ist dei der Beurteilung des einzelnen Arbeitszentrale für Erwerbsbeschränkte). Zu berücksichtigen ist bei der Beurteilung des einzelnen Falles die Gesamtheit der Umstände; entscheidend wird in der Regel der Fälle (wenn auch nicht schlechtweg) schließlich der Wille der Beteiligten sein, wie er entweder ausdrücklich erklärt oder aus in ber Alle Colon auch nicht in der Alle Colon auch nicht in der Alle Colon auch nicht in der Alle Colon auch nicht erklärt oder aus ihrem Verhalten zu entnehmen ist (NNG 4 S. 125, 323; 5, 40; 10, 291; 15, 256; 16, 268; 18, 160; 20, 7; NNG HR 1931 Nr 605; 1932 Nr 1331). Die in der Rechtsprechung (NUG 17, 352; NUG IB 1933, 20815 = ARSammil 18, 377) vertretene Auffassung, daß für die Frage, ob ein öffentlichrechtliches oder ein bürgerlich-rechtliches Arbeitsverhältnis vorliege, allein der Wille der Fürsorge-behörde maßgebend sei, und daß es diesem Willen gegenüber auf die Frage nicht ankomme, ob die geforderten Arbeiten als zusätzliche, d. h. solche anzusehen sind, die sonst entweder überhaupt nicht ober doch nicht zu dieser Zeit ober in diesem Umfange ausgeführt worden waren (KIV) 18, 160 [163]), ist in NNG 20, 228 ausdrücklich aufgegeben worden. Einführung fürsorgerechtlicher Borschriften in Osterreich s. V. v. 3. 9. 38 (RGBl I, 1125), Durchf D v. 8. 12. 38 (RGBl I, 1732); in den sudetendeutschen Gebieten BD v. 28. 12. 38 (RGBl I, 1971). Der Arbeitsbertrag zwischen dem Unternehmer von Notstandsarbeiten und ben ihm zugewiesenen Erwerbstofen if als privatrechtlicher Bertrag anzusehen (NAC) 1, 91). Dazu § 139 Abs 4, 5 ABABS und KAC 6, 315; 8, 258; 9, 226; 13 S. 18, 39, 88; NG JB 1933, 2476; NAC HAR 1932 Ar 1666. Stillschweigende Begrenzung eines solchen Arbeitsberhältnisse auf drei Monate s. KAC 6, 40. Entschweigende Begrenzung eines solchen Arbeitsberhältnisse auf drei Monate s. KAC 6, 40. Entschweigende Begrenzung eines solchen Arbeitsberhältnisse auf drei Monate s. KAC 6, 40. Entschweigende Begrenzung eines solchen Arbeitsberhältnisse auf der Monate s. KAC 6, 40. Entschweizende Schweizende Schweizen lohnung von Notstandsarbeitern s. auch NAG 15, 184; RAG HRR 1933 Nr 1861. Auch sonst begründet der Eintritt eines Erwerbslosen in die Dienste eines andern, mag es der frühere Fürsorgeträger oder ein Dritter sein, ein privatrechtliches, gegebenenfalls unter Tarisvertrag stehendes Diensteberhältnis (NNG 1, 60; 4, 323; 5, 40; 10, 291; NNG ArbRSamml 11, 13; LUG Essen DF 1934, 1105). Doch verliert eine Erwerbelosenunterstützung ihren Charafter nicht schon dadurch, daß sie gemaß § 14 BD über Erwerbslofenfürforge vom 16. 2. 1924 (RGBI I, 127), an deren Stelle feit dem 1. 10. 27 das Geselz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung v. 16. 7. 27 (AGBI I, 187) getreten ist, von einer Arbeitsleiftung zu gemeinnützigen Zwecken abhängig gemacht wird. Wohlfahrtsarbeiter im Sinne des Gemeindearbeitertarifs f. RAG 11, 250. Wanderarbeiter, die in Werkstätten von Wohltätigkeitsanstalten gegen Verpslegung und Unterkunft arbeiten, f. NNG 18, 62. — Rein Bertragsverhältnis begründet die Aufnahme einer von der Polizei als geisteskrant eingelieserten Person in eine staatliche Jrrenaussalt, mögen auch für die Verpslegung und Behandlung Gebühren zu entrichten sein (NG 126, 253). — Die Zugehörigkeit zum Reichsarbeitsdienst begründet kein Dienst- oder Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts (§ 14 des RArbeitsdienstis v. 26. 6. 35, RoBI I, 769, eingeführt in Ofterreich durch BD v. 19. 4. 38, RUBI I, 400), in den sudetendeutschen Gebieten durch BD v. 6. 12. 38 (ROBI I, 1719) für die frühere Zeit s. MNG 14, 351; 15, 214; MNG JW 1936, 125654, 55; HM 1936 Nr 346. Dienstverhältnis eines hauptamtlichen SU.-Führers mit Nechtsanspruch auf Zahlung einer Dienftvergutung f. RUG 18, 165. - Rechtsverhaltnis zwischen einer preußischen Spartaffe und den ihr vom Gewährverband zugewiesenen Angestellten s. MIG 16, 330; 18, 176; 20, 59. die Beschäftigung Schwerbeschädigter s. Ges v. 6. 4. 20 in der Fassung der Bek v. 12. 1. 23 (RGBI I, 58) mit Ausf BD v. 13. 2. 24 (RGBl I, 78) und späteren Anderungen. Zwangszuweisung von Schwerbeschädigten s. KNG 2, 316; 9, 15; 10, 122; KNG HR 1930 Nr 146; 1932 Nr 1133; über Beschwerde dagegen und ihre Wirkung s. MNG 3 S. 167, 252; 4, 166; 5, 235. Bestimmung des Inhalts eines Arbeitsvertrags durch die einen Schwerbeschäbigten zuweisende Hauptfürsorgeftelle f. § 7 des Gefetes. Anwendung einer tariflichen Minderleiftungsklaufel auf einen zugewiefenen Schwerbeschädigten f. RUG 16, 355. Über ben Kundigungsschut für Schwerbeschädigte f. § 620 A 3e und § 626 A 1 letter Absay. Zum Bußverfahren (§ 18 des Ges) f. AB d. AJM v. 10. 3. 37 DJ 1937, 221 und Zimmerle ebenda 232. — Heranziehung gur Gicherstellung bes Rraftebebarfs für Aufgaben von besonderer ftaatspolitischer Bedeutung f. BD v. 22. 6., 30. 6. und 15. 10. 38 (KGBI I, 652, 710, 1441) sowie BD v. 13. 2. 39 (RGBI I, 206), v. 10. 3. 39 (RGBI I, 444) und § 620 A 2.

2. Geltungsbereich ber Boridriften bes BOB.

a) Die Borschriften des BGB werden ausgeschlossen ober beschränkt durch eine Reihe von Sonderbestimmungen der Reichs- und Landesgesete. Hierher gehören insbesondere: HUB §§ 59—83 in der Fassung des Gesehes v. 10. 6. 14 (RGBl 209), dazu Ges zur Ordnung der nationalen Arbeit v. 20. 1. 34 (RGBl I, 45) § 69 Abs 5, über die Handlungsgehilsen und Handlungslehrlinge, §§ 84—92 über die Handlungsagenten (f. § 611 A 4), für Ofterreich BO v. 24. 12. 38 (RGBl I, 1919), subetenbeutschen Gebiete BO v. 28. 2. 39 (RGBl I, 391), über die Flohmannschaft, §§ 24—29 über Berge- und Hilfslohn; zum Arbeitsrecht der Binnenschiffahrt s. Warnde DArbN 1935, 216; ferner die Gew D in der Fassung v. 26. 7. 00 (KGB1321) nebst späteren Abänderungen insbes. §§ 105—139m über die gewerblichen Arbeiter, d. h. Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Betriebsbeamte, Werkmeister, Techniker, Fabrikarbeiter, bazu Ges zur Ordnung ber nationalen Arbeit v. 20. 1. 34 (KGBl I, 45) § 69 Abs 2, 3; für das Handwert s. bie auf Grund des Gesehes über den vorläufigen Aufbau des deutschen Handwerks v. 29. 11. 33 (AGBI I, 1015) erlassene BO v. 15. 6. 34 (MBBl I, 493); sowie die besonderen Gesetze und Berordnungen des Arbeitsrechts (s. Borbem 1 Abs 1), vor allem das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit v. 20. 1. 34 (RGBl I, 45) mit Durchf V (f. § 611 A 5); das Geset zur Ordnung der Arbeit in öffentlichen Verwaltungen und Betrieben v. 23. 3. 34 (RGBl I, 220) mit DurchfvD (s. § 611 A 5); das Geset über die Heimarbeit v. 23. 3. 34 (RGBl I, 214) mit DurchfvD (f. § 611 A 5 a. E.); die Arbeitszeitordnung in der Fassung v. 26. 7. 34 (RGBl I, 803), dazu **RAG** 20, 143 (Gärtnerei) für die Deutsche Reichsbahn Schaefer DUrbN 1937, 178, neueste Fassung v. 30. 4. 38 mit BD vom nämlichen Tage (RGBl I, 446, 447ff), dazu AussBD v. 12. 12. 38 (RGBl I, 1799); BD über die Arbeitszeit in den Bädereien und Konditoreien in der Fassung v. 26. 9. 34 (MBBI I, 864), an deren Stelle seit dem 1. 7. 36 das Geset über die Arbeitszeit in Bäckereien und Konditoreien v. 29. 6. 36 (AGBl I, 521), dazu Arbeitszeitordnung § 1 Abs 2, getreten ist; die BO über die Arbeitszeit in Krankenpflegeanstalten v. 13. 2. 24 (RGBl I, 66, 154), dazu Arbeitszeitord nung § 1 Abs 2; das Gesetz über die Feiertage v. 27. 2. 34 (AGBI I, 129), dazu Durch BD v. 18.5.34 (RGBl I, 394), sowie die BO über den Schut der Sonn- und Feiertage v. 16. 3. 34 (RGBl I, 199), geandert durch BO v. 1. 4. 35 (RGBl I, 510) und v. 26. 10. 37 (RGBl I, 1135) und das Geset über die Lohnzahlung am nationalen Feiertag des deutschen Bolles v. 26. 4. 34 (RGBI I, 337); f. auch Anordnung zur Durchführung des Bierjahresplanes über die Lohnzahlung an Feiertagen v. 3. 12. 37 (DReichsunz Nr 280), für die Heimarbeit Anordnung v. 15. 12. 37 (Murb I 1, 326);

das Gesek über Kinderarbeit und über die Arbeitszeit der Jugendlichen (Jugendschutzeset) v. 30. 4. 38 (NGBl I, 437), dazu AusfVO v. 12. 12. 38 (RGBl I, 1777); das Geset über die Beschäftigung vor und nach der Niederkunft v. 16. 7. 24 (RGBl I, 184), geändert durch Ges v. 29. 10. 27 (RIB I, 325); das Geset über die Beschäftigung Schwerbeschädigter, v. 6. 4. 20 (RGBI 458), neue Fassung v. 12. 1. 23 (KGBl I, 57), dazu AusfBD v. 13. 2. 24 (KGBl I, 73) und Anderungen durch Geselz v. 8. 7. 26 (AGBI I, 398); das Geselz über die Fristen für die Kündigung von Angestellten (Kündigungsschutgeset) v. 9. 7. 26 (RGBl I, 399), dazu § 620 A 2a. Einführung von Arbeitszeitvorschriften in den sudetendeutschen Gebieten s. VD v. 31. 1. 39 (KGBl I, 154; in Ofterreich Bo v. 7. 2. 39 (RBBI I, 155). Die die Regelung der arbeiterechtlichen Berhältnisse vor der Machtübernahme durch den Kationalsozialismus besonders kennzeichnenden Gesethe nämlich, das Betriebsrätegeset v. 4. 2. 20 (AGBI 147), dazu die 8. Auflage, die Tarifvertragsverordnung v. 23. 12. 18 (MGBl 1416) in der Fassung v. 1. 3. 28 (MGBl I, 47) und die Verordnung über das Schlichtungswesen v. 30. 10. 23 (MGBl I, 1043), dazu § 611 A 5, sind nebst anderen Gesehen und Verordnungen mit dem Intrastreten des Gesehes zur Ordnung der nationalen Arbeit v. 20. 1. 34 (KGBl I, 45) am 1. 5. 34 außer Kraft getreten (§ 65 AOG). Für die Ordnung in der Zeit von der Machtübernahme bis zum 1. 5. 34 s. § 611 A 5 Abs 4 a. A. Für die Dienstverhältnisse im Bergrecht kommen gemäß EG Art 67 Abs 1 die Landesgesehe, in Preußen das Allgemeine Berggeset für die Preußischen Staaten v. 24. 6. 65 mit zahlteichen Anderungen, zulegt Ges v. 9. 6. 34 (GS 303), zur Anwendung. Alle diese Vorschriften gehen auf dem Gebiete des Dienstvertrags benjenigen in §§ 611 ff. vor; doch ift, wo fie nicht ausreichen, eine entsprechenbe Anwendung der letteren nicht ausgeschlossen. Für weibliche Angestellte in Gast- und Schanfwirtschaften s. Gaststättengeset v. 28. 4. 30 (RGBl I, 146, Anderung RGBl 1934 I, 913) § 17 Abs 2; das Ges v. 15. 1. 20 (RGBl 69), dazu NAG 8, 356, ist ausgehoben (§ 33 aad.). Die Ge-Abf 2; das Gef v. 15. 1. 20 (AGBI 69), dazu RNG 8, 356, ift aufgehoben (§ 33 aa).). Die Gestindeordnungen (EG Art 95), ebenjo die Ausnahmegesetze gegen die Landarbeiter, sind aufgehoben (Aufrus des Rates der Bollsbeaustragten v. 12. 11. 18 Ar 8, KGBI 1303); dazu RUG 7, 337; für Fragen des Hausgehilfenrechts auch Kausen JW 1935, 3017. Vorläusige Landarbeiterdeitsduck Rausen JW 1935, 3017. Vorläusige Landarbeiterdeitsduck Rausen JW 1935, 3017. Vorläusige Landarbeiterdeitsduck 20. 1. 34 (RGBI 111), dazu ArbGG § 110 Mr 7 und Gef zur Ordnung der nationalen Arbeit d. 20. 1. 34 (RGBI 1, 41) § 69 Abs 4, NUG 2, 184; 4, 222; 5, 317; 7, 118; 11, 34; 18, 153. Für das Theaterwesen s. Theatergesetz d. 1. 5. 34 (RGBI I, 411) § 4, Durchsud der 18. 5. 34 (RGBI I, 413) § 14; für Schriftleiter das Schriftleitergesetz d. 4. 10. 34 (RGBI I, 713) § 29, 30. Überleitung des Arbeitsrechts im Saarland s. Bo d. 18. 2. 35 (RGBI I, 237), dazu Ud d. 4. 35 (RGBI I, 512), d. 25. 5. 35 (RGBI I, 737), d. 9. 7. 35 (RGBI I, 1018), d. 25. 9. 35 (RGBI I, 1197), d. 9. 5. 36 (RGBI I, 451). — Über die Anwendung des Ges zur Veleerherstellung des Berussbeamtentums d. 7. 4. 33 (RGBI I, 175, dazu Anderung durch Ges d. 33, RGBI I, 389) auf Angestellte und Arbeiter s. dort § 15; Vd d. 4. 5. 33 (RGBI I, 233), d. 6. 5. 33 (RGBI I, 245), d. 7. 7. 33 (RGBI I, 488); d. 28. 9. 33 (RGBI I, 678); d. 29. 9. 33 (RGBI I, 697); dazu § 626 A 1 Abs 4. S. ferner Ges über die Zulassung zur Rechtsanwalts, dessen Zulassung Zurückgenommen wird, gegenüber seinen Angestellten (dazu RUG 13, 296). Enssprechendes gilt Burudgenommen wird, gegenüber seinen Angestellten (dazu RUG 13, 296). Entsprechendes gilt nach bem Ges v. 22. 4. 33 (RGBl I, 217) § 5 für Patentanwälte. Hür Ofterreich s. hierzu BO v. 31. 3. 38 (AGBI I, 351). Bezüglich ber von der Ausübung des Arzteberufs ausgeschlossenen Juden s. § 6 der VO v. 25. 7. 38, AGBI I, 969. Besondere Vorschriften über Kündigung der Dienstverträge von Vorstandsmitgliedern, Geschäftsführern und Profuristen zur Sicherung der Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen f. Gef v. 14. 7. 33 (RGBI I, 484) § 3 Abf 1e, Abf 2 und BD v. 6. 2. 34 (RGBI I, 89). Über Kündigungen bei Auflösung von Zwecksparunternehmungen l. Ges v. 13. 12. 35 (RGBI I, 1457) § 5. — Zur Regelung des Arbeitseinsaues s. Ges v. 15. 5. 34 (MGBI I, 381), geändert durch Gesetzur Befriedigung des Bedarfs der Landwirtschaft an Arbeitstäften v. 25. 2. 35 (MGBI I, 310), dazu VD v. 10. 8. 34 (MGBI I, 786) und verschiedene (zum Teil inzwischen wiederausgehobene, vgl. BD v. 10. 3. 39 [RGBi I, 444] § 15 Abs 2) Anordnungen des Präsidenten der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, dessen Aufgaben und Befugnisse nach Erlaß des Führers und Reichskanzlers v. 21. 12. 38 (RGBi I, 1882) auf ben Reichsarbeitsminister übergegangen sind (vgl. MUrbBl 1934 I, 202 mit Anderungen ebenba 1936 I, 312, 1937 I, 84, 1938 I, 69, ferner MUrbBl 1938 I, 70, 191, auch MUrbBl 1934 I, 126 u. 205, 1936 I, 271, 1937 I, 95; für Ofterreich f. VD v. 20. 5. 38 (MGBl I, 591), für die subetenbeutschen Gebiete f. VD v. 27. 10. 38 (MGBl I, 1514); Berordnung über ausländische Urbeitnehmer v. 23. 1. 33 (MGBl I, 26), für das Saarland VD v. 23. 4. 37 (MGBl I, 547). Weiter gehören hierher sechs Anordnungen des Beauftragten für den Bierjahresplan v. 7. 11. 36 (MUrbBl I, 292ff.) und eine siebente v. 22. 12. 36 (MUrbBl I937 I 13), vgl. auch Krause VB 1936, 3505; Mansfeld VB 1937, 1097ff; über den verstärkten Einsah von weiblichen Vrheitskröften in der Land, und Grauffragten v. 15. 2. 38 mit Durchffl den Vrheitskröften in der Land, und Graufflagt Unordnung v. 15. 2. 38 mit Durchffl den Vrheitskröften in der Land, und Graufflagt Unordnung v. 15. 2. 38 mit Durchffl den Vrheitskröften in der Land, und lichen Arbeitsträften in der Land- und Hauswirtschaft Anordnung v. 15. 2. 38 mit Durchf BD v. 16. 2. 38 (MUrbBl I, 46); ferner die Verordnungen zur Sicherstellung bes Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bebeutung s. § 620 A 2; die Verordnung über die Lohn-gestaltung v. 25. 6. 38 (MGBI I, 691). Den Zweden des Arbeitseinsahes dient auch das Arbeits-buch; s. Geseh über die Einsührung des Arbeitsbuches v. 26. 2. 35 (KGVI I, 311) mit Durchführungsberordnungen (MGA 1935 I, 602; 1936 I, 24, 444, 485, 632; 1938 I, 181), eingeführt in Ofterreich durch VO v. 20. 5. 38 (MGA I, 591); für die subetendeutschen Gebiete s. VO v. 27. 10. 38 (MGA I, 591). Dazu jest die an die Stelle der früheren Vorschriften getretene VO über das Arbeitsbuch v. 22. 4. 39 (MGA I, 824). Zurückhaltung des Arbeitsbuches als Vertragssicherung im Landarbeitsrecht s. Noeder DGAR 1938, 204. S. auch § 611 A 2b Abf 5 a. E.

b) Die Dienstverhaltnisse ber Staats und Gemeindebeamten mit ben ihnen eigentumlichen Besonderheiten, dem Zwangs- und Gewaltverhältnis des Staates und der Gemeinde und der Wehorfams- und Diensthflicht der Beamten (NG 28, 85), sowie die Dienstverhältnisse der Geiftlichen und der Lehrer an öffentlichen Schulen, ingleichen die Bersorgungsverhältnisse ber hinterbliebenen aller dieser Personen sind öffentlich-rechtlicher Natur und unterstehen baher, auch soweit es sich um vermögensrechtliche Ansprüche handelt, nicht den Borschriften bes bürgerlichen, sondern denen des öffentlichen Reichs- oder Landesrechts (986 104, 59f.). Es blieben baher auch die landesgesetlichen Borschriften über die vermögensrechtlichen Ansprüche und Verbindlichkeiten ber Beamten, der Geistlichen und der Lehrer an öffentlichen Unterrichtsanstalten aus dem Amts- oder Dienstberhältnisse mit Ginichluß der Ansprüche der Hinterbliebenen sowie die landesgesetzlichen Vorschriften über die Abertragbarkeit aller dieser Ansprüche und über die Zulässigkeit der Aufrechnung gegen sie in Geltung (GG Artt 80, 81). Nach den Grundsatzen des öffentlichen Rechtes (vgl. Reichsbeamtengeset v. 31. 3. 73 §§ 149ff., jett Deutsches Beamtengeset v. 26. 1. 37 (KGBl I, 39 [für Österreich LO v. 28. 9. 38, KGBl I, 1225, für die sudetendeutschen Gebiete VD v. 15. 12. 38, RGBl I, 1810], §§ 142ff., dazu §§ 174, 182) bestimmt sich auch, ob und unter welchen Voraussehungen der Rechtsweg eröffnet ist für die vermögenstechtlichen Ansprüche der angeführten Bersonen auf Gehalt (Rubegehalt), Reisekostenentschädigung und sonstige Dienstbezüge, ingleichen auf Beschaffung geeigneter Arbeitsraume und Arbeitsgeräte, soweit sie sich auf ein bestehendes Dienstverhältnis stützen (kein Rechtsweg für Ansprüche auf Gewährung einer bienftlichen Stellung, NG 12, 70; 49, 1; 53, 429 und § 839 A 1 letzter Absatz). Die öffentlich-rechtliche Natur der fraglichen Dienstverhältnisse schließt aber nicht aus, daß Grundfage, wie fie g. B. die Schupvorschrift bes § 618 für den burgerlichen Dienstvertrag aufstellt, auch für das Gebiet des Beamtenrechts als geltendes Recht anerkannt werden (fo ichon RG 18, 173). Nur darf nicht übersehen werden, daß, was in der Rechtsprechung nicht immer zum Ausdrud gekommen ift, es sich hierbei weder um eine unmittelbare noch um eine im gewöhnlichen Sinne entsprechende Anwendung von Nechtsnormen des bürgerlichen Rechts handelt, sonbern um öffentlich-rechtliche Grundfähe (vgl. RG 107, 189 und die Entscheidungen in § 618 21 1). Ihre Berlehung fann baher auch die Revision nur dann begründen, wenn das öffentliche Recht, dem das Beamtenverhältnis untersteht, revisibel ist (vgl. § 549 Abs 1 BBD und RG 95, 144; RG Warn 1930 Ar 55; Gruch 61, 663). Zum Umfang und Inhalt der (über den Rahmen des § 618 hinausgehenden) Fürsorgepflicht des Staates und der öffentlichen Körperschaften gegenüber ihren Beamten f. RG 141, 385. Jest ist das Gebot beamtenrechtlicher Fürsorge in § 36 DBG allgemein ausgesprochen (vgl. dazu MG 157, 145). Bermogenstechtliche haftung des Beamten gegenüber dem Staate usw. für einen bei Ausübung seines Amtes angerichteten Vermögensschaden f. 3. B. NG 82, 278; 92, 236; 95, 344; 133, 137; NG JW 06, 55120 und § 839 A 3 a. E. In einem öffentlicherechtlichen Dienstverhältnis stehen auch die Angehörigen der Wehrmacht. Vermögensrechtliche Haftung ber Militärpersonen gegenüber dem Reiche f. 986 97 S. 243, 263. Uber Rudgriffsansprüche des Staates und der öffentlichen Körperschaften gegen ihre Beamten s. § 839 A 3 a. E. über die Unterscheidungsmerkmale zwischen öffentlich-rechtlichem Beamtenverhältnis und bürgerlich-rechtlichem Dienstvertragsverhältnis s. auch RG 126, 147. — Über die Stellung der früheren preußischen Hosbeamten vor und nach der Staatsumwälzung des Jahres 1918 f. Res 84, 167; 101, 256 und 103, 61; der Beamten ehemals reichsunmittelbarer Standesherrschaften f. 86 328 1927, 220623. — Die Beamten judischer Kultusvereinigungen und ihrer Verbande (jest Vereine des bürgerlichen Rechts) stehen seit 1. 4. 38 allgemein in einem bürgerlich-rechtlichen Dienstverhältnis (Ges v. 28. 3. 38, RGBl I, 338, § 2).

Em össentlicher Beamter ist der Gerichtsvollzieher, der nach § 154 GBG zur Vornahme von Austellungen, Ladungen und Vollstreckungen berusen ist. Da er — abgesehen von von Amts wegen angeordneten Geschäften — auf Beranlassung und im Interesse einer Partet tätig wird und in der Regel von dieser auch die Gebühren für seine Tätigkeit erhielt (vosl. ZBD §§ 753, 754, 755, 826, 827; GBollzGebD §§ 19, 20), so schien er eine Doppestellung einzunehmen. Im Unschlusse an den Veschüls der vereinigten Zivissenate des Reichsgerichts v. 10. 6. 86 (NG 16, 396) war denn auch früher angenommen worden. Dem Dritten, insbesondere dem zu pfändenden Schuldner gegenüber habe der Gerichtsvollzieher die Stellung des Beamten, er hafte also dei Verletzung seiner Amtspssicht nach § 839. Auch der ihn angehenden Partei gegenüber komme zunächst ebenfalls seine Veramtenstellung insoweit in Betracht, als seine Tätigkeit durch allgemeine Geseh oder durch die Gerichtsvollzieherordnungen und Geschäftsamweisungen geregelt sei (NG 51, 258). Im übrigen aber stehe sein Verhältnis und seine Haftellung unter den privatrechtlichen Grundsgesenschlichen Geschäftlisen und seine Kastyssichen Ausstrageber gegenüber, dessen

faten bes eine Geschäftsbesorgung betreffenden Dienstvertrags (§§ 611, 675; 96 16, 396; 17, 332; 18, 389; 56, 90; NG 393 01, 783; 07, 19233; NG Gruch 44 S. 1199, 1204). Die ganze hieran sich anschließende Rechtsprechung erfuhr aber durch den Beschluß der vereinigten Zivilsenate v. 2. 6. 13 (NG 82, 85) eine grundfähliche Anderung. In diesem Beschlusse wurde die Frage: "Haftet der Gerichtsvollzieher dem Gläubiger für den Schaden, den er ihm bei Ausführung einer Zwangsvollstredung schuldhaft verursacht, aus einem bürgerlich-rechtlichen Bertragsverhältnisse?" verneint. Zu der neuen Prüfung dieser Frage hatte namentlich das preuß. Ges v. 1. 8. 09 über die Haftung des Staates und anderer Verbände für Amtspflichtverletzungen von Beamten bei Ausübung der öffentlichen Gewalt Anlaß gegeben. Der Beschluß beruhte im wesentlichen auf folgenden Erwägungen: In der Bwangsvollstreckung betätige sich die staatliche Zwangs= gewalt durch die eigenen Organe bes Staates. Db die Zwangsgewalt den Gerichten ober ben Gerichtsvollziehern zugewiesen sei, stets erfolge die Zwangsvollstreckung — zwar auf Antrag oder im Auftrage und im Interesse der Bartei, aber — als Ausübung ftaatlicher Zwangsgewalt. ttaft der der Behörde oder dem Einzelbeamten vom Staate verliehenen Gewalt. Der Antrag oder der Auftrag der Bartei sei nur der äußere Anlaß, der die Betätigung der Amtsgewalt auslöse. Deshalb gehöre die Tätigkeit der Organe der Zwangsvollstredung, der Gerichtsvollzieher nicht minder wie der Gerichte, dem öffentlichen Rechte an, und zwar in ihrer Gesamtheit. Das öffentliche Recht beherrsche somit auch das Verhältnis des Gerichtsvollziehers zu dem Gläubiger, der ihn mit der Zwangsvollstredung beauftrage. Die Stellung des Gerichtsvollziehers sei hiernach völlig verichieden von der öffenklich angestellter und besonders bevorrechtigter Gewerbetreibender. Anwendung des bürgerlichen Vertragsrechts auf das Verhältnis zwischen Gerichtsvollzieher (als Bollitredungsorgan) und Gläubiger könnte nur gerechtsertigt werden, wenn und inoweit eine klare und bestimmte Borschrift des Gesetzes sie gebote. An einer solchen Vorschrift sehle es. Die Grundsähe bes eine Geschäftsbesorgung betreffenden Dienstvertrags (§§ 611, 675) find banach also nicht anzuwenden, vielmehr bestimmt sich die Haftung des Gerichtsvollziehers für die Berletzung der ihm obliegenden Pflichten auch der Partei gegenüber, die seine Tätigkeit in Anspruch ninmt, nach § 839, die Haftung des Staates an Stelle des Gerichtsvollziehers nach den gemäß Art 77 EG vorbehaltenen landesgesehlichen Vorschiften, jetzt nach Art 131 WeimWerf.
"Igl. dazu § 839 A 1 Abs 2ff. Der Gerichtsvollzieher wird nur als Beamter tätig und ist auch nicht Vertreter des ihn mit der Pfändung beauftragenden Gläubigers (NG 90, 193; 102, 79; RC 328 1914, 8633). Der Beschluß b. 2. 6. 13 betraf, wie der frühere vom 10. 6. 86, nur die Haftung des Gerichtsvollziehers für seine Tätigkeit in der Zwangsvollstredung und befaßt sich nicht mit der Frage, nach welchen Grundfägen die Schadensersappflicht des Gerichtsvollziehers für ein Berichulden bei der Zustellung, bei der Vornahme einer Versteigerung in den Fällen der §§ 383, 1235 ff. Von oder bei der Vornahme von freiwilligen Versteigerungen zu beurteilen ist. Die gleiche Beurteilung — nur Beamten- oder Staatshaftung — muß aber überall da Plat greifen, wo es sich um die Erfüllung von Aufgaben handelt, die dem Gerichtsvollzieher in seiner Eigenschaft als Beamter durch Gesels oder Dienstanweisung auferlegt sind (so auch für die Ausführung von Zustellungen NG 87, 412; 91, 179; für eine Pfandversteigerung nach den §§ 1235 ff. und für freiwillige Versteigerungen NG 144, 262 und DLG 41, 140). Bgl. NG 83, 336 (vorzeitige Pfändung), NG Warn 1919 Nr 134 (verspätete und ordnungswidrige Versteigerung). Wahrung ber Rechte Dritter bei der Zwangsvollstredung als Amtspflicht des Gerichtsvollziehers s. RG 87, 294. Einzelne Fälle von Amtspflichtverletzungen des Gerichtsvollziehers f. noch A 4h zu § 839.

Auch der Notar ist, wenn man von der besonderen Ordnung des neuen Reichsrechts (s. unten) zunächst absieht, ein Beamter, und zwar ein Staatsbeamter, dem die öffentliche Beurtundung (vg. 368 Warn 09 Ar 206) im Interesse von Privatpersonen obliegt (BGB §§ 126 dis 129, 518, 2231ff.; KGG v. 17. 5. 98, zehnter Abschnitt: gerichtliche und notarielle Urfunden; Wechselch Art 79; WStGB § 359). Da er aber regelmäßig nur auf Ersuchen einer Kartei tätig wird, so wurde früher angenommen, daß der Notar zwar Dritten (NG 78, 246), daher auch dem Bechselprotestaten gegenüber, nur als Beamter mit Hastung nach § 839 zu betrachten sei, so 3. 3. im Falle unrichtiger Beurkundung eines Vertrags (NG 23. 1. 06 III 400/06), daß aber im Berhältnisse zu der Partei, die seine Tätigteit in Anspruch nimmt, neben den öffentlichrechslichen, durch Geseh und Dienstanweisung gegebenen Borschriften die Grundsätze des dürgerlichen Rechtes über Dienstvertrag und Geschäftsbesorgung mit unmittelbarer Hastung serschen anzuwenden seine, so 3. 8. in betress seiner Schadensersappsicht bei versäumter oder ungültiger Vroetsterhebung (NG 49, 26; NG 3B 1933, 1018\*; NG 6. 2. 06 III 275/05; 29. 5. 06 III 334/05; Warn 1912 Kr 102); bei der Aufnahme eines sormel ungültigen Testaments (NG 21. 12. 09 III 38/09); bei der Absassingten einer zu weitgehenden Löschungsbewilligung (NG 4. 1. 10 III 65/09). Als wesentlich oder doch als Regel wurde danach süt das Verhältnis zwischen dem Kotar und den Beurtundungsbeteiligten angesehen, daß beide Teile durch einen Vertrag sedunden seine, der die Vertragsliche Pstädt umsasse. Diese Aufsassingten amstichen Stellung des Kotars und seiner amtlichen Aufgabe, unparteischer Mittler zwischen den Betrüstens zu seitzstehen Beschlunges der versunder des Grunds des Gerichtsvollziehers betressend und seiner amtlichen Beschlung des Gerichtsvollziehers betressend und seiner amtlichen Beschlung des Gerichtsvollziehers betressend und seiner amtlichen Beschlungsbesein versunder des Grundstang des Gerichtsvollziehers betressen Beschlunges der u

einigten Zivilsenate v. 2. 6. 13 (f. oben) vom Reichsgericht aufgegeben, und es ist schon in RG 85, 409 (413) ausgesprochen worden, daß grundsäglich wenigstens beim preukischen Notar, auf den allein sich im wesentlichen die bisherige Rechtsprechung des Reichsgerichts bezog. die Erfüllung einer Amtspflicht nicht Gegenstand vertraglicher Bindung sein könne. Ebenso spätere Entscheidungen (vgl. **NG** 95, 214; 111, 296; **NG** JV 1930, 753<sup>1</sup>; HR 1932 Ar 1651 und allgemein für Beamte **NG** JV 1938, 669<sup>14</sup>). Für den Hamburger Notar f. **NG** JV 1931, 1786<sup>1</sup>; für Bremen s. **NG** HR 1933 Ar 1750. Über die nunmehr einheitliche Regelung

durch die Reichsnotarordnung v. 13. 2. 37 (ROBI I, 191) f. am Schlusse. Aus der bisherigen den preußischen Rotar betreffenden Rechtsprechung, die auch für die Handhabung des neuen Nechtes von Interesse ist, seien die nachstehenden Ergebnisse erwähnt. Neben den Amispsilichten des Notars gibt es keine besonderen "Berufspsichten" (RG IB 1915, 1198), sondern nur Bertragspsichten, die er als Nechtskundiger durch Dienstvertrag, der eine Geschäftsbeforgung zum Gegenstand hat (§§ 611, 675), — im Falle der Unentgeltlichkeit durch Auftrag (§ 662) —, unter Umständen auch durch Werkvertrag (§ 631 Abs 2) übernimmt. Solche Vertragspflichten können aber nur da begründet sein, wo eine Amtspflicht nicht mehr in Frage kommt. Dabei ist zu beachten, daß, wenn eine einheitliche Gefamttätigkeit des Notars amtlichen Charakter trägt, es nicht angeht, eine zu dieser Gesamttätigkeit gehörige Einzelhandlung als nichtamtliche zu behandeln (NG IB 1930, 7534: Aushändigung von Geld, das die eine Ver-tragspartei der andern schuldet, an den Notar; 1936, 25357: Ausseung eines Vertrages). Über die Zulässigkeit unentgeltlicher Amtshandlungen des preuß. Notars, Annahme eines stillschweigens den Berzichts auf Gebührenerhebung s. NG 142, 42. Amtspflicht (nicht Bertragspflicht) des bes urkundenden Notars ist es, den erklärten Willen der Beteiligten in klarer, gültiger Fassung und Form urkundlich festzulegen, der Urkunde den Inhalt zu geben, der dem Willen der Beteiligten und dem Zwede der Urkundenerrichtung entspricht (MG 85, 413; 87, 232; 93, 68; NG JW 1921, 2367; NG Warn 1934 Nr 37; NG LZ 1919, 4612; 1917, 7428; vgl. auch LZ 1919, 601 und BahDbLG 19, 64). Dabei darf sich aber der Notar nicht immer und ohne weiteres mit äußerlich einwandfreien Erstärungen der Beteiligten, selbst wenn diese geschäftsgewands sind, beschieden der Notar nicht wenn diese geschäftsgewands sind, beschieden der Notar nicht wenn diese geschäftsgewands sind, des gnügen, er muß vielmehr, wie in der Rechtsprechung ebenfalls anerkannt ist, ihren wirklichen Willen erforschen und danach die Beurkundung vornehmen (RG 95,301; RG JW 1914, 1941; 1921, 2367; 1935, 16886; 1936, 25357). Soweit es diese Aufgabe mit sich bringt, ist der Notar kraft seines Amtes aud zur Aufklärung und zur Belehrung der Beteiligten (und zwar aller Beteiligten, nicht nur derjenigen, die gerade seine Zuziehung veranlaßt haben, **RG** XB 1933, 1715<sup>3</sup>; **RG** Warn 1929 Mr 137; 1930 Mr 211) verpstichtet, so z. B. wenn zweiselhast ist, ob sie sich der Bedeutung und Tragweite ihrer (äußerlich vielleicht nicht zu beanstandenden) Erklärungen völlig bewußt sind, oder wenn die Gültigkeit des Rechtsgeschäfts, dessen Beurkundung verlangt wird, Bedeuken unterliegt (vgl. preuß. AG.FGG v. 21. 9. 99 Art 40; **RG** 110, 360; 130, 1; 148, 321; **RG** XB 1933, 1715<sup>3</sup>; 1934, 27<sup>3</sup>; 1937, 2765<sup>4</sup>; **RG** Seuffu 87 Rr 78; RG HR 1933 Rr 374; 1932 Rr 1444; 1931 Rr 936; 1935 Rr 1014). Bei Zweiseln über die rechtliche Zulässseit und Rechtswirksankeit bessen was er heurkunden soll gehietet dem Rotar seine Autsphischt solche Redeuten den Vers bessen, was er beurkunden soll, gebietet dem Notar seine Amtspflicht, solche Bebenken den Bertragschließenden zu unterbreiten, und gleich dem Rechtsanwalt (f. unter c) von mehreren in Betracht kommenden Magnahmen diejenige zu enwfehlen, die sicherer und gefahrloser ist als andere (RG 148 321). Stehen ber vom Verkäufer zu bewirkenben Lufchung einer Sphothek ernftliche Schwierigkeiten entgegen, dann muß der Notar mit den Beteiligten die Möglichkeit einer Sicherung bes Käusers erörtern; der bloße Hinweis, daß Schritte gegen den Hypothekar unternommen werden müßten, genügt nicht (**RG** JW 1935, 600°). Im übrigen lassen sich Art und Umfang der gebotenen Belehrung nicht allgemein bestimmen; es wird immer auf die Umstände ankommen. Dabei ist zu beachten, daß der Notar nicht "Vormund" der Beteiligten ist, daher auch die wirtschaftliche Zwecknäßigteit eines Rechtigeschäßtz, insbesondere die Kredit und Vertrauenswürdigkeit der einzelnen Personen oder die Zulänglichkeit einer Pfandbestellung im allgemeinen und vorbehaltlich der Übernahme besonderer Vertragspflichten nicht zu prüfen hat (NG JW 1933, 510; 1935, 1340<sup>4</sup>, 3091<sup>2</sup>; 1936, 648<sup>1</sup>, 8031<sup>4</sup>; NG 1927 Nr 40; 1935 Nr 20; s. auch HR 1938 Nr 585). Ob der Notar die Pflicht hat, die Vereinbarung sosortiger Vollstreckarkeit einer Zahlungsverpflichtung anzuregen, hängt von den Umftänden des Falles ab (NG HR HR 1934). Doch muß der Notar wenigstens dei einer naheliegenden Gefährbung mit seiner Belehmer Vollstens dei einer naheliegenden Gefährbung mit seiner Vollstens der Notar wenigstens der Notar vollstens der Nota rung und seinem Kate eingreisen (RC JW 1922, 805<sup>7</sup>; 1928, 1862<sup>15</sup>; 1936, 648<sup>1</sup>). Belehrungspslicht bei einer Verhandlung, die nur die Durchführung eines bereits abgeschlossenen Vertrages betrifft s. RC DJ 1933, 578. Amtspslichten des uns mit der Abwickung eines Kaufvertrags beauftragten Notars s. RC JW 1935, 772<sup>6</sup>. Erteilung eines salschen Kates nach Beurkundung eines Deutsgrangs und Kariskung des Schodenkerschausbaufes kierkeis 5000 1937 urtundung eines Kaufvertrags und Verjährung des Schadensersatzanspruches hierbei s. 5AR 1937 Nr 1002. Im einzelnen Falle kann natürlich ein mitwirkendes Verschulden des Geschäbigten nach § 254 die Haftung des schuldigen Notars einschränken oder sogar ausschließen. Als Beteiligte denen eine Belehrung zu erteilen der Notar fraft seines Amtes verpflichtet fein tann, tommen bet der Aufnahme einer Urfunde zunächst die Personen in Betracht, beren Erklärungen beurkundet werden follen; doch kann dem Notar eine Belehrungspflicht auch gegenüber dem obliegen, der mit

ihm behufs Beurkundung von Berpflichtungen eines anderen in Berbindung tritt, ohne eigene Erflärungen beurkunden zu laffen (MG 153, 153, teilweise abweichend von RG 122, 80 und RG HRR 1934 Nr 385). Der Notar muß die Beteiligten insbesondere auch darüber belehren, wie sie den mit der Beurkundung erstrebten Zwed erreichen können, und ihnen das dazu taugliche Rechtsgeschäft vorschlagen (NG 95, 214; NG JW 1931, 2362¹, 2363²). Darüber hinaus kann eine solche Pflicht durch Bertrag begründet werden (NG JW 1915, 1007¹¹⁵; 1927, 1145²; Warn 1911 Nr 233; 1920 Nr 197; HNR 1933 Nr 659, 660), so z. B. die Pflicht zur Auskunst über die Zuverlässigsfeit und Rahlungsfähigteit eines Kreditnehmers und über ben Wert einer Sicherheit (MG 32 1933. 5103; RG HR 1935 Nr 1308; RG 8. 7. 18 III 13/18) ober über die Güte des Käufers (KG Warn 1927 Nr 40). Belehrungspflicht beim Kauf eines in der Zwangsvollstreckung befindlichen Grundftuds f. Me Barn 1932 Rr 38. Der Umfang der Belehrungspflicht eines Notars läßt fich nicht allgemein bestimmen, sondern hängt weitgebend von den Umständen des Einzelfalles, insbesondere auch davon ab, ob er geschäftstundige Bersonen vor sich hat oder nicht (RG 142, 424; RG HRR 1930 Nr 8). S. bazu auch oben. Amtspflicht bes Notars zur Prüfung von als Sicherheit übergebenen Wertpapieren f. 86 39 1930, 149611. Amtspflicht gur Belehrung über die Gefahren der Auszahlung eines Darlehns vor Eintragung einer Spothet f. RG 85, 337 (mitwirtendes Berichulden des Darlehnsgebers f. Re Seuffa 85 Ar 73), der Auszahlung eines Kaufpreises vor Erteilung der pormundichaftsgerichtlichen Genehmigung RG 3B 1922, 8057, oder vor Beibringung der Löschungsquittung für eine nach dem Kaufvertrag zu löschende Hppothet RG Barn 1934 Ar 121, ober sonst ohne (ober ohne genügende) Sicherung RO HRR 1934 Nr 864, 1592. Belehrungspflicht bei Sicherungsübereignungen f. NG JW 1934, 28411; NG HRR 1935 Nr 732. Über die Grenzen amtlicher Belehrungspflicht s. ferner NG 100, 284 (Belehrung über die wirtschaftlichen Gefahren eines Vertrags; 142, 424; NG JB 1915, 513<sup>11</sup>; 1917, 600°; 1921 S. 169², 2378; Warn 1914 Nr 120; 1916 Nr 276; 1937 Nr 154, 155; NG L3 1911, 468; 1916, 1372<sup>5</sup>; 1919, 477°; HR 1932 Mr 1920: auch Seuffy 72 Mr 56, 179 und Ban DbLG 19, 408. Steuer- ober kostenrechtliche Auswirtungen bes beurkundeten Rechtsgeschäfts, die traft Gesetzes eintreten, muß der Notar nur dann erörtern, wenn eine Partei nach den Umständen erkennbar auf diese Auswirkungen besonderen Wert legt ober burch sie besondere Gefahr läuft (RG 142, 424; RG JB 1935, 14832). Pflicht zur Belehrung über zu entrichtende Grunderwerbsteuern f. RG Barn 1929 Nr 48, über die Gefahren einer Aushändigung bes Sphothefenbriefs an den Gläubiger f. Re Barn 1931 Nr 163. Uber die Beweistast bei versäumter Belehrung f. RG JW 1933, 10562; RG HRR 1934 Ar 804. Sorgfalts-Pflicht des Notats bei Beurkundung der Bestellung einer Grundschuld als Forderungssicherungsmittel s. NG JW 1923, 7492. Beurkundung einer wegen Nichtbeachtung des § 313 un-gültigen Auflassungsvollmacht s. NG JW 1932, 136723.

Bur amtlichen Tätigkeit bes Notars gehört auch bie Borbereitung einer kunftigen Beurkundung oder Beglaubigung, so das Entwerfen von Erklärungen, wenn es zu dem Iwede geschieht, daß er selbst sie später beurkunden oder beglaubigen soll (NG IV 1917, 538; 1919, 9954; 1935, 262810; 1936, 25357; RG Seufsu 71 Ar 254; RG HR IV IV 1938 Ar 1706; 1932 Rr 512; 1936 Nr 874). Dagegen verlett er nicht eine Amtspflicht, sondern hochstens eine bon ihm als Rechtstundigen übernommene Vertragspflicht, wenn er die Ausführung eines von ihm beurtundeten Bertrags nachträglich vereitelt (RG LZ 1916, 1026; dazu RG JW 1937, 17076). Ebenso endet die Amtspflicht des Notars mit der Beurkundung eines Erbauseinandersetzungsbertrags; eine Mitwirkung bei der Ausführung des Bertrags fällt nicht in den Bereich seiner amtlichen Tätigkeit (NG IV 1924, 81424). Zur Haftung des Notars für Maßnahmen anläßlich einer Beurkundung s. RG 142, 184. Amtspflicht des Notars, seine Mitwirkung bei einer Beurkundung zu versagen, wenn die Beteiligten troß Belehrung über die Unzulässigkeit des Geschäfts auf bessen Beurkundung bestehen, s. RG JB 1921, 3365; über seine Amtspflicht, die Beglaubigung einer Urkunde zu verweigern, wenn er die Strasbarkeit oder die Ungültigkeit ihres Inhalts tennt, f. NG 87, 232; vgl. auch NG 85, 225; 101, 155; NG JB 1910, 100414; 1932, 28669; 1933, 2700. Zur Prüfungspflicht bei Unterschriftsbeglaubigungen s. noch **NG** JW 1938, 889. s. lett § 27 MotD. (s. unten). Hat der Notar statt der erforderlichen Beurtundung einer Willenserklärung nur deren Beglaubigung vorgenommen, so kann er mit dem Einwand, er habe die recht-liche Bedeutung der von ihm gelesenen Erklärung nicht erkannt, jedenfalls dann nicht gehört werden, wenn er die Notwendigkeit der Beurfundung bei nur oberflächlicher Prufung hatte erfennen muffen (RG 146, 155). Rur Ginficht des Grundbuchs ift ber preußische Motar, vorbehaltlich besonderer Umftande (96 599 1935 Nr 1013), nur im Falle eines dahin gehenden Berrags verpslichtet (NG JW 1915, 1193\*; 1919, 241\*). Krüfung der Eintragungen durch den Notar, falls er Einficht nimmt, s. NG HM 1933 Nr 1925, insbesondere bei neuen Grundbuchblättern, auf die ältere umgeschrieben sind, s. NG HM 1935 Nr 786. Krüfung der in einer Eintragung in Bezug genommenen Eintragungsbewilligung s. NG HM 1932 Nr 1577; 1934 Nr 805. Wenn der Kater der Angele Gemikheit über seinen Verbett Kotar das Grundbuch nicht einsieht, so muß er sich auf andere Weise Gewißheit über seinen Inhalt Derschaffen, und wenn er hierüber nicht genügende Klarheit gewinnt, die Beteiligten mindestens darauf aufmerksam machen, daß die Beurkundung nur auf ihre Gefahr geschehen könne (RG 328 1930, 33062; 1931, 23621, 24651; **RG** Warn 1930 Nr 213; **RG** 24. 4. 23 111 387/22). Er hat auch die

Amtspflicht, sich vor der Beurkundung eines Kaufvertrags über Grundstücke bavon zu überzeugen. ob die Beteiligten, insbesondere der Räufer, zuverlässige Kenntnis vom Sppothekenstande haben (NG 85, 339; 95, 299; 122, 80; NG FW 1931, 23621; 1936, 64811, 239611; NG HR 1931 Nr 218). Zum minbesten muß er die Beteiligten darauf aufmerksam machen, daß die Beurkundung nur auf ihre Gefahr geschehen könne. Bor der Beurkundung eines Rausvertrags über ein Grundstud muß sich der Notar auch davon überzeugen, ob die Beteiligten von den bei den Grundakten eingegangenen, noch nicht erledigten Anträgen auf Eintragung zu Sppotheten Kenntnis haben (RG Gruch 71, 622). Liegt ein Grundbuchauszug vor, so darf sich der Notar darauf verlassen, daß er richtig ist (RG HR 1932 Nr 1445); er muß ihn aber selbständig nach allen Richtungen prüfen, die für das abzuschließende Geschäft von Bedeutung sein tonnen (RG Barn 1927 Ar 172). Wird ber Notar mit der Feststellung des Ranges einer Sypothek beauftragt, so hat er in aller Regel nicht nur die Eintragungen in Abt III, sondern auch die Eintragungen in Abt II wegen etwa der Hypothek vorgehender Rechte zu prufen (RG 3B 1936, 22154). Unter Umständen muß der Notar ben Räufer eines Grundstücks auf die Möglichkeit einer Auflassungsvormerkung hinweisen und, falls sie beantragt wird, ihre alsbaldige Eintragung in das Grundbuch herbeiführen (**AG** JB 1928, 1862<sup>15</sup>; **RG** HR 1932 Nr 1446; **RG** 3. 5. 27 III 290/26; 5. 7. 32 III 437/31). Auflärungspflicht des nur um Bescheinigung des Grundbuchstandes ersuchten Notars f. Re Warn 1934 Nr 104. Reine Belehrungspflicht in Bezug auf Rangverhältnisse bei Abtretung von Grundschulden, wenn Grundschuldbrief vorliegt f. RG HRN 1934 Nr 1202. Macht der Notar von der Ermächtigung, Urfunden beim Sandelsregisteramt oder beim Grundbuchamt einzureichen (FGG § 129; GBO § 15), sei es auch nur auf Ersuchen der Beteiligten, Gebrauch, so liegt ihm die sorgfältige, insbesondere rechtzeitige Ausführung als Amtspflicht ob (MG 93, 68; 114, 202; auch J.B. 1916, 1284; 1928, 186216; 1931, 10787; 1933, 10551). Eine Verpflichtung zur Einreichung besteht aber nur, wenn der Notar sie ausdrücklich oder stillschweigend übernommen hat (RG 328 1937, 212125). Über die Belehrungspflicht (f. oben) des Notars, der bei Entwerfung von Verträgen mitgewirkt, die Unterschriften beglaubigt und die Anmeldung zum Handelsregister eingereicht hat, f. Ro HRR 1933 Nr 1926. Über die Verpflichtung des Notars, einen von ihm beurkundeten Grundstückskaufbertrag mit Auflassung dem Grundbuchamt unverzüglich einzureichen, f. auch RG JW 1933, 10551. Amtshaftung des Notars, der auf einer von ihm entworfenen Privaturkunde die Kostenberechnung in einer Weise unterschreibt, daß seine Unterschrift als Beglaubigung einer später unter die Privaturkunde gesetzten Unterschrift erscheint (NG JW 1931, 10766). Über Kat und Auskunft als Gegenstand vertraglicher Bindung, auch wenn der Notar teine Gebühr berechnet, f. NG 3B 1918, 9011; NG Warn 1920 Nr 197; NG Q3 1915 S. 49, 435; 1919, 1548. Über die Amtspflicht des Notars, bei einer im Juni 1925 über die Aufwertbarkeit von Hypotheken erteilten Auskunft das in Aussicht stehende Aufwertungsgesetz zu berücksichtigen, s. RC 135, 321; vgl. auch RC IW 1928, 522 (Rechtsaustunst im Oktober 1923). Aber mangelhafte Prüfung und Belehrung zu Fragen des Aufwertungsgesetzes, insbesondere der Rangvorbehaltsbestimmung des § 7 Abs 4 s. RG 328 1932, 2861°. Über die Amtspflichten des Notars bezüglich der Erhebung von Wechselprotesten s. auch NG 91, 127. Berwahrung von Wertpapieren und Geld, sowie deren Aushändigung an die Berechtigten als Amtsgeschäft des Notars f. **NG** 114, 295; 156, 82; **NG** SeuffA 91 Nr 49. Sorg-saltspslicht des Notars dei Auswahl einer Bank zur hinterlegung des ihm anvertrauten Geldes RG 3W 1933, 28993. Haftung des Notars für Berechnung eines zu hohen Stempels f. NG 136, 45. Erteilung einer Ausfertigung, einer Vollstredungsklausel s. MG 129, 168. Über die Verpflichtung des Notars, über die Persönlichteit der zur Aufnahme oder Beglaubigung einer Urkunde vor ihm Erschienenen sich zu bergewissern, s. MG 78, 241; 81 S. 125 u. 157; 124, 62; 150, 348; 156, 82; MG JV 1913, 1044<sup>17</sup>; 1928, 1864<sup>17</sup>; 1930, 129<sup>1</sup>; 1933, 1057<sup>6</sup>; NG VV 1913, 1913, 1057<sup>6</sup>; NG VV 1913, 1913, 1057<sup>6</sup>; NG VV 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 1913, 23941. Über die von dem Notar zu verlangende Sorgfalt bei der Feststellung, daß Testamentszeugen nicht wegen Berwandtschaft von der Mitwirtung ausgeschlossen sind, f. Re 32 1933, 130811. Die Amtspflicht des Notars verbietet es ihm auch, die Gelegenheit seiner amtlichen Inanspruchnahme zu benuten, um auf die Regelung einer privaten Rechtsangelegenheit hinzuwirken, die zwischen ihm und den ihn als Notar angehenden Personen schweben (966 144, 339). Zu den Amtspflichten des Notars f. noch zu § 839, insbesondere A 3, 4i.

Bezüglich der Erfüllung vertraglicher Pflichten haftet der Notar nach § 278 für das Verschulden seiner Gehilfen (NG 85, 225; 142, 184; NG HN 1933 Nr 1749, 1750). Seine Amtspflichten nußer grundsählich in eigener Person erfüllen, wenn er sich auch zur Vorbereitung von Amtshandlungen der Hilfe anderer bedienen darf (NG JV 1936, 2396<sup>11</sup>; NG Warn 1913 Nr 195; 1930 Nr 157, 213; NG HN 1935 Nr 786; NG Gruch 71, 622). Hier ist § 831 nicht an wenddar (NG JV 1936, 2535<sup>7</sup>; NG HN 1933 Nr 1749, 1750). So mußer selbständig prüsen, ob der Inhalt der von einem Gehilfen entworfenen Urtunden dem Willen der Beteiligten entsprück (NG JV 1914, 354<sup>6</sup>; Gruch 57, 978; NG HN 1932 Nr 1206), und ob Aussertigungen und beglaubigte Abschriften mit der Urschrift der Urtunde übereinstimmen (NG JV 1935, 2356<sup>8</sup>; HN 1935 Nr 347). Die Gehilfen sind auch nicht berusen, Rechtsauskunft zu erteilen, die Beteiligten nicht berechtigt, sich auf eine solche Austunft zu verlassen (NG JV 1910, 1004<sup>14</sup>; 1919, 241<sup>1</sup>;

RG HRR 1936 Nr 874). Hat der Notar von ihm beglaubigte Urkunden zur Erwirkung einer Eintragung im Grundbuch erhalten, so braucht er die Ubersendung an das Grundbuchamt nicht im einzelnen Fall persönlich anzuordnen und zu überwachen; er muß aber allgemein Einrichtungen treffen und durch eine wirksame Überwachung dafür sorgen, daß die Aufgabe durch ein gut geschultes, exprobtes Personal wahrgenommen wird; Absendung durch einfachen, nichteingeschriebenen Brief kann jedoch nicht in jedem Falle als unzureichend erachtet werden (NG HR 1933 Rr 1749). Es begründet auch nicht stets eine Amtspflichtverlehung, wenn der Notar seinen Buroborfteher mit einer Grundbucheinsicht betraut und sich auf bessen Feststellungen über den Inhalt des Grundbuchs verläßt; es wird immer auf die Umstände des Falles ankommen (RG HR 1933 Ar 1750). Über die Haftung des preußischen Notars für seinen Vertreter nach PreußIGG Art 101 f. NG 100, 287; 139, 193; 140, 129 (anders für Medlenburg DLG 43, 98). Rach § 35 RRotD (s. unten) haftet für eine Amtspflichtverletzung des Vertreters neben diesem der Notar dem Geichabigten als Gesamtschuldner; im Berhaltnis zwischen bem Rotar und dem Bertreter ift ber Bertreter allein verpflichtet. Für Notarverweser f. Ausf &D v. 26. 6. 37 (NGBl I, 663) § 7. Mitwirkendes Verschulden des Geschädigten kann im einzelnen Falle nach § 254 die Saftung bes schuldigen Notars einschränken ober sogar ausschließen; fo, wenn ber Notar unter Berletung seiner amtlichen Belehrungspflicht einen sittenwidrigen Knebelvertrag und einen wucherlichen Darlehnsvertrag beurkundet, der geschädigte Gläubiger aber die Sittenwidrigkeit der Verträge gekannt oder nur aus Fahrlässigkeit nicht gekannt hat (KG 130, 1; vgl. KG JW 1930, 29327; KG HR HR 1931 Ar 1734). Trifft der letztere Vorwurf einen Vertreter des Gläubigers, so kann die Haftung des Notars nach § 839 Abs 1 Sat 2 ausgeschlossen sein (RG JW 1930, 29327). Sat der Geschädigte bewußt argliftig gehandelt, fo kann er den seine Amtspflicht fahrläffig berlegenden Notar nicht für den Schaden verantwortlich machen, der ihm durch das Fehlschlagen seines Handelns entstanden ist (NG 130, 1 [6]; NG JW 1935, 24913). Eigenes Verschulben des Geschwädigten setzt im übrigen nicht voraus, daß er die drohende Gefahr erkannt hat; es kann auch in fahrlässiger Nichteinholung geschäfts- oder rechtskundigen Rates und insbesondere darin zu finden sein, daß er den Notar nicht über eine bedrohliche Weiterentwicklung der Sache unterrichtet hat (RG HRR 1934 Nr 863). — Einfluß ber Nichtigkeit eines Generalversammlungsbeschlusses auf ben Gebührenanspruch des beurkundenden Notars, der die Nichtigkeit durch Außerachtlassung von Form-

Landes der Reichsnotar geworden. Die Reichsnotarordnung v. 18. Februar 1937 (AGBI I, 191), dazu Jonas DJ 1937, 276, regelt das Recht des Notars einheitlich und erschöpfend, gibt auch eine Umgrenzung seiner amtlichen Tätigkeit und ordnet seine Haftung durch ausdrudliche Borschrift. Der Notar, als Rechtswahrer auf bem Gebiet vorsorgender Rechtspflege, insbesondere zur Beurtundung von Rechtsvorgangen, bestellt, und auf den Bezug von Gebühren für seine Tätigkeit (§ 18) angewiesen, ist danach (unbeschadet der abweichenden Ubergangsregelung für einzelne Bezirke [f. unten]) nicht Beamter im Sinne des Deutschen Beamtengesetes, aber Träger eines öffentlichen Amts im Treueverhältnis zu Führer und Reich (§§ 1, 2, 14). Seine amtliche Ruftändigkeit ist in den §§ 22 ff. näher bestimmt. Nach § 25 sind die Notare auch duftändig, Geld, Bertpapiere und Nostbarkeiten, die ihnen von den Beteiligten übergeben sind, dur Aufbewahrung ober zur Ablieferung an Dritte zu übernehmen. Zum Amt des Notars gehört neben sonstiger Rechtsbetreuung insbesondere die Anfertigung von Urkundenentwürfen und die Beratung sowie, unbeschadet sonstiger Beschränkungen, auch die Vertretung der Beteiligten (§ 26 Abs 1). Über die Prüfungs- und Belehrungspflichten des Notars bei der Beurkundung f. Dienstordnung v. 5.6.37 DJ 1937, 874 §§ 30ff. Die neue Ordnung bes Notariatswesens beruht grundsählich auf ber Trennung von Notariat und Anwaltsberuf, läßt aber übergangsweise eine Berbindung auch weiterhin zu. Rimmt der Rotar, der dugleich Rechtsanwalt ist, Handlungen ber in § 26 Abs 1 bezeichneten Art vor, so ist anzunehmen, daß er als Notar tätig geworden ist, wenn es sich dabei um die Vorbereitung oder Ausführung der ihm in den §§ 22—25 zugewiesenen Amtsgeschäfte handelt: im übrigen in Zweifel anzunehmen, daß er als Rechtsanwalt tätig geworden ist (§ 26 Abs 2). Über die Rücknahme von Anträgen, die der Notar im Namen der Beteiligten beim Grundbuchamt ober bei den Registerbehörden zu stellen traft Gesetzes ermächtigt ist, s. § 26 Abs 3. Rach § 27 hat der Notar bei der Beglaubigung einer Unterschrift oder eines Handzeichens die Urtunde darauf zu prüfen, ob Gründe bestehen, seine Amtstätigkeit noch (§ 15 Abs 2, § 17) zu versagen. Zu einer weitergehenden Brufung ist er nur auf Grund eines besonderen Auftrags verpflichtet; ohne einen lolden ift er den Beteiligten in keinem Fall wegen unterbliebener Prüfung des Inhalts der Urtunde verantwortlich. Die Amtshaftung des Notars ift in § 21 Abs 1 besonders geregelt. Verlest der Notar vorsählich oder fahrlässig die ihm einem andren gegenüber obliegende Amtspflicht, 10 hat er diesem den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen. Die Borschriften über die Amtspflichtverletzungen von Beamten der Reichsjustizverwaltung, die sie bei Ausübung der Rechtspflege begangen haben, gelten entsprechend. § 839 Abs 1 Sat 2 BGB bleibt jedoch bei Amtsgeschäften der in den §§ 25, 26 bezeichneten Art (s. oben) im Verhältnis zwischen dem Notar und dem Auftraggeber außer Anwendung. Über die Amtshaftung des Notariatsassessors und des Notarvertreters s. § 21 Abs 2, § 35; der Notar haftet nach diesen Vorschriften dem Geschädigten neben dem Vertreter stetz, neden dem Asset dann, wenn er ihm das Geschäft zur selbständigen Erledigung überlassen hatte, als Gesamtspuldner; im Verhältnis zum Notar sind Assetsore Erreter allein verpflichtet. Für die Amtspssichtverlehung eines Notarverwesers (§ 40) haftet neben diesem die Neichsnotarkammer dem Geschädigten als Gesamtspuldner; im Verhältnis zwischen der Neichsnotarkammer und dem Notarverweier ist dieser allein verpflichtet, und dasselbe gilt, soweit der Notarverweser nach § 35 oder § 21 Abs 2 für Amtspssichtverlehungen eines Vertreters oder Assetschaften und der Neichskaben der Notarverweser nach § 35 oder § 21 Abs 2 für Amtspssichtverlehungen eines Vertreters oder Assetschaften und Sertreters oder Assetschaften und per Keichskaben und habselbe stein der Neichskaben und kenne kach der in der Neichskaben gegebenen Umgrenzung der amtslichen Tätigkeit des Notars, namentlich der Einbeziehung der gesamten Nechtsbetreuung, bleibt sür Vertragspssichten und Vertragshaftung nie in der Neichschaftung wie in der Nechtsprechung über den preußischen Notar vielsach eine Rolle spielten, kaum mehr Kaum, was im Interesse iner Naren Abserväung der Aufgabe des Notars, insbesondere gegenüber der des Rechtsanwalts, nur zu begrüßen ist. Gewisse Geschäfte sind dem Notar ausdrücklich unterlagt (§ 28). Übergangsvorschriften für einzelne Bezirke s. §§ 84ff., sür Bahern auch BO des RIM v. 2. 7. 37 DJ 1028. Für die sudetendeutschen Gebiete s. VD v. 26. 4. 39 (NGBI I, 845).

c) Dienstberhältnis der Rechtsanwälte. Die Berufsstellung der Rechtsanwälte wird, zumal im Rahmen der nationalsozialistischen Neuordnung, weitgehend, wenn auch in geringerem Maße als diejenige ber Beamten, vom öffentlichen Rechte beeinflußt. Ihre Beziehungen zu den ihren Beistand in Anspruch nehmenden Bersonen werden aber, soweit nicht die öffentlich-rechtlichen Grundfäbe eingreifen, durch das Vertragsrecht des BGB bestimmt. Überall ist aber auch in diesem Rusammenhange zu beachten, daß der Beruf des Rechtsanwalts als eines verantwortlichen Gliebes der staatlichen Rechtspflege kein Gewerbe ist. Wenn seine Tätigkeit auch dem Erwerbe dient, so tritt doch ähnlich wie beim Arzte (s. unten) "nicht sowohl die Ausübung des wirtschaftlichen Erwerbs als vielmehr die Betätigung geistiger Kräfte im Dienste des Gemeinwohls" in den Bordergrund (vgl. 96 39, 137; 55, 169 und namentlich 66, 150; 75, 105) ober, wie es im Vorspruch zur Reichs-Rechtsanwaltsordnung vom 21. Februar 1936 (ROBII, 107), eingeführt in den fudetendeutschen Gebieten durch LO v. 31. 3. 39 (AGBl I, 657), heißt, der Beruf des Rechtsanwalts ift "kein Gewerbe, sondern Dienst am Recht". Von dieser Wertung des Anwaltsberuses aus kann auch eine Anwaltspraris in der Regel nicht Gegenstand des rechtsgeschäftlichen Berkehrs sein. Die entgeltliche Überlassung einer Anwaltspraxis ist vielmehr regelmäßig sittenwidrig und gemäß § 138 nichtig. Immerhin sind Ausnahmefälle unter besonderen Umständen, 3. B. beim Tode eines Nechtsanwalts eine Überlassung durch die Witwe (val. NG 153, 280; dazu Schulz JW 1937, 1377; Elfter DGWR 1937, 153) denkbar. Doch muß hier in jedem Kalle der Aufgabe des Rechtsanwalts, Diener am Recht zu sein, Rechnung getragen, insbesondere vermieden werden, ihm schwere wirtschaftliche Lasten aufzuerlegen, die ihn nötigen, seinen Beruf als reine Gelberwerbsquelle auszunuten. Die öffentlich-rechtliche Stellung der Rechtsanwälte tritt in den Vorschriften der Reichsrechtsanwaltsordnung (Zulassung §§ 15ff., Rechte und Pflichten §§ 31ff., ehrengerichtliches Berfahren §§ 64ff., Rechtsanwaltschaft beim Reichsgericht §§ 106ff.) und der Prozesordnungen überall hervor. Insoweit aber der Rechtsanwalt als Rechtsbeiftand zugezogen wird, liegt ein Bertragsverhältnis des bürgerlichen Rechtes vor, dem in der Regel ein Dienstvertrag, der eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstande hat (§§ 611, 675, f. auch § 675 A 1), und nur ausnahmsweise, wenn nicht die Arbeit des Anwalts, sondern ein durch sie herbeizuführender Erfolg (§ 631 Abs 2), 3. B. die Erstatung eines Gutachtens, den Gegenstand seiner Berpflichtung bildet, ein Werkbertrag augrunde liegt (MG 75, 105; 88, 223; 110, 139; MG 328 1914, 6424; MG 23 1916, 118811; Ro Barn 1918 Nr 75; 1926 Nr 165; f. auch DLG Hamburg JB 1938, 20353): Bertrag besonderer Art). Auch die Anfertigung eines Vertrags durch einen Rechtsanwalt bildet nur unter besonderen Umständen (RG JB 1914, 6424) den Gegenstand eines Wertvertrags (RG 88, 223; Warn 1918 Nr 75). Gin Austunfts- oder Beratungsvertrag kann auch stillschweigend zustande kommen (NG 3B 1905, 13816; 1927, 11457; 1928, 11341; 1933, 27018; 1936, 195512; RG Warn 1930 Ar 211 und dort erwähnte Entscheidungen). Ründigung des Dienstverhältnisses durch den Rechtsanwalt wegen Nichtzahlung eines Vorschuffes f. NG Warn 1926 Nr 165. Über das Verhältnis des Rechtsanwalts zu seinem Auftraggeber als Treueverhältnis mit weitgehender Selbständigkeit j. RG 113, 264 (269); DLG München HRR 1937 Rr 694, 695 und § 654 A 1.

In der Rechtsprechung ist eine **brivatrechtliche Hastbillicht des Rechtsanwalts bei Berletung** seiner vertragsmähigen Berbindlichkeiten stets angenommen worden. So bei unrichtiger Angabe der Sphothekenverhältnisse eines vom Auftraggeber anzukaufenden Gutes (RC 2. 2. 06 III 270/05), bei nicht ausreichender Sorgfalt, die auf die Grundbucheinsicht zu vertwenden war (RC Barn 1912 Ar 246), bei Nichtbelehrung über die Gefahren, die nit der Unterlassung der Benachrichtigung des Grundsstädseigentumers von der Abtretung einer Hypothekensproderung verbunden sind (RC III) 1921, 336°), bei mangelhaster Beratung über die Rechtsgültigkeit eines Grundstüdsseigentamer

geschäfts (MG JW 1931, 20141), bei ungenügender Erkundigung über die Hypotheken-verhältnisse eines Grundstücks vor der Zwangsversteigerung (NG 15. 5. 08 III 496/07), bei unterlassener Fürsorge für die Aufnahme eines im Zwangsversteigerungstermine abgegebenen Gebots in das Prototoll (98 11. 12. 08 III 106/08), bei Übersehen des Sicherheitsverlangens eines Beteiligten (MG 3B 1915, 6548) und bei unterlassener Berechnung der der Sphothek des Auftraggebers vorgehenden Ansprüche im Zwangsversteigerungstermin (RG Barn 1916 Ar 247), ferner bei Beschaffung und Benutung eines ungültigen Wechselprotests (KG 20. 2. 06 III 295/05), bei Berzögerung einer an sich begrundeten Rlagestellung bis nach Ablauf der bafür bestehenden Berjährungsfrist und bei schulbhafter Serbeiführung der Verjährung durch Nichtbetrieb eines anhängigen Rechtsstreits (RG 9. 3. 09 III 208/08; RG Warn 1912 Nr 371; RG JW 1914, 77118), bei vorzeitiger Stellung von Vollstreckungsanträgen, jedoch unter Einschränkung der Haftung bei mitwirtendem Verschulden der Partei nach § 254 (NG 3. 4.06 III 376/05), wegen Vereitelung von Schabensersahansprüchen durch Erhebung der Wandlungsklage (NG Warn 1915 Nr 139), wegen falscher Fassung des Klageantrags bei Auseinandersehung von Gesellschaftern einer offenen Handelsgesellschaft (IV 1917, 9793), wegen mangelhafter Fassung einer Anmelbung zum Handelsregister (RC IV 1915, 5098), wegen der Empsehlung eines unzulässigen Selbsthilfeverkaufs (RG JW 1921, 8933), wegen unrichtigen Rates über das von einer Partei einzuhaltende Versahren, wenn zwischen ihr und dem Anwalt ein Bertragsverhältnis besteht (RG 5. 1. 05 III 264/04; 18. 2. 10 III 154/09, dagegen nicht wegen solchen Rates bei nicht bestehendem Vertragsverhältnisse **AG** 16. 3. 06 III 342/05), wegen des Anratens einer die Shescheidung erleichternden Vereinderung (**AG** JV 1928, 1500<sup>15</sup>), wegen Auskunft über tatsächliche oder rechtliche Verhältnisse, auch wenn ein Anspruch auf besondere Vergütung dafür nicht begründet ist (**AG** LV 1915), wegen falscher Auskunft über das vor 1900 geltende eheliche Güterrecht (NG Warn 1920 Nr 195), wegen Nichtbelehrung ober irriger Belehrung über die Ausschließung ber Haftung für die Schulden eines mit der Firma übernommenen Handelsgeschäfts nach HBB § 25 Abf 2 (RG JW 1916, 12756; RG LZ 1916, 1239°, auch DLG 28, 176), wegen unterlassener Belehrung über die außergewöhnliche Höhe der aus der Ausführung eines Auftrags zu erwartenden Kosten, allerdings nur unter besonderen Umständen (RG 118, 365; RG JW 1919, 4467), wegen mangelhafter Begründung und verspäteter Einreichung eines Armenrechtsgesuchs (RG 3B 1931, 17892); wegen Entwerfung eines sittenwidrigen Sicherungsübereignungsvertrags (RG Barn 1931 Ar 155: dort auch über mitwirkendes Verschulden der Beteiligten), wegen mangelhasten Schuhes der Konkursmasse, dern Interesse er als Prozesbevollmächtigter des Konkursverwalters zu vertreten hat, gegen die Vollstredung eines eine Konkurssorderung betreffender Unterschaft und Mann 1992 Auftreachen treffenden Urteils (NG Warn 1933 Nr 167), wegen mangelhaften Schutzes des Auftraggebers bor einer Gebührenpflicht gegenüber bem von einem anderen Beteiligten angegangenen Rotar 1. NG Warn 1935 Ar 140. Über die Verpflichtung des vom Gericht beigeordneten Armenanwalts, unter Umständen auch ohne Auftrag der Partei in deren Interesse tätig zu werden, f. 96 115, 60; vgl. auch nich 328 1932, 21443. Haftung bes Armenanwalts erster Instanz, der mit seiner Partei über die Einlegung der Berufung verhandelt hat, für die Berjäumung der Rechtsmittelfrist f. Re 118, 126. Der mit der Führung eines Rechtsstreits beauftragte Rechtsanwalt darf von der Geltendmachung eines seiner Partei zustehenden rechtlichen Einwandes, z. B. auch der Unklagbarkeit von Börsentermingeschäften, nicht absehen, ohne die Partei auf die Möglichkeit des Einwandes hin-gewiesen zu haben (NG 139, 358). Für eigenmächtiges Abweichen von Anweisungen des Auftraggebers gilt gemäß § 675 bie Borichrift des § 665 (RG HR 1931 Nr 405). Bei der Entgegennahme von Beweisangeboten kann sich der Rechtsanwalt mit der Benennung von Zeugen durch die Partei begnügen und braucht sich nicht etwa durch eine (an sich schon bedenkliche, **KS** 140, 397f.) Befragung der Zeugen von deren Glaubwürdigkeit zu überzeugen (**KS** 23. 6. 33 III 427, 32). Der Berufungsanwalt hat sich innerhalb angemessener Frist mit dem Prozeststoff bekanntzumachen und ihn selbständig daraushin zu prüsen, ob und welche prozessualen Magnahmen dur Wahrnehmung der Interessen seiner Partei, z. B. auch zur Unterbrechung der Berjahrung des noch nicht rechtshängigen Teiles einer Schadensersabsorberung erforderlich sind; Berschulden bes erstinstanzlichen Anwalts entlastet ihn nicht, begründet vielmehr nur eine Gesamthaftung beider Unwalte (MG 115, 185). Er kann dem geschädigten Auftraggeber auch ein Berschulden seines Berkehrsanwalts insoweit nicht entgegenhalten, als dieser nicht Erfüllungsgehilse des Auftraggebers in seinem Berhältnis zum Berufungsanwalt ist (NG 140, 1). Berpflichtung des Berufungsanwalts, seine Partei an die Einhaltung der Nachweisfrist des § 519 Abs 6 BBD zu erinnern (RG 156, 208). Zu den Pflichten des erstinstanzlichen Prozesbevollmächtigten, der in der Berufungsinstanz als Verkehrsanwalt tätig ift, s. RG 152, 330. Der Revisionsanwalt ist für den Gang des Revisionsversahrens, soweit dieser von ihm abhängt, verantwortlich; für eine unrichtige santim-rechtliche Behandlung kann er nicht schadensersappflichtig gemacht werden, weil zwischen ein Verhalten und einen seiner Bartei entstehenden Schaden, den Ursachenzusammenhang im Rechtssinne unterbrechend, die Entschließung des Revisionsgerichts tritt (RG 142, 394). Abernahme der Vertretung im Zwangsversteigerungsversahren begründet nicht ohne weiteres die Pflicht, dassit zu sorgen, daß der Austraggeber eine möglichst geringe Wertzuwachssteuer zu

bezahlen hat (NG XX 1917, 9674). Über die Ausführung des Awangsvollstredungsauftrags, das Girofonto eines Schuldners des Auftraggebers "sperren zu lassen", s. RG L3 1915, 521°. Über die Verpslichtung des Rechtsanwalts, Pfändungsprotokolle der Gerichtsvollzieher nachzuprüfen. s. DLG 45, 176. Saftung des Rechtsanwalts für die Entwendung von Aften, die einem Beteiligten zur Einsicht borgelegt worden find, f. n. 23 1916, 10229 Borteilsausgleichung, wenn der burch Die Schuld bes Rechtsanwalts ausgefallene Spothetengläubiger bas Grundftud mit Gewinn ersteht, f. RG 84, 386. Gibt ber Auftraggeber nicht unzweibeutig zu erkennen, daß er bes Rates nur in einer bestimmten Richtung bedurfe, bann ift ihm eine allgemeine, möglichst erfcopfende Belehrung zu geben, die sich auch auf die Gefahren eines beabsichtigten Rechtsgefchäfts und bagegen mögliche Borfichtsmaßregeln zu erstreden hat (96 3B 1921, 3366; 1928, 11341; 1932, 28541; 1934, 10422; Ro HR 1935 Nr 578). Auch Steuer- und Wirtschaftsfragen find bei der Beratung zu berüdsichtigen (MW 3B 1932, 25852). Belehrung über Aufwertungsfragen f. RG JW 1934, 10422. Zur Belehrungspflicht des Rechtsanwalts f. auch RG JW 1928, 50538. — Hat der Rechtsanwalt burch sein Verhalten in einem Rechtsstreite, 3. B. durch Nichteinlegung eines Nechtsmittels ober durch einen Bergicht, die Interessen seines Auftraggebers verlett, fo ist für die Frage, ob dadurch ein Schaden entstanden ist, nicht maßgebend, wie das Gericht jenes Rechtsstreits ohne das Verhalten des Rechtsanwalts entschieden haben würde, sondern wie es bei richtiger Beurteilung, also nach der Ansicht des über den Schabensersaganspruch ertennenden Gerichts, hatte entscheiben muffen (RG 91, 164; 117, 293; 139, 358; JW 1912, 51; 1917, 1023; 1936, 14334; 1938, 16632; NG Seuffu 69 År 40; NG Hung 1932 Nr 435; 1934 Nr 251). Über ben urfächlichen Zusammenhang zwischen falscher Beratung im Zwangsversteigerungstermin und Ausfall ber Forderung bes beratenen Gläubigers f. RG HR 1936 Nr. 252. Über eine Unterbrechung des Ursachenzusammenhanges zwischen einem schulbhaften Verhalten des Revisionsanwalis und der Entscheidung des Revisionsgerichts durch beffen Entschließung f. die icon oben erwähnte Entscheidung Al 142, 394. Wer einen Rechtsanwalt wegen fehlerhafter Beratung haftbar machen will, muß ben ganzen, diesem unterbreiteten Sachverhalt darlegen, auch Behauptungen des Gegners widerlegen (NG 20. 6. 33, 6/33). Haftung des Rechtsanwalts, wenn die Partei wegen begründeter Zweifel an der Rechtswirksamkeit eines von ihm verfaßten Bertrags einen ihr nachteiligen Bergleich abschließt, s. RG 154, 41. Über die Beweislast bezüglich des ursächlichen Zusammenhangs f. N. Warn 1916 Ar 135, 1913 Ar 413; NG 28 1914, 1897. Hat der Rechisanwalt durch Verlegung seiner Vertragspflicht eine Ursache der Schädigung seines Auftraggebers geseht, so wird die Ursächlichkeit seines Versehens nicht dadurch beseitigt, daß der Richter nachher gleichfalls ein Versehen begeht, ohne das der Rechtsanwalt sein eigenes Versehen entdeckt und den Schaden noch verhindert haben würde (KG 13. 11. 31 III 32/31).

Der Rechtsanwalt muß bei Wahrnehmung der Interessen seines Auftraggebers nach sorgfaltiger Prufung fich felbit eine Rechtsanschauung bilben und braucht nicht jeder abweichenden Meinung Rechnung zu tragen; wohl aber muß er allgemein anerkannte Ergebnisse der Rechtslehre sowie die oberstrichterliche Rechtsprechung berücksichtigen (RG 87, 183, dazu 89, 426; auch NG HR 1936 Nr 330). Er darf nicht zu einem weniger gunstigen Bergleich raten, wenn nach Schrifttum und Rechtsprechung begründete Aussicht auf Erzielung eines günstigen Ergebnisses besteht (RG JW 1932, 28568). Rein Verschulden des Rechtsanwalts, wenn er einer vom Reichsgericht gebilligten, wenn auch von Schriftsellern bekampften Ansicht folgt; er braucht auch nicht mit einer Anderung der Rechtsprechung zu rechnen (MG 3B 1915, 12593; 1937, 16334). Kein Berschulden des Rechtsanwalt, wenn er nach pflichtgemäßer Überlegung der Ansicht eines anerkannten Erläuterungswerkes folgt (NG JW 1934, 27638). Bei Ansprüchen aus § 839 muß der Rechtsanwalt insbesondere prüfen und auch während des Rechtsstreit im Auge behalten, ob nicht ein der Rlage entgegenstehender Ersahanspruch des Rlägers gegen Dritte (§ 839 Abf 1 Sat 2), gegebenenfalls auch gegen ihn felbst, besteht (RG 158, 130). Der Rechtsanwalt nuß aber Zweisel und Bedenken, zu benen die Sachlage Anlag gibt, barlegen und barf nicht die Befahr einer ungünstigen gerichtlichen Entscheidung dem Auftraggeber aufbürden (#6 23 1916, 1006?). Bon mehreren möglichen Maßnahmen muß er die enige wählen, die sicherer und zweifelsfrei ist (NG 152, 330 [344]), auch wenn für eine andere, zweiselhaftere, sich angesehene Rechtslehrer aussprechen (NG IV 1921, 8933), und er muß auch die Möglichkeit einer unrichtigen Beurteilung der Rechtslage durch die zur Entscheidung berusene Stelle berücksichtigen und seine Maßnahmen im Nahmen bes Möglichen so treffen, daß sein Auftraggeber auch in solchem Falle keinen Schaden erleidet (NG 151, 259; NG JW 1937, 16334). S. auch Holstein JW 1938, 1430. Bor einer Abweichung von bestimmten Anweisungen hat der Rechtsanwalt dem Auftraggeber Anzeige zu machen und seine Entschließung abzuwarten, wenn nicht mit dem Aufschub Gesahr verbunden ist (§§ 675, 665 Sap 2; dazu NG Warn 1930 Nr 34). Haftung des Rechtsanwalts bei rechtsirriger Beurteilung von Auswertungsfragen s. NG JW 1930, 6191; 1932, 28563. Uns kenntnis der Sonderentwicklung eines einzelnen deutschen Landes ist nicht immer schuldhaft (96 328 1932, 28564). Über Behandlung von Fristfachen f. auch RG 96, 322. Über die Sorgfalts pflicht des Rechtsanwalts gegenüber Versehen, die nicht ihm, sondern dem Gericht zur Last fallen,

Brufungspflicht gegenüber gerichtlichen Berfugungen, Beachtung bekanntgeworbener Unregelmäßigkeiten, f., insbesondere im Zwangsversteigerungsversahren, R. 328 1936, 27087, 27098, bazu holftein 328 1938, 14310. — Der Rechtsanwalt haftet für feine Gehilfen nach § 278 (MG 328 1914, 77°), für seinen Stellvertreter (früher RUD § 25, jest RRUD § 29) bagegen nur nach § 664 Abi 1 Sat 2 (Seuffal 75 Ar 211; anders HR 1936 Ar 1354). Haftung für betrügerische Mitteilungen der Bureauvorstehers RW 101, 248, für Unterschlagungen bes Kangleivorstandes 393 1920, 397, für Rechtsaustunfte, die der Bureauvorsteher mit Wissen und Willen des Rechtsanwalts erteilt, No 3B 1932, 6411. Rechtsanwälte, die fich zur gemeinschaftlichen Ausübung des Unwaltsberufs verbunden haben, haften als Gesamtschuldner für den Schaben, den einer bon ihnen in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt (2006) 10. 7. 34 III 47/34; HR 1928 Nr 950) dem Auftraggeber schuldhaft verursacht, wenn dieser, was im Zweisel anzunehmen ist, sie sämtlich mit der Wahrnehmung seiner Rechte betraut hat (NG 85, 306; Warn 1916 Nr 247; vgl auch 328 1916, 5197; 1917, 3047; 1936, 80314; LB 1916, 831°). Das gilt aber nur bei Sandlungen, die sich innerhalb der Grenzen des Anwaltsberufs bewegen, nicht z. B. für eine Auskunft über wirtschaftliche Berhaltnisse behufs Entschließung über die Gewährung eines Darlehns (NG 88, 342; NG 3B 1936, 80314; vgl. auch DLG 34, 60). Eine nur büromäßige Berbindung mehrerer Rechtsanwälte begründet, auch wenn sie nach außen als Anwaltssozietät erscheint, eine gesamtichuldnerische Schabenshaftung des einen für den anderen bann nicht, wenn ber Auftrag nur einem von ihnen erteilt und, wie etwa bei der Bestellung als Treuhander, ersichtlich an bessen Berson gefnüpft ift (RG 20. 12. 35 V 49/35). - Mitwirtendes Berichulden bes Auftraggebers kann die Ersappflicht des Rechtsanwalts nach § 254 beschränken. Wenn aber der Anwalt infolge ungeschickten oder faumigen Berhaltens des Auftraggebers Beranlaffung hat, fein bisheriges Borgehen zu ändern und rasch einen andern, gesehlich gewiesenen Weg zu beschreiten, und er unterläßt dies, so trifft grundsählich nur ihn die Schuld für diese Bersäumung (NG Warn 1926 Mr 212). Der Auftraggeber, ber gegenüber einem Bertragsgegner fittenwidrig und argliftig gehandelt hat, kann den Schaden, der ihm durch das Fehlschlagen dieses Handelns entstanden ift, in der Regel nicht auf seinen nur fahrlässig handelnden Anwalt abwälzen; ber Anwalt ift ihm foldenfalls nicht oder doch nur unter besonderen Umftanden schadensersappflichtig (36 130, 1 [6]; ne 398 1935, 24913; 1937, 3517; ne hRR 1936 Nr 330). Hat aber ber Anwalt felbst den Auftraggeber zu seinem argliftigen und sittenwidrigen Borgeben angestiftet, bann besteht fein Anlaf ihn von jeder haftung freizugeben; es tann hochstens eine Abwagung wegen mitwirtenden Berschulbens des Auftraggebers nach § 254 in Frage kommen (RG Seuffu 89 Nr 142). — Zur Berteilung der Beweislast: Der Auftraggeber muß den Auftrag als solchen und seinen gesamten Inhalt beweisen; so auch vor allem ben Tatbestand, den er dem ihn beratenden Rechtsanwalt unterbreitet hatte (NG HR 1933 Nr 1746). — Über die Berjährung von Schadensersausprüchen s. AND § 32a und NG 88, 223; 90, 82; NG JW 1933, 5082; LZ 1916, 1188; Barn 1918 Nr 75. — Vertragsverhältnis des Rechtsanwalts zu anderen Beteiligten, insbesonbere auch zu bem Bertragsgeaner ber bon ihm vertretenen Partei, f. Re 52, 365; 129, 109; Re 328 1905, 138<sup>10</sup>; 1927, 1145<sup>7</sup>; 1928, 1134<sup>1</sup>; **RG** Warn 1933 Nr 38; **RG** HR 1933 Nr 1744; **RG** 28 1915 & 491, 4351; 1918, 416. Anwaltsbienstvertrag (nicht Burgschaft), wenn jemand im eigenen Interesse für sich einen Rechtsanwalt zugunsten eines (unbemittelten) Dritten mit der Bertretung dieses Dritten beauftragt, s. NG JW 1938, 214013). Zur Frage, inwieweit ein Rechtsanwalt bei Wahrnehmung des Rechts seines Vollmachtgebers auf die Interessen des Gegners Rüdsicht zu nehmen verpstichtet ist, s. NG 124, 104. — Ein Absommen zwischen dem Rechtsanwalt und seinem Auftraggeber über die Höhe der Vergütung verliert nicht ohne weiteres seine Wirksamkeit mit dem Intrasttreten einer Gebührenordnung, die den Rechtsanwalt besternten. stellen würde; die Bedeutung eines solchen Abkommens muß vielmehr nach den Umftanden des Falles und dem ausdrücklich oder stillschweigend erklärten Willen der Bertragsteile festgestellt werden (NG 114, 336; NG Warn 1927 Nr 27). Über Honorarvereinbarungen, Herabietung übermäßig hoher Vergütungen und Verwirkung von Rüchforderungsansprüchen wegen solchen Übermaßes f. NG 145, 217; 158, 100; NG JW 1928, 2781; 1930, 62856; 1938, 204137; NG HR 1935 Ar 725; über die Nichtigkeit von Honorarvereinbarungen f. NG 115, 141; 142, 70 und Borbem 4 a. E. Über vormundschaftsgerichtliche Genehmigung f. NG 158, 210. Aufwertung von Rechtsanwaltsgebühren j. **MG** 110, 139; 111, 372; **MG** 200 Warn 1925 Nr 192, 193, 1926 Nr 131; **MG** 398 1927, 846<sup>11</sup>; 1929, 1643<sup>1</sup>. Schabenserjapssicht des Rechtsanwalts, der seinem Auftraggeber schulbhaft eine zu hohe Gebührenrechnung übersendet und auf Beanstandung erkärt, die Gebühren seiner richtig berechnet, s. **RG** 130, 101. Verwirtung des Gebührenrechnung erkärt, die Gebühren seiner richtig berechnet, s. **RG** 130, 101. Verwirtung des Gebührenrechnung erkärt, die Gebühren seiner zu haben des Aurückhehaltungsrechts an den des Gebührenauspruchs durch misträuchliche Ausübung des Zuruckehaltungsrechts an den Dandakten f. Ris 113, 264. Gebühren eines deutschen Rechtsanwalts, der für seinen inländischen Auftraggeber Rechtsangelegenheiten im Ausland besorgt, s. M. 149, 121. Bergütungsansprüche eines ausländischen Rechtsanwalts s. R. 151, 193. — Ausscheiden der Juden aus der Rechtsanwaltschaft f. die auch für Ofterreich geltende VD v. 27. 9. 38 (RGBI I, 1403), für Ofterreich bazu noch NO v. 27. 9. 38 (RGBl I, 1406) und v. 3. 4. 39 (RGBl I, 708); Richtlinien für die Angelegenheiten der jüdischen Konsulenten AB des KJM v. 17. 10. 38 DJ 1938, 1666 (f auch 1670).

Über das Vertragsverhältnis eines Patentanwalts zu seinem Auftraggeber s. **NG** JW 1925, 246<sup>2</sup>. Ausschließung der Juden vom Beruf des Patentanwalts s. VO v. 31. 10. 38 (RGBl I,

1545); dazu für Ofterreich BO v. 31. 10. 38 (RGBI I, 1548).

d) Dienstverhaltnis der Arzte. Die Borschriften des Dienstvertrags, unter Umftanden die des Werkvertrags, finden auch Anwendung auf das Verhältnis des Arztes zum Kranken. Allerdings war schon bisher der Arzt auch dem öffentlichen Recht unterworfen, namentlich insofern als nach Gewo § 29 zur Bezeichnung und Anerkennung als "Arzt" ein Befähigungsnachweis und eine staatliche "Approbation" erforderte, ihm auch durch weitere Bestimmungen (StGB § 300; **RG** 53, 315) die Wahrung des Berufsgeheimnisses und bei gewissen anstedenden Krankheiten eine Anzeigepsticht auferlegt wurde. Bgl. außerdem Stoß § 209, 277, 278; GVG § 35, 84; StPO § 52 Abj 1 Ar 3; BPO § 383 Ar. 5; KO § 61 Ar 4; Personenstandsgeset v. 3. 11. 37 (RGB1 I, 1146) §§ 17, 33; NGes, betr. die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten, v. 30. 6. 00 (RGBI 506) § 2 mit BO v. 1. 12. 38 (RGBI I, 1721) § 5; für die sudetendeutschen Gebiete BD v. 21. 3. 39 (RGBl I, 555). Die ärztliche Tätigkeit ist ferner ihrem inneren Wesen nach (abgesehen von gewerdlich betriebenen Privatkrankenanstalten) kein gewerdliches Unternehmen und trop §§ 29, 144 Abf 2 Gewo auch keins im Sinne der Gewo, sondern ein Beruf, bei dem es sich (wie bei ben Rechtsanwälten) in erster Linie nicht um den wirtschaftlichen Erwerb, sondern um die Betätigung geistiger Kräfte im Dienste des Gemeinwohls handelt (MG 66, 143; 86, 186; 90, 35; 144, 5; vgl. auch 80, 223; anders für das Steuerrecht **RG** 39, 137; Nichtanwendung auf Apothefer no Seuffu 87 Mr 8). Die immer ftartere Betonung ber öffentlich-rechtlichen Stellung des Arztes hat schließlich in der auf der nationalsozialistischen Weltanschauung beruhenden Reichsärzteordnung b. 13. 12. 35 (RGBI I, 1433), eingeführt in den sudetendeutschen Gebieten durch BD v. 27. 3. 39 (MGBl I, 582), ihren klarsten Ausdruck gefunden. Nach ihr ist der Arzt zum Dienst an der Gesundheit des einzelnen Menschen und des gesamten Bolkes berufen und erfüllt damit eine durch das Gesetz geregelte öffentliche Aufgabe (§ 1 Abs 1). Der ärztliche Beruf ist (unbeschadet der steuerrechtlichen Behandlung § 90) kein Gewerbe (§ 1 Abf 2). Seine Ausübung sett die behördliche Bestallung als Arzt voraus (§§ 2ff.). Der Arzt ist zur gewissenhaften Berufsausübung, zu einem seines Berufs würdigen Verhalten (§ 12), dei Meidung krimineller Strafe (bisher St&B § 300) auch zur Wahrung des Berufsgeheimnisses verpflichtet (§ 13) und unterliegt bei Berletzung von Berufspflichten, insbesondere bei Berftogen gegen die Berufsordnung (§ 14) der berufsgerichtlichen Bestrafung (§§ 51 ff.). Bgl. auch die neue Berufsordnung für die deutschen Arzte v. 5. 11. 37 (DArzte VI 1031), dazu Kallfelz JW 1938, 97. Die burch die Reichsärztekammer vertretene deutsche Arzteschaft in ihrer Gesamtheit aber ist berusen, zum Wohle von Volk und Reich für die Erhaltung und Hebung der Gesambheit, des Erbguts und der Rasse deutschen Volkes zu wirken (§ 19). Unter Berücksichtigung ber öffentlichrechtlichen Stellung und Aufgabe des Arztes find auch Berträge über die entgeltliche Aberlassung einer ärztlichen Praxis durch den abgebenden Arzt oder die Witwe eines Arztes zu beurteilen. Sie sind, auch nach heutiger Anschauung (vgl. Reichsärzteordnung § 49 Abf 3), nicht schlechtweg als sittenwidrig und gemäß § 138 nichtig zu erachten; nur darf die vertragliche Regelung dem übernehmenden Arzte nicht die pflichtmäßige Erfüllung seiner öffentlichen Aufgabe im Dienst an ber Gesundheit des einzelnen und des gesamten Volkes erschweren ober unmöglich machen (val. **NG** 153, 294; bazu Anm Friesecke JADR 1937, 88; serner Kallfelz IV 1937, 1513ff.; Elster DGBR 1937, 153; auch **NG** Warn 1934 Nr 68. Über die Nichtanwendbarkeit des § 1822 Nr 7 auf die entgekliche Überlassung der Brazis eines verstorbenen Arztes f. RG 144, 1.

Der öffentlich-rechtliche Charakter seiner Stellung (s. auch unten Borbem 4) schließt aber nicht aus, daß der Arzt regelmäßig tätig wird auf Grund eines dem bürgerlichen Rechte angehörigen ausdrücklichen oder stillschweigenden Bertrags mit dem Kranken oder seinen Angehörigen und gesehlichen Bertretern, an deren Entschließung der Arzt mehrsach gebunden ist, namentlich wenne es sich um die Bornahme einer Oheration handelt, die gefährlich und dabei in ihrem Ergebnis ungewiß ist (NG 68, 431; NGS 25, 375; RG JB 1932, 33282; RG Barn 1911 Kr 431; Seufful 46 Kr 189; 48 Kr 262; RG Gruch 51, 923). Sine stillschweigende Sinvilligung steht der ausdrücklichen gleich. Bei Gesahr im Berzug bedarf es in der Regel einer Sinwilligung siberhaupt nicht (NG 68, 434). Doch kann es sich dadei nur um Fälle handeln, in denen aus besonderen Gründen die Sinwilligung des Kranken nicht eingeholt werden kann, z. B. wenn er bewußtlos ist, oder wenn erst im Laufe eines mit seiner Bustimmung erfolgten Eingriffs die Notwendigkeit eines weiteren Singriffs sich ergibt und nach Lage der Sache angenommen werden darf, der Kranke würde, wenn er gefragt werden konnte, die Einwilligung nicht versagen; gegen den ausdrücklichen Billen des Kranken darf der Arzt, auch bei Gefahr im Berzug, nicht handeln, es müßte denn sein, daß das Geseh ihn dazu ermächtigt, oder der Schrift unter dem Gesichtspunkt eines überragenden öffentlichen Interesse gerechtfertigt erscheint, wie etwa bei einem Wöserstreit zwischen den Pflichten, die dem Arzt gegenüber dem Kranken obliegen, und jenen, die sich sür Ann den Reichsätzteordnung aus seinem öffentlichen Ausgabengebiet ergeben (RG 151, 349; dazu Ann Kallselz Füß 1936, 3114; vgl. auch Lohmann

DI3 1936, 1481). Der Arzt ist nicht verpflichtet, den Kranken auf alle möglichen Folgen einer Operation aufmerkam zu machen (96 78, 432; 96 Warn 1920 Rr 109), insbesondere nicht bei an sich geringfügigen Eingriffen auf die Möglichkeit schädlicher Folgen unter nicht voraussehbaren ungunftigen Umftanden (916 328 1937, 9275). Gine umfaffende Belehrung ift unter Umftanden fogar unrichtig, weil fie aufregen ober von der Einwilligung zu einem notwendigen Eingriff abichrecen kann (NG ebenda). Der Arzt muß sich aber wenigstens im allgemeinen die Einwilligung des Kranken in die Bornahme der Operation sichern und darf ihn nicht über wesentliche Umstände im Unklaren lassen (DLG 28, 182), auch nicht bewußt wahrheitswidrig einen Eingriff als völlig ungefährlich bezeichnen (NG HR 1934 Nr 1278). Über die Verpflichtung des Arztes, dem Kranten mitzuteilen, daß die vorzunehmende Operation den gewünschten Erfolg nicht unbedingt verspreche und gewisse Nebenwirkungen nicht ausschließe, f. NG JW 1932, 33282. Macht der Arzt darauf aufmerksam, es sei Gefahr im Verzug, der Kranke müsse ihm alles einzelne überlassen, und unterzieht sich nun der Kranke einer Operation, so liegt barin zugleich die Erklärung des Einverständnisses mit einer Ausdehnung der Operation über den ursprünglich beabsichtigten Umfang hinaus, falls diese Ausbehnung nach arztlichen Grundfaben zur Beilung bes Kranten erforderlich fein follte. Go für einen Fall, in dem ber Arzt einen ungefährlichen Gingriff an der Gebarmutter vornehmen follte, bei der Operation aber Arebs vorfand und beshalb die ganze Gebärmutter entfernte (KG 21. 11. 13 III 277/13). Über die bei der Ausführung von Operationen anzuwendende Sorgfalt, insbesondere die Haftung des Arstes für das Zurücklassen von Gegenständen im Körper des Ope-tierten s. NG 83, 71; 97, 4; NG IW 1931, 1466°; 1934, 896°; 1936, 644°; NG Warn 1936 Ar 67; s. auch HRR 1937 Ar 1434. Nach schwierigen, mit besonderer Eile ausgeführten Operationen muß der Argt feststellen, ob die gebrauchten Gegenstände wieder zur Stelle und nicht etwa unbemerkt in der Bauchhöhle zurudgeblieben find (MG 5. 2. 37 III 164/36). Bei der Frage, welche Sorgfalt ein Arzt bei Operationen zu beobachten hat, sind auch die Erfahrungen der ärztlichen Praxis zu berücksichtigen (NG JW 1935, 2733). Bezüglich der Beweislast in Operationsfällen hat das Reichsgericht wiederholt ausgesprochen, daß die Unmöglichkeit, die Ursache der Verletzung des Kranten festzustellen, nicht zu Lasten des behandelnden Arztes gehen dürfe (RG 78, 432; 118, 42; 128, 121; 130, 121; NG 393 1913, 3220; 1928, 221310; 1933, 27017; Warn 1922 Nr 7; 1926 Nr 155; NG Gruch 69, 86; NG HR 1932 Nr 96, 1643; NG 14. 5. 29 III 390/28; 8. 10. 29 III 541/28). Dieser Grundsat muß jedoch mit Borsicht gehandhabt werden. Immer ist zu prüfen, ob die Sachlage einen Anhalt für die Annahme bietet, daß ein schuldhaftes Berhalten des Urgies vorliege, das nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge die Verletung hervorgerufen haben könne, und ob dieser Anhalt so stark ist, daß eine Unmöglichkeit der Feststellung des urfächlichen Busammenhangs nicht mehr angenommen werden tann (RG Barn 1926 Rt 155; f. auch 39 1937, 259226). Zu beachten ist dabei, daß nicht jeder Fehler in der Behandlung, nicht jeder Fehlerisst bei einer Operation ein zum Schadensersaße verpstächtendes Verschulden des Arztes begründet (NG 78, 432; NG Seuffa 67 Ar 57). Die Begriffe Kunstfehler und Verschulden decken sich (NG HR 1931 Ar 1748; NG JW 1935, 1153). Ein Verstoß gegen Regeln der ärztlichen Runst stellt aber regelmäßig ein Verschulden des Handelnden bar, und es ist jedenfalls Sache bes Arzies, darzutun, warum in dem Berstoß fein Verschulden liegen soll (RG HR 1934 Nr 786; f. auch HR 1938 Nr 725). Zur Beurteilung "ärztlicher Kunstfehler" s. auch Elster DGWR 1938, 280. Bgl. NG JW 1912, 5811 (fahrlässiges Durchstechen der Gebärmutter); NG 118, 41; 139, 255; TO JUNE 1912, 2699; 1935, 3460<sup>4</sup>, 3540<sup>11</sup>; **RG** L3 1915, 903<sup>8</sup>; **RG** Warn 1922 Nr 7; 1932 Nr 71; 1936 Nr 169; **RG** Seuffu 84 Nr 187; **RG** HR 1935 Nr 1009; 1937 Nr 8; L3 1920, 664<sup>1</sup> und BahDbLG 19, 391 (Köntgenverbrennung); **RG** Warn 1929 Nr 43 (Verbrennung beim Diathermieverfahren); f. auch 266 23 1916, 11858. Bei inneren Berlehungen muß der Argt unter Umftänden die Aufnahme eines Köntgenbildes veranlaffen; fonft haftet er für falfche Diagnofe und bementsprechend faliche Behandlung auch bann, wenn bie Diagnose bem außeren Befund entiprach (NG 3B 1923, 60315). Über die Verpflichtung des Arztes zu einer Köntgenaufnahme, falls er ein in die Operationswunde eingelegtes Röhrchen beim Verbandswechsel und auch bei einer Untersuchung der Wunde mit Instrumenten nicht sindet, s. RG JW 1931, 1466°. Sorg-foldspflicht des Arztes beim Niederschreiben eines Rezeptes s. RG 125, 374; auch JW 1938, 947°. Daftung des Arztes und des Apothekeninhabers, wenn das vom Arzt verordnete Mittel aus der Apothete in einer Beschaffenheit an den Arzt gelangt, daß seine Anwendung den Tod eines Kranten herbeiführt, f. 316 90 Nr 50. Wegen Fahrlässigkeit haftet der Arzt z. B. auch, wenn er bei naheliegendem Berdacht einer gonorrhoischen Bindehautentzundung einen Reugeborenen ohne sachgemäße Untersuchung behandelt (MG 3.7.34 III 11/34). Der Röntgenarzt ist verpslichtet, über die technischen Ginzelheiten der von ihm vorgenommenen Bestrahlungen des Kranken mit der erforder-lichen Ginzelheiten der von ihm vorgenommenen Bestrahlungen des Kranken mit der erforder-lichen lichen Genauigkeit Buch zu führen (ebenso 17. 3. 31 III 164/30); wird durch Nichterfullung dieser Pflicht der Fall unauftlärbar, jo geht das zu Lasten des Arztes (NG 21, 3, 35 VI 429/34). Zur Beweislastverteilung und Beweiswürdigung in Arztprozessen s. auch RG 128, 121. Der Arzt tann sich auch dadurch einer Verletzung der ihm obliegenden Sorgfaltspflicht schuldig machen, daß er eine Behandlung übernimmt, die seinen Fähigkeiten und Kenntnissen nicht entspricht; doch sind Die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht nicht zu überspannen, wenn die Meinungen der arzt-

lichen Wissenschaft und Brazis über die ordnungsmäßige Behandlungsweise auseinandergehen (MG JB 1938, 220319). — Über die Berpflichtung des vom Arzte Berletten, fich einer Operation zur Beilung zu unterwerfen, und die Ablehnung einer zumutbaren Operation als mitwirkendes Verschulden nach § 254 f. 96 83, 15; 60, 147; 129, 398; 139, 131; 96 39 1935, 14023; RG Warn 1936 Rt 67; val. auch § 254 U 5 Abf 1. Begibt fich ber bom Arzt Berleste behufs heilung der Berlegung in Die Behandlung eines anderen Arztes, und wird er von diesem ebenfalls schuldhaft falsch behandelt, so muß der erste Arzt auch für diese mittelbare Folge seines eigenen Fehlers mithasten, es nüßte denn sein, daß der zweite Arzt gegen alle ärztliche Regel und Ersahrung schon die ersten Anforderungen an ein berntinftiges, gewissenhaftes arztliches Verfahren in gröblichstem Maße außer acht gelassen hat (NG 102, 230; NG JW 1911, 754°, auch 1937, 990°). Berücksichtigung des Umstandes, daß die verletzende Handlung den Kranken von einem anderen Leiden befreite, s. RG FW 1913, 98717. — Dadurch, daß der Erkrankte sich mit einer bestimmten Art der Behandlung (3. B. nach einem Naturheilverfahren) einverstanden erklärt oder fich fogar nur zum Zwecke einer folchen an den Arzt wendet, wird diefer mangels einer abweichenden Bereinbarung nicht der Pslicht überhoben, die Richtigkeit dieser Behandlung von vornherein und in ihrem Berlaufe gu prufen und, wenn nach ben Regeln ber ärztlichen Biffenschaft ihre Erfolglosigkeit ober gar Schädlichkeit anzunehmen ift, sie aufzugeben ober wenigstens von ihr abzuraten (NG Warn 1912 Nr 373). Bgl. auch DLG 33, 329 (Gewährung einer vom Kranken gewünschten Behandlung im Bewußtsein ihrer Sachwidrigkeit und Gesundheitsschädlichkeit als Berftoß gegen die guten Sitten, § 826). Schabensersappslicht eines Arztes, ber einem Patienten nach Entwöhnung vom Morphium noch unschädliche Meditamente als "Morphium" einspritt, f. HR 1935 Rr 721. — Bei der Behandlung von Kindern tritt der Arst in der Regel in vertragliche Beziehungen nicht nur zu ben Eltern ober sonstigen für sie sorgenden Personen, sondern gemäß § 328 auch zu den Kindern selbst (RO 152, 175 unter Aufgabe bes Standpunttes in RO 85, 183; bagu Unm Rallfelg 328 1937, 94). Liegt ein Bertragsverhaltnis nicht vor, fo tann Anspruch und haftung des Arzies aus Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 680) in Frage kommen. Haftung bes Chemannes einer Patientin f. auch HRR 1932 Nr 112. — Reben die Haftung aus Vertrag ober Geschäftsführung ohne Auftrag tritt die Haftung aus unerlaubter Handlung (§§ 823ff.), insofern der Arzt, der den Kranken gegen die anerkannten Regeln der ärztlichen Wissenschaft oder sonst vorsätzlich oder fahrlässig falsch behandelt, der allgemeinen Rechtspflicht, niemanden an seinem Körper ober an seiner Gesundheit zu verleben, zuwiderhandelt (RG 88, 433; 118, 41; 125, 374; RG Barn 1916 Rr 226; RG Seuffal 67 Rr 58). Saftung eines beamteten Arztes, z. B. eines Gefängnisarztes, nach § 839.

Saftung des behandelnden Arztes für Migariffe feiner Wehilfen unter bem Gesichtspunkt der Vertragshaftung nach § 278, bei unerlaubter Handlung nach § 831 (MG Gruch 69, 86). Saftung des Arzies für Verschulden seiner Hausangestellten f. RG Warn 1930 Rr 156. Haftung des Arztes für Magnahmen ber von ihm mangelhaft unterrichteten Köntgenschwefter f. RG DI 1935, 1885; für die Röntgenschwester, auch wenn diese kein Berschulden trifft, nach §§ 831f. R. 328 1935, 354011. Haftung eines Arztes, der eine Kassenkranke im städtischen Krankenhaus mit einem der Stadt gehörigen Rontgenapparat und mit hilfe einer von der Stadt gestellten Röntgenschwester durchleuchtet hat, für die Folgen einer Berbrennung f. Re 118, 41. Haftung des Arztes, wenn eine von ihm angeordnete Röntgenbestrahlung in einem Krankenhause von der dort angestellten Schwester vorgenommen wird und durch deren Unachtsamkeit zu Verbrennungen führt, f. NG 139, 255. Stellt bas Krankenhaus dem Arzt einen Röntgenapparat nebst Röntgenschwester derart zur Verfügung, daß es Unternehmer des technischen Betriebes bleibt, der Arzt insoweit kein Bestimmungsrecht hat, vielmehr nur Anordnungen über die Dauer der Durchleuchtung gibt, so ist die Schwester nicht Erfüllungsgehilfin des Arztes, auch nicht von ihm nach § 831 zu einer Berrichtung bestellt (AG 21. 5. 37 III 203/36). — Bei ber Aufnahme eines Kranten in ein Rrantenhaus, 3. B. nach einem Ungludsfall, ift regelmäßig bavon auszugehen, daß er nicht nur Beherbergung, Berpflegung und Bereitstellung von Beilmitteln, sondern in erster Linie auch ärztliche Behandlung erwartet. Soll die Aufnahme nach dem Willen der Verwaltung diese Behandlung nicht umfassen, so muß dies, sobald die Umstände es erlauben, dem Kranten oder seinem Bertreter gesagt werden (986 328 1936, 31826). Haftung des Krankenhauseigentumers für die Folgen des von einem Kranken infolge seines trankhaften Buftandes begangenen Selbstmordversuches s. RG 398 1938, 127612. Saftung einer Stadtgemeinde für die durch Röntgenbestrahlung in ihrem Krantenhause einem Rassenkranten entstehenden Schaden f. HRR 1934 Nr 377. Sorgfaltspflicht der Krankenkassen in Bezug auf ihre Einrichtungen für Heißluft- und Bestrahlungsbehandlung f. RG Seuffa 90 Ar 85. Durch die Aufnahme und Behandlung im Krankenhaus wird eine vertragliche Pflicht der Fürsorge für den Kranken nicht ohne weiteres auch gegenüber seinen Angehörigen begründet; doch fann ein entsprechender Vertragsinhalt nach den Umftanden im Wege der Auslegung sestgestellt werden (RG JB 1937, 9264 mit weitergehender Ann Kallfelz). Rückgriff des Krantenhauses gegen einen dort tätigen Bolontarassistenzarzt s. NG HR 1934 Nr 1278. — Über die Frage, ob der Arzt für die im Borraum seiner Wohnung abgelegten

Aleidungsstücke hastet, s. **NG** 99, 35. — Über **Kassenarztverträge** s. RVO §§ 368ff., neue Fassung RGBl 1932 l, 19ff., dazu NotVO v. 8. 12. 31 Teil 5 Kap I und VI (RGBl I, 718, 725) mit Musführungs- und überleitungsbestimmungen v. 30. 12. 31 (RGBI 1932 I, 2), BO über taffenärztliche Versorgung v. 14. 1. 32 (RGBl I, 19), VO über die Zulassung von Arzten zur Tätigkeit bei den Krankenkassen v. 22. 4. 33 (RGBl I, 222), v. 28. 9. 33 (RGBl I, 696), v. 20. 11. 33 (RGBl I, 983), v. 17. 5. 34 (RGBl I, 399), v. 23. 10. 34 (RGBl I, 1066), neue Zulassung von Arzten zur Tätigkeit bei V. 8. 9. 37 (RGBl I, 973, 977); VO über die Kassenicksen Zereinsgung Deutschlands v. 2. 8. 33 (ROBI I, 567); BD über taffenarztliche Vergütung v. 19. 12. 33 (ROBI I, 1103; bazu ROBI 1934 I 1250, 1936 I 1148). Für Zahnärzte und Zahntechniker in ihren Beziehungen zu den Krankenkassen 1. Verordnungen v. 2. 6. 33 (RGBl I, 350) sowie v. 27. 7. 33 (RGBl I, 540) über die Kassensahnarztliche Bereinigung Deutschlands, vom nämlichen Tage (ebenda 541) über die Zulassung von Zahnärzten und Balintedmitern zur Tätigkeit bei ben Krankenkaffen, v. 20. 11. 33 (969Bl I, 983), v. 23. 12. 33 (RUBI I, 1118), v. 13. 2. 35 (RGBI I, 192), neue Fassung der Zulassungsordnung für Zahnärzte und Dentisten zur Tätigkeit bei den Krankenkassen s. S. v. 9. 5. 35 (RGBI I, 594), dazu BD v. 12. 1. 38 (RGBl I, 29), Vertragsordnung für Kassenzahnärzte und Dentisten v. 27. 8. 35 (RGBl I, 1112) und **RG** 158, 217. Ausdehnung der Kassenärztlichen und der Kassenzahnärztlichen Bereinigung auf Ofterreich s. Vo v. 8. 9. 38 (RGBl I, 1165). Aus der Rechtsprechung über kassenärztliche und kassenzahnärztliche Berträge s. RG 124, 33; 138 S 64, 365; 141, 71; 145, 26; Nu JW 1929, 22638, 226919; 1931, 14451; No Warn 1931 Nr 135; HR 1935 Nr 1506. Schadens-ersahansprliche eines Arztes wegen Nichteintragung in das Arztregister und wegen Nichtzulassung zur Kassenprazis f. NG 154, 167. Über die sog. Nothelserverträge f. NG Warn 1931 Nr 56 und dort erwähnte Entscheidungen. Ansprüche des Vertrauensarztes einer Krankenkasse, dessen weitere ärztliche Tätigteit durch die allgemeine Weigerung der Kaffenmitglieder, sich von ihm untersuchen zu lassen, unmöglich geworden ift, f. NUG 14, 98. Haftung der Krankenkasse für ihren Bertrauens-arzt f. NG 131, 67. Konkursvorrecht nach § 61 Rr 4 KD im Berhältnis von kassenärztlichen Bereinigungen zu Krankenkassen und Krankenkassenverbänden f. Res 9. 2. 34 III 277/33. Mit dem Intrafttreten der Reichsärzteordnung (f. oben) ift der Berband der Arzte Deutschlands (Hartmannbund) aufgelöft worden; seine und seiner Untergliederungen Rechtsnachfolgerin ist die Kassenärztliche Vereinigung Deutschlands (§ 87 Abf 1 bes Gef; RG 151, 340). — Für Tierärzte f. Reichstierarzteordnung v. 3. 4. 36 (NGBl 1, 347), Einführung in Ofterreich f. Bo v. 13. 11. 38 (NGBl I, 1608), in den sudetendeutschen Gebieten BD v. 14. 4. 39 (RBBI I, 766); für Apotheter 4. Reichsapothekerordnung v. 18. 4. 37 (RGBl I, 457), Einführung in Öfterreich BD v. 27. 2. 39 (ROBi 1, 338), in den sudetendeutschen Gebieten BO 4. 2. 39 (NOBI I, 128). — Zum Ausscheiden jüdischer leitender Krankenanstaltsärzte sowie jüdischer Vertrauensärzte nach der 2. BD zum MBürgs v. 21. 12. 35 (MGBI I, 1524) f. MUG IV 1938, 1849; Ausscheiden der Juden als Arzte f. 4. BD zum Reichsbürgergeset v. 25. 7. 38 (MGBI I, 969); dazu BD v. 6. 10. 38 (MGBl I, 1391) und Hellwig DJ 1938, 1525; als Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker f. 8. BD zum genannten Geseh v. 17. 1. 39 (MGBl I, 47).

c) Rechtsberhältnis der Chiedsrichter. Der Vertrag zwischen dem Schiedsrichter und den

Parteien des schiedsgerichtlichen Verfahrens (3PD §§ 1025ff.) ist einem Dienstvertrag sober Auftrag, nicht einem Wertvertrag) ähnlich, aber mit Rüchsicht auf die Eigenart ber schiebsrichterlichen Tätigkeit als ein Vertrag besonderer Art anzusehen (RG 59, 247; 65, 175; 74, 321; 94, 210; **MG** Warn 1913 Nr 76; 1927 Nr 82; NG Bah 3 1927, 851). Der Schiederichter steht ebenso wie der staatliche Richter über den Parteien, muß cbenso unbefangen und unparteilich urteilen, seine Stellung ift aber freier als die bes staatlichen Richters (966 41, 255; 59, 249; 94, 212; Warn 1913 Nr 76). Mit der Ubernahme feines Amtes wird der Schiederichter beiben Parteien gegenüber in gleicher Beise berechtigt und verpflichtet, mag er auch nur von einer Partei ernannt worden sein (NG 41,251; 59,247; 74,321 u. a.; für Schiedsgutachter s. NG 87, 191). Beide können ihn daher zur Erfüllung seiner Ausgabe anhalten (NG 59,252; Kündigung NG 101,392; NG JW 09, 69422; Mc Gruch 65, 497; 96 Seuffal 69 Nr 162; f. auch Seuffal 86 Nr 105), und er haftet beiden für die Ordnungsmäßigkeit ber Erfüllung (jeboch keine haftung für Fahrlaffigkeit bei der Spruchtatigfeit: 90 65, 175; nw Barn 1927 Nr 148; DLG 45, 178). Anderseits haften beide Bartelen nach § 427 als Gesamtschuldner für die ihm zustehende Bergütung (RG 94, 210; Seuffa 74 Rt 77; Bang 1927, 351). Db bem Schieberichter eine Bergutung zusteht, bestimmt fich mangels besonderer Bereinbarung entsprechend ben Borschriften ber §§ 612, 632 banach, ob die schiedsrichterliche Tätigfeit nach ben Umftanden nur gegen eine Bergutung zu erwarten ift (RG 94, 210; Seuffa 63 Nr 193; 66 Ar 64; auch 74 Nr 77). Die Sohe der Vergutung bestimmt sich mangels einer Bereinbarung nach dem, was üblich oder angemessen ist; nur hierauf erstredt sich auch die Brüfung des ordentlichen Gerichts; ob der Schiedsspruch sachlich richtig und ob er rechtsbeständig ist, hat dabei außer Betracht zu bleiben (NG IV 1927, 148418). Auch von der Rechtsbeständigkeit eines im Schiedsverfahren geschlossenen Bergleichs ift ber Bergutungsanspruch nicht abhängig (RG 398 1927, 24594). Bestimmung bes ber Bergutung zugrunde zu legenden Streitwerts Durch die Schiedsrichter (MG Warn 1926 Nr 142; 1927 Nr 39). Ist im Schiedsrichtervertrag vereinbart, daß die Bergütung der Schiedsrichter sich nach den Bestimmungen der AUGebD bemeffen foll, so ist der Streitwert eines im Schiedsverfahren geltend gemachten Feststellungsanspruchs nach § 3 BBO frei zu schätzen (NG 3. 4. 36 III 263/35). In dieser Entscheidung ist auch ausgesprochen, daß die Schiederichter nicht verpslichtet sind, dei der Einsorderung eines Vorschusses für ihre Vergütung darauf zu achten, daß die obsiegende Partei nicht schließlich dadurch zu Schaben fommt, daß sie als Gesamtschuldner zur Zahlung des Gebührenrestes an Stelle des zahlungs-unfähigen Gegners herangezogen wird (868 3. 4. 36 III 263/35). — Über die Aufgabe des Schieds-

gutachters und seine Haftung f. NG ScuffA 87 Ar 53; NG JW 1933, 2172.

3. Form des Dienstvertrags. Gine besondere Form ift im allgemeinen nicht vorgeschrieben. Sat der Dienstvertrag jedoch die Übernahme der Grundstüdsveräußerung an einen Dritten zum Gegenstande, so bedarf er der Form des § 313 (NG 81, 49 und § 313 A 1 unter b). Über einen Dienstvertrag mit Auhegehaltsversprechen f. NG 80, 208; 94, 157 u. § 761 A 5. Auhegehaltsversprechen des Arbeitgebers an die Witwe seines Arbeitnehmers s. RAG 13, 137. Vormundschaftsgerichtliche Genehmigung f. § 1822 Nr 7; dazu RUG 2, 135. Für land- und forstwirtschaftliche Arbeiter f. die vorläufige Landarbeitsordnung v. 24. 1. 19 (RGBl 111) § 2; dazu RNG 4, 222; 5, 317; 7, 118. Berlangt ein Tarifvertrag für den rechtswirtsamen Abschluß von Einzelarbeitsverträgen Schriftsorm, so bedeutet das regelmäßig nur, daß für Arbeitsverhältnisse auf Grund nicht schriftlich abgeschlossener Berträge die Normen des Tarisvertrages nicht gelten (RNG 7, 118; vgl. 7, 349). Schriftform für Verträge über die Anstellung eines Schriftleiters f. Schriftleitergeset v. 4. 10. 33 (MGBl 1, 713) § 17; der Austaufd von Bestätigungsschreiben genügt nicht vgl. RAG 20, 32, bort auch über die Einrede ber Arglift gegenüber ber Berufung auf den Formenmangel sowie über Verschulden beim Vertragsschlusse; dazu Anm Matthießen 398 1938, 2426. Schriftform für Arbeitsverträge von in Schankstätten tätigen weiblichen Arbeitnehmern in Preußen . RUG 10, 170. Die Schriftform bei gewerblichen und taufmännischen Lehrverträgen (§ 126h GewD, § 79 HGB) ift nicht Boraussehung für die Gültigkeit der Berträge; die Nichtbeobachtung der Form hat aber erhebliche andere Rechtsfolgen (§§ 127d, 127f GewD, § 79 hGB). Schriftlicher Abschluß von Anstellungsverträgen nach § 354 Abs 1 KBD für Angestellte, die der Dienstordnung einer Krankenkasse unterstehen sollen, s. RNG 17, 152; 20, 177. Bgl. noch §§ 6ff. des Entwurfs eines Gesehes über das Arbeitsverhältnis (f. Borbem 1 Abf 2).

4. Inhalt des Dienstbertrags. Auch der Dienstvertrag unterliegt den Grundsähen von Treu und Glauben (§ 242) und darf nicht gegen gesetliches Berbot (§ 134) oder gegen die guten Er barf, nationalsozialistischer Rechtsauffassung entsprechend, Sitten (§ 138) verstoßen. darüber hinaus auch nicht in Biberspruch treten mit dem Gemeinschaftegedanken und den daraus für die Beteiligten sich ergebenden Pflichten gegeneinander und gegen die Gemeinschaft selbst. Jede Verlegung des Grundsates "Gemeinnutz geht vor Eigennutz" ist ein Mißbrauch der Vertragsfreiheit (vol. Vorbem 3 vor § 104), der, zumal in der engeren Verbunden-heit des Arbeitsverhältnisses im Sinne des Arbeitsrechts, soweit nicht schon § 138 einschlägt, nach Treu und Glauben (§ 242) das Verlangen der Erfüllung jedenfalls als unzulässig erscheinen läßt. S. dazu Borbem 1 Abs 1 vor § 611, Vorbem 1 vor § 241. Vgl. für die Gestaltung des Arbeitsverhältnisses hältnisses Gestaltung des Arbeitsverhältnisses der Auftenschung des Arbeitsverhältnisses der Auftenschung des Arbeitsverhältnisses der Auftenschung des Arbeitsverhältnisses der Auftenschung des Arbeitsverbasses der Auftenschung der Auften der Auftenschung der Auftenschung der Auftenschung der Auftenschung der Auftenschung der Auftenschung der Auften der Auften der Auftenschung der Auften der Auftenschung der Auftenschung der Auftenschung der Auften der Au Arbeitsverhältnis (s. Vorbem 1 Abs 2). Beschränkungen der Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen mit der Folge der Nichtigkeit verbotswidriger Arbeitsverträge gemäß § 134 s. Jugendschutzeseh v. 30. 4. 38 (RGBI I, 437). Ein Verstoß gegen die guten Sitten und damit die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts nach § 138 liegt z. B. unter Umständen dann vor, wenn ein Hand lungsgehilfe nach seinem Anstellungsvertrage in gleicher Weise am Gewinn und Verlust des Geschäfts Anteil haben und das Entgelt für seine Dienste sich nur nach dem Ergebnis der Gewinn- und Berlustrechnung bemessen, eintretendenfalls also ein Entgelt ihm überhaupt nicht zukommen soll (RG JB 1910, 55; s. auch KUC JB 1933, 18773), dagegen nicht schon dann, wenn der Handlungs-gehilfe als Vergütung für seine Dienste an Stelle eines Gehalts nur einen Anteil am Gewinn erhält (NG Warn 1914 Nr 37). Bucherische Ausbeutung fremder Arbeit durch zu geringe Stucklöhne in der Wäschekonfektion s. NAG 16, 35. Unsittlich ist ein Vertrag, wodurch ein Angestellter sich unter Ausübung eines Drudes auf den Geschäftsherrn für die Wahrung der Vertragstreue eine Gehaltserhöhung versprechen läßt (NG JW 1916, 1185°). Sittenwidrig und demgemäß nichtig (§ 138) ist auch ein Vertrag, durch den ein im Nuhestand befindlicher Beamter sich einer Baufirma gegenüber verpflichtet, unter Ausnuhung seiner personlichen Beziehungen zu den maßgebenden Beamten der Firma Aufträge zuzuführen (NAG 12, 212). Über den Einfluß eines unsittlichen Geschlechtsverhältnisses auf die Begründung eines Anspruchs auf Entlohnung für im Haushalt geleistete Dienste, sowie auf die Gültigkeit eines auf Lebenszeit des Dienstberechtigten abgeschlossenen Dienstvertrags f. RUG 16, 22; MUG Warn 1931 Nr 37; NG Warn 1926 Nr 41. Über die Frage der Unsittlichkeit eines Bertrags, der dem Theaterunternehmer die Befugnis einseitiger Verlängerung oder Kündlgung eines Buhnenanstellungsverhältnisses gewährt, s. § 620 A 2. — Die eingangs erwähnten Grundsate gelten auch für **Bettbewerbsverbotc**, b. h. für Bereinbarungen, wodurch dem Dienstverbssichteten bei Meidung einer bestimmten Strase für die Zeit nach Beendigung des Dienstverhältnisses eine Beschräntung in der Verwertung seiner Arbeitstraft auferlegt wird

(dazu auch hued, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S 98f.). Der Verlegung einer solchen Bestimmung steht ein auf ihre Umgehung gerichtetes Berhalten gleich (RC 22. 2. 10 III 165/09). Bei unverhältnismäßiger Höhe der Strase ist § 343 maßgebend (vgl. NG 86, 28). Die Höhe der mit einem Wettbewerbsverbot verbundenen Vertragsstrafe kann für sich allein die Annahme eines Verstoßes gegen die guten Sitten nach § 138 in der Regel nicht rechtsertigen; es muß noch etwas hinzukommen, das die Vereinbarung im ganzen als sittenwidrig erscheinen läßt, z. B. wucherische Ausbeutung, ehrenwörtliche Verpflichtung (f. unten), Häufung von Strafen für jede nuch so unbedeutende Auwiderhandlung (NG JV 1921, 15284; vgl. § 343 A 1). Der Dienstbetechtigte kann nach § 340 Abs 1 Sah 2 neben der Vertragsstrafe nicht auch zugleich Vertragserschlung (Einhaltung des Wettbewerbsverbots) sordern, der Verpflichtete aber sich von der ihm auserlegten Veschrägtung dann frei machen, wenn die Strafe ihrer Höhe nach dazu bestimmt erscheint, dem Berrchtigten das volle Interesse an der Vertragserfüllung zu ersesen (NG 33, 141; 40, 100; NG 2. 4. 09 III 329/08). Für Handlungsgehilfen gelten serner die Vorschriften in §§ 74 ff., dazu NUG 10, 191; 14, 143; 20, 187; ferner NG 101, 375 (Anwendung, wenn ein selbftändiger Kaufmann sein Handelsgeschäft veräußert und gleichzeitig Angestellter des Erwerbers wird, auch § 82a HBB in der Fassung des Ges v. 10.6.14 (RGB1 209), dazu Ges v. 21.7.22 (RGB1 652), Anwendung auf Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker (Gewd § 133a) s. RG 59, 76. Für Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft s. § 79 des Aktiengesetzs v. 30.1.37 (RG-BI 1, 107). Tarisvertragliches Wettbewerdsverbot s. **RG** 114, 409. Vgl. auch §§ 24ff. des Entwurfs eines Gesetz über das Arbeitsverhältnis (Vorbem 1 Abs 2). Für gewöhnliche Dienstverträge sind berartige ausdrückliche Vorschriften im BBB nicht enthalten, auch nicht in dem Maße wie bei Handlungs- und Gewerbegehilfen nötig. Die in solchen Dienstverträgen enthaltenen, den Dienstpflichtigen übermäßig beschränkenden Wettbewerbsverbote find daher in der Regel nur insoweit zu beanstanden, als sie ded Grundsähen von Treu und Glauben oder den guten Sitten Buwiderlaufen (val. 96 7.6.04 III 107/04; 96 Gruch 57,841). Unsittlichkeit von Strafbestimmungen f. NG 68, 229; 90, 181. Als den guten Sitten zuwiderlaufend ist insbesondere das von (deutschen) approbierten Arzten und Zahnärzten (wie auch von Rechtsanwälten) mit ihren seitherigen Gehilfen vereinbarte Wettbewerbsverbot angesehen worden (NG 66, 143; 68, 188; 90, 35). Daran in umsomehr festzuhalten, als der nationalsozialistische Staat die Verpflichtung des Arztes zum Dienst an der Gesamtheit des Volkes betont und gerade in dieser öffentlichen Aufgabe die Bedeutung bes ärztlichen Standes sieht (NG JW 1938, 80632; vgl. auch NG 144, 5; 153, 280 und oben Borbem 2d). Eine solche Beschränfung ist jedoch nicht angenommen worden für eine solche Bereinbarung zwischen ben nicht approbierten Zahntechnifern (Dentisten) und ihren Gehilfen, on viese Personen lediglich Gewerbetreibende sind und ihre Zahnheiltätigkeit als ein gewerbliches Unternehmen betrachten (NG 70, 339; so auch noch MUG 14, 260; s. aber NG 3B 1938, 80682).

Ru Frage der Zulässigliefeit der Übertragung einer zahntechnischen oder zahnärztlichen Praxis s. 75, 120; 115, 172; NG Warn 1909 Ar 5; Berpachtung s. NG Seufsu 79 Ar 97. Die in der Rechtprechung (vgl. NG 66, 139; 75, 120; 115, 172; NG Warn 1912 Ar 150; dazu auch NG HR 1932 Nr 1553) entwidelten Grundsate über die Annahme eines Sittenverstoßes bei der Aber= lassung einer ärzellichen (zahnärztlichen) Praxis sind auch verwendbar auf die Uberlassung einer tierarztlichen Brazis (AG Barn 1933 Rr 92). Mit Rudficht auf ben öffentlich-Techtlichen Charafter der Stellung der Rechtsanwälte und Arzte (f. oben Borbem 2) sind ferner als unsittlich erklärt worden: ein von der nicht ärztlich vorgebildeten Inhaberin einer Privatkrantenanstalt mit dem von ihr angestellten Arzte vereinbartes Wettbewerbsberbot (RG 90, 35), das Abkommen eines Arztes mit einem Laien über dessen ärztliche Ausbildung, insofern es ausschließlich ober boch überwiegend die Ausnutzung der beruflichen Kenntniffe und Ersahrungen zum Geldverdienen bezweckte (RG IW 1915, 6962). Sittenwidrigkeit eines geheimzuhaltenden Abkommens, worin ein Arzt als Leiter eines Krankenhauses sich von einem bon ihm als Nachfolger zu empfehlenden anderen Arzt eine Entschädigung bersprechen fieß, i. n. 3.28 1916, 2521. — Nichtigkeit der Vereinbarung einer übermäßigen Bergütung für die Tatigteit eines Rechtsanwalts f. NG 83, 109, auch 98, 74; Nichtigfeit der Vereinbarung eines bon dem Erfolg im Rechtsftreit abhängigen, nach der Höhe des zu erstreitenden Betrags abgestuften Sonderhonorars eines Rechtsanwalts s. RG 115, 141. Nichtigkeit eines Abkommens, durch das sich ein Rechtsanwalt als Vergütung einen bestimmten Teil des Gewinnes ausbedingt, der durch seine Tätigkeit erzielt werden wird, s. NG 142, 70. Sittenwidrigkeit der Bereinbarung einer zu hohen Bergütung für ärztliche (zahnärztliche) Tätigkeit serweigert, his ihm eine die der Bergütung für ärztliche (zahnärztliche) Tätigkeit serweigert, his ihm eine widrig ist es auch, wenn der Dienstverpflichtete die Leiftung der Dienste verweigert, bis ihm ein besonderer Bermögensvorteil versprochen wird (NG JW 1908, 7102). — Nichtigkeit ehren wörtlicher Verpflichtung f. **NG** 68, 229; 74, 332; 78, 258, auch 82, 222; **RG** Seuffa 67 Ar 104; 71 Mr 54; Warn 1914 Nr 178.

Dei Arbeitsverhältnissen im Sinne des Arbeitsrechts wird zur Frage der Ansechtbarkeit und Richtigkeit im Hindlick auf die für jedes Arbeitsverhältnis maßgebenden Grundgedanken des ADG zu beachten sein, daß das personenrechtliche auf gegenseitige Treue gegründete Gemeinschaftsverhältnis (Vorbem 1 Abs 1) eine rückwirkende Beseitigung nicht ver-

trägt, baber insbesondere an die Stelle der Anfechtung eines bereits zur Ausführung gelangten Arbeitsvertrages in der Regel die friftlose Rundigung zu seten fein wird. Auch ber Entwurf eines Gesehes über bas Arbeitsverhaltnis (Borbem 1 Abf 2) legt wesentliches Gewicht auf ben Bestand bes Arbeitsverhältnisses. Nach § 9 erlischt das Recht, ben Arbeitsvertrag wegen Frrtums, Täuschung ober Drohung anzufechten, sobald die Arbeit aufgenommen ift, an die Stelle der Anfechtung tritt die fristlose Kundigung des Arbeitsverhaltnisses, während bas Recht, die Bereinbarung über einzelne Arbeitsbedingungen anzufechten, unberührt bleibt. Nach § 10 fann der Unternehmer die Nichtigkeit des Arbeitsverhaltniffes wegen mangelnder Geschäftsfähigfeit bes Gefolgsmannes biefem für bie Beit, in der er ihn beschäftigt hat, nicht entgegenfeben; auf sonstige Falle der Nichtigteit tann sich für die Zeit der tatfachlichen Beschäftigung weber der Unternehmer noch der Gefolgsmann berufen, folange dem anderen Teil die Richtigfeit un bekannt war. Rach § 11 wird durch die Nichtigkeit einer einzelnen Arbeitsbedingung wegen Berftofes gegen ein den Schut des Gefolgsmannes bezwedendes Gefet die Gultigfeit des übrigen Bertrages nicht berührt; dasfelbe gilt, wenn die Lohnvereinbarung nichtig ift, weil der zugefagte Lohn in einem auffälligen Migberhaltnis zu bem Wert der Arbeitsleiftung fteht. Für eine Unwendung entsprechender Grundsabe schon im Rahmen des geltenden Rechtes Hued, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 89ff.; vgl. Siebert, Das Arbeitsverhältnis in der Ordnung der notionalen Arbeit 1935 S 99, und DRWissensch 1936, 222; Nikisch, Arbeitsrecht 1936/1938 S. 74; aber Muszulegen find Dienstverträge nach Treu und Glauben auch Weimar DarbR 1938, 330. mit Rudficht auf die Berkehrsfitte (§ 157), Arbeitsverträge im Ginne des Arbeitsrechts insbesondere aus den Grundgedanken des ADG (§§ 1, 2) heraus. 2gl. § 3 des Entwurfs eines Gefetes über das Arbeitsverhältnis (f. Borbem 1 Abf 2), wonach alle Erflärungen und Rechtshandlungen bes Arbeitslebens fo auszulegen find, wie es dem Geift einer von Ehre und Treue, Bertrauen und Fürsorge getragenen Arbeits- und Betriebsgemeinschaft entspricht.

5. Abergangsborichrift f. in ES Art 171.

6. Berfolgung der Unfprliche aus Dienftvertragen. Regelmäßig hat ber Dienftberechtigte einen flagbaren Anspruch nur (positiv) auf Leiftung der versprochenen Dienfte, ohne jedoch in dieser Richtung einen gerichtlichen Zwang geltend machen zu können (BBD § 888 Abs 2). Dagegen hat er nicht ohne weiteres einen (negativen) Anspruch dahin, daß der Berpflichtete während seiner Vertragszeit bei teinem anderen Arbeitgeber Dienste nehme (§ 611 A 1). Doch fann in dieser Beziehung infolge besonderer Bereinbarung (MG 72, 393; 398 1910, 58524), auch ohne solche auf Grund der gegenseitigen Treupflicht (vgl. § 611 A 1 a. a. A. und A 1 b Ubi 1), ein Unfpruch bes Geschäftsherrn, feinem Bediensteten Die Dienftleiftung bei einem anderen Geschäftsherrn zu verbieten, sich ergeben, und in diesem Falle wird sich auch der gerichtliche Zwang rechtfertigen lassen; so ist z. B. gegenüber einem Schauspieler, der sich verpflichtet hat, nur auf einer bestimmten Bühne aufzutreten, ein gerichtliches Strasverbot im Falle bes Auftretens auf einer Wettbewerbsbühne für zulässig erachtet worden (MG 29. 1. 04 111 517/03). Im übrigen kommen aus dem Brozefrecht für die Berhältnisse des Dienstvertrags zur Anwendung Im übrigen konimen aus dem Prozestrecht für die Verhältnisse des Dienstvertrags zur Anwendung die Vorschriften über die Pfändung von Dienst- und Arbeitslohn: für die frühere Zeit ZBD § 850, sowie Bundesgesch v. 21. 6. 69 und RGes v. 17. 5. 98 Art III, BD über Lohnpfändung v. 13. 12. 17/25. 6. 19, RGBI 1917, 1102; 1919, 589 und Geset v. 10. 8. 20, RGBI 1572, v. 23. 12. 21, RGBI 1657 s. v. 26. 10. 22, RGBI 805 s. s. auch RGBI 1923 s. 153, 554, 783, 1110, 1186; 1924 s. 25; Ges v. 17. 12. 26 (RGBI I 503); Ges v. 27. 2. 28 (RGBI I 45); zuset durch NotBD v. 14. 6. 32 Teil 3 (RGBI I 294) geändert und bis zum 31. 12. 34 berlängert; sett die durch Art 3 des Ges v. 24. 10. 34 (RGBI I, 1070) eingefügten, am 1. 1. 35 in Frast getretenen (dazu Art 7 aaD.) §§ 850 bis 850h ZBD, dazu Bolkmax DArbN 1937, 36; Bohle ebenda S. 97, 173; serner NNG 15 S. 291, 325; s. 65. 17, 170; s. 85. 145, 148. 153 und § 611
22. 206 3; zu den Vorschriften über die Pfändung der Arbeitsvergütung s. die sie ergänzende VD. 7. 4. 38 (RGBI I. 378); die pfandkreien Beträge sind nach dem Bruttolobn einschließe Bende BD v. 7. 4. 38 (ROBi I, 378); die pfandfreien Beträge find nach dem Bruttolohn einschließe lich Hausstands- und Kinderzulagen (KNG 4, 267) ohne Abzug von Steuern und Versicherungs-beiträgen zu berechnen (KNG 4, 96; SeuffA 83 Nr 159); Berechnung des pfändbaren Lohns, wenn ber Empfänger von der erhaltenen Bergutung vertragsgemäß Unterangestellte entlohnen muß f. RNG Warn 1931 Dr 55; Borauszahlungen sind zuerst auf ben unpfändbaren Teil ber Gehaltsforderung anzurechnen (RIG 328 1936, 2107); über Borichuffe und Gehaltspfandung f. Bedmann 3B 1937, 656; Pfändung des Arbeits- und Dienstiohns für ben Unterhaltsanspruch des ehelichen Kindes f. Seuffn 80 Nr 200; sittenwidrige Vereitelung des Unterhaltsanspruchs eines unehelichen Rindes durch ein Abkommen zwischen Chegatten, wonach ber Mann ohne Entgelt im Geschäft ber Frau tätig ift, f. RIG Barn 1932 Rr 96; bagu aber jest § 850d 340 und § 611 A 2a Abj 3; KD §§ 22, 23 Abj 2, 27, 61 Ar 1, 4 (rechtliche Stellung und Befriedigung der Dienstverpslichteten im Konkurse des Dienstverechtigten); dazu MG 120, 300; 130, 333; 143, 355; 150, 99; MG JW 1928, 26196; 1930, 140316; MG Gruch 69, 227; NUG 4, 114, 6, 225; 7, 166; 9, 337; 10, 6; 11 S. 95, 157, 321; 12, 245; 14, 183; 15, 27; 17, 139; NUG Wart 1931 Ar 174; NUG HR 1933 Ar 572; 1935 Ar 852; i. auch MUG 8, 117; 10, 127; 11 S. 157, 185; dazu Denecke DUrbR 1937, 74; fein Vorrecht des Handlungsagenten nach § 61 Ar 1 AD

s. RNG 17, 139; Konkursvorrecht nach § 61 Rr 4 KD im Berhältnis von kassenärztlichen Bereinigungen zu Krankenkassen und Krankenkassenverbänden f. RG 9. 2. 34 III 277/33; zur Frage der Masseschullen § 59 KD; ZBG §§ 10 Kr 2, 155 (Befriedigung der Ansprüche gewisser Diensteuerpslichteten und Angestellten bei der Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung eines land- oder sortwirtschaftlichen Grundstücks des Dienstderechtigten); serner BRB über die Geschäftsaussicht zur Abwendung des Konkurses v. 14. 12. 16 (KGB1 1363) §§ 9, 11, 13 Kr 5, an deren Stelle seit dem 1. 10. 27 das Gesetz über den Vergleich zur Abwendung des Konkurses (Vergleichsordnung) v. 5. 7. 27 (MGBl ], 139) §§ 29, 30, dazu NG 140, 294, NUG 14, 183, seit dem 1. 4. 35 die Vergleichsordnung v. 26. 2. 35 (MGBl I, 321) §§ 50—53 gekteten ist. — Unzulässiger Aumeldung zur Arbeitslosenversicherung s. RNG 12, 338. Aufrechnung mit Wohnungsmiete gegenüber dem unpfändbaren Teile des Lohnes i. NAG 13, 31, auch 161. Zulässigteit der Aufrechnung gegenüber dem Angestellten, der seinen Dienstgeber durch eine vorsätliche uner-laubte Handlung geschädigt hat und tropdem unter Berusung auf die Beschlagnahmesreiheit Gehalt fordert (NG 85, 108; 123, 6; 135, 1 [8]; NG JW 1936, 2213<sup>1</sup>; NU 5, 518; 10, 180; 19, 316 und § 394 A 1), nicht gegenüber seiner Witwe, die Witwengeld fordert (NUG 11, 37). Der Arbeitgeber, der den Lohn voll ausgezahlt hat und die Lohnsteuer erst nachträglich an das Finanzamt abführt, kann nicht mit seiner Ersapforderung hieraus gegen pfandfreie später fällige Lohnbeträge aufrechnen (RUG 10, 180). Ungulässigieit der Zurüdbehaltung unpfändbaren Naturallohnes bis zur Räumung der dem Arbeitnehmer überlassenen Wohnung f. RAG HRR 1930 Nr 141.

Buldssifigkeit ber Zurüdbehaltung bis zur Müdzahlung überhobenen Barlohns f. NAG 5, 193. Bgl. noch GBG § 23 Nr 2, § 202 Nr 4a; ZPD § 709 Nr 2. Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten ist an die Stelle der früheren Zersplitterung (Gewerbegerichte, Raufmannsgerichte, sonstige sondergerichtliche Einrichtungen und ordentliche Gerichte) die einheitliche Regelung bes am 1. 7. 27 in Kraft getretenen Arbeitsgerichtsgesetzes v. 23. 12. 26 (RGBI I, 507), neue Fassung v. 10. 4. 34 (RGBI I, 319, Einführung im Saarland BD v. 18. 2. 35 (RGBl 1, 237), v. 22. 2. 35 (RGBl I, 246), v. 16. 5. 35 (RGBl I, 686) getreten, das eine umfassende Gerichtsbarkeit mit besonderen Arbeitsgerichtsbehörden (Arbeitsgerichte, Landesarbeitsgerichte, Reichsarbeitsgericht) und besonderem, auf eine Bereinfachung und Beschleunigung hindielenden Verfahren gebracht hat. Ausschließliche Zuständigkeit f. § 2, fakultative Erweiterung § 3. Ausschließung der Zuständigkeit durch Schiedsvertrag und Vereinbarung von Vorversahren 1. §§ 4, 91 ff. Über den für die Zuständigkeit erheblichen Begriff der Arbeitnehmer, denen auch andere fog. arbeitnehmerähnliche Perfonen gleichgestellt find, f. § 5; keine Arbeitnehmer find nach Abs 2 gesetzliche Vertreter von juriftischen Personen und von Personengesamtheiten bes öffentlichen und privaten Rechtes, ferner Personen in ihrer Eigenschaft als öffentliche Beamte lowie als Angehörige des Reichsheeres und der Reichsmarine. Die Frage, ob das Arbeitsgericht ober das ordentliche Gericht berufen ift, betrifft nicht die Bulaffigkeit des Rechtswegs, sondern die sachliche Zuftandigkeit (986 24. 5. 27 III 485/25; bgl. 96 76, 176; 103, 103). Daran hat sich durch den (in MUG 19, 186 in bezug genommenen) Beschluß bes Großen Senats für Zivilsachen v. 21. 12. 37 RG 156, 279 nichts geändert; die dort zur Frage bes Rechtswegs aufgestellten Grundsage beziehen sich nicht auf das Verhältnis zwischen den ordentlichen Gerichten und den Arbeitsgerichten (vgl. § 528 BD, § 48 Arbeit und RG 158, 193, auch Pagenstecher JW 1938, 2252). Über Ausschließung und Beschränkung ber Arbeitsgerichtsbarteit durch die Tarifordnung, f. NNG 19, 186. Über Bereinbarung ausländischer Gerichtsbarleit f. NUG 13, 28; 16, 236; dazu Jonas JB 1936, 2667. Ansprüche aus einem Anstellungsverhallinis, das von einem Reichsbeutschen mit einer deutsch-russischen Firma in Wladiwostof eingegangen wurde; Geltendmachung vor einem deutschen Arbeitsgericht und Beurteilung nach Deutschem Recht s. Rus 20, 199. Berfahren in Lehrlingsstreitigkeiten vor dem Lehrlingsausschuß der Innung s. Gewd § 91 b, ArbGG § 111, RAG 1,258; 2, 101; 4, 273; 8, 295; 10, 77; für Lehrlingsstreitigkeiten im Handwert s. jest § 44 der Ersten Berordnung über den vorläufigen Nufbau des deutschen Handwerfs v. 15.6.34 (RGBI 1, 493) und NNG 19 G.49, 320; für Ofterreich Bob. 24.9.38 (MGBi I, 1201), für die subetendeutschen Gebiete Bov. 29. 10. 38 (AGBI I, 154?) vgl. aud Scheffler DArbit 1937, 284. Eine Lehrlingsftreitigkeit liegt aber nicht vor, wenn Schabensersatsansprüche wegen Auflösung des Lehrverhältnisses (§ 127g GewD) geltend gemacht werden (NUG 20, 119). Für vermögensrechtliche Ansprüche der öffentlichen Angestellten steht der Rechtsweg offen. Er wird nicht durch den Führergrundsat berührt (Nus 328 1938, 243244) und kann insbesondere auch durch Tarifordnung nicht ausgeschlossen werden (Nylle JW 1938, 299960). Zulässigkeit des Rechtswegs für den Anspruch eines (ftadtischen) Anspruch (Kadtischen) gestellten aus der Zusicherung späterer Übernahme in das Beamtenverhältnis (RNG 16, 349); für die Nachprüfung richtiger Einstusung nach der Tarifordnung (RNG 19, 205; RUG HR 1938) Rr 889) Nr 883). Zu dem für die Zulässigeit des Rechtsweges wichtigen Geset über den Ausgleich bürsgerlicherechtlicher Ausgreich burschlicherechtlicher Ausgreichen 12. 34 (RGBl. I. 1235) s. RNG 14 S. 306, 357; 15, 41; 18, 216 (226) 216 (226). Dazu für Ofterreich BD v. 21.5.38 (RGBl I, 596); für die sudetendeutschen Gebiete BD v. 13. 2. 39 (RGB1 I, 275).

7. Kriege: und Nachtriegerecht: BD über bie Freimachung von Arbeitsftellen während der Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung v. 28. 3. 19 (RGBI 355), neue Fassung v. 25. 4. 20 (RGBI 708), dazu BD v. 5. 3. 21 (RGBI 222), außer Kraft seit 31. 3. 22 (Gel v. 30. 3. 22, RGBI 285 Art I); ferner BD über bie Ginftellung und Entlaffung von Arbeitern und Angestellten mahrend ber Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung v. 3. 9. 19 (RGBI 1500), neue Fassung v. 12. 2. 20 (RGBI 218), dazu BD v. 28. 1. 22 (RGBI 187), Gesetze v. 30. 3. 22, v. 26. 10. 22, auch v. 17. 8. 22 (NGBI 285, 802, 717), v. 23. 3. 23, 15. 10. 23 (NGBI I 215, 983) und **NG** 104 S. 171, 231; 105, 4; **NG** Warn 1921 Nr 112; **NG** JW 1925, 2254. 3ur VD v. 12. 2. 20 (NGBI 218) f. ferner Art II, III der VD über Vetriebsstillegungen und Arbeitästredung v. 15. 10. 23 (NGBI I 983), die Verordnungen über Verlängerung der Geltungsbauer von Demobilmachungsverordnungen v. 29. 10. 23 (RGBI I 1036, 1037) und die BO über das Schlichtungswesen v. 30. 10. 23 (RGBl I, 1043), aufgehoben durch § 65 NDG. Bgl. auch RPersonalabbauVD v. 27. 10. 23 (RGBl I, 1999f.) Art 15fs. Nach Art 16 dieser VD sanden die oben erwähnte DemobilmachungsVD v. 12. 2. 20 und § 84 Nr 4 des Betriebsrätegeselses keine Anwendung, wenn Arbeiter und Angestellte entlassen wurden, die ihre Dienstbezüge aus öffentlichen Mitteln erhielten. Das ebenda erwähnte Geset über die Wiedereinstellung und Kündigung in Teilen des Reichsgebiets v. 17. 7. 23 (RGBl I, 648) ist mit Wirkung v. 1. 1. 24 wieder aufgehoben worden (RGBl I, 1246). Bgl. ferner Ges v. 4. 8. 25 über die Einstellung des Personalabbaus und Abänderung der PersonalabbauVD (NGBl I, 181), dazu KNG 9, 120. Kgl. auch VD, betr. Maßnahmen gegenüber Betriebsabbrüchen und stillegungen v. 8. 11. 20 (RGBI 1901), an deren Stelle inzwischen der Kündigungsschutz des § 20 NOG getreten ist (§ 620 Für die fog. Kriegsverträge f. BD v. 21. 11. 18 (RGBI 1323), dazu Gef v. 30. 3. 22 (RGBl 285) Art I vorletter Absat, und VO über die Abgeltung von Ansprüchen gegen das Reich v. 4. 12. 19 (RGBI 2146), dazu Gesețe v. 16. 12. 21 (RGBI 1578) und v. 1. 12. 22 (RGBI I, 897), nicht anwendbar auf Gehaltsansprüche von Offizieren und Beamten NG 101, 403; 105, 77; s. auch NG 104, 55; NG 3B 1927, 4394. Weitergehend BO über die Erweiterung des Abgeltungsversahrens v. 24. 10. 23 (NGBl I, 1010); dazu NG 107 S. 315, 320.

8. Recht ber Notverordnungen und neuere Borichriften. Eingriffe in bas Recht bes Dienstvertrags enthalten auch die in den wirtschaftlichen Bedürfnissen der Zeit begründeten, auf Grund des Art 48 ABerf. erlassenn Notverordnungen. Hierher gehören: Die NotBO v. 1. 12. 30 Teil 2 Kap II §§ 5, 6 (KGBI I, 517, 523): Kündigung von Tarif- und Einzelanstellungsverträgen zum Zwede einer Kürzung der Bezüge der Angestellten bei den Berwaltungen des Reichs, der Länder, Gemeinden (Gemeindeverbände) und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechtes; die RotBD v. 5. 6. 31 Teil 2 Kap I (RGBl I, 279, 282): Kürzung der Bezüge von Angestellten und Arbeitern im Dienste bes Reichs, der Lander, Gemeinden (Gemeinbeverbände) und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts, dazu das Beamtenrechtsänderungsgesetz v. 30. 6. 33 (RGB1 1, 433) § 49 Abf 2 mit Ergänzung durch Gef v. 31. 5. 34 (RGB1 1, 471) und **NNG** 11 S. 175, 282; 12, 85; 13, 283; 14 S. 81, 293; 15, 305; 16 S. 231, 351; 17 S. 239, 335; 18 S. 92, 176, 184; 19 S. 129, 309, 360; 20, 88; **NNG** JB 1938, 1848<sup>65</sup>; **NNG** Seuff 86 Nr 176; 91 Nr 118; **NNG** HB 1932 Nr 1861; 1933 Nr 1942; 1934 Nr 1221; **NNG** ArbReamml 32, 42; die NotBD v. 6. 10. 31 Teil 1 Kap II: Anderungen zu den beiden vorgenannten Notverordnungen, bazu NUG 16, 46; Teil 3 Kap V Abschn I § 13: Kürzung der Bezüge von Ruhegehaltsempfängern (Michtbeamten) öffentlich-rechtlicher Körperschaften, dazu MNG 15, 261, und Teil 5 Kap III: Herabsehung übermäßig hoher Dienstvergütungen (RGBI 1, 537, 538, 557), dazu NG 139, 230; 140, 18; 141, 150; 145, 263; 147, 84; 148, 81; NG IV 1933, 1514<sup>1</sup>, 2852<sup>2</sup>; NG 88 Nr 101; 91 Nr 30; NUG 13, 24; NUG HR 1935 Nr 1045 und § 611 U 2a Ubs 1; die NotBO v. 8. 12. 31 Teil 6 Kap I: Beendigung laufender Tarifvertrage, Berabsehung von Löhnen und Gehältern der Arbeiter und Angestellten, dazu RAG 12 S. 3, 9, sowie 13, 167, und Teil 7 Kap VI: Herabsehung der Bezüge von Angestellten und Arbeitern des Reichs, der Länder, Gemeinden (Gemeindeber bande) und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts (RGBI I, 699, 726, 738), dazu RNG HR 1933 Nr 1942, anwendbar auch auf Lehrlinge, **NNG** 13, 59; die NotBO v. 4. 9. 32 Teil 4 Kap V: Einschräntung der Versonalausgaben bei subventionierten Unternehmungen (dazu VD v. 27. 2. 33, HGBl I, 89), HAG 17, 213; 18, 98, und Kap. VI: Beanftandung von Angestellten oder Arbeiterbezügen bei Gemeinden und anderen Körperschaften (RGBl I, 425, 431), Nichtanwendung der Gehaltsfürzungsverordnungen auf personlich haftende Gesellschafter von Kommanditgefellschaften auf Aftien j. NG 152, 12. Die NotRO über die Vermehrung und Erhaltung der Arbeitsgelegenheit v. 5. 9. 32 (RGBl I, 433) — dazu VO v. 14. 9. 32, RGR I, 443 und v. 21. 9. 32, ROBI 1, 446, RNG 12 6. 63, 354 — ift burch BD v. 14. 12. 32 (ROBI 1, 545) wieder außer Rraft geseht worden. Herabsehung tarifvertraglicher Ansprüche durch Landesregierungen traft Ermächtigung der BD des Neichspräsidenten v. 24. 8. 31 s. NNG 12, 89; 13, 69; NNG 320 1933, 2665<sup>1</sup>; Kündigung nach der Preuß. Sparverordnung v. 12. 9. 31 f. **NUG** 13, 260; **NG** 3<sup>20</sup> 1933, 1787<sup>1</sup>, 1788<sup>2</sup>, 2025<sup>2</sup>; **NG** HN HN 1933 Nr 1340. Ruhen von Versorgungsrenten nach der BD des Marbmlin über die Berudsichtigung der Renten aus der Cozialversicherung bei anveren Leiflungen v. 10. 10. 32 (RGBl I, 496) f. MAG 13 S. 325, 340. — Über die burch Zurfidnahme

ber Zulassung zur Rechtsanwaltschaft nach bem Geset v. 7. 4. 33 (MGBl I, 188) veranloßten Ründigungen von Angestellten i. § 5 des Ges; dazu RNG 13, 296; entsprechend bei Batentanwälten § 5 bes Gef v. 22. 4. 33 (RGBl I, 217). Kündigung von Dienstwertragen anläglich ber Beenbigung der Tätigkeit von Arzten, Zahnärzten und Zahntechnikern s. Ges v. 14. 8. 33 (AGBII, 581) 88 1, 3. Rundigung von Dienstverträgen anläglich bes Ausscheibens ber Juden aus ber Rechtsanwaltschaft f. 5. Vo zum Reichsbürgergeset v. 27. 9. 38 (RGRI I, 1403) § 2, für Österteich auch Vo v. 27. 9. 35 (RGRI I, 1406); dazu VO v. 23. 2. 39 (RGRI I, 294); anläßlich des Ausscheins der Juden als Arzte s. 4. Vo zum genannten Geset v. 25. 7. 38 (RGRI I, 969) § 6; anläßlich des Ausscheins der Juden als Arzte s. 4. Vo zum genannten Geset v. 25. 7. 38 (RGRI I, 969) § 6; anläßlich des Ausscheins der Juden als Bahnärzte, Tierärzte und Apothefer s. 8. Vo zum genannten Geset v. 17. 1. 39 (RGRI I, 47) § 6. Für die sudetendeutschen Gebiete s. Vo v. 5. 5. 39 (RGRI I, 877) b. 5. 5. 39 (Mant I, 877). Bgl. auch Borbem 2a. — Kündigung von Dienstverträgen burch ben Reichebauernsuhrer im vorläufigen Aufbau bes Reichenahrstandes f. § 7 ber Erften BD über ben vorläufigen Aufbau bes Reichsnährstandes v. 8. 12. 33 (RGBI I, 1060) in ber Fafjung der BD v. 26. 4. 35 (MGBl I, 582) und v. 16. 2. 39 (MGBl I, 256). — Hür die Vergütungsfrage kommen auch die Mahnahmen zur Durchführung des Vierjahresplanes in Betracht, so das Geset v. 29. 10. 36 (MGBl I, 927), die Verordnung über das Verbot von Preiserhöhungen v. 26. 11. 36 (MGBl I, 955), sog. Preisstohverordnung, dazu Aussche v. 30. 11. 36 (MGBl I, 956). Nur die gesetzlichen Vorschriften über die Überwachung und Gestaltung der Löhne und Gehälter, im besonderen die Vorsanisten des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit (f. § 611 A 5) bleiben hiervon unberührt (§ 1 Abs 2 Ges v. 29. 10. 36, RGBI I, 927). S. jedoch auch die BD über Lohngestaltung v. 25. 6. 38 (RGBI I, 691), eingeführt in den sudetenbeutschen Gebieten durch BD v. 7. 12. 38 (RGBl I, 1730). Für Ofterreich und die subetendeutschen Gebiete die Berordnungen zu § 535 A 5 letter Absat.

## \$ 611

Durch den Dienstwertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leiftung der versprochenen Dienste 1), der andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Bergutung verpflichtet 2) 3).

Gegenstand des Dienstvertrags konnen Dienste jeder Art sein 4) 5).

€ I 559 II 551; M 2 455—460; B 2 276ff.

1. Berpflichtungen bes Dienftpflichtigen. a) Saubifeiftung bes Diensthflichtigen; bie versprochenen Dienste. Dag das Dienstverhältnis als Schuldverhaltnis unter bem Gebot von Treu und Glauben (§ 242) steht, daß es in seinen Birtungen aus nationalsozialistischem Gemeinschaftsbenten heraus beurteilt werben muß, und daß insbesondere das den Borschriften des Arbeitsrechts unterliegende Arbeitsverhältnis bon den Gebanken der Betriebsgemeinschaft als eines organischen Teiles der Volksgemeinichaft, der sozialen Ehre und der Pflicht zur gegenseitigen Treue (§ 2 Abs 2 ADG) grundlegend beherrscht wird, ist schon in Borbem 1 Abs 1 vor § 611 hervorgehoben (s. darüber dort) dort). Danach sind auch die einzelnen aus dem Dienst- und Arbeitsverhältnis entspringenden Rechte und Kflichten der Beteiligten zu beurteilen. So auch die in den folgenden Erläuferungen als Haupt- und Rebenkeistungen des Dienstpflichtigen und des Dienstberechtigten bezeichneten Berpflichtungen. Für Arbeitsverhältnisse f. auch §§ 13ff. des Vorbem 1 Abs 2 erwähnten Gesetzentungen. Für Arbeitsverhältnisse f. auch §§ 13ff. des Vorbem 1 Abs 2 erwähnten Gesetzentungen. entwurfs. — Bei der im § 611 Abs 1 hervorgehodenen Hauptleistung des Dienstpflichtigen, der Leistung der versprochenen Dienste, hat dieser für die im Berkehr ersorderliche Sorgsalt einzustehen (§ 276). Zur Frage, ob der Halter eines Krastwagens den von ihm angestellten Infalles Dritter eine einer nur leichten Fahrlässigkeit für die Folgen eines von diesem verursachten entsohnt und gegen Hahren von die berantwortlich machen kann, weil er den Fahrer nur gering Regel nach nur die gewöhnliche Sachkunde zu gewähren (DLG 6, 83). Übernimmt aber jemand einstehen, die eine besondere Sachkenntnis oder Fähigkeit ersordern, dann muß er auch dafür (RG 328 1937, 12344; L8 1916, 702°). Haftung eines Lagerverwalters für sog. Manso, mitwiedendes Verstullden des Diensterechtigten s. NUG 15, 174; Haftung des Rechners einer eingekannen Gewossendset für mangelhafte Buch- und Kassensung, sowie für ungeeignete Aufsachen Gewossenschaft für mangelhafte Buch- und Kassensung, sowie für ungeeignete Aufsachen Gewossenschaft für mangelhafte Buch- und Kassensührung, sowie für ungeeignete Aufsachen Bei der im § 611 Abs 1 hervorgehobenen Hauptleistung des Dienstpflichtigen, der tragenen Genossen des Dienstberechtigten 1. und 15, 1717, Justung des derignete Aufbewahrung und Verwaltung der Warenbestände, mitwirkendes Verschulden von Vorstand und Lussigketzat, Bedeutung einer dem Rechner erteilten Entlastung i NNG 17, 250. Wird durch Leistung der Verschulten der Verschulten Gelfchäbigt. R. an Körder und Gesund-Leistung ber versprochenen Dienste dem Rechner erteilten Antagung in A. B. an Körper und Gesundbeit, so trifft den Dienstebenen dienste der Tienstberechtigte geschäbigt, z. B. an Körper und Gesundbeit, so trifft den Dienstverpslichteten die Beweispslicht für das Gegenteil, wenn die Sachlage dunächst dassur spricht dass er die ihm obliegende Sorgsaltspslicht verletzt habe (RG 148, 148). Auch sonst liest dass der die ihm obliegende Sorgsaltspslicht verletzt habe (RG 148, 148). Auch sonst liegt der Beweis dafür, daß eine objektive Verletung des Vertrages ohne sein Verletung des Vertrages ohne seines verletung des Vertrages verl chulden eingetreten sei und auch bei aller Vorsicht nicht habe abgewendet werden können, dem Dienstberpflichteten ob, wenn die Sachlage zunächst ben Schluß rechtfertigt, daß er die vertragliche Sorgfaltspflicht verlet habe (NG JW 1935, 115°; NNG 20, 252). Über Arbeitspflicht des Gefolgschaftsangehörigen im neuen Arbeitsverhältnis s. auch Nipperdeh DJ3 1936, 529 sf.; dazu Hockeuther, Rust ebenda 1091, 1479 und zum Entwurf eines Gesets über das Arbeitsverhältnis (Borbem 1 Abs 2) Nipperdeh DArbN 1938, 185. Ob der mit der Dienstleistung verbundene Auswand, die Beschaffung der erforderlichen Geräte, Fahrzeuge usw. vom Diensthssichen der vom Dienstherechtigten zu tragen ist, hängt von den Umständen, insbesondere von der Natur der zugesagten Dienste ab (s. unten § 618 A 2). Verrichten Bedienstet kleine Arbeiten, zu denen sie vertragsich nicht verpssichtet sind, die aber mit ihren Dienstleistungen zusammenhängen (z. B. ein Kellner bringt den Speisenauszug in Ordnung), so fallen auch diese Arbeiten unter den Dienstvertrag. Der Diensthssichtige muß daher die erforderliche Sorgsalt anwenden, genießt aber auch den Schuß des § 618 (NG L3 1915, 1001<sup>22</sup>). Sollen die den Vertragsinhalt bildenden Dienste einen bestimmten Erfolg herbeisähren, so entbindet die Zweisbasselbnate diese Erfolges insbesondere denjenigen nicht von der Haftung für sachgemäße Ausschlichte diese Erfolges insbesondere denjenigen nicht von der Haftung für sachgemäße Ausschlichten der Aber dassen den Schußen der Verlagsein der diese Erfolges insbesondere denjenigen nicht von der Haftung für sachgemäße

führung, der Dienste höherer Art zu leisten hat (MG 328 1937, 12344).

bem Gebiete der abhängigen, d. h. unjelbständigen Arbeit beurteilt sich Art und Umfang ber zu leistenden Arbeit vor allem aus dem alle Arbeitsverhältnisse beherrschenden Grundsabe gegenseitiger Treupflicht. Die Fragen der Arbeitsleiftung, auch der Arbeitszeit einschließlich der Zeit der Arbeitsbereitschaft (ANG 2 G. 154, 310; 5, 130 und der Arbeitspausen (RUG 2, 151; 3, 83; 7, 76; RUG HRR 1931 Ar 317; 1932 Ar 1135), ebenso wie die des Arbeitsentgelts (A2), sind aber, unbeschadet zulässiger Einzelvereinbarungen, vielfach durch Betriebs- ober Tarifordnung geregelt (f. unten U 5). Überstunden f. RUG 1, 96; 2, 251; 8, 317; 10, 15; 11, 100; 12, 52; 14, 333; 16, 101; 18, 299; 19, 155; s. auch RUG ArbRSamml 33 S. 49, 81. Uberschichten s. RUG 9, 206; RG 19, 208. Uber die Unterscheidung von Einheitssätzen und Zuschlägen im Taxistrecht s. RUG 19, 101. Taxistiche Lohnzuschläge für Überstundenund Sonntagsarbeit, wenn im Arbeitsvertrag ein übertariflicher Lohnsat für Die Arbeitsftunde vereinbart ift, f. MNG 15, 271; 17, 178; MNG HRR 1936 Ar 604. Sondervergütung für Überstunden, die Sparkassenangestellte aus Anlaß der Jahresabschlugarbeiten zu leiften haben, j. RNG 19, 155. Entlohnung verbotener Aberftundenarbeit f. MNG 13, 256; 17, 229. Das Beftimmungsrecht des Unternehmers findet seine Schranke im Arbeitsvertrag; daher ist eine Kürzung im Lohne durch Auweisung anderer, geringer bezahlter Arbeit ohne vorgängige Kündigung nur insoweit möglich, als es der Arbeitsvertrag zuläßt (vgl. NNG HRR 1933 Ar 39). Dazu auch Entwurf eines Gesebes über das Arbeitsverhältnis (Borbem 1 Abs 2 vor § 611) § 14. Für die Reichsbahn s. hier-3u RNG ArbR Sammi 12, 322; 14, 433; RNG HR 1933 Ar 1773. Über Kürzung ber Arbeitszeit mit entsprechender Kürzung der Arbeitsbergütung s. NUG 3, 63; 4 C.14, 93, 143; 6, 308; 7 C. 99, 269 (Schwerbeschädigte); 7 C.215, 240 (Angestellte); 8, 179; 9, 255; 10 C. 108, 209; 20, 14 (Schwerbeschädigte); NUG HR 1932 Rr 467; NUG 14. 11. 31, 193/31; 19. 12. 31, 282/31; 17. 2. 32, 474/31 (Angestellte). Mehrarbeitszuschlag bei Einsührung der Kurzarbeit s. NUG 8, 179. Kurzung der Arbeitszeit und der Arbeitsvergütung nach der Faserstoff 20 v. 19. 7./6. 9. 34 (ABBI I, 713, 819) §§ 2,5 f. RUG 15, 77; vgl. später Spinnstoffgeset v. 6. 12. 35 (ABBI I, 1411) §§ 6, 7, Entlassurgborbot § 8. Über Lohnkürzung für Wochenfeiertage bei Kurzarbeit f. RUG 13, 44; 18, 316. Bereinbarung von Kurgarbeit mit entsprechender Tariflohnermäßigung onne Kündigung und Einhaltung der Kündigungsfrist ift auch unter der Herrschaft des ADG zuläffig (RNG 17, 114; 19, 117). Hat ein Arbeitnehmer nach der Arbeitsordnung infolge rechtswidriger Auflösung des Arbeitsverhältnisses ruckständigen Lohn verwirkt und macht der Arbeitgeber von dieser Bestimmung Gebrauch, so find damit alle Schadensersabansprüche abgegolten (MIC 5, 250). Rurzung des die pfändungsfreie Sohe nicht erreichenden Attordlohns durch den Arbeitgeber, wenn der Arbeiter schuldhaft schlechte Ware hergestellt hat, s. NUG 5, 351 und für den Serien-aktordvertrag NUG 22. 8. 29, 125/29. Folgen sehlerhafter Arbeit bei Zeitlohn NUG 5, 348. Alber die Arbeitszeit auf dem (Vebiete der abhängigen Arbeit s. namentlich Arbeitszeitordnung v. 30. 4. 38 (RGBl I, 447), gemäß V. 30. 4. 38 (RGBl I, 446) am 1. 1. 39 in Kraft getreten, dazu AusfLD v. 12. 12. 38 (RGBl I, 1799). Gärtnereien als landwirtschaftliche (nicht unter die Arbeitszeitordnung fallende) Betriebe s. § 1 Abs 1 Ar 1 der Arbeitszeitordnung von 1938; für die Arbeitszeitordnung von 1934 s. **NAG** 20 S. 135, 138 (gegen **NAG** 2, 256; 3, 159). Für Bäckerein und Konditoreien gilt das Gesch v. 29. 6. 36 (RGBl I, 521) mit DurchfBD v. 30. 6. 36 (MGBt I, 527), dazu Schaefer DArbR 1936, 195, abgeandert durch das Jugendschutzesen v. 30. 4. 38 (RUBl 1, 437); für das Pflegepersonal und die ihm gleichgestellten Gefolg Schaftsmitglieder in Krantenpflegeanstalten die BD v. 13. 2. 24 (MGBl I, 16, 154). Die Arbeitszeit der Jugendlichen (zwischen 14 und 18 Jahren) regelt das schon erwähnte Jugendschutzese mit Ausf VD v. 12. 12. 38 (NGBl I, 1777); dazu Seldte ZATDR 1938, 325; Böhne JW 1938, 1966. Rinderarbeit ist nach demselben Geseth grundsählich verboten. Einführung des Jugendschungesetzt und anderer Arbeitszeitvorschriften in den sudetendeutschen Gebieten s. V. v. 31. 1. 39 (RGBI I, 154). Einsührung von Arbeitszeitvorschriften in Osterreich s. V. v. 7.2.39 (RGBI I, 155), auch BD v. 15. 5. 39 (ROBI 1, 928). Die Arbeitszeitvorschriften find öffentliches Arbeiteschutzecht und tonnen baher die vertraglichen Beziehungen der Beteiligten

in der Regel nur mittelbar beeinflussen, insofern verbotswidrige Vereinbarungen nichtig sind (§ 134) und ein gesehwidriges Berhalten des Unternehmers den Beschäftigten gur Berweigerung ber Arbeitsleiftung (§ 615) und zu Schadensersatzansprüchen wegen unerlaubter Handlung (§ 823 Abs 2) berechtigt (vgl. RUG 2 S. 177, 266; 3 40; 4, 109; 10, 15). Aus ber allgemeinen Fürforgepflicht bes § 2 Abf 2 ADG tonnen fich aber auch vertragliche Unfprüche auf Bahrung bes Arbeitsschutzes ergeben (vgl. § 618 A 1). Ausgleichung ausgefallener Arbeitsstunden f. RUG 2, 266; RNG HRR 1931 Nr 1151. Ausgleichung der durch einen Betriebsausflug ausfallenden Arbeitszeit durch Mehrarbeit an anderen Taaen ohne Vergütung als Überstunden f. RNG 3B 1938, 2044. Bezahlung von Ausgleichsarbeit f. auch ArbRSamml 33, 53 (LAG). Bedeutung tariflicher Bestimmung der regelmäßigen Arbeitszeit s. RNG 1,301; 4,14; NNG HR 1932 Nr1136. Über Mehrarbeitsvergütung s. Arbeitszeit BO § 6a; Arbeitszeitorbnung v. 26.7.34 (RGBI I, 803) § 14; Arbeitszeitorbnung v. 30.4.38 (RGBI I, 447) § 13; dazu NAG 1 S. 318, 333; 2 S. 33, 45; 3 S. 9, 78, 159; 7, 320; 8, 179; 16, 101; 20, 143; NUG HU HU 1932 Rr 975; NUG JU 1936, 123781; f. auch 398 1938, 25536 (Ausgleich ber Mehrarbeitsvergutung durch Freizeit unzulässig). Mehrarbeitsvergutung für Jugendliche f. Jugendschutgeset v. 30. 4. 38 (RGBl I, 437) § 13. Bum Begriff bes gewerblichen Arbeiters im Sinne bes Arbeitszeitrechts f. RNG HR 1933 Nr 1769. Für die Sonntagsruhe (vgl. §§ 105aff. GewD, § 18 Jugenbidjuggeset) sind von Bebeutung das Geset über die Feiertage v. 27. 2. 34 (RGBI I, 129), dazu Durchf &D v. 18. 5. 34 (RGBI I, 394), ferner das Gefet über einmalige Sonderfeiertage v. 17. 4. 39 (RGBI I, 763), dazu BD v. 17. 4. 39 (RGBI I, 764) jowie die BD über den Schut der Sonn- und Feiertage v. 16.3.34 (RGBI I, 199), mit Anderungen v. 1.4.35 (RGBl I, 510) und v. 26.10.37 (RGBl I, 1135). Über die Lohnzahlung an Feiertagen f. A 2a Abs 2 a.E. Über zeitliche Bindung der Arbeitstätigkeit von Angestellten bei wissenschaftlicher Forschung einerseits und bei betrieblicher Arbeit, die nur wissenschaftliche Borbilbung voraussest, andererseits f. Rus HRN 1933 Nr 1437. Über den Umfang der Berpflichtung bes Lehrlings, die ihm vom Lehtherrn aufgegebenen Arbeiten zu verrichten, f. RNG 10, 160. Für meibliche Arbeitnehmer, die der Krankenversicherungspflicht unterliegen, enthält das Geseh über die Beihaftigung vor und nach der Niederkunft v. 16. 7. 27 (RGBI I, 184), bazu Gef v. 29. 10. 27 (Magni I, 325), neben einem Kundigungsverbot (§ 4, dazu § 620 A 3f.) Schutbestimmungen über Aussetzen der Arbeit (§ 2) und Stillpausen (§ 3). Die Verpslichtung des Arbeitgebers zur Gewährung von Entgelt bleibt im letteren Falle unberührt, im ersteren nur insoweit bestehen,

ole dies ausdrücklich vereinbart ist. Arbeitsbereitschaft s. RUS 3W 1937, 319051 Macht ber Dienstverpflichtete (Angestellte ober Arbeiter) eine Erfindung, fo gebühren bie Rechte aus ihr, wie auch in der Rechtsprechung des Reichsgerichts anerkannt ist, mangels abweichender Bereinbarung bem Dienstberechtigten, wenn die Erfindung im Bereiche ber dienstlichen Aufgabe des Dienstpflichtigen liegt, von ihm auf Grund der zugesagten Tätigkeit gemacht worden ist (vgl. NG 140, 53; 154, 315; NG JW I920, 38213; auch LUG Stuttgart JW 1934, 1132), dem Dienstpflichtigen bagegen, wenn die zur Erfindung führende Tätigkeit aus bem Rahmen ber übernommenen Berpflichtung herausfällt (NG SeuffA 60 Ar 196; f. auch SeuffA 65 Ar 196; D2G 7, 382). Handelt es sich um eine freie Erfindung, so steht ihre unbeschränkte Verwertung dem Dienstverpflichteten solange zu, als er nicht selbst sich der Verfügung darüber begibt oder sein Recht burch Berpflichtungen beschränken läßt; das gilt auch für Lizenzgebühren aus Lieferungen Drifter an den Dienstberechtigten (90 154, 309). Erfindungsgemeinschaft zwischen Geschäftsherrn und Angestellten siert Ausbeutung einer Erfindung des lehteren so Iver das Urbehers.

Nurse und Angestellten über Ausbeutung einer Erfindung des lehteren so Iver das Urbehers. Anslegung der Erfindungsklaufel im Anstellungsvertrage s. MG 84, 49. Über das Urhebertecht an Kunstwerten, die der Angestellte (Architekt) im Dienste seines Arbeitgebers hersgestellt hat, s. NG 110, 393. Über die gesellschaftsähnliche Natur und die Auseinandersekung dat, s. NG 110, 393. Über die gesellschaftsähnliche Natur und die Auseinandersekung dat, s. NG 110, 393. Über die gesellschaftsähnliche Natur und die Auseinandersekung dat, s. NG 110, 393. Über die gesellschaftsähnliche Natur und die Auseinandersekung dat, s. NG 110, 393. Über die gesellschaftsähnliche Natur und die Auseinandersekung dat, s. NG 110, 393. Über die gesellschaftsähnliche Natur und die Auseinandersekung das die Rechnick das das die Rechnick das die Rech schung eines langfristigen Dienstverhältnisses, wonach ein Ingenieur einer Fabrik seine gesamte Arbeitskraft zur Erzielung von Ersindungen zur Berfügung stellt, einen Teil seines Einkommens nach Masgabe des durch die Verwertung der Ersindungen erzielten Umsabes bezieht, die Vorteile der Fabrik ganz allgemein wie eigene zu wahren, bei Unterbringung der nach seinen Ersindungen hergestenten Erzeugnisse selbständig mitzuwirken hat und bezüglich der auf seine Ersindungen erteilten en Erzeugnisse selbständig mitzuwirken hat und bezüglich der auf seine Ersindungen etteilsen Patente mit den Dienstberechtigten in einer gewissen Gemeinschaft steht, s. RG 105, 315). Über Betriebserfindung und Dienstersindung s. noch RG 117, 47; 127, 197; 131 S. 141 Latsack, 136, 415; 139 S. 52, 87; 140, 53; RG Warn 1931 Kr 194; vgl. auch RUG 11, 219. Die Tatsack, 255 ain Universitätigen der Dienstersindung eine laufende Ver-Tatsache, daß ein Unternehmer einem Angestellten für eine Diensterfindung eine laufende Vergutung schuldet, begründet für den Angestellten fein Berbot des Wettbewerbs nach Beendigung des Met Der Unternehmer ber bon einem des Arbeitsverhältnisses (ArbRSanimi 32, 204 [ArbG]). Der Unternehmer, der von einem Angebette Angestellten eine Ersindungsbeschreibung entgegennimmt, ist verpslichtet, sie binnen angemessener Krift Frist 311 prüfen (ArbKSanıml 33, 93 [LAG]). Hat der Angestellte eine dem Dienstherrn zustehende Grindung einem Dritten bekanntgegeben, die dieser dann zum Patent angemeldet hat,
so kann der Arbung einem Dritten bekanntgegeben, die dieser die Ubertragung des Notents nach s 899 (mit Dienstherr bei Verschulden des Dritten von diesem die Übertragung des Batents nach § 823 (widerrechtliche Entnahme) verlangen (NG 140, 53). Im Entwurf eines Gesetzes über das Arbeitsberhältnis (Borbem 1 Abf 2 vor § 611) ist das Recht der Arbeiter- und Angestelltenerfindung nicht geregelt, vielmehr einem hiersiber ausgearbeiteten besonderen Entwurf über-

lassen (f. Begründung S. 45, auch Dersch Durbit 1935, 187).

Bertragewidriges Richtaufnehmen oder Berlaffen der Arbeit verpflichtet zum Schabensersat. So auch verträgswidrige Niederlegung der Arbeit; bei gemeinsamem Vorgehen haftet der einzelne Arbeitnehmer bem Arbeitgeber in der Regel nicht nur für den Schaden, den gerade er durch die Verweigerung seiner Arbeitzleistung unmittesdar hervorgerusen hat, sondern als Gesamtschuldner für den aus der Arbeitzniedersegung in ihrer Gesamtseit entstandenen Schaden (NNG 10 S. 34, 354; NNG Grud 72, 325). Über die Nechte des Betriedsschrers dei widerrechtlicher Lösung des Arbeitzverhältnisses durch den Gesosgmann s. Herrmann DArbN 1937, 209. Bgl. auch Gewd §\$ 124b, 134 und über Verleitung zum psichtwidigen Verlassen kannt der Arbeitzigen der Arbeitzurpsässen. Dazu §8 bes Entwurfs eines Gesehes über bas Arbeitsverhältnis (f. Borbem 1 Abs 2). Rach Abs 3 bieses § 18 sind Unternehmer, die einen Gefolgsmann verleiten, die Arbeit rechtswidrig nicht anzutreten ober vor rechtmäßiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu verlassen, oder die einen Gefolasmann einstellen, von dem sie wissen, daß dieser einem anderen Unternehmer zur Arbeit verpflichtet ist, dem anderen Unternehmer als Gesamtschuldner mit dem Gesolgsmann schadensersahpflichtig. Rudtrittsrecht des Dienstherrn bei beharrlicher Abweichung des Dienstpflichtigen bon einer ihm für eine Geschäftsbesorgung erteilten Anweisung (NG 57, 392). Berlegung seines Geschäfts-betriebs an einen anderen Ort berechtigt den Geschäftsherrn nicht ohne weiteres, den Angestellten gegen seinen Willen dorthin zu verseten (986 Seuffal 70 Rr 64). Uber die Beurlaubung von Angestellten und Arbeitern für Zwecke der Leibeserziehung s. Ges v. 15. 2. 35 (AGBII, 197), dazu VO v. 19. 3. 35 (AGBII, 382, 392). Bei Unmöglichkeit der Dienste, mögen sie in der Berson des Pflichtigen oder des Berechtigten oder in sonstigen Ereignissen, s. §§ 323ff., auch Borbem vor § 611, bei zeitweiser Unmöglichkeit infolge eines in der Person des Dienstpflichtigen liegenden Umstandes s. § 616. Annahmeberzug des Dienstberechtigten s. § 615; ebenda A 2 über die Tragung des sog. Betriebsrisitös auf dem Gebiete der abhängigen Arbeit. Bei gleichzeitiger Berpflichtung gegenüber mehreren Berechtigten geht bon letteren derjenige vor, welcher seinen Anspruch zuerst gerichtlich geltend macht. Ein Vorrecht besjenigen, der mit dem Dienstpslichtigen zuerst den Bertrag abgeschlossen hat, besteht nicht. Die besonderen Borschriften der Gesindeordnungen sind aufgehoben (Vorbem 2 vor § 611). — Im übrigen: Dienstvertrag eines Minderjährigen § 113, für Minderjährige als Dienstberechtigte s. § 112; vgl. auch Hueck, Deutsches Arbeitsrecht 1938, S. 86ff. Dienstvertrag einer Ehefrau § 1358 (dazu RNG 3, 147: Schadensersat bei Nichtantritt bes Dienstes). Erfüllungsort § 269. Erfüllungszeit §§ 242, 271, 193. Firgeschäfte § 361. Haftung für Gehilfen § 278.

b) Rebenleiftungen Des Dienstpflichtigen. Bu biefen Leiftungen bes Dienstberpflichteten, Die gleich ber Leiftung ber versprochenen Dienfte nach Treu und Glauben (§ 242), nach nationalfozialistischem Gemeinichaftsbenten, bei ben Berhaltniffen bes Arbeitsrechts bor allem auch aus dem Gedanten ber Betriebsgemeinschaft, der fozialen Ehre und ber Pflicht gu gegenseitiger Treue (§ 2 Abs 2 ADB; f. oben a Abs 1 a. A.) heraus zu beurteilen sind, gehören beispielsweise: Wahrung der Interessen des Dienstberechtigten, Schonung seines Eigentums, z. B. der Wertzeuge und Rohftoffe des Unternehmers; des vom Angestellten zu führenden Kraftwagens (ArbRSamml 29 Arbles Nr 1; JB 1938, 2999), zur Frage der Ersappflicht des angestellten Kraftwagenführers gegenüber seinem Dienstherrn überhaupt f. RNG ArbRSamml 30, 3; vgl. auch Herschel Down 1937, 249. Unterlassung jeder der versprochenen Leistung oder fonst den Interessen des Dienstberechtigten zuwiderlaufenden Tätigkeit, auch eines Wettbewerbs (vgl. §§ 60 f., 76 HBB, bazu NG DF 1937, 1290), über Wettbewerbsverbote für die Zeit nach Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältniffes f. Borbem 4 vor § 611; Bewahrung von Geschäftsgeheimniffen (vgl. UnlWG §§ 17ff., bazu Elfter BAtDR 1936, 698ff., für bie Beit nach Beendigung eines Arbeitsverhaltnisses hued, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 96f.; Diet in Festschrift für Sedemann 1938 S. 330ff.; Angeige von Betriebemängeln und Betriebagefahren; Berichterstattung über die übernommenen Beschäfte (vgl. § 675 mit §§ 665, 668); Belehrungspflicht eines Rechtsberaters (Prozesagenten) bei Entwerfung eines Grundstüdsfaufvertrags f. NG Seuffu 90 Nr 21. Über die Pflicht der ehemaligen Beschäftigten zur Berschwiegenheit über Betriebsgeheimnisse f. Dieg in Festschrift für Bedemann 1938 G. 330ff. Die früher vielfach als Nebenpflicht bezeichnete Pflicht zur Treue ist, zumal im Arbeitsverhältnis, heute die Grundpflicht, die das ganze gegenseitige Berhältnis erfüllt und auf alle seine Ausstrahlungen, auf die Pflichten des Dienstverpflichteten ebenso wie auf die des Dienstberechtigten (Fürsorgepflicht des Unternehmers), bestimmend einwirkt (vgl. Dersch BAKDR 1935, 902 [904]; 1936, 1033 [1034], auch Siebert DRechtswissensch 1936, 224; Kreller ZufdR 1938, 302). Gewährleiftungsversprechen eines Architetten, daß ein von ihm übernommener Bau eine beftimmte Baufumme nicht überschreiten werde, f. NG 137, 83. Beaufsichtigung von Kleidungsft uden der Schuler als Nebenleistung bei einem auf Erteilung des Unterrichts gerichteten Dienstvertrage |. DLG 38, 99, aber auch Seuffu 58 Rr 30; Haftung bes Staates für die in Schulgebauden abgelegten Meidungsstücke der Schüler f. DLG 41, 118; HRR 1931 Nr 1856. Über die Frage, ob

der Arzt für die im Vorraum seiner Wohnung abgelegten Kleidungsstüde haftet, s. RG 99, 35. Über die Berpflichtung des Angestellten, Zuwendungen, die ihm von Dritten gemacht werden, an den Geschäftsherrn herauszugeben, j. RG 55, 91; 96, 53; RG Sächst 07, 332, und insbesondere RG 99, 31 (Herausgabe von Schmiergelbern); ferner Seuffl 69 Rr 141; 75 Rr 153; L3 1920, 63° und § 667 A 3. Über das sog. Schmiergelberverbot des § 12 UnlWG v. 7. 6. 09 s. RG Gruch 65, 210; s. auch BAtDR 1937, 153; mit Rudficht auf den Berfall des Empfangenen oder seines Wertes zugunsten des Staates entfällt hier (wie im Falle der Beamtenbestechung) der Anspruch des Dienstetechtigten auf Herausgabe (NG 146, 194 [207f.]; s. auch NG JW 1937, 251613). Eine Pflicht, sich überwachungsmagnahmen zu unterziehen, die eine Beschräntung seiner personlichen Freiheit in sich schließen (Torkontrolle), hat der Arbeitnehmer nur, wenn sie vertraglich (durch Tarisvertrag, Betriebsvereinbarung [jeht Tarif- und Betriebsordnung] ober Einzelarbeitsvertrag) rechtmäßig eingeführt ist (**ANG** 4, 117). Über besondere Treupflichten im Arbeitsverhältnis sowie Wett-bewerbsverbote s. auch §§ 19ff., 24ff. des Entwurfs eines Gesetzes über das Arbeits-verhältnis (Vorbem 1 Abs 2).

Eine Erzwingung der Dienste im Wege der Zwangsvollstreckung ist unzulässig (ZPO § 888 Abs 2). Verweigert der Dienstverpflichtete trop Verurteilung die Arbeitsleistung, so bleiben dem Dienstberechtigten nur Schadensersahansprüche und das Recht zu fristloser Kündigung. Auch hat der Dienstberechtigte einen klagbaren Anspruch in der Regel nur auf Leistung der versprochenen Dienste, nicht darauf, daß der Dienstpssichtige es während der Vertragsdauer unterlasse, einem anderen Dienste zu leisten (s. Vordem 6 vor § 611 a. A.). Dem Dienstpssichtigen ist es daher, unbeschadet besonderer Abreden, auch nicht verwehrt, seine vom Dienst nicht beanspruchte Zeit für ist.

für sich auszunußen, soweit dies nicht, wie etwa ein Wettbewerb (f. oben), wider das Treuverhältnis 3um Dienstberechtigten oder dessen Interessen versiößt (NG JW 1913, 3332°). Über Betriebsbußen s. § 27 Abs 1 Nr 4, § 28 AOG; dazu Mansfeld DArbR 1934, 273 und dort erwähntes Schrifttum sowie Sieg DArbR 1937, 107. Nachprüsbarfeit der Bußen i. DArbR 1938, 143.

2. Berbflichtungen des Dienstberechtigten.

a) hanptleiftung bes Dienstberechtigten: die vereinbarte Bergutung. Darüber, daß Rechte und Pstucken aus dem Dienst- und Arbeitsverhältnis nach Treu und Glauben und aus nationallogialitifchem Gemeinschaftsbenten heraus, Arbeitsverhaltniffe im Ginne bes Arbeitsrechts inabesondere von dem Gedanken der Betriebsgemeinschaft, der sozialen Ehre und der Bsticht zur gegenseitigen Treue aus zu beurteilen sind, s. oben Ala a. A. und Borbem 1 216 1 vor § 611. Das gilt auch für die Berpflichtung des Dienstberechtigten zur Gewährung der bereinbarten Bergütung. Über Lohnansprüche im Arbeitsrecht s. noch §§ 32ff. des Entwurfs eines Gesches über das Arbeitsverhältnis (Vorbem 1 Abs 2). — Für die Vergütungs-frage dommen jest auch die Waßnahmen zur Durchführung des Vierjahresplans in Betracht, so das Ges v. 29. 10. 36 (RGBI I, 927) und die BO über das Verbot von Preiserhöhungen b. 26, 11. 36 (NGB1 I, 955), sog. Preisstopverordnung, dazu AusfBD v. 30. 11. 36 (NGB1 I, 956); für Deerreid und die subetendeutschen Gebiete f. die zu § 535 A 5 letter Absat a. E. angegebenen Verordnungen. Für die Gestaltung der Löhne und Gehälter s. jedoch unten. — Die Vergitung fann in Geld ober in der Zuwendung anderer Vermögensvorteile (freier Adhung, Beföstigung — Pslegevertrag s. DLG 43, 70 —, auch Gegendienste) oder in einem Anteil am Gewinn bestehen — sog, partiarisches Essekhalb ein Gesellschaftsbertrag partusieren krauf in de Vergendung von der der der Vergendung von der der Vergendung von der der der Vergendung von der der Vergendung von der der der Vergendung von der der Vergendung von der der vergendung von der der der vergendung von der der vergendung von der der vergendung von der der der vergendung von der der vergendung von der der vergendung von der der vergendung vergendung vergendung von der der der vergendung vergendu vertrag vorzuliegen braucht (vgl. § 705 Al 4, auch Re Warn 1914 Nr 37; DLG 28, 181; Borbem 4). Aber John und Lohnformen f. auch Denecke DArbN 1938 S. 190, 318. Über Umsatz- und Gewinnanteil s. auch §§ 45ff., 50ff. des erwähnten Gesehentwurfs. Als Teil der Vergütung kommen auch die sog. Gratifikationen sowie gegebenenfalls das Ruhegeld in Betracht (darüber j. unten d Abs 2, 3). Berbot des Trudshstems s. §§ 115, 117 Gewd und **NAC** 13 S. 31, 161; 18, 303; **NAC** 1933, 1853s. Ausgrücke von auf Tagesgage verpssichteten Gaststätten musistern s. **NAC** 15 S. 57 120 153s. S. 57, 178, 18, 188. Über Tarifansprüche von Gaststättenmusikern f. auch NUG 19, 295. Ansprüche unterfariflid bezahlter Mitglieder eines Kurorchefters bei Nichterfüllung der Zujage, in der nächsten Kurzeit wiederangestellt zu werden, s. **NAG** 15, 187. Ein Gasthossbiener, der ohne Barlohn, nur gegen Kost und Wohnung und mit dem Recht, Trinkgelber zu behalten, angestellt ist, hat gegen seinen Art. und Wohnung und mit dem Recht, Trinkgelber zu behalten, angestellt ist, hat gegen seinen Arbeitgeber teine (pfändbare) Gelbforderung (RNG 11, 357); anders beim Dienstverhältnis geschiedentet, wenn das Trintgeld abgelost in outen ein aus den II. 192; NAG JD 1938, 2042; NAG HR Bedienungsgeld (NAG 2, 191; 5, 205; 6, 204; 15, 192; NAG JD 1938, 2042; NAG HR HR 1930 Nr 1127). Kellnerbedienungsgeld in Fällen voller Pension i. NAG 16, 161. Tarificher Umpruch auf den Bedienungszuschlag s. NAG 16, 307. Über den tarislichen Ausschlag einen Bedienungszuschlag s. NAG 16, 307. Über den tarislichen Ausschlag einen Bedienungszuschlag s. NAG 16, 307. einen Rediemungszuschlag vom Umsat, wenn der Wirt keinen solchen Zuschlag erheben läßt, f. RUG 17, 194. Bur Frage der Abgeltung der tarifmäßigen Entschädigung für Kost und Wohnung nes ber 2000 Beginning der der Beginning der Beginning der der Beginning Bedienungsgelbes der Gastwirtsangestellten, insbesondere beim Servierihstem, s. NUG 20, 124; auch Arbeitenungsgelbes der Gastwirtsangestellten, insbesondere beim Servierihstem, s. NUG 20, 124; auch Arbu Sammil 32, 57 (LUS). Bur Frage des Anspruchs der Angestellten im Beherbergungs-

gewerbe bei Aufnahme von Abf.-Gästen s. MUG 20, 216. Über die Rechtswirksamkeit des Berfprechens eines Gewinnanteils ohne Angabe ber Bobe f. RG 33 1921 S. 1062, 33919. Berechnung des Gewinnanteils beim Ausscheiben eines Angestellten während des Geschäftsjahres f. Rich Warn 1931 Rr 13. Berechnung eines Gewinnanteils nach dem Gesamtergebnis eines mehrere Jahre (auch Inflationsjahre) beauspruchenden Unternehmens f. NNG 14, 20. Uber Gewinnbeteillaung der Borftands- und Aufsichtsratsmitglieder bei einer Aktiengesellschaft f. Aktiengeset v. 30. 1. 37 (RGBII, 107) § 77 Abi 3, § 98 Abi 4, Durchf&D v. 29. 9. 37 (RGBII, 1026), §§ 8ff. Anspruch des Dienstverpflichteten auf Rechnungslegung bei Lohnausprüchen, die sich nach der Höhe des vom Dienstberechtigten erhobenen Bedienungszuschlags bemessen, f. NNG 16, 307. Provisionsansprüche eines kaufmännischen Angestellten im Versicherungsgeschäft nach Beendigung des Dienstverhältnisses i. **NUG** 16, 146. Behandlung von Provision und Spesen bei der Lohnpfändung f. Hochreuther DArbN 1938, 65. Ist dem Dienstverpssichteten eine Prämie für Fertigstellung einer Arbeit innerhalb bestimmter Frist versprochen worden, so kann der Verechtigte sich zur Abwehr des Anspruchs auf die Prämie nicht auf die Nichteinhaltung der Frist berufen, wenn sie auf Um-ständen beruht, die der Berechtigte selbst zu vertreten hat; in solchem Falle wird vielmehr die Annahme einer Berlängerung der Frist im Sinne des Bertrags liegen (RC 16. 11. 20 III 156/20). Vereinbarung einer zerlangerung der Frist im Sinne des Vertrags liegen (NG 16. 11. 20 111 196/20). Vereinbarung einer für sich allein künddaren Zulage neben der allgemeinen Arbeitsvergütung s. DF 1937, 822. Über Akfordlöhne s. § 612 Al. Akford und Zeiklohnzulagen s. NAG 7 S. 84, 289; 9, 206; 10, 301; 12, 47; NAG HAN H30 Nr 1128; NAG 3. 6. 31, 693/30. Entfernungszulagen (Außlösungen, Wegegelder) s. NAG 2, 235; 4, 206; 5 S. 120, 293; 6, 27; 9, 8; 10, 301; 15 S. 221, 255; 16, 144 (Pfändungsschutz); 17 S. 308, 366; 18 S. 36, 295, 350; 20 S. 181, 223; vgl. auch 3, 1; NAG HNR 1929 Nr 1123; 1930 Nr 1628; 1931 Nr 1239; NAG Arbeitschutz 33, 307; auch 32, 71 (LAG). Schmutzulage NAG 6, 118. Erschwerniszuschlag für Vauhilfsarbeiter NAG ArbMSamml 33, 8. Deputatberträge in Land- und Forstwirtschaft s. NNG 4, 222; 5, 317. Deputatfohle im Bergbau s. NNG 1, 127; 2, 271; 3, 28; 7 S. 53, 64; 9, 223; 12, 218. Stammgeld eines
Försters bei Holzvertäusen NNG 6, 33. Entschnung der Schiffsmannschaft im Binnenschiffahrtsverfeter der Holzbertaufen nenw o, 33. Enniohning der Schiffsnannigati in Vinnenigisjagrisverfehr i. NNG 15, 235 (sog. Teilschiffschrt). Tarisliche Verheiratetenzulage einer Angestellten
nicht nur bei Arbeitslosigkeit des Genenames s. NNG 19, 219. — Aufwertung einer vereinbarten Bergütung s. NG 108, 156; NG Warn 1927 Nr 113; Aufwertung von Einlagen des Arbeitnehmers bei seinem Arbeitgeber s. NG 117, 34; 123, 351; 125, 372; 132, 326; NG IV1928 S. 1801<sup>18</sup>, 2915<sup>1</sup>, 2906<sup>2</sup>; NG SeuffN 82 Nr 24; Verechnung und Aufwertung eines
Architektenhonorars sür Arbeiten in der Inslationszeit s. NG SeuffN 84 Nr 79; Auswertung
von in einem Dienstrertrag vereinbarten Versorungsbezügen s. NG Warn 1925 Nr 47; NG
Coursell 20 Nr 169, 20 1005, 2502 (Nac Man) 1024, 1944 Aufwertung freimiliger dem Be-SeuffA 78 Kr 169; LZ 1925, 252² (NG BahZ 1924, 124), Aufwertung freiwilliger dem Beamten außer seinem gesetzlichen Ruhegehalt bewilligter Zuschüsse zu 1925 S. 64, 75, 79; 1926, 1800 und A zu § 242. — Keine Herabsetzung von Gehalts- und Kuhegehaltsbezügen unter dem Gesichtspunkt der clausula redus sie stantibus in der Wirtschaftskrife der Deslationszeit (NUG 11, 323; NUG Warn 1933 Kr 60; NUG 9. 12. 31, 253/31; 9. 11. 32, 293/32. Über die Serabsetzung übermäßig hoher Dienstverschaftspung übermäßig hoher Dienstverschaftsbezügen gütungen nach der NotBD v. 6. 10. 31 s. Vorbem 8 vor § 611. Die Notverordnung regelt das Recht zur Herabsehung nicht abschließend; Dienst- und Versorgungsbezüge, die bereits auf Grund der Verordnung herabgesetzt sind, tönnen daher nach allgemeinen Grundsätzen (§ 242) noch mals herabgesett werden (96 148, 81, die abweichende Auffassung in 96 141, 150 aufgebend; s. auch Siebert JW 1935, 2870). In NG 148, 81 (94), wo es sich um die Herabsehung einer Witwenversorgung handelt, ist insbesondere darauf hingewiesen, daß das Dienstverhältnis ein über Die Dienstzeit hinaus wirkendes gegenseitiges Treuverhältnis zwischen dem Unternehmer und dem Dienstverpflichteten begrundet, und daß die geläuterten Anschauungen über das, was Treu und Glauben erfordern, dazu führen können, von denen, die bisher besonders hohe Bergütungen bezogen haben, auch größere Opfer zu erwarten, namentlich wenn dies einem größeren Kreise von Volksgenossen zum Vorteil gereicht und zum Wiederausbau der deutschen Wirtschaft dient. Über die Herabsetzung der Bezüge von Borstandsmitgliedern einer Aktien-gesellschaft wegen wesentlicher Veränderung in den Verhältnissen der Gesellschaft j. Aktiengeset v. 30. 1. 37 (RGBl I, 107) § 78, dazu Mansfeld ZUFDR 1937, 630, Quaffowsti DurbR 1937, 273. Übernahme von Benfionszahlungen einer in der Inflationszeit vermögenslos gewordenen Arbeiterpenfionskasse durch den Arbeitgeber s. 86 1930, 3085.

Auf dem Gebiete des Arbeitsrechts spielt neben den Bestimmungen des

Auf dem Gebiete des Arbeitsrechts spielt neben den Bestimmungen des Einzelarbeitsvertrages die Gesamtregelung durch Betriebsordnung und Tarijordnung (NDG §§ 26ff.) eine wichtige Rolle (vgl. A.5). Aus der Fürsorgepflicht des Betriebssührers (§ 2 Abs 2 Sap 1 ADG) lassen sich unmittelbar Rechtsansprüche der Gesolgschaftsmitglieder in der Regel nicht ableiten (vgl. Vordem 1 Abs 1 vor § 611). Es sann aus ihm auch nicht gesolgert werden, daß in Zweiselsfragen zugunsten der Gesolgschaftsmitglieden müße. Maßgebend bleiben für die Regelung der Arbeitsbedingungen immer Tarisordnung, Betriebsordnung und Ginzelvereinbarung (so für Urlaub und Urlaubsvergütung KNG 15, 46; 16, 151; und A 2d Abs 4, s. aber auch LNG Dortnund DJ 1937, 1505 über den Anspruch eines früheren Angestellten, jeßigen Arbeiters auf Wiederaufrücken in das Angestelltenverhältnis).

Die in § 2 Abs 2 ADG bestimmte Fürsorgepflicht umfaßt auch ben Grundsat ber Leiftungs. entlohnung, tann aber nicht allgemein einen Rechtsanspruch auf höheren Lohn nach Maßgabe ber individuellen Leistung geben (RNG 19, 212; vgl. auch Mansfeld zu ArbASamml 30, 260). Für Gehaltsansprüche ift ferner zu beachten, daß eine allgemeine Erhöhung ber Tarifgehälter eine Erhöhung frei vereinbarter übertariflicher Gehälter ebensowenig ohne weiteres zur Folge hat, wie dies bei einer Erhöhung des Tarisgehalts bei sonst gleichbleibenden Tarissähen durch Eintritt des Beschäftigten in eine höhere Tarisgruppe, durch Bollendung weiterer Berussjahre oder durch andere Umstände der Fall ist (NUS 18, 292, 365; NUS ArbK Samml 6, 90). Über den Begriff "Berufsjahr" bei Staffelung der Tariflöhne nach der Zahl der Berufsjahre f. Rus 19, 212. Nach dem zur Durchführung des Vierjahresplans auf dem Gebiete der Preisbildung erlassenen Gesetz v. 29. 10. 36 (RGBI I, 927) § 1 Abs 2 bleiben die gesettlichen Borschriften über die Uberwachung und Gestaltung der Löhne und Gehalter, im besonderen die Borschriften des Gesehes zur Ordnung der nationalen Arbeit unberührt (f. jedoch auch BD über Lohngestaltung v. 25. 6. 38, RGBl I, 691). Demgemäß gilt insweit auch nicht die BO über das Verbot von Preiserhöhungen v. 26. 11. 36 (AGBI I, 955). Aufrechterhaltung der Arbeitsbedingungen (keine Abänderung zumgunsten der Arbeiter und Angestellten) in Osterreich s. Art IV, V der BO v. 26. 3. 38 (AGBI I, 335). Entlohnung weiblicher Arbeitnehmer in Gaft- und Schankwirtschaften f. Gaftstättengeset v. 28. 4. 30 (RGBI I, 146) § 17 Abs 2. Regelung der Entgelte für Heimarbeiter, Hausgewerbetreibende und gleichseftlte Personen s. Geschieder bie Heimarbeite v. 23. 3. 34 (RGBI I, 214) §§ 19ff., Durchf Bo. 23. 3. 34 (RGBI I, 225). Die Lohnzahlung am nationalen Feiertag des deutschen Volkes (1. Mai) regelt das Gesetz v. 26. 4. 34 (RGBI I, 337), eingeführt im Saarland durch Volkes (1. Mai) regelt das Gesetz v. 26. 4. 34 (RGBI I, 337), eingeführt im Saarland durch Volkes (1. Mai) regelt das Gesetz v. 26. 4. 34 (RGBI I, 337), eingeführt im Saarland durch Volkes (1. Mai) RUG II, 237) 3. Abschnift Art I, dazu RUG II, 131; über Lohnzahlung an Feiertagen i. Unordnung des Beauftragten für den Vierjahresplan v. 3. 12. 37 (Meichsanzeiger Nr 280), dazu NUG AB (OPPUS) 1932 24216 Steiermann Olksby 1938 4 Reine 2015W 1938 93 dazu NNG DR (DRpft) 1939, 243116, Steiermann DArbN 1938, 4, Beine ZAFDN 1938, 93, Auna ebenda 203, Einführung in den sudetendeutschen Gebieten s. BO v. 7. 12. 38 (RGBI). 1730); sinngemäße Anwendung beider Regelungen in Ofterreich s. BD v. 26. 3. 38 (AGBI I, 335) Art III.

Gewährung der vereinbarten Bergütung an Dritte, insbesondere an Bersonen, die mit dem Dienstverpflichteten familienrechtlich verbunden sind. Ift nichts anderes bedungen, so muß die Bergutung felbstverständlich bem Dienstverpflichteten gewährt werden. Es tann aber auch bereinbart werben, daß die Bergutung an einen Dritten gang ober zum Teil zu entrichten ift (§ 328). Der Dritte kann auch von bornherein zu einer solchen Bereinbarung zugezogen werden, Derartige Bereinbarungen führen vielfach ju Berhältniffen, die geeignet find, berechtigte Unfprüche der Gläubiger des Dienstverpflichteten zu vereiteln, und die deshalb, zumal wenn es sich um Anibrüche unehelicher Linder gegen ihren Erzeuger handelt, das allgemeine Rechtsempfinden gröblich verleben. Soweit dies aber nicht zutrifft, und weder die Bereinbarung felbst noch die darin zum Ausdruck fommende Gesinnung und Handlungsweise der Beteiligten als sittenwidrig (§§ 138, 826) bezeichnet werben können, ift die Rechtswirksamkeit nicht zu bezweifeln. So sind Bereinbarungen, die zwischen dem Dienstberechtigten und einem (von Gläubigern bedrängten) Angestellten gugunften ber Chefrau bes Angestellten (ober auch seiner Kinder) abgeschlossen werben, nicht au beauftanden, insbesondere nicht als unsittlich zu bezeichnen, sofern "der Gesamtbetrag ber gewährten Bergütungen nicht bas Dag beffen überfteigt, was zum Unterhalte des Dienstverpflichteien und seiner Familie bei einer bescheinen, dem Stande des Dienstvertpslichteten entsprechenden Lebensführung ersorberlich ist" (RG 81, 41; 69, 59; FW 1912, 68913; Gruch 58, 992; NG L8 1912 S. 560, 68613). Dem gleichen Grundsatz folgt, die Anderungen des Lohnbeschlagnahmerechts berücksichtigen. sichtigend, auch das Reichsarbeitsgericht in ständiger Rechtsprechung (NNG 2, 121; 6, 310; NNG Barn 1930 Rr 25, 86; NUG HRR 1930 Rr 140). Danach sommt es entscheidend auf die Umstände des einzelnen Falles an. Wenn die den Familienangehörigen zugewendeten Bezüge sich in den angegebenen Grenzen halten, tann die Bereinbarung als sittenwidrig nicht angesehen werben. Gegen die Berwirklichung berechtigter Gläubigeransprüche richtet es sich auch vielfach, wenn der Chemann ber Chefrau, erwachsene Rinder ihren Eltern in deren Handel und Gewerbe, Landwirtschaft oder sonstigen Geschäftsbetriebe Dienste leisten, ohne dafür eine angemessene oder überhaupt eine besondere Vergütung zu erhalten. Ob hier ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis im Rechtssinne oder ein bloßes familienrechtliches Verhältnis gegeben ist, beurteilt sich ebenso nach den Umständen des Falles wie die weitere Frage, ob gegebenenfalls ein Verstoß gegen die guten Sitten vorliegt (val. Nr 99: 14, 107; 15, 136; NNG JW 1933, 20814; 1934, 19354; NNG Warn 1935 rechtlichen Dan 1938 Nr 82; NNG Seuffu 88 Nr 123). Umwandlung eines samiliensechtlichen Dan 1937, 1814: NNG JW rechtlichen Dienstverhältnisses in ein arbeitsrechtliches s. RNG DI 1937, 1814; RNG IB 1933, 24081; 1934, 15981. Richt als sittenwidrig zu erachten ist es, vorbehaltlich besonderer einen verwerklichen Beweggrund oder Zweckender Umstände, auch, wenn ein im Geschäfte sollen Beweggrund oder Zweckerder Umstände, auch, wenn ein im Geschäfte sollen geweggrund oder Zweckerd Chemann soweit ein Dienstherhöltnis ichäfte seiner Frau beschäftigter (berschuldeter) Chemann, soweit ein Dienstverhältnis dwischen beiden überhaupt vorliegt, für seine Tätigkeit vereinbarungsgemäß ein geringeres als das

fonst übliche und angemessene Entgelt erhält (NUG Warn 1930 Nr 184, 222). Wenn in einem zwischen der Chefrau als Geschäftsinhaberin und ihrem Manne als Geschäftsführer geschlossenen Arbeitsvertrag ein geringerer als der tariflich festgesetzte Lohn vereinbart ist, so tritt an die Stelle des untertariflicen Lohnes fraft Unabbingbarteit der Tariflohn, den die Gläubiger daher bei einer Pfändung zugrunde legen tonnen; dagegen ift eine Abtretung des der Pfandung unterliegenden Teils ber Tariflohnforderung an die Frau nigglich (MNG 6, 282). Über die Arbeitnehmereigenschaft eines im Geschäfte ber Frau tätigen Ehemannes f. auch RNG 5RR 1932 Nt 639. Soweit im einzelnen Kalle ein Dienstverhältnis zwischen Chemann und Chefrau nicht anzunehmen ist, lassen sich burgerlich-rechtliche Ansprüche ber Gläubiger bes Chemannes gegen die Chefrau nur aus unerlaubter Handlung gemäß § 826 begrunden. Die Frage, ob bei Beschäftigung eines Kindes durch die Eltern ein familienrechtliches Dienstverhältnis nach § 1617 (ber nicht nur für Minderjährige gilt) ober ein Dienst- ober Arbeitsverhältnis nach § 611 vorliegt, und ob etwa in solcher Beschäftigung eine unerlaubte handlung der Eltern zum Nachteil einer Person zu sinden ift, der das Kind unterhaltspflichtig ist, läßt sich, wie schon erwähnt, nur nach den Umständen des Falles beantworten (vgl. dazu noch RNG 11, 194; 12, 94: 13 S. 221, 251; RUS AB 1934, 2650¹; NAG HR 1928 Ar 1818; Í930 Ár 135: Beldáftigung eines Sohnes, ber für ein uneheliches Kind zu sorgen hat). Über sittenwidrige Verwendung der Arbeitstraft durch einen Schuldner f. auch § 826 A 5c. Die vorstehend unter dem Gesichtspunkt des burgerlichen Rechts betrachteten Berhältniffe haben im Zuge ber nationalfozialistischen Rechtserneuerung für den Bereich der Zwangsvollstredung eine das allgemeine Rechtsempfinden be-friedigende Regelung gefunden in den durch Art 3 des Gesetzes v. 24. 10. 34 (RGBI I, 1070) der 3KD eingefügten, am 1. 1. 35 in Kraft getretenen Vorschriften ber §§ 850c, 850d (bazu Volkmar DArbR 1935, 8; 1937, 36). Die Bestimmung in § 850c ermöglicht es, wenn für Arbeits- oder Dienstleistungen des Schuldners die (völlige oder teilweise) Gewährung der Bergutung an einen Dritten vereinbart ift, ben Anspruch bes Drittberechtigten zugunften ber Glaubiger des Schuldners ebenfo zu pfänden, wie wenn er bem Schuldner zustunde. Rach § 850d aber gilt, wenn der Schuldner einem Dritten in einem ftandigen Berhaltnis Arbeiten oder Dienste, die nach Art und Umfang üblicherweise vergütet werden, unentgeltlich oder gegen eine unverhältnismäßig geringe Vergütung leistet, im Verhältnis des Gläubigers zum Empfänger der Leistungen maßig geringe Vergütung leistet, im Verhältnis des Gläubigers zum Empfänger der Leistungen eine angemessen Vergütung als geschildet. Darauf, ob ein Dienste oder Arbeitsderhältnis im Sinne des dürgerlichen Rechtes besteht, kommt es insoweit nicht an. Vgl. insbesondere zu § 850d NUG 15 S. 291, 325; 16, 17; 20, 253; über den Einssweit nicht an. Vgl. insbesondere zu § 850d nor dem 1. 1. 35 ausgebracht wurden, NUG 19, 165; zur Bemessung von den pfändungen, die schon vor dem 1. 1. 35 ausgebracht wurden, NUG 19, 165; zur Bemessung von der nach § 850d singierten Vergütungsforderung NUG JW 1938, 25637; vgl. auch Arbei Altona ebenda 704s3; LUG Leipzig ArbRsamml 32 S. 52, 131; über Aufrechnung gegen die singierte Forderung zunächst NUG 18, 145, dagegen LUG Hamburg ArbRsamml 29, 117 mit Ann Koltmar, Jonas JW 1937, 2314; LUG Königsberg ArbRsamml 33 S. 6, 16; LUG Düsseldorf, ebenda 23; Scheidig DJ 1938, 1912; und jest auch RUG 20, 255, wo unter Aufgabe des in RUG 18, 145 vertretenen abweichenden Standburgstes die Aufrechnung von Korderungen des Einstängers der Verenke an der weichenden Standpunktes die Aufrechnung von Forderungen des Empfängers der Dienste an den Schuldner gegenüber einer Forderung aus § 850d BBD allgemein für unzulässig erklärt ist; tauisliche Lohnverwirtungskausel **RNO** 18, 148 (dort auch über Bemessung der Vergütung im voraus ohne zeitliche Begrenzung und über Nage auf künstige Leistung). In den Entscheidungen des RUG wird (abweichend von der bisherigen Rechtsprechung) auch anerkannt, daß im Streite verfahren zwischen dem Gläubiger und dem Drittschuldner (nicht etwa nur im Verfahren nach § 766 BPD) Einwendungen gegen die Wirksamkeit der Pfändung erhoben werden können, wenigstens soweit sie auch den materiellen Anspruch berühren (vgl. **UNG** 15, 291; auch RNG 16, 170 und NG 146, 290 betreffend § 850 BBD; ferner Jonas JW 1936, 687). Zu § 850d f. auch Kalter, Weigelin DUrbN 1937 S. 265, 267. Zusammensassen über Fragen der Pfärbung nach § 850d der ZBD Scheidig DJ 1938, 1906; über die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte auch Hochreuther DJ 1936, 1001.

Bei unentgektlich übernommenen Diensten kommen nicht die Borschriften des Dienstvertrags, sondern diesenigen des Auftrags oder des Schenkungsversprechens zur entsprechenden Anwendung. Sin reiner Dienstvertrag wird auch dann nicht auzunehmen sein, wenn beide Bertragsparteien Dienste zu leisten haben; das Geseh sordert eine Bertscheheit der beiden Barteirollen. Dadurch jedoch, daß sich jemand überhaupt gegen ein Entgelt zur Leistung von Diensten veryslichtet, wird iedensalls ein dem Dienstvertrag ähnliches Bertragsverhältnis geschaffen, auf das die Vorschriften der § 623, 624, 626 entsprechende Anwendung sinden (MC 78, 423). Sind die Dienste aus bloßer Gefälligkeit zugesagt, so liegt in der Regel überhaupt kein Bertragsverhältnis vor, so daß eintretendensalls höchstens nur eine Haftschaft aus unerlaubter Handlung des die Dienste schuldhaft Verrichtenden gegeben ist (NG 65, 17; NG 22, 10, 06 VI 75/06). — Vorschüsse, der Schuldhaftschen Geben dienstpssichtigen gibt, sind regelmäßig keine Darlehen (NG Seufful 69 Nr 36). Zur Behandlung von Vorschüssen ein der Lohnpfändung s. Hohrendung von Vorschüssen dei der Lohnpfändung s. Hohrendung von Vorschüssen dei der Lohnpfändung son vorschüssen dei der Lutherrichtserteilung nicht notwendig da, wo der Unterricht erteilt

wird und der Lehrer wohnt, SeuffA 71 Nr 241). Bgl. auch § 115a Gew (Berbot der Lohnzahlung in Gaft- oder Schantwirtschaften oder in Bertaufsftellen). Ortliches Recht ber Gegenleiftung für Dienste, die einem Ausländer im Inland geleistet werden, f. SeuffA 75 Ar 179. Erfüllungszeit § 614. Jurilabehaltungsrecht des Dienstberechtigten bezüglich der vereinbarten Bergütung bei Erfullungsverzug des Dienstverpflichteten (MG 3. 1. 05 III 256/04). Bei einer mehrfache Dienstleiftungen umfassenden Tätigkeit darf dem Dienstverpflichteten die Vergütung für die vertrags-mäßig geleisteten Dienste nicht aus dem Grunde verweigert werden, weil andere Dienste nicht vertragsmäßig waren, wenngleich er für die letteren feine Bergütung verlangen und bei Berschulden Bar schadensersappflichtig sein kann (MG 7. 12. 20 III 439/19). Nicht zurückalten darf der Dienst berechtigte ferner gegenüber bem Anspruche bes Dienstverpflichteten auf Rechnungslegung mit Radficht auf eine Schabensersatpflicht bes letteren aus dem Dienstverhältnisse (96 102, 110). Sat der Dienstberechtigte vorschriftsgemäß Steuerabzüge vom Dienstlohn gemacht, so hat der Dienstpflichtige, wenn er die Rechtmäßigfeit der Abzüge bestreitet, sich deshalb nicht an ben Dienstberechtigten zu halten, sondern mit der Finanzbehörde auseinanderzusehen (vgl. 98 28 1927, 1706). Anrechnung von Wartegeldern, Ruhegehältern und Hinterbliebenenbezügen auf die tariflichen Bezüge von Angestellten des Staates und der Kommunalverwaltungen f. RAS 9, 172. Ubergang des Lohnanspruchs in höhe der Arbeitslosenunterstützung auf die Reichsanstalt f. § 113 ABABG und 3, 55; 17, 296; NAG HR 1933 Rr 1433; auch Wiedemann Darbft 1938, 53. Über die Rechtslage, falls ein Arbeitsloser nach bem Eintritt in ein neues Arbeitsverhaltnis die Erwerbslosenunterftithung weiterbezieht, f. NNG 20, 7. Weiterzahlung von Dienstbezügen nach ber BD über die Einberufung zu Ubungen der Wehrmacht b. 25. 11. 35 (NGBl I, 1358) f. NAG 17, 355. Bebeutung einer "Ausgleichsquittung" s. RNG 14, 180. — Zweijährige Verjährung für Ansprüche auf Dienftlohn usw. nach § 196 Nr 7—15. Bgl. über Berjährung auch §§ 88, 89 bes Entwurfs eines Gesetzes über bas Arbeitsverhaltnis (Borbem 1 Abi 2 vor § 611). Aber Berwirtung von Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis durch längeres Richtgeltendmachen s. Vorbem bor § 194, A 4 Abi 3 gu § 242 und A 5 Abi 5 gu § 611. Berwirfung eines Bergutungsanspruches als Rechtsfolge der Verlegung einer besonderen Treupflicht des Dienstverpflichteten f. RG 113,

264; 154, 110 (117) und § 654 A 1. Baftung des Erwerbers eines Sandelsgeschäfts nach Son § 25 für Lohnansprüche aus Dienstberträgen s. NNG Gruch 72, 456; NNG IB 1933, 18521; bazu auch § 613 A 2. Tur fleingewerbliche Unternehmen s. ArbRSamml 32, 175 (LAG). Haftung bes Erwerbers der Hauptniederlassung für Bergütungsansprüche ber in einer nicht übernommenen Zweignieberlassung tätigen Personen nach § 25 HB wie auch unter dem Gesichtspunkt der Trempflichtverlegung wegen Nichtaufflärung über ben Wechsel des Betriebsinhabers s. RAG 17, 391 Aur Frage, ob eine Firma für Gehaltsansprüche der Angestellten eines Unternehmens neben diesem als Gesantschuldner in Anspruch genommen werden kann, weil sie für weitgehende Rredite Sicherungs- und Aberwachungsbefugnisse übertragen erhalten hat, die ihr einen bestimmenden Einfluß auf die Geschäftsführung des Unternehmens verschaften, s. NNG 14, 65. Keine Mithaftung des Inhabers der Erlaudnis aus § 33a AGewd für Gehaltsansprüche der Angestellten einer Schaustellung aus ihrem Vertrag mit dem von dem Erlaudnisinhaber verschieden einer Schaustellung aus ihrem Vertrag mit dem von dem Erlaudnisinhaber verschieden. ichiedener Schaustellungsunternehmer s. RNG 14, 299. — Die Frage, ob die Deutsche Arbeitsfront oder die ihr eingegliederten Berbände für Ansprüche haftbar gemacht werden könnten, die den Angestellten der freien Gewerkschaften gegen diese zustanden, ist in ffandiger Rechtsprechung verneint worden; unter dem Gesichtspunft des § 419 insbesondere deshalb, weil das Bermögen dieser Gewerkschaften zwar seit Mai 1933 beschlagnahmt, aber nicht (auch nicht nach der BD des Führers und Reichstanzlers v. 24. 10./12. 11. 34, wiedergegeben in Dollebon in ihr und der BD des Führers und Reichstanzlers v. 24. 10./12. 11. 34, wiedergegeben in Durhn 1934, 348) der Deutschen Arbeitsfront oder ihren Gliederungen übereignet war (NAG 13, 271; 14 S. 114, 134, 169, 203, 358; **RG** 147, 122; **RG** JW 1937, 11453; s. auch **RG** Warn 1937 Pr 95; zur Rechtsstellung des Pslegers des beschlagnahmten Vermögens **RAG** 14, 189; **RG** 147, 121; **RC** 1838 JW 1936, 123530; für die christlichen Gewerkschaften **RAG** 14, 165). Jest hat die Frage ihre absolution 1936, 123530; für die christlichen Gewerkschaften RAG 14, 165). Jest hat die Frage ihre absolution 1936, 123530; für die christlichen Gewerkschaften RAG 14, 165). Gest hat die Frage ihre abichließende Regelung gefunden durch das Gesetz über die Gewährung von Entichäbigungen bei ber Einziehung ober bem Abergang von Vermögen v. 9. 12. 37 (MGBI I, 1333), mit DurchfBO v. 11. 3. 38 (MGBI I, 240), v. 18. 3. 38 (MGBI I, 1707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 3. 8 (MGBI I, 1325), v. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung ReichsUng 1938 Pr. 20. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung 1938 Pr. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung 1938 Pr. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung 1938 Pr. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung 1938 Pr. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung 1938 Pr. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung 1938 Pr. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung 1938 Pr. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung 1938 Pr. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung 1938 Pr. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung 1938 Pr. 3. 4. 39 (MGBI I, 707), Begründung 1938 Pr. 3. 4. 1938 Nr 93. Das Geset siberwies das Vermögen des früheren Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen der Bermögensverwaltung der Deutschen Arbeitsfront Unibh. als Treuhänderin der Deutschen Arbeitsfront (§§ 24ff.), erklärte die Forderungen gegen jene Vermögensträger für erloschen, eröffnete den Benachteiligten die Möglichkeit einer im Verwaltungsweg sestzaftellenden Gutund anderer (§§ 28—30 i. Verb. mit §§ 5—17), schloß aber Entschädigungsansprüche auf Ernen anderer (Vesehe ausdrücklich aus (§ 32 Abs 1). Über die Aussehung des Versahrens in einem anhängigen Rechtsstreite und die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung, Benachtellungsberücklich aus von die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung, Benachtellungsbehörben sind für die ardentischen Gerichte und sonstigen Spruchstellen bindend (§ 37). stellungsbehörden sind für die ordentlichen Gerichte und sonstigen Spruchstellen bindend (§ 37). Im einzelnen nuß auf den Inhalt des Gesetzes nebst Durchsud (dazu Krug DI 1938, 253;

Erbe JW 1938, 993; Freudling ebenda 2380; Süß ANDR 1938, 18) verwiesen werden. — Über das Rechtsverhältnis eines bei einem dem Reichsnährstand eingegliederten Verband lebens-

länglich Angestellten f. NG JW 1936, 23053.

b) Rebenleiftungen des Dienstberechtigten. Bu diesen Nebenleiftungen des Dienstberechtigten, die ebenso wie diejenigen des Dienstverpflichteten (f. oben A 16) nach Treu und Glauben und aus bem Gebanten ber Gemeinschaft, bei ben Arbeitsverhältniffen bes Arbeitsrechts im besonberen ber Betriebsgemeinschaft, ber sozialen Ehre und ber Pflicht zu gegenseitiger Treue zu beurteilen sind, gehören beispielsweise: Fürsorge für die Person des Dienst-verpflichteten, wie sie in §§ 617, 618 ausdrücklich angeordnet ist; Ersah von Aufwendungen (vgl. §§ 669, 670, 675), wozu aud) ungewollte, aber mit der Erledigung einer dienstlichen Aufgabe notwendig oder doch mit hoher Wahrscheinlichkeit verbundene Körper- und Sachschäden, gegebenenfalls sogar entstehende gesetliche Schadensersapverbindlichkeiten zu rechnen sind (RG HR 1930 Rr 5; Rus 18, 261; Rus Warn 1931 Rr 161). Anrechnung von festen Tagesspesen auf das Tarifeinkommen f. RNG 16, 120. Tagesspesen bes Reisenden als Teil bes Tarifgehalts f. auch RNG JW 1938, 70148. Vertragliche Aufwandsentschädigung f. RNG 14, 243. Aufwandsentschädigung nach Verzicht auf Dienstleistung f. RNG 14, 277. Anspruch auf Fortzahlung von Reisespesen bei Zurücziehung aus der Reisetätigkeit f. RNG 19, 12. Anspruch auf Erstattung der durch vorzeitige Rudberufung aus einer in der heimat verlebten Freizeit entstandenen Reisekoften s. RUG 17, 272. Über die Erstattung von Auslagen und Aufwendungen s. auch §§ 65, 66 des Entwurfs eines Gesetzes über bas Arbeitsverhältnis (Borbem 1 Abf 2). Schabensersappflicht des Dienstberechtigten wegen schuldhafter Berletzung der Offenbarungspflicht bei Abschluß bes Dienstvertrags f. NAG 16, 276. — Nicht ohne weiteres gibt ber Dienstvertrag bem Dienstverpslichteten einen vertraglichen Anspruch darauf, daß der Dienstberech-tigte für seine richtige Gozialversicherung sorgt. Go besteht keine privatrechtliche Berpflichtung des Berechtigten, sofern sie nicht ausbrudlich oder ftillschweigend übernommen ift, zur Berwendung der Marken, welche für die Invalidenversicherung der bei ihm beschäftigten Arbeiter ersorderlich sind (RG 63, 55; vgl. DLG 45, 153). Auch die Bestimmungen der Reichsversicherungsordnung und des Angestelltenversicherungsgesetzes, die dem Arbeitgeber eine Verpflichtung zur Anmeldung, Austunft und Nachweisung sowie zur Mitwirfung bei der Entrichtung der Bersicherungsbeiträge auferlegen, geben im Falle einer Unterlassung dem Arbeitnehmer Ansprüche gegen den Arbeitgeber nur dann, wenn dieser im Rahmen des Arbeitsvertrags ausdrücklich oder stillschweigend eine Fürsorge für die Versicherungsangelegenheiten des Arbeitnehmers übernommen hat; Schupgesetze im Sinne des § 823 Abs 2 kommen dabei nicht in Frage (RNG 8 S. 161, 267; 13, 328; RNG LZ 1931, 311; RNG HR 1931 Nr 762; 1932 Nr 1328; 1933 Nr 1216; NUG 5. 7. 30, 88/30; vgl. auch NG HR 1934 Nr 191 und § 823 A 14 IV. Übereinstimmend für den Bereich des Reichstnappschaftsgesetzes unter eingehender Rachprüfung ber ständigen Rechtsprechung zur Frage des Schutzgesetes nach § 823 Abs 2 KNG 13, 192. Die Nichtanwendung des § 823 Abs 2 steht auch nicht im Biberspruch mit der nationalsozialistischen Rechtsauffassung; nur wird aus dem Gedanken der Betriebsgemeinschaft und aus der Fürsorgepflicht bes Unternehmers (§§ 1, 2 UDG) heraus im Einzelfalle heute weitergehend als früher eine (stillschweigende) Übernahme einer Bertragspflicht zugunsten des Beschäftigten angenommen werden fonnen (RNG 15, 80). § 69 bes Entwurfs eines Gefebes über bas Arbeitsverhaltnis (Borbem 1 Abs 2) schließt in die Fürsorgepflicht des Unternehmers ausdrücklich auch die Erfüllung der Pflichten ein, die ihm in der Sozialversicherung zur Sicherung der Ansprüche des Gefolgsmannes auferlegt find. Über die vertragliche haftung des Arbeitgebers für den Berluft einer höheren Arbeitslosenunterstützung bei zu niedriger Anmelbung des Lohnes s. RUG 11, 172. Ebenso fein Entschädigungsanspruch des in dem Fuhrwerksbetriebe eines kaufmannischen Geschäfts angestellten und in diesem Betriebe zu Schaden gekommenen Arbeiters gegen seinen Arbeitgeber, weil dieser die nach öffentlichem Nechte gebotene Anmeldung des Geschäfts zum Handelsregister unterlassen habe, die nach § 1 Rr 7 Gewulle v. 5. 7. 00 (vgl. jest RBO § 537 Rr 10) eine Boraussetzung für die Gewährung der Unfallrente bildete (RG 72, 408).

Neben fortlaufenden Gehaltsbezügen werden Angestellten vielsach Sonderzuwendungen aus besonderem Anlaß, meist Gratifitationen, zuweilen auch Kemunerationen genannt, als nachträgliche Entlohnung für ihre Arbeitsleistung und als Ansporn für weitere Dienste gezahlt. Rechtsansprüche hierauf können nicht nur durch ausdrückliche Bereindarungen, sondern auch stillschweigend durch längere, regelntäsig wiederkehrende vordehaltlose Gewährung begründet werden (NNG 2, 287; 4, 65; 5, 22; 6 S. 93, 331; 7, 132; 15, 37; 18 S. 62, 158; NNG DIZ 1933, 567; NNG Warn 1931 Nr 5). Das gilt auch im Verhältnis von Körpersichsten des öffentlichen Rechtes zu den in einem privatrechtlichen Dienstverhältnisse von Körpersichsten des öffentlicher Körperschaftz uberücksichen Kersonen; doch ist bei der Würdigung der Rechtslage immer die Eigenschaft des Diensteberechtigten als öffentliche Körperschaftz zu berücksichtigen (NNG 20, 59, dort auch über Angleichung nach §§ 40 st. BRAndo). Nicht reine Freigebigkeiten, deren Gewährung von Besieden des Diensteberechtigten abhängt, sondern eine besondere Vergütung neben dem Gehalt sind meist auch die 10g. Weihnachtsgratifikationen (NG Seufst 69 Nr 36; NNG HR 1933 Nr 575; 1938

Nr 734; RNG 166925). Der Anspruch auf eine solche ist regelmäßig dadurch bedingt, daß das Arbeitsverhaltnis zu Beihnachten, b. h. in dem Zeitpunkt, zu bem die Gratifikation gezahlt zu werden pflegt, noch fortbesteht; bei früherem Ausscheiden hat der Angestellte keinen, auch keinen anteiligen Anspruch, es sei denn, daß ein zum Schadensersatz verpflichtendes Verhalten des Dienstberechtigten vorliegt (**NNG** 5, 22; 6, 93). Der Anspruch ist in der Regel nicht davon abhängig, ob das Geschäftsjahr Gewinn gebracht hat (**NNG** HR 1932 Nr 1071). Zur Frage der Pfänds barkeit der Weihnachtsgratifikation f. RUG 20, 265. Über Weihnachtsgratifikationen für Hausmänner s. ArbMSamml 32, 14 (LAG). Abgeltung von Gratifitationen durch Sonderleiftungen nach § 13 des Reichsbanktarisvertrages s. NNG 9, 194. Abschlußgratifikation s. NNG 20, 55. Die Herabsehungsbesugnis nach der NotVD v. 5. 6. 31 (s. Borbem 8 vor § 611) umfaßt auch Gratifikationen (RNG HR 1933 Rr 575). Der Dienstberechtigte kann aber auch solche Bergutungen für außergewöhnliche Leistungen, deren Bewilligung in seinem Ermessen steht, nicht nachträglich ohne Zustimmung der Angestellten diesen wieder entziehen oder herableben (NG 90, 320). Stillschweigende Aushebung des Rechts auf eine Weihnachtsvergütung 18, 137. Stillschweigender Verzicht auf weitere Gewährung s. NUG Warn 1938 Ar 143. Kostenlose Gewährung des Mittagstisches als freiwillige, stets widerrusliche Bonifikation neben dem Arbeitsentgelt, daher auch nicht auf tarifliche Gehaltsansprüche anzurechnen, f. RUG 17, 17. Underung eines Gratifikationsanspruches burch mehrmalige einseitige Kurzungen seitens bes Betriebsführers s. RNG 15, 277. Bgl. siber Sonderzuwendungen (Gratifikationen) auch §§ 53ff. des oben erwähnten Entwurfs eines Gesetzes über das Arbeitsverhältnis. Nach § 55 aad. kann der Unternehmer, wenn Sonderzuwendungen gewährt werden, einen einzelnen Befolgsmann von dem Bezug nur bann gang ober teilweise ausschließen, wenn wichtige Grunde

in seiner Person vorliegen. In demselben Sinne schon die bisherige Rechtsprechung (vgl. ArbR-Samml LUG 27, 78; 29, 174; 33, 43).
Wit als Vergütung für seine Dienste wird dem Dienstverpslichteten vielsach ein Ruhesgehalt für die Zeit nach Beendigung des Dienstverhältnisses versprochen. Bgl. dazu Graf bon ber Golf, Das arbeitsrechtliche Ruhegehaltsverhaltnis als Teil des Arbeitsvertrages, Festigrift für Schlegelberger 1936 S. 231 ff.; Hued, Der Rechtsanspruch auf Ruhegelb Darbn 1938, 124ff. Da es sich im Sinne des BGB um eine Gegenleiftung für Leistung ber Dienste handelt, ist weder Schenkung noch Leibrentenvertrag gegeben, und das Versprechen unterliegt, gleichviel ob es im Dienstvertrag oder später, selbst nach Beendigung des Dienstverträltnisse gegeben wird, nicht den Formvorschriften der §§ 518, 761 (vgl. **NNG** 17, 183 und § 516 A 5, § 761 A 5). Dasselbe gilt für ein Ruhegehaltsversprechen des Arbeitgebers an die Witwe seines Arbeitnehmers (Nuc 13, 137; Nuc ArbKSamml 32, 191). Eine Ruhegelbzusage auf Lebenszeit fällt unter § 1892 Ar 5 (RUG 11, 331). Altenteilsanspruch landwirtschaftlicher Arbeiter s. KUG 18, 335; Arbei hindenburg ArbReamml 33, 116. Db und in welchem Sinne ein Ruhegehalt beriprochen ift, kann im einzelnen Falle zweifelhaft sein. Eine solche Zusage ist insbesondere nicht unter allen Umständen als ein Versprechen lebenslänglicher Rentenzahlung in bestimmter Söhe anzusehen (MNG ArbRSamml 32, 186). Die Zusage eines Ruhegehalts an den aus dem Dienst ausscheidenden Angestellten mit der Waßgabe, daß sie "stets widerrusslich" sei, kann vom Arbeitgeber jederzeit nach seinem Ermessen widerrusen (NUC, 9.1). Auch das Versprechen einer Unterschen gemen bei ber Nerfungen genochten seiner Unterschen gemen bei ber Nerfungen genochten seiner den den Verschausen gemen der Nerfungen genochte gestellt und gestellt geste einer Unterstützung "bis auf weiteres" wird nicht dahin zu verstehen sein, daß der Bersprechende DRR 1935 Nr 1233. Daß die Bewilligung eines Ruhegehalts im Ermessen des Dienstberechtigten stand, ichließt nicht aus, daß auf das bewilligte Ruhegehalt der Dienstverpflichtete einen Rechtsanspruch hat (vgl. für den Fall einer Werthenssonskasse **NNG** 12, 127). Zusage eines Ruhegehalts nach der jeweils geltenden Sahung einer (unselbständigen) Ruhegelbasse, UrbKsamml 26, 108. Ausgehalts 20, 20. Regründung Ausschliß der Alagbarkeit des in Aussicht gestellten Auhegehalts f. NNG 20, 20. Begründung eines Ruhegelbanspruchs durch mündliche Hinweise maßgebender Gesellschaftsorgane auf Ruhes geldanwartschaften i. NNG 16, 86; eines Rentenanspruches für die Witwe eines Angestellten durch das Bersprechen des Direktors einer Aktiengesellschaft, sich für die Auszahlung einer Rente du verwenden, in Berbindung mit der nachher tatfächlich erfolgten Auszahlung j. RNG 18, 49. Bur Frage, ob sich die Ruhegeldzusage eines Privatunternehmens an einen Angestellten ohne weiteres, ob sich die Ruhegeldzusage eines Privatunternehmens an einen Angestellten ohne weiteres auf die nach der Zurruhesetzung geheiratete Frau erstreckt, s. NUG 20, 104. Beweislast für die Unwiderruflichkeit des einem ausscheidenden Angestellten erteilten Ruhegehaltsbersprechens i RUG Seuffal 88 Ar 101. Vertragliche Bindung des Unternehmers an eine den Sintaction Dinferbliebenen eines Beschäftigten gegebene Unterstützungszusage s. RG JB 1935, 252576. Rechtsberzichte sind nicht zu vermuten, sondern bedürfen einer deutlichen Kundgabe; Schweigen der Beschäftigten auf fortgesetzt bestreitende Erklärungen des Unternehmers kann daher als Norten der Beschäftigten auf fortgesetzt bestreitende Erklärungen des Unternehmers kann daher als Bergicht auf Ruhegehaltsansprüche nur angesehen werden, wenn in jenen Erklärungen der Wille dur Beseitigung des bisherigen Rechtszustandes eindeutig zum Ausdruck gekommen ist (NAC 16, 86). In dem Stillehalten des Berechtigten wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten des Verpflichteten

liegt noch kein Anspruchsverzicht (RUG 18, 49). Rubegelbanspruch eines städtischen Dauerangestellten, bem vertraglich für ben Fall ber Dienstunfähigkeit eine Anwartschaft auf Ruhegeld eröffnet und nach den Gaben bes Angestelltenversicherungsgesehes gewährleiftet worden ift, i. RNG 17, 132. Sittenwidrigkeit einer Kundigung zur Bereitelung eines Ruhegelbanpruchs f. NNG 15,361. Einseitige Erhöhung der Beiträge zu einer gemeindlichen Ruhegelbeinrichtung f. NUG 15, 333. Anrechnung von Arbeitseinkommen auf das Ruhegeld f. NUG 17, 188. Übergang von Ruhegeldverpflichtungen auf ein neues Unternehmen bei Einbringung eines Berkes in dieses s. NUG 16, 86. Aubegehaltsausprüche gegen Krankenkassen f. NUG 16, 116: 17, 335: **NU**S DJ 1938, 48; gegen felbständige Pensionstaffen bei Entlassungen nach der 2. DurchfBD zum Berufsbeamtengesetz s. NUS 14, 255; 15, 330, aber auch NG JW 1937, 94014, bei Entlassung wegen kommunistischer Betätigung LAG Frankfurt a. M. DJ 1934, 195. Die Zusage eines Rubegehalts bedeutet nicht eine Beschräntung des Kündigungsrechts; sie gilt regelmäßig auch nicht für jeden Kündigungsfall, sondern nur für den der Dienstunfähigfeit oder der Erreichung eines bestimmten Alters (RUG DRR 1932 Nr 642). Nachprüfung der Billigkeit der von einer Stadtgemeinde über zufähliches Ruhegelb eines Angestellten getroffenen Entschließung f. RNG 328 1938, 70146. Der Anspruch auf Ruhegeld entsteht in der Regel nur, wenn bei Eintritt seiner Borausjezungen, wie Dienstunsähigkeit, bestimmtes Alter, das Dienstverhältnis noch besieht, erledigt sich also, wenn dieses schon vorher, etwa durch Audigung seitens des Dienstberechtigten ausgeschst worden ist (KNG 17, 244; s. auch KNG HRS HRS KR740). Bei Vereitelung des Eintritts der Boraussezungen durch den Dienstberechtigten, z. B. durch Kündigung (KNG 20, 20 [24]), ist, soweit nicht § 138 BGB eingreift (s. oben), § 162 anzuwenden. Kuhegesdansspruch trop Kündigung bor vollendeter Anwartschaft f. RG JW 1937,172120. Mit einer fristlosen Entlassung aus nichtigem Grunde fallen Ruhegelbansprüche regelmäßig weg; es fann aber vereinbart werben, daß sie nicht oder doch nicht in jedem Falle wegfallen sollen (RAG 17, 346; RAG ArbR-Samml 33, 107; f. auch RAG HRR 1935 Rr 488), und es kann auch abgesehen hiervon nach ben Umftanden bes einzelnen Falles, insbesondere wenn der wichtige Grund, der die Entlaffung rechtfertigt, keine Treupflichtverletzung bes Entlassenen in sich schließt, ber Ruhegelbanspruch bestehen bleiben (Rus 19, 281). — Der Arbeitnehmer, dem ein Ruhegelb zusteht, hat auch nach Beenbigung des Arbeitsverhältnisses noch gewisse, wenn auch beschränkte Treupflichten gegenüber dem Betrieb und den Betriebsangehörigen, insbesondere dem das Ruhegeld zahlenden Unternehmer, deren gröbliche Berletung nicht nur eine herabsehung bes Ruhegelbes, sonbern auch eine Ründigung des ganzen Ruhegelbverhältnisses rechtfertigen kann (NNG 14, 196 [201]; NNG 14. 1. 33, 364/32; 29. 4. 36, 8/36 s. bazu Brodführer Durbn 1937, 4; vgl. für den Ruhestandsbeamten NG 143, 77). Das ergibt sich als Nachwirkung des Arbeitsverhältnisses aus dem Grundsate von Treu und Glauben (§ 242) wie aus der alle Arbeitsverhältnisse beherrschenden Grundpflicht gegenseitiger Treue (§ 2 Abs 2 ADG), und gilt, soweit es sich um die völlige Lösung des Ruhegeldverhältnisses handelt, in gleicher Weise, mag man dabei § 626 anwenden (vgl. LUG Hamburg JW 1936, 751 mit Anm Siebert; ferner Hued, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 103 sowie Ann ArbRSamml 22, 5; Graf von der Golg aad.), oder eine Anwendung des § 626, auch eine entsprechende, ablehnen und gegebenenfalls auf § 242 zurückgreifen (vgl. RNG 14, 196). Bon beiden Gesichtspunkten aus fommt es entscheidend darauf an, ob dem verpflichteten Unternehmer nach den Umftanden bes Falles zugemutet werden kann, das Ruhegeld noch weiter zu zahlen, und in jedem Fall ist zu beachten, daß nicht jede Versehlung, die gegenüber einem im Dienst stehenden Arbeitnehmer die Entlassung begründen würde, auch die Entziehung des Ruhegeldes gegenüber dem bereits ausgeschiedenen rechtfertigt (vgl. NAG 14, 196 [202]; Graf von der Goly aad. S. 322). Eine für den Unternehmer unerträgliche, daher von ihm abzulehnende Zumutung kann es sein. das Ruhegeld weiter zu zahlen, wenn der Ruhegeldberechtigte sich gegen ihn in schwerer Weise vergangen hat (MIG 14, 196 [202]), oder etwa den Erben eines wegen folcher Verfehlung Ent lassenen die Versicherungssumme aus einer vom Dienstberechtigten für ihn abgeschlossenen, als Ruhegelbsicherung gedachten Lebensversicherung zu überlassen (NG ZW 1938, 1120<sup>11</sup>). Vgl. über Ruhegelb auch NG ZAFDR 1938, 482. Sieht man von dem Falle eines pflichtwidrigen Berhaltens des Ruhegelbberechtigten ab, fo läßt fich eine Berabfegung des einmal bindend bewilligten Ruhegelbes nicht ichon mit allgemeinen wirtschaftlichen Beränderungen, wie etwa denen der Jahre 1931 und 1932 (sog. Deflation) rechtfertigen (MNG 11, 323; MNG HMR 1933 Nr 1434, 1494). Ist aber die Hohe des Ruhegeldes geeignet, den Bestand des Unternehmens des Berpflichteten zu gefährden, dann kann eine Herabschung nach Treu und Glauben (§ 242) und zufolge der auch im Ruhestand noch bestehenden Treupsticht (§ 2 Abs 2 ADG) geboten sein, wenn badurch der Zusammenbruch des Unternehmens vermieden werden kann, und der gekurzte Konfursvorrecht (MUG 9, 337) und find, auch soweit fie sich auf die Zeit nach der Konfurseröffnung beziehen, feine Masseschulden (MUG 11,157). Über Ruhegeldansprüche im Konfurse f. auch

Denede DArbR 1937,74. Über den Ausschluß der Klagbarkeit eines Ruhegehalts und die Einrede der Arglist gegenüber der Berufung auf die Unklagbarkeit s. MAG 20, 20. Pensionslebensversicherung durch den Unternehmer mit teilweiser Erstattung der Prämienzahlungen durch die versicherten Angestellten f. RNG 9, 53. Aufwertung von Abfindungsansprüchen von Angestellten in bezug auf eine Betriebspensionskaffe f. NUG 9, 344. — Vertragliche Verpflichtung bes Dienstberechtigten, bei dem Pensionsverband, dem seine Firma angeschlossen ist, alle zur Erwirkung des Auhegeldes für die Angestellten notwendigen Leistungen zu erfüllen, s. NNG 14, 285. Verpflichtung des Dienstberechtigten, der sich für seine Angestellten an einer diesen teine klagbaren Ansprüche gewährenden Ruhegelbkasse beteiligt, seine eigenen Rechte gegen die Kasse auf die Gewährung der vereinbarten Leistungen an die Angestellten durchzusehen, mit Schadensersappflicht gegenuber ben Angestellten bei schuldhafter Unterlassung f. NAG 16, 293; RAG ArbReamml 33, 90. über Ruhegehaltsansprüche des Dienstverpslichteten gegen den Dienstberechtigten, wenn die dustandige Ruhegehaltsversicherung eine Zahlung ablehnt, s. NAG 17, 37. Über Ruhegeld s. auch 38, 85 ff. des Entwurfs eines Gefețes über das Arbeitsverhältnis (Borbem 1 Abf 2 vor § 611); bazu Paweligti DArbR 1938, 199. — Die Ruhegehaltsregelung für Frontkämpfer in 14 ber 1. BD jum RBurgGef v. 14. 11. 35 (RGBl I, 1333) gilt nur für jüdische Beamte, nicht für Angestellte (RNG HRR 1937 Nr 945). Erlöschen der Ruhegehaltsanwartschaften beim Ausicheiben judischer leitender Krankenanstaltsärzte sowie judischer Vertrauensärzte nach ber 2. BD

ðum KBürgG v. 21. 12. 35 (KGBI I, 1524) f. **RAG** JW 1938, 184966.

Unter bem Gesichtspunkt zusählicher Entlohnung für geleistete Arbeit ist früher auch ber meist tariflich geregelte Anspruch bes Arbeitnehmers auf **Urlaub** (Erholungsurlaub) betrachtet worden (NUS 3, 306; 6, 239; 18, 56). Dabei sah die Kechssprechung des Keichsarbeitsgerichts im Ursaub ein Doppeltes: die Gewährung von Freizeit und die Fortschung von Gehalt oder Lohn, mit der Folge, daß der Anspruch sich auf die Zahlung beschränkte, wenn die Gewährung von Freizeit durch irgendeinem Umstand, insbesondere durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses unmöglich geworden war, mochte auch diese hindernis vom Arbeitnehmer selbst verschuldet sein (NUS 1, 42; 2, 69; 3 S. 90, 130, 277, 306, 330; 4, 134; 6, 239 [241]; 14, 94; 16 S. 61, 283; NUS DR 1929 Nr 1242). Die Gewährung einer Ursaubserschäftliche hier in unschlaum nicht genommenen Ursaub einer Ursaubserschäftliche hier einem infolgen von Kindigung nicht genommenen Ursaub einer Urlaubsentschädigung bleibt bei einem infolge von Kundigung nicht genommenen Urlaub auch julaffig, wenn Betriebs- ober Tarifordnung die Abgeltung von Urlaub verboten, da eine Freistellung von ber Arbeit nur im Betriebe, also auch nur mahrend der Beschäftigung in biesem möglich ist (vgl. NNG DJ 1938, 566). Die durch unberechtigte Entlassung eintretende, nachttäglich zu bezahlende Zeit der Richtbeschäftigung kann in der Regel nicht als Urlaub angerechnet werden (NNG 19, 24; LNG Duisburg DJ 1937, 40). Der Angestellte, dem der ihm zustehende Urlaub nicht gewährt wird, hat statt dessen unspruch auf Urlaubsvergütung neben dem Monategehalt (MNG 7,224; dazu jedoch 13,83). Erworben wird ber Urlaubsanspruch in feiner Gesantheit mit der Erfüllung seiner tariflichen Boraussehungen, nicht erst mit dem Lage an dem er angetreten wird (NUG 3,330). Das Recht auf die Bergütung allein besteht nur, wenn der in erster Linie auf Freistellung von der Arbeit gerichtete Urlaubsanspruch überhaupt einmal entstanden war, also nicht, wenn am Stichtag die Boraussehungen des Anspruchserwerbs noch nicht erfüllt waren (NNG 6,239) ober das Arbeitsverhältnis dereits sein Ende gefunden hatte (Nac 5, 247), ebenso nicht, wenn der Arbeitnehmer am Stichtag schon dauernd arbeitsunfähig war (NUG 5 S. 222; 6 S. 107, 336; 10,87; NUG HUR 1931 Nr959; 1932 Nr1140; für die neue Auffafina sung nom Urlaubsanspruch [f. unten] ebenda 1938 Nr 886). Über den Sticklag für den Erwerb des Urlaubs f. auch NAG 16, 61, und für den Fall eines Wechsels des Stichtages infolge Anderung der taristichen Urlaubsbestimmungen NAG 19, 299. Eindußen, die sich aus verschiedenartiger Urlaubsregelung in aufeinanderfolgenden Tarifordnungen ergeben, mussen mangels ausdrücklicher Roffinger Bestimmung vom einzelnen Beschäftigten in Kauf genommen werden (1826 20, 44). Der Anspruch auf Irlaub ift an sich persönlicher Art. Stirbt ber Arbeitnehmer mahrend des Arbeitsverhältnisses nach Erwerb, aber vor Erfullung des Urlaubsanspruches, so geht, unbeschadet abweichender Regelung, der Anspruch auch in der Beschränkung auf die Bergütung nicht auf die Erben über inder (Nam 5 & 115, 157). Hatte sich der Anspruch aber infolge Beendigung des Arbeitsverhältnisses school in der Verletzung des Arbeitsverhältnisses nichts im Bege (NAG 8, 133). Zur Vererblichkeit des Urlaubsanspruchs s. auch Beine DArbA 1938, 25. Ander Auffassung des Urlaubs als einer Entlohnung hat die Rechtsprechung, venn auch weben Durba des Urlaubs als einer Entlohnung hat die Rechtsprechung, wenn auch unter Betonung des in der Erhaltung und Stärkung der Arbeitskraft liegenden Urlaubsweds, sowie der Fürsorgepslicht des Unternehmers auch unter der Herrschaft des UDG zu-nächt noch sestgehalten (NNG 16 S.66, 283; 18 S.56 [62], 289; 19, 24; NNG 1938, 70147, 166924) Mit Küdsicht auf die heute allein mögliche Betrachtung des Arbeitsverhältnisses als eines überwiegend der Arbeitsverhältnisses und Geüberwiegend personenrechtlichen gegenseitigen Treneverhältnisses zwischen Unternehmer und Gefolgschaft auf personenrechtlichen gegenseitigen Treneverhältnisses zwischen Unternehmer und Gefolglichaft (vgl. dazu Borbein 1 Abj 1 vor § 611) hat dann aber das Reichsarbeitsgericht in der hier-für armeten. für grundlegenden Entschein 1 Abs 1 vor § 611) gat dunkt aber den 19,299, dazu Anm Dersch ArbR-Samml 32,322; auch **NNG** 19,305) die Entgeltauffassung als überholt ausdrücklich aufgegeben und entsprechend dem Zwece des Urlaubes, die Arbeitstraft des schaf-

fenden Menschen im Interesse des einzelnen wie des Bolksganzen zu erhalten und neuzubeleben, die Fürsorgepflicht des Unternehmers (vgl. § 2 Abs 2 Sat 1 ADG) als die jede Urlaubsregelung maßgebend beeinflussende Rechtsgrundlage erklärt. grundsätliche Wandel in der Wertung des Urlaubs wirkt sich auch in der Behandlung des Urlaubsanspruches aus. Mit der Erkenntnis des Urlaubs als einer für die Erhaltung der Arbeitskraft des schaffenden Menschen im Interesse des Bolksganzen wie in dem des einzelnen selbst unentbehrlichen Ginrichtung verträgt sich insbesondere auch nicht die bisherige Zerlegung des Urlaubsanspruches in zwei Teile. Der Urlaubsanspruch erscheint vielmehr nach seinem Zwed der Erholung als ein einheitlider Anspruch auf Gewährung freier Zeit mit Lohnvergütung während dieser Zeit. Ein verbrauchter Urlaub fann grundfählich nicht wegen ungerechtfertigter Bereicherung (§ 812) zurudgefordert werden; entgegenstehende Tarifbestimmungen find unwirksam. Eine Rudforderung der Urlaubsvergütung ließe sich höchstens aus dem Gesichtspunkt arglistigen oder sonst sittenwidrigen Berhaltens rechtfertigen, das aber nicht schon darin gefunden werden kann, daß der Gefolgsmann nach dem Urlaub kündigt. Nicht entgegen steht, daß die Urlaubsvergütung unter Umständen allein zu gewähren ist, wenn die Gewährung freier Zeit wegen Beendigung des Arbeitsverhaltniffes nicht mehr möglich ift; die Zahlung tann hier ber nachträglichen Erfüllung des Urlaubszweckes dienen. Bgl. hierüber **MAG** 20, 99. Zur Frage, ob das tarifliche Berbot einer Abgeltung des Urlaubs in Geld (f. auch oben) diefe Abgeltung auch in den Fällen ausschließt, in benen ber Gefolgsmann vor Beendigung des Arbeitsverhaltnisses den ihm zustehenden Urlaub, ohne daß er oder der Betriebsführer es vertreten müßte, in bezahlter Freizeit nicht mehr einbringen konnte, f. RUG 20, 45. Die Rechtsauffassung von der Einheitlichkeit des Urlaubsanspruchs und der Erholungszweck des Urlaubs stehen der Zulässigkeit der Urlaubsvergütung in solchen Fällen nicht entgegen. S. ferner RNG 20, 3, wo gegen RNG 6, 331 eine verschiedene Behandlung von Ertrankungen vor und nach Antritt des Urlaubs abgelehnt wird. Zu den Problemen des Urlaubs rechts im Lichte der nationalsozialistischen Ordnung der Arbeit siberhaupt s. Nikisch ZAKDR 1938, 41; ferner Nipperden ebenda 560 zum Urteil **NUG** 16. 2. 38; 225/37, Pawelipki DUrbR 1937, 78; Beine DUrbR 1938 S. 25, 316; Roeder ebenda 112; R. Franke ebenda Durbn 1937, 78; Gettie Daton 1838 C. 20, 010, Robeitsrecht 1938 S. 123f.; s. auch Mans-225; Kresser Zuldn 1938, 302; Hued, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 123f.; s. auch Mans-5-118, Olehangermis 26, 396; Dersch ebenda 30 S. 73, 336; 31 S. 185, 276. Der Entwurf eines Gesetzes über das Arbeitsverhältnis (Vorbem 1 Abf 2) § 74 begründet die Notwendigkeit eines Erholungsurlaubs mit der Erhaltung der Volkstraft und gewährt beshalb grundsählich jedem Gefolgsmann, dessen Arbeitskraft durch ein Arbeitsverhältnis ganz ober hauptfächlich beansprucht wird, in jedem Kalenderjahr ein unabdingbares Recht auf einen Erholungsurlaub unter Fortzahlung des Lohnes. Uber die Einzelheiten f. §§ 75ff. des Entwurfs; dazu Dersch Durbit 1938, 193. Bestimmte Einzelausprüche auf Urlaub und Urlaubsvergütung werden allerdings aus § 2 Abf 2 Say 1 ADW in der Regel nicht abgeleitet werden können; hier werden neben besonderer Geseksvorschrift (vgl. Jugendschutzeset § 21) immer Tarisordnung, Betriebsordnung, Einzelarbeitsvertrag maßgebend sein (vgl. NUC 15, 46; 16 S. 151, 202 [207]; 20, 104; RUC JW 1938, 976<sup>40</sup> und allgemein NUC 19, 286; aber auch Siebert DGWR 1935/36, 7 und DRWissensch 1936, 224; Nikisch aad. und dort erwähntes Schrifttum. Für Jugendliche f. die gesehliche Regelung im Jugendschutzgesehv. 30. 4. 38 (RGBi I, 437) § 21 (§ 29); dazu BD v. 2. 7. 38 (AGBI I, 789), jest BO v. 12. 12. 38 (AGBI I, 1777) Nr 54, 72, ferner Siebert JAKDK 1938, 342 ff. Rach § 21 Abf 1 Sak 3 des Jugendschutzgesetze entfällt die Pflicht zur Urlaubserteilung, wenn der Jugendliche durch eigenes Verschulden aus einem die friftlose Kündigung rechtfertigenden Grunde entlassen wird, oder wenn er das Lehr- oder Arbeitsverhältnis unberechtigt vorzeitig verläßt. Bgl. auch § 83 des Entwurfs eines Gefeßes über das Arbeitsverhältnis, wonach der Urlaubsanspruch entfällt, wenn der Gefolgsmann gröblich gegen seine Treupflicht verstoßen hat und deshalb fristlos entlassen ist. — Über den Unterschied zwischen Beschäftigungs jahr und Urlaubsjahr und die Behandlung des ersten Beschäftigungsjahres als Sperrjahr f. RNG 1 S. 153, 217; 3, 274; 5 S. 79, 327, 339; 6, 239; 11, 340; 12, 18; 19, 9; RNG 3W 1938, 6754: **NUG** HR 1933 Nr 935; 1931 Nr 1238; **HUG** 16.10.29,222/29; 19.2.30,370/29; 26.9.31, 105/31; als Beschäftigungszeit gilt auch die Zeit, in der der Arbeitgeber mit der Ausnahme der angebotenen Arbeit im Verzug ist (RAG 9,210). Zusammenfallen des Urlaubsjahres mit dem jeweiligen Dienstjahr f. MAG 17, 13; mit dem Kalenderjahr MAG 19,201. Bur Auslegung der Tariftlausel "Das Urlaubsjahr läuft vom 1. Januar bis 31. Dezember" f. RUG 19,226 (dort auch über Leitfate bes Reichstreuhänders der Arbeit für die Urlaubsgewährung). Über das Ausscheiden während des Urlaubsjahres f. **RUG** 5,339; 6,167; 11,337; 17,77; **RUG** HR 1931 Nr 22, 1940: 1933 Mr 932; MNG 3MDR 1938, 559. Urlaubsanspruch von Saisonarbeitern s. MNG 18, 72. Uber Wartezeit, Sperrzeit und Stichtag s. jest auch MAG 19, 305; MAG ArbReamml 33, 201. Aber den Stichtag, an dem neueingetretene Gefolgschaftsmitglieder die Wartezeit vollendet haben muffen, f. RUG 20, 26. Ift für Entstehung und Dauer bes Urlaubsanspruches die Beschäftigungs zeit im Betriebe maßgebend, so ist beim Wechsel des Betriebsinhabers die beim früheren Inhaber verbrachte Zeit anzurechnen (MIG 1, 153; 5, 327). Ununterbrochene Betriebszugehörigkeit bei Ballarbeiten f. NAG 17, 97. Über die Wirksamkeit eines einmal entstandenen Urlaubsanspruches beim

Bechsel der Inhaber des Betriebes, sowie bei Fortsetung des Dienstverhältnisses mit einem Angestellten bes Gemeinschuldners burch ben Konkursverwalter f. RAG 19, 138. Urlaubsbemessung bei Wiedereinstellung in den gleichen Betrieb f. RUG 10, 330. Bemessung der Urlaubsver-für Angestellie RNG 7, 224; 13, 83; für Handlungsgehilfen mit Provisionsbezügen RNG 18, 122für Arbeiter, beren Lohn sich nach einem Affordsohnspftem ober sonstwie nach dem Erfolg ihrer Arbeit bemißt, f. NNG 20, 40. Urlaubsvergütung bei Kurzarbeit f. auch Nikisch SozPrax 1936, 1162; 1937, 285; bei Kurg- und Mehrarbeit Roeber DJ 1938, 1276. Keine Antechnung der Arbeitssosenunterstützung f. NUS, 47. Findet nach Tarifvertrag eine Anrechnung von Krankheitstagen auf den Urlaub nicht statt, so kann der Arbeitnehmer die Arlaubsvergütung verlangen, wenn er vor Beginn des sestgesetzten Urlaubs erkrankt und zusolge seines demnächstigen Ausscheidens aus bem Dienst ben Urlaub nicht mehr antreten fann (MUG 1.6.29,630/28). Nach RUG 6, 331 sollte ein Anspruch auf Nachurlaub bei Erkrankung in der Urlaubszeit regelmäßig nicht begründet fein. Nach NUG 20,3 ist in solchen Fällen die Zumutbarkeit der Urlaubsverschiebung Tatfrage und bie Entscheibung im Einzelfall aus bem Rechtsgebanten ber gegenseitigen Treuepflicht unter Abwägung ber beiberseitigen Juteressen zu treffen. Die Sohe ber Urlaubsvergutung bestimmt ich zunächst nach der taristichen Regelung; nur mangels einer solchen ist eine auf der Grundlage des bor dem Urlaub erzielten Arbeitseinkommens errechnete Urlaubsvergütung zu gewähren (Mine Arbin Cammi 33, 211). Maggebenbe Urlaubsbedingungen für einen Arbeiter, ber nacheinander in mehreren Betrieben eines Gesamtunternehmens beteiligt war, Unterschied von Betrieb und Unternehmen s. NUG 18, 329. Gestendmachung eines Urlaubsanspruchs bei notseidendem b. 31.8.36 (MGBt I, 715). Bur Anwendung ber Reichstarifordnung betreffend Urlaub für bas Baugewerbe und Baunebengewerbe v. 2. 6. 36 (MArtill VI, 548), die neben ber Reichstarisorbnung für das Baugewerbe v. 26. 11. 36 (MUrbBl VI, 1229) in Geltung gedieben ift, f. MUG 18, 329; Hagemerne v. 20. 11. do (Natvol v1, 1223) in Genung geblieben ift, f. MUG 18, 329; Hagemann DUrbN 1936, 337; für frühere Tarifordnungen f. Nug Hagemerne 1938 Nr529. Zur Einführung der Urlaubstarten und Urlaubsmarken im Baugewerbe j. Kaldbrenner DurbN 1936, 180. — Hängen Urlaubsansprüche von der Dauer der Berufsderen der Betriebszugehörigkeit ab, so sind bei Angestellen und Arbeitern, die aus dem aktiven Dienst als Soldstanderen der Betriebszugehörigkeit ab, so sind bei Angestellen und Arbeitern, die aus dem aktiven Dienst als Soldstanderen der Betriebszugehörigkeit ab, so sind bei Angestellen und Arbeitern, die aus dem aktiven Dienst als Soldstanderen der Betriebszugehörigkeit ab, so sind bei Angestellen und Arbeitern, die aus dem aktiven Dienst als Soldstanderen der Betriebszugehörigkeit ab, so sind dem Arbeitern, die aus dem aktiven Dienst als Soldstanderen der Betriebszugehörigkeit ab, so sind dem Arbeitern, die aus dem aktiven Dienst als Soldstanderen der Betriebszugehörigkeit ab, so sind dem Arbeitern, die aus dem aktiven Dienst als Soldstanderen der Betriebszugehörigkeit ab, so sind dem Arbeitern, die aus dem aktiven Dienst als Soldstanderen der Betriebszugehörigkeit ab, so sind dem Arbeitern, die aus dem aktiven Dienst ab Solhaten ober Arbeitsmänner ausscheiben, die Bestimmungen in § 32 des Wehrgesess v. 21. 5. 35 (MGH I, 609) und der auf Grund dieses Gesehes und des Reichsarbeitsdienstgesehes v. 26. 6. 35 (AGNII, 769) erlassen BO über Fürsorge für Soldaten und Arbeitsmänner v. 30. 9. 36 (AGNII. 865), neue Fassung v. 29. 12. 37 (AGNII, 1417) §§ 3, 9, 17 zu beachten; dazu **NAG** 18, 142.— Aber die Beurlaubung von Angestellten und Arbeitern für Zwede der Leibeserziehung s. Ges v. 15. 2 35 (AGBI I, 197), Durchs v. 19. 3. 35 (AGBI I, 382). Über die verschiedenen Arten des Urlaubs s. Molitor Durch 1936 S. 101, 137. Über Beurlaubung bei Einberufungen zu fihmen der Geschieden und der Geschieden der Schieden der Geschieden de Abungen der Wehrmacht s. Bo v. 25. 11. 35 (MGBl I, 1358) und v. 28. 3. 36 (MGBl I, 326): an deren Stelle jest die VO v. 15. 3. 39 (MGBl I, 609) getreten ist. Über die sog. Wertsbeur-Laubung f. HNG 1,42; RNG HR 1932 Nr 1466.

Uber die Wewährung freier Zeit gur Wahrnehmung staatsburgerlicher Rechte und gur Ausübung öffentlicher Chrenamter f. BeimBerf Art 160 (NNG 7, 121). Nach § 8 des Jugendschutgesetzes v. 30. 4. 38 (RGBl I, 437) ist den Jugendlichen die zur Erfüllung der gesetlichen Arbeitsteit und pflicht notwendige Zeit zu gewähren. Dabei ist die Unterrichtszeit auf die Dauer der Urbeitszeit und der Geschlichen der Geschliche der Geschlichen der Ge Arbeitszeit anzurechnen und die Erziehungsbeihilfe ober ber Lohn für die Unterrichtszeit weiterzusahlen. Das Reichsschulpslichtgesetz v. 6.7.38 (RGBI I, 799) trifft in § 13 Abs 3 die für Volks- und Berufsschulpflichtgesetz v. 6.7.38 (RGBI I, 799) trifft in § 13 Abs 3 die für Volks- und ben ober beren Bewollmächtigte dem Schulpflichtigen die zur Ersüllung der Schulpflicht ersorderlich Reit zu Senen Bewollmächtigte dem Schulpflichtigen die zur Ersüllung der Schulpflicht ersorderlich Beit zu gewähren und ihn zu Erfüllung der Schulpflicht anzuhalten haben. Nach § 26 des Arbeitsgerichts gewähren und ihn zu Erfüllung der Schulpflicht anzuhalten haben. Nach § 26 des Arbeitsgerichts gerichtsgesebes ist den Unternehmern und ihren Angestellten bei Strafe untersagt, Angestellte oder Arbeiter in den Unternehmern und ihren Angestellten bei Strafe untersagt, Angestellte oder Arbeiter in der Abernahme ober Ausübung des Beisibera mit zu beschränken oder wegen der Übernohmer in der Abernahme ober Ausübung des Beisibera mit zu beschränken ober wegen der Übernohmer in der Abernahme nahme oder Auslibung des Amtes zu benachteiligen; ein besonderer Kündigungsschutz wie nach § 96 des Betrieberätegesetzt ist nicht vorgesehen. Für die Übernahme und Auslibung eines Ehrenamtes der Reickenersicherung s. die entsprechende Vorschrift in RVO §§ 139, 140; für die Arbeitnehmerbeiliger des Vorbeitsschung s. beisither bei den Organen der öffentlichen Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung s. Ander bei den Organen der öffentlichen Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversichteten Auf Frage ANANG & 20. — Saftung des Dienstberechtigten für Sachen des Dienstberpflichteten. Zur Frage einer Gotten Dienstberechtigten für Sachen Bleibung affüge ber Regmten f einer Haftung des Staates für die in Dienstgebäuben abgelegten Kleidungsstüde der Beamten s. Seuffor 20 Man des Staates für die in Dienstgebäuben abgelegten Rleidungsftüde der Beamten s. Seufful 76 Ar50, für die Kleidungsstücke der Lehrer s. Seufful 77 Ar132. Der Staat, der seinen Be-amten 176 Ar50, für die Kleidungsstücke der Lehrer s. Seufful 77 Ar132. Der Staat, der seinen Beamten und Angestellten für Rleibung und Fahrräber einen Abstelltaum zur Berfügung stellt,

übernimmt damit eine Obhutspflicht für den Raum und haftet bei Bernachlässigung dieser Pflicht für das Abhandenkommen von Gegenständen, mag er auch durch allgemeine Bekanntmachung eine Gewähr für das Abhandenkommen abgelehnt haben (NG 29.5.23 III 512/22). Über die Berpflichtung des Arbeitgebers, der eine starke Belegschaft beschäftigt, für eine sichere Unterbrüngung der von den Arbeitnehmern benutzen Fahrräder zu sorgen s. HR 1928 Ar2185. Über die Berpflichtung eines Zahnarztes, seinen Gehilsen eine sichere Aleiderazur Berfügung zu stellen, s. Seufsu 76 Ar 142. Der Bauunternehmer, der seinen Arbeitern zur Unterbrüngung ihrer Arbeitssleidung eine Baubube zur Berfügung stellte, muß sie in einbruchssicherem Zustande erhalten und haftet bei Richterfüllung dieser Pflicht den Arbeitern für Einbruchssicherem Justande erhalten und haftet bei Auchterfüllung dieser Pflicht den Arbeitern für Einbruchssicherem Justande erhalten und Inhalt des Betriebsschuses süberhaupt s. auch Brombach DGWR 1935/36, 378. — Das Arbeitsbuch schaftung dem Unternehmer zu übergeben hat, muß dieser der Angestellte bei Aufnahme der Beschäftigung dem Unternehmer zu übergeben hat, muß dieser der Beendigung der Beschäftigung zurückgeben, ohne daß ihm ein Zurückbehaltungsrecht zusteht (vgl. dazu früher § 5 der BD v. 16. 5.35, RGBI I, 602; dazu ArbRSamml 33, 179 [LUG]; jezt BD v. 22. 4. 39, RGBI I, 824, § 19). Über den Sinn der in der 7. Anordnung zur Durchsübrung des Bierjahresplanes v. 22. 12. 1936 (RAnz Rr 299 – KArbBI 1937 I, 13) für bestimmte, Wirtschaftsbereiche zugelassenn Ausnahme, Zurückbehaltung des Arbeitsbuches "im Falle einer unberechtigten vorzeitigen Lösung des Arbeitsverhältnisse durch den Arbeiter oder Angestellten" s. NAG 20, 158; für das Landarbeitsrecht serhältnisse durch den Arbeiter oder Angestellten" s.

Roeder DOWR 1938, 204.

3. Ein Unibrud auf Annahme der Dienste durch den Dienstberechtigten fteht bem Dienftverpflichteten nach bem Rechte bes BGB in der Regel nicht zu. Das BGB kennt nur ein Recht des Dienstberechtigten auf die ihm geschuldeten Dienste und beschränkt den Anspruch des Dienstverpflichteten auf die vereinbarte Vergütung (§§ 611, 615). Selbst der Provisionsreisende hat regelmäßig keinen Anspruch auf Ausübung seiner Reisetätigkeit (RNG 2, 138). Für die Anstellung als Kassenarzt s. DLG 33, 330. Doch kann ein Anspruch auf Beschäftigung besonders vereindart sein, und ist, unter dem Gesichtspunkt stillschweigender Vereindarung, dem Dienstderpslichteten auch schon disher ausnahmsweise für Fälle zugesprochen worden, in denen, wie beim Bühnenanstellungsvertrage, der Dienstderpslichtete, dem Dienstderechtigten erkenndar, ein wesentliches Interesse an der Ausübung der von ihm übernommenen Tätigkeit hat (vgl. RG JW 1911, 3922; Gruch 47, 400; 55, 1055; RG SeufsA 66 Ar 115; auch DLG 20, 196; 22, 295; 24, 367). Anspruch eines auf Privatvertrag angestellten Sochschullehrers auf Beschäftigung und Nennung im Bor-lesungsverzeichnis f. 3B 1938, 112820. Nach ber heute maßgebenben Rechtsanschauung, bie die Arbeit auch littlich höher wortet, in ihr einen Dienft am Bolte fieht und im Arbeitsrecht die foziale Ehre und die Fürsorgepflicht des Unternehmers gegenüber den von ihm Beschäftigten besonders betont (ADB §§ 20, 35ff.), wird ein Anspruch bes Dienstverpflichteten auf tatfächliche Beschäftigung, wenn nicht grundfählich und allgemein, fo boch jedenfalls in erheblich weiterem Umfang als fruher und insbesondere dann anzuerkennen fein, wenn dem Berlangen bes Dienstverpflichteten nach Beschäftigung nicht ein beachtliches höheres Gegeninteresse des Dienstberechtigten entgegensteht (val. dazu Hued, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 120f.; Nikisch, Arbeitsrecht 1936/1938 S. 93; Kreller Zudon 1938, 302). Das gilt, anders als früher, auch für die Beschäftigung von durch die zuständige Berwaltungsbehörde zugewiesenen Schwerbeschädigten, für die es sehr wesentlich sein kann, daß sie nicht nur Geld erhalten, sondern auch durch wirkliche Arbeitsleistung sich als nütliche Glieber der Bolksgemeinschaft fühlen und erweisen können (vgl. LAG Leipzig DJ 1938, 1076). Für Art und Mag ber Beichaftigung werben bier, wie fonft, ausgehend von Treu und Glauben (§ 242) und ber gegenseitigen Treupflicht ber Beteiligten (§ 2 Abi 2 ADG), allerdings immer die Umftande des Falles und mit ihnen auch Zweck und Möglichkeit der Beschäftigung bestimmend sein müssen (vgl. auch hier hued aad.). Nach dem Entwurf eines Gesetzes über das Arbeitsverhältnis (f. Borbem 1 Abi 2 vor § 611) § 67 hat der Unternehmer, bei Meidung von Schabensersabanspruchen (Abf 3), ben Gefolgsmann auf sein Berlangen seiner Stellung ents sprechend zu beschäftigen, auch wenn die Beschäftigungspflicht nicht besonders vereinbart ift (Abf 1), und er kann die Beschäftigung nur ablehnen, wenn sie ihm nicht zuzumuten ist, insbesondere nach der pflichtmäßigen Entscheidung des Unternehmers unwirtschaftlich sein oder die Zusammenarbeit in der Betriebsgemeinschaft gefährden würde (Abs 2).

4. Dienste jeder Art. Sowohl höhere Dienste (Arzt, Kechtsanwalt, Lehrer, Privatbeamter, Künstler, Schauspieler), als nie dere (Feld- und Gartenarbeiter, Gehilse im Hauswesen); anderseits sowohl auf Anstellung, mit Aberordnung des Dienstberechtigten über den Dienstverpslichteten als auf freier Vereinbarung gleichstehender Vertragsparteien beruhend. Aber Pslichten und Hartung des Kraftschrehrers schaftschlichten und Hartung des Kraftschrehrers schaftschrenz schaftschreiben Kraftschreiben Kraftschreiben kanzeiten der Vereinbart des Kraftschreiben des Vereistigten des Vereihrichten in die häusliche Gemeinschaft des Vereihigten § 617,618 Abs 2; ferner Dienstverhältnisse der zur Leistung höherer Dienste Bestellten § 622,627; und nament

lich in § 675 die in Geschäftsbesorgung bestehenden Dienste (rechtsgeschäftlicher Natur oder mit vermogensrechtlichem Interesse für ben Empfänger) mit entsprechender Unwendbarteit der für den Auftrag gegebenen Vorschriften der §§ 663, 665—670, 672—674 und unter Umständen des § 671 2. Bgl. ferner zu § 664 **RG** 78, 313. Aus diesen Vorschriften ist diesenige des § 663 wegen der Verpsichtung gewisser Personen zur unverzüglichen Kundgebung einer Ablehnung von Teinstaufträgen hervorzuseben, womit die RMAD § 35 übereinstimmt. Im übrigen besteht nach dem BGB teine Verpstichtung zur Übernahme dienstlicher Verrichtungen. Vgl. dagegen stir öffentlicherchtliche Dienstlichtungen das PostG v. 28. 10. 71 § 3 und die EisenbVertO v. 8. 9. 38 § 3, das FernmelbeAnCV v. 14. 1. 28 § 7. Kein eigentlicher Dienstvertrag (sondern in der Regel ein Werbertrag) ist der auf Beschäftung von Diensten gerüchtete (Impresario-) Vertrag (Vollage 2002 Course beschäften Vertrags ist der trag (DLG 3, 22; ScuffA 56 Nr 221 u. 222). — Eine besondere Art des Dienstvertrags ist ber Buhnenanstellungsvertrag für ben regelmäßigen Theaterbetrieb (MW 91, 328; Seuffa 72 Mr 72), während er sich bei Gaftpielen als Wertvertrag gestaltet. Dienstvertrag ift auch ber Bertrag gwischen einer Filmgefellschaft und einem Schauspieler auf Darstellung einer Kolle bei der Aufnahme eines Films (RG JW 1927, 848; KG Gruch 69, 227; NNG 2, 135; 6, 150; 8, 136); NNG HN 1929 Ar 1336); ebenso der Bertrag über die Berpflichtung eines Artisten (Jussionisten) für einem Reite Reihe von Vorstellungen (86 8. 5. 08 Ill 364/07). Dienstbertrag ift der Bertrag zwischen einem Schauf und Speisewirt und bem Leiter einer dort regelmäßig spielenden Musittapelle (DLG 40, 317), ber Bertrag zwischen dem Inhaber eines Raffeehauses und dort auftretenden Bortragstunfflern (D2G 40, 318). Ein Dienstwertrag liegt ferner bor, wenn sich die eine Partei verpflichtet, die Theatermusit für das Theater der anderen mit einer Kapelle auszusühren, während letztere den Kapellmeister stellt (NG JW 1910, 1320). Zur Frage, ob Kasseehausmusit höhere technische Dienskeisung im Sinne von § 133a Gewd ist, le Kor 7, 103; KNG HR HRS Kri 1435. Für die Anstellung und Entlassung leitender Persönlich in Theaterweses von Entertung und Entlassung leitender Persönlich in Theaterweses von Entertung keinen der Versönlich in Theaterweses von Einschlassung leitender Persönlich in Theaterwese der Dienskertrags (Rin I, 411) § 4, Durchf BD v. 18. 5. 34 (RGBI I, 413) § 14. — Eine Unterart des Dienstvertrags bilbet, wie in der Rechtsprechung des Reichsgerichts anerkannt ift, ber Agenturvertrag (86 87, 443: 300 1911, 106 ; 1928, 209218), der jedoch die Eigentümlichteit hat, daß hier dem Dienstverpflichteten in der ihm obliegenden Vermittlung der Geschäfte für den Geschäftsberrn eine gewisse Selbständigieit zukommt (RG JW 08, 1388), außerdem regelmäßig die Gefahr ergebnistofer Vemishungen zusammt (n. 320 vs. 100), augerbeim tegerinapig Agenturvertrag von dem Geschäftsberrn bei Unmöglichkeit eines lohnenden Fortbetriebs seines Geschäfts vorzeitig geschaftsberrn bei Unmöglichkeit eines lohnenden Fortbetriebs seines Geschäfts vorzeitig geschaftsberrn bei Unmöglichkeit eines lohnenden Fortbetriebs seines Geschäfts vorzeitig geschaftsberrn bei Unmöglichkeit eines lohnenden Fortbetriebs seines Geschäftsberrn bei Unmöglichkeit eines lohnenden Fortbetriebs seines Geschäftsberre bei Geschäft fündigt werden fann (RG JB 1911, 15821; 1912, 25020; RG Warn 1923 Ar 25; RG Seuffal 82 Nr 168; vgl. auch § 723 A 4). Sittenwidrigkeit eines Agenturvertrages wegen zu geringen Entgelts, 3. B. einer unzulänglichen Provision f. NAG 19, 110; Ansechtung eines Agenturvertrags wegen Berichmeigens nichtarischer Abstammung des Agenten s. NNG 18, 265; vgl. auch ArbASamml Haftpflicht des Agenten, der bem von ihm abgeschlossenen Vertrage zuwider Geschäfte für eine im Bettbewerb mit seinem Auftraggeber stehende Firma vermittelt hat (R6 23.11.09 III 559/08). Verpflichtung des einem Wettbewerbsverbot nach Beendigung des Vertragsverhältnisses unterliegenden Agenten zur Auskunft über verbotswihries auf des Vertragsverhältnisses unterliegenden Agenten zur Auskunft über verbotswihries widrige Geschäfte f. RG JW 1928, 209218. Über die Kündigung eines auf längere Zeit abgeichlossenen Alleinverkäuferverhältnisses s. RG Warn 1929 Nr 52; über sog. Generalvertreterberträge sauch NG JW 1937, 13111; NG Gruch 72, 450. Anwendung des § 92 HGB auf den sommissionsagenten s. NG Seufsul 88 Nr 125. Arbeitnehmerähnliche (§ 5 Abs 1 Arbeits) und seufsul 2011 arbeits im ngenten f. Nuc 2, 141; 12, 252; 15, 350; 19, 270. Anspruch soldier Agenten auf ein Zeugnis im Sinne bon § 630 s. bort A 1. Wegen ber besonderen Verhältnisse der Versicherungsagenten bgl. §§ 43ff. des Gesches über den Versicherungsvertrag v. 30. 5. 08; dazu RNG 7, 172 (Lohnbeschlagnahmegeseth). S. auch unten § 628 A 1 und Borbem 2 vor § 652. Über die Abgrenzung Awichen der Stellung eines Handlungsagenten und eines Handlungsgehilfen s. **NAC** 1 S 252, 268, 268; 12, 252; 15, 339; 16, 273; 19, 110; **NAC** Seufsü 91 Nr 24, 109; **NAC** Warn 1936 nr 179; **NAC** ArbRSamml 33, 320; auch ArbRSamml 32, 83 (LAG). — Über den Kommissischen Ruskland onsverlag vol. noch NG 78, 301. — Zur Nechtsstellung deutscher Angestellter in Außland in NG 12, 131; s. auch ebenda 296, 349. Für russische Angestellte der Handelsvertretung der Vertrags unterwerfung eines Arbeitsbertrags unterwerfung ber Unterwerfung eines Arbeitsbertrags eines Arbeitsbertrags unterwerfung eines Arbeitsbertrags eines Arbeitsbertrags eines Arbeit bertrags unter ruffifdes Recht und ruffifde Gerichtsbarkeit f. Rus 16, 236; Jonas 398 1936, 2667. 5. Tarifrecht. Eine herborragende Bedeutung erlangten im modernen Berkehrsleben die Tarif-träge (Nacht. Eine herborragende Bedeutung erlangten im Modernen Berkehrsleben die Tarif-

berträge (Arbeitsnormenberträge), d. h. Verträge, die zwischen Vereinigungen von Arbeitgebern oder aus. oder auch einem einzelnen Arbeitgeber einerseits und Vereinigungen von Arbeitnehmern anderseits sibor die einzelnen Arbeitgeber einerseits und Vereinigungen von Arbeitnehmern anderseits über die Lohn- und Arbeitsbedingungen kunftiger Einzelarbeitsverträge abgeschlossen wurden. Die Lohn- und Arbeitsbedingungen kunftiger Einzelarbeitsverträge abgeschlossen, so wurden. Die Laufverträge begründelen Rechte und Pflichten zunächst für die Vertragsteile, so für eine Laufverträge begründelen Rechte und Pflichten zuwächst die Vertragsteile, so für eine vertragickließende Vereinigung die Verpflichtung, dahin zu wirken, daß ihre Mitglieder nur forifmasickließende Vereinigung die Verpflichtung, dahin zu wirken, daß ihre Mitglieder nur tarifmäßige Arbeitsverträge schließen und überhaupt den Bestimmungen des Tarifvertrags gemäß handle gemäß handeln, mit der Folge einer Schadensersatzpflicht bei schuldhaft vertragswidrigem Ver-halten Sien, mit der Folge einer Schadensersatzpflicht bei schuldhaft vertragswidrigem Verhalten. Sie tonnten aber, wie in der Rechtsprechung anerkannt war, je nach dem Inhalt des Bertrags Gertenden aber, wie in der Rechtsprechung anerkannt war, je nach dem Inhalt des Bertrags gemäß § 328 auch Rechte für die Mitglieder der vertragschließenden Bereinigungen

begründen (vgl. NG 73, 92; 81, 4; 86, 152; 111 S 105, 166; 113, 197). Über die mit jedem Tarifvertrag verbundene Friedenspflicht der Vertragsteile und über die Schadensersatberechtigung der Mitglieder eines vertragschilegenden Verbandes gegenüber dem tarifbrüchigen Vertragsteil j. NG 73, 92; 86, 154; 111, 105; 113, 197. Pflichten konnten nach dem Rechte des BGB für Dritte nur mittelbar injofern begründet werden, als der Inhalt des Tarifvertrags in die zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern zu schließenden Einzelarbeitsverträge überging. Das zu bestimmen war aber ursprünglich allein Sache der freien Vereinbarung. Erst das vom BGB sich

lösende Arbeitsrecht brachte hier grundlegende Anderungen.

Dabei verlief die Entwicklung, anschließend an die Staatsumwälzung des Jahres 1918 und ihre Auswirkungen, zunächst im Sinne eines von dem Gegensate von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ausgehenden, den Ginfluß der hinter diefen stehenden Berbande ftart betonenden und damit ben Rlaffenkampf forbernden kollektivrents. Durch die Berordnung über Tarif. verträge usw. v. 23. 12. 18 (MGBl 1416), neue Fassung v. 1. 3. 28 (MGBl I, 47), wurde den Tarifverträgen, d. h. ihrem normativen, nicht dem rein schuldrechtlichen Teil, insoweit aber ohne Unterschied, ob sie freiwillig vereinbart ober durch obrigkeitlichen Zwang geschaffen waren (986 399 1927, 2411; 1924, 1594), eine unmittelbare und zwingende Einwirkung auf die in ihr Geltungsbereich fallenden Einzelarbeitsverträge beigelegt. Diese maren insoweit unwirksam, als sie von der tariflichen Regelung abwichen; an ihre Stelle traten ohne weiteres die entsprechenden Bestimmungen des Tarisvertrags (vgl. § 1 Abs 1 der BD; RG 103, 23; JW 1927 S. 241, 16366). Abweichende Vereinbarungen waren jedoch wirksam, soweit sie im Tarisvertrage grundsählich zugelassen waren, oder soweit sie eine Anderung der Arbeitsbedingungen zugunsten der Arbeits nehmer enthielten (vgl. NG JB 1927, 241<sup>1</sup>, dazu NUC 1, 118), und im Tarifvertrage nicht aus-drücklich ausgeschlossen waren (§ 1 Abs 1). Bei der Frage, ob eine Anderung der Arbeitsbedingungen zugunften bes Arbeitnehmers mar, mußten die tariflichen Bedingungen mit den von ben Bertragsparteien gewollten Bedingungen verglichen werden; es konnte nicht darauf ankommen, ob ein Arbeitsvertrag mit ungunstigen Bedingungen für den Arbeitnehmer besser war als ein Bustand ohne Arbeit (1896 1, 118). Günstigkeitsklaufeln im Sinne bes § 1 Abs 1 Sat 2 hatten regelmäßig nicht zur Folge, daß aus ihnen sich ergebende höhere Bezuge unabbingbar waren (MNG 7, 183). Der Tarifvertrag galt für alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Bertragsparteien des Tarifvertrags oder Mitglieder der vertragschließenden Vereinigungen waren oder bei Abschluß des Tarifvertrags gewesen waren, oder die den Arbeitsvertrag unter Berufung auf den Tarifvertrag abgeschlossen hatten (§ 1 Abs 2), dazu MUG 8, 191; MUG HR 1932 Ar 1134. Der Reichsarbeitsminister konnte aber Tarifverträge, die für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen eines Berufstreises in dem Tarisgebiet überwiegende Bedeutung erlangt hatten, für allgemein verbindlich erklären. Sie waren dann innerhalb ihres räumlichen Geltungsbereichs für Arbeitsverträge, die nach ber Art ber Arbeit unter ben Tarifvertrag fielen, auch bann verbindlich im Ginne bes § 1, wenn der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer oder beibe an dem Tarifvertrage nicht beteiligt waren (§ 2)-Solche Arbeitgeber und Arbeitnehmer wurden badurch nicht Bertragsteile bes Tarifvertrags (seine schuldrechtlichen Bestimmungen galten nicht für sie, RNG 2, 37; 5, 293; daher auch tein Bertragsanspruch ber Tarifverbande gegen sie, RNG 2, 208), und die Wirksamkeit seiner (normativen) Beftimmungen für sie trat nicht traft bes Bertrags, sondern fraft einer Rechtsnorm ein, die in der Berordnung begründet war, aber um wirkam zu werden, noch der Erklärung des Ministers bedurfte. Die allgemeine Verbindlichkeit eines Tarifvertrags hing in ihrem Beginne wie auch in ihrer Dauer von dem Bestande dieses Bertrags ab. Der Tarisvertrag verlor daher im Falle einer Ründigung durch die Vertragsteile seine Wirkung auch für die an dem Vertrage nicht beteiligten Bersonen, ohne daß es einer Aufhebung der Berbindlichkeitserklärung bedurfte (vgl. 3B 1921, 10972; RNG 7, 261; 8, 126). Neben dem Tarifvertrag stand mit geringerer Rechtswirfung ausgestattet, die Betriebsvereinbarung, deren Bedeutung für die im Betrieb stehenden Arbeits verhältnisse dahin zu kennzeichnen ist, daß sie, wenn auch abdingbar zugunften wie zuungunften der Arbeitnehmer (MUG 3, 73), doch gleich ben Tarifverträgen unmittelbar normativ wirkte, also maßgebend war, gleichviel, ob ber einzelne Arbeitnehmer bamit einverstanden war ober nicht (RNG 6, 308; 11, 187; 13, 209). Seine Erganzung erhielt bas Recht ber Gesamtvereinbarungen (Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung) durch das der Förderung ihres Abschlusses dienende Schlichtungswesen (BD v. 30. 10. 23, MGBl I, 1043; Aussu v. 29. 12. 23, MGBl 1924 I, 9; dazu MIG 10 G. 198, 203) und zur Frage einer gerichtlichen Nachprufung ber Borgange und Entscheidungen dieses Berfahrens ne 119, 193; 123, 174; nu 1, 47; 2, 150; 3 S. 178, 231; 4 S. 81, 176, 179; 7, 80; 10, 198; MNG Warn 1931 Nr 183.

Die auf der nationalsozialistischen Weltanschauung beruhende Ordnung der nationalen Arbeit (s. den folgenden Absah) setzte an die Stelle des Alassentampses den Gedanken der Volks- und Betriedsgemeinschaft und an die Stelle der dem Gegensat von Arbeitzebern und Arbeitnehmern entsprechenden Gesamtvereinbarungen die Regelung der Arbeitsbedingungen durch Betrieds- und Tarisordnung. Damit verlor auch die zur früheren Ordnung ergangene Regiptechung ihre unmittelbare Bedeutung für die Rechtsanwendung. Da jedoch übergangsweise die noch bestehenden Tarisverträge in großem Umsang als Tarisordnungen in den neuen

Rechtszuftand übernommen worden find, und auch neue Tarifordnungen naturgemäß vielfach an Bestehendes anknüpfen, sofern es hierfür geeignet erscheint, so soll auf die Rechtsprechung zum Recht der Tarisverträge hier wenigstens insoweit hingewiesen werden, als sie, sei es auch nur mittelbar, auch heute noch von Bedeutung ist. Im übrigen wird auf die Angaben in der 8. Auflage (dort auch über Tariffähigkeit) Bezug genommen. Tarifverträge mußten, wenn die besonderen Vorschriften des Tarifrechts auf ste Unwendung finden sollten (RAG 7, 118), in schriftlicher Form abgeschlossen werden (RAG 12, 174; vgl. 1, 213; 7, 111; 12, 174; KNG HR 1932 Nr 346; auch der Beitritt zu einem Tarif-vertrag war Abschluß eines solchen (NNG HR 1933 Nr 1111). Der Schriftsorm bedurfte auch die Verlängerung eines Tarifvertrags (NNG 5, 279), während die Aufhebung formlos, auch stilllaweigend erfolgen konnte (RNG 15, 65). Für den Inhalt der Tarisverträge war kennzeichnend die Scheidung zwischen dem obligatorischen Teil, der die schuldrechtlichen Beziehungen der Tarisparteien ordnet, und dem normativen Teil, dessen Inhalt bestimmt und geeignet ist, die Einzelarbeitsverhältnisse normgebend zu regeln. Der obligatorische Teil eines Tarifvertrags ift heute nicht mehr von Belang. Ob eine Bestimmung normativ ist, kann im einzelnen Fall zweiselhaft sein; vgl. KNG 2, 280; 3 S. 224, 255, 302; 4 S. 69, 315; zu Wiedereinstellungsklauseln, Maßregelungsverboten und ähnlichen Friedensbedingungen RC 111, 167; 123, 174; NUG 2, 259; 3 S. 140, 302, 483; 5 S. 125, 263; 10, 115; 11, 29; RNG HR 1932 Rr 1864; Friedensklaufel im Werftarisvertrag RG 123, 174. Nicht hierher gehören Bestimmungen, die nicht den Inhalt des Arbeitsvertrags, sondern die Form seines Abschlusses betreffen (RUG 7, 118). — Einen häufigen Streitpunkt bildeten die Fälle einer untertariflichen Entlohnung. Der Arbeitgeber, der untertarifliche Röhne zahlte, verlette damit nur Vertragspflichten, nicht außerhalb dieser liegende Rechtsgrundsätze (NNG 6, 275). Der Arbeitnehmer, der sich untertarislich entschnen ließ, konnte damit zwar nicht für die Zukunft, wohl aber für bereits entstandene Ansprücker zuchtswirksamtstanden, und zwar auch stillschweigend (über Berwirkung f. KNG 2, 41), wobei aber ein wirtschaftlicher Drud, ber, für den Arbeitgeber erkennbar, das Berhalten des Arbeitnehmers bestimmte, namentlich auch bei Ausgleichsquittungen, ber Annahme eines Berzichts regelmäßig im Bege stand (RAS 1 S. 118, 187; 2 S. 159, 170, 310; 7, 143; 8, 299; 10, 227; 15, 192; NUG Seuffu 86 Nr 127; bgl. auch NUG HRR 1931 Nr 1437; 1930 Nr 396, 1126). Der Arbeitnehmer konnte sich übrigens mit feinen Tarifansprüchen unter Umständen auch dem Borwurf der Arglist aussehen; so wenn er im Laufe des Arbeitsverhältnisses einer Bereinigung mit höheren Tariflöhnen beitrat, es aber unterließ, dem Arbeitgeber alsbald oder binnen angemessener Frist hierbon Kenntnis zu geben, um erst nachträglich, vielleicht nach Monaten mit Nachforderungen zu kommen (NNG 6 S. 275, 279 gegen 3,27), und bassclbe nußte gelten, wenn für den Arbeitnehmer kraft seiner bereits bestehenden, aber dem Arbeitgeber unbekannten Zugehörigkeit zu einer Berufsvereinigung ein Tarisvertrag mirfigm wurde, der die Berpflichtungen des Arbeitgebers erweiterte (NNG 6, 288). Bgl. auch NNG 1, 167, 8, 275. Unzulässteit deriflicher Ausschließung eines Berzschäfts der Arbeitnehmer s. 204. Tarisliche Ausschlußfristen für die Erhebung von Tarisansprüchen s. NNG 5, 35; 6, 126; 8, 50; 9, 64; nuc hin 1928 Nr 1012. Bereinbarung solcher Ausschluffristen im Einzelarbeitsvertrag f. NNG 12,81. Über die jest für den Berzicht auf Tarifansprüche und damit ausammenhängende Fragen maßgebenden Grundsäte j. unten Absat 5). — Tariflicher Regelung mit normativer Birtung unterlag, entsprechend ber Entwidlung des Lehrvertrags aus bem reinen Lehr- und Erziehungsvertrag zu einem mit Elementen bes Arbeitsvertrages gemischten Bertrag, auch das Rechtsverhältnis zwischen Lehrling und Lehrherrn, wie zunächst für das Bangewerbe, dann auch für andere Gewerbe anerkannt wurde (NNG 1, 313; 2 S. 101, 226, 241; 6, 158; 8 S. 27, 152; 11, 223; NNG Gruch 70, 656; NNG 28. 1. 31, 387/30; 28. 3. 31, 511/30). Umgehung der tarismäßigen Verpflichtung zur Entrichtung der Lehrlingsvergütung im NNG SOM 1020 (In 2017). Tarisbartes konnte sehr auch bereinhart werden, daß für seine i. Has 5mm 1930 Nr 27. Im Tarisvertrag konnte aber auch vereinbart werden, daß für seine Dauer eine taxissiche Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen für Lehrlinge nicht erfolgen folle (Ana 8, 27), und im nämlichen Sinne, nicht in dem einer Gleichstellung mit den Arbeitern, war es regelmäßig zu verstehen, wenn die Lohn- und Arbeitsbedingungen der Lehrlinge keine tarifliche Regelung fanden (NAG HRR 1932 Ar 1465). Über das Verhältnis von Lehrgelb und Lehrlingsbergiften fanden (NAG HRR 1932 Ar 1465). bergitting f. RNG 2, 101; 8, 1. Für das Lehrlingsverhältnis s. ferner Vorbem la Abs vor § 611.-Für die berufliche Geltung der Tarifverträge kommt es nicht nur auf die Verrichtung des Arbeiters an, bessen Tarisansprüche in Frage stehen, sondern auch auf die Besonderheit des Be-triebes triebes, in dem und für den die Arbeit geleistet wird (NAG) 1 S. 191,203; 2 S. 37,145,181,222; 3 S. 109, 244; 4, 193; 5 S. 31, 112; 6, 176; 8, 88; 9 S. 215, 274; 10, 60; 12, 120; 14, 269; 15 S. 228, 310; 16, 132; 17, 48; NAG JW 1936, 1233; 1938, 976<sup>41</sup>; NAG Seufsu 84 Ar 211; NAG MR 1930 Ar 1123; 1932 Ar 535, 974; 1933 Ar 1866). Die Grundlage der Allgemeinverbindlicheit bildete der Parifektig der Ar Saribartrag umschrieb: die Verbindlickeitserklärung (NAG) 1 feit bilbete der Berufstreis, den der Tarisvertrag umschrieb; die Verbindlichkeitserklärung (NUG 1, 348.4 348; 4 S. 76, 193) konnte jenen Berufskreis für die Allgemeinberbindlichkeit einschränken, aber nicht ermeiter. erweitern (Rus 2 S. 99, 145, 222; 3, 109; 4, 121; 6, 145; 7, 45). Nicht ausgeschlossen war, daß ber sachtigen Regierkstarisvertrags meiter reichte als ber ber sachliche Geltungsbereich eines allgemeinverbindlichen Bezirkstarisvertrags weiter reichte als der des allgemeinverbindlichen Reichstarisvertrags (NAG 6, 145). Über die Anwendung des Reichs-

bautarifvertrags, insbesondere auf von Gemeinden in eigener Regie vorgenommene Arbeiten, f. RNG 2 S. 37, 145, 181; 3, 109; 4 S. 39, 121; 5 S. 201, 289; 6, 219; über die Anwendung des Neichsbanktarisvertrags auf Sparkassenbetriebe s. RNG 4, 193; 5 S. 107, 284; 8 S. 7, 35. Uber die Rüdwirkung tariflicher Regelung f. RUG 2, 347; 3 S. 137, 238; 4, 104; 7, 360; 10 S. 187, 310; über die Rudwirtung einer Allgemeinverbindlichkeitzerklärung RG 103, 23; RAG 7, 360. Einwirkung des Abschlusses eines Tarifvertrags auf bestehende Einzelarbeitsverträge nach tariflosem Zustand f. RUS 6, 110. Über die Nachwirtung tariflicher Normen, falls und folange ein außer Kraft tretender Tarisvertrag nicht durch einen anderen erseht wurde, f. Re 114, 194; MAG 1, 167; 8, 106; 9, 250; MAG JE 1933, 19707; auch JE 1934, 311; MAG HR 1933 Mr 235. 1217. Unbeschadet einer solchen Nachwirkung machte die Auflösung eines Berbandes, der als einzige Tarifpartei auf der einen Bertragsseite den Tarifvertrag abgeschlossen hatte, diesen selbst ohne weiteres hinfällig (RUG 5, 1; 10, 258). Allgemeinverbindlichkeitserklärungen konnten vom Reichsarbeitsminister jederzeit, auch mit rudwirkender Kraft wieder aufgehoben oder geandert werden (NUG 8, 126); sie verloren ihre Wirksamkeit auch ohne solche Anordnung mit dem Ablauf bes Tarifvertrages, zu dem sie ergangen waren (NUG 7, 261). Als Grundsat ist wiederholt anerkannt worden, daß die tarifliche Behandlung eines bestimmten Arbeitsverhältnisses nur einheitlich und nach der überwiegenden Beschäftigung des Arbeitnehmers zu erfolgen hat (RAG 4, 193; 5 S. 61,301; RNG ArbRSamml 5,85). Treffen aber, auch bei Beachtung dieses Grundsages, in einem Arbeitsverhältnis die Boraussehungen für die Anwendbarkeit mehrerer Tarifverträge zusammen (Tarifkonkurrenz), so ist, wenn es sich um mehrere allgemein-verbindliche Tarifverträge handelt, die Regel des § 2 Abs 2 der Tarifvertragsverordnung und nur sie anzuwenden (NNG 1,191; 2,113; 3,109; 6 S.1,145,162,279; 7,45; 9 S.47,307). Es ist nicht etwa zu prüfen, ob der eine Tarifvertrag als der günftigere vor dem anderen den Vorzug verdient (**NAG** 6,1), auch nicht der sonst maßgebende Sat anzuwenden, daß der fachlich engere Tarifvertrag dem fachlich weiteren (wenn auch vielleicht örtlich engeren, RUG 18, 33) vorgeht (RUG 7, 45). Rur wenn auch mit jener gesetzlichen Regel eine Lösung nicht zu finden sein sollte, konnte Nut wenn auch nut seiner gesessichen veget eine Volung mat zu stnoen sein soute, konnte auf allgemeine Grundsäße dieser Art zurückgegriffen werden (NNG 7, 45; NNG 6.1.32, 152/31). Nach solchen allgemeinen Grundsäßen, nicht etwa unter entsprechender Anwendung des § 2 Uhs 2 TBBD, war die Konkurrenzfrage auch zu lösen, wenn nicht mehrere allgemeinverbindliche Tarisverträge zusammentrasen oder doch ihre Anwendung nicht kraft ihrer Allgemeinverbindlichkeit in Frage kam (NUG 3, 109; 6, 279; 11, 182; NUG 19.2.30, 447/29; 9.4.30, 453 u. 559/29). So auch, wenn zwei kraft Verbandszugehörigkeit anwendbare Tarisverträge zusammentressen (NUG 10, 140). Tras ein kraft Verbandszugehörigkeit makagehender Tarisverträg mit einem nur kraft Verusung auf ihr makagehender Tarisvertrag mit einem nur kraft Verusung auf ihr makagehender Anwenden feit maßgebender Tarifvertrag mit einem nur traft Berufung auf ihn maßgebend geworbenen Tarifvertrag zusammen, so ging ersterer kraft des Kollektivgedankens dem letzteren vor (**NNG** 7, 357; 11, 57; KNG HR 1930 Kr 1122). Borrang eines Firmentarisvertrags vor dem von einem Arbeitgeberverband geschlossenen Tarisvertrag s. NNG 12, 59. Umsaßte ein Betrieb verschiedene Zwecke, so war, unbeschadet einer abweichenden Behandlung besonderer Betriebsabteis lungen (KNG 16, 299; 17, 48; 19 S. 79, 344; KNG JW 1934, 1686<sup>1</sup>; 1936, 2765<sup>75</sup>), für die einheitsliche Anwendung einer tarissichen Regelung auf den Gesamtbetrieb regelmäßig die übers wiegende Betriebstätigkeit maßgebend. Das folgte aus dem Grundsat der Tarifein heit, der bahin geht, daß ein Betrieb, der zu verschiedenen Berufsarten oder Gewerben gehörige Tätigkeiten umfaßt und für ben beshalb mehrere Tarife einschlagen, nach Möglichkeit nur von einem Tarif beherricht werden foll (MUG 18, 242; 19, 84f.; MUG ArbA Sammi 5 S. 274, auch 85). Der Gedanke der Tarifcinheit kann aber nicht dazu führen, daß, wenn für die über wiegende Betriebstätigfeit ein Tarif nicht besteht, der Betrieb etwa in seinem ganzen Umfange von einem Tarif beherricht wird, deffen Arbeitsbedingungen einer Berufsart angepaßt find, die feine überwiegende, vielleicht sogar nur eine geringfügige Bedeutung für den Betrieb hat (RNG 18, 242). über das Berhältnis von Tarifvertrag und Dienstordnung bei Angestellten der Unfallgenoffenschafe ten f. MG 114 S. 22, 112; 121, 221; NNG 9, 120; vgl. auch 4 S. 30, 184; bei Angestellten der Kranken-kassen s. MG 117, 415; NNG 4, 184; 11 S. 166, 172; vgl. auch AKnappschaftsGef (RGBl 1926 I, 369) §§ 185, 186 und Ges über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung v. 16. 7. 27 (AGBI 1. 187) § 39. Über Dienstordnungen der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte s. RNG HR 1932 Nr. 1675. Bei der Auslegung von Tarifverträgen (freie Prüfung durch das Revisionsgericht beim normativen Teil, Arbes § 73 Abs 1, NNC 5, 279; s. auch NC 114, 409) ift nach Maßgabe der §§ 133, 157 von dem erklärten Willen der Tarifparteien auszugehen, wie er in der einzelnen Rorm in Berbindung mit dem übrigen Inhalt des Tarifvertrags jum Ausbrud tommt; die Entstehungsgeschichte kann nur unterstütend herangezogen werden (vgl. RUG 12, 40). Eine erganzende Auslegung (§ 157 Abs 1) für im Bertrag nicht vorgesehene Tatbestände ist damit nicht ausgeschlossen (NUG 5, 130; 7, 62; 8, 232; 10, 313; 11, 29; 12, 40; NUG JW 1936, 2763<sup>73</sup>; NUG ArbRSamul 33, 81). Für die Anwendung der clausula redus sic stantibus ift bei Tarifverträgen regelmäßig fein Raum (MMG 3, 231). Aus der neueren Rechtsprechung ift zu den Grundsaben, die bei ber Auslegung von Tarifverträgen, auch von folden, die als Tarifordnungen in den neuen Rechtszuftano übernommen worden find (dazu RNG 17, 48 [52f.]; RNG 328 1937, 285945), beobachtet werden

müssen, namentlich hinzuweisen auf MNG 17, 48; 18 S. 33, 72, 254; 19 S. 17, 250, 256, 337, 353. Bon wesentlicher Bedeutung kann insbesondere sein, wie eine Tarifbestimmung von den Beteiligten ständig und unbeanstandet gehandhabt worden ist, gegebenensalls auch, wie sie sich im Laufe mehrerer auseinandersolgender Tarisverträge entwickelt hat (**NNG** 19, 337; **NNG** IV 1937, 285946; vgl. **NNG** HRR 1933 Nr 1439 und dort erwähnte Entscheidungen). Eine Auslegung taris licher Bestimmungen gegen den klaren Wortlaut, etwa deshalb, weil ihre Anwendung für besondere Falle unbillig erscheint, steht bem Gericht nicht zu; es ist Sache bes Reichstreuhanders der Arbeit, lolche Bestimmungen zu andern ober zu erganzen (NNG 18, 254; NNG 3B 1938, 70361). Gegenüber dem klaren Wortlaut einer Tarifbestimmung kann auch eine abweichende Tarifübung nicht ins Gewicht fallen (RNG ArbRSamml 33, 124). Bur Auslegung von neueren Tarifordnungen f. unten Absab 6. Für Einzelfälle muß auf die umfassende Rechtsprechung des Reichsarbeitsgerichts verwiesen werden. Bgl. 3. B. zur Anwendung und Auslegung des Reichsbautarifvertrags RAG 2 891. 3. 20. 31 Annochang the Australia of Australia of Steinsbuthing Control of Steinsbuthing Co **NUG** 19 S. 250, 323; 20, 140; Kalkbrenner MUrbBl 1936 II 509; Hagemann DUrbK 1937, 103; zur Auslegung des Reichsbanktarifvertrags **NUG** HR 1937 Nr 948, 1521 (= JW 1937, 285944); zur Anwendung des Reichsbanktarifvertrags auf Sparkaisenbetriebe RNG 4, 193; 5 S.107, 284; 8, 7, auf Hypothekenbanken **NAC** 7,45; dazu jest Reichstarisordnung für das private deutsche Bankgewerbe v. 20.3.37 (NArbBl 1937 VI 258); zur Auslegung des Lohntarisvertrags für Arbeiter Der Reichsbahn NNG 1 S. 182,207; 3 S. 211,217; 5 S. 82, 117, 130; 6 S. 132,272,304,349; 7,273; 8,57; 10 S. 41,148,301; 11,206; NNG HR 1933 Nr 747,933. Zum Begriff der Angestellten im Sinne eines Tarifvertrags f. NNG HR 1933 Nr 1865; vgl. NNG 9, 250; zum tariflichen Begriff ber taufmännischen Beschäftigung RNG ArbRSamml 32, 231; zum tarislichen Begriff bes Handwerls nuc 19, 97. Auch für die Auslegung einer Allgemeinverbindlicherklärung ift nur der er-Marte Wille maßgebend (MAG 1, 344; 4, 76; 8, 126). Einschränkungen ber Allgemeinverbindlich-

feit j. NUG 2 S. 37, 143, 181; 4, 39; 5, 201; 6 S. 145, 162; 8, 240. Dit bem Reuaufbau bes gesamten beutschen Rechts im Berfolg ber im Beichen bes Nationaljozialismus stehenden nationalen Erhebung war auch eine Umgestaltung des Tarifrechts zu erwarten, die an die Stelle der Arbeitsnormenregelung durch mehr oder weniger die Sonderinteressen ihrer Gruppe verfolgende Berbande eine bem höheren Gedanken ber Bollgund Arbeitigemeinichaft beffer Rechnung tragende Ordnung feste. Die gesetlichen Maßnahmen, neben benen bie Errichtung der Deutschen Arbeitsfront mit dem Ziel einer Beseitigung ber alten, Berbande und ihrer Ersetzung durch eine völlig neue, alle schaffenden beutschen Menichen umfassende Organisation (dazu grundlegend die BD des Führers und Reichskanzlers über Besen und Ziel der Deutschen Arbeitsfront v. 24. 10. 34, geandert durch Berfügung v. 11. 11. 34, f. DArbit 1934, 348; f. auch die sog. Leipziger Bereinbarung über die Eingliederung der gewerblichen Wirtschaft in die Deutsche Arbeitsfront DArbR 1935, 85ff.; serner NAG 13, 271 und über die Rechtsstellung der Deutschen Arbeitsfront einerseits NNG 18, 42 und 20, 68, andererseite Suber 8Aton 1937, 73ff.; Siebert DR 1937, 111ff.) einherging, beschränkten sich zu-nächst darauf, den Tarifverbänden jede Einwirkung auf die Tarifgestaltung zu nehmen. Das Geses üher Treuhander der Arbeit v. 19. 5. 33 (MGBI I, 285, dazu Durchf VD v. 13. 6. 33 MGBI I, 368 und MUS 14, 366; 18, 105; 19, 309) § 2 Abs 1 Sab 1 übertrug bis zur Neuordnung der Sozialberfassung ben Treuhandern, benen nach § 2 Abs 2 auch im übrigen die Sorge für die Aufrechterhaltung bes Arbeitsfriedens zugewiesen wurde, an Stelle der Vereinigungen von Arbeitnehmern, einzelner Arbeitgeber ober Bereinigungen von Arbeitgebern die rechtsverbindliche Regelung der Bedingungen für den Abschluß von Arbeitsverträgen. Die Regelung des Treuhänders sollte endauftig und an andere Schranken als die im Gesetze begründete Zuständigkeit nicht gebunden sein. Unbeschadet solchen Eingreifens behielten die bestehenden Tarisverträge ihre Wirksamkeit. Auch die Borschriften über die Allgemeinverbindlickeit (§§ 2ff. der Tarisvertragsverordnung) blieben unberlihrt. Das Geset v. 20. 7. 33 (RGBl I, 520) übertrug die den Schlichtern hiernach noch verbleibenden Aufgaben mit Wirkung vom 1.7.33 ab ebenfalls auf die Treuhänder der Arbeit. Gine völlige Umwälzung bedeutete das Gefet zur Ordnung der nalionalen Arbeit v. 20 1 34 (NGBI I, 45), das feit dem 1. 5. 34 die Grundlage der sozialen Verfassung bildet (vgl. auch 98 Franke DI 1934 S. 257, 443). Dazu zahlreiche DurchfVD, von denen namentlich auf die 2 1 160 n. 4. 3. 35 (NG)RI I die 2. v. 10. 3. 34 (MGBI I, 187), die 3. v. 28. 3. 34 (RGBI I, 255), die 10. v. 4. 3. 35 (RGBI I, 348) die 10. 3. 34 (RGBI I, 187), die 3. v. 28. 3. 34 (RGBI I, 255), die 10. v. 4. 3. 35 (RGBI I, 348) die 10. v. 4. 3. 35 (RGBI I, 35) 348), bie 12. v. 8. 4. 35 (RGBI I, 187), bie 13. v. 13. 4. 35 (RGBI I, 512), bie 14. v. 15. 10. 35 (RGBI I 1. 12. v. 8. 4. 35 (RGBI I 1. 12. v. 8. 4. 35 (RGBI I 1. 454), bie 17. (RGRI I, 1240), die 15. v. 14. 12. 35 (RGBI I, 1905), die 16. v. 20. 5. 36 (RGBI I, 454), die 17. 0. 5. 5. 37 (RGBl I, 581) dazu Striemann DArbn 1937, 165, die 18. v. 23. 8. 37 (RGBl I, 914) 914) und die 20. v. 24. 12. 38 (RGBl I, 1968) hinzuweisen ist. Einführung in Österreich (Durchseine Durchseine Bo nur zum Teil) f. Bo b. 9. 7. 38 (RGBl I, 851) und Bo b. 12. 11. 38 (RGBl I, 1610). Für die subetendeutschen Gebiete f. BD v. 22. 11. 38 (RGBl I, 1670). Uberleitung des Arbeitsrechts in utsche Gebiete f. BD v. 22. 11. 38 (RGBl I 237). Rach dem die Grundbeiterechts im Saarland s. &D v. 18. 2. 35 (RGBl I, 237). Rach dem die Grund-

gebanken des Gesetzes aufzeigenden § 1 arbeiten im Betrieb der Unternehmer als Kührer bes Betriebes, die Angestellten und Arbeiter als Gefolgschaft gemeinsam zur Forderung ber Betriebszwede und zum gemeinen Ruten von Bolf und Staat. Un bie Stelle bes den Klassenfampf tennzeichnenden Gegensates von Arbeitgebern und Arbeitnehmern tritt, gang im Sinne einer höheren Bolts- und Gefinnungsgemeinschaft, Die Bereinigung aller im Betriebe Tatigen mit Einschluß des Unternehmers in der auf gegenseitigem Vertrauen beruhenden, durch Ehre, Treue und Fürsorge verbundenen Betriebsgemeinschaft. Das Wirken der Betriebsangehörigen dient nicht nur der Förderung des Betriebes, es ist Dienst an Bolf und Staat. Die Erfüllung der damit verbundenen sozialen Pflichten ist durch eine soziale Ehrengerichtsbarkeit (§§ 35ff.) noch ber damit bervandenen jozialen Pjudjien in outa) eine joziale Chremet Gerichesteit (§§ 3011.) noch besonders gesichert, und so der Gedanke der sozialen Ehre mit dem der Treue gegen Betriebs- und Volksigemeinschaft unsöslich verbunden. Zugleich ist der dem Nationalsozialismus eigene Führergedanke für die Betriebsverhältnisse streng durchgeführt. Als Führer des Betriebes ist in der Regel der Unternehmer berusen (§ 1, besondere Fälle und Vertretung § 3; val. Dueck, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 181 st. mit Angaben aus dem Schrifttum; dazu Kinkel, Unternehmer und Betriebsssührer in der gewerblichen Virtschaft 1938; sür das neue Aktientecht Markel 2015 der 1937 273. Parkungspringker als Batrioks. Mansfeld BUKDR 1937, 628; Quassonstein DArbN 1937, 273; Konkuröverwalter als Betriebs-führer s. Spohr JW 1935, 1295; Ausschließung der Juden s. BO v. 12. 11. 38, RGBl I, 1580, § 2 und BO v. 14. 12. 38, RGBl I, 1902). Dem Führer treten bei Betrieben mit in der Regel mindeftens zwanzig Beschäftigten aus ber Gefolgschaft Bertrauensmänner beratend zur Geite, die mit ihm und unter feiner Leitung ben Bertrauengrat bes Betriebes bilben (§ 5, bagu R26 16 C. 330, 355:17 89 und Hued aad. S. 188ff.; Unternehmerbeirat, Gruppenbeirat bei einer Mehrheit von Betrieben § 17 und 17. DurchfBO v. 5. 5. 37, KGBl I, 581, §§ 3ff.; zu den Begriffen Betrieb und Unternehmen Denede DArbK 1936, 14ff.; Hueck, Deutsches Arbeitstecht 1938 S. 50f.). Die Entscheidung hat aber immer der Führer (§ 2 Abs 1). Er hat auch für das Wohl der Gefolgschaft zu forgen, die ihrerseits ihm die in der Gemeinschaft begründete Treue zu halten verpflichtet ift (§ 2 Abf 2). Der Fuhrer ift es auch, ber in folden Betrieben nach Beratung im Bertrauengrat, unbeschabet einer Anrufung des Treuhanders burch die Mehrheit des Vertrauensrates (§\$ 16, 19), die auch zur Aufnahme der Arbeitsbedingungen bestimmte schriftliche, durch Aushang im Betrieb bekanntzumachende Betriebsordnung erläßt, deren Beftimmungen für die Betriebsangehörigen unmittelbar rechtsverbindlich und als Mindestbedingungen unabdingbar sind (§§ 26ff.). Rormenwirtung ber Betriebsordnung f. auch Meiffinger 3B 1937, 1132. If jum Schute der Beschäftigten einer Gruppe von Betrieben innerhalb bes dem Treuhander der Arbeit gugewiesenen Begirts die Festsehung von Mindeftbedingungen gur Regelung ber Arbeitsverhaltnisse zwingend geboten (aber auch nur in diesem Falle, der Schwerpunkt liegt anders als bisher in der betrieblichen Regelung), so fann der Treuhander, jeht Reichstreuhander der Arbeit (Anordnung des MurbMin v. 9. 4. 37, MurbWi 1, 89) als Reichsbeamter unter der Dienstaufsicht des Reichsarbeitsministers (§§ 18ff.; für Ofterreid, BO v. 26. 3. 38, NGBI I, 335, Art V; für die subetendeutschen Gebiete BO v. 22. 11. 38, RGBI I, 1670) nach Beratung in einem Sachverständigenausschuß eine schriftliche, im Reichsarbeitsblatt bekanntzumachende Tarifordnung erlaffen, deren Beftimmungen ebenfalls unmittelbar rechtsverbindlich, auch als Mindeftbedingungen unabdingbar find und entgegenstehende Bestimmungen ber Betriebsordnungen nichtig machen (§ 32 Abf 2; Strafe für Zuwiderhandlungen § 22). Die Tarifordnung, eine Nechtsverordnung, beren Kenntnis sich ber Richter von Amts wegen zu verschaffen hat, und die als Rechtsnorm der freien Nachprüfung durch das Revisionsgericht, selbst auf Grund von erst diesem vorgelegten Belegen, unterliegt (§ 73 Abs 1 ArbGG; RNG 18 S. 14,72; 20,171); für den Tarisvertrag f. RUG 14,266: Statut im Sinne bes § 298 BPD), geht also ber Betriebsordnung vor. Eine ben Mitgliedern ber Gefolgschaft günstigere Regelung ist damit nicht ausgeschlossen. Zur Frage, wann die Urlaubsregelung einer Betriebsordnung gunftiger ift als die der einschlägigen Tarifordnung, f. NUG 18, 342. Stillschweigende Außerkraftsetzung von Bestimmungen einer Tarifordnung, die einen Urlaubsanspruch beschränken, durch die Betriebsordnung f. RNG 18, 119. Die Tarifordnung ihrerseits muß sich innerhalb bes gesetlichen Rahmens halten und darf nicht gegen zwingende Gesetzeborfdriften verftoßen (RNG 18,276). Uber Abichlugnormen als Inhalt von Tarisordnungen s. Hueck, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 156f., Nikisch, Arbeitsrecht 1936/1938 S. 55. Zulässig ist im örtlichen Bereich des Treuhänders auch eine Tarisordnung für alle gewerblichen Gefolgschaftsmitglieber, die an einem bestimmten Bauwert (Reichsautobann), sei es auch für ganz verschiedene, sachlich ungleichartige Betriebe, beschäftigt sind (RUG 16, 233). Der Treuhänder kann auch Richtlinien für den Inhalt von Betriebsordnungen und Einzelarbeitsverträgen festsehen (§ 32 Abs 1), deren Richt beachtung zu einem ehrengerichtlichen Verfahren führen kann, die aber nicht Mindestbedingungen begründen können, die ohne weiteres an die Stelle anderweit bestimmter unglinstigerer Arbeitsbedingungen treten (RUG 19, 227). Bur Erlaffung von Richtlinien ober Tarifordnungen, beren Geltungsbereich nicht nur unwesentlich über ben Begirt eines Treuhanders hinausgeht, find von bem Reichsorbeitsminifter ju befilmmenbe Sonbertreuhanber ber Arbeit guftanbig (§ 33), beren innerhalb ihrer Bustanbigkeit erlassene Bestimmungen widersprechenden Anordnungen bes

Treuhänders der Arbeit vorgehen (MUG 1937 Nr 1395). Über Rechtsstellung und Aufgabe der Reichstreuhander der Arbeit s. auch Huber DJF 1935, 202; Selbte ZUDR 1937, 612; Hued, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 196ff. mit Angaben aus dem Schrifttum; dazu auch die unten noch zu erwähnende Berordnung bes Beauftragten für den Bierjahresplan über die Lohngestaltung b. 25. 6. 38 (RGBl I, 691). Über Sachverständigenbeiräte des Treuhänders für allgemeine ober grundschliche Fragen im Gegensat zu den Sachverständigenausschuffen für die Beratung im Gingelfalle f. § 23. Neben biefer Regelung ber Arbeitsbedingungen burch Betriebsordnung und Tarifordnung blieb für Tarifverträge und Betrichsvereinbarungen im Sinne des bisherigen follettiven Arbeitsrechts kein Raum. Auch eine Allgemeinverbindlicherklärung kommt nicht mehr in Frage. Gleich bem Betriebsrätegeset und anderen mit dem neuen Recht nicht vereinbaren Geschen trat die Tarisvertragsverordnung nebst den Bestimmungen über bas Schlichtungsmejen mit dem Intrafttreten bes Gesetzes zur Ordnung ber nationalen Arbeit außer Rraft (§§ 64, 65). Die am 1. 12. 33 geltenden ober später wirksam gewordenen Tarisvertrage blieben, unbeschabet abweichender Bestimmungen des Treuhänders, zunächst die zum 30. 4. 34 in Kraft. Für die spätere Zeit konnte ihrem Inhalt die Nechtswirtsamkeit nur dadurch erhalten werden, daß der Treuhänder der Arbeit oder der Reichsarbeitsminister ihre Weiterdauer als Tarisordnung anordnete (§ 72). Auf Grund diefer Borfchrift bestimmte der Reichsarbeitsminister in der Anordnung v. 28. 3. 34 (Marbel I, 85), in der Fassung v. 20. 10. 34 (Marbel I, 254), geändert durch Anordnung v. 11. 3. 35 (Murbell, 84), daß die am 30. 4. 34 noch laufenden Tarifverträge (mit Ausnahme der Berk- [Firmen-, Betriebs-] Tarifverträge, die früher ablaufen follten) als Tarifordnungen solange unverändert weiter gelten follten, bis der nach § 32 Abs 2 ADS 31ständige Treuhander oder ein vom Reichsarbeitsminister bestellter Sondertreuhander ihren Ablauf anordne ober fie abandere. Der Reichsarbeitsminister behielt sich vor, auch selbst den Ablauf anzuordnen. Die als Tarifordnungen verlängerten Tarifverträge blieben, soweit sie für allgemein berbindlich erklärt waren, im Umfange ber bisherigen Allgemeinverbindlichkeit, im übrigen nur für die am 30. 4. 34 "tarifgebundenen Betriebe" in Geltung. Eine Ausbehnung auf bisher tariftembe Betriebe war damit nicht gegeben (NNG 16, 296). Un dem fachlichen Geltungsbereich und an der Allgemeinverbindlichkeit von weitergeltenden Tarifverträgen der privaten Wirtschaft anderte sich grundsähich nichts daburch, daß ein Betrieb im Lauf der Zeit zu einem solchen im Sinne des Offud geworden war (NUG 20, 75; s. auch NUG ArbRSamml 33, 330). Bei den tarifgebundenen Betrieben aber hing die Beitergeltung eines nicht allgemein verbindlichen Tarifvertrags als Tarifordnung nicht davon ab, ob damals in dem Betriebe tarifbeteiligte Gefolgichaftsmitglieder vorhanden waren ober nicht (MNG 19, 216). Über die Grenzen der Tarifbindung in der Abergangszeit f. auch NAG 17, 234; 18, 105. Zur Weitergeltung der Betriebsordnung eines an sich tarifgebundenen Unternehmers hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, mit denen es durch Rereinbarung der Tarifparteien aus dem Tarifvertrage herausgenommen war f. RUG 20, 277. Die nach der Anordnung v. 28. 3. 34 als Tarifordnungen weiter geltenden Tarifverträge ber privaten Birtschaft sind in von den Reichstreuhandern der Arbeit aufgestellte Verzeichnisse aufgenommen worden; die nicht aufgenommenen sind nach Anordnung des Reichsarbeitsninisters v. 28. 6. 37 (NArbBl I, 164) mit dem Ablauf des 30. 6. 37 außer Kraft getreten. Über die Geltung von Werktarifen bei öffentlichen Verwaltungen und Betrieben f. nach Arbneammi 33, 356.

Die unmittelbare Rechtsverbindlichfeit ber Betrichs- und Tarifordnungen (§§ 30, 32 Abs 2 Noch) hat zur Folge, daß ihre Bestimmungen für die von ihnen betroffenen Arbeitsverhältnisse ohne weiteres, d. h. ohne daß sich die Beteiligten ihnen ausdrücklich oder stillschweigend unterwersen, gesten, auch wenn sie an Stelle dispositiver Gesetsesnormen eine für die Gesolgichaft ungunftigere Regelung treffen (NNG 20, 16). Sie gehen aber nicht, wie früher die Normen eines Larisvertrags, in die einzelnen Arbeitsverträge ein (NAC) 20, 16; 18, 213; NAC ArbR 29, 380) und verlieren daher, unbeschadet besonderer Abrede, mit Aussehung der Betriebs- oder Tarisordnung ihren Einsluß auch auf die schon bestehenden Arbeitsverhältnisse; eine Nachwirkung kommt also nicht mehr in Frage (NUC) 18, 62: Betriebsordnung; 18, 319: Wegsall eines bisher konstrusionen ich mehr in Frage (NUC) 18, 62: Betriebsordnung; 18, 319: Wegsall eines bisher konstrusionen ich mehr in Frage (NUC) 1890 ober auch Suech Deutsches Arbeitsrecht konkurrierenden Tarifs; vgl. Stripke JW 1935, 1320, aber auch Hueck, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 159f.). So erfassen auch Verwirtungsklauseln einer Tarifordnung, mangels abweichender Rereint Bereinbarung auch bereits bestehende Arbeitsverhältnisse (vgl. RAG 20, 16 für eine Betriebsordnung gegen Rus 17, 241). Über die Rüdwirkung von Tarisordnungen bestimmt § 1 der 14. Durckenen Rus 17, 241). Über die Rüdwirkung von Tarisordnungen bestimmt § 1 der 14. Durching D. 15. 10. 35 (RGBI I, 1240), dazu RAG 15, 359 (Rechtsgültigkeit der BD), daß ber Lucking D. 15. 10. 35 (RGBI I, 1240), dazu RAG 15, 359 (Rechtsgültigkeit der BD), daß der Treuhander der Arbeit oder ein bestellter Sondertreuhander für das Inkrafttreten und für bei der Arbeit oder ein bestellter Sondertreuhander für das Inkrafttreten und für die Aushebung einer von ihm erlassenen Tarifordnung einen vor dem Tage der Bekanntmachung im Reichsarbeitsblatt liegenden Zeitpunkt fostsehen kann, einen länger als einen der Receits als einen Monat zurücklegenden jedoch nur mit Zustimmung des Reichsarbeitsministers. Bereits vor der Wonat zurücklegenden jedoch nur mit Zustimmung des Reichsarbeitsministers. Bereits vor der Bekanntmachung beendete Arbeitsverhältnisse werden, vorbehaltlich einer abweichenden Be-ktimmung der Bekanntmachung beendete Arbeitsverhältnisse werden, vorbehaltlich einer abweichenden Bestimmung mit Zustimmung des Reichsarbeitsministers, von der Rückwirkung nicht erfaßt (anders für Larifordung 16.61), obensa nicht die frühere Gündi-Tarifordnungen aus der Zeit vor der 14. DurchfBD NNG 16,61); ebenso nicht die frühere Kündi-aum eines gen aus der Zeit vor der 14. DurchfBD NNG 16,61); ebenso nicht die frühere Kündigung eines Arbeitsverhältnisses von den in einer solchen Tarifordnung enthaltenen Kündigungsbe-

stimmungen. § 2 (dazu §§ 3,4) ermöglicht dem Treuhander, nötigenfalls mit Zustimmung des Reichsarbeitsministers, burch ichriftliche Anordnungen für einzelne Betriebe ober Betriebsabteilungen oder für bestimmte Gefolgichaftsmitglieder (bagu RIG 16, 27; 17, 198; 20,168; Burchardt Durbat 1937,205) die Geltung einer Tarifordnung gang ober teilweise auszuschließen, wenn es ihm aus wirtschaftlichen ober fozialen Grunden dringend geboten erscheint, und zwar auch mit Rüdwirkung (für die Zeit vor der 14. Durchf&D f. RNG 16, 97); beendigte Arbeitsverhältnisse sind hier von der Rudwirkung nicht ausgeschlossen (RAG 16, 27; 18, 205). § 5 stellt die Rechtsgültigkeit entsprechenber, schon früher erlaffener Entscheidungen eines Treuhänders außer Zweisel (bazu NNG 15, 359; 16 S. 27, 96; 17, 234). Zur Frage der Rüdwirkung von Betriebs- und Tarifordnungen saus der Zeit vor der VD v. 15. 10. 35 auch Rieger JW 1935, 989. — Aus der Unabdingbarkeit der in Betriebs- und Tarifordnungen enthaltenen Arbeitsbedingungen als Mindestbedingungen ergibt sich, daß abweichende für die Beschäftigten ungunftigere Bereinbarungen unwirksam sind. An die Stelle ber vereinbarten treten in solchem Falle die Bedingungen der Betriebsoder Tarifordnung. Abweichungen zugunsten ber Beschäftigten steht nach den Grundsägen der NDG nichts im Bege; sie können auch (anders früher bei Tarifverträgen RAG 15, 32) nicht durch Betriebs- ober Tarifordnung ausgeschlossen werden (RNG HR 1938 Nr 883). Über Zulassung von Abweichungen auch zuungunsten der Beschäftigten durch die Tarif- oder Betriebsordnung selbst s. Hueck, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 163 f., 176. Eine vom Arbeitgeber erlassen Rubegeldordnung, die Bestandteil des Arbeitsvertrags geworden ist, kann nicht durch Betriebsordnung einseitig zuungunsten des Arbeitnehmers abgeändert werden (RAG 18, 213). Nicht im Widerspruch mit der Unabbingbarfeit des Tariflohns fteht eine Bereinbarung über Kurgarbeit mit entsprechender der die Antobulgdutel des Lutilogis jegt eine Vereindatung über stutzatoelt mit entiprechendet berabsehmen des Lohnes (NNG 17, 114). Über die Einwirkung von Betriebs- und Tarifordnungen auf laufende Arbeitsverhältnisse, die bisher für den Beschäftigten günstiger gestaltet waren, s. Nipperden, Mindestbedingungen und günstigere Arbeitsbedingungen nach dem AS in Festschrift sur Lehmann 1937, 257ff.; auch Jagusch DArbN 1938, 67. Zum Verhältnis zwischen Tarifordnung und Betriebsordnung s. oben Absap 4. Sine Ausnahme von den Grunds faten bes NOG enthält die zur Durchführung der Reichsverteidigung und des Vierjahresplans ergangene Berordnung des Beauftragten für den Bierjahresplan über die Lohngestaltung v. 25. 6. 38 (MGBI I, 691), eingeführt in den sudetendeutschen Gebieten burch BD v. 7. 12. 38 (RGBl I, 1730), f. dazu auch Raldbrenner DArbA 1938, 305. Nach der BD v. 25. 6. 38 sind die Reichstreuhander und die Sondertreuhander der Arbeit insbesondere ermächtigt, in den vom Reichsarbeitsminister bestimmten Birtschaftszweigen, auch unter Abanderung von Betriebs-(Dienst-)Ordnungen und Arbeitsverträgen, Löhne mit bindender Wirkung nach oben und unten festzuseten. Damit ist den Treuhändern insoweit über die Kestsetung von Mindestarbeitsbedingungen hinaus die Überwachung und Regelung der gesamten Lohngestaltung übertragen. Aus dem Zwede ber neuen Ordnung des Tarifrechts, den Arbeitern und Angestellten ein bestimmtes Arbeitsentgelt zu sichern und ihnen bamit eine gewisse, von außeren Einflussen unabhängige, auch den Frieden in der Betriebsgemeinschaft gewährleistende Stellung zu ichaffen, sowie aus der Autorität der in der Tarisordnung liegenden staatlichen Anordnung ergibt sich als Folge, daß während der Dauer des Arbeitsverhältnisses auf den Tariflohn (auch den in einem als Tarifordnung verlängerten Tarifvertrag bestimmten), nicht nur wie früher (s. oben Absat 3) im voraus, sondern überhaupt nicht verzichtet werden kann (RAS 15, 151; 17, 198; 18, 113; 20, 68). Bgl. auch Rikisch ButDR 1935, 924. Nach Beendigung bes Arbeitsverhältnisses steht, unbeschabet einer abweichenden Beurteilung bes einzelnen Falles nach §§ 138, 242, einem wirtsamen Berzicht auf den verdienten Tariflohn nichts im Bege (MAG 16, 213; 17, 5). Auch der unverzichtbare Tariflohnanspruch unterliegt aus dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben (§ 242) heraus unter Umftanden der Berwirtung, an beren Boraussetzungen im einzelnen Falle allerdings immer besonders strenge Anforderungen zu stellen sind (MUS 16, 262; 18, 113; 20, 168). Berwirkung ift anzunehmen, wenn der Tariflohngläubiger den Anspruch solange nicht geltend macht, daß der Schuldner berechtigterweise annehmen kann und auch annimmt, ein Anspruch habe entweder überhaupt nicht bestanden oder werde doch wenigstens nicht geltend gemacht werden, und wenn eben deshalb und bei Berücksichtigung der gesamten Sachlage dem Schuldner eine nachträgliche Leiftung auch nicht mehr zugemntet werden fann (RNG 16 S. 69, 262; 17 S. 9, 29, 107, 122; 18 S. 113, 160, 299; 20, 168; **NAG** Warn 1937 Nr 126; **NAG** WW 1938, 54141; **NNG** ArbNSamml 33, 161; f. auch **NNG** 17, 198, dazu R. Franke DArbK 1935, 258ff., 318ff. und 1937, 160; berfelbe JW 1937, 1118; über Verwirkung von Tarifansprüchen und Einrede der Arglift Möhl DArbR 1937, 241; vgl. ferner allgemein zur Lehre von der Berwirtung § 242 2 4 216 3 und dort erwähntes Schrifttum, insbesondere die Schriften von Siebert; dazu derselbe in DGBR 1936, 145; JB 1936, 2492; 1937, 2495; 1938, 542). Über eine Anwendung des § 254 in Fällen der Verwirkung s. Arbes Pforzheim JB 1934, 2651 mit Anm Siebert. hat der Arbeitnehmer die frühere Geltendmachung seines Anspruches unter einem wirtschaftlichen Drud unterlassen, so kann von einer Berwirkung nicht die Rebe sein (#26 14,

333; 18, 113; f. auch LAG Effen DJ 1934, 293). Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses kommt nicht mehr Berwirfung in Frage, sondern nur noch Berjährung (RUG 14, 333; 16, 92). Auch die ebenfalls auf dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben (§ 242) beruhende Einrede der allgemeinen Arglist (vgl. § 242 A 4 Abs 1; über den Unterschied von dem Einwande der Verwirtung s. NNG 17, 122) kann gegeben sein (NNG 16, 219; 17 S. 122, 198, 229; 18 S. 113, 302 [310]). Zulässig sind trot Unverzichtbarkeit des Tarislohnes auch Versall- und Verwirtungsflauseln in Tarisordnungen (NNG 16, 68; 17, 107; 19, 117; 20, 16; über ihre Außlegung NNG 5, 35; 6, 126; 8, 50; 9, 64; 77, 117; NNG JW 1934, 9971; s. auch Vänzer-Vanotti Darby 1937, 352). Die der Germandschaften ihre Ausbertagen und aus die 21 Mindelten und Ausbertagen und aus die 21 Mindelten und Ausbergeleiten Christische sieden und aus die 21 Mindelten und Ausbergeleiten Christische sieden und aus die 21 Mindelten und Ausbergeleiten Christische sieden und Christische Sieden und Christische Sieden und Christische Sieden und Ausbergeleiten und Christische Sieden 1937, 352). Die dargelegten Grundfabe find entsprechend auch auf die als Mindestbedingungen unabdingbaren Arbeitsbedingungen einer Betriebsordnung anzuwenden, obgleich diese als autonome Sahung im Gegensah zur Tarifordnung nicht unmittelbar auf staatlicher Anordnung beruht (vgl. dazu **NNG** 15, 284; Huer JW 1934, 1017; L. Kichter DArbN 1935, 312; Nipperseth in Feltschrift für Lehmann 1937, 259). Falls die Tarisordnung darüber schweigt, kann auch die Betriebsordnung Verwirkungsklauseln einführen und die gesetliche Verjährungsfrist abstürzen, da es sich hierbei nicht um den Inhalt des Lohnanspruchs, sondern nur um die Begrenzung leiner Geltendmachung handelt (**NNG** 17, 241; 20, 18). Auch die Arbeitsnormen der Betriebssordnung sind (wie früher die einer Betriebsvereinbarung oder einer Arbeitsordnung, **NNG** 1, 162)

in der Revisionsinstanz frei nachprufbar (RUG 15, 284; 19, 201). Für die Frage der Anwendbarteit einer einzelnen Tarifordnung, wie auch für den Fall, daß in einem und demselben Arbeitsverhältnis die Voraussehungen mehrerer Tarifordnungen gusammentreffen (Tariffonturreng), find unter Beachtung ber veranderten Rechtslage die Ergebnisse der früheren Tarifrechtsprechung (f. oben Abs 3) auch heute noch verwertbar. So wird die fachlich engere Tarifordnung der fachlich weiteren vorgehen, auch wenn diese räumlich enger ist (vgl. RNG 18 S. 33, 319), und es ist insbesondere an der Tarifeinheit (f. ebenfalls oben Abf 3) auch gegenüber dem Leistungsgrundsatz festzuhalten. Die Durchbrechung ber Tarifeinheit des Gesamtbetriebes durch eine betriebsfremde Fachtarifordnung ist immer bie Ausnahme (NAG 19, 344). Doch wird zwischen mehreren unter dem neuen Recht erlassenen Tarisordnungen eine echte Taristonkurrenz seltener vorkommen als bei dem Ineinandergreifen der verschiedenartig bestimmten früheren Tarisverträge. Auch geht in jedem Falle die Tarifordnung eines Sondertreuhänders (§ 33 UOG) der Tarifordnung des Reichstreuhanders der Arbeit und ebenso einem als Tarifordnung weitergeltenden Tarifvertrag (NAG ArbMSamml 30, 142 mit Anm Nipperben) vor. Zum Zusammentreffen mehrerer Tarifordnungen s. auch Hueck, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 166f.; L. Richter DArbN 1934, 249; Cheidig Darbit 1938, 283. — Bei der Auslegung neuer Tarifordnungen find entsprechend im wesentlichen die Grundsage anzuwenden, die schon für Tarifvertrage galten (f. oben A 3, dort auch über als Tarifordnungen übernommene Tarifverträge). Auszugehen ist von dem Willen des Treuhanders, ber die Tarifordnung erlassen hat, aber auch hier nicht von einem innerlich gebliebenen Willen (noch weniger von dem Willen des blogen Verfassers RNG 19, 219; f. auch 15, 284), sondern von dem erklärten Willen, wie er in der einzelnen Korm in Berbindung mit dem übrigen Inhalt der Tarifordnung zum Ausdruck kommt (KUC) 18 S. 14, 72, 355; 19, 219; KUC ArbRSamml 33, 155). Dabei ift nicht an dem buchställichen Since der Ferifordnung Sinne des Ausbrucks zu haften (bgl. § 133), sondern aus dem Zwede ber Tarifordnung, mie er einer gesunden Rechts- und Volksauffassung entspricht, sowie aus dem Zusammenhang Der einzelnen Borfdriften ber wirkliche Ginn zu erforschen (nach 18 G. 14, 72; nach 328 1936, 3143), gegebenenfalls also auch zu prufen, ob einer Bestimmung nach Sinn und Zwed ber ganzen Regelung nicht eine über ben Bortsinn hinausgehende Bedeutung zukommt (RUG 19, 250). Immer ist auch und vor allem, wie bei jeder Rechtsanwendung, zu beachten, was (wie z. B. die Erhaltung der Betriebe) der Volksgemeinschaft dienlich sein tann (NAC 15, 196 [198]). Von Bedeutung für die Auslegung kann sein: die Entstehungsgeschichte einer Tarisordnung, ihr Jusammenhang mit früheren tarislichen Regelungen (RAG 18, 72; 19, 250; 20, 171; RAG JW 1998, 242840); auch die bisherige Handbaung (RAG 20 S. 171, 190 [194]) unter Umständen jeioft eine spätere Tarifordnung (NUG HR 1938 Nr 529); auch eine Auskunft des Treuhänders, wenn auch das Gericht daran nicht unbedingt gebunden ist (RAS 19, 295 [298]). Uber die Bedeutung von Leitsähen (Richtlinien) des Treuhänders für die Auslegung von Tarifvorschriften f. Rois 19, 226. Für Einzelfälle der Auslegung von Tarifordnungen muß auf die Rechtsprechung des Reist. Reichsarbeitsgerichts verwiesen werben. Für die Auslegung von Betriebsordnungen sind entsprechende Grundsätze anzuwenden (vgl. NUG 15, 284 [289f.]). Über die Auslegung von Betriebspreinborung in Mach legung einer die Gemährung von Ruhegelb betreffenden (früheren) Betriebsvereinbarung s. NAG annil 32, 307 mit Ann Hued 316. Über die Revisibilität der in Tarif- und Betriebsordnung enthaltenen Arbeitsnormen f. oben.

Die Arbeit im öffentlichen Dienst (§ 63 AOG) hat eine besondere Regelung ersahren durch das Gefet zur Ordnung ber Arbeit in öffentlichen Berwaltungen und Betrieben b. 23. 3. 34 (RGB] I, 220), dazu DurchfWD v. 19. 4. 34 (RGBI I, 316), v. 13. 6. 34 (RGBI I, 516), v. 28. 9. 34 (RGBI I, 867), v. 26. 2. 38 (RGBI I, 228), v. 7. 2. 39 (RGBI I, 167); für Österreich s. Bo v. 9. 7. 38 (MGBI I, 851); für das Saarland V. v. 18. 2. 35 (MGBI I, 237) 1. Abschn Art II, auch IV. Die Regelung schließt sich im Grundsat dem Arbeitsordnungsgeset v. 20. 1. 34 (s. oben) an, trägt aber im einzelnen den besonderen Verhältnissen dieser Verwaltungen und Betriebe Rechnung. Vertrauensrat [. §§ 3ff., Unternehmensbeirat s. DurchfVd v. 28. 2. 38 §§ 8ff. Dienstvordnung [. §§ 16, 17 (dazu NUC 20, 173), Richtlinien und Tarisordnung §§ 18, 19. Die Deutsche Arbeitsfront fällt nicht unter das Geset v. 23. 3. 34 und kann deshalb auch eine Dienstordnung im Stine der §§ 16, 17 des Gesetzes nicht erlassen (NUC 18, 42). Sondertreuhänder im össentlichen Dienst s. § 18 des Ges v. 23. 3. 34, dazu § 19 (Abs 2: Sachverständigenausschuß), Bestellung eines Reichstreuhänders für den öffentlichen Dienst s. DurchfVd v. 26. 2. 38 (NOBI I, 228) §§ 1—6; dazu die auf Grund des Gesetze erlassenen Tarisordnungen v. 1. 4. 38 (NUrbVI v. 471, 475, 489, 515, 521); dazu auch Jagusch Durch 1938, 312; heitmann ebenda 149; serner das Geset über vie ergänzende Regelung der Dienstverhältnisse in öffentlichen Verwaltungen und Betrieben v. 17. 2. 38 (NOBI I, 206) und die auf Grund diese Gesetze erlassenen allgemeinen Dienstredungen sier nicht beamtete Gesoloschaftsmitglieder bei öffentlichen Verwaltungen und Betrieben v. 30. 4. 38 (NOBI I, 461, 476, 491), dazu Anderungen v. 19. 12. 38 (NOBI I, 1829, 1830, 1833), v. 10. 5. 38 (NOBI I, 512, 513), sowie die V. 13. 5. 38 (NOBI I, 521); für den Bereich der Reichsjustizerwaltung DJ 1938, 964 ff. Zum Dienstrecht der öffentlichen Angestellten und Arbeiter voll. auch Wacke Zusch 1937, 436 und FB3, 1489.

Dem besonderen Schuße der Heimarbeiter, Haußgewerbetreibenden und gleichgestellten Bersonen dient das Gesch über die Heimarbeit v. 23. 3. 34 (MGBI I., 214), geändert durch Jugendschußgeseh v. 30. 4. 38 (MGBI I., 437); dazu Durchsud v. 23. 3. 34 (MGBI I., 225, Anderung ebenda 1164), v. 20. 2. 35 (MGBI I., 261), v. 18. 12. 35 (MGBI I., 1522); für Osterreich s. V. v. 9. 7. 38 (MGBI I., 851) Art III; Taxisordnungen sind auf die in Heimarbeit Beschäftigten nicht ohne weiteres anzuwenden (NNG 16, 338). Entgeltschuß für die Heimarbeit s. § 19ss. Taxisordnungen sür Haußgewerbetreibende und ihnen gleichgestellte Bersonen s. UOG §§ 34 mit 32 Ubs 2, 3 und 33. Bgl. auch sür Saarland VO v. 18. 2. 35 (MGBI I., 237) 1. Ubschu. Art III; Kaldbrenner DUrbs 1934 S. 131 ss., 1935 S. 119 ss. 1935 S. 1321; Richter LUTR 1935, 914; Kaldbrenner ebenda 917; ferner Kaldbrenner, Kürner, Kichter, Hoppe, Gaertner, Esders.

Dodendorff, Palme in DArbR 1936. 253ff.

## § 612

Eine Bergütung 1) gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienst-leistung den Umständen nach nur gegen eine Bergütung zu erwarten ist 2).

Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäsige Vergütung 3), in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen 4).

E I 559 A6 2 II 552; M 2 459; B 2 277.

1. Daß eine Bergütung gewährt werben foll, tann ausbrudlich vereinbart fein. Fehlt eine ausdrudliche Bereinbarung, fo ift nach Abf 1 zu prufen, ob eine Bergutung als ftillschweigend vereinbart zu gelten hat. Ist die Gewährung einer Vergutung ausdrücklich ober stillschweigend vereinbart, aber ihre Höhe nicht bestimmt, dann — aber auch nur dann — ist Abs 2 anzuwenden. Bgl. hierzu §§ 32, 34 des Entwurfs eines Gesehes über bas Arbeitsverhältnis (Borbm 1 Abs 2 vor § 611). Für das Gebiet der abhängigen Arbeit hat das Reichsarbeitsgericht allgemein ausgesprochen: Ber wirtschaftlich wertvolle Arbeit leiftet, hat, auch wenn das Arbeitsverhältnis etwa wegen mangelnder gesetlicher Form der rechtlichen Grundlage entbehrt und nur ein tatsächliches ist, Anspruch auf angemessene Vergütung, und zwar nicht nur aus ungerechtsertigter Bereicherung (§§ 812ff.), sondern schon aus dem Grundgebanken des § 611 und im Einklang mit ber Fürsorgepflicht des Betriebsführers nach § 2 ABG. Die Sohe der angemessenen Vergütung ergibt sich babei, wenn gleiche Arbeit durch Tarifordnung geregelt ift, aus der tariflichen Entlohnung (vgl. Borbm 1 Abf 1 vor § 611; auch § 10 des erwähnten Gesebentwurfs). — Ift ber Diensteverpflichtete vertraglich in bezug auf die Bergütung wie ein Beamter zu behandeln, so muß er sich die gleiche Behandlung 3. B. auch bezüglich der Festsehung des Vergütungsdienstalters gefallen lassen (RUG HR 1932 Nr 1327). Die Vergütung kann in Stücklohn oder in Zeitsohn bestehen und wird regelmäßig in Gelb gewährt. Die einschlägigen Fragen sind, soweit das Recht der abhangigen Arbeit in Betracht kommt, meift, wenigstens in ben Grundsäten, tariflich geregelt. 3f in der Tarifordnung nur ein Lohnrahmen bestimmt, fo bleibt die Sohe innerhalb diefes Rahmens dem Einzelarbeitsvertrag überlassen und ist nötigenfalls nach § 612 Abs 2 oder §§ 315, 316 zu bestimmen (**RAG** HR 1932 Nr 1326). Wird jemand nach Ablauf des Dienstverhältnisses nur aus Entgegenkommen weiter beschäftigt mit der Erklärung, daß er jederzeit ohne Rundigung ben Denst verlassen könne, falls die Vergütung ihm nicht genüge, dann muß er sich auch mit einer geringeren als der gesehlichen (üblichen oder angemessenen) Bergütung begnügen (MG 328 1934, 030"). — Über die Festschung ber Afforde (Gebinge), den Affordabschluß, die Berechnung ber

Affordlöhne und ihre Beziehungen zum Zeitlohn h. NNG 3, 293; 4 S. 261, 301, 315; 5, 355; 6 S. 45, 249; 7 S. 20, 280, 349; 8 S. 64, 323; 10 S. 1, 164, 11, 229; 12 S. 22, 28, 115, 223; 15, 225; 17, 219; 18, 310; 19, 101; NNG JB 1937, 2855<sup>4</sup>; NNG HR 1933 Kr 1439; 1937 Kr 576, 949. NNG HR 1929 Kr 2020. Mijchung von Zeit- und Affordarbeit h. NNG 1. 7. 31, 679/30. Der tarifliche Zeitschn bildet für den Affordlohn nur die Berechnungsgrundlage, die Entlohnung des Affordarbeiters richtet sich unr nach seiner Leistung, es sei denn, daß die Tarifordlung ausdrücklich bestimmt, daß der Affordlohn mindestens den Zeitschen müssendung 13, 20; 30, 94). Zum Anspruch auf Anderung oder Aushebung des Gedinges im Bergdau wegen veränderter Verhältnisse s. ArbKsamml 33, 86 (LUG). Über Affordlohn s. auch §§ 41 ss. des erwähnten Gesehentwurfs.

2. Maßgebend ist namentlich, ob die Dienstleistung nach der Berkehrssitte oder nach threr Erwerbamagigteit regelmäßig nur gegen Entgelt geschieht, mag auch der Dienstberechtigte hiervon nichts gewußt haben (s. jedoch §§ 119ff.). Es kommt überhaupt bei der Frage, ob die Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist, nur auf die tatsachlichen Berhältnisse an, nicht auf die Meinung der Vertragsteile, insbesondere desjenigen, dem bie Dienste geleistet werden (986 7. 6. 12 III 383/11). Selbst jahrelange Dienstleiftungen einer Frau gegenüber einem Manne, der ihr die Ehe versprochen und mit ihr zusammen gelebt hat, geben der Frau keinen Anspruch auf nachträgliche Dienstvergütung, wenn anzunehmen ist, daß Die Dienste mit Rudsicht auf die persönlichen Beziehungen unenigeltlich geleistet worden sind (MIG Seuffa 89 Nr 111). Werden gemeinnützige Einrichtungen grundsählich ehrenamtlich berwaltet, so kann ein Dienstlohn auch bann nicht als stillschweigend vereinbart gelten, wenn die Lätigkeit die volle Arbeitskraft beansprucht (NNG 18, 95: Luftschutz). Vergütung der Dienste eines Grundstücksmaklers, die nicht als Vermitklertätigkeit zu betrachten sind, s. OLG 34, 41. Vergütung für eine Tätigkeit zur Vorbereitung eines unter den Parteien in Aussicht genommenen Gesellschafts- ober Anstellungsvertrags, falls bieser nicht zustande kommt, s. DLG 45, 150. Für die Anfertigung von Entwürfen (Dienst- ober Wertvertrag) s. RG Warn 1911 Ar 113 und § 632 A 2. Auch ein zunächst als Freundschaftsatt zwischen Partei und Rechtsanwalt eingeleitetes Berhaltnis fann unter Umständen als Dienstverhaltnis anzusehen sein, selbst wenn ein Honorar nicht vereinbart ist (MG HR 1933 Rr 1840). — Als Umstände, nach denen eine Dienstleistung nur gegen Entgelt zu erwarten ist, können auch der Umfang und die lange Dauer der Diensteitung in Betracht kommen. Werden demjenigen, der Dienste, z. B. die Pslege eines tranken, leistet, dafür letztwillige Zuwendungen in Aussicht gestellt, so schlieft dies nicht nus, daß, wenn es zu diesen Zuwendungen nicht kommt, eine Vergütung in anderer Beise gewährt werden nuß (NG Warn 1917 Rr 202; Seufst 70 Nr 149; aber auch 203 39, 180; bgl. ferner NG L3 1915, 52110), deren Höße nötigensalls nach Abs 2 oder nach \$6 315, 316 (unten A 4) zu bestimmen ist (NG Barn 1917 Nr 14). Der Umstand, daß eine Dienstleistung aus Beweggründen der Bermandtschaft übernommen wird, läßt — abgesehen von den Fallen der §§ 685 Abf 2, 1618 — noch keinen Schluß auf eine unentgeltliche Ubernahme der Dienste 311 (NG 74, 139; 3B 09, 67026; NG L3 1915, 13786; f. auch Bay DbLG 19, 29). Daher kann tron § 1617 eine Lochter, die im Haushalt und Geschäft ihres Baters Dienste leistet, eine besondere Bergutung verlangen, wenn die Dienstleistung nach Art und Dauer oder nach örtlichem Gebrauche nur gegen eine über ben Unterhalt hinausgehende Bergütung zu erwarten ift (RG L8 1920, Bur Frage, ob bei Dienstleiftung eines bem elterlichen Hausstand angehörigen Kindes, ein echtes Arbeitsverhältnis vorliegt, f. auch NIG Seuffa 84 Nr 68 und § 611 A 2a Abj 3. Maßgebend sind immer die besonderen Umstände des Falles. Bergütung von Dienstleistungen, die die Nichte eines Arztes diesem jahrelang in Haus und Beruf geleistet hat, s. NG Warn 1932 Ar 35. Das Bersprechen, einem Hausangestellten eine bestimmte Summe zu bezahlen, wenn er bis sum Tode des Versprechenden im Dienste bleibe, kann, wenn formlos erteilt, weder als Schenkungs-versprechen (§ 518) noch als Versügung von Todes wegen (§ 2231), wohl aber als Bestandteil des Dienstvertrags gültig sein (NG IV 1920, 1394; NG LG 1921, 1731). Wird für bereits ge-leisteten vertrags gültig sein (NG IV 1920, 1394; NG LG 1921, 1731). leistete Dienste eine Vergütung in dem Sinne zugesagt, daß dadurch die Dienstleistung wie eine Schuld bezahlt werden soll, so ist dien Diensteutrag, aber noch weniger eine Schenkung, sondern ein unbenannter formfreier Bertrag (RG JB 1911, 9416; 1919, 378; Warn 1917 Nr 202). Auch bei zurässe bei zunächst unentgeltlich übernommenen Leistungen kann die nachträgliche Gewährung einer Vergutung nicht immer, ja nicht einmal regelmäßig als Schenkung aufgefaßt werden; denn zur Schenkung gehört die Einigung beider Teile darüber, daß die Vergütung eine unentgeltliche Auwendung darstellen solle (NG 72, 191; 74, 139; 75, 327; 94, 157, auch 322; NG JW 1929, 34977; NG HR 1933 Ar 1209 und § 516). — Verdot und Einschränkung des Trucksphie und sie ber Waren kett in harem Gelde an die gewerblichen Arbeiter d. i. der Gewährung des Arbeitslohns in Waren statt in barem Gelde an die gewerblichen Arbeiter somie an die Arbeiter in Bergwerfen, Salinen, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch betriebenen Brüden ober Gruben s. Gewd §§ 115—119, § 154a Abs 1, bazu RUG 3, 298; NUG HRM 1931 Ar 123. Gültigkeit der Vereinbarung von Lohnabzügen für Arbeiterpensionskassen i. RUG 1. Res Gruch 57, 1101.

3. Taxmanige Bergutung: Bal. namentlich Gew D & 76-79. Die nach & 80 Abf 2 Gew D von ben Bentralbehörden für Arzte festgesetten Taxen galten beim Mangel einer Bereinbarung im Streitfalle auch für fog. Autoritäten, Professoren und Spezialärzte (RG 329 1919, 195; 1932, 33335). Für ärztliche Gebühren f. jest § 15 Murzted. Über die Einführung ber Deutschen Arzneitage in Ofterreich f. VO v. 28. 10. 38 (RBBl I, 1611). Die reichs- und die landesgesetlichen Gebührenordnungen für Rechtsanwälte find keine Taren im Sinne von § 612 Abf 2, weil es fich hier um Bestimmungen des öffentlichen Rechtes handelt; Art 55 EG.BGB. findet keine Amwendung (vgl. NG 68, 199; 75, 107). Ihre Borschriften müssen jedoch maßgebend sein, ehe von einer Festsehung der Gebühren nach freiem Ermessen unter Berücksichtigung von Treu und Glauben die Rebe sein kann; solange sie anzuwenden sind, ist auch für eine rechtsähnliche Anwendung des 89 RAGebD kein Raum (RG JW 1938, 944\*). Wenn § 93 Abs 2 RAGebD (vgl. Art 15 des PrBef v. 27. 9. 99 und entsprechende Landesgesehe) für die von der gesetlichen Bergütung abweichenden Bereinbarungen Schriftform vorschreibt, so sest diese Vorschrift die §§ 611, 612, soweit sie an sich auch auf den Dienstvertrag zwischen Anwalt und der Partei Anwendung finden müßten (Vorbem 2 b), außer Anwendung (NG 75, 108). Regelung durch Tarifvertrag (jest Tarifordnung) ift keine Taxe im Sinne des § 612 Abs (2 (NG Warn 1932 Nr 35). — Privatrechtliche Borschriften der Landesgesetze über Taxen treten hinter die §§ 611, 612 zurück (Art 55 EG). Auf bestehende Tagen wird burch § 612 Abs 2 nur in dem Sinne verwiesen, daß sie eine Erganzung des unausgesprochenen Parteiwillens bilben, also nur insoweit in Betracht kommen, als eine bestimmte Höhe der Vergütung weder ausdrücklich noch durch schlüssige Sandlungen ver-einbart ist (NG 68, 202). Bgl. § 653 A 2, § 632. 4. Die (obrigkeitliche) Taxe oder die Mblichkeit (am Orte der Dienstleistung, NG Gruch 48,

911; DLG 45, 152) ist von dem die Vergütung hiernach fordernden Diensthflichtigen zu beweisen (Seuffal 55 Ar 73). Der Dienstpslichtige, der sich auf Abs 2 beruft, muß im Streitsalle auch beweisen, daß über die Höhe der Vergittung nichts vereinbart worden ist (vgl. RG Warn 1923/24 Nr 135 zu §§ 632 Abs 2, 653 Abs 2). Besteht keine Taxe und kann auch eine übliche Vergütung nicht festgestellt werden, so kommen §§ 315, 316 zur Anwendung (NG Warn 1932 Nr 35; RG Seuffa 81 Nr 92). Wird ein Gewinnanteil ohne Angabe der Höhe versprochen, so ist der ortsübliche oder ein angemessener Anteil zu gewähren (RG JW 1921 S. 1062, 33910). Über die Bestimmung eines ärztlichen Honorars nach billigem Ermessen und über die Berücksichtigung anderweiter Ausfälle hierbei s. NG SeuffA 81 Ar 92. Bemessung des Honorars eines hervorragenden Chirurgen für eine schwierige, mit Ersolg ausgeführte Operation beim Kinde eines Vaters mit sehr hohem Einkommen s. NG JW 1930, 1577<sup>1</sup>. Zulässigkeit eines Zuschlags zum Arzthonorar valutastarker Ausländer s. SeuffA 78 Ar 69.

## § 613

Der zur Dienftleiftung Verpflichtete hat die Dienfte im Zweifel in Person ju leiften 1). Der Unspruch auf die Dienste ift im Zweifel nicht übertragbar 2). @ II 554 III 606; M 2 456; B 2 278.

1. In Person. Bgl. zu Sat 1 und 2 auch § 16 des Entwurfs eines Gesetzes über das Arbeitsverhältnis (s. Borbem 1 Abs 2). Nach der Auslegungsregel in Sat 1 erlischt, wenn nichts anderes vereinbart ist, das Dienstwerhaltnis nach den Grundsähen über die Unmöglichkeit der Erfüllung durch den Tod des Dienstverpflichteten. Rach § 108 des erwähnten Entwurfs endet das Arbeitsverhaltnis stets mit dem Tode des Gefolgmannes. Der Dienstverpflichtete ift zur Bestellung eines Vertreters weder berechtigt noch verpflichtet, während ihm die Annahme eines Gehilfen, § 278, regelmäßig gestattet ist, sofern solche mit der ihm obliegenden persönlichen Dienstelltung vereindar erscheint (so für den Kommissionar RC 10. 5. 30 I 19/30). Die Bestimmung, daß beim Tode eines der Vertragsteile der Vertrag auf Verlangen der Erben aufgehoben sein soll und auch von der Gegenpartei sofort gekundigt werden tann, ift mit der Natur des Dienstvertrags burchaus vereindar (NG 9. 12. 02 III 278/02). Der Anspruch auf eine bereits verdiente Bergütung geht auf die Erben über. Das gilt auch für den Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers, soweit er sich bereits zu seinen Lebzeiten in einen bloßen Anspruch auf Urlaubsvergütung verwandelt hat (§ 611 A 2b Abf 4).

2. Unübertragbarteit des Anspruchs auf die Dienste; bemgemäß nach BBO § 851 Abs 1 im Zweifel auch deffen Unpfändbarkeit. Die gleichwohl bewirkte Übertragung kann unter Umftänden einen wichtigen Grund zur Klindigung nach § 626 für den Dienstverpflichteten ab-geben (RG 12. 7. 04 III 119/04). Über die Hafting des Erwerbers eines Handelsgeschäfts für Lohnansprüche aus Dienstverträgen nach HB § 25 s. MNG Gruch 72, 456; MNG JW 1933, 18521; auch NNG 17, 321 und § 611 A 2a Abs 5. Von dem Veräußerer des Handelsgeschäfts wird auf Grund seiner Fürsorgepflicht (vgl. § 2 Abs 2 ADG) zu verlangen sein, daß er fich nach Moglichteit für die Beiterbeschäftigung der bisher von ihm beschäftigten Angestellten und Arbeiter einsett. Allerdings wird bei Abernahme eines Unternehmens oder eines Betriebs im ganzen ohne

weiteres als Regel auch der Übergang der bestehenden Arbeitsverhältnisse anzunehmen und es Sache des Ubernehmers sein, einen abweichenden Willen zu erklären und die etwa nicht zu übernehmenden Gefolgschaftsmitglieder ausdrücklich zu bezeichnen (vgl. LUG Dortmund ArbReamml 27, 52). Bgl. dazu auch § 90 des Entwurfs eines Gesehes über das Arbeitsverhältnis (Vorbem 1 Abi 2 vor § 611) und für das geltende Recht Hued, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 93. — Der Grundsat der Unübertragbarkeit findet keine Anwendung in den öffentlich-rechtlichen Beamtenberhältnissen (RG 20. 4. 06 III 396/05: RG 17. 1. 08 III 248/07: Übergang eines Gemeindebeamten in den Dienst der erweiterten Stadtgemeinde, in welche die Anstellungsgemeinde aufgenommen ift). — Durch den Tod bes Berechtigten wird bas Dienstverhältnis nicht unbedingt und ausnahmslos beendigt (NG 9. 12. 02 III 278/02). Denn die Vererblichkeit des Anspruchs ist an sich zulässig, sofern nicht die Leistung durch den Eintritt eines anderen als des ursprünglichen Gläubigers eine Leränderung ihres Inhalts erfährt, so daß sie in der vereindarten Weise ummög-lich wird (vgl. § 399). Es kann auch durch den Tod des Berechtigten für dessen Erben ein Kündigungsrecht nach § 626 entstehen (RG 58, 256). Bal. auch § 109 bes Entwurfs eines Gefetes uber bas Arbeitsverhältnis (Borbem 1 Abi 2 bor § 611).

## § 614

Die Vergütung ist nach der Leistung der Dienste zu entrichten 1). Ist die Bergütung nach Zeitabschnitten bemessen, so ift fie nach dem Ablaufe ber einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten 2).

€ I 560 II 555; M 2 461; B 2 279.

1. Also in der Regel, wenn nichts anderes vereinbart oder sonst, etwa durch die Verkehrssitte, oder durch die Art der Bergütung, im Arbeitsrecht durch Tarif- oder Betriebsordnung (§ 27 Abs 1 Nr 2 UOG), festgescht ist, Korleistung bes Dienstverpflichteten, wie bei der Miete einer Sache, § 561; dazu NG 142, 295. Bei der vom Dienstpslichtigen übernommenen Verwaltung eines Landguts muß die (nach § 675) damit verbundene Rechnung vor Beanspruchung der Vergütung für die Verwaltungstätigkeit gelegt werden (NG JV 07, 479<sup>11</sup>). — Zurückenfaltung der Dienstleistung ist berechtigt bei Vermögensversal des Verecchigten (§ 321) oder bei Rudstand von bereits fälligen Lohnzahlungen (§ 273). Auch § 320 Abs 2 (Gegenleistung bei berhältnismäßiger Geringfügigkeit bes rudftändigen Teiles der Dienstleistung) kann in Betracht kommen. — Die Aufrechnung gegen die Lohnforderungen des Verpflichteten ift, jofern diese der Pfändung nicht unterworfen sind, nach BGB § 394, BPD § 850 Nr 1 ausgeschlossen, nicht aber bas Zurudbehaltungsrecht (§ 273) gegen eine unpfändbare Lohnforderung (vgl. oben § 611 A 2a Abf 4), es mußte denn sein, daß die Burudbehaltung im einzelnen Falle, wie gebohnlid) bei einander gegenüberstehenden Gelbforderungen (§ 273 A 1 Ab 1) nach Zwed und Erfolg auf eine Aufrechnung hinausläuft (96 85, 108 und § 394 Al.). — Besondere Borschriften: \$§ 64, 88 Abs 4; Gewo §§ 115ff.; vorl. Landardo § 6. Über vertragsmäßige Lohneinbehaltungen der Gewerbeunternehmer s. Gewd § 119a. — Über Lohnzahlung und Lohn-sicherung s. auch §§ 57ff., 62ff. des Entwurfs eines Gesețes über das Arbeitsverhältnis (Borbem 1 Abf 2 vor § 611).

2. Begen etwaiger Lohnvorschüsse s. § 611 A 2a Abs 4 und Borbem 2 vor § 607. — Über Ausgleichsquittungen im Arbeitsrecht f. HAG 7, 143; 8, 299; 14, 180; 17, 5 und hued,

Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 105.

### § 615

1) Kommt der Dienstberechtigte mit der Annahme der Dienste in Berzug, tann der Verpflichtete für die infolge des Verzugs nicht geleisteten Dienste die vereinbarte Vergütung verlangen, ohne zur Nachleistung verpflichtet zu sein 2). Er muß sich jedoch den Wert desjenigen anrechnen lassen, was er infolge des Unterbleibens der Dienstleistung erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt 3) oder zu erwerben böswillig unterläßt 4).

E I 561 II 556; M 2 461—463; B 2 279. 1. Der Auspruch aus § 615, der eine Einschränkung des § 614 enthält und ebenso wie dieser abweichender Bereinbarung unterliegt (s. unten), ist nicht ein Entschäftigungs-, sondern ein Er-füllungsanspruch, sest weder ein Berschulden des Dienstberechtigten noch einen Anspruch des Dienstverpflichteten auf Annahme der Dienste (§ 611 A 3) voraus und führt an sich nicht zur Ausberteilungen. nicht zur Aufhebung des Bertragsverhältnisses, erfordert aber, daß sich der Dienstpflichtige, und gener porübergehenden und jour nicht bloß beim Antritte der Dienste, sondern auch nach einer vorübergehenden Unterbrechung der bereits begonnenen Dienste und auch gegenüber einer vom Dienst-verpslichteten für unberechtigt erachteten Kündigung, zur Dienstleistung dem Dienstberech-

tigten gegenüber bereit erklärt (RG Warn 09 Nr 286); dies ift jedoch dann nicht erforderlich, wenn der Berechtigte den Berpflichteten von der Arbeitsftatte oder aus dem Saufe gewiesen hat, in dem er die Dienste zu berrichten hatte (NG JW 09, 72212; NNG Warn 1933 Nr 24). Gegenüber dem Ersulungsanspruch, insbesondere auch im Falle einer unberechtigten Entlassung, ift ein Einwand aus § 254 nicht zulässig (NNG Seuffa 84 Nr 45). Eine Einschränkung des Grundsages, daß der Dienstverpflichtete seine Dienfte gur Berfügung des Dienstberechtigten halten muß, ergibt sich aus Sat 2 insofern, als danach im Falle des Annahmeverzugs des letteren der Dienstverpstichtete zum mindesten berechtigt, in gewissem Umfange sogar verpflichtet ist, anderweitigen Erwerb zu suchen (RNG Warn 1929 Rr 117). — In der Vereinbarung, daß ber Dienftberechtigte bie Dienfte bes Pflichtigen in Zufunft nicht mehr in Unspruch nehmen, ihm aber das Gehalt weiter bezahlen wolle, kann indessen auch die endgültige Aushebung des Dienstwerhältnisses mit Vereinbarung einer Entschädigung liegen. Dann ist weder Sah 1 noch Sak 2 des § 615 anwendbar und der Dienstpslichtige auch nicht verpflichtet, sich zur Verfügung des Dienstberechtigten zu halten (RG Warn 1916 Ar 219; RG LZ 1918 S. 38416, 62216, RG 8. 2. 18 III 360/17; bgl. auch A 2). — § 615 enthält nach giebiges Recht, unterliegt daher abweichender Vereinbarung (NG JW 1929, 31301; 1938, 1392°; NAG 1, 357; DLG 45, 157). Ein Schadensersampruch neben dem Erfüllungsanspruch des § 615 könnte in Frage kommen, wenn dem Dienstwertscher ein Recht auf Beschäftigung zustände (vgl. § 611 A 3).

2. Bei Annahmeberzug bes Dienftberechtigten (§§ 293ff.), ber beispielsweife auch in ber Richtmitwirfung des Dienstberechtigten bei einer für die Bewirfung der Dienstleiftung erforderlichen Handlung liegen kann (§ 295), bleibt der Anspruch des Berpflichteten auf die Bergütung für die infolge des Berzugs nicht geleisteten Dienste bestehen; statt dessen kann der Berpflichtete gegebenenfalls auch einen Anspruch auf Schadensersatz geltend machen (vgl. § 304 A 1). Bei Dienstverträgen mit hohen Vergutungssätzen wird nicht selten durch Vereinbarung für den Fall vorzeitiger Kündigung der Erfüllungsanspruch ausgeschlossen und durch einen im Betrage begrenzten Entschäbigungsanspruch erseht: § 615 Sat 2 tann bann feine Anwendung finden (986 Warn 1913 Ar 137). Überhaupt treten bei der Verfolgung des Schadensersabanspruchs an die Stelle von Sat 2 die Grundfate über den Schaden. Da der Annahmeverzug ein Verschulben des Gläubigers nicht voraussetzt, steht ein bloßes subjektives Unverwögen des Dienstberechtigten zur Entgegennahme der Dienste dem Annahmeverzug nicht entgegen. Er kommt aber nicht mit der Folge des § 615 in Annahmeverzug, wenn die Entgegennahme allgemein unwöglich, daher auch der Dienstverpflichtete außerstande ist, die Leistung zu bewirken (vgl. § 297). Dann verliert dieser, unbeschadet einer abweichenden Vereinbarung (s. oben), nach § 323 (s. unten) den Anspruch auf die Vergütung (**NG** JW 1938, 1392°). — Der Annahmeverzug des Dienstberechtigten endigt erst, wenn er sich bereit erklärt, die Dienste als Leistung auf (Frund des bestehenden Bertrags anzunehmen. Bei ungerechtfertigter Entlassung genugt baher nicht die Bereitwilligkeit zu einer "Wiederanstellung" (MG Gruch 58, 929). — Wird die Leistung der Dienste dem Diensteflichtigen unmöglich, dann finden die §§ 323 ff., nicht § 615 Anwendung-Borübergehende Unmöglichkeit kann, namentlich bei längerer Dauer, der dauernden Unmöglichkeit gleichzustellen sein, die gemäß §§ 275, 323 die Auslösung des Dienstverhältnisses zur Folge hat (vgl. z. B. JW 1922, 10591). Als ein Fall der Unmöglichkeit der Openstelltung, nicht des Verzugs mit der Annahme der Dienste, war es, vom Standpunkt des BGB aus betrachtet, auch anzusehen, wenn bei großen Unternehmungen infolge eines Teilstreiks der ganze Betrieb eingestellt werden mußte und badurch auch dem arbeitswilligen Teil der Arbeiter die Beschäftigung entzogen wurde; ber Arbeitgeber war asso, falls ihn keine Schulb traf, nicht verpflichtet, den Arbeitswilligen die vereinbarte Vergütung zu bezahlen (§§ 275, 323). Man darf aber, wie schon in der bekannten Entscheidung des III. Zivilsenats des Reichsgerichts in **RG** 106, 272 grundlegend ausgesprochen entigeloung des III. Folgenias des kelassgerichts in 1868 106, 272 grundlegend ausgesprocheist, wenn man zu einer befriedigenden Lösung gelangen will, bei Betriedsstörungen im Arbeitsleben überhaupt nicht von den Borschriften des BGB mit seiner individualistischen Einstellung ausgehen, sondern muß die Ordnung der sozialen Verhältnisse zugrunde legen, die aus dem Gebanken der sozialen Arbeits- und Betriedsgemeinschaft heraus für jenen Fall des Teilstreits das Reichsgericht zum nämlichen Ergebnisse sichten. Vgl. auch § 324 AI und für Fälle vorübergehender Verhältsgemeinschaft hat dann das Reichse und Arbeitsgemeinschaft hat dann das Reichse arbeitsgemeinschaft hat dann das Reichse arbeitsgemeinstel in Könder Rechtlung des

arbeitsgericht in ständiger Rechtsprechung für das Gebiet der abhängigen Arbeit die Verteilung bes jog. Betrieberifitos, genauer: die Frage des Ginfluffes von Betriebefterungen auf die Lohnansprüche der Arbeitnehmer, betrachtet. Diese Rechtsprechung beruhte auf folgenden Erwägungen: Der Arbeitnehmer ichließt auch heute noch einen Dienft- und Arbeitsvertrag mit dem Arbeitgeber, er steht ihm aber nicht mehr als einzelner gegenüber, ist vielmehr gleich ihm ein organisches Glied bes Betriebes, und diese soziale Berbundenheit aller, im fleinen ein Abbild der Arbeitsgemeinsichaft des Bolles überhaupt, begründet nicht bloß Rechte, sondern auch Pflichten, die es rechtsertigen, daß an den Folgen von Ereignissen, die den Betrieb treffen, ein jeder, der in der Gemeinschaft steht, für seinen Teil mitträgt. Die in Tarifverträgen, auch Arbeitsordnungen, häufig vorkommende Rlaujel: "Bezahlt wird nur die Zeit, während der wirklich gearbeitet worden ist" will in der Regel nicht

die Frage des Betrieberisitos, sondern nur die Fälle des § 616 regeln; die Lohnansprüche werden von ihr asso nur dann betroffen, wenn die Arbeit aus Gründen in der Person des einzelnen Arbeitnehmers unterbleibt (RNG 2, 305; 3, 86; 4 S. 202, 245; NNG SeuffA 83 Nr 13 III; NNG HR 1932 Nr 1136; 1931 Nr. 1065; MUG 7. 8. 31, 406/30). Soweit aber eine vertragliche Regelung durch Gesamtvereinbarung oder auch Einzelarbeitsvertrag nicht einschlägt (RUG 1, 148; 5 S. 87, 243; 11, 240) und auch nicht etwa ein vorliegendes Verschulben die Entscheidung ohne weiteres ergibt, ist nach den in NNG 2, 74 niedergelegten Grundsähen die Lösung nicht mehr allein und nicht in erster Linie aus den individualrechtlichen Bestimmungen des BGB über Annahmeverzug des Dienstberechtigten (§ 615) und über Unmöglichkeit ber Leiftung bei gegenseitigen Verträgen (§§ 323ff.), sondern aus dem allgemeinen Rechtsgebote von Treu und Glauben (§ 242) heraus unter dem Gesichtspunkte zu gewinnen, in wessen Gesahrenkreis, den des Arbeitgebers ober den des Arbeitnehmers, im Rahmen des Betriebes das ihn störende Ereignis fällt. Die Entscheidung wird wesentlich burch bie Umftanbe beg Falles beeinflußt. Aus bem Gebanken ber Betriebsberbundenheit ergeben sich aber gewisse schon in RNG 2, 74 (bazu RNG 5, 243) enthaltene Richtlinien, von benen bei ber Beurteilung einzelner Fälle ausgegangen werden kann. ber Berbundenheit ber Arbeitnehmer untereinander folgt, daß fie die Gefahr von Ereigniffen, die auf dem Berhalten der Arbeitnehmerschaft beruhen, auch insoweit tragen mussen, als sie an ihnen selbst nicht beteiligt sind. hierher gehörte der mit der völligen Umordnung bes Arbeitslebens unter nationalsozialistischer Führung gegenstandslos gewordene Fall des Streits (NG 106, 272; Hya 3, 69). Zu beachten ist aber, daß die Arbeitnehmer nicht etwa schlechthin für das, wenn auch vielleicht schulbhafte Verhalten eines jeden von ihnen einzutreten haben, vielmehr nur die Gefahr folder Ereignisse tragen mussen, bie von ber Arbeitnehmerschaft als einem organischen Ganzen, ober, wie im Falle des Teilstreits, bon einem Teil im organischen Zusammenhange mit biefem Ganzen herbeigeführt werden (MAG 7, 1). Berweigern bei einer bom Arbeitgeber gur Befampfung eines bon der Arbeitnehmerschaft begonnenen Streits vorgenommenen Aussperrung bisher unbeteiligte Arbeitnehmergruppen bie Leiftung von fog. Streikarbeiten und wird dadurch die Fortführung des Betriebes unmöglich, so entfällt damit ihr Anspruch auf Lohn (RAG 3, 69). Die Berbundenheit ber Arbeitnehmer mit bem Betriebe bedingt, daß sie regelmäßig von solchen Greigniffen mitbetroffen werden, die, wie vielfach z. B. Naturereignisse und fremde Gewalt, nicht nur die Führung des Betriebes, sondern auch seinen Bestand beeinträchtigen, den Betrieb bernichten oder doch auf längere Zeit lahm legen. Ereignisse dagegen, die weniger ben Bestand des Betriebes als seine Führung treffen, wie etwa Störungen in der rechtzeitigen Beschaffung ausreichender Betriebsstoffe, sowie Zwischenfalle, die allgemein oder unter den besonden ausreichender Betriebsstoffe, sowie Zwischenfalle, die allgemein oder unter den besonden. besonderen Berhältnissen des Betriebes öfter vorzukommen pflegen, und die deshalb, wenn auch nicht vermieden, so doch von vornherein in Rechnung gestellt werden können, hat der Arbeitgeber zu tragen, es müßte denn sein, daß sie in ihren Folgen den Bestand des Betriebes seihrt gesährden, sosern er nicht in der Lage ist, die wirtschaftlichen Nachteile zu ertragen. Betriebsrisito des Arbeitgebers s. RUG 1, 339 (Ausbesserung einer Maschine); 2, 305 (Beschädigung einer Balze); 3, 86; 4, 245 und 5, 243 (Bersagen des elektrischen Stroms); 4, 202 (Aubandszeichen Leine Balze); 5, 86; 4, 245 und 5, 243 (Bersagen des elektrischen Stroms); 4, 202 (Inventuraufnahme); 5, 139 (Kohlenmangel); **NAG** IV 1929, 13094 (Verlagen der Heiz-anlage bei Frost); **NAG** HR 1929 Nr 1114 (Gefahr des Eisgangs beim Baggereibetrieb). Der Arbeiteste Frost); **NAG** HR 1929 Nr 1114 (Gefahr des Eisgangs beim Baggereibetrieb). Der Arbeitgeber trägt grundsätlich die Gesahr bei Fehlern des zu bearbeitenden Stoffes (KNG 7, 280). Auch Arbeitsmangel fällt in den Gesahrentreis des Arbeitgebers, es müßte denn sein, eins den der Erfüllung der Lohnansprüche der Arbeitnehmer (nicht etwa nur des klagenden einzelnen der Erfüllung der Lohnansprüche der Arbeitnehmer (nicht etwa nur des klagenden einzelnen der Erfüllung der Lohnansprüche der Arbeitnehmer (nicht etwa ernstliche Geschners) einzelnen Arbeitnehmers, RNG 5, 187) der Zusammenbruch oder doch eine ernstliche Gefahrdung der wirtschaftlichen Existenz des Arbeitgebers zu bestürchten ist (KNG 9 S. 25, 219). Die Folgen des sassonüblichen Aussalles beim Baugewerbe müssen in jedem Falle die Arbeitnehmer, auch Lehrlinge tragen (NNG 7, 198; 9, 219). Sache des Arbeitgebers ist es auch, seinen Arbeitgebers den Raubert den Latritt Arbeitern die Arbeitsstätte zugänglich zu machen; versagt Bauarbeitern der Bauherr den Zutritt, so muß der Bammternehmer den Lohn für die ihnen ausgezwungenen Feierschichten bezahlen (RUG Santa ausgezwungenen Feierschichten bezahlen (NAC Seuffa 83 Rt 13 II). Über Ausgleichung durch Nachholung ausgefallener Arbeitsstunden f. NNG 2, 266. — Die Grundsäße über die Berteilung des Betriebsrisikos sind auch auf die Lohn-ansberiet. ansprücke von Lehrlingen anzuwenden, wenn Mangel an Arbeit ober andere Hindernisse der der Gaftigung bes Lehrlings im Betriebe bes Lehrherrn zeitweise ausschließen; dabei muß aber den Belnmannten bes Lehrlings im Betriebe des Lehrherrn zeitweise ausschließen; dabei muß aber den Besonderheiten des Lehrvertrags Rechnung getragen und insbesondere auch die Verpslichtung des Lehrhammen des Lehrvertrags Rechnung getragen und insbesondere auch die Verpslichtung des Lehrherrn, den Lehrling nach Möglichkeit in einer andern geeigneten Lehrstelle unterzubringen, be-rücklichter ruchichtigt werden (NUC) 5, 187; 7 S. 31, 196; 8, 113; 9 S. 25, 219; 11, 125; NUC Warn 1930 Erliegeng Sonn 1933 Ar 136). Lösung eines Lehrverhältnisses durch den Lehrhertn wegen Erliegeng des Ingenerales der Donat in der Un-Erliegens bes Betriebes infolge ber Wirtschaftskrise und damit eingetretener dauern ber Unmöglichkeit weiterer Ausbildung s. NUG 11, 144; 12, 362.

Die vorstehend dargelegten, auf der Grundlage des früheren Rechtszustandes gewonnenen Er-nisse der Walten dargelegten, auf der Grundlage des früheren Rechtszustandes gewonnenen Ergebnisse der Rechtsprechung sind unter der Hertschaft des Gesches zur Dronung der nationalen Arbeit Arbeit b. 20. 1. 34 (RoBl I, 45) nur unter Beachtung ber Grundgebanken dieses Gelebes (20.1. 34 (RoBl I, 45) nur unter Beachtung ber werden aber mit bieser Ein-Gesches (§ 611 A 5 und Borbem 1 Abs 1 vor § 611) zu verwerten, werden aber mit dieser Ein-

schränkung bis zu einer gesetlichen Regelung der Frage auch weiterhin angewendet werden können. Dabei mögen die führende Stellung des Unternehmers, seine Entscheidungsbesugnis und die damit verbundene größere Berantwortung dazu führen, von der Lohnzahlungspflicht des Unternehmers als Regel auszugehen. Ihm die Betriebsgefahr, das Betriebsrifito im obengedachten Sinne (Abs 2), ganz allgemein aufzuerlegen, ließe sich, zumal wenn es um den Bestand des Betriebes, also um eine allen Betriebsangehörigen gemeinsame, auch die Bolfsgemeinschaft berührende Angelegenheit geht, gerade von dem Gebanken der Gemeinschaft und der dieser eigentumlichen Pflicht zur gegenfeitigen Treue aus nicht rechtfertigen. Bgl. RUG 15, 57 (64f.); dazu Nikisch JW 1935, 2222; derfelbe, Arbeitsrecht 1936/1938 S. 86ff.; ferner Stoll DArbn 1934, 199ff., 252ff.; Hued Zufdn 1935, 920ff.; derfelbe, Deulsches Arbeitsrecht 1938, 109ff.; Dänzer-Banolli DJB 1935, 672; Norben DArbR 1936, 103; Kreller ZATDR 1938, 303. Bgl. auch ArbG Hindenburg ZAKDR 1938, 317 mit Ann Kikisch; Beine ebenda 512; A. Müller, Das Betriebsrisikoproblem auf der Grundlage des neuen Arbeitsrechts 1935, auch DArbR 1936, 326 und DARBR 1937, 208 (dazu Herschel ebenda 296); Schreier, Die Frage nach der Tragung des Betriebsrisitos im alten und neuen Arbeitsrecht 1937. Aus ber neueren Rechtsprechung bes Reichsarbeitsgerichts: Verpflichtung des Kaffeehausunternehmers, den auf Tagesgage angenommenen Kaffeehausmusikern die vereinbarte Vergütung auch für die Tage zu gewähren, an denen wegen Landestrauer nicht gespielt wurde, f. **NNG** 15, 67. Die Frage, ob der landwirtschaft-liche Unternehmer verpflichtet ist, eine durch die Witterung bedingte Arbeitsunterbrechung zu bezahlen oder durch Innenarbeit auszufüllen, muß aus der Treupflicht des Betriebsführers gegenüber seiner Gefolgschaft und den Besonderheiten des landwirtschaftlichen Betriebes beurteilt werden s. NUS IV 1938, 6552 mit Anm Siebert. Über die Lohnzahlungspflicht bei Arbeitsversäumnis und die Bedeutung der Tarifkausel: "Bezahlt wird nur die Zeit, während der wirklich gearbeitet worden ist" s. NUS 19, 158; dazu Anm Siebert IV 1938, 112518. Byl. zum Betriebsrisito beim Gruppenafford LUG Gleiwih ArbRSamml 33, 95 zu ArbG hindenburg ebenda 32, 198 mit Anm hued. - Der Entwurf eines Gesetzes über das Arbeitsverhältnis (f. Borbem 1 Abf 2 vor § 611) hält in seinem zugleich den § 615 BGB ersependen § 36 zunächst den Unternehmer für den Fall seines Berschulbens an der Lohnzahlungspflicht fest und beläßt dem Gefolgsmann den Lohnanspruch, ohne daß er dafür zur Nachleistung verpflichtet wäre (Abs 1). Auch im übrigen geht er, den Führergrundsaß betonend, grundsählich von der Lohnzahlungspflicht des Unternehmers aus, trägt aber zugleich dem Gedanken der Betriebsverbundenheit und dem Interesse sowohl der Gefolgschaft als auch des ganzen Volkes an der Erhaltung des Betriebes Rechnung. Der Lohnanspruch bleibt demgemäß bestehen, wenn ohne Verschulden des Gefolgsmannes aus betrieblichen Gründen (Betriebsftörung) nicht gearbeitet werden kann; doch kann der Gefolgemann nur den halben Lohn verlangen, wenn eine Betriebsstörung gange Berufszweige ober Landstriche betrifft (Abf 2). Ist die Nichtleistung der Arbeit vom Unternehmer nicht verschuldet, so kann er den Lohn verweigern, soweit durch dessen Zahlung der Bestand des Betriebes, sein eigener Unterhalt oder die Erfüllung seiner gesetzlichen Unterhaltspslichten gesährbet würde (Abs 3). Der Gesolgsmann muß sich auf den Lohn anrechnen lassen, was er infolge der Richtleistung der Arbeit erspart oder aus diesem Grunde anderweit erwirbt oder zu erwerben böswillig unterläßt (Abs 4). Der Lohnanspruch kann für einen vom Unternehmer verschuldeten Arbeitsausfall nicht im voraus ausgeschlossen ober geschmälert werden (Abs. 5). Aus der Nichterwähnung des Falles, daß ein unberechtigtes Berhalten eines Teiles ber Gefolgschaft zur Betriebsstillegung führt (wie früher beim Teilstreit, jest in dem oben erwähnten Fall des (Bruppenatfords), ift nicht zu schließen, daß hier ein Fortfall bes Lohnanspruches für alle Gefolgschaftsmitglieder, auch die Nichtschuldigen, nicht angebracht fei (vgl. Begründung S 65).

3. Für die Anrechnung des Erwerds wird vorausgesetzt, daß dieser Erwerd (nicht nur Lohn) vom Dienstpssichtigen durch Verwendung desjenigen Teiles seiner Arbeitskraft gemacht worden ist, den er dem Dienstderechtigten zur Versügung zu stellen verpsichtet war (RG 58, 404; FW 03 Beil 11, 99; und sür den Erwerd aus eigenem, selbständigem Geschäftsbetrieb RG 23, 9, 27 II 116/27). Über die Anrechnung dei Dienstpslichtigen, die vertragssich berechtigt sind, sich in ihrer diensfreien Zeit einen Kebenverdienst zu verschaffen, s. L8 1922, 3371. Der in einem Teile der Vertragsdauer gemachte, besonders hohe anderweite Verdienst ist auf die für die ganze Vertragszeit entsallende Vergütung anzurechnen (RG 58, 402). Für die Anrechnung trisst den Dienstderechtigten die Beweislast (RG Seussus Ausendung (RG 114, 131; RG Warn 1916 Kr 31 RG KR 1933 Kr 1458; RG IV 32 1938, 5998). Eine Anwendung des § 254 ist nicht zulässig (vol. II).

4. Böswillig, d. i. um dem Gegner zu schaden, insbesondere durch Zurückweisung einer sich ihm darbietenden guten Arbeitägelegenheit. Dagegen ist der Verpslichtete im übrigen zu einer positiven Tätigkeit behufs Verwertung seiner Dienste während der Verzugszeit nicht verpslichtet (NG 24. 1. 05 III 508/04). Er braucht auch im Kahmen des § 615 nicht jede Arbeit zu übernehmen, ondern nur eine solche, die ihm unter Veachtung der gegenseitigen Treupslicht (Vorbem 1 Abs 1) nach den Umständen des Falles, insbesondere auch nach seinen persönlichen Verhältnissen, zugemutet werden kann. Über die Absehnung eines Angelotes zur Wiederanstellung des discherigen Prokuristen mit geringerem Gehalt und ohne Prokura s. NUG Warn 1931 Nr 192.

### 8 616

1) Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf die Vergütung nicht dadurch verlustig, daß er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird 2). Er muß sich jedoch den Betrag anzechnen lassen, welcher ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung 3) bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung zukommt 4).

Der Anspruch eines Angestellten (§ 1 Abs 1, 2 des Angestelltenversicherungsgesetzes) auf Vergütung kann für den Krankheitsfall nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder beschränkt werden <sup>5</sup>). Hierbei gilt als verhältnismäßig nicht erheblich eine Zeit von sechs Wochen, wenn nicht durch Tarifvertrag eine andere Dauer bestimmt ist <sup>6</sup>).

EI 562 II 557; M 2 463; P 2 280. — Notverordnung vom 1. 12. 30 Teil 1 Kap II Art 3 mit Berichtisung (RGBI I, 521, 608); Notverordnung vom 5. 6. 31 erster Teil Kap IV (RGBI 1, 281).

1. Zeitweilige Berhinderung des Berbflichteten. Diese Borfchrift sett aus sozialpolitischen Gründen eine Ausnahme von § 323 fest, schließt indessen, abgesehen vom Falle des Abs 2 (A 5), eine abweichende Vereinbarung nicht aus (bazu aber auch § 2 Abf 2 ADG und Ruft DArbR 1935, Uber die Annahme einer stillschweigend vereinbarten Abweichung, soweit durch andere Borichriften, wie & B. burch bie Gebuhrenordnung für Zeugen und Cachverstandige ober burch 8 90 § 91, für einen Erfat ber Erwerbeverfaumnis geforgt ift, ber fozialpolitische 3med bes § 616 also nicht zutrifft, s. DLG 34, 64. — Für Handlungsgehilfen usw. kommt HGB § 63 (dazu NUC 1, 37; 14, 219; 17, 281; 18, 122; 19, 18; NG JW 1932, 2053<sup>5</sup>; ferner NUC 4, 73: Geschlechtskantheit als Folge außerehelichen Verkehrs; NUC 10, 343 u. 11, 306, NUC JW 1937, 3057<sup>58</sup>: Schwangerschaft; NUG HR 1931 Ar 18: plösliche Berschlimmerung einer Krankheit); NUG
16, 73: Unfruchtbarmachung wegen Erbkrankheit; NG JW 1937, 3332<sup>5</sup>: Unfruchtbarmachung aus anderen Gründen); für gewerbliche Betriebsbeamte, Werkmeister, Techniker, Gemann 1932 auf Gewd § 133 c Abs 2 (bazu MAG Barn 1931 Rr 185) in Betracht, neben welchen Vorschriften beim Richtvorhandensein ihrer besonderen Voraussehungen die aushilfsweise Anwendung des § 616 Julaffig erscheint. Zu § 63 Hog s. auch Bertermann Durbn 1937, 233. Berhältnis des § 2 206 3 bes Mutterschutzgesetzes v. 16. 7. 27 zu § 63 HB und § 616 BGB s. HUG 10, 343. Zu gewähren ist dem Dienstverpflichteten auf die Dauer der Behinderung dassenige, was er im Falle der Arbeitsleiftung tatsächlich verdient haben wurde (NNG 16, 98). Zur Frage einer Entschäbigung far ben Entgang freier Koft f. NUG 14, 214, aber auch LUG Hamburg JW 1936, 125988 (zu 568) mit Anm Hued. Bgl. §§ 37, 38 des Entwurfs eines Geseges über das Arbeits berhaltnis (Borbem 1 A 2 vor § 611), sowie Hued, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 107ff.

2. Der Berhinderungsgrund (Rrantheit, militarifche Ubungen, Ertrantung eines Familienangehärigen, Tod eines nahen Berwandten) kommt sowohl bei Zeitlohn als bei Studiohn und nicht blog bei einem bauernben Dienstverhältnis in Betracht. Eine burch Schwangerschaft berursachte Berhinderung einer Chefrau an der Arbeitsleiftung ist ein unverschuldeter, b. h. von der Dienstberpflichteten nicht zu vertretender Umstand im Sinne bes § 616 (826 10, 343). Zum Begriff des Berschuldens im Sinne der §§ 616 BGB, 63 GGB, 133c Abs 2 Gewo s. auch Arbn-Sammi 33, 129 (LAG). Beruht ber Berhinderungsgrund auf einem nicht in der Person des Berpflichteten liegenden zufälligen Ereignis (z. B. Feuersbrunst), so wird wenigstens die entsprechende Anwendung des § 616 gerechtfertigt sein, wenn dieses Creignis auf die Person des Dienstpflichtigen Burtidmirtt. — Die Frage, ob es sich um eine verhältnismäßig nicht erheblice Zeit handelt, ist nach der tatsächlichen Lage und den beiderseitigen Interessen, nicht nach der einseitigen Auffassung eines Beteiligten zu entscheiben (DLG 34, 33). Dabei sind neben der Dauer (NNG 5, 67; 10, 343) der Verhinderung und ihrem Verhältnis zur Vertragszeit auch die beson-deren 1987: 18 der Verhinderung und ihrem Verhältnis zur Vertragszeit auch die besonderen Umftände zu berücksichtigen, die für den Wert der Dienste (z. B. der Tätigkeit als Reisendan) Reisender) gerade in der Zeit der Verhinderung von Bedeutung waren (DLG 32, 94). Für den Anspruch des Angestellten im Krankheitssall trifft Absat 2 eine besondere Zeit-bestimmenne (3. 8. Abs bestimmung (bazu A6). Längerbauernbe, wenn auch unverschuldete Verhinderung (z. B. Abiberrum (dazu A6). Längerbauernbe, wenn auch unverschuldete Verhinderung (z. B. Absperrung in Feindesland) begründet den Verlust des Anspruchs auf die Vergütung (DLG) 34. 224. B hei längerer oder dauernder Der Diensterpflichtete hat in solchen Fällen, 3. B. bei langerer ober dauernder Dienstunfähigkeit, auch nicht Anspruch auf Vergütung für einen Teilzeitraum, wie etwa "für eine berhöltnischigkeit, auch nicht Anspruch auf Vergütung für einen Teilzeitraum, wie etwa "für eine berhöltnischigkeit, auch nicht Anspruch auf Vergütung für einen Teilzeitraum, wie etwa "für eine berhalfnismäßig nicht erhebliche Zeit" (NUG 5, 67; 10, 343; NUG Gruch 71, 266). Doch kann sich ber Dienstern wenn sich der Dienstberechtigte auch auf eine länger dauernde Dienstberthinderung nicht berufen, wenn er soller er Wielberechtigte auch auf eine länger dauernde Dienstberchlichteten zugrundeliegenden er selbst sie zu vertreten, z. B. der einer Erkrankung des Dienstverpslichteten zugrundeliegenden Feuchte zu vertreten, z. B. der einer Erkrankung des Dienstverpflichteten zugrundeliegenden Feuchtigfeit der Dienstwohnung nicht abgeholfen hat (RUG Warn 1929 Nr 177). Bei neuer Erkrankung, sei es auch auf Grund besselben Grundleibens, ist § 616 erneut anzuwenden (LAG Berlin JW 1936, 3499°1).

3. Unter gesetlicher Berbilichtung ift auch die durch Ortsftatut begründete zu verstehen. Die Regelleiftungen ber Krankenkassen an Krankenhilfe, Wochenhilfe, Sterbegelb und Familienhilfe sind gesetzliche Leistungen (KNG 3, 114). Bgl. dazu aber § 189 Abs 1 RVD in der Fassung ber NotBD v. 26. 7. 30 und 1. 12. 30 (AGBI I, 311 [322] und 517 [520]), wonach der Anspruch auf Kranten- und Hausgeld ruht, solange der Bersicherte Arbeitsentgelt erhält; f. auch RNG 20,

218. Tarisliche Anrechnungsbestimmungen s. MNG 2, 69; 3, 114; 7, 345; 8, 25; 9, 4; 20, 218.

4. Auf andere Bezilge als die in Abs 1 Sat 2 angegebenen ist die Vorschrift nicht auszusbehnen. Daher Nichtaurechnung der aus privaten Versicherungsberhältnissen (sofern für biefe vertragsmäßig nichts anderes bestimmt ift) oder auch aus der Invalidenversicherung fliegenden Unterftugungen; ebenso bes Wertes bes bem einberufenen Angestellten von der Beeresverwaltung gewährten Unterhalts (DLG 32, 94). Auch wird der Dienstberechtigte von seiner Zahlungspflicht durch das Vorhandensein von Ansprüchen des Verpflichteten gegen einen Dritten nicht befreit. Ist ein Arbeitnehmer während seines Urlaubs erkrankt und hat er nach dem Vertrag für die Urlaubszeit Lohn zu beanspruchen, so kann ihm unbeschadet besonderer Regelung der Arbeitgeber für diese Zeit nicht den Lohn um den Betrag des Krankengelbes kurzen (RUG 2, 69;

**NAG** 30. 4. 30, 15/30). Abweichend von obiger Vorschrift HBB § 63 Abf 2.

50. L. vo, 10,000. Andetigend von einget vorjagtit von vonget vorjagtit von von 2.

5. Zwingender Natur sind nach Abs 2, dessen jehige, mit Küdwirkung auf das Inkrasttreten der Notberordnung vom 1. 12. 30 (NGBl I, 521) ausgestaltete Fassung auf der Notberordnung vom 5. 6. 31 erster Teil Kap IV (NGBl I, 281) beruht, die Vorschriften des Abs 1 nur bei Angestellten und nur sür den Kransheitsfall. Bei Arbeitern und auch dei Angestellten, falls es sich um andere unverschuldete hindernisse als Krantheit handelt, steht einer abweichenden Bereinbarung nichts im Bege. Dasselbe gilt für bas Berhältnis von Tarifordnung und Betriebsordnung jum Geset. Unwirksam ist aber eine tarifordnungsmäßige Bestimmung, wonach ein infolge von Krantheit arbeitsunfähiger Angestellter für die ersten drei Tage seiner Krankheit kein Arbeitsentgelt erhalten soll, s. NUG 18, 276. Für § 63 HBB und § 133c Abs 2 Gewd ift die Unabdingbarkeit in der Rotberordnung vom 1. 12. 30 (RGBI I, 521) ohne Beschränkung auf den Krankheitessall angeordnet. — Schwangerschaft ist nicht als Krankheit zu behandeln, wenn sie sich in normalen Formen entwidelt und nicht mit Krankheitserscheinungen verbunden ist. Hierzu die besondere Regelung im Geseh über die Beschäftigung vor und nach der Niederkunft vom 16. 7. 27 (AGB) I.

6. Der Begriff der berhältnismäßig nicht erheblichen Zeit (A 2) erfährt in Abf 2 Sat 2 eine Marstellung, die nur für den Fall des Abs 2 Sas 1 bindende Wirkung hat, darüber hinaus aber auch als richtungweisend für die Auslegung des Abs 1 beachtlich ist (NAG 16, 73). Sine Erweiterung der aus Abs 1 sich ergebenden Ansprüche der Angestellten sollte im übrigen damit nicht begründet werden. Bei einer Überschreitung der hier oder im Tarisvertrag, jest in der Tarisvordnung (§ 69 Abs 6 ADG), vorgesehenen Dauer der Verhinderung steht daher dem Angestellten auch im Krankheitsfall ein zeitlich beschränkter Gehaltsanspruch nicht zu (vgl. LAG Dresben JB 1933, 1678 und A 2 a. E.).

### § 617

1) Ist bei einem dauernden Dienstwerhältniffe, welches die Erwerbstätigkeit des Berpflichteten vollständig oder hauptfächlich in Unspruch nimmt, der Berpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, fo hat der Dienstberechtigte ihm im Falle der Erkrankung die erforderliche Berpflegung und ärztliche Behandlung bis zur Dauer von fechs Wochen, jedoch nicht über die Beendigung des Dienstwerhaltniffes hinaus, ju gewähren, fofern nicht die Erfrantung von dem Berpflichteten vorfählich oder durch grobe Fahrläffigkeit herbeigeführt worden ift 2). Die Verpflegung und ärztliche Behandlung kann durch Aufnahme des Verpflichteten in eine Krankenanstalt gewährt werden 3). Die Rosten konnen auf die für die Beit der Ertrantung geschuldete Bergütung angerechnet werden4). Wird das Dienstverhältnis wegen der Erkrankung von dem Dienstberechtigten nach § 626 gefündigt, fo bleibt die dadurch herbeigeführte Beendigung Des Dienstverhältniffes außer Betracht 5).

Die Berpflichtung des Dienstberechtigten tritt nicht ein, wenn für die Berpflegung und ärztliche Behandlung durch eine Versicherung oder durch eine

Einrichtung der öffentlichen Krankenpflege Vorforge getroffen ift 6).

B 2 284-289.

1. Fürsorge im Krantheitsfalle. Zwangsvorschrift (§ 619) mit Rüdsicht auf die Lage des wirtschaftlich Schwächeren. Die Lorschrift gilt auch für die Hausgehilfen; die besonderen Vorschriften ber Gesindeordnungen sind aufgehoben (Borbem 2 vor § 611). Ferner ift fie mangels besonderer Vorschriften des HGB und der GewO, für Handlungsgehilsen usw. sowie für gewerdliche Arbeiter anwendbar. Lgl. auch SeemO v. 2. 6. 02 §§ 59 sf. Der Dienstberechtigte haftet über den § 617 hinaus auf vollen Schabensersat wegen eines von ihm zu vertretenden Umstandes, insbesondere wegen Berletung der ihm nach § 618 obliegenden Pflichten. -Das Gesch zur Ordnung der nationalen Arbeit v. 20. 1. 34 (RGBl I, 45) legt dem Unternehmer als Führer des Betriebes ganz allgemein die Pflicht auf, für das Wohl der Gesolgsichaft zu sorgen (§ 2 Abs 2). Das ist, wie die Treupflicht der Gesolgschaft, auch dei Feststellung arbeitsvertraglicher Pflichten zu beachten (vgl. Vordem 1 Abs 1 vor § 611). Die besonderen Wildstein Pstädten der §§ 617, 618 bleiben daneben bestehen. Sie wirken im Bereiche des Arbeitsrechts als Einzelsolgen der allgemeinen Fürsorgepslicht. Für das Arbeitsrecht vgl. auch §§ 71 ff. des Entswurfs eines Gesets über das Arbeitsverhältnis (Borbem 1 Abs 2 vor § 611).

2. Voraussetzungen dieser Veryssichtung des Dienstberechtigten sind also: dauerndes Dienstenstellungen dieser Veryssichtung des Dienstberechtigten sind also: dauerndes Dienstenstellungen dieser Veryssichtung des Dienstberechtigten sind also: dauerndes Dienstenstellungen des Dienstellungen des Dienstellungen dieser Veryssichtungen des Dienstellungen der Dienstellungen der Dienstellungen der Dienstellungen der Bereiche des Arbeitsrechts als Entschaft des Entschaftschaftschaftschaft des Entschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftsc

verhältnis mit vollständiger oder hauptsächlicher Fnanspruchnahme des Verpflichteten und mit Aufnahme in die häusliche Gemeinschaft (Wohnung und Kost) des Berechtigten, Ausbruch ber Krantheit nach Aufnahme in diese Gemeinschaft. — Hierauf erstreckt sich auch die Beweislast des Verpflichteten, während der Berechtigte die Ausschlußgründe: vorsähliche oder sahrlässige Verdeissung der Krantheit durch den Verpflichteten, Fürsorge durch Versicherung oder eine Einstelluhrung der Krantheit durch den Verpflichteten, Fürsorge durch Versicherung oder eine Einstelluhrung der Krantheit durch den Verpflichteten, Fürsorge durch Versicherung oder eine Einstelluhrung der Krantheit durch den Verpflichteten,

richtung ber öffentlichen Krankenpflege, nachzuweisen hat.

3. Bahlrecht des Dienstberechtigten, ob er die Fürsorge im Hause oder in einer Krankenanstalt gewähren will. Der Dienstpflichtige hat bei Nichterfüllung der im § 617 bestimmten Pflicht außer bem Anspruche auf Fürsorge ober auf Schadensersat im Falle eigener Deckung ber Noften ben Ersaganspruch an ben Berechtigten und kann nach § 626 (Schabensersat § 628 Abs 2) fristlos kundigen.

4. Ob für diese Zeit überhaupt eine Bergütung zu entrichten ist, bestimmt sich nach den all-

gemeinen Grundfagen bes § 323 sowie nach § 616.

2Bird das Dienstberhältnis wegen der Ertrantung von dem Dienstberechtigten nach § 626 gerlindigt, so bleibt der in Sat 1 angeführte Anspruch des Verpflichteten auf Verpflegung und ärztliche Behandlung bis zur Dauer von sechs Wochen, jedoch nicht über die vereinbarte Dauer

bes Dienftverhältniffes hinaus, befteben.

6. Bgl. die Reichsberficherungsordnung v. 19. 7. 11, neue Fassung v. 15. 12. 24, RGBI I, 779, insbesondere §§ 165ff., 416ff. (Krankenversicherung), §§ 537ff. (Gewerbe-Unsalbersicherung), §§ 1046ff. (See-Unsalbersicherung), §§ 1046ff. (See-Unsalbersicherung), §§ 1046ff. (See-Unsalbersicherung). Die Vorscherungen (anders Seiderung). 616) und ohne Unterschied, wer die Beiträge zur Versicherung gabit, Unwendung. Beweislaft f. 21 2.

### \$ 618

1) Der Dienstberechtigte hat Näume 2), Vorrichtungen oder Gerätschaften 3), die er zur Verrichtung der Dienste zu beschaffen hat 4), so einzurichten und zu unterhalten und Dienstleiftungen, Die unter seiner Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, daß der Berpflichtete gegen Gefahr für Leben und Gesundheit soweit geschützt ist, als die Natur der Dienstleiftung

Ist der Berpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der Dienstberechtigte in Ansehung des Wohn- und Schlafraums 6), der Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit diejenigen Einrichtungen und Anordnungen zu treffen, welche mit Rücksicht auf die Gesundheit, die Sittlichkeit

und die Religion des Verpflichteten erforderlich sind.

Erfüllt der Dienstberechtigte die ihm in Ansehung des Lebens und der Gesundheit des Verpflichteten obliegenden Verpflichtungen nicht, so finden auf seine Verpflichtung zum Schadensersatze die für unerlaubte Handlungen geltenden Borschriften der §§ 842 bis 846 7) entsprechende Anwendung 8) 9).

E II 558 Abi 1 III 610 Abi 1; M 2 460; B 2 289ff.

1. Geltungsbereich und rechtliche Ratur ber nach § 619 zwingenden Boridrift. Sie ift auch für Hausgebilfen maßgebend, dagegen für die Handlungsgehilfen durch DUB § 62, für die gemerktichten maßgebend, dagegen für die Handlungsgehilfen durch DUB § 62, für die gemerktichten 1866 27, 10, 08 III 9/08). Das gewerblichen Arbeiter burch Gewo §§ 120aff. erset (vgl. RG 27. 10. 08 III 9/08). Das

Gesetzur Ordnung der nationalen Arbeit v. 20. 1. 34 (RGBl I, 45) legt dem Unternehmer als Führer bes Betriebes ganz allgemein die Pflicht auf, für das Wohl der Gefolgschaft zu sorgen (§ 2 Abs 2). Das ist, wie umgekehrt, die Treupflicht der Gesolgschaft, auch bei Festellung arbeitsvertraglicher Pflichten zu beachten. (Bgl. Vorbem 1 Abs 1 vor § 611.) Die besonderen Pflichten der §§ 617, 618 bleiben daneben bestehen. Sie wirten im Bereiche des Arbeitsrechts als Einzelfolgen der allgemeinen Fürsorgepflicht. Bur Fürsorgepflicht des Unternehmers im Arbeitsrecht s. Dersch Zufden 1935, 902; 1936, 1036; Sued in der Festschrift für Hebemann 1938 S. 312ff.; Kreller Zufden 1938, 302; vgl. auch §§ 68ff. des Entwurfs eines Gesetzsüber das Arbeitsverhältnis (Vorbem 1 Abs 2 vor § 611). Die Vorschriften des sog. Arbeitsschuprechts sind öffentlich-rechtlicher Natur und können daher die vertraglichen Beziehungen der Befeiligten in der Regel nur mittelbar beeinflussen, insofern verbotswidrige Bereinbarungen nichtig sind, und ein gesetwidriges Verhalten des Unternehmers den Beschäftigten zur Verweigerung der Arbeitsleistung bei Fortzahlung des Lohnes (§ 615), gegebeneufalls auch zu Schadensersahansprüchen wegen unerlaubter Handlung (§ 823 Abj 2) berechtigt. Aus der allgemeinen Fürforgepflicht bes § 2 Abf 2 ADG ergeben fich aber auch vertragliche Unfprüche gegen den Unternehmer auf Erfüllung der ihm im Arbeitsschutzecht zugunsten der von ihm Beschäftigten auferlegten Pflichten mit entsprechender Schadensersappflicht im Falle der Nichterfüllung (vgl. Hueck, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 144; Nifisch, Arbeitsrecht 1936/1938 S. 109; auch § 69 des oben erwähnten Gesetzentwurfs. — Die hier bem Dienstherrn auferlegte Pflicht ist zwar dem Kreise der aus dem Dienstverhältnisse entspringenden Verpflichtungen zuzurechnen, beruht jedoch nicht ausschließlich und unmittelbar auf bem Arbeitsverhältnisse, sondern ist zugleich und vor allem im öffentlichen Interesse seigen. Deshalb war früher für einen Anspruch aus § 618 nicht das Gewerbe- oder Kaufmannsgericht, sondern das ordentliche Gericht zuständig (NG 87, 83; NG SeuffA 55 Nr 34; 64 Nr 198). Die weitergehende Auständigteit der Arbeitsgerichte (§ 2 ArbGG) umfaßt auch diese Ansprüche. — Über Anwendung der Grundsätze des § 618 auf den Werkvertrag s. § 631 A2. Stillschweigende Übernahme der Fürsorge-pflicht des Werkunternehmers aus § 618 durch den Besteller des Werkes gegenüber einem Gesolgsmann des Unternehmers, den der Besteller als bessen Erfüllungsgehilfen in seinem Betriebe

arbeiten läßt, f. NNG 19, 340. Auch den öffentlichen Beamien gegenüber bestehen dem § 618 entsprechende Verpflichtungen des Staates, der Gemeinden und anderer öffentlicher Körperschaften der Gemeinde zur Beschaffung geeigneter, das Leben und die Gesundheit der Beamten nicht gefährdender Arbeitsräume und Werkzeuge (NG 18, 173; 91, 21; 92 S. 178, 308; 95, 103; NG Gruch 48, 904; SeuffA 70 Nr 10; Warn 1917 Nr 137; NG 8. 12. 08 III 55/08, 12. 1. 15 III 455/14) sowie zur Erteilung der erforderlichen Anweisungen (NG JB 08, 44811); über die Haftung einer Gemeinde für die Dienstunfähig-keit eines Beamten als Folge der Anweisung ungesunder Diensträume oder eines ungesunden Arbeitsplates f. NG Warn 1934 Ar 132; NG Seuffll 77 Ar 68. Zur Abstellung gesundheitsschädlicher Mängel in Diensträumen ist die Behörde auch ohne Beschwerde des Beamten verpflichtet; bei der Burdigung eines nittwirkenden Berschuldens ift zu beachten, daß man von einem Beamten (zumal einem unteren) nicht die rlichsichtslose Durchführung einer Beschwerde erwarten fann (RO SRR 1934 Nr 1512). Pflicht einer Stadtgemeinde gur herabminderung einer Anstedungsgefahr, in der die Beamten bei ihrer dienstlichen Tätigkeit, 3. B. Wohlfahrtsbeamte beim dienstlichen Verkehr mit Tuberkulosekranken, schweben, s. 186 3B 1936, 22132. Schut der Beamten einer staatlichen Tuberkuloseheilanstalt f. NG Warn 1937 Ar 63. Für die Beweislast gelten die in A 4 dargelegten Grundfate (MG Warn 1934 Nr 132; MG HR 1934 Nr 1512; . auch HRR 1934 Nr 1198). Hierher gehört auch die Rüdsichtnahme auf Beamte mit geschwächter Gesundheit und verminderter Widerstandsfähigkeit gegen schädigende Einwirkungen bes Dienstes, soweit es die Art des Dienstes und das Interesse des Dienstbetriebs zuläßt (MG 10. 3. 22 III 403/21). Ebenso entspricht die Anwendung der hier aufgestellten Grundsäte auf Dienst wohnungen der ständigen Rechtsprechung des Reichsgerichts (MG 71, 243; 398 08, 44811; 09, 43948; Warn 1912 Ar 250). Unmittelbare Haftung des Staates gegenüber den Familienangehörigen des Inhabers einer Dienstwohnung, die infolge gesundheitsschädlicher Beschaffenheit der Räume erkranken, f. 98 91, 21. Unwendung auf das ebenfalls dem öffentlichen Recht angehörende Dienstverhaltnis zwischen firchlicher Pfrunde und Pfrundebesiger f. Ban Db 26 16, 75. handelt es sich aber (vgl. Vorbem 2b Abs 1 vor § 611) nicht um eine entsprechende Anwendung bes nur bürgerliche Dienstverhältnisse betreffenden § 618 auf das anders geartete öffentliche Beamten recht, sondern um die Schöpfung einer Rechtsregel des öffentlichen Rechtes aus einem auch dem § 618 zugrunde liegenden allgemeinen Rechtsgedanken, den der Richter selbstschöpferisch in das öffentliche Recht einführt und nach bessen inneren Besonderheiten und Erfordernissen, also unabhängig vom Inhalt des § 618 und über ihn hinaus, entwidelt, begrenzt und anwendet (RG 97, 43; 104, 58; 111, 22; 138, 37; 141, 385; 145, 182; 146, 373; 155, 227; 158, 235; vgl. ferner 92 S. 178, 308; 95 S. 103, 144; NG JB 1937, 1235°; NG Gruch 61, 663; NG Warn 1915 Nr 76; 1917 Nr 137; 1930 Ar 55; NG HR 1932 Ar 277; NG LZ 1915, 15105; 1916, 110218; 1917, 928). Eine allgemeine Beratungs- und Belehrungspflicht bes Staates gegenüber seinen Beamten läßt sich

nach bem gegenwärtigen Stand der Gesetgebung nicht begründen; eine erbetene Beratung ober Belehrung muß natürlich richtig und sorgfältig erteilt werden (NG JW 1937, 115618). Zum Begriff der öffentlich-rechtlichen Fürsorgepflicht s. auch NG DJ 1937, 1228; NG JW 1938, 4320. Ent-Prechend bem in § 278 für das burgerliche Recht aufgestellten Grundsat haftet auch der Staat (die Gemeinde) regelmäßig für das Berschulden der Personen, deren er (sie) sich zur Erfüllung seiner (ihrer) Berpflichtungen bebient (NG 137, 81; 141, 390; NG JW 1936, 22132; NG Seuffyl 70 Nr 10; 77 Nr 68); vgl. noch Re 3W 1927, 4417, über eine Gefahrenhaftung bes Staates bei übertragung der Überwachung eines Gefangenen an eine Brivatperson gegenüber dieser Berson und ihren unterhaltsberechtigten Angehörigen. Die soziale Fürsorge für das gesundheitliche Wohl eines Beamten darf nicht an der wirtschaftlichen Zumutbarkeit der erforderlichen Magnahmen icheitern (BRR 1934 Rr 1198). Bei ber Abmägung beiberfeitigen Berichuldens nach § 254 ist auch hier (s. unten A 7) zu beachten, daß das grundlegende Verschulden regelmäßig den Dienstberechtigten trifft (90 3B 1936, 22132). Wird ein Beamter durch Berichulden der Behörde bienstunfähig und in den Ruhestand versett, so erstredt sich sein Schadensersatzanspruch auch darauf, daß nach seinem Tode seine hinterbliebenen die gesetzlichen hinterbliebenenbezüge erhalten, bies selbst bann, wenn er erst im Ruhestande geheiratet hat, vorausgesett nur, daß er in diesem Beitpunkt noch im Dienste gewesen ware, wenn er nicht infolge des Verschuldens der Behörde vorzeitig hätte ausscheiden mussen (MG 14. 3. 33 III 302 u. 378/32). Jest ist das Gebot beamtenzechtlicher Fürsorge in § 36 DBG ausdrücklich ausgesprochen; für Schadensersatzensprüche aus früherer Beit ift die Rechtslage zur Zeit der Berletung maßgebend (RG 157, 145). Neben der Berlegung ber hier erörterten Fürsorgepflicht tann bei einer Leben und Gesundheit gefährbenden Beschaffenheit von Diensträumen und Dienstbetrieb auch die Berlepung einer den dienstlichen Borgesepten des Beamten diesem gegenüber obliegenden Amtspflicht (§ 839) und damit eine Saftung bes Staates usw. nach Art 131 Beim Berf. in Frage tommen, die auch die Anwendung des § 847 (Schmerzensgelb) rechtfertigt (NG JB 1934, 32684). Über die Verschiedenbeit der Rechtsnatur beider Arten bon Schabensersabansprüchen f. auch RG SeuffA 91 Nr 117. Uber die Berwirkung von Ansprüchen eines Beamten aus Berletung ber Fürsorgepflicht (§ 618) oder der Amtspflicht (§ 839) feiner Borgefesten f. 28 158, 235.

Bird jemand in ein öffentliches Krantenhaus aufgenommen, so ist zu unterscheiben, ob die Aufnahme auf Grund einer öffentlichen Fürsorgepflicht stattgesunden hat oder nicht. Ein bürgerlich-rechtliches Vertragsverhältnis ist im ersteren Falle regelmäßig aussechlossen (NG 91, 263; 112, 290; NG Seussul 69 Nr 120; s. auch NG 59, 197), im andern Falle regelmäßig gegeben, so namentlich dann, wenn der Krante als zahlungsfähige Privaterion in eine helwydere Altereckse aufgenommen mirk (NG 64 231: 83, 71: 91 S. 134, 263: person in eine besondere Pflegekasse aufgenommen wird (RG 64, 231; 83, 71; 91 S. 134, 263; 112, 290). Demgemäß bestimmen sich die Pflichten des Staates, der Gemeinde usw. gegenüber den im Krantenhaus aufgenommenen Bersonen und die Folgen einer Verletzung dieser Pflichten, unbeschabet einer haftung aus unerlaubter handlung, im einen Falle nach öffentlichem, im andern nach bürgerlichem Recht. Auch eine nur vorläusige Gewährung von Einlaß und Unterkunft im Krankenhaus kann — für die Dauer des vorläusigen Zustandes — vertragliche Begiehungen (mit Anwendung der §§ 618, 278) zwischen dem Staat (der Gemeinde) als Krankenhaus hausunternehmer und ber aufgenommenen Berson begrunden (RG 91, 134). Der Rechtsgedante des § 278 gilt übrigens, wie in der neueren Rechtsprechung wiederholt ausgesprochen worden ist, auch für öffentlich-rechtliche Berhältnisse (96 102, 6; 112, 290). Bei entgeltlicher Unterbringung eines Eindes in einer Anstalt durch den Bater tonnen dem Kinde nach § 328 unmittelbare Anforliche gegen ben Anstaltsinhaber wegen Berletzung ber Fürsorgepflicht zustehen (NG 3B 1919, 38). Moet die Haftung des Eigentumers einer Frrenanstalt gegenüber einem Geisteskranken, der mit feiner Bärterin Geschlechtsverkelt gepflogen hat und als Erzeuger ihres außerehelichen Kindes Unterhaltsgelber zahlen muß, s. Re 108, 86. Über die allgemeine Psiicht, dei öffentlichtechtlichen Maßnahmen dem Schutz der von ihnen Betroffenen Rechnung zu tragen, s. Re

2. Raume. Die Borschrift gilt auch außerhalb ber eigentlichen Betriebstäume (RG 3B 1911, 75718), für Höfe, Treppen, Gänge und für Zugänge zur Arbeitsstätte (RG 80, 27; MG 8, 6, 26 3B 1910, 14810, 1922, 10052; Warn 1916 Nr 103; Gruch 62, 111; Bah 3 1922, 97; RG 8. 6. 26 111 603/25), sowie zu den Arbeitskräumen, z. B. zu einer Fahrstuhlöffnung (NG Warn 08 Ar 624), zum Sousseller eines Theaters (NG 26. 11. 03 VI 112/03; 1. 10. 07 III 89/07; 28. 1. 08 III 277/07), ingleichen eines Theaters (NG 26. 11. 03 VI 112/03; 1. 10. 07 III 89/07; 28. 1. 08 III 277/07), ingleichen für Flure (NG 21. 1. 08 III 242/07), baneben auch für den Zugang zum Abort (NG Gruch 48, 346; JW 07, 6737), zum Keller (NG ZW 1910, 2806), nicht für öffentliche Wege und sonstige Zugänge, auf denen der Dienstpssschiede außerhalb des seine Arbeitsstäte enthaltenden Grundstücks zu dieser gehen muß (NG 12. 5. 02 VI 69/02; NG Gruch 46, 931), wohl aber für Fahristraßen auf dem Melände des dienstberechtigten Unternehmers (NG Seuffl loohl aber für Fabrikstraßen auf dem Gelände des dienstberechtigten Unternehmers (RG Seuff)! 81 Pr 5: Schut gegen ausströmende Gistgase). Haftung des Dienstherrn bei mangelhafter Verwahrung der Schachtöffnung eines noch nicht sertiggestellten Aufzugs s. RG Gruch 64, 476. Schutz Gerandersfinung eines noch nicht jettiggestellt. Auflichen, insbesondere Offen-haltung von Ausgängen, s. RG JW 03 Beil 57183. Über die an die Errichtung von Kegelbahnen

in betreff des Schutes der Kegeljungen zu stellenden Anforderungen f. RG Warn 1912 Nr 208. Kein Anspruch des Dienstpslichtigen wegen Ausgleitens auf einer ordnungsmäßigen, aber am Morgen (zur Zeit bes Unfalls) noch nicht gefäuberten Treppe (RG 328 1910, 2829; jum Bergleiche s. auch NG IW 1912, 529°). An das Innere einer Privatwohnung sind nicht dieselben Anforderungen in Bezug auf Verkehrssicherheit zu stellen, wie etwa an Flur und Treppen in öffentlichen Gebäuden, die dem allgemeinen Vertehr offen ftehen (NG 3B 1935, 2732). eine an sich ordnungsmäßige Anlage kann Schutvorkehrungen erfordern, wenn großer Verkehr, ftartere Abnugung oder wiederholte Unfalle eine Gefahr für die bort verkehrenden Bersonen erfennen lassen (RG 27. 2. 17 III 341/16). Über die Haftung des Hauseigentümers gegenüber einem Schornsteinfeger für die Sicherheit bes Zugangs zu den Schornsteinen f. 20 90, 408, wo bas Rechtsverhältnis zwischen Bezirksichornsteinseger und hauseigentumer als privairechtliches behandelt ist; dazu jett aber BD über das Schornsteinsegerwesen v. 15. 4. 35, RGBl 1, 515, §§ 7—9: Kehrzwang, Rehrordnung, Kehrgebühren als öffentliche Last des Grundstucks, Beitreis bung im Verwaltungswege. — Nach § 618 haftet auch der Theaterunternehmer den Schauspielern, Sängern und anderen Angestellten für die Verkehrssicherheit der Theaterraume und der Zugänge zu ihnen, so für die Sicherheit des Bühnenraums (RG Barn 1919 Nr 164), bes Rugangs zu den Ankleideräumen (NG Warn 1918 Nr 52), des Weges zum Berlaffen des Theaters (RG Barn 1917 Nr 240). Dabei fann allerdings die Berhütung von Gefahren, die mit dem Betriebe und mit ber Ginrichtung bes Theaters regelmäßig verbunden und deshalb den Angehörigen des Theaters bekannt sind, nicht verlangt werden, folange nur mit einem Berkehr folder Berfonen zu rechnen ift. Wohl aber muß zu ihren Gunften bafür geforgt werben, daß nicht unerwartete Gefahren fich bem Berkehr entgegenstellen, 3. B. Gegenstände berart hingelegt werben, daß sie leicht übersehen werden und Personen zu Fall bringen können (NG Warn 1917 Nr 240). S. noch NG Warn 1920 Nr 81. Das Reichsarbeitsgericht hat sich diesen Grundsähen angeschlossen (RNG 15. 12. 28, 251/28). Über die Pflicht der Behörden, Beamte und Angestellte nicht in gefundheitsschädlichen Räumen unterzubringen, f. RNG HR 1930 Nr 1477 und oben A1. — Die Haftung des Dienstberechtigten erstredt sich nicht auf Räume, in denen der Diensteflichtige nichts zu suchen hat oder deren Betreten ihm verboten ift (NG Gruch 53, 968; Warn 09 Nr 205). — Bgl. auch die Pflichten des Unternehmers nach dem Geset über die Unterfunft bei Bauten v. 13. 12. 34 (RGBI I. 1234) mit AusfBO v. 24. 10. 38 (RGBl I, 1516), eingeführt in Öfterreich durch BO v. 30. 11. 38 (RGBl I, 1683), in den sudetendeutschen Gebieten durch BD v. 25. 1. 39 (RGBI I, 82).

3. Borrichtungen oder Gerätschaften: Vorrichtungen beim Fensterpusen: Tritt, Fensterstuhl, mitwirkendes Verschulden des Hausgehilfen (NG 11. 4. 04 VI 552/03; 5. 1. 06 III 220/05; 21. 2. 07 III 327/06). — Mangelhafte Geländer (NG 25. 1. 07 III 327/06). — Mangelhafte Leiter (NG 14. 2. 05; 5. 1. 06 III 202/05; 21. 12. 06 III 223/06; NG Warn 1917 Kr 12). (Kein eigenes Verschulden des abgestürzten Hausgehilfen, der mit Kenntnis der Schadhaftigkeit der Leiter diese auf besonderes Geheiß des Dienstherrn besteigt.) Fehlen von Handgriffen an einer Kendelkür (NG Vann 1919 Kr 33). Ferner: Schutherille (NG 5, 101; 11, 23). Mangelnde Schuthorrichtung beim Läuten der Kirchenzlocken (NG VB 04, 383). Haftung einer Gemeinde für die Verwendung mangelhafter Böller beim Böllerschießen s. NG 96, 91. Untauglickeit eines Bühnenwagens (NG Warn 1913 Kr 287); Vornahme gefährlicher Arbeiten während einer Bühnenprobe (NG Warn 1920 Kr 81). Haftung des Dienstberechtigten für die Verwendung eines bösartigen Pferdes (DLG 28, 184). Nimmt der Dienstberechtigte den Dienstberpschichten zu einer geschäftlichen Wagensahrt mit, dann muß er den Wagen sicher und forgfan leinken, auch für ordnungsmäßige Veleuchtung sorgen (NG Bruch 63, 228; NUG 16, 1; NUG Seusschussellschung für der Dienstberechtigte, der dem Dienstverpslichteten Kraftwagen und Fahrer zu einer bienstlichen Fahrt zur Verfügung stellt, hastet dem Dienstverpslichteten aus einem Kraftwagenunfall gemäß §§ 618, 278 auch für Verschulden des Fahrers und sonstigenschilfen

(MNG 323 1937, 285134).

4. Borausgesekt wird hier, daß der Dienstberechtigte zur Veschaffung der Räume, Vorrichtungen und Gerätschaften verpstlichtet ist. Das schließt aber keineswegs eine Haftung des Dienstberechtigten nach § 618 in den Fällen aus, in denen der Dienstpslichtige die Sachen, deren er zur Leistung der Dienste beimfte beidaffen muß. Denn die Regelung der Diensteleistungen, die unter seiner Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind (A5), liegt dem Dienstberechtigten auch in diesem Falle ob (vogl. RG JW 1917, 969s: Haftung des Theaterunternehmers, der die Verwendung von Schuhen nit zu hohen Absätzen dei Lanzaussührungen zuläßt). In bezug auf die von ihm zu beschaffenden Vorrichtungen und Gerätschaften muß ferner der Dienstberechtigte nicht nur sür die Einrichtung und Unterhaltung sorgen, sondern er muß auch ihre Benutzung sorgen, daß der Dienstblichtige gegen die mit ihr verdundenen Gefahren mach Möglichkeit geschützt ist (NG ZW 1920, 377s: Verschließung der Tür eines Fahrstuhlschafts). — Ob der Dienstberechtigte zur Veschaffung, z. B. einer Einrichtung, verpstlichtet ist, dafür ift maßgebend, ob nach den Anforderungen eines ordnungsmäßigen Versehres im einzelnen Falle eine solche Einrichtung erforderlich ist,

und diese Frage ist zunächst vom Dienstberechtigten zu prüfen (NG 12, 130; 19, 191; NG 328 01, 2131°; NG 7. 11. 05 III 137/05; NG Gruch 48, 909). Nicht verlangt werden kann, daß der Dienstverpflichtete, soweit es die Ratur der Dienstleiftung gestattet, vor jeder Gefahr geschütt werbe. In einem gewissen Umfange muß sich ber Dienstberpflichtete felbft fcuben. Entscheibend ist auch hier die Anschauung eines gesunden und regelrechten Bertehrs (RG JB 1911, 75713). Bei vorhandener Gefährlichkeit ift es Sache bes Dienstberechtigten, fich nach Abhilfemaßnahmen zu erkundigen. Die Unterlassung solcher Erkundigung kann jedoch nur dann fahrlässig sein, wenn der Dienstberechtigte die Gefährlichte it erkennt oder bei Anwendung der verkehrsmäßigen Sorgfalt erkennen muß (96 32 1912, 5296). Bei Kenntnis der Gefährlichkeit hat der Dienstberechtigte auch die Verpflichtung, den Dienstverpflichteten, der die Gefahr nicht kennt, auf diese aufmerksam zu machen (RG 3B 08, 44914; 1913, 3724; 1917, 9698) und über die Art und Weise, wie ihr begegnet werben kann, zu besehren (NG JW 08, 44914; 1913, 3724; 1920, 3777; NG Gruch 62, 616; NG LZ 1916, 752; 1918, 840). Verlangt der Dienstherr 3. B. die Verwendung scharf äpender Mittel, so muß er die Angestellten auf die Gefahren des Gebrauchs aufmerksam machen und über die Bermeidung von körperlichen Schäden belehren, nötigenfalls selbst über die Beschaffenheit der Mittel und ihre Wirkungen Erkundigungen einziehen (RG 23 1916, 75212). - Der Dienstberechtigte muß mit bem Leichtfinn ber Leute rechnen und selbst die Borkehrungen treffen, die nötig sind, um sie gegen Gefahren für Leib und Leben zu schützen (RG Gruch 62, 111; Warn 1917 Nr 12). Ein ernstliches Berbot der Benutung gefahrbringender Gerätschaften genügt nicht immer, um den Dienstberechtigten zu entlaften (RG 398 1917, 9698). Läßt der Dienstberechtigte gur Beseitigung der Gefahr eine Arbeit durch andere Personen vornehmen, 3. B. eine Treppe reinigen, so muß er sich auch davon überzeugen, daß die Arbeit ordnungsmäßig vorgenommen, die Gefahr beseitigt ist (RG Warn 1916 Ar 103). Die Haftung selbst ist eine vertragsmäßige und baher auch ber § 278 anwendbar (RG 77, 408; 127, 218). So haftet der Dienstherr nach §§ 278, 1357 für das Verschulden seiner Frau, die der Hausgehilfin Anweisungen erteilt (NG 328 06, 46015) oder mangelhafte Gerätchaften, z. B. eine schlerhafte Leiter zur Benutung überläßt (NG Warn 1917 Nr 12; s. auch RG 95, 103; RG 28 1917, 11325 und DLG 33, 332). Dagegen ist, wenn der Dienstherr mit einer bestimmten Arbeit, 3. B. Fensterreinigen, mehrere Personen beauftragt, nicht jede dieser Bersonen als Erfüllungsgehilfe bes Dienstherrn in bezug auf seine Pflichten aus § 618 gegenüber ben anderen anzusehen (MG 106, 293). Zur Frage der Haftung des Inhabers einer Privat-wohnung für Schäben, die häusliche Arbeitnehmer durch die Schadhaftigkeit von Haushaltungsgegenständen erleiden, f. MUG 15, 171 (Umfallen eines Schrantes). - Bur Beweislaft: Der Beweis, daß der Dienstberechtigte seine Verpflichtungen nicht erfüllt und dadurch einen Schaden verursacht habe, liegt an sich dem Dienstpflichtigen ob. Steht aber fest, daß vor einem Unfall des Dienstpflichtigen ein ordnungswidriger, gefahrbrohender und zur Herbeiführung bes Unfalls geeigneter Zustand vorhanden war, dann ergibt sich der Schluß auf die Urfächlichkeit des Zustandes für den Unfall von felbst, und der Dienstberechtigte muß nicht nur nachweisen, daß er und seine Hilfspersonen alles getan haben, was bei Anwendung der im Berkehr erforderlichen Sorgfalt (§§ 276, 278) zur Befeitigung ber Gefahr geschehen mußte, sondern (über bie Grundfage bes Beweises des ersten Anscheins hinaus) regelmäßig auch, daß besondere Umstände eine andere Ursache des Unfalls erkennen lassen und damit die vom Dienstverpflichteten junächst bargelegten Mängel als Ursache oder Mitursache ausschließen (NG 95, 104; 138, 37; J<sup>UB</sup> 1922, 4856; 1936, 803<sup>12</sup>; 1935, 2711<sup>2</sup>; Warn 1916 Nr 103; 1934 Nr 132; NNG 15 ©. 97, 172; 16 5. 1, 209; 17, 263 [269]; 18, 272; NNG 3B 1933, 20801; 1935, 2714, 2885; 1936, 80312; NNG SeuffA 91 Nr 44; nnw 5AR 1933 Nr 1943; nnw ArbA Samml 33, 189). Wird ein ordnungswibriger Zustand ber bezeichneten Art burch einen besonderen, nicht ohne weiteres in der Natur der Dienstleistung begrundeten Umstand geschaffen, so bleibt dem klagenden Dienstwerpflichteten die volle Beweispflicht für den ursächlichen Verlauf und das Verschulden des Dienstberechtigten 16, 209). Lgl. zur Frage ber Beweistaft auch RG Gruch 62, 616 (Anstedung eines Hausgehilfen durch die Dienstherrschaft) und NG LZ 1918, 107624 (Herabfallen einer ungenügend befestigten elektrischen Lampe). Sat eine Dienstwohnung Mängel, die nach dem natürlichen Lauf der Dinge geeignet sind, gewisse (tatsächlich eingetretene) Krankheiten hervorzurufen ober Bu forbern, dann ist es Sache des Dienstberechtigten, besondere Umstände nachzuweisen, die nicht nur sethit Krankheitsursache sein können, sondern auch jene Mängel als Ursache oder Mitursache ausichtießen (NG 95, 103). Das gleiche gilt bei Erkrankungen, die der Dienstpflichtige auf Mängel der Arbeitsstätte zurücksührt (RG 328 1922, 4856).

\*\* Regelung der Dienstleistungen. Pflicht zur Erteilung der erforderlichen Anweisung (Warnung, Unterrichtung) für den Gebrauch der Schutzvorrichtungen s. RG 4, 23. — Mithaftung des Dienstherrn für den Unfall eines Hausgehilfen deim Fensterputzen, wenn dieses mit Beine des Dienstherrn vom äußeren Fensterbrett ausgeführt worden ist (RG Warn 09 Nr 447). Willen des Verschulben des Dienstherrschaftgen deim Fensterputzen s. RG JW 04, 29012; 07, 24910; DE 43, 73. Die Dienstherrschaft genügt ihrer Pflicht dei Regelung der Dienstleisungen nicht, wenn sie neben einem Versahren, das Sicherheit gegen Gesahr dietet, ein anderes zuläßt,

bei dem dies nicht der Fall ift (RG JW 07, 24910). Haftung des Lehrherrn bei Berletung des Lehrlings (RG IB 1913, 3724) unter der Obhut eines mit der erforderlichen Anweisung nicht versehenen Gesellen (RG 34, 1) oder wegen unvorsichtigen Handelns seines Bertreters bei Beauffichtigung bes Lehrlings (RG JB 09, 6857; RG 77, 408). Berpflichtung bes Gewerbeunter-nehmers zur Beseitigung einer die Gesundheit der Arbeiter gefährdenden Staubentwicklung, Haftung bei Einstellung lungenkranker Arbeiter s. RG LZ 1917, 134110 (Gewo § 120a). Ber-pflichtung des Unternehmers einer Steindruckerei, die Gefolgschaft, die mit Säuren umgehen muß, gegen die daraus für die Gesundheit erwachsenden Gefahren zu schützen f. MUG 17, 263. Haftung des Dienstberechtigten für die Berletung eines Beauftragten durch einen Eber bei dessen Ausladung aus der Eisenbahn f. NG Warn 1937 Nr 34. Berpflichtung des Lichtspielunternehmers, den Darfteller über besondere, dem letteren nicht erkennbare Gefahren einer Borführung aufzuflären j. RUG JW 1929, 12642. Berpflichtung bes Theaterunternehmers, nicht nur die von ihm selbst gelieferten, sondern auch die von einem Schauspieler aus eigenen Mitteln gestellten Koftume auf ihre Ungefährlichkeit für die Mitschauspieler zu untersuchen, f. RG 328 1933, 13906. Haftung eines Gasthosbesitzers für Gesundheitsbeschädigung beim Tragen eines Flügels durch Angestellte ohne Zuziehung sachkundiger Personen s. RG Warn 1915 Nr 206. Pflicht bes Betriebsführers, die Gefolgichaftsangehörigen vor Unftedung burch lungentrante Arbeitstameraden gu bewahren, s. **RAG** SeuffA 90 Ar 49. Anstedung eines Dienstboten bei der Pflege des Dienstberechtigten s. **RG** Stuch 62, 116. Fürsorgepflicht der Ehefrau des ertrankten Dienstberechtigten in Bezug auf die ihn pflegende Krankenchwester s. **RG** JW 1933, 2003<sup>1</sup>. Haftung der Ehefrau für die Verletzung des von ihr zugezogenen Arztes durch den erkrankten geistesgestörten Ehemann f. 36 Barn 1934 Nr 53. Läßt der Dienstherr Arbeiten vornehmen, die seine in der Nähe beschäftigten Angestellten gefährben, so muß er für entsprechende Sicherungsmaßregeln sorgen (986 20. 1. 16 VI 305/15). Haftung bes Unternehmers für Verschulden von Bauhandwerkern, deren er sich zur Ausführung eines Umbaus bedient, s. ArbMSamml 32, 22 (LAG). Anwendung des § 618 auf Ansprüche einer im Haushalt des Dienstberechtigten beschäftigten, durch eine in der Basche steden gebliebene Nadel verlette Bascherin f. R. 103, 374. Der Dienstberechtigte haftet auch für ein gesundheitsschädliches Abermaß der Dienstleistung (RG Gruch 65, 84; RG Seuffu 70 Rr 10; RUG 14, 333; vgl. auch H. Sepdel Durbn 1936, 64 und Oppermann 328 1937, 1930. Berben bem Dienstpflichtigen schwere Arbeiten (3. B. Bugen ber Boben) aufgetragen, die zu seinen Dienstleiftungen geboren, aber feine Rrafte überfteigen und feiner Gefundheit schaden, so muß der Dienstoflichtige unter Umständen den Dienstherrn auf die Gefahr aufmerksam machen (DBG 28, 183). Ebenso muß der Dienstpflichtige von früheren Schwindelanfällen Mitteilung machen, die ihn zum Genfterputen ungeeignet erscheinen laffen (RG 328 04, 29012). Berpflichtung bes Dienstwerpflichteten, ber mit Sauren umgehen muß, auf eine Beranlagung zu Hautausschlägen hinzuweisen und um eine andere Berwendung zu bitten, f. RUG 17, 263 (271). Fürsorgepflicht Hausangestellte vor den Folgen einer im Dienst erlittenen Verletzung zu bewahren, s. **RAG** HR 1931 Ar 120. Eine Verletzung der Sorgsaltspflicht aus § 618 kann auch darin liegen, daß der Geschäftsherr einem Angestellten, der vertrags gemäß beim Bejuche ber Runden einen ichmeren Roffer mit fich zu führen hat, nach bem Aberstehen einer Krankheit nicht ausreichenbe Erleichterungen bewilligt (RAG SMR 1933 Rr 33). - Aud dem durch feine forperliche Beschaffenheit (g. B. Nervosität) einer Gefahr besonders ausgesetzten Diensteflichtigen gegenüber findet die Schuppflicht bes Dienstberechtigten ihre Grenze nur an der Unverträglichteit der Abwendung der Gefahr mit der Ratur ber Dienst leistung (RG 22. 10. 12 III 58/12). — Haftung des Arbeitgebers gegenüber einem von einer Arbeiterin zur Fesbarbeit mitgebrachten Kinde nach §§ 618, 328 s. NG JW 1919, 8201.

6. Haftung des Dienstberechtigten gegenüber den in häusliche Gemeinschaft aufgenommenen Dienstderpslichteten, auch für die ordnungsmäßige Beschaffenheit des Zuganges zu den Schlafzäumen der Hausangestellten (RG 20.1.05 III 290/04; 29.5.06 III 532/05) und für dessen ordnungsmäßige, nach den örtlichen Verhältnissen nötige Beleuchtung (RG 24.3.05 III 562/04). Uber die Hatung für eine gesundheitlich einwandfreie Verpslegung und über die Beweislast in solchen Fällen s. RAG 18, 272. Aufnahme in die häusliche Gemeinschaft s. § 617 A 2.

7. Rechtliche Natur und Umfang der Ersatsflicht. Bgl. hierzu §§ 842—846 und über die Ansprüche Dritter §§ 844 Abs 2, 845. Nicht anwenddar bei bloker Vertragshaftung § 847 (RG IN) 1907, 8295; NG Gruch 50, 980). Neben der Vertragshaftung kann aber eine Haftung aus unerlaubter Handlung und damit auch ein Anspruch auf Schmerzensgeld nach § 847 begründet sein (voß. unten A 9, ferner Vorbem 4a vor § 823 und A 1 zu § 847). Die Vorschiften des § 618 Abs 3 (und des § 62 Abs 3 GOB) sind dahin zu verstehen, daß die dritten Versonen innerhald der Grenzen der §§ 844, 845 ganz so gestellt sein sollen, als wenn auch sie in einem Vertragsverhältnissent der Grenzen der §§ 844, 845 ganz so gestellt sein sollen, als wenn auch sie in einem Vertragsverhältnissen der Grenzen der Frühlungsgehilfen aufzukommen hat (NG 77, 410). Bgl. auch NG 3W 08, 44914. Abs 3 gilt nur sür dienstvertrage und sit auf andere Vertragsverhältnisse, z. B. ein Austragsverhältnis, nicht anzuwenden (NG 20. 12. 24 IV 392/24). — Ein Verschulden des Dienstberechtigten (§ 276) oder der

genigen, deren Berschulden er zu vertreten hat (§ 278), ist in jedem Falle Voraussehung ber Haftung nach § 618. Ein Rechtsfaß, insbesondere des Inhalts, daß der Unternehmer für einen Schaben, den der Dienstvertpslichtete infolge erhöhter Betriebsgesahr erleidet, auch ohne Verschulden aufzukommen habe, besteht nicht (NUC 18, 261). Wenn eine öffentliche Behörde ihren Vertragspssichteten
auß § 618 nicht nachgekommen ist, bedarf es zur Begründung der Haftung nicht notwendig einer Benennung der Personen, deren sie sich zur Wahrnehmung ziener Pslichten als Erfüllungsgehilsen bediente (NUC 6. 5. 31, 630/30). — Mitwirtendes Verschulden des Verlesten ist nach § 254 zu würdigen, aber nicht ohne weiteres in der Übernahme einer gefährlichen Arbeit zu sinden (NC 6. 12. 04 III 396/04). Bei der Prüfung, ob und inwieweit den Arbeitnehmer wegen der Übernahme einer solchen Arbeit ein Verschulden kerrichtungen und seine Gewöhnung an die seinem Beruf eigentümlichen gefährlichen Berrichtungen und die dadurch erzeugte Abstumpfung gegen die Gefahr, seine Gepflogenheit, den Arbeitgeber bei der Arbeit für sich denken zu lassen, und namentlich die Zwangslage in Betracht gezogen werden, die ihn, wenn er nicht seine Stelle verlieren will, häusig nötigt, troß besserre Einsicht gefährliche Beschäftigungen zu übernehmen. Die Ausführung von Anweisungen des Dienstberechtigten ist daher dem Dienstpslichtigen in der Regel nicht als Verschulden anzurechnen (RG Warn 1914 Nr 249). Bei der nach § 254 erforderlichen Abwägung ist insbesondere du beachten, daß regelmäßig den Dienstberechtigten das grundlegende Verschulben trifft, wenn er gesahrbringende Raume usw. dem Dienstpflichtigen zur Benugung überläßt (RG Barn 1917 Nr 12; 1919 Nr 33; NG HM 1934 Nr 250). Die Zuteilung eines gleichen ober größeren Haftungsanteils auf den Dienstverpflichteten ist nicht ausgeschlossen, aber im allgemeinen nur unter belonderen Umständen gerechtfertigt (NG HR 1934 Nr 250; NG 14. 2. 36 III 151/35). Nur § 254 rommt in Frage, wenn ber in seiner Erwerbsfähigkeit Geschädigte eine ihm von bem hierfür ersathpflichtigen Dienstherrn zugewiesene andere Stelle aus eigener Schuld wieder verliert; der abaquate Ursachenzusammenhang mit der ursprünglich schädigenden Handlung wird badurch nicht ausgeschlossen (RNG 17, 146). Unter welchen Voraussehungen sich eine Witwe Beträge anrechnen laffen muß, die sie nach dem Tode ihres Mannes erworben hat, darüber f. § 844 A 6c. — Berlährung ber Schabensersahansprüche aus § 618 f. RNG 19, 340. Neben bem Schabensersahanspruch nach Abs 3 steht dem Dienstverpflichteten auch das Kündigungsrecht nach § 626 zu. Zur Brage, ob der Beschäftigte einen klagbaren Anspruch auf Erfüllung der Fürsorgepflicht hat, 1. Dueck, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 122. — Zur Neuorientierung der Schabenshaftung aus Unrecht im Arbeitsverhältnis s. Dersch ZAKDR 1936, 1033; s. auch 1937, 230.

8. Auf ben Umfang und die Geltendmachung der Schadensersappflicht des Dienstberechtigten find aber bon Einfluß die Borichriften der Reichsversicherungsordnung v. 19. 7. 11, neue Fassung v. 15. 12. 24 (MGBI I, 779), mit späteren Anderungen insbesondere einer neueren Fassung der hier einschlägigen Teile im RGBI 1926 S. 9ff.; § 899 in der Fassung des Art 27 bes Gef v. 20. 12. 28 (MOBI 1, 405), Einführung der Sozialversicherungsgesehe in Ofterreich f. BD v. 22. 12. 38 (MGBI I, 1912), in den sudetendeutschen Gebieten BD v. 12. 10. 38 (RGBI I, 1437). -Bejdrantt wird die Erfathilicht nach RED SS 898-907, 1042 [161], 1219 gunachft insofern, als die versicherten Bersonen und deren hinterbliebene, auch wenn fie keinen Anspruch auf Rente haben, einen Anspruch auf Ersat bes infolge eines Unfalls erlittenen Schabens gegen ben Unternehmer, bessen Bevollmächtigte (RG 136, 346) ober Repräsentanten, Betriebs- ober Arbeiteraufseher nur zu bem bie Entschädigung aus ber Unfallversicherung überfteigenden Betrage und nur bann geltend machen fonnen, wenn durch ftrafgerichtliches Urteil festgestellt ift, daß ber in Anspruch Genommene den Unfall vorsätzlich herbeigeführt hat. Der Ausschluß der Unternehmerhaftung erstredt sich auch auf Ersahansprüche bezüglich des Schabens, ben der Berlette dadurch erleidet, daß er eine andere berufliche Beschäftigung als die im versicherten Betriebe nicht oder nur im beschränkten Umfang auszuüben vermag, ArbRSamml 33, 69 (LAG). Au § 898 j. RG 1934 Nr 949; 1935 Nr 1515; ferner RG JW 1937, 236618 (Anmendung bei Berufskrankheiten); RNG 18, 52 (Amnestie); 20, 196 (Begriff des "Betriebsauf sehers"); **RG** JW 1936, 356838 (Ansprüche des Chemanns der Verunglücken). Zu § 903 s. DLG Telle HMR 1937 Nr 1330. Die Anwendung des § 898 schließt die Ausgleichungspflicht eines Unternehmers gegenüber einem Besteller nicht aus bezüglich eines Schabens, an desse Entstehung beibe Schuld tragen; insbesonder kann trop § 898 der Unternehmer für die Erfüllung der ihm nach § 618 seinen Arbeitern gegenüber obliegenden Pssichten dem Besteller verantwortsich sein (NG 157, 282). Zur Frage der Haftung des Untersiehmers bei Betriebsunfällen s. auch Roeder DJ 1938, 1421. Die aus § 898 sich ergebende aler Der Die aus sein eine Stelle Reglander gemeine Regel der Haftbefreiung des Betriebsunternehmers ist auch auf juristische Personen anzuwenden (bazu auch Dersch AufOR 1936, 1039); die vorsähliche Verursachung eines Betriebaunfalles durch ihre gesehlichen Vertreter ist aber gegen sie nicht dem Verschulden einer natürlichen der ihre gesehlichen Vertreter ist aber gegen sie nicht dem Verschulchen im Verschulchen verschulchen im Verschulchen im Verschulchen verschulchen im Verschulchen verschlichen verschulchen verschlichen verschlichen verschlichen verschlichen verschlichen verschlichen verschlichen verschlichen naturlichen Person gleichzustellen; die Haftung einer juristischen Person (offen gelassen in RG 71, 5) ist vielmehr auch bei strafgerichtlicher Berurteilung ihrer Bertreter zu berneinen (RAG 15, 297. dazu Schnorr von Carolsfeld DArbR 1936, 98; j. auch DI3 1936, 585). — Rach § 1542 Rad geht, was von Amts wegen zu berücksichtigen ist (RG Seuffa 88 Ar 150), soweit die nach

diesem Gesetze Bersicherten oder ihre Hinterbliebenen nach anderen gesetzlichen Vorschriften Ersab eines Schadens beanspruchen können, der ihnen durch Krankheit, Unfall, Invalidität oder durch den Tod des Ernährers erwachsen ist, der Anspruch auf die Träger der Bersicherung insoweit über, als fie den Entichädigungsberechtigten nach ber 98D Leiftungen zu gewähren haben. Geboch gitt dies bei den gegen Unfall Bersicherten und ihren hinterbliebenen nur insoweit, als es sich nicht um einen Anspruch gegen den Unternehmer oder die ihm Gleichgestellten (Bevollmächtigte usw.) handelt. Der Entschädigungsberechtigte tann danach nur den Mehrbetrag seines Schabens gegen ben Dienstherrn geltend machen; so für den Fall einer In-validenrente im Gegensat zur Unfallrente AG 102, 131. Der völlige oder auch nur teilweise Ubergang des Schadensersatsanspruchs auf den Versicherungsträger nuß im Versahren über den Grund des Anspruchs erörtert und entschieden werden (NG JW 1937, 1155<sup>12</sup>). Bemessung des Anspruchs des Versicherungsträgers und des dem Verletten bleibenden Anspruchs, wenn dem letteren wegen eigenen Berichulbens nur ein Anspruch auf Ersat ber halfte seines Schabens zusteht, sowie Einfluß der Verjährung des eigenen Anspruchs des Verletten auf den Ersakanspruch bes Versicherungsträgers s. NG 148, 19; NG HM 1933 Nr 1508; NG JW 1934, 8998. Ausgleichspflicht gegenüber dem Anspruch aus § 1542 s. NG 148, 137. Zeitpunkt des Überganges des Schabensersahanspruches auf den Versicherungsträger s. NG 148, 19; 152, 115; 156, 347. Der Rechtse übergang nach § 1542 RBO findet nur statt, wenn und soweit der Versicherungsträger für die fragliche Zeit und auf die in Rede stehende Schadenkart Leistungen gemacht hat (RG 148, 22f.; 986 JW 1937, 2366; f. auch JW 1936, 2560; 1937, 2370; 1938, 1661; DJ 1938, 45). Bur Frage, ob der Berufsgenoffenschaft entgegengehalten werden tann, daß der Berlette die für ihn gunftige Entscheidung im Berfahren nach ber ABD erschlichen habe, f. RG 156, 347. Dem Rudgriffsanspruch einer Berufsgenoffenschaft nach § 1542 tann im hinblid auf § 898 RBD nicht ber Einwand entgegengesett werden, daß der ihr angehörende Betriebkunternehmer den Unfall fahrlässig mitverursacht habe (RG 153, 38 gegen RG 134, 293; 152, 46; HR 1935 Nr 202). Über die Bindung des ordentlichen Richters an die Entscheidung der Versicherungsbehörden und über die Aussehung des gerichtlichen Verfahrens bis zu solcher Entscheidung f. RVD §§ 901, 1543 fowie NG 91,94; 92,296; 93,323; 97,206; 102,131; 111,159; 136, 346; 145,31 (34f.); RG JW 1931,25622; 1936,222011; NG Gruch 64,489; NG Warn 1925 Nr48,68; NG Seuffa 80 Nr 31; RG Bay 3 1922, 68; **NNG** 15, 208; 17, 205; 18, 262; **NNG** HR 1937 Nr 1512; **NNG** Warn 1932 Nr 8; vgl. auch HR 1936 Nr 1496; 1937 Nr 722 und Roeder DJ 1938, 1421. — Entsprechende Borschriften f. im Angestelltenversicherungsgeset v. 20. 12. 11, Fassung v. 17. 5. 34 (RGBl I, 419) § 49; ferner AB ABG § 218, auch BBG § 67, dazu Schnorr von Carolifelb DJ 1937, 1488. Bgl. Reichs-Unfallfürsorgegeset für Beamte und für Personen des Soldatenstandes v. 18. 6. 01; Unfallfürsorgegeset für Gefangene v. 30. 6. 00 und jest das Deutsche Beamtengeset v. 26. 1. 37 (RGBl I, 39) §§ 139, 184; Wehrmachtfürsorge- und -versorgungsgeset v. 26. 8. 38 (RGBl I, 1077) § 134 Abs 2; Rversorgs in der Fassung v. 1. 4. 39 (RGBl I, 663) § 86 Abs 2, Fürspssung v. 13. 2. 24 § 21a, neue Fassung RGBl 1931 I, 279, dazu **NG** HR 1938 Nr 642.

9. Neben den auf dem Vertrage beruhenden können auch weitergehende außervertragliche Ansprüche, insbesondere wegen unerlandter Handlung im Sinne der §§ 823 ff., begründet sein, wie z. B. der Anspruch des Hausgehilsen gegen den Dienstherrn als Tierhalter nach § 833 (NG 50, 249; vgl. auch 58, 410), der Anspruch des Lehrers nach § 823 wegen ordnungswidtigen Zustandes der Dienstwohnung, in der die Gemeinde im Hindlick auf die dienstlichen Beziehungen zwischen Lehrer, Schülern und deren Eltern einen Verkehr eröffnet hat (NG Warn 1912 Ar 250). Wie in der neueren Rechtsprechung anerkannt ist, kann eine Schadensersappslicht nach § 823 aber auch dann gegeden sein, wenn es sich um Ortlichseiten handelt, an denen ein mehr oder weniger allgemeiner Verkehr nicht eröffnet ist (NG 88, 433; 89, 385). — Zur Haftung der Gemeinde gegenüber einem staatlich angestellten Volkschulehrer im Vereiche des preuß. Vesetes, betr. die Unterhaltung der öffentlichen Volksschulen, v. 28, 7, 06 f. NG 102, 6.

## \$ 619

Die dem Dienstberechtigten nach den §§ 617, 618 obliegenden Verpflichtungen können nicht im voraus durch Vertrag aufgehoben oder beschränkt werden 1).

© II 558 Abj 2 III 610; B 2 290, 293.

1. Inhalt. Durch diese zwingende Vorschrift wird verhindert, daß der Dienstverpslichtete auf Geltendmachung des ihm nach §§ 617, 618 eingeräumten Rechtes auf Schuch gegen Gesahren für Leben oder Gesundheit im voraus, d. h. vor Eintritt des Schadens, durch Bertrag ganz voer zum Teil rechtsgültig verzichtet; wenn Ersahansprüche bereits entstanden sind, kann darauf (auch vor Beendigung des Dienstderhältnisses) nach allgemeinen Grundsähen verzichtet werden (KommB 1976).

### \$ 620

Das Dienstverhältnis endigt mit dem Ablaufe der Zeit, für die es ein-

gegangen ift 1).

Ist die Dauer des Dienstverhältnisses weder bestimmt noch aus der Beschaffenheit oder dem Zwecke der Dienste zu entnehmen, so kann jeder Teil das Dienstverhältnis nach Maßgabe der §§ 621 bis 623 kündigen 2) 3).

E I 563 II 559; M 2 404; B 2 295.

1. Endigung des Dienstverhältnisses durch Zeitablauf. Die Zeitdauer eines Dienstverhältnisses (vgl. auch § 723 A 3) kann nicht nur durch ausdrückliche Vereinbarung, sondern auch durch ven Zwed und die Beschaffenheit der zu leistenden Arbeit (Abs 2) bestimmt sein, so daß, abgesehen von §§ 626, 627, 3. B. vor Ablieferung einer gewissen nach Stücklohn zu berechnenden Arbeit, keine Endigung des Dienstwerhältnisses eintreten kann. Soll die Dauer des Dienstverhältnisses im Sinne des Abs 2 dem Zwed der Dienste zu entnehmen sein, so muß die Erreichung des Vertragszwedes unzweiselhaft in die Erscheinung treten, so daß sie von beiben Vertragsteilen ohne umständliche Ermittlungen mit den Sinnen wahrgenommen und somit nach objektivem Maßstab bestimmt werden kann (NG 130, 284). Das trifft du bei Annahme des Dienstverpflichteten für eine bestimmte Baustelle bis zur Fertigstellung des Baus (MNG 1, 226), für die Einrichtung einer Kartei (MNG 4, 281), bis zur Auflösung bes vom Dienstverpflichteten zu verwaltenden Lagers einer Genossenschaft (NUG 19, 28), für die Ausführung genau umgrenzter Lieferungsverträge; dagegen nicht bei Übertragung der Berwaltung einer durch ben finanziellen Busammenbruch einer mit ihr verbundenen Stadtbank Miquid gewordenen Stadtsparkasse bis zur Wiederherstellung klarer und geordneter Verhältnisse 130, 284). Bgl. auch RUG HR 1931 Nr 1671 (Einstellung nach Maßgabe des dienstlichen Bedürfniffes). Ein Dienstverhältnis auf bestimmte Zeit tann auch mit der Maggabe eingegangen werden, daß der Zeitpunkt, in dem der Bertragszwed erreicht ift, vom Arbeitgeber bestimmt wird (**NAC** 12, 152; **NAC** HRR 1933 Nr 821). Bur Frage, ob ein ständiges, nur durch Kündigung zu lösendes Arbeitsversältnis vorliegt, oder ein unständiges, auf den einzelnen Arbeitslagt oder auf eine bestimmte Arbeitsleistung beschränktes, s. noch **NAC** JW 1933, 2930<sup>1</sup>. Beweislast ! ArbKsamml 33, 85 (LAG). Zur Frage der Umwandlung eines Dauerdienstverhältnisses in ein befristetes s. **RUG** 9, 120. Umgehung von Kündigungsbeschränkungen durch kettenartig sich wiederholende kurzstristige Verträge s. A 3a. Ein in der Schwebe besindliches Dienstverhältnis derart, daß es jederzeit von jeder Partei durch ihre Erklärung beendet werden inn unn, kennt das Gesetz nicht; auch ein Aushilsedienstwerhältnis wird entweder auf unbestimmte Dauer oder mit kalendermäßig oder nach Beschaffenheit oder Zweck bestimmtem Ende eingegangen (RNG HMS HMR 1932 Nr 141). Über die Auslegung eines Anstellungsvertrags, nach dem
die Verlängerung des Dienstverhältnisse davon abhängen soll, daß das Geschäft mit einer aktiven
Vitanz abschileßt, s. NG JW 1920, 6383. Vgl. auch Seuffl 75 Nr 90. — Daß dei Eingehung des
Dienstverhältnisses die Stellung dem Angestellten als Lebensstellung bezeichnet worden ist, macht das Dienstverhältnis nicht zu einem lebenslänglich unfündbaren (RUG 19. 12. 28, 330/28). Zur Kundigungsfrage bei Dauer- und Lebensstellungen s. auch Herschel DurbK 1937, 57. It eine Dienstleiftung ohne Zeitbestimmung Bestimmung einer Zeit als Lebensaufgabe übertragen worden, so kann eine Auslegung der Vereinbarung nach Treu und Glauben dahin gehen, daß es sich um eine Dauerstellung handeln und daß diese dem Dienstverpflichten ohne wichtigen Grund mindestens in den ersten Jahren nicht gekündigt werden soll (NG) IV 1938, 1392°). Ein Dienstvertrag mit bestanden geschaft gekündigt werden soll (NG) IV 1938, 1392°). mit besonderen Ruhegehaltsbestimmungen tann troß vorgesehener allgemeiner Kündbarkeit dahin anszulegen sein, daß er auf Lebenszeit abgeschlossen und eine Kündigung nur aus wichtigem Grunde zulässig sein soll (NNG 5. 2. 36, 241/35). Über den Begriff des gemeindlichen Daueranseftellten und seine Bedeutung für die Beschränkung des Kündigungsrechts s. NNG HR 1938 Mr 293. Die Klausel eines Anstellungsvertrages, wonach die Anstellung nach Staatsbeamtengrunds fähen erfolgt, kann für die Frage der Kündigungsmöglichkeit bedeuten, daß dem Angestellten nur and sog, bissiplinären Gründen gefündigt werden fann (NUG 11, 213). Über die Bertragsbestimmung: "Für die Kündigung gelten die Bestimmungen über das Anstellungsverhältnis der Staatsbeamten" bei einem auf Lebenszeit angestellten Arbeitnehmer s. NNG 15, 274. — Ift ein Dienstverhältnis auf bestimmte Dauer mit der Abrede eingegangen, daß es nur bei ausdrücklicher Kündigung sein Ende erreichen, mangels einer Kündigung aber sich von selbst fortsetzen sollte, so hat die Festetung der bestimmten Dauer regelmäßig nur die Bedeutung, daß nicht zu einem früheren Termin foll gekindigt werden können (**NAC** 4, 354). Ein probeweise eingegangenes Dienstwerhälknis kann jederzeit innerhalb der bestimmten Probezeit und, wenn eine solche nicht ausdrücklich bestimmt ist, innerhalb eines angemessenen, für die Erprobung genügenden Beitraums (Seussu 53 Ar 148) gekündigt werden. Bur Lösung eines Arbeitsverhältnisse durch Zeitablauf s. auch den Entwurf eines Geses über das Arbeitsverhältnis (Vorbem 1 Abs 2 vor § 611) §§ 91ff.: bazu 2 Richter Darb 1938, 196.

Besondere Fälle. Anordnungen des Reichsleiters für die Presse lassen bürgerlich-rechtliche Ausprücke des auf seine Beranlassung abberusenen Verlagsleiters eines parteiamtlichen Zeitungsunternehmens gegen den Berlag unberührt; die Wirkung einer Kündigung bemist sich nach § 620 ss. wobei allerdings die Anordnung des Reichsleiters als wichtiger Grund im Sinne des § 626 in Betracht kommen kann (RG JV 1937, 211115). Künddarkeit eines auf Lebenszeit oder auf mehr als fünf Jahre eineggangenen Dienstverhältnisse nach Ablauf von fünf Jahren s. § 624. Stillschweigende Berlängerung eines Dienstverhältnisses (auch eines gekündigten) nach Ablauf der Dienstzeit s. § 625. Kündigungen nach der preuß. Sparnotverordnung s. RUG 11 S. 10, 14, 213; 12 S. 289, 307. Kündigung von Juden, die als leitende Angestellte in einem Wirtschaftsunternehmen tätig sind, s. BD v. 12. 11. 38 (MGBI I, 1580) § 2.— Grisschen eines Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung deim Eintritt in den aktiven Militärzdiens (RUG 20, 116) und in den Arbeitsdienst s. BD über Fürsorge sur Soldaten und Arbeitsmänner, neue Fassung v. 29. 12. 37 KGBI I, 1417, §§ 1, 7, 17; vol. RUG 19, 21, wonach der Einberufungstag maßgebend ist, auch wenn der Einberufung krankheitshalber nicht Folge geseistet werden kann; dazu Koeder ZUCM 1938 S. 30, 57; Mansfeld ArbRsamml 31, 137; nochmals Roeder ZB 1938, 561; Wespe ebenda 563; s. auch Wagner DF 1935, 1339; Schneider DArbR 1935, 294; Brandstetter DArbR 1936 S. 229, 291; Schneider ebenda 320; Roeder DArbR 1937, 193. Hür den Fall der bloßen Einberufung zu Übungen der Wehrmacht s. BD v. 25. 11. 35 (RGBI I, 1358), jest BO v. 15. 3. 39 (RGBI I, 609), dazu NAC 20, 116; ArbRsamml 33, 49 (LAG); ArbG Berlin ArbRspr 1937, 165; Schneider DArbR 1936, 18.

2. Endigung bes Dienfiverhältniffes durch kundigung. Dazu die §§ 621—623, ferner allgemein Molitor, Die Kündigung 1935; über Kündigung und Kündigungsgrund im Arbeitsrecht Möhl JW 1936, 3432. Zur Lösung eines Arbeitsverhältnisses durch (orbentliche) Kündigung f. auch den Entwurf eines Gesets über das Arbeitsverhältnis (Vorbem 1 Abs 2 vor § 611) §§ 94ff.; dazu L. Richter Durbn 1938, 196. Überrechtliche Naturund Form der Kündigung f. § 130 und § 542 A 2; über verfpätete und bedingte Kündigung f. § 565 A 4. Eine mit zu furzer Frist ausgesprochene Kundigung wirkt regelmäßig zum nächsten zulässigen Termin (NNG 14, 33). Bur Unwendung des § 193 BBB auf die Kündigung von Arbeitsverträgen, wenn der lettmöglice Kündigungstag auf einen Sonn- oder Feiertag fällt, f. RNG 4, 139; 16, 125; RNG HRR 1930 Nr 1118; auch Bertermann DurbR 1936, 341. Bebingte Kundigungen sind unwirksam (NG 91, 309; RNG 8.5.29, 501/28), es müßte benn sein, daß der Eintritt der Bedingung ausschließlich vom Willen des Gefündigten abhängt (vgl. RUG 4, 17; 14, 41 und § 565 A 4). S. aber auch NNG 11, 153 (gesetzliche Bedingung). — Eine besondere Form ist gesetzlich im allgemeinen nicht vorgeschrieben. Für die Kündigung des Anstellungsverhältnisse eines Schriftleiters von Zeitungen und politischen Zeitschriften ist jedoch Schriftsorm un'd Angabe der Gründe Ersordernis; val. Schriftleifergeseh v. 4. 10. 33 (RGBl I, 713) § 29, Beschränkungen § 30, sowie BD v. 18. 1. 34 (RGBl I, 40) §§ 44 ff. und RUG 15, 320. Zum Schriftleitergeset s. auch DurchfBD v. 19. 12. 33 (RGBl I, 1085), Einführung in Ofterreich BD v. 14. 6. 38 (RGBl I, 629), in den sudetendeutschen Gebieten BD v. 19. 10. 38 (RGBI I, 1447). Zum Schriftleitergeset s. noch L. Richter Durbn 1934, 5ff. Folgen des Mangels der gesetlichen Form bei Schriftleiterverträgen; Einwand der Arglist und des Verschuldens bei der Vertragsverhandlung gegenüber der Beaustandung des Formmangels s. **RUG** 20, 32. Schriftform nach Tarisvertrag s. **RUG** 8, 207. — Einzelne Vertragsbestimmungen können nicht gekündigt werden (**RUG** HR 1933 Kr 1664). Kündigung einer Zulage s. **RUG** Seuffl 91 Kr 99. Die Frage, ob ein Dienstverhältnis schon vor seinem Beginn im Wege ber ordentlichen (befristeten) Kündigung wirksam gekundigt werden kann, ist in RIG 13, 80 verneint worden. Über die Rechtswirfung einer fortlaufenden Reihe von Kundigungen mit sich überschneibenden Fristen f. NNG 13, 233. Uber Kündigungen zum oder beim Arbeitsschluß f. NNG 5RR 1931 Nr 1942. — Klindigungen und Entlassungen muffen klar und unmigberftandlich ausgesprochen werden, weil sie von erheblicher Bedeutung für das kunftige Verhalten des anderen Teils und für dessen Rechte und Pflichten sind (NNG 15, 119; 16 S. 45, 251; 17 S. 244 [250], 346; NNG HRR 1936 Nr 740). Über vorsorgliche Kündigungen s. Reuß DArbR 1936, 236. Eine Angabe des Kündigungsgrundes ist in der Regel nicht ersorderlich, kann aber unter Umständen als Aussluß gegenseitiger Treupflicht geboten sein (vgl. Niklich Arbeitsrecht 1936/1938). 97 f.: und § 626 A 1; aber auch Hueck, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 127 und Molitor, Die Kündigung 1935 S. 80 f., 152 f. und DArbR 1938, 33). Nach dem Schriftleitergesetz (s. oben) muß die Kündigung des Anstellungsverhältnisse eines Schriftleiters die Angabe der Erinde enthal ten, die jedenfalls noch innerhalb der Kundigungsfrift schriftlich mitgeteilt werden mussen basu Stripte JW 1933, 2364 und Arben Beuthen JW 1938, 2369). Über das Nachschieden von wichtige gen Gründen, wenn eine Kündigung vertraglich nur aus wichtigen Gründen möglich ift f. RNG 17, 244. Auch bei Bereinbarung einer Kündigung "jederzeit und unbedingt" können die Umftande nach Treu und Glauben (§ 242) einer ausgesprochenen Kündigung die Wirkung nehmen, 3. 9 wenn Magnahmen, zu benen ber Dienstberechtigte selbst ben Dienstverpflichteten veranlaßt hat, bessen Entlassung rechtfertigen sollen (RG 3W 1928, 86013). Auch eine Kündigung zwecks Anderung der Arbeitsbedingungen beendigt das Dienstverhaltnis in dem Zeitpunkt, zu dem fie

erklärt ist; der Hinweis auf den Zwed läßt diese Wirkung unberührt (RAG 3, 235; RAG HRR 1931 Rr 310; 1933 Rr 497). — Kündigungen, die ein gefettliches Berbot oder die guten Sitten ber= leten, find nach §§ 134, 138 nichtig (MUG 8, 216; 12, 44; 14, 341; 15, 361; 16 S. 179, 202). Insbesondere ist nach § 138 Abs 1 wichtig eine Kündigung, die nach Beweggrund und Awec gegen bie guten Sitten verstößt; dem steht weder der personenrechtliche Charafter des Arbeitsverhältnisses noch der Kündigungsschut der §§ 56ff. ADG in der Fossung des Erweiterungsgesehes v. 30. 11. 34 (RGBl I, 1193) entgegen (MNG 16, 179, dazu Anm Koehler DJ 1936, 733; vgl. unten A 3 unter b, ferner Arbe Berlin DI 1935, 645). Bur Frage der Sittenwidrigkeit der Kündigung eines in Durchführung des Vierjahresplans eingestellten älteren Angestellten f. RAG Bur Behandlung sittenwidriger Kündigungen f. auch Molitor, Die Kündigung 1935 S. 162ff. und Darbit 1937, 278; über nichtige Kundigungen Herschel Darbif 1937, 310. Die Kündigung von Angestellten, die Juden, jüdische Mischlinge oder jüdisch Versippte sind, durch eine öffentliche Körperschaft (Stadtgemeinde) verstößt nicht gegen die guten Sitten (RAG 18, 137; 19, 67). Willfürliche Kundigungen berftoßen gegen ben Geift der Betriebsgemeinschaft und insbesondere gegen die Fürsorgepflicht des Unternehmers (vgl. RG HR 1937 Nr 1640 und Dersch Zufon 1936, 1040. Über Kündigungen gegen § 95 bes früheren Betriebsrätegesepes f. RUG 1, 336; 2, 248; 3, 33; 5, 177; 7, 4; 8, 173; 10, 250; HR 1928 Rr 331; 1931 Rr 1158; gegen WeimBerf Art 118 (bazu jeht BO b. 28. 2. 33, NGBI I, 83, § 1) j. NAG 2, 106; 10 S. 27, 275; 11, 273; NAG HR HR 1932 Rr 1335; gegen Art 159 **NUG** 4, 23; 5, 176; 6 S. 12, 268; 8, 216; 10, 265; 11, 45; **NUG** HR 1931 Nr 312; 1932 Nr 1463; 1933 Nr 1108. Drohung mit Kundigung zur Erzwingung der Einwilligung des Dienstverpflichteten in die herabsehung übertariflichen Lohnes f. 998 15, 343. Sittenwidrigkeit der fristlosen Entlassung eines langjährigen Bergarbeiters f. RUG 16, 202. Bur Kündigung eines langjährig beichäftigten, arbeitsbeschränkt gewordenen Arbeiters f. auch ArbRSamml 33, 134 (LUG: Bergarbeiter). Sittenwidrigkeit einer Kündigung zur Bereitelung eines Ruhegelbanspruches s. NAG 20, 20 (24). Gine ungulaffige Rundigung bedarf an fich teines Biderfpruchs; doch tann unter Umftanden in dem Stillschweigen des Gekundigten ein Einverständnis mit der Lösung des Arbeitsberhältnisses gefunden werden (MAG 14, 70; NAG Seuffal 90 Mr 67). Daraus allein, daß eine unbillige Harte vorliegt, etwa weil ein anderer Arbeitnehmer nach seinen wirtschaftlichen Verhältmilen und seinem Dienstalter für eine Entlassung eher in Frage täme, ist eine Nichtigkeit nicht abzuleiten (MNG HR 1933 Ar 1208). — Mehrere Dienstberechtigte muffen gemeinsam kundigen (D26 28, 186). Kundigung eines Dienstverhaltnisses ber Chefrau durch den Chemann f. § 1358. Erwirfen die Cheleute einen den Ehemann nach § 1358 ermächtigenden Beschluß durch bewußte Tanschung des Vormundschaftsgerichts, so handeln sie gegen die guten Sitten und mussen nach 826 bem durch die Kündigung geschädigten andern Bertragsteil den Schaden ersehen (NUS 3, 147). Die Kündigungsfristen können nach dem BGB für beide Teile in verschiedener dereinbart werden (JW 04, 2234), sofern eine solche Vereinbartung nicht gegen 138 verstößt (NG JW 04, 2338). Besondere (teilweise abweichende) Bestimmungen über die Kündigungsfristen für Handlungsgehissen im HGB § 66–69 (zu §§ 66, 67 s. RUS 3, 15; NAG Warn 1931 Nr 145; NAG HAR 1930 Nr 233; zu § 69 s. RAG 3, 272), dazu Gef v. 21. 7. 22 (NG) I, 652), für Handlungslehrlinge im HGB §§ 77, 78, für gewerbliche Gehilsen in der Gew D

Rubbigungsfristen für Handlungsgehisen im HBB §§ 66—69 (zu §§ 66, 67 s. RUS 3, 15; RUS Barn 1931 Nr 146; RUS HRB HR 1930 Nr 233; zu § 69 s. RUS 3, 272), dazu Ges v. 21. 7. 22 (RSI s. 652), für Hardlick Gehilsen in der Gewd § 127, ser gewerbliche Ferifier, Technifer in der Gewd § 133 aff., dazu Ges v. 21. 7. 22 (RSH 652); dazu RUS 7, 103; 18, 345; NUS HRB 1933 Nr 1435; LUG Berlin DJ 1933, 549. Zum Unterschied zwischen Hands und Gewerbegehilsen ser kontrollen DJ 1933, 549. Zum Unterschied zwischen Hands und Gewerbegehilsen ser der kreitägigen Kündigungsfrist im Baugewerbe ohne Mitschiffer 83 Nr 1049; NUS Arbus Arbus

zu entscheiden (**NG** 91, 328). — Über den Unterschied zwischen einem wichtigen Grund im Sinne des § 626 und einem wichtigen Grund, der nach dem Arbeitsvertrag die sonst nicht zulässige befristete Kündigung ausnahmsweise rechtfertigt, f. RUG 18 S. 116, 132 (135); 19, 59 (66). Stillschweigender Ausschluß einer Kündigung ohne wichtigen Grund bei Dauerstellungen f. NUG DJ 1937, 1813, f. auch ebenda 1856. Wird in einem Beruf als Borausseyung des Ausschlusses befristeter Kündigung von Dauerangestellten die deutsche Staatsangehörigkeit geforbert, so ist diese nicht dem Reichsbürgerrecht nach dem Gesetz v. 15.9.35 (RGBI I, 1146) gleichzusetzen (MNG 17, 277). Befristete Kündigung einer preußischen Bezirkshebamme nach mehrfacher Berwarnung f. NAG 19,59. Über Judentum als wichtigen Kündigungsgrund im Sinne des § 626 f. dort A 1 Abs 4. — Über das Berhältnis von Kündigung nach §§ 620ff. BGB und Kündigung nach dem Gefet zur Wiederherftellung des Berufsbeamtentums b. 7.4.33 (RGBI I, 175) § 15 mit der 2. Durchf & Dv. 4.5.33 (ROBI I, 233) und späteren Anderungen f. RNG 14 6.211, 223; 15 S. 112,211; 16 S. 56,135; 17 S. 244,316; 18 S. 84; 20,241. Eine Umdeutung der einen Art der Kündigung in die andere findet danach nicht statt. Dasselbe gilt für das Verhältnis der als Strafe ausgesprochenen Dienstentlassung von Krankenkassenangestellten, die der Dienstordnung unterstehen, zu einer befristeten ordentlichen oder einer fristlosen Kundigung aus anderem wichtigen Grund (RAG 12, 314; 15, 15; 16, 332). Über die bei Krankenkassenangestellten möglichen verschiedenen Arten von Kündigung f. auch RUG 16, 135. Über Kündigung von Arankenkassenangestellten s. noch NNG 20, 82.

Bur Sicherstellung des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeutung wurden im Zuge der Durchführung des Vierjahresplans mehrere Verordnungen erlassen. Nach der VD v. 22.6.38 (NGBl I, 652), dazu Schmidt DArbN 1938, 242; über die Aushebung der VD s. unten) konnten deutsche Staatsangehörige vom Präsidenten der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung für eine begrenzte Beit verpflichtet werden, auf einem ihnen zugewiesenen Arbeitsplat Dienste zu leiften ober sich einer bestimmten beruflichen Ausbildung zu unterziehen (§ 1). Das neue Dienst- oder Ausbildungsverhältnis konnte nur mit Zustimmung des Präsidenten der Reichsanstalt gelöst werden (§ 2). Die Dienst- ober Ausbildungsverpflichteten, die bei ihrer Einberufung in einem Beschäftigungsverhältnis standen, waren aus diesem für die Dauer der Verpflichtung zu beurlauben; während der Beurlaubung durfte das bisherige Beschäftigungsverhältnis nicht gekündigt werden (§ 3). Eine zweite BD v. 30. 6. 38 (RGBl I, 710) ermächtigte den Reichsarbeitsminister zu allen zur Durchführung notwendigen Mahnahmen. Nach einer dritten VD (Notdienstverordnung) v. 15. 10. 38 (MGBl I, 1441) können zur Bekämpfung öffentlicher Notstände sowie zur Verbreitung ihrer Bekämpfung Bewohner des Reichsgebiets für eine begrenzte Zeit zu Notdienstleistungen herangezogen werden (§ 1 Abs 1). Das Beschäftigungsverhältnis im Notdienst kann nur von der Be hörde gelöst werden, die den Notdienstpflichtigen herangezogen hat (§ 3 Abs 3). Notdienstpflichtige, die bei Beginn des Notdienstes in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, sind für die Dauer des Notdienstes zu beurlauben; das Beschäftigungsverhältnis darf wegen der Beranziehung jum Notdienst nicht gekündigt werden (§ 5 Abs 1). Unter Aushebung der Verordnungen v. 22. 6. 38 und 30. 6. 38 (s. oben) ist inzwischen die VO v. 13. 2. 39 (KGBl I, 206) ergangen. Danach kann für Aufgaben, die der Beauftragte für den Bierjahresplan als besonders bedeutsam und unauf schiebbar bezeichnet, das Arbeitsamt Bewohner bes Reichsgebiets zur Dienstleiftung verpflichten (§ 1 216 1). Dienstverpflichtete, Die in einem Beschäftigungeverhältnis fteben, gelten bei zeitlich begrenzter Berpflichtung als beurlaubt; während der Beurlaubung darf das bisherige Beichäftigungsverhältnis nicht gefündigt werden (§ 2 Abf 1). Bei Ber pflichtung zu Dienstleistungen von unbeschräntter Dauer erlischt das bisherige Be ichäftigungsverhältnis (§ 2 Abs 2). Das Dienstverhältnis darf nur mit Zustimmung bes Arbeitsamts gelöst werden (§ 2 Abs 5). Bur Vorbereitung auf die Dienstleiftung fann der Dienst pflichtige zu einer Schulung herangezogen werden (§ 3). Beschränkung des Blakwechsels s. § 7. Dazu Durchführungsverordnungen v. 2. 3. 39 (RGBl I, 403) und v. 10. 3. 39 (RGBl I, 444, Berichtigung 704).

3. Der Rundigungsschut für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter) hat durch die Gesebe des neuen Arbeitsrechts, insbesondere auch durch Borschriften des Gef gur Ordnung ber nationalen Arbeit v. 20. 1. 34 (f. unter b, c, d; für die Zeit der wirtschaftlichen Demobil-

machung s. Vorbem 7 vor § 611) eine wesentliche Erweiterung erfahren:

a) Einen Rundigungsichut für Angestellte brachte bas Rundigungsschutgeset b. 9. 7. 26 (RGBl I, 399), Einführung im Saarland f. BD v. 18. 2. 35 (RGBl I, 237) 3. Abschn Art II. Entsprechend seinem sozialpolitischen Zweck, der Notlage der älteren Angestellten nach Möglichseit zu steuern, erweiterte es den aus dem HB und der GewD sich ergebenden Schutz, indem es seinen Schutz unabhängig von der Höhe des Jahresverdienstes eintreten ließ, an die Stelle der hisherinen gesetlischen geder unrahfenten Wirdhaumskriften weiterschaube Wirdhauftriffen setzte bisherigen gesetlichen oder vereinbarten Rundigungsfristen weitergehende Mindestfristen sette und bestimmte, daß der Arbeitgeber nur noch für den Schluß eines Kalendervierteljahres fündigen darf. Das Gejet, das auch im Falle des Konturses Anwendung findet (MUG 4, 187; RUG HRR 1930 Nr 993; 1932 Nr 1942), gilt für Angestellte, die nach § 1 Bersich & f. Angestellte ver-

sicherungspflichtig sind (dazu MUG 2, 276; 4, 234; 14, 316; 16, 113) oder sein würden, wenn ihr Jahresarbeitsverdienft bie Gehaltsgrenze nach §3 bes Gef nicht überstiege, und bestimmt, daß ein Arbeitgeber, ber in der Regel mehr als zwei Angestellte ausschließlich der Lehrlinge beschäftigt (Bestimmung des Regelstandes der Beschäftigung f. NNG 13, 48), einem Angestellten, beneroberer und seine Rechtsvorganger minbestens fünf Sahre beschäftigt haben, nur mit mindeftens drei Monaten Frift für ben Schluß eines Ralendervierteljahres fündigen fann. Bei längerer Beschäftigung treten weitere Berlangerungen ber Rundigungsfrift ein. Die verlangerte Rundigungsfrist gilt immer nur für Kündigungen burch ben Arbeitgeber (Kündigung durch ben Konfursverwalter f. MUG 19, 327); der Angestellte kann in den nach Vertrag ober Weset ihm zustehenden fürzeren Friften kundigen. Die Bestimmungen über friftlose Rundigungen, gleichviel von welcher Seite sie ausgehen, bleiben unberührt. Zum Begriffe bes Angestellten f. NNC 4, 197. Dazu gehören auch die Mitglieder des Borstandes einer Aktiengesellschaft, überhaupt Gefellschaftsorgane, soweit sie in einem Angestelltenverhältnis stehen (RNG 4, 187; dazu auch Boersch DArbR 1937, 24); Musiker eines Lichtspieltheaters (NNG HR 1931 Ar 1336; Schlaswagenschaffner (NUG 7, 108; RNG Warn 1932 Ar 172); je nach den Bedingungen ihres Dienstvertrags auch Knappschaftsärzte (NNG 16, 113); nicht Werksseuerwehrleute (NNG 10, 314); auch nicht Straßenbahnführer und schaffner (NNG 15, 70). Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesesse auf Fleischbeschauer in Preußen s. NNG 15, 52. Maßgebend für die Angestellteneigenschaft eines Arbeitabeschauer in Preußen s. NNG 15, 52. Maßgebend für die Angestellteneigenschaft eines Arbeitabeschauer in Preußen s. NNG 15, 52. Maßgebend für die Angestellteneigenschaft eines Arbeitabeschauer in Preußen s. NNG 15, 52. Maßgebend für die Angestellteneigenschaft eines Arbeitabeschauer in Preußen s. NNG 15, 52. Maßgebend für die Angestellteneigenschaft eines Arbeitabeschauer in Preußen s. NNG 15, 52. Maßgebend für die Angestellteneigenschaft eines Arbeitabeschaft eine beitnehmers ist nicht seine Behandlung, Entlohnung ober auch Bezeichnung, sondern die Art der Tätigfeit, zu ber er angestellt ist (RNG 4, 197). Die Angestellteneigenschaft geht auch nicht schon daburch verloren, daß der Angestellte mangels einer ihm an sich zukommenden vollwertigen Angestelltentätigfeit tatsächlich längere Beit Dienste eines Arbeiters verrichtet (NUS 7, 209; auch HRR 1933 Nr 1603). Richtanwendbarkeit bes Kundigungsschutzes auf Nebenbeschäftigungen . Nul Barn 1932 Rr 90; SRR 1932 Rr 532, 533. Der Begriff ber Rechtenachfolge auf Geite bes Arbeitgebers ift nicht in bem ftrengen Ginne zu verstehen, daß er nur die Fälle eines abgeleiteten Ermerbes von Rechten umsaßt; vielmehr ist der Betrieb als solcher in seiner besonderen technischentischen Bielsehung ins Auge zu fassen, ab der Betrieb ohne weientschaftlichen Bielsehung ins Auge zu fassen, und es ist zu fragen, ob der Betrieb ohne weientsliche Anderung seines Geschäftszweckes fortgeführt wird (RNG 1, 7; 4, 288; 9, 292; 14 S. 134, 203, 349; 15, 103; NNG JV 1937, 2860<sup>47</sup>; NNG Warn 1929 Nr 68; HN 1932 Nr 969; für das Verhältnis der Deutschen Arbeitsfront und ihrer Gliederungen zu den sog. Vorgängerserbinden NNG 14, 203; hal auch NNG 17, 24 betreffend Kündiaungsstisten der Deutschen verbänden RNG 14, 203; vgl. auch RNG 17, 24 betreffend Kündigungsfristen der Deutschen Arbeitsfront). Der Kündigungsschutz der Angestellten von Unternehmungen, deren Bermögen auf Grund der Gesetzt von 1. Der Kündigungsschutz der Angestellten von Unternehmungen, deren Bermögen auf Grund der Gesetz von 14. 7. 33 (RGBI I, 243, 479) eingezogen ist, wird durch diese Gesetz micht berührt (RNG 14. 349). Waßgebend für das Eingreisen des Kündigungsschutz ist der Zeimmt, in dem die Kündigung erklärt wird, nicht der Termin zu dem sie erfolgt (NNG 1, 342). Daß der im Reichsbeng Reichsministerien beschäftlich war, steht der Angestellte während der Meldistiat war, steht der Angestellte von Diesesschutz die der Reichsministerien beschäftlich war, steht der Angestellte von berschiedenen Dienstiftellen im Bereiche verschiedener Reichsministerien beschäftigt war, steht ber An-Tätigleit zursichgelegt zu sein; es muß aber zwischen den einzelnen Beschäftigungszeiten, die zusammengerechnet werden sollen, ein enger innerer Zusammenhang bestehen, der die Anrechnung aus Gründen der spisalen Gerechtigkeit und nach Treu und Glauben als geboten erschen läßt (NNK 1 20. 4 107 10. 2017, NNK COR 1928, 1075): NNK Seuffa 82 (MAC 1 20; 4, 197; 19, 327; NUG Warn 1933 Nr 45; NUC 3W 1928, 10751; NUC Seuffu 82 Nr 86, 87; NUC 5MR 1931 Nr 1337). Unrechnung einer Angestelltentätigkeit im Ausland bei einem Dienstellten Schaffe im Ausland bei einem Dieustherhaltnis, das in Deutschland eingegangen ist und dort auch seinen Abschluß sinden soll, i. NNA 5000 1930 Nr 532. Wiederholte Jnanspruchnahme des Kündigungsschutzes bei fort-gesekter 2000 1930 Nr 532. Wiederholte Jnanspruchnahme des Kündigungsschutzes bei fortgesetter Tätigkeit bei dem nämlichen Arbeitgeber s. KNG HR 1931 Nr 1673. Über die Ansechung den Kriegsdienstjahren s. KNG 3, 353. Anzurechnen ist auch die Zeit, die der Angestellte in dem gleichen Betriebe als Arbeiter zugebracht hat (KNG 7, 209; KNG Gruch 70, 291). Betriebe arbeiten Kalle, wenn der anstellende Arbeitgeber den Angestellten in einem fremden Betriebe arbeiten läßt, s. KNG 4, 216. Die Kündigungsfristen des Geseß sind ebenso wie die Kündigungstermine zwin gender Natur zugunsten der Angestellten (KNG 1, 7; 4, 6; KNG FB 1930, 455 3, 30178; 1937, 286047). Günstigere Bedingungen können durch Vereinbarung geschaffen werden; ob die gesesssichen Bedingungen günstiger sind oder die vertraglichen, nuch im Einzelfall, ausgehend vom Leitnurkt in dem die Lündigung ausgesprochen ist, geprüft werden (MUC 19, 55). Sie wurden weder durch die NotBO v. 24. 8. 31 (NGBl I, 453) noch durch die dernift werden vernen sie wurden weder durch die NotBO v. 24. 8. 31 (NGBl I, 453) noch durch die dernift werden vernen ein ge-Preuß. Sparnstvervednung berührt (RNG 11, 14) und finden auch Anwendung, wenn ein ge-kündigter Artereise für unbestimmte, wenn auch tundigter Angestellter nur auf seine Bitten und in seinem Interesse für unbestimmte, wenn auch turze Doit underkollter nur auf seine Bitten und in seinem Interesse für wirkliche Kündigungsturze Zeit werterbeschäftigt wird (RNG 12,284), gelten aber nur für wirkliche Kündigungsfälle und scheiden aus, wenn ein für bestimmte Zeit eingegangenes Arbeitsverhältnis mit dem Ablauf dieser Zeit ohne Kündigung endet (RNG 1,226,361; 3,162; 4,354). Das kann zu einer Umge-BOB, Kommentar von Reichsgerichtsräten. 9. Aufl. II. Bb. (Degg.)

hung des Wesetes führen, wenn an die Stelle eines einheitlichen Arbeitsverhältnisses eine fortlaufende Rette ftandig fich erneuernder turzfriftiger Arbeitsvertrage gefeht wird (NAC 1,361; 4,358; 19,182; HAC JW 1933,18557; HAC HAR 1928 Nr 1292; 1929 Nr 821; 1931 Ar 1158, 1438 und für tarifmäßige Ründigungsbeschränkungen RUG 2,92). Db eine unguläffige, einer Anwendung der Kundigungsvorschriften nicht im Wege ftebende Umgehung anzunehmen oder ber Bertragsfreiheit Raum zu geben ift, hängt von den Umftanden des Falles und namentlich auch davon ab, ob vom Standpunkt eines ruhigen, sachlichen Beurteilers die Magnahme veranlagt war oder doch für veranlagt gehalten werden durfte (NNG 7,93). Zur Ungültigfeit von zur Umgehung des Kündigungsschubes geschlossenen sog. Elf monatsverträgen, im Hindlick insbesondere auf die Pflicht des Betriebsführers zur Wahrung des gegenseitigen Vertrauens und zur Fürsorge für die Gesellschaft s. RNG 17, 363). Einwand der allgemeinen Arglist gegenüber der Berufung auf die an sich zwingenden Borschriften des Kündigungsschutzeses j. RAS 13, 290. Zur Anwendung des Kundigungsschutgesetes auf ausländische Anstellungsverhältniffe f. RUS 8, 195; 12,270; RUG SRR 1933 Arilo7. — Bei ber Bemeffung ber Rundigungsfriften für aus dem aktiven Dienst als Soldaten oder Arbeitsmänner kommende Personen sind die Bestimmungen in § 32 des Wehrgesehes v.21.5.35 (RGBI I,609) und der auf Grund dieses Gesehes und des Reichsarbeitsdienstgesehes v. 26. 6. 35 (AGBII, 769) erlassenen LD über Fürsorge für Soldaten und Arbeitsmänner v. 30.9.36 (RGBII, 865), dazu Scholz RArbB(1936 II, 512, neue Falsung v. 29. 12. 37 (MGBII, 1417) §§3, 9, 17 zu beachten. Einführung in Osterreich VO v. 15. 6. 38 (MGBI I, 631), in den sudetendeutschen Gebieten VO v. 21. 2. 39 (MGBI I, 287). Über eine Anrechnung der Zeit der Mitgliedschaft der NSDAB und ihrer Gliederungen bei Angestellten öffentlicher Berwaltungen und Betriebe s. JW 1938, 206367.

b) Einen allgemeinen Ründigungsschut für Angestellte und Arbeiter gewährt bas Gefet gur Ordnung ber nationalen Arbeit v. 20. 1. 34 (RGBI I, 45) in ben §§ 56ff. burch eine Klage auf Biberruf der Kündigung. Nach dem mit dem Inkrafttreten des AOG außer Kraft getretenen Betriebsrätegeset v. 2. 2. 20 (RGBl 147) §§ 84ff. — dazu die Rechtsprechung in § 620 A 2b der 8. Auflage und für den Fall einer Kündigung wegen Verdackts staatsseindlicher Einstellung das Gef v. 4. 4. 33 (RGBII, 161) Art II und RAG 13, 356; 14 S. 88, 230; 16, 246; 20, 241; NNG SeuffU 89 Nr 37; NNG HRR 1936 Nr 200 — konnten Arbeitnehmer im Falle der Kündigung seitens des Arbeitgebers aus bestimmten Gründen Einspruch erheben, der zunächst an den Arbeiterober Angestelltenrat ging, und wenn dieser ihn für begründet erachtete, gleichwohl aber eine Berstandigung mit dem Arbeitgeber nicht erreichte, auf Anrufen des Arbeiter- oder Angestelltenrates ober des Arbeitnehmers zur endgültigen Entscheidung durch das Arbeitsgericht (früher den Schlichtungsausschuß) führte. Burbe ber Ginspruch für begründet erklärt, so mußte der Arbeitgeber den Arbeitnehmer wieder einstellen oder entschäbigen. An die Stelle dieses Einspruchsverfahrens ist jett ein der neuen Arbeitsverfassung angepaßtes Kündigungswiderrufsverfahren getreten, für das die §§ 56ff. des AOG mit den Anderungen durch Ges v. 30. 11. 34 (RGBl I, 1193) und DurchfBD v. 15. 10. 35 (AGBI I, 1240) maßgebend sind. Danach können Angestellte ober Arbeiter, benen nach einjähriger Beichäftigung in dem gleichen Betrieb ober in bem gleichen Unternehmen gekundigt wird, wenn es sich um einen Betrieb mit in der Regel mindeftens zehn Beschäftigten (für Organisationsstellen der NSDAP f. DJ 1937, 1159) handelt, beim Arbeitsgericht auf Widerruf der Mündigung Klagen, wenn diese unbillig hart (nicht nur in materieller Beziehung ArbRSamml 32,46 [LUG]; zum Begriff der unbilligen parte f. auch Danzer Banolli DArbR 1936 S. 33,73) und nicht durch die Verhältnisse des Betriebes bedingtist (§ 56 Abs 1). Anrechnung der Zeit des aktiven Dienstes als Soldat ober Arbeitsmann für die einjährige Beschäftigung s. BD über Fürsorge für Soldaten und Arbeitsmänner v. 30. 9. 36 (RGBI 1, 865), neue Fassung v. 29.12.37 (RGBII, 1417) §§3,9,17. Umgehung bes Kundigungsschutzes burch sog. Elfmonatsverträge f. RUG 17, 363 ober burch den fortgesetzten Abschluß sich aneinander anreihender kurzfriftiger Berträge f. RUG 19, 178. Über richterliche Nachprüfung der Betriebsverhältnisse sich franke IW 1936 S. 1184, 2690. Die Klage ist binnen zwei Wochen nach Zugang ber Kündigung (auch einer bloß "vorsorglichen" LUG Essen 1936, 12583) zu erheben, nach § 6 der Durchs V. 15. 10. 35 kann aber bei Versäumung der Frist Wiedereinsebung in den vorigen Stand gewährt werden. Der Vertrauensrat wirkt (anders, als in dem früheren Einspruchs verfahren die Organe der Betriebsvertretung) in dem Berfahren selbst nicht mit. Doch ist ber Mage regelmäßig eine Bescheinigung des Bertrauensrates beizufügen, daß die Frage der Weiterbeschäftigung erfolglos beraten worden ist (§ 56 Abf 2 Sat 1). Von der Beibringung der Bescheinigung tann abgesehen werben, wenn ber Gefündigte nachweift, daß er binnen funf Tagen nach Zugang der Kundigung den Vertrauensrat angerufen, diefer aber eine Bescheinigung inner halb fünf Tagen nach dem Anruf nicht erteilt hat (§ 56 Abs 2 Sat 2), nach § 7 der Durchf BD v. 15. 10. 35 (f. oben) auch dann, wenn der Gefündigte glaubhaft macht, daß er trog Anwendung aller ihm nach Lage der Umstände zuzumutenden Sorgfalt verhindert war, den Vertrauenerat innerhalb der fünftägigen Frist anzurufen. Erkennt das Gericht auf Widerruf der Kündigung, so ist im Urteil von Umis wegen eine Entschädigung für den Fall festzusehen, daß der Unternehmer den Widerruf ablohnt (§ 57 Abs 1). Die Entschädigung ist unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen

Lage des Gekündigten und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Betriebes nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses zu bemessen. Berücksichtigung der Vermögens- und Erwerbsverhältnisse der Beteiligten sowie bes Verhaltens des Gefolgsmannes f. Arbn Samml 33 S. 61, 63 (LUG). Die Entschädigung darf sechs Zwölftel des letten Jahresarbeitsverdienstes in der Regel nicht übersteigen, kann aber bis zur vollen Sohe des Jahresarbeitsverdienstes festgesett werden, wenn die Rundigung offensichtlich willfürlich ober aus nichtigen Grunden unter Migbrauch ber Machtftellung im Betriebe erfolgt ift (§58 in der Fassung des Gef v. 30.11.34). Kündigungen dieser Art, wie sie erst in der neuen Fassung hervorgehoben sind, werden regelmäßig auch gegen die guten Sitten verstoßen und beshalb gemäß § 138 BGB nichtig sein. Für die Kündigungswiderrufsflage, die eine rechtswirtsame Rundigung voraussest, bleiben aber immer noch diejenigen Fälle einer solchen unsozialen Kundigung, die nach den hierfür immer maßgebenden Gesamtumftanden den Tatbeftand bes § 138 noch nicht erfüllen. Keinesfalls tann aus der neuen Fassung bes Gesetzes, wie behauptet, gesolgert werden, daß entgegen der sesssschen Rechtsprechung für sozialwidrige oder sonst verwersliche Kündigungen nicht mehr eine Nichtigkeit nach § 138 in Betracht kommen tonne, sondern nur noch das Kündigungswiderrufsversahren des ADG (KAG 16, 179; j. Dersa) in Durbk 1935, 121st; Mansfeld ebenda 1934, 329st., aber auch Siebert DK 1935, 566s.; 1937, 382; Durbk 1935, 95st.; ZudDK 1937, 143st. [bort auch weiteres Schrifttum]; auch Brandt DGWK 1937, 33. Aus der neuen Fassung des § 58 ergibt sich nur, daß nicht jede offen sichtlich willfürliche ober aus nichtigen Gründen unter Migbrauch ber Machtstellung im Betriebe ausgesprochene Kündigung nach § 138 Abs 1 BGB nichtig sein soll, sondern nur die bei der nach den Umständen des Falles die Lösung des Arbeitsberhältnisses gegen Entschädigung dem Rechtsempsinden des Bolkes oder dem Geiste der Geset Entschaft gene dem Kechtsschaft einerseits dei Wiederschaft bes Unternehmers und die Rechtssolgen einerseits dei Wiederruf der Kündigung, andererseits dei Berweigerung der Weiterbeschäftigung, s. § 57 Abs 2, 3, § 59, 60. Über die vorsorgliche Stellung des Antrags auf Widerruf in einem Versahren über die Unwirksamteit einer fristlosen Kindigung, s. § 61 (dazu auch ArbKsamml 32, 113 (LAG)). Eine Kedisson dan das Reichsarkeitsgericht sindet in den Söllen der § 56fff. ebensowenig statt wie früher an das Reichsarbeitsgericht findet in den Fällen der §§ 56ff. ebensowenig statt wie früher in kündigungsenspruchssachen (§ 72 Abs 1 ArbGG, dazu NNG 14 S.324,341; 16,202). Über die Schwierigkeiten, die im Busammenhang hiermit bei einer Verbindung von Kündigungsnichtigkeitsbeite von Landen der Schwierigkeiten, die im Busammenhang hiermit bei einer Verbindung von Kündigungsnichtigkeitsbeite von Landen der Verbindung von Landen der Verbindung von Landen der Verbindung von Kündigungsnicht von Landen der Verbindung von Landen von Landen der Verbindung von Landen von Lan und Kündigungswiderrufsliage entstehen können, s. KNG 14, 341; 16, 191; 19, 92. Bei Kündigungen auf Grund gesetlicher ober tarisordnungsmäßiger Berpflichtung sindet der kündigungsschutz der § 56 ff. NOG keine Anwendung (§ 62). Herheit (§ 62) gehört z. B. auch eine Kündigungsschutz der Spossen Rundigung zur Regelung des Arbeitseinsabes und der Arbeitsverteilung nach Anor dnung des Präsiventen ber Reichsanftalt (vgl. Gefv. 15. 5. 34, RGBII, 381 und Korbem 2a vor §611). Kündigungswiderrufsliage von arbeitsvertraglich Beschäftigten der RSDAP [. JW 1937, 2479<sup>42</sup>. — Kulprechende Anwendung der §§ 56ff. auf Arbeiter und Angestellte in öffentlichen Verwaltungen und Betrieben s. das Geset v. 23. 3. 34 (RGBl I, 220) § 22; eine Kevision ist auch dier ausgeschlichsen (§ 72 Abs 1 ArbGG). Bur Frage eines Kündigungsschubes keines Kündigungsschubes eines Kündigungsschubes des Espesiber das Arbeitsverhältnis (Vorbem 1 Abs 2 vor § 611). Über die Anwendung des Kündigungsschubes des AlDC unt Vorstandsmitslicher und Geschäftstührer den Sandelsgesellschaften s. aungschutzes bes ADG auf Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer von Handelsgesellschaften s. oerig Durbn 1937,24; vgl. auch Arbn Samml 32,192 (Arbo). Über Kündigungsichus für Betriebssührer, die nicht Unternehmer sind, f. Roeder Darbn 1938, 44 und DI 1938, 456 (458); Gerzell IV 1937, 1131. — Für den Kündigungsschut der Beschäftigten bei Betrieben (Vermerkell IV 1937, 1131. — Für den Kündigungsschut der Beschäftigten bei Betrieben (Vermerkell IV 1937, 1131. — Bur den Kündigungsschut der Beschäftigten bei Betrieben (Vermerkell IV 1938, 456), der wolfungen) im Lande Ofterreich findet sich in Art I der BD v. 26.3.38 (RGBl I, 335), bazu

D. 9. 7. 38 (RGB1 1, 851) Art I 4, eine entsprechende Regelung.

c) Einen besonderen Kündigungsschutz sür Vertrauensmänner bestimmt das Gesetz zur dem Intrastirteien des Arbeit d. 20. 1. 34 (KGB1 1, 45) in § 14 Abs 1 Satz. Das mit dem Intrastirteien des Arbeit d. 20. 1. 34 (KGB1 1, 45) in § 14 Abs 1 Satz. Das mit dem Intrastirteien des Arbeit der Archt getretene Betriedsrätegesetz d. 2. 2. 20 (KGB1 147) satz sürdiglieder der früheren Betriedsvertretungen einen besonderen Kündigungsschutz in § 96 st. dor, wonach zur Kündigung (oder auch zur Bersetung in einen anderen Betrieb) die Aussimmung der Betriedsvertretung ersorderlich war, die im Falle der Bersagung dom Arbeitsgericht ersett werden konnte. Wegen der dazu ergangenen früheren Rechtsprechung, die sür die Darlegungen in § 620 Azd der K. Aussige (dazu Ges v. 4. 4. 33, KGB1 1 161, Art I und KAG die Marken und Schaften werden; einzelne Hinweise i. in den folgenden Aussiührungen. Die im A. 60. 236) Bezug genommen werden; einzelne Hinweise sin den folgenden Aussiührungen. Disialismus eigenen Gedansen der Vonnung (f. § 611 Ab Abs 4) wird beherrscht von den Kationaldsialismus eigenen Gedansen der Gemeinschaft und der Führerschaft. Nach § 1 arbeiten im Setriebe der Unternehmer als Führer des Betriebes, die Angestellten und Arbeiter als Gesolgstaat. Vach § 5 treten dei Betrieben mit in der Kegel mindestens zwanzig Beschäftigten seiner Leitung den Betrieben mit in der Kegel mindestens zwanzig Beschäftigten seiner Leitung den Betrieben mit in der Kegel mindestens zwanzig Beschäftigten seiner Leitung den Betriebes bilden. Tie Vertrauensmänner genießen einen

berftartten Rundigungsichut insofern, als eine Rundigung ihres Dienstverhältnisses überhaupt nur dann gulaffig ift, wenn fie infolge Stillegung bes Betriebes ober einer Betriebsabteilung erforderlich wird oder aus einem Grunde erfolgt, ber zur fristlosen Kündigung berechtigt (§ 14 Abs 1 Sat 2, Anwendung des § 124a Kiemo auf den Bertrauensmann s. RAG 15, 158); in anderen Fällen also nicht, auch nicht mit Zustimmung des Bertrauensrates oder des Treuhanders der Arbeit. Auch der Bertrauensmann kann auf ben Kundigungsschutz nicht verzichten, da dieser in erster Linie nicht im Interesse des Einzelnen, sondern zur Wahrung des ihm anvertrauten Amtes und damit im allgemeinen Interesse gegeben ist. Der Treuhänder der Arbeit kann aber einen Bortrauensmann wegen sachlicher oder perfönlicher Ungeeignetheit abberufen (§ 14 Abf 2). und das Amt des Vertrauensmannes erlischt mit der Rechtskraft einer auf die Strafen des § 38 Nr 2 bis 5 erkennenden Entscheidung des Ehrengerichts (§ 14 Abf 3). Damit entfällt fortan auch ber befondere Kundigungsschutz ebenso wie im Falle einer freiwilligen Amtoniederlegung (§ 14 Abs 1 Sat 1). Ein weiterer Schut der Vertrauensmänner besteht nach § 2 ber 17. Durch BO v. 5. 5. 37 (RGBI I, 581) barin, daß sie ohne ihr Einverständnis in einen anderen Betrieb des Unternehmers nur mit Zustimmung des Reichstreuhänders der Arbeit versett werden können. — Der Kündigungsschut beginnt und endet mit dem Umt des Bertrauensmannes (regelmäßige Umtsbauer vgl. § 11; zum Beginn des Bertrauensratsamtes auch Dersch DurbR 1935, 121; Berlangerung der Amtsbauer der derzeitigen Mitglieder der Bertrauensräte "bis auf weiteres" [. Gef v. 1. 4. 38; RGBl I, 358). Der Bertrauensmann genießt den Kündigungsschut des § 14 Abs 1 Sat 2 nicht schon mit seiner Berufung, sondern erst mit der Ablegung des feierlichen Gelobnisses, also mit der Verpflichtung, die auch den Beginn des Amtes bestimmt (§§ 10, 11); eine kurz vorher ohne wichtigen Grund ausgesprochene Kündigung kann aber sittenwidrig und gemäß § 138 BGB nichtig sein (RNG 14, 341); vgl. bazu auch die Rechtsprechung über gegen § 95 des Betriebsrätegesetzes verstoßende Kündigungen (s. oben A 2 Abs 1). Der Schutz erstreckt sich auf alle Kündigungen, die während der Amtsbauer ausgesprochen werden, d. h. dem Vertrauensmann zugehen (§ 130 BGB), auch folche, die nur zum Zwede einer Abanderung der Arbeitsbedingungen erfolgen (vgl. RNG 2 S. 23, 341). Waßgebend ist nur der Zeithuntt, in dem die Kündigung erklärt wird, nicht der Termin, zu dem sie erfolgt (vgl. RNG 3,33; 6,123; 7,230; RNG HR 1930 Nr 993); eine danach zulässige Ründigung wird nicht unwirksam, wenn der Gekündigte nachträglich Vertrauensmann wird, eine unzulässige (daher nichtige, § 134 BGB) nicht wirksam, wenn das Amt nachträglich noch vor dem Kündigungstermin wegfällt (vgl. RUG 5,211; 10,67). Dauer des Kündigungsschutzes bei Saisonbetrieben s. NAG 15, 233. Dagegen findet der Kündigungsschutzteine Anwendung, wenn das Arbeitsverhältnis ohne Kündigung durch Zeitablauf erlischt (vgl. § 620 Abs und RNG 4, 254, für Notstandsarbeiter RNG 3, 162; 6, 40). Doch kann in fortlausend sich erneuernden furzfristigen Arbeitsverträgen eine unzulässige, der Anwendung des Gesetzes nicht im Bege stehende Umgehung des Kündigungsschutzes liegen (vgl. oben A 3a). Ferner handelt es sich um eine Kündigung auch dann, wenn auf bestimmte Zeit eingegangene Arbeitsverhältnisse ver-eindarungsgemäß sich von selbst verlängern, falls sie nicht ausdrücklich gekündigt werden (RG SeuffA 81 Ar 6). Stellvertretern (§ 15), die einen Vertrauensmann nur zeitweilig vertretund von der Schuft nur für die Dauer der Amtsaussübung zu. Über die Frage, ob eine Vertrebsskillstenung versieht, ausschlicht keute mis dur dem MC vertrauensmann von dem Vertrebsskillstenung versieht ausschlicht keute mis dur dem MC vertrauensmann von dem Vertrebsskillstenung versieht versieht vertrauensmann von versieht versieht vertrauensmann versieht vertrauensmann von versieht versieht versieht versieht versieht vertrauensmann versieht ve legung vorliegt, entscheidet heute wie vor dem NOG der nach außen hervorgetretene Wille bes Unternehmers. Im einzelnen ift zum Begriffe der Stillegung die Rechtsprechung zu § 96 bes Betriebskrätegeseige (nicht zur Stillegungsberordnung) zu vergleichen: RG 113, 87; RG FB 1928, 1933\*; KNG 2 S. 196, 341; 7 S. 4, 333; 10, 350; 12, 264; RG HB 1932 Nr 165; 1934 Nr 492; zur Teilftillegung (Stillegung einer Betriebsabteilung) NNG 2, 211; 3, 268; 5 S 259, 323; 6 S 212, 348; 8 S. 109, 121, 247; 10 S. 131, 336; 12, 227; RNG HR 1931 Nr 1778; 1932 Nr 457, 966; 1933 Nr 1662. Der Übergang eines Geschäftsbetriebes auf einen anderen Unters nehmer bedeutet noch nicht ohne weiteres eine Stillegung des alten Betriebes mit Eröffnung eines neuen. Es kommt vielmehr wesentlich darauf an, ob die discherige Betriebsgemeinschaft als mit dem neuen Unternehmer sortgesetzt angesehen werden kann. Dabei ist wichtig die Fortsührung des Betriebs ohne erkenndare Unterderung, die Fortbenuhung der bisher benuhten sachlichen Betriebsmittet, die Weiterverfolgung des disher versolgten technischen Betriebszweites und insbesondere, daß wenigstend in der Hauptsache die Gefolgschaftsmitglieder mitübernommen werden, weil sonst der wesentliche Träger ber Betriebsgemeinschaft fehlen wurde. Go auch MMG 15, 199 (bezugnehmend auf NNG 7, 4ff.) zur Frage ber Stillegung von Betrieb ober Betriebsabteilung im Sinne bes § 14 Abs 1 Sab 2 ADG für den Fall, daß beim Ausscheiden des bisherigen Firmeninhabers das Buro und der wefentliche Teil der Gefolgschaft von einer anderen Firma übernommen werden, mahrend die bisherige Firma unter Ausschluß der Attiven und Passiven auf einen neuen Inhaber übergeht, der unter biefer Firma in anderen Räumen und in verkleinertem Umfang dieselben Geschäfte weiter betreibt. S. auch MIG 16, 52 (mehrere Betriebe eines Unternehmens). — Aber ben Rundigungsschutz für Vertrauensmänner in öffentlichen Verwaltungen und Betrieben s. Gef v.

23. 3. 34 (RGBl I, 220) § 12 Abf 1 Sat 2, dazu erweiternd §§ 2, 8 der 17. DurchfBD zum ADG

b. 5. 5. 37 (RUBI I, 581).

d) Einen Mündigungsichuk bei Entlassungen größeren Umfanges bietet § 20 bes Gefekes dur Ordnung der nationalen Arbeit v. 20. 1. 34 (RGBl I, 45), im Lande Ofterreich anzuwenden gemäß der BO v. 26. 3. 38 (RGBI I, 335), dazu BO v. 9. 7. 38 (RGBI I, 851) Árt Í 4. Danach hat der Unternehmer eines Betriebes (nicht nur eines gewerblichen) dem Treuhänder der Arbeit schriftlich Angeige zu erstatten, bevor er in Betrieben mit in der Regel weniger als einhundert Beschäftigten mehr als neun Beschäftigte, in Betrieben mit in der Regel mindestens einhundert Beschäftigten zehn von Hundert der im Betrieb regelmäßig Beschäftigten oder aber mehr als fünfzig Beschäftigte innerhalb von vier Wochen entläßt (Abf 1). Anzeigepflichtige Entlaflungen werden vor Ablauf von vier Wochen nach Eingang der Anzeige nur mit Genehmigung des Treuhanders, die auch rudwirkend erteilt werden kann, wirkfam; er kann auch anordnen, daß sie nicht vor Ablauf von längstens zwei Monaten wirksam werden; soweit die Entlassungen nicht innerhalb von vier Wochen nach ihrem Wirksamwerden durchgeführt sind, gilt die Anzeige als nicht erstattet. Das Recht zur friftlosen Entlassung bleibt unberührt (Abs 2). Bei anzeigepflichtigen Massenentlassungen sind vor Ablauf der Sperrfrift (auch einer verlängerten) nur die Entlassungen über die Freigrenze hinaus in ihrer Wirksamkeit von der Genehmigung bes Treuhänders abhängig (MNG 19, 242). Genehmigung der vorzeitigen Entlassung durch den Treuhänder unter der Auslage, die entlassenen Vertrauensmänner wieder einzustellen, sobald ein für sie geeigneter Arbeitsplat frei werden wurde, begründet keinen Rechtsanspruch der Entlaffenen gegen den Unternehmer (MNG 16, 128; dazu Schnorr von Carolsfeld DArbR 1937, 202). Über die Möglichkeit einer Verkurzung der Arbeitszeit mit entsprechender Lohnund Gehaltskurzung bis zum Wirksamwerden der Entlassungen f. Abs 3. Ausnahme für Saison- und Kampagnebetriebe s. Abs 4. — Die ähnliche Zwede verfolgende, aber in ihrer Anwendung wesentlich enger begrenzte Stillegungsverordnung v. 8. 11. 20 (RGBI 1901) 1. 5. Hassing b. Lo v. 15. 10. 23 (MGBI I, 983) s. bort §§ 1, 2, 5, 6 (bazu NNG 1, 287; 2, 341; 4 S. 27, 52, 236, 362; 5 S. 217, 238; 7, 314; 8 S. 53, 84, 87, 9 S. 201, 332; 10, 341; 11, 117; 12 S. 33, 108, 112; NNG HR 1930 Ar 535; 1931 Ar 315, 763, 1441; 1933 Ar 393, 1214; Arbeitsstredung NNG 8, 353) ist mit dem Interstreten bes NOG unser Araft getreten.

e) Kindigungsschuk sür Schwerbeschäbigte. Nach dem Gese über die Beschäftigung Schwerbeschäbigter v. 6. 4. 20, MGB1 458, neue Kasung v. 13. 1. 23 (NGB1 1, 57), zu § 15 Ubs 2 s. 2018O v. 8. 12. 31 Teil 5 Kap V § 3 (KGB1 1, 725), § 13 kann einem Schwerbeschäbigten in der Negel nur mit Justimmung der Handstüller (Endgützer Sustimmung 1. Neichzercinalabands) v. 27. 10. 23 § 3 Urt 21 VIII, NGB1 I, 1000 gekündigt verden. Umw Begriss der Empfangsbescheinigung im Sinne des § 13 Ubs 1 s. NUG 9, 166; 11, 326. Die Kündigungsfrist der Empfangsbescheinigung im Sinne des § 13 Ubs 1 s. NUG 9, 166; 11, 326. Die Kündigungsfrist der Empfangsbescheinigung im Sinne des § 13 Ubs 1 s. NUG 9, 166; 11, 326. Die Kündigungsfrist der Empfangsbescheinigung im Sinne des § 13 Ubs 1 s. Abgischweten Tündigungsfrist ist nicht diese Mindeltrist, sondern die sür das jeweilige Dienstwerfältnis geltende Kündigungsfrist geneint (NUG 3, 209). Dauer und Lauf der Klindigungsfriß bei Zustimmung der Jauptsürsgeschelte auf Grund des § 16 s. NUG 10, 195; 13, 320; Lohnzahlungspsschicht im Galle des § 16 s. NUG Habe. Sum 1334. Auf Antwendung des § 17 s. NUG JB 1934, 1066. Die geschlichen Bestimmungen über fristlose Kündigung werden an sich nicht berührt (NUG 4, 56; NUG 11. 1. 28, 34/27), und das Gericht ist der Früsung des wichtigen Grundes auch nicht auf gekindert. Umstände, die im Rahmen einer Entscheidung der Früsung des wichtigen Grundes auch nicht auf gekindert. Umstände, die im Rahmen einer Entscheidung der Früsung des wichtigen Grundes auch nicht aus gekindert. Umstände, die eine Folge der Kriegsbeschaben sinch zur Justimmung der Jauptsürschelte zur Kindigung auch hier eingeholt werden, neun es sich um eine Kranstigichtigt werden können oder berücksichtigt worden sind zur Justimmung der Jauptsürschelte gesüsche siene Folge der Kriegsbeschaben sind zur Zustimmung der Jauptsürschelle zur Kindigung auch hier eingeholt werden, wenn es zich und kannen der Haben der Kreischelte zur Früsung der Kriegsbeschafte sind diese kannen zur eine Folge der Kriegsbesc

11, 198. Der Zustimmung ber hauptfürsorgestelle bedarf es auch, wenn Arbeitsbedingungen ohne Einverständnis des Schwerbeschädigten geandert werden sollen, 3. B. Kurzarbeit eingeführt wird, es sei denn, daß dies im Einklang mit einer Gesamtregelung geschieht (RUG 6, 308; 7 S. 99, 269; 8, 15). Über die Grenzen des Bestimmungsrechts des Unternehmers beim Schwerbeschädigten, insbesondere über Beschäftigungswechsel kraft dieses Bestimmungsrechts j. RNG 4, 212; 7, 89; RNG HR 1930 Ar544. Der Kündigungsschut des Schwerbeschädigtengesehes wirkt auch gegenüber dem Konkursverwalter (NNG13, 143; Arbe Frankfurt a.M. DF 1934, 1449). — Die Zustimmung der Hauptfürsorgestelle (beren Entscheidung im übrigen ebenso wie die des Schwerbeschädigtenausschusses von den Gerichten auf ihre Gesels und Rechtmäßigkeit nicht nachzuprüfen ist, Ro HR 1930 Rr 2161; 1932 Rr 972), muß klar und bestimmt sein und darf unter Bedingungen und Einschränkungen nur ausgesprochen werden, soweit diese mit den Grundfähen des Schwerbeschädigtengesehes und mit dem Besen der Kündigung vereinbar sind; unzulässig, unwirksam und einer Versagung gleichzustellen ist daher z. B. eine Zustimmung unter der Bedingung, daß der Schwerbeschädigte später im Rahmen der Einstellungspflicht bevorzugt wieder eingestellt werde (RNG 2, 186; 3, 261; 9, 184; 11, 245; 13, 1). Zustimmung unter der Bedingung, daß ein anderer Schwerbeschädigter eingestellt werde, s. RUG 9 S. 13, 184; RUG IW 1933, 1793<sup>10</sup>. Die Fürsorgebehörde muß auch selbst prüsen, ob die Voraussehung des § 13 Abs 1 Say 2 vorliegt und darf diese Feststellung nicht anderen Stellen überlassen (**KAG** 16, 104 [107]). Einstweilige Versagung macht die Kündigung nicht unwirksam, verhindert aber, daß die Zustimmung infolge Fristablaufs als erteilt gilt (MUG 5, 148). Die Zustimmung kann rüdwirkend oder mit Wirkung für später, auch für den Zeitpunkt, in dem dem Schwerbeschäbigten ein anderer angemessener Arbeitsplatz gesichert sein werde (§ 13 Abs 1 Sat 2), erteilt werden (RNG 16, 104). Wird sie zunächst unter Borbehalt abgelehnt, später erteilt, so wirkt die Zustimmung nicht zurück, die Kündigungserklärung aber bleibt mit Wirkung von der Erteilung der Zustimmung an bestehen (RUG 16, 166). — Über den Kündigungsschutz hinaus hat das Reichsarbeitsgericht aus dem sozialen Zwed des Gesethes gefolgert, daß der Arbeitgeber dem Schwerbeschädigten, der infolge seiner (im Rentenbescheid festgestellten RNG 7, 139) Kriegsbeschädigung ertrankt und dadurch arbeitsunfähig Nentenbeldeid feltgeltellten nuch (139) striegsveschadigung ertrantt und oadurg ardeitsunsaufgift, nicht nur den Arbeitsplat belassen, sondern (unbeschadet abweichender Vereinbarung, NUC, 60; 5, 44; 6 S. 101, 243; NUC, HR HR HR L21) auch den Lohn fortzahlen nuß dis zur gesehlichen Lösung des Arbeitsverhältnisses (NUC, 2, 9; 4, 60; 6, 243; NUC, HR HR 1929 Nr 1117; 1931 Nr 1339). Über die Anwendung einer taristischen Minderleistungsklausel auf Schwerbeschäbigtes. NUC, 16, 355. Die Notwendigkeit einer Zustimmung entfällt, wenn das Arbeitsverhältnis durch Zeitablauf endigt, es also einer Kündigung überhaupt nicht bedarf (NUC, 1, 226; 3, 261; 10, 54; 20, 173) oder wenn der Schwerbeschäbigtes selbsbirten selbstätzen der Norman der Kündigung des Dienstberechtigten in die Vertragsauflösung einwilligt (NUC, 16, 288). Über bestister Arbeitsverträge mit Schwerbeitsbertrage ner Norman der Kundigung des Augusdungenerauges des Warn 1933 Nr 25, Rüdwirkende Kraft einer auf Beschwerde erteilten Zustimmung s. Rus 9, 269. Keine Anwendung des Schwerbeschädigtenschutzes bei Arbeiten im Auslande (RUS 9, 40).

f) Berbot der Kündigung vor und nach der Riederkunft f. Gef v. 16. 7. 27 (RGBl I, 184) geandert durch Gef v. 29. 10. 27 (AGBI I, 325) § 4, dazu NNG 8, 224. Der Kündigungsschutz erstredt sich in der Regel auf einen Zeitraum von sechs Wochen vor bis sechs Wochen nach ber Nieberfunft, tann aber im Falle der Erfrankung gegebenenfalls um feche Bochen verlängert werden. Im einzelnen s. das Gesetz. Die Wirtsamkeit von Kündigungen, die aus einem wichtigen Grund erfolgen, bleibt auch hier unberührt, vorausgesett, daß der Grund nicht mit der Schwanger-

schaft oder Niederkunft zusammenhängt.

g) Bur Frage eines Rundigungsschutes für Mitarbeiter ber Deutschen Arbeitsfront in festem Angestelltenverhältnis durch § 19 der Ehren- und Dissiplinarordnung der Deutschen Arbeitsfront (abgedruckt bei Siebert, Das deutsche Arbeitsrecht 1938 unter A 7) s. NAC 20, 68

(nur innerdienstliche Anweisung); auch Arbs Berlin JW 1937, 2309; Arbs Bremen Arbk-Sanuml 28, 234 mit Anm Mansfeld; Neubauer JW 1937, 3009.

4. Besondere Falle. Über den Einfluß des Todes des Dienstberechtigten und des Dienstberechtigkenen sondere Falle des Bertscheichteten sondere Kalle des Bertscheichteten fowie im Falle des Bertscheichten formen der Verleichteten feine der Verleichteten fein Falle des Bertreichteten feine Geschlichteten feine Geschlichteten feine Falle des Bertreichteten feine Falle der Verleichteten feine Falle der Verl gleichsverfahrens zustehende Kündigung s. KD § 22 und Vergleichsordnung v. 26. 2. 35 (MGBl I, 321) §§ 50ff. Auf Lehrverhältnisse findet § 22 KO mit der Maßgabe Anwendung, daß sie durch die Kündigung fristlos aufgehoben werden (MUS 9, 32; MUS Warn 1932 Nr 88). In Betracht kommen auch die Bestimmungen über die Unmöglichkeit der Leiftungen in §§ 323-325. Insbesondere besteht tein Anspruch bes Dienstverpflichteten auf Bergutung, wenn ein zufälliges Ereignis ihm die Leiftung der Dienste vollständig, nicht bloß vorübergehend unmöglich macht und das Bertragsverhältnis aufhebt. Anders dagegen, wenn der Dienstestichtige die Dienste leisten kann und will, der Dienstherr aber infolge eines zufälligen Ereignisses (3. B. Brand oder

Explosion in seiner Fabrik) keinen Gebrauch bavon machen kann: hier besteht nur ein Kündigungsrecht des Dienstherrn nach § 626 mit der Berpflichtung zur Leistung der dem Pflichtigen dis zur Kündigung etwa erwachsenen Vergütung (§ 628). Auf dem Gebiete der abhängigen Arbeit schlagen hier die Grundsäte über die Tragung des Betriebsrisios ein (vgl. § 615 A 2).

## § 621

1) Ist die Vergütung nach Tagen bemessen, so ist die Ründigung an jedem

Tage für ben folgenden Tag julaffig.

Ist die Vergütung nach Wochen bemessen, so ist die Kundigung nur für den Schluß einer Kalenderwoche zulässig; sie hat spätestens am ersten Werktage der Woche zu erfolgen.

Ift die Vergütung nach Monaten bemeffen, so ist die Kündigung nur für den Schluß eines Kalendermonats zulässig; sie hat spätestens am fünfzehnten

des Monats zu erfolgen.

Ist die Vergütung nach Viertelfahren oder langeren Zeitabschnitten bemessen, so ist die Ründigung nur für den Schluß eines Kalenderviertelsahre und nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen zulässig.

& I 563 II 560; M 2 464; B 2 296.

1. Orbentliche Kündigung mit gesetzlicher Kündigungsfrist. Bgl. die Anmerkungen zu § 565, sowie über das Kündigungsschutzgesetz § 620 A a.. Besteht die für die Dienste zu gewährend Bergütung auß Bar- und Naturallohn und werden beide Lohnarten nach verschiedenen Zeitarten berechnet, so bestimmt der wesentlichere Teil der Bergütung die gesetzliche Kündigungsscrift (NAG, 154). Auf Musiker, die nur an bestimmten Tagen der Woche in einer Gastwirtschaft beschäftigt werden, und deren Lohn nach Tagen demelsen ist, sindet nicht § 621, sondern Wewed § 122 imangels abweichender Bereinbarung Kündigung mit 14 tägiger Frist statt (NAG 14, 77). — Abweichende Festsehnung der Kündigungsscrift durch Bereinbarung ist zulässig und unter Umständen ichon auß der Bezeichnung einer einen längeren Zeitraum umsassend Dienstätigkeit zu entnehmen (einsährige Kündigungsscrift wurde z. B. für angemessen erachtet bei dem als "Lebensstellung" bezeichneten Dienstverhältnis eines Anstaltsarztes, NG Seufsu 53 Nr 40).

# § 622

Das Dienstwerhältnis der mit festen Bezügen zur Leistung von Diensten böherer Art Angestellten, deren Erwerbstätigkeit durch das Dienstwerhältnis vollständig oder hauptsächlich in Anspruch genommen wird, insbesondere der Lehrer, Erzieher, Privatbeamten, Gesellschafterinnen, kann nur für den Schlußeines Kalenderviertelzahrs und nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen gekündigt werden, auch wenn die Vergütung nach kürzeren Geitabschnitten als Vierteljahren bemessen ist 1).

E I 563 II 561; M 2 464; B 2 296.

Diese besondere Kündigungsvorschrift für Dienste höherer Art (§ 627 A1), bei der also im Gegensaße zu § 621 die Bemessung der Vergätung nicht in Betracht kommt, entspricht den sür Handlungsgehilsen und gewerbliche Betriebsbeamte geltenden Bestimmungen des HB § 66 und der Gew § 133a (dazu NAG 7, 103: Musiker in Lichtspieltheatern) und kann gleich jenen Schriftleiterung abgeändert werden. Hierber gehören z. B. auch Schriftleiter im Sinne des dann Heidt es dei der Regel des § 621. Über die Kündigungsfrist dei einer sog. Ledensstellung finne bes dem Heidt es dei der Regel des § 621. Über die Kündigungsfrist dei einer sog. Ledensstellung Abschlaft aus den Kündigungsfrist des § 622 durch Abschlaft aus einen der schriftleiter unmittelbar auseinandersolgender kurzfristger Arbeitsverträge s. NAG 19, 178. Die Bestistung ist in solchem Falle nach § 134 als unwirksam und das Dienstverkältnis als auf unbestimmte Zeit abgescholssen anzusehen. S. dazu auch ArbKsamml 32, 37 (LUG).

#### § 623

1) Bft die Vergütung nicht nach Zeitabschnitten bemessen, so kann das Dienstverhältnis jederzeit gekündigt werden; bei einem die Erwerbstätigkeit des Verpflichteten vollständig oder hauptfächlich in Anspruch nehmenden Dienstverhältnis ist jedoch eine Kündigungsfrist von zwei Wochen einzuhalten 2).

& I 563 II 562; M 2 464; B 2 296.

1. Auch diese ein Dienstverhältnis von unbestimmter Dauer voraussetzende Vorschrift — sonst ist § 620 Abs 1 anzuwenden, s. A1 Abs 1 dort — kann durch Vereinbarung abgeändert werden. über die Kündigung von Rechtsverhältnissen von längerer Dauer, die ein persönliches Zusammenarbeiten und daher ein gutes Einvernehmen und gegenseitiges Vertrauen erfordern, s. § 626 A1 Abs 2 a. E.

2. Die Zweiwochenfrist beruht auf Billigfeiterudfichten, um biefen Dienftverpflichte-

ten die nötige Frist zur Aufsuchung eines anderen Dienstes zu geben.

## \$ 624

1) Ist das Dienstverhältnis für die Lebenszeit einer Person 2) oder für längere Zeit als fünf Jahre 3) eingegangen, so kann es von dem Verpslichteten nach dem Ablaufe von fünf Jahren gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate.

E I 564 II 563; M 2 465 ff.; B 2 299.

1. Kindigung bei einem für die Lebenszeit einer Person ober auf länger als fünf Jahre eingegangenen Dienstverhältnis. Die Vorschrift beruht auf sozialpolitischen und volkswirtschaftlichen Gründen, insbesondere auf der Erwägung, daß eine längere als fünsiährige Gebundenbeit den — meist wirtschaftlich schwächeren — Dienstverpslichteten im Widerstreite mit der modernen Entwicklung übermäßig in der persönlichen Freiheit beschäfteten im Vorschrift ist daher zwingender Katur (NG 80, 277) und äußert rückvirkende Krast auch gegenüber einem unter der Ferrschaft des früheren Kechtes geschlossenen Vertrage (KG 3. 12. 07 III 180/07). Sie ist auf dienstvertragsähnliche Verhältnisse anwendbar (KG 78, 424) und gilt auch für Hausgehissen. Die Kündigung steht nur dem Dienstverpslichteten zu. Abgesehen von dieser Kündigungsbesugnis bleibt der Vertrag zu Kecht bestehen (KG Warn 08 Kr 142). Verstöht aber die Länge der Dienstzeit gegen die guten Sitten, so tritt nach § 138 Richtigseit des ganzen Vertrags ein. Darüber, daß ein sog. Bühnenanstellungsvertrag, durch den eine Schamspielerin von dem Unternehmer auf eine lange Keihe von Jahren wirtschaftlich völlig abhängig

wird, gegen die guten Gitten verftößt, vgl. Der Warn 1913 Rr 187.

§ 624 sept nach Wortlaut und Zweck nur voraus, daß ein Dienstverhältnis für länger als fünf Jahre eingegangen ist. Er unterscheidet nicht, ob das Dienstverhältnis auf einem oder mehreren Verträgen beruht, und ob es leptenfalls durch den zweiten Vertrag unter den bisberigen Bedingungen verlängert ist oder ob die Vertragsbedingungen abgeändert sind; es genügt, daß der Dienstverhältniste sich demselben Dienstlerechtigten gegenüber durch die mehreren Verträge zu gleichen oder gleichartigen Diensten verpsiigten gegenüber durch die mehreren Verträge zu gleichen oder gleichartigen Diensten verpsiigten gegenüber durch die mehreren Verträge zu gleichen oder Verträgen Dienstverhältnisse sind und die in den Verträgen vereindarten. Duß einerseits zur Vermeidung einer Umgehung des setzt weriellos angenommen werden, daß die Verlängerung eines fünfjährigen Dienstverhältnisse gleich nach dem Antritt des Dienstes dem § 624 untersteht, so sorden doch anderseits verechtigte Interessen vertragsparteien, daß die Verlängerung des Dienstverhältnisse schon eine angemessen verden der vor dem Ablaufe der fünf Jahre zulässte sich ein Falles bestimmt werden. Entscheiden ist, sann nur nach den besonderen Umständen des einzelnen Falles bestimmt werden. Entscheiden ist, od der Dienstverpsischete bereits die ser Fortsetzung oder Abbruch des Dienstverhältnisse maßgebenden Umstände zu sibersehen bermag (NG 80, 277). In dem dieser Sutscheidung zugrunde liegenden Falle ist angenommen worden, daß ein Schauspieler sich regelmäßig im fünsten Vertragsjahre aus weitere sünf Jahre untündbar binden könne.

2. Für bie Lebenszeit "einer Berjon", alfo entweder für die eigene Lebenszeit des Berpflichteten ober für diejenige des Dienftberechtigten ober für diejenige eines Dritten.

3. Für längere Zeit als fünf Jahre, sei es, daß die Zeitdauer ausdrüdlich vereinbart ist ober ber vertragliche Zweck der Dienste (§ 620 A 1) nicht innerhalb fünf Jahren erreicht wird. Die Kündigung nach § 624 ist auch dann zulässig, wenn der Verpstlichtete die Dienste nicht in Person (§ 613) zu leisten braucht. Auf ein Dienstverhältnis, das auf Lebenszeit eingegangen ist, sinden vei dandlungsgehilfen nicht die §§ 66, 67 HWR, sondern § 624 BWR Anwendung (NAC HRS) 1933 Ar 1101). Anstellungsverträge der Vorstandsmitglieder einer Aftiengesellschaft dürfen nur auf höchstens fünf Jahre abgeschlossen werden; andernsalls sind sie für die überschießende Zeit unwirtsam (Attiengeselb . 30. 1. 37, RGRI 1, 107, § 75, dazu Mansfeld JAFDR 1937, 630; Duasspwäti DArbn 1937, 273).

## § 625

Wird das Dienstverhältnis nach dem Ablaufe der Dienstzeit von dem Verpflichteten mit Wissen des anderen Teiles fortgesetht 1), so gilt es als auf unbestimmte Zeit 2) verlängert, sofern nicht der andere Teil unverzüglich widerspricht 3).

& I 565 11 564; M 2 468; B 2 301.

1. Die stillschweigende Berlängerung des Dienstverhältnisses ist hier anders als bei der Sachmiete in § 568 geordnet, insofern sie burch unverzüglichen Widerspruch (§ 121) aus-Beschlossen wird. Auch hier bleibt aber für das fortgesette Dienstverhaltnis der gesamte Vertragsinhalt, mit Ausnahme der auf die Beendigung (z. B. Kündigung) bezüglichen Bereinbarungen, bestehen. Wenn der Verpflichtete das Dienstverhältnis fortsept, gibt er zugleich seine hierauf gerichtete Willensmeinung zu erkennen, so daß es für die Verlängerung nur noch auf die hierauf gerichtete Willensmeinung des Berechtigten antommt. Aus welchem Grunde die Dienstzeit abgelaufen ist (Bestimmung im Vertrag, Kündigung), begründet für die Anwendung des § 625 keinen Unterschied. Ist der Dienstverpslichtete troß der Kündigung weiter beschäftigt worden, 10 steht der Umstand, daß das dittweise geschehen ist, der Annahme einer Fortsetzung des Dienstverhältnisses auf unbestimmte Zeit nicht notwendig entgegen (RUG 23. 7. 28, 102/28). Die im § 625 liegende Fiktion einer vereinbarten Verlängerung greift aber nicht Plat, wenn nach den Umständen Einigkeit der Parteien darüber anzunehmen ist, daß die Dienste nur vorläufig bis zur Bereinbarung über eine Verlängerung geleistet werden sollen (RNG 8, 309; 12, 36; KNG JW 1933, 19051; RUG HRR 1931 Nr 311; 1932 Nr 142). § 625 kann auch keine Anwendung finden, wenn die Barteien schon vor dem Ablauf des alten Bertrags darüber einig sind, daß dieser in unveränderter Gestalt nicht fortgesetzt werden soll (RNG 22. 11. 30, 255/30). Dem unverzüglichen Widerruf bei Fortsetzung des Dienstes nach Ablauf der Dienstzeit muß es auch gleichstehen, wenn ber Bertragsverlängerung ober ber Berlängerung des Bertrags unter den bisherigen Bedingungen schon vorher widersprochen worden ist (NG 140, 314).

2. Vertängerung auf unbestimmte Zeit, nicht nur auf die Zeit der tatsächlichen Verlangerung. Es gilt hiernach für das verlängerte Verhältnis die gesetzliche Kündigung nach §§ 621 bis 623 (NG JW 08, 1398), nicht eine vertragliche Kündigungsfrist, es müßte denn sein, daß gerade sur den Fall der Fortsetzung des Dienstverhältnisses besondere Vereinbarungen getroffen sind oder verden (NNG 15, 281). — § 625 ist auch auf den Agenturvertrag anwendbar (NG JW 08, 1398).

3. Wegen ber Beweislaft f. § 568 A 2.

#### § 626

Das Dienstwerhältnis kann von jedem Teile ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn ein wichtiger Grund 1) vorliegt 2) 3).

E I 566 II 565; M 2 468; B 2 301.

1. Die außerorbentliche Ründigung wegen eines wichtigen Grundes ift beim Borhandenlein von Umständen gegeben, unter denen dem vom Vertrage Zurüdtretenden die Fortsetzung des Verhältnisses nach verständigem Ermessen nicht zugemutet werden kann (NG 6.5.04 III 470/03), auch von solchen Umständen — Todessall, Anderung der Geschäftsverhältnisse u. dgl. —, die nicht in der Person des anderen Teils liegen oder doch von ihm nicht zu vertreten sind (Gew) § 133b; NG 58 256; ZW 04, 421<sup>41</sup>; 1912, 250<sup>20</sup>; Gruch 57, 961; Warn 1919 Kr 165; RG 4. 1. 16 III 184/15; 24. 6. 19 III 579/18; RC 1, 104; 2, 232; 12, 325; 14 S. 176, 290; 15, 87; 16, 364; NUG JW 1933 S. 257, 931; NUG HR 1933 Kr 1210 u. a.; s. jedoch NG JW 03, 11<sup>a</sup>). Waßgebend sind dabei die Umstände zur Zeit der Vornahme der Kündigung, genauer zur Zeit ihres Zugehens an den Gefündigten (NUG 13, 331). Bei ihrer Krüsung sind nicht nur die Interessen der einzelnen Vertragsteile, sondern auch 13, 381). Bei ihrer Prufung find nicht nur die Interessen der einzelnen Bertragsteile, sondern auch und vor allem die Forderungen der Rollsgemeinschaft (Rücklicht auf das öffentliche Wohl) wie auch der die Beteiligten verbindenden engeren Gemeinschaft, auf dem Gebiete des Arbeitsrechts insbesondere die Forderungen der Betriebegemeinschaft, ber sozialen Ehre und der Pflicht zu gegenseitiger Treue zwischen Betriebsführer und Gefolgschaft zu berücksichtigen (vgl. RUG Marn 1937 Ar 149 und Vorbem 1 Abs 1 vor § 611). Sie können unter Umftänden eine Entlassung ohne weiteres begründen, aber auch umgekehrt Handlungen, die, nur vom Standpunkt der Bertragsteile aus betrachtet, die Entsassung begründen würden, im allgemeinen Interesse rechtfertigen oder doch in einem so milden Lichte erscheinen lassen, daß sie nicht mehr als wichtiger Grund zur frist-losen Kundigung angesehen werden können (vgl. dazu Breucker JW 1936, 1189; für Ehrver-leitung der Bründigung angesehen werden können (vgl. dazu Breucker JW 1946, 1189; für Ehrverlebungen Riebel 3B 1936, 3096). Aus bem Gedanken der Volksgemeinschaft ergibt sich auch die Beheutung der Bugehörigkeit zu einer fremden, insbesondere der judischen Raffe als wichtiger Grund für die friftlose Rundigung eines Dienstwerhältnisses (vgl. Borbem 1 Abs 3 vor § 611; dazu die Beispiele unten Abs 4). Die Annahme eines wichtigen Grundes setzt, wie erwähnt,

keineswegs immer und notwendig ein Berschulben desjenigen voraus, gegen den sich die Rundigung richtet. Eine gutgläubig begangene lediglich objektive Vertragsverletzung kann also die Kundigung des anderen Teiles rechtfertigen (96 Warn 1912 Nr 70), wie auch umgekehrt die Wichtigkeit des Grundes durch objektive Begleitumstände (Folgen der Entlassung, unbewußte Kränkung des Dienstverpflichteten durch den kündigenden Dienstberechtigten) entkräftet werden kann (RG Barn 1937 Ar 150). Auch eine Schädigung besjenigen, der kündigen will, wird nicht vorausgesept (NG 4. 1. 16 III 184/15). Grundsählich wird auch nicht dadurch, daß der Kündigende selbst die Umstände herbeigeführt hat, auf die er die Kundigung stütt, die Rechtmäßigkeit der Rundigung ausgeschlossen. Wie überhaupt nach ber Lage bes Einzelfalls zu entscheiben ist, ob ein wichtiger Grund vorliegt, so ist auch nach der Gesamtheit der besonderen Umftände zu prüfen, ob einem Kündigungsgrunde deswegen die Anerkennung zu versagen ist, weil der Kündigende ihn durch sein eigenes Berhalten herbeigeführt hat. Danach ist es unrichtig, daß die Verheiratung einer weiblichen Dienstverpflichteten überhaupt keinen Kündigungs grund bilden könne (vgl. Re 110, 297; Berheiratung einer fog. Dauerangestellten eines städtischen Elektrizitätswerks als Kündigungsgrund). Ebenjo unrichtig ware es aber anzunehmen, daß die Berheiratung grundsählich die Entlassung rechtfertige, und daß nur ausnahmsweise, unter besonderen Berhältnissen, deren Borliegen die Dienstverpflichtete darzutun habe, etwas anderes gelten könne. Die Verheiratung einer weiblichen Angestellten bildet einen wichtigen Grund vielmehr nur dann, wenn durch sie der Geschäftsbetrieb des Arbeitgebers so nachteilig beeinflußt wird, daß ihm die Aufrechterhaltung bes Arbeitsverhältnisses nicht zugemutet werden kann (RAG 2, 232). Die Berheiratung einer ersten Schauspielerin ift nicht als Kundigungsgrund anzusehen (RG IB 1910, 5771). — Die Frage, ob die Umstände im einzelnen Falle einen wichtigen Grund enthalten, ist im allgemeinen tatsächlicher Natur. In der Nebisionsinstanz darf nur nachgeprüft werden, ob ein bestimmtes handeln, eine bestimmte Eigenschaft ober ein bestimmtes Ereignis an sich einen wichtigen Grund zur sofortigen Auflösung des Dienstverhältnisses bilden kann (MG 78, 22; 110, 297; JW 01, 20928; 06, 813°; 1911, 58°°; 1912, 1921²; 1915, 653°; 1919, 3091°; 1919, 504; 1938, 14031²; Warn 1913 Ar 91; 1914 Ar 156; 1918 Ar 205; 1925 Ar 63; 1933 Ar 79; NUG 1 S. 104, 222; 3, 283; 13, 331; 14, 16 u. a.; für handlungsagenten 916 JW 1938, 74811). Natürlich muß der Tatrichter die besonderen Umstände des Falles erschöpfend und rechtlich einwandfrei, namentlich im Einklang mit den Grundsätzen von Treu und Glauben und mit der aus dem Gedanken der Gemeinschaft sich ergebenden gegenseitigen Treupflicht der Beteiligten erwogen haben (MAG 15, 41 [43]; 17, 68). Dabei ist ein anderer Maßstab anzulegen, wenn eine Person Dienste höherer Art zu leisten hat, als wenn es sich um Die Person eines zu einsachen, mehr mechanischen Dienstleiftungen Berpflichteten handelt (96 78, 22 betr. die Kündigung eines Raffenarztvertrages durch den Raffenarzt; für den Kall einer Kündigung durch den Dienstberechtigten f. Abs 5). Andererseits ist ein besonderer Maßstab aus der Person des Dienstberechtigten anzulegen, wenn es sich um eine öffentliche Körperschaft mit ihrer besonderen Berantwortung gegenüber der Allgemeinheit handelt (Beispiele Abs 4; vgl. auch Schlempp DJ3 1936, 421). Kündigt der Dienstberechtigte, so ist bei der Frage bes Nr 1218). Bei der Brüfung der Rechtmäßigkeit einer fristlosen Kündigung sind auch die vermögensrechtlichen Folgen der Auflösung des Vertragsverhältnisses (z. B. außergewöhnlich hohe Schadenserjahansprüche nach § 628) zu berücksichtigen (MG 94, 166). Zu berücksichtigen ist ferner auch die Bedeutung gerade der fristlosen Entlassung für das Fortkommen des Entlassenen (RAG 17, 69). Besonders strenge Anforderungen sind an fristlose Kündigungen zu stellen bei lange dauernden Dienstverträgen, bei denen sich der Dienstverpflichtete wirtschaftlich mit seiner ganzen Existenz auf den Bestand des Vertrages eingestellt hat (RG IV 1937, 28277). Berücksichtigung veränderter Anschauungen gegenüber früheren Versehlungen s. NAG 14, 56. Bichtiger Grund im Sinne eines Tarifvertrags f. RUG 17, 62.

Die Kündigung muß nicht sofort nach Bekanntwerden des wichtigen Grundes, aber doch innerhalb einer angemessenen Überlegungsfrist ersolgen (NUG 16, 41; s. auch A2). Den Kündigungsgrund bei der Kündigung anzugeden ift nicht grundsätzlich ersorderlich, die Angabe kann aber nach Treu und Glauben im Hindlick auf das Interesse des andern Teils geboten sein, und sie wird es mit Rücksicht auf die dei Dienstverhältnissen des Arbeitsrechts gesetzlich (§ 2 Abs 2 Abs) noch besonders ausgesprochene gegenseitige Treupssicht bei Arbeitsverhältnissen sogat in der Regel sein, mit der Folge, daß eine Berweigerung der Angabe dem (zu Unrecht) Gesündigten Grund zu eigener Kündigung und zu Schadensersaßensprücken nach § 628 geben kann. S. aber auch Hueck, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 127. Eründigung kann nachträglich auch auf andere als die ursprünglich geltend gemachten, sogat auf erst nachträglich eingetretene Gründe (nit Wirtung sür den Zeitpunkt ihres Eintretens) gestützt werden (NG 56, 372; 88, 128; 122, 39; 142, 272; NUG 14, 223), vorausgesetzt, daß der kündigende nicht durch sein früheres Verhalten zu erkennen gegeben hatte, daß er aus diesen Gründen nicht kündigen wolle (DLG 39, 161). Anwendung diese Grundsgese auf eine Nach-

schiebung von Gründen für die vertraglich vorgesehene vorzeitige Kündigung eines Darlehens f. RG 142, 268. Aus Handlungen des einen Teils, mit denen der andere selbst vorher einverstanden war, kann der lettere regelmäßig einen Kundigungsgrund nicht ableiten; doch lassen sich Ausnahmefälle benten (HRR 1933 Ar 5). Die Kundigung kann, statt mit sofortiger Wirkung, auch für einen angemeffenen späteren Termin ausgesprochen werden (vgl. für die Miete § 542 A 3), und sie ist, wenn nach § 626 nicht begründet, wie eine verspätete Kündigung, in der Regel als für den nächsten gesehlichen oder vertraglichen Kündigungstermin wirtsam zu erachten (vgl. NG 105, 133; 122, 38; NUG 14 S. 12, 223; 16, 253; aber auch KUG 14, 211; 15, 112; serner RUG JW 1937, 270828 und § 565 A 4). Ergeben sich vor diesem Termin neue Entlassungsgrunde, so tann dies noch nachträglich zu friftloser Auflösung bes Dienstverhältnisses führen (NUG 3W 1929, 29213). Immer aber muß, wenn §626 Anwendung finden foll, eine friftlose Kündigung ausgesprochen sein. Das bloße Borliegen eines wichtigen Grundes löst das Dienstverhältnis nicht von selbst auf, und der Kundigungsberechtigte muß seinen Willen fristloser Kündigung dem anderen Teil unzweideutig (sei es auch nur durch schlüssige Handlungen) zu erkennen gegeben haben. Eine ordentliche Kündigung läßt sich baher nicht einsach in eine solche nach § 626 umbeuten (**NG** 122, 38; **RAG** 18 S. 33, 257; **RAG** JW 1938, 1136<sup>32</sup>; s. auch **RAG** 17, 244 betreffend vertragliche Kündigung aus wichtigem Grunde). Es kann auch bei Kündigung mit vertraglicher Frist nicht die Ausübung des Rechtes auf friftlose Entlassung für längere Zeit vorbehalten bleiben (RG 128, 216). Ein "außerordentliches befristetes Kündigungsrecht" (vgl. Arbe Hamburg JW 1936, 2429<sup>50</sup>) gibt es nach geltendem Recht nicht (NNG 18, 257; NNG JW 1933, 1277; NNG HUNG HAR 222; 1938, 526; s. auch Loschte DArba 1938, 61). Fristlose Kündigung aus wichtigem Grunde vor Beginn des Dienstverhältnisses s. NNG JW 1934, 55. Sittenwidzseit einer fristlosen Entlassung s. NNG 16, 202. Ansprüche dei wirksamer Kündigung l. § 628. Eine grundlose oder vorzeitige Kündigung kann für den, dem sie zugeht, einen Antrag auf Aushebung des Dienstverhältnisses enthalten (vgl. § 553 A 4; **NG** Warn 1929 Kr 157; auch MIG 14, 70) oder ihm einen begründeten Anlag abgeben, nun seinerseits zu kündigen. Wird ein Dienstvertrag im gegenseitigen Einverständnis vorzeitig gelöst, dem Dienstverpflichteten aber als Absindung die Fortzahlung des Gehalts dis zu einem bestimmten Beitpunkt zugesagt, so tritt an die Stelle des bisherigen Dienstvertrages ein einseitiges Schuldverhältnis; für eine Anwendung des § 626 ist kein Raum mehr (NG 1. 7. 25 III 88/25). Bedeutung einer frisslosen Kündigung des § 626 ist kein Raum mehr (NG 1. 7. 25 III 88/25). nach vorgängiger Lösung des Dienstwerhältnisses auf Grund der Vergleichsordnung s. HRR 1934 Ar 793 (Arglisteinrede gegenüber Schadensersagansprüchen). Über den Unterschied zwischen Nr 793 (Arglisteinrebe gegenüber Schadensersakansprüchen). Über den Unterschied zwischen einem wichtigen Grund im Sinne des § 626 und einem wichtigen Grund, der nach dem Arbeitsbertrag die sonst nicht zulässige befriftete Rundigung ausnahmsweise rechtfertigt, f. RUG 18 S. 116, 132 (135); Rus ArbRSamml 33, 97. Über eine Ausschließung des Rechtswegs in Fallen ver letzteren Art s. Rus IV 1933, 179313. — Über außerordentsiche Kündigung aus wichtigem Grunde f. für das Arbeitsrecht auch §§ 103ff. des Entwurfs eines Gesetzes über das Arbeitsverhältnis (Vorbem 1 Abs 2 vor § 611); dazu L. Richter DArbR 1938, 196. — Aus §\$ 626, 723 B(BB, §§ 92, 133 5(BB läßt sich ber allgemeine Rechtsfat ableiten, daß Rechtsverhaltniffe von längerer Dauer, die ein personliches Zusammenarbeiten ber Beteiligten und Daher ein gutes Einvernehmen und gegenseitiges Vertrauen erfordern, beim Vorliegen eines wichtigen Grundes jederzeit gefündigt werden konnen. Gin wichtiger Grund zur Rundigung tann 3. B. in fortgesettem unfreundlichem Verhalten, in dauernden Zuwiderhandlungen gegen ein bestimmtes Wettbewerbsverbot gesunden werden, wodurch das gegenseitige Vertrauen auf redicke Vertragserfüllung zerstört wird. Vgl. NG 65, 37; 78 S. 385, 421; 79, 161; JW 1919, 30910; 1925, 94515; Warn 1918 Nr 205; NG LZ 1920, 8937; auch Vorlen La vor § 705.

Als wichtige Cründe sind in der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Reichsarbeitsgerichts insbesondere anerkannt worden: a) Jugunsten des Dienstpslichtigen: andauernde Kränkung und distale Schädigung von seiten des Arbeitgebers (RG 24.3.05 III 8/05); Verlehung der Vertragsplucht einer Stadtgemeinde, das Ansehen der Direktoren ihrer technischen Werke zu wahren 1868 23 1924, 4614); Nichtzahlung, unregelmäßige Zahlung und längere Vorenthaltung des Gehalts (RG 1.11.04 III 399/03; RG Warn 1926 Kr 176; 1930 Kr 9); Verlehung der Pflicht, die weiblichen Angestellten vor unsittlichen Angriffen ihrer Vorgesehten zu schweigen (ARG 1.2.29, 368/28); Anweisung einer Hustücken Angestellten wirtschen Angestellten verlährender Mißdranch der Machtbesugnis einer Krankenlege gegenüber den bei ihr angestellten wirtschaftlich schwächeren Arzten (RG ZW 1912, 34818). Ein bloßer Gesinnungswechsel des Vertragschließenden, eine Anderung einer Aberzeugung in der Richtung, daß er den Abschluß des Vertrags—der ihm früher unbedenklich erschien – später nach gekindlicherer Iberlegung als unehrenhaft anseht, kann keinen wichtigen, zur sofortigen Sölung des Vertragsverhältnisse berechtigenden Grund abgeben; jedenfalls dann nicht, wenn die maßgebenden Unustände von dem Vertragschließenden schwen zur Zeit des Vertragschlusse in ihrer Bedeutung gewürdigt werden konnten (RG 78, 22). Kündigung der von Arzten mit Krankenfassen abgeschlossen Verifikassen Künderung der wirtschaftlichen Grundlagen sie Krankensten abgeschlossen verfasse wegen Anderung der wirtschaftlichen Grundlagen sie Assura

Kündigung eines agenturähnlichen Berhältnisses wegen einer zwischen den Bertragsteilen ausgebrochenen Feindschaft f. RG Barn 1925 Rr 63. Über die Frage, ob sich der Verleger einer Zeitung einer die Kündigung des Hauptschriftleiters rechtfertigenden Bertragsverletzung schuldig nacht, wenn er gegen dessen Willen ein neues Mitglied in die Schriftleitung beruft oder ihm einen Stellvertreter beiordnet, s. RG 112, 34. Beachtung bes Kündigungsgrundes mit Rücklicht auf ein Wettbewerbsverbot (HBB § 75. Sah 1) auch dann, wenn der vertragswidrig behandelte Gehilfe den Dienst nicht sofort, sondern unter Einhaltung der Kündigungsfrist verläßt (NG 56, 372). b) Zugunsten des Dienst berechtigten: schwere Ehrverletzungen durch den Dienstverpflichteten, auch wenn fie wegen Bahrnehmung berechtigter Interessen nicht strafbar sind (RG 114, 174; RNG 15, 34; 17, 68); beleidigende Außerungen eines Werkmeisters gegenüber dem Werkleiter in Gegenwart Dritter (HAG) HR 1935 Nr 188); schwerwiegende Berbächtigungen leitender Betriebsangehörigen (RNG 17, 346) ober eines Meisters des Betriebes (MNG 15, 34), s. aber auch DJ 1935, 1771; leichtsertige Angeberei einer in der Familie Angestellten (DJ 1934, 1446); nicht aufgeklärte Fehlbeträge in der Kasse (MNG 4, 49); widerspenstiges Verhalten des Kochs gegenüber dem Ruchenleiter (RUG 15, 158); Verleugnen auf Fernsprechanzuf des Geschäftsberrn als Grund zur Entlassung bes Organisationsleiters einer ausländischen Zweigniederlassung (KNG 15, 146); vertragswidriger Ausschank von Alkohol, unrichtige Angaben über das Eigentum an eingebrachten Gegenständen bei dem Bewirtschafter einer Kantine (RG Warn 1931 Nr 195), Vertrauensmißbrauch eines Geschäftsleiters (NAG Warn 1932 Nr 102); bewußt falsche Eintragungen in Lohnlisten seitens des mit ihrer Führung beauftragten Arbeitnehmers (NNG 12. 12. 28, 184/28); schwere Urfundenfälschung mit Fälschung der Betriebsratswahl seitens eines Betriebsratsmitgliedes (NAG 11, 17); unsittliches und Argernis gebendes (Nonfubinats-) Berhaltnis eines Fabrifdirektors (RG 38, 116), desgl. eines Handlungsgehilfen (96 27. 11. 00 III 240/00); politische Betätigung eines gehobenen Angestellten für die SPD. (NNG 14, 306; s. auch NNG ArbMSammi 31, 37); beharrliche Arbeitsverweigerung nach § 123 Ar 3 Gew (MAG 6 S. 335, 342, 377; 18, 12); mangelhafte Leiftung (MNW 7, 70); verminderte Tauglichkeit zur Leiftung der vertragsmäßigen Dienfte (MW 3B 1934, 10611). Bloße Verfehlungen eines Vertrauensmanns gegen seine Amtspflichten bilben noch keinen wichtigen Kündigungsgrund; sie können aber zugleich einen Verstoß gegen seine Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis enthalten und unter diesem Gesichtspunkt die Entlassung rechtfertigen (MAG ArbRSamml 33, 85). Die Entdedung einer nicht als zwölf Jahre zurückliegenden Vorstrafe eines Angestellten, für die beschränkte Auskunft gilt, bildet keinen Grund zur fristlosen Kündigung; auch nicht eine falsche damit zusammenhängende Austunft, falls er nicht ausdrücklich nach der beschränkten Auskunft unterliegenden Strafen gefragt wurde (ArbRSamml 33, 98 [LAG]; ebenda über die Entdeckung starker Berschuldung als Entlassungsgrund). Umstände, welche die Gefahr begrunden, daß der Dienstverpflichtete seine Bertragspflichten ordnungsmäßig zu erfüllen nicht im ftande sein werde, konnen die Entlassung rechtfertigen, auch wenn sich die Besorgnis später als unbegründet herausstellt (NG Seuffl 80, Nr 118). Auch Erkrankung des Dienstverpflichteten kann einen wichtigen Grund zur Entlassung geben, jedoch immer nur unter Berudfichtigung ber beiberseitigen Interessen, insbesondere derjenigen des Dienstverpflichteten (MUG 328 1933, 869). Uber außereheliche Schwangerschaft einer Verkäuferin als Entlassungsgrund f. RNG 398 1937, 305768. Bei der Beurteilung von Verfehlungen des Dienstpflichtigen ist eine Berücksichtigung des Untstandes nicht ausgeschlossen, daß er im Dienste des Berechtigten, wenn auch ohne deffen Berschulden, eine erhebliche Schädigung erlitten hat (MG 27. 5. 27 III 326/26). Fehltritt einer Dienste verpflichteten (Pfarrwirtin), wenn auch um Jahre zurückliegend, als wichtiger Kündigungsgrund für den Dienftberechtigten (Pfarrer) mit Rudficht auf seine Zwangslage gegenüber der vorgesetzten firchlichen Behörde (MNG 12, 325). Als wichtiger Grund zu friftloser Kundigung fann unter Uniftanden auch schon der Berdacht einer pflichtwidrigen Sandlung bes Dienstverpflichteten in Betracht kommen; der Berdacht muß aber auf Tatsachen gegründet sein und so schwer wiegen, daß ein bernünftiger Mann unter Berücksichtigung der Personlichkeit des Dienstverpflichteten daraus Mißtrauen gegen deffen Zuberläffigkeit schöpfen kann; auch erfordert die gegenseitige Treue, daß ber Dienstberechtigte die Verdachtsgrunde prüft und den Dienstverpflichteten nach Möglichkeit in der Aufflärung des Sachverhalts unterstützt (RG JW 1937, 10466). Rgl. auch ArbRSamml 32, 30 (LAG). Erhebung einer Anklage aus § 1 bes Ges gegen heimtudische Angriffe auf Staat und Bartei u. a. v. 20. 12. 34 (RGBl I, 1269) als wichtiger Grund für die Entlassung eines Justisangestellten f. NNG 17, 82. Auch ein nach polizeilichen Erhebungen begründeter Verdacht der Betriebsfabotage fann genügen; Sache bes Entlassenen ware es bemgegenüber, den Berbacht zu wider legen (NNG 16, 12). Bur Frage, wann eine nur in der Vorstellung des Dienstberechtigten bestehende Lage die fristlose Entlassung des Dienstverpflichteten rechtfertigen kann, s. RNG IV 1933, 26662. Auch von außen her und ohne Berschulden des Dienstverpflichteten auf das Dienstverhältnis einwirkende Ereignisse können die sofortige Lösung durch den Dienstverechtigten rechtsertigen, wenn sie eine Beziehung zur Person des Dienstverpflichteten haben, und seine Weiterbeschäftigung als den berechtigten Interessen des Dienstverchtigten wischigten des Dienstverchtigten wir schällich oder doch gesährlich erscheinen lassen, daß diesem die Fortsetzung des Dienst

verhältnisse nicht zuzumuten ist (NG 13, 185; 14, 337; 16, 364). Dem Dienstberechtigten kann es auch bei unberechtigten, von Dritten gegen den Dienstverpflichteten erhobenen Vorwürsen nicht zugemutet werden, sich schübend vor diesen zu stellen, wenn nach vernünstigem Ermessen eine schwere Gefährdung der eigenen Interessen damit verdunden ist (NUG 14, 290; 15, 41; NUG HR 1932 Nr 641). Entlassung des Vertragsleiters eines parteiamtlichen Zeitungsunternehmers auf Anordnung des Reichsleiters für die Versse. NUG NUG 1937, 2111115 (§ 620 U 1 Ubs 2).

Das Urteil eines Kreisleiters der NSDAP über die politische Unzuverlässigteit eines hierwegen entlassen Gemeindeangestellten, enthebt das Gericht nicht jeder selbständigen Prüfung, wobet freilich die Auffassung des Kreisleiters immer von besonderer Wichtigkeit sein wird (RUG 18, 193). Unter Umftänden wird aber die Stellungnahme des Areisleiters auch ichon allein genügen mulsen, um den Angestellten für die Gemeinde untragbar zu machen. Bur Frage, ob die von einer Barteidienstiftelle gegen die politische Zuverlässigkeit eines Angestellten erhobenen Bedenken einen wichtigen Grund zur friftlosen Kündigung bilden, f. auch MNG ArbR S. 33, 22; vgl. noch JB 1938, 113028, betreffend die fristgemäße Rundigung eines ftädtischen Angestellten). Bei Angestellten einer öffentlichen Körperschaft kann auch die Ausschließung aus der NSDAP und aus der SA ins Gewicht fallen, und ein erheblicher Berftoß gegen nationalsozialistische Grundsätze die Entlassung rechtfertigen; so namentlich der Bezug von Waren aus jüdischen Geschäften oder die längere Duldung solchen Bezugs durch die Chefrau und andere Familienangehörige (RNG 19, 33 = DJ 1937, 1989 nit Anm. Friedrich). Außerungen, die sich gegen den Geist der Behrhaftigkeit und nationalen Gesinnung im Deutschtum richten, z. B. die Kriegsauszeichnungen verächtlich machen, als Entschungsgrund seinen DI 1934, 426. Entlassung eines städtischen Beamtenanwärters wegen gehässiger Beleidigungen des Führers und seiner Regierung RG 16, 319; eines öffentlichen Angestellten wegen bewußt kundgegebener Ablehnung des heutigen Staates KNG DI 1937, 1232, oder wegen Störung des Arbeitsfriedens durch fortgesetze ausdrückliche Ablehnung des Arbeitsfriedens durch fortgesetze ausdrückliche Ablehnung des im Dienste ber Bolking des Arbeitstebens bitch forgefeste ünstritung Abeiglang der Wolfisgemeinschaft getrossenen staatlichen Maßnahmen NUG IW 1938, 243042; bgl. auch ArbNSammi 32, 65 (LWG: Verbreitung sirchlicher Heskichtischen Sartnäckige Verweisgerung des deutschen Grußes s. DI 1936, 190; JW 1936, 52636. Weigerung eines Angestellten, sich am Winterhilfswerf zu beteiligen s. NUG JW 1938, 25535; NUG ArbNSammi 33, 97; s. auch DI 1936, 779 (verständnisloses Verhalten der Verkäuferin einer Verbrauchergenossenschaft gegenüber bem Winterhilfswert). — Im hinblid auf die auf der nationalsozialistischen Weltanschauung beruhenden Anschauungen zur Rassenfrage kann einen wichtigen Grund zur fristlosen Kündigung auch die Angehörigteit zur füdischen Rasse bilden: doch werden auch sier immer die Umstände des einzelnen Falles berückschichtigt werden müssen (NNG 13 S. 175, 185; NG JB 1935, 34593; 1. auch DJ 1935, 1038). Dabei kann entscheidend sein die Eigenschaft des Dienstberechtigten als össenklicher Körperschaft, etwa einer Gemeinde, die in erster Linie Trägerin einer Doheitsverwaltung ist und dieses ihr Wesen auch insoweit nicht ganz abstreisen kann, als sie wirtschaft, und die Verschaft und die Vers Schaftliche Unternehmungen betreibt (NAC 18 S. 132, 265; f. auch JW 1936, 2949). Entlassung stüdischer Frontkämpfer als städtische Angestellte s. NAC 18 S. 128, 132. Entlassung eines nichtsubschen Angestellten des Berufsverbandes ehemaliger Soldaten wegen jüdischer Ehefrau s. IB 1936, 2589. Entlassung des jüdischen Handlungsagenten eine bei der Reichszeugmeisterei Jugelassenen Firma auf Verlangen der ersteren s. JW 1937, 2850<sup>33</sup>. Bgl. auch die VD zur Ausschaftung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben v. 12. 11. 38 (MGBI I, 1580). — Nicht-angabe der früheren Zugehörigkeit zu einer Loge in einem Fragebogen als Entlassungs-

und daburch begründeter Ummöglichkeit einer ordnungsmäßigen Fortführung des Betriebes f. NNG 15, 103. Bur Frage ber Entlassung von Warenhausangestellten wegen polizeilicher Schließung bes Betriebes f. RGN 14, 161; wegen obrigfeitlichen Berbotes der Eröffnung des Betriebes (RUG IB 1934, 551). — Gegenüber Mitglicdern des Borstandes einer Attiengesellschaft, einer Benoffenschaft, eines rechtsfähigen Bereins und gegenüber leitenden Angestellten ift, insbesondere soweit die Bertrauensfrage in Betracht kommt, ein ftrengerer Maßstab anzulegen als etwa gegenüber Sandlungs- und Wewerbegehilfen ober Perionen, bie mehr Dienste einfacher, mechanischer Art zu leiften haben (98 Barn 1914 Rr 156; 998 14, 176 [180]; MNG OMR 1933 Nr 323). Grober Vertrauensbruch bei dem Vorstandsmitgliede einer Aftiengesellschaft, so z. B. Abschluß von Spekulationsgeschäften burch eine vorgeschobene Person mit der eigenen Gesellschaft f. 200 75, 234. Unbefugte Ausstellung und Verheimlichung eines Wechsels durch den Leiter eines kaufmännischen Unternehmens s. NG JW 1928, 29083. Besteht gegen das Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft, Genossenschaft usw. der Verdacht eines pslichtwidrigen Verhaltens, so wird dem Verdächtigen in der Regel Gelegenheit zur Nechtfertigung zu geben sein, bevor eine fristlose Kundigung ausgesprochen wird (AG 399 1930, 27013). — Bom Dienftverpflichteten erhobener Borwurf betrugerifden Berhaltens bes Dienftherrn in Berhältnis zu seinen Angestellten s. RG 10. 1. 08 III 239/07. Kein Entlassungsgrund ist der Borwurf betrügerischen Berhaltens des Dienstherrn, wenn dieser Borwurf vom Dienstpflichtigen zur Wahrnehmung berechtigter Interessen gemacht wird und er weislich wahr ist (#624. 3.06 III 389/04). Auch fein Grund zur fristlosen Ründigung gegenüber bem Rassenarzt einer Ortstrankenkasse wegen einer ihm zur Laft gelegten Verfehlung in einem vereinzelten Falle (RG 1. 2. 10 III 142/09). Selbst die Berschweigung eines Bahlungseinganges durch einen Angestellten rechtfertigt nicht ohne weiteres bessen risklose Entlassung; es müssen die Gründe des Verschweigens und die gesamten Umstände des Falles berücksichtigt werden (NNG 23. 7. 28, 103/28). Die Verschuldung eines Angestellten kommt als Entlasjungsgrund in der Regel nur dann in Betracht, wenn sie mit Pflichtvernachlässigung ober sonst zu beanstandendem Verhalten verbunden ift (RNG 2, 61). Ist ein Dienstpflichtiger nur zu normalen Leistungen angestellt, so bilbet sein Versagen bei außergewöhnlichen, das übliche Maß weit übersteigenden Anforderungen noch keinen Grund zu fristloser Entlassung (**NAG** 7, 70). Ein Musiker, der mit anderen zur Leitung und Aussührung von Kinomusik angestellt ist, draucht nicht dei Einsührung von Schallplattenmusik diesen Apparat als Tonsilmsteuerer zu leiten; seine Weigerung kann daher eine Entlassung nicht rechtsertigen (**NAG** 8, 282). Verletzung jagdlicher Anstandspflichten ist nicht ohne weiteres ein wichtiger Erund zur fristlosen Entlassung eines langiärigen Jagdausseherts (NG JW 1917, 2365<sup>2</sup>). Das Ges. v. 10. 4. 33 (RGBl I 191), bazu VO v. 20. 4. 33 (RGBl I 212), erhob den 1. Mai zum Feiertag der nationalen Arbeit, durch das Ges. v. 27. 2. 34 (RGBl I 129) ist er zum nationalen Feiertag des beutschen Bolles erklärt worden. Entlassungsfragen, die sich früher an die Berweigerung der Arbeit an diefem Tage knüpften (vgl. NG Seuffa 81 Nr 34; NaG 4, 10; 6, 87; NAG HR 1930 Nr 1240), sind damit gegenstandsloß geworden. Nichtaufnahme eines städtischen Musikers in die Reichsmusikkammer als Entlassungsgrund s. RUG JW 1937, 207066. Bei der Beurteilung von Entlassungsgründen können beim Hinzutritt neuer Ver-

set Deinstpslichtigen auch ältere Vortommnisse, benen ber Dienstherr einstweilen ein größeres Gewicht nicht beigelegt hatte, herangezogen werden. Regelmäßig werden nur die bei oder nach Abschluß des Dienstrertrags vorgekommenen Tasjachen in Betracht kommen, unter Umständen aber auch solche Gründe, welche schon vor Abschluß des Dienstrertrags entstanden waren, aber nach dieser Zeit fortgedauert oder sortgewirkt haben und dem Kündigungsderechtigten erst nachträgsich bekannt geworden sind (NG FW 1907, 543°; 1938, 1392°), in diesem Kalle unbeschädet einer Ansechtung des Dienstrertrags nach §§ 119, 123. Als ausreichende Fortwirkung darf aber nicht schon die bloß subsektive Bestückung des Dienstrechtigten, das frühere Ereignis könne ihm nachteilig sein, angesehen werden; vielmehr muß sich bei objektiver Beurteilung eine Beeinslussung des Vertragsverhältnisse ergeben, was um so weniger anzunehmen sein wird, je weiter das Ereignis, 3. B. eine frühere Bestrafung des Dienstwerpslichteten, zurüsdliegt (NG 8. 12. 26 III 92/26). Nachträglich bekannt werdende Bestrafungen als Entsasjungsgrund, insbesondere solche wegen Betrugs und Urtundenschlichtung bei einem Bankangestellten, auch wenn die Strassen durch Etrassesses und Urtundenschlichtung bei einem Bankangestellten, auch wenn die Strassen durch Etrasses und Urtundenschlichtung bei einem Bankangestellten, end wenn die Strassen der Standpunktdes Gemeinschlusgers, auch nicht ausschließich von dem der Glaubiger aus zu beurteilen, sondern aus der besonderen Stellung und Aufgabe des Konkursverwaltere einen Angestellte kann daher ein vor der Konkursverwalters, der Angestellte kann daher ein vor der Konkursveröffnung liegendes Verhalten nicht schlechthin damit entschuldigen, daß er aus Weisung des Wemeinschuldners, nuch in dessen überkeise käng geworden sei (NG 16, 8). — Auch ein nach der Kundigung grund sit zu beachten (RG 88, 128, 122, 38; 142, 268; vgl. 32, 249), und dwar tann er eine Sölung des Dienstverhältnisse nicht nur von dem Zeitpunkte an herbeisühren auf die Zeit seine

laffung eines Handlungsgehilsen kann aber nicht nachträglich damit gerechtfertigt werden, daß er, nachdem er die Entlassung für unbegründet erklärt und seine Dienste dem Dienstherrn zur Verfügung gestellt hatte, in ein Wettbewerbsgeschäft eingetreten sei und schon vorher für dieses die Kunden seines bisherigen Dienstherrn zu gewinnen gesucht habe (NG 88, 127; NG LZ 1918, 56810 u. 6968). Bgl. auch DLG 28, 187: Vorbereitende Magnahmen zur Gründung eines Wettbewerbsunternehmens in der Regel kein Entlassungsgrund (val. DLG 28, 187 und DJ 1937, 1768, auch 36 DJ 1937, 1290). Der Dienstverpflichtete, und im ganz besonderen Maße ein Dienstverpflichteter in höherer Stellung, hat sich so lange vertragsmäßig zu verhalten, als er das Fortbestehen des Vertrags für sich in Anspruch nimmt (NG JW 1934, 281<sup>1</sup>). Diese Pflicht hört nicht badurch auf, daß der Dienstberechtigte das Fortbestehen leugnet und ihm die Vertragserfüllung unmöglich macht. Bür die Beurteilung der Wichtigkeit des Grundes kann freilich das bestehende "Kampfverhältnis" in Betracht kommen (RG JW 1937, 11468; RG Warn 1911 Ar 176). Dies gilt in gleicher Weise auch für das Verhalten des Dienstberechtigten. — Über die Entlassung eines durch privaten Dienstvertrag nach staatlichen Grundsähen Angestellten f. SeuffA 78 Nr 72. Zusammenschluß von Gemeinden als wichtiger Grund zur Kundigung von Dauerangestellten f. NUG 9, 323. Fristlose Entlassung von Krankenkassenangestellten s. AG 12, 314; auf die strasweise Dienstenklassung eines Krankenkassenangestellten ist § 626 nicht anzuwenden, sie läßt sich auch nicht in eine Kündigung aus wichtigem Grunde umdeuten (AG 15, 15; 16, 332). Über das Berhältnis einer fristlosen Kündigung zu einer

strafweisen Dienstentlassung eines Krankenkassenangestellten f. auch 86 20, 82.

Der Ausbruch eines Arieges ändert für sich allein nichts an den bestehenden Dienstverhältnissen, mag auch die Vertragserfüllung für ben einen ober anderen Teil eine härte bedeuten. Die Gerichte sind, regelmäßig wenigstens, auch nicht in der Lage, einen billigen Ausgleich unter den Bertragsteilen zu ichaffen (vgl. NG 86, 397; 90, 374). Der Krieg gibt ferner nicht ohne weiteres einen wichtigen Grund zur Kündigung. Go ist der Dienstherr zur fristlosen Kündigung nicht icon beshalb berechtigt, weil sein Geschäftsbetrieb infolge bes Krieges erschwert ober nicht mehr lohnend ist, und er es aus diesem Grunde für geboten halt, den Betrieb einzustellen. Erst bann, wenn die Weiterführung bes Betriebs mit Rudficht auf die Folgezustände bes Krieges 13. B. bei feinblichem Einfall, Berftörung ber Betriebsanlagen, militärischen Anordnungen) unmöglich ober doch so wesentlich erschwert wird, daß sie nach den tatsächlichen Verhältnissen vernünftigerweise und nach Treu und Glauben dem Dienstherrn nicht zugemutet werden kann, iff er berechtigt, seinen Angestellten fristlos zu kundigen (RG 87, 349; 91, 57; RG 3B 1916, 261 ; RG Gruch 61, 774; RG Seuffel 7 Nr 171; LB 1915, 85714; DLG 31, 178; 32, 94; 38, 173; ngl. DLG 32, 318). Einberufung des Angestellten zum Heeresdienst kann die Anwendung des § 323 begründen (NG 105, 387), bazu jedoch § 616 und § 620 A 1 a. E. Kündigung eines Agenturverhaltnisses wegen personlicher Behinderung des Agenten infolge Einberufung zum Kriegsdienst f. 36 3B 1921, 7447. Bgl. RG Warn 1920 Nr 86; DLG 31, 360. Zugehörigkeit des Dienstpflichtigen einem feindlichen Staate als wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung (DLG 31, 178). Enthält ber Dienstvertrag eine sog. Kriegsklausel, wonach bem Dienstberechtigten im Falle des Ausbruchs eines Krieges eine fristlose oder kurzfristige Kündigung zustehen soll, so ist (wie bei Lieferungsverträgen, Re 88, 143) nach Treu und Glauben in billiger Abwägung ber beibereitigen Interessen zu entscheiben, ob von ihr unbeschränkt oder nur in zeitlicher Begrenzung und wie lange Gebrauch gemacht werden kann. In der Regel wird die Kündigung nur innerhalb der Zeit stattfinden können, deren der Dienstberechtigte bedarf, um einen Überblick über seine geschäftlichen Berhaltnisse (3. B. bei Bühnenanstellungsverträgen barüber, ob ber Theaterbetrieb fortgesest merden kann) ju gewinnen (**36** 91, 57; Warn 1916 Nr 65). Kann danach die Kriegsklaufel nicht mehr geltend gemacht werden, so bleibt nur noch eine Kündigung nach § 626. Diese kann danach werden, so bleibt nur noch eine Kündigung nach § 626. Diese kann den kunden nach Muskruch tann bei unerwartet langer Dauer des Krieges auch dann begründet sein, wenn nach Ausbruch bes Krieges die Fortsegung bes Dienstverhältnisses bereinbart worden war (96 15. 6. 17 III 41/17).

dels rechtlichen Dienstverschichten zur die Kündigung wegen eines wichtigen Grundes gelten beim hans KNA. 3 281 14, 306; KNG Seuffulsten im Hallen dienstrechtlichen Dienstverhältnis die Vorschriften im HOB §§ 70—72 (Handlungsgehilsen, dazu agenten), beim gewerblichen Dienstverhältnis die Vorschriften der Gewo §§ 123 ff., 133b, cund d, 176, 306, 356; 15, 146; 16, 154; 18, 12; KNG HR 1929 Kr 214; 1930 Kr 137, 536; 1923 Kr 46, 343; Arbis samml 32, 113 (LAG); f. aud DIF III (faatsfeinbliche Einstellung und Betätigung); Anwendung des § 124a Gewo auf Schwerbeschädigte (KNG 4, 291; NNG Seufful 82 Kr 141) HR HR 1390 Kr 25); auf den Vertrauensmann des ADG (KNG 15, 158; anders ber Kindigungsgründe für gewerbliche Arbeiter in §§ 123, 124 Gewo f. Huech, Deutsches Arbeitsischer wergarbeiters f. KNG 16, 202 (PreußulgvergG § 82 Abf 1 Kr 8). Die besonderen Vorschiffen der Geschwervalter f. NNG 16, 202 (PreußulgvergG § 82 Abf 1 Kr 8). Die besonderen Vorschiffen der Geschwervalter f. KNG 16, 8; eines Lehrlings im Konturfe des Lehrherrn f. KNG 9, 32, 16, 149. Ermächtigung zur Kündigung im Vergleichsverschere f. KNG 11, 61. Zu

beachten find ferner das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit v. 20. 1. 34 (RGBl I. 45) § 14 über den Kündigungsschut der Bertrauensmänner (entsprechend § 12 Ges zur Ordnung der Arbeit in öffentlichen Verwaltungen und Betrieben v. 23. 3. 34 AGBI I, 220), sowie § 20 über den Entlassungsschut bei Massenentlassungen (früher Stillegungsverordnung), dazu § 620 A 3c, d.; ferner bas Geset über die Beschäftigung Schwerbeschädigter v. 6. 4. 20 (ROBI 458) in der Fassung des Gef v. 23. 12. 22 (RGBl I, 972) neue Fassung v. 13. 1.23 (RGBl I, 57) und das Kündigungsschutzgefet vom 9. 7. 26 (RGBl I, 399), dazu § 620 A 3a, c. Die in diesen Gesehen enthaltenen Kundigungsbeschränkungen lassen die Möglichkeit einer fristlosen Ründigung aus wichtigem Grunde regelmäßig unberührt. Dur bei Schwerbeschäbigten ift für den Fall, daß es sich um eine Rrantheit handelt, die eine Folge der Briegsbeschädigung ift, eine Ausnahme gemacht. Bgl. Schwerbeschist § 13 Abf 2 und § 620 A 3 e. Ift ein Schwerbeschädigter dem Arbeitgeber zwangsweise zugewiesen, so kann das Gericht seine Eignung nicht nachprüsen, wenn ihn der Arbeitgeber wegen Untauglichkeit für die ihm übertragenen Dienstverrichtungen friftlos entläßt; es bleibt nur friftgemäße Kündigung mit Zustimmung der Hauptfürsorgestelle (NNG 4, 291). Nach § 4 des Theateraeses v. 15. 5. 34 (MGBl I, 411) kann Bühnenleitern, Intendanten, Theaterdirektoren, ersten Napellmeistern und Oberspielleitern, sowie anderen künstlerisch leitenden Personen (Abs 1) die weitere Ausübung ihrer Tätigkeit mangels Zuverlässigkeit oder Eignung untersagt werden, die Untersagung ist wichtiger Kündigungsgrund nach § 626 (Ubj 2 des Gef, dazu DurchfBD v. 18. 5. 34, KGBl I. 413, § 14). Über friftlose Auflösung bes Dienstverhältnisses der Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft (unter Berudfichtigung des neuen Attienrechts) f. Mansfeld ZADR 1937, 630. — Aber die von einer bürgerlich rechtlichen Kündigung nach § 626 streng zu scheidenden Entlassungen und Kündigungen von Angestellten und Arbeitern des Reiches, der Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände und anderer Korperschaften des öffentlichen Nechts und ihnen gleichgestellter Einrichtungen und Unternehmungen nach den Borschriften zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums f. Gef v. 7. 4. 33 (ROBI I, 175) § 15, Zweite Durchf BD dazu v. 4. 5. 33 (RGBI I, 233) mit späteren 1937 Nr 172; f. auch RNG 15, 337: fein im Rechtsweg verfolgbarer Schabensersaganspruch wegen schuldhafter Entlassung. Zur Frage der Umwandlung der Entlassung eines Angestellten einer Be-hörde wegen staatsseindlicher Einstellung in eine Kündigung aus dienstlichen Gründen s. RAG 20, 241. Für Ofterreich f. die VD zur Neuordnung des österreichischen Berufsbeamtentums v. 31. 5. 38 (RGBI I, 607), geändert durch VD v. 15. 6. 38 (RGBI I, 643), v. 11. 8. 38 (RGBl I, 1014), v. 3. 1. 39 (RGBl I, 4), die auch die Rechtsverhältnisse der Angestellten und Arbeiter im öffentlichen Dienst regelt. Über die Rechtsgrundlagen der Entlassung von Angestellten des Staates oder öffentlicher Körperschaften, die Juden, jüdische Mischlinge oder jüdisch Versiehrte sind, f. auch **NNG** 19, 67. Nach § 5 des Ges v. 7. 4. 33 (RGBI I, 188) gilt die Zurücknahme ber Zulassung zur Rechtsanwaltschaft als wichtiger Grund zur Kundigung ber von bem Rechtsanwalt als Dienstberechtigten abgeschlossenen Dienstverträge; dazu nach 13, 296. Entsprechend für Patentanwälte Gefv. 22. 4. 33 (RGBl I, 217) § 5. Beendigung der Tätigkeit von Arzten, Zahnärzten und Zahntechnikern als wichtiger Grund für die Lösung der von ihnen abgeschlossenen Dienstverträge f. Gef v. 14. 8. 33 (RGBl I, 581) §§ 1, 3. Bgl. auch Borbem 8 vor § 611. — Kündigung der Dienstverträge von Vorstandsmitgliedern, Geschäftsführern und Prokuristen zur Sicherung der Gemeinnütigkeit im Wohnungswesen f. Gef v. 14. 7. 33 (RGBI I, 484) § 3 Abf 1e, Abs 2 und BD v. 6. 2. 34 (AGBI I, 89). Über die Anwendung des dem § 626 zugrunde liegenden allgemeinen Rechtssates auf andere Rechtsverhältniffe von längerer Dauer f. oben Abs. 2 a. E. und NG 10. 11. 31 II 471/30. — Bulassigkeit des Rechtswegs für Ansprüche eines unter Berufung auf das Reichsbürgergeset (für Ofterreich BD v. 20. 5. 38, RGBII, 594) entlassenen (judischen) Angestellten einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft f. RUG 18, 322; für Ansprüche eines öffentlichen Angestellten, dessen Entlassung nach dem BBG v. 7. 4. 33 sich als ungerecht fertigt erwiesen hat, und dessen Wiederanstellung demgemäß verfügt worden ist, s. RNG HR 1935 Nr 481. Die Entscheidungen der Militärbehörden über die Entlassung von Angestellten und Arbeis tern, die im Wehrmachtsbereiche auf Grund des Dienstwertrags beschäftigt sind, binden die Gerichte (§§ 35, 31 Abj 2 Wehres; Erl. d. RAriegsM v. 6. 8. 37, HBU 419, MERI 415, LBBI 547; dazu LArbe Berlin JW 1938, 90461 mit Anm Wagner); LAG Nachen ArbRSamml 32, 75 mit Anm Mansfeld.

2. Berzicht auf die Kündigung wegen eines wichtigen Grundes. Ob auf eine solche Kündigung im voraus verzichtet werden kann, ist streitig. Mit der herrschenden Meinung wird indessen anzunehmen sein, daß auf das Recht, ein unter das Vürgerliche Gesehduch sallendes Dienstreitnis fristlos aus wichtigem Grunde zu kündigen, nicht im voraus verzichtet werden kann. Denn die Borschrift des § 626 soll die Erwerds- und Geschöftsfreiheit der Beteiligten wahren und ist daher zwingender Katur. So auch NG 69, 365; NG ZB 1919, 240°; NG Warn 1911 Nr 175; 1914 Nr 248; 1916 Nr 290; 1931 Nr 195; NG LB 1913, 295<sup>24</sup>; 1914, 1846°; vgl. NG 79, 161. Das Geseh beruht auf dem Gedanken, daß bei dem Dienstverhältnisse nicht vorgesehene

Umftande eintreten konnen, welche die fofortige Aufhebung bes Dienftverhaltniffes erheischen, wenn nicht das Interesse der einen oder anderen Partei in unbilliger Beise geschädigt werden Das Gefet will bei unvorhergesehenen Ereignissen bie Billigkeit entscheiben laffen und tann es daher nicht zulaffen, das Kündigungsrecht aus wichtigen Grunden im voraus auszuschließen oder zu beschränken. Das hindert zwar nicht, daß über die Wichtigkeit von Gründen Bur friftlofen Ründigung des Dienstwerhaltniffes Bereinbarungen getroffen werden, namentlich auch nach ber Richtung, daß nur gewisse Tatsachen ober gewisse Tatsachen nicht ober nur unter bestimmten erschwerenden Umftanden einen wichtigen Grund bilben follen, insbesondere auch, baß der Dienstverpflichtete in bezug auf Entlassungsmöglichkeiten einem Beamten gleichgestellt werden foll (NG JW 1937, 163910; NG Warn 1914 Ar 248; NG HA 1937 Ar 643; NG LV 1914, 18468; 1925, 11541; NG 7. 3. 24 III 359/23; 16. 6. 31 III 352/31; f. auch NAG 1, 104; 11, 213; 15, 274; NAG JW 1937, 116938; NAG ArbASamml 32, 19). Wher auch wenn die Parteien darüber einig waren, daß gewisse Tatsachen zur Aushebung des Vertragsverhältnisses nicht besteht. rechtigen sollen, so konnen boch bei besonderer Gestaltung der Verhältnisse auch solche Gründe bie Aufhebung herbeiführen; die Vereinbarung kommt dann nur als Moment bei der Entscheidung über die Frage der Bichtigkeit in Betracht (RG 75, 238; RNG JW 1932, 29251; RNG HR 1936 Rr 202; vgl. auch RG JW 1910, 577111). Noch viel weniger kann aus dem Umftande, daß im Bertrage einzelne Kündigungsgründe festgelegt sind, geschlossen werden, daß nicht aus einem anderen Grunde gefündigt werden konne (NG Warn 1911 Kr 175). Das Kündigungsrecht darf auch nicht mittelbar wesentlich beschränkt werden, insbesondere nicht durch Vertragsstrafen; boch wird es auf die Umstände des Falles antommen (NG 75, 238; NUG 8. 7. 31, 694/30). Unzulässig ist die Beschränkung der fristlosen Kundigung gegenüber einem Krankenkassenarzt durch die Bereinbarung, das die Kasse den Arzt nur auf den Antrag des Bertrauensausschusses und nur nach zweimaliger zeitweiser Ausschließung von der Kassentätigkeit entlassen dürfe (RG Jen 1919, 240°). Zulässige ist bagegen die statutarische Bestimmung einer Aktiengeselschaft, das der Vorstand nur auf Grund eines Beschlusses der Generalversammlung ohne Entschädigung entlassen werden könne (RG 82, 346). Ebenso wurde im Falle einer offenen Pandelsgesellschaft, die von einer politischen Partei nur zu dem Zwede gegründet war, das Parteiblatt nach den Weisungen der Partei herauszugeben, für zulässig erklärt, bei der Anstellung der Schriftleiter zu vereinbaren, daß sie, obzleich Angestellte der Weisellschaft, nicht den dieser sondere Greicklich von dem Vorstand aufgeren Organ der Vorstellschaft, nicht den dieser sondere Greicklich von dem Vorstand aufgere underen Organ der Vorstellschaft, nicht dem dieser sondere Greicklich von dem Vorstand aufgere underen Organ der Vorstellschaft, nicht dem dieser sondere Vorsan der Vorstellschaft, nicht dem dieser sondere Vorsan der Vorsan d 3.18 1919, 2405). nicht von dieser, sondern ausschließlich von dem Borstand oder einem anderen Organ der Bartei enflaffen werden durfen (Me 96, 197). Bgl. § 723 U 7. — Dagegen erscheint ein nachträglicher, auch stillschweigender, Verzicht zulässig; er kann insbesondere dann angenommen werden, wenn der Kundigungsgrund bereits eingetreten und von dem zu einer Geltendmachung Verechtick tigten trot bavon erlangter Kenntnis langere Beit nicht geltend gemacht worben ift (96 38, 116: 192, 38; dies auch dann, wenn berjenige, gegen den ein Kündigungsgrund gegeben ift, nicht weiß, das dieser dem Kündigungsberechtigten bekannt ist (RG 4.1.27 III 32/26); sofortige Gelendmachung ist nicht vorgeschrieben (vgl. HB § 70, 75; NG 56, 373; NUG 16, 41). Der Dienstrand ung ist nicht vorgeschrieben (vgl. HB § 70, 75; NG 56, 373; NUG 16, 41). Der Dienstherechtigte darf unter Umständen den Ausgang eines Strafversahrens abwarten, ehe er die Entsassung ausspricht (RUG 14, 1; 17, 82). Unregelmäßigkeiten in der Geschäftsführung konnen von einem neuen Bereinsvorstand nicht als Entlassungsgrund gegen ben Geschäftsführer geltend gemacht werben, wenn ber frühere Bereinsvorstand trot ihrer Kenntnis ben Unstellungsvertrag berlängert hatte (MMG 14, 337). Ein Verzicht auf die Geltendmachung des wichtigen Grundes ist tegelmäßig auch dann anzunehmen, wenn eine Partei in Kenntnis Dieses Grundes unter Einhaltung der ordentlichen Kundigungsfrist fundigt (RG JB 1936, 87718). Bon dem Berzicht auf das Kundigungerecht ift zu unterscheiben die Bergeihung, mit ber zum Ausbruck kommt, daß ber sonst etwa zur Lundigung Berechtigte ein Berhalten des anderen Teils selbst nicht für so schwerwiegend hält, daß ihm die Fortsehung des Vertragsverhältnisses nicht zuzumuten sei (dazu auch Kausen Omeran eine Fortsehung des Vertragsverhältnisses nicht zuzumuten sei (dazu auch Kausen Durbm 1936, 39). Die Verzeihung verhindert die Entstehung eines Kündigungsrechts oder entsieht zieht zu Grundlage Gemes dieht einem bereits entstandenen nachträglich die rechtfertigende Grundlage. Eines (ausdrücklichen oder bereits entstandenen nachträglich die rechtfertigende Grundlage. oder stillschweigenden) Verzichts auf das Kündigungsrecht bedarf es dazu nicht. — Soweit die Rorenst-Boraussehungen für einen Verzicht im einzelnen Falle nicht vorliegen, kann doch das Recht zur Kündigen für einen Verzicht im einzelnen Falle nicht vorliegen, kann doch das Necht zur Kündigung durch längeres Nichtgeltendmachen nach Treu und Glauben gemäß § 242 verwirkt sein 1934 20812; und liber Kermirkung sein (**186** JB 1938, 1403<sup>17</sup>; **NUG** 1, 222; 16, 41; **NG** JB 1933, 2081<sup>2</sup>; und über Verwirkung allgemein Vorbem vor § 194, sowie § 242 U 4 Ub 3). S. aber auch Siebert, Verwirkung und Unzukstliebert Unzulässigkeit der Rechtsausübung 1934 S. 292ff.

3 Das für gegenseitige Verträge nach §§ 325, 326 bestehende allgemeine Rücktrittsrecht sindet neben § 626 keine Anwendung (NG 92, 158; NG JW 1911, 10640; 1912, 7312; NG
Seufsu 76 Mr 139; NG 1. 3. 26 III 455/25). Auch ein Rücktrittsrecht unter dem Gesichtspunkt
der clausula zehen 3 626 keine Anwendung (NG 15 ber clausula rebus sie stantibus (§ 242) tann neben den §§ 626 ff. nicht zugelassen werden (RG 15, 354-16, 41) rebus sie stantibus (§ 242) tann neben den §§ 626 ff. nicht zugelassen werden (RG 15, 354-16, 41) 354; 16, 41). Dagegen bleibt die Anwendung des § 323 (vgl. § 616) unberührt (**AG** 92, 176; **RAG** 1987, 207006). Anwendung des § 323, wenn die ärztliche Tätigkeit des Vertrauensarztes einer (3.7. 207006). Anwendung des § 323, wenn die ärztliche Tätigkeit des Vertrauensarztes einer Krankenkasse durch die allgemeine Weigerung der Kassenmitglieder, sich von ihm noch untersuchen zu lassen, ummöglich wird, s. NNG 14, 98.

## § 627

Hat der zur Dienstleistung Verpflichtete, ohne in einem dauernden Dienstwerhältnisse mit festen Bezügen zu stehen, Dienste höherer Art zu leisten, die auf Grund besonderen Vertrauens übertragen zu werden pflegen 1), so ist die Kündigung auch ohne die im § 626 bezeichnete Voraussehung zulässig 2).

Der Verpflichtete darf nur in der Art kündigen, daß sich der Dienstberechtigte die Dienste anderweit beschaffen kann, es sei denn, daß ein wichtiger Grund für die unzeitige Ründigung vorliegt. Ründigt er ohne solchen Grund zur Unzeit, so hat er dem Dienstberechtigten den daraus entstehenden Schaden zu erseigen 3).

& II 565 III 618; \$ 2 302.

- 1. Kündigung bei Diensten höherer Art, 3. B. Diensten als Arzt (auch als sog. Hausarzt), Lehrer, Rechtsanwalt (RG Barn 1926 Ar 165), Künstler, Hebamme, Kommissionär (RG JB 05, 20<sup>17</sup>). Kommissionstrag such einstende Dienstenkerhältnisse Art 147. Bgl. § 622. Die Vorschrift sindet sowohl auf dauernde, als auf nicht dauernde Diensterkältnisse Anwendung (RG 80, 30). Hierher gehört z. B. auch der Fall, daß eine große Fadrik die, "gesamte Kührung ihrer Feuerverscherungsgeschäfte" einem Versicherungsagenten ausschließlich überträgt (RG 26. 5. 25 III 351/24). Es genügt aber nicht, daß die Dienste eine besondere Fachsenntnis, Kunstsertigeit oder wissenschaftliche Bildung doraussehen und regelmäßig nur solchen Versonen übertragen werden, die diese Eigenschaften bestihen oder bei denen sie erwartet werden. Es nuß hinzukommen, daß die Dienste im allge meinen gleichgültig, ob im einzelnen Fall nur zufolge besonderen Vertrauens übertragen zu werden pflegen (RG 82, 283; 146, 116). Die Vorschrift gilt daher nicht für das Dienstverältnis des dauleitenden Architekten (RG 82, 285). Sie ist auch nicht auf Schiedsrichter anwendbar. Der Schiedsrichter kann nur klindigen, wenn ihm ein wichtiger Grund zur Seite steht (RG 59 S. 247, 249; 101, 389; 126, 382; RG 12. 4. 32 VII 301/31). § 627 greist nicht Plaz bei einem dauern den Dienstverhältnisse mit sessen, wenn biese Ersondernisse ersüllt sein Kos 80, 29). Sind sie erfüllt, so gilt für die sosotige Kündigung § 626. Eine mehrjährige Dauer kann vertraglichen Beziehungen die Eigenschaft eines dauernden Dienstverhältnisses auch dann geben, wenn diese Vertragsbeziehungen gewesen ist (RG 146, 116). Die Annahme eines Dienstverhältnisses mit seiten Bezügen wird nicht dadurch ausgeschlossen, das daneben auch noch andere, im Vertragsbeziehungen gewesen ist (RG 146, 116). Die Annahme eines Dienstverhältnisses mit seiten Bezügen worgesehen sind (RG 146, 116). Weine Anstellung mit sessen abgelieserten landwirtschaftlichen Erzeugnissen verschieden gestalten (RG 17. 1. 22 III 87/20).
- 2. Das Kündigungsrecht steht beiden Teilen zu, die aber, anders als beim § 626, auf bessen Geltendmachung vorher verzichten können (RC 105, 416). Zur Ausschließung der Borschrift des § 627 bedarses indessen eines hinreichend bestimmten Ausdrucks des hieraus gerichteten Parteiwillens; ob er vorliegt, ist Frage des Einzelfalls (vol. NC 80, 29; 105, 416 mit RC 69, 365). Ausschließung der Borschrift bei Kassenätzten s. NC HR 80, 29; 105, 416 mit RC 69, 365). Ausschließung der Borschrift bei Kassenätzten s. NC HR 30RR 1932 Rr 1440.

   Die im Zeitpunkt der Kündigung bereits entstandenen Bergütungsansprüche bleiben berstehen; für Rechtsanwälte s. § 50 RUGebo und NC Warn 1926 Rr 165 (Kündigung eines Answaltsvertrags durch den Anwalt wegen Nichtzahlung des verlangten Borschusses).

3. Bgl. § 671 Abf 2, 3. Im übrigen ift biefe unzeitige Rundigung nicht unwirksam.

# § 628

1) Wird nach dem Beginne der Dienstleistung das Dienstverhältnis auf Grund des § 626 oder des § 627 gekündigt, so kann der Verpflichtete einen seinen bisherigen Leistungen entsprechenden Teil der Vergütung verlangen 2). Ründigt er, ohne durch vertragswidriges Verhalten des anderen Teiles dazu veranlaßt zu sein, oder veranlaßt er durch sein vertragswidriges Verhalten die Kündigung des anderen Teiles, so steht ihm ein Anspruch auf die Vergütung insoweit nicht zu, als seine bisherigen Leistungen infolge der Kündigung für den anderen Teil kein Interesse haben 3). Ist die Vergütung für eine spätere Zeit im voraus entrichtet, so hat der Verpflichtete sie nach Maßgabe des § 347 oder, wenn die Kündigung wegen eines Umstandes erfolgt, den er nicht zu vertreten hat, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerecht sertigten Bereicherung zurückzuerstatten 4).

Wird die Kündigung durch vertragswidriges Verhalten des anderen Teiles veranlaft, fo ift diefer zum Ersage des durch die Aufhebung des Dienftverhältniffes entstehenden Schadens verpflichtet 5).

& I 566 II 566; M 2 468-470; B 2 301ff.

1. Der § 628 behandelt im Abs 1 als verzichtbare Borschrift den Anjbruch des Berbflichteten auf Bergütung bei der außerordentlichen Kündigung nach § 626 oder § 627, mag diese Kündigung vom Berechtigten oder vom Verpslichteten ersolgt sein. Doch wird dabei vorausgesetzt, daß die Kündigung, besonders wenn sie vom Verpflichteten ausgeht, eine nach den angeführten Baragraphen gerechtfertigte war. War sie im Falle des § 626 in Ermangelung eines wichtigen Grundes nicht gerechtfertigt, so steht bem anderen Teile, da hierdurch das Vertragsverhällnis nicht beendigt ist, ein Anspruch auf Erfüllung ober Schabensersatzut, und namentlich ist die Bestimmung in Sat 2 bes Abs 1 nicht anzuwenden. Ist ein Schaden entstanden, der über die Zeit der Vertragsbauer hinausreicht, so ist auch dieser zu ersetzen. Das Gesetz kennt keine Beschränkung des zu ersetzenden Schadens auf die Vertragszeit (vgl. M 2, 470 und NG 3W 1912, 74711; Warn 1910 Ar 267). Bei Unmöglichkeit ber Leiftung kommen die allgemeinen Bestimnungen der §§ 323 ff. in Betracht. Doch ist für die Anwendung der §§ 325, 326 neben den Sondervorschriften der §§ 626—628 kein Raum (RG 92, 158; JW 1911, 10646; 1912, 7312; Gruch 56, 598; HRR 1934 Nr 794). — Die Vorschrift des § 628 ist grundsählich auf alle Dienstverhältnisse anwendbar, auch auf das Agenturverhältnis (RG 3B 1911, 10640; Barn 1914 Nr 80).

2. Die Teilbergütung, die namentlich auch bei Rundigung des Dienstberhältnisse einer Chefrau durch den Chemann (§ 1358) praktisch wird, ist zugleich mit Berücksichtigung der für die Dienstleistung notwendig gewordenen Auslagen bei Zeitlohn wesentlich nach der bereits berwendeten Beit, bei Studlohn nach dem Berhaltnis der geleisteten Arbeit zu berechnen. Besondere Vorschriften für die Rücknahme des einem Rechtkanwalt exteilten Auftrags vor Beendigung der Instanz in NAGebO § 50 (bazu HRR 1934 Nr 794). Über den Gebührenanspruch

des Rechtsanwalts, der die Vertretung vorzeitig niederlegt, s. LZ 1918, 6545.

3. In den beiden hier angegebenen Fallen der vorzeitigen Rundigung steht dem Dienstpslichtigen ein Anspruch auf die Vergütung insoweit nicht zu, als seine bisherigen Leistungen infolge ber Rundigung für ben anderen Teil tein Interesse haben. Beispiel: Ein Musikbirektor in einem Babeorte nimmt für die Sommermonate einen Sologeiger zur Mitwirkung bei den Autkonzerten gegen eine monatliche Vergütung von 400 M. an. Nachdem der Geiger zunächst eine Woche lang in Konzertproben mitgewirkt hat, muß er wegen plötlicher Erkrankung bas Bertragsverhältnis klindigen. Ein Anspruch auf einen entsprechenden Teil der monatlichen Berglitung steht ihm nicht zu, da seine auf die Proben beschränkten Leistungen für den Konzertgeber tein Interesse gehabt haben. — Beweislast: Der Dienstpflichtige hat zu beweisen, daß bie Dienstleistung bis zur Kündigung erfolgt sei und die geforderte Vergutung ihr entspreche; ben Dienstberechtigten trifft die Beweislast dafür, daß der Dienstpflichtige ohne vertragswidrigen Anlaß von seiten des Berechtigten gekundigt oder seinerseits durch vertragswidriges Verhalten dessen Ründigung veranlaßt und die bisherige Dienstleistung infolge der Kündigung für den Berechtigten fein Interesse habe.

4. Wie beim Mictvertrage; vgl. § 543 A 3 u. 4. Für Dienstverhältnisse des öffentlichen Rechtes

sind dessen Grundsähe, nicht § 628 Abs 1 Sat 3 anzuwenden (RG 107, 189).

. Abs 2 gibt bei vertragswidrigem, d. i. schuldhaft vertragswidrigem (RG 112, 34; Warn 1914 Nr 80; L8 1924, 4614) Verhalten des Gegners des Kündigenden, mag dies der Berechtigte oder der Verpslichtete sein, dem Kündigenden einen Anspruch auf **Echadensersak**, bei einem semeinsamen schuldbaften Verhalten mehrerer mit Haftung als Gesantschulder (s. § 840 Abs 1 und MC 47, 246; a. M. Staudinger Erl V 5). Eine unverschuldere, aber kraft besonderer Vereinschulderen gewird bestautiger fehrlichkaften Worede vom Gegner des Kündigenden zu vertretende Vertragswidrigkeit ist einer schuldhasten gleichzustellen (RG Gruch 57, 961). Die Vorschrift des Abs 2 beruht nicht auf den Besonderheiten Dienstvertrags, sondern auf dem allgemeinen Nechtsgrundsate, daß, wer durch sein vertrags-widriges Verhalten den Grund zur Vertragsauflösung gibt, den Schaden zu tragen hat. Dies gut insbesondere auch für den Mietvertrag, obgleich es dort nicht ausdrücklich ausgesprochen ist 186 76, 370; vgl. § 554 Al 1, anders HRN 1933 Ar 7). Bei vertragswidrigem Verhalten des Mehalts fann der Rera des Dienstberechtigten (insbesondere auch bei Nichtzahlung des Gehalts) kann der Ber-pslichtete den vollen Lohn (Gewinnanteil, NG Warn 1920 Ar 21) auf die Dienstzeit, unter Anrechnung bes von ihm in der betreffenden Zeit etwa gemachten Nebenverdienstes, gemäß § 615 Sat 2 als Schadensersat beauspruchen, bei Dienstverkältnissen von unbestimmter Dauer aber nur die Schaoenserjas beampruchen, der Schalber ober bertraglicher Frist hätte gekündigt verben ihn mit gesehlicher ober bertraglicher Krist hätte gekündigt verben fönnen (Seussul 70 Nr 200). Der Schabenserspanspruch unterliegt in diesem Falle der aleichen Winnen (Seussul 70 Nr 200). Der Schabenserspanspruch unterliegt in diesem Falle der aleichen Winnen (Seussul 70 Nr 200). Der und gleichen Verjahrung wie die Lohnforderung (vgl. § 196 Nr 8 und NG JW 1918, 550). Der unserecht Entlassen aber auch den Erfah des Schadens verlangen, der ihm über die Vertragsdauer hinaus insolge der Kündigung, z. B. in der Richtung entsteht, daß er keine so vorteilhafte Stellung unt unser gegen der Kündigung, z. B. in der Richtung entsteht, daß er keine so vorteilhafte Stellung mehr erhält, als er im Falle einer ordentlichen Kündigung hätte erhalten können (RC

FW 1912, 747<sup>11</sup>; Warn 1910 Nr 267). Im einzelnen ift es Sache des Anspruchsberechtigten zu behaupten und zu beweisen, daß, wodurch und in welcher Höhe er Schaden erlitten hat (NUS 15. 12. 28, 238/28). Über den Unterschied zwischen einer Kündigung des Arbeitnehmers mit der Folge aus § 628 Abs 2 wegen einer Vertragsverlezung des Arbeitgebers und der Zurüchfaltung der Arbeitsleistung mit der Folge aus § 298 s. NUS 3, 134. Bgl. insbesondere wegen des Schadensersahanspruchs im Konkurse des Diensteberechtigten dei Kündigung durch den Verwalter KO § 22 Abs 2 und für die Kündigung im Falle des gerichtlichen Vergleichsversahrens Vergleichsvordnung v. 26. 2. 35 (KGVI 1, 321) §§ 52, 53.

## § 629

Nach der Kündigung eines dauernden Dienstverhältnisses hat der Dienstberechtigte dem Verpflichteten auf Verlangen angemessene Zeit zum Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses zu gewähren 1).

RB 1978.

1. Gewährung von Zeit zum Aussuchen eines andern Dienstes. Zwingende Borschrift (DEG 22, 304), die auch in dem Falle entsprechende Anwendung sindet, wenn ohne Kündigung, nur durch Zeitadlauf, das Dienstverhältnis demnächst zu Ende gehen wird. Es ist dadei einerlei, wer gekündigt hat. Die Bergütung wird auch für die zum Aussuch eines anderen Dienstes ersorderliche, nicht übermäßige Zeit in der Regel weiter zu zahlen sein. Bgl. § 616, ANG 2, 1 und Poetsch DurbN 1938, 57. Bgl. dazu auch § 110 des Entwurfs eines Geseps über das Arbeitsverhältnis (Borben 1 Abs 2 vor § 611), wonach der Unternehmer nach der Kündigung eines Arbeitsverhältnisses (nicht nur eines dauernden) sowie vor Abslauf eines auf Zeit geltenden Arbeitsverhältnisses dem Gesolgsmann auf Verlangen außreichende Zeit zum Aussuchden einer anderen Arbeitsstelle unter Fortzahlung des Lohnes gewähren muß. — Zur Frage, wann der Arbeitgeber einem Stellensuchenden die Kosten der Vorstellung zu ersehen hat, s. NUG 10, 174. Dazu § 66 des erwähnten Entwurfs.

## § 630

1) Bei der Beendigung eines dauernden Dienstverhältnisses 2) kann der Verpflichtete von dem anderen Teile ein schriftliches Zeugnis 3) über das Dienstverhältnis 3) und dessen Dauer fordern. Das Zeugnis ist auf Verlangen 4) auf die Leistungen und die Führung im Dienste zu erstrecken 4) 5).

& II 568 III 620; B 2 307.

1. Verhstlichtung des Dienstberechtigten zur Erteilung eines Zeugnisses. Die zwingende Borschrift des § 630 gilt auch für Hausgehilfen. Die besonderen Borschriften der Gesindeordnungen sind aufgehoben (Vorbem 2a vor § 611). — § 630 kann troß seines allgemeinen Wortlauts nicht auf alle dauernden Dienstderhältnisse angewendet werden, ist vielmehr regelmäßig nur anwenddar auf solche Dienstverhältnisse, dei denen der Dienstderechtigte über Zeit und Arbeitskraft des Dienstpssichtigen unmittelbar versügt und die insolgedessen eine persönliche Abhängigkeit und Unterordnung begründen. Aus dieser Erwägung ist in NG 87, 440 eine Anwendung auf Agenturverhältnisse ganz allgemein für ausgeschlossen Bersonen des Wirschaftslebens gedietet aber eine weitgehende Gleichstellung persönlich selbständigen Bersonen des Wirschaftslebens gedietet aber eine weitgehende Gleichstellung persönlich selbständiger, aber wirtschaftlich abhängiger Personen mit den Angehörigen der Gesolgschaft eines Unternehmers (vgl. für den Prozes § 5 ArbGG). Demgemäß ist in NUG 16, 272 dem arbeitnehmers (vgl. für den Prozes § 5 ArbGG). Demgemäß ist in Rug 16, 272 dem arbeitnehmers (vgl. für den Hangenschen der Anspruch auf ein Zeugnis im Sinne des § 630 zugesprochen worden, wie er sich für den Hanblungsgehilsen schon aus § 73 HB ergibt. Ein einfacher Arbeiter kann, auch wenn er nur einen Tag als Vorarbeiter bei dem seitherigen Dienstherrn beschäftigt war, von diesem ein Zeugnis siber letztere Tätigkeit verlangen (VG 9, 5, 15 III 4/05). Bels§ 11ff. des Entwurfs eines Gesehrs über das Arbeitsverhältnis (Vorbem 1 Abs vor § 611).

Für Handlungsgehilsen und Handlungslehrlinge s. 560 § 73 u. 80, für gewerbliche Arbeiter Gewo § 113, für Schisselte Seemo § 19 (DLG 28, 188). Bürgerlichrechtlicher Anspruch des Arbeitslosen Arbeitslosen gegen seinen früheren Arbeitgeber auf Aussichung einer (richtigen) Arbeitsbescheinigung nach § 170 Abs 2 ABABI h. NUG 5, 273; NUG HUNG HUNG 234, LUG Leipzig ArbNSanunl 28 S. 187; aber auch LUG Duisburg ebenda 33 S. 34 mit Annthucker, zur Angabe des Entlasungsgrundes auf der Arbeitsbescheinigung s. Bertermann

1938, 2790. Bgl. auch die Vorschriften über das Arbeitsbuch Vorbem 2a vor § 611.
2. Bei der Beendigung des Dienstverhältnisses. In der Regel also nicht schon von der Kündigung ab (Seufst 57 Kr 15); doch wird nach Treu und Glauben mit Kücssicht auf die Verkehrssitte

gemäß § 242, für das Arbeitsrecht auf Grund der Fürsorgepflicht des Unternehmers nach § 2 Abs 2 Sat 1 NOG auf Verlangen ein (wenigstens vorläufiges) Zeugnis auch schon vor der Beendigung des gekundigten Dienstverhaltnisses zu erteilen sein, wenn der Dienstverpflichtete es zur Erlangung einer anderen Stelle braucht (vgl. auch Hueck, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 125; Nikisch, Arbeitsrecht 1936/1938 S. 106; serner § 111 des A1 erwähnten Gesegentwurss). Nach benselben Grundsähen wird das Zeugnis auf Berlangen auch noch innerhalb einer angemessenen Frist nach Beendigung des Dienstverhältnisses zu erteilen sein (vgl. Dersch JahrbAtDR 1935, 902; Durbn 1936, 67; ZufOR 1936, 1037 und § 113 bes erwähnten Gesehentwurfs. Nachträglicher Berzicht s. DLG 22, 304. Daß ein Arbeitnehmer nicht nachträglich wirtsam auf ein Dienstzeugnis verzichten könne, läßt sich in dieser Allgemeinheit nicht sagen (NAG 18. 2. 33, 440/32).

3. Das schriftliche Zeugnis braucht nicht beglaubigt zu sein. Jedenfalls geschieht die Be-ubigung — abweichend von den Bestimmungen HBB §§ 73, 80, Gewd § 114, Seemd - nicht koftenfrei, sondern, sofern der Berpflichtete fie verlangt, auf bessen Koften. — Aus dem Zeugnis muß das Dienstverhältnis hervorgehen, und wenn danach, wie z. B. beim Architekten, verschiedene Tätigkeiten in Betracht kommen können, muß auch die Art der Be-

schäftigung angegeben werden (FB 1916, 14306).

4. Wird dieses **Berlangen** nicht gestellt, so darf die Erstredung nicht stattsinden (RC FB 97, 35027). Wird aber die Erstreckung, 3. B. auch eines auf die Leistungen beschränkten Zeugnisses auf die Kührung, verlangt, so kann sie der Dienstberechtigte nicht mit der Begründung verweigern, das Zeugnis muffe insoweit ungunftig lauten (RUG 13, 157). Bestritten ist, ob der Arbeitnehmer bei seiner Entlassung ein Zeugnis verlangen kann, das sich, abgesehen von den Angaben über die Art und Dauer der Beschäftigung, nur über seine Führung oder nur über seine Leistungen verhält. Mit Rüdficht auf die gerade durch die heutige Wertung der Persönlichkeit des Arbeitnehmers, auch in charafterlicher Beziehung, begründete Notwendigkeit, ein wahrheitsgemäßes Gesamtbild zu erhalten, wird die Frage mit RNG 15, 314 zu verneinen sein. — Die Fassung des Zeugnisses teht im allgemeinen im Ermessen des Dienstberechtigten. Nur darf er nicht Angaben machen, die mit bem Zwed bes Zeugnisses nicht zusammenhängen ober, ohne durch ein berechtigtes Interesse bes Dienstherrn geboten zu sein, dem Dienstpflichtigen schaden können. Unzulässig ift auch ein Bermerk über ben Kündigungsgrund, wenn biefer, wie etwa eine Berfehlung bor bem Diensteintritt, weber aber den Kündigungsgrund, wenn dieser, wie etwa eine Versehlung vor dem Diensteintritt, weder mit der dienstlichen Führung noch mit den dienstlichen Leistungen im Zusammenhang steht (NUG 18, 318). Beeinträchtigung des Zeugnisses durch eine Einschaltung such 16, 257. Das Zeugnis über die Führung nuß ein zusammenfassendes Urteil über das gesamte dienstliche Verhalten des Angestellten enthalten, soweit seine Führung in Betracht sommt, nicht nur nach einzelner Richtung, sonst kaum Ergänzung verlangt werden (Seufsu 69 Nr 37). Das außerdienstliche Verhalten ist im Zeugnisse nicht zu erwähnen, auch wenn es den Entlassungsgrund dildete (DLG 13, 423). Der Diensthsslichtige hat ferner Unspruch auf Abänderung des ausgestellten Zeugnisses, wenn diesem unwahre Tatsachen zugrunde gelegt sind (DLG 28, 188), wosür den Diensthsslichtigen die Verweislast trifft (DLG 5, 271). — Wissentlich unwahre Angaben von Tatsachen mit dem Bewustssein der Möglichkeit schäblicher Folgen verpflichten den Dienstderen auch zum Schadenversake aegenüber einem späteren Dienstherrn des Ver-Dienstberechtigten auch zum Schadensersate gegenüber einem späteren Dienstherrn bes Berpsichteten nach § 826 (NG 3W 05, 3698). Ein falsches, die Schadensersat pflicht gegenüber Pritten begründendes Zeugnis stellt auch derjenige aus, deres auf eine bestimmte Eigenschaft (3. B. Spriichteit) nicht erstreckt und daburch den Schein erweckt, als ob diese Eigenschaft vorhanden sei, während sie in Wirklichkeit nicht vorhanden ist (Seuffa 72 Ar 189; vgl. auch NG Warn 1916 Ar 76 und RG ArbASammi 31, 74). Andererseits darf bei Berusen, bei denen das Fehlen eines Bermerks über die Chrlichkeit im Sinne des Fehlens dieser Eigenschaft gedeutet zu werden pflegt, ber Dienstberechtigte, bei Meidung einer Schadensersappflicht gegenüber dem Dienstver-Pflidteten, die Bescheinigung der Ehrlichteit nur dann verweigern, wenn entweder wirklich ein unrebliches Berhalten ober doch ein durch Tatsachen begründeter Berdacht für ein solches vorliegt (NUG 19, 289, betreffend einen landwirtschaftlichen Inspettor). Treu und Glauben verlangen, zumal bei der in § 2 AOG noch besonders hervorgehobenen Treu- und Fürsorgepslicht, daß der Diensteberechtigte in solchen Fällen besonders sorgfältig prüft, gegebenensals auch den Dienstverpslichteten in das in solchen Fällen besonders sorgfältig prüft, gegebenensals auch den Dienstverpslichteten in der Aufflärung des Sachverhalts unterstützt. Schadensersatztstlicht eines Kaufmanns für die Unrichtigkeit des einem leitenden Angestellten ausgestellten Zeugnisses gegenüber demjenigen, der den Angestellten später in seinem Betrieb eingestellt hat (NG DJ 1937, 1745). Das Zeugnis über Leistungen und Führung enthält immer ein Urteil und umschließt insoweit ein subjektives Moment (NUC 12 und hinselftin zu würdigende Leistungen und Führung enthält immer ein Urteil und umschließt insoweit ein subjektives Moment (Nach 13, 159), es kann daher, soweit es sich um lediglich subjektid zu würdigende Leistungen handelt, dem Arbeitgeber auch nur ein subjektiv richtiges Urteil zugemutet werden; das Zeugnis muß aber wahr sein und darf nicht einzelne Vorfälle erwähnen, die für Dritte ein falsches Bild erweden (RNG 12, 275); und es muß auf einer objektiven Würdigung beruhen und nicht einen schlechtweg der subjettiven Auffassung des Dienstberechtigten, sondern einer sachlichen Routeite achten und guffe Beurteilung entsprechen, wie sie ein verständiger und gerecht benkender Mann haben und aus-inzellen ung entsprechen, wie sie ein verständiger und gerecht benkender Mann haben und aus-liegen und entsprechen, wie sie ein verständiger und gerecht benkender Mann haben und aussprechen wurde (NNG 2, 336; 12, 275; 19, 289). Die Aufnahme des Verdachts einer strafbaren Handlung in das Zeugnis ist nicht zulässig (MNC) 2, 336 zu § 113 GewD).

5. Verpflichtung des Dienstberechtigten zur Auskunfterteilung. Über die Saftung des Dienstberechtigten für wiffentlich faliche Auskunft über die Chrlichkeit eines Angestellten gegenüber bem späteren Geschäftsherrn f. SeuffA 70 Nr 146; NG SeuffA 70 Nr 147, vgl. auch HRR 1932 Nr 612; ebenso für bewußt zu hohe Bewertung der Leistung eines Arbeitnehmers f. NNG JW 1933, 20813; für ungünstige Auskunft über einen früheren Angestellten gegenüber diesem 216 Warn 1914 Nr 122. Die Pflicht zu wahrheitsgemäßer Auskunft wird in der Nechtsprechung, auch soweit es sich dabei um die haftung des Dienstberechtigten gegenüber dem Dienstverpflichteten handelt, in der Regel nur aus dem Gesichtspunkt der unerlaubten Handlung (§§ 823ff.) und unter Ablehnung einer vertraglichen Haftung betrachtet (vgl. NNG 13, 344; 16, 226; NNG 3W 1936, 124946; NNG ArbRSamml 33, 74). Diese Pflicht und bamit insbesondere die Verpflichtung einem früheren Angestellten nicht durch unrichtige Außerungen über seine Leiftung ober seine Führung bei der Bewerbung um eine neue Stelle hinderlich zu sein, kann aber als Vertragspflicht vom Dienstberechtigten außdrücklich oder stillschweigend übernommen werden, und sie wird auch ohne solche Bereinbarung als Nachwirkung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses nach Treu und Glauben gemäß § 242, für das Arbeitsrecht auf Grund der gegenseitigen Treupflicht gemäß § 2 Abs 2 Sag 1 ADG regelmäßig anzuerkennen sein (vgl. Burchhardt Durbn 1935, 27; Dersch AUFDR 1936, 1037; NSS03Kol 1936, 606; Hueck, Deutsches Arbeitsrecht 1938 S. 125f., auch Anm ArbRSamml 26, 256; Kreller JAFDK 1938, 302 und § 116 des A 1 erwähnten Gesetentwurfs.

# Siebenter Titel

# Wertvertrag

1. Begriff und rechtliche Ratur des Wertvertrags. Nach dem BBB ift ber Werkverein gegenseitiger Vertrag im Sinne der §§ 320ff., durch den sich der eine Teil (Unternehmer) zur Herstellung des versprochenen Wertes, d. h. zur Herstellung oder Veranderung einer Sache oder zur herbeiführung eines anderen, durch Arbeit oder Dienstleistung zu bewirkenden Erfolges, der andere (Besteller) zur Gewährung der vereinbarten Bergütung verpslichtet. Das durch den Werkvertrag begründete Schuldverhältnis steht unter dem Gebot von Treu und Glauben (§ 242). Aus nationalsozialistischer Rechtsanschauung ergibt sich die Notwendigkeit, die aus dem Schuldverhältnis entspringenden Rechte und Pflichten aus bem Gemeinschaftsgedanten zu beurteilen. Bgl. dazu Borbem 1 vor § 241. Dort auch zu der mit dem Gedanken der Bolksgemeinschaft untrennbar verbundenen Kassenfrage. — Aus dem Begriffe des Werkvertrags ergibt sich sein Unterschied: a) vom Dienstvertrag, bei dem die entgeltliche Dienstleistung als solche, ohne Kücksicht auf das Ergebnis, von den Parteien ins Auge gesaßt wird s. Vorbem la vor § 611); b) vom Kaufvertrag, der die entgeltliche Lieferung einer bereits fertigen Sache ohne Rudficht auf ben Gang ihrer Herstellung betrifft; c) vom Auftrag, ber die unentgeltliche Geschäftsbesorgung zum Gegenstande hat, und endlich d) von ber Miete, welche in der entgeltlichen Gewährung des Gebrauchs einer Sache besteht, wie 3. B. auch die zeitweise Aberlassung eines zu erbauenden Zirkus (RG 13, 209) Miete ift. Uber die Abgrenzung zwischen Miete und Wertvertrag bei Beforberung von Sachen bes einen Bertragsteils burch Wagen und Bedienstete bes andern f. DLG 40, 308. Bielfach sind die genannten Berträge miteinander verbunden, wie z. B. Wertvertrag und Kaufvertrag (RG 11, 263); über den Werklieferungsvertrag vgl. § 651. In ahnlicher Beise kann eine Ber bindung von Wertvertrag und Miete eintreten, 3. B. bei der Gifenbahnbeforderung mit Plate farte. Die Übernahme der Verpflichtung, ein Wohngebäude mit einer Sammelheizungsanlage zu versehen, ist Werkbertrag, nicht Kauf oder Werklieferung (RG 14. 1. 19 VII 288/18). Der Dreschmaschinenvertrag ist in der Regel Miete mit untergeordneter Dienstleiftung, nicht Wert vertrag (Borbem 2 vor § 535). Abbruch eines hauses als Rauf-, nicht Wertvertrag f. Ro Warn 1922 Ar 96. Der Vertrag auf Lieferung elettrischer Energie ift nicht Rauf, aber nach ben Regeln des Raufs zu beurteilen, da die Elektrizität zwar nicht Sache ift, aber nach der Verkehrsauffassung als Ware betrachtet wird (NG 56, 404; 67, 232; 86, 13; NG Warn 1933 Nr 37). Für die Berjährung findet daher gegebenenfalls § 477, nicht § 638 Anwendung (MG 3B 1930, 19241). Bur Frage der Prüfungs und Überwachungspflicht des Lieferers elektrischen Stroms f. NG Seuffl 82 Mr 143. Die Scheibelinien zwischen den einzelnen Bertragsarten find unter Umftanden ichwer feststellbar und werden leicht überschritten. Go tann der Buhnenanstellungsver trag, wenn es sich um ein einzelnes Gastspiel handelt, als Wertvertrag, sonst aber als Dienstertrag, und serner die Lieferung einer Maschine, wenn sie schliedthin stattsinden soll, als kaufvertrag, in dem Falle aber, wenn die Art ihrer Herstellung, die Andassung an einen bestimmten Raum oder Betrieb vereindart ist als Nersbartrag sich darstellan. Die Nussellung der stimmten Raum oder Betrieb vereinbart ist, als Wertvertrag sich barstellen. Die Aufstellung ber Molding ift heim Mostellen bereinbart ist, als Wertvertrag sich barstellen. Die Aufstellung ber Maschine ist beim Maschinenlieserungsvertrag in der Negel nur unselbständige Nebenleiftung,

391

ausnahmsweise kann sie auch den Gegenstand eines besonderen, dem Lieferungsvertrag als hauptvertrag hinzugefügten Nebenvertrags (Werkvertrags) bilben. Soll barüber hinaus ber Bertrag im ganzen mit Rudficht auf die Bereinbarungen über die Aufstellung fein Kaufbertrag (§ 433) und fein Werklieferungsvertrag (§ 651), sondern ein Werkvertrag (§ 631) sein, so muffen gang besondere Umftande vorliegen, die für eine solche Deutung sprechen (RG 23. 10. 17 VII 178/17; 14. 1. 19 VII 288/18). Bgl. bazu § 651 A 3. Eines genauen Eingehens auf die Besonderheiten des einzelnen Falles bedarf es beim Verhältnis zwischen dem Bauherrn und dem Architeften. Die Übernahme ber Ausstellung eines Bauplans durch einen Architekten kann ebenso wie die Anfertigung sonstiger Vorarbeiten und Entwürfe (96 97, 122) - Bertvertrag fein, aber auch ben Wegenstand eines Dienstbertrags bilben, so namentlich bann, wenn ber Architekt zugleich mit der Bauleitung betraut ift, die Herstellung des Planes also nur seine spätere Dienstleistung vorbereitet. Einen typischen Architektenvertrag gibt es nicht (RG 86, 75; 137, 83; **NG** JW 1930, 172838; 1934, 27622; 1936, 31165; auch HRR 1937 Nr 504). Ubereinstimmend für den nach der Gebührenordnung der Ingenieure in der Fassung vom 1. 7. 23 zu beurteilenden Ingenieurvertrag, und zwar auch für den Fall, daß die Ausführung des Bauvorhabens nicht schon bei Erteilung des Auftrags fest bestimmt war, NG JB 1934, 27622. Borentwurf und Voranschlag für den Bau einer Talsperre s. NAG ArbKsamml 33, 67. Über den Vertrag zwischen dem Schiedsrichter und den Parteien des schiedsgerichtlichen Versahrens s. Vorbem 20 vor § 611. In einem Werkvertrags- (nicht in einem Dienstvertrags-) Berhältnis steht insbesondere auch, wer aus bem ihm bon ber anderen Bertragspartei zu liefernden Ton Ziegelsteine herzustellen, dabei für eigene Rechnung Die hierfür erforberlichen Arbeiter angunehmen und für die hergestellte Bare die Gefahr bis dur Abnahme zu tragen hat; bei solcher Sachlage ist das Wertvertragsverhältnis auch dann nicht ausgeschlossen, wenn er bon bem anderen Teile "als Biegelmeister" angenommen worden ift (96 72, 281; bazu Borbem 1 vor § 611). Ift jemand in der Lage, ein Wert zum Nuten eines anderen berftellen zu muffen, und überläßt er es diefem, bas Wert gegen Erstattung ber Roften unmittelbar für fich herzustellen, so liegt nicht ein Bertvertrag, sondern ein dem Gubventionsvertrag abulicher Vertrag besonderer Art vor (96 92, 168). Rechtsverhaltnis zwischen den bei einer Flugveranstaltung beteiligten Berbanden f. Re Seuffa 87 Nr 109.

2. Der Geltungsbereich ber Borichriften bes BBB über ben Berkvertrag wird begrenzt durch eine Reihe von anderen reichsgesestlichen ober auch landesgesestlichen Bestimmungen für gewisse Urten von Wertverträgen, insbesondere: a) für ben Fracht- und Beforderungs-bertrag, die gewerbsmäßige Beforderung von Gutern und Bersonen; im einzelnen: für die Beförderung von Gutern zu Lande oder auf Fluffen und sonftigen Binnengemässern durch SUB §§ 425-452; für die Beforderung von Gutern auf Fluffen und sonstigen Binnengewässern auch durch das BinnenScho §§ 26ff.; auch §§ 7ff., dazu ne Seuffa 91 Ar 85; für die Beforderung von Gütern und Reisenden zur Gee durch SGB §§ 556-678, dazu Ges v. 10. 8. 37 (RGBl I, 891); für Die Beforderung von Gutern und Bersonen auf den Eisenbahnen durch HBB §§ 453-473 a. F., lebt §§ 453—460 n. F. s. Anderungsgeset v. 4. 9. 38 (RGBI I, 1149), zu diesem Geset Däubler 1938, 1550, sowie durch die Eisenbäerko v. 16. 5. 28 (RGBI II, 401), jest Eisenbahn-Versch tehrsordnung v. 8. 9. 38 (RGBl II, 663), dazu Koffta DJ 1938, 1551, für Ofterreich f. BD b. 13. 5. 38 und v. 15. 9. 38 (RGBI I, 522, 1172), für die subetendeutschen Gebiete f. BD 19. 11. 38 (R(HBI I, 1622); dazu RG 142, 241; 155, 193; f. auch Internationale Abereintommen über den Eisenbahnfrachtverkehr und über den Eisenbahnpersonen- und gepäckverkehr v. 23. 10. 24 (RGV1 1925 II 183), dazu MG 142, 241; 150, 308; HR 1936 Nr 1232; lebt v. 23. 11. 33 (RGBl 1935 II, 523ff., auch 1938 II, 101; sowie Internationales Ubereinkommen über den Eisenbahnpersonen- und gepäckverkehr v. 23. 11. 33 (RGBI 1935 II, 523, 599st.; auch 1938 II, 101); für die Beförderung von Gütern und Reisenden mittels der Post durch das Posts v. 28. 10. 71 (ABN 347), die Posts v. 22. 12. 21 (RGV 1609) in der Fassung von d. 1. 29 (RGV I, 33), dazu V. d. 7. 78 (RGV I, 881) und den Weltpostversten v. 30. 5. 23 (RGV I trag mit Nebenverträgen v. 30. 11. 20 (KGBl 1921, 1375 ff.), Rohrpostd v. 30. 5. 23 (KGBl I, für die Beförderung von Auswanderern durch das Auswei, insbef. §§ 22—48; Rechtsverhältnis Amischen dem Teilnehmer eines Fernsprechnehes und der Reichspost s. Vorbem 2 vor § 535; b) für den Verlagsvertrag, der die Überlassung eines Werkes der Literatur oder der Tonkunst an den Verlagsvertrag, der die twertassung für dessen Rechnung betrifft, durch bas Berleger zur Vervielsältigung und Verbreitung für dessen Rechnung betrifft, durch bas Berleger zur Verlagsbertrag durch die nach EG Art 76 zum VGB in Geltung besindlichen landesgeschlichen Vorschriften. Der Verlagsvertrag hat zwar große Ahnlichkeit mit dem Werkvertrag, kann aber namentlich auch Bestandteile des Dienkvertrags und des Gesellschaftsvertrags enthalten. enthalten und ist vom Gesetze selbständig geregelt worden (NG 74, 361; 81, 235; NG HRR 1936

Nr 109). Bgl. auch **NG** 78, 298 (Aufführungsagenturvertrag) und **NG** HR 1935 Nr 943 (Unterschied zwischen Berlagsvertrag und Lohnbruckvertrag). Der Kommissionsverlag unterliegt nicht dem Berlagsgesehe, sondern den Borschiften des allgemeinen dürgerlichen Rechtes, insbesondere der §§ 611 ff., 675, gegebenenfalls auch den handelsrechtlichen Regeln des Kommissionsgeschäfts gemäß GB §§ 383 ff., 406 Ubs 1 (NG SeuffU 80 Nr 146). Kein Verlagsvertrag, auch nicht ein den Bestimmungen des Verlagsrechts entsprechend zu behandelnder, sondern ein besondere rechtsiche Würdigung erfordernder Vertrag eigener Art ist der Verfilmungsvertrag zwischen Verschliche Würdigung erfordernder Vertrag eigener Art ist der Verfilmungsvertrag zwischen Verschliches Innichter Filmherstellungs- und Verwertungsvertrag s. NG 158, 321. Über Perausgeberverträge i. NG 113, 70; 115, 358. — Aushilsweise können für die unter a und b genannten Verhältnisse auch die Vorschriften des BBB über den Wertvertrag zur Anwendung gelangen.

- 3. Von allgemeinen Bestimmungen vgl. wegen des Ersüllungsoris §§ 269, 270, wegen der Ersüllungszeit § 271, wegen der Haftung für Gehilfen § 278, wegen der Übergangsbestimmungen EG Art 170; serner aus der BBD wegen Feststellung der Mängel eines Werkes (bedeutsam sür die Unterbrechung der Berjährung) § 488, wegen vorläusiger Vollstreckarkeit gewisser Urteile aus Werkerträgen § 709 Nr 3. Für den Fall eines Konturses s. KD §§ 23 Abs 2, 27; für den Fall des gerichtlichen Vergleichsversahrens s. Vergleichsordnung v. 26. 2. 35 (NGBI I, 321) §§ 50ff.
- 4. Eine besondere Form ist sür den Werkvertrag nicht vorgeschrieben. Für seinen Inhalt gelten die allgemeinen Grundste, insbesondere auch die §§ 134, 138. Er darf, nationalsozialistischer Rechtsauffassuffassung entsprechend, aber auch nicht in Widerspruch treten mit dem Gemeinschässgedanken und den datauß für die Beteiligten sich ergebenden Pflichten gegeneinander und gegen die Gemeinschaft selbst. Zede Verletzung des Grundsaßes "Gemeinnuß geht vor Eigennuß" ist ein Mißbrauch der Vertragsfreiheit, der, soweit nicht schon § 138 einschlägt, nach Tren und Glauben (§ 242) das Verlangen der Erfüllung jedenfalls als unzulässig erscheinen läßt. S. dazu Vorden vor § 241. Für die Vergütungsfrage kommen jept auch die Maßnahmen zur Durchsührung des Vierjahresplans in Betracht, so das Ges v. 29. 10. 36 (WGVI I, 927) und die VI über das Verbot von Preiserhöhungen v. 26. 11. 36 (WGVI I, 955) sog. Vreisskouberordnung, dazu Ausschlass v. 30. 11. 36 (WGVI I, 956). Vgl. auch die Aussandswarenpreisverordnung v. 15. 7. 37 (WGVI I, 881). Für Csterreich und die Judetendeutschen Gebiete s. die zu § 535 V 5 letzer Ubsah a. E. angegebenen Verordnungen; für den Warenverschung V. 15. 4. 38 (WGVI I, 401), v. 5. 5. 38 (WGVI I, 510), v. 14. 6. 38 (WGVI I, 628). Für die sub etendeutschen Gebiete selbstosten bei Leistungen für öffentliche Ausstraggeber s. V. 15. 11. 38 (WGVI I, 1623), für Schotzer dund die Selbstosten die Selbstosten die Selbstosten die Selbstosten Gebiete selbstosten die Selbstosten die
- 5. Kriegs: und Rachtriegsrecht. Über die schiedsgerichtliche Erhöhung von Preisen bei ber Lieferung von elektrischer oder mechanischer Arbeit, Dampf, Gas oder Leitungswasser f. BD v. 1. 2. 19 (AGBI 135) mit Anderungen durch BO v. 11. 3. 20 (AGBI 329), bazu MG 107, 352; neue Fassung s. Bet v. 16. 6. 22 (MGBl I, 510), BO v. 16. 6. 22 (MGBl I, 511) mit Bet v. 1. 2. 19 (MGBl I37), 16. 6. 22 (MGBl I, 516), ferner BO v. 28. 2. 23, 28. 7. 23 und 29. 9. 23 MGBl I, 162, 759, 925); dazu die auf Grund des Ermächtigungsgesetzte v. 13. 10. 23 ergangene BO über die Berechnung des Preises bei der Lieferung von elektrischer Arbeit, Gas und Leitungswaffer v. 24. 10. 23 (AGBI I, 997); ferner RG 114, 64 (feine Nachprufung des Berfahrens ber Schiedsgerichte burch bas orbentliche Gericht) und Ro 328 116, 230 (vertragliches Schiedsgericht, Erhöhung ber Leiftungen burch Gemährung eines Bautoftenbeitrags. Aufhebung der BD über die schiedsgerichtliche Erhöhung von Preisen bet Lieferung von elettrifder Arbeit ufw. burch das Energiewirtschaftsgeset v. 13. 12. 35 (RoBII. 451) f. dort § 17. Bgl. auch § 6 dieses Gesetzes und Tarifordnung v. 25. 7. 38 (RGBl I, 918), DurchfBD v. 8. 11. 38 (RGBl I, 1612) §§ 6, 7. Einführung des Energiewirtschaftsgesetzes in Dfterreich f. BD v. 26. 1. 39 (MGBI I, 83), in ben subetenbeutschen Gebieten BD v. 25. 4. 39 (RGBII, 843). Nur von mittelbarer Bedeutung waren die Bestimmungen über die fchiedagericht liche Erhöhung von Beförderungspreisen der Eisenbahnen, Kleinbahnen (Lokalbahnen usw.), Straßenbahnen und Anschlußbahnen, BD v. 21. 2. 20 (RGBl 255), geändert durch BD v. 23. 3. 21 (RGBl 344), dazu Bet v. 7. 10. 20 (RGBl 1712) und v. 7. 4. 21 (RGBl 480). Über die allgemeine Frage des Einflusses der durch Krieg und Staatsumwälzung bewirkten Beränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse f. § 631 A 3. — Für sog. Kriegsverträge f. BD v. 21. 11. 18 (RGBI 1323), bazu NG 104, 55 und Ges v. 30. 3. 22 (RGBI 285) Art I vorletter Absat, und BD über die Abgeltung von Ansprüchen gegen das Neich v. 4. 12. 19 (RGBI 2146), bazu Gelebe v. 16. 12. 21 (RGBl 1578) und v. 1. 12. 22 (RGBl I, 897), ferner **RG** 106, 91; **RG** 1921, 4657; 1922, 622<sup>1</sup>; 1927, S. 439<sup>1</sup>, 1368<sup>22</sup>; **RG** LZ 1921, 501<sup>14</sup>; 1922, 73<sup>7</sup>. — Über die Ausschaftung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben s. V. v. 12. 11. 38 (RGBl I, 1580) mit Durchf&D v. 23. 11. 38 (RGBl I, 1642).

### § 631

Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Berstellung des versprochenen Werkes 1), der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Bergütung 2) verpflichtet 3).

Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein.

E I 567 Abi 1, 579 II 569; M 2 470, 506; B 2 309, 336.

1. Saubtberbflichtung bes Unternehmers: Serftellung bes beriprochenen Berkes. Daß das durch den Werkvertrag begründete Schuldverhältnis unter dem Gebot von Treu und Glauben (§ 242) steht, und daß es in seinen Wirkungen aus nationalsozialistischem Gemeinschaftsdenken heraus beurteilt werden muß, ist schon in Borbem 1 a. A. vor § 631 hervorgehoben. Das gilt in gleicher Weise von den Haupt- und Nebenverpslichtungen des Unternehmers wie von denen des Bestellers. Herstellung des von dem Unternehmer versprochenen Berkes ift entweder die Herstellung oder Beränderung einer Sache, insbesondere die Errichtung eines Bauwerks, auch der Vertrag wegen Übernahme eines durch fremde Arbeit herzustellenden Bauwerks (Bau-Entreprisevertrag, RG 66, 4); ober ein durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg, auch ein sog. immaterieller Erfolg; im einzelnen: die Beförderung von Sachen (986 11. 1. 05 I 390/04); so die Beförderung mittels Fähre auf einem öffentlichen Flusse, auch bon seiten des Staates (96 72, 53); die Beförderung von Kähnen oder Schiffen durch Schleppdampfer nach einem bestimmten Orte, auch bei staatlichem Betrieb (98 59, 305; 62, 210; 67, 10; 81, 316; 98, 123; 105, 200; 112, 41; 126, 324; JW 1923, 121); die Charterung auch eines ganzen Schiffes (MG Warn 1910 Ar 150); die gewerbsmäßige Beforderung von Personen mittels gewöhnlichen Fuhrwerts (NG 23, 91), mittels Kraftwagens (NG 16. 3. 06 VII 323/05), mittels einer Straffenbahn (MG 66, 12), mittels eines Esels mit Treiber (MG 18. 5. 06 VII 434/05); über die gelegentliche unentgeltliche Mitnahme einer Person auf einer Fahrt f. unten Abs 3. Löschung der Ladung eines Schiffes f. MG Seuffal 84 Ar 163. Übernahme der zeichnerischen Durchkonstruttion und Ausführung eines praktisch noch nicht hergestellten Arbeitsgeräts f. Re 100, 35. Über die Bertragspflichten des Unternehmers bei einem Bertvertrag, bei bem es bem nicht fachtundigen Besteller barauf antommt, Mißstande beseitigen zu lassen, deren Ursache ihm nicht bekannt ift, f. RG 127, 14. Verpflichtung bes Inftallateurs eines (bei ihm gefauften) Gasbadeofens, auch in einem feit Jahren polizeilich abgenommenen Saufe die Abzugsfähigkeit des Schornsteins festzustellen, 1. NG JW 1933, 1246°. Reine Verpflichtung des Lieferers von elektrischem Licht- und Kraftstrom dur Prüfung der von den Stromabnehmern herzustellenden Anschlußleitungen s. RG HR 1928 Rr 1192. Ferner tann als Wertvertrag vortommen: die Besorgung von Geschäften, also bon Angelegenheiten, die das wirtschaftliche Interesse bes Bestellers berühren (vgl. § 675), io die Übernahme einer Auszahlung im Ausland oder der Überweisung des Guthabens eines Kunden ins Ausland durch eine Bank (NG 107, 136; Warn 1919 Ar 60; 1923/24 Ar 177; Übernahme eines Akkreditivaustrags (NG 107, 7; 114, 268; NG Warn 1910 Ar 108; Seuffa 78 Ar 73), der Versteigerung eines Gasthausinventars (DLG 39, 164), nicht die Abernahme eines Barzellierungsauftrags gegen Gewinnbeteiligung (NG Seuffa 74 Nr 105); die entgeltliche Erteilung von Auskunften (RG 115, 122); die Übernahme des Auftrags, auf eine bestimmte Dauer Geschäftsanzeigen in Stragenbahnwagen auszuhängen (RG Warn 1913 Nr 138; 1916 Nr 268; Ncht 1920 Nr 379; 1922 Nr 1147; NG 4. 3. 27 VI 555/26; f. aud) JB 1916, 12957; unentschieden, jedoch unter Billigung der Anwendung der sür den Wertvertrag Gegebenen Vorschriften, **RG** JV 1916, 58310), die Übernahme von Geschäftsanzeigen in Zeitungen Vorschussen der Vorschussen der Vorschussen der gen (NG Seufful 80 Nr 79, NG Warn 1928 Nr 103; s. auch NG LB 1925, 9718), die Übernahme der Berbreitung von Büchern, die der Geschäftsanpreisung bienen, DLG 34, (39); ingleichen, soweit nicht bloße Dienstleistungen vorliegen, die Ausführung von wissenschaftlichen oder kunstlerischen Unternehmungen, die Erteilung von Auskunft über die Kreditschiedet einer Person. So wird and die Auführung eines Konzerts oder eines Theaterstückes, auch bei einem städtischen oder staatlichen Unternehmen, als Wertvertrag erscheinen, wobei die Überlassung eines Platzes regelmäßig Rebenleistung ist und nur unter besonderen Umstände vollegenstand eines Nebendertrag (Wickelburg ist und nur unter des vollegenständeren Umstände und 1920, 625). (Henso vertrags (Micte) bilbet (vgl. NG 133, 388; NG 3W 1926, 14, 244314; LB 1920, 625). Ebenso ist der Vertrag zwischen dem Veranstalter eines Motorradrennens und den gegen Eintrittsgeld duneletten. augelassenen Buschauern Werknertrag, nicht Plasmiete (NG 127, 313). S. auch § 611 A 4. Zur dage des Abschlückungswanges s. Vorbem 4 vor § 145. Vertrag über Lieferung von Theatereintrittstarten an einen Händler bei Verpsichtung des Liefernden, Vorstellungen für die späteren Karteninhaber zu den Händler des Verpsichtung des Liefernden, Vorstellungen für die späteren Karteninhaber zu den Fanglesche Vorstellungen für die Fregterreien inhaber zu veranstalten, s. DLG 36, 79. Zur Organisation des Theaterwesens s. Theatergeset d. 15. 5. 34 (RGBI 1, 411), Durchsed v. 18. 5. 34 (RGBI 1, 413); v. 28. 6. 35 (RGBI 1, 829), in Office of the content of the in Offerreich eingeführt burch Bo v. 20. 6. 38 (RGBl I, 649); für die sudetendeutschen Gebiete s. BD v. 19. 10. 38 (RGBl I, 1448); zum Filmwesen s. Lichtspielgeset v. 16. 2. 34 (RGBl I, 95) und Geset über die Vorführung ausländischer Filme v. 11. 7. 36 (RGBl I, 551) nebst Durchsührungsvertorungen, in Osterreich eingeführt durch VD v. 11. 6. 38 (RGBl I, 625). Über den Anzeigenvermittlungsvertrag s. DLG 36, 74. Veransfaltung des Kheinland befreiungssslugs s. NG Warn 1933 Rr 78. — Nicht um einen Wertvertrag, sondern um die Besorgung fremder Geschäfte oder um die Leistung von Diensten (§ 196 Rr 7) handelt es sich, wenn sich jemand gegen Entgelt verpssischet, sich zu bemühen, eine Attengesclichaft ins Leben zu rusen, ohne sich dafür haftbar zu machen, das die Gesclischaft zustande kommt (RG 72, 179).

Erfüllung der Sauptverpflichtung: Die dem Unternehmer obliegende Berftellung ift regelmäßig Borleistung, bei beweglichen Sachen mit deren Aberbringung, insbesondere an den Eigentumer, der dem Unternehmer die Sache zur Bearbeitung übergeben hat (NG 35, 137), verbunden. Die Verarbeitung von Korn zu Mehl (von Kartoffeln zu Kartoffelfloden) ist vielfach Gattungsichuld insofern, als gleichgultig ist, ob das vom Berarbeiter Zuruckgegebene aus bem vom Besteller übergebenen Stoffe hergestellt ist (DLG 36, 7). Für die Verpflichtung des Unternehmers zur Beschaffung des ersorderlichen Stoffes ist der Inhalt des betreffenden Vertrags maßgebend; über ben besonderen Fall der Herstellung des ganzen Wertes aus einem vom Unternehmer zu beschaffenden Stoffe (Werklieferungsvertrag) f. § 651. Für Ort und Zeit ber Leistung s. §§ 269, 271. — Der Unternehmer ist, abweichend vom Dienstvertrage § 613, sofern nicht etwas anderes ausdrücklich vereindart ist oder nach dem Inhalt des Bertrags (3. B. mit einem Künstler) seine persönliche Leistungsfähigkeit in Betracht kommt, nicht verpslichtet, das Werk burch eigene perfonliche Tätigfeit herzustellen, vielmehr berechtigt, die Berftellung einer anderen Person zu übertragen (26 14. 6. 19 V 53/19). Daher wird auch der Tob des Unternehmers in ber Regel das Bertragsverhältnis nicht beendigen (f. § 649 A 2). Der Unternehmer darf regelmäßig auch Gehilfen verwenden. Über die Zulässigietet einer Heranziehung wissenschaftlicher Hilfsarbeiter bei Abernahme der Bearbeitung der neuen Auflage eines wissenschaftlichen Werkes f. NG LB 1915, 4284. Der Unternehmer hat bei der Herstellung des versprochenen Werkes Die im Berkehr erforderliche Sorgfalt zu beobachten (§ 276). Wird dabei der Befteller geschäbigt, 3. B. an Korper oder Gesundheit, so trifft ben Unternehmer die Beweispflicht für das Gegenteil, wenn sich aus der Sachlage zunächst der Schluß rechtsertigt, daß er die ihm obliegende Sorgfaltspflicht verlett habe (NG 148, 148). Für den Beförderungsvertrag insbesondere f. nächsten Absah. Der Unternehmer hat ein Berschulben seiner hilfspersonen gemäß § 278 zu vertreten (RG 127 S. 14 u. 218). Motorrabfahrer als Erfüllungsgehilfen bes Beranstalters eines Motorradrennens gegenüber den gegen Eintrittsgeld zugelassenen Zuschauern s. 386 127, 313. Bur Erfüllung der Bertragsverbindlichkeit gehört dabei alles, was aus dem Bertrage vom Bertragsschuldner überhaupt verlangt werden fann; § 278 tritt überall ein, wo der Schädiger selbst dem Verlegten nach Maggabe des Vertrags gerecht werden muß und ihn nicht auf die Haftungsgrundsätze bei unerlaubten Handlungen verweisen kann. Das Verschulden der Hilfsperson braucht nicht bei der unmittelbaren Erfüllungshandlung vorzuliegen (RG Warn 1910 Nr 434). Uber die Haftung des Unternehmers, dem ein Kraftwagen zur gründlichen Durcharbeitung übergeben worden ift, wenn sein Angestellter mit dem wiederhergestellten Wagen eine schadenstiftende Probefahrt unternommen hat, und ber Besteller hierwegen von dem geschäbigten Dritten in Anspruch genommen worden ift, und über die Beweislast bezüglich bes Berschuldens bes Angestellten hierbei f. NG 150, 134. haftung des Unternehmers für Berschulden seiner Angestellten beim Beforderungsvertrag f. RW 55, 335; 62, 119; Ban DbLG 13, 127. Bei einem Zusammenstoß von zwei Straßenbahnwagen kommen als Gehilfen des Straßenbahnunternehmers bei der Erfüllung des Beförderungsvertrags gegenüber dem verletzten Fahrgast nicht nur die Angestellten des jenigen Wagens in Betracht, in dem sich der Fahrgast befindet, sondern auch die Angestellten des andern Wagens (NG 83, 343). Eine Haftung für Schnerzensgeld (§ 847) wird aber in solchem Falle durch das Verschulden von Silfspersonen nur aus unerlaubter Handlung und nur im Rahmen des § 831 (nicht aus dem Beforderungsvertrag und § 278) begründet (96 99, 263). Muß der Unternehmer einer Werklieserung Teile der von ihm herzustellenden Sache von einem Dritten beziehen, so ist dieser Dritte nicht Erfüllungsgehilse des Unternehmers in dessen Berbhältnis zum Besteller; § 278 greist daher nicht Plat (MG 101, 157). Die Haftung für Verschulben der Hilfspersonen kann ebenso wie — vorbehaltlich des § 276 Abs 2 — die Hastung für eigenes Verschulden des Unternehmers im voraus wegbedungen werden. Wird aber eine solche Frei zeichnung unter Ausnutung einer rechtlichen ober tatsächlichen Monopolstellung ben beteiligten Kreisen gewissermaßen aufgezwungen, so kann bies im Sinne des § 138 gegen die guten Sitten versichen (vol. NG 102, 396; 103, 82, auch 99, 107, NG Gruch 65, 349 und JW 1922, 15334). Unter bem Gesichtspunkt bes Bertrags zugunften eines Dritten (§ 328) konnen vertragliche Schabensersatauspruche gegen ben Unternehmer wegen mangelhafter Ausführung bes Wertes auch ben verlegten Familienangehörigen bes Bestellers sowie seinen Sausangestellten und andern Berfonen zustehen, denen der Besteller seinerseits als Dienstberechtigter nad) § 618 ichabensersappflichtig ift (NW 127, 218). — Bei unverschuldeter Unmöglichteit der Leistung des Unternehmers gelten §§ 275, 323.

Unter ben vertragsmäßigen Rebenverpflichtungen bes Unternehmers ift hervorzuheben: die Berpflichtung zur ordnungsmäßigen Instandhaltung der für die Bertragsausführung erforderlichen Maschinen, Geräte und Räume, so 3. B. bei der Personenbeförderung die Verpflichtung zur Instandhaltung der Ab- und Zugänge zum Eisenbahnsteige (MG 55, 335; 86, 321; RG LZ 1916, 60713; 916 5. 10. 03 VI 367/03; 19. 5. 05 VII 603/04; 12. 3. 07 VII 275/06), der Warteräume (NG 23 1916, 814) und ihrer Einrichtungsgegenstände, z. B. Stühle (NG Warn 1915 Nr 124), zur Gorge für die Erwärmung bon Eisenbahnwagen (RG Geuffa 70 Nr 55), gur Prufung ber zu verwendenden Beforderungsmittel (96 16. 3. 06 VII 323/05), jur Sorge für die forperliche Sicherheit der zu befordernden Personen (96 66, 17; 98, 327; 116, 213; 124, 49), bom Beginne der Reise bis zu ihrer Beendigung, auch mahrend des Aufenthalts auf Zwischenstationen (RG Warn 1916 Ar 309), überhaupt solange, als ber Reisende den für die Benutung der Bahnanlagen erlassenen besondern Borschriften untersteht, so auch beim Verlassen des Bahnhofsgebäudes (NG JB 1918, 1716), nicht nachher beim Uberschreiten des (im Eigentum des Eisenbahnunternehmers stehenden) Bahnhofsvorplages (RG Gruch 57, 941). Ift die zu beförbernde Berson mahrend der Beförderung, wozu auch das Gin- und Aussteigen gehört, am Körper oder an der Gesundheit beschädigt worden, so haftet der Unternehmer aus dem Bertrage regelmäßig schon bann, wenn er nicht beweift, bag ihn und seine Erfüllungsgehilfen kein Berschulden trifft (RG 66, 12; 83, 343; 86, 321; 124, 49; 126 S. 137 u. 329; 148, 150; RG JW 08, 19610; 1932, 37043; 1933, 83811; 1937, 21905; NG Warn 1916 Nr 309; NG LZ 1918, 62314; NG HR 1932 Nr 113; NG 18 u. 21. 12. 17 VII 347, 348/17; vgl. auch DLG 28, 191). Diese Regelung greift jedoch nur für Schäben bei ber Beforberung im eigentlichen Sinne Plat, die bei Reisen auf der Eisenbahn mit dem Einsteigen in den Zug beginnt und mit dem Aussteigen endigt. Handelt es sich um die vertraglichen Nebenleistungen, die dieser Beförderung vorangeben oder ihr nachsolgen, wie die Gewährung sicherer Zu- und Abgänge zum und vom Buge, so verbleibt die Beweislast bei dem verletzen Reisenden (MG 86, 321; 126, 137). Der Beweis dafür, daß eine objektive Verletzung des Vertrages ohne sein Verschulden eingetreten lei und auch bei aller Vorsicht nicht habe abgewendet werden können, liegt dem Unternehmer (wie beim Dienstvertrag dem Dienstverpflichteten) ob, wenn die Sachlage zunächst den Schluß rechtfertigt, daß er die vertragliche Sorgfaltspflicht verlet hat (NG 328 1935, 1156, 1933). Über die Beweisfrage bezüglich des Verschuldens bei einem Unfall durch Abgleiten einer Kraftdroschke in einen Straffengraben f. 386 28 1915, 1273. Sturz von der Plattform eines Straffenbahnwagens . NG Warn 1920 Ar 11 u. 85; NG HAR 1935 Ar 1613; Unfälle beim Aufspringen f. ebenda Ar 49, 50 und 1928 Nr 30. Haftung des Strafenbahnunternehmers für Unfälle bei Benuhung einer Wartehalle f. DLG 45, 158 (nur wegen unerlaubter Handlung). Sturz vom Anhänger eines Lastfraftwagens, unmittelbare Saftung bes Beförderungsunternehmers gegenüber den die Beforberung begleitenden Bersonen f. Re Warn 1930 Nr 7. Schadensersahansprüche aus einem Bersonenbeförderungsvertrage können vertraglich, auch stillschweigend, ausgeschlossen werden, loweit nicht § 276 Abs 2 entgegensteht (NG 11. 2. 07 VI 232/06; HRR 1935 Ar 683). Keine Bertragshaftung für Unfälle im Bahnhofe vor Lösung einer Fahrkarte (RG LB 1914, 153010). Reine Haftpflicht bes Eisenbahnunternehmers aus dem Beforderungsvertrage bei Ermordung eines Reisenden durch einen Mitreisenden während der Fahrt (986 69, 361), bei Beschädigung eines Reisenden durch in Brand geratenes Benzin, das ein Mitreisender bei sich geführt hat (986 Uber Beförderungsbestimmungen, die eine Haftung ausschließen, f. RG 323 1981, 19584. Für die Haftung der Deutschen Reichspost bei Unfällen im Postreisedienst ist jest § 65 der BO v. 6. 7. 38 (RGBl I, 881) maßgebend (vgl. Vorbem 2 [vor a] vor § 823). Unmittelbare Haftung des Beförderungsunternehmers (auch für seine Erfüllungsgehilsen, § 278) gegenüber grau und Rind des Bestellers, die mit diesem in dem bestellten Kraftwagen befordert werden, für deren unversehrte Beförderung nach § 328 s. NG 87, 64. Dagegen fann die mitbeförderte hefrau und Mutter eigene Ansprüche auf Ersat von Beerdigungstosten bezüglich des bei einem Unfall getöteten Mannes ober Kindes und Unterhalt nur auf § 844 stüben (RG JW 1934, 29734). Schavensersagansprüche bes Chemannes, der einen Bertrag über die Beforderung seiner Chefrau mit einem anderen geschlossen hat, wenn die Frau auf der Fahrt verunglück, s. NG HR 1935 Nr 342. Berpflichtung bes Beforberungsunternehmens, einen Schaben zu erfeben, ben nicht der Bertragsgegner, sondern ein Dritter erlitten hat, s. NG 87, 289. Schadensersappslicht eines Rollsuhrunternehmers gegenüber dem bereits Eigentumer gewordenen Käufer, dem er im Auftrage des Verkäusers die versendete Ware am Ankunstsorte zuführen soll, s. NG 102, 38, aber auch 105, 302. haftung bes Schifffunternehmers für die torperliche Gesundheit und Unversehrtheit der Fahrgäste (NG 116, 213; 124, 49; 126, 329). Haftung eines Theaterunternehmers für die Folgen eines heftigen Gedränges beim Einlaß in das Theater f. NG Warn 1931 Nr 181. Haftung des Beranstalters eines Motorradrennens gegenüber den Zuschauern für Verschulden der am Rennen beteiligten Fahrer f. 20 Barn 1936 Ar 168. Ob die Gestaltung des unentgeltlichen Mitfahrens in einem Fahrzeuge nur einen rein tatfächlichen Borgang ohne rechtliche Bedeutung oder die Begründung eines schuldrechtlichen Verhältnisses bedeutet, hängt von den Umständen des Talles ab (386 28 1915, 83112); ihre Prufung ift auch bei sog. Gefälligkeitsfahrten nicht zu ent-

behren (96 145, 390). Über ben Unterschied zwischen Gefalligkeitsfahrt und Beforderungsvertrag f. HRR 1935 Nr 683, 720. Die Unentgeltlichkeit steht der Annahme eines Bertrages jedenfalls nicht im Bege, und ein Vertrag tann auch teineswegs nur dann angenommen werben, wenn die Mitfahrt im ausschließlichen ober doch überwiegenden Interesse des Gestattenden liegt (NG Warn 1932 Nr 73). Sonst bleibt nur die außervertragliche Haftung nach §§ 823 ff. (NG 65, 17). über die Frage einer Ausschließung oder Beschränkung der Haftung in solchen Fällen s. Vorbem. 4b vor § 823 und § 599 A 1. — Als weitere Nebenverpflichtungen des Unternehmers kommen in Betracht: die Berpflichtung zur Prüfung der Brauchbarkeit und Durchführbarkeit der dem sachverständigen Unternehmer vorliegenden Plane und Kostenanschläge (§ 650 Abs 2; RG 18. 10. 04 VII 139/04; RG Seuffn 79 Nr 25), zur Prüfung ber Abzugsanlage für Abgafe bei Ubernahme der betriebsfertigen Lieferung einer Gasbadeeinrichtung durch eine Gasfirma (96 Seuffal 86 Ar 177; Re HRR 1933 Ar 1304), zur Berichterstattung, Auskunft und Rechenschaftsablegung bei dem eine Geschäftsbesorgung betreffenden Bertvertrag, zur sorgfältigen Bermeidung von Beschädigungen der Sachen des Bestellers bei der Berkherstellung (nicht bloß bei "Gelegenheit" ber Werkherstellung; RG 66,402; JW 06,46016; Warn 1911 Nr 168). Hierher gehort auch die Berwahrungspflicht eines Gewerbetreibenden an fremden, ihm zur Bearbeitung übergebenen Begenständen, wobei nach § 282 der Unternehmer, z.B. ein Wäschereibesitzer, bei dem Wäschestücke durch Einbruch gestohlen worden sind, beweisen muß, daß er das Abhandenkommen nicht zu vertreten hat (SeuffU76 Ar6; DLG 40,322); ferner die Berpflichtung des Theaterunternehmers, für ordnungsmäßige Unterbringung der abgelegten Kleidungsstücke zu sorgen, doch kann auch ein besonderer Berwahrungsvertrag vorliegen (RG 105, 80; RG Warn 1920 Nr 77; 1923/24 Nr 122; 23 1920, 625; Seuffu 77 Nr 25; DIG 40, 324; 43, 115). Einen Ersat von Berwahrungskosten kann ber Unternehmer, ber eine Sache zur Bearbeitung übergeben erhalten hat, von dem Besteller nur verlangen, wenn dieser in Schuldner- oder Gläubigerverzug geraten ist (NG 3W 1926, 16633). Bur Frage, ob der Unternehmer verpstichtet ist, Sachen, die ihm zur Ausbesserung übergeben sind, gegen Feuersgesahr zu versichern, s. NG SeuffA 82 Nr 46.

2. Hauptverpflichtung des Bestellers: Entrichtung der vereinbarten Bergfitung. Darüber, daß das durch den Werkvertrag begründete Schuldverhältnis unter dem Gebot von Treu und Glauben (§ 242) steht, und in seinen Wirkungen aus nationalsozialistischem Gemeinschafts denken heraus beurteilt werden muß, f. oben A 1 a. A. und Borbem 1 a. A. vor § 631. Das gilt auch für die Verpflichtung des Bestellers zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung. Daß sie nicht in einer Afford- oder Pauschsumme, sondern nach Maßgabe der zur Herstellung bes Werkes erforderlichen Einzelleistungen bestimmt ist, steht an sich der Annahme eines Werkbertrags nicht entgegen (RG Gruch 51, 947). Der Besteller hat aber in diesem Kalle keinen klagbaren Anspruch gegen den Unternehmer auf Erteilung einer Abrechnung über die von diesem geleisteten Arbeiten; vielmehr gehört eine solche zu ber dem Unternehmer obliegenden Begründung seines Bergutungsanspruchs, bei beren Unterlassung der Besteller zur Verweigerung der Bergutung berechtigt ist (RG 72, 177). Bei Ausbesserung von Bauwerken kann vereinbart werden, daß der Unternehmer den von seinen Arbeitern verdienten Lohn nebst einem prozentualen Zuschlag als Bergütung erhalten soll. Für die Annahme eines Werkvertrags ist in solchem Falle die Haftung für den Ersolg, z. B. für die Güte der Ausbesserung, maßgebend (NG 26. 4. 27 Die Vergütung fann auch in einem Anteil an Einnahmen bestehen, ohne daß deshald ein Gesellschaftsverhältnis vorzuliegen braucht (Seuffa 74 Ar 170). Auslegung einer Berwitfungsklausel für Mehransprüche des Unternehmers f. RG 328 1937, 322217 mit Ann Siebert. Ort der Leiftung §§ 269, 270; Beit der Leiftung § 641. — Anderungen der Lohn- und Preisverhältnisse berechtigen ben Unternehmer an sich nicht zum Berlangen einer höheren als ber vereinbarten Bergütung. Für die Lieferung von Gleftrizität, Gas usw. f. die Borschriften in Vorbem 5 vor § 631. Über die Erhöhung von Vergütungen auf Grund der durch den Weltkrieß und die staatliche Umwälzung hervorgerusenen Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse f. unten A 3. In jedem Fall erfordern Treu und Glauben, daß der Unternehmer, der die Bergutung für das Wert wegen Steigerung der Berstellungstoften erhöhen will, hiervon unverzüglich, sobald er die Steigerung wahrnimmt ober bei ordnungsmäßiger Geschäftsführung wahrnehmen kann, den Besteller in Kenntnis sest, damit dieser sich mit seinen geschäftlichen Berechnungen und Maßnahmen danach richten kann (MG 107, 106). Über die Aufwertung von Werklohn und Werk-lieferungspreis f. MG JW 1927, 291212; Warn 1927 Ar 23; auch § 242 A 5. Hat ein Tiefbauunternehmer bei Erdarbeiten bas Risito für die Bodenbeschaffenheit übernommen, dann tann er nicht eine Zusatvergütung zu den vereinbarten Festpreisen verlangen, salls sich unvorher gesehene Bobenschwierigkeiten ergeben (NG 25. 1. 33 V 313/32). Liesert der Unternehmer nicht ein mangelhaftes (§§ 633 ff.), sondern ein anderes als das bestellte Werk, so kann er die vereinbarte Bergütung nur verlangen, wenn er beweift, daß sie (als ausdrücklich ober stillschweigend verein bart) auch für diesen Fall gelten sollte (MW Seufflt 70 Nr 102). Einwirtung der Durchführung des Vierjahresplans auf die Preisbildung s. Vorbem 4 am Ende. — Zur Entrichtung der Bergetitung tritt nach § 640 als weitere Hauptverpflichtung die Abnahme des vertragsmäßig hergestellten Werkes hingu.

Mis Rebenverpflichtungen des Bestellers tommen unter Umständen diejenigen zur Lieferuna des Stoffes (§ 645), zur Erteilung der erforderlichen Anweisungen für die Ausführung und zur Mitwirkung bei dieser (§§ 642, 645) in Betracht; dagegen ist in der Regel der Besteller dem Unternehmer gur Gestattung ber Ausführung bes Wertes nicht verpflichtet, ber Befteller eines Theaterstuds dem Verfasser auch nicht zur Aufführung (Seuffa 74 Nr 170). Keine Verpflichtung besjenigen, der einen Umzug ausführen läßt, Rechte bes absenden Beförberungsunternehmers gegenüber der Eisenbahn mahrzunchmen, mag auch vereinbart sein, daß der Empfänger den Möbelwagen selbst von der Bahn abholen soll (DLG 41, 119). Über die Verpflichtung desjenigen, der die Berstellung eines Wertes im Wege öffentlicher Ausschreibung vergibt, Untersuchungen anzustellen und genaue Angaben darüber zu machen, z. B. bezüglich des Geländes, wenn es sich um die Anlegung eines Entwässerungsgrabens für Rieselfelder handelt, s. RG 3B 1916, 115°. Bertragshaftung des Bestellers, der beim Abschlusse des Wertvertrags unrichtige Angaben gemacht hat, &. B. über die Höhenlage einer Straße, in der eine Regen- und Dampswasserableitung hergestellt werden soll, s. 986 328 1919, 352, auch 986 328 1912, 7435 und § 276 A 1. Ubernimmt ein Tiefbauunternehmer vertraglich die Gefahr der Bodenbeschaffenheit, so hat er keinen Anspruch auf Sondervergütung aus unvorhergesehenen natürlichen Bodenschwierigkeiten (96 HR 1933 Nr 1568). Berpflichtet sich ber Unternehmer zur Beschäftigung von Erwerbstosen, so muß ber Besteller nach Treu und Glauben (§ 242) bei Ausübung seiner Vertragsrechte, 3. B. eines Kundigungsrechts, auf die für den Unternehmer aus jener Verpflichtung sich ergebenden Schwierigkeiten Rüdsicht nehmen, unter Umständen auch eine höhere als die vertragsmäßige Vergütung entrichten (NG 150, 89). — Wenn nach dem Werkvertrage der Besteller Käume, Vorrichtungen und Gerätschaften zur Verrichtung der Werklätigkeit zu beschaffen hat, so muß er, wie nach §§ 618, 619 der Dienstberechtigte im Berhältnisse zum Dienstpflichtigen, alles tun, um den Unternehmer gegen Wefahr für Leben und Wesundheit soweit zu schützen, als die Natur der Werkleistung es gestattet. Es bedarf dazu nicht einer entsprechenden Anwendung der §§ 618, 619 auf den Werkvertrag, vielmehr ergibt sich die fragliche Pflicht ohne Rücksicht auf diese Vorschriften schon aus einer die Grundsate der §§ 157, 242 wie auch den Gemein-Ichaftsgebanken (f. oben Abf 1 a. A.) beachtenden Deutung des Vertragsinhalts (NG 80, 27; NG IB 1914, 343, auch 1910, 14810; NG LZ 1916, 16210; NG HR 1932 Nr 230; 1935 Nr 336; NG Seuffal 88 Ar 104; NG 29. 6. 17 VII 86/17). Schulbhafte Berletung dieser Berpflichtung berbindet den Besteller zum Schadensersaße. Art und Umfang des Schadensersaßes folgen aus den allgemeinen Bestimmungen der §§ 249ff. Es steht auch nichts im Wege, bem Schadenserfabberechtigten ftatt einer einheitlich zu gahlenden Geldsumme eine Rente guzusprechen, wenn - wie im Falle geminderter Erwerbsfähigkeit — als ein angemessener Schadensausgleich ericheint (96 68, 429; 80, 27). Für eine entsprechende Unwendung von § 618 Abf 1, 3 in Berbindung mit § 844 Abf 2 jest MG 159, 268. Die Fürforgepflicht trifft den Befteller, der Raume Bur Berrichtung der Berktätigkeit zu beschaffen hat, auch dann, wenn er nur Mieter, nicht Eigentumer der Räume ist (NG 3W 1914, 343). Dagegen ist eine bloße Gefährdungshaftung dem Besteller nicht aufzuerlegen. Daher haftet der Besiter einer Sprengftofffabrit, der dort elektrische Anlagen herstellen lagt, mangels eines Berschuldens dem Unternehmer dieser Anlagen nicht für Explosionsschäden (NG 398 1921, 254). — Der Bauherr als Besteller des Bauwerks hat dafür zu sorgen, daß der Bauplah dem Bauunternehmer in einer keine Gefahr in sich bergenden Beschaffenheit zur Ausführung bes Baues zur Verfügung gestellt wird (MG 3. 12. 18 VII 247/18). — Erstredung der Vertragspflichten des Bestellers auf eine zur Ausführung des Werkvertrags vorgenommene Personenbeförderung 1. 36 LB 1916, 14856. — Auch bei einem Werkvertrage ist es rechtlich nicht ausgeschlossen, daß der Unternehmer neben diesem Vertrage mit der Bornahme bestimmter Verrichtungen nach Anleitung und Anweisung des Bestellers betraut wird; dies ist namentlich möglich in bezug auf Sicherungsmaßregeln, zu deren Bornahme ein Bauherr der Allgemeinheit gegenüber verpflichtet sein wurde. Co tann der Unternehmer von den Weisungen des Bestellers (z. B. einer Gemeinde, die Bauten aussühren läßt) unter Umständen in dem Maße abhängig sein, daß der Besteller nicht nur die Auflicht, sondern auch die Leitung der Arbeiten ausübt, also Geschäftsherr ist. In solchen Fällen ift § 831 anzuwenden (NG Warn 1912 Nr 301).

3. Sinfluß der durch den Welttrieg und die ihm folgende staatsiche Umwälzung dewirkten Beränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Der vom Reichsgericht zunächst sünächst kausverträge anersannte Grundsak, daß der Verkäufer von der Lieserpslicht frei wird, wenn seine Leistung infolge der durch den Krieg hervorgerusenen Veränderung der wirtschaftlichen Werhältnisse eine völlig andere geworden ist oder, anders außgedruck, unter solchen Umständen statisinden müßte, daß sie dem, was die Beteiligten beim Vertragsschulß vernünftigerweise gewoltt daben, nicht nicht enthrechen, und ein Zwang zur Ersüllung mit Treu und Glauben und der Verkssiste undereindar sein würde (§§ 157, 242; vgl. NG 90, 102; 92, 87; 93, 341; 94 S. 45 u. 68; 95, 307 und § 242 A 1), war entsprechend auch auf den Wert- und den Wertlieserungsvertrag anzuwenden (NG 98, 18; 99, 115; 101, 79; 106, 327; NG JW 1919, 7174; 1920, 4346; NG Warn 1920 Nr 139; 1922 Nr 35, 36; NG Seufsu 77 Nr 21; vgl. auch Seufsu 76 Nr 134). Ebenso für die laatliche Umwälzung des Jahres 1918 und ihre wirtschaftlichen Folgen

(RG 98, 18; 99, 115; RG JB 1920, 4345). Die Befreiung des Unternehmers war dabei an die dobbelte Boraussekung gebunden: es muffe sich um eine ganz besondere und ausnahmsweise Neugestaltung und Beränderung handeln, wie fie infolge des Krieges und seines ungludlichen Ausgangs eingetreten war, und es durfte diese Neugestaltung und Anderung nicht schon beim Bertragsschlusse ober bei nachträglichen Bereinbarungen ber Bertragsteile vorauszusehen gewesen fein (96 328 1922, 17236; 96 Barn 1922 Rr 86, 87). Die Entscheidung mar immer nach ben Umständen bes einzelnen Falles zu treffen, wobei neben ben allgemeinen Betriebe und Arbeitsverhältnissen auch die außerordentliche Steigerung der Löhne und Stoffpreise sowie die Möglichkeit eines geschäftlichen Lusammenbruches berücksichtigt werden mußte. Ob eine solche Anderung der wirtschaftlichen Verhältnisse vorlag, daß dem Unternehmer die unveränderte Erfüllung nicht mehr zuzumuten war, konnte nur nach den besonderen Berhältniffen des einzelnen Falles beurteilt werden, die deshalb ftets der genauen Feststellung bedurften (96 98, 18; 101, 79; 96 Warn 1922 Rr 35; 96 Lg 1921, 2182). Bgl. dazu die allerdings nicht gleichmäßige Rechtsprechung des Reichsgerichts (vgl. 86 98, 18; 99 S. 58, 115; 99, 58; 100, 134; 102, 272; 103, 177 und für den Werk- und Werklieferungsvertrag noch NG JW 1920, 4845; 1921, 8337; 1922, 17235; NG Warn 1921 Nr 116; 1922 Nr 87; NG Seuffl 76 Nr 110; RG 13. 10. 22 III 5/22). Bei auf längere Dauer berechneten Verträgen war entsprechend ben in Re 100, 129 für die Miete aufgestellten Grundsagen bem Unternehmer unter Umftanden auch die Berechtigung jugufprechen, eine Erhöhung ber Gegenleiftung bei Fortbestand des Bertragsverhältnisses im übrigen zu verlangen (vgl. § 535 A 3).

Bei der erörterten Rechtsprechung handelte es sich im wesentlichen um den Gedanken einer Erschwerung der Leistung des Verkäusers oder Werkunternehmers. Der Gesichtspunkt der Geldentwertung, der die spätere Rechtsprechung beherrschte, führte dazu, die Gegenleistung des Räusers oder Bestellers für derart wirtschaftlich erleichtert anzusehen, daß dem Verkäuser oder Unternehmer seinerseits nicht zugenutet werden konnte, zu unveränderten Bedingungen zu leisten (NG 107, 124; vgl. 103, 329; 104, 394). Der in allen Fällen maßgebende Grundslab von Treu und Glauben mußte, soweit nicht gesehliche Sondervorschristen eingrissen, auch in der Frage der Auswertung entscheiden. Hierüber s. im näheren RG ZW 1925, 19873 (Inseratenvertrag); 1926, 2567 (Reklame in Straßenbahnwagen), serner NG ZW 1927, 1848 und RG Warn 1927 Vr 107 (Verwirkung des Auswertungsanspruchs durch längere Nichtgeltendmachung), sowie

§ 242 A 5b.

# § 632

Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Herstellung des Werkes den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist 1)2). Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Vestehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen 3).

E I 567 216 2 II 570; M 2 471; B 2 309.

1. Daß eine Bergütung gewährt werden soll, kann ausdrücklich vereinbart sein. Fehlt eine ausdrückliche Bereinbarung, so ist nach Abs 1 zu prüsen, ob eine Bergütung als stillschweigend vereinbart zu gelten hat. Ist die Gewährung einer Bergütung ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart, aber ihre Höhe nicht bestimmt, dann — aber auch nur dann — ist Abs 2 anzuwenden.

2. Bezüglich der stillschweigenden Vereindarung einer Vergütung übereinstimmend mit dem Dienstvertrag vol. oden § 612 A2. Ob für Vorarbeiten zur Ausführung eines Wertes, z. Beines Bauwerkes, auch ohne ausdrückliche Abrede eine Vergütung verlangt werden kann, ob insbesondere ein über die Ausführung des Werkes angesertigter Kostenanschlag oder eine Zeichnung besonders zu vergüten ist, hängt von den Umständen des einzelnen Falles ab (NG DN 1930 Nr 105). Es wird wesentlich darauf ankommen, ob die Beteiligten (nach Treu und Glauben unter Verücksichtigung der Verkehrssitte, § 157) die Herstellung der Vorarbeiten zum Gegenstand eines Vertrags machen wollten. Hat der Besteller, um sich über die Herstellung und die Kosten eines von ihm beabsichtigten Werkes zu unterrichten und darauf seine Entschlung und die Kosten eines den ihm beabsichtigten Werkes zu unterrichten und darauf seine Entschlung und Zusführung zu tressen, dem Unternehmer zur Einreichung von Kostenanschlag und Zeichnung Ausftrag erreitt, so ist er zur Vergütung verpslichtet, auch wenn es nicht zur Ausführung des Werkes kommt. Underseits ist es unzweiselhaft, daß der Versertiger von Entwürsen und Vorarbeiten, die er lediglich freiwillig und nur in seinem eigenen Interesse, namentlich dem, einen andenn zur Bestellung zu veranlassen, seinen andenn zur Bestellung zu veranlassen, son den dann nicht, wenn keine Bestellung ersolgt (NG Warn 1911 Nr 113; NG 22. 1. 24 VII 393/23; 29. 10. 26 VI 207/26). Ebensoweit hat der Besteller, salls der Unternehmer, von ihm zur Abgabe von Geboten aufgesordert, in Berdindung mit diesen Zeichnung und Kostenanschlag eingereicht hat, damit sich der Besteller seinen Keiselnung zu leisten (Seusful 34 Nr 114; 47 Nr 25). So namentlich,

wenn berartige Arbeiten im fog. Submiffionsberfahren von den Bewerbern ihren Geboten beigefügt und diese Angebote nachträglich nicht berücklicht werden. Ebenso, wenn ein Architekt eine Bauplageinteilung zu liefern verspricht, weil er Aussicht hat, die Architettenarbeiten für die Neubauten zu erhalten (DLG 34, 40). — Wenn bas Gefet fagt, eine Bergütung gelte als ftillschweigend vereinbart, fofern den Umftanden nach eine Bergutung zu erwarten fei, lo scheibet damit eine Untersuchung darüber aus, ob tatsächlich der unausgesprochene Parteiwille auf die Entrichtung einer Bergutung gerichtet war; es ift insbesondere belanglos, wenn der Befteller ben inneren Willen hatte, sich zur Bezahlung einer Bergütung nicht zu verpflichten; vielniehr gilt ohne Rudficht auf ben wirklichen Billen ber Beteiligten bie Entgeltlichfeit fraft Gesehes als gewollt, wenn tatsächlich, nach den Umständen des Falles, die Her-ftellung des Werkes nur gegen eine Bergütung erwartet werden konnte (RG Gruch 55, 936; Warn 1911 Nr 113; 1912 Nr 338; 1914 Nr 117; SeuffA 75 Nr 128; LZ 1927, 5304). Dem Besteller bleibt nur ber Gegenbeweis, daß die Unentgeltlichkeit der Herstellung ausdrücklich vereinbart worden sei. Für bauliche Entwürfe s. auch RG Warn 1923/24 Nr 136; Seuffa 69 Ar 236; 73 Ar 51 (Bereicherungsanspruch bei mißbräucklicher Verwendung eingereichter Entwürfe). Über die Frage, ob Bauzeichnungen und Borentwürfe bom Besteller zu bezahlen sind, wenn sie vom Bauamt nicht genehmigt werden, f. Seuffa 75 Nr 128. In jedem Falle sest aber ber Anspruch auf eine Vergütung voraus, daß ein Rechtsverhältnis, nicht nur eine tatsächliche Gefälligkeit vorgelegen hat (MG Warn 1915 Nr 112). Ist dem Unternehmer eine Bergütung ausbrücklich nur für einen bestimmten Fall, 3. B. für eine Tiefbohrung nur bei Findigwerden von Sole versprochen worden, so kann er eine danach nicht begründete Bergütung nicht unter dem Gesichtspunkt ber ungerechtfertigten Bereicherung verlangen (98 20. 10. 20 VII 94/20). — Eine Anderung der Lohn- und Preisverhältnisse, die nach Abschluß Des Bertrags eintritt, begründet an fich teine Anderung der vereinbarten Bergütung. S. jedoch § 631 A 2, 3 und Borbem 5 vor § 631. — Bei einem Bauwerk kommen im Falle nachträglicher Abweichungen von dem ursprünglichen Bauplane die Grundsäte der auftragslosen Geschäftsführung (§§ 683ff.) zur Anwendung.

8. Beim Mangel von Taxe oder Üblickeit (im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, nicht der späteren Leistungen des Unternehmers, NG Warn 1929 Nr 30) steht die Bestimmung, wie beim § 612, im Zweisel nach § 316 (dazu ebensalls NG Warn 1929 Nr 30) dem Unternehmer zu. — it (was im Streitsalle der Unternehmer beweisen muß, NG Warn 1923/24 Nr 135; NG JW (1855) der Vergütung nichts ausdrücklich ausgemacht worden, so ist stillschweigende Berabrechung des vom Unternehmer zu erweisenden ortsüblichen oder ausgemessenen Breises anzunehmen. Bei der Berechnung der Vergütung der Architekten und Ingenie ure sur Pläne, Zeichnungen uhr. können Säpe wie etwa die der sog. "Hamburger Norm" und entsprechender Bestimmungen unter Umständen als übliche Vergütung in Betracht kommen, ledenfalls einen beachtenswerten Anhalt für die Feststellung eines angemessenen Betrags geben; Laren im Sinne des Abs 2 sind sie sind ses Abs 20, 203; 33,

196; 38, 102. — S. auch § 612 U 3, 4.

# § 633

Der Unternehmer ist verpflichtet, das Werk so herzustellen, daß es die zugesicherten Eigenschaften hat und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert
voer die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrage vorausgesetzen Gebrauch aufheben oder mindern 1).

Ist das Werk nicht von dieser Beschaffenheit, so kann der Besteller die Beseitigung des Mangels verlangen 2). Der Unternehmer ist berechtigt, die Beseitigung zu verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Auswand erfordert3).

Ist der Unternehmer mit der Beseitigung des Mangels im Berzuge, so kann der Besteller den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen 4).

© I 569 Abf 1 Gat 1, Abf 2 II 572; M 2 478ff.; B 2 309ff.

1. In den §§ 633—639 ist die Gewährleistungspflicht des Unternehmers z. T. abweichend den den für den Berkäuser geltenden Vorschriften §§ 459 ff. (voll. im übrigen dort) geregelt. Zusicherung des "rentablen Arbeitens" einer neukonstruierten Maschine s. RG Warn 1937 Nr 72. Über den Unterschied zwischen der vertraglichen Zusicherung bestimmter Eigenschaften des herzustellenden Werkes und einem selbständigen Garantieversprechen bezüglich einer besonderen Leistungsfähigkeit des Werkes s. NG IV 1926, 2526. Begriff des Kehlers: eine vom Regelzustande nachteilig abweichende Beschaffenheit des Werkes; für den Fall einer neu zu konkruierenden Maschine s. RG Warn 08 Nr 208, dei künstlerischen Bildnissen nicht schon

bloße Unähnlichkeit bei sonst einwandfreier Ausführung, SeuffA 76 Nr 13. Daß der Mangel eines Bertes auf Magnahmen gurudzuführen ift, Die ber Besteller selbst gewünscht hat, schließt seine Geltendmachung nicht aus. Go wurde die Wandelung für begründet erklart in einem Falle, in dem ein bom Besteller gewünschter Uberzug von Stublen mit Brongefarbe abfärbte und die Stühle zum Sigen unbrauchbar machte. Das Berlangen des Bestellers war bahin zu verstehen, daß die bestimmungsgemäße Benugung der Stühle nicht unmöglich gemacht werbe. Bollte der Unternehmer die Gefahr nicht übernehmen, jo mußte er ben Auftrag ablehnen oder seine Haftung durch Bertrag ausschließen. Er kann sich auch nicht barauf berufen, daß ihm die erforderliche Sachtunde fehlte (Ro Barn 1915 Nr 78). Bgl. § 635 N 1. Nicht mangelhafte Erfüllung, sondern Nichterfüllung ist die Lieferung eines gegenüber bem vereinbarten völlig andern Werkes; der Besteller behalt daher, falls er nicht, sei es auch unter Mängelruge, das Werk gleichwohl im Sinne bes § 640 abgenommen hat, insbesondere ben Anspruch auf Berstellung und Lieferung bes vereinbarten Wertes (90 107, 342ff.), ebenso bei Lieferung einer durch die Schuld des Unternehmers unbrauchbaren und nicht betriebsfähigen Anlage (Re 22. 5. 17 VII 68/17). Über bas Erfordernis einer Mängelrüge bei einem Wertvertrag zwischen Kaufleuten f. LB 1919, 6554. Eine Abnahme bes Werkes durch den Besteller ist nicht Boraussetzung für die Gewährleistungsansprüche (RG 5. 3. 26 VI 456/25). Über die besonderen Berpflichtungen des Unternehmers bei den auftragsähnlichen Wertverträgen, insbesondere zur rechtzeitigen Ablehnung eines Bertragsantrags für gewisse Unternehmer, f. §§ 675, 663. 3m übrigen besteht nach dem BGB in keinem Falle eine Verpflichtung des Unternehmers zur Übernahme eines ihm angetragenen Bertes. Bgl. dagegen § 611 A 4. — An Stelle ber in §§ 633ff. gegebenen Ansprüche kann der Besteller auch nach allgemeinen Grundsätzen beim Borhandensein der tatfächlichen Borausfehungen einen Schabensersaganspruch wegen vertragswidrigen Berhaltensbes Unternehmers während ber Ausführung sowie die bei gegenseitigen Berträgen aus §§ 320ff. hervorgehenden Rechte, wie z. B. die Einrede des nicht oder nicht gehörig erfüllten Bertrags, Schadensersat wegen Nichterfüllung, Rüdtritt vom Bertrage, gegen den Unternehmer geltend machen. Dazu ne hRR 1936 Ar 1034. Rüdtritt von einem futzessiv zu erfüllenden Wertvertrag wegen positiver Bertragsverletzung bei andauernd mangelhafter Lieferung gemäß § 326 f. RG Barn 1933 Ar 7. Ein Zeitungsunternehmer verwirtt den Werflohn für die Aufnahme von Anzeigen, wenn er durch Artikel in seinem Blatte dem Zwecke der Anzeigen in verwerflicher Weise entgegengearbeitet; bes Nachweises eines Schadens bedarf es dazu nicht (NG LZ 1926, 1070). It durch besonderen Garantievertrag Mängelbeseitigung zugesagt worden, so tann diese auch dann gefordert werden, wenn zugleich der Erfat des durch die mangelhafte Berftellung bereits entstandenen Schabens verlangt wird (NG Warn 1911 Ar 177). — Abernimmt der Unternehmer die Berbreis tung von Geschäftsanzeigen, 3. B. durch Aushängen in Straßenbahnwagen oder burch Aufnahme in einer Zeitung (§ 631 A 1), so besteht seine Vertragsleiftung nur in der vereinbarten Berbreitung, nicht in dem bom Besteller für sich erhofften wirtschaftlichen Erfolg. Der Besteller fann daher keine Rechte gegen den Unternehmer baraus ableiten, daß diefer Erfolg infolge bon Kriegsberhältnissen ober anderen Umständen ausbleibt (RG Recht 1922 Nr 1147; RG Seuffal 80 Nr 79). Rudtritt des Bestellers wegen Aushängung einer zu geringen Rahl von Anzeigen in Straßenbahnwagen s. NG JW 1916, 58316, Minderungsanspruch aus demselben Grunde syngengen f. Der Ausbruch eines Krieges gibt für sich allein, selbst bei langfristigen Anzeigeverträgen, noch kein Recht zum Kückritt (MG Warn 1916 Nr 268; DCG 41, 101, aber auch JW 1919, 940° und LB 1922, 1312). Über den Einssuß der durch dem Welkfrieß und die ihm folgende staatliche Umwälzung bewirkten Beranderung der wirtichaftlichen Berhältniffe f. § 631 A 3.

2. In diefem Unfpruch auf Befeitigung des Mangels (b. h. herftellung des vertragsmäßigen Zustandes), dessen Berfolgung nach § 638 der kurzen Berjährung unterliegt, im übrigen aber an keine Frist gebunden ist, liegt ein wesentlicher Unterschied von den für die Mängel beim Kauf gegebenen Borichriften. — Der Befteller, ber bas Bert angenommen hat, kann, abgefehen bon den aus allgemeinen Grundfähen sich ergebenden Rechtsfolgen (A 1), wegen der Mängel bes Werkes nur die in §§ 633—635 vorgesehenen Rechtsbehelse geltend machen, 3. B. die Beseitigung der Mängel, auch unerheblicher Mängel, fordern, aber nicht die Herstellung eines neuen mangelfreien Wertes, letteres auch dann nicht, wenn die Mängelbeseitigung unmöglich ist (RG 57, 275; 95, 329; 107, 339; f. auch MG Warn 1916 Nr 305; DLG 34, 49). Als Berlangen ber Beseitigung eines Mangels ift es aber auch anzusehen, wenn ber Besteller eines Gesamtwerts Die Beseitigung einer vertragswidrigen Teilanlage verlangt (916 95, 329). Dag ber Unter nehmer nicht verpflichtet ift, an Stelle bes mangelhaften Bertes ein neues mangelfreies Bert herzustellen, schließt nicht sein Rocht aus, die von ihm geforderte Beseitigung des Mangels burd herftellung eines neuen mangelfreien Wertes zu bewirfen (MG 107, 339; Seuffill 69 Nr 237; Dack 17, 494). Der Unternehmer, der einen vom Besteller beanstandeten Teil des Wertes durch ein fehlerfreies Stud erfeten nuß, hat einen Anspruch auf die Herausgabe bes beanftanbeten Teiles, fofern diefer von felbständigem Bert ift, gegen ben Besteller auf Grund des Bertvertrags, nicht etwa nur aus ungerechtsertigter Bereicherung (NG HRR 1928 Ar 605). Ift nicht ein mangel

haftes Werk geliefert, sondern ein gegenüber dem vereinbarten völlig anderes, so greifen die Borschriften über die Mängel eines Werkes nicht ein, und es bleibt bei dem Anspruch auf Lieferung des vereinbarten Werfes (f. oben A 1). Der Unternehmer, der für die Güte des Werfes Garantie übernommen hat, kann wegen der veränderten Wirtschaftskage nicht die Beseitigung später eingetretener Mängel verweigern, sondern höchstens einen Beitrag des Bestellers zu den Kosten ber Beseitigung verlangen, falls sonst diese dem Unternehmer nicht zuzumuten ift (RG

107, 140). 3. Unverhältnismäßig ist ber vom Unternehmer zu leistende Auswand, wenn der Borteil, ben die Beseitigung des Mangels bem Besteller gewährt, gegenüber bem für die Beseitigung

erforderlichen Auswand geringwertig ist, so daß die Beseitigung sich nicht lohnt (NG 66, 167). — Berweigert der Unternehmer die Beseitigung, so kommt § 634 Abs 2 zur Anwendung. 4. Berzug des Unternehmers §§ 284 st. entsprechend der Miete § 538 Abs 2. Beseitigt der Besteller Mängel, ohne daß der Unternehmer mit ihrer Beseitigung im Berzuge ist, so kann er den Erfat von Aufwendungen nur nach ben Borichriften über Geschäftsführung ohne Auftrag (& 677ff.) ober über ungerechtscrtigte Bereicherung (& 812ff.) verlangen.

# \$ 634

Bur Befeitigung eines Mangels ber im § 633 bezeichneten Urt tann ber Befteller dem Unternehmer eine angemeffene Frift mit der Erklärung beftimmen, daß er die Beseitigung des Mangels nach dem Ablaufe der Frist ablehne. Beigt fich schon por der Ablieferung des Werkes ein Mangel, fo tann der Befteller die Frift fofort beftimmen; die Frift muß fo bemeffen werden, daß fie nicht por der für die Ablieferung bestimmten Frift abläuft 1). Nach dem Ablaufe der Krift kann der Besteller Nückgängigmachung des Vertrags (Wandelung) 2) ober Berabsehung der Vergutung (Minderung) 3) verlangen, wenn nicht ber Mangel rechtzeitig beseitigt worden ist; ber Unspruch auf Beseitigung bes Mangels ist ausgeschlossen.

Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Beseitigung des Mangels unmöglich ift oder von dem Unternehmer verweigert wird oder wenn Die sofortige Geltendmachung des Anspruchs auf Wandelung oder auf Min-Derung durch ein besonderes Interesse des Bestellers gerechtfertigt wird 4).

Die Mandelung ift ausgeschloffen, wenn der Mangel den Wert oder die

Tauglichkeit des Werkes nur unerheblich mindert 5).

Auf die Bandelung und die Minderung finden die für den Rauf geltenden Vorschriften ber §§ 465 bis 467, 469 bis 475 entsprechende Unwendung 6).

& I 569 II 572; M 2 481ff.; B 2 309ff.

1. § 633 A 1. Die Ansprüche bes Bestellers auf Wanbelung ober Minberung, ebenso ber Anspruch auf Schabensersas aus § 635 haben außer in den Fällen von § 634 Abs 2 zur Borausfebung, bag bem Unternehmer zuvor eine angemeffene Grift zur Befeitigung bes Mangels bestimmt ist. Die Fristbestimmung hat hier nicht, wie beim § 326, den Berzug des Schuldners dur Boraussehung: sie kann daher schon vor Eintritt der Fälligkeit erklärt werden, sofern nur die Frist nicht vor Eintritt der Fälligkeit abläuft (NG JB 1910, 186°; DLG 34, 48). Eine Fristlebung ist nicht darin zu erblicken, daß umgehende Nachbesserung verlangt wird; ein solches Berlangen steht vielmehr im Gegensate zur Setzung einer Frift (RG Barn 1913 Nr 7). Bgl. 326 A 1. Auf eine wiederholte Rachbesserung wegen des nämlichen Mangels braucht sich der Besteller nicht einzulassen. Wird aber eine Anderung auf Grund eines Abkommens vor-genommen, wodurch die ursprüngliche Leistungspslicht des Unternehmers erweitert oder sonst verändert oder vergleichsweise festgestellt wird, so ift die Vornahme dieser Anderung Ersterfüllung, nicht Rachbesserung. Bei mangelhafter Ausführung der Anderung bedarf es daher der Fristbestimmung nach Abs 1, bevor Bandelung oder Minderung verlangt werden kann (SeuffA 70 Ar 239; s. auch Ar 237). Mit bem Ablauf ber Frift fällt nicht nur ber Anspruch auf Beseitigung des Mangels fort (Sat 3), sondern auch die Befugnis des Bestellers, den Mangel auf Kosten des Unternehmers zu beseitigen (§ 633 Abs 3). Er ist aber andererseits auch nicht verpssichtet, den Mangel abzustellen, hat vielmehr nur im Rahmen des § 254 Abs 2 für die Abwendung oder Minderung des weiteren Schadens zu sorgen (RC 20. 9. 29 VII 648/29). — Über die Frage des Schabensersages, wenn der Unternehmer den einen und der Besteller den anderen Teil einer Anlage ausgeführt hat und jeder dieser Teile Mängel an sich trägt, s. NG 69, 381. — Nach aligemeinen Grundsägen liegt bem Unternehmer regelmäßig der Beweis der Mängelfreiheit

sowie bes mangelnden Berschuldens, in dem Falle jedoch, wenn der Besteller das Werk nach § 640 abgenommen hat, nach § 363 dem Besteller ber Beweis ber Mängel ob. Auch in biesem Kalle aber bleibt es bet ber ersterwähnten Beweislast bes Unternehmers, wenn und soweit er für

die ordnungsmäßige Beschaffenheit des Werkes Garantie geleistet hat.

2. Wandelung s. §§ 465—471. Die Wandelung sowohl als die Minderung setzen ein Verschulden des Unternehmers nicht voraus (NG 56, 81). Der Wandelungsanspruch insbesondere ist auch nicht davon abhängig, das dem Schuldner die Abnahme nicht zugemutet werden kann, ober daß er wegen Erheblickfeit der Mängel kein Interesse mehr am Werk hat; es ist Sache des Unternehmers, den Ausschluß der Wandelung nach Abs 3 darzutun (MG ScuffA 91 Ar 130). Bei der im Bege der Wandelung endgültig erfolgten Ablehnung des Werkes kann der Besteller der Klage auf Zahlung der Bergütung gegenüber nicht mehr die Einrede des nicht erfüllten Bertrags dorschügen (NG 58, 176; vgl. § 640 A 2). Der Besteller muß sein Wandelungsverlangen auch dann kegründen, wenn der Unternehmer in einem Vorprozesse mit seinem Vergütungsanspruche auf Grund der Wandelungseinrede abgewiesen worden ist und der Besteller nunmehr die Kückerstattung einer vorher geleisteten Anzahlung begehrt (MG 69, 388). Ist zwischen einem Rechtsanwalt und der seinen Beistand in Anspruch nehmenden Person ausnahmsweise (Vorbem 2 c Abs 1 vor § 611) ein Werkvertrag geschlossen, so tann lettere den Unsprüchen des Rechtsanwalts bei mangelhaftem Werke mit der Einrede der Wandelung oder der Minderung begegnen (AC 3W 1914, 6424). Nach dem gemäß Abs 4 anwendbaren § 467 ist die Wandelung ausgeschlossen, wenn der an sich dazu berechtigte Besteller die Unmöglichkeit der ihm nach §§ 346, 467 obliegenden Herausgabe verschuldet hat (NG Warn 1914 Nr 52). Ist die Wandelung durch Vertrag ausgeschlossen swie üblicherweise bei Maschinenlieferungen), so kann der Besteller gleichwohl nach § 326 zum Rückritt berechtigt sein, wenn dessen Boraussehungen bezüglich der Mängelbeseitigung vorliegen. Die Fristbestimmung kann hier mit der als Mahnung wirkenden Mängelanzeige verbunden werden (96 18. 4. 13 VII 41/13). — Ist eine Werkleiftung mehreren Bestellern gegensiber zu ersüllen, so steht bei mangelhafter Leiftung grundfählich jedem einzelnen die Einrede der Wandelung (ihre Erklärung durch alle Berechtigten gegenüber bem Unternehmer vorausgesett, vgl. Abf 4, §§ 356, 467) und der gurudbehaltung (§ 320), wenn es für die gange Wegenkeiftung gerechtfertigt ift, uneingeschränkt zu, mag auch eine dieser Einreden ichon von einem anderen Berechtigten mit Erfolg geltend gemacht worden sein. handelt es sich aber nur um die Einrede der Minderung und ist diese von einem Berechtigten schon mit Erfolg geltend gemacht worden, so kann ein anderer Berechtigter in einem anderen Rechtsstreite die von dem Unternehmer entsprechend gekürzte Bergütung nicht nochmals um den betreffenden Betrag kürzen (RG 13. 11. 17 VII 261/17). Haftung des Verfrachters für die Richtigkeit der in einer Chartepartie enthaltenen Erklärung über die erwartete Ladebereitschaft des Schiffes f. 386 116, 156.

3. Minderung, f. §§ 465, 472—475. Minderung und Wandelung sind zwei selbständige Rechtsbehelse. Die Abweisung des Wandelungsanspruchs gegenüber einer Teilsorberungsklage in einem früheren Rechtsstreit schließt daher die Einrode der Minderung gegen die klageweise Forderung eines andern Teiles des Werklohns nicht aus (NG 66, 335; JW 1911, 59241; 1920, 647<sup>15</sup>). — Die Minderung hat in der Regel die rein tatsächliche Hinnahme des Werkes zur Voraussehung (vgl. § 638 Abs 1 Satz 2; **RG** 9. 2. 07 VII 334/06). Nach § 634 Abs 4, § 472 ist dabei die Vergütung in dem Verhältnisse herabzuse hen, in dem der Wert eines mangels freien Werkes der bestellten Art zu dem Werte eines Werkes von der mangelhaften Art des ausgeführten gestanden haben würde. Streitig ift, ob bei dieser Wertsestlung die Beit des Beretragsabschluffes oder die Zeit der Herstellung, bei abnahmefähigen Werken die Zeit der Abnahme oder Ablieferung des Werkes zugrunde zu legen ift. Für die Beit des Vertragsichluffes Pland § 634 Erl 4, für die der Herstellung Dertmann § 634 Ar 4b. Allerdings sprechen für die zweite Ansicht die §§ 634, 641 Abs 1, 644, gleichwohl wird man sich für die erste 3u entscheiden haben, da nach § 634 Abs 4 auf die Minderung die für den Kauf geltenden Borschriften der §§ 469—475 entsprechende Anwendung finden sollen, nach § 472 Abs 1 aber bei der Minderung der Raufpreis in dem Verhältnisse, in welchem zur Zeit des Verkaufs, also des Vertragsabschlusses (nicht der Übergabe), der Wert der Sache in mangelfreiem Zustande zu dem wirklichen Werte gestanden haben wurde, herabzuschen ist und auch diese Auffassung zu einem praktisch

annehmbaren Ergebnis führt.

4. Die Berweigerung der Beseitigung und bamit die Entbehrlichfeit der Fristsetzung ift schon bann anzunchmen, wenn der Unternehmer, fei es auch erft im Laufe des Rechtsftreits, bas Borhandensein von Mängeln überhaupt bestreitet (90 64, 294). Doch muß es sich um ein ent ichie de nes Bestreiten handeln, und es muffen in biefer Richtung strenge Anforderungen gestellt werden, wenn die Bestimmung einer Frist überfluffig sein foll (RG Barn 1919 Rr 159). Der Besteller handelt auf seine Gefahr, wenn er ein mangelhaftes Wert burch ein anderes erfett, bevor ber Mangel festgestellt ift und ber Unternehmer seine Beseitigung bestimmt und endgultig berweigert hat. Der Besteller fann in solchem Falle Schabensersatz wegen seiner Auswendungen dann nicht berlangen, wenn der Unternehmer sich bereit erklärt, die Mangel selbst zu besettigen. Berweigert aber ber Unternehmer die Beseitigung, so steht dem Anspruche des Bestellers auf vollen Erfat nichts im Wege (NG ebenda). — Kann ber Mangel eines Werkes wegen unvollständiger Erfüllung in der dafür bestimmten Zeit (3. B. bei Aushängung von Geschäftsanpreisungen in ungenügender Zahl und Beschaffenheit) nicht mehr beseitigt werden, so bedarf es nach Albf 2 keiner Fristsehung (986 7. 10. 19 VII 136/19; f. auch 398 1916, 12957). — Sofortige Geltendmachung des Ansprucks auf Wandelung, wenn grobvertragswidriges Verhalten des Unternehmers das Bertrauen auf eine weitere ordnungsmäßige Bertragserfüllung erschüttert hat, s. NG SeuffA 88 Nr 178.

5. Beim Ausichluß ber Banbelung trifft für beffen tatfächliche Borausfetung ben Unternehmer die Beweislaft. Stellt sich alsbann nur ein unerheblicher Mangel heraus, so kann der Besteller zwar nicht Wandelung, aber Minderung (§ 634) und, wenn der Mangel auf einem Umstande beruht, den der Unternehmer zu vertreten hat, an Stelle der Minderung Schabensersah wegen Nichterfüllung (§ 635) verlangen (RG Warn 1920 Nr 107). Der Ausschluß der Wandelung Breift übrigens nur dann Plat, wenn ein Fehler dem Werke anhaftet, nicht auch dann, wenn mangels zugesicherter Eigenschaft das Wert sich als vertragswidrig erweist (NG 66, 169; FW 1913, 4811; DLG 7, 477). Bgl. oben A 1 a. E.; s. jedoch § 640 A 2). — Für die Frage, ob der Mangel nur eine unerhebliche Minderung des Wertes oder der Tauglichkeit des Werkes zur Folge hat (nicht zu verwechseln mit der Geringfügigkeit der Preisminderung, die der Besteller wegen des Mangels verlangen kann), ist entscheidend, ob der Wert oder die Tauglichkeit des Werkes nach ben beiden Teilen bekannten Umständen des Falles, also auch unter Berucksichtigung des Vertragszwecks als so wenig gemindert anzusehen ist, daß dem Besteller die Annahme zugemutet werden kann (MG 2.5. 19 VII 8/19). Die Frage kann, weil nicht nur tatsächlicher Art, noch in der Nevisionsinstanz geprüft werden (MG ebenda und JW 05, 339).

6. Entipremende Anwendung finden also hier die für den Kauf getroffenen Borschriften über bie Vollziehung der Wandelung oder Minderung, über die vom Verkäufer an den einen Mangel behauptenden Käufer zu richtende Aufforderung zur Erklärung, ob er Wandelung verlange, über die entsprechende Anwendung der für das vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden Bestimmungen (§§ 465—467); ferner über die Durchführung der Wandelung beim Berkauf mehrerer Sachen, lowie über die Durchführung der Minderung und über das einem Käufer, der wegen eines Mangels die Minderung erklärt hat, zustehende Recht, wegen eines anderen Mangels Wandelung oder bon neuem Minderung zu verlangen (§§ 469—475). Die auf die Wandelungseinrede erfolgte Abweisung eines Teillohnauspruchs bes Unternehmers aus bem Wertvertrage enthält noch keine die Berjährung ausschließende "Bollzichung" der Bandelung im Sinne von § 465, und der darauf vom Besteller klagend verfolgten Rudforderung eines andern Teiles des Werklohns steht daher bie für die Wandelung geltende Einrede der turzen Verjährung nach §§ 638, 639 entgegen (NG 69, 385).

### \$ 635

Beruht der Mangel des Werkes auf einem Umstande, den der Unternehmer du vertreten hat 1), so kann der Besteller 2) statt der Wandelung oder der Minderung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen 3).

© I 569 II 573; M 2 481; B 2 319ff.

1. Gin vom Unternehmer zu vertretender Umftand tann auf einem Berschulden (Borsat oder Fahrlässigieit) bes Unternehmers oder seiner hilsspersonen (§§ 276, 278) oder auf einem Garantieversprechen, also auf der Zusicherung, für die Vertragsmäßigkeit des Werkes einstehen 3u wollen (NG 58, 180; 90, 415; JW 1911, 4446; vgl. auch Planc Vorbem 6 zu §§ 633—639 und § 635 U 2 a \( \beta \), beruhen. Die vertragliche Zusicherung einer Eigenschaft des herzustellenden Vortrag. gertes (§ 633 Abf 1) genügt (anders als beim Rauf § 463) nicht, um die Schadensersappflicht 311 begründen (NG 58, 180; NG Warn 1915 Nr 79; NG SeuffA 76 Nr 80; NG 14. 12. 20 VII 526/19). Dagegen hat der (sachverständige) Unternehmer auch solche Mängel zu vertreten, die auf eine besondere Anweisung des Bestellers zurückzusühren sind, sosern er den Besteller nicht auf das Sachwidrige der Anweisung ausmerkam gemacht hat (MG Warn 1919 Nr 96); unter der gleichen Voraussebung Mängel, die, wie z. B. eine unzureichende Stärke des Mauerwerks, der dem No. 2008 Geuffel 79 Nr 25). Wer aber der dem Werk zugrunde liegenden Zeichnung entsprachen (NG SeuffA 79 Nr 25). Wer aber ein Gewerbe betreibt, muß dafür einstehen, daß er die nötige Sachkenntnis und Kunstfertigkeit besiebt, wuß dafür einstehen, daß er die nötige Sachkenntnis und Kunstfertigkeit besight; er hat daher auch den Mangel solcher zu vertreten (vgl. DLE 40, 325 und RG Barn 1915 Nr 78 oben § 633 U 1). Bei Beurteilung der Schadensersappflicht des Unternehmers kann auch ein mitmark 633 U 1). mitwirfendes Verschulden des Bestellers oder seiner Hilfspersonen gemäß §§ 254, 278 in

Betracht kommen (Ris 62, 106; 69, 384; DLG 40, 325).

2. Auch hier ist von seiten des Bestellers vorgängige ersolglose Bestimmung einer Frist (6 634 gr.) bier ist von seiten des Bestellers vorgängige ersolglose Bestimmung einer Frist (§ 634 or 1) der ist von seiten des Bestellers vorgungige einer der Ausnahmefälle des § 634 or 1) der Beseitigung ersorderlich (MG 56, 81), sosern nicht einer der Ausnahmefälle des § 634 abs 2, insbesondere die Unmöglichkeit der Beseitigung, vorliegt (MG 2. 3. 09 III 197/08). Eine solde Ausschaften entgegen (MG Gine solche Fristbestimmung steht also dem Schadensersakanspruche keinenfalls entgegen (NG

IN 1910, 146°). Wird geltend gemacht, daß der Mangel nicht beseitigt werden könne (§ 634 Abs 2), so muß unter Umständen geprüft werden, ob nicht wenigstens durch Beseitigung der nachteiligen Folgen eines selbst nicht zu beseitigenden Mangels (z. B. der Verwendung ungeseigneter Stoffe) die Herstellung eines dem § 633 Abs 1 entsprechenden Werkes möglich ist. Ist der Mangel in diesem Sinne zu beseitigen, dann muß eine Frist zur Beseitigung nach § 634 Abs 1 bestimmt werden (NG Waru 1915 Ar 79). Sine Zurückweizung des gelieserten Werkes ist nicht ersorderlich; es kommt nur darauf an, daß der Besteller das Werk nicht in der vertragsmäßigen Beschaffenheit erhalten hat (NG 31.5.27 VI 99/27). — Zwischen der Wandelung oder Minderung einerseits und dem Schabensersah anderseits kann der Besteller dis zur Vollziehung der ersteren oder dis zur rechtskräftigen Verurteilung des Unternehmers wählen (seine Wahlschuld im Sinne der §§ 262, 263). Nach RG 147,390 kann der Besteller Schabensersah wegen Nichtersüllung auch dann noch verlaugen, wenn auf seine Wandelungseinrede in einem Vorprozesse die Wertschiftlige des Unternehmers rechtskräftig abgewiesen worden ist, die Wandelung aber nicht in Natur vollzogen werden kann, vielmehr wie beim Schadensersah wegen Nichterfüllung ersetz werden muß durch den Auszeleich des vom Unternehmer und des vom Besteller Geleisteten. Immer aber ist es der Besteller, dem die Wasselika der Winderung geftüten Klagebegehren unter dem Geschläpunkte des Schadensersahes stattgeben (RG Seufsu 76 Kr 80). — Da Schadensersah nicht nur statt der Wandelung, sondern auch statt der Wandelung verlangt werden kann, wird der Ersahanspruch nicht daburch ausgeschossen (RG Seufsu 76 Kr 80). — Da Schadensersah nicht nur statt der Wandelung, sondern auch statt der Wandelung verlangt werden kann, wird der Ersahanspruch nicht daburch ausgeschossen kann eine Paanglichseit des Werkes nur unerheblich mindert (§ 634 Abs

und 21 5). Bgl. ferner 21 3.

3. Diefer Schadensersatianibruch wegen Richterfüllung, beffen Berjährung fich nach § 638 bestimmt, und durch den zugleich der Anspruch des Unternehmers auf Vergütung beseitigt wird (RG 58, 176), sest voraus, daß es sich um einen unmittelbar durch die Mangelhaftigkeit des Werkes hervorgerufenen, diesem unmittelbar anhaftenden und in dem Zeitpunkte der Abnahme oder Vollendung des Werkes vorliegenden Schaden handelt (RG 62, 119; 64, 41; 66, 16; 71, 173; Warn 1915 Ar 139). Daburch werden aber andere, auf allgemeinen Grundsfähen beruhende Schabensersagansprüche nicht ausgeschlossen. Aus dem Rahmen des § 635 fällt heraus und ist nach allgemeinen Grundsätzen (§ 276) zu beurteilen der Ersatzanspruch wegen eines Schadens, der nicht schon aus der mangelhaften Beschaffenheit des gelieferten Werkes selbst entspringt, sondern in seiner Benutung und einem damit vertnüpften besonderen Ereignisse seinen Grund hat. Hier bedarf es zur Entstehung des Schadens noch des Hinzutritts eines besonderen selbständigen Ereignisses (z. B. eines vom Besteller erlittenen körperlichen Unfalls), und der Schaden braucht in dem Zeitpunkte der Abnahme oder Bollendung des Werkes (§§ 638, 646) noch nicht entstanden zu fein (96 95, 2). Der aus einer solchen Schadenszufügung hergeleitete Schabensersahanspruch unterliegt nicht ber kurzen Verjährung bes § 638, sondern der dreißig jährigen Verjährung nach § 195 (**RG** 95, 2, auch 93, 158; **RG** JW 08, 196<sup>10</sup>; 1911, 444°; 1912, 866<sup>20</sup>; Warn 1920 Ar 33). Bgl. § 638 A 1. Diese Unterscheidung zwischen Schäben, die unterscheidung zwischen Schäben, die unterscheidung zwischen Schäben, die unterscheidung zwischen Schäben, die erst durch das Werkes hervorgegangen, und solchen, die erst durch das der Mangelhaftigseit des Werkes hervorgegangen, und solchen, die erst durch das Sinzutreten eines besonderen selbständigen Ereignisses verursacht worden sind, ist auch für bas Berhältnis eines Schadensersaganspruchs gegenüber früher ober gleichzeitig erhobenen Ansprüchen auf Banbelung ober Minderung entscheibend. Sandelt es sich um einen Schaben ber ersteren Art, soll asso der nämliche Mangel, der die Wandelung ober Minderung rechtsertigt, für sich allein den Schadensersatzanspruch begründen, dann kann der Besteller nur einen der drei Ansprüche durchsühren, Schadensersatzals also zwar im Silssberhältnis zu Wandelung oder Minderung (NG 58, 178; 95, 2; NG Warn 1920 Nr 107), nicht aber neben und nach durchgeführter Wandelung oder Minderung geltend machen (MG ebenda; vgl. auch A 2): Ist dagegen der Schaden erft durch das hinzutreten eines besonderen Ereignisses vermittelt worden, fo fteht ein barauf geftutter Erfaganfpruch dem Befteller auch neben und nach buring geführter Wandelung oder Minderung zu (RG 95, 2; auch 93, 158). — Über Einzelheiten der Schadensberechnung vgl. RG Warn 1911 Nr 234; JW 1912, 686°. Der Befteller, der sich für den Schadensberfahanspruch entschieden hat, ift nach Treu und Glauben verpstichtet, den Mangel zu bestitigen mann as aben Schalensberfahanspruch entschieden bet ich nach Eren und Glauben verpstichtet, den Mangel zu bestitigen mann as aben Schalensberfahanspruch eine Schalensberfahanspruch eine Schalensberfahanspruch eine Schalensberfahanspruch eine Romanner von der Rechnick von der Schalensberfahanspruch eine Rechnick von der Rechnick von der Verleichte von de gu beseitigen, wenn es ohne Schwierigfeit und mit sicherer Aussicht auf Erfolg geschehen fann, ber Schabensersat beschränkt sich dann auf die Kosten der Beseitigung (NG Seuffa 82 Nr 144). Der Bertrag gilt nicht als aufgehoben, wenn Schabensersat wegen Richtersillung verlangt wird; an die Stelle der ursprünglichen Bertragspflichten beider Teile tritt aber ein Schabensersas anspruch des Bestellers gegen den Unternehmer, und der von dem Unternehmer bedungene Wert lohn bilbet nur noch einen Faktor für die Hohe der dem Gegner zustehenden Schadenserjat forderung und entfällt, wenn und soweit ein Schaden des Bestellers fostgestellt wird (96 141, 259; 149, 135; 152, 111; NG 3W 1936, 21313; NG 31. 5. 27 VI 99/27). Berlangt der Besteller Schar densersat wegen eines trot Nachbesserung (§ 633 Abs 2) verbliebenen Minderwertes, so fann ber Unternehmer nicht einwenden, dem Besteller sei von seinem eigenen Abnehmer kein Abzug gemacht worden. Für eine Borteilsausgleichung ift fein Raum, da Vorteil und Nachteil nicht auf bem selben Creignis beruhen. Auch tommt es für die Schadensersappslicht des Unternehmers nur

auf den Zeitpunkt der Fertigstellung des Werkes oder der Nachbesserung an (NG AW 1919, 9328). Der schabensersatberechtigte Besteller kann, statt die Beseitigung des mangelhaften Werkes, 3. B. eines Gebäudes, und Rückzahlung des Werklohns zu verlangen, auch das Werk unter Anrechnung seines Wertes auf seine Schabensersatforberung übernehmen (RG 3B 1926, 9854).

# \$ 636

Wird das Werk ganz oder zum Teil nicht rechtzeitig hergestellt 1), so finden die für die Wandelung geltenden Vorschriften des § 634 Abs 1 bis 3 entsprechende Unwendung; an die Stelle des Unspruchs auf Wandelung tritt das Necht des Bestellers, nach § 327 von dem Vertrage zurüdzutreten 2). Die im Kalle des Verzugs des Unternehmers dem Besteller zustehenden Nechte bleiben unberührt 3).

Beftreitet der Unternehmer die Rulässigkeit des erklärten Rudtritts, weil er das Werk rechtzeitig hergestellt habe, so trifft ihn die Beweislast 4).

E I 569 Abf 4 II 57; M 2 481ff.; B 2 310ff.; 6 384.

1. Bei nicht rechtzeitiger Serftellung bes Bertes stehen dem Besteller schon nach allgemeinen Grundfapen als Rechtsbehelfe zu: a) die Rlage auf Vertragserfüllung ober nach § 283 auf Schabenserfat wegen Nichterfüllung; b) die Einrede des nicht erfüllten Vertrags; c) der Schabensersahanspruch aus einem etwaigen Garantieversprechen bes Unternehmers; d) die nach § 636

Abs 1 Sag 2 unberührt bleibenden Ansprüche aus einem etwaigen Verzuge.

An Stelle bes Unspruchs auf Wandelung gewährt außerdem der § 636 in Abs 1 Sas 1 ein Audtrittsrecht (fein Minderungsrecht), das einen Berzug oder ein Berschulden des Unternehmers nicht erfordert, aber wegfällt, wenn die Berzögerung auf einen Umstand zurückzusühren ist, den der Besteller zu vertreten hat (RG 1.12.16 VII 216/16). Höhere Gewalt, wie etwa früher ein Arbeiterstreit, entschuldigt den Unternehmer nicht. Nur in gewissen Ausnahmefällen (3. B. bei Murze der Lieferungsfrift, Nichterlangbarkeit anderer Arbeiter innerhalb dieser Frist u. dgl.) kann ein solches Ereignis dem Unternehmer zur Entschuldigung dienen (RG 3. 12. 07 VII 109/07).

Die Vorschrift des § 636 findet nicht nur dann Anwendung, wenn im Vertrag ausdrücklich eine bestimmte Frist für die Herstellung des Wertes oder eines Werkteiles bestimmt worden ift, londern auch in allen anderen Fällen nicht rechtzeitiger Gerstellung (NG Warn 1937 Nr 16).
2. Die Vorschriften über die Wandelung nach erfolgloser Fristehung (§ 634 Abs 1---3) sinden

entsprechende Anwendung; nur die Rechtsfolge ift nicht Wandelung, sondern Rudtritt. die Erklärung des Aüdtritts ist der Besteller, wenn er infolge eines besonderen Interesses an dessen softwarte fied und haben der Geltende des Ablaufs der Lieferpiss der der der Geltende des Desindere der Geltende des Desinderes des Geltendes des Gelten besonderen Interesses zu erklären. Bielmehr ist alsdann nur der Unternehmer besugt, nach s 355 dem Besteller eine Frist zur Erklärung zu seten (RG 52, 317). Bestimmt der Besteller nach ublauf des Lieferungstermins eine Frist nach § 634 Abs 1 "zum Beginne der Arbeiten" (z. B. für eine Schaufensteranlage), so ift bamit von selbst auch eine, ber Dauer nach erforderlichenfalls durch den Richter zu bemessende Frist zur Vollendung des Werkes bestimmt. Erklärt der Unternehmer sich nur unter vertragswidrigen Bedingungen (z. B. gegen Vorauszahlung bes Lohnes) dum Beginne ber Arbeiten bereit, so kann der Besteller ichon vor Ablauf der Frist nach § 636 Ibi 1 Sat 1 vom Bertrage zurudtreten. Berzug (Abs 1 Sat 2) ist dazu nicht erforderlich (RG Warn 1917 Mr 76).

B. Für den Bergug ift einerseits ein Berschulben des Unternehmers erforderlich (§ 285), anderseits aber auch die Wirkung (Schabensersat) weiter erstreckt (§§ 286, 326). Hat der Unternehmer das Werk teilweise hergestellt, die Herstellung des Restes aber schuldhaft unterlassen, und beansprucht der Besteller deshalb Schabensersat wegen Nichterfüllung nach § 326, in stade Constitution of Schabensersat wegen Nichterfüllung nach § 326, in stade Constitution of Schabensersat wegen Nichterfüllung nach § 326, in stade Constitution of Schabensersat wegen Nichterfüllung nach § 326, in stade Constitution of Schabensersat wegen nicht und geschabensersat wegen nicht geschabensersat wegen nicht eine Geschabensersat wegen nicht geschabensersat wegen nicht eine Geschabensersat wegen nicht eine Geschabensersat wegen nicht geschaben der Geschabensersat wegen nicht eine Geschabensersat wegen der Geschabensersat wegen der Geschabensersat wegen der Geschabensersat wegen wegen wegen wegen wegen wegen wegen wegen wegen geschaben der Geschabensersat wegen w o fteben Schadensersatsforberung und Anspruch einander gegenüber. Es handelt sich nicht um Aufrechnung (§§ 387 ff.), sondern um Abrechnung, d. h. Ermittelung eines rechnerischen Ergebnises, wobei der fällige Teillohn nur die Bedeutung eines die Höhe der Schabensersatsforderung beeinfussenden Rechnungsbetrags hat (NG 83, 279; NG JW 1936, 21318). Übersteigt der von dem Unternehmer verdiente Werklohrieil den Schaden des Bestellers, so hat dieser den Unterligie ver Bestellers von den Unterligie ver Bestellers von der Pestellers von den der Bestellers von der Besteller von der Von dieb an den Unternehmer zu zahlen (NG 3W 1936, 21313). — Zu beweisen hat dabei der Besteller nur, daß der Unternehmer den Vertrag nicht erfüllt und dadurch einen Schaden verursacht hat; bem Unternehmer bleibt anheimgestellt nachzuweisen, daß der Schaden auch bei rechtzeitiger

Derpellung des Werfes eingetreten ware (MG JW 1936, 29125).

4. Der Jurildtretende hat ben Ablauf ber Frift und die Erklärung des Rudtritts ober einen nach § 634 Abs 2 die Fristbestimmung erübrigenden Umstand zu beweisen.

### § 637

Eine Vereinbarung, durch welche die Verpflichtung des Unternehmers, einen Mangel des Werkes zu vertreten, erlassen oder beschränkt wird, ist nichtig, wenn der Unternehmer den Mangel arglistig verschweigt 1).

& I 570 II 575; M 2 485, 486; B 2 311.

1. Übereinstimmend bei Kauf und Miete. &gl. §§ 476, 540. Im übrigen kann die Vertretungspflicht des Unternehmers durch freie Vereinbarung beliedig festgesett werden. Der Gewährleistungsausschluß ist nach § 637 beim Vorliegen mehrerer Mängel nicht in vollem Umfange nichtig, wenn nur ein Mangel oder einzelne von den mehreren Mängeln arglistig verschwiegen sind (NG 62, 122).

#### § 638

Der Anspruch des Bestellers auf Beseitigung eines Mangels des Werkes sowie die wegen des Mangels dem Besteller zustehenden Ansprüche auf Wandelung, Minderung oder Schadensersatz versähren 1), sosern nicht der Unternehmer den Mangel arglistig verschwiegen hat, in sechs Monaten, bei Arbeiten an einem Grundstück in einem Jahre, bei Bauwerken 2) in fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit der Abnahme des Werkes 3).

Die Verjährungsfrist kann durch Vertrag verlängert werden 4).

Œ I 571, 579 Nr 2 II 576; M 2 486, 508; B 2 311.

1. Berjährung. Bgl. § 477. Argliftiges Verfchweigen, bas die Anwendung bes § 638 ausschließt, liegt nur dann vor, wenn der Unternehmer oder sein Erfüllungsgehilfe (§ 278) sich der Erheblichkeit des Mangels bewußt war oder doch mit ihr rechnete, seine Offenbarung aber mit Willen unterließ, obwohl er die Verpflichtung zur Auftlärung des Vertragsgegners kannte (RG Warn 1934 Nr 6). Die Vorschrift des § 638 setzt für sämtliche bezeichneten Ansprüche (§§ 633—635) ohne Rücksicht darauf, wann der einzelne Mangel in die Erscheinung tritt, und ohne Rücksicht darauf, daß erst von biesem Zeitpunkte an der Besteller in der Lage ist, Ansprüche zu erheben, den Beginn der Verjährung auf den Tag der Abnahme des Werkes fest und spricht damit aus, daß für die Berjährung nicht der Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs auf Beseitigung eines bestimmten Schabens ober ber Entstehung des Wandelungs-, Minderungs- und Schabensersaganspruchs, sondern nur der Ablauf des mit der Abnahme beginnenden Zeitraums bestimmend ift (RG 3B 1912, 11056). Die Verjährung greift nicht nur bei Herstellung ober Veränderung einer Sache, sondern auch bei einer Leiftung nicht torperlicher Art, der Erzielung eines Erfolges, Blah und beginnt alsdann mit der Abnahme oder (§ 646) Vollendung der Leiftung. Vorausgefest wird aber dabei, daß der Mangel der gelieferten Leistung unmittelbar anhaftet und im Zeitpunkte der Abnahme oder Vollendung der Schaden für den Besteller erwachsen ist, was z. B. nicht der Fall ist bei einem durch eine unrichtige Wertschähung (Taxe) nachträglich verursachten Schaben (96 64, 43; vgl. 71, 173). Ein unmittelbar ber Leiftung anhaftenber Mangel, ber bie Anwendung des § 638 rechtfertigt, liegt auch vor, wenn der Unternehmer bei der Herstellung eines Bauwerks mit Schwamm behaftete Bretter und Holzteile darin zurückläßt; in dem späteren Ubergreifen des Schwammes auf Teile des Bauwerks liegt nur die Vergrößerung des schon bei ber Erbauung vorhandenen Schadens (NG JW 1938, 16467).

Streitig ift, ob die kurze Berjährung auch bei einem Schabensersapanspruch eintritt, der sich nicht auf einen bei der Abnahme hervortretenden Mangel des gelieserten Werkes, sondern auf eine durch Zuwiderhandelu gegen die pflichtmäßige Sorgfalt bei Aussichtung des noch nicht vollendeten Werkes begangene Kechtsverlehung gründet, insbesondere in dem Falle, wenn dei der Aussichtung eines Be förderungsvertrags der zu Lande oder zu Wasser beförderte Keisende während der Bestonen infolge mangelhaft urterdaltenen Eisenbahnanlage als Ursache einer Zugentzleisung, durch Sentung einer mangelhaft unterhaltenen Eisenbahnanlage als Ursache einer Zugentzleisung, durch Verschulden des Besörderungsunternehmers oder seiner Leute (§§ 276, 278) körperlich verletzt worden ist. Bgl. § 276 A 6. Diese Fürsorge ist nicht unmittelbar Gegenstand des Wertvertrags und der Abnahme; der auf Vernachlässigung der Fürsorge gegründete Anspruch unterliegt deshalb nicht der kurzen Verzährung (NG 62, 119; 64, 43; 66, 12; JW 1912, 6861); LB 1924, 5468). Ebensowenig der Auspruch, welcher darauf gegründet wird, daß der Unternehmer oder seine Gehilsen bei den auf die Wertherstellung gerichteten Arbeiten die Sorgsal verletzt und dadurch Sachen des Bestellers beschädigt haben (NG Warn 1911 Kr 168). Überhaupi unterliegen alse Ersahansprüche wegen Schäden, die nicht unmittelbar aus der Mangelhaftigeit des gelieserten Wertes hervorgegangen, sondern erst durch das Hinzel Berjährung des § 638, sondern der dreißigjährigen Verjährung nach § 195 (vgl. außer den erwähnten Entscheidungen

noch NG 93, 158; 95, 2; 109, 200; 114, 312; 115, 122; NG FW 1910, 106<sup>5</sup>; Warn 1913, 44; 1915 Nr 261; 1920 Nr 33). Unfall eines Badegastes nach Verlassen der Badezelle infolge Glätte in der Zugangshalle s. NG LZ 1924, 546<sup>8</sup>. Das gleiche wurde z. B. auch angenommen sür den Anspruch des Bestellers auf Ersat des Schadens, der dadurch entstanden war, daß Feuchtigkeit aus einem vom Unternehmer hergestellten Abzugstohr in das Mauerwert des Haufes eingedrungen war und Haufendmen hervorgerusen hatte (NG Warn 1920 Nr 33). Dagegen wird die Anwendung dieser Vorschrift nicht dadurch ausgeschlossen, daß der dem Wert selbst unmittelbar auhastende Mangel auf eine Verlegung der Vertragspsticht bei Herstellung des Wertes zurückzuschlichen ist (NG 93, 158; NG LZ 1916, 1362). So ist § 638 anzuwenden bei Unsprüchen wegen unsachzemäßen Beschlagens eines Pferdes (DLG 28, 193), wegen Nichteinhaltung der Zusicherung einer besonders sorzsältigen Ausstührung oder eines Widerstandes gegen einen bestimmten Druck (DLG 28, 194). Vgl. § 635 V. Wird ein dem Unternehmer gewährter Vorschuß wegen mangelhafter Ersüllung zurückgesordert, so ist dies kein der allgemeinen Berjährung unterliegender Vereicherungsanspruch, weil die Zahlung nicht ohne Rechtsgrund, sondern auf Grund des Wertsertrags geleistet worden ist; § 638 ift also anwenddar (NG 15. 11. 21 VII 156/21). — Die Verjährung des § 638 bezieht sich nur auf die gesetzlichen Schadensersahprüche, nicht auf Fälle, in denen Schadensersah vertraglich zugesichert ist (NG 9. 3. 23 VII 114/22). Für Ansprüche aus einem selbständigen Garantiederssprechen s. U. 4.
Ferner sindet § 638 auch Anwendung auf den Anspruch des Bestellers auf Ersat

Ferner sindet § 638 auch Anwendung auf den Anspruch des Bestellers auf Ersat der Auswendungen, die er zur Beseitigung eines Mangels dei Verzug des Unternehmers macht (§ 633 Abs 3). Dieser Anspruch ist nur als ein Aussluß, als eine Abart des Anspruchs auf Beseitigung des Mangels anzusehen und unter diesem Anspruche mitzuverstehen. Dafür spricht die Fassung und Entstehungsgeschichte des § 633 Abs 3 sowie das Verkehrsbedürsnis (RC 80,

439; bestr.).

Die Vorschrift des § 638 ist nicht anwendbar auf den Verlagsvertrag (NG 74, 361 und Vordem 2 dor § 631), ebenso nicht auf den Dienstvertrag, wohl aber auf den Vertrag zwischen dem Rechtsanwalt und der Partei, wenn dieser ausnahmsweise (Vordem 2 c Abs 1 vor § 611) ein Wertvertrag ist. § 32a NAO (fünsjährige Frist) kürzt nur die regelmäßige Verjährungsfrist von dreißig Jahren ab und läßt Sondervorschriften, wie den § 638, unberührt (NG 88, 223; NG JW 1936, 28618). Liegt, wie in der Negel, ein Dienstverhältnis vor, so ist § 32a NAO anzuwenden (NG 90, 82; NG L3 1916, 1188). Beim Vertrag auf Lieserung elektrischer Energie ist nicht § 638,

sondern § 477 anzuwenden (Vorbem 1 vor § 631).

2. Banwert: eine unbewegliche, durch Verwendung von Arbeit und Material in Verbindung mit dem Erdboden hergestellte Sache (NG 56, 41). Auch die von den mitwirkenden Bauhandwerkern eingefügten einzeln verdungenen Teilarbeiten geboren dazu (RG 57, 377; Warn 1912 Rr 339; DLG 36, 79). Bei Berklieferungsverträgen über nicht vertretbare bewegliche Sachen greift die fünfjährige Verjährungsfrift für Gewährleiftungsansprüche aus Bauwertberträgen nicht schon dann Plat, wenn die herzustellenden Sachen zur Einfügung in ein Bauwert bestimmt sind; die Sinsügung muß auch einen Teil der von dem Unternehmer vertragsgemäß du leistenden Arbeit bilden (NG 13. 11. 28 VII 641/27). Dabei brauchen Teilwerke an einem Gebäude, um als Bauwerk (§§ 638, 648) gelten zu können, nicht einen äußerlich hervortretenden, derperlich abgegrenzten Teil des ganzen Baues darzustellen. Sie gehören zu den Bauwerken, denn sie, auf Grund von Werkverträgen geleistet, materielle Bestandteile der Gesamtarbeitsleistung eines Baues dilden (NG 63, 313). Ganz unbedenklich dürsen daher auch Umar beiten (Veränderungen oder Erneuerungen) an vorhandenen Gebäuden, z. B. die Verstärtung der Belastungsfähigkeit der die Decken tragenden Cisensonstruktionen durch Andringung neuer Saulenreisen und Unterzugsträger (NG IV VIII 13310) voll. auch OLG 43, 76), als Bauwerk Säulenreihen und Unterzugsträger (NG JW 1913, 1331°; vgl. auch DLG 43, 76), als Bauwert beurteilt werben, wenn sie auf Grund eines Werkvertrags geleistet werben und zusolge ihres bestimmungsmäßigen Inhalts und Unisangs für die Konstruktion, sei es des ganzen Gebäudes, sei es eines Gebäudeteils, von wesentlicher Bedeutung sind (angel. NG JW 1913, 1331°; NG Barn 1916 Nr 305; 31. 5. 27 VI 99/27). Ein Werkvertrag über eine maschinelle Einrichtung und die Suns und Inbetriebsetzung betrifft nur dann ein Bauwert, wenn der Unternehmer auch die Fundamentierung und die Verbindung mit den Fundamenten zu besorgen hat (NG Gruch 50, 656; 17. 12. 09 111 590/08). Lichtanlagen s. NG Warn 1928 Nr 146. Ein artessischer Brunnen ober ein Pumpbrunnen ist in der Regel kein Bauwerk (voll. NG 30, 153). Ausnahme jedoch bei berrachtet. hergestellter fester und dauernder Berbindung der Röhren und Maschinenanlagen mit dem Grundstud (MG 3W 02 Beil 21970). Auch ein Betriebswasserfangl, der aus miteinander durch Mörtel berbundenen Zementrohren und aus gemauerten Einfallschächten (unbeweglichen Sachen) besteht, mit benen die zwischen zwei Schächten liegenden einzelnen Teile der Rohrleitung unter Berwendung von Zement und Mörtel zusammengebaut sind, ift ein Bauwert im Ginne bes § 638 (NG JB 1910, 148<sup>11</sup>). Kein Bauwert ist dagegen eine mit Ketten am User besestigte Schiffsmühle (NG JW 08, 431<sup>4</sup>), ebensowenig in der Negel eine Drainage wegen der sehlenden festen Berbindung ber Röhren mit bem Erdboden (Re 3B 08, 6576; Seuffu 67 Nr 46; Gruch 56, 81); ebenso nicht ein nicht eingebauter und auch nicht mit dem Gemäuer sestwerbundener

Heizkessel (HRR 1930 Ar 209). Kein Bauwerk sind aufgetürmte Sandkippen; sie sind es sichon deswegen nicht, weil sie einem bestimmten Zwede nicht dienen noch einen nach gewissen Kegeln der Kunst oder der Exiastung hergestellten Gegenstand bilden (RG 60, 138 zu § 836). Keine Bauwerke sind Gartenanlagen, weil sie nur in einer Umgestaltung des Erdbobens bestehen (vgl. RG 30, 153); die Gartenartasse keine sin Bauwerk sin. Kein Bauwerk ist die Herstellung eines Bohrlochs in Berbindung mit der Lieferung und Einsührung eines Saugroßts; ebenso keines Bohrlochs in Berbindung mit der Lieferung und Einsührung eines Saugroßts; ebenso kein Bauwerk, sondern nur eine kunstgerechte Beränderung des natürlichen Zustandes von Grund und Boden sind Brunnen, mögen auch die Rohre unten nit Filtern zu versehen und oben an die Saugleitung anzuschließen gewesen sein, dann, wenn die Herkung von Mauerwert oder ein wirkliches Bauen nicht erzovderlich war (RG Gruch 59, 124). Auf den Wert einer Anlage und auf den Umstang der Arbeitsleistung kommt es für die Unwendung des S638 nicht an (RG ebenda). Der Begriff des Bauwerts läßt sich hiernach wie solgt bestimmen: "ein Wert, das mit einem Grundstud oder Gebäude verbunden und nach seiner typischen Zwerk, das mit einem Grundstud oder Gebäude verbunden und nach seiner typischen Zwerkes deit abgeschlossenen Berträgen mit fortgesesten Wertes. Bgl. § 640 A 2, 3. Bei auf längere Zeit abgeschlossenen Wertragen mit fortgesesten Wertselsungen beginnt die Verjährung nicht erst mit dem Ende des Vertrags-

3. Abnahme des Wertes. Bgl. § 640 A 2, 3. Bei auf längere Zeit abgeschlossenen Werträgen mit fortgesetzen Werkeistungen beginnt die Verjährung nicht erst mit dem Ende des Vertragsverhältnisse, sondern mit der Abnahme der einzelnen mangelhasten Leistungen; bei fortdauernder gleichmäßiger Leistung werden längere Zeiträume, z. B. mehrere Monate, zusammenzufassen sein (vgl. dazu OLG 41, 120: Lieserung elektrischen Stromes). — Ist nach der Beschaffenheit
des Wertes seine Abnahme ausgeschlossen, so beginnt die Verjährung gemäß § 646 mit der Voll-

endung bes Wertes.

4. Verlängerung der Verjährungsfrist abweichend von § 225. Wird in bezug auf ein Werk oder eine Werklieferung eine **Garantie** übernommen, so kommt es für die Verjährung auf die Bedeutung der Garantieübernahme an. Ist in der üblichen Weise für die Brauchbarkeit und Leistungsfähigkeit, insbesondere für bestimmte Eigenschaften, des Werkes Garantie übernommen, so beginnt die Verjährung nicht erst mit dem Ablause der Garantiesrist; vielmehr bedeutet die Garantieübernahme hier, daß jeder innerhalb der Garantiesrist hervortretende Mangel geltend gemacht werden kann, jedoch so, daß von dem Dervortreten des Mangels oder von dem in § 639 Abs 2 erwähnten Zeitpunkte ab die gesehliche Verjährung zu lausen beginnt (NG Gruch 53, 81; vol. NG 65, 119; HR 1930 Nr 209). Wird vereindart, daß der Unternehmer zur Nachbesserung verpssichtet ist, salls innerhalb einer bestimmten Frist gewisse Mängel hervortreten sollten (darin liegt auch ein Garantieversprechen), so wird einer solchen Abrede regelmäßig der Sinn beiwohnen, daß die Verjährung des Nachbesserungsanspruchs mit der Entdedung des Mangels und nicht etwa schon mit der Abnahme des Werkes beginnen soll (NG Warn 1911 Nr 370; DLG 36, 79). In allen diesen Fällen bildet die Garantie einen unselbständigen Teil des Werksoder Werkstengsbertrags und die Verjährung bemißt sich im übrigen nach den §§ 638, 639. Wird aber nicht nur eine bestimmte Leistungsfähigkeit einer ganzen Anlage, für die das Werks, sondern des Werks serhalber, dlo süre singestanden, dann liegt ein selbständiges neben dem Werks derhängen Verteibsersolgs eingestanden, dann liegt ein selbständiges neben dem Werks derhängen Verteibsersolgs eingestanden, dann liegt ein selbständiges neben dem Werks derhängen Verteibsersolgs eingestanden, dann liegt ein selbständiges neben dem Werks der Werksliedert, also sürgestanden, dann liegt ein selbständiges neben dem Werks der Werksliedert, also sürgestanden, dann liegt ein selbständiges neben dem Verks der Werkslieder, der Werkslieder, also sürgestanden, dann liegt ein selbständiges

## § 639

Auf die Verjährung der im § 638 bezeichneten Ansprüche des Bestellers finden die für die Verjährung der Ansprüche des Käufers geltenden Vorschriften des § 477 Abs (2, 3 1) und der §§ 478, 479 2) entsprechende Anwendung.

Unterzieht sich der Unternehmer im Einverständnisse mit dem Besteller der Prüfung des Vorhandenseins des Mangels oder der Beseitigung des Mangels, so ist die Verjährung so lange gehemmt, dis der Unternehmer das Ergebnis der Prüfung dem Besteller mitteilt oder ihm gegenüber den Mangel für besseitigt erklärt oder die Fortsetzung der Beseitigung verweigert 3).

& II 576 215f 2 III 629; B 2 312ff.

1. Nach dem entsprechend anzuwendenden § 477 Abs 2, 3 wird die Verjährung durch den Antrag des Bestellers auf gerichtliche Beweisaufnahme zur Sicherung des Beweises eines Mangels unterbrochen und die eingetretene Hemmung oder Unterbrechung bezüglich der Verjährung eines der in § 638 aufgesührten Ansprüche auch auf die Verjährung der anderen Ansprüche erstreckt (vgl. auch § 634 V6). So unterbricht auch die Erhebung eines Schabensersafauspruches wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels die Verjährung des auf den nämlichen Mangel gestühren Minderungsanspruches (NG 134, 272). Die Verjährung des unterlbaren

Anspruchs auf Nachbesserung (§ 633 Abs 2) wird aber durch die Unterbrechung der Verjährung nur eines Teiles des den nämlichen Mangel betressenden Geldanspruchs (z. B. durch Aufrechnung dieses Anspruchs im Nechtösstreit gegen einen niedrigeren Anspruch des Unternehmers ohne Erbedung einer Widerlage wegen des Wehrbetrags) nicht unterbrochen (NG 85, 365). Die Vorschrift des § 477 Abs 3 umsaßt auch Ansprüche auf Ersaß eines durch Lieferung einer mangelhaften Sache schulchhaft verursachten Schadens (vgl. NG 53, 200; 56, 167), ist aber nach ihrem Erund und Vwed nur da anzuwenden, wo die in Frage kommenden Ansprüche sich gegenseitig ausschließen. Durch die Erzebung einer Wandelungsklage wird also nicht die Verzährung eines Schadensersahanspruchs unterbrochen, der neben der Wandelungsklage hätte durchgeführt werden können (NG 93, 158; vgl. § 635 A3).

2. Nach ben entsprechend anzuwendenden §§ 478, 479 kann der Besteller schon durch rechtzeitige Anzeige des Mangels sich die Bestugnis zur Verweigerung der Vergütung, soweit er auf Grund der Wandelung oder Minderung dazu besugt sein würde, sowie die Aufrechnung des Schadensersatzuspruchs auch für die Zeit nach Vollendung der Verjährung erhalten. Er kann aber, wie nach NG 56, 167 beim Kause, nur aufrechnen gegen Ansprüche aus dem nämlichen Vertrage, bei einem in Teillieferungen zu erfüllenden Wertvertrage nur gegen Ansprüche aus der ber Grsahanspruch entstanden ist (OLG 39, 162).

3. Semmung der Berjährung. Bgl. §§ 202ff.; dazu NG HR 1930 Nr 773. Räumt der Käufer dem Verkäufer einer mangelhaften Sache ein Nachbesserungsrecht ein und unterzieht sich dann der Verkäufer im Einverständnisse mit dem Käufer der Beseitigung des Mangels, so ist § 639 Abs 2 entsprechend anzuwenden, die Verjährung der Ansprüche des Käufers also dis zu dem im Abs 2 angegebenen Zeitpunkt gehemmt (NG 96, 266; 128, 211; NG Warn 1930 Nr 133).

## 8 640

1) Der Besteller ist verpflichtet, das vertragsmäßig hergestellte Werk abdunehmen 2), sofern nicht nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen ist 3).

Nimmt der Besteller ein mangelhaftes Werk ab, obschon er den Mangelkennt, so stehen ihm die in den §§ 633, 634 bestimmten Ansprüche nur zu, wenn er sich seine Nechte wegen des Mangels bei der Abnahme vorbehält 4) 5).

& I 572, 579 II 577; M 2 489-492; B 2 315ff.

1. Die §§ 640-643 behandeln die Berpflichtungen des Bestellers: Abnahme, Entrichtung

ber Bergutung und, soweit notig, Mitwirtung bei der Berftellung bes Bertes.

2. Die Abnahme, gleichbebeutend mit der Annahme ber Erfullung in § 341 Abs 3 und ber Unnahme ber Erfullung in § 363, ift nicht jebe nur außerliche hinnahme ber Leiftung wie im Falle des § 433 Abs 2, erfordert vielmehr (vgl. "Abnahme des vertragsmäßig hergestellten Bertes"), außer jener Hinnahme, daß der Besteller bei und nach der Hinnahme ausdrücklich oder fillschweigend zu erkennen gibt, daß er die Leiftung als eine in der Sauptsache dem Bertrage entsprechende Erfüllung anerkenne (NG 57, 338; 64, 240; 107, 343; 110, 404; NG 10. 3. 08 111 374/07; NG JW 08, 4325; NG Warn 1918 Nr 93; 1931 Nr 20; DLG 39, 162). Durch olche Annahme kommt der Besteller dann in die Lage, das Werk näher zu prüsen. Jene Aner-tennung liegt z. B. dann vor, wenn der Besteller eine ihm gelieserte elektrische Maschinenanlage in Betrieb nimmt, ober wenn der Bauherr das bestellte haus nach seiner Fertigstellung bezieht und dauernd bestimmungsgemäß benutt (RG Warn 08 Nr 460), oder wenn er bei gesonderter Bergebung der für einen Bau nötigen Erd- und Maurerabeiten auf das vollendete Mauerwert das bon einem andern Unternehmer auszuführende Dachgerüst aussehen läst (RG Seuffu 79 Nr 25), nicht aber dann, wenn er das Werk nur zum Zwed der Exprobung entgegennimmt (RG Seuffu 70) Seuffell 72, 835), ober das noch nicht fertige Gebäude nur unter dem Zwange der Verhältnisse und in der nach den Umftänden berechtigten Erwartung vertragsmäßiger Fertigstellung vortaufig bezieht (NG Warn 1925 Nr 61); notwendig ist vielmehr, daß das Werk überhaupt als Bertragserfüllung gegeben und genommen wird (MG Barn 1913 Nr 8). Der Besteller ist mangels einer besonderen Bereinbarung nicht verpflichtet, das abzunehmende Werk auf seine Bertragsmagigfeit sofort zu prüfen. Die Abnahme enthält hiernach noch nicht die Anertennung des Weres als eines völlig vertragsmäßigen (MG 107, 343; NG Barn 1931 Nr 20; NG 17. 12.09 III 590/08). Sie kann gegeben sein, wenn das Werk in seinen wesentlichen Teilen fertiggestellt ist und nur geringfügige Arbeiten sehlen (DLG 34,44), sowie wenn wegen einzelner Mängel ein Nachbessetungsverlangen vorbehalten wird (NG Warn 1918 Nr 93), und schließt auch das Recht des Beftellers, Mängel des Werkes, die ihm noch unbekannt sind, später zu rügen, nicht aus (NG JB 07, Besteller die Mängel kannte (Abs 2). Genehmigung eines Baues durch vorbehaltlose Anerkennung der Forderung des Bauunternehmers in Kenntnis der Mängel des Werks f. Re Warn

1931 Nr 141. Rennenmuffen fteht babei bem Kennen nicht gleich. 3m übrigen wird bie Beweislast darüber, ob die Leistung dem Bertrag entspricht, umgetehrt. Doch genügt der Besteller, der das abgenommene Wert als der zugesagten Leistungsfähigteit nicht entsprechend bemängelt, seiner Beweispflicht regelmäßig schon, wenn er barlegt, daß die zugesagte Leistung ausgeblieben ist. Sache bes Unternehmers ist es dann, im Falle des § 635, zu beweisen, daß das Ausbleiben auf von ihm nicht zu vertretende Umstände zurückzuführen ift (NG L8 1915, 9047). Ferner wird ber Beginn ber Berjährung (§ 638 Abs 1) fostgelegt; auch geht bie Gefahr von dem Unternehmer auf ben Besteller über (§ 644 Abs 1). Der Ubergang des Eigentums auf den Besteller ist aber nicht von der Abnahme des Werkes im Sinne des § 640 abhängig (NG LI 1914, 8578). Die Abnahme braucht, obgleich sie das Anerkenntnis enthält, daß die Leistung wenigstens in der Hauptsache dem Vertrag entspreche, nicht notwendig vom Besteller erklärt zu werden, vielmehr konnen die Bertragsteile, namentlich wenn die Leistung für einen Dritten bestimmt ift, die Abnahme durch den Dritten für maßgebend erklären, was unter Umständen sogar selbstverständlich sein kann (MG 15. 11. 21 VII 156/21). Die Abnahme und Bezahlung kann auch wegen eines unerheblichen Mangels abgelehnt werden, es müßte benn sein, daß nach den besonderen vom Unternehmer nachzuweisenben Umständen des einzelnen Falles die Zurückveisung des Wertes wegen des Mangels gegen Treu und Glauben verstoßen würde (NG 24. 1. 11 VII 284/10). Absichtliche Bereitelung eines vereinbarten Abnahmeversuchs durch den Besteller bedeutet gemäß § 162 Abs 1 Genehmigung (NG Seuffa 78 Nr 19). — Auf die Abnahme kann der Unternehmer ebenso wie auf die Entrichtung der Vergütung selbständig klagen. Er kann sich auch darauf beschränken, die Bergütung einzuklagen. Sache des die Abnahme endgültig verweigernden Bestellers ift es dann, seine Einwendungen so zu gestalten, daß eine endgültige Regelung bes Rechtsverhältnisses (z. B. durch Wandelung) möglich wird. Die Feststellung behebbarer Mängel, bie nach §§ 320 ff. nur eine zeitweise Berweigerung der Abnahme rechtsertigen, genügt nicht zur Abweisung der Klage (NG 58, 173; 69, 381; NG IV 06, 333; NG IV IV 1935 Nr 661; NG Warn 1910 Nr 326; NG 22. 12. 16 VII 267/16). — Die Kosten der Abnahme treffen regelmäßig den Vesteller. — Ungerechtsertigte Verweigerung der Abnahme begründet für den Besteller nicht nur Annahmeverzug (§§ 293ff.), sondern auch Erfüllungsverzug (§§ 284ff.), wobei auch § 326 anwendbar ift.

3. Für die Abnahme ist regelmäßig dann kein Raum, wenn dem Werke die materielle Beschaffenheit und Körperlichkeit fehlt, außerdem auch, wenn der Besteller den Gegenstand, an dem ein Werk hergestellt werden soll, schon in seinem Besitze hat; a. M. für den lekteren Fall RG 110, 404; NG Warn 1928 Ar 146; 1929 Ar 119; s. L zu § 646.

4. Bei Abnahme des Wertes in Kenntnis des Mangels, d. h. nicht nur des äußeren Fehlers, sondern auch seiner den Wert oder die vertragsmäßige Tauglichkeit des Werkes aufhebenden oder mindernden Bedeutung (NG 149, 401), bedarf es zur Erhaltung der Ansprüche aus §§ 633, 634 (auf Beseitigung oder Bandelung oder Minderung) eines Borbehalts. Die Rechte des Annehmenden werden auch durch einen vor der Annahme erklärten Borbehalt gewahrt, wenn er nur bei der Abnahme erkennbar aufrechterhalten wird (NG 73, 146). Dagegen bedarf es zur Erhaltung des Echadenserjaganspruchs aus § 635 nach dem klaren Wortlaut des Gesebes auch bei Kenntmis des Mangels keines Vorbehalts. Die Vorschrift des § 640 erwähnt ausdrücklich nur die Ansprüche aus §§ 633, 634. Für die Entbehrlichkeit des Borbehalts kommt weiter in Betracht, daß der Anspruch nach § 635 auf einem vom Unternehmer zu vertretenden Umstande beruht. Demgegen über läßt sich auch nicht etwa sagen, das Unterlassen des Borbehalts verstoße gegen Treu und Glauben, zumal in der Abnahme des Werkes noch teine endgültige Billigung oder Gutheißung zu finden ist. Nur dann, wenn nach den Umständen des einzelnen Falles in der trop Kenntnis der Mangelhaftigkeit erfolgten vorbehaltlosen Abnahme des Werkes der Wille zu verzichten erkennbar zutage getreten ist, geben die aus § 635 herzuleitenden Schadensersakansprüche unter (NG 90, 18; ebenjo NG 23. 10. 17 VII 178/17 u. 4. 11. 18 VII 179/18). Ein solcher Berzicht in aber selbst in dem fortgesetzten Gebrauch eines mangelhaften Werkes nicht unter allen Umftanden zu finden. Die Fortsetzung des Gebrauchs kann im Interesse des Unternehmers liegen, insofern der Umfang des von ihm zu ersetzenden Schadens, z. B. des dem Besteller entgehenden Gewinns dadurch gemindert wird, und sie kann mit Rücksicht auf § 254 Abs 2 sogar Pflicht des Bestellers sein (MG Gruch 57, 963).

5. Die Beweistast für die Kenntnis des Bestellers trifft den Unternehmer, für den Vorbehalt den Besteller. — Aber die Anwendung des § 363 s. RG Warn 1910 Nr 374.

#### \$ 641

Die Vergütung ift bei der Abnahme des Werkes zu entrichten 1). Ist das Werk in Teilen abzunehmen und die Vergütung für die einzelnen Teile beftimmt, so ist die Vergütung für jeden Teil bei dessen Abnahme zu entrichten 2).

Eine in Geld festgesette Vergutung bat der Besteller von der Abnahme des Werkes an zu verzinsen, sofern nicht die Vergütung gestundet ist 3).

& I 537 II 578: 90t 2 492-494; B 2 319ff.

1. Fälligteit der Bergütung. Die Serftellung bes Berkes ift vom Unternehmer regelmäßig als Borleiftung zu bewirken, die schließliche Auslieferung aber, unbeschadet einer abweichenden ausdrücklichen oder stillschweigenden Bereinbarung, Bug um Bug gegen Entrichtung ber Bergütung. Bis dahin ift ber Unternehmer zur Zurudhaltung des Wertes befugt, welches Burudhaltungsrecht im Falle des § 647 sich dis zu einem Pfandrecht an dem zurückbehaltenen Werke verstärken kann. § 641 Abs 1 regelt nur die Fälligkeit der Vergütung; zur Entstehung gelangt der Bergütungsanspruch nach § 631 Abs 1 mit dem Abschluß des Wertvertrags (NG 3B 1932, 121615). Die Borschrift des § 641 geht davon aus, daß das Werk vertragsmäßig hergestellt ist. Für das Recht des Bestellers, wegen eines Mangels bes Wertes die Vergütung ganz ober teilweise zurückduhalten, gilt § 320 (vgl. Korintenberg DGWR 1935/36, 100). Bei Werten kleineren Umfangs und Wertes (3. B. bei Kleidungsskücken) braucht üblicherweise der Werklohn nicht entrichtet zu werden, bevor das Werk mangelfrei sertiggestellt ist. Bei Werken größeren Umsangs und Wertes (3. B. bei Bauten) dars, wenn nach der Abnahme noch kleine Mängel abzustellen sind, der Besteller nicht die ganze Vergütung, sondern nur einen — allerdings reichlich zu messenden — Teil zurückhalten (DLG 34, 45). — An die Stelle der Abnahme (§ 640 A2) tritt auch hier bei ihrem Ausschluß nach § 646 die Vollendung des Werkes.

2. Teilung der Vergütung. Ist das Werk in Teilen abzunehmen, aber die Bergütung nicht für die einzelnen Teile bestimmt, so kann der Unternehmer die Entrichtung erst bei der Ablieserung des letten Teiles verlangen. Abs 1 Sat 2 bestimmt eine Ausnahme von der Regel des Abs 1 Sat 1. Wer sich auf die Ausnahme beruft, muß ihre Voraussetzungen dartun (RG 11. 4. 24

VII 561/23).

3. Binfen. Sobe § 246, SOB § 352.

# \$ 642

1) Aft bei der Herstellung des Wertes eine Handlung des Bestellers erforderlich 2), so kann der Unternehmer, wenn der Besteller durch das Unterlassen der Sandlung in Verzug der Annahme kommt 3), eine angemessene Entschädigung verlangen 4).

Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich einerseits nach der Dauer des Bergugs und der Sohe der vereinbarten Bergutung, andererfeits nach demsenigen, was der Unternehmer infolge des Verzugs an Auswendungen erspart oder durch anderweitige Berwendung seiner Arbeitskraft erwerben kann 5).

€ I 575 II 579 216f 1; M 2 494ff.; B 2 328ff.

1. Die §§ 642, 643 regeln die Schadensersappslicht des Bestellers und das Rücktrittsrecht des Unternehmers bei Annahmeberjug bes Beftellers. Der Befteller fommt babei nur in feiner Eigenschaft als Gläubiger in Betracht, der zur Herstellung des vom Unternehmer geschuldeten

Figenschaft als Gläubiger in Betracht, der zur Herstellung des vom Unternehmer geschüldeten Berkes mitwirken soll. Im Falle einer den Bertragszwed gesährdenden Vertragsverletung des zur Mitwirkung bei der Ausführung verpsichteten Bestellers ist der Unternehmer aber nicht auf die Rechte aus §§ 642, 643 beschränkt. Er kann in entsprechender Anwendung des 326 von dem Besteller Schadensersatz verlangen, wenn ihm nach Lage der Sache nicht zuzumuten ist, beim Vertrage stehen zu bleiben (MG 104, 15; 152, 119; MG Warn 1918 Kr 137).

Line Handlung des Bestellers, insbesondere Lieserung von Stoss oder Überlassung von Raum, Sorge str dessen geschrlose Beschassen, Keseufful 80 Ar 79) oder sonstige persönliche Mitwirtung des Bestellers bei der Aussährung (z. B. Erscheinen zur Unprode des bestellten Anzugz, Anwesenheit der Gerkellung eines Bildes). Gerät der Besteller sin seiner Eggenschaft als Gläubiger A 1) durch Unterlassung eines Bildes). Gerät der Besteller sin seiner Eggenschaft als Gläubiger A 1) durch Unterlassung einer solchen (nicht erzwingbaren, DLG 31, 129) Handlung in Annahmeverzug (A 3), so hat der Unternehmer die in §§ 642, 643 enthaltenen Rechte. Durch diese Sondervorschriften ist in dem angegedenen Falle die Anwendung des § 326, der Schuldnerverzug, hier also Verzug in der Abnahme des fertiggestellten Werkes, voraussest, ausgeschaldsseise vorkommen wird, nach dem Inhalt des Vertrags der Besteller dem Unternehmer als Schuldner zu der ersorderlichen Mitwirkung verpslichtet wäre. Im übrigen bleiben neben den der Ausbergen Mitwirkung verpslichtet wäres. Im übrigen bleiben neben der der Aus der Versussen Versussen. als Schuldner zu ber erforderlichen Mitwirtung verpflichtet wäre. Im übrigen bleiben neben den in § 642, 643 bestimmten Achten die aus allgemeinen Vorschriften sich ergebenden Ansprüche Des Unternehmers auf Bergütung (A4), sowie wegen Annahmeverzugs, vertraglichen Verschuldens, Unwöglichkeit der Leistung, ingleichen die Einrede des nicht erfüllten Vertrags bestehen. Begründet insbesondere die Nichtmitwirtung des Bestellers bei der Leistung des Unternehmers

im einzelnen Falle nicht nur Annahmeverzug, sondern eine die Erreichung des Vertragszwecks gefährbende Vertragsverletung, so kann der Unternehmer vom Vertrage ohne Frisiebung zurückteten, wenn nach Lage der Sache ihm nicht zuzumuten ist, daß er trot der Gefährdung des Vertragszwecks beim Vertrage stehen bleibt (NG 104, 15; Warn 1918 Nr 137).

3. Unnahmeberzug. Bgl. §§ 293 ff. Der Berzug des Bestellers ersorbert als Annahmeberzug kein Verschulben von seiner Seite (Seuffl 74 Nr 171); er wird auch nicht durch eine vorstbergehende Verhinderung des Bestellers an der Vornahme der bei der Derstellung des Werkes ersorberlichen Handlung, sondern nur durch ein objektives Unmöglichwerden seiner Mitwirkung ausgeschlossen (NG 100, 46; ebenso NG 16. 11. 20 VII 131/20 und 5, 7, 21 VII 561/20).

4. Der Anspruch auf eine angemessene Entschädigung besteht selbständig und unabhängig sowohl neben dem Anspruch auf die bereindarte Vergütung nach §§ 631, 632, falls die Gläubigerhandlung nachgeholt und das Werk hergestellt wird, wie auch neben den Ansprüchen auß §§ 649 u. 645 Abs 1 Sah 2, falls das Werk infolge Kündigung durch den Besteller oder gemäß § 643 unbollendet bleibt. Kündigt also der Vesteller nach § 649, so kann der Unternehmer neben dem ihm dis zur Kündigung entstandenen Schaden (§ 642) die vereindarte Vergütung unter den vorgesehnen Anrechnungen (§ 649) verlangen; das Verlangen eines Ersahes sür einen nach der Kündigung entstandenen Schaden ist ebenso wie ein Vorgehen nach § 643 ausgeschlossen (RG 14. 6. 19 V 53/19). Wird das Wert nach Veendigung des Gläubigerverzugs hergestellt, so kann der Unternehmer die Entschäbigung auß § 642 neben dem vollen Werklohn verlangen (RG 100, 46).

5. Höhe der Entschädigung. Dabei handelt es sich immer nur um eine Entschädigung für die durch das Unterlassen bes Bestellers bewirkte Berzögerung, nicht um eine solche für das völlige Ausbleiben der Herschung des Werkes. — Bei der Anrechnung ist nicht nur das zu berücksichtigen, was der Unternehmer erwirbt oder zu erwerben böswillig unterläst (vgl. §§ 324 Abs 1 Sat 2, 615 Sat 2, 649), sondern alles, was er nach Lage der Sache erwerben konnte.

## § 643

Der Unternehmer ist im Falle des § 642 berechtigt, dem Besteller zur Nachholung der Handlung eine angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, daß er den Vertrag kündige, wenn die Handlung nicht bis zum Ablaufe der Frist vorgenommen werde. Der Vertrag gilt als aufgehoben, wenn nicht die Nachholung bis zum Ablaufe der Frist erfolgt 1).

E II 539 216 2 III 633: B 2 328.

1. Fristsehung von seiten des Unternehmers. (Bgl. Fristsehung des Bestellers § 634 A 1). Erst vom Fristablauf ab, nicht mit rückwirkender Kraft, gilt der Vertrag als aufgehoben, und nur der die Ju diesem Zeitpunkt erwachsene Schaden kann (gemäß § 642) erstatet verlangt werden. — Daneben auch Anspruch des Unternehmers auf einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergütung sowie auf Ersah der in der Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen nach § 645 Abs 1 Sah 2. — Entsprechend der im § 634 Abs 2 sin fristelsimmung des Bestellers gegebenen außdrücklichen Vorschrift bedarf es im Falle des § 643 einer Fristbestimmung des Unternehmers nicht, wenn die vom Vesteller vorzunehmende Handlung nach dem Verzug des Vestellers, § 642, unmöglich geworden ist (NG 94, 29; NG 16. 11. 20 VII 132/20)-

#### § 644

1) Der Unternehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme des Werkes<sup>2).</sup> Kommt der Besteller in Verzug der Annahme, so geht die Gefahr auf ihn über<sup>3)</sup>. Für den zufälligen Untergang und eine zufällige Verschlechterung des von dem Besteller gelieferten Stoffes ist der Unternehmer nicht verantwortlich<sup>4</sup>).

Versendet der Unternehmer das Werk auf Verlangen des Bestellers nach einem anderen Orte als dem Erfüllungsorte, so sinden die für den Kauf gelten-

den Vorschriften des § 447 entsprechende Unwendung 5).

& I 576 II 580; Dt 2 497-500; B 2 329.

1. Neben den hier gegebenen Condervorschriften über die Gefahrtragung bleiben die in den §§ 323—325 enthaltenen Bestimmungen (bei Unmöglichkeit der Leistung, Verschulden des Unternehmers oder Bestellers usw., dazu aber auch § 645 Uhs 1) im wesentlichen bestehen, nicht minder diesenigen über die Folgen von Mängeln des Werkes nach §§ 634, 635, 640. Den Unternehmer trist dabei regelmäßig die Beweislast dasstr, daß er seinen Vertragspslichten nachgesommen sei. Un Stelle dieser Sondervorschriften kann übrigens die Gesahrtragung durch Vereinbarung der

Beteiligten (auch stillschweigend RG SeuffA 83 Ar 108) in anderer Beise geordnet werden

(s. A4). — Besondere Vorschriften: Verles § 33, BinnenSche § 64.

2. Gesanttragung des Unternehmers dis zur Abnahme (§ 640 A 2), und wenn die Abnahme ausgeschlossen ist, bis zur Vollendung des Werkes (§ 646). Der Besteller bleibt mithin beim Untergange des Werkes von der Entrichtung der Vergütung befreit, auch wenn der Untergang vom Unternehmer und seinen Gehilfen nicht verschuldet ist; er braucht dem Unternehmer nicht einmal seine Auslagen zu ersetzen (vgl. NG 3W 1926, 1663°). Ausnahme zugunsten bes Unternehmers f. § 645 Abs 1 Sat 1. Anderseits steht dem Besteller ein Anspruch auf Schabensersatzen der auf Wieberherstellung des Werkes nur zu, wenn er den Schabensersatzanspruch aus allgemeinen Borichriften, ben Berftellungsanfpruch aus besonderen vertraglichen Beftimmungen ableiten tann, auch die Bieberherftellung noch möglich und für die Parteien von Intereffe ift. Dies alles gilt auch beim Untergange des erft teilweise vollendeten (forperlichen oder untorperlichen) Bertes. Tritt ber Untergang nach ber Abnahme ober ber Bollenbung ein, fo behalt der Unternehmer den Anspruch auf Bergütung, sofern solcher nicht durch einen von ihm zu vertretenden Umstand, insbesondere Mangelhaftigkeit des Werkes, ausgeschlossen wird. Vgl. 646 A 1.

3. Gefahrübergang auf ben Befteller im Falle bes Unnahmebergugs (§§ 293ff.). Wirkt aber während dieses Unnahmeverzugs bei dem Untergang oder der Verschlechterung des Wertes ein nach § 300 vom Unternehmer zu vertretender Umstand mit, so trifft der Nachteil, wie im Regelfalle, den Unternehmer. Bgl. § 324 Abs 2.

4. Die Gefahrtragung für den Stoff bleibt auf dem Besteller ruhen, wenn er ihn selbst gestefert

hat. Doch kann wirksam vereinbart werden, daß der Unternehmer auch für den vom Besteller gelieferten Stoff haften solle (NG L3 1926, 4831). Auch hat der Unternehmer im Falle seines

Berzugs für ben baburch erwachsenen Schaben nach § 286 einzustehen.

5. Die Gefahr ber Bersendung geht nach § 447 auf ben Besteller über, sobald ber Unternehmer bas fertige Bert ber für die Bersendung bestimmten Berson ober Unstalt überliefert hat. Auch in diesem Falle hat aber der Unternehmer den Nachweis zu führen, daß er das Werk in abnahmefähiger Beschaffenheit und sachgemäßer Verpadung abgeschickt habe.

## 8 645

Ift das Werk por der Abnahme infolge eines Mangels des von dem Besteller gelieferten Stoffes oder infolge einer von dem Besteller für die Ausführung erteilten Unweisung untergegangen, verschlechtert oder unausführbar geworden, ohne daß ein Umftand mitgewirft hat, ben ber Unternehmer ju vertreten hat 1), fo kann der Unternehmer einen der geleifteten Arbeit entsprechenden Teil der Bergutung und Erfatz der in der Bergutung nicht inbegriffenen Auslagen verlangen 2). Das gleiche gilt, wenn der Bertrag in Gemäßheit des § 643 aufgehoben wird 3).

Eine weitergehende Saftung des Beftellers wegen Berschuldens bleibt

unberührt 4).

E I 577 II 580; M 2 500ff.; B 2 331.

1. Bergutungsanipruch bes Unternehmers trop Untergangs, Berfchlechterung ober Unaussubstateit des Berkes vor der Abnahme (§ 640 A 2) — falls nach der Beschaffenheit des Berkes seine Abnahme ausgeschlossen ist, vor der Vollendung des Berkes (§ 646) —, wenn der Untergang ausschließlich auf den Beskeller zurüczuschließlich auf der Beskeller zu der Beske

treffen braucht.

Unterläßt ber Unternehmer die Prufung bes vom Besteller gelieferten Stoffes (sofern fie ihm, als Sachverständigen, obliegt) und den Hinweis auf etwaige Mangel des Stoffes, oder hat lonst ein vom Unternehmer zu vertretender Umstand mitgewirkt, so steht ihm ein Anspruch nach 3 645 nicht zu (DLG 40, 328: mangelhafte, vom Unternehmer beschaffte Zutat). Dasselbe gilt, wenn der Bauunternehmer es unterläßt, vor Beginn der Arbeit den Baugrund auf seine Tragsahigkeit zu prüsen (NG Warn 1936 Ar 141). 2. Umsang des Anspruchs, also die ganze Bergütung bei vollendetem, einen entsprechenden Teil davon bei teilweise ausgeführtem Werke.

2 Aufhebung des Bertrags bei Richteinhaltung der dem Besteller vom Unternehmer gesetten

Stift zur Nachholung einer handlung.
4. Beitergehende Sastung des Bestellers wegen Verschuldens. Im Falle beiderseitigen Endergebende Sastung des Bestellers (NG Warn 1936 Nr 141 betr. Untergang eines Berschuldens ist Abwägung nach § 254 geboten (RG Warn 1936 Nr 141 betr. Untergang eines Bauwerkes durch mangelhafte Borarbeit eines vom Besteller beaustragten Dritten). Bgl. insbestendertes durch mangelhafte Borarbeit eines vom Besteller beaustragten Dritten). besondere § 324. Unberührt bleibt der Entschädigungsanspruch des Unternehmers nach § 642 (DRG 36, 81).

## \$ 646

Ist nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen<sup>1</sup>), so tritt in den Fällen der §§ 638, 641, 644, 645 an die Stelle der Abnahme die Vollendung des Werkes.

E I 579 Nr 1 II 582; M 2 502ff.; B 2 336.

1. Ausschluß der Abnahme, insbesondere bei einem nicht körperlichen, sondern künftlerischen oder missenschaftlichen Werke oder bei einem bereits im Besite des Bestellers besindlichen Werke. Her tritt in bezug auf die Berjährung der Ansprüche des Bestellers (§ 638), die Entrichung der Bergütung (§ 641), die Gesahrtragung (§ 644), den Untergang oder die Verschlechterung des Werkes (§ 645) an die Stelle der Abnahme die Vollendung des Werkes. Wenn von einem Bauunternehmer an einem Hause einzelne Arbeiten, für die eine sörmliche Abnahme nicht statzusinden pslegt, ausgestührt worden sind und nach dieser Aussührung das Haus abgebrannt ist, so trisst die Gesahr (§ 644), da sie erst nach Vollendung der Arbeiten eingetreten ist, nicht mehr den Unternehmer (Seussus Ar 191). A. M. N. N. 10, 404 für den Fall, das das Wert sich schon im Besite des Bestellers besindet, wie z. B., wenn dieser auf seinem Grundstücke dauen, an oder in seinem Dause Arbeiten vornehmen läßt; die Abnahme beschränke sich hier auf die Erklärung des Bestellers, daß er die Leistung als eine der Hauptsache nach dem Vertrag entsprechende Erstüllung anerkenne. Ebenso NG Warn 1928 Ar 146; 1929 Ar 119. — Vollendung des Werkes bei einem Schleppvertrage, sobald sich der Kahn an dem Orte besindet, an den er geschleppt werden sollte (NG 62, 210).

# § 647

Der Unternehmer<sup>1</sup>) hat für seine Forderungen aus dem Vertrag<sup>2</sup>) ein Pfandrecht<sup>3</sup>) an den von ihm hergestellten oder ausgebesserten beweglichen Sachen des Bestellers<sup>4</sup>), wenn sie bei der Herstellung oder zum Zwecke der Ausbesserung in seinen Besich gelangt sind<sup>5</sup>).

& I 574 II 583 216 1; M 2 494; B 2 321 ff.

1. Unternehmer ift nur derjenige, der solbst mit dem Besteller einen Wertvertrag abgeschlossen hat, nicht auch derjenige, der zu dem Unternehmer in einem solchen Vertragsverhältnis steht (s. auch § 648 A 1).

2. Bu diesen Forderungen aus dem Wertbertrage gehören auch die durch hinzutreten weiterer Umstände begründeten, wie die nach §§ 642, 645 erhobenen, außerbem auch Schadens- und Kosten-

erfanforderungen, bagegen nicht Anspruche aus unerlaubten Sandlungen.

3. Diese Kiandrecht ist ein gesetliches, auf welches § 1257 (Verkauf §§ 1233sft.; RG Warn 1919 Nr 194), auch § 1210 und KD § 49 Nr 2 Anwendung sinden (vgl. § 559 Al). Zur Frage, od demjenigen, der an den einzelnen Stücken eines nach Urheber- oder Verlagsrecht geschücken Werkes das gesetliche Psandrecht hat, z. B. dem Buchdinder, dem dom Verleger Bücher zum Eindinden übergeben worden sind, ein Veräußerungsrecht zusteht, s. einerseits LB 1913, 955°, anderseits LB 1914, 9717. Das gesetliche Psandrecht an einem im Schiffsregister (§§ 1259sft.) eingetragenen Schiffs wegen daran vorgenommener Außessser niem im Schiffsregister (§§ 1259sft.) eingetragenen Schiffs wegen daran vorgenommener Außessser sich älteren eingetragenen Verdetn nach (RG D3B 05, 122). Über die Anwendbarkeit des § 1253 auf ein solches Pfandrechten nach (RG D3B 05, 122). Über die Anwendbarkeit des § 1253 auf ein solches Pfandrechten nach im Bau befindlichen Schiffen s. Ges v. 4. 7.26 (RGBI I.367) in der Fassung der V. 14. 2.39 (RGBI I. 209), indes § 3. — Das Zuzückehaltungsrecht des Unternehmers aus §§ 273, 1000 besteht neben dem gesetlichen Psandrechte sort und ist namentlich von Bedeutung gegenüber den Herausgabeanspruche des Eigentümers, wenn die ausgebesserte Sache dem Besteller nicht gehört.

4. Das Pfandrecht besteht auch an unpfändbaren Sachen (anders § 559 Say 3), aber nicht an Sachen eines Dritten, sondern nur an Sachen des Bestellers, die aus Veranlassung des Wertbertrags in den Besig des Unternehmers gelangt sind (vgl. § 559 A 2), und auch nur an den zu bearbeitenden, nicht an anderen anlästlich der Bestellung vom Besteller übergebenen Sachen,

wie z. B. Werkzeugen.

5. Besit (§ 854) ist erforderlich, Besitzbienerschaft (§ 855) genügt nicht. Unsreiwilliger Verlust des Besitzes hebt das einmal begründete Pfandrecht nicht auf (NG 72 S. 281, 285). Wohl aber die freiwillige Herausgabe (§§ 1253, 1257); so auch für das nach § 647 begründete Pfandrecht an einem im Schiffsregister eingetragenen Schiff (NG 134, 116).

#### \$ 648

Der Unternehmer') eines Bauwerkes2) oder eines einzelnen Teiles eines Bauwerkes2) kann für seine Forderungen aus dem Vertrage die Einräumung

einer Sicherungshypothek3) an bem Baugrundstüde bes Bestellers4) verlangen. Ist bas Werk noch nicht vollendet, so kann er die Einräumung ber Sicherungshnpothet für einen der geleifteten Arbeit entsprechenden Teil der Bergütung und für die in der Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen verlangen5).

E 11 583 216f 2 111 638; B 2 321ff.

1. Als Unternehmer eines Bauwerks ober eines Bauwerkteils ist zunächst berjenige zu betrachten, ber auf Grund eines mit dem Besteller (Grundstückseigentumer) abgeschlossenen Werkvertrags das Werk hergestellt hat. Weiter gehören dahin auch diejenigen, die einen Teil eines Bauwerts hergestellt haben, insbesondere die Bauhandwerker, die auf Grund eines mit dem Bauherrn (Besteller) abgeschlossenen Bertrags einzelne Arbeiten für das Bauwerk geleistet und thm eingefügt haben, wie beim Neubau eines Wohnhauses die Maurer, Zimmerer und Dach-bederarbeiten (NG 57, 377; 58, 301; Warn 08 Nr 24; DLG 1, 433; 2, 382; 13, 427). — Dagegen gilt nicht als Unternehmer eines Bauwerks: a) wer bem Bauherrn (Grunbstückseigentumer) nur Stoffe zum Bauwert auf Grund eines Rauf- ober Werklieferungsvertrags gewährt; b) wer als Architekt, Berfertiger von Voranschlägen oder Zeichnungen, Unternehmer von Ausschachtungen nur die Vorbereitungen zum Bauwerke liesert oder zu dessen Ausstührung Dienste leistet (NG 63, 312; JW 06, 45913; SeuffA 62 Nr 83; DLG 10, 181; 12, 80; 13, 426); c) wer nicht zum Bauherrn, sondern zum Unternehmer in einem Werbertragsverhältnis steht.

2. Über den Begriff des Bauwerts f. § 638 A 2. Diefer Begriff ift demnach weiter wie der des Gebäudes, umfaßt insbesondere einerseits Umbauten und Ausbesserungsbauten, anderseits

auch Denkmäler, Brüden, Wegüberführungen (NG 56, 41).
3. Nur der perfönliche Anspruch auf die Sicherungshupothet (§§ 1184ff.), selbstwerftändlich nicht schon eine Sphothet, fieht hiernach bem Unternehmer eines Bauwerts als Nebenrecht zu seinem Anspruch auf die Vergütung zu. Um diesen Anspruch zu verwirklichen, also die Eintragung ber Sicherungshypothek zu erwirken, hat ber Unternehmer die Einwilligung des Bestellers zur Eintragung ober, wenn ihm diese verweigert wird, zwedmäßigerweise im Wege der einstweiligen Berfügung die Eintragung einer Bormerkung nach §§ 883, 885 BBB und §§ 916, 936 BBD berbeizuführen, welche Vormertung die Glaubhaftmachung einer Gefährdung des Anspruchs nicht erfordert, für die später einzutragende Hppothet und deren Rang maßgebend ist und im Falle einer Beräußerung bes bamit belasteten Grundstuds auf den neuen Erwerber mit übergeht. Die Vormerkung einer Bauhppothet nach §§ 648, 885 fällt unter die Belastungsbeschränkung des § 77 des Reichsversorgungsgesches (NG 134, 181). — Zu den sichernden Forderungen aus dem Vertrage gehören neben dem Anspruch auf die Vergütung auch die in § 647 A 2 erwähnten. Dei Abtretung ber Forberung aus bem Bertvertrage geht (vgl. § 401) auch ber Unipruch auf bie Einräumung einer Sicherungshppothet auf ben neuen Glaubiger über (DLG 6, 84; 12, 82; 17, 426; a. M. DL(3 4, 46).

4. Nur an dem Baugrundstücke bes Bestellers tann die Sicherungshppothet eingetragen werden; die Eintragung ist also ausgeschlossen, wenn bas Grundstüdseigentum zur Zeit ber verlangten Sphothekenbestellung bereits in andere hande übergegangen ift. Ift ber Besteller eine offene Handelsgesellschaft, so tann die Sicherungshppothet auch dann verlangt werden, wenn bas Baugrunbstud nicht der Gesellschaft, sondern einem Gesellschafter gehört (DLG 34, 47; Seuffu 63 Rr 257). — Der Anspruch auf Eintragung einer Sicherungshypothet umfaßt bas ganze Baugrundstud, auch seine unbebauten Teile, und darf nicht durch willfürliche Teilung des Grundstuds dum Nachteil des Unternehmers geschmälert werden. Wird der bebaute Teil abgetrennt und auf ein besonderes Grundbuchblatt übertragen, so kann die Eintragung der Sicherungshipothet auch den unbebauten, nunmehr ein selbständiges Grundstüd bilbenden Teil verlangt werden, solange dieser Teil in der Hand des Bestellers bleibt (DLG 36, 82; a. M. DLG 12, 83).

Der Anspruch auf Eintragung ber Sicherungshipothet tann hiernach nicht schon nach Abschuff des Wertvertrags, sondern erst nach gänzlicher oder teilweiser Aussührung der danach zu leistenden Arbeit geltend gemacht werden (NG IV 04, 4494). Diese Voraussehung gilt auch sir eine etwaige Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf die Hypothek (NG 58, 301); die Bolinmanne etwaige Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf die Kontroller die Bestimmung in § 883 Abs 1 BGB, wonach die Eintragung einer Bormerkung auch zur Sicherung eines künftigen ober eines bedingten Anspruchs zulässig ist, sindet keine Anwendung, da hier nach besonderer Gesetsesvorschrift von der Sicherungshppothet nur insoweit die Rede sein fam, als die Arbeit am Bauwert geseistet und durch beren Mehrwert dem Unternehmer ein Sicherungsobjett geboten ift (Brot 2, 326).

Daraus, daß den Bauhandwerkern der erforderliche Schutz erft nach Ausführung ihrer Arbeiten gewährt wird, zu dieser Zeit aber ber Erunbstücks- und Bauwerkswert vielsach durch andere, borgehende Shpotheken erschöpft sein kann, ergibt sich, neben der Beschränkung auf bas Webiet, borgehende Shpotheken erschöpft sein kann, ergibt sich, neben der Beschränkung auf bas Webiet, Gebiet des Wertvertrags, die Unzulänglichkeit der Gesetesvorschrift. Zu ihrer Ergänzung ist dager durch das Reichegeset über die Sicherung der Bauforderungen b. 1. 6. 09 (RSB1 449ff.), abgesehen von den in seinem ersten Abschnitt enthaltenen allgemeinen Sicherungsmaßregeln (bazu 300 138, 156), in seinem zweiten Abschnitt für das Gebiet der durch Verordnung

bestimmten Gemeinden im Falle eines Neubaues (wozu auch ein Ersatbau, nicht aber auch ein Umbau ober ein Ausbesserungsbau gehört) eine erweiterte dingliche Sicherung der Bauforderungen eingeführt worden. Diese besteht im wesentlichen darin, daß bereits vor dem Beginne des Baues auf Ersuchen der Baupolizeibehörde auf dem Grundbudblatte ber Bauftelle ein fog. Baubermert eingetragen wird. Mit ber Eintragung erwerben die Baugläubiger, d. h. die an der Herstellung des Gebäudes auf Grund eines Werk, Dienste oder Lieferungsvertrags mit dem Eigentümer der Baustelle (unter Umständen auch mit einem britten Unternehmer, §§ 18, 19 des Ges) Beteiligten (also nicht nur Unternehmer im Sinne des § 648; s. oben A 1) den persönlichen Anspruch auf Eintragung einer Sphothet für ihre Bauforderungen. Behufs Durchsührung dieser Eintragung haben sie nach Vollendung des Baues und vor deffen Jugebrauchnahme binnen einer Ausschlußfrist von einem Monat nach Beröffentlichung der Fertigstellung (§ 22) ihre Bausorderungen unter Beisügung einer schriftlichen Austimmung des Eigentümers oder einer die Anmeldung gegen den Eigentümer zulassenden einstweiligen Verfügung des zuständigen Amtsgerichts dei dem Bauschöffenamte (einer neu zu bildenden Behörde) anzumelben. Unter Bermittlung bes Baufchöffenamts wird sodann bom Grundbuchamte wegen ber fämtlichen angemelbeten Bauforderungen, jedoch unter Angabe ber ben einzelnen Baugläubigern zustehenden, unter sich gleichen Nang habenden Teilbeträge, eine als Bauhppothet zu bezeichnende Sicherungshppothet eingetragen, beren Rang anderen Rechten gegenüber sich nach ber früheren Eintragung des Baubermerks bestimmt. Durch diese Borfchriften bes Gesets bom 1.6.09 wird bas burch § 648 begründete Recht bes beim Bau beteiligten Werkunternehmers an sich nicht berührt. Der Anspruch auf bie Sicherungshapothet bes § 648 ober auf beren Vormertung wird vor allem in dem Falle von prattischer Bedeutung bleiben, wo der Bauvermert für den betr. Bezirk nicht eingeführt ift (§ 9 Abf 1 des Wes), sodann auch ba, wo er wegen vorliegenden Um- ober Reparaturbaues (§ 9 Abs 1 Sab 1) ober wegen Sicherheitsbestellung burch hinterlegung seitens des Grundstudseigentumers (§ 12 Abs 1) ober wegen der persönlichen Haftung gewisser Grundeigentümer (§ 12 Abs 2) ober mangels einer wirksamen Annielbung eines Baugläubigers (§ 27) nicht burchgeführt wird.

## \$ 649

1) Der Besteller kann bis zur Vollendung des Werkes jederzeit den Vertrag kündigen. Ründigt der Besteller<sup>2</sup>), so ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen; er muß sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aussebung des Vertrags an Auswendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterläst<sup>3</sup>).

& I 578 II 584; M 2 502-506; B 2 335.

1. Das Kündigungsrecht der Bertragsparteten ist beim Werkertrag abweichend dom Diensbertrag (§ 626) geregelt. Der Unternehmer kann, abgesehen don § 643 (vgl. serner Kündigungsrecht des Shennanns § 1358), siberhaupt nicht, auch nicht bei der Geschäftsbesorgung nach § 675, der Besteller aber bis zur Vollendung (nicht bis zur Abnahme) beliedig und ohne Angabe von Gründen (MG 86, 107) kündigen. Diese Kündigung hat zur Folge, daß der Vertrag sür die Zukunft ausgehoben ist, der Unternehmer aber den Anspruch auf die Gegenleistung behält, während ihm ein Anspruch aus Schadensersah wegen Nichtersüllung nicht zuseht (MG Gruch 51, 946; NG 14. 6. 19 V 53/19; DLG 39, 164). Der Anspruch aus Entschältung nach § 642 sür die Zeit dis zur Kündigung des Bestellers bleibt underührt (§ 642 A 4). Ist die Bergütung nicht in einer Pauschsigung des Bestellers bleibt underührt (§ 642 A 4). Ist die Bergütung nicht in einer Pauschsigung eines Bertrags bezwecht die Beendigung des Bertragsberhältnises, sam er seinen Anspruch in Ansehmung an die Einzelleistungen begründen (MG 30. 4. 07 VII 304/06). Die Kündigung eines Bertrags bezwecht die Beendigung des Bertragsberhältnises sagen will. Erklärt der eine Teil, daß er die früher entrichteten Breise, z. B. sür die Whsuhr seiner Fabriste, nicht mehr zahlen und nur zu bestimmten herabgesetzen Breisen sahren lassen wolle, so kann darin noch keine Kündigung gesunden werden, wohl aber sit darin eine Ersüllungsweigerung zu sehen (MG Barn 1911 Nr 23). Entsprechende Auwendung des § 649 im False einer Geschässbesorgung nach § 675 s. MG 107, 136. Zum Unterschied zwischen Küchten, auch stillschweigend, was hand den Umfländen des Konkurses siedes durckeine ist (MG 86, 107; 92, 168; MG 28 1926, 1004). Durch die Erösfnung des Konkurses süber das Bermögen des Bestellers nicht ausgeboden (MG 398 1911, 770°)

recht bes Bestellers nicht aufgehoben (NG JB 1911, 77036).

2. Reben dieser Kündigung bleiben die allgemeinen Endigungsgründe der Schulderhältnisse bestehen, so die nachträglich eintretende Unmöglichkeit der Leistung. Diese tritt insbesondere mit dem Tode des Unternehmers ein, wenn es auf dessen persönliche Leistungs

fähigkeit ankommt. Je nachdem die Unmöglichkeit auf einem zufälligen Ereignis oder auf einem bon dem Unternehmer zu vertretenden Umstande beruht, bleibt der Besteller nur von der Entrichtung der Bergütung befreit oder erlangt er darüber hinaus nach § 325 noch einen Schadenserjahanipruch gegen ben Unternehmer. Abgesehen von dem obenerwähnten Falle (personliche Ausführung durch den Unternehmer) ist der Tod des Unternehmers ohne Einfluß, ebenso auch der Tob bes Bestellers, sofern nicht etwa auch bessen persönliche Mitwirkung zur Aussührung des Werkes unerläßlich ist. Hat der Werkvertrag eine Geschäftsbesorgung nach § 675 zum Gegenftande, so liegt im Falle des Todes des Unternehmers dessen Grben die Anzeige- und Besorgungspflicht des § 673 ob. — Wegen eines die Erreichung des Vertragszweds gefährdenden Berhaltens des Unternehmers (3. B. der Unternehmer beleidigt oder beläftigt mährend seiner zur Wertleistung erforderlichen Anwesenheit in den Geschäftsräumen des Bestellers dessen Angestellte) kann der Besteller nach allgemeinen Grundsähen kündigen, ohne daß der Unternehmer für den noch ausstehenden Teil seiner Leistung die vereinbarte Bergütung verlangen könnte

(986 12. 10. 17 VII 177/17).

3. Der Anspruch bes Unternehmers geht im Falle ber Kundigung nach § 649 grundsählich auf die volle Vergütung (§ 634 A 2; § 632). Gegebenenfalls ermäßigt sich aber der Anspruch durch die Anrechnungspflicht. Ihr Wesen besteht nicht darin, daß dem Besteller ein Gegenrecht gewährt wird, auf das die Grundsähe der Aufrechnung entsprechend anwendbar wären. Dem Besteller erwächst insolge seiner Auffündigung kein selbständiger, zur Aufrechnung geeigneter Unspruch auf Gewährung bes vom Unternehmer ersparten Betrags; vielmehr ift bie Anrechnungspslicht des Unternehmers so zu verstehen, daß der trot der Aufkündigung an sich fortbestehende Anspruch auf die Vergutung um den ersparten Betrag von selbst gemindert wird. Gine ungerechtsertigte Bereicherung bes Unternehmers soll ausgeschlossen werden. Er soll nicht mehr erhalten, als er gehabt haben würde, wenn er die von ihm geschuldete Gegenleistung gewährt hatte. Es handelt sich um ein ähnliches Rechtsverhältnis wie die Borteilsausgleichung (A 5 vor § 249). Rur braucht, anders als bei Schabensersahansprüchen, ein innerer ursächlicher Zusammenhang des anderweit erlangten Erwerbs mit dem Verhalten des Bestellers nicht vorzuliegen; anzurechnen ist vielmehr jeder Berdienst, auch ein zufällig erlangter oder erlangbar gewesener (96 13.12.21 VII 79/21). Die Anrechnung macht sich hiernach ohne weiteres mit rudwirkender Rraft geltend; sie bildet ein Ermäßigungsrecht, das sich von selbst aus dem Wertvertrag ergibt (RG 74, 197). Die Voraussehungen der Anrechnung darzulegen, ist Sache des Bestellers. Über böswilliges Unterlassen andern Erwerds s. § 615 Abs 4 und RG 22. 12. 05 VII 8/05. Da der Unternehmer mit der erwähnten Ginschränkung Anspruch auf die ganze vereinbarte Bergutung hat, darf der Besteller selbstverständlich das Werk, soweit es hergestellt ist, einschließlich der in das Bert verwendeten oder fonft in fein Eigentum übergegangenen Stoffe behalten. Auf Stoffe, die für das Bert bestimmt, aber noch nicht verwendet find, hat er felbst bann teinen Unbruch, wenn sie, 3. B. bei einem Bauwert, zum Zwede der Verwendung auf das Grundstüd des Bestellers gebracht worden sind, also schon in seinem Besitze sich befinden (RG 104, 93). — Uber die Anwendung der Abgeltungsverordnung v. 4. 12. 19 (Borbem 5 vor § 631) auf Ansprüche bes Unternehmers im Falle des § 649 f. RG 1922, 6221.

# 8 650

Ist dem Vertrage ein Kostenanschlag zugrunde gelegt worden, ohne daß ber Unternehmer die Gewähr für die Richtigkeit des Unschlags übernommen hat, und ergibt sich, daß das Werk nicht ohne eine wesentliche Überschreitung des Anschlags ausführbar ist, so steht dem Unternehmer, wenn der Besteller ben Vertrag aus diesem Grunde kundigt, nur der im § 645 Abs 1 bestimmte Unspruch zu1).

Ist eine solche Uberschreitung des Anschlags zu erwarten, so hat der Unter-

nehmer bem Befteller unverzüglich Anzeige zu machen 2).

€ II 585; M 2 503, 504; B 2 335.

<sup>1.</sup> Aberichreitung bes Kostenanichlags. Die Borschrift findet Anwendung, gleichviel, wer ben Postenanschlag hergestellt hat, vorausgesett nur, daß er dem Bertrag zugrunde gelegt worden ift. Der Unternehmer bleibt auch in diesem Falle gur Aussuhrung verpflichtet (§ 631 Abf 1), hat aber auf angemessene ober taxmäßige Vergutung Anspruch (§ 632), wenn er nicht — was nach den Umständen des Falles durch Bertragsauslegung nach § 157 festzustellen ist — Gewähr für die niedrigere Anschlagssumme übernommen hat, in welchem Falle er den Schaden trägt (DLG 22, 314). Nur ber Besteller kann auf Grund bes § 649 das Kündigungsrecht ausüben Benn er hierbei die Überschreitung des Anschlags als Kündigungsgrund bezeichnet ober doch diese nachweisbar den kenndigungsgrund bilbet, verwandelt sich der Anspruch des Unternehmers auf volle Vergütung (§ 649) in den Anspruch auf teilweise Vergütung und Ersat der

Auslagen nach § 645 Abi 1 Sat 1. Ein Berichulben bes Unternehmers wird hierbei nicht vorausgesept. Liegt ein solches vor, so gelten die allgemeinen Grundsäte (§§ 276 ff., 286 ff., 325)-

2. Unterlaffung biefer Anzeige begrundet die Schadensersappflicht bes Unternehmers, bie indessen wegfällt, wenn der Besteller bereits in anderer Beise Kenntnis von der zu erwartenden Anschlagsüberschreitung erlangt hat.

## 8 651

1) Verpflichtet fich ber Unternehmer, bas Wert aus einem von ihm zu beichaffenden Stoffe herzustellen, fo hat er bem Besteller Die hergestellte Sache ju übergeben und bas Eigentum an ber Sache ju verschaffen 2). Auf einen folden Bertrag finden die Borfdriften über den Rauf Anwendung3); ift eine nicht vertretbare Sache herzustellen4), so treten an die Stelle bes § 433, des § 446 216f 1 Sak 1 und ber §§ 447, 459, 460, 462 bis 464, 477 bis 479 die Dorschriften über den Wertvertrag mit Ausnahme ber §§ 647, 648.

Berpflichtet fich ber Unternehmer nur jur Beschaffung von Butaten ober sonstigen Nebensachen, so finden ausschlieftlich die Vorschriften über den Werk-

vertrag Anwendung<sup>5</sup>)<sup>6</sup>). E I 568 Abf 1, 2 Sah 1 II 586; M 2 474ff.; B 2 337ff.

1. § 651 enthält die Bestimmungen über ben im Berkehrsleben wichtigen Berklieferungs. vertrag, welche, teilweise abweichend von dem früheren gemeinen Rechte und von Hob § 381 Abs 2, eine für die praktische Handhabung keineswegs leichte und einfache Fassung erhalten haben. Ein solcher Bertrag liegt bann vor, wenn sich ber Unternehmer verpflichtet, bas Wert aus einem von ihm zu beschaffenden Stoffe (3. B. auch ein Gebäude auf einem vom Unternehmer zu beschaffenden Grundflud und aus ben von ihm zu beschaffenden Bauftoffen, RG 94, 128) bergustellen. Dies gilt indessen (außer bem in Abs 2 ausbrücklich hervorgehobenen Falle ber "Butaten und Nebensachen") dann nicht, a) wenn ber Unternehmer das Werk zwar aus dem von ihm zu beschaffenden Stoffe, aber auf dem Grund und Boden des Bestellers (§ 94) herzustellen hat (#6 12. 10. 20 VII 131/19), oder b) wenn jede Partei wesentliche Stoffbestandteile zu dem herzustellenden Werke beizutragen hat. In beiden Fällen liegt ein reiner Werkvertrag vor, im ersteren insbesondere bon der im § 648 vorausgesetten Eigenart. — Ubernahme ber Ausführung und Cinbauung einer Treppenanlage für einen Bau bes Bestellers ift Bert., nicht Werflieferungs. vertrag (96 97, 87). Lieferung einer Schaufensterbeleuchtung als ein aus Werklieferung (Lieferung der Beleuchtungstörper) und Wertbertrag (Anbringung der Beleuchtungstörper) gemischter Vertrag s. DLG 33, 260. "Kulfurvertrag" über Erzielung von Kübensamen als Werklieferungs vertrag s. RG HR 1934 Nr 1440. — Übernimmt es der Verkäuser einer Sache, diese für eine bestimmte Zwedbestimmung besonders herzurichten, so handelt es sich nicht mehr um einen reinen Kaufvertrag, mag auch die Bergutung für die Umarbeitung in dem Kaufpreise mitenthalten sein. Vielmehr liegt ein Wertvertrag vor, soweit es sich um die Umarbeitung handelt. Es greift also § 651 Abs 1 Plat (NG Warn 1910 Ar 16). Kauf eines Kraftwagens mit der Zusicherung, bie Betriebsfähigfeit herzustellen, als unselbständiger Nebenleiftung f. 26 Gruch 67, 311. Bum Unterschied von Rauf und Werklieferung f. auch HRR 1935 Ar 1301. — Aber ben Ginfluß ber durch den Weltfrieg und die ihm folgende staatliche Umwalzung bewirtten Beranderung ber wirtschaftlichen Berhältnisse auf Werk- und Werklieferungsvertrage f. § 631 A 3. Besteller eines Werkes hat keinen Anspruch barauf, daß der Unternehmer die zur Ausführung des Auftrags angeschafften Robstoffe dauernd für diesen Zwed bereithält. Daber ift bei ber Frage ob dem Unternehmer wegen veranderter Umstände die Erfüllung noch jugumuten fei, auf eine Preissteigerung zu seinen Gunften auch bann Rudficht zu nehmen, wenn ber Unter nehmer die Rohstoffe schon früher angeschafft, dann aber anderweit verwendet hat (96 106, 327). - Cinwirtung ber Durchführung des Bierjahresplans auf die Preisbilbung f. Borbem 4.

2. Für ben eigentlichen Wertlieferungsbertrag gilt zunächst in je bem Falle ber Grundsab, daß der Unternehmer dem Besteller die herzustellende Sache zu übergeben und das Eigentum baran zu verschaffen hat wie beim Rausvertrage. Dabei ist die Frage, wann die herstellung so weit borgeschritten ist, daß man von einer "hergestellten" Sache sprechen fann, deren Abergabe der Besteller berlangen fann, im einzelnen Falle nach Treu und Glauben mit Rudsicht auf die Berkehrssitte zu beantworten. Daß das Wert bereits völlig dem Vertrage entspreche, ift nicht du fordern (NG 30. 5. 24 111 98/23). Im übrigen ist zu unterscheiben, ob den Gegenstand des Bertrage

eine vertretbare ober eine nicht vertretbare Sache (§ 91) bilbet.

3. Die Bestimmungen fiber ben Ranf (§§ 433ff.) tommen in vollem Maße zur Anwendung. wenn ben Gegenstand des Werklieferungsvertrags eine bertretbare Sache bilbet. Der Uniprud bes Bestellers geht also bier in letter Linie nicht auf Stoffbeschaffung und herstellung, sombern auf Ubergabe der hergestellten Sache; die bertragsmäßige herstellung ist insoweit nur Gewähr

einer zugesicherten Eigenschaft. Der Anspruch bes Unternehmers geht auf Zahlung ber vereinbarten Vergütung und Abnahme der hergestellten Sache. Unter Abnahme ist dabei nach § 433 Abs 2 die äußerliche Hinnahme, nicht eine Annahme als Erfüllung wie nach § 640 zu verstehen. Bei Sachmängeln gelten nicht die §§ 633 sf., sondern die §§ 459 sf.; insbesondere kann der Besteller nicht Nachbesserung, sondern nur Lieserung eines anderen Stückes (§ 480), Wandelung, Minderung oder Schabensersat verlangen. Die Frage, od bei der Lieserung einer vertretbaren Sache nicht wenigstens eine entsprechende Anwendung der §§ 642, 643, 645 statssinden könne, erscheint gegenüber der ausdrücklichen Fassung des § 661 ("die Vorschiften über den Kauf") nicht Ameiselus ist aber mit der perschenden Ansicht zu beighen. zweifellos, ift aber mit ber herrichenden Unficht zu bejahen. S. auch unten 21 4b. - Db ber Bertrag auf die Berftellung vertretbarer ober nicht bertretbarer Sachen gerichtetift, muß bom Standpunkte des Bertrags aus, nicht nach dem einseitigen Zwede des Bestellers, entschieden werben (NG 28 1915, 1370°). Ift eine Menge gleichartiger Gegenstände herzustellen und zu liefern, die wie jede Handelsware, an beliebige Personen vertauft werden sollen, so liegt ein Bertrag über vertretbare Sachen auch bann vor, wenn die Gegenstände nach einem ben Angaben bes Bestellers entsprechenden Mufter anzufertigen find und ber Besteller ein Schutzecht für ben Grundgebanten der Konstruktion durch Weiterveräußerung auszunuten beabsichtigt (**AC** 19. 2. 18 II 375/17). Die Vertretbarkeit der erst herzustellenden Sache wird nicht beeinträchtigt durch die Ausbedingung einer besonderen Eigenschaft, 3. B. ber Leistungstraft von 120 Clementen für eine Aktumulatorenbatterie (RG 9. 3. 06 11 473/05). Ein Vertrag über eine Maschine kann je nach Berschiedenheit bes Falles bald eine vertretbare, balb eine nicht vertretbare Sache jum Gegenkande haben. Als vertretbare Sachen erscheinen Maschinen, wenn es sich um Maschinen bestanter, gewöhnlicher Art und üblicher Veschassenheit handelt (NG L8 1916, 1370). Dagegen ist eine Maschine als nicht vertretbare Sache anzusehen, wenn ihr eine auf die Betriedsverhältnisse des Abnehmers berechnete besondere Ausgestaltung gegeben ist, so daß die Ersepbarkeit der Maschine wegen dieser eigenartigen Gestaltung durch eine andere der nämlichen Gattung nach ber Anschauung des regelmäßigen Vertehrs nicht mehr bejaht werden kann, auch die Veräußerung an andere Abnehmer aus dem angeführten Grunde erheblich erschwert ist (96 328 1913, 2714). Der Umftand, daß eine Maschine erst nach Bestellung anzusertigen ist, schließt ihre Vertretbarkeit nicht aus, jedensalls dann nicht, wenn der Besteller das Gewicht nicht auf die Ansertigung durch den anderen Teil, sondern auf die Lieserung einer Maschine der bestellten Art überhaupt legt (NG 16. 4. 01 Vl 82/01; 31. 3. 03 II 444/02; 15. 3. 04 Vli 499/03). Sachen, die nach Breisderzeichnissen und kiedenschaftlicher Art die Unvertretbarkeit begründen (DLG 34, 49). Arastdrosche als vertetbare Sache OLG 28, 196. Grabmal als nicht vertretbare sache OLG 41, 121. Ein Vertrag und Lieserung viere Rahnstalors" noch ausgesselltem Ausser ist in Werklieserungsvertrag, der auf Lieferung eines "Bohnsalons" nach ausgestelltem Muster ist ein Berklieferungsbertrag, ber die Serstellung eines Inbegriffs nicht vertretbarer Sachen zum Gegenstande hat (NG 23. 6. 08 111 616/07). Um nicht vertretbare Sachen handelt es sich dei der Lieferung eines vom Unternehmer nach Angaben des Bestellers herzustellenden kunstgeschnisken Büstersträtzung eines vom Unternehmer nach Angaben des Bestellers herzustellenden kunstgeschnisken Büstersträtzung eines vom Unternehmer nach Angaben des Bestellers herzustellenden kunstgeschnisken Büstersträtzung der 339); bei der Lieferung eines nach bestimmten Maßen vereinbarungsgemäß angefertigten Potertisches (RG Barn 1923 Nr 8); bei ber Lieferung einer nach einer bestimmten Zeichnung anzusertigenden Speisezimmereinrichtung (LF 1925, 3291); bei der Lieferung einer für eine bestimmte Urbeitsweise und Leiftung besonders tonstruierten, nach den Wunschen des Bestellers individuell gestalteten Maschinenanlage (NG HR 1929 Nr 381); ebenso wenn Zahnärzte kinstliche Zahnerschilde (Gebisse, einzelne Zähne) liefern (NG 95, 322). — Nach bestimmten Bauvorschriften und Zeichnungen herzustellende, unter sich verschiedene Dampfer sind als nicht verterbare Sachen anzusehen (NG 15.3.04 VII 499/03). Lieferung von Herden zu einem bestimmten Neubau, ohne nähere Individualisierung, ist Lieferung vertretbarer Sachen, die Aufstellung und Installation nur Nebenleistung (NG LZ 08, 682).

Unf den Berklieserungsvertrag über eine nicht vertretbare (bewegliche oder unbewegiiche) Sache sinden sowohl Vorschriften über den Kauf als solche über den Berkvertrag Antendung. a) Beseitigt sind von den Vorschriften des Kauf ols solche über den Berkvertrag Antendung. a) Beseitigt sind von den Vorschriften des Kaufvertrags zurückstellen des Kaufvertrags zurückstellen des Kaufvertrags zur Ubergabe und Sigentumsverschaffung, des Käufers zur Zahlung des Kaufpersies und zur Übengabe und Sigentumsverschaffung, des Käufers zur Zahlung der Kaufpersies und zur Übengabe und im Falle der Verschung (zu § 447 s. ibergang der Gefahr auf den Käufer im Falle der Übergabe und im Falle der Verschung (zu § 447 s. jedoch § 644 Ubs 2 und unten vor d.); §§ 459, 460, 462 dis 464: Haftelicht des Verschulers für Fehler der Kaufsache, sosen den Käufer der Kaufsache: Wantschlusse könstellicht des Verschulerstelltungsansprüche des Käufers wegen Mängel der Kaufsache: Wandelung, Minderung oder Schabensersah, Ausschluß der Ausschluße vorde haltloser inn auch erklätt die §§ 477—479: Berjährung der Gemährleistungsansprüche und durch rechtzeitige Mängelanzeige herbeizuführende Erhaltung des Rechtes des Käufers auf gänzliche oder teilweise Verweigerung der Kaufpreiszahlung und des Rechtes zur Aufrechnung des Schabensersahanspruchs auch nach Bollendung der Verjährung. Da aber an die Stelle der erwähnten Vorschriften diesenigen über den Wertvertrag treten sollen (s. unten), mit ühnen auch § 639, der seinerseits in Abs 1

wieber ben § 477 Abs 2, 3 und die §§ 478, 479 für entsprechend anwendbar erklärt, so sind mit dem § 639 auch diese Borichriften anzuwenden (RG 87, 305; 93, 158). Ebenso ift § 447 gemäß § 644 Abf 2 anwendbar. b) Un die Stelle der unter a ermähnten Borfchriften über ben Kauf treten "die Borschriften über den Werkvertrag mit Ausnahme ber §§ 647, 648"; zunächst also die entsprechenden, mit den aufgehobenen Bestimmungen gleichartigen, ins-besondere § 631: Berpslichtung des Unternehmers zur Herstellung des versprochenen Wertes, Berbflichtung bes Bestellers zur Entrichtung ber vereinbarten Bergutung, wozu noch bie in § 651 Abs 1 Sat 1 vorgeschriebene Erweiterung hinzutritt: Berpflichtung des Unternehmers zur Übergabe der hergestellten Sache und Verschaffung des Eigentums zugunsten des Bestellers; serner § 632: stillschweigende Vereinbarung der Vergütung; §§ 633—636: Verpslichtung des Unternehmers zur Herstellung eines fehlerfreien Wertes, beim Vorhandensein von Fehlern Gewährleiftungsansprüche des Bestellers zunächst auf Beseitigung binnen angemessener Frift, bei beren fruchtlosem Ablauf auf Banbelung (b. i. Rudtritt vom Bertrage nach § 327) ober auf Minderung oder Schadensersat (986 107, 339); Wandlungsrecht des Bestellers trop vertraglicher Beschränkung auf Nachbesserung, wenn der Unternehmer sich ohne Rechtsgrund beharrlich weigert, Nachbesserungen vorzunehmen, s. NG Warn 1935 Nr 66; §§ 638, 639: Verjährung der Femährleistungsansprüche des Käufers mit Berechnung der Frist von der Abnahme des Werkes an, deren Zeitpunkt nicht mit dem der Ablieferung zusammenfällt (§ 640 A 2; nc 328 1910, 65925; RG Barn 1934 Nr 34; RG 21. 12. 06 VII 149/06); §§ 640, 641 Abf 1: Verpflichtung des Bestellers zur Abnahme des vertragsmäßig hergestellten Bertes im Sinne einer Annahme als Erfüllung (nicht nur außerliche Hinnahme, wie nach § 433 Abf 2), Einfluß seiner Kenntnis von einem bor handenen Mangel; weitere Berpflichtung des Bestellers zur Entrichtung der Vergütung bei der Abnahme (wogegen die Berginsung ber Bergutung nicht nach § 641 Abf 2, sondern nach § 452 eintritt); §§ 644—646: Gefahrtragung des Unternehmers bis zur Abnahme (oder Bollenbung) des Werkes; Anspruch des Unternehmers auf einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Bergütung bei ganzlicher oder teilweiser Unaussührbarkeit infolge eines von dem Besteller zu vertretenden Umstandes. Außer diesen Borschriften sind, da in § 651 allgemein "die Borschriften über den Werkvertrag" als Erfat für die aufgehobenen des Kaufvertrags eingeführt find, gleichfalls anwendbar die weiteren mit den vorstehend angeführten zusammenhängenden Bestimmungen in §§ 642, 643: Berzug des Bestellers mit einer bei Herstellung des Werkes von ihm vorzunehmenden Hands-lung; in § 649: ausgedehntes Kündigungsrecht des Bestellers; in § 650: beiderseitige Rechte bei Aberschreitung eines Kostenanschlags. c) Neben diesen Borschriften über den Werkvertrag tommen aber bei dem Wertlieferungsvertrag über nicht vertretbare Sachen auch die nicht burch die Borschriften des Werkvertrags ersetzten Borschriften des Kaufvertrags gur Anwendung, soweit sie überhaupt auf diesen Lieferungsvertrag passen, insbesondere §§ 434 bis 436, 439, 440, 442, 443: über die Haftung des Bertäufers für Mängel im Rechte (zu unter scheiden von Mängeln des Werkes §§ 633 ff.), dagegen Nichthastung für die Freiheit eines Grundstäds von öffentlichen Abgaben und Lasten, die zur Eintragung in das Grundbuch nicht geeignet sind; ferner § 446 Abi 1 Sat 2, Abi 2: Übergang ber Nutungen und Lasten ber Raufsache auf den Käufer; §§ 448, 449: Tragung der Kosten der Übergabe sowie der Abnahme und Bersendung bei einer beweglichen Kaufsache, der Kosten der Austassung und Eintragung bei einem verkauften Grundstüd; § 450: Verpstichtung des Käufers zum Ersahe der vor der Ubergabe gemachten Berwendungen des Verkäusers; § 452: Berpslichtung des Kaufers zur Verzinsung des Kaufpreises; § 455: Eigentumsvordehalt des Verkäufers einer beweglichen Sache; §§ 465—467, 469—475. Bollziehung der Wandelung und Minderung (§ 634) im einzelnen; § 476: Nichtgeit einer der Wandelung und Minderung (§ 634) im einzelnen; § 476: Nichtgeit einer der Wandelung und Minderung (§ 634) im einzelnen; § 476: Nichtgeit einer der Wandelung und Minderung (§ 634) im einzelnen; § 476: Nichtgeit einer der Wandelung und Minderung (§ 634) im einzelnen; § 476: Nichtgeit einer der Wandelung und Winderung (§ 634) im einzelnen; § 476: Nichtgeit einer der Wandelung und Winderung (§ 634) im einzelnen; § 476: Nichtgeit einer der Wandelung und Winderung (§ 634) im einzelnen; § 476: Nichtgeit einer der Wandelung und Winderung (§ 634) im einzelnen; § 476: Nichtgeit einer der Wandelung und Winderung (§ 634) im einzelnen; § 476: Nichtgeit einer der Wandelung und Winderung (§ 634) im einzelnen; § 476: Nichtgeit einer der Wandelung und Winderung (§ 634) im einzelnen; § 476: Nichtgeit einer der Wandelung und Winderung und Winderung und Winderung (§ 634) im einzelnen; § 476: Nichtgeit einer der Wandelung und Winderung und Winderu die Mängelhaftung des Verkäufers ausschließenden Vereinbarung bei arglistigem Verschweigen des Mangels seitens des Berkausers, wodurch die gleichwertige Borschrift des § 637 gegenstandslos wird. Über die Anwendung der in § 639 Abs 1 für entsprechend anwendbar erklärten §§ 477 Abs 2, 3, 478, 479 und des in § 644 Abs 2 in Bezug genommenen § 447 s. oben a am Ende. § 381 Abs 2 5GB unterstellt die dort bezeichneten Werklieserungsverträge nicht in jeder hinsicht den Vorschriften über den Kauf, sondern fügt nur zu den nach § 651 anwenddaren Bestimmungen über den Kauf bie der §§ 373 st. Hügt nur zu den nach § 651 anwenddaren Bestimmungen über den Kauf die der §§ 373 st. Hügt zur unverzüglichen Untersuchung, § 377) hinzu und beläßt es im übrigen dei den Vorschriften des § 651, insdesondere auch dei der Anwenddarkeit der Beziährungsvorschriften der §§ 638, 639 (NG) VV 1910, 65925).

5. Beschaffung von Zutaten und sonstigen Rebensachen seitens des Unternehmers ift zwar Stoffbeschaffung (A 1), kann aber die Anwendung der Borschriften vom Kauf nicht begründen.
6. Durch Bereinbarung können die Borschriften über den Werklieferungsvertrag abgrandert werden. andert werden. Als eine folche Abanderung erscheint auch ber fog. unregelmäßige Bertliefe rungsvertrag, wobei dem Unternehmer zwar der Stoff geliefert, aber freigestellt wird, diefen Stoff durch einen anderen (gleichartigen) zu ersetzen (M 2, 477). Die nahere Durchsührung des Verhöltnisses greibt bie Berhaltnisse ergibt sich aus der den Umständen zu entnehmenden Absicht der Beteiligten. Diese wird in ber Regel dahin gehen, daß ber Unternehmer die Gefahr des zufälligen Unterganges ober der zufälligen Berichlechterung des Stoffes zu tragen hat, aber auch über den ihm gelieferten Stoff

frei berfügen fann.

# Achter Titel

# Mätlervertrag

1. Beariff und rechtliche Natur bes Mällervertrags. Am Anschluß an bas SGB hat bas BBB als besonderen Vertrag ben Mäklervertrag aufgestellt, nach welchem ber eine Teil für ben anderen, ohne in bessen dauernden Diensten zu stehen, die Gelegenheit zum Abschluß eines Bertrags nachzuweisen ober einen solchen zu vermitteln, der andere Teil aber, wenn badurch der Bertrag zustande kommt, einen Lohn dafür zu entrichten hat. Das durch den Mäklervertrag begründete Schuldverhältnis fieht unter bem Gebot von Treu und Glauben (§ 242). Aus nationalsozialistischer Rechtsanschauung ergibt sich die Notwendigkeit, die aus dem Schulbverhältnis entspringenden Rechte und Bflichten aus bem Gemeinschaftsgebanten zu beurteilen. Bgl. bazu Borbem 1 vor § 241. Dort auch zu der mit dem Gedanken der Bolksgemeinschaft untrennbar verbundenen Rassenfrage. — Der Mällervertrag, ein Vertrag eigener Art, unterscheidet fich bom Auftrage namentlich burch die entgeltliche Tätigkeit bes Mäklers, bom Dienstvertrage dadurch, daß der Mäller seinen Lohn nur bei Herbeiführung eines bestimmten Erfolges beanspruchen kann, und vom Werkvertrage wie auch vom Gesellschaftsvertrage (96 FB 05, 737; Warn 1919 Nr 31) dadurch, daß er zur Herbeiführung dieses Erfolges wohl berechtigt, aber in der Regel nicht verpflichtet ist (NG Warn 08 Nr 144). Beurteilung eines scheinbaren Raufbertrags als Mäklervertrag s. Seuffu 77 Nr 19; einen Grenzfall zwischen Mäklervermittlung und Nommissionsgeschäft s. Seuffu 76 Nr 49. Es gehört nicht zum Wesen bes Mätlervertrags, daß der Mäkler fich zu einer Tätigkeit verpflichtet (NG 328 1911, 75815) ober gar für den Erfolg seiner Tätigkeit einsteht. Die Annahme eines Mäklervertrags wird aber anderseiks nicht dadurch ausgelchlossen, daß er gewisse Dienstleistungen (z. B. auch Borarbeiten für den abzuschließenden Bertrag) übernimmt, ober daß sonstige besondere Abreden getroffen werden, die den Vertrag einem Dienst- ober Werkvertrag nähern (AG 3W 1915, 13512). Es kann sich dabei um bloße Nebenleistungen, aber auch um einen besonderen, mit dem Mäklervertrag verbundenen Nebenvertrag handeln, für den dann insbesondere § 652 Abs 2 nicht gilt. Rechtliche Natur einer Anwaltstätigkeit, die auf die Führung von Finanzverhandlungen für eine Staatsverwaltung gerichtet ist, s. HR 1933 Ar 1574. — Der Bertrag zwischen dem Mäller und einem Untermäller ist im BGB nicht besonders geregelt und nach §§ 157, 242 zu beurteilen. Da der Vertrag nicht selbst Mätlerbertrag ist, bedarf es zur Begründung eines Vergütungsanspruchs nicht einer Mätlertätigkeit im Sinne des § 652 (NG JW 1929, 34977). Aus seinem Wesen als hilfsvertrag zur Erreidjung ber Biele bes hauptmätlervertrags ergibt fich aber, daß gewisse Gigenheiten dieses, wie g. B. die freie Widerruflichkeit bes Auftrags, auch hier gelten muffen (NG 88, 1). Wie ber Auftraggeber des Hauptmäflers das Geschäft nicht nur deshalb abzuschließen braucht, damit biefer ben Mätlerlohn verdient, so ist auch der Hauptmätler nicht zum Nachweise oder zur Bermittlung verpflichtet, damit der Untermäkler seinen Anteil am Lohn erhält. Der Hauptmäkler darf sich vielmehr von einer verständigen und redlichen Wahrnehmung seiner eigenen Interessen leiten lassen. Das kann unter Umständen sogar dazu führen, daß der Hauptmäkler auf den Mäklerlohn verzichtet, ohne beshalb bem Untermäkler, ber vertragsmäßig einen Teil bes bem hauptmäkler zugesicherten Mäklerlohns zu beanspruchen hat, verantwortlich zu werden (RG JW 1918, 3013). Nach ben Grundsäßen von Treu und Glauben ist über die Aufhebung des Hauptmällerbertrages und damit des Untermätlerverhaltnisses hinaus eine gegenseitige Treupflicht des Inhalts anzunehmen, daß feine Bartei den gemeinsam bearbeiteten Bertaufsgegenstand an einen beteits während der Dauer des Untermäklerverhältnisses hervorgetretenen Kaufliebhaber zum Berkauf bringen darf, ohne den anderen Teil an der Bergütung zu beteiligen (NG 148, 354: sog. Kundendug). Darf sich ber Mäller ber hilfstätigkeit eines Untermällers bedienen, so muß er sich auch bellen schuldhaftes Berhalten bei Ausführung dieser Tätigkeit nach dem Grundsage des § 278 antechnen lassen (§§ 652 A 2a, 654 A 1). Die Tätigkeit des Untermäklers beschränkt sich aber in der Regel auf das zu vermittelnde Geschäft. Zu Erklärungen, die den Mäklervertrag unmittelbar berühren, wie 3. B. zu einem Berzicht auf den dem Mäller zustehenden Lohn, ist er ohne besondere Ermächtigung nicht berechtigt (RC 15. 11. 19 V 220/19). Über die Zusammenarbeit mehrerer Mäller s. auch Werneburg DGWA 1935/36, 353. — Das Bestehen eines Mässerverhältnisses, ichnest, unbeschabet des § 654, vertragliche Beziehungen des Mässers zum Berstraßt, unbeschabet des § 654, vertragliche Beziehungen des Mössers zum Berstraßt. tragsgegner seines Auftraggebers nicht aus. Empfiehlt z. B. der vom Darlehnssucher veauftragte Mäller dem zu seiner Kundschaft gehörigen Darlehnsgeber das Geschäft als sicher, lo ist er diesem zur Offenlegung der wesentlichen Berhältnisse des Darlehnssuchers vertraglich

berpstichtet (NG 26.5.19 VI 97/19). Bgl. auch § 654 Å 2.

2. Geltungsbereich. Die Vorschriften über den Mätlervertrag erstrecken sich nicht auf die im HB §§ 84 ff. geregelten, im übrigen nach den Grundsähen des Dienstwertrags (§ 611 Å 4) zu beurteilenden Verhältnisse der Handlungsagenten, der ständig betrauten Geschäftsbermitter im Handelsverkehr (vgl. NG 95, 134), und nicht auf die im HB §§ 93 ff. behandelten Verhältnisse der Handelswerken, der nicht ständigen Vermittler von Verträgen über Ansechaltnisse der Handelswerken, der nicht ständigen Vermittler von Verträgen über Ansechaltnisse

schaffung oder Beräußerung von Waren oder Wertpapieren, über Bersicherungen, Güterbeförderungen, Bodmerei, Schiffsmiete oder sonstige Gegenstände des Handelsverkehrs. makler f. NG 97, 215. Borsenmakler f. Borsengeset §§ 29ff. Dagegen finden die Borschriften bes BGB Anwendung auf den Nachweis oder die Vermittlung anderer als der in § 93 Abs 1 5GB bezeichneten Geschäfte, insbesondere auf die Vermittlung von Geschäften über unbewegliche Sachen, auch wenn die Vermittlung durch einen handelsmäller geschieht (HBB § 93 Abf 2). Die genannten Vorschriften gelten ferner für den Nachweis oder die Vermittlung von Darlehnsund Spothetengeschäften, von Cheschließungen, von Mietverträgen, sowie von Dienstverträgen. Die besonderen Vorschriften der Wesindeordnungen sind aufgehoben (Vorbem 2a vor § 611). Ob die Tätigkeit des Mäklers eine gewerbsmäßige ist oder nicht, macht für die Anwendbarkeit der §§ 652ff. keinen Unterschied (RG 27. 11. 08 III 143/08); im Falle der Gewerbsmäßigkeit greifen aber die Borschriften der Gewd §§ 34 Abs 1, 35 Abs 3, 38 ein. Für die gewerbsmäßige Stellenvermittlung galt früher das Stellenvermittlergesetz v. 2. 6. 10, RGBI 860. Durch § 48 des Arbeitsnachweisgesehes b. 22. 7. 22 (RGBI I, 657) wurde aber die gewerbsmäßige Stellenvermittlung vom 1. 1. 1931 ab überhaupt verboten; schon vorher sollte eine neue Erlaubnis zu diesem Gewerbebetrieb nicht mehr erteilt, eine bestehende nicht verlängert oder übertragen werden, doch waren Ausnahmen vorbehalten. Durch § 70 des nämlichen Gesetzes wurden § 12 Mr 1, §§ 15—18 des Stellenvermittlergesetzes aufgehoben, während der Zeitpunkt, zu dem seine übrigen Bestimmungen außer Kraft treten, von der Reichsregierung mit Zustimmung des Reichsrats sest gesett werden sollte (j. unten). Un die Stelle des Arbeitsnachweisgesetzet trat das Geset über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung v. 16. 7. 27 (RGBl I, 187) neue Fassung f-Bek. v. 12. 10. 29 (RGBi I, 162), dazu NotVO v. 6. 10. 31 Teil 2 (RGBi I, 541) und zahlreiche spätere Anderungen. § 55 des Gesehes v. 16. 7. 27 wiederholte das Verbot der gewerbsmäßigen Stellenvermittlung für die Zeit vom 1.1.31 ab und gab weitere dem § 48 des Arbeitsnachweisgesetes entsprechende Borschriften. Dazu Gef über eine vorübergehende Regelung ber gewerbsmäßigen Stellenvermittler nebst AusfVD v. 25. 3. 31 (RGVI I, 69, 72) (dazu Ges v. 5. 11. 35, RGVI I, 1281 mit DurchfVD v. 26. 11. 35, RGVI I 1361, § 4); die (inzwischen ausgehobene, s. unten) V über die gewerbsmäßige Stellenvermittlung für Artisten v. 20. 10. 32 (KGVI I, 215); V über ausländische Arbeitnehmer v. 23. 1. 33 (RGBI I, 26); BO über Vermittlung, Anwerbung und Berpflichtung von Arbeitnehmern nach bem Ausland v. 28. 6. 35 (Robl I, 903), in Ofter reich eingeführt durch BD v. 20. 5. 38 (ABBI I, 591); für die sudetendeutschen Gebiete f. BD v. 27. 10. 38 (RGBl I, 1514); Gef über Vermittlung von Musikaufführungsrechten v. 4. 7. 33 (RGBI I, 452), dazu Durchf & v. 15. 2. 34 (RGBI I, 100), für Ofterreich & v. 11. 6. 38 (RGBl I, 623), für die sudetendeutschen Gebiete BO v. 16. 12. 38 (RGBl I, 1814). Nach § 2 bes erwähnten Gesetzes v. 4. 7. 33 sind Bertrage der bezeichneten Art, die von einem nicht nach § 1 zugelaffenen Bermittler abgeschloffen worden sind, nichtig. Nach dem Gefet über Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung v. 5. 11. 35 (RGBl I, 1281), in Ofterreid, eingeführt durch BD v. 20.5.38 (RGBl I, 591), für bie sudetendeutschen Gebiete f. BD v. 27. 10. 38 (AGBI I, 1514); bazu DurchfBD v. 26. 11. 35 (AGBI I, 1361), v. 19. 3. 36 (RGBI I, 195), v. 23. 12. 37 (RGBI I, 1413) darf unbeschadet vorgesehener Ausnahmen, Arbeitsvermittlung grundsäglich nur von der Reichsanstalt für Arbeitsvermitt lung und Arbeitslosenversicherung betrieben werden. Nach § 4 der Durchf 80 v. 26. 11. 35 find mit ihrem Intrafttreten am 1. 12. 35 u. a. außer Kraft getreten: das Stellenvermittlergeset, v. 2. 6. 10 nebst den auf Grund dieses Gesehes erlassenen Borschriften, ferner Art 3 des oben er wähnten Gesetzes b. 25. 3. 31 (RGBl I, 69) und die Berordnung über die gewerbsmäßige Stellen vermittlung für Artisten v. 20. 10. 32 (RGBI I, 1303). Regelung des Arbeitseinsates f. Borbem 2 a a. E. vor § 611. Reisevermittlung s. Ges v. 26. 1. 37 (RGBI I, 31), dazu Durchf BD v. 22. 2. 37 (RGBl I, 336), v. 8. 5. 39 (RGBl I, 895). — Die für die fog. Zivilmäkler geltenden §§ 652ff. enthalten keine erschöpfende Regelung dieses Bertragsverhaltnisses; zur Ergan zung werden neben den allgemeinen Bestimmungen eintretendenfalls auch einzelne Vorschriften anderer Vertragsarten, namentlich die Borichriften des dem Mäflervertrag am nächsten verwandten Das BOB enthält feine besonderen Bestimt Werkvertrags, heranzuziehen sein. mungen für den Trödelvertrag, der in der Ubergabe einer Sache mit der Verpflichtung des Empfängers besteht, dem Geber entweder die Sadje zurlidzugeben oder die dabei festgesehle Schähungssumme zu gahlen, so daß der Empfänger die Sache selbst für diese Summe behalten oder beim Berkauf an einen Dritten den von diesem gezahlten Mehrerlös als seinen Gewinn berrechnen tann. Je nach der Sachlage werden hier ebenfalls in der Regel die Bestimmungen über ben Dienst-, unter Umständen über den Berkvertrag oder auch über den Kaufvertrag and zuwenden sein.

3. Eine besondere Form ist für den Mäklervertrag nicht borgeschrieben, auch nicht, wem die Veräußerung eines Grundstücks vermittelt werden soll. — Für seinen Inhalt gelten neben §§ 656, 656 die allgemeinen Grundsähe. Auch der Mäklervertrag unterliegt den Grundsähen von Treu und Glauben (§ 242) und darf nicht gegen ein gesehliches Verbot (§ 134) oder gegen die guten Sitten (§ 138) verstoßen. Er darf, nationalsozialistischer Rechtsauffassung entsprechend,

darüber hinaus auch nicht in Widerspruch treten mit dem Gemeinschaftsgedanken und den daraus für die Beteiligten sich ergebenden Pflichten gegeneinander und gegen die Gemeinschaft selbst. Jede Berlehung des Grundsabes "Gemeinnuh geht vor Gigennuh" ist ein Mihrauch der Vertragsfreiheit, der, soweit nicht schon § 138 einschlägt, nach Treu und Glauben (§ 242) das Berlangen der Erfüllung als unzulässig erscheinen läßt. S. dazu Undern Eiten vor soweit vor sieden vor soweit vor sieden vor soweit vor sieden der Austrageber allge mein verpslichtet, Lieserungsdestellungen des durch den Mäster etmittelten Bestellers nicht durch andere Bermittler und auch nicht unmittelbar von dem Westeller, sondern nur durch Vermittlung des Mästers entgegenzunehmen (RC Gruch 62, 778). Unsittlich samn auch die Bereindarung eines übermäßig hohen Mästerlohns, insbesondere sür ebermittlung von Kriegslieserungen sein (RC 90, 400; 93 S. 27, 106, 207; RC Gruch 62, 778; 64 S. 120 u. 462; RC 28 1919, 1229\*; 1920 S. 301\*, 917¹; RC Warn 1916 Kr 2; 1920 Kr 9, 145). Dabei genügt aber nicht seder entsente, nur mittelbare Zusammenhang des Mästervertrags mit einer Heeresslieserung, um die Bereinbarung eines höheren als des angemessen Wästerlohns als nichtig erscheinen zu lassen (vgl. RC 38) 1920, 138²). Nicht unsittlich ist es Lernachen von dem Bestenaten sin des Beschaffung von Unterliesernaten ein Mästerlohn verhvochen wird, da hierdurch eine Erhöhung des von der Heeresvervaltung zu zahlenden Presservaltung von dem Bestenaten sitt die Beschaffung von Unterliesernaten ein Mästerlohn verhvochen wird, da hierdurch eine Erhöhung des von der Herenten gu zahlenden Presservaltung von dem Kerstätnis zwischen Leistung und Gegenleistung son Kerssen Presservaltung von Kerssen von Kerssen der Von Schaft von Beresstenden ein Mästerlohnversprechen als unsittlich erscheinen zu lassen 1922 Rr 94). S. auch die Von Segen den Wucher bei der Bermittlung von Mieträumen b. 31. 7. 19 (RGB1 1364), geändert durch VO d. 31. 5. 20 (RGB1 1201). — Für die Bergütungen der vord der

# § 652

1) Wer für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß eines Vertrags oder für die Vermittlung eines Vertrags einen Mätlerlohn verspricht, ist zur Entrichtung des Lohnes nur verpflichtet, wenn der Vertrag infolge des Nachweises oder infolge der Vermittlung des Mätlers zustande kommt<sup>2</sup>). Wird der Vertrag unter einer aufschiebenden Bedingung geschlossen, so kann der Mätlerlohn erst verlangt werden, wenn die Bedingung eintritt<sup>3</sup>).

Aufwendungen find bem Mätler nur ju erfeten, wenn es vereinbart ift.

Dies gilt auch dann, wenn ein Bertrag nicht zustande kommt4).

& I 580 II 587; M 2 509ff.; B 2 342.

1. Der Möllervertrag hat die Eigentümlichkeit, daß der Mäller in der Regel zu einer bestimmten Tätigkeit wohl berechtigt, aber nicht verpslichtet und der Auftraggeber dis zum Bustandekommen des zu vermittelnden Vertrags zum Widerruf berechtigt ist (NG 101, 209). Diese Verechtigung kann jedoch, wie z. B. bei Übertragung des Alleinverkaufs eines Grundstäd, dahin beschränkt werden, daß der Austrageber, salls er ohne gerechten Grund dis zu einem gewissen Zeithunkte widerrusen oder die Vermittlung einem anderen Mäller übertragen würde, dem ersten Mäller sür den Mällerlohn aufzulommen habe (NG 22, 381; NG JB 05, 339°; NG 28 1922, 25³; NG 19. 11. 04 1 306/04; 2. 10. 06 III 56/06). Es ist eine Auslegungsfrage, ob die Erteilung eines sesten Austrags auf bestimmte Zeit nur den Verzicht auf Widerruf des Austrags für diese Zeit oder auch die Verpslichtung des Austraggebers bedeutet, weder selbst noch durch einen anderen Vermittler den Vertrag abzuschließen. Ein Rechtsfat, daß die Erteilung eines sesten Austragsebers mittumfasse, fäßt sich dei der Mannigsattigkeit der Einzelfälle und bei der Verschiedenartigkeit der tatsächlichen Verhältnisse nicht ausstellen. Diese Ausfraße und der Verschiedenartigkeit der Keichsgerichts (NG ZB 05 S. 75², 339°; 1922, 1323°; NG 22, 381; 76, 361; Warn 1912 Nr 302; ZB 1927, 1139¹; vgl. auch DLG 8, 76; 22, 317; 36, 83). Gibt der Austraggeber dem Wäller ein Geschäft ohne bestimmte Frist "sest and das billigem Ermessen zu bestimmende angemessen ein Geschäftsdern von der Verschiedenartsglicht und nach billigem Ermessen zu bestimmende angemessen Beit (NG ZB 1905, 339°; RB 1919, 607³; 1922, 25³). Übernimmt der Mäller den Verdischung, sür die Vermittlung eines Vertragsschlusses tätig zu werden, so ist sernittlungsausstrag gebundenen Geschäftsberrn zu gestatten (NG ZB 1905, 339°; NG DRR 1932 Nr 611), so 3. B. bei vertragswidrigem Verhalten des Mällers (DLG 22, 322). Aus dem bloßen Verzicht

auf den Widerruf folgt selbstverständlich nicht die Verpflichtung des Auftraggebers, auch im Falle des Nichtzustandekommens des Geschäfts den Mäklerlohn zu zahlen (RG Warn 08 Ar 143); vgl. aber A 2c g. E. — Ein Vertrag, durch den sich der Nläger gegen Entgelt verpflichtet, zur herbeiführung eines Zwangsvergleichs zugunsten des im Konturse befindlichen Beklagten Ber-Derbeisthrung eines Zwangsvergleichs zugunsten des im Konturse bestindten Betlagten Vergleichsvorschläge zu entwersen, mit den Gläubigern zu verhandeln und vor allem die nötigen Geldmittel bereitzuhalten, ist kein Mäklervertrag, sondern entweder ein sog, unbenannter Vertrag oder möglicherweise ein auf Geschäftsbesporgung gerichteter Verkvertrag, auf den § 324 Anwendung sindet (NG 2. 3. 09 III 320/08). — Zum Abschlusse des zu vermittelnden Geschäfts im Namen des Auftraggebers bedarf der Mäkler einer Vollmacht. § 85 GGB sindet keine Anwendung (DLG 34, 335). Der das Geschäft nur vermittelnde Mäkler ist Dritter im Sinne des 123 (NG 101, 97; vgl. auch NG JB 1921, 623²). Die üblichen übertriebenen Mäklerrechensarten, die erfahrungsgemäß nicht ernst genommen werden und die Entschließungen der Veteiligten wicht guschlagesend, heeinstwijen sonnen aber eine Ansechung und § 123 nicht rechtsertigen nicht ausschlaggebend beeinflussen, können aber eine Anfechtung nach § 123 nicht rechtfertigen (RG Warn 1937 Nr 87). Erklärungen bes Mäklers binden den Auftraggeber, der das Geschäft jelbst abschließt, regelmäßig nicht. Jedoch kann dem Mäller, auch wenn er seine Whschlüßvollmacht hat, dem Vertragsgegner gegenüber eine solche Stellung eingeräumt werden, daß der Auftraggeber Erklärungen des Mällers an den Vertragsgegner gegen sich gelten lassen und Mitteilungen des letzteren an den Mäller als ihm selbst zugegangen betrachten muß (NG 5. 6. 20 V 440/19). Wird das in Aussicht genommene Geschäft zwischen dem Austragseber und dem Mäller von letterem als selbständiger Vertragspartei abgeschlossen, so ist das nicht Erfüllung bes Mällerbertrags und ein Anspruch auf Mällerlohn nicht begründet (RC IV IV3 1937, 13062; RC Seuffal 65, 393). — Berjährung bes Mätlerlohnanspruchs eines Kaufmanns, auch wenn er

nur bei Gelegenheit dermittelt, nach § 196 Mr 1 und Abs 2 (Seufst 73 Mr 115), bei gewerds-mäßiger Vermittlung auch durch einen Nichtkaufmann, nach § 196 Mr 7; sonst § 195. 2. Voraussehungen für den Anspruch auf dem Mällerlohn (s. auch § 653). a) Die Tätigkeit des Mäklers, die je nach dem Inhalte des Vertrags auf den Nachweisder Gelegenheit zum Abschlusse des vom Austraggeber bezeichneten Geschäfts oder auf dessen Bermittlung gerichtet sein muß. Der Rachweis sett die Bekanntgabe einer bem Auftraggeber bis dahin unbekannt gewesenen Gelegenheit voraus. Daß der Mätler eine bestimmte Berson für den abzuschließenden Vertrag nachweift, ift nicht erforderlich (RC L8 1925, 2608). Der Begriff ber Bermittlung ift im Gesetz ebenfalls nicht bestimmt. Man versteht unter Bermittler eine Mittelsperson, die durch Berhandeln mit beiben Teilen einen Bertrag zustande zu bringen sucht. Es genügt baher zur Begründung des Auspruchs auf den Mällerlohn nicht, daß der Bermittler seinem Auftraggeber mit Rat und Tat zur Seite steht, vielmehr muß er auch persönlich oder durch andere, deren er sich als Gehilsen — Unter- oder Zwischenmäkler — bedient, in eine Beziehung zum andern Teile treten und auf diesen (bewußt und mit Absicht, RG 21. 12. 21 V 304/21), sei es auch nur durch ein Angebot, in der Nichtung auf einen Vertragsschluß eine wirken (**RG** FW 1916, 738<sup>2</sup>; 1917, 538<sup>2</sup>; **RG** Gruch 64, 724; **RG** LZ 1917, 190<sup>5</sup>). Nicht aber ist umgekehrt ersorderlich, daß der Vermittler seinem Auftraggeber mit Rat und Tat zur Seite steht und ihm zum Abschlusse des Bertrags rat. Es genügt, wenn er auf Grund des Auftrags mit dem anderen Teile verhandelt und diesen zum Vertragsschluß veranlaßt (RG Gruch 61, 642). Die bloße Zusührung eines anderen, demnächst ersolgreich tätigen Mäklers genügt nicht zur Begründung des Anspruchs auf Mäklerschin (HMR 1932 Nr 115). War dem Mäkler die Vermitklung des Verkaufs von zwei Grundstüden aufgetragen, so ist der Lohn bezüglich des zweiten Grundses Verkaufs von zwei Grundsküden aufgetragen, so ist der Lohn bezüglich des zweiten Grundskappen. studs nicht schon dadurch verdient, daß der Auftraggeber dieses bei den Berhandlungen über den Berkauf des ersten Grundstuds an ben bom Mäkler nur für biefes Grundstud nachgewiesenen Käufer verkauft (RG 4. 2. 22 V 308/21). "Besorgen" eines Käusers s. DLG 34, 50 Al. – Dazu treten je nach Umständen als weitere Berpflichtungen mit der Folge einer Schadens ersappsiicht und der Verwirkung des Mäklerlohns (NGC 41, 245; NG FW 1910, 284<sup>15</sup>; Seuff<sup>M</sup> 56 Nr 148) im Falle schuldhafter Verletzung: die treue und gewissenhafte, möglichst dem Interesse des Auftraggebers entsprechende Ausführung (NG 19. 4. 00 VI 65/00; 7. 1. 05 V 294/04), Bewahrung dem Creschwiegenheit, Mitteilung über die wesentlichen Buntte des anzubahnenden Geschäfts (RG JB 1910, 28415; RG SeuffA 56 Ar 75), über die dem Mäkler bekannt gewordenen Vermögensberhältnisse der Gegenpartei (RG 7. 1. 05 V 294/04; 28. 10. 07 VI 7/07) und überhaupt über alle ihm bekannten Umstände, deren Kenntnis geeignet ist, auf die Entsichließung des Auftraggebers einzuwirken, insbesondere ihn von einem nachteiligen Geschäftst abschüsse abzuhalten (RG Gruch 45, 1011; vgl. auch DLG 2, 119; 22, 320; 24, 387; 34, 53); Unterlassen unwahrer Mitteilungen über Tatsachen und Umstände, die für den Entschliß des Auftraggebers erheblich sind oder sein können (DCG 40, 320). Deben bei der Der Keinen Auftraggebers erheblich sind oder sein können (DLG 40, 330). Daher hat der Mäkler keinen Anspruch auf den bereinbarten Mäklerlohn, wenn er auch nur fahrlässig auf einen Vertrag hingewirkt hat, von dem er sich dei einiger Überlegung sagen mußte, daß er den vom Auftraggeber erstebten Juteressen im wesenklichen nicht gerecht werde (NG LZ 1920, 7584). Kein Anspruch des Mällers auf Mälterlohn besteht serner z. B., wenn er unter Verletung der ihm obliegenden Treupslicht seinem Auftraggeber beim Ankauf eines Hauses von dessen Schwammverdächtigkeit,

bie bem Mäkler bekannt war, keine Mitkeilung gemacht hat (RG JB 1910, 28415). Daß er bereits ein bindendes Vertragsangebot habe, braucht der Mäkler seinem Auftraggeber nicht mitzuteilen (NG JB 1930, 13004). Über die Pflichten eines Hypothekenbermittlers gegenüber dem Darlehensgeber in bezug auf den Bollzug bewilligter Vorrangseinräumungen f. RG Seuffal 91 Rr 128. Bur Treu- und Sorgfaltspflicht eines Grundstücksmällers f. auch HRR 1935 Nr 1303 und Burghart Arch Bio Prax 140, 81. Unter Umständen muß sich der Mäller auch nach den Berhältnissen erkundigen, so z. B. nach der Zahlungsfähigkeit des andern Teiles (966 Recht 1911 Nr 1924; ÖLG 34, 53), über die Berhältnisse der von ihm als Kreditgeber benannten Bank und die schnelle Verwertbarkeit der von dieser statt eines baren Darlehens gegebenen eigenen Pfandbriefe (RG HR 1931 Nr 106). Maßgebend sind aber immer die Umstände des einzelnen Kalles. Daß der Mätler grundfählich verpflichtet sei, sich nach den Vermögensverhältnissen zu erkundigen und nur einen zahlungsfähigen Vertragsgegner (z. B. Käufer) beizubringen, ist nicht anzuerkennen (RG Gruch 43, 1166; 45, 1012). Bei arglistiger Täuschung über die Zahlungsfähigkeit des Vertragsgegners ist der Mäkler nach Vertrag und wegen unerkaubter Pandlung (§ 826) zum Schabensersaße verpstichtet (RG L3 1915, 522<sup>11</sup>). Hat sich der Mäkler erboten, einen guten ausländischen Verkäuser zu benennen, der für unverzügliche Lieserung und Möglichkeit der Aussuhr nach Deutschland einstehe, so muß er bei Meidung der Schadensersaß-Pflicht fich darüber vergewiffern, ob der benannte Bertäufer gut und die von ihm zu übernehmende Gewährleistung erfüllbar ist (KG 22. 1. 19 V 320/18). Nebenpflicht der Ratserteilung f. DLG 20, 219. Der Mäller, der einen Mällervertrag abschließen will, muß ferner seinem Auftraggeber alle Umstände mitteilen, die das Mällerverhältnis wesentlich berühren, so auch den Umstand, daß nach dem ausgesprochenen Willen desjenigen, mit dem ein Bertrag vermittelt werden oll, ein folder nur unter Ausschluß von Bermittlern abgeschlossen werden darf. Ein Berschweigen bieses Umstandes kann die Ansechtung des Mäklervertrags und den Verlust des Lohnanspruchs wegen Verletung ber Treupflicht begründen (RG LB 1918, 6861). Ansechtung einer Provisionsbereinbarung durch den Auftraggeber, weil der Mätler dem Bevollmächtigten des Auftraggebers einen Teil der Provision abzugeben sich verpflichtet hatte, f. RG Warn 1927 Nr 178. Schabenserfappslicht und Verwirfung des Mäklerlohns bei pflichtwidrigem Entgegenwirken gegen das Bustandekommen eines Bertrags s. DLG 6, 87; 12 S. 85, 87. Berschulden seines Untermäklers ist dem Mäkler nach dem Grundsake des § 278 anzurechnen. Auch der Nachweismäkler muß bis zum Abschlusse bes Vertrags bem Auftraggeber die Treue wahren; doch macht sein treuloses Verhalten den Lohnanspruch nicht hinfällig, wenn der Auftraggeber keinen Nachteil erleidet, vielmehr trotzdem seinen Zwei erreicht, z. B. als Verkäuser den Preis, unter dem er nicht vertausen wollte (NG 26. 10. 21 V 147/21). — Schon beim Vorhandensein der Voraussetzung unter a und vor dem Eintritt berjenigen unter b—d kann ber Anspruch auf Mäklerlohn einen Bestandteil bes Bermögens bes Mätlers bilben, bessen Abtretung der Gläubigeranfechtung unterliegt (RG Warn 08 Nr 510).

b) Zuftandetommen des vom Auftraggeber in Aussicht genommenen Bertrags (RG Gruch 47, 927; NG Warn 1937 Nr 161), insbesondere auch in der zu seiner Gültigkeit erforderlichen Form (NG 25, 319; 29, 230; NG JW 02 Beil 228; NG 26. 6. 03 III 85/03; 4. 1. 07 III 242/06), oder Anerkenninis ber Rechtsgültigkeit bes Bertrags durch beide Parteien. Ift ein Mäklerlohn bon 1% für Beschaffung einer phpothet von 200000 Reichsmark versprochen und weist der Mätler nur eine solche von 190000 Reichsmark nach, so kann er regelmäßig überhaupt keinen Lohn, auch teinen folden bon 1900 Reichsmark forbern. Doch kann im einzelnen Falle ber Ginn des Lohnversprechens, nach Treu und Glauben (§ 157) beurteilt, auch ein anderer sein. Macht der Auftraggeber dem Mäller Angaben über den zu erzielenden Berkaufserlös, so kann dies den Zweck haben, dem Mäller eine Grundlage für die Verhandlungen mit dem Käufer zu geben; es kann aber auch bedeuten, daß der Mäklerlohn nur bei Erzielung eines bestimmten Erlöses verdient sein soll (RC LZ 1915, 1150<sup>17</sup>). Der Anspruch des Mäklers wird nicht dadurch berührt, daß die Parteien selbst irrtümlich den Bertrag für nicht zustandesgekommen ansehen oder sein Zustandermenen für so zweiselhaft halten, daß sie von seiner Austallerung eine Austanderschaft werden der Austanderschaft von der eine Austanderschaft von der einer Austanderschaft von der eine Austanderschaft von der eine Austanderschaft von der einer Austanderschaft von der eine Austanderschaft von der eine Austanderschaft von der einer Austanderschaft von der eine Austanderschaft von der einer Austanderschaft von der eine Austanderschaft von der eine Austanderschaft von der einer Austanderschaft von der eine Austanderschaft von der einer Austanderschaft von der einer Austanderschaft von der eine Austanderschaft von der eine Austanderschaft von der eine Austanderschaft von der eine Austanderschaft von der einer Austanderschaft von der eine Austande suhrung absehen oder sich vergleichen (NG LB 1914, 678'). Unerheblich ift es, wenn der abgescholsene Bertrag von dem gewünschten in Nebenpunkten abseicht; es kommt immer nur darauf an, ob durch den Abschluß im wesentlichen das erreicht ist, was nach der Absicht des Austraggebers erreicht werden sollte. Der Mätlerlohn darf deshalb auch nicht schon aus dem Grunde versagt werden, weil der abgeschlossene Vertrag mit dem in Aussicht genommenen in der recht-lichen Fassung nicht übereinstimmt. Entscheidend ist vielmehr in der Regel die wirtschaftliche Sedeutung des abgeschlossenen Bertrags. Ift er auch in dieser Beziehung für den Auftragseber minderwertig, legt er 3. B. dem Auftraggeber wesentlich schwerere Pslichten auf, so entfällt der Anspruch des Mäklers auf den versprochenen Lohn (NG 115, 266; NG LZ 1911, 54727; 3B 1916, 14753; MG Warn 1925 Nr 63; NG 1. 1. 14 III 294/13). Die wirtschaftliche Wesensgleichheit des geplanten mit dem zum Abschluß gebrachten Geschäft wird regelmäßig nicht schon badurch in Frage gestellt, daß der erzielte Kaufpreis niedriger ist, als der ursprünglich vom Auftrag-Beber geforderte, es mußte benn sein, daß die Minderung z. B. auf ein dem Auftraggeber nach-

teiliges Cinseben fremden Wettbewerbes zurüdzuführen ist, der nach dem Sinn des Mässerbertrags gerade hatte verhindert werden sollen (NG 3B 1937, 291624). Wenn der Mäller nicht das nach dem ursprünglichen Auftrag zu vermittelnde Geschäft, aber ein anderes zustande bringt, kann unter Umständen eine neue, stillschweigende Bereinbarung vorliegen und die Höhe des Lohnes nach § 653 zu bestimmen sein (RG Warn 1918 Nr 32). Eine solche stillschweigende Bereinbarung fann aber in der Regel nicht angenommen werden, wenn nach Abbruch der vom Mäfler eingeleiteten Verhandlungen ohne seine Mitwirkung und unter wesentlich anderen und schwierigeren Verhältnissen ein für den Auftragseber erheblich ungünstigeres Geschäft, als ursprünglich geplant, zustande kommt (NG JV 1937, 291422). Ein wirtschaftlich anderes Geschäft kann 3. V. auch vorliegen, wenn der Verkäuser zur Deckung des Kauspreises an Stelle der bei Erteilung des Mälleraustrags vorausgesehten Kundenwechsel nur eigene Wechsel des Käusers erhält (NG 115, 266). It das ursprünglich in Aussicht genommene Geschäft abgeschlossen worden, aber unter wesentlich andern Bedingungen, als beim Mällervertrage vorgesehen war, so kann der Mäkler den vereinbarten oder einen angemessenen Lohn nur dann verlangen, wenn es in der Absicht der Beteiligten lag, den Mäklervertrag auch auf diesen Fall auszudehnen; dies ist als stillschweigend vereinbart anzusehen, wenn der Auftraggeber sich die weitere Tätigkeit des Mäklers im Bewußtsein der von diesem erwarteten Entschnung gefallen läßt und durch Abschluß des veränderten Bertrags billigt (KG 14. 2. 20 V 393/19). Ift der Mäklerlohn versprochen, falls infolge des Nachweises des Mäklers der Verkauf eines Grundstücks zustande kommt, so ist der Lohn noch nicht damit verdient, daß der Kaussiebhaber sich zur Zahlung einer entsprechend hohen Bertragsstrafe für den Fall der Ablehnung des gemachten Bertaufsantrags verpflichtete, ber Nießbrauch an ihn übertragen und eine Bormerkung zur Erhaltung seines Rechtes auf Auflassung Archbrauch an ihn übertragen und eine Vormertung zur Etgaltung seines viechtes auf Auflassung eingetragen wurde (NG IW 1911, 939°). Dagegen ist, wenn es sich um die Vermittlung eines Grundstücksverkaufs handelt, die Auflassung nicht ersorberlich, vielmehr wird die Vergittung bereits mit dem Abschlüsse des schuldrechtlichen Vertrags fällig (NG IW IW 06, 134°). Ob, wenn der Wäller schlechthin mit dem "Verkauf" eines Grundstücks beauftragt ist, der Wällerlohn unter allen Umständen erst mit der Vermittlung des Kausabschusses verbient wird, ist nach den Umständen erst mit der Vermittlung des Kausabschusses von der Vermittlung des Kausabschusses von der Vermittlung des Verdiesens von der Vermittlung des Verdiesens von der Vermittlung des Verdiesens von der Verdiesens v ständen des Falles zu beurteilen (Ne Gruch 59, 120). Zur Auslegung eines Mällervertrags, wonach der Mällerlohn am Tage der Auflassung zu entrichten ift, s. 28 1922, 4171. Die Richt-ausführung des vermittelten Geschäfts läßt den Anspruch des Mällers regelmäßig unberührt (28 1919, 10308). S. jedoch unten. — Beim Darlehnögeschäft ist der Mällerlohn regelmäßig erft bann verdient, wenn der Darlehnsbertrag durch Auszahlung des Darlehns zustande gekommen ist (vgl. Borbem 2 vor § 607; **RG** 39, 231), nicht schon mit dem Zustandekommen eines Dar-lehnsvorvertrags (**RG** 30. 6. 08 III 584/07). Davon kann indessen durch Bereinbarung abge-wichen werden (**RG** Warn 1919 Nr 115). Dabei ist auf die Verkehrssitte (§§ 157, 242) und unter Raufleuten auf die im Sandelsberkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche (§ 346 568) Rudficht zu nehmen. Über ben Handelsgebrauch bes Berliner Grundstücks- und Sypothekenberkehrs, wonach die Provision fur eine Spothekenvermittlung ichon dann als verbient gilt, wenn ein rechtsberbindlicher Darlehnsvorvertrag in dem Sinne geschloffen ift, daß ber Geldgeber zur Hingabe, der Geldnehmer zur Annahme verpflichtet ist, s. RG 3W 1912, 240°; ebenso für den Bremer Hypothekenverkehr HRR 1930 Nr 775. Der Lohnanspruch ist namentlich auch in solchen Fällen als schon vor der Auszahlung des Darlehns begründet anzusehen, in denen es dem Auftraggeber weniger auf die sofortige Erlangung bes Darlehnsbetrags als barauf antommt, die bindende Berpstichtung eines sicheren Darlehnsgebers zu erlangen, wie z. B. beim Baugelddarlehn, das in Teilbeträgen je nach dem Fortschreiten des Baucs zu zahlen ist (Borbem 3 vor § 607), oder wo, wie bei der Darlehnszusage einer wirtschaftlich leistungsfähigen Bank, die Begründung der Zahlungsverpflichtung für den Auftraggeber der Auszahlung gleichzubewerten ift (RG Warn 1931 Nr 142). Mällerlohn bei Berlängerung eines Darlehns f. L8 1919, 1664. — Es handelt sich bei dem Zustandekommen des Vertrags nicht um eine wirkliche Bedingung; vielmehr ist traft Gesetzes der Lohnanspruch von dem Eintritt einer bestimmten Tatsache, nämlich von dem Zustandekommen des Geschäfts abhängig (RG 3W 1911, 75815). Der Lohnanspruch gehört aber zur Konfursmasse bes Mäklers auch dann, wenn das vermittelte Geschäft erst nach der Eröffnung des Konturses und nur der Mätlervertrag vorher abgeschlossen worden ist (Seufful 73 Nr 149). - Rein Matteranipruch entsteht, wenn der Bertragsabichlug an ben später vom Auftraggeber gestellten Anforderungen scheitert (96 21. 3. 02 III 464/01); ebenso wenn eine Bermittlungstätigfeit bes Mätlers burch bas Berhalten bes Auftraggebers (3. B. Nichtzahlung von Vorschüssen unmöglich wird (DLG 34, 50); ferner bei Richtigkeit des vermittelten Geschäfts ober im Falle seiner Anfechtbarkeit bei erfolgreicher Ansechtung (NG 76, 354; NG 28 1920, 7584; NG Seussu 78 Nr 75; NG 20. 12. 04 III 271/04; 18. 2. 10 III 154/09; DLG 4, 238); ober wenn die nach BRBO v. 15. 3. 18 (RGB 123), jett Grundstüdstellen der Grandschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftsc verkehrsbekanntmachung v. 20. 1. 37 (RGBl I, 35) ober nach dem früheren preuß. Grundstüds vertehrägeset v. 10. 2. 23 (GS 25) erforberliche behördliche Genehmigung zu dem vermittelten Grundstüdskaufvertrag fehlt (RG JW 1926, 26206; 1927, 6576). Fehlen der Genehmigung des Bormundschaftsgerichts f. DLG 4, 240. Doch ist eine abweichende Vereinbarung zulässig.

3. B. dem Mäkler für die Vermittlung eines Grundstücksverkaufs eine Provision mit der Abrede bersprochen, daß diese schon am Tage der notariellen Verlautbarung fällig und zahlbar sein solle, so ist die Provision auch dann verdient, wenn der Berkauf wegen Bersagung der behördlichen Genehmigung scheitert (NG IV 1933, 22031; NG Warn 1927 Nr 177). Der auf Zahlung des Mällersohns Belangte kann sich auch darauf berusen, daß der vermittelte Bertrag durch seine eigene arglistige Täuschung zustande gekommen und deshalb mit Erfolg angesochten ist. Einwand der allgemeinen Arglist steht hier dem Mäkler nicht zu. Die das Zustandekommen des Bertrags bezweckende und erreichende Täuschung zielte nicht auf Bereitelung des Mäklerluhns. Ohne die Arglist des auf Mällerlohn belangten Vertragschließenden wäre der durch sie bewirtte Bertrag überhaupt nicht vorhanden und daher ein Mäherlohnanspruch noch gar nicht erwachsen. Die Arglist hat weder die Entstehung des Mällerlohns verhindert noch einen schon entstandenen Lohnanspruch beseitigt (MG 76, 354). Ebenso ist der Anspruch ausgeschlossen, wenn der Mäkler seinen Auftraggeber über die Person der Gegenpartei im unklaren gelassen und dadurch die außerdem vermeidbare Zuziehung des Mäklers veranlaßt hat (RG 15. 1. 07 III 375/06). Ausübung eines Vorkaufsrechts läßt den Lohnanspruch des vom Verkäufer beauftragten Mäklers regelmäßig unberührt, ba nur ein Bechsel in der Berson des Käufers eintritt, der wirt-Schaftliche Erfolg für den Verkäufer aber bleibt; der vom Käufer versprochene Mäklerlohn dagegen wird in der Regel entfallen, da der Kaufvertrag sich hier als ein wirtschaftlicher Mißerfolg der Mäklertätigkeit erweist (NG DJ 1938, 793). Nachträglicher Kücktritt vom vermittelten Vertrag läßt den Lohnanspruch des Mäklers auch dann unberührt, wenn der Kückritt durch die Vertragsuntreue des Vertragsgegners begründet ist (NG 6.3.22 VI 662/21). Zum Anspruch des Mäklers auf die vereindarte "laufende" Provision für die Vermittlung einer Gruppenversicherung nach Ausspedung des Versicherungsvertrags durch die Parteien s. NG HR 1935 Nr 1302 zu KG ebenda Nr 726. — Voraussezung für die Entstehung des Anspruchs auf den Mäklersohn ist regelmäßig nur das Zustandetommen des Geschäftsten werden der Versicherungsvertrags der Geschäftschafts werden des Geschäftschafts einer Kaklisten Wird der Wählerschaftschafts einer Kaklisten werden der Versicherungsprach von der Willesten von der Willichmeisen der Versicherung des Anspruchs nicht seine Aussührung. Wird ber Mäklerlohn ausbrücklich ober stillschweigend von ber Aussuhrung abhängig gemacht (A 4), so ist der Austraggeber gegenüber dem Mäkler nicht berpflichtet, diese Aussührung herbeizuführen. Er hat bezüglich ihrer ebenso freie Hand wie vorher bezüglich bes Abschlusses, und ber Anspruch bes Maklers ist unbegründet, wenn aus irgendeinem Grunde, fei es auch burch ein gegenüber bem Geschäftsgegner ichulbhaftes Berhalten bes Auftraggebers, das Geschäft nicht ausgeführt wird. Nur darf dieser (vgl. § 162) die Ausführung nicht in einer wider Treu und Glauben verstoßenden Weise, insbesondere nicht in der Absicht, dem Mäkler den Lohnanspruch zu entziehen, unterlassen oder vereiteln. Die Borschrift des § 88 Abs 2 5618 ift auf den Mällervertrag nicht entsprechend anzuwenden (RG 95, 134; RG 39 1916, 15854; **NG** Warn 1922 Rr 18; **RG** 10. 2. 23 V 206/22; DLG 22, 320), auch bann nicht, wenn ber Mäkler, ohne ständig damit betraut zu sein, mehrkach für den nämlichen Auftraggeber tatig gewesen ist (NG IV 1922, 487°). Doch ist eine Bertragsauslegung dahin nicht ausgeschlossen, daß der Mäklerlohn auch bei Nichtaussührung des Geschäfts verdient sein solle, falls die Richtausführung auf einem burch bie Umstände nicht gerechtfertigten Berhalten bes Auftraggebers beruht (RG LB 1921, 617). Ift ber Anspruch auf den Mäklerlohn für die Bermittlung eines Kausvertrags von der Bezahlung des Kauspreises abhängig gemacht worden, so braucht ber Auftraggeber nicht einen Rechtsstreit mit bem zahlungsfäumigen Kaufer zu führen, nur damit Der Mäkler seinen Lohn erhält (DLG 34, 51). Die Bertragsbestimmung, wonach über den Mäkleriohn "pro rata nach Eingang der Fakturenbeträge" abgerechnet werden foll, kann auch als Festletung eines Fälligkeitstermins (nicht etwa nur als Bedingung) gemeint sein (96 24. 1. 19 VII 336/18). Bemessung bes bom Eingang der Kaufpreisraten abhängigen Mällerlohns, wenn ber Berkäufer und Auftraggeber vom Räufer Schabensersatz wegen Nichterfüllung verlangt und sich aus vom Käufer gestellten Sicherheiten wegen seines Anspruches befriedigt, f. Re HRR 1936 Nr 394. Ift Zahlung des Lohnes bei Zahlung des Kaufpreises nur im Sinne einer Bestimmung über die Fälligkeit vereinbart worden, dann verliert der Mäkler seinen Anspruch nicht dadurch, daß es zur Zahlung des Kauspreises infolge Ausbedung des Kauspreises infolge Ausbedung des Kauspreises inkolge Ausbedung des Kauspreises nicht kommt (RG 24. 10. 24 VII 917/23). Über die Frage der Abhängigkeit des Mäklerlohns von der Ausführung bei Kriegsgeschäften s. L 1920, 1794. — Stirbt der Mäkler vor dem Zustandekommen des Makriegsgeschäften s. L 1920, 1794. — Stirbt der Mäkler vor dem Zustandekommen des Beschäfts, so geht damit, da es regelmäßig auf die personliche Tätigkeit des Mäklers ankommt, das Berhältnis aus dem Mäklervertrage zu Ende. Dagegen hebt der vor dem Zustandekommen des Geschäfts erfolgte Tod des Auftraggebers dieses Verhältnis nicht ohne weiteres auf. Wenn Die Erben auf das in Aussicht genommene Geschäft in Kenntnis der Bermittlertätigkeit des Mällers eingeben (wozu sie an sich nicht verpflichtet sind), so ift damit der Busammenhang zwischen dieser und dem Geschäftsabschluß begründet (96 47, 253).

c) Herbeiführung des Geschäftsabschlusses durch die nachweisende oder vermittelnde Tätigkeit des Mäklers — ursächlicher Zusammenhang (RG 6. 3. 06 111 205/05; 20. 3. 06 111 492/05; 8. 10. 07 111 54/07). Doch braucht, wenn es sich um den Rachweis der Gelegenheit dum Abschluß eines Bertrags handelt, der vom Mäkler gelieferte Nachweis weder die alleinige noch die hauptsächliche Ursache des späteren Abschlußes gewesen zu sein; genug, wenn er dazu

überhaupt mitgewirkt hat (**NG** JW 1937, 2224; **NG** SeuffA 72 Nr 74; **NG** 10. 1. 01 VI 312/00; 24. 10. 02 III 260/02; 21. 2. 07 III 334/06). Bei Kompensationsgeschäften zwischen einem deutschen Exporteur und einem beutschen Importeur wird ber ursächliche Zusammenhang nicht dadurch unterbrochen, daß es zu einem Kompensationsgeschäft erst kommt, nachdem der Auftraggeber des Nachweismäklers von anderer Seite auf den für das Geschäft in Frage kommenden Exporteur erneut hingewiesen worden ist (DJ 1938, 1159). Auch genügt bei der Vermitkung eines Geschäfts die Tätigkeit des Mäklers als mitwirkende Ursache, selbst wenn er zu den weiteren Berhandlungen nicht zugezogen worden ift, und beim Geschäftsabschluß nicht er, sondern ein anderer Mäller mitgewirft hat, sofern nur dieser Geschäftsabschluß auf der vom erstgenannten Matter geschaffenen Grundlage zustande getommen ift (RG 6, 187; RG 328 01, 9031; NG LR 1915, 97623; NG HR 1930 Nr 606; NG 2. 5. 05 III 443/04; 26. 3. 07 III 280/06; 3. 12. 07 III 191/07). Daß dabei ein geringerer als der zunächst geforderte Preis erzielt wurde, rechtfertigt noch nicht die Annahme, daß der Bertrag auf einer anderen Grundlage geschlossen wurde (NG Warn 1937 Nr 73; s. aber auch NG JW 1937, 291624). Der Anspruch auf den Mäklerlohn entfällt jedoch, wenn der Mäkler von einer Fortsetzung seiner Tätigkeit, die den Abschluß eines Bertrags herbeizuführen geeignet ift, seinerseits absieht und baburch ben Auftraggeber notigt, einen anderen Mäkler beizuziehen (KG JW 1913, 685°). Ebenso, wenn es überhaupt erst durch die Bemühungen eines andern Matters ober ber Bertragsteile felbst zum Abschluffe gekommen ift (SeuffA 74 Nr 133; DJ 1938, 343). Steht fest, daß der Mäkler die Gelegenheit zum Abschlusse eines Bertrags nachgewiesen hat, und daß nachher ber Bertrag zustande gekommen ist, jo ergibt fich ber Schluß auf ben urfächlichen Busammenhang von felbit, und es ift Sache bes Auftraggebers besondere Umstände darzutun, die diesen Zusammenhang ausschließen (RG 328 1902, 282 Beil 236; 1937, 2224; Ris Seuffu 88 Nr 138; Ris Grud 59, 124). Dasfelbe gilt auch für den Fall ber Bermittlung eines Bertrags (96 hen 1937 Nr 798). Der Anspruch bes Mallers fann auch bann begründet sein, wenn die Berhandlungen langere Zeit unterbrochen, vielleicht auch ichon als endgultig gescheitert angesehen worden waren und dann ohne seine Mitwirkung ober unter Mitwirfung eines anderen Mäklers zum Abschlusse eines Vertrags führten, vorausgesett, daß es sid) nur um Fortsetzung der früheren, nicht um völlig neue Verhandlungen handelt (RG Warn 1937 Nr 73; DLG 23, 49; 28, 199). Ferner kann bas Erfordernis bes urfächlichen Zusammen-nangs wegbedungen werden. Doch bedarf bies einer beutlichen Erklärung; im Zweifel ift ein Bertrag mit dem Regelinhalt des § 652 anzunehmen (RG Warn 1914 Nr 118). Anderseits genligt das bloße Borliegen eines ursächlichen Zusammenhangs zwischen der Tätigkeit des Mäklers und dem Vertragsschluß nicht, sondern der Mäkler muß sich, dem Geschäftsherrn erkennbar (f. unten d), bemüht haben, den Vertrag zustande zu bringen (NG JW 1911, 9393; NG 11. 10. 19 V 119/19; DLG 18, 17). — Der Anspruch auf Mätlerlohn bleibt bestehen, wenn der Auftraggeber argliftig, um dem Mäfler bie ihm gutommende Brovifion gu entziehen, unter Umgehung und Sintansepung des Mäflers ben von ihm vermittelten Bertrag mit dem Dritten felbft abgeichloffen hat; ebenfo wenn ber Auftraggeber arglistig bewirkt, daß der zu vermittelnde Bertrag erst nach Ablauf der Frist abgeschlossen wird, auf die der Bermittlungsauftrag beschränkt ist (RG Gruch 64, 724). Der Auf traggeber haftet ferner nach § 826 auf Schadensersat, wenn er burch unwahre Angaben ben Mäffer bon Bermittlungsversuchen gurudhalt, um unter Ausschaltung feiner Berfon Geschäfte abschließen zu können (RG 29. 11. 18 111 254/18). Auch steht dem Mätler ein Schabensersahanspruch (nach § 826) gegen den Käuser zu, der behufs Ermäßigung des Kauspreises den Berkauser veranlaßt hat, unter Übergehung des von diesem zugezogenen Berkaussmäklers den Kauspertrag abzuschließen (RG Warn 09 Nr 142). Die Aushebung des Mäklervertrags entbindet den Auftraggeber nicht von der Entrichtung des Mäklerlohnes, wenn er sich den von dem Mäkler bereits gelleferten Nachweis nachträglich zunuße macht und so dessen Vertragsleistung verwertet; es würde gegen Treu und Glauben verstoßen, wollte sich der Auftraggeber unter diesen Umständen der Zahlung des Mäklerlohnes entziehen (NG JW 1937, 14898). Anwendung auf das Verhältnis zwischen Hauptmäller und Untermäller f. NG 148, 354 und Borbem 1. Bon einer argliftigen Auss schaltung kann aber immer nur dann gesprochen werden, wenn der Mäkler eine Tätigkeit bereits ausgeubt hat, und der Auftraggeber, ihn felbst umgehend, seine Bermittlertätigkeit fich gunupe macht. Sat sich jedoch der Auftraggeber verpflichtet, nicht felbst, sondern nur durch ben Mäller abzuschließen (vgl. A 1), so muß er sich in jedem Falle des Mäklers bedienen und ist bei Zuwiderhandlung nicht wegen argliftiger Ausschaltung des Mäklers, sondern wegen Verletung einer Vertragspflicht schabensersappslichtig (RG 4. 2. 22 V 308/21). Ein allgemeiner Grundsat des Inhalts, bab ein den Bereinbarungen mit dem Mätler zuwiderlaufender Bertragsabschluß ohne dessen Ber mittlung ohne weiteres und auf alle Fälle den Provisionsanspruch des Mätlers begründe, läßt sich jedoch nicht aufstellen. Möglich ist, daß der Auftraggeber, ber dem Widerrufsrechte für bestimmte Frist entsagt, zugleich sich für den Fall des vertragswidrigen Geschäftsabschlusses ohne Bermittlung des Mäflers schlechthin zur gahlung des Mäflerlohns verpflichten will, sei es als vertragsmäßige Gegenleistung für bessen Bereitschaft zur Tätigkeit und etwaige bereits entfaltete Tätigfeit, sei es in Form einer Bertragsftrafe (vgl. A 1). Aber ein solcher Bertragswille ift im

Einzelfalle nach den jeweiligen Umftänden barzutun. In ber Regel hat der Bruch der Bereinbarung nur zur Folge, daß der Auftraggeber dem Mätler schadensersappslichtig wird und den Buftand herzustellen hat, ber bestehen wurde, wenn der Auftraggeber seinen Bertrag gehalten hätte. Kann ber Mätler dann nachweisen, daß er durch seine Vermittlung ben Abschluß eines Geschäfts der ihm ausgetragenen Art herbeigeführt hatte, so ergibt sich die Berpslichtung zur Zahlung des Mäslerlohns abzüglich etwaiger Unsosten. Die Annahme, daß in einem solchen Falle die Beweißlast sich umkehre, ist nicht gerechtsertigt. Der Mäsler genügt seiner Beweißlast, wenn er nachweißt, daß er innerhalb der ihm gesetzten Frist einen zum Ankauf unter sachgemäßen Bedingungen bereiten und fähigen Vertragichließenden gestellt haben murbe. Sache des Wegenbeweises für den Auftraggeber wurde es sein, daß er gleichwohl mit dieser Berson bei verständiger Burdigung ber Sachlage (seine Laune ist nicht maßgebend) nicht abgeschlossen haben würde (RG 76, 361; RG JW 1911 S. 75714, 75818; DLG 36, 83). Kein Anspruch dagegen auf Mätlerlohn, wenn die vom Mätler nachgewiesene Gelegenheit zum Bertragsabschluß dem Auftraggeber ichon be kannt war (NG 21. 2. 07 III 341/06), ober wenn der Bertragsabichluß durch einen anderen als den ursprünglich zugezogenen Mäkler auf veränderter Grundlage vermittelt wurde (NG 3. 7. 06 III 555/05; 20. 3. 08 III 434/07). — Zur Frage, ob ein Mäkler auf Grund eines von ihm vermittelten Vertrags Provision für spätere aus dieser Geschäftsverbindung hervor-

gegangene Abschlüsse verlangen fann (RG Warn 1937 Nr 74).

d) Menntnis bes Auftraggebers beim Abichluffe bes Bertrags mit bem Dritten bon ber dazu mitwirtenden Tätigfeit des Mätlers, um banach bei Bestimmung des Raufpreises ufm. den dem Mäfler zu zahlenden Lohn berücksichtigen zu können (RG 31, 291; RG JW 1937, 2224; NG Grud 48,344; NG Seuffa 79 Ar 183; NG 18.12.03 III 258/03; 8.11.04 III 168/04; 24.1.05 III 552/04; 21.10.07 III 81/07; 30.10.08 III 38/08; DLG 12.85). Der Auftraggeber braucht sich aber der Ursächlichteit des Mäklers sür den Abschluß nicht bewußt gewesen zu sein. Es genügt, wenn die Ursächlichkeit gegeben ist und der Austraggeber weiß, daß der Mäkler sür den Abschluß tätig war (RG 83, 32; vgl. Seuffu 78 Nr 20). Hat der mit Verkaußverhandlungen Beauftrage einen Mäkler zugezogen, so liegt darin, daß der Auftraggeber mit dem durch den Mäkler dem Beauftragten zugeführten Käufer in Kenntnis der Tätigkeit des Mäklers den Berkauf abschließt, eine Genehmigung des Mäklervertrages, auch wenn der Berkäufer vor dem Abschluß erklärt, daß
er mit der Zuziehung des Mäklers nicht einverstanden sei und keinen Mäklerlohn bezahle (NG
HR 1928 Nr 419). Bedient sich der Mäkler zur Bermittlung eines Untermäkler Worden 1
bot § 652), so muß der Auftraggeber auch wissen, daß der Untermäkler für den Mäkler tätig war. Ausnahmsweise ist eine Kenntnis der Vermittlertätigkeit dann nicht zu verlangen, wenn feststeht, daß der Auftraggeber auch bei ihrer Kenntnis nicht anders abgeschlossen haben würde (RG

68, 202; NG Gruch 59, 120).

3. Erft mit der Erfullung der aufschiebenden Bedingung tritt nach § 158 die von der Bedingung abhängig gemachte Wirkung des Rechtsgeschäfts ein. Daher (unbeschadet abweichender Bereinbarung, A 4) kein Unspruch auf ben Mäklerlohn bei Abschluß eines aufschiebend bedingten Rechtsgeschäfts und Aussall der Bedingung (NG Warn 1919 Nr 205; SeuffA 72 Nr 73), es müßte denn sein, daß der Austraggeber den Eintritt der Bedingung wider Treu und Glauben berhindert hat (NG Warn 1919 Nr 205; 1929 Nr 60; DLG 4, 241; 20, 215). Es bedarf aber im Einzelfalle der Brüfung, ob das, was Bedingung zu sein seint, nicht in Wahrheit nur die Auferlegung einer Vertragspflicht bedeutet (NG Seuffal 87 Ar 173). Ebenso ist der Fall zu behandeln, daß die Veräußerung eines Grundstüds behördlicher Genehmigung bedarf, diese Genehmigung aber versagt wird; der Auftraggeber ist dem Mäster gegenüber nicht verspsichtet, auf die Genehmigung hinzuwirken (NG JW 1927, 6578). Anders dagegen beim Abschluß bes Vertrags unter einer auflösenden Bedingung. Zunächst steht in diesem Falle so viel außer Zweisel, daß der Mäklerlohn mit dem Abschluß des unter einer auflösenden Bedingung eingegangenen Bertrags verdient und seine Falligkeit nicht bis zu dem möglicherweise in weiter Ferne liegenden Zeitpunkte hinausgeschoben bleibt, wo der Nichteintritt der auflösenden Bebingung seststeht. So auch M 2,513. Aber auch die fernere, sehr bestrittene Frage, ob nach dem Sintritte der Bedingung und des damit zusammenhängenden früheren Rechtszustandes der Mätlerlohn dem Mätler verbleibt, wird zu bejahen fein; benn der unter der auflofenden Bedingung abgeschlossene Bertrag ift zunächst wirksam zustande gekommen und damit der Lohn verdient, hiermit aber ber Mätlervertrag erledigt. Das Rechtsverhaltnis zwischen Auftraggeber und Matter auch nach diesem Zeitpunkte noch in der Schwebe zu laffen und den Mäller möglicherweise nach langer Zeit zur Rückzahlung des von ihm verdienten Lohnes zu verpflichten, entspricht weder ber Rechtslage noch der vorauszusependen Absicht der Parteien. Die Sache steht vielmehr im Ergebnisse dem Falle gleich, wo der wirksam zustande gekommene Vertrag nachträglich burch Bereinbarung der Barteien oder durch Musubung des einer von ihnen zustehenden Rudtrittstechts rückgängig gemacht worden ist, in welchem Falle der Lohnanspruch unbestritten bestehen bleibt (NG 31. 5. 01 III 110/01; NG Warn 1919 Nr 31; NG L3 1915, 5044; DLG 1,402; 20, 216; 28, 196). Diese Auffassung, die übrigens nur im Zweifel anzuwenden ist und eine abweichende Auslegung des Lohnversprechens nach den tatsächlichen Umständen des einzelnen Falles nicht ausschließt, steht auch im Einklang mit dem Wortlaute des Gesetzes, insosern dieses durch die Erwähnung der bei der aufschieben Bedingung eintretenden Hinausschiebung der Wiltsamkeit des Lohnversprechens und durch die Nichterwähnung der auftösenden Bedingung zum Ausdruck bringt, daß dei der letztern das Lohnversprechen alsdald mit dem Abschließ des Geschäfts voll und endgültig wirksam werden solle. Bel DW 22, 320: 28 © 196, 197; 32, 310; 34, 52; 36, 115¹; 36, 267; L8 1916, 628°; aber auch L8 1918, 461°; HR 1930 Pr 774.

32, 310; 34, 52; 36, 115¹; 36, 267; LB 1916, 628°; aber auch LB 1918, 461°; HR 1930 Nr 774.

4. So auch bei Zurüdziehung des Auftrags (RG JW 02, 449²²; DLG 4, 48). — Turch ause brüdtiche oder auch stillschweigende Vereinbarung der Varteien können die Bestimmungen des § 652, namentlich auch zugunsten des Mällers, abgeändert werden (RG JW 1911, 94¹8). So kann ihm ein Lohn auch für den Fall versprochen werden, daß der zu vermittelnde Bertrag nicht zustande kommt (RG JW 1911, 94¹8; LB 1922, 595²), oder nur unter einer Bedingung, oder daß die ausschilden Bedingung, unter der er abgeschlossen wird, ausschild (RG Warn 1919 Nr 205; RG JW 1927, 657°; DLG 14, 30); vgl. auch DLG 40, 329; Lohnanspruch dei Vermittlung eines Kausvertrags unter dem nicht erfüllten Vordehalt "glüdlicher Ansunst". Auch das Ersordernis des ursächlichen Zusammenhangs (A 2c) kann wegbedungen, dem Nachweismäller z. B. der Lohn schon sür die Nennung einer zum Vertragsschlusse geeigneten Berson versprochen werden (RG Warn 1926 Nr 137; vgl. auch RG Warn 1914 Nr 118; LB 1926, 390). Umgelehrt ist es zusässig, daß sein Anspruch von anderen als den gesetzlichen Voraussezungen abhängig gemacht wird, wie z. B. von der Ausschlussen Ges zu vermittelnden Vertrags, insessonation vor den Gingang der bedungenen Gegenleistung (RG 115, 266; RG LB 1915, 504°; 1920, 40°; 1921, 61°; RG Seussungenen Gegenleistung (RG 115, 266; RG LB 1915, 504°; 1920, 40°; 1921, 61°; RG Seussungenen Gegenleistung (RG 115, 266; RG LB 1915, 504°; 1920, 40°; 1921, 61°; RG Seussungenen Gegenleistung (RG 115, 266; RG LB 1915, 504°; 1920, 40°; 1921, 61°; RG Seussungenen Gegenleistung (RG 115, 266; RG LB 1915, 504°).

# § 653

Ein Mällerlohn gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die dem Mäller übertragene Leistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist^1)2).

Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe der taxmäßige Lohn3), in Ermangelung einer Taxe der übliche Lohn als vereinbart anzusehen4).

E II 588 III 643; M 2 514; B 2 345.

1. Daß ein Matterlohn gewährt werben foll, fann ausbrudlich vereinbart fein. Fehlt eine ausdrückliche Bereinbarung, so ist nach Abs 1 zu prufen, ob ein Lohn als stillschweigend vereinbart zu gelten hat. Ist die Gewährung eines Lohnes ausdrücklich ober stillschweigend vereinbart, aber seine Sohe nicht bestimmt, bann - aber auch nur bann - ist Abs 2 anzuwenden. § 653 findet teine Unwendung, wenn ein Mätlerlohn ausdrudlich und in bestimmter hohe versprochen worden ift. Der Matter tann baber, wenn ihm ein der Sobe nach bestimmter Lohn unter einer Bedingung versprochen worden ift und die Bedingung nicht eintritt, grundsählich weber ben bestimmten Lohn noch eine angemessene Bergutung verlangen (NG 95, 137; NG 28 1918, 3851?). Es ist aber nicht ausgeschlossen, daß für den Fall, daß der Mäller nicht das nach dem ursprünglichen Auftrag zu vermittelnde Geschäft, aber ein anderes zum Abschluß bringt, eine neue stilligweigende Bereinbarung zustande kommt und dann die Höhe der Vergütung nach § 653 zu bestimmen ist (RG Warn 1918 Nr 32; RG Gruch 71, 533 und § 652 A 2b.) Hat der mit der Vermittlung eines Bertrags beauftragte Mätler nur bie Gelegenheit jum Abichlusse eines solchen nachgewiesen, so kann er weder ben versprochenen Lohn noch etwa eine Bergutung für den Nachweis nach § 653 beanspruchen (DLG 39, 207). Reine Anwendung des § 653, wenn ein Mätler vertrag mangels Beobachtung ber für die Abernahme von Berpflichtungen burch Gemeinden erforderlichen Formen (vgl. § 125 H 3) nicht rechtswirtsam zustande gekommen ift; eine Saftung aus andern Grunden, wie ungerechtfertigte Bereicherung, BOB § 354, ift damit nicht ausgeschlossen (RG 122, 229). Ebenso ist § 653 nicht anzuwenden, ein Lohnanspruch vielmehr überhaupt nicht begründet, wenn der Mäklervertrag z. B. wegen übermäßiger Sohe des vereinbarten Lohnes (Borbem 3 vor § 652) nichtig ist (**RG** Warn 1920 Nr 9). Ist ein Mäklervertrag wegen arglistiger, durch den Mäkler verübter Täuschung mit Erfolg angesochten, so kann der Mäkler einen Anspruch auf Bergütung für seine Tätigkeit nicht aus § 653 ober aus HBB § 354 ableiten (38 9. 10. 17 III 141/17). Lohnbersprechen zugunsten des Mätlers (§ 328) im Beräußerungsbertrag f. Ru 28 1914, 941'. — Beweislaft: Behauptet ber beklagte Auftraggeber, es fet beim Abichlusse des Mäklervertrags Unentgeltlichkeit der Vermittlung vereinbart worden, so liegt barin ein Leugnen des Klagegrundes, und der klagende Mäller muß beweisen, daß Unentgeltlich feit nicht vereinbart worden ift. Dagegen trifft die Beweislaft den Auftraggeber, wenn er eine besondere, vom Mäklervertrag unabhängige Vereinbarung der Unentgeltlichkeit behauptet (RG Warn 1914 Mr 14). Ift ftreitig, ob der Mällerlohn unbedingt ober nur bedingt, J. B. nur für

den Fall der Ausführung des Vertrags und der Bezahlung des Kaufpreises versprochen ist, so muß der Mätler die Unbedingtheit des Versprechens beweisen (96 23 1918, 4998). — Der Mällerlohn braucht nicht in Gelb bestimmt zu sein. Er kann bei Bermittlung eines Raufbertrags auch in einem zugunften bes Auftraggebers zu erzielenden Überpreise besteben (RG Barn 1919 Nr 31, auch 28 1918, 5846). Uber ben Fall, baß eine Ware bem Mäfler mit ber Rlaufel "rein netto" an die Sand gegeben wird, f. Seuffa 73 Rr 203 und LB 1919, 6576. Ift der Mäklerlohn, wie gewöhnlich, in hundertteilen des Kaufpreises vereinbart, so hat der Mäkler den so berechneten Lohn auch aus einer Erhöhung des Kaufpreises zu beanspruchen, es mußte benn sein, daß die Erhöhung nur als Ersat von Mehrauslagen bewilligt ist (RG 94, 237). Anderseits fann der Mäkler mangels besonderer Bereinbarung auch nur die vereinbarten hundertteile verlangen, nicht etwa den gangen Mehrbetrag, ben er über ben ihm aufgegebenen Breis zugunften feines Auftraggebers erzielt hat (RG Seuffa 74 Ar 172). Bermittlung eines Berkaufs gegen überlaffung bes einen gewissen Betrag übersteigenden Mehrerlöses f. RG 3W 1930, 13004. Wird im einzelnen Falle die höhe des Mäklerlohns (z. B. infolge Beränderung des Wertes des deutschen Geldes) durch Verzug bes Vertragsgegners bes Auftraggebers ungunstig beeinflußt, so ist letterer bem Mäller gegenüber verpflichtet, seine Schabensersatansprüche gegen ben Vertragsgegner, nötigenfalls durch Rlage, zu verfolgen. Beigert sich ber Auftraggeber, dies zu tun, so muß er sich bem Mätler gegenüber so behandeln lassen, als hätte er es mit Ersolg getan (NG LZ 1918, 689°). Anspruch des Mäklers auf Nechnungslegung oder Auskunft vgl. NG 53, 252; NG JW 1930, 376929.

2. Stillschweigende Bereinbarung. Bgl. §§ 612, 632. So regelmäßig bei gewerbsmä-Bigem Betriebe bes Mätlergeschäfts, vorausgeset, daß im einzelnen Falle die Leistung dem Mäkler (rechtsverbindlich) übertragen, dieser nicht etwa unaufgefordert tätig geworden ift. Freilich wird einem gewerbsmäßigen Mäkler der Auftrag zur Vermittlung eines Bertrags nicht selten stillschweigend erteilt, insbesondere badurch, daß der Geschäftsherr sich die Dienste des Mäffers gefallen läßt. Dies fest aber voraus, daß der Geschäftsherr erkannte ober wenigstens erkennen mußte, daß ber Mäller für ihn und nicht etwa nur für die Gegenpartei tätig sei, und weiter, daß er die Tätigkeit des Mäklers nur gegen eine von ihm zu zahlende Bergütung erwarten konnte (NG JW 05, 13817; 1921, 1313°; NG Warn 1910 Nr 318; NG HR 1928 Nr 419; 1934 Nr 795; DLG 4, 47; 41, 122). Tritt der Mäkler als Beauftragter der Gegenpartei auf, so liegt regelmäßig barin, baß die Bartei sich bie Dienste gefallen läßt, kein Abschluß eines Mällervertrags (NG Warn 1910 Mr 318; RG JW 1917, 1012; Seuffa 76 Nr 47). Nimmt aber die Partei in Kenntnis bes Umftandes, daß auch von ihr Bergutung verlangt werbe, die Dienste des von der Gegenpartei beauftragten Mäklers entgegen, so wird darin regelmäßig die stillschweigende Vereindarung eines Mäklerlohns gefunden werden können (MG 3W 1921, 1313°; 1938, 456¹⁴). Hat jemand, insbesondere ein Kaufmann, eine Sache, die ihm zum Verkaufe fest an die Hand gegeben war, zunächst als Selbstverkaufer einem Dritten angeboten und den Verkehr des Dritten mit dem Eigentumer vermittelt, und ist dann mit seiner Zustimmung der Rauf unmittelbar zwischen bem Gigentumer und dem Dritten abgeschlossen worden, so fann er unter Umftänden von dem letteren einen Mätlerlohn verlangen (RG 2. 3. 21 V 439/20). Bei ber Frage, ob die Leiftung des Mällers den Umständen nach nur gegen eine Bergütung zu erwarten ist, tommt es aber in allen Fällen nur auf die tatfachlichen Berhaltniffe, nicht auf die Meinung der Beteiligten an. Ber die Dienste eines Mätlers in Anspruch nimmt, ift baber unter ber Boraussetzung bes Abs 1 zur Bezahlung eines Lohnes auch dann verpflichtet, wenn er irrig angenommen hat, es werde ein Lohn von ihm nicht verlangt werden (NG 95, 137). — Das nachträgliche Versprechen einer Vergütung für eine - mit ober ohne Erfolg - bereits geleistete Bermittlertätigkeit ift feine Schenkung (NG JB 1911, 9416; NG L8 1915, 4362; ebenso für den Vergütungsanspruch des Untermätlers JB 1929, 3497'). Bgl. dazu für den Dienstvertrag § 612 A 2.

8. Höhe ber Vergittung. Bei Grundstücksverkausen in der Regel ein Hundertteil der Kaufumme. Für Vermitslung der Vermietung von Gastwirtschaftskäumen s. DLG 28, 200. Die trüheren Bestimmungen der Landesgesche, z. B. der kurhessischen Verordnung vom 20. August 1800, über einen auch durch Parteivereinbarung nicht zu überschreitenden Pochstbetrag des Mässerliches, sind beim Mangel eines Vorbehalts im Einsührungsgesche nach Art 55 dieses Gesetze für ausgehoben zu erachten (NG 68, 195; JW 08, 3211). Vgl. §§ 612 A 3, 632. Auf-

nertung s. 3W 1925, 1104.

4. Ein solcher üblicher Lohn kann nicht nur für die Bergütung der Tätigkeit des gewerdsmäßigen Bermitklers, sondern auch für diesenige des nicht gewerdsmäßigen zugrunde gelegt
werden (NG 27. 11. 08 III 143/08). Zu fragen ist dei Anwendung des Whs 2 nur, ob die Höhe
des Lohnes durch Tare bestimmt oder stölich ist, nicht, ob der Bermitkler die Bermitklung gewerdsmäßig betreibt und eine besondere Tätigkeit entfaltet hat (NG LZ 1927, 8465). Der Mäkler,
der den siblichen Lohn verlangt, muß im Streitsalle auch beweisen, daß nicht ein anderer (niedrigerer) Lohn vereindart worden ist (NG Warn 1923/24 Nr 135; LZ 1922, 6525; DLG 6, 86).
Desteht keine Taze und kann auch ein üblicher Lohn nicht sestgesellt werden, so sind §§ 315, 316
anzuwenden (DLG 8, 439).

#### § 654

Der Anspruch auf den Mäklerlohn und den Ersatz von Aufwendungen ift ausgeschlossen), wenn der Mäkler dem Inhalte des Vertrags zuwider auch für den anderen Teil tätig gewesen ist<sup>2</sup>).

Dì 2 514ff.; \$ 2 343.

- 1. Dieser Ausschluß tritt beim Borhandensein ber angegebenen Boraussetzung von selbst ein. Eine Berwirtung bes Matterlohns tann aber entsprechend bem Grundgebanten bes § 654 auch in anderen Fallen stattfinden, in benen der Matler unter borfatlicher ober fahrlässiger Verlegung der Treu- und Sorgfaltspflicht den Interessen seines Auftraggebers in wesentlicher Weise zuwiderhandelt (vgl. auch § 652 A 2a und RG Bruch 71, 535). Der dem § 654 zugrunde liegende Rechtsgedanke ist ferner auch auf andere Bertragsverhältnisse anzuwenden, die mit einer besonderen Treupflicht des einen Teils verbunden sind; daß dem Auftraggeber ein positiver Schade erwachsen sei, ift in Fällen der letteren Art ebensowenig zu ersordern wie im Falle des § 654 (RG 113, 269: Rechtsanwalt; RG Gruch 71, 535: Vertrauens- und Mittelsmann des Staates beim Ankauf eines besonders wertvollen Zuchthengstes für die staatliche Gestütsverwaltung; **AG** 29. 1. 29 II 366/28; 20. 1. 32 V 210/31). Beim Handlungsagenten, der ständig damit betraut ist, 3u vermitteln ober abzuschließen (§ 84 HBB), lassen sich Bersehlungen von solcher Schwere denken, daß er alle seine Provisionsanspruche verwirkt, auch solche aus Geschäften, die von der einzelnen Versehlung nicht berührt werden (RG HR 1935 Nr 727). Die Möglichkeit eines billigen Ausgleichs unter den Beteiligten ift bei Anwendung des § 654 nicht gegeben. In allen Fällen kann neben der Verwirkung des Mäklerlohns eine weitergehende Schadensersake pflicht des Mäklers begründet sein. Ein Verschulden seiner Gehilsen, z. B. eines Untermäklers, muß sich der Mäkler nach dem Grundsate des § 278 wie eigenes Verschulden anrechnen lassen. Vertragliche Haftung des Mäklers gegenüber dem andern Teile f. RG JW 1917, 1012; DLG 36, 115.
- 2. Das Tätigsein für den anderen Teil sowie die Annahme eines Mäklerlohns von diesem ist dem Mäkler nicht unter allen Umständen, sondern nur dann untersagt, wenn es dem In-halte des Vertrags, insbesondere einer ausdrücklichen Abrede, oder bei vorhandenem Widerstreit der Interessen dem Interesse des Auftraggebers zuwiderläuft (NG 10. 12. 06 lV 222/06; 25. 10. 07 lII 148/07). Ob dies zutrifft, hängt vom Einzelsalle ab (NG Gruch 65, 86). Dabei kommt es wesentlich darauf an, ob nach dem Inhalte des Mäklervertrags der Mäkler nur als unparteiischer Vermittler für das Zustandekommen eines Vertrags überhaupt (ohne Küdenbertrags). icht auf mehr ober weniger günstige Einzelbedingungen, NG Gruch 65, 86, so vielsach bei Grundstücksermittlungen, NG LV 1915, 504°) ober (was z. B. aus der ungewöhnlichen Höhe des versprochenen Lohnes zu solgern sein kann, NGE zW 05, 7524°) als Vertrauensmann des einen Teiles und ausschließlich in dessen Inteles tätig sein sollte (NG VW 1913, 2001). Is der Mäster nicht Vertrauensmann des einen Teiles, so z. B. auch, wenn er nur den Nachweis der Gelegenheit zum Abschlüsse eines Vertrags zu erbringen hat (vol. NG Seuffu 56 Nr 24; NG 10. 2. 23 V 266/22), so kann er, unbeschadet seines Auspruchs auf den Mäklerlohn, auch dann stir den auderen Teil kötig werden wenn sein Austrageber nichts den Mäklerlohn, auch dann stir den auderen Teil kötig werden wenn sein Austrageber nichts den Vielen Teilerstir weste. für den anderen Teil tätig werden, wenn sein Auftraggeber nichts von dieser Tätigkeit weiß-Soll er aber als Bertrauensmann seines Auftraggebers tätig werden, dann kommt es regelmäßis auf deffen Kenntnis von der Tätigkeit des Maklers an (96 25. 1. 19 V 316/18). Handelt ber Matter in diefer Bertrauensstellung der übernommenen Berpflichtung zuwider auch für ben anderen Teil, drudt er 3. B. als Bertrauensmann bes Bertaufers zu beffen Ungunften und gugunften des Räufers den Kaufpreis herunter, so kann er einen Mäklerlohn von seinem Auftrage geber nicht beanspruchen (RG 12. 4. 07 111 415/06; 13. 12. 07 111 202/07; Seuffa 64 Rr 89). Hatte der Auftraggeber den Mäklervertrag mit Kenntnis von der für den anderen Teil in Aussicht stehenden Tätigkeit des Mäklers (z. B. mit Kenntnis eines vom anderen Teile gegebenen Lohnversprechens, RG 15. 11. 19 V 220/19) abgeschlossen, so kann er sich nachträglich auf § 654 nicht berufen (RG JB 1913, 6414). In gleicher Beise kann zu entscheiden sein, wenn der Auftraggeber beim Abschlusse des vermittelten Vertrags mit dem anderen Teile von einer Doppels tätigkeit des Mäklers Kenntnis hatte. Sofern indessen eine ausdrückliche Berabredung des Mäklers mit seinem Auftraggeber über die Doppeltätigkeit nicht vorliegt, ist über beren Zulässigkeit nach der gesamten Sachlage des einzelnen Falles zu entscheiden. S. angef. NG 3B 1913, 20011. Zu weit ginge die Annahme, daß der Mätler, wenn der Auftraggeber wiffentlich ein Tätigwerden für einen anderen geschehen ließ, immer seinem Auftraggeber gegenüber im Falle des Zustande kommens des Vertrags Anspruch auf den Mäklerlohn habe. Denn selbst wenn der Mäkler mit Renntnis seines Auftraggebers auch für den anderen Teil tätig wird, so bleibt er doch mindestens insoweit immer noch die Bertrauensperson bes ersteren Auftraggebers, daß er ihn nicht durch sittenwidrige Mittel zugunsten des anderen Teiles zu einem unvorteilhaften Entschusse verleiten darf (NG 3B 1913, 6414; NG 15. 11. 19 V 220/19). Im übrigen ist der Mökler, wenn seine Tätigkeit sur beide Teile nicht zu beanstanden ist, nicht gehindert, beim Abschluß des Vertrags

bon jedem dieser Teile ben vollen Lohn in Anspruch zu nehmen. Recht des Versteigerers von Sammlungen und bergleichen, Provision auch von ben Käufern zu nehmen, f. Re hRR 1929 Dr 1990. Benn ber bom Matier bermittelte Bertrag zustande gefommen, ber Auftraggeber aber bom Matter burch unwahre Angaben über die Vermögenstehaltnisse der zahlungsunfähigen Gegenpartei irregeführt und geschäbigt worden ift, so gest ber Anspruch des Austraggebers gegen den Mäkler nicht auf Rückzahlung des Mäklerlohns, sondern auf Schabensersa (Seuffa 64 Nr 128).

Ift für den Nachweis der Gelegenheit jum Abschluß eines Dienstvertrags1) oder für die Bermittlung eines folden Bertrags ein unverhältnismäßig hoher Matterlohn vereinbart worden, fo tann er auf Antrag des Schuldners durch Urteil auf den angemessenen Betrag herabgesett werden2). Nach der Entrichtung des Lohnes ist die Herabsetung ausgeschlossen3).

1. Dienstvertrag, und zwar auch der auf höhere Dienstleistungen gerichtete Bertrag. Dierunter fallt also auch die Tätigkeit der sog. Placierungsbureaus und Artistenagenten. Bei

Vermittlung anderer Berträge sindet eine Herabsehung nicht statt.

2. Nichterliches Ermäßigungsrecht. Bei der Prüsung, ob der Mäkerlohn angemessen oder unberhältnismäßig hoch ist, muß dieser als einheitliches Ganzes betrachtet werden. Ein in Hundertteilen fortlaufender Bezüge zu entrichtender Mäklerlohn kann baher sowohl durch Ermäßigung ver Hundertteile als auch durch Berkurzung der Zeitdauer herabgesett werden. Auch allgemein übliche (oder in polizeilich genehmigten Tarisen enthaltene) Lohnsätze können berabgesett werden, wenn sie unverhältnismäßig boch sind (RG JW 07, 51212). — Das Bersprechen eines unverhältnismaßig hohen Lohnes kann aber auch, und zwar nicht nur, wenn es sich um Dienstverträge pandelt, die Nichtigkeit des Mäklervertrags begründen (Vorbem 3 vor § 652).

Reine Rudforderung gezahlter Beträge. Wird bei Teilzahlungen ber angemessene Betrag des Mätterlohns durch die bisherigen Leistungen erreicht, dann findet die Herabsehung des Lohnes

dadurch statt, daß der Anspruch auf weitere Zahlungen wegfällt (RG 3B 07, 51212).

# § 656

1) Durch das Versprechen eines Lohnes für den Nachweis der Gelegenheit dur Eingehung einer Che oder für Die Bermittlung des Buftandekommens einer Che wird eine Verbindlichkeit nicht begründet2). Das auf Grund des Bersprechens Geleistete kann nicht deshalb jurudgefordert werden, weil eine Berbindlichkeit nicht bestanden hat3).

Diese Vorschriften gelten auch für eine Vereinbarung, durch die der andere Teil zum Zwede ber Erfüllung des Versprechens dem Mätler gegenüber eine

Verbindlichkeit eingeht, insbesondere für ein Schuldanerkenntnis4).

M 2 511.

1. Chematlerlohn. Die Borfdrift gilt auch bann, wenn dem Auftraggeber die Shefdließung nur das Mittel zur Erreichung eines wirtschaftlichen Zwedes (z. B. der Verschaffung von Gelbmitteln) ist (DLG 34, 54), trifft aber anderseits nicht jede Tätigkeit, die bas Zustandekommen einer Che möglich machen foll, 3. B. nicht die Bemühungen eines Rechtsanwalts, die elterliche Einwilligung ober ihre Erfehung durch bas Bormunbichaftsgericht ober die Befreiung von Chehindernissen zu erwirken (RC 328 06, 71310; dazu jeht die einschlägigen Bestimmungen des Che-

gesetzes v. 6. 7. 38, RGBI I, 807).

Stein klagbarer Anspruch (vgl. § 762), obwohl das Bersprechen an sich nicht als unlittlich gilt, sondern nur als ungeeignet zur Begrundung eines klagbaren Anspruchs. Durch \$ 656 wird auch die Klagbarkeit eines Anspruchs auf Erstattung der durch die Shemäklertätigkeit ermachsenen Auslagen (wozu indessen die Kosten von blogen heiratsanzeigen nicht ohne weiteres du rechnen sind) ausgeschlossen (RG SeuffBl 71, 577). Ebensowenig tann für den Anspruch auf Chemiterlohn ein gilliges Pfandrecht bestellt werben. Dagegen entbehrt ein Bergleich, durch den die Parteien den Streit darüber schlichten, ob ein zwischen ihnen geschlossener Vertrag ein guttiger Dienstvertrag ober ein klagloser Ehevermittlungsvertrag sei, nicht beshalb der Wirtsamteit, weil in Bahrheit ein Bertrag der sehteren Art vorliegt (RG 23. 10. 06 VII 44/06). Bgl.

3. Keine Rückforderung gemäß §§ 812ff. Ift jedoch bie Eingehung der Berbindlichkeit aus einem anderen Grunde, insbesondere wegen Betrugs und Zwanges ansechtbar, so ist bie

Burüdforberung zulässig.

4. Schuldanerkenntnis. Ift auf Grund eines derartigen unwirksamen Lohnversprechens der Auftraggeber dem Mäker gegenüber eine Wechselverbindlichkeit eingegangen oder hat er ein schriftliches Schuldanerkenntnis abgegeben, so ist auch eine solche urkundliche Verpstichtung zur Begründung eines Rechtsanspruchs ungeeignet, weil darin eine Leistung im Sinne des § 656 Abs 1 Sap 2 nicht zu erblicken ist (vgl. NG Seufsell 71, 577; DV d. 236). Der Auftraggeber kann daher vom Mäkler nach § 812 die Herausgabe des Wechsels oder, wenn er von einem gutgläubigen Erwerber zur Bezahlung gezwungen worden ist, die Herausgabe des vom Mäkler darauf empfangenen Wertes und, salls der Mäkler den Wechsel in der Absicht begeben hat, dem Auftraggeber den Einwand aus § 656 abzuschneiden, also einen vom Geletz gemisbilligten Verwögensborteil zu erlangen, nach § 826 BGB Schadensersatz beauspruchen. Vgl. § 762 A 4.

#### Neunter Titel

# Anglobung

In betreff ber rechtlichen Gestaltung der Auslobung ist streitig, ob hierbei ein Bertragsantrag an eine unbestimmte Person mit Annahme des Antrags durch die Aussührung der ersorderten Handlung (Vertragstheorie) oder ein für sich rechtswirksames einseitiges Versprechen mit taisächlicher Ersüllung der gestellten Bedingung durch den Handlich nach den letzten Worten theorie) vorliegt. Nach der unzweideutigen Fassung und namenslich nach den letzten Worten des § 657 wird man der zweiten Annahme den Borzug geben und, als Ausnahme den Porzug geben und, als Ausnahme den Sockenso wie bei der Schuldverschreibung auf den Insaber § 793, die einseitige Erklärung als Verpssichtungsgrund anzusehen haben (s. auch W 2, 519). Zu ihrer Rechtswirtsamkeit muß diese Erklärung den allgemeinen Ersordernissen genügen, darf insbesondere nicht gegen Treu und Glauben und nicht gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten versoßen (§ 134, 138), der ersordertichen Ernstlichseit nicht entschren, sich also nicht als bloße marktschreizische Ankländigung darstellen (§ 118). Die Erklärung kann auch von dem Auslobenden selbst wegen Jrrtums, Betrugs und Drohung (§§ 119ff.) angesochten werden — eine Ansechnen, sie micht einer bestimmten Person gegenüber geschehen sann, in der nämlichen Form wie die Auslobung selbst zu bewirken ist und namentlich bei vorliegendem Berzicht auf den Widerruf (§ 658 Abs 2) von praktischer Bedeutung werden kann. Über die Bedeutung des Gemeinschaftsgedantens für die Beurteilung von Schuldverhältnissen 1 vor § 241).

#### \$ 657

Wer durch öffentliche Bekanntmachung<sup>1</sup>) eine Belohnung<sup>2</sup>) für die Vornahme einer Handlung, insbesondere für die Herbeiführung eines Erfolges<sup>3</sup>) aussetz, ist verpflichtet, die Belohnung demjenigen zu entrichten, welcher die Handlung vorgenommen hat, auch wenn dieser nicht mit Rücksicht auf die Auslobung gehandelt hat<sup>4</sup>).

& I 581 II 589; M 2 518ff.; B 2 347.

1. Die Disentlickeit der Bekanntmachung, d.h. die Zugänglichkeit für jedermann, ist wesentsche Beim Mangel der Offentlichkeit, also z. B. bei Bekanntmachung innerhalb einer geschlossenen Brivatgesellschaft, ist das Versprechen nur als ein Vertragsantrag des Versprechenden, der durch nachträgliche Annahme mittels Ausstührung der ersorderlichen Handlung bindend wird, aufrecht zuerhalten. Im übrigen kann die Ausstührung der ersorderlichen Halfen von Personen, an Künstler, Techniker usw, ja auch an einen bestimmten Kreis von Personen (z. B. Angehörige einer bestimmten Gemeinde, eines bestimmten Regiments) richten, in schriftlicher oder mündlicher Form geschehen, von einer natürlichen oder einer juristischen Person oder von einer öffentlichen Behörde, z. B. von einer Polizeibehörde (Belohnung für die Entbedung eines Verbrechens oder für die Ergreifung eines Verbrechers), in gleich wirtsamer Weise ausgehen. Aussobung von Belohnungen für die Ermittlung oder Ergreifung von Verbrechern oder sir die Serbeischassims von Veweismitteln aus Mitteln der Justzverwaltung sund den Von den Tod des Ausstobenden oder durch den späteren Eintritt seiner Geschäftsunfähigkeit wird die durch die Ausstobung begründete Verpflichtung nicht ausgehoben; vielmehr gehen in diesen Fällen die Rechte (auch das des Widerrufs nach § 658) und die Pflichten des Ausstobenden auf seine Erben oder auf den ihm bestellten gesehlichen Vertreter über.

2. Belohnung, und zwar Geld ober ein sonstiger Vermögensvorteil. 3. Die Belohnung muß für die Vornahme einer Handlung, insbesondere für die Herbeiführung eines Ersolgs versprochen sein. Keine Aussobung ist daher z. B. die bei der Ausschreibung von Kriegsanleihen abgegebene behördliche Zusicherung, daß die Kriegsanleihen bei Vertäufen

von Beständen der Geeresverwaltung zum Nennwert in Rahlung genommen werden würden (NG 16. 6. 21 IV 40/21). Daß die Handlung oder der Erfolg dem Nupen oder auch nur dem Buniche des Auslobenden oder einer anderen Berfon oder dem öffentlichen Interesse entspreche, ift nicht erforberlich. Der gewöhnliche Fall ift die Aussetzung einer Belohnung für eine Werkleiftung, 3. B. für die herbeischaffung eines gestohlenen Gemäldes, für eine bestimmte Fliegerleistung; es kann aber auch irgendein beliebiges Berhalten einschließlich der Unterlassung, z. B. langjährige treue Dienstleistung bei dem nämlichen Dienstherrn, als Bedingung gesetht werden. Dagegen läßt die Fassung des Gesets beutlich erkennen, daß ein Ereignis, für dessen Eintritt ber einzelne nicht irgendwie, auch nicht im Zusammenwirken mit anderen, tätig zu werben bermag, bei der Auslobung keine geeignete Bedingung bilden kann. In solchen Fällen kommt namenklich der Schenkungsvertrag in Frage. — Wird die Handlung mehrmals oder von mehreren borgenommen, so sind die §§ 659, 660 anzuwenden.

4. Zeit ber Handlung. Im allgemeinen ist davon auszugehen, daß die Handlung auch schon bor duslobung vorgenommen sein kann, es sei denn, daß es dem Auslobenden gerade auf die spätere Bornahme ankam. Eine Fristbestimmung (§ 658 Abf 2) ift, abgesehen von § 661 Abf 1, nicht erforderlich. Darüber, ob die ausgesetzte Belohnung verdient sei, hat, abgesehen von

§ 661, im Streitfalle nicht ber Auslobende, sondern das Gericht zu entscheiben.

Die Auslobung kann bis zur Vornahme der Handlung widerrufen werden 1). Der Widerruf ift nur wirksam, wenn er in derfelben Beise wie die Auslobung bekanntgemacht wird oder wenn er durch besondere Mitteilung erfolgt2).

Auf die Widerruflichkeit kann in der Auslobung verzichtet werden; ein Bergicht liegt im Ameifel in der Bestimmung einer Frist für die Vornahme

der Handlung.

E I 582 II 590; M 2 521ff.; B 2 347.

1. Entscheidend ist die Bornahme, d. h. Bollendung der Handlung. Der Biderruf ist daher auch noch mährend ber Borbereitung und selbst mährend ber Ausführung ber betreffenden Dandlung zulässig. Im Falle des Widerruss kein Anspruch auf Ersat des durch etwaige Vorbereitungshandlungen verursachten Auswandes (M 2, 522). Wer nach dem wirksamen Widerruss
die verlangte Handlung vornimmt oder vollendet, erwirdt einen Anspruch gegen den Auslobenden auch bann nicht, wenn er ohne sein Berschulben von dem Widerruf nichts weiß. — Die Anfechtung der Auslobung wegen Willensmängeln wird durch § 658 nicht berührt (vgl. Vorbem vor § 657). —

über den Einsluß des Todes des Auslobenden s. § 657 A 1.

3. Form des Widerruss. Die Bekanntmachung muß "in derselben Weise wie die Aussidung" geschehen. Unwesentliche Abweichungen schaden nicht; wesentlich ist, daß der Widerrussendsend bekannt wird. Die besondere Mitteilung des Widerruss, die nur der damit besochen. Dachten Berson gegenüber wirksam ift, wird namentlich am Plate sein, wenn bereits die Auslobung dieser Person mitgeteilt oder dem Auslobenden bekannt geworden ist, daß sie an die Borbereitung herangegangen sei. Im übrigen ist die besondere Mitteilung neben der öffentlichen Bekanntmachung des Widerrufs nicht ersorderlich.

# § 659

1) Ist die Handlung, für welche die Belohnung ausgesetzt ist, mehrmals vorgenommen worden, so gebührt die Belohnung demjenigen, welcher die

Handlung zuerst vorgenommen hat2).

Ift die Handlung von mehreren gleichzeitig vorgenommen worden, so gebührt jedem ein gleicher Teil der Belohnung. Läßt sich die Belohnung wegen ihrer Beschaffenheit nicht teilen oder soll nach dem Inhalte der Auslobung tur einer die Belohnung erhalten, so entscheidet das Los3).

E I 583 II 591; M 2 523; B 2 348.

1. Sowohl für ben in biefem, als für ben im folgenden Baragraphen geregelten Fall tann

der Auslobende eine abweichende Bestimmung treffen, die der gesetlichen vorgeht.

Der zeitliche Borrang entscheidet. Wer hiernach die Belohnung verdient hat, kann darauf nicht der zeitliche Borrang entscheidet. nicht einseitig mit der Birtung verzichten, daß nun ohne weiteres die Belohnung dem nachstehenden Bewerber zufällt; er kann aber diesem den erworbenen Anspruch abtreten; eine solche Abtretung kann auch unter Umständen in einem "Berzichte zugunsten des nächsten Bewerbers" zu finden fein.

3. Mehrere Berechtigte. Bur Verteilung und zur Vornahme der Verlosung ist der Ausslobende berechtigt und verpflichtet, unbeschadet der gerichtlichen Entscheidung über die Gültigkeit seiner Berteilung.

# \$ 660

Saben mehrere ju dem Erfolge mitgewirkt1), für den die Belohnung ausgesett ift, so hat der Auslobende die Belohnung unter Berücksichtigung bes Anteils eines jeden an dem Erfolge nach billigem Ermessen unter sie zu verteilen2). Die Verteilung ist nicht verbindlich, wenn sie offenbar unbillig ist;

sie erfolgt in einem folchen Falle durch Urteil3).

Wird die Verteilung des Auslobenden von einem der Beteiligten nicht als verbindlich anerkannt, fo ift der Auslobende berechtigt, die Erfüllung ju verweigern, bis die Beteiligten den Streit über ihre Berechtigung unter fich ausgetragen haben; jeder von ihnen kann verlangen, daß die Belohnung für alle hinterlegt wird4).

Die Vorschrift des § 659 Abf 2 Sat 2 findet Anwendung.

E II 591; M 2 523; B 2 348.

1. Mitwirtung mehrerer, z. B. zur Ergreifung eines flüchtigen Berbrechers (RG 11, 281).

2. Die Berteilung fteht bem Auslobenden gu. Gie fann auch nur einem ber Beteiligten gegenüber rechtswirtsam geschehen. Wird sie von den Beteiligten ober burch einen von ihnen als unbillig beanstandet, so ift von diesen untereinander, ohne Heranziehung des Auslobenden, burch Feststellungetlage die gerichtliche Entscheidung herbeizuführen (vgl. DLG 41, 123). — Abweichende

Bestimmung des Auslobenden f. § 659 A 1.

8. Offenbare Unbilligkeit. Bgl. § 319. Nach ber Zwedbestimmung bes § 660 (Durchführung der Berteilung) tritt das Gericht auch bann an die Stelle des Auslobenden, wenn er - abgesehen von den Fällen des Todes und der Geschäftsunfähigkeit (§ 657 A 1) — die Berteilung nicht bornehmen fann, ober wenn er fie nicht bornehmen will und er dies ausdrudlich erflart hat oder das von den Beteiligten gegen ihn beantragte Zwangsverfahren nach BBO § 888 ohne Erfolg geblieben ift.

4. Der Auslobende ist auch ohnedies zur Sinterlegung nach § 372 befugt.

#### 8 661

Eine Auslobung, die eine Preisbewerbung jum Gegenstande hat1), ift nur gultig, wenn in der Bekanntmachung eine Frift für die Bewerbung beftimmt wird2).

Die Entscheidung darüber, ob eine innerhalb der Frift erfolgte Bewerbung der Auslobung entspricht oder welche von mehreren Bewerbungen den Borgug verdient, ift durch die in der Auslobung bezeichnete Person, in Ermangelung einer folden durch den Auslobenden ju treffen ). Die Entscheidung ift für Die Beteiligten verbindlich4).

Bei Bewerbungen von gleicher Würdigkeit finden auf die Ruerteilung Des

Preises die Vorschriften des § 659 216f 2 Unwendung.

Die Übertragung des Eigentums an dem Werke kann der Auslobende nur verlangen, wenn er in der Auslobung beftimmt hat, daß die Ubertragung erfolgen foll5).

& I 584 II 592; M 2 523ff.; B 2 350.

1. Die Auslobung in bezug auf eine Preisdewerbung (fog. Preisausschreiben) kann füt eine Leiftung auf dem Gebiete der Wissenschaft, der Kunft, der Technik, des Sportes usw. schehen. Der Bewerber muß dabon Kenntnis haben und daraushin rechtzeitig seine Bewerbung erflären.

2. Die Fristbestimmung ist nach Inhalt der Motive für notwendig erachtet worden, weil ohne diese der Auslobende immer noch auf eine bessere Leistung warten und die Entscheidung auf unabsehdare Zeit hinausschieben könnte. Die Fristbestimmung macht die Auslobung im Zweiself. unwiderruslich (§ 658 Abs 2). Der Fristablauf hat zur Folge, daß nunmehr einesteils der Auslobende in keinem Falle mehr widerrusen (§ 658 Abs 1), andernteils eine Bewerdung nicht mehr stottsinden kann nicht mehr stattfinben tann.

3. Der **Breisrichter** und der **Auslobende** sind dabei an die Borschriften der §§ 317—319, insbesondere auch des § 317 Abs 2, nicht gebunden. Stimmenmehrheit der Preisrichter, deren Stellung der von Schiedsrichtern ähnlich ist, muß als entschiedend angesehen werden. Der Auslobende wird auch dann einzutreten haben, wenn der Preisrichter die Entscheidung nicht tressen dann ober will (Enneccerus Lehmann § 156 V 2).

4. Also im Rechtswege nicht weiter ansechtbar. Bgl. dazu RG 11, 281 und JW 08, 645. Ist aber die Entscheidung für die Beteiligten verbindlich, dann darf der Auslobende das Recht des Breisträgers nicht dadurch in Frage stellen, daß er behauptet, der Breis sei ihm von den Preistichtern zu Unrecht zuerkannt worden; der Preisträger kann mit der vorbeugenden Unterlassungs-

klage verlangen, daß der Auslobende keine folche Behauptung aufstelle (NG 143, 262).

5. Die Abertragung bes Eigentums umfaßt in bem angegebenen Falle auch das fog. geiftige Eigentum, und zwar ohne weitere Bergütung von seiten des Auslobenden.

# Zehnter Titel

# Auftrag

1. Der 10. u. 11. Titel handeln von der **Geschäftsbeforgung**; der erstere von der Geschäftsbesorgung kraft Auftrags, der lettere von der Geschäftsbesorgung, hier Geschäftssuhrung genannt, ohne Auftrag. Während die §§ 662—674 des 10. Titels ferner den eigentlichen Anftrag regeln, dessen wesentlichstes Werkmal nach dem BGB die Unentgelklichkeit ist, schließt § 675 eine Bestimmung an, die einer Neihe der Vorschriften des Titels auch sür Dienste und Werkderträge entsprechende Anwendung verschäft, sosern diese eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstande haben. Denn eine Geschäftsbesorgung kann auch Gegenstand anderer Verträge sein. Sossihnt der Angewiesen auf Grund der erteilten Ermächtigung, die kein Auftrag ist, die Weschäfte des Anweisenden aus. Erst durch diesen § 675 wird den Rechtsregeln des 10. Titels eine größere Bedeutung und ein weiteres Anwendungsgediet verliehen, da der Auftrag im Sinne des § 662 im heutigen Verkeitseleben keinen breiten Raum einnimmt. In § 676 ist dem Titel eine Regelung der Schadensersappslicht aus Rat und Empfehlung angehängt, die wegen einer gewissen wandtschaft des Stoffs hier ihre Stelle gefunden hat.

2. Der Begriff der **Geschäftsbesorgung** in den §§ 662, 675, 677 (vgl. dazu ferner §§ 831 Abs 2, 1357 Abs 1, 196 Ar 1 u. 7 BGB, § 354 Abs 1 HGB, §§ 23 u. 27 KD) ist viel umstritten, das BGB enthält keine Bestimmung darüber. Eingehend Lent, Wille u. Interesse bei der Geschäftsbeschaft keine Bestimmung darüber. haftsbeforgung, f. Schriften ber AfDRecht; Lareng, Bertrag u. Unrecht Bo 2; Stoll, Bertrag u. Unrecht. Während die einen den Begriff auf die Bornahme von Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen für einen Dritten beschränten wollen, begreifen darunter andere jede beliebige Art einer für einen andern geleifteten Tätigkeit. Mit bem Streit hieruber hangt ber andere gufammen, ob der Begriff ber Geschäftsbesorgung in den §§ 662 u. 677 derselbe sei wie in § 675, ober ob er für den letteren Paragraphen einen engeren Inhalt habe, und endlich, ob die Bestimmung des § 675 sich auf alle Dienst- und Werkverträge erstrede oder nur für einen abgesonderten Teil von diesen Geltung beanspruche. Der Umstand, daß § 675 seine Stelle in dem Titel vom Auftrage erhalten hat, dessen Bestimmungen gleich der des § 675 eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstande haben, fpricht beutlich bafür, daß ber Begriff ber Geschäftsbesorgung in § 675 benfelben Inhalt Jaben foll wie in dem Titel überhaupt, gang abgesehen davon, daß derselbe Begriff in demfelben Gesethuche nicht ohne Not für verschiedene Einzelbestimmungen verschieden aufgesatt werden Daraus aber, baß § 675 biejenigen Dienft- und Wertvertrage, die eine Geichaftsbesorgung dum Gegenstande haben, aus dem ganzen Kreise ber Dienst- und Wertverträge aussondert und bon anderen Bertragen dieser Art unterscheibet, ergibt sich bes weiteren, daß die Geschäftsbelorgung nicht schlechthin alle Dienstleistungen umfassen tann. Daß § 675 auf die für den Auftrag Begebenen Bestimmungen gur entsprechenden Anwendung verweist, bedeutet hiernach, daß die entgeltlichen Verträge, die dieselben Leistungen zum Gegenstande haben wie der unentgeltliche Auftrag, in gewissen Beziehungen auch rechtlich diesem gleich behandelt werden sollen. — Das Merkmal, daß die Leistungen des Auftrags und der Geschäftsführung ohne Auftrag, sowie der Dienst- und Wertverträge des § 675 von anderen rechtlich erheblichen Tätigkeiten zunächst unterdeibet, ist das Handeln für einen andern (vgl. § 677). Die Besorgung einer Angelegenheit für einen andern ist die Bornahme einer Tätigkeit, die an und für sich der Sorge dieses andern obliegen würde und in dessen Interessen Interessen in dessen Interesse in der Interessen in dessen unter Interessen in der Interessen in der Interessen in des Interessen in der Interessen Richt dagegen notwendig in seiner Bertretung, an seiner Stelle; daß der andere die Tätigkeit onft felbst vorzunehmen hatte und bornehmen tonnte, ift nicht erforderlich. Sie muß nur Gegenkand seiner Sorge sein, und diese Sorge muß ihm durch die Besorgung seitens des Handelnden abgenommen werden (96 97, 65). Daß serner die Angelegenheit ein Geschäft sein muß, bedeutet einmal, daß ihr eine wirtschaftliche Beziehung anhaften, sodann, daß eine Tätigkeit Gegen-

stand der Besorgung sein muß. Ein bloß dulbendes Berhalten, ein Gewährenlassen ober ein Unterlassen sind keine Geschäfte (so die Gestattung des Mitsabrens in einem ohnehin fahrenden Wagen), auch nicht die bloße Berwahrung, bei der nicht zugleich eine Tätigkeit übernommen wird (96 65, 17). "Geschäft" ift immer ber Umfreis einer Tätigkeit, ber Inbegriff des "Schaffens". Tätigkeiten ferner, die keinen wirtschaftlichen Zwed, keinen Zusammenhang mit bem Bermögen haben, sind wiederum keine Geschäfte. Im übrigen aber kann Gegenstand der Geschäftsbesorgung jede Tätigkeit rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein, RG 91, 364; weder technische und mechanische noch wissenschaftliche Tätigkeiten sind an sich ausgeschlossen, sofern sie nur den vorgedachten Boraussetzungen entsprechen und eine Besorgung für einen Dritten zulassen. Durch das Merkmal der Sorge für einen andern, die zugleich eine Betätigung des Willens und der Überlegung einschließt, unterscheibet sich die Geschäftsbesorgung wesentlich von der bloßen Leistung von Diensten wirtschaftlicher Art, und dadurch sondern sich auch die Dienst- und Wertverträge, die eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstande haben, von andern Dienst- und Wertverträgen: Dienste im engeren Sinne werden an einen andern geleistet, Geschäfte werden für ihn besorat: val. in 8 831 die Scheidung von Verrichtung — dem weiteren Begriff — in Abs 1 Sat 1 und Geschäftsbesoraung in Abs 1 Sat 2 und Abs 2 (Auswahl der Bersonen, Beschaffung der Gerätschaften, Leitung der Berrichtung). Geschäftsbesorgung ist hiernach eine selbständige Tätigkeit wirtschaftlichen Charakters, die im Interesse eines andern innerhalb einer fremden wirtschaftlichen Interessensphäre vorgenommen wird (RG 97, 65). Ob sie im Interesse eines andern oder im eigenen Interesse erfolgt, dafür ist in der Regel die Unentgeltlichkeit ober die Entgeltlickeit ein wesentliches Anzeichen. Regelbeispiele der Geschäftsbesorgung sind die Tätigkeiten des Nechtäanwalts (NG IV 1914 S. 4688, 8701°), des Liquidators einer offenen Handelsgesellschaft, wenn er nicht selbst Gesellschafter ist (NG Warn 1913 Nr 1601), des Aufsicksrafs einer Aktiengesellschaft (NG 81, 153; selbständige Führung eines Geschäftsbetriebs [Fleisserei] NG HN 1931 Nr 2032; 105, 393), des Notars und des Gerichtsvollziehers, soweit deren Tätigkeit nach vertragslichen Gesichtspunkten betrachtet werden kann (vgl. darüber A1 zu § 676), des Kommissionärs und des Agenten, des Haus- und des Gutsverwalters, NG Seuffa 63 Ar 9, des Hausmeisters und des Pförtners, des Gafthosleiters und des Oberkellners, des Fabrikleiters, des dauleitenden Architekten, des Werkmeisters und des Poliers. Gutsverwaltung ist dei Unentgeltlichkeit Auftrag, dei Entgeltlichkeit Dienstvertrag (**NG** 80, 229). Angelegenheiten der Geschäftsbesorgung sind auch Tätigkeiten in Treuhanderverhaltnissen (RG 83, 71; 84, 214; 91, 12; Warn 09 Nr 84; 1913 Nr 136; 1921 Nr 130). Der Arzt, der einen Kranken behandelt, besorgt diesem gegenüber kein Geschäft; er leistet ihm Dienste; wohl aber besorgt der Arzt ein Geschäft, der für einen unterstützungspflichtigen Armenverband die Behandlung eines Kranken übernimmt, oder der in seiner Heilanstalt die Chefrau oder ein Kind für den unterhaltspflichtigen Chemann oder Bater behandelt und verpflegt, da er diesem eine wirtschaftliche Sorge abnimmt (vgl. RG IB 1913, 11474). Der Bauleiter ift Geschäftsbesorger, nicht aber ber Bauunternehmer. Der Arbeiter, der auf Bestellung des zur Straßenreinigung verpflichteten Hausbesitzers bei Glatteis streut, führt eine Verrichtung aus, kein Geschäft; zum Geschäfte wird seine Tätigkeit jedoch, wenn er zugleich die Wachsamkeit darüber übernommen hat, daß bei Eintritt des Bedürsnisse und zu rechter Zeit gestreut wirt. Bon der Übernahme einer Bürgschaft als Geschäftse besorgung für den Schuldner handeln **RG** 59 S. 10 u. 207 sowie JW 07, 8318. Die Erteilung einer Auskunft oder eines Rates ist keine Geschäftsbesorgung; wohl aber kann dies die Beschäftung von solchen, die Einziehung einer Auskunft über die Kreditverhältnisse eines Kaufmanns, sein (RG FW 1910, 808<sup>22</sup>; 8. 5. 11 VI 245/10). — Bei der hier gegebenen Begriffsbestimmung der Geschäftsbesorgung sehlt es freilich für diesenigen unentgeltlichen Dienste, die nicht in den Kreis der nirtssatslichen Tätiakeit für einen andern kallen gegen weiner keinneren Kocelung: gegen Kreis ber wirtschaftlichen Lätigkeit für einen anbern fallen, an einer besonderen Regelung; gegen eine entsprechende Anwendung ber für die Geschäftsbesorgung gegebenen Borschriften je nach der Sachlage wird nichts zu erinnern fein, sofern die besonderen Bertragsvereinbarungen und die allgemeinen Vertragsregeln nicht ausreichen. Wenn das RG Warn 1914 Nr 183 auch eine hilfeleistung bei ber Berfolgung eines Berbrechens als eine Tätigkeit ber Geschäftsbesorgung aufgefaßt hat, so ift dem nur in diefem übertragenen Ginne zuzustimmen. § 662 fest aber nicht voraus, daß der Beauftragte nur in fremdem Interesse tätig ist. Er kann dabei auch eigene Interessen mit versolgen; dies darf nur nicht lediglich im Interesse des Beauftragten geschehen, NG 56, 134; NG 16. 12. 32 II 199/32. Die Grundlage einer Geschäftsführung ist der Bertrag (Dienst- und Berkvertrag) und der gemischte Vertrag (Pförtner-Vertrag als Dienstvertrag und Mietvertrag), das Gefellschaftsverhaltnis, § 713, Amt und Anstellung, eine Tätigkeit ohne Bertrag oder Auftrag, die aber gerechtfertigt sein muß.

3. Auftrag ist nach allebem ein Vertrag, gerichtet auf die unentgeltliche Übernahme einer selbständigen Tätigkeit, sei es rechtlicher, sei es tatsächlicher Art, für den Auftraggeber, die in dessen wirtschaftlichem Interesse gelegen ist und sich auf einem seinem Schaffen zukommenden Gebiete bewegt. Für den Aufang gelten deshalb die allgemeinen Vorschriften über Verträge (§§ 134ff., 145ff.). Wenn das BGB im Gegensah zum schweizerischen Obligationenrecht und zum Entwurs eines tschechossonalischen BGB vom 31. 3. 37 nur bei der Unentgeltlichkeit der Uber

nahme einen Auftrag sieht, so ist dies ein Mangel und widerspricht der Auffassung bes Lebens. Der Auftrag begründet nur einseitige Berpflichtungen bes Beauftragten; er ift fein gegenseitiger Bertrag. Der Beauftragte hat teinen Unspruch auf Die Ausführung bes Ge-Berpflichtungen des Auftraggebers ergeben sich erst als Folge aus der Ausfüh-8 Auftrags. Durch diese Einseitigkeit der Berpflichtungen unterscheidet sich der rung des Auftrags. Auftrag wesentlich vom Dienst- und Wertvertrage, burch das Merkmal des tätigen handelns bon der Berwahrung und den auf ein Unterlassen oder Gewährenlassen gerichteten Bertragen, durch die Bertragsmäßigkeit von der Geschäftsführung ohne Auftrag. Der Auftrag kann auf ein einzelnes Geschäft, aber auch auf eine Mehrheit von Geschäften gerichtet sein; auch eine Bermogensverwaltung ober bie Besorgung aller geschäftlichen Ungelegenheiten des Auftraggebers gehort hierher (vgl. Re 90 S. 129, 214). Der Auftrag fann mit einer Bollmacht (§§ 164ff.) berbunden fein, und die Bollmacht zur Bertretung bei bertraglichen handlungen schließt regelmäßig auch einen Auftrag, für den Machtgeber zu verhandeln, ein; ist es anders gemeint, so muß der Machtgeber dies zum Ausdruck bringen (NG 5. 10. 08 VI 547/07). Begrifflich sind beide durchaus verschieden, in praktischen Leben aber meist verbunden, Hebenmann, Schuldenrecht S. 369, Swoboda, Auftrag und Vollmacht, AUFDR 1937, 333. Der Auftrag bedeutet ein Schuldverhältnis, die Vollmacht ein Vertretungsverhältnis; jene erzeugt eine Verschieden von der Vollmacht ein Vertretungsverhältnis; jene erzeugt eine Verschieden von der Vollmacht ein Vertretungsverhältnis; den Wechtgeber Pflichtung nach innen, diese eine Berechtigung nach außen, die Berechtigung, für den Machtgeber Dritten gegenüber mit Rechtswirkung für und gegen ihn aufzutreten (RG 71, 219); Warn 1913 Dr 86. Der mit vorbereitenden Sandlungen zu einem Bertragsschlusse Betraute ift Beauftragter, nicht Bevollmächtigter; Bollmacht ift immer rechtsgeschäftliche Bertretungsmacht, und Diefe erfordert eine rechtsgeschäftliche Willenserklärung als Gegenstand (RG 26. 1. 09 II 337/08). Dagegen kann der Auftrag sich auch auf tatsächliche Handlungen beziehen. — Die auf Grund eines anberweiten vertragsmäßigen Dienftverhaltniffes vorgenommenen einzelnen Gefchaftsbeforgungen werden durch Beisungen bes Dienstherrn für die Ausführung der einzelnen Geschäfte nicht zu Aufträgen im Rechtsfinne, die einen auf die einzelnen Geschäfte gerichteten unentgeltlichen Bertrag boraussegen wurden. - Bom Auftrage sind endlich zu unterscheiden die gesellschaftlichen Gefälligkeiten des täglichen Lebens, die nicht in verpflichtender Absicht übernommen werden (s. die oben A 2 angezogene Entscheidung NG 65, 17; ebenso NG 141, 284; 145, 394; NG 6. 6. 07 VI 449/06). Larenz, Vertrag u. Unrecht II S. 78. Auch eine Treibiggd ist in der Regel eine gesellscheidung NG 6. 6. 07 VI Gaftliche Beranftaltung, die fein Auftrageberhältnis bes Jagdherrn zu feinen Gaften begrundet, 36 128, 42. Bon einem vertragsmäßigen Ausschluß ber Gefährbungshaftung läßt fich nicht reden.

4. Verwandte Verhältnisse sind: Dienst-, Wetk-, Mällervertrag, Berwahrungsvertrag, Gesellschaft (R6 3W 1905, 682); Volkmacht (R6 71, 222); Schenkung; Kreditauftrag (§ 778); Kommissionsgeschäft (HGV §§ 383ff.); Anweisung (Rechtspr 10, 183); sog. Trobebertrag, den im Gegensak zum preuß. Recht das BGV nicht besonders regelt, preuß ARK I, 11 §§ 511—526; Treuhandverhältnis. Der Treuhandvertrag verpslichtet den Treuhander lediglich, die "Treumacht" nicht über den Treuzweck hinaus im eigenen Interesse zu mißbrauchen (R6 Gruch 1927, 551). Giroverkehr ist nach den Vorschriften des Auftrags zu beurteilen.

# § 662

Durch die Annahme eines Auftrags verpflichtet sich der Beauftragte, ein ihm von dem Auftraggeber übertragenes Geschäft für diesen unentgeltlich du besorgen.

E I 585 II 593; M 2 525-530; B 2 351, 352.

1. Über die rechtliche Natur des Auftrags und der Geschäftsbesorgung s. Vordem 2 u. 3 Aus der Begriffsbestimmung ergibt sich, daß die übernommene Tätigkeit ein Interesse des Auftraggebers versolgen muß; sie kann daneben auch im Interesse des Beauftragten, dars aber nicht ausschließlich in dessen Interesse liegen (KG 56, 130, Kreditaustrag). Deshalb ist der Versicherungsagent, der von der Versicherungsgesellschaft bestellte Mittler und Vertrauensmann (KG 73, 302; IV 1912, 8432; 1913, 5425), insoweit er den Versicherungsantrag entgegennmmt und sür den Versicherungsnehmer an die Gesellschaft zur Entschließung weitergibt, Beauftragter des Versicherungsnehmers, nicht aber der Generalagent, der als Vertreter der Geschschaft in deren Interesse den Versichstenungsberies (KG 21, 90; 62, 315). Sedenso wird der Matser, der durch Vertrag eine Geschäftsvermittlung, aber auch von der Gegenpartei des in Aussischt genommenen Geschäfts die Besorgung von vorgängigen Erundigungen sür dasselbe Geschäft übernommen hat, zugleich Beauftragter der Gegenpartei (RG 76, 250). Einen Fall des Austrags dei gemeinschaftschem Interesse des Austraggeders und Verdender Unwendung der § 662s. Sieten in der Iwangsversteigerung), Falle entsprechender Anwendung der § 662s. Dienstlessungen im össentlichen Interesse — die amtsliche Tätigkeit sollest die Greielung eines privatrechtlichen Austrags nicht aus — RG 98, 195

und **RG** FW 1914, 6764 (Aufforderung eines Polizeibeamten, ihm die Täter bei einer Schlägerei zu zeigen, als Auftrag der Stadtgemeinde). Die Zahlung für Rechnung eines Dritten bedeutet regelmäßig einen Auftrag an den Zahlungsempfänger, die Zahlung als Leistung des Dritten zu behandeln (NG 45, 235; 26. 6. 11 VI 378/10). Die Sicherungsübertragung von Forderungen stellt, odwohl sie wesentlich das Interesse des Zessionard der Beitreibung und Berwerung der Wahrnehmung der Interesse übertragenden dei der Beitreibung und Berwertung der absetretenen Forderung dar (NG 59, 190; Warn 1913 Nr 136; 1914 Nr 7). Dasselbe gilt selbstverständlich bei allen anderen treuhänderischen Rechtsübertragungen; so dei Bertäusen und Eigentumsübertragungen zur Sicherheit hinsichtlich der Berwahrung, Bervaltung und Nüdübertragung (NG 76, 345; Warn 1912 Nr 58). Die Übertragung eines Schiedsrichterants dagegen begründet wohl ein Vertrags-, aber kein Auftragsverhältnis, da der Schiedsrichter kein Interesse der Karteien wahrnehmen und nicht für diese eine Tätigkeit entsalten, sondern über ihnen stehend im öffentlichen Interesse der Aechtspflege handeln soll (NG 59, 247; Warn 1913 Nr 76). Ebensowenig wird der Beamte, der als solcher Anträge entgegennimmt, Beaustragter der Antragsseller. — Einen besonderen Berwaltungsvertrag kennt das BGB nicht; bei einer ohne Entgelt übernommenen Vermögensvervaltung kommen die § 662 f. zur ummittelbaren Arwendung; die entgeltlich übernommene erscheint als Dienstvertrag (NG 80, 229; 90 S. 129, 214;

102, 21; 30. 5. 10 VI 226/09).

8. Aus der Annahme des Auftrags wird der Beauftragte zu dessen Ausführung mit Beobachtung der im Berkehr ersorderlichen Sorgfalt, d. i. unter Haftung für jedes Verschulden (NG 80, 229; 130, 30), nach § 276 verhstlichtet. Er kann, wenn er sich beim Abschulse des ihm ausgetragenen Rechtsgeschäfts schuldhaft von dem dritten Vertragschließenden hat täuschen Lassen, den Austraggeber wegen des diesem entstandenen Schadens nicht an den Oritten verweisen. Der Bankier, der mit der Auszahlung einer Summe an einen Oritten gegen Vorzeigung eines Duplikatfrachtbriefs über versendete Ware beauftragt ist, hat die Legitimation des Empsängers und die Echtheit des Duplikatfrachtbriefs zu prüsen (NG L8 1922, 510¹); das Lieferungsgeschäft selbst geht ihn nichts an (NG JB 1923, 294¹5). Der Treuhänder, dem eine den Gläubis

gern bes Eigentümers zur Sicherheit bestellte Shpothek eingetragen worden ist, ist beim Mangel ausdricklicher Weisungen nicht verpstichtet, das Grundstück in der Zwangsversteigerung nötigensalls für die Auftraggeber zu ersteigen; er ist deshalb auch nicht gehindert, sich selbst beim Vieten zu beteiligen (NG JW 1918, 38<sup>14</sup>). Ob Beauftragter Eigenkümer des vom Auftraggeber übergebenen Geldes geworden ist, ist Tatfrage und hängt vom Willen der Parteien ab (NG 101, 307). In sist nicht zu vermuten, NG 28. 1. 09 IV 242/08. Aber anderseits NG 56, 149. Hat das aufsatzeiche Auftrage und der Schaffen der Auftrage und der Auftrage und der Auftrage und der Auftrage und der anderseits NG 56, 149. Hat das aufsatzeiche Auftrage und der Auftrage und de getragene Geschäft die Abwendung einer bem Auftraggeber drohenden dringenden Gesahr zum Gegenstande, so wird es regelmäßig richtig sein, nach der für die Geschäftssührung ohne Auftrag in § 680 gegebenen Bestimmung auch für den Beauftragten eine Beschräntung der Haftung für Volgegereiel verminnt auch int den den deutschlichte eine des hacht ist die Frage tat-lächlicher Beurteilung, die aus den Umfänden des Halles zu entnehmen ist; eine allgemeine entsprechende Anwendung des § 680 auf alle Fälle des Auftrags möchte bedenklich erschennen. — Die Haftung des Beaustragten sür das Verschulden von Gehilsen ergibt sich aus § 278, ist aber in § 664 auch ausdrücklich ausgesprochen. Die Nichtannahme des Austrags steht der Entstehung gemisser Pflichten gegen benjenigen, der ben Auftrag erteilen wollte, bann nicht entgegen, wenn in Erwartung der Annahme von diesem schon Gegenstände ausgehändigt worden sind. Diese müssen zurückgegeben werden (RG 23. 10. 03 III 169/03). Geschäftsbesorgungen, die dem Auftrag nicht entsprechen, kann der Beauftragte zurückweisen. Der Beauftragte hat keinen Anspruch auf die Aussührung des Geschäfts. Bei Unaussührbarkeit des Auftrags Haftung nur wie ein Geschäftsführer ohne Auftrag, KG DIF 20, 155. Unverschuldete Unmöglichkeit hat der Beauftragte nicht zu vertreten. Der Beauftragte ist nicht verpflichtet, das Interesse Auftraggebers zu prüfen, der es am besten selbst wahren kann. Die besondere Stellung des Beauftragten kann diese Prüfung aber ersordern und erheischen, daß der Austraggeber auf das Interesse bedingt hingewiesen wird (Bankier, Rechtsanwalt). — Zur Ablehnung des Auftrags ist der Beauftragte gleichwohl nicht verpslichtet. Er hastet aber aus Verschulden bei Vertragsschluß. Beruht die Geschäftsführung auf geschäftlicher Besugnis, so ist allein das Interesse bes Betreuten, nicht bessen Wille maßgebend.

4. Die Unentgeltlichteit ber Geschäftsbesorgung, die das bezeichnende Merkmal des Auftragsberhältnisses im Sinne bes BBB bilbet, schließt bie nachträgliche Gewährung einer Vergütung für die geleisteten Dienste nicht aus; ob darin alsdann eine nicht der Rückforderung und dem Widerrufe unterliegende Schenkung im Sinne des § 534 zu erblicken ist, ist Frage des einzelnen Falles; eine Schenkung liegt jedenfalls immer nur dann vor, wenn beide Teile über die Unentgeltlichkeit der Zuwendung einig find (vgl. 86 72, 188; 74, 139). Auch dadurch, daß ber Auftraggeber bem Gefcaftsbelorger die Möglichkeit offen läßt, von Dritten eine Bergütung zu erhalten, wird das Bertragsverhaltnis zwischen ihnen nicht zu einem entgeltlichen (RG 72, 188; 74, 139; Warn 1915 Nr 168). Über die Stellung des einer armen Prozespartei zugeordneten Rechtsanwalts zu dieser bgl. Warn 1914 Nr 204. Aus dem bloßen Berwandtschaftsverhältnis kann die Unentgeltlichkeit von Diensten nicht entnommen werden (**NG** 74, 139; IV 09, 67026). Bei nahem Berwandtschaftsverhältnis kann mangels der Bereinbarung einer Bergütung zunächst die Unentgeltlichkeit der Geschäftsbesorgung angenommen werden (Mutter und Sohn); der Geschäftsbesorger hat dann darzutun, daß eine Vergütung dennoch gewollt sei (NG Warn 1915 Ar 169). Ob Gratistationen und Trinkgelber als Entgelt zu bewerten sind, ist Frage des einzelnen Falles. Wenn Gratistationen in Aussicht gestellt, aber vom Belieben des Versprechenden abhängig bleiten.

bleiben, machen sie die Geschäftsbesorgung nicht zu einer entgeltlichen.

#### § 663

Wer zur Beforgung gewisser Geschäfte öffentlich bestellt ist oder sich öffentlich erboten hat, ist, wenn er einen auf solche Geschäfte gerichteten Auftrag nicht annimmt, verpflichtet, die Ablehnung dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen. Das gleiche gilt, wenn sich jemand dem Auftraggeber gegenüber dur Beforgung gewiffer Geschäfte erboten hat.

© I 587 II 594; M 2 530; B 2 353, 354.

2. Der Begriff ber Difentlichtett ift fur die bestellten und die sich erbietenben Ber-Tonen ber gleiche (vgl. jeboch ju ber entsprechenben Borschrift in § 407 BBD RG 50, 391);

<sup>1.</sup> Die Bebeutung bes § 663, ber nach § 675 auch auf die Dienst- und Werkverträge, Die eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstande haben, entsprechende Anwendung sindet, beruht hauptsächlich auf dieser entsprechenden Anwendung; für die unentgektlichen Aufträge kommt § 663 wenig in Betracht. Im Handelsverkehr gilt § 362 HB; über dessen vom BGB abweichende Regelung vgl. A 3. Wo die besonderen Voraussehungen des § 362 HB, auf Geschäftsbesorgung gerichteter Gewerbebetrieb und Geschäftsverbindung mit dem Auftraggeber, nicht vorliegen, wmmt auch im Handelsverkehr § 663 BGB zur Anwendung.

fie bebeutet, daß die Bersonen dem Bublikum, der Allgemeinheit zur Besorgung gewisser Beschäfte zur Verfügung stehen, sei es, daß sie von dritter Seite ihm zur Verfügung gestellt (bestellt) worden sind oder daß sie sich selbst zur Verfügung gestellt (erboten) haben. Die öffentliche Beftellung ist nicht notwendig eine behördliche; auch gemeinnütige Bereine können Bersonen gur Geschäftsbesorgung öffentlich bestellen, indem sie befanntmachen, daß diese Berjonen von Vereins wegen dem Publikum für gewisse Dienste zur Verfügung gestellt sind. Nach dieser Begriffsbestimmung sind öffentlich bestellt nicht nur Rechtsamwälte (§ 30 RUD), Notare und Schiedsmänner, sondern auch Ausfunftspersonen ber Fremdenverkehrs- und Gebirgsvereine, der Ausstellungs- und Festspielausschüsse u.a.; öffentliches Erbieten liegt bei Patent-anwälten, Mäklern, Spedikeuren (NG 104, 267), auch Arzten, soweit diese für die Besorgung von Geschäften in Betracht tommen, vor (f. Borbem 2), wenn fie durch öffentliche Anzeige in ben Blättern, durch Anschläge an Säulen oder durch Schilber am Hause sich dem Publikum anbieten. Für Rechtsanwälte gilt RAD § 30. Der Anwalt muß die Belange des Auftraggebers nach jeder Richtung wahren, auf zweifelhafte Fragen aufmerksam machen, RC 150, 361.

- 3. Gine Berpflichtung zur Annahme bes Auftrags besteht auch für bie in § 663 bezeichneten Berfonen nicht. Ginen Rechtszwang jum Abichluß von Bertragen begrundet die Borichrift nicht; aber die Ablehnung ift bem Auftraggeber unverzüglich, d. i. ohne fculbhaftes Bogern nicht; aber die Ablehnung ist dem Auftraggeder underzugung, d. i. ogsie jaginogalies Zogen. (§ 121; Rechtsfrage RC 49, 395; JW 06, 707°), anzuzeigen. Das gilt auch, wenn der Auftrag an einen Dritten weitergegeben wird (NG 18. 1. 26 IV 392/25). Die Unterlassung der Anzeige gilt aber nicht als Annahme, wie im Handelsverkehr nach § 362 HB; sie begründet nur eine Schadensersappslicht auf das negative Vertragsinteresse (§ 122; NG 104, 267), während § 362 HB eine Schadensersappslicht auf das Ersüllungs- (positive Vertrags-) Interesse zur Folge hat. Die Schadensersappslicht aus § 663 ist keine vertragliche, sie erwächst auch nicht aus unerlaubter Handlung, vielmehr handelt es sich um einen Fall, in welchem das BGB die allgemein nicht geregelte Vertretung eines Verschuldens beim Vertragsschluß (culpa in contrahendo) anerkannt hat. In den Fällen, in denen das Stillschweigen als Annahme zu gelten hat, worüber § 151 sich verhält, ist auch außerhalb bes handelsverkehrs die Haftung auf das Erfüllungsinteresse begründet.
- 4. Auch dieses besondere Erbieten ist nicht rechtsgeschäftliche Willenserklärung, sondern erst Einladung jum Bertragsangebot, wie sich bies bei dem allgemeinen öffentlichen Erbieten von felbft verfteht.

#### 8 664

Der Beauftragte darf im Zweifel die Ausführung des Auftrags nicht einem Dritten übertragen. Ift die Ubertragung gestattet, fo hat er nur ein ihm bei der Ubertragung jur Laft fallendes Berschulden ju vertreten. Rur das Verschulden eines Gehilfen ift er nach § 278 verantwortlich.

Der Anspruch auf Ausführung des Auftrags ift im Zweifel nicht über-

tragbar.

& I 588, 589 II 595; DR 2 530-534; B 2 354-357.

1. § 664 findet entsprechende Anwendung auf den Borftand oder die Liquidatoren eines eingetragenen Bereins (§ 27 Abs 3, § 48 Abs 2), die geschäftsführenden Gesellschafter (§ 713; dazu RG JB 07, 830°) und den Testamentsvollstreder (§ 2218 Abs 1). Für den Dienst oder Werkvertrag nach § 675 ist § 664 Abs 1 Sat 2 entsprechend anwendbar, obgleich er in § 675 nicht mit angezogen ist (NG 78, 310; Barn 1920 Nr 8); im übrigen gelten beim Dienstvertrage § 613, beim Bertvertrage § 267. Auch die Vollmacht ist Vertrauensverhältnis wie der Auftrag. Für die mit einem Auftrage verbundene Bollmacht versteht sich die Unwendung des § 664 von felbst; aber auch ohne diese Berbindung muß die Unübertragbarkeit im Zweifel angenommen werben

(RG JW 1912, 526<sup>3</sup>).

2. Sat 1 des § 664 enthält lediglich eine Auslegungsregel, wie aus den Borten "im Zweisel" hervorgeht. Wo ein anderer Parteiwille erhellt, ist dieser maßgebend. In vielen Fällen wird die Abertragung dem Parteiwillen wenigstens für den Fall entsprechen, daß der Beauftragte den Auftrag selbst auszuführen behindert sein wird. Maßgebend für die Ermittlung des Barteiwillens ist insbesondere, inwieweit etwa das den Austrag im allgemeinen beherrschende persönliche Ber trauensverhältnis im einzelnen Falle gurudtritt. Die Ginfachheit bes Gefchäfts, und daß biefes ebensowohl von einem Dritten ausgeführt werden tann, lassen hierauf nicht ohne weiteres ichlieben (NG JB 07, 7417). Übertragbar schlechthin bleibt der Anspruch auf Herausgabe nach § 667 und jeder andere Anspruch gegen den Beaustragten, z. B. Nechnungslegung, NG in JW 1931 52510

3. Ift die Abertragung gestattet, so hastet der Beaustragte im allgemeinen nur für ein Berichulden bei der Abertragung, d. i. in der Auswahl und in der Unterweisung des von ihm weiter Beauftragten, nicht für bessen Berschulden und nicht für seine Beaussichtigung (RG Barn 1918 Nr 167 mit Hinweis auf § 408 HB). Immerhin wird er seiner Pssichten seinem Auftraggeber gegenüber nicht völlig ledig. So hat z. B. der Versicherungsmakler den Auftraggeber zu benachrichtigen, NG 18. 1. 26 IV 392/25. Ist sie nicht gestattet, so hat der Beauftragte wegen des in der Unterübertragung liegenden vertragswidrigen Verhaltens allen auch sonst unverschuldeten Schaden, der aus der Übertragung entsteht, zu vertreten. Doch steht ihm der Nachweis stei, das der Schaden auch ohne die Übertragung entstanden sein würde, wodurch der zunächst anzunehmende ursächliche Zusammenhang zwischen der Übertragung und dem Schaden ausgeschaltet wird. Das trop der Unzulassigierit der Übertragung auftraggemäß ausgeschipte Geschäften der Auftraggeber regelmäßig nicht als Ersüllung gelten zu lassen (NG 78, 317), es sei denn, das er es nach dem Grundsase von Treu und Glauben anerkennen muß. Ein unmittelbares Verhältnis entsteht auch dei zulässiger Übertragung zwischen dem Unterdeauftragten und dem Austraggeber nicht; nur die Rechtsbeziehungen der Geschäftssührung ohne Austrag (§§ 677 st.) können eintreten.

4. Unter der Juziehung von Gehilsen ist im Gegensate zur Übertragung der Ausführung des Auftrags im ganzen die Seranziehung Dritter zu nur unterstützender Mitwirtung zu verstehen (NG 78, 310; eine Anwendung auf den Testamentsvollstrecker s. RIA 11, 271). Sie ist gestattet, wenn sie nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Ist letzteres der Fall, so hat die vertragswidrige Verwendung von Gehilsen dieselben Folgen wie die unerlaubte Übertragung (s. V3). Für unerlaubte Handlungen des Gehilsen haftet der Beaustragte nach § 831. Über einen Ausstag, an dessen Aussährung verschiedene Versonen nacheinander beteiligt sind, NG 142, 184.

5. Im Zweisel nicht übertragbar, daher auch nicht pfändbar, nicht verpfändbar, nicht aufrechenbar, nicht Konkursgegenskand, nicht nießbrauchbar s. zu § 399. Die Bestimmung ist, wie

die des Abs 1 Sat 1, Auslegungsregel (f. zu 2).

# § 665

Der Beauftragte ist berechtigt, von den Weisungen des Auftraggebers abzuweichen, wenn er den Umständen nach annehmen darf, daß der Auftraggeber bei Kenntnis der Sachlage die Abweichung billigen würde. Der Beauftragte hat vor der Abweichung dem Auftraggeber Anzeige zu machen und dessen Entschließung abzuwarten, wenn nicht mit dem Aufschube Gefahr verbunden ist.

E I 590 II 596; M 2 535, 536; B 2 357.

1. Der Paragraph findet entsprechende Anwendung für die Geschäftsbesorgung auf Erund eines Dienst- oder Werkvertrags nach § 675 sowie auf den Vorstand oder die Liquidatoren eines Vereins (§ 27 Abs 3, § 48 Abs 2) und den geschäftssührenden Geseuschafter (§ 713). Für die Liquidatoren einer offenen Handelsgeseuschaft gilt nicht § 665, sondern § 152 HB. Er sindet serner Anwendung auf das Verhältnis zwischen Rechtsanwalt und seinem Vollmachtgeber, RG

323 1913, 9218; **NO** 11. 11. 30 111 13/30.

2. Die Beijungen des Auftraggeders sind die im Vertrage enthaltenen oder vorbehaltenen Umgrenzungen der Tätigkeit des Beaustragten. Liegen bestimmte Weisungen vor, so hat der Beaustragte nicht zu prüsen, od ihre Besolgung für den Austraggeder vorteilhaft ist (NG 54, 329). Ist der Beaustragte gerade um seiner Sachkunde willen beaustragt worden, so muß er betaten und warnen (NG 69, 26). Die Anweisungen müssen siegenau befolgt werden (NG 105, 48), besonders dei einem Aktreditivdertrag (NG 106, 28). Beim Aktreditivaustrag ist ichon eine geringsügige Abweichung unzuläsig. Die Bedeutung der Weisung ist jedoch nach 3\footnotes 157, 133 zu beurteilen. Sonstige nachträgliche Weisungen braucht der Beaustragte nur zu befolgen, wenn sie die Ausssührung des Austrags nicht erschweren. Sie stellen einen Widerung des ursprünglichen anders gearteten Austrags dar, verbunden mit einem neuen Austrage, den der Beaustragte absehnen darf. Tut er dies nicht, so muß er die neuen Weisungen befolgen. Veim Mangel bestimmter Weisungen hat der Beaustragte das Interesse des Austraggeders nach Maßgade der Sachlage wahrzunehmen (NG FW 05, 435). Wie der Austraggeders der Weisungen vom Austraggeder jederzeit widernsen werden (NG 90, 133). Wenn Austraggeder und Beaustragter in einem Gesellschaftsverhältnis mit einem Dritten stehen, beeinslust dies den Inhalt des Austrags dahin, daß immer die Interessen der Gesellschaft zu wahren sind (NG 25, 1, 26 IV 443/25).

Die Abweichung sett einen Wiberspruch mit den Weisungen des Auftraggebers, wie sie erkennbar im Vertrage enthalten sind, voraus (RG JW 1912, 910°). Eine andersartige Aussuhrung, die als in der Richtung der Willensmeinung des Auftraggebers liegend angesehen werden darf, ist keine Abweichung (RG 56, 149). Eine Ausführung des aufgetragenen Geschäfts unter dem Auftraggeber günstigeren Bedingungen, als die Weisungen vorschrieben, ist ebenfalls regelwäßig keine Abweichung. Ebensowenig ein Handeln über die Weisungen hinaus, aber nicht

ihnen zuwider, wenn der Auftraggeber in die Lage versett wird, das ausgeführte Geschäft, soweit es außerhalb bes Auftrags liegt, abzulehnen; innerhalb der Grenzen des letteren ist er dann gebunden. Der erstinstanzliche Rechtsanwalt, der ohne besonderen Auftrag Berufung eingelegt hat, ist zu beren Zurlicknahme ohne die Zustimmung der Partei nicht berechtigt (NG Warn 1913 Ar 414). — Die unstatthaste Abweichung von den Weisungen ist Vertragsverschulden und macht ben Beauftragten für allen, auch ben zufällig baraus entstandenen Schaben haftbar. Der Auftraggeber braucht das Geschäft nicht als für ihn erfolgt gelten zu lassen; will er sich aber dessen Borteile aneignen, so muß er auch die Abweichungen genehmigen, RG 106, 31; 105, 53; 90, 131; 114, 377. Ist die bertragsmäßige Aussührung noch möglich, so kann er diese berlangen; macht ihn der Beauftragte von den Nachteilen frei (vgl. § 386 Abs 2 Helle Beauftragte von den Nachteilen frei (vgl. § 386 Abs 2 Helle der Ausschlangeber zur Genehmigung für verpslichtet zu erachten. Bgl. über alles dies RG 57, 392. Bei der entsprechenden Anwendung im Falle des § 675 kommen die §§ 325 u. 326 in Betracht (MG ebenda).

4. Die Abweichung ift gerechtsertigt, wenn die Sachlage fie fachlich vernünftig erscheinen läßt und ber Beauftragte nach feiner Renntnis von der Billensmeinung bes Auftraggebers dessen Genehmigung erwarten darf. Insbesondere gilt dies, wenn durch die Abweichung Schaden von dem Auftraggeber abgewendet wird. Die Abweichung kann, wie aus dem Schlußsaße des Baragraphen hervorgeht, unter Umskänden zur Pflicht werden. Ob das aufgetragene Geschäft für den Auftraggeber vorteilhaft ift, hat der Beauftragte beim Borhandensein bestimmter Beisungen nicht selbständig zu prüfen (NG 54, 329; bankmäßiger Giroverkehr); doch wird, insbesondere bei der entsprechenden Anwendung nach § 675, zu gelten haben, daß der sachverständige Beauftragte, dessen Dienste in dieser Eigenschaft in Anspruch genommen werden, den nicht selbst fachkundigen Geschäftsherrn auf schwerwiegende Bedenken gegen die Aussichrung des Geschäfts nach dessen Beisungen ausmerkam machen muß (vgl. NG FB 05, 2018; Berkvertrag). Die Zulässigkeit der Abweichung ist vom Beauftragten nachzuweisen, NG 90, 131; HR 1931 Nr 405. Der Beauftragte hat aber in diesen Fällen wenigstens nachträglich den Austraggeber von der Abweichung von seinen Anweisungen zu benachrichtigen, RG 114, 375.

5. Borherige Anzeige und Abwartung ber Entschließung (vgl. AG 105, 53). Die lettere erfordert in der Regel eine ausdrudliche Außerung des Auftraggebers. Stillschweigen ist im allgemeinen nicht als Zustimmung zu erachten (vgl. NG 60, 187 zu § 85 HGB); dies ift aber bann anzunehmen, wenn der Beauftragte die Ausführung des Auftrags mit der Abweichung für den Fall des Ausbleibens eines Widerspruchs angekundigt hat. Wenn die Abweichung mit Recht erfolgt und auch die vorgängige Benachrichtigung wegen Gefahr im Verzug mit Necht unterblieben ift, so muß boch wenigstens nachträglich alsbald eine Benachrichtigung bes Auftraggebers erfolgen. Unterbleibt sie, so haftet ber Beauftragte für den Schaden, der durch bie Unterlassung verursacht worden ist (NG 114 S. 375, 377).

6. Die Beweistaft für die Gefahr bes Aufschubs trifft ben Beauftragten.

#### § 666

Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand des Geschäfts Auskunft ju erteilen und nach ber Ausführung bes Auftrage Rechenschaft abzulegen.

& I 591 II 597; M 2 537, 538; B 2 357—360.

1. Entsprechende Anwendung findet ber Baragraph nach §§ 675, 27 Abi 3, 48 Abi 2, fowie auf die Geschäftsführung ohne Auftrag (§ 681 Abs 1), auf den geschäftsführenden Gesellichafter (§ 713) und den Testamentsvollstreder (§ 2218 Abs 1; s. dazu RG Warn 1914 Ar 8). Über eine entsprechende Anwendung bei fahrlässiger Verletung des Urheberrechts ne Warn 1918 Nr 232; auf den Lizens nehmer, NG 13. 1. 32 I 148/31; ferner, wenn die Chefrau dem Manne die Verwaltung des Vorbehaltsguts überlassen hatte, wobei regelmäßig ein Auftrag anzunehmen ist (NG 87, 100); weiter, wenn ein Schadensersatberechtigter bei Erfüllung der Vertragsverpflichtungen des Erfappflich tigen und ohne dessen die Schabensersahpslicht begründende Handlung einen Anspruch nach § 666 aus seiner Geschäftssührung gegen einen Dritten erworben haben würde (RG 89, 99). Außerhalb einer Rechtspflicht kann der Ersahpflichtige nicht gezwungen werden, den Berechtigten im Wege der Nechnungslegung zur Begründung einer Forderung zu verhelfen. Anm 1 zu § 239. DLG München HRR 1938 Nr 1327. Wegen seiner Erstattungsansprüche hat der Beauftragte kein Zurückbehaltungsrecht an diesen Verpssichtungen (NG 102, 110). Auch nicht bei vegenseitiger Pssicht zur Rechnungslegung (NG 22. 4. 25 V 277/24).

Die Austunft über den Stand des Geschäfts ist nur auf Verlangen zu erteilen; die erteilen der Verschrung

jorderlichen, d. i. der Sachlage entsprechenden Radrichten, namentlich fiber die Musführung des Geschäfts ober über hindernisse der Aussührung, Beränderung der Geschäftslage, Erledigung des Geschäfts (RG JW 1912, 910°) sowie die Notwendigkeit von Vorschüssen sind auch ohne Verlangen des Geschäftslage, Erledigung Berlangen des Geschäftsherrn zu geben (MG Gruch 49, 834). Girobanten brauchen nicht die Bahlungseinstellung des Girokunden zu melden (NG 54, 329). Der mit der Erwirkung eines Bakents beauftragte Pakentanwalt hat, solange der Auftrag noch nicht vollständig ausgeführt ist, die Fälligkeit der Jahresgebühren für die Erhaltung des Pakents zu überwachen und den Auftraggeber darauf aufmerksam zu machen (NG 69, 26).

- 3. Die Rechenschaftspflicht ist eine Folge der Besorgung fremder Angelegenheiten (RG 73, 286). Die Rechenicaftsablegung begreift nach § 259 auch die Rechnungslegung nebft Borlegung der Belege, wo bie e mitgeteilt ju werben pflegen, und die Leiftung des Offenbarungseibes. Uber die Ausantwortung der Belege verhalt fich § 667. Rechnung ift nach Erloschen bes Auftrags in jedem Falle zu legen, auch wenn das Geschäft nicht zu Ende geführt wurde (RG 56, 116). Sind jedoch periodische Rechnungen während der Geschäftsführung gelegt worden, fo braucht nicht noch eine bie gange Gefchaftsführung umfassende Schlufrechnung, sondern nur eine abschließende Rechnung für die setzte Periode gelegt zu werden (RG Gruch 49, 834). Die Rechnungslegung ist keine unteilbare Leistung (RG 20, 312). Periodische Rechnungslegung ist unter Umständen eine Pflicht, die sich schon aus der Pflicht zur Auskunfterteilung ergibt (RG 3W 1916, 673; RG 26. 2. 20 IV 350/19). Eine Rechnung muß auch gelegt werden, wenn nichts eingenommen wurde. Auch eine mit Mängeln belastete Abrechnung stellt eine Rechnungslegung bar, wenn sie eine geordnete Darstellung der Einnahmen und Ausgaben unter Beifugung ber Belege enthält, eine verständliche rechnungsmäßige Abersicht und die Möglichkeit gibt, an der Sand der Belege die Rechnung zu prufen (Re Leipz 1917, 125117). Für die Rechnungslegung an mehrere Auftraggeber gilt § 432. Im Falle der Geschäftsbesorgung auf Grund eines Dienst-vertrags nach § 675 bilbet die Rechnungslegung den Abschluß der Dienste; vor der ordnungsmäßigen Rechnungslegung kann der Dienstwerpflichtete daher keine Bergütung der Dienste fordern (RG JB 07, 47911); die Verpflichtung des Beauftragten und Geschäftsführers zur Rechenschaftsablage und Rechnungslegung erscheint gegenüber Ansprüchen des Beauftragten aus der Geschäftsführung als Borleistungspflicht; beshalb tann ber Beauftragte auch eine Zurudbehaltung dieser Leistung wegen etwaiger Gegenansprüche nicht geltend machen (RG 102, 110). Entsteht dem Auftraggeber durch die Versäumung der Verpflichtungen aus § 666 ein Schaden, so ist dafür der Beauftragte ersappslichtig. Aber die Rechnungslegung ist nur ein Recht des Geschäftsberrn; dieser ist nicht gehindert, auftatt Rechnungslegung zu fordern, die Rechnung selbst aufzumachen (96 39 1911, 9518); auch in biesem Falle trifft ben Beauftragten die Beweispflicht über ben Berbleib ber Ginnahmen; das rechtliche Berhaltnis zwischen Geschäftsherrn und Beauftragten wird badurch nicht geändert (RG Warn 1915 Nr 169; LB 1916, 16429). — Zwingendes Recht, wie Dertmann A 2 meint, enthält der Paragraph auch in der dem Beauftragten zur Pflicht gemachten Rechenschaftsablegung nicht. Über einen stillschweigenden Bergicht vgl. Re Barn 1915 Nr 277, insbesondere wenn die Rechnungslegung jahrelang nicht verlangt wird, 36 28 23, 314. Der Beauftragte hat nach Erledigung die Sandaften herauszugeben, ebenfo andere Belege (HG 3, 12, 20 115/20).
- 4. Für die Bemessung der Anforderungen, die an die Bertragstreue eines Beaustragten zu stellen sind, bieten die für den Kommissionär geltenden Vorschriften des HB §§ 384, 387, 400 u. 401 auch in den Fällen, in denen sie nicht unmittelbar Anwendung sinden können, einen naheliegenden Maßstad. Schließt der Beaustragte zu vorteilhafteren Bedingungen ab, als der Auftraggeber annahm, kauft er zu einem geringeren als dem ihm gesetzen Preise ein, so kommt dies dem Austraggeber zustatten (§§ 387, 401 HB; NG Warn 08 Nr 464). Vgl. A 3 zu § 667.
- 5. Der Anspruch aus § 666 kann nicht für sich allein abgetreten oder durch Pfändung zur Einziehung überwiesen werden; RG HR 1931 Ar 107.

# § 667

Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben.

E I 592 II 598; M 2 538, 539; B 2 360—365.

1. Die Bestimmung findet entsprechende Anwendung nach §§ 675, 27 Abs 3, 48 Abs 2, 681 Sat 2, 713, 2218 Abs 1. Auch sie ist nicht zwingendes Necht, sondern lätzt abweichender Vereindarung Raum (NG Barn 1915 Nr 168). Der in § 667 zum Ausdruck gedrachte Rechtsgedanke kann auch im öffentlichen Recht Anwendung sinden, soweit nicht eigene Maßregeln dafür gegeben sind. So können einem Beamten gegebene Bestechungsgelder nicht nach § 667 heraußverlangt werden, weil die Einziehung nach StWB § 335 erfolgen kann. Ist die Durchsührtung bestrasverschafteruns gegen den Beamten nicht möglich und eine Versallerklärung nach StWB § 335 unterblieben, so kann der Anspruch des Staats auf das zu Bestechungszweichen wegebene nicht auf § 667 gestützt werden. Ein solcher Anspruch ist auch im Otschungszweichen Gegebene nicht vorgesehen; NG 146, 195; NG 3W 1937, 2516<sup>13</sup>.

2. Erhalten hat der Beauftragte, was ihm der Auftraggeber an Geld, Urkunden, Karten, Beichnungen, Geratschaften zum Zwede ber Ausführung bes Auftrags übergeben hatte (vgl. den Fall RG JB 1912, 3420; RG 3, 18). Ob der Beauftragte Eigentümer erhaltenen Gelbes wird, ist nach dem Willen des Auftraggebers und der Natur des Geschäfts im einzelnen Falle zu beurteilen (RG 101, 307). Insbesondere gehört zu den erhaltenen Gegenständen die zur rechtsgeschäftlichen Bertretung etwa erteilte Bollmachtsurkunde.

3. Aus der Geschäftsbesorgung erlangt sind die Sachen, Rechte und Ansprüche, die der Beauftragte infolge der Geschäftssührung von Dritten tatsächlich empfangen hat, mit den darauf bezüglichen Urfunden, Zubehörstüden, Früchten, Zinsen und Nubungen. Auch die Belege über Einnahmen und Ausgaben sowie über die Geschäftsführung überhaupt gehören hierher, sowie die Atten, die der Beauftragte über die Geschäftsbesorgung gestührt hat (RG 105, 393); über die Handakten des Rechtsanwalts s. die folgende Anmerkung. Unter den Begriff des aus der Geschäftsbesorgung Erlangten fällt grundfäglich auch jeder für ben Beauftragten perfonlich beftimmte Borteil, ber ihm aus einem mit der Geschäftsführung zusammenhängenden Grunde zugewendet ist; Bermittlungsgebühren und Preisnachlässe, Sonberprovisionen und fog. Schmiergelber, die bem Beauftragten bei Abschluß eines Rechtsgeschäfts in Berbindung mit diesem von der Bertragsgegenseite bewilligt werden, sind aus der Geschäftsbesorgung, also für Rechnung des Auftrag-gebers, erlangt und deshalb dem Auftraggeber herauszugeben; ein entgegenstehender Wille des Gebers, der Vertragsgegenseite, kommt nicht in Betracht (RC 96, 53; 99, 36). Db der Geschäftsherr denfelben Rugen gezogen haben würde wie der Beauftragte, ist gleichgültig. Zuwendungen bagegen, die dem Beauftragten nur anläßlich ber Geschäftsbesorgung, insbesondere nach Abschluß des Geschäfts, ausdrücklich oder nach der Sachlage schlüssig für seine eigene Person gemacht werden, verbleiben ihm und find nicht aus ber Gefchäftsführung erlangt (98 55, 86; 99, 33; Warn 1915 Nr 168). Was der Beauftragte einzuziehen hatte, aber nicht eingezogen hat, schuldet

er nicht auf Grund des § 667 (RG 53, 327). 4. Das Erhaltene wie das Erlangte ist nach Beendigung bes Auftrags dem Auftraggeber herauszugeben, soweit es nicht für die Zwede der Geschäftsbesorgung verbraucht ist (RG 30. 10. 11 VII 203/11). Die Grundfäße über Vorteilsausgleichung finden regelmäßig hier keine Anwendung, 986 21. 2. 32 III 251/32. Der Anspruch auf Herausgabe tann abgetreten werben, 986 121, 296; 124, 33. — Der Beauftragte muß, wenn er Eigentum erlangt hat, bas Eigentum bem Auftraggeber übertragen (96 28 1912, 72; 96 72, 197). Denn ber Herausgabeanspruch ift ein personlicher, tein binglicher. Es gibt auch für Forberungen feine gesetliche Zession. Die Herausgabepsicht ist nicht abhängig von vorgängiger Rechenschaftsablage, die nur ein Recht des Geschäftsberrn ist (RG JW 1911, 5918; RG 54, 75; 59, 190). Der Anspruch ist übertragbar (RG Recht 1908 Nr 734). Der Austraggeber, der ohne solche auf Zahlung einer bestimmten Summe klagt, übernimmt damit keine Beweispflicht über ben Berbleib ber Einnahmen; er hat so viel anguführen, daß sein Anspruch aus seinem Vertrage schlüssig sich ergibt, und die wirklichen oder nach ber Sachlage anzunehmenden Einnahmen barzutun; wo diese geblieben sind, hat der Beauftragte nachzuweisen (96 90, 134; Barn 1915 Nr 169; 1920 Nr 158; 28 1916, 16429). Berschulbetes Abhandenkommen erzeugt die Verpflichtung zum Schadensersat (RG JW 06, 1097; NG 97, 236; 98, 100), wobei den Beauftragten die Beweislast trifft, daß er ohne Verschulden ist (RG 18. 1. 06 VI 155/05; vgl. RG 98, 100). Für zufälligen Untergang sicht der Beauftragte nicht ein. Für das Berhaltnis zwischen Auftraggeber und Beauftragtem ist es im übrigen gleichgültig, ob ber lettere das aufgetragene (Rechts-) Weschäft im eigenen Namen ober auf ben Ramen bes Geschäftsherrn abschließen sollte und abgeschlossen hat; die Herausgabepflicht ist die gleiche (AG 54 S. 75 u. 103; 59, 190 Sicherheitslibertragung). Der unmittelbare Bertreter berechtigt und ber pflichtet durch seine Geschäftsführung ohne weiteres ben Auftraggeber; ber mittelbare Bertreter berechtigt (vgl. RG 3W 1910, 10006) und verpflichtet burch bas abgeschlossene Geschäft allein sid; die Herausgabepflicht schließt im letteren Falle mithin die Bflicht der Rechtsübertragung (Auflassung, Abtretung R66 JB 07, 8306; 1911, 58123), beim Treuhänderverhältnis die Rüd-übertragung ein (R66 54, 103; 58, 273; Warn 09 Nr 84). Sie erstredt sich bei befugter Unter beauftragung (§ 664) ferner auf das von dem Unterbeauftragten Erlangte. — Der Rechtsanwalt hat seine Handakten nicht als Ganzes dem Auftraggeber herauszugeben, sondern nur die den beiben Gruppen bes § 667 entsprechenden Stude, also nicht bie Teile, die feine eigenen Arbeiten und Briefschaften enthalten; soweit die Herausgabe nicht geboten ist, tritt die Vorlegungspflicht nach §§ 810, 811 ein (RG 3. 12. 20 III 115/20). Herausgabe eines Inbegriffs nach §§ 260, 261; über verwendetes Gelb f. § 668. Über Belaffung an Stelle der Herausgabe, wenn der Auftrag-geber den herauszugebenden Gegenstand in seinen Besit gebracht hat, vgl. Re 72, 192. Geschende und sonstige Vorteile sind ebenfalls herauszugeben (NG 96, 53), sogar Schmiergelder (NG 99, Wenn aber Geschenke rein personliche Zuwendungen sind, braucht sie ber Beauftragte nicht herauszugeben, 26 55, 91. Dienen fie Bestechungszweden, find sie dem Staate verfallen (Pland A 2b). Die Berjährung des Herausgabeanspruchs ift die gewöhnliche des § 195, auch wenn bas Berhalten bes Beauftragten zugleich ben Tatbestand einer unerlaubten Handlung erfüllt (20 96, 53).

#### 8 668

Verwendet der Beauftragte Geld für sich, das er dem Auftraggeber berauszugeben oder für ihn zu verwenden hat, so ist er verpflichtet, es von der Zeit der Verwendung an zu verzinsen.

E I 593 II 599; M 2 539, 540; B 2 365.

1. Entiprechend anwendbar ift ber Paragraph nach § 27 Abi 3, § 48 Abi 2, §§ 675, 681,

713, 2218 2161 1.

2. Berzinsungspflicht. Die Bestimmung, die in gleicher Beise für den Verwahrer (§ 698) und den Vormund (§ 1834) gegeben ift, bezieht sich nur auf verwendetes Geld. Die tatsächliche Berwendung genügt zu ihrer Anwendung; die Beweislast für diese trifft den Auftraggeber. Die Verzinsungspflicht schließt weitergehenden Schadensersat bei Verschulden des Beauftragten, sei es aus dem Vertrage, sei es aus unerlaubter Handlung, nicht aus.

# § 669

Für die jur Ausführung des Auftrags erforderlichen Aufwendungen hat der Auftrageber dem Beauftragten auf Berlangen Borichuft ju leiften.

E I 594 II 600; M 2 540; B 2 365.

1. Der Paragraph sindet entsprechende Anwendung in den Fällen der §§ 27 Abs 3, 48 Abs 2, 675, 713, serner §§ 1694 Abs 1, 1835 Abs 1, 1915 Abs 1 (Beistand, Bormund und Gegenvormund, Bileger).

2. Die erforderlichen Aufwendungen - f. barüber bes näheren zu § 670 - find die nach

der Sachlage (objettiv) gebotenen.

3. Die Vorschuspflicht entfällt, wenn sie mit der Natur des einzelnen Auftrags nicht vereindar und deshald als wegbedungen anzusehen ist; so bei der Übernahme einer Bürgschaft insolge Auftrags (s. zu § 775). — Die Verweigerung des verlangten Vorschusses derechtigt den Beauftragten nur, von der Ausführung des verlangten Vorschusses derechtigt den Beauftragten nur, von der Ausführung des Auftrags abzustehen (NG 82, 400); sie gibt ihm ader kein Klagerecht auf die Leistung (Mot 2, 540), es sei denn, daß auch ein Recht auf die Ausführung bestände, wie beim Dienstvertrag (§ 675). So auch Planck Alschusses, Verschulbete Weigerung kann auch einen Schadensersakanspruch des Beauftragten begründen. Die Verpstichtung des Beauftragten, von der Notwendigkeit des Vorschusses dem Auftraggeber rechtzeitig Mitteilung zu machen, ergibt sich aus § 666. Eine Verauslagungspsicht des Beauftragten besteht nicht, wenn er sie nicht vertragsmäßig übernommen hat (NG VB 08, 324\*: Vorschuspssicht im Falle der Bestellung von Lotterielosen zum gemeinsamen Spiel durch einen von den andern beauftragten Mitspieler; NG 77, 29; der Gefälligkeitsatzeptant eines Wechsels braucht nicht mit Zahlung der Wechsels vorschusse des ketzten Sache ist es, Deckung zu schaffen). Die Beweislast dafür, daß Vorschuß vergeben ist, trifft den Austraggeber (NG Seuffl 61 Nr 81).

# \$ 670

Macht der Beauftragte jum Zwede der Ausführung des Auftrags Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist der Auftraggeber jum Ersache verpflichtet.

E I 595 Abi 1 II 601 Abi 1; M 2 541; B 2 365-369.

1. Entsprechende Anwendung: §§ 27 Abs 3, 86, 48 Abs 2, 450, 547, 601, 675, 683, 713, 994, 1694 Abs 1, 1216, 1835 Abs 1, 1915 Abs 1, 1959, 1978, 2218 Abs 1. Selbstwerständlich enthält § 670 nachgiebiges Recht (NG Warn 1919 Ar 60). Die Pstäcken des Auftraggebers hinsichtlich der Erstattung der Auswendungen bestimmen sich nach deutschem Recht, wenn er in Deutschland seinen Wohnsis hat und nichts Gegenteiliges vereinbart oder aus den Umständen

du entnehmen ift (986 28 1922, 5122).

2. Aufwendungen sind freiwillige Opfer an Vermögenswerten, in erster Linie Verausgabungen an Geld, dann auch übernommene Verbindlickseiten oder die Aufgabe eigener Fordeungen (durch Aufrechnung gegen Dritte MG 122, 303; Warn 1912 Mr 19; vgl. auch FV 1913, 2644). Dazu gehören auch die Aufwendungen, die der Beauftragte zur Ersüllung des Auftrags lelbst machte (Jahlung an einen Dritten zur Erfüllung eines Zahlungsauftrags (MG 106, 28; 95, 51; VZ 1922, 5122); sowie die Aufwendungen, die zwar nicht zum Zwede der Ausstührung des Auftrags gemacht wurden, aber eine notwendige Folge dieser Ausstührung waren (Umsatteuer NG 75, 208). Dagegen nicht die Opfer an eigener Arbeitskraft und Abnuhung von Sachen; denn die letzter hat der Beauftragte dem Austragegeber zur Verfügung gestellt. Auch der Verluss machten Verlussen der Westluss der Regel nach

nicht als Aufwendung zu betrachten, da mit der Arbeitsktraft auch die Arbeitszeit in den Dienst des Auftrags gestellt ist; ein anderes kann aber unter Umständen aus der Sachlage als gewollt hervorgehen (**RG** 20. 1. 21 VI 415/20). Auch sind — in entsprechender Anwendung von § 1835 Abs 2 — Dienste des Beauftragten, die seinem Gewerbe oder Beruse angehören, dann als Auswendungen anzusehen, wenn sie in der Aussührung des Austrags erforderlich werden, ohne daß dieser sie schon an sich zum Gegenstande hat (Prozesssührung durch einen Rechtsanwalt, die in einer übernommenen Berwögensverwaltung erforderlich wird; **RG** 20. 1. 21 VI 415/20).

Aufällige Schaben, die ber Beauftragte bei ber Ausführung des Auftrags erleidet (3. B. infolge eines Neiseunfalls), sind nach der herrschende Lehre als unfreiwillige Bermögensopfer keine Auswendungen (RG JW 09, 3117; HRN 1931 Nr 286). Für sie kann nach der herrschen Meinung der Austraggeber nur im Falle eines Berschuldens — so, wenn er die mit der Ausführung des Auftrags verbundene besondere Gefahr kannte, den Beauftragten aber nicht darauf aufmerklam machte (vgl. § 694) — haftbar gemacht werden (986 23, 4, 06 IV 380/05), oder wenn er ein Auftommen für solchen Schaben übernommen hat, was auch stillschweigend geschehen kann (NG 122 S. 298, 305; JW 1931, 34421°; NG 20. 12. 24 IV 392/24; Eruch 1927, 311). Dagegen Lent aad. S. 89, wonach der nach der Bedeutung der Geschäftsführung für den Erfolg angemessene und berechtigte Einsah maßgebend ist. Kennt der Beauftragte bie Gefahr, so muß sie als von ihm übernommen gelten; benn wenn auch ber Beauftragte ber Gefahr sich freiwillig ausgesetzt hat, so wird dadurch doch der Schaden, den diese im Erfolg herbeiführte, nicht zu einem gewollten Bermögensopfer (NG IV 09, 3117). Wit der Aussührung des Austrags von selbst verbundene, notwendig oder doch mit größter Wahrscheinlichkeit eintretende, deshalb von beiden Seiten vorauszuschende Schäden — so die Beschädigungen an Körper und Kleidern bei Rettungstätigkeiten anläßlich eines Brandes ober in ähnlichen Lagen (Einfangen eines tollwütigen hundes usw.) — sind indessen als freiwillige Aufwendungen anzusehen (1868 94, 169; 96, 163; 98, 195; IV 1914, 6764; LB 1921, 2662; RG DRechtspfl 1937, 43; Larenz, Bertrag u. Unrecht II, 130; weitergehend Dertmann A 3, enger Staudinger A 6). Gin Schaben, der nicht dem Beauftragten, sondern einem anderen erwachsen ist, gehört nicht unter diese Vorschrift (NG 122, 305). Über die ganze Frage des Ersates von Aufwendungen und Schaden eingehend Lent aad. S. 59ff., 93ff., Bödel, Archziv Prag 96, 396 und neuerdings Féaux de la Croix, Die Entschädigung bei hilseleistung in Not und Unglücksfällen JW 1939, 457, der mit Recht darauf hinweist, daß die neue Vorschrift des StGV § 330c an Stelle des StGV § 360 Abs. Biff 10 eine andere Einstellung und Auslegung des § 670 nach nationalsozialistischem Rechtsbenken erfordert. Diese bringt er in folgendem: "Wer bei Unglüdsfällen oder gemeiner Gefahr und Not eine Hilfe leiftet, zu der er nach gefunder Boltsauschauung verpflichtet war, kann für allen Schaden, der sich unmittelbar aus der Hilfeleistung ergeben hat, eine Entschädigung von jedem verlangen, dessen Angelegenheit mit der Hisseleistung wahrgenommen wurde. Ist der Helser in unmittelbarem Zusammenhang mit der Hilseleistung getötet worden, so sind die Hinterbliebenen zu entschädigen." Nach § 242 sind so in der Tat die Entschädigungsansprüche schon jeht auszusegen, aad. S. 464.

3. Jum Zwede der Ausführung des Auftrags: vorbereitende und dei der Ausführung des Auftrags selbst im Dienste der Geschäftsbesorgung gemachte Berausgabungen, dagegen nicht allgemeine Geschäftsunkosten, die dem Beauftragten auch unabhängig von dem besonderen Auftrage entstanden sind (Bureauauswand, Fernsprechgesamtgebühr); doch sind Einzelgesprächsgebühren für Benutung eines Fernsprechers als Auswehungen anzusehen. Zum Zwede der Ausführung des Ausfrags sind auch solche Ausgaben ausgewendet, die nicht unmittelbar zu diesem Zwede gemacht wurden, aber der Aussishrung als notwendig damit verbundene Auswehungen

nachfolgten (Bahlung ber Umfapfteuer nach einer Auflaffung RG 75, 208).

4. Nicht die erforderlich sind, nicht die der Beauftragte für erforderlich hält, sondern die er streeffreterlich halten darf, die er ohne Verschulden, dei vernünstiger und sorgfältiger Überslegung für erforderlich halten konnte (Unwendungen MG 59, 207; 77, 29; 149, 207. Keine Aufwendungen nach Erlöschen des Auftrags, NG 105, 52; Warn 1910 Kr 108). Ob die Tätigkeit den durch den Auftrag bezweckten Erfolg hatte, ist gleichgültig (NG Warn 1919 Kr 60); es sei denn, daß der Auftrag gerade nur in der Herbeisührung des Ersolgs bestand (NG 30. 7. 20 I 70/20). Ferner kommt es darauf an, ob die Aufwendung in einem vernünstigen Verhältnis zum Wert und zur Vedeutung der Geschäftsführung und ihrem erstrebten Ersolg steht und insofern angemessenssische siehen, Lent aad. S. 63. Dasselbe muß auch für die Übernahme einer Gefährdungschaftung gesten, Lent aad. S. 90ff. Kötigenfalls ist der eingetretene Schaden auf den Geschäftsführer zu verteilen. Übermäßige Auswendungen muß der Geschäftsführer zu berteilen. Übermäßige Auswendungen muß der Geschäftsführer selbst tragen.

5. Zum Erfate: also zur Erstattung der wirklich aufgewendeten Gelder, die Ansprücke aus §§ 670 u. 683 sind Wertersatansprücke, NG 9. 2. 33 lV 336/32. Es ist voller Wertaussgleich zu leisten, keine Umwertung nach Aufwertungsgrundsätzen, NG 126, 186. Da es sich beim Auftrag nicht um einen gegenseitigen Vertrag handelt, auf Grund dessen das durch den Währungsversall gestörte Gleichgewicht zwischen Leistung und Gegenleistung wieder herzustellen war, sondern um die einseitige Psilicht zum Ersat der Auswendung, muß der wertmäßige Aussahen und bie einseitige Psilicht zum Ersat der Auswendung, muß der wertmäßige Aussahen.

gleich erfolgen und daher der sinkende Geldwert berücksichtigt werden, es genügt nicht der zahlenmäßig gleiche Betrag, **NG** JW 1933 Ar 1314, ferner **NG** 120, 76 (bei Aufwendungen in Fremdwährung). Ferner muß die Befreiung von den übernommenen Verbindlichteiten (§ 257) erfolgen. Doch tann es bem Auftragsverhältnisse entsprechen (taufmännische Kommission) ober in ber Sachlage begründet sein, daß die Lösung der Berbindlichkeiten durch den Beauftragten selbst erfolgt und der Auftraggeber diesem dafür Dedung leistet (RG 47, 118; 55, 86; 56, 93). Der Burge, der im Auftrage des Schuldners die Bürgschaft übernommen hatte, erlangt mit der Befriedigung des Gläubigers unabhängig von dem Rechte aus § 774 den Anspruch auf Erstattung des Aufgewendeten nach § 670 (**NG** JW 07, 8318); vor der Befriedigung des Gläubigers hat er einen Befreiungsanspruch nur nach Maßgade des § 775. Über den Auspruch aus der Einlösung eines aus Gefälligkeit angenommenen Bechjels i. **RG** 77, 29; JW 08, 41013. Der Ersab der Auswendungen ist von der vollendeten Aussichtrung des Auftrags nicht abhängig (**RG** LB 1912, 3968). 3268), beg. bes 8 mifchenfpebiteurs (96 109, 85). — Der Beauftragte hat die Beweislaft für Aufwendungen; Sache der Einrede des Auftraggebers ift der Beweis, daß biefe etwa aus Mitteln geleistet seien, die er dem Beauftragten gegeben, oder daß sie aus den vom Beauftragten gezogenen Einnahmen zu leisten seien (NG Seussu 61 Ar 81; 13. 5. 06 VI 431/05; 13. 10. 06 V 616/05). — Der Auftraggeber ist dem Beauftragten nach § 256 zur Berzinsung der Auftraggeber ist dem Beauftragten nach § 206 zur wendungen verpflichtet (RG Warn 1921 Nr 121); ber Beauftragte hat wegen ihrer das Zurud behaltungerecht nach § 273. Wenn ber Auftraggeber in Deutschland seinen Wohnsitz hat, bestimmen sich seine Pflichten nach beutschem Recht (RG 81, 274; 95, 105; 96, 263).

#### 8 671

Der Auftrag kann von dem Auftraggeber jederzeit widerrufen, von dem

Beauftragten jederzeit gefündigt werden.

Der Beauftragte darf nur in der Art kündigen, daß der Auftraggeber für die Beforgung des Geschäfts anderweit Fürsorge treffen tann, es sei denn, daß ein wichtiger Grund für die unzeitige Kündigung vorliegt. Kündigt er ohne folden Grund zur Unzeit, fo hat er dem Auftraggeber den daraus entstehenden Schaden ju erfegen.

Liegt ein wichtiger Grund vor, so ist ber Beauftragte zur Kündigung auch

dann berechtigt, wenn er auf das Kündigungsrecht verzichtet hat.

E I 597, 598 II 602; M 2 543-547; B 2 370, 371.

1 sot, 508 17 602; W 2 543—547; \$ 2 370, 371.

1. Entsprechende Anwendung sindet der Paragraph in den Fallen der §§ 27 Abs 1, 48 Abs 2, 712— hier nur in seinen Abs 2 u. 3—, sowie mit Abs 2 in den Fällen des § 675, sosern der Dienst oder Werkvertrag ohne Kündigungsfrist künddar ist; im übrigen gesten für den Dienstvertrag die §§ 620—629, sür den Werkvertrag die §§ 649, 643. Auf den Schiedsvertrag sindet § 671 wegen dessen eisen artiger Natur, s. 3u § 662 U. steine Anwendung (NG 59, 247). Der Erbs sie eines Künstigen Vachsesse übertragen. Dazu sobert est einem Dritten die Vertvoor. waltung eines Teils seines künstigen Nachlasses übertragen. Dazu bedarf es einer testamentari-

ichen Anordnung, RG 139, 41.

2. Das uneingeschräntte Biberrufsrecht liegt im Wesen bes Auftrags als eines perfonlichen Bertrauensverhaltnisses; es kann deshalb vom Auftraggeber nicht darauf verzichtet werden. Bal. für das frühere Recht RG 3, 186 (GR). Der Berzicht ist nichtig (NG 30, 124). Das Biberrussrecht wird auch dadurch nicht ausgeschlossen, daß mit dem Auftrage eine treuhänderische Abertragung von Rechten an den Beauftragten erfolgt ist (NG 53, 416). Der Widerruf des Auftrags har in solchem Falle nicht ohne weiteres das Erlöschen der Übertragung zur Folge; er erzeingt nur die Berpflichtung bes Beauftragten, das Recht zurudzuübertragen; der Schuldner bes abgetretenen Rechtes kann ihm gegenüber, wenn er von der Sachlage Kenntnis hat, die Einrede der Arglist haben (NG LB 1917, 389). Anders, wenn die Abtretung zwar zum Zwede der Beitreibung der Forderung, aber im Interesse des Nachgläubigers (Zessionars) ersolgte; hier liegt interesse der Vollager der Vollager beitreibung der Forderung, aber im Interesse des Nachgläubigers (Zessionars) ersolgte; hier liegt interesse der Vollager beitreibung liegt insoweit ein Auftragsverhältnis nicht vor, sondern lediglich ein Vollmachtsverhältnis, auf das § 168 Anwendung findet (MG aaD. in Verbindung mit 59, 190, sowie 13. 12.07 ll 328/07; vgl. aber auch NG Warn 1913 Ar 136; s. Anm 1 zu § 662). Die Vollmacht, der ein Auftragederhältnis zugrunde liegt, ist schlechthin widerruslich; sie erlischt mit dem Auftrage (MG Warn 1912 Ar 200). Warn 1912 Nr 369 u. 413).

3. Much der Beauftragte tann bas Auftragsverhaltnis jederzeit einseitig lofen, doch tann er auf das ihm zustehende jederzeitige Kündigungsrecht wirksam verzichten (Abs 2); auch dann berkreit, ihm zustehende jederzeitige Kündigungsrecht wirksam verzichten (Abs 2); www.and. verbleibt ihm aber das Necht der Kündigung wegen eines wichtigen Grundes (Abs 3). Anwendung des Pundigungsrechts für den Kreditauftrag § 778: R. 51, 120. Der einer armen Prozespartei bestette bestellte Rechtsanwalt hat weder ein jederzeit aussibbares Kündigungsrecht, noch ein solches wegen eines wichtigen Grundes; die ihm auferlegte öffentlich-rechtliche Vertretungspflicht hindert

ihn daran; ebenso wie er nicht von vornberein die Wahrnehmung der Rechte der armen Partei ablehnen, sondern nur mit einem Antrage an das Gericht die Wiederaushebung seiner Bestellung erreichen kann, kann er auch bas Auftragsverhältnis nicht einseitig kundigen (RG Warn 1914

4. Widerruf wie Kündigung sind einseitig empfangsbedürftige Willenserklärungen (NG 61, 125), eine Form ist nicht nötig. Die Anwendung des § 130 schließt nicht aus, daß die Erklärung nicht auch durch schlüssige Sandlungen erfolgen kann. Db bei mehreren Auftraggebern wie mehreren Beauftragten Widerruf und Rundigung von allen und an alle erklärt werden muffen, hat sich nach den Umständen des einzelnen Kalles — Teilbarkeit oder Unteilbarkeit des Auftrags und seiner Ausführung — zu richten (bestr., Dernburg §298 A2 und Dertmann A2c nehmen bei mehreren Auftraggebern an, daß die Erklärung von allen und an alle erfolgen musse; wie hier M 2,544). Ob die Runbigung auch unter einer Bedingung erfolgen fann, ift bestritten. M 2 G. 544 u. 547 nehmen die Bulaffigkeit eines aufschiebend bedingten Widerrufs an, nicht aber die einer bedingten Rundigung, da die Rundigung dem Auftraggeber Gewißheit über die Aufhebung des Auftrags geben muffe. So auch Staudinger A3; Pland A3b; a.M. Dertmann A2b. Aber nicht jede Bedingung wird die Gewißheit ausschließen; es ist Sache der Prüfung des einzelnen Falles, ob die bedingte Kündigung als eine wirkliche Kündis aung wird angesehen werden können.

5. Unzeitig ist die Kündigung, die dem Auftraggeber nicht die Möglichkeit anderweitiger Fürsorge für das Geschäft beläßt; RG JB 1905, 683. Sie ist zwar wirksam, aber verpflichtet ben Beauftragten zum Schabensersate. Wichtige Gründe, Die eine auch unzeitige Kandigung rechtfertigen, sind Krankheit ober fonftige ernstliche Behinderung an der Ausführung des Auftrags-Auch Ehrverletzungen seitens bes Auftraggebers (vgl. § 71 HB) können als solche in Betracht

fommen.

6. Ein vollzogener Auftrag tann nicht mehr widerrufen werden. Die bereits entstandenen Ansprüche werden durch ben Widerruf ebenfalls nicht beseitigt. Der Widerruf gilt immer nur für die Zufunft (986 21. 5. 24 V 922/22).

# § 672

Der Auftrag erlischt im Zweifel nicht durch den Tod oder den Gintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers. Erlischt der Auftrag, so hat der Beauftragte, wenn mit dem Aufschube Gefahr verbunden ift, die Besorgung des übertragenen Geschäfts fortzusehen, bis der Erbe oder der gefehliche Bertreter des Auftraggebers anderweit Fürforge treffen tann; ber Auftrag gilt insoweit als fortbestehend.

Œ I 509, 600 II 603; M 2 547—549; B 2 371—373.

1. Der Paragraph ist entsprechend anwendbar in den Fällen des § 675.

2. "Im 3meifel" bedeutet hier wie überall, daß der Sat eine Auslegungsregel gibt; faus nicht ein anderer Parteiwillen (ausdrucklich ober fillschweigend) erhellt, tritt die Vermutung

nach § 672 ein. 3. Die Bermutung, daß der Tob des Auftraggebers den Auftrag nicht zum Erlöschen bringe. greift auch bann Blat, wenn die fonst berufenen Erben die Erbschaft ausschlagen und der Fistus Erbe wird (96 30. 5. 07 VI 366/06). — Entsprechendes wie beim Tobe ber physischen Berson muß auch für ben Fall ber Auflösung ber juriftischen Berson gelten, jofern bas auf getragene Geschäft für die Liquidation der juristischen Berson noch ein mögliches Interesse hat (98 81, 153; a. M. Dertmann A1). — Der Sat bes § 672 gilt an sich auch für eine mit bem Auftrage verknüpfte Vollmacht (§ 168), auch eine Generalvollmacht (RG 22. 3. 29 II 639/28). Ist jedoch für diese gesetlich eine öffentliche Urkunde erfordert, so tritt für die rechtsgeschäftliche Tätigleit des Beauftragten, zu der die Bollmacht ermächtigt, die Bermutung des § 672 nicht ein; die Vollmacht muß alsdann, um über den Tod des Bollmachtgebers hinaus zu wirken, für den Machtgeber und dessen Erben ausgestellt sein (RG 88, 348; RJA 8, 263). Handelt es sich um die Übermittlung einer schenkungsweise zuzuwendenden Leiflung, so kann die Berufung auf § 672 allein die Schenkung nicht rechtsgulltig machen, fofern es nicht zu deren Bollziehung getommen ift (916 83 S. 223, 230).

4. Geichaftsunfähigteit § 104. Das gleiche gilt natürlich auch von ber Beichränkung ber Geschäftssähigkeit. Ebenso wird der Wegfall des gesetlichen Vertreters, der den Auftrag erteilt hat, sei es, daß nunmehr der Vertretene oder ein anderer gesetlicher Vertretet an seine Stelle tritt, im Zweifel ben Auftrag nicht zum Erlöschen bringen (a. M. für ben Wegfall

bes Bormunds Dernburg § 29816).

5. Treffen tann, auch wenn er sie nicht getroffen hat.

6. Der Anftrag gilt insoweit als fortbestehenb: er besteht also, auch wenn bas Auftrage verhältnis durch den Tod des Auftraggebers oder die ihm gleichstehenden anderen Umplande

nach dem Barteiwillen erloschen ist, jedenfalls beschränkt für die einen Aufschub nicht vertragenden Tätigkeiten (Rotbesorgung) weiter. Auch bavon abgesehen, besieht er weiter, bis der Beauftragte von dem Erlöschen Kenntnis erlangt hat oder erlangt haben muß (§ 674). Durch Wegfall

bes gesetslichen Bertreters bes Bollmachtgebers erlischt ber Auftrag nicht

7. Die Wirkung des Konkurjes des Auftraggebers ist in §§ 23 Abs 1, 27 NO behandelt. Danach erlischt durch die Konkurseröffnung der Austrag, sosern er sich nicht auf das außerhalb der Konkursmasse verbleibende Vermögen des Gemeinschuldners bezieht. Erlischt er, so soll § 672 San 2 entsprechende Anwendung finden. Der Beauftragte wird nach § 27 KD, soweit er im Sinne des § 672 San 2 BBB auch nach dem Erlöschen des Auftrags für dessen Ausführung tätig gewesen ist, Massegläubiger (§ 59 Nr 2 ND); eine weitere Tätigkeit nach Maßgabe bes 674 macht ihn bagegen zum Konkursgläubiger. Der Beaustragte schulbet seinerseits zur Masse, was er nach ber Konkurseröffnung noch in Ausführung bes Auftrags eingenommen hat (RG 53, 327; 82, 400).

# 8 673

Der Auftrag erlischt im Zweifel durch den Tod des Beauftragten. Erlischt ber Auftrag, fo hat der Erbe des Beauftragten den Tod dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen und, wenn mit dem Aufschube Gefahr verbunden ift, die Beforgung des übertragenen Geschäfts fortzuseten, bis der Auftraggeber anderweit Fürsorge treffen kann; der Auftrag gilt insoweit als fortbestehend.

E I 601; II 604; M 2 549, 550; B 2 373, 374.

1. Die Bestimmung findet entsprechende Anwendung im Falle des § 675, mit Sat 2

auch im Falle bes § 2218 Abs 1 (Testamentsvollstreder).

2. Umgelehrt wie im Falle bes Tobes bes Auftraggebers stellt bas BGB für ben Fall bes Tobes des Beauftragten die Auslegungsvermutung ("im Zweifel") auf, daß dieser den Auftrag dum Erlöschen bringe. Die gegenteilige Vereinbarung ist also zulässig (NG 9. 12. 02 111 278/22). Der Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Beauftragten ist nicht erwähnt; die Auslegungstegel bes § 673 paßt bafür nicht ohne weiteres. Der Auftrag erlischt hier in ber Regel, weil die Aussührung des Auftrags dem geschäftsfähigen Beauftragten nicht mehr möglich ift. Das gilt jedenfalls von einer rechtsgeschäftlichen Tätigkeit (§ 275); anders bei tatsächlichen Leistungen geringerer Art. Die bloße Beschränkung der Geschäftsfähigkeit wird dagegen in der Real auf den Ausstragt eine Wirkung äußern (vgl. § 165); es kommt hier jedoch auf die Art der Geschäftstelen Ausstragt eine Wirkung äußern (vgl. § 165); es kommt hier jedoch auf die Art der Geschäftstelen Einkluß. Es genigt hier Geschäftsbesorgung an; auch ber Konkurs bes Beauftragten ist ohne Ginfluß. Es genügt hier überau bas Widerrufsrecht bes Auftraggebers und das Kündigungsrecht des Beauftragten

& Der Fortsegungspflicht (Notbesorgung) bes § 672 schließt sich hier fur ben Erben bes Beauftragten noch die Verpflichtung einer unberzüglichen — b. i. ohne schuldhaftes Bögern zu erstattenden (§ 121) — Anzeige von dem Tode des Beauftragten an; in beiden Beziehungen sett sich das Auftragsverhältnis fort, und der Erbe macht sich durch Versäumung beider Pflichten

für ben Schaben haftbar. Die bereits erworbenen Ansprüche sind vererblich.

# § 674

Erlischt ber Auftrag in anderer Beise als durch Widerruf, so gilt er dugunften bes Beauftragten gleichwohl als fortbestehend, bis der Beauftragte bon dem Erlöschen Kenntnis erlangt oder das Erlöschen kennen muß.

E I 603 II 605; M 2 553, 554; B 2 375.

1. Entsprechend anwendbar bei § 675 und § 2218 Abs 1 (Testamentsbollstreder).
2. Die gesehliche Unterstellung des § 674 ("gilt") behandelt den erloschenen Auftrag zugunften des gutgläubigen Beauftragten, der von dem das Erlöschen bewirkenden Umstande keine Kenntnis erlangt hat und ihn auch nicht kennen muß, so lange als fortbestehend, bis biese Renntnis Kenntnis oder das Kennenmussen eingetreten ist, unbeschabet des Fortbestehens des Auftrags für die Notbesorgung der §§ 672, 673, die erst eintreten fann, wenn der Beauftragte das Erlöschen des Rustenden bes Auftrags tennt. Dagegen gilt der Fortbestand nicht zum Nachteil des Beauftragten. Der Auftraggeber und dessen Griben, im Falle, daß der Tod des Austraggebers den Austrag zum Erlöschen kunden zur Ausstührung des Auf-Erlöschen brachte, muffen daher die in der Zwischenzeit vom Beauftragten zur Ausführung des Auftragten brachte, muffen daher die in der Zwischenzeit vom Beauftragten und dem Regultragten trags vorgenommenen Handlungen als im Auftrage enthalten gelten lassen und dem Beauftragten leine Mit bie Fälle ber 88 672 673 seine Auswendungen nach § 670 erstatten. Dagegen haben sie, dis auf die Fälle der §§ 672, 673, fein Recht auf die weitere Tätigkeit des Beauftragten und können ihn nicht wegen deren Untersallen auf die weitere Tätigkeit des Beauftragten und können ihn nicht wegen deren Untersallen auf lassung auf Schabensersat in Anspruch nehmen. Wohl aber wegen schulbhaft vertragswidriger

Ausführung der Auftragstätigkeit. — Bon der gesehlichen Unterstellung ist nur der Fall bes Widerrufs seitens des Auftraggebers ausgenommen (A3). Sie gilt also auch für die eigene Kündigung des Beauftragten, solange dieser von ihrem Empfange durch den Auftraggeber (§ 130) noch nichts wußte ober wissen konnte. Sobald er nach dem regelmäßigen Laufe der Dinge annehmen muß, die Kündigung sei zugegangen, erlischt das Recht des Beauftragten, die Geschäfte weiterzuführen. Für den Fall des Konkurses des Auftraggebers bestimmt § 23 Abs 1 KO die entsprechende Anwendung des § 674. Der Beauftragte wird Konkursgläubiger (§ 27 KD). Bgl.

A 7 zu § 672. 3. Der Widerruf (§ 671) ist von der Regel des § 674 ausgenommen, weil er erst wirtsam wird, wenn er dem Beauftragten zugegangen ist (§ 130), dieser mithin regelmäßig dabon Kenntuis hat. Das Merkmal des Zugehens (NG 50, 191; f. zu § 130) läßt indessen die Möglichkeit offen, daß im Einzelfalle der Beauftragte von dem Widerruf, obwohl er ihm zugegangen ist, dennoch weder Kenntnis hat, noch haben müßte. Eine Ausnahme von der Behandlung des Widerruss in § 674 kann dies nicht begründen; dem Beauftragten stehen dann nur die Kechte des auftragslosen Geschäftsführers (§§ 677ss., insbesondere § 683) zu. Für den Fall des bedingten Widerruss — der Beauftragte hat von dem Eintreten der Bedingung ohne Verschulden keine Kenntnis erhalten — wollen M 2, 554 und Prot 2, 375 biese Ausnahme nicht Plat greisen lassen. Dem wird zuzustimmen sein; benn der Auftrag erlischt hier nicht schon durch den Widerruf, sonbern erst durch den Eintritt der Bedingung, und die Kenntnis oder Richtkenntnis von deren Eintritt ist richtigerweise, auch im Sinne des Gesetzsgedankens des § 674, der Kenntnis oder Nichtkenntnis jeder andern das Erlöschen des Auftrags bewirkenden Tatsache gleichzustellen.

4. Die Kenntnis oder das Kennenmuffen hat der Auftraggeber zu beweisen.

#### § 675

Muf einen Dienstvertrag oder einen Wertvertrag, der eine Geschäftsbesorgung jum Gegenstande bat, finden die Vorschriften der §§ 663, 665 bis 670, 672 bis 674 und, wenn dem Verpflichteten das Recht gufteht, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen, auch die Vorschriften des § 671 216f 2 entsprechende Anwendung.

E II 567 Abf 1, 606; B 2 376.

1. "Der eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstande hat." Aus biefer Ausbrucksweise bes Gesehes ergibt sich, daß nicht alle Dienst- und Wertverträge unter § 675 fallen können und daß ber Begriff ber Geschäftsbesorgung nicht mit ber Leiftung eines Dienstes ober der Herstellung eines Werkes zusammenfällt. Es ift nicht zu erkennen, daß nur auf solche Dienstverträge die Regeln über den Auftrag Anwendung finden sollen, Müller-Erzbach, Bohin führt die Interessenjurisprudenz (1932) S. 83. Siehe über den Begriff Borbem 2 vor 662; nach der dort gegebenen Begriffsbestimmung ift Geschäftsbesorgung eine selbständige Tätigkeit wirtschaftlicher Art, die für einen andern und in dessen Interesse vorge nommen wird, im Gegensat zu Diensten, die teine felbständige Betätigung bes Willenb und der Überlegung fordern, ferner zu Diensten, denen eine Beziehung zu dem Bermögen bes Geschäftsherrn fehlt, endlich zu Diensten und Tätigkeiten, die nur an einen andern, nicht für ihn, geleiftet werden; vgl. eingehend hierzu Bland M 2, Enneccerus-Lehmann § 161. Bahrend es sich beim Auftrag aber um unentgeltliche Geschäftsbesorgung handeln muß, kommen hier die entgeltlichen Besorgungen als Gegenstand eines Dienst- ober Werkbertrags in Frage. Bu ber Gruppe der nach § 675 zu behandelnden Verträge gehören nach der Rechtsprechung die Täng teiten des Mchtsanwalts, sei es als Prozesbevollmächtigten, sei es als Beraters (No. 98; 85 S. 225 u. 306; 87, 187; 88, 342; 139, 358; JW 08, 447<sup>10</sup>; 09 S. 217<sup>4</sup> u. 496<sup>10</sup>; 1910 S. 294<sup>35</sup> u. 332<sup>8</sup>; 1911 S. 537<sup>10</sup> u. 709<sup>5</sup>; 1912, 860<sup>18</sup>; 1914 S. 72<sup>3</sup> u. 77<sup>8</sup>, 468<sup>4</sup> u. 870<sup>10</sup>; 1915, 509<sup>8</sup>; 1916, 1272<sup>5</sup>; 1917 S. 102<sup>3</sup>, 462<sup>5</sup> u. 967<sup>4</sup>; 1918 S. 90<sup>11</sup>; DNN 1933 Nr 986; 1932 Nr 1916 (betr. Steuerfragen). — Gegenfall zur vorigen Entscheidung —, 1314; Warn 08 Nr 292; 00 Nr 352; 1913 Nr 413; 1914 Nr 41 u. 204; 1916 Nr 198 u. 247; 1918 Nr 75; 1920 Nr 195; 25 1918, 416). Der Bertrag zwischen Rechtsanwalt und Bartei ift regelmäßig Dienstvertrag, nur ausnahmsweise Wertvertrag, wenn ein herbeizuführender Erfolg sein Gegenstand ist (NG 88, 223; JW 1914, 6424; Warn 1918 Nr 75; vgl. auch NG 115, 185); der Rechtsanwalt muß den Auftwerten auf Index in In traggeber auf Zweifelhaftigkeit der Nechtsfrage aufmerkam machen, NG 151, 361; mehrere mit einer Bertretung beauftragte und zur gemeinsamen Ausübung des Anwaltsberufs verbundene Rechtsanwälte sind innerhalb der Berufstätigkeit gesamtschuldnerisch verpflichtet, nicht dagegen bei Auskunten über wirte beruft der Berufstätigkeit gesamtschuldnerisch verpflichtet, nicht dagegen bei Auskunften über nicht berufliche Dinge (No 85, 306; 88, 342; 3W 1914, 774; Warn 1917 Ar 16). Kontrollpflicht des Rechtsanwalts der Partei gegenüber bei Führung der Fristenkalender (No 3) 1923, 143). Der Rechtsanwalt hat auch die Pflicht, den Richter auf einen Frrtum aufmerkam du machen (RG 23, 4, 15 111 541/14). Bird gegen den Rechtsanwalt ein Schadensersananpruch geltend gemacht, weil er den Klaganspruch nicht rechtzeitig erhöht hat, hat das Gericht nach

zuprufen, ob der Anspruch nach seiner Ansicht begründet ift (RG 91, 164; 117, 293; RG in HRR 1934 Nr 251). Ferner die Tätigkeiten des Notars, jedoch nach neuer, auf NG 82, 85; 85, 409 eingestellter Rechtsprechung nur insoweit, als seine Dienste als rechtstundiger Berater in Frage kommen, nicht soweit er als Beamter bei ber Beurkundung von Rechtsgeschäften tätig ift (NG Warn 1920 Ar 196 u. 197); die Amtspflicht kann nicht zugleich Gegenstand vertraglicher Bindung sein (NG 49, 269; 85 S. 225 u. 409; 95, 214; IV 1914, 870<sup>10</sup>; 1916, 1116°; 1918, 90<sup>11</sup>; 1920, 378°; Warn 1915 Ar 234 u. 235; 1916 Ar 276; 1917 Ar 138; 1918 Ar 226); zur Grundbucheinsicht ist der Notar nur auf Grund besonderen Vertrags verpflichtet (NG 95, 299). Nicht gehören unter § 675 die Tätigkeiten des Gerichtsvollziehers, wie in Abänderung von NG 16, 396 die BBS in NG 82, 85 entschieden haben. Weiter sind nach § 675 du behandeln die Aufträge zur Vertretung von Gläubigern in der Zwangsversteigerung gegen Bergutung (RG 57, 392; Warn 09 Nr 204); die Tätigkeiten in Treuhanderverhaltniffen (Natur des Berhaltniffes: RG 84, 214; 91, 12; JB 1915, 92716; 1918, 3814; Warn 09 Rt 84; 1919 Rr 82); die Tätigkeit des Schiedsrichters, wenn sie entgeltlich ift; das Vertragsverhältnis besteht hier zwischen ben streitenden Parteien einerseits und bem Schiederichter anderleits, mag auch seine Ernennung nur von einer Partei erfolgt sein; beiden haftet er für ordnungsmäßige Erfüllung, beibe gesamtschuldnerisch ihm für die Vergütung; ob eine solche zu beanbruchen ift, bestimmt sich nach §§ 612, 632 (RG 94, 210). Weiter die Tätigkeiten der Banken (MG FR 1914, 8307), insbesondere bei der Abwicklung von Giro- und Zahlungsaufträgen (NG 54, 329; Warn 1910 Nr 108), beim Auszahlungsgeschäft, NG 107, 137; Auftrag einer Alfreditivzahlung (MG 114, 270), bei der Berwahrung und Berwaltung von Werthapieren (MG Warn 1917 Ar 204); die Tätigkeit einer Zeichenstelle bei der Ausgabe von Aktien (MG JW 08, 480<sup>12</sup>; die Tätigkeit eines Interessenverbandes für die Interessen seiner Mitglieber (MG Gruch 66, 222); die Tätigfeiten der Aufsichtstäte von Aftiengesellschaften (MG Fr. 1913); Inkassoniträge (MG FR. 1913) der Leinfe der Liquivatven (MG Barn 1913) Nr 160); des Patentanwalts (MG 69, 26); des Agenten (MG 38, 69; FR 1912, 7312); des Kommissionsberlegers (MG FR 1912, 54526); des Kunsthändlers dein kommissionsberlegers (MG FR 1912, 54526); des Kunsthändlers dein kommissionsberses der Kunsthändlers dein kommissionsberses der Kunsthändlers der Kunsthändlers des Kommissionsbers der Kunsthändlers des Kommissionsbers der Kunsthändlers der Kunst Kommissionars überhaupt (vgl. § 396 Abs 2 HBB); besgleichen bes Spediteurs (§ 407 Abs 2 HBB); Sanierungs- und Finanzierungsverträge (RG 72, 179); der Postanweisungsvertrag (MW 41 S. 102, 108); das Bertragsverhältnis zwischen Stadtgemeinden als Eigentlimern offentlicher Krankenhäuser und den gegen Entgelt verpslegten Kranken (RG 83, 71). Der Herausgabevertrag fann ein Dienstvertrag sein, ber eine Geschäftsbesorgung barftellt (96 113, 70). Zwetfelhaft, ob nicht reiner Dienstbertrag und die Leistung der Dienste nicht als dem Geschäftsbereich) des Auftraggebers angehörend anzusehen sind (MG 115, 361). Nicht zuzustimmen ist 38 107, 136, wenn es bas Auszahlungsgeschäft als Geschäftsbesorgung auffaßt, Ruzet, Die Mechtsnatur bes Raufs einer Auszahlung (1933) S. 20.

2. Enisprechend anwendbar sind hiernach: § 663 (Ablehnung des Auftrags durch ben öffentliden Geschäftsbesorger), § 665 (Abweichung von den Weisungen des Auftraggebers), § 666 (Austunftsplicht des Beauftragten), § 667 (Herausgabepflicht des Beauftragten), § 668 (Verzinfung von derneheten Geldes durch den Beauftragten), § 669 (Vorschaften des Auftraggebers), § 670 (Erichteiten Geldes durch den Beauftragten), § 669 (Vorschaften der Geldes durch den Beauftragten), § 670 (Erichteiten Geldes durch den Beauftragten), § 670 (Verlander Geldes durch den Geldes durch der Ge (Erjatpsticht des Auftraggebers für Aufwendungen), § 672 (Tod oder Geschäftsunsähigkeit des Auftraggebers, § 673 (Tod des Beauftragten), § 674 (gesetzliches Fortbestehen eines erloschenen Auftragebers), § 673 (Tod des Beauftragten), § 674 (gesetzliches Fortbestehen eines erloschenen Auftrags). Anwendbar ist auch als Bestimmung grundsäglichen Charatters § 664 Abs 1 Sat 2 (Safting für Verschulden bei gestatteter Übertragung der Geschäftsbesorgung: **NG** 78, 310; San 1920 Nr 8); nicht dagegen § 664 Abs 1 Sab 1 u. Abs 2 (s. die Anm 1 zu § 664). Ist die entertiebe entgeltliche Geschäftsbesorgung ein Diensivertrag, tommt § 613 gur Anwendung. — Ferner ist von der entsprechenden Anwendung § 671 (Widerruf des Auftrags) im allgemeinen ausgenommen. S. § 671 A 1 und die folgende Anmerkung. Die Bestimmungen können aber durch Parteien-

vereinbarung abgeändert werden, **R6** 86, 110; 93, 170; 107, 139.

S. §§ 623, 626, 627; in § 627 Abj 2 ist eine dem § 671 Abj 2 entsprechende Bestimmung für den S. 626, 627; in § 627 Abj 2 ist eine dem § 671 Abj 2 entsprechende Bestimmung

für ben dort behandelten Fall des Dienstbertrags bereits gegeben. 4. Entsprechende Anwendung, d. i. soweit die hier angezogenen Bestimmungen auf das Rechtsberhältnis des Dienst- und Wersbertrags in der Gestaltung des Einzelfalls anwendbar ericheinen (f. Brot 2, 377). Wenn dies zutrifft, geben die Bestimmungen der in § 675 bezeichneten Gesehammen (f. Brot 2, 377). Wenn dies zutrifft, geben die Bestimmungen der in § 675 bezeichneten Gesekandrichriften über den Auftrag den auf das Rechtsverhältnis im allgemeinen anwend-baren des horfchriften über den Auftrag den auf das Rechtsverhältnis im allgemeinen anwendbaren bes 6. u. 7. Titels vor. Über die entsprechende Anwendung des § 666 s. A 3 dort, über die des § 670 die folgende Anmerkung am Schlusse. Über entsprechende Anwendung **RG** 78, 310. Die Kindian Gegenstand hat, ist wider Die Kundigung eines Dienstvertrags, der eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstand hat, ist wider Tren und dung eines Dienstvertrags, der eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstand hat, ist wider Treu und Glauben, wenn die Maßnahme zum Anlaß für die Kündigung genommen wird, zu der Dier Dienkten, wenn die Maßnahme zum Anlaß für die Kündigung genommen wird, zu der Dier Dienkten, wenn die Maßnahme zum Anlaß für die Kündigung genommen wird, zu der ber Dienstberechtigte den Dienstverpflichteten selbst veranlaßt hat, RG HRN 1938 Nr 509.

Fir den Fall des Konturies des Dienstherrn oder Bertbestellers gelten die §§ 23 Abf 2 27 KD Der auf eine Geschäftsbesorgung gerichtete Dienst- oder Wertvertrag erlischt durch die Eröffnung des 8 672 San 2 oder die gesetzliche Gröffnung des Konkurses. Soweit nicht die Notbesorgung des § 672 Sat 2 oder die gesetliche Unterstellung des § 674 Plat greifen, die dem Dienstpslichtigen oder Werkmeister im ersten Falle die Rechte von Massegläubigern, im zweiten die von Konkursgläubigern berleihen, kann nach der Konkurserösstung ein Auspruch für sie nicht mehr entstehen. War, wie beim Werkvertrage oder Agenturvertrage (§ 88 HB), die Vergütung erst mit der Vollendung des Werkes oder des Geschäfts verdient und war dieses dis zur Erössnung des Konkurses nicht zur Vollendung gediehen, so ist die vertragsmäßige Vergütung verloren (NG 63, 69). Mit Müchicht auf die entsprechende Anwendbarkeit des § 670 auf die Dienst- und Berkverträge des § 675 ist an sich wohl anzunehmen, daß wegen der sir die Geschäftsbesorgung gemachten Auswendungen auch in solchem Falle Ersahansprüche erhoben werden konnen; doch wird der Regel nach dei Werk- und Agenturverträgen die vereindarte Vergütung (vgl. § 90 HB, § 652 BB) zugleich als Entgelt sür die Auswendungen zu betrachten und deshalb ein Anspruch auf deren Ersah außerhalb der vertragsmäßigen Vergütung und abgesehen von dem Eintritte des Ersolgs nicht gegeben sein.

#### \$ 676

Wer einem anderen einen Nat oder eine Empfehlung erteilt, ist, unbeschadet der sich aus einem Vertragsverhältnis oder einer unerlaubten Handlung ergebenden Verantwortlichkeit, zum Ersage des aus der Befolgung des Nates oder der Empfehlung entstehenden Schadens nicht verpflichtet.

E I 604 II 607; M 2 554, 555; B 2 380, 664.

1. Der § 676 bezwedt zum beutlichen Ausdrucke zu bringen, daß die Erteilung eines Rates (zu einer Handlung) oder einer Empfehlung (empfohlen wird eine Berson, eine Sache, ein Geschäft), zu denen weiter die Erteilung einer Austunft (über eine Person, z. B. nach Hos § 73 oder Sache oder eine Sach- oder Rechtslage) hinzuzuzählen ist, NG JB 1930, 257³; HR 1936 Kr 649, der Regel nach keine Rechtslage) hinzuzuzählen ist, NG JB 1930, 257³; HR 1936 Kr 649, der Regel nach keine Rechtslage) hinzuzuzählen ist, NG JB 1930, 257³; HR 1936 Kr 649, der Regel nach keine Rechtslässellen in Konstellende "damit keine Garantiepssicht übernehmen, sondern nur eine Gefälligkeit erweisen will" (Prot 2, 380; NG JB 1907, 363¹¹; NG 1.12.21 Vl 276/21); der Beratene, Empfehlungs- oder Auskunstsempfänger soll selbst nachprüsen. Daß Rat, Empfehlung und Auskunst, wenn sie in einem Bertragsverhältnisse erteilt worden sind, oder dadurch eine unerlaubte Handlung begangen worden ist, nach Maßgade des Bertrags oder der unerlaubten Handlung zum Schadensersaße verpsichten, versicht sich von selbst und ist im Gesehe nur als Gegensaß zur Regel und zu deren Ausgrenzung hervorgehoben, NG 148, 298. Die Anlehnung der Bestimmung an den Tite zum Austrage entspringt dem Gedanten, daße sich bei Rat, Empfehlung und Auskunst wie bein Austrage um eine im Interesse eines andern auf dessen Kates, einer Empfehlung oder einer Auskunst, auch wenn sie durch Vertrag übernommen ist, nicht; sie ist vielmehr dann eine Dienstleistung an, nicht für einen andern. Wohl aber sind die Beschaftung eines Nates usw., die Ertundigung für einen Dritten, Geschäftsbesorgungen

(RG 3W 1910, 80822). S. die Vorbem vor § 662.

2. a) Der Rat, die Empfehlung ober die Austunft konnen der haupt- oder einzige Gegenftand des Bertrags sein (Bertrag auf Ratserteilung), sie können sich auch als Nebenverpflichtung aus einem allgemeinen Vertragsverhältnis ergeben (Vertrag mit Ratserteilung); ber Vertrag kann ein unentgeltlicher (auftragähnliches Berhältnis) ober ein entgeltlicher (Dienst- ober Wertvertrag) sein. Er kann ausbrudlich oder stillschweigend geschlosen werden; nur muß gegenüber der Regel des § 676 ein Verpslichtungswille beutlich erkennbar sein, und ein stillschweigender Vertragsschluß durch die Erteilung des verlangten Rates ist deshalb regelmäßig nur anzunehmen, wenn die Erteilung von Rat oder Ausfunft zu den Berufsgeschäften des Erteilenden gehört (Anwalt sauch über steuerrechtliche Fragen, RC 17. 6. 32 III 330/31], Arzt, Auskunstei, Banthaus) oder entgeltlich erfolgen soll (MG 52, 365 u. JW 05, 13818). In der ersteren Entscheidung if, wenn ein Rechtsanwalt von einer Person um Erteilung einer Auskunft an einen Dritten an gegangen war und daraufhin dem letzteren diese zugehen läßt, ein stillschweigender Vertrags schluß auch zwischen dem Rechtsanwalt und dem Dritten angenommen worden. Dagegen mit beachtlichen Gründen Laband, DIS 03, 262. Ausfunft über andere Bersonen und ihre Kredit würdigleit zu erteilen, gehört weder zu den gewerblichen Geschäften eines Banklaufmanns 328 1910, 80822; Warn 1916 Nr 307), noch zu ben Berufsgeschäften eines Rechtsanwalts 20. 5. 12 VI 416/11); durch die Erteilung werben Bertragspflichten der Regel nach daher nicht begründet. Benn sich im Bantverkehr die Gewohnheit herausgebildet hat, in gewissen Grenzen Auskunft zu erteilen, so kann diese Erteilungomöglichkeit zum Inhalt des Bertragsverhalt nisses zwischen Kunde und Bank werden, und die Bank haftet, wenn sie die Auskunft erfeilt, bann auch für die Richtigkeit, R. 328 1930, 255; R. 47, 125; 65, 141; 67, 394. Zu beachten ist aber immer, daß die Bank nicht verpflichtet zur Auskunfterteilung ift und daß fie namentlich Geschäftsgeheimnisse ihrer anderen Runden nicht preisgeben darf. Banten sind teine Ausfunfteien, NW 126, 50. Selbstverständlich tommt es nur auf das Bertragsverhaitnis zwischen ber Bant und bem Austunft heischen Runben an, nicht auf Das Berhältnis zwischen der Bank und dem Kunden, über den von jenem eine Auskunft verlangt wird, auch wenn diefer die Bant als Referenz aufgegeben hatte, RG 3B 1930, 29275. Bur Frage ber Unsittlichkeit eines Bertrags, durch welchen jemand gegen Bergutung verspricht, über einen Gegenstand feine ungunftige Ausfunft zu erteilen, vgl. 28 Barn 09 Ar 89. b) Die Saftung für das Bertragsberichulden folgt den allgemeinen Regeln (§ 276, RG Barn 1910 Ar 111); sie kann — jedoch nicht durch einseitige Erklärung (RG SeuffA 45 Ar 85) — ausgeschlossen werden, loweit nicht Borsak in Frage kommt (§ 276 Abs 2); sie kann auch erweitert werden, indem ber Erteiler des Nates, der Empschlung, der Auskunft für deren Richtigkeit oder den Ersolg des Rates die Gewahr übernimmt; dann haftet er nach Mahgabe der Gewähr ohne Rudficht auf ein Berschulden. Die Haftung für britte Personen richtet sich nach § 278; wer sich aber nicht an das Bankhaus felbst, sondern an einen Beamten bes Haufes wendet, will im Zweifel nur dessen Brivatansicht hören, nicht eine verbindliche Auskunft des Bankhauses einziehen. Ist für die Richtigkeit ober den Erfolg die Gewähr übernommen, so begreift diese selbstverständlich auch die Handlungen des Gehilfen, und es kommt auf dessen Berschulden so wenig an wie auf das des Prinzipals (RC Seuffa 55 Ar 83). c) Die Hauptfälle des Bertrags auf Rats- oder Austunftserteilung sind einmal der Beratungsvertrag mit einem Rechtsanwalt (NG 52, 365 u. 328 05, 13816; 1911 S. 53710 u. 7095 sowie Warn 08 Ar 498; 1920 Ar 195), ebenso mit einem Patentanwalt; er ist Dienstvertrag, wenn diese Personen allgemein als Berater eines Dritten bestellt sind, ihre Tätigkeit als Berater Gegenstand des Bertrags ist, Werkvertrag, wenn es sich um eine einzelne bestimmte Rats- oder Auskunftserteilung handelt (RG JW 05, 50235; vgl. § 675 A 1). Die Auskunft wird namentlich Gegenstand einer Bertragsverpflichtung, wenn erkennbar ist, daß es dem die Auskunft Heischenden darauf ankommt, eine sichere Auskunft zu erhalten und der fie Erteilende zu erkennen gibt, daß er für sie einstehen will (RG HR 1931 Ar 2033). Ferner begründet die Mitgliedschaft bei einem Berein (z. B. zur Förderung des Mittelftandes usw.) die Bertragspflicht der Beratung, Re SRR 1930 Nr 1445. Über die Haftung des Rechtsanwalts aus seiner Ratserteilung, wenn er die steuerlichen Folgen aus dem angeratenen Geschäft außer acht gelassen hat, No 328 1917, 9674 u. 1918, 9011; im Prozesse, wenn er unterlassen hat, die Bartei auf die ganz ungewöhnlich hohen Kosten aufmerksam zu machen, die eine beabsichtigte Brozesmaßnahne (Widerklage) verursachen wurde, RG 3B 1919, 4467; über die Haftung wegen unterlassener Belehrung über die Gefahren einer Rechtshandlung, RG JB 1921, 336°; über die Haftung mehrerer zu gemeinsamer Ausübung des Rechtsanwaltsberufs verbundener Rechtsanwälte aus einer von einem von ihnen fahrläsig falich erteilten Auskunft oder Belehrung vgl. 1 3u § 675. Den Rechtsanwalt trifft regelmäßig kein Berschulden, wenn er sich bei rechtlicher Ratserteilung an die bisher von der höchstrichterlichen Rechtsprechung vertretene Rechtsauffassung halt (MG Warn 1915 Rr 303; val. bagu MG 87, 187; 89, 431). Aber die Stellung bes Notars Bur rechtsuchenden Bartei val. A 1 zu § 675 und NG 52, 365; NG 14. 1. 27 111 52/26. Der Notar it als solcher zur Einsicht bes Grundbuchs für ein zu beurkundendes Rechtsgeschäft nicht ver Pplichtet (NG 95, 299). Für seine eigene schuldhaft unrichtig gegebene Auskunft haftet er (NG Darn 1920 Nr 197); für eine von seinem Bureaubeamten erteilte falsche Rechtsauskunft nur, wenn er diesen zu solcher Natserteilung ermächtigt ober Kenntnis davon hatte (KG Warn 1918 Sodann gehört hierher ber Auskunftsvertrag mit einem Auskunftsbureau; er wird ba nicht die Tätigkeit, sondern das Ergebnis der Ermittlungen, die dem Auskunftsbureau vielsach ichon fertig vorliegen, Gegenstand des im Regelfalle auf eine einzelne bestimmte Auskunft gerichte der vorliegen, Gegenstand des im Regelfalle auf eine einzelne bestimmte Auskunft gerichte. richteten Bertrags ift, burchgängig als Wertvertrag anzusprechen sein. Wird ber Aussteller einer Urunde angefragt, ob das Papier in Ordnung gehe, so ist er nicht verpflichtet, darüber Antwort 311 exterien; erteilt er sie aber, so ist unter Umständen in Anfrage und Antwort der Abschluß eines Austunftsvertrags zu erblicken, so daß der Antwortende für die Wahrheit seiner Auskunft haftet 101, 301). Zu erwähnen ist endlich die meist unentgeltliche Auskunftserteilung über Transvorteinrichtungen, Zugberbindungen usw. durch die in größeren Städten von den Eisenbahn verwaltungen, Zugvervindungen und. butty die int geoberen tätigen Beamten sind zur Berotungen eingerichteten amtlichen Reisebureaus. Die hierin tätigen Beamten sind zur Beratung des Bublitums öffentlich bestellt; ihre Beratung und Auskunft verpflichtet deshalb die Eisenbahnverwaltung, die sie bestellt hat. Daß die amtlichen Auskunftsbureaus der deutschen Reichalt Reinzeisenbahnen eine Gewähr für die Richtigkeit ihrer Auskunfte nicht zu übernehmen erklaren, ichließt eine Haftung minbestens für grobes Verschulben nicht aus. d) Der Hauptsall bes Vertrags nit Rats ober Auskunftserteilung ist die Beratung durch den Banklaufmann, sei es, daß sie in Berbindung mit einem Kaufgeschäft über ein Werthapier erfolgt, sei es, daß sie mit einer ein Bertrausen Melchäftsperhindung im Ausgenichten Bertrauensberhältnis begründenden allgemeinen dauernden Geschäftsverbindung im Zusammenhange steht (MG JVB 1910, 1836). Wesentlich für eine solche ist, daß die Parteien fortgesett Geschöften ichäfte miteinander geschlossen haben, die ein Vertrauensberhältnis zwischen ihnen schaffen (R6 27, 121 Weinen 28 1921, 2641). Es entspricht der Vertrauensberhältnis zwischen ihnen schaffen (R6 27, 121 28 1921, 2641). Es entspricht der Vertrauspricht bei dem Naukkaufmann allgemein bei Anlegung von Kapitalien Rat erteilt. Diese Beratung wird bei dem Banklaufmann allgemein vorguschen gen fich ihrer gar nicht entschlagen vorausgesett; sie gehört zur Ausübung seines Gewerbes; er kann sich ihrer gar nicht entschlagen. Er ist angeben und den Kunden auf wirt-Er ist zwar nicht verpslichtet, einen unerbetenen Rat aufzudrängen und den Kunden auf wirt-schaftliche Wicht verpslichtet, einen unerbetenen Rat aufzudrängen und den Kunden auf wirtschaftliche Bedeuten gegen ein beabsichtigtes Anschaffungsgeschäft hinzuweisen, wenn er annehmen darf, daß der Kunde selbst genügend unterrichtet ist; daß insbesondere Spekulationsgeschäfte mit Gesahren verbunden sind, weiß im allgemeinen jedermann (NG JW 05, 50235; Warn 1919 Nr 35; L3 1916, 5923; 22. 6. 14 Vl 216/14; 3. 11. 16 Il 303/16). Wenn ein beabstricke Spekulationsschäft der sinne kallender sie kallender der kallender besteht der sie kallender besteht der bei besteht der best sichtigtes Spekulationsgeschäft aber einen besonders gefährlichen Charafter trägt, oder wenn es sich um einen einfachen Mann handelt, bei dem eine Einsicht in Borfengeschäfte nicht zu erwarten fteht, dann hat der Banktaufmann, zumal wenn das beabsichtigte Geschäft zu den Bermögensverhaltnissen bes Runden in einem offenbaren Migverhaltnis fieht, ben Runden über die Gefahren des Börfenspiels aufzuklären und vor dem Abschlusse solder für ihn ungeeigneten Geschäfte zu warnen (NG Warn 1915 Nr 16; 1916 Nr 277). Tritt der Bankkaufmann erkennbar als Berater auf, so ift er jedenfalls verpflichtet, den Rat mit der Sorgfalt, die der Verkehr erfordert (Sorgfalt des ordentlichen Kaufmanns § 347 HBB), zu erteilen, auch wenn er nicht ausdrücklich um seinen Kat ersucht wurde (NG Warn 08 Nr 462; 09 Nr 85; vgl. dazu serner JB 09, 3604). Die Vertragspflicht bes Bantkaufmanns geht dahin, ben Runden auf die Bedenken gegen die Sicherheit eines Papiers aufmerksam zu machen, soweit sie ihm bekannt find ober bekannt sein muffen (90 Warn 08 Nr 463). Für die Annahme eines Berschuldens kommt es einmal darauf an, ob ein Papier zu Gewinnzweden oder zu dauernder Kapitalanlage gekauft wird, und weiter, wie schon bemerkt, ob der anfragende Kunde selbst im gewerblichen Leben steht, so daß der Bantkaufmann eigene Sachtunde bei ihm voraussehen darf oder nicht (RG 320 09, 3604 und Warn 08 Nr 146). Auch beim Vorhandensein eines Verschuldens des Bankkaufmanns kann sich gemäß § 254 seine Berantwortung mindern, sofern fich der Runde bei gehöriger Überlegung die Unsicherheit selbst fagen mußte (KG Warn 08 Nr 463). Nicht richtig ist es, eine berufliche Katserteilung bes Banttaufmanns anzunehmen, die ihn allein, auch abgesehen von einem abzuschließenden Rauf- oder Kommissionsgeschäft ober einem schon bestehenden Bertrauensverhaltnisse zu einem Runden verpflichtete. Denn der Bankfaufmann erteilt nicht schlechthin einem jeden unentgeltlich Rat, um damit zu entgeltlicher Tätigkeit zu gelangen; fein Gewerbe besteht aus bem Rauf und Berkauf von Bertpapieren und deren kommissionsweiser Vermittlung, und nur im Zusammenhange mit diesen Geschäften, sei es mit einem einzelnen Geschäfte, sei es mit einer Geschäftsverbindung, tritt er auch als fachberftändiger Berater feiner Runden, und nur diefer, auf. Die Rechtsprechung des RG sieht deshalb mit Recht diese Ratsleiftung als eine Nebenleiftung des Kauf- oder Kommissionsgeschäfts oder als eine aus dem Vertrauensverhältnis einer längeren Geschäftsverbindung Die Haftung entsprungene Verpflichtung an und betrachtet fie unter biesem Gesichtspunkt. bes Bankfaufmanns bestimmt sich somit nach bem Grundverhaltniffe, in welchem der Bank faufmann zu dem Beratenen steht; nach dem Kauf- oder Kommissionsgeschäfte (MG 42, 125, 67, 394; JW 05, 50235; 1910, 80822; 1911, 80914; SeuffA 55 Nr 26; Warn 08 Nr 463 u. 605; 1910 Nr 110); nach dem Verhaltnisse einer Geschäftsverbindung (RG 27, 118; 398 03, 1517 07, 36311), Beratung in Börsentermingeschäften nur bei grober Fahrläffigteit Saftung; Rei Recht 1917 Rr 1010. Welegentliche frühere Weschäfte, Die feinen Busammenhang mit ber Wegenwart haben, begründen eine Beratungspflicht nicht, auch regelmäßig die dauernde Geschäftsverbindung bann nicht, wenn die erbetene Austunft nicht in innerem Zusammenhange mit Inhalt und Ar der Geschäftsverbindung steht. In solchem Falle ist im Zweifel die Inanspruchnahme einer Gefälligkeit ohne rechtliche Bindung anzunehmen (NG 8. 12. 21 VI 276/21). Ebenso kann von einem Beratungsbertrage nicht die Rede fein, wenn es fich nicht um einen von dem Runden beabsichtigten Rauf handelt, sondern um die gesellschaftliche (Untertonsortial-) Beteiligung an einem Gewinnunternehmen des Banklaufmanns (RG 67, 394). Eine Auskunft über feine gefchäftliche Bezichungen zu andern Runden und deren wirtschaftliche Berhaltniffe überhaupt zu erteilen, if ber Bankfaufmann nicht berpflichtet, ja auch ohne beren Zustimmung nicht einmal berechtigt. Es hat fich aber im Verkehr die Gepflogenheit herausgebildet, folche Ausklinfte nicht zu versagen, die indessen, wie sie allgemein vorsichtig und gurudhaltend gefaßt zu werden pflegen und mehr durch das besagen, was sie nicht aussprechen, auch ebenso ausgesaßt werden mussen (RG Warn 1916 Rr 307); jedenfalls beschränft sid, bie Haftung des Bantkaufmanns aus der Austunft hier auf den Kredit, für den die Auskunft über einen Kunden nachgesucht wurde (RG 3. 12. 14 VI 425/14). In ein ähnliches Beratungsverhältnis, wie der Bantkaufmann zum Kunden, tritt ber Baumeifter zum Bauherrn, den er als Sachverftandiger auf die gegen den Bauplan wegen der Bodenbeschaffenheit, bes von jenem gewählten Bauftoffs, ber baupolizeilichen Anforderungen usw. ausmerksam zu machen hat (M 2, 485; RG SeuffA 60 Ar 186). Das bloße Sichgefallenlasen von Mäklerdiensten begründet keinen Vertrag und deshalb auch keine Vertragshaftung des Mäklers für eine Auskunft über die Zuverlässigiet des Verkäufers oder des Käusers. Aber es kann ein Vertrag auf Auskunftserteilung als geschlossen anzunehmen sein, wenn ersichtlich ist, daß die Auskunft nicht als unverdindliche Gefälligkeit erbeten wurde, sondern ernstliche Vorauserung für die Eingehung des Geschäfts sein sollte; hier wird dann eine Vertragshaftung für Fahrlässigfigkeit begründet (VIII) 2000 07 2000 11. 10117 10118 begründet (NG 3W 07, 36311; 1917, 1012). So haftet auch der Auktionator bei einer offentlichen Bersteigerung der Regel nach nicht für die Auskünste, die er über die zu versteigernden Sachen gibt, weil diese nur die Bedeutung allgemeiner und unverbindlicher Außerungen zu haben pfiegen (RG 3B 1920, 7065) fofern nicht § 826 in Frage kommt; darfiber f. die folgende Anmertung.

3. Da § 823 Abs 1 eine Beschädigung des Bermögens als solchen nicht zur Grundlage eines Enticabigungsanspruchs macht, tommt für die Saftung aus unerlaubter Sandlung zumeift nur § 826, borfähliche Schäbigung in einer wider die guten Sitten verstoßende Beise in Betracht (AG 67, 394 u. 68, 278; ferner 76, 313 u. JW 1911, 58427; Seuffu 70 Nr 146). Sie kann begangen werden durch eine wissentlich falsche Rats- oder Auskunftserteilung gerade dem Anstragenden gegenüber, **RG** 148, 293; **RG** HR 1932 Nr 1204, mag es sich dabei auch nur um das Vorgeben einer in Wahrheit nicht vorhandenen Kenntnis oder um das wissentliche Ver-Mweigen wesentlicher Umstände (NG ZB 1911, 4328; Warn 1921 Nr 23) handeln, sofern der den Rat ober die Auskunft Erteilende sich wenigstens der Möglichkeit schädlicher Folgen daraus für ben Anfragenden bewußt ift (NG IW O2 Beil Ar 219; Warn 1910 Ar 327; Erenze zwischen Borsat und Fahrlässigkeit: NG 76, 313; s. § 826 A 3 u. 5 h). § 823 Abs 2 kann vorliegen, wenn die Rats- oder Auskunfterteilung den Tatbestand einer strafbaren Handlung nach Maßgabe eines Shupgesehes (§ 263 Stor) erfullt; § 824 kommt nur für den Schadensersaganspruch der Person, über die eine ungunstige Auskunft erteilt worden ift, in Betracht. Darüber f. RG 328 08, 24114. Gerner Börsengeset v. 8. 4. 08 § 95 Abf 1.

#### Elfter Titel

# Geschäftsführung ohne Auftrag

1. Den Bestimmungen über ben Auftrag hat das BGB diejenigen über die Geschäftsführung onne Auftrag auch "freiwillige Geschäftsführung" genannt, mit Rudficht auf die innere Berwandtschaft bes Stoffes beider Rechtstreise angereiht, denn der Tatbestand der Geschäftsführung ohne Auftrag ist wie der des Austrags und der des Dienst- oder Wertvertrags nach § 675 die Geschäftsbesorgung für einen andern (§ 677); er unterscheibet sich von jenen durch die vollständig freiwillige Übernahme der Geschäftsbesorgung, durch das Fehlen eines Auftrags oder eines Bertrags ober einer sonstigen Berechtigung ober Berpflichtung zum Sandeln für den Dritten. Deshalb ist die Geschäftsführung ohne Auftrag tein Rechtsgeschäft; sie ist eine Tätigkeit, die Rechtswirtungen auf Grund des Gesetzes erzeugt und zwischen dem Handelnden und der Berson, für die er handelt, ein vertragsähnliches Verhältnis schafft. Kur dieses lettere Verhältnis regeln die §§ 677—687; über eine Vertretungsmacht des Geschäftsführers, aus der ein Dritter Ansprüche gegen den Geschäftsherrn herleiten könnte, enthalten sie nichts; die rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht behandeln die §§ 177—180.

2. Uber ben Begriff ber Weichaftebesorgung ift in der Borbem 2 vor § 662 gehandelt. Wie bort, so wirft sich auch hier die Frage auf, nach welchem Gesets diejenigen freiwilligen Hilfe-leistungen zu behandeln sind, die nicht in den Kreis der Geschäftsbesorgung, der selbständigen wirtschaftlichen Tätigkeit für einen andern, fallen. Handlungen des gesellschaftlichen Lebens erzeugen keine Rechtspflichten. Soweit es sich um Leistungen handelt, die Gegenstand eines Dienst- oder Wertvertrags sein können, wie die Behandlung eines Kranken durch einen Arzt, bieten sich die Bestimmungen über die Geschäftssührung ohne Austrag als zur entsprechenden Anwendung geeignet dar; für andere Hisselftungen, die nicht eine Tätigkeit, sondern ein Geben Inhalte haben (Lieferung von Verbandstoffen oder Heilmitteln durch den Apotheker auf Beranlassung bes Arztes), tann Ersak nur aus dem Rechtsgrunde der ungerechtsertigten Bereicherung geforbert werben. Einen Anspruch aus nüplicher Verwendung, wie er nach gemeinem Recht und nach BrALR hier einsehen würde (actio de in rom verso), kennt das BGB nicht (M 2, 871). Vom Schrifttum: Brüdmann, Die Rechte des Geschäftsführers ohne Auftrag (1903); Jsele, Geschäftsbesorgung (1935), Lent, Der Begriff der auftraglosen Geschäftsführung (1909; Derf., Wille und Interesse bei ber Geschäftsführung; Biktor u. Wolff, Zur Lehre von der Anweisung, Ihrings Jahrd Bd. 84 (1934); Larenz, Bertrag u. Unrecht II S. 127.

3. Die Regelung der Geschäftsführung ohne Auftrag nach dem BGB ift folgende. Es betrachtet das Geset die Geschäftsführung gunächst bei der Abernahme, sodann bei der Ausführung. Dem Geschäftsführer erwächst aus ber Geschäftsführung fein Anspruch (Beteicharte) reicherung? vgl. § 685 A 1), wenn er nicht die Absicht hatte, sied ben Geschäftsherrn zu verpflichten (§ 685) Ist diese Absicht vorhanden, so kommen ihm jedensalls die Ansprüche aus der Bereicherung au (§§ 684, 812); er gewinnt die Rechte des Beauftragten (§ 670), wenn der Geschäftsherr die Geschäftsführung nachträglich genehmigt (§ 684 Sat 2) oder wenn die Geschäftsführung sowohl dem Sulen nachträglich genehmigt (§ 684 Sat 2) oder wenn die Geschäftsführung sowohl dem Interesse wie auch dem, wenn auch nur vernünftigerweise vorauszusesenden Willen des Geschätter. Geschäftsherrn entsprach (§ 683), aber auch beim Fehlen dieser Übereinstimmung der Geschäfts-subrung mit entsprach (§ 683), aber auch beim Fehlen dieser Übereinstimmung der Geschäftsführung die im öffentlichen Suführung mit dem Willen des Geschäftsherrn, wenn die Geschäftsführung die im öffentlichen Ju-teresse in dem Willen des Geschäftsherrn, wenn die Geschäftsführung die im öffentlichen Juteresse den vent vent vent venten des Geschaftsgeren, werden einer gesehlichen Unterhaltspsiicht des Geschäftsherrn zum Gesende Erfüllung einer Psiicht oder einer gesehlichen Unterhaltspsiicht des Geschäftsherrn zum Gegenstande hatte (§§ 683 Abs 2, 679). Die Geschäftsführung verpslichtet den Geschäfts-subrer mie einer Geschafte (§§ 683 Abs 2, 679). Die Geschäftsführung verpslichtet ihn ferner (§ 681 San 1). führer wie einen Beauftragten (§§ 681 Sat 2, 666—668); sie verpslichtet ihn ferner (§ 681 Sat 1), tunlicht bie ihn Gener (§ 681 Sat 2, 666—668); pie berpflichtet ihn ferner (§ 681 Sat 1), tunlichst die Übernahme dem Geschäftsherrn anzuzeigen und seine Entschließung abzuwarten.

Die schuldhafte Berfäumung dieser Bflichten wie auch ber Beachtung des Interesses und bes wirklichen ober vorauszuschenden Willens des Geschäftsherrn bei der Erledigung des Geschäfts (§ 677) macht ihn schadensersatoflichtig. Aber auch ohne weiteres Berschulden, und selbst wenn Die Geschäftsführung an sich bem Interesse bes Geschäftsberrn entsprach, haftet er fur einen dem Geschäftsherrn aus der Geschäftsführung entstandenen Schaden, wenn er bei der Ubernahme (nicht der Erledigung) der Geschäftsführung dem wirklichen oder vorauszusehen Willem des Geschäftsherrn zuwiderhandelte (§ 678), es sei denn wiederum, daß durch die Geschäftsführung eine der vorbezeichneten Berpflichtungen des Geschäftsberrn (§ 679) erfüllt wurde, in welchem Falle die gewöhnliche Haftung nach §§ 276, 278 eintritt. Die Haftung verringert sich, und zwar für die Übernahme wie für die Ausführung des Geschäfts, auf Bertretung von Borsat und grobem Bersehen, wenn die Geschäftssührung die Abwendung einer drohenden Gefahr von dem Geschäftssherrn bezweckte (§ 680). Die Verjährung der Ansprüche aus der Geschäftsführung ist die dreißigjährige (§ 195), auch wenn für das Geschäft, dessen Erledigung für den Geschäftsberrn die Geschäftsführung zum Gegenstande hatte, eine kurzere Versährung besteht (NG 69, 429; 7.5. 12 III 292/11). Anders nur, wenn die Geschäftsführung in der Lieserung von Waren oder in Arbeitsleistungen bestand, deren Entgeltanspruch der kurzen Versährung des § 196 unterliegt; § 196 sett eine vertragsmäßige Grundlage des Anspruchs nicht voraus; der Anspruch aus der Geschäftsführung deckt sich hier mit dem Anspruch auf Bezahlung der Lieserungen ober Leistungen (RG 86, 96). Anders auch dann, wenn die Geschäftsführung im Interesse eines aus unerlaubter Handlung Schadensersappflichtigen erfolgte, nachdem die Verjährung des Anspruchs des Beschädigten gemäß § 852 bereits eingetreten war; benn nun befreite die Geschäftsführung ben Ersappflichtigen nicht mehr von einer Schuld; diese war bereits erloschen (96 aaD.). § 687 fügt den Regeln über die Geschäftsführung ohne Auftrag einen fremden Tatbestand an; er behandelt den Fall, daß jemand ein fremdes Geschäft, sei es bewußt (Abs 2) oder unbewußt (Abs 1) als sein eigenes behandelt.

4. Ein fremdes Geschäft ist im Sinne der §§ 677—685 sowohl das gegenständlich (objektid) fremde, das einen Eingriff in den Vermögens- und Nechtskreis des Geschäftsherrn voraussett, wie z. B. der Verkauf einer im Sigentum des Geschäftsherrn stehenden Sache, wie auch das persönlich (subjektid) fremde, das ein fremdes nur durch die Zweckdeziehung wird, die ihm der Geschäftsführer gibt; so der Ankauf einer Sache für den Geschäftsherrn. § 687 kann ausschließlich, § 686 in der Regel nur auf gegenständlich fremde Geschäfte bezogen werden. Wenn jemand ein gegenständlich fremdes Geschäft als sein eigenes besorgt, liegt eine Geschäftssssührung ohne Auftrag nicht vor, NG 23. 10. 03. III 169/03

5. Die Bestimmungen über die Geschäftssührung ohne Auftrag sinden entsprechende Answendung nach §§ 450 Abs 2, 547 Abs 2, 581 Abs 2, 601 Abs 2, 994 Abs 2, 1049 Abs 1, 1216 Abs 1, 1959 Abs 1, 1978 Abs 1 u. 3, 1991, 2125 Abs 1. Über eine weitere entsprechende Anwendung sür Silseleisungen, die seine Geschäftsbesorgung zum Gegenstande haben, vgl. oben Vorbem 2; sür die Schubvorkehrungen nach § 6 Tels As Warn 1913 Ar 383. Da kein Vertragsschluß vorliegi, ist auch eine culpa in contrahendo des Geschäftsberrn ausgeschlossen.

6. Anderweite reichsgesehliche Normen über Geschäftsführungen ohne Auftrag finden sich in § 89 BPO (prozestrechtliche Geschäftsführung ohne Auftrag), §§ 740ff. HBB (Bergung und Hilfeleistung in Seenot), sowie in den entsprechenden §§ 93ff. des BinnenSchG. In das Gebiet der Geschäftsführung ohne Auftrag schlägt äußerlich ein § 21 der BD über die Fürsorge pflicht v. 13. 2. 24 (RGBl I, 100), wonach dem Armenberbande, der einen Silfsbedürftigen auf Grund der genannten BD unterftut hat, ein Erfaganspruch gegen den Unterhaltpflichtigen in den Grenzen seiner Verpflichtung zusteht. Der rechtliche Gesichtspunkt ber Geschäftsführung ohne Auftrag ist hier jedoch nicht anwendbar; es handelt sich vielmehr um einen gesetlichen über gang der Rechte des Unterflützten auf den Armenverband (NG 72, 334; 74, 274; 75, 84; 140, 163). Art 103 EG erhält bie landesgesetlichen Borfchriften aufrecht, nach welchen ber Staat sowie Berbande und Anstalten, die auf Grund öffentlichen Rechtes zur Gewährung von Unterhalt bet pflichtet sind, Erfat ihrer Aufwendungen bon der unterftutten Berson selbst (val. hierzu für Breugen 96 14, 197, 75, 84 und 76, 69) sowie von den für fie nach dem BGB unterhaltspflichtigen Bersonen verlangen können. Soweit solche Landesgesetze nicht bestehen, ist mit Rudsicht auf die eigene öffentlichrechtliche Verpflichtung der Armenverbande, abgesehen von dem Erfahanspruche nach § 62 UWG, gerade wegen bes in Art 103 EG für die Landesgesetze ausgesprochenen Borbehalts ein Geschäftsführungsanspruch ber Armenverbande gegen die sonst unterhaltspflich tigen Personen nicht anzuerkennen, wenngleich der Umstand allein, daß die aufgewendete Tatigeit in Erfüllung einer öffentlich-rechtlichen Pflicht erfolgte, fofern zugleich die Absicht vorlag, von einem Dritten Erfat zu verlangen, einen Erfatanspruch aus auftragsloser Geschäftsführung für Die dem Privatrechte untersiehenden Leistungen nicht ausschließt (NG 14, 197; 74, 274; 75, 276; 76, 69; 82, 214; IN 1910, 186°). Dasselbe gilt für das Ges über Kleinrentnersürsorge v. 4. Z. 23 (RGBi 1, 104), vgl. Richtlinien hierzu v. 9. 5. 23 (RGBI 1, 289). Die öffentlich rechtlichen Berpflichtungen ber Beamten kommen hier nicht ohne weiteres in Frage, #6 21. 10. 32

III 119/32 in HR 1933 Ar 1575. Die Einmischung in fremde Angelegenheiten kann sich auch als unerkaubte Handlung darstellen, wenn die Boraussehungen des § 823 vorliegen, und verpflichtet dann auch nach diesen Vorschriften zum Schadensersap. Aber auch schon die bloße Tatsache der Einmischung gegen den Willen eines andern, macht nach §§ 678, 679 haftbar.

#### § 677

Wer ein Geschäft für einen anderen besorgt, ohne von ihm beauftragt oder ihm gegenüber sonst dazu berechtigt zu sein, hat das Geschäft so zu führen, wie das Interesse des Geschäftsherrn mit Rücksicht auf dessen wirklichen oder mutmaklichen Willen es erfordert.

& I 749 206 1 II 608; M 2 854-857; B 2 725-727.

1. Der Begriff der Geschäftsbesorgung ist hier derselbe wie in den §§ 662 u. 675. S. die Bordem 2 vor § 662 und vor § 677, sowie A 1 zu § 662 und A 1 zu § 675. Über die entsprechende Anwendung auf Tätigkeiten anderer Art und die schließliche Ergänzung der Lüde durch die Vorschriften über die Bereicherung s. die angezogene Bordem 2 vor § 677. Die rechtsgeschäftliche Geschäftsbesorgung ohne Auftrag kann wie beim Auftrag im eigenen Namen des Geschäftsführers oder auf den Ramen des Geschäftsberrn ersolgen; im letztern Kall ist sie nach außen Vertretung ohne Vertretungsmacht (§§ 177ff., prozessul § 89 BBD). Die Unentgeltlichkeit der Geschäftsbesorgung ist der Geschäftstühreng abne Austrag nicht weientsich (§ darüber A 5 zu § 683).

besorgung ist der Geschäftsführung ohne Auftrag nicht wesentlich (s. darüber A 5 zu § 683). 2. Für einen andern, nicht "eines andern". Damit ist ausgesprochen, daß die Geschäftsjührung ohne Auftrag sowohl das gegenständlich (objektiv) fremde, wie das persönlich (subjektiv) fremde Geschäft umfaßt. S. die Vorbem 4 vor § 677. Das handeln für einen andern sett das Bewußtsein und den Willen voraus, für ihn tätig zu sein RG 130, 310; für seine Zwede und Interessen, beides kann bei dem gegenständlich fremden Geschäft auseinanderfallen; ist dann zwar das Bewußtsein vorhanden, aber nicht der Wille, so ist der Tatbestand des § 687 Abs 2 gegeben (MW 398 1931, 272425). Bei ben ichon nach der außeren Erscheinung (objektiv) fremden Beschäften spricht eine Bermutung dafür, daß ihre Bornahme auch für den andern erfolgt, weichäften spricht eine Vermutung dasur, das ihre Vornahme auch sur den andern ersog, in dessen Geschäftsbereich sie fallen. Umgesehrt gibt es Geschäfte, die ihre Erscheinung nach sich als eigene dessen darstellen, der sie vornimmt. Her spricht die Vermutung dagegen, daß sie für einen andern besorgt wurden. Beide Vermutungen sind aber widerlegdar. Vei Geschäften, die ihrer Erscheinung nach weder die eine noch die andere Vermutung auskommen lassen (Ankauf von Wertpapieren), kommt es auf den Nachweis des einzelnen Falles an. Jedenfalls muß der Wille des Geschäftsführers, ein fremdes Geschäft zu besorgen, in irgendeiner Weise nach außen hin in die Erscheinung treten, NG IV 1937, 16282. Es genügt nicht, daß der Geschäftsführer bloß den inneren Willen hierzu hat. RG HR 1930 Mr 2147. Sine bloße unverbindliche Aufforderung an einen andern, für einen Dritten Geschäfte zu besorgen, ist noch nicht selbst schon Geschäftesbesorgung. Die Richtung des Willens auf eine bestimmte Person ist nicht erforderlich; es genügt das Vorhandensein des Blowlettens. Blankettwillens, zu handeln für den, den es angeht. Der Frrtum über die Person des Geschäfts-herrn ist für den Tatbestand der Geschäftsssührung ohne Austrag unerheblich; nur der wirkliche Geschäftsherr wird berechtigt und verpstichtet (§ 686). Der "andere" kann auch eine Leibesfrucht ober eine erst im Entstehen begriffene juristische Person sein (RG Seuffa 42 Ar 112; L3 1913, 85323). Ein handeln für die eigene Person schließt das gleichzeitige Handeln für einen andern nicht aus: so kann ein Miterbe zugleich für sich und als Geschäftsführer für die übrigen Miterben kann ein Miterbe zugleich für sich und als Geschäftsführer für die übrigen Witerben tätig sein (NG 63, 280; 75, 283; 82, 214; 88, 28; 126, 293; 130, 311; 23 1913, 853<sup>23</sup>; NG HM 1932 Nr 1571; NG 7. 10. 23 V 283/22). So fann ber Unterhaltungspflichtige, ber für ham 1932 Nr 1571; NG 7. 10. 23 V 283/22). für den durch einen Dritten körperlich verletzten Unterhaltsberechtigten Auswendungen macht, dabei kugleich als Geschäftsführer für den ersappslichtigen Schädiger handeln (vgl. darüber § 683 A 2 u. § 843 A 8). Ebenso kann neben einer Berpflichtung zum Handeln einem andern (B) gegenüber, die auch eine vertragliche sein kann, die gleichzeitige bewußte und gewollte Tätigkeit für einen Dritten (C) bestehen, die sich als Geschäftsstührung ohne Auftrag darstellt (der Miterbe A handelt für sich, als Beauftragter des Miterben B und als Geschäftsstührer ohne Auftrag für den Miterben Co., als Beauftragter des Miterben B und als Geschäftsstührer ohne Auftrag für den Miterben C). Wer aber lediglich auf Grund einer wirklichen oder vermeintlichen Verpslichtung einem ander Aber lediglich auf Grund einer wirklichen oder vermeintlichen Verpslichtung einem andern (B) gegenüber eine Tätigkeit ausübt, die in Wirklichkeit im Interesse eines Dritten (C) liegt, handelt nicht als des letzteren Geschäftsführer, da er dessen Interesse nicht wahrnehmen wollte (RG JW 03 Beil Nr 310 u. Gruch 52, 997). Ein Arzt, der die Chefrau in Lebensgesahr oberiert beweitet der Eine Arzt der die Ehefrau beroperiert, handelt in Geschäftsführung für den Ehemann, der zum Unterhalt der Ehefrau verpflichtet ist. Ein entgegenstehender Wisse des Ehemanns kommt nach § 679 solchenfalls nicht in Betracht, NG HRR 1932 Nr 112.

3. Beauftragt heißt hier durch Vertrag berechtigt (Auftrag, Dienstvertrag, Werkvertrag, Mällervertrag); sonst berechtigt bedeutet die gesetzliche Berechtigung des Chemanns, Vaters, Vachlaß- und Konkurderwalters oder eines durch Amtspslicht zum Handeln be-

rechtigten Beamten (RG 90, 211). Der Bormund, der nach beendeter Bormundschaft weiter für das frühere Mündel tätig ist, handelt insoweit als Geschäftsführer ohne Auftrag (KG FW 1910, 23310); ebenso der Notar, der ohne dahingehenden Auftrag die Grundbuchbenachrichtigungen hinsichtlich eines von ihm beurkundeten Rechtsgeschäfts für die Beteiligten entgegennimmt (98 81, 428); sowie ferner die auf Grund einer nichtigen Bestellung tatsächlich in der Stellung des Geschäftsführers einer G. m. b. H. tätig gewordene Person für die Gesellschaft (RG Warn 09 Nr 504). Ob der Geschäftsführer sich bewußt war, ohne Auftrag zu handeln, ist für die Rechte und Pflichten aus der Geschästsführung gleichgüttig (§ 686); nur darf er nicht glauben, dem Geschäfts-herrn zu der Leistung verpflichtet zu sein. Über den Auftrag eines Dritten s. A 2. Ist der Auftrag oder der verpflichtende Vertrag nichtig, so bleibt, wenn die Voraussetzungen des § 677 vorliegen, die auftragslose Geschäftsführung übrig (MG 90 S. 211, 215 f.). Anders nur, wenn der Fall des § 674 vorliegt, ebenso bei §§ 729, 1424, 1682, 1893, 2218. Da mangels eines Auftrags ober sonstigen Vertrags ein Rechtsverhaltnis zwischen Geschäftsführer und Geschäftsherrn por der Geschäftsbesorgung nicht besteht, fann ein Anspruch aus der Geschäftsführung ohne Auftrag nur wegen der in der Bergangenheit liegenden Geschäfte des Geschäftsführers erhoben werden (NG 84, 390; Warn 1920 Nr 161; LB 1918, 12099). Deshalb ift feine Feftstellungsflage für Geschäftsführungsleistungen in der Zukunft möglich, es sei denn, daß es sich um regelmäßige, häufig wiederkehrende Leiftungen handelt, beren Wiederholung bem zu erwartenden regelmäßigen Berlaufe der Dinge entspricht; hier ift eine dauernde Beziehung gegeben, die die Grundlage einer Feststellung werben kann (MG LZ aaD.). Ebenso liegt bei einer Anweisung eine "sonstige" Berechtigung zur Geschäftsführung bor, tein Auftrag. Die Ausführung ber Geschäfts führung verpflichtet den Anweisenden zum Ersat. Gine weitgehende Menschenhilfe ift ferner in StoB § 330c begründet worden. Über bessen Bedeutung Feaux be la Croix in 328 1939, 457 und Anm 2 zu § 670. Der Grundsat ist: Menschenhilfe foll begunftigt werden.

4. § 677 gibt bie allgemeine Regel über bie Berpflichtungen bes Geschäftsführers bei ber Ausführung der unternommenen Geschäftsbesorgung; für die Berpflichtungen bei ber Abernahme und die Folgen ihrer Berletung gelten die §§ 678ff. Die Grundregel, die beide beherricht, ift, daß die Geschäftsführung dem objektiven Interesse sowie dem wirklichen oder vernünftigere weise vorauszusetzenden (mutmaßlichen) Willen des Geschäftsherrn, bei dessen Geschäftsunfähigfeit dem feines gesetlichen Vertreters entsprechen foll. Bahrend aber ein Zuwiderhandeln gegen den erkannten oder dem Geschäftsführer erkennbaren Willen des Geschäftsheren bei ber Ubernahme ber Geschäftsführung ben Geschäftsherrn auch ohne sonstiges Verschulben für allen aus ber Geschäftsführung entstandenen Schaden ersappslichtig macht (§ 678), steht die Ausführung, ver Gelchaftsfuhrung enthandenen Schaden erjaspflichtig macht (§ 678), steht die Ausführung, von den durch die §§ 678—680 getrossenen Fällen abgesehen, unter den allgemeinen Grundsätzen der §§ 276 u. 278. Die Vorschrift betrifft nur die gerechtsertigte Geschäftsführung. Der Geschäftsführer hat, nachdem er ohne Verschulben die Geschäftsführung übernommen, das Geschäft nach sachlichen Geschäftspunkten, nach seiner besten Kenntnis auszusühren. Das Interesse des Geschäftsherrn muß hierbei immer sein leitender Gedante sein, auf den Willen des Geschäftsherrn ist im Rahmen diese Interesse tunlichst Rüchicht kannehmen; die Art und Weise, wie der Geschäftsssührer das Geschäft sür den Geschäftsherrn durchsstützt, sit im übrigen seine Sorge. Nur eine Anpassung and dem Willen des Geschäftsherrn, nicht eine Unterordnung unter diesen, der einer sachlichen Erseinen Verlerisse des eine Unterordnung unter diesen, der einer sachlichen Erledigung und dem eigenen Interesse Seschäftssheren hinderlich sein kann, wird hier verlangt. Für den Ersolg hat der Geschäftssührer nach § 677 nicht einzustehen. — Über das Interesse und den wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Geschäftsheren s. des näheren § 683 A 2 u. 3, serner Streber, Wille und geschäftsschern s. des näheren § 683 A 2 u. 3, serner Streber, Wille und Interesse des Geschäftsheren bei der Geschäftsführung ohne Auftrag (1907). Berger, Pflicht widrige Verbote des Geschäftsherrn (1933) S. 10 ff., RW 149, 206. — Eine Verpflichtung, das begon nene Geschäft zu Ende zu führen, besteht für den Geschäftsführer grundsählich nicht. Aber die unter nommene Geschäftssührung untersteht bem Gesichtspuntte bes § 242; die Ubernahme erzeugt Pflichten, die nicht burch Fallenlassen ber Geschäftsführung rudwärts beseitigt werden können (36 63, 280). So übernimmt, wer einen liegengelaffenen fremden Wertgegenstand für den Berechtigten an sich nimmt, auch die Verwahrungspflicht (RG Warn 1922 Nr 12). — Besondere Normen über Pflichten bes Geschäftssührers bei ber Ausführung bes Geschäfts find in § 681 und den bort angezogenen §§ 666—668 enthalten. Die entstandenen Verpflichtungen bes Geschäftsführers geben auf bessen Erben über, diese sind aber zur Fortführung der Geschäfte nicht verpflichtet.

5. Die Ansprüche verjähren nach § 195, auch wenn bas besorgte Geschäft eine kurzere Berjährungsfrist hat (NG 69, 429). Anders bei § 196 (NG 86, 96).

#### § 678

Steht die Ubernahme der Geschäftsführung mit dem wirklichen oder dem mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn in Widerspruch und mußte der Geschäftsführer dies erkennen, fo ift er dem Geschäftsherrn jum Erfage des aus der Geschäftsführung entstehenden Schadens auch dann verpflichtet, wenn ihm ein sonstiges Berschulden nicht zur Laft fällt.

E I 749 976 2 II 600; M 2 857, 858; B 2 727.

- 1. Die Übernahme der Weichäftöführung, nicht auch die Art der Ausführung (vgl. Prot 2, 727 und oben A 4 zu § 677 sowie A 1 zu § 683). Für die Ausführung gilt § 677 in Verbindung mit §§ 276, 278. Unter Übernahme ist diejenige Handlung zu verstehen, durch die der Geschäftschung 2006. ichaftsführer seine Absicht äußerlich erkennbar macht, ein bestimmtes Geschaft zu besorgen und durchzuführen nach seinem ganzen Umfang. Die Bestimmung des § 678 sett eine Ausnahme von der Grundregel des § 677 insosern, als unter der Voraussetzung, daß die Übernahme der Geschäftsführung dem Willen des Geschäftsherrn widersprach, die Haftung des Geschäftssührers wegen seiner ganzen Tätigkeit auch auf im übrigen unverschuldeten Schaden sich ausdehnt. Die Übernahme muß also nach § 683 dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn entsprechen, während die Aussührung nur mit Rücksicht auf diesen Willen zu geschehen hat. Ein Entsprechen ift nur dann vorhanden, wenn der Geschäftsherr überhaupt gewollt hat, daß das Geschäft unternommen wird, daß es gerade der bestimmte Geschäftsführer unternimmt und daß dieser es in der bestimmten Art und Weise aussührt. Andernfalls steht es mit dem Willen des Geschäftsberrn in Widerspruch. Voraussehung ist, daß der Einmischende nicht sein eigenes, sondern fremde Geschäfte besorgen wollte (NG 23. 10. 03 III 169/03; NG 103, 411; 105, 92). Auch für § 678 ist aber die Einschränkung des § 680 gültig. Da es sich um einen Eingriff in einen tremden Geschäftskreis handelt, ist kein Grund ersichtlich, ihn zu begünstigen, RG 143, 95. Ausgenommen natürlich bei Nothilfe.
- 2. "Dufte ber Beichafteführer bies ertennen," b. i. hat er es erfannt ober hatte er es bei Anwendung der im Berkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen müssen. Das Handeln gegen vessenntnis oder die auf mangelnder Sorgfalt beruhende Nichterkenntnis stellt das Berichulben bar, bas ben Geschäftsführer haftbar macht; § 276. Die Beweistaft für bas Erkennen ober Erkennenmussen trifft ben Geschäftsherrn.
- 3. Dhne jonitiges Bericulben, auch wenn die Ubernahme ber Geschäftsführung bem objettiven Interesse des Geschäftsherrn entsprach (RG 101, 18). Die vorwiegende Bedeutung des Interesses fommt in §6 679 u. 680 jum Ausbrud, wo es sich um die Ausführung der übernommenen Geschäftsführung handelt. Für die Ubernahme entscheidet allein der Wille bes Geschäftsherrn. Die Einmischung in das fremde Geschäft gegen diesen Willen ist unstatt haft. So auch die Überschreitung der Grenzen des HBF § 116; RG 12. 6. 13 II 130/13. Der Geschäftsführer träat auch die Gesahr eines ungünstigen Ausgangs, auch ein starkes Interesses Geschäftsherrn entlastet ihn nicht. Ausnahme nach § 679. Die Genehmigung der Geschäftsherrn entlastet ihn nicht. ich aftsführung (§ 684) beseitigt naturgemäß den Schadensersahanspruch aus § 678. Für die Geststellung, ob und in welchem Umfange ein Schaden entstanden ist, ift das Ergebnis der ganzen Gelchäftsführung maßgebend. — Daß § 678 nicht anwendbar ist, wenn der handelnde ein fremdes Geschäft gar nicht besorgen wollte, sondern die Tätigkeit zu seinem eigenen Geschäfte machte (MG 320 03 Beil Nr 310 u. 26. 4. 08 IV 448/07), ist selbstverständlich.

#### 8 679

Ein der Geschäftsführung entgegenstehender Wille des Geschäftsherrn tommt nicht in Betracht, wenn ohne die Geschäftsführung eine Pflicht des Geschäftsherrn, deren Erfüllung im öffentlichen Intereffe liegt, oder eine gesetliche Unterhaltspflicht des Geschäftsherrn nicht rechtzeitig erfüllt werden würde.

© I 749 Abi 2 II 610; M 2 858, 864, 865; P 2 735—738.

1. Die Bestimmung des § 679 stellt sich als eine Ausnahme von dem Grundsate des § 678 dar (NG 106, 354; 149, 207), wonach jeder über die Wahrung seiner eigenen Interessen zu destimmen hat. Die 354; 149, 207), wonach jeder über die Wahrung jeiner eigener Index in den Fällen des Kefchäftsführers in den Fällen des Kefchäftsführers in den Fällen des keine Gestellt unter der Geschäftsführung ist deshalb auch bier die Abernahme der Geschäftsführung zu verstehen, währen der Geschäftsführung zu verstehen, währen der Geschäftsführung zu verstehen, währen der Geschäftsführung zu verstehen, während für die Ausführung ein entgegenstehender Wille des Geschäftsherrn nur nach Maßgabe bes § 677 in Betracht kommt (§ 677 A 4, § 678 A 1). Aber auch in den Grenzen, in benen der Wille des Geschäftsherrn für die Aussührung des Geschäfts nach § 677 zu berücksichtigen ist, mird wird er ausgeschaltet, soweit er nach § 679 durch andere Umstände ersest wird.

2. Der Biberipruch ber Ubernahme ber Geschäftsführung mit bem Billen bes Geschäftsherrn, den § 678 für das Maß der Verpslichtungen des Geschäftsführers als ausschlaggebend hinstellt, wird nach § 679 durch ein öffentliches Interesse der Geschäftsführung bedeutungs-

los gemacht, No JW 1936, 7942. Dieses ersett den Willen, nicht aber auch das persönliche Interesse des Geschäftsherrn, das durch §679 nicht berührt wird. Letteres kommt zur Geltung, wenn ber Geschäftsführer nach § 683 Ersat seiner Auswendungen vom Geschäftsberrn verlangen will, es wird aber in ber Regel als mit dem öffentlichen Interesse übereinstimmend von vornherein angusehen sein. Soweit der Wille des Geschäftsherrn nach § 679 durch andere Boraussehungen ersett wird, ist auch ein ausdrückliches Verbot des Geschäftsherrn gleichgültig. Der entgegenstehende Bille bes Geschäftsherrn kommt ferner auch bann nicht in Betracht, wenn er rechtswidrig oder sittenwidrig ift. Bestritten ift, ob der Wille des Gelbstmörders ein rechtlich beachtlicher Wille ift, der der Rettung durch einen Dritten entgegensteht, oder ob diese Rettung als zulässige Geschäftsführung angesehen werden darf. Eingehend hierüber Berger, Pssichtwidrige Berbote des Geschäftsherrn, insbesondere die Nettung eines Selbstmörders (1933) S. 22 ff. Die Frage entscheidet sich danach, ob man jemand das Recht zugesteht, über sein Leben frei zu versügen und freiwillig auf es zu verzichten. NGSt 58 S. 204, 399; NG 66, 307 nimmt an, daß es sich um ein unverzichtbares Rechtsgut handle. Deshalb ist ein entgegenstehender Wille bes Geschäftsherrn unbeachtlich. Larenz aad. S. 128; Zitelmann Arch. f. Ziv Prag-Bb 99, 113; Lent aad. S. 40, 58 will gewaltsame Berhinderung eines Selbstmordes im Umfang zulassen, wie ihn die Polizei hat. Nach nationalsozialistischer Auffassung steht ein Individuum nicht für sich selbst da, sondern hat der Gemeinschaft zu dienen. Daher richtig Re 48, 124; 55, 372; 58, 216; 67, 102.

- 3. Richt die Pflicht selbst und nicht die Geschäftsführung als folche, sondern beren Erfüllung muß im öffentlichen Interesse liegen (96 75 G. 188, 276; 77, 193; 92 G. 102, 201; 98 in 3B 1910, 1869; 1912, 8127; die Pflicht kann deshalb auch privatrechtlicher Ratur, braucht keine öffentlich-rechtliche zu sein; sie wird unter Umftanden selbst in einem Bertrage begründet sein dürfen (ein Fabrifant hat sich verpflichtet, der Armee in einem Kriege Gegenstände in bestimmter Frist Bu liefern; er tut es nicht, und ein anderer liefert ftatt feiner und für ihn). Die Pflicht muß für den Geschäftsberrn eine Rechtspflicht sein. Auch eine entsprechende Anwendung auf nur sittliche Pflichten ist nicht zulässig, Lent aad. S. 34ff. NG 92, 201. Sittliche Pflichten sind aber zuweilen zu Rechtspflichten erhoben, Stol 3 30c. A. M. für Rettung eines Gelbstmörders Langen, Bom alten zum neuen Schuldrecht (1934) S. 21. Aber nicht jede öffentlich-rechtliche Pflicht ift in § 679 gemeint, sondern es ist weiter erforderlich die Dringlichteit der Erfüllung gerade dieser Berpflichtung. Insgemein obliegt sie den zuständigen Behörden. Ein öffentliches Interesse gemäß § 679 ift das Interesse an den sachlich gerechtfertigten Aufgaben der Gemeinschaft (haymann, Schenkung unter einer Auflage (1905 S. 163), liegt vor bei der Schaffung der in § 618 dem Dienstherrn zur Pflicht gemachten Einrichtungen, bei ber Bezahlung von Steuern für ben Geschäftsherrn (fo bie allgemeine Meinung; a. A. mit Prot 2, 738 Bland M 2a ju § 679), Berpflegung feiner Ginquartierung, Begebefferung, Stempelung von Berträgen, Bestreitung von Beerdigungefosten, Wegschaffung von Berungludten von öffentsichen Straßen (MG JW 1910, 186°; andere Fälle f. MG 75 S. 188 u. 276; 77, 193; 108, 391; JW 1911, 9923°; 1912, 8127, hierher gehören auch die Aufwendungen für die Wiederherstellung von Kirchengebäuden an Stelle der baulastpflichtigen Personen (96 82, 214; 102, 9). Auf der andern Seite stehen die Fälle, in denen die Erfüllung einer Pflicht bes Geschäftsherrn im öffentlichen Interesse nicht anzuerkennen ist: NG 92, 197; LB 1918, 1209°). Die Pflicht bes Geschäftsherrn braucht nicht endgültig sestzustehen (die Berufung gegen die bezahlte Steuer fteht noch offen; Ranalbeitrage find ben hauseigentumern durch ansechtbaren Bescheid auferlegt). Die Erfüllung sittlicher Pflichten schlechthin steht der im öffentlichen Interesse begrundeten Erfüllung gesetlicher Pflichten nicht gleich. Rechtsweg für die auf Grund des § 679 erhobenen Ansprüche, deren Grundlage auf dem öffentlichen Rechte beruht RG J2B 1923, 78° und die dort angezogenen Entscheidungen. Es genügt nicht, daß die Einmichung im öffentlichen Interesse liegt, es muß auch eine Pflicht bes Geschäftsberrn zur Bornahme bes Geschäfts vorliegen und bie Erfüllung dieser Pflicht im öffentlichen Interesse liegen (MG 75, 188; 77, 193; 92, 197; 108, 391; 113, 181). Ansprüche des Fürsorgeverbands NG 144, 173; 150, 243.
- 4. Geschliche Unterhaltspflicht: Sie beruht auf samilienrechtlicher oder erbrechtlicher Grundlage, §§ 1345, 1346, 1351, 1360 f., 1578 ff., 1601 ff., 1703, 1708, 1715, 1719, 1736, 1739, 1757, 1762, 1766, 1963, 1969, ferner auf schuldrechtlicher Grundlage, §§ 528, 843, 844. Bestritten von Berger, Pflichtwidrige Verbote des Geschäftsherrn (1933). Diese fallen aber nicht unter § 679-Plan d'U 2b; Dertmann Ann 2b. Sin öffentliches Juteresse wird nicht gesordert. Herber gehören auch die Leistungen des Arztes, der ohne Auftrag die Ehestau oder das Kind des unterhaltspsichtigen Ehemanns oder Vaters behandelt (vgl. NG 3B 1913, 11474). Ebenso die des Apotheters für denselben Zweck, der hier nicht nur Waren liesert (val. Borden 2 vor § 677), sondern dem Unterhaltspssichtigen eine wirtschaftliche Sorge abnimmt, indem er aus seinen Borräten Gegenstände beschaft, die sonst der Unterhaltspssichtige beschaften müste. Die vielsdehandelte Frage, ob dem Arzte, der eine Ehefrau behandelte, auch ein Anspruch gegen die se

Bufteht, moge hier ihre Stelle finden. Burbe der Arzt von der Chefrau selbst zugezogen, bann erwächst ihm gegen sie ber Bertragsanspruch, ba von einer rechtsgeschäftlichen Berpflichtung bes Chemanns durch Ausübung der Schlüsselgewalt (§ 1357) nicht wohl die Rede sein kann; daneben hat er von der naturgemäßen Unnahme aus, daß der Arzt seine Tätigkeit ausübt für den, den es angeht, gegen den unterhaltspflichtigen Chemann den Anspruch aus auftragloser Geschäftsführung. Hat aber der Chemann den Arzt angenommen und sich ihm dadurch vertraglich verpflichtet, so liegt auch der Chefrau gegenüber Geschäftsbesorgung vor. Die Ansicht in NG 85, 183 ist durch 36 29. 9. 36 111 46/36 (DRechtsptl 1937, 43 Nr 51) aufgegeben. Privatrechtlich besteht keine Berpflichtung, sich einer ärztlichen Behandlung zu unterziehen, eine öffentlich-rechtliche Berpflichtung nur in einzelnen besonderen Fällen: so der Impfzwang, nach der Seuchengesetzung, zur Bekampfung von Geschlechtstrankheiten. Der Grund hierfür ist aber die Gefahr für die Allgemeinheit durch eine Anstedung, Lent aad. S. 45ff.

5. Der nicht rechtzeitigen Erfüllung fteht felbstverftändlich die Richterfüllung überhaupt gleich, es genügt aber schon jene. Nicht rechtzeitig ist auch die im Zeitpunkt der verlangten Er-lullung nur zum Teil erfolgte. Es muß objektiv die nicht rechtzeitige Ersüllung vorliegen. Die trige Annahme des Geschäftsführers hierüber reicht zur Berechtigung der Geschäftsführung nicht aus. Ebenso muffen die anderen Boraussetzungen des § 679 objektiv vorliegen.

6. Die Beweislast für die Boraussetzungen des § 679 trifft den Geschäftsführer, der sich darauf beruft. Die irrtumliche Annahme, daß die Boraussetzungen gegeben seien, erfüllt ben Tatbestand des § 679 nicht, kann aber gleichwohl eine Haftung nach § 678 ausschließen, soweit es sich um den mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn handelt und der Fretum des Geschäftsführers diesen an bem Erkennen und Erkennenmuffen jenes Willens ohne Berschulden hindert.

#### \$ 680

Bezwedt die Geschäftsführung die Abwendung einer dem Geschäftsherrn brohenden dringenden Gefahr, fo hat der Geschäftsführer nur Vorsat und grobe Fahrläffigkeit zu vertreten.

E I 750 II 611; M 2 858; B 2 727, 728.

- 1. Inbem § 680 die Saftung des Geschäftsführers auf die Bertretung von Borfat und grobem Bersehen beschränkt, sett er ebenso wie § 679 eine Ausnahme nicht nur von § 678, sondern auch von §§ 677 u. 679, nach denen die Verantwortlichkeit des Geschäftsführers die regelmäßige der 276, 278 ist. Der Grundgebanke ber Bestimmung ist, daß ein helfendes Eingreifen Dritter in Augenbliden bringender Gefahr im allgemeinen Interesse erwunscht sein, ein Sichvergreifen in den Mitteln der Silfe aber wegen der durch die Gefahr erforderten Schnelligfeit der Entoftiegung, die ein ruhiges überlegendes Abwägen ausschließt, nur zu leicht stattfinden kann. ber die Anwendbarkeit des § 680 bei vertragsmäßiger unentgeltlicher Geschäftsbesorgung s. § 662 U 3. Die Beweislast für die Voraussehungen des § 680 trifft den Geschäftssührer. Eine Rechtsähnlichkeit zwischen ben Tatbeständen von § 679 und § 680 besteht nicht; § 679 hat Intereffen des allgemeinen Wohles im Auge, § 680 lediglich den Schut von Privatinteressen; die Bebeutungslosigieit des der Handlung des Geschäftssührers entgegenstehenden Willens des Beschäftsherrn nach § 679 gilt nicht über den Rahmen der bort bezeichneten Fälle hinaus und ist auf den Fall des § 680 nicht zu übertragen (NG 101, 18). So auch Planck. A. M. Streber aaD. 26.
- 2. Die Geschäftsführung braucht die Abwendung der Gesahr nur zu bezweden; beshalb ift nicht nur der Erfolg gleichgültig; es tommt auch nicht darauf an, ob die Gefahr wirklich bestand, lofern nur der Geschäftsführer sie bei Anwendung der im Berkehr ersorberlichen Sorgfalt in dieser Bezichung gilt die allgemeine Regel des § 276 — für gegeben annehmen durfte, auch - anders als in § 679 — dabei irrte.

Eine bringende Wefahr ift die unmittelbar bevorstehende. Die Gefahr tann bestehen für die Rerfon des Geschäftsheren oder sein Bermögen, richtiger Ansicht nach (a. M. Staudinger A 1b) aber auch für die Berson und das Vermögen der Angehörigen des Geschäftsherrn, die diesem näher stehen als sein Vermögen. So auch Planck.

4. Grobe Fahrlässigkeit ist eine besonders schwere Außerachtlassung der im Berkehr ersorberlichen Sorgsalt. Wenn durch grobe Fahrlässigieit des Geschäftssuhrers dem Geschäftsherrn ein Schan Gerundsakes der Vorteilsausgleiein Schaben erwachsen ist, so kann auch bei Anerkennung des Grundsates der Vorteilsausgleischung bei Grundsates der Vorteilsausgleischung der Vorteilsausgleischung der Vorteilsausgleische Grundsates der Vorteilsausgleischung der Vorteilsausgleische Grundsates der Vorteilsausgleisc hung — vgl. darüber Borbem 5 vor § 249 — dagegen nicht der Wert der etwa durch die Geschäfts-führung führung geretteten Sache verrechnet werden; denn diese Kettung bedeutet eine Erhaltung des Bermingeretteten Sache verrechnet werden; denn diese Kettung bedeutet eine Erhaltung des Vermögens, nicht aber einen Bermögenszuwachs, der dem Abgange gegenübergestellt werden könnte

### § 681

Der Geschäftsführer hat die Übernahme der Geschäftsführung, sobald es tunlich ist, dem Geschäftsherrn anzuzeigen und, wenn nicht mit dem Aufschube Gefahr verbunden ist, dessen Entschließung abzuwarten. Im übrigen finden auf die Verpflichtungen des Geschäftsführers die für einen Beauftragten geltenden Vorschriften der §§ 666 bis 668 entsprechende Anwendung.

& I 751 II 612; M 2 859; B 2 728.

- 1. Anzeigepflicht des Geschäftssährers. Bgl. § 665 Sat 2. Der Bille des Geschäftssherrn, der nach §§ 677, 678, 683 für die Übernahme der Geschäftssährung maßgebende Norm, für die Aussührung wenigstens tunlicht zu beachtende Richtschnur ist, soll nicht ohne Not umgangen werden (NG 63, 280). Wann die Anzeige tunlich war, ergibt sich aus den Umständen des Einzelfalles; so ist regelmäßig ein sirengerer Maßsad anzuwenden, wenn der Geschäftssührer mit dem Geschäftsherrn am gleichen Orte wohnt und diesen deshald leicht erreichen kann (NG 12.11.17 VI 270/17). Der mutmaßliche Wille ersetzt nicht den wirklichen und kommt erst in Betracht, wenn der letzter nicht zu ermitteln ist. Dieser Ermittlung dient der § 681. Schuldhaste Nichtachtung der Anzeige- und Abwartungspssicht berpssichtst zum Schadensersat. Anwendung der Bestimmung auf einen Rechtsanwalt, der eine Partei in erster Instanz vertreten, dann ohne besonderen Austrag Berufung eingelegt, diese aber, ohne die Entschließung der Partei einzuholen, wieder zurlägenommen hatte (NG JW 1913, 921°).
- 2. § 666: Ausfunft und Rechenschaft; § 667: Herausgabe des Erlangten; Hat jemand ein Geschäft für eine Erbengemeinschaft besorgt, ohne von ihr beauftragt zu sein, so kann der einzelne Miterbe die Herausgabe des aus der Geschäftsbesorgung Erlangten an die Erbengemeinschaft erst verlangen, wenn diese die Geschäftsführung genehmigt hat, **RG** 107, 238; **RG** 31. 1. 27. IV 567/26. § 668: Berzinsung im eigenen Interesse des Geschäftsführers verwendeten Geldes. Etrettig ist, ob auch die § 672 Sab 2. 673 Sab 2. (Folgen des Todes des Geschäftsherrn und des Geschäftsführers) für die Geschäftsführung ohne Auftrag entsprechend anwendbar sind. Der besahenden Meinung (Pland, Dertmann; a. M. Staudinger Bordem des vor § 677) ist wegen der Uhnlichseit der Sachlage der Vorzug zu geben. Die Ansprücke aus § 681 kann der Geschäftsherr auch dei unechter Geschäftsshrung machen; auf Schadensersak auch ohne die Beschäftsherr des § 679 u. § 680, S. 687 Abs 2; Larenz, Bertrag u. Unrecht II 169.

## § 682

Ist der Geschäftsführer geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so ist er nur nach den Vorschriften über den Schadensersatz wegen unerlaubter Handlungen und über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verantwortlich.

& I 752 II 613; M 2 860; B 2 729.

- 1. Der Geschäftssührer: Die Geschäftsunfähigkeit oder Beschränkung der Geschäftsfähigkeit auf der Seite des Geschäftsherrn ist für die Rechtsbeziehungen zwischen ihm und dem Geschäftsführer, auch soweit sein Wille nicht überhaupt ausgeschaltet wird (§ 679), einslußlos. An die Stelle des Willens des Geschäftsherrn selbst tritt in diesen Fällen der Wille des gesehlichen Bertreters. Auch sür dem Geschäftssührer ist aber § 682 nicht anwendbar, wenn er mit Zustimmung seines geschlichen Vertreters gehandelt hat; dann sinden vielmehr die §§ 107, 111 stellich nur entsprechend (Planck A.1) Anwendung. Denn die Geschäftssührung ist eben kein Kechtsgeschäft, sondern eine Tatsache, an die nur rechtliche Folgen geknüpft sind.
  - 2. Gefchäftsunfähig: § 104; in ber Geschäftsfähigfeit beschränkt: §§ 106, 114.
- 3. § 682 beschränkt die Berantwortung des geschäftsunsähigen oder in der Geschäftssähigkeit beschränkten Geschäftssührers auf die Berpslichtungen zum Schadensersate wegen unerkaubter Handlungen (§§ 823ss., für den persönlichen seiteren Tatbestand insbesondere §§ 827—829) und zur Herausgabe der Bereicherung (§§ 812ff.; vgl. NG 81, 205); in der Gleichstellung beider Klassen nicht voll geschäftssähigen Personen weicht die Regelung des § 682 von der der §§ 104ff. § 682 keine Bestimmung. Der Geschäftsunsähige kann nur Anstrücke aus ungerechtsertster Bereicherung erheben, doch wird sein geschlicher Vertreter die Geschäftsführung nachträglich genehmigen und den Anspruch aus Geschäftsunschmigen und den Anspruch aus Geschäftschäftsunschmigen und den Anspruch aus Geschäftschäftschieden Für den in der Geschäftssähigkeit Beschäftschaften gilt § 107, wonach ihm die rechtlichen Vorteile aus seiner Handlung zufommen.

#### \$ 683

Entspricht die Ubernahme der Geschäftsführung dem Interesse und dem wirklichen oder dem mutmaflichen Willen des Geschäftsherrn, fo kann ber Geschäftsführer wie ein Beauftragter Erfatz seiner Aufwendungen verlangen. In ben Källen bes § 679 steht Diefer Unspruch dem Geschäftsführer ju, auch wenn die Übernahme der Geschäftsführung mit dem Willen des Geschäftsherrn in Widerspruch fteht.

E I 753 II 614; M 2 860-863; B 2 729-734.

- 1. Wie nach § 678, so ist auch hier lediglich das Borhandensein der in § 683 aufgestellten Erfordernisse bei ber Ubernahme ber Geschäftsführung entscheibend. Eine schulbhafte Nichtbeachtung bes Interesses ober bes Willens bes Geschäftsberrn bei ber Erlebigung bes Geschäfts macht den Geschäftsführer gemäß §§ 677, 681 für den dadurch verursachten Schaden haftbar, nimmt ihm aber nicht den Anspruch auf Ersah der Auswendungen nach § 683. Diese Scheidung des Willensakts der Übernahme von den zur Ausstührung des Geschäfts dienenden Handlungen und Tätigkeiten ergibt sich beutlich aus den §§ 677, 678, 681; sie liegt auch dem § 683 zugrunde. Sie ist auch innerlich berechtigt, da die vielleicht lange Reihe und verwickelte Natur der Einzelhandlungen, die sich von vornherein nicht übersehen lassen, einen Maßstad für die Rechtmäßigkeit des Anspruchs bes Geschäftssuhrers nicht gewähren kann. Andernfalls wurde bei der Einheit ber ganzen Geschäftsführung jede Nichtübereinstimmung einer einzelnen Ausführungshandlung mit dem Interesse ober bem Willen bes Geschäftsberrn dem Geschäftsführer den Anspruch benehmen. Die Rechte des Geschäftsherrn sind durch die §§ 677, 681 genügend gewahrt. Maßgebend ist lediglich, daß die Übernahme tatsächlich dem Willen und Interesse des Geschäftsherrn entsprochen hat. Daß ber Geschäftsführer es ichuldlos annehmen durfte, ift belanglos.
- 2. Unter bem Interesse des Geschäftsheren ist die sachliche Rüglichkeit der Geschäftsführung für ben Geschäftsherrn zu verstehen, die immer vorhanden sein muß, wenn dem Geschäfisführer ein Ansprud gegen den Geschäftsherrn entstehen soll (objektive Theorie). Ihr steht gegenüber de subjektive Theorie, wonach als Interesse das anzusehen sei, was der Geschäftsherr selbst als solches anerkennt. Auch nach der richtigen objektiven Theorie, Lent, Wille u. Interesse reibit als solches anerkennt. Auch nach der richtigen objektiven Theorie, Vent, Wine u. Interspead. S. 19, müssen die besonderen Verhältnisse des Geschäftsherrn, dessen Gesamtlage berücklichtigt werden. Daß das Interesse etwas vom Willen des Geschäftsherrn verschieden ist, erhelt schon aus dem Wortlaut ("und") des § 683. Jenes ist etwas Objektives, dieser dubiektives. Das Interesse muß nicht notwendig ein vermögensrechtliches, es kann uch in der gesellschaftschen Stellung usw. des Geschäftsherrn begründet sein. Die Jahlung einer Schuld des Geschäftsherrn entspricht regelmäßig seinem Interesse; dies ist aber dann nicht der Fall, wenn der Schuld eine aufrechendare Forderung gegenüberstand. Ein Notverlauf, der von dem Käuser ohne die Voraussehungen des § 379 Abs 1 u. 2 HBV vorsendmen wurde konn einen Aelschäftssührungsansbruch für diesen begründen, wenn der Käuser Benommen wurde, kann einen Geschäftsführungsanspruch für diesen begründen, wenn der Käuser wandlungsberechtigt war und ber Berkauf wegen zu befürchtenden Berderbs der Ware oder aus andern Gründen dem Interesse und dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Verkäusersensten (R6 66, 186; 149, 206). Anders, wenn der Verkäuser der ihm vom Käuser angedrochten Versteilen (R6 66, 186; 149, 206). Anders, wenn der Verkäuser der ihm vom Käuser angedrochten Versteilen (R6 66, 186; 149, 206). sleigerung widersprochen hat; dann liegt eine unstathgafte Einmischung in dessen Angelegenheiten der (NG 101, 18; vgl. zu § 678 A 3). Ferner können die Auswendungen, die ein Entleiher sür gesiehene Sache außerhalb der gewöhnlichen Kosten Korleihers liegend einen Ermant der Erhaltung (§ 601 Abs 1 Sax 2) gemacht dass Karleihers liegend einen Ermant macht hat, unter bem Gesichtspunkt bes § 683 als im Interesse bes Verleihers liegend einen Erjapanipruch des Entleihers begründen (286 65, 270). Ein neben dem Interesse des Geschäftsherrn bestehend des Entleihers begründen (286 65, 270). bestehendes eigenes Interesse begründen (**NG** 65, 270). Ein neben dem Interesse des Geschaltsger bestehendes eigenes Interesse des Geschäftssührers — Aufwendungen, die der Pfandgläubiger zur Erhaltung oder Werterhöhung der Pfandsache macht — ist gleichgültig (**NG** 6.2.08 VI 205/07). Hierher gehören auch die Auswendungen, die ein Unterhaltspslichtiger für die Heilung eines von einem Dritten durch unerlaubte Handlung Beschädigten machte, sofern er bei Erfüllung seiner Unterhaltspslicht verlagt in der Schädiger einer Unterhaltspsiicht zugleich in der Absicht handelte, seine Aufwendungen dem Schädiger in Kechnung zu stellen (**RG** JW 09, 137<sup>15</sup>; 1910 S. 389<sup>6</sup> u. 811<sup>28</sup>; Gruch 53, 1028; vgl. § 843 A 8). Aufwendungen dagegen, die ein Wahlkandidat oder andere Parteigenossen zum Zwede der Werden, können nicht als im Interesse der Parteiorganisation liegend angesehen werden; maßgebend ift hier daß allgemeine Interesse, daß die Handilaten auch daß eigene Interesse, seine Politischen Anschaungen zur Geltung zu bringen (**RG** JW 08, 37<sup>11</sup>). Über eine irrige Annahme des Interesses f. A 3. Annahme bes Interesses f. A 3.
- 3. Eine Person ist nur berechtigt, das Interesse eines andern zu fördern, wenn dieser es auch wirlich gefordert wissen will. Ift die erste Voraussetzung des § 683, das Interesse des Geschäfts-herrn an der Übernahme der Geschäftsführung, erfüllt, so kommt es deshalb weiter auf den Billen des Geschäftstellernahme der Geschäftsführung, erfüllt, so kommt es deshalb weiter auf den Billen bes Geschäftsherrn an, daß gerade der Geschäftsführer die Geschäftsführung übernehme,

der jedoch in den Fällen des § 679 belanglos ift. Wo er in Betracht kommt, ift in erster Reibe ber wirfliche, alfo geaußerte Wille bes Geschäftsberrn festzustellen, der den mutmaglichen ausschließt; erft wenn diese Feststellung versagt, tommt es auf die Ermittlung des mutmaglichen Willens an. Das Berhältnis zwischen wirklichem und mutmaflichem Willen ift fein alternatives, vielmehr ift letterer subsidiar in Betracht zu gieben. Der wirkliche Wille ift objektiv in seinem Dasein festzuftellen, nicht kommt es barauf an, ob er bem Geschäftsführer bekannt ober erkennbar ift. Auch ber auf einem Frrtum beruhende Wille des Geschäftsberrn ift immerhin ein wirklicher und daher mass gebend. Unter mutmaglichem Willen ift nicht berjenige Wille zu verftehen, ben ber Geschäftsführer bon seiner Betrachtungsweise aus nach sorgfältiger Prüfung etwa angenommen hat und annehmen durfte (Staudinger § 683 AA 1b), fondern der bei objektiver Burdigung aller gegebenen Umstände, aus benen die Willensrichtung erkennbar sein kann, der Gewohnheiten und Anschauungen, vor allem auch der Vermögenslage des Geschäftsherrn, die gegenüber der Nüglichkeit der Geschäftsführung abzuwägen sind, erhellt, also der nach den Umständen verständigerweise borauszusepende Wille. Die objektive Eigenschaft des mutmaglichen Billens ergibt fich auß § 678: foll er von dem Geschäftsführer erfannt werden ober erfannt werden konnen, so muß er etwas diesem Gegenüberstehendes, Fremdes sein. — Für die Ansprüche des Geschäftsführers kommt es im übrigen nicht, wie für seine Haftung nach § 678, auf bas Erkennen ober Erkennenmuffen des Willens, sondern auf die sachliche Abereinftimmung der Abernahme ber Geschäftsführung mit dem Willen des Geschäftsherrn an. Daber ift auch ein entschuldbarer Irrtum des Geschäftsführers über das Vorhandensein dieses Willens nicht geeignet, ihm die Ansprüche des § 683 zu sichern; das gleiche gilt von der irrigen Annahme eines Interesses des Geschäftsherrn ("Entspricht" die Übernahme). Gewährung von Unterhalt an die Kinder durch die vom Ghemann getrennt lebende Chefrau Re DRechtspfl 1937. — Ift der Geschäftsherr willensunfähig, so ist der maßgebende wirkliche oder mutmaßliche Wille der des gesetzlichen Bertreters; sehlt ein folder, so tommt es nur auf bas Interesse an.

4. Die Beweislast für die Voraussehungen des Interesses wie des Willens des Geschäftsberrn trisst den Geschäftssührer, der Ansprüche aus der Geschäftssührung nach § 683 erhebt. Gegenüber der Behauptung eines mutmaßlichen Willens hat der Geschäftsherr den Einwand, daß sein wirklicher geäußerter Wille entgegenstand. Der Beweis des mutmaßlichen Willens aber wird in der Mehrzahl der Fälle gesührt werden durch die Darlegung des Nutvens und der Zwedwird in der Geschäftsführung für den Geschäftsherrn, mit denen zunächst der mutmaßliche Wille als übereinstimmend anzunehmen ist. So wird sich im Erfolge die Beweisssührung des klagenden Geschäftsführers auf den Nachweis des objektiven Interesses für den Geschäftsherrn beschäften, und letzterer mag den Gegenbeweis führen, daß aus besonderen Gründen

sein Wille mit diesem Interesse nicht habe übereinstimmen konnen.

5. Der Geschäftsführer hat gleich bem Beauftragten hiernach Anspruch auf Erfat ber Aufwendungen, die er nach den Umftanden ohne Berschulden bei vernünftiger und sorgfältiger Überlegung für erforderlich halten konnte (986 59, 207). Über die bestrittene Frage, inwieweit Schaben unter bie Aufwendungen fällt, f. bie Unmerkungen gu § 670. Für Die Berginsung der Auswendungen gilt dasselbe wie beim Auftrage (RG Warn 1921 Nr 121); § 256 kommt zur Anwendung. Bei Gelbentwertung hat entsprechende Auswertung zu erfolgen (RG 107, 141). Bei Auswendungen in ausländischer Währung, die nach Art der Leistung er forberlich waren, kann ber Ersat auch in ausländischer Währung verlangt werben, RG 17. 3. 24 I 383/23. Bei ber Frage, inwieweit für eine zu Zweden ber Geschäftsführung aufgewendete berufs- ober gewerbsmäßige Tätigkeit Bergütung gesorbert werden könne, ergibt fich eine Abweichung ber Stellung bes Geschäftsführers von ber bes Beauftragten. Der beim Beauftragten maßgebende Gesichtspunkt ber Unentgeltlichkeit trifft bei ber Geschäftsführung ohne Auftrag nicht zu; ber Geschäftsführer, ber seine Dienste gar nicht unentgeltlich zur Verfügung stellen will, tann für jede Tätigkeit Bergutung verlangen, die in den Kreis seiner gewerblichen oder beruflichen Geschäfte fällt (n. 59, 207; DLG 8, 343; a. M. n. 2. 7. 09 111 497/08; Staudinger Al 2a, vermittelnd Dert mann A3b; vgl. aud, RG Warn 1915 Mr 169). Der Geschäfts führer hat im übrigen wie der Beauftragte wegen seiner Auswendungen das Zurudbehaltungs recht nach § 273. Der Anspruch auf Ersat ber Aufwendungen entfällt, wenn ber Geschäftssucher nicht bie Absicht hatte, von bem Geschäftsberrn Erfat zu verlangen. Darüber, daß regelmäßig ein Unspruch des Geschäftsführers aus ber Geschäftsführung ohne Auftrag nur aus Leiftungen denkbar ift, die in der Bergangenheit liegen, nicht ein Feststellungsanspruch für zuklinftige Leiftungen, f. A 3 zu § 677. Über Entschäbigung für aufgegebenen Berdienst wegen ber Geschäftssuntung, nicht Entgelt für die ausgeübte Tätigkeit ber Geschäftsführung, Lent aad. G. 101; Dertmann, Kom. 3. Schuldrecht § 683.

6. In den Fällen des § 679, nicht auch in denjenigen des § 680, da beide Bestimmungen grundberschiedene rechtliche Tatbestände zum Gegenstande haben (s. Al zu § 680). In den Fällen des § 679 dagcgen ist selbst ein Berdot des Geschäftsherrn einslußlos (A 2 zu § 679; RG 113, 181). Der Anspruch auf Ersah der Auswendungen besteht serner unabhängig den den Boraussehungen des 682 des des des Geschäftsherrn einschlängig den Geschäftsherrner unabhängig den Geschäftsherrner unabhängig den Geschäftsherrner unabhängig den Geschäftsherrner unabhängig den Boraussehungen des 682 des des des Geschäftsherrners des Geschäftsh

des § 683, wenn der Geschäftsherr die Geschäftsführung genehmigt (§ 684 Abf 1 Sat 2).

30\*

#### \$ 684

Liegen die Voraussehungen des § 683 nicht vor, so ift der Geschäftsherr verpflichtet, dem Geschäftsführer alles, was er durch die Geschäftsführung erlangt, nach den Vorschriften über die Berausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung herauszugeben. Genehmigt ber Geschäftsherr Die Geschäftsführung, fo fteht dem Geschäftsführer der im § 683 bestimmte Unspruch gu.

E I 758 II 615; M 2 866-868; B 2 739-741.

- 1. Der Anspruch auf Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung, eines bem Bermogen bes Geschäftsherrn burch bie Geschäftsführung im ganzen zugewandten Bermögenszuwachses (NG Warn 1910 Nr 116) steht dem Geschäftsführer unter allen Umständen zu, soweit ihm nicht etwa die Absicht mangelte, von dem Geschäftsherrn überhaupt einen Ersat zu verlangen (§ 685 Abs 1; RC 3B 1915, 3253); er ist selbst beim Handeln gegen ein ausdrückliches Gerbot bes Geschäftsherrn begründet. Auch ein Bereicherungsanspruch besteht aber nicht (§§ 817, 853), wenn die Leistungen nur das Mittel zur Durchführung einer unerlaubten Handlung waren; 10 hat, wer widerrechtlich ein Kind der elterlichen Gewalt des Baters entzogen hat, keinen Anfpruch auf Erstattung der Unterhaltskoften aus der Bereicherung (RG Barn 1910 Nr 286). Ein Begnahmerecht (s. Brot 2, 740) hat der Geschäftsführer nach allgemeinen Grundsaben (§ 258 in Berbindung mit § 812).
- 2. Die Genehmigung, d. i. die nachträgliche Zustimmung (§ 184), ersett alle Voraussetungen des § 683, das Interesse wie den Willen des Geschäftsherrn für die Ubernahme der Geschäftstern führung. Das BGB spricht hier nicht von der Übernahme, sondern schlechthin von der Geschäftsführung selbst; das ist gerechtsertigt: für die nachträgliche Austimmungserklärung ist jene Unterliebeitung nicht von der gleichen praktischen Bedeutung wie nach §§ 677, 678, 683; der Geschäftsber und bei Geschäftsber der Geschäftsber de herr, der die Ausführung des Geschäfts in erheblichen Punkten migbilligt, wird die Geschäfts-führung eben nicht genehmigen. Die Genehmigung bezieht sich, wenn sie ohne Einschränkung aus gesprochen ist, auf alles, was bisher geschehen ist; sie bedt die Ubernahme, wenn sie nach dieser, aber vor der Aussührung des Geschäfts (vgl. § 681) erklärt ift; sie umschließt Übernahme und Aussührung, wenn sie nach Beendigung der Geschäftsschrung erfolgte. Die Genehmigung auch nur der fin. ber Abernahme erstreckt sich aber begrifflich auf die weitere Aussührungstätigkeit überhaupt, nur nicht auf die einzelnen Ausführungshandlungen; sie enthält die Zustimmung, daß der Geschäftsführer für den Geschäftsherrn in der Angelegenheit tätig geworden sei und sein werde. Der Geschäftstern in der Angelegenheit tätig geworden sei und sein werde. Der Geschwich ichafteführer hat bennach, auch wenn nur die Abernahme ber Geschäftssührung genehmigt wurde, dieselbe Stellung, wie sie ihm die dem Interesse und dem Willen des Geschäftsherrn entsprechende Ubernahme des § 683 gewährt. Eine Genehmigung nur der Übernahme oder eine ausdrückliche Einschrätung der Genehmigung darauf bedeutet deshalb lediglich den Vorbehalt den Schale Einschräftung der Genehmigung darauf bedeutet deshalb lediglich den Vorbehalt den Schale Einschräftung des Gelehöfte nach § 677 bon Schabensersatsorberungen wegen einer fehlerhaften Ausführung bes Geschäfts nach § 677 (§ 677 A 4, § 683 A 1), während bei schlechthin erteilter Genehmigung solche Forderungen keines-falls insoweit bestehen können, als die Art der Ausführung dem Geschäftsherrn bekannt war. Schabensersatzungen fonnen, aus bie att bet aussungenig bie Genehmigung ber Beichabensersatzungen bei Geschäftsherrn aus § 678 werden durch die Genehmigung der Geichabensersatzungen. schaftsführung immer ausgeschlossen (§ 678 A 3). — Die Genehmigung einer Geschäftsführung sekt begrifflich voraus, daß überhaupt eine Geschäftsführung ohne Auftrag vorliegt. Eine solche sehlt, wenn ein ausgeführtes Geschäft zwar den Nuben eines andern förderte, der Handelnde aber nur für sich tätig gewesen ist und tätig sein wollte (RG 23. 4. 08 1V 448/07). Aus demselben Grunde geschaft gewesen ist und tätig sein wollte (RG 23. 4. 08 10 448/07). Brunde fann eine gefälschte Wechselunterschrift nicht durch Genchmigung nach §§ 184, 684 Witksamkeit erlangen; wohl aber liegt genchmigte Geschäftsführung vor, wenn die Unterschrift für den andern in Unterschlung seiner nachträglichen Genehmigung vollzogen wurde und der andere sein Einverschlung seiner nachträglichen Genehmigung vollzogen wurde und der andere sein Einverständnis nachträglich erklärt (NG 17. 1. 03 1 482/02 und JW 04, 49727). — Die Genehmigung des Kundgebung des Die Genehmigung kann ausbrudlich oder stillschweigend erklärt werden, die Kundgebung bes Genehmigung kann ausbrudlich oder stillschweigend erklärt werden, die Kundgebung bes Genehmigung kan ausbrudlich oder stillschweigend erklärt werden, die Kundgebung bes Genehmigung fann ausdrudlich oder inuigiverigend ettiatt befolgen, Ro 68, 398; 69, 410, lettere ausgemillens muß gegenüber dem andern Bertragsteile erfolgen, Ro 68, 398; 69, 410, letteres durch wissenstein Begenüber dem andern Vertragsteile ersolgen, des Geschäftssührers auf Strausgabe des Grangten oder auch wegen sehlerhafter Ausführung nach § 677, soweit dies ols des Grangten oder auch wegen sehlerhafter Aussührung nach § 677, soweit dies ols des Grangten oder auch wegen sehlerhafter Aussührung nach § 677, soweit diese als von der Genehmigung ausgeschlossen zu erachten ift. Die stillschweigende Genehmigung sett ober im der Genehmigung ausgeschlossen zu erachten ift. Die stillschweigende Genehmigung set aber immer voraus, daß ein ent prechender Wille des Geschäftsherrn erkennbar ist, und sessibledt, daß diese von dem Sandlungen des Geschäftssührers Kenntnis hatte (NG 1. 7. 04 11 405/03; 14. 11. 05 11 124/05; 26. 1. 07 11 346/06; 13. Vl. 23 V 526/22). Die Genehmigung muß sich serner erkenndar auf die Geschäftssührung als solche, auf die Einmischung des Dritten die eigenen Ausschaftsbereit der Genehmigung des Einme, in die eigenen Angelegenheiten des Genehmigenden beziehen; ein Einverständnis in dem Sinne, damit nur Angelegenheiten des Genehmigenden Bortoil autzuheiken ist keine Genehmigung damit nur den erlangten oder noch zu erlangenden Borteil gutzuheißen, ist keine Genehmigung (R6) 22.4 000 erlangten oder noch zu erlangenden Borteil gutzuheißen, ist keine Genehmigung der (RG 23, 4,08 IV 448/07). Nachträgliche Genehmigung bedeutet eine Erweiterung der Bollmacht, es bedarf hierzu teiner neuen Form (RG 102, 21). — Die Beweislast für die Genehmigung Genehmigung trifft ben Geschäftsführer.

Dem Geschäftsführer steht ein Unspruch nicht zu, wenn er nicht die Absicht

hatte, von dem Geschäftsberrn Ersat zu verlangen.

Gemahren Eltern oder Boreltern ihren Abkommlingen oder diefe jenen Unterhalt, fo ift im Zweifel anzunehmen, daß die Abficht fehlt, von dem Empfänger Erfan zu verlangen.

G I 754 II 618: M 2 863, 864; B 2 734, 735.

1. § 685 bestimmt die Ausnahmen von §§ 683, 694. Fehlte bem Geschäftsführer Die Absicht, von bem Geschäftsherrn Erfat zu verlangen, so hat er in freigebiger Fehlte dem Geschäftsführer Absicht gehandelt, und dies hat zur Folge, daß ihm ein Anspruch auf Ersat seiner Auswendungen nach § 683 nicht zusteht. Dies ist nicht zu vermuten (**MG** 86, 96). Ein Anspruch auf Herausgabe ber Bereicherung nach §§ 684 Sat 1 und 812 ift jedoch nur ausgeschlossen, wenn eine angenommene Schenkung vorliegt (vgl. § 662 A 4). Die freigebige Absicht ist ein der Geschäftsführung ohne Auftrag an sich fremder Tatbestand; das Natürliche ift, daß der Geschäftsführer zwar das Interesse des Geschäftsherrn fördern, nicht aber für das fremde Intereffe Bermogensopfer bringen und Nachteile erleiben will. Go ftellt fich bie freigebige Absicht des Geschäftsführers als eine rechtshindernde Tatsache dar, die, wie aus der Fassung des Abs 1 hervorgeht, der Geschäftsherr zu behaupten und zu beweisen hat (RG Warn 1912 Rr 104). Daß eine Leiftung außerhalb der Grenzen des Abs 2 aus Gründen der Berwandtichaft übernommen wurde, schließt die Absicht, Ersat zu verlangen, nicht aus (RG JW 09, 67026 und RG 74, 139). Ebenso nicht, daß der Geschäftsführer in Ersüllung einer öffentlich-rechtlichen Pflicht oder im öffentlichen Interesse handelte; ein Beweisumstand für die Absicht, Ersab zu verlangen, ist der zwischen den Barteien bestehende Streit über die Berpflichtung und ihre Kostenlast (Ro 75, 276; 77, 193). Für ben Ausnahmefall des Abs 1 ist der Geschäftsherr beweispflichtig, RG 5. 6. 19. VI 50/19.

2. Umgekehrt wie im Regelfalle bes Abf 1 spricht zwischen naben Berwandten bie Matur der Sache junachst für eine freigebige Absicht hinfichtlich ber jum Beften bes andern aufgewendeten Leistungen (vgl. § 1618). Abs 2 beschränkt biese Bermutung sachlich auf Leistungen zur Bewährung des Unterhalts (§§ 1601 ff.) und in Anfehung des Berfonentreifes auf Citern, Boreltern und Abtommlinge; in biefem Bermandtichaftsverhaltniffe stehen bei Erzeugung außer der Che nur die Mutter und ihre Boreitern und bas Rind. Eine Ausbehnung des Sages auf andere Bermandte ift nicht zulässig (RG 74, 139; FB 09, 67028); erst recht nicht, wenn ber Geschäftssührer im öffentlichen Interesse handelte (RG 75, 276; 77, 193). Die Bestimnung gibt fich als eine Auslegungsregel ("im Bweifel"); die freigebige Absicht ift also anzunehmen, sofern nicht eine Absicht, Ersatz zu verlangen, erklärt ist oder aus den Umständen erhellt. Die Bestimmung des Abs 2 bezieht sich selbstverständlich nicht auf die Unterhalts pflicht; soweit eine solche nach den angezogenen Bestimmungen des Familienrechts besteht, kann von einer Geschäfts führung ohne Auftrag für den Unterhaltenen überhaupt feine Rebe fein. Die Bermutung Des Abf 2 gilt ferner nur dem Empfänger ber Leiftungen gegenüber; ob dem den Unterhalt gewährenden Bermandten ein Erfaganspruch gegen den nach dem Geset Unterhaltspflichtigen guftent, richtet sich nach ben allgemeinen Bestimmungen; so kann eine uneheliche Mutter Ersas bom unehelichen Bater für den bon ihr gewährten Unterhalt verlangen, §§ 1708, 1709. Ein übergang der Ansprüche bes Unterhaltsberechtigten gegen diesen auf den Berwandten, ber den Unterhalt geleistet hat, findet nur nach Maßgabe des § 1607 Abs 2 statt (RG 12. 11. 06 VI 108/06). Auch die Bermutung bes Abf 2 geht an sich nur auf die Annahme einer freigebigen Absicht, nicht auf eine angenommene Schenkung; fie ichließt alfo einen Bereicherungsanspruch zunächst nicht aus. Aber fie steht auch einer Feststellung bes zur Schentung erforderlichen Einverständniffes ber Unentgeltlichkeit nicht entgegen, begünstigt sie vielmehr (KG Warn 1912 Nr 382).

3. Sowohl Abs 1 wie Abs 2 betreffen nur die Unsprüche des Geschäftsführers; die bes

Geschäftsberrn (§§ 677, 678, 681 Sab 2, 682) werben badurch nicht berührt.

# \$ 686

Ift der Geschäftsführer über die Person des Geschäftsheren im Irrtume, so wird der wirkliche Geschäftsherr aus der Geschäftsführung berechtigt und verpflichtet.

Œ I 757 II 617; M 2 865, 866; \$ 2 739.

1. Die Geschäftsführung ohne Auftrag erfordert nicht, daß der Geschäftsführer ben Willen habe, für eine bestimmte Berson tätig zu sein; er tann handeln wollen für ben, ben es angeht; bie Berson bes Geschäftsheren fann an sich noch unbestimmt sein, ja fie braucht selbst noch gar nicht borhanden zu fein (21 1 gu § 677). Sofern der Geschäftsführer das Geschäft nur als ein fremdes angesehen und ausgeführt hat, entstehen die Wirkungen der Geschäftsführung ohne Auftrag nach §§ 677—685. Im Falle eines Irrtums des Geschäftsführers über die Person dessen, dem das Geschäft zugute kommen soll, wird aus der Geschäftsführung der wirkliche Geschäftsherr, in dessen Interesse das Geschäft lag, derechtigt und verpslichtet; selbstverständlich kommt dann auch eine etwaige freigebige Absicht des Geschäftsführers gegenüber dem vermeintlichen Geschäftsberrn nicht in Betracht. Und nur der wirkliche Geschäftsberr wird berechtigt und verpslichtet.

2. Ein Fritum des Geschäftssührers über die Person des Geschäftsherrn wird in der Regel nur den Fall eines gegenständlich fremden Geschäfts betreffen (der Geschäftssührer bessert eine Sache aus, die er sür das Eigentum des B hält, die aber Eigentum des C ist); er ist möglich jedoch auch dei einem persönlich fremden. Die Meinung, einem andern (B) zu einer Leistung verpsichtet zu sein, die einem Dritten (C) zugute kommt, begründet zwar den in § 686 vorausgesetzen Frrtum über die Person des Geschäftsherrn nicht; wer eine Vertragspssicht erfüllt oder auch nur zu erfüllen meint, handelt im eigenen Interesse und besorgt zunächst nur sein eigenes Geschäfts (NG Gruch 52, 997; 92, 128; s. auch FB 03 Beil Nr 310 und § 677 U 2). Die irrtümliche Meinung, dem Geschäftsberrn selbst vertraglich verpssichtet zu sein, schließt die Annahme einer Geschäftssührung gleichsalba aus; der Geschäftsbesorger hat hier nur die Ansprüche wegen ungerechtsertigter Beseicherung nach §§ 812—814, der Geschäftsberr nur die Schadenssersabansprüche aus etwaiger unerlaubter Dandlung. Dagegen verträgt sich der Frrtum des Handhme einer Geschäftsbesorgung für den Geschäftsbern berechtigt zu sein, sehr wohl mit der Annahme einer Geschäftssührung (vgl. darüber A 3 zu § 677).

#### § 687

Die Vorschriften der §§ 677 bis 686 finden keine Anwendung, wenn jemand ein fremdes Geschäft in der Meinung besorgt, daß es sein eigenes sei.

Behandelt jemand ein fremdes Geschäft als sein eigenes, obwohl er weiß, daß er nicht dazu berechtigt ist, so kann der Geschäftsherr die sich aus den §§ 677, 678, 681, 682 ergebenden Ansprüche geltend machen. Macht er sie geltend, so ist er dem Geschäftsführer nach § 684 Satz 1 verpflichtet.

E I 761 II 618; M 2 869—871; B 2 741—743.

1. Die Geschäftsführung ohne Auftrag seht voraus, daß der Geschäftsführer ein fremdes Geschäft besorgt, sei es ein gegenständlich fremdes, das dem ausschließlichen Rechtsfreise des Gestäftsherrn angehört, sei es ein personlich fremdes, das nach seinem Inhalte auch das eigene Geichaft bes Hanbelnben sein könnte und lediglich durch bessen Absicht, es für einen andern zu besorgen, zum fremden Geschäfte wird (f. Borbem 4 vor § 677). Die Geschäftsführung ohne Auftrag erfordert, da sie begrifflich ein Handeln für einen andern darstellt, in persönlicher Sinsicht ben Willen und das Bewußtsein, sür einen andern tätig zu sein (§ 677 A 1). Ist das Geschäfte ein gegenständlich fremdes, will der Handelnde aber kein fremdes Geschäft besorgen, und weiß er auch nicht der kannte von der Kannte von der Kannte von der kannte in ist der Kall des Abs 1 er auch nicht, daß sein Handeln in einen fremden Rechtstreis eingreift, so ist der Fall des Abs 1 des § 687 gegeben; ist ihm der lettere Umstand gegenwärtig, will er aber trotdem nicht für den andern, sondern für sich selbst handeln, so liegt der Fall des § 687 Abi 2 vor. In keinem der Falle bes § 687 handelt es sich um eine Geschäftssuhrung ohne Auftrag; nur ein außerlich ahnlicher Tathestand stellt sich dar; das Hauptersordernis der Geschäftsführung, der Wille, für einen andern tötig trans stellt sich dar; das Hauptersordernis der Geschäftsführung, der Wille, für einen andern borhandene Rechtsbeziehungen eines anbern, insbesondere bessen Eigentumsrechte darstellt. Ein fremdes Geschäft wird besorgt, wenn es als solches nicht zum eigenen Rechtstreis, sondern sum ausschließlichen Rechtstreis des Geschäftsherrn gehört, NG 138, 48. Die Beziehung eines Geschäfts Geschäfts auf eine fremde Sache allein stellt dieses Erfordernis nicht notwendig her: so ist es kein geschafts auf eine fremde Sache allein stellt dieses Erfordernis nicht notwendig her: so ist es kein geschafts eine fremde Sache allein stellt dieses Erfordernis nicht notwendig her: so ist eines Pritten Eigentum stehen. kein gegenstandlich fremdes Geschäft, wenn jemand Sachen, die in eines Dritten Eigentum stehen, die sich aber bieses seines wirtschaftlichen die sich aber in seiner wirtschaftlichen Benutzung befinden, wegen dieses seines wirtschaftlichen Interesses gegen Feuersgesahr versichert (NG 15. 4. 08 VI 324/07); diese Bersicherung ist obsektib wie such in fremdem Namen sür lektib wie subjektiv sein eigenes Geschäft. Ebensowenig bebeutet ein in fremdem Namen für eigene Deschäft. Ebensowenig bedeutet ein in fremdem Namen für eigene Rechnung geschlossener Vertrag ein fremdes Geschäft, sosern nicht damit ein Eingriff in vorhandene Rechtsbeziehungen der Person, in deren Namen der Handelnde austritt, gegeben ist. Wenn austrig eines geschungen der Person, in deren Namen der Handelnde austritt, gegeben ist. Menn endlich jemand ein fremdes Geschäft im Auftrage eines Dritten besorgt, so begründet dies meder der bies meder der dies bies meder dies weber den Tatbestand des § 687 Abs 1 noch den des Abs 2; es liegt hier zwar ein fremdes Gelchöft har den Tatbestand des § 687 Abs 1 noch den des Abs 278 03 Beil Nr 310). Bei Geschöft vor, aber es ist nicht als eigenes behandelt worden (RG JB 03 Beil Nr 310). Bei einer Meite, aber es ist nicht als eigenes behandelt worden (RG JB 03 Beil Nr 310). einer Weiterveräußerung der dem Eigentümer durch Dritte gestohlenen Sachen ist die Annahme einer Meisterveräußerung der dem Eigentümer durch Dritte gestohlenen Sachen ist die Annahme einer Geschäftsführung ohne Auftrag ausgeschlossen. Auch eine Genehmigung des "Geschäfts-herrn" herrn" wirde daran nichts ändern (RG 105, 84).

2. Abs 1 des § 687 betrifft den Fall der gutgläubigen Behandlung des gegenständlich fremden Geschäfts, als sei es ein eigenes. Darauf, ob der gute Glaube des Handelnden ein unverschuldeter, ob der Fritum, in dem er sich besindet, auf Fahrlässigsteit beruht, kommt es nicht an. Der Fall ist, da er keine Geschäftssührung ohne Austrag enthält, auch nicht nach deren Regeln zu behandeln, wie im Geset ausdrücklich ausgesprochen ist. Es kommen also, soweit nicht etwa Ansprücke aus einer sahrlässig begangenen unerlaubten Handlung dem — uneigentlich sogenannten — Geschäftssherrn aus dem Eingriff erwachsen, für die beiderseitigen Ansprücke die Bestimmungen über die ungerechtsertigte Bereicherung zur Anwendung, sowie je nach dem Tatbestande die §§ 946st., 985st. und sür den Handelnden §§ 994st. Auch die Genehmigung des Geschäfts begründet die Anwendung der Bestimmungen über die Geschäftsssäschung ohne Austrag nicht (RG 105, 92). Über Ansprücke auß Herausgade des Gewinns bei Benuhung eines fremden

Batentes RG 70, 249; RG JU 1938, 32013. 3. Der Tatbestand bes 2165 2 erforbert, daß jemand ein fremdes Geschäft als ein eigenes bornimmt, obwohl er weiß, daß das Geichaft ein fremdes und er zu dem Gingriffe nicht berech= tigt ift (NG 105, 409). Die Bestimmung enthält eine Ausbehnung der Borichrift über die Geichaftsführung. Für ihre Anwendung ift fein Raum, wenn ber handelnde auf Grund eines Bertragsverhältnisses zu einer Handlung verpflichtet war und ber Berpflichtung zuwider gehandelt hat. Das Wissen wird durch ein Wissenmussen nicht erfett; das auf Fahrlässigkeit beruhende Nichtwissen fällt vielmehr unter Abs 1. Aber nach § 142 Abs 2 steht die Kenntnis von der Anfechtbarkeit der Kenntnis der Nichtberechtigung gleich, Re 138, 49. Der Fall bes § 687 Abs 2 liegt vor bei wissentlicher Benugung eines fremden geistigen Eigentums oder Erfinderrechts (98 46, 14; 62, 320; 70 G. 74 u. 249; 84, 49); ebenfo beim Gingriff in ein alleiniges Einfuhrrecht ber Zentraleinkaufsgesellschaft (RG 100, 145). Ob ber Berechtigte bas Geschäft in gleicher Weise für sich vorgenommen hätte, ist für die Anwendung des § 687 Abs 2 gleichgültig (RG aad.). Mit Rücksicht auf § 35 des PatG, der die wissentliche und die grob fahrlässige Benutung der fremden Erfindung gleichstellt, haben RG 62, 320; 70, 249 eine entsprechende Anwendung des § 687 Abs 2 auch bei grob fahrlässiger Patentverletzung gutgeheißen, die NG Warn 1918 Nr 232 auch auf fahrlässige Berletzung des literarischen Urheberrechts ausdehnt; die vorwiegende Wirkung dieser Anwendung ist die Gewährung des Anspruchs auf Rechnungslegung und Ausfunftserteilung für den verletten Urheber ober Erfinder. Richt anwendbar ist § 687 Abs 2 bei wissentlicher (oder fahrlässiger) Benutzung eines für einen andern geschützten Warenzeichens; denn hier handelt es sich um ein auch objektiv eigenes Geschäft, das unter widerrechtlichem Eingriff in ein fremdes ausschließliches Recht vorgenommen wurde (RG 47, 100 u. 58, 323). Der verlette Urheber oder Erfinder hat ein Recht, das Geschäft, das der andere machte, als ein eigenes vorzunehmen und als frembes (Nachdrud und Nachahnung) zu untersagen; ber Besitzer eines Warenzeichens hat jedoch kein Recht auf das von dem andern vorgenommene Beschäft und keinen Unspruch auf bessen Unterlassung; er barf nur ben babei geschehenen Eingriff in sein Zeichenrecht verbieten (986 47, 100). Richt anwendbar ift § 687 Abf 1 auch, wenn einem Erfinder die Möglichkeit, das Patent oder sonstige Schutrechte zu erwerben, durch das Berhalten eines andern (Beröffentlichung) entzogen wird, da es sich hier nicht um Ausnutzung, sondern um Zerstörung und Verhinderung der Entstehung eines fremben Rechtes handelt (Ro 83, 37). Dahingestellt gelassen wurde die Anwendbarkeit des § 687 Abs 2 in den Fällen, daß ein Teilhaber einer Gesellschaft anstatt für diese für sich einen Lieferungsvertrag abgeschlossen hatte, da es zweifelhaft sei, ob hier ein objektiv fremdes Geschäft vorliege (AC 89, 99), und daß ein Fabrikunternehmer unter Berletzung eines Bertrags, durch welchen er einem andern das Alleinverkaufsrecht seiner Erzeugnisse für ein bestimmtes Gebiet übertragen hatte, unmittelbar Abschlüsse in dessen Absatzebiet betätigte (RG 92, 201); in beiden Fällen wurde das Bertrags verhältnis allein für ausreichend erachtet, dem Berletten zu einem Anspruch auf Auskunft und Rechenschaft zu verhelfen. Dagegen Anwendung bei Eingriffen in fremde Monopolrechte (RG 46, 14; 62, 320; 70, 74; 84, 49; 100, 145). — Ein inhaltlich fremdes Geschäft wird nicht dadurch ein eigenes, daß der handelnde es im eigenen Namen abschließt (er verkauft eine fremde Sache im eigenen Namen, R. 70, 251; 96, 242; 100, 145; 138, 49; R. 323 09, 658°), bas in haltlich eigene aber auch nicht dadurch ein fremdes, daß es auf fremden Ramen geschloffen wird (ein Bediensteter macht für sich treditweise Einkäuse auf den Namen des Dienstherrn); der § 687 Abs 2 findet im ersteren Falle Anwendung, im letteren nicht. Anwendung des § 687 Abs 2 auf einen Fall, in dem bei Richtigkeit des Auftrags nach § 138 Bon ber Beauftragte auftragswidrig für eigene Nechnung gehandelt hat (96, 282). Bußte ber Pfandgläubiger, daß er zur Frucht Biehung nicht berechtigt war, kommt Abs 2 ebenfalls in Betracht (RG 105, 408). Der Fall liegt aber nicht vor, wenn jemand von einem bestimmten Zeitpunkt an nach § 818 Abs 1 oder § 987 Abs 1, § 993 mit der Herausgabe von Nuthungen rechnen muß. Denn er besitt bier Grundftude immerhin als ihm gehörend und verwaltet sie nicht als fremdes Bermögen, auch nicht frembe

Geschäfte als eigen, RG 137, 212. 4. Uhf 2 des § 687 gibt dem Geschäftsherrn, dem außerdem die Ansprüche aus ungerecht fertigter Bereicherung und unerlaubter Handlung wie nach Abs 1 zustehen (s. A 2), das Recht. anstatt jene Ansprüche geltend zu machen auch den Handelnden wie einen Geschäftssührer in Anspruch zu nehmen, das zu verlangen, was er zu fordern hätte, wenn eine echte Geschäftssührung ohne Auftrag vorläge, MG 138, 49. Dazu gehört der bei der Weiterveräußerung erzielte Kauspreiß, wobei auch der Wertzu wachs ihm zugute kommt, und es ist dabei gleichgültig, ob der Berechtigte das Geschäft überhaupt für sich vorgenommen hätte, NG 100, 145. — Er kann serner von ihm Auskunft, Rechenschaft und Rechnungslegung, sowie Serausgabe des Erlangten (vgl. NG 96, 282; 105, 409; JW 09, 658° und die in A angezogenen Entscheidungen), Verzinsung verwendeten Geldes nach §§ 681, 666—668, sowie Schadensersap nach §§ 677, 678 sordern. Dem Handelnden stehen dagegen an sich keinerlei Ansprüche wie aus einer Geschäftssührung ohne Austrag zu; es ist ihm verboten, aus dem fremden Geschäftssührussich dene Ausken zu ziehen (NG 100, 145; 105, 409); nimmt ihn aber der uneigentliche Geschäftsherr auf Grund des § 687 Uhs 2 wie einen Geschäftssührer in Anspruch, so hat dies zur Folge, daß jener ihm auch die Vereicherungen nach Maßgade des § 684 Uhs 1 herausgeben muß; einen Anspruch zur Grschert sein würde, NG 138, 50. Die allgemeinen Ansprüche aus ungerechtsertsieter Vereichert sein würde, NG 138, 50. Die allgemeinen Ansprüche aus ungerechtsertigter Vereichert sein würde, NG 138, 50. Die allgemeinen Ansprüche aus ungeschstertigter Vereichert sein würde, NG 138, 50. Die allgemeinen Ansprüche aus ungeschsterigter Vereichert sein würde, NG 138, 50. Die allgemeinen Ansprüche aus ungeschsterigter Vereichert sein würde, NG 138, 50. Die allgemeinen Ansprüche aus ungeschsterigter Vereichert sein würde, NG 138, 50. Die allgemeinen Ansprüche aus ungeschsterigter Vereichert sein würde, NG 138, 50. Die Ansprüche aus § 687 Ubs 2 unterlægen, wie diesenschaft zu ürstellichen Seichstellichen Bergährung (Vordem 3 vor § 677). Es können auch Ansprüche aus unerlaubter Handlung oder Bereicherung entstehen.

## Zwölfter Titel

### Berwahrung

1. Durch den Bermahrungsvertrag wird der Berwahrer zur Aufbewahrung einer ihm vom Vinterleger übergebenen beweglichen Sache verpflichtet, an der er unmittelbaren Besit erhalt (§ 688). Die Aufbewahrungspflicht bedingt die Rudgabepflicht nach beendigter Aufbewahrung (§§ 695—697). Der Vertrag seht zu seinem Zustandekommen die Übergabe vorauß; er ist Bor-leistungs (Real) vertrag. Die Übernahme zur Verwahrung kann durch einen Vorvertrag vereinbart werden (pactum de deponendo), so durch Verkauf einer Eintrittskarte, wenn der Schaubühnenunternehmer dabei als eine Nebenverpslichtung auch die Verwahrung der Uberkleider des Besuchers übernimmt (916 Warn 1920 Nr 77). Der Vorvertrag begründet meist nur einen Anpruch für den Hinterleger; unter Umftänden tann aber auch eine Berpflichtung zur hingabe für viesen entstehen. Der Berwahrungsvertrag ist nach der Begriffsbestimmung des § 688 ein eineting verpslichtender Vertrag. Er kann aber entgelklich (§ 689) oder unentgelklich (§ 690) abgeschriften werden, und mit der Vereinbarung eines Entgelts wird er zum gegenseitigen Vertragenach §§ 320ff. Auch dann sind jedoch die Vertragspflichten bedingt durch die Übergabe; das Entgelt ist verschriften bei in Verkenschriften geschieden der ihre die Übergabe; das Entgelt ist verschriften bedingt durch die Übergabe; das Entgelt ist verschriften bedingt durch die Übergabe; das Entgelt ist verschriften der in der ihren der in der ihren Entgelt ist nur Gegenleistung für die Ausbewahrung, nicht sür die Übernahme (§§ 689, 699). Birtichaftlicher Zweck sind ausschließlich die Belange des Hinterlegers; ein Nupen aus der Sache für den Verwahrer ist mit dem Verwahrungsvertrag unvereinbar. Der Verwahrungsvertrag berührt sich gegenständlich mit dem Mietvertrag, bei dem aber nicht die Sache, sondern der Raum, der ihrer Verwahrung dienen soll, Vertragsgegenstand ist; so namentlich im set Kaum, der ihrer Verwahrung dienen soll, Vertragsgegenstand at, so kantentul in Stahlfammer (Schrankfach)vertrag; vgl. darüber § 535 A 2, § 866 A 1 Abs 2, § 1205 A 8 Abs 2 und § 1206 A 3 Abs 2; **MG** 77, 336; 94, 74; 141, 99ff. Der Verwahrungsvertrag berührt sich serven hinsichtlich der Leistung mit Auftrag, Dienst- oder Werkertrag, von denen er sich aber durch das geringere Maß der vom Verwahrer auszuwendenden Tätigkeit unterscheider in der Verwahrer auszuwendenden Tätigkeit unterscheider in der Verwahrer auszuwendenden Verwahrer auszuwendenden Verwahrer auszuwendenden Verwahrer auszuwendenden Verwahrer die Verwahrer von Verwahrer auszuwendenden Verwahrer von Ver unterscheibet; sie beschränkt sich der Hauptsache nach auf die einfache Obhut. Die Verwahrung fann auch Nebenseistung in anderen Vertragsverhältnissen sein, so beim Leidvertrag (vgl. Rarn 1910 Rr 246), beim Auftrag, Dienst-, Wertvertrag, Kauf (RG Warn 1910 Nr 324, 1916 Nr 83), Frachtvertrag, bei Kommission und Spedition. Her gelten die für diese Kechtsgeschäftlich und Spedition. geschäfte gegebenen Rechtssäße. Borschriften über einstweilige Berwahrung im Handelsverkehr geben die §§ 362 Abs 2, 379 Abs 1 HGB. Wegen der mit Verwahrung verbundenen Treu(hand)-berhätzigt §§ 362 Abs 2, 379 Abs 1 HGB. Wegen der mit Verwahrung verbundenen Treu(hand)nerhaltnisse: § 690 A 1. Der Arzt hat eine Verwahrungspflicht für die im Vorraum seiner Wohnung nung von den Besuchern abgelegten Kleidungsstüde der Regel nach auch als Nebenverpstächtung nicht übernommen (RG 99, 35). Dagegen hat der Buhnenunternehmer als Nebenleiftung aus dem bern ber Burnen die Nernflichtung die Ubern dem durch den Berkauf der Eintrittskarte geschlossen Bertrage die Verpflichtung, die Über-fleider auf den Berkauf der Eintrittskarte geschlossen Bertrage die Verpgebrung zu gehmen (966) fleider der Bertauf der Eintrittstarte geschieftenen Setzuge Barn 1920 Nr 77; 4. 12. 23 VII 255/23). Ebenso hat ein geselliger Verein, der beim Besuch der Mateur. der Meiellschaftstäume für seine Mitglieder eine Kleiderablage bereitgestellt hat, die Sorge für die Verfallschaftstäume für seine Mitglieder eine Kleiderablage bereitgestellt hat, die Sorge für die Aufbewahrung der abgelegten Kleider übernommen (RG 103, 265). Über die Sorgfaltspflicht des Verwahrers hinsichtlich der in solchen Fällen üblichen Ablagemarken RG 105, 80; 113, 495. 113, 425, vgl. auch **NG** 152, 140. — Stillschweigend kommt der Verwahrungsvertrag zustande mit dem Vgl. auch **NG** 152, 140. — Stillschweigend kon des Badenden (NG LA 1923, 600) und mit dem Badeanstaltsbesiger hinsichtlich der Aleider des Badenden (RG LZ 1923, 600) und

mit dem Schank- und Speisewirt, ber in der Gaftstube feine Gelegenheit zum Ablegen ber Aberkleider bietet und die Gäste zwingt, außerhalb der Gaststube abzulegen (RG JW 1924, 187016)-Regelmäßig liegt dem Schank und Speisewirt eine Verwahrungspflicht allerdings nicht ob (RG 109, 261). Der Verleger, dem unverlangt die ein Geisteswerk enthaltende Handichrift übersandt wird, ist nach der Verkehrssitte dem Einsender zur Verwahrung verpflichtet (Elster Bold. 1935, 36). — Bei ber herrichenden Bertragsfreiheit fann ber Berwahrer feine haftung beschränken oder in den Grenzen bes § 276 Abs 2 auch ausschließen. Niemand barf jedoch überrascht ober in eine Zwangslage gebracht werden, weil bas ben guten Sitten und namentlich den heute herrschenden Anschauungen von Tren und Glauben widerspricht. Das Aufdrucken ber Beschränkung auf die Rückeite der Weiderablagemarken genügt nicht, wohl aber genügen deutlich lesbare Aushänge an in die Augen fallenden Stellen und in hinreichender Menge (4. 12. 23 VII 255/23). Ebenso muß eine Verpachtung der Meiderablage bekanntgemacht werden, wenn sie den Betriebsinhaber von der Hattung befreien soll (NG 97, 169; JW 1924, 952). Bei Bemessung der Sorgsaltspflicht ist die Rücksicht auf Anschauungen und Gepflogenheiten eines gewissen engeren Bertehretreises wie auch auf örtliche Unterschiede nicht ausgeschlossen (986 113, 425; 152, 140).

2. Besondere Ericheinungsformen des Bermahrungsvertrags find a) die Gemeinschaftsverwahrung (sog. freiwillige Sequestration), wobei eine von verschiedenen Personen in Anspruch genommene Sache einem gemeinschaftlichen Verwahrer mit der ausdrücklichen oder stills ichweigenden Vereinbarung übergeben wird, daß die Rückgabe an alle Hinterleger gemeinsam oder an einen von ihnen bezeichneten gemeinsamen Bevollmächtigten ersolgen soll (M 2, 580: \$165 FGG und §§ 432, 1217, 1231, 1281, 2039 BGB); d) die uneigentliche Verwahrung, die dem Darlehn sich nähert (§ 700); c) die Tauschverwahrung (§ 700 U 6b); d) das Lagergeschäfts, die gewerbsmäßige Übernahme von Gütern zur Lagerung und Ausbewahrung im Sandelsvertehr: §§ 416—424 SGB; dazu VD über Orberlagerscheine vom 16. 12. 1931 (RGBI 1931 I, 763; 1932 I, 424; 1935 I, 420, 691), neben der die §§ 691, 692, 694, 697 anwendbarsind, NotVD vom 6. 10. 1931 5. Teil Kap. VI, RGBI I, 537, 561; VD z. Erleichterung der Erntebewegung vom 6. 8. 1931, RGBI I, 433; VD über Einlagerung von Getreibe durch die Deutsche Getreibe-Handelsgesellschaft vom 28. 8. 1931, RGBI I, 477; desgl. von Mazz vom 16. 7. 1932, RGBI I, 381, und von Kartosselsschaft vom 22. 8. 1932, RGBI 1932 I, 413, 1935 I, 1042; VD vom 14. 10. 1938 über die Einsührung dieser Vorschriften in Österreich RGBI 1938 I, 1428 und im Sudetensand RGBI 1938 I, 1909 schweigenden Bereinbarung übergeben wird, daß die Rückgabe an alle Hinterleger gemeinsam

und im Sudetenland RGBI 1939 I, 909.

Die öffentlich-rechtliche Verwahrung (vgl. F. Schack, NVerwBl 1935, 189 und DGWR 1939, 17). Rein Bermahrungsvertrag und überhaupt fein bürgerlichrechtlicher Bertrag wird abgeschlossen, wenn der Staat im öffentlichen Dienste Sachen in amtliche Verwahrung nimmt, 3. B. bei finang-Vorschriften sind aber die über den Berwahrungsvertrag (nicht § 690) sinngemäß anzuwenden (**RG** 115, 421; 23. 12. 19 VII 425/19; zum Teil abweichend ältere Entscheidungen: **RG** 48, 255; 51, 219; 67, 335 [340]; 84, 338; Warn 08 Nr 305; vgl. auch 96 101, 350; 104, 18; 105, 338; 108, 251; 145, 209; **RG** HR 1929 Nr 492, 1931 Nr 542). Die Haftung des Reichs für das bei einer öffentlichen Bollniederlage eingelagerte Gut ift in § 102 BBG geregelt. schrift ift auch für ben Fall eines Abhandenkommens bes Gutes maßgebend. Beruft sich bie Staatsbehörde auf eine von ihr nicht zu vertretende Unmöglichkeit der Berausgabe des nieder gelegten Gutes, so hat sie (entspr. § 282) die Beweistaft. Die Zollbehörde haftet übrigens nur bis zur Rückgabe der Güter an den Empfangsberechtigten nach der amtlichen Abfertigung, nicht bis zur späteren Abholung aus dem Zolkraum (96 26. 5. 1911 III 408/10). Aus § 282 folgt auch, daß ein Beamter, 3. B. ein Gerichtsvollzieher, in dessen amtliche Obhut eine Sache gelangt ist, ihren etwa eingetretenen Berluft aufklaren muß. Dazu genügt aber ber Rachweis, bag bas Abhandenkommen der Sadje ohne Berichulden des Beamten eingetreten fein tann (R6 74, 342; 120, 67; 137, 153; DR3Mipr 1933 Nr 298). Wird eine Sache beschlagnahmt und ift babei eine Berfallerflärung und bamit ber Abergang des Eigentums an ben Staat möglich, fo hat der Beamte die Sache bis zur Berfallerklärung forgfältig für ben Eigentumer aufzubemahren und gegen fremde Eingriffe zu sichern. Bei Beichabigungen ber Sache haftet ber Staat auch ohne den Nachweis besonderen Verschuldens auf Schadensersat (vgl. NG 3RbschRipt 27 Mr 238), umsomehr bei Pflichtwidrigkeiten von Beanten und Angestellten, da § 278 auch dem offentlichen Recht angehört (RG aaD. und 112, 293; ferner NG 131, 73, 279; 152, 132; 155, 336)-Für den Berluft von Urfunden, wie Grundschuldbriefen, Abtretungserflärungen, Die gu gerichtlichen Atten eingereicht und entgegen ben Bestimmungen ber Geschäftsordnung nicht in besondere Verwahrung genommen worden sind, haftet der Staat dem hinterleger auf Grund des öffentlich-rechtlichen Berwahrungsverhältniffes und außerdem nach § 839; bleibt ber Grund des Berlustes ungekärt, so geht dies zu Lasten des Staates (NG IW 1934, 28422). — Über die Behandlung der in amtlichen Gewahrsam gelangten Gegenstände im Bereiche der Justizver-

waltung: AB. b. RJM. vom 3. 12. 1938, DJ 1938, 1932.

3. Befondere reicherechtliche Boridriften neben denen über ben Bermahrungsvertrag finden ich a) in den Bestimmungen des BGB und anderer Gesetze über die Hinterlegung, d. i. die Ubergabe von Gegenständen zum Zweie der Verwahrung bei dazu bestimmten öffentlichen Stellen und Behörden, so namentlich über die Hinterlegung durch den Schuldner bei Annahmeverzug des Gläubigers §§ 372ff. sowie über die Sicherheitsleistung durch hinterlegung von Geld oder Bertpapieren §§ 232 ff. (ferner §§ 52, 257 f., 268, 273, 321, 432, 489, 492, 509, 562, 581, 590, 660, 738, 775, 811, 843—845, 867, 1005, 1039, 1051, 1067, 1075, 1077, 1082, 1142, 1150, 1171, 1082, 1142, 1150, 1171, 1082, 1142, 1150, 1171, 1082, 1142, 1150, 1171, 1082, 1142, 1150, 1171, 1082, 1142, 1150, 1171, 1082, 1142, 1150, 1171, 1082, 1142, 1150, 1171, 1082, 1142, 1150, 1171, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1182, 1 192, 138, 775, 811, 843—845, 867, 1005, 1039, 1051, 1067, 1076, 1077, 1082, 1142, 1150, 1171, 1192, 1199, 1217—1219, 1224, 1281, 1391 f., 1525, 1550, 1580, 1667 f., 1671, 1716, 1814, 1818, 1844, 1960, 1986, 2039, 2114, 2116 f. B&B; §§ 365, 369, 373, 437, 578, 601, 604, 615, 624, 632, 649, 654 f., 689, 730 f. BB; §§ 107, 118, 123, 179, 199, 213 WHB; WIT 42, 90 Wedfield; WIT 59 Schedd; §§ 89, 108 f., 110—113, 707, 710, 713, 715, 719 f., 732, 766, 769—774, 805, 815, 827, 839, 853 f., 858, 868, 885, 890, 921, 923, 925, 927, 930, 936, 939, 987 f. 3\$D; §§ 54, 78, 129, 132, 169 PD; §§ 49, 61, 65, 67, 85, 108, 115, 117, 120 f., 124, 126, 153, 157 3\$W; §§ 94, 117 f., 176, 379, 456 ST\$D). Siercuf begieß fidb bie Sinterlegungsorbnung bom 10, 3, 1937, 28689 J. 1987, (2011) 10. 3. 1937, RGBl I, 285 (amtl. Begründung: DJ 1937, 423) mit DurchfBO vom 12. 3. 1937, RGBl I, 296 (weit. AusfBest.: DJ 1937, 426, 431; ErlB von Kriege und Bülow 1937; Brée 1937; ferner Scholz, Das Recht der Hinterlegung I 1937; Féaux de la Croix JW 1937, 1369; Bülow ZAKDR 1937, 234). Einführung der HinterlD in Osterreich und in den sudetendeutschen Gebieten: BD vom 28. 2. 1939, RGBl I, 377 und dazu Bülow DJ 1939, 678. Die laatlichen hinterlegungsftellen schließen mit den hinterlegern feine privatrechtlichen Bertrage ab; der Herausgabeanspruch ist keiner Auswertung nach § 242 zugängig (MG 112, 321 [224]; NG Warn 1933, 1); b) in den Bestimmungen des BGB über die Haftung ver Gaftwirte für die bei ihnen eingebrachten Sachen §§ 701—703; c) in den Bestimmungen Des HGB §§ 388—390,407 Abs 2,417 über die Ausbewahrungspflicht des Kommissionärs, Spediteurs und Lagerhalters; d) im Gesetse über die Berwahrung und Anschaffung von Wertpapieren (Santdepot(8)) vom 4. 2. 1937, RGBl I, 171, das mit Wirfung vom 1. Mai 1937 an die Stelle bes bisherigen (Gesetzes bom 5. 7. 96 (RGBI 1896, 183, 194; 1923 I, 1119) getreten ift (bagu Bek. Don Bezeichnungen als Wertpapiersammelbant vom 1. 5. 1937, RGBI I, 558 und BD zur Einihrung des Ges in Österreich vom 21. 12. 1938, RGBI I, 1848 und in den sudetendeutschen Gebieten dem 28. 2. 1939, RGBI I, 346, nach deren Art. 6 [4] auf den Verwahrungsbertrag zwischen Hinterleger und Verwahrer im Sinne des Ges an Stelle der disherigen Gert. Vorschriften die § 688—700 anzuwenden sind; voll. Akts vom 30. 1. 1937 § 107 Abs 2 und 1. DurchfVI dazu den 29. 9. 1937 § 20, RGBI 1937 I, 107, 1026; 1938 I, 385, 988, 1725). Die Verwassen der Verwahrer der Ghuk des Spaters, der seine Experiences Die Neuregelung des Bantoepots bezwedt vor allem den Schut bes Sparers, der seine Erparnisse in Wertpapieren anlegen will. Im Verwahrungsgeschäft sorgt es für die Erhaltung des Eigentums an den zur Verwahrung übergebenen Wertpapieren (§§ 2—17). Im Anschaffungsgeschäft will es die alsbalbige Übertragung des Eigentums an den angeschafften Stüden ingern (§§ 18—31). Wertpapierverwahrung liegt vor, wenn einem Kaufmann (auch Mindertaufmann) im Betriebe seines Handelsgewerbes Wertpapiere (Aftien, Kure sauch diese, obwohl fle eigentlich keine Wertpapiere, sondern nach preuß. Recht — ABergs § 101, 103 — gewertschaftliche Anteile sind: **#16** 121, 49; RGE 46, 148; **#16** 3W 1903, 1641], Zwischenscheine, Reichsbartsche Anteile sind: **#16** 121, 49; RGE 46, 148; **#16** 3W 1903, 1641], Zwischenscheine, Reichsbartsche Anteile sind: bankanteilscheine, Zins., Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine, Inhaberschulderschreibungen, durch Indossament übertragbare Schuldberschreibungen, sowie alle sonstigen vertretbaren Wertpapiere — § 91 —, nicht Wechsel und Scheck) unverschlossen Verwahrung übergeben werden (§ 1 Abs 1 Depots n. F.). Bgl. im übrigen § 688 A 1, § 691 A 2, § 700 A 5—7 über Sondernerwahrung, Sammelverwahrung, unregelmäßige Verwahrung, ferner wegen des weitveberd ausgeschlichen Verschung, das nicht nur den sog. Stüdekontogläubigern des weitgehend ausgestalteten Konkursvorrechts, das nicht nur den sog. Stüdekontogläubigern ausgestalteten Konkursvorrechts, das nicht nur den sog. Stüdekontogläubigern Aufteht sondern auch den Hinterlegern und Kommittenten, deren Eigentum durch rechtswidrige Rerfie londern auch den Hinterlegern und Kommittenten, deren Eigentum durch rechtswidrige Berfügung des Berwahrers oder Kommissionärs beeinträchtigt worden ist: § 32, wegen des der Gleichman des Berwahrers oder Kommissionärs beeinträchtigt worden ist: § 32, wegen des der Gleichman bei Bergender bei onderen aleichmäsigen Befriedigung der Hinterleger im Konturse des Verwahrers dienenden besonderen Ausgestellt und der Vernfährung und Ausgleichsversahrens zwischen den Hinterleger im kontute ver Setzieller Berefandung (vgl. § 1204 A 12) ermächtigt haben: § 33, endlich wegen des strafrechtlichen Schupes der hinterleger ind Gammittentigt haben: § 33, endlich wegen des strafrechtlichen Schupes der hinterleger und Kommittenten: §§ 34—40. Schriftum gum neuen Bantbepots: ErlB von Quaffowsti-Schröber 1937, Riede 1937 und von Opis 1937; ferner Opis, Borgirodepot Banku XXXVI, 336; Richter Die Sammelberwahrung im neuen Depoted das. 475; Simon, Neues Depoted das. 287; Die Sammelberwahrung im neuen Depoted das. 275; Simon, Weues Depoted das. 386; Richter, Die Sammelverwahrung im neuen Depots bas. 475; Simon, neues Depots bus. 287; Opik, Die Neugestaltung des Depotrechts JW 1937, 513; Schröber, Wertpapierbeleihung nach d. neuen Depots das. 1042; serner Ruth das. 1953; v. Find, Zur Neugestaltung des Depotsechts Vorlages Depotrechts in der Ostmart D3 1939, 163; serner Kischer, das. 1937, 169, und Einführung 668; Opik, Aberbepotermächtigung und Verkaufsauftrag BankA XXXVII/XXXVIII [1938], 609; zur Buchungspflicht des Zwischenverwahrers BankA 1939, 203: e) in den von der Ersappslicht der Postverwaltung für Verlust und Beschäbigung handelnden Bestimmungen §§ 6—15 des Reichspostgesets v. 28. 10. 71 (RGB 1871, 347; 1922, 913; 1925, 10; 1935 I, 254) und der die Haftung für Reisegepäck betreffenden §§ 59ff., 66f. der Postvorduung, RGB 1938 I, 881 (vgl. Kniedmeher DJ 1938, 1179); f) in den §§ 35f. der Eisenbahn-Verkerds vom 8. 9. 1938 (RGB II, 663, 1172, 1622) detr. die Aufbewahrung des Reise und Handspepäck; g) in der Bestimmung des §31 des Hypothesendartegeses v. 13. 7. 99 (RGB 1899, 375; 1935 I, 760; 1938 I, 1574; 1939 I, 636 [637]) über die Verung (Folst des Treuhänders dei den Hypothesendanten; h) in den Vorsschisten über Zollage rung (Folst dem 20. 3. 1939 § 16 Uhf 3, RGB 1939 I, 529; sür Veschädigung und Verlust von Varen in ihrem unmittelbaren Vesit hastet die Reichsssinanzverwaltung nach den Vorschisten des bürgersichen Rechts über unentgeltliche Verwahrung [§ 690; ZollG § 15 Ubf 2]); i) beim Fund (§ 966). Die in § 354 HB bezeichnete Ausbewahrung braucht keine Verwahrung i. S. von §§ 688ff. zu sein (vgl. auch § 304).

#### § 688

Durch den Verwahrungsvertrag 1) wird der Verwahrer verpflichtet, eine ihm von dem Hinterleger übergebene bewegliche Sache 2) aufzubewahren 3). E I 614 II 628; M 2 569—574; P 2 391—393.

1. Über die rechtliche Natur des Verwahrungsvertrags vgl. Vordem 1. Zum Zustandes kommen des Vertrags gehört a) die Übergabe einer beweglichen Sache seitens des hinterlegers an den Verwahrer durch Besitäbertragung nach \ 854. Erst mit der Übergabe beginnen die Pssichten aus dem Verwahrungsvertrag, auch dann, wenn er entgeltlich geschlossen sie Vordem 1); d) die Vertragseinigung beider Teile, daß der Verwahrer die Sache sür den durch schlössischen und diesem später zusückgeden soll. Die Willenseinigung kann auch durch schlössische Für den Killssischen und diesem später zusückgeden soll. Die Willenseinigung kann auch durch schlössischen kann auch durch schlössischen kann auch dahurch zustande kommen, daß A, der sür Besitzt, auf dessen Wertvahrungsvertrag kann auch dahurch zustande kommen, daß A, der sür Besitzt, auf dessen Weisung dem C anzeigt, er halte die Sache nunmehr sür ihn in Verwahrung, und C damit einverstanden ist (NG 7. 1. 21 VII 459/20). Das Gigentum der Sache geht auf den Verwahrer nicht über; auch die Gesahr der Sache bleibt beim hinterlegten Sache seinen sich in dessen sich bes Vertrags nicht ersorderlich. Sogar eine eigene Sache Verwahrers kann sich in dessen kerwahrung sür einen andern besinden, sei es, daß er das Sigentum nachträglich erlangt hat, sei es, daß der hinterleger, der die fremde Sache rechtmäßig besitzt, diese bei dem Sigentümer in Verwahrung gegeben hat (NG 1. 4. 24 VII 376/23). So auch dei der Sicherungssibereignung. Der Gerichtsvollzieher, der gemäß \ 885 Abs 3 Abs 3 Abs Sachen des Schuldners einem Vitten in Verwahrung gibt, schließt mit diesem einen Verwahrung des Gegenstand für den Eigentümer an sich nummt, übernimmt mit dieser Geschässelsenen fremden Gegenstand für den Eigentümer (NG 102, 79; 145, 207). Wer einen siegengelssienen fremden Gegenstand für den Eigentümer an sich nummt, übernimmt mit dieser Geschässelsenen hat dieser beschändigenen fremden Gegenstand für den Eigentümer des Gegenstandes (NG Marn 1922 Nr 12; vgl. zu § 677 U.). Über die Frage der (entsprechenen)

an sich nimmt, übernimmt mit dieser Geschäftskürung auch die Verpstäding zur Verwahrung des Gegenstandes (Ko Barn 1922 Kr.12; vgl. zu § 677 A.4.). Über die Frage der (entsprechenden) Anwendung der § 688 sf. auf die Verwahrungspsschäfts ist die Sonderverwahrung; sie steht deskatd an der Spize der neuen Regelung auf dem Gebiete der Verwahrung von Vertpapieren (§ Verkoberden der Verwahrung). Sie sie ist im Zweisel steht derwahrung von ihr darf der Verwahrung von ihr darf der Verwahren von Wertpapieren (§ Verwahren der Verschäften der Verwahrung von ihr darf der Verwahren von Wertpapieren (§ 1 das.) nur beim Vorliegen besonderer Vereindarungen nach den Vorschriften des Gesetzes adweichen. Die Sonderverwahrung ist die Verwahrung der fremben Wertpapiere unter äußersich erkennbarer Vezeichnung des Hinterlegers, wobei der Verwahrer die ihm anvertrauten Vertpapiere des Hinterlegers von seinen eignen Beständen und von denen anderer Hinterleger zu sondern hat. Vantüblich geschieht dies so, daß die Wertpapiere in Streisbäher geset werden, auf denen der Inhalt und desse Igentumstechts, zumal im Konsusdes Verwahrers (§ 43 KO) zu erleichtern. Zur weiteren Sicherung der Rechte des Hinterlegers ist die Konsussessen geschieden. Berwahrers (§ 43 KO) zu erleichtern. Zur weiteren Sicherung der Rechte des Hinterlegers ist die Konsussessen geschieden werden kann, und die Fälle, in denen ausschließlich von der Sonderverwahrungspflicht abgewichen werden kann, und die Verwahrer zur Verwahrer darf die Vertpapiere unter seinem Konsussessen gewahrers sonderen Verwahrer darf die Kertpapiere unter seinen Konsussessen darft. Das Gesetze deseichnet kann und die Verwahrers zur Verwahrer darf die Verstalte ind: a) die Dritte verwahrung (Zwischenberwahrung). Der Verwahrer darf die Verstalte sonderen Verwahrer werden kann, und die Verschlage der Kunden Verwahrung kernahrung kernahrung kernahrung der Verschlages in § 691; sie entspricht einem dringenden Bedürfnis der Prazis. Indessen der Kunden Verschlages in § 691; sie entspricht einem dringenden

Forderungen, die dem Drittverwahrer gegen den Zwischenverwahrer zustehen, gemacht werden. Aus dem Bermahrungsbuch und der taufmännischen Buchführung sowie dem Schriftwechsel beim 3wischenvermahrer muß jederzeit festgestellt werden konnen, wohin die Wertpapiere bes Kunden in Drittverwahrung gegeben worden sind (f. Begründung vor § 3, Deutscher Reichsanzeiger Nr. 29 vom 5. 2. 1937). Bgl. auch § 691 U 1. b) Die Sammelverwahrung (§§ 5—9, 24 Ubs 1). S. unten § 700 U 6. c) Die unregelmäßige Verwahrung ("Aberdepot", § 15). S. unten § 700 A 5. Bu beachten ist aber auch die im Gesetze vorgesehene Zuläsigkeit der Beiter-verpfandung (§ 12) und der Vornahme von Verwaltungshandlungen (§ 2 Sat 2), durch welche die Conderverwahrung unterbrochen wird. Wegen bes naheren ift insoweit auf die bezeichneten

Erläuterungswerte zum Bantdepotgesetz zu verweisen (Borbem. 3d). 2. Der Ausbewahrung zugänglich ist nur die bewegliche Sache. Bei unbeweglichen Sachen tann es teine Aufbewahrung geben, ba fie ihre feste Stelle im Raume haben. Die pier allein mögliche, über die Tätigkeit des § 688 hinausreichende Bewachung ift im Falle der Unentgeltlichfeit als Auftrag, im Falle ber Entgeltlichkeit als Dienst- ober Werkvertrag anzusehen; sie ift Geichaftsbesorgung, mahrend die Verwahrung als solche nicht erscheint (NG 65, 17). Uber den Pfandhaltervertrag für eine Hypothet, der die Verwahrung des Spothetenbriefs einschließt, der Bersandwetters im Keller des Weinhändlers liegen bleiben soll, RG Warn 1916 Kr 83; über den Unterschied von Verwahrung und Plapleihe RG Warn 1914 Nr 77. Die eigentliche Bermahrung (§§ 688-699) hat nur einzelne bestimmte bewegliche Sachen zum Gegenstande, auch wenn es sich um bertretbare Sachen handelt. Werden diese nicht als einzeln bestimmte

Sachen zur Aufbewahrung übergeben, so liegt Summenverwahrung vor (§ 700).

3. Die Aflicht ber Aufbewahrung umfaßt einmal die Hergabe des dazu erforderlichen Raumes, sodann die Obhut über die hinterlegte Sache, die der Berwahrer zu erhalten und vor Nachteilen zu schützen hat (NG Barn 1910 Nr 246; Bah 3 1923, 213: Fahrräder der Beamten im Abstellraum). Zur Obhut gehört als Nebenleistung bei Tieren auch die sachgemäße Fütterung und Pslege, bei Pflanzen das Begießen. Auch ein Gebrauch der Sache kann durch die und Pflege, bei Pflanzen bas Begießen. Obhut bedingt sein, wie z. B. das Ausreiten von Pferden, das zur Erhaltung dieser Tiere gehört. Aber nur ein Gebrauch ber Sache zum Zwede ihrer Erhaltung, nicht für wirtschaftliche Zwede des Berwahrers, ist mit dem Berwahrungsvertrage vereinbar (vgl. Vorbem 1). Unnliche Nebenleiftungen der Berwahrung sind die Einziehung der Zins- und Gewinnanteilscheine, die Uberwachung von Berlosungen bei Anleihepapieren, die Einziehung gefündigter oder verloster Stude, die Besorgung neuer Bogen nach Ablauf der Zins- und Gewinnanteilscheine, die Ausübung von Bezugs- und Stimmrechten, der Umtausch von Wertpapieren, Abstempelungen, die Verwitzt mittlung von Einzahlungen u. a. m. Im bankmäßigen Berwahrungsgeschaft wird die Uber nahme von Verwaltungshandlungen üblicherweise bedungen und durch allgemeine Geschäftsabreden geregelt. Insoweit liegt ein gemischter Vertrag vor, aus dem sich besondere Sorgsalts-Pflichten für die verwahrende Bant ergeben. So ist eine Bant, welche die Berwaltung der offen bei ihr hinterlegten Wertpapiere übernommen hatte, gemäß § 242 für verpslichtet erklärt worden, dem Hinterleger von verlusterhenden Umständen Anzeige zu machen (RG D3 1936, 1475). Der Notar hat die Echtheit der bei ihm hinterlegten (vgl. § 107 Abs 2 Atis [Vorbem 3 d vor § 688], §§ 3,4 des Gef, betr. die gemeinsamen Rechte der Besiger von Schuldverschr. v. 4. 12. 1899, RGB1 691; § 25 Moth, vett. die gemeinsamen wechte der Bestiget von Stallen. I. L. 1937, Reine Übernahme einer Obhut und beshalb auch keinen Verwahrungsvertrag stellt die bloße Verpssichtung dar, eine Lemb tembe Sache an dem der ausschließlichen Berfügung des Gestattenden unterliegenden Ort du dulden (96 13. 7. 20 VII 99/20). Dasselbe gilt, wenn Einrichtungen hergestellt werden, beren sich ber Eigentümer von Sachen zu beren Aufbewahrung auf seine Gefahr selbst bedienen ion (RG 77, 336; 99, 35). Die Obhutspflicht begreift keine Berpflichtung des Verwahrers zum Biderspruch gegen eine von einem Gläubiger des hinterlegers erwitte Pfändung; er muß sie aber spruch gegen eine von einem Gläubiger des hinterlegers erwitte Pfändung; er muß sie aber dem hinterleger anzeigen (RG) 28. 12. 06 III 199/06). Die Haftung des Berwahrers bei Beldaria. Beschädigungen oder Verlust der Sache regelt § 690. Gine Versicherungspslicht hinsichtlich der berwehrten Sachen hat der Verwahrer nicht, wenn sie micht wenigstens nach den Umständen als stillschweigend vereindart anzunehmen ist. Der Kommissionär braucht die ihm anvertraute Sache missionär braucht die Anglichen eine Sachen berschaft (8 390 Abs 2 5 GB). Entsprechendes Sache nur zu versichern, wenn der Kommittent es verlangt (§ 390 Abs 2 HB). Entsprechendes gilt bera ber fichten die Sache übergeben ift. gilt bon dem Berkaufsvermittler ober dem Beauftragten, wenn ihnen die Sache übergeben ift. Berkstätten brauchen die ihnen zur Ausbesserung anvertrauten Gegenstände nicht ohne weitetes gegen Feuersgesahr zu versichern (RG 9. 12. 27 (VII) VI 349/27).

\$ 689

Gine Vergütung für die Aufbewahrung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Aufbewahrung den Umftänden nach nur gegen eine Bergütung ju erwarten ift.

E I 615 Sah 2 II 629 Sah 2; M 2 571; B 2 393.

Unentgeltlichkeit ist nach dem BGB keine notwendige Voraussetzung des Verwahrungsvertrags. Sine **Bergiltung** kann ausdrücklich oder stillschweigend vereindart sein, letzteres namentlich bei gewerdsmäßiger Ausbewahrung, so das Lagergeld nach §§ 354, 420 HB. Für die Bemessung der nicht ausdrücklich vereindarten Bergütung sind mangels einer am Ausbewahrungsort bestehenden Übung die §§ 315, 316 maßgebend; vgl. §§ 612, 632. In den oben Borbem 2a erwähnten Fällen der §§ 432, 1217, 1281, 2039 bestimmt die Vergütung nach dem FGG § 165das zuständige Amtsgericht. Die Bereindarung einer Gegenleistung sür die Ausbewahrungmacht den Vertrag zu einem gegenseitigen. Vgl. Vorbem 1.

#### § 690

Wird die Aufbewahrung unentgeltlich übernommen, so hat der Verwahrer nur für diejenige Sorgfalt einzustehen, welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt.

& II 630 III 677; M 2 571-573; B 2 393.

Die Haftung bes Bermahrers, ber die Aufbewahrung unentgeltlich übernommen hat, ist nach § 690 die des § 277 (vgl. § 691 A 2). Deshalb haftet auch ein Arbeitgeber, bei dem sein Arbeitnehmer Sachen zurudgelassen hat, für deren Verlust grundsätlich nur bei grober Fahrlässigireit (NNG ArbKipr 1932 Nr 215). Dagegen haftet der Verwahrer für Fahrlässigsteit schlechthin gemäß § 276, wenn die Verwahrung gegen Entgelt übernommen ist; er hat auch ein Verschulden seiner gesehlichen Vertreter und seiner Ersüllungsgehilsen wie eigenes zu vertreten (RG 98, 33; 101, 348). Unentgeltlichkeit liegt nicht vor, wenn ein Kaufmann (Pelzhändler) für seine Kunden die Ausbewahrung (der Pelzwaren für den Sommer) übernimmt; das Entgelt liegt hier im Gewinn bei den Rundengeschäften (96 6. 5. 21 VII 351/20). Ahnlich liegt die Sacher wenn ein Gast sein Zimmer im Fremdenheim aufgibt, aber dort noch Sachen in Verwahrung beläßt (RG 17. 10. 22 VII 490/21). Die Pfandverwahrung durch den Pfandgläubiger geschieht zu bessen Borteil und fann beshalb einer unentgeltlichen nicht gleichgestellt werden; ber Gegen wert für die Mühe der Aufbewahrung liegt in der Sicherstellung des Gläubigers (**NG** 14. 1. 22 I 305/21). Dasselbe gilt für die Verwahrungspflicht bei der Sicherungsübereignung; es handelt sich dabei um eine schuldrechtliche Pflicht aus dem Rechtsverhaltnis, in dem der bisherige Eigen tumer und Sicherungsübereigner zum Gläubiger steht, und überhaupt nicht um einen Verwahrungsvertrag; die Berwahrung ist hier nur Nebenleiftung (vgl. Borbem 1; 96 25. 4. 22 VII 420/21). - Eine Bant, welche bei ihr hinterlegte Briegsanleiheftude mit andern vertaufcht und dadurch dem Hinterleger die Möglichkeit genommen hatte, Aussosungsrechte zu erlangen, ist sür schadensersatzbeslichtig erachtet, der ersorderliche Ursachenzusammenhang ist nach Lage der besonderen Verhältnisse bei der Kriegsanleihe angenommen worden (RC JW 1932, 1724). Über die weitergehende Haftpslicht des Gastwirts f. §§ 701—703. Der Schank und Speisewirt haftet dagegen für die von seinen Gästen in den Gastraum mitgebrachten und dort abgelegten Kleidungsstude nicht; es ift Sache der Gafte, selbst auf ihre Kleidungsftude zu achten und sich vor Berluft zuschützen; der Wirt hat auch nicht die Verpflichtung, den Gästen einen besonderen, unter Aufsicht stehenden Ablageraum zur Verfügung zu stellen (RG 104, 45; 105, 203; 109, 261). Die bloße Bereitftellung einer besonderen Kleiderablage in einem Vorraum des Gastzimmers enthält teine stillschwetgende Abernahme der Obhut seitens des Wirtes (90 105, 203). Nach § 276 haftet für die Geeignetheit des Pferdestalles ein Gaftwirt, welcher zur Forderung seines Betriebes den Gaften erlaubt, ihre Pferbe unentgeltlich einzustellen. Das ift ein Bertrag besonderer Art (3B 1933, 71612). — Für die Haftung des Staates aus amtlicher Berwahrung, die im öffentlichen Interesse ersolgt, gilt § 690 nicht (vgl. Borbem 2). Wegen der Haftung des Arztes, der Bühnenunternehmen und der ge selligen Bereine, auch wegen etwaiger Haftungsbeschränkungen vgl. Vorbem 1 u. 3. Das Maß der Haftung tann auch burch bestimmte Summen begrenzt werden, z. B. durch den vom hinter leger angegebenen Bersicherungswert (f. auch Borbeni 1). — Wer gewußt hat, wie seine Sauje verwahrt wird und damit zufrieden gewesen ist, kann aus der Art der Berwahrung keinen Schadensgersahanspruch herleiten (RG 24. 6. 24 VII 647/23). — Ein Rechtsanwalt, der von bem Gegner seiner Partei eine Urkunde zu treuen Händen und mit der Anweisung entgegen-nimmt, sie erst nach Eintritt gewisser Umstände seiner Partei auszuhändigen, schließt keinen Berwahrungs, sondern einen besonderen (Treuhand-) Vertrag; er haftet deshald nicht nach § 690, sondern nach § 276 (NG Warn 1933 Nr 38). Indessen kann nach dem Willen der Barteien auch mit einem Berwahrungsvertrag ein Treuverhältnis verbunden sein, das den Berwahrer über die ihm nach den §§ 688, 695 obliegenden Pflichten hinaus dazu verpflichtet, die Belange des Hinterlegers wahrzunehmen (MG HRR 1936 Ar 1035). Wer einen von ihm unentgeltlich verwahrten Kraftwagen entgegen den Weisungen des Hinterlegers unbefugt an einen Dritten ber ausgibt, haftet dem hinterleger für einen mit dem Wagen angerichteten Unfallschaden (Verifft 1938, 558). — Beruht die Bermahrung auf reiner Gefälligfeit, so wird eine haftung über Borfat und grobe Fahrläffigleit hinaus nicht in Betracht tommen (bgl. HRN 1939 Nr 365).

### 8 691

Der Bermahrer ift im Zweifel nicht berechtigt, Die hinterlegte Sache bei einem Dritten zu binterlegen. Ift die Binterlegung bei einem Dritten geftattet, fo hat der Bermahrer nur ein ihm bei diefer hinterlegung jur Laft fallendes Berschulden zu vertreten 1)2). Für das Berschulden eines Gehilfen ist er nach § 278 verantwortlich 3).

& I 616 II 631; M 2 574, 575; B 2 394, 395.

1. Der Berwahrungsvertrag begründet ein Bertrauensverhältnis, das die Hinterlegung bei einem Dritten bem Berwahrer in der Regel nicht gestattet (vgl. § 664). Diese verpstichtet daher ben Berwahrer zur Tragung bes gesamten beim Dritten entstandenen Schadens, josern solcher nicht auch ohne diese anderweite Hinterlegung eingetreten ware. Ift sie an fich nach den Umftanden als gestattet anzunehmen, so fann die Anlegung eines dem Berwahrer übergebenen Gelbbetrags bei einer von ihm für sicher gehaltenen Bank mit Borbehalt jederzeitiger Abhebung nicht als schuldhaft angesehen werden (RG 56, 149). Auch wo nach den Umständen anzunehmen ist, daß die Hinterlegung bei einem Dritten vom hinterleger gestattet werden muß (vgl. § 1215 A1), hat der Bermahrer davon diesem vorher Anzeige zu machen, da es sich jedenfalls um eine Anderung der Art ver Ausbewahrung handelt (§ 692). Zwischen dem Hinterleger und dem Dritten entsteht bei ber sog. mittelbaren Verwahrung, sosern nicht eine anderweite Vereinbarung getroffen worden ist, kein Vertragsverhältnis. Indessen wird man in entsprechender Anwendung der §\$ 556 Abs 3, 604 Abs 4 dem Hinterleger den unmittelbaren Kückgabeanspruch gegen den Dritten Bugestehen müssen. Eine andere Kasse desselben Staates ist kein Dritter (R6 103, 173). — Der Beamte, dem die amtliche Verwahrung beschlagnahmter Gegenstände dienstlich obliegt, ist im Zweisel nicht berechtigt, die Sache einem Dritten zur Ausbewahrung zu übergeben (R6 HR) 1929 Nr 492).

2. Abweichend von § 691 ift bei der bantmäßigen Bermahrung von Wertpapieren die Drittverwahrung allgemein für zulässig erklärt worden (Bankbepots § 3; oben § 688 A 1 Abs 2), weil ganz regelmäßig ein berechtigtes Bedürsnis dafür vorliegt, so wenn die Wertpapiere von dem hinterleger einem Provinzbankier übergeben worden sind und dieser sie einer Zentralbank dur Drittverwahrung übergibt, weil sie an dem Börsenplah, wo diese ihre Niederlassung hat, gehandelt werden. Die Zulassung der Drittverwahrung ist auch ersorderlich, um die unnötige Bersendung von Wertpapieren von einem Ort zum andern und die damit verbundenen erhebüchen Mühen, Gefahren und Rosten zu vermeiben. Zudem sind zahlreiche Bantgeschafte im Lande micht im Besit geeigneter und ben neuesten Anforderungen entsprechender Stahlanlagen. Bei der unregelmäßigen Verwahrung (§ 700) kommt keine Drittverwahrung in Frage, weil der Berwahrer, wenn er das Eigentum an den Werthapieren erlangt, nicht mehr (Zwischen-) Berwahrer, sondern Werthapierschuldner ist. Auch bei der Sammelbankverwahrung ist wegen des damit verbundenen Gigentumsverlustes die Zustimmung des Hinterlegers nicht zu entbehren.

Begen der Formenstrenge in diesen Fällen: Bankdepots §§ 14, 15; § 700 A 5, 6. Die Haftung des Awischenverwahrers ist in § 3 Abs 2 Bankdepots besonders geregelt. Hierbei handelt es sich um nachgiebiges Recht (Opih, Bankdepots) § 3 A 6).

3. Die Zuziehung eines Wehilsen ist bem Berwahrer im Zweisel gestattet. Bar sie nicht gestattet, so haftet der Berwahrer für allen während der Obhut des Gehilsen eingetretenen Schaden mit ge, so haftet der Berwahrer für allen während der Obhut des Gehilsen eingetretenen Schaden mit Ausnahme des Schadens, der auch ohne dessen Tätigkeit eingetreten wäre. War sie gestattet, so tritt die Haftung für den Gehilfen nach § 278 ein (NG 98, 33; 101, 348). Im Falle des § 690 ist die Sorgfalt des Verwahrers entscheidend, nicht die des Gehilfen.

# \$ 692

Der Bermahrer ist berechtigt, die vereinbarte Art der Aufbewahrung zu andern, wenn er den Umftanden nach annehmen darf, daß der hinterleger bei Renntnis der Sachlage die Anderung billigen würde. Der Berwahrer hat vor der Anderung dem Hinterleger Anzeige zu machen und dessen Entschließung abzuwarten, wenn nicht mit dem Aufschube Gefahr verbunden ift.

E I 617 II 632; M 2 575, 576; B 2 395.

Regelmäßig ist der Bermahrer nur an die vereinbarte Art der Ausbewahrung, nicht, vie der Beauftragte nach § 665, an einseitige, auch nachträgliche Beisungen des hinterlegers gebunden, anderseits kann er nur in dem hier bestimmten Ausnahmesall von der vereindarten Art abweisigen der seine kann er nur in dem hier bestimmten Ausnahmesall von der vereindarten Art abweichen. Ein solcher Ausnahmefall kann namentlich dann eintreten, wenn der zunächst zur Ruskannen. zur Aufbewahrung benutte Raum sich nachträglich als seuergefährlich erweist. Unter Umständen,

wenn die Obhut dies bedingt, kann die Anderung der vereinbarten Art der Ausbewahrung zur Pflicht werden. Die Anzeigepflicht des § 692 gilt auch für die Hinterlegung dei einem Dritten (§ 691), da diese jedenfalls eine Anderung der vereinbarten Art der Ausbewahrung enthält, wo sie nicht als von vornherein gestattet anzusehen ist. — Ist die Ausbewahrung underechtigt geändert, so haftet der Verwahrer sür allen daraus sich ergebenden, auch zusälligen Schaden.

#### \$ 693

Macht der Verwahrer jum Zwede der Aufbewahrung Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist der Hinterleger jum Ersake verpflichtet.

E I 621 II 623; M 2 581; B 2 399, 400.

Die Ersatpflicht bes hinterlegers, für die § 693 einen persönlichen (subjektiven) Maßkab aufstellt, umfaßt nicht dloß die Auswendungen des Verwahrers für eine hinterlegte Sache selbst, wie Ausbesserungskosten dei Sachen, Futter- und Heilkosten dei Tieren, sondern auch solche für deren Bewachung, Erhaltung, Rettung bei ungewöhnlichen Ereignissen, Versicherungskosten und Steuern (M 2, 581; vgl. auch § 670). Sie erstreckt sich jedoch nicht auf Auswendungen, die der Verwahrer ausdrücklich übernommen hat oder nach dem Vertrag auf eigene Kosten zu übernehmen verpslichtet ist, wie namentlich im Falle der gewerdsmäßigen Verwahrung in der Regel die Kosten für Herstellung und Erhaltung geeigneter Käume. Die Erstattung von Auswendungen, die nicht zum Zwecke der Verwahrung gemacht sind, bestimmt sich nach den Vorschriften der auftraglosen Geschäftssührung (§§ 677 fs.). — Wegen des dem Verwahrer zustehenden Zurückbehaltungsrechts s. u. § 697.

#### § 694

Der Hinterleger hat den durch die Beschaffenheit der hinterlegten Sache dem Verwahrer entstehenden Schaden zu ersehen 1), es sei denn, daß er die gefahrdrohende Beschaffenheit der Sache bei der Hinterlegung weder kennt noch kennen muß oder daß er sie dem Verwahrer angezeigt oder dieser sie ohne Anzeige gekannt hat 2).

& I 622 II 634; M 2 581, 582; B 2 400.

1. § 694 stellt eine Schuldvermutung zuungunsten des hinterlegers auf. Er kann sie durch gewisse Gegenbeweise entkräften. Aus diesen ist zu entnehmen, was das Gesetz dom hinter-leger verlangt. Er soll sich um die Beschaffenheit der Sache kummern und jede danach drohende Gesahr dem Berwahrer anzeigen. Das sind keine Bertragsleistungen, wohl aber Pslichten, die der hinterleger beim Vertragsschluß und auch während des Vertragsverhältnisses nach Treu und Glauben zu erfüllen hat. Ein beim Vertragsabschluß begangener schuldhafter Verstoß hingegen macht ihn ebenso haftbar, wie wenn dieser während des Vertragsverhältnisses begangen ist (val. Aus 2 zu § 276).

2. Die Beweislast regelt sich banach so: Der Verwahrer hat zu beweisen, daß der Schaben durch die gefährliche Beschaffenheit der Sache entstanden ist. Dann kann der hinterleger beweisen, daß er diese Beschaffenheit der Sache dem Verwahrer bei oder nach der hinterlegung — hier macht das Geset keinen Unterschied — angezeigt oder daß der Verwahrer sie auch ohne Anzeige gekannt hat. Damit ist dann die Schuldvermutung endgültig entkräftet. Der Sinterleger kann aber auch den Verweis führen, daß er die gefährliche Beschaffenheit der Sache bei der Hinterlegung weder gekannt hat noch hat kennen nüffen. In diesem Falle bleibt dem Verwahrer der weitere Verweis offen, daß der Hinterleger nach der hinterlegung die gefährliche Beschaffenheit der Sache erkannt hat oder doch hätte erkennen müssen. Dann besteht wieder die Schuldvermutung, und der hinterleger kann sie nur noch dadurch entkräften, daß er beweist, er habe seiner Anzeigepslicht genügt oder der Verwahrer habe auch ohne Anzeige die gefährliche Beschaffenheit der Sache gekannt.

Der Entlastungsbeweis, daß der Berwahrer die gefährliche Beschaffenheit der Sache gekannt habe, ist ein Einwand des mitwirkenden eigenen Verschuldens des Verletzten (§ 254). Die Kenntnis wird hier durch ein Kennenmüssen nicht ersetz; dem Verwahrer wird es nicht als Verschulden angerechnet, daß er sich um die Veschaffenheit der Sache nicht gekümmert hat. In übrigen steht dem hinterleger der Nachweis eines nitwirkenden Verschuldens des beschäbigten

Bermahrers nach § 254 Abs 1 u. 2 frei.

#### \$ 695

Der Hinterleger kann die hinterlegte Sache jederzeit zurückfordern, auch wenn für die Aufbewahrung eine Zeit bestimmt ift 1) 2).

@ I 624 II 635; M 2 582-583; B 2 402.

1. Daß der hinterleger die hinterlegte Sache jederzeit jurudfordern tann, entspricht der 1. Daß der hinterleger die hinterlegte Sache jederzeit zurunsvoren und, eniperali ver Natur des Vertrags und gilt auch dann, wenn der Vertrag entgeltlich geschlossen ist (anders die Rechtslage bei der Tauschverwahrung: § 700 A6b). Das Vertragsverhältnis endigt aver nicht bereits mit dieser Zurücksverung, sondern dauert dis zur tatsächlichen Zurücksabe der hinterlegten Sache sort. Der Hinterleger darf indessen die Sache nach Treu und Vlauben nicht zur unangemessenen Zeit zurücksverer und muß unter Umständen auch eine angemessene Frist sür die Rückgabe bewilligen. Die vertragsmäßige Anderung dieser Vorschrift in der Wesen des Verwahrungsvertrags unvereinder und daher nichtig (a. M. Pland (4) U2 211 Loos. Lin Beitnist hetrikt einen Sicherungs, keinen Verwahrungsvertrag). A 2 zu § 695; sein Beispiel betrifft einen Sicherungs-, keinen Verwahrungsvertrag).

2. Den Einwand bes eigenen Eigentums darf der Berwahrer nur machen, wenn er sofortige Rudgabe der Sache vom Hinterleger fordern dürfte (**RG** 1. 4. 24 VII 376/23), den Einwand des Eigentums eines Dritten darf er regelmäßig nicht erheben (**RG** JW 1925, 472<sup>15</sup>). — Kann der Berwahrer die Sache nicht zurückgeben, so ist der Entlastungsbeweis nicht geführt, solange noch Möglichkeiten offen bleiben, für welche der Verwahrer haftbar gemacht werden könnte (RG

11. 1. 24 VII 102/23).

### § 696

Der Bermahrer kann, wenn eine Zeit für die Aufbewahrung nicht bestimmt ift, jederzeit die Nudnahme der hinterlegten Sache verlangen 1). Beit bestimmt, so kann er die vorzeitige Rudnahme nur verlangen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt 2) 3).

E I 625 II 636; M 2 583; B 2 402.

1. Auch beim Rudnahmeberlangen bes Bermahrers enbigt regelmäßig bas Berhaltnis erft mit der tatfächlichen Zurudnahme. Ebenfo gilt auch hier, daß ber Berwahrer die Rudnahme nicht zu unangemessener Zeit verlangen kann und dem hinterleger eine angemessene Frist für

die Rudnahme gestatten muß.

2. Eine Zeit für die Ausbewahrung ist auch bestimmt, wenn Überkleider für die Dauer einer Restlichteit in Verwahrung genommen sind (RG Warn 1924 Rt 122). — Ein wichtiger Grund ist bas 2000 Growtheit des Verwahrung genommen sind (RG Warn 1924 Rt 122). für das Berlangen vorzeitiger Rücknahme ist 3. B. anhaltende Krankheit des Verwahrers oder Rerlangen vorzeitiger Rücknahme ist 3. B. anhaltende Krankheit des Verwahrers oder Verlangen vorzeitiger Ruchagme ist 3. D. angattende stellungen Küchnahme fommt bes Ausbewahrungsraums. Durch Unterlassen bet auch in Leistungsverzug, §§ 293 ff. tommt der Hutbewahrungsraums. Durch untertagen bat, auch in Leistungsverzug, §§ 293 ff., 284st. Bei entgeltlichem und deshalb gegenseitigem Vertrage ist also der Weg des § 326 grundsählich gangbar. Die Beweislast für bestimmte Zeit trägt der Hinterleger, die für das Vordese eines wichtigen Grundes der Verwahrer. — Über das Verlangen der Rücknahme seitens des Lagerhalters HGB § 422.

3. § 696 ist nachgiebigen Rechts und fann burch Bertrag abgeandert werben.

#### \$ 697

Die Rudgabe der hinterlegten Sache hat an dem Orte zu erfolgen, an welchem die Sache aufzubewahren war 1); der Bermahrer ift nicht verpflichtet, die Sache bem Hinterleger zu bringen 2).

€ I 020 II 637; 90 2 579—581; \$ 2 390.

1. Als Drt der Rudgabe gilt der vertragsmäßig zur Ausbewahrung bestimmte Ort. Richt

maßgebend ift der Ort, wo die Sache zulest tatsächlich aufbewahrt worden ift. Die Midgabeberpflichtung ist also — auch bei Gelb (abweichend von § 270 Abs 1) — Hole de Market der der Ben Kerlould, sodaß der Hinterleger die Gefahr und die Kosten der Rudgabe zu tragen hat. Dem Ber-vahrer fact der Hinterleger die Gefahr und die Kosten der Rudgabe zu tragen hat. wahrer steht wegen seiner Gegenansprüche, also wegen seiner Vergütung und seiner Auswendungen, ein Zurückbehaltungsrecht, § 273, und, wenn die sonstigen gesehlichen Vorausseht was 50, 37). Wegen sonstigen die Aufrechnungsbefugnis zu (M 2, 579; Übergangsteht NG 50, 37). Wegen sonstiger Einwendungen vgl. § 695 U. Im Konkurse des Verwahrers steht dem Sinterlessen sonstiger Einwendungen vgl. § 695 U. steht dem Hinterleger das Aussonderungsrecht zu (§ 43 KD).

## § 698

Verwendet der Verwahrer hinterlegtes Geld für sich, so ist er verpflichtet, es von der Zeit der Verwendung an zu verzinsen.

Œ I 619 II 638; M 2 579; \$ 2 399.

Die Bestimmung entspricht der Regelung beim Auftrag. Bgl. § 668 und die Anmerkungen dazu. — Verwendet der Verwahrer andere hinterlegte Gegenstände füt sich, so hat er dem hinterleger den dadurch verursachten Schaden zu ersehen. Bgl. § 700 Abs 1 S. 2.

#### \$ 699

Der Hinterleger hat die vereinbarte Vergütung bei der Beendigung der Aufbewahrung zu entrichten 1). Ift die Vergütung nach Zeitabschnitten bemessen, so ist sie nach dem Ablaufe der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten.

Endigt die Aufbewahrung vor dem Ablaufe der für sie bestimmten Zeit, so kann der Verwahrer einen seinen bisherigen Leistungen entsprechenden Teil der Vergütung verlangen, sofern nicht aus der Vereinbarung über die Vergütung sich ein anderes ergibt 2).

& I 623 II 639; M 2 582; B 2 401, 402.

1. Die Bergütung wird fällig bei Beendigung der Aufbewahrung, und zwar regelmäßig gegen Rüdgabe der aufbewahrten Sache, sofern nicht ein anderes vereinbart ist (vgl. §§ 551, 614). Gesehliches Pfandrecht des Lagerhalters wegen Lagergeld und Aufwendungen § 421 DGB.

2. Bei vorzeitiger Beendigung der Ausbewahrung (insbesondere §§ 695, 696) erhält der Berwahrer eine dem § 628 für den Dienstvertrag entsprechend festzusehende **Teilvergiltung**, sofern nicht aus dem Bertrage sich ein anderes ergibt. Zu beweisen hat derjenige, der sich darauf berust.

#### \$ 700

1) Werden vertretbare Sachen in der Art hinterlegt, daß das Eigentum auf den Verwahrer übergehen und dieser verpflichtet sein soll, Sachen von gleicher Art, Güte und Menge zurüczugewähren, so finden die Vorschriften über das Darlehen Anwendung 2). Gestattet der Hinterleger dem Verwahrer, hinterlegte vertretbare Sachen zu verbrauchen, so finden die Vorschriften über das Darlehen von dem Zeitpunkt an Anwendung, in welchem der Verwahrer sich die Sachen aneignet 3). In beiden Fällen bestimmen sich jedoch Zeit und Ort der Nückgabe im Zweisel nach den Vorschriften über den Verwahrungsvertrag 4).

Bei der Hinterlegung von Wertpapieren ist eine Bereinbarung der im Abs 1 bezeichneten Art nur gültig, wenn sie ausdrücklich getroffen wird 5) 6) 7).

C I 618 II 640; M 2 576-578; B 2 395-399.

1. Das hier geregelte Rechtsverhältnis, die Summenverwahrung im weiteren Sinne ober nneigentliche (unregelmäßige) Verwahrung, ist kein eigentliches Darlehen, unterscheidet sich vielmehr von diesem dadurch, daß es nicht überwiegend den Belangen des Empfangers, sondern denen des hinterlegers dient (No. 1, 208). Sein Zwed ist Verwahrung für den hinterleger, nicht Verbrauch zum Nuten des Empfängers (vgl. Vorden vor § 607). Wohl aber ind, abgesehen von Zeit und Ort der Kückgabe (§§ 695—697), die für das Darlehen geltenden Körferisten, insbesondere auch in bezug auf die Verzinfung (§ 608) darauf anwendbar (vgl. No. 67, 264). Der Zinssuß wird hier in der Regel niedriger als deim eigentlichen Darlehen verlimmt, weil dem Ainsanspruch des Hinterlegers für den Verbrauch eine Aussenhrungsvergütung des Verwahrers gegenübertritt. Dieses darlehnartige Verhältnis setzt in jedem Falle die Hinterlegung vertretbarer Sachen (§ 91) vorans. Auch dei der uneigentlichen Verwahrungsvertragen und kein uneigentlicher, wenn der Kommittent damit einverstanden ist, daß die für ihn angeschaften, ihm aber noch nicht übereigneten Wertpapiere für ihn auf Stücksond gutgeschrieben werden; bgl. aber No. 67, 264, wo die Umwandlung einer auf Zahlung einer Geldjumme lautenden Verpflichtung in eine solcher auf Verwahrung einer zug Ablung einer Geldjumme für zulässerachtet wird. Wirssame Sicherheitsleiftung genäß § 54 Börse fann der Kunde dem Pankherrn, dei dem er Gelder stehen hat, dadurch bestellen, daß er ihm das für ihn verwahrte Geld unr berzienige Anspruch auf Kidzahlung der hinterlegten Summe, der hinterlegt hai, nicht auch verzienige Anspruch auf Kidzahlung der hinterlegten Summe, der hinterlegt hai, nicht auch verzienige Anspruch auf Kidzahlung der hinterlegten Summe, der hinterlegt hai, nicht auch

der, aus bessen Mitteln das Geld ftammt (96 Warn 1921 Nr 91). Über die Anwendung bes § 607 Abf 2 auf die Summenverwahrung: NG 67, 262 und A 6 zu § 607. Kein Darlehn, aber auch feine Bermahrung nach § 700 ift es, wenn gum Zwed einer Geschäftsbeforgung eine fpater Burudzuzahlende Gumme Geldes übereignet wird, damit aus deren Erträgnissen das Geschäft

(Rentenzahlung) beforgt und eine Bergütung verdient wird (96 126, 81).

2. It alsbald bei der Hinterlegung vereinbart worden, daß das Eigentum auf den Verwahrer übergehen und dieser verpflichtet sein soll, Sachen von gleicher Art, Gute und Menge gurud-angewähren, so geht bas Eigentum und die aus zufälligen Umftanden entspringende Gefahr regelmäßig mit der Übergabe auf den Bermahrer über und der hinterleger hat für einen durch die Beschaffenheit ber hinterlegten Sachen etwa erwachsenben Schaben (§ 694) nur im Fall einer dabei bon seiner Seite mitwirkenden unerlaubten Sandlung einzustehen. Burudbehaltungs. und Aufrechnungerecht find beim Borhandensein ber sonstigen Boraussetzungen auch hier Bulaffig. Diefes Summenverwahrungsgeschäft spielt gegenwärtig im faufmannischen Berkehr eine hervorragende Rolle. Es bilbet die Unterlage für den Schedverkehr, obwohl hierzu auch ein kunstliches, d. h. burch Kreditgewährung geschaffenes Guthaben des Schedkunden genügt (f. Borbem 3 vor § 783). Über das Bankverwahrungsgeschäft allgemein und in seinen berichiebenen Ameigen f. Gabow in Staubs Kommentar zum BBB Anhang II zu § 424 U 1ff., 17ff., 50ff. und insbesondere die Erläuterungswerte gum neuen Bantbepots (Borbem 3d bor § 688).

3. Ein regelmäßiger Bermahrungsvertrag fann an fich schon durch die Einigung der Parteien und die Abergabe furzer hand nach § 929 S. 2 in einen unregelmäßigen Bermahrungsvertrag bermandelt werden. Das fann unbedingt geschehen ober auch bedingt, etwa burch ben Berbrauch Der bermahrten bertretbaren Sachen. Der so bedingte Bertrag wiederum fann ichon bei bem Begründen der regelmäßigen Berwahrung ober auch erst später abgeschlossen werden. Das Berbrauchen bedeutet dann lediglich den Eintritt der Bedingung. Alle diese Falle werden bon dem — an sich nachgiebiges Recht enthaltenden — Sah 2 des § 700 Abs 1 nicht betroffen. Er geht bavon aus, daß feine andern Abreden getroffen sind, als daß bei dem Begründen oder während des Bestehens einer regelmäßigen Berwahrung der hinterleger dem Berwahrer den Verbrauch der Sachen gestattet hat (vgl. Heußner, Der Abergang der regelmäßigen Berwahrung in eine unregelmäßige Verwahrung, 1921). Alsbann soll nach dem Geset dieses Gestatten in eine unregelmäßige Verwahrung, 1921). statten als Vertragsantrag auf Umwandlung gelten und er soll nur durch die Aneignung der Sachen von Seiten des Verwahrers angenommen werden können, also nicht durch bloges Ertiaren des Einverständnisses. Borausgesetzt und vom Geset vermutet wird dabei, daß der Rechtsgrund des Gestattens zu einer Rüdgabeverpflichtung führt. Wird z. B. schenkungsweise "gestattet", so ist das nicht der Fall. Die Möglichkeit, daß der Vertrag durch das bloße Verbrauchen ohne jede Erflärung der Annahme zustande kommt, ergibt sich aus § 151. Danach kann auf jene Erkarung verzichtet werden, und von dem nach § 700 Abs 1 S. 2 Antragenden wird darauf ver-Bichtet. Db und wie lange er an seinen Antrag gebunden ift, wird von den Umständen des eingelnen Falles abhängen; regelmäßig wird eine Gebundenheit ausgeschlossen, ein Widerruf bes Unitags zulässig sein. Die Aneignung sest, wie in der Rechtsprechung, namentlich zu § 2 bes alten Bantoepotgesetzes (val. Vorbem 3) ausgeführt worden ist, eine de Sache selbst betreffende Verfügung des Verwahrers voraus, welche mit Sicherheit auf seine Absicht des Eigentumserwerbs schließen läßt (NG 52, 205; 58, 290). Erreicht wird durch diese Regelung des Gesebes, daß ein seste Reitpunkt gegeben ist, für den sich die Umwandlung er Ausgescharungkrecht (PD) Zeitpunkt verbleibt dem Hinterleger im Konkurs des Verwahrers das Aussonderungsrecht (KO § 43).

4. Für Zeit und Drt ber Rungabe gelten in beiben vorerwähnten Fällen im Zweisel (A 2 u. 3) die §§ 695—697. Mit der Zurudforderung des hinterlegers oder mit dem Rudnahmeberlangen des Berwahrers hört das darlehnartige Verhältnis, insbesondere auch die Berpstich-

tung zur Zahlung von Zinsen auf. 5. Ausdrückliche Bereinbarung (Abf 2) wird verlangt bei der hinterlegung von Berthapieren. Erfordert wird hier eine Vereinbarung, welche einen klaren, nicht nufzzwerstehenden unmittel-baren River bier eine Vereinbarung, welche einen klaren, nicht nufzzwerstehenden unmittelbaren Ausbrud — wenn auch nicht notwendig in Worten — gefunden hat; sie muß ihren Sinn in sie gefunden bat; sie muß ihren Ginn in sich jelbst tragen (NG 65, 179; RGSt 57, 381). Nach § 2 bes alten Bankbepots war außerdem noch sehrste Fragen (NG 65, 179; RGSt 57, 381). Nach § 2 bes alten Bankbepots war außerdem noch sehrstliche Form notwendig (NG 52, 202; 58, 286; in RG IV 1930, 2657° ist das übersehn). Im übrigen sieht die Vereinbarung in den Fällen des Abs 1 unter den allgemeinen Vorschriften über Willenserklärungen; sie kann also auch ställschweigend getrossen werden. Das neue Vorschriften über der Sintersehren der die kann also auch ställschweigend getrossen werden.

Das neue Bantdepotts (A 3d vor § 688) schützt den hinterleger burch besonders strenge Formborschriften davor, daß er bei der Anvertrauung von Wertpapieren sein Eigentum an diesen berliert verliert und nur einen schuldrechtlichen Anspruch auf Rückgewähr gleichartiger Wertpapiere haben sollt. haben soll. Es soll verhindert werden, daß der Banklunde leichtfertig aus dem geschützten Geschäftsgehigt bei berhindert werden, daß der Banklunde leichtfertig aus dem geschützten Geschäftsgehigt. schaftsgebiet der Berwahrung in das der unregelmäßigen Berwahrung, die nur die Formborschrift des 8 700 greingerät für das volle Formborschrift des 8 700 greingerät für das volle Formborschrift des des 100 greingerät für das volle Formborschrift des des 100 greingerät für das volle Formborschrift des des 100 greingerät für das volle Formborschrift des 100 greinger Formborschrift des 100 greingerät für das volle Formborschrift des 100 greingerät für das volle Formborschrift des 100 greinger Formborschrift des 100 greingerät für das volle Formborschrift des 100 greingerät für das volle Formborschrift des 100 greinger für das volle Formborschrift des 100 greingerät für das volle Formborschrift des 100 greinger für das volle Formborschrift des 100 greines 100 greines 100 greines 100 greines 100 greines 100 greines bes § 700 Abs 2 kennt, ober in das des Wertpapierdarlehns hineingerät, für das volle Form-freiheit gift (\$ 600 mat), oder in das des Wertpapierdarlehns hineingerät, für das volle Formfreiheit gitt (§ 607), und daß er im Falle des Konkurses der Bank sein Aussonderungsrecht einbüßt. Deshalb ist bestimmt, daß die Erklärung des Hinterlegers sür das einzelne Geschäft ausbrücklich und schriftlich abgegeben werden muß und daß sie weder auf andere Urkunden verweisen, noch mit anderen Erklärungen des hinterlegers verbunden sein darf. Darin muß zum Ausdruck kommen, daß das Sigentum sosort auf den Verwahrer oder einen Dritten übergehen soll und daß mithin sür den hinterleger nur ein schuldrechtlicher Ausbruck auf Lieferung nach Art und Bahl bestimmter Wertpapiere entsteht (§§ 13, 15 Ubs 2 Bankbepois n. F.). Dies gilt sinngemäß, wenn Wertpapiere einem Kausmann im Beiriebe seines Hankberdes als Darlehn gewährt werden (§ 15 Ubs 3 das.). Diese Formstrenge gilt nicht, wenn der hinterleger gewerdsmäßig Bank- oder Sparkassengehässte betreibt (§ 16 das.). Auch hier muß aber die Vereinbarung der

unregelmäßigen Verwahrung ausdrücklich sein (§ 700 Abf 2).

6. Richt unter § 700 fallen die Sammelbermahrung (§ 691 A 2) und die fog. Summenbermahrung. a) Die Sammelverwahrung war bisher nur eine Einrichtung ber Brazis und aus beren Bedürfniffen entwickelt. Nunmehr ift fie in §§ 5-9 Bantbepote n. F. gefetlich geregelt. Nach der gejehlichen Begriffsbestimmung ift Cammelverwahrung die Bermahrung vertretbarer Bertpapiere ein und berselben Art in einem einheitlichen Bestande. Sie wird von bem Vermahrer ungetrennt von seinen eigenen Studen entweber selbst ober als Zwischenvermahrer burch einen Drittbermahrer borgenommen. Alle hinterleger gleichartiger Bertpapiere liefern alfo die Bertpapiere in einem einheitlichen, aus Wertpapieren berfelben Urt gebildeten Beftand ein (Begt. 3. Bantbepote ju § 5). Dem einzelnen Sinterleger fteht eine beftimmte Menge aus bem Sammelbeftande zur freien Berfügung, nicht aber eine bestimmte Sache, die er hinterlegt hat ober Die für ihn hinterlegt worden ift. Er verliert durch die Ginlieferung seiner Bertpapiere in Sammelberwahrung sein bisheriges Eigentum und erwirbt stattbessen Miteigentum am Sammelbestand (im einzelnen §§ 6ff. Bankbepots). Deshalb darf der Berwahrer ihm übergebene Stude nur bann in Sammelverwahrung nehmen, wenn ber Hinterleger ihn hierzu ausbrudlich und schriftlich ermächtigt hat. Die Ermächtigung darf nicht schon in den Geschäftsbedingungen des Verwahrers enthalten sein; die Urkunde, welche die Ermächtigung enthält, darf nicht auf andere Urkunden verweisen. Die Ermächtigung muß weiterhin für jedes einzelne Berwahrungsgeschäft besonders erteilt werden; nur die Sammelberwahrung bei den Wertpapiersammelbanken (baf. 81 20613: Betv. 1.5. 1937, RGBl 1937 I, 558; 1938 I, 1848; 1939 I, 386) barf auf Grund einer allgemeinen Ermächtigung vorgenommen werben, die aber ebenfalls ichriftlich und ausdrücklich erteilt fein muß. Der zur Sammelverwahrung ermächtigte Verwahrer braucht nicht das ihm vom hinterleger übergebene Stud in Sammelverwahrung gu nehmen, fondern fann ftatt deffen dem Sinterleger ichon bei Entgegennahme bes Studes einen entsprechenden Sammelbeftandteil übertragen (§ 5 Abf 2). Die Cammelbermahrung ift eine Art der regelmäßigen Berwahrung (§§ 688-699), nicht gehört fie zur unregelmäßigen Bermahrung (§ 700). Werben Wertpapiere in Sammelbermahrung genommen, fo entsteht - nunmehr fraft Gefebes (§ 6 Abf 1 Bantbepot ) - mit bem Beitpuntt bes Gingangs beim Cammelvermahrer für ben bisherigen Eigentumer Miteigentum nach Bruchteilen (§§ 1008, 741) an ben zum Sammelbeftand bes Bermahrers gehörenden Wert-papieren derfelben Art; für die Bestimmung bes Bruchteils ist der Wertpapiernennbetrag maßgebend, bei Bertpapieren ohne Rennbetrag bie Studgahl. Durch biefe Regelung ift ber noch in der letten Bearbeitung dieses Werkes an biefer Stelle erorterte Streit, ob die Wertpapiersammelberwahrung besser auf Bermischung ober auf Bertrag beruhe, endgültig erlebigt. Das Miteigentum entsieht also mit dem Eingang der Stude beim Sammelberwahrer. Maßgebend ift nicht ber Beitpunkt, in bem ber Sammelberwahrer Die Stude einem ichon borhandenen Sammelbestande tatsächlich einverleibt, sondern schon der Zeitpunkt, in dem er sie einfügen konnte. Als Verwalter des Sammelbestandes für die Hinterleger und Miteigentumer hat der Sammelverwahrer das Recht, jedem Hinterleger die diesem gebührende Menge auszu-liesern; soweit er selbst Miteigentümer ist, kann er die ihm gebührende Menge entnehmen. Hierzu bedarf er keiner Zustimmung der übrigen Beteiligten. In anderer Weise als durch solche Verwaltungshandlungen darf er den Sammelbestand nicht verringern (§ 6 Abs 2 das.). Jede Verringerung des Sammelbestandes, die nicht durch die Ausübung der Verwaltungsbesugnisse gerechtfertigt ist, geht zu Laften des Berwahrers und macht ihn, sofern er schuldhaft gehandelt hat, schadensersappslichtig (Begr. zu § 6). § 7 regelt den Auslieserungsanspruch des hinterlegers und seinen Anspruch auf Schadloshaltung bei Nichtersüllung. War der hinterleger nicht Eigen tumer ber Wertpapiere, so entsteht das Miteigentum in ber Berson des bisherigen Sigentumers ber Stüde (§ 6 Abf 1 Cat 1). Hinterleger und Miteigentumer find also in diesem Falle icon von Beginn der Cammelberwahrung an zwei verschiedene Personen. Auf die Ansprüche bes Dritten als Miteigentumers sind die Bestimmungen über die Ansprüche des Hinterlegers (§ 6 Abs 2, § 7) entsprechend anzuwenden. Auch ber Miteigentumer tann bemnach seinen Beraus gabeanspruch nur unter ben gleichen Boraussehungen wie ber hinterleger geltend machen und ber Berwahrer haftet jenem gegenüber für Berlufte am Sammelbestand genau so wie dem hinier leger gegenüber (§ 8; Begr. dazu Abf 1).

Aus der Rechtsprechung zur Sammelverwahrung nach bisherigem Rechte sind hervorzuheben: **AG** 21, 33; 116, 198; 139, 114; **AG** JW 1930, 1386; 1932, 238; 1935, 3306; Banku XXIX, 281.

Das Geseh hat mit der Regelung in den §§ 6ff. BankbepolG eine neue Art des ursprünglichen Rechtserwerbs geschaffen. Die Umwandlung bes Wertpapiereigentums in Miteigentum beruht weber auf Vermischung (§ 948) noch auf Vertrag, sondern unmittelbar auf dem Geset. Sinn ber Regelung ift bas Unftreben eines wirtschaftlichen Fortschritts burch Aufgabe von entbehrlichen Sonderrechten und soziale Gebundenheit der in der Sammelverwahrgemeinschaft bereinten Hinterleger, auf welche die §§ 742, 744, 745, 748ss., 1011 Sah 2, 432 nicht anwendbar sind (Opiß, Bantbepots) Ben. 7, 11 f. zu §§ 6—8). Die Kechtsänderung ist vom Willen des hinterlegers unabhängig; sie ist nur an die Tatsache geknüpft, daß Wertwapiere in Sammelbermahrung genommen werben. Miteigentum am Sammelbestande entsteht auch bann, wenn kein rechtsbeständiger Verwahrungsvertrag geschlossen worden ist oder keine oder nur eine form-

nichtige Ermächtigung (§ 5) vorliegt.

Die Sammelverwahrung ift aber nicht auf ben Wertpapierverkehr beschränkt; fie kann auch andere vertretbare Sachen (§§ 90, 91) von ein und berfelben Art und Gute umfaffen ("Sammellagerung": HGB § 419; § 19 ber Lagerordnung v. 28. 8. 31, RGBl 1931 I, 478; 1932 I, 381, 414; § 30 Abl 2 der VD über Orderlagerscheine v. 16. 12. 31, RGBl I, 763 [A 2 vor § 688]). dur Malz und Kartoffelfloden (Kartoffelftärkemehl) ift die Sammellagerung ausgeschlossen (KGBl 1932 I, 381, 414; 1938 I, 1428; 1939 I, 909). Auch bei der Sammellagerung sieht am Lagergut, das nach den getroffenen Abmachungen bermischt werden darf, vom Zeithunkt der Einlagerung ab den Sigentümern der eingelagerten Wengen Witeigentum nach Bruchteilen zu; die Bruchteile bestimmen nach bem Berhaltnis der von jedem Einlagerer eingelagerten Menge zu den Mengen, die lämtliche Einlagerer in den Lagerräumen des Lagerhalters eingelagert haben; das Miteigentum erstredt sich auf die Mengen, die von dem Lagerhalter ersahweise eingelagert worden sind (Lager) § 19 Abs 2). Hierbei beruht die Schaffung des Miteigentums auf Vertrag und, sofern im einzelnen Falle die Mischlagerung ohne ausdrückliche Gestattung (§ 419 Abs 1 HBB) vorgenommen

worden ift, auf Vermischung (§ 948)

b) Dic Summenverwahrung (Tauschverwahrung: §§ 10, 11 Bantbepote n. F.) fällt ebenfalls nicht unter § 700. Wie bei der Sammelverwahrung (§§ 688ff.) und bei der unregel-nahigen Verwahrung (§ 700) ist bei ihr Boraussehung, daß der Verwahrer ermächtigt wird, an Stelle der hinterlegten Wertpapiere gleichartige zurückzugewähren. Bisher fehlte eine geset-liche Verwahrung 1 die Korliche Regelung. Das neue Depotis kennt in § 10 zwei Arten der Tauschverwahrung: 1. die Berwahrung mit der Ermächtigung für den Berwahrer, an Stelle anvertrauter Wertpapiere andere derselben Art zursichzugeben (§ 10 Abs 1), 2. die Verwahrung mit der Ermächtigung für den Berwahrer, anvertraute Werthapiere durch andere Werthapiere derselben Art zu ersehen (§ 10 Abs 2, § 11). Die Ermächtigung ist auch hier einer besonderen Formstrenge unterworfen. Bis dum Laufch bleibt der Hinterleger Eigentumer der bon ihm eingelieferten Stude, mit dem Laufch wird er Eigentumer der Ersahstüde. Er darf also in keinem noch so kurzen Zeitraum auf einen rein schuldrechtlichen Anspruch beschränkt sein (Begt. zu § 10 Bankbepots). Auf bas burch bie Talichbermahrung begründete Vertragsverhältnis sind die Borschriften der §§ 688ff. BGB, 2 Depl anwendbar; aber § 695 ift bahin geanbert, daß der Bermahrer das hinterlegte Rapier austauschen bar und nur ein Werthapier ber hinterlegten Art zurückzugewähren braucht. handelt sich hierbei also um Arten der Sonderverwahrung, bei denen, falls die Tauschermächtigung borfiegt, das Schuldverhältnis (§ 695) durch eine andere Leistung an Erfüllungs Statt zum Erlöschen gebracht werden fann (§ 364).

7 Die Fälle, in benen Raufleute als Treuhander für Dritte Wertpapiere besigen ober er werben ober Beteiligungen ober Gläubigerrechte ausüben ober erwerben ober in öffentliche Schuldbilicher ober sonstige Register eingetragen sind, sind angesichts ihrer Verschiedenartigkeit in die neue gesehliche Regelung bes Wertpapierverwahrungswesens noch nicht unmittelbar einbezogen worden. Das Bankbepots (§ 42) sieht vor, daß eine entsprechende Anordnung (auch für has jog. Auslandsgeschäft) durch die beteiligten obersten Reichsbehörden erlassen werden tann Seit längerer Zeit werben die Einrichtungen der Bertpapiersammelbanken auch für den Rerter Bertehr in Berten benust, für die, weil es sich babei nicht um förperliche Gegenstände handelt, eine eine eigentliche Aufbewahrung nicht in Betracht kommt. Hierbei fehlt für den Werthapier-tunden funden die rechtliche Möglichkeit, ihn auf der Grundlage des Sacheigentums (Miteigentums) im Konkurg ber echtliche Möglichkeit, ihn auf der Grundlage des Sacheigentums (Miteigentums) im Konfurd des Treuberwahrers (Treuhänders) oder bei Zwangsvollstredungen gegen ihn (§ 43 KD, § 771 0m). 153 353, 369). Aber eine sinngemäße Anwendung der depotrechtlichen Schukvorschriften ist auch bei dem 1869. Aber eine sinngemäße Anwendung der depotrechtlichen Schukvorschriften ist auch bei dem jog Treugirovertehr (Schuldbuchgirovertehr, Augengirovertehr, Jungscheinvertehr, Treu-handeiren Ereugirovertehr (Schuldbuchgirovertehr, Kurengirovertehr, Jungscheinvertehr, Treuhandgiroverkehr in ausländischen Lertisitaten beutscher Etabtanleihen) möglich und in gewissem Umione gestehr in ausländischen Lertisitaten beutscher Etabtanleihen) möglich und in gewissem Umione gestehr in ausländischen Lertisitaten beutscher Etabtanleihen) möglich und in gewissem Amfang icon seither im Bankwesen durchgeführt worden (näheres hierüber bei Opis, Bank-bedaren ich beither im Bankwesen durchgeführt worden (näheres hierüber bei Opis, Bank-der wird auf dem in § 42 voraelehenen Wege bepots 2 4—11 zu § 42). Dier hier bestehende Lücke wird auf dem in § 42 vorgesehenen Wege ausgefüllt werden.

Die neuen Geschäftsbestimmungen der Bank des Berliner Kassen-Vereins für 1938 (bgl. § 929 11 7a) enthalten neben den Bestimmungen für das Girosammeldepot (§§ 77—99) und das Mirosa 7a) enthalten neben den Bestimmungen für das Girosammeldepot (§§ 77—99) und bas Girostreifbanddepot (§§ 100—103) auch solche für den Jungscheinverkehr (§§ 104—115) und für den Schulbbuchgiroverkehr (§§ 116—126). Ein Jungscheinkonto wird bei Neuemissionen von sestverzinslichen Wertpapieren und Aktien auf Antrag dem führenden Emissionshaus eingerichtet, wenn sich der Schuldner der Wertpapiere oder die Gesellschaft, welche die jungen Aktien auszugeben beabsichtigt, in einem vom sührenden Emissionshaus zu übergedenden Schreiben (Jungschein) der Bank gegenüber unwiderrussich verpstichtet, die sestverzinslichen Wertpapiere oder die jungen Aktien oder einen Teil davon nach Erscheinen sür Rechnung des sührenden Emissionshauses unmiktelbar an die Bank zur Aussnahme ins Girosammeldepot zu liesern. In den Schuldbuchgiroverkehr sind einbezogen: die auf Grund des Kriegsschädenschlußgesehes vom 30. 3. 1928 (RGB I, 120) und die auf Grund der Polenschädenverordnung vom 14. 7. 1930 (RGB II, 957) eingetragenen 4½ sigen Reichsschuldbuchsorderungen. Die Kontoinhaber können hierbei die Einkragung der Bank in das Reichsschuldbuchsorderungen. Die Kontoinhaber hierbei die Einkragung der Kank in das Reichsschuldbuch als Gläubigerin von solchen Schuldbuchsorderungen, die den Kontoinhabern oder deren Kunden zuskehen, veranlassen; die Bank wird mit ihrer Eintragung ins Reichsschuldbuch Treuhänderin ihrer Kontoinhaber mit einer näher umschriebenen Rechtsstellung (§ 118 und zu den Geschäftsbestimmungen überhaupt Richter, Banku XXXVII/XXXVIII 19381, 354).

## Dreizehnter Titel

# Einbringung bon Sachen bei Gastwirten

1. Die Gastwirte und im wesentlichen auch die Schank- und Speisewirte (vgl. Gaststättens v. 28. 4. 1930 [RGBl 1930 I, 146; 1934 I, 567, 913; 1935 I, 690; 1938 I, 1245] mit Ausscheft v. 21. 6. 1930, 21. 6. 1933, 16. 7. 1934 [RGBl 1930 I, 191; 1933 I, 392; 1934 I, 709; 1938 I, 37]) haften ihren Gästen für Beschädigungen an Körper und Gesundheit, die schnen insolge einer mangelhasten, von dem Wirt irgendwie verschuldeten Beschäftenseit der Gasträume zustoßen, aus Grund des mit den Gästen bestehenden Vertragsverhältnisses (vgl. § 538 U 5); daneben tritt für solche Veschädigungen eine Haftung aus unerlaubter Handlung (§§ 823, 831; vgl. die U 6c zu § 823). In den §§ 701 die Aussund Geschützten, nicht auch den Schandund Speisewirten, eine weitergehende Haftung für die von den Gästen eingebrachten Saden auserlegt, im Anschluß daran in § 704 ihnen aber auch ein besonderes, ebenfalls über das Vermieterhsandrecht hinausgehendes Pfandrecht an den Sachen des Gastes gewährt. Diese dürgerslichtenklichen Bestimmungen gelten auch dann, wenn der Gastwirt den össenährt. Diese dürgerslichten Aussübung seines Gewerbes, insbesondere der Einholung der Erlaubnis der Vernatungsbehörde nach Woschn. I des Gaststätts, den ihm obliegenden Anzeigepslichten (§ 4 Ubs 3 Gaststätts), § 14 Ubs 1 Resewd) oder der zur Andringung seines Namens an der Außenseite seiner Wirtchaft nach § 15a Roewd noch nicht nachgesommen ist. Der innere Grund für die den Gastwirten auserlegte strenge Haftung liegt darin, daß der lebhaste Versehr wechselnder Personen sur Gastwirten auserlegte strenge Haftung liegt darin, daß der lebhaste Versehr wechselnder Personen sur Geschnen mit sich bringt und daß der Weisen Versehr wechselnder Personen sur Geschnen eine Geschnen mit sich bringt und daß der Behaste Versehr wechselnder Personen sur Geschnen eine Geschnen mit sich bringt und daß der Behaste Versehr wechselnder Personen sir den

2. Die Grundlage der Haftung der Gastwirte sür die eingebrachten Sachen der Gäste ist nicht der zwischen ihnen und den Gästen geschlossene Vertrag, sondern die tatsächliche Ausnahme der Gäste (vgl. darüber § 701 A 2). Der Gastausnahmevertrag selbst ist im BGB nicht besonders geregelt. Er stellt ein eigenartiges Vertragsverhältnis gemischen Inhalts dar, auf welches teisdie Vorschriften über den Wohnungsmietvertrag, teils die über den Ausstag (vgl. JW 1916, 1142), Dienst- und Wersvertrag, teils auch die über den Kauf Anwendung sinden. Denn der Gastwirt übernimmt nicht nur die Pslicht zur Veherdergung des Gastes, sondern daneben auch noch andere Leistungen: Besöstigung, Veleuchtung, Heigung und vonsten daneben auch noch andere Leistungen: Besöstigung, Veleuchtung, Heigung in ohnsten ihm nachen ein Gastausnahmevertrag vorliegen (s. unten A 1 zu § 701). Über die Gast bei ihm plöslich stirbt ober erstantt, s. Seufsu 800 Kastwirts in dem Falle, das der Gast bei ihm plöslich stirbt ober erstantt, s. Seufsu 800 Kastwirts in dem Falle, das des Gastwirts aus dem Gastausnahmevertrage sür Wohnung und Vesöstigung, sowie andere Leistungen zur Vessigung der Bedürsnisse der Gäste mit Einschluß der Auslagen gilt nach § 196 Ubs 1 Ar 4 die zweijährige, sür Ansprüche der Gäste gegen den Wirt auf Grund der Schanders der Rückschluße Versährung. Hür beiberlei Ansprüche ist gemäß § 23 Ar 2 Abs 3 GBB ohne Rückschlußen die Wert des Streitgegenstandes das Amtsgericht zuständen. Auf Schandund Speisewirte sinden die Bestimmungen des Titels keine Anwendung (NG 104, 45; 105, 202).

#### \$ 701

Ein Gastwirt, der gewerbsmäßig Fremde zur Beherbergung aufnimmt 1), hat einem im Betriebe dieses Gewerbes aufgenommenen Gaste 2) den Schaden zu erseigen 3), den der Gast durch den Verlust oder die Beschädigung einge

brachter Sachen 4) erleidet. Die Ersatyflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden von dem Gaste, einem Begleiter des Gastes oder einer Person, die er bei sich aufgenommen hat, verursacht wird oder durch die Beschaffenheit der Sachen 5)

oder durch höhere Gewalt 6) entsteht.

Als eingebracht gelten die Sachen, welche der Gast dem Gastwirt oder Leuten des Gastwirts, die zur Entgegennahme der Sachen bestellt oder nach den Umständen als dazu bestellt anzusehen waren, übergeben oder an einen ihm von diesen angewiesenen Ort oder in Ermangelung einer Anweisung an den hierzu bestimmten Ort gebracht hat 4).

Ein Anschlag, durch den der Gastwirt die Saftung ablehnt, ist ohne Wirkung5).

€ I 626 IJ 641; M 2 584-587; B 2 403-404, 413-415.

1. Die gewerbsmäßige Aufnahme Fremder zur Beherbergung bilbet die wesentlichste Boraussetzung für die Haftung des Gastwirts nach §§ 701—703 und zugleich das unterscheidende Merkmal vom Schank- und Speisewirt. Dieses Merkmal der Aufnahme zur Beherbergung trifft du außer bei den Gast(Fremden)hösen auch bei den Gast- und Familienheimen, einerlei, ob sie Vaste auf leingere ober fürzere Zeit aufnehmen und ob sie ihnen außer der Beherbergung auch Verpflegung gewähren (NG 103, 9), serner bei den gewerbsmäßig, z. B. durch einen Pächter, dewirtschafteten Unterkunstschaftern der Alpenvereine, nicht dagegen bei gewöhnlichen Vermietern eingerichteter Zimmer oder Schlasstellen, nicht bei Badeanstaltsbesiern (DLG 6, 443), bei Err bei Beilanstalten, sofern das Seilen bei ihnen die Sauptsache ist und den ganzen Betrieb beherrscht (RG 112, 58; 30. 3. 26 VI 570/25), auch nicht bei den Schlaswagengesellschaften, deren Tätigkeit nach ben zwischen ihnen und ben Gisenbahnverwaltungen bestehenden, auch auf bas Berhältnis 311 den Reisenden einwirtenden Vertragen vielmehr auf eine besondere Art der Beförderung in burch erhöhte Bequemlichkeit ausgezeichneten Abteilen gerichtet ist. Das gleiche gilt von dem Betrieb ber Dampfergesellschaften. Das Merkmal der Beherbergung unterscheibet die Gasthausausnahme von der Miete von Zimmern (RG Warn 1920 Nr 198), wobei der Vermieter sür Person des Micters keinerlei Sorge übernieters. Die Berson des Micters keinerlei Sorge übernicht in Erholtung der Ordnung und Sauberkeit im Erfat für das eigene heim bieten und unfast die Erhaltung der Ordnung und Sauberkeit im Derbergsraum und die Bereitstellung von Bedienung (RG 103, 9). Auch der regelmäßige Gast im Fremdenhof oder sheim ist, selbst wenn er sich dort langere Zeit aufhält, Gast, nicht Dauer-mieter Mit der Beit aufhält, Gast, nicht Dauermieter (RC Barn 1920 Nr 198); ber Gaft bleibt Gaft, auch wenn er sein Zimmer aufgegeben hat, den Gasthof aber noch weiter als Wohnausenthalt benutt (NG 27. 5. 21 VII 575/20); wer aber das Zimmer aufgegeben und den Gasthof verlassen hat, ist nicht mehr Gast, auch wenn er das Zimmer noch für weitere Tage bezahlt hat (NG Seufsa 78, 129); vorübergehende Abwesenheit hebt die Gasteigenschaft nicht auf (RG 103, 9).

Die Tatsache der Ausunahme des Gastes im Betriebe des Gewerbes, nicht der darauf gerichtete Bertrag zwischen Gast und Gastwirt, bildet die Grundlage der hier in Frage stehenden Tastung des Gastwirts sür die eingebrachten Sachen. Es liegt somit ein Tatbestand gesetlicher und nur vertragsähnlicher Berpslichtung vor. Nach dieser — übrigens bestrittenen — Ansicht dammt es auf eine Geschäftsunfähigkeit, sei es des Gastwirts, sei es des Gastes, die den Bertrag nichtig macht, sür die Berpslichtungen des Gastwirts nach §§ 701—703 nicht an. Dasselbe muß dann auch sür bessen Rechte nach § 704 gelten. Die Aufnahme muß vor oder bei Eindringung der Sachen geschehen sein, wie z. B. in dem Falle, daß der Gast seine Ansunständigt und dem Bahndos gesendet hat (NC 1, 83). Anders, wenn keine wirkliche Aufnahme des Gastes, sondern nur eine vorläusige Sinstellung seiner Sachen stattgefunden, der Gast noch sein Jimmer genommen (NC JB 08, 272°) oder erst sich angetündigt hat, ohne daß der Wirt ihm die Aufnahme versprochen hätte. Keine Aufnahme im Gewerdebetried des Gastwirts liegt vor, wenn Angelselte oder Freunde ihn besuchen, und keine Aufnahme eines Gastes, soweit es sich um Augestelte oder Freunde ihn besuchen, und keine Aufnahme eines Gastes, soweit es sich um Ausgeheilte der Gehilsen des Gastwirts oder um von diesem bestellte Handwerter handelt. Die Aufnahme des Gastes zur Beherbergung, die § 701 voraussest, ersordert aber keinen Nachtaufenthalt des Gastes; nur muß er das Haus als Herberge zum, wenn auch vorübergehenden,

Anlpruch nehmen.

3. Die Ersathflicht geht über die aus einem gewöhnlichen Verwahrungsvertrag entspringende weit hinaus und trifft den Gastwirt schlechthin, mag der Verlust oder die Beschädigung durch ihn, durch seine Leute, durch andere Gäste oder durch dritte Versonen herbeigeführt sein. Der Gast hat daher nur die Aufnahme und Eindringung, sowie den Schaden und dessen die beweisen, nicht aber den — vielsach unmöglichen — Beweis einer Verlezung der dem Gastwirt obliegenden Verpslichtungen zu sühren, vielniehr hat der Gastwirt die seine Hastung ausschließenden Umstände darzutun. — Zur Ersebung des Ersatanspruchs ist nur der Gast, nicht aber der mit

dem Gaftwirt in keinem Bertragsverhältnis stehende Eigentlimer der Sachen ermächtigt. Bei mitwirfendem Berichulben des Gaftes gilt § 254 (NG 75, 386; Barn 1912 Rr 133, 1920 Rr 159; DLG 24, 401; 41, 128). Auf die Chrlichfeit der Angestellten darf der Gast aber ohne Verschulben

rechnen. S. dazu NG 75, 386, LB 1922, 7101 und § 702 A 4.

4. Eingebrachte Sachen (Abs. 2) sind nicht bloß die vom Gaste unmittelbar in das Gasthaus eingeführten (einerlei ob sie ihm gehören oder nicht), sondern auch diejenigen, welche der Reisende am Bahnhof dem zum Empfang von Gästen entsandten Hausdiener oder dem Führer eines Gasthoswagens mit dem Bemerken sibergibt, daß er dort einzukehren gedenke (RDHG 25, 336; Re 1, 83); eingebracht ift auch das Gepad, welches der Hausdiener auf den bom Reisenden ihm übergebenen Gepäcichein hin von ber Gepäcktelle ber Bahn ausgehändigt erhalt (398 1931, 1977<sup>7</sup>); immerhin muß aber die Abgabe an die "Leute" des Gastwirts, nicht an Dritte, geschehen sein; eingebracht sind deshalb noch nicht die in dem vor dem Gasthaus ansahrenden Mietwagen zurückgebliebenen Gegenstände. Wenn der Pförtner des Gasthauses unahlenden des Gepäcks das Innere des Wagenst nicht gehörig durchsucht hat und dadurch ein Gegenstand abhanden kommt, hastet der Gastwirt nicht aus § 701, sondern gemäß § 278 BGB für die Fahrlassisches Pförtners dei Ausführung des Austrags, das Gepäck ins Gasthaus zu schaffen (RG Warn 1917 Nr 133). Die Frage, ob auch ber Nachtpförtner des Gasthofs als zur Entgegennahme von Wertsachen der Gäste den Umständen nach anzusehen sei, behandelt RG 99, 70. Eingebracht sind ferner die vom Gafte getragenen oder nachträglich mahrend seines Aufenthalts in den Gafthof geschafften Sachen, endlich auch bas Fahrzeug und die Tiere des Gaftes, die er in bem von ihm ju feiner Unterfunft aufgesuchten Gafthaus einstellt (Seuffu 59 Rr 253), während ber nicht zugleich die Gafte beherbergende Stallwirt für das bei ihm eingestellte Geschirr regelmäßig nur im Falle eines ihn ober seine Leute treffenden Berschulbens haftet (96 39 1910, 750%). Eingebracht find auch die Rleidungsftude, die ber zum Wohnen aufgenommene Gaft in dem gur Einnahme der Mablzeiten bestimmten Raume oder in einem zur Ablage der Rieidungsftude dienenden Vorraum aufgehängt hat (RG 105, 203). In kleineren Gafthösen, wo die Bedienung der Wohn- und der Wirtschaftsgäste durch dieselben Personen besorgt wird, kommt es bei der Ubergabe von Meidungsstillden an eine Bedienungsperfon barauf an, vb diefe als Gafthofsober als Wirtschaftsangestellte um die Verwahrung angegangen wurde. Jenes ift ber Fall, wenn 3. B. ein Bohngast bem Schenkfräulein ein Rieibungsstud zur Ausführung einer fleinen Ragarbeit übergibt, die sonst die Zimmermadchen vorzunehmen pflegen; das ift eine zum Gafthofs betriebe gehörige Sandlung (Re JW 1923, 751). Die Beschädigung braucht nicht im Gafthof einzutreten; 3. B. genügt bie Beschädigung eines eingebrachten Wagens auf einer Schwarzfahrt bes Hausdieners (32 1935, 145314). Die Einbringung in einen gum Gafthofbetrieb gehorigen Rebenraum (Schuppen, Garten, Beuboden, Spielplat, Regelbahn), auch einen nur behelfsmäßig eingerichteten, reicht aus, fofern er nur zur Unterbringung der Wohngafte ober ihrer Sachen bestimmt ift. Dag er für einen bestimmten Gebrauchszwed, g. B. als Kraftwagenschuppen, ben polizeilichen Borfchriften entspreche, ift nicht erforderlich; ebensowenig bedarf es einer besonderen Einweisung des Gastes (DLG 43, 81; Leipz 1907, 520; Seuff 175, 329; JW 1925, 10194; Berk 1939, 1008). Immer aber ist nötig, daß die verlorenen oder beschädigten Sachen sich gerade an dem Plage befanden, der für ihre Unterbringung bestimmt war. Die Ersappflicht des Wirtes erstreckt fich alfo nicht 3. B. auf Rleibungaftude, die der Gaft in seinem in einer halle untergebrachten Bagen zurückgelassen hatte. Das Einbringen endigt mit der Abreise des Gastes, wenn der Gast von dem Gastwirt oder dessen Leuten seine Sachen wieder in Empfang nimmt. Eingebrachte Sachen, die ein dazu berusener Gasthausaugestellter im Austrage des Gastes zur Bahn bringt, bleiben also in der Obhut des Angestellten noch "eingebracht" (RG JW 1925, 47316). Nicht mehr als eingebracht gelten dagegen die vom Gaste dei seiner Abreise im Gasthause zurückgelassenen oder die im Gafthause aus seinem Besite gekommenen (z. B. von ihm im Birtschaftsgarten liegen gelassenen) Sachen. Insoweit kann ein Verwahrungsvertrag oder auftragslose Geschäftsführung vorliegen (M 2, 586; **RG** Warn 1921 Ar 144; DLG 8, 78). Auch wenn der Gast mit dem Wirt die Nachsendung der Sachen vereindart hat, hört dennoch mit seiner Abreise die Haftung nach 5 701 auf; es tritt Haftung aus Austrag und Verwahrungsvertrag ein. Stirbt der Gast im Gastenschaften gestellt der Gast und Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft aus geschaft der Geschaft der Geschaft aus der Geschaft hause, so bauert die Haftung des Gastwirts fort bis zur Übergabe der Sachen an den Erben ober bis zu deren Hinterlegung nach § 372.

5. Für den Ausschluß der haftung (Abf. 1 Sab 2) tommt es, wenn der Schaden bom Gaf. von einem seiner Begleiter ober von jemandem verursacht worden ist, ben ber Gast bei sich auf genommen hat, auf ein Berichulden diejer Person nicht an. Außer den - vom Gastwirt gil beweisenden — Ausschlußgrunden ist auch eine Bereinbarung über den Wegfall ber haft pflicht zuläsig. Diese Bereinbarung tann zwar nicht icon burch einen einseitigen Anschlag bes Wirtes (NG 3B 1925, 47316) und bloges Schweigen des Gaftes hierzu, wohl aber durch eine auf deffen Grundlage zwischen Wirt und Gaft erfolgte Berftanbigung herbeigeführt werden. Diefe muß irgendwie flar in Erscheinung treten; die Unentgeltlichkeit der Benutung eines gur Berfügung gestellten Raumes allein besagt hierfur nichts. Bielfach werben ben antommenten Gaften Erklarungen zur Unterschrift vorgelegt, in denen fie auf die ftrenge haftung bes Wirts ganz ober teilweise verzichten. Eine solche Abrebe kann gegen die guten Sitten verstoßen, wenn eine Zwangslage des Gaftes ausgenüht, vielleicht auch durch Ringbildung erft geschaffen worden ist (3B 1925, 10194). Sittenwidrig ist namentlich ein Verzicht des Gastes auch auf Ansprüche aus einem Berschulden der Angestellten (328 1931, 1977).

6. Wegen der höheren Gewalt s. § 203 Abs 2 und RG 75, 386. Nicht darunter fallen nament sich Diebstähle (NG aaD.) und im Innern des Gasthauses eintretende Brandschäben (RG Warn 1920 Nr 159). Es muß sich um ein von außen her wirkendes Ereignis handeln, das durch Die außerste, nach ber Sachlage vom Betroffenen vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht verhütet werden fann (966 87, 55).

### \$ 702

Für Geld, Wertpapiere und Rostbarteiten haftet ber Gastwirt nach § 701 nur bis ju dem Betrage von eintausend Mart 1), es sei benn, daß er Diese Gegenstände in Kenntnis ihrer Eigenschaft als Wertsachen zur Aufbewahrung übernimmt 2) oder die Aufbewahrung ablehnt 3) oder daß der Schaden von ihm oder von seinen Leuten verschuldet 4) wird.

E I 627 II 642; M 2 588—590; B 2 404—410.

1. § 702 schränkt die Haftung des Gastwirts für Geld, Berthapiere und Kostbarkeiten ein (DLG 8, 78; 41, 128; Seuffal 75, 329; JB 1925, 10194). Die Grundsähe, die für das Eisenbahrfrachtrecht (§ 429 5618 mit § 54 EisenbVerko) für den Begriff der Kostbarkeit von der Rechtprechung aufgestellt sind, sind für § 702 nicht anwendbar; hier ist die allgemeine Berkehrsanmauung maßgebend, nach der ein übliches Kleidungsstück (Pelzmantel) von durchgängigem Werte nicht als Kostbarkeit erachtet wird (NG 105, 202; 75, 190; vgl. auch LZ 1922, 7101). Bei mehreren selbständigen, nur gemeinsam aufgenommenen Gaften (z. B. mehreren Teilnehmern einer Reisegesellschaft) haftet der Gastwirt jedem bis zur Sohe von 1000 Mart, und dwar auch bann, wenn ein Familienhaupt mit mehreren unselbständigen Familiengliedern bei ihm absteigt. Im Falle mehrsacher Beschädigungen innerhalb einer und derselben Beherbergung wird dagegen der Wirt mehr als insgesamt eintausend Mark nicht zu zahlen brauchen. — Unter Mark sind heute Reichsmark zu verstehen (BD v. 12. 12. 1924 § 1, RGBI I, 775).

2. Im Falle ber Abernahme jur Aufbewahrung in Kenntnis ber Werteigenschaft ber Sachen haftet der Gastwirt über die Grenze des § 702 hinaus, nicht bloß nach den Grundsäten des Verwahrungsvertrags, sondern in Gemagheit des § 701. Die Voraussehung dieser strengeren haftung hat der Gast nachzuweisen. Die Benutung einer von dem Gastwirt den Gasten für die Aufbewahrung ihrer Sachen zur Berfügung gestellten Ginrichtung begründet feine Annahme zur

Aufbewahrung (96 77, 336).

Bie die Abernahme wirkt auch die Ablehnung der Aufbewahrung, obwohl im übrigen der Gast behalten wird. Der Gastwirt kann sich also der unbeschränkten Haftung nur dadurch

entziehen, daß er ben Gast überhaupt abweist. Im Falle des Verschuldens ist die Saftung der Höhe nach unbegrenzt. Ein Verschulden des Witts liegt vor bei Aufnahme verdächtigen Gesindels, bei ungenügender Bewachung oder Buichließung bes Hauses, bei mangelhafter Berschließbarkeit ber Zimmer (RG 75, 386), auch vei Kenntnis der baupolizeiwidrigen Beschaffenheit von Gebäudeteilen, welche die Verbreitung eines ausgebrochenen Brandes begünstigte (NG Warn 1920 Kr 159). Das Zimmermädchen trift in der Regel ein Verschulben, wenn es die von den Gästen offen gelassenen Zimmer nicht berichtießt (RG 16. 11. 20 VII 260/20, vgl. aber auch RG 3W 1924, 1977<sup>10</sup>). Zu seiner Entlastung fann sich der Gastwirt bei dieser vertragsähnlichen Haftung auf den nur bei Haftung aus aus unerlaubter Handlung anwendbaren § 831 nicht berufen, wohl aber auf ein mitwirkendes Bertowich Verschulden des Gastes nach § 254, das insbesondere dann gegeben ist, wenn der Gast Wertslamen des Gastes nach § 254, das insbesondere dann gegeben ist, wenn der Gast Wertslamen at es untersassen hat, den sachen offen liegen läßt (NG aad). und Warn 1922 Nr 68) ober wenn er es unterlassen hat, den Goston Galtwirt auf die Gesahr eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerkam zu machen ober den Schaden abzuwenden oder zu mindern (NG Warn 1920 Nr 159 u. 198).

## § 703

Der dem Gaste auf Grund der §§ 701, 702 zustehende Anspruch erlischt, wenn nicht der Gaft unverzüglich, nachdem er von dem Berlust oder der Beschädigung Kenntnis erlangt hat, dem Gastwirt Anzeige macht 1). Der Anspruch erlischt nicht, wenn die Sachen dem Gastwirte zur Aufbewahrung übergeben waren 2).

€ II 643 III 690; \$ 2 410; 6 194.

1. Anzeigepflicht bes Gaftes, und zwar gegenüber dem Gaftwirt oder bessen Bertreter. Unverzüglich s. § 121, damit der Gastwirt rechtzeitig in der Lage ist, die Behauptungen des Gastes

zu prüsen und gegen seine etwa schulbigen Leute vorzugehen.
2. Kein Erlöschen im Fall der Abergabe an den Gastwirt persönlich oder an dessen Bertreter (Brot 2, 414; DLG 6, 442). Anders, wenn die Sachen seinen Leuten übergeben waren, von deren Berhalten der Gastwirt nicht ohne weiteres Kenntnis haben muß. Die Beweistast gestaltet sich so, daß a) der Gastwirt nachzuweisen hat, daß und wann der Gast Kenntnis von dem Berluft und Schaden erhalten habe, mahrend b) dem Gafte der Beweis ber rechtzeitigen Anzeige, gegebenenfalls der Abergabe an den Gaftwirt zur Aufbewahrung, obliegt. Die Berweigerung der besonderen Ubernahme (§ 702) hat hier nicht die gleiche Wirkung wie diese selbst.

#### \$ 704

Der Gastwirt 1) hat für seine Forderungen für Wohnung und andere dem Gafte zur Befriedigung seiner Bedürfnisse gewährte Leiftungen, mit Ginschluß der Auslagen 2), ein Pfandrecht an den eingebrachten Sachen des Gaftes 3). Die für das Pfandrecht des Bermieters geltenden Borfchriften des § 559 Sat 3 und ber §§ 560 bis 563 finden entsprechende Anwendung 4).

& I 628 II 644; M 2 590; B 2 411, 412.

1. Das Pfandrecht bes § 704 ift nur bem Gaftwirt im Sinne bes § 701 gegeben, ber gowerbsmäßig Fremde zur Beherbergung ausnimmt, nicht dem Speise-, Schant- oder Stallwirt-2. In Ansehung der zu sichernden Forderungen reicht das Pfandrecht des Gastwirts weiter

als das des Bermieters, das sich auf die Forderungen für Beköstigung, Auslagen usw. nur dann

erstredt, wenn sie nebensächlicher Natur sind (f. § 559 A 3).

3. Das Pfandrecht besteht an den eingebrachten Sachen bes Gaftes, nicht an den im Gigentum Dritter stehenden, vom Gaste mit sich geführten Sachen, auch dann nicht, wenn sich ber Gaftwirt bezüglich dieser in dem guten Glauben befindet, daß sie Eigentum des Gaftes seien (bgi. § 559 A 2). Insbefondere hat ber Gaftwirt wegen feiner Forderungen an ben Gaft fein Bfandrecht an ben von bessen Begleitern oder Dienern eingebrachten Sachen; wohl aber an ben Sachen bes Gaftes für die Forderungen wegen der den Begleitern des Gaftes gewährten Wohnung und Beköftigung, jofern ber Gaft hierfur einzustehen hat. § 1207 BGB findet auf bas Pfandrecht des Gastwirts als gesettiches Pfandrecht, das einen Psandbesit nicht voraussett, keine Anwendung (98 65 7. 7. 16 VII 138/16).

4. Dies find die Borichriften itber ben Ausschluß ber ber Pfandung nicht unterworfenen Sachen sowie über das Erlöschen des Pfandrechts mit der Entfernung der Sachen von dem Grundstüd, über das Widerspruchs-, Selbsthilfe- und Klagerecht des Bermieters, über die Abwendung durch Sicherheitsleistung und über das Berhaltnis des Bermieterpfandrechts zum Pfändungspfandrecht anderer Gläubiger. — Im Konkurse des Gastes steht dem Gastwirt das Absonderungsrecht nach § 49 Abs 1 Nr 2 KO zu. Sein Verkaufsrecht außerhalb des Konkurses

regeln die §§ 1228ff. BBB.

# Vierzehnter Titel

# Gesellschaft

1. Rechtlice Ratur der Gesellschaft. Rach dem BGB handelt es sich bei der Gesellschaft um einen gegenseitigen Vertrag im Sinne ber §§ 320ff., gerichtet auf die gegenseitige Verpflichtung der Gesellschafter, die Erreichung eines gemeinsamen Zwedes in der durch den Vertrag bestimmten Beise zu fordern, insbesondere die vereinbarten Beitrage zu leiften (§ 705 und A 4 dazu). Das durch den Gesellschaftsvertrag begründete Schuldverhaltnis steht unter dem Gebot der Beob achtung von Treu und Glauben (§ 242) und ist von der Rechtsprechung schon immer als ein in besonderem Maße auf gegenseitigem Vertrauen und gegenscitiger Treue beruhendes Rechtsverhältnis betrachtet worden (f. unten Borbem 4). Aus dem der nationalsozialistischen Beltanschauung gemäßen Gemeinschaftsbenten ergibt sich darüber hinaus die Betrachtung ber Gesellschaft als einer Art von Gemeinschaft, in der die Beteiligten als in gegenseitiger Treue auch inner lich verbundene Vertragsgenoffen ftehen, mit der Aufgabe, bas gemeinsame Ziel im Ginne und gum Rugen der Boltsgemeinschaft zu erreichen, deren Intereffe in jedem Falle bem ber eine zelnen vorgeht (vgl. Borbem 1 Abi 2 vor § 241). Nationalsozialistisches Rechtsbenken legt ferner die Annahme nahe, daß es sich bei der Gesellschaft überhaupt nicht um ein bloßes Schuldverhältnis handelt, sondern um ein bon der Treupflicht der in ihr vereinigten Gesellschafter getragenes personenrechtliches Gebilde, für das der Gesellschaftsvertrag nur Begründung und Gestaltung bedeutet, während Rechte und Pssichten der Beteiligten unmittelbar auf der Mitgliede schaft beruhen. In jedem Fall ist bei der Auslegung und Anwendung des Gesellschaftsrechtes, bei ber Abgrenzung ber aus bem Gefellichaftsverhältnis entspringenden Rechte und Pflichten, abnlich wie bei den Verhältnissen des Arbeitsrechts (vgl. Vorbem 1 Abs 1 vor § 611), dem personen-rechtlichen Ginschlag, den starten personlichen Beziehungen der Gesellschafter Rechnung zu tragen, die, durch den gemeinsamen Zwed (§ 705) schon außerlich gebunden, durch die Pflicht gegenleitiger Treue auch innerlich einander verbunden sind. Die Gesellschaft ift fein reines Schuldverhaltnis in dem Sinne, daß es sich in dem Austausch von Leistung und Gegenleistung erschöpfen wurde, weshalb auch, wie ichon in der bisherigen Rechtsprechung immer anerkannt worden ist, die Bestimmungen über gegenseitige Verträge (§§ 320ff.) keinessalls stets und ohne Einschränkung angewendet werden können (vgl. § 705 A 4; RC IV IV3B 1938, 52731 mit Anm Blen ebenda 528ff.). Aus dem Gedanken der Volksgemeinschaft ergibt sich auch die Bedeutung der Kassenfrage

für das Gesellschaftsverhältnis. Wie es dem deutschen Volksgenossen, insbesondere dem Angehörigen ber NSDAB und ihrer Glieberungen nicht zuzumuten ist, in Rechtsverkehr mit Juden zu reten (Vorbem 1 Abs 3 vor § 241), so kann ihm auch die Beteiligung an einer Gesellschaft nicht dugemutet werden, an der Juden beteiligt sind. Die Unkenntnis des Umstandes, daß unter den Beteiligten sich Juden besinden, kann zur Anfechtung des Gesellschaftsvertrags wegen Irrtums und arglistiger Täuschung (§§ 119, 123) führen, und es kann namentlich auch eine vorzeitige Kundigung des Gesellschaftsverhältnisses wegen Bugehörigkeit eines Gesellschafters zur jüdischen Kallschaftsverfagen Bugehörigkeit eines Gesellschafters zur jüdischen Kallschafters gemäß e. 732 auch Michael vorzeitige den Rale Rasse gemäß § 723 ober eine Ausschließung dieses Gesellschafters gemäß § 737 zulässig sein. Bgl.

dazu § 723 A 4, § 737 A 3.

Aus bem neueren Schrifttum zum Recht ber Gesellschaft: Benl zu Herrnsheim DR 1934, 535; Hueck, Der Treuegebanke im Recht ber offenen Handelsgefellschaft in Festschrift für Hübner 1935 S. 72ff.; Siebert, BGB-Shstem und völkische Ordnung DRWissench. 1936, 204ff. (225ff.); berselbe, Die "faktische" Gesellschaft in Festschrift für Fedemann 1938 S. 266ff.; Teltmann, Die verbandsrechtliche Struktur und Dynamis des Gesellschaftsbegriffs im Bürger- ihren Aufliche Aufliche Struktur und Dynamis des Gesellschaftsbegriffs im Bürger- ihren Aufliche Struktur und Dynamis des Gesellschaftsbegriffs im Bürger- ihren Aufliche Struktur und Dynamis des Gesellschaftsbegriffs im Bürger- ihren Aufliche Struktur und Dynamis des Gesellschaftsbegriffs im Bürgerlicen Gesethuch 1937; Bürdinger, Gesellschaften, 1. Teil: Recht der Personalgesellschaften 1937; berselbe, Theorie der schlichten Interesseneinschaften, Veil. Seft I (1934) zur Jon-lowie Betrachtungen zur Resorm der Personalgesellschaften Archzivörag 144, 129 st.; Bley in der ichen verschlichten von 1932 500st. Dum Pacht der Schuldnerhältpisse im allgemeinen in ber schon erwähnten Anm 3B 1938, 528ff. Bum Recht ber Schuldverhältnisse im allgemeinen

i. Borvem 1 Abf 4 vor § 241. 2. Die Borichriften des BBB über die Gesellschaft gelten nicht nur für die Gesellschaften des bürgerlichen Rechtes. Sie dienen zugleich zur Ergänzung der Borschriften des Handelsgeichdung (vgl. §§ 105 Aby 2, 161 Aby 2, 320, Aby 2, 335 HB) über die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft und augenscheinlich auch (§§ 338 Aby 2, 339 HB); NG FB
1913, 4317) die stille Gesellschaft. An die Stelle des § 320 Aby 2, BB if sein L. 10. 37
der inhaltlich übereinstimmende § 219 Aby 2 bes Ges über Attiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Attien (Attien abes Auflichen und Kommanditgefellschaften auf Altien (Altiengeset) v. 30. 1. 37 (AGBI I, 107) getreten. Einführung des Altiengesets in Österreich s. V. v. 11. 4. 38 (AGBI I, 385) und v. 2. 8. 38 (AGBI I, 988); in den subetendeutschen Gebieten s. V. v. 3. 12. 38 (AGBI I, 1725) und v. 9. 2. 39 (AGBI I, 176). Einführung des Handliggesehuchs in Österreich s. V. 24. 12. 38 (AGBI I, 1919); in den subetendeutschen ses Handliggesehuchs in Osterreich s. V. 24. 12. 38 (AGBI I, 1919); in den subetendeutschen ses Handliggesehuchs in Osterreich s. V. 24. 12. 38 (AGBI I, 1919); in den subetendeutschen ses Gandelsgesehuchs in Osterreich s. V. 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 201 lubetendeutschen Gebieten BD v. 28. 2. 39 (RBBl I, 391). Ift beim Abschlusse eines Gelessendeutschen Gebieten VD v. 28. 2. 39 (RGB1 1, 391). In vein ausgunge eines Gelschaftsvertrags die Geschäftsabsicht zunächt auf die Begründung einer offenen Handelsgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft gerichtet, sieht aber die Vorschrift des § 4 Abs 2 HB9 entgegen, weil es an einem Vollhandelsgewerbe sehlt, so entstehe regelmäßig eine Gesellschaft des bitrgerlichen Rechtes. Ebenso wird aus der offenen Handelsgesellschaft eine bürgerlichtechtliche Gesellschaft des die Klein-Gesellschaft, wenn sie das disher betriebene Bollhandelsgewerbe ausgibt und nur noch ein Kleinhandelsgewerbe betreibt (NG 155, 75). Über Umwandlung der ofenen Handelsgeselsschaft in eine Gesellschaft bes bürgerlichen Rechts s. Her Umwandlung der Greibung der Grundstüde der bisheriellschaft des bürgerlichen Rechts s. HR 1935 Nr 1133 (Umschreibung der Grundstüde der bisheriellschaft) bisherigen Gesellschaft auf die Gesellschafter) und HRR 1937 Nr 12 (Verpachtung des Geschäfts mit Eigen Gesellschaft auf die Gesellschafter) und HRR 1937 Nr 12 (Verpachtung auf die Aftiens mit Firma). Die Vorschriften des BGB sinden grundsätlich auch Anwendung auf die Aktien-gesellschaft (Attiengeset s. oben), die Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die Genossenschaft dart (Attiengeset s. oben), die Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die Genossenschaft bot der Eintragung im Handelkregister oder Genossenschaftstegister (RG 119, 170; 123, 23; 134, 121; 144 ake 144,356; RNG Barn 1930 Ar 101; 1937 Ar 39). Handeln im Namen der Aktiengesellschaft vor der Eintragung i icht Artische A Eintragung s. jest Aktiengesek §34. — Die Vorschriften des BGB finden ferner Anwendung auf die Gelegang s. jest Aktiengesek §34. — Die Vorschriften des BGB finden ferner Anwendung auf die Gelegenheitsgesellschaft: die Bestimmungen des HBB a.F. (Artt266—270) sind in das neue BBB nick. bunger ingelingesellschaft: die Bestimmungen des Doo a. G. bei gehören z. B. das Grun-dunger in aufgenommen worden. Zu diesen Gelegenheitsgesellschaften gehören z. B. das Grunden. dungskonsortium — über die gegenseitige Haftung von Versonen, die sich zur Gründung einer Altienasten bis zum Abschlusse eines Altiengesenschaft zusammengetan haben, ohne daß die Verhandlungen bis zum Abschlusse eines Gesenschaft zusammengetan haben, ohne daß die Verhandlungen bis zum Abschlusse einer Treupflicht Gesellschaftsvertrags im Sinne bes § 705 gebiehen sind, f. RG 132, 26; zur Frage einer Treupflicht ber Grundung beziehen, RG der Gründer bei Sondervereinbarungen, die sich auf die Zeit nach der Gründung beziehen, 36 158, 248 hat bgl. ng, 21, 67; 26, 52; 56 S. 206, 297 (der Zeichnet tritt nur zu ber Bant, bei welcher er zeichnet, nicht zu dem Konsortium in ein Bertragsverhältnis); 67, 394; Gruch 48, 1039; Holden heimsMSchr 07, 25 — sowie die Unternehmerkartelle, die zum Zweck der Einhaltung bestimmter Mindestverkaufpreise oder zur Regelung des gemeinschaftlichen Absahes ihrer Erzeugnisse zusammengetreten sind (vgl. nc 48, 305; 53, 19; 114, 262; Warn 1916 Mr 209; 20. 2. 17 II 356/16; vogl. auch NG 74, 33; 89, 354 und Auffäge in JW 1911, 144; 1914, 171; 1915, 372; 1921, 301 sowie 29 1911, 918 und Gruch 68, 15ff.). Bur Frage der Wirksamkeit eines Gesellschaftsvertrages, dessen Jwed der Abschluß von Börsentermingeschäften, die zugleich Spielgeschäfte (Differenz geichäfte) find, ober bon Umfaggeschäften ift, Die sich außerlich als Raffengeschäfte darftellen, in Wirklichkeit aber Spielgeschäfte sind, f. NG 147, 112. Vertrag mit einer in der Gründung besind-lichen Gesellschaft s. auch NG HR 1928 Nr 208. Zur Anwendung des § 25 HB bei Eindringung eines zu diesem Zweck erworbenen Handelsgeschäfts während der Gründungszeit s. NG 143, 168. Für die Gründungsgesclischaft ist zu beachten, daß für diese in gewissem Maße die für die zu gründende Gesellschaft geltenden Grundsätze ergänzungsweise heranzuziehen sind. So ift es, wenn ber Gesellichaftsbertrag einer Gesellichaft m. b. h. ben Konturs eines Gesellschafters nicht als Auflösungsgrund anerkennt, gerechtsertigt, diesen Auflösungsgrund troß § 728 auch für die Gründungsgesellschaft nicht gelten zu lassen (#6 82, 288). Haftung einer Gesellschaft mbh für Bettbewerbaverftone, beren fich ihre Gefellichafter und fpatere Gefchaftsfuhrer in ber Grundungszeit schuldig gemacht haben, f. 96 D38 1936, 579. Wird bon dem Mitgliebe einer handelsrechtlichen Gesellschaft durch Einräumung einer Unterbeteiligung (vgl. § 717 A 2) eine besondere Gesellichaft gegrundet, so kommen für diese lediglich die Borichriften des burgerlichen Rechtes gur Anwendung. - Gin Gefellichaftsvertrag fann gwischen Chegatten unbeschabet bes in der Che geltenden gesetlichen Guterrechts geschloffen werden. Er ftellt nicht einen Chevertrag bar und bedarf beshalb nicht der in § 1434 vorgeschriebenen Form. Die aus diesem Gesellschaftsverhältnis sich ergebenden Rechtsverhältnisse sind nur nach Gesellschaftsrecht, nicht nach Guterrecht zu beurteilen (96 23 1919, 10767). Ein folder Gefellschaftsvertrag tann ftillschweigend geschlossen sein, wenn die Umstände ergeben, daß die Frau nach dem Willen beider Sheleute thre Tätigleit dem Geschäftsbetriebe des Mannes nicht als bloße Gehilfin, sondern als gleichberechtigte Gesellichafterin mit bem Recht auf Teilung bes Gewinns zugewandt hat. Eine als Guterfrands vereinbarung oder Schenkungsversprechen wegen Formmangels ungultige Abrede zwischen Eheleuten, die Hälfte des im Geschäfte des Chemannes Erworbenen solle der Ehefrau als Dant für ihre Mitarbeit zustehen, kann als Bereinbarung einer Treuegesellschaft dahingehend aufrechterhalten werben, daß die Chefrau nach Beendigung des Gesellschaftsverhältnisses die Hälfte bes im Geschäft Erworbenen ausgezahlt erhalten solle (DJ 1936, 1036). Über die Reederei f. 88 489ff. HBB, über die Gesellschaft am Bergwert bei Gewerkschaften alten Rechtes 20, 181. Nach dieser Entscheidung besteht an bem Gewerkschaftsvermögen einschließlich bes Bergwerks Gesamthandseigentum, nicht Gemeinschaft nach Bruchteilen. — Für nichtrechts fähige Bereine gelten die Vorichriften über die Gesellschaft nach § 54. Das Wesen des Bereins besieht in seiner Unabhängigkeit von dem Wechsel der Mitglieder und in der körperschaftlichen Berfassung (vgl. § 54 A 1). Die Unterscheidung des nichtrechtsfähigen Bereins von der Gefellichaft tann im Ginzelfalle Schwierigkeiten machen, da die meisten Borschriften des Gesellichafts. rechts nachgiebiger Natur find. Die befannten Bohrgefellicaften tonnen nicht nur Bereine, sondern auch Gesellschaften sein (vgl. Re 54, 297; 57 S. 90, 414; ferner Solbheims MSchr 06, Den Borfchriften über die Gesellschaft unterliegen, soweit inländisches Recht in Betracht fommt, die nicht anerkannten ausländischen Bereine (Art 10 EG).

2a. Entiprechend anzuwenden find ferner auf Bertrageberhaltniffe, die auf eine langere 3ntereffenbertnubfung gerichtet find, insbesondere (aber nicht nur) auf folche von gesellschaftsahnlider Art, einzelne Borichriften bes Gefellichafterechts. Go namentlich die Borichriften über bie Rundigung aus wichtigem Grunde (§ 723, vgl. auch § 626) auf Bertragsverhaltnisse, Die auf längere Dauer eingegangen sind und in besonderem Maße auf gegenseitigem Vertrauen beruben (1966, 37; 78 S. 424, 385; 95, 166; 128, 1; JW 1925, 945<sup>15</sup>; 1926, 2529<sup>4</sup>; 1929, 1291; 1934, 2403<sup>7</sup>; 1936, 2546<sup>18</sup>; NG HR HR HR HR HR HR HR HR Warn 08 Mr511; L3 1920, 893<sup>7</sup> und mit bezug auf die Miet- und Pachtverträge IW 1919, 1811; 1937, 11464; bgl. auch § 611 A 2 Abf 1, § 542 A 1 und § 553 A 1. Gesellschaftsähnlich sind Verlagsventräge und andere Ver trage mit Beteiligung bes Urhebers am Reingewinn (96 78, 301, 81, 233, 87, 215; 115, 358; 28 1914, 8628; Barn 1920 Ar 157), desgleichen Kartelle und Shnbitate, soweit fie nicht als Befellschaften, als Bereine ober als Gefelischaften m. b. D. eingerichtet find (vgl. 96 53, 22; auch 70, 165 über bas Recht auf gleichmäßige Beteiligung an gewinnbringenden Geschäften). Erfindungsverwertungsvertrage f. R. Seuffl 85 Nr 3; Lizenzbertrage f. RG 126, 65; 142, 212 **R6** 328 1936, 26272; 1937, 22674, 297012; **N6** SeuffN 89 Nr 81; N6 HR 1932 Nr 1441; 1933 Dr 1118, 1641. Busammenwirten von Industriegesellschaften bei ber Finanzierung eines gemein schaftlichen Unternehmens f. 26, 287. Zusammenarbeit mehrerer Firmen auf dem Gebiete der Herstellung und des Verfaufs ihrer Erzeugniffe f. Res 145, 274. Abertragung des ausschließlichen Vertriebs der Biere einer Brauerei f. Re 398 1936, 9162. Gin gefellichaftsahnliches Berhaltnis fann angenommen werben, wenn mehrere Anwalte ober mehrere Arzte unter Bahrung ber Gelbständigfeit ber Berufsauslibung bes einzelnen fich in gemiffen Beziehungen gu einem gemeinschaftlichen Betriebe verbunden haben. Gin Gesellschaftsverhaltnis, tein Dienfrvertrag

liegt vor, wenn ein jungerer Arzt sich zur gemeinsamen Ausübung der ärztlichen Tätigkeit mit einem älteren Arzt verbindet; er wird dadurch nicht zum Angestellten, sondern zum beruflich und odial gleichstehenden Mitarbeiter (NG 25. 9. 1923 II 878/22). Filmherstellungs- und Verwer-tungsvertrag s. NG 158, 321 (334). Auch ein Kreditabkommen, bei dem eine Bank regelmäßig Waren zu bevorschussen hat, die der andere Teil kauft und weiterverkauft, wobei die Bank den ganzen Berkehr zwischen Lieferer und Abnehmer vermittelt, ist als gesellschaftsähnliches ven ganzen Verkehr zwischen Lieserer und Avnegmet vermittet, in Ausschen (MG ScuffA 84 Verhältnis mit Kündigungsmöglichkeit bei wichtigem Grunde anzusehen (MG ScuffA 84 Ar 61). Dagegen ist die Kündigungsvorschrift des § 723 auf Kaufverträge über langfristige Aufwischerungen für nicht anmendhar erklärt worden in MG IV O77, 1038; ristige Sutzessivlieferungen für nicht anwendbar erklärt worden in NG IV 07, 103°; vgl. NG 74, 33, während in Warn 1919 Nr 22 die Annahme eines gesellschaftsähnlichen Verhältnisses, das für die Lieferpssicht von Bedeutung ist, als möglich hingestellt wird. Der Umstand allein, daß der Vorteil der Vertragsparteien Hand in Hand geht, wie dei der Geschäftsberbindung zwischen dem Erzeuger und seinen Kunden, begründet selbssersändlich noch kein gesellschaftsähnliches Verhältnis (NG V 1. 5. 12, Bayß 8, 330). Zur Abgrenzung zwischen einem Arbeitnehmers oder arbeitnehmerähnlichen Verhältnis und einem Gesellschaftsberhältnis sus einem Gesellschaftsberhältnis sus einem Arbeitnehmers oder arbeitnehmerähnlichen Verhältnis und einem Gesellschaftsberhältnis sus einem Arbeitnehmersperköltnisses für Ründigung eines auf längere Beit eingegangenen Asseinperköltsperköltnisses f. Warn 1929 Nr 52. Ein gesellschaftss langere Zeit eingegangenen Alleinverkäuferverhältnisses s. Warn 1929 Ar 52. Gin gesellschaftsähnliches Verhältnis mit Kündigung aus § 723 tann auch begründet werden durch eine Kreditzusage, die ein Aktionär behufs Erhöhung der Produktion der Aktiengesellschaft gibt (RG SeuffA 81 Nr 161).

3. Abergangsvorschriften. Für die zur Zeit des Inkraftkretens des BGB bereits bestehenden Gesellschaften und nichtrechtsfähigen Vereine, soweit es sich bei diesen nicht um das Rechtsversaknis gegenüber Dritten aus Vorgängen seit dem 1. Januar 1900 handelte, blieben die früheren Velete insoweit maßgebend, als nicht zwingende Vorschriften des BGB entgegenstanden (Art 170 EG; NG 145, 291; NG IV 1915, 4508). Rüdwirkende Kraft hat die Verbotsbestimmung des § 723 Abs 3 (vgl. § 723 A 7).

4. Der Gesellschaftsvertrag bedarf zu seiner Rechtswirtsamkeit im allgemeinen keiner besonderen Form und kann auch ftillschweigend geschlossen werden. Näheres und besondere Fälle s. § 705 A 2 a. Gein Inhalt barf nicht gegen die guten Sitten (§ 138) und nicht gegen ein gesehliches Berbot (§ 134) berstoßen (f. auch § 705 A 2 und Bürdinger, Gesellschaften, 1. Teil: Recht der Personalgeielischaften 1937 S. 21f.), darüber hinaus aber, nationalsozialistischer Nechtsauffassung entsprechend, auch nicht in Widerspruch treten mit dem Wemeinschaftsgedanken und ben daraus für die Beteiligten sich ergebenden Pflichten gegen einander und gegen die Gemeinschaft selbst (f. oben Borbem 1 sowie Vorgeenben Bindien gegen einandet und geget die Argenten geschen 1 Abs. 2 vor § 241). Jede Berlegung des Grundsaben, (8 242) das Rerloggen der Greift ein Ausgeben (8 242) das Rerloggen der Greift ift ein Misbrauch der Bertragsfreiheit, der nach Treu und Glauben (§ 242) das Verlangen der Erfühlung als unzulässig erscheinen läßt. — Für die Ausführung des Gesellchaftsvertrags ist neben den besonderen Borichriften des Gesetzes die Eigenart der Gesellschaft, die in besonderem Maße unter dem Einflusse des Geneinschaftsgedankens steht, von wesenklicher Bedeutung. Das Gefellschaftsverhältnis ist ein Berhältnis gegenseitigen persönlichen Bertrauens. enssprechen die Vorschriften des § 708, wonach die Haftung des Geselsschafters sich auf die in eigenen Angelegenheiten gewohnte Sorgfalt beschränkt, ferner der §§ 717 u. 727 über die Unübertragbarkeit und Unvererblichkeit der Rechte aus der Gesellschaft. Das Vertrauensverhältnis geht aber nicht in nicht jo weit wie bei der offenen Handelsgesellschaft, daß in Ermangelung anderer Bereinbarung ieber Gesellschafter allein für die Gesellschaft zu handeln berechtigt ift (SGB §§ 114, 115, 125). -Das Gefellichaftsrecht wird ferner ganz besonders von dem Gebote der Beobachtung von Treu und Glauben beherricht, und die aus ihm fur die Beteiligten entspringenden Rechte und Pflichten sind nor allem aus der jeder echten Gemeinschaft wesentlichen gegenseitigen Treupflicht zu beutteilen (vgl. NG 128, 16; 142, 212). Die Gesellschafter dürsen nicht nur bei Eingehung der Gesellschafter durfen nicht nur bei Eingehung der Gesellschafter durfen nicht nur bei Eingehung der Gesellschaften der Gesellschaf schaft die für Erreichung des Gesellschaftszwecks ungünstigen Umstände, die ihnen bekannt und ersichtlich er für Erreichung des Gesellschaftszwecks ungünstigen Umstände, die ihnen bekannt und ersichtlich für die Entschliegung des Gesellschaftszwegs ungunnigen Uniquition, nicht verschweigen, sie haben auch wie auch wahrend des Bestehens der Gesellschaft die Pflicht der Treue zu wahren, insbesondere darin, dan sie Gestehens der Gesellschaft die Pflicht der Treue zu wahren, insbesondere darin, daß sie Schaden von der Gesellschaft abwenden (val. §§ 705 A3, 706 A 5, 710 A1). Sitten-widrig und den von der Gesellschaft abwenden (val. §§ 705 A3, 706 A 5, 710 A1). widrig und beshalb nichtig ift eine Bereinbarung, durch welche ber Gesellschafter sich verpflichtet, das Stimmredt beshalb nichtig ift eine Bereinbarung, durch welche der Gesellschafter sich verpflichtet, das Stimmrecht anders als im Interesse der Gefellschaft auszuüben (RG LZ 1912, 545). Als Berlehung der Treubert anders als im Interesse der Gefellschaft auszuüben (RG LZ 1912, 545). der Treupflicht erscheint es, wenn ein Gesellschafter sich auf Kosten der Mitgesellschafter unter Ausnitum Ausnützung ber gesellschaftlichen Beziehungen besondere Borteile verschafft, wenn er namentlich für die der gesellschaftlichen Beziehungen besondere Borteile verschafft, wenn er namentlich für die gesellschaftlichen Beziehungen besondere Bottene beigenst, Gesellschaftern sich eine besondere Bergütungen unter Verheimlichung vor den übrigen Gesellschaftern sich verheime besondere Bergütung gewähren läßt (NG 82, 10; JW 1913, 29<sup>17</sup>) oder wenn er Abschriften und Zeichnungen, die gemeinschaftliche Fabrik und Geschäftsgeheimnisse zum Gegenstand haben, ansertigt und in feine allgemeine Rechenschaftspflicht ansertigt und in seinen Alleinbesit bringt (**AG** 107, 171). Eine allgemeine Rechenschaftspflicht liegt ihm inden liegt ihm jedoch — abgesehen von den in Gesellschaftsangelegenheiten auftragsmäßig oder auch unberusen acht de abgesehen von den in Gesellschaftsangelegenheiten auftragsmäßig oder auch unberusen acht den der unberusen geführten besonderen Geschäften (vgl. § 666; NG 73, 288) — nicht ob. — Über den der Gesellichaft Gesellschaft eigenen Grundsatz der Gemeinichaft zur gesamten Hand s. §§ 718 A 1, 719, 720 A 1 720 genen Grundsatz der Gemeinichaft zur gesamten Handsarundsatz auch Würdinger, 720 A 1, 726 A 2 und 738 A 1 u. 2. Über den Gesamthandsgrundsat auch Würdinger, Gesellschaften A 2 und 738 A 1 u. 2. iher den Gesamthandsgrundsat auch Würdinger, Gesellschaften, 1. Teil: Recht der Personalgesellschaften 1937 S. 34ff., 57ff.

### § 705

1) Durch den Gesellschaftsvertrag 2) verpflichten sich die Gesellschafter 1) gegenseitig 4) 5), die Erreichung eines gemeinsamen Zwedes 3) in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern 3), insbesondere die vereinbarten Beiträge 6) zu leisten 7).

& 1 629 II 645; M 2 593-595; B 2 415-417.

1. Die Gefellichaft ist ein auf Bertrag beruhendes einheitliches Schuldverhältnis. Es besteht bei ihr — im Gegensage zum rechtsfähigen Berein — kein von den Gesculschaftern verschiedenes Rechtssubjett (Gesellichaft). Ift von der Gesellschaft die Rede, so find doch die Gesellschafter, wenn auch in ihrer Gesantheit, gemeint. Die Gesellschafter selbst sind die Träger des Gesellschaftsvermögens (§§ 718, 719). Gie konnen sich eines gemeinsamen Ramens bedienen (RW 17. 3. 06, HoldheimsMSchr 06, 255; vgl. NG JW 06, 4524); dieser Name kann aber nicht handelsrechtliche Firma fein. Im Grundbuche werden die Namen aller Gefellschafter eingetragen; wechselfahig find nur die Gefellschafter, nicht die Gefellschaft. - Rechtlich möglich ift, daß eine bürgerlichrechtliche Gefellicaft einer anderen als Mitglied beitritt. Es werden dann die Mitglieder der erften Gesellichaft als solche Mitglieder der zweiten, allerdings als gefellschaftlich verbundene Berfoneneinheit mit der Folge, daß ihnen im allgemeinen die gesellschaftlichen Rechte in dieser gesamthänderischen Gebundenheit zusteben; bas einzelne Mitglied tann aber unter Umftanden auch für sich allein seine Mitgliedichaft bei ber zweiten Gesellschaft nach § 723 durch Rundigung losen (RG 136, 236). — Rartell in Form einer Doppelgefellicaft: Gefellicaft im Ginne bes BOB und Gefellichaft mb.B. als ausführendes Organ der bürgerlichrechtlichen Gefellichaft f. RG 151, 321; dazu NG HR 1936 Nr 1228. — Begriff der Gesellschaft des burgerlichen Nechts nach Tarifnummer 1 Ae Ar 1 bes MStemps v. 3. 7. 13 f. NG 93, 244. S. jeht Urkundensteuergeset v. 5. 5. 36 (MGBI 1, 407) § 36, auch Napitalverkehrsteuergeset v. 16. 10. 34 (MGBI 1, 1058).

2. Der Wejellichaftsvertrag tann immer nur mit einem beftimmten Inhalt, nicht als abstrakter Begriff bestehen (AC 95, 149). Er bedarf im allgemeinen keiner Form und kann stillschweigend geschlossen werden. Stillschweigender Abschluß eines Gesellschaftsvertrags burgerlichen Rechts liegt vor, wenn die Grundung einer offenen Handelsgefellschaft beabsichtigt ift und die Beteiligien bis zum schriftlichen Abschluß des Vertrags vorläufig das Geschäft gemeinsam führen (NG 18. 9. 25 II 506/24). Bestand nach altem Recht Formzwang und war die unter Berlegung der Formvorschrift eingegangene "Gesellschaft" über den 1. 1. 00 hinaus betrieben worden, so bedurfte es der Bestätigung nach § 141, die nicht ohne weiteres in der tatsächlichen Fortsehung des Gesellschaftsbetriebs gesunden werden konnte (RG 3B 03 Beil 5, 4287). Benn Grundstüde, das ganze gegenwärtige Vermögen oder ein Bruchteil davon in die Gesellschaft eingebracht werden follen, finden die §§ 313, 311 Anwendung (zu § 313 f. bort A 1 Abf 1 unter b). Dagegen unterliegt ein auf Erwerb eines Grundstuds zu einem gemeinsamen gesellschaftlichen Zwede gerichteter Vertrag der Formvorschrift des § 313 nicht (RG 82, 299; RG JB 1927, 211717). So bebarf ein Gesellschaftsvertrag, der darauf gerichtet ift, Grundeigentum zum Zwede der Weiter veräußerung für gemeinschaftliche Rechnung zu erwerben, ber Form bes § 313 felbst bann nicht, wenn im Bertrage von einer Verpflichtung zur Weiterveräußerung die Rede ist, da diese Verpflichtung nicht den eigentlichen Inhalt des Gesellschaftsvertrags bildet, sondern sich als die gesebsliche Fosse des dem Vertrage entsprechend vorgenommenen Eigentumserwerdes darstellt (RC L3 1916, 1173). Ebenson RC 97, 329 (vgl. auch RC JW 1927, 1409°) sür den Fall, daß im Grundstudsswangsversteigerungsversahren ein Bieter vor der Zuschlagserteilung einen Gesellschaftsvertrag des Inhalts schließt, daß das Grundstud, wenn er den Zuschlag erhalte, sür gemeinschaftliche Rechnung veräußert werden solle. Nicht unter die Formvorschrift des § 313 fällt es ferner, wenn sich iemand in einem Gesellschaftsvertrag verstückte Wernbeitiche die er auf leinen Verwert gener aber sich jemand in einem Gesellichaftsvertrag verpflichtet, Grundftude, die er auf feinen Ramen, aber für Rechnung der Gesellschafter bereits getauft hat, auf diese zu übertragen (NG JB 1935, 35291)-Dasselbe gilt für eine Vereinbarung, die die Ubertragung des gemeinschaftlichen Grundstuds auf einen Gesellschafter zur Ausgleichung von Gesellschaftsverbindlichkeiten zum Gegenstand hat (96 23 1920, 8892) ober wenn ein Gesellschafter sich verpflichtet, ein in seinem Alleineigentum ftehendes Grundstild nur zur Benuhung und bem jeweiligen Werte nach in die Gesellschaft ein zubringen, also nach außen hin Alleineigentumer bleibt (MG 109, 380). Über die Notwendigleit der Auflaffung bei Überführung eines Grundstude aus dem Bermögen einer offenen Sandelsgefellschaft in das Bermögen einer aus den nämlichen Berfonen bestehenden Gefellschaft bes burgerlichen Rechts f. RW 136, 402. Bgl. auch § 313 U 1 Ubf 1 und 4 a. C. Der einzelne fchließt ben einheitlichen — Gesellschaftsvertrag mit ben übrigen Vertragschließenden als Einzelperson. Beteiligung eines Geschäftsunfähigen macht ben Gefellschaftsvertrag nichtig. Das schließt aber eine Haftung bes anderen, geschäftsfähigen Gesellschafters auf Grund von namens ber Gejellschaft abgeschlossenen Rechtsgeschäften nicht aus; insoweit wird vielmehr im Interesse der Sicherheit des Verkehrs der Rechtsschein zugunsten des gutgläubigen Dritten sich auswirken nutifen (vgl. NG 145, 155: offene Handelsgesellschaft). Im Falle der Minderjährigkeit eines Vertrag-

Mießenden ist ber zum Widerrufe berechtigte "andere Teil" (§ 109) jeder einzelne ber übrigen. Scheidet wegen eines folden Biderrufs oder wegen ausbleibender Genehmigung (§ 108) oder deswegen, weil die Billenserklärung eines Vertragichließenden nichtig ift, ein Vertragichließender aus, so liegt "Nichtigkeit" des Teiles eines Rechtsgeschäfts (§ 139) vor. Steht einer der Vertragsparteien ein Anfechtungsgrund gegenüber einer der mehreren anderen Vertragsparteien zur Seite (§§ 119, 123), so kain sie die Ansechtung nicht bloß gegen die eine Partei, sondern wegen der Einsbeitsichteit des Gesellschaftsvertrags gegen sämtliche Vertragschließende geltend machen. Frrtum über das Vorhandensein eines Gesellschaftsvermögens oder dessen Umfang derechtigt als ein bloßer Frrtum über den Beweggrund noch nicht zur Ansechtung. Der Gesellschaftsvertrag kann nach 3\$\frac{1}{3}\$ 138 (NG Barn 1911 Nr 9), 306, 310 nichtig sein. Wenn jemand, der eine Ersindung gewucht bedan viel vor der Vertrume sieh mit diene Albeiden zu deren Ausbeitung gewucht bedan von der Vertrume sieh mit die verden der Vertrume von der Vertrum von der Vertrum vertrag gewendt bedan viel vor der Vertrume sieh mit diener Ausbeider zu deren Ausbeitung versigigt macht haben will, bor der Patentierung sich mit einem Geldgeber zu deren Ausbeutung vereinigt, lo wird im Zweisel als die Vertragsmeinung anzusehen sein, daß hinsichtlich des Vorhandenseins einer Ersindung die Gesahr vom Geldgeber getragen werden soll. Es liegt dann ein gewagtes Ge-icalt vor, und es kann nicht auf Grund der Behauptung, daß in Wirklichkeit eine Ersindung nicht gemacht sei, geltend gemacht werden, der Gesellschaftsvertrag sei nach § 306 nichtig (RG 6. 10. 06 1 196/00; 13. 3. 07 I 349/06). Über die Wirksamkeit eines Gesellschaftsvertrags, bessen Zwed ber Abichluß von Spielgeschäften (Differenzgeschäften) ift, f. R6 147, 112. Wegen des Erforderniffes der bormundschaftsgerichtlichen Genehmigung s. § 1822 Nr 3. — Zur Abanderung des Gesclingaftsvertrags ift Einstimmigkeit ersorderlich, es sei denn, daß ein anderes im Vertrage bestimmt ift. Auch wenn durch die Abanderung ein Gesellschafter nicht unmittelbar betroffen wird, die Anderung vielmehr nur für die Beziehungen der übrigen Gesellschafter von Bedeutung ift, kann deffen Bustimmung, da an der Regelung der Rechte und Pflichten der verschiedenen Gesellschafter sämtiche Gesellschafter als Vertragschließende beteiligt sind, nicht entbehrt werden. Anderungen des Gesellschafter als Vertragschließende beteilighaftsvertrags — wobei jedoch die Grenzen der Anderung näher angegeben sein missen. fann sich der Geselschafter schon im voraus unterwerfen. So kann er in dem mit den anderen Wesellichaftern geschlossenen Vertrage im voraus sein Einverständnis dazu erklären, daß später eine bestimmte Person als Gesellschafter in die Gesellschaft aufgenommen wird. Gine Anderung des Gesellschaftsvertrags ist zulässig, selbst hinsichtlich des Gesellschaftszwecks, ohne daß die Gesellschaft aufhört, fortzubestehen. Zulässig ist auch unbeschabet bes Fortbestandes ber Gesellchaft die Aufnahme eines weiteren Gesellchafters und die demgemäße andere Verteilung der Gesellchaftsbeiträge. Soll mit der Anderung des Gesellschaftsvertrags eine Neugründung der Gesellschaft berbunden werden, so sind Bestimmungen über die Auseinandersehung hinsichtlich des bisherigen Geseilichaftsvermögens nötig (vgl. Reichsfinanzhof in JB 1922, 6301). Wie Beginn und Enbe des Gesellschaftsverhältnisses kann auch der Beitritt zur Gesellschaft von einem zukunftigen Ereignis abhangig gemacht werden (AC 3B 1936, 20654). Über Anderung des Gesellschaftsvertrags burg Erhöhung ber Beiträge f. § 707 A 3.

Bericieden von dem Gesellicaftsvertrage ift der Borvertrag auf Abichluß eines Gesellicafts. bettrags. Er ist bindend, wenn die Abrede so bestimmt ist, daß im Streitsalle der Inhalt des versprohenen Vertrags richterlich festgestellt werben fann (NG 66, 120). Die Vorschrift des § 723 über Zulässiger fosortiger Kündigung gilt nur für den Gesellschaftsbertrag, nicht ohne weiteres für den Vorvertrag (RG LB 1916, 74010). Der Betrieb der Gesellschaftsgeschäfte tann begonnen haben, ohne daß eine endgültige Bereinbarung über die Dauer der Gesellschaft zustande gekommen ist, während ind endgültige Bereinbarung über die Dauer der Gesellschaft zustande gekommen ist, während über die sonstigen Bunkte die Gesellschafter sich geeinigt haben. In diesem Falle wird ber Regel nach anzunehmen sein, daß der gemeinschaftliche Betrieb versuchsweise in Angriff genommen ift, daß somit die Gesellschaft auf unbestimmte Zeit mit dem Recht der jederzeitigen Kundigung (§ 723) von den Gefellschaftern eingegangen ift (RG 103, 73). Vorläufiges Gefellschaftsverhältnis unter Rechtsanwälten f. Re Barn 1935 Nr 95. Gin Vorvertrag zur Eingehung einer Gesellschaft, deren Form — ob Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Aftiengesellschaft, G. m. b. H. späterer Abereinkunft vorbehalten wird, ist unwirksam (NG 106, 174). Wenn Bauunternehmer infolge des Inches des Busammenschlusses zu einer Arbeitsgemeinschaft dem Bauherrn ein gemeinsames Angebot armatt unterschaften zu einer Arbeitsgemeinschaft dem Bauherrn ein gemeinsames Angebot gemant haben, so ist dadurch, daß der Bauherr nur nit einem oder mit einigen abzuschließen bereit in bereit ist, der Gesellschaftsvertrag nicht ohne weiteres hinfällig; es bleibt, falls dies im Sinne des Gesellschaftsvertrag nicht ohne weiteres hinfällig; es bleibt, falls dies im Sinne des Gesellschaftsvertrags liegt und der Bauherr nicht widerspricht, noch eine Heranziehung der übrigen Gesellschaftsvertrags liegt und der Bauherr nicht widerspricht, noch eine Heranziehung der übrigen Gesellschafter als Unterbeteiligte möglich (RC 6. 7. 38 II 34/38). — Nicht ausgeschlossen wird burch Control ausgeschlossen werechtigungen durch Eingehung eines Gesellschaftsvertrags die Begründung andersartiger Berechtigungen und meingehung eines Gesellschaftsvertrags die Begründung andersartiger Berechtigungen und Bervellichtungen zwischen den Mitgliedern. So fann anerkanntermaßen den Mitgliedern einer Mitgliedern bei Renklichtung zu anderen Leistungen einer Attiengesellschaft ober einer Gesellschaft m. b. S. die Verpstäckung zu anderen Leistungen als Kapitaleinlagen gegenüber der Gesellschaft (über § 212 SGB, jetzt § 50 Aktiens hinaus) durch selbständigen gegenüber der Gesellschaftstellschaftstellschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftsc settrage, außerhalb des Gesellschaftsverhältnisses stehende, nicht einen Teil des Gesellschafts-vertrage be, außerhalb des Gesellschaftsverhältnisses stehende, nicht einen Teil des Gesellschaftsvertrags bilbende Verträge auferlegt werden; stellen sich derartige Sonderleistungen nach dem Gesellschaftstedet unter-Geseuchende Verträge auferlegt werden; stellen sun verteitige dem Gesellschaftsrecht unter-worfen (NG IV 1924, 68116). — Zu den Urfunden thpischen Inhalts, die in der Revisions-instanz fra VV 1924, 68116). — Zu den Urfunden einer Aftiengesellschaft, einer Geinstanz frei auszulegen sind, gehören auch die Sahungen einer Afliengesellschaft, einer Gewerkschaft werkschaft, einer eingetragenen Genossenschaft (vgl. § 133 A 2 Abs 2 a. E.).

3. Besentlich für ben Gesellschaftsvertrag ift die Berpflichtung, die Erreichung eines gemeinsamen Zwedes ju forbern. Befteht die Berpflichtung nicht, fo befteht tein Gefellichaftevertrag; selbstverständlich fann dann ein Vertrag anderer Art gültig geschlossen sein (RG 73, 287; 77, 227; RG IV 1938, 102523; RG Warn 1911 Ar 9; 1931 Ar 51). Scheingründung s. RG IV 1930, 26551. Über die Gesellschaft als Zwedgemeinschaft s. auch Würdinger, Gesellschaften, 1. Teil: Recht der Personalgesellschaften 1937 S. 23ff., über Zwischenstufen und Abwandlungen der Gesellschaft ebenda G. 27ff. Reben den vermögensrechtlichen tommen ideale, wiffenschaftliche, fogiale, religiofe, gesellige ober fünftlerische Zwede in Betracht. Bur Erreichung bes gemeinsamen — nicht bloß gleichartigen — Zwedes werben, von den idealen Erfolgen abgesehen, Vorteile erstrebt, die der Gesamtheit der Gesellschafter und dadurch auch dem einzelnen Gesellschafter zugute kommen (vgl. § 722 A 1). Ein gemeinsamer Zweck liegt nicht vor, wenn es sich bei bem Zusammenwirken um eine Angelegenheit handelt, die für den einen eine eigene, für den anderen eine fremde, z. B. eine solche seines Vertragsgegners ist (NG Gruch 66, 222). Bei den auf längere Dauer berechneten Gesellschaften wiederholt sich die Erlangung der Borteile fortlaufend (§ 721 Abf 2), bei den Gelegenheitsgefellchaften (Borbem 2) handelt es sich gegebenenfalls nur um ein einzelnes gemeinsames Geschäft mit einem einmaligen Borteile (3. B. gemeinschaftlicher Untauf ober Berkauf, um Die Frachtfosten, die Generaluntosten, zu vermindern). Bum Zuftandekommen eines Geseuschaftsvertrags ift nicht erforderlich, daß im besonderen vereinbart wird, in welcher Beise die Erreichung des gemeinschaftlichen Zwedes gefördert werden foll (86 Gruch 72, 56). - Es bedarf aber in jedem Falle einer Organifation, bie ben Gefellichaftswillen vertorpern und zum Ausbrud bringen fann (§ 709 und Re Barn 1933 Nr 78). Es brauchen auch nicht die zur Forderung bes gemeinsamen Zwedes zu machenben Leistungen (Unterlassungen) ausbrudlich in bem Gesellschafts vertrage festgesett zu fein. Es genügt, daß diese Leiftungen nach Lage ber Sache unter besonberer Berücksichtigung bes Gesellschaftszwecks bestimmbar sind (AG HRR 1928 Nr 1409; Gruch 72, 56). Mis ein Gesellichaftsvertrag wird ein Vertrag anzusehen sein, burch ben die Barteien fich verpflichten, ben Zwed, aus bem Bermogenszusammenbruch eines gemeinschaftlichen Schulbners fo viel als möglich zur Dedung ihrer Forderungen zu retten, burch ihre handlungen zu fordern (RG 70, 33; 18. 4. 07 VI 274/06; 15. 1. 09 VII 117/08). In jedem Falle begreift die Berpflichtung, den Gesellschaftszweck zu fördern, auch die Berpflichtung in sich, alles zu unterlassen, mas ber Erreidung bes Gefellicaftszweds abträglich fein tann (vgl. 98 39 1913, 4294; 1935, 17736). Keine Voraussehung bes Gesellschaftsvertrags ift die Begrundung eines Gesellichaftsvermögens, auch nicht die Leiftung von Beitragen für diefen 3med (96 77, 226; 80, 271; FB 09, 656°; HR 1937 Nr 1638; Warn 09 Nr 403; LB 1915, 1379°). Nicht erforberlich ift fernet, daß die Teilnehmer einen bestimmten Unteil am Gewinn ober Berluft haben. Es kann bedungen sein, daß ein Gesellschafter nur am Gewinn, nicht am Verlust teils nimmt (NG LA 1919, 863<sup>12</sup>; val. NG 20, 163; 27, 13; 31, 35), unbeschaet natürlich der persönlichen Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern (vgl. § 718 U 5), wogegen der Gesellschafter nur insofern geschüßt werden kann, als die Mitgesellschafter es übernehmen, ihn von der Haftung zu besteinen oder ihn im Falle der Jnanspruchnahme schaben zu halten. Über die societas leonina s. § 722 U 1. Ein Gesellschaftsbertrag wird auch wirdt derburge gussellschaftsbertrag wird auch wirdt derburge gusselschaftlan des ein Tallendwart kett des Intalia und Kanning ein kaste Gregorie nicht baburch ausgeschlossen, daß ein Teilnehmer statt bes Anteils am Gewinn ein festes Entgeli erhalt, und zwar auch bann nicht, wenn er zugleich von Tragung des Berluftes befreit ist (Re 39 1915, 14283; vgl. für die offene Sandelsgefellschaft 86 90, 15). Bereinbarungen ber Gefellschafter einer Gesellschaft m. b. H., wonach der Geschäftsverlust zu bestimmten Bruchteilen von ihnen übernommen werden soll, als formfreie Eingehung einer besonderen bürgerlichrechtlichen Gesellschaft zu dem gemeinschaftlichen Zwed, die Überschuldung der Gefellschaft m. b. g. zu Deheben und ihr die Fortsetzung des Betriebs zu ermöglichen, f. 86 Seuffu 87 Rr 101. — Gesellchaftevertrag zwischen bem Unternehmer und seinen Angestellten, wonach ersterer für bie länger bei ihm tätigen Angestellten eine sog. Pensionslebensbersicherung eingeht, den größeren Teil der Prämienzahlungen selbst trägt, den kleineren sich von den so versicherten Angestellten erstatten läßt, j. NUG 9, 53; anders, wenn ein Arbeitgeber seinen Angestellten statt einer Weihnachts gratifikation einen Teil der Prämie einer von ihnen abgeschlossenen Lebensversicherung zu gabien verspricht (MMG 5RR 1933 Nr 490.

Eine Beteiligung des einen Teiles an dem Gewinn des anderen begründet nuch teine Gefellichaft. Wird zwischen zwei Inhabern gleichartiger Geschäfte (z. B. nahen Verwandten) verabredet, daß jeder an dem Gewinn des anderen teilnehmen solle, ohne daß er das andere Geschäft förderte oder vertraglich verpflichtet wäre, in seinem eigenen auf die Erzielung von Gewinn hinzuwirken, so ist ein Gesellschaftsvertrag nicht gegeben. Ift aber als sinn der Verabredung anzunehmen, daß jeder nach Möglichkeit in seinem Geschäfte auf die Erzielung von Gewinn bedacht sein muß — eine Annahme, die regelmäßig gerechterigt sein wird —, so ergibt sich die Verpflichtung zu gemeinsamer Zweckserung. In einem solchen Falle wird die Feststellung eines Gesellschaftsvertrags nicht durch die Vereindarung gehindert, daß die Geschäfte völlig getrennt betrieben werden und eine wechselseitige

Einmischung des einen Geschäftsinhabers in die Geschäftsführung des anderen nicht stattfinden oll (R6 73, 286). Werden gewerbliche Schutrechte (Patent, Gebrauchsmufter) gegen einen bestimmten Teil (Hundertsat ober abnlich) vom Kaufpreis der zu vertreibenden Ware ober vom Umfat, vom Gewinn als Lizenzgebühr vergeben, so liegt darin allein, auch bei mehrjähriger Dauer, in der Regel noch nichts Gesellschaftsartiges. Merkmale der Gesellschaft kommen erst in Frage, wenn beibe Teile zu einem gemeinsamen Biele Tätigkeit entfalten follen, z. B. Konftruktionszeichnungen austauschen, Berbesserungen gegenseitig mitteilen, weitere Patente fich gegeneitig überlassen und bergl. (98 126, 65). Ein wichtiger Kundigungsgrund (§ 723) ware es im letteren Falle, wenn die Fabritationsgesclichaft, die den Gegenstand der Erfindung herstellen Oute, gezwungen ift, ihren Betrich einzustellen (96 Seuffa 85 Dr 3). Der Bertrag über ben Erwerb einer einfachen Lizenz begründet ein gesellschaftsähnliches Berhaltnis nicht schon beshalb, weil die Parteien sich gegenseitig zu Mitteilungen von Berbefferungen verpflichtet haben (AG 29. 4. 31 I 348/30). Gesellschaft zur Berwertung eines Patents f. Res Warn 1936 Nr 142. Partiarisches Darlehn, teine Gesellschaftseinlage, liegt vor, wenn lediglich ein fester Unteil am Bewinn, aber fein Einfluß auf ben Geschäftsbetrieb, auch nur ein unvollkommenes Kontrollrecht, insbesondere nicht das Recht auf Büchereinsicht eingeräumt ist (96 57, 175; vgl. auch 74, 13; 77 S. 226 u. 228; 99, 163; Warn 1913 Nr 211; 1925 Nr 167). Gibt der eine Bertragsteil eine Gelbsumme, ohne daß der andere Teil zur Rückerstattung verpflichtet sein soll (§ 607), bestehen Die Berpflichtungen bes anderen Teiles vielmehr lediglich darin, dem Gelbgeber einen bestimmten Anteil an bem Gewinne eines Unternehmens, 3. B. eines Bergwerts, zu gewähren, so liegt ein Doffnungstauf vor (96 77, 223). Das Dienftverhaltnis eines Sandlungs- oder werbegehilfen wird nicht jum Gesellschaftsverhaltnis, weil ihm neben dem festen Gehalt ober an Stelle besselben als Entgelt für die zu leistenden Dienste ein Anteil an dem Reingewinn bes Unternehmers zugesichert wird (MG 105, 315). Auch nicht beswegen, weil ihm eine Mitwirkung bei Festsehung der Verkaufspreise eingeräumt wird (NG 9. 12. 02 III 278/02; Warn 1914 Nr 37). Über Gesellschaft und Angestelltenverhältnis s. noch NG 142, 13; auch JW 1930, 1439<sup>1</sup>. Ein Bachtvertrag verliert nicht baburch seine Eigenart, daß der Bachtzins ganz oder zum Teil nach bem wechselnden Ertrage bes Pachtguts bestimmt wird. Über den Unterschied zwischen Gesellichaft und Teilpacht s. NG 149, 88. In gleicher Weise ist es zulässig, daß in einem Kaufvertrage neben dem sesten Kaufpreise, der als die Hauptleistung des Käufers erscheint, Leistungen underer Art als Entgelt für die Überlassungen ber Kauflade in partiarischer oder ähnlicher Form vedungen werden (NG 30. 5. 07 Vl 342/06). Ein Makler-, nicht ein Gesellschaftsvertrag, liegt den werden (NG 30. 5. 07 Vl 342/06). liegt vor, wenn jemand sich verpslichtet, einem anderen Grundstude nachzuweisen, den Ankauf in essen Interesse zu vermitteln, wogegen er von dem durch die Landverkäuse erzielten Gewinn einen auf bestimmte Prozente sestgeschen Anteil erhalten soll. Da der andere nach seinem Be-lieben von bestimmte Prozente sestgeschen Anteil erhalten soll. Da der andere nach seinem Belieben den Ankauf und den Berkauf der Grundstüde vornehmen und unterlassen kann, fehlt es an ber gegenseitigen Berpflichtung zur Zweckförberung (RG 13. 12. 07 III 202/07). Kein Gefellschaftsverhältnis ist das Rechtsverhältnis zwischen Maller und Untermätler (86 88, 1). gl. auch § 24 Verle und allgemein über partiarische Rechtsverhältnisse Bürdinger aad. S. 74ff.

4. Der Gesellschaftsvertrag ist — abweichend vom rechtsfähigen Bereine (§ 38 A 2) — im Sinne des BGB ein gegenseitiger Vertrag (NG 78,303; 147, 340. Daran hat die Rechtsprechung in neueren Entscheidungen sestrag (NG 78,303; 147, 340. Daran hat die Rechtsprechung neuer der Personalgesellschaften; dagegen Würdinger, Gesellschaften, 1. Teil: Schriftsteller; auch Bley Unm JB 1937 S. 42 [Drgamisationsvertrag] und dort erwähnte Schriftsteller; auch Bley Unm JB 1938, 528sf.). Wirtschaftlich stellt freilich die Gesellschaft eine Vereinigung von Leistungen zur Erreichung gemeinsamer Zwede dar. Dabei bleibt aber bestehen, daß die Keitungsleistung des einen Gesellschafters das Entgelt für die Beitragsleistung des anderen bildet. Die Anwendung der S. 320ff. kann daher grundsählich nicht verneint werden. Daraus solgt aber nicht, daß in jedem Falle auf jede einzelne Vertragsverpsichtung alle Gesesbestimmungen anzuwenden sind, daß in gedem Falle auf jede einzelne Vertragsverpsichtung alle Szzzi dazu Vorden 196s der Anwendung getragen werden. In diese Bertrags gesten (NG )B 1938, iellschaftsverhältnisses Rechnung getragen werden. In diese Beziehung bestehen alterdings nicht unerhebliche Meinungsverschiedenheiten (vgl. Knose, Recht der Gesellschaft §\$ 15—17; Bland VIV vor § 705; Staudinger Erl V vor § 705; Dertmann V 4; Bürdinger aad. Alles auf die Untersuchung im Einzelfalle beschießt. Bas das BSB betrifft, so muß die Anwendung der §\$ 320ff. auf die Leistungen beschießt. Bas das BSB betrifft, so muß die Anwendung der §\$ 320ff. auf die Leistungen beschießt. Bas das BSB betrifft, so muß die Anwendung der §\$ 320ff. auf die Leistungen beschießt. Bas das BSB betrifft, bewerden, die Untersuchung auf Rebenleistungen erstrecht werden, dei denen ein Gegenseitigseisverhaltnis nicht (NG 78, 303; 100, 3). Nicht darf ihre anzuerhung auf Rebenleistungen erstrecht werden, dei denen ein Gegenseitigseisverhaltnis nicht (NG 78, 305; 145, 274 [282]) ist der mehr als zwei Gesellschaftern sohn ausgeschlossen, deeltschafter der einem Dritten übertr

Mitalieder noch nicht entrichtet seien, überhaupt nicht Plat greifen können. Beruht der Anspruch eines Gesellichafters nicht allein auf bem Gesellschaftsvertrage, wie g. B. der Unspruch auf Rechnungelegung außerbem noch die Geschäftsführung gur Boraussetzung hat, so ift die Ginrebe nicht gegeben (vgl RG Seuffa 36 Ar 34; RDho Seuffa 29 Ar 235). Die Einrede des § 321 ift grundsätlich auch dann zuzulassen, wenn bei mehr als zwei Gesellschaftern sich die Ber-mögensverhältnisse im ganzen bei ben übrigen Gesellschaftern, welche dem zur Vorleistung Berpflichteten gegenübersteben, wesentlich verschlechtert haben. Die Bestimmungen ber \$\$ 323, 324 muffen auch bei der aus mehr als zwei Perfonen bestehenden Gesellschaft Anwendung finden (befir.). Es wurde gegen alle Billigfeit verftogen, wenn ber Gefellichafter, ber wegen unverichulbeter Unmöglichteit ber Erfüllung von feiner Leiftungspflicht befreit ift, gleichwohl ben Anspruch auf die Gegenleiftung behielte, die Mitgesellschafter also genötigt waren, ihre Leiftung in voller Sohe ju bewirken und dem befreiten Gefellichafter den versprochenen Gewinn ungeschmälert auszuzahlen. Gegen diese Unbilligkeit gewährt die den Mitgesellschaftern nach § 723 freistehende Rundigung, die nur fur die Butunft wirkt, feine ausreichende Abhilfe. Der Berlut des Anspruchs auf die Gegenleistung tann übrigens dazu führen, daß die Gesellschaft wegen Richterreichbarkeit ihres Zwedes (§ 726) ganglich endigt, braucht es aber nicht. Sind die Mitgefellschafter — wozu sie nicht unbedingt verpflichtet sind — zur Gewährung der ihnen nach dem Gefellichaftsvertrage obliegenden Leiftungen bereit, fo fann boch der befreite Gefellichafter feinen Unspruch auf den durch diese Leistungen erzielten Gewinn machen. Ebenso unbillig wurde es fein, wenn ber Gefellichafter, dem durch Berichulden eines Mitgesellschafters die Leiftung unmöglich geworden ift, in derfelben Beise behandelt wurde wie im Falle des § 323, wenn er also den Unspruch auf die Gegenleiftung verlieren mußte. Es muß ihm vielmehr mit Rudficht auf bas gefellichaftliche Bemeinichaftsverhaltnis bas Recht zufommen, den Mitgefellichafter auf bem Bege des Schadensersates dazu anzuhalten, die ausgefallene Leiftung für ihn an die Gesellichaft

zu bewirken.

Besonderer Erörterung bedarf die Unwendung der §§ 325, 326. Es ift davon auszugehen, daß bei Berlegung von Pflichten aus dem Gesellschaftsvertrage die §§ 325, 326 an sich anwendbar werden. Mit dem NG (78, 303; 81, 303; 89, 334; 89, 398; 112, 283; 145, 274 [283]; DJ 1937, 1007; JW 1926, 25294; 1937, 297012; LJ 1913, 57917; Warn 1917 Ar 289; 1932 Nr 116; 1934 Nr 173; NUG 14, 183) ift aber die Einschränkung zu machen, daß die Tätigkeit ber Gesellschaft nicht icon begonnen haben barf. Nach biesem Zeitpunkt tann nur eine Rundigung der Gesellschaft (§ 723) in Frage tommen. Die Ausübung des Rudtrittsrechts aus §§ 325, 326 mit seinen das Gesellschaftsverhaltnis rudwarts auf lösenden Folgen würde andernfalls, da alle durch den Betrieb der Gesellschaft begrundeten Rechtsverhaltniffe hiervon berührt wurden, ju unerträglichen Berwidlungen führen. Die Möglichfeit der Kundigung nach § 723 muß beshalb hier, sobald die Gesellschaft nach außen in Tatiateit getreten ist, oder, wie dieser Gedanke auch ost ausgedrückt wird, sobald der Gesellschafts vertrag zur Ausstührung gekommen ist, als ein ausreichender Schut angesehen werden. Das Verhältnis des \ 723 zu \ 326 ist nicht dahin aufzusassen, das letztere Vorschrift die allgemein anwendbare Regel enthalte. Knüpst das Geset das Kündigungsrecht im \ 723 (mit der nachfolgenden Auseinandersetzung gemäß §§ 730ff.) nur an einen wichtigen Grund und daher regelmäßig nur an die Boraussehung einer vorfählichen oder grob fahrlaffigen Ber letzung einer wesentlichen Vertragspflicht, so kann dem Gesetze gewiß nicht die Absicht bei wohnen, daß es das viel einschneidendere, weil rückwärts wirkende Recht des Rücktritts onne jene Boraussetung lediglich nach allgemeinen Rechtsgrundsaben hatte gewähren wollen. § 326 fann nicht zur Anwendung kommen, wenn die Leiftung, mit welcher ber eine Gesellschafter in Bergug gekommen ift, nicht von fo wesentlicher Art ober ihr Ausbleiben nicht auf ein solches Ber fchulben gurudzuführen ift, daß nach § 723 Abf 1 ein Kundigungegrund gegeben ift (RG 78, 303). Die Borichrift des § 326 muß überhaupt hinter ber bes § 723, die bas ben besonderen Berhalt nissen des Gesellschaftsrechts angepaßte Sondergeset bildet, zurücktreten. Sie ist bemgemäß nicht anwendbar, wenn die Gesellschaft ins Leben gekreten ift und damit eine diesen besonderen Sie ist bemgemuß Berhaltniffen entsprechende Geftaltung erfahren hat. Sie tann auch auf positive Bertragsver legungen bes Gefellichafters, ba bier § 723 eingreift, feine Anwendung finden. Bemerkt fei noch, daß das Rudtrittsrecht aus § 325 und die Fristsehung aus § 326 von den übrigen Gesellichaftern nur gemeinsam ausgesibt werben fann, daß ber einzelne Gefellichafter die Leiftung von Schabens erfat wegen Nichterfullung nur an alle Gesellschafter (an Die Gesellschaftstasse) verlangen tani, daß dagegen das Recht der Kundigung (§ 723) jedem Gefellschafter für seine Berson zusteht. Der Rüdtritt von einem Bergleich, ber die Aufhebung eines Gesellschaftsverhaltnisse zum Gegenstande hat, ist nicht ausgeschlossen (RG JW 1936, 1953°). Über die Nichtanwendbarkeit bes § 326 auf einen auf die Auflösung einer Gesellschaft gerichteten und durchgeführten Bertrag | RO Gruch 71, 263 (offene Handelsgesellschaft). — Iber die Ausschließung einer Ansechtung wegen Willensmängeln, insbesondere wegen Fretums und arglistiger Täuschung nach Beginn der Tätigkeit der Gesellschafts, § 119 A 7 a. E. Der einzelne Gesellschafter kann sich Dritten gegenicher die zur Auslicket gegenüber, die zur Gesellichaft in rechtliche Beziehungen getreten find, nicht auf die Richtigeet

des einmal in Bollzug gefetten, aber mit Erfolg angefochtenen Gefellichaftsvertrags berufen; aber auch im Berhaltnis der Gefellichafter untereinander bleibt ein folder Bertrag nicht ohne Wirkung: er hat jedenfalls tatfächlich ein Gemeinschaftsverhältnis unter den Gesellschaftern begründet, das in aller Regel nur im Wege der Auseinandersehung gelöst werden kann mit der Folge, daß der einzelne Gesellschafter nicht schlechthin das von ihm Eingebrachte zurücksorbern, jondern nur den aus der Auseinandersetzung für ihn sich ergebenden Aberschuß verlangen kann (RG 3B 1935, 2617). Über Ansechtung und Nichtigkeit des Gesellschaftsverhältnisses f. auch

Würdinger aa D. S. 44ff.

5. Abweichend vom Berein, bei bem die Berpflichtungen ber Mitglieder nur dem Bereine Begenüber bestehen (MG 29. 4. 20 IV 518/19) werden im Gesellschaftsvertrage die Berpflichtungen bon jedem einzelnen Gesellschafter gegenüber jedem der anderen Gesellschafter übernommen. Mus biesem Vertragsverhaltnis folgt, daß bei ber Gesellschaft bes burgerlichen Rechtes — anders bei der offenen Handelsgesellschaft und der Kommanditgesellschaft (vgl. KG 86, 66) — auch ein tung bringen fann, und zwar auch dann, wenn ein Dritter mit der Geschäftsführung beauftragt ist Mis Seuffu 81 Kr 27). Der Anspruch gest auf Leistung an die Gesamtheit der Gesellschafter in das Gesellschaftsvermögen (vol. auch Würdinger, Gesellschaften, 1. Teil Krecht der Verschaften 1937 S. 47ff.). Es handelt sich, auch wenn der Gegenstand der Leistung an sich ein teilbarer ist, wegen ihres Zweckes rechtlich um eine unteilbare Leistung im Sinne des § 432, indem der Schuldver nur an alle Gesellschafter leisten und kein Weierlich eine kann der Krechtlich um dein Weierlich eine Arten gewein und kein Weierlich eine Kappen der Kappe tein Gesellschafter über seinen Anteil verfügen tann (916 70, 32; 76, 280; 86, 68; 90, 300; 91, 34; 3B 1916, 83710; 1927, 109010; Warn 1918 Nr 53). Der Klageantrag ift, wenn ein zur Emp fangnahme für samtliche Gesellschafter berechtigtes Gesellschaftsorgan ober eine von den Gesellschaftern sonst zur Empfangnahme ermächtigte Person nicht vorhanden ist, auf hinterlegung urichten. Ein Bedenken gegen die Klageberechtigung des einzelnen Gesellschafters ist aus den Torschriften der §§ 709, 714 nicht zu entnehmen, da diese, wie die in § 714 (im Ausammenhang mit § 709) gebrauchten Worte "Dritten gegenüber" ergeben, sich nicht auf die Veltenbmachung der gegenseitigen Ansprüche aus dem Gesellschaftsverhältnis beziehen (NG Warn 1918 Nr 53). Der einzelne Gesellschafter ist in Anschung einer solchen Forberung nicht Gesamtgläubiger im Sinne des § 428, sondern kann mit Rudsicht auf die Bergemeinschaftung der Gesellschafter nach § 432 das Gläubigerrecht nur in der Weise ausüben, daß die Leistung allen Gesellschaftern zugute tommt. Es handelt sich hierbei um eine Besugnis, die dem Gesellschafter kraft eigenen Rechtes dufteht (vgl. RG 70, 34) und die von der Befugnis zur Vertretung der Gesellschaft wohl zu unterdeiben ift. Ein Sonderrecht ist allerbings dem Gesellschafter nicht damit eingeräumt. Die nach 710 bestellten Geschäftssührer können ermächtigt werden — was nicht ohne weiteres zu ihren Bestullten Geschäftssührer können ermächtigt werden — was nicht ohne weiteres zu ihren Bestullten geschehen, auch diese Neckte unter Ausschließung des Gesellschafters auszuüben. Ihrüge zur Berwirklichung bringen will. Er braucht mit der Geltendmachung nicht etwa bis der nech Ausschliedung der Geschehen du der nach Auslösung der Gesellschaft stattfindenden Auseinandersehung zu warten. — Zweifelhafterift die Klageberechtigung des einzelnen Gesellschafters, wenn ein Mitgesellschafter durch positive handlungen sich gegen die Gesellschaft vergangen hat. Es wird hier darauf antommen, ob die Berfehlung mehr gegen die Gesellschaft in ihrer Allgemeinheit sich richtet, wie bei Schädigung des Gefellichaftsvermögens, dessen früherer Bestand wieder hergestellt werden muß, ober mehr gegen die Berson der einzelnen Gesellschafter. Bom NG LB 1913, 6716 wird dem Gesellschafter gegen einen Mitgesellschafter, der sich von dem Vertragsgegner einen persönlichen Borteil hat versprechen lassen, eine Klage auf Zahlung an die Gesellschaft oder, wenn tein zur Angabme hat versprechen lassen, eine Klage auf Zahlung an die Gesellschaft oder, wenn tein zur Angabme hat versprechen lassen, eine Klage auf Bahlung an die Gesellschaft oder, wenn tein zur Angabme hat versprechen lassen, eine Klage auf Bahlung an die Gesellschaft oder, wenn kalle der Untreue nahme berechtigtes Gesellschaftsorgan besteht, auf Hinterlegung zugestanden. Im Falle der Untreue eines Mittgesellschafters, der unter Ausnuhung der bereits von der Gesellschaft in Angriff genom-nienen Rerkallschafters, der unter Ausnuhung der bereits von der Gesellschaft in Angriff genomnienen Berhandlungen das Geschäft zu eigenem Vorteil gemacht hat, hat das Re 89, 104 ben einesten Berkandlungen das Geschäft zu eigenem Vorteil gemacht hat, hat das Re 89, 104 den Berhandlungen das Geschäft zu eigenem Vorteil gemacht hat, hat dus sieden, einzelnen Gesellschafter wegen Beeinträchtigung seines Anteils am Gewinn für selhständig klageberechtigt erklärt. Bgl. auch §§ 708 A 2, 719 A 4. Über die Gestendmachung von Forderungsrechten der Gesellschaft gegen dritte Personen s. § 709 A 4. Gänzlich verschäften von dem vorbehandelten Kecht des Gesellschafters ist das Forderungsrecht des Gesellschaftensen von dem vorbehandelten Kecht des Gesellschaftens angehörigen Grunde

recht, bas diesem aus einem nicht dem Gesellschaftsverhältnis angehörigen Grunde gean die Gesellschaft erwachsen ist. In dieser Jinsicht steht er einem sonstigen Gläubiger der Gesellschaft vollständig gleich. Der Gesellschaftergläubiger kann die anderen Gesellschafter gesamichuldnerisch in Anspruch nehmen, nuß absier hierbei, da er für die seiner Forderung entsprechen Gesellschaft und beiden western was er nach seinem Beteilsaungsverhältnis ibrechende Schuld selber mithaftet, sich abrechnen lassen, was er nach seinem Beteiligungsverhältnis dur Tilgung Schuld selber mithaftet, sich abrechnen lassen, was er nach seinem Beteiligungsverhältnis dur Tilgung der Gesellschaftsschuld beizutragen hat (NG 85, 157; für Handelsgesellschaften NG 120, 135, 150; Necht der Verschaftsschuld beizutragen hat (NG 85, 157; für Handelsgesellschaften 120, 135; 153, 305; dagegen Bürdinger, Gesellschaften, 1. Teil: Recht der Personalgesellschaften 1937 S. 153, 305; dagegen Bürdinger, Gesellschaften, 1. Teil: Recht der Personalgesellschaften 1997 S. 91f.). Eine derartige Forderung tann er auch nach Beendigung des Auseinandersekungs-berfahrens (5.700). Eine derartige Forderung tann er auch nach Beendigung des Auseinandersekungsberfahrens (§ 733 A 2) noch geltend machen. Unberührt bleiben auch Ansprüche einzelner Gesellschafter (§ 733 A 2) noch geltend machen. Unberührt bleiben auch Ansprüche einzelner Gesellschafter (§ 733 A 2)

Chafter gegen andere aus unerlaubter Handlung (vgl. NG JB 1935, 1086°).

Als eine dritte Art von Rechten des Gesellschafters sind endlich noch zu erwähnen die Anfpruche, Die er gegen bie Gefellicaft aus bem Gefellichaftsbertrage felbft erheben tann, Anspruch auf Geschäftsführung, auf Beteiligung an dem Gewinn, Ersat von Aufwendungen (vgl. § 713 A 1), auf Auseinanderseyung (vgl. § 730 A 3), Anspruch auf Feststellung, daß die Gesellschaft aufgelöst ist, daß die Ausschließung eines Mitglieds zu Recht besteht usw. Dazu auch Bürdinger and. S. 51f. Besonderen Beschränkungen hinsichtlich der Geltendmachung bieser Ansprüche ift ber Gesellschafter nicht unterworfen.

6. Nach festem Sprachgebrauch des Gesetzs sind "Veiträge" die zu bewirkenden Leistungen (§§ 705, 706, 707, 718, 735 Sat 2), dagegen "Einlagen" die bereits bewirkten Leistungen (§§ 707, 733 Abs 2, 3, 734, 735 Sat 1, 739). Bgl. NG 76, 278. Die Verpssichtung zur Beitragsleistung ist für den Gesellschaftsvertrag wesentlich (NG JW 30 Beil 4287; vgl. § 706 A 1).

7. Aufwertung bon gefellichafterechtlichen Ansprüchen. Die Unsprüche aus Gefellschaftsverträgen galten nach § 63 Abl 2 Nr 1 Aufwe (§ 12 Abl 2 ber 3. Steuernot ED) nicht als Bermögensanlagen i. S. bes Abi 1 baselbit, unterlagen also insbesondere nicht der Beschränkung auf 25% bes Goldmarkbetrags. Sie murben, soweit Gelbforderungen, nach allgemeinen Grundsagen aufgewertet. So die Anspruche ber Gesellschaft gegen ihre Mitglieder auf Leistung von Einlagen, der geschäftsführenden Gesellschafter auf Zahlung der Vergütung für ihre Tätigkeit, sofern die Forderung auf dem Gesellschaftsvertrag und nicht auf einem selbständigen Dienstvertrag beruhte, der einzelnen Gesellschafter auf den Gewinnanteil, und zwar ohne weiteres, wenn dieser in bestimmter Höhe garantiert war, sonst erst nach Feststellung des Gewinns und ber verteilbaren Summe, sowie auf die Auseinandersetzungsguthaben (RG 113, 201; 3B 1926, 16591). Ebenso die Zinsen der Einlagen sowie die Einlagen selbst (RG Warn 1925 Nr 151; 39 1927, 1515<sup>1</sup>). Zuruderstattung von Papiermarkeinlagen bei der Auseinandersetzung f. RG 111, 77. Für das Maß der Auswertung war die Entwicklung und Vermögenslage der Gesellschaft, inse besondere die Möglichkeit, wieweit sie ihr Bermögen vor der Gelbentwertung schützen konnte, in Betracht zu gieben. Bgl. noch für Auseinanbersehungsguthaben 96 122 S. 28, 200; 96 IW 1928, 2610; 1929, 2132; **RG** Warn 1928 Ar 164; Einlagen und Ansprüche auf Kückzahlung solcher **RG** 124, 264; 126, 393; 131, 318; 134, 262; Ansprüche auf Ersaß von Auswendungen MG 126, 186.

#### § 706

Die Gesellschafter haben in Ermangelung einer anderen Bereinbarung

gleiche Beitrage 1) ju leiften 2).

Sind vertretbare oder verbranchbare Sachen beizutragen, so ist im Zweifel anzunehmen, daß fie gemeinschaftliches Eigentum der Gesellschafter werben follen. Das gleiche gilt von nicht vertretbaren und nicht verbrauchbaren Sachen, wenn sie nach einer Schähung beizutragen find, die nicht bloß für die Gewinn" verteilung bestimmt ift 3).

Der Beitrag eines Gesellschafters kann auch in der Leistung von Diensten 4)

beftehen 5).

E I 630 216 1, 2, 631 II 646; M 2 596; B 2 417.

1. Beitrag wird im weitesten Sinne verstanden. Er fann ein einmaliger oder wiederholter sein, nicht bloß in der Einbringung von Gelb ober gelbwerten Sachen und Gegenständen, 3. B. einem Patente, sondern auch bestehen in der Leistung von Diensten (Abs 3), in der Geschaftebesorgung, ferner in der Beibringung anderer Borteile, 3. B. in der Hergabe eines treditwürdigen Namens (RG 37, 61). Dagegen stellt, wie aus § 722 Abs 1 hervorgeht, Deckung des Berlustes keinen Beitrag dar (AG Barn 09 Nr 403). Ift ein Bertragschließender von aller Beitragspflicht befreit, aber seine Beteiligung am Gewinne vereinbart — man denke an Abmachungen unter Lieferungsmitbewerbern —, so liegt kein Gesellschaftsvertrag, sondern ein Bertrag eigener Art vor (Sächsurch 06, 247). Anders, wenn nur der eine der Gesellschafter die Mittel zu beschaffen hat, im übrigen aber alle zu dem allgemeinen Zwed mitzuwirken haben (86 80, 271; 39 1909, 656°, bgl. 1905, 71910). Gleiche Beitrage tommen nur in Frage, wenn es fich um Beitrage in vertretbaren Sachen, in Gelb ober nach Gelb geschätten Leiftungen handelt. Gine anbere Bereinbarung liegt auch dann vor, wenn über die Beitragshöhe nichts bestimmt ift, sich aber ermitteln läßt, was der einzelne Gesellichafter zu leisten hat. Ift biese Ermittelung nicht moglich, so ist ein gultiger Gesellschaftsvertrag nicht zustande gekommen. Der Beweis, daß eine andere Bereinbarung getroffen ift, liegt bemjenigen ob, ber diese Bereinbarung behauptet. Bgl. noch §§ 722, 732, 733 Abs 2. Ehe die Austegungsregel des § 706 Plat greifen kann, muß bei einer ganz berichiedenen sachlichen Beteiligung ber zu einer Gesellschaft Zusammengetretenen gepraft werden, ob überhaupt ein vollendeter Gesellschaftsvertrag vorliegt und nicht vielmehr der Vertrag an einer wesentlichen Unvollständigkeit leidet und infolgedessen unwirksam ist (96 10. 3. 36 11

248/35). Über die Umlegung von Beiträgen auf die Mitglieder eines Kartells nach dem Umsak ber einzelnen f. R. 151, 321. Ebenda S. 326 über ben allgemeinen Grundsatz ber gleichmäßigen Behandlung ber Gesellicafter (bazu auch Burdinger, Gesellschaften, 1. Teil: Recht der Bersonalgesellschaften 1937 C. 54). Wegen der Klage auf Leistung der Gesellschaftsbeiträge s. § 705 A 5. — Berschieben von der Beitragspflicht des § 706 ist es, daß die Mittel zur Allgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft im Auseinandersepungsverfahren, soweit das Gesellchaftsvermögen nicht ausreicht, von den Gesellschaftern aufgebracht werden müssen (§§ 733, 735). bur das Maß diefer Dedungspflicht ift die Beitragspflicht nicht entscheidend. Sie bestimmt sich vielmehr nach demselben Verhaltnis, das für die Berteilung des Verlustes vorgeschrieben ift (§§ 722, 735 2(1).

2. Das Leisten ber Beitrage vollzieht sich in ben gewöhnlichen Rechtsformen (vgl. §§ 718 N 2, 719 A 2). Ift bei der Übertragung einer beweglichen Sache auch nur ein Gesellschafter nicht in gutem Glauben (§§ 932ff.) — einerlei, ob Abertrager oder Erwerber, benn jeder ift bei ber Gemeinschaft zur gesamten Hand auch Erwerber —, so geht das Eigentum nicht über, und zwar auch nicht etwa auf einen gutgläubigen Gesellschafter zu einem Bruchteile, da Bruchteile über-

haupt nicht vorhanden find (vgl. 98 9, 143).

3. Abereignung ber Beiträge. Bu Ubs 2 vgl. §§ 91, 92, 269ff. Db die Verpflichtung bes Gesellschafters auf Abereignung ber Sachen ober nur auf Aberlassung bes Gebrauchs ober ber Rusung geht, ift durch Auslegung des Gefellschaftsvertrags, im Zweifel nach der gesetlichen Bermutung bes Abs 2 festzustellen (RG 109, 380). Diese Fesistellung bient dann wieder zur Enticheidung darüber, ob die abstrakte Übertragungshandlung Eigentumsübertragung ober Gebrauchsübertassung ift. Eindringung eines zu diesem Zwes erwordenen Handelsgeschäfts i. 186 143, 168. Bei einem gemeinsam zu verwertenden Patent eines Gesellschafters wird im Zweifel überlassung nicht zu Eigentum, sondern nur zur Benutzung anzunehmen sein (NG Warn 1936 Nr 142). — Die **übereignung** — für welche die allgemeinen Borschriften gelten — ist eine "Beräußerung gegen Entgelt", nämlich gegen die Leistungen der übrigen Gesellschafter, nach s. 445 445 445 459ff. entsprechende Annach §§ 445, 493 finden also die Borschriften der §§ 433—444 und §§ 459ff. entsprechende Anwendung; soweit Berschulden in Betracht kommt, ist § 708 zu berücksichtigen. Die Wandlung mus im Dinblid auf die Dauer bes Gesellschaftsverhältnisses baburch vollzogen werben, bas heranzuziehen sind, nuß nach den Umständen bes Einzelfalls entschieden werden. — haben die Miteigentumer eines Grundstücks sich zu einer Gesellschaft vereinigt, so ift, damit an Stelle bes Mileigentums nach Bruchteilen das gesamthänderische Miteigentum tritt, die Auflassung und Eintragung in das Grundbuch erforderlich (vgl. § 718 A 1). Soll die Einlage in einem Forderungsrechts rungsrecht bestehen, so ist, auch wenn dem Gesellschafter die Einbringung des Forderungsrechts bereits zur Zeit des Vertragsschlusses wegen Richtbestehens der Forderung unmöglich ist, der Gesellschaftsvertrag nicht gemäß § 306 nichtig. Der Gesellschafter haftet vielmehr für den rechtlichen Rollenschaftsvertrag nicht gemäß § 306 nichtig. Der Gesellschafter haftet vielmehr für den rechtlichen Rollenschaftsvertrag nicht gemäß § 306 nichtig. lichen Bestund der Forderung gemäß §§ 437, 440, 445, 325 auf Schadensersat (986 28. 3. 19 II 223/18; bgl. 86, 213; 90, 244).

1. 311 Unschung ber Dienste sind die Grundsätze des Dienst- oder Wertvertrags entsprechend anwendbar Bur Frage, ob eine von einem Gesellschafter gemachte Ersindung diesem oder der Gesellschafter

Gesellschaft zusteht, s. 86 136, 415. ballegt, j. 3ch 130, 410. Bereinbarung kann stillschweigend ober ausbrucklich getroffen werden, eine konkurrierende Be-tätionen bes Gesellschaftstwecks auf Tätigung kann stillschweigend oder ausdrücklich getrossen werden, eine ibntutterende Stätigung kann auch nach § 705, der die Berpflichtung zur Förderung des Gesellschaftszwecks aufstellt (vol. W 2, 601; Prot 2, 416), und nach §§ 242, 241, insbesondere aus dem Gedanken der Gemeinschaft und der damit verbundenen Pflicht zu gegenseitiger Treue (vgl. Vorbem 1 tern mit der Vorteren anzusehen sein. Ansprüche aus Zuwiderhandlungen sind von den Gesellschaftern mit der Vorteren unzusehen tern mit ber Vertragstlage geltend zu machen.

## \$ 707

3) Bur Erhöhung des vereinbarten Beitrags 2) oder jur Ergänzung der durch Berluft verminderten Ginlage ift ein Gesellschafter nicht verpflichtet 1). E 1 630 Api 3 II 647; AR 2 597; B 2 417.

<sup>1.</sup> Keine Berpflichtung jur Leiftungserhöhung — zu sog. Zubußen (MG 77, 227). Der Gläubigern 2007 gilt für das Verhältnis der Gesellschafter untereinander, nicht gegenüber den Gläubigern 2007 gilt für das Verhältnis der Gesellschaft nicht mehr für die Auseinander-Gläubigern, und er gilt nur während bestehender Gesellschaft, nicht mehr für die Auseinander-

setzungsgesellschaft (§ 735). Es handelt sich um eine Haubtregel des Gesellschaftsrechts (RG 68, 96; 106, 404; vgl. HGB a. F. Art 92, 252 Abf 2; HGB § 211; GenG § 7 Ar 2; NG 62, 312), die unbedingt gilt, mag auch die Erreichung des Gesellschaftszwecks daran scheitern (§ 726). Es hängt also grundsählich von dem freien Billen der Gesellschafter ab, ob sie über die Begrenzung ihrer Berpflichtung burch § 707 hinaus Ginlagen madjen und fo die Weiterverfolgung bes Geschschaftszwecks ermöglichen wollen. Die Erreichung des Gesellschaftszweckes wird aber im Sinne des § 726 erst unmöglich, wenn sich alle Gesellschafter endgültig geweigert haben, die nötigen Nach-zahlungen zu leisten (NG JW 1938, 152211). Aus der Regel ergibt sich die Folgerung, daß ein Gesellschafter mahrend Bestehens der Gesellschaft seinen Anspruch auf Erstattung von Auslagen, die er im Interesse der Gesellichaft gemacht hat, nur gegen das Gesellschaftsver-mögen, nicht gegen das Privatvermögen der einzelnen Gesellschafter verfolgen kann (NG Barn 1912 Nr 71). Rudgriff bes von einem Gesellichaftsgläubiger personlich in Anspruch genommenen Gesellschafters gegen die Mitgesellschafter s. Würdinger, Gesellschaften, 1. Teil: Recht der Versonalgesellschaften 1937, 90 f. Der geschäftsführende Gesellschafter kann, wenn Geschäftsbermögen vorhanden ist, von den Mitgesellschaftern Ersah nur im Auseinandersehungsversahren verlangen, es mußte benn sein, daß etwas anderes ausdrudlich ober stillschweigend vereinbart ift (RG JW 1934, 18513). Er tann wegen seiner Auswendungen die Mitgesellschafter vor Auflösung der Gesellschaft auch nicht auf Zahlung zum Gesellschaftsvermögen in Anspruch nehmen, es sei benn, daß noch vereinbarte Beiträge rücktändig sind (NG 80, 272).

2. Die Bestimmung der Bohe bes Beitrags - über ben gesehlichen Sprachgebrauch f. § 706 A 6 — ist wesentlicher Vertragsbestandteil; daraus folgt, daß ein Gesellschafter seinen Beitrag oder seine Einlage einseitig auch nicht erhöhen kann (M 2, 597).

3. § 707 enthält nachgiebiges Recht, das durch den ursprünglichen Gesellschaftsvertrag ober spätere Vereinbarung — mag diese nun allgemein ober für einen bestimmten Fall ausdrücklich ober ftillschweigend getroffen werden (986 17. 2. 06 I 413, 414/05) - abgeändert werden kann. Insbesondere ist auch nicht ausgeschlossen, die Sohe des Beitrags insoweit zunächst unbestimmt zu lassen, als sog. Zubußen und ihre Höhe von Mehrheitsbeschlüssen der "Generalversammlung" abhängig gemacht werden (Kalibohrgeseuschaften). Bgl. § 710 A 1. Die Bestimmung im Gesellschaftsvertrage, daß Abanderungen des Vertrags von einer gewissen Mehrheit beschlossen werden können, genügt jedoch nicht, um einen von einer folden Mehrheit gefaßten Beschluß über Erhöhung der Beiträge, sei es hinsichtlich der Art oder des Maßes der Leistungen, Wirksamkeit gegenüber der Minderheit zu geben. Die Bestimmung muß vielmehr dahin gehen, daß es 311" lässig ist, durch Mehrheitsbeschluß gerade die Vorschrift des § 707 zu ändern. Außerdem müssen gewisse Grenzen festgesett sein, die durch den Erhöhungsbeschluß nicht überschritten werden durfen, da eine schrankenlose Unterwerfung der Minderheit unter den Willen der Mehrheit gegen die guten Sitten verstoßen wurde (RG 91, 166; Gruch 58, 965). Eine Abweichung von der Regel des § 707 braucht aber, wie schon erwähnt, nicht ausdrücklich vereinbart zu werden; die Vereinbarung kann auch auf mundlicher Verabredung ober auf schluffigen Handlungen, wie mehr jähriger Übung beruhen (NG 151, 321). Einen gewissen Schut gegen ungerechtfertigte Erhöhung der Beiträge gewährt es übrigens, daß der Gefellichafter nach § 723 ein Recht der Rundigung hat (RG 151, 321 [329]; RG HolbheimaMSchr 1914, 152). Für ben Fall ber Nichtzahlung ber eingeforderten Beiträge tann im Gefellichaftsvertrage festgefest fein, daß ber Gefellichaftsantell des säumigen Gesellschafters verfallen ift, gleichwohl aber die Gesellschaft noch die Einzahlung bon ihm fordern fann. Gine folde Bereinbarung verftößt nicht gegen die guten Sitten, auch nicht gegen die Vorschriften der §§ 705 oder 707 (9KG 3W 1907, 71932).

## § 708

1) Ein Gesellschafter hat bei der Erfüllung der ihm obliegenden Verpflich tungen 2) nur für Diejenige Sorgfalt einzustehen, welche er in eigenen 21n' gelegenheiten anzuwenden pflegt.

G I 633 II 648; M 2 601; B 2 418.

1. Saftungsmafftab. Diese Beschränkung ber haftung ber Gefellichafter untereinander auf die Sorgfalt, die sie in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegen, entspricht einem Der in Anspruch alten Rechtssape (l. 72 Dig. 17, 2; HGB a. F. Art 94; Prot 2, 420). genommene Gesellschafter hat seinerseits zu behaupten und zu beweisen, daß er in seinen eigenen Angelegenheiten teine größere Sorgsalt anzuwenden pflegt. Anderseits gehört zur Begründung des Unspruchs in vielen Fällen, z. B. wenn es sich um Ersat bes durch angebied mangelhafte Geschäftsschrung entstandenen Schadens handelt, eine genauere Darlegung bet Sachlage, um erkennen zu können, in welchen Punkten der Beklagte seine Pflicht nicht erfallt haben soll (NG 18. 4, 07 VI 274/06). Die Vorschrift in Abs 2 des angeführten Art 94 ist als eine felbstverständliche nicht wieder aufgenommen worden. § 708 enthält nachgiebiges Recht. Die Borschrift des § 708 steht damit in Zusammenhang, daß die Gesellschaft normalerweise auf einem

Persönlichen Bertraucusverhältnis beruht. Aber auch, wenn diese Boraussehung im einzelnen valle nicht zutrifft, wenn z. B. die Gesellschafter infolge testamentarischer Anordnung ober infolge rüherer Bereinbarung die Aufnahme des neuen Mitgliedes nicht haben verweigern können, bleibt es bei der in § 708 bestimmten Haftung. Nichtanwendung auf einen nichtrechtsfähigen Berein, der auf einem wechselnden Mitgliederstand angelegt ist, s. NG 143, 212. Auf die in eigenen Angelegenheiten gewohnte Sorgfalt beschränkt sich auch die Haftung des Bankiers, der in Zulammenhang mit einem Unterkonsortialvertrage, durch den er jemand an der Begebung von Wertpapieren beteiligt, ihm zugleich für diefes Geschäft Rat ober Empfehlung erteilt hat. Die haftung hierfür bestimmt sich nach den Regeln des Hauptgeschäfts, auf das der Rat oder die Empfehlung

sich bezieht (986 67, 394).

2. D. h. ber ihm nach dem Gesellichaftsvertrage obliegenden Berbflichtungen. Auf Sandlungen, die ein Gesellschafter außerhalb seiner Geschäftsführungsbefugnis für die Gesellschaft vornimmt, erstredt sich die Beschränkung der Haftung nicht (NG 158, 302 [312]). § 708 gilt für die geichäftsführenden Gefellschafter auch bann, wenn fie eine Vergütung erhalten. Sie gilt auch für die nichtgeschäftsführenden Gesellschafter, die als solche einen Auftrag erhalten (NG 6. 6. 30 il 501/29), sie findet aber keine Anwendung auf Geschäfte, die ein Gesellschafter nicht als solcher, sondern als Dritter, z. B. als Verkäuser mit den übrigen Gesellschaftern abschließt (M 2, 602). Mus der Sorgfaltsverlegung entspringt regelmäßig die Verpflichtung zum Schadensersat Gine Schabensersathpslicht kann auch daraus entstehen, daß ein Gesellschafter pslichtwidrig ein in den Rahmen der Gesellschaft fallendes Geschäft für sich abgeschlossen hat. Er ift in solchem Falle ver-Pflichtet, ben anderen Gesellschaftern ben im Gesellschaftsvertrage festgesetzten Unteil am Gewinn aus diesem Geschäft zukommen zu lassen und kann sich auch hinsichtlich bieses Geschäfts der Ber-Psichtung zur Auskunsterkeilung und Rechenschaftslegung — worauf die Gesellschafter bei ordnungsmäßig für die Gesellschaft geschlossenen Geschäft Anspruch gehabt hätten — nicht entziehen (2008 89, 99). Hat der geschäftsführende Gesellschafter arglistig zu billig vertauft, um daraustin den den Kaufer ein anderes Vermögensstüd vorteilhaft für sich selbst zu erwerben, so hat er in der Weise Schabensersa zu leisten, daß er der Gesellschaft ben Erwerb überlassen muß (KG 82, 10). Unterläßt ein Gesellschafter im Rechtsverkehr das im Interesse Gesellschafte Ersorberliche, z. B. deim Kauf die Untersuchung und Anzeige nach HBF 377, so tressen dadurch verursachte Verlisse im inneren Verhältnisse der Gesellschafter ihn allein (KG VV 1931, 1795?). Sind in dem Vertrage über eine Preiskonvention für Zuwiderhandlungen Vertragesstrafen zugunsten der Vereimgung setzetet in der der augunsten der Vereimgung setzetet in der der augunsten der Vereimgung setzetet in der der ausgegengen werden das versönliche Schadenserlagansprüche einigung sestigelett, so darf davon ausgegangen werben, daß personliche Schadensersatansprüche ber einzelnen Mitglieder gegen den Zuwiderhandelnden haben ausgeschlossen sein sollen (NG 95, 192). Aber die Geltendmachung des Schadensersahanspruchs durch den Gesellschafter vgl. auch § 705 A 5.

## § 709

Die Führung der Geschäfte 1) der Gesellschaft steht den Gesellschaftern gemeinschaftlich zu; für jedes Geschäft ist die Zustimmung aller Gesellschafter 2) erforderlich.

Sat nach dem Gesellschaftsvertrage Die Mehrheit der Stimmen gu enticheiden, so ist die Mehrheit im Zweifel nach der Zahl der Gesellschafter zu berechnen 3) 4).

© I 634 II 649; M 2 602; B 2 420.

1 Die §§ 709—713 regeln nach innen, unter den Gesellschaftern, die Geschäftssührung (Vornahme von Rechtsgeschäften, von tatsächlichen Verrichtungen, z. B. Buchsührung, Besach Schriftwechsels) innerhalb des Gesellschaftsteises, die §§ 714, 715 die Vertretung das Geselbschaftsvertrag kann die Geschäftssührung auf mannigsache Art ordnen, Vertretungsbas Geselbschaftssertrag kann die Geschäftssührung auf mannigsache Art ordnen, Vertretungsmacht (Auftrag — § 713 — und Volkmacht) gehören zusammen. Nach § 714 hat die dermutete Vertretungsmacht den gleichen Umsang wie die Geschäftssührungsbesugnis. Dazu Gesellschaftsrührung des Ehemanns der von der Geschäftssührung ausgeschlossen Geschlichssertra nicht erforderlich). Über Geschäftsführung und Vertretung s. auch Würdinger, Gesellschafterin nicht erforderlich). Über Geschäftsführung und Vertretung s. auch Würdinger, Gesellschaften, 1. Teil: Recht der Personalgesellschaften 1937 S. 79ff.

2 Das Ersordernis der Personalgeseuggasten 1001 die Grundregel für die Geschöftsführung in der bürgerlichen Gesellschaft (anders in der offenen Handelsgesellschaft; §§ 114, 115 hand bei burgerlichen Gesellschaft (anders in der offenen Handelsgesellschaft; §§ 1, feine 115 5 688), sie leidet auch für den Fall, daß Gefahr im Berzuge ist (vgl. HGB § 115 a. E.) keine Ausnahme Ausnahme Man wird indessen Fall, daß Gefagt im Serzage in Gender Anwendung des 744 Mat. Man wird indessen annehmen dürfen, daß in entsprechender Anwendung des 744 Mat. 744 Nof 2 jeder Gesellschafter berechtigt ist, die zur Erhaltung des gemeinschaftlichen Gegenstanbes erforderlichen Maßregeln ohne Zustimmung der anderen zu treffen (s. § 713 A 1). Grundlose, sortbonerichen Maßregeln ohne Zustimmung der anderen zu treffen (s. 723), schulbhafte Weigefortbaueringe Bafregeln ohne Zustimmung ver anveren 3. 2001. ich ulbhafte Weigerung is 700. Bustimmungsversagung kann Kündigungsgrund sein (§ 723), schulbhafte Weigerung is 700. Bustimmungsversagung kann Kündigungsgrund sein Gesellschafter verlichtwidzig rung (§ 708) tunn auch schaensersappflichtig machen. Berweigert ein Gesellschafter pflichtwidrig entgegen einer aus dem Gesellschaftsvertrage zu entnehmenden Verpslichtung seine Zustimmung — wie z. B. zur Veräußerung eines Grundstücks bei einer zu diesem Zwed eingegangenen Gesellschaft (vgl. 1866 68, 261) —, so kann die Zustimmung im Klagewege erzwungen werden, wenn der gemeinsame Zwed und das Interesse der Gesellschaft die Zustimmung ersordert (1866 97, 329). Soweit gegen einen Mitgesellschafter ein Anspruch gestend zu nachen ist, wird dessen Ausstimmung nicht gesordert (vgl. § 714 Vl.). Zu einem bloßen Rechtserwerd ist die Zustimmung sämtlicher Gesellschafter nicht ersorderlich. Wird der Erwerd einer der Gemeinschaft zur gesamten Handelt, weinen Vossellschafter abgesehnt, so hat dies nicht die Ungültigkeit der Zuwendung zur Folge, der Anteil des absehnenden Gesellschafters an den betressenden Gegenständen wächst die une übrigen Gesellschaftern zu (vgl. § 738). Von der Mitwirtung an der Geschäftssührung ist der Gesellschafter, wenn es sich um seine eigenen Angelegenheiten handelt, nach der Regel des § 181 (vgl. § 714 Vl.) ausgeschlossen. Beschlußfassunst der Wesellschaftsvertrag nicht entgegensteht, durch schriftliche Abstimmung ersolgen (vgl. 886 101, 78; auch unten V 3). Undesugte Geschäftssührung kann unter den Geschäftspuhrt der Geschäftssührung ohne Ausstag oder der Bereicherung salten (vgl. auch § 744 Vbs.). Dem Geschäftssührungsrechte entspricht die Geschäftssührungspesiten (vgl. auch § 744 Vbs.). Dem Geschäftssührungsrechte entspricht die Geschäftssührungspesiten (vgl. auch § 744 Vbs.). Dem Geschäftssührungsvechte entspricht die Geschäftssührungspesiten (vgl. auch § 723, 737) führen kann (vgl. Würst

binger aad G. 53, 82).

3. Die Bereinbarung, daß die Mehrheit der Stimmen zu entcheiden hat, wird namentlich dann am Plate sein, wenn durch Einführung eines Borftandes und einer Mitgliederversammlung die Gesellschaft dem Bereine angenähert ift. Abs 2 enthält den Grundsatz der Mehrheitsbildung nach Köhfen, nicht nach Einlagewerten; benn die bürgerliche Gesellschaft ist als Arbeits-, nicht als Kapitalgesellschaft aufgebaut (vgl. § 722). Bur Vornahme von Geschäften, die über den durch den Gesellschaftsvertrag umschriebenen Geschäftskreis hinausgehen, ist Zustimmung aller erforderlich, die unter Umständen eine Ergänzung bes Gesellschaftsvertrags enthalten wird. Mehrheit kann die Entscheibung über die Aufnahme eines neuen Mitgliedes übertragen werden (Gierke, Schuldrecht 857). Bgl. auch § 712 Abs 1. Die im Gesellschaftsvertrag getroffene Regelung, daß im Falle von Meinungsverschiedenheiten über geschäftliche Fragen die Mehrheit nach Röpfen entscheiben solle, gilt an und für sich nicht für solche Beschlüffe, welche die Grundlagen der Gesellschaft selbst, insbesondere den Zwed ihrer Gründung oder die Art der Auseinandersehung betreffen (RG 136, 236; 114, 393). Doch ist damit nicht ausgeschlossen, das durch den Gesellschaftsvertrag der Mehrheit der Gesellschafter oder einem Organ der Gesellschaft auch die Beschluffassung über solche Fragen übertragen wird, die nicht in den Bereich der gewöhnlichen Geschäftsführung fallen, sondern die Grundlagen der Gesellschaft betreffen; nur darf daburch die Befugnis des einzelnen Gesellschafters, seine Mitgliedschaft jederzeit aus wichtigem Grunde zu kündigen (§ 723), nicht beeinträchtigt werden (RG 136, 236). Ist ein Gesellschafter mit einem Sonderinteresse beteiligt, soll ihm insbesondere ein besonderer Borteil vor den Mitgesellichaftern zugewandt werden, so ist, falls der Gesellschaftsvertrag nicht unzweideutig etwas anderes bestimmt, seine Mitwirkung ausgeschlossen und seine Stimme kann bei der Mehrheitsbildung nicht gezählt werden (RG L3 07, 7383). Der Ausschluß des Stimmrechts im Falle eines Interessen widerstreits ergibt sich aus den Stimmenthaltungsvorschriften in § 34 BGB, § 252 Abs 3 568B (jest § 114 Abi 5 Attiens), § 47 Abi 4 Embys, § 43 Abi 3 Bent, die den Intereffenwiderstrett bei der Entlaftung von Mitgliedern juriftischer Bersonen oder bei der Bornahme eines Rechtsgeschafts mit ihnen betreffen, als allgemeiner Rechtsgrundfat, ber auf die insoweit gleichgearfeten Berhaltnisse der bürgerlichrechtlichen Gesellschaft auszudehnen ist, obwohl für diese eine entsprechende Gefegesbestimmung fehlt (96 136, 236). Er entspricht auch dem das Gesellschaftsverhaltnie beherrichenden Gedanken gegenseitiger Treue. Die für einen Berein geltenden Beftimmungen über Einberufung der Bersammlung unter Angabe der Tagesordnung sowie über Leitung der Bersammlung (vgl. § 32 A 2) sind nicht in gleicher Weise auf die Beschlüsse der Gesellschaft anzuwenden, die von Formlichfeiten möglichft befreit bleiben follen. Nur das ift, wenn in einer Ber sammlung bindende Beschlüsse gesaßt werden sollen, vorbehaltlich anderweiter Vereinbarung 311 erfordern, daß den fämtlichen Mitgliedern (20 6. 10. 21 IV 68/21) die Berfammlung vorher bekanntgegeben wirb. Schreibt aber ber Wesellschaftsvertrag für die Einberufung ber Gesell schafterversammlung eine besondere Form, vor, z.B. eingeschriebenen Brief, dann hat die Nicht einhaltung der Form die Unwirffamteit der von der Berfammlung gefaßten Beichluffe gur Folge (HRR 1937 Nr 1220). Sinsichtlich der Frage, ob der Minderheit vor der Beschluffallung Gebor zu gewähren ift, verweisen die Motive (2, 603) auf die Auslegung des Vertrags. Die Auslegung wird in aller Regel bazu führen, daß bas vorgangige Gehor, falls nicht unerhebliche Intereffen im Spiele sind, nicht verweigert werben darf. Die Beschluffassung tann, wenn nicht ber Gejellschaftsvertrag die Abhaltung einer Mitgliederversammlung vorschreibt, auch außerhalb einer Ber sammlung stattsinden, sei es im Wege der Einzelbesprechung oder im Wege schriftlicher Ber ftanbigung. Über Stimmrecht und Gefellschaftsbeschlüsse s. auch Burdinger and G. 54ff. Die gefaßten Befchlusse sind nichtig, wenn sie gegen die guten Sitten verstoßen, wenn insbesondere die Mehrheit ihre Rechte dazu mißbraucht, die Minderheit zugunsten eigennüßiger Interessen zu bergewaltigen (NG GoldheimsMSchr 1913, 216; vgl. § 138 A 1 A f). Nichtig sit der Beschluß auch dann, wenn eine Maßregel beschlossen wird, die im Grunde nur zur Schikanierung des betroffenen Mitglieds dient (NG L3 1916, 1100<sup>11</sup>). Die Übernahme einer Verpstichtung, das Stimmrecht als Gesellschafter ganz nach den Anweisungen eines andern, also ohne Rücksicht auf das Gesellschaftsinteresse, auszusben, würde als ein wider die guten Sitten verstoßendes Abkommen nach § 138 nichtig sein (vgl. § 32 A 3). Zur Anwendung des § 826 s. dort A 5 unter 1.

4. Alle Geschäftssührung ist Teil des Gesellschaftsverhältnisse, dildet nicht ein Rechtsverhältnis neben der Gesellschaft. Rechte und Pslichten des Geschäftssührers bestimmen sich daher nach Gesellschaftsrecht (vgl. auch § 708 A 1). Durch die Vorschifts es § 709 wird die aus § 426 (s. § 705 A 5) folgende Vefugnis des einzelnen Gesellschafters, die aus dem Gesellschaftsverhältnis entspringenden Ansprüche gegen einen Mitgesellschafter in der Weise geltend unden, daß Leistung an die Gesellschaft gesordert wird, nicht ausgeschossen. Die Vefugnis des einzelnen Gesellschafters, zum Gesellschaftsvermögen gehörige Forderungen gegen Dritte einzuziehen, ergibt sich an sich aus § 432 (NG 70, 33; 76, 280; NG JW 1916, 83710, muß aber sur Gesellschaften ausscheiden, für welche die Geschäftsführung und Vertretung durch besondere Geseh oder durch Verträge in anderer Weise als § 709 vorsieht, geregelt ist (NG 86, 66; NG 1938) 1935, 32965; NG SeuffA 83 Nr 91). Ist ein Geschäftssührer gemäß § 710 bestellt, in ann anzunehmen sein, daß diesem auch die Gestendmachung der aus dem Gesellschaftsvertrage sich ergebenden Forderungen gegen die Gesellschafter, insbesondere hinsichtlich der zu leistenden Beiträge (NG 76, 279) unter Ausschließung des Rechtes der Gesellschafter auf bei konten Weiselschafters auf Rechnungslegung ser Ausschlen Gesellschafters auf Rechnungslegung ser Versellschafters als Geschäftssührers "nach außen hin" ist eine solche Ermächtigung nicht zu sinden (NG Warn 1918 Nr 53). Wegen des Rechtes des einzelnen Gesellschafters auf Rechnungslegung ser Stellschafters als Geschäftssührer sere Geschäftssührer der Schäftssührer sere Gesellschafter durch die vorsen solch werden der Wesellschafter durch die vorsen solch werden der Wesellschafter durch die vorsen solch werden der Mehren der Geschäftssührertragung untersteht der Verlagen der Geschäft die Erklärung gegenüber einem der die Geschäftssührertragung untersteht der Negeln des Vurftrags, ist also namentlich jederzeit widerruftlich (§ 671). — Bei Abgabe von Frakrungen genü

## § 710

Ist in dem Gesellschaftsvertrage die Führung der Geschäfte einem Gesellschafter oder mehreren Gesellschaftern übertragen, so sind die übrigen Gesellschafter von der Geschäftsführung ausgeschlossen 1). Ist die Geschäftsführung mehreren Gesellschaftern übertragen, so sinden die Vorschriften des § 709 entsprechende Anwendung<sup>2</sup>).

© I 636 II 650; M 2 603; B 2 420.

1. übertragung ber Geschäftsführung an einen oder mehrere Gesellichafter. Der in § 709 geordnete Rechtszustand, daß sämtliche Gesellschafter zur Geschäftsführung zusammen-wirken wirfen mussen, wird oft als ein wenig befriedigender sich herausstellen. Es ist beshalb für den Fall, daß die Gesellschafter sich entschließen, die Geschäftsführung einem ober mehreren Geschichaftern zu übertragen — welche übertragung auch stillschweigend erfolgen kann —, vom Geles die ergänzende Vorschrift gegeben, daß ihnen damit die Geschäftsführung unter Auße ichließung der übrigen Gesellschafter zugewiesen ist (vgl. § 709 A 4). Den nicht geschäftessührenben Geschäftsführenden Gesellschafter zugewiesen in (ogl. § 100 24). Der Bornahme einer Handlung des geschäftsführenden Gesellschafters (vgl. § 115 HBB) zu widersprechen (RG 102, 412). Es verbleiht ihrenden Gesellschafters (vgl. § 115 HBB) zu widersprechen (RG 102, 412). bleiht ihnen das Recht der Nachprüsung nach § 716 und das in § 712 Abs 1 gewährte Recht, die Geschäftsssührungsbesugnis zu entziehen. Sie bleiben auch verpslichtet, zur Förderung des Deschäftsssührungsbesugnis zu entziehen. des Inedes der Gesellschaft mitzuwirten und dürsen namentlich sich der Pflicht nicht entziehen, den son lolden der Gesellschaft mitzuwirten und dürsen namentlich sich der Pflicht nicht entziehen, bon solden Umständen, die der Gesellschaft erhebliche Nachteile bringen können, dem Geschäfts-führer den Umständen, die der Gesellschaft erhebliche Nachteile bringen können, dem Geschäftstäder führer rechtzeitig Mitteilung zu machen. — Die Geschäftsführung kann unbeschränkt ober mit Beschränkungen übertragen werden. Es besteht keine Bermutung für eine Beschränkung der Geschäftstern Retriebs. Unter Umständen ber Geschäftsschrungen übertragen werden. Es besteht teine Sermatung für Unter Umständen ber Geschäftsschrungsbefugnis auf die Geschäfte des gewöhnlichen Betriebs. Unter Umständen fann es aber nach den Grundsähen des Auftrags (vgl. § 665) Pflicht des Geschäftsführers sein, sich par Austrags den Austrags (vgl. § 665) Pflicht des Geschäftsführers sein, po sich vor Aussührung des Geschäfts mit den anderen Gesellschaftern in Verbindung zu setzen und deren Wesellschaften der Gesellschaft bebeten Meinung einzuholen. Auch solche Geschäfte, welche die Grundlagen der Gesellschaft betreffen Meinung einzuholen. Auch solche Geschäfte, welche die Grundlagen der Gesellschaft betreffen, sind von der Geschäftsführungsbefugnis nicht unbedingt ausgenommen (anders die herrschand von der Geschäftsführungsbefugnis nicht unbedingt ausgenommen (anders die herrschand von der Geschäftsführungsbefugnis nicht unbedingt ausgenommen (anders die herrschende Ansicht). Die Geschäftssührer, die oft ganz die Stellung eines Borstandes haben, wird der Auflicht). Die Geschäftssührer, die oft ganz die Stellung eines Borstandes haben, ionnen auch ermächtigt sein, die Rechte der Gesellschafter hinsichtlich der Aufnahme neuer Mitglieder (Giertschafter bei Gesellschafter binfichtliches auszullben. Handelsrechtliche (Gierke, Schuldrecht 857) ober der Ausschließung eines Mitgliedes auszuüben. Handelsrechtliche Grundsäße sind auf die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts nicht ohne weiteres anzuwenden. Der für die handelsrechtliche Gesellschaft ausgesprochene Sat, daß die Aufnahme neuer Mitglieder (eines Kommanditisten, eines offenen oder stillen Gesellschafters) nicht ohne Zustimmung sämtlicher Gesellschafter statthaft sei (NG 52, 161; 128, 172 [176]; NG FW JW 1921, 123917), ist übrigens, soweit es sich um die Aufnahme eines stillen Gesellschafters handelt, inzwischen wieder aufgegeben worden (NG 153, 371). Den geschäftsssührenden Gesellschaftern kann innerhalb gewisser wegel. For NC A2) die Ermächtigung zur Wähderung des Gesellschafterrichen Gesellschafter nach sewisser wegl. For NC A2) die Ermächtigung zur Wähderung des Gesellschaftsvertrags gegeben sein. Underührt bleibt von der Geschäftsssührungsbesugnis das jedem einzelnen Gesellschafter nach F723 zustehende Recht der Kündigung. Ist die Führung der Geschäfts nur zu einem Teil bestimmten Gesellschaftern übertragen, so ist die Geschäftssührungsbesugnis der Gesellschaftern übertragen weiten Auflich der Westen Gesellschaftern übertragen sichts anderes ergibt, mit der Auflösung Gesellschaftern die Geschäftssuhrung genommen ist. Die den Gesellschaftern erteilte Besungs erlischt, sosern die Geschäftssuhrung von das der Gesellschaftern und sexten gesellschaftern und der Verlässertragen nichts anderes ergibt, mit der Auflösung der Gesellschaft wird, wenn er unter Berleing seiner Berpslichtungen aus § 713 ein dem gemeinschaftlichen Interesse desellschafter zuwiderlaufendes Rechtsgeschäft vornimmt, wird die Wältigkeit dieses Geschäfts nicht berührt. Es ergibt sich hieraus nur eine Schadensersappslicht. Erlappslichtig ist auch der Tritte, der nit dem Geschäftsschaften Anweitungen ist. Die Geschäftssührungsbesugnis der Gesellschafter bleibt hier in vollem Raße insofern erh

2. Sind mehrere geschäftssührende Gesellschafter bestellt, so sindet § 709 entsprechende Unswendung; der Unterschied gegenüber § 709 besteht nur darin, daß die Zahl der geschäftssührenden Gesellschafter kleiner ist, als die Zahl der Gesellschafter. It die Geschäftssühreng mehreren Gesellschaftern oder sonstigen Bersonen übertragen, so haben diese entsprechend der Borschift des § 709 nur das Necht der Gesamtvertretung. Fällt einer dieser Bertreter sort oder ist er an der Bornahme eines Rechtsgeschäfts rechtlich oder tatsächlich verhindert, so wird mangels einer andern Bereinbarung nicht etwa der andere Bertreter in Erweiterung seines Teilrechts zum

Alleinvertreter (vgl. 986 103, 417).

# § 711

Steht nach dem Gesellschaftsvertrage die Führung der Geschäfte allen oder mehreren Gesellschaftern in der Art zu, daß jeder allein zu handeln berechtigt ist 1), so kann jeder der Vornahme eines Geschäfts 2) durch den anderen widersprechen. Am Kalle des Widerspruchs muß das Geschäft unterbleiben 2).

& I 637 II 651; M 2 604; B 2 420.

1. Ist jeder Gesellschafter allein zu handeln berechtigt (vgl. § 115 Abs 1 HBB), so ist im Gegensate zu § 709 Abs 1 nicht zu jedem Geschäfte Zustimmung erforderlich, sondern es genügt

Nichtwiderspruch. Im allgemeinen vgl. § 709 A 2.

2. Es kann nur der Vornahme eines bestimmten Geschäfts oder bestimmter Geschäfte widersprochen werden (einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung). Ein im allgemeinen oder erst nach Vornahme des Geschäfts erklärter Viderspruch ist unwirklam. Die Erhebung des Widerspruchs hat regelmäßig auch nur Bedeutung für das innere Kechtsverhältnis der Geschäfter (bestr.). Dritten gegenüber wird die Vertretungsbesugnis nur ausgeschlossen, wenn der Widerspruch vor Vornahme des Kechtsgeschäfts in Gegenwart des hierbei beteiligten Dritten erklärt ist oder, was dem gleichsteht, die früher ersolgte Widerspruchzerbedung ihm von dem Widersprechenden kundgegeden ist. Ist der Dritte ein zum Alleinhandeln berechtigter Geschafter, so bleibt das Rechtsgeschäft, wenn dieser mit seiner Vornahme ausgesprochenermaßen nicht einverstanden ist, wegen des hieraus zu entnehmenden Widerspruchs ohne jede Wirkung (VS 81, 92; das hier für die ossen das hieraus zu entnehmenden Widerspruchs ohne jede Wirkung (VS 81, 92; das hier für die ossen das hieraus zu entnehmenden Widerspruchs ohne jede Wirkung (VS 81, 92; das hier für die ossen das hieraus zu entnehmenden Widerspruchs ohne jede Wirkung (VS 81, 92; das hier für die ossen das hieraus zu entnehmenden Widerspruchs ohne jede Wirkung (VS 81, 92; das hier für die ossen das hieraus zu entnehmenden Widerspruchsecht kann im Geschafte vertrage wirksam berzichten werzichtet werden — vol. § 710 — (bestr.). Gegen Wishrauch schabensersappslicht und § 712. Mißbrauchliche Ausübung des Widerspruchsrecht kann darüber hinaus nach Treu und Glauben (§ 242) mit Rücksicht auf die das Gesellschaftsverhältnis dertrichende gegenseitige Treupslicht den Widerspruch als unzulässige erschen lassen vorlander und Vollager, Gesellschaften Lassen vorlander vorlander, Gesellschaften, 1. Teil: Recht der Personalgesellschaften 1937 S. 81).

#### § 712

Die einem Gefellschafter durch den Gefellschaftsvertrag übertragene Befugnis zur Geschäftsführung 1) tann ihm durch einstimmigen Beschlug 2) ober. falls nach dem Gesellschaftspertrage die Mehrheit der Stimmen 3) entscheidet. durch Mehrheitsbeschluß der übrigen Gesellschafter entzogen werden, wenn ein wichtiger Grund 4) vorliegt; ein folder Grund ift insbesondere grobe Pflichtverlehung oder Unfähigkeit 4) jur ordnungsmäßigen Geschäftsführung 5).

Der Gesellschafter kann auch seinerseits Die Geschäftsführung kundigen 6), wenn ein wichtiger Grund porliegt; Die für den Auftrag geltenden Vorschriften

des § 671 216f 2, 3 finden entsprechende Anwendung.

& I 638 II 652; M 2 605; B 2 421.

1. Die Entzichung der Geschäftsführung ist die Ausbebung des Sonderrechts eines Gesellichafters (vgl. § 35). Der Gesellschafter, dem im Gesellschaftsvertrage die Geschäftsführung ibertragen ist, nimmt nicht die Stellung eines bloßen Beauftragten ein, dem die Geschäftsführungsbefugnis beliebig wieder entzogen werden kann. Diese Befugnis ift vielmehr mit seinem Gesellschafterrecht fest verknüpft und kann deshalb nur in außerordentlichen Fällen zurückgenommen werben. Das Gefet hat, wie ber Ausdrud beutlich zeigt, die Fälle des § 710 und auch bes

§ 711, nicht bagegen — bestr. — bes § 709 (Abs 1, 2) im Auge.

2. Die Entziehung erfolgt burch Beichlug ber übrigen Gefellicafter, nicht burch gerichtliche Entscheibung (§ 117 50B). Der Beschluß wird bem Geschäftsführer gegenüber nach Maßgabe der §§ 130ff. wirksam. Im Streitsalle Feststellungsklage (Beweislast der entziehenden Gesellschafter). Nicht ausgeschlossen ift indessen die Entziehung der Geschäftssührungsbesognis durch einstweilige Berfügung (vgl. auch Re 22, 169). Nur die volle Entziehung der Geschäftsführung, nicht sonstige Magregeln (etwa Ginsehung eines Mitgeschäftsführers) stehen, von einer anderweiten Regelung im Gesellschaftsvertrage abgesehen, den übrigen Gesellschaftern zu. Mit der Besugnis zur Entziehung ist in Abs 1 nicht auch die Besugnis zur Beschränkung der Geschäftsführung gegeben (RG Barn 1913 Ar 51). Über bas Berhältnis zwischen Geschäftsführung und Bertretungsmacht f. § 715 A 2. Verzicht auf das Entziehungsrecht würde dem Awede des § 712 duwiderlaufen, ift daher unwirksam (RG 11. 7. 31 II 527/30; vgl. auch MG JW 1935, 6968). Daß umgelehrt auch ein Berzicht auf das Kündigungsrecht (Abs 2) unwirksam ist, sagt § 671 Abs 3 ausbrüdlich.

8. Die Entziehung burch Stimmenmehrheit tann im Gefellschaftsvertrage allgemein ober besonders für den Fall des § 712 Abs 1 angeordnet sein. Die erforderliche Stimmenzahl muß gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags ermittelt werden, gegebenenfalls in ord-

nungsmäßig berufener Gesellschaftsversammlung (98 26. 9. 08 I 616/07).

4. Die ein wichtiger Grund vorliegt, ift am letten Ende durch richterliches Ermeffen fest-Die grobe Bflichtverlepung bestimmt sich nach sachlichen und persönlichen Mertmalen (vgl. hierzu ben anders gefaßten § 723 Abf 1 Cap 2). Die Unfähigkeit fann auch unverschuldet sein; mit einem gesehlichen Bertreter brauchen die übrigen Gesell-Schafter sich nicht einzulassen. Auf die Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat wird — was in 103, 186 unentschieden gelassen ist — § 712 entsprechend anzuwenden sein. Das Vorliegen eines wichtigen Grundes wird jedoch hier nur ausnahmsweise, wie in dem Falle, daß ber Gesellschafter die durch seine Stellung als Aussichtstatsmitglied erlangten Kenntnisse böslich dum Rachteile der Gesellschaft ausgenutt hat, angenommen werden können. — § 712 enthält wie granteile der Gesellschaft ausgenutt hat, angenommen werden können. — § 712 enthält wie § 728 eine Anwendung des allgemeinen Grundsages, daß bei veränderten Umständen ein Verpflichtungsberhältnis aufgehoben werden fann, wenn fein Fortbestehen Treu und Glauben mit Den Gerbestehen Treu und Glauben mit Rudicht auf die Verkehrssitte widersprechen würde (§ 242, vgl. auch NG 103, 331). Dementsprechend hat NG 3W 1924, 6714 angenommen, daß, wenn der eine Gesellschafter schafter die geschäftliche, der andere die kunstlerische Leitung des gemeinsam betriebenen Unternahmen geschäftliche, der andere die kunstlerische Leitung des gemeinsam betriebenen Unternehmens hat und dem letteren die an sich aus einem wichtigen Grunde gerechtsertigte Klindienens hat und dem letteren die an sich aus einem wichtigen Grunde gerechtsertigte Kündigung mit Rücksicht auf den Fortbestand des Unternehmens nicht zugemutet werden kann, du seinen Gunsten behufs anderweiter Gestaltung der Geschäftsführung § 242 BGB anzuwenden ift.

5. Folgen ber Entziehung. Sofern fie nicht im Gefellschaftsvertrage besonders geregelt find, tommt in allen Fällen, also auch wenn die Geschäftsführung mehreren Gesellschaftern übertragen war und allen Fällen, also auch wenn die Geschäftsführung mehreren Gesellschaftern übertragen war und nur einem von ihnen entzogen wird, die Regel bes § 709, und zwar auch für den ab-gesekter Auf einem von ihnen entzogen wird, die Regel bes § 709, und zwar auch für den abgesetzen Auf einem von ihnen entzogen wird, die Reger Bereinbarung über die Geschäfts-führung muß im Aweisel als eine einheitliche ausgesaft werden, die nur als Ganzes oder über-haubt nicht.

haupt nicht bestehen soll. Bur Bergleichung s. auch § 139.
6. Besugnis zur Kindigung und Entziehung (A 1) entsprechen einander; Kündigung ber Geschöfteren zur Kindigung und Entziehung (A 1) entsprechen einander; Kündigung hat Geschäftssührung ist also im Falle des § 709 nicht gestattet (vgl. aber § 723). Die Kündigung hat die in A5 bezeichneten Wirkungen. Sie ändert den Gesellschaftsvertrag, sie hat gegenüber den anderen Gesellschaftern (nicht Geschäftsslührern) zu ersolgen und kann einen Grund für die Kündigung der Gesellschaft (§ 723) entsiehen lassen. § 712 Abs 2 betrifft nur den geschäftssührenden Gesellschafter (vgl. jedoch § 723).

#### § 713

Die Nechte und Verpflichtungen der geschäftsführenden Gesellschafter beftimmen sich nach den für den Auftrag geltenden Vorschriften der §§ 664 bis 670, soweit sich nicht aus dem Gesellschaftsverhältnis ein anderes ergibt 1) 2).

& I 939 II 653; M 2 606-609; B 2 422-424. 1. Die geschäftsführenden Wesellschafter find Wesellschafter in einer Sonderstellung. Daber gilt für fie gunachft Gesellschaftsrecht, erganzend tommen die angezogenen Borichriften bes Auftrage zur Anwendung. Daraus ergibt fich namentlich bie befchrantte Saftung des geschäfts führenden Gefellschafters nach § 708. Die Übertragung ber Geschäftsführung erfolgt durch Bertrag. Bur Übernahme der Geschäftsführung ist der Gesellschafter traft Gesellschaftsrechts nicht ohne weiteres verpflichtet. - Rechte und Bflichten des Geschäftsführers: Uber bas Recht der Rundigung f. § 712 Abf 2. Auf eine Bergütung hat er nur Anspruch, wenn ihm eine solche von den anderen Gesellschaftern zugebilligt ift. Einseitig ein Gehalt für sich zu bestimmen, ift er nicht befugt (NG JB 01, 40625). Die Zusicherung einer Vergütung kann aber, namentlich bei außergewöhnlichen Leistungen, auch stillschweigend erfolgen (NG JB 1938, 276946). Für mehrere Geschäftsssührer kommen §§ 710 Sah 2, 711 in Betracht: einer ist für den andern nach Maßgabe dieser Boridriften mitverantwortlich; anders, wenn der Gesellschaftsvertrag eine Berteilung der Geschäfte vorsieht. Beisungen (§ 665) haben für den Geschäftsführer nur Bedeutung, wenn sie von sämtlichen übrigen Gesellschaftern ausgehen. Und auch in diesem Falle sind sie für den Geschäfts-führer nicht unbedingt verbindlich, da er eine Beschränfung seiner Geschäftsführungsbesugnisse (f. § 712 A 2) sich nicht gefallen zu lassen braucht. Es könnte gegen ihn nur in der Weise vorgegangen werden, daß die Geschäftsführungsbefugnis ihm entzogen wird (§ 712 Abs 1). "Rachticht", "Auskunft" (§ 666) ift den übrigen Gesellschaftern zu erteilen. Die Rechenschaftsablegung fällt naturgemäß zusammen mit dem Rechnungsabschluß (§ 721). Die Rechnung ist von dem geschäftsführenden Gesellichafter ben sämtlichen übrigen Gesellschaftern zu legen. Wird fie einem der Gesellschafter zugestellt, so darf angenommen werden, daß damit die Rechnungslegungs pslicht im ganzen, gegenüber sämtlichen Gesellschaftern hat erfüllt werden sollen, und ebenso if anzunchmen, daß der die Rechnung empfangende Gesellschafter sie zugleich für die übrigen Gesellschafter schafter entgegennimmt. Das Berlangen ber Nechnungslegung tann gerade so wie bas Ber langen der Gewinnverteilung oder Auseinandersetzung, welchen Zweden die Rechnungslegung schließlich dient, von jedem einzelnen Gesellichafter gestellt werden. Es wird oft in dem Verlangen der Auseinandersetzung mit enthalten sein. In gleicher Weise wird übrigens die Sache zu beuteilen sein wenn es lich um die Verdeurungslegung der Ausein gestellt werden. zu beurteilen sein, wenn es sich um die Rechnungslegung durch einen Nichtgesellschafter handelt, der mit der Geschäftsstührung oder als Liquidator mit der Durchführung der Auseinandersetzung betraut ist (anders **RG** 91, 34 hinsichtlich des Rechnungslegungsauspruchs gegen den disherigen Liquidator einer offenen Handelsgesellsdast). Der geschäftssührende Gesellschafter genügt seiner Rechenschaftspslicht im Regelsall durch Borlegung der Bücher (§ 716); ob ihm darüber hinaus die strengere Rechenschaftspslicht nach § 259 zuzumuten ist, hängt von den besonderen Umständen des Einzelsalls und dilligem Erneisen (§ 242) ab (RG 2. 11. 26 11 594/25; vgl. auch RG Warn 1931 R 202). Die Resicht zur Rechnungssenne 1931 Mr 202). Die Pflicht zur Nechnungslegung ist nicht von der vorhergehenden Feststellung abhängig, daß Einnahmen oder Ausgaben vorgekommen sind (NG JW 1912, 19313). Über das Verhältnis der aus § 713 gegenüber der Gesamtheit der übrigen Gesellschafter herzuleitenden Rechte und Pflichten der geschäftsführenden Gesellschafter zu dem Nachprüfungsrecht jedes einzelnen Gesellschafters aus § 716 s. 968 148, 278 und § 716 A 1. Ein Verzicht lediglich auf das Nachprüfungsrecht (§ 716) steht der Rechenschaftsforderung nicht entgegen. Der Geschäftsführende hat, um seiner Rechnungslegungspflicht genügen zu können, von vorn herein die nötigen Aufzeichnungen zu machen. Wegen der Berpflichtung zur Führung von Büchern 1. § 716 A 2. Der Pflicht zur Rechnungsführung entspricht das Recht auf Entlastung. Gegenüber einer ordnungsmäßig gelegten und mit Belegen berschenen Rechnung ift bie allgemeine Behauptung der Unrichtigkeit ohne genauere Begründung der Beanstandungen nicht zu beachten. Die Herausgabe nach §§ 667, 668 besteht in der Abführung zur Gesellschaftskasse oder in ver anderweiten Ubereignung von im eigenen Ramen erworbenen Gegenftanden in bas Gefellschaftsvermögen (NG 54, 103; Warn 1908 Rr 23). Herauszugeben sind auch alle Borteile, die der Gesellschafter infolge der Geschäftsführung erlangt hat (vgl. RG 82, 10; 96, 55; 99, 32). Erwirbt ein Gesellschafter im Einverständnis mit den anderen ein Grundstüd im eigenen Namen, aber für Rechnung der Gesellschaft, so entsteht die Pflicht zur Übereignung an die Gesellschafter nach §§ 713, 667 traft Gesehes; es bedarf dazu nicht einer hierauf gerichteten, der Form des § 313 unterliegenben Bereinbarung (Re 3B 1927, 14096). Ift eine Gesellschaft nur gur Bermertung

eines Warenlagers gegründet, so können bei längerer Dauer der Abwicklung die mit Kapitaleinlagen Beteiligten von dem geschäftsführenden Gesellschafter dem Fortschreiten der Berwertung entsprechend Teilausschüttungen verlangen (986 6. 5. 27 II 437/26). Der Gesellschafter hat unbedingt gemäß §§ 670, 256 einen Anspruch auf Ersat von Aufwendungen — dazu gehört auch die Bezahlung einer Gesellschaftsschuld (RG 17. 2. 06 1 413, 414/05) — und nach § 669 einen Anspruch auf Zahlung eines Borschusses zur Dedung ber Aufwendungen. Erfat ber Aufwendungen kann auch in der Form verlangt werden, daß Befreiung von den hierfür eingegangenen Berbindlichkeiten gesordert wird (§ 257). Im Streitsalle ist der Anspruch durch Rechnungslegung über Einnahmen und Ausgaben klarzustellen (SeuffA 36 Nr 122). Ein Anspruch auf Ersas des Shabens, ben ber Geschäftsführer bei ber Führung ber Geschäfte erleibet, wird vom Gesetze nicht ausdrücklich gewährt (M 2, 609; Prot 424; vgl. HGB § 110), er kann nach § 670 begründet fein. Leitender Grundsat ist, daß der Beauftragte in der Beise Ersat für seine Aufwendungen erhalten soll, daß er vor Schaden bewahrt bleibt (98 328 03 Beil 94215). -- Kur alle seine Anprüche, auch den Anspruch aus Zusicherung einer Belohnung, kann der Geschäftsführer während der Dauer der Gesellschaft Befriedigung nur aus dem Gesellschaftsvermögen suchen (§ 707 A 1). Er hat, wenigstens der Regel nach, fein Recht, wegen seiner Ansprüche die übrigen Gesellschafter, oweit sie nicht mit den an die Gesellschaft zu leistenden Beiträgen in Rudstand sind, persönlich haftbar zu machen (MC 80, 272; vgl. auch 31, 141; ferner JW 1912, 2407; anders Enneccerus-Lehmann § 175 zu 21 4 und dort erwähnte Schriftsteller; vgl. auch diese Anmertung a. C.). Bei der Auseinandersetzung nach Ausissung der Gesellschaft sind Ersatzunsprüche wegen Aufwendungen wie andere Schulden, für die einem Gesellschafter die übrigen als Schuldner haften, vorweg zu berichtigen; solche Ansprüche sind Wertersagansprüche, die deshalb nicht nach Auswertungsgrundsägen umzuwerten, sondern in vollem Wertausgleich zu berüchigienigen waren (§§ 733, 735 und **NG** 126, 186). Den auf Zeit bestellten Geschäftsführern sieher waren (§§ 733, 735 und **NG** 126, 186). liegt es ob, vor Ablauf der Wahlzeit rechtzeitig eine Mitgliederversammlung behufs Neuwahl

der Geschäftsführer einzuberufen (MG JB 1912, 1861). Die Ansprüche gegen die Geschäftsführer bilden, abgesehen von dem persönlichen Nachprüfungsrecht des § 716, Gefellschaftsvermögen (§ 718 A 2., bestr.). Verantwortlich tann der Gesellschaftsvermögen (§ 718 A 2., bestr.). ichafter nicht schon deshalb gemacht werden, weil er das in Gesellschaftsangelegenheiten geschlischen Geschäft nicht auf den Namen der Gesellschafter, sondern auf seinen eigenen Ramen gestellt hat, wofür eine genügende Verankassung vorgelegen haben kann. Das Gesellschaftsverhältnis kann in der Mort Art genugende Veraniasjung dorgeiegen gaven laint. Das Geschichtende Firma) handelnd auf-trite geordnet sein, daß nach außen hin nur ein Gesellschafter (die leitende Firma) handelnd auf-trite tritt, der die Geschäfte auf seinen Namen abschließt. Dieser ist nach den Grundsätzen des Auftrags auch dassit haftt haftbar, daß durch seine Alleinvertretung, die es dem Dritten ermöglicht, mit Gegensorderung her ihrigen Gesellschaftern deringen nicht gesellschaftlicher Art aus seiner Person aufzurechnen, den übrigen Gesellschaftern kein Rachteil erwächst (RG 97, 236; RG IV 1935, 24294). Auch in diesem Falle, daß das Gesellschaftern führer außen hin nicht in Erscheinung ritt, greift die Regel des § 181 Plat (vgl. § 714 K. 1. Man außen hin nicht in Erscheinung tritt, greift die Regel des § 181 Plats (vgl. § 714 K. 1. Man außen hin nicht in Erscheinung killen und 188 709 A. 710 A. 1. über 714 A 1; RC 104, 128). Über den Umfang der Geschäftsführung vol. §§ 709 A 4, 710 A 1, über die Beendigung der Geschäftsführung §§ 712, 730 Abs 2. Zur Rlage auf Erfüllung der dem geschäftsführenden Geschäftsführenden Geschlichafter gegenüber der Gesellschaft obliegenden Verpslichtungen wird ein leder Motorex

jeber Gesellschafter zuzulassen sein.

Dat ein Gesellschafter die Geschäfte der Gesellschaft besorgt, ohne hierzu betufen zu sein, so bestimmen sich seine Rechte und Pflichten im allgemeinen nach den Grundsten über Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677ff.). Der Gesellschafter, der ohne Auftrag eine Gegenstandes notwendie trag eine Schuld der Gesellschaft berichtigt oder die zur Erhaltung eines Gegenstandes notwendigen Ren Mussellung eines Gegenstandes notwendigen Ren Mussellung eines Gegenstandes notwendigen der Gegenstandes notwendigen der Gegenstandes der Gegenstan gen Ausgaben (vgl. § 744 Abs 2) bestritten hat, hat damit eine Auswendung gemacht, die ihm bon der Auswendung gemacht, die ihm von der Gefellschaft zu erseßen und nach Vorschrift des § 256 von der Zeit der Auswendung an du verziehen ich der Auswendung an der verziehen ich der Auswendung an der Verziehen ich der Auswendung der Gefellschaft zu ersessen und nach Vorschaftung feines Reitrags nicht vervflichtet, so muß du verzinsen ist. Ift er auch nach Lori gerhöhung seines Beitrags nicht verpflichtet, so muß er doch als Teilhaber der Gesellschaft für berechtigt erachtet werden, eine weitere Leistung freivillig zu übernehmen (NG 12. 2. 06 1 413/05).

die Geschäftsführung einem Richtgesellschafter übertragen, was zulässig ift, so kommt die Beschäftssuhrung einem Richtgeseiliggastet nortitugen, das Wegen seiner Unsprüche Beichäftssuhrer wegen seiner Unsprüche Beichäftssuhrer wegen seiner Ansprücke Befriedigung nur aus dem Gesellschaftsvermögen und den rückständigen Beiträgen sohnen Kann (A1), in Wegfall. Seine Rechte sind hier die gleichen wie die eines anderen Gläubigers. Auf das Interesse der Gesellschafter muß er allerdings insosern Rücksicht nehmen, als er wenn er Vereicht und der Wesellschafter muß er allerdings insosern Rücksicht nehmen, als er wenn er Vereicht der Gesellschafter muß er allerdings insosern Rücksicht nehmen, als er, menn er Befriedigung aus dem Gesellschaftsvermögen oder aus den rücktändigen Beiträgen erlangen er Befriedigung aus dem Gesellschaftsvermögen in Ausbruch nehmen darf. erlangen kann, keine weitergehende Haftung der Gesellschafter in Anspruch nehmen darf.

# 8 714

<sup>1)</sup> Soweit einem Gesellschafter nach dem Gesellschaftsvertrage die Befugnis dur Geschäftsführung zusteht, ist er im Zweifel auch ermächtigt 2), die anderen Gesellschafter Dritten gegenüber zu vertreten 3) 4). E 1 640 Rbf 1 II 654; M 2 609; B 2 424.

1. Bertretungsmacht der geschäftsführenden Gesellichafter. Bal. § 709 A 1. Gur die Gefellschaft können die Geschäftsführer auch in der Beise handeln, daß sie nach außen in eigenem Namen auftreten (Innengesellschaft, § 718 A 6). Die Berechtigung und Verpflichtung aus solchen Rechtsgeschäften kann von der Gesamtheit der Gesellschafter nur durch besondere Übertragungshandlung (auch Auflassung erforderlich; vgl. § 718 A 1 a. E.) ober Schuldübernahme erworben werden. Das Regelmäßige ist aber, daß die Geschäftsführer in offener Bertretung der Gesellschaft handeln. Hierfür gelien die §§ 714, 715. Die Vertretung steht an sich keinem der einzelnen Gesellschafter für sich allein zu (anders § 125 Hou), so daß alle Gesellschafter zusammen handeln müssen, sollen sie Dritten gegenüber berechtigt ober verpflichtet werden (vgl. §§ 420, 427, 431). Die Gesellschafter konnen aber wie einen Dritten, fo auch einen oder mehrere Gefellschafter mit ihrer Stellvertretung betrauen (§§ 164ff.). Die Vertretungsmacht wird sich nach ben Gepflogenheiten des Verkehrs regelmäßig mit der Geschäftsführungsbefugnis vereinigen; dafür stellt § 714 eine Auslegungsregel auf. Übertragung der Geschäftsführung ist in der Regel zugleich Bollmachtserteilung. Gegebenenfalls haben die belangten Gesellschafter, wenn feststeht, daß unbeschränkte Geschäftsführungsbefugnis erteilt ift, nachzuweisen, daß die Bollmacht eingeschränkt worden, insbesondere bahin gegangen sei, ber Geschäftsführer solle im eigenen Namen handeln. Der Geschäftsführer ift auch als Bevollmächtigter im Sinne von § 266 StoB anzusehen (NGSt 43, 55). — Bei Rechts. gefcaften zwischen bem Beichaftsführer und ber Befellichaft, b. h. allen Befellichaftern, und bei den ihn betreffenden Beschluffen der Gefellschaft ist seine Bertretungsmacht, falls nicht ein anderes vereinbart ift, nach Makgabe bes § 181 als ausgeschlossen anzusehen (vgl. NG 32, 256; § 713 A 1 a. E.). Nicht ausgeschlossen ist die Mitwirkung, wenn es sich um eine die gesellschaftliche Organisation betreffende Angelegenheit, um die Wahl als Geschäftsführer, als Aufsichtsratsmitglied usw. ober um die Entlassung aus dieser Stellung handelt (NG 104, 186; vgl. § 34 A 1). Die Regel bes § 181 greift durch, wenn Rechte von der Gesellschaft gegen den einzelnen Gesellschafter, sei es auf bem Prozegwege ober sonft, ober von ihm gegen die Gesellschaft verfolgt werden. Bei Bertrageschlüffen mit der Gesellschaft wird diese, da die Vertretungsmacht des mit ihr den Vertrag schließenden Gesellichafters wegfällt, allein von den anderen Gesellschaftern vertreten. Darüber, bag ber geschäftsführende Gesellschafter fich nicht selbst ein Gehalt bewilligen kann, f. § 713 A 1. hat ein vertretungsberechtigter Gefellichafter bei Bornahme eines Rechtsgeschäfts in argliftigem Ginvernehmen mit dem Geschäftsgegner bewußt zum Nachteile der Gesellschaft gehandelt, so brauchen die anderen Gesellschafter das Rechtsgeschäft nicht als für sich verbindlich gelten zu lassen (96 9, 149; 57, 391; 58, 356; 71, 222; Holdheime MSchr 1914, 212).

2. Wie der Inhalt der Geschäftsführungsbefugnis, so fann auch der Umfang der Bollmacht, der im Gegensage gu § 126 BOB burch eine gesetliche Regel nicht bestimmt wird, febr verschieben fein (vgl. §§ 710 Sat 2, 711; HGB § 125). Nach herrschender Ansicht (dagegen Würdinger, Gesellschaften, 1. Teil: Personalgesellschaften 1937 S. 89f.) ist es (in Abweichung vom § 126 Abs 2 508) auch möglich, die Bollmacht der Bertreter dabin zu beschränken, daß die Gesellschafter nur mit bem Gesellschaftsvermögen (§ 718) haftbar gemacht werden tonnen (96 63, 65, 74, 374; 90, 173; 12, 229; **RG** JW 1907, 136<sup>16</sup>; 1910, 227<sup>2</sup>; Seuffall 82 Nr 58). Daburch wird eine Annäherung an die G. m. b. H. (vgl. § 13 Abf 2) bewirkt. Gegen die Wirkfamkeit einer solchen Haftungsbeschränkung läßt sich nicht einwenden, daß dadurch dem Dritten, der mit dem Geschäftsführer sich einlassen will, eine zu weitgehende Brufung zugemutet werde. Der Dritte ift ohnedies, um fich über die Bollmachtserteilung und ben Umfang ber Bollmacht zu vergewissern, darauf angewiesen, sich die über die Bevollmächtigung ausgestellte Urfunde vorlegen zu lassen. Ift in dieser von einer Beschräntung nichts enthalten, so tann allerdings bem gutgläubigen Dritten (vgl. § 172) die Beschränfung nicht entgegengesett werden. Sat eine Körperschaft mit anderen Berbanben zur Beranstaltung einer Ausstellung eine Gesellschaft bes bürgerlichen Rechts gegründet, so wirkt ihr Beschluß, sich nur mit einem bestimmten Betrage zu beteiligen, an sich nur nach innen; eine etwa gewollte und von den anderen Gesellschaftern gebilligte haftungsbeschränkung murbe einem Dritten auch nur dann entgegengesett merben können, wenn er sie kannte (96 15. 2. 27 VI 493/26). Die Bertretungsmacht kann bahin erteilt sein, daß ber geschäftsführende Gefellschafter allein ober nur in Gemeinschaft mit einem anberen Gefellichafter gur Bertretung befugt ift (Ginzelvertretung und Gefamtvertretung). Huch eine Berbindung dieser beiben Arten ift nicht unzulässig (vgl. Re 90, 22). Ift bei einer aus 3wei Wesellichaftern bestehenden Gesellschaft, Die Gesamtvertretungsmacht haben, ber eine rechtlich oder tatsächlich an der Ausübung der Bertretung im Ginzelfall gehindert, so fann mit seiner 811 stimmung der andere insoweit die Gesellschaft — auch bei der Liquidation — allein vertreten (R6 116, 116 bez. der off. HG). Wird die Vertretungsmacht gemäß § 714 lediglich burch die Geschäftsführungsbefugnisse bestimmt, so tann es nicht vorkommen, daß der geschäftssubrende Gesellschafter durch den Abschluß mit einem Dritten die anderen Gesellschafter berpflichtet, fich selbst aber biesen gegenüber gleichzeitig wegen Aberschreitung ber Geschäftssubrungsbefugnis ersappslichtig macht (186 Barn 08 Nr 148). — Sind satungsmäßig die Vermögensstücke ber Gesellschaft auf ben Namen bes Borsigenben und eines anderen Borstandsmitgliebs einzutragen, benen es wiederum obliegt, den übrigen Borftandsmitgliedern eine Rudgession zu erteilen, so sind bei einem Wechsel bes Vorstandes die neuen Vorstandsmitglieder ermächtigt, in eigenem Namen, wenn auch als Treuhänder der Gesellschaft, gegen die bisherigen Borstandsmitglieder auf übertragung der Vermögensstücke zu klagen (RC 20. 10. 09 I 537/08). — über die Aufnahme neuer Gesellschafter durch den vertretungsberechtigten Gesellschafter ohne Rustimmung der übrigen s. § 710 21.

3. Auf seiten bes zur Bertretung ermächtigten Gesellschafters muß ber Bertretungswille. der Wille, für die Gesellschafter zu handeln, ertennbar hervortreten, andernfalls tommt bas Geschäft zwischen dem einzelnen handelnden Gesellschafter und dem andern Bertragsteile zustande (§ 164 Abs 2; NG 3B 01, 16314; 1911, 54014). Ebenso haften die Gesellschafter aus den von dem Geschäftssührer eingegangenen Verpflichtungen nur, wenn der Geschäftss führer erkennbar in ihrem Namen gehandelt hat. Die Gefellschafter können allerdings, wenn das Geschäft tatfächlich in ben Rahmen ber Gesellschaft fällt und sie die Borteile aus dem Geschäft in Anspruch nehmen, auch der Haftung aus diesem Geschäft sich nicht entziehen. Haftung aus

Anwaltsgemeinschaft f. NG JW 1931, 522°.

4. Im Nechtsstreite sind die Gesellschafter Partei. Sie sind daher gegebenenfalls als Bartei zu vernehmen und zu beeidigen (BPO §§ 445sf.); sie können nicht Zeugen oder Nebeninterbenienten sein. Ob die Geschäftsführer zur Führung des Rechtsstreits ermächtigt sind, muß aus dem ihnen erteilten Auftrage entnommen werden; regelmäßig wird es der Fall sein. Klagen die Gesellschafter als solche und stellt sich heraus, daß der Anspruch einem Gesellschafter persönlich zusteht, oder macht umgekehrt ein Gesellschafter für seine Person einen der Gesellschaft zustehenden Anspruch geltend, so ist die Klage wegen mangelnder Sach-legitimation abzuweisen (RG JB 1912, 74812). — Die Klage gegen die Gesellschafter muß durch Bustellung an diese erhoben werden, soweit nicht die Geschäftssuhrer bevollmächtigt sind (§ 173 BBD). Die Bertreter führen den Rechtsstreit immer im Namen der Gesellschafter, die als Kläger ober Beklagte benannt werden müssen (vgl. § 54 A 1), sie sind nicht gesehliche Berteter, sondern Prozesbevollmächtigte (vgl. RG 57, 92). Berfolgen die Gesellschafter als Kläger einen zum Gefellschaftsvermögen gehörenden Anspruch, so find fie notwendige Streitgenoffen (§ 62 3BD). Der aus ber Gesellschaft ausscheibende Gesellschafter bleibt auf Grund des § 265 Abs 2 BBD Bartei im Prozesse, wenngleich gemäß § 738 sein Anteil am Gesellschaftsvermögen ben übrigen Gesellschaftern zuwächst (RG 78, 105). In notwendiger Streitgenoffenschaft stehen auch Die Gesellschafter, welche als zur gesamten Hand verbundene Personen nur auf das Gesellschaftsvermögen (A2) in Anspruch genommen werben. Auch in diesem Falle bewirkt das Ausscheiden eines Gesellschafters aus ber Gesellschaft nicht sein Ausscheiben aus bem Rechtsstreite. Materiell freilich die Klage gegen ihn nicht mehr begründet. Ein neu in die Gesellschaft Eintretender muß mitbelangt werben (§ 736 BPD). Soweit die Gesellschafter zugleich je für sich verklagt werben, besteht gewöhnliche Streitgenossenschaft. — Das Urteil (§ 736 BPD) tann je nach ber Sachlage gegen die Gesellschafter mit der Maßgabe ergehen, daß die Zwangsvollstredung nur in das Gesellschaftsvermögen zulässig ist, es tann aber auch gegen die einzelnen zugleich mit hrem Privatvermögen haftenden Gesellschafter erlassen werden und ist in diesem Falle sowohl gegen das Gesellschaftsvermögen als das Privatvermögen der einzelnen Gesellschafter vollstreckbar. Mus Grund des § 736 BBO kann übrigens das die Zwangsvollstredung in das Gesellschaftsvermögen ermöglichende Urteil auch wegen Schulben der samtlichen Gesellschafter, die mit den Gesellschaftszweden in teinem Zusammenhang stehen, erlangt werden. — Aber die Befugnis bes einzelnen Gesellschafters, traft eigenen Rechtes einen aus bem Gesellschaftsverhaltnis entspringenden Anspruch gegen Mitgesellschafter geltend zu machen, f. § 705 A 5.

#### § 715

1) Bit im Gesellschaftsvertrag ein Gesellschafter 2) ermächtigt, die anderen Gesellschafter Dritten gegenüber zu vertreten, so kann die Bertretungsmacht nur nach Maßgabe des § 712 Abs 1 und, wenn sie in Verbindung mit der Befugnis zur Geschäftsführung erteilt worden ist, nur mit dieser entzogen werben.

E I 640 N6 2 II 655; M 2 609; B 2 424.

<sup>1.</sup> Wie die Geschäftsführungsbefugnis bilbet auch die auf Grund des Gesellschaftsvertrags dem Gesellschafter als solchem zukommende Bertretungsmacht ein Sonderrecht, das dem Gesellschafter als solchem zukommende Bertretungsmacht ein Sonderrecht, das dem Gesellschafter nicht ohne Grund einseitig entzogen werden kann. § 715 dehnt daher die die Geschafts-führung beteinschaften nicht ohne Grund einseitig entzogen werden kann. § 715 dehnt daher die die Geschaftsführung betreffende Borschrift des § 712 Abs 1 auf die Vertretungsmacht aus. Im übrigen beruht § 715 sowalt nicht ohne die Entriebung der Geschäfts-§ 715, soweit er die Entziehung der Vertretungsmacht nicht ohne die Entziehung der Geschäfts-führungsbet. führungsbefugnis zuläßt, auf der Einheitlichkeit des durch beide Besugnisse dem Gesellschafter gewährten Sonderrechts. Aus diesem Grunde wird, wenn solche Einheitlichkeit besteht, auch die alleinige Entsteht und bie Aus die Aus di alleinige Entziehung der Besugnis zur Geschäftsführung unter Belassung der Vertretungsmacht

als ausgeschlossen gelten müssen. Kündigung der Geschäftssührung nach § 712 Abs 2 zieht den Berlust der Bertretungsmacht nach Maßgabe der §§ 168 Sat 1, 714 nach sich. Die Kundigung der Bertretungsmacht allein ist, da das Gesetz eine dem § 712 Abs 2 entsprechende Borschrift nicht

gibt, nicht als statthaft angusehen. 2. Für die nicht einem Gesellschafter, sondern einem Dritten erteilte Bertretungsmacht, sowie für ben Wiberruf einer nicht im Wefellicaftsvertrag als Conderrecht erteilten Bollmacht gelten die Borfdriften über Bollmacht. Für die offene Sandelsgefellschaft f. § 127 56B.

#### § 716

Ein Gesellschafter tann, auch wenn er von der Geschäftsführung ausgeschlossen ift, fich von den Angelegenheiten der Gesellschaft persönlich unterrichten, die Geschäftsbücher und die Papiere der Gesellschaft 2) einsehen und fich aus ihnen eine Uberficht über ben Stand des Gesellschaftsvermögens anfertigen1).

Eine dieses Recht ausschließende oder beschränkende Bereinbarung fteht der Geltendmachung des Rechtes nicht entgegen, wenn Grund ju der Un-

nahme unredlicher Geschäftsführung besteht3).

& I 643 II 656; Dt 2 613; B 2 425.

1. Das Rachbrufungsrecht aus § 716 fteht, wenn es nicht gemäß Abs 2 ausgeschlossen ober beschränft ift, jedem einzelnen Gesellschafter felbftandig zu, ift keineswegs nur gur Borbereitung von Ansbrücken aus § 713 bestimmt und wird auch nicht dadurch beseitigt, daß die Berpflichtungen der geschäftsführenden Gesellschafter nach § 713 erfüllt sind und solches von der Gesamtheit der Gesellschafter etwa burch Genehmigung ber Bilanzen anerkannt worden ift (96 148, 278). Das Recht der Nachprüfung steht ferner dem einzelnen Gesellschafter personlich zu. Das Recht ist unübertragbar (§ 717). Es kann jedoch nach allgemeiner Ansicht durch einen gesetlichen Bertreter, auch — bestr. — durch den Chemann als Verwalter des Frauenguts, sowie nach den Umftänden unter Zuziehung eines — geeigneten, selbst zu entlohnenden — Sachverständigen ausgeübt werden (98 25, 88). Die einer Chefrau als von der Geschäftsführung ausgeschlossenen Gesellschafterin zustehenden Kontrollrechte können, wenn der Gesellschaftsanteil zum eingebrachten Gut gehört, also weder § 1367 noch § 1369 einschlägt, von dem Chemann kraft seines Verwaltungsrechts der Gesellschaft gegenüber aus eigenem Recht geltend gemacht werden (AG 15. 3. 29 II 331/28). Die Frage, ob im einzelnen Falle das Recht durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden kann, wird meistens verneint. Besondere Umstände können jedoch nach Treu und Glauben bie Zulassung eines Bevollmächtigten rechtfertigen (§§ 241, 242; f. Staudinger A 1 c). Die Ausübung des Nachprufungsrechts fteht überhaupt unter dem Grundfage von Treu und Glauben (§ 242) und der den Gesellschaftern obliegenden gegenseitigen Treupflicht (Borbem 1 Abs 1 vor § 705). Dagegen wurde es 3. B. verstoßen, wenn der Gesellschafter die Bucheinsicht, wenn nicht allein, so boch vorwiegend deshalb ausüben wollte, um Ansprüche zu erheben, die mit einer langjährigen handhabung bes Bertragsverhältnisses in Wiberspruch stehen, also vertragswidrig find (RG 148, 278). Berpflichtung gur Auskunftserteilung besteht nicht. Das Recht ber Ginficht schließt das Recht auf Zutritt zu den Geschäftsräumen in sich.

2. Das Borhandensein von Wejchäftsbiichern und Papieren der Gesellschaft wird in § 716 vorausgesett. Durch biese Vorschrift ift aber nicht etwa bem geschäftsführenden Geseuschafter beim Fehlen einer andern Vereinbarung allgemein die Verpflichtung zur Buchführung auferlegt. Eine folde Berpflichtung ift im Berhaltnis zu den Gesellschaftern nur anzunehmen, wenn bie Buchführung, wie bei größeren Unternehmungen von längerer Dauer, üblich ift (96 103, 72). Sat der geschäftsführende Gefellschafter Buchungen über die Gefellschaftsgeschäfte borgenommen, so darf er ihre Einsicht nicht deshalb verweigern, weil in den Büchern zugleich andere Eintragungen fich befinden. Bur Sicherung gegen Digbrouch tann foldenfalls die Befchräntung geboten fein, daß das Recht der Ginficht nur durch einen vereibeten Bucherrevisor ausgeübt werben barf (no 103, 73). Die nach handelsrechtlichen, gewerberechtlichen oder steuerrechtlichen Borschriften (vgl. §§ 38ff. HBB, §§ 162ff. HAbgD) der Gesellschaft obliegende Buchführung bilbet selbi-

verständlich eine besondere Verpflichtung bes geschäftsführenden Gesellschafters.

3. Ein auf annehmbare Grunde sich ftupenber Berdacht genügt.

## § 717

4) Die Ansprüche, die den Gesellschaftern aus dem Gesellschaftsverhältniffe gegeneinander zustehen, sind nicht übertragbar1). Ausgenommen find die einem Gefellschafter aus seiner Geschäftsführung zustehenden Ansprüche, soweit beren

Befriedigung vor der Auseinandersetzung verlangt werden kann, sowie die Ansprüche auf einen Gewinnanteil oder auf dasjenige, was dem Gesellschafter bei der Auseinandersetzung zukommt<sup>2</sup>)<sup>3</sup>).

E I 644 II 657; M 2 613-615; B 2 425.

1. Ein Gesellschafter hat grundsählich nicht bas Recht, eine andere Person an seine Stelle du feten (vgl. aber 2( 4). Er ift bemgemäß gur übertragung ber Gefellichaftsrechte nicht befugt, weber zur Übertragung der Mitgliedschaft (vgl. § 719 A.1), noch der Einzelansprüche aus dem Gesellschaftsverhältnis. Über die Mitgliedschaft und ihre Übertragung f. auch Bürdinger, Gesellschaftsverhältnis. Über die Mitgliedschaft und ihre Übertragung f. auch Bürdinger, Gesellschaften, 1. Teil: Recht der Personalgesellschaften 1937 S. 66ff. Der Gesellschaftsanteil eines Ehemannes gehört auch nicht zum Gesantgut der zwischen den Eheleuten bestehenden allgemeinen Gütergemeinschaft; in diese fällt nur das bei einer Auslösung der Gesellschaft dem Ehemann auskaben Mitgliedschaft dem Themann zustehende Auseinandersetungsguthaben oder eine Kuplolung der Geselugari dem Ehemann zustehende Auseinandersetungsguthaben oder eine bei seinem Ausscheiden sestgesetzt absindung (NG 146, 282: offene Handelsgesetschaft). Nicht übertragbar ist das Recht der Verfügung in Gesellschaftsangelegenheiten; der Anspruch des Gesellschafters auf Teilnahme an der Geschäftsführeng (§§ 709ff.), Mitwirkung bei dem Recht, den Geschäftsführer mit Anweisungen der duseinandersetung; ebenso nicht das Recht der Nachprüfung (über das Recht des Seemanns einer an der Gesellschaft beteiligten Frau f. § 716 A.1); der Anspruch auf Einsicht (§ 716) der Rechnungslegung (NG 52, 35; 90, 20; 95, 231; Eruch 48, 914). Der persönlichen Natur des Gesellschaftsverhältnisses widerspricht die Einnisschappe eines Dritten in diese Angelegenheiten. Der Ansbruch auf Engelegenheiten. Der Anspruch auf Rechnungslegung ist selbst dann nicht übertragbar, wenn dem Dritten zugleich der Anspruch auf einen seinem Betrage nach durch Rechnungslegung zu ermittelnden Gewinnanteil übertragen ist (**AG** Gruch 48, 912; LZ 1912, 5586). Ganz abgesehen dabon, daß gar nicht festsehet, ob die Rechnung einen Geschäftsgewinn oder einen Verlust ergeben wird, erscheint mit dem Wesen der Gesellschaft nicht wohl bereinbar, dritten Personen einen Einblick in die gesamten geschäftlichen Verhältnisse zu gewähren. — Zu beachten ist, daß § 717 sich nur bezieht auf die Ansprücke der Gesellschafter untereinander, nicht auf der Ansprücke, die der Gesellschaft, d. i. den zur gesamten Hand verbundenen Gesellschaftern (§ 718 A.1) zustehen, über die dem gemäs den Zustehen, der Wesellschaftern (§ 718 A.1) zustehen, über die dem gemäs gemaß nur von der Gesellschaft selbst, nicht von dem einzelnen, auch nicht teilweise (§ 719), verfügt werben fann. Dies ist der Fall bei den Ansprüchen der Gesellschaft gegen dritte Personen. Zweiselschaft haft kann sein, wie es sich mit der Übertragbarleit der Ansprüche des Gefellschafters gegen einen Mitgefellschafter auf Leistung an die Gesellschaft verhält. Aber auch hier ist Unübertragbarkeit der Ander die des Gesellschafters anzunehmen, soweit es sich um Leistungen handelt, die der Gesellschaft zusliehen sollen, so daß diese in Wirklichkeit als die Berechtigte erscheint (vgl. §§ 705 A 5, 709 A 4). Inabefondere ift die Unübertragbarkeit der gegenseitigen Ansprüche der Gesellschafter auf Leistung bon Beitragen anertannt vom Re 76, 436; Warn 1910 Ar 55; auch DEG Samburg in Seufflu 73 Mr 10 (während die Gesellschaft selbst über die Beiträge versügen kann, RG 76, 280). Wäre bie Albiretung wirksam, so würde durch Zahlung an den neuen Gläubiger die ursprünglich geschulberetung wirksam, so würde durch Zahlung an den neuen Gläubiger die ursprünglich geichulbete Leistung, die ber Gesellschaftergemeinschaft bienen sollte, ihren Inhalt verändern (916) 76, 436). Das Beräußerungsverbot des § 717 bezwedt jedoch nur den Schutz der andern Gesellschafter, also bestimmter Personen, nicht den Schutz der Allgemeinheit, es sindet deshalb § 135 Anneand obestimmter Personen, nicht den Schutz der Allgemeinheit, es sindet deshalb § 135 Anwendung, nicht § 134. Die Mitgesellschafter sind nicht gehindert, auf den durch § 717 gewährten Schut zu berzichten (RS JB 1919, 9334). Die Vorschrift kann demgemäß mit Zustimmung ber Macht berzichten (RS JB 1919, 9334). ber Gesellichafter jederzeit, auch schon von allem Anfange an im Gesellschaftsvertrage außer Kraft gesett werden (RG L8 1921, 6174). — Nicht übertragbare Ansprüche sind auch nicht pfändbar (§ 851 395), gehören als solche nicht zur Konkursmasse (§ 1 KD) und können nicht Gegenstand eines met 2), gehören als solche nicht zur Konkursmasse (§ 1 KD) und können nicht Gegenstand eines Pfandrechts (§ 1274 Abf 2) oder eines Nießbrauchs (§ 1 KD) und ronnen nicht Segenhause eines Pfandrechts (§ 1274 Abf 2) oder eines Nießbrauchs (§ 1069 Abf 2) sein. Das an dem Gesellschaftsanteil eingeräumte Pfandrecht (über das Pfändungspfandrecht vgl. § 725) ergreift den Anstruck auf Gewinnanteil und Auseinandersehungsguthaben (§ 1274 Abf 2, § 717); daraus solge, daß ein späteres unmittelbor an solchem Ansprucke durch Pfändung oder Rechtsgeschäft erworbenes produckt aus Gesellschaftsanteil nachsteht, mag auch der erworbenes Pfandrecht dem älteren Pfandrecht am Gesellschaftsanteil nachsteht, mag auch ber bezeichnete Pfandrecht dem älteren Pfandrecht am Gesellschaftschlisse nur noch auf Herausbezeichnete Anspruch gemäß einem inzwischen gefaßten Gesellschaftsbeschlusse nur noch auf Heraus-gabe habe Anspruch gemäß einem inzwischen gefaßten Gesellschaftsbeschlusse nur noch auf Herausgabe bestimmter Gegenstände gerichtet sein (86 67, 331). Da der Pfandgläubiger nicht die Stennung eine Gegenstände gerichtet sein (86 67, 331). Da der Pfandgläubiger nicht die Stellung eines Gesellschafters erhält, kann er keineswegs mit der Haftung für Gesellschaftsschulden belaftet war belaftet werben (86 60, 130).

Begen des Psandrechts am Gesellschaftsanteil s. § 725 A 1. Im Gesellschaftsvertrage kann das Ausschen, daß die verdotene Abtretung von Ansprüchen aus dem Gesellschaftsverhältnis das Ausscheiden des abtretenden Gesellschafters aus der Gesellschaft und den Verlust aller Ansprüche an das ihre des abtretenden Gesellschafters aus der Gesellschaft und den Verlust aller Ansprüche an das ihre des abtretenden Gesellschafters aus der Gesellschaft und den Verlust aller Ansprüche an das ihre des abtretenden Gesellschafters aus der Gesellschafter aus de

sprüche an das Gesellschaftsvermögen zur Folge hat (AG HoldelmsMSchr 1917, 11224).
2 Ausgenommen bon der Richtabtretbarkeit sind die in § 717 angeführten drei Arten von Ansprüchen, welche auf Herausgabe von Vermögenswerten gerichtet sind, die auß dem Geselschaftsvermögen ausgeschieden und in das Privatvermögen des Geselschafters übergesührt werden sollen: a) Ansprüche des Gesellschafters auß seiner Geschäftskührung,

namentlich auf Ersat von Aufwendungen (§§ 713, 669, 670) und auf besondere Bergütung von Diensten; b) auf einen Gewinnanteil (§§ 721, 722), aber nicht auf bestimmte Entnahmen aus der Gesellschaftstasse (seste gincen, Bierteljahrsbezüge), sofern diese von Gewinn und Berluft unabhängig und zugleich im Einzelfalle tatfächlich burch Gewinn nicht gebeckt find (RG 67, 13; 13. 3. 13 II 587/12; vgl. auch Beschluß bes FS WarnJahrb. 07 Anhang Mr 1, ber die Übertragung fester Bezüge in weiterem Maße gestattet); c) auf bas Auseinanbersepungsguthaben (§§ 733ff., 738-740). Hat ber Borerbe Erbichaftsgegenstände in eine Wesellschaft eingebracht, jo geht der Anspruch auf das, was dem Gesellschafter bei der Auseinandersetzung zukommt (bgl. § 2111), auf den Racherben über (MG Barn 1920 Nr 203). Das Recht auf unmittelbare Entnahme der Bezlige aus der Gesellschaftstasse tann niemals abgetreten werden. — Auch die vorstehend zu b und c bezeichneten Forberungen sind nicht zufunftige, sondern bereits bestehende Unsprüche (MG 60, 130). Der Anspruch auf das Auseinandersetzungsguthaben kann allerdings dem Betrage nach erft geltend gemacht werden, wenn diefer im Auseinandersetungsversahren zwischen bem abtretenden Gesellschafter und den übrigen Gesellschaftern festgestellt ist (RG 90, 19). muß der Forderung des Gewinnanteils die Beschluffassung der Gesellichafter über Feststellung bes Gewinns vorhergehen. Das Ergebnis biefes Berfahrens muß von dem neuen Glaubiger abgewartet werden. Er ist nicht befugt, sich in die Verhandlungen einzumischen, kann weder Rechnungslegung verlangen, noch die gelegte Rechnung beanstanden oder die von den Geselfschaftern gefaßten Beschlüsse ansechten. Bevor die Gesellschafter diese Feststellung getroffen haben, ift es im ungewissen, ob überhaupt ein Gewinn ober ein Auseinandersetzungsguthaben herausfommt. Insofern handelt es fich um eine bedingte Forderung (vgl. 26 60, 130). Der Abtretungsempfänger tann die Forderung nur fo geltend machen, wie fie durch ben Befchluß ber Besellschafter ober bei Ansechtung des Beschlusses infolge biefer Ansechtung sich gestaltet hat (no 98, 320, wo übrigens bei Abtretung des Geschäftsanteils einer Gesellschaft m. b. S. ohne ben Dividendenanspruch der Rechtsvorgang ohne zwingenden Grund so bargeftellt wird, als ob ber neue Gesellschafter den Dividendenanspruch bei Feststellung durch die Gesellschafterversamm-lung für sich erwerbe, ihn aber sofort auf den Veräußerer zurüdübertrage). Die Abtretung äußert jedoch schon von der Zeit der Abtretung an darin ihre Wirkung, daß die Leistung nur noch an den neuen Gläubiger ersolgen kann — welche Wirkung auch gegenüber der Gesellschaft im Falle ihrer Kenntnis von der Abtretung eintritt —, daß ferner Verzichte auf die Forderung ober gleichstehende Berfügungshandlungen des abtretenden Gesellschafters unwirksam jind, und daß biefer, wenn aus seinem Berschulben ber neue Glaubiger durch verzögerte ober ungehörige Feststellung Schaben erleibet, ihm ersappslichtig ift (96 90, 20, etwas abweichend 98, Auch die Mitgesellschafter können auf Grund des § 826 wegen schädigender Magnahmen erjappslichtig werden. Zum Nachteil bes neuen Gläubigers konnen fie auch, sobald bie Abtretung ihnen befannt geworden, die gesetlichen oder vertraglichen Bestimmungen über Auseinander sepung und Gewinnverteilung nicht mehr ändern (RG 91, 431). Mit der Haftung für die Gesellschaftsschulden wird der Abtretungsempfänger, da er nicht als Gesellschafter eintritt, nicht belanet (38 60, 130). It der Anspruch auf bas Auseinandersetungsguthaben abgetreten, so ift zu berudjichtigen, daß als Guthaben auch die bem Abtretenden zurudzugewährende Ginlage, soweit sie nicht durch den Berlustanteil gemindert ist, in Ansah zu bringen ist (RG 90, 21). — Der Grundfat bes § 717 fteht bem nicht entgegen, daß die Befellichaft bie ihr gegen einen Befellichafter zustehenden vermögensrechtlichen Ansprüche an einen andern, insbesondere gur Befriedigung wegen einer Schuld ber Gesellschaft abtreten barf.

3. Der Gesellichafter fann mit anderen Bersonen, denen er eine Unterbeteiligung einräumt, eine besondere Gesellschaft, eine Untergesclischaft bilben (RG Barn 1910 Nr 9). Die Unter beteiligten treten zu ber hauptgesellschaft in feine unmittelbaren Beziehungen. Gie find nach Makgabe des Untergesellichaftsvertrags nur beteiligt an dem Gewinnanteil und Auseinandet fegungsguthaben bes Mitgliebs ber hauptgefellichaft, bas auf Grund bes Gefchaftsergebnifes Diefer Wesellschaft Gewinn und Berluft mit ihnen zu teilen hat. Richt verlangen tonnen fie, Das Diefes bei feiner Betätigung in ben Angelegenheiten ber hauptgesellschaft unter hintanfebung der Interessen dieser Gesellschaft — was ein pflichtwidriges Handeln darstellen wurde -

Intereffe ber Unterbeteiligten ben Borgug gibt.

4. Die Borfchriften bes § 717 enthalten nachgiebiges Recht. Die Ubertragbarfeit ber Unspriiche kann über das Geseh hinaus eingeschränkt oder erweitert werden (vgl. § 399, aber and § 851 Abf 2 BBD); auch die Mitgliedschaft ber Wesellschaft fann durch den Gesellschaftsvertrag übertragbar gemacht werden (98 92, 163; Krüdmann in Jheringe 74, 70; vgl. § 719 A 2, 8 736 21 2).

## § 718

<sup>1)</sup> Die Beiträge der Gesellschafter3) und die durch die Geschäftsführung für die Gesellschaft erworbenen Gegenstände2) werden gemeinschaftliches Ber mögen der Gesellschafter (Gesellschaftsvermögen) 5)6).

Bu dem Gesellschaftsvermögen gehört auch, was auf Grund eines zu dem Gefellschaftsvermögen gehörenden Rechtes oder als Ersak für die Zerstörung, Beschädigung ober Entziehung eines zu dem Gesellschaftsvermögen gehörenden Gegenstandes erworben wird4).

E I 631 Abi 4 II 658; M 2 599; B 2 425-434.

1. Die Wefellichafter find Trager der Rechte und Berpflichtungen der Gefellichaft, des gefellichaftlichen Sondervermögens, des Gefellschaftsvermögens. Ein von den Gefellschaftern verichiedenes Rechtssubjekt (juristische Verson) ist nicht vorhanden. Die Gefellschafter haben kraft ihrer Zugehörigfeit zur Gesellichaft Anteil an dem ungeteilten Gesellschaftsvermögen. Un sich gebührt dem Gesellschafter nach näherer Festsetzung des Gesellschaftsvertrags (vgl. § 722 A 1) eine Quote. Damit ist aber ein der Quote entsprechender fester Anteil an den zum Gesellschaftsbermögen gehörigen Gegenständen nicht gegeben. Die Quote ist nur eine Rechnungsgröße, die für sich allein den Umfang des Rechtes nicht erkennen läßt. Bis zur Auseinandersetzung ist völlig im ungewissen, wie weit tatfächlich ber Anteil bes Gesellschafters an biesen Gegenständen reicht, was ohne Brüfung der sämtlichen aus dem Gesellschaftsverhältnis sich ergebenden Ansprüche und Gegenansprüche, wie sie bei der Auseinandersetzung stattsindet, nicht festzustellen ist. Der Anteil kann durch die Gegenansprüche vollständig aufgezehrt sein, so daß in Wirklichkeit ein Anteil nicht besteht. Hieraus folgt, daß der Gesellschafter, da er erst durch die Auseinandersetzung an ben im hierbei zugeteilten Bermögensgegenständen ein festes Recht gewinnt, vorher nicht in der Lage if, über seinen Anteil an den zum Gesellschaftsvermögen gehörigen einzelnen Gegenständen dinglich zu verfügen (RG 56, 206; 65, 230; NGSt 39, 49; vgl. Gierke, Genossenschaftstheorie 510ff.; Dertmann Borbem 4c vor § 705). Darüber, daß ihm auch die Verfügung über seinen Anteil am Gesellschaftsvermögen regelmäßig versagt ist, s. § 719 A 2. Anderseits erstreckt sich ber Anteil, ohne daß er durch die Höhe der Quote begrenzt wird, auf das gesamte Gesellschaftsbermögen. Er ift nur beschränkt durch das Bestehen der Rechte der anderen Gesellschafter. Fallen bie Anteile der anderen Gesellschafter weg, so wachsen deren Anteile ihm an. Wegen dieses geset lichen Buwachsrechts ift, wenn ein Gesellchafter aus einer Gesellchaft ausscheibet (§ 737), hinsichtlich ber zum Gesellschaftsvermögen gehörigen, ber fortbestehenden Gesellschaft verbleiberden Bermögensstücke jum Übergang des Eigentums eine besondere Übertragungshandlung, insbesondere bei Grundstüden die Auflassung nicht erforderlich (§§ 925 A 4, 738 A 2). Träger ber im Gesellschaftsvermögen vereinigten Rechte und Berbindlichteiten sind hiernach die Gesellschaftsnerihafter nicht als Einzelpersonen, sondern in ihrer Bereinigung. Das Gesellschaftsvermögen wird bei dieser Gebundenheit an die Gesamtheit der Gesellschafter zu einer von dem freien Brivatvermögen der einzelnen Gesellschafter gesonderten rechtlichen Einheit: Gemeinschaft zur geamten Sand (vgl. §§ 2032 ff., Erbengemeinschaft, §§ 1442, 1483, 1519, 1549, eheliche Gütergemeinschaft, §§ 105, 161 SGB, offene Sandelsgesellschaft und Kommanditgesellschaft); die Gemeinschaft, §§ 105, 161 SGB, offene Sandelsgesellschaft und Kommanditgesellschaft); die Gemeinschaft ichaften zur gesamten Hand sind aber nicht in allem gleichgeregelt (NG 60, 129; über die rechtliche Konfrustion des Berhältnisses s. Dertmann Borbem 4 vor § 705). Begen der Selbständigkeit des Gesenschaftsvermögens können persönliche und dingliche Rechtsverhältnisse zwischen den zur gesamten hand verbundenen Gesellschaftern einerseits und einem einzelnen Gesellschafter anderseite bestehen (RG 32, 256). Bei der Verschiedenartigkeit des Miteigentums nach Bruchteilen und der Berschiedenartigkeit des Miteigentums nach Bruchteilen andere die Austassiums des Grundstücks zu ersordern (RG 54, 103; 56 S. 96, 206 u. 432; 57, 432; 65 65, 232; 68, 417; 76, 413). Ebenso zur Überführung eines Grundstüds aus dem Vermögen einer offenen handelsgesellschaft in das Vermögen einer personengleichen Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (MG 136, 402; vgl. § 925 A 2 Abs 2). Ein gesanthänderisches Miteigentum an einem Grundschaft in 136, 402; vgl. § 925 A 2 Abs 2). Grundfud, das auf den Ramen der Gesellschafter als Miteigentümer zu Bruchteilen eingetragen ist entsche das auf den Ramen der Gesellschafter als Miteigentümer zu Bruchteilen eingetragen ist, entsteht nicht schon Ramen der Wesellschafter als willeigenkantet zu Gesellschaft eingebracht wird, auch nicht schon badurch, daß das Grundstill von ihnen in die Gesellschaft eingebracht wird, auch nicht schon eintragen lassen, das auch nicht dadurch, daß die Gesellschafter, die sich als Miteigentümer haben eintragen lassen, das Grundstisse mullen auf die Grundstüd von vornherein für die Gesellschafte erworben haben. Die Grundstüde müssen auf die Ramen der von vornherein für die Gesellschaft erworben haben. Die Grundstüde müssen auf die Ramen der von vornherein für die Gesellschaft erworben haben. Namen der einzelnen Gesellschafter unter Angabe des Gesellschaftsverhältnisses (§ 47, früher 48 UKO) (180) einzelnen Gesellschafter unter Angabe des Geseuchaltweitstern (§§ 714 A 4, 54 A 1) einzeltagen werden, die Gesellschafter müssen klagen und verklagt werden (§§ 714 A 4, 54 A1); bgl. anderseits § 124 HBB, §§ 50 Abs 2, 735 BBD. Über den Besit an gemeinschaftlich erworkenen Sachen s. RG Warn 1927 Ar 55. Es gibt keinen Gesellschaftskonkurs (bestr.); vgl.

2. Das Gesellichaftsbermögen umfaßt nicht nur die dinglichen Rechte, sondern auch die schulbrechtlichen Ansprüche, wie die Ansprüche gegen Dritte aus den für die Gesellschaft von ibren Marchtlichen Ansprüche, wie die Ansprüche gegen Dritte aus den für die Gesellschaft von ihren Vertretern geschlossenen Rechtsgeschäften (anders anscheinend Pland-Lobe AlAb). Bu dem Gesellichetern geschlossenen Rechtsgeschäften (anders anschen bie Geschäftsführer, daß sie die 31-Gesellschaftevernigen ist auch zu rechnen ber Anspruch gegen die Geschäftsführer, daß sie die zu-nächt im nächst im eigenen Namen erworbenen Gegenstände in das Gesellschaftsvermögen überführen (bestr.; bgl. 8 714 bgl. § 714 H 3). Als ein Erwerb "für die Gesellschaft" ist, was das innere Rechtsverhältnis betrifft betrifft, ein Erwerb der Gesellschafter schon bann anzuschen, wenn sie für die Gesellschaft haben erwerben. Der Gesellschafter schon bann anzuschen, wenn sie für die Gesellschaft haben erwerben. erwerben wollen, ohne daß es darauf ankommt, ob dieser Wille dem Veräußerer kundgegeben ist (R6 24, 1, 14 V 444/13; f. namentlich Enneccerus-Lehmann § 176 I 2 mit A 2; auch Bir-Dinger, Gefellichaften, 1. Teil: Recht ber Berfonalgefellschaften 1937 G. 85). Ift es auch gum dingliden Rechtserwerb für die Gefellicaft nicht getommen, fo gebührt ihr boch ber ichulbrechtliche

Anspruch auf Herstellung dieses Zustandes.

3. Die entrichteten Beitrage gehören zum Gesellschaftsvermögen. Aber auch schon bie Ansprüche auf die Beiträge und die Entschädigungsansprüche wegen ihrer Nichtleiftung sind zum Gesellschaftsvermogen zu rechnen. Unzweiselhaft ift, daß diese Ansprüche nach Bestimmung bes Befellichaftsvertrags zu Beftanbteilen bes Wefellschaftsvermogens gemacht werben tonnen (Re 54, 297; Warn 1910 Nr 435). Im übrigen wird vielfach angenommen, daß die Gemeinschaft gur gesamten hand hier noch nicht wirksam sei, sondern erst die geleisteten Beiträge erfasse. Diese Auffassung, der früher auch das Reichsgericht zuneigte, tann nicht gebilligt werden. Gegen sie sprechen der Ausdruck des Gesetzes (§ 705 A 6), sein Grundgedanke und praktische Folgerungen (so auch Enneccerus-Lehmann § 176 I 1 und dort erwähnte, sowie jeht **RG** 76, 276; vglauch **RG** 100, 166; 111, 83; JW 1911, 809<sup>15</sup>; 11. 2. 25, V 112/24). Gerade die Ansprücke auf die Beiträge bilden in den meisten Fällen die ersten Bestandteile des Gesellschaftsvermögens. Die Geschäftsführer haben die Beitrage einzuziehen. Die Zwangsvollstredung in bas Gesellichaftsvermögen tann auf die Beitragsforderungen erstredt werden. Der einzelne Gesellschafter schuldet selbswerständlich seinen Beitrag voll, nicht etwa nur zu dem Teile, zu welchem er nicht selbst am Gesellschaftsvermögen Anteil hat. Der Beitrag nuß voll in die Gesellschaftskasse ge- langen; er kann gegen die Gesellschaft voll beschlagnahmt werden. — Als Gesellschaftsbeitrag, nicht als Bertragsstrafe anzusehen ist eine Ausgleichsabgabe, die ein Mitglied eines Quotenfartells an diefes wegen Aberichreitung der ihm zugeteilten Quote gu leiften hat, und die nach einem bestimmten Schlüffel an Diejenigen Rartellmitglieder verteilt wird, deren Sahreslieferungen die ihnen zugeteilte Quote nicht erreicht haben (96 9, 7, 35 II 361/34).

4. Mis Erwerb auf Brund eines Rechtes tommen in Betracht Früchte einer Sache ober eines Rechtes, Binfen (§§ 99, 100) und sonftige Erweiterungen eines Rechtes, sowie die Gegenleiftungen aus einem Veräußerungsgeschäft (366 67, 331), als Ersat: Schabensersat, Bersicherungsgelber, Enteignungspreis. Das bedingte Anrecht des Erwerbers eines Lotterieloses zur ersten Klasse auf dieselben Losnummern der folgenden Massen ift bei einer Lotteriegesellschaft Bestandteil des Gesellschaftsvermögens. Bird auf Grund Dieses Unrechts bas neue Los erworben, fo triffi

Abs 2 3u (Re 328 04, 36015; Res t 43, 56; vgl. noch § 727 A 1 a. E.).

5. Belaftet wird bas Gefellichaftsvermögen burch bie Gefellichaftsichulben. Gie entfteben in der Regel aus Bertragen der Weschäftsführer (§ 714). Die Wefellschafter haften hierfür mit dem Befellichaftsvermögen und zugleich mit ihrem Brivatvermögen als Befami schuldner (§ 427), falls nicht bloß eine anteilige Haftung (§ 420) ober eine auf das Gesellschaftsver mögen beschräntte Saftung vereinbart ift. Die in letterer Beziehung für nicht rechtsfähige Bereine geltenden Grundfabe (§ 54 A 2) find nicht ohne weiteres auf Gefellschaften anwendbar. Der Unftand allein, daß nach dem Gesellschaftsvertrage für die Gesellschaftsschulden nur das Gesellschafts vermögen verhaftet fein foll, reicht, auch wenn dieser Umftand bem Geschäftsgegner befannt war, zur Ausschließung der personlichen Haftung nicht aus, da eine weitergehende Ermächtigung des Ber freters bestehen kann (vgl. § 714 A 2). Möglich ist es, eine die persönliche Haftung ausschließende Bereinbarung barin zu finden, daß die Schuld ausdrücklich als Schuld ber Gefellschaft eingegangen wird. Die gesamtschuldnerische haftung greift im Zweifel auch für Bertrageschulden Blat, Die eine teilbare Leiftung zum Gegenstand haben (§ 427). Gine Gefellichaftsichuld mit personlicher Saftung der Wefellichafter tann ferner barin ihren Grund haben, bag bie Gefellichafter fur bas rechtswidrige Tun bes Geschäftsführers einfteben muffen ober ihnen felbst eine unerlaubte Sand lung zur Last fällt (§§ 830, 831, 833, 836). Gine nur das Gesellschaftsvermögen treffende Gesel Schaftsichuld tann aus ungerechtfertigter Bereicherung entfteben. In gang gleicher Beise wie bei Gesellichaftsichulden wird das Gesellschaftsvermögen belaftet, wenn es fich um eine Brivatschuld der sämtlichen Gesellschafter handelt. Insofern besteht zwischen Gesellschaftegläubigern und Brivatglaubigern fein Unterschied. Die Privatglaubiger tonnen, ohne daß fie vorher die Gejellichaft ju fündigen brauchen (anders bei der offenen Sandelsgefellichaft, § 135), fich unmittelbar auf Grund eines gegen alle Gesellichafter ermirtten Urteils (§ 736 BBD) an bas Gesellschafte bermögen halten (vgl. über Zwangsvollstredung in den Geschäftsanteil ber einzelnen Gejell-Schafter § 725)

6. Wefellichaft ohne Wefellichaftsbermogen. Die Gefellichaft als Schulbverhaltnis befteht icon bor Bilbung bes Gefellichaftsvermögens. Sat bie Gefellichaft ben Bwed, ein Bermogens ftud erst zu erwerben, 3. B. ein Lotterielos, so entsteht das Gesellschaftseigentum erst mit bem Erwerbe des Loses, in übrigen ist die Gesellschaft mit dem Bertragsabschlusse wirfam Bang 1, 348). Rach bem Borbilde der stillen Gesellschaft (§§ 335 ff. SGB) find auch burgerliche Wesellschaften, ohne die Absicht, ein Wesellschaftsvermögen zu bilden, denkbar, sog. Innengezeilschaften (NG 80, 271; Warn 1915 Rr 207); ein Gesellschafter führt nach außen die Geschäfte im eigenen Namen (vgl. 96 32 03 Beil 1634; Warn 1909 Ar 403). Die vereinbarten Beitrage fonnen in das Pridatbermogen bes einen Gesellschaftere fliegen, mit beffen Mitteln das Unter nehmen für Rechnung sämtlicher im Innenverhaltnis beteiligter Gesellschafter betrieben wird. Dieser Gesellschafter erscheint nach außen hin als der allein Berechtigte und Berpflichtete (RG 28 1924, 8176, vgl. 916 77, 226/7). S. aud Burbinger, Gefellichaften, 1. Teil: Recht ber Personalgefellschaften 1937 S. 34. Eine Rechtsvermutung für das Bestehen der regelmäßigen Gesellschaftsform kann nicht anerkannt werden (NG IV O5, 71911); ungenau voranges. NG IV O3).

#### § 719

1) Ein Gefellschafter kann nicht über seinen Unteil an dem Gesellschaftsvermögen2) und an den einzelnen dazu gehörenden Gegenständen verfügen3); er ift nicht berechtigt, Teilung zu verlangen4).

Gegen eine Forderung, die jum Gesellschaftsvermögen gehört, kann ber Schuldner nicht eine ihm gegen einen einzelnen Gesellschafter zustehende Forde-

rung aufrechnen5).

E I 645 II 658; M 2 615; B 2 425—437.

1. Das Rechtsberhältnis der gesamten Hand wird namentlich durch die Vorschriften der 719, 725 Abs 2, 738 Abs 1 Sat 1 ausgestaltet. Der Anteil am Gesellschaftsbermögen tiene aus ber Mitgliebschaft entspringende, rechnerisch nicht bestimmte Mitberechtigung. Noch mehr ift bies ber gall bei ben Anteilen an ben einzelnen zum Gesellschaftsvermögen gehörigen Saden oder Rechten (vgl. § 718 A 1). Dieses Rechtsverhältnis steht in vollem Gegensatzu den Borschriften der §§ 741 ff. über Bruchteilsrecht und Bruchteilseigentum. Die sämtlichen Gesellschafter bilden Gesellschaften bilden Gesellschaften bilden der Stellen der Gesellschaften bilden der Gesellschaften bilden der Gesellschaften bilden der Gesellschaften bilden der Gesellschaften der Gesellschaften bilden der Gesellschaften der G bilden eine Einheit, beren Wille allein für das Gesellschaftsvermögen entscheidendist. Das Gesamtsut if für den einzelnen "wie wenn es fremdes Vermögen wäre" (Sohm). Zum Gesamthandstundig j. auch Würdinger, Gesellschaften, 1. Teil: Recht der Personalgesellschaften 1937

34ff., 57ff.

Ler Gesellschafter kann, wie er seine Mitgliedschaft nicht übertragen kann (§ 717 A 1) auch iber ven untrennbar hiermit verbundenen Gesellschaftsanteil, der die sachliche Grundlage der Mitgliedschaft bildet, nicht verfügen (RG Seuffl 83 Ar 109; anders bei der Erbengemeinschaft, § 2022) § 2033). Die verbotswidrige Verfügung ist indes nicht nichtig, sondern nur unwirksam im Sinne bes § 135 (vgl. § 717 A 1). Die Unwirksamkeit besteht demgemäß nur der Gesellschaft, nicht anderen Bersonen, gegenüber; dem Bertragsgegner ift der Gesellschafter durch den Abtretungsvertrag gebunden (18692, 298; 93, 294). Mit Zustimmung der übrigen Gesellschafter tann er über seinen Giber 190, 298; 93, 294). Die der Gesellschafter tann er über seinen Gesellschafter tann er über seinen Gesellschafter fann er über seinen Gesells seinen Anteil am Gesellschaftsbermögen wirtsam versügen (RG 1. 10. 09 II 711/08). Ob ber Abtzetung des Gesellschaftsanteils nicht wenigstens die beschränkte Wirkung zuzugestehen ist, daß sie die Rechte auf den Gewinnanteil und das Auseinandersetzungsguthaben (§ 717) überträgt, it Auslegungsfrage (vgl. § 725 A 1). Durch Gesellschaftsvertrag kann außerdem bie Mitgliedschaft und damit auch der Gesellschaftsanteit uneingeschräntt oder unter Beschräntgliedschaft und des & 719 in insofern Besoninungen für übertragbar erklärt werden. Die Bestimmung des § 719 in insosern nachgiebiger Natur (R6 26. 4. 18 II 33/18; s. auch § 717 A 4). Die Wirksamkeit der Übertragung tann bestiger Natur (R6 26. 4. 18 II 33/18; s. auch § 717 A 4). tann von der Zustimmung der Gesellschaft oder eines von dieser gebildeten Beirats abhängig gemacht. macht werden. In solchem Falle wirft die nachträgliche Zustimmung in Ermanglung einer anderen Bestimmung auf den Zeitpunkt der Vornahme des Rechtsgeschäfts zurud. Die Rückwirkung wird nicht bedannt auf den Zeitpunkt der Vornahme des Rechtsgeschäfts zurud. Die Rückwirkung wird nicht bedannt der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen vorstanden ist. Sie hat die nicht haburch gehindert, das der übertragende Gesellschafter inzwischen verstorben ist. Sie hat die Behauft gehindert, das der übertragende Gesellschafter inzwischen verstorben ist. Sie hat die Bedeutung, daß, wenn schon der in der Vergangenheit liegende tatsächliche Zustand nicht geändert werden, daß, wenn schon der in der Vergangenheit liegende tatsächliche Zustand nicht geändert werden kann, rechtlich die Abertragung der Mitgliedschaft bereits zu der früheren Zeit als bewirkt anzusekann, rechtlich die Abertragung der Mitgliedschaft bereits zu der früheren Zeit als bewirkt anzusehen ist (R6 Barn 1914 Ar 179). It als Mitglied eines Konsortiums eine Firma beteiligt, so wird das im Konsortialvertrage ausgestellte Erfordernis, daß es zur Übertragung des Anteils außer der Eine Konsortialvertrage aufgestellte Erfordernis, daß es zur Übertragung des Anteils außer der Eine Konsortialvertrage aufgestellte Erfordernis, daß es zur Übertragung des Beirats bedürfen soll, außer der Eintragung in das Konsortialenbuch noch der Zustimmung des Beirats bedürfen soll, nach tanfmännischem Brauche dahin zu verstehen sein, daß diese Zustimmung entbehrlich ist, falls das Gestart und Werstehen sein, daß diese Austimmung entbehrlich ist, falls das Gestart und Werstehen sein, das diese Austimmung entbehrlich ist, falls das Gestart und Werstehen sein, das Gestart und Werstehen sein das Gestart und der Verstehen sein d bas Geschäft mit Firma veräußert wird (**AC**) Warn 1918 Ar 79). Ist die Mitgliedschaft übertragher mit Firma veräußert wird (**AC**) Warn 1918 Ar 79). Ist die Mitgliedschaft übertragbar, so wird doch allein durch den Abschluß des Übertragungsvertrags der Eintritt des Erman, so wird doch allein durch den Abschluß des Übertragungsvertrags der Eintritt des Erwerhers in die Gesellschaft noch nicht herbeigeführt. Es ist weiter ersorderlich, daß die übrigen gere in die Gesellschaft noch nicht herbeigeführt. Es ist weiter ersorderlich, daß die übrigen gereichte des des gestellschafter aufnehmen (f. hierüber übrigen Gefellschafter ausdrücklich ober stillschweigend ihn als Mitgesellschafter aufnehmen (s. hierüber und ihn die Geluckschafter außbrücklich ober stillschweigend ihn als Mitgesellschafter aufnehmen (f. hierüber und ihr Kotwendigkeit und über die bamit zusammenhängenden Fragen der Schuldenhaftung und der Notwendigkeit der Auflate. Gin Afandrecht oder Rießder Auflatsung nes Warn 1931 Nr 51 und §§ 736 A 2, 718 A 1). Ein Pfandrecht ober Nieß-brauch kann nes Warn 1931 Nr 51 und §§ 736 A 2, 718 A 1). Ein Pfandrecht ober Nießbrauch tann an einem Gesellschaftsanteil immer nur insoweit bestellt werden, als die Übertragung dulässe in an einem Gesellschaftsanteil immer nur insoweit bestellt werden, als die Übertragung dulässe in Awangsvollstredungssulassig ift. Sine Ausnahme ist es, daß der Gläubiger eines Gesellschafters im Zwangsvollstredungs-berfahren. Sine Ausnahme ist es, daß der Gläubiger eines Gesellschafters im Zwangsvollstredungsberfahren zur Pfändung berechtigt ist (§ 725 A 1) und daß im Konkursversahren (§ 728 A 1) das Rerfedur Pfändung berechtigt ist (§ 725 A 2) das Verfügungsrecht über den Gesellschaftsanteil auf den Konkursverwalter übergeht. Wegen der Vernessungsrecht über den Gesellschaftsanteil auf den Konkursverwalter übergeht. der Verpfandung secht über den Gesellschaftsanten aus den Gesellschaft darf der Gesellschaftsanteil par der Gesellschaftschaft entspringenden Rechte, insbeanteil, in dem sich die verschiedensten aus der Mitgliedschaft entspringenden Rechte, insbesondere geschen sich die verschiedensten aus der Mitgliedschaft entspringenden Rusungsrecht vers londere ein dem Miteigentum nahestehendes dingliches Verfügungs- und Rugungsrecht berkörpern, nicht aufgefaßt werden. Auf die Verpfändung des Gesellschaftkanteils sindet demgemäß § 1280 keine Anwendung, sondern die allgemeine Vorschrift des § 1274. Zur Wirksamkeit der Verpfändung ist Anzeige an die Gesellschaft nicht unbedingt ersorderlich (NG 57, 414).

- 3. Der Gesellichafter kann ferner nicht über seinen Anteil an den zum Gesellschaftsbermögen gehörigen Sachen ober Rechten berfugen. Es folgt bies mit einer folden Notwendigfeit aus bem Grundgebanten der Gemeinschaft zur gefamten Sand (vgl. § 718 A 1), daß hieran auch burch eine Bereinbarung ber Wesellichafter nichts geanbert werben tann. Die Gemeinichaft zur gesamten hand beruht eben darauf, daß nur die zu einer Einheit verbundene Gesamtheit ber Gefellschafter über die Bermögensstüde verfügen kann. Der einzelne Gefellschafter hat keinerlei Berfügungsmacht, auch nicht zu einem Teile. Über eine zum Gesellschaftsvermögen gehörige Forderung kann er weder durch Einziehung, Mahnung, Kündigung, noch durch Stundung, Erlaß, Abtretung ober eine sonstige Anderung des Schuldinhalts verfügen. Eine dem zuwiderlaufende Verfügungshandlung ist ganzlich unwirksam (vgl. RG 93, 294). Die Verfügung fann immer nur von der Gesamtheit der Gesellschafter getroffen werden. Darüber, daß ber einzelne Gesellschafter eine Gesellschaftsforderung auch nicht zur Aufrechnung verwenden kann, f. A5. Die Eintragung einer Hypothet auf den Grundstücksanteil des Gesellschafters ift nach § 1114 unzulässig, sie kann auch durch die Zustimmung der Mitgesellschafter nicht zulässig werden (AB in MIN 3, 43). Unbenommen ift es bem Gesellichafter, eine Berpflichtung zur Bornahme einer Verfügung einzugehen, da hierdurch nicht das Gesellschaftsvermögen, sondern der Gesells schafter persönlich gebunden wird. Daraus, daß über die einzelnen zum Gesellschaftsvermögen gehörigen Gegenstände nur die Gesamtheit der Gesellschafter verfügen kann, folgt nicht, daß die Verfügung von samtlichen Gesellschaftern nur einheitlich durch denselben Rechtsvorgang getrossen. werden könnte. Es ist auch nicht ersorderlich, daß die Klage, durch welche ein Recht an einzelnen Gesellschaftsgegenständen gestend gemacht wird, gegen sämtliche Gesellschafter gleich-zeitig erhoben wird (vgl. hinsichtlich der Gesamthandstlage gegen Miterben RG 93, 295; 111, 338; 112, 132). — Der Gefellschaftsanteil eines Chemannes gehort nicht zum Gefamtgut der zwischen ben Cheleuten bestehenden allgemeinen Gutergemeinschaft; in diese fällt nur bas bei Auflösung der Gesellschaft dem Chemann zustehende Auseinandersehungsguthaben oder eine bei seinem Ausscheiden sestgesetzte Abfindung (RG 146, 282: offene Handelsgesellschaft).
- 4. Der Ausschluß des Teilungsanspruchs (§ 749) bezüglich der einzelnen zum Gesellschaftsbermögen gehörigen Gegenstände gehört zum Wesen der gesamt händigen Berechtigung (NG 65, 232). Eine gegenteilige Bereindarung ist ungültig. Der Gesellschafter kann nur verlangen, daß nach Auflösung der Gesellschaft eine Auseinandersetung stattsindet, die sich grundswich (voll. jedoch § 730 A3) auf das ganze Gesellschaftsvermögen erstreckt. Während deskender Gesellschaft hat er nur einen Anspruch auf Teilung des Gewisse and näherer Bestimmung des Gesellschaftsvertrags. In dem Vertrage kann bestimmt sein, daß gewisse Sinnahmen ohne Ausstehrung einer Gesautrechnung über die Sinnahmen und Ausgaden sogleich nach ihrem Singang besonders zur Teilung zu dringen sind. Der Anspruch auf Teilung kann nur gegen die samtischen übrigen Gesellschafter erhoben werden (voll. § 730 A3 a. E.). Sind durch schuldhaftes Verhalten eines Gesellschafters die Sinnahmen verkurzt worden, so kann ein Mitgesellschafter aller Regel nach nur auf Leisung von Ersat an die Gesellschaft, nicht auf Auskehrung seines Anteils an dem Schadensersabetrage klagen. Desgleichen kann der einzelne Gesellschafter, wenn abredemäßig die Sinnahmen aus dem von einem Gesellschafter sür Kechnung der Gesellschaft auf eigenen Kannen geschlossen werden Geschlichges keistt werden sollen, beim Fehlen einer unzweideutigen anderen Bereinbarung nur die Absührung der Einnahmen an die Gesellschafte, nicht unmittelbar die Auszahlung seines Anteils verlangen (RC 30. 11. 07 I 74/07).
- 5. Die Berjagung der Aufrechnung folgt gleichfalls aus dem Gesamthandverhältniffe (§ 387). Die Aufrechnung gegen eine Gefellschaftsforderung seitens bes Schuldners mit einer Brivatforderung gegen ben einzelnen Gefellschafter ift auch nicht gulaffig hinfichtlich bes Anteils diefes Gefellschafters an der Gefellschaftsforderung, da ein bestimmter Anteil vor der Auseinandersetzung nicht vorhanden ift. Der Gesellschafter barf ferner, selbst wenn er an fich gur Ber tretung der Gesellschaft berechtigt ift, über eine Gesellschaftsforderung nicht verfügen, um damit aufrechnungsweise seine Brivatschuld zu tilgen. Er kann auch nicht mit seinem Anteil an der Geselle schaftsforderung aufrechnen, weil ein solcher Anteil eben nicht besteht. Um die Aufrechnung zu er möglichen, mußte bie Forderung seitens der Mitgesellschafter ihm abgetreten werden. Die bloße Bustimmung der Mitgesellschafter zur Aufrechnung (wenn sie nicht im Sinne der Abtretung erfolgt) vourde nicht genügen (NG 10, 47; 28 1907, 427; Warn 1917 Ar 136; DLG 6, 25). Aufrechenbar ist aber gegen eine zum Gesellschaftsvermogen gehörige Forderung eine dies Vermögen belaftende Gegenforderung. Dazu gehört auch eine Gegenforderung, die dem Schuldner gegen alle Gejellschafter als Gesamtschuldner, wenn auch aus einem außergesellschaftlichen Grunde, zusteht (bg. § 718 A 5). Ebenso ift, wenn der Gesellschafter wegen einer solchen Schuld in Anspruch genommen wird, ihm nicht nur die Aufrechnung mit seiner Privatsorberung gestattet (RG 11, 118), sondern auch die Aufrechnung mit einer Gesellschaftsforderung, vorausgesetzt, daß er zur Bertretung ber

Gesellschaft befugt ist. Die Aufrechnung mit der Privatsorberung eines Mitgesellschafters ist selbstverständlich ihm nicht gestattet. Kaum der Hervorhebung bedarf es, daß der von dem Gesellschafter wegen einer Privatsorberung belangte Dritte seinen Anspruch aus der persönlichen Haftung des Gesellschafters, ebenso wie er ihn klageweise geltend machen kann, auch verteibigungsweise zur Ausrechnung gegen die Privatsorberung benuhen kann.

## § 720

Die Zugehörigkeit einer nach § 718 Abs 1 erworbenen Forderung zum Gesellschaftsvermögen hat der Schuldner erst dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er von der Zugehörigkeit Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§ 406 bis 408 sinden entsprechende Anwendung<sup>1</sup>).

& II 658 Abi 3; B 2 434

1. Auf den Schutz des gutgläubigen Schuldners ist in den §§ 406—408 insofern Rücksicht genommen, als ihm aus der Unkenntnis von dem Übergang der Forderung auf einen anderen Gläubiger kein Nachteil erwachsen soll. Dieser Schutz ist durch § 720 dahin erweitert, daß es dem Schuldner auch nicht schae soll wenn er zwar weiß, daß die Forderung auf mehrere Gläubiger übergegangen ist, aber keine Kenntnis davon hat, daß diese Gläubiger zu einer Gesanthandgemeinschaft verdunden sind, insosse deren der einzelne nicht, wie es dei einer sonstigen Gemeinschaft der Hall sit, einen bestimmten Anteil an der Forderung hat. Die Gesellschafter missen desbald, was die Leistung des gutgläubigen Schuldners an den einzelnen Gesellschafter, das gegen ihn erwirkte rechtskräftige Urteil und die ihm gegenüber erklärte Aufrechnung (s. 406) betrist, diese Rechtshandlungen zu dem Anteile, der diesem Gesellschafter nach § 420 zustehen würde, gegen sich gelten lassen. Die Kenntnis des Schuldners hat die Gesellschaft zu beweisen. — Ebenso §§ 1473 Abs 2, 2019 Abs 2, 2041.

#### § 721

Ein Gesellschafter kann den Nechnungsabschluß und die Verteilung des Gewinns und Verlustes erst nach der Auflösung der Gesellschaft verlangen. die Gesellschaft von längerer Dauer, so hat der Nechnungsabschluß und die Gewinnverteilung im Zweifel am Schlusse jedes Geschäftsjahres zu erfolgen 1)2).

E I 646 II 659; M 2 616; B 2 437.

1 ther die Art der Rechnungsausstellung und der sich anschließenden Gewinnverteilung nicht, wie in § 121 HBB, vorgeschrieben, daß vor der Gewinnverteilung die Einlagen (Kapitaldes der Gesellschafter zu verzinsen sind. Hastlich der Zeit der Rechnungslegung während gegeben. Ges Gesellschafter zu verzinsen sind. Hastlich der Zeit der Rechnungslegung während schaften von längerer Dauer" Rechnungslegung und Gewinnverteilung am Schlusse eines auch nach ablauf des ersten Geschäftsjahrs, wenn die Beendigung der Gesellschaft du langer Zeit zu erwarten ist, die Rechnungslegung dis zu diesem Zeitpunkte hinausdeich werden kann, sofern nicht erselliche Interven verletzt werden. Sind bereits Rechnungslegung als im Willen der Parteien liegend angenommen werden können. Über die Rechnungslegung als im Willen der Parteien liegend angenommen werden können. Über die Rechnungslegung nach Ausschied der Parteien liegend angenommen werden können. Über die

2. Nach dem Indal dusspung ver Geseuschaft. 1. 3 voo al.

2. Nach dem Inhalt des Gesellschaftsvertrags — wobei es namentlich darauf ankommt, ob die Gesellschaft den Zweden des Erwerds oder vorwiegend idealen Bestredungen dient — ist de bestimmen, ob und inwieweit der Gesellschafter ein Nacht auf Auszahlung des dei richtiger Rechnungsaussellschung sich ergebenden Gewinnanteils hat. Auf dieser Grundlage ist weiter zu des Betriedssapitals oder als Rücklage sür besondere Bedarfssälle sich gesallen lassen muß. Sodert werden (NG 95, 147 a. E.). Auszahlungen, die keinen Gewinn darstellen, dürsen nur Batenlagers gegründet, so konen dei sängerer Dauer der Abwicklung die mit Kapitaleinlagen Beteiligten von dem geschäftssährenden Gesellschafter dem Fortschreiten der Verwertung eines Beteiligten von dem geschäftssährenden Gesellschafter dem Fortschreiten der Verwertung entsprechend Teilausschüttungen verlangen (NG 6. 5. 27 II 437/26).

## § 722

Sind die Anteile der Gesellschafter am Gewinn und Verluste nicht bestimmt<sup>1</sup>), so hat jeder Gesellschafter ohne Rücksicht auf die Art und die Größe seines Beitrags einen gleichen Anteil am Gewinn und Verluste.

Ift nur der Anteil am Gewinn oder am Berlufte bestimmt, fo gilt die Be-

ftimmung im Zweifel für Gewinn und Berluft2).

E I 647 II 660; M 2 616; B 2 437.

1. Das Gesetz stellt — abgesehen von der Auslegungsregel des Abs 2 — die Vermutung auf, daß die Anteile der Gesellschafter am Gewinn und Berlust gleich sind. Es handelt sich hierbei nicht um eine Auslegungsregel, sondern um eine ergänzende Borschrift. Die Beweislast für eine abweichende Bereinbarung fällt der Partei zu, die dies behauptet. Was den Gewinn betrifft, so ist nur an den Gewinn zu denken, der während bestehender Gesellschaft als Überschuß der Einnahmen über die Ausgaben zur Verteilung zu bringen ift, sondern in weiterem Sinne auch den Gewinn, der nach dem geschäftlichen Endergebnis bei der nach Auflösung der Gesellschaft an den Gewinn, der nach dem geschäftlichen Endergednis dei der nach Auflösung der Gesellschaft vorzunehmenden Auseinandersehung sich als Überschuß des Vermögensstandes über die Einlagen der Gesellschafter herausstellt. Dieser Überschuß gebührt den Gesellschaftern nach Verhältnis ihrer Anteile am Gewinn (§ 734). In Einklang hiermit steht die Vorschrift des § 735, daß der bei der Auseinandersehung sich ergebende Fehlbetrag nach dem sür die Verteilung des Verlusts vorgeschriebenen Verhältnis von den Gesellschaftern zu tragen ist. Da die Regel der Gleicheit sowohl für die Anteile am Verlust wie am Gewinn gilt, so ergibt sich der Sah, daß auch die Gleichheit der Gesellschaftsanteile zu vermuten ist, was im Falle der Übertragbarkeit des Gesellschaftsanteils (vgl. § 719 A2) auch für den Nachsolger von Bedeutung ist. Ohne Einstug die gesellschaften kearl ist die ungleiche Söhe der Gesellschafterbeiträge mas allerdings dei der Auseines der Auseiche der Auseiche keinsteren und allerdings dei der Auseiche der Auseiche Kreiellschafterbeiträge mas allerdings dei der Auseiche der Auseiche kann des Auseiches des Gesellschafterbeiträge mas allerdings dei der Auseiche der A die gesetliche Regel ist die ungleiche Sohe der Gesellschafterbeitrage, mas allerdings bei der Auseinandersegung insofern berudfichtigt wird, als ben Gesellschaftern zuvörderst ihre Ginlagen zurückzuerstatten sind. Aur den gleichen Anteil wie die übrigen erhält mangels anderweiter Bereinbarung auch der Gesellschafter, auf dessen alleiniger Tätigkeit der Gewinn beruht (FG) (FB) 09, 160°). Über die Verteilung von Gewinn und Verlust können die Gesellschafter eine besondere Bereinbarung treffen (vgl. 56B §§ 121, 168, 336). Unbereinbar mit der Verschung genes "gemeinsamen Zwedes" (§ 705) erscheint bei einer Erwerbsgesellschaft — im Gegen fape zu Gefellschaften mit idealen Zwecken — die Bestimmung, daß ein Gefellschafter an dem Ge winne keinerlei Anteil haben soll (societas leonina; vgl. NG 3, 9; Dertmann A 2); es wird hier meift eine Schenkung vorliegen. Dagegen ift es ftatthaft, einen Gefellschafter von der Teilnahme am Berlufte zu befreien ober ihm einen bestimmten Mindestgewinn zuzusichern (vgl. § 705 A 3). — Der Anspruch auf den Gewinnanteil unterliegt der allgemeinen Berjährung von 30 Jahren, nicht der furgeren Berjährung des § 197. Der Gewinnanteil fällt, ba feine Entftehung von ungewissen Boraussegungen abhangt, nicht unter den Begriff ber regelmäßig wiederfehrenden Leistungen (RU 88, 46).

2. Die Vorschrift des Abs 2 entspricht dem regelmäßigen Parteiwillen. Was für den Anteil am Gewinn bestimmt ist, soll, wenn nicht ein anderer Wille erhellt, auch für den Anteil am Verlust gelten und umgekehrt. Abs 2 gilt ohne Unterschied, ob die Veiträge der Gesellschafter gleichartig sind oder 3. B. der eine Geld, der andere nur seine Arbeitskraft einlegt; er gilt aber nur, soweit nicht ausdrücklich oder den Umständen nach ein anderer Vertragswille der Parteien erhellt

(MG Warn 1934 Nr 141: Kommanditgefellschaft).

## § 723

1) Ist die Gesellschaft nicht für eine bestimmte Zeit eingegangen, so kann jeder Gesellschafter sie jederzeit kündigen<sup>2</sup>). Ist eine Zeitdauer bestimmt<sup>3</sup>), so ist die Kündigung vor dem Ablause der Zeit zulässig, wenn ein wichtiger Grund<sup>4</sup>) vorliegt; ein solcher Grund ist insbesondere vorhanden, wenn ein anderer Gesellschafter eine ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche Verpslichtung vorsählich oder aus grober Fahrlässigkeit verleht<sup>4</sup>) oder wenn die Erfüllung einer solchen Verpslichtung unmöglich wird<sup>5</sup>). Unter der gleichen Voraussetzung ist, wenn eine Kündigungsfrist bestimmt ist, die Kündigung<sup>2</sup>) ohne Einhaltung der Frist zulässig.

Die Ründigung darf nicht zur Unzeit geschehen, es sei denn, daß ein wichtiger Grund für die unzeitige Ründigung vorliegt. Ründigt ein Gesellschafter ohne solchen Grund zur Unzeit, so hat er den übrigen Gesellschaftern den daraus

entstehenden Schaden zu ersetzen6).

Eine Vereinbarung, durch welche das Kündigungsrecht ausgeschlossen oder Diesen Vorschriften zuwider beschränkt wird, ist nichtig?).

E I 648, 649 II 661; M 2 617-621; B 2 437.

1. Die §§ 723-728 enthalten die gesetlichen Grunde der Gesellschaftsauflösung: Rundigung (§ 723—725; bgl. HBB §§ 131 Nr 6, 133), Erreichung oder Unmöglichwerden des Gesell-imastere (§ 727; bgl. HBB § 131 Nr 4), Konkurs eines Gesellschaftere (§ 727; bgl. HBB § 131 Nr 4), Konkurs eines Gesellschafters (§ 728; vgl. HGB § 131 Nr 5). Über die Vereinbarung, daß die Gesellschaft trop Sintritts eines Auflösungsgrundes fortbestehen soll, s. §§ 736, 737. Außer den angeführten immen als selbstverständliche Auflösungsgrunde in Betracht: Ablauf der vereinbarten Zeitoauer (vgl. Hon § 131 Nr 1), Eintritt einer auflösenden Bedingung (M 2, 617), gegenseitiges übereinkommen (vgl. 569 § 131 Rr 2), nicht aber Beräußerung bes gesamten Bermögens ber Gesellchaft (RG 67, 331). Eintritt der Geschäftsunfähigkeit bildet keinen besonderen Auflösungsgrund, auch nicht ohne weiteres einen wichtigen Grund für die Kündigung (Abs 1 Saz 2; M 2, 624). Sämtliche Auflösungsgründe wirken von Rechts wegen. Die Gesellschaft wird nicht erst dadurch aufgelöst, daß durch rechtskräftiges Urteil die Auflösung ausgesprochen ist. Es entsteht damit der Anspruch auf Auseinandersetzung (§§ 730 ff.), selbstverständlich nicht ohne weiteres auf Berausgabe der Ginlage. Über das Kündigungsrecht, wenn Mitglied einer Gesellschaft eine andere Gesellschaft ist, s. R. 136, 236. Über das Verhältnis des § 723 zu den §§ 326, 325 vgl. § 705 A 4. Entsprechende Anwendung des § 723 (Kündigung aus wichtigem Grunde) auf gesellschaftsähnliche Bertragsverhältnisse, sowie, auch ohne gesellschaftsähnlichen Einschlag, auf langfristige, auf gegenfeitiges Bertrauen gegründete Bertragsverhältnisse bei Erschütterung des Bertrauens f. RG 142, 212, Borbem 2 vor § 705 und § 626 A 1 Abs 2 a. E. Auf nicht rechtsfähige Vereine finden die Vorichriften der §§ 723, 724 ebenfalls Anwendung (NG 78, 134). Die willfürliche Ausschließung eines Mitglieds aus solchem Bereine ift dagegen, falls die Satzung sie nicht gestattet, unstatthaft bgt. § 39 A 2). Kündigung einer Gefellschaft mehrerer Herausgeber einer Zeitschrift f. RG 115, 368. Für Kartelle s. § 8 der Kartell D., RG Warn 1935 Rr 174 und unten A 4 a. A. Ablehnung der Erfüllung des Gesellschaftsvertrags durch den Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft nach Eröffnung des Vergleichsverfahrens s. RG 147, 340. Still-

ichweigende Beendigung einer Gesellschaft i. RG Seuffa 85 Nr 4. Leil: Recht der Personalgesellschaften 1934; zu den §§ 723ff. Bürdinger, Gesellschaften, Die Kündigung 1935; Nehm, Die tündbaren Rechtsverhältnisse im Schuldrecht 1934; zu den §§ 723ff. Bürdinger, Gesellschaften, Leil: Recht der Personalgesellschaften 1937 § 96ff.) sind drei Fälle zu unterscheiben: a) Die Gesellschaft ist, ohne daß eine Kündigungskrift bestimmt wurde, auf unbesimmte Zeit eingegangen (Ab) 1 Sat 1; vgl. § 724); dann ist Kündigungsstrift verlimit ibutot, tul anders HB § 132). d) Die Gestlichget ift für eine undestimmte Zeit eingegangen, es ist aber eine bestimmte Kündigungsstrift vereinbart (Ab) 1 Sat 3). c) Die Gestlichaft ist ohne eine solche Bereinbarung für eine bestimmte Zeit einessen wichtigen Erunde Bett eingegangen (Abs 1 Sap 2). In den Fällen zu b und c kann aus einem wichtigen Grunde jederzeit gekündigt werden (vgl. How § 133). Zur Kündigung berechtigt ist auch der Gesellschafter, bei dem die Unmöglichkeit der Verpslichtungserfüllung eintritt (Abs 1 Sah 2). Hat der Gesellschafter eine Wesellschafter eine wesentliche Verpflichtung grob fahrlässig verletzt, so erwächt hieraus den übrigen Gesellschaftern ein Recht der Kündigung, das jeder dieser Gesellschafter für sich ausüben kann. Außerdem ist dieser den Recht der Kündigung, das jeder dieser Gesellschafter für sich ausüben kann. Außerdem ift dieser Gesellschafter, weil er durch sein pflichtwidriges Verhalten die Kündigung veranlaßt hat, den mit den Mitgesellschafter, weil er durch sein pflichibitiges Steigenen aus der vorzeitigen Lösung des Gustellschaftern auch für den Schaden verantwortlich, der ihnen aus der vorzeitigen Lösung des Gustellschaftern auch für den Schaden verantwortlich, der ihnen aus der vorzeitigen Lösung des Gustellschaftern auch für 2889) bes Gesellschaftern auch für den Schaden berannverlich, der ihnen aus 2008 Barn 1917 Ar 289). — Die Kündigung ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung (§§ 130ff.), die mit - unbeschabet besonderer Bertragsbestimmungen - allen übrigen Gesellschaftern gegenüber (f. § 729), nicht etwa nur gegenüber den Geschäftsführern erklart werden (vgl. 21, 93). In dem Zeithunkte, in welchem die Kündigung zulässigerweise allen Gesellschaftern zusgegangen ist, erlischt die Gesellschaft für die Zukunft ohne weiteres. Die einmal erklärte Kündigung kann ohne Zuftimmung der übrigen Gesellschafter nicht zurückgenommen werden. Wegen Aufhebung der ihr Arbielung der ihr Leben gektlichaft kann hebung der Kündigung f. § 724 A 2. Eine Kündigung der ins Leben getretenen Gesellschaft kann darin gefragen geben getretenen Gesellschafters seinen darin gefunden werden, daß ein Gesellschafter wegen Verfehlungen eines Mitgesellschafters seinen Rücktritt und werben, daß ein Gesellschafter wegen Verfehlungen eines Mückrittserklarung ver-Rüdtritt vom Gesellschaftsvertrage erklärt hat. In diesem Sinne kann die Rüdtrittserklärung verstanden werden, auch wenn mit ihr zugleich die Forderung von Schadensersas verbunden ist. Da es einen Modelle, auch wenn mit ihr zugleich die Forderung von Schadensersas verbunden ist. Pac es einen Modelle, auch wenn mit ihr zugleich die Forderung von Schadensersas verbunden ist. Pac einen Modelle, auch wenn mit ihr zugleich die Forderung von Schadensersas verbunden ist. Pac einen Modelle verbunden ist. einen Rudtritt aus § 326, nachdem die Tätigkeit der Gefellschaft begonnen hat, nicht gibt (vgl. § 705 A 4), so konner der Barbert von der Bereitschaft der Gefellschaft begonnen hat, nicht gibt (vgl. § 705 A 4), so tann die Erklärung, wenn nicht andere Umstände entgegenstehen, verständigerweise nur so außgelegt wie Erklärung, wenn nicht andere Umstände entgegenstehen, verständigerweise nur so ausgelegt werden, daß hiermit die Kündigung gemeint ist (RG 89, 398; LB 1917, 457). Eine Kündigung gemeint ist (RG 89, 398; LB 1917, 457). Kündigung ist auch in dem Antrage einer Widerklage zu erblicken, mit der die Berurteilung des Rlägers zu ihr auch in dem Antrage einer Widerklage zu erblicken, mit der die Berurteilung des Rlägers zur Anerkennung, daß ihm aus dem Gesellschaftsvertrage keine Rechte mehr zuständen, gestordert wird Anerkennung, daß ihm aus dem Gesellschaftsvertrage keine Rechte mehr zuständen, gestordert wird Anerkennung, daß ihm aus dem Gesellschaftsvertrage keine Rechte mehr zuständen, gestordert wird Anerkennung, daß ihm aus dem Gesellschaftsvertrage keine Rechte mehr zuständen, ges fordert wird. Zur Lündigung ist der Prozesbevollmächtigte ermächtigt, wenn sie ein Verteidigungs-mittel des Bur Lündigung ist der Prozesbevollmächtigte ermächtigt, wenn sie ein Verteidigungs-mittel des Bur Lündigung ist der Prozesbevollmächtigte ermächtigt, wenn sie ein Verteidigungsmittel bes Betlagten bildet (RG 25. 3. 07 I 516/06). Das im Streitfalle ergehende gerichtliche Urteil ist Felfstelle. ift Feststellungsurteil. Eine bedingte Kündigung ist wirkungslos, ebenso die auf einen wichtigen Grund Grund, der tatsächlich fehlt, gestützte Kündigung (M 2 S. 413, 619). Tatsrage ist, ob die für einen Termin verspätete Kündigung als rechtzeitige Kündigung für den nächsten Termin gilt. Bon Bedeutung hierfür ist, ob die Rechtssolgen der Kündigung zum nächsten Termine, abgesehen von der Hindusschiedung des Beginns der Wirksamkeit, die gleichen sind (vgl. RC Barn OB Nr 616). Ist für die Kündigung eine bestimmte Frist einzuhalten, so wird die Kündigung erst weirksam mit dem Ablauf der Frist. Sie kann nicht zur Wirksamkeit gelangen, wenn schon vor Fristablauf die Gesellschaft durch Tod eines Gesellschafters ober aus anderem Grunde ausgelöst ist. Wirds ein vertragliches Kückrittsrecht nicht fristgemäß ausgeübt, so schließt das die Besugnis aus

wichtigem Grunde zu kundigen, nicht aus (NG 328 1935, 30913).

3. Für eine bestimmte Zeit eingegangen ist eine Gesellschaft nicht nur bann, wenn ihre Dauer durch Bereinbarung eines gewissen Zeitpunkts ober Zeitraums, insbesondere einer Kalenderzeit (beren Festlegung aber nicht unbedingt erforberlich ift, RG Seuffu 79 Nr 74), beschränkt ift (vgl. § 724 Sat 1), fondern auch bann, wenn fich diefe Befriftung aus den Umftanben, insbesondere aus Zweck und Ziel der Gesellschaft (§ 705; M 2, 618) ergibt. In die Fortsetung der Gesellschaft für die Dauer der Einziehung des einen Gesellschafters zum Heeresdienst bereinbart, so liegt der Kall vor, daß die Gesellschaft für bestimmte Zeit eingegangen ist. Cbenso bei einer Abmachung, daß der Gesellschaftsvertrag für eine Reihe von Jahren gelten und, sofern nicht gekündigt, jedesmal auf bestimmte spätere Termine unter Kündigungsvorbehalt fortgesett werden foll (186 82, 395; 136, 236). Eine Befriftung kann sich schon baraus ergeben, daß eine Gesellschaft zum Zwed bes Erwerbes von Grundstüden im Zwangsversteigerungsversahren ober zur Nutbarmachung von Patenten, deren Schutz in bestimmter Frist abläuft, geschlossen ist (NG 3B 06, 74111; 30. 1. 11 V 508/10). Es genügt ferner, wenn der Zwed der Geseuschaft, die ihr zur Berfügung gestellten Bermögensstude behufs ber Gläubigerbefriedigung zu berwerten, eine zeikliche Begrenzung in sich trägt oder wenn überhaupt die Dauer der Gesellschaft dadurch bestimmt werden kann, daß die Gesellschaft zum Zwecke der Vornahme bestimmter Geschäfte abgeschlossen ist; Abs 1 Sak 1 gilt daher nur, wenn der Vertrag überhaupt keine Zeitbestimmung enthält (NG 136, 236; Warn 1911 Ar 470; JW 1913, 28<sup>16</sup>; SeuffA 81 Ar 161; 85 Ar 190; 87 Ar 40; 12. 1. 24 I 119/23). Immerhin nuß daran sestgebalten werden, daß eine Zeitgrenze aus den Umständen entnommen werden kann. Die Anforderungen an die Bestimmtheit dieser Grenze dürfen aber nicht überspannt werden; zu weit, jedenfalls dem Ausdrucke nach, geht RS JV 1911, 32214. Auch bei einer auf unbestimmte Beit eingegangenen Gesellschaft kann übrigens nach Lage der Sache die Unnahme gerechtsertigt sein, daß gemäß § 157 innerhalb einer bestimmten Beit nach Treu und Glauben nicht gefündigt werden darf. Die Borschrift des § 723 Abs 3 steht dem nicht entgegen (NG 95, 147). Ein Gesellschaftsvertrag auf unbestimmte Zeit kann vorliegen, wenn die Parteien in der bestimmten Erwartung, daß es zu einer Einigung über den endgültigen Vertrag fommen werde, vorläufig mit dem geschäftlichen Betriebe auf gemeinsame Rechnung begonnen haben (RG 103, 76). Daß die Geseuschaft auf eine bestimmte Zeit eingegangen sei, hat bersenige 311 beweisen, der die Zulässigkeit der Kundigung aus diesem Grunde bestreitet (Planck Ala).

4. Ein wichtiger Grund liegt bann vor, wenn nach ber besonderen Lage, ben ge- samten Umftanden des Falles bem Gesellschafter bas Berbleiben in der Gesellschaft billigerweise nicht zugemutet werden kann (richterliches Ermessen; vgl. NG 65, 37/8). Zum Begriff des wichtigen Grundes bei Kundigung einer Kartellgesellschaft nach § 8 KartBD f. Werneburg ArchZivPrax 140, 354. Der Eintritt des Grundes kann im allgemeinen verschuldet oder unverschuldet sein. Es braucht nicht etwa in der Person des Gesellschafters, bem gekundigt wird, eine Berfehlung vorzuliegen. Als wichtiger Grund ift es namentlich angue sehen, wenn anzunehmen ift, ber Bertragszwed lasse sich nicht mehr erreichen, ober ein gebeihliches Zusammenwirken ber Gesellschafter sei nicht mehr möglich. Bei der Prüfung solcher Fälle ift zu beachten, daß das Gesellschaftsrecht in besonderem Maße dem Grundsat von Treu und Glauben unterworfen, das Gesellschaftsverhältnis auf gegenseitiges Bertrauen und gegenseitige Treue gegründet ift (Borbem 1 und 4 vor § 705). wichtiger Grund ift es g. B., wenn Berwürfnisse zwischen ben Gesellschaftern entstanden sind, Die in einer ben gesellschaftlichen Interessen abträglichen Beise ein gedeihliches Ausammenwirten ausschließen; der Beklagte kann sich hierbei nicht darauf berufen, daß der erste Grund zu ben Berwürfnissen vom Kläger gelegt sei, wenn er seinerseits die Zerwürfnisse (vgl. 98, 66) geflissentlich gesteigert hat. Die schuldhafte Verletung einer wesentlichen Verpflichtung (NG Warn 1933 Ar 116) ist besonders hervorgehoben. Widersetz sich ein Gesellung schafter dauernd begründeten Ansprüchen oder billigen Wünschen des anderen, so fami biesem daraus unter Umständen ein wichtiger Grund zur Kündigung erwachsen (MG 32 1937, 31558). Auch bei beiderseitigem Berschulden tann ein wichtiger Grund und damit bas Kündigungsrecht des § 723 gegeben sein; die Entscheidung ist immer nach der besonderen Lage, nach den gefamten Umftanden des Falles zu treffen (96 328 1938, 139210). Unmöglichkeit eines gebeihlichen Zusammenwirkens als Kündigungsgrund für beibe Teile bei einem Lizenz bertrag f. M. 328 1930, 172787. Darüber, daß die Befürchtung, zu den bisherigen Berluften bes ge sellschaftlichen Unternehmens würden in Zukunft noch erhebliche neue Verluste treten, nicht ohne weiteres einen wichtigen Grund abgibt, vgl. RG 32 1912, 74218. Unter Umftanben fann aber

auch die mangelnde Kentabilität eines Unternehmens zur vorzeitigen Kündigung berechtigen, sofern es sich als ein unbilliges Verlangen darstellt, daß der Gesellschafter das Unternehmen mit Schaben sortsühren soll (NG JW 1913, 2655; Warn 1917 Nr 289; NG SeuffU 89 Nr 67). Unrentabilität als Rachwirtung der Inslationszeit s. NG JW 1927, 13502; Entwertung einer Gelbeinlage der Leistung in der Inslationszeit s. NG 119, 170. Völlige wirtschaftliche Umgestaltung eines für das Michtiger Arund zur kriftlosen Office. das Gesellschaftsverhältnis wesentlichen Unternehmens als wichtiger Grund zur fristlosen Künbigung f. RG 142, 212. Ein wichtiger Grund gur Kundigung tann, auch bei einem Bertrage mit Petulativem Cinschlag, dann vorliegen, wenn die Vertragserfüllung zu einer Aufopferung ungeheurer Vermögenswerte führen würde, die zwar für den Vertragsgegner von Bert wäre, nicht aber für die Allgemeinheit, die vielmehr eine andere Verwendung bleser Werte erheischt (NG DJ 1937, 1007). Haben zwei Rechtsanwälte sich zur gemeinschaftlichen Ausübung ihrer Verustätätigkeit verbunden, so kann ein wichtiger Grund zur vorzeitigen Lösung des Gesellschaftsverhältnisses schon daraus sich ergeben, daß der Berufsgenosse fortgesett Mißgriffe, Tattlosigkeiten und Rudsichtslosigkeiten sich hat zuschulden kommen lassen, durch welche das Ansehen und die Burde des Klägers gefährdet werden muß (MG Warn 1916 Kr 49). — Die auf die Weltanschauung des Nationalsozialismus gegründete Beurteilung der Nassenfrage (Borbem 1 Abs 2 vor § 705) ergibt als Folge, daß auch die Zugehörigkeit eines Gesellschafters zur jüdisch en Rasse den übrigen Gesellschaftern einen wichtigen Grund zur Kündigung geben kann; es sind aber auch hier die Umstände des Falles zu berüdsichtigen (NG JW 1934, 19632). Für Handelsgesellschaften s. NG 146, 169; no 32 1938, 18253 mit Unm Bremer. Ausschließung eines jubischen Geschäftsteilhabers ans der offenen Handelsgesellschaft und liquidationslose Übernahme des Geschäfts durch den arischen Teilhaber s. DLG Hamburg Hansuck 1937 B 216 (dort auch über die ausschlaggebende Bedeutung der Stellungnahme des Kreisleiters der Auslandsorganisation). — Db ber Rechtsbegriff bes "wichtigen Grundes" vertannt ist, unterliegt, wie im Falle des § 626, ber Nachprufung bes Revisionsgerichts (RG Warn 1916 Rt 49 und § 626 A 1 Abs 1). Eine Kundiaung, die auf Grund der Vertragsbestimmung erfolgt, daß dem einen Vertragsteil für eine beflimmte Beit ein in sein freies Belieben gestelltes Kündigungsrecht zustehe, kann nicht nachträglich als eine solche wegen wichtigen Grundes angesehen und behandelt werden (MG 24. 11. 26 I 20/26). Bufaffig ift bas Nachfchieben von Runbigungsgrunden, fofern nicht nachträglich ein gang anderer, mit dem ursprünglichen außer Zusammenhang stehender Grund benutt werden soll (Re 1938, 139210). Auch Gründe, die erst nach der Kündigung eingetreten sind, können bie vorzeitige Lösung des Vertragsverhältnisses rechtfertigen (vgl. §626 A 1 Abs 2 a. A. und Abs 6; sanderen der Ligenzvertrag NG JW 1938, 1897<sup>87</sup>). Verwirfung des Kündigungsrechts durch jahrelanges Zuwarten bei zwischenzeitlicher Vertragserfüllung s. NG JW 1936, 2546<sup>18</sup>. — Entsprechende Anwendung des § 723 (Kündigung aus wichtigem Grunde) auf partiarische Darlehnsverhältnisse und des § 723 (Kündigung aus wichtigem Grunde) auf partiarische Darlehnsverhältnisse und des Sanderenschaften der Vertragsprechen der der Vertragspr nisse i. MG 328 1927, 24154; auf Kreditzusagen, die sich als Interessenverknüpfung für längere Beit darstellen, f. Re Seufst 81 Nr 161; ebenso auf andere Vertragsverhältnisse ähnlicher Art i. oben A 1 und Vorbem 2a vor § 705. Das Vorliegen einzelner Mertmale eines Gesellschaftsberhältnisses rechtfertigt aber nicht ohne weiteres die Anwendung der für die Gesellschaft geltenden Kündigungsgrundsähe (NG 20. 8. 35 II 68/35).

Devon, daß die Erfüllung einer wesentlichen Verpslichtung unmöglich wird, ist zu unterschien der Fall, in dem die einem Gesellschafter als solchem gegenüber einem Dritten im Interssier Besellschaft obliegende Leistung von dem Dritten ohne Grund nicht angenommen wird. Dier liegt Annahmeverzug des Gläubigers, nicht Unverwögen (§ 275 Abs 2) des Schuldners den Gesellschafters vor. Es ist, vordehaltlich besonderer Abmachung, Sache aller Gesellschafter, den Streit mit dem Dritten auszumachen (bgl. NG Warn 08 Ar 616).

getroffene — auch durch eine Bestimmung des Gesellschafter durch die schuldhaft (§ 708) Bahl des Zeithuntts der Kündigungswirkung die gemeinschaftlichen Interessen der Eestlichafter der Fündigungswirkung die gemeinschaftlichen Interessen der Eestlichafter Schodensersen der Kündigungswirkung die gemeinschaftlichen Interessen der Gesellschafter Schodensersen der Kündigungswirkung ist zwar rechtswirksam, verpsichtet aber zum nungslegungspsschichtig (§§ 713, 666) bleibt. Die arglistige Kündigung wird in der Regel unzeitig sein, ist sie es aber nicht, so kann eine Berpsichtung zum Schodensersahe nicht eintreten (RC 61, des Gesellschaftsverhältnisses für den Kündigunden untragbar nachende Vertragswidrigkeiten des Mitgesellschaftsverhältnisses für den Kündigunden untragbar nachende Vertragswidrigkeiten des Mitgesellschaftsverhältnisses für den Kündigenden untragbar nachende Vertragswidrigkeiten

bes Mitgesellschafters (**A6** Warn 1933 Ar 116).

7. Kein Ausschluß des Kündigungsrechts. In das durch Abs 3 gewährleistete Kündigungsrecht darf auch nicht mittelbar, z. B. durch Vertragsbestimmungen, welche die Auseinandersehung unter Pelastung des Kündigenden (Abssindungsgeld, Austrittsgeld) regeln, oder durch Vertragsstrafen eingegriffen werden (**A6** 61, 328; vgl. 75, 238). S. auch § 626 A 2. Richtig ist auch eine Vereinbarung, durch welche bei einem auf längere Zeit geschlossenen Gesellschaftsvertrage grundsbest Ausbirgung gegenüber jeder Vertragsverletzung ausgeschlossen und als Ersat der Ausbirgung nur das Recht auf eine vorausbestimmte, gering demessen Ensschlagung gewährt wird (**A6** 78, 298). Unverträglich mit § 723 Abs 3 ift serner eine Beschränkung des Kündigungs-

rechts dahin, daß die Gesellschaft troß der ihr erklärten Kündigung für eine längere Zeit das Kecht behalten soll, über das von dem Kündigenden eingebrachte Urheberrecht zu versügen (NG 87, 221; Warn 1920 Kr 157). Keine Anwendung sindet Abs 3, wenn sür die Kündigung einer aus bestimmte Zeit eingegangenen Gesellschaft eine Kündigungsfrift sestgescht ist. Die vereindarte Zeitdauer und die Kündigungsfrift können jedoch so übermäßig lang sein, daß die Vereindartung wegen Verstoßes gegen die guten Sitten (§ 138) nichtig ist. Die Vorschrift des Abs 3 schübt die gesellschaftliche Freiheit und hat rückvirkende Kraft (NG 61, 328; 66, 219; NG 7. 11. 05 II 93/05; Seussung kon 185; Recht O5, 679<sup>2820</sup>). Reine nichtige Beschräusung des Kündigungsrechts, sondern nur eine zulässige Regelung der Art der Auseinandersehung liegt, sosen nicht andere Vertragsbestimmungen das Unterbleiben jeder Wertaußgleichung ergeben sollten, vor, wenn in dem Gesellschaftsvertrag bestimmt ist, daß für den Fall der Kündigung des einen Gesellschafters der andere die Wahl hat, welche von beiden Geschsätzlausgen er übernehmen und sortsühren will (NG 106, 128). Auch für die stille Gesellschaft abs wichtigem Erunde frijtlos zu Kündigen (HB § 339); die ordentliche (befristete) Kündigung kann durch Vertrag wirksa außeschlössen werden, es müßte denn sein, daß die Kusschließung nach den Umständen des Falles gegen die guten Sitten versößt, daher nach § 138 nichtig ist (NG 156, 129). Vgl. dazu auch Barz FW 1938, 490.

#### § 724

Ist eine Gesellschaft für die Lebenszeit eines Gesellschafters eingegangen, so kann sie in gleicher Weise gekündigt werden wie eine für unbestimmte Zeit eingegangene Gesellschaft<sup>1</sup>). Dasselbe gilt, wenn eine Gesellschaft nach dem Ablaufe der bestimmten Zeit stillschweigend fortgesett wird<sup>2</sup>).

Œ I 650 II 662; M 2 621; B 2 438.

1. Bei ber auf Lebenszeit eines Gesellschafters eingegangenen Gesellschaft steht jedem Gesellschafter das Kündigungsrecht zu (vgl. HOB) § 134). Eine Gesellschaft auf Lebenszeit liegt auch dann vor, wenn ein Gesellschafter während der Dauer seines Lebens nicht kündigen darf, die anderen Gesellschafter aber die Gesellschaft durch Kündigung vor seinem Tode beendigen können. Die Kündigung ist nicht ausgeschlossen, wenn ein Gesellschafter einer Personalgesellschaft diese jederzeit dadurch beendigen kann, daß er die Unwandlung in eine Kapitalgesellschaft verlangt; eine dahingehende Bestimmung des Gesellschaftsvertrags enthält nur eine zulässige Bereinbarung

über die Auseinandersetzung der Gesellschaft (MG 156, 129).

#### § 725

Hat ein Gläubiger eines Gesellschafters die Pfändung des Anteils des Gesellschafters an dem Gesellschaftevermögen erwirkt<sup>1</sup>), so kann er die Gesellschaft ohne Sinhaltung einer Kündigungsfrist kündigen<sup>2</sup>), sofern der Schuldtitel nicht bloß vorläusig vollstreckbar ist.

Solange die Gesellschaft besteht, kann der Gläubiger die sich aus dem Gesellschaftsverhältnis ergebenden Rechte des Gesellschafters, mit Ausnahme

des Anspruchs auf einen Gewinnanteil, nicht geltend machen3).

€ II 863; B 2 436.

1. Der Gesellschafter kann nach § 719 über seinen Anteil am Gesellschaftsvermögen nicht berfügen, nur sein Anteil am Gewinn und sein Auseinandersetzungsguthaben sind abtretbar. Außerlich steht es hiermit nicht ganz in Einklang, daß im Zwangsvollstreckungsversahren (§ 859 BPD) die Pfändung und Überweisung des Anteils statthaft ist. Aber diese Wrangsvollstreckung dient im Grunde nur dazu, dem Gläubiger den Anspruch auf die steileg werdenden Gewinnanteile und das Auseinandersetzungsguthaben behalfs seiner Befriedigung zu siedern (RG 67, 221) 331). Aus diesem Grunde wird auch die Zulässigkeit einer nur die gleichen Zwecke verfolgenden Berpfändung des Gesellschaftsanteils in den Arteilen des NG 57, 416 und 67, 332 (vgl. über die Form der Verpfändung § 719 A 2 a. C.) nicht beanstandet. Bgl. auch Würdinger, Gesellschaften, 1. Teil: Recht der Personalgesellschaften 1937 S. 60f. Durch die Pfändung auf Grund rechtskräftigen Urteils gegen den Gesellschafter (§ 859 BPD) — weitere Voraussetzungen der Kehnen kinsten unteils gegen den Gesellschafter (§ 859 BPD) — weitere Voraussetzungen der Kehnen kinsten unteilschafter (§ 859 BPD) — weiter Voraussetzungen der Kehnen kinsten unteilschafter (§ 859 BPD) — weiter Voraussetzungen der Kehnen kinsten unteilschafter (§ 859 BPD) — weiter Voraussetzungen der Kehnen kinsten unteilschafter (§ 859 BPD) — weiter Voraussetzungen der Voraussetzung der Vorausset stehen hierfür nicht (abw. § 135 HBB, § 66 GenG) — erlangt der Pfändungsgläubiger namentlich das Recht, die Gesellschaft zu kündigen und so ihre Auflösung und die Auseinandersetzung herbeidustühren. Zu diesem Zwecke kann er nötigenfalls selbst auf Auseinandersetzung, und zwar, wenn zu der Pfändung die Uberweisung hinzugekommen ist, mit dem Antrage klagen, daß das dei der Auseinandersetzung sich ergebende Guthaben in der zur Tilgung der Forderung ersorderlichen Sohe ihm überwiesen werde. Die Pfändung des Gesellschaftsankeils und ebenso die Verpfändung gibt ein Borrecht vor dem erst später begründeten Pfandrecht an dem Anspruch des Gesellschafters auf Herausgabe der bei der Auseinandersetzung auf seinen Anteil ihm zuzuteilenden einzelnen Sachen oder Rechte (NG 67, 332; vgl. 60, 126). Dem Mitgesellschafter verbleibt das Necht, die Iwangsvollstreckung gemäß § 268 durch Befriedigung des Eläubigers abzuwenden. — Der Anspruch auf einen Gesellschaftsbeitrag ist nach § 717 (vgl. § 717 Al) nicht übertragbar und dehren Gesellschaftsbeitrag ist nach § 717 (vgl. § 717 Al) nicht übertragbar und daher nach §§ 851, 859 &BD auch nicht ber Pfändung unterworfen (SeuffA 73 Nr 10).

2. Über die Ründigung vgl. § 723 A 2. Das Rundigungsrecht ist dem Glaubiger zum Schute seiner Interessen gegeben, deswegen gelten für ihn nicht die aus dem Gesellchaftsverhältnisse entspringenden, den Gesellchafter als solchen bindenden Beschräntungen der Kündigung (Einhaltung einer vereinbarten Kündigungsfrist, sowie § 723 Abs 1 Sat 2, 3, Abs 2). Hat der Gesell-ansterschuldner seinerseits gekündigt und ist diese Kündigung von den Mitgesellschaftern wegen richtvorlegung ber schriftlichen Zustimmung bes Pfändungsgläubigers nicht unverzüglich zurudgewiesen (§§ 182 Abs 3, 111 Sap 2), so kann die Zustimmung noch nachträglich mit Rückvirkung auf den Zeitpunkt der Vornahme der Kündigung von dem Psändungsgläubiger erteilt werden (NG L3 1916, 5928). Auch noch nach der Kündigung können die Mitgesellschafter oder einer von ignen gemäß § 268 ben Gläubiger befriedigen und dadurch die Aussvengen der Gesellschaft abwenden (beftr.).

Egl. § 724 M 2. 3. Stellung bes Bfandungsglaubigers jur Gesellichaft. Abi 2 ergibt, daß er nicht in bie Stellung bes Geselschafterschuldners eintritt; er gewinnt keinen Anteil an der Geschäftssührung. Im Verhältnis zu den Gesellschaftern stehen dem Pfändungsgläubiger keine weitergehenden Diechte zu, als sie bem Abtretungsempfänger gegeben sind. Bgl. hierüber § 717 A 2. Die Auseinandersetzung nuß gemäß §§ 730 sff. bewirft werben. Dem Pfändungsgläubiger kommt nicht bas Recht zu, an Stelle bes Gesellschafters bei der Auseinandersetzung mitzuwirken (RG 95, 233—anderseits anders nach § 1258 bei Pfändung des Miteigentums). Der Gesellschafterschuldner hat anderseits nicht die Macht, im Auseinandersetzungsprozesse ober außerhalb des Prozesses ohne Zustimmung bes Pfändungsgläubigers irgendwelche diesem nachteilige Verfügungen zu treffen. Wird ber Auseinandersetungsprozes von ihm selbst geführt, so nuß er den Pfandungsgläubiger zu dem Randungsgläubiger zu dem Rechtsstreit zuziehen. Bestimmungen bes Gesellschaftsvertrags, die vor der Pfändung getroffen sind (vgl. § 731), verlieren auch dem Gläubiger gegenüber nicht ihre Kraft; nur insoweit sind sie als dem Zwede des § 725 widerstreitend und daher unwirksan anzusehen, als sie datauf gerichtet sind en Zwede des § 725 widerstreitend und daher unwirksanzusehen, als sie datauf gerichtet sind für den Fall der Anteilspfändung die Rechte des Gesellschafters und dadurch zugleich die Rechte des Gläubigers zu beeinträchtigen.

#### § 726

Die Gesellschaft endigt1), wenn der vereinbarte Zwed erreicht oder dessen Erreichung unmöglich2) geworden ist.

© II 651 II 664; M 2 622; B 2 439.

1. Die Gesellschaft endigt von Rechts wegen; gegebenenfalls ift also das gerichtliche Urteil sessellinaft endigt von Rechts wegen; gegevenenstall ist dieser Endigungsgrund nicht anerkannt. Anwendung auf nicht rechtsfähige Vereine s. NG JB 1928, 31114. Zur Endigung der als viellichaft unterliegenden Gewerkber als nicht rechtsfähige Vereine den Vorschriften über die Gesellschaft unterliegenden Gewerkschaften den Aufbau der Deutschen schaften bei Unmöglichwerden der Erreichung des Bereinszweckes durch den Aufbau der Deutschen Atheites Arbeitekront und zu den damit zusammenhängenden Fragen s. MG 147, 121; RAG 13, 271; 14 S. 114, 136, 169, 189, 208; aud) § 611 A 2a Abj 5.

3. Sal. §§ 275, 306. Es genügt relative Unmöglichteit nach Maßgabe ber für die Förberung bes Gesellschaftszweds "durch den Bertrag bestimmten Beise" (§ 705) und der Mittel der Gesellschaft. Bgl. auch § 707 A 1. Unmöglichkeit der Erreichung des Gesellschaftszweckes als Folge einer groben Berletung der nach dem Gesellschaftsvertrag ihnen obliegenden Berpflichtung seinzelner Gesellschafter s. AG 123, 23. Unmöglichkeit der Erreichung des Gesellschaftszwecks ist nicht schon anzunehmen, wenn keine Aussicht besteht, den Betrieb gewinnbringend zu gestalten. Dies kann nur Anlaß zur Kündigung geben. Beräußerung eines Patentes, zu dessen Berwertung die Gesellschaft gegründet war, als Endigungsgrund s. AG FB 1930, 1730<sup>38a</sup>.

## § 727

Die Gefellichaft wird durch den Tod eines der Gefellichafter aufgeloft,

sofern nicht aus dem Gesellschaftsvertrage1) sich ein anderes ergibt.

Im Falle der Auflösung hat der Erbe des verstorbenen Gesellschafters den übrigen Gesellschaftern den Tod unverzüglich anzuzeigen<sup>2</sup>) und, wenn mit dem Aufschube Gefahr verbunden ist, die seinem Erblasser durch den Gesellschaftsvertrag übertragenen Geschäfte fortzuführen, dis die übrigen Gesellschafter in Gemeinschaft mit ihm anderweit Fürsorge treffen können<sup>3</sup>). Die übrigen Gesellschafter sind in gleicher Weise zur einstweiligen Fortsührung der ihnen übertragenen Geschäfte verpflichtet<sup>3</sup>). Die Gesellschaft gilt insoweit als fortbestehend.

& I 652 II 665; M 2 622; B 2 439.

1. Auflösung durch ben Tob eines Gesellichafters. Dazu Burbinger, Gesellschaften, 1. Teil: Recht der Personalgesellschaften 1937 S. 94f. Das Geset ift nachgiebig. Aus dem Gesellschaftsvertrage kann hervorgehen, daß die Gesellschaft beim Tode eines der Gesellschafter unter ben übrigen Gesellschaftern fortbestehen (§§ 736, 738—740) ober baß bas Gesellschafts verhältnis des Erblassers auf die Erben übergeben soll (vgl. 808 § 139). Im zweiten Falle tritt der Erbe (nicht etwa ein Bermächtnisnehmer, § 719) mit dem Erwerbe der Erbschaft in Ansehung der Rechte und Pflichten an die Stelle des Erblassers. Dies darf jedoch auf die übertragene auf der Perfonlichkeit beruhende — Befugnis zur Geschäftsführung, von besonderer Bertragsbestimmung abgesehen, nicht ausgedehnt werden. Eine Auflösung nach Abs 1 tritt nicht ein, wenn sich die Gesellschaft auf ein einzelnes, beim Tobe bes Gesellschafters bereits eingegangenes Geschäft bezieht. In einem solchen Falle ist nach bem Willen ber Gesellschafter ber Tod tein Auflösungsgrund. Für die Lotteriegesellschaft (Lotteriespielgemeinschaft) ist zu beachten, daß die Bereinbarung, gemeinschaftlich in einer Rlaffenlotterie zu spielen, regelmäßig auf famtliche Rlaffen geht, weil die Gewinnaussichten von Klasse zu Klasse ohne Erhöhung des Einsates für die bereits an den früheren Klassen Beteiligten erheblich wachsen und es deshalb zwedwidrig ware, sich nur an der ersten Rlaffe zu beteiligen. Die Erben des Gefellschafters haben deshalb Unspruch auf ben in der fpateren Rlaffe gezogenen Gewinn, mogen fie auch die Fortsetzung der Spielgemeinschaft nicht besonders angezeigt haben (RC DJF 06, 878; vgl. auch RC 28, 328). — Ist im Gesellschaftsvertrage bestimmt, daß das den Gegenstand des Vertrags bildende Geschäft nach dem Tode eines Gesellschafters von dem Mitgesellschafter übernommen werden soll, so verbleibt diesem bas Ubernahmerecht auch bann, wenn der andere Gesclischafter die Gesellschaft bereits gefündigt hatte, sein Tod aber noch vor Ablauf der Kündigungsfrist eingetreten ist (NG 95, 32: offene Handelsgesellschaft).

2. Unterlassung der unverziglichen Anzeige (§ 121) macht schadensersatzstlichtig.
3. Wird schuldhaft unterlassen, Fürsorge zu treffen, so erlischt die Verpflichtung des Erben zur Geschäftssortsührung. Die dem Erben nach Abs 2 obliegende Verbindickeit trifft ihn selbssändig, für ihn gilt § 708. Es handelt sich nicht um eine von dem Erblasser alfer auf ihn vererbte Verpssädung, und es kann deshalb von einer im Aufgedotsversahren (§§ 1967, 1970) anzumeldenden Nachlassichuld nicht die Kede sein (NG 92, 341). Solange die Überlegungssrist des Erben läuft, hat er die Verpssichtung noch nicht. Sine Verpslichtung kann ihm aber, sosen er später Erbe geworden ist, daraus erwachsen, daß er mit Kücksicht auf die Möglichkeit des Erbewerdens nicht von Ergreifung der dringlichsten Maßnahmen hätte absehen dürsen. In betress eines besonderen Auftrags (§ 709 A4) kommt die entsprechende Vorschrift des § 673 zur Anwendung. — Zu Abs

#### § 728

Die Gesellschaft wird durch die Eröffnung des Konkurses über das Vermögen eines Gesellschafters aufgelöst<sup>1</sup>). Die Vorschriften des § 727 Abs 2 Sah 2, 3 finden Anwendung<sup>2</sup>).

& I 653; RB 715; M 2 623; B 2 487.

bal. § 137 56B.

1. Die Gefellschaft wird, vorbehaltlich ber Borfchrift bes § 736, burch Konturgeröffnung über Das Bermogen eines Gefellichafters aufgeloft (bagu Burbinger, Gefellichaften, 1. Teil: Recht der Personalgesellschaften 1937 S. 93f.). Zur Kontursmasse gehört der Anteil des Gemeinschuldners am Geseuschaftsvermögen (§ 859 Abs 1 AB). Verfügungen über Bestandteile des Gesellschaftsvermögens bedürsen, wenn die Gesellschaft durch die Kontursveröffnung ausgelöst ist, des Zusammenwirkens des Kontursverwalters mit den Aufgesellschaftern. Es genügt nicht, wenn die Zustimmung zur Verfügung an Stelle bes Konkursverwalters von dem Gemein-Muldner erteilt wird, da das Verfügungsrecht des Gemeinschuldners nach § 6 KO auf den Verwalter übergegangen ist (NG HoldheimsMSchr 1913, 216). Die Auseinandersehung erfolgt außerhalb des Kontursversahrens (§ 16 Abs 1 KD) gemäß §§ 730 sf. KD § 51 (soweit nicht zwischen den Gesellschaftern und dem Kontursverwalter besondere Abmachungen über die Auseinanderletung getroffen werden, § 724 A 2). Der Konfursverwalter tritt im Auseinandersetungsversahren an die Stelle des Gemeinschuldners (NG Seuffal 89 Nr 82; NG Gruch 45, 622). Bei der Auseinandersetzung werden nach § 733 die gemeinschaftlichen Schulden vorweg in Abzug gebracht, worauf indes nur die Gesellschafter, nicht die Gesellschaftsgläubiger ein Recht haben (vgl. RG 42, 103). Die Konfursgläubiger konnen nur das für sich in Anspruch nehmen, was bei der Auseinandersetzung auf den Anteil des Gemeinschuldners entfallen ift. — Ein Konkurs über das Bermögen der Gesellschaft ist nicht möglich (f. § 718 A 1 a. E.). Für die offene Handelsgesellschaft bgt. § 131 Nr 5, 3 HBB. — Auf langfristige, hinsichtlich ihrer Vertrauensgrundlage der Gesellsugft ahnliche Verhältnisse, bie beshalb wie die Gesellschaft der Kündigung aus wichtigem Grunde unterliegen (§ 723 A 4 a. E. mit Vorbem 2 vor § 705), ist § 728 nicht entsprechend anzuwenden (No. 32 1938, 1025<sup>28</sup>). 2. Zu Sat 2 j. § 28 KD.

#### 8 729

Wird die Gesellschaft in anderer Weise als durch Kündigung aufgelöst, so gilt die einem Gesellschafter durch den Gesellschaftsvertrag übertragene Be-Tugnis zur Geschäftsführung 1) zu seinen Gunsten gleichwohl als fortbestehend 2), bis er von der Auflösung Kenninis erlangt oder die Auflösung kennen muß3).

E I 654 II 666; M 2 624; B 2 439.

Befugnis zur Geimäftsführung einschließlich ber Bertretungemacht gemäß § 714. Bgl § 730 Abs 2 Sat 2. In Betracht kommen auch die in diesem Abschnitt nicht besonders hervor-

gehobenen Auflösungsfälle.

2. Bortbauer ber Befugnis ju feinen Gunften (vgl. § 674), nicht auch zu feinen Laften bei spritten wirft die bom Gesch unterstellte Bollmacht nach Maßgabe des § 169. Gilt die Bollmacht nach Maßgabe des § 169. Gilt die Bollmacht nach Maßgabe des § 169. Gilt die Bollmacht nicht zugunsten des geschäftsführenden Gesellschafters als fortbestehend, so kann sich auch ein Dritter nicht auf sie berusen. Selbst wenn sie aber fortbesteht, wirkt sie doch nicht zugunsten aunsten eines Dritten, der seinerseits die Auslösung der Gesellschaft kennt ober kennen muß (NG 19, 310). — Bgl. KD § 28.

3. Über kennen missen s. §§ 122 Abs 2, 708 (vgl. §§ 1682, 1893). Nichtkenntnis von der zugengenen Kündigung (§ 723 A2) schützt den Gesellschafter nicht.

## § 730

1) Nach der Auflösung der Gesellschaft findet in Ansehung des Gesellschaftsvermögens die Auseinandersetzung unter den Gesellschaftern statt2)3).

Für die Beendigung der schwebenden Geschäfte, für die dazu erforderliche Eingehung neuer Geschäfte sowie für die Erhaltung und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens gilt die Gesellschaft als fortbestehend2), soweit der Bwed der Auseinandersetzung es erfordert. Die einem Gesellschafter nach dem Gesellschaftsvertrage zustehende Befugnis zur Geschäftsführung erlischt jedoch, wenn nicht aus dem Vertrage sich ein anderes ergibt, mit der Auflösung der Gesellschaft; die Geschäftsführung4) steht von der Auflösung an allen Gesellschaftern gemeinschaftlich zu<sup>6</sup>).

E I 655 II 667; M 2 625; B 2 440. 1. Anseinandersetung unter den Gesellschaftern nach Auflösung der Gesellschaft. Dazu irbinacinandersetung unter den Gesellschaftern 1937 S. 99ff. Die §§ 730 Bürdinger, Gesellschaften, 1. Teil: Recht ber Personalgesellschaften 1937 S. 99ff. Die §§ 730 bis 795 bis 735 enthalten nachgiebiges Recht. Bereinbarungen über die Auseinandersetzung können

schon vor der Auflösung für den Fall ihres Eintritts geschlossen werden (RG HR 1930 Ar 608). Über die Bereinbarung verfrühter Teilung einzelner Gegenstände des Gesellschaftsvermögens

val. § 719 A 4.

2. Die Auscinandersetungsgesellschaft hat einen neuen Zweck (§ 705). Die werbende Tätigkeit ist beendigt (vgl. auch HBB § 149). An ihre Stelle tritt die Abwicklung der gesamten Rechtsverhältnisse. Das Gesellschaftsvermögen besteht in seiner gesamtsündigen Gebundenheit (§§ 718,719) weiter, das gesamthändige Eigentum verwandelt sich nicht in Bruchteilseigentum (bestr.). Zwangsvollstredung in das Gesellschaftsvermögen gemäß § 736 ZBD ist nach wie vor zwässische Ernandersecht (§ 717). Bei der Auseinandersehung ist darauf Rückschaft zu nehmen, daß die Werte des Gesellschaftsvermögens möglichst erhalten bleiben und Schädigungen vermieden werden. Aus dieser Rücksicht kann es notwendig werden, den Betrieb der Gesellschaft auseinandersehungshalber einstweisen sordenung unsehnen, dassen nachte sehnen besieht die Gesellschaft als Auseinandersehung ist darauf Auseinandersehungshalber einsche Sorderungsteht als Auseinandersehung, das gesellschaft auseinandersehungshalber einsch die Gesellschaft als Auseinandersehung, insbesonders zur Abwicklung sehne der Geschäfte, soweit sie nicht zur Durchsührung der Auseinandersehung, insbesonders zur Abwicklung schieder nicht eingehen. Die Einziehung rückständiger Gesellschaft als Auseinandersehungsgesellschaft nicht eingehen. Die Einziehung rückständiger Gesellschafterbeiträge, soweit es dieser Beiträge zur ordnungsmäßigen Auseinandersehung bedarf, wird durch die Auseinandersehung der Gesellschaft nicht gehindert (RG JB 1911, 80915). Wegen des Fortbestehens der Gesellschaft nicht gehindert (RG JB 1911, 80915). Wegen des Fortbestehens der Gesellschaft nicht gehindert (RG JB 1911, 80915). Wegen des Fortbestehens der Gesellschaft nicht gehindert (RG JB 1911, 80915), wenn er sein Guthaben zurückerhalten will, regelmäßig darauf angewiesen, sofern nicht die Auseinandersehung bereits außergerichtlich sich dem Auseinandersehus, her Klagen, dawit die Auseinanderschung der Eesellschaft.

damit die Ansprüche und Gegenansprüche aus dem gesamten Gesellschaftsverhaltnis, die Beitragspslichten, Schabensersahansprüche usw. zur Erörterung und Klarstellung gebracht werden. Zur Begründung der Klage auf Zahlung einer bestimmten Gelbsumme würde ersorderlich sein, daß das Gesellschaftsvermögen vollständig in Geld umgesett ist und nach Berichtigung der Schulben noch ein Geldbetrag übrigbleibt (RG Warn 1918 Nr 139). Die Behauptung, daß ein bilandmäßiger Überschuß ber Gesellichaftswerte über die Schulden vorhanden sei, reicht zur Begründung der Klage nicht aus. Die Auseinandersetzung wird meist ohne vorgängige Rechnungslegung nicht möglich sein. Das Verlangen der Rechnungslegung erscheint so sehr als Teil der Klage auf Auseinandersehung, daß in diesem Berlaugen gegenüber dem ursprünglichen Antrage auf Zahlung eine Klageänderung nicht wohl zu erblichen ist (MG Warn 1918 Ar 139; vgl. Gruch 32, 412). Ausnahmsweise kann von der Klage auf Auseinandersehung abgesehen werden, wenn abweichende Art geeinigt haben, welchenfalls sofort auf ein Abschichtungsguthaben geklagt werden kann (98 3B 1938, 666i2: Dort auch über die Berücksichtigung des Wertes eines langfriftigen Bachtverhältnisses bei Feststellung bes Guthabens). — Die Ansprüche, welche die Gesellschafter gegeneinander haben, sollen bei der Auseinandersehung im einheitlichen Berfahren geltend gemacht werden. Es ist deshalb unzulässig, einzelne Ansprüche herauszugreisen und gesondert einzuklagen. Kommt nur ein Guthaben des einen Gesellschafters an ben andern in Frage, ohne daß in Ausehung des Gesellschaftsvermögens noch etwas zu tei-len oder zu regeln ift, so können die dies Guthaben ergebenden Umstände, ohne daß eine vorgängige Auseinandersetzung nötig ist, im Prozesse sestgestellt werden (RG Barn 1916 Nr 73). Durch die Vorschrift des § 730 ist auch nicht ausgeschlossen, daß schon vor Durchführung der Auseinandersetzung der eine oder andere besonders bringliche Ansprud vorab im Wege besonderen Prozesses verfolgt wird (RG 98, 298). Diesem Urteil lag ber Fall Bugrunde, bag ber Gefellichafter gur Borbereitung ber funftigen Auseinandersetung bie Ent nahmen bes andern Gesellschafters, soweit sie die Grenzen bes Angemessenen überftiegen, gum Bwed ber hinterlegung als Streitmasse zurudgeforbert hatte. Die Dringlichkeit wurde wegen ber Notwendigfeit der Schulbengahlung und wegen der zweifelhaften Bermögenslage bes Beflagten angenommen. Auch sonst tann einem Gesellschafter eine Mage wegen einzelner Ansprüche gegen die anderen Gesellschafter nicht verwehrt werden, wenn der Auseinandersetzung bereits mit der Marftellung einzelner Streitfragen gedient ift (RW HR 1938 Nr 877). Durch die Ausein andersetung ift der Wefellschafter nicht gehindert, Ansprüche gegen die anderen Wesellschafter, Die ihm nicht in seiner Eigenschaft als Gesellschafter erwachsen sind, im Magewege zu verfolgen (200 Recht 09 Nr 663). Dem Gesellschafter ift es ferner trot beendeter Auseinandersetung unbenommen, bon bem geschäftsführenden Gesellschafter bas aus der Geschäftsbesorgung Erlangte einzutlagen (Res 3.5.05 1 634/04). Der Auseinandersehungsanspruch fann nur unter famtlichen Teilhabern soweit unter ihnen Streit besteht, jum Austrag gebracht werden. Rur bei Zuziehung Dieser famt lichen Teilhaber tann eine rechtsträftige Entscheidung über die Auseinandersehung getroffen werben (NG JW 04, 6118; Warn 1917 Nr 139).

4. Die Befugnis zur Geidäftaführung und bie Bertretungsmacht (§§ 710, 711, 714) erlöschen, borbehaltlich des z 729, mit der Ausschlung; sie stehen jest allen Gesellschaftern zu (z 709 Abs 1). Erben (z 727 Abs 1), Konkursverwalter (z 728, RG Seuff 89 Ar 82) — nicht aber der pfändende Gläubiger (z 725) — sind Mitgeschäftsführer. Im Gesellschaftsvertrage kann ein anderes, namentschaft der Arte Conkursung der nech Abst. lich die Bestellung von Liquidatoren angeordnet sein mit bestimmten oder nach Abs 2 Say 1 zu bemessenden Befugnissen (bgl. über die Grenzen ihrer Bertretungsmacht 96 106, 72, f. auch §§ 145ff., 150 50B). Die Bestellung eines Gesellschafters als Liquidator kann nicht willkürlich von den Gelellchaftern widerrufen werden. Zu den Befugnissen des Liquidators gehört es auch, die rückfandisen Beiträge (vgl. A 2) von den Gesellschaftern einzuziehen (abw. § 149 HGB für die offene Hanbelägesellschaft). An den Befugnissen der Gesellschafterversammlung und an den Kontrollbefugniffen bes Auffichtsrats, auch an seinem Recht zur Einberufung einer Gesellschafterversammlung wird durch die Auflösung der Gesellschaft nichts geandert (Re Warn 1920 Nr 199). Von der Beichäftsführung muß die Beauftragung mit besonderen Geschäften (§ 709 A 4) unterschieden werben; diese erlischt nicht. Die Befugnis des einzelnen Gesellschafters, die an die Gesellschaft geschulbeten Leistungen, insbesondere die rückständigen Beiträge der übrigen Gesellschafter ein-zufordern (§§ 705 A 5, 709 A 4) kommt in Wegsall, sobald die Gesellschaft gemäß §§ 730, 726 aufgelöst ift. In diesem Falle beschränkt sich die Geschäftsführung entsprechend bem burch die Liquidation veränderten Gesellschaftszweck auf die Bornahme der zur Auseinandersetzung vienlichen Handlungen, und zwar ist bas Gesellschaftsvermögen nach § 733 Abs 3 nur insoweit in Geld umzusepen, als es zur Berichtigung der Schulden erforderlich ift. Über die Notwendigkeit einer solchen Magnahme haben nunmehr die zur Durchführung der Liquidation berufenen Personen, also die samtlichen Gesellschafter in gemeinschaftlichem Handeln zu befinden (AG 100, 165). Sind mehrere Liquibatoren bestellt, so fann in Ermangelung einer andern Bereinbarung bas Recht, Rechnungslegung von ben Gesellschaftern zu forbern, nur gemeinschaftlich von ihnen ausgeübt werben (vgl. 98 39 1921, 6873). Uber bie Pflicht ber Gesellschafter, bas Auseinandersetungsberfahren in die hand zu nehmen, und über die Folgen, wenn die Gesellschafter (ober einer bon ihnen) mit der Erfüllung dieser Pflicht in Verzug tommen, f. RG HR 1930 Rr 1606. Aber die Durchführung der Auseinandersetzung im Streitfalle s. HR 1928 Nr 606. — Auf die log. Innengesellschaft, die als Gesellschaft im Rechtsverkehr nicht hervortritt (vgl. § 718 A 6), sindet § 730 Abs 2 Sab 2 regelmäßig keine Anwendung; hier hat vielmehr der geschäftsführende, nach außen in eigenem Namen handelnde Gesellschafter auch nach Auflösung der Gesellschaft die Geschäfte bis zur Beendigung der Auseinandersetzung allein zu führen (RG JW 1934, 32686).

Mit ber wirklichen (vgl. §§ 734, 735), nicht bloß vermeintlichen Durchfuhrung ber Auseinandersetzung erlischt bas Gesellschaftsverhältnis. Dieser Sat barf aber nicht in unzwedmaßiger Weise überspannt werden. Ist eine Auseinandersetzung abgeschlossen worden und wird dam später streitig, ob ein Gesellschafter aus einem bestimmten von ihm sur die Gesellschaft vor-genammen merden, das der genommenen Geschäfte noch einen Betrag schulbet, so kann nicht angenommen werden, daß der Amer der Auseinandersetzung das Fortbestehen der Gesellschaft "ersordert". Eine Liquidationsgesont Besellschaft besteht nicht mehr, und jeder Gesellschafter kann über seinen Teilanspruch an jenem

Betrage berfügen (NG JW 05, 4308; HolbheimsMSchr 05, 263).

# \$ 731

Die Auseinandersetzung erfolgt in Ermangelung einer anderen Bereinbarung 1) in Gemäßheit der §§ 732 bis 735. Im übrigen gelten für die Teilung die Vorschriften über die Gemeinschaft2).

Œ I 656 Abi 5 II 667 Abi 3; W 2 626ff.; B 2 440ff.

Durch Bereinbarung tann auch die Bestimmung des § 740 (Rechte bes Ausgeschiedenen)

ausgeschlossen werden (86 17. 11. 06 l 137/06).

bur die Teilung vgl. bie §§ 752-758; indessen tommen die Borichriften bes § 755 gegenüber bem § 733 nicht zur Geltung. Maßgebend für die Auseinandersetung ist (anders § 140 Abs 2 5(89) bis 733 nicht zur Geltung. Maßgebend für die Auseinandersetung ist (anders § 140 Abs 2 Hafgebend für die Auseinandersetzung ber Beit, in der tatsächlich die Auseinandersetzung stattfindet, unbeschabet der durch Berzug ober Berschulden entstandenen weitergehenden Anstrücken entschabet der durch Berzug ober Berschulden entstandenen weitergehenden Anstrücken Berzug ober Berschulden in Natur, die nach § 752 bei teils ibrüche. Die Parteien können vereinbaren, daß statt der Teilung in Natur, die nach § 752 bei teil-baren gun Parteien können vereinbaren, daß statt der Teilung in Natur, die nach § 752 bei teilbaren Gegenständen eintritt, ein Verkauf ober eine sonstige Verwertung der Vermögensstücke statt-finder Gegenständen eintritt, ein Verkauf ober eine sonstige Verwertung der Vermögensstücke statt-finder Gegenständen eintritt, ein Verkauf ober eine sonstigen der Verwertung der Vermögensstücke stattfindet, ober daß fie zu bestimmten Preisen von den Gesellschaftern zu übernehmen sind. Gine Bereinborgert daß fie zu bestimmten Preisen von den Gesellschafternden Gesellschafter (vol. § 736) zu einbarung kann ferner getroffen werden über die dem ausscheidenden Gesellschafter (vgl. § 736) zu gewöhrend kann ferner getroffen werden über die dem ausscheidenden Gesellschafter (vgl. § 736) zu gewahrende Geldabfindung. Bei der hiernach nötig werdenden Schähung des Wertes des Gesellschaften. schaftenermögens sind die einzelnen Vermögensstüde nach ihrem wahren Werte, nicht bloß nach dem für die Ingens sind die einzelnen Vermögensstüde nach ihrem wahren Werte, nicht bloß nach dem für die Zwede der Gewinnverteilung angenommenen Werte, unter Berücksichtigung des aus der Zugehörigkeit zum Gesellschaftsvermögen sich ergebenden höheren Wertes anzusehen. Es lann gerente lann gerechtfertigt sein, für den Geschäfts- oder Firmenwert einen besonderen Betrag in Ansah bringen beringt sein, für den Geschäfts- oder Firmenwert einen besonderen Betrag in Ansah du bringen (vgl. NG 94, 106). Die Auseinandersetzung kann unter anderem auch in der Weise vollzogen werden, daß die Gesellschafter das Vermögen der Gesellschaft in eine neu gegrundete Gefellichaft m. b. S. einbringen und jeder Gefellichafter einen dem Werte seiner Ginlage entfprechenden Geschäftsanteil an ber neuen Gesellschaft erhalt. Ein Fortbestehen ber alten Gesellschaft wurde hier nur in der Form möglich sein, daß die Geschäftsanteile gemeinsamer Besit ber Gefellichafter verbleiben murben. Bur Die Unwendung ber Borichriften ber §§ 752, 753 ift fein Raum, wenn es sich um eine Gesellschaft handelt, bei der ein Mitcigentum nach Bruchteilen ober zur gesamten Hand nicht besteht (NG 91, 431, vgl. § 718 A6). Ist vereinbart, daß der im Alleineigentum eines Gesellschafters besindliche Gegenstand des Unternehmens nach Beendigung der Gesellschaft gemeinsam verwertet werden soll, so kann darin unter Umskänden die Einigung, nach den Grundsähen der §§ 731 Sah 2, 753 zu versahren, erblickt werden; andernfalls ist die ortsübliche Verwertungsart zu wählen (KG LF 1924, 6985). — Außeinandersehung bei Auflösung einer Gesellschaft in der Zeit fortgeschrittener Geldentwertung s. Re 111, 77, auch 117 238: 122, 200 und RG Warn 1925 Nr 184.

#### \$ 732

Gegenstände, die ein Gefellschafter der Gefellschaft zur Benutung überlaffen hat, find ihm gurudzugeben 1). Für einen durch gufall in Abgang getommenen oder verschlechterten Gegenstand kann er nicht Ersak verlangen2).

E I 656 Abi 1 II 668; M 2 626—628; B 2 440.

- 1. Rüdgabe der der Gesellschaft nur zur Benutung überlassenen Gegenstände. Bgl. § 706 A3 und NG JB 1937, 31558. Die Gegenstände sind dem Gesellschafter bei Beendigung der Gesellschaft sofort zurückzugeben, es müßte denn sein, daß sie noch während der Auseinandersetungszeit erforderlich sind, z. B. wegen schwebender Geschäfte (§ 730 Abs 2). Unkörperliche Gegenstände, bei denen ein besonderer Übertragungsakt nicht in Frage kommt, stehen mit Besendigung der Gesellschaft regelmäßig ohne weiteres wieder zur freien Versugung des Verechtigten (MG JW 1938, 45716). Wegen ber übereigneten Gegenstände f. § 733 Abf 2.
- 2. Für die durch Berichulden (§ 708) abgegangenen Gegenstände haften bem Forderungs berechtigten kraft des Gesellschaftsverhältnisses die übrigen Gesellschafter als Gesamtschuldner (§ 427), nicht etwa nur die Geschäftsführer. Diefe find Gehilfen ber Gesellschafter im Ginne bes § 278; fie find es auch im Falle des § 709 (vgl. auch Anoke, Recht der Gefellschaft, § 36, S. 118; abm. Bland-Lobe 22 a. E.).

# § 733

1) Aus dem Gefellichaftsvermögen find junachft die gemeinschaftlichen Schulden mit Ginichluft derjenigen ju berichtigen, welche den Gläubigern gegen' über unter den Gefellschaftern geteilt find ober für welche einem Gefellschafter die übrigen Gesellschafter als Schuldner haften2). Ist eine Schuld noch nicht fällig oder ift fie streitig, so ift das jur Berichtigung Erforderliche jurudgubehalten3).

Aus dem nach der Berichtigung der Schulden übrigbleibenden Gesellschafts" vermögen find die Einlagen zurudzuerstatten. Für Einlagen, die nicht in Geld bestanden haben, ift der Wert zu ersetzen, den fie zur Beit der Ginbringung gehabt haben4). Für Einlagen, die in der Leiftung von Dienften oder in ber Uberlaffung der Benutjung eines Gegenstandes bestanden haben. kann nicht Erfat verlangt werden5).

Bur Berichtigung der Schulden und jur Rüderstattung der Einlagen ift bas Gesellschaftsvermögen, soweit erforderlich, in Geld umzuseten6).

E I 656 Abj 2-4 II 669; M 2 628; B 2 441-443.

1. Auseinandersetzung. Nach Ausscheidung der im § 732 bezeichneten Gegenstände bleibt das Gesellschaftsvermögen übrig. Nach den Vorschriften des § 733 — der sich nur auf das innere Gesellschaftsverhältnis bezieht — wird diese Bermögen auf ein reines Ergebnis (+ ober —) zurückgesührt (§§ 734, 735). Die Gesellschafter können übrigens, und zwar ganz unabhängis von dem Willen der Gesellschaftsgläudiger, die Vermögensbereinigung auch auf andere Weiselbergen, und zwar ganz unabhängis der Gesenschafter bornehmen (vgl. auch R6 67, 332). Ein Auseinandersetzungsvertrag, durch ben ein Gesellchafter ben Anspruch auf Ubereignung eines Grundstücks gegen den im Grundbuch als Eigentlimer eingetragenen gemeinschaftlichen Treuhander erwirbt, bedarf nicht der Form des § 313 (RG 108, 60)-

2. Unter gemeinschaftlichen Schulden sind die durch den gesellschaftlichen Betrieb zu Lasten aller Gesellschafter entstandenen Schulden, Die eigentlichen Gesellschaftsschulden, zu verstehen, aller Gesellschafter entstandenen Schulden, die eigentlichen Gesellschafter entstanden, zu verstehen, die das Gesellschaftsvermögen belasten, aber einschließlich "dersenigen, welche den Gläubigern gegenüber unter den Gesellschaftern geteilt sind" (vol. § 718 A 5). Mit den Schulden, "für welche einem Gesellschafter die übrigen Gesellschafter als Schuldener haften", sind die aus dem Gesellschaftsverhältnisse unter den Gesellschafter entsprungenen Schulden gemeint, z. B. Ansprüche aus der Geschäftsführung (§§ 713. 670) oder auf einen rückständigen Gewinnanteil (vol. § 717), Ersahsorderungen eines Gesellschafters. Diese Schulden sind insofern gemeinschaftliche, als der forderungsberechtigte Gesellschafter zur Berichtigung der Schuld, wenn deren Betrag aus dem Gesellschaftsvermögen entnommen wird, mit beträgt. Auf die Besolgung der Borschrift des Abs 1 haben die Gläubiger kein Kecht. Die Gesellschafter können sich hiersther anders einigen Sie können ohne Versicklichtigung der Schulden fellschafter können sich hiertiber anders einigen. Sie können ohne Berücksichtigung der Schulden das Gesellschaftevermögen, und zwar selbst vor der Auflösung der Gesellschaftevermögen, und zwar selbst vor der Auflösung der Gesellschaft, ganz oder teilweise unter sich austeilen. Der Gläubiger ist durch die persönliche Haftung der Gesellschafter gedeckt. Nicht zu den gemeinschaftlichen Schulden im Sinne des § 733 sind zu zählen die Schulden, sir welche die samtlichen Gesellschafter aus einem nicht dem Gesellschafter des heiters, sur welche die samtlichen Gesellschafter aus einem nicht dem Gesellschafter betriebe angehörigen Grunde verhaftet find. Forderungen, die einem Gesellschafter nicht als solchem gegen die Gesellschaft erwachsen sind, kann er gegen die anderen Gesellschafter auch währt. rend der Auseinandersehung besonders geltend machen und im Rechtsstreite berfolgen (RG 2.1.09 VII 421/08). Borfculfe, die ein Gesellschafter für einen anderen auf dessen Einlage leistet, konnen nur von dem letteren zurückgefordert werden und sind bei Beendigung der Gesellschaft nicht als Gesellschafts-lchulden zu behandeln (RG JW 1928, 23685). Über Gesellschaftsschulden s. auch Würdinger, Gesellschaften, 1. Teil: Recht der Personalgesellschaften 1937 S. 85 ff.

3. In Ansehung des Zurudbehaltenen besteht die Auseinandersehungsgesellschaft fort. Wegen bes Rechtes auf Zurudbehaltung vgl. §§ 1475, 2046. Trot der allgemein lautenden Vorschrift wird für eine streitige Forderung, die offensichtlich unbegründet ist und nur misbräuchlich geltend gemacht wird (§ 226), ein Zurudbehaltungsrecht nicht anzuerkennen sein. Wegen bedingter Forde-

rungen bgl. § 738 A 1.

4. Bu ben zurudzuerstattenden Ginlagen gehört nicht ein seitens ber Gesellschaft gegen besonderes Entgelt von einem Gesellchafter erworbener Gegenstand. — Bu erstatten ist der objektive Bert dur Beit des Einbringens. Damit sind zwedmäßigerweise alle Streitfragen über spätere Mertminderung und die Verantwortlichkeit hierfür abgeschnitten. Auch der Einleger braucht lich auf Ersat in Natur nicht einzulassen. Oft wird schon bei Eingehung ber Gesellschaft eine

Schapung vorgenommen sein (vgl. § 706 Abs 2 Sat 2). Auswertung i. § 705 A7.

5. Abertaffung der Benutung eines Wegenstandes umfaßt an fich nicht die Bestellung eines dinglichen Rechtes, g. B. Cinraumung einer Grundbienstbarkeit. Entscheidend für die Ordnung berartiger Rechtsverhältniffe ift ber Bertragswille, ber meist dahin gehen wird, daß bas dingliche Recht nach Auflösung der Gesellichaft zurückgewährt wird, allenfalls gilt Abf 2 Sat 2. Was die Leistung von Diensten anlangt, so kann im Falle der Unmöglichkeit der Erfüllung einer wesentlichen Verpflichtung (§ 723 Abs 1 Sat 2) ein Bereicherungsanspruch nach § 323 Abs 3 entstehen (Anote, Recht der Gefellschaft, § 17 G. 47).

6. Soweit die Umjetzung in Gelb nicht erforderlich ist, greifen §§ 731, 749 ff. (752) Plat (anders § 149 HB). Darüber, daß im Auseinandersetzungsverfahren der einzelne Gesellschafter dur Ginziehung ber Gesellschaftsschulden nicht mehr befugt ist, f. § 730 A 4. Über die zum minbesten entsprechende Anwendung des § 733 Abs 3 (bestmögliche Verwertung der Gegenstände der Gesellschaft) auf die im Rechtsvertehr nicht als Gesellschaft hervortretende sog. Innengesellschaft

(vgl. § 718 A 6) J. R. 326 1934, 32686.

## § 734

Berbleibt nach der Berichtigung der gemeinschaftlichen Schulden und der Rüderstattung der Sinlagen ein Überschuß, so gebührt er den Gesellschaftern nach dem Berhältnis ihrer Anteile am Gewinne1).

E 1 656 2165 3 II 070 2165 1; M 2 629; B 2 441—443.

1. Bgl. § 722 (abw. 5GB § 155). Der verbleibende ilberichuß ift ber Schlufgewinn. Das Berbältnis zur gesamten hand bleibt bestehen, bis die Verteilung durchgesührt ist; nur § 719 Abs 1 Dalks generation gesamten hand bleibt bestehen, bis die Verteilung durchgesührt ist; nur § 719 Abs 1 Halbs 2 hat seine Kraft verloren (s. §§ 752 ff.). Soll ein zum Gesellschaftsvermögen gehöriges Erundste at seine Kraft verloren (s. §§ 752 ff.). Grundstück einem Gesellschafter zum Alleineigentum übertragen werden, so bedarf es der Aus-lossung Die Berteilungsgrundfäße der §§ 734, 738 ff. haben Unwendung zu finden für den Fall, daß eine affene Handelsgesellschaft durch das Ausschierung Kossinen non dem andern übernommen Ausschluß der Liquidation das Geschäft mit Afliven und Passiven von dem andern übernommen wird hand der Liquidation das Geschäft mit Afliven und Passivenbersekung zunächst ausgenommen wird, bezüglich des Gesellschaftsvermögens, das bei der Auseinandersehung zunächst ausgenommen war (RG 114, 131).

## § 735

Reicht das Gesellschaftsvermögen zur Berichtigung der gemeinschaftlichen Schulden und zur Nüderstattung der Einlagen nicht aus, so haben die Geselschafter für den Fehlbetrag nach dem Verhältnis aufzukommen, nach welchem sie den Verluft zu tragen haben 1). Kann von einem Gesellschafter der auf ihn entfallende Beitrag nicht erlangt werden, so haben die übrigen Gesellschafter den Ausfall nach dem gleichen Verhältnisse zu tragen 2).

G I 656 216 3 II 670 216 2; M 2 620; B 2 441-443.

1. Bgl. § 722. Die **Dectungspflicht** des § 735 entspricht der Beitragspflicht des § 707. Sie begründet ein Recht der Gesellschafter, daß der zur Deckung der Verbindlichkeiten aufzubringende Betrag nach Verhältnis der Anteile am Verlust auf die hieran beteiligten Gesellschafter umgelegt wird. Die Verpslichtung des Gesellschafters zur Aufdrügung seines Anteils ift nicht davon abhängig, daß ihm eine sörmliche Rechnung über das ganze Verhältnis erteilt wird (RC Recht 1916 Nr 435). Aus § 735 ergibt sich, daß § 707 nur gilt, solange die Gesellschaft besteht (vgl. § 707 A 1). Das Aufkommen für Fehlbeträge könnte sowohl in Ansehung der Schulden als bezüglich der Einlagen durch Einzahlung in die Gesellschaftsasse ersolgen. In betreff der Einlagen wird iedoch dem Einleger ein Anspruch unmittelbar gegen die Mitgesellschafter zustehen (vgl. § 28 KD). War ausnahmsweise für die Forderung eines Gläubigers die Haftung der Gesellschafter auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt worden (vgl. § 714 A 2, § 718 A 5) und ist tropdem das Vermögen ohne Verücksigung dieser Forderung verteilt worden, so haben die Gesellschafter dem Gläubiger das zu leisten, was ihm bei dieser Vusseinandersehung aus dem Gesellschafter dem Gläubiger des zu leisten, was er bei der Ausseinandersehung aus dem Gesellschaftsvermögen erhalten hat (vgl. § 734), dem Gläubiger zu seiner Versiedischtigung herauszugeben. § 419 leidet keine Anwendung (Pland-Lobe A 4; bestr. — für Herausgabe nach Vereicherungsgrundsäsen Enneccerussehm ann § 178 A 4).

2. Tragung bes Ausfalls entsprechend ber Borfchrift bes § 426 Abf 1 Sat 2.

#### § 736

Ist im Gesellschaftsvertrage bestimmt 1), daß, wenn ein Gesellschafter kündigt oder stirbt oder wenn der Konkurs über sein Vermögen eröffnet wird, die Gesellschaft unter den übrigen Gesellschaftern fortbestehen soll, so scheidet bei dem Sintritt eines solchen Ereignisses der Gesellschafter, in dessen Person es eintritt, aus der Gesellschaft aus 2).

© I 657 II 671; M 2 630; B 2 443.

1. Rechtsbegrifflich ift der Fortbestand der Gesellschaft nicht davon abhängig, daß keine Anderung im der Berson der Gesellschafter eintritt. Die Gesellschafter brauchen sich allerdings nicht den Eintritt eines ihnen nicht genehmen Mitglieds gefallen zu lassen. Aus dieser Klückschicht den Eintritt eines ihnen nicht genehmen Mitgliedschaft (§§ 717, 727) sestgeset. Die Gesellschafter können aber hierüber eine andere Vereindarung tressen. In diesem Falle hat der Eintritt des neuen Gesellschafters, auf den die Witgliedschaft insolge Übertragung oder Vererbung übergegangen ist, nicht etwa die Folge, daß nunmehr unter Ausschicht der bisherigen Gesellschaft die eine neue Gesellschaft bisdet. Die Gesellschaft bleibt vielmehr mit dem dazu gehörigen Vermögensbestande troß des Mitgliederwechsels bestehen. Die Joentität der Gesellschaft bleibt gerade so gewahrt, wie die Isbentität des Forderungsrechts durch Gläubigers oder Schuldnerwechsel nicht ausgehoben wird. Dasselbe gilt, wenn durch Vereindarung der Gesellschafter ein weiteres Mitglied in die Gesellschaft aufgenommen wird. Die früher herrschende gegenteilige Meinung, daß das Geseh die Aufnahme eines neuen Gesellschafters unter Fortbestehen der alten Gesellschaft nicht zulasse, ist als überwunden anzusehen (vgl. NG 82, 160 und Plands-Lobe A2). Es besteht hiernach auch sein hindernis, daß die Gesellschafters in der Person eines Gesellschafters unter den fürgen Gesellschaftern in disheriger Weise in der Person eines Gesellschafters unter den Fortbestander Gesellschaft gerade auf die Mitgliedschaft des "Ausscheidenden" besonderen Wert gelegt haben keinen — mit der Fortbauer, und zwar vor Eintritt des Ausscheidenhen bescheiden dei Gesellschaft für den Fortbestanden erklätt haben (vgl. RG 95, 39). Selbstwerftändliche Boraussezung des Fortbestehens der Gesellschaft ist in diesem Falle weiter, daß mindestens zwei Gesellschafter, welche die Gesellschaft für letzen, übrigbleiben.

2. Der Eintritt des neuen Wesclischafters (bazu Bürdinger, Gesellschaften, 1. Teil: Recht ber Personalgesellschaften 1937 S. 102) vollzieht sich in der Beise, daß die übrigen Mitglieder ihn ausdrücklich oder stillschweigend als Gesellschafter anerkennen (Aufnahmevertrag: vgl.

96 54, 161; 92, 164; 128, 172; 96 328 1921, 123917). Daran ändert der Umstand nichts. daß die Gesellschafter schon im Gesellschaftsvertrag sich im voraus gegenüber einem ober mehreren Mitgesellschaftern zur Aufnahme ber von biefen vorgeschlagenen weiteren Bersonen berpflichten konnen, und bag ihnen die Ermächtigung gur Aufnahme felbst schon bort erteilt ober die Aufnahme dem Mehrheitsbeschluß der Gesellschafter überlaffen werden kann RG 128, 176). Die Aufnahme fann mit der Ubertragung der Mitgliedschaft verbunden sein, wenn ber Übertragende zur Aufnahme in Bertretung der anderen Gesellschafter ermächtigt ift. Richt unzulässig ist es, die Aufnahme dem Ermessen des Mitgesellschafters zu überlassen (vol. 20, 167). Durch die Aufnahme tritt in der Trägerschaft des gesamthändigen Gesellschaftsvermögens nur insoweit eine Anderung ein, als ein neuer Bermögensträger hinzurommt. Der Anteil des ausscheidenden Gesellschafters geht unverändert soweit nicht in dieser Beziehung eine Abweichung vereinbart ist —, ohne daß es besonderer Ubertragungshandlungen bedarf (vgl. **NG** 83, 315), auf den neuen Gesellschafter über. S. namentlich Gierke, Vereine ohne Rechtsfähigkeit S. 25 ff. und Knoke in ArchBürgK 20, 170 ff. Mit dem Anteil am Gesellschaftsvermögen geht auch die auf diesem lastende Berpslichtung über, die Tilgung ber bisherigen Gesellschaftsschulden aus bem Gesellschaftsvermogen du duiben. Eine weitergehende Haftung trifft den neuen Gesellschafter mangels besonderer Schuldtibernahme nicht (anders SGB § 130). Un der Haftung des bisherigen Gesellschafters gegenüber den Glaubigern wird burch sein Ausscheiben nichts geandert. Der Ausgeschiedene ift g. B. nicht davon befreit, für bie Abnahme ber an die Gesellschaft verlauften Bare zu sorgen. Das im Anteil enthaltene gesamthanberische Miteigentum an ben zum Gesellschaftsbermögen gehörigen (im Besit ber Gesellichaft befindlichen) beweglichen Sachen wird von dem neu eintretenden Gesellschafter mit der Wirtung erworben, daß er in Gemeinschaft mit den anderen Gesellschaftern hierüber versügen darf. Nicht anders berhalt es sich mit den zum Gesellschaftsbermögen gehörigen Grundstücken. Gre Sugehörigfeit zum Gesellschaftsvermögen sest voraus, bag bie gesamthanberische Gemeinichoft gemäß § 47 (früher 48) GBD im Grundbuch bermerkt ift. Die grundbuchrechtliche Legitimation erlangt ber neue Gesellschafter allerbings erft badurch, daß er als Mitberechtigter — worauf er Ambruch hat — in Berichtigung des Grundbuchs eingetragen wird. Der Bille des neu eintretenden Gefellschafters wird meist bahin geben, daß er sich allen Bestimmungen bes Gesellschaftsbertrags, benen ber Ausscheibenbe unterworfen war, auch ben Bestimmungen über Vertragsstrafen in derselben Weise unterwirft. Ein solcher Wille kann anzunehmen sein, auch wenn der neu Eintretende die Bestimmungen des alten Gesellschaftsvertrags nicht kennt und sich hierüber mit dem Ausscheidenden nicht verständigt hat (RG Barn 1912 Nr 424).

Bird bu ben bisherigen Mitgliedern ein weiteres Mitglied in die Gesellschaft aufgenommen, so sett sich der ihm zusommende Anteil aus den Anteilen der bisherigen Mitglieder zusammen, indem jeder von ihnen zur Herftellung des neuen Anteils einen entprechenden Teil seines Anteils abgeben muß. Eine solche Übertragung ist ohne weiteres, ohne daß dies besonders zum Ausdruck gebracht zu werden braucht, in dem Aufnahmevertrage

### \$ 737

Bft im Gesellschaftsvertrage bestimmt, daß, wenn ein Gesellschafter tundigt, die Gesellschaft unter den übrigen Gesellschaftern fortbestehen soll, fo kann ein Gesellschafter, in dessen Person ein die übrigen Gesellschafter nach § 723 Abs 1 Satz dur Ründigung berechtigender Umftand3) eintritt, aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden 2). Das Ausschließungsrecht fteht den übrigen Gesellschaftern gemeinschaftlich zu. Die Ausschließung erfolgt durch Erklärung gegenüber bem auszuschließenden Gesellschafter4). € 11 672; \$ 2 444.

1. § 736 umfaßt den Fall, daß ein Gesellschafter den übrigen Gesellschaftern kündigt. § 737 wichtigen umgekehrten Fall, daß gegenüber einem Gesellschafter die übrigen Gesellschafter aus

wichtigem Grunbe zu fündigen berechtigt sind. 2. Die Ausschliegung eines Gesellschafters kann in diesem Falle burch die übrigen Gesellschafter and einstimmigen Beschlich berbeigeführt ichafter, nicht etwa die Geschlichafters kann in diesem zaue verigen Geschüngt herbeigeführt berben (bat. How die Geschäftsführer, und zwar durch einstimmigen Beschluß herbeigeführt erkarung (§§ 130 ff.). Die Ausschließung ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenstur wenigkens zwei Geschlichen auch mehr als ein Gesellschafter ausgeschlossen werden, sofern Die Ausschließung zwei Gesellschafter (abw. How § 142) übrigbleiben. Im Streitfalle Feststellungsklage. Die Ausschließung eines Gesellschafter (abw. 5000 9 142) ubergete Wündigung von allen verbleibenden Gesellschaften eines Gesellschafters ist nichts anderes als die Kündigung von allen verbleibenden Gesellschaftern, aus wichtigem Grunde erklärt, und kann daher im Streitfalle (anders als der Ausschluß aus wichtigem Grunde erklärt, und kann daher im Streitfalle (anders als der Ausschluß) Ausschluß aus wichtigem Grunde erklärt, und tann buger im Sweichen (NG JW 1937, 15487)

3. Ein solcher Umstand, ein wichtiger Grund im Sinne des § 723 Abs 1 Sat 2, ist wie dort gur Rundigung fo hier gur Ausschließung erforderlich, aber anderseits auch genugend (RG 24, 137 beruht auf Artt 125, 128 HBB a. F.), und zwar auch bei der auf unbestimmte Beit (§ 723 Sab 1) eingegangenen Gesellschaft. Als Ausschließungsgrund kann insbesondere auch die Zugehörigkeit dus auszuschließenden Gesellschafters zur judischen Raffe in Betracht tommen (Borbem 1 Abf 2 por § 705 und RG 146, 169; NG 328 1938, 182533; HanfRudg 1937 B 216: offene Handelsgefell-

4. § 737 enthält in Sat 3 zwingendes, bagegen in Ansehung bes "zur Kundigung berechtigenden Umftandes" und bes Sat 2 nachgiebiges Recht. — Gin bereits ausgeschiedener Ge-

fellichafter kann nicht mehr ausgeschloffen werben (bgl. 90 328 05, 3151).

#### 8 738

1) Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so wächst fein Anteil am Gesellschaftsvermögen den übrigen Gesellschaftern ju2). Diese find verpflichtet3), dem Ausscheidenden die Gegenftande, die er der Gesellschaft gur Benutung überlaffen hat, nach Maggabe des § 732 gurudzugeben, ihn von den gemeinschaftlichen Schulden zu befreien und ihm dasjenige zu zahlen, mas er bei der Auseinandersetzung erhalten würde, wenn die Gesellschaft gur Beit feines Ausscheidens aufgelöst worden ware. Sind gemeinschaftliche Schulden noch nicht fällig, fo konnen die übrigen Gefellschafter dem Ausscheidenden, ftatt ihn zu befreien, Sicherheit leiften4).

Der Wert des Gesellschaftsvermögens ift, soweit erforderlich, im Wege Der

Schätung<sup>5</sup>) zu ermitteln.

E I 658 2(6) 1, 45 II 673 2(6) 1; M 2 631; B 2 444-447.

1. Die §§ 738-740 regeln die Auseinandersetzung mit dem ausscheidenden Gesellichafter. Dazu Bürdinger, Gefellichaften, 1. Teil: Recht der Bersonalgesellschaften 1937 G. 102f. Die

Borschriften sind im allgemeinen nach giebiger Natur (NG 122, 149; 145, 293; NG 29. 4. 27 II 402/26); zu beachten ist aber, daß § 738 Abs 1 Sat 1 richtiger Aufsalfung nach eine Folgerung aus dem Gesamthandverhältnisse darstellt (Prot 2, 446; NG 56, 208), die nicht abänderlich erschein.

2. Boraussetzung für die Anwachsung des Anteils ist nach herrschender Ansicht, daß die Geschlichaft fortbesteht (NG 68, 414). Eine Folge der Anwachsung ist, daß es zur Bewirkung des Anteils des ausscheinen Gesellschafters (§ 719) auf die übrigbleibenden Gesellschafter keines besonderen Übertragungsgeschäfts, sür die Gesellschaftesgrundsstüde nicht der Anfaliung bedarf. Die Anmachsung bewirkt den Bechtsälberagung ohne besondere übertragskand laffung bedarf. Die Anwachsung bewirkt den Rechtstibergang ohne besondere Ubertragshand lassung (**AG** 68, 413). Für Anwendung bewirlt den Rechtsübergang ohne besondere Übertragsham-lung (**AG** 68, 413). Für Anwendung der Borschriften der §§ 313, 1821 Nr 1 ist hier kein Raum. Nach § 894 hat der Ausscheidende seine Zustimmung zur Verichtigung des Grundbuchs zu geben (vgl. § 718 A 1). Wird durch das Ausscheiden die Gesellschaft ausgelöst, so berwandelt sich das Gesamthandseigentum des Mitgesellschafters nicht ohne weiteres in Alleineigentum. Die Gesellschaft tritt vielmehr in Liquidation (vgl. JW 1921, 121²). Für die ossene Jandelsgesellschaft wird Anwachsung auch in dem Falle angenommen, daß der eine der beiden Gesellschafter von dem durch § 142 HBV oder durch Vereinbarung begründeten Rechte Gebrauch macht, das ganze Geschäft mit Wert und Schuld zu übernehmen (**RG** 65, 227; 68, 410; vgl. JW 1925, 1750°). Dies ist jedoch eine den hespnderen Bedürsnissen des Sandelsversehrs Rechnung tragende Gigentsmischeit, die eine ben besonderen Bedürfniffen des Sandelsverkehrs Rechnung tragende Gigentumlichfeit, Die auf die Gesellschaft des bürgerlichen Rechtes nicht ausgedehnt werden kann. — Wegen der Weiter führung eines Rechtsftreits vgl. § 714 21 4. Uber ben Gintritt eines neuen Gefellichafters f. § 736 A2.

3. Der Ausicheidende behalt nur ein - abtretbares - Forderungerecht gegen Die verble benden Gesellschafter. Diese haften aus dem Gesellschaftsverhältnisse (§ 427) als Gesamtschulbner. Die dinglichen Rechte des Ausscheidenden am Gesellschaftsvermögen bestehen nicht mehr. Das Jurückbehaltungsrecht (§ 273) wird durch die Anwachsung nicht ausgehoben (a. M. DEG 6, 446). Der Schuldbefreiungsanspruch des ausscheibenden Gesellschafters gegenüber seinem das Geschäft fortführenden Mitgefellichafter umfaßt auch die Befeitigung einer durch Sicherungsübereignung bon bem Ausscheidenden gehörigen Gegenständen begrundeten Belaftung burch Rudberichaffung von Eigentum, gegebenensalls auch Besit, ohne daß es dabet auf die Fälligkeit der Amprude des gesicherten Gesellschaftsgläubigers antommt (MG 132, 29). Über vertragliche Anderungen bezüglich der Auszahlungspflicht und ihre bindende Wirkung für die Erben eines verstorbenen Gesellschafters s. NG 145, 289. Der im Vergleichsversahren der offenen Handelsgesellschaft abgeschlossene Vergleich beschränkt die Haftung der Gesellschafter auch gegenüber einem Hudgrissen anspruch des schoo vorher ausgeschiedenen Gesellschafters; § 738 Abs 1 Sat 2 erseibet inswett eine Einschränkung durch die Vergleichsordnung früher § 89 Mr 4, jeht § 109 Mr 3 (NG 142, 206). Bgl. §§ 733 Abs 2, 734. — Ausbrücke die nicht auf dem Gesellschaftsverkschafte sondern auf be-Bgl. §§ 733 Abs 2, 734. — Ansprüche, die nicht auf dem Gesellschaftsverhältnis, sondern auf besonderen Rechtsgeschäften zwischen der Gesellschaft und dem Gesellschafter beruhen, können von beiden Teilen außerhalb des durch das Ausscheiden des Gesellschafters veranlaßten Auseinander-Stungsverfahrens geltend gemacht werden (AG 118, 295). — Über Nichtanwendbarkeit des § 738 gegenüber bem ausgeschiedenen Mitglied eines nicht rechtsfähigen Vereins f. § 54 A 1.

4. Die Sicherheit (§§ 232 ff.) wird bem Ausscheibenden geleistet, nicht etwa ben Glaubigern; denn diese werden durch den inneren Gesellschaftsvorgang der Auseinandersetzung mit dem Aus-Deidenden nicht berührt. Ihre Rechte werden auch dadurch nicht beeinträchtigt, daß der Auslceidende frei wird, sofern den Gläubigern ausnahmsweise das Gesellschaftsvermögen allein hasten sollte (vgl. § 718 A 5). Zweiselhast ist, ob auch für bedingte Forderungen und für streitige Forderungen — worüber das Gesetz teine Bestimmung gibt — Sicherheit zu leisten ist. Die Frage wird nicht, wie dies meist geschieht (so hinsichtlich streitiger Forderungen RG 60, 155), unbedingt du verneinen sein. Es wird vielmehr darauf ankommen, ob der Eintritt der Bedingung in naber Aussicht steht und ob trop Bestrittenseins der Forderung mit ihrem Bestehen verständigerweise du rechnen ist, und es wird beshalb nach Lage der Sache im einzelnen Falle zu entscheiden sein, ob eine Verpflichtung zur Sicherheitsleistung anzunehmen ist, und in welcher Höhe die Sicherheit zu leisten ift.

5. Zu ermitteln ist bei ber Schätzung ber Wert des Vermögens der sog. lebenden Gesellschaft im Zeitpuntte bes Ausscheibens. Es kommt nicht auf die Buchwerte, sondern auf die wahren Werte an (NG 106, 131; JW 99, 395°; 02, 590¹⁴); zu berücksichtigen ist daher auch der sog. Geschafts- oder Firmenwert (NG 94, 106; Warn 09 Ar 138). Die schwebenden Geschäfte bleiben

außer Betracht (§ 740). Bgl. auch § 731 A 2.

### 8 739

Reicht der Wert des Gesellschaftsvermögens zur Dedung der gemeinschaftlichen Schulden und der Einlagen nicht aus, so hat der Ausscheidende den übrigen Gesellschaftern für den Fehlbetrag nach dem Verhältnisse seines Anteils am Berluft aufzukommen 1).

€ I 658 Abi 6 II 673 Abi 2; M 2 632; B 2 444—447.

1. Auftommen bes Ausscheidenden fur ben Gehlbetrag entsprechend ber Boridrift bes 735. Der Anteil am Fehlbetrage (§ 722) ist in die Gesellschaftstasse zu zahlen. Die Gesellschaftstasse zu zahlen. Die Gesellschaftstasse Gesellschaftschaftstasse Gesellschaftschaftstasse Gesellschaftschaftstasse Gesellschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschafts dafter haben gegenüber dem Ausscheibenden an den von ihm zur Benutung überlaffenen Gegenfanben (§§ 732, 738 Abi 1 Sat 2) gemäß § 273 ein Zurudbehaltungsrecht. bem Musscheibenben Bug um Zug Befreiung von ben Schulben zu gewähren ober Sicherheit zu leisten (§ 738 Abs 1 Sat 2, 3).

#### \$ 740

Der Ausgeschiedene nimmt an dem Gewinn und dem Berluste teil, welcher fic aus den zur Zeit feines Ausscheidens schwebenden Geschäften 1) ergibt. Die übrigen Gesellschafter sind berechtigt, Diese Geschäfte so zu beendigen, wie en ihnen am vorteilhaftesten erscheint2).

Der Ausgeschiedene kann am Schluffe jedes Geschäftsjahrs Rechenschaft über die inzwischen beendigten Geschäfte, Auszahlung des ihm gebührenden Betrags und Auskunft über den Stand der noch schwebenden Geschäfte ver-

langen3)4).

E I 658 Ltb 2, 3 II 674; M 2 631; B 2 444—447.

1. Die ichwebenden Gejäfte werden in die Auseinandersetzung (§§ 738, 739) nicht einbezogen. Aber die Schwebenden Geschäfte werden in die Auseinandersetzung ist voorderer Vereinbarung) nachträglich auseinanderzuseben. Die Beteiligung des Ausgeschiedenen wirkt nur nach innen; Dritten die Ausgeschiedenen wirkt nur nach innen; Dritten gegenüber wird er weder berechtigt noch verpslichtet (RG JW 02, 44510).

2. Daß die Beendigung der Geschäfte dem Ausgeschiedenen entzogen wird, ist eine Folge dabon, daß er nicht mehr Gesellschafter ift. Kraft ber fortdauernden Wirtung des schuldrechtlichen Berhöltert, der nicht mehr Gesellschafter ift. Berhältnisses kann er aber von den früheren Mitgesellschaftern verlangen, daß sie die Geschäfte mit bei dann er aber von den früheren Mitgesellschaftern verlangen, daß sie die Geschäfte

mit pflichtmäßiger Sorgfalt (§ 708) abwideln (vgl. § 732 A 2). 3. Rechenschaft gemäß § 259; Austunft nach § 242, nicht nach § 260. Über etwaigen Verlust

Das Recht des § 716 ist erloschen.

4 Die Borschriften des § 740 leiben — unbeschadet anderweiter Bereinbarung — entibrechende Anwendung auf den durch § 738 (vgl. § 738 A 2) nicht betroffenen Fall, daß der eine bon der die Anwendung auf den durch § 738 (vgl. § 738 A 2) nicht betroffenen Fall, daß der eine von 3 wei Gesellschaftern ausscheibet, die Gesellschaft badurch aufgelöst und das Geschäft mit Wert und Gesellschaftern ausscheibet, die Gesellschaft badurch aufgelöst und das Geschäft mit Bert und Schuld von dem anderen Gesellschafter übernommen wird (RG 56, 19).

# Fünfzehnter Titel

# Gemeinschaft

#### § 741

Steht ein Necht mehreren gemeinschaftlich zu<sup>1</sup>), so finden, sofern sich nicht aus dem Geseth<sup>3</sup>) ein anderes ergibt, die Vorschriften der §§ 742 bis 758<sup>2</sup>) Anwendung (Gemeinschaft nach Bruchteilen) <sup>3</sup>)<sup>4</sup>).

Œ I 762 II 677; M 2 873; B 2 743.

1. Die Rechtsgemeinschaft nach Bruchteilen ift ju scheiben von bem geteilten Rechte (vgl. § 420), ber Gesamthandberechtigung (vgl. § 718 A 1) und ber Gesamtberechtigung (vgl. § 428). Das nach Bruchteilen — ziffermäßig bestimmten, sog. ideellen Anteilen — gemeinsame Recht fteht — an einem einzelnen Gegenstande — "mehreren berartig zu, daß jeder die Befugnisse, deren teilweise Ausübung möglich ift (insbesondere Fruchtziehung, Geltendmachung von Schabenserfahansprüchen, Beräußerung und Belaftung), in bezug auf seinen Anteil ausüben kann, mährend die übrigen Befugnisse in der Regel nur von allen zusammen, von dem einzelnen aber nur insoweit ausgeübt werden können, als dadurch die Interessen ber übrigen nicht verletzt werden" (Enneccerus-Lehmann § 180 I). Bur Rechtsgemeinschaft ber §§ 741 ff. f. auch Burbinger, - Das wichtigste unter Gefellschaften, 1. Teil: Recht der Berfonalgefellschaften 1937 S. 13ff. den in Betracht kommenden Rechten ift bas Eigentum (vgl. §§ 1008-1011, 1066, 1258; GBD 848); daneben ist namentlich hinzuweisen auf Mießbrauch, Pfandrecht, Urheberrecht (vgl. § 6 des Litlls v. 19. 6. 01, NGSt 48, 330; § 8 des Lunftlls v. 9. 1. 07), Patentrecht (NG 76, 299; 118, 46; NG JW 1937, 28°), Gebrauchsmusterrecht (NG 117, 47) usw. Ein Erbhofkann nicht im Eigentum mehrerer Personen stehen (Neichserbhofgeset v. 29. 9. 33, NGBI 1, 638). § 17 Abi 1); f. auch Res 152, 189, bazu jest § 52 Abi 1 Erbhofrechts BD v. 21. 12. 36 (RGBI 1, 1080). Die Bruchteilsgemeinschaft entsteht aus Rechtsgeschäften (z. B. gemeinschaftlichem Ankauf und Erwerb) oder — communio incidens — aus anderen Tatsachen; s. insbesondere §§ 953tf. (Früchte der gemeinschaftlichen Sache), §§ 947, 948 (Verbindung, Bermischung), §§ 963, 984, 2087 ff., 2157. Durch bie ungetrennte Berladung mehrerer Mengen lofen Getretbes in bemselben Schifferaum entsteht für die mehreren Empfänger an der gesamten Getreibemenge Miteigentum, auf das grundsahlich die §§ 741 ff. anzuwenden sind (NG Seuffu 62 Ar 66; vol-568 § 419). Ebenso entsteht Miteigentum und Gemeinschaft, wenn gleichartige Labungsteile nachträglich zu einer ununterscheidbaren Menge vermischt werden (Seuffa 70 Ar 130). Gemeinschaft bei Ersahansprüchen wegen Beschädigung einer Schiffsladung, bei der sich die für die einzelnen Empfänger bestimmten Säde nicht mehr ausscheiden lassen, s. RG LZ 1916, 32620. Unter mehr reren gemeinschaftlichen Patentanmelbern entsteht an sich eine Bruchteilsgemeinschaft. Ersindungsgemeinschaft zwischen Geschäftsherrn und Angestellten f. R. J. W. 1924, 14308. Rein Mit eigentum besteht an einem Gebäube, das von einer das Grundeigentum teisenden Grenzlime durchschnitten wird (NG 70, 201; NG JW 1911, 2115). Nuhungsgemeinschaft durch Bestellung des Rießbrauchs an Bruchteisen eines Grundstüds s. NG Seufsu 91 Nr 148; KG Dz 1936, 1126. Uber Anteilshypotheken und ihre Abtreung s. NG HR 1935 Nr 633. Gemeinschaftliche Eigentümergrundschuld der Miteigentümer eines Grundstüds s. NG JW 1938, 2303. Ein Recht im Sinne des S. 741 ist auch der Reicht (S. 633, Daus 2002). des § 741 ift auch der Befit (§ 866; DLG 43, 208). Grundfählich muß ferner angenommen werden, daß ein bestehendes Zeitungsunternehmen Gegenstand einer Gemeinschaft sein tann, auf welche die Vorschriften über die Gemeinschaft nach Bruchteilen entsprechende Anwendung finden (RG Gruch 53, 982; vgl. RG 63, 57; 67, 86; s. anderseits abw. RG Seufsu 59 Ar 5). Gemeinschaft an Geschäftsanteilen einer Gesellschaft m. b. H. 135, 70. Gemeinschaft zwischen Bauwert und auftraggebender Reederei in bezug auf die Durchführung einer während der Probefahrt vos neugebauten Schiffes notwendig gewordenen Schlepphilfe mit der Folge anteilsmäßiger Tragung der Schlepptoften f. 286 143, 382. Haben fich mehrere durch Vertrag zur Förderung eines gemein samen Amedes verbunden, jo greift das bestimmtere Rechtsverhaltnis der Gefellichaft Plat (val. 28 1915, 564 und § 705 A 1ff.). Kommt infolge der Nichtigfeit des Gesellschaftsvertrags ein Gesellschaftsverhältnis nicht zustande, so tann eine Gemeinschaft nach Bruchteilen vorliegen. Dazu genugt aber nicht, daß tatsächlich Einnahmen und Ausgaben gemacht wurden, es muß vielmehr den Beteiligten gemeinschaftlich ein Recht, z. B. an den für die beabsichtigte Gesellschaft eingezahlten Werten zusiehen (RGLB 1914, 13694). — Gegen die herrschende Meinung ift anzunehmen, daß Forderungen nur im Falle des § 432 den Gegenstand einer Bruchteilsgemeinschaft bilden (vgl. auch Krehsschung a., Sachenrecht, Vorbem 2 vor § 1008). Haben mehrere eine teilhare Leistung auch Krehsschung ist anzune Leistung auch Krehsschung ist anzunen der Vorgenschung und der Vorgenschung u teilbare Leistung zu fordern, so liegen in der Regel gewöhnliche Teilforderungen ohne Gemein schaftsverhältnis vor (§ 420), also in Wirklickseit mehrere Forderungen mit verschiebenen Berechtigten; jeder kann über seine (Teil-) Forderung sur sich verfügen (s. jedoch § 743 U.1). Wer ein anderes Verhältnis, z. B. das zur gesamten Hand, behauptet, muß dies beweisen. Die Abrede, daß eine geteilte Forderung von den mehreren Gläubigern nur gemeinsam geltend gemacht werden soll, kann auch bei ganz verschiedenen Forderungen vorkommen, sie bewirkt kein Gemeinschaftsverhältnis (vgl. Enneccerus-Lehmann § 180 II, wo aber — wie Sohm, Gegenstand § 10 S. 61 A 9 — auch im Falle des § 432 die Bruchteilsgemeinschaft verneint wird). Bgl. auch Würdinger aad. S. 15 und seine dort angegebene Schrift: Theorie der schlichten Interessengemeinschaften, Beil. Heft I (1934) zur ZH. — Eheleute, zwischen denen keine güterrechtliche Gemeinschaft besteht, können in Ansehung einzelner Vermögensgegenstände in einer Gemeinschaft nach § 741 stehen (NG Gruch 63, 614; NG Seufst 88 Ar 8; s. auch NG 67, 396: 124-205.

396; 124, 325). 2. Die Borigiften ber SS 742-758 regeln das Berpflichtungsberhältnis der Teilberechtigten untereinander. Auch diese Berpflichtungen unterliegen dem Gebot ber Beobachtung von Treu und Glauben (§ 242), wie es aus dem auf die nationalsozialistische Weltanschauung gegründeten Gemeinschaftsgedanten heraus zu verstehen ift (vgl. § 242 A 1 und Borbem 1 vor § 241). Die entsprechenden Forderungen können vor, bei und auch noch nach der Teilung geltend gemacht werden. Die Borschrift des § 708 (Haftung nur für diejenige Sorgfalt, vie jeder in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt) findet keine Anwendung; viel-mehr gilt der Grundsat des § 276 in Berbindung mit § 278, also Haftung der Teilhaber für ledes Berschulden, das sie oder ihre Hilfspersonen trifft (Prot 2, 768). Ein Borkaufsrecht ist den Teilhabern durch das Gesetz nicht eingeräumt worden; ein rechtsgeschäftliches Vorkaufsrecht (vgl. §§ 504 ff., 1094 ff.) ist damit nicht ausgeschlossen. Besondere Borschriften, teils obligatorischer, tells dinglicher Natur für bestimmte Gemeinschaftsverhältnisse finden sich namentlich in den §§ 432, 306, 921, 922, 947 ff. (zu § 948 f. Rt 112, 102), 963, 984, 1008—1011, 1172, 1258 Lbf 1, 2047 216 2. Nicht geregelt ist ber Fall, in dem wegen bes gemeinsamen Gegenstandes verschiedener Nechte eine tatsächliche Gemeinschaft eintritt (z. B. Eigentum am ganzen Grundstück, Nießbrauch eines anderen an einem Bruchteile bes Grundstüds; Prot 2, 744; vgl. § 1066 — §§ 1024, 1060 —). Die Borschriften ber §§ 742—758 regeln ferner nur die rechtlichen Beziehungen, die aus ber Tatsache ber Gemeinschaft als solcher entspringen. Beruht die Gemeinschaft auf Bertrag, fo ist nach den dafür geltenden Bestimmungen z. B. zu beurteilen, ob ein Teilhaber von dem Bertrage zurückreten kann (NG 13. 11. 17 II 280/17: Kauf der ideellen hälfte einer dem Bertaufer zustehenden Gerechtsame; Anwendung der §§ 440, 323 ff., insbesondere § 326). — den Konlurs eines Teilhabers s. KO §§ 16 (Auseinandersehung), 51 (Absonderungsrecht).

Die Negel, daß für ein gemeinschaftliches Necht Bruchteilsgemeinschaft eintritt, soweit nicht das Gesek, wie es z. B. in Ansehung des Gesamthandverhältnisses (§ 718 A 1) der Fall ist, eine Ausnahme ausstellt, enthält zwingendes Recht. Gesamthandsgemeinschaften können daher in anderen als den vom Gesek bestimmten Fällen nicht durch Vertrag geschaffen werden (NG 26. 2. 20 IV 350/19; vgl. NIA 14, 80). Die bloß verpslichtende Wirkung anderweiter Vereindarungen der Beteiligten wird dadurch unter diesen nicht ausgeschlossen (vgl. auch § 137).

In betress ikbergangsrechts und der landesrechtlichen Bordchalte s. EG Arti 173, 181 Abs 2, 182; 65, 67, 83, 113, 119 Ar 2, 120 Abs 2 Ar 1, 121, 131, 164. Zu beachten ist, daß teilen Anwendung sindet, nicht Platz greift, wenn die Gemeinschaft auf einem vor 1900 geschlosenen Gesellschaftsvertrage beruht. In diesem Falle empfängt die Gemeinschaft ihre Regelung dem Gesellschaftsvertrage, und es gilt für das ganze einheitsiche Rechtsverhältnis gemäß 134012 (vol. Vorled vor. § 705) altes Recht (bestr.). Für Fibeikommisse s. RE LB 1926,

### \$ 742

Im Zweifel ist anzunehmen, daß den Teilhabern gleiche Anteile zustehen1).

E 1 764 II 678; M 2 875; P 2 746.

1. Die Gleichheit der Anteile gilt nur als Auslegungsregel bei Unklarheit des Parteivillens oder — für die communio incidens (§ 741 A 1) — als widerlegdare gesetliche Vermutung. Für die der Vermischung oder Bermengung bestimmen sich die Anteile nach § 948 (NG 112, 102). Für die Keallastenberechtigung vol. § 1109. Nach § 47 (früher 48) GBD soll aus der Eintragung im schaft maßgebendes Kechtsverhältnis, insdesondere Gemeinschaft zur gesamten Hand, besteht. Die Bruckteile sind zissermäßig anzugeben. Durch die Regel des § 742 — welche die Möglichkeit derschiedener Eröße der Einzelanteile ossen läßt und durch Gegenbeweis außer Kraft gesett wird — ist aber der Grundbuchrichter zur Eintragung gleicher Anteile nicht ermächtigt, ohne daß der notwendige urkundliche Rachweis oder die Einwilligung der Tellhaber beigebracht ist der Nubungen und Lasten enthält noch nicht ohne weiteres den Rachweis ungleicher Anteile und die Widerlegung der Kegel des § 742; denn eine von den Vorschriften der §§ 743, 748 abweichende Wegelung der Regel des § 742; denn eine von den Vorschriften der §§ 743, 748 abweichende Wegelung der Regel des § 742; denn eine von den Vorschriften der §§ 743, 748 abweichende Wegelung der Rubungs- und Lastenverteilung durch Vertrage ist nach dem Gesept und ausgescholossen der Rubungs- und Lastenverteilung durch Vertrage ist nach dem Gesept und ausgescholossen.

#### § 743

Jedem Teilhaber gebührt ein seinem Unteil entsprechender Bruchteil ber

Krüchte1).

Jeder Teilhaber ist zum Gebrauche des gemeinschaftlichen Gegenstandes insoweit befugt, als nicht der Mitgebrauch der übrigen Teilhaber beeinträchtigt wird 2)3).

E I 765 N6 2 II 679; M 2 877; B 2 743—747.

1. In Ansehung ber Früchte (§ 99) ift eine selbständige Ausübung des Bruchteilsrechts durchführbar (§ 741 A 1); diese wird vom Gesetze angeordnet, sie kann durch Mehrheitsbeschlüsse nicht beeinträchtigt werden (§ 745 Abs 3 Sat 2). Jedem Teilhaber steht ein Anspruch gemäß Abs 1 gegen die übrigen Teilhaber zu; er muß die Fruchtziehungskosten mitbestreiten (§§ 748, 756). Ein Recht des einzelnen Teilhabers auf seblständige Einerntung seines Teiles der natürlichen Früchte kann nicht anerkannt werden (a. M. Dertmann A 2). Die Ernte ist Berwaltung (§§ 744, 745), die Teilung der geernteten Früchte erfolgt gemäß §§ 752ff. — Wie es sich mit der Einziehung der bürgerlichen Früchte (§ 99 Abf 3) verhält, bestimmt sich nach dem maßgebenden Rechtsverhältnisse. Bei der Vermietung eines gemeinschaftlichen Gegenstandes ist zu unterscheiden. Vermietet ein Teilhaber, die Zustimmung der anderen vorausgeset, den Gegenstand der Gemeinschaft im eigenen Namen, dann ist er auch zur Eins ziehung des Mietzinses berechtigt und hat nur nach der Einhebung mit den anderen Teilung Bermieten die Teilhaber gemeinschaftlich, so ist regelmäßig anzunehmen, daß ber Mietzins ihnen gemeinsam zusteht und auch nur von ihnen gemeinsam eingezogen werden tann. Die Einziehung bes Mietzinses und seine Berwendung zur Dedung von Laften und Roften bilben, namentlich bei Mietgrunbstücken, den Gegenstand der gemeinschaftlichen Berwaltung (§ 744 Abs 1), und nur auf das Ergebnis dieser Berwaltung, nicht auf die einzelnen Einnahmen, hat jeder Teilhaber anteilsmäßigen Anspruch. Für eine Teilung der Mietzinsforderungen im Sinne des § 420 (vgl. § 741 A 1) ist hier tein Raum. § 743 Abs 1 fteht nicht entgegen. Als Früchte, von denen dem Teilhaber ein seinem Anteil entsprechender Bruchteil gebührt, sind in solchem Falle die Mietzinsen nur in ihrem Reinertrag nach Decung der Lasten und Kosten zu verstehen. Daraus folgt ferner, daß der einzelne Teilhaber nicht berechtigt ist, über die Mietzinsforderungen, insbesondere durch Abtretung, zu verfügen, und daß auch seine Gläubiger sie nicht (auch nicht anteilig) pfänden können. Go auch die neuere Rechtsprechung DLG 17, 1; 20, 107; Seuffal 68 Rr 8; 70 Rr 124 gegen DLG 5, 26 und 12, 66. Das ift namentlid von Bebeutung für ftadtifche Miethäuser, die im Miteigentum stehen, und wird für diesen Fall, im Ergebnisse wenigstens, auch in R6 89, 176 anerkannt, wo für das Berhältnis von Pfandungspfandgläubigern eines Miteigentumers gegenüber der Gemeinschaft ausgeführt ist: Die Frage, ob als Früchte im Sime des § 743 der Rohertrag oder der nach Abzug der Kosten usw. verbleibende Reinertrag anzusehen sei, brauche nicht entschieden zu werden. In jedem Falle werde bei einem ftadtischen Miethause entsprechend der allgemeinen Berkehrsanschauung nicht nur die Bermietung, sondern auch die Einhebung der Mieten und ihre Verwendung gur Beftreitung der Laften und Abgaben, sowie ber sonstigen notwendigen Auslagen, insbesondere der Sphothekenzinsen, zur Verwaltung und, wenn sich bas Grundstück im Miteigentum mehrerer befinde, zur gemeinschaftlichen Verwaltung zu rechnen sein. Jeder Miteigentumer musse sich banach gefallen lassen, daß die Mietzinse von der Gemeinschaft eingehoben und zunächst für die Bestreitung der notwendigen Ausgaben für das Grundstüd verwendet werden. Nur auf den als Reinertrag verbleibenden überschuß siehe ihm ein Anspruch zu, und nur dieser (gegen die Gemeinschaft gerichtete) Anspruch fonne bon seinen Gläubigern zu ihrer Befriedigung beschlagnahmt und verwertet werden. Zu den Früchten eines gemeinsamen Batentrechts gehören auch die Lizenzgebühren (NG JB 1937, 285). — Det Rechtserwerb an Früchten bestimmt sich nach allgemeinen Grundsaten; in betreff ber natürlichen Früchte vgl. §§ 953ff. — Uber bie Früchte eines Grenzbaumes f. § 923 Abf 1.

2. Jedem Teilhaber ist eine unmittelbare — auch durch den Widerspruch anderer Teilhaber nicht zu beseitigende — Besugnis zum Gebrauche des gemeinschaftlichen Gegenstandes gegeben, vordehaltlich anderweiter Regelung gemäß § 745. Das Gebrauchsrecht (Sonderrecht) suder seine Schrauken nur in dem Mitgebrauche der übrigen Teilhaber, d. h. nicht in der diesen Gebrauchsmöglicheit, sondern in dem tatsächlich in Anspruch genonmenen Mitgebrauche. Beise der Berüfft auch Abs dem einzelnen Teilhaber zustehende Maß der Berechtigung, die Weise der Benuhung, die Benuhung der Benuhungsart, wird durch § 745 geregelt. Bgl. Seuffu 57 Kr 34 (Verneinung der Besugnis, einen zugeschätteten Graben als Weg zu benuhen); DUG 34, 71 (Benuhung eines gemeinschaftlichen Grundstüds als Ablagerungsplah). Innerhald des in Anseinung der Benuhungsart selfstehenden Nuhungskreises nuß aber die Grundregel anerkant werden, daß jeder Teilhaber zum beliedigen Gebrauche des gemeinschaftlichen Grandsplichen berschiedenen Häufern (eines selbständigen, nicht unter § 921 fallenden Grundstücks) zu bewissen der beschiedenen Häufern (eines selbständigen, nicht unter § 921 fallenden Grundstücks) zu bewissen der der Krundssiedenen Häufern (eines selbständigen, nicht unter § 921 fallenden Grundstücks) zu bewissen der der Krundssiedenen Häufern (eines selbständigen, nicht unter § 921 fallenden Grundstücks) zu beständigen der Grundstücks zu beschiedenen Krundstücks zu beschiedenen Grundstücks zu beschiedenen Krundstücks zu beschiedenen Grundstücks zu beschieden Grundstücks zu besch

urteilen. Entscheibend ist nach Treu und Glauben (§ 242) und im Sinne des Gemeinschaftsgebankens (§ 741 A 2) bas billige Ermessen. Früher beobachtete Einschränkungen der Be-nutung stehen der Befriedigung neuer Bedürfnisse, sosern diese innerhalb jenes Autungskreises auftreten, nicht entgegen (vgl. SeuffA 62 Ar 207). Werben die Interessen ber Teilhaber nicht beein-trächtigt, so ist auch eine Veränderung des gemeinschaftlichen Gegenstandes — die keine "wesenkliche" in Sinne bes § 745 Abs 3 ist — nicht unzulässig, z. B. die Pflasterung eines gemeinsamen Durch-Banges. Benn ein Teilhaber ben Mitgebrauch eines anderen hindert oder beeinträchtigt, kann ein Unspruch auf Schabensersas oder Unterlassung entstehen. Der Besitzichut ist versagt worden (§ 866)

3. Das Gegenbild zu § 743 enthält § 748.

### \$ 744

1) Die Berwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstandes steht den Teil-

habern gemeinschaftlich zu2).

Jeder Teilhaber ist berechtigt, die zur Erhaltung des Gegenstandes notwendigen Magregeln ohne Zustimmung der anderen Teilhaber zu treffen3); er kann verlangen, daß diese ihre Einwilligung ju einer solchen Magregel im voraus erteilen4)5).

E I 765 206 1, 766 Sah 3 II 680; M 2 875; B 2 746ff.

1. Die §§ 744—746 enthalten die gesetzliche Berwaltungsordnung für gemeinschaftliche Wegenstände. Die Verwaltung steht grundsählich den Teilhabern gemeinschaftlich zu (§ 744 Abs 1; vgl. § 709 Abs 1, für die Gemeinschaft sehlt aber die gesellschaftliche Verpsichtung zur Bemeinsamen Zwedförderung, § 709 A 2). Die Teilhaber konnen burch einstimmigen Beschluß über Berwaltung und Benutzung eine Vereinbarung treffen (vgl. § 745 Abf 2); dabei werden öfter mit einem Teilhaber ober einem Dritten besondere Berträge (Austrag, Dienstvertrag, Wertvertrag) Beschlossen werden. Inwieweit Vertretungsmacht nach außen verliehen wird, muß nach ben umständen des einzelnen Falles beurteilt werden. Kommt eine Bereinbarung nicht zustande, o tann innerhalb gewisser Grenzen eine Beschluffassung nach Stimmenmehrheit einineten (§ 745 Abs 1, 3). Fehlt auch ein solcher Mehrheitsbeschluß — er ist bei nur zwei Teilhabern mit gleichen Anteilen von vornherein ausgeschlossen —, so gibt das Gesetz jedem Teilhaber gegen ben ober die anderen einen Anspruch auf eine billigem Ermessen entsprechende Regelung (§ 745 Whi 2, 3). In gewissen Umsange gewähren auch die Vorschriften der §§ 743 u. 744 Abs 2 Hilfe. Die letzte Hilfe liegt im § 749.

2. Berwaltung ist Geschäftssührung zu allgemeinem, gemeinschaftlichem Besten, im Gegensatz zum Gebrauch (§ 743 Abs 2) zu jedes eigenem Besten. Vermietung eines im Mitgentum mehrerer stehenden städtischen Miethausses s. RC 89, 177 (§ 743 A 1).

2 2 enthält (neben § 745) eine wichtige Ausnahme von der Regel des Abs 1. Das hier begründete Recht kann dem einzelnen Teilhaber nicht durch Mehrheitsbeschluß nach § 745 entdogen werben. Eine Berpflichtung des einzelnen Teilhabers gegenüber den anderen, erhaltende Maßtegeln vorzunehmen, besteht (fraft der bloßen Gemeinschaft) nicht. Notwendige Auslagen seines Wertes tatsächlich notwendigen Verwaltungshandlungen. Zu ihnen gehört auch die Berwertung der dem Berderben ausgesetzten Sachen; der Teilhaber ist hier in Abweichung von der merkung der dem Berderben ausgesetzten Sachen; der Teilhaber ist hier in Abweichung von der Regel des § 747 Sat 2 zu einer "Verfügung" berechtigt und besitzt insoweit auch gesehliche Vertretungsmacht nach außen. Im übrigen denke man namentlich an dringende Ausbesserungen (vol. auch § 547, 994, 2381), Beschaffung von Mitteln zur Abwendung der Zwangsversteigerung. Mi eine Hhoothet den mehreren Eigentümern des belasteten Grundstuds als Eigentümergrundschutz behorthet den mehreren Eigentümern des belasteten Grundstuds als Eigentümergrundschutz ichelb angefallen, so können sie barüber nur gemeinschaftlich versügen (§ 747), gemäß §§ 744 abs 2, 1011 kann aber jeder Teilhaber für sich die Klage auf Löschungsbewilligung erheben (NG 60, 270). Uberhaupt muß anerkannt werden, daß zum Zwede der Erhaltung des gemeinschaftlichen Vegenstandes der einzelne Teilhaber für sich als Prozespartei auftreten kann (vgl. KG 112, 361). Place der Erhaltung von Maschinen). 112, 361: Mage auf Unterlassung vertragswidriger Herstellung und Vertreibung von Maschinen). Und der eine Leithaber wird durch den Nücktritt des anderen Teilhabers vom Prozesse auch nicht der sachlichen Legitimation beraubt (NG 76, 299). Die Prozesssshung enthält übrigens für sich allein noch teine Versügung — § 747 Sah 2 — (NG 77, 34). In einem gemeinschaftlich angestrungten Prozesse sind die Teilhaber notwendige Streitgenossen — erster Fall des § 62 BPO (NG 60, 269) (HG 60, 269).

4. Auf die bezeichnete Einwilligung (§ 183; BPD § 894) gewährt das Geset einen Klage-ansbruch, der nach innen und außen namentlich bei beabsichtigten größeren oder in Ansehung ihrer Mathematikan von der nach innen und außen namentlich vor beabsicher proklister Pedeutung ist. Nach ihrer Notwendigkeit streitigen Aufwendungen von erheblicher praktischer Bedeutung ist. Nach Lage ber Sache fann auch ber Anspruch auf Borschuß begründet sein (§ 748 A 1). Der Wiber-

spruch eines Teilhabers macht aber die Klage nicht notwendig.

5. Ergänzend kommen neben Abs 2 — ber den Teilhaber auch bann schützt, wenn "der wirkliche ober der mutmaßliche Wille" eines anderen Teilhabers entgegensteht (§ 683) — die allgemeinen Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag zur Anwendung. Dadurch, daß ein Teilhaber in bezug auf den gemeinschaftlichen Gegenstand das Geschäft der anderen Teilhaber zugleich mit seinem eigenen Geschäft besorgt, wird diese Anwendung nicht ausgesschlossen (NG 63, 283).

#### § 745

1) Durch Stimmenmehrheit kann eine der Beschaffenheit des gemeinschaftlichen Gegenstandes entsprechende ordnungsmäßige Verwaltung und Benutzung beschlossen werden. Die Stimmenmehrheit ist nach der Größe der Unteile zu berechnen<sup>2</sup>).

Jeder Teilhaber kann, sofern nicht die Verwaltung und Benutzung durch Vereinbarung oder durch Mehrheitsbeschluß geregelt ist, eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Verwaltung und Be-

nugung verlangen3).

Eine wesentliche Veränderung des Gegenstandes kann nicht beschlossen oder verlangt werden. Das Necht des einzelnen Teilhabers auf einen seinem Anteil entsprechenden Bruchteil der Aukungen kann nicht ohne seine Bustimmung beeinträchtigt werden.

E I 765 216 3, 772 216 1 II 681; M 2 876; B 2 743, 747.

1. § 745 Abs 1, 3 enthält für Verwaltung und Benuhung des gemeinschaftlichen Gegenftandes den Grundsat der Mehrheitsbildung in bestimmten Grenzen. Die Verwaltung erstrecht sich nicht auf die "Verfügung" (§ 747 Al.) über den gemeinschaftlichen Gegenstand; darüber kann also nicht durch Mehrheitsbeschlüß entschieden werden (vgl. BahObEG8 16, 74). Im übrigen können je nach der Gestaltung des Falles die verschiedensen Maßregeln in Betracht kommen, v. B. Verpachtung, eigene Bewirtschaftung, überlassung der Verwaltung an einen Teilhaber, Sinsehung eines Dritten als Verwalter mit bestimmten Besugnissen, Veränderung der Verwischlüßen Grundstüds, ohne daß die wirtschaftliche Zweddestimmung geändert wird (Abs.) zv. z. 3, vgl. § 1037), auch der Wiederausbau eines zeitstren Gebäudes (OLG 8, 82). Der Begriff der ordnungsmäßigen Verwaltung (Abs.) ibe det sich nicht mit dem Begriffe der Erhaltung und darf nicht zu eng gesaßt werden. Wesentliche Veränderung des Gegenstandes (Abs.) Sah.) ist z. B. die Selbständigmachung eines Teiles des gemeinschäftlichen Fundstüds (NG Seufful 81 Kr. 145), der Umbau eines geneinschaftlichen Fabrisgebäudes in ein Wohnhaus und umgesehrt, nicht schon der erweiternde Umbau des Daches (OLG 30, 184). Über die Bestellung eines Vertreters zur Verwaltung eines gemeinschaftlichen Grundstüds s. Geufful 65 Kr. 164. Vgl. § 743 U. 2.a. E. — Es ist die Unsicht aufgestellt worden, § 745 regele nur das innere Verhältnis der Teilhaber, nach außen müßten alle Teilhaber handeln, auch die Abs.) zu ersehen; Urtunden müßten von allen Teilhabern unterzeichnet werden (§ 126); Seufful 63 Kr. 89. Diese Aufgalung kann insoweit nicht gebilligt werden, als im Einzelfalle auch die Aussichung der Vertretungsmacht nach außen, sowie die Versäuben der Vertretungsmacht nach außen, sowie die Versäuben der Vertretungsmacht nach außen, sowie die Versehmäßter worden (§ 126); Seufful 63 Kr. 89. Diese Aussichung keröntlichen Kelmischen wirder der Verbengemeinschaft (§ 2038 Abs.) 2. — § 745 gilt auch für die Verbenstelligung die Verwaltu

2. Es sind keine Borschriften darüber gegeben, auf welche Beise der **Nehrheitsbeschulb** zustande zu bringen ist (anders § 32). Der schriftliche Weg ist daher nicht ausgeschlossen (vgl. auch § 491 Holls; **NG** 9, 140). Zu sordern ist aber, daß der Minderheit — von besonderer Bereindarung abgesehen, vgl. § 709 A 3 — daß Gehör nicht versagt wird. Mit Rücksicht aus die Rechtssicherheit wird man anderseits wieder annehmen dürsen, daß durch die pslichtwidrige Gehörversagung der Mehrheitsbeschluß nicht ungültig und die Bertretungsmacht der Mehrheit nah außen (A 1) nicht beeinträchtigt wird. Die Gehörversagung kann jedoch schadensersaspslichts machen und einen "wichtigen Grund" im Sinne des § 749 Abs 2 entstehen lassen (Seufin 61 Nr 131; DBG 20, 186). Bei zwei Teilhabern mit gleichen Anteilen ist ein Mehrheitsbeschussnicht möglich. Liegt eine Bereinbarung nicht vor, so greift Abs 2 Kab (NG) 3W 06, 112<sup>11</sup>). Sind

dagegen die Anteile verschieden groß, so verfügt ein Teilhaber von vornherein über die "Stimmenmehrheit" und die aus ihr hervorgehenden Befugnisse. Gegebenenfalls kann die Minderheit auf die Feststellung klagen, daß mangels der gesetzlichen Voraussetzungen (Abf 1, 3) der Mehrheitsbeschluß nicht rechtswirtsam sei. Bloge Unzwedmaßigkeit der getroffenen Magregel steht jedoch der Wirksamkeit nicht im Wege. Die Geltendmachung von Willensmängeln ist nicht ausgeschlossen. Die Beweislast trisst für die Voraussetzungen zu Abs 1 die Mehrheit, zu Abs 3 die Minderheit. Bei nachträglicher Veränderung der Sachlage steht auch eine frühere Vereindarung der Klage aus Abs 2 nicht im Wege (NG HR 1928 Nr 607).

Bird der im Abs 2 geregelte Anspruch im Prozesse versolgt, so muß der Antrag der Klage auf eine bestimmte Art der Verwaltung oder Benutzung gerichtet werden. Es genügt

nicht, anstatt die begehrte Maßregel beutlich zu bezeichnen, im allgemeinen um eine angemessene tichterliche Anordnung zu bitten (NG Gruch 49, 837). Die (Leistungs-) Klage ist gegen jeden widerstreitenden Teilhaber zu richten (vgl. auch KG 1, 319). Aufbewahrung eines gemeinschaftsichen Gegenstandes durch einen Dritten s. RG JW 1912, 193<sup>13</sup>. Schranken sür den in Abs 2

geregelten Anspruch f. Abs 3.

4. Der dem einzelnen Teilhaber zukommende Bruchteil der Nutungen (§§ 100, 743) darf nicht entzogen werden. Das Individualrecht des Teilhabers sett sich auch da durch, wo seine Beeinträchtigung mit den Grundsähen einer ordnungsmäßigen Verwaltung im Einklang stehen wurde (NG 3B 1931, 272223). Auf welche Weise aber die Nupung erfolgen soll, ob z. B. Selbstbewirfschaftung stattsinden soll oder nicht, unterliegt der zulässigen Beschlußfassung (Abs 1, 3 Son 1). Die Nutungsart darf also durch Mehrheitsbeschluß geandert werden, dies selbst dann, wenn dadurch die Sohe der Nutungen gemindert wird.

### § 746

Baben die Teilhaber die Verwaltung und Benutung des gemeinschaftlichen Gegenstandes geregelt1), so wirkt die getroffene Bestimmung auch für und gegen die Sondernachfolger2)3).

€ 11 682; \$ 2 752—755.

1. Die Regelung kann einstimmig gemäß § 744 Abs 1, durch Mehrheitsbeschluß gemäß § 745 Abs 1, 3 ober auch durch rechtskräftiges Urteil (§ 745 Abs 2) getroffen sein.

Condernachfolger ift auch ber Glaubiger, welcher bie Pfandung bes Anteils eines Teilhabers erwirkt hat (vgl. anderseits § 751 Sat 2). Die Wirkung gegen den Sondernachfolger tritt tritt auch bann ein, wenn er die Regelung weber kannte noch kennen mußte (vgl. RG 78, 275). Daß sie gegen die Gesamtnachfolger wirkt, versteht sich von selbst.

3. Beim Miteigentum an Grundstilden wirkt die Bestimmung gegen die Sondernachfolger (im Miteigentum, 96 89, 179) eines Miteigentumers nur, wenn fie als Belastung bes Anteils

im Grundbuch eingetragen ift (§ 1010 Abs 1).

### \$ 747

Beder Teilhaber kann über seinen Anteil verfügen1). Über den gemeinschaftlichen Gegenstand im ganzen2) können die Teilhaber nur gemeinschaftlich verfügen3).

E I 763 Sah 1, 2 II 683; M 2 874, B 2 745. 1. Im Gegensaße zum Gesamthänder (vgl. § 719 A 2) fann der Bruchteilsberechtigte — und gerade darin besteht das Wesen seiner Berechtigung — unmittelbar und ohne Rücksicht auf die Leilhaben In besteht das Wesen seiner Berechtigung — unmittelbar und ohne Rücksicht auf die Leilhaber über seinen Anteil an dem gemeinschaftlichen Gegenstande frei verfügen (RG 57, 435) 435). Die Bruchteile sind feste Anteile ohne Abwachsung und Anwachsung (vgl. § 736 A 2, § 738 A 2). Verlauf des Miteigentums an einem Grundstück sultehenden Sypothet s. Her Löschung eines Anteile Miteigentums an einem Grundstückste zustehenden Sypothet s. HRR 1928 eines Auteils an einer mehreren in Bruchteilsgemeinschaft zustehenden Shpothet s. HR 1928 Ar 519. Arteils an einer mehreren in Bruchteilsgemeinschaft zustehenden i HRR 1934 Ar 1603; Ar 518; über Borrangseinräumung und Abtretung bei Anteilshppotheken f. HRR 1934 Ar 1603; 1935 Nr 668. — Die **Berfügung** ist ein Rechtsgeschäft, das un mittelbar auf das bestehende Recht, bier das Bergüßerung im ganzen, hier das Bruchteilsrecht, einwirft, es überträgt, verändert, beendigt: Beräußerung im ganzen, Leilbergus Tuchteilsrecht, einwirft, es überträgt, verändert, beendigt: Beräußerung im ganzen, Leilberäußerung, Belastung, Abtretung, Aufrechnung, Erlaß, Stundung, Kündigung. Zu den Berfügnerung, Belastung, Abtretung, Aufrechnung, Erlaß, Stundung mit einem Nießbrauch oder Berfügungen gehört also einerseits die Verpfändung und Belastung mit einem Nießbrauch oder einer Mannen gehört also einerseits die Verpfändung und Belastung (1816) 58. 37). Gesessiches Pfandeiner Regliaft, anderseits nicht die Verplandung und Bermietung (NG 58, 37). Gesetliches Pfandstecht des Bernachtung oder Vermietung (NG 58, 37). Gesetliches Pfandstecht des Bernachtung oder Vermietung (NG 58, 37). recht des Bermieters am Miteigentumsanteil des Mieters an den von ihm eingebrachten Sachen [. Ru 146 and Ciaertham Diteigentumsanteil des Mieters an den von ihm eingebrachten Sachen s. Rig. 146, 334 (§ 559 A 2). Über den zulässigen Berzicht auf das Eigentum oder Miteigentum an einem Alexander (§ 559 A 2). Über den zulässigen Berzicht auf das Eigentum oder Miteigentum an einem Alexander (§ 559 A 2). an einem (1534 (§ 559 A 2). Uber den zulassigen Seizunt und 2005); im übrigen vgl. § 748 A 1. Die Aufres. wird nach A 1 bei § 741 nicht in Frage Die Aufrechnung mit einer Bruchteilsforderung als solcher wird nach A 1 bei § 741 nicht in Frage kommen verstenung mit einer Bruchteilsforderung als solcher wird nach A 1 bei § 741 nicht in Frage über die Wirkung einer rechtsgeschäftlichen Berfügungsbeschränkung f. § 137; vgl.

§§ 749, 751, 1010, 1094ff. Der eigenen Verfügung des Teilhabers fteht die aus seinem Rechte abgeleitete, auf dem Bege der Zwangsvollstredung erfolgende Berfügung gleich (§§ 857, 864 Abs 2, 866 BBD; NG 59 S. 180, 186; s. auch NG 89, 176 und § 743 A 1). Der Anteil bes Teilhabers gehört zu seiner Konkursmasse (§§ 1, 16, 51 KD). Übernimmt der Erwerber eines von mehreren Miteigentümern veräußerten Grundstücks durch Vertrag mit den Beräußerern deren Supothetidulb, fo tann jeder Beraugerer für fich allein und ohne Buziehung ber anderen bie nach § 416 zur Befreiung von seiner Schuld führende Mitteilung von der Schuldübernahme an den Hoppotheigläubiger machen (RG 25. 9. 12 V 153/12). — Entsprechende Anwendung des § 720 zum Schute des zahlenden Schuldners bei Schadensersatzansprüchen wegen Beschädigung der gemeinschaftlichen Sache f. Burbinger, Gefellschaften, 1. Teil: Recht der Berjonalgefell-

schaften 1937 S. 15. 2. Bur Berfügung (A 1) über ben gemeinschaftlichen Gegenstand im ganzen muffen familiche Teilhaber unmittelbar oder durch einen Bevollmächtigten zusammenwirken. Mehrheits beschlässe (§ 745) geben dazu keine Besugnis. Belastung des gemeinsamen Grundstücks mit einer Hypothek s. NG 146, 363 (dazu Würdinger aad. S. 17f.). Ist die Willenserklärung eines von mehreren bei einer Hypothekbestellung mitwirkenden Miteigenkümers nach §§ 104 Nr 2, 105 nichtischen so ift nach § 139 zu prüfen, ob die auf eine Hypothek am gemeinschaftlichen Grundstud gerichtete Verfügung nicht als Hypothekbestellung an dem Anteil der nicht von dem Nichtigkeitsgrund betroffenen Miteigentümer aufrecht erhalten werden kann (NG 3B 1910, 47312). Über die Notveräußerung auf Grund des § 744 Abf 2 sowie auch über die Prozekführung zum Zwecke der Er haltung bes gemeinschaftlichen Gegenstandes f. dort A 3. Bur Zwangsvollstredung in ben gemeinschaftlichen Gegenstand im ganzen ift ein Schuldtitel gegen alle Teilhaber erforberlid. Meinjagiftigen Gegenstand im ganzen sie ein Schuldtel gegen alle Leithaver expotektion (Für die Gemeinschaft zur gesamten hand voll. § 736 BPD.) — In Ansehung der gerichtlichen Geltendmachung des ganzen Kechtes voll. die Sonderbestimmungen der §§ 432 (unteitbate Leistung), 1011 (Miteigentum). Rach der letzteen Bestimmung fann der Miteigentümer einer Sache die Ansprüche aus dem Eigentum Dritten gegenüber in Ansehung der ganzen Sache geltend machen, den Anspruch auf Herausgabe jedoch nur gemäß § 432 (Herausgabe an alle Miteigentümer, hinterlegung sür alle oder, wenn die Sache sich nicht zur hinterlegung eignet, Abeitellenden Kernachter). Im übriger willen die Kelhader lieserung an einen gerichtlich zu bestellenden Verwahrer). Im übrigen mussen bie Teilhaber einer Gemeinschaft gegen Dritte gemeinschaftlich vorgehen. Das gilt auch von Ansechtung, Rücktritt, Kündigung (vgl. Seussa 74 Nr 132), es sei denn, daß es sich hierbei um die vom § 746 geregelten Verwaltungsmaßnahmen handelt. Sein eigenes Anteilsrecht kann jeder Teilhaber selbständig gegenüber Dritten vertreten (vgl. § 1011 21 1, 2).

3. Den übrigen Teilhabern stehen in Ansehung des Anteils des Mitinhabers feine Rechte zu, ihm teine Rechte in betreff der Anteile der übrigen. Diese können die unbefugte Ver fügung über die ganze Sache durch einen einzelnen Miteigentumer verbieten; bas gleiche Recht ftebt ihnen gegen solche Ubergriffe eines Glaubigers des Miteigentumers zu. Im Falle bes Miteigentums an einer beweglichen Sache tann ber Gläubiger bes Miteigentumers nicht burch einen Gerichtsvollzieher (§§ 808 ff. 8\$D) bie ganze Sache (96 13, 180), er fann nur das Anteils. recht bes Schuldner-Miteigentumers an der Sache gemäß §§ 857, 828 sf. 8PD pfänden lassen schuldner find Berfügungen bon Teilhabern sind Verfügungen eines Nichtberechtigten (§ 185). Rechtswirtsam ist aber die in einem Grundstückstausvertrag getroffene Bestimmung, daß, wenn der Naufpreis nicht bis zu einem bestimmten Termin bezahlt wirb, jeber ber berkaufenden Miteigentumer bes Grundstücks durch einseitige Erllärung ben gangen Raufvertrag aufheben fonne (96 27. 6. 25 V 490/24). In betreff ber §§ 13, 14 bes preuß. Fludt liniengeses bom 2. 7. 75 ergibt sich auß § 747, daß einzelne Miteigentumer eines Grundfilde ohne Bugiehung ber übrigen nicht befugt find, Die Enteignung bes gangen Grundftude Berbeizuführen; wohl aber darf jeder einzelne Miteigentumer ohne Buziehung der übrigen die Berbei führung ber Enteignung seines eigenen Eigentumsbruchteils verlangen (RG 10. 5. 07 VII 340/06). — Über den Teilungsanspruch vgl. § 749 A 1.

# \$ 748

Jeder Teilhaber ist den anderen Teilhabern gegenüber verpflichtet, Die Laften des gemeinschaftlichen Gegenstandes sowie die Rosten der Erhaltung, der Berwaltung und einer gemeinschaftlichen Benutzung nach dem Berhalt nisse seines Anteils zu tragen1)2).

E I 766 Sat 1, 2 II 684; M 2 877; B 2 748.

<sup>1.</sup> Die Berpflichtung entsteht ben anderen Teilhabern gegenüber. Rein Teilhaber fann sich ber bereits entstandenen Berpflichtung burch späteren Bergicht auf seinen Unteil ent ziehen (Brot 2, 749; vgl. § 747 Al.). Es handelt sich nicht um ein gegenseitiges Schuldver-hältnis, so daß die §§ 323 st. feine Anwendung sinden; besondere gegenseitige Verträge können selbstverständlich vorfommen (vgl. auch § 757). Die Berpflichtung, die Laften und Roften ou

"tragen", schließt nach Lage des Einzelfalls die Pflicht in sich, die erforderlichen Beiträge im boraus zu entrichten. Nichterfüllung der Verpslichtung des § 748 kann Schadensersappslicht nach sich ziehen, im Falle des § 749 Abs 2 auch einen wichtigen Grund für das Verlangen einer (sonst ausgeschlossenen) Aussed des Grund deinen wichtigen Grund für das Verlangen einer (sonst ausgeschlossenen) Aussed auf Lasten oder Kosten der hier bezeichneten Art gemacht hat, von den anderen Teilhabern anteilsmäßigen Ersas verlangen kann. Auf die für ihn minder günstigen Ernahfahe über Ausstag, Geschäftssührung oder Bereicherung braucht dabei nicht zurückgegriffen zu werden. Der Ersakansbruch gemäß § 748 steht dem Teilhaber undeschadet der aus §§ 756, 755 Abs 3 sich ergebenden Nechte zu (NG 109, 167). Aus § 748 solgt aber nicht, daß der Mitzigentümer eines Grundstücks verpslichtet wäre, aus den ihm gebührenden Erträgen Mittel sür die während seiner Besützeit zwar nötig gewordenen, aber nicht ausgesührten Ausbesserungsarbeiten zur Versügung des bei der Zwangsverseigerung teilungshalber das Grundstück erskehenden anderen Mitteigentümers zu halten (NG ZB 1927, 185435). — Wer nach außen dem Berechtigten gegenüber Lastentäger ist, hängt von der Natur der einzelnen Last ab. Wer nach außen sich is Kosten hastet, bestimmt sich nach den Umständen (vgl. § 427 — Gesamtschuld —; Vastung nach den Bruchteilen, alleinige Hastung, §§ 755, 756). S. auch zur Vergleichung § 718 A 5.

2. §743 betrifft die Auhungen, § 748 die Lasten und Kosten. Die Lasten (§ 103) sind Leistungen, die aus dem Grundstüde zu entrichten sind und insoweit im Gegensahe zu den Auhungen stehen, als der Auhungswert des Grundstüds durch sie gemindert wird (K6 66, 318), z. B. Hopothetenzinsen, Kenten, Steuern, nicht dagegen die Küdiagen zum Zwede der Küdzahlung einer noch nicht fälligen Auswertungshypothet (K6 IV IV 1931, 2722<sup>23</sup>). Die Kosten müssen durch betechtigte, zugunsten der Gemeinschaft (nicht etwa eines Teilhabers persönlich) vorgenommene Maßregeln entstehen. Wegen der Erhaltung s. § 744 Abs 2, wegen der Verwaltung und Venuhung §§ 744 Abs 1, 745; § 743 kommt hier nicht in Frage.

### § 749

Jeder Teilhaber kann jederzeit die Aufhebung der Gemeinschaft ver-

Wird das Necht, die Aufhebung zu verlangen, durch Vereinbarung<sup>2</sup>) für immer oder auf Zeit ausgeschlossen, so kann die Aushebung gleichwohl verlangt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt<sup>3</sup>). Unter der gleichen Vorausseigung kann, wenn eine Kündigungsfrist bestimmt wird, die Aushebung ohne Einhaltung der Frist verlangt werden<sup>4</sup>).

Eine Vereinbarung, durch welche das Necht, die Aufhebung zu verlangen, diesen Vorschriften zuwider ausgeschlossen oder beschränkt wird, ist nichtig<sup>5</sup>)<sup>6</sup>).

© I 767 II 685; M 2 879; B 2 750—756.

ameinschaft grundsählich jederzeit die Auschedung der Gemeinschaft, Teilung im Sinne der § 752 st., verlangt werden. Der Teilungsanspruch kehrt sich gegen die übrigen Teilhaber, gegebenenstät nur gegen die Widerstreitenden (NG 1, 319; 12, 198). Seine Geltendmachung st unabhänzig von der Entschließung eines Mitteilhabers (NG 67, 398). Er ist der Verjährung nicht unterworsen (§ 758). Der Klageantrag ist der Sach- und Streitlage unter den Veteiligten anzubassen (voll. auch § 752 N 3 a. E.); er kann insbesondere allgemein auf Zustimmung zur Teilung oder aber zu einer bestimmten Art der Teilungsdurchsührung (§§ 752, 753) gerichtet sein. Der Kläger nuß die Gesemmäßigkeit der von ihm verlangten Maßnahme, z. B. die Boraussehungen Verpstichtung in Nahrt (§ 752), nachweisen. Das Urteil ist nicht rechtsbegründend, es spricht die Teilung des Verlstung des Beklagten aus, die beantragte Zustimmung zu erklären (§ 894 ZPD). Wer Teilung des Verlsteils und den übrigen Teilhaber in Gemeinschaft bleiben wollen, nur Abteilung zwischen sich einerseits und den übrigen zusammen anderseits verlangen (DEG 12, 92); dabei sind aber die Evorschriften der §§ 752 Sach 2, 753 zu beachten. Die Teilung kann sich nach Belieben der Teilhaber auf einzelne von mehreren gemeinsamen Gegenständen beschaften, z. B. auf die natürlichen Früchte eines Jahres (voll. § 743 U 1). Das gilt aber nur, haber einsellhaber über eine solche nur teilweise Ausbedung einig sind. Eine von einem Teilhaber nicht gefallen zu lassen (NG 91, 416). Solange nicht alles geteilt sit, bleibt der Teilungserseicher Bereicherung, nicht auf Aussellung der Gemeinschaft und herungsabe des Anteils geklagt werden (NG 10, 7, 23 11 185/23). — Ist ein Teilhaber nicht zugezogen worden, so ist die Teilung verden (NG 10, 7, 23 11 185/23). — Ist ein Teilhaber nicht zugezogen worden, so ist die Teilung

unwirksam (vgl. § 747 Sah 2); soweit gutgläubiger Rechtserwerb in Vetracht kommt, kann nach allgemeinen Grundsäßen Ersah gefordert werden. Der Antrag auf Aushebung der Gemeinschaft durch Pfandverkauf oder Zwangsversteigerung (§ 753) ist keine "Verfügung" (§ 1375) über den Anteil des Mitteilhabers (NG 67, 398; vgl. § 747). — Der Miterbe eines Miteigentümers kann zur Aushebung der Gemeinschaft die Versteigerung des ganzen Grundsfücks, nicht nur des zum Nachlaß gehörigen Anteils betreiben (NG FW 1925, 60913).

2. Der Ausschluß des Aushebungsrechts durch Vereinbarung (ebenso die Bestimmung einer Kündigungsfrist, Sah 2) wirkt für und gegen den Sondernachsolger (§ 751). Die Vereinbarung kann auch stillschweigend geschehen (NG 67, 397/8). Sie kann sich auf alle gemeinschaftlichen Gegenstände oder auf einzelne erstrecken, kann alle Teilhaber oder nur einzelne binden. — In Konkurs eines Teilhabers wirken Vereinbarungen des im § 749 Abs 2 bezeichneten Inhalts nicht gegen die Konkursmasse (KD § 16 Abs 2 Sah 1); edenso nicht gleichnetige Anordnungen, die ein Erblasser für die Gemeinschaft seiner Erben getrossen hat (KD § 16 Abs 2 Sah 2). Bestein Erbengemeinschaft, bie Ausschluß der Gemeinschaft zu verlangen, lestwillig nicht für die Erbengemeinschaft, sondern für einen einzelnen Rachlaszgegenstand ausgeschlossen worden (s. als Beispiel RG 52, 174), so ist § 16 Abs 2 Sah Anchlaszgegenstand ausgeschlossen worden (s. als Beispiel RG 52, 174), so ist § 16 Abs 2 Sah Anchlaszgegenstand ausgeschlossen worden ordnung wird aber der Vereindarung gleichzuachten sein; es gilt also § 16 Abs 2 Sah 1 KD (vol. auch § 751 Sah 2; RD § 1), im übrigen § 749 Abs 2, 3 (vol. § 2044 Abs 1 Sap 2).

3. Ein wichtiger Erund liegt vor, wenn nach den Umständen des Falles dem Teilhaber die Fortsetzung der Gemeinschaft nicht zugemutet werden kann. Agl. für die Gesellschaft § 723. Zu beachten ist aber, daß die Rechtslage bei der Gesellschaft (einer vertragsmäßigen Vereinigung zur Förderung eines gemeinsamen Zwecke) und bei der Gemeinschaft keineswegs gleich ist. Der wichtige Vrund kann namentlich aus einer wesentlichen Veränderung der Umstände hervorgehen (z. V. ein gemeinschaftlicher Weg wird seinem Zwecke durch Anlegung eines öffentlichen Begesentsrendet). Ein Verschulden der anderen Teilhaber wird nicht vorausgeseht. Ausschaft wegen Underenklücksgemeinschaft wegen Undereinbarkeit ihrer Fortsetzung mit den Erundsächen nationalsozialistischer Verwaltung von Gemeindeberrmögen (Juden als Veteiligte neben einer Stadtgemeinde) s. RG Seufsu 91 Ar 131. Vgl. noch § 750 (Tod eines Teilhabers).

4. Eine dem § 723 Abs 2 entsprechende Borschrift über unzeitige Kündigung besteht hier nicht. Ein wichtiger Grund für sofortige Kündigung kann aber nur anerkannt werden, wenn bie Kündigung nicht nur überhaupt, sondern auch gerade für den Zeitpunkt, für welchen sie ersolgt, gerechtfertigt erscheint; andernfalls ist die Kündigung unwirksam (vgl. Brot 2, 754). Im

Streitfalle Feststellungsflage, insbesondere bes Kundigungsgegners.

5. Nichtigkeit abweichender Vereinbarungen. Nichtig sind Vereindarungen, die das Mecht, die Ausselbeung der Gemeinschaft zu verlangen, siber die Grenzen des Abs 2 hinaus beschränken, so der Verzicht auf das Recht, die Ausbedung aus einem wichtigen Grunde zu verlangen, oder die Festsehung einer Vertragsstrase für den Fall der Geltendmachung dieses Rechtes, nicht zeine vertragsmäßige Beschränkung dahin, daß zwei von mehreren Teilhabern der Ausbedung zustimmen müssen, dur alle Fälle underührt bleibt (DLG 39, 207). — Soweit Vereindarungen nur die Durch sührung der Teilung regeln, werden sie vom Abs 3 nicht getrossen, es sei denn, daß dadurch die Rechte des Teilung Begehrenden bei der Teilung und so mittelbar sein Recht, Teilung zu verslangen, beeinträchtigt würde (vgl. § 723 A 7).

6. Zu vgł. sind noch §§ 920st. (Grenzen), 1066 Abs 2 (Rießbrauch), 1258 Abs 2 (Psantrecht), 2042—2045, 2047 Abs 2 (Miterben; dazu **R6** 110, 270); EG Artt 119 Ar 2, 131, 182 (§ 741 A 1); GB §§ 179, 419. — Ein Beräußerungsverbot (§§ 134—136) steht auch der Bollziehung der

Teilung entgegen. Über bas rechtsgeschäftliche Beräußerungsverbot f. § 137.

# § 750

Haben die Teilhaber das Necht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, auf Zeit ausgeschloffen, so tritt die Vereinbarung im Zweifel mit dem Tode eines Teilhabers außer Kraft<sup>1</sup>).

E I 767 Abi 2 Sat 2 II 686; M 2 880; B 2 756.

1. Die Auslegungsregel ift aufgestellt worden, weil "erfahrungsmäßig bei solcher Beränderung der Umstände der Ausschluß der Teilung besonders drückend wirkt", das Außertraftteten der Bereindarung daher regelmäßig der Parteiabsicht entsprechen wird (M 2, 880). If die Bereindarung nicht in diesem Sinne zu verstehen, so kann dennoch unter Umständen der Tod des Teilhabers einen wichtigen Grund für das Berlangen einer Ausbedung der Gemeinschaft nach § 749 Abs 2 bilden. — Bgl. §§ 569, 727.

# § 751

Saben die Teilhaber das Necht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, für immer ober auf Beit ausgeschlossen ober eine Ründigungsfrift bestimmt, fo wirkt bie Vereinbarung auch für und gegen bie Sondernachfolger1). Hat ein Glaubiger die Pfandung des Anteils eines Teilhabers erwirkt, so kann er ohne Rudficht auf Die Bereinbarung die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen, sofern ber Schuldtitel nicht blog vorläufig vollftredbar ift2)3).

E II 687; B 2 752ff.

1. Bgl. § 746. Die Birkung ber Bereinbarung gegen Dritte ift von praktischer — freilich durch §§ 749 Abs 2, 3, 751 Sat 2; KO § 16 Abs 2 abgeschwächter — Bedeutung bei gemeinschaftlichen Wegen, Brunnen, Hauszwischenräumen, Durchgängen, Durchsahrten (vol. § 1009 A 2). Die Wirtung tritt auch dann ein, wenn der Sondernachfolger die Vereinbarung weder kannte noch kennen mußte (vol. auch NG 78, 275). Die Wirkung gegen den 1010 Alfel 1. Por Kereinberständlich. Begen des Miteigentums an Grundstüden f. §§ 1009, 1010 Abs 1. Der "Bereinburung" steht eine die Teilhaber bindende lettwillige Verfügung gleich (vol. § 749 A 2).

2. Sat 2 entspricht dem § 725. Augenfällig ist aber der Unterschied, daß im Gegensate zu ver Borschrift des § 725 Abs 2 bei der Bruchteilsgemeinschaft der Pfandungsgläubiger die Bers voltunge und Benutungsrechte des Teilhaber-Schuldners (§§ 743—745, 748) ausüben tam (vgl. § 804 Abs 1 BBD; §§ 1258 Abs 1, 1273 Abs 2). Über die Bewirkung der Zwangsbouttrechung s. § 857. Für die Zwangsbollftrechung in den Bruchteil eines Grundstücks gilt § 864 Abs 2 (§ 866) BBD. Wegen des vertragsmäßigen oder gesehlichen Ksanderdeits an dem Bruchteil eines Grundstäden bei vertragsmäßigen oder gesehlichen Ksanderdeits an dem Bruchteil eines Grundstäden bei vertragsmäßigen oder gesehlichen Phantrechts an dem Bruchteil eines Grundstäden bei vertragsmäßigen oder gesehlichen Phantrechts an dem Bruchteil eines Grundstäden bei vertragsmäßigen oder gesehlichen Phantrechts an dem Bruchteil eines Grundstäden bei vertragsmäßigen oder gesehlichen Phantrechts an dem Bruchteil eines Grundstäden bei vertragsmäßigen oder gesehlichen Phantrechts an dem Bruchteil eines Grundstäden bei vertragsmäßigen oder gesehlichen Phantrechts an dem Bruchteil eines Grundstäden bei vertragsmäßigen oder gesehlichen Phantrechts an dem Bruchteil eines Grundstäden bei vertragsmäßigen oder gesehlichen Phantrechts an dem Bruchteil eines Grundstäden Bruchteil eines Grunds teit einer beweglichen Sache ober eines Rechtes vgl. §§ 1258, 1273 Abf 2. — Auch einzelne schulbrechtliche Ansprüchen Sache oder eines Rechtes vol. §§ 1200, 1270 aus 2. — auch eines leinen seines ber Berpfändung noch der Pfändung entzogen. So kann auch allein der Anspruch auf Aufhebung volleine der Fändung entzogen. So kann auch allein der Anspruch auf Aufbeung der Gemeinschaft (ein in dem ganzen Anneilsrecht enthaltenes Teilrecht) gemäß 357 8PD gepfändet und zur Geltendmachung überwiesen werden. Für diesen Fall nuß nach dem Zwede des Gestes angenommen werden, daß dem Pfändungsgläubiger § 751 Sah 2 zur Seite steht. S. auch § 1008 A 1 a. E. Über das Verhältnis zwischen früherem und späterem and voll. auch § 717 A 1 g. E. Liber das Verhältnis zwischen früherem und späterem und Schrechte vgl. auch § 717 A 1 g. E. Liber den Konturs eines Teilhabers vgl. § 16 Abs 2 KO (§ 749 A 2). Ausschließung und Beschränkung des Rechtes, die Aussehung der Gemeinschaft zu verlangen, fallen gegenwaren.

#### 8 752

1) Die Aufhebung der Gemeinschaft erfolgt durch Teilung in Natur, wenn der gemeinschaftliche Gegenstand oder, falls mehrere Gegenstände gemeinschaftlich sind, diese sich ohne Verminderung des Wertes in gleichartige, den Unteilen der Teilhaber entsprechende Teile zerlegen lassen?). Die Verteilung gleicher Teile unter die Teilhaber geschieht durch das Los 3)4).

E I 769 Lt6 1 II 688; M 2 881—885; B 2 767—759.

1. Die §§ 752—754 regeln die Art ber Teilung. Uber ben Teilungsanspruch vgl. § 749 A 1. Das Gefet enthält nach gie biges Recht. Es greift nur ein, wenn nicht die Teilhaber gemein-schafter: enthält nach gie biges Recht. Es greift nur ein, wenn nicht die Teilhaber gemeinschaftlich eine anderweite Verfügung treffen, zu der sie nach § 747 Sab 2 jederzeit besugt sind (bas nach anderweite Verfügung treffen, zu der sie nach § 747 Sab 2 jederzeit besugt sind (bgl. 11 62, 60; 108, 290). Bevor zur wirklichen Teilung geschritten wird, schließen die Teilhaber oft einen die Durchführung der Teilung vorbereitenden Vertrag, durch den fie sich gegenseitig zu bestimmt die Durchführung der Teilung vorbereitenden Vertrag, durch den fie sich gegenseitig zu bestimmten Teilungshandlungen verpflichten. Dieser Vertrag fällt nicht unter § 746 oder § 751 Sak 1, wirkt also an sich nicht für ober gegen die Sondernachfolger. Befindet sich ein Grundstück in ber getten der Angelein der Befindet sich eigenkliche Teilung, an 1, wirst also an sich nicht für oder gegen die Sondernachfolger. Besinder sich einenkliche Teilung, geschieht unter Beobachtung der sür die jeweilige Rechtsübertragung vorgeschriebenen Formen sieder Gewährleistung; Abtretung wird regelmäßig schon in jenem Bertrage zu sinden sein). Mber Gewährleistung; Abtretung wird regelmäßig schon in jenem Bertrage zu sinden sein). mängel gelten die allgemeinen Borschriften. Der ost vorkommende Vertrag, in dem die Miteigentimer von Grundstüden durch Teilung in Natur die Gemeinschaft in der Weise ausheben, die sich vorkommende Wertrassen, also die daß sie sich wechselseitig Miteigentumsbruchteile an bestimmten Teilstüden überlassen, also die Brutheite wechselseitig Miteigentumsbruchteile an bestimmten Teilstüden überlassen, also die Bruckeile austauschen, stellt sich seinem Wesen nach als eine einheitliche Zusammenfassung mehrerer sich gegenseitig bedingender Tauschgeschäfte über Eigentumsbruchteile dar (NG 12.7. 04 VII 72.00), gegenseitig bedingender Tauschgeschäfte über Eigentumsbruchteile dar (NG 12.7. 04 VII 73/04). — Befindet sich ein Teilhaber im Konkurs, so geschieht die Teilung außerhalb des Konkursversahrens (KD § 16 Abs 1).

2. Die Teilung in Natur hat zunächst zur Boraussehung, daß sich gleichartige, ben Unteilen der Teilhaber entsprechende Teile bilden laffen. Gine völlige Gleichartigieit kann selbstverständlich nicht verlangt werden; es genugt Gleichartigkeit vom Standpunkte bes Berkehrs aus. Die Teile muffen ferner ben Anteilen entsprechen, es burfen nicht ungleiche Teile durch Geldzulagen und Geldauflagen, mogen diese auch gering fein, ausgeglichen werden (Brot 2, 757). Weitere Boraussetzung der Teilung in Natur ift, daß keine Wertminderung eintritt: die Wertsumme der einzelnen Teile nuß den Wert des Ganzen übersteigen oder doch erreichen. Die einzelnen Teile find für sich (ohne Berudsichtigung etwaiger Bereinigungen der fünftigen Mleineigentuner ber Teile) zu bewerten, bie Teilwerte zusammenzuziehen und in Bergleich zum Werte best ungeteilten Ganzen zu seizen (NG Warn 1910 Nr 113; NG JW 1935, 78118). hiernach ift die Teilung in Natur bei Geld immer, meistens auch bei Bertpapieren möglich, wenn nämlich ben Teilhabern gange Stude zugeteilt werden konnen (96 91, 416), mogen Die einzelnen Stude auch einen verschiedenen Nennwert haben (500 + 500 = 1000); Prot 2, 759. Aber Teilung von Rugen f. 96 91, 416. Bei Baupläten fommt es namentlich barauf an, ob vie Teile die gewöhnliche Bebauung ermöglichen. Die natürliche Teilung einer Baufläche kann unter besonderen Umständen deren Wert auch dadurch vermindern, daß nur die ganze, nicht aber ein Teil der Fläche für ein größeres Unternehmen Raum bietet (RG Gruch 54, 632; RG 328 1935, 78118). Mit Gebauben befeste Grundstude werden regelmäßig nicht in Natur zu teilen sein (fein Stod wertseigentum; Art 182 EG). Bei landwirtichaftlichen Grundstuden verschiedener Grobe, Lage, Betriebsart wird alles auf die Verhältnisse des Einzelfalls antommen (vgl. auch DLG 12, 62) ein Landgut mit den Birtichaftsgebauden erscheint nicht in Natur teilbar. Ebenfo verhalt es fich mit einer Fährgerechtigfeit (RG 39 1910, 6167). Bei einem Spothetenbriefe vollzieht fic bie natürliche Teilung burch herftellung und Aushandigung eines Teilhypothekenbriefs (§ 1152; no 59, 318; 69, 42). In RG 65, 7 wird bargelegt: Darlehnshupotheten lassen fich ohne Berminderung des Wertes in gleichartige, den Anteilen der Teilhaber (Miterben; vgl. § 2042 Abf 2) entspreciente Teile zerlegen. Jeber Miterbe tann ben seinem Erbanteil entsprechenden Teilbetrag ber nachlage forderung — zu gleichem Range mit den Teilbeträgen der übrigen Erben — überwiesen erhalten Weht die Forderung gegen einen Miterben und ift diefer gahlungsunfähig, so tann ber Schuldner Miterbe seinen Erbanteil durch anteilige Anrechnung seiner Schuld auf den Erbteil empfangen, während die übrigen Miterben wegen der Bahlungsunfähigkeit des Schuldners keine Befriedigung erlangen. Dadurch tritt aber feine Ungleichheit unter den Teilhabern ein. Ein Schuldner Miterbe, der sich eine wertsose Forderung (an sich selbst) auf seinen Erbteil anrechnen lassen wird nicht besser und nicht schlechter gestellt als ein Miterbe, der mit der ihm überwiesenen Unteilsorderung ausfällt. Unteilbarkeit eines Sparkassengunthabens bei Erbengemeinschaft Seussus 64 Nr 10, Teilbarkeit einer Kaufgelbhppothek f. RG Geuffel 74 Nr 173.

3. Handelt es sich nicht um gleiche Teile, sondern um verschiedenen Bruchteilen entsprechende, verschieden große Teile, so ergibt sich die Berteilung von selbst. Sind auch nur zwei Teile gleich, so muß über diese getost werden, z. B. bei Bruchteilen von  $^{1}/_{4}$ ,  $^{1}/_{2}$  unter den Viertetielhabern über die zwei kleinen Teile. An die Verlosung schließt sich dei Grundstüden die Auflassung (vo. V.). Sollte sich ein Teilhaber weigern, die Verlosung mit vorzunehmen, so kann darauf gestagt werden (§ 740 U.). geklagt werden (§ 749 A 1). Die Bollstredung bes Urteils erfolgt gemäß § 887 3BD.

4. Bgl. noch § 749 A 6 und über beschränkte Teilungen § 749 A 1.

# § 753

1) Ist die Teilung in Natur ausgeschlossen, so erfolgt die Aufhebung ber Gemeinschaft durch Bertauf des gemeinschaftlichen Gegenstandes nach ben Borschriften über den Pfandvertauf, bei Grundstuden durch Zwangsverfteige rung, und durch Teilung des Erlöses 2). Ist die Beräuferung an einen Dritten unftatthaft, fo ift der Gegenstand unter den Teilhabern zu versteigern3).

Sat der Bersuch, den Gegenstand zu verkaufen, keinen Erfolg, so kann jeber Teilhaber die Wiederholung verlangen; er hat jedoch die Rosten zu tragen,

wenn der wiederholte Versuch miglingt4)5).

Œ I 769, 772 II 689; M 2 885; B 2 759, 767.

1. Teilung durch Bertauf des gemeinschaftlichen Gegenstandes. Über den Teilungs anspruch vgl. § 749 A 1. Sind die Boraussehungen für die Teilung in Natur (§ 752) nicht geben, so kommen die Borschriften der §§ 1233ff., 1277ff., dei Grundstüden die §§ 130–184 BBG zur Anwendung. § 753 enthält jedoch nachgiebiges Kecht; von den Teilhabert kann auch die Anwendung einzelner Karichriften über den Riandsparkent von den Teilhabert auch die Anwendung einzelner Vorschriften über den Pfandverkauf ausgeschlossen oder geanbert werden ind wie 108 280. Anwendung werben (vgl. 98 108, 289: Anwendung des § 753 durch den Teftamentsvollstrecker). Teilung bes Erlöses geschieht nach § 752.

2. Für die Zwangsversteigerung zum Awede der Aufhebung der Gemeinschaft ist ein vollstredbarer Titel nicht erforderlich. Der Antragsteller muß aber als Eigentumer im Grundbuch eingetragen sein (ABG § 181; vgl. § 742 A). Den Grundstüden stehen die Berechtigungen, für welche die sich auf Grundstüde beziehenden Borschriften gelten, und die im Schiffsregister eingetragenen Schiffe gleich (§ 864 BPD). Der Antrag auf Zwangsversteigerung ist keine "Berfügung" über ben Anteil des anderen Miteigentumers, steht also bem Manne bei bestehender Berwaltungsgemeinschaft in Ansehung des mit der Frau gemeinschaftlichen Grundstücks (§ 1375) zu; die Frau ist selbständig zur Wahrnehmung ihrer Rechte im Zwangsversteigerungsversahren Belugt (§ 1407 Rr 2; RG 67, 396). Die auf Grund eines noch nicht fälligen Anspruchs auf Leilung eingeleitete Zwangsversteigerung kann nach dem Eintritte der Fälligkeit (3. B. nach Ablauf ber für den Teilungsausschluß vereinbarten Frist) fortgesett werden; das Versahren braucht nicht von neuem begonnen zu werden (98 47, 363). — Die Teilung des Erloses unter die Teilhaber geschieht an sich nicht innerhalb, sondern außerhalb des Versteigerungsverfahrens, so 3. B. vet der Bersteigerung eines Nachlafgrundstuds teilungshalber im Erbauseinandersetzungsverfagren. Das Versteigerungsversahren beschränkt sich in diesem Falle bei der Kaufgeldverteilung auf die Ermittlung des für die Erbengemeinschaft bleibenden Erlösüberschusses (20 328 1919, 429). Im Einverständnis ber Beteiligten barf sich indessen ber Berfteigerungsrichter bei einer Iwangsversteigerung zum Zwede der Aufhebung einer Gemeinschaft auch mit der Berteilung Des Erlöses unter die Miteigentumer befassen (986 119, 321).

3. Daß die Beräußerung an einen Dritten unstatthaft ift, tann auf ben berschiedensten Grunden beruhen, 3. B. auf Bereinbarung der Teilhaber (§ 749 Abs 2, § 751) oder auf legtmilliger Anordnung (RG 52, 174). Ist wenigstens die Ausübung eines Rechtes übertragbar (§ 1059), so kann der Berkauf stattsinden. Über ein Zeitungsunternehmen vol. § 741 A 1. Hat der Erblasser bestimmt, daß ein mehreren Personen nach Bruchteilen zugewendetes Landgut dem Meistbietenden unter den Teilhabern zugeschlagen werden soll — womit sowohl die Teilung des Gutes in Natur (§ 752) wie die Übertragung an einen Fremben ausgeschlossen ist — so hat die Aushebung der Gemeinschaft durch Zwangsversteigerung unter den Teilhabern zu erfolgen. Der Eigentumserwerb wird durch den Zuschlag (ZV §§ 90, 180) bewirkt. Wurde den Teilhabern der Meistbietende sonst, z. B. auf dem Wege der freiwilligen Gerichtsdarteit (FGC §§ 86 ff.), ermittelt und diesem das Grundstück durch vertragsmäßige Vereindurch überwiesen, so bedarf es der Aussassing WS 52, 174).

Biederholung des Verkanssbersuchs und Aostentragung. Bon der Riegel, das die Leitungstosten von den Teilhabern gemeinschaftlich zu tragen sind (nach dem Verhältnisse ihrer Anteile, was auch § 748), macht Abs 2 eine Ausnahme. Der Ausdruck "verkausen" umfaßt auch die Zwangsbersteigerung. Borhergegangene außerhalb des § 753 liegende Verwertungsversuche rechtsetzugen die Anwendung des Abs 2 mit der Kostenfolge nicht. Dies gilt insbesondere von einem Verkaufsversuche unter Beobachtung der Vereindarung, das unter einem bestimmten Preise der Zuschlag nicht ersolgen solle. Abs 2 kommt auch dann nicht dur Anwendung, so daß § 749 Abs 1, 753 Abs 1 ohne Einschränkung wirksam bleiben, wenn der Verkauf aus einem anderen Grunde als wegen Mangel eines Gebots erfolgt war. In der Verkauf nicht ausstührhar so kommen weitere Verwaltungsmaßregeln in Vetracht 4. Biederholung des Bertanfeversuchs und Aoftentragung. Bon der Regel, daß die Teilungsder Berkauf nicht aussuhrbar, so kommen weitere Berwaltungsmaßregeln in Betracht (§§ 744, 745).

5. Bgl. noch § 749 A 6.

### § 754

Der Berkauf einer gemeinschaftlichen Forderung1) ift nur zuläffig, wenn sie noch nicht eingezogen werden kann. Ist die Einziehung möglich, so kann leder Teilhaber gemeinschaftliche Einziehung verlangen2).

T 760 216 3 II 690; M 2 685; B 2 759.

1. § 754, bessen Borschriften indessen eine Bereinbarung unter ben Gemeinschaftern borgebt, Grantt die dem Pfandgläubiger zu Gebote stehenden und nach § 753 für die Teilung ge-währter und die dem Pfandgläubiger zu Gebote stehenden und nach § 753 für die Teilung gewährten Berwertungsmöglichkeiten (vgl. z. B. § 1295) in Ansehung gemeinschaftlicher Forde-tungen rungen ein. Bei diesen geht die Teilung in Natur (vgl. § 752 A 2 g. C.) der Einziehung und dem Vertause, die Einziehung dann wieder nach § 754 dem Verkause vor (NG 65, 7). Die Borschriften des § 754 haben vor allem Bedeutung für die Gesamthandgemeinschaft (§ 731 Sab 2, § 710 V 2 56 4 faben vor allem Bedeutung für die Gesamthandgemeinschaft (§ 731 Sah 2, § 719 A 2, §§ 1477 Abs 1, 2042 Abs 2), sinden aber auch Anwendung im Falle des § 432 (bgl. § 741 A 1 g. E.). Man denke auch an den eigenartigen Fall, daß in einem Wechsel mehrere Bersonen als Remittenten bezeichnet sind.

2. Aus ber Berpflichtung zu gemeinschaftlicher Einziehung ergibt sich die Pflicht der anteil-kigen Das durch die Einziehung Erlangte, Geld mäßigen Postentragung (vgl. §§ 753 A 4, 748 A 1). Das durch die Einziehung Erlangte, Geld ober andere Gegenstände, unterliegt der Teilung gemäß §§ 752, 753.

BUB, Kommentar von Reichsgerichtsräten. 9. Aufl. II. Bb. (Dega.)

### § 755

Saften die Teilhaber als Gesamtschuldner für eine Berbindlichkeit, die sie in Gemäßheit des § 748 nach dem Berhältnis ihrer Unteile zu erfüllen haben oder die fie jum Zwede der Erfüllung einer folden Verbindlichkeit eingegangen find, fo kann jeder Teilhaber bei der Aufhebung der Gemeinschaft verlangen, daß die Schuld aus dem gemeinschaftlichen Gegenstande berichtigt wird1).

Der Unfpruch tann auch gegen die Sondernachfolger geltend gemacht

werden 2).

Soweit zur Berichtigung der Schuld ber Verkauf des gemeinschaftlichen Gegenstandes erforderlich ist, hat der Berkauf nach § 753 zu erfolgen3)4).

Œ II 691; B 2 759-762, 764ff. 1. Die §§ 755, 756 ordnen — unter den Teilhabern, nicht nach außen — die Berichtigung bon Gemeinichaftsichulben bei ber Teilung, aber nur in beschränktem Umfange, wogegen bei der Gesellschaft eine vollständige Auseinandersetzung (vgl. §§ 733, 738) stattfindet. In Angebung der Lasten und Kosten des gemeinschaftlichen Gegenstandes (§ 748) kann die haftung der Teilhaber nach außen verschieben fein: a) haftung jedes Teilhabers nach bem Berhaltniffe seines Anteils (bann dect sich die Hastung nach innen mit der Haftung nach außen); b) Berpstätung eines einzelnen Teilhabers allein (vgl. § 756 A 1); o) Haftung aller Teilhaber als Gesambiguldner (vgl. namentlich) § 427). In betreff der Gesamtschulden verleiht § 755 Abs iebem Gesamtschulden-Teilhaber den dort näher bezeichneten Anspruch, der erstreckt wird auf gesamtschuldnerische Verbindlichkeiten, die zum Awecke der Erfüllung einer gemäß § 748 die Teilhaber anteilmäßig verpflichtenden Berbindlichkeit eingegangen sind, z. B. auf ein zur entstandener Berwaltungstoften gemeinschaftlich aufgenommenes Darlegu. Einerlei ift es, ob das Gesamtschulbverhältnis ursprünglich vorhanden war oder etwa später durch Schulbübernahme entstand. Das Gesetz muß auch bann Anwendung finden, wenn nicht alle, sondern nur einzelne Teilhaber als Gesamtschuldner oder auch nur als Bürgen haften (Plana-Lobe A 2b). Bon "noch nicht fälligen" ober "ftreitigen" Schulben (vgl. § 738 A 4) ift hier nicht Die Rede. Eine entsprechende Anwendung von § 733 Abs 1 Sat 2 (vgl. § 738 Abs 1 Sat 3), § 756 Abs 3 — die meistens vertreten wird — ist nicht ohne Bedenken. Es wird aber jeder Teilhaber in Ansehung des Teiles der Gesamtschulb, der die Anteilspflicht (§ 748) überschreitet, auf Grund des § 257 von den übrigen Teilhabern verlangen können, daß er entweder von diesem Teile der noch nicht fälligen Schuld befreit ober daß ihm insoweit Sicherheit geleistet wird. Diefer Unipruch, von den Teilhabern gegenseitig ausgeübt, führt entweber zu einer gegenseitigen Teilbefreiung ober zur Sicherheitsleiftung in Höhe ber Gesamtschulb (§§ 232ff.).

2. Sondernachfolger, bazu § 746 A 2, 3, § 751 A 1, und für bas Miteigentum an Grund

ftuden § 1010 Abf 2.

3. Nur joweit erforderlich, erfolgt Bertauf nach § 753; im übrigen Teilung in Natur, wenn die Borausjehungen bes § 752 vorliegen. Coweit ber gemeinschaftliche Gegenstand gur Dedung ber Gesamtschulben nicht hinreichen sollte, verbleibt es bei ber personlichen Forberung gegen bie Teithaber (hier nicht gegen die Sondernachfolger) gemäß § 748. — Aus Abs 3 ift nicht du solchen, daß, wenn der gemeinschaftliche Gegenstand, aus den die Schuld berichtigt werden soll, z. B. eine Hypotheksoreung, in Natur teilbar ist (§ 752 A 2), Berichtigung durch Zuweitung eines Naturalteils verlandt werden kommen Die Naturalteils verlandt werden kommen der Die Naturalteils verlandt werden der Die Naturalteils verlandt der Die Naturalteils verlandt werden der Die Naturalteils verlandt werden der Die Naturalteils verlandt der Die Natura eines Naturalteils verlangt werden fann. Die Borfcbrift ift vielmehr dahin zu verstehen, bag gur Beschaffung ber zur Befriedigung des Gläubigers nötigen Barmittel ber bazu ersorberliche Teil bes gemeinschaftlichen Gegenstandes verkauft und nur der Rest (gegebenenfalls) in Ratur geteilt werden solle, und die Fassung der Borschrift ("Soweit ... erforderlich") erklärt sich durch, daß man von der Notwendigkeit eines teilweisen Berkaufs als Regel ausging und nur eine Bestimmung darüber für angezeigt hielt, daß dieser Berkauf nur so weit zu erstrecken sei, 313. ein zur Tilgung der Forderung ausreichender Erlös erzielt werde (96 Geuffu 74 Ar 173).

4. Uber das Recht des Teilhabers auf abgesonderte Befriedigung im Konturse des anderen Teilhabers bei der Teilung oder sonstigen Auseinandersetzung sin Konturze des anderer Glaubiger hat ein solches Recht nicht (vgl. § 728 A 1). Im Sinne des § 51 KD, Gin anderer Berkauf des Miteigentumsanteils durch den Konfursberwalter als sonstige "Auseinandersetzung" 3u gelten (W. 67 156)

gelten (986 67, 156).

### \$ 756

Hat ein Teilhaber gegen einen anderen Teilhaber eine Forderung, Die sich auf die Gemeinschaft gründet, so kann er bei der Aufhebung der Gemeinschaft die Berichtigung seiner Forderung aus dem auf den Schuldner entfallen

den Teile des gemeinschaftlichen Gegenstandes verlangen 1). Die Vorschriften bes § 755 Abf 2, 3 finden Anwendung 2).

E I 770 II 602, M 2 885—887; B 2 759—766.

1. Berichtigung bon Gemeinschaftsforderungen. § 756 gewährt ein beschränktes Borrecht bor den übrigen Gläubigern des Schuldner-Teilhabers, das auch im Konfurse wirksam ift (§ 51 MD). Dem Teilhaber steht nach Sat 1 das Recht auf Befriedigung aus dem Teile des anderen Teilhabers zu. Aber die Art, wie diese Befriedigung zu geschehen hat, ist aber damit nichts bestimmt. Insbesondere ist aus Sat 1 nicht ein Anspruch auf Zuweisung eines Naturalteils abzuleiten, wenn ber gemeinschaftliche Gegenstand in Natur teilbar ist. Ein solcher Anspruch folgt auch nicht aus Sat 2 in Verbindung mit § 755 Abs 3 (NG SeufsA 74 Nr 173 und § 753 23). Das im § 756 gegebene Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus dem Erlöse bei Aufhebung der Gemeinschaft steht dem Gemeinschafter neben den sonst gemäß §§ 741 ff. begrundeten Rechten zu und schließt baher g. B. bei Gemeinschaftsforberungen im Sinne ber §§ 744 Abf 2, 748 die Geltendmachung eines Zurudbehaltungsrechtes während bestehnder Gemeinschaft nicht auß (NG 109, 167). Wegen des Miteigentums an Grundsstäden s. § 1010 Abs 2. — Sine Gemeinschaftssorderung kann namenklich herrühren aus der Bestreitung von Lasten und Kosten (6.740). (§ 748), aber auch aus den sonstigen schulbrechtlichen Beziehungen, die in der bestehenden Semeinschaft eine Grundlage haben. Eine Forberung gründet sich aber nur dann auf die Gemeinschaft, wenn zu den für ihre Entstehung in der Person des Gläubigers wesentlichen Innternenischaft, wenn zu den für ihre Entstehung in der Person des Gläubigers wesentlichen umftänden die Gemeinschaft mit dem Schuldner gehört, die Forderung also dem einen Teilhaber bermöge seiner Zugehörigteit zur Gemeinschaft gegen den anderen zusteht. Forderungen, die einem Teilhaber unabhängig von der Gemeinschaft zusiehen, gehören nicht hierher (NG 78, 273). 273); so auch nicht der Schadensersatzanspruch eines Teilhabers gegen den anderen wegen Betrugs beim Abschlusse bes Kausvertrags, ber zur Entstehung ber Gemeinschaft führte (RG 22. 9. 14 11 272/14). Dagegen braucht die Gemeinschaft nicht die alleinige und ausschließliche Grundsage der Forderung zu bilden. Dies ist namentlich wichtig für die Erbengemeinschaft, auf deren Auseinandersetzung gemäß § 2042 Abs 2 die Vorschriften des § 749 Abs 2, 3 und der § 750 Townschaft, arlinden sich danzen auch solche 3 750 758 Anwendung sinden. Auf die Erbengemeinschaft gründen sich danach auch solche Gorderungen, die ihren Entstehungsgrund zwar nicht in der Gemeinschaft selbst, sondern in einem schon bei Lebzeiten des Erblassers zwischen ihm und dem Miterben errichteten Schuldverhältnisse baben. haben, dam aber infolge des Erbgangs gemeinschaftliche Forderungen der Erden geworden sind. Dhne das Bindeglied der Gemeinschaft würden solche Forderungen den Gemeinschaften (Mitseben) nicht zustehen (MG 78, 273; s. auch Seufst 64 Kr 10; FB 1938, 9458; a. M. Planck 2042 pt 4g). — Die im Eingange des § 755 gesteckten Grenzen gelten hier nicht. Auch braucht die Forderungen ist wie im Eingange des § 755 gesteckten Grenzen gelten hier nicht. Auch braucht die Forderungen ist wie eine Konstellte 2 B. der Miteigentümer seinen Forderung nicht unmittelbar auf Geld gerichtet zu sein. Verstellte z. A. der Miteigentümer seinen Unteil im nicht unmittelbar auf Geld gerichtet zu sein. Verstellte z. A. der Miteigentümer seinen Inteil im Interesse eines Teilhabers für bessen alleinige persönliche Schuld mit zur Hypothek, so Anteil im Interesse eines Teilhabers für dessen alleinige persönliche Schuld mit zur Hypother, so entspringt daraus für jenen Miteigentümer gegen den Teilhaber der Gemeinschaftsanspruch, daß dieser ihn dei der Aushelmag der Gemeinschaft so behandle, als wenn nur sein Bruchteil des Grundlüds derpfändet gewesen sei NG 10. 10. 06 l 136/06). § 756 bezieht sich aber nicht auf Forde-Teilhaber dem Zeilungskosten — durch Vereinbarung der Teilhaber dum Zweisen der Auseinandersehung der Gemeinschaft hervorgerusen sind, und die besonderen, sie Gemeinschaft zusammenhängen, aber ihren selbständigen Rechtsgrund in artige nene Vorderungen muß berechneten Abmachungen des Teilungsvertrags haben. Für derscher nene Vorderungen muß sich der Teilhaber bei dem Vertragsschlusse besonders sichern (DEG 1, 251). Wegen "noch nicht fälliger" Ersatsorderungen vol. § 257 (§ 755 Al a. E.).

2. Ju Sak 2 vgl. § 755 A 2, 3. Was die Vorschrift des § 755 Abi 3 anlangt, so "genügt es (hier), soweit zu verkaufen, daß der ganze Erlös zur Berichtigung der Schuld hinreicht, und den herr gen Peil grungen. Wenn den berkauften Teil bei der Teilung in Natur dem Schuldner auf seinen Teil anzurechnen. Wenn 3. Reinenten Teil bei der Teilung in Natur dem Schuldner auf seinen Teiltel des Wertes seines 3. B. einer von drei Teilung in Natur dem Schuldig ist, der einem Drittel des Wertes seines Unteils, einem Meuntel des Wertes der gemeinschaftlichen Sache gleichkommt, so ist nicht der die Schuldig ist, seinem Neuntel des Wertes der gemeinschaftlichen Sache gleichkommt, so ist nicht der die Schuld der neunte Teil der Sache zu verkausen" (Prot 2, 761). Aus dem Erlöse ist Schuld der Keilung in Natur erhält die Schuld des einen Teilhabers an den anderen zu bezahlen; bei der Teilung in Natur erhält dann der Schuldner statt  $^{1}/_{8}$  nur  $^{2}/_{6}$  der gemeinschaftlichen Sache.

# § 757

Wird bei der Aufhebung der Gemeinschaft ein gemeinschaftlicher Gegenstand einem der Teilhaber zugeteilt, so hat wegen eines Mangels im Nechte oder wegen eines Mangels der Sache jeder der übrigen Teilhaber zu seinem Anteil in gleicher Beise wie ein Berkäufer Gewähr zu leisten 1). © 1 771 II 693; M 2 887, B 2 767.

1. Die hier angeordnete Gewährleiftung (vgl. §§ 365, 515, 2042 Abf 2) tommt nur gur Anwendung bei ber Aufhebung ber Gemeinschaft, nicht etwa bann, wenn ein Teilhaber feinen Anteil an einen anderen (3. B. schenkungsweise) veräußert; ein solches Geschäft ware nach eigener Regel zu beurteilen. Die Zuteilung umfaßt aber nicht nur den Fall des § 752, sondern auch den Erwerd auf dem Wege des § 753. Mit der gemeinen Meinung ist anzunehmen, daß für die — ausgleichende — Gewährleistung sein Kaum ist, wenn alle zugewiesenen Teile in gleicher Art mangelhaft sind. Über die Gewährleistung s. §§ 434 ff., 459ff. Hat bei einer Erbausein andersetzung ein Miterde Grundstüde, ein anderer Wertpapiere erhalten, die nachträglich in der Sand des Testamentsvollstreders entwertet sind, so läßt sich ein Anspruch des zweiten Miterben auf Herauszahlung durch den ersten weder aus § 242 noch aus § 2042 Abs 2 herleiten (**RG** 20. d. 27 IV 877/26).

# § 758

Der Anspruch auf Aufhebung der Gemeinschaft unterliegt nicht der Derjährung1).

E I 768 II 694; M 2 881; B 2 756.

1. Der bezeichnete Anspruch (§ 749 A 1) umfaßt auch den Anspruch auf Teilung der Früchte (§ 743 U 1). Unsprüche, die gwar aus der Gemeinschaft herborgeben, aber ihre Aufhebung nicht zum Gegenstande haben (vgl. 3. B. § 748), unterliegen ber gewöhnlichen Berjahrung (§§ 194ff.).

# Sechzehnter Titel

#### Leibrente

# § 759

1) Wer zur Gewährung einer Leibrente verpflichtet ist2), hat die Rente im Zweifel für die Lebensdauer des Gläubigers zu entrichten3).

Der für die Rente bestimmte Betrag ift im Zweifel der Jahresbetrag ber

Rente4)5).

Œ I 600, 662, 663 II 701, 703; Mt 2 635ff.; B 2 486ff.

1. Der Begriff ber Leibrente wird im BGB nicht näher bestimmt, vielmehr als befannt borausgesett. Wie das RG in dem Urt v. 12. 12. 07 (RG 67, 207ff.) eingehend dargelegt und seitdem in ständiger Rechtsprechung (NG 68, 340; 80, 208; 89, 259; 91, 6; 94, 157; 104, 272; 106, 93; 111, 286; NG Warn 1922 Nr 65; NG Seuffu 75 Nr 73; 77 Nr 118) sestgehalten hat, ist unter Leibrente ein einheitliches nupbares Recht zu verstehen, das dem Berechtigten für die Lebenszeit eines Menschen eingeräumt ist, und dessen Bertaße aus in gleichmäßigen Leitabschnitten wiederkehrenden einschaften Leifun. aus in gleichmäßigen Beitabichnitten wiedertehrenden gleichmäßigen Leiftung gen in Geld oder vertretbaren Sachen bestehen. Die Leistungen, die in der Regel (R6 63, 323; R6 3W 07, 3328, nicht notwendig R6 67, 208) auf eine längere Zeitdauer gemährt werden, müssen bestimmt sein (R6 137, 250, R6 W Worm 1011 97, 200, 200) auf eine Angele gemährt werden, müssen bestimmt sein (R6 137, 250, R6 W W 200, 1011 97, 200, 200) werden, müssen be ft immt sein (RG 137, 259; RG Barn 1911 Ar 266; RG 3B 1928, 12875) und in Gelb ober anderen vertretbaren Sachen, wie insbesondere Lebensmitteln, bestehen. Richt in den Begriff der Rente fällt nach herkömmlicher Rechtsauffassung die Gewährung anderer schuldrechtlicher Leistungen, namentlich von Diensten, die freilich nicht selten als Nebenleistungen vorkommen (a. M. Eccius in Gruch 45, 16; Seuffl 67 Nr 34). Die Vorschriften über die Leibrente sind bei der Eigenart dieses Schuldverhältnisses hier auch nicht entsprechen anzuwenden. Zu dem Ersordernisse inhaltlich gleichmäßiger, in gleichmäßigen Beitabschnitten wiederkehrender Leistungen, muß ferner, wie die eingangs gegebene Begriffsbestimmung ergibt, ein Doppeltes hinzukommen: a) die Leibrente (lip oder lif = Leben) muß auf die Lebenszeit eines Menschen gestellt sein (NG 67, 208 ff und NG). Die Leibrente bes Lebenszeit eines Menschen gestellt sein (NG 67, 208 ff. und A3). b) Die Leibrente besteht nicht aus einer Mehrzahl einzelner, selbständiger (ausschehen bedingter) Anstrückent ferfichreitend auseinander folgenden Fälligkeitsterminen, sondern sie ist ein in der geschlossens einheitliches Recht, dem die Eigenschaft der Nuhbarkeit im Sinne ser 99 Abs 2, 100 beiwohnt (so schon NG 67, 210 ff.; vgl. auch § 1073 im Gegensatz zu § 1074, serner ZBD § 832). Dieses Etamurcht, dem ein Gesamtanspruch auf die Kente entspricht (vgl. auch § 760 A3), brinat den iedesmaligen Anspruch des Leibenstanspruch auf die Kente entspricht (vgl. auch § 760 A 3), bringt den jedesmaligen Anspruch des Leibrentenempfängers auf Einzelnicht gefälle allein durch sein Bestehen hervor (vgl. dazu §§ 1383, 1519, 1652). "Die Renten find nicht Einzelschulden, sondern Ausläuser eines rentenerzeugenden Gesamtverhältnisses, welches als eine nicht fünstige. sondern sosort hestehende inristitete Großeit nicht kunftige, sondern sosort bestehende juristische Einheit zu betrachten ist" (Kohler). Der Make spruch auf die einzelne Rente erlischt nur, wenn das Leibrentenstammrecht entweder nach Maß

gabe des Bertrags zu bestehen aufhört ober wenn es nach §§ 812 ff. zurückgefordert wird. Für die aus bem Stammrechte fich auslösenben Gingelaufprilde tonnen besondere Gegenleiftungen nicht ausbedungen werden, und sie konnen — im Unterschiede vom Leibrentenstammrechte felbst (A 3) — nicht von besonderen Bedingungen abhängig gemacht werden; so insbesondere nicht vavon, daß sich jedesmal in der Person des Rentengebers oder des Rentenempfängers gemisse wirtschaftliche Voraussezungen — wie die Leistungsfähigkeit des einen oder die Bedürftigkeit des anderen — erfüllen (Kis 67, 211). Auch die Verpflichtung, gegen Gewährung des Unterhalts nach Kräften im Geschäfte des anderen Teiles mitzuarbeiten, steht mit der Annahme eines Leibrentenvertrages im Widerspruch (RG Seuffa 77 Nr 118). Unterhaltsverträge, bei benen die Leiftungen nicht durch Bereinbarungen selbst ein- für allemal fest bestimmt sind, sondern von der Bedürfigkeit des Rentenberechtigten abhängen sollen, fallen daher, auch wenn sie auf die Lebensdauer des Berechtigten sich erstrecken, nicht unter den Begriff des Leibrentenversprechens (NG Warn 1914 At 243; s. auch OLG 39, 4). Wohl aber solche, dei denen die Leiftungspflicht ein für allemal in gleichbleibender Höhe und ohne Kücksicht auf das Fortbestehen des Unterhaltsbedürfnisse kesten. gelegt ist (NG 150, 385); so auch ein Vertrag, durch den sich der Chemann nach der Scheidung berpflichtet, der Ehefrau feste Unterhaltsbeträge zu zahlen, und auf Einwände aus veränderten Umständen, insbesondere auf ein Vergehen nach § 323 BPD verzichtet (NG 150, 385). Kein Leibrentenvertrag ist insbesondere der sog. Altenteilsvertrag (vgl. EG Art 96; zum Begriff auch NG 152, 104); die Formvorschrift des § 761 findet daher weder unmittelbare noch entsprechende Anwendung (NG 104, 272). Über die anderweite Festsetzung von Geldbezügen aus Attenteilsverträgen f. Gef v. 18. 8. 23 (MGBI I, 815), preuß. V. 8. 9. 23 (GS 433), **RG** 147, 94 JW 1926, 801<sup>10</sup>, ferner JW 1925, 1125<sup>5</sup>; LZ 1925, 660<sup>8</sup>, 661<sup>4</sup>; dozu Entscheingen in DJ 1935 S. 271, 753, 754, 823; 1936, 1343; HW 1934 Nr 18—20, 178, 179 und Erörterungen in FW 1935, 1832; JD 1936 S. 1298, 1729; 1937, 351 ff. über den Unterschied zwischen Nichterfüllung einer Gegenleistung und Nichteintritt des mit der Leistung bezweckten Ersolges beim Mitaelikausten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten Ersolges beim Mitaelikausten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten Ersolges beim Mitaelikausten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten Ersolges beim Mitaelikausten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten Ersolges beim Mitaelikausten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung bezweckten V. M. Verlag 1932, 173, 666e die Leinung die Leinung 1932, 173, 666e die Leinung 1932, 173, 666e die Leinu beim Altenteilsvertrag RC Bang 1923, 17; über bie Zumutbarkeit einer Altenteilsleiftung 18 23 1924, 2301; über die Abtretbarkeit von Altenteilsansprüchen RG 140, 60. Ebenso liegt fein Leibrentenverhaltnis vor, wenn nicht ber Fortbestand bes Rentenrechts in seiner Gesamtheit, sondern die Entrichtung der einzelnen Rentenleiftungen davon abhängen soll, daß der Berechtigte eine gewisse Stellung, z. B. bei einer Bank, in der betreffenden Zeit inne hat (NG 91, 6). Der Leibrentenschuldner will sich mit einer einheitlichen Kapitaldulb belasten, die sich nach und nach in gleichmäßige, terminlich wiederkehrende Einzelleistungen auflösen soll. — Da es sich bei den Einzelansprüchen nicht um aufschiebend bedingte Prorderungen handelt, ergibt sich die Anwendbarkeit der §§ 258, 259 BPO (vgl. §§ 323, 324, 708 Daraus, daß die Leibrente ein einheitliches, nuhbares Recht ist, folgt, daß im Konturse eine bor der Konfurgeröffnung begründete Leibrente in ihrem kapitalisierten Betrage wie ein eunscitliches betagtes, auf die fortlaufenden Raten gerichtetes Forderungsrecht oder als ein aufwiend bedingtes Forberungsrecht gegen eine vom Konkursverwalter geltend gemachte Forbering aufgerechnet werben kann (vgl. §§ 54, 65 Abf 1, 66, 69, 70 KD; NG 68, 340). Im übrigen 1, 3, 134 Nr 1, 135 sf. KO. Die ganze Rente wird als eine Einheit angemeldet. Aus ber ezeichneten Natur des Leibrentenrechts ergibt sich serner in betress der Beweislast, daß der dententengläubiger nur die Entstehung des Stammrechts zu beweisen hat, wogegen dem Rentenichuldner der Nachweis des Erlöschungsgrundes, insbesondere des Todes der Person, auf deren Leben die Rente gestellt ist, zufällt (bestr.).

Der Leibrentenvertrag ift ein Vertrag eigener Art (NG 67, 208; 80, 208; 89, 259), inshessondere sein Tausch, kauf oder Darlehn. Das Stammrecht, aus dem sich die Ansprücke auf die einzelnen Rentenbezüge ableiten (A1), muß dabei unabhängig und losgelöst von den sonstigen Beziehungen und Verhältnissen der Beteiligten gewährt werden (NG 89, 259; 91, 6; 94, 157; NG Gruch 71, 614). Kein Leibrentenvertrag liegt daher vor, wenn im Vergleichswege und ohne Umschaftung des ursprünglichen Schuldgrundes zur Regelung eines Ersasauspruchs aus unerlaubter Handlung eine lebenslänglichen Kente versprochen ober gegen Verzicht auf ein unter Miterben streitiges Kapital ein lebenslänglichen Zinsanspruch gewährt wird (NG 89, 250; 91, 6; s. auch NG JW 1928, 3036², DLG 34, 140 und Seussung von gewährt wird (NG 91, 6; NG Seussung von Leibrente in einem Verzleiche ist damit aber nicht grundsätlich ausgeschlossen (vol. NG 91, 6; NG Seussung von Leibrentenvertrag begründete Schuldverhältnis unterliegt dem Gebot der Beodachtung von Teibrentenvertrag begründete Schuldverhältnis unterliegt dem Gebot der Beodachtung von Teibrentenvertrag begründete Schuldverställs unterliegt dem Gebot der Beodachtung von Teibrentenvertrag begründete Schuldverställs unterliegt dem Gebot der Beodachtung von Teibrentenvertrag begründete Schuldverställs unterliegt dem Gebot der Beodachtung von Teibrentenvertrag begründete Schuldverställs unterliegt dem Gebot der Beodachtung von Teibrentenvertrag begründete Schuldverställs unterliegt dem Gebot der Beodachtung gegründeten Gemeinschlässchanten zu unentgeltlich (Leibrentenschenfung seltanschaum gegründeten Gemeinschlässchanten zu unentgeltlich (Leibrentenschenfung seltanschaum gegründeten Gemeinschlässchanten zu unentgeltlich (Leibrentenschenfung seltanschaum gegenseitigen Vertrag (§§ 320ff.), bei der Gewöhnlichen Falle handelt es sich um einen gegenseitigen Vertrag (§§ 320ff.), der eine Teil das Leibrentenschaumrecht zu bestellen, der andere Teil das Entgelt dasser ersten. Der Anspruch des Kentenschuldenschauf das Er

schuldner bemnächft mit einzelnen Rentenleiftungen in Berzug gerät, nicht § 326, sonbern nur §§ 284ff. zur Unwendung tommen (MG 106, 93; a. M. Eccius in Gruch 45, 27). Bur Frage eines Rüdtritts wegen positiver Vertragsverlegung f. RG HRR 1933 Nr 1177. Über die Möglichkeit einer Rudforderung der Gegenleiftung nach den Borschriften über ungerechtfertigte Bereicherung, wenn infolge unpunktlicher Entrichtung der Leibrente der bezweckte Erfolg einer Altersversorgung nicht eingetreten ist, s. MG 106, 93. Auswertung s. MG Warn 1923/24 Nr 117. Reine Rurzung einer 1928 begrundeten Leibrente unter hinweis auf die veränderte Wirtichaftslage und auf den Wandel der Rechtsanschauungen durch den Nationalsozialismus, der dent Gläubiger eine Treupflicht zur herbeiführung eines billigen Ausgleichs auferlege (RG DJ 1938, 1561). Es fann auch Zahlung der Leibrente an einen Dritten bedungen werden; f. darüber § 330. Der Leibrentenvertrag, den eine Berficherungsanftalt eingeht oder ein Berficherungen betreibenber Privatmann, ift als Berficherungsvertrag aufzufaffen; vgl. NG 28, 313; BerfBG v. 30. 5. 08; über die Prämienzahlung insbesondere §§ 35 ff. Leibrentenkauf als Lebensversicherung im Sinne der §§ 59 ff. Aufweg f. Re 10. 10. 27 IV 191/27. — In betreff der Form des Leibrentenvertrags des bürgerlichen Rechtes f. § 761. — Die Verpflichtung zur Gewährung der Leibrente kann außer burch Vertrag entstehen durch Gesetz (vgl. § 760 U 1), durch einseitiges Rechtsgeschäft (Auslobung) sowie durch lettwillige Berfügung, wofür besondere Borschriften nicht gege-

3. Dauer der Rentenentrichtung. Das Wort "Gläubiger" ift betont. Die Leibrente braucht nur auf das Leben (rgend) eines Menschen gestellt zu sein, sei es des Leibrentengläubigers, fei es bes Schuldners ober auch eines Dritten. Im zweiten und britten Kalle erlischt die Rente selbstverständlich mit dem Tobe des Leibrentenschuldners oder des Dritten. Stirbt nun der Leibrentengläubiger vorher, so soll die Rente im Zweifel (da fie mutmaßlich seinem Unterhalte dienen follte) schon durch diesen Tod erlöschen. Es kann aber auch ein Bertragswille des Inhalts ermittelt werden, daß die Leibrentenberechtigung auf die Erben des Gläubigers übergeben folle (bestr., bgl. auch Ris 67, 209/10). Die Abstellung der Leibrente auf das Leben eines Menschen ift wesentlich; nebenhergeben konnen jedoch noch andere Bestimmungen über Anfangs- und Enb. termin, die Rente tann auch von einem beliebigen ungewissen Ereignisse abhangig gemacht werden, & B. bei einer ledigen Frau von ihrer Berheiratung. Diese Nebenbestimmungen burfen nur nicht im Einzelfalle dem auf das Leben eines Menschen gestellten Endtermine feine Befenheit nehmen, was z. B. dann der Fall wäre, wenn einem Kinde eine Lebensrente versprocen würde, die aber spätestens nach zehn Jahren endigen sollte. Anders, wenn die gleiche Kente einem neunzigiährigen Greise versprochen würde. Bgl. RG 67 S. 210, 213. — Steht das Leibrentenrecht mehreren Personen, z. B. Ehcleuten, dis zum Tode des Längstlebenden von ihnen zu, so ist gemäß § 420 im Zweisel anzunehmen, daß jeder zu einem gleichen Anteile verschigt ist. Mit dem Tode des Erstversterbenden würde also die Kente teilweise erlöschen, nicht wei dem Isaa Todissundersteren dem Aberlanden aus aufwahrten. (wie bei dem sog. Tontinenvertrage) dem Überlebenden ganz zuwachsen. Mehrere vertragsmäßige Kentenschuldner haften im Zweisel nach § 427 als Gesamtschuldner; die auf den Tod der Kentenschuldner gestellte Kente würde danach durch den Tod eines von ihnen — von anderweitem Vertragswillen abgesehen — nicht geschmälert.

4. Abs 2 enthält eine Auslegungsregel über den Betrag der Rente. Die Regel gilt auch dann, wenn nicht bloß der Betrag, sondern auch der für die Entrichtung der Rente bestimmte Zeitabschnitt bezeichnet sind. "Betrag der Rente 4000 RM., Rente zahlbar vierteljährlich" bedeutet

also im Zweifel, daß vierteljährlich 1000 HM. zu zahlen sind. Bgl. § 760.

5. Uber bie Berjährung ber Leibrentenansprüche f. § 760 A 3. — Für den mit der Über lassung eines Grundstüds in Verbindung stehenden Leibgedingsvertrag gilt nach Maßgade bes Art 96 EG Landesrecht.

#### \$ 760

Die Leibrente ist im voraus zu entrichten1).

Eine Geldrente ift für drei Monate vorauszuzahlen; bei einer anderen - Rente bestimmt sich der Zeitabschnitt, für den fie im voraus zu entrichten ift, nach der Beschaffenheit und dem Zwede der Rente1).

Hat der Gläubiger den Beginn des Zeitabschnitts erlebt, für den die Rente im poraus zu entrichten ift, fo gebührt ihm ber volle auf den Zeitabschnitt entfallende Betrag2)3).

& I 661 II 702; M 2 639; B 2 486.

1. Die Borfdriften bes § 760 ergangen den Geschäftswillen, fie enthalten nachgiebiges Recht. Die Borausentrichtung entspricht dem der Leibrente regelmäßig beiwohnenden Unier haltszwecke. Landwirtschaftliche Erzeugnisse, die einmal im Jahre geerntet werden, psiegen nach der Ernte für ein Jahr im voraus entrichtet zu werden. Überall ist die Berkehrssitte zu beachten. — Begen entsprechender Anwendung des § 760 und wegen ähnlicher Bor-Stiften vgl. BGB §§ 528, 843—845, 1351, 1361, 1580, jeht das Chegeset v. 6. 7. 38 (RGBl I, 807) §§ 70ff., ferner BGB 1612, 1710 (SeuffA 78 Ar 33); HaftpfG (EG Art 42) § 7. Unfall-, Invaliden- und Altersrenten sind in den besonderen Gesetzen, namentlich in RBD, geregelt. -Wenn die Vorschriften des § 760 auch vor der Parteivereinbarung zurückweichen, so barf doch das Gericht bei der entsprechenden Anwendung dieser Vorschriften, beispielsweise bei Rentenansprüchen aus § 843 keine von Abs 1, 2 abweichende und den Schuldner beschwerende Zahlungsweise (3. B. nicht Zahlung im voraus für ein volles Jahr) festsehen. Eine solche Abweichung wäre namentlich im Hindlick auf Abs von Exheblichkeit (NG 69, 296). Dagegen ist es nicht ausgeschlossen, auf Antrag die Rente für kürzere als dreimonatige Zeitabschnitte zuzusprechen, soweit nicht der Schuldner dadurch unbillig beschwert werden sollte.

2. Abi 3 regelt nicht die Beweislaft (f. § 759 A 1 a. E.). Er gilt sowohl dann, wenn der Zeit-

abschnitt eine besondere Regelung erfahren hat, als im Falle des Abs 2.

3. Berjährung ber Leibrentenansprüche. Der dem Leibrentenstammrecht entsprechende Gesamtanspruch auf die Rente verjährt gemäß §§ 195, 198 in 30 Jahren, beginnend mit ber Fälligkeit der ersten Kentenleistung. Die Ansprüche auf die einzelnen Kentenleiftungen verlagren gemäß §§ 197, 201 in 4 Jahren, beginnend mit bem Schlusse bes Jahres, in dem die einzelne Leiftung fällig wird. Ift der Gesamtanspruch verjährt, dann steht, entsprechend dem Grundsage des § 224, die Einrede der Verjährung allen Einzelansprüchen, auch den bei Verlahrung des Gesamtanspruches noch nicht fällig gewesenen, entgegen. Bgl. auch RG 136, 427.

#### \$ 761

Bur Gültigkeit eines Vertrags, durch den eine Leibrente versprochen1) wird, ift, soweit nicht eine andere Form vorgeschrieben ist2), schriftliche Erteilung des Versprechens erforderlich 3)4)5).

NIRonim 1 54.

1. Die bon der Reichstagskommission eingefügte Borschrift trifft zunächst den Bertrag, durch den die Leibrente selbst versprochen, das Stammrecht (§ 759 A 1) zugunsten des Leibrenten empfängers begründet wird. Die Formvorschrift muß aber auch für den vorausgehenden Grundbertrag gelten, durch den sich der Leibrentengeber zur Bestellung des Leibrentenrechts berpslichtet, und ber bann später burch biese Bestellung (nicht burch bie Entrichtung ber einzelnen Genten, § 759 A 2) erfüllt werden soll (MG 67, 211). Die Formvorschrift des § 761 gilt nur für eigentliche Leibrentenversprechen. Eine entsprechende Anwendung auf andere, wenngleich ähnliche lide Berträge, namentlich auf Unterhaltsverträge, bei denen die Leistungen von der Bedürftigfeit Seitrage, namentlich auf Unterhaltsvertrage, det denen die Leigningen (NG HR 1937 Ar 1309; NG Neutenberechtigten abhängig sind, läßt sich nicht begründen (NG HR 1937 Ar 1309; NG 1911, 44918; NG Warn 1911 Ar 266; 1914 Ar 243; 1922 Ar 65 und § 759 Al 1).

Seibreite nicht eine andere Form vorgeschrieben ist. Eine Andere Form kommt bei der Beibreite nicht eine andere Form kommt bei der Reinbertrag in Betracht

Leibrente nur für den der Bestellung des Stammrechts vorausgestenden Grundvertrag in Betracht (§§ 311, 312 Abs 2, 313, 518 Abs 1, 2371, 2385). If z. B. der Grundvertrag über die Gewährung einer Leibrente eine Schenkung (A 4), so ist hiersür nach § 518 Abs 1 in Ansehung des Schenkungsbersprechen ungegen im übrigen die bersprechens gerichtliche ober notarielle Beurkundung vorgeschrieben, wogegen im übrigen bie

Schenzung feiner Formborschrift unterstellt ift. Bur Wahrung der Form ist schriftliche Erteilung des Leibrentenversprechens ersorderlich (bgl. dazu §§ 780, 781, 766 A 2ff.). Die schriftliche Niederlegung für sich allein, etwa zu Akten des grand §§ 780, 781, 766 A 2ff.). Die schriftliche Niederlegung für sich allein, etwa zu Akten des Berfprechenden, genügt nicht, das Berfprechen muß dem Empfänger "erteilt" werden; die Erteilung kann aber, wie deim Bürgschaftsversprechen (RG 126, 121) auch in der Hingde einer Abschrift der Berpslichtungserklärung an den Berechtigten mit Wissen und Willen des Berbslichtet der Verpslichtungserklärung an den Berechtigten mit Wissen und Willen des Berbslichtet der Verpslichtungserklärung an den Berechtigten mit Wissen und Willen des Berbslichtet der Verpslichtungserklärung an den Berechtigten mit Wissen und verzeichnete Urkunde (§ 126) beliateten liegen (RUS 11, 331). Die von dem Leidrenfengeber unterzeichnete Urkunde (§ 126) — auch ein Brief (RG 67, 213; RG Warn 1914 Nr 166) — muß den genklichen rechtlichen Inhalt des Leidrenfengen und ein Brief (RG 67, 213; RG Warn 1914 Nr 166) — muß den Ammerhin darf die Urkunde des Leibrentenversprechens (§ 759 A 1) unmittelbar enthalten. Immerhin darf die Urtunde, wenn sie nur nicht in einem wesentlichen Punkte ergänzt wird, unter Berüdssichtigung der obwaltenden Umstände ersäuternd ausgelegt werden (NG 67, 213/4; vgl. NG 57, 258). Spätere Anderungen des Leibrentenvertrags bedürsen der Schriftsorm dann nicht, wenn der Glaubiger von seinen Vakten der Anschelb aber wenn das Leibrentenversprechen nur versons ihre Western von seinen Vakten der Verschelb aber wenn das Leibrentenversprechen nur versons der Verschelb aber verschelb v von seinen Rechten etwas preisgibt (Verzicht), oder wenn das Leibrentenversprechen nur verbeurlicht wird. — Die Annahme des Versprechens durch den Leibrentenempfänger ist an keine Form gebunden, auch dann nicht, wenn seine Erklärung den Vertragsantrag bildet. Die Annahme Annahme kann auch stillschweigend geschehen. Für das die Leibrente begründende einseitige Rechtsgeschäft (Auslobung) enthält § 761 keine Vorschrift. Daß die Urtunde über das "Leibrentenbersprechen" keine rechtsgeschäftliche Bedeutung hat, sondern nur eine persönliche Angelegenheit des Urtundenaussiellers bildet, bevor dieser das Versprechen gegenüber dem Leibrentenemussen. rentenempfänger abgibt, z. B. die Urfunde aushändigt, erhellt aus allgemeinen Rechtsgrundsaben (bal 1906). Der inharung eines Leibrentenvertrags bindet auch den sähen (vgl. Ris 68, 409). Die mündliche Vereinbarung eines Leibrentenvertrags bindet auch den Leibrentenempfänger nicht eher, als das Leibrentenversprechen schriftlich abgegeben ift. Die spätere Abgabe des schriftlichen Bersprechens bringt ben bindenden Bertrag hervor, vorausgefest, daß sie den Vertragswillen bes anderen Teiles noch als vorhandenen trifft (§§ 130, 145 ff.). Bird bas Bersprechen nicht schriftlich erteilt, fo ift ber gange Bertrag nichtig (§ 125). Das Bersprechen ist nicht als ein von seinem Grunde losgelöstes, sondern als Bestandteil eines einheit lichen Bertrags gedacht; bem Berfprechen ber Leibrente fteht (bon ber Schenkung abgefeben, 2 4) an sich an teine Formen gebundene — Bersprechen einer Gegenleiftung gegenüber. 3f für die Verpflichtung zu der Gegenleistung nach §§ 311, 312 Abs 2, 313, 2371, 2385 gerichtliche oder notarielle Beurkundung vorgeschrieben, so bedarf der ganze Leibrentenvertrag dieser Form. Das Leibrentenversprechen ist dann Bestandteil des der Beurkundung bedürsenden Ver trags (vgl. 98 65, 39). Auflassung und Eintragung in das Grundbuch (§ 313 Sat 2) machen aber in diesem Falle auch den gangen Bertrag (einschließlich des Leibrentenversprechens) gullig. Entbehrte ber Grundvertrag der Form des § 761, wird aber die Formvorschrift beim Abschluffe des Erfüllungsvertrags (A 1) gewahrt, so verliert bamit der erfte Formmangel seine Erheblichteit. Wird aber die Form überhaupt nicht beobachtet, so bleibt der Leibrentenvertrag nichtig trop beider seitiger Ersüllung. Mildernde Vorschriften, wie sie in den §§ 313 Sat 2, 766 Sat 2 enthalten sind, sehlen für den Leibrentenvertrag und sind daher nicht, auch nicht entsprechend anzuwenden (s. auch Seuffu 67 Nr 34). Die Folge ist, daß die beiderseitigen Leistungen nach den Grundsährungen über die Bereicherung, und zwar während der Dauer der dreißigjährigen Verjährungsstift,

zurudgeforbert werben tonnen. Bgl. 96 67, 208.

4. Besonbers wichtig ist die **Leibrentenschenkung**. Der Vertrag, bei dem der Leibrentengeber nur Borsah und grobe Fahrlässsigsteit zu vertreten hat (§ 521), bedarf nach §§ 518, 761 der gericht lichen oder notariellen Beurkundung, aber nur (a. M. Sepp, Leibrentenvertrag S. 112) in Ansehung des Schenkungsdersprechens. Die Schenkung wird nicht durch die Einräumung des Leibrentenstammrechts in der einsachen Schriftlichkeitssorm des 761 vollzogen, vielmehr wird die Leistung des Schenkers im Sinne des § 518 Abs 2 nur insoweit bewirkt, als die einzelnen Kentengefälle geseistet werden. Die zehnischene Krift des 8 2325 mus in diesem Solle dan der Leibung gefälle geleistet werben. Die zehnjährige Frift bes § 2325 muß in biefem Falle von ber Leitung der einzelnen Gefälle an berechnet werden. Wegen der Pfändung der Leibrenteneinkunfte i-§ 850 g Mr 3 BBO, wegen des Ausschlusses der Geltendmachung im Konturse des Schuld-ners § 63 Nr 4 NO. Bildet die geschenkte Kente — was regelmäßig zutrifft — eine "Unter-ktühung" des Kentenempfängers, so gilt § 520; daneben greist § 759 Abs 1 (vgl. A 3) Plat. In Zweisel ist also die Unterstühungsrente weder auf seiten des Kentenschuldners noch auf seiten des Kentengläubigers vererdlich. — Eine den Umfänden augemessen Ausschaftung gilt gemäß 1894 nicht els Schankunger au dem Ausschaftungskapers dienenbes Verstwecken vorschunktiger § 1624 nicht als Schentung; ein bem Ausstattungszwede dienenbes Bersprechen regelmäßiger Buschüsse unterliegt baber nicht ber Formborschrift bes § 518. Gine Anwendung bes § 761 if damit nicht ausgeschlossen (96 63, 323), sest aber voraus, daß nach den besonders zu prufenden Umftanben bes einzelnen Falles wirklich ein Leibrentenversprechen vorliegt (96 67, 213; 72, 200; RG 23 1921, 5672). Diese Voraussetzung wird sich aber, wenn die Zuschäftse nicht aus brücklich als Leibrente versprochen sind, nur selten sessten lassen; in der Regel werden Ausstatungsrentenversprechen unter dem stillschweigenden Vorbehalt gleichbleibender Verhältnisse erteilt und fallen schon deshalb nicht unter den Begriff der Leibrente (vgl. A 1 gu § 759 und 36 111, 286). Rein Leibrentenversprechen ift baber aud bas Bersprechen eines Elternteils, ber Tochter einen bestimmten jährlichen Zuschuß als Ausstattung zu gablen, bann, wenn die Leiftungspflicht vom Unterhaltsbedarf der Tochter oder ihres Mannes oder von der Leistungsfähigkeit des Bersprechenden abhängen soll (NG 14. 2. 21 IV 103/20). Die Zusage einer Ausstatung durch währung freier Wohnung bedarf nicht der Schriftform, da hierin nicht das Bersprechen einer Beibrente zu finden ist (vgl. § 759 A 1; NG 26. 3. 06 IV 479/05). Zusicherung eines Nabelgelbes f. 96 Warn 1914 Mr 166.

5. Wird gegen Leiftung von Dienften als Entgelt gleichzeitig Unterhalt gewährt, jo liegt, mogen auch die Unterhalteleiftungen ihrer Art nach Leibrentenleiftungen gleichen, bennoch fein Leibrentenvertrag vor, da die Unterhaltsleiftungen von den sie bedingenden Gegenleiftungen abhängig sind, die aus dem Leibrentenrecht sich ergebenden Einzelleistungen aber nicht von besonderen Gegenleiftungen abhangig fein burfen (§ 759 A 1). - Streitig ift, ob auch bann ein Leibrentenvertrag vorliegt, wenn dem Dienftverpflichteten für feine Dienfte von einem gewiffen Beitpunkte an leibrentenartige Leiftungen, die von einer Gegenleiftung, insbesondere von weiteren Dienstleiftungen, unabhängig find, als Ruhegehalt zugesichert werben. Die Frage ift zu verneinen. Der im Eingange angeführte Gegengrund scheibet hier allerdings aus, da die Rentenleipungen den dasst Gentgelt bietenden Dienstleistungen nachfolgen, für die Rentenleiftungen also bas Entgelt bereits durch die Gesamtheit der vorangehenden Dienstleistungen entrichtet worden in dessen überwiegt bei Berträgen dieser Art nach Inhalt und Zweid ber Gesichtspunkt des Dienstrettungs gegenüber dem des Leibrentenvertrags (§ 759 A 2). Gehalt und Ruhegehalt sind hier im wesentlichen eine Alleiten eine Meine den lichen gleich zu behandeln. Auch das Ruhegehalt wird als Gegenleiftung für Dienste versprochen, freilich nicht für solche, die in den für die Ruhegehaltsbezüge bestimmten Zeitabschnitten zu leisen find, sondern für die Gesamtheit der vor dem Abertritte in den Ruhestand geleisteten Dienste.

Das Ruhegehaltsversprechen steht also im engsten Zusammenhange mit dem Dienstverhältnis und wird nicht selbständig und unabhängig von den Dienstleiftungen erteilt. Ruhegehaltsberprechen der fraglichen Art als Leibrentenverträge zu behandeln, würde auch der Verkehrs-auffassung (vgl. **AG** 91, 6) widersprechen, der für die Begriffsbegrenzung wesentliche Be-deutung besonders deshalb zukommt, weil das Gesetz den Begriff der Leibrente von sich aus nicht bestimmt hat. Für die Zusicherung eines Aubegehalts in einem Dienstvertrage bedarf es daher nicht der Schriftform des § 761 (NG 80, 208; 94, 157; NG JW 1919, 1844; 1936, 34534; 1938, 3705; NG LZ 1921, 1731; NNG 11, 331; NNG HR 1931 Nr 1064; 1932 Ar 641). Dies gilt auch dann, wenn das Ruhegehaltsversprechen nicht vor oder während der Dienst-Beit, sondern bei ihrem Ablauf, vielleicht sogar nur zwecks Ablösung des Dienstvertrags erteilt wird (RG 94, 157; RUG 11, 331). Die nachträgliche Gewährung einer fortlaufenden Bergütung für ihon geleistete Dienste, sei es an den Dienstleistenden oder an seine Rechtsnachfolger, ist weder Schenkung noch Leibrentenvertrag (MG L3 1918, 38214; RG 3B 1927, 11902; 1932, 137124; Rus 13, 137; 17, 183). Freilich kann sich unter dem Namen des Dienstwertrags bei belonderen Umständen ein Vertrag verbergen, der seinem Besen nach als Leibrentenvertrag an-Busehen ist. Wenn z. B. beim Abertritt aus dem öffentlichen Dienste in den Privatdienst der Dienstverpflichtete biefen Abertritt von ber Zusicherung abhängig gemacht hat, daß er in Unjegung des Ruhegehalts ebenso gestellt werde wie als Beamter, oder daß ihm nach seinem Aus-Geiden aus der Beamtenstellung das Ruhegehalt selbst dann zu gewähren sei, wenn er vor dem Antritt des Privatdienstes dienstunfähig werden sollte, so liegt in Wahrheit ein Leibrentenvertrag or; die Zusicherung des Ruhegehalts stellt sich in solchen und ähnlichen Fällen als eine sofort hich vollziehende Einsetzung in das Rentenstammrecht dar, das nur noch von der Bedingung der Dienstunfähigkeit ober ber Erreichung einer bestimmten Dienstzeit abhängig ift. In solchen Fällen bann auch die Form des § 761 gewahrt werden. Sie sind aber Ausnahmen von der Regel (RG 80, 208).

#### Siebzehnter Titel

### Spiel. Wette

### § 762

Durch Spiel oder durch Wette<sup>1</sup>) wird eine Verbindlichkeit nicht begründet<sup>2</sup>). Das auf Grund des Spieles oder der Wette Geleistete kann nicht deshalb durüdgefordert werden, weil eine Verbindlichkeit nicht bestanden hat<sup>3</sup>).

Diese Vorschriften gelten auch für eine Vereinbarung, durch die der verlierende Teil zum Zwecke der Erfüllung einer Spiel- oder einer Wettschuld dem Jewinnenden Teile gegenüber eine Verbindlichkeit eingeht<sup>4</sup>), insbesondere für ein Schuldanerkenntnis<sup>5</sup>)<sup>6</sup>)<sup>7</sup>).

€ I 664 II 704; M 2 643 ff.; B 2 794 ff.

deutung des Gebotes der Beobachtung von Treu und Glauben (§ 242) und über die Benationalsozialistische Weltanschauung gegründeten Gemeinschaftsgedankens für das Schuldverhältnis § 320 A 1, § 242 A 1 und Borbem 1 vor § 241. Der Begriff von Spiel und Wette wird im Gesehe vorausgeseht. — Die Spiele zerfallen in zwei Hauptarten, die beide den Vorspiel ist die Bereinbarung von Gewinn und Verlust unter entgegengesehten, vom Jusall wesentlich beeinflusten Bedingungen zu dem Zwede des Gewinns oder der Unterhaltung (vgl. insofern leine Gesahr läuft, einen Vermögensverlust zu erleiben, als er auf alle Fälle einen Genstand erhält, der seinem Einsch an Wert gleichsomnt, wie z. B. bei einem Automaten, der nach Einwurf von 10 Pfg. entweder ein Musikstückertwent läst oder im besonders günstigen Falle Visc herausgibt (NGSt 45, 424). Als Jusall ist hier das Wirken einer underechenbaren, der under Genschen Einwurf von 10 Pfg. entweder ein Musikstückertwen Ursächlichkeit anzusehen. Die Entwicklung nicht aus wirtschaftlicher Tätigkeit. Bon dem Glückspiel unterscheide sich das Geschicklichkeitsschielt zu Vischen Geschicklichkeitsschielt zu Vischen bas Wildsspiel unterscheides sich micht der Zufall, sondern Schickspiel vor der Falle ber gestige Fähigkeit entscheiden ist (vgl. RGSt 40, 21 und dort angef. RGS.).

218, 331; 43 S. 23, 155). Zwischen das Glücks- und Geschicklichkeitsspiel werden (RGSt 41 das gemischte Spiel. — Die Bette ist ein Vertrag, bei dem sich der Zuteien zur Bekräftigung demischte Spiel. — Die Bette ist ein Vertrag, bei dem sich des Farteien zur Bekräftigung

einander widerstreitender, auf Überzeugung gegründeter Behauptungen gegenseitig verpflichten, daß dem, deffen Behauptung sich als richtig erweift, dem Gewinner, von dem Berlierer eine bestimmte Leiftung gemacht werben foll. Die Bettbehauptung betrifft regelmäßig Bergangenes oder Gegenwärtiges; doch ist dies nicht begriffsnotwendig, sie kann sich vielmehr auch auf die zukunftige Gestaltung der Dinge beziehen (a. M. Staudinger A II2c). Als kennzeichnendes Unterscheidungsmerkmal zwischen Spiel und Wette ergibt sich hiernach der Beweggrund des Bertrags; beim Spiel: Unterhaltung oder Bewinn, und zwar ohne Entfaltung wirtschaftlicher Tätigteit, bei ber Bette: Beträftigung einer Uberzeugung. Die scharfe Scheibung zwischen ben beiden Gefahrgeschäften hat indessen ihre hauptsächliche Bedeutung verloren, weil das BBB im Gegensate zum gemeinen Rechte und auch zum preuß. Landrechte — Spiel und Wette rechtlich gleichgestellt hat. - Bichtiger ift die Ansicheibung biefer Bertrage aus bem Gebiete ber übrigen iculbrechtlichen Berhältniffe. Fehlen bie bezeichneten Beweggrunde (Gewinn, Unterhaltung, Behauptungsbefräftigung), jo tonnen die §§ 762ff. feine Anwendung finden. Möglicherweise liegt bann ein anderer gultiger Vertrag vor, insbesondere kann ein gegenseitiger Berficherungs. vertrag ober ein Gemährgeschäft in Frage fommen (vgl. als Beispiel 98 66, 222). Der Geminn kann bei Spiel und Wette auch darin bestehen, daß der Versterende zu eigenem Nachteile mit dem Gewinner ein diesem günstiges Geschäft, z. B. einen ihm vorteilhaften Kausverrag abzuschließen hat. Der Nachteil, den der Verlierende auf sich nimmt, braucht nicht für beibe Teile gleich zu fein; es tann 100 gegen 5 gewettet werden. Die Wette wird felbst baburch nicht aus geschlossen, daß nur der eine Teil etwas verspricht, also gegen nichts wettet: einseitige Wette (NG 61, 153; a. M. Enneccerus-Lehmann § 409 I 2). Die einseitige Bette hat außere Ahnlichkeit mit der Auslobung (§§ 657ff.), unterscheidet sich von ihr aber — abgesehen von der Ginseitigkeit der Aussobung (KSEt 40, 32) — dadurch, daß der Wettende nur seine Behauptung be träftigen, der Aussobende zu einer bestimmten Tätigkeit anspornen will (vgl. auch § 657 A 3 und Borbem). Nebenverträge in bezug auf Spiel und Wette f. A 5. — Das Wetten auf den Sieg einzelner Pferde bei öffentlichen Pferderennen ist nach Inhalt und Zwed rechtlich nichts anderes als Glücksspiel (Spielwette); vgl. NG 40, 259; NG 66 6. 172, 421; 7, 21; 47, 363. Die Wette beim Buchmacher fiel daher früher unter § 762. Jest hat sich dies durch das Rennwett- und Lotteriegeset b. 8. 4. 22 (RGBI I, S. 372ff., 472) geändert; bgl. § 763 A 1 a. E., und § 763 A 4 a. E. Ebenda über Wetten am Totalijator. — Über die Zulassung öffentlicher Spielbanken s. Ges v. 14. 7. 33 (MGBI I, 480); dazu BD v. 18. 8. 33 (MGBI I, 593), v. 27. 3. 34 (MGBI I, 255), v. 19. 3. 35 (MGBI I, 402) und v. 27. 7. 38 (MGBI I, 955); vgl. auch § 33d Gev. Gestüng 18. 13. 22 (MGBI I, 402) und v. 27. 7. 38 (MGBI I, 955); vgl. auch § 33d Gev. (Fassung 18, 12, 33 Roll I, 1080) mit Durchführungs VD v. 22, 5, 1935 (Roll I, 683) fiber Spiele an öffentlichen Orten. Uber bas Differenggeschäft f. § 764.

2. Gine Berbindlichteit wird nicht begrundet. Der Spiel- oder Bettforderung fteht nicht etwa nur eine Cinrede entgegen; die Forderung ist, abgesehen von der Erfüllbarteit (A 3), unwirt fam (MGCt 36, 207). Die Unwirffamleit muß im Rechtsftreite, auch ohne bag ein hierauf gerichteter Einwand erhoben wird, berlidsichtigt werden. Nicht bloß Klage, Einrede, Burnabe haltungsrecht (§ 273) werden dem Spiel- oder Wettgläubiger versagt, auch Sicherheitsbestellungen für die Spiels ober Wettschuld, Bürgschaft, Pfand sind in gleicher Weise unverbindlich seine Spiels beite und Wette selbst (vgl. Nis 47, 48; 52, 40; 30, 214; 38 S. 238, 251; 3W 01, 2861). sowenig haben fibugiarische Rechtsübertragung ober Bertragsstrafe Gultigeit. für eine Spiel- oder Wettschuld bestellte Hypothet steht dem Eigentümer zu (§ 1163; § 894) Auch die von dritten Bersonen eingegangenen Sicherheitsgeschäfte sowie (bestr.) die Schuld-übernahme (Bandhuck) 5, 362) sind underhindlich im Sinne des Teo Wet in der inden allo übernahme (Ban Db&3 5, 362) sind underbindlich im Sinne des § 762 Abf 1, begründen alfo feine Berbindlichfeit gegenüber bem Spiel- oder Wettgläubiger. Die Abernahme einer under bindlichen Spiels oder Wettschuld kann aber selbstverständlich Gegenstand eines vollverbindlichen Vertrags zwischen Schuldner und Schuldübernehmer sein (RG Barn 1916 Nr 68). Eine Forberung aus Spiel und Wette kann der Gläubiger nicht gegen eine andere Forberung auf rechnen; wohl aber kann der Verlierende gegen eine Spiel- oder Wettsorberung mit einer gewöhnlichen Forderung aufrechnen. Und weil die Spiel- oder Wettsorberung mit einer gewöhnlichen Forderung aufrechnen. Und weil die Spiel- oder Wettsorberung mit einer gewöhnlichen Forderung aufrechnen. Und weil die Spiel- oder Wettsorberung mit einer gewöhnlichen Forderung aufrechnen. Und weil die Spiel- oder Wettsorberung aufrechnen der Wettsorberung gegen eine Spiel- oder Wettsorberung mit einer gewöhnlichen Forderung aufrechnen. gewöhnlichen Forderung aufrechnen. Und, weil die Spiels oder Wettsorberung mit (A 3), muß jede vertragsmäßige Aufrechnung (§ 387 A 1) als wirksam angesehen werden (A 389 B 96, 16078; 02 Beil 199; 03, 1234, Beil S. 3572, 46103; 05, 18738, L8 1914, 192010, Bgl. § 764 A 3. — Daraus, daß der Spiels und Wettvertrag als solcher keine klagbare Forderung herbordringt kann nicht gefolgert werden daß, auch eine Schwarzen keine klagbare Forderung hervorbringt, kann nicht gefolgert werden, daß auch eine haftung aus besonderen Grunden,

3. B. wegen Betrugs, ausgeschlossen sei (96 70, 4).

3. Der Spiel- ober Bettvertrag verstößt an sich nicht gegen die guten Sitten (§ 188: vgl. auch Ro 43, 150; Ro 4. 3. 03, HoldheimemSchr 13, 49); er ist daher nicht ungultig, begründet vielmehr eine natürliche oder unvollkommene Verbindlichkeit, deren Wirssamkeit sich aber darin erschöpft, daß die Zurückscherung des Geleisteten aus dem Grunde, weil nach Abs 1 Gas 1 eine Kerkindlickeit nicht bereicht der Gerkindlickeit nicht bereicht des Geleisteten aus dem Grunde, weil nach Abs 1 Cas 1 eine Verbindlichkeit nicht bestanden habe, ausgeschlossen ist (vgl. auch Boris §§ 55, 64 Abs 2). Das Geseth trifft mit dem Ausschlusse der Rücksorderung nicht nur die eigentliche Erfüllung Leifengen micht nur die eigentliche Erfüllung, Leistung im Sinne des § 241, sondern auch den Erfüllungsersat (LB 1914, 1920).
Die Leistung oder Teilleistung muß in ihrem Umfange die Schuld völlig tilgen, so das feine

Berbinblichkeit zurückleibt. Auf Grund des Spieles geleistet ist nicht nur der nach der Entscheibung gezahlte Gewinn, sondern auch der bei dem Spielbeginne als unbedingte Vor-beistung (im Gegensaße zu einer bloßen Sicherung vgl. A 2 und RG 23. 6. 23 1 426/427/22) gezahlte Einsak, wie er bei der Lotterie und Ausspielung sowie bei verschiedenen Gesellschafts-Pielen vorkommt; dieser Einsat kann daher nicht zurudverlangt werden, obgleich ein klagbarer Anspruch auf den — möglicherweise demnächst zufallenden — Gewinn nicht besteht (vgl. DLG 32, 165). Beigerung bes Einsahempfängers, das Spiel auszuführen, wurde — von dem Falle Des Betrugs abgesehen — einen Verstoß gegen die guten Sitten (§ 138) enthalten können und den Bereicherungsanspruch - wenn nicht aus diesem Grunde, dann boch - ob causam datorum hervorbringen. Bird jedoch nach Abichluß bes ichuldrechtlichen Bertrags, aber bor der Enticheidung der Betrag des bedingten Wett- oder Spielverlustes von dem einen Teile dem anderen mit dem Borbehalte der Rückforderung im Falle des für den ersten Teil günstigen Ausgangs übereignet, so handelt es sich hier im Grunde nur um die Sicherung des bedingten Wettoder Spielanspruchs, nicht um eine Leiftung im Sinne des Gesehrs (vgl. auch Re 38, 232; IB 02, 10150 [betrifft Borpramie; dazu NG 79, 406]; Staubinger A III 2b &; a. M. Dertmann § 762 A 1b u. a.). Solche Beträge können also zurückgefordert werden. Wollte man dies nicht annehmen, so würde der Zweck des Gesehes gefährdet sein. Nur um Sicherung, nicht um Leistung auf Grund des Geschäfts handelt es sich regelmäßig auch dei Einschüssen, die auf Grund ber für Borfengeschäfte vielfach vereinbarten Geschäftsbedingungen im Falle bon Kurdrüdgängen zur Dedung des zu erwartenden Verlustes des Kunden durch den Bertaufer eingeforbert zu werden pflegen: die eingeschossenen Beträge unterliegen daher, wenn der Einwand aus §§ 762, 764 zulässig und begründet ist, der Rücksverung (SeuffA 73 Ar 29; vgl. § 764 A 3). Sine nach der Entscheung getroffene Vereindarung, wonach der Empfänger das im voraus Gezahlte auf seine Spiel- oder Wettsorderung behalten soll, ist als vertragsmäßige Aufrechnung wirk wirfam. Der Vorauszahlung würde gleichstehen die Hinterlegung bei einem Dritten. Hinterlegung nach der Entscheidung gemäß §§ 372, 376 Abs 2 ist Leistung im Sinne des Gesehes.
Die Ersaherfüllung (19gl. § 364 Al.) hat namentlich die Hingade einer Sache oder die Abtretung einer Forderung an Ersüllung Statt zum Gegenstande (§ 364). Eine von dem Spiel- oder Wettschen Gutoner für eine an Erfüllungs Statt abgetretene Forderung übernommene Gewährleiftungs-Plicht (vgl. Borbem 5b vor § 765) ist nach Abs 2 unverbindlich, ohne daß dadurch die Rechtsbetandigkeit der Abtretung beeinträchtigt wurde. Ganz unverbindlich ist dagegen nach Abs 2 eine Bereinbarung, burch die der berlierende Teil zur Tilgung der Spiel- oder Wettschuld eine neue Sould, mag diese auch durch Pfand oder Hypothet gesichert sein, eingeht (vgl. NG 47, 48). Die dingabe an Erfüllungs Statt sest in dem vereindarten Umfange der Erfüllungs eine unbedingte und endgültige Lösung des Schuldverhältnisses voraus. Diesem Erfordernisse genügt nicht ein Abtommen, nach dem der Schuldver seine Lebensversicherungspolice unter der Verpslichtung ber weiteren Prantienzahlung abtritt, wogegen ber Glaubiger ben Schuldner, jolange er die Bramie bezahlt, nicht in Anspruch nehmen und sich nach dem Tobe bes Schuldners aus der Bersiderung befriedigen son (NG IB O2 Beil 254166). — Wer einmal auf Grund eines Spiels ober Metteng befriedigen son (NG IB O2 Beil 254166). Wettoertrags geleistet hat, kann sich nicht nachträglich barauf berusen, daß er die Unverbindlichteit eines solchen Vertrags nicht gekannt ober baß er ben Charakter bes Bertrags als eines Spieles ober einer Wette vertannt habe (vgl. NG 147, 149 [153]). § 762 Sat 2 greift über § 814 hingus "Die Rüdforderung ist demgemäß auch den Erben versagt, welche in Unkenntnis von dem wirtigen Entstehungsgrunde der Schuld geleistet haben" (M 2, 644). Abs 1 Sab 2 betrifft aber nur ben aus bem Spiel- ober Wettcharafter bes Vertrags hervorgehenden Mangel. Andere dem Bertrage anhaftende Mängel werden durch die Leistung nicht geheilt (RC 136 04, 386). Ift der Spiel- ober Wettbertrag aus besonderen Gründen, 3. B. wegen Geschäftsunfahigkeit, infolge Fretums, Betrugs (Falschipiel) nichtig, so kann die Leistung nach den all-gemainsteit, infolge Fretums, Betrugs (Falschipiel) nichtig, so kann die Leistung nach den allgemeinen Grundsägen der Bereicherung (§§ 812ff., 817) zurückgefordert werden. Bgl. auch A 6. Unter dem Gesichtspunkt des Beirugs wird ein Anspruch auf Rückforderung regelmäßig auch dann begründs der Gesichtspunkt des Beirugs wird ein Anspruch auf Rückforderung regelmäßig auch dann begründs begründet sein, wenn der eine Teil über die behauptete Tafsache besondere, dem Gegner verlywiegene Nachricht besaß (Wette à coup sur). Ausgeschlossen ist es jedoch nicht, daß nach der eigene Nachricht besaß (Wette à coup sur). eigenertigen Lage eines solchen Falles der Vorwurf der Unredlichkeit unbegründet ist (M 2, 646). -Uber ertigen Lage eines solchen Falles der Vorwurf der Unredlichkeit unbegründet ist (M 2, 646). über berbotene Spiele s. A 6, anderseits über staatlich genehmigte Spiele § 763; erstere sind nichtig, lettere schlechthin gultig.

1 Generyting gutig.
1 Gener Berbindlichteit zum Zwede der Erfüllung einer Spiels oder Wettschung einer Berbindlichteit zum Zwedes mußten die Vorschriften des Abs 1 auf die im Abs 2 bezeichneten Verbindlichteiten erstreckt werden, die keine selbständige Rechtssundlage haben, sondern auf dem Boden des vom Gesehe mißvilligten Geschäfts stehen (vgl. Schuldversprechen geschafts stehen (vgl. Schuldversprechen und Schuldanerkenntniss können nach 2 klibbersprechen (§ 780) gleich. Schuldversprechen und Schuldanerkenntnis können nach 1 klibbersprechen (§ 780) gleich. Schuldversprechen und Schuldanerkenntnis können nach 1 klibbersprechen (§ 780) gleich. Schuldversprechen und Schuldanerkenntnis können nach 1 klibbersprechen (§ 780) gleich. Schuldversprechen und Schuldanerkenntnis können nach 1 klibbersprechen (§ 780) gleich. Schuldversprechen und Schuldanerkenntnis können nach 1 klibbersprechen (§ 781) stenen aber gemäß Abs 1 Sah 2 erfüllt werden. Bei einem Zahlungsaustrag, der 1 Bereicherungsabsicht zum Zwede unmittelbarer Förderung des Glücksspiels erteilt und ange-

nommen wird, daher nach § 138 nichtig ist, gilt für ein Schuldanerkenntnis des Auftraggebers § 762 Abs 2 entsprechend (**RG** 11. 1. 23 Vl 319/22). Weiter kommt das Vereinbarungs-darlehn nach § 607 Abs 2 (das. A6) sowie die Umschaffung (Novation) des Schuldverhältnisses (§ 305 A 1b) in Betracht (**RG** JW 98, 395<sup>32</sup>; 02, 369<sup>64</sup>; 04, 124<sup>31</sup>). Umwandbung einer unwirksamen Spielsorberung in ein Darlehn gegen Spyothekbestellung s. **RG** Warn 1915 Ar 177. Bon besonderer Bichtigkeit ist die Hingabe eines Bechsels. Sie steht auch dann der Erfüllung nicht gleich, wenn der Wechsel nicht gahlungshalber, sondern an Bahlungs Statt von dem Spiel- oder Wettschuldner an seinen Gläubiger begeben wird. Der Schuldner tann nach § 812 Abs 1 Sat 1 den Bechsel von dem Gläubiger gurudfordern oder, wenn er von einem britten gutgläubigen Grwerber des Wechsels zur Zahlung gezwungen worden ist, den von diesem an den Gläubiger gegebenen Gegenwert. Aus der — zu bermutenden — Zustimmung des Spiels oder Wettschuldners Bur Beiterbegebung des Wechsels und aus der Ausführung dieser Beiterbegebung ergibt fich noch nicht, daß eine Leiftung gemäß Abf 1 Sat 2 als erfolgt angesehen werden mußte. RG 51, 361; 71, 292; 77, 280; 3B 96, 42159; 04, 12431; HolbheimsMSchr 8, 189; 13, 131; bestr.; vgl. auch zu § 817 Sat 2 NG 3B 1921, 4613. Rur wenn der Schuldner den in den Händen eines Dritten befindlichen Bechsel freiwillig einlöft, also freiwillig ben Gläubiger der Spiel- oder Bettschuld in die Lage bringt, behalten zu konnen, was dieser bei der Weiterbegebung des Wechsels erlangt hat, wird die Rudforderung ausgeschlossen; nur dann ift die Rechtslage fo, wie wenn der Schuldner unmittelbar an seinen Gläubiger geleistet hatte. Die Unfreiwilligkeit ber Zahlung kann namentlich baraus entnommen werden, daß der Schuldner den Wechsel vorher, wenn auch erft nach der Beiterbegebung an den Dritten, gurudgefordert hat. NG 51, 156; 52, 39; 77, 280; HoldheimsMSchr 13, 27; vgl. auch abw. Re 35, 196; 47, 50. Unbefugte Abertragung bes für eine Spiel- ober Wettichuld gegebenen Wechsels durch den Glaubiger in der Absicht, dem Schuldner den Einwand nach § 762 abzuschneiden und so einen bom Gesetze mißbilligten Bermögensvorteil zu erlangen, kann auch nach § 826 Schadensersappflichtig machen (RG 51, 360; 56, 321). Wird bom Schuldner ein Wechsel, der zugleich fremde Unterschriften trägt, an den Gläubiger indossiert, so hat das eigene Indossiement zwar zu Laften des Schuldners teine verpflichtende Wirtung, es fett aber den Glaubiger in den Stand, gegen die übrigen Bechfeliculdner vorzugehen. - Gin Schuldanerkenntnis ber Sache nach tann in die außere Form bes Bergleichs gekleidet werden; ein folder nur scheinbarer Bergleich (§ 117 Abf 2), mag er gerichtlich (96 37, 418) oder außergerichtlich geschlossen fein, fällt unter Abf 2 (RG 49, 193). Befteht aber im Ernfte eine Ungewißheit der Bertragfchließenden darüber, ob im gegebenen Falle eine gultige Berbindlichkeit entstanden sei, insbesondere ob der vorliegende Bertrag den Charafter des Spieles ober der Bette im Sinne des Gefetes have, 3. B. ob er ein gültiges Rauf- ober Kommissionsgeschäft, ein gültiges Borsentermingeschäft ober ein klagloses Dissernzgeschäft (§ 764) sei, so ist der zur Beseitigung dieser Ungewißheit geschlossene Bergleich wirklam, nuchte der Bertrag auch in Wahrheit Wette oder Spiel sein und deswegen eine Berbindlichkeit nicht bestehen (vgl. **AC** 49, 192; JW 02 Beil 264<sup>191</sup>; DLG 4, 234; § 779 Dieser Bergleich findet seine Rechtsgrundlage in dem gesehlich gebilligten Zwede Det Streitbeilegung und kann wegen eines innerhalb des Streitgebiets liegenden Frrtums nicht mit dem Einwande aus § 779 Ab 1 oder mit der Ansechtung aus § 119 bekämpft werden (vgl. 96 JB 05, 68911; § 779 A 6a, e). Wird durch einen Vergleich nicht die Ungewisselt darüber, ob im Hilber auf die Vorschriften über Spiel und Wette eine Verbindlichkeit besteht, sondern über andere Fredern helitigt auf die Kreichten und Wette eine Verbindlichkeit besteht, sondern über andere Fragen beseitigt, z. B. in betreff des Zustandekommens des Vertrags überhauff (NG FW 01, 621<sup>13</sup>) oder über die Art und Weise der Ersüllung (NG FW 97, 608<sup>23</sup>), so entsteht den Verbindlickseit den größerer Krast, als sie § 762 Abs 1 verleiht (NG FW 02 Beil 255<sup>166</sup>; NG SeuffA 83 Nr 186). Das über den Vergleich Gesagte findet auf den selbständigen Schiede vertrag (§§ 1025 sf. BP) entsprechende Anwendung; der Schiedsvertrag als Nedenabrede eines Spiele aber Wetthertrags ist ehenspmenig perhindlick wie der Schiedsvertrag als Nedenabrede eines Spiele ader Wetthertrags ist ehenspmenig perhindlick wie der Schiedsvertrag als Nedenabrede eines Spicl- oder Wettbertrags ift ebensowenig verbindlich wie der Hauptvertrag (NG 3W 1915, 10051, 2018, 2018). S. ferner Vorbem vor § 779 und NG 43, 407; 56, 19; 58, 151; 27, 378, 36, 245; 398 05, 40128). — Die Unverbindlichkeit des Hauptvertrags ergreift auch die eine Nebell abrede bilbenbe Buftanbigfeitsvereinbarung (NG 3B 1915, 7919). — Die Bemeistaft bafur, daß eine Berbindlichkeit zum Bwede ber Erfullung einer Spiel- ober Bettichulb eingegangen ift, trifft im Zweifelsfalle benjenigen, ber fich darauf beruft (986 398 00, 15720).

5. Nebenverträge in bezug auf Spiel und Bette. Die Borschriften des § 762 beruhen nicht nur auf dem Gedanken, daß Spiel- und Bettverträge — wenn sie auch an sich nicht gegen die guten Sitten verstoßen (§ 138) — des Nechtsschukes nicht würdig sind, sondern auch auf der Vorsteumsdaß namentlich das Spielen und Betten auf Borg erhebliche sittliche und wirtschaftliche Gefahren mit sich dringt. Aus diesen Gründen wird jeder Zwang zur Berichtigung einer Spiel- und Bettschuld ausgeschlossen. Das ist von Bedeutung namentlich für kuirtag und Geschäftsbesorgung (§ 675) in bezug auf Spiel und Bette, sosen solche nicht eine nach den besonderen Umständen des Falles gegen die guten Sitten verstoßen und deshald nichtig sind (NG Gruch 67, 546). Der Zwed des Gesets würde vereitelt, wenn semand, der einen anderen sitt sich spielen oder wetten und die Spielverluste und einsätze oder die Bettbeträge sit sich aus legen läßt, also seinerseits auf Borg spielt oder wettet, von seinem Beauftragten oder Geschäfts

besorger zur Zahlung der entstandenen Schuld (Auslagen, Vergütung) gezwungen werden könnte. Solche Ansprüche mussen daher den eigentlichen Spiel- und Wettschulden gleichgeachtet werden. Das für den Auftrag Geltende ist auch auf das Kommissionsgeschäft (HBK) § 383 sf.; vgl. Vordem 2 dor § 662) anwenddar (**RG** 51, 156; **RG** 53, 205; JW 06, 228<sup>12</sup>; LB 1920, 577<sup>1</sup>; DLG 12, 276; vgl. **RG** 34, 266; 40, 259; auch Börss § 70). Was den Auftraggeber anlangt, so hat er gegen den Beauftragten teinen Anspruch auf Ausführung des Auftrags oder auf Schadensersat wegen Richtausführung (RC 40, 256; DLG 14, 30). Der Beauftragte ift jedoch, ba bas Geschäft nicht unsittlich ist, gemäß § 667 zur Herausgabe bes Erhaltenen und Erlangten verpflichtet, wogegen er seine Auswendungen abrechnen kann (§ 670); dadurch wird nicht das Spiel gefördert, sondern nur der Gewinn an den befördert, dem er gebührt (vgl. RC 40, 258; 51, 156; auch RC 58, 280; DLG 12, 276; 14, 30). Man fann also nicht fagen, daß bas Gefetz unter Bereitelung seines Zwedes umgangen werbe. Auch dann, wenn der Spieler, der bereits verloren hat, einen anderen beauftragt, für ihn die Spielschuld zu zahlen, erhält der Beauftragte durch die Zahlung einen flagbaren Ersahanspruch gegen den Auftraggeber (vgl. auch NG 45, 160: gemeines Necht).

Dusselbe wie für den Auftrag gilt im allgemeinen sür den Dienstvertrag zum Zwecke des Spielse ober ber Bette. Insbesondere erscheint die Anwendung des § 762 nach seinem Zwecke auch bei Ansprüchen auf Austagen dann geboten, wenn zur Beförderung der Spiellust besondere Beranlaltungen in Wettkommissionsbureaus u. dgl. geschaffen sind. Ob ein Unternehmen dieser Art polizeilich gestattet ist, berührt nicht die Vorschriften des bürgerlichen Rechtes über die Wirksamleit der Geschäfte (vgl. NG JW 06, 22812; Gruch 47, 932). — Auch aus einem Gesellschaftsverstage können Ansprücke auf Jahlung dei Spiel oder Verleich der Fellen geschaftsverschaften der Geschaftschaftsverschaften der Geschaftschaftsverschaften der Geschaftschaftsverschaftschaftschaftsverschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftsc Berteilung verlangt werben. If ein Gewinn bereits gemacht worden, so kann dessen Berteilung verlangt werden. Ob ein Anspruch auf Mittragung eingetretenen Verlustes anzu-ertennen sei, ist streitig; die Frage wird meist bejaht, dürfte aber, da das Geseh eine Förderung des Spiels durch Gewährung gerichtlicher Hilfe vermeiden will, eher zu verneinen sein; doch können Verluste ebenso wie andere Auslagen von dem zu verteilen dem Gewinn abgezogen werden. über die Wirksamkeit von Gesellschaftsverträgen, welche den Abschluß von Börsentermingeschäften bezweden, die zugleich Spielgeschäfte (Differenzgeschäfte) sind, sowie von solchen, welche Umsatzelchäfte betreffen, die sich äußerlich als Kassageschäfte darstellen, in Wirklichkeit aber Spielseitäfte betreffen, die sich äußerlich als Kassageschäfte darstellen, in Wirklichkeit aber Spielseitäfte geschäfte sind, s. 386 147, 112. — Grundsäplich zu scheiden vom Auftrag ist das Darlehn, welches von einem Dritten zu Spiel ober Wette gegeben wird. Denn es ist zu beachten, daß beim Darlehn der Spieler ober Wetter die Verfügung über die dargeliehene Summe erhält, und daß zwischen der Singehung einer Darlehensschuld, auch wenn aus dem Dargeliehenen eine Barleiftung für Spiel oder Bette gemacht wird ober gemacht werben foll, und bem Spielen oder Wetten auf Borg ein erheblicher Unterschied bestehen bleibt. Das zu Spiel- ober Bettzweden von einem Dritten gegebene Darlehn fällt daher nicht unter § 762. Anders, wenn der Gewinner dem Berlierer ein Darlehn gibt, damit er daraus die Spiel- oder Wettschuld an ihn bezahle; auf ein soldies Darlehn findet die Borschrift bes § 762 Abs 2, wenn nicht unmittelbare, so boch entsprechende Anwendung (vgl. KommB zu § 748 des ATEntw; NG ZB 02, 36934; ADSG 25, 290; DLG 8, 83). Db ein zum Zwede bes Spieles oder ber Wette gegebenes Darlehn gegen die guten Sitten berftößt, baher nach § 138 nichtig ift, muß nach ben besonderen Umständen des Einzelfalls entschieben werben (RG Gruch 67, 546) und ist je nach ber verschiebenen Lage bes Falles 3. B. in 186 70, 1 bejaht, in 186 67, 355 berneint worden. S. ferner DLG 5, 103; 6, 448; 18, 34; 20, 239; 40, 335 und Prot 2, 795 ff. Es verstößt gegen die guten Sitten, wenn ein Alub, der hauptlächlich 3u dem Zwede gegründet ist, seinen Mitgliedern ein Glücksspiel mit hohen Einsäten zu er-mögen du dem Zwede gegründet ist, seinen Mitgliedern ein Glücksspiel mit hohen Einsäten Zweins gibt möglichen, diesen während des Spieles Darlehn aus der Klubkasse (oder Spielmarken, Schips) gibt, um ist um ihre Spiellust anzuregen ober sie bei Berlust zur Fortsetzung des Spieles in den Stand zu seben und der Spiellust anzuregen oder sie bei Berlust zur Fortsetzung des Spieles in den Stand zu seben und daburch ben eigenen Gewinn zu vergrößern; und die gleiche Beurteilung wird in der Regel auch auch dann Plat greifen muffen, wenn das Darlehn von dem Kaffierer des Klubs oder von einer anderen an dem Alub und dessen Ginnahmen, & B. durch den Bezug eines hohen Kartengeldes, before an dem Alub und dessen Ginnahmen, & B. durch den Bezug eines hohen Kartengeldes, beteiligten Person zu dem gleichen Zwede gegeben wird (**AC** IV 1914, 2963; 1920, 9612; **RC** Barn 1921 Nr 11, auch 12, 13; **RC** Gruch 65, 68; **RC** 18. 2. 18 VI 417/17). Unsittlich ist auch die eigenwahrt. eigenminige Gewährung von Darlehn zur Gründung, Einrichtung und Ausstattung eines Spiel-lubs (RG Barn 1922 Ar 63; RG SeuffA 76 Ar 204; RG Gruch 65, 213; RG L3 1921, 143). — Die vorstehenden Bemerkungen betreffen nicht das staatlich genehmigte Spiel (§ 763 A 2).

bes Geseiben Bemertungen betressen kindt dus standt kommen hier die §§ 284 ff. StGB in der Fassung bes Geseibes gegen das Glücksspiel v. 23. 12. 19, RGBI 2145 (Entim. m. Begr. Nat.-Bers. Drucks gewerben das Glücksspiel v. 23. 12. 19, RGBI 2145 (Entim. m. Begr. Nat.-Bers. Drucks gewerben das Glücksspiel v. 23. 12. 19, RGBI 2145 (Entim. m. Begr. Nat.-Bers. Druckspiel von Erben äßige Glücksspiel, nach § 286 die Beranstaltung einer öffentlichen Lotterie oder laubnis Spielung beweglicher oder undeweglicher Sachen ohne obrigkeitliche Erlaubnis Spielverträge, welche den in diesen Vorschieften enthaltenen Verdoksnormen zuwiderschieften, sind nach § 134 nichtig (vgl. aber § 763 A 4). Soweit Nichtigkeit eintritt, greisen die Vorschieften der §§ 812 ff. (814, 817) über ungerechtfertigte Vereicherung Platz (vgl. DLG 20, 233). Nach § 284 StGB, der die früheren §§ 285, 360 Nr 14 StGB erset, erweitert und verschäftst,

wird beftraft, wer ohne behördliche Erlaubnis öffentlich ein Glückspiel veranstaltet oder hält oder die Einrichtungen hierzu bereitstellt, nach \ 284a derjenige, der sich an einem öffentlichen Glückspiel im Sinne des \ 284 beteiligt. Als öffentlich veranstaltet gelten dabei auch Glückspiele in Vereinen oder geschlossen Gesellschaften, in denen Glückspiele gewohnheitsmäßig veranstaltet werden (\ 284 Abs 2). Das Geset will jede Veranstaltung eines Glückspiels tressen, die über das gelegentliche, nicht gewohnheitsmäßige Spiel in geschlossener Gesellschaft hinausgeht. Da das Verbot sin gegen den Spieler ebenso richtet wie gegen den Spielhalter, das öffentliche Glückspiel mangels behördlicher Erlaubnis als schlocktweg verdoten ist, wird auch in diesen Fällen (anders als früher nach \ 360 Ar 14 StGB) der Spielvertrag gemäß \ 134 als nichtig anzusehen sein. Ausstrag, Dienstvertrag, Gesellschaft in bezug auf verbotenes Spiel verstoßen gegen die guten Sitten (\ 138) und sind aus diesem Grunde nichtig (vgl. auch MG 18, 242). — über die Zulassung öffentlicher Spielbanken seinen Stunder Spiel verstoßen gegen die guten Sitten (\ 138) und sind aus diesem Grunde nichtig (vgl. auch MG 18, 242). — über die Zulassung öffentlicher Spielbanken seinen Stunder Spielvertrag von 18. 8. 33 (RGB1 1, 593), ferner BD v. 27. 3. 34 (RGB1 1, 255) und v. 27. 9. 34 (RGB1 1, 848).

7. Auf die vor dem 1. 1. 00 eingegangenen Spiel- und Wettverträge fand § 762 gemäß Art 170 EG keine Anwendung (RG JW 03 Beil 31°1). Ist nach dem auf einen Spiel- oder Wettvertrag anzuwendenden ausländischen Rechte die Forderung klagbar, so kann sich gemäß Art 30 EG ber Schuldner dennoch auf die Alaglosigkeit berufen, da ein Zwang gegen den Zweck des § 762 ver-

stoßen würde (vgl. auch RG 37, 266, Ban ObLG3 5, 361).

### § 763

Ein Lotterievertrag oder ein Ausspielvertrag<sup>1</sup>) ist verbindlich, wenn die Lotterie oder die Ausspielung staatlich genehmigt ist<sup>2</sup>). Anderenfalls finden die Borschriften des § 762 Anwendung<sup>3</sup>)<sup>4</sup>)<sup>5</sup>).

Œ I 665 II 705; M 2 648; B 2 804.

1. Die Lotterie ift ein Unternehmen, bei bem mehreren Bersonen (ber Allgemeinheit ober einem beschränkten Personenkreise) gegen Entrichtung eines Einsaßes (bazu RG 115, 319; RG Warn 1915 Nr 216; NGCt 34, 447; 55, 270; 59, 347; 60, 127, versteckter Einsaß) Gelbbeträge ober andere vertretbare Sachen nach einem vorher ausgestellten Plane derart ausgesetzt werden, daß Gewinne ober Nieten von einer Auslosung (Ziehung) ober einer anderen auf den Zufall gestellten Art der Ermittlung abhängig sind. Das Ermittlungsversahren kann danach verschiedener Art sein; es muß nur der Erfolg wesentlich vom Zufall abhängen; denn die Lotterie ift im Sinne des bürgerlichen Rechtes ein Gludsspiel (§ 762 M 1). Bgl. NG 60, 381; 77, 344; NG t 34, 392, 36, 123; 60, 357 (Sparversicherung), 385 (Preisrätsel); Bandb&G LZ 1927, 749 (Preisrätsel). — Die Ausspielung unterscheibet sich von der Lotterie hauptsächlich badurch, daß andere Gegenstände als Geld ober sonstige vertretbare Sachen die Gewinne bilden. Sehr oft, aber nicht immer, wird bei der Ausspielung die Entscheidung herbeigeführt durch eine dem Bergnügen ober ber Erholung dienende Tätigkeit der dem Beraustalter der Ausspielung gegenüberstehenden Beteiligten. Die Ausspielung ist ein Glücks- oder Geschicklichkeitsspiel (§ 762 A 1). Die Ausspielung kann im Gegensaße zur Lotterie die mannigsachsten Formen annehmen, insbesondere auch mit einem Kausvertrag verbunden sein; vgl. NGSt 60 S. 127, 250; 62, 393; über das Gelaversahren oder Schneeballgeschäft, das Hotalbistem und das Kabattspstem Multiplex RG 60, 379; RGSt 34 S. 140, 321, 390, 403; Waren-Relame-Lotterie NGSt 67, 397; über sog. Fahrradhilsen RGSt 59, 347; vgl. RG 115, 319 (Berkauf von Fahrrädern gegen Teilzahlungen oder Werbung neuer Käufer) und RG JW 1927, 157213 (Ausspielung beim Fahrradgeschäft). — Privatrechtlich stehen Lotterie und Ausspielung völlig gleich. Die Bertrage werben zwischen bem Lotterie- ober Ausspielunternehmer einerseits und bem einzelnen Spieler anderseits geschlossen (vgl. A5). Spieler stehen nicht infolge des Spielbertrags untereinander in einem Rechtsverhältnisse. fonnen aber einige bon ihnen zu einer Gefellschaft zusammentreten (Lotteriegesellschaft, Lotteries gemeinschaft); vgl. § 718 A 4, 6, § 727 A 1 und RG JW 08, 324\*; RGSt 43, 55. — Das Wett unternehmen für öffentlich veranstaltete Pferderennen, Totalifator, ist seinem Wesen nach eine Lotterie, der Wettvertrag ist also nach § 763 verdindlich, wenn das Unternehmen staatlich genehmigt ist (ebenso Planc Erl 2a; a. M. Staudinger A 1a; auch JW 1916, 12951). Rach dem Gelek heter die Wetten dei Assaultich veranstalteten Wesenbaren der 1916, 12951. Gefet, betr. bie Betten bei öffentlich veranstalteten Pferberennen, v. 4. 7. 05 (RGBI 595) § 1 mar der Betrieb eines Wettunternehmens dieser Art nur mit Erlaubnis der Landeszentralbehörde ober der von ihr bezeichneten Behörde zulässig. Wetteinsätze bei den danach behördlich genehmigten Bettunternehmern waren baher nach § 763 Sat 1 verbindlich und nicht nach den Regeln bes untlagbaren Spieles zu behandeln, dies übrigens, wie in RC 93, 348 (zustimmend RC Gruch 76 Nr 81) dargelegt ift, selbst bann, wenn man, entgegen der hier vertretenen Auffassung, das Wetten an einem staatlich genehmigten Wettunternehmen nicht als Lotterie- ober Ausspielvertrag im Sinne bes § 763 betrachtet. An die Stelle des Ges v. 4. 7. 05 ist seit dem 1. 7. 22 das Rennwett und Lotteriegeset v. 8. 4. 22 (MGBl I S. 393ff., 472, Ausfwest RBBl 1922, 351, Geltung im Saarland BD v. 18. 5. 35, NGBl I, 687) getreten, welches das Unternehmen des Totalisators ebenfalls von einer Erlaubnis der Landeszentralbehörde abhängig macht, unter der Voraussehung behördlicher Erlaubnis aber (abweichend vom früheren Necht) auch die sog. Buchmach er zuläßt, die gewerdsmäßig Wetten dei öffentlichen Leistungsprüfungen sür Pferde abschließen oder vermitteln (§§ 1, 2; dazu NG Seufsu 90 Nr 83). Nach § 4 des Gesetze ift über die Wette ein Wettechein auszustellen; bei Buchmachern genligt auch die Eintragung in ein amklich geliefertes Wettbuch. If der Wettschiehen ausgehändigt oder die Wette in das Wettbuch eingetragen, do ist (unbeschadet vertraglicher Einschnätungen NG JW 1926, 2283²) die Wette für den Unternehmer des Totalisators und den Buchmacher verdindlich. Sin von dem Wettenden Gezahlter Einsah fann nicht zurückverlaugt werden. Soweit der Einsah nicht gezahlt ist, tann er vom Gewinn (für das Pferd, für das der Einsah gestundet ist, NG JW 1926, 2283²) abgezogen werden. Im übrigen bleiben die Vorschriften des VGB underührt. Verdindlich ist auch ein Ausstrag oder Dienstvertrag auf Geschäftsbesorgung (§ 675) zur Vornahme einer Wette deinem behördlich genehmigten Wettunternehmen (NG 93, 348; vgl. NGS 46, 170). S. auch Seufsunder die bei ihm gemachten Wettenssähr dusch werden, wobei ein Buchmacher die bei ihm gemachten Wettenssähr (NG Marrn 1926 Nr 157, 1928 Nr 168).

sahr an einen anderen Buchmacher weitergibt (MG Warn 1926 Nr 157; 1928 Nr 168). 2. Die staatliche Genehmigung wurde früher nach Maggabe der Landesgesetze von den danach duständigen Landesbehörden erteilt. Jett ist die BD über die Genehmigung öffentlicher Lotterien und Ausspielungen (Lotterieverordnung) v. 6. 3. 37 (RGBl I, 283), in den sudetendeutschen Gebieten eingeführt durch BD v. 17. 2. 39 (RGBl I, 257), maßgebend, wonach das den Landessbert. behörden übertragene Recht, öffentliche Lotterien und Ausspielungen zu genehmigen, mit gewissen Maßgaben auf den Reichsminister des Innern übergegangen ist. Ist die staatliche Genehmigung erteilt, so sind die Lotterie und Ausspielverträge zwischen dem Unternehmer oder dessen Verlen Verledes voll wirksam, nicht minder aber nach unverkennbarem Geseheswillen die auf der Grundlage des eigentichen Lotterievertrags weiter vorkommenden Geschäfte, namentlich der Verkauf, die Schenkung und Verpfändung eines Loses. Sind die Lose auf den Inhaber ausgestellt (§§ 793ff.), so ist § 763 Sah 1 auch im Falle des § 794, obgleich ein Vertrag nicht geschlossen ist, entsprechend anzuwenden (bgl. § 793 A 1). Die staatsiche Genehmigung bewirtt, daß nicht nur der Unternehmer auf den noch nicht entrichteten Einsatz, sondern auch der Spieler einen klagbaren Anspruch erhält auf die vertragsmäßige (planmäßige) Vornahme der Ziehung und gegebenenfalls auf den Gewinn. Stwa nicht abgesetzte Lose mag der Unternehmer auf eigene Rechnung spielen (M 2, 649). Die mit einem gultigen Lotterie- ober Ausspielvertrag in Verbindung stehenden Nebenverträge (Aufman, Dienstvertrag, Gesellschaft, s. § 762 A 5) sind ebenfalls gultig. — Staatlice Lotterien bedirfer dirfen einer besonderen Genehmigung nicht; sie sind als solche im Sinne des § 763 ohne weiteres genehmigt. Nach dem Geseh über die Deutsche Reichslotterie v. 21. 12. 38 (RGBI I, 1835), dazu Durchtell. Nach dem Geleg über die Beufige steingsbetreich durch Vo v. 11. 2. 39 (RGBl I, 21), eingeführt in Ofterreich durch Vo v. 11. 2. 39 (RGBl I, 20) 202), steht aber das Recht, öffentliche Lotterien und Ausspielungen zu veranstalten und zu betteiben, heute nicht mehr den Ländern, sondern von allen Gebietskörperschaften allein dem Rein, heute nicht mehr den Ländern, sondern von allen Gebietskörperschaften allein dem Reide zu. Auf die Deutsche Reichslotterie, die dem Reichsminister der Finanzen untersteht, findet die erwähnte Lotterieverordnung mit den darin enthaltenen Genehmigungsvorschriften feine Unwendung.

der Genehmigung nicht bedürfen und beswegen auch tatsächlich nicht genehmigt werben. Die füllung des Kaufpreises für das Los einer nicht genehmigten Lotterie oder Ausspielung ist Erfüllung des Kaufpreises für das Los einer nicht genehmigten Lotterie oder Ausspielung ist Erfüllung (des Kaufpreises für das Los einer nicht genehmigten Lotterie oder Ausspielung ist Erfüllung (des Kaufpreises für das Los einer nicht genehmigten Lotterie oder Ausspielung ist Erfüllung

füllung (vgl. § 762 A 3). Berbutene Lotterien. In vielen beutschen Ländern (vgl. z. B. Preses v. 29. 8. 04, 86 255) war das Spiclen in auswärtigen Lotterien im steuerlichen Interesse berboten und unter Strafe Beftellt. Diese Berbote hatten für die in einem anderen Lande genehmigten Lotterien teine bribat. Diese Berbote hatten für die in einem anderen Lande genehmigten Lotterien teine privatrechtliche Wirkung (NG 48, 178; NGC 43, 57). Andererseits wurden die landesgesestlichen Stroffertille Wirkung (NG 48, 178; NGC 43, 57). Andererseits wurden die landesgesestlichen Strafbestimmungen von § 763 nicht berührt (KGSt 33 S. 196, 335; 36, 260; 39, 2). — Was die ausgeschungen von § 763 nicht berührt (KGSt 33 S. 196, 335; 36, 260; 39, 2). — Was § 763 (A 2). Daraus und aus dem Verbote solcher Lotterien folgt jedoch noch nicht, daß dem in einer Daraus und aus dem Verbote solcher Lotterien folgt jedoch noch nicht, daß dem in einer außerdeutschen Lotterie Spielenden keine Rechte gegen den ausländischen Unternehmer Das Rechtsverhältnis zwischen ben Vertragschließenden untersteht regelmäßig dem Rechte des auswärtigen Staates (vgl. auch 986 Gruch 46, 1179). Entsteht hiernach ein Anspruch auf den Alle des Auswärtigen Staates (vgl. auch 986 Gruch 46, 1179). Entsteht hiernach ein Anspruch auf den Gewinn, so darf auch nicht grundsählich die Gülfigkeit von Verträgen verneint werden, die bog Cavinn, so darf auch nicht grundsählich die Gulfigkeit von Verträgen verneint werden, die das gemeins, so darf auch nicht grundsählich die Gulligielt von Setzeffen. Selbstverständlich kann insweit kein Rechtszwang stattsinden, als ein Handeln verlangt wird, durch das sich der in Anspruch Genommene der Begehung einer gesetzlich unter Strase gestellten Handung ober das Genommene der Begehung einer gesetzlich unter Strase gestellten Handung ober das Genommene der Begehung ihne schule machen wurde. Ausgeschlossen lung ober der Teilnahme an einer strasbaren Handlung schuldig machen würde. Ausgeschlossen sind ober der Teilnahme an einer strasbaren Handlung schuldig mechen, auf Rahlung des versind also insbesondere klagbare Ansprüche datauf, das Los zu erwerben, auf Zahlung des ver-brocheren Gnieles oder auf Schadensersas sprochenen Anteilspreises, auf Fortsetzung bes begonnenen Spieles ober auf Schadensersat wegen nicht ausgeschlossen der Anspruch auf Auswegen Nichtausführung des Spieles. Dagegen ist nicht ausgeschlossen der Anspruch auf Aus-

zahlung des Gewinnanteils oder auf Abtretung des Gewinnanspruchs. Auch der Erwerb des Eigentums ober Miteigentums an dem Lose oder Gewinne wird nicht gehindert (vgl. RG 58, 277 und dort angef. RGE). — Bas die Birtung eines gesehlichen Berbotes betrifft, fo ist jeweils durch Auslegung festzustellen, wieweit das Geset in die Bertragsfreiheit eingreifen will, insbesondere ob der Gesetzwed die Nichtigkeit des in Betracht kommenden Geschäfts verlangt (§ 134). Für das im Totalisatorgeset v. 4. 7. 05 §§ 3, 6 enthaltene Berbot (dazu RGSt 39, 209; 44, 174; 47, 411; 48, 200) konnte man annehmen, daß es als nur aus finanzpolitischen Gr wägungen hervorgegangen, Geschäftenichtigkeit nicht nach sich zog. Dagegen ift nach ben auch gegen die Wettenben gerichteten Strafbestimmungen (§§ 5 ff.) bes an die Stelle des Gef v. 4. 7. 00 getretenen Rennwett- und Lotteriegesetes v. 8. 4. 22 (A1 a. E.) Richtigfeit ber an einem im Juland nicht erlaubten Totalisatorunternehmen ober bei einem im Juland nicht zu-gelassenen Buchmacher abgeschlossenen Wettvertrage anzunehmen. Bon den übrigen Berbotsgesethen s. außer StGB § 286 Gewo § 148 Nr 7 a b, § 56 Abs 2 Nr 5, § 56a Nr 2, § 56c; AGel betr. Inhaberpapiere mit Prämien v. 8. 6. 71 und AbzG v. 16. 5. 94 § 7. — Über die Zulassung öffentlicher Spielbanten f. Gef v. 14. 7. 33 (RGBl I, 480); dazu zwei BD v. 18. 8. 35 (RGBI I, 593), ferner BD v. 27. 3. 34 (RGBI I, 255) und v. 27. 9. 34 (RGBI I, 848).

5. Für ben Bertrag zwijchen bem Losvertäufer (Avlletteur) und bem Säufer (bagu auch NG JW 1929, 3622) gelten die allgemeinen Rechtsregeln. Bahlreiche Rechtsstreitigkeiten enistehen darüber, ob das Angebot des — später mit einem Gewinne gezogenen — Loses rechtzeitig angenommen ift. Im allgemeinen ift bei Losangeboten babon auszugehen, daß bas Angebot hinfällig werden foll, wenn das Los gezogen wird, bebor das Angebot angenommen ift; benn nach der Ziehung tommt nicht mehr ein Hoffnungstauf (§ 433 A 2), sonder der Rauf einer entstandenen unbedingten Gewinnforderung in Betracht (96 50, 193; 59, 298). Auch die Zusendung bes Erneuerungsloses für die höhere Rlasse an einen Spieler, ber schon in der niederen Klasse gespielt hat, führt in der Regel zur Übertragung des Loses nur dann, wenn der Spieler das Los vor der Ziehung bezahlt. Stets bleibt aber im Einzelfalle zu prufen, ob das Angebot einen anderen Willen des Anbietenden erkennen läßt. Go ist es in dem vorangeführten Falle denkbar, daß der Kollekteur das Los dem Spieler auf Borg überlassen wollte; dazu bedarf es aber des Nachweises einer Bereinbarung, und eine stillschweigende Bereinbarung ist ausgeschlossen, wo die zugesandten Bezugsbedingungen ersehen lassen, das ein Spielen auf Borg über haupt nicht stattsinden solle (NG 7. 6. 02 I 63/02). Bur rechtzeitigen Zusendung eines Erneuerungsloss ist der Losverkäuser regelmäßig nicht verpslichtet (NG JW 1927, 2411 <sup>26</sup>). Über das Nichzusendung standekommen eines Lotterievertrags wegen Nichtbezahlung des Loses s. noch DLG 28, 219, auch DLG 36 C. 118, 120. Betrug burch Beräußerung unbezahlter Lotterielose f. RGCt 67, 67-Befteht bereits eine langere Geschäftsverbindung unter den Barteien, fo tann unter Uni ständen die Annahme (§§ 145ff.) eines vorbehaltlosen Losangebots ichon durch Richtzurud senden geschehen (vgl. NG 48, 178). Wird ein Lotterielos in einem Zeithuntte angeboten, wo damit gerechnet werden muß, daß die Ziehung vor der Annahme stattsinden werde (z. B. Angedot eines Ersaploses während der Ziehung für ein mit einem geringen Gewinne gezogenes Los), so ift ohne ausdrücklichen Borbehalt das glückliche Herauskommen des Loss fein hindernis für die Annahme. Auch der bekannte Sigentumsvorbehalt des Kollekteurs an dem Lose (Klaufel: Los bleibt dis zur Bezahlung unser Sigentum) ist in diesem Falle belanglos, well in dem Karpehalte keine serkläumen des Archehalte keine serkläumen des Archehalte keine serkläumen des Archehalte keine serkläumen des Archehalte keines serkläumen des Archehalte keines serkläumen des Archehaltes keines keines kann des Archehaltes keines keines kann der Archehaltes keines kann des Archehalt in dem Borbehalte feine Erklärung des Inhalts liegt, daß ein bor ber Bezahlung gezogener Gewint nicht dem Empfänger bes Lofes, der es demnächst gahlt, zustehen solle. (Bgl. R6 50, 194; 59, 298.) — Über eine Mage des Gewinners unmittelbar gegen das mit dem Vertrieb der Lose einer Gelblotterie betraute Bankhaus s. DLG 24, 411. — über die Verjährung des Anspruchs der Losvertreiber f. § 196 Abf 1 Nr 5, Abf 2, § 201.

# § 764

Wird ein auf Lieferung von Waren oder Wertpapieren lautender Vertrag in der Absicht geschloffen, daß der Unterschied zwischen dem vereinbarten Preise und dem Borfen- oder Marttpreise der Lieferungszeit von bem per lierenden Teile an den gewinnenden gezahlt werden foll, fo ift der Bertrag als Spiel anzuschen1). Dies gilt auch dann, wenn nur die Absicht bes einen Teiles auf die Zahlung des Unterschieds gerichtet ift, der andere Teil aber diese Absicht kennt ober kennen muß2)3)4).

M 2 647; B 2 804; ATRomm 55.

<sup>1.</sup> Die Vorschriften des § 764, die auf der Rechtsprechung des Neichsgerichts sußen, wie sich zur Zeit der Verabschiedung des Bürgerlichen Geschbuchs entwidelt hatte (NG 52, 251; 328 02, 25724) regeln des Gas Aleksangerichten Geschbuchs entwidelt hatte 398 02, 25724), regeln das fog. Differenggeschäft (von der hamb. Reuen Falliten-Ordnum v.

1753 Art 104 als Windhandel bezeichnet, val. auch NG 34, 91). Das offene Differenzgeschäft tommt gegenwärtig (vgl. aber RG 34, 87) außerorbentlich selten vor; benn es entspricht nicht vem Handelsbrauche, in einem späteren Zeitpunkte nach Vertragswortlaut zu liesernde Waren voer Wertpapiere (vgl. HGB § 1 Abj 2 Nr 1; RC 47, 106) unter der ausdrücklichen Abmachung zu handeln, daß sie nicht wirklich geliefert werden, sondern daß nur der Unterschied zwischen dem vereinbarten Preise und dem Borsen- oder Marktpreise (§ 385 A 1) der Lieferungszeit — bes log. Stichtages — von dem verlierenden Teile an den gewinnenden gezahlt werden solle. tommt aber nicht selten vor, daß die unausgesprochene Absicht der Vertragsparteien auf die Bahlung bicfes Preisunterschiedes gerichtet ift: verdedtes Differenzgeschäft. Der Bertrag "lautet" nur, er ist nur zum Schein gerichtet auf wirkliche "Lieserung". Die tatsächliche Feststellung, daß ein verdecktes Differenzgeschäft vorliegt, kann im Einzelsalle schwierig sein. Die Berichte sind oft auf Schluffolgerungen aus begleitenben Umständen angewiesen (Unzulänglichfeit des Bermögens des Käufers oder Berkäufers, Höhe der Umsate, fehlende Beziehung des Geichafts zur Berufstätigkeit bes Bertragichließenben, öftere Räufe und Verkäufe ber nämlichen Bapiere, Abwidlungsart früherer ahnlicher Geschäfte, Eigenschaft ber gehandelten Bapiere als befannter Spielpapiere; die gestissentliche Bemerkung einer Vertragspartei, "sie mache nur Giettivgeschäfte", ist unter Umständen nur eine leere Rede). Bgl. 3. B. NG 79 S. 234 (239), 381 (387); **NG** SeuffA 83 Ar 56. Über die Feststellung der Spielabsicht aus dem Mißverhältnis der ich den Mitteln des Termingeschäfte Abschließenden und dem Umfang seiner Geschäfte und über die Beweistaft dabei f. auch ne Warn 1914 Nr 157. Bgl. ferner ne Warn 1917 Nr 207; 1929 Rr 82. Liegen die Boraussepungen eines Differenggeschäfts im angegebenen Sinne bor, so wird seine Behandlung als Spiel nach § 764 nicht daburch ausgeschlossen, daß es nicht ausichließlich der Befriedigung der Spielsucht dient, sondern aus Gründen wirtschaftlicher Zwecksteile der Befriedigung der Spielsucht dient, sondern aus Gründen wirtschaftlicher Zwecksteile der Befriedigung der Spielsucht dient, sondern aus Gründen wirtschaftlicher Zwecksteile der Befriedigung der Spielsucht dient, sondern aus Gründen wirtschaftlicher Zwecksteile der Beitel der Beitelschaftlicher Brecht mößigkeit vorgenommen worden ift (vgl. DLG 36, 121; bestr.). — Das Differenzgeschäft darf elbstverständlich nicht mit einem Kaufgeschäfte verwechselt werden, das in der Absicht abgeschlossen wird, durch demnächstige Weiterveräußerung des Kaufgegenstandes am Preise zu verdienen. Das Gesch will nicht zuwider der Rechtsprechung des Reichsgerichts, auf der es beruht, das geminife Lieferungsgeschäft treffen, das auf wirkliche Lieferung und auf wirklichen Empfang der Waren ober Merthapiere abzielt, und bei dem die Zahlung des Preisunterschiedes nur unter besonderen Umständen, z. B. als Ersat des abstrakten Schadens oder gemäß einer nachträglich getroffenen Bereinbarung, für die Bertragschließenden in Betracht fommt. Geleg ist vielmehr allein auf solche Geschäfte abgestellt, bei denen die Absicht der Beteiligten oder and eines Teiles (Sat 2) in erster Linie und hauptsächlich auf die Zahlung des bezeichneten Breidunterschiedes, nicht auf wirkliche Lieferung gerichtet ist. Andererseits kann aber das Differenzgeschaft nicht außerhalb bes Gesetzeichs gestellt werden durch seine Abwidlung in der üblichen Form des Gegengeschäfts (Dedungsgeschäfts); wenn der Verkäuser nach Abschluß des Differengeschäfts einen entsprechenben Rauf ober der Raufer einen entsprechenden Bertauf abschließt, io nich der Charakter des ersten Geschäfts dadurch nicht geändert (vgl. auch Ru 30, 219; 34 S. 39, 187; 79, 238). Die Erledigung des ersten Geschäfts (Spekulationsgeschäft) durch ein kweites Art. 23, 238). dweites Geschäft (Realisationsgeschäft) betrifft hier nur die Form der Abwicklung der Spekulation, ohne die dem ersten Geschäfte zugrunde liegende Spielabsicht der Bertragsparteien zu beseitigen. Auch Geschäfte biefer Art sind Differenzgeschäfte und demgemäß als Spiel anzusehen, es mußte benn ist Gafte biefer Art sind Differenzgeschäfte und demgemäß als Spiel anzusehen, es mußte denn sein, daß es sich dabei erkennbar um die Sicherung oder Deckung anderer reeller Geschäfte oder um, daß es sich dabei erkennbar um die Sicherung oder Deckung anderer reeller Geschäfte ober um einen sonstigen wirtschaftlich berechtigten Zweck handelt. Die rein wörtliche Anwendung bes 5 764 wurde seinem Sinn und Zwed nicht gerecht werden und zu Ergebnissen führen, die mit ben Burden sind ind Bred nicht gerecht werden und zu Ergebnissen führen, die mit den Bedürfnissen eines gesunden Geschäftsverkehrs nicht vereinbar sind (RG 79, 238; 107, 22: 117 22. 117, 267). Über sog. Konvertierungsverträge s. **NG** 134, 67; 146, 190; **NG** JW 1936, 20678; KG Seuffu 86 Mr 165; im Baumwollhandel **NG** JW 1938, 946°; über Distontgeschäfte s. **NG** 1928, 139862. Ein nur zum Zwede der Preisspetulation abgeschlossenes Geschäft ist nicht schon deshalb als wirden und zum Zwede der Preisspetulation abgeschlossenes Geschäft ist nicht schon deshalb als wirden und zum Zwede der Preisspetulation abgeschlossenes Geschäft ist nicht schon deshalb als wirden und zum Zwede der Preisspetulation abgeschlossenes Geschäft ist nicht schon deshalb als wirden und zu der Breisspetulation abgeschlossenes Geschäft ist nicht schon deshalb als wirden und deskalb geschäft ist nicht schon deshalb geschäft deshalb als wirtschaftlich berechtigt anzuerkennen, weil es sich auf eine Warengattung bezieht, die zum Geschäftskreis des Abschließenden gehört (NG 146, 190). Zum Zwecke der Abwicklung dem Gege der Skontration (§ 387 A 1) sind an bedeutenderen Börsenpläßen auf Grund von Kereint. von Bereinbarungen der Stontration (§ 387 A 1) pind an debetieligungen) für den Handel mit Berthanisarungen der Banken untereinander (Liquidationsvereinigungen) für den Handel mit Berthapieren Abrechnungsstellen eingerichtet, welche die Abwicklung der Zeitgeschäfte auf Grund des dem Abrechnungsstellen eingerichtet, welche die Abwicklung der Zeitgeschäfte auf Grund des dem Abeiters im Anschlusse an den Tageskurs festdes vom Börsendungsstellen eingerichtet, welche die Abwickung der Zeugengaste aus des vom Börsendorstande zwei Werktage vor Ultimo im Anschlusse an den Tageskurs festgesehten sog. Liquidationskurses vermitteln. Dieser Liquidationskurs darf nicht mit dem "Börsen oder Marktpreise der Lieserungszeit" verwechselt werden. Jene Abwickung Minahme der Werthapiere zum Liquidationskurse von den durch die Abrechnungsstelle bestimmten Mitgliedern von Errhapiere zum Liquidationskurse Witgliedern des Liquidationsvereins; Regelung des Unterschiedes zwischen dem Liquidationskurse und dem mit des Liquidationsvereins; Regelung des Unterschiedes zwischen dem Liquidationskurse und dem mit des Liquidationsvereins; Regelung des Unterschiedes zwischen dem Liquidationskurse und dem Bertragsfurse unter ben Bertragschließenden) ist feine endgültige, sondern nur eine Bwischen ein Unterschied zwischen dem Kurse Bwischengesturse unter den Vertragschließenvenzielleite indie ein Unterschied zwischen dem Kurse am Lieserungstage (Stichtage) und dem Liquidationsturse herausstellen. Behufs bölliger Abwicklung bei Ertragschließenden auszuwidlung bes Geschäfts ist bann auch bieser Unterschied unter ben Vertragschließenden auszu2. Die Feststellung der zur Zeit des Bertragsabschlusses vorhandenen auf die Zahlung des Preisunterschiedes gerichteten Geschäftsabsicht der Bertragschließenden wird vom Gesetze durch die Borichrift erleichtert, daß diese Absicht nur bei dem einen Teile festgestellt zu werben braucht, wogegen bei bem anbern Teile ausreichend ift, daß er die Absicht tennt oder (nach ben Umftanben: Ratur und Umfang ber Gefchäfte, Beruf bes Wegners, Bermögensverhältnisse usw.; vgl. A 1) tennen muß, d. h. infolge von Fahrlässigteit nicht tennt (§ 122 Abf 2). Es genügt alfo, die auf gahlung des Preisunterschiedes gerichtete Absicht auf ber einen und schulohafte Nichtlenntnis dieser Absicht auf der anderen Seite nachzuweisen. Selbst von einer stillschweigenden Einigung der Parteien über den Ausschluß der wirklichen Lieferung und die Rahlung des Preisunterschiedes wird abgesehen (NG 3B 07, 744<sup>15</sup>; vgl. auch 3B 98, 145<sup>17</sup>). Man könnte hierin die eigenartige gesehlige Regelung eines der sonderen Falles aus dem Gebiete der Erklärungstheorie (NG 58, 235; 68, 127) sinden. Der Kausmann, der sich bei dem Abschlusse von Zeitgeschäften auf Lieferung von Waren ober Wertpapieren der Vermittlung eines Agenten bedient, muß die Kenntnis dieses Agenten von der Spielabsicht des anderen Bertragsteils gegen fich gelten lassen, und zwar amischen ben Bertragsteilen unterschriftlich vollzogene Schluficheine auch dann, wenn gewechselt find und diese auf wirkliche Lieferung lauten (96 30 G. 28, 217; 36, 248; 51, 151; 3B 1898, 36039; 1899, 9989; 1910, 23411; Warn 1929 Mr 82; Seuffa 85 Mr 5). — Der Berkehr hat sich dem Gesetze auf verschiedenen Wegen zu entziehen gesucht. § 764 trifft nicht das ernst gemeinte **Kassageichäft** (sofortige Lieferung gegen sosortige Zahlung, Tageskauf zum Tageskurse, Tageskauf zum Kageskursen, Tageskursen, Tageskursen, mag ber Käufer nicht eine bauernbe Bermögensanlage in ben gekauften Bapieren, sonbern viel mehr beabsichtigen, diese bemnächst wieder zu verlaufen, so fehlt boch das wesentliche Merimal des Differenzgeschäfts, daß durch ein einheitliches Reitgeschäft um den Unterschied des verein barten Breises und des ungewissen Börsen- ober Marktpreises am späteren Stichtage gespiett wird. Bei dem Kassageschäfte sehlt dieser Stichtag, nach welchem der zweite Breis zu bestimmen ift, ber zu bem ersten, bem bereinbarten Preise ins Berhaltnis behufs Berechnung bes Preis unterschiedes gesett werben tounte. Wenn auf ben Raffatauf fpater ein Bertauf folgt, jo tann zwar zwischen bem Rauf- und Bertaufspreise zugunften ober zum nachteile bes Spetulanten ein Unterschied bestehen, aber hier ist bas Spetulations- mit bem Realisationsgeschaft nur rein wirtschaftlich berbunden (vgl. RG 52, 250; 66, 97; 3W 02 S. 25724, 44511 Beil 199; 03 Beil 100225; 07, 27844). Spekulation ist nicht Spiel (RG Warn 1915 Nr 207; j. auch RG D38 1933, 693). Der Charafter bes Differenggeich afts geht aber nicht badurch verloren, bag die Bestimmung des Stichtags in das Belieben eines der Bertragschließenden gestellt wird (RG 3B 04, 29113; MG Barn 1917 Rr 54; 1933 Rr 98; MG Ceuffl 83 Rr 186). Der Differengcharafter fam auch bei solden Raffageschäften nicht als beseitigt angesehen werden, die mit der Bereinbarung ver bunden sind, die getaufte Ware solle unter Stundung des Raufpreises an einem bestimmten Tage für Rechnung bes Raufers wieder vertauft werden (Raffatontoturrentgeschaft, Raffa fonto-, Kontogeschäft). Geschäfte dieser Art werden zum Scheine (§ 117) vorgenommen, um das wirklich gewollte Differenzspiel zu verdeden (z. B. Belastung mit bem Anfaufspreise am 3. April und im voraus mit den Zinsen bis Ultimo April auf der Sollseite der laufenden Rechnung formeller Berkauf Ultimo April und Gutschrift bieses Berkaufspreises auf der habenseite); bas Kassageschäft bildet hier nur die Verkleidung eines Spielgeschäfts, das mit dem Umsar von Baren oder Wertpapieren nichts gemein hat (vgl. auch Nes 52, 254; 59, 321; 147, 115; Re 328) 03 Beil 100225; 06, 4112). Db auf bieses Geschäft § 764 ober unmittelbar § 762 angewendet wirt. ift ohne Erheblichteit, da die Reuntnis des einen Teiles von der Spielabsicht des anderen Teiles gan Wesen des "Nassationtokurrentgeschäfte" gehört. Auch Rassageschäfte können also Spielgeschifte fein. Was die Beweisfrage betrifft, fo ift zu beachten, daß gewisse Anzeichen, wie insbesondere bie Unzulänglichkeit des Bermögens des Käufers, die Eignung der Wertpapiere als Spielpapiere und das Unterbleiben der Lieferung, beim Kassageschäft im Gegensatzum Zeitgeschäft regelmäßig nicht gentigen, die Spielnatur des Geschäfts zu beweisen. Man darf sie aber deshalb nicht als bedeutungs los bezeichnen. Vielmehr muß stets nach der Gesantheit aller Umstände, wozu auch die er wähnten gehören, geprüft werden, ob es sich um ernstlichen Kauf und Verkauf oder nur um Spiel handelt (KG 91, 42; 147, 115; KG Warn 1919 Rr 35; 1933 Rr 98; KG Gruch 71, 486; KG Seuffl 83 Nr 186; 87 Nr 89). Lediglich daraus, daß ein Kassageschäft sich zwischen vielen zweifelloen Differenzgeschäften besindet, kann noch nicht gesolgert werden, das Kassageschäft sei evenfalls nicht ernstlich gewollt und verschleiere nur das Spielen um den Kurs (NG IV O2, 4451). Die Natur des eigentlichen Kassageschäfts wird ferner regelmäßig dadurch nicht in Frage gesteut, das die Ware oder das Kanier nicht in den Wasie des Cäufers auch und in Frage gesteut, das die Ware oder das Kanier nicht in den Wasie des Cäufers auf der nicht in Frage gesteut, das die Bare oder das Papier nicht in den Besit des Käufers gelangt, sondern alsbald weiterverfauft wird, oder daß nur die wirkliche Lieferung hinausgeschoben wird oder daß der eine Teil den Kanf preis dem anderen Teile gegen Zurückbehaltung der auf sofortige Lieferung gefauften Papiere einstweilen stundet (vgl. 86 52, 253; 59, 323; Holden Babiere Kassander 14, 238). Über Differenzgeschäfte Kassander 14, 238). Kassageschäfte und Kassageschäfte zu Spekulationszweiten s. auch NG HR 1937 Nr 855.— Gernflich geneinter Krassageschäfte zu Spekulationszweiten s. auch NG HR 1937 Nr 855.— Ge ernstlich gemeintes Prolongationsgeschäft ist fein Differenzgeschäft, wenn das ursprüngliche Ge-

Mäft auf wirkliche Lieferung gerichtet war (NG 30, 219). Wird aber bei der Brolongation die wirkliche Lieferung ausgeschlossen und an ihre Stelle die Differenzzahlung gesetzt, so ist § 764 anzuwenden (vgl. NG 328 93 S. 31228, 4477; 00, 29714). — Liegt bei ber Kommiffion fein eigentlicher Auftrag vor, geht vielmehr die Absicht dahin, die zu kaufenden oder zu verkaufenden Waren oder Bertpapiere nicht wirklich abzunehmen oder zu liefern, sondern nur die Preisdifferenz zu bezahlen, o ist ebenfalls § 764 anzuwenden. Ohne Belang ist es, ob der Kommissionär seinerseits mit einem Dritten ein wirkliches Lieserungsgeschäft eingeht (vgl. NG 34 S. 90, 264; 3W 04, 29113). Über ben Unterschied zwischen Eigengeschäft und Kommissionsgeschäft f. RG 114, 9. — Liegen bie Boraussetzungen für die Annahme eines Differenzgeschäfts vor, so ift § 764 auch dann anguwenden, wenn der Differengiculoner icon beim Abichlusse bes Geschäfts die Absicht hatte, ben Differenzeinwand zu erheben. Die Erhebung dieses Einwandes verstößt selbst in diesem Falle regelmäßig nicht gegen die guten Sitten, so daß der Differenzgläubiger, vorbehaltlich besonderer Umstände, weder einen Schadensersatanspruch aus § 826 noch die Einrede ber Arglist erheben kann (NG 146, 190 [194]; NG 323 1935, 9274; 1936, 20678; NG Seuffu 73 Nr 72; 85 Nr 5). Erhebung des Differenzeinwandes (durch einen Rechtsanwalt) als Verstoß gegen die guten Sitten f. Re 144, 242. Sittenwidrigkeit hat nach §§ 826, 249 zur Folge, daß der den Einwand Erhebende sich so behandeln lassen muß, als ob er ihn nicht erhoben hätte.

3. Ift das Differenzgeschäft von der Partei, die den Differenzeinwand erhebt, nachgewiesen on Ints wegen zu berücksichen, so kommen die Korschriften des § 762 über das Spiel zur Anwendung. Bgl. dort A 2ff. Über die Einrede der Arglist soben A 2 a. E. Fehlt eines der Merkmale des Differenzgeschäfts, so bleibt für den Richter noch die Prüsung übrig, ob die Merkmale des gewöhnlichen Spieles nach § 762 gegeben sind, diese Vorschrift also unmittelbar anzuwenden ist. — Über vertragsmäßige Austrechnung s. § 762 A 2g. E. Von Wichtigkeit ist dies in bat a. Der Vertragsmäßige Austrechnung s. § 762 A 2g. E. Von Wichtigkeit ist dies in bat a. Der Vertragsmäßige Austrechnung s. § 762 A 2g. E. Von Wichtigkeit ist dies die bat a. Der Vertragsmäßige Austrechnung s. § 762 A 2g. E. Von Wichtigkeit ist dies die bat a. Der Vertragsmäßige Austrechnung s. § 762 A 2g. E. Von Wichtigkeit ist dies die bat a. Der Vertragsmäßige Austrechnung s. Vertragsmäßige von Vertragsmäßige ein besonderer Fall der vertragsmäßigen Aufrechnung, nämlich die — nach § 782 formlose, im Berfehr meistens schriftlich gegebene — Anerkennung eines Saldos im Kontokurrentverhältnis. Terlehr meistens schriftlich gegebene — Anertennung eines Salvos im stonwartenwertgating. Sie sieht der Zahlung gleich, denn die unwirksamen Differenzgeschäfte sind nach § 762 Abs 1 Sah 2 sersüllungsfähig (vgl. NG 38, 240; NG 3W 03 Beil 3572; NG Warn 1931 Nr 43). Die Anertennung des Schulbsalvos kann freilich nach § 762 Abs 2 diesen nicht klagdar machen. Finden sich auf der Sollseite außer den Differenzschulden voll wirksame Schulden, so werden nach einer vom Reichzaericht lange sestgehaltenen Rechtsauffassung (NG 56, 24; 59, 193; JW 1905, 18639; 28 1911, 4554; Warn 1917 Nr 93) die einzelnen Schuldposten durch die bertragsmäßige Aufrechnung in den klasseschaft in welchen die kleinere Gesamksunne der Habenseite zur Sollseite bemelben Berhältnisse getilgt, in welchem die kleinere Gesamtsumme der Sabenseite zur Sollseite fteht des Berhältnisse getilgt, in welchem die kleinere Gesamtsumme der Sabenseite zur Sollseite steht (§§ 366 Abs 2, 389). Jeder Sollpossen wird zu einem Bruchteile getilgt, dessen Renner der Gekonnollen ist. Diese Gesamtbetrag der Sollposten und bessen Bähler der Gesenkbetrag der Habenposten ist. Diese im Schrifttum lebhaft bekämpfte Ansicht hat jedoch das Reichzsgericht in abweichender Würdigung der Geschlaften Mickelingung der Bebeutung des mit der Anerkennung des Kontolurrentsaldos geschlossenen Aufrechnungs bertrages in NG 132, 218 (zweifelnd schon NG Warn 1931 Ar 43) aufgegeben. So auch NG 144, 31]; ne 3B 1936, 207213; vol. NG DIF 1933, 1287. Danach kann das Aufrechnungsangebot nur als unter der stillschweigenden auflösenden Bedingung der Verrechnung aller Geschäfte als wirksam abgegeben und auch nur als in diesem Sinne angenommen gelten. Beruft sich der Solder am abgegeben und auch nur als in diesem Sinne angenommen gelten. Beruft sich der Beruft sie ganze Rere Saldoschuldner auf die Klaglosigseit gewisser mitverrechneter Geschäfte, so ist die ganze Ver-technichten auf die Klaglosigseit gewisser mitverrechneter Geschäfte, so ist die ganze Vertechnung als nicht erfolgt anzusehen, und das Rechnungsverhältnis bedarf dann, gegebenensalls durud bis nicht erfolgt anzuseigen, und das dechnungsverhattigung auf Grund des Konto-arrentvertrages, wobei die Bosten aus klaglosen Geschäften als fortgesallen zu behandeln sind. über in Aufrechnung gegen Forderungen über die Wirksamkeit von Bankbebingungen, nach denen die Aufrechnung gegen Forderungen aus mit Vergenangen foll. f. NG 144, 311; aus Borsentermingeschäften in bestimmter Weise vorgenommen werden soll, s. MG 144, 311; Re Some 1935 Ar 28. — Die auf das Differenzgeschäft vorgenommene Zahlung von Einschüssen und Nachschuffen (original and additional margins, Margen, Depot) ist regelmäßig entsprechend ber allgemeinen Berkehrsanschauung Hingabe zur Sicherung einer künstigen Disserenzschuld, nicht werben. Bell nicht Schulb is 762 Abs 1 Sab 2 (§ 241). Solche Einschusses dieser nach aber zurückgefordert Uber die Vall 1 Sab 2 (§ 241). Solche Einschusses dieser Sab 232 und § 762 A 3, sowie abw. NG 30. 6. 09 I 359/08, DJ 309, 1267. — besonderen Sall der Borprämie s. NG 79, 407; die Gründe dieser Entscheidung müssen auf den besonderen Sall der Vallende dieser Kall der Vallende dieser Entscheidung müssen auf den besonderen Kall der Vorpränie beschränkt bleiben.

4. Der Birkungstreis des § 764 ist wesentlich eingeschränkt worden durch das Börsengeset bom 22. 6. 96. bor allem aber burch die Abänderung bieses Gesetzes v. 8. 5. 08 (neue Fassung b. 27. 5. 00 (Novel 23.17); dazu BO b. 27, 5, 96, bor allem aber burch die Abänderung oteles Scheften (RGBI 2317); dazu BO b. 7, 5, 98, RGBI 235); Erweiterung des § 96 f. Gesetz v. 23. 12. 20 (RGBI 2317); dazu BO b. 7, 3, 25 betr. den Ausschluß der Einreden des Spiels und des Differenzgeschäfts der Börsendermingeschaft. termingeschäften in Devien (RGBl.), 20) und zur Frage der Rechtsgültigkeit dieser Berordnung durch Achte in Devien (RGBl.), 20) und zur Frage der Rechtsgültigkeit dieser Berordnung durch Gesche der Wahren 1929 Nr 35, HR 1928 Nr 1587; ferner die Anderung des § 7 Abs. 1588 Abs. 28. 12. 21 (RGBl.), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 31), des § 50 durch BO v. 21. 3. 25 (RGBl.), 32 durch BO v. 21. 31), des § 50 durch BO v. 21. 31 durch BO 25, 29 33, 35 das Gef v. 5. 3. 34 (RGBl I, 169). Dazu die Kommentare. Hier ist für das Verhältnis

zu den §§ 762, 764 nur folgendes hervorzuheben: a) Erlaubte Börsentermingeschäfte (§§ 50—62). Nach § 58 Börfs kann gegen Ansprüche aus den gemäß den Börsenbedingungen abgeschlossenen Börsentermingeschäften in Waren ober Wertpapieren, die gemäß § 50 zum Börsenterminhandel zugelassen sind (offizieller Börsenterminhandel), von denigen, sür die daß Geschäft nach den Borschriften der §§ 53, 54 (dazu MG 87, 18; 136, 106; 140, 345; 147, 112; 153, 197; MG HM 1935 Nr 792; MG HM 1921, 464°) und § 57 (dazu MG 82, 181; 87, 221; 90, 250; 91 S. 43, 377; 129, 206; 136, 106; 139, 114; MG HM 1937, 1196; MG Warn 1934 Nr 164; 1935 Nr 122; 1936 Nr 8) verbindlich ift, also namentlich von Bollkaufleuten, die in das Handels register eingetragen sind, von berufsmäßigen Börsenleuten, von Börsenbesuchern und von Bersonen, die im Inlande zur Zeit des Geschäftsabschlusses weber einen Wohnsig noch eine gewerbliche Niederlassung haben (börsengeschäftsfähigen Personen), ein Einwand aus den §§ 762 u. 764 BGB nicht erhoben werden (Sat 1). Und soweit dieser Einwand gegen die bezeichneten Ansprüche zuläffig bleibt (bei der Beteiligung börsengeschäftsunfähiger Personen am offiziellen Börsenterminhandel), finden die Borichriften bes Boris itber Befriedigung aus einer bestellten Gicherheit und über Zulässigkeit der Aufrechnung (§§ 54, 56) Anwendung (Sat 2). Für die bei Geschäften über Wertpapiere unter Beobachtung besonderer Förmlichkeiten bestellten Sicherheiten bestimmt § 54, daß, wenn auch nur der eine Bertragsteil eingetragener Kaufmann ift, diefer aus der Sicher heit Befriedigung suchen kann. Und § 56 schreibt vor, daß gegen Forderungen aus Börsentermingeschäften eine Aufrechnung auf Grund anderer Borfentermingeschäfte auch dann guläffig ift, wenn diese Geschäfte für den Aufrechnenden eine Forderung (insbesondere gegen einen Nicht kaufmann, §§ 53, 54 Abs 1) nicht begründen. Nach § 55 kann das auf Grund des Geschäfts Geleistete nicht deshalb zurückgefordert werden, weil für den Leistenden nach den §§ 52-54 eine Berbindlichkeit nicht bestanden hat (dazu NG Warn 1935 Nr 136. Voraussehung für die Anwendung aller dieser Vorschriften und damit für die Ausschließung des Einwandes aus den §§ 762 und 764 bleibt aber, daß offizielle Börsentermingeschäfte vorliegen; auf inoffizielle, wenn auch erlaubte Termingeschäfte findet § 58 teine Anwendung (RG 86, 406; 147, 119; RG Seuff 83 Nr 56). Bu diesen inoffiziellen Börsentermingeschäften gehören nicht nur die über nicht zum Borfenhandel zugelaffene Baren oder Bertpapiere abgeschloffenen Geschäfte, fondern auch solche über zugelassene Waren ober Wertpapiere, wenn sie unter anderen als den amtlich felt gesetzten Bedingungen abgeschlossen worden sind, vorausgesetzt, daß die Abweichung einen wesent-lichen Punkt betrifft (NG 86, 406; NG IV 1915 S. 791°, 100512; NG Warn 1914 Ar 157; 1916 Nr 68); ebenso allgemein Geschäfte, die an ausländischen Börsen abgeschlossen werden (NG 76, 371) 79, 381; 89, 358; Seuffa 67 Nr 176; 85 Nr 5). Dem Spiel- und Differenzeinwand bleiben hiernach unterworfen alle Börsentermingeschafte — auch unter eingetragenen Kauf leuten ober anderen borfengeschäftsfähigen Bersonen — in solchen Baren oder Berthapieren, Die zur Zeit des Geschäftsabschlusses zum Börsenterminhandel nicht zugelassen (§ 50) waren, ferner Die unter (wesentlich) anderen als den amtlich festgesetzten Bedingungen und die an ausländischen Borfen abgeschlossenen Geschäfte (inoffizielle Borfentermingeschäfte); dabin gehoren u. a. Die Bertpapiere, bei benen die Gesamtsumme der Stude nach ihrem Rennwerte 20 Millionen Mart nicht erreicht (§ 50 Abs 4), somit alle Luxen, da diese überhaupt keinen Rennwert haben. Der Spiel- und Differenzeinwand bleibt ferner zulässig, wenn von nicht borsengeschäftsfähigen Berfonen Borfentermingeschäfte in zugelaffenen Baren oder Bertpapieren abgeschloffen find, soweit nicht die angesührten Vorschriften der §§ 54 u. 56 über Sicherheit und Aufrechnung Biab greisen. Zu §§ 55, 59 s. NG 140, 132; 144, 311; 147, 149; NG JW 1936, 1531°; 1937, 1245; zu § 60 s. MG 147, 112. Zur Frage der Sittenwidrigkeit eines Differenzeinwandes f. MG 144, 242; 146, 194; MG JW 1938, 23710; HR 1935 Nr 1467. Über die Einrede der allgemeinen Arglift gegenüber bem Terminseinwand f. RG DJ 1937, 1196; RG JB 1937, 245516, 265922. Recht auf Rudforderung bei freiwilliger Leistung durch den die Unverbindlichfeit seiner Schuld tennenden Terminschuldner (MG JW 1936, 2072<sup>13</sup>). Zur Anwendbarkeit des Deutschen Börsengeseds auf Börsentermingeschäfte, die im Ausland zu erfüllen sind, s. § 61 und MG 134, 67. b) Verbotene Börsentermingeschäfte (§§ 63—70). Gegen Ansprücke aus diesen sindet ver Spiel, und Differenzeinnend aber Ginklekung ficht. Spiel- und Differenzeinwand ohne Einschräntung statt. Berboten sind Börsentermingeschäfte in Anteilen von inländischen (96 88, 91; 136, 106) Bergwerts- und Fabrifunternehmungen (Afficen), soweit sie nicht durch Genehmigung zugelassen sind (§ 63 Abs 1), ferner in Waren oder Wertpapieren nach ausdrücklichem Berbote (§ 63 Abf 2; vgl. Bet v. 20. 4. 99 über die Untersagung geschäfte in Getreide und Müllercierzeugnissen regeln, sondern nur das in § 67 geordiete braucht wird (vgl. Ris 79, 234; 138, 122; Ris Warn 1929 Rr 17). Freilich hat der Tifferens einwand für die berkatzum Riskanten einwand für die berkatzum Riskanten einwand bei einwand für die verbotenen Börsentermingeschäfte keine praktische Bebeutung mehr; beim bei Der Termingeschäften in Metroide und Mehr den Termingeschäften in Getreibe und Millereierzeugnissen tann der Schuldner sogar bas Ge-leistete gemäß 8 66 9161 2 hinnen angi Colonov von Termingeschaften leistete gemäß § 66 Abs 2 binnen zwei Jahren zurückfordern, und die übrigen verbotenen Börsentermingeschäfte stehen dem Spiele völlig gleich (§§ 64, 69). Zu dem Begriffe des Börsenterminveschäfts liberhaupt und seinem Unterschied vom handelsrechtlichen Lieferungsgeschäft s. RG

101, 361.

Verleitung zum Börsenspiel s. Börse § 94. Die Verleitung kann auch dann, wenn der Tatbestand dieser Bestimmung nicht erfüllt ist, zur Nichtigkeit der Geschäfte nach § 138 und zu Schadensersapansprüchen des Verleiteten aus Vertrag und wegen unerlaubter Handlung nach § 826 führen (NG 90, 250; NG Warn 1916 Ar 277; 1930 Ar 32).

#### Achtzehnter Titel

# Bürgichaft

1. Das wesentlichste Merkmal bes Bürgschaftsvertrags ist die darin dem Gläubiger eines Dritten gegenüber übernommene Berpflichtung, für die Erfüllung ber Schuld dieses Dritten einzustehen, persönlich aufzukommen, und die dadurch bedingte Abhängigkeit der Bürgschaftsberpflichtung von einer Sauptschuld, mit der die erstere steht und fällt (NG 71, 56; 398 1916, 9044; Warn 1910 Nr 378; 1917 Nr 241). Insbesondere ift die Bürgschaft keine bloße Haftungsübernahme, sondern echte Schuldnerstellung, Reichel, Die Schuldmitübernahme (1909) S. 73. Der wirtschaftliche Zwed des Bürgschaftsvertrags ist die Sicherung des Gläubigers für den Fall, daß der Schuldner nicht erfüllen wird. "Der Burge muß die Folgen des wirtschaftlichen Zusammenbruchs bes Schuldners auf sich nehmen, auch wenn er nicht damit gerechnet hat. Daher RD § 193 u. Bergld § 73, die im Falle des Zwangsvergleichs die Rechte der Gläubiger gegen den Bürgen unberührt lassen. Daher § 768. Daher muß der wohlhabende Bürge, damit der Gläubiger im Rahmen von § 242 zu seinem Rechte kommt, höher auswerten, als der verarmte Hauptschuldner, Mo Barn 1927 Nr 106. Die atzefsorische Natur ber Burgichast tritt hier aus inneren Grunden hinter bem Sicherungszwed zurud. Aber das sind Ausnahmen; der Fall des Zwangsvergleichs sindet nicht entsprechende Anwendung auf den freiwilligen Vergleich zur Abwendung des Konturses, N. 92, 123. Der Bürge kann sich auf eine bem Hauptschulbner als Kriegsauswirtung erteilte Zwangsstundung berufen, RG 93, 91. Dem Bürgen kommt auch § 66 des Auswed zugute. 134, 126. Die Burgichaft begrundet teine Gesamtschuld mit der Berbindlichkeit bes Pauptschulbners, ber Burge wird vielmehr Schulbner eines eigenen Schuldverhältnisses, bessenstand nicht die Hauptschuld selbst, sondern nur die Sicherung ihrer Erfüllung ist. Sie kann für Schulden aller Art bestellt werden, auch für höchst persönliche Leistungen. Daher lein Gesamtschuldnerzeugnis, **RG** 53, 404; 65, 39. Bgl. § 765 A 1. An sich bedarf daher der Bürge nicht der besonderen Fähigkeit des Hauptschuldners zur Eingehung einer Berbindlichkeit. Eine Birgschaftsübernahme kann ein Handelsgeschäft sein, die gesicherte Forderung aber nicht, BGB 88 349, 350. Unrichtig **RG** in JW 1933, 131717, daß eine nicht börsekertenteningeschäftsfähige Person eine rechtswirksame Burgschaft für eine aus einem wirksamen Borsentermingeschäft herrührenbe Berbindlichfeit nicht übernehmen könne. Hiergegen schon Goppert in Unm ebenda. Die unmittelbare Ubernahme fremder Berbindlichkeiten durch Rechtsgeschäft (Interzession) wird im Bog nicht geregelt. Erwähnt wird sie in § 1822 Biff 10, woraus § 414 nur ein Sonderfall ift. Interzession ist Verpflichtung für, neben ober nach dem Schuldner (Beitritt), Intervention ift freiwillige Leiftung an ben Glaubiger bes Schuldners anstatt bes Schuldners, § 268.

den Bestand ain den Ginninget ver Schandierd und notwendig bedingt durch den Bestand einer Hauptschuld. Dies ist wesentlich und kann durch Vereindarung nicht geändert werden, während die übrigen Vorschriften dispositiver Natur sind. Es besteht keine Koordination, sondern Subsidiarität und Akzessprietät. Das rechtliche Schickal der Hauptverdindlichkeit dei Verschrung den Umfang der Bürgschaftsverpslichtung ein, § 767, NG 134, 126, sie erlischt dei Verschrung der Hauptschuld. Im Ges. über Gewährung von Entschädigungen v. 9. 12. 37 (MGNI I, 1333) § 5 ist das Erlöschen von Bürgschaften dei Einziehung des Vermögens ausdrücklich hervorgehoben. Hierzu Sik, AUfSN 1938, 18 und Schützehung des Vermögens ausdrücklich hervorgehoben. Hierzu Sik, AUfSN 1938, 18 und Schützehung des Vermögens ausdrücklich vernach des Gest. 33 oder 14. 7. 33 aufgelöst, besteht Kürgschaft sür Schuld des Vereins nicht mehr, NG 148, 65. — Näheres dei § 767. Diese Abhängigkeit besteht auch, wenn sich der Kürge werhen in dem Sinne, daß sie für eine künstig erst erwartete Schuld übernommen wird (§ 765 Mbi 2): § 765 A5); aber die übernommene Verpslichtung beginnt erst immer mit der Hauptschen in dem Sinne, daß sie für eine künstig erst erwartete Schuld übernommen wird (§ 765 Mbi 2): § 765 A5); aber die übernommene Verpslichtung beginnt erst immer mit der Hauptschen, deren seinschen für sie maßgebend ist (§ 767), deren Veränderung auch sie verdückt, deren Erlöschen auch sie zum Erlöschen dein Schuldverhaltnis nichtig sei oder in Wegsall kommen würde, so liegt nicht ein Kürgschafts-, sondern ein Gewährbertrag bes Vläubigers eines anderen gerade für den Fall übernommen sein, daß jenes Schuldverhaltnis nichtig sei oder in Wegsall kommen würde, so liegt nicht ein Kürgschafts-, sondern ein Gewährbertrag (Garantievertrag) vor (s. unten Vorbem 6). Die Hauptschuld kann selbstene nur dingliche Schuld ist aber keine Schuld im Sinne des Bürgschaftsvertrags (vgl. darüber Sinne nur dingliche Schuld ist aber keine Schuld im Sinne des Bürgschaftsvertrags (vgl. darübe

A 3 zu § 765). Auch eine Verpslichtung aus einer Kreditbürgschaft für künftig erst entstehende Forderungen geht auf die Erben des Bürgen über. Komm. zu § 967 A 2; **KG** in JW 1911, 447; 1932, 1656<sup>10</sup>. Der Hauptschuldener ist aber nach Treu und Glauben verpslichtet, die Erben auf das Bestehen einer Bürgschaft aufmerksam zu machen und ihnen etwaige weitere Kreditgewährung mitzuteilen, besonders wenn Umstände eingetreten sind, die den Bürgen zu einer Kündigung veranlassen könnten, NG in IV 1932, 1655<sup>10</sup>. Der Anspruch aus einem Bürgschaftsvertrag kann möglicherweise unbegründet sein, wenn die Geschäftsgrundlage weggefallen ist, § 242. NG 146, 379; 158, 166. Im Schuldkeg Ges v. 1. 6. 33 haben gegen den Betriebsinhaber bestehende Bürgschaftsforderungen keine besondere Regelung gesunden. Dagegen sind durch die Vorschriften des Art 16 der 7. Durchsuld v. 30. 4. 35 zur landwirtschaftlichen Schuldenregelung (NGB 571) die Bürgschaftsforderungen wegen Ungewißheit der Jnauspruchnahme des Bürgen einer rechtsestung tritt Vollstreckungsbeschränkung ein, sie erlössch nicht, DLGCelle IV 1937, 2989<sup>34</sup> und

Babold Bemerfung hierzu.

3. Der Bürgschaftsvertrag ift ein Bertrag zwischen einer Person, dem Bürgen, und dem Gläubiger einer andern (NG 57, 66; 59, 10). Das Rechtsverhaltnis, das zwijchen ber ersteren Berson (dem Bürgen) und der letteren (dem Sauptiduldner) etwa besteht, ift für die aus bem Bürgschaftsvertrage entstehenden Rechte und Pflichten vollständig gleichgültig, wie auch eine Mitwirtung des hauptschulbners gunt Buftandetommen bes Burgichaftsvertrage nicht erforbet lich ift. Der Burge tann sich bem hauptschuldner zur Ubernahme ber Burgschaft verpflichtet haben durch Annahme eines Auftrags (§§ 662, 775), durch einen Dienstvertrag (§§ 611 ff.; Berpflichtung zur Übernahme der Bürgschaft gegen eine Probision); er kann auch als Geschäftssührer ohne Austrag (§§ 677ff.) handeln. Es ist rechtlich möglich und zulässig, daß die Bürgschaft namens des Bürgen durch einen Bebollmächtigten oder gar durch den Schuldner seine erflart wird, wenn dieser zugleich Bevollmächtigter des Burgen oder sonft für diesen vertretungeberechtigt ist (NG 71, 219; 103, 418; 140, 218; Warn 09 Nr 189). Insolge bes Bürgschafts verhältnisses tritt der Bürge mit dem Hauptschuldner erst in Rechtsbeziehungen durch die Be friedigung des Gläubigers, die nach § 774 den Übergang von dessen Forderung gegen den Hauptschulder auf ihn zur Folge hat (vgl. 86 59, 10). Kaben mehrere sich gleichzeitig als Witburgen sur steselbe Schuld verblirgt, so bleibt regelmäßig die Rechtswirtsamkeit der Bürgschalis ertlarung unberührt baburch, daß die des anderen Mitburgen nichtig ift. Es ift bavon auszugehen, daß der Gläubiger, wenn er eine Verstärkung der ihm geleisteten Bürgschaft durch Peitbürgschaften verlangt aber nicht erreicht, doch damit einverstanden ist, daß es zum mindestell bei der einfachen Bürgschaft verbleibt. NG 88, 412, von welchem Grundsat in NG 99, 52 nicht abgrangen ist, NG 138, 272. Es ist aber nicht ausgeschlossen, daß die Parteien dahin eine Bürgschaftsübernahme vereindaren, daß diese nur dann wirkam werden soll, wenn alle als Bürgen vorgesehenen Personen als Bürgen gebunden sind. Eine dahingehende nicht zum Ausdruck gebrachte Annohme des anderen Kirgen gebunden sind. Eine dahingehende nicht zum Ausdruck der vorgesehenen Bersonen als Bürgen gebunden sind. Eine dahingehende nicht zum Ausdruck gebrachte Annohme des anderen Kirgen stellt aber zu einen Kabrachung der und recht drud gebrachte Unnahme des anderen Burgen stellt aber nur einen Beweggrund bar und recht fertigt nicht eine Anfechtung aus § 119; RG HR 1931 Ar 826. Durch die Robelle zur 8BD v. 13. 2. 24 ist § 108 dahin geändert worden, daß das Gericht in allen Fallen der Bestellung einer prozessungen Sicherheit nach freiem Ermessen auch die Stellung eines taugliches Bürgen uneingeschränkt zulassen kann. Dabei muß allerdings das Gericht selbst die Tauglichtet bes Bürgen in jedem Einzelfall prüfen. — Über Übernahme von Bürgschaften durch eine Stadt gemeinde NG ZAkfDR 1938, 97.

4. Die Bürgschaft ist ein einseitig verhstichtender Vertrag. Aur der Bürge übernimmt Verhstichtungen; dem Gläubiger entstehen aus dem Vertrage an sich nur Nechte, keine Psichen (vgl. darüber § 765 A 7 und § 776 A 1), NG 65, 46. Jummerhin muß auch der Gläubiger Teu und Glauben wahren, NG Seufstuch 98 Nr 87. Sonst kann der Bürge Verteiung verlangen, NG HR 1938 Nr 510. Zur Schenkung wird aber die Bürgschaft durch den Mangel einer Gegenleistung des Gläubigers nicht. Die Übernahme einer Bürgschaft kann eine Schenung seine Wegenleistung des Gläubigers nicht. Die Übernahme einer Bürgschaft kann eine Schenung eine Unentgeltslichkeit der Zuwendung einig sind (NG 54, 284; 90, 181). Die Bürgschafts verhslichtung kann auch als Bestandteil eines zweiseitig verhslichtenden Vertrags erscheinen, wenn der Gläubiger darin eine Verhslichtung gegen den Bürgen überninnt, die nicht nur Nebenverpsichtung, wie etwa eine Verpslichtung des Gläubigers, den dem Hausdichner zu zahlenden Darlehnsbetrag an andere Personen (Bauhandwerfer und Lieferanten) auszuzahlen, sondern wirtliche Gegenleistung ist (NG 65, 46; 66, 425; 84, 232). Ist dies der Fall, dann greisen für den Vertrag die sonst sie Virgschaft unanwendbaren Bestimmungen der Fall, dann greisen den Bertrag die sonst küntritärecht des § 326, Plat, so auch Pland Vorden 2d (destel.). Die Bürgschafzübernahme gegen Zusage des Kredits oder weiteren Kredits sur den Hauptschung darstellen; sie kann aber edensowohl auch nur als eine Bürgschaft mit Zweckestungsanspruch und § 812 gegen den Gläubiger auf Ferausgabe der durch die Bürgschaft erlangten Vortrelle ge-

geben (NG JW 1911, 54015; vgl. auch JW 1912, 46410). Eine Bürgschaft in der Weise zu beforanten, daß der Gläubiger weiteren Kredit nicht gewähren darf und eingehende Zahlungen zur Tilgung der Hauptforderung verwendet werden, ist möglich, NG IW 1939, 9912. Auch beim Bürgschaftsvertrag kann sich der Gläubiger, der für seine Forderung gegen einen Dritten einen Burgen sucht, einer culpa in contrahendo schuldig machen. Er braucht zwar dem in Aussicht genommenen Burgen die Verhältnisse des Schuldners nicht von selbst aufzudeden, wenn er aber varüber Angaben macht, muß er sie wahrheitsgemäß geben und das, wonach er gefragt wird, darf nicht verschweigen, Ro HR 1930 Nr 213. Auch im Burgschaftsvertrag barf der Glaubiger nicht gegen Treu und Glauben verstoßen, RG SeuffA 1898 Nr 83. Das bewirkt aber nur Befreiung bon der Bürgschaft, RG 95, 347; RG 3W 1937, 995. 3104: RG HR 1930 Nr 1212.

5. Befondere Ericheinungsformen ber Burgichaft find:

a) die selbstschuldnerische Bürgschaft, die sich von der gewöhnlichen Bürgschaft nur durch d) die selbstschuldnerische Burgschaft, die stad von der gewohntigen Surgschaft des Wollkaufmanns ist selbstschuldnerische Bürgschaft (§§ 772, 773); die Bürgschaft des Vollkaufmanns ist selbstschuldnerische Bürgschaft (§§ 349, 351 HBB), ebenso die Bürgschaft aus einem Zwangsvergleich (§ 194 KD) und gerichtlichem Vergleich zur Abwendung des Konkurses, die die Bürgschaft unberührt lassen, NG 134, 126; 148, 67. Darin liegt kein Verzicht des Bürgen auf die Einrede der Verjährung, NG HR 1938 Nr 510;

b) die Ausfalls- oder Schadlosbürgschaft, bei ber die Verpslichtung des Bürgen of die Ausfalls voer Schadlssoutglagelt, der det die Setyflichtung deb durch eintritt, wenn feststeht, daß der Gläubiger bei Anwendung gehöriger Sorgsalt durch die Zahlungsunfähigkeit und das Versagen der sonst etwa bestellten Sicherheiten einen Versust an seiner Forderung erleidet, dieser Nachweis daher zur Klagbegründung gehört (NG 75, 186; JW 1912, 455¹; Warn 1911 Nr 75; 1916 Nr 50; Seufsu 51 Nr 178). Nicht will der Bürge anders und strenger hasten als der Hauptschulderen. BGB enthält keine besonderen Borschriften. Sie bedarf ber Schriftform, wenn es sich nicht um einen Garantiebertrag handelt, Rich Recht 1911 Rr 2726. Der Hinmeis auf die eigene Zahlungspflicht bes Schuldners und deren Nichtersullung macht eine Bürgschaft nicht zur Ausfallsbürgschaft, da biese Beziehung jeder Bürgschaft eigen ist (#6 29.6. 11 VI 428/10.) Ausfallsbürgschaft und felbstschulonerische Burgichaft sind nicht notwendig Gegensätze; der Eintritt des Burgchaftsfalls tann von einem bestimmten Ausfall abhängig gemacht und die Bürgschaft bennoch eine selbsitschulbnerische im übrigen sein (vgl. **NG** JW 1914, 350<sup>4</sup>; Warn 1916 Nr 50; 1919 Nr 166; LV 1917, 675<sup>17</sup>). Die Hattungsübernahme für die Güte einer in Zahlung gegebenen abgetretenen Hypothel ist eine Ausfallsbürgschaft, sondern eigene Gewährleistungspflicht aus dem Veräußerungsvertrage (**NG** 60, 369; JW 07, 105<sup>8</sup>; 1910, 231<sup>8</sup>; vgl. auch **NG** 69, 416; beder dem Veräußerungsvertrage (NG 60, 369; JW 07, 105<sup>8</sup>; 1910, 231<sup>8</sup>; vgl. auch NG 69, 416; f. aber unten Borbem 6b);

6) die Nach- oder Afterburgichaft, die dem Glaubiger gegenüber für den Bürgen übernommen wird; hauptschuldner ist indessen auch im Sinne dieser Bürgschaft der Dritte, dessen Schuld durch die Vor- und die Nachburgschaft gesichert werden soll, nicht der Borburge (96 83,

342; Barn 1917 Rr 241); BGB enthält feine besonderen Borfchriften;

d) die Rückbürgschaft, überbürgschaft, die dem Bürgen gegenüber für den Haupt-schuldner wegen des Rückgriffsanspruchs gegen diesen übernommen wird (RG 61, 343; 146, 67). Da der Müdgriffsanspruchs gegen viesen averlichten inter das der Häuptschuldner seine Ersauverschuld der Müdgen gegenüber die Bürgschaft übernimmt, daß der Hauptschuldner seine Ersauverpsichtung gegenüber dem Bürgen erfüllt, **RG** 146, 69; L3 1915 Sp 2212, so folgt daraus daß der Bürge den Rüdbürgen erst in Anspruch nehmen kann, wenn er selbst auf Grund seiner Burge den Rüdbürgen erst in Anspruch nehmen kann, wenn er selbst auf Grund seiner Burgen ers Hauptschuldners, seiner Burgschaft geleistet hat. Der Rudburge befriedigt nicht den Gläubiger des hauptschuldners, so bat auf ihn nicht die Forderung des Gläubigers gegen den Hauptschuldner kraft Gesets übergeben kann. Gläubiger im Verhältnis zum Rückburgen ift vielmehr der Burge, demgegenüber die Bürgschaft übernommen wird für die Rückforderung des Bürgen gegen den Hauptschuldner,

e) die Kreditbürgschaft, die dem Schuldner beim Gläubiger laufenden Kredit zu ver-

ichaffen bezwedt (vgl. paruber § 765 21 6). keine Form der zivilrechtlichen Bürgschaft ist die Wechselbürgschaft (Art 30 ff. WD v. 21. 6. 33 (RGBl. 1, 399) vgl. dazu NG 50, 12 u. 68, 155); der Wechselbürge übernimmt eine selbständ in 1, 399) vgl. dazu NG 50, 12 u. 68, 155); der Wechselbürge übernimmt eine selbständ in 1, 399 vgl. dazu NG 50, 12 u. 68, 155); der Wechselbernstlichtung (NG 40, 58; 48, 155; JW 03 selbständige eigene, gesamtschuldnerische Wechselverpslichtung (**AC** 40,58; 48,155; JW 03 Beil **Ar** 94; 1911, 10642; LB 1920, 5632); das gleiche gilt von der Scheckbürgschaft Ges v. 14 8. 33 (NGBl I, 597) Art 25 ff. Die Bestimmungen des BGB sind darauf nicht anwendbar.

1) Burgichaft auf Zeit, § 777, und auf einen bestimmten Betrag, § 767.

Bontokorrentburgichaft. Der Burge hat erst für die Schlußichuld nach Beendigung des Pontotorrents einzustehen, 36 136, 178; HR 1934 Ar 1446.

h) Ausbietungegarantie ift Burgichaft, wenn fie gur Ausbietung verpflichtet. Beggl. der Supothet MG 91, 213;

i) Shpotherenausfallbürgschaft. Hypothekenbürgschaft dagegen ist im Zweisel Ausbietungsgarantie.

6. Dem Bürgichaftsvertrage verwandte Bertrage find:

a) der Delkrederevertrag (§ 394 HBB), eine bürgschaftsähnliche Erweiterung der Haftung des Kommissionars gegenüber dem Kommittenten für den Dritten, mit dem er das aufgegebene

Geschäft abschließt;

b) ber im BGB nicht geregelte Gewähr-(Garantie-) Bertrag, ber fich vielfach mit ber Bürgschaft nahe berührt aber keiner Schriftform bedarf, Re 61, 167. Aber die Grundfage Des Bürgschaftsrechts finden auf ihn weder unmittelbar noch sinngemäß Anwendung, RG 72, 140; NG in 39 1931, 5204. Die Verpflichtung aus diesem Vertrage geht aber nicht auf die Erfüllung der Berbindlichkeit des Sauptschuldners, auf ein Einstehen für dessen Person; ihr Gegenstand ist vielmehr die sachliche Haftung für einen bestimmten Erfolg oder auch für ein bestimmtes Berhalten des Schuldners, die Übernahme einer Wefahr oder eines Schadens, die dem Gläubiger auß dem Rechtsderhältnisse mit einem Dritten erwachsen können und noch bevorstehen müssen (NG 61, 157; 72, 138; 79, 40; 82, 337; 90, 415; 92, 121; 146, 123; 148, 66; In 1912, 2318; 1912, 4551; 1913, 65316; 1916, 3984; Warn 09 Nr 87; 1913 Nr 9; 1914 Nr 47; 1916 Nr 130; 1923 Nr 10; Gruch 51, 191; L8 1922, 6814; 7122; 22. 4. 11 VI 296/10). Die Haftungsübernahme enthält die Begründung einer eigenen selbständigen, von dem Fortbestand der ursprünglichen Schuld unabhängigen Verpflichtung. So wenn dem Eintretenden wirtschaftliche Vorteile aus dem unterliegenden Hauptvertrag unmittelbar zusließen oder er doch ein eigenes Interesse an dem Abschluß oder der Ersüllung des Vertrags hat. Die neue Verpslichtung kann auch durch bestärkende Schuldübernahme geschehen, NG 64, 320; 71, 118. Soll aber sür Verentitte eines bestimmten Ersolgs die Gewähr übernommen werden, siegt im Accountiebertrag war. ein Garantievertrag vor. So wenn derjenige, dem ein Kaufangebot gemacht wird, den Berkäuser zur Annahme eines anderen Käufers an seiner Stat mit der Erklärung bestimmt, daß er käuser zur Annahme eines anberen Käusers an seiner Statt mit der Erklärung bestimmt, daß et selber zahlen werde, wenn der andere nicht zahlen sollte, Rs in JV 1932, 15524. Die Grenze zwischen Gewährvertrag und Bürgschaftsvertrag kann oft zweiselhaft sein. Bei einem selbständigen Garantieversprechen muß der garantierte Ersosg ein anderer und weiterer sein, als die bloße Vertragsmäßigkeit der Leistung (RS 71, 179; JV 1912, 28910; RS 19.2. 26 VI 539/25). Das Einstehen für die Güte einer Hypothek oder Grundschuld zur Zeit des Vertrags oder dis zur Rückzahlung des zu sichernden Darlehns oder dis zur Jnanspruchnahme des Psandsgrundstücks ist z. B. an sich Gewährvertrag, RS Recht 1911 Nr 2726. Soll und will aber der Gläubiger im lepteren Falle von der Zwangsversteigerung gar nicht berührt sein, überläßt er vielmehr dem Gewährschuld zur Fedung gelangt, so daß dieser den Ausfall zu decen hat, dann liegt nicht Gewährvertrag, sondern umfallsbürzlichaft vor: es handelt sich nicht wehr um das Ginkehen für einen Ersola sondern umfallsbürzlichaft vor: es handelt sich nicht wehr um das Ginkehen für einen Ersola sondern um fallsburgschaft vor; es handelt sich nicht mehr um das Einstehen für einen Erfolg, sondern um Ersaterfüllung der Hauptverbindlichkeit in Sohe des Ausfalls (NG 60, 369; NG 11. 10. 06 VI 27/06). Für die Wertbeständigkeit der Darlehnskaffenscheine hat das Deutsche Reich feine Garantie übernommen, RC 129, 115. Über die Ausbietungsgarantie, daß bei ber Zwangs-versteigerung eines Grundstücks eine Hhpothek ausgeboten werde, RC 90, 416; RG Gruch ob, 971; JW 1931, 5204. Die Berechtigung aus dem Garantievertrag geht auf den neuen Gläubiger bei einer Einzelrechtsnachfolge nicht über; § 401 findet keine Anwendung; doch kann ein solcher Abergang rechtsgeschäftlich vereinbart werden und gewollt sein, wodurch der Garantievertrag der Bürgschaft noch mehr sich nähert (RG Warn 1916 Nr 130);

c) der Kreditauftrag § 778. Bgl. die Anmerkungen dazu;

d) die Schuldmitubernahme (tumulative Schuldübernahme, Schulbbeitritt), ber Eintriff eines Dritten, bisher schuldfremden, in eine bestehende Schuldverbindlichkeit als Wesamtschuldner neben bem ursprünglichen Schuldner. Ift Frage ber Auslegung. Eingehend über fie Beftertamp, Bürgschaft u. Schuldbeitritt (1909); Reichel, Die Schuldmitübernahme (1909). Das BGB hat fie nicht geregelt, wohl aber fehr gut Ofterr. ABGB § 1344. Durch die Schuldmitübernahme bleibt bie Schuld dieselbe, es tritt nur ein anderer neben den Erstschuldner an die Stelle. Die für die Forde rung bestellten Bürgschaften bleiben bestehen, wenn der Bürge in die Schuldübernahme willigt, HRR 1935 Rr 1298. Zu unterscheiben ist hiervon die befreiende Schuldübernahme, die Übernahme zu Alleinschuld ist und somit eine Nachübernahme ist, und die Erfüllungsübernahme 68 414 415 427. nahme §§ 414, 415, 427; Larenz, Bertrag u. Unrecht I, 122. Erhellt ein eigenes sachliches, unmittelbares Interesse Schulbübernehmers — nicht etwa nur ein persönliches Interesse in um ihr ein persönliches Interesse in um ihr eine Bertrag und ihren teresse, so um einen Verwandten bor Strasanzeige zu schützen (MG 20. 9. 17 III 150/17) — an den Leistungen des Hauptvertrags und kommen dessen Borteile auch ihm zugute, so kann daraus auf eine bon der Berbindlichfeit bes ursprünglichen Schuldners unabhängige Gesamtverpflichung mit diesem im Sinne des § 421 geschlossen werden; in diesen Fällen ist die Schuldmitsbernagne als selbständige Schuldverpflichtung anzuerkennen, auf welche die Borschriften der §§ 414ff. nicht diejenigen über den Bürgschaftsvertrag, Anwendung finden (NG 51, 120; 59, 232; 62, 172; 64, 318 (mit folicher Charlowitt Mackarte Carlowite 64, 318 (mit falfder Überschrift, Westersamp S. 12); 68, 126; 71, 113; 78, 37; 90, 415; 38 (0.8 S. 31°, 137°, 676°; 09 S. 389°, 45914; 1911 S. 4491°, 58122; 1913 S. 59711; 1916 S. 3981921 S. 3354; 1930 S. 3478°; Warn 09 Nr 88, 268 u. 291; 1911 Nr 171; 1913 Nr 407; Nr 113; 1916 Nr 130; 1918 Nr 7; 1920 Nr 154; NG 5. 3. 23 VI 162/22. Die Entscheidungen

966 68, 126; JB 08, 6767; Warn 1911 Nr 471 — vgl. dazu ferner NG 56, 130 — behandeln das im Bauverkehr häufige Eingreifen eines Dritten in das zwischen dem Bauherrn und seinen Handwerkern und Lieferanten bestehende Schuldverhältnis durch das Versprechen, ihnen aus eigenem Bermögen für die Bezahlung ihrer Leistungen aufzukommen. Hat den Dritten lediglich ein perfonliches Interesse für ben Bauherrn oder für die handwerker zum Gintritt für die Besahlung bestimmt, so ist jenes Versprechen als Bürgschaft anzusehen. Hat er aber ein eigenes lachliches, sei es rechtliches ober wirtschaftliches Interesse an den Leistungen der Handwerker, an dem Fortgang der Arbeiten, die eingestellt sind ober ohne sein Eingreisen ins Stoden geraten werden, bann stehen ber Annahme einer selbständigen Schuldmitübernahme rechtliche Bebenken nicht entgegen. Ein solches Interesse hat vor allem der Hypothekengläubiger des Grundstücks, dem von der Einstellung des Baues die Entwertung seiner Shpothek droht. Die Unterscheidung ist wesentlich wegen der für den Bürgschaftsvertrag in § 766 vorgesehenen Form, die für die verwandten Geschäfte, auch für die Schuldmitübernahme, wenn sie wirklich eine solche ift, nicht Plat greift. Nach der Art des Eingreifens des Dritten kann übrigens auch ein Kreditauftrag auf weiteren bem Bauherrn zu gewährenden Kredit (§ 778), unter Umständen aber auch nur eine Zusicherung vorliegen, für die vertragsmäßige Jahlung durch den Schuldner seine Bemühungen aufzuwenden (NG 56, 130; 9. 3. 03 VI 366/02). Nach Hubernagel, DGWN 1936, 409 soll eine Schriftsorm nur dei virtueller Bürgschaft, dem Eintritt eines Dritten, wenn die Schuld noch nicht feststehe, geboten sein, nicht aber wenn für den der Schuld Beitretenden die Lage aktuell feststehe. Hiergegen Mänzel, DGBR 1937, 94. Schuldverhältnis auch als Schuldung, RC 5, 11. Auch ein Umgehungsgeschäft liegt in der Schuldmitübernahme nicht ohne weiteres vor, Reichel, Schuldmitlibernahme S. 221, 251.

e) burgichaftsähnliche Berpflichtungen, die durch das Gefet geschaffen sind, enthalten die § 571 Abs 2 (Haftung des Vermieters für den infolge einer Veräußerung des Mietgrundstuds in die Berpflichtungen bes Vermieters eingetretenen Erwerber dem Mieter gegenüber) und § 1251 Abs 2 (Haftung bes bisherigen Pfandgläubigers, ber die burch Pfand gesicherte Forderung an einen Dritten übertragen hat, für die Erfüllung der mit dem Pfandrecht verbundenen Gerpflichtungen bem Berpfänder gegenüber); ferner § 36 Abf 2 des Berlic v. 19. 7. 01;

Die Ubernahme der Verpflichtung gur Bestellung eines Pfandes für die For-berung bes Gläubigers gegen einen Dritten; sie ist feine Bürgschaft und bedarf nicht der Schriftjorni (MC Warn 09 Mr 207);

g) Constitutum debiti alieni, Bertrag, durch den sich jemand dem Glaubiger eines Dritten selbständig verpflichtet, die Berbindlichkeit des Dritten zu erfüllen;

h) der Delfrederevertrag des HGB § 394; Bersicherungsvertrag. Bgl. Gef über ben Versicherungsvertrag v. 30. 5. 08 (RGBI

k) Bechselbürgschaft. Sie ist keine Bürgschaft des BGB, sondern gesamtschuldnerische Verpflichtung, NG 94, 85;

1) Schuldübernahme, feine Burgichaft, ist haftung über die Schuld bes hauptschuldners

hinaus, RG Recht 1919 Nr 1958, ihm steht ein Erstschuldner nicht mehr zur Seite.

6. Gemeinden bedürfen nach preuß. Gef v. 29. 5. 31 (GS 73) gur rechtswirtsamen Ubernahme bon Bürgschaften der vorherigen Genehmigung, ein ohne diese abgeschlossenes Geschäft nichtig. NG AUDR 1938, 97; hierzu die Bemerkungen von Steffens.
Das Versahren nach BPO § 109 ist auch zulässig, wenn die Sicherheit durch Bürgschaft

geleistet ist.

## § 765

Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Bürge gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen.

Die Bürgschaft kann auch für eine künftige oder eine bedingte Verbindlich-

feit übernommen werden.

© I 668, 669 II 706; M 2 657—660; B 2 460—464. 1. Aber die Merkmale des Burgichaftsbertrags und seine Unterschiede von verwandten Berträgen s. die Borbem. Über Form und Abschluß des Bertrags s. § 766. Ein Anlaß, die Bürgen s. die Borbem. Über Form und Abschluß des Bertrags s. g. 766. Burglingftsberpflichtung im allgemeinen ober bei Zinsbürgschaften zugunsten des Bürgen eng auszulegen, besteht nicht, **ng** in HNN 1932 Ar 710, 847; L8 1932, 529; JW 1933, 1251<sup>10</sup>. Gine Mitwirkung bes Hauptschuldners ist nicht ersorderlich. Die Bürgschaft kann ohne Wissen und gewart der Kann ihne Angeleiche und gewart von der Angeleiche von der Angeleiche und gewart von der Angeleiche und gestellt von der Angeleiche und gewart von der Angeleiche und gewart von der Angeleiche und gewart von der Angeleiche und gestellt von der Angeleiche und gewart von der Angeleiche und g und gegen ben Willen des Hauptschuldners eingegangen werden (NG 71, 220). Bürge kann jede natistisch ben Willen des Hauptschuldners eingegangen werden (NG 71, 220). natürlige oder juristische Berson sein, auch Frauen. Auf den Wortlaut der Bürgschaftsübernahme kommt de oder juristische Berson sein, auch Frauen. Auf den Wortlaut der Bürgschaftsübernahme tommt es nicht an (Nes 62, 174; 64, 84). — Trop ber Abhängigkeit der Bürgschaftsverpslichtung von dem Richt an (Nes 62, 174; 64, 84). bon dem Bestehen einer Hauptschuld, für deren Erfüllung der Bürge mit seinem Vermögen ein-

zutreten übernimmt, ist der Bürgschaftsvertrag ein selbständiger Vertrag mit selbständigen Rechten und Pflichten. So hat die Bürgschaft auch einen eigenen, nach § 269 zu bestimmenden Leistungsort, nach dem sich alsbann auch der Gerichtsftand bes Erfüllungsorts für den Bürgen gemäß § 29 BBD richtet (RG 71, 56; 73, 262). Nur wo die Natur des Hauptgeschäfts und seiner Leiftung auf einen besonderen Leistungsort hinweist, so daß auch ber Zweck der Bürgschaft die Leistung an diesem bestimmten Erfüllungsorte forbert, ist der Erfüllungsort der Hauptschulb maßgebend. Bei Gelbschulden, die die Regelfälle der Bürgschaft bilden, ist dies nicht anzunehmen. Die Vereinbarung eines Erfüllungsorts im Hauptvertrage ist allein nicht genügend, diesen auch für die Leiftung des Bürgen bestimmend erscheinen zu laffen, und ebensowenig begründet es einen Unterschied in dieser Beziehung, ob eine gewöhnliche oder eine selhstischientschied Eürgschaft vorliegt (NG ZW 02, 21928; Gruch 44, 1071; für das frühere Recht NG 9, 185; 10, 282; 34, 15). Der Regel nach hat mithin der Bürge zu erfüllen, wo er zur Zeit der Eingehung der Bürgschaftsverpslichtung seinen Wohnsig hatte (§ 269). Nach diesen Grundsäpen entscheidet sich auch die Frage, welchem örtlichen Rechte die Bürgschaft untersteht. "Das Recht der Hauptschuld ist mohrenend der Kund der Kürze zu seisten hat das Recht der Ausgeschaftsvergens schuld ist maßgebend dafür, was der Bürge zu leisten hat, das Necht des Bürgschaftsvertrages dafür, ob er zu leisten hat" (NG 54, 311; 71, 59; 96, 263; NG 21. 1. 26 IV 192/25), auch dafür, wo und unter welchen Boraussehungen er zu leisten hat und welche Wirkungen seine Leistung für ihn hat; insbesondere richtet sich nach dem Rechte des Bürgschaftsvertrags die Berechtigung der Einrede der Vorausklage und der Übergang der Hauptforderung auf den Bürgen, der gezahlt hat (NG 54, 311 [gem. K.], 61, 343; 62, 379). Auch die Form des Bürgschaftsvertrags bestimmt sich gemäß Art 11 Abs 1 Sap 1 SG zunächst nach dem Rechte, unter dem nach seinem Gegenstande das Vertragsverhältnis steht, mit der Maßgade jedoch, daß jedenfalls die Beobachtung der Form nach ben Gesetzen bes Ortes des Vertragsabschlusses genügt (Art 11 Abs 1 Sat 2 EG). Bgl. darüber § 766 A 1. — Die Selbständigkeit des Bürgschaftsbertrags äußert sich ferner darin, daß der Anspruch daraus selbständiger Berjährung unterliegt, die durch die gegen den Haupt schuldner erhobene Klage nicht unterbrochen wird und umgekehrt (so die gem. Meinung; a. A. Dernburg [ § 180 A 4); die Verjährung ist die dreißigjährige des § 195, mag auch für die Hauptverbindlichkeit (vgl. § 768 A 1) eine kürzere Verjährung gelten. Ansechtung eines Bürgschaftsvertrags eines 44 Mannes, wenn der Bürge über die Eigenschaft des Gläubigers als eines Juden getäuscht wurde, LG Nürnberg DJ 1938, 905.

2. Nur dem Glaubiger gegenüber; ein Berfprechen bem Schuldner gegenüber, daß man für seine Schuld aufkommen wolle, ist keine Bürgschaft (NG 57, 66; 3B 1907, 105); es kann Schuld mitubernahme im Sinne des § 415 sein, die wirtsam wird, wenn ihr der Glaubiger genehmigend beitritt, es fann auch eine Gewährübernahme bedeuten, insbesondere wenn es sich um eine bedingte oder der hohe nach noch unbestimmte Schuld handelt (vgl. Borbem 3 u. 6). Die Erklärung. "man ftehe dahinter und hafte mit feinem Bermögen" tann eine Bürgschaftsübernahme enthalten, NG 90, 415; 140, 218; 3B 1932, 1552 Nr 4. Ein früherer Glaubiger, ber bie Sauptforberung rechtsgültig einem Dritten übertragen hat, tann für die Forderung einen Burgichaftsanspruch nicht mehr erwerben (96 52, 181). Die Berechtigung aus einer Bürgschaft geht auf ben Sonberrechtsnachfolger des Gläubigers über (§§ 401, 412). Das gilt aber nur für schon entstandene Anipruche, nicht für fünftige, noch nicht entstandene Anspruche; wurde eine Rreditburgschaft einer Firma gegenüber übernommen und diese nachher veräußert, so überträgt sich die Bürgschaft nich ohne weiteres auf bas zwischen bem Erwerber ber Firma und bem Sauptschuldner fortgefeste Rreditverhältnis, das als eine neue Rreditverbindung zwischen zwei andern Bersonen erscheint; wohl aber kann dies vereinbart werden (RG Warn 1914 Nr 184). Die Bürgschaft für eine Wechselschuld verpflichtet auch den späteren Indossataren gegenüber; benn die Bürgschaft fann mehreren noch unbestimmten Bersonen gegenüber erklart werden, die nacheinander Die

Forderung erwerben (NG Warn 1915 Nr 9).

3. Der Bürge verpflichtet sich, für die Erfüllung der Berbindlichteit eines Dritten einzustehen. Daher tann auch ein Komplementar für die Schuld der Kommanditgesellschaft Burgichaft über nehmen, 96 139, 252, die Gesellschafter einer offenen Sandelsgesellschaft fur die Schuld ver Gefellschaft, sogar ein Gesamtschuldner für den andern. Erforderlich ift hiernach zunächst eine gultige Verbindlichkeit des Hauptschuldners. Das tann jede Art von Berbindlich keit sein, nicht nur eine Gelbschuld. Wenn die Hauptschuld nicht besteht, ift auch die Bürgichaft nichtig. Deshalb ergreift die Unsutlichkeit der Hauptschuld auch die Bürgschaftsschuld (RGLB 1921, 2161, 4502). Die Bürgichaftsverpflichtung fieht und fällt mit der Sauptichulb, 2161, 36; 134, 246; Barn 1917 Nr 241. Sie ist hinfällig, wenn sie unheilbar nichtig ift, NG HR 1930 Nr 498. Doch macht die Nichtigkeit des Hauptvertrags nicht auch die auf seiner Grundlage geschlossenen selbständigen Geschäfte und die hieraus erwachsenen Berbindlichkeiten nichtig, und deshalb bleiben auch die hierfür eingegangenen Bürgschaften gultig (Darleben und Bierlieferungen aus einem wegen Umgehung der §§ 33, 147 AGen D nichtigen Vertrage 36 63, 143). Die Verbürgung für ein "bares" Darleben ist nicht nichtig, wenn es sich in Wirklichkeit um eine in ein Darleben umgewandelte (§ 607 Abf 2) andere Schuld handelt; die Schuld besteht (RG 17. 6. 12 VI 550/11). Fin eine erloschene Berbindlichkeit tann eine Bürgschaft nicht mehr übernommen werden, wohl aber

für eine verjährte; benn die Verjährung, d. i. der Ablauf der Verjährungszeit, bringt die Verbindlichkeit nicht schon zum Erlöschen, sondern erst ihre Geltendmachung; auch die verjährte Schulb ift erfüllbar (§ 222). Daß eine Bürgschaft für die Einzelforderungen eines Kontokorrentverkehrs übernommen werden fann und trop Aufgehens der Forderung in dem Nechnungsabschlusse wirtsam bleibt, ergibt sich aus § 356 HB (RG Warn 1922 Nr 76; Gruch 54, 407; 7. 2. 07 VI 283/06; vgl. dazu RG 76, 330). Jede gültige Verbindsickleit kann Gegenstand eines Bürgschaftsvertrags sein, wenn auch regelmäßig die Hauptverdindlickeit in einer Gelbschuld bestehen wird. Für Gelbschulden als Gegenstand der Bürgschaft gilt die besondere Vorzeitst des § 772 Abs 1. Über die Rürzschaft für Kurtigenschaft gilt die besondere Vorzeitst des § 772 Abs 1. Über die Burgichaft für kunftige und für bedingte Berbindlichkeiten vgl. unten U 6. Berbindlichkeit eines Dritten im Ginne bes Paragraphen tann nur ein Schuldverhaltnis, eine perfonliche Berbindlichkeit sein; eine rein bingliche Schuld kann nicht Gegenstand einer Burgichaftsverpflichtung sein. Die Bürgschaft für eine Hypothekenschus bedeutet demnach immer nur das Einstehen für die mit der Hypothek der der herbundene persönliche Schuld; zu der Hypothek als der dinglichen Sicherung tritt die Bürgschaft als persönliche Sicherung dieser Schuld hinzu. Bitd eine "Bürgschaft" für den nur dinglich, nicht zugleich persönlich haftenden Grundstüdseigenkümer wegen einer Hypothek übernommen, so entsteht kein Bürgschaftsverhältnis; es liegt dann piesmehr ein Karantisverhau war (M. 02. 2024; Wern 1916 W. 1920). dann vielmehr ein Garantievertrag vor (RG 93, 234; Warn 1916 Nr 130). Wird das wegen Formmangels zunächst unwirksame Geschäft burch nachträgliche Beilung wirksam, so wird bie Burgschaftserklärung im Zeitpunkt dieser Heilung rechtsverbindlich, Re 134, 243.

4. Der Burge übernimmt die haftung für die Erfüllung der Berbindlichkeit; diese muß also noch zu erwarten sein. Steht zur Zeit der Eingehung der Burgichaftsverpflichtung die Nichterfultung schon sest, ist die Erfüllung unmöglich geworden oder ist bei der Aussallbürgschaft der Aussall, sür den der Bürge einsteht, bereits ersolgt, so ist die Bürgschaft nichtig; doch kann, wenn dies beabsiehtet der Bürge einsteht, bereits ersolgt, so ist die Bürgschaft nichtig; doch kann, wenn dies beabsiehtet der Bürge einsteht, dereits ersolgt, so ist die Bürgschaft nichtig; doch kann, wenn dies beabsiehtet der Bürge einsteht, dereits ersolgt, so ist die Bürgschaft nichtig; doch kann, wenn dies beabsiehtet der Bürge einsteht der Bürge ein der Bürge einsteht der Bürge einsteh sichtigt war, in letterem Falle ein anderes Rechtsgeschäft — selbständiges Schuldversprechen ober Schuldübernahme — vorliegen; vgl. Re 90, 415. Die Leistung des Bürgen auf Grund bes Bürgschaftsvertrags ift inhaltlich die gleiche wie die Leistung des Hauptschuldners. Der Burge haftet baher auch in Sohe der aufgewerteten Hauptforderung (RG JB 1924, 1867). Bestritten, ob der Burge nicht für einen höheren Betrag in Anspruch genommen werden kann. Hierzu Lenz IB 1926, 1781. Sie kann freilich ber Höhe nach beschränkter sein als die Hauptschuld, anderseits tann sie nie über diese hinausgehen. Wenn die von dem Hauptmuldner geschuldete Leistung eine berart personliche ift, daß sie der Burge nicht anstatt seiner be-

wirfen tann, sett sich die Berbindlichkeit des Bürgen in eine Geldleiftung um.

Daß der Bürge bem Gläubiger für die Erfüllung der hauptverbindlichfeit einzustehen hat, bedeutet, daß er dem Gläubiger das leistet, was er haben wurde, wenn der Schuldner seine Berpflichtung erfüllt hätte. Der Burge erfüllt nicht die Berpflichtung des hauptschuld. ners, die durch seine Leistung überhaupt nicht erlischt, da der Anspruch auf die Leistung des Schuldners vielmehr nach § 774 auf den leistenden Burgen übergeht; letterer erfullt vielmehr seine eigene Bürgschaftsverpflichtung; seine Leistung ersett dem Glaubiger die Ersüllung der Sauptverbindlichkeit. Ein Gesantschuldverhaltnis zwischen dem Hauptschuldner und dem Burgen entsteht also nicht. — Das Einstehen des Bürgen für die Erfüllung der Hauptverbindlichkeit tann fich auf deren gangen Umfang beziehen, es tann auch nur für einen Teil der Haupthulb übernommen werben. Häufig ift die Beschränkung der Bürgschaft auf eine bestimmte Summe, bei fünftigen Verbindlichkeiten auf einen Höchstbetrag. Die Bürgschaft bezieht sich dann gwar auf die ganze Hauptforderung, aber so, daß der Burge dafür nur mit einem Teilwerte einzustehen hat. Es ist aber auch möglich, daß der sestgesette Söchstbetrag die Sauptforderung fertog beschränken soll, so daß für den Bürgen eine höhere Schuld nicht in Betracht kommt (R6 76, 195; Warn 1910 Rr 115; LS 1921, 1414; vgl. auch JW 1912, 4551 u. Barn 1914 Rr 15). Dei einer Bart 1910 Rr 115; LS 1921, 1414; vgl. auch JW 1912, 4551 u. Barn 1914 Rr 15). einer Kontolorrentburgschaft mit in dieser Art bestimmter Kreditiumme bezieht sich die Burg-ichaften schaftsverpslichtung auf den Rechnungsabschluß zur Zeit der Inanspruchnahme des Bürgen (NG Warn 1910 Nr 115). Es ist nicht selbstverständlich, vielmehr Frage der Auslegung des einzelnen Bertrags, ob sich die Bürgschaft auf die Zinsen der Hauptverbindlichkeit erstreckt (RG 11. 10. 06 VI 27/06); wenn aber der Bürge die Berzinslichkeit der Fauptschuld gekannt und keinen Bor-beholt ihr in der der Bürge die Berzinslichkeit der Fauptschuld gekannt und keinen Borbehalf gemacht hat, ist in der Regel Berbürgung auch für die Angen anzunehmen, bei Kausseuten auch fan der Regel Berbürgung auch für de Angen arting gewort in 1865 (NV 1912). auch für die üblichen Bankprovisionen; das Gegenteil muß dann der Bürge dartun (**AC** FW 1912, 3437) 3437). Der Regel nach erstreckt sich die Haften des Bürgen auch auf Bertragsstrasen, mit denen es fin Ber Regel nach erstreckt sich die Haften des Bürgen auch auf Werbitrauna dafür nicht. Für es einen Ger Regel nach erstreckt sich die Haltung von Burgen aus der Kerbürgung dafür nicht. Für einen Gerbültig berhält wie mit den Zinsen; selbstversändnich ihr die Verbürgung dafür nicht. Haftet einen Schaben, ben der Gläubiger durch die Nichterfüllung des Hauptschuldners erleidet, haftet der Raben, den der Gläubiger durch die Nichterfüllung des Hauptschuler wie auflösender der Bürge nicht. Die Bürgschaft kann unter einer Bedingung ausschiebender wie auslösender Art ihr genicht. Die Bürgschaft kann unter einer Bedingung ausschiebender wie auslösender Art übernommen, sie kann auch auf bestimmte Zeit beschränkt werden, letteres sowohl in dem Ginnen, sie kann auch auf bestimmte Beit beschränkt werden, letteres sowohl in dem Sinne, daß die Berbindlichkeiten, die der Haubiger mahrend dieser Beit dem Glaubiger Gand, die Berbindlichkeiten, die der Haubiger gla guch in dem Sinne, das die biger gegenüber eingeht, Gegenstand der Bürgschaft sein sollen, als auch in dem Sinne, daß die Bürgschaftsverpslichtung mit Ablauf dieser Zeit erlöschen soll (§ 777 **KG** 63, 11, 82, 382; Warn 1914 pr. 155. 1914 Dr. 155; LR 1917, 59210); vgl. des näheren zu § 777. Bei zeitlich unbeschränkter Bürg-schaft ist 155; LR 1917, 59210); vgl. des näheren zu § 777. Bei zeitlich unbeschränkter Bürg-(haft ist dem Bürgen ein Kündigungsrecht nach angemessener Frist einzuräumen, No Warn 1913, 289; 1914, 158; FW 1932, 1656<sup>10</sup>; **RG** 130, 376. — In welcher Weise, mit welchen Worten, die Bürgschaft, das Einstehen für die fremde Verbindlickeit, erklärt wird, ist gleichgültig, wenn nur der Verpslichtungswille des Schuldners, zu zahlen, sosern dieser nicht vertragsmäßig zahlen werde, aus der Erklärung hervorgeht (**NG** Warn 09 Nr 87). In den Worten: "Wenn B (der Schuldner) nicht zahlt, zahle ich", kann eine Bürgschaft gefunden werden (**RG** 4.1. 06 VI 134/05; **RG** JW 1923, 368). Die Erklärung des Vevollmächtigten, neben dem Machtgeber sür dessen Schuld haften zu wollen, kann Bürgschaft sein (**NG** JW 04, 407<sup>14</sup>). Eine Wechselbegebung zur Sicherung der Forderung eines andern ist keine Bürgschaft, **NG** JW 1928, 2126. Der Bürgschaftsanspruch ist ein einheitlicher. Er kann in voller höhe begründet sein, auch wenn einzelne gegen den Hauptschuldner gerichteten Ansprüche nicht unter die Bürgschaft fallen, **RG** HR 1938 Nr 459.

6. Die Bürgschaft tann nach Abs 2 auch für tunftige ober erft im Werden begriffene ober bedingte Verbindlichkeiten übernommen werden, RG 134, 246. Eine Verpflichtung des Bürgen wird mit der Annahmeerklärung des kunftig Berechtigten sofort begründet; sie braucht im Bergleichstermin eines Konkursverfallenen nicht wiederholt zu werden, RG 143, 104. Für kunf tige, also sowohl für die Erfüllung der in ihrer Höhe noch unbestimmten Verbindlichkeiten, die aus einem schon bestehenden Rechtsverhältnisse einem Gläubiger gegenüber entstehen werden, als auch für die Verpslichtungen des Hauptschuldners aus künftig erst abzuschließenden und nur der Art nach im voraus bestimmten Geschäften oder zu begründenden Rechtsverhältnissen (NG 56, 130; 57, 66; 62, 382; NG IW 1911, 9405; 1913, 642°; 13. 7. 08 VI 82/08). Ihre Begründung hängt vom freien Willen des Gläubigers ab. So ist auch eine Bürgschaft für alle Ansprüche einer Bank gegen den Hauptschuldner, "sie mögen bereits entstanden sein oder erst entstehen, Hauptoder Rebensachen betreffen und herrühren aus welchem Rechtsgrunde immer", zulässig; die Bestimmtheit der Art nach ist hier durch den bankmäßigen Geschäftsverkehr gegeben (NG JV) 1912, 35<sup>22</sup> u. 465<sup>11</sup>; Warn 1913 Nr 289; 29. 6. 11 VI 428/10). Eine solche allgemeine Bürgschaft begreift auch Bürgschaftsschulden des Hauptschuldners, so daß dadurch eine Nachbürgschaft entsteht (NG 83, 342). Der wesentlichste Fall der Bürgschaft für künstige Verbindlichteiten ist die sog. Kreditbürgschaft, die dem Schuldner beim Gläubiger einen laufenden Kredit ver schaffen soll und in der Regel in der Beschränkung auf eine gewisse Höhe entweder für alle während der Dauer der Geschäftsverbindung des Gläubigers mit dem Schuldner ersterem gegel letteren entstehenden Forderungen (NG Warn 1910 Rr 115; 1915 Rr 170), oder für die während eines bestimmten Zeitraums erwachsenden übernommen wird (MC 82, 382; 27. 4. 05 VI 516/04, 8. 2. 06 VI 193/05). Die Bürgschaft für eine künstige Verbindlichkeit ist nicht wie der Kreditauftrag widerruflich. Sie tann aber in angemessener Frift gefündigt werden, Ro 328 1911, 44713. Die Leiftungsverpflichtung aus der Bürgschaft entsteht in allen diesen Fällen erft mit ber geschäfts erst mit der Heilung ein, z. B. § 313, **NC** 75, 114; 115 S. 6, 12; 130 S. 248, 253. Die Bürgschaftsverpschichtung war aber bei solchen im Werden begriffenen Hauptverpsichtungen gültig, **NC** 134, 246. Von der Verpsichtung für eine bedingte Verbindlichkeit ist die bedingte Bürgschaftsübernahme zu unterscheiben. Diese kann auch für eine unbedingte Hauptschild übernahmen merden wie unverschilt könnt. übernommen werben, wie umgefehrt für eine bedingte hauptschuld eine unbedingte Burgichaft-Damit wird aber an der Natur der Abhängigkeit nichts geandert. Zwischen Glaubiger und Burgen oder zwischen Sauptschuldner und Bürgen fann vereinbart werden, daß der Bürge dem Gläubiger gegenüber verpslichtet und dem Hauptschuldner gegenüber berechtigt sein soll, auf erstes Unrufen des Gläubigers Zahlung zu leisten, Schütz, AufDR 1938, 157. Damit sollen aber Einwendungen dem Hauptschulbner nicht ganzlich abgeschnitten werden, er soll sie nur unmittelbar mit dem Glaubiger felbst austragen.

7. Auslegung und Erfüllung des Bürgschaftsbertrags stehen unter der Regel von Treu und Glauben nach §§ 157, 242 BGB. So fann der Wunsch, eine Erweiterung der Bürgschaftsverpslichtung zu erhalten, nicht notwendig die Ablehnung der angedotenen Bürgschaft bedeuten, fondern ist vereindar mit der Annahme zunächst der weniger befriedigenden Erklärung, so der Bürgschaftsvertrag zustande gekommen ist, NG in JW 1931, 11812. Auch sog. Ainsdurft dassen sind nicht zugunsten des Bürgen besonders eng auszulegen und umsassen im Amerischaften sind nicht zugunsten des Bürgen besonders eng auszulegen und umsassen im Amerischaften sind Berzugszinsen, NG UR 1932 Sp. 529 Nr 3; HNR 1933 Nr 1004. Der Bürge, bessen Perpsichtung dem Gkäubiger die Befriedigung wegen seiner Forderung sichern soll, handelt vertragswidzig, wenn er selbst durch seine Handlungsweise die Bereitlung dieser Befriedigung herbeisührt. Das gleiche gilt aber nicht, wenn er nur für einen Teil der Hauptschaft nicht gebenden durch Bersolgung seines Nechtes auf Sicherstellung gegen den Hauptschaft nicht gebenden Teiles der Forderung entzieht, sosen wischen Bertrage und den ihn begleitenden Umpanden ein anderes erhellt (NG 11. 4. 04 VI 300/05). Der Gläubiger auf der andern Seite wird durch

ben Bürgichaftsvertrag zunächst nur berechtigt, nicht verpflichtet; er hat bem Bürgen gegenüber feinerlei Bachsamteits- und Sorgfaltspflicht in bezug auf die Einziehung seiner Forderung, wenn sie nicht etwa zur Bedingung ber Bürgschaft gemacht wurde (96 87, 327; 88, 410; Warn 1916 Nr 129; IW 1905, 720), auch keine Aufklärungspflicht gegenüber dem Bürgen bei Eingehung des Vertrags ginsichtlich der wirtschaftlichen und Kreditverhältnisse des Hauptschuldners (RG JW 1918, 876); HR 1936 Nr 396. Der Gläubiger tann bavon ausgehen, daß der Bürge felbst sich über den Hauptschulbner vergewissert, ja oft darüber besser unterrichtet ist als der Gläubiger. Den Schuldner bagegen trifft dem Burgen gegenüber eine Auftlarungspflicht. Nur über die Sohe ber Ber-Pflichtungen bes Sauptichulbners und die neben seiner Burgichaft noch bestehenden Sicherheiten muß der Gläubiger dem Bürgen Auskunft geben. Bei der Durchsetzung seiner Anspruche braucht der Bürge seine Belange nicht hinter die des Gläubigers zurückzustellen, muß aber seine berechtigten Belange nach Treu und Glauben beachten. Schüh, ZAFDR 1938, 185; **RG** 29, 141; **TG** 146, 376; 158, 166; HR 1930 Ar 12112; 1936 Ar 396; 1938 Ar 1439; FB 1936, 988²; 1937, 3104³². Treu und Glauben hat aber auch er gegenüber dem Burgen zu wahren; auch über die Bestimmung des § 776 hinaus, die ihm verbietet, anderweit bestellte Sicherheiten zum Nachteile des Burgen aufzugeben, darf er bessen Stellung nicht willfürlich ober burch grobe Fahrlässigkeit verschlechtern (RG 328 05, 72011). S. des näheren zu § 776. Und ber Burge, ber sich einem Geschäftsheren gegenüber für die Ansprüche verbürgt hat, die biesem aus bem Dienstverhaltnis mit einem Angestellten (Rassierer) entstehen wurden, haftet nicht für die Schabensersatsorberungen aus Unter-Meisen des letteren, die durch die eigene grobe Nachlässigkeit des Geschäftsherrn in der Aufsicht über seine Angestellten erft möglich geworben sind (96 29, 141; Warn 08 Nr 494). Für die Unlechtung eines Bürgschaftsvertrags wegen Frrtums, Arglift (NG 85, 322; JW 03 Beil Nr 237; 1916, 12702; Warn 1915 Nr 189) ober widerrechtlicher Drohung wie für das Erloschen des Burgichaftsverhältnisses ift auf die allgemeinen Borschriften zu verweisen. Die Anfechtung wegen Frriums tann im hinblid auf bas Gintrittsrecht bes Burgen nach § 774 barauf gegrunder fein, daß ber Bürge angenommen hatte, dem Glaubiger sei vom Hauptschuldner ein Pfandrecht dur Sicherung der Forderung gultig bestellt worden, sofern der Burge erkennbar nur mit Rudficht auf diese anderweite Sicherheit die Bürgschaft übernahm (RG 75, 271). Gine Beerbung bes Dauptschuloners durch den Bürgen läßt die Bürgschaft nicht erlöschen: die ererbte Hauptschuld ist Nachlaßichuld, die Bürgschaftsschuld persönliche Schuld des Bürgen, so daß dieser sich wegen der letteren auf die beschränkte Erbenhaftung nicht berusen kann (MG 76, 57). Ein Verzicht des Gläubigers kann nur durch Erlasvertrag mit dem Bürgen gemäß § 397 erklärt werden; durch eine ohne Auziehung des Bürgen errichtete einseitige Verzichtsurkunde wird dieser nicht befreit (Ru 24. 2. 02 VI 32/01). Ein Rundigungsrecht steht dem Burgen, wenn es nicht vereinbart an sich nicht zu. Doch ist ein solches bei Kreditbürgschaften von unbestimmter Dauer dem Burgen nach Ablauf eines angemessenen Zeitraums der Regel nach nicht zu versagen; es kommt auf die Gestaltung der Umstände und den Zwed der Bürgschaft im einzelnen Falle an (NG IV 1911, 44712; Warn 1913 Nr 289; 1914 Nr 158). Die Kündigung muß in solchem Falle unter billiger Rudsichtnahme auf die zwischen dem Gläubiger und dem Hauptschuldner bestehende Geschäftsverbindung erfolgen (RG Warn 1913 Nr 289). Die Vereinbarung zwischen dem Bürgen und dem Gläubiger, daß dieser dem Hauptschuldner keinen Kredit mehr gewähren durfe, kann bei einer Kreditburgschaft auf unbestimmte Zeit als zulässige Kundigung aufgefaßt werden (RG 28 1917, 59210). Die Verschlechterung der Vermögenslage des Hauptschuldners gibt dem Bürgen nur den Befreiungsanspruch gegen diesen nach § 775 unter den Boraussehungen dieses Para-graphen, jedoch kein Kündigungsrecht gegenüber dem Gläubiger; es ist gerade der Zwed des Burgichaftsvertrags, den Gläubiger gegen die Gefahren aus der Vermögenzunzulänglichteit des Schuldners zu beden. Der Wegfall der Geschäftsgrundlage bildet an und für sich keinen Grund dur Aufhebung des Bürgschaftsvertrags, ob das Festhalten gegen Treu und Glauben versicht, ift Frage der Auslegung, NG 158, 166. — Über die Verjährung der Ansprüche aus dem Burgschaftsvertrags vertrage f. A 1 am Schlusse. Der Erfüllungsort bestimmt sich nach den allgemeinen Grundsaben und ist nicht der der Hauptschuld, sofern sich nichts anderes aus dem Bertrag ergibt (86 9, 185, 10, 282; 30, 299; 34, 17; 54, 315; 71, 59; 73, 262; 96, 263). Das Bürgschaftsversprechen kann § 812 zurückerlangt werden, **NG** 118, 360.

Abur Frage der Sicherheitsleistung im Prozes durch Bürgichaft, BBO § 751 261 2, bgl. Sonner, Festa. f. Fuchs S. 22 und Bredenkamp in IV 1927, 2452. Die bloße binterlander, Festa. f. Fuchs S. 22 und Bredenkamp in IV 1927, 2462. Hunderlich IW 1926, 2560; 1927, 2558; Arons LZ 1927 Sp. 1192).

§ 766

Bur Gültigkeit des Bürgschaftsvertrags ist schriftliche Erteilung der Bürgichaftserklärung erforderlich. Soweit der Bürge die Hauptverbindlichkeit erfüllt, wird der Mangel der Form geheilt. \$ 2 462, 463.

1. Die Gültigkeit des Bürgschaftsvertrags ist davon abhängig, daß die Verpslichtungserklärung des Bürgen in schriftlicher Form erklärt ist; die nur für die lettere vorgesehene Form ist also insoweit zugleich notwendige Form des Bürgichaftsvertrags (NG 62, 379; 145, 231). Das gilt auch für den Borvertrag; NG 76, 304. Die Bürgichaft ift von der kumulativen Schuldübergilt auch für den Vorvertrag; **NG** 76, 304. Die Bürgschaft ist von der kumulativen Schuldübernahme zu unterscheiden. Bei dieser hat der Übernehmende ein eignes Interesse no der Aufrechterhaltung der Forderung, **NG** 68, 129. Die beiderseitigen Vertragserklärungen
brauchen nicht schriftlich zu sein. Zum Zustandekommen eines Bürgschaftsvertrags bedarf es keiner förmlichen Annahme durch den Gläubiger, schon durch die bloße Entgegennahme der Erklärung kann er zustande kommen, **NG** 57, 67; JW 1931, 1181;
HNN 1933 Nr 725. Das ist von Wichtigkeit sür die Frage, nach welchem örtlichen Rechte die Form des Bürgschaftsbertrags gemäß Nrt 11 Uhs 1 CS sich zu ichten hat (s. § 765 N 1). Nach Abs 1 Sat 1 sind für die Form eines Rechtsgeschäfts grundsählich die Gesehe maggebend, unter benen das feinen Gegenstand bilbende Rechtsverhaltnis fteht, bei Bertragen nach der herrschenden Lehre, die auch vom **NG** 54, 311; 73, 379; JW 07 S. 359<sup>7</sup> u. 386<sup>6</sup>; 1911, 148<sup>2</sup> vertreten wird, die Gesetze des Erfüllungsorts, während **RG** 61, 343 u. 62, 379 sich für das Personalstatut des Schulde ners, bei bem Bürgschaftsvertrage also bes Bürgen ausgesprochen haben. Demgemäß ift unter allen Umständen die Beobachtung der in diesen Gesetzen für den Bürgschaftsvertrag vorgesehenen Form genügend, auch wenn sie die milbere ist (NG 61, 343; 62, 379). Gemäß Abs 1 Sat 2 bes Art 11 soll aber auch die Form ausreichen, die die Gesetse des Ortes vorschreiben, "an dem das Rechtsgeschäft vorgenommen wird". Diese Bestimmung kommt mithin zur Anwendung, wenn die Formvorschrift der Gesetze des Abs 1 Sat 1 die strengere ift. Als den Ort, an welchem ber Bürgichaftsvertrag vorgenommen wird, fieht RG 62, 379 mit Rudficht barauf, daß ber Bertrag erst durch die Annahme der Bürgschaftserklärung seitens des Gläubigers, die die Willenseinigung barstellt, geschlossen wird (f. A 3), denjenigen an, wo die Annahme erklärt oder (§ 151) für erklärt zu erachten ist. Der Bürgschaftsvertrag kommt nach dieser Auffassung formlos gültig zustande, wenn nach den Gesetzen des ausländischen Ortes, wo die Unnahme erfolgte, eine Form für den Bürgschaftsvertrag überhaupt nicht vorgesehen ist, während die Form des § 766 für die Berpflichtungserklärung des Bürgen gewahrt sein muß, wenn auch nur die Annahme durch den Gläubiger im deutschen Inlande erfolgte, da sie den Ort des Vertragsschlusses bestimmt. Zutreffend wird hierfür geltend gemacht, daß es keinen Unterschied begründen konne, ob die anbietende Bertragspartei zu der annehmenden hinreise, oder ob sie dieser ihren Antrag in einer schriftlichen Erklarung übersende (a. M. Staudinger II D 3 zu Art 11 EG, die die Beobachtung der Formen beider Rechtsgebiete für erforderlich erachten. Habicht, Int Prit Art 11 EG A 5, halt, wenn nur das Gesetz des einen Rechtsgebiets eine Form, und zwar nicht für den Vertragsschluß überhaupt, sondern allein für die Erklärung der einen Bertragspartei vorsieht, die Beobachtung der Form nur für diese Erklärung ersorderlich, wenn die Erklärung in dem Lande abgegeben wird, das die Form vorschreibt, wogegen der Vertragsschluß formlos ift, wenn die Erklärung in dem andern Rechtsgebiete abgegeben wird). — Auch für den Bürgen des Grundstückverkäufers gilt nur die Formvorschrift des § 766, nicht des § 313, NG 140, 216. — Berträge, die eine Bürgschaft nicht neu begrunden, sondern nur eine bestehende, die sonst erlöschen murde (infolge einer Schuldubernahme § 418 Abs 1 oder infolge einer Umwandlung der Hauptschuld in ein Darlehen, § 607 Abs 2 u. a.), aufrechterhalten, unterliegen nicht der Form des § 766 (966 70, 411). War aber die alte Burgschaft zur Zeit bes neuen Vertrags bereits erloschen, so bedeutet die Aufrechterhaltung eine neue Bürgschaft, und § 766 wird anwendbar (**RG** 59, 42; Warn 1910 Nr 114). Der Form des § 766 unterliegen auch Burgichaftsvorverträge (86 76, 303). In ben Fällen, in benen bie Schuld-mitübernahme in Bahrheit inhaltlich als Bürgichaft ericeint (f. Vorbem 6d vor § 765). gilt die Formvorschrift des § 766 ebenso dafür (NG 51, 120; 59, 232; 64, 318; Warn 1920 Ar 154). Auf die dem Bürgschaftsvertrage nur verwandten Verträge sindet die Formvorschrift jedoch keine Anwendung. Die ehemännliche Bustimmung zur Bürgschaftserklärung der Frau nach § 1399 Abs 2 bedarf nicht der Form des § 766 (RG 88, 426). Die Bürgschaft ist form frei, wenn fie auf der Seite des Bürgen ein Handelsgeschäft eines Bollkaufmanns ift (HBB §§ 343, 349, 350, 351; **NG** JW 1906, 87, 691).

2. Schriftlich, d. i. durch eine von dem Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels gerichtlich oder notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnete Urkunde (§ 126). Dem Formzwang des § 313 unterliegt die Erklärung nicht, KG 134, 245; 140, 219; Staub HB (14. Ausst.) zu § 349 A. 6. — A. M. Staudinger BBB zu § 313 A. I.3. Die Urkunde wird nicht delegraphische Übermittlung oder durch Briefwechsel erset; denn die Bestimmung des § 127 gilt nur für die gewillkürte Schriftsom; das schließt nicht aus, daß die Bürgschaft durch Briefveck geststarte erklärt wird, sosen der ferklärung dem § 126 entspricht (KG Warn 1916). Der rechtsgeschäftliche Wille muß sich unmittelbar aus demsenigen Schriftstid ergeben, durch dessen Absalfallung der Form genligt wird (KG 57, 258). Ersolgt die Ausstellung der Urkunde durch einen Vertreter (Unterzeichnung mit dem Namen des Machtgebers nach KG 74, 69 guttig KG 76, 99), so bedarf die Ermächtigung zur Abgabe der Erklärung für den Vertretenen der Schrifform nicht (§ 167 Abs 2); aber sie muß erkennen lassen, daß die Vertretungsmacht dahin geben

ioll, ein formgerechtes Rechtsgeschäft abzuschließen. Deshalb begründet eine Ermächtigung: "Sagen Sie den Leuten, daß sie ihr Geld bekommen werden!" keine Vertretungsmacht für die Ausstellung einer Bürgschaftsurfunde (NG FW O3 Beil Ar 184). Im übrigen ist jedoch der Auftrag zur Abgade einer Bürgschaftserklärung zugleich als auf Vornahme des Rechtsgeschäfts in wirklamer Form gerichtet anzusehen. — Die Unterschrijt des Ausstellers muß unter der Urkunde sleben, ihren Inhalt der äußeren Erscheinung nach decen; dagegen ist nicht ersordert, daß die Unterschrift erst unter den fertigen Text geseht werden müßte; wird der Text in die unterschriedene Urkunde dem Willen des Ausstellers entsprechend nachträglich eingerückt, so ist damit eine gültige Urkunde nach § 126 hergestellt (NG 57, 66). Die schriftliche Form wird, wenn die Bürgschaftserklarung in einem prozessualischen Versahren ersolgt, in allen Fällen durch die prozessmäßige Beurkundung (des Vergleichs, des Verzichs, der Anerkennung) erseht. Insbesondere dimmt hier die im Termine zum Zwangsvergleich über den Konkurz des Hauptschuldners von einem Dritten übernommene und im Protokol des Konkurzichters beurkundete sog. Alfordbürzlichaft in Frage (NG 56, 70; 64, 82); desgleichen die Verbärgung für ein Gebot im Zwangsversleigt über den Formungsverschaften (NG Warn 08 Ar 369 u. 26. 3. 08 VI 288/07). Über den Inhalt der Urkunde i. A. Unzulässige Rechtsausübung, wenn der Einwand der Formungslitigkeit erst nach 30 Jahren

gebracht wird, RG VI 226/37 22. 1. 38.

8. § 766 erfordert die schriftliche Form für die Erteilung der Bürgschaftserklärung, richtiger: bie dem Gläubiger gegenüber zu bewirkende Erteilung einer in schriftlicher Form ausgestellten Burgichaftserklärung. Nur die Erklärung der Burgschaft bedarf der Schriftsorm. Die im Rahmen bes Bürgschaftsvertrags abgegebenen sonstigen Erkarungen sind wirksam, auch bie mundlichen. Die in der Urfunde enthaltenen Erflärungen haben die Vermutung der Vollständigleit für die Berpflichtung als Bürge für sich, nicht für den übrigen Bertragsinhalt; RG 398 1911, 54016; 1918, 3675; HMR 1936 Nr 597. Erteilt ist die Erflärung noch nicht durch die Unterzeichnung der Urfunde, sondern erst durch die Abergabe an den anwesenden oder die Zusendung an den abwesenden Gläubiger. Unter Erteilung ift aber nicht nur die Aushändigung des die Erklärung enthaltenden Schriftstudes, sondern jeder Aft zu verstehen, durch den sich der Erteilende zugunften des andern in der Weise entäußert, daß dieser darüber versügen kann, KG Gruch 51, 181; Seuffal 80, 145; Ho Hand is verschaft in dem Zeitpunkt, in dem sie dem Gläubiger Hand hand is dem Grands in dugeht (§ 130), er darüber die tatsächliche Berfügungsgewalt erlangt; dis dahin kann sie unter Abwesenden widerrusen, unter Anwesenden zurückgezogen werden (NG 61, 414; 126, 122; Warn 99 Nr 353; 28 1918, 106715; 328 1927, 384). Die Bezugnahme auf eine schon in den händen bes Gläubigers befinbliche, vom Bürgen ausgestellte Urkunde ift ber hingabe einer neuen Schrift Bleichwertig; doch ist eine frühere Urtunde, die zum Zwede einer andern und bereits erledigten dergibertig; doch ist eine jrugere urtunde, die zum Oleter eine Bürgschaft die Form der §§ 126, Zer gichaft ausgestellt und gegeben war, untauglich, für eine neue Bürgschaft die Form der §§ 126, 766 m erfüllen (MG 59, 42; Warn 1910 Rr 114). Die Erteilung einer Abschrift ber Bürgschafts-

erllarung genügt dem Erfordernis des § 766, RG 61, 414; 126, 123.

legungsgrundsate bes § 133, auch hinsichtlich der Bedeutung ihrer Unterschriften, ob der Austeller für sich ober als Vertreter anderer handelte (NG 71, 115; 75, 1; 95, 125; FB 1917, 1541); dur Auslegung bürfen in den Grenzen der Vereinbarkeit des anderweit ermittelten wirklichen Willens mit der urkundlichen Erklärung auch außerhalb der Urkunde liegende Umstände inniin andern Urfunden enthaltene Erklärungen herangezogen werden (RG 57, 259; 59, 217; 62, 172; 71, 115; 76 S. 193, 303; 78, 37; 82, 70; 94, 89; 95, 125; JW 05, 336<sup>2</sup>; 06 S. 87<sup>4</sup> u. 685<sup>5</sup>; 1913, 642<sup>6</sup>; 1931, 1181<sup>1</sup>; Warn 09 Nr 140; L8 1920, 563<sup>2</sup>). Widtig für die Außlegung ift neutral 193, 642<sup>6</sup>; 1931, 1181<sup>1</sup>; Warn 09 Nr 140; L8 1920, 563<sup>2</sup>). Vidtig für die Außlegung ift namentlich ber Vertragszweck, NG in BanRpfig. 1927, 321. Die Urfunde muß aber jedenfons faus inter Zuhilsenahme dieser Umstände und Erklärungen den besonderen rechtsgeschäftlichen Inhalt der Bürgschaftsverpslichtung erkennen lassen und ihm einen wenn auch unvollkommenen Ausdrud leihen; vor allem muß das wesentliche Merkmal dieser Berpflichtung, das Einstehen für eine bestimmte angegebene fremde Schuld, darin erkenndar enthalten sein (NG 57, 258; 59, 218; 62, 370, 1910 Nr. 410. , 379; 63, 143; 76, 195; 78, 37; 94, 85; 145, 229; 3\mathrm{23}\mathrm{23}\mathrm{119}\mathrm{119}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mathrm{129}\mat 1917 M. 288); ebenso der Gläubiger und Schuldner. Der solenne Ausdruck "Bürgschaftsübernahme" ist nicht erforderlich, NG 59, 219; 62, 172. Die Benennung einer falschen Person Burtschaftsubner NG 82, 70, die Nichtbezeichnung des Gläubigers NG 62, 379 kann die Bürgschaftsubner NG 82, 70, die Nichtbezeichnung des Gläubigers NG 62, 379 kann die Burgichaft mangels anderweiter Erkenntnisquellen unwirkjam machen, anderseits kann die Rintigan Richtennung des Hauptschuldners, sofern dieser sonst erkennbar ist, die Bürgschaft wirksam lassen wer bie lassen; 3868 76, 195. Deshalb genügt ein felbständiges Schuldversprechen oder unterzeichnung eines Wechsels in der Absicht bürgschaftlicher Berpflichtung der Bor-schrift des bereichtung eines Bechsels in der Absicht bereichtung eines Bedeutung der Unterdrift des § 766 nicht (Ru 51, 110; 65, 407; 94, 85; vgl. besonders über die Bedeutung der Unterseichnung ich 114: 61, 6: 94, 85; 96, 136; L3 1916. zeichnung eines sog. Garantiewechsels: **AG** 48, 152; 51, 114; 61, 6; 94, 85; 96, 136; LZ 1916, 137811. 137811); ebenso sog. Garantiewechsels: **No.** 40, 102, 01, 112, 60, 102 ausgestellten Urkunde (RG 60 100) ebenso nicht die bloße Mitunterzeichnung der über die Hauterzeichnung mit der Hinzu-(RG 62, 172; 77, 378; 78, 37); wohl aber kann eine solche Mitunterzeichnung mit der Hinzustung der Worte "als Bürge" für ausreichend erachtet werden (RG aaD. und 61, 343). Dasgegen nicht wir auß echnle nicht erkennen gegen nicht mit dem Zusatz, in Haftung", der das Einstehen für fremde Schuld nicht erkennen läßt (NG Barn 1910 Nr 410). Aus der Urkunde muß ferner die Schuld, für die gehaftet werden soll, und deshalb auch die Person des Hauptschulderers (NG 82, 70) hervorgehen, und sie muß die Person des Ständigers erkennen lassen (NG 62, 379), wenn auch weder die Schuld ihrem Betrage nach, noch die Person des Vändigers und des Schulderers mit Namen bezeichnet sein muß (NG 62, 379; 63, 143; 71, 113; 76, 195; 80, 405; JB 1911, 9405; 1913, 6426). Die ausdrückliche Bezugnahme auf ein anderes Schriftstüd, um die Hauptschuld zu bezeichnen, ist zustässig (NG 59, 217; 76, 305). Über die Möglichkeit der Bürgschaftserklärung für mehrere gestennte Hauptscherungen in einer zusammensassen Allenden Jisser voss. NG L3 1919, 1231. Die Urkunde hat weiter Bedingungen, unter denen die Bürgschaftsverpsichtung übernommen wird, sowie Nebenabreden über Ersüllungszeit und Ersüllungszeit inhöuwit zu enthalken, als sie den Bürgen beschohren, während dem Gläubiger lästige, den Bürgen bestreiende Bedingungen und Nebenabreden ohne die Form gültig sind, wenn sie neben der Urkunde bestehen sollen (NG 59, 10; 65, 46; 71, 415; 81, 414; 95, 9; JB 03 Beil Nr 240; 1911 S. 54015, 64817; 1919, 311. 25. 11. 12 VI 285/12; 27. 2. 13 VI 309/12). Die Bürgschaftsurkunde hat nach allgemeiner Regei die Bermutung der Bollschafts sit sich auch sinsssehnen her Bürgen günstiger Nebenabreden, aber nur süt die Berpschährungen des Bürgen, nicht für den übrigen Bertragsinhalt (NG 95, 125; JB 1911, 54016; 1918, 3675). Die Beweislast für behauptete mündliche Einschränkungen der Bürgschaftsverpsichtung bedürsen der Spriptschaftsverpsichtung bedürsen der schriftschaft der Bürgschaftsverpsichtung der Spriptschaft gere Bürgschaftsverpsichtung bedürsen der schriftschaft der Bürgschaftsverpsichtung der Spriptschaft der Bürgschaft, weil sie ziellsschaft der Bürgschaft, weil sie ziellsschaft der Bürgschaft, weil sie

5. Die schriftlich erteilte Bürgschaftserklärung bedarf der Annahme durch den Gläubiger, wenn ein Bürgschaftsvertrag zustande kommen soll (§ 151). Für diese ist eine Form nicht vorgeschrieden; sie ist mündlich gültig und kann auch stillschweigend durch Entgegennahme der Urkunde über die Bürgschaftserklärung ersolgen (NG 57 S. 66, 261; 62, 379; 97, 163; 3W 06, 714<sup>11</sup>; Warn 1915 Nr 49). Auch im Urkundenprozesse bedarf sie nicht eines besonderen Nachweises durch eine Urkunde; seine eigene Annahme erklärung kann der Gläubiger gar nicht urkundesisch (NG 97, 162). Eine Annahme ist aber nicht möglich, wenn der Gläubiger die schriftliche Erklärung gar nicht als Bürgschaft aussack (NG 20. 10. 13 VI 301/13). Bürd die Bürgschaftserklärung in der Weise erteilt, daß der Vürge dem Schuldner eine von ihm unterzeichnete Blanketturkunde ohne den Namen eines Gläubigers übergibt, damit der Schuldner sich einen Gläubiger suche und diesem die von ihm ausgeschläubigen vor hat die Entschuld der Schuldner sich einen Gläubiger suche und diesem den Bertragsschläuß zwischen dem Bürgen und dem Gläubiger dar (NG 57, 66; 76, 195; JW 1916, 1270² u. 21. 5. 06 VI 362/05; 2. 7. 06 VI 566/05). Schuldweisen wie den Mnahme der Bürgschaftserklärung durch den Gläubiger dem Gläubiger dem dem Bürgen gegenüber übernommene Verpslichtungen, mögen sie als Nedelberpslichtungen erschenen oder wirkliche Gegenleistungen darstellen (vgl. Vorden Grklärungen, die das Verbslätnis zwischen dem Bürgen und dem Sürgen dem Surgen und dem Freschleiberschlärungen erschläftlichen Erklärungen darstellen (vgl. Vorden Grklärungen der Vorden Grklärungen der Vorden Grklärungen der Vorden Grklärungen der Vorden Grklärungen mehrerer Ritbürgen untereinander (NG 59, 10) und selbster erständlich ebenso von Vereinbarungen mehrerer Ritbürgen untereinander (NG 59, 10) und selbster der Vorden den Vor

6. Der Verstoß gegen die Formvorschrift des § 766 bewirft nach § 125 Sap 1 die Nichtisfeit des Vertrags, die auch die Nichtigkeit von Nach- und Rückbürgschaften einschließt, aber immer nur die bürgschaftliche Verpslichtung betrifft. Dem zum Zwede der Bürgschaft gegebenen und nach der WD gültigen Wechselbersprechen kann der Mangel der Form für die Bürgschaftsverpslichtung, nicht aber eine der Form entbehrende in ein lehen nach § 667 Abs 2 umgewandelt und damit die Formvorschrift umgangen werden Warn (No. 3) Abs die von einem Vollkaufmann abzugedende Vürgschaftsverfürgschaft und damit die Formvorschrift umgangen werden Warn (No. 3) Abs die von einem Vollkaufmann abzugedende Vürgschaftsverfürung sindet, wenn die Bürgschaft auf seiner Seite ein Handelsgeschäft ist, die Formvorschrift des Sogemäß §§ 350, 351 HVV nicht Anwendung (s. dazu No. 3) 06, 6911s u. Gruch 54, 404. stätigung eines nichtigen Vürgschaftsvertrags bedarf als Vornahme einer neuen Vürgschaftsvertschaft der Form des § 766. Auf die Schuldmitübernahme sindet die Formvorschrift der Vürgschaft auch keine analoge Anwendung. In Abweichung von früherer Ansicht lett auch Ko. 59, 232; 62, 172; 64, 318; 68, 126; IV 1908, 677. Ebensowenig wie auf die Nachübernahme, den Kreditauftrag, No. 50, 160.

7. Durch die Erfüllung der Bürgschaftsverpflichtung wird der Mangel der Form geheilt. Der Bürge, der den Gläubiger befriedigt hat, kann mithin von ihm nicht Rücksunglung des Geleisteten wegen ungerechtsertigter Bereicherung verlangen; die Zahlung des Burgen aus dem formell ungultigen Geschäfte erzeugt dieselben Birkungen, wie wenn ein gultiger Burg-Schaftsvertrag von Anfang an vorgelegen hätte. Der Burgschaftsvertrag wird aber burch die Erfüllung natürlich nur so weit gultig, wie die Erfüllung reichte (RG 76, 195). Der Erfüllung stehen die sie vertretenden Rechtshandlungen: Leistung an Erfüllungs Statt §§ 364, 365, Hinterlegung §§ 372 st., Aufrechnung §§ 387 ff. (vgl. zu § 768) gleich. Ein bloßes Zahlungsversprechen und selbst ein Schuldanerkenntnis schaffen zwar nach §§ 780 ff. eine neue Verbindlichkeit neben ver alten, lassen diese aber bestehen, bilden sonach keine Erfüllung, NG HR HR 1933 Nr 1003. Da der Bürge Schuldner einer anderen Forderung als der Hauptschuldner ift, kann er auch beffen Hauptschuld nachsibernehmen. Dann erlischt freilich die Bürgschaft; Reichel aad. S. 486.

### \$ 767

Für die Verpflichtung des Bürgen ift der jeweilige Beftand der hauptverbindlichkeit maßgebend. Dies gilt insbesondere auch, wenn die Hauptverbindlichkeit durch Verschulden oder Verzug des hauptschuldners geandert Durch ein Rechtsgeschäft, das der hauptschuldner nach der Ubernahme der Bürgschaft vornimmt, wird die Verpflichtung des Bürgen nicht erweitert.

Der Bürge haftet für die dem Gläubiger von dem Hauptschuldner zu erfehenden Roften der Ründigung und der Nechtsverfolgung.

E I 672 II 708; M 2 663—666; B 2 466, 467.

1. Die Abhängigkeit des Bürgschaftsvertrags von der Hauptverbindlichkeit, für deren Erfulung der Bürge einzustehen sich verpslichtet, bedingt es, daß die Bürgschaftsverpslichtung nicht besteht, wenn und soweit die Hauptverbindlichteit nicht besteht, und daß sie in Wegfall tommt, venn und soweit die Hauptverbindlichkeit erlischt. Das folgt aus dem blogen Sicherungszweck Der Bürgschaft. Die Bürgschaft kann auch in beschränkterem Umfange übernommen werden. Bird eine Erweiterung der Haftung über den Bestand der Hauptschliebernommen, so sällt diese nicht mehr unter den Begriss der Bürgschaft, es wird vielmehr daneben eine selbständige Verpslichtung übernommen. Ein Verzicht des Bürgen auf die Subsidiarität ist dasegen zum Teil möglich, §§ 773 Abs 2, 776. Unter dem zeweiligen Versand der Hauptwerbindlichten Zeil möglich, §§ 773 Abs 2, 776. Unter dem zeweiligen Versand der Hauptwerbindlichten Zeil möglich, §§ 778 Abs 2, 776. Unter dem zeweiligen Versand der Hauptwerbindlichten Versand der Hauptwerbindlichten Versand der Versand der Faultwerbindlichten Versand der Versand der Grunds der Faultwerbinden von der Versand der leit ist deshalb deren rechtliches Dasein und gegenständlicher Umfang mit den aus dem Schuldverhaltnis, wie es zur Zeit der Bürgschaftsübernahme vorlag, herauswachsenben pateren Beränderungen, die die Hauptschuld sowohl erweitern wie einengen können, die berhehen. Zum Bestande gehören die Bankbedingungen, unter denen der verwürzte Kredit bewilligt ist (NG IB 1917, 8112), und gehört die Berfallkausel für den Fall des Berzugs des Hauptschulderes (NG Barn 1914 Kr 328) die Fälligkeit. Der jeweilige Bestand umfast dagegen nicht alle Rechtsbeziehungen der Hauptserbindlichkeit berhaupt; die Selbständigkeit des Bürgschaftsvertrags wird durch die Gleichheit des Gegenstandes auf der Karpinklichkeit des Hauptschaftschaften des Bürgen richtet, Gegenstandes, auf den sich die Berbindlichkeit des Hauptschuldners wie die des Bürgen richtet, nicht aufgehoben; insbesondere ist aus § 767 nichts für eine Einheit des Ersüllungsorts für die Leisungen des Bürgen und des Hauptschuldners zu entnehmen (NG 71, 56; 73, 262; vgl. § 765 Uber Bürgschaft für eine Rreditforderung bei Bestehen eines Kontoforrentvertrags der Gläubiger und Hauptschuldner RG 136, 178. Die Bürgschaftsverpslichtung erlischt mit der Hauptschuld durch deren Erfüllung und die diese vertretenden Handlungen (Hingabe an Jahrungs Statt, Sinterlegung, die bom Schuldner erklärte Aufrechnung), durch Erlag des Glauögers gegenüber dem Hauptschuldner, auch durch eintretende Unmöglicheit der Haupteistung, loweit sie der Sauptschuldner, auch durch eintretende Unmöglichseit der Hauptschuldner, auch durch eintretende Unmöglichseit der Sauptschuldner nicht zu vertreten hat (§ 275). Hat der Bürge selbst diese Unmöglichseit schuldnaft herbeigeführt, so hastet er aus dem Kürgschaftsvertrage dem Cläubiger, dem er sich zur Sicherung der Forderung verpflichtet hat, sür den ihm entstanderun Schaden. Die für eine Gesamtschuld der Forderung verpflichtet hat, sür den ihm entstanderun, daß einer der Gesamtschuld der Gesam Gesamtich uld übernommene Bürgschaft erlischt im Zweiselnicht badurch, daß einer ber Gesamtschuld übernommene Bürgschaft erlischt im Zweiselnicht badurch, daß einer ber Gesamtschuld und bernombellen wird badurch gegenschuldner aus dem Schuldverhältnis ausscheibet; das Schuldverhältnis wird dadurch gegen-fländige aus dem Schuldverhältnis ausscheibet; das Schuldverhältnis wird dadurch gegenftanblich nicht verändert (RG Barn 1913 Nr 286). Sind die Bertragsparteien des Hauptschlieb berbait nicht verändert (RG Barn 1913 Nr 286). berhaltnisses dahin übereingekommen, daß ber Bertrag nicht zur Aussührung kommen soll, so ist damin übereingekommen, daß ber Bertrag nicht zur Aussührungen des Schuldners ist damit die Hauptverbindlichkeit weggefallen; für die Rückgewährverpflichtungen des Schuldners aus & genacht bei Hauptverbindlichkeit weggefallen; für die Rückgewährverpflichtungen des Schuldners aus § 812 Abj 1 Sat 2, die eine neue selbständige Schuld bilden, haftet der Bürge nicht (NG 9.4 alle 1.400) 1 Sat 2, die eine neue selbständige Schuld bilden, haftet der Bürge nicht (NG 9.4 alle 1.400) 1 Sat Vollaubigers, wenn der 9.4, 812 Abj 1 Sat 2, die eine neue selbständige Schuld vloen, gaste Verläufigers, wenn der Schuldner das Häubigers, wenn der Schuldner das Häusschaft wegen Fretums angesochten hat. — Die Bürgschaftsverpslichtung erlischt son han hauptgeschäft wegen Fretums angesochten hat. — Die Bürgschaftsverpslichtung erlischt son das Hauptgeschaft wegen Fretums oder Betrugs, erlicht ferner durch erfolgreiche Anfechtung des Hauptvertrags wegen Frriums oder Betrugs, sowie bereicht gerner durch erfolgreiche Anfechtung des Hauptvertrags wegen Frriums oder Betrugs, sowie bereicht gerner nach 88 607 Abf 2, 779, 780—782 (NG sowie durch Umschaffung der Hauptschuld in eine andere nach §§ 607 Abs 2, 779, 780—782 (NG 38 03 Beil Ar 219); über das Fortbestehen der für die Einzelforderungen eines Rechnungsberhältriffen Ar 219); über das Fortbestehen der für die Einzelforderungen eines Rechnungsverhältnisses (§ 356 HB) eingegangenen Bürgschaft trop der Anerkennung des Rechnungs-abschlusses (§ 356 HB) eingegangenen Bürgschaft trop der Anerkennung des Rechnungsabiglusses (§ 356 HB) eingegangenen Buryschaft erlischt weiter durch eine befreiende Schuldübernahme, wenn nicht der Bürge in diese eingewilligt hat (§ 418 Abs 1; vgl. dazu RG 70. 411). Eine Bereinbarung, daß die Bürgichaftsichulb trot Erlöschens der Hauptschuld bestehen bleiben soue, widerspricht dem Befen des Burgichaftsvertrags; in einer folden Bereinbarung tann aber eine Schutdübernahme liegen (Re 32 1913, 59711). Die Bereinigung von Burgichaftsichuld und hauptschuld durch Beerbung des Hauptschuldners seitens des Bürgen ober umgekehrt hat ein Erlöschen bes hauptschulbverhaltniffes nicht zur Folge, an fich jedoch ein solches ber Burgichaftsschuld, da beren Wesen das Einstehen für eine fremde Schuld bedingt. Die Bürgschaftsschuld bleibt aber bestehen, soweit und solange ihr Fortbestand für den Glaubiger, deffen Lage nicht verschlechtert werden darf, von Interesse ift (96 76, 57; vgl. E 1 § 678; M 2, 678; Prot 2, 480). Die Bürgichaftsichuld erlifcht auch burch Abtrennung ber Bürgichaftsforderung von ber haupt forderung. Gine Abtretung der Hauptforderung ohne die Burgichaftsforderung ift gultig, bringt aber bie Bürgschaft, die felbständig nicht bestehen tann, zum Erlöschen (NG 85, 363). Gine Abtretung ber Forberung aus bem Bürgichaftsvertrage ohne die Hauptforderung tann es nach bem Gesagten nicht geben, ebensowenig eine Pfändung oder Verpfändung (NG JW 09, 6858; vgl. NG 15, 278; 33, 269). — Durch ein rechtsträftiges, im Prozesse des Gläubigers gegen den Schuldner ergangenes abweisendes Urteil wird die hauptschuld zum Erlöschen gebracht. Der Burge fann sich deshalb auf das abweisende Urteil berufen, obwohl es für ihn Rechtstraftwirkung nicht ausübt.

2. Die Bürgichaftsichulb folgt den Beranderungen, die ber Umfang der hauptichulb nach Eingehung der Bürgschaft (NG LB 1917, 8026) erleibet, seien diese zwischen dem Gläubiger und dem Hauptschuldner vereinbart ober auf andere Beife, insbesondere durch Berzug oder ver tragswidriges Verhalten des Schuldners entstanden (Verzugszinsen, Schadensersat, No 598 1931 Nr 8), seien sie Einengungen ober Erweiterungen der Schuld (Aufwertung, RC 134, 126; Re 3B 1924, 18671). Der Burge fann auch auf den Wegfall der Bereicherung Bezug nehmen. Doch können spätere rechtsgeschäftliche Erweiterungen nicht zum Rachteile Bürgen wirken (s. Sat 3 Abs 1 des Paragraphen und unten A 3; RG 56, 310; 59, 223; 126, 287), da sie eine neue Belastung des Schuldners darstellen, auf die die Bürgschaft sich nicht bezog. Ein Stundungsvertrag zwischen Gläubiger und Hauptschuldner wirkt auch zugunften bes Bürgen (RC 56, 310; 93, 91), es sei benn, daß er die Länge bes letteren verschlechtert (RC 56, 310; 59, 223); in diesem Falle bedarf es des Einberftandniffes des Burgen, wenn ber Stundungs vertrag für seine Verpflichtungen Wirtsamkeit erlangen soll (NG Warn 1914 Nr 155). Auch eine 9 sestliche Stundung (Kriegsverordnungen) wirkt zugunsten des Bürgen, der nicht schlechter gestellt werden darf als der Hauptschuldner (NG 93, 91). Die Kündigung an den Schuldner macht auch bie Bürgichaftsschuld fällig, eine Kundigung gegenüber bem Burgen ift für die hauptschuld und deshalb auch für die Bürgschaftsschuld wirtungslos (NG LZ 1918, 9098). Die rechtsträftige ichuloner erklärte Aufrechnung z. B. die Hauptverbindlichkeit und damit auch die Bürgschafte verpslichtung erloschen sei, kann in vollem Umfang nur gegenüber dem Bürgen selbst entschieden werden; die Aufrechnung kann nur vom Hauptschuldner, nicht vom Bürgen erklärt werden, R. 122, 146; ein Zwangsvergleich im Konkurse wirkt nicht zu seinen Gunsten nach der aus drücklichen Bestimmung des § 193 KD (vgl. dazu NG ZW 1913, 597<sup>11</sup>); ebenso nicht der rechtschäftige Zwangsvergleich nach der Bekanntmachung v. 14. 12. 16 (RGV 1363) über die schäftsaussicht zur Abwendung des Konkurses (§ 60 Abs 2), RG 122, 361; 153, 345; RG 300 km, 398<sup>4</sup>. Auf freiwillige außergerichtliche Vergleiche zur Abwendung Konkurses, die einen Teilerlaß außprechen, ist § 193 KO nicht entsprechend anwendur; hier gilt, daß ohne den Bestand der Hauptsorderung auch die Bürgschaftsforderung und bestehen kann, sür den erlassenen Teil deshalb auch die Bürgschaft wegfallen muß, wie dies dem § 767 entspricht. RG 92, 121; 153, 345. Lag eine solche Loslöfung der Kürgschaftschuld von der entspricht. RG 92, 121; 153, 345. Lag eine solche Loslosiung der Bürgschaftsschuld von der Guntschuft durch Beiterhaftung des Bürgen auch für den erlassenen Teil der Schuld im Billen der Vertragsparteien des Burgichaftsvertrags, fo liegt in Wahrheit nicht Burg schaft, sondern entweder Schuldübernahme oder selbständiges Schuldversprechen oder Garantie vertrag vor (NG 90, 455; 92, 121; JW 1913, 597<sup>11</sup>; 1916, 398<sup>4</sup>; Warn 1916 Ar 50; 1919 Nr 166; RG Seuff 69 Nr 51 steht nicht entgegen, da hier nur die Zulässigseit der Vereinbarung der Weiterhaltung des Bitreen ausgestyngtom, wicht aber die Zulässigseit der Vereinbarung ger Beiterhaftung des Bürgen ausgesprochen, nicht aber die Natur der daraus sich ergebenden Perplichtung behandelt wird). Der Konkurs des Hauptschuldners sührt im übrigen die Falligeit einer betagten Forderung (§ 65 KD) dem Bürgen gegenüber nicht herbei, da § 65 die Soultschuldners sicht herbeit. überhaupt nicht fällig macht; fie wird nur für die Zwecke des Konkurses als eine fällige behandelt. Eine nachträgliche Verminderung der Sauptichuld kommt dem Burgen zugute, es fei benn bag bie Unmöglichkeit ober Parminderung ber haft benn, daß die Unmöglichkeit oder Verminderung der Leiftung durch den Bürgen selbst schulchaft berbeigeführt, marben, mare herbeigeführt worden wäre.

3. Resondere Regelungen über die Bürgschaftsforderung treffen folgende Borschriften: 6.
a) Das Gesetzung der landwirtschaftlichen Schuldverhältnisse v. 1.
33 (RGBI 1, 331) bestimmte in § 11 abschließend, daß die im Entschuldungsplan nicht angemelbeten Forderungen, also auch die aus Bürgschaft, nicht in die Grundstücke des Betriebe

inhabers vollstredt werden dürfen. Durch Ges v. 27. 6. 34 (RGBl I, 524) ist der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft ermächtigt worden, Anderungen und Ergänzungen jenes Gefehes vorzunehmen. Dies ift in der 7. Durchf BD zur landwirtschaftlichen Schulbenregelung b. 30. 4. 35 (RGBl I, 572) Art 16 für Forderungen gegen den Betriebsinhaber aus einer Bürg-Schaft bahin geschen, daß die Entschuldungsstelle durch einen Zwischenbeschluß darüber zu enticheiben hat, ob und in welcher Sohe die Forderung im Berfahren zu berücklichtigen ift. Soweit eine Burgichaftsforderung nicht berudfichtigt wird, erlischt fie. Eine im Berfahren berudschle ZW 1937, 298924 und Bemertung hierzu von Pähold ebenda. Durch BD v. 16. 2. 37 (RGBI I, 238) ift dann die Behandlung der Mitschuldner und Bürgen im Schuldenregelungsverfahren dahin geandert worden, daß das Entschulbungsamt auch über die Berpflichtungen von Witschuldnern und Bürgen gegenüber dem Gläubiger Bestimmungen treffen darf, auch wenn diese im Verfahren nicht beteiligt sind, Art 2. Befriedigt in den Fällen des Art 2 ein Mitschuldner ober Burge den Gläubiger, so geht die Forderung des Gläubigers gegen den Betriebsinhaber, loweit der Mitschuldner oder Bürge Ausgleichung verlangen kann, so auf diesen über, wie sie dem Glaubiger nach dem Entschuldungsplan zusteht. Weitergehende Ansprüche des Mitschuldners

oder Bürgen gegen den Betriebsinhaber sind ausgeschlossen, Art 3.

b) Zweifel entstanden über die Haftung eines Burgen für eine Forderung eines zwangs-weise aufgelösten kommunistischen Vereins, RG IV 1935, 2665 und 1937, 1408 ver-neinten wegen des akzessorischen Charakters der Bürgschaft die Haftung wegen Wegfall der Rechtspersönlichteit des Hauptschuldners ohne Rechtsnachfolge, auch wenn die Bürgschaft eine leibstichuldneriche ist, soche, Anm zu NG JW 1935, 26258, während das KG JW 1936, 2342 und DLG München JW 1936, 2007 die Haftung in Anfaluß an Schneider, JW 1935, 2625 bejahren. Bgl. auch Schlüter, JW 1935, 3289. Für die Bejahung auch Schlüter, JW 1938, 156. Nurmehr ist für die Zeit nach dem Interfettreten des Ges b. 9. 12. 37 über die Gewährung von Entschährung der Auf Auftung von Kennägen (NG) L 1833) in § 5 Entschädigung bei der Einziehung oder dem Übergang von Vermögen (RGBI I, 1333) in § 5 bestimmt, daß die zur Sicherung ober Gewährleistung von Forderungen der Träger kommunistischen, volks- ober staatsfeindlichen Bermögens bestehenden Bürgschaften und sonstigen Berandlichkeiten (worunter auch Garantieversprechen fallen), als erloschen gelten. RG 153, 338; 146 § 5 wird aufrechterhalten. Es fann jedoch ben in § 6 genannten Personen eine Entschädigung gewährt werden, wenn sie bis zum 31. 3. 38 einen dahingehenden Antrag nach § 7 gestellt haben. Dierzu § 8 8ff. Herniber Süß, ZARDR 1938, 18. Ferner **RG** 148, 65. Dasselbe gilt nach § 10 . § 11 der VD über die Einziehung volls- und staatsseindlichen Vermögens im Lande Osterreich 5. 18. 11. 38 (KGBI I, 1620). Ein Antrag auf Entschädigung muß nach § 13 bis zum 31. 3. 1939 gestellt sein.

c) Für die Frage, wie es sich bei Beschlagnahme und Einziehung des Vermögens der Ausgeburgerten ober berjenigen, denen die Staatsangehörigkeit aberkannt ift, hinsichtlich der Burgichaften verhält, fehlt eine dem § 5 entsprechende Lorichrift, die sich ausdrücklich auf Burgschaft bezieht, aber § 19 begreift auch biese in sich, ebenso § 20. U.M. Guß aa D. S. 19, 20.

d) Ebenso ist ber Fortbestand ber Bürgschaft für Schulden der früheren Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach der Auflösung dieser Bereinigungen bestritten. Rechtsnachsolger von ihnen ift die Vermögensverwaltung der Deutschen Arbeitsfront Gmbh, Berlin, als deren Treubander geworden, § 24 Abs. 1. Die Schulden der bisherigen Bermögensträger erlöschen, § 28, ehent ebenjo alle Bürgichaften, 36 148, 65. Es konnte aber auch hier nach § 29 bis zum 30. Sep-

tember 1938 ein Untrag auf Entschädigung gestellt werben, a. M. Guß aad. 4. Durch spätere rechtsgeichaftliche Erweiterungen der Sauptichuld tann die Stellung bes Burgen, für bessen Berpflichtungen das Hauptschuldverhältnis, wie es zur Zeit der Eingehung der Rein beit gehung Go fann die auf der Burgichaftsverpslichtung war, maßgebend ist, nicht verschlechtert werden. So kann die auf Bahrendigschaftsverpslichtung war, maßgebend ist, nicht verschlechtert werden. So kann die auf Kapiermarkschuld bew. Bürgschaft nicht ohne weiteres in eine solche umgewandelt werden, die eine sier sich auch für andere eine Goldmarkschuld beden soll (RG HR 1930 Nr 215). Das gilt entsprechend auch für andere Wahrenderichuld beden soll (RG HR 1930 Nr 215). Wahrungsberänderungen, wie beim engl. Pfund und amerik. Dollar. War zur Zeit der Einsehungsberänderungen, wie beim engl. Pfund und amerik. Dollar. wie ist der Bestand der gehing des Bürgschaftsvertrags der Hauptvertrag noch nicht geschlossen, so ist der Bestand der Bernfliche Verhstichtungen des Hauptschuldeners maßgebend, der beim Abschlusse des Bürgschaftsvertrags vorgeselbertengen des Hauptschuldners maßgebend, der beim Abschlusse des Bürgschaftsvertrags vorgesehen war (NG Barn 1913 Nr 52). Der Bürge muß sich Erweiterungen gefallen lassen, die guste war (NG Barn 1913 Nr 52). die aus dem Hauptschuldverhältnis von innen heraus erwachsen (vgl. A2), nicht aber Erweite-rungen, die seinem Bestande durch neue Vereinbarungen zwischen dem Gläubiger und dem Hauptschuld Haubtschuldner von außen her hinzugefügt worden sind: Verkürzungen der Fälligkeit, unter Um-ftänden standen auch Stundungen (vgl. A 2), neue Vereinbarungen von Zinsen und Vertragsstrafen, Bergicht auch Stundungen (vgl. A 2), neue Vereinvalungen von Anerkenntnisse. Aber diese Ver-traggen auf Einreben seitens des Schuldners, Vergleiche und Anerkenntnisse. Aber diese Vertragsänderungen sind für ihn nur dann nicht wirksam, wenn sie seine Lage verschlechtern, wenn sie ihm denn sind für ihn nur dann nicht wirksam, wenn es sich um den Ersat einer Bersie ihm ein Mehr von Leistung auferlegen würden, nicht, wenn es sich um den Ersat einer Ber-bindigeren Mehr von Leistung auferlegen würden, nicht, wenn es sich um den Ersat einer Abbindlichkeit des Schuldners durch eine gleichwertige andere handelt. So wird durch eine Abmachung in des Schuldners durch eine gleichwertige andere handelt. So wird durch eine Abmachung in der der Grelle einer in vertragswidriger machung zwischen Gläubiger und Sauptschuldner, nach ber an Stelle einer in vertragswidriger Beichen Briger und Sauptschuldner, nach ber an Stelle einer in vertragswidriger Beschaffenheit gelieferten Maschine eine andere tabellose geliefert werden soll, der Kreis der Bürgschaftsverpslichtungen nicht berührt (**NG** 53, 356; ähnlich Warn 1922 Nr 97); und eine Erweiterung ist es ferner nicht, wenn der Hauptschuldner auf eine Einrede verzichtet, die nicht aus dem Schuldverhältnisse heraus entstanden, sondern die seine persönliche Angelegenheit ist und deren Geltendmachung einen Willensakt auf seiner Seite voraussett. Wenn der Bürge durch einen solchen Verzicht — auf Ansechtung, auf Aufrechnung oder auf Wandlung — die verzögernde Einrede auß § 770 verliert, so ist dies als eine Erweiterung der Würgschaftsverpslichtung im Verhältnisse der Bürgschaftsverpslichtung im Verhältnisse der Bürgschaftsverpslichtung im Verhältnisse der Bürgschaftsverpslichtung getrossene Aben auf den Gläubiger und dem Hauptschuldner getrossene Aben vor der Verhältnissen der Verhältnungen gegen sich gelten lassen, wuß auch die darin enthaltenen ihm nachteiligen Bestimmungen gegen sich gelten lassen. Die Erweiterung der Hauptschuld bringt die Bürgschaft nicht zum Erlössen, sosen der Bürge nicht die Nichterweiterung zur Vedingung der Bürgschaft gemacht hatte; nur besteht die Erweiterung für ihn nicht (**NG** Warn 1913 Nr 52). Zur Gültigkeit bedarf es der Schriftsorn, **NG** NB 1903 Beil. 108; **NG** 96, 133.

5. Die Kosten der Kündigung und der Rechtsdersolgung sind natürliche Erweiterungen der Hauptschuld, die durch Geltendmachung des Gläubigerrechts nach den Gesetzen entstehen. Auf sie findet der Grundsatz des Abs 1 Sab 1 des Paragraphen Anwendung. Die ausdrückliche Bestimmung in Abs 2 soll aber außer Zweisel stellen, daß für diese Kosten der Bürge ohne Kunsticht auf Verzug oder Verschulden des Hauptschuldners haftet. Für Kosten dieser Art, die schon zur Zeit der Bürgschaftsübernahme entstanden waren, hat dagegen der Bürge im Zweisel

nicht einzustehen.

6. Die Sähe des § 767 sind nachgiedigen Rechtes; sie können durch Vereindarungen zwischen dem Gläubiger und dem Bürgen zu dessen Gunsten wie zu dessen Ungunsten außer Kraft gesett werden. Doch erfordert das Wesen der Bürgschaftsverpslichtung, daß unter allen Umständen die gegenständliche Abhängigkeit der letteren von der Hauptschuld gewahrt bleibt; Abmachungen, die über die lettere hinaus den Bürgen verpslichten, bewegen sich außerhalb der Bürgschaft. Di Kosten für Beschässung einer Bankbürgschaft zu den Kosten des Rechtsstreits gehören, ist bestritten, aus praktischen Gründen aber wohl zu bejahen, Bach in JW 1935, 3173.

7. Bei Zwangsvergleich im Konkurse des Hauptschuldners KD § 193; RC 71, 364; 78, 77. Auf freiwillige Konkursvergleiche nicht anwendbar (RC 92, 123; 134, 126; 148, 67).

## \$ 768

Der Bürge kann die dem Hauptschuldner zustehenden Ginreden geltend machen. Stirbt der Hauptschuldner, so kann sich der Bürge nicht darauf berufen, daß der Erbe für die Berbindlichkeit nur beschränkt haftet.

Der Burge verliert eine Ginrede nicht badurch, daß der hauptschuldner

auf sie verzichtet.

E I 671, 672 Abf 2 Sat 2 II 707; M 2 661, 662; B 2 464-466.

1. Die Vorschrift bes § 768 ist kein zwingendes Recht. Der Bürge hat die Einreden gegel den Klänbiger, die ihm der Bürgschaftsvertrag an die Hand gibt; vermöge der Abhängigkeit der Bürgschaftsvertschlichteit, deren Erfüllung sie sichern soll, stehen ihm die aus dem Hauptschuldverhältnisse erwachsenen Einreden zu (§§ 765, 767), darüber hinaus kann er aber auch alle Einreden des Hauptschuldvers geltend machen, die diesen zur Verweigerung der Leistung aus allgemeinen Gründen oder kraft besondert zwischen ihm und dem Gläubiger bestehender Verhältnisse oder getrossenen Vereindarungen derechtigen, auch wenn sie der Hauptschuldver infolge rechtskräftiger Vereindarungen derechtigen, auch wenn sie der Hauptschuldver infolge rechtskräftiger Vereindarungen der die verzichten. Nur geben ihm solche Einreden, die zu ihrer Entstehung eine sinstehen verzichten. Nur geben ihm solche Einreden, die zu ihrer Entstehung eine schliche Willensentschließung des Schuldvers und deren Erksärung verlangen, wie die schlung des Hauptschung mit einer Gegenforderung des Schuldvers (§ 770 Abs 1 u. 2), die Wandlung (RG 66, 332; 122, 378), nur eine verzögerliche, keine zerstörende Sinzede, solange sene Erksärungen noch ausstehen; sind sie erfolgt und ihre Wirkungen auf des Schuldverhältnis damit eingetreten, so kann auch der Bürge die Einreden mit zernörender Rraft geltend machen. Beruht die Forderung des Hauptschuldverhältnise, gegen die der Gläubiger nicht aussechnen kann, aus demselben rechtlichen Verhältnisse, wie der Unspruch gegen den Bürgen, so kann der Bürge das Zurüdbehaltungsrecht geltend machen, RG 137, 34.

Dem Bürgen stehen mithin einmal seine Einreden aus dem Bürgschaftsvertrage sonie diesenigen allgemeiner Natur zu; insdesondere kann er die gegen ihn vollendete Versährung geltend machen, auch wenn die Versährung gegen den Haubtsger ausrechnen, womit er nicht die Hauptschaft. Dem Kürgschaftsschuld tilgt, während die erstere auf ihn nach § 774 libergebt (116, 13). Die Versährung aus dem Bürgschaftsschuld tilgt, während die erstere a

jährung ber Schuld bes Hauptichuldners fürzer ift. Er hat weiter die Einreden des Hauptschuldners aus dem Hauptschuldverhältnis: die Einrede des nicht erfüllten Bertrags, mit der er die Verurteilung des Gäubigers zur Gegenleiftung an den Schuldner Zug um Zug mit seiner Leistung herbeiführen fann (vol. NG 84, 230; 153, 346 im Konturse bes Bürgen S. 232), die Einrede der vom Sauptschuldner erklärten Wandlung (RG 66, 332), die Einrede der Minderung, auch ohne daß der Hauptschuldner sich hierfür erklärt hat (NG aaD.), die einredeweise Geltendmachung von Schadensersaganspruchen aus dem Sauptschuldverhaltniffe selbst (Mängel ber Ware, MG 62, 51; MG JW 1937, 310432), die Einrede der Stundung, NG 153, 345 d. B. seitens der Gläubigerversammlung NO § 193 u. Bek. des Bundesrats über die Geschäftsaufsicht zur Abwendung des Konkurses § 60 Abs 2 sind nicht entsprechend anwendbar, 36 113, 318; f. auch A 2, die Einrede der rechtsträftigen Abweisung der Hauptforderung im Prozesse des Gläubigers gegen den Schuldner (vgl. § 767 A 1 u. 2; NG 113, 318). Der Bürge dat endlich die allgemeinen Einreden des Hauptschuldners, so insbesondere die Einrede der gegen den Hauptschuldner vollendeten Verjährung, sosern diese nicht vom Hauptschuldner durckenntnis unterbrochen ist, OLG Kiel JW 1933, 23432, mag diese auch gegen den Bürgen unterbrochen sein, der Zurückbehaltung nach § 273 (RG aaD.), der vom Hauptichuldner vollzogenen Aufrechnung (jedoch nicht gegenüber der nicht auf Zahlung, sondern nur auf Sicherheitsleiftung gegen den Bürgen erhobenen Klage: NG 23 1917, 67518), der von ihm extlärten Anfechtung, und die verzögerlichen Einreden des § 770. Da der Hauptschuldner nach Ubernahme ber Bürgichaft die Verpflichtung bes Bürgen nicht erweitern kann, § 767 Abf 1 Sat 3, so geht bem Burgen eine Einrede auch nicht dadurch verloren, daß ber Hauptschuldner auf sie verzichtet. Der Bürge kann seinerseits natürlich auf die Geltendmachung einer solchen Eintede verzichten. Der Bürge hat jedoch aus dem Hauptschuldverhältnis nicht mehr Einreden als der Sauptschulbner selbst. — Hat sich der Bürge für mehrere Berbindlichkeiten des Hauptschulbners bemselben Gläubiger gegenüber verbürgt, so steht ihm das Bestimmungsrecht aus § 366 zu, das sedoch nicht aus dem Rechte des Hauptschuldners, sondern aus seinem Bürgenrechte sich ergibt. Das Recht bes Hauptschuldners auf eine Vertragsstrafe gegen ben Glaubiger begründet für ienen keine Einrede, kann also auch nicht vom Bürgen geltend gemacht werden (Planc Alb; bestr.; a. M. NG 53, 256). Die vom Haud ber Bertragsstrase kann ledoch der Bürge ermäßigt verlangen (Planck A2c). Der Bürge kann auch geltend machen, daß die Hauptschuld noch nicht gefündigt sei. Auf die gesetzliche Stundung der BD des Reichs-Prafibenten über die Fälligkeit von Sypotheken und Grundschulden v. 11. 9. 32 (RGBI I, 525) § 1, stapitalberkehrsges. v. 20. 12. 33 (MGBl I, 1092) § 4, Zweites Kapitalberkehrsges. v. 20. 12. 34 (MGBl I, 1255) § 11, Drittes Kapitalberkehrsges. v. 13. 12. 35 (KGBl I, 1467) § 2 kann sich auch her Burge berufen. 30 153, 125.

Die Bürgschaft soll den Gläubiger gegen die Gefahr sichern, die sich für seine Befriedigung aus einer Vermögensunzulänglichkeit des Schuldners ergibt. Deshalb wirkt ein im Kondes Bürgen (§ 193 KD), und aus demselben Grunde kann sich der Burge auch nicht auf die Beliegen (§ 193 KD), und aus demselben Grunde kann sich der Bürge auch nicht auf die Bedrantung der Haftung der Erben bes Hauptschuldners auf den Nachlaß gemäß §§ 1975ff., 1993 ff. BGB, § 780 BBO berufen. Hierin liegt eine Ausnahme von der Atzefforietät. Dagegen

Beht das Recht aus der Bürgschaft nicht schlechthin verloren im Falle des HEB § 356.

3. Der Bergicht bes Saupticuldners auf eine entftandene Ginrede wurde eine rechtsgeschäftliche Erweiterung der Berpstichtungen des Bürgen darstellen und wirft in Anwendung des Grundsahes des § 767 Abs 1 Sah 3 deshalb überhaupt nicht gegen ihn. Einen Verzicht des Hauptschulders auf die seiner Verzügungsmacht unterliegenden einrebebegründenden Willenserkläubenders auf die seiner Verzügungsmacht unterliegenden die verzügerlichen Einreden des ertiarungen, deren noch ausstehende Möglichkeit dem Bürgen die verzögerlichen Einreden des 8 7700 § 770 gewährt, also auf die Erklärung einer Ansechtung, einer Aufrechnung ober einer Wandlung, nus fich der Burge dagegen gefallen laffen. Kraft Gefetes eintretender Berluft von Einreden ine in der Burge dagegen gefallen laffen. Kraft Gefetes eintretender Berluft von Einreden wegen eines Verhaltens des Hauptschuldners muß sich der Bürge gefallen lassen (RG 53, 358).

4. Ein Bergicht des Burgen auf die Geltenbmachung von Einreden, die aus dem Rechte bes Sauptschuldners auch ihm zustehen würden, ist mit der Natur des Burgschaftsvertrags nur insoweit vereinbar, als es sich um Einreben allgemeiner Katur handelt, nicht um solche, die kunt insoweit vereinbar, als es sich um Einreben allgemeiner Katur handelt, nicht um solche, bie dem Schuldverhältnisse selbst entspringen. Im letteren Falle würde er der Abhängigkeit der Bitrgschaftsverpflichtung von der Hauptschaft würde er der Abhängigkeit der Bitrgschaftsverpflichtung von der Hauptschaft wieden und insofern nur als besondere Bernstrecken aber auch Garantievertrag — Verpstäcktung — Schuldübernahnie oder Saupigmin wiversprechen oder auch Garantievertrag Geltumg — Schuldübernahnie oder Schuldversprechen oder auch Garantievertrag Gelfung haben können (vgl. **RC** 90, 415; 153, 346; JB 1913, 59711; 1916, 3984; Warn 1916 Ar 50; 1919 De 1600 können (vgl. RC) 90, 415; 153, 346; JB 1913, 59711; 1916, 3984; Warn 1916 Ar 50; 1919 nr 166). Inwiesern der Bürge dem Sauptschuldner gegenüber zu einem Berzicht auf Einreden bereckte. berechtigt ober zu einer Geltendmachung dieser Einreden verpflichtet ist, bestimmt sich nach dem dwischen beiden bestehenden Rechtsverhältnisse (RG 59, 207).

5. Ginreben bes Bürgen aus eigenem Recht find natürlich unbeschränkt zuläffig (RG 53, 403).

### § 769

Verbürgen sich mehrere für dieselbe Verbindlichkeit, so haften sie als Gesamtschuldner, auch wenn sie die Bürgschaft nicht gemeinschaftlich übernehmen.

Œ I 673 II 709; M 2 666, 667; B 2 467, 468.

Die Mitbürgschaft im Sinne bes § 769 wird allein durch die Einheit der Verbindlicksteit bedingt, für deren Erfüllung die mehreren Bürgen einzustehen sich verpslichten; gleichgültig ift, ob sie in einer ober mehreren Rechtschandlungen, gleichzeitig ober nacheinander die Virgschaftsperpslichtung übernehmen (NG 77, 53; 81, 414; JV 1912, 746°; 27. 4. 05 IV 516/04), gleichgültig auch, ob der eine Bürge von dem Vorhandensein des anderen weiß. Die Pastbarteit des einen Mitbürgen ist also unabhängig davon, ob dem andern etwa gegenüber dem Anspruch eine Einrede zusteht; für eine Anwendung des § 139 BGB ist im Falle der Nichtigseit der Verpssichtung des einen Mitbürgen kein Kaum, es sei denn, daß die mehreren Mitbürgen gerade gemeinschaftlich die Bürgschaft nur mit der ausdrücklichen Vereindarung übernommen haben, daß seder nur hasen wolle, wenn auch die andern hasten würden; das saust aber dem Sichessellungsinteresse des Käubigers zuwider und die andern hasten würden; das saust aber dem Sichesstellungsinteresse des Käubigers zuwider und die andern hasten wirden; das saust aber gemeinsamen (NG 88, 412) abweichend NG 7. 10. 26 IV 167/26. Bei verschiedener Summenbegrenzung mehrerer Bürgschaften sür dieselbe Schuld besteht eine Gesamtschuld immer nur bis zu der gemeinsamen Grenze; innerhalb dieser hasten die mehreren Mitbürgen dem Gläubiger sumenschaftlung liegt aber überhaupt nicht vor, wenn die mehreren Bürgen jeder sür einen andern besonderen Teil der Schuld (NG 81, 414). Eine Einheit des Gegenstandes der Bürgschafisderpssten, um einem Dritten Kredit zu verschaffen, dessen Westen Witsen der nach Bruchteilen die Hastung übernommen haben (NG 27. 4. 05 IV 516/04). Keine Mitbürgschaft, wenn zwei Bersonen, um einem Dritten Kredit zu verschaffen, dessen Westen Mitbürgschaft, wenn zwei Bersonen, um einem Dritten Kredit zu verschaffen desse den Kas Barn 1912 Kr 335), zwischen den Wischen den Kischen den Wischen der Wischen der Wischen

Die Vorschrift ift nachgiebigen Rechts (96 81, 414).

# § 770

Der Bürge kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, solange dem Hauptschuldner das Necht zusteht, das seiner Verbindlichkeit zugrunde liegende Rechtsgeschäft anzusechten.

Die gleiche Befugnis hat der Bürge, folange sich der Gläubiger durch Aufrechnung gegen eine fällige Forderung des Hauptschuldners befriedigen kann. E II 710; P 2 465, 466, 479—481.

1. In den bereits § 767 Al 3 und § 768 Al 1 erwähnten Fällen, in denen die Entstehung einer Einrede des Hauptschuldners durch eine Verfügung über seine Rechte, eine seiner Bilkür unterstehende Entschließung bedingt ist, die an seiner Stelle zu sassen dem Bürgen berwehrt bleiben muß, gibt das BBB dem Bürgen mit Rücksicht auf die, wenn der Schulder dem Rechte Gebrauch macht, das Gläubigerrecht zerstörenden Tatbestände eine verzöger liche Einrede, mit der er die Besteidigung des Gläubigers verweigern kann, solange dem Hauftschlücher die Besugnis zusteht, sene Zerstörung des Gläubigerrechts herbeizussühren. Wacht zerstörende Willensertscht dauch die zerstörende Einrede für den Ausgenders überschlichten des Gläubigers abzusschen, oder versiert er seine Besugnis, dann wird die Weigerung des Bürgen hinfällig, und es steht ihm aus dem fraglichen Kechte des Hauptschlung der Keine Einrede mehr zu. Das BGB behandelt zwei solcher Latbestände, den der Ansechung und den der Ausrechnung; der in § 770 ausgesprochene Kechtsgedanke ist aber auch auf andere gleichgeartete Tatbestände anzuwenden, in denen eine Verbindlichkeit durch den Hauptschlung der nur durch diesen, entkrästet werden kann (s. A.4). Ein Verschulden des Kläubigers dei der Erstüllung der Berpsichtung gegen den Schuldners gibt aber nur diesem ein Recht aus der nur durch diesen, entkrästet werden kann (s. A.4). Ein Verschulden des Kläubiger deines Schuldners, Nes 65, 142.

Benn das Nes HR 1933 Ar 1007 ganz allgemein den Sap aufstellt, dem Gläubiger obsiege eine allgemeine Sorgaltspssicht dem Bürgen gegenüber nicht, so ist das in dieser Augemeinheit nicht richtig. Vel. § 776 Al 1.

2. Die Ansechtung des der Hauptverbindlickleit zugrunde liegenden Rechtsgeschäfts durch den Hauptschuldner nuß noch bestehen. Sie bedarf wegen Frrtums (§ 119) nach § 121 unberzüglicher Geltendmachung nach Erlangung der Kenntnis vom wahren Sachverhalte. Des halb bleibt für die aufschiebende Einrede des Bürgen nach § 770 hier wenig Raum. Die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung ober widerrechtlicher Drohung (§ 123) ist an die einjährige Frist 0es § 124 nach Entdedung der Täuschung oder nach Beendigung der Zwangslage gedunden. Terläuft die Frist, ohne daß der Hauptschuldner die Ansechtung erklärt hat, so ist damit auch jede Einrede des Bürgen wegen der Ansechtbarkeit des Geschäfts beseitigt. Ebenso wird er dieser burch eine Bestätigung bes anfechtbaren Geschäfts seitens bes Hauptschuldners (§ 144) beraubt. Die vom Hauptschling des anjegivaten Geschafts seitens des Hauptschlinkeits (§ 1447 betütät. Die vom Hauptschlinkeit wirssam erklärte Ansechtung hat zur Folge, daß das die Schuld begründende Rechtsgeschäft als von Ansang an nichtig anzusehen ift und deshalb auch der Vürge sich auf das Erlöschen der Schuld gemäß § 767 berusen kann. Hat er inzwischen gezahlt, so kann er das Geleistete wegen ungerechtsertigter Bereicherung nach §§ 812, 813 zurücksorden. Erstülkt ver die Ansechtung begründende Talbestand zugleich die Boraussesungen einer unerlaubten Danblung (§§ 823 Abi 2, 826), so steht die das Gläubigerrecht entsträftende Einrede aus dieser (§ 853) unabhängig von der ausschiedenden Einrede des § 770 auch dem Bürgen gemäß § 768 Auf die Geltendmachung der Nichtigkeit des Hauptgeschäfts wegen Berftoßes gegen Besetliches Verbot ober gegen die guten Sitten (§§ 134, 138) bezieht sich § 770 Abs 1 nicht; sie sieht dem Bürgen nach § 767 offen. Verschieden hiervon ist die Ansechtung des Bürgschaftsbettrags. Ist der Bürge zur Abernahme der Bürgschaft dem Gläubiger gegenüber durch Läuschung des Hauptschuldners bestimmt worden, tann er die Burgschaft nicht anfechten, sondern

hat bem Hauptschuldner gegenüber nur einen Unspruch auf Schabensersag.

3. Abi 2 behandelt die Aufrechnung einer Gegenforberung bes Schuldners gegen die Forderung bes Gläubigers nicht vom Standpuntte ber Befreiungsbefugnis bes ersteren, sondern von Demjenigen der Befriedigungsbefugnis des letteren. Bgl. die ähnliche Bestimmung § 129 Abs 3 ਚਿਲੈ. Daß hiernach dem Burgen die aufschiebende Einrede des § 770 Abs 2 versagt ift, wenn nur dem Hauptschuldner, nicht aber dem Glaubiger die Aufrechnungsbefugnis zusteht, so wenn die Gegenforderung aus einer unerlaubten Handlung bes Gläubigers entstanden ift (§ 393), oder wenn sie unpfändbar ift (§ 394), erscheint zunächst unbillig. Der Ausweg, den Bürgen selbst an Stelle des Hauptschuldners die Aufrechnung erklären zu lassen, ist nicht gangbar (RG 59, 207; 122, 146; Warn 1912 At 303). Ob eine entsprechende Anwendung des Abs 2 im Falle Ger alleinigen Anfrechnungsbesugnis des Schuldners möglich ist, ist streitig. Die Auffassung von Dertmann (3./4. Aufl. A4b), ber mit Schulz (Gruch 50, 269ff.) in § 770 Abs 2 eine bem § 772 Abs 2 gleichartige Berweisung des Gläubigers auf einen nächstliegenden Beg der Befriedigung erblickt, stimmt mit der Prot 2, 470f. gegebenen Begründung der Untragsteller überein. Beistimmend Siber, Schuldr. S. 166 und JW 1932, 3761. Mit der überwiegenden Meinung ist sie jedoch richtiger abzulehnen; der Bürge kann sich auf die nur dem Hauptschuldner, nicht auch dem Glaubiger zustehende Aufrechnungsbefugnis nicht beziehen (Pland A2b; anders 5. Aust. dieses Komm). So auch AG 137, 36. — Die Aufrechnungserklärung bes Schuldners gibt dem Burgen die zerstörende Einrede nach § 768; hat der Burge vor der Er-Maring gezahlt, so hat er den Gläubiger wegen seiner an sich rechtmäßigen Forderung befriedigt und diese getilgt; ein Bereicherungsanspruch nach § 813 steht ihm beshalb nicht zu. Anders, wenn er nach der Erklärung in deren Unkenntnis die Zahlung geleistet hat; denn nunmehr war die Forderung erloschen. — Verzichtet der Hauptschuldner auf die Geltendmachung der Aufrechnung, so geht die Einrede aus § 770 dem Burgen verloren (RG 62, 51); dasselbe gilt, wenn der Kantifiyuldner die Gegenforderung auf einen andern überträgt oder damit gegen eine andere forderung des Gläubigers aufrechnet, ober wenn der Gläubiger, ohne von seiner Aufrechnungsbestugnis Gebrauch zu machen, den Hauptschuldner wegen der Gegenforderung befriedigt (RG marin 1912 Ar 303). Neben der verzögerlichen Einrede des § 770 steht dem Bürgen auf Grund des § 768 die Zurichbehaltungseinrebe des § 273 zu, mit der er auch wegen fälliger Gegenforderungen des Haundschattungseintebe des 9 213 gu, int der bringen kann, die Leiftung ver-weilen des Hauptschuldners, die nur dieser zur Aufrechnung bringen kann, die Leiftung verweigern darf, wenn sie demselben rechtlichen Verhältnisse mit der Hauptforderung in dem weiteren Sind in dem beiteren Sinne bes § 273 (j. A 2 zu biesem Paragraphen) entsprungen sind (36 62, 51).

Der Ansechtung und der Aufrechnung gleich zu behandeln, weil auch hier ein Willensatt find saubtschuldners in Frage kommt, den der Bürge an seiner Stelle nicht vornehmen kann, sind einige andere Tatbestände, die eine entsprechende Anwendung des § 770 rechtfertigen: dunage bie Bandelung, während die Minderung vom Bürgen selbst geltend gemacht werden darf der Bandelung, während die Minderung vom Bürgen self kronskigung der Kors darf (m. 66, 332); weiter der Fall eines zu erwartenden Antrags auf Ermäßigung der Ber-trags: 66, 332); weiter der Fall eines zu erwartenden Antrags auf Ermäßigung der Bertragestrafe nach § 343. Endlich ist an sich hierher zu rechnen das Wahlrecht des Hauptschuldners bei alterafe nach § 343. Endlich ist an sich hierher zu rechnen das Wahlrecht des Hauptschuldners bei alternativen Verpslichtungen nach §§ 262, 263, jedoch nur, wenn auf eine der mehreren Leistungen geristungen von der Reistungen gerallen lassen und tann ihr Leistungen geklagt ist; die wahlweise Klage muß sich der Bürge gefallen lassen und kann ihr nicht die geklagt ist; die wahlweise Klage muß sich der Bürge gefallen lassen und kann ihr nicht die aufschiebende Einrede des § 770 entgegensetzen; vielmehr steht ihm, wenn es zur Wahl bes Gläubigers nach § 264 gekommen ist, gleich dem Hauptschuldner das Recht zu, durch die andere Angeben nach § 264 gekommen ist, gleich dem Hauptschuldner zu befreien. andere oder eine der andern Leistungen sich und damit auch den Hauptschuldner zu befreien. Ferner muß man hierher rechnen das Rücktrittsrecht des Hauptschuldners nach § 346 ober §§ 326, 325 Abs 2, sosen nicht bessen Ausübung vom Schuldner aus wichtigen gerechtsertigten Gründen unterlassen wird. Da der Bürge nur für die Ersüllung der Hauptschuld einzustehen hat, § 765, hastet er nicht für das, was der Hauptschuldner dem Gläubiger nach § 346 zurückgeben muß, NG JW 1902 Beil 7 S. 235 Nr 113.

#### § 771

Der Bürge kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, solange nicht der Gläubiger eine Zwangsvollstreckung gegen den Hauptschuldner ohne Erfolg versucht hat (Einrede der Vorausklage).

E I 674 Ab i 1, 2 Sat 1 II 711 Ab i 1; M 2 667-669; B 2 468-470.

1. Die geschichtlich überkommene, durch die Abhängigkeit der Bürgschaftsverpflichtung vom einer Hauptverbindlichkeit an sich nicht bedingte aufschiebende Ginrede der Boraustlage (bene ficium excussionis) scheidet die gewöhnliche von der selbstschuldnerischen Bürg-schaft (§ 772 Rr 1). Sie erfordert nicht notwendig eine Rlagerhebung gegen den Haupischuldner und deffen Berurteilung, aber einen Zwangsvollstredungsversuch gegen ihn, ber auch auf einer vollstreckbaren Urkunde oder einem Zwangsvergleiche beruhen kann, aber immer wegen der verbürgten Schuld, keiner andern, erfolgen muß (RG 3. 3. 10 Vl 360/09). Eine Zwangs vollstredung, die nicht gegen den Hauptschuldner, sondern gegen einen hinzugetretenen Schulde mitübernehmer versucht worden ist, genügt der Borschrift nicht (96 39 1911, 15820). Die von einem Bolltaufmann übernommene Burgichaft ift, wenn fie für ihn Sandelsgeschäft ift, ftets eine felbstschuldnerische (§ 349 HBB). Das BBB felbst hat in den Fällen der gesetlichen Burgenhaftung von der Einrede der Vorausklage abgesehen (§§ 571 Abs 2, 1251 Abs 2; vgl. § 239 Abs 2). Wesentlich ist die Vorausklage nur für die jog. Schadlos- oder Ausfallbürgschaft (Vorbem 5b vor § 765), bei der sie zur Begründung der Rlage des Gläubigers gehört (RG 75, 186; 145, 167, SeuffA 51 Ar 278). Daß über das Vermögen des Hauptschuldners das Konkursverfahren noch schwebt, bildet ein rechtliches Sindernis für die Belangung bes Ausfallburgen nur dann, wenn ein Mindestbetrag bes Ausfalls nachgewiesen werden tann, andernfalls lägt erft bas Ergebnis des Konfursverfahrens erkennen, ob und in welcher Sohe ein Ausfall eingetreten ist; es besteht daher bis dahin ein rechtliches hindernis für die Belangung des Schadesburgen (986 75, 186, 39 1911, 9755). Bon der Ausfallburgschaft abgesehen, muß der Burge sich auf die Boraus flage einredeweise berusen und zwingt baburch den Glaubiger zu der Beweisführung, daß der Borausklage Genüge geschehen ober, weshalb sie nicht erforderlich sei (§ 773). Nur ein einmali ger Bersuch einer Beitreibung, die bei Gelbsorderungen den Boraussetzungen des § 772 Abs entsprechen muß, fann mit der Einrede verlangt werden (RG 92, 219). Weift ber Gläubiger einen folden nach, dann tann der Burge nicht entgegnen, daß der Schuldner inzwischen wieder zu Kräften gekommen sei; wohl aber ist biese Entgegnung begründet und geeignet, die Gintebe gur Durchführung zu bringen, wenn der Glaubiger sich auf einen der Ausschließungsgrunde De des § 773 Nr 2 u. 3 beruft, und ber Bürge demgegenüber dartut, daß der Ausschließungsgrund nicht mehr besteht, insbesondere, daß der Konkurs über das Vermögen des Hauptschuldners aufgehoben und dieser wieder zu Vermögen gelangt ift (RG 23. 9. 07 VI 3/07). S. barübet § 773 A 3. — Der Radburge hat die Einrede ber Boraustlage fo, wie fie dem erften Burgen zusteht; für ihn kommt aber auch letterer als Hauptschuldner in Betracht, da er für die Erfüllung bon dessen Bürgschaftsverbindlichkeit einsteht; daraus ergibt sich, daß der Nachburge, wenn über haupt, auch die Borausklage gegen den Borbürgen verlangen kann (RC 23 1915, 2212). Ferner hat er sämtliche Einreden des Hauptbürgen, damit aber auch die des Hauptschuldners, aber nur so lange, als der Hauptbürge selbst die Borausklageeinrede gegen den Hauptschuldner hat. — Die Verjährung des Bürgschaftsanspruchs wird durch die Geltendmachung der Einschaftschuld von Berrieben der Berr rede der Vorausklage nicht gehemmt (§ 202 Abf 2).

2. Bei gefehlicher Bürgenhaftung ift bie Ginrebe ausgeschloffen.

#### \$ 772

Befteht die Bürgschaft für eine Geldforderung, so muß die Zwangsvollstreckung in die beweglichen Sachen des Hauptschuldners an seinem Wohnsit und, wenn der Hauptschuldner an einem anderen Orte eine gewerbliche Niederlassung eines Wohnsitzes und einer gewerblichen Niederlassung an seinem Aufenthaltsorte versucht werden.

Steht dem Gläubiger ein Pfandrecht oder ein Zurudbehaltungsrecht an einer beweglichen Sache des Hauptschuldners zu, so muß er auch aus dieser

Sache Befriedigung suchen. Steht dem Gläubiger ein solches Necht an der Sache auch für eine andere Korderung zu, so gilt dies nur, wenn beide Korderungen burch ben Wert ber Sache gededt werben.

E I 674 Abf 2 Sat 2, 3 II 711 Abf 2; M 2 669-671; B 2 469, 470; 6 197.

1. In § 772 Abs 1 gibt bas BGB für Gelbsorberungen eine nähere Bestimmung des Zwagsvollstreckungsversunge, der nach § 771 der Jnanspruchnahme des Bürgen der ungsversungen sein muß. Der Begriff Zwangsvollstreckung nach § 773 Ar 4 ist der gleiche wie hier (NG 92, 219). Bon dem sonstigen Vermögen des Hauptschulderes wird abgesehen, nur ein Versuch der Beitreibung der Hauptschrung aus den beweglichen körperlichen Sachen des Hauptschulderes wird verlagen des Gauptschrungen der Körperlichen Sachen des Hauptschrungen des Schuldners der Känbiger nur diesenigen zu berücksicht, die sich am Bohnsige des Schuldners ober an seinen mehreren Wohnsitz und kann der Verlagen der verlagen der verlagen der Verlagen der verlagen gewerklichen Wiederschlung aber weum Wohnsitz und stiederlassung fehlen, an seinem Aufenthaltsorte befinden. Bgl. dazu RG 92, 219. Der Gläubiger braucht aber ben Hauptschuldner nicht noch zum Offenbarungseid zu laden. Zwischen inländischem und ausländischem Wohnsit, Niederlassungs- und Aufenthaltsort macht das Gesetz an sich keinen Unterschied; nur eine die Rechtsverfolgung erschwerende Veränderung dieser Orte seit der Bürg-

ichaftstibernahme schließt nach § 773 Ar 2 die Einrede der Borausklage aus.
2. Abs 2 gibt dem Bürgen, der nicht als Selbstschulbner haftet, die Berweisung des Gläubi= Bers auf die für die Sauptichuld bestehenden Dedungsrechte (Pfandrecht, Burudbehaltungsrecht) an die Hande gindeligen vereichteten Lettungsteute (platectele, Hateleners bestellt sind. Sie entspricht dem § 777 BPO und geht von dem Gedanken aus, daß das Ksand vor dem Vürgen, die Sache vor der Kerson in Anspruch zu nehmen ist. Auf von Dritten für die Forderung bestellte Pfänder erstredt das BGB jedoch die sachliche Borausklage nicht. Wird dem Gläubiger das Pfand durch Pfandbruch entzogen, so kann der in Anspruch genommene Bürge den Gläubiger nicht auf die diesem etwa aus dem Pfandrecht entstandenen Ansprüche verweisen. NG 21. 1. 30 v111 506/29. Die Bestimmung des Abs 2 beschränkt sich nicht auf Gelbforderungen, und das Verweisungsrecht bleibt auch bestehen, wenn eine Zwangsvollstredung gegen den Hauptlyulbner aus den Gründen des § 773 Nr 2—4 im übrigen nicht verlangt werden kann (§ 773 und N 2 zu dem Paragraphen; a. M. Planck A 2b). Es begreift alle Arten dinglicher Sicherung durch förperliche Sachen, auch das Pfändungspfandrecht, auch eine Sicherungsübereignung. Wegen vorbehaltenen Eigentums RG LZ 1907, 5183. Die Beweislast, daß ein Deckungsrecht nach Abs 2 dem Gläubiger zu Gebete steht, und das mit Falle des Schlußsates die mehren der Auf Erreben gehocht werden mehreren Forberungen, für die Sicherheit bestellt ift, durch den Wert der Sache gededt werden, trifft ben Burgen.

#### § 773

Die Einrede der Vorausklage ist ausgeschlossen:

1. wenn der Burge auf die Einrede verzichtet, insbesondere wenn er sich

als Selbstschuldner verbürgt hat;

2. wenn die Nechtsverfolgung gegen den hauptschuldner infolge einer nach der Ubernahme der Bürgschaft eingetretenen Anderung des Wohnsitzes, der gewerblichen Niederlassung oder des Aufenthaltsorts des Hauptschuldners wesentlich erschwert ift;

3. wenn über das Vermögen des Hauptschuldners der Konkurs eröffnet ist; 4. wenn anzunehmen ift, daß die Zwangsvollstredung in das Vermögen des Hauptschuldners nicht zur Befriedigung des Gläubigers führen wird.

In den Fällen der Ar 3, 4 ift die Ginrede insoweit zuläffig, ale fich der Glaubiger aus einer beweglichen Sache des Hauptschuldners befriedigen kann, an der er ein Pfandrecht oder ein Zurudbehaltungsrecht hat; die Vorschrift des § 772 Abf 2 Satz 2 findet Anwendung.

€ I 675 II 762; M 2 670—672; B 2 476, 477.

Die Beweistaft für die den Ausschluß der Einrede der Boraustlage begründenden Umftande des § 773 trifft den Gläubiger

2 3u Nr 1. Die unter Bericht auf die Einrede der Borausklage übernommene Bürgschaft it nicht etwas von der selbstschuldnerischen Bürgschaft Verschiedenes; in Nr 1 soll nur ausgesingen der Gelbstschuldner den Berzicht ausgesprochen werden, daß der Ausbruck "ich verbürge mich als Selbstschuldner" den Verzicht auf die Berricht eine selbstschuldnerische Kürgleget auf die Vorausklage bedeutet, wie umgekehrt dieser Verzicht eine selbstschuldnerische Bürgschaft barstellt. Die Berbürgung als Selbstschuldner muß als den Bürgen beschwerende Vereinbarung aus der Berbürgung als Selbstschuldner muß als den Bürgen beschwerende Vereinbarung aus der Burgschaftsurfunde erkennbar hervorgehen (§ 766 A 4); wie sie ausgedrückt wird, ist

gleichgültig (NG Recht 1911 Nr 2135). Sie ist namentlich anzunehmen, wenn der Bürge sofortige Erfüllung zu einem bestimmten Zeitpunkte verspricht. Der akzessorische Charakter bleibt der selbstichtenerischen Bürgschaft, er ist nicht Gesamtschuldner neben dem Hauptschuldner, wie beim Schuldbeitritt. Das Bürgschaftsrecht ist auch hier vom Bestand der Hauptschuld abhängig, NG 134, 126; 148, 66. Auch ein nachträglicher Berzicht auf die Einrede der Vorausklage bedarf hiernach der Form bes § 766. Die Abhängigkeit der Bürgschaft von der Hauptschuld besteht

im übrigen auch hier, MG 134, 126.

3. Für die Ausschließungsgründe der Ar 2 u. 3 des § 773 kommt nicht in Betracht, ob die Umstände, auf denen sie deruhen, in der Vergaugenheit einmal vorlagen, sondern, ob sie zur Zeit der Inanspruchnahme des Bürgen vorhanden sind. Ih eine Verlegung des Wohnstitze mieder rückgängig gemacht, ein Konkurdverschren wieder ausgehoben worden und der Dauptschuldner wieder zu Vermögen gekommen, wosür den Bürgen allerdings die Beweislaft treffen muß, so ist auch die Einrede der Vorausklage wieder zulässig (NG 23. 9.07 VI 3/07). Sine Verlegung des Vohnsitzes innerhalb Deutschlands genügt in der Regel nicht (NG 6, 156). Daß der Ausschließungsgrund zu Ar 4 sich nur auf die Gegenwart beziehen kann, ergibt sich schon

aus der Fassung.

4. Die Konturseröffnung über das Vermögen des Haubtschuldners läßt, wie Abs 2 ausstücklich erklärt, die Einrede der sachlichen Borausklage aus § 772 Abs 2 bestehen; wird der Konkurs wieder aufgehoben, so lebt aber auch die Einrede der persönlichen Borausklage wieder auf, im Falle der Aushebung des Eröffnungsbeschlusses (§ 116 KD) ohne weitere Vorausklage wieder auf, im Falle der Aushebung nach der Schlußverteilung auf Grund Zwangsvergleichs oder der Einstellung (§§ 163, 190, 202 KD), wenn der Bürge nachweist, daß der Hauptschlusser wieder 31 Vermögen gekommen ist (NG 23. 9. 07 VI 3/07 s. A. 3). Im Falle der Schaldosdürgschaft muß der Cläubiger der Regel nach Ende und Ergebnis des Konturses abwarten, ehe er von dem Bürgen Befriedigung verangen kann; es sei benn, daß schon vorher die Mindesthöhe des Ausstalls zu übersehen ist (RG 75, 186; FB 1911, 9755).

5. Die erkennbare Unzulänglichkeit des Vermögens des Schuldners ist der letzte der Gründe, die den Gläubiger von der Vorausklage gegen den Hauptschuldner besteien; auch hier bleibt abet die Einrede der sachlichen Vorausklage nach § 772 Abs 2 bestehen (Abs 2 § 773). Die Unzulängslichkeit des Vermögens des Hauptschuldners kann auch aus einer dem § 771 nicht genügenden Zwangsvollstreckung gegen ihn wegen einer andern Forderung des Gläubigers entnommen werden (RG 3.3.10 VI 360/09). Handelt es sich um eine Gelbsorderung, so erfordert § 773 Ar 4 nur, daß die in § 772 vorgesehene Zwangsvollstreckung in die deweglichen Sachen des Hauptschuldners voraussichtlich ergednissos sein würde, nicht aber den Nachweis, daß dessen Vermögen überhaupt keine zur Bestiedigung des Gläubigers dienlichen Gegenstände biete (NG 92, 219).

### \$ 774

Soweit der Bürge den Gläubiger befriedigt, geht die Forderung des Gläubigers gegen den Hauptschuldner auf ihn über. Der Übergang kann nicht zum Nachteile des Gläubigers geltend gemacht werden. Sinwendungen des Hauptschuldners aus einem zwischen ihm und dem Bürgen bestehenden Nechtsverhältnisse bleiben unberührt.

Mitbürgen haften einander nur nach § 426.

& I 676 II 713; M 2 672-676; B 2 477-479.

1. § 774 gibt kein zwingendes Recht. Für die Ersatansprüche des Bürgen gegen den Hauptschuldner [Rückgriff] ist zunächst das zwischen ihnen bestehende Rechtsverhältnis maßgebend; RG 59, 207; 146, 69. Hat sich der Bürge im Auftrage des Hauptschuldners verbürgt, so schuldet ihm dieser Ersat der Auswendungen gemäß 670; handelt der Bürge als Geschäftssührer ohne Auftrag, so kommt § 683 zur Anwendungshandelt er in freigebiger Absicht, so kommt ihm keinerlei Rückgriff gegen den Schuldner zu (vyl. RG Warn 1917 Kr 278). Unabhängig von den Ansprücken aus dem zwischen ihm und dem Hauptschuldner des beitschenden Rechtsverhältnisse läßt aber serner das BGB die Forderung des Cläubigers gegen den Hauptschuldner auf den Bürgen, wenn und soweit er den erstern Befriedigt hat, übergehen. Die Hauptverdindlichkeit ertlischt mithin nicht insolge der Zahlung des Bürgen, sie wechselt nur die Berson des Gläubigers. Der Bürge tilgt nicht die Hauptschuld, sondern seine Bürgschaftsschuld. Der Übergang sindet auch dann statt, wenn der Kückgriff ausgeschlossen kauptschuld der Kachbürge, der den Glaubiger befriedigt, rückt in dessen Forderung gegen den Hauptschuldner ein (RG 83, 342. Bgl. Rorbem be vor § 765. A.M. Gierke, Schuldrecht 776 A39). Der Bürge hat die Bahl, ob er zeinen Midarifgegen den Hauptschuldner auf das Rechtsverhältnis zu ihm oder auf den Übergang gemäß § 774 stügen will (RG 59, 207); er ist auch nicht gehindert, beide Rechtsgründe nebeneinander zu

berwenden, um vollen Ersat zu erlangen (RG JW 07, 8318). Die Hauptforderung geht in der Lage, in der sie sich zur Zeit der Befriedigung des Gläubigers befindet, auf den Bürgen über. Der übergang der vom Bürgen befriedigten Wechselforderung ist grundstellich nicht davon abhängig, daß der Wechsel dem Bürgen ausgehändigt wird, NG JW 1937, 297214. Ubergang umfaßt nach §§ 401, 412 alle Sicherheiten, Pfand- und Realisierungs-rechte, überhaupt alle Nebenrechte, die dem Gläubiger zustanden, nicht nur die in § 401 besonders bezeichneten (MG 60, 371; 65, 164; 89, 195; 91, 276 u. JW 07, 74516 HR 1930 Nr 216), sowohl diejenigen, die zur Zeit der Bürgschaftsübernahme bereits begründet waren, als auch die Päter begründeten (§ 776 Sat 3), sowohl die vom Hauptschuldner als die von Dritten bestellten. Dies gibt bem Rüdgriff aus § 774 einen Borzug vor dem aus dem Rechtsverhältnis zwischen dem Burgen und dem Schuldner erwachsenen. Anderseits läuft die Verjährung der übergegangenen Hauptforderung weiter, was unter Umständen einen Nachteil für den Bürgen bei ber Rechtsverfolgung aus § 774 gegenüber derjenigen aus dem Rechtsverhältnisse zwischen ihm und vem Hauptschuldner bedeutet. Eine siduziarische Eigentumsübertragung zur Sicherheit begründet ein Pfandrecht; sie überträgt sich daher auch nicht von selbst auf den zahlenden Bürgen; doch uals Wille ber Beteiligten, auch bes Hauptschuldners, anzunehmen, daß der Glaubiger und Sicherungseigentumer bas Recht auf ben Burgen, ber ihn befriedigt hat, weiter übertragen muß (96 89, 193). Über den Übergang von Wechselforderungen auf ben zahlenden Bürgen vgl. 76 60, 191; JW 07, 74518; Seuffa 62 Ar 143; der Bürge des Wechselausstellers ist nicht zugleich Bürge des Afzeptanten; über den Rückgriff des zahlenden Bürgen, der Miterbe des dauptschuldners geworden ist, gegen den Nachlaß und die Miterben RG 76, 57. — Die Nechte des in die Forderung eintretenden Bürgen gegen den befriedigten Gläubiger bestimmen die §§ 402—404. Der Bürge kann verlangen, daß seine Verurteilung zur Zahlung an den Gläubiger nur Zug um Zug gegen Behändigung der ihm nach § 403 zustehenden Erklärung geschieht, NG HR 1932 Nr 2141. Auf andere Schuldhilfezahlungen, z. B. auf Grund eines Garantiewechsels, ist § 774 nicht anwendbar; eine solche Zahlung ist nach 3267 zu beurteilen und nat einen Übergang der Forderung des Gläubigers nicht zur Folge (NG 94, 85; 96, 136). Der Wetgang der Forderung auf den Bürgen kann vertragsmäßig ausgeschlossen werden, was bei Teilbürgschaften einen verständlichen Zwei hat (NG JW 1914, 350°), aber nicht ohne weiteres anzunehmen ist, NG 92, 121; 93, 91. Der Bürge kan den Rüdbürgen erst in Anspruch nehmen, wenn er felbst auf Grund seiner Bürgschaft geleiftet hat, RG 148, 66.

Der Übergang der Hauptforberung auf den Bürgen erfolgt, soweit dieser den Glaubiger befriedigt hat; teilweise Befriedigung bewirkt teilweisen Übergang (MG Bah3 1918, 384); ur der Befriedigung noch nicht fällige und deshalb auch nicht berüchtigte Zinsen sind den den der Bürgen guidt einbegrissen; in der Zukunft fällige Alnsen kann der Bürge auf Erund des Übergang nicht einbegrissen; in der Zukunft fällige Alnsen kann der Bürge auf Erund des Übergangs vielmehr nur in gesetlicher Höhe gemäß § 246, 288 verlangen (MG 61, 343). Denn das alte Forderungsrecht dient nach seinem Übergange nur noch dem Rückgrisszwecke, und nur in bessen Krenzen sindet auch der Übergang statt. — In welcher Weise die Befriedigung des Chaubigers erfolgt, ist gleichgültig; sie kann durch Sinterlegung, durch Hingabe an Ersüllungs Statt in den gesetlichen Boraussehungen, sie kann durch Sinterlegung, durch Huschunung mit einer dem Bürgen gegen den Gläubiger zustehenden Gegenforderung geschehen (MG 53, 403; 10, 10, 18 IV 230/18; s. 768 A 1). Hinterlegung zur Sicherheit genügt jedoch nicht (MG 106, 311). Es muß eine endgültige Regelung erfolgt sein. Auch der Umstand, daß die Befriedigung den Mitteln des Hauptschulders erfolgt, hindert den Übergang nicht (MG Mann 1914 Ar 15), und gleichgültig ist es auch, ob zur Zeit der Befriedigung der Bürgen ber Kauptschulder hätte in Anspruch genommen werden können, oder ob ihm noch die Sintede der Borausklage Jusiand (MG 10, 10, 18 IV 230/18). Der Übergang setzt aber eine Befriedigung des Gläubigers dassen der Bürge unter Bestreiten der Bürgestalt, so ist mit dieser vorläusigen Kegelung eine Besselung aus einem vorläusig vollstreckaren Urteile gezahlt, so ist mit dieser vorläusigen Kegelung den Besselung ersolgen; hat der Bürge, der sich nur für einen Teil der Schuld bergang auf den Bürgen sicht und ker; der Bürge ein Artierkanst des Gläubigers auf hin nicht über; hinschlich des Mehr ist der Bürge ein Tritter, der eine Fremde Schuld bezahlt hat, im Sinne des Schuld bezahlt, so geht in Hoher der Bürge ein Ertei

erfolgten Befriedigung des Gläubigers darf weder der Gläubiger in seinen Rechten gegen den der Befriedigung des Gläubigers darf weder der Gläubiger in seinen Rechten gegen den der verden; RG JW 1935, 25597. Ersteres drück Sah 2, letzteres Sah 3 des § 774 Abj 1 die erfen Schuld muß der Bürge, der nur einen Teilbetrag der durch die Bürgschaft gesicherten Schuld bezahlt hat, mit seinem auf ihn übergegangenen Rechte auf Befriedigung aus

Pfändern oder aus andern Bürgschaften hinter den ursprünglichen Glaubiger bis zu beffen voller Befriedigung gurudtreten, mag er fich für die gange Schulb verburgt und mit der Zahlung des Teilbetrags auch seine Bürgichaftsschuld nur zum Teil erfüllt, ober mag er, wenn er nur bis zur Höhe seiner Zahlung für die an sich größere Schuld sich verburgt hatte, die Bürgschaftsverpflichtung voll erfüllt haben (RG 53, 403; 76, 195; 82, 135; 39 8112). Auf andere Forderungen desselben Gläubigers gegen benselben Schuldner erstredt sich zunächst das Borrecht des Gläubigers nicht (MC aaD.); doch darf der Gläubiger werden. Ersteres drudt Sag 2, letteres Sat 3 des § 774 Abs 1 aus. Deshalb muß der Bürge, ber nur einen Teilbetrag ber burch bie Burgschaft gesicherten Schuld bezahlt hat, mit seinem auf ihn übergegangenen Nechte auf Befriedigung aus Pfändern ober aus andern Burgschaften hinter den ursprünglichen Gläubiger bis zu dessen voller Befriedigung zurücktreten, mag er sich für die ganze Schuld verbürgt und mit der Zahlung des Teilbetrags auch seine Bürgschaftsschuld nur zum Teil erfüllt, oder mag er, wenn er nur bis zur Höhe seiner Zahlung für die an sich größere Schuld sich verbürgt hatte, die Bürgschaftsverpslichtung voll erfüllt haben (RC 53, 403; 76, 195; 82, 135; ZW 1917, 811²). Auf andere Forderungen desselben Gläubigers gegen denselben Schuldner erstredt sich zunächst das Borrecht des Gläubigers nicht (RG aaD.); doch darf der Gläubiger auch hinsichtlich solcher durch den Mitbewerb des Bürgen nicht schlechter gestellt werden, wenn er zur Zeit der Zahlung in der Lage war, an der Stelle der befriedigten Forderung andere mit den jelben Sicherungen ausgestattete Forderungen geltend zu machen (RG 82, 133), und sosern es sich um Forderungen handelt, die mit der durch die Bürgschaft gesicherten in einem rechtlichen 311-sammenhange stehen (NG Warn 1914 Ar 275). Wenn in § 774 Abs 1 Sat 2 das Eintrittsrecht des Bürgen zugunsten des Gläubigers einschränkt, so trifft er eine Regelung, die keine allgemeine schuldrechtliche Pflicht des Bürgen gegenüber dem Gläubiger begründen soll, sondern eine Abgrenzung rechtlicher Schuldbeziehungen. Der Nachteil, vor dem der Gläubiger bewahrt bleiben soll, ist tein allgemeiner wirtschaftlicher Nachteil, sondern die Rechtsstellung des (Bläubigers, zu deren Verstärkung die Bürgschaft dient, soll nicht rechtlich beeinträchtigt werden. Der Gläubiger genießt also den Vortritt nach § 774 Abs 1 Sas 2 nicht, soweit es sich um eine andere Forderung und um eine andere Rechtsstellung handelt, als die durch die Bürgschaft geschützte, NG 136, 44. Die Beweislast, daß eine Geltendmachung der auf den Bürgen überge-gangenen Hauptforderung durch diesen ihm, dem Gläubiger, zum Nachteile gereiche, trisst den Gläubiger. Im Konkurse des Hauptschuldners werden die entwickelten Grundsähe des § 774 durch die Besonderheiten des Konkursversahrens beeinslußt. Der Gläubiger, dem der Bürge vor der Konkursversahrens beeinslußt. Der Gläubiger, dem der Bürge vor der Konkurseröffnung eine Teilzahlung gemacht hat, kann den entsprechenden Teil seiner Forderung wegen des Teilübergangs seinerseits nicht mehr zum Konkurse anmelden; vielmehr ist der Blüge insoweit forderungs- und zur Teilnahme an dem Konkurse berechtigt. Burde dieser durch § 774 Abs 1 Sat 2 gehindert sein, die Forderung auf Grund des Übergangs zum Konkurse anzumelden, würden also weder der Glaubiger noch der Burge die Teilforderung im Konfurse geltend machen dürfen, so wurde dies wesentlich eine grundlose Begunftigung der übrigen Konkursgläubiger bedeuten. Der Gläubiger mag beshalb von dem Bürgen außerhalb des Konkursversahrens denjenigen Teil der Dividende herausverlangen, um den er durch die Teilnahme des Bürgen an dem Konfurse verfürzt worden ist (96 83, 406). — Entsprechende Bestimmungen über einen gesetzlichen Übergang einer Forderung von dem Gläubiger auf den Zahlenden in den Grenzen ber Befriedigung finden sich in §§ 268, 426, 1164, 1176, 1607 u. 1709.
4. Der hauptschuldner hat gegen die Rückgriffsforderung des Bürgen aus bem zwischen

4. Der Hauptschuldner hat gegen die Kückgriffsforderung des Bürgen aus dem zwischen ihnen bestehenden Schuldverhältnisse (Auftrag, Geschäftssührung ohne Auftrag, Dienstvertrag usw.) die Einwendungen, die ihm auf Grund dieses Rechtsverhältnisses zustehen, und nur diese (RG 102, 53). Er kann nicht der Rückgriffssorderung des Bürgen gegenüber mieiner Forderung, die ihm gegen den befriedigten Gläubiger zustand, aufrechnen; wohl aber darser dem Bürgen, der zu ihm in einem Auftragsverhältnisse state, entgegenhalten, daß dieser genäß 770 die Befriedigung des Gläubigers mit Rückschlausse hat der gegenforderung, wenn er von ihr Kenntnis hatte, hätte verweigern müssen; der Bürge hat bei der Befriedigung des Gläubigers nicht nur sein Interesse, sondern auch das seines Austraggebers oder Geschäftsherrn zu wahren (RG 59, 207). Der aus dem Übergange der Hauptsorderung auf den Bürgen erhobenen Rlage gegenüber stehen dem Hauptschuldner dagegen einmal alle Einwendungen zu, die das Hauptschuldverhältnis ihm an die Hand gibt, soweit diese zur Zeit des Übergangs begründet waren (S§ 404, 412), sodann aber auch die aus dem persönlichen Nechtsverhältnisse gegen den Bürgen ihm erwachsenen. Während jedoch im Kalle der Rückgriffsstage des Bürgen aus dem zwischen ihm und dem Hauptschuldner bestehenden Rechtsverhältnisse den Bürgen der Hauptschuldner der vertragsgemäß gehandelt habe, hat gegenüber der Hauptscherung zus einem in dem beiderseitigen Rechtsverhältnisse der Kürgerschuldner der Kechtsverhältnisse der Kauptschuldner dazutun, daß der Bürge zur Gestendmachung der Forderung aus einem in dem beiderseitigen Rechtsverhältnisse begründeten Umstande nicht berechtigt sei (RG 85, 72). Hat der Vieren Bezahlt war, so steht ihm gegen den Gläubiger ein Anspruch aus ungerechtsertigter reicherung zu (§§ 812 jf.); er kann auch gegen den Hauptschuldner, wenn er dem ihn mit diesen

verbindenden Rechtsverhältnisse entsprechend psiichtgemäß gehandelt hat, einen Rückgriff (§ 670) haben; die Hauptsorderung ist jedoch auf ihn nicht übergegangen, da sie durch die frühere Zahlung bereits erlossen war. Hat der Bürge sich mit dem Gäubiger auf die Zahlung eines geringeren Betrags verglichen, so ist es Tatsage, ob der Nachlaß nur ein dem Bürgen gewährtes Entgegentommen bedeutet, oder ob er das gesamte Schuldverhältnis umfassen sollte. Im ersteren Falle steht dem Bürgen der Rückgriff auf Grund des Übergangs gegen den Hauptschuldner in voller Hich dem Bürgen ber Rückgriff auf Grund des Übergangs gegen den Hauptschuldner in voller Hich des für (NG 102, 51).

5. Mitburgen haften gemäß § 769 als Gesamtschuldner. Das baburch zwischen ihnen lelbst bedingte Gemeinschaftsverhältnis führt zu der in der grundsäklichen Bestimmung des § 426 (vgl. RG 61, 56 u. 70, 48) festgesetten gegenseitigen Ausgleichung. Mehrere zum Rückgriff berechtigte Bürgen stehen jedem einzelnen zur Ausgleichung verpslichteten Mitbürgen als Gesamtgläubiger gegenüber. Jeber Rückgriffsberechtigte kann von jebem ausgleichspflichtigen Mitbürgen Bahlung bis zur Höhe bes ihm nach dem Innenberhältnis zustehenden Anteils an der Bürgschaftslyuld verlangen (NG 4. 4. 27 IV 608/26). Die darauf verweisende Vorschrift des Abs 2 des § 774 wäre daher an sich überflussig; ihr Schwerpunkt beruht in dem Wörtchen "nur". Der in Abs 1 bestimmte Forderungsübergang erfolgt nur für den Bürgen, der den Gläubiger befriedigt hat. Er hat an sich auch den Übergang der Ansprüche aus den für die Forderung bestellten weiteren Bürgschaften zur Folge (§§ 401, 412). Dieser Übergang der Rechte gegen die andern Bürgen wird in Abs 2 in seinem Umsange beschränkt. Die Ausgleichung sindet gemäß \$ 426 Abs 1, "soweit nicht ein anderes bestimmt ift", nach Kopfteilen statt. Die abweichende Bestimmung kann durch ausdrückliche oder stillschweigende Bereinbarung, mithin auch durch Bertragsbestimmungen, die mit einem Ausgleichungsrechte nicht vereinbar sind, getroffen sein (NG 61, 56; 81, 414; JW 1913, 488°); die Beweislast für eine vereinbarte anderweite Bestimmung trifft ben Mitburgen, ber sie behauptet (RG 15. 4. 08 VI 33/07). Sie kann auch aus den Verhältnissen bon selbst sich ergeben, so daß den Beweis zu führen hat, wer etwas anderes behauptet. Haben 8. die Mitgesellschafter einer G. m. b. H. fich für Schulden der Gesellschaft gemeinschaftlich verdürgt, so ist das Beteiligungsverhältnis an der Gesellschaft als die natürliche Grundlage auch für die Ausgleichung unter den Gesellschaftern anzunehmen; der Vertragswille der Gesellschaft überträgt sich von selbst auf das Ausgleichungsverhältnis (NG 88, 122; Warn 1914 Nr 247). -Nach bürge ist im Sinne der §§ 769 u. 774 Abs 2 Mitbürge; sein Bürgschaftsgläubiger ist der Gläubiger der Hauptberbindlichkeit (RC 83, 342; Warn 1917 Rr 241). Aber diejenigen Bürgen, für die er als Nachburge die Haftung übernommen hat und die darum vor ihm, nicht neben ihm haften, gaben keinen Ausgleichsanspruch gegen ihn (NG JB 1912, 746°). Umgekehrt hat der Nachbürge vollen Ersahanspruch gegen den Vorbürgen, für den er die Bürgschaft übernommen hat (NG 28.5. 14 VI 173/14). Der Rüchbürge, dessen Bürgschaftsgläubiger ein Bürge ist und dessen Rückbürgicaftsverpslichtung auf des letteren Bürgschaftsverpslichtung gegen den Hauptgläubiger als ihre Hauptverbindlichkeit sich bezieht, nicht auf die Verbindlichkeit des Hauptschuldners, muß ben Bürgen, der sein Bürgschaftsgläubiger ift, auch für den Verluft schadlos halten, den dieser infolge der Ausgleichungspflicht andern Mitburgen gegenüber in seinem Rudgriff erleidet (NG 146, 67; 36 27. 4. 05 IV 516/04). Für ben Fall, daß der Mitbürge nicht auf Grund des § 774, sondern durch Bertrag mit dem Gläubiger dessen Forderung erwirbt, sührt die Anwendung des § 426 zu dem gleichen Ergebnis, daß sich der Mitbürge, der die Forderung erworben hat, den Betrag, der bei der Ausgleichung auf ihn entfallen wurde, gegenüber den Mitburgen von der Forderung kurzen lossen muß (NG Warn 1913 Ar 361). Anders bei Übernahme einer Nachbürgschaft. Der Nachbürge ist für die Frage des Übergangs der Forderung des Gläubigers gegen den Hauptschuldner ebenjo anzusehen, wie der Borblitge, AG 146, 70.

bigers einer hypothekarisch versicherten Forderung durch den nur dinglich haftenden Eigentümer des belasten Einer hypothekarisch versicherten Forderung durch den nur dinglich haftenden Eigentümer Drittverpfänder einer beweglichen Sache (§ 1225). Die früher vielumstrittene Frage, wie dann der Rückgriff des Bürgen gegen den Drittverpfänder und umgekehrt, die jedenfalls in einem gesamtschuldnerischen Gemeinschaftsverhältnis zueinander nicht stehen, sich gestaltet, ist mit Strohal (Arch. i. Dogm. 61, 59 ff.) dahin zu lösen, daß der Bürge in jedem Falle die Last der Schuld endalltig auf das Pfand abwälzen kann. Siehe darüber § 1225 A 3. Bgl. auch RG 85, 363.

### § 775

Sat sich der Bürge im Auftrage des Hauptschuldners verbürgt oder stehen ihm nach den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag wegen der Abernahme der Bürgschaft die Nechte eines Beauftragten gegen den Hauptschuldner zu, so kann er von diesem Befreiung von der Bürgschaft verlangen:

- 1. wenn sich die Vermögensverhältnisse des Hauptschuldners wesentlich verschlechtert haben;
- 2. wenn die Nechtsverfolgung gegen den Hauptschuldner infolge einer nach der Übernahme der Bürgschaft eingetretenen Anderung des Wohnsitzes, der gewerblichen Niederlassung oder des Aufenthaltsorts des Hauptschuldners wesentlich erschwert ist;
- 3. wenn der Hauptschuldner mit der Erfüllung seiner Berbindlichkeit im Bergug ist;
- 4. wenn der Gläubiger gegen den Bürgen ein vollstrechbares Urteil auf Erfüllung erwirkt hat.

Ist die Sauptverbindlichkeit noch nicht fällig, so kann der Sauptschuldner dem Bürgen, statt ihn zu befreien, Sicherheit leisten.

Œ I 677 II 714: M 2 676-678: B 2 479, 480.

- 1. § 775 behandelt das innere Verhältnis des Bürgen zum Hauptschuldner, das außerhalb bes Bürgschaftsvertrags steht, und gibt eine Sonderbestimmung über bie Rechte bes Burgen gegen ben Sauptichuldner für den Fall, daß ber erstere die Burgichaft im Auftrage bes Saubtiquibners (§ 662), dem ein Dienstvertrag auf Geschäftsbesorgung (§ 675) gleichzustellen ist, übernommen ober bei ber auftragslosen Übernahme im Interesse und dem Willen des hauptschulbners entsprechend gehandelt hat (§ 683). Für Auftrag und Dienstvertrag tritt bas im § 775 gegebene Recht auf Befreiung ober Sicherheitsleiftung unter ben in dem Baragraphen aufgeführten veränderten Umftanden an Stelle des Rechtes auf Borichus (§ 669), bas für ben Auftrag zur Bürgschaftsübernahme der Ratur der Sache nach unanwendbar ift, sowie des Rechtes auf Befreiung nach § 670, soweit biese bor Befriedigung bes Glaubigers burch ben Burgen berlangt werden kunnte, da die Bürgschaft gerade der Verschaffung und Erhaltung des Kredits des Auftraggebers zu bienen bestimmt ift. Nur unborbergesehene, ohne sein Butun nachträglich ein getretene Umftande, die die Stellung des Burgen gefährden, follen bem Burgen einen Anspruch auf Entbindung von ber auftraggemaß übernommenen Berpflichtung geben. Sobald ber Burg den Gläubiger befriedigt hat, erlischt notwendig der Befreiungsanspruch und tritt der Rüdgriffe anspruch gegen den Hauptschuldner an dessen Stelle. Anderseits kann es zu einem Rückgriff-anspruch nicht kommen, wenn der Hauptschuldner den Bürgen befreit hat. Beide Ansprücke können beshalb auch gleichzeitig — im Konkurse bes Hauptschuldners — nicht geltend gemacht werden. Der Befreiungsanspruch bes Burgen verwandelt sich in einen Zahlungsanspruch, weim der Bürge aus der Bürgichaft in Unspruch genommen wurde und der hauptschuldner gahlung unfähig war. Die Leistung durch den Bürgen an den Gläubiger bes Hauptschuldners an beifen Stelle muß aber tatfachlich erfolgt fein, 986 143, 194. Der Unspruch aus § 775 fteht auch bem felbstichuldnerischen Burgen gu.
- 2. Die Befreiung von der Bürgschaft leistet der Hauptschuldner, indem er entweder dell Gläubiger befriedigt oder durch Gewährung anderweiter Sicherheiten zur Entlassung des Bürgel aus der Bürgschaftsverpssichtung veranlaßt. Der Bürge kann selbstverständlich vertragsmäßig auf den Befreiungsanspruch verzichten, und diese Beredung zwischen dem Bürgen und dem Haupschuldner bedarf keiner Form. Der Verzicht braucht nicht ausdrücklich erklärt zu sein, sondern kann sich aus den Parteiverhandlungen ergeben. Sin solcher Verzichtswille kann daraus gesolgert werden, daß nach Übernahme der Bürgschaft der Hauptschuldner und der Gläubiger unter Zustimmung des Bürgen die Hinausschiedung des Fälligkeitstemins vereindart haben (NG 59, 10); er kann aber nicht schon daraus entnommen werden, daß der Bürge vor der Fälligkeit der Sauptschildskeit gemäß § 757 Abs 2 oder auf Grund besonderer Vereindarung von dem Hauptschildskeit gemäß § 757 Abs 2 oder auf Grund besonderer Vereindarung von dem Hauptschildskeit gemäß § 757 Abs 2 oder auf Grund besonderer Vereindarung von dem Hauptschildskeit gemäß § 757 Abs 2 oder auf Grund besonderer Vereindarung von dem Hauptschildskeit gemäß § 757 Abs 2 oder auf Grund besonderer Vereindarung von dem Hauptschildskeit gemäß § 757 Abs 2 oder auf Grund besonderer Vereindarung von dem Hauptschildskeit gemäß § 757 Abs 2 oder auf Grund besonderer Vereindarung von dem Hauptschildskeit gemäß § 757 Abs 2 oder auf Grund besonderer Vereindarung von dem Hauptschildskeit gemäß § 757 Abs 2 oder auf Grund besonderer Vereindarung von dem Bauptschildskeit gemäß § 757 Abs 2 oder auf Grund besonderer Vereindarung von dem Bauptschildskeit gemäß § 757 Abs 2 oder auf Grund besonderer Vereindarung von dem Bauptschildskeit gemäß § 757 Abs 2 oder auf Grund besonderer Vereindarung von dem Bauptschildskeit gemäß § 757 Abs 2 oder auf Grund besonderer Vereindarung von dem Kanton von der Kanton von der Fährer von der Vereindarung von dem Kanton von der Vereindarung von dem Kanton von der Vereindarung von dem Kanton von der Vereinda
- 3. Ju Kr 1. Bur Feststellung einer Berschlechterung der Vermögensverhältnisse des Saudtschulders bedarf es der Bergleichung der letteren zur Zeit der Bürgschaftsübernahme mit den jenigen zur Zeit der Erhebung der Befreiungsklage; hierbei sind nicht nur die Besigwerte und Schulden, sondern auch die Kreditverhältnisse des Hauptschuldners zu berücksichtigen (MG 12. 7.06 VI 589/05), MG 150, 77. Bei Zahlungsunfähigkeit des Hauptschuldners MG 143, 192 in Berkind der MG 78, 26. Der Bürge kann jedoch nicht unter Berufung auf § 775 Besreiung verlangen, wenn er selbst durch vertragswidriges Verhalten die Verschulchterung der Vermögensverhältnisse des Hauptschuldners herdeigeschrift hat; seinem Besreiungsanspruche steht alsdam die Einzede der Arglist entgegen (MG aad.). Die Auflösung einer offenen Handelsgesellschaft debeutet nicht notwendig eine wesenkliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse der Geseuchaft, NG IV 1927, 1689.

Bu Nr 2. Gine Erschwerung liegt auch bann vor, wenn die Geltendmachung eines Pfandober Burudbehaltungsrechts erfcmert ift, wenn der Aufenthalt unbekannt ift, wenn er ins Ausland verlegt ist, wenn der Schuldner in Konfurs geraten ist, RG 4, 123.

Bu Rr 3. Die Hingabe eines Wechsels beseitigt den Berzug nicht. Die Vorschrift erfordert nicht, daß der Schuldner, der in Teilverzug gekommen war, bei der Schlußverhandlung im Rechtsstreit noch im Berzug ist. Es kommt datauf an, daß seine Lage dadurch noch immer gefährdet erscheint, Mot Bb 2, 677; **NG** 59, 10; JW 1935, 2529<sup>2</sup>.

4. 3u Rr 4. Dem vollstredbaren Urteil steht gleich der Bollstredungsbesehl nach § 700 Sat 1 3BD, nicht aber andere vollstredbare Titel nach § 794 3BD (Bergleiche, vollstredbare Urkunden), die der Bürge dem Gläubiger durch seine eigene Mitwirkung verschafft hat. Das vorläufig vollstreckbar erklärte Urteil fällt unter die Vorschrift. Aber nicht, wenn zusolge zwischenzeitlicher Zahlung des Hauptschuldners keine Vollstreckung aus dem Urteil mehr zu befürchten ist, NG JW 1935, 35292

5. Die Sicherheitsleiftung (§§ 232 ff.) bezwedt nicht, bie Rüdgriffansprüche bes Bürgen aus der Befriedigung des Gläubigers zu sichern, sondern lediglich, die Befreiung des Bürgen von der übernommenen Bürgschaft nach Eintritt der Fälligkeit der Hauptschuld zu schützen (NG 59, 10 u. 16. 3. 06 VI 313/05). Hat der Bürge doher auf den Befreiungsanspruch nachträglich verzichtet

ober hat er den Gläubiger befriedigt, so ist die Sicherheitsleiftung erledigt.

### § 776

Gibt der Gläubiger ein mit der Forderung verbundenes Vorzugsrecht, eine für sie bestehende Hypothet, ein für sie bestehendes Pfandrecht oder das Recht gegen einen Mitbürgen auf, so wird der Bürge insoweit frei, als er aus dem aufgegebenen Rechte nach § 774 hatte Erfatz erlangen können. Dies gilt auch dann, wenn das aufgegebene Necht erft nach der Ubernahme der Burgschaft entstanden ift.

© I 679 II 715; M 2 678—682; B 2 780—783.

1. Die Pflichten bes Gläubigers. Dem Gläubiger erwachsen an sich aus bem Burgichaftsvertrage nur Nechte, keine Pflichten (s. A 5 zu § 765) RG HR 1930 Nr 212; er hat nach dem Rechte des BGB auch nicht wie nach gemeinem Kechte in der Gerfüllen, wenn nicht vertragsmänischen Forderung gegen den Hauptschuldner Sorgfaltspflichten zu erfüllen, wenn nicht vertragsmänische mäßig ein anderes bestimmt ist, in welchem Falle bei Versäumung der Sorgsaltspslicht der Bürge, wenn er sonst mit einem Rückgriff Erfolg gehabt haben würde, frei wird (NG 65 S. 136, 397; 87, 327; 88, 410; NG Warn 1916 Ar 129; NG 31. 3. 27 621/26). Ohne solche Vereinbarung fann ber Burge weber von dem Glaubiger verlangen, daß diefer von einem Kundigungsrechte wegen Berzugs des Hauptschuldners in der Zahlung der Zinsen Gebrauch mache (NG 3. 12. 06 VI 123/06), noch kann er einer dem Hauptschuldner gewährten Stundung widersprechen; er ist auch nicht befugt, vom Gläubiger die Ansechtung einer Rechtshandlung zu verlangen (MG aaD.), oder daß der Gläubiger die ihm für die Forderung bestellte Hhpothet in der Zwangsversteigerung bes Grundstüds ausbiete (NG 88, 410), oder ihm zuzumuten, um eine teilweise Tilgung ber Schuld burch Dritte zu erlangen, eine Sicherheit aufzugeben (RG Warn 1915 Nr 17) ober ihn zur Anmelbung seiner Forderung im Konturse über das Bermögen des Hauptschuldners zu veranlassen. Der Gläubiger ist nicht verpslichtet, den Bürgen von einem die Vermögensverhältnisse des Hauptdutdiger ist nicht verpstichter, den Sutzen ohn einen die Setnichgensetzbatung der Awangsvollstreckung gegen vieser zu betreffenden Vorganze, namentlich von der Einleitung einer Awangsvollstreckung gegen viesen zu benachrichtigen; § 1166 ist nicht entsprechend anwendbar (NG 65, 134). So hat d. der Gläubiger im allgemeinen gegenüber dem selbstschuldnerzigen ohne besondere Bereinkannten und der Vorganze der Bereinbarung nicht die Pflicht zur Beaufsichtigung der ihm vom Schuldner zur Sicherheit übereigneten bar best Geberheit ubereigneten, aber mit Wissen bes Burgen in unmittelbarem Besit bes Schuldners gebliebenen Gegenstänbe n. 40er mit Wilsen des Burgen in unmittetouten Despe des Glauben hat aber auch ber Glaubiger bem Burgen gegenüber zu mahren; NG 65, 140; HR 1927 Nr 1109; 1930 Nr 210 iger bem Burgen gegenüber zu mahren; NG 65, 140; HR 1927 Nr 1109; 1930 Nr 212, 1212; er darf die Stellung des Bürgen nicht willfürlich verschlechtern. Befreit das BOB den gir 1212; er darf die Stellung des Bürgen nicht willfürlich verschlechtern. den Mäubiger von einer Wachsamkeitspflicht gegenüber dem Bürgen, so hat es anderseits auch den Leiter von einer Wachsamkeitspflicht gegenüber dem Bürgen, so hat es anderseits auch den letteren in den §§ 774, 776 unabhängig vom Gläubiger gestellt. Mit Rücksicht auf den dem Bürgen, wenn er den Gläubiger befriedigt, gesehlich gewährten lit. um Solge hat verhietet § 776 der nach §§ 401, 412 auch den Übergang aller Sicherungen auf ihn zur Folge hat, verbietet § 776 dem Auf ihn zur Folge hat, verbietet § 776 bem Glaubiger, zum Nachteile bes Bürgen von diesen Sückerungsrechten etwas aufzugeben. Aber auch über § 776 hinaus haftet der Gläubiger dem Bürgen nicht nur, wenn er argliftig die Beeintes uber § 776 hinaus haftet der Gläubiger dem Bürgen auch ihr 3701. jondern auch Beeinträchtigung der Interessen bes Bürgen herbeiführt (RG Barn 08 Ar 370), sondern auch, wenn er tellen der Interessen bes Bürgen bei durch die Riraschaft ihm gebotene Sicherheit wenn er fahrlässigerweise im Vertrauen auf die durch die Bürgschaft ihm gebotene Sicherheit Binder fahrlässigerweise im Vertrauen auf die durch die Bürgschaft ihm gebotene Sicherheit Bfänder aus seinem Pfandbesit hat wegbringen lassen (NG Warn 1915 Nr 17) oder Auswendungen auf ner ne seinem Pfandbesit hat wegbringen lassen unterläht, die die im Verkehr exforderliche auf Pfander zum Schute gegen beren Entwertung unterläßt, die die im Berkehr erforderliche Sprofelt der zum Schute gegen beren Entwertung unterläßt, die die im Berkehr erforderliche Sorgfalt oder die Sorgfalt eines orbentlichen Kaufmanns von ihm verlangt, sofern dem Bürgen

das Recht zusteht, den Gläubiger zunächst auf das Pfand zu verweisen (RG 3B 05, 72011). Bei der Ausfallsbürgschaft kann der Gläubiger deshalb vom Burgen nicht Betrage forbern, beren Berlust er selbst durch nachlässige Betreibung der Rechtsverfolgung gegen den Hauptschuldner verschuldet hat (RG 87, 327). Ob die Aufgabe eines Eigentumsvorbehalts durch den Gläubiger gegen Treu und Glauben verstößt, den dieser auch dem Bürgen gegenüber zu wahren hat, biger gegen Treu und Glauben verstößt, den dieser auch dem Bürgen gegenüber zu wahren hat, hängt davon ab, ob mit dieser Aufgabe berechtigte Interessen bersolgt werden, die höher zu bewerten sind, als die Interessen des Bürgen. Ein diese verneinender Fall RG HR 1933 Kt 12. Auch die Entsassinge eines Gesamtschuldners kann wider Treu und Glauben verstoßen, RG VI 322/34 19. 11. 34. Verhütung eines Pfandbruchs und Versolgung von Ansprüchen daraus gehört zu den Sorgsaltspssichten dem Bürgen gegenüber, RG HR 1930 Kr 610.

2. Die Aufgabe von Sicherheiten, die den Bürgen nach § 776 freimacht, setzt eine Willenswerksand des Gläubigers voraus, die diese Aufgabe zur Folge hat; ein nur zusehendes Verhalten des Gläubigers, das den Verlust von Aebenrechten mit sich bringt, ist darunter nicht begriffen (VC 65 396). Der Verzicht auf die Kechte aus § 776 ist mit der Rürgschaft hereinhor. MC 153. 345.

(RG 65, 396). Der Bergicht auf die Rechte aus § 776 ift mit der Bürgschaft vereinbar, RG 153, 345. über Borzugsrechte f. § 401 Abs 2. Der Pfandrechtstitel des § 648 für die Baugläubiger ist tein Borzugsrecht, der Nichtgebrauch des Anspruchs auf Eintragung deshalb auch nicht Aufgabe einer Sicherheit, die den Bürgen befreit. Wohl aber die Aufgabe einer Sicherungsübereignung, RG hRR 1930 Nr 499. Die Entlassung eines von mehreren Gesantschuldnern ist keine Aufgabe einer Sicherheit (KG 10. 3. 13 VI 238/12). Die Aufgabe der Sicherheit muß auf freier Entschließung beruhen. Erfolgt die Löschungsbewilligung einer durch Inflation inhaltlos gewordenen Sypothel lediglich wegen der gur damaligen Zeit maßgebenden Rechtsanschauungen, so ift das teine freiwillige, da es ohnehin hatte geschehen muffen, RG in 32 1931, 5204.

3. Die Aufgabe der Rebenrechte befreit den Burgen nur, wenn und insoweit das aufgegebene Recht ihm die Möglichkeit gewährt haben murbe, fich gemäß § 774 baran zu erholen. Den Burgen, der unter Berufung auf § 776 dem Gläubiger die Bürgschaft auffündigt oder seiner Klage aus dem Bürgschaftsvertrage die Befreiung einredeweise entgegensett, trifft die Beweislast sowohl für die Aufgabe wie für die Tauglichkeit des aufgegebenen Rechtes, ihm Ersap zu gewähren. Hat ber Bürge in Untenntnis babon, bag ber Glaubiger ein Sicherungsrecht aufgegeben hat, ben Glaubiger befriedigt, so steht ihm in höhe des Wertes des letteren ein Bereicherungsanspruch gegen den Gläubiger gemäß § 813 zu (NG 9. 6. 03 II 165/03). Es ist selbstverständlich, daß der Burge auf seine Nechte aus § 776 verzichten kann, insbesondere durch ausdrückliche oder stillschweigende Einwilligung in eine Aufgabe von Sicherheiten durch ben Gläubiger (96 Warn 1917 Rr 290). Wenn der Gläubiger seine Rechte gegen den Mitschuldner des Berburgten oder bas von dem Mitschuldner bestellte Pfandrecht aufgibt, wird der Bürge aber nicht befreit.

4. Daß § 776 fich nur auf die Aufgabe von Sicherheiten durch ben Glaubiger bezieht, bedat faum der Erwähnung. Ein Mitburge insbesondere darf unbeschadet seines Rudgriffsrechts gegen die andern Bürgen ihm vom Schuldner oder von Dritten personlich bestellte Borzugs- ober Sicher heitsrechte aufgeben (98 328 05, 4863). — Eine entsprechende Anwendung bes § 776 auf ben Bemährvertrag ift an fid bentbar. Sab 2 tann aber auf ein Gemährversprechen wegen ber bon der Bürgschaft abweichenden inneren Natur dieser Berpflichtung nicht angewendet werden

(MG 72, 138).

# § 777

Bat fich der Burge für eine bestehende Berbindlichkeit auf bestimmte Beit verbürgt, fo wird er nach dem Ablaufe der bestimmten Zeit frei, wenn nicht der Gläubiger die Einziehung der Forderung unverzüglich nach Maggabe des § 772 betreibt, das Verfahren ohne wesentliche Verzögerung fortsett und unverzüglich nach der Beendigung des Berfahrens dem Burgen anzeigt, daß er ihn in Anspruch nehme. Steht dem Burgen die Ginrede der Boraustlage nicht ju, fo wird er nach dem Ablaufe der bestimmten Zeit frei, wenn nicht ber Gläubiger ihm unverzüglich diese Anzeige macht.

Erfolgt die Anzeige rechtzeitig, fo beschränkt fich die Saftung des Burgen im Falle des Abf 1 Sat 1 auf den Umfang, den die hauptverbindlichkeit gur Beit der Beendigung des Berfahrens hat, im Falle des 216f 1 Sat 2 auf Den Umfang, den die Sauptverbindlichkeit bei dem Ablaufe der bestimmten Beit hat.

E II 716; B 2 483-485.

<sup>1.</sup> Bird einer Bürgschaftsverpflichtung eine zeitliche Begrenzung hinzugefügt, so tann bie wie in § 765 A 5 bereits bemerkt ift, den Sinn haben, daß mit bem Ablaufe der Beit die Bürgschaft erlöschen soll; es tann aber auch bebeuten, daß Gegenstand ber Bürgschaft diejenigen Berbindlichkeiten sein sollen, die der hauptschuldner innerhalb der bestimmten

Zeit gegenüber dem Gläubiger eingeht. Es ist Sache der Auslegung im einzelnen Falle, wie die Zeitbestimmung zu versteßen ist; wird die Bürgschaft für eine bestehende und deshalb ihrem Umfange nach bereits sessstehende Berbindlickeit übernommen, so ist eine andere Auffassung, als daß die Zeitbestimmung eine zeitliche Schranke für die Haftung des Burgen selbst bedeuten folle, der Regel nach nicht möglich. Bei einer Burgichaft für funftige Verbindlichkeiten (Rreditbürgschaft) ift eine andere Auslegung nicht nur möglich, sondern es ist auch naheliegend, daß hier nicht die Bürgschaft selbst, sondern der Kreis der Forderungen, für die sie übernommen wird, zeitlich begrenzt werden soll (RG 63, 11; 82, 382). Die Bestimmung bes § 777 gibt eine Sonderborschrift für den Fall, daß die Zeitbestimmung eine Schranke für die Bürgenhaftung selbst bebeutet, und legt dieser den Regelsall unter, daß die Bürgschaft sur bestehende Verbindlichkeit übernommen ist. Der Rechtsgedanke des Paragraphen, für den Fall einer Beschräntung der Bürgenhaftung selbst auf eine bestimmte Zeit eine Ordnung du schaffen, ob und inwieweit der Gläubiger bis zum Ablaufe der Zeit bereits die Inanspruchnahme des Bürgen eingeleitet und durchgeführt haben muffe, trifft indeffen auch dann zu, wenn im Einzelfalle die Vertragsauslegung bei der Bürgschaft für künftige Verbindlichkeiten zu dem Ergebnisse führt, daß die Zeitbestimmung auch hier nicht ben Kreis der Forderungen, sondern die Bürgichaftsvervslichtung selbst habe begrenzen wollen; die Vorschrift ist beshalb in solchem Falle ent-Prechend anzuwenden (96 82, 382). Notig ift nicht, daß die Zeit talendermäßig bestimmt ist (RG 107, 194). Die Befristung der Hauptschuld bedeutet nicht auch die Befristung der Bürghaft (NG Warn 1914 Rr 155). Wohl aber ift die Beschränfung der Burgichaftshaftung auf bestimmte Zeit für aufgegeben zu erachten, wenn der Bürge zu einer Stundung der Hauptverbindlichteit auf unbestimmte Zeit seine Zustimmung gibt; die Zeitbestimmung muß als geändert gesten, wenn diese Stundung mit bestimmtem Endtermin erfolgt (RG JW 03 Beil Nr 252). In der Regel bedeutet die Stundung aber eine Erleichterung, keine Erschwerung für den Bürgen, daher ist Schriftform nicht erforderlich, RG 96, 133. — Über die entsprechende Anwendung bes § 777 bei zeitlich begrenzter Pfandbestellung für fremde Schuld f. RG 68, 141. Bei Interzession durch Wechselburgschaft nicht anwendbar (NG 74, 352; JW 1903 Beil. 43).

2. Pflichten bes Gläubigers. Bor bem Ablaufe ber bestimmten Zeit tann ber Gläubiger 2. Pflicten des Gläubigers. Bor dem Ablaufe der bestimmten Zeit kann der Gläubiger die Inanspruchnahme des Bürgen nicht wirkam einleiten, NG 96, 133; im übrigen scheidet das BGB für die Behandlung der Frage, wie die Inanspruchnahme des Bürgen der Zeischrake im anzuschließen habe, die gewöhnliche und die selbsstschauserische Bürgschaft; der letzteren wehen die Fälle gleich, in denen die dem Bürgen an sich gegebene Einrede der Borausklage wegen der in 773 Mr 2—4 bezeichneten Umstände im Einzelfalle ausgeschlossen ist. In den Fällen der Bürgschaft ohne Borausklage bestimmt sich die Haftung des Bürgen nach dem Umfange der Berdindlichkeit im Augenblicke des Zeitablaufs; der Bürge wird aber frei, wenn nicht der Gläubiger underzüglich, d. i ohne schulbhastes Zögern (§ 121), nach dem Ablaufe der Zeit dem Bürgen anseigt, daß er ihn in Anspruch nehme. Bei der Bürgschaft mit Borausklage muß der Gläubiger nach dem Ablaufe der Zeit zunächst underzüglich die Einziehung der Forderung gegen den Haublaufe der Zeit zunächst underzüglich die Einziehung der Forderung gegen den Haublaufe der Beitpunkt der Beendigung dies Versahrens hat er dem Bürgen jene Anzeige zu machen, und der Keitpunkt der Beendigung des Versahrens, nicht der Zeitablauf, bestimmt duppignibner betreiden; nach Beendigung des Berfahrens, nicht der Zeitablauf, bestimmt dugleich den Umsang der Bürgschaft nach § 767. Die einmal ersolgte Anzeige kann nicht vom Vläudiger einseitig rückgängig gemacht werden; denn die Bestreiung des Bürgen, die hierdurch bewirkt würde, kann nur durch Erlahvertrag nach § 797 ersolgen (NG 24. 9.02 VI 32/02). Die die vorgeschriebene Anzeige wird durch eine vor Ablauf der bestimmten Zeit gemachte Mitteilung, daß der Gläubiger den Bürgen in Anspruch nehmen werde, nicht ersett (NG 96, 133; dagegen Leby JB 1919, 823 dei Nr 5). Die Beweislast, daß den Voraussetzungen der Fnanspruchnahme des Bürgen nach § 777 Genüge geschienen ist, trisst den Gläubiger.

Die Anzeige ist eine empfangsbedürftige Erklärungshandlung des Gläubigers, Klein, Andeigepflicht im Schuldrecht (1908) S. 32, NG 153, 126. Für sie ist keine bestimmte Form vorgeschen. Diese Anzeige muß auch vorgenommen werden, wenn eine gesetzliche Stundung vorgenet. liegt, vgl. § 768.

### \$ 778

Wer einen anderen beauftragt, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung einem Dritten Kredit ju geben, haftet bem Beauftragten für die aus der Kreditgewährung entstehende Verbindlichkeit des Dritten als Bürge.

E I 680 II 717; M 2 682—684; B 2 485, 486.

Die Vorschrift ist nicht zwingenden Rechts. Das wesentliche Merkmal der Bürgschaftsverpflichtung, das Einstehen für eine fremde Berbindlichkeit, ist an und für sich dem in § 778 behandelten Kreditauftrage (mandatum qualificatum) nicht eigen. Bielmehr hätten auch hier nur die Grundsähe des Auftrags Anwendung zu finden. Doch das genügt dem Berkehrsbedürsnis nicht er und fiche Grundsähe des Auftrags Anwendung zu finden. nicht. Bie das rom. Recht schon bestimmt, deshalb auch das BGB, daß die Haftung hier wie die eines Burgen, als Burge von Gesetzs wegen eintreten foll. Erforderlich ist bie Annahme Bon, Kommentar von Reichsgerichtsraten. 9. Aufl. II. Bb. (Lobe, Schad.)

des Auftrags (MG 56, 130; 87, 144), MG VI 583/34 4. 4. 35. Die bloße Ermächtigung reicht nicht Die Aufforderung eines Dritten an den lieferungsunluftigen Bertaufer, dem Raufer die bestellte Bare zu liefern, fann als Krebitauftrag angesehen werben (96 87, 144). Diese Beranlaffungshandlung bilbet ben Rechtsgrund feiner haftung; bie lettere entfteht, wenn der Ersuchte dem Ersuchen nachsommt und dem Dritten den verlangten Kredit gewahrt; der Ersuchenbe wird dadurch zum Nachschuldner gleich dem Bürgen. Den Streit, ob jenes Ersuchen, um einen Kreditauftrag im Sinne bes § 778 darzuftellen, in einem wirklichen rechtsgeschäftlichen Auftrage bestehen musse, ber der Annahme bedarf und im Falle ber Annahme ben Beauftragten verpflichtet, ober ob eine bloße Ermächtigung, ein Anheimgeben, genüge, mit dem ber Angegangene nicht verpflichtet werben foll (fo Eccius in Gruch 46, 55 ff., Rohler, BR 11 § 157), hat das Reichsgericht unter Zustimmung der überwiegenden Dehrheit der Rechtstehrer in wieberholten Entscheidungen im ersteren Sinne entschieden (96 50, 160; 51, 120; 56, 130; Warn 1910 Nr 114; 1911 Nr 429; 9. 7. 06 VI 572/05; 11. 4. 07 VI 350/06). Dem ift beizutreten. Der rechtsgeschäftliche Auftrag (§ 662), dem im Sinne des Paragraphen aber auch ein engelt-licher Geschäftsbesorgungsvertrag nach § 675 gleichzustellen ist, bildet, wenn er vom Beauftragten angenommen und ausgesührt worden ist, eine rechtliche Grundlage für die Haftung des Austrag-gebers. Er bedarf auch feiner Form; hat er die Haftung des Auftragegebers zur Folge, so bedarf es nicht noch einer schriftlichen Bürgschaftsertlärung nach § 766. Wird aber eine bloße Ermächtigung, die die Erfüllung in das Belieben des Ersuchten stellen soll und die weder diesen noch den Ersuchenden bindet, als genügende Beranlassungserklärung für ben Kreditauftrag angenommen, fo fehlt zwischen beiben Bersonen ein rechtsgeschäftliches Band; die Beranlaffungshandlung tann, wenn fie nicht überhaupt bloß als Rat oder Empfehlung erscheint (§ 676), eine haftung bes Erflärenden nur dann bewirken, wenn fie bereits felbft als Bürgschaftserklarung für die gutunftige Schuld aufgefaßt werden kann. § 778 gewährt eine Formfreiheit für eine joiche Bürgschafts erklärung nicht; es mußte also eine Erklärung der Bürgschaftsverpsichtung in der Form des § 766 verlangt werden. Dann läge aber eben eine Bürgschaft vor, nicht ein besonderes Rechtsgeschäft, bem eine Birfung gleich ber Burgichaft beigelegt wird. Es ift zuzugeben, bag im Berfehr neben dem rechtsgeschäftlichen Auftrage gur Krebitgemahrung auch die bloge Ermächtigung, Unregung, Empfehlung vortommen tann; fie ift nach bem Gejagten aber als Kreditauftrag nicht gu erachten. Das Bebenfen, daß es für ben rechtsgeschäftlichen Auftrag an dem eigenen Interesse bes Auftraggebers fehle, erledigt sich baburch, bag jeber ein frembes Interesse zu seinem eigenen nachen tann, wie benn auch ber Beauftragte ober ber Geschäftsführer ohne Auftrag in bieser Stellung wiederum an Dritte rechtsgeschäftliche Auftrage erteilen fann; durch ben Auftrag felbst betundet er fein eigenes Intereffe.

2. Der Kreditauftrag ift mithin ber rechtsgeschäftliche Auftrag an einen andern, einem Dritten im eigenen Ramen und für eigene Rechnung Arebit ju gewähren ober, was gleichbebeutenb ift, weiter zu gewähren (96 50, 160; 51, 120; 56, 130; 3B 1910, 80924; 1912, 9106; Barn 1912 Rr 106; 8. 4. 07 VI 272/06). Dann haftet er bem Beauftragten für die mit der Kreditgewährung entstehende Berbinblichkeit bes Dritten als Burgen. Goll ber Beauftragte im Ramen ober für Rechnung des Auftraggebers handeln, so tann von einem Kreditauftrage nicht die Rebe fein; ber Auftraggeber ift alsbann bem Dritten gegenüber felbst ber Glaubiger, bem Beauftragten gegenüber selbst der Schuldner (96 87, 144; Warn 1911 Nr 429). Wesentlich ift bem Rredit-auftrage ferner die Verpflichtung des Aufgeforderten zur Kreditgewährung. Goll diese aus geichlossen sein, so liegt Burgichaft für fünftige Schuld ober Gewährvertrag vor. Der Kreditauftrag ift als Auftrag nach § 662 einer Form nicht unterworfen; er bedarf der Annahme, die ebensowenig eine Form erfordert (A 2 zu § 662; RG 50, 162; 51, 122; 56, 130; 153, 100). Er ist nach § 671 seitens bes Auftraggebers jederzeit wiberruflich, auch nach seiner Ant nahme (MG JW 1911, 44712), kann aber sehr wohl gerade wegen des freien Widerrufsrechts der höhe wie der Zeitbauer nach unbegrenzt sein (MG Warn 1912 Ar 106). Der Beauftragte tann feinerseits gemäß § 671 bas Auftragsverhaltnis funbigen; als ein wichtiger Grund nach § 671 Abi 1 ericheint insbesondere Die Rreditunwurdigfeit bes Dritten. zur Gewährung des Kredits, die die Entstehung der Hauptschuld zur Folge hat, gelten für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftraggeber und dem Beauftragten lediglich die Borichriften über den Auftrag (§§ 664, 672, 673; § 669 ist nicht anwendbar, da der Zwed des Geschäfts die Gewährung des Kredits aus den Mitteln des Beauftragten ist, bgl § 775 A 1). Abweichend von der Bliveschoft des des Mitteln des Beauftragten ist, bgl § 775 A 1). Bürgschaft hat der Gläubiger als Beauftragter das Interesse des Auftraggebers wahrzunehmen, ihm Nachricht zu geben, wenn dieses bedroht erscheint, und nach seinen Weisungen zu handeln (NG JW 1912, 910°). Mit der Entstehung der Hauptschuld tritt die bürgschaftsgleiche Haften des Auftraggebers als Nachschuldner ein (RG JB 1912, 910°). Wer einem Dritten gegenüber die Erklärung abgibt, daß Geschäfte, die ein anderer mit ihm abschließt, seine Geschäfte seien, und daß er für die Berbindlichkeiten des andern aus diesen Geschäften einstehen wolle, it, obwogl ein Kreditauftrag im Sinne von § 778 nicht vorliegt, nach Treu und Glauben an diese Haftungs erklärung gebunden, mag auch der andre von dieser Erklärung nichts gewußt und fie als eigene

abgeschlossen haben, RG 11. 1. 27 VI 466, 467/26.

3. Für die Haftung des Arcditauftraggebers als Bürge gelten alle Regeln, die über die Pflichten und Rechte des Bürgen aufgestellt sind. Er hat die Einrede der Vorausklage, wie sie dem Bürgen gegeben ist; befriedigt er den Gläubiger, so geht dessen Forderung gemäß § 774 auf ihn über. Liegt bem Kreditauftrag wiederum ein Auftrag bes Schuldners zugrunde, so hat er

gegen diesen den Anspruch auf Befreiung nach § 775.

4. Verschieben von dem Kreditaustrag ist die Kreditanweisung oder der Kreditbrief; er ist eine Unterart der Anweisung zur Zahlung; der Dritte erhält nicht Kredit, sondern Zahlung, die der Beauftragte auch nicht für eigene Rechnung, sondern für Rechnung des Auftraggebers leistet und durch die er keine Forderung gegen den Zahlungsempfänger erwirbt (RG 64, 108; 88, 134).

## Neunzehnter Titel

## Vergleich

1. Lom Bergleich, dem Bertrage, der die Berwandlung eines zwischen den Parteien bestehenden unsicheren, sei es streitigen, sei es gegenständlich oder auch nur personlich ungewissen Rechtszustandes in einen sicheren bezwedt und diesen Zwed durch gegenseitiges Ausopfern von Werten ober durch Gewährung von Vorteilen verwirklicht, handelt das BGB in einer einzigen Borschrift. Diese enthält ein Doppeltes: eine allgemeine Begriffsbestimmung und eine besondere Rechtsregel über die Wirkung des Jrrtums beim Vergleichsschluß, wenn der Jrrtum beider-seltig war und sich auf Tatbestände bezog, die außerhalb der zu beseitigenden Ungewiß-heit lagen. Aus diesen beiden Gesetstätzen und dem Zweckgedanken des Vergleichs sind die Regeln über seinen Inhalt und seine Birkungen zu ermitteln. Das Merkmal des gegenseitigen Rachgebens, welches das BGB als wesentlich für den Begriff des Bergleichs ausstellt, hat Zweisel darüber hervorgerusen, ob der Versahrensvergleich der ZPO (§§ 118a, 141 Abs 3, 160 Abs 2 Ar 1, 296, 323 Abs 4, 349, 499g, 609—611, 794 Abs 1 Ar 1, 795, 797a, 1044a) der Begriffsbetten der BBD (§§ 18a, 141 Abs 3, 160 Abs 2 Ar 1, 296, 323 Abs 4, 349, 499g, 609—611, 794 Abs 1 Ar 1, 795, 797a, 1044a) der Begriffsbetten der BBD (§§ 18a, 141 Abs 3, 160 Abs bestimmung des BGB sich fügt und dessen Borschriften unterstellt werden kann. Die Frage (1981. 966) 19, 362; 48, 183; 56, 333; 78, 286; 106, 314; 129, 43; 135, 338; 153, 67) ist zu bejahen. Die Merkmale bes gegenseitigen Nachgebens wie des Streites oder der Ungewißheit über ein Rechtsverhältnis tonnen unter Berudsichtigung von Abs 2 bes § 779, bem Gesetsgebanken entsprechend, genügend weit genommen werden (f. unten bie A 1 u. 4 zu § 779), um ben Brogef vergleich mit zu umfassen sein genommen 48 zu § 779). Eine andere Sondersorm des Bergleichs ist der Zwangsbergleich im Konkurs (§§ 173ff. KD) und nach der Bergleichsordnung vom 5. 7. 27 (MGBI I, 139, 334), jest vom 26. 2. 1935 (MGBI I, 321, 356) oder in dem früheren Geschiere der auffichtsberfahren, endlich ber Zwangsvergleich nach ben §§ 24ff. des Gesetes zur Regelung ber andwirtschaftlichen Schuldverhältniffe vom 1. Juni 1933 (AGBI 1933 I, 331, 646, 1122; 1935 I, 1205; 1939 I, 972) und nach der Pächterentschuldungsverordnung vom 12. 3. 1935 (M&Bi I, 360); auch fie find sachlich Bergleiche im Sinne des § 779, für die nur hinsichtlich ihres Bufandekommens und ihrer Wirksamkeit besondere Borschriften gelten (RG Barn 1911 Nr 353; vgl. auch 30, 77, 404; 92, 187; 119, 395; 125, 410; 127, 375; 152, 67). Das gilt auch von dem Bergleich ("Attorb"), ben ein Schuldner mit seinen Glaubigern zu seiner wirtschaftlichen Aufhilfe außer-Berichtlich abschließt (solche Fälle sind behandelt in **NG** 153, 395 und **NG** Warn 1938 Nr 6; vgl. auch Künne, Außergerichtliche Vergleichsordnung, 1937). Über die Frage der Anwendung des 5.720 nne, Außergerichtliche Vergleichsordnung, 1937). 779 auf einen Treuhandabwidlungsvergleich vgl. HRR 1936 Nr 905. Uber die Nichtanwendbarfeit des § 779 auf den bestätigten Schulbenregelungsplan nach Kap. 1 § 24 der BO über landwirtschaft ich ex germittsungsversahren vom 27. 9. 1932, RGB 1932 I, 473, 515; 1933 I, 63: 166, 252 (vgl. auch Ofterr. EntschuldungsVD vom 5. 5. 1938 § 9ff. [RGB 1938 I, 502]. Ein bem Bergleich rechtsähnlicher Bertrag ift ber Schiedsvertrag (§§ 1025ff. BPD), ber mie bem Bergleich rechtsähnlicher Bertrag ift ber Schiedsvertrag (§§ 1025ff. BPD), ber wie jener die vertragsmäßige Beilegung eines Streites über ein Rechtsverhaltnis bezwedt, diesen Dwei jedoch abweichend vom Bergleiche so verwirklicht, daß nicht die Parteien selbst über die Rechte aus dem Rechtsverhältnisse versugen, der Bertrag vielmehr die gerichtliche Entscheidung ber Streitigkeit beseitigt und diese Entscheidung an Stelle des Gerichts ernannten Vertrauens-personen überträgt (NG 67, 71; JW 1911, 45937; über die Abgrenzung der Begriffe des Schieds-vertrags, des Schiedsgutachtervertrags und des Vertrags, durch den die Bestimmung der Leistung Dritten at. Dritten überlassen wird: NG IV 1937, 296911). — Wegen der vormundschaftsgerichtlichen Ge-

nehmigung zu Vergleichsabschschliefen des Vormunds: § 1822 Ar 12, § 1825 (dazu NG 158, 210).

Do ein Vergleichsabschschliefen des Vormunds: § 1822 Ar 12, § 1825 (dazu NG 158, 210).

Do ein Vergleich wegen wesentlicher Anderung der ihm zugrunde liegenden Verhältnisse, des Geldwerts, mittels des Rechtsbehelfs der veränderten Umstände (clausula redus sie stantibne) der Vertrags-über Unterhalts- und Haften nechts und ist desgald Lucquage des eingene es kann aber auch das Gegenteil vereinbart werden (**AC** 106, 233; Warn 1918 Nr 140; JW 1921, 1080°). Ist das Gegenteil vereinbart werden (**AC** 106, 233; Warn 1918 Nr 140; JW 1921, 1080°). gegen das Verpflichtungsverhältnis durch Zahlung einer einmaligen, vergleichsweise festgesetten Absindungssumme aufgelöst, dann ist für weitere Ansprüche kein Raum mehr (NG 106, 396). Durch § 323 Abs 4 3BO wird klargestellt, daß auch ein gerichtlich geschlossener Bergleich im Sinne von § 794 Abs 1 Ar 1 BBO nach den allgemeinen Grundsätzen abänderbar ist (RG 106, 233). Wird eine vergleichsweise festgesetzte Rente aufgewertet, so ist von dem Vergleich auszugehen, nicht von den Ansprüchen, über die sich die Parteien verglichen haben (NG 15. 1. 26 VI 315/26). Die Frage, ob und wieweit eine Bergleichspartei wegen Bertragsverletzung ber andern bom Bergleiche gurudtreten tann, behandelt bas HAW in Scuffal 90 Ar 19 (vgl. auch § 779 A 1).

3. Der Abschluß eines Vergleichs über eine Leistung, die nach den dedisenrechtlichen Vorschriften der Genehmigung der Devisenstelle bedarf, ist an sich nicht genehmigungsbedürftig (Richtlinien für die Devisenbewirtschaftung vom 22. 12. 1938, RGBI 1938 I, 1851 III. Abschn. Rr 11 Abs 1), wohl aber die Erfüllung eines solchen Vergleichs und die Zwangsvollstreckung baraus (Devisens vom 12. 12. 1938 §§ 10 ff., 65, RGBI 1938 I, 1734; 1939 I, 640). Enthält der Vergleich eine genehmigungsbedürftige Handlung, z. B. den teilweisen Berzicht auf die Forderung eines Inländers gegen einen Ausländer, so bleibt das Erfordernis der Genehmigung hierfür unberührt. Der Bergleich kann unter bem Borbehalt der nachträglichen Genehmigung abgeschlossen werden (Richtlinien III. Abschin. Ar 11 Abs 2). Bgl. auch A 7 zu § 779.
4. Bergleiche unterliegen der Urkundensteuerpsticht (UrkundensteuerG vom 5. 5. 1936 § 19,

RGBl 1936 I, 407; 1938 I, 1556; 1939 I, 370; dazu Lemberg, DVerkStRundsch 1939, 1).

### § 779

Ein Bertrag 1), durch den der Streit oder die Ungewischeit 2) der Parteien über ein Nechtsverhältnis 3) im Wege gegenseitigen Nachgebens 4) beseitigt wird 5) (Bergleich), ift unwirkfam, wenn der nach dem Inhalte des Bertrags als feststehend zugrunde gelegte Sachverhalt der Wirklichkeit nicht entspricht und der Streit oder die Ungewischeit bei Renntnis der Sachlage nicht entstanden sein würde 6) 7) 8).

Der Ungewißheit über ein Nechtsverhältnis steht es gleich, wenn die Ber-

wirklichung eines Anspruchs unsicher ist 2).

© I 666, 667 II 718; M 2 649—657; B 2 519—529; 6 198. 1. Dem Bergleich ist eine gegenseitige Berpflichtung wesentlich, die als Leistung und Gegenleiftung ericheint; er gehort beshalb gu ben gegenseitigen Bertragen im Ginne bon §§ 320ff-Für den Fall des Berzugs des einen Teiles gelten die §§ 326ff., für den der eintretenden Un-möglichkeit der Leistung die §§ 323ff. (NG 93, 290; JW 03 Beil Ar 132; über die Frage, ob und unter melden Arrendstatungen ber unter welchen Boraussetzungen von einem der mehreren Bergleichsgläubiger ein Rudtrittsred unter weichen Vorausjezungen von einem der mehreren Vergleichsgläubiger ein Küdtrittsrednach den §§ 346ff. oder ein Stundungsverfall geltendgemacht werden kann: **RG** 153, 395; **Ba**rn 1938 Ar 7; vgl. auch Vorbem 2 a. E.). Der Vergleich ist an sich formloß (**RG** 56, 333; 142, 3). Dies gilt auch dann, wenn damit eine selbständige, vom ursprünglichen Schuldgrund losgelöste Verpslichtung begründet, also eine neue selbständige Verdindlichkeit im Sinne des § 780 oder ein selbständiges Anerkenntnis nach § 781 erklärt wird (§ 782, **XB** 03 Veil Ar 226; 1910, 280°). Doch entbindet die grundsälliche Formlosigkeit des gleichs nicht von der Einhaltung der sonst vorgeschriebenen Form, wenn die von einem Telle oder von beiden Teilen übernommenen Verpssichtungen oder Leistungen eine solche erfordern (**RG** 89, 259; 94, 147; Gruch 50, 662). So bedarf es der Form der 88 311 u. 313 menn die über (NG 89, 259; 94, 147; Grud) 50, 662). So bedarf es der Form der §§ 311 u. 313, wenn die Uber tragung eines Teiles eines Bermögens ober des Eigentums an einem Grundstüde in dem Bergleich versprochen wird. Auch Bergleiche über die durch einen Grundstücksveräussertrag begründeten Rechtsverhältnisse sind nicht stets sornerei, wie **R6** Gruch 54, 907 angenommen hatte; sie bedürsen der Form des § 313, wenn in dem Vergleich die Verpflichtung zur Abertragung des Eigentums an einem Grundstüd ursprünglich oder von neuem eingegangen oder wesenlich verschärft wird, nicht dagegen, wenn lediglich der Kauspreis oder der Zeitpunkt der Cigentung übertragung geändert wird (NG 94, 152; 109, 27; JW 1910, 5757; LZ 1919, 4756). Formsteit der Vergleich, wenn die Bestellung einer Sphothek übernommen wird; § 873 bedingt sur den daraus gerichteten schulbrechtlichen Rertrag keine Tearn (NG 2000) 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 200 darauf gerichteten schuldrechtlichen Bertrag keine Form (NG JW 02 Beil Ar 105). Der Form der §§ 2371, 2385 bedarf ein Vergleich der um eine Erbschaft streitenden Personen, worin sie den Streit durch eine Verteilung der Erbschaft beseitigen (NG 72, 209; JW 1910, 998). nach dem bürgerlichen Recht vorgesehene Form, die gerichtliche oder notarische sowohl wie die schriftliche (z. B. die der §§ 566 S. 1, 581 Abs 2), wird aber ersest durch den in der gesetlichen Form des Streitversahrens vor Gericht abgeschlossenn Prozestergleich (NG 48, 183; 64, 85, 129, 43; 328 1937, 17012 u. 1, 11, 05, V, 129, 05). Dies ein der gesetlichen Prozestergleich (NG 48, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 64, 183; 6 129, 43; 3W 1937, 17012 u. 1. 11. 05 V 129/05). Dies gilt auch von einem Schiedsvergleich nach § 1044a BBO (NG 3W 1937, 17012). Unter der gerichtlichen Beurkundung, welche die gesehliche Schriftsorm ersetz, ist die Beurkundung in der freiwilligen und in der preitigen

Berichtsbarkeit zu verstehen, wozu auch Urkunden des Konkurdrichters und im gerichtlichen Bwangsvergleichsverfahren zu rechnen sind (NG 64, 85; 76, 194; JW 1937, 17012). Die §§ 159 Aben nur versahrendsberguten zu teigner ihre Ber-letzung zieht nicht die Rechtsunwirksamkeit des Vergleichs notwendig nach sich (NG 48, 186; Warn 1909 Nr 294; Recht 1929 Nr 326; JW 1937, 17012). Die Cheschließung (§ 1317) kann in einem Prozesvergleich natürlich nicht vorgenommen werden. Dagegen ist nunmehr (Art 1 § 1 der 20 v. 11. 5. 1934, RGBI 1, 378) ber Grundfat, daß ein Prozesbergleich die Form der — für bas ganze Reich zugelassenen — notarischen Beurfundung erfett (NG 48, 186; 64, 85; vgl. auch 107, 285), unbebenklich auch auf die Auflassung (§ 925) und die Bestellung eines Erbbaurechts anzuwenden. Dies gilt insbesondere für einen Bergleich i. S. des § 794 Abs 1 Ar 1 3BO im Zwangsversteigerungsversahren (RG DI 1936, 1763; § 925 A 12). — Der Bergleich vor dem Mieteinigungsamt, einer Berwaltungsbehörde, steht einem gerichtlichen Bergleich nicht gleich, kann also die Form des § 313 nicht ersehen (NG 107, 284; JW 1937, 17012). Ein wegen Nichtbeachtung versahrensrechtlicher Borschriften unwirksamer Prozesbergleich kann sachlich als Bergleich nach § 779 bestehen bleiben (RG Warn 09 Nr 294). — Die Besugnis gesetzlicher und rechtsgeschäftlicher Vertreter zum Abschließen von Vergleichen ist vielfach besonders geordnet. Das BGB tennt keine Sondervollmacht nach Art der in früheren Rechten vorgesehenen; ob die Bertretungsmacht den Bergleichsabschluß umfaßt, ist im Einzelfalle zu prüfen. Die Prozesvollmacht berechtigt in den Grenzen bes Gegenstandes des Rechtsstreits zu gerichtlichen wie außergerichtlichen (RG FW 94, 1934) Bergleichen (§ 81 3BD). Der Profurift ist nach § 49 HGB zu Vergleichen innerhalb eines Handelsgewerbes im allgemeinen, der Handelsbevollmächtigte innerhalb des besonderen Handelsgewerbes (§ 54 HGB), der Handlungsreisende zur vergleichsweisen Stundung der Preise aus den von ihm abgeschlossenen Verkäusen (§ 55 Abs 2 HBB) besugt; der Handlungsagent bedarf dazu besonderer Ermächtigung (§ 86 Abst HBB). Der Konkursverwalter ift bei Bergleichen über mehr als 300 M. an die Genehmigung des Gläubigerausschusses gebunden, falls ein solcher bestellt ist (§ 133 Kr 2 KD); der Vormund im gleichen Falle an die Genehmigung des Bormundschaftsgerichts (§ 1822 Kr 12 BGB); das gleiche gilt aber nicht vom Inhaber der elterlichen Gewalt (§ 1643 Abs 1). — Für die Auslegung eines Bergleichs ift es bedeutungslos, <sup>w</sup>ie die eine oder die andere Partei eine Erklärung verstanden hat; es kommt vielmehr nur darauf an, wie fie ein verständiger, mit ben Zusammenhangen befannter Mensch verstehen mußte (90 328 1937, 17012). Über die Auslegung der Dollarabrede in einem Vergleiche und die Wirtung der Dollarabwertung auf die Bergleichserfüllung: RG Warn 1934 Nr 182 (bazu Zeiler JB

1935, 250). 2. Der Vergleich fest als seine Unterlage entweder einen Streit über ein Rechtsberhältnis nur nur boraus, der ein bewußtes Behaupten eines verschiedenen Rechtsstandpunkts, wenn auch nur dum Teil ober in Einzelpuntten, und ein bementsprechendes gegensähliches Berhalten auf beiden Seiten bedingt, ober eine Ungewifieit über bas Rechtsverhaltnis ober (Abf 2) eine Unicher= heit der Rechtswirtsamteit des baraus erwachsenden Anspruchs. Beides ist im weitesten Ginne du nehmen. Als Ungewißheit genügt auch eine nur vermeintliche, in Wahrheit unbegründete; ungewiß ist auch, was nur die Parteien nicht wissen (RG) JW 01, 138). Die vermeintliche Ungewißheit braucht ferner nur auf einer Seite vorzuliegen, während auf der andern Seite die Behauptung der Gewißheit gegenübersteht; die Ungewißheit kann auf tatsächlichem oder rechtsichem Artische Schauptung der Verwissen genübersteht; die Ungewißheit kann auf tatsächlichem oder rechtsichem Artische Schauptung der Verwissen gestellt der Verwissen lichem Gebiete liegen, und sie darf sich, wie der Streit über das Rechtsverhältnis, auf Rebenbestimmungen: Fälligkeit, Ersüllungsort, Verzinsung, eine Einrede beschränken (NG Eruch 47, 936; 15. 2. 06 IV 402/05). Gegenständlich ungewiß sind bedingte Rechte und wiederkehrende Leistungen, bei benen der Wegsall gewiß, dessen Zeitunkt ungewiß ist. Eine Unsicherheit der Rechtsberwirklichung ist insbesondere vorhanden, wenn die Zahlungsfähigkeit des Schuldners oder sonst die Durchführbarkeit der Zwangsvollstreckung zweiselhaft ist oder auch nur dem Gläubiser albeitesten. ger zweiselhaft erscheint. Ein Streit oder eine Ungewißheit "über die Höhe bes infolge der Geldentwertung zu zahlenden Betrags" (§ 67 Abs 1 Ausweb) ift nicht gegeben, wenn die Parteien m eine Pflicht zur Auswertung nicht wenigstens gedacht haben und der Schuldner nur aus Killigkeitsgründen einen Mehrbetrag gezahlt hat (NG 116, 143 und unten U.).

a) Das Rechtsberhältnis, über das der Vergleich geschlossen wird, kann je der Art sein, aber es muß zwischen ben Barteien bestehen. Einen Bergleich fann also nur schließen, wer selbt an bem Rechtsverhältnis beteiligt ober ber Rechtsnachtouger eines solchen Beteiligten ist. Blobe geschichtliche, wirtschaftliche oder personliche Beiziehungen zu den Beteiligten reichen nicht aus (NG 11. 6. 29 VII 475/28). Deshald ist es kein Bergleich, wenn ein Dritter den Gläubiger gemäß § 267 abfindet, auch wenn der Glaubiger dabei nachgibt (NG 127, 128). Außerdem muß das Rechtsberhältnis auch der Berfügung der Parteien unterstehen. In diesem Rahmen ind Vergleiche auch über nur sittliche Ansprüche möglich (RG IN 1928, 30362). Bergleiche über öffentlich rechtliche Berhältnisse begründen in der Regel keine privatrechtlichen Beziehungen unter ben Parteien (NG 79, 200); sie können es aber tun, wenn ber Wille ber Parteien darauf Berichtet ist (NG 147, 280; NG Warn 1938 Nr 41; 23. 11. 28 VII 255/28; 12. 3. 29 VII 455/28). Über ergleiche im gesehlichen (fozialen) Berficherungerecht: Steinhoff 3B 1936, 972. — Bergleiche über Rechtsverhaltniffe, die durch zwingende Rechtsfate geregelt find, find nichtig. So Bergleiche über den Rachlaß eines noch lebenden Dritten (§ 312), 3. B. über Ansprüche aus einem wechselseitigen Testament nach bem Tode bes Erstberftorbenen (RG Gruch 50, 391). Ein Bergleich tann auch nicht geschloffen werben, wo offenbar gar fein gesetlich anerkanntes Recht besteht. Deshalb ift ein Vergleich als gegen § 138 verstoßend nichtig, wenn ber Bertrag, über den er einen Streit der Parteien beseitigen will, unsittlich ift, und der Bergleich der Barteien oder einer von ihnen das verbotswidrig Erlangte ganz oder teilweise erhalten will (RG 49, 192: 83, 110; Warn 1911 Mr 388; (Bruch 67, 174; LB 1921, 572; f. A 6d). Anders liegt die Sache, wenn die Parteien ernstlich über die Gultigfeit gestritten haben und der Bergleich gerade die Beseitigung dieses Streites bezweckte (RG 49, 194; Barn 1931 Nr 58; 3Rofc 1927 Nr 1733 und Nr 1803; 3B 1935, 10091) ober ber Vergleich schlechthin auf die Aufhebung bes gesetz- ober sittenwidrigen Geschäfts gerichtet ist (no aad. und 25. 9. 23 VII 871/22). Unwirtsam ist auch ein Bergleich über verbotene Borfentermingeschäfte (RG Barn 1919 Rr 56). dagegen Bergleiche in Cheftreitsachen, mindeftens soweit fie zur Aufrechterhaltung Der Che dienen (vgl. RW 157, 141; Bach 3B 1936, 2113; Matthießen DJ 1938, 1913; DLG Samburg, DJ 1939, 667), auch find Streitigkeiten über die vermögensrechtlichen Birtungen bes ber Parteiverfügung entrudten Rechtsverhaltnisses (Gherecht, Elternrecht) dem Bergleiche zugänglich, und ebenso konnen Vergleiche auch beim gegenständlichen Richtbestehen eines Rechtsverhaltniffes geschlossen werden, wenn der Streit der Parteien gerade die Frage betrifft, ob ein geseblich gultiges und klagbares Rechtsgeschäft vorliege oder nicht: ob die zwischen den Barteien geschlossen Börsengeschäfte gültige Kauf- oder Kommissionsgeschäfte oder aber klaglose Spielgeschäfte seien (NG 49, 192 u. 8. 7. 02 VI 163/02), ob ein Vertrag ein gültiger Dienstvertrag oder ein klagloser Ehevermittlungsvertrag sei (NG 23. 10. 06 VII 44/06), vorausgesehs selbsverständlich, daß der Vergleich nicht die äußere vorgeschobene Form für ein Amerkenntnis des nichtigen Geschäfts ist. — b) Sind Bergleiche zulässig über ein durch rechtskräftiges Urteil sestgestelltes Rechtsverhältnis? Das rechtskräftige Urteil stellt endgültig das zwischen den Batteien streitige Nechtsverhältnis sest und beseitigt die bestehende Ungewißheit. Deshalb kann viele an und für sich nicht nochmals durch einen Bergleich beseitigt werden. Gin Bertrag, durch welchen die Parteien das durch Urteil rechtsträftig festgestellte Rechtsverhältnis anderweit ordnen, ift daher kein Vergleich, sondern die Schaffung eines neuen, die Umschaffung des alten in ein neues Rechtsverhältnis. Aber es ist sowohl möglich, daß über die Ausführung ober die Auslegung eines Urteils neue Streitigfeiten und Ungewißheiten zwischen ben Barteien entstehen, als auch, baß die Berwirklichung des durch das Urteil festgestellten Unspruchs sich unsicher gestaltet; in allen Diesen Fällen ift eine Grundlage für einen Bergleich trop der Rechtstraft bes Urteils gegeben. Ein solcher hebt dieses nicht in seinem Bestande auf; aber aus dem Bergleich ergibt sich eine den seitgestellten Anspruch betreffende Einrede gegen die Bollstredung des Urteils, die mit ber Bollstredungsgegentlage gemäß § 767 BBD geltend zu machen ift (NG 3B 00, 75218; 07, 39213). c) Wie ein Bergleich ein Rechtsverhaltnis gang gum Gegenstande nehmen fann, obgleich nur ein Teil davon streitig oder ungewiß ift, so kann er auch über das streitige oder ungewisse Rechts berhältnis überhaupt hinausgreifen und mit biefem zugleich andere Rechtsbeziehungen der Parteien zu lösen unternehmen, die nicht streitig oder ungewiß sind (RG JB 01, 138). 3nd besondere sind Vergleiche nicht selten, die aus Anlag eines Streites über ein Rechtsverhaltnis alle gegenseitigen Forderungen zu erledigen bezweden. Eine Borschrift des Pruly (I 16 §§ 427, 428) bestimmte, daß auch ein solcher Bergleich im Zweisel nicht die Ansprüche umsasse, die dem Berechtigten zur Leit des Reroleichstehrtisse unt fel nicht die Ansprüche umsasse, Die dem Berechtigten zur Zeit des Bergleichsichlusses unbefannt waren. Das wird auch nach bem Rechte des BGB anzunehmen sein; ift aber die Absicht der Bergleichsparteien flar ersichtlich. schlechthin alle ihre Rechtsbeziehungen zu losen, so erstreckt sich ber Bergleich auch auf die Forberungen, beren Bestehen dem einen oder dem andern unbefannt war (RG 29. 4. 07 IV 500/06; 20. 10. 13 V 204/13; 11. 10. 27 VI (VII) 215/27; 19. 2. 29 VII 473/28). Jedoch können Bergate auch beschränkt gemeint, 3. B. Absindungsvergleiche eines Berletten mit Haftpstichtigen (ober Versicherungsgeselsschaften) über Entschädigungsansprüche, worin auf alle kunftigen Ansprüche aus einem die Haftpflicht begründenden Ereignisse verzichtet wird, im einzelnen Falle so zu verstehen sein, daß unvorhersehbare Spätfolgen von dem Berzichte nicht erfaßt sein sollen (NO 131, 282; 159, 264; HR 1935 Mr 109; Barn 1935 Mr 179; 1936 Mr 37, 281; 3B 1934, 3265, vgl. auch JW 1936, 1794<sup>31</sup>; 1938, 1167<sup>18</sup> und Moschel JW 1937, 1214). Namentlich kann sich bet Bergleichswille nicht auf unbekannte (z. B. Auswertungs-) Ansprüche erstreden, deren mögtliches Bestehen man sich nicht wenigstens vorgestellt hat; wer sich gleichwohl auf den Wortlaut des Bergleichs beruft, verstößt gegen Treu und Glauben (MG Barn 1929 Nr 41 und Nr 128). Auch beim Ausgleich aller gegenseitigen Forderungen der Parteien bleiben aber die Ansprücke erhalten, die erst durch den Vergleich möglich geworden sind; eine Ansechtung des Bergleichs megen greifstear Coule gleichs wegen arglistiger Täuschung wird dadurch nicht abgeschnitten (RG Warn 1938 Mr 57). 4. Ein gegenseitiges — wenn auch nur tatsächliches und irgendwie geartetes (RG Warn 1914 — Nachgeben erfordert der Vergleich. Das Kächstliegende ist, daß dieses Nachgeben sich

auf das streitige oder ungewisse Nechtsberhältnis selbst bezieht. Nötig ist das aber nicht ne

Warn 1930 Nr 89): das Nachgeben tann auch barin bestehen, daß der eine Teil auf seinen Anspruch ganz verzichtet ober den des Gegners ganz anerkennt unter Eintausch einer Abfindung ober Gegenleistung. Das gegenseitige Nachgeben ist überhaupt nach dem Sprachgebrauch des gewöhnlichen Lebens zu verstehen; es erfordert nur, daß jeder dem andern von seinem persönlichen Standpunkte aus ein Opfer bringt, auch wenn das bei unparteifcher Beurteilung vielleicht gar nicht zutrifft (Prot 2, 524; NG 78, 168; 89, 262; 158, 213; JW 03 Beil Nr 226; 1911, 648<sup>18</sup>; Warn 1927 Nr 109; 9. 6. 06 I 12/06; 3. 4. 08 VII 315/07; 25. 6. 29 VII 661/28; 19. 11. 29 VII 186/29). Dabei ift ferner nicht erforderlich, daß die Parteien zunächst über ihre gegenseitigen Rechte feilschen (Re 116, 143; 117, 226) oder daß sie sich wechselseitig das Zugeständnis machen, daß die andere zum Teil Recht habe; jedes tatsächliche Nachgeben genügt, selbst wenn es als freiwillige Zuwendung bezeichnet wird (NG Gruch 49, 106). Auch ein bedingtes Nachgeben widerspricht nicht dem Wesen des Vergleichs (NG 3. 2. 14 VII 447/13). Ein bloßes Anerkenntnis des Schuldners, ein bloßer Berzicht des Gläubigers, ein dem Erlaß gleichstehendes Anerkenntnis des Gläubigers durch Vertrag mit dem Schuldner, daß das Schuldverhältnis nicht bestehe, sowie eine bloße Stundung der Schuld oder die bloße Erfüllung eines vermeintlichen oder wirklichen gesehlichen Anspruchs sind freilich keine Bergleiche, da ihnen das gegenseitige Nachgeben fehlt (NG 146, 358; Warn 1914 Nr 153; 6. 11. 07 V 66/07). Ebensowenig kann man von Bergleichen sprechen, wenn die Beteiligten für die Zukunft eine Regelung ihrer Beziehungen bezweden, die ihnen angenehm und forberlich erscheint, ohne daran zu denken, hierbei Rechte, die ihnen zustehen, aufzugeben (Schnorr von Carolsfeld, OGemWirtsch 1936, 407). Wie aber eine Unsicherheit der Rechtsverwirklichung als Grundlage des Vergleichs genügt, so stellt auch eine Sicherung der Rechtsverwirklichung ein Nachgeben dar. Wenn der dem Gläubiger auch nur unsicher erscheinende Schuldner die Forderung anerkennt und urkundlich zu zahlen sich verpflichtet, was sonst erst umständlich einzuklagen ware, so gewährt er bem Glaubiger einen Borteil, und es liegt ein tatsächliches Nachgeben auf leiner Seite vor, das beim Hinzutreten eines irgendwie gearteten Nachgebens auf der Gläubigerleite (Stundung, Bewilligung von Teilzahlungen) einen Bergleich darstellt (Ric 78, 168; 32 1910, 2803). Ein solcher kann darin liegen, daß die an einem Lebensversicherungsvertrage beteiligten Partner sich über die Wirkungen der Dollarabwertung auf das Bertragsverhaltnis Begenseitig verständigen (NG HRR 1937 Nr 1574). Die Anerkennung einer vom Notar auf-Benommenen Nachlagbestandsaufnahme tann einen Bergleich darstellen, an den die Beteiligten, insbesondere auch die Pflichtteilsberechtigten gebunden sind (HRR 1939 Nr 151).

5. Der Bergleich beseitigt einen ungewissen Rechtszustand der Bergangenheit und schafft einen sicheren für die Zukunft; er enthält Berfügungen siber die aus dem streitigen oder ungewissen Rechtsverhältnisse sich ergebenden Rechte. Keine der Parteien kann ferner gegenüber der Bergleichsverpflichtung auf Ansprüche oder Einreden zurüchgreifen, auf die sie ausdrücklich oder Hillschweigend verzichtet hat (MG 15. 11. 07 VII 295/07). Reine darf auch Berzichte und Anerfenntnisse, welche Bestandteile eines Vergleichs sind, zuruchfordern (90 108, 108; 18. 10. 29 VII 65/29; 27. 4. 31 VIII 47/31). Das Rechtsverhältnis selbst läßt der Bergleich jedoch, sofern nicht ein anderes als Wille der Parteien aus dem Vertragsinhalt zu entnehmen ist, bestehen 22. 6. 28 VII 79/28); Pfandrechte und Bürgschaften bleiben deshalb, unbeschadet der Rechte, die sich für Drittverpfänder und Bürgen aus — den Bestand der Hauptverbindlichkeit zuungunsten bes Hauptschuldners verändernden — Verträgen ergeben (vgl. § 767 A 2), unberührt. Bergleich tann aber auch, indem er das alte Schuldverhaltnis durch ein neues, sei es ein selbständiges Schuldversprechen oder Schuldanerkenntnis (§§ 780, 781), sei es ein Rechtsverhältnis anderer Art — Umwandlung in ein Darlehen nach § 607 Abs 2, Umwandlung eines Kausvertrags in einen Taufchvertrag, Vereinbarung einer Abfindung für die Aufgabe von Rechten ufiv. - erfett, umichaffend wirten (MG Gruch 51, 630; 60, 658; 328 1911, 64818; 23 1926, 2295); in solchen oulien erlöschen Bürgschaften und Pfänder. — Insofern der Vergleich ein neues Beräußerungs-Gelchäft enthält, ein Teil in dem Vergleiche sich verpslichtet hat, dem andern Sachen oder Waren geben oder zu liefern, konnen in bezug auf diese die Gewährleiftungsansprüche (§§ 459ff.) erhoben werden, nicht aber, soweit die Mängelansprüche aus dem streitig gewesenen Rechtsberhaltnisse bereits gegeben gewesen wären, das durch den Vergleich gerade gegen Anfechtung Jesichert werden sollte (**KG** 54, 165; 90, 169, wo auch über den Wegfall der kurzen Berjährung des § 477 in diesem Falle gehandelt ist). — Der Vergleich wirkt erst vom Zeitpunkte seines Abschutz schlusses ab; eine streitige und im Vergleich teilweise anerkannte Forderung entsteht erst mit Diejem Beitpuntt.

6. Der Bergleich ift unwirtsam, b. h. nicht nur ansechtbar, sondern nichtig, wenn die beiden bom Gesch aufgestellten Boraussehungen gegeben sind.

a) Der von den Barteien nach dem Inhalt des Bertrags als seststehend zugrunde gelegte Sachverhalt entspricht der Wirklichkeit nicht, wenn er sich anders darstellt, als die Parteien bei Abschluß des Vergleichs annehmen. Die Beweislast hierfür trifft den, der die Unwirkland der Vergleich ist das heibe lamfeit des Vergleichs geltend macht (RG Warn 1935 Nr 143). Nicht erforderlich ift, daß beide Parteien den vorausgesetten Sachverhalt hinterher als unrichtig anerkennen; es genügt, wenn er sich der Goransgesetten Suddertstatt gur 112, 218). Der als feststehend zugrunde gelegte Sachberhalt ist derjenige, der sich außerhalb des Streites oder der Ungewißheir befindet (96 61, 321; Barn 1919 Nr 189) und ben beibe Teile als die feste Grundlage des Bergleichs ansehen (90 79, 274; 3B 1910, 1622; 14. 3. 33 VII 300/32). Bei längeren Verhandlungen sind die zunächst getroffenen und später in den Vergleich aufgenommenen Vereinbarungen also nicht die Grundlage des Vergleichs (RC 23. 10. 28 VII 225/28). Wohl aber gehört dazu die gemeinsame Aufsassung beiber Teile über einen Sachverhalt, auch wenn der eine Teil ihre Richtigkeit zwar ansänglich bestritten, sie dann aber nicht vergleichsweise zugestanden, sondern auf Grund eigener Aberzeugung anerkannt hat (RG 19. 11. 29 VII 186/29). Das Wort Sach verhalt ift dabei nicht allzu wörtlich zu nehmen; es kann eine rechtliche Beurteilung mit hereinspielen (**NG** HM 1934 Nr 858) und es genügt z. B. wenn irrtümlich das Bestehen eines Bersicherungsverhältnisses angenommen wird (**NG** 112, 215; 127, 302; LZ 1923, 316°; Warn 1926 Nr 146; 1931 Nr 59). Der Frrtum der Parteien darf sich grundsäßlich (vgl. aber unten A 65.) nicht nur auf den späteren Gang der Gesetzebung beziehen (**NG** 117, 306; 123, 93; 127, 296; nicht nut auf ven spateren Sang ver Gesetzgebung beziehen (MS 117, 306; 123, 93; 127, 296, NS IV 1938, 16478); auch darf der Fretum nicht nur eine Rechtsfrage, immer muß er ein Rechtsverhältnis betreffen (NS 157, 266 = ANDN 1938, 707, hier aber unvolktändig; NS IV 1929, 14561; 1932, 11324; 15. 3. 29 VII 517/28; 25. 4. 39 VII 257/38); es genügt also z. B., wenn die Parteien dem Vergleich eine rechtsirttümlich unrichtige Auffasiung über die Höhe der Auswertbarkeit einer Forberung zugrunde gelegt haben (NS Recht 1928 Nr 1557), etwa, weil sie annahmen, es handle sich um Vermögensanlagen (NS IV 1929, 18414) der menn sie nicht gemußt kohen, der Eich der Versteurnvollenkter von die oder wenn sie nicht gewußt haben, daß es sich bei der Enteignungsentschädigung nicht um die Aufwertung einer Gelbichuld, sondern um eine Umwertung in dem Sinne gehandelt hat, bas ein geschulbeter Bermögenswert, ber in einer andern Bahrung als ber jest geltenben ausgebrudt ift, in der neuen Währung ausgedrückt werden foll (RG Grund 1937, 409). Ebenso genügt es, wenn beibe Parteien bei Abichluß eines Bergleichs ber Meinung waren, daß ber vorliegende Schiedsfpruch im Rlagefalle aus bestimmten Grunden aufgehoben werden muffe; nicht nötig aber ift, daß jede Bartei von der andern weiß, daß auch dieje denfelben Sachverhalt als fefffenend Bugrunbelegt, noch weniger, daß gegenseitige Erklärungen hierüber abgegeben worben find (#6 147, 286; HRR 1934 Mr 858). Haben die Parteien dem Bergleichsabschlusse die Tatfache zugrunde gelegt, daß ein Batent zu Recht bestehe, so hat dessen Bernichtung die Unwirksamkeit bes Ber gleich's zur Folge; das trifft aber nicht zu, wenn die Boraussehung nur darin bestand, daß das Patent erteilt fei (96 30. 10. 06 I 115/06). Zweifel besteht, ob die Unwirffamfeit bes Ber gleichs nach § 779 auch dann anzunehmen ift, wenn die Parteien bei Abichluß des Bergleichs über ein inzwischen erlaffenes rechtstraftiges Urteil, das ben Streit entschied, in Unkenntnis waren. Die Frage ift gu bejahen, wenn fie übereinstimmend ben Sachverhalt als gegeben zugrunde legten, daß der Prozeß noch fcmebe, zu verneinen, wenn fie an die Möglichkeit, daß ein Urteil inzwischen ertassen fein tonne, nicht bachten, ober wenn sie bas Rechtsverhältnis jest gerade nur burch Ber gleich, nicht burch ein Urteil geordnet wiffen wollten (Prot 2, 523). Die Streitpuntte, über die sich die Barteien verständigen und die sie durch den Bergleich beseitigen wollen, er ledigt der Bergleich verstandigen und die sie dutch den Vergleich vereitigen wollen, der ledigt der Bergleich endgültig. Ein sei es tatsächlicher, sei es rechtlicher Irrtum der Vergleichs parteien hinsichtlich der streitigen ober ungewissen Tatbestände oder Rechtslagen, die der gleich gerade zu gewissen machen wollte, ist daher unbeachtlich (NG IV 1910, 1622; 1915, 1904; 1929, 14561, 1932, 11324; 1936, 342; Warn 1918 Kr 140; 1934 Kr 118; 1935 Kr 162 u. Kr 179; 1938 Kr 41: HR 1938 Kr 42: 1915 Kr 1634, 1832, 1834, 1835 Kr 1634, 18 1938 Nr 41; HNN 1938 Nr 4; HNDR 1938, 482; NNG JW 1934, 6325; 15. 3. 29 VII 517/28). So die Untenntnis alter Urfunden oder Richtersprüche, die den Streit ausgeschlossen haben wurden, fo ferner die auf einer Seite ober auf beiden Seiten bestehende Untenntnis bes Rechtssages, durch ben die Ungewißheit zu beseitigen gewesen ware. Nachträgliche Kürzung der dinglich gesicherten Bergleichsforderung in einem Entschuldungsversahren begründet nicht die Unwirksamiet bes Bergleichs (NG HR 1938 Nr 801). — b) Der Streit oder die Ungewißheit, welche bei Kenntnis ber Sachlage nicht entstanden fein würden, bas ift der Streit ober die Ungewigheit, welche die Barteien durch den Vergleich beseitigen wollten und beseitigt haben, nicht tingendein Streit oder irgendeine Ungewißheit (NG 114, 121; 122, 203; JW 1928, 2813<sup>1</sup>; LZ 1923, 316<sup>6</sup>); es müssen streitaus schlicherde Wennete (auf 2015). ichließenbe Momente sein, auf die der gemeinsame Irrtum sich bezieht, er ist also unerheblich, menn der Streit auch bei richtigem Ausgangspunkt entstanden wäre (986 79, 271; Battle 1934 Nr 36; 398 1910, 1622; 1929, 14561; 27. 4. 20 VII 8/20; 6. 2. 34 VII 266/33). So reicht bie Annahme ber Guttigfeit eines Teftaments, auf beffen Grundlage man sich über Erbampride ober Nachlafiansprüche, auf ber haben- ober Sollseite, verglich, ober bie Annahme der Buchtigfeit von Rechnungen aus, die die Unterlage einer gegenseitigen vergleichsweisen Abrechnung bilbeten, ebenso die Unkenntnis des Eigentums eines Dritten an einer Sache, über deren Sigentum die Parteien sich stritten; die Unkenntnis, daß eine Hhpothek, über deren Löschung die Parteien sich vergleichen, zum Teil einem Dritten zustand (NG 114, 120). — Nicht unbedenklich NG 21. 12. 26 VI 336/26; jernand hette sich wit einen Ander Strend 26 VI 336/26; jemand hatte sich mit einer Bant über die höhe seiner Schuld verglichen, während in er bei richtiger Berechnung tatsächlich eine Forderung an die Bank hatte; auch hier in untilligmkeit bes Rorgleiche Gronnen wirksamkeit des Bergleichs angenommen worden, obwohl doch der Frrtum sich gerade auf das Konto bezog, über dessen Belastung gestritten wurde, und sich je nach dem Maße dieser Belastung

eine Schuld ober eine Forderung bes Kontoinhabers ergeben mußte. — Die bloße Kefistellung. daß bei Kenntnis der Sachlage das von den Parteien geschlossene Übereinkommen nicht in Frage gekommen wäre, genügt nicht (NG 149, 142; JW 1928, 23218). Ebenso reicht es nicht aus, wenn nur die eine oder die andere Partei bei Kenntnis des wahren Sachverhalts den Vergleich nicht abgeschlossen hätte; hier ist höchstens eine — nur auf Erund sorgkältigster Prüsung aller Umstände zuzulassene — Arglisteinrede gegeben, wenn die Partei, welche die andere am Vergleich seichten will, damit gegen Treu und Glauben verstößt (NG Warn 1934 Ar 36). Ausreichend ist es dagegen, wenn sür beide Parteien bei Kenntnis des wahren Sachverhalts auch nur zum Abschluß gerabe des geschlossenen Verzeleiche tein Anlaß hestanden hötte auch nur zum Abschluß gerade des geschlossenen Bergleichs kein Anlaß bestanden hätte (NG 114, 121; L8 1923, 316°; HR 1934 Nr 858; vgl. A 61). — c) Trifft § 779 zu, so ist der Bergleich unwirksam; es ist nicht zulässig, daß die Partei, welche sich auf § 779 beruft, den Vergleich els soldson auf est ist nicht zulässig, daß der Partei, welche sich auf § 779 beruft, den Vergleich els soldson auf est in Arkeit eine Bergleich ein Erstelle ein Er gleich als solchen aufrecht zu erhalten, ihm aber einen andern Inhalt zu geben jucht (NG 328 1928, 28131). Die Unwirtsamteit ergreift regelmäßig den gangen Bergleich; liegen die Boraussetzungen des § 779 nur für einen Teil des Bergleichs vor, so ist — mindestens — dieser Teil unwirkfam (96 114, 120). Wenn und soweit ber Bergleich unwirksam ift, konnen die auf den Bergleich hin gemachten Leiftungen, die in dem Bergleiche abgegebenen Anerkenntnisse wegen ungerechtfertigter Bereicherung aus §§ 812, 821 gurudgerufen werben (MG 61, 321). Die Erfüllung mährend der Fortbauer des Willensmangels macht den nach § 779 unwirkamen Vergleich nicht wirksam (RG 79, 240). — d) Die Bestimmung des § 779 trifft nicht den Fall des Betrugs (RG 3B 1911, 64818; 1927, 19934; Warn 1919 Ar 48 u. Ar 189). Im Fall einer arglistigen Täuschung ist ein Unterschied, ob es sich um die Streitpunkte selbst handelt, deren Beseitigung der Bergleich bezweckte, oder um eine außerhalb dieser liegende als feststehend angenommene Tatsache, nicht zu machen. Jede arglistige Täuschung ist Ansechungsgrund nach § 123, sosern sie den in Irrtum Bersetzen zu dem Bergleiche bestimmt hat, den er ohne die Täuschung nicht geschlossen haben würde (RG Gruch 49, 918; GewKschung 1935, 551). Ebensowenig steht die Sondervorschrift des § 779 der Anwendung des § 138 auf Vergleiche entgegen (NG 83, 110; NG 39 1936, 2787<sup>1</sup>; s. oben A 3a). Bei der Prüfung, ob Nichtigkeit nach einer der beiden Vorschriften des § 138 vorliegt, ist nicht davon auszugehen, welche Ansprüche die Parteien bei den Bergleichsverhandlungen erhoben haben, sondern davon, ob und inwieweit diese Ansprüche begründet waren (RG FRosch 1927 Nr 1733). Eine Bormertung, die hinfällig ist, weil ihr der Besicherte Anspruch fehlt, wird nicht dadurch wirksam, daß die Beteiligten nachträglich in der ltrigen Meinung, die Bormerkung setze bas Bestehen bes vorgemerkten Unspruchs nicht voraus, lich bergleichsweise zwar zur Vormerkung, aber nicht zum vorgemerkten Anspruch bekennen; ein solcher Vergleich ift nichtig (vgl. §§ 306, 139; 96 3B 1937, 211417). Auch Bergleiche, in benen sich jemand übermäßig hohe Leiftungen versprechen läßt, können wegen Verstoßes gegen 9 138 nichtig sein; bei der Abwägung der beiderseitigen Leiftungen sind der Wert der vor dem Bergleichsabschlusse bestehenden gegenseitigen Berpflichtungen und der Wert der im Bergleich übernommenen Berbindlichkeiten mit einander zu vergleichen und weiter ift zu prufen, ob der Bersprechensempfänger ein Berhalten gezeigt hat, bas zusammen mit dem Migverhaltnis dem Rechtsgeschäft ben Stempel ber Verwerflichkeit aufdrudt (96 156, 267). Auch ein Prozesbergleich kann nach § 138 nichtig sein, 3. B. wenn die eine Partei zur Vertragsuntreue gegen einen Dritten gezwungen werden soll (NG 24. 2. 25 VI 424/24), ober wegen Erschleichens der Patentruhe (RG JB 1938, 160221; 3AFDR 1938, 275; Baumbach baf. 276). Über die Möglichkeit ber Sittenwidrigfeit von Abfindungsvergleichen: RG JW 1936, 27871; 1937, 6091; DAutoR 1938, 355. Bei einer Drohung tommt es nach § 123 nicht darauf an, ob der Abschluß eines Bergleichs beansprucht werden konnte; ju fragen ist vielmehr, ob dem Drohenden die Forberung zustand, über die er sich vergleichen wollte, oder ob er nicht wenigstens gutgläubig annahm, daß ihm die Forderung zustehe (RW 112, 228). Die Anfechtung des Vergleichs begrundet auch eine darin enthaltene Androhung allgemein zulässiger Rechtsbehelfe, wie die gerichtlicher Rahnahmen, wenn sie in der Erkenntnis geschieht, daß diese nicht berechtigt sind (**RG** 108, 104; 13. 10. 1937 I 61/37). Bgl. auch Hans 3 1937 A, 111.— e) Abgesehen von § 779 macht der **eihäftsirrtum** über den Inhalt der Erklärung selht oder über die Perion des Bertragsgegners den Bergleich nach der allgemeinen Bestimmung des § 119 anschlicher Artum im Bemannt der Aller der Freimers den Bergleich nach der allgemeinen Bestimmung des § 119 anschlicher Artum im Bemannt der Aller der Freim iber einen durch den Vergleich erledigten Streitpunkt ift nur ein unbeachtlicher Irrtum im Beweggrund, mach der alleich erledigten Streitpunkt ift nur ein unbeachtlicher Irrtum im Beweggrund, mag er auf beiden Seiten ober nur auf einer bestehen (**NG** 106, 233; JW 1915, 190<sup>1</sup>; 1927, 1993<sup>4</sup>; 1936, 34<sup>2</sup>; Warn 1918 Nr 140; 1935 Nr 179; 21, 12, 26 VI 326/26; 25, 11, 27 VII 391 (17); 1936, 34<sup>2</sup>; Warn 1918 Nr 140; 1935 Nr 179; 21, 12, 26 VI 326/26; 25, 11, 27 VII 391/27; vgl. oben unter a). Nur ein Irrtum im Beweggrunde, kein Irrtum über den Inhalt der Erkarung ober über veriehrswesenkliche Eigenschaften der Sache ist es auch, wenn jemand sich über die Kaustraft der Papiermark geitrt hat (RG JW 1925, 3503; 1926, 9751; Warn 1924, Pr. 1405) Ar 140; 1926 Ar 20). — f) Daß die Kücksicht auf Treu und Glauben dem Festhalten einer Vartei am Bergleiche hinderlich sein kann, auch wenn die Boraussetzungen des § 779 BGB nicht bortische Auf geschlichten einer Partei am Bergleiche hinderlich sein kann, auch wenn die Boraussetzungen des § 779 BGB nicht vorliegen, steht in der Rechtsprechung des Reichsgerichts seit langem fest (vgl. oben A 3c und 6b). in solchen Fällen kann der Bertragsgegner der Berufung der Partei auf den Vergleich den Einwand der unzulässigen ober unrichtigen Rechtsausübung (die Einrede der

Arglift) entgegenhalten (vgl. Gabow, Iheringe 84 [1934], 174). Db die Boraussepungen dafür vorliegen, ift nach Maßgabe aller Umftande des Falles forgfältig zu prufen (RG 39 1929, 14561; 1931, 52811). Hierbei handelt es sich um einen allgemeinen Grundsatz des Bertragsrechts, ber insbesondere bann anwendbar ift, wenn die Bartei mit ihrer Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung eine Haltung einnimmt, die mit ihrer eignen früheren Sandlungsweise nach Treu und Glauben unvereinbar ift (96 108, 110; 156, 77). Dies trifft auch zu, wenn die Parteien beim Bergleichsabichluß von einem gemeinsamen grrtum über die Geschäftsgrundlage geleitet worden find und den Bergleich nicht geschlossen haben würden, wenn sie die mahre Rechtslage gekannt hätten (**MG** 122, 203; 152, 403; **MG** JW 1928, 4004; 1929, 5041, 16452; 1931, 52611; 1932, 11324; 1937, 330817; Warn 1929 Nr 128; 1934 Nr 36; 1935 Nr 162; Gruch 69, 216; JUFDR 1938, 482). Die Geschäftsgrundlage wird gebildet durch die beim Vergleichsabschluß zutage getre tene und nicht beanstandete Vorstellung eines Beteiligten oder die gemeinsame Korstellung beider Bertragsteile von dem Borhandensein oder dem fünftigen Eintreten oder dem Richteintreten gewisser Umstände, auf deren Grundlage sich der Geschäftswille aufbaut (RG 103, 332; 108, 105; 122, 200; 146, 376; JW 1937, 273, 20365; vgl. auch RG 152, 403; 153, 356). Der Meinung, daß dieser Grundsat wegen der besonderen Regelung in § 779 einem Vergleiche gegenüber nicht anzuwenden sei, ift das Ro mit der Erwägung entgegengetreten, daß es dem gefunden Rechts empfinden des Boltes widersprechen murde, jenen Einwand gegenüber einem Bergleich grundfählich auszuschließen. Der Einrede der unguläffigen Rechtsausübung sind auch folche Bergleiche nicht entzogen, die zur Beseitigung von Streitigkeiten aus handelsgeschäften gefchloffen worden find (RC 152, 404). Db die Bartei, die fich auf den Bergleich beruft, erfannt hat, daß die beim Bergleichsabschluß angenommene Geschäftsgrundlage irrig war, ist unerheblich; wesentlich if nur, daß diefe irrig war (90 153, 356). Gine fpatere Underung der Wefengebung vermag für sich allein bei einem Bergleich die Unnahme bes Begfalls ber Geschäftsgrundlage nicht zu rechtfertigen (ob. A Ga), tann aber in Berbindung mit anderen, dem Einzelfall eigentumlichen Umftanden zu einer Erschütterung der Geschäftsgrundlage führen (RG 3W 1938, 16478, 290619; Geuffal 92 Dr 136). Über diese Grundsage hinaus hat bas AG in neuerer Zeit im Zuge des neuen Rechts. dentens die Einrede der Arglift auch in gewissen Fällen zugelassen, wo weder die Voraussenungen für die Unwirksamkeit des Vergleichs nach § 779 vorlagen, noch die Geschäftsgrundlage erschüttert war, und damit der Anwendung des § 242 einen wesentlichen Borrang vor § 779 eingeräumt; fo. wenn der Schuldner unter geringfügiger Abfindung den Glaubiger bei den Bergleicheberhandlungen auf die Haftung eines Dritten hingewiesen hat und der Glaubiger fpater von diesem Zahlung nicht erlangen tann (MG Warn 1935 Nr 179); wenn ein Bergleich burch argliftige Täuschung über ben als feststehend zugrunde gelegten Sachverhalt zustande gekommen ift, die übrigen Voraussehungen des § 779 aber nicht vorliegen; einer Ansechtung des Vergleichs wegen der arglistigen Täuschung bedarf es dann nicht (RG SIR 1936 Rr 1617); wenn durch einen Bergleich die gleichmäßige unnützung eines Patents durch die Vergleichsparteien ermöglicht werben sollte und ihnen deshalb bestimmte Webietsteile zugeteilt worden sind, diese aber schon gur Beit des Bergleichsabschlufe nicht gleichwertig waren (96 32 1937, 21894); wenn eine Bartei am Bergleich festhalten will, obwohl sie beim Abschlusse erkannt hat, daß der Bergleichsgegner dem Bergleich trot seines an sich klaren Wortlauts einen darüber hinausgehenden Inhalt beigemessen hat, und sie dabet geschwiegen hat (RG HR 1936 Nr 330). Auch RG 147, 285 f. enthält ähnliche Gedankengange. Unter Umftanden tann Unzulässigkeit der Rechtsausübung auch dann angenommen werden, wenn nachträglich der mahre Sachverhalt, beffen Nichtkenntnis voer Berheimlichung einen 3rd tum beim Bertragsabichluß herbeigeführt hat, aufgeklart worden ift, der Wegner aber tropbem an dem ihm gunftigen Bergleich festhalten will (RG Barn 1937 Rr 32, 152). Enthält der Bergleich das Bersprechen der Leistung an einen Dritten, so steht unter derartigen Umständen die Arguit einrede dem Verpflichteten nach § 334 auch dem Dritten gegenüber zu (RG HR 1938 Rt 60). In allen solchen Fällen kommt es aber für eine Anwendung des § 242 weitgehend auf die ge famten Umftande an. Die Einrede ist auch gegeben, wenn der Bergleich wegen bes Irriums jeben vernünftigen Sinn verloren hat und die Annahme ausgeschlossen ift, daß die Parteien sich bei richtiger Erkenntnis der Sachlage verständigerweise gemäß dem Bergleichsinhalte geeting hätten (RG 3W 1929, 14561; 15. 3. 29 VII 517/28). Hat der Bergleich einer Partei eine Dauer berpflichtung auferlegt, so muß ihr die Möglichkeit der Lösung gegeben sein, wenn ber Be rechtigte das Fortbestehen ihrer Bindung nach Tren und Glauben nicht mehr verlangen fann; in solchen Fällen find aber besonders strenge Anforderungen zu stellen, einmal in der Richtung, ob dem Verpflichteten die Beschränfungen noch zugemutet werden können und hinsichtlich der bon ihm zu bringenden Opfer, ebenso aber auch was die Belange des anderen Teils anacht; für die Frage der Fortdauer der Bindung kann 3. B. wesentlich sein, ob sich der Verplichtete auch nicht durch eine Umstellung seines Betriebs vor dem Untergang retten könnte (Ris Seuffal Much bei begründeter Arglifteinrede ift aber ber Bergleich nicht ftets im gangen als unwirtsam anzusehen, vielmehr immer nur insoweit, als die sich auf den Bergleich berufende Bartei gegen Treu und Glauben verstößt (NG 152, 404). Auch hierin bedarf es forgfaltiger Prufung, insbesondere in der Richtung, ob und inwieweit das Festhalten des Gegners am Vergleich

durch den andern Vertragsteil auf die Erlangung eines sittenwidrigen Vorteils gerichtet ist (N6 153, 359; vgl. auch IV 1937, 2036s, 31557; 1938, 1647s, 29061s; Seuffu 92 Nr 196). Es kommt also auch darauf an, was die Partei mit ihrer Verusung auf den Vergleich erreichen will. Verlangt sie 3. B. nur, daß ein Schiedsgericht entscheidet, so wird die Arglisteinrede regelmäßig versagen (N6 5. 5. 1931 VII 372/30). Andererseits kann auch von Bedeutung sein, ob sich nicht die Parteien bei verständiger Würdigung des Falles ohne den gemeinsamen Irrtum in gleicher Weise geeinigt haben würden (N6 IV IV 1937, 330817).

- 7. Aufs und Abwertungsfragen. a) Nach Durchführung der gebundenen Aufwertung (§ 242 A 5 c) kommt den Vorschriften über den Vergleich über Ansprüche, die unter das Auswertungsgeset fallen (§ 67 in Verb. mit §§ 17, 18, 48, 51, 56, 60 das.), und der dazu ergangenen Rechtsprechung (NG 116, 143, 184, 255; 117, 226, 296, 306; 119, 48, 172; 122, 240: 123, 93, 341; 127, 296; 134, 185; 136, 38; JW 1926, 25671; 1928, 12024; AufwRechspr 1926, 556; 1930, 525) kaum und eine mehr els rechtsprechtliche und Lahmähren Rechtsprecht und der kann der eine mehr els rechtsprechtschliche und Lahmähren Rechtsprechtsprechtschliche und Lahmähren Rechtsprechtsprechtsprechtschliche und Lahmähren Rechtsprechtsprechtsprechtschliche und Lahmähren Rechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprechtsprech noch eine mehr als rechtsgeschichtliche und lehrmäßige Bedeutung zu. Insoweit wird beshalb auf das in der letzen Aussage dieses Werks Ausgesührte (§ 779 A 7 Abs 1 u. 2) verwiesen. § 67 Abs 2 AufwG. kann auf die außerhalb dieses Gesehes vorzunehmende (freie) Auswertung (§ 242 A 5 d) nicht auch nur sinngemäß angewendet werden (RG JW 1926, 975<sup>1</sup>; 26. 10. 26 VI 234/26). — b) Vergleiche in bestimmten Aufwertungsangelegenten aus der Zeit nach dem 14. 7. Zöstehen nach § 17 des Geses über die Berzinsung ausgewerteter Ihrbotheten und ihre Umpolitien im Eine Stein fach § 17 des Geses über die Verzinsung ausgewerteter Ihrbotheten und ihre Umpolitien im Eine Stein fach in wandlung in Grundschulden sowie über Borzugstenten vom 9, 7, 27 (RGBl I 171) der Anwendung dieses Gesekes nicht entgegen. c) Die Tatsache, daß bei völlig entwerteter Währung durch Bahlung des Nennbetrages einer früher begründeten Schuld in Papiermark die geschuldete Leistung regelmäßig nicht bewirtt, das Schuldverhältnis nicht nach § 362 zum Erlöschen gebracht wurde, hat dazu geführt, den Auswertungsanspruch des Gläubigers auch gegenüber einer rechteträftigen Entscheidung über den Nennbetrag einer Forderung in Bapiermart gugulassen (RG 110, 127). Dasselbe gilt gegenüber einem in der Gelbentwertungszeit geschioffenen Bergleich, wenn nicht aus gang besonderen Umftanden zu folgern ift, daß die Parteien auch einen möglichen Aufwertungsanspruch in den Bergleich haben einbeziehen wollen (Re 118, - War in der Entwertungszeit eine Papiermarkjumme eingeklagt und wurde barüber Pater ein Bergleich geschlossen, jo tann, wenn ber Bergleich ben endgultigen Schuldgrund bildete, Aufwertung der Bergleichssumme nur unter Zugrundelegung ihres Berts zur Zeit des Bergleichs verlangt werden (RG Barn 1926 Rr 54; 30. 4. 29 VII 537/28). Offen bleibt aber die Frage, ob dem Mager nicht noch weitere Ansprüche überhaupt zustehen, weil die eingeklagte Papiermarksumme schließlich selbst nur einen Teilbetrag der Gesamtsorderung Darftellte (916 Warn 1927 Rr 170). — Der Ausgleichsanipruch, welcher dem zur Aufwertung herangezogenen persönlichen Supothekenschuldner gegen den Raufer seines Grundstuds nach RG 112, 329; 132, 202; Warn 1926 Nr 74 zugebilligt wird, ift nicht grundsahlich ausgeschlossen, benn es fich um einen Bergleich handelt; aber es ift bann befonders zu prufen, ob ein ausreichendes Mißverhaltnis zwischen Leistung und Gegenleistung eingetreten ist; gerade bei einem Bergleich kann ihr unbedingtes Gleichgewicht nicht gefordert werden (RG 24, 2, 28 VII 571/27). d) Aus Der Berfiellung der Mart als wertbeständiger Bahrungseinheit find auch bei Bergleichen irgendwelche Rechtsbehelfe nicht herzuleiten. Sie ift nicht - wie der vorangegangene Wahrungsberfall — einschneidend genug gewesen, um eine völlige Umwälzung der allgemeinen wirtschaftliden Berhältniffe herbeizuführen und damit einen Rudgriff auf ben Rechtsbehelf ber veranderten Umstände zu rechtsertigen (RG 115, 96; Warn 1926 Nr 20; D33 1926, 745). e) Ansprüche aus der Abwertung fremder Währungen (3. B. bei Bersicherungen) können durch Bergleich geregelt werden (AC HR HR 1937 Ar 1574). Bei Abschlüssen von Vergleichen über Verbindlich-Teiten aus dem Kapitalverkehr in abgewerteter Währung sind wegen der Ersassung des Ab-wertungsgewinns die Vorschriften der Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung zu beachten (DJ 1938, 66). Über die Auslegung ber Dollarabrede in einem Bergleiche und die Wirkung der Dollarabwertung auf die Bergleichserfüllung: RG Warn 1934 Ar 182 (dazu Zeiler JW 1935, 250).
  - 8. Verfahrendrechtliche Fragen. a) Bei einem gerichtlichen Vergleichsvorschlag mit dem Zusat: wer teine Erlärung abgebe, gelte als zustimmend, kommt trop Schweigens der Parteien tein Vergleich zustand. Jener Zusah hat nur versahrendrechtliche Bedeutung sürs Gericht (NG MB) 1933 Ar 1918). b) Der gerichtliche Vergleich (Vorb. 1 vor § 779) ist nur insosen ine Prozesihandlung, als er den Nechtsstreit ganz oder teilwesse beendigt; besteht hierüber Streit, so hat das Nevisionsgericht srei zu entscheiden; seinem sonstigen Inhalte nach ist der Prozesibergleich ein dürgerlichrechtlicher Vertrag, dessen Aussegung Sache des Tatrichters ist (NG 154, 319). c) Ist der Widerruf eines gerichtlichen Vergleichs durch einsache Anzeige ans Gericht bereindart, so genäat eine solche, wie sie üblicherweise erstattet wird; eigenhändige Unterschift des Anwalts ist nicht ersorderlich (NG 135, 338). d) Ein außergerichtlicher Vergleich wird nicht dadurch zum gerichtlichen, daß die Varteien die Vergleichsurtunde überreichen und gerichtlich niederschreiben lassen sassen gerichtlich verglichen

(MG 142, 3). — e) In der Frage, ob über die Unwirksamkeit oder über die Anfechtung eines Bergleichs in dem anhängigen Rechtsftreit, den der Bergleich beendigen follte, ober in einem besonderen Berfahren zu verhandeln und zu erkennen sei, unterscheibet die bisherige Rechtsprechung zwischen dem gerichtlichen und dem außergerichtlichen Vergleich. beendigt nicht, wie der vor einem deutschen Gericht abgeschlossene, den Rechtsstreit unmittelbar, hebt also die Wirkungen der Rechtshängigkeit nicht auf. Er gewährt aber vermoge seines sachlichrechtlichen Inhalts bem Beflagten eine Ginrede wider ben burch ben Bergleich erledigten Unfbruch und gibt so mittelbar die Möglichkeit, auf bas Berfahren einzuwirken (96 102, 220; 142, 3 [bazu Lent 328 1934, 925]; Re 328 1930, 120115). Db ein wirffamer Bergleich (außergerichtlich) zustande gekommen ist und ob gegen ihn die Ansechtung wegen Irrtuns oder arglistiger Täuschung durchgreift, kann in demselben Versahren geprüft werden, dessendigung der Vergleich bezwent (RG 142, 5f.). Auch ohne Streit über die Wirtsamkeit des außergerichtlichen Bergleichs kann gur mundlichen Verhandlung geladen werden mit dem Antrage auf Verurteilung nach Maßgabe des Wergleichs (§ 268 Mr 3 3KD). Die Frage, ob ein Kücktritt vom Bergleich mit Recht erklärt worden sei, will das KG aad. 7 zum besonderen Versahren verweisen, weil über die daraus erwachsenden Rechtssolgen und gegenseitigen Ansprüche (§§ 326, 346—356) nicht als über einen bloßen Zwischenkleitentschlieben werden könne. Das ist bedenklich. Ist der Kücktritt mit Recht erklätzt, so ist der Vergleich erkeint, eine Einrede darf daraus nicht mehr hergeleitet werden; das muß im anhängigen Berfahren jedenfalls geklärt werden. Ob neue Unsprüche, z. B. die aus dem Rücktritt von dem ganz oder teilweise schon erfüllten Vergleich sich ergebenden, noch er hoben werden können, wird nach Lage des Bersahrens gemäß den Vorschriften der ZBO 311 entscheiden sein. Hinschlich des gerichtlichen Bergleichs ist die bisherige Rechtsprechung des **RG** in der bezeichneten Frage nicht einheitlich. **RG** 135, 338 erklärt, daß über die Frage der Gültigkeit des (im Bergleiche vorbehaltenen) Biderrufs, somit die der Birksamkeit des gerichtlichen Bergleichs im ursprünglichen Streitversahren zu erkennen sei. In anderen Entschwangen wird ausgesichtet der Erreit über der Pareleich seine Schaffe fei in der In anderen Entschwangen wird ausgeführt, der Streit über den Bergleich selbst sei in dem anhängigen Rechtsstreit auszutragen, wenn er sich in einer Rechtsfrage (ob überhaupt Bergleichserklärungen borliegen, ob fie bon ber Partei ober einem ausgewiesenen Bertreter abgegeben worden find, ob die Ber gleichsurtunde an offenbaren äußerlichen ober inneren Mängeln leibet) erschöpfe; bagegen muffe die Entscheidung in einem besonderen Rechtsftreit getroffen werden (und sei eine Fortsetzung bes zunächst erledigten Rechtsftreits erst dann statthaft, wenn die Ungultigkeit bes Bergleich in dem besonderen Versahren sestgestellt worden sein, sosen es sich um eine Ansechtung des Vergleichs nicht aus boßen Rechtsgründen (RG 65, 420; Gruch 50, 425), sondern auf Grund talsächlicher und bestrittener Behauptungen handle, zu deren Feststellung es eines weiteren Versahleren sächlicher und bestrittener Behauptungen handle, zu deren Feststellung es eines weiteren Verfahrens bedürfe. Dieses ist namentlich angenommen worden, wenn ein formgerecht und end gültig abgeschlossener Vergleich wegen Frrtums oder arglistiger Täuschung angesochten, wenn seine Richtigkeit wegen eines Sittenverstoßes oder wegen Geschäftsunsähigkeit eines Vergleichspartners geltend gemacht oder wenn über den Sinn eines Vergleichs oder über das Recht zum Rüchtritt vom Vergleich gestritten wird (NG 78, 288; 96, 203; 106, 312; 141, 106; NG IN 1895, 3594; 1930, 120118; Gruch 50, 428; vgl. auch NG 153, 65; a. Aldbert. Danzig IN 1931, 1821<sup>1</sup>, das die Fortsetung des alten Rechtsstreits aus wirtschaftlichen Küchsichten allgemein zuläßt). Die unterschiedliche Behandlung der beiden Vergleichsarten, die weniger auf einem Bedürsnis in der Handsbabung der Versahrensvorschriften als auf mehr oder weniger lehrhaften Aufsassung beruht, führt zur Verteuerung und Vermehrung der Rechtsstreitigkeiten, die mit den Grundgedanken des heutigen Versahrensrechts (s. Vorspruch zum Prozeßgeses vom 27. 10. 1933, RGBI I, 780) kaum mehr zu vereinbaren ist. Insbesonder ist nicht einzusehen, weshalb erforderliche Beweise über die Wirsamkeit des Vergleichs nicht im ist nicht einzusehen, weshalb erforderliche Beweise über die Birtjamteit des Bergleichs nicht in Rahmen bes ursprünglichen Streitversahrens erhoben werden sollten. Das hier Gesagte gilt ebenso, wenn streitig ift, ob eine ausschiebende Bedingung des Bergleichs eingetreten, eine auflösende ausgefallen ist. Dagegen fällt ein Streit über die Auslegung eines an sich gultig abgeschlossenen Bergleichs aus dem Rahmen des durch ihn beendigten Rechtsstreits heraus. Mit der Unwirffamteit des Bergleichs wird auch eine damit verbundene Berfahrenshandlung (3. B. Rechtsmittelzurudnahme) hinfällig (986 57, 257; 123, 84; 153, 66). Wenn beide Parteien über einstimmend erklären, der Bergleich solle keine Wirkung haben, steht der Fortsetzung bes anhangigen Rechtsstreits nichts entgegen (NG 78, 289). — f) Im Laufe des Kertsetung des allegenschilderen außergerichtliche Bergleiche, die den Rechtsstreit erledigen sollen, können sachtstreit erledigen sollen, können sachtstreitlich dei der Entscheidung des Revisionsgerichts nicht berücksichtigt werden (§ 561 3P); RG 23 1921, 749°; Warn 1924 Mr 26; HR 1934 Mr 969; JW 1936, 354311), wohl aber joweit die Zulässichte der Kevision und das weitere Versahren in Frage steht (Jonas JW aal.).

g) Ein (mit Berufungsprückschung berhundenen) Verseich der von die Verwirkschung der g) Ein (mit Berufungszurücknahme verbundener) Vergleich, der nur die Verwirklichung der Urteilssorberung betraf, bildet für eine Restitutionsklage (§ 580 ZPD) keinen Hinderungsgrund (NG 151, 205).

## Zwanzigster Titel

## Schuldversprechen Schuldanerkenninis

1. Die regelmäßigen wirtichaftlichen Borgange des Güteraustausches und der Berknüpfung der wirtschaftlichen Interessen zwischen mehreren Personen gestalten aus sich heraus die ihnen entsprechenden regelmäßigen Rechtssormen. So entstehen die Regelverträge, wie sie der 7. Abschnitt des 2. Buchs des BBB behandelt: Kauf, Tausch, Darlehen, Schenkung usw. Daneben treten wegen der Mannigfaltigkeit des wirtschaftlichen Verkehrs, die in dem Rechtsgrundsatte der Bertragsfreiheit (f. § 241 A 1) ihren Ausdruck findet, zahlreiche Rechtsgeschäfte ohne tegelmäßige Erscheinungssorm. Ein entwickelter Berkehr zeitigt jedoch das Bedürfnis, zu besondeten Zweden, insbesondere um bem Glaubiger bie Rechtsverfolgung zu erleichtern und feine Forderung gegen Bestreiten und Einwendungen sicherzustellen (vgl. RG Warn 1910 Rr 276), die einzelne Verpflichtung von dem ihr zugrunde liegenden wirtschaftlichen Zusammenhange loszulösen und auf sich selbst zu stellen, sie des diesem Zusammenhange angepaßten Gewandes des besonderen oder regelmäßigen rechtlichen Grundgeschäfts zu entkleiden und ihr flatt bessen ein allgemeines, gleichsam ideales Rechtsgewand umzulegen, bas für alle Schuldberpstichtungen das gleiche sein kann (abstraktes Rechtsgeschäft, welchen Ausdruck das Geses nicht kennt). Das Festhalten an dem abstrakten Versprechen ist altes beutsches Recht und durch die Rezeption des romischen Rechts nicht verdrängt worden; vielmehr hat dieser Rechtsgebanke weitere Entwicklung erfahren. Diesem Bedürfnisse verdanken der Wechsel und der kaufmännische Verpflichtungsschein (§ 363 HB) und das Anweisungsatzept ihren Ursprung, die durch die Übertragbarkeit mittels Begebung (Indossament) und Einschräntung der Einreden gegen den Nachgläubiger (Indossat) nach BD und § 364 HB die Lösung der Verpflichtung von ihrem Grundgeschäfte in weitem Maße verwirklichen. Die Einsührung des deutschen Wechselrechts im Lande Osterreich und des deutschen Schedrechts bringen die VDen b. 21. 4. 38, RGBi I, 421 u. 422. Aus diesem Bedürfnisse find auch die in den §§ 780-782 behandelten Rechtsgeschäfte des felbständigen Schuldversprechens und des selbständigen Schuldanerkenninisses hervorgegangen; es sind Verträge, die eine Verpstichtung "zwar mit Rüaslicht auf einen bestehenden Rechtsgrund, aber unter Loslösung von diesem" (RG 62, 39; RG JV 03 Beil Nr 226; HR 1930 Nr 1446) begründen. "Ich verpssichte mich, dem A 1000 M. zu zahlen" ist die allgemeine Formel des erstgenannten "ich bekenne, dem A 1000 M. zu verschüben" diesenige des zweiten Vertrags. Den vom Schuldgrund abhängigen Anerkenntnisvertrag hat BGB nicht geregelt. Wird ein Anspruch 3. B. nur dem Grunde, nicht der Höhe nach anerkannt, so soll dies nur eine Feststellung einer bestehenden Verbindlichkeit bedeuten, kein selbständiges Uner-Uber dieses Rechtsinstitut eingehend Rumelin, Bur Lehre von dem Schuldverkenntnis sein. lprechen u. Schuldanerkenntnisse des BGB (1905).

2. Aus der Selbständigkeit der von dem Grundgeschäfte, in welchem sie ihre Veranlassung sinden, los gelösten, auf den reinen Verpslichtungswillen ab gestellten Verpslichtung en des Schuldners ab gestellten Verpslichtungen des Schuldversprechens und Schuldanersenninisse ergibt sich a) daß diese nur eine einseitige Verpslichtung zu tragen geeignet sind; gegenseitige Verdindssichteiten, bei denen die Leistung des einen Teiles durch die des andern bestimmt ist, sönnen nicht Gegenstand eines selbständigen Schuldversprechens oder Schuldvanersenntnisse sein Ws 48, 133; 3W 306, 46319; Warn 1910 Nr 277); das schließt nicht aus, daß über eine der beiden Gegenstand eines zweiseitig verpslichtenden Vertrags bildenden Leistungen ein ein bet den den Gegenstand eines zweiseitig verpslichtenden Vertrags bildenden Leistungen ein selbständiges Schuldversprechen oder Schuldversprechen werden schuldversprechen der Echuldanersenntnis abgegeben werden fann (KG Warn 1912 Ir 251); daß der Unterschied in der Wortsassung liegen kann (§ 780) und Schuld anersenntnis (§ 781) nur rein äußerlich in der Wortsassung liegen kann (§ 780: "ich verspreche zu leisten", § 781: "ich bestenne zu verschulden"), und daß ebensowohl ein Schuldversprechen für eine schund berechten der Schuldanersenntnis serpslichtung wie ein Schuldversenntnis sier eine neubegründete abgegeben werden kann (KG 61, 318; 68, 302); c) daß bei mehreren Schuldnern dersethen Leistung, von denen der eine nur aus dem Grundgeschäft, der andere aus einem Schuldversprechen oder Schuldvanerkenntnis berpslichtet ist, dem Grundgeschäft, der andere aus einem Schuldversprechen oder Schuldvanerkenntnis berpslichtet ist, dem Grundgeschäftig ist, das Gemeinschaftsberhaltnis des § 426, das den Ausschlagens von Schuldvanderandpruch erzeugt, denschungsandpruch erzeugt, denschu

3. Die Selbständigteit des Schuldversprechens und des Schuldanerkenntnisse ist indessenteine vollkommene. Wede Schuld muß einen sie rechtsertigenden Schuldgrund haben; sonst bedeutet die Schuldverpsichtung eine grundlose Bereicherung des Versprechens oder Anerkenntnisempfängers (§ 812 Abs 1 u. 2). Von dem Rechtsgrund ist aber scharf zu trennen der Beweggrund, der ohne rechtliche Bedeutung ist. Unter dem Gesichtspunkte der ungerechtsertigten Vereicherung fann daher dem Anspruch aus dem Schuldversprechen oder Schuldanerkenntnis gegenüber von

dem daraus Beklagten auf das Grundgeschäft zurückgegriffen werden (§ 821). Der Beklagte kann dartun, daß das Versprechen ober Anerkenntnis grundloß, aus einem angenommenen Kechtsgrunde, der in Wirklichkeit nicht vorhanden war, oder in Erwartung einer Leistung, die nicht erfolgte, erteilt ist, und durch diesen Nachweis den Anspruch des Versprechens- oder Anerkenntnisempfängers entkräften (RG 74, 138; JV 1910, 2295). Das gilt in Ansehung der §§ 404, 405 auch gegenüber dem Kechtsnachfolger des ursprünglichen Versprechens- oder Anerkenntnisempfängers (RG 86, 301). Wieweit ber Schuldner Einreben aus dem ursprünglichen Schuldverhaltnis, dem Grundgeschäfte, herzuleiten berechtigt ist, gestaltet sich nach bem Bwede, ben bas Schulbversprechen ober Schulbanerkenntnis versolgte, verschieden. Dieser Zwed kann, und das ist ber vornehmlichste ber Zwede ber selbständigen Verpslichtung, die Klagerleichterung (NG 62, 38), die Befreiung des Gläubigers von einer weiteren Klagbegrundung, er fann auch in derfelben Beise wie beim Bergleich die Feststellung tatsächlich ober rechtlich zweiselhafter Forderungen und ihre Sicherung gegen Einreden (vgl. RG Barn 1910 Nr 276), er kann endlich auch Umichaffung (f. § 364 A 1) bes alten Schuldverhältnisses in ein neues sein. So namentlich ein Schuldversprechen für eine Ehrenschuld, RG 17. 11. 19 VI 275/19. Diente bas Schuldversprechen oder Schuldanerkenntnis nun lediglich bem Zwede einer Erleichterung ber Rechtsverfolgung, ohne daß an bem Rechtsbeftande bes Grundgeschäfts etwas geandert wurde, so hat es tatsächlich nur eine Umkehrung der Beweislast zur Folge, und das Zurückgreifen auf das Grund-geschäft ist dem Schuldner im weitesten Sinne gestattet. Bezweckte das Schuldversprechen oder Schulbanerkenntnis anderseits eine Umschaffung bes Grundgeschäfts, so find aus biesem ber genommene Ginreden ausgeschlossen, und nur der Ginwand ift gulaffig, daß bas vorausgejeste frühere Schuldverhaltnis überhaupt nicht bestand; benn in diesem Falle konnte es auch nicht umgeschaffen werden (RC 62, 51; JB 06, 55018). In der Mitte liegen die Fälle, in denen mit dem Schuldversprechen oder Schuldanerkenntnis die Feststellung der bestehenden Schuld (An erkennung bei zweifelhafter Schuld, RG Barn 1910 Nr 276, Ginrede-, insbesondere Aufrechnungsverzicht 96 71, 184; Bergleich) beabsichtigt wurde; hier ist ein Burudgreifen auf bas ursprung liche Schuldverhältnis nur hinsichtlich solcher Bestandteile gestattet, die außerhalb des Rahmens der Feststellung liegen und in ihrem Inhalte von dieser unberührt geblieben sind (vgl. § 779 u. A 5 dazu). In den Fällen, in benen die selbständige Verpslichtung dem Zwecke einer Umschaffung oder einer Feststellung dient, tritt neben das erste Schulbgrundverhältnis noch ein zweites, bas das erfte entweder erfett ober abandert, und nur nach Maggabe des letteren fann nunmehr überhaupt auf das erstere zurudgegangen werden. Auch eine schon an sich selbständige Ber pflichtung tann noch mehr verfelbständigt, ein Salboanerkenntnis vom Boden der Abrechnung (§ 782) losgelöst werden; dann sind auch Einreden abgeschnitten, die aus dem Rechnungsverhättnis sich ergeben, und es ist nur noch der Rachweis möglich, bag ein Schulbgrundverhaltnis überhaupt nicht bestand (RG 28 1916, 15568). Bei Eingehung einer Bechselberbindlichfeit ift regel mäßig anzunehmen, daß sie gahlungshalber ersolgte. Bgl. auch RG 31, 109. Ein präjubizierter oder berjährter Bechsel ist tein Schulbschein mehr, RG 48, 223.

4. Schuldversprechen und Schuldanerkenntnis find Bertrage; zu ihrem Zuftandefommen bedarf es der Willenseinigung, die sich auch darauf erstrecken muß, daß eine selhständige Berbindlichkeit begründet werden soll (NG 58, 200; 75, 4; 114, 6; JW 03 Beil Nr 226; 06, 550<sup>18</sup>; Warn 1910 Nr 276; 1911 Nr 232; Gruch 49, 883). Auch auf die abstrakten Verträge sinden die allgemeinen Borschriften über Verträge Anwendung, §§ 149ff., §§ 241 ff. Ein einseitiges, von Glaubiger nicht angenommenes Schulbversprechen ist an sich ohne rechtliche Bebeutung; ein ein seitiges Anerkenntnis kann als Beweismittel für das Bestehen der anerkannten Berpsichiung (Beugnis bes Erflärenden gegen fich felbft), auch wenn es bem Glaubiger gegenüber abgegeben ist, als Unterbrechung der Verjährung (§ 208; s. dort A 2) in Betracht kommen; es erzeugt aber keine selbständige rechtliche Berbindlichkeit (NG JW 07, 709<sup>15</sup>). Eine Rückjorderung nach § 812 Abs 2 ist daher auch nicht möglich, NG HR 1930 Nr 288. Das angenommene Schulbanerkenntnis endlich, bei welchem die auf Schaffung einer felbftandigen Berpflichtung gerichtete Bertrugs absicht fehlte, hat die Bedeutung einer Beftätigung der bestehenden Schuld im Rahmen bes alten Schulbgrunds (MG 61, 318; 68, 302; 75, 4; 3B 06, 74212). Das Anertenntnis im Brogeffe (§ 307 BBD) ift, bon feiner prozeftrechtlichen Bebeutung abgefeben, ale ein einfeitiges Rechtsgeschäft in diesem Sinne aufzufassen (vgl. NG 45, 409; 3B 87, 4314; 97, 631). Bis jum Erlaß eines Anerkenntnisurteils kann es wegen Willensmängel angesochten werden, NG 3B.

1887, 434; 1897, 631 (bestritten).

## \$ 780

Bur Gültigkeit eines Vertrags, durch den eine Leiftung in der Beife versprochen wird, daß das Versprechen die Verpflichtung selbständig begrunden soll (Schuldversprechen), ist, soweit nicht eine andere Form vorgeschrieben ift, schriftliche Erteilung des Versprechens erforderlich.

E I 683 II 719; M 2 687-604; B 2 489-511.

1. Das Schulbverfprechen im Sinne bes § 780 ift ein einfeitig berpflichtenber Bertrag. durch den vom Beriprechenden die Berpflichtung zu einer Leiftung übernommen und vom Bersprechensempfänger dieses Versprechen angenommen wird (§ 305). Das schließt nicht aus, baß ein abstrattes Schuldversprechen auch über eine Leiftung abgegeben wird, die ben Gegenftand eines zweiseitigen ober gegenseitigen Bertrags bilbet, RG 18. 5. 25 IV 10/25; RG Recht 1908

Nr 3783; IR 1925 Nr 1748. Bgl. im übrigen Borbem 2 unter a und Borbem 4.

2. Der Wegenstand bes Schuldversprechens muß irgendeine Leistung sein, gleichbiel welcher Art, sofern sie nur Gegenstand eines Schuldverhältnisse sein kann (§ 241); auch eine Ersüllungs-übernahme (§ 329) kann z. B. Gegenstand des Schuldversprechens sein (RG 58, 200), ebenso das Bersprechen der Abtretung einer Forderung (hppothek ober Grundschuld, RG 27. 10. 09 V 612/08). Höchstraghppothek des Straßenanliegers zur Sicherheit, RG 154, 385. Der hauptlächliche Gegenstand ist jedoch die Leistung einer Gelbsumme. Die Leistung tann auch bedingt oder befriftet übernommen werden; so tann ein Schuldversprechen auf Ersat eines Schadensbetraas abacaeben werden für den Kall, daß ein Schaben festgestellt werden wird (RG 18. 9. 13 VI 299/13). Die Leistung kann insbesondere auch von einer Gegenleistung abhängig gemacht werden. Nach RG Recht 1925 Ar 1271 soll die Vereinbarung einer Bedingung nicht der Schriftform bedürfen (bedenklich). Bei synallagmatischen Berträgen geht es aber nicht an, die Leistungen derart zu trennen, daß die eine ein selbständiges Versprechen darstellt, wie NG JW 1901, 382,

annimmt; dagegen richtig RC 58, 200. 3. Das Bersprechen soll die Berpflichtung felbständig begründen, d. h. es soll die Berpflich-

tung von ihren wirtschaftlichen und rechtlichen Zusammenhängen loslösen und rein auf den Leiftungswillen des Bersprechenden abstellen, so daß der Gläubiger, zu dessen Gunften es abgegeben ift, sich zur Begründung seines Anspruchs lediglich auf das Bersprechen zu berufen braucht (MG 72, 377). Das kann auch unter einer Bedingung geschehen, NG 18. 5. 25 IV 10/25. Ferner tann das Zahlungsversprechen zugunsten eines Dritten abgegeben werden, 986 123, 228. Uber dieses Erfordernis des Tatbestandes des § 780 im allgemeinen vgl. die Vorbem 1, 2 u. 4. Geschäfte, die lediglich auf der Grundlage einer bestehenden Schuldverpslichtung zu deren Sicherung ober Durchführung dienen sollen (hilfsgeschäfte), wie Bürgschaft, Schuldübernahme, Pfandbersprechen, schaffen keine selbständige Verpflichtung im Sinne des § 780 (NG 3W 06, 46319). auch wenn die Berpflichtung zu ber bersprochenen ober anerkannten Leistung nicht bestand, etwa weil sie von einem Minderjährigen eingegangen war, braucht das nachträgliche Anerkenntnis (etwa bes volljährig Geworbenen) kein abstraktes Anerkenntnis zu sein — boch kann eine Zinshuld als selbständige Berpflichtung, auch zur Zahlung an einen andern als den Kapitalgläubiger, begründet werden; die Wirksamkeit eines solchen Versprechens hängt von dem Bestehen der Rapitalschuld ab (96, 94, 137) —, und die Selbständigkeit bedingt ferner, daß der versprochenen Leistung auch nicht eine Gegenleistung bes andern Vertragsteils als jene bestimmend gegenüberireten kann (NG 48, 133; JW 66, 46311; vgl. Vorbem 2); doch kann die Verpflichtung von einer Leistung des andern Teiles in der Weise abhängig gemacht werden, daß letztere als einschränkende Bedingung der ersteren hinzugefügt wird (NG Warn 1910 Nr 277). Es muß der Wille der Bertragsparteien vorliegen, die neu erklärte Verpslichtung auf sich selbst zu stellen, sie von dem Schuldgrund loszulösen, nicht nur eine Beweisurkunde zu schaffen. Das kann namentlich für bie Anertennung eines Unspruchs bem Grunde nach geschehen, während beffen Umfang Offenbleibt (RG 30. 5. 31 IX 596/30; RG Warn 1910 Nr 276; 1911 Nr 232; 1919 Nr 115). Die Absicht, eine selbständige, von einem Grundgeschäfte unabhängige Verpflichtung zu schaffen, muß irgendwie erkennbaren Ausdruck gefunden haben; in der schriftlichen Erklärung selbst braucht dies aber nicht ausdrücklich ausgesprochen zu sein, RG 3. 2. 27 IV 259/26; eine Vermutung hierstir besteht nicht (RG 58, 200; 90, 415; JW 06, 55018; Warn 1910 Kr 151; 1923 Kr 10; LB 1922, 6814; RG 24. 10. 32 VIII 310/32; 3. 2. 27 IV 259/26). Das Schreiben, ein Arzept sein Ordnung und werde eingelöst werden, kann einen Gewährvertrag darstellen, enthält aber keine selbständige Verpstichtung (NG 82, 337). Auch ein schuldrechtlicher Abtretungsvertrag (pactum de cedendo) begründet eine solche nicht (RG 87, 68). Das allgemeine Merkmal für das Borhandemein jener Absicht ist allerdings die äußere Erscheinung der Verpflichtungserklarung. Aus der Interlassung der Abslicht ist allerdings die äußere Erscheinung der Verpflichtungsertundig. Aus der Unterlassung der Angabe eines Schuldgrundes für die bersprochene Leistung fann regelmäßig dis zum Beweise des Gegenteils die Vertragsabsicht, eine selbtändige Verpflichtung zu schaffen, gefolgert werden (NG 48, 133; 58, 200; 61, 318; 67, 262; IV 06, 550<sup>18</sup>; Warn 09 Nr 89; 28 1921, 57<sup>2</sup>; 7. 12. 21 V 513/21). Der Nichtangabe eines Schuldgrundes steht die im Versehre dusse gang allgemeine Bezugnahme auf einen solchen gleich (NG 71, 187; Warn 1910 Nr 151), die jedoch bie jedoch, wenn ber angegebene Schulogrund das Darleben ift, ebensowohl auch auf einen Dar-lehren. lehnsbertrag nach § 607 Abs 2 hindeuten kann. Umgekehrt ist, wenn die Verpflichtungserklärung einen bestimmten Schuldgrund in besonderer Gestaltung bezeichnet, im Zweisel ein selbtändiger Verpslichtungswille nicht anzunehmen (KG 67, 262). Er kann aber trot der Angabe des Schuldgrundes aus andern auf die Selbständigkeit der Berpflichtung deutlich hinweisenden Umpländen (Orderklaufel, Massenausgabe in Form umlaufender Werthapiere) entnommen werden (NG 74, 339). Zur Auslegung ber nicht schon bem Wortsaute nach zweisellos klaren

Urkunde konnen, wie bei der Bürgschaftserklärung (vgl. § 766 A 4), auch außerhalb der Urkunde liegende Dinge: vorgängige Beradredungen, Beranlassung und wirtschaftlicher Zwed der Verpstädtung herangezogen werden (NG Warn 1912 Ar 60). Namentlich kann die Darlegung des Zwedes des Schuldversprechens (Erleichterung der Rechisversolgung) als erheblicher Beweisgrund für dessen selbständigen Charatter in Betracht kommen. So, daß der Nach gläubiger (Zessionar) einer Forderung eine Bestätigung bafür haben will, baf er wirklich eine por Einreden gesicherte Forderung gegen ben Schuldner erworben habe (96 77, 157; 83, 184; Barn 1911 Nr 232). Anderseits ift die Annahme einer selbständigen Berpflichtung nicht icon deshalb abzulehnen, weil ein bestimmter Zwed und ein bestimmter Beweggrund nicht ersichtlich ist (RG Warn 1910 Nr 151). So ist namentlich bei einem fingierten Kausalverhältnis ein selbständiges Bersprechen anzunehmen. Dag ber Erflärende Zweifel hegte, ob er dem andern Teile verpflichtet fei, ift fein Umftand, ber gegen die Annahme einer felbftanbigen Berpflichtung spricht; wie aus Borbem 3 hervorgeht, ift gerade ein solcher Zweifel die geeignete Grundlage für die Schaffung einer selbständigen Verpflichtung (RG Warn 1910 Ar 276). Daß bas Berein barungsbarlehen bes § 607 Abi 2 die Bedeutung ber Schaffung einer felbständigen Berpfich tung haben kann und nicht nur bedeuten foll, daß bas Schuldverhaltnis nach Darlehnsgrundfaben zu behandeln sei, ist § 607 A 6e dargelegt. Ebenso kann ein das Schuldverhältnis abändernder Bertrag nach § 305 vorliegen und dafür ein selbständiges Versprechen gegeben sein. Weiter kann ein selbständiges Delegationsversprechen auch über das Anwendungsgebiet ber §§ 783 ff. hinaus begründet sein, das ebenfalls der Form des § 780 bedarf, Rümelin aad. S. 55. Immer step dem Schuldner aber der Nachweis frei, daß die Verpsichtungserklarung nach ber Absicht der Bertragsparteien nur als eine Bestätigung des bestehenden Schuldgrundes die Urtunde als ein Beweismittel für letteren und nicht als Begründung einer selbständigen Berbindlichkeit gebacht mar (NG Grud) 49, 883; Warn 09 Nr 89; 1910 Nr 152; 30. 12. 05 VI 546/05; 29. 10. 07 VI 626/07). Hat der Schuldner im Rechtsstreite biesen Nachweis erbracht, so wird ber Gläubiger nunmehr feine Rlage auf bas ursprüngliche Schulbverhaltnis ftuben muffen. Gine Rlaganberung ist hierin nicht zu erbliden, da immerhin Schuldgrundgeschäft und selbständige Verpflichtung einen den Maganspruch begründenden Gesamttatbestand bilden; der Gläubiger übernimmt nummehr die Beweissast für die Entstehung der Forderung (RG 30. 12. 05 VI 546/05; die Entstehung behandelt auch die prozessuale Frage der Klagänderung; a. M. Degentolb in Ihringes 56, 204ff.). Die Übernahme einer Affreditierung feitens einer Bant tann als felbständige Schuldversprechen gegenüber bem Affreditivempfänger, bem fie mitgeteilt ift, angeseben werben (96 28 1920, 2302). Ebenso fann eine Erflärung ber bas Affreditib vermittelnden Bant (bet Bant bes Raufers) bem Bertaufer gegenüber, baß fie fich zu Ginlosung bes Dupfitatfrachtbriefs verpflichte, eine selbständige Berpflichtung neben dem durch fie vermittelten und bei einer anbern Bant gestellten Affreditiv enthalten (MG 10?, 7; 28 1922, 7122). Auch wiberruffich bestätigte Affredition durfen nach Vorlegung der entsprechenden Dotumente oder Bewirkung der Beifung nicht widerrufen werden. Die Annahmeerklärung auf einem Lieferschein, der auf die Deraus gabe nicht vertretbarer Sachen gerichtet ist, tann eine selbständige Berpflichtung gleichfalls bar itellen, auch wenn fie in der Form eines Garantievermerts gefleidet ift (RG Barn 1923 Dr 10). Auch ein Bezugsschein kann ein selbständiges Schuldversprechen sein, RG 108, 410. Eine öffent lich-rechtliche Verpflichtung wie die Zubilligung einer Unterstützung an einen Bedurftigen burch einen Fürsorgeverband ist ein Verwaltungsatt, feine Handlung auf dem Gebiete des burgerlichen Rechts, Ris 133, 301. Eine als selbständige Verpflichtung anderer Art (Bechsel) gewollte, als folche aber wegen Formmangels nicht gültige Verpflichtungserklärung kann nach dem Grundsate des § 140 als selbständiges Schuldversprechen des § 780 Bestand haben; das gilt aber selbswerständ. lich nicht von einem erloschenen oder verjährten Wechsel (RG 48, 223). — Daß eine felbständige Verpstlichtung ohne Angabe eines weiteren Schuldgrundes als rechtliche Grundlage für eine Sphothef dienen kann, ist selbstverständlich (Re Warn 1914 Nr 252).

4. Wie in § 766 für die Erteilung der Bürgschaftserklärung ist in § 780 für die Erteilung des Schuldversprechens die schriftliche Korm vorgeschrieben. Die Unterzeichnung eines Protofols über den Beschlüß einer Generalversammlung genügt, NG 76, 191. Dem abstrakten Schuldverschen soll nach den Motiven Wirksamkeit nur dann beigelegt werden, wenn es zweiselbe berschehen solloß mündlichen Bersprechen des Schuldvers nicht entnommen werden Das Schuldversprechen nuß dennach (§ 126) in einer von dem Aussteller eigenhändig durch Kamensunterschrift oder mittels gerichtlich oder notariell beglaubigten Sandzeichens unterzeichneten Urkunde erklätt sein, die durch Briefwechsel oder telegraphische Übermittlung nicht eriebt, den einem Briefe oder auf einer Postsate enthalten sein kann, sosen nur die Erkläum dem § 126 entspricht, der rechtsgeschäftliche Wilse unmittelbar aus dem Schriftstud erhellt (RG 57, 258), das auch gleich der Bürgschaftsurfunde die Bezeichnung des Gläubigers enthalten nur hirtziam, wenn sie der Bürgschaft sind auch sier einschränkende Nebenadreden ohne Schriftstund wirksam, wenn sie neben der Urkunde bestehen sollen (NG Warn 1910 Nr 277). Das Anertenntischen sinds ohne die vorgeschriebene Form hat, von den Ausnahmen der Abrechnung und des Schuldanerenntnisses abgesehen, keine selbständige Verpslichtungswirkung. Erteilt ist das Schulden

versprechen noch nicht durch die Unterzeichnung der Urkunde, sondern erst durch die Aberreichung an den anwesenden oder die Zusendung an den abwesenden Glaubiger; es wird wirksam mit dem Augenblick, in dem es dem Glaubiger zugeht (§ 130), er darüber die tatsächliche Verfügungs-gewalt erlangt (RG JW 09, 7195; LV 1918, 106715); bis dahin kann es unter Abwesenden widerrufen, unter Anwesenden zurudgezogen werden (RG 61, 414; Barn 09 Nr 353). Bgl. § 766 U2 u. 3. Wenn der Gläubiger das ihm übergebene Schriftstud zu einem besonderen Zweck alsbald wieder aus der Hand gibt, etwa zur Unterschriftsbeglaubigung, so ist das Erfordernis der Erteilung dennoch erfüllt, NG 7. 12. 25 IV 490/25. — Die Annahme des Schuldversprechens It, wie im Falle des § 766, formlos. — Der Schriftform bedarf nicht das auf Grund einer Abrechnung ober im Wege bes Vergleichs erteilte (§ 782) sowie das von einem Vollfausmann als Handelsgeschäft erteilte Schuldversprechen (§§ 350, 351 HBB). Der Wille, daß eine vom Grundgeschäft losgelöste selbständige Verpflichtung begründet werden solle, braucht in der schriftlichen Erklärung selbst nicht zum Ausdruck gebracht zu werben (NG 3. 2. 27 IV 259/26). Ein Schulb-anerkenntnis, das das Bestehen einer Schuld seststellen soll, ohne eine neue selbständige Verbindlichkeit zu begründen, bestätigendes Anerkenntnis, bedarf nicht der Form (96 19. 11. 18 III 279/18). Eine Urkunde kann nur deklaratorische oder nur schuldbestärkende Bedeutung haben. Nur bei konstitutiver Bedeutung für das Schuldverhältnis liegt ein selbständiges abstraktes Berpflichtungsverhältnis vor.

5. Eine andere Form, nämlich die gerichtliche oder notarielle, ist vorgesehen, wenn das Schulbversprechen die Ubertragung eines Vermögens, oder eines Bruchteils eines solchen (§ 311) ober die Übertragung des Eigentums an einem Grundstücke zum Gegenstande hat. Eine Durchbrechung bes Grundsabes ber Selbständigkeit bes Schuldversprechens ift es, wenn außerdem die § 518 Abs 1 Sat 2 u. 2301, um Umgehungen der Formvorschrift für das Schentungsversprechen vorzubeugen, für ein Schuldversprechen oder ein Schuldanerkenntnis die gerichtliche oder notarielle Form des Schenkungsversprechens dann verlangen, wenn das wirtschliche oder notarielle Form des Schenkungsversprechens dann verlangen, wenn das wirtschliche schaftliche Grundgeschäft bes Schuldversprechens ober Schuldanerkenntnisses eine Schenkung ist (vgl. RG 98, 127). Nach dem Sinne der Formvorschrift ist anzunehmen, daß das Schuldver-lprechen oder Schuldanerkenntnis der besonderen Form nicht bedarf, wenn diese für das Schentungsgrundgeschäft gewahrt und setterem die selbständige Verpslichtung ohne inhaltliche Ab-anderung hinzugefügt ist; denn dann ist diese selbst nicht "schenkweise erteilt" (§ 518; vgl. 1868–71, 289). Das Afzept eines nichtigen Wechsels bedeutet kein abstraktes Schuldversprechen,

NG HR 1929 Nr 2073. 6. Das felbständige Schuldversprechen erzeugt eine neue Berpflichtung und diefer entsprechend einen neuen Anspruch, den der Glaubiger lediglich auf das Leistungsversprechen bes Schuldners gründet (NG JW 1910, 2295). Dieser tritt regelmäßig neben den Anspruch aus dem, sei es gleichzeitig begründeten, sei es bereits bestehenden, dem wirtschaftlichen Vorgang entsprechenden Schuldgrundverhältnisse (NG Warn 1911 Nr 232). Meist wird das Schuldverbrechen zur Erleichterung der Rechtsverfolgung und erfüllungshalber für jene andere Schuld erteilt und lediglich ein neuer Schuldtitel für die alte Schuld dem bestehenden an die Seite gesetzt (NG 62, 38). Das Schuldversprechen kann aber auch eine bestehende Schuld gegen Zweisel ber Auslegung, gegen Einreben sicherzustellen und anderweit festzustellen ober zu verändern oder endlich umzuschaffen (§ 364 Abs 2) bestimmt sein (96 71, 184; Warn 1910 Nr 276). Ver-Pflichtet sich der Käuser einer Sache, die sein Verkäuser einem Dritten erst abgekaust, aber noch nicht bezahlt hat, diesem Dritten gegenüber den noch rückständigen Kaufpreis seines Verkäusers du Bahlen, fo tann barin nicht bloß eine Schuldübernahme ober Einlöfungsübernahme liegen, sondern auch eine selbständige Zahlungsverpflichtung erklärt sein. Um ein abstrattes Schuldversprechen braucht es sich babei nicht zu handeln (986 16. 4. 26 V 581/25). Ein abstraktes Schuldversprechen traucht es sich bavet micht zu genteinigen Bertrags sein (RG 18. 5. 25 IV 10/25). Eine als Bezugsschein bezeichnete Urfunde, in der eine Großhandelssirma sich ver-Pflichtet, gegen Borlegung des Scheins bestimmte Warenmengen zu liesern, stellt sich als ein jelbständiges Schuldversprechen dar (RG 108,410). Die Bestätigung eines Affreditivs durch Brief der Bank an den Begünstigten kann selbständiges Schuldversprechen sein (96 107, 7). Die Erwähnung des Schuldgrunds in der Urtunde fpricht regelmäßig gegen die Annahme eines selbständigen abstrakten Schuldversprechens (RG 101, 44; RG 7. 12. 21 V 323/21), wie umgeliehrt in dem absichtlichen Weglassen des Grundverhältnisses der Wille zu abstratter Verbilichtung erhellt bis zum Beweise bes Gegenteils, ber natürlich immer geführt werden kann. Imerhalb der Grenzen, die durch diese seiner Bestimmung gezogen sind, steht dem Schuldner außer ben allgemeinen, gegen jebe Willenserklärung gegebenen Einreden (§§ 104ff., 116ff.), die fich die sich gegen die Gültigfeit des Schuldversprechens selbst richten, und ferner den Einwendungen, die sich gegen die Gültigfeit des Schuldversprechens selbst richten, und ferner den Einwendungen, die ich aus der Urtunde oder etwaigen Nebenabreden — vgl. A zu § 766 — ergeben, gegen-über das der Urtunde oder etwaigen Nebenabreden — vgl. A zu § 766 — ergeben, gegenüber der auf das Schulbversprechen gestützten Klage die Einrede zu, daß ein das Schuldversprechen gestützten Klage die Einrede zu, daß ein das Schuldversprechen gestützten Klage die Einrede zu, daß ein das Schuldversprechen gestützten klage die Einrede zu, daß ein das Schuldversprechen gestützten klage die Einrede zu, daß ein das Schuldversprechen gestützten klage die Einrede zu, daß ein das Schuldversprechen gestützten klage die Einrede zu, daß ein das Schuldversprechen gestützten klage die Einrede zu, daß ein das Schuldversprechen gestützten klage die Einrede zu, daß ein das Schuldversprechen gestützten klage die Einrede zu, daß ein das Schuldversprechen gestützten klage die Einrede zu, daß ein das Schuldversprechen gestützten klage die Einrede zu, daß ein das Schuldversprechen gestützten klage die Einrede zu, das ein das Schuldversprechen gestützten klage die Einrede zu, das ein das Schuldversprechen gestützten klage die Einrede zu, das ein das Schuldversprechen gestützten klage die Einrede zu, das ein das Schuldversprechen gestützten klage die Einrede zu der der die Einrede zu der die Einrede z Prechen rechtsertigendes Schuldverhältnis überhaupt nicht ober nicht gültig bestehe und der Gläubig begreicht geschaften ber Blaubiger baher durch das Schuldversprechen grundlos bereichert sei (§§ 812 ff., insbesondere §§ 812 ff., insbesondere §§ 812 Abs 2, 821; RG 61, 318; 67, 240; 68, 302). Bgl. über alles dies Vorbem 3. Um das

Schuldversprechen aus diesem Gesichtspunkte zu entkräften, muß der Schuldner den wirtschaftlichen Vorgang, bem das Schuldversprechen seine Entstehung verdankte, sowie ferner barlegen, baß bieser ein rechtlich begründetes Schuldverhältnis nicht begründet habe ober bieses später weggefallen fei. Eine Rudforderung aus Bereicherung auf Grund bes ursprünglichen Schuldverhältnisses ist ausgeschlossen, wenn diesem nur eine verzögerliche Einrede entgegensieht (§ 813 Abs 2; NG 68, 302). Die Bereicherungseinrede versagt ebenso, wenn das Schuldversprechen zur Erfüllung einer Berbindlichkeit erteilt war und ber Bersprechende bei seiner Erteilung wußte, baß die Berbindlichkeit nicht bestand (§ 814; 986 398 1910, 7043). Die Beweistast für bieses Wissen trifft den Glaubiger (RG 60, 419). — Aber die Anwendung von § 817 f. A7. Alle Ginreben, die dem Schuldner gegen ben Bersprechensempfänger gegeben find, stehen ihm auch einem neuen Glaubiger gegenüber zu, auf den der Anspruch aus dem Schuldversprechen übertragen wird (§ 404). — Auch bei einem abstrakten Schuldversprechen zugunften eines Dritten tann der Schuldner tondizieren, außer wenn etwas anderes vereinbart worden ift, 26 71, 187; 98 29. 10. 28 V 612/27. Bestritten ift, ob auch §§ 157, 226, 242, 826 auf den Vertrag des § 780 Anwendung finden können. Hier handelt es sich nicht um eigentliche Einreden, sondern um sog. Einwendungen. Soweit §§ 226 u. 826 in Frage kommen, ist ihre Anwendung unbedenklich. Für §§ 157, 242 wird sie geleugnet, 3. B. von Rümelin aad. S. 216. Aber ebenso wie § 133 müssen zur Auslegung bes Bertrags auch hier §§ 157, 242 anwendbar bleiben, nur natürlich in ber Beschränkung auf die Selbständigkeit des abstrakten Schuldversprechens, da eben bessen Grundgeschäft ausgeschaltet ift und baber für seine Auslegung fein Raum bleibt. Für die Berjährung bes Anspruchs aus bem Schuldversprechen gilt die regelmäßige Verjährungsfrist (§ 195), ebenso für die Mlage auf Befreiung von der Berbindlichkeit (Aufhebung bes Schuldversprechens und Herausgabe der Urkunde wegen Bereicherung). Ift in der Urkunde ein Schuldgrundverhältnis bezeichnet, und besteht für dieses eine kurzere Verjährungsfrift, so wird diese vielsach nach § 225 als auch für ben Anspruch aus bem Schulbversprechen nach ber Vertragsabsicht aufrecht erhalten angenommen werden konnen; anderseits kann aus den Umftanden herborgeben, bab die selbständige Verpflichtung gerade den Zwed hatte, der Gefahr der furzen Berjahrung botzubeugen (RG 75, 4); soweit eine abandernde Vereinbarung nicht erkennbar ist, muß beshalb bie orbentliche Verjährung als maßgebend angenommen werden.

7. In den §§ 656 Abf 2 u. 762 Abf 2 wird unabhängig von einer Entkräftung aus bem recht lichen Gesichtspunkte ber Bereicherung die Gultigteit eines Schuldversprechens ober Schuld: auertenniniffes verneint, wenn diefe zum Zwede der Erfüllung eines Berfprechens auf Whe mäklerlohn oder einer Spiel- oder Wetklichuld abgegeben wurden, RG 3.1.31 V 107/30. Die entsprechende Bestimmung für die Börsentermingsschäfte in § 66 Abs 3 des Börs v. 22.6.96 ist durch das neue Börs v. 8./27.5.08 beseitigt. Die Ansicht, daß es sich in diesen Bestimmung von der geweichte Bestimmung geweicht gestimmung geweichte Bestimmung geweichte Bestimmung geweichte Bestimmung geweichte Bestimmung geweichte Bestimmung geweicht geweichte Bestimmung geweicht geweic gen um grundfähliche Borichriften handle, die deshalb auf alle gegen bas Gefet ober bie guten Sitten verstoßenden Grundgeschäfte (§§ 134, 138) auszudehnen seien, ift nich beizustimmen. Es handelt sich auch hier um Durchbrechungen des Grundsabes der Selbständig feit des Schuldversprechens, die, wie im Falle des § 518 (vgl. A 5), zu dem Zwede geschaffen sind, Umgehungen der besonderen Ungultigieitsbestimmungen jener Paragraphen vorzubeugen. Ihrer Ausbehnung steht jener Grundsat, aber auch die Bestimmung bes § 817 entgegen, Die gerade diese Falle zu regeln bestimmt ist und in Sat 2 bei beiberseitigem Berftoge ber Bertrags parteien gegen das Gesets ober die guten Sitten zwar die Audforderung von Ersullungsleistungen ausschließt, die Entfräftung eines Schuldversprechens ober Schuldanerkenntnisses aber zulähler In der Rechtsprechung vertreten **NG** 63, 179; 64, 146 u. 71, 432 (Bordellfaufgeschäfte) den hier eingenommenen Standpunkt; **NG** 68, 97 läßt die Frage unentschieden, neigt aber offenbar der Jelben Ansicht zu; bei wucherischem Erundgeschäfte bekunden **NG** 57, 95 und IV 09, 69611 eine alweichende Aufschland wir Schladen Standpunkt von St eine abweichende Auffassung, weil § 138 Abs 2 auch ein Rechtsgeschie dass ein wucherisser Bermögensvorteil gewährt wird, inichtig erklärt. Über den Fall, daß aus der Schuldurkund selbst die Unterlage eines geseh- oder sittenwidrigen Geschäfts hervorgeht, bgl. § 781 A 3. 98, 176 hat sich über die Frage nicht näher ausgesprochen, da es die unsittliche Grundlage bes

behandelten Schuldversprechens verneint.

#### § 781

Bur Gültigkeit eines Vertrags, durch den das Bestehen eines Schuldverhältnisses anerkannt wird (Schuldanerkenntnis), ist schriftliche Erteilung ber Anerkennungserklärung erforderlich. Ift für die Begründung des Schuldver hältniffes, deffen Bestehen anerkannt wird, eine andere Form vorgeschrieben, so bedarf der Anerkennungsvertrag dieser Form.

<sup>&</sup>amp; I 683 II 720; M 2 687—694; B 2 489—511.

<sup>1.</sup> Über das Merknal des Bertrags, dem für § 781 das einseitige, nicht angenommene An-

erkenntnis mit dem Charakter eines Beweismittels für eine bestehende Schuld (AC 3W 07,

70911) gegenübertritt, ift in der Vorbem 4 vor und A 1 zu § 780 gehandelt.

2. Das Bestehen eines Schuldverhaltniffes: aus dem Rahmen bes § 781 icheiben somit einmal aus Berträge, durch die umgekehrt das Nichtbestehen eines Schuldverhältnisses anerkannt wird (§ 397 Abf 2; KG 19. 2. 09 II 422/08), die Ausgleichsquittung, RG DRichter 1934 Ar 598, sodann Verträge, durch die das Bestehen anderer Rechtsverhältnisse, die nicht Schuldverhältnisse

sind (Eigentum und dingliche Rechte, Familienrechte), anerkannt wird.

3. Zu ergänzen sind hier die in § 780 hinzugefügten Worte: "in der Weise, daß das Anerkenntnis die Verpflichtung selbständig begründen soll". Denn das Geset hat auch in § 781, oberten kanntnis die Verpflichtung selbständig begründen soll". Denn das Geset hat auch in § 781, oberten kanntnis die Verpflichtung selbständig begründen soll". wohl es barüber nichts fagt, nur folche Schuldanerkenntnisvertrage im Auge, burch bie unabhängig von dem bestehenden Schuldgrunde eine neue Verpflichtung geschaffen werden soll, nicht diejenigen, die Zweifel über die Rechtsbeständigkeit oder über die Auslegung einer verpflichtenden Willenserklärung beseitigen und dabei die alte Verpflichtung mit dem alten Schuldgrunde bestätigen sollen (NG 61, 318; 68, 302; 70, 410; 72, 377; 75, 4; JW 06, 742<sup>12</sup>; 1911, 804<sup>5</sup>; 1916, 960<sup>5</sup>; 1919, 186<sup>6</sup>; 1930, 3747<sup>13</sup>; Warn 08 Nr 457; 09 Nr 90; 1911 Nr 232; 1915 Nr 104; 1917 Nr 117; 1919 Nr 115; L8 1918, 376<sup>8</sup>). Auch das bestätigende Anextenntnis hat vertraglichen Charatter; es beabsichtigt, soweit die Anerkennung reicht, das Schuldverhältnis dem Streite der Parteien zu entrücken, und schlicht Einwendungen für die Zukunft aus, die der Schuldner zur Zeit seiner Abgabe kannte; § 812 Abs 2 sindet darauf freilich keine Anwendung (RG JW 1916, 960<sup>5</sup>; 1919, 186<sup>5</sup>; LZ 1918, 376<sup>8</sup>). Von ihm verschieden ist das Anerkenntnis als einseitige, nicht rechtsgeschaftliche Erlärung, das nur die Bedeutung eines Beweismittels für Tatsachen hat (NG FW 07, 70911; 1919, 1866). Bgl. Vorbem 4 vor § 780. Das Schuldamerkenntnis des § 781 unterscheidet sich hiernach, wie schon Vorbem 2 vor § 780 bemerkt wurde, vom Schuldversprechen nur in der äußeren Forn: "ich bekenne zu verschulden" anstatt: "ich verspreche zu leisten". Die Bezugnahme auf eine bestehende Verbindlichkeit, die für das Schuldanerkenntnis des § 781 wesentlich ist, bedeutet hiernach nicht die Bezugnahme auf einen Schuldgrund. Die allgemeine Erwähnung des letteren: "als Darlehen" "aus laufender Geschäftsverdindung" if aber bei dem Schuldanerkenntnis häusig. Im Gegenfaße zu der angegebenen Fassung: "ich bekenne als Darlehen du derschulden", die auf eine selbständige Berpstichtung hinweist, bedeutet, "ich bekenne, als Darlehen erhalten zu haben" im Zweisel ein den Schuldgrund bestätigendes Anerkenntnis, einen Darlehensschuldsschen empfangen zu haben, die Annahme eines selbständigen Schuldanerkenntnis, ein dares Darlehen empfangen zu haben, die Annahme eines selbständigen Schuldanerkenntnissenicht underzeindar, zumal wenn sessikeht, daß ein Darlehen nicht gegeben wurde (NG Warn 1911 Mr 232). Auf die Richtigkeit des etwa angegebenen Schuldgrundes kommt es für die Gultigkeit Des Schulbanerkenntnisses als selbständiger Verpflichtung überhaupt nicht an; das Bekenntnis, eine Summe als Darleben zu schulben, ist Schulbanerkenntnis, auch wenn ber Anerkennenbe gar kein Darleben empfangen hat (NG 6. 3. 05 IV 452/04). Über die Auslegung der Willenserklärung und die Feststellung der Vertragsabsicht der Parteien gilt bas zu § 780 in A 3 Gesagte; auch bez. der Zuläffigkeit von Bedingungen usw. für das Schuldanerkenninis über eine der in einem zweiseitig verpflichtenden Vertrage vereinbarten Leiftungen f. Vorbem 2 vor § 780. Das "bertragsmäßige Anersenntnis" des § 222 Abj 2 ist von einem selbständigen Schuldanerkenntnis gemäß § 781 zu verstehen und bedarf der Schriftsorm (KG 78 S. 130 u. 163; JW 1910, 2803; Warn 1913 Nr 249; 1915 Nr 104; 1919 Nr 25); das Anersenntnis ist auch dann bindend, wenn es in Unkenntnis der Verjährung abgegeben ift (RG 3B 1912, 53628; 1915, 3933; Warn 1919 Ar 25). — Daß das Schuldanerkenntnis in Worten erklärt wird, die ausdrücklich ein Bekenntnis zu einer Schuld enthalten, ist nicht erforderlich; in jeder als ernstlich gemeint vom Bertragsgegner aufzufassen (RG JB 03 Beil 2142) Erklärung der Bereitwilligkeit, eine als bestehend bezeichnete Schuld zu bezahlen, kann ein Anerkenntnis gesunden werden (RG 71, 102). Auch die Bewilligung, daß ein von dem Erklärenden hinterlegter Betrag an den andern Teil ausgezahlt werbe, kann ein Anerkenntnis nach § 781 darstellen (NG 6. 4. 09 VII 273/08). Das Saldoanerkenntnis bei einem Kontokorrent bedeutet ein abstraktes Schulkanerkenntnis. Mirb es aber auf neue Rechnung vorgetragen, so hat es nur noch die Bedeutung eines unselbtandigen Rechnungspostens und kann nicht selbständig eingeklagt werden (RG 20. 10. 26 l 216/26). git jemand durch Anerkennung eines Galdo ungerechtfertigt bereichert, jo unterliegt der Anspruch auf Herausgabe der Bereicherung der Aufwertung (Mügel, JW 1926, 2678. — Für die Birkungen des formell gultig erteilten Anerkenntnisse gilt zunächst das gleiche, was § 780 Al 6 u. 7 über bas Schuldversprechen gesagt ift. Der Meinung (Dertmann 21 2b zu § 781), daß anders wie bei § 780, auch abgesehen von den Fällen der §§ 656 u. 762, die Nichtigkeit des Tundgeschäfts nach § 134, 138 unmittelbar die Nichtigkeit bes Schuldanerkenntnisses dur Folge habe, wenn jenes in der Anerkenntnisurkunde erkennbar bezeichnet sei, steht zwar der selbrandige Charafter der Verpflichtung entgegen, die sich gleichgültig gegen den ursprünglichen Schuldgrund verhält, auch wenn letterer angegeben ift. Offenbar unsittlichen oder gejets widrigen Bestrebungen barf jedoch ein Rechtsschutz nicht zuteil werden. Insoweit ist der Unficht beshalb zuzustimmen. Die Bestätigung eines nichtigen Rechtsgeschäfts nach § 141 bewirft nicht von selbst die Begründung einer selbständigen Berpflichtung. Rücksorderung der Bestellung

einer Sochstbetragehnpothet bei nicht bestehendem Bauberbot MG 154, 385.

4. Uber die Erteilung der Anerkenntniserklärung in schriftlicher Form vgl. § 780 A 4, über die vorgeschriebene andere Form A5 baselbst. Zu dieser ist zu bemerken, daß, während § 780 von einer andern Form für das Schuldversprechen selbst redet, § 781 die andere Form auf die Begrundung bes anerkannten Schuldverhaltniffes abstellt. Einen sachlichen Unterschied tann bies nicht begrunden, wenn festgehalten wird, daß ber Gegenfat bon Schulbverfprechen und Schulbanertenntnis nur ein außerlicher ift, und erfteres ebenfo bei beftehenber, wie letteres bei neu begründeter Schuldverbindlichteit als bie Form der felbständigen Berpflichtung gewählt werben kann. Da das Schulbanerkenntnis fich gerade dadurch kennzeichnet, daß es auf eine bestehende Schuld verweist, kann hier die andere Formvorschrift nur auf diese sich beziehen; über die Form des § 313 beim selbständigen Anerkenntnis f. RG LZ 1916, 2216. Wenn das Schuldanerkenntnis einen bestimmten Schulbgrund bezeichnet, in Wahrheit aber ein anderes Schuloverhältnis seine Unterlage war, das der "andern" Form bedurfte (Schenkung), so ift bas Anerkenntnis ungültig; denn es kommt nicht auf die Angabe, sondern auf den wahren Charakter des anerkannten Schuldverhältniffes an. Ginfteben für Ginlofung eines Bechfele ift Garantieubernahme, MG 82, 337.

## § 782

Wird ein Schuldversprechen oder ein Schuldanerkenntnis auf Grund einer Abrechnung oder im Wege des Bergleichs erteilt, fo ift die Beobachtung ber in den §§ 780, 781 vorgeschriebenen schriftlichen Form nicht erforderlich.

Œ II 72: B 2 509, 510.

1. Die Bestimmung des § 782 schafft für zwei Fälle, wo das Schuldversprechen ober Schuldanerkenntnis dem Zwede einer Feststellung einer Schuldverbindlichkeit mittels einer Abrechnung oder eines Bergleichs dient, zur Erleichterung bes Berfehrs eine Ausnahme bon ber Form boridrift der §§ 780, 781; wie jeder formfreie Bertrag tann auch das Abrechnungsanerkenntnis in schlussigen Sandlungen stillschweigend guftande kommen, fo durch Mitteilung ber Rechnungs auszüge und widerspruchslose Abzahlungen auf die Abschlusse (Saldi) NG Warn 1911 Nr 76. Eine weitere Ausnahme enthält BBB §§ 350, 351.

2. Die Abrechnung und ber Bergleich find an fich nicht von ben Schulbgrundverhaltniffen, die sie ordnen, losgelöste, sondern neue Schuldgrundgeschäfte, die bestehende Schuldverhaltnise dur Feststellung bringen oder abändern. Durch sie tritt also (vgl. Vorbem 3 vor § 780 am Schlusse) dem erften Schuldgrundgeschäfte ein zweites bingu. Wird auf der Unterlage ("auf Grund, "im Bege") bes Gesamttatbestandes biefer beiben Schuldgrundgeschäfte eine felbständige Ber pflichtung durch ein Schuldversprechen oder ein Schuldanerkenntnis geschaffen, was nach Borbem 2 bor und A 3 zu § 780 burch Auslegung bes Bertragswillens zu ermitteln ift, bann ift ber Fall

des § 782 gegeben.

3. Unter einer Abrechnung im Ginne bes § 782 ift jede unter Mitwirfung des Glaubigers und bes Schuldners sich vollziehende (NG 49, 38 [41]) Feststellung eines Rechnungsergeb niffes in bezug auf zwischen ihnen bestehende Schuldverhaltnife zu verstehen. Unter Abrechnung versteht man zwei Arten. Ginmal die einseitige Abrechnung, auch Berechnung genannt, wo Schuldposten nur auf ber einen Seite borliegen und die Abrechnung sonach nur auf Abdition beruht. Sodann die Abrechnung im engeren Sinne, bei der eine Gegenrechnung von zwei Guthaben vorliegt und ein Saldo gezogen wird. Beide Arten von Abrechnungen umfahrt. § 782. A. M. NG 78, 163. Ferner gehört hierher ber Giroberkehr (giro = Kreis), bei bem mehrere Kunden bei ein und derselben Bank Konten haben und bargelblose Zahlung des einen Kunden an den andern durch auftragsgemäße Umschreibungen auf den Konten des Zahlenden und Zahlungsempfängers erfolgte. Diese Umbuchung hat rechtsbegründende Wirkung, no 54, 329; 105, 266; 108, 210; Düringer-Hachenburg V 2 S. 921 A 12. Darunter fällt einmal die Berrechtung im eigentlichen laufenden Rochenburg V 2 S. 921 A 12. Darunter fällt einmal die Berrechtung im eigentlichen laufenden Rochenburg V 2 S. 921 A 12. Darunter fällt einmal die Berrechtung im eigentlichen laufenden Rochenburg von bestehen Laufenden Laufenden Bedrechte der Rochenburg von bestehe bei der Rochenburg von bestehe bei der Rochenburg von der Rochenbur rechnung im eigentlichen laufenden Rechnungsverhältnis (§ 355 HB), der die Anerkennung bes Salbo als alle gegenseitigen Schuldposten der Berrechnungsperiode beseitigender, seinem Peefen nach selbständiger Verpslichtungsatt mit umschaffender Wirtung (NG 10, 53; 56, 20 [23]; 95, 20; 3B 05, 18639; Warn 1922 Nr 76) folgt, dergestalt, das künftig nur noch die Salbo forderung geltend gemacht werden kann. So besonders bei der Gutschrift in einem Kontoforrentverhältnis. Nach der Sondervorschrift des § 356 66B bleiben aber trop der umschaffenden Birtung der Anertennung der Saldi Bürgschaften für die in die laufende Rechnung eingestellten Ginzelforderungen halteben (Vol. 1872) Einzelsorderungen bestehen (vgl. A3 zu § 765). Darunter fällt ferner die Feststellung eines Rechnungsergebnisses im uneigentlichen Rechnungsberhältnis, bei welchem Schuldsorderungen und Kahlungen sich gegenisherstehen Siches kannagsberhältnis, bei welchem Schuldsorderungen und Zahlungen sich gegenüberstehen. hierbei kommt zwar der Anerkennung des Rechnungs-ergebnisses die Redautige aber ferkan biete ergebnisses die Bedeutung einer selbständigen Verpslichtung regelmäßig ebenfaus zu, weit diese Wirtung im Singe der Allerschung in Singe der Aller Wirkung im Sinne der Abrechnungsvereinbarung liegt, die ein Zurudgehen auf die der Ab.

rechnung zugrunde liegenden Schuldbeziehungen entbehrlich machen soll (NG 2, 237; 26, 77; 71, 102: (HB 94, 28118; Barn 08 Ar 501); die Anerkennung schafft hier jedoch regelmäßig nur einen neuen Schuldtitel neben bem ursprünglichen. Bei der Abrechnung im weiteren Sinne, bei der unter Mitwirkung des Gläubigers und des Schuldners eine Reihe von einseitigen Schuldposten auf einen Gesamtbetrag zusammengerechnet wird (RG 95, 18; 398 08, 316), ist ein selbftanbiger Berpstichtungswille bann anzunehmen, wenn eine Willenseinigung bahin festzustellen ift, daß bas Rechnungsergebnis als neue Schuld betrachtet werden und der Gläubiger besugt sein soll, dieses selbständig zur Grundlage einer Eintragung zu machen. — Ift eine Abrechnung zwischen den Parteien als endgültige Lösung ihrer Beziehungen vorgenommen worden, so ist im Ameifel, anzunehmen, daß sie alle gegenseitigen Forderungen einschließen soll.

4. Aber das Wesen und die Boraussehungen bes Bergleichs vol. die Borbem vor und die

A 1—5 zu § 779. Diese Borschrift ist auch für den Vergleich hier maßgebend.

5. Beweislast. Bereicherungseinrede. Der Gläubiger, der seine Klage auf das auf Grund einer Abrechnung oder eines Vergleichs vom Schuldner nach § 782 erklärte formlose Schuldversprechen oder Schulbanerkenntnis stüht, hat darzutun, weshalb diese gegenüber der Formborschrift der §§ 781, 782 gültig sind; er muß also beweisen, daß ihnen ein Vergleich oder eine Abrechnung zugrunde liegt. Über die dem Schuldner zustehenden Sinreden voll. die Vorbem 3 vor § 780 und die A 6 u. 7 zu § 780 sowie § 781 U 3. Das Zurückreisen auf das ursprüngliche Schuldverhältnis im Wege der Bereicherungseinrede ist hier nur insoweit gestattet, als nicht die hinzutretenden Geschäfte des Bergleichs ober der Abrechnung als feststellende oder abandernde neue Schuldgrundgeschäfte dieses ausschließen. Für den Vergleich sind die zulässigen Verteidigungen des Schuldners in dem § 779 A 5 u. 6 entwickelt. Bei der Abrechnung kommt zunächst in Frage, ob das auf ihrer Grundlage abgegebene Anerkenntnis umichaffenden ober nur unterftupenben (atzefforischen) bestanden (NG 62, 51; IN 06, 55018; O8, 316; L8 1916, 15568). Im Falle des unterstützenden Anerkenntnisses sind auch sonstige Einreden aus dem Schuldberhältnisse der einzelnen Posten dulässig, soweit nicht ein Berzicht auf sie nach der Sachlage als Zweck des Anerkenntnisses angenommen werden muß. Die Grundfate des Vergleichs find hier entsprechend anwendbar. Uber die Berichtigung einer Abrechnung nach erteiltem Anerkenntnis durch verhältnismäßige Berrechnung der Soll- und Habenposten einer laufenden Rechnung nach § 355 HB, wenn in bem Rechnungsabschlusse ungultige Posten enthalten sind, bgl. NG 56, 10 u. 3W 05, 18639. Der Schuldner muß in solchen Fällen selbstverständlich die einzelnen ungultigen Posten darlegen und darf sich nicht auf die Behauptung beschränken, daß die Abrechnung auch unwirksame Ge-Mäfte unifaßt hat (NG 11. 10. 09 VI 557/08).

## Einundzwanzigster Titel

# Anweisung

1. Biktor Wolff, Aur Lehre von der Anweifung, Iherings Jahrb Bd 48 (1934) S. 1. Schwabe, Das Recht der Überweisung. In höherem Grade als das Schuldversprechen und das Schuldanerkenntnis ist die Anweisung von den Grundgeschäften, die ihre Beranlassung bilden, losgelöst. Tie ist ein selbständiges Rechtsgebilde, völlig unabhängig von dem Rechtsverhältnis, das sie veranlaßt. Ihr Zwed ist die Erleichterung von Auszahlungen im geschäftlichen Berkehr durch Bahlungsaustausch; ihr Inhalt ist eine von der Person des Anweisenden ausgehende doppelte Ermächtigung zu einer Weichäftsführung; an eine zweite Berfon, ben Unweisungsempfan-Ber, eine Leiftung bei einem Dritten im eigenen Namen zu erheben, und an diesen Dritten, den Angewiesenen, jene Leistung, ebenfalls im eigenen Namen, jedoch für Rechnung des Anweisenden, auszuführen. Über den schlechten Ausdruck "Ermächtigung" Wolff aad. 131. Der Angewiesene führt durch die Leistung an den Empfänger ein Geschäft des Anweisenden aus. Die Anweisung des BGB ist nur eine Sonderregelung für eine Art der Anweisung, Leonhard, Schuldrecht Bb 2 S. 358 verlangt grundsäplich drei Personen. Deshalb ist für sie die Anweisung an eigene Order des Anweisenden nicht zulässig, Re Recht 1908 Ar 3597. Ermächtigung nicht Bevollmächtigung. Die Anweisung schafft feine Stellvertretung; sie will nur eine Belugnis erteilen. Sie ist auch kein Auftrag an den Anw. Empfänger, wie das Inkassomandat, das Die Berpflichtung zur Einziehung gibt, auch kein Auftrag an den Angewiesenen zur Leistung an den Anwempfänger. Die Mandatstheorie ist abzulehnen. Sie ist auch keine solutionis causa adiectio, bei der der Schuldner das Recht erhält, sich durch Leistung an einen Dritten statt statt an den Gläubiger zu besteien, und ferner kein Vertrag zugunsten Dritter, bei dem der Dritte unmittelbar das Recht auf die Leistung erhält. Sie ist auch keine bloße Weisung eine Angelen und die Constitution lung an den Schuldner, an einen Dritten, etwa eine Bant, zu gahlen und die Ermächtigung dieses, die Bahlung in Empfang zu nehmen, NG 43, 167. Endlich liegt auch keine Beffion bor, durch die das Recht des Gläubigers auf einen Dritten als neuen Gläubiger übertragen wird. Die Anweisung ift zwei verschiedenen Grundverhaltnissen zu dienen bestimmt, die sich nur in einer der drei Bersonen berühren, mit denen die Anweisung es zu tun hat: dem Berhältnisse zwischen dem Anweisenden und dem Anweisungsempfänger (Gegenwert- [Baluta-] Berhältnis) und demjenigen zwischen bem Anweisenden und bem Angewiesenen (Dedungs. berhältnis). Beibe Schulbgrundverhaltniffe tonnen verschiedenster Art fein: ber Unweisungsempfänger kann Gläubiger des Anweisenden sein, der mittels der Anweisung Befriedigung erhalten soll (z. B. der Bauhandwerker, der durch den Baugeldgeber als Angewiesenen Bezahlung wegen seiner Arbeiten erlangen foll); er tann bessen Schulbner werben sollen (Empfang eines Darlehns); er tann fein Beauftragter sein (Einziehungsauftrag in Form ber Unweisung). Der Angewiesene kann Schuldner des Anweisenden sein (Anweitung auf Schuld) ober beffen Glaubiger werden sollen (Anweisung auf Aredit - so der Baugeldgeber); er ist daneben regelmäßig Beauftragter bes Anweisenden, für dessen Rechnung er handelt. Die Anweisung verhält sich zu allen diesen Rechtsbeziehungen völlig gleichgültig; sie ift nur das Mittel, durch Herbeiführung einer Leistung, bom Angewiesenen an den Anweisungsempfänger, beibe Be-ziehungen auszulösen. Durch diese eine Leistung "ist wirtschaftlich auf unmittelbarem Wege geschehen, was geschehen wäre, wenn der Angewiesene an den Anweisenden und dieser an den Anweisungsempfänger geleistet hatte" (Rohler). Nach den Schuldverhaltniffen richtet es sich, ob der Anweisungsempfänger die Leistung behalten soll oder dem Anweisenden herausgeben muß, ob der Angewiesene verpslichtet ist, der Anweisung nachzukommen, und ob ihm ein Küdgriff gegen den Anweisenden gegeben ift. - Zwischen dem Angewiesenen und dem Anweisungsempfänger entsteht durch die Anweisung keine Rechtsbeziehung; diese wird erft geschaffen mit der Annahme der Anweisung seitens des Angewiesenen (§ 784), die den Charakter einer selbständigen und strengen Berpflichtung gegenüber dem Anweisungsempfänger ähnlich ber Wechselverpflichtung trägt.

2. Das BGB regelt nur die Anweisung, beren Gegenstand Geld, Wertpapiere ober anbere vertretbare Sachen sind, und die in urkundlicher Form erteilt wird. Damit sind indessen Anweisungen auf andere Gegenstände und in mündlicher Form nicht schechthin ausgeschlossen (NG 101, 412; 103, 412). Sie spielen im Verkehre keine große Kolle, sind jedoch nach dem Grundsate der Vertragsfreiheit im Gebiete der Schuldverhältnisse gültig und wirksam (M 2, 558). Nur die im BGB geschaffenen besonderen Einrichtungen zur Verkehrserleichterung stür die Anweisung, die Annahme (§§ 784, 786) und die Übertragung (§ 792) sind der Anweisung, wie sie das BGB in § 783 umschreibt, vorbehalten. Die Annahme einer mündlichen oder einer aus einen andern Gegenstand gerichteten Anweisung kann nur als selbständige Verpslichtung in den Formen des Schuldversprechens oder Schuldverkerntnisses nach §§ 780, 781 wirtsam gemacht werden, im Handelsverkehr nach § 350 HBB. Im übrigen ist gegen eine entsprechende Anwendung der Vorschriften des Titels auf jene andern Anweisungen nichts zu erinnern; vgl. NG LZ 1922, 681.

3. Besondere Unterarten der Anweisung sind a) die tausmännische Anweisung, die in den §§ 363—365 HB geregelt ist. Sie muß auf einen Kausmann als Angewiesenen aus gestellt sein, und die Leiftung darf nicht von einer Gegenleistung abhängig gemacht sein; sie bedarf ebenfalls der Schriftsorm und ist im Interesse größerer Berkehrserleichterung durch Indossament in 3B 1932, 18; b) der Areditbrief: eine Anweisung auf Zahlung, durch die der Angewiesene ermächtigt wird, für Rechnung bes Unweisenben bem Unweisungsempfänger bei Borzeigung des Briefes Auszahlungen bis zu dem darin angegebenen Höchstbetrage zu machen (RC 64, 108). Eine Abart ist der Rundtreditbrief, dessen Anweisung an eine Reihe von Firmen als Angewiesen gerichtet ist; val. § 785 A 1; e) der Sched, ber durch bas RGes v. 14. 8. 1933 (RGBI I, 597) mit Einfiel vom gleichen Tage (ABUII, 605) und Gef v. 28. 3. 34 (AGUII, 251) zu Art 29 Abf 1 feine besondere gesetliche Behandlung gesunden hat. Er darf nur an Bankhäuser (Firmen, die gewerdsmäßig Vankgeschäfte betreiben) sowie an öffentliche oder unter staatlicher Aufsicht stehende Anstellen bei bei bei betreiben beweißen der unter staatlicher Aufsicht stehende stalten, die sich mit der Annahme von Gelb und der Leistung von Zahlungen für fremde Rechnung befassen, als Angewiesene (Bezogene) gerichtet werden, muß in besonderer, dem Wechsel ahninger Form ausgestellt werden, insbesondere im Text in der Sprache der Urkunde die Bezeichnung als Sched enthalten und unterscheidet sich von der Anweisung des BGB u. a. vornehmlich dadurch, baß er nur auf Zahlung einer bestimmten Gelbsumme lauten darf, daß als Anweisungs (Zahlungs) Empfänger sowohl eine bestimmten Berson wie der Inhaber bezeichnet werden kann, daß er im ersteren Falle durch Indossament übertragbar ist; daß er nur aus Sicht ausgestellt werden dar und daßer nicht angenommen werden kann (Art 4); bgl. RG JW 1914, 683<sup>12</sup>. Die Annahmeerkarung is

schlechthin wirkungslos und besteht auch nicht als selbständige Berpflichtung nach § 780 (RG 105, 361). Er ist endlich von einem Guthaben abhängig, das dem Aussteller (dem Anweisenden) bei dem Bezogenen zustehen muß (Art 3), das jedoch auch durch ein Kreditverhältnis begründet werden kann. Die Zahlung der Schecksumme kann durch Scheckbürgschaft gesichert werden (Art 25). Soweit die Bestimmungen des Scheckgesetzes Raum lassen, sind die Borschriften des BGB über die Anweisung Bestimmungen des Schedgesets Raum lassen, sind die Vorschriften des VGB über die Anweisung auf den Sched unmittelbar anzuwenden (so insbesondere § 788); über die misdräuchliche Benutung von Schedsormularen durch Dritte vgl. NG 81, 254; 92, 50; 100, 31; 104, 141 (Positicet); JW 1919, 36³; 1921, 395⁵; Warn 1914 Kr40; über den sog. Verrech nungs sched (Urt 37, 38) NG 100, 31; 104, 37; JW 1921, 1365˚; hierzu Gesüber Wechsel- u. Schedzinsen S. 3.7. 1925 (RGV II), 30); d) der Positsched, der auf eine Vositschedusche Wechsel- u. Schedzinsen v. 3.7. 1925 (RGV II), 30); d) der Positsched, der auf eine Vositschedusche Wechsel- u. Schedzinsen v. 3.7. 1925 (RGV II), 30); d) der Positschedusche der auf eine Vositschedusche Wechsel- u. Schedzinsen vor Kositschedusche v. 22. 3. 21, RGV 247, und Positsched d. v. 7. 4. 21, RGV 459/5. 12. 22, RGV II, 901) und nicht indossisierden ist ("Schede mit Indossissen werden nicht eingelöst", § 9 V Positsched v. 25. 7. 1927 (Umtsblatt d. RVW S. 286). Der gegen das Positschedusche ünscheduschen auf Ausschedusche und Bestelle und Schickerden uns dem Positscheduscher ist der Pfändung nicht unterworfen, KDZ 1935 Sp. 871. Vgl. serner 2. VD zur Ergänzung der VD über die Abrecheutsche im Wechsel- und Schedvertehr v. 14. 6. 35 (RGV II, 747; 971). e) Der Wechsel enthält ebenfalls eine Einwilligung in die Geschäftsführung auf Grund der darün ausgedrücken Ermächtigung, Wolff aaD. S. 121. Ermächtigung, Wolff aad. S. 121.

4. Richt unter ben Begriff ber Anweisung fallen: a) ber ben Überweisungen im Giroberkehr der Reichsbank dienende sog. rote Scheck, der sich nur an eine zweite Person (die Reichsbank) wendet mit dem Auftrage, eine Summe von dem Konto bes Ausstellers auf bas einer britten Perfon als Guthaben umzuschreiben (vgl. **RG** 54, 329); vgl. ferner über die Frage, ob der rote Sched einen Bertrag zugunsten eines Dritten im Sinne des § 328 BGB enthält, **RG** 102, 67); d) die Postanweisung (RPostD v. 20.3. 00, RBBl 53, § 20), die dem roten Sched rechtlich, soweit das Verhältnis zum Zahlungsempfänger in Frage ist, gleichsteht und ebenfalls nur ein Verhältnis zwischen dem einzahlenden Absender und der Post erzeugt, während der Empfänger lediglich als Abresse, als Ziel der von der Post übernommenen Besörderung für diese in Betracht kommt (vgl. NG 41, 102; 60, 24; JW 05, 17214). Ferner Postsched d. 7. 4. 21, erlassen auf Grund des Postsched v. 28. 9. 23 (NGBI I, 918) § 10. Der Postschedurtrag ist ein Kassenbaltungsvertrag bürgerlichen Mechts, NG 104, 143.

5. Das im Geschäftsleben ber Gegenwart häufige (unwiderrufliche) Attreditiv bient dem Zwede, Zahlungen, hauptsächlich die Zahlung des vorzuleistenden Kaufpreises aus Kaufund Lieserungsgeschäften ("Zahlung durch unwiderrustiches Aktreditiv gegen Duplikatstachteis") zu vermitteln; es soll wirtschaftlich die Stelle der Barzahlung versehen (KG 103, 376; 105, 32; 28 1920, 2302). Gelbstverftanblich tann auch zu Zweden der Krediteinraumung ein Alfreditiv gestellt werden (96 88, 134). Das Affreditiv fann Anweisung sein, wenn der Borichrift des § 783 entsprechend die Urtunde über die Anweisung, eine Zahlung an einen Dritten du leisten, vom Anweisenden an den Anweisungsempfanger ausgehändigt wird; in der Regel ift es ein Zahlungsauftrag (§ 662) ober bei Entgeltlichkeit, die fast ausnahmslos vorliegen wird, ein Wertvertrag (§§ 631, 675 BGB). Sowohl der Auftrag (§ 671 Abs 1) wie die Anweisung sind grundsäylich widerruslich, letztere (§ 790) nur dann nicht mehr, wenn der Angewiesene sie dem Anweisungsempfänger gegensiber angenommen ober die Leistung bewirkt hat. Auf das als Zahlungsauftrag erscheinende Affreditiv ist § 790 nicht, auch nicht entsprechend anwendbar (MG 4. 3. 22 V 413/21). Aber auch der Auftrag kann nicht mehr widerrufen werden, nachdem er ausgeführt worden, auf das Affreditiv also die Zahlung geleistet oder die Gutschrift für ben Empfänger erfolgt ift. 3m übrigen hat die Unwiderruslichkeit des Aktreditivs nur den Sinn, Daß sie den den Zahlungsauftrag erteilenden Schuldner dem Gläubiger gegenüber bindet, von leinem Wiberrufsrecht keinen Gebrauch zu machen; vgl. A 4 zu § 790. Liegt ein entgeltlicher Auftrag (Werkvertrag, § 675) vor, so gilt die Unwiderruflichkeit des § 671 Abs 2 für den Auftraggeber nicht; es tritt dann § 649 ein, der nachgiebiges Recht enthält. Der Regel nach wird das Attreditivgeschäft durch zwei Banken ausgeführt: die Bank des Zahlungspflichtigen, die für dessen Rechnung, die von dem Glaubiger und Zahlungsempfanger bezeichnete Bant, regelmäßig dielenige Bant, bei der ber Zahlungsempfanger seine Gelbgeschäfte macht, mit der Affreditierung beauftragt, und die lettbezeichnete Bant. Auch diese vertritt nicht den Zahlungsempfanger, so daß mit der Überweisung des Geldbetrags und des Zahlungsauftrags an sie die Leistung des Attreditivs beendet wäre; erst burch die Mitteilung der aktreditierenden (zweiten) Bank vom Singange des Zahlungsauftrags erlangt der Zahlungsempfänger (Verkäufer) Kenntnis von der Aftreditierung und die mit dieser erstrebte Sicherheit (RG 103, 376). Die vom Zahlungsempfänger bezeichnete Bank handelt vielmehr, auch wenn sie die eigene Bank des letzteren ist, indem sie dem Attreditierungsauftrage nachkommt, als Beauftragte und, soweit es sich um die Erfüllung einer Schuldverbindlichteit handelt, als Erfüllungsgehilfe (§ 278) des Schuldners (RG 102, 155; 103, 376, 105 S. 32 u. 269; 3W 1921, 13127). Daraus ergibt sich, daß es zu den Pflichten des Affreoitivstellers (Käufers) gehört, dafür zu sorgen und dafür einzustehen, daß die aktreditierende Bant, affo in vielen Fällen die Bank des Zahlungsempfängers (Berkäufers) selbst, dem letteren rechtzeitig Mitteilung von der Bestellung des Affreditivs und von ihrer Bereitschaft zur Zahlung macht (NG aaD.). Soll, wie in den Källen der "Zahlung durch unwiderrufliches Affreditib gegen Duplikatfrachtbrief" die Bank nur gegen Aushändigung des Duplikatfrachtbriefs zahlen, so hat sie serner auftraggemäß die Echtheit und Ordnungsmäßigkeit des letzteren zu prüsen. Das Grundgeschäft, das zu dem Affreditiv geführt hat, berührt sie aber nicht (NG JB 1923, 29415)-Mag das Affreditiv sich i. u. als Zahlungsauftrag, als Kreditaustrag (§ 778) ober als Anweisung barftellen, darf der Affreditierende von den Beijungen des Auftraggebers diesem gegenüber nicht abweichen (NG 106, 26; 31. 5. 18 III 64/18). Die Ubernahme eines Affreditierungsauftrags feitens einer Bank kann, wenn die Annahme bem Aktreditivgläubiger mitgeteilt worden ift, als felbständiges Schuldversprechen gegenüber dem letteren angesehen werden (NG L3 1920, 2302). Davon abgesehen begründet das Affreditiv als solches ein Bertragsverhaltnis zwischen dem Rahlungsempfänger (Berkäufer) und der ausführenden Bank nicht. Es ist ein Geschäft des Zahlungspflichtigen (Käufers), das mit dem Attreditiv beforgt wird, keines des Zahlungsempfängers dem gegentiber es vielmehr vorgenommen wird (a. M. Jacobsohn bei Gruch 66, 24 ff.). Die Rechtsprechung des Reichsgerichts hat in RG 88, 134 eine unmittelbare Vertragsbeziehung angenommen auf Grund tatfächlicher jahrelanger handhabung in diesem Sinne, NG 84, 354; in 91, 119 und namentlich 105, 398 einen Bertrag zugunsten des Zahlungsempfängers als Dritten nach § 328; f. darüber die Anmerkung zu § 328. Gegen diese lettere Annahme sind grundsätliche Bedenken nicht zu erheben. Ein unmittelbares Bertragsverhaltnis zwischen ber Aktreditivbank und dem Zahlungsempfänger kann dann angenommen werden, wenn zwischen beiden eine bankmäßig laufende Geschäftsverbindung besteht (AC 105, 399). Dann ift es aber biese, nicht ber Affreditivauftrag des Zahlungsschuldners, die den unmittelbaren Anspruch des Zahlungsgläubigers begründet.

### § 783

Händigt jemand eine Urkunde, in der er einen anderen anweist, Geld, Wertpapiere oder andere vertretbare Sachen an einen Dritten zu leisten, dem Dritten aus, so ist dieser ermächtigt, die Leistung bei dem Angewiesenen im eigenen Namen zu erheben; der Angewiesene ist ermächtigt, für Nechnung des Anweisenden an den Anweisungsempfänger zu leisten.

© I 605 II 619; M 2 555—559; B 2 380—383; 6 191.

1. Über das Erfordernis der Schriftlichkeit sowie über die Möglichkeit und die Wirkungen einer mündlichen Anweisung vgl. Borbem 2. Für die Urkunde ist der Gebrauch des Wortes Anweisung unwesentlich; erforderlich ist nur, daß aus ihr die Absicht, ein selbständiges Anweisungsverhältnis — s. Vorbem 1 und die solgenden Anmerkungen — zu schaffen, erkenndar hervorgeht (NG Warn 1915 Ar 201). Ein wegen Formmangels ungültiger (nicht dagegen ein sornell gültzer, aber erloschener) gezogener Wechsel kann als Anweisung wirksam sein (§ 140; NG 48, 223). Über Akkreditivverhältnisse s. Vorbem 5.

2. Die Urkunde muß die Anweisung an einen andern, den Angewiesenen, enthalten, eine bestimmte Leistung an einen Dritten, den Anweisungsembfänger, zu machen. Die Anweisung verbindet mithin drei Personen in dem Anweisungsgeschäfte. Diese Verbindung dreier bestimmter Personen ist ihr wesentlich; der Anweisende kann nicht sich selbst als Leistungsempfänger bezeichnen, auch nicht die Anweisung an eigene Order stellen, da eine Abertragung durch Indossament nicht stattsindet und die Anweisung an eigene Order baher nur die Bedeutung einer Anweisung auf den Anweisenden selbst haben könnte (NG 10. 10. 08 1 245/08). — Auf den Anhaber kann die

Anweisung bes BUB nicht ausgestellt werben (vgl. RGSt 52, 97).

3. Die Leistung, auf die die Anweisung gestellt ist, kann von einer Bedingung, auch in bereit Form von einer Gegenleistung abhängig gemacht werden, so auf Lieferung vertretbarer Sachen gegen Zahlung gehen (NG 76, 239). Bei der kaufmännischen Anweisung jedoch ist nach Holls & 363 diese nur dann indossabel, wenn die Leistung nicht von einer Gegenleistung abhängis ist. Die Leistung kann auf Sicht, auf den Ablauf einer Frist oder auf einen bestimmten Termin gestellt werden. Die Angade des Schuldgrundes der Leistung (des Deckungsverhältnisses sorbein 1) in der Anweisung widerspricht den Berkehrszwecken der Anweisung und läßt, da sie im Zweise nicht auf eine selbständige Leistung, sondern nur auf eine solche nach Maßgade der bestehenden Schuld gerichtet ist, darauf schließen, daß nur eine Einziehungsvollmacht für den Dritten gewollt ist (NG Warn 1915 Ar 201).

4. Die Leiftung darf, wenn eine Anweisung nach § 783 zustande kommen soll, ihrem Inhalte nach nur auf die Zahlung von Weld oder auf die Hingabe von Werthapieren oder andern vertretbaren Geben (Lieferscheine NG 76, 238; Warn 1922 Rr 53; L3 1922, 644); über Lieferscheine auf nicht vertretbare Sachen s. NG 26. 6. 22 VI 821/21; Warn 1923 Ar 10). Unter Wertpapieren sind, wie die Berbindung mit Geld und andern vertretbaren Sachen ergibt, nur silv den Handelsverkehr als Ware betrachtete und der Zahl nach bestimmte Kapiere zu versiehen,

die Trager bes Wertes find. — Über die Zuläffigkeit und die Wirkungen einer auf andere Gegen-

stände gerichteten Anweifung f. Borbem 2.

5. Die Anweifung fommt zustande durch die Aushändigung ber Urtunde an den Anweijungsempfänger, durch welche diefer die Verfügungsgewalt über die Urkunde und damit auch über die Leistung erhalt. Durch den Anweisungsempfänger wird die Anweisungsurkunde dem Angewiesenen zur Annahme (§ 784) und zur Zahlung vorgelegt. Gine Benachrichtigung seitens des Anweisenden an den Angewiesenen über die Erteilung der Anweisung (Avisbrief) ist für die

Unweisung nicht wesentlich.

6. Durch bie Aushandigung ber Urfunde wird ber Anweisungsempfanger ermächtigt, die Leiftung bei bem Angewiesenen im eigenen Ramen zu erheben. Der Angewiesene, bem er bie Anweisung vorlegt, wird ermächtigt, an den Angewiesenen zu leiften. In dieser doppelten Ermächtigung beruht das Wesen der Anweisung (vgl. Vorbem 1). Ermächtigung ist nicht die Ubertragung einer Berfügungsgewalt, Leonhard, Schuldrecht II 362; Tuhr in Iher. Jahrb. 45, 17; a. M. die frühere Auflage. Die Anweisung an den Angewiesenen enthält die Einwilligung in seine Geschäftsführung, die Erklärung an den Anweisungsempfänger schafft den Rechtsgrund für die Leistung des Angewiesenen. Sie ist kein Auftrag, Wolff aad. S. 110. Demgemäß kann nach wie vor der Erteilung der Anweisung der Anweisende die ihm gegen den Angewiesenen zustehende Forderung, die die Anweisung veranlaßte, gegen den Angewiesenen, der Anweisungsempfänger die seinige gegen den Anweisenden gestend machen; der Angewiesene aber darf anstatt an den Anweisungsempfänger auch fernerhin an den Anweisenden leisten: erst die Annahme der Anweisung, zu der er aber nicht verpslichtet ist, ändert dies (§ 784). Verpslichtungen für den Anweisungsempfänger, die Leistung zu erheben, für den Angewiesenen, sie zu erfüllen, können dem Anweisenden gegenüber nur durch das zwischen ihnen und diesem bestehende Grundverhältnis bedingt sein. Die Aushändigung der Urkunde begründet daher auch kein Bertragsverhältnis zwischen dem Anweisenden und dem Anweisungsempfänger (a. M. Pland A 2c unter Berufung auf § 789, der zu solcher Annahme aber nicht nötigt). Immerhin tann nach den Grundfagen von Treu und Glauben im Vertehr der Gläubiger, der dom Schuldner einen Scheck zahlungshalber angenommen hat, nicht daraus Rechte herleiten, daß durch die Abholung des Geldes beim Scheckbezogenen eine Verzögerung Der Leiftung entsteht (96 78, 137). Durch die Ermächtigung gur Erhebung ber Leiftung für ben Unweisungsempfänger und zur Leiftung selbst für ben Angewiesenen wird von beiben Bersonen serner eine Willensentschließung, eine tätige Mitwirkung an der Herbeiführung des mit der Unweisung bezweckten Erfolgs gefordert. Wo diese ausgeschaltet ift, kann von einer Anweisung nicht die Rebe sein. Deshalb sind bloße Weisungen an eine andere Person, eine Leistung an einen Dritten für Rechnung bes Ausstellers zu machen, ohne bag bem Dritten eine Ermächtigung erteilt wird, die Leistung zu erheben (26 43, 167), ober die Einzahlung eines Betrags bei einem Banthause für Rechnung eines andern (MG 45, 235) keine Anweisungen (vgl. Vorbem 4.) 7. 3m eigenen Ramen, d. i. nicht als Vertreter und als Bevollmächtigte des Anweisenden,

handeln, wenn sie die Anweisung zur Ausführung bringen, sowohl der Anweisungsempfänger wie der Angewiesene. Wo ein guter Glaube in Betracht kommt, ist ihr guter Glaube maßgebend, nicht nach § 166 Abs 2 der des Anweisenden. — Wenn die Leistung des Angewiesenen nach § 783 für Rechnung des Anweisenden erfolgt, so bedeutet dies einmal, daß dem Anweisungsempfänger gegenüber die Leistung des Angewiesenen als Leistung des Anweisenden angesehen werden soll, 87, 39, sodann daß nur gegen den letteren ein Anspruch des Angewiesenen, der die Leistung anweisungsgemäß bewirkt hat, auf Erstattung der Aufwendung bestehen kann; ob und wie er wirtlich besteht, richtet sich nach dem Grundverhältnisse zwischen ihnen. Bgl. die Anmerkungen zu § 787. Die Anknüpfung an ein Deckungsverhältnis richtet sich nur an die Angewiesenen, sie ann auch vor der Ausstellung der Anweisung durch ein "Avis" dem Angewiesenen gegenüber

er vigen.

#### § 784

Mimmt der Angewiesene die Anweisung an, so ist er dem Anweisungsempfänger gegenüber dur Leiftung verpflichtet; er kann ihm nur folche Einwendungen entgegensetzen, welche die Gültigkeit der Annahme betreffen oder sich aus dem Inhalte der Anweisung oder dem Inhalte der Annahme ergeben ober dem Angewiesenen unmittelbar gegen den Anweisungsempfänger zustehen.

Die Unnahme erfolgt durch einen schriftlichen Bermert auf der Unweisung. Uft der Bermerk auf die Anweisung vor der Aushändigung an den Anweisungsempfänger gesetzt worden, so wird die Annahme diesem gegenüber erft mit der Aushändigung wirksam.

E I 607 II 620; M 2 559—501; B 2 384.

1. Die Anweisung allein begründet noch fein Schuldverhaltnis zwischen dem Angewiesenen und dem Anweisungsempfänger. Erfterer ift letterem gegenüber felbst dann gu feiner Leiftung verpflichtet, wenn er ber Schuldner bes Anweisenden ift. Die Anweisung ift namentlich feine Bession. Erst die in der Form des § 784 von dem Angewiesenen erklärte Annahme der Auweisung erzeugt eine mit der Strenge des Wechselrechts ausgestattete selbständige Berpflichtung
des Angewiesenen gegenüber dem Anweisungsempfänger, die von jedem Busammenhange mit den Schuldgrundgeschäften, die zwischen Anweisenden einerseits und bem Angewiesenen ober bem Anweisungsempfänger anderseits bestehen, losgelöst ift. berührt diese Schuldverhältnisse nicht und hebt fie nicht auf; die Berpflichtung aus der Annahme tritt neben diejenige aus ben Schulbgrundgeschäften; erft die Leistung aus der Anweisung wirt auf das Bestehen der letteren ein (§§ 787, 788). Auch die Gültigkeit der Anweisung selbst ist nicht Boraussehung für die Gültigkeit der Annahme, die nur durch das Vorliegen einer Urkunde, die sich äußerlich als Anweisung darstellt, bedingt ift. Da zwischen dem Angewiesenen und dem Unweifungsempfanger bor ber Annahme ber Anweifung eine Rechtsbeziehung gar nicht beftand, ist die Verpslichtung aus der Annahme ganz allein auf diese gestellt. Deshalb macht, wenn ber Anweisende vor der Leistung aus der Annahme auch die ihm gegen den Angewiesenen zustehende Schuldgrundsorderung, die die Beranlassung zu der Anweisung gegeben hatte, abgetreten hat, die Erhebung der Klage daraus den Anspruch aus der Annahme nicht rechtshängig (RG 328 02, 606°). Gine Berpflichtung des Angewiesenen zur Annahme der Anweisung besteht anweisungs mäßig nicht und wird auch durch ein Schulbverhältnis des Angewiesenen zum Anweisenden nicht begründet (§ 787 Abs 2); doch kann sich der Angewiesene zur Annahme der Anweisung sowoge dem Anweisenden (f. darliber § 787 A 1), wie dem Anweisungsempfänger vertraglich verpflichten. Wie die Anweisung selbst kann auch die Annahme unter Beschränkungen (3. B. auf eine geringere Summe) erklärt und von dem Eintritt einer Bedingung abhängig gemacht werden. Die Unnahme sett keine Willenseinigung zwischen dem Angewiesenen und dem Anweisungsempfänger voraus, sie begründet deshalb auch tein Bertragsverhältnis zwischen ihnen (a. M. Planck A 1c, Gierte Schuldrecht S. 873). Sie ist eine rein einseitige Berpflichtungserklärung. Ihre Wirkfamkeit hangt zwar davon ab, daß fie dem Anweifungsempfanger zugeht (§ 130); unter diefer Borausjegung wird fie aber felbst bann wirksam, wenn fie gegen ben Billen des Unnehmenden in die Bande bes Anweijungsempfängers gelangt ift. Gine Bankuberweifung auf Girokonto eines vermeint lichen Banktunden einer andern Bank begründet noch tein Bertragsverhaltnis zwischen dem ver meintlichen Kunden und dem Empfänger der Überweisung, RG 120, 68; RG 9. 2. 23 VII 72/22.

2. Die Annahme wird erklärt durch einen schriftlichen Vermerk auf der Anweisung, der die Unterschrift des Angewiesenen enthalten muß. Daß das Wort "angenommen" gebraucht werde, ist nicht ersorderlich; nur muß der Wille einer Annahmeerklärung aus dem Vermerk hervorgehen. Dazu kann die bloße Unterschrift genügen, nicht aber mit einem Zusate, der den Schuk auf eine Annahmeerklärung nicht rechtsertigt, so nicht mit dem Vermerke "Kenntnis genommen", der nicht auf eine Willenserklärung hinweist (NG 25. 11. 11 VI 622/10). Die schriftliche Annahme, getrennt von der Anweisungsurkunde, hat nicht die in § 784 an die Annahme genührlem Wirkungen; sie kann aber als selbständiges Schuldversprechen nach § 780 Gültigkeit haben. Eine mündliche Annahme endlich kann als Vordertrag auf Verpflichtung zur Annahmeertiärung (L. 1) angesehen werden, oder als selbständiges Schuldversprechen nach § 780, wenn dieses einer

ichriftlichen Form nicht bedarf (§§ 350, 351 50B).

3. Wie bei dem Wechsel kann auch dei der Anweisung die Annahme vor der Aushändigung der Anweisung an den Anweisungsempfänger ersolgen. Mit dieser letteren ist alsdann die Annahme dem Anweisungsempfänger zugegangen und wird von diesem Zeitpunkte an wirkant Borher ist sie überhaupt ohne Bedeutung, da erst die Aushändigung der Anweisung den vieser wesenklichen Zusammenschluß dreier Personen zum Anweisungsgeschäft erzeugt. Auch die vor der Aushändigung der Anweisung erkläte Annahme enthält nicht eine Erklärung an den Anweisenden und eine Verpstichtung gegenüber diesem; sie richtet sich ausschließlich an den Anseitwassen.

weisungsempfänger.

4. Die dem Angewiesenen gegenüber der Leistungsklage aus der Annahme zustehenden Einwendungen beschränken sich nach der dem Art 82 WD nachgebildeten Vorschrift des § 784 auf a) die Einwendungen, die sich gegen die Gültigkeit der Annahme richten, wie Gelasiks auf a) die Einwendungen, die sich gegen die Gültigkeit der Annahme richten, wie Gelasiks auf a) die Villensmängel des Annehmenden bei der Annahme richten, wie Gelasiks unschwe, nicht aber Fälschung der Annahme, nicht aber Fälschung der Annahme, nicht aber Fälschung der Annahme, nicht aber Fälschungen, die sin Anhalte der Anweisung oder dem Anhalte der Anweisung oder dem Anhalte der Annahme ergeben; so aus Bedingungen, Befristungen und sonstigen Beschänkungen und Förknahme des Anweisungs sind einer den Arkunde beigefügt sind; c) die Einwendungen, die dem Angewiesenen unmittelbar gegen den Anweisungsembfänger zustehen. Herber gehören in erster Linie die Einreden der Tigung, des Erlasses, der Stundung der Annahmeschuld sowie der Aufrechnung mit einer dem Angewiesenen gegen den Anweisungsempfänger zustehenden Gegenforderung; sodann die Betrugs einrede, wenn die Anweisung gefälscht ist (s. 31 a) und der Anweisungsempfänger um die Fälschung einrede, wenn die Anweisung gefälscht ist (s. 31 a) und der Anweisungsempfänger um die Fälschung

bugte. Eine Bereicherungseinrebe aus bem urfprünglichen Schuldverhaltniffe, wie fie gegen die felbständigen Berpflichtungen nach §§ 780-782 gegeben ift, ift gegen die Unnahmeverpflichtung an sich ausgeschlossen. Denn zwischen dem Angewiesenen und bem Anweisungsempfänger besteht ein Schuldgrundverhaltnis nicht, und aus den zwischen dem Anweisenden und dem Anweisungsempfänger ober bein Angewiesenen bestehenden können Einwendungen gegen die von ihnen unabhängige Annahmeschuld (vgl. A 1) nicht hergeleitet werden. Gine Ausnahme ift mit Pland A 2a; Gierke aad. S. 874 A 70, und nunmehr auch v. Tuhr, Allg. Teil II 2 S. 100 A 216 auch bann nicht anzuerkennen, wenn das Baluta- und das Deckungsverhältnis mangelhaft ind oder das letztere mangelhaft ist und bas Valutaverhältnis in einer freigebigen Zuwendung ober einem Einziehungsauftrage ober in einem auf seiten bes Unweisenben sowohl wie bes Anweisungsempfängers unsittlichen ober vom Gesetze migbilligten Geschäfte besteht (§§ 816, 817, 822). Bolff aad. S. 155 führt mit Unrecht biefes Erläuterungswert für bie Bulaffigkeit bes unmittelbaren Bereicherungsanspruchs an.

### § 785

Der Angewiesene ift nur gegen Ausbandigung ber Anweisung zur Leiftung verpflichtet.

& II 621: B 2 384, 385.

1. Die Aushändigung der Unweisung foll dem Angewiesenen den urfundlichen Ausweis gegenüber bem Anweisenden verschaffen, daß er anweisungsgemäß verfahren und somit feine Leiftung für Rechnung bes Unweisenden geschehen ift. Für ben Sched ift eine entsprechende Bestimmung in § 13 Schecks enthalten. Die Aushändigung kann bei Rundkreditbriesen (Borbem 2b vor § 783) naturgemäß erst verlangt werden, wenn die lette Leistung ersolgt; die früheren Teilleistungen werden auf der Urkunde abgeschrieben. Das Recht auf Quittung der Leiftung (§ 369) bleibt von § 785 unberührt.

2. Rur gegen Aushandigung der Anweisung, alfo Bug um Bug. Das gilt auch bei Leiftungen vor der Annahme der Anweisung. Selbstverständlich fann aber der Angewiesene auch noch nach

der Leistung die Aushändigung verlangen.

8. Jur Leistung: Mag dieser eine Annahme vorausgegangen sein oder nicht. 4. Verpflichtet: Leistet der Angewiesene ohne Aushandigung der Anweisung, so wird er dadurch nicht seines Rudgriffs gegen ben Anweisenden beraubt; nur feine Stellung ift erschwert

### § 786

Der Unfpruch des Unweisungsempfängers gegen den Ungewiesenen aus der Annahme verjährt in drei Jahren.

© II 620; \$ 2 385—387; 6 192.

Die Berjährungsbestimmung bes § 786 ift bem Art 77 BD nachgebilbet, boch ift Art 83 über die Bechselbereicherungsklage nicht übernommen. Bgl. darüber Prot 2, 386. Anders beim Sched (§ 21 SchedG). Der Beginn der Berjährung richtet sich nach §§ 198, 202. Der Anspruch aus der Annahme entsteht mit deren Aushandigung, bei späterer Fälligfeit der Leiftung mit dieser.

#### § 787

Im Falle einer Anweisung auf Schuld wird der Angewiesene durch die

Leistung in beren Sohe von der Schuld befreit.

Bur Annahme der Anweisung oder jur Leiftung an den Anweisungsempfänger ist der Angewiesene dem Anweisenden gegenüber nicht schon deshalb verpflichtet, weil er Schuldner des Anweisenden ift.

E I 608 II 623; M 2 562; B 2 387.

1. Eine Anweisung auf Schuld liegt bor, wenn ber Gläubiger des Angewiesenen als Anweisender diesem mitteilt, daß er die Anweisung auf Grund seiner Forderung an ihn erteile. Die Anweisung selbst braucht dies nicht zu ergeben. § 787 gibt Bestimmungen über das Deckungsverhältnis des Anweisenden zum Angewiesenen (s. § 783 A 6). Der Angewiesene ist nach Abs 2 dem Unweisenden jur Annahme ber Anweisung oder zur Leistung nach deren Mangabe selbst bann nicht berpflichtet, wenn er deffen Schuldner ift. Er gerät also auch durch die Ablehnung ber Unweisung nicht wegen seiner Schuld in Verzug. Hat er geleistet, so hat er einen Ersahanspruch gegen den Anweisenden sebiglich nach Maßgabe des zwischen ihnen bestehenden Verhältnisse, das er darlegen muß (Prot 6, 193), und er wird von seiner Schuld befreit, indem er dagegen mit seinem Ersaks von seinen Ersaks von seinem Ersaks von seinen Ersaks von sein leinem Ersaganspruch — aus der Geschäftsbesorgung nach § 683 — aufrechnet (§ 387), nicht

aber unmittelbar durch die Leistung. Anders, wenn er sich dem Anweisenden zur Annahme ber Anweisung ober Leistung auf diese verpflichtet hat, wenn der Anweisende ihm den Auftrag erteilte, den Betrag seiner Schuld für Rechnung des Anweisenden und Gläubigers an den Anweisungsempfänger zu leisten, und er diefen Auftrag angenommen hat, was auch ftillichweigend durch Nichtbeantwortung des den Auftrag enthaltenden Avisbriefs und durch die Annahme der Anweisung selbst geschehen tann. Auftrag und Annahme konnen auch in einer bestehenben Geschäftsverbindung begründet sein. In diesen Fällen ist die sowohl objektive wie subjektive Ans weisung auf Schuld gegeben, die Abs 1 im Sinne hat. Die Aufrechnungsvereinbarung ergibt sich hier aus dem Auftrage selbst, und beshalb bestimmt Abs 1, daß die Leistung auf die Anweisung zugleich unmittelbar die Erfüllung der Schuld des Angewiesenen bewirtt. Als Schuld gilt hier felbstverständlich auch eine Leistung, die ein Gläubigerverhaltnis begrunden foll, wie die Darlehnsleiftung aus einem Darlehnsbersprechen. In der Anweisung braucht ber Auftrag, der die Anweisung auf die Schuld im Sinne des § 787 darstellt, nicht ausgedrückt zu seine andere Art Anweisung auf Schuld liegt vor, wenn der Anweisende dem Anweisungsempfänger schuldet und diese Schuld durch die Anweisung getilgt werden soll. Auf diesen Fall bezieht sich die Bestimmung des § 787 nicht. Die Tisgung tritt auch hier erst durch die Leistung ein. Bgl. § 788.

2. a) Unter der Leiftung sind hier wie anderwärts alle Erfüllungshandlungen zu berftehen, also nicht nur Zahlung, sondern auch Hingabe an Zahlungs Statt, hinterlegung, Aufrechnung gegen eine Schuld des Anweisungsempfängers an den Angewiesenen (vgl. M 2, 563). b) Durch die Leiftung wird der Angewiesene von seiner Schuld gegen den Anweisenden befreit, nicht schon durch die Annahme, die dem Anweisenden gegenüber ohne Bedeutung ist. Der Angewiesene hat sich hierdurch nur einem zweiten Gläubiger wegen der einen Schuld verpflichtet. Der Angewiesene hat gegen den Anweisenden einen Bereicherungsanspruch, RG 60, 24; 39 1912, 69.

3. Die Leistung befreit im Falle des § 787 Abf 1 unmittelbar den Angewiesenen von seiner Schuld gegen den Anweisenden; die Schuld ist damit getilgt (s. A 1), nicht erst durch Aufrechnung. Aber auch die Annahme gibt dem Angewiesenen schon eine Einrede gegenüber dem Anweisenden, der etwa anweisungswidrig seine Forderung gegen ihn einziehen will. Sie macht die Anweisung nach § 790 unwiderruflich, und der Angewiesene darf sich der Zwangsvollstreckung wegen der ursprünglichen Schuld als gegen Treu und Glauben (§ 242) verstoßend widersehen, sofern ihm nicht die angenommene Anweisung ausgehändigt wird.

## § 788

Erteilt der Anweisende die Anweisung zu dem Zwede, um seinerseits eine Leiftung an den Anweisungsempfänger zu bewirken, so wird die Leiftung, auch wenn der Angewiesene die Anweisung annimmt, erft mit der Leiftung des Angewiesenen an den Anweisungsempfänger bewirkt.

E I 609 II 622; M 2 562, 563; B 2 387.

1. Gegenstand bes § 788 ift das Berhältnis des Anweisenden zum Anweisungsempfänger (Gegenwertverhältnis), für das er den Satz aufstelleilt: Anweisung ift keine Zahlung. In übrigen enthält das Anweisungsrecht, mit Ausnahme noch der Bestimmung des § 789, keine Regelung des beiderseitigen Verhältnisses dieser Personen. Ob der Anweisende dem Anweisungsempfönger gegenüher en die Anweisung schauser verhalt. empfänger gegenüber an die Anweisung gebunden, ob letterer verpflichtet ift, von der ihm erteitien Ermächtigung Gebrauch zu machen, dem Angewiesenen die Anweisung zur Annahme oder Zahlung vorzulegen, und ob er einen Rüdgriff an den Anweisenden hat, wenn der Angewiesene nicht gabit, bestimmt sich nach dem zwischen ihnen bestehenden Grundverhältnisse und den die Anweisung begleitenden ausdrücklichen oder stillschweigenden Vereinbarungen. Bei der zahlungshalber erfolgten Anweisung ist es regelmäßig als Parteiwille anzusehen, daß der Anweisungsempfanger feine Befriedigung zunächst beim Angewiesenen suchen und erft, wenn biefer gahlung weigert, sich wieder wegen ber ursprünglichen Schuld an den Anweisenden zu halten befugt sein soll (160 76, 239; 78, 137; 393 01, 867; 02 Beil 166). Der Anweisende ift an die Anweisung gebunden, wenn er sich diesem für ihn selbst oder für einen Dritten zur Ausstellung eines Rreditbriess ver pflichtet hat. Diese Berpflichtung macht ihn verbindlich, für die zugesagte Dauer der Affredi tierung die Anweisung aufrechtzuerhalten und alles zu unterlassen, was deren Erfolg in Frage stellt (MG 64, 108). Leistet der Anweisende aus dem ursprünglichen Schuldberhältnisse nach Aushändigung der Anweisung, so hat der Anweisungsempfänger ihm die lettere zurudzugeben.

2. Der Fall, daß die Anweisung erteilt wird, um damit eine Leistung des Anweisenben an den Anweisungsembfanger zu bewirten, liegt nicht nur dann vor, wenn es fich um eine Schuldtilgung handelt, sondern ebenso, wenn die Hinge nut bann vor, wenn es juy and oder auch die Lieserung vertretbarer Sachen (NG 76, 239) der Zwed ist, dem die Anweisung als Robbingsmittel

Zahlungsmittel oder Erfüllungsmittel bient.

3. Erft bie Leiftung bes Angewiesenen an ben Anweisungsempfänger, nicht ichon bie Aus händigung der Anweisung, die nur Mittel zum Zwed ist, auch nicht die Annahme der Anweisung

durch den Angewiesenen, die lediglich dem Anweisungsempfänger einen Schuldtitel schafft, ber gu seiner Befriedigung führen tann, befreit den Unwesenden bon feiner Berpflichtung gegen ben Anweisungsempfänger, wie sie nach § 787 Abs 1 den Angewiesenen von seiner Schuld gegen den Anweisenden befreit. Über die Leistung gilt das in der A 2a zu § 787 Gesagte. § 788 findet auch Anwendung auf den Sched. Er ist entsprechend anwendbar auch im Überweisungsverkehr der Neichsdant für den roten Sched (vgl. Borbem 4a vor § 783) dergestalt, daß die damit an einen Dritten zu leistende Zahlung erst mit der vollzogenen Umschreibung auf das Konto des Zahlungsembfängers als bewirft anzusehen ist, und zwar ohne daß es einer Mittetlung darüber an die Beteiligten bedarf (**NG** 54, 329; 5. 3. 04 I 573/03), während der Eingang des Schecks bet der Bankstelle eine Wirkung noch nicht ausübt (RG 30. 6. 08 11 68/08).

## \$ 789

Berweigert der Angewiesene vor dem Gintritte der Leiftungszeit die Unnahme der Anweisung oder verweigert er die Leistung, fo hat der Anweisungsempfänger bem Unweisenden unverzüglich Unzeige ju machen. Das gleiche gilt, wenn ber Unweisungsempfanger Die Unweisung nicht geltend machen kann ober will.

E I 611 II 624; M 2 564, 565; B 2 388.

1. Die Anweisung als solche erzeugt keine Pflichten, auch keine Sorgfaltspflichten bes Anweisungsempfängers im Interesse des Anweisenden (vgl. § 788 A 1). Kur eine Anzeigehflicht ist ihm für die drei im § 789 hervorgehobenen Fälle auferlegt. Die Versäumung der Anzeige verpflichtet ihn zum Schadensersat. Für die Wirksamkeit der Erklärung gilt § 130. 2. Unverzüglich, d. i. ohne schuldhaftes Zögern (§ 121).

3. Berweigert ber Angewiesene bie Annahme der Anweisung: vor Fälligfeit ber Leiftung; berweigert er die Leiftung: mag eine Annahme vorausgegangen sein oder nicht.

### \$ 790

Der Anweisende kann die Anweisung dem Angewiesenen gegenüber widerrufen, folange nicht der Angewiesene fie dem Anweisungsempfänger gegenüber angenommen oder die Leiftung bewirkt hat. Dies gilt auch dann, wenn der Unweisende durch den Biderruf einer ihm gegen den Unweisungsempfänger obliegenden Verpflichtung zuwiderhandelt.

& I 612 II 625; M 2 565, 566; B 2 388.

1. Da die Anweisung einerseits den sie veranlassenden Grundgeschäften gegenüber selbständig ist und anderseits für sich allein Verpflichtungen nicht erzeugt, auch nicht für den Anweisenden, lo ergibt sich als bem Wesen ber Anweisung entsprechend beren Widerruflichkeit seitens bes Unweisenden, von dem die Ermächtigungen der Anweisung ausgehen. Mit dem Widerruf, der empfangsbedürftige Willenserklärung nach § 130 ift, erlischt die Anweisung. Der Widerruf tann anweisungsrechtlich nicht ausgeschlossen werden; ein Berzicht auf das Widerrufsrecht bindet den Anweisenden nicht, selbst wenn er in der Anweisungsurkunde erklärt sein sollte (RG Warn 1918 Nr 9).

2. Der Widerruf geschieht durch eine Ertlärung dem Angewiesenen gegenüber und ift wirkfam, auch wenn dem Anweisungsempfänger eine Benachrichtigung nicht erteilt wird, wie umgekehrt die Erteilung der Anweisung eine Benachrichtigung des Angewiesenen nicht erforderte (§ 783 21.5). Ein Widerruf gegenüber dem Anweisungsempfänger ift anweisungsrechtlich

wirkungslos.

3. Die Annahme der Anweisung durch den Angewiesenen und die Bewirkung der Leiftung, die den Gegenstand der Anweisung bildet, können durch einen Widerruf nicht rücgängig gemacht werden. Sie entsprechen dem rechtsgeschäftlichen Willen des Anweisenden, der sie deshalb gegen fich gelten lassen muß. Dies auch bann, wenn die Annahme vor der Falligkeit der Leiftung erfolgt ist; denn die Annahme ist immer anweisungsgemäß, da sie den Angewiesenen zu nichts anderem als zu der Leistung nach Eintritt der Fälligkeit verpflichtet. Macht aber die vorzeitige Annahme die Anweisung unwiderruflich, so daß der Anweisende nunmehr auch die auf Grund der Annahme die Anweisung unwidertussig, so dug der Annahme geleigene Auflung als für seine Rechnung geschehen gelten lassen muß, so muß das gleiche von der vor der Fälligkeit geleisteten Zahlung gelten. Kur wenn in der Andverling für die Vorlegung an den Angewiesenen behufs Annahme vor Jesem erfolgte, broudt termin heit die Vorlegung an den Angewiesenen behufs Annahme vor diesem erfolgte broudt termin bestimmt war und Annahme ober Zahlung ohne Annahme vor diesem erfolgte, braucht de ber Anweisende nicht anzuerkennen. Der nach solcher nicht anweisungsfähigen Annahme oder Bahlung erklärte Widerruf hat bemgemäß dieselbe Wirkung wie der vor der Annahme oder Zahlung

erfolgte. Die Birkung bes rechtzeitig erklarten Biberrufs ift aber, daß die tropbem erfolgte Annahme ober Zahlung — unbeschabet natürlich eines etwaigen Anspruchs aus natürlicher Goichäftsführung ober ungerechtfertigter Bereicherung — bem Angewiesenen bem Anweisenden gegenüber keinen Rudgriff gibt und ben Angewiesenen bei Anweisung auf Schuld nicht gemäß § 787 von seiner Schuld gegen den Anweisenden befreit. Dem Anweisungsempfänger gegen-über ist auch die nach dem Widerruf ersolgte Annahme wirksam, da die Annahme eine gültige

Anweifung zu ihrer eigenen Gultigfeit nicht voraussett (§ 784 A 1).
4. Das Grundverhaltnis des Anweisenden zu dem Anweisungsempfänger tann es mit sich bringen, daß er sich diefem verpflichtet hat, die Anweisung aufrechtzuerhalten. Das gilt ins besondere regelmäßig bei dem Kreditbriefe sur die Dauer der Affreditierung (NG 64, 108). Auf Affreditive findet § 790 keine Anwendung (NG 4. 3. 22 V 413/21). Den Wider ruf macht nach § 790 Gas 2 eine folche Berpflichtung nicht unwirtfam; ihre Berlegung begründet nur einen Schabensersabanspruch des Anweisungsempfängers. Rach den Motiven ist die unbedingte freie Widerruflichteit deshalb angeordnet, weil dem Angewiesenen die Nachprüfung erspart bleiben soll nachzuweisen, ob der Anweisende zur Aufrechterhaltung der Anweisung verpflichtet ist ober nicht, NG 64, 108; Warn 1918 S. 19 Nr 9. — Will bieser sich ein unwiderrufliches Einziehungsrecht verschaffen, so bietet hierfür die Einziehungsvollmacht nach § 168 oder die Abtretung der Forderung des Anweisenden gegen den Angewiesenen zur Eindiehung den geeigneten Weg (NG 53, 416; Warn 08 Ar 123). Dagegen bleibt ein vertraglicher Ausschluß bes Widerrufs gegenüber dem Ungewiesenen möglich nach den allgemeinen Grundfaten über die Widerruflichfeit einer Ermächtigung und deren Ausschließung, Re in JW 1918, 305. Diefer Ausschluß ber Biberruflichkeit bem Angewiesenen gegenüber ift wirkfam ichon vor der Annahme der Anweisung ober Bewirkung der Leiftung.

5. Auger durch Widerruf erlischt die Anweisung a wenn die Leiftung an den Anweisung empfänger aus irgendeinem Grunde unmöglich geworden ift (RG Barn 09 Nr 354); b) burch Rückgabe ber Anweisungsurkunde an den Anweisenden vor der Annahme; nach der Annahme, die eine felbständige Forderung des Anweisungsempfängers erzeugt, ift deren übertragung erforderlich; c) durch Untergang ber Anweisungsurfunde vor der Vorlegung an den Angewiesenen behufs Annahme oder Zahlung, weil erst hierdurch die Zahlungsermächtigung dem Angewiese nen zugeht. Ein Untergang, nachbem die Anweisung angenommen worden ist, hat die Wirtung des § 785; der Angewiesene ist ohne Aushändigung der Urkunde nicht zur Rahlung verpflichtet. Eine Kraftloserklärung ber untergegangenen Urkunde nach §§ 1003ff. BBD findet bei ber Anweisung des BBB nicht statt (a. M. Dernburg § 244 III). Anders bei der an Orber gestellten faufmännischen Anweisung nach §§ 363, 365 Abs 2 BBB (§ 1004 BBD) sowie beim School

§ 27 Sched (1).

## \$ 791

Die Anweisung erlischt nicht durch den Tod oder den Sintritt der Geschäftsunfähigkeit eines ber Beteiligten.

Œ I 613 II 626; M 2 566—569; B 2 389.

1. Im Interesse der Sicherheit des Zahlungsverkehrs, dem die Anweisung dient, bestimmt daß die Unweisung durch ben Tod ober eine Beranderung in der Gefchaftsfähigtet (§ 104 A 1) eines der Beteiligten nicht beriihrt wird. Dies gilt von der angenommenen wie bon ber nicht angenommenen Anweisung. Die Borschrift ift jedoch nachgiebigen Rechtes und kann durch eine entsprechende Ginschränkung in der Anweisung oder im Annahmebermert

außer Rraft gesett werben.

2. Die Anweisung erlischt auch nicht durch den Konturs eines der Beteiligten. Gur ben Konkurs des Anweisenden ist § 23 KD nicht anwendbar, ba die Anweisung kein Auftrags verhältnis darstellt; die noch nicht angenommene Anweisung mag der Kontursverwalter wider rufen. Der Angewiesene kann aber die Anweisung nicht mehr mit Birkung für die Konkursmasse annehmen, wenn er von der Konkurseröffnung Kenntuis erlangt hat (§ 8 MD in entsprechender Anwendung. Anders v. Tuhr, Iherings 48, 26f., der die §§ 23 KD, 674 BGB entsprechend anwenden will). Im Konturse des Angewiesenen ist die Anweisung dem Kontursver walter zur Annahme ober gahlung borgulegen, wenn Befriedigung aus ber Kontursmaffe erstrebt wird. Nimmt der Konfursverwalter an, fo geht er eine Masseschuld ein. Der Unspruch aus der bereits erfolgten Unnahme ift Kontursforderung. Der Konturs bes Unweisungs empfängers hat wiederum nur die Wirtung, daß das Necht aus der Unnahme wie die Befugnis Bur Borlegung der Anweisung behufs Annahme und Zahlung auf den Konkursverwalter über geben (§§ 6, 7 RD); im Grundverhaltnisse jum Anweisenden wird der Angewiesene freilich die Annahme regelmäßig verweigern mussen (a. M. v. Tuhr aad. S. 24f., ber anweijungs rechtlich es gahlungsermächtigung für den Angewiesenen untergehen läßt). Eine in Untenntnis der Konkurseröffnung von dem Angewiesenen geleistete Annahme oder gahlung muß dagegen der Anweisende immer als für seine Rechnung geschehen anerkennen.

## 8 792

Der Anweifungsempfänger kann die Anweisung durch Bertrag mit einem Dritten auf diesen übertragen, auch wenn fie noch nicht angenommen worden ift. Die Ubertragungserklarung bedarf der ichriftlichen Form. Bur Ubertragung ift die Aushändigung der Anweisung an den Dritten erforderlich.

Der Anweisende kann die Ubertragung ausschließen. Die Ausschließung ift dem Angewiesenen gegenüber nur wirksam, wenn fie aus der Unweifung ju entnehmen ift oder wenn fie von dem Anweisenden dem Angewiesenen mitgeteilt wird, bevor diefer die Anweifung annimmt oder die Leiftung bewirkt.

Nimmt der Angewiesene die Anweisung dem Erwerber gegenüber an, fo kann er aus einem zwischen ihm und bem Unweisungsempfänger bestehenden Rechtsperhältnis Ginmendungen nicht herleiten. Im übrigen finden auf die Abertragung der Anweisung die für die Abtretung einer Forderung geltenden Vorschriften entsprechende Unwendung.

E II 627; M 2 568, 569; P 2 389—391.

1. Die Ubertragbarteit ber Anweisung, die ihren Bert für ben Berfehr erheblich erhöht, indem sie die Möglichkeit schafft, nicht nur zwei, sondern eine größere Reihe von Schuldverhaltnissen durch Rahlungsaustausch zur Abwicklung zu bringen (vgl. ben Fall RG 76, 239), versteht sich nicht von selbst. Das Recht bes Unweisungsempfängers aus ber Unnahme ift zwar eine Forderung und tann nach §§ 398ff. abgetreten werden; die noch nicht angenommene Anweisung gibt dem Anweisungsempfänger aber nur eine Einziehungsermächtigung, worauf diese Vorschriften nicht angewendet werden können. § 792 hat zur Verkehrserleichterung eine besondere Vorm der Abertragung der Anweisung eingeführt, die Platzgreift, mag die Anweisung bereits angenommen sein oder nicht. Vor der Annahme wird durch diese Abertragung die Einziehungsermächtigung, nach der Annahme zugleich die bem Anweisungsempfänger baraus gegen ben Angewiesenen entstandene selbständige Forderung auf den Erwerber übermacht. Weit die Ubertragung der Anweisung nach § 792 hiernach eine Forderung im Sinne der §§ 398 ff. zwar moglicherweise übertragen tann, aber nicht übertragen muß und nicht an sich überträgt, tonnen bie Bestimmungen über die Abtretung einer Forderung (§§ 398—413), wie Abs 3 Sat 2 bestimmt, hierauf nur entibrechende Anwendung finden. Anwendbar find § 402 (Austunftserteilung bes bisherigen Gläubigers an ben neuen), § 405 (Abtretung einer Scheinforderung), § 406 (Aufrechnung); über § 404 (Einwendungen gegen den neuen Erwerber) f. A4. — Die faufmännische Anweisung (§§ 363ff. HBB) und ber Sched (§ 8 Sched) können burch

Indossament übertragen werden, nicht aber der Postsched (§ 9 V der Postsched D).

2. Die Übertragung ersordert eine schriftliche übertragungserklärung und die Aushändisung der Anweisungsurtunde an den Erwerber. Die schriftliche übertragungserklärung wird regelmäßig, muß aber nicht auf ber Unweisungsurfunde erfolgen. Die Übertragung der Unweisung ist ein Vertrag gleich dem Vertrage bei der Übertragung einer Forderung (§ 398). Die Abertragung bedarf mithin der Annahme, sür die eine Form nicht vorgesehen ist, die vielmehr mit der Entgegennahme der ausgehändigten Urtunde stillschweigend erklärt wird.

3. Die Übertragung kann von dem Anwesenden zwar ausgeschlossen werden, doch muß die Ansektische Ansek

die Ausschließung entweder auf der Anweisungsurkunde in erkennbarer Weise ertlärt sein oder durch empfangsbedürftige (§ 130) Mitteilung des Anweisenden an den Angewiesenen geschehen, wenn sie den Angewiesenen binden soll. Die nur dem Anweisungsembienger gegenider erklärte Ausschließung der Übertragung ist für den Angewiesenen ohne Wirkung. Aber auch die Ausschließung durch Benachrichtigung des Angewiesenen ift ohne Wirkung, wenn lie erft nachträglich erfolgt und ber Angewicsene, bevor fie ihm zugegangen war, bereits anweisungsgemäß Zahlung geleistet ober sich hierzu durch die Annahme der Anweisung dem Anweisungsempfänger gemäß § 784 selbständig verpstichtet hatte.

4. Wird die Abertragung nach der Annahme der Anweisung erflatt, so überträgt fie mit der Einziehungsermächtigung ber Anweisung auch die selbstandige Forderung des Anweisungsempfängers gegen den Angewiesenen aus der Annahme; der Angewiesene hat somit gegen den Erwerber in Anwendung bes hier zutreffenden § 404 sowohl die Einwendungen, die ihm gegen den neuen Erwerber berfonlich zustehen, als auch diejenigen, die gegen beffen Bormanner und den ersten Anweisungsempfänger zur Zeit der Weiterübertragung begrundet waren. Dagegen ilt nach Abs 3 Sat 1 die Anwendung des § 404 ausgeschlossen, wenn die Abertragung der Anweifung bor der Unnahme erfolgt ift. Die felbständige Berpflichtung, die die Unnahme erzeugt, wird hier erst dem Erwerber gegenüber begründet, dem die Annahme erklart wird, und die Borschrift bes Abs 3 Sat 1 bes § 792 ist beshalb nur eine Entwicklung bes Gesetzesgebankens bes § 784: Die Einwendungen aus ber Berfon des Anweisungsempfängers muffen, wenn bie Unnahme nicht diesem, sondern erft einem Nachmann erklärt ift, ebenso ausgeschlossen fein wie im

Berhältnis zum Anweisungsempfänger gegenüber, wenn ihm gegenüber die Annahme erfolgte, diejenigen aus der Person des Anweisenden (vgl. § 784 A 1 u. 4).

5. Ein Müdgriff wird, wenn die Anweisung nicht eingelöst wird, aus der jedesmaligen übertragung nur nach Maggabe bes ihr zugrunde liegenden Rechtsgeschäfts gegen ben jedesmaligen Bormann erzeugt. Auch die taufmannische Unweisung fennt nach § 365 BB nur einen Rüdgriff gegen ben unmittelbaren Bormann aus dem Schuldgrundverhältniffe, wogegen bei dem Scheck das Indossament den wechselmäßigen Nückgriff gegen alle Bormänner einschließlich des Ausftellers (des Anweisenden) begründet (§§ 15, 18 Scheck).

## Ameiundzwanzigfter Titel

## Schuldverichreibung auf den Inhaber

1. Das BGB hat keinen allgemeinen Begriff ber Schuldverschreibung aufgestellt, sondern beschäftigt sich nur mit der Schuldverschreibung auf den Inhaber. Die diese betreffenben Bestimmungen konnen weber finngemäß auf andere Falle ausgedehnt werden, noch tann aus ihnen ein allgemein gultiger Begriff ber Schuldverschreibung entnommen werden. Das Landesrecht konnte daher den Begriff der Schuldverschreibung selbständig feststellen, EG 3. BGB Art 98—102. Bgl. unter 3. (NG 13. 7. 06 VII 501/05). Andere reichsrechtliche Vorschriften über Schuld verschreibungen auf den Inhaber, die nach EG Art 32 3. BGB in Rraft bleiben, finden fich im MGel betr. Inhaberpapiere und Pramien v. 8. VI. 71; der Reichsschuldenordnung v. 13. II. 24; dem Baniges v. 30. VIII. 24; dem Privatnotenbaniges v. 30. VIII. 24. Es handelt sich hier uni Forderungen, die im Berkehr zur Übertragung geradezu bestimmt sind und die durch ihre Ber förperung in einer Urkunde zirkulationsfähig gemacht worden sind. Um für die Ubertragung im Berkehr noch größere Erleichterung zu verschaffen, wird der Urkundeninhaber als folcher gur Geltendmachung der in ihr vertorperten Forderung legitimiert. Der Aussteller gibt Dem rechtmäßigen Inhaber — ohne verpflichtet und befugt zu sein, die Berechtigung zu prüfen — ein abstraftes Schuldversprechen. Gegenstand einer Inhaberverschreibung kann jede Art von Leiftung fein. Die verschiedenen Erwerber ber verschiedenen gleichartigen Schuldver schreibungen stehen miteinander in teinem Rechtsverhältnis, aber einer ftarten Interessengemein Die Schuldverichreibungen auf schaft. Diese beachtet das MGef v. 4. 12. 99 und 19. 4. 14. den Inhaber find eine Unterart der Wertpapiere, b. i. berjenigen Urfunden vermögengrecht lichen Inhalts, bei denen der Bestand oder mindestens die Geltendmachung der darin bezeugien Rechte an den Besit der Urkunde gebunden ist. Sie sind von den sog, qualisizierten Legiti mationspapieren zu unterscheiben. In diesen verpflichtet sich der Schuldner nicht, an jeden Inhaber zu zahlen, behält sich aber das Recht vor, es zu tun; § 808. Die Wertpapiere zersallen in a) Namenpapiere (Rettapapiere), die auf ben Namen eines bestimmten Berechtigten lauten und deren Rechte auf dem gewöhnlichen Wege der Abtretung von einem auf den andern über tragen werden dergestalt, daß gegen die Ansprüche daraus nach § 404 BGB alle Einwendungen erhoben werben konnen, die gegen einen Rechtsborganger entstanden sind. Rur die Geltend machung, nicht das Recht felbst, ist hier an die Abergabe des Papiers gebunden. Das im Berteft gebräuchlichste Namenpapier ist ber Hypothekenbrief (vgl. §§ 1117, 1154 Abf 1 BGB). b) Orbet papiere, die ebenfalls auf den Namen ausgestellt sind, deren Forderungen aber durch die felbständigere Form des Indossaments in fortlaufender Kette von einem auf den andern übergeben mit der Beschräntung der Einreden auf solche, die aus der Urkunde hervorgehen oder dem Schuldnet unmittelbar gegen den letten Besither der Urfunde zustehen (Art 82 BD, § 364 BBB). Dos Orderpapier ift wesentlich handelsrechtlichen Inhalts (Bechsel, taufmännische Berpflichtungs icheine, Konnossemente, Lager- und Ladescheine an Order). Bom BGB sind sie nicht geregelt. c) Inhaberpapiere, in denen der Aussteller eine Leiftung verspricht, nicht andere Rechte ver brieft, wie z. B. auf den Indaber sautende Aftien, und zwar die Leistung nicht einem namentlich genannten Berechtigten, sondern allein dem Inhaber des Papiers, so daß ohne die Ur-tunde ein Kecht auf die Leistung überhaupt nicht besteht. Die Übertragung des Anspruchs aus der Urkunde geschieht hier durch sachenrechtliche Besitzübertragung an dem Papier; das Eigentum an bem Bapier trägt das Forderungsrecht. Über Berührung und Unterschiede der Order und ber Inhaberpapiere vgl. 386 78, 149. Die Erscheinungsformen ber Inhaberpapiere sind mannig-faltig. Sie bienen teils zur Berbriefung von Ansprüchen auf eine vermögensrechtliche Leistung nach § 241 (Schuldverschreibungen auf den Inhaber), sowie von Anweisungen auf solche Leisungen, insbesondere Scheds (s. darliver Vorbenn 3 vor § 783), teils zur Verbriefung von Pfandrechten: Grundschuldveriefe auf den Juhaber (§ 1195), teils zur Verbriefung von körperschaftlichen Mitgliederrechten: Inhaberaktien (§ 179 Abs 2 HB), keils zur Verbriefung von körperschaftlichen Mitgliederrechten: Inhaberaktien (§ 179 Abs 2 HB), keils zur 1914 Ar 16). Auf die Inhaberaktien sinden die Vorschriften der §§ 793 ff. Anwendung, soweit die Gigentumlichkeiten der Aktie dies zulassen (RG aad.). Im vorliegenden Titel sind nur über die Schuldverschreibungen auf den Inhaber eine Reihe von Bestimmungen getroffen, die im Zweifel auch auf andere Inhaberpapiere entsprechende Anwendung sinden (vol. Art 2 Abs 1 EG. zu HGB; RG 59, 374). Eine Ergänzung dieser schuldrechtlichen Bestimmungen über die Schuldverschreibungen auf den Inhaber findet sich in § 247 Abs 2 BGB, wonach die Zinsbeschränkung des § 247 Abs 1 (Kündigungsrecht) bei diesen Schuldverschreibungen nicht gilt; weiter kann bei ihnen die Verzinsung rücktändiger Zinsen ausbedungen werden (§ 248 Abf 2 BGB). Geldzeichen können Schuldverschreibungen auf den Inhaber sein (RG 20. 5. 26 lV 694/25). Erfüllt eine Urkunde die Erfordernisse des § 793, lo verliert fie durch ihre Verwendung als Gelbzeichen nicht ihre Eigenschaft als Schuldverschreibung, RC 103, 235; 114, 29. Die jestigen Noten ber Reichsbank enthalten aber kein Zahlungsbersprechen, sind also reine Gelbscheine. Gine von einer Staatsbank ausgegebene Note oder ein vom Staat als Ersak für Metallgeld in Umlauf gesehter Geldschein sind Rechtsgebilde boppelter Art: Sachen und Träger verbriefter Rechte (RG 108, 316). Darlehnskaffenscheine nach bem Gef b. 4. 8. 14 find Gelbzeichen, feine Schuldverschreibungen auf ben Inhaber (MG 103, 231; 129, 117). Keine Schuldverschreibungen auf den Inhaber, aber ihnen wirtschaftlich nahekommend, sind Karten, Marken und dgl. Urkunden, auf denen der Aussteller angegeben ist, der Gläubiger aber ebenfalls nicht bezeichnet ist und sich aus den Umständen ergibt, daß der Aus-

steller jedem Inhaber zu einer Leistung verpflichtet sein will, § 807.

2. Die §§ 793 ff., benen aus bem Rechte der Schulbverhaltniffe noch ber § 247 Abf 2 fur ben Zinssat bei Schuldverschreibungen auf den Inhaber anzufügen ist, regeln nur das obligatorische Ghuldverhaltnis zwischen dem Aussteller und bem Inhaber, nicht auch die fachenrechtlichen Begiehungen zwischen mehreren Inhabern ober sonstigen Berechtigten. Sier tommen namentlich für den Erwerb des Eigentums an Inhaberschuldberschreibungen die §§ 929. 932, 935 BBB sowie die §§ 366, 367 HBB, für die Stellung des Besiters und früheren Besiters die §§ 1006, 1007 BGB, für das Verhältnis zwischen Nießbraucher und Eigentümer die §§ 1081—1084, für vie Bestellung von Hhbotheten zur Sicherung von Forderungen aus Inhaberschuldverschreibungen die §§ 1187—1189, für das Pfandrecht an beweglichen Sachen zur Sicherung solcher Forderungen ber § 1270, für das Pfandrecht an Inhaberpapieren als beweglichen Sachen die §§ 1293, 1294, 1296 BGB zur Anwendung. Auf dem Gebiete des Familien- und des Erbrechts haben die In-haberschuldverschreibungen Erwähnung gefunden in § 1362 Abs 1 mit der Eigentumsbermutung dugunsten des Ehemanns, in §§ 1381 1646 mit dem zugunsten der Chefrau und der Kinder wirkamen Eigentumserwerbe des Chemanns und des Vaters, in §§ 1392, 1393, 1667, 1814, 1815, 1820, 1853, 2116, 2117 mit der zugunften der Ehefrau, des Kindes oder Mündels sowie des Racherben dem Chemanne, Bater, Vormund und Vorerben obliegenden Hinterlegung und Umschreibung oder Umwandlung. Soweit sonstige Reichsgesetze Bestimmungen auch für die Inhaberschuldverschreibungen enthalten, bleibt ihnen nach Art 32 EG die ihnen zukommende Geltung. Inhaberpapiere konnen verbrauchbare Sachen fein. Der Verkäufer haftet, wenn bas verbriefte Recht nicht in dem Umfange besteht, wie es im Papier verforpert erscheint, 96 59,241; 108 S. 279, 317. Das Recht über diese Schuldverhältnisse ist so start mit sachenrechtlichen Einstüssen durchsetzt ist 793, 935, 1207, 1293; BBO §§ 821, 237; **NG** 38, 10), daß der für das Recht der Schuldverhältnisse gültige Sat vom Untergang der Forderung durch Zusammentressen von Gläubiger und Suburdner auf Inhaberpapiere nicht anwendbar ist, **NG** 147, 243.

un Art 98 Es hinsichtlich der Rückahlung ober Umwandlung verzinslicher Staatsschulden, für die Inhaberpapiere ausgegeben sind, in Art 99 Es hinsichtlich der öffentlichen Sparkassen, sedech nater Wahrung der Vorschriften des § 808 und der Vorschriften des VBB über die Anlegung von Mündelgeld, in Art 100 Es, worin die Landesgesetzgebung ermächtigt wird, für Schuldverschreibungen des Staates oder einer ihm angehörenden öffentlichrechtlichen Körperschaft auf den Inhaber Ausnahmen von § 793 Abs 2 durch Vorschebung einer besonderen Form und von § 804 Uhs 1 (Anspruch auf Leistung bei Verlust des Papiers) zu treffen, in Art 101 hinsichtlich der Verpstüchung zur Umschreibung von Inhaberschuldverschreibungen des Staates oder einer öffentlichrechtlichen Körperschaft auf eine bestimmte Person abweichend von § 806 Sah 2, in Art 102 hinsichtlich der Kraftloserklärung und der Zahlungssperre für die in § 807 behandelten Karten und Vansten sowie hinsichtlich der Kraftloserklärung der Ausweispapiere des § 808. Übergangs-

borschriften enthalten die Artt 174—178 EG.

Die Auswertungen der Ansprüche aus verzinstichen ober mit einem Aufgeld rückzahlbaren Schuldverschreibungen, die auf den Inhaber lauten, sind, soweit die Markanleihen des Reichs, der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände in Frage kommen, im Ges. über Ablösung össentlichen Vom 16. 7. 1925 geregelt und dort in Ablösungsanleihen der Umtausch erfolgt. Über Schahanweisungen des Deutschen Reichs vom Sommer 1925 NG 152, 166. Die Aufwertungen von Industrieobligationen und verwandten Schuldverschreibungen, von Ansprüchen aus Pfandbriesen und verwandten Schuldverschreibungen, von Schuldverschreibungen der Genossenschaften des öffentlichen Rechts und verwandter Körperschaften als Unternehmen wirtschaft-

licher Betriebe sind im Auswertungsgesetz geregelt. Ein Anspruch gegen die Reichsbank auf Zahlung des Goldwertes der Banknoten mit Vorkriegsdatum oder auf Aufwertung der darin verbrieften Forderung wird vom NG 114, 27; 125, 273 abgelehnt, allerdings aus bedenklichen Gründen und mit unrichtiger Auslegung des Bankgesetz v. 30. 8. 24, die die Umtauschpflicht der bisherigen Reichspapiermark auf die Einlösungspflicht der älteren Banknoten nach dem § 6 des Bankges v. 1875 erstreckt.

## § 793

Hat jemand eine Urkunde ausgestellt, in der er dem Inhaber der Urkunde eine Leistung verspricht (Schuldverschreibung auf den Inhaber), so kann der Inhaber von ihm die Leistung nach Maßgabe des Versprechens verlangen, es sei denn, daß er zur Verfügung über die Urkunde nicht berechtigt ist. Der Aussteller wird jedoch auch durch die Leistung an einen nicht zur Verfügung berechtigten Inhaber befreit.

Die Gültigkeit der Unterzeichnung kann durch eine in die Urkunde aufgenommene Bestimmung von der Beobachtung einer besonderen Form abhängig gemacht werden. Bur Unterzeichnung genügt eine im Wege der

mechanischen Bervielfältigung hergestellte Namensunterschrift.

⊕ I 685, 687 II 722; M 2 694—698; B 2 527—537, 559—561; 6 209.

1. Über die rechtliche Natur der Schuldverschreibung auf den Inhaber ist in Vorbem 1 gehandelt. Die Verpstichtung aus der Schuldverschreibung wird begründet durch das einseitige Leisungsversprechen des Ausstellers. Daß nicht ein Vertrag zwischen dem Aussteller und dem ersten Juhaber, zugleich zugunsten der Nachmänner (Vertragstehre), auch nicht die Ausgabehandlung des Ausstellers (Begebungs- oder Emissionslehre), soden nicht die Ausgabersprechen des Ausstellers in der Urtunde (Schafsungs- oder Kreationslehre) nach dem Bowd den Kechtigerund der Verpstichtung bildet, ergeben deutsich die in den zuschlichten worschriften (vol. auch M 2, 695). Es muß also eine Urtunde ausgestellt sein, die die Unterschrift des Ausstellers enthält. S. unter 6. Selbstverständlich kann aber die verpstichtende Kraft der Urfunde erst wirksam werden, wenn die Inhaberschuldverschung aus der Hand des Ausstellers in die eines Dritten und damit in den Versehr gelangt ist. NG IV 1913, 2001 läßt unentschieden, ob der Schaffungs- oder der Begebungslehre zu solgen sei (Vegebung durch Aushändigung zwecks Verpsändung). — Die Urfunde braucht das Leistungsversprechen an den Inhaber nicht wörtlich zu enthalten, muß aber unzweideutig ergeben, daß der Aussteller le diglich dem Inhaber verpslichtet sein, also nicht bloß eine einfache Aussteller ie der Vererlausel westunde herstellen will, NG 13, 154. Das ist auch der Hall vern dem Inhaber "die Orderklausel" beispstügt ist, NG 78, 151. Anderseits braucht die Urfunde, um als Inhaberpapier zu erscheinen nicht notwendig ein selbständiges Schuldversprechen zu enthalten, wenn dies auch der regelmäßige Fall ist; sie kann vielmehr auch einen Schuldgrund angeben, so daß der Aussteller später die darauf gestützten Einreden, § 796, geltend machen kann, dasse dass der Aussteller ibäter der darauf gestützten Einreden, § 796, geltend machen kann.

2. Die Leifung kann eine Gelbsumme ober einen sonstigen Gegenstand betreffen. Sie brauchi auch nicht von vornherein bestimmt zu sein, wie z. B. Dividendenscheine. Bei gewissen Arten ist die Leistung notwendig eine Geldeistung, so z. B. bei Wechsel und Schack, und zwar eine bestimmte Geldsumme. Zur Verdreifung von Geldeistungen dienen namentlich die vom Reickaußgegebenen underzinslichen, auf Sicht zahlbaren Reichskassen namentlich die vom Reichsaben von Reichskassen under Kollendere Lauf Grund des Vanlöben von A. 4. 74, insbesondere §§ 1, 5, 6 und v. 5. 6. 06, MGBI 730, sowie die auf Grund des Vanlöben v. 14. 3. 75 von der Reichsdank (§§ 16, 18) oder von andern Vanlen auf Grund reichsgeseklicher Ermächtigung außgegebenen, underzinslichen, auf Vorzeigung von den Ausgabestellen sosort einzulösenden Vankoven, underzinslichen, auf Vorzeigung von den Ausgabestellen sosort einzulösenden Vankoven, under Vorzeigung von Vankoven zu der Vorzeigung von den Ausgabestellen sosort einzulösenden Vankoven, underzinslichen, auf Vorzeigung von Vertung ablehnt, vgl. auch Vormen Vankoven, vor Vorzeigung von Vertung ablehnt, vgl. auch Vorn, Rechtsschuß für Opfer deutscher Geldentwertung [1927], Privatnotenbankges 30. 8. 24 (NGBI II, 355); NG 22, 267; 114, 29, das aber zu Unrecht die Univertung ablehnt, vgl. auch Vornenusgabe mit Ablauf von 1935 erlossen ist. 32 (NGBI II, 1524), serner die zur vorübergehenden Verschussellen überleitungsges 29. 12. 34 (NGBI II, 246, RGBI 1925 II, 114, geändert durch Ges d. 18. 12. 38 (NGBI II, 1399), ferner die zur vorübergehenden Verschussellen der Verlächschapklassen verzinslichen Schuldverschreibungen des Reiches und der Verlächschapklassen verzinslichen Schuldverschreibungen des Reiches und der Verlächsen Verlächsen von jurstischen der Verlächschapklassen vor verlächsen von jurzischen der Verlächsen der Verlächsen von der Verlächsen

von Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien (Spothekenbanken) auf Grund der erworbenen Shpotheten und zur Beschaffung der dafür erforderlichen Mittel ausgegebenen verzinslichen Shpothekenpfandbriefe, soweit sie auf den Inhaber lauten (f. §§ 1, 6—9 des angef. Ges) nebst zugehörigen Zinsscheinen, nicht minder die Gewinnanteil- (Divibenden-) Scheine von Aftiengesellschaften (NG 58, 10 und 77, 333). Auch ein Grundschuldbrief kann auf den Inhaber gestellt werden, § 1195. Die Reichskassessiehen und Reichsbant-noten sowie die Darlehnskassenscheine des Ges v. 4. 8. 14 (RGBI 340) sind nach RGes v. 4. 8. 14 (Robl 347) "bis auf weiteres" nicht mehr einlösbar; fie find baber nicht mehr Schuldverschreibungen auf den Inhaber, da cs an einer Verpflichtung des Ausstellers dem Inhaber gegenüber fehlt; sie sind nur noch Geldzeichen (AG 103, 234). Die von den Gemeinden während des Krieges ausgegebenen Aleingeldgutscheine sind Inhaberschuldverschreibungen, wenn sie den Bermerk enthalten, daß sie an allen städtischen Kassen jederzeit in Zahlung genommen werden und mit staatlicher Genehmigung (§ 795 Abs 1) in den Berkehr gebracht sind (KGSt 51, 410; 103, 231; 114, 30, sonst fallen sie unter § 807 (KG Warn 1923 Nr 11). Darlehnskassensche nach Ges. v. 4. 8. 14 sind Geldzeichen, keine Schuldverschreibungen, MG 103, 231. Keine Inhaberschuldverichreibungen sind dagegen die Zinsscheine von den Kentenverschreibungen der preußischen Kenten= versicherungsgesellschaft in Berlin, welche an das fortdauernde Leben bestimmter Versicherter geknüpft sind (DLG 5, 147), sowie die Anteilscheine der Gesellschaften mit beschränt-ter Haftpflicht (RGes v. 20. 4. 92 § 15), die sich nicht als selbständige Wertträger, sondern nur als Beweisurkunden darstellen (NG 53, 109). Keine Schuldverschreibungen auf den Inhaber sind auch die Zinserneuerungsscheine (Talons), da sie eine selbständige Verpslichtung nicht enthalten; sie sind, auch wenn sie auf den Inhaber lauten, nur Ausweispapiere (NG 74, 339; vgl. 3u § 808). Lotterielose haben in der Regel den Charakter von Schuldverschreibungen auf den Inhaber (NG JW 1912, 861<sup>19</sup>). Wechsel können nicht auf den Inhaber ausgestellt werden, Wechselsge v. 21. 6. 33 Art 1 Ar 3, dagegen ist dies dei dem Schock möglich, neues Scheckges 14. 8. 33 Art 5, 21. Er bedarf solchenfalls nach § 793 der staat. Genchmigung, NG 105, 363. Anweisungen auf den Inhaber sind nuzukässie. Unter verleben die Lagerschreibungen gerichteten Ausbeharschreibungen sind der kannen die Lagerschreibungen gerichteten Ausbeharschreibungen sind der kannen die Lagerschreibungen gerichteten Ausbeharschreibungen sind der kannen die Lagerschreibungen welche nicht gerichteten Juhaberschuldverschreibungen sind hervorzuheben die Lagerscheine, welche nicht bioß auf Order, sonderlattverlatterbunger into hetdolfgundeben die Lugeriagerne, weetge man bioß auf Order, sondern auch auf den Inhaber gestellt werden können (NG 59, 374; 78, 152). Nur für auf Order gestellte Inhaberlagerschiene ist die staatliche Genehmigung nach Holl Korten gehören hierber die in § 807 angesührten Karten und Markar Der Aufschaft und Karten und Marten. Der Zusat einer Schuldverschreibung, insbesondere eines Lager- oder Ladescheins "für Inhaber ober an Orber" macht, wenn keine bestimmte Person barin als Gläubiger benannt it, beren Orber maßgebend sein soll, bas Inhaberpapier nicht zum Orberpapier (KG 78, 149).

- 3. Der Aussteller der Inhaberschuldverschreibung kann das Reich, ein einzelnes Land, eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, ein mit Körperschaftsrechten ausgestatteter Verein oder auch eine einzelne Person sein. Un und für sich ist die Ausstellung einem jeden gestattet ("hat jemand eine Urtunde ausgestellt"); Beschränkungen aber bestehen für im Inland ausgestellte Inhaberschuldverschreibungen, in welchen die Zahlung einer bestimmten Gelbsumme versprochen wird, die nach § 795 an die staatliche Genehmigung geknüpft sind, für Inhaberpapiere mit Prämien, welche innerhalb des Deutschen Reiches nur aus Grund eines Reichsgesebs und nur zum Zwecke der Anleihe des Reiches oder eines Bundesstaals ausgegeden werden dürsen (RGes, betr. die Inhaberpapiere mit Prämien, v. 8. 6. 71), sür Banknoten, deren Ausgabe gleichsalls nur auf Grund einer durch Reichsgeseb erlangten Besugnis ersolgen dars (Bankg v. 14. 3. 75 § 1). Daneben können össentlich-rechtliche Beschränkungen aus polizeilichen, verwaltungsrechtlichen oder finanzpolitischen Erwägungen bestehen, z. B. bei Lotterien (§ 763). Die Besugnis zur Notenausgabe gemäß dem Privatnotenbankges v. 30. 8. 24 ist nach dem Ges v. 18. 12. 33 (RGB) II, 1034) mit Ablauf von 1935 erloschen.
- 4. Gläubiger ist der Eigentümer der Schuldverschreibung, indem sein Forderungsrecht ich in der Urkunde, einer beweglichen Sache, als Tägerin dieses Rechtes vertörpert und mit dieser gemäß §§ 929, 932, 935 Abs 2 übertragen wird (NG 58, 10). Zur Ausübung des Gläubigerzechts ist an sich schon der Inhaber besugt (NG 18. 6. 06 1 480/05), der hierbei zunächst lediglich die Urkunde vorzulegen braucht, zu dieser Vorlegung aber in allen Fällen der Ausübung (Ansorberung, Mahnung, Empfangnahme der Leistung, Widerspruch gegen die Ausgabe neuer Zinsischeine im Falle des § 805) verpstichtet ist. Der Inhaber ist jedoch zur Ausübung des Forderungstrechts nur dann besugt, wenn seine Inhabung eine berechtigte, auf das Eigentum (vgl. NG 63, 405) oder ein anderes Recht, insbesondere ein Pfandrecht oder ein Versügungsrecht an der Urtunde, wie das des Kontursverwalters oder des Ehemanns sich stügende ist; er ist nicht besugt, wenn er zur Versügung über die Urkunde nicht berechtigt ist, ein Umstand, der einredeweise ("es sei denn") vom Schuldner darzutum ist. Dieser Fall der Nichtberechtigung liegt namentlich danu der, wenn der Inhaber bei Erwerd der Urkunde (oder bei Annahme derselben zum Pfande) sich nicht in gutem Glauben besand, wenn ihm insbesondere zu dieser Zeit bekannt oder infolge geder Fahrlässisseit unbekannt war, daß die Sache nicht dem Veräußerer (oder Verpfänder)

gehörte (vgl. AHBB Artt 306, 307; StGB § 259; BGB § 932; **RG** 6, 22; 28, 109; 41, 207. S. auch § 794 Å 2, § 796 Å 4). Der Inhaber ist auch dann nicht der Berechtigte, wenn er zwar den Besit der Urkunde in einwandsreier Weise erlangt hat, aber auf Grund eines Rechtsverhälknisses (z. B. als Verwahrer), aus dem er die Besugnis zur Veräußerung oder Verpfändung nicht entnehmen kann. Die Eigentumsvermutung des § 1006 kommt dem Besitser eines Inhaberpapiers zugute (**RG** JW 1913, 30<sup>18</sup>). Anderseits berechtigt auch das bloße Eigentum ohne den Besits des Appiers nicht; die Inhaberschaft ist erste und unerläßliche Voraussehung des Rechtes aus dem Papier (**RG** Warn 1914 Ar 16). Daß der Gläubiger nicht mehr im Besits der Urkunde ist, kann einer Nachsorderung auf bereits eingelöste Schuldverschreibungen dann nicht entgegengehalten werden, wenn sener sie unter Vorbehalt solcher Rachsorderungen zur Einlösung vorgelegt und der Schuldversich für darauf eingelassen hat; **RG** Otschrechtspfl 1937, 7°. — Ferner RGes bett die gemeinsamen Rechte der Besitzer von Schuldverschrecht 4. 12. 99 (RGBl 691) u. Ges 20. 7. 35 (RGBl I, 523).

- 5. Der Aussteller ift der Schuldner aus dem Inhaberpapier und hat die versprochene Leistung nach Maßgabe seines Versprechens an den Inhaber zu bewirken. Ift der Aussteller bei der Ausstellung geschäftsunfähig oder geschäftsbeschränkt oder im Zustand der Handlungsunfähigfeit, so ist die Schuldverschreibung nichtig, §§ 104, 105, auch eine nachträgliche Genehmigung hat hier keine rückwirkende Kraft. Aber ist der Aussteller bei der Ausgabe geschäftsfähig, so ist von da ab die Schuldverschreibung gültig. Im übrigen s. § 796. Ist der Inhaber nicht Eigen-tümer der Urkunde oder sonst zur Ausübung des Gläubigerrechts nicht befugt, so kann der Aussteller die Leistung verweigern. Der Aussteller ist jedoch zur Prüfung der Verfügungsberechtigung des Inhabers nicht verpslichtet, wird vielmehr auch durch die Leistung an einen nicht zur Berfügung berechtigten Inhaber befreit. Streitig war, ob bies auch gilt, wenn bem Aussteller bei ber Leistung die Nichtberechtigung des Inhabers bekannt war. Den Wortsaut des § 793 Abs 1 Sah 2 und auch die Austassungen der Materialien zu dem entsprechenden § 867 des E I (M 2, 697; Prot 2, 536) hat die früher herrschende Lehre für sich, wonach ber Aussteller auch in solchem Falle von seiner Verpflichtung aus der Urkunde befreit wird und sich nur gemäß §§ 823, 826 bem berechtigten Eigentumer bes Papiers gegenüber schadensersappsichtig macht, wenn er durch die wissentliche Leistung an den Nichtberechtigten sich der Begunstigung einer gegen ben Eigentümer verübten strafbaren Handlung, g. B. durch Einlösung eines gestohlenen Inhaberpapiers, ichuldig macht oder fonft in einer gegen die guten Sitten verftogenden Beife bem Eigentümer vorsählich Schaden zufügt (so Staudinger AV 4, Pland A3, sowie die 1. Aufl. dieses Werkes). Allein richtigerweise wird aus dem Gesichtspunkte, daß offenbarer Unredlichkeit ein Rechtsschut nicht zuteil werden darf, die Befreiung des Ausstellers von der Verpflichtung in diesem Falle zu verneinen sein. Denn Glaubiger ist nur der berechtigte Inhaber, und das Recht des Ausstellers, auch an den Nichtberechtigten ohne Prüfung der Berechtigung zu leisten, greift nich durch, wo es sich gar nicht um die Unterlassung einer Prüfung, sondern um die Unterdrückung besseren Wissens handelt. Die Erleichterung der Leistung für den Aussteller, die das Geset geichaffen hat, bedt teine offenbare Unreblichteit (jo Dertmann 21 4, Staub-Roenige, Anhang 3" § 365 HB A5 u. a.). Mit dieser Frage im Zusammenhange, aber doch auch wieder von ihr verschieden ist die weitere Streitstage, ob der Aussteller auch durch die Leistung an einen geschäftsunfähigen oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkten Inhaber besteit wird. Die Frage ist an lich zu beieben und mit Allend Ulle und der Angelein und die Leistung an einen geschäftsfähigkeit beschränkten Inhaber besteit wird. Die Frage ist an sich zu bejahen und mit Pland AVI o und Staudinger and. (a. M. Derimann A 5) anzunehmen, daß nach dem Willen des Gefetgebers der Aussteller, der von der Prufung des Verfügungsrechts des Inhabers befreit ist, aus denselben Grühen auch von der Prüfung der Verfügungsfähigkeit entbunden sein soll. Entsprechend der hier vertretenen Lösung der lersten Streitfrage wird der Aussteller jedoch nicht als befreit anzusehen sein, wenn er von der Moldistrunfähigkeit des Inhabers Countrie bette und feine Aussteller jedoch nicht als befreit anzusehen sein, wenn er von der Moldistrunfähigkeit des Inhabers Countrie bette und feine Aussteller jedoch dicht aus feine Aussteller jedoch der Aussteller jedoch nicht als befreit anzusehen sein von der Moldistrunfähigkeit des Inhabers Countries bette und feine Aussteller jedoch der Auss Geschäftsunfähigkeit des Inhabers Kenntnis hatte und seine Leiftung an diesen sich als Unredlichkeit, als offenbarer Berstoß wider Treu und Glauben darstellt.
- 6. Die Inhaberschuldverschreibung muß, um gültig zu sein, den für die Herstellung von Urtunden bestehenden Ersordernissen entsprechen, insbesondere mit der Namensunterschrift des Ausstellers versehen sein. Hierzu genügt in Abweichung von § 126 nach Abs 2 auch eine mechanische (saksimilierte) Bervielfältigung der Namensunterschrift, nicht aber der bloße Unterdruck der Firma oder der Körperschaft. Underseits kann durch eine in die Urkunde aufgenommene Bestimmung noch die Beobachtung einer weiteren Form, insbesondere eine Aussertigung ersordert werden. Diese ist z. B. dei den Inhaberschuldverschreibungen des Neiches durch einen händige Unterschrift des Vermerks "Ausgesertschrift" seitens des damit beauftragten Beamten, dei Zinsscheinen und Erneuerungsscheinen durch Ausbruck eines den Reichsadler enthalienden Trockenstendels zu bewirken (Reichsschuldenordnung § 4), wodei es, abweichend von § 793, der Aussachen dieser Bestimmung in die Urkunde nicht bedarf. Eine gleiche Regelung kann nach EG Art 100 Ar 1 durch landesgeselsliche Borschrift auch für die Inhaberschuldverschreibungen eines Landes oder einer ihm angehörenden Körperschaft des öffentlichen Rechtes ersolgen.

## \$ 794

Der Aussteller wird aus einer Schuldverschreibung auf den Inhaber auch dann verpflichtet, wenn sie ihm gestohlen worden oder verloren gegangen poer wenn sie sonst ohne seinen Willen in den Verkehr gelangt ift.

Auf die Wirksamkeit einer Schuldverschreibung auf den Inhaber ift es ohne Ginfluß, wenn die Urkunde ausgegeben wird, nachdem der Aussteller

gestorben oder geschäftsunfähig geworden ift.

E I 686 II 723; M 2 697; B 2 537.

1. Diese Borschrift entscheibet den Streit zwischen Bertrags-, Emissions- und Kreationstheorie zugunsten der letteren. Auch bei den dem Aussteller gestohlenen oder verlorengegangenen oder sonst abhanden gekommenen Inhaberschulderschreibungen bleibt die durch das einseitige Leistungsdersprechen begründete Verpslichtung desselben an sich bestehen, sedoch nur dem redlichen Erwerber gegenüber, während der unredliche Inhaber nach §§ 793, 932, 935, HBF § 366 keine Rechte daraus herleiten kann. S. unten § 796. Wer die Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber unternimmt, haftet dafür, daß sie nicht ohne seinen Willen in den Verkehr gelangen.

2. Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Ausstellers sind einflußlos, wenn die vorher ausgestellte Urkunde nach einem derartigen Ereignis auf irgendeine Beise in den Verkehr ge-

langt ift.

3. Auf Inhaberattien findet § 794 richtiger Ansicht nach keine Anwendung.

### § 795

Im Inland ausgestellte Schuldverschreibungen auf ben Inhaber, in denen die Zahlung einer bestimmten Geldsumme versprochen wird, dürfen nur mit staatlicher Genehmigung in den Verkehr gebracht werden.

Die Genehmigung wird durch die Zentralbehörde des Landes erteilt, in dessen Gebiete der Aussteller seinen Wohnsitz oder seine gewerbliche Nieder-lassung hat. Die Erteilung der Genehmigung und die Bestimmungen, unter denen sie erfolgt, sollen durch den Deutschen Neichsanzeiger bekanntgemacht worden

Eine ohne staatliche Genehmigung in den Verkehr gelangte Schuldverschreibung ist nichtig; der Aussteller hat dem Inhaber den durch die Ausgabe verursachten Schaden zu ersehen.

Diese Borschriften finden keine Anwendung auf Schuldverschreibungen,

die von dem Reiche oder einem Lande ausgegeben werden.

€ I 701 Mb i 1—3 II 724; M 2 718—721; B 2 555—558; 6 41.

1. Staatline Genehmigung ift für die auf Zahlung einer bestimmten Gelbsumme gerichteten inländischen Schuldverschreibungen, welche im Inlande in den Verkehr gebracht werden sollen, vorgeschrieben, damit schwindelhaste Vanknotenausgaben und Störungen des Staatstredits durch unbesugte Ausgabe von Privatschuldverschreibungen vermieden werden. Die Vorschrift gilt auch für einzelne solcher Schuldverschungen, wie z. V. den auf den Indader gestellten Sched. Die Genehmigung ist ein össentlicherchtlicher Verwaltungsatt, für den keine besondere Vorm vorgeschrieben ist, NGSt 59, 33. Die Bekanntmachung im Deutschen Reichsanzeiger ist nur eine Ordnungsvorschrift, von der die Gültigkeit der Genehmigung nicht abhängt NGSt 51, 413; 59, 33. Dies gilt auch von Grundschuldbriefen auf den Inhaber (NG 59, 381), aber nicht von aussländischen oder von inländischen auf Zahlung einer unbestimmten Gelbsumme oder auf eine andere Leistung als Gelb gerichteten Inhaberpapieren, insbesondere nicht von Gewinnanteil- und Lagerscheinen, serner nicht von den Inhaberschussche Kollengen einsch ausgeschen werden, derine auf den Inhaber sind schwingen Ziehteren gehrigen Zieheinen. Zinzscheinen sind sein Sinscheinen und Droerpapieren und den zu leiteren gehrigen Zinsscheinen. Zinzscheine des für dies ereitlte staatliche Genehmigung mitgedet; anders, wenn sie zu den auf den Ramen lautenden Gelbschuldverschreibungen ausgegeden werden, wen sie zu den auf den Ramen lautenden Gelbschuldverschreibungen ausgegeben werden ist wer Riegel ein Inhaberschreibungen ausgegeben werden in der Regel ein Inhaberschreibungen ausgegeben werden ist wer Regel ein Inhaberschreibungen ausgegeben werden ist werden, durch eigenhändige Ramensunterschrift des Ausschleurs auch dann bollzogen

werben, wenn sie in großen Mengen gleichlautender Exemplare ausgegeben werben (RC 14, 95; 74, 339). Nur für das Inverkehrbringen, nicht auch schon für die Ausstellung ist die staatliche Genehmigung ersorderlich. Über die Ausnahme bei Schuldverschreibungen des Reiches oder Bundesstaaten s. Abs 4. Über die Neingeldgutschie der Stadtgemeinden vgl. unter § 793 A 1. Ferner BD des Reichspräsidenten 8. 12. 31 (RGBl I, 669 [703] in Teil I Kap III 86). Ferner BD

bes Reichspräf. 8. 12. 31 (RGBl I, 669. 703).

2. Die Schuldverschreibung ist ohne die staatliche Genehmigung nichtig, und der Aussteller hat dem Inhaber den Schaden zu erfeten, der diefem durch die Ausgabe des nichtigen Bapiers insofern verursacht worden ift, als er beim Erwerb auf beffen Gultigkeit vertraute (negatives Vertragsinteresse), also in der Regel nicht den Nennwert des Papiers, sondern den vom Inhaber bafür gegebenen Betrag. Auch entgangener Gewinn nach § 252 kommt in Betracht. Diese Schadensersappslicht kann nach § 254 gemindert oder aufgehoben werden, wenn der Inhaber beim Erwerbe den Mangel der staatlichen Genehmigung gekannt hat. — Streitig ift, ob diese Schabenserfatpflicht auch bann eintritt, wenn bie Schulbverfcreibung nicht von bem Aussteller ober einem Beauftragten besselben, sondern ohne beffen Billen von einem Dritten in ben Berkehr gebracht worden ift. Diese Frage wird zu verneinen sein. Denn wenn es in § 795 Abs 3 heißt: "Der Aussteller hat dem Inhaber den durch die Ausgabe verursachten Schaden zu er-sehen", so ist darunter nach dem Wortsaut und nach den für die Schadensersappslicht gestenden Voraussähen berjenige Schaden zu verstehen, den der Aussteller durch die von ihm bewirtte Ausgabe verursacht hat. Hierfür spricht weiter auch der im EG Art 34 IV in das Ston eingestellte § 145 a, wonach derjenige mit einer Gelbstrase belegt werden soll, der eine Inhaberschuldverschreibung der angegebenen Art ohne die erforderliche staatliche Genehmigung ausstellt und in ben Berkehr bringt. Es ift nicht anzunehmen, baf bie Schabensersappflicht des Ausstellers von andern Voraussehungen abhängig gemacht sein sollte als seine Strafbarkeit, die durch das Inverkehrbringen seitens des Ausstellers mit bedingt ist. Hiermit stimmt endlich auch die Bemertung in den Motiven zu § 795 Bd. 2 S. 720 überein: "Die erste Voraussehung der Schabensersahpflicht ist, daß der Aussteller das Papier ausgegeben hat. Daß das Papier in den Verkehrgelangt ist... gilt nicht als genügend." A.M. u. a. Pland As; wie hier Dert mann Erl 40 und Staubinger Erl III 2a.

### § 796

Der Aussteller kann dem Inhaber der Schuldverschreibung nur folche Einwendungen entgegensetzen, welche die Gultigkeit der Ausstellung betreffen oder fich aus der Urkunde ergeben oder dem Aussteller unmittelbar gegen den Anhaber zustehen.

E I 689 II 725; M 2 699-701; B 2 540, 541.

1. Einwendungen des Ausstellers. Infolge des für die Inhaberschuldverschreibungen geltenden Grundjages, daß jedem Inhaber des Papiers ein felbständiger von dem Rechte des Vormanns unabhängiger Anspruch aus demselben zusteht, ist auch die Zahl der dem Aussteller gegen den Inhaber gegebenen Einreden im Anschluß an WO Art 82 und AHGB Art 303 sowie

im Ginklang mit SGB § 364 nur eine beschränkte.

2. Bugelaffen find zunächst bie Ginwendungen gegen die Gultigteit ber Ausstellung. Diefe können darauf gestüht werden, daß die Urfunde überhaupt nicht bom Aussteller herrubre ober gefälscht fei, daß die Berftellung eine unbollständige fei, insbesondere der Ausfertigungs bermert fehle, ober auch darauf, daß ber Aussteller bei ber Ausstellung geschäftsunfähig ober in der Geschäftsfähigteit beschränkt gewesen sei, §§ 104 ff., oder die Urkunde in erkennbaret Beise nur zum Scherze ohne ernftliche Absicht gefertigt habe, § 118. Streitig ift, ob der Aussteller dem jeweiligen Inhaber auch eine Einrede wegen eines bei der Ausstellung wirksam geweienen Frrtums, Betrugs ober Zwanges (§§ 119, 123) entgegensehen könne. Bejaht wird bies non Bland 23. Mit Dernburg (Il 1 § 150 Il a) ist biese Frage im wesentlichen zu berneinen. Dem die Ausstellung wird nach § 142 durch die angeführten Willensmängel nicht ohne weiteres, sondern erft dann ungültig, wenn sie von dem Aussteller angefochten worden ist. Die Ansechtung aber ist nach § 123 Abs 2, § 143 Abs 4 nur demjenigen gegenüber zulässig, welcher die ausgestellie Ur funde uumittelbar vom Aussteller erhalten oder durch die Ausstellung unmittelbar einen recht lichen Vorteil erlangt hat. Lettere Boraussetzung trifft bei dem späteren Erwerber der Urtimbe nicht zu. Anders, wenn der Juhaber zugleich der erste Erwerber der Urkunde ist, oder von der

gegen seinen Vormann erfolgten Anfechtung Kenntnis erhalten hat (s. hierüber unten A 4).

3. Einreben, welche sich ans der Urlunde ergeben, konnen auf die darin enthaltenen Zeitsbestimmungen, Bedingungen und Vorbehalte gestützt und namentlich auch aus einem darin ausgehrendenen Arbeitschaften feine gesprochenen Schuldgrunde (s. o. § 793) hergeleitet werden. Da die Schuldverschreibung feine empfangsbedürftige Willenserklärung enthält, tommen §§ 116 u. 117 nicht zur Anwendung-

N. M. Pland für § 116 Sat 1.

4. Als Einreben, welche dem Aussteller unmittelbar gegen den Inhaber gustehen, find gunächst diejenigen aufzuführen, welche aus den personlichen Rechtsbeziehungen des Ausstellers Bunt Inhaber entnommen werben, wie diejenigen ber Stundung, gablung, Aufrechnung. Hierher gehören auch die dem Aussteller gegen den Inhaber, wenn solcher die Urkunde unmittelbar von ihm erworben hat, zustehenden Einreden des Irriums, Zwanges und Betrugs (j. v. A 2). Zulässig ist ferner nach § 793 Abs 1 der Einwand des Ausstellers, daß der Inhaber zur Verfügung über die Urtunde nicht berechtigt sei, diese insbesondere nicht in gutem Glauben an das Recht seines Beräußerers erworben, vielmehr den ihr anhaftenden Mangel (daß sie insbesondere dem berechtigten Eigentümer gestohlen oder verlorengegangen oder abhandengekommen sei) gekannt, oder grob fahrlässig nicht gekannt habe, §§ 932, 935. Als grob fahrlässig gilt aber auch berjenige Anhaber, welcher beim Erwerbe des Papiers die Brüfung bezüglich des rechtmäßigen Besitzes seines Vormanns unterlassen hat, obschon ihn besondere Umstände, wie Angebot des Papiers ohne Erneuerungs- und Zinsscheine oder Angebot durch einen unbekannten oder in unreisem Alter stehenden Menschen, zu einer derartigen Prüsung veranlassen mußten. Wegen des Ausschlusses des guten Glaubens bei einem Kaufmanne, der Bankier- und Geldwechstergeschäfte betreibt und in diesem Betriebe Inhaberpapiere zu Eigentum oder Pfand annimmt, i. HB § 367. Unwirksam aber ist die Kenntnis des Inhabers von dem beim Aussteller erfolgten Diebstahl oder Berlust und die darauf gestütte Einrede des Ausstellers, wenn hierüber der Rechtsvorgänger bes Inhabers ober ein Vormann im guten Glauben gewesen und hiermit bas Recht des Ausstellers erloschen war (RC 37, 69). Im übrigen stehen dem Aussteller Einreden aus der Person eines Vormanns des Erwerbers, die mit dem Erwerb der Urkunde nicht zusammenhängen, nicht zu (M 2, 701); dies auch dann nicht, wenn der Inhaber beim Erwerb der Urkunde die der Einrede zugrunde liegenden Tatsachen gekannt haben sollte. Streitig ist, inwieweit ber Aussteller aus dem Berhältnis des Inhabers zum Bormann die Einrede der Arglist herleiten kann. Der Aussteller wird hierzu nach der herrschenden Ansicht zunächst dann befugt sein, wenn der Anhaber beim Erwerb der Urkunde die dem Aussteller gegen den Bormann gustehende Einrede (3. B. des teilweisen Erlasses der im Papier verbrieften Schuld) kannte und die Urfunde gerade zu dem Awede, dem Aussteller diese Einrede abzuschneiden oder ihm sonst Schaden zuzufügen, an sich gebracht hat (vgl. NG 57, 65; Warn 1921 Nr 13). Denn hierdurch macht sich der Inhaber eines arglistigen Verhaltens unmittelbar gegen den Aussteller schuldig. Erhält bagegen der Inhaber erst nach dem Erwerb der Urkunde von einer solchen Einrede Kenntnis, so ist er badurch an sich an der Geltendmachung des Nechtes aus der Urkunde nicht behindert und den gegen den Vormann begründeten Einwendungen des Ausstellers nicht ausgesetzt, es sei denn, daß er diefe Geltendmachung nur, um bem Aussteller Schaden zuzufügen oder nur zum Schein im eigenen Namen, in Birklichkeit aber als vorgeschobene Berson für den Vormann unternehmen würde (§§ 226, 826; NG 4, 101; 11, 9). Gibt der Aussteller eines Inhaberlagericheins das Lagergut dem ersten Einlagerer zurud, ohne sich den Lagerschein wieder aushändigen du lassen, so verstößt es gegen Treu und Glauben, wenn er sich dem berechtigten Inhaber gegenüber auf eine Ungültigkeit des Lagerscheins beruft, AG 2. 11. 27. I 148/27.

## § 797

Der Aussteller ist nur gegen Aushändigung der Schuldverschreibung zur Leistung verpflichtet. Mit der Aushändigung erwirbt er das Eigentum an der Urkunde, auch wenn der Inhaber zur Verfügung über sie nicht berechtigt ift.

© I 688 II 726; M 2 698; B 2 540; 6 209.

1. Die Leiftung des Ausstellers hat, da es sich dabei regelmäßig um eine Holicht handelt, an dem Orte zu ersolgen, wo dieser zur Zeit der Ausstellung seinen Wohnsit oder seine gewerbliche Niederlassung hatte, und zwar zu der Zeit, die in der Urkunde angegeben ist, beim Wangel einer solchen Angabe alsbald bei Vorlegung der Urkunde, in sedem Falle aber nur (Zug um Zug) gegen Aushändigung derselben, abgesehen von ihrer Unbeibringlichteit in den Fällen der §§ 799, 304. Bei Teilzahlungen ist der Aussteller zu einem entsprechenden Vermerk auf der Urkunde berechtigt (vgl. BD Art 39). Gibt der Aussteller die Urkunde nach ersolgter Einsolung unter Fortdauer seines Vervslichtungswillens weiter, so lebt auch seine Verplichtung daraus wieder auf (NG 18, 6). Der Gläubiger kommt in Annahmeberzug, wenn er die verlangte Aushändigung der Schuldverschung ober eine Quittung dem Aussteller, der die Leistung andietet, verweigert.

2. Der ilbergang des Eigentums an der Urkunde auf den Aussteller ist von der Verfügungsberechtigung des Inhabers darüber nicht abhängig; er tritt traft Gesetes ein. Ob er auch dann eintritt, wenn der Aussteller die Richtberechtigung des Inhabers kennt, ist streitig; dasur Planck aad. zu § 797. Dagegen Staudinger § 797 Bem 2 b und Dertmann aad. § 797 Bem 2, beide unter Berusung auf §§ 932, 935. Die angezogenen §§ 932, 965 sind aber auch nicht entstrechend anzuwenden, da sie einen rechtsgeschäftlichen Erwerb voraussetzen, nicht einen solchen

der fraft Gesehes eintritt. A. M. die vorige Auflage.

### § 798

Ist eine Schuldverschreibung auf den Inhaber infolge einer Beschädigung oder einer Berunstaltung zum Umlause nicht mehr geeignet, so kann der Inhaber, sofern ihr wesentlicher Inhalt und ihre Unterscheidungsmerkmale noch mit Sicherheit erkennbar sind, von dem Aussteller die Erteilung einer neuen Schuldverschreibung auf den Inhaber gegen Aushändigung der beschädigten oder verunstalteten verlangen. Die Kosten hat er zu tragen und vorzuschließen.

Œ I 699 II 727; M 2 713; P 2 554.

#### \$ 799

Eine abhanden gekommene oder vernichtete Schuldverschreibung auf den Inhaber kann, wenn nicht in der Urkunde das Gegenteil bestimmt ist, im Wege des Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt werden. Ausgenommen sind Zins-, Renten- und Gewinnanteilscheine sowie die auf Sicht zahlbaren unverzinslichen Schuldverschreibungen.

Der Aussteller ist verpflichtet, dem bisherigen Inhaber auf Verlangen die zur Erwirkung des Aufgebots oder der Zahlungssperre erforderliche Auskunft zu erteilen und die erforderlichen Zeugnisse auszustellen. Die Kosten der Zeugnisse hat der bisherige Inhaber zu tragen und vorzuschießen.

& I 692 II 728 U6 1; M 2 705, 706; B 2 546, 547; 6 385.

1. Rechtsbehelfe des Inhabers bei Berlust ober Bernichtung, nicht bloß Beschäbigung ober Berunstaltung von Inhaberschuldverschreibungen sind: a) der Antrag auf Bekanntmachung im Reichsanzeiger durch eine öffentliche Behörde ober den Aussteller (HB § 367), b) der Antrag auf Einleitung des Aufgebotsversahrens zum Zwede der Kraftloserklärung und auf Bahlungse

sperre.

2. Die Kraftloberklärung ist zulässig im Falle des Berkustes oder der Vernichtung bei Inhaberschuldverschreibungen, sosen in ihnen nicht das Gegenteil bestimmt ist, sowie bei den in § 808 erwähnten Legitimationspapieren, B. Erneuerungsscheinen, mit dem unten zu erwähnenden Vorbehalte zugunsten der Landesgeschgebung, ingleichen auch bei Schuldverschungen und Schahanweisungen des Deutschen Keiches (Reichsschuldervordnung v. 13. 2. 24, die neben dem Versahren nach § 799 bei Vernichtung, nicht auch bei Abhandenkommen von den auf den Inhaber lautenden Schuldurkunden des Keichs ein erleichtertes besonderes Versahren vorgesehen hat (Schulkenstein, Die Keichsschuldverwaltung u. ihre Aufgaben (1930) A 34, bei Anteilscheinen der Reichsbank (s. V. v. 3. 9. 00, betr. Abänderung des Statuts der Keichsbank, § 8), nicht minder bei Grundschuld- und Kentenschuldbriefen (§§ 1195, 1199). Bgl. V. v. 12. 2. 24 über wertbeständige Zahlungsmittel (RGBI, 66), die aus Grund des Ermächtigungsgesehes v. 8. 12. 23 (RGBI, 1179) erlassen wurden. § 1 der V.

die Borschriften des BBB § 799 Abs 1 u. HBB § 367 Abs 2 finden auf Rentenbankscheine sowie auf wertbeständige Notenbankscheine, die mit Genehmigung des Reichsministers der Finanzen ausgegeben sind, keine Anwendung. § 2: der Reichsminister der Justiz wird ermächtigt, die Borschriften dieser VO auf andere Wertpapiere auszudehnen und Ausnahmen zuzulassen. Er erläßt die zur Durchführung und Überleitung erforderlichen Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften und bestimmt, wann die BO ganz oder teilweise außer Kraft tritt. Bgl. hier BD v. 18. 2. 25 (NGBl I, 16). Das gleiche Verfahren findet auch ftatt bei (Inhaber-) Aktien-und Interimsscheinen (HBB § 228), bei Wechseln (WD Art 73), bei den im HBB § 363 aufgeführten, an Order ausgestellten taufmannischen Anweisungen und Berpflichtungsicheinen. Eine Bestimmung bes Gegenteils in der Urkunde, also einen Ausschluß der Kraftloserklärung durch Aufgebot, enthält der Vermerk auf einem Lotterielose, daß der Gewinnanspruch in einer bestimmten Frist nach der Ziehung unter Vorzeigung des Loses geltend gemacht werden muffe, nicht (RG 393 1912, 86119

3. Ausgeschloffen ist die Kraftloserklärung bei den Zins-, Renten- und Gewinnanteilscheinen, für beren Statt § 804 eintritt, sowie bei ben, ben Banknoten gleichgestellten auf Sicht zahlbaren unverzinslichen Schuldverschreibungen (jedoch mit bem unten du erwähnenden Vorbehalt zugunsten der Landesgesetzgebung); bei den in § 807 aufgeführten Urkunden (Karten, Marken u. dgl.), bei den Reichskaffenscheinen, § 6 bes RGes. v. 30. 4. 74, sowie bei ben Banknoten, § 4 bes Bank v. 14. 3. 75, bei Schuldverschreibungen, bei denen der Aussteller in der Urkunde die Kraftloserklärung ausgeschlossen hat. Bei den sonstigen Wertpapieren kann an die Stelle der Kraftloserklärung nach § 371 das öffentlich beglaubigte Anerkenntnis des Gläubigers treten, daß die Schuld erloschen sei. Die Kraftloserklärung wird nicht ausgeschlossen durch ben Vermerk auf Lotterielosen, daß die Gewinnerhebung binnen gewisser Zeit erfolgen musse, RG JW 1912, 86119.

4. Das Berfahren bei ber Araftlogertlarung ist in ber ABO & 1003 ff. geregelt. Berechtigt dum Antrag ist jeder Inhaber als solcher, gleichviel ob gutgläubiger ober nicht. Wit der Einleitung des Berfahrens kann Zahlungssperre angeordnet werden. Bgl. hierzu in betreff der Schuldverschreibungen und Schahanweisungen bes Deutschen Reiches die Zusäte in §§ 16—18 der Reichshulbenordnung v. 14. 3. 00, sowie in betreff ber Anteilscheine der Reichsbant die Vorschrift in

\$8 ber angef. BD v. 3. 9. 00.

5. Abergangsbestimmungen. a) § 799 (nebst § 800) gilt auch für Kraftlogerklärung und Zahlungssperre der vor dem Inkrafttreten des BGB ausgestellten Inhaberschuldverschreibungen (EG § 174), insbesondere auch der Inhaberschuldverschreibungen, Zinsscheine und Schatzanweilungen des Reiches (Reichsschussenrorung § 21); dagegen gelten fort die bisherigen Gesetze über kraftloserklärung und Zahlungssperre für die vor dem gedachten Zeitpunkt ausgestellten, auf Sicht zahlbaren unverzinslichen Schuldverschreibungen, Zins-, Renten- und Gewinnanteilscheine (EG Art 174). b) Erledigung eines beim Inkrafttreten des BGB anhängigen Berahrens wegen Araftlogerklärung oder Zahlungssperre in betreff einer Inhaberschuldverschreibung ober einer in § 808 angeführten Legitimationsurkunde nach den bisherigen Gesehen und Fortgeltung ber lexteren bezüglich der Wirkung des Verfahrens und der endlichen Entscheidung (EG Urt 178). c) Unzulässigteit der ferneren Außerkurssehung von Inhaberschuldverschungen nach bem Intrafttreten bes BOB und Wirkungslosigkeit ber vorher erfolgten Außerkurssetzung (EG Art 176). Vorbehalte zugunsten der Landesgesetze über die Kraftlogerklärung und Zahlungsberre in Ansehung der in § 807 erwähnten, reichsgesetlich der Kraftloserklärung nicht unterliegenden Urkunden, ingleichen zugunsten landesgesetzlicher Bestimmung eines andern als des Aufgebotsversahrens für die Kraftloserklärung der in § 808 erwähnten Urkunden s. im EG Art 102.

### § 800

Ist eine Schuldverschreibung auf den Anhaber für kraftlos erklärt, so kann derjenige, welcher das Ausschlußurteil erwirkt hat, von dem Aussteller, unbeschadet der Befugnis, den Anspruch aus der Urkunde geltend zu machen, die Erteilung einer neuen Schuldverschreibung auf den Inhaber an Stelle der für kraftlos erklärten verlangen. Die Kosten hat er zu tragen und vorzuschießen.

E I 695 II 728 L16 2; M 2 708, 709; B 2 548.

<sup>1.</sup> Birfungen des rechtsträftigen Ausschlufturteils: a) Befugnis des Untragstellers gur Geltendmachung des Anspruchs aus der Arkunde (vgl. &BD § 1018; BO Art 73). b) Anspruch auf Erteilung einer neuen Schuldurkunde an Stelle der für kraftlos erklärten, weicher Anspruch namentlich bann von Bedeutung ist, wenn das Recht aus der Urtunde bei der Kraftlogerklärung noch nicht fällig ift. Die Ersahurtunde braucht der Form nach der alten nicht du gleichen, muß ihr aber wirtschaftlich und rechtlich gleichwertig sein. Dagegen hat der Antrag-

steller regelmäßig nicht die Befugnis, vor Erlaß des Ausschlußurteils die im Laufe des Berfahrens fällig werbenden Leistungen aus der Urkunde gegen Sicherheitsteistung einzusordern, was viel-

mehr nur bom Wechfel gilt (BD Art 73).

Im Falle der Anfechtung und Aufhebung des Ausschlußurteils sind Leistungen die der Aussteller auf Grund des letteren ohne Kenntnis von der Aushebung gemacht hat, Dritten, insbesondere dem Anfechtungskläger gegenüber, wirksam (M 2, 709).

### \$ 801

Der Anspruch aus einer Schuldverschreibung auf den Inhaber erlischt mit dem Ablaufe von dreifig Sahren nach dem Gintritte der für die Leiftung bestimmten Zeit, wenn nicht die Urkunde vor dem Ablaufe der dreifig Jahre dem Aussteller zur Ginlosung vorgelegt wird. Erfolgt die Vorlegung, fo verjährt der Unspruch in zwei Sahren von dem Ende der Vorlegungsfrift an. Der Borlegung fteht die gerichtliche Geltendmachung des Unfpruchs aus der Urfunde gleich.

Bei Bins-, Renten- und Gewinnanteilscheinen beträgt die Vorlegungsfrist vier Jahre. Die Frist beginnt mit dem Schlusse des Jahres, in welchem

Die für die Leistung bestimmte Zeit eintritt.

Die Dauer und der Beginn der Vorlegungsfrist konnen von dem Aussteller in der Urkunde anders bestimmt werden.

E I 691 II 729: M 2 703-705: B 2 542 ff.

1. Infolge Nichtvorlegung ber Urkunde bis zum Ablauf von dreißig Jahren nach bem Cintritt der stript die Leistung bestimmten Zeit erlischt der Anspruch aus der Schuldverschreibung. Die Frist ist eine Absalussische Seit enlischt der Anspruch aus der Schuldverschreibung. Die Frist ist eine Absalussische I. Ist eine solche Zeit in der Urkunde nicht bestimmt, so läuft die dreißigsährige Ausschlußerist von der, nötigenfalls vom Gläubiger zu erweisenden Zeit der Ausstellers beginnt, vol. §§ 271, 793. A. M. (anstatt der dreißigsährigen Vorlegungs- und zweisährigen Verschuld von Schuldschreiber der Verschuld von Verschu jährungsfrist die gewöhnliche Berjährung nach § 195) Pland zu § 801 2 b und Staudinger 311 § 801 III, jedoch ohne genügenden Grund, da gerade die gewöhnliche Berjährungsfrist als für die Inhaberschuld und die gegenteilige Annahme über-Inhaberschuldverschreibung ungeeignet vermieden werden soll und die gegentetlige Annahme notdies in der Regel zur Unversährbarkeit des Anspruchs führen wirde. Bei Lotterielosen wird die
Fälligkeit der Gewinne durch die kalendermäßig sestgesette Liedung und durch das Erscheinen
der Gewinnliste erkennbar bestimmt. Die Frist zur Abholung der Gewinne stellt zugleich die Borlegungsfrist nach § 801 Abs 3 dar (NG IV 1912, 86119). Über die Grenzen der Anwendbarkeit
des Abs 1 auf Inhaberaktien se kaub Koenige HBB A 29 zu § 223. Die Borlegung oder
gerichtliches Gelkendmachen haben Wirkung nur dann, wenn sie nach dem Eintritt der Fallig keit der in der Urkunde bestimmten Leistung erfolgen.

2. Für die zweijährige Berjährungsfrift, die vom Ende der Borlegungsfrift, nicht vom Tage

2. Für die zweijährige Verjährungsfrist, die vom Ende der Vorlegungsfrist, nicht vom Eagler Borlegung ab, zu berechnen ist, gelten die für die regelmäßige Verjährung bestehenden Vorschriften. It seine Zeit für die Leistung bestimmt, sindet die Vorschrift keine Anwendung.

3. Die Abänderung der Vorlegungsfrist durch den Aussteller ist zulässig, wenn sie in der Urkunde geschieht, nicht nur in außer ihr besindlichen Erstärungen, wie z. V. in Prospecten. S. für Lotterielose Al. Sie kann für sürzer oder länger als dreißig Jahre bestimmt, jedoch nicht ganz beseitigt werden. Im Streitfalle ist der Fristablauf vom Aussteller, die Vorlegung der Urtunde vom Inhaber zu erweisen. — Übergangsbestimmungen für die vor dem Inkrafttreien des VGB ausgestellten Inhaberschuldverschreibungen sim GG Art 174 Abs 2, wonach sich sint Aussteller, das den gestellten die Veriährung unbeschadet der Vorschriften des 8 802 voch den früheren Ansprüche aus denselben die Berjährung unbeschadet der Borschriften des § 802 nach ben fruberen Gesetzen bestimmt.

### \$ 802

Der Beginn und der Lauf der Borlegungsfrist sowie der Berjährung merden durch die Bahlungssperre zugunften des Antragstellers gehemmt. Hemmung beginnt mit der Stellung des Antrags auf Zahlungssperre; fie endigt mit der Erledigung des Aufgebotsverfahrens und, falls die Zahlungs sperre por der Einleitung des Berfahrens verfügt worden ift, auch dann, wenn seit der Beseitigung des der Einleitung entgegenstehenden Hindernisses secho Monate verstrichen sind und nicht vorher die Einleitung beantragt worden

2Bet ein rccptltcpeo gntereffe baran pat, eine in frembem Sefi^e befmblid)e Urtunbe einjufeijen, tann non bem Sefi^et bie ©effattung bet <£inficf>t netlangen, wenn bie ilrfunbe in feinem 3niereffc errichtet ober in bet Urtunbe ein an>ifcf>en tf>m unb einem anberen beftepenbes 2iecf>tsoerhältni8 beurtunbet ift ober menn bie Urtunbe Skrlmnblungen über ein Skecptsgefcpäft enthält, bie ¿totfepen tpm unb einem anberen ober atoifepen einem oon beiben unb einem gemeinfcpaflltcpen Vermittler gepflogen toorben finb.

e I 775 II 690; 9H 8 891, 892; \$5 Ä 771— 775.

j 812. 6el)anbelt ba3 2Fled't auf «orleßung einer im SBcflit eines Dritten befinblijpen " «ttnbe. SRtt einer 2lbfcprift braucht fid) ber SBerecptigte niept au begnügen. ©r fann grunb-an\* Vorlegung ber ganzen Urtunbe Verlangen. ©r ftellt eine ©rWeiterung gegenüber § 809 bar. Über ben begriff ber Vorlegung f. § 809 2t 1, über ben SSefip ebenba 213. Urtunbe ift an fid) lebe ftnnlid)e »ertörperung einer ©ebantenäuperung in bauernben geidjen. güt § 810 tommt jebod) aUetn bie fd)riftlid)e Urtunbe in S3etrad)t, wie aus ben weiter aufgefteüten ©t. forberniffen perborgept, unb awar biejenige jdjriftlidie Urtunbe, bie 2luSfagen über Uieditggefc&äfte merbfn d:tlBe^ iiltm^e en'^ält' ®ie a5orleÖunO aperer Urtunben fann nur nad) § 809 bedangt

gür baS Siecpt auf Verlegung einer Urtunbe ¿um Qwede ber einfidit, b. i. ber unmittel, baren Siemdinänafime bon iptem gnpait, ift in § 810 auuädift ein rcd)tlirf)cS gntereiie an ber temftdit erforbert. ©in ernftlidjeg gntereffe fcpledppin, mie nadj § 809, genügt nidit; bie ©infidjt Oer Urtunbe mufi geeignet fein, ben »orlegungfucper in ber SBcrfolgung ober SBerteibigung eineg JtediteS au ferberu. Siefeg gntereffe loirb anerfanut, Wenn ber Sßorlegungfucper behauptet bie Urtunbe fei gefälfcpt unb bie Unccptpeit nod) niept feftftept, SR® VII 208/30 6.2.31. ©in ber. mögengrecptltčpeg gntereffe ift niept nottnenbig, bag gntereffe barf bielmepr felbft im öffentlichen 3ted)t begrünbet fein, ©in recptlicpeS gntereffe an ber ©infiept einer Urtunbe ift für ben Sorlegungfutpet nidjt borpanben, wenn biefer ben gnpalt ber Urtunbe bereite genau tennt. 2Benn ote Vorlegung iprn erft baju bienen foU, Unterlagen für eine SRediteberfolgung gegen ben SSefipcr or« bitfunbc F fammetn, wirb bom 9t® ein anjuerlennenbel berechtigtes gntereffe berneint. UUerbing! toirb bamit ber ©egner genötigt werben, bem Mager Stoff jur SBegrünbung feiner Mage au liefern, looau er nicht berpflid)tet ift (SR® 135, 192; SBarn 1912 9Ir 304; 1913 3?r 317; fJrnd} 49, 832). Sßei ©eltenbmadjung beS SBorlegungganfprudjg müffen aber and) bie gntereffen

Verpflichteten billige iJiücfficptnapme finben, insbefoitbere barf bie SBeficptigung nicht weiter auSgebopnt werben, ale bag gntereffe beg Söeredjtigten erforbert. Sie SRüdfiditnapme fann TnugltcherttJeife aud; baau füpren, baji ein britter ideaufiragter, etwa ein ©adjöerftänbiger, bie "inftcpt bornimmt, ©ine ©infidjtnapme oon Seilen ber Urtunbe, bie gegen Sreu unb ©tauben

°erftölt, fann nidjt berlangt Werben.

". Bag rechtliche Ontereffe beg SBorlegungfucperg an ber Ginfiept ber Urtunbe borauSgefefet, gibt § 8 i 0 biefem ein Siecht auf Vorlegung in brei gälten, in bie ber SSegriff ber ©emeinfdiaft. mn x' bet Utfunbe' ber § 387 9lr 2 ber 3 \$ D b. 30.1. 77 aufgeftellt War, augeinanbergeiegt aoröen ift. Sag \$ © S8 hat hiermit niept eine © inengung beg bisherigen Sßorlegunggredpte, fonbern aut eine beftimmtere Umgrenaung beabfidjtigt, bie einer borfliptigen entfpretpenben 2ln. oenoung per 23eftimmnng niept im 23ege ftept (iBrot 2, 775). Sie gemeinfame © runblage in- et 5aHe ift baS SBeftepen eines SRecptSberpältniffeS, an bem ber Slorlegungfucper beteiligt etn Slufprud), wie in § 809, ift bagegen nicht erforbert.

® er er^e ber bte' Sülle ift, baf; bie Urtunbe im ftntcrcffe bc§ «orlcgnngfuiperS crridjtet fei« 'Oer ^bied ber ©rrieptung, nid;t ber gnpalt ber Urtunbe, ift alfo mapgebenb; fie muß gefertigt hntVtm bem ^atlcQungfuiper als SöeWeiSmittel au bienen (SR© 69, 401); bod; ift nicht erforberlid), ©iü » F^i^Ueplid) bem gntereffe beS SBorlegungfucperS au bienen beftimmt ift (bgl. SR® 50, 334). erTA ft'k l httfau criten gatl beS § 810 ift bie über einen Sertrag augunften Sritter (SebenS-tiiAetung) errichtete Urtunbe. Sie §anbaften beS SRecptSanWalle find niept im gntereffe beS

•ueaeptgeberg errichtete Urtunben (SR® 28arn 1912 SBr 304).

SRnJr ®ct Feite gaH beS Sßorlegunggred)tg beg § 810, ba in ber Urtunbe ein alöiftpcn bem fQJ lcflu, |(lf«ri)cr unb einem nnbern bcftcpenbeS SRcri)tabcrpnltnis beurtunbet ift, ift im ©egen« 'Ve äu bem erften auf eine obfeftibe \$Beaiepung beg UrfunbeninpaltS au einem Slecpteberpälf. rillit an bem ber Siotlegungfudper beteiligt ift, abgefteHt; eine fubjeftibe SSeaiepung ber ©r» Sosr dl® ber Urfu,ibe au bem SRedjtSberpättniffe braudjt niept obauwalten (SK® 89,1, sfeiterben) alte ie®tere mu6 fetuer nidpt ein jwifdpen bem Sßorlegungfucper unbbem SSefiperberUrtunbe' aiirfi °e'll ® orlegungggegner, beftepenbeS fein, wenngleich bieS bie Siegel bilben wirb; eS fann (i\*7 F " ainem Sritten beftepeu. Ser Urtunbe mufj alfo awar ein ©parafter ber ©emeinfepaft. umt aufommen, aber nur einer foldjen awifd)en bem 2lorlegungfutper unb irgenbwent- ber flo"mtentar Don 8ieid)i)flcrid|t^täten. 9. sauft. II. ffib. (£obe.)

entstandenen Bermögenkunterschied gehen, so liegt nur ein Anspruch vor, nämlich der Aussteichanspruch, und dieser richtet sich notwendig allein gegen den, der bereichert ist im Berhaltnis jum Bermögensstand vor der auf Roften des anderen stattgefundenen Überführung des Erlangten in sein Vermögen. Ob dies der Fall ist, ergibt sich aber nur aus der Feststellung eines Uberschusses, dei der Errechnung des Saldo im Vergleich der beiden Vermögenslagen vorher und nachher. Bei dieser Feststellung des Saldo sind dann alle durch die Vermögensverschiebung erwachsenen Borteile und Nachteile, soweit sie mit ihr in Rusammenhang steben. zu berudsichtigen, und hierzu gehören notwendig auch die Gegenleiftungen. Diese sind bann nicht mehr Gegenstand eines selbständigen Herausgabeanspruches, sondern bloße Abzugsposten für bie Berechnung des Saldo. Gemeinhin und regelmäßig auch vom AG wird ein ursächlicher Zusammenhang verlangt. Für die Berechnung der Bereicherung kommt es nur darauf an, daß diefelbe Ursache, die zu einem rechtlosen Bermögenszuwachs beim Bereicherten geführt hat, auch zu einer Berminderung seines Bermögens, zum Unterbleiben des sonst eingetretenen Erwerbs von Ruhungen Anlaß gegeben hat, RG 141, 310. Es ist aber dabei mit Weintraud aad. S. 66ff. auf die wirtschaftliche Einheit bes ganzen Borganges abzustellen. Bas das Leben zusammengefügt hat, darf der Jurist nicht scheiden. Alle Auswendungen, die in wirtschaftlichem Busammenhang mit dem Empfang einer ungerechtfertigten Bereicherung stehen, muffen anrechenbar sein. Besteht diese etwa in dem Abbau von Kohle, so mindern alle Untosten, die auf der Gesamtgewinnung liegen und fausmännisch bei der Preisberechnung einfalkuliert werden, die Bereicherung, NG HR 1938 Nr 1532. So auch NG 75, 361; 93 S. 32 u. 319; DLG Hamb Seuffn 76 Nr 21, 24. Geldunterschlagung durch einen rechtsgeschäftlichen Vertreter beseitigt nach RG 5. 6. 33 V 266/32 (HRR 1933 Nr 1843) die durch Zahlung bes Gelbes zu Händen des Bertreters eingetretene Bereicherung bes vertretenen Zahlungsempfängers bis auf ben biesem gegen den Bertreter verbliebenen Ersakanspruch. So auch NG 65, 297. Immerhin kommt est hier auf den Einzelfall an. Die Unterschlagung kann auch ein außer allem ursächlichen Zusammenhang stehendes Ereignis sein. Rach Borgang des früheren Bearbeiters dieser Erläuterungen, Mansfeld, fpricht man hier von einer Salbotheorie. Sie wird u. a. vertreten von Dernburg, Enneccerus, Soergel, Staubinger, Endemann, Pland, Plessen, Barneyer, Crome, v. Manr, Stieve, Maenner, Ebbede, Stiebe, Bolze, Schulz (vgl. Anführungen bei Preister), Weintraud-Lorenz, Bertrag u. Unrecht II S. 123. Es darf dabei aber nicht außer acht gelaffen werden, daß ber "Salbo" und bie "Bereicherung" nicht Gegentand bes herausgabeanfpruchs find, wie allgemein auch von den Unhangern der Saldotheorie behauptet wird, sondern lediglich ber Feststellung bient, ob und in welchem Umfange überhaupt eine Bereicherung vorliegt, mahrend dann die Durchführung bes Ausgleiches, der allein Gegenstand des Anspruchs ift, in der unter a-c dargelegten Beise zu erfolgen hat. Eingehend über die Saldotheorie neuerdings Weintraud, Die Saldotheorie (1931) in Studien & Erläut. d. bürgerl. Rechts, der insbesondere die Rechtsprechung des RG behandelt. Das Reichs-Bericht vertritt überwiegend die Salbotheorie (vgl. NW 54, 141; 60, 291; 72, 65; 86, 344; 94, 253; 105, 31; 129, 307; 135, 377; 137, 336; 139, 208; 140, 161; 3\mathbb{B} 1910, 283^{11}; 1911, 583^{24}; 1915, 918^7; 1918, 1325; Warn 1918 \text{ Rr 24; 1921 \text{ Rr 43; Seuff U 76 \text{ Rr 26; Gruch 55, 963; Kecht 1911 \text{ Rr 309; } 1326, \text{ Recht 1911 \text{ Rr 309; } 1326; \text{ Recht 1911 \text{ Rr 309; } 1326, \text{ R 1916 Nr 393, 1334; 1918 Nr 701; HRR 1933 Nr 1008, 811. Eine Ausnahme macht nur der VI. 3 % JB 1930, 13 (= NG 117, 112), NG 2. 10. 37 V 17/37 (HRR 1938 Nr 5) ohne die Entscheidung ber Bereinigten Zivilsenate anzurusen. In der Literatur wird dem Reichsgericht von verschiedenen Seiten ber Borwurf ungenügender Unalhsierung des Tatbestandes gemacht. Sabe bei einem nichtigen Raufvertrage, fo wird ausgeführt, ber Käufer ben Breis für die Sache gezahlt, fo fei nicht ber Erwerb der Sache die Ursache der Zahlung, vielmehr sei die Zahlung erfolgt, weil sich ber Räufer irrig für verpflichtet angesehen habe. Sei, wie bei Geschäftsunfähigkeit des Verkäufers, auch bas Erfüllungsgeschäft nichtig und habe ber Käufer ben Wert ber Sache erst burch Weiterberäuserung erlangt, so sei sie bis dahin der Bindikation ausgesetzt gewesen, wobei der Verkäuser nur insoweit, als er durch den Preis noch bereichert sei, eine Einrede der Zurudbehaltung habe gewärtigen muffen. Warum sich seine Lage durch die Weiterveräußerung verschlechtern solle, leuchte nicht ein (vgl. v. Tuhr Festgabe für Bekker 307, Allg. Teil II 1, 358, Schneider Iherings Jahrb 61, 179, Dert mann Komm § 818 A 3aa, DJZ 1915, 1063 sowie in JW 1918, 132; 1919, 377). Diese Erwägungen können nicht gebilligt werden. Daß für die Lindikation etwas anderes gilt als für die Bereicherungsklage, hat nichts Befremdliches (vgl. Maenner DIB 1916, 282). Wird die Bereicherungsklage, hat nichts Befremdliches (vgl. Maenner DIB 1916, 282). Wird die Bereicherung durch jede Ausgabe und jeden Rachteil gemindert, der mit dem Erwerd in ursächlichem Zusammenhange steht (vgl. A 7 unter 1), so liegt ein solcher Zusammenhang auch bei der Gegenleistung vor. Es ist nicht ichtig, daß der Kaufer im Faul eines nichtigen Rausvertrags den Preis nur zu dem Zwede zahle, um seine vermeintliche Verpssichtung zu erfüllen; er zahlt ihn zugleich, um der Sache teilhaftig zu werden oder um sie, wenn er sie schon empfing, zu behalten. Ohne die Aussicht hierauf würde er die Zahlung nicht verzusammen. Uhrierung heichkränkt sich die Frage nicht auf das nichtige Kaussacheschräft. Bahlung nicht vornehmen. Übrigens beschräntt sich die Frage nicht auf das nichtige Kausalgeschäft, sondern dommt, wenngleich seltener, auch beim gültigen vor, wo der Anspruch jedes Teiles auf die Leistung von der Bewirkung der Gegenleistung rechtlich abhängt. Dahin gehören von den

angeführten Entscheidungen die Falle der cond. ob causam datorum, wenn die auflösende Bebingung des gegenseitigen Bertrags eintritt (Warn 1921 Nr 43) oder sein Awed sich erlebigt (Seuffa 76 Nr 26). Bas aber die Nichtigkeit des Erfüllungsgeschäfts angeht, so wird dadurch an ber Rausalität nichts geanbert. Gewiß erlangt berjenige, ber eine Cache bon einem unerfannt Geschäftsunfähigen tauft und gegen Zahlung des Kaufpreises übergeben erhält, hierdurch nur den Besit, und ebenso gewiß wird durch den Wert, den ihm die Weiterveräußerung einbringt, nicht ber Befig, sonbern bas Eigentum ersett (val. Res 98, 135). Bestehen bleibt aber, bag nach ber Absicht der Bertragichließenden ichon die Bahlung des Kaufpreises an den geschäftsunfähigen Eigentumer bem Räufer ben bezeichneten Wert verschaffen follte. Das Geset versagt biesem Billen die rechtliche Anerkennung; die Tatsache, daß das Geld aufgeopfert und bem Eigentumer geleistet wurde, um den Wert von ihm zu erlangen, muß es hinnehmen. Bilden somit für die hier zu entscheidende Frage die beiben Kaufverträge ein einheitliches Geschäft, so erledigen sich die Angriffe, die in der Literatur gegen die Saldotheorie erhoben find (vgl. auch Enneccerus § 441 A 1). Auf der andern Seite wird diese Theorie durch Gründe rechtspolitischer Natur stark unterftust. Der prattische Unterschied zwischen ben beiben Auffassungen tritt hervor, wenn bie Gegenleiftung des Beklagten ganz oder zum Teil untergegangen oder minderwertig geworden ift. Bürde man die Zweikondiktionentheorie zugrunde legen, so ware dies der Schaden des Beklagten, der nunmehr einen Gegenanspruch nur noch insoweit erheben tonnte, als ber Rlager bei Erlangung der Kenntnis von der Grundlosigkeit seines Erwerbs bereichert wäre (§ 819). Nach der Saldostheorie dagegen steht die Höhe des Abzugspostens durch den Wert der Gegenleistung im Zeitschen punkt ihrer Hingabe fest und wird durch ihre weiteren Schickfale nicht berührt (unklar und widerspruchsvoll RG 94, 253). Gerade dies entspricht den Ansorderungen der Billigkeit, die freilich bei der römischen condictio ohne Beachtung blieben, für den modernen Bereicherungsanspruch aber schon vor dem BGB durch das Reichsgericht zur Geltung gebracht worden sind (vgl. wegen des preußischen Rechtes NG 32, 319, wegen des gemeinen NG 44, 144). Da die Klage keine certa res (certa pecunia) und noch weniger den Schaden des Klägers ins Auge faßt, vielmehr einzig und allein die Bereicherung des Beklagten ausgekehrt wissen will, muß der Beklagte alles abziehen bürfen, was er durch das Geschäft verloren hat, gleichgültig, ob dem Verlust ein Gewinn des Klägers gegenübersteht oder nicht. Namentlich bei Verträgen mit heimlich Geistestranten, womit sich ein großer Teil der Entscheidungen beschäftigt (vgl. NG 32, 319; 60, 284; 72, 61; 86, 343; JB 1910, 28311; 1918, 1325; Gruch 55, 963), wäre ohne diesen Sak ber Geschäftsgegner böllig schuplos. Nun scheinen zwar in den Fällen der Ansechtung eines Vertrags wegen ars listiger Täuschung ebenso bringende Grunde für die entgegengesette Behandlungsweise gu listiger Täuschung ebenso bringende Gründe stür die entgegengesette Behandlungsweise 311 sprechen. In einer Reihe von Urteilen wird hervorgehoben, man habe es dem mit der Kondition belangten Betrüger zu überlassen, seine Mechte geltend zu machen, die er dann nur auf das richten könne, was von der Gegenleistung beim Kläger noch vorhanden oder (zu ergänzen ist nachdem der Kläger von der Ansechlungsmöglichkeit Kenntnis erlangt hatte, vgl. §§ 142 Abs 2, 819) durch dessen Berschulden verlorengegangen sei (vgl. RG 49, 424; 59, 92; 94, 310; RG 321 1910, 7993; 1919, 3774; Warn 1910 Nr 406; 1915 Nr 304; 1918 Nr 181). Obgleich diese Urteile nicht grundsählich von der Saldotheorie adweichen wollen, besolgen sie doch in Wahrheit de Zweitondiktionentheorie. Frgendeine Wötigung dazu liegt aber nicht vor. Das praktische Bedürfnis, dem sie dienen möchten, wird durch die Deliktsfrage beseinetzt. Der Vertogene, der angesochten hat, ist auf die Kondiktion nicht beschränkt; nach § 823 Abs 2 berd. mit Stöd § 263 ober nach § 826 kann er Schadensersas beanspruchen. also hal. § 249) berkangen, is gestellt zu voler nach § 826 kann er Schadensersat beanspruchen, also (vgl. § 249) verlangen, so gestellt zu werden, wie wenn er den Vertrag nicht geschlossen hätte (vgl. § 123 A 5 unter a; Vordem vor §§ 823ff. A 4e). Alles, worum ihn der Abschluß des Vertrags und dessen Ersüllung geschädigt haben, ist ihm hiernach zu ersetzen, während er sich die Gegenleistung nur soweit sie ihm zugute gekommen ist, anzurechnen braucht. Gine Klage, mit der solches gefordert wird, muß als Schaden erfattlage aufgefaßt werden, mag fie fich auch als Kondittion bezeichnen. Begen biefes Scheinbedürsnisses einen Zwiespalt in das einheitliche Necht des Bereicherungsanspruchs hineinzu-tragen, ist versehlt. — In prozessualer Beziehung folgt aus der Saldotheorie, daß der Beklagte die Gegenleiftung, auch wenn sie in Geld besteht, der auf Geldzahlung gerichteten Klage noch in der Berusungsinstanz entgegensehen kann. Handelte es sich um Aufrechnung, so bedurfte er hierzu der Zustimmung des Mägers (BBD § 529 Abs 3). Ist serner nur ein Teil des behauptelen Guthabens beansprucht, so darf der Kläger den Beklagten wegen eines Gegenpostens auf den vielt eines klager von Teil des Ortenschlaten nicht eingeklagten Teil bes Anspruchs verweisen (MG Recht 1918 Ar 701; bei Aufrechnung ware ihm dies nach der herrschenden Ansicht nicht erlaubt, vgl. RG 66, 266; 80, 394). Daß ein Teilurteil über den Empfang des Beklagten unzuläsig ist (NG 54, 142; NG Recht 1916 Ar 1334), ergibt isch nach beiden Thomas aus 2000 55 2013 100

ergibt sich nach beiden Theorien aus BBD §§ 301, 302.

6. Der Bereicherungsanspruch ist ein selbständiger Anspruch. Er ist anderen Ansprüchen weder subsidiär, wie z. B. v. Mahr, Der Bereicherungsanspruch des bürg. Rechts S. 356 und Dertmann, Komm, annehmen, noch schließt er solche aus, NG 48, 139; NG DJ 1938, 598; JB 1919, 715. Übereinstimmend Planck-Landois Anm 6 zu § 812. Es liegt auch kein notwendig alternatives Berhältnis mit anderen in dem Sinne vor, daß entweder nur der Bereiche

rungsanspruch ober nur der andere Anspruch gestend gemacht werden konnte, vielmehr ist häusig auch die kumulative Geltendmachung zulässig. Nur gilt dann der Erundsat des Concursus duarum causarum lucrativarum: die Ersüllung des einen Anspruchs tilgt nach ihrem Umsang auch den andern. Diese Selbständigkeit des Anspruchs gilt sowohl dort, wo die Anspruch begründenden Tatsachen die gleichen sind, als dort, wo weitere Tatbestandsmerkmale hinzukommen, die einen besonderen Anspruch begründen. Es kann aber freilich dann das Verhältnis auch ein derartiges sein, daß nur der aus diesem Tatbestand sließende Anspruch gegeben ist und der Tatbestand sür einen Bereicherungsanspruch ausgeschlossen ist. Dei mehreren Ansprüchen unterliegt jeder einer eigenen Verjährung NG DI 1938, 15993; HR 1938 Rr 1110. Die Mehrheit den Ansprüchen auf Ausgleichung der Bereicherung und auf Leistungen andern Inhalts liegt bei-

spielsweise in folgenden Fallen vor.

a) Der Anspruch auf Serausgabe einer Sache, ber bem Eigentümer zusteht, §§ 985 ff. Ergreift die Nichtigkeit eines Vertrags auch das dingliche Übereignungsgeschäft, so ist der Bereicherungsanspruch aus § 812 ausgeschlossen, weil der Bestiger das Eigentum nicht erlangt hat, dieses nicht auf Kosten des Anspruchsberechtigten in sein Vermögen übergegangen ist. Sine Serausgabe in Natur auf Grund von § 812 kommt also nicht in Frage. A. M. NS 129, 311. Schon bei den Kömern wurde die res vindicatio in einem die condictio ausschließenden Verhältnis zu ihr ausgescht. Auch die Serausgabe der Nutungen regelt sich nur nach § 987, nicht nach § 818 Abs 1, NS IV 1912, 690<sup>16</sup>, ebenso die Hrausgabe des Ersabes nur nach § 281. Vzl. hierzu Dölle in Festg. f. NG Vd. III S. 22. Beiter werden durch § 818 auch die Schadensersansensprüche nach § 989 nicht ausgeschlossen, Ve hr in IV 1933 S. 242. Wenn aber die Nichtigkeit des Grundvertrags nicht das dingliche Ibereignungsgeschäft ergreift, so ist das Eigentum übergegangen und sur haben der die Nichtigkeit des Grundvertrags nicht das dingliche Ibereignungsgeschäft ergreift, so ist das Eigentum übergegangen und sur haben der die Richtigkeit des Grundvertrags nicht das dingliche Ibereignungsgeschäft ergreift, so ist das Eigentum übergegangen und sur haben dem Eigentumsanspruch Raum, NG IV 1928, 24373, NG 129, 311.

b) Dagegen schließt der Anspruch auf Herausgabe auf Grund des früheren Besitzes nach § 1006 die Bereicherungsklage nach § 812 niemals aus, da der Besitz in das Vermögen des Berechtigten auf Kosten des früheren Besitzes übergegangen ist. Hier können also ebenfalls beide Ansprüche, sowohl § 812 als § 1006, geltend gemacht werden. So auch Planck U 5 Vorbem zu

§ 812. NG 98, 131; 129, 311.

c) Der Erstüllungsanspruch aus einem Vertrag schließt den Bereicherungsanspruch allerdings aus, NE 1908, 4034, vgl. NE in JW 1934, 6325; daher ist auch ein Übergang von der einen stlage zur andern unzulässig, NE JW 1905, 20815. Aber die Ansprüche aus §§ 346 sf. bei Küctritt von einem Vertrag bleiben neben den Bereicherungsansprüchen bestehen, insbesondere

vleibt auch für ben Gegner bas Recht aus § 348.

d) Die Ansprüche aus der Geschäftssührung nach § 683 schließen die Ansprüche wegen Bereicherung nicht aus. Das Gegenteil ist auch aus § 684 nicht zu entnehmen, wo sür den Fall, daß der Tatbestand des § 683 nicht vorliegt, der Bereicherungsanspruch gegeben wird. Diese Julassung hier bedeutet noch nicht notwendig den Ausschlüß dort, will nicht besagen, daß nur im Falle des § 684 der Bereicherungsanspruch zulässig ein soll. So auch Pland aud. A 5. Tagegen gibt es sonst neben einem Vertragsanspruch teinen Bereicherungsanspruch, Nu in HRR 1933 Ar 1577.

e) Die Ansprüche auf Schabensersatz aus § 823 bleiben, wenn die Voraussetzungen hierfür vorliegen, gleichsalls neben dem Bereicherungsanspruch bestehen. RG HR 1938 Ar 1110. Trundsählich ist jeder Anspruch nach eignen Vorschriften zu beurteilen. Die Verjährung des Vereicherungsanspruchs richtet sich nicht nach dem eines tatbestandlich damit zusammentressenden Schadensersatzungkanspruchs. Es kann aber gegen einen verzögert geltend gemachten Vereicherungsanspruch die Einrede unzulässiger Rechtsausübung geltend gemacht werden. Nach NG 71, 358 soll der Abergang von dem einen zum andern Anspruch keine Klagänderung bedeuten. Nur für den Schadensersatzungspruch gilt übrigens § 255. Nach Pland A 4 zu § 818 soll er auch für den Wertzersatzung hier entsprechend anwendbar sein.

anspruch nicht aufgeführt. Er muß daher auch als ausgeschlossen angesehen werden. A.M. Gerda

Coppert in Gruchots Beitr 1932 G. 425.

bestände für einen Ausgleich sanderen gesetlichen Borschriften werden anspruchbegründende Tatbestände für einen Ausgleich statgesundener Vermögensverschiedung angegeben. So a) in VGB § 323 Abs 3; 325 Abs 1; 327 Sap 2; 516 Abs 2 Sap 3; 527 Abs 1; 528 Abs 1 Sap 1; 531 Abs 2; 543 Abs 2; 628 Abs 1 Sap 3; 682; 684 Sap 1; 852 Abs 2; 951 Abs 1; 528 Abs 1 Sap 1; 531 Abs 2; 543 Abs 2; 628 Abs 1 Sap 3; 682; 684 Sap 1; 852 Abs 2; 951 Abs 1 Sap 1; her wird die Durchstührung des Ausgleichs in den Kallen der § 946—950 desonders gergelt; 977 Sap 1; 988; 993 Sap 1; 1301 Sap 1; 1399 Abs 2; 1455; 1487; 1519; 1549; 1584 Abs 1 Sap 2; 1973 Abs 2 Sap 1; 1982; 2021; 2196; 2287 Abs 1; 2329 Abs 1 Sap 1. Ags. Jung, Die Bereicherungsansprüche (1902) S. 121; Plesser, Die Grundlage der modernen Kondition (1904).

b) Ferner sinden sich in verschiedenen Nebengesetzen Vorschriften über die Zulassung von Bereicherungsansprüchen, zum Teil mit wesentlichen Abanderungen der Regelung nach BGB. 3. B. Verlagsrechtzes vom 19. 6. 1901 § 37; Ges betr. Urheberrecht an Mustern und Wo-

Immerhin ist hier eine gewisse Einschränkung geboten. Wenn besonders große Nutungen nur durch besondere Tuchtigkeit und Arbeit gezogen worden sind, braucht dieses Ubermaß nicht bei Bemessung der Bereicherung als solche in Ansah gebracht zu werden. Denn es ist nicht "auf Kosten" des Verletzten erlangt. Das läßt sich nur von den regelmäßig zu erzielenden Nuhungen sagen. Wenn der Berechtigte aus dem immateriellen Genufigut überhaupt teinen Gewinn gezogen haben würde, er etwa aus irgendwelchen Gründen nicht imstande gewesen wäre, eine Ersindung zu verwerten, so bildet die Berwertung dieses Genußguts durch einen Dritten auch keine Bereicherung auf seine Rosten. Es liegt keine Bermogensverschiebung vor, keine Bermogensveränderung, da für ihn eine berechtigte Aussicht auf Gewinnerzielung nicht bestand, NG 20. 2. 22 2 VI 457/22. Dagegen ift hier ein Herausgabeanspruch nach § 687 Abs 2 gegeben; dieser Unterschied wird nicht immer genügend beachtet, NG 105, 409; Kisch L8 1927, 667. Bei den gewerblichen Immaterialgüterrechten freilich sträubt sich das Reichsgericht mit der überwiegenden Mehrheit der Rechtslehrer gegen die Anerkennung des Bereicherungsanspruchs, weil eine Haftung aus unverschuldeten Eingeiffen arg. Bath § 35, GebrMufic § 9, WarenzeichenGef, bom Gesetze nicht gewollt sei. So für das Patentrecht (RC 15, 132; 35, 70; 43, 59; 62, 320; 108, 6; 113, 424; JW 1914, 406°; HR 1930 Nr 320; NG 6. 11. 29 8 I 152/29). Für Urheberrecht NG 121, 261; für das Gebrauchsmusterrecht NG JW 1908, 44812; das Warenzeichenrecht RC 108, 6, Hagens Romm. zu § 14 A 16. Dagegen läßt man den Bereicherungsanspruch zu bei Benutung von Namen und Firmen. Die Ablehnung ift indes nirgends gerechtfertigt. Nebenzahl, das Erfordernis der unmittelb. Vermögensverschiebung i. d. Lehre von der unger. Ber. (1930) S. 88. Den Bereicherungsanspruch auf die Zeit seiner Rechtshängigkeit überhaupt zu beschränten, wie Bingger, GewRechtsich 1927 S. 269 empfiehlt, liegt fein Grund vor. Wenn man fich auf ben gegenteiligen Standpunkt ftellt, folgte baraus boch nur, bag bier auch die Bereicherungshaftung, ebenso wie die Schadensersappslicht, Borsat ober grobe Fahrlässigkeit bes Taters voraussest. Es ift bas bann eine Abweichung von bem gewöhnlichen Recht ber Kondiktion, die sich aus dem Zwed jener Borschriften, die Bewegungsfreiheit der Industrie gu schützen, ergeben konnte aber nicht zur Verneinung ber Natur des Anspruchs als Bereicherungsanspruchs überhaupt nötigt (vgl. auch RG 43, 60; RG 3B 1914, 4068; Warn 08 Mr 658). Eingriffe in das Schrift- und Kunstwerfrecht berpflichten zur perausgabe der Bereicherung auch ohne Verschulden (NG 90, 137). Für Nachbruck Geset b. 11. 6. 75, NG 12, 105. Die Meinung bes Reichsgerichts rechtsertigt es mit der Begründung, daß das Patent- und Warenzeichengeset den Kreis der Vergütungsansprüche hat abschließend regeln wollen (RG 62, 311; 70, 75). Das ist aber eine willstürliche Annahme und steht im Widerspruch zu der sonst zugelassenen Ergänzung durch das BoB (96 45, 173). Bgl. auch Pingger, GewRullet 1927, §§ 269 ff. Bei der Berlegung des Urheberrechts hat der Berleger diejenigen Beträge gespart, die er an den Urheber für das Bervielfältigungsrecht, Aufführungsrecht usw. hätte zahlen muffen, ift also um biefen ersparten Betrag bereichert, RG in Gewnechtssch 1928, 124 (unerlaubte Aufsührung eines Rebucftuds). Bei Batentverlegungen und andern ift die Sohe ber Bereicherung nicht immer nach ber entgangenen Lizenzgebühr zu berechnen, Rifc, 28 1927 Sp. 668. Außerbem muß bewiesen werden, daß ein solcher Lizenzvertrag geschlossen worden wäre, Erlanger Arch. f. Urh., Kilm- u. Theaterrecht 1930, 509. Auch bei unlauterem Wettbewerb ist ein Bereicherungsanspruch gegeben. Durch Ausübung der Erwerbstätigkeit wird eine der Gewinnerzielung günstige Lage geschaffen, die bereits ein Bestandteil des gegenwärtigen Bermogens des Erwerbers ist und deren Wert sich nach den Gewinnaussichten, die sie bietet, bemist, RG 28, 248. Wird diese günstige Lage durch unlauteren Wettbewerb verschlechtert, so wird in gleichem Waße die wirtschaftliche Lage des Wettbewerbers verbessert, er wird sonach unmittelbar auf Kosten des Wettbewerbers bereichert. Dies geschicht auch ohne rechtlichen Grund, benn nur der lautere Wettbewerb bilbet einen rechtlichen Grund für die Vermögensverschiebung. Da die rechtliche Lage nicht in Natur wiederhergestellt werden kann, geht der Bereicherungsanspruch nach § 818 Abs 2 auf Wertersat. So Lobe, Bekämpfung des UW Bb. I S. 359 ff. Zustimmend Callmann, Kom. des UWges (1929) S. 85 u. die dort angeführten Autoren. Abweichend Nohler, Patente S. 558.

3. Da die Bereicherung des einen auf Kosten bes andern geschehen sein muß, wird ein ursächlicher Jusanmenhang zwischen Gewinn und Berlust verlangt. Und zwar muß nach der Auffassung des RG und der überwiegenden Meinung des Schrifttums (hierüber Nebenzahl, das Erfordernis der unmittelbaren Vermögensverschiedung usw. (1930) der Zusammenhang ein dire kter sein, es muß eine Vermögensverschiedung unmittelbar zwischen den Karteien stattgesunden haben. Nicht als ob durch die Verschiedung nicht auch das Vermögen Dritter berührt sein durfte, wohl aber muß ein einheitlicher Vorgang auf der eine Seite den Gewinn, auf der andern den Verlust bewirkt haben (vgl. Gierte D. Privatrecht 3, 1004 f.). Bei Prüfung des ursächlichen Zusammenhangs sind die Gesantumstände des Falls und das wirtschaftliche Ergebus zu berücksichen, NG 93, 145. Daß das Gesch auf diesem Standpunkt stehe, wird entnommen aus dem Wortlaut und aus den als Ausnahmen gedachten Bestimmungen des § 816 Abs 1 Sat 2 und des § 822 (vgl. NG 66, 80; 73, 173; 92, 83; 94, 192; 99, 166; NG 3W 1905,

2. Bereicherung ohne ben Billen bes Benachteiligten. Bu nennen find a) die Falle. wenn bie Bermögensverschiebung durch einen unberechtigten Gingriff bes Bereicherten ober eines Dritten in bas Bermögen bes Benachteiligten herbeigeführt wirb. Go namentlich bei rechtsgeschäftlicher Berfügung über frembe Sachen und Rechte (Kondiktion wegen unberechtigter Versügung, vgl. § 816), aber auch bei Eingriffen tatsächlicher Natur (Verbrauchen fremder Sachen, **RG** LB 1921, 715, Düngen des Grundstücks mit fremdem Dünger, **NG** Seuffu 60 Nr 168). Über Eingriffe im Wege der Zwangsvollstreckung vgl. A 5, § 816 A 3. Ein durch unerlaubte Handlung erlangter Vermögensvorteil ift immer zugleich ohne recht-lichen Grund erlangt (vgl. § 852 Abf 2, RG Recht 1910 Nr 57). Das gilt auch dann, wenn nur objektiv eine unerlaubte handlung vorliegt, ber Täter aber nicht zurechnungsfähig nur objektiv eine unerlaubte Handlung vorliegt, der Later aver nicht zurechnungssang ober durch Fretum ober andere Umstände entschuldigt ist. b) Auch eine nicht gewollte Handlung des Benachteiligten selbst kann einen Anspruch auf die Bereicherung begründen, z. B. wenn ein bloßes Bergreisen vorlag. Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothekengläubiger sei 287, die in der Rangordnung (§ 879) eine Rechtfertigung für die Vermögensverschiedung sehen und die zugunsten der Kondiktion sprechenden Erwägungen für bloße Billigkeitsrücksichten erund die zugunsten der kondition spiecheinen Stidugungen sur duze Stutigtenstaufigien et klaren. c) Beruft die Bereicherung auf einer traft Gesetzes eintretenden Rechtsänderung, — "in sonstiger Weise" — so muß, soweit eine besondere Bestimmung sehlt, nach Sinn und Zwei der einzelnen Vorschrift beurteilt werden, ob die Rechtswirkung nur aus formalen Grunden angeordnet ist oder ob sie dem Gesetzeber als Forderung materieller Gerechtigkeit er icheint. Im ersten Falle ist die Ausgleichung durch den Bereicherungsanspruch am Blabe, im Bweiten nicht. Immer ersolgt auch im ersten Fall der Ausgleich nur im Umfang des § 818. RG 130, 312 (anders Res 81, 205). Geht das Eigentum traft gesetlicher Borichrift vom Boreigentlimer auf den Erwerber über, so vollzieht sich die Bermögensverschiebung unmittelbar zwischen diesen beiben, ein bazwischenliegendes handeln Dritter tommt nicht in Betracht. In § 951 (Berbindung, Vermischung, Verarbeitung), § 977 (Funderwerb), §§ 996, 999 (Verwendungen des Besitzers und seines Vorgängers) sind Vereicherungsansprüche ausdrücklich anerkannt: und kwar echte Vereicherungsansprüche, umgekehrt geht aus den Ausnahmesätzen der §§ 987 (MG in JV 1912, 691), 988, 993 hervor, daß der gutgläubige Vesitzer, der die Früchte nach § 955 gu Gigentum erwirbt, die daburch bewirkte Bereicherung regelmäßig nicht herauszugeben braucht (bgl. RG 3B 1912, 69016). Enneccerus will auch die Bermögensverschiebung, die aus der Entwertung beutschen Gelbes erfolgte, nach den Borschriften über ungerechtfertigte Bereicherung auszugleichen suchen. Ebenso tann ber Rechtsverluft, ber burch Bollenbung ber Berjährung ober burch Ablauf einer Ausschluffrist eintritt, nicht mit hilfe eines Bereicherungsanspruchs wettgemacht werden, benn es ist der Zwed dieser Einrichtungen, nach Umfluß eines gewissen Zeitraums Ruhe zu schaffen (vgl. NG 70, 352; Warn 1920 Nr 151). Von der Ersitzung gilt das gleiche. Die Frage ist aber bestritten. Die Einen meinen, wenn der zur Ersitzung führende Eigenbesit ohne Rechtsgrund erworben wurde, sei ein Bereicherungsanspruch auch nach Erstyung noch zulässig. § 937 gebe keinen rechtlichen Grund nach § 812 ab. Die andern halten bagegen den Rudsorderungsanspruch auch in diesem Falle grundsählich für ausgeschlossen, weil nach dem Zwed des Gesetzes der Eigentumserwerb durch Erstung ein endgültiger sein solle und im Interesse ber Rechtssicherheit eine Beruhigung aller Berhältnisse eintreten musse ("ut aliquis finis litium sit"). Das RG 130, 69 vertritt die erstere Auffassung, weil nicht anzunehmen ei das der Ersitzungserwerb gegenüber dem Traditionserwerb bevorzugt werden wollte. Gegen niefe mit Recht aber Brodmann im Blandichen Komm. Bb. III ju § 937 Anm 3; Mügel in 1933, 1230; Sahmann in JW 1931, 1030. Über die ganze Frage noch eingehend Gutzeit, Erfigung u. Bereicherungshaftung (1928) und Gerba Göppert in Gruchot heft 4 (1932) S. 425, die dem RG zustimmt. So sehr auch die Berschiebungen von Vermögenswert, die sie nach sich Bieht, das Rechtsgefühl verlepen, erscheint doch die Annahme unzulässig, daß dieselben im Sinne Ses 812 des rechtlichen Grundes entbehrten (vgl. auch § 244 A 1 C. 354). d) Kann auch ein rechtsträftiges Urteil rechtsgrundlos bereichern? Die Frage muß verneint werben (val. bagu Meichel, Festschrift für Wach 3, 1ff.). Allerdings wird durch ein sehlgehendes Urteil der Rechtszustand geandert. Da aber bas rechtsträftig &u- ober Aberkannte nicht mehr in Frage gestellt werben barf, fann barin feine grundlose Bereicherung gefunden werben, so baß eine Rombittion ausgeschlossen ist (vgl. **AG** 1, 95; 36, 205; 39, 142; 46, 77; 69, 279; 3W 1913, 43718; 1915 11237; Gruch 63, 614). Lediglich in dem Falle, wenn das Urteil vom Sieger durch eine unerlaubte handlung erwirkt wurde, ist nach dem unter a Gesagten neben der actio doli (Borbem 8 bor § 104, § 826 A 5d) auch eine Kondiktion gegeben. Natürlich sind als Kondiktionsgründe nur biesenigen Tatsachen ausgeschlossen, die vor dem für die Rechtstraft maßgebenden Zeitpunkt liegen. Rachträgliche Tatsachen, b. h. solche, die nach dem Schlusse der letten Verhandlung ober nach Ablauf ber Ginspruchsfrift eingetreten sind (vgl. BPD § 767 Abs 2), tonnen ohne Berftoß gegen die Rechtskraft zur Stupe einer Rudforberung benutt werden. Daher kann bas zu-

bie Übergabe bes Kapiers sind keine Übertragung, sonbern Neubegründung einer Forberung. § 404 sindet keine Anwendung; vielmehr schließen § 796 und WO Art 82 die Einwendungen aus der Person eines Vormanns grundsätlich aus; Ausnahmen in den Fällen des § 826, des Jukassamandats und der sonstigen unentgeltlichen Begebung des Papiers.

12. Bertragsmäßige Anertennung bes Bestehens ober Ricitbestehens eines Schulbber=

jältnisses.

1. Positives Schuldanertenninis. Gemeint ist das abstratte Anertenninis des § 781. Nur ein vertragsmäßiges Anerkenntnis ist der Kondiktion unterworfen, RG 3B 1926, 27401; RG 156, 34. Bei einem Anerkenntnis, das Bestandteil eines gegenseitigen Vertrags ist, soll nach Dert mann und Locher und Rich 108, 105 für eine Rondittion fein Raum Rich Recht 1914 Nr 195) sein; wie ein unselbständiges Schuldversprechen (986 Recht 1912 Nr 573; 1916 Nr 671) stehe und falle es mit dem Bertrage. Materielle Bedeutung hat ein solches bloß bestätigendes Anerfenntnis allerdings nur insofern, als es das ursprüngliche Geschäft abändert oder einen stillschweigenden Berzicht auf Einreden oder auf Aufrechnung enthält (NG JW 06, 74212; 1916, 9605). Immerhin hat es insoweit rechtliche Bedeutung, und es liegt kein zwingender Erund vor, die Kondiktion einer kausalen Berpflichtung — nicht des ganzen Kausalgeschäfts — zu versagen. So Krüdmann L3 1927, 753ff.: Klagantrag und Urteil bei der Kondiktion einer kaufalen Berpflichtung. Ein abstrattes Schuldversprechen fann auch über eine von den Gegenleiftungen abgegeben werden und Bestandteil eines gegenseitigen Vertrags sein (NG 18. 5. 25 lV 10/25). Anders das abstrakte Schuldanerkenntnis, das a) unter Umständen wegen Unrichtigkeit bes Anerkannten kondiziert werben kann. Zwar ist nicht gesagt, daß die Kondiktion im Falle der Unrichtigkeit die ausnahmslos notwendige Folge wäre. Das Anerkenntnis kann so gemeint fein, daß die Schuld ohne Rüdficht darauf anerkannt werden foll, ob fie besteht ober nicht; alsbann ist, auch wenn sie nicht besteht, die Kondiktion ausgeschlossen (NE Recht 1915 Mr 2267; NS 8. 11. 17 IV 253/17). In diesem Sinne ist das nach BBO § 307 im Prozes abgegebene Anerkenntnis auszusassen, so daß schon deshalb, abgesehen von Gründen prozessualer Art, an Kondiktion nicht zu denken ist (DLG 13, 150; 18, 57; 29, 223; JW 1917, 820). Aber keineswegs immer entspricht eine solche Auslegung dem Willen der Barteien. Ramentlich für das Anerkenntnis, das auf Erund eine volche Austegung dem Willen der Varteien. Namentlich jur das Anertenntnis, das auf Grund einer Abrechung ergeht, nimmt die Nechtsprechung an, daß es kondiziert werden kann, weim einbezogene Schuldposten ganz oder teilweise nicht bestanden haben (vgl. RC 101, 122; RC JB 06, 351<sup>10</sup>; 08, 31<sup>6</sup>; 1919, 568<sup>1</sup>; NG Necht 1913 Ar 2289; 1916 Ar 55; 1920 Ar 890). Hecht Das abstrate dingliche Nechtsgeschäft (1937) S. 55. Hierzu Wienacker Mecht 1938, 68. Jm übrigen ist von Fall zu Fall zu prüsen, in welchem Sinne das Anertenntnis gemeint war; vgl. die Urteile RG JB 1910, 7521<sup>2</sup> (Anertenntnis der Unterhaltspslicht gegenüber einem uneheslichen Kinde im Glauben, gesessich als Bater zu gelten; s. dazu RG JW 1917, 103<sup>5</sup>); RG LB 1915, 523 (Schuldanerkenntnis in der irrigen Meinung, auß einer sormlos eingegangenen Bürgschaft vernflichtet zu sein): RG R3 184 (Schuldanerkenntnis gegenfüher einem ameiten Lessignat schaft verpflichtet zu sein); RG 83, 184 (Schulbanerkenntnis gegenüber einem zweiten Zessionar in Unkenntnis der Abtretung an den ersten; s. § 407 A 1). Wird das Anerkannte erst durch ein nachträgliches Ereignis unrichtig, so greift die Kondiktion Plat, wenn das Anerkenntnis isoliert, nicht, wenn es auf Grund einer Abrechnung erging (RG Recht 1920 Ar 2384). Die Unrichtigkeit des Anerkannten ist anderseits nicht der einzige Grund der Kondiktion. Denkbar ist ferner b) eine Kondiktion, weil der Anerkennende irrig geglaubt hat, gerade zur Anerkennung verpflichtet zu sein, während er die Richtigkeit des Anerkannten dahingestellt läßt (vgl. Mot 2, 693). RG 154, 389. c) Sehr häufig endlich kommt es vor, daß die Parteien die Unrichtigkeit des Anerkannten (d. h. die Tatsache, daß der Anerkennende bisher noch nichts schuldet) kennen und die Anerkennung nur als Ausdruck für ein abstraktes Schuldversprechen wählen. Die Worte lauten dabei möglicherweise sogar auf Empfang eines Darlehns (vgl. 816 1910, 7043; Warn 1911 Nr 232; Gruch 49, 916), während freilich in der Regel mit dem Darlehnsbekenntnis eine Schuld eingegangen werden soll, die durch das Bestehen einer früheren Schuld im technischen Sinne bedingt ist (vgl. **NG** 62, 52; 76, 60; Gruch 51, 941; § 607 A 6). Ist ein abstraktes Schuld-anerkenntnis als Form für ein Schuldversprechen beabsichtigt, so kann eine Kondiktion aus dem Grunde der Mangelhaftigkeit der in der Anerkennung liegenden Zuwendung gegeben sein, wie z. B. in dem Falle, wenn ein Anerkenntnis zur Erfüllung eines nach § 779 unwirksamen Vergleichs ersolgt (vgl. **NG** 61, 321). Wegen des Kondiktionsanspruchs und der Kondiktionseinrede in allen Fällen unter 1 s. A10. Durch Schaffung eines Umlaufpapiers (Wechsel, Hypothekenbrief, Grundschuldbrief) wird noch nicht auf die Kaufschuld verzichtet.

2. **Regatives Schuldanerkenntnis**, d. h. das abktrakte vertragsmäßige Anerkenntnis des Michtbestehens der Schuld, wie es in § 397 Uhj 2 geregelt ist. Das Beweismittel für die Tatsacke der erfolgten Zahlung, als welches sich die Quittung im Zweisel darstellt (§ 368 A 1), beruht auf Wissenstein und Wissenstein dahe, ist daher nicht vertragsmäßig und kann nicht kondiziert werden. Um ein bloßes Empfangsbekenntnis handelt es sich oft auch dann, wenn der Wortlaut dem § 397 Uhj 2 angehaßt ist (vgl. NG Warn 1919 Nr 113). Sind aber die Parteien über das Vorhandensein eines negativen Anerkenntnisses einverstanden, so kann, ebenso wie bei dem positiven des § 781, eine Kondiktion stattsinden a) wegen Unrichtigkeit des Anerkannten

(3. B. NG 10. 3. 22 III 350/21: irrige Erklärung, keine Ansprüche an den Nachlaß zu haben, enthalten in der Anerkenntnis des Testaments). Auch hier ist die Kondiktion ausgeschlossen, wenn die Karteien die Rechtslage eventuell auch ändern wollten, so daß der Gläubiger für den Hall, wenn die Schuld wider Erwarten dennoch bestehen sollte, gewillt war, sie aufzuheben (vol. NG Warn 1910 Nr 437; NG Recht 1911 Nr 318: 1912 Nr 2035). Da eine solche Willensmeinung möglich ist und nach der Fassung des § 397 Abs 2 sogar als Regel gilt, ist die Beweistaft anders zu verteilen als nach dem gewöhnlichen Recht der condictio indebiti (§ 814 A 4): der klagende Gläubiger hat neben bem Bestehen ber Schuld zugleich zu beweisen, daß es ihm um Rlärung ber Rechtslage zu tun war, b. h. daß er geirrt hat. b) Konbittion wegen Richtverpflichtung Bur Erteilung des Anerkenntniffes. Der frubere Mundel, ber in bem irrigen Glauben, bagu verpflichtet zu sein, ben Vormund entlastete, braucht nicht barzutun, bag biefer noch Vermögen aus der Verwaltung hinter sich hat, sondern kann (kraft Kondiktion) Abrechnung verlangen (NG JW 02 Beil 2551es; RG Recht 1915 Ar 1527; § 1892 A 2). c) Kannten die Parteien das Bestehen der Schuld und gebrauchten sie das Anersenntnis nur als Form für einen Erlaß, so wird eine Rondittion burch die Mangelhaftigkeit der in dem Erlasse liegenden Buwendung begründet (vgl. 86 53, 293; Gruch 57, 959; 86 Recht 1914 Mr 2411). Der gegen das negative Schuldanerkenntnis gerichtete Anspruch, der durch Wegfall der Bereicherung bes Anerkenntnisempfängers ausgeschlossen wird (§ 818 Abs 3), geht grundsätlich auf Wiederherstellung der Forderung und Herausgabe der Quittung (condictio acceptilationis). Wegen der Möglichkeit, einfach die alte Forderung geltend zu machen, vgl. § 818 A 2.

13. Ausgeschlossen ist die Rücksorberung im Falle § 815, beigräntt, wo es sich um Rücksorberung einer Schenkung wegen nicht vollzogener Auflage handelt (§ 527). Auch die Einre de der gegenwärtigen Arglist ist gegen einen Bereicherungsanspruch gegeben, weil die Erundläbe von Treu und Glauben und guter Sitte den gesamten Rechtsverkehr beherrschen und überall zur Geltung kommen müssen, NG 71, 436; 135, 376. Daher gelten auch für den Bereicherungsanspruch die Grundssäde der Verwirkung, nicht nur sür Ausswertungsansprüche. Die Einrede der Arglist gegenüber der Berufung auf Formmangel hat das RG dann zugelassen, wenn der andere Teil die Beobachtung der Form schon mit der Absächt verhindert hat, sich später auf den Formmangel berufen zu können, NG 96, 313; 107, 180; Karn 1908 Nr 38; oder wenn auf der Seite dessenigen, der ber Geltendmachung der Formnichtigkeit entgegentritt, ein Irrtum über die rechtliche Notwendigkeit der Form vorgelegen hat und dieser Fritum vom Geschäftsgegner schuldhaft, mindestens sahrlässig verursacht ist, NG 117, 124; JW 1930, 906³. Auf ein

Berhalten nach Bertragsabschluß tann die Einrede nicht geftüt werden.

14. Daß die Voraussehungen für den Bereicherungsanspruch vorliegen, hat der Kläger zu beweisen, NG 57, 320; IV 1933, 125211; also z. B. den Nichteintritt des Erfolgs, NG HR 1931 Nr 1752.

## § 813

Das zum Zwede der Erfüllung einer Verbindlickeit Geleistete kann auch dann zurückgefordert werden, wenn dem Anspruch eine Sinrede entgegenstand, durch welche die Geltendmachung des Anspruchs dauernd ausgeschlossen wurde. Die Vorschrift des § 222 Abs 2 bleibt unberührt.

Wird eine betagte Verbindlichkeit vorzeitig erfüllt, so ist die Rückforderung ausgeschlossen; die Erstattung von Zwischenzinsen kann nicht verlangt werden.

€ I 737 Ubj 2, 738 II 738; M 2 831—835; B 2 682, 686—688, 693, 694.

1. Rückorberung einer gezahlten Richtschuld. Erste Boraussetzung ber condictio indebitist, daß zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit geleistet wurde. Über diesen Zweck mütsen die Leistungsbeteiligten einig gewesen sein. Die schuldtigende Leistung eines Dritten nach § 767 ersordert den Schuldtilgungswillen dieses Dritten. RG HR 1933 Kr 995. Beweispslichtig für den Zweck der Leistung und das Richtschehen der Verbindlichkeit ist der Vereicherungsfordernde, KG 133, 275. Gingen ihre Erstärungen auseinander, indem die des Empfängers auf Schentungsannahme, die des Leistenden auf Schuldtisgung gerichtet war, so keist die allgemeine condictio sine causa (§ 812 A 6 unter 1 a), nicht die condictio indebiti Plaz. Kommen mehrere Schulden in Betracht, so entschebet nach § 366 die Bestimmung des Schuldners, welche don ihnen getigt sein soll. Hat dieser seinen Willen erklärt, und ist zwar nicht die bestimmte Schuld, aber eine andere rechtsbeständig, so kann der Gläubiger, wenn die Voraussetzungen dasur gegeben sind, gegenüber der Kondiktion des Schuldners aufrechnen, nicht aber einsach eine andere Aurechnung bestimmen. Wurde eine Bestimmung dom Schuldner nicht getrossen, so liegt Bahlung einer Nichtschuld so lange nicht vor, als überhaupt eine Forderung besteht. — Die Verbindlichseit, zu deren Erstüllung geleistet ist, kann eine eigene oder die eines Dritten

sein; über die Kondiktion dessen, was der Dritte nicht schuldete, s. A6 unter a, § 812 A1. In der Regel handelt es sich um eine Berbindlickeit schuldrechtlicher Art. Es genügt aber auch, wenn der Leistende einem dinglichen Anspruch nachkommen, z. B. eine vermeintliche Grundschuld tilgen wollte. Keine condictio indediti ist gegeben, wenn ein Grundstückseigentümer sich abstrakt zur Zahlung verpslichtet, weil er irrig glaubt, mit dem Grundstück dinglich bereits zu haften; die in dem Bersprechen liegende Leistung bezweck hier nicht die Ersüllung einer Berbindlickeit (NG Necht 1914 Ar 2258). Wegen unvollkommener Berbindlickeiten voll. A4, wegen össenlicher Gorbem 2. Ob der Frrtum über die Ersüllungspslicht ein tatsächlicher oder ein rechtlicher war, ob er entschuldbar oder nicht entschuldbar war, ist belanglos, NG 60, 420; HR 1930 Ar 1316. Bei vorzeitiger Ersüllung einer befristeten Berbindlichkeit ist keine Nachs

forderung zulässig.

2. Jur Erfüllung der Verbindlichkeit muß geleistet sein. Ob gerade der vermeintlich geschuldete Gegenstand geleistet wird oder an Ersüllungs Statt (§ 364 Abs 1) oder ersüllungshalber ein anderer, ist gleichgültig. Auch ein novierendes Versprechen, d. h. die hingade eines Versprechens an Ersüllungs Statt, kann kondiziert werden (vgl. § 812 A 10, 11). Wie die Ersüllung ist ferner die hinterlegung unter Verzicht auf die Kücknahme zu behandeln (§ 378); im Falle der Nichtschuld wird der Verzicht kondiziert, d. h. die Einwilligung des angeblichen Gläubigers in die Kücknahme des hinterlegten verlangt. Hat dagegen der vermeintliche Schuldner ausgerechnet, so ist es ebenso, wie wenn nur er, nicht der andere Teil Schuldner war. Da nicht beide Personen einander Leistungen schuldeten, ist die Aufrechnung unwirklam; für eine Kücksorderung wegen ungerechtfertigter Vereicherung bleibt kein Raum (vgl. § 387 A 4). Auch bei der vertragsmäßigen Aufrechnung muß als Parteiabsicht gelten, daß die eine Forderung nicht ohne die andere aufgeboben sein soll (RC) WB 3W 1910, 75210; 1916, 4844; Warn 1920 Rr 160; RC Recht 1914 Rr 2408;

a. M. RG 63, 190).

3. Die Schuld muß nicht bestanden haben, sei es, daß sie von Anfang an nicht bestand ober zur Zeit ber Leistung erloschen war. Dem stellt bas Geset es gleich, wenn bem Anspruch eine danernde Einrede entgegengesett werden konnte. Nur dauernde Einreden, nicht bloß vorübergehende, machen die Schuld praktisch zur Richtschuld (RG 62, 54; 68, 304; 139, 21; 144, 94); wurde z. B. bei Zahlung des Werklohns ein Mangel übersehen, der sich beseitigen läßt, so kann der Besteller nicht kondizieren (9868 22. 12. 16 VII 267/16). Einreden, die hierhin gehören, sind die Einrede gegen eine Forderung, welche ohne rechtlichen Grund ober durch eine unerlaubte Handlung bes Gläubigers entstanden ist (§§ 821, 853); die Einrede des mit einer ansechtbaren letztwilligen Verfügung Beschwerten nach Versäumung der Ansechtungsfrist (§§ 2083, 2345); die Einrede des personlichen Schuldners gegen den Sphothekenglaubiger, der ihn nicht gehörig von der Zwangsversteigerung benachrichtigt hat (§ 1166); serner Einreden aus dem Recht zum Besitz gegenüber dem Eigentumkanspruch, z. B. die auf § 667 gestützte Einrede des Auftraggebers gegen den vindizierenden Beaustragten in RG 72, 192. Bei andern Einreden ist es ungeachtet ihres dauernden Charakters nicht so sicher, ob wirklich die in Unkenntnis erfolgte Zahlung die Kondiktion begründet. So wird in Fällen der beschänkten Haftung zu prüsen sein, ob die Beschränkung auch die Schuld und nicht allein die Haftung betrifft, wie etwa wenn ber Erbe an den im Aufgebotsversahren Ausgeschlossenen oder bei geringfügigem Rachlaß im Frrtum über diese Umstände voll gezahlt hat (§§ 1973, 1990). Nicht zur Kondiktion sührt jedenfalls die Einrede des § 478. Die §§ 477, 478 lassen deutlich den Willen des Gesetze erkennen, daß nach Berjährung des Wandlungs- oder Minderungsanspruchs nur noch eine verteidigungsweise Geltendmachung bes Mangels zuläsig sein foll (986 74, 292); es ware hiermit unvereinbat, wollte der Käufer, der den Kaufpreis im voraus zahlte und den Gewährleiftungsanspruch verjähren ließ, auf Grund einer Mängelanzeige kondizieren (vgl. DLG 12, 266; LB 07, 234). Bahlung einer Nichtschuld tann schlieflich borliegen, obgleich bie Forderung an sich zu Recht bestand und auch nicht mit einer Einrede behaftet war. Wenn ber Schuldner in Unkenntnis eines ihm zustehenden Anfechtungsrechts geleistet hat, so eröffnet die nachträgliche Anfechtung die Bahn nicht für die cond. ob causam finitam, sondern, ba das Geschäft nunmehr als nich geschlossen gilt (§ 142), für die cond. indebiti (vgl. § 812 A 8 unter ca). Ein Rückforderungsrecht hat aber auch derjenige Schuldner, der bei der Zahlung nicht wußte, daß er aufrechnen tonnte. So auch Windscheid-Kipp (9. Aufl.) Bb. 2, S. 77, Pland A 3 zu § 813, Siber, Schuldrecht § 33 1 2 d S. 135; Jaeger, RO U 4 zu § 53, Enneccerus-Lehmann II § 71 II; a. M. Dertmann, U 1 zu § 389 und NG 120, 280; 144, 94 sowie 66, 273; Blomener 328 1933, 257°. Die Aufrechnungsmöglichkeit bedeutet eine facultas alternativa, eine Abfindungsbefugnis, traft deren der Schuldinhalt anders beschaffen war, als der Zahlende glaubte (vgl. A 6 unter c). Es erscheint auch billig, daß der Schuldner die nur aus Irrtum über sein Recht entrichteten Bingen und Vertragsftrafgelber wiedergewinnt. Sat jemand, der der einen Raffe des Fistus ichulbet und von einer andern zu fordern hat, mit Rudficht auf § 395 auf feine Schuld Zinsen gegabit, und rechnet dann die andere Kasse gegen ihn auf, so tann er die Zahlung kondizieren (Ris 101, 111); Bahlung bei bestehendem Zweifel an ber Schuld, um der Ungewigheit ein Ende zu machen, bedeutet Berzicht auf die Rüdforderung (RG 97, 140). Fretumlich Suß DIS 1935, 466.

Leistende dies gewußt oder wenn er den Begfall wider Treu und Glauben herbeigeführt hat. Der bezweckte Erfolg ist aber ein weiterer, durch die Leistung mittelbar zu ergreisender. (Bestritten.) Daher sind die Fälle des § 814, wo die Leistung unmittelbar der Erfüllung einer bestehenden Berbindlickeit dient, ausgeschlossen. Diese Ersüllung ist nicht ein mit der

Leiftung bezwedter Erfolg.

2. Fit der bezweckte Erfolg nach der eigenen Borstellung des Leistenden von Ansang an rechtlich oder tatsächlich unmöglich und leistet er dennoch, so kann er den Zweck nicht ernstlich versolgen. Daher wird ihm wie in dem gleichliegenden Kalle der cond. indebiti (§ 814 Halbs.1) die Kondiktion entzogen. Beispiele: Leistung zur Ersüllung der Bedingung eines Vermächtnisse, dessen Richtigkeit man kennt; Ausstattungsversprechen für eine bekanntermaßen schlechthin verdotene Ehe. Eine bloß vorlibergehende Unmöglichkeit gehört nicht hierhin; der Leistende muß die Hebung des Hinderwirsselsen des Krsolgs kondizieren. Die Voraussehung des Halbs.1 trisst auch dann nicht zu, wenn die Unmöglichkeit erst später einkritt, mochte auch der Leistende mit dem Einkritt rechnen; dese gleichen dann nicht, wenn er dei ansänglichem Vorhandensein der Unmöglichkeit nur Zweisel über die Erreichbarkeit des Ersolges hegte. Doch ist in derartigen Källen zu prüsen, ob nicht ein eventueller Verzicht auf die Rücksorburung vorliegt oder statt des angegedenen Ersolgs in Bahrheit ein anderer bezweckt war (vgl. RG 56, 354; 71, 317). Die Vorschrift ist entsprechend auch auf die Leistungen aus selbständigen abstrakten Schuldverträgen anzuwenden.

3. Sereitelung des Erfolgs. Daß die Kondiktion ausgeschlossen ist, wenn der Leistende den Eintitt des Erfolgs wider Treu und Glauben verhindert hat, entspricht dem für die Bedingung geltenden § 162 Abs 1 (vgl. dort A 1), NG 58, 408. Ein schlechthin unlauteres Handen ist hierzu nicht erforderlich, auch braucht nicht die Absicht (der Borsas) auf Bereitlung des Erfolgs gerichtet zu sein. Es genügt, daß der Leistende ohne stidhaltigen Grund eine Handlung den Erfolgs gerichtet zu sein. Es genügt, daß der Leistende ohne stidhaltigen Grund eine Handlung den vernimmt, die bewußtermaßen dazu angetan ist, den Erfolg zu verhindern (NG 20. 5. 22 V 614/21). Db er sich jeder Einwikung auf die schwebende Lage enthalten muß, ist nach den Umständen zu beurteilen. Die Frage ist zu berneinen z. B. sür den Bermächtnisnehmer, der condicionis implendae causa geleistet hat; er darf das Bermächtnis nachträglich ausschlagen. Ebenso verstößt derjenige, welcher einen sormbedürftigen Bertrag sormlos verabredet hat, nicht wider Treu und Glauben, wenn er eine Auforderung, die Form nachzuholen und den Bertrag zu erfüllen, ablehnt (NG 72, 343; IW 1910, 1723; vgl. auch das eine cond. indediti betressende Urteil NG Grud 51, 977). Bollends verstößtes nicht wider Treu und Glauben, wenn der bezweckte Ersolg eine unstitliche Tat gewesen wäre (Borbellfauf) und von dieser Abstand genommen wird, NG 78, 46. § 815 ist auch auf Geschenke unter Bertlobten anwendbar (NG 7. 2. 24 IV 210/23). Die Berusung auf einen wichtigen

Grund aus BGB § 1298 ist nicht Voraussetzung.

4. Beweislast bei der cond. od causam datorum Der Rückforbernde hat jedenfalls die Leistung und den mit ihr verfolgten Zwed zu beweisen. Z. B. hat er, wenn er seinen Darlehnsschuldschein zurückerlangt und der Empfänger zugesteht, daß dares Geld nicht gegeben wurde, aber ein Bereindarungsdarlehn nach § 607 Abs 2 behauptet, darzutun, daß der Schein in Erwartung eines Darlehns ausgestellt wurde (RG JB 09, 41510; RG 116, 366). Streitig ist, wie es sich mit der Frage des Eintritts oder Nichteintritts des Erfolgs verhält. RG JB 1911, 4851 (anders für das gemeine Recht RG 14, 225) belastet mit Recht den Nückfordernden auch in dieser Beziehung mit dem Beweise. Das Nichteintreten des Erfolgs gehört zur Begründung des Ansprucks; über entspricht es der regelmäßigen und zu unterstellenden Absicht der Karteien, daß das Geleistet einstweilen dem Empfänger verbleibt. Fordert der Kläger es zurück, so muß er dartun, nicht nur, daß die Entscheidung gefallen, sondern auch, daß sie der Entscheidung, hat er mithin auch dann aufzultären, wenn das Ob, sei es durch Geständnis des Gegners oder durch Ablauf einer sür den Eintritt des Erfolgs bestimmten Frist, sessischen Wisslickseiten dieser Regelung hat die Beweiswürdigkeit abzuhelsen. Der Beweis der Einwendungen aus § 815 liegt dem Empfänger ob.

## § 816

Erifft ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand eine Berfügung, die vem Berechtigten gegenüber wirksam ist, so ist er dem Berechtigten zur Herausgabe des durch die Verfügung Erlangten verpflichtet. Erfolgt die Verfügung unentgeltlich, so trifft die gleiche Verpflichtung denjenigen, welcher auf Grund der Verfügung unmittelbar einen rechtlichen Vorteil erlangt.

Wird an einen Nichtberechtigten eine Leiftung bewirkt, die dem Berechtigten gegenüber wirksam ist, so ist der Nichtberechtigte dem Berechtigten zur

Berausgabe des Geleisteten verpflichtet.

<sup>€</sup> I 839, 880, 2081 Rr 3 II 812, 850, 2232; M 3 224, 225, 350; B 3 87, 88, 215, 216; 5 711; 6 199, 200.

104, Freund Eingriff in fremde Rechte 43, 68, Beher Surrogation 110, Schulz Eingriffserwerb 338, Dertmann Romm. § 816 A 1a, v. Tuhr Allg. Teil II 2 S. 227, 239), fand die neue Lehre in die Rechtsprechung überaus schwer Eingang. Immer wieder kamen Urteile vor, die die Klage des Gläubigers gegen den Nichtgläubiger einsach deshalb abwiesen, weil bessen Bahlungsenipfang für sich allein den Schuldner nicht befreite (vgl. NG 64, 30; NG Seufful 70 Andungsenistang für sich die eine Echalder nach bestellt (vg. 1860 0.4.), oder Konfursverwalter eine fremde Forderung zur Masse eingezogen hatte, ohne daß der Schuldner nach § 407 besteit wäre, und wo geprüft werden mußte, ob dem Gläubiger nach KD § 46 Sah 2, § 59 Nr 3 ein Recht auf Ersakaussonderung oder ein Masseschuldanspruch zustand, konnte die Begründung wegen Ver-kennung des entscheidenden Gesichtspunkts nicht überzeugen. Das gleiche gilt von **NG** 89, 27 (der Berficherte war durch den Berficherer befriedigt; nichtsbestoweniger zahlte der hauptschulbner, wie unterstellt wird in Kenntnis des gesehlichen Forderungsübergangs, nochmals an ihn; Rlage des Versicherers gegen den Bersicherten auf Herausgabe). Die Jgnorierung des § 185 durch die Praxis dauerte auch fort, nachdem die 3. Aufl. dieses Kommentars der Literatur beigetreten war. 8. B. hätte RG 328 1922, 11268, bas eine nach bem Offupationsleiftungsges. v. 2. 3. 19 an ben Unrichtigen ausgezahlte Entschädigung betraf, auf § 816 gestüht werden müssen (anders das nach dem Kriegsschädenges v. 3. 7. 16 ergangene Urteil RG 29. 11. 22 V 232/22; da nach diesem Geset § 15 auch die Feststellung der Entschädigung keinen Anspruch für den Beschädigten erzeugt, ein Berechtigter im Sinne des § 816 also fehlt, wurde hier zutreffend der Sat in § 812 A 2 unter a berwertet). Erst neuerdings ist eine Anderung ersolgt durch das Urteil des IV. 3S NG 106, 44, das sich der dargelegten Auffassung angeschlossen hat. Bgl. auch **NG** 111, 301; 115, 34. Wenn der Lagerhalter Lagergut einem Dritten zur Sicherheit übereignet und dieser später mit Zustimmung bes Lagerhalters das Gut veräußert und abredegemäß ben Erlös dem Lagerhalter gutbringt, so ist der Lagerhalter der über das Gut Berfügende und Berechtigte, nicht der Dritte,

RG in 323 1933, 19532. 2. Birtfame Berfügungen bes Richtberechtigten mit Ausnahme ber Erfüllungsannahme. 4) Unter Berfügungen versteht bas Gefet biejenigen Rechtsgeschäfte, woburch ber Rechts. Bustand ber Sache geandert wird (Borbem 7 bor § 104), eine Anderung an einem Bermögensrecht unmittelbar bewirkt ober boch bezwedt wird, RG 90, 399. Nicht alle mit ber unmittelbaren Berfügung verbundenen mittelbaren Berfäufe find Gegenftand der Berfügung, Mrs 119, 338. Wer fremde Sachen ohne Erlaubnis des Eigentümers vermietet, verfügt nicht Aber sie (vgl. Re 106, 111f.); mit § 816 läßt sich baher ber Anspruch auf Herausgabe des Mietsinges nicht begründen (RG 105, 409; vgl. dazu § 812 A 2 unter c). Die Hauptfälle, in benen solche Verfügungen auch ohne Genehmigung des Berechtigten gegen ihn wirken, sind die Ubertragung von Eigentum und die Bestellung oder Abertragung anderer dinglicher Rechte durch den grundbuchmäßig Legitimierten (§§ 892—894, 1138, 1155 ff., 1192, 1200) oder burch ben Besither oer beweglichen Sache (§§ 932ff., 1032, 1207, 1262, 1272), RG 138, 47, sowie die Verfügung über Nachlaßgegenstände durch den mittels Erbscheins oder sonstigen Zeugnisses des Nachlaßgerichts ausgewiesenen Scheinerben, Testamentsvollstrecker ober Chegatten bei fortgesetzter Autergemeinschaft (§§ 2353 ff., 2366, 2368, 1507); vgl. ferner HBB §§ 365 ff., WD Art 36. b) Daftpflichtig ist immer ber Berfügende. Liefert ein Lagerhalter auf Anweisung bes Einlagerers das Gut an bessen Runden aus, so ist es der Einlagerer, der über das Gut verfügt, bag er, wenn es fremdes Gut war und ber Runde es gutgläubig zu Eigentum erwarb, bem bisherigen Eigentumer den Kaufpreis herausgeben muß (NC 3W 1912, 5845). Verfügen mehrere hintereinander und tann nur die Genehmigung des Berechtigten die Wirksamkeit herbeiführen i. B. eine geftohlene Sache geht durch die Sande verschiedener Bertaufer), fo haftet gunachst der erfte, bessen Berfügung genehmigt wird. Seine Bormanner sind haftfrei, ba die Genehmigung ihre Rraft aus sich selbst, nicht aus ber Birksamkeit borausgehender Berfügungen schöpft; ein Nachmann haftet nur für ben Fall, daß sich die Genehmigung auch auf ihn bezieht und nicht ichon sein Borganger, dem Genehmigung zuteil wurde, den Berechtigten befriedigt. c) Berechtigt zur Kondiktion ist nur der Rechtsträger, dessen Recht eine Einbuße etilten hat, nicht jeder an der Ausbedung der Verfügung zuterliert (vol. den Fall RG IV. 1911, 2787). d) Der Anspruch geht auf Herausgabe dessen, was durch die Versusgande der mittelle unt Gerausgabe der emperationer ift, mithin, wenn sie in Bollzug eines gegenseitigen Bertrags erfolgte, auf herausgabe ber emp sangenen Gegenleistung. Das gilt auch für den Tauschvertrag; wer für die Sache, über die er wirsam werschigt, eine andere eintauscht, hat die erworbene Sache, nicht etwa deren Wert herauszugeben. Darüber, was nach z 816 herauszugeben ist, herrscht Streit. Alles Erlangte betrachtet das Gesetz als "auf Kosten" bes Berechtigten erlangt (vgl. § 812 Abs 1 Sat 1), auch wenn Geschied oder Glüd zur Steigerung beigetragen haben (NG 88, 359; vgl. DLG Königsberg JW 1919, 517). Also der volle Veräußerungserlös. Nach anderer Weinung ist nur der gemeine Wert der Sache zu Gesche zu geschied werden greifig ist, ab der Wert nach dem Zeitbunkt zu bestimmen der Sache zu ersetzen, wobei wieder streitig ift, ob der Wert nach dem Zeitpunkt zu bestimmen ift, in dem der Berpflichtete die Sache erlangt hat, oder in dem der Wertersakanspruch entstanden ist. Doch bleibt der Anspruch Bereicherungsanspruch und ist den Bestimmungen des § 818 unterworfen (vol. dort A 1). Wie er sich daher nicht auf dasjenige erstreckt, was der Versügende durch

ständigen Schuldversprechen (Wechsel), einem Amerkenntnis bestehen, NG 58, 204. Ob wegen eines zukünftigen Exfolges geleistet wird oder zur Belohnung schon erwiesener Dienste, ist unerheblich. Die Zweckvereindarung kann sich auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunst beziehen, NG 101, 44; 109, 202; 111, 246. Dann hat der Leistende schon aus § 812 ein Kücksorderungsrecht. Notwendig ist aber die Nichtigkeit des Kausalgeschäftes in diesem Falle nicht. Die vereindarte Annahme kann gegen Geseh und Sitte verstoßen, ohne das Grundgeschäft selbst nichtig zu machen. Namentlich vielen Verbotzgesehen ist gemeinsam, daß sie nur die Tätigkeit des einen Vertragsteiles, der beim Abschlüge willtsgett hat, verdieten, während die zivilkechtliche Gültsgett des Vertrags selbst bestehen bleibt, NG 60, 276; 78, 353; 88, 251; 89, 198; 96, 345; NG in Recht 1922 Nr 1400. Auch kann möglicherweise die Leistung nur des einen, nicht des anderen Vertragsteiles sittenwidrig sein, wie bei Schweigegeld, NG Warn 2, 59; Wbkauf der Erziehungsrechte, Warn 6, 220. In diesem Falle sindet dann § 817 Saß 1 Anwendung. Der unmittelbare Vwed der Annahme einer Leistung nuß gegen ein Verbot usw. gehen, ein bloßes Mitwirken

genügt nicht, RG 144, 25.

Andererseits kann das Grundgeschäft eine gegen Verbot und Sitte verstoßende und daher nichtige Bereinbarung nach § 134 und § 138 sein, ohne bas auf ihr beruhende abstratte Erfullungsgeschäft selbst nichtig zu machen. So wird durch §§ 65, 66 bes BörsGes v. 28. 5. 08 zwar ber Abschluß bestimmter Börsengeschäfte verboten, nicht aber die Annahme der Leistung barauf, RG in JW 1904, 40713. Ferner RG 63, 185; 68, 100; 75, 68; 78 S. 44, 285; RG in JB 1911, 3172; 1913, 6831; Gruch 59, 901; 62, 635; Warn 1921, Nr 58. Das gilt namentlich, wie aus § 817 Sat 2 erkennbar ift, auch wenn bas Erfüllungsgeschäft in ber Gingehung einer Berbindlichteit besteht. Wenn diese zurückgefordert werden tann, muß sie an sich gultig sein. Der Bereicherungsanspruch beruht auch hier allein auf § 812. Auch eine Abrechnung bei einem Bergleich schließt das Burudgreisen auf die Nichtigkeit des dem Vergleichsabschluß zugrunde liegenden Mechtsgeschäfts regelmäßig nicht aus. Deshalb kann ein Anspruch aus § 817 auch gegenüber einem vergleichsweise erteilten Schuldanerkenntnisse verfolgt werden, 98 49, 192; 64, 148; 83, 113; RG 8. 1. 23 VI 514/22. Es ift aber auch möglich, daß das Grundgeschäft berart mit ber Erfüllung eine Einheit bilbet, daß die Nichtigkeit jenes auch die Nichtigkeit bes Erfüllungsgeichäftes bewirkt, RG 57, 96; Barn 1913 Rr 129. Dies geschieht namentlich, wenn ber Zwed Bedingung ber Leiftung ift, 96 57, 96. Dies bilbet für sittenwidrige Geschäfte nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel, Plum JW 1934, S. 970. Bei Bucher ist dies in § 138 Abs 2 vorgeschrieben, NG 57, 95; 63, 184; 72, 61; 75, 76; 93, 75, obgleich nur die Handlung des Bucherers verbotswidrig ift, nicht die des Bewucherten. Ift hiernach die Leistung selbst nichtig, so kann eine Vermögensverschiebung nur hinsichtlich des Besitzes, nicht des Eigentums an einer Sache stattgefunden haben und sonach nur dieser Besit Gegenstand der Rücksorberung sein. Dann kommen sowohl § 812 als § 817 zur Anwendung. Ebenso liegt es, wenn sowohl das Grundgeschäft und das Erfüllungsgeschäft für nichtig erflärt wird, wie bei einzelnen Beräußerungsverboten. Dann liegt in Wahrheit gar feine Leistung, die gegen ein Berbot verstößt, vor; § 817 tommt daher nicht in Betracht, nur § 812, **RG** JW 1910, 810<sup>25</sup>; 1917, 34<sup>2</sup>.

Amsbestick zu Sat 1. Die Erpressung und der Embfang von Lohn für die Erfüllung einer Amsbestick oder für die Richtbegehung eines Berbrechens. Hingabe von Geld zum Zweck, dassüreinen Titel zu erlangen, ist nach der im deutschen Bolt herrschenden Anschauung unsittlich, NS 6, 98, 3W 2919, 4478; HNR 1931 Nr 1837. Sensso die Entgegennahme von Bezahlung für den Perzicht auf Ausübung des elterlichen Erziehungsrechts (NG Warn 1913 Nr 183); die während des Arieges ersolgte Entgegennahme von Geldern eines seinblichen Staatsangehörigen, um sie dem Jugtiss der beutschen Kegierung zu entziehen (NG 89, 65); das Verhalten des Verkäusers von Tegenständen des Ariegsbedars, der sich im Widerspruch mit seinem der Militärbehörde gegebenen Versprechen einen die sestgeseten Richtpreise überschreitenden Kauspreis zahlen lät (NG 97, 82); der Fall, wenn der Leisende als Vertzeug der Polizei tätig wird, um den Empfunger zu überschren (NG Warn 1921 Nr 58; NG 12. 12. 22 VII 20/22). Regelmäßig liegt eine Sittenverlezung auch in der Annahme von Schweigegeld für die Unterlassung einer Strafweize, nur daß im Einzelfall geprüft werden muß, ob nicht auch der Zahlende unsittlich handelt (NG 58, 204; Warn 09 Nr 63; 1915 Nr 41; Seusschlassung der Luch mit der Annahme von Mr 19). Auf dem Gebiete der Bohnungszwangswirtschaft verhalten (NG Warn 09 Nr 19). Auf dem Gebiete der Bohnungszwangswirtschaft verhalten (NG Warn 09 Nr 19). Auf dem Gebiete der Bohnungszwangswirtschaft verhalten (NG Warn 09 Nr 19). Auf dem Gebiete der Bohnungszwangswirtschaft verhalten Geldumme gezahlt weisen Gerage, dei denen sich die Richtausübung oder besondere Antschlung die Zuweisung der Beschlagnahme einer Bohnungsuchenden abhängig gemacht werden darf. Das RG unterschelche hier ohne Grund zwischen Zuweisung und Beschlagnahme, welch letztere unter Gewische hier ohne Grund zwischen Zuweisung und Beschlagnahme, welch letztere unter Gewische der Der Rechtsweg für Kücksproderung wegen Bereicherung ist solchenfalls gegeben, 3218.

## Sat 2.

1. Die Vorschrift ist eine Ausnahme von der Regel des Sat 1. Trifft sie nicht zu, bleibt es bei der Regel des Sates 1. Beide Vorschriften bilden eine Einheit und die Regel des Sat 2 ist nur im Zusammenhang mit Sat 1 zu verstehen, NG 144, 26; a. M. NG VII 336/35 27. 3. 36. Das ergibt sich schon aus der Stellung der Vorschrift, die einen Ausschluß eben der in Sat 1 geordneten Kückforderung bestimmt. Das Bedürsis, die Kückforderung auch in anderen Fällen, als den in Sat 2 bezeichneten, nicht zuzulassen, ist auf anderem Wege zu befriedigen, als durch entsprechende Anwendung und erweiterte Auslegung des Sates 2. Sine derartige Analogie verstößt gegen die Grundsäte, die bei Anwendung der Analogie zu beachten sind. Dies weist zutressend nach Hed, f. ziv. Praxis 124, 1 und das abstrakte Rechtsgeschäft (1937) S. 4. Ferner Rumpf, Arch. s. ziv. Praxis 124, 1 und das abstrakte Rechtsgeschäft (1937) S. 4. Ferner Kumpf, Arch. s. ziv. Praxis 117, 315; Hobebrand, Die Rechtssindung im neuen dtsch Staat (1937) 71 Anm 6, und schon NG 71, 436.

Der aus dem römischen Recht übernommenen Vorschrift des Sah 2 liegt der Gedanke zugrunde, im pari turpitudine melior est causa possidentis". Man soll sich dem Vertragsgegner gegenüber nicht zur Rechtsertigung seines Verhaltens berusen dürsen, wenn man an dem Zustand, den der Gegner geschäffen hat, selbst mitschuldig ist. NG 67, 319; 78, 295; NG in HR 1933 Nr 1176; DEG Jena IV 1920, 980. Wo also ein solches Zusammenwirken beider Vertragsteile sehlt, kann Sah 2 keine Anwendung sinden, insbesondere nicht, wenn nur der eine, der Leistende, sitten- und verbotswidig gehandelt hat. So freisich unter außbesnender Außegung für alse Arten von Vereicherungsansprüchen auch für § 812 NG 63, 346; 67, 321; 70, 4; 101, 308; 104, 50; 105, 29, 65. 270; 151, 70; Leske in DR 1938, 240 in Anschluß an Reubacke und v. Mahr mit der gem. Mein. Nur gegen die Vindskation des Eigentums soll der Einwand nicht geltend

gemacht werden dürfen.

2. Was zur Rechtsertigung des römischen Sapes und gar zur entsprechenden Anwendung auf den Fall, daß nur der Leistende rechts- und sittenwidrig handelt, geltend gemacht wird, ist

nicht stichhaltig.

a) Wenn beibe Vertragsteile unsittlich handeln, so "soll der Schmut nicht erst aufgerührt werden, keiner habe dann einen Anspruch auf Rechtsschutz", so z. B. Matthiessen IV 1931, 2564. Dieser Erwägung steht entgegen, daß nach Sah 1 der "Schmutz" beim Empfänger doch aufgewühlt werden nuß, daß bei verbotswidrigem Handeln ein Schmutz überhaupt nicht vorhanden zu sein braucht. Und auch sonst darf sich der Richter der Erörterung unsittlichen Verhaltens nicht entziehen.

b) Berführt wird das RG und die gem. M. durch die Auffassung, die Berfagung der Rudforderung nach Sat 2 sei eine Strafvorschrift und als solche die Ausdehnung geboten auch auf Fälle, wo nur der Leistende, nicht auch der Empfänger verbotswidtig und unsittlich handle. So DLG Naumburg 30. 10. 35 DJ3 1936 Sp. 135; Leske, DRecht 1938, S. 240 und NG 151, 71. Man scheut sich aber, diese Ansicht solgerichtig durchzusühren, beschränkt die Versagung nur auf das Gebiet der Bereicherung und unterläßt die Anwendung des Grundsates für den Wandlungsanspruch, 2868 105, 67, den Schadensersatzanspruch. Vor allem aber darf man die Berfagung ber Rudforderung nicht ausschließlich nach ihrer Birtung als Schaden bes unsittlich und verbotswidrig Leiftenden beurteilen, sondern muß auch bie Wirkung für ben Empfänger betrachten, das wird gemeinhin übersehen. Berfagt man die Rudforderung, so behalt er das unsittlich oder verbotswidrig Empfangene. Ihn zu belohnen liegt aber tein Grund vor, nicht, wenn er rechtmäßig gehandelt hat, erft recht nicht, wenn er selbst unsittlich und verbotswidrig handelte. Es entspricht vielmehr der gesunden Auffassung des Boltes, eine Bermögensverschiebung, die durch unsittliche und verbotswidrige Sandlungen verursacht worden ist, wieder gutzumachen. Gerade der sie Berursachende muß sie durch Rudforderung heilen durfen. Es fordert das die Gemeinsamteit. Die Anwendung von Strafgesichtspunkten ift individualistisch, nicht nationalsozialistisch. Die Wirkung der Handlung von Volksschädlingen wird dadurch gerade aufrecht erhalten. Man hat vorgeschlagen, biefer Unbilligfeit dadurch zu begegnen, daß ber Staat die Leistung einziehe, Leste, Diecht Dies ware natürlich nur burch eine Gefetjesanderung gu erreichen, beren 3med 1938, 242, mäßigkeit immerhin zweifelhaft ift.

3. Die Schwierigkeit, die die Auslegung des Sahes 2 bietet, wird behoben, wenn man die starre Geltung des römischen Sahes "in pari turpitudine melior est causa possidentis, den das BGB hier ausgenommen hat, aufgibt und auch diese Vorschrift, wie die ganze Regelung der ungerechtsertigten Bereicherung, nicht als eine Sonderregelung ansieht, die die allgemeine Geltung der §ş 157 und 242 durchbricht — a. M. frühere Auflage —, sondern unter Anwendung von Treu und Glauben seht und von diesem in seiner Geltung beschränkt wird. Jede der Regelungen der §§ 812ff. will einen gerechten Ausgleich der vorliegenden ungerechtsertigten Bereicherung bringen und kann nicht dem Zweck dienen, selbst wieder einen ungerechten Ausgleich gerbeitzussen. Daher hat Sah 2 nur Geltung innerhalb des Gebiets, das durch die allgemeinen Vorschriften von §§ 157 und 242 begrenzt wird. Wenn die Versagung

II 352/18; RG 18. 2. 21 II 433/20). Der Fall bes § 816 Abs 1 Sat 1 ift ein anderer. Dort hat ein Nichtberechtigter verfügt; bier handelt es sich um die Berpflichtung des dinglich Berechtigten. der nur ohne rechtfertigenden Grund erworben hat. Übrigens haftet auch der Verfügende nach § 816 nur auf das Ergebnis der ursprünglichen Verfügung, nicht auf das, was er für das zunächst Erlangte durch ein weiteres Rechtsgeschäft erwarb. Herauszugeben ist mithin der Haupttreffer, ber auf das ohne rechtlichen Grund erworbene Los entfallen ift, nicht der Haupttreffer, ber auf das Los entfiel, das mit grundlos erlangten Mitteln erworben wurde; im letteren Falle wird nur der Bert der Mittel erstattet. Der Ersatz für die Beschäbigung, Zerstörung oder Entziehung des Gegenstandes, der gleichfalls herauszugeben ift, tann auf Vertrag (Versicherungsgelber), unerlaubter Handlung oder auf rechtmäßigem Eingriff beruhen. An Erfahltlice, die der Schuldner, wie im Falle bes § 1382, felbst angeschafft hat, ift nicht gebacht. Die mit hingegebenem Gelb erworbenen Sachen sind keine Surrogate und unterliegen nicht ber Rückforderung, NG IV 474/30 8, 6, 31,

5. Abs 2. Bei Unmöglichkeit, Unbermögen, Untunlichkeit hat der Verpflichtete den Wert zu erfețen, den die Leistung zur Zeit der Hingabe hatte, soweit ein folder in feinem Bermögen zurückgeblieben ift. a) Objektive Unmöglichkeit ber Herausgabe kann in ber Beschaffenheit des Erlangten ihren Grund haben. So bei geleisteten Diensten (NG 28 1915, 521), genoffenen Gebrauchsvorteilen, Befreiung von einer Schuld gegenüber einem Dritten; bgl. auch den Fall RG 97, 245, wo die Magerin, ber bas Grundstud von vornherein gehörte, auf Kosten der Beklagten die darauf errichteten Fabrikanlagen erlangt hatte und der Grund der Erlangung nachträglich weggefallen war. Die Unmöglichkeit der Berausgabe kann ferner barin liegen, daß der erlangte Gegenstand ober das an seine Stelle getretene Surrogat (A 4) untergegangen ober untrennbar verbunden, vermischt ober verarbeitet ist (§§ 946ff.). b) Diefen Fällen wird bas subjektive Unvermögen bes Schuldners ichon burch ben Wortlaut bes Abs 2 gleiche gestellt. Überhaupt aber geht ber Gedanke bes Geseges dahin, daß bem Schuldner nur die Bereicherung abgenommen werden soll. Ber baber eine grundlog erlangte Sache veräußert hat, braucht sie nicht zwecks Herausgabe zuruckzuerwerben, auch wenn ihm dies möglich wäre; er ersett den Wert (RG 56, 387). Das gleiche muß gelten, wenn der Schuldner das grundlos Erlangte infolge enger Verbindung mit seinem übrigen Vermögen nicht herausgeben könnte, ohne durch die Ausscheidung mehr als den Wert des Erlangten einzubligen. Ebenso wenn ein Grundstück durch Bebauung mit großen Fabrikgebäuden etwas ganz anderes geworden ist nach wirtchaftlicher Betrachtung, **NG** 117, 113; 133, 295. Der Bereicherte hat daher den Anspruch auf Eigentumsübertragung gegen Wertersatz (entspr. § 915 Abs 1). c) Teilweise Unmöglichkeit, 3. B. bei Beschädigung ober Belastung der Sache, bitbet kein Hindernis, die Sache herauszugeben (vgl. A 2). Auch der Umstand, daß die Sache an Wert gewonnen hat ober von vornherein einen höheren Wert hatte, hindert nicht die Herausgabe in Natur. Der Ausgleich muß dann auf andere Berke erfolgen. Bgl. Borbem u. 2a. Reinen Unterschied begründet es, ob ber Schuldner eine Unmöglichleit schulbhaft herbeigeführt hat (RC Warn 1917 Nr 140). Er braucht nur herauszugeben, was er noch hat; erst mit der Rechtshängigseit (A 9) oder mit den in §§ 819, 820 bezeichneten Beitpuntten tritt eine Steigerung seiner Berpstichtung ein.
6. Die Borschrift, daß ber Wert ersett werben muß, ist zwingend auch gegen ben Kläger,

der nicht statt des Wertes sein Interesse oder das, was der Beklagte vertragsmäßig mit dem ursprünglich Erlangten erwarb, beanspruchen kann. Sie gilt auch für den Fall, wenn der Beklagte vertretbare Sachen erlangt hat. Unter Wert versteht das Gesetz den objektiven Wert, den gemeinen Verkehrswert, NG 147, 398. In NG 97, 252 wird der Wert einer mehrjährigen vertragslosen Benuhung von Fabrikanlagen als ihr Pachtwert bezeichnet. Bei genossenen Dienstleistungen kommt es auf die angemessene Vergütung an (NG Seuffl 70 Kr 149); doch kann, wenn ein Dienstvertrag ges schlossen war und nichtig ist, mitunter als Wert die bedungene Gegenleistung betrachtet werden (vgl. auch DLG 36, 57). Stets ift bei Diensten nur diesenigen Beit in Rechnung zu stellen, während deren sie tatsächlich geleistet wurden, nicht etwa die Zeit dis zu dem der Beendigung des Vershältnisses sond, nicht etwa die Zeit dis zu dem der Beendigung des Vershältnisses sond, nicht etwa die Zeit dis zu dem der Beendigung des Vershältnisses sond, nicht etwa die Zeit die zu dem der Anspruch nur auf Herland der Gerausgabe des Verstellungs sond, po dars dessen Wert nicht dem Werte der Sache gleichgesett werden 1984 des 125-115-24) (MG 98, 135; 115, 34). Ift ein herauszugebender Gegenstand zugleich mit andern Gegenständen um einen Gesantpreis veräußert worden, so sindet, ähnlich wie nach § 471, eine verhältnismäßige Berechnung statt (NG 75, 361; vgl. § 816 A 3 unter 1). — Fragen, die durch die Geldentwertung brennend geworden waren (vgl. dazu namentlich NG 114, 344 und auch § 812 A 6 unter 20). Die Grundsäte der Aufwertung, wie sie aus § 242 entwidelt worden sind, kommen hier nicht zur Anwendung (Mügel JB 1927, 38; RC 114, 343; 118, 185; 120, 80; HM 1930 Ar 1102). Immerhin haben die Wirkungen der Gelbentwertung nicht auszuscheiden bei Berücksichtigung der Feststellung des im Vermögen des Bereicksettung und tutspuldebenen Wertes (RG 16. 2. 27 V 202/26; RG JW 1927, 980<sup>13</sup>). Bgl. Stoll, Berücksichtigung der Geldentwertung bei Bereicherungsansprüchen FW 1927, 1810 st. In NG 108 S. 110, 120 wird das gegen die Anwendbarkeit der Auswertungsgrundsätze anerkannt, ebenso RG FW 1926, 2359, treilig mit der Finskräutung der kannen von der Kinskräutung der kannen von der Kinskräutung der kannen von der Kinskräutung der kannen von der k

freilich mit der Einschränkung, daß es bem zu einem Bereicherungsanspruch Berechtigten gelungen

mit 91® 68, 270, 3^® 1917,465« fo ju berftehen, alg ob bet ©eilagte betreten müßte, baß er fdjon bei Eintritt ber 3techtghängigfeit nicht mehr bereichert mar. \$a bie ©eretcherung mitffam and) ffjäter noch toegfaUen iann (Ogi. 219), barf er fidh auf bie ®atlegung befchränfen, baß er jefet nicht meijr bereichert ift; ©ad)e beg Mägerg ift eg bann, barjutun, baß bie ©ereidterung Sur \$e it ber Stechtghängigteit nod) botljanben mar unb ber 5öellagte megen ©etsugg ober nach §§ 987, 989, 994 ff. haftet. Eine Umleitung ber ©emeiglaft bei Seiftungen an ©efdjäftgunfähige ober ®efd)äftgbefd)räntte, traft beren ber SHäger ben Stadjmeig erbringen müßte, baß ber Sew Wagte burd) ben ©erbrauch beg Erlangten bereidjert mürbe, läßt fid) nicht rechtfertigen (DS@ ^reäben 358 1921,175; Ogi. 91® 32B 1917,465«; a. 2lt. OS® 11,79; 22,356 unb bie früh- Stuft.). 3mmcrf)in tommen gölte oor, in benen fid) ber äBegfatt ber ©eretcherung auch ohne befonbete ©emeigfül)rung aug bem ganzen ©ad)bert)alt ergibt (91® 83 ©. 160, 162; 53arn 1911 Str 26). — 9ted)enfchaft3pfUchtig (§ 259) ift ber bereicherte im allgemeinen nicht (91% 47,102; 323 1912,72°). 3nbeg nimmt bie 9ted)tff)red)ung bei «patentberleßungen (bgt. § 812 St 2 unter c), auch wenn nur grobe gahrläffigteit borliegt, § 687 Stbf 2 mithin nicht gutrtfft, eine «Pflicht jur atechnungätegung an (91% 70,252: 23arn 1915 Sir 61; bgt. auch «% 46,18; 62,320); ähnlich bet ©erlejjung fonftiger augfchließlcdjet ©ermertunggred)te (91% 84,150; SBatn 1918 Sir 232). Ebenfo tann Stugtunftgerteitung (§ 260) swar nicht ohne meitereg geforbert merben (91% 328 1912,72"); finb aber, wie namentlich im 3mmaterialgüterred)t (§ 812 9t 2 unter c), gesogene Stufungen heraugsugeben, bie ber berechtigte im einseinen nicht beseidmen tann, fo wirb ber Stufprud) alg auf Verauggabe eineg 3nbegriffg im ©inne bei § 260 gerichtet aufgefaßt (91® 90, 137; bgt. auch 91% Stecht 1923 Str 32).

§ 819

Kennt ber Empfänger ben Mangel bea rechtlichen ©runbea bei bem ©mpfang ober erfährt er ihn fpäter, fo ift er oon bem empfang ober ber Srlangung bet Kenntnis an jur Verausgabe oerpflichtet, wie wenn ber SInfpruch auf Verausgabe ju biefer Seit rechtshängig geworben wäre.

öerftöfft ber ©mpfänger burch bie Sinnahme ber Seiftung gegen ein gefe^liches Verbot ober gegen bie guten 6itten, fo ift er oon bem ©mpfange ber Seiftung an in ber gleichen SBeife oerpflid;tet.

o, \* 1 741, 744, 745 Sl6( 2, 747 TOf 2, 748 » f 3 II 743; \*1 2 840—842, 845—847, 849, 850, 853, 854; \* \* 083, 711, 712.
c .\*• 3 " SWei gälten läßt § 819 jehon bor ber 9techtghängig!eit (§ 818 Stbf 4) bie ftrengere

Haftung «piajj greifen: bei ©öggläiibigleit bc\\$ Empfängers (Stbf 1) unb bei berWcrftirfjcm , Whfang (Sfbf 2). ®ie ftrengere Haftung beg 9tbf 1 muß aber genau genommen Werben, 9t® 1928,24449; 21.10.31V 133/31. ®er Empfänger haftet in beiben gälten bom Empfange, wenn aber im erften gaHe bie ©öggläubigteit fpäter eintrat, bon ihrem Eintritt an nach ben Allgemeinen ©orfd)riften. ©arfiber, mag bie Haftung nach ben allgemeinen ©orfdfriften bebeutet, A '; J 818 919. \$od) ift su beachten, baß fid) ber Empfänger unter ben ©oraugfefcungen beg bn s'maS &öggläubiger Empfang, mala fides superveniens ober berroerflidjer Empfang borltegen, ou bem entfdjeibenben geitpunft an sugteich im Seiftungäbersuge befinbet. © oll eg fo angefehen c or « ,' "Ww menn bet Stnfprud) auf Verausgabe su biefer 3 eit redjtgljängig gemorben märe" f 1 a. E.), fo gilt bamit sugteich eine SJlahnung atg erfolgt (§ 284 Stbf 1 ©aß 2); ba ferner tün Ewpfänger hier ftctg ein SSerfctjulbcn trifft, ift et im ©ersug (§§ 284,285). Er ift batjer auch L! oufalt berantmortlid), eg fei benn, baß ber ©chaben and) bei redpseitiger Seiftung entftanben Ole (§ 287); auch hat er nunmehr ©chabengerfap megen Entmertung beg gefdjulbeten ©elbeg fini?a^ en W - § 818 St 9 a. ©.). 9t® 137,180. \$ie ©oraugfefjungen ber gefteigerten Haftung ^Äger, ber ftch barauf beruft, su beloeifen (9t® 72,155; 3©3 05,391"); fie gehören sum m.W'o'heS Sinfpruchg unb bürfen nicht bem Verfahren über ben ©etrag borbehalten merben \* oLv® 1910,24025). — grifft eine nach § 819 gefteigerte Äonbiftion mit einer Haftung ang Summen, fo bleibt fie nach Serfährung beg ©ehabengerfapanfpruchg beftelfen (§ 852 topiit ' ® ie ®oubiltion felbft tann nur bann alg gorberung ang unerlaubter Vanblung aufgefaßt bns m' metm fie fi<h tebiglich auf § 817 unb nicht gugleic auf § 812 grttnbet. Stur bann greift CPJ. f ufrechnunggberbot beg § 393 auch ty\* gegenüber Paß (bgl. 9t® SBarn 09 Strl79; 9t® bjeujt Ion Str 586; 9t® ElfSothS 32,161; DS® 21,194). ®er Empfänger tann nicht gegen H^^auögabe einmenben, baß er sur Stüdübertragung nicht mehr imftanbe fei, benn eine etmaige " mbgitdifejt ift bon ihm su Oertreten. ©päter eintretenbe ©erlufte finb für ben Umfang ber oerort10 nur bann i>euttctfic£)tigen, menn im entfdheibenben geitpuntte bie Urfache su ihnen o 'v! 0efeßt mar, baß bie ©erlufte eintreten mußten, benn bann ift ber ©d)ulbnet nur fchetnbat te,d)ert. ¡R(V) tn gjrg 1932, 17246.

2. 208glanbigfeit bes Empfangers. a) Der Empfanger - in Bertretungsfällen nach § 166 Abs 1 sein Bertreter, RG 79, 287, vgl. auch Warn 1918 Nr 224 (Zwangsverwalter) muß ben Mangel bes Rechtsgrundes tennen; Zweifel und Rennenmuffen genugen nicht (RG 72, 152; Warn 1918 Nr 224; RG 5. 1. 20 IV 292/19). Zu der Kenntnis muß ferner noch bas Bewußtsein hinzukommen, daß dem Leistenden der Mangel bestimmt oder doch möglicherweise unbekannt ift. hat er angenommen, daß der Leistende selbst den Mangel bes Rechtsgrundes tennt, muß er von der strengeren Haftung des § 819 Abi 1 verschont bleiben, 96 137, 179; RG 3W 1937, 10591; a. M. RG 151, 375. Diefes im El § 741 hervorgehobene Erfor bernis wurde von ber II. Rommiffion nur aus Grunden ber Beweislaftverteilung gestrichen: der Empfänger hat darzutun, daß er beim Leistenden Kenntnis voraussetzte (Prot 2, 711; vgl. DLG 21, 194; 38, 128). Nimmt daher derjenige, der zur Tilgung einer, wie er weiß, nicht bestehenden Forderung etwas empfängt, irrig eine Schentungsabsicht bes Leistenben an, so ist er von der strengeren Haftung befreit. Ebenso liegt es bei Empfang zur Berwirklichung eines zuklinstigen, unmöglich erreichbaren Zwedes. b) Bei einem ansechtbaren Geschäft kennt nach § 142 Abs 2 auch berjenige ben mangelnden Rechtsgrund, der die Ansechtbarkeit kennt, vorausgesett, daß die Ansechtung demnächst erfolgt. Die Ungewißheit darüber, ob das Ansechtungsrecht ausgeübt werden wird, fommt nicht in Betracht (NG 151, 361; 137, 15; 179; NG 20. 3. 08 II 577/07). NG 3W 1932, 17245. Hat 3. B. ein Käufer, der den Verkäufer durch arglistige Täuschung zum Abschluß des Vertrags bestimmt hatte, die Kaufsache weiterveräußert, so haftet er nach erfolgter Anfechtung auf Ersah des dem Berläufer durch die Beiterveräußerung entstandenen Schadens. Ist der Käufer selbst der getäuschte Teil, so wird der Fall, daß er nach Entdeckung des Betruges über die Sache verfügt und erst bann anficht, nicht vorkommen, da die Verfügung eine Beftätigung des Geschäfts enthalten würde (§ 144). Wenn er aber die Anfechtung erklart hat, muß er die Berfügung unterlassen, weil sonft auch er sich bem Bertäufer schabensersappflichtig macht. Die Kenntnis vom Mangel bes Rechtsgrundes hängt nicht bavon ab, daß ber Gegner die Anfechtung als berechtigt anerkennt ober bas Gericht die Verechtigung feststellt. Mit Unrecht meint daher NG 101, 389, der betrogene Käuser werde durch die Anfechtung an der Weiterveräußerung nicht gehindert. Gine Gesetzesänderung, wie sie zu § 142 A 1 vorgeschlagen wird, ist nicht erforderlich, um dieses anstößige Ergebnis zu vermeiden. Wenn der Empfänger nur die die Nichtigkeit begründenden Tatsachen gekannt hat, aber nicht die Nichtigkeit des Geschäfts selbst, greift § 879 Abs 1 nicht Plat, NG Warn 1927 Ar 91. Derjenige, der glaubt, daß der Leistende den Mangel des Rechtsgrundes kennt, darf annehmen, daß er die ohne Rechtsgrund tropdem bewirkte Leistung nicht herauszugeben braucht. c) Ist ber Empfänger nicht voll geschäftsfähig und beim Empfange nicht vertreten, so folgt aus dem Schutgebanken, auf dem die gesetliche Vertretung beruht, daß seine Kenntnis von der Grundlosigkeit des Empfangs nicht ohne weiteres zu einer Steigerung der Haftung führen darf (RG 3B 1917, 4658; vgl. RG 93, 230). Doch könnte eine entsprechende Anwendung der §§ 828, 829 in Frage kommen. d) Mala fides superveniens steht der von vornherein vorhandenen Bosgläubigkeit vom Zeitpunkt ihres Eintritts an gleich. Zu benten if sowohl an die Fälle, in denen der Rechtsgrund von Anfang an fehlte, der Empfänger bies aber erst später ersuhr (vgl. 3. B. DLG 23, 55), wie an ben Fall, wenn mit Kenntnis des Empfängers der Rechtsgrund selbst erst später wegfiel (cond. ob causam finitam, vgl. § 812 A 8). Ift es jedoch ein neues Gefet, das sich rudwirkende Kraft beilegt und badurch einer ber Bergangenheit angehörigen Leiftung ihren Grund entzieht, so wird im Zweifel anzunehmen fein, daß ber Emp fänger das zurückzuzahlende Geld erst von dem Augenblick an, wo er mit der Kückerstattung in Bergug kommt, zu verzinsen hat (vgl. bazu Borbem 2 unter a a. E.).

3. Verwerflicher Empfang (§ 817). Es genügt der objektive Verstoß gegen Gesess oder Sittenverbot. Kenntnis davon ist nur insoweit ersorderlich, als sie zum Tatbestande der Kondiktion gehört, mithin nur dann, wenn der Verstoß den kausalen Vertrag nicht nichtig macht (vgl. § 817 A 1). Nachträgliche Erlangung der Kenntnis hat hier keine Bedeutung, KG JW 1938, 1028; KG 28. 1. 38 VII 44/37.

## § 820

War mit der Leistung ein Erfolg bezwedt, dessen Sintritt nach dem Inhalte des Nechtsgeschäfts als ungewiß angesehen wurde, so ist der Empfänger, falls der Erfolg nicht eintritt, zur Herausgabe so verpflichtet, wie wenn der Anspruch auf Herausgabe zur Zeit des Empfanges rechtshängig geworden wäre. Das gleiche gilt, wenn die Leistung aus einem Nechtsgrunde, dessen Wegfall nach dem Inhalte des Nechtsgeschäfts als möglich angesehen wurde, erfolgt ist und der Nechtsgrund wegfällt.

Zinsen hat der Empfänger erst von dem Zeitpunkt an zu entrichten, in welchem er erfährt, das der Erfolg nicht eingetreten oder daß der Nechtsgrund weggefallen ist; zur Herausgabe von Nutzungen ist er insoweit nicht verpflichtet, als er zu dieser Zeit nicht mehr bereichert ist.

Œ II 744; \$ 2 683, 712, 713.

- 1. Der Paragraph bezieht sich auf gewisse Fälle ber condictio ob causam datorum und der condictio causa finita. Hat der Empfänger beim Empfang gewußt, daß der bezweckte kunftige Ersolg unmöglich eintreten konnte, oder ist er sich wenigstens der Möglichkeit des Nichteintritts bewußt gewesen, **NG** 5. 4. 33 V 435/32; 23. 6. 26 V 487/25; 14. 2. 29 IV 81/28; 5. 4. 33 V 266/32 (HRR 1933 Nr 1843). A. M. Planck A 1; Staudinger A 2a, oder daß der gegenwärtige Rechtsgrund ber Leiftung notwendig wegfallen mußte, fo unterliegt er, sofern nicht wegen Kenntnis auch bes Leistenden seine Berpflichtung ausgeschlossen ift (§ 815), ber strengen haftung nach § 819 Abs 1. Fehlte ihm diese Kenntnis, so tritt an sich nur die gewöhnliche Bereicherungs-haftung nach § 818 ein. Eine mittlere Art der Haftung aber ist für diejenigen Fälle vorgeschrieben, in denen die Barteien nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts den Eintritt des Erfolgs als ungewiß ober ben Wegfall bes Rechtsgrundes als möglich angesehen haben. hier wird ber Empfänger, wenigstens was bas Kapital betrifft, wie ein Berwalter fremben Gutes behandelt. Boraussepung daffir aber ist nicht nur die objektive Ungewißheit des Erfolgs ober Wegfalls, sondern die subjektive Unsicher heit der Parteien, die sich aus dem Inhalt des Nechtsgeschäfts selber ergeben muß, es genügt nicht, daß eine als entsernt angesehene Möglichkeit, es könne alles anders kommen, als verabredet, gewollt und bezwedt ist, mit unterläuft, RG HR 1938 Nr 511. Dieses Erfordernis ist nicht schon dann erfüllt, wenn aus dem Rechtsgeschäft hervorgeht, daß der mit der Leistung bezweckte Ersolg erst von der Zukunst erwartet wird. Bielmehr muß mit der Möglichkeit eines Mißersolgs gerechnet sein; die Parteien müssen sich die Ungewißheit der zukünstigen Entwicklung vor Augen gestellt und dürsen nicht den Eintritt des Ersolgs für sicher gehalten haben. Beispiele find die Bahlung von Gehalt an einen Kommunalbeamten, die der Regierungsprafident unter ber Bedingung erlaubt, daß die städtischen Körperschaften damit einberftanden find (39 1919, 517); die Hingaba von Geld für ein Unternehmen, dessen Austandekommen von einer behördlichen Genehmigung abhängt (vgl. **RG** 25. 4. 06 I 519/05); die Zahlung auf die künftige Einlage voi einer Gesellschaft, wenn der Beitritt zur Gesellschaft noch offenbleibt (**RG** 25. 9. 16 Vi 216/16); die vorschußweise Entrichtung der Mäklerprovision (**RG** Seuffu 74 Nr 174). Hat ein Bormund ober Inhaber ber elterlichen Gewalt ein Munbelgrundstud veräußert, so gehört auch die Bahlung des Raufpreises hierhin, die in Erwartung der Genehmigung des Bormundchaftsgerichts geleistet wird. Doch ift zu beachten, daß mit der Verweigerung der Genehmigung dugleich die Vertretungsmacht des Vormundes oder Vaters zur Empfangnahme der Zahlung entfällt (§ 1643, § 1821 Mr 1, 3, § 1829); der Bereicherungsanspruch kann baher nicht ohne weiteres gegen das Kind gerichtet werden (96 81, 262).
- 2. Die Verschärfung der Haftet der Empfänger, wie wenn der Herausgabeanspruch zur Zeit des Empfangs rechtshängig geworden wäre (vgl. im einzelnen § 818 A 9). Für zufälligen Schaden ift er aber, anders als in den Fällen des § 819, nicht verantwortlich. Da sein Gegner damit einverstanden war, daß er die Leistung dis zur Entscheidung der Ungewißheit behielt, trist ihn dis dahin kein Verschulden (§ 285). Die Erwägung, daß absichtlich eine Schwebezeit gewollt war, hat auch zur Folge, daß es dezüglich der auf diese Zeit entsallenden Nuhungen dei der gewöhnlichen Bereicherungshaftung bewendet. Zinsen hat der Empfänger erst don dem Augenblick an zu entrichten, wo nicht nur die Entscheidung eingetreten ist, sondern er auch Kenntnis davon erlangt hat. Hür sonstige Nuhungen, die er in der Zwischenzeit hätte ziehen können, hastet er nicht, gezogene braucht er nur insoweit herauszugeben, als er bei Erlangung der Kenntnis noch bereichert ist. Erst von diesem Augenblick an gelten auch für die Ziehung von Nuhungen die gewohnlichen Vorschriften (vgl. NG Bahz 1911, 424). Die Verschärfung der Hatung schließt grundsätzlich nicht aus, daß die Bereicherung auch nach der Kentzkängigkeit noch mit befreiender Verlung wegsallen oder vermindert werden kann nach den Grundsähen, nach denen überhaupt eine Vereicherung anzunehmen ist, NG HR 1933 Kr 1008.
- 3. § 820 nuß auch auf einen Fall der condictio indediti entsprechend angewendet werden. Wird nämlich eine **Vrbehaltszahlung** ausnahmsweise mit der Erklärung geleistet, daß nachseprüft werden soll, ob die Schuld auch wirklich besteht, so hat der Empfänger, wenn das Gegenteil zutrist, ebenso zu hasten, wie wenn er etwas für einen zukünstigen Zweck, mit dessen Nichterreichung gerechnet wurde, erhalten hätte. Die Parteien haben dann den Nichtbestand der Forderung "nach dem Inhalte des Rechtsgeschäfts" als möglich unterstellt. Anders wenn der Zahlende sich nur einseitig die Rücksorderung vorbehält (vgl. § 814 A 4 a. E.).

Das gemeinfame Mertmal aller unerlaubten Sandlungen, bas ihren rechtlichen Charafter bestimmt, liegt auf ber gegenständlichen (objektiven) Seite bes Tatbestandes; es besteht in ber widerrechtlichen Berletzung ber allgemeinen, zwischen allen Bersonen bestehenben, gewissermaßen nachbarlichen Rechtsbeziehungen, die von jedermann zu beachten find, weil fie die Grundlage des menschlichen Gemeinschaftslebens bilben. Ihren Gegensat bilden die besonderen, zwischen bestimmten Bersonen geknupften Rechtsbeziehungen, die ben Gegenstand ber Bertrage und bertragsähnlichen Rechtsverhältnisse ausmachen. Freilich kann auch burch bie Verletung eines solchen bestimmten persönlichen Rechtsverhältnisses, durch die Verletzung eines Vertrags ober durch Verschulden bei Vertragsverhandlungen (§ 276 A 3; Larenz, Vertrag und Unrecht II 80ff.; auch Ermann, Beiträge zur Haftung für das Verhalten bei Vertragsverhandlungen Arch Ziv Prag 139,273), und ebenso durch die Verletzung besonderer samilienrechtlicher Pssichten eine u. S. begangen werden, wenn fie gleichzeitig eine Berletung jener allgemeinen Rechtspflichten enthalten, die jedem gegen jeden obliegen: Der Bater ist seinem Kinde, der Lehrherr seinem Lehrling gegenüber wegen einer torperlichen Berletung — soweit nicht etwa ein Zuchtigungsrecht der Handlung den Charakter der Widerrechtlichkeit nimmt — aus u. H. ebenso verpflichtet, wie er es einem fremden Kinde gegenüber sein würde (s. wegen des Bertrags Vorben 4 a, wegen der samilienrechtlichen Verpflichtungen NG 75, 251; JB 1912, 1907; Warn 1913 Nr 53). U. H. hift mithin der widerrechtliche Eingriff in den fremden Rechtskreis im allgemeinen. Unterlassungen sind u. H. nur dann, wenn eine Rechtspflicht zum Handeln besteht und schuldhaft verlett wird (NG 97, 12). Ein berechtigtes Tun ist niemals u. H. (I V 10 zu § 823). Die gegenständliche Widerechtlichkeit ist auch noch vorhanden, wenn sich ein Handeln hinterber als von Ansang an ungerechtsertigt und widerrechtlich erweise wie im Salle des § 945 2980 (vol. Norden 2): dassen können eine poliziessiche Verweise wie wollzeisigte Verweise wie wie und Salle des § 945 2980 (vol. Norden 2): dassen können eine poliziessiche Verweise wie wollzeisigte Verweise wie vollzeisigte Verweise vollzeisigte Verweise wie vollzeisigte Verweise vollzeisigte vollzeisigte Verweise vollzeisigte vollzeisigte vollzeisigte vollzeisigte Verweise vollzeisigte vollzeisig erweist, wie im Falle des § 945 BBD (vgl. Vorbem 2); dagegen konnen eine polizeiliche Verfügung, eine staatliche Anordnung, etwa auf Grund bes § 51 RGewo ober bes § 75 Einl 3. BrALR, wenn sie auch in Privatrechte störend eingreisen und Schadensersapverpslichtungen erzeugen, niemals als u. S. angesehen werden (RG 78, 202). Nach ber perfonlichen (subjettiven) Seite des Tatbestandes der u. S. fehlt es an einem einheitlichen Merkmale. Wohl geht das BBB grundfätlich davon aus, daß der gegenständlichen Widerrechtlichkeit auch eine rechtswidrige Willensrichtung des Handelnden entsprechen, ein **Verschulden** vorliegen muß (§§ 823 bis 826; **NG** 50, 408; 58, 130; 60 S. 300, 344; 63, 374; 95, 268). Eine Abweichung von diesem Erundsaße ist es noch nicht, wenn für eine Reihe von Tatbeständen das sessgeschler durch ein vermutetes Verschulden ersetzt wird (§§ 831, 832, 833 Sah 2, 834, 836—838). Unter den allsemienen Begriff der u. H. werden aber auch Tatbestände einbezogen, die von einem Rechten und Den der der Reihe von Berteilt eine Rechten der Reihe von Berteilt eine Rechten der Reihe von Berteilt eine Rechten der Reihe von Berteilt eine Reihe von Berteilt eine Reihe von Einem Begriff der u. H. werden aber auch Tatbestände einbezogen, die von einem Begriff der u. H. werden aber auch Tatbestände einbezogen, die von einem Rechten der Verschleite der Reiher von der Verschleite der Verschleite von der Verschleite von der Verschleite von der Verschleite verschleite von der Verschleite ver Berichulben bollig absehen und schon aus ber gegenständlichen Rechtswidrigkeit eine Berantwortung entstehen lassen (§§ 829, 833 Sab 1, 835). Auch sie sind u. S. und nehmen an ber Ordnung der Rechtsfolgen, wie sie der 25. Titel getroffen hat, ebenso teil wie die vorgenannten Daraus ergibt sich, daß in den Rechtsbegriff der u. h. als einheitliches Merkmal nur die gegenftanbliche Rechtswidrigkeit eines Geschehnisses, für bessen Eintritt nach dem Geset eine Person berantwortlich gemacht wird, aufgenommen werden kann (NG 53, 114; 60 S. 300, 344; 70, 150; 74, 249; 78, 202; JW 09, 724<sup>17</sup>; abweichend von NG 50, 408, wo ein wenigstens vermutetes Berschulden als zweites Merkmal der u. H. hingestellt worden war).

Die allen Tatbeständen der u. H. gemeinsame Rechtsfolge ist die Verpflichtung der für das Geschehnis verantwortlichen Person zum Schadensersate (§§ 249—253). Über den Kreis der Jalle hinaus, in benen das BOB eine Schabensersappflicht aus u. H. ohne Verschulden ber verantwortlichen Berson anerkennt, hat die Rechtsprechung, einem unverkennbaren Rechtsschutzbedürfnisse folgend, für widerrechtliche Eigentumsverletzungen den Sat aufgestellt, daß auch ohne Bericulden des Schädigers eine Schabenserfappflicht besteht, wenn bem Berlegten, wie nach § 26 RGewo, durch eine Sonderrechtsnorm die Befugnis entlchabigungen bes Eigentümers durch Funkenflug aus den Lokomotiven der Eisenbahn, ist aber Datauf nicht beschränkt (NG 58, 130; 63, 374; 70, 150; 81, 216; 86, 232; 93, 100; 97, 290; 98, 347; 99, 97; 100, 69; 101, 102; 104 \( \sigma\). 18 u. 84; 127, 29; 133, 350; 154, 161; NG Gruch 66, 475; NG YW 04, 360<sup>16</sup>; 05, 503<sup>86</sup>; 06, 554<sup>24</sup>; 07, 299<sup>1</sup>; 1910, 580<sup>15</sup>; 1925, 2446<sup>3</sup>; 1931, 1244<sup>1</sup>; NG Warn 1911 Nr 331, 404, 405; 1912 Nr 342; 1913 Nr 226; 1914 Nr 89; 1915 Nr. 81, 141; 1918 Nr 55; 1935 Nr 118; NG Seuffill 84 Nr 181; 88 Nr 58; vgl. auch NG YW 1926, 364<sup>2</sup>; Haftung für Schölieus hard har Nerfeiller Retropertichen Munifonsserhörungen für Schäbigung burch die nach dem Berfailler Bertrag erforberlichen Munitionszerstörungen). Dazu auch Larenz aad. II 61ff. Uber Ersabansprüche bes Eigentumers von Bienenvölkern, die durch Hartenz aad. 11 61 ft. uber Eingenischen ohne Verschulden bei Eingriffen in Hurch Hart büttenrauch bernichtet werden, f. NG 159, 68. Haftung ohne Verschulden bei Eingriffen in eigentumsähnliche Rutungsrechte, wie das Fischereirecht, s. Ban DbLG 25, 369; DLG München 5the 1938 Ar 803. Bur Frage, gegen wen sich der Anspruch auf Schadloshaltung im Falle des § 26 Moend richtet, f. No 155, 316). Über gesamtschuldnerische Haftung bei Schadensersakklage gegen gewerbliche Unternehmer s. Schiffer DGWR 1938, 49. Kein Schadensersakanspruch des Jagdaustibungsberechtigten gegen den Eigentlimer oder Nutungsberechtigten eingezäunter Grundstüde wegen Unterbrechung bes Wildwechsels s. DLG Naumburg DJ 1937, 1505. Die Entscheidungen

SR« 105, 213; SSotn 1915 «ßr 81, 1919 Sßr 172; ©rudj 50, 411; 54, 640 fdjtänien bie ©djabeng\* etfalnfticfit o|ne Verfdjulben auf iünftige Störungen utib ©ingriffe ein, weil nur infoweit bie ©djabenSerfahllage an bie ©teile bet Besagten Klage auf ©inftellung beS VetriebeS trete. SHknn abér bem Verleben aud) in bet Vergangenst bereits auf ©runb beŠ § 26 SR©ewD bie Klage auf oinftellung bes oewcrbcbetriebes endogen war, ift biefe oinfdjtänlung nidjt geredjtfertigt. Oie ift beim aud) in SR« 139, 29 auSbtüdlidj aufgegeben worben. ©anadj ianrt alfo nunmehr aud) für bie Jur geit ber ffilagerijebung in ber Vergangenheit liegenben aus einem unter § 16 SR®ewD fallenbeit Vetriebe ljerrüljrenben Wiberredjtlidjen ©inwirlungen nad) § 26 3t@ewD ©djabettSerfah geforbert werben, unb es bebarf nicht erft ber \$eranjiel)ung beS §823 unb bei SJtádjweifeS eines VetfdjulbcnS (91« 139, 29). 2luf ©d)äbigungen búrdj eine ftäbtifciic SBafferleitung ift biefe Haftung ohne Verfdjulben nidjt auSäubetjnen; ber Vetrieb biefer gemein\* nüfcigen ©inridjtung gehört nidjt ju ben mit einer befonberen ©efäljtbung ©ritter Berbunbenen Vetrieben, bie eine foldje ©efährbungSijaftung bebingen (🗩≪99, 99). ©benfo nidjt auf Vrattb« fdjaben, ljerborgerufen burdj gunlenflug aus einer gewerblich benuhten ©ampfloiomobile bei ihrer Veförberung auf ber ©orfftrafje; eg fehlt an ber Votaugfefcung, bafj eine Vefugnig sur 2lb< wetjr beS wiberredjtlidjen ©ingriffs nidjt fceftefjt (91«145,374). 3ludj nieijt auf ben gall, bafj beim Segen einer neuen getnfpredjleitung ein Vorübergetjenber ju ©djaben fommt ober ©adjen beg ©runbeigentümerS befdjäbigt werben, wie man überhaupt nidjt ganj allgemein fagen iann, bafj, wo immer ein SReditSqut infolge einer §anblungqweife berle|t wirb, bie ber ©efdjäbigte qu bulben qezwungen ift, eine Haftung aud) ohne Verfdjulben begrünbet fei (9 < 116, 286; 126, 28). 9lb\* gelehnt wurbe mangels gefefclidjet Regelung auch We SluSbeljnung ber ©efährbungSijaftung auf ben gall ber ©ötung eines SKenfdjen burd) baS §erabfallen eines ©rafjteS bon einer ©tariftrom\* leitung **(⊊l**≪ 147, 253). ©ine entfpredjenbe Slnwcnbung ber ©runbfäfje über bie ©djabenSerfah' haftung ohne Verfchulben auf ©runb beS § 26 SR®ewD würbe bagegen in ber SReditfptedjung (9t« 100, 72) für ©igentumSbefdjäbigungen burdi bie Suftfdjiffahrt anerlannt, weil audi hier ber ©igentümer aufjerftanbe ift, baŠ Überfliegen feines ©runbftüds gut Slbwenbung eigener ©efäljt» bung ju oerbieten, ein SHbweljranfprudj nădj §905 ©ah 1 hier unbŭrdjfüljrbar, aučh iw allgemeinen gntereffe auggefdjloffen erfdjeint. ©iéS wenigftenS infoweit, als eine ©djäbigung ober ©törung, bie ber Vetrieb ber Suftfdjiffahrt nadj menfdjlicijer ©rfahrung gewöhnlich mit fidj bringt, alfo eine tlipifdje VetriebSgefalir, in grage fteht (94≪100, 72; 108, 310). Stuf Sßerfonenfdjäben war bieS jebodj nidjt gu beziehen; hier hafteten bie \$lugfaljrgeughalter nur nadj ben Siegeln úber unerlaubte Ísanbĺungén, mithin nur wegen VerfchulbenŠ (9t∝ 78,171; 97, 25; ∕**9t**≪323 ĭ1927,18414). Seht fommt für bie Haftung ber ğlugfahrgeugljalter baS eine ©rfolgshaftung für Sperfoneit- unb ©ad)\* fdjäben Borfeljenbe, audj ble Haftung beS tjrlugfahrgcugfjaltetS gegenüber ben galjtgäften uitb ben im Vetriebe befdjäftigten Sfktfoncn umfaffenbe SuftberleljrSgefeh o. 1.8.22 (3t $^{\circ}$ 231 I, 681), neue Raffung b. 21.8.36 (SR $^{\circ}$ S81 I, 653) in Vetradjt; baju Ölnb $^{\circ}$ ef B. 27. 9. 38 (SR $^{\circ}$ » II, 1246) unb 9t«158, 34; ferner VD über ben SuftBerieljr o. 21. 8. 36 (9i©VII, 659) in ber Raffung ber V.D. B. 31. 3., 12. 7. unb 15.12. 37 (SR@S81 I, 432, 815, 1387), fowie B. 30. 9.38 (SR©Söl 1, 1327); ©inführung in öfterreidj VD Ö. 1.4.38 (9i©231 I, 355), in ben fubetenbeutfdjen © ebieten VD b. 30.11.38 (SR©VII, 1714), im Sßroteitorat SBöfimen unb 3ßähxett 26. 4. 39 (SR@VI I, 847); für ben internationalen Suftbetfefjt baS ©efeh B. 15. 12. 33 (SR@S3I 1\* 1079) gut ©urdjfühtung beS in SR®S81 1933 II, 1039 Beröffentlidjten ©rften SHbtommenS jur Vereinheitlichung beS Suftpribatredjts b. 30. 11. 33. ©ie ©ntfdjeibungen SR6) 101, 102 unb 104, 84 haben aus ben in ber SRedjtfpredjung gewonnenen ©runbfähen über eine ©djabenSerfafjpflidjt oljne Verfdjulben ben allgemeinen ©ah abgeleitet, baff überall, wo bie Ausübung bon SfSrinatredjten hinter höheren Ontereffcn ber Allgemeinheit gurüdfteljen mufj, ber gut Slufopferung beS SRédjteS ©enötigte einen DInfprudj auf ÖdjabenSerfah erhalten mufc, ber bom SßadjweiS eines VerfdjulbenS auf feiten beS ©djäbigerS unabhängig ift. gut grage einer ©djabenSerfahpflidjt ohne Verfdjulben auf bem ©ebiete beS SBafferredjtS f. 9t« 122, 134. ®ie \$rage, ob SInfptüdje auf ©rfafj bon VermögenSfdjäben wegen einet ©efunbljeitSbefchäbigung erhoben werben fönneit, bie ohne Verfdjulben eines Veteiligten burdj eine Vodenfdjuhimpfung berurfadjt worben ift, hat ber ©rojje ©enat in gibiljadjen in 🕉 «156,305 berneint. Vgl. basu u. a-SCBebcr 33I£®3t 1938, 135.

2 Urelabe traburger rad aitbordt Dicksofticu ©aS V®33 ftellt jufammen mit bem in Art 32 ©© aufrechterhaltenen bisherigen 9teidj8redjt eilt einheitliches ©efehgebungSWett bar, fo bafj audj ohne befonbere Verweifung, foweit nidjt ber befonbere gwed uitb ber 0efclT geberifdje ©ebanie ber ©injelgefehe bem entgegenfteljt, bie allgemeinen Vorfdjriften beS S®® bie in ben ©injelgefeheit geregelten SßedjtSgebiete etfaffen (SR« 53, 75; 60,300; 74 ©. 249 u. 434)©arauS erhellt, bafj fiefj ber Vegriff ber u. §. im ©intte beS 25. ©itelS nicht in ben ©atbeftänbby bes 25. ©itels erfdjöpft (fo ©taubinger Vorbem X II Bor §823), fonbern bafj u. burch am ©atbeftänbe beS V®2) wie attberer SReichSgrehe bargeftellt werben, bie mit benen .^.^^ttels bie in A 1 aufgeftellten iJJterimale bet u. teilen: alfo einen 0e0 fl1, ltanblui) redjtswibrigen ©ingriff in ben allgemeinen SRedjtSlreiS einet \$eri0' enthalten, mtt bem burch baS ©efeh bie SRedjtSwirfung einer ©chabenSerfahPfli^t nerfnüpft wn

88, 436), im Sinne der Vertragsabmachungen liegen (vgl. HR 1929 Nr 799). Allgemeine Bebingungen, die die Haftung aus dem Vertrage für gewisse Fälle ausschließen oder einschränken sollen, erstreden sich ebenso nicht auf die Haftung aus u. H., es sei den das der andere Vertragsteil sich ihnen ausdrücklich oder stillschweigend unterworfen hat (NG 63, 308; 102 S. 44 u. 48). Wo das Gesch, wie in § 521 (Schentung), in § 599 (Leihe oder in § 690 in Verbindung mit § 277 (Verwahrung) eine Vertragshaftung nur sür Vorsat und grobes Versehen eintreten läßt, kann eine sirengere Haftung auch wegen der zugleich begangenen u. H. nicht Plat greisen, die den Einschränkung der Sorgsatsplicht in der Sonderbestimmung an der Rechtswidrigkeit des Handelns (NG 66, 363; NG Seuffu 89 Nr 159; NG 1. 10. 10 III 132/10). Sinen Hauptsall gesellicher Einschränkung der Vertragshaftung, die auf die Haftung aus u. H. zurückwirkt, bilden die Bestimmungen in den §§ 11 u. 12 des Volzeses vom 28. 10. 71, die eine weitere Haftung der Post für einen dem Reisenben dei Verderung zugefügten Schaden, als auf Ersat der Kur- und Verpstegungskosten, ausschließen (NG 67, 182, für beförderte Sachen, als auf Ersat der Kur- und Verpstegungskosten, ausschließen (NG 67, 182, für beförderte Sachen, als auf Ersat der Kur- und Verpstegungskosten, ausschließen (NG 67, 182, für beförderte Sachen sie Volzendung v. 6. 7. 38 (NGBI I, 881) und oben Vorden 2 Uh 1 a. E. Die Haftung des Postbalters, wo sie besteht, wird selbstverständlich durch das Post-

gesetz nicht berührt.

b) Rann durch Bertrag die Saftung für eine unerlaubte Sandlung, die der eine Bertrags= teil dem andern gufugen tonnte, ausgeichloffen werden? Der Ausschluß ber haftung aus u. S. durch ausdrückliche ober stillschweigende Vertragsberedung ift an sich, mag est sich um bloge Gefährdungshaftung oder um Schuldhaftung handeln, zulässig (NG 81, 316; 117, 102; 393 07, 28750; 1911 S. 285, 308, 71414); er ist begrenzt durch den Grundsat des § 276 Abs 2, wonach die Haftung wegen Borfates keinem Schuldner im voraus erlassen werden kann, sowie durch § 138: der Vertrag darf nicht gegen die guten Sitten verstoßen (vgl. RC 89, 6 und für die Haftung des Flugzeughalters RC 117, 102). Aus diesem Grunde kann namentlich eine die Einwilligung des Berletten in die u. H. enthaltende Bertragsberedung, die den Ausschluß der Haftung in sich begreift, für nichtig zu erachten sein (vgl. § 823 A 10). Endlich ist der vertragsmäßige Ausschluß ber Haftung aus u. H. da nicht für zulässig zu erachten, wo er nach dem Gesetze für die aus dem selben Tatbestande sich ergebende Bertragshaftung untersagt ist; so in §§ 618, 619 BGB sowie m § 471 HBB (vgl. NG JW 07, 28750). Die Entscheidung NG 68, 358, die den vertragsmäßigen Ausschluß der Haftung aus § 823 nach Maßgabe der Betriebsordnung für den Kaiser Wilhelm Kanal für unzulässig erklärt, entnimmt ihre Begründung dem Gesetze, betr. die Herstellung dieses Kanals, v. 16. 3. 86 und ist nicht grundsählicher Natur (RG 81, 316). — Ein Fall vertragsmäßisgen Ausschlusses ber Haftung aus u.H. ist, daßjemand, der sich einem andern zur Befördes rung anvertraut, die Gefahr der Reise übernimmt und auf Ersat eines Schadens, der ihm durch ben andern Bertragsteil und feine Silfspersonen selbst schulbhafterweise zugefügt werden konnte, verzichtet; ein solcher Verzicht umfaßt in gleicher Weise die haftung aus dem Vertrage wie aus der u. H. So kann durch ausdruckliche oder stillschweigende Vereindarung zwischen den Teils nehmern einer Fahrt und dem Fuhrwertshalter ober Fuhrwertsführer beren Saftung für etwaige Unfälle, sei es aus §§ 823, 831 ober § 833, ausgeschlossener voer Fuhrwertszuhrer deren Haftung sur etwatze un. 308°; 1911 S. 28° u. 714<sup>14</sup>; Warn 08 Mr 157 u. 158). Ebenso für das Verhältnis zwischen Galter ober Führer eines Krastsahrzeugs und dem Teilnehmer an einer Krastwagensahrt (NG 128 229: NG 15 4 26 IV 647/05; Letward dem Teilnehmer an einer Krastwagensahrt (NG 128, 229; **NG** 15. 4. 26 IV 647/25; s. aber auch HNM 1930 Nr 1318). Eine stillschweigender Ubereintunft ist in der Regel in den Fällen der Gefährdungshaftung anzunehmen (**NG** 65, 313; 67, 431; **NG** JW 1911 S.28<sup>5</sup>, 714; 1915, 275<sup>8</sup>; s. 10.2. 21 Vl 236/20). Es kann aber dem Schuldner auch die Haftung sir solche Schuben im voraus erlessen verden der Fahrlässische Erhrässische Erhrässische Erhrässische Erhrässische Erhrässische Erhrässische Erhrässische Erhrässische (auch grobe Fahrlässigkeit) entstehen (MG 128, 229; MG 328 1934, 20331). Eine stillschweigende Ausschließung der haftung erfordert das Bewußtsein des Berletten von der Möglichkeit einer Gefährbung und wird für den Fall grober Fahrlässigkeit nur aus besonderen Umständen gefolgert werden können (MG JW 1934, 3464; 1936, 3382; 1937, 16335; vgl. auch HR 1934 Nr 1020, 1352). Sie ist noch nicht mit dem Umstande allein gegeben, daß der Fahrgast aus Gefälligkeit unentgeltlich mitgenommen wird; das ist an sich ein bloß tatsächlicher Vorgang ohne rechtliche Bedeutung (NG 65, 17; 67, 431; 68, 429; 128, 229; 145, 390; JW 1910, 234<sup>12</sup>; 1911, 28<sup>5</sup>; 1912, 857<sup>10</sup>; 1932, 2025<sup>12</sup>; Warn 08 Nr 477; 09 Nr 22, 100; 1914 Nr 259; 1932 Nr 72, 73, 117; 1933 Nr 148; 1935 Nr 130; NG Seuffu 87 Nr 36; s. auch HN 1938 Nr 97). Sie ift auch nicht schaus abzuleiten, daß der Verletzte an einen rechtlich verfolgbaren Ersahanspruch nicht gedaut hat (NG VW 1936, 3382). Der Mitsahrer bei einer Dauerprüsungssahrt für Kraftwagen verzichtet nicht ohne weiteres auf Schabensersahanspruche aus einem Berschulben bes Wagenlenkers (Ho 3B 1926, 2534°). Noch weniger ist ein stillschweigender Ausschluß der Haftung anzunehmen, wenn es sich nicht um eine Gefälligkeitsleiftung bes sonst Schabensersaspflichtigen, sondern um eine solche des Beschädigten handelt oder die Abernahme einer durch Berschulden des Schädigers erst begründeten Gefahr in Frage konunt (NG JW 1911, 714<sup>14</sup>). Auch aus der Teilnahme an einer Bergnügungssahrt ist nicht ohne weiteres ein Berzicht auf jede Haftung des Fahrers zu entnehmen (NG 198 1937 1490) (MG JW 1937, 1490"). Immerhin kann der Gesichtspunkt der Unentgeltlichkeit als ein für den

bet allen ausschließlichen (sog. absoluten) Rechten gestatten, insbesondere bei den Urheber- und gewerblichen Schutzechten, soweit die diese regelnden Sondergesets nicht eine Unterlassungsklage ausdrücklich gewähren, also bei allen Rechten, die unter den Begriff des "sonstigen Rechtes" aus § 823 Abs 1 fallen (vol. § 823 Abs), ist außer Zweisel und wird allgemein angenommen. Diese Klage auf Unterlassung weiterer ernstlich zu befürchtender Störungen ist die ausgestaltete Eigentumsfreiheitsklage (actio negatoria) und seht nur einen gegenständlich (objektiv) widertechtlichen Eingriff in das ausschließliche Recht voraus, dem der Berechtigte mit der aus seinem Mecht entspringenden kklage entgegentreten kann (\*NG 60, 6; 61, 366; 95, 339; 109, 276; 116, 153; 141, 336; 148, 114 [123]; RG JW 1937, 876³). Ja, sie wird zuzugestehen sein, auch wenn eine Rechtsverlehung noch nicht statgesunden hat, aber erkenndar ernstlich vorbereitet ist. Aus diesem Gesichtspunkte sind, da der eingerichtete und ausgesübte Gewerbebetried zu den "sonstigen Rechten" des § 823 Abs 1 gezählt wird (vol. § 823 Abs, die Entscheidungen RG 65, 210; JW 05, 174¹5; 08, 133¹; 1911, 572²; 1913, 34²³; Warn 1915 Ar 82 begründet. Anspruches Jagdpaßters gegen Spaziergänger auf Unterlassung von Störungen der Jagdaußübung be Jagdpaßters gegen Spaziergänger auf Unterlassung von Störungen der Jagdaußübung be Vannover DJ 1936, 1818. Verpslichtung zur Auskunsterteilung, wenn durch die Auskunsteilsen Beeinserwirklichung eines Anspruchs auf Beseitigung einer nur sachlich widerrechtlichen Beeins

trächtigung vorbereitet werden foll, f. 96 158, 377.

II. Die Unterlassungeklage auf Bieberherstellung. Beiter fann eine Rlage auf Unterlaffung von Eingriffen in den allgemeinen Rechtstreis eines andern von diesem dann erhoben werben, wenn die durch die u. H. bewirkte Rechtsverletung und der hieraus entspringende Schaben nicht durch die einmalige Vornahme der Handlung abgeschlossen ist, durch die u. H. vielmehr ein ben andern dauernd schädigender Zustand geschaffen wurde, der durch den Zwang zur Unterlaffung weiterer Störungen besettigt wird. Es handelt fich hier in Bahrheit um einen Befeitigungsanspruch (NG Warn 1915 Nr 127); die Unterlassung bedeutet hier die Wiederherstellung des früheren Zustandes im Sinne des § 249 (vgl. NG 60,13 [19]; 77,218; 82,59,88,130; 91,265; 148, 114 [122]); NG IV 1937, 876³). Wo die begangene u. H. in ihren Folgen fortwirft oder wo die zu erwartende Wiederholung des Eingriffs den Charafter der Fortsehung der Berlehung und der Schadenszufügung trägt, ist diese Klage auf Unterlassung an sich gegeben, so z. B. bei Aussperrungen und Bohkotthandlungen. Sie seht die Erfüllung des vollen Tatbestandes der u. H. in der Bergangenheit nach der gegenständlichen wie nach der persönlichen Seite als Unterlage des Anspruchs für die Zukunft voraus; sie erfordert also, daß der Tatbestand einer u. H. bereits fertig vorliegt und die Fortsehung der Beschädigung durch die Wiederholung von Handlungen derselben Art ernstlich zu befürchten steht. Diese Klage auf Unterlassung kann alle Tatbestände ber u. H. betreffen; sie findet namentlich auf diejenigen der §§ 824, 826 Anwendung (vgl. zu § 823 Abs 2 mit StGB § 185 NG HR 1934 Nr 313; zu § 824 NG Warn 1937 Nr 129, zu § 826 NG 105, 4; 113, 33). Die Wiederholungsgefahr, für die den Mäger die Beweislaft trifft, sofern sie nicht offen zutage liegt (MG 78, 210; 96, 244; Warn 1913 Nr 320), muß eine ernstliche und auf Tatsachen gegründete sein; auch eine weniger große Wahrscheinlichkeit reicht für ihre Annahme aus (ob sie begründet ist, ist regelmäßig Tatsrage, NG 96, 245; 98 S. 36 u. 269; Warn 1913 Nr 320 u. 416); sie muß noch zur Zeit des Urteilserlasses bestehen (NG aad.; JW 1911, 58631; 1913 S. 3423, 5438; Warn 1914 Nr 122; 1915 Nr 20; 13. 7. 10 VI 459/09; 16. 1. 13 VI 287/12). Es handelt sich in den Fällen dieser Unterlassungstage indessen paraehmisch warierer um kinstiene Unterlassungen als zum die Annahme Unterlassungeflage indeffen vornehmlich weniger um fünftige Unterlassungen als um die gurudnahme von noch fortbauernden Eingriffen; fo von Sperrmagregeln gegen Gewerbetreibende (MG 48,114; 56,271; 82, 59; 88,130; 91,265; JB 05,7152; Barn 1913 Ar416), Beseitigungen von Drudidriften, die unwahre Mitteilungen über Geschäftsverhältniffe enthalten (96 57, 157; 60, 12; IW 08, 33316), Unterlassung der öffentlichen Ausstellung von Waren zu illoyalen Zweden (NG 3W 03 Beil 23), Ausbedung eines schädigenden Verbots (NG 72, 251), Zurücknahme öffentlicher Angriffe auf die Ehre oder den Kredit des Klägers (NG 88, 129; Warn 1913 Nr 449), Beröffentlichung des auf Unterlassung lautenden Urteilssates und darüber hinausgehende Berurteilung dum Widerruf (NG HR 1931 Nr 1307; 1932 Nr 1128). Zum Anspruch auf Widerruf s. auch NG 148, 114; insbesondere 122f. (dazu Larenz, Vertrag und Unrecht II 106); NG Warn 1937 Nr 2; NNG 19, 260; HNR 1936 Nr 1495; für das Wettbewerdsrecht Ulmer VIIV 1936, 535ff.; Unspruch des Unternehmers, dem ein anderer Angestellte in sittenwidriger Weise abspensig gemacht hat, auf Nichtbeschäftigung biefer Ungestellten im bisherigen Geschäftsbereich des Behädigten und in ihrem bisherigen Geschäftsbereich bei dem Schuldner f. Re 3B 1934, 21378. Wardigten und in ihrem bisherigen Geschäftsbereich bei dem Schuloner i. **Mo** 328 1994, 21378. Wird daran sessehalten, daß diese Klage nur gegeben sein kann, wo die sernere Unterlassung in der Tat eine Wiederherstellung des früheren Bustandes bedeutet (§ 249), so und ihr naturgemäß enge Grenzen gestedt. Begangene u. H. werden nicht dadurch uns geschehen und unschädlich gemacht, daß sie nicht wiederholt werden. Wiederherstellend kann die Unterlassung nur wirken, wo es sich nicht sowohl um eine Abwehr der Wiederholung als um eine Beseitigung störender Eingrisse in den Rechtskreis eines andern handelt, wie bei der Abstandnahme von Sperrmößregeln und Verrussersstätungen. Bei der weiten geschieden geschieden und kannterlassungsksogen ist in Robrheit nicht eine Wiederherstellung des Frisheren aus größten Zahl der Unterlassungsklagen ist in Wahrheit nicht eine Wiederherstellung des früheren

Bustanbes in Frage, die durch eine fernere Unterlassung von Eingrissen gar nicht geseistet werden kann, sondern die Abwehr künftiger Beeinträchtigungen gleicher Art.

III. Die vorbeugende Unterlassungstlage. a) In erweiternder übertragung der Grundsäte der unter I behandelten abwehrenden Eigentumsklage nach §§ 12, 862, 1004 BGB hat die Rechtsprechung, einem Bedürfnisse des Rechtsverkehrs entgegenkommend, auch zur Abwehr fünftiger rechtswidriger Gin= griffe in alle vom Recht geschützten Lebensguter und Interessen nicht binglichen und ausschließlichen, sondern rein persönlichen Charakters eine fog. vorbeugende Unterlassungsklage anerkannt, wie sie für das besondere Rechtsgebiet des Wettbewerbs in verschiedenen Bestimmungen des UnlWG geschaffen worden ist. Diese Unterlassungstlage sett ebenso wie die abwehrende Eigentumsklage nicht den erfüllten Tatbestand einer u. H., sondern nur einen gegenständlich widerstechtlichen Eingriff in das geschützte Recht oder Kechtsgut und für die Zufunst den Nachweis einer ernstlichen, durch Tatsachen begründeten Besorgnis weitere Eingriffe (Wiederho-lungsgesahr; vgl. unter II, serner NG 115, 416; 123, 271; 124, 260; 138 S. 219, 276; NG FW 1925, 139323; 1929, 122331; 1933, 140016; NG 5. 2. 32 III 120/31) voraus; auch ein ernstlich der Bertindiger Eingriff fann zur Begründung der Unterlassungsklage genügen (**KG** 101, 339; **RG** JW 1930, 1702<sup>24</sup>; **RNG** 5, 98). Die Grundlage der Entwicklung bildeten die Entscheidungen **RG** 48, 114; 60, 6 u. 61, 366. Bestand in Ansehung beleidigender Außerungen durch längere Beit und auch noch während des Rechtsstreits die Wiederholungsgesahr, dann müssen Umstände von entscheidender Bedeutung hinzukommen, um diese Gesahr als beseitigt (und die Klage als nunmehr unbegründet **RG** 156, 372 [375]) ansehen zu können (**RG** JW 1933, 1658). über die Boraussehungen einer Beseitigung der Wiederholungsgefahr bei Unterlassungsansprüchen im Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht f. RG 148, 114. In RG 77, 217 erscheinen die Unterlassungstlage auf Wiederherstellung (unter II oben) und die hier besprochene vorbeugende Unterlaffungsflage nicht vollständig scharf geschieden; es ist darin, wie aus S. 219 hervorgeht, eine Unter-laffungsflage auf Wiederherstellung im Sinne des § 249 BGB angenommen und für diese mit Recht der volle gegenständliche wie persönliche Tatbestand der u. D. in der Vergangenheit gesordert; der entschiedene Fall selbst scheint jedoch auf die vorbeugende Unterlassungsklage hinzuweisen. Die Entscheidung stellt jedenfalls nicht, wie vielfach angenommen wurde, eine Aufgabe der in den vorbezeichneten Urteilen aufgestellten Grundsäße dar (vgl. RG Seuffa 69 Ar 105 sowie Warn 1916 Nr 105), die in einer Reihe fpaterer Entscheidungen in dem gleichen Sinne weiter ausgeftaltet worden find (**MG** 78 S. 210 u. 256; 82, 59; 88, 130; 91 S. 265 u. 350; 95 S. 273 u. 339; 101, 335; 3\mathbb{B} 1911 S. 572\frac{3}{2} u. 760\frac{10}{2}; 1912, 587\frac{7}{2}; 1913, 34\frac{23}{2}; 1915, 29\frac{13}{2}; \mathbb{B}\text{arn 1914 Rr 17; 1915} \mathbb{Rr 20; 1916 Rr 105; 1918 Rr 95; \mathbb{S}\text{cuff\$\mathbb{A}\$ 69 Rr 105; \mathbb{L}\mathbb{B} 1919, 1015\dagger\text{.} \text{Diese Klage ist max} der abwehrenden Eigentumsklage nachgebildet; da sie aber auf rein persönliche Rechtsgüter oder Interessen sich bezieht, einen Eingriff in ein durch die Vorschriften des 25. Titels geschütztes Nechtsgut ober Interesse zur Grundlage hat und eine Erganzung der Schadensersattlage bilbet, ist sie ebenfalls als Mage aus u. h. ober wegen u. h. anzusprechen. Der bingliche Charakter ber abwehrenden Eigentumsklage geht ihr ab; ber Unterlassungsanspruch entspringt hier nicht, wie bei der Eigentumsfreiheitsklage, dem verletten ausschließlichen Recht, sondern der widerrechtlichen

Störung des allgemeinen Rechtstreises des Beschädigten (vgl. RG 88, 130). b) Geschützte Rechtsgüter, benen die vorbeugende Unterlassungsklage dienen soll, sind einmal die in § 823 Abf 1 genannten: Leben, Wörper, Gesundheit und Freiheit; ferner die Interessentreise des § 824: Kredit, Erwerb und Fortkommen, weiter auch die mittelbar durch Schutgesete im Sinne bes § 823 Abf 2 geschühten Rechtsgüter in ben Grenzen bieses Schutes (vgl. bes. NG 82, 59; s. auch HRR 1936 Nr 1214). Auch die Ehre gehort mit Rudficht auf die Schutgesetze ber §§ 185-187 StoB zu ben geschützten Rechtsgutern, beren Verletzung die Grundlage eines Unterlassungsanspruchs bilben tann; an sich allerdings nur mit der Beschränkung bes § 193 Stor. Die Wahrnehmung eines berechtigten Interesses nimmt nach § 193 Stob wie nach § 824 Abs 2 BBB ber Behauptung ober Verbreitung nicht erweislich wahrer Tatsachen den Charakter der gegenständlichen Wiberrechtlichkeit (vgl. HRR 1936 Nr 802 betreffend vertrauliche Auskunfte der Vermieter untereinander über Mieter). Ist jedoch die Unwahrheit der behaupteten oder verbreiteten Tatsachen sestgestellt, dann ergibt sich daraus ohne weiteres ihre Widerrechtlichkeit. Deshalb ist, das Borliegen einer Wiederholungsgefahr vorausgesett, auch eine Mage auf Unterlassung der weiteren Behauptung oder Berbreitung ehr- oder freditverlegender Tatsachen guläffig, wenn ber Rlager den Nachweis der Unwahrheit der behaupteten Tatsachen erbringt (MG 78, 256; 82, 59; 88, 130; 91 S. 265 u. 350; 95, 339; 124, 260; 140, 392; JW 1913, 3423; 1915, 2913; 1919, 9933; 1925, 139323; 1933, 140016; Warn 1914 Nr 17; 1915 Nr 20; 1918 Nr 95; 1927 Nr 129; HNN 1936 Nr 1161, 1494; Seuffn 69 Nr 105; Gruch 72, 319; DEG 45, 173). Dies gilt jedoch bann nicht, und der Unterlassungsanspruch entfällt mithin, wenn es sich um die Ausübung im öffentlichen Recht begründeter Rechte (Strafanzeige bes Berletten, Beschwerde über einen Beamten bei Der zufländigen Dienststelle) oder um die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Pflichten (Zeugnispflicht Beamtenpflicht) handelt (NG 78, 210; 124, 262; 142, 116; JW 1912 S. 29011 u. 5877; Seuffer 69 Rr 105; HR 1929 Nr 1726; f. auch DLG Dresden DJ 1936, 691). Klage des Chemannes

09 Nr 264; 1910 Nr 438). Dabei ift grundfählich zu fordern, daß die Gemeinde die geeigneten Anordnungen trifft, um die regelmäßige Unterhaltung und Beaufsichtigung des Straßenwesens zu gewährleisten, und daß sie weiter den Bollzug, die Angemessenheit und das Zureichen jener Anordnungen erprobt und sicherstellt, indem sie die Organisation und Tätigkeit der dafür bestellten Beamten und Bediensteten, wenigstens im allgemeinen, beaufsichtigt (NG 89, 136; 153, 356). Uber die Grundlagen und den Umfang der Verkehrssicherungspflicht einer Stadigemeinde f. auch MG DJ 1937, 1124. Maßgebend für die Bestimmung, wann eine Straße dem öffentlichen Berkehr übergeben ist, ist vor allem der Zusammenhang ihrer Anbauten (NG 48, 297; IV 09, 1618); eine völlige Bebauung ist nicht erforderlich; ber Einzelfall entscheibet, ob eine Widmung für ben öffentlichen Berkehr flattgehabt hat; jeder Fürsorge kann sich aber auch bei einer noch unfertigen Straße die Gemeinde nicht entschlagen, nachdem sie die Errichtung von Wohnhäusern an ihr genehmigt und die Ingebrauchnahme der fertiggestellten zugelassen hat (RG aad.; 3. 11. 19 VI 195/19); auch nichtangebaute Wege sind je nach den Umständen verkehrssicher zu erhalten, wenn sie eine notwendige oder vom Berkehr regelmäßig benutte Berbindung zwischen mehreren Ortsteilen ober Strafen darftellen (RG 3B 1910, 61810; Warn 08 Nr 373). Das Mag ber Sorgfalt, die von einer Gemeinde für den Ausbau und die Instandhaltung einer Straße auszuwenden ist, hängt von Art und Säufigkeit ihrer Benutung, von ihrer Verkehrsbedeutung ab (AG 13. 12. 30 IX 303/30). Haftung einer Landgemeinde für die Verkehrzsicherheit von Verbindungswegen, auch mit Rüdficht auf ihre Benutung durch Radfahrer, f. RG Seuffa 82 Nr 66. Ift ein öffentlicher Plaz von der Gemeinde hauptfächlich für die Zwecke einer Verkehrägesellschaft hergeftellt, so haftet auch lettere für die Gewährung der Berkehrssicherheit (RG 118, 91: Dampfschifflan-Die Berkehrssicherungspflicht begreift die Instandhaltung des Pflafters oder sonftigen Belags (NG 328 03 Beil Nr 241; 04, 2322; 06, 3784; 1910, 61810; 1911, 75917). Haftung der Stadtgemeinde, nicht des Anliegers, für die Berkehrssicherheit von Lichtschächten auf Bürgersteigen, auch wenn die Schächte einem Betriebe des Anliegers dienen, f. HRR 1933 Ar 1919. Doch durfen an den verkehrssicheren Zustand einer Ortsstraße keine zu weitgehenden Anforderungen gestellt werden, kleine Unebenheiten sind nicht zu vermeiden, geringfügige Senkungen nicht immer lofort zu beseitigen, begründen daher noch kein Verschulden (KG JW 04, 2322; 06, 3784; 3. 11. 11 111 572/10; 24. 2. 27 IV 549/26). Die Berkehrssicherungspflicht erstreckt sich ferner auf Die Andringung von Geländern oder sonstigen Berwahrungen an Brüden und Ab-hängen (MG 55, 24; JW 1911 S. 446°, 7591°; 1912, 8642³; Warn 1910 Ar 5 u. 438; 8. 10. 06 VI 40/06), die aber wegfällt, soweit der Zwed einer Anlage (Hafenkai) eine Sicherung nicht gestattet (NG FW 05, 3401°). Weiter gehört hierher die **Beleuchtung** vom Eintritt der Dunkelheit dis zum Aufhören des regelmäßigen Verkehrs (NG 54,53; 55,24; JW 05,1991; 1911,759<sup>17</sup>; auch in einer Fleinstadt (NG Seuffu 88 Nr 86); über die Veleuchtung wenig begangener Wege i. NG JW 08,7441,1816. 74418); wer bei Winterglätte in der Dunkelheit statt der beleuchteten Ortsstraße einen immer unbeleuchteten Abkürzungsweg benut, tut das auf eigene Gefahr (NG JW 1935, 344). Haftung einer Stadtgemeinde für einen Unfall, der infolge Hervorstehens eines Rinnkaftens auf dem Burgersteig und infolge mangelhafter Straßenbeleuchtung entstanden ist, f. RG Warn 1936 Nr 39. Eine sehr wichtige Verkehrspflicht ift auch das Bestreuen der Bürgersteige und der notwendi= **3cm Straßenübergänge** (nur ausnahmsweise bei besonderem Bedürfnis auch des Fahrdammes: **RG** HW HV 1929 Nr 1091; **NG** 6. 1. 27 IV 441/26) mit abstumpsenden Stoffen dei Glatteis oder Schneeglätte (**NG** 54, 53; JW 1910, 618<sup>10</sup>; 1911 S. 583<sup>25</sup>, 759<sup>17</sup>; 1912, 194<sup>15</sup>; 1928, 1046<sup>12</sup>; Warn 08 Nr 47; 09 Nr 264; 1913 Nr 318; NG HR 1933 Nr 1317), soweit die Verpflichtung hierzu nicht rechtsgültig durch Observanzen, Ortsstatut oder Polizeiverordnungen den Anliegern auferlegt worben ist (NG 52, 423; JW 04, 4708; 07, 251<sup>12</sup>; 1910, 152<sup>19</sup>; Warn 09 Nr 264 u. 476; über Obserbanz-bildung in Breußen NG 52, 423; 76, 113; JW 1910 S.662<sup>30</sup> u. 944<sup>25</sup>; 1910, 1012<sup>33</sup>; 1911, 123<sup>16</sup>; Warn 1912 Mr23; Gruch 55, 97; die Entscheidungen NG 76, 164; JW1911 S. 6492, 98028 u. 10158; 1912, 86422; 1913, 916; 1914, 2446, die für Breugen die Gultigfeit der die Streupflicht festfebenden Polizeiverordnungen auch ohne Grundlage einer Observanz anerkannten, haben durch das seit dem 1. April 1913 geltende preuß. Gef über die Reinigung öffentlicher Wege vom 1. Juli 1912 (GS S. 187) ihre vedeutung verloren; vol. darüber NG 87,159; Warn 1918 Ar 106. Soweit die Pflicht zur polizeimaßigen Wegereinigung nicht besteht, kann sich abgesehen von ihrer allgemeinen Verkehrsssiche rungspflicht für die Gemeinde auch aus einer Wegebaupflicht (f. unten) die Verpflichtung zur Beleitigung von Schnee und Eis, jum Streuen mit abstumpfenden Mitteln, zur Beseitigung von Schlaglöchern, zur Anlegung von Abergängen usw. ergeben (RG HR 1932 Ar 314). Das Maß und die Wiederholung des Streuens richtet sich nach dem Bedürfnisse des Berkehrs; ein erhöhtes Maß gilt bei besonders regem Berkehr, wie an Markttagen (RG 12.10.08 VI 535/07; 3.7.11 VI 567/10), ein vermindertes Maß für Streuen wie für Beleuchtung in ländlichen Gemeinden (RG 3\mathred 1913, 8595; 1933, 83610; Warn 1915 Nr 18; SeuffA 87 Nr 41; NG 29. 9. 04 VI 10/04; 11.6.08 VI 466/07; 3. 7. 11 VI 567/10; 28. 6. 30 IX 85/30). Street und Reinigungspflicht einer Stadt-Gemeinde bezüglich der besonders von Fußgängerverkehr benutten Wegeteile s. RG HR 1933 1317. Da die Gemeinden mit ihrem Personal nicht gleichzeitig in allen Teilen des Ortes

zum Streuen im Bedarfsfalle zur Stelle sein können, ist ihnen für die Ausführung nach Eintritt des Glatteises oder nach Aushören des Schneefalls ein angemessener Zeitraum offenzulassen, der bei der den Anliegern obliegenden Streupslicht geringer zu demessen ist (MG IV IV). 58325; 1912, 19436. Darüber, daß anhaltender oder drohender Schneefall nicht unter allen Umftanden von der Pflicht zum Streuen befreit, es vielmehr wefentlich auf die Stärke des Schneesalls und auf die Beschaffenheit des Schnees und des Bodens ankommt, s. NG 133, 226; NG Recht 1917 Nr 1260. Außergewöhnliche Glätteverhältnisse erfordern außergewöhnliche Sicherheitsvorkehrungen (NG IV 1930, 1963<sup>21</sup>). Glatteisbildung an einem öffentlichen Brunnen f. NG FW 1932, 3933. Über eine fahrlässige Unkenntnis von mit sofortiger Wirkung nicht von eigener Solfzeiberordnungen über die Keinigung der Bürgersteige von Schnec und Sis s. **RG** JW 1931, 1689<sup>1</sup>. Die Übertragung der Streupslicht auf private Keinigungsinstitute besreit nicht von eigener Sorgsalt (**RG** Warn 1918 Nr 106; Gruch 54, 977); auch durch Polizeiberordnung kann die Berantwortung nicht dem Streupflichtigen genommen und auf die Reinigungsinstitute übertragen werden (NG 102, 269). Bertragliche Übernahme der Streupslicht durch die Gemeinde als Mieterin eines Hauseigentumers, an die strenge Ansorderungen zu stellen sind, kann nicht durch vertragliche Abwälzung auf die Mieter beseitigt werben; der Hauseigentümer hastet für die Micker nach \§ 831 (NG JW 1930, 3213°). Verpslichtung des Hauseigentümers zur Überwachung und Besehrung der von ihm mit der Ause führung des Streuens betrauten Personen s. RG 3B 1931, 16902. Der Hausbesitzer, der sich selbst nicht um das Streuen bekümmern kann, muß seinem Hausverwalter besonders strenge Anweisungen für die Überwachung des Streuens durch den damit betrauten Hauswart erteilen (986 Barn 1937 Nr 118; RG Seuffa 88 Nr 106). Aber Beginn und Ende der Streuzeit f. auch JW 1933, 2828°; HR 1934 Rr 1351; 1937 Rr 1221, 1311. Auf Straßendämme ist die Streupflicht nicht allgemein zu erstreden; nur belebte und unerläßliche Straßenübergänge sind gleich den Bürgersteigen zu bestreuen (RG 3W 1913, 8595; RG Warn 1928 Nr 147). Der Grundsat, daß die Streupflicht der Gemeinden bei Glatteis sich im allgemeinen auf Burgerfteige und Strafenübergänge beschränkt und für Fahrdämme nur unter besonderen Umständen gegeben ist, greift aber nur Platz, wo die Ortspolizeibehörde nicht, z. B. auf Erund der §§ 1, 2 des preuß. Gef v. 1. 7. 12 (f. oben), die Bestreuung des Fahrdammes verlangt (NG 7. 2. 29 VI 461/28); Für ländliche Verhältnisse s. HRR 1937 Nr 1221. Eine Pflicht auf Provinzialstraßen gegen Glatteis zu streuen, besteht regelmäßig nicht (NG Seufsu 88 Nr 70). Über die Verpflichtung, die durch Glatteis ober Schneefall hervorgerufene Glätte zu beseitigen, hinaus auch bafür zu sorgen, bag ber Boden nicht durch Regen, Nebel oder soustige Luftseuchtigkeit schlüpfrig sei, kann von dem für die Berkehrssicherheit Berantwortlichen nicht verlangt werden (MG Warn 1931 Nr 123). Pflicht einer Stadtgemeinde, auf die Beschaffenheit von Asten zu achten, die von Bäumen eines Nachbargrunds

ftuckes in den Straßenraum hineinragen, f. RG ScuffA 90 Ar 6. Die Verkehrssicherungspflicht der Gemeinden begreift weiter die Anordnung von Sicherungsmaßregeln bei der Vornahme öffentlicher Arbeiten (Neupflasterung, Anlage von Kanälen und Leitungen), die die Gemeinden nicht auf die Unternehmer der Arbeiten abwälzen können; auch wo diese die Ausführung der Sicherheitsvorkehrungen vertragsmäßig übernommen haben, muffen die Gemeindeberwaltungen sich selbst barum kummern (NG JW 05 S. 284° u. 4864; 06, 5394; 1913, 6427; 1915, 3957; 1932, 37022; Warn 08 Nr 630; 1911 Nr 180; L8 1917, 10671°; 1919, 245°; NG HR 1932 Nr 1442; 1933 Nr 13). Dabei muß auch mit ungewöhnlicher und unvorsichtiger Wegebenutung gerechnet werden. Die Gemeinde handelt fahrlässig, wenn sie einen Weg, auf bem sie burch einen Unternehmer Rabelarbeiten hat ausführen laffen, für den Berkehr wieder freigibt, ohne sich vorher von der Verkehrssicherheit des Zustandes zu überzeugen (NG 3W 1931, 16936). Sie muß auch dafür sorgen, daß von andern veranlaßte Anlagen, z. B. ein von der Reichspost angelegter Kabelschacht, nicht verkehrsgesährdend wirken (NG JW 1932, 10391). Außergewöhnliche Verhältnisse, wie sie z. B. durch Ausbesserungsarbeiten, Umstellung des Verkehrs usw., namentlich auch bei starkem Kraftwagenverkehr, zumal an Sonntagen, hervorgerufen werden können, verlangen auch hier außergewöhnliche Sicherungsmaßregeln (MG JW 1931, 332515; MG HR 1936 Mr 1110; s. auch HRR 1930 Ar 109). Auch auf die Berkehrssicherheit der Notbürgersteige vor Neubauten hat die Stadtgemeinde ihr Augenmerk zu richten (MG 22. 3. 17 VI 18/17). Gine nur beschränkte Berkehrssicherungspflicht für Beleuchtung wie für Streuen besteht bei lediglich den Spaziergängern dienenden Lustwegen, sowie bei nur den Verkehr erleichternden Berbindungswegen: sie brauchen nicht bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit geschüpt zu werden (RG 328 00, 16438; 1910, 61810; 14. 1. 07 VI 196/06). Über die Verpflichtung der verfassungsmäßigen Bertreter einer Stadtgemeinde, nach schwerem Unwetter für die Biederherstellung der Verkehrsssicherheit zu sorgen, s. NG 155, 161. Verpflichtung zur Aufstellung eines Berkehrspostens in einer Stadtgemeinde s. NG HR 1937 Ar 1438; auch in kleineren Gemeinden bei karkam Parketen. bei starkem Berkehr anläßlich besonderer Veranstaltungen f. AC IW 1936, 29815. — Die allgemeine Bertchresicherungspflicht, die als Wegeunterhaltungspflicht mit Schabenshaftung nach § 823 auch den Begebaupflichtigen trifft, bezieht fich insoweit vor allem auf die Beschaffung

330714; RG Barn 1934 Ar 103. Der Kraftwagenführer muß unter Umftänden auch mit Berwirrung und sachwidrigem Berhalten von Fuggangern rechnen (RG Seuffa 91 Nr 75). Linksschneiben von Kurven bei behinderter Sicht (HRR 1934 Nr 1549). Überholen in einer Kurve (NG HRR 1938 Nr 966). Beim Überholen sind erforderlichenfalls rechtzeitig Warnzeichen zu geben, besonders wenn infolge Dunkelheit etwaige Einbiegungszeichen des zu überholenden Fahrzeugs nurschwer zu erkennen sind (RG JW 1937, 158; 1938, 460°21). Überholen eines Straßenbahnwagens (HR 1934 Nr 1547). Überholen eines anderen Kraftwagens oder eines Kadfahrers (NG 131, 120; NG JW 1934, 418<sup>11</sup>; 1935, 115<sup>6</sup>; NGH 1936 Nr 1566; 1937 Nr 1332; s. auch HR 1938 Nr 813, 814). Überholen bei unübersichtlicher Strecke (NG 140, 386). Überholen auf ber Reichsautobahn (HRR 1938 Nr 307). Über Abstandhalten, Borfahren und Überholen s. auch HRR 1937 Nr 814—817. Über die Pflichten des Führers eines Lasttraftzuges beim Fahren durch enge Straßen und unübersichtliche Kurven, sowie über die Pflichten eines Fuhrunternehmers in Bezug auf Ausrustung und Leitung eines Lasttraftzuges s. RG DJ 1937, 1124. Aufgabe des Bremfers beim Anhänger eines Lastfraftzuges f. RG 156, 193. Stehenlassen eines abgekoppelten Anhängerwagens f. NG Warn 1934 Ar 139. Umwenden eines längeren Lastkraftwagens f. HRR 1934 Nr 1548. Über Sportfahrten auf öffentlichen Landstraßen s. NG JW 1915, 11194. Herabseung der Fahrgeschwindigkeit im Interesse des Verkehrs auch bei sog. Zuberlässigkeitskahrten s. NG 130, 162. Haftung des Halters und Führers eines Kraftkahrzeugs für Schäden, die ein Dieb oder ein sonft Unbefugter mit dem Fahrzeug anrichtet, f. Re 138,320; Re Seuffa 88 Mr 105; 89 Mr 8. Erschöpft sich das Verschulden des Halters darin, daß er die Benupung, d. h. die unbefugte Benutung, des Kraftsahrzeugs durch einen anderen ermöglicht hat, so ist nur § 7 Abs 3 Sat 2 Kraftfc, bei einem darüber hinausgehenden Verschulden § 823 anzuwenden (RG 136, 15 [17]; NG Seuffa 88 Ar 105; NG JW 1936, 4411; 1938, 95217). Zum Begriffe bes Halters eines Kraftwagens [. NG 78, 179; 91, 169; 127, 174; 141, 400; NG Seuffa 88 Ar 10; **NG** HRN 1933 Nr 1951; NG JW 1935, 2894<sup>15</sup>; Cheleute als Halter s. HRN 1937 Nr 812; Eigentümer und Entleiher oder Mieter als Halte nebeneinander s. NG 127, 174; 141, 400; NG JW 1934, 2973°; NG Warn 1935 Nr 131; HRR 1934 Nr 1545; 1936 Nr 616; Haltereigenschaft, wenn das Kraftfahrzeug von mehreren erwerbstätigen Familienmitgliedern benutt wird, f. RG Seuffu 91 Nr 94; im Falle einer Sicherungsübereignung f. HRR 1935 Ar 1151. Ein Kraftwagenführer tann wegen Aberlassung der Führung an einen anderen auf Schadensersat nach § 823 nur bann in Anspruch genommen werden, wenn er nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Rechtspflicht hatte, den andern von der Lenkung des Wagens auszuschließen (RG JW 1932, 7761). Sorgfaltspflichten von Fahrlehrer und Fahrschüler f. RG HR 1931 Ar 660. Haftung ves Inhabers einer Autoreparaturwerktätte für Schäden, die nicht im Besitz eines Führerscheins befindliche Angestellte durch Fahren mit den zur Reparatur gegebenen Kraftwagen verursachen, l NG FW 1930, 29306; 1933, 8263. Haftung bes Tankstellenbesitzers für den Schaden, den ein Angestellter durch eine Schwarzsahrt mit einem der Tankstelle zum Waschen übergebenen Wagen verursacht (HRR 1938 Nr 677). Auch die Fahrzeuge der Polizei unterliegen den Vorschriften des Kraftsahrzeugberkehrs; sie haben keinen Freidrief für unachtsames und undekümmertes Drauflossahren (NG Seufsu 86 Nr 7). — Die Eisenbahn- und Straßenbahnunternehmer haften nach BGB, wenn sie in ihren Vertretern ein wirkliches oder (§ 831) vermutetes Verschulden trifft (vgl. no 38 1911, 32417; Warn 1919 Nr 199: Mangel an Aufsichtspersonal, zu ausgedehnter Berkauf von Bahnfteigkarten; 1920, 11: kein Berschulben, daß die Stragenbahn keine Magregeln gegen Überfüllung der vorderen Plattform des Anhängewagens trifft). Eine Straßenbahngesellchaft, die Fahranwärter für ihren Betrieb ausbilden läßt, muß den Lehrgang regeln und dafür lorgen, daß sie nicht zu bald, ohne genügende Vorbereitung und Bewährung, auf belebten Straßen, wenn auch unter Aussicht des Führers einen Motorwagen leiten (RG HR 1928 Ar 1801). Aber die Pslicht ber Eisenbahnverwaltungen, an Wegeübergängen, wo es der Berkehr erfordert, Schranken anzubringen, s. RG Warn 1910 Nr 57.

Den Hauseigentumern und den Bau- und sonstigen Unternehmern, die an der öffentlichen Straße Bauarbeiten ober andere ben Bertehr beeinträchtigende Arbeiten ausführen Insen, obliegt die Pflicht, Vorkehrungen zur Sicherung des Verkehrs zu treffen: für gefahrlose Beischen, obliegt die Pflicht, Vorkehrungen zur Sicherung des Verkehrs zu treffen: für gefahrlose Beischen, obliegt der Baugerüste und des Bauzauns (NG JW 07, 10<sup>11</sup>; L3 1918, 624<sup>18</sup>; 1921, 268<sup>4</sup>), für Schukmaßregeln bei Dachausbesserungen (NG JW 05, 20<sup>20</sup>; 07, 673<sup>7</sup>; 1910, 747<sup>4</sup>; Warn 1919 Nr 169) für Vermeibung von Verkehrsstörungen durch Verkehrssindernisse (NG L3 1922, 159<sup>2</sup>; NG Gruch 70, 612; NG 2. 7. 31 VI 65/31) Sorge zu tragen. Sicherung des Philikung gener Gerahfallen des Schuttes von Baugerüsten i. NG iragen. Sicherung bes Publitums gegen Herabfallen bes Schuttes von Baugeruften f. Rie 1931 Nr 1843. Der große Umfang eines Baubetriebes befreit den Unternehmer auch dann nicht von der Pflicht zu eigener Aufsicht, wenn er die Bauaufsicht einem zuverlässigen Angestellten übertragen hat; die Aufsicht muß sich auch auf die zur Sicherung des Verkehrs ersorberlichen Masnahmen erstrecken (RG HR 1931 Ar 1217). Der Hausbesitzer ist aber regelmäßig gebeckt, wenn er die Arbeit einem als zuverlässig geltenden Handwerksmeister übertragen hatte (NE 1910, 747<sup>4</sup>; vgl. unter e). Ebenso haften Grundstüdseigentümer und Bauunternehmer sie Egaden, wenn sie Gegenstände an der Straße aufstellen, die durch Umfallen gefährlich werden

können (KG 59, 203; Warn 1910 Nr 330), oder Wagen zur Nachtzeit unbeleuchtet auf den Straßen stehen lassen (MG JW 09, 1348). Auch der Eigentümer, der sein Grundstüd andern zur Aus-nuhung überläßt, wird dadurch seiner Verpflichtungen, für die Verkehrssicherheit zu sorgen, nicht ichlechthin überhoben (NG LZ 1921, 583). Bei der Vornahme baulicher Anderungen trägt der Halbertinger die Berantwortung für das Vorhandensein von Einrichtungen, die zur Sicherung des Verkehrs erforderlich sind; die Auffassung der Polizeibehörde über Gefährlichkeit oder Ungefährlichkeit eines Bauwerks ist dabei nicht unbedingt entscheidend, aber in Zweiselsfällen für die Frage des Verschuldens beachtlich (NG IV 1936, 2652<sup>11</sup>). Wer Vorrichtungen, z. B. eine Warksse, über der Straße andringt oder für seine Zwecke benutzt, muß ihrer Herstellung und Ernaltungen kalandere Consellt ausward inklandere Kalandere Consellt ausward inklandere Kalandere Kalandere Consellt ausward inklandere Einstellung und Ernaltungen bestätzt ausward inklandere Einstellung und Ernaltungen der Ernaltungen der Einstellung und Ernaltungen der Ernaltungen de haltung besondere Sorgsalt zuwenden, insbesondere auch für ihre regelmäßige Untersuchung auf Un-versehrtheit und auf Ungesährlichkeit für das Publikum sorgen (AG IW IV 1930, 1942). Pflichten des Eigentümers einer von ihm als gebraucht erworbenen, gewerblich benutten Dampflotomobile in Bezug auf die Prüfung der Bauart der Maschine, insbesondere des Funkenfängers s. RG 145, 374. Haftung eines Sportvereins für das Überfliegen von Ballen aus einem Fußballplat f. NG 374. Haftung eines Sportbereins für das überfliegen von Vallen aus einem zußbaulplaß zuw IV IV 1932, 252713. Pflicht eines Sportvereins, den Sportplaß gegen das Betreten durch unbeaufsichtigte Kinder zu sichen f. **RG** HR 1934 Nr 797. Über Sicherheitsmaßnahmen beim Aufbau von Schaububen, bei Ausstellung gefährlicher Maschinen, nicht ganz standsester Sachen auf der Straße s. auch RG HR 1933 Nr 1181. Die zu b behandelte Verkehrsssicherungspflicht der Gemeinden betrifft den Zustand der in ihrem Eigentum stehenden oder ihrer Verfügung unterstehenden öffentlichen Straßen, Pläße und Brücken, nicht aber das Tun und Trei den der auf der Straße verkehrenden Menschen. Gegen ein verkehrsgefährliches Verhalten einzelner Personen auf der Straße einzuschehren, ist nicht Sache der Gemeinden als solcher, sondern der Ortspalizeihehörde, die allerdings vielsach mit der Gemeindenvaltung verdunden ist NG VW polizeibehörde, die allerdings vielfach mit der Gemeindeverwaltung verbunden ist (NG JW 1911, 75917; 1915, 11194). — Mit der Größe der Gefahr wächst auch das Maß der im Verkehr zu 1911, 75911; 1915, 11192). — Mit der Größe der Gefahr wächst auch das Maß der im Verkehr zu erfordernden Sorgfalt. Das gilt namentlich für die Gefährdung durch elektrische Leitungen. Bei der Anlage und dem Betrieb einer elektrischen Leitung muß die im Verkehr erforderliche Sorgfalt angewendet werden, um andere gegen die von der Leitung ausgehenden besonderen Gefahren zu schützen (RG Seuffl 79 Nr 168). Eine ganz besondere Sorgfalt in Bezug auf Einrichtung und Betrieb muß der Unternehmer einer Starkstromanlage dort anwenden, wo die elektrische Leitung einen öffentlichen Weg kreuzt; hierüber und über die rechtliche Bedeutung der Vorschriften für die Errichtung und den Betrieb elektrischer Stromanlagen 1. NG 147, 353; RG JW 1938, 125423. Aletterabwehrschutz an Starkstromleitungsmasten f. RG JW 1935, 26288. Sicherung einer die Ortsstraße berührenden Starkstromleitung f. RG HR 1932 Nr 444. Vetriebe mit elektrischen Hochspannungsanlagen bedürfen einer dauernden Aufsicht durch Fachleute, wenn bort Arbeiten von Laien ausgeführt werden, die in die Gefahr einer Berührung mit der elektrischen Leitung kommen können (RG 328 1936, 28619). Der Unternehmer ber einen Kanal fiberg uerenben Hochspannungsleitung kann sich nicht damit entlasten, daß die Anlage von der zuständigen Behörde genehmigt und von der Wasserpolizei nicht beaustandet worden ist (RG 3B 1936, 29113). — Der Unternehmer eines Gaswerks ist verpflichtet, seine verlegten Leitungen dauernd zu überwachen, insbesondere, wenn jemand in der Nahe Arbeiten ausführt, dafür zu sorgen, daß die Leitung unbeschädigt bleibt und kein gefahrdrohender Zustand entsteht (3W 1938, 52528).

e) Die unter a bis d geschilberten Berkehrspsschichten werden ergänzt durch eine allgemeine Pssicht der Aussücht, die die sur die Ersüllung verantwortliche Person auszuwenden hat, wenn sie dussührung der Schuhmaßnahmen zur Sicherung des Verkehrs Dritten überläßt. Diese allgemeine Aussüchten Aussücht entspricht den menschlichen Berhältnissen; im Staats- und Gemeindeelben wie in Privatbetrieben und im kleinen in der häuslichen Wirtschaft wird das ordnungs-mäßige Ineinandergreisen aller Glieber, die pslichtmäßige Erledigung der den einzelnen übertragenen Geschäfte nur durch eine regelmäßige Aussichtigkeit gewährleistet. Diese Aussicht fällt nicht zusammen mit der in § 831 als Pslicht des Geschäftsberrn erwähnten Leitung einer Verrichtung, also der einzelnen Arbeitsleistung eines Angestellten (vol. über den Unterschieb beider Begriffe NG 53 S. 53, 125 u. 276; IV 202 Beil Nr 75; 03 Beil Nr 21; 06 S. 54721 u. 74518; 07, 6749; 1910, 1114; 1911 S. 9520, 21822, 40316, 4879; 1913, 20316; 1930, 32136; Warn 08 Nr 184; 1910 Nr 19; 1915 Nr 124; 20. 1. 21 IV 342/20. Unter besonderen Umständen kann allerdings eine allgemeine Pssicht der Aussicht für den Geschäftsberrn auch aus § 831 abzuleiten sein (vol. dazu § 831 U 5b und 6 sowie NG 120, 161; 128, 149; 142, 361). Sie ist eine alsgemeine, sortlausende Überwachungskätigkeit, deren Maß und Umfang sich nach den Umständen zu richten hat, und die dalb eine regelmäßige Kontrolle, dald nur ein gelegentliches Nachem-Kechsen-Sehen erheischt (NG 95, 180; 102, 327; 128, 328; NW 03 Beil Nr 294; 05, 14424; 06 S. 11312 u. 42713; 08, 6731; 1910, 1725; 1911, 9520; 1914, 6786; 1915, 5711; 1920, 7753; 1928, 104612; Warn 1911 Nr 260; 1914 Nr 35; 1916 Nr 125; 1918 Nr 168; 1919 Nr 13 u. 36; 1931 Nr 196; L8 1918 S. 3691 u. 62519), aber niemals ganz entbehrt werden kann, und beren Verschumung den Aussichten Schadens mitteldar berantwortlich macht, wenn aussienes durch seine Leute angerichteten Schadens mitteldar berantwortlich macht, wenn aussiene werden ist, daß der Schaden bei ordnungsmäßiger Aus

06, 54713; 1910, 1725; 1911, 4878). Gerade die in regelmäßiger Wiederkehr vorzunehmenden Berrichtungen mechanischer Art bedürfen einer gelegentlich auszuübenden, aber stetigen Aufsicht (96 39 1911 S. 487 u. 54217; 1912, 19425), von der auch die Abertragung der Aufsichtstätigfeit auf andere Personen ben Geschäftsherrn nicht ganglich befreit (NG 95, 180; Warn 1912 Nr 164). Der Natur dieser Aufsichtspslicht entspricht es, daß sie nicht erst eintritt, wenn sich Aweifel an der Zuverlässigkeit der Angestellten regen (RC IV 990, 65910; 1920, 7753; 1931 Nr 196; wohl aber muffen folde Zweifel die Auffichtstätigkeit berschärfen (96 53, 53; 39 1920, 7753). Je nach den Umständen begreist die Aussichtspssicht auch eine Kslicht der Unterweisung für die vorzunehmende Tätigkeit (**NG** IW 04, 165°; 06, 339°°; 1914, 678°; Warn 09 Nr 356; 1910 Nr 204; 1919 Nr 13; 1931 Nr 196). Unter dem gleichen Gesichtspunkt ist eine allgemeine Überwachungs und Unterweisungspflicht einer Stadtge meinde anzunehmen, die in Erfüllung ihrer öffentlichrechtlichen Aufgaben auf dem Gebiete der Armenfürsorge unbemittelten Kranken in ihren Krankenhäusern unentgeltlich ärztliche Behandlung sei es allein, sei es neben freier Kost und Wohnung gewährt (RC 112, 290). Aufsichtspslicht einer Stadtgemeinde in bezug auf das Verschlossenhalten eines auf freiem Plaze stehenden Transformatorhäuschens ihres Elektrizitätswerkes s. RG SeuffA 79 Nr 93. Die Organe einer ländlichen Gemeinde mussen den Betriebsleiter ihres Elektrizitätswerts übermachen, insbesondere dahin, daß die Angestellten ber Stragenbahn ihre Dienstvorichriften so beherrschen, daß sie sie im Ernstfalle zur Verhütung von Gefahren auch anwenden (96 HRR 1932 Nr 1574). Aufsichtspflicht einer Stadtgemeinde in bezug auf das ihr obliegende Bestreuen der Straßen bei Glatteis i. NG JW 1928, 1046<sup>12</sup>; NG HR 1933 Nr 1317. Eine Stadtgemeinde kann ihre Obsorge für den Verkehr nicht schlechthin auf den Unternehmer übertragen, den sie mit Straßenbauarbeiten betraut hat (s. oben unter b und NG JW 05, 4864; 06, 5394; Warn 08 Rr 471 u. 630; 1911 Rr 180); im übrigen besteht einem fachfundigen Unternehmer gegenüber eine weitere Auflichtspflicht nur unter besonderen Umftanden, wenn mit den ihm übertragenen Arbeiten besondere Verkehrögefahren verknüpft sind, die auch von dem Nichtsachmann erkannt und ab-gestellt werden können (**MG** 76, 260; 90, 408; JW 08, 269¹; Warn 08 Nr 471 u. 630; 09 Nr 407; 1919 Nr 169), oder wenn er ersahren hat, daß der Unternehmer die Sicherheitsmaßregeln vernach-lässigt (**RG** 12. 5. 11 VI 399/10, 4. 1. 12 VI 146/11). Ein Bauunternehmer kann wiederum, ohne eine weitere besondere Aufsicht betätigen zu mussen, alltägliche, regelmäßig vorkommende Arbeiten einschließlich der zum Schutze des Verkehrs erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen einem tüchtigen Polier überlassen; nur bei außergewöhnlichen und besondere Vorsicht heischenden Umständen muß er ihm Anweisung erteilen und nach dem Rechten sehen (**KG** 59, 203; FB 06, 113<sup>12</sup>; 1910, 111<sup>12</sup>; 1913, 33<sup>22</sup>; Warn 08 Nr 212; L3 1922, 159<sup>2</sup>); es kommt hierbei alles auf die Umstände, auf die größere oder geringere Gefährdung, an. Über die allgemeine Aussichtspsicht eines Unternehmers von Tiefbau- und Straßenbauarbeiten in der Großstatis. **RG** FB 1931, 22368. Ahnliches gilt gegensiber den Angestellten von Zweigniederlassungen eines größeren Geschäfts (RC JW 1913, 2316). Werden in einem Warenhaus Arbeiten borgenommen, die die der darfie in 328 1913, 23-19. Wertoen in einem wattenhaus atveiten vorgendimmen, die die dort verkehrenden Personen gefährben, dann muß sich der Geschäftsinhaber oder sein Vertreter selbst davon überzeugen, daß alles zum Schuhe des Verkehrs Ersorberliche geschehen ist; er fann sich nicht darauf verlassen, daß ein zuverlässiger Fachmann mit der Ausführung der Arbeit betraut ist (NG VV 1931, 22357). Über die Ausstührenden der Eisen dahn als Unternehmer von Güterbeförderungen s. NG 102, 38; NG Seussu VV 174. Über die Verpssichtung ber Bertreter eines Stragenbahnunternehmens, ben Angestellten allgemeine Anweisungen zur strengen Befolgung der polizeilichen Verkehrsregelung zu geben, j. NG SeuffA 82 Nr 48; über ihre Berpflichtung, die Ausbildung der Fahranwärter auf der Strecke sachgemäß zu regeln, s. Re Seufstalling, die Ausbiddig der Faustundstet und der Steite faugening zu etgen, is Seufstalling, die Ausbiddig der Freiher und der Keichsbahn in bezug auf die Treppe eines Bahnhofstunnels bei Winterglätte s. RG 121, 382. Treten im täglichen Betrieb Neuerungen hervor, die erkennbar besondere Gesahren mit sich bringen, so müssele die Aufsichtsbeamten der Reicher der Geschleren der Geschleren der Geschleren der Keichsbahn den ausschieren Beamten genaue Anweisungen zur Herabseumen der Gesahren auf ein Mindestmaß erteilen (NG JW 1936, 444<sup>4</sup>). Verpflichtung einer Kleindahngesellschaft, die Anordnungen eines Angestellten, dem sie die Regelung des technischen Betriebes überlassen, laufend zu überwachen (NG JW 1938, 1651<sup>12</sup>). Über die Aussichtspslicht der Keichspost in bezug auf die Tätigkeit ihrer mit der Führung von Postkarren auf den Vahnsteigen betrauten Beamten f. Was 196 137. Van 230 1981 25492 über die Aussichtspslicht des Kraftwagen-Beamten s. MG 126, 137; MG JW 1931, 35422. Über die Aufsichtspssicht des Kraftwagen-halters in bezug auf den Führer des Wagens s. NG 120, 154, sowie 142, 356 und § 831 A 5 b; bes Halters und Führers eines Kraftlastzuges in bezug auf den Bremser eines Anhängers s. Re 156, 193; des Inhabers einer Autoreparaturwerkstätte zur Beaufsichtigung und Anweisung seiner Angestellten in bezug auf die Fortbewegung der zur Reparatur gegebenen Kraftwagen s. RC 3B 1930, 29306. § 278 ift in Fällen einer folchen Haftung aus § 823 nicht anwendbar (RG JB 1923, 10265). Der Wohnungsinhaber haftet für das herabfallen eines Blumentopfes auf die Straße schon bann, wenn er die Aufsichtspflicht in bezug auf seine Wohnung und die sie versorgenden Hilfspersonen fahrlässig nicht erfüllt hat (NG 5. 10. 25 IV 47/25). Über die Aufsichtspflicht des kraft össenklichen Rechts streupslichtigen Grundstückseigenkümers s. NG 113, 293. Aufsichtspflicht des kreupslicht des kreupslichten die er mit den erforderlichen des kreupslichten des kreupslichte streupflichtigen Hauseigentumers in bezug auf die Angestellten, die er mit den erforderlichen

Unfallversicherungsgesehgebung entspringenden Rechte bes Berletten auf Leistungen bieser Bersicherung sind nur persönliche Forderungsrechte (NG 95, 283). Das Mietrecht und ebenso das Pachtrecht sind zwar Forderungsrechte im letteren Sinne; durch die Übertragung des Befibes an der Mietsache erlangen sie aber Dritten gegenüber einen ausschließlichen Charafter (RG 59, 326; 105, 218; Warn 1915 Nr 299). Aus demfelben Grunde wird von der Rechtsprechung bes Reichsgerichts, obgleich diese ein allgemeines Berfönlichkeitsrecht als Gegenstand bes Rechtsschutzes nicht anerkennt (NG 73, 107; 113, 414; JB 1915, 9133; Warn 09 Nr 505; NG HR 1933 Nr 1319), der eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb als verkörberter Wille im Gegensabe zu der bloßen Freiheit der wirtschaftlichen und gewerdlichen Willensbetätigung zu den "fonstigen Rechten" gezählt (986 48, 114; 56, 271; 58, 24; 64, 52; 65, 210; 92, 132; 94, 248; 100, 214; 101, 337; 102,225; 109,276; 117,412; 119,438; 126,93; 135,40; Gruch 68,75; 339 05,430°; 07,505¹; 08 ©. 133¹ u. 482¹⁵; 09,493¹⁶; 1915,913³; 1917,712¹; Warn 1915 Nr82; 1927 Nr 55; Seuff & 84 Nr15; 28 1927, 9053). Eine Berletung bieses eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs als eines Rechtes tann aber nur dann angenommen werben, wenn der Eingriff fich unmittelbar gegen den Bestand des Gewerbebetriebs richtet (nicht nur seinen Ertrag mindert), sei es, daß die Betriebshandlungen tatsächlich gehindert werden, wie durch Bedrohung oder gewaltsame Abhaltung von Runden vom Besuch eines bonkottierten Geschäfts, oder daß feine rechtliche Julässigkeit verneint und seine Schließung ober Einschränkung verlangt wird (NG 58, 24; 64, 52; 65, 210; 73 S. 107 u. 253; 76, 35; 77, 217; 79, 224; 92, 132; 94, 248; 101, 337; 102, 225; 119, 438; 126, 93; 135, 242; JW 1915, 913³; 1917, 712⁵; 1932, 1883⁴²; Warn 1910 Nr 420; 1912 Nr 428; 1915 Nr 82; Seuffu 83 Nr 205; 84 Nr 142; L3 1924, 34³; DLG 43, 101; JULDA 1937, 26). Cingriff in das Rechtsgut des eingerichteten Gewerbebetriebs durch Warnung vor Patentverletzungen s. die schon oben erwähnte Entscheidung RG 141, 336. Der wirtschaftliche Wettkampf ist, soweit er mit erlaubten Mitteln (f. § 826 A 5n) geführt wird, kein widerrechtlicher Eingriff in den fremden Gewerbebetried; die Aussicht auf Erwerb und auf Gewinnung von Kundschaft fällt nicht zusammen mit dem Gewerbebetriede selbst und ist nicht geschützt (NG 58, 24; 64, 52; 65, 210; 77, 217; 49, 224; 92, 132; 102, 223; 126, 93; 135, 242; IV 07, 251<sup>13</sup>; 09 S. 109<sup>8</sup> u. 493<sup>16</sup>; 1911, 712<sup>12</sup>; 1912, 290<sup>11</sup>; 1915, 913<sup>3</sup>; Warn 09 Nr 505). Die Entscheidungen NG VV 08, 133<sup>1</sup> u. 1911, 760<sup>18</sup>, ebenso aus früherer Zeit VV 05, 174<sup>15</sup>, wo aber § 824 angewendet ist, gehen anscheinend über die nach dem vorstehenden gezogenen Grenzen hinaus. Über einen Unterlassungsanspruch bei Zuwiderhandlungen gegen das Gesch über Preisnachlässe (Nabattgeseh) vom 25. 11. 33 (NGV I 1011) s. dort § 12. Die Ausübung des ärztlichen Beruss ist dem eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebe nicht gleichzustellen, soweit nicht damit bas Unternehmen einer Privattrankenanftalt zum Amede ber Gewinnerzielung verbunden ist, das sie zum Gewerbebetriebe macht (NG 64, 155; 94, 109; JW 02 Beil Ar 88; 07, 491<sup>34</sup>; 08, 249<sup>23</sup>; Warn 1912 Ar 108). Die Ehre ist kein Recht, sondern ein Lebensgut gleich Gesundheit und Freiheit; sie wird durch § 823 Abs 2 in Verbindung mit §§ 185 ff. StoB und teilweise durch § 824, gegebenensalls auch nach § 826, nicht als jonstiges Necht nach § 823 Abs 1 geschützt (No 51, 369; 58, 28; 60, 1; 73, 107; JW 1913, 3423; No HR 1933 Nr 1319). Ehrenschutz für die Reichssachschaft Deutscher Werbesachleute s. JW 1938, 59127. Für eine entsprechende Anwendung des § 823 Abf 1 auf die Ehre mit Rudficht auf deren heutige höhere Bebeutung als Grundlage für die Rechtsstellung des Bolksgenoffen f. Larenz, Vertrag und Unrecht II 46. Der Unterlassungsanspruch zum Schute ber Ehre einer Person ist nicht übertragbar (RG 12. 10. 32 IX 145/32). Als Schadenserfan kann auch bei nur formaler Beleidigung die Befugnis zur Bekanntmachung der Verurteitung zu Unterlassung und Schadensersatzugesprochen werden, wennes sich um Beeinträchtigung des geschäftlichen oder beruflichen Ansehens des Berletten handelt (NG 31. 3. 31 11 280/30). Daß das Vermögen nicht als besonderes Recht ober Rechtsgut unter einen Rechtsschutz gegen Berletzungen gestellt wird, ist A 1 ausgeführt; unter ben Begriff eines "sonstigen Rechtes" tann es keinesfalls gebracht werden (RG JB 1915, 9133). Die "Arbeitskraft" gehört nicht zu den Rechten im Sinne des § 823 Abs 1, auch nicht im Hinblick auf Art 157 Weim Verf.; sie ist lediglich die Betätigungsmöglichkeit der Person.

10. Das Mertmal der Viderrechtlichteit der Verlegung bedeutet, wie die Hinzufügung der persönlichen Schuldmerkmale "vorsätlich oder fahrlässig" deutlich ergibt, die sachliche (o bzektive) Widerrechtlicheit (NG 50, 60: 103, 187). Dazu auch Larenz, Vertrag und Unrecht II 17ff. lowie DGBR 1936, 401ff. Der Eingriff in einen fremden Rechtskreis ist immer widerrechtlich, wenn ihm nicht eine besondere Befugnis zur Seite steht, oder wenn die Handlung die Grenzen einer vorhandenen Befugnis überschreitet (NG 3W 1926, 3642). Über die Grenzen einer vorhandenen Befugnis überschreitet (NG 3W 1926, 3642). Über die Grenzen erlaubter Interessenung beim Eingriff in einen fremden Gewerbebetrieb voll. NG 92, 132 (137). Eine Rechtsverlezung beim Eingriff in einen fremden Gezangen werden. Sine Unterlassung kann aber nur widerrechtlich sein, wenn die unterlassen Sandlung, 3. B. auch auf Grund eines vorauszegangenen Gesahr schaffenden oder verstärkenden Tuns, durch eine Nechtspflicht geboten war (NG 52,373; 54,53; 3W 03 Beil 3981; 395.) 37010; Warn 08 Ar 374; MG 15. 5. 30 VI 601/29). Das gilt insbesondere für die in A 6 behandelten Vertehrspflichten — rechtswidrige Unterlassung der Achtung auf ein Kind, auch wenn eine Ausschläpssschichten unch tüber-

nommen ift, f. Re Seuffal 85 Rr 6 -, und es begründet bes weiteren keinen Unterschied, ob die außer acht gelassene Sorgfalt jemandem durch Geset ober durch Bertrag auferlegt mar. "Ber es einem andern gegenüber vertraglich übernimmt, an beffen Stelle Obliegenheiten gu erfüllen, beren Bernachlässigung geeignet ist, das Leben, den Körper ober die Gesundheit dritter Bersonen zu verlegen, macht sich einer u. H. dus Leven, den abetet der die Gesundsett dettiler Bersonen zu verlegen, macht sich einer u. H. die Ginne des § 823 schuldig, wenn er vorsäklich oder fahrlassig unterläßt, für die Erfüllung jener Obliegenheiten zu sorgen." So NG 3B 06. 591 übereinstimmend mit NG 63, 308; 127, 14; Warn 1911 Nr 28 u. 1912 Nr 383; 1929 Nr 47; 28 1917, 106913; 1918, 62317; Gruch 55, 970; 70, 612; NG 17. 3. 10 VI 186/09; vgl auch NG 10, 100. Er kann sich darauf berufen, daß er die Verpflichtung nicht der Allgemeinheit, sondern nur dem Bertragsgegner gegenüber übernommen habe; er hat vielmehr dem andern Vertragsteil gegenüber eine Pslicht gegen die Allgemeinheit übernommen. Das ist auch der Rechtsstandbunkt der Bestimmungen der §§ 831 Abs 2, 832 Abs 2, 834, 838. Das Maß der dem verpslichteten Vertragsteil hiernach zu beobachtenden Sorgsalt kann aber nicht über den Umsang der Obliegenheiten hinausgehen, die er an stelle des andern zu erfüllen übernommen. hat. Soweit darüber hinaus etwa von ihm vertragliche Berpslichtungen übernommen sind, kann auf deren Berlehung ein Schabensersahanspruch eines Dritten aus § 823 nicht gestüht werden (RG Gruch 70, 612). Wie die Verletzung von Vertragsrechten kann auch die Verletzung familien-- gesetlicher — Fürsorge- und Aufsichtspslichten sich als unerlaubte Sandlung nach § 823 barstellen, wenn sie gleichzeitig eine Berletung ber allgemeinen Rechtspflichten enthalt, die jedermann gegen jeden obliegen (86 75, 251). — Der Eingriff in den fremden Rechtstreis ift berechtigt, wenn dem Sandelnden eine Befugnis, beruhe biefe auf binglichem (unmesentliche Beeinträchtigungen bes Eigentums nach § 906), familienrechtlichem ober forberungsrechtlichem, privatrechtlichem ober öffentlich-rechtlichem Grunde (Freiheitsentziehungen, Gigentumsverletungen durch Amtspersonen in Ausübung ihres Amtes), zur Seite steht (vgl. NG 81,216; 101, 322 Schukhaft; Militärhoheitsrecht Warn 1915 Nr 255; 1919 Nr 1). Unter diesen Gesichtspunft gehört das Recht der körperlichen Zücktigung unerwachsener Personen. Nach Reichsrecht sein Zücktigungsrecht den Eltern (§§ 1631, 1684—1686; vol. NGC 49, 388), dem recht steht ein Züchtigungsrecht ben Eltern (§§ 1631, 1684—1686; bgl. NGSt 49, 388), bem Bormunde (§ 1800) sowie dem gewerblichen Lehrmeister (§ 127a MGewD) zu, nicht dem Dienstherrn gegen Hausgehilsen, nicht dem Ehemanne gegen die Ehefrau. Ob ein Züchtigungsrecht des Lehrers begründet ist, richtet sich nach Landesrecht (aus der Rechtsprechung: NG 105, 226; NGSt 2, 10; 5, 193; 9, 302; 15, 376; 16, 34; 19, 265; 20, 93; 22, 264; 23, 161; 26, 142; 28, 85; 30, 126; 31, 267; 33, 72; 34 S. 95 u. 118; 35, 182; 40, 132; 41, 98; 42 S. 142 u. 221; 45, 1; NG ZW 06, 854; 1916, 1897; Warn 1912 Nr 163; sur Zwangserziehungsanstalten gal. Nrt 135 EG mit NGSt 40, 91; 42, 347). Über das Recht des Wasserziehungsanstalten bgl. NG ZW 06, 74515. Notwehr (§ 227; die Beweislast der Notwehr trifft den, der sich darauf beruft, NG ZW 03 Beil Nr 125; 05, 146; 07, 1382°; Gruch 51, 907; 28 1921, 2183; auch den Beamten s. unten), ein Notstand (§ 228) oder erlaubte Selbsthisse (§ 5229, 230, 859, dazu NG ZW 1931, 27822) schließen die Widerrechtsichteit der Handlung aus. Überschreitung 859, bazu RG JB 1931, 27822) schließen die Widerrechtlichkeit der Handlung aus. Überschreitung der Notwehr ist widerrechtlich, wenn sie verschuldet ift (NG 3B 02 Beil 192; 3B 1911 S. 57812 u. 57816; 28 1921, 2183); die schuldhafte Aberschreitung hat berjenige zu beweisen, der sie behauptet. Butationotstand f. RG 328 1926, 11452. Auch die Ausütbung der Festnahmebesugnis des § 127 StPO schließt die Widerrechtlichkeit der Handlung aus (Re 64, 385). Daß der Verlette in einem unerlaubten Sandeln begriffen ift, berührt die Wiberrechtlichteit der Schädigung nicht (986 Warn 1910 Nr 420). Haftung bes Chemanns, ber Chefrau für Schädigungen Dritter, ins besondere auch des gerufenen Arztes, als Folge der Geistestrankheit von Angehörigen s. NG 70, 48; 92, 125; NG JB 1934, 8974. Die Einwilligung des Verletten macht die Handlung 3u einer besugten, wenn dem Einwilligenden über das verlette Rechtsgut nach sittsicher Anschaung die Versügungsmacht zustand; wo dies nicht der Fall ist, verstößt die Einwilligung gegen die guten Sitten und hebt die Widerrechtlichkeit der Handlung nicht auf (NG 66, 306). Unstitlich ist die Einwilligung in die eigene Tötung, Verstümmelung, Gesundheitsbeschädigung, Freiheitsberaubung; unbedenklich, aber nötig, um der handlung die Widerrechtlichkeit zu nehmen, die Emwilligung in eine ärztliche Operation (**AG** 68, 431; 88, 423; IV 07, 5052; 1911, 7482; Warn 1911 Nr 431); unbedenklich sind auch Abmachungen über die Übernahme der Gefahren für Körper, Gefundheit, Eigentum, die aus einer eigenen oder der Tätigkeit eines andern hervorgeben können und die nicht eine Einwilligung in die Verletung, sondern nur einen Verzicht auf Schabensersabausprüche daraus darftellen (vgl. barüber Borbem 4b). Die Einwilligung in Ber letungen des Eigentums wird in der Regel nicht sittenwidrig sein (vgl. NG 328 1905, 49318); ite tann es aber sein, wenn es sich um Gegenstände handelt, deren Erhaltung im Interesse ber Boltsgemeinschaft geboten, deren Bernichtung also gemeinschaftswidrig ist (vgl. Larenz, Bertrag und Unrecht II 29 f.). Über das Recht des Jagdberechtigten, einen in seinem Jagdgebiet betroffenen fremden Jagdhund zu töten, f. Rich Seuffa 81 Nr 70 (Brack), jest § 40 AJagdo v. 3. 7. 34 (RoBl I, 549) und hier § 228 A 1 a. E. — Die Beweislast für die Widerrechtlichfeit ber Sandlung trifft ebenso wie für das Berschulden des Täters an und für sich den Beschädigten. Doch ist die Rechtsverlegung selbst von vornherein widerrechtlich, und deshalb sind die Umstände, die sie nach

gilt diese Beschränkung nicht mehr (vgl. Ges v. 27. 10. 33, RGBI I, 780, Art 2 und Art 9 III 3). über eine Austunftspflicht bes Schädigers bei Schadensersatansprüchen auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes und des unlauteren Wettbewerds f. NG 108, 1 und NG LZ 1927.

74213. Lgl. auch § 249 A 1 Abs 1.

14, I. Bas ift ein ben Schut eines anderen bezwedendes Gefet? Alle Gefete, Die Die Besamtheit schuben, tommen auch bem einzelnen zugute, und alle Gesete, die bem einzelnen einen Schutz gewähren, nüten auch ber Gesamtheit. Deshalb konnen aber boch nicht alle zum Schutze ber Gefamtheit erlaffenen Gefete als ben Schutz eines anderen bezwedend angesehen werden, umgekehrt aber auch nicht nur die Gesethe, die lediglich auf den Schut des einzelnen abzielen. Allerdings muß ein Geset, das der Anforderung des § 823 Abs 2 entsprechen foll, bem Schute des einzelnen im Gegensate zur Gesamtheit dienen und dienen sollen (NG 51, 177; 100, 146; 393 05, 14221; 1916, 384); es darf ihm nicht nur die Wirkung zukommen, dem einzelnen zu nüten, fondern auch die Bestimmung, gerade dem einzelnen einen Rechtsfchut zu verleihen, muß ihm innewohnen; es muß also zum mindesten neben dem Schute der Gesamiheit unmittelbar auch den Schut des einzelnen oder eines Personenkreises im Auge haben, worüber der Inhalt des Gesetzes meist klare Auskunft gibt (vgl. RG 51, 177; 59 S. 49 u. 236; 63, 324; 70, 201; 79, 85; 102, 224; 119, 435; 128, 298; 135, 245; 138 S. 165, 219; FB 04, 554<sup>11</sup>; 06, 780<sup>48</sup>; 1931, 1473<sup>14</sup>; **RNG** 13, 192; f. auch HR 1935 Nr429). Unter diesem Gesichtspunkt ist 3. B. auch die BD über das Verbot von Preiserhöhungen vom 26.11.36 (RGBl I, 955) als Schutgeset im Sinne bes § 823 anzusehen, da sie neben dem in erster Linie stehenden Ziele, den wirtichaftlichen Aufbau im Rahmen bes Bierjahresplanes zu ichüten, auch ben Schut bes einzelnen bezweckt, der in seiner wirtschaftlichen Lebenshaltung nicht durch ungerechtfertigte Maknahmen beeinträchtigt werben foll (vgl. Kramer DJ 1937, 1774 und bas bort erwähnte Urteil bes LG Oppeln). Es ift auch nicht nötig, daß das Gefet den Schutz einer Mehrheit von einzelnen Personen im Auge hat; es kann ben Schutz einer individuell bestimmten Person bezwecken (RG 100, 146; JV 1916, 384). Nur Wesetz, bie die Ordnung der Gesamtheit, das Staatsgange als solches, seine äußere Unversehrtheit, seine innere Versassung und Verwaltung, zu schützen bestimmt sind, wie die Strafgesetze über Hoch und Landesverrat, über Widerstand gegen die Staatsgewalt, über Versassung und andere, fallen vollständig außerbald des Rahmens eines solchen Schutzeletzes. Ein Gegensab besteht nur zwischen der zu halb des Rahmens eines solchen Schutzeletzen und korn sprecht die Gelantheit Staatsorbnung zusammengeschloffenen Gesamtheit und bem einzelnen, während bie Gesamtheit der Staatsbürger ichlechthin (bas Publikum) teinen Gegenfat zu dem einzelnen, sondern vielmehr beren Busammenfassung bilbet. Gesetze, die Die Gesamtheit in letterem Ginne ichuten, wie g. B. Die Befete jum Schute ber Berkehrssicherheit, ber öffentlichen Ruhe, über ben Berkehr mit Nahrungsmitteln oder den Verkehr mit Sprengstoffen, sind also stets auch zum Schutze bes einzelnen bestimmt. Gegenstand dieses besonderen Schutzes tonnen (vgl. A 1) alle Rechte der Perfon und alle menschlichen Lebensgüter und Interessen sein, die Lebensgüter und Rechte bes Abs 1, die Ehre, die freie wirtschaftliche und gewerbliche Betätigung, auch das Vermögen schlechthin. II. Gesetz im Sinne des Abs 2 ist, wie in Art 2 EG bestimmt ist, jede Rechtsnorm. Dazu

gehören Normen bes Privatrechts, auch bes BGB felbst (RG 51, 177; 53, 312; 63, 324; 79, 85), die zahlreichen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen bes StoB und anderer Einzelgesetze, Reichsgesethe und ebenso innerhalb des diesen vorbehaltenen Rechtsgebiets, Landesgesche einschließlich der örtlichen Polizeiverordnungen (NG 55, 316; JW 02 Beil 221<sup>15</sup>). In NG JW 1916, 38 werden dazu auch die Genehmigungen gerechnet, die auf Grund der §§ 16 ff. Gewd für gewerbliche Anlagen und Betriebe von den Verwaltungsbehörden erteilt werden, da sie als Rechtsverordnungen mit rechtserzeugender Krast erscheinen (j. auch KG 135, 245). Nicht Rechtsnorm, sondern rechtsgeschäftlicher Art sind die Satungen von nicht rechtsfähigen Bereinen (96 135, 242). Inhaltlich können als Schutgefete nur folche gesetliche Bestimmungen angesprochen werben, die ein bestimmtes Gebot ober Verbot aussprechen, nicht allgemeine Grundsäte, die nur die Unterlage eines Schutzesehes abgeben können (RC JW 06, 78048). Deshalb kann auch Art 157 WeimVerf nicht als Schutgeset angesprochen werden; nur das dort in Aussicht gestellte einheitliche Arbeitsrecht vermag Schutgefete zu ichaffen. Die Form eines Gebots oder Berbots ift freilich gleichgultig;

wesentlich ift nur der Inhalt (96 79, 85).

III. Im einzelnen find in der Rechtsprechung bes Reichsgerichts als Schutgefete er-

flart worden:

a) Aus dem BCB: § 226 Schutz gegen Schikane RG 58, 214; — § 394 Schutz der Diensteinkommensberechtigten gegen Aufrechnung RG 85, 118; — § 618 Schut bes Dienstverpflichteten im Berhältnis zum Dienstderechtigten RNG 16, 1; RG JB 1907, 829; — § 858 Besitsessschuß RG 59, 326; NG JB 1931, 2904°; Grud 51, 985; RG Seufst 77 Ar 73; — § 906, 907, 909, 1004 Schuß gegen Eigentumsbeeinträchtigungen RG 51, 177; 121, 185; 132, 51; 144, 170; 145, 107 (116); JB 1921, 1362°; JB 04, 3601°; Barn 1910 Ar 18; 1912 Ar 385; RG SAR 1934 Ar 803; RG Seufst 90 Pr 175; — § 107 Schuß der Grundgerechtigseiten RG Barn 1911 Ar 321. Re Seuffl 90 Nr 175; — § 1027 Schut der Grundgerechtigfeiten NG Warn 1911 Nr 331; §§ 1134, 1185 Schup der Hypothetengläubiger RG JW 09, 4165; 1936, 32343; NG Warn 1910 Nr 281; 1914 Nr 287; NG SeuffA 88 Nr 55;

b) auS bem @ t° B; § 137 9Irreftbruc& SR® SBatn 08 9Ir 46; — § 153 SIReincib SR® SÜBarn 08 SRr 211; — § 163 gahrtäffiger galfdjeib SR® 59, 236; — § 172 Epebrud); aber nur zum ©djupe ber ehelichen SebenSgemeinfdinft, nidjt mirtfcfjaftiidjer Ontereffen SR® 72, 128; — § 182 S8etfüljrung pm Söeifcfjlaf SR® SÜBarn 192197t 14; — §§ 185—187 EprBerlepung, mit ber SJlefchräniung beS § 193 unb mit ber Ermeiterung beS § 192, pm ©djupe natürlicher \$etfencn SR© 51. 369: 56,271; 57,157; 60 © .lu . 12; 82,59; 91,350; 95,339; 98,38; 101,338; 115,74; ©rud) 67,567;33B 1912 6. 29011 u. 1105»; 1915,14241; 1927,19947; 1932,2706»; 1933,14001»; SÜBarn 1910 97r 280; § 189 SBefdjimpfung be§ SülnbenfenS SSerftorbenrr SR® 91,350;
 — §§ 223,223 a Siörpetbetlepung SR® 66, 251; — § 239 gretheitSberaubung SR® SUBam 1917 SR 118; — § 241 SSebropung SR® ©rud) 67,567; — § 253 Erpreffung SR© 48,114; SR® SSUB 1938,75517; — §§ 257, 258 SBegttnftigung, aber nicpt fomeit bie SBegünftigung ben SSäter nur ber SBeftrafung entjieijcn mili SR® 94,191; 3liB 09,161»; 1914,192»; SÜBam 1914 SRt 52; — § 259 \$el(lerei SR® 94,191; — § 263 SBetrug SR® 62.315; 63.110; 67.146; 71.184; 82.293; 32B 03 » e il SR; 70; SÜBam 1913 SR; 50; — § 266 Untreue SR<sup>©</sup> 118,312; — § 286 Berbotene Salterie als <sup>©</sup>efep ¿um @d)upe beS aßubltfumS, nicht ber Síonfurrenten SR® SÜBarn 1928 SRt 63; — § 288 SüMlftredungSBereitelung SR® 74,224; 143,267; SR® 3SÍB 1936, 5787; — § 299 SBerlepung beS SBriefgeheimniffeS SR© 94,1; — §§ 306-309 SBranbftifiung, pm ©cpupe ber Eigentümer unb ber binglidi SSeredEjtigten SR© 82 © 206, 213; — §316 EifenbahntranSportgefährbung SR® 142,356 (367); — §340 SlörperBerlepung im Sülmte SR® 3\$ÜB 06, 74513; — § 3662 Übermäßig fd)nelleS fahren ufm. SR® gSÜB 05, 242«; 1911, 75917; — § 366» ©tepenlaffen ufm. Bon Sicron SR® 20. 9. 02 VI 399/01; — § 3667 SüBerfen mit ©teinen ufm. auf 3Renfd)en ufm. SR© 30. 6. 04 VI 483/03; — § 366» gaprläffigeS SÜlufftellen ober Sülufhängen oon Sachen ohne SBefeftigung SR® SÜBarn 09 SR 101; — § 366» » eriebrähinberung burcp Sülufftellung ufm. oon ©acijen !R© SRedjt 1913 SR 497; SR® 11. 2. 09 V I 73/08; — § 36610 Übertretung bon SükrfebtSBercrbnungen SR© gSÜB 1931, 859\*; SR© SB 1921, 303\*; SR® 11. 4.00 VI 57/00; 25. 9.02 VI 158/02; 2. 6. 04 VI 423/03; — § 367» geilhalten oon ©iften unb nicht freigegebenen Sülrjneien, aber nicht pm ©d)upe ber Silpotheier SR® 77, 217; — § 367» ©efährltdje Sülufbemahrung entjttnblicEjer ©egenftänbe SR® 21.12.02 VI 281/02; — § 3677 geilljalten Berborbencr ober Berfälfdjter ©énufjmären SR© SÜBam 1918 SR 115; f. fept SebenSmittelgefcp B. 5. 7. 27 (SROS81 I, 134) §§ 12, 13; — § 367» Slbbrennen BangeuetmeriSlörpern ufm. SR® QSSB 0 8,52510; — § 36711 galten milber ober Umperlaufenlaffen bösartiger kliere SR® SBatn 1918 SR 168; 14. 5. 00 VI 91/00; 5.12. 01 VI 272/01; — § 36712 UnBerbedtober UnOertoahrtlaffen Bon Öffnungen, ©ruben uim. SR® 54, 53; 87, 334; QSB 01, 12723; 04, 1653; 05 ©. 34010 u. 388»; 06 ©. 5911, 137» u. 710»; OS, 7441!; 1910, 28618; 1911, 71313; 1912 ©,3014,8687 u. 34814; 1913 ©,3321 u. 3322,8641 °; 1915,3957; 1920,775»; 1935,3093»; SÜBarn08 SRt 311; 1910 SR 329; 1911 SR 239; 1916 5Rr16 (Sage«- unb SRachtjeit) u. 163; — § 36714 SBornaiime oon »auten ohne bie erfarberlidjen ©idjetungSntafsregeln 916151,177; 54,53; 70,200; QSÜB1910, II 14; 1913, 3322; SÜBarn 1912 SR 383; 30.11.12 VI 273/12; 5.12.14 VI 282/14; — § 3671» BluSftthrung Bon SBauten ohne polizeiliche ©enehmigung SR© 23.3.01V 13/01; 8.1.08 V 186/07; — § 368\* Ünterlaffung ber SReinigung Bon geuerftätten SR® 21.3.01 VI 12/01; — § 368® 2In-Zünben Bon geuer an gefätjtlidjen Orten 9∫® SÜBam 09 SR 96; — § 3687 ©cijiefjen ober SIbbrennen bon geuertoet! an gefährlichen Orten SR® 08ÜB 08, 52510; c) aus anberen SReidjSgefepen: 8 ^ 0 § 803 Sülbf 1 © . 3 SSerbot ber Überpfcinbung (SR® 143,

c) aus anberen Skeld|Sgefepen: 8 \* 0 \$803 Subr 1 \* .3 SSerbot ber Uberptcinbung (Sk\* 143, 18 [123]; — 8 \* £ \$829 gegen ben "odjulbner, nicht gegen anbere "elaubiger 9!\* 12.7.11 V 23/11; — 8S[3D \$840 2!uSfunftSpflicf|t bes "rittfd)ulbncrS gegenüber bem SßfänbungSgläubiger Sk\* 149, 251; — IkSÜID \$4 Sübr 3 Sk\* 838 1931,10691; — § \* \$\frac{9}{3}\text{ \$9312ff.} = 9lfte \frac{9}{5}\text{ \$294ff. Sk\*} 129, 272; 157,213; 159,211 (223); Sk\* gSÜB1935,24272,36152; Sk\* £SkSR 1933 Skt 1318; — SÍD \$\frac{9}{3}\text{ \$241, 243, aber nur für SonfutSgläubiger 9i\* 28. 6.10 111 475/09; 5. 6.35 11 228/34; — Sk@eroO \$41a unb \$9 \* 0 über bie [Regelung ber SIrbeitöpit ber SIngeftellten Born 18.3.19 als "odjupgefepe für SsetriebSinhaber gegenüber unerlaubtem SBettbemerb anberer [Betriebe (Sk\* 138,219); \$105b S8efd)ränfungen ber "onntagSarbeit als "efep p m "chupe auch ber fonft im SBettbemerb be\* fchränften "efdjäftSinhaber (SeuffSl 86 Sk\* 79); \$120a 5H91\* 16,1; \$\frac{9}{3}\text{ \$135,154 Sk\*} 64,52; 105,336; \$147 Sk\* 1 in Sßerbinbung mit \$32 als "odjupgefepe für bas £heaterperfonalSk9l\* 14,119; — @en@ \$\frac{9}{3}\text{ \$8 Sülbf 4,152 9i\* 116,151; Sk\* 32B 1927,147111, \$\frac{9}{3}\text{ 146 u. 147 Sk\* 81,269; 87,306; 35UB 1910,109\*; SÜBam 1914 Sk\* 130; — faifet 1 580 o. 22. 10. 01 über ben SBerfepr mit Sülrpctmitteln Sk\* 77, 217; 128, 298; Sk\* gSÜB 1927, 242212; 1931, 147314; Sk\* "euffSl 84 Sk\* 164; — Skahräkittel" \$\frac{9}{3}\text{ 14, 12 Sk\* 1 Sk\* SB 1924, 482; — bie SBeftimmungen bes Unl3B\* Sk\* CüB 05, 1741\*; 17. 9. 07 11 214/07; — \$\frac{9}{4}\text{ 2 SiBarenB\* 12. 11. 06 11 85/06; — \$\frac{9}{3}\text{ 1492} - 1494 (nicht \$\frac{9}{3}\text{ 1488}) SkSberfichO als "efepe p m @d)upe ber SBerfidjerungätaget Sk\* 138, 165; \$233 2tbf 2 SkItnappfd)aft\$\* in SBerbinbung mit \$\frac{9}{3}\text{ 573, 211; } - \$\frac{9}{3}\text{ 51492} - 1494 als "od)upgcfcpe zngunften ber SleichSinappfd)aft\$\* in SBerbinbung mit \$\frac{9}{3}\text{ 523} - 536 unb \$\frac{9}{3}\text{ 525} - 588 n 1927, 22574; — \$\frac{9}{3}\text{ 586 SiDam 1915 Sk\* 106; } - \$

fchubgesches b. 30. 5. 03 **NG** JW 1914, 644<sup>6</sup>; — EisenbBetrD §§ 78 u. 81 **NG** 3. 7. 13 VI 137/13; — §§ 1, 23 des Ges. liber den Verlehr mit Kraftsahrzeugen v. 3. 5. 09 **NG** 5. 2. 25 IV 421/24; § 24 des nämlichen Ges **NG** JW 1926, 2533<sup>8</sup>; Warn 1927 Nr 17 (Schubgesch auch zugunsten der im Kraftbuggen besörderten Bersonen); VD über den Kraftsahrzeugertehr **NG** 84, 415; 120, 156; 130, 162; 133, 308; 147, 402; 156, 193; **NG** JW 1928, 797<sup>11</sup>; 1929, 912<sup>8</sup>; 1931 S. 854<sup>2</sup>, 3319<sup>11</sup>, 3327<sup>18</sup>; 1932 S. 778<sup>3</sup>, 791<sup>13</sup>; 1933, 835; 1934, 2460<sup>3</sup>; Warn 1914 Nr 318; 1927 Nr 17; 1931 Nr 81; — die Kündigungsschühgbestimmungen der StillegungsVD (s. § 620 A 20) NNG 11, 117; — die VD des Reichspräsidenten, betr. Berbot der Arbeitsniederlegung durch Beamte der Reichsbahn, d. 1. 2. 22 (NGB1 187) NG SeufsA 79 Nr 208; NG JW 1927, 1548<sup>4</sup>; — 31 §§ 10, 14 des Schedgesches s. SeufsA 77 Nr 72; 78 Nr 185; — § 9 der KartellVD NG leufsA 87 Nr 75; — § 26 Schugwassensel der Nordensel der Arbeitsnerfensel der Arbeitsner dem NG 155, 257 (276); — das Verbot don Preiserhöhungen nach der VD der Allen Armestiederen der Arbeitschaung NG 155, 257 (276); — das Verbot don Preiserhöhungen nach der VD der Allen Armestiederen der der Griffleiter verpflichtet sind, aus den Zeitungen alles sernzuhalten, was Ehre und Wohl eines anderen verletzt oder aus andern Gründen sittenwidrig ift, NG HR 1936 Nr 679.

d) aus Landesgesehen: § 270 PrStGB **NG** Warn 1911 Nr 181; — die gemeinrechtlichen Flußinterdisste **NG** 64, 249; JW 1915, 102<sup>20</sup>; 1933, 508<sup>2</sup>; — § 197 PrWasser **NG** 145, 107 (116); — § 43 Abs 1 des preuß. Fischerigesehes v. 30. 5. 74 NG Warn 1915 Nr 299; LB 1920, 159; Urt 23 des württ. Wassersehes v. 1. 12. 00 NG HW H1925 Nr 171; — § 1 des preuß. Deichgeseh v. 28. 1. 48 NG JW 1912, 391<sup>12</sup>; — Eisenbahnbetriedsvorschriften NG JW 04, 407<sup>15</sup>; — Vorschriften über den Wassersehrauch der Polizeibeamten NG JW 06, 745<sup>15</sup>; — Feuervorschriften in Polizeiberordnungen NG JW 1913, 863<sup>2</sup>; — preuß. Gese über die Neinigussg öffentlicher Wege vom 1. 7. 12 NG JW 1928, 1046<sup>12</sup>; — landesrechtliche Vorschriften über die Zwangsvollstredung wegen Geldsorderungen gegen den Staat, öffentlich-rechtliche Körperschaften usw. NG 124, 104; Vorschriften des sächsischen Landesrechts über die Abgabe von Giften und Spreng-

stoffen MG 152, 325. IV. Berneint murbe die Eigenschaft von Schutgeseten für § 313 RG 24. 10. 18 VI 199/18; — § 544 NG 5. 1. 33 VIII 368/32; — §§ 832, 1627 NG 57, 239; — § 907 BGB NG Barn 1915 Nr 239; — § 29, 31, 58, 106 HB über die Anmelbungen zum Handelsregister NG 72, 408; — § 240 Mb 2 i. Berb. mit § 315 Mb 1 Nr 2 HB NG JW 1935, 3301°; — §§ 241, 249 HB NG 63, 314; 73 S. 30, 392; 81, 271; 115, 296; 159, 211 (223); NG JW 06, 463; — §§ 11, 15, 41, 42, 64, 83, 84 GmbH NG 73, 30; — § 52 ebenda NG 73, 392; — §§ 180, 3616 5169 zum Schube fremden Gigentums NG 57, 239; — § 34 GenG NG Warn 1914 Nr 130; — §§ 120, 200; 115, 242; — § 34 GenG NG Warn 1914 Nr 130; — §§ 120a—c MGewd **ng** 48, 127; §§ 33, 147 Nr 1 AGewd **ng** 135, 242; — § 3 Nr 1 Anf**g ng** 74, 224; 5. 4. 06 IV 433/05; 19. 9. 10 VI 403/09; — §§ 126 Abj 2, 128 PrBerggej. **ng** TB 06, 78048; — § 12 Abs 1 BrWasserstraßen und §§ 113 bis 115 PrWasser RG Gruch 68, 76; NG HR 1935 Nr 1068; — § 6 des Gesetzes über Kraftsahrlinien vom 26. 8. 1925 KG 119, 435; § 19 Abs 2 Darlehnstassen v. 4. 8. 14 betr. die Wiedereinziehung der Darlehenstassenscheine (RG 129, 115); — für die Unfallverhütungsvorschriften ber Berufsgenoffenschaften, die im Interesse Der Berufsgenoffenschaften felbst, um Bermögensopfer von ihnen abzuwenden, erlaffen find, RG 48, 327; 95 S. 180 u. 235; JW 02 Beil 172; 1911, 33541; 1929, 14616; Warn 1910 Nr 13 u. 384 (ihre Aukerachtlassung kommt für das personliche Schulbmoment einer sonst gegebenen u. S. in Betracht, vgl. A 3); aus demfelben Grunde für die Borschriften des Inv Buber die Mitwirlung Der Arbeitgeber beim Einziehen ber Bersicherungsbeiträge RG 63, 53, und § 32 Krant BG b. 15. 6. 83 RG 97, 196. Auch die Borfchriften ber Reichsversicherungsordnung, die bem Arbeitgeber die Verhflichtung zur Mitwirtung beim Abführen der Berficherungsbeiträge ober zur Anzeige eines Unfalls, zur Angabe des für die Bemessung der Unfallrente maßgebenden Jahresverdienstes auferlegen, jowie entsprechende Bestimmungen des Angestelltenversicherungse und des Aknappschaftsch sind einste einstellende Schinklang essetze zum Schutze der Arbeitnehmer (NUG) 8, 161; 13, 192; 15, 80; NUG Warn 1932 Nr 36; NUG HR 1931 Nr 762; 1932 Nr 1928; NUG 5. 7. 60 88/30; 4. 2. 31 482/32; NG 20. 2. 31 III 267/30; NG HR 1934 Nr 191; vgl. § 611 A 26 Abs 1; bagegen u. a. Dersch Auf DR 1936, 1039 und öfter. Inwieweit sie den Schut der Bersicherungsträger bezweden, darüber oben IIIc. Kein Schutzeset im Sinne des § 823 Abs 2 ist insbesondere auch § 1552 KBO betreffend die Pflicht des Unternehmers zur Anzeige eines Be-1913 Nr 449; § 28 RUO NG 79, 92; NG JW 1929, 31491. Keine Schutgesetze im Sinne des § 823 Ubs 2 sind polizeiliche Anordnungen zur Verhütung des Einführens oder Verbreitens von Viehleuchen (NG Barn 1929 Nr 99). Auch die Vorschriften der §§ 31ff. der BO über die Zulassung

beschlusses, und zwar auf Veröffentlichung in berselben Weise, wie auch der Vereinsbeschluß veröffentlicht war, s. NG HR 1934 Nr 313. Die Beweislast für das Verschulden des Übertreters trifft zwar, wie nach Abs 1, den Beschädigten. Doch schaft die Herstellung eines objektiv widerrechtlichen, den Tatbestand der Verlezung eines Schutzelesse begründenden Zustandes ein Beweissanzeichen dassir, das die Verlezung auch schuldsaft erfolgt sei, und der Schädiger nuß demgegenwider beweisen, dass er nicht schuldhaft gehandelt habe (NG 145, 107 [116]). Die Unterlassung einer durch Polizeigese gebotenen Tätigkeit begründer regelmäßig die tatsächliche Folgerung, daß sie auf einem Verschulden beruhe; dem Beklagten liegt dann der Widerlegungsbeweis ob, daß er dassenige getan habe, was geeignet war, die Ausführung des Gesebes zu sichern (NG 91,76; 113, 293; JW 09 S. 1348 u. 68712; 1911 S. 54217 u. 98013; 1912 S. 34814, 39016 u. 53614; 1913, 86410; 1915 S. 3957 u. 11194 — hier Beweis der Unbekanntschaft mit dem Polizeigesetz zur Austäumung des Verschuldens —; 1916, 384; 1928, 104612; Warn 1910 Nr 329; 1911 Nr 474; 1912 Nr 21).

## § 824

1) Wer der Wahrheit zuwider 3) eine Tatsache behauptet oder verbreitet 2), die geeignet ist, den Kredit eines anderen zu gefährden oder sonstige Nachteile für dessen Erwerb oder Fortkommen herbeizuführen 4), hat dem anderen den daraus entstehenden Schaden auch dann zu ersetzen 6), wenn er die Unwahrheit zwar nicht kennt, aber kennen muß 5).

Durch eine Mitteilung, deren Unwahrheit dem Mitteilenden unbekannt ist8), wird dieser nicht zum Schadensersatze verpflichtet, wenn er oder der Empfänger

der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse hat 7) 9).

Œ II 748: 13 2 637-638. 1. Kreditgefährdung. In den Grenzen der §§ 185—187 Stoß wird die Ehre einschließlich des eine Seite der Geschäftsehre darstellenden Kredits sowie als weiterer Folgezustand der Unbersehrtheit des Rufes der Erwerb und das Fortkommen einer Person durch § 823 Abs 2 geschitht. Allein die genannten strafrechtlichen Bestimmungen seten für die Behauptung oder Verbreitung unwahrer Tatsachen über einen anderen entweder ein Handeln wider besseres Wissen (§ 187) oder zum mindesten das Bewußtsein von dem ehrenkrankenden Charakter ber aufgestellten Behauptung (§ 186) voraus. Damit kann sich das Strafrecht, nicht aber das burgerliche Recht begnügen. § 824 füllt diefe Lude aus, indem er auch die fahrläffige Behauptung oder Berbreitung bon Tatfachen, wenn fie geeignet find, den Rredit, den Erwerb oder das Fortkommen bes Betroffenen zu gefährben, als Unterlage eines Schabensersakanspruchs anerkennt, während Abs 2 die Haftungsbefreiung des § 193 StBB, jedoch unter Erweiterung dieser Bestimmung auch auf das Interesse dem pfängers der Mitteilung für den neu geschaffenen Tatbestand des Abs 1 in das BBB ausnimmt, weil ein berechtigtes Interesse das für die u. H. wesentliche Merkmal der Widerrechtlichkeit des Verhaltens aufhebt (RC 51, 369; 56, 271; 57, 157; 60 S. 1, 12; 115, 79; 140, 395; 148, 154; RC 11. 1. 34 VI 263/33). Die Bestimmung des Abs 1 macht nicht eigentlich die Ehre zum Gegenstand ihres Schutes und zu einem Rechtsgut im Sinne der im § 823 Ubs 1 besonders aufgeführten Rechtsgüter. Sie ftellt als geschütte Rechtsgüter diesen vielmehr den Kredit, den Erwerb und das Fortkommen des Benachteiligten an die Seite (vgl. 36 60, 6; 61, 366; ferner NG 140, 392; NG 29. 1. 12 VI 131/11). Die Verletzung der Ehre kommt nur als Mittel zur Berletung diefer Guter in Betracht. Bum Tatbestande des § 824 gehort jedoch nicht, wie nach § 823 Abf 1, die Berlegung der Rechtsgüter, sondern nur deren Gefährdung, und erfest wird der aus dieser Gefährdung erwachsende Schaben. Die Bestimmung des § 824 schüpt nicht, wie die 38 185 bis 187 Stor, nur die natürliche, sondern auch die juriftische Person (90 96,350; Warn 1918 Nr 95). -- Über den Unterschied der Voraussetzungen des § 824 gegenüber denen des § 14 Univers f. 9866 118, 133.

2. Das erste Merkmal des Tatbestandes des § 824 ist die Behauptung oder Verbreitung einer Tatsache, also die Ausstellung der Wahrheit oder die Weitergade der von einer andern Verson gemachten Ausstellung der Wahrheit einer Tatsache. Einer Tatsache, d. i. eines destimmten äußeren oder inneren Geschehnisses oder Austandes, nicht eines Urteils (NG 51, 369; 60, 1; 84, 294; 88, 437, 94, 271; 98, 36; 101, 337; FW 1911, 7804°; 1919, 4531°; 1929, 12243²; Wann 1909 Nr 296; 1914 Nr 17). Nicht um Tatsachen im Sinne des § 824 handelt es sich in der Negel dei wissenschaftlichen Untersuchungen und Schlußsolgerungen (NG FW 1928, 20901°). Doch tann sich unter der Form eines Urteils die Behauptung einer Tatsache versteden, wenn damit dugleich über eine bestimmte Verson oder bestimmte Leistungen eines andern etwas als geschehen der vorhanden ausgesagt wird, so daß erst nach Wahrdes dieser tatsächlichen Aussagen das Urteil aufgestellt wird, und das scheindare Urteil so als absällige Außerung über ein bestimmtes Verhalten einer Verson, nicht als Ausdrud persönlicher Anschauung erscheint (NG 58, 207; IV 09,6702°; 1921,1530°; Warn 09 Nr 296; voll. auch NG HNR 1933 Nr 1681. Die Außerung,

Sinne sind innerhalb der Lebensordnung der Arbeits- und Betriebsgemeinschaft neben bem burch bas Wohl ber Boltsgesamtheit begründeten Sittengebot auch bie ethischen Anforderungen bedeutungsvoll, die das Sittengeset dieser Lebensordnung bilden (Dersch ZAKDR 1937, 229). Nicht maßgebend waren die in der Kriegs- und Nachtriegszeit gesunkenen Begriffe mancher völkerungskreise von Anstand, Billigkeit und Vertragstreue (KG 104, 330; 120, 148; 129, 381). Steht ein in den beteiligten Geschäftskreisen verbreiteter Gebrauch in Frage, so bedarf es immer der Brüfung, ob er als maßgeblich zu behandeln ober als Mißbrauch abzulehnen ift (96 135, 395). Daß der Handelnde das Bewußtsein von der Sittenwidrigkeit seines Tuns habe, ist zum Begriff bes Handelns wider die guten Sitten nicht erforderlich; es genügt, wenn er nur die tatfächlichen Umftande tennt, die sein handeln sittlich verwerflich machen; die innere Gesinnung kommt nur insoweit in Betracht, als die redliche Uberzeugung, so, wie geschehen, zur Verfolgung ersaubter Interessen handeln zu dürsen, die Sittenwidrigkeit in der Regel ausschließt (NG 123, 278; 136, 298; NG HR 1936 Nr 191; dazu Larenz, Vertrag und Unrecht II 41f.). Aber auch ein an Gewissenlosigkeit grenzendes fahrlässiges Hanbeln im Sinne von Leichtfertigkeit kann einen Verstoß gegen die guten Sitten darstellen (NG 123, 278; 140, 396; 143, 51; RG HRR 1936 Nr 191 u. a.; s. auch die Beispiele unten). Die gegen die guten Sitten verstoßende Handlung fann, wie bei den Tatbeständen des § 823, ebensowohl in einer Tätigkeit bestehen, wie in der Unterlassung einer solchen; letteres dann, wenn die unterlassene handlung einem sittlichen Gebote entsprach. Die Nichterfüllung einer jemandem gesetzlich oder vertraglich obliegenden Berpflichtung verstößt an sich nicht wider die guten Sitten (NG 100, 158). Beispiele einer sittlich verwerflichen Unterlassung mögen sein die vorsätzliche Unterlassung der Warnung eines andern bor einem gegen ihn seitens eines Dritten geplanten Berbrechen; die Unterlassung ber Rettung eines anderen aus Lebensgefahr ober der Bewahrung eines anderen vor einem Berkehrsunfall, wenn Rettung und Bewahrung ohne besondere Schwierigkeit und ohne Gefährbung beachtlicher eigener Interessen möglich sind (vgl. die als Schupgeset im Sinne des § 823 Abs 2 zu erachtende Strafvorschrift in § 330c StoB, dazu Weimar DR 1937, 77; über die Haftung eines Kraftfahrers, der einen Betrunkenen in seinen Wagen nimmt, ihn dann aber in fremder Gegend und zur Nachtzeit wieder aussetz, gegenüber Dritten, denen der Betrunkene Schaden zusügt, s. HRR 1938 Nr 67); das arglistige Berschweigen wesentlicher Umstände bei einem Bertragsschlusse (vgl. A5b); das Verschweigen einer Fälschung, die dem dadurch Getäuschten Schaden bringt, auf dessen Anfrage, wenn eine sittliche Pflicht zur Aufklärung anzuerkennen ist (RG 3W 1910, 4707); ie nach den Umständen des Falles auch schon das bloße Nichtergreifen von Magnahmen, wenn man von der Fälschung eigener Unterschriften erfährt (NG JW 1935, 34<sup>5</sup>); anders, wenn erlaubte Rücksichten das Verschweigen rechtsertigen (NG JW 1911, 761<sup>12</sup>). Sittenwidrige Schädigung gutgläubiger Erwerber von Lagerscheinen durch Aushändigung des Lagergutes an den Einlagerer ohne die Rudgabe der Scheine zu fordern s. Ko SeuffA 82 Nr 13. Gegen die guten Sitten ver-tößt es nicht, wenn jemand seine eigene Beteiligung an strasbaren Handlungen verschweigt;

senn niemand ist verpslichtet, sich selbs bloßzustellen (NG L8 1921, 4534).

Sittlich verwerstich kann eine Handblung erscheinen ihrem Ziele nach ober in Ansehung der Mittel, mit benen die an sich sittlich erlaubten, selbst die an sich billigenswerten Ziele versolgt werden (NG JW 1914, 460°; Warn 1916 Nr 250). Willensbeeinslussung durch Drohung susception (NG JW 1914, 460°; Warn 1916 Nr 250). Willensbeeinslussung durch Drohung susception (NG JW 1914, 460°; Warn 1916 Nr 250). Willensbeeinslussung durch Drohung susception (NG JW 1914, 460°; Warn 1916 Nr 250). Willensbeeinslussung dese werden sie entweissen Vergen ihrer Handblussung gegen die guten Sitten verstoßen, zumal wenn sie von einer einheitlichen Schäbigungsabsicht getragen sind (NG 140, 397). Die Verfolgung des eigenen Rechtes oder Interesse verfößt nicht schon deskald wider eine guten Sitten, weil sie einem andern zum Schaden gereicht; denn niemand hat, soweit nicht Interessen der Allgemeinheit ein anderes erfordern, die Pflicht, sein eigenes erlaubtes Interesse der unteressen der und zu der Vurgen des Interessen von der Vurgen von der Vurgen des Interessen von der Vurgen von der Vurgen

§ 226, daß die Handlung nur den Zwed haben tann, einem andern Schaben zuzufügen, nicht besteht (NG 58, 214; Warn 1911 Nr 79), ober in Betätigung der allgemeinen Freiheit (NG 58, 214). Sittenwidrig handelt, wer Forderungen, die er nicht begründen kann und felbst für unbegründet hält, auf dem Bege durchsett, daß er eine auf besonderen Umständen beruhende Billensschwäche bes in Anspruch genommenen mit Mitteln ausnutt, die nicht beweisträftig find, an beren Beweisfraft er felbst nicht glaubt, und die er deshalb dem anderen nur andeutet, aber vorenthält (916 DJ 1938, 1957). Ausstellung ungebeckter Schecks zu Täuschungszwecken aus Gefälligkeit für andere f. NG Seufful 88 Rr 145. Sittenwidrige Einwirkung auf einen Arbeitgeber, seinen Angestellten zu entlassen, falls dieser nicht sein Stadtverordnetenmandat aufgibt, s. NG 148, 48. Aber plannäßige Prozesverzögerung mittels wissentlich unrichtiger Einwendungen f. RG 95, 310. Sittlich verwerflich ist es nicht ohne weiteres, wenn jemand durch Rechtsgeschäft Eigentum erwirbt, Situid verwerzuch ist es nicht ohne weiteres, wenn jeniand durch Rechtsgezichäft Eigentum erwirdt, obwohl ihm eines andern Recht auf Eigentumsübertragung bekannt ist; wohl aber, wenn Beräußerer und Erwerber komplottmäßig zur Schäbigung des andern zusannmengewirkt haben (RG 62, 137; 83, 240; JW 1922, 13906; s. auch A 5e). Sittlich verwerklich ift ferner die bewußte Unwahrheit in Mitteilungen, wenn damit das Bewußtein der Schäbigung (s. A 3) verknüpft ist. Here gehört auch der Fall, daß der kaufmännische Leiter einer Firma auf Befragen über seine Firma Auskünste erteilt, die nicht nur schön gefärbt, sondern wahrheitswidrig und unvollständig, zur Täuschung geeignet oder sogar bestimmt sind (NG JW 1938, 127242). Auch die auf grober Fahrlässeit beruhende, insbesondere die bewußt leichtsertige Behauptung oder Verbreitung einer unwahren Tatsache kann den Tatbestand des § 826 erfüllen (NG 140, 396; MIC 19, 260 [266]), zumal wenn die Berufsstellung des Berbreiters der Mitteilung ein besonderes Ansehen gibt: fo wenn ein Arzt ohne tatsächliche Unterlagen die Behauptung verbreitet, eine Berson sei geisteskrank (916 72, 175); wenn ein gerichtlich beeidigter Sachverständiger in einer Grundstückstage grob fahrtässig den Wert viel zu hoch angibt (NG JW 1932, 9375); wenn ein Bankfaufmann in äußerster Leichtfertigkeit eine falsche Auskunft über Areditverhältnisse (etwa nur auf Angabe seitens der in Frage sehenden Firma hin) oder über Aktien und andere Wertpapiere gibt (NG 72, 175; 90, 106; NG JB 1911, 58427; 1933, 25131; NG Warn 1930 Nr 94, 95; 1935 Nr 115; NG Seuffu 88 Nr 126; 90 Nr 96) ober eine den Tatsachen nicht entsprechende Quittung erteilt (NG JW 1934, 26092), dazu Gadow DJ 1933, 813; ober wenn ein Rechtsanwalt bei Bertrags verhandlungen dem Gegner der von ihm vertretenen Partei Unwahres angibt oder Wahres einer Offenbarungspflicht zuwider verschweigt (NG JB 1929, 31491); nicht dagegen, wenn ein Rechtse anwalt eine Auskunft über die Kreditwürdigkeit einer Person in grob sahrlässiger Weise erteilt, da zu seiner Berufstätigkeit eine Auskunfterteilung in solchen Dingen nicht gehört, auch nicht in Beziehung steht (NG 20. 5. 12 VI 416/11). Sittenwidrige Herbeiführung des Rechtsverzichts eines rechtsuntundigen Beteiligten durch einen Rechtsanwalt f. NG HR 1938 Nr 372. Sittenwidrige» Verhalten der Aufsichtsratsmitglieder einer Aktiengefelschaft, wenn sie blindlings und kritiklog alles unterschreiben, was der Vorstand ihnen vorlegt (NG JB 1935, 24272). Zur Offenbarungspflicht einer um Auskunft über einen Kunden ersuchten Bank s. auch RG 139, 103. An Schrift fate im Rechtsstreit, die Angriffe auf die Ehre eines anderen enthalten, ist grundsätlich ein anderer Maßstab anzulegen als an Schriften anderer Art, da sie bestimmungsgemäß der einseitigen Wahrung der Interessen der einen Partei dienen; es bedarf insbesondere nicht notwendig einer vorherigen Prüfung der Richtigkeit aufzustellender Behauptungen, sosen nicht deren Unhaltbarkeit oder besondere Bedenklichteit von vornherein auf der Hand liegt (NG 140, 392: ebenda über gegen Rechtsanwälte gerichtete Eingaben an den Borstand der Anwaltskammer). Der Grundsat der Wahr heitspflicht im Prozeß (BPO § 138 i. d. Fassung des Ges v. 27. 10. 33, KGBi I, 780) wird bewußte Verstöße hingegen in der Regel als sittenwidrig erscheinen lassen. Auch im wirtschaftlichen Kampfe kann durch frevelhaft in grober Fahrlässigkeit verbreitete unwahre Mitteilungen ein Berftoß gegen die guten Sitten begangen werden (RC 3B 1912, 74914; 1931, 18869). teilung falscher Auskunft über Führung und Leistungen eines Handlungsgehilfen s. HRR 1932 Ar 612. Über sittenwidrige Verletzung der persönlichen und der geschäftlichen Ehre in Druck schriften f. auch Re hRR 1933 Ar 1319. Auch eine wahre Behauptung tann übrigens gegen die guten Sitten verstoßen; so die Mitteilung der Versehlung eines anderen, zumal einer viele Jahre zurückliegenden, an einen Dritten (RG 3W 1928, 121111). Eine fahrlässige Handlungsweise fann aber den Tatbestand der Handlung wider die guten Sitten nur erfullen, wenn fie eine besonders grobe Fahrlässigfeit, nicht nur Leichtfertigfeit, sondern Gewissenlösseit ist (MG 90, 106; JV 1917, 540°; 1922, 1390°, wo zwar nur von Fahrlässigfeit schlechthin die Nede ist, aber durch Anziehung der Urteile NG 72, 175; 90, 106 bezeugt wird, dag auch hier eine besonders grobe Fahrlässigfeit gemeint ist. Barn 1914 Nr 122; 1916 Nr 254; 1917 Nr 291; NG 11, 3, 31 18 544/30). Die blote Anziehung eine beschieden der Beiter gemeint ist. 11. 3. 31 IX 544/30). Die bloße Beiterverbreitung einer jemand unter bem Siegel ber Berichwie-genheit mitgeteilten Tatfache ist in ber Regel nur eine Berletjung bes gesellschaftlichen Unitanbs, aber nicht ber guten Sitten (90 Barn 08 Rr 472). Sittlich berwerflich burch bie Mittel ber Berfolgung berechtigter Biele sind vor allem die in bewußter Uberschreitung ber Grengen der erlaubten Kampfmittel im wirtschaftlichen Wettbewerb vorgenommenen Maßregeln. Bgl. im einzelnen die Rechtsprechung in A5.

Grunbstücks dem Gegner seiner Partei, der es kausen will, verschweigt, daß die erste Hhpothek jällig ist und die Zwangsversteigerung bevorsteht (RC JW 1929, 31491). Gegen die guten Sitten verstößt endlich die Ausbeutung eines Geistesschwachen, der zu einem ihm schädlichen Vertrage

bestimmt wird (96 67, 393; 72, 61).

c) Die Berletung bestehender Bertragspflichten burch Nichterfüllung ist nicht schlechthin (insbesondere nicht schon bei Fahrlässigkeit MG HRR 1934 Nr 1448) unsittlich. teine Bertragspartei darauf ausgehen, den Bertragszweck für den andern Bertragsteil zu vereiteln (NG Warn 09 Nr 89). Ein Gesellschafter handelt unsittlich, wenn er hinter bem Ruden der übrigen für sich selbst Geschäfte macht und beren Abschluß für die Gesellschaft vercitelt (NW 328 1917, 1046), nicht dagegen, wenn er in Berfolgung seines erlaubten Interesses ben Gesellschaftsvertrag rechtsgültig kundigt und dann barauf hinarbeitet, die Lieferanten und Kunden der Gesellschaft an sich allein heranzuziehen (AG 328 1917, 2175). Unerlaubte Beräußerung bes von einem Gesellschafter eingebrachten Patentes an Dritte als sittenwidrige Schäbigung dieses Gesellschafters s. RG IB 1930, 1730388. Sittenwidrige Weiterveräußerung eines nur zu treuen Sanden übertragenen Patentrechts f. SRR 1935 Nr 784. Unfittlich ift der Bertragsbruch eines Treuhänders, der bestellt ist, die Interessen aller Gläubiger zu schützen, und sich als Gläubiger Sondervorteile vom Schuldner ohne Wissen der anderen ausbedingt (RG 79, 194). Sittenwidrige Vereitelung der vergleichsmäßigen Befriedigung der Gläubiger einer Firma durch Berweigerung der hierfur versprochenen Mittel f. Ric D33 1933, 499. Unfittlich ift die Berleşung eines durch Gemeinschaft — gemeinschaftlichen Erwerb eines Grundstückes — begrünbeten Bertrauensverhältnisses durch Sichausbedingen einer Sonderprovision (RG L3 1923, 2277). Unsittlich und die Schadensersappslicht aus § 826 begründend ist auch die absichtliche Hinausdrängung des Vertragsgegners aus einem von einer Gesellschaft m. b. H. geschlossenen, auf längere Reit berechneten Reklamevertrages durch Auflösung der bisherigen und Gründung einer neuen Gesellschaft m. b. S. unter den nämlichen Gesellschaftern mit dem gleichen Gesellschaftszwed (NG 114, 68). Misbrauch der Rechtsform der Gesellschaft mbh., um den Gesellschaftern alle Rechte und Borteile zu erhalten, den Gläubigern aber eine Bollstredung unmöglich zu machen, f. no DJ 1935, 1303. Sittenwidrig ift es auch, wenn ein Einzelfaufmann eine Gesellschaft mbb. nur zu dem Zwede gründet, um seine Haftung zu beschränken, Geschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen und bei einem Mißerfolg möglichst viel für sich auf Rosten der wirklichen Gläubiger zu retten (MG JW 1938, 86218). — Der Schuldner hat nicht die Verpflichtung, nur für seinen Gläubiger zu leben und zu arbeiten. Daher hat es die Rechtsprechung als nicht sittenwidrig erklärt, wenn ein Schuldner, um mit seiner Familie wirtschaftlich bestehen zu konnen, in einem Anstellungsvertrage die Entlohnung für zufünftige Dienste fich in der Beise versprechen läßt, daß ein kleinerer Gehaltsbetrag ihm gezahlt, daneben eine größere Leistung seiner Chefrau gemacht wird, sofern die Höhe des der Ehefrau zugewiesenen Gehaltsteils in angemessenen Grenzen bleibt und einer standesgemäßen bescheibenen Lebensführung des Schuldners sich anpaßt (Fünfzehnhundert-Mart-Bertrag; 386 69, 59; 81, 41; 398 1912, 68913); ebenso auch nicht ohne weiteres, wenn ein Schuldner sein Geschäft auf seine Chefrau überträgt und ihr in dem Geschäfte seine Dienste unentgeltlich zu widmen sich verpflichtet (96 67, 169). Das gilt, unbeschadet der besonderen Umstände des einzelnen Falles, an sich auch jett noch (DLG Dresden DJ 1937, 513; s. aber auch DLG Koln DJ 1935, 1194 und Breslau HAR 1936 Ar 1215. Die in dem Grundsat "Gemeinnut geht vor Eigennum" sich ausdrudende heutige Rechts- und Sittlichkeitsauffassung wird aber unter Umftänden eine weitergehende Bejahung der Sittenwidrigkeit im Einzelfall und insbesondere da rechtfertigen, wo dem Schuldner ein Gläubiger mit gesetzlichen Unterhaltsansprüchen, wie etwa ein uneheliches Kind, gegenübersteht. Der früher allgemein aufgestellte Sat, daß ein Schuldner nicht verpflichtet sei. mit Rücksicht auf seine sonst ausfallenden Gläubiger seine Arbeitstraft in einer Weise zu verwerten, die einen Zugriff der Gläubiger ermöglicht, bedarf sebenfalls erheblicher Einschränkungen. Bgl. auch RUG 14, 107 (1127.); ferner § 611 A 2a Abs 3, dort auch über die durch §§ 850c und 850d für den Bereich der Zwangsvollstredung getroffene Regelung. In keinem Falle läßt sich sagen, daß ein Schuldner seine Arbeitskraft unter allen Umständen so verwerten dürfe, wie er will, und daß er niemals durch die Art der Verwertung gegen die guten Sitten verstoßen könne (RG DI 1937, 1581 betreffend sittenwidriges Zusammen-Wirken eines Dritten mit bem Schuldner und einem Bierten, bem der Schuldner seine Arbeitsfraft zur Verfügung stellt, um die Entstehung pfändbarer Ansprüche zu verhindern, dazu Anm. Krause Zufdn 1938, 27; ferner RUG Warn 1932 Nr 96; 1935 Nr 99). In NG 155, 327 (330f.) ift übereinstimmend hiermit betont, daß der Schuldner jedenfalls durch die Art der Bermertung seiner Arbeitstraft gegen die guten Sitten verstoßen konne, mahrend die grundsägliche Frage, ob der in der bisherigen Rechtsprechung wiederkehrende Sat, kein Gläubiger habe einen Unspruch gegen seinen Schuldner auf eine Verwertung seiner Arbeitstraft in der Beise, daß bem Gläubiger badurch ein Gegenstand der Zwangsvollstredung wegen seiner Forderung geschaffen werbe, nach neuerer Rechtsanschauung noch uneingeschränkt anzuerkennen sei, bahingestellt geblieben ift. Gegen die guten Sitten ift es auch, wenn der Schuldner das borhandene Sab und But durch treuhanderische Veräußerungsgeschäfte in nach außen nicht erkennbarer Weise an

Dritte als Vertreter siberträgt und übereignet, um es den Gläubigern zu entziehen (NG 74, 224; JW 04, 49932; 1911 S. 32418, 57610, 65022; 1913, 3181; Warn 1912 Ar 155). Auf seiten bes Gläubigers ist dementsprechend ein Verstoß gegen die guten Sitten gegeben, wenn er sich das ganze gegenwärtige und zukunftige Warenlager, sowie alle gegenwärtigen und zukunftigen Außenstände bes Schuldners übereignen und übertragen läßt, wodurch er diesen seiner wirtschaftlichen Selbständigkeit beraubt, andere Gläubiger darüber notwendig täuscht und sie um die Mittel ihrer Befriedigung bringt, mag selbst seine Absicht die gewesen sein, dem Schuldner aufzuhelsen (NG 85, 343; FB 1911, 576<sup>16</sup>; 1913, 916<sup>1</sup>; 1914, 83<sup>15</sup>; 1915, 191<sup>2</sup>; 1917, 460<sup>2</sup>; 1919, 443<sup>1</sup>; 1921, 1363<sup>6</sup>; Warn 1913 Nr 400; 1915 Nr 134; 1916 Nr 271; 1919 Nr 189; 1923 Nr 6; 1927 Nr 74; 1929 Nr 174). Es ist nicht sowohl der Umsang der Sicherungsübereignung, die den 1927 Ar 74; 1929 Ar 174). Es ift nicht jowohl der Umjang der Sicherungsübereignung, die dem Schuldner seiner geschäftlichen Selbständigkeit beraubt und ihm die Mittel zur Befriedigung anderer Gläubiger nimmt, als die notwendig andere Gläubiger über die wahre Geschäfts- und Kreditage des Schuldners täuschende Geheinhaltung, die die Sittenwidrigkeit dieser Geschäfts begründet. Sine Abssicht der Gläubigerbeschädigung seitens deszenigen, zu dessen Gunsten die Sicherungsübereignung geschieht, ist dabei nicht ersorderlich; es genügt das Bewußtsein der Möglichkeit einer solchen Schädigung der übrigen Gläubiger (NG JW 1930, 29278). Fehlt es auch hieran, dann ist ein Schadenserlaßanspruch aus § 826 ein icht gegeben (NG Warn 1931 Ar 118; auch steran, dann ist ein Schavenseigunfptuch aus Folden gegeben (Mo Latin Areditschen 1934 Ar 188). Als unsittlich ift das Verhalten des Gläubigers, der sich eine Kreditsscherung geben läßt, in der Regel dann nicht zu erachten, wenn die Sicherheit in angemessenm Verhältnis zur Höhe des gewährten Kredits steht und dem Schuldner so viel Bewegungsfreiheit bleibt, daß er, wenn nicht besondere Umstände eintreten, seinen Betrieb ohne Schädigung anderer sortschen und seine Verbindlichkeiten, sei es auch mit hilse des Kredits, beden kann, auch der Sicherungsnehmer auf ein redliches Verhalten des Schuldners gegenüber seinen anderen Gläubigern vertrauen darf (nG HR 1931 Nr 1308). Über die Schabensersatpflicht des Kreditgebers, der sich vom Schuldner eine übernäßige und undurchsichtige Sicherung hat gewähren lassen, gegenüber einem anderen Areditgeber, der bei Kenntnis ber Sachlage bem Schuldner einen Kredit nicht eingeräumt hatte, sowie über die verschiedenen Möglichkeiten binfichtlich des Anhaltes der Schadensersappflicht hierdei f. NG 136, 247 und hiervon teilweise abweichend NG 143, 48; ferner NG JW 1935, 28869; NG Warn 1935 Nr 36; f. auch HR 1933 Nr 1845; tiber den Tatbestand der von einem Sicherungsnehmer (Bank) gegenüber anderen Gläubigern begangenen Aredittäuschung, die auch ohne jede Anebelung des Schuldners gegeben sein kann, s. NG 136, 293; 143, 48; NG Seufst 88 Ar 117; NG Warn 1929 Ar 74; NG HR 1931 Ar 215; über die Offenbarungspflicht eines Sicherungenehmers gegenüber einem anderen, späteren Sicherungsnehmer f. N. Warn 1933 Nr 75. Bur Frage der Sittenwidrigkeit von Sicherungsübereignungeverträgen vom Standpuntt ber nationalfozialiftischen Beltanichauung f. Benneberg DJ 1934, 1440. Über Sicherungsübereignung unpfändbarer Gegenstände f. Lielfeldt 328 1935, 1208; Rohling Down 1935/36, 54 (56). - Der Glaubiger handelt ferner wider bie guten Sitten, wenn er, um bem Schuldner begrundete Ginreden abzuschneiben, gegen eine ausbrudliche Vereinbarung ober auch ohne eine folche, die ihm vom Schuldner gegebenen Bechsel auf britte gutgläubige Erwerber überträgt (NG 51,357; 56,317; Warn 1912 Nr 386). Noch mehr, wenn der Gläubiger durch eine Reihe ineinandergreifender planmäßiger Sandlungen seinem Schuldner felbst den allgemeinen Kredit abschneidet und ihm die Möglichkeit verlegt, ihn, den Gläubiger, zu befriedigen, um in der Zwangsversteigerung die Grundstüde des Schuldners billig an su zu bringen (NG 58, 219), oder wenn er sonst durch sein Verhalten die rechtliche oder wirtschaftliche Lage seines Schuldners zu verschlechtern trachtet (NG 58, 425). Es ist eine im Baubertehr nicht seltene hierher gehörige Erscheinung, daß der Baugelbgeber, wenn der Bau zum größeren Teile fertiggestellt ift, mit seinen weiteren BertragBleiftungen unter nichtigen Borwanden zurudhalt, um das Baugrundstud, für bas im unfertigen Bauguftande nur ichwer Kauflustige sich finden, gur Bwangsberfteigerung und darin an sich zu bringen. Gegen bie guten Sitten handelt ferner ber Bernieter, der gegen den Mieter mit einer Raumungeflage vorgeht, nachdem er ihn vorher burch vertragswidrige Beigerung der Zustimmung zu einer Untervermietung außerstand gesehr hatte, ben Mietzins zu gahlen (Rich 22. 11. 07 III 326/07). Sittenwidrig handelt ein Mieter, wenn er mahrend ber Mietzeit hinter bem Ruden des Bermieters auf die Schankerlaubnis für bie bon ihm auf dem gemieteten Grundftud betriebenen Wirtschaft verzichtet, um eine solche in einem benachbarten (Brundstud betreiben zu tonnen (MG 3W 1936, 18296). Richt gegen die guten Gitten handelt ohne hinzukommende andere Tatbestandsmomente der Darlehnsgläubiger, der die auf gefallene Forberung gegen ben personlichen Schuldner beitreibt, obwohl er selbst das Pfanogrund ftud so billig erstanden hat, daß der Mehrwert seine Forderung dedt; benn er handelt in erlaubter Berfolgung seines Rechts (96 80,153 u.a.); vgl. darüber auch unter g. Kein Berftoß wider bie guten Sitten ist die Vereitelung des Zustandefommens eines Vertrags, für den ein bindenbes Bertragsangebot noch nicht vorlag (MG Warn 1914 Nr 3). Zur Frage des Bantgeheimnisses NG 5RR 1935 Nr 662.

d) Die Schabensersappsiicht aus § 826 wird auch durch ein rechtsträftiges Urteil zugunften bes Schäbigers nicht grundsäglich gehindert. Nicht sittenwidrig ist die Bollstredung eines zugunften

dem sie selbst sich bereits das Warenlager hatte verpfänden lassen, s. NG HR 1931 Nr 215. Eine gelegentliche Auskunft bei zufälligem Zusammentreffen, die der Befragte nicht für verbindlich erachten muß, begründet feine Schadensersaspflicht nach § 826 (96 Warn 1915 Nr 84). Über bie Pflicht einer Berichtigung hinsichtlich einer gegenftandlich unwahren, persönlich gutgläubigen Auskunft nach erlangter Kenntnis von der Unrichtigkeit handelt NG 39 1917, 2855. In ahnlicher Weise ist die Auskunft des Kaufmanns oder das Zeugnis über einen früheren Angestellten zu beurteilen, wobei namentlich die Verschweigung von Unehrlichkeiten in Betracht kommt (RG 328 05, 3088; 1916, 1190°; Warn 1916 Nr 76; 1917 Nr 88), ebenso die wissentlich unwahre Empfehlung eines Angehörigen für eine Stellung unter Berichweigung früherer Beruntreuungen (RG Warn 1912 Nr 24; vgl. aber auch JW 1913, 4318). Ferner ist hierher zu rechnen die wissentlich falsche Auskunft des Bankfausmanns siber Wertpapiere (RG JW 03 Beil 142313), ciner Sparkasse über die Kreditfähigkeit eines ihrer Kunden (RG 3B 1931, 24695) ober bes Makkers über die Zahlungsfähigkeit eines Käufers, den er seinem Auftraggeber zuführt (NG Warn 08 Nr 49); die Verleitung zum Abschlusse von gewagten Borsenspielgeschäften durch ben Bankfaufmann und ben Dritten, der biesem die Spielluftigen zuführt (RG Warn 1916 Nr 277). Wider die guten Sitten verstößt es weiter, wenn ein hauseigentumer, ber bas haus vertaufen will, mit einem Mieter vereinbart, daß bieser bei Besichtigungen bes Hauses den Rauflustigen wahrheitswidrig gunstige Auskunste über das Haus erteilen oder wahrheitswidrig ungunstige Umstände verschweigen soll, wogegen die bloße Abrede, daß der Mieter keine ungunstigen Austunfte gebe, nicht schlechthin die guten Sitten verletzt (RG Warn 09 Ar 89). Wahrheitswidrige Auskunft des Unternehmers über einen früheren Angestellten als Sittenwidrigkeit gegenüber diesem f. RNG ArbRSamml 33, 74; vgl. auch § 630 A 5. Darüber, was als wissentlich unwahr anzuschen ist, vgl. § 824 A 8; über bie haftung britten Personen gegenüber, an welche die Austunft weitergegeben wird, oben A 3 am Schlusse und NG 3W 1912, 29312. — Auch eine wahre Ausfunft tann unter Umftanden gegen bie guten Sitten verftogen, wie & B. die Mitteilung von Borftrafen einer Berfon burch eine Auskunftei, wenn biese ungepruft läßt, ob die berechtigten Interessen des Auskunft begehrenden Kunden die Mitteilung erfordern und eine solche Brüfung

dur Berneinung ber Frage hatte führen muffen (RG 115, 416). i) Gine Saftung aus § 826 fann burch ben Difbrauch bes Gigentums und anderer ausichtieftlicher Nechte zum Schaben eines andern begründet werden. Die Entziehung von Licht und Luft für den Nachbar durch eigene Keranstaltungen ist nicht wider die guten Sitten, wenn sie im erlaubten Interesse, nicht in Schäbigungsabsicht ersolgt (NG 98, 15). Sittenwidrige Entfernung eines Grabsteins durch den Eigentümer f. Seuffa 82 Nr 172. Schädigung der Nachbarn durch Bordellbetrieb im eigenen Hause f. Ris 50, 225; 57, 239; Warn 08 Nr 312. Einen die Anwendung des § 826 begründenden Mißbrauch ausschließlicher Rechte enthält die mit vorsätlicher Schädigung anderer verbundene Benutung von an sich in gesetmäßiger Beise erworbenen Warenzeichen zum Zwede der Täuschung über Herkunft oder Beschaffenheit bon Waren; einzelne Fälle s. **MG** 66, 236; 77, 433; 81, 330; 85, 197; 106, 250 (Schup bes Ausstatungsberechtigten gegen ben eingetragenen Beicheninhaber); 111, 192; 114, 360; XW 08, 28123; 1911, 11150; 1915, 12627; 1925, 27593; 1927, 156911; 1929, 120617 (sittenwidrige Berusung auf ein älteres sormales Beichenrecht); nicht aber schon das Erwirken der Eintragung bes Barenzeichens in bem Bewußtsein, daß ein anderer vorher das gleiche Beichen benutt habe, und bie Untersagung der Beitersührung des Zeichens gegen den andern auf Grund der erwirkten Eintragung (RG Barn 09 Rr 40). Die Auffrischung von Warenzeichen auf auflackierten Nähmaschinen stellt, wenn biese als neue in ben Berkehr gebracht werden und bie Auffrischung zu Causchungszwecken erfolgt, eine sittenwidrige Handlung dar (AG 103, 367). Sittenwidrig ist es auch, wenn ein Gewerbetreibender die einem andern geschüpte Warenbezeichnung für seine mit den Waren des Zeicheninhabers nicht gleichartigen Waren verwendet (96 115, 401). Eine sittenwidrige Rechtsausübung tann auch darin liegen, daß der in seinem Warenzeichenrecht Berlette in Kenntnis ber Bemühungen bes Wettbewerbers um die Ginführung seines Zeichens den ihm dustehenden Unterlassungsanspruch absichtlich zunächst nicht geltend macht (RG JB 1937, 190516). über die Eintragung von Warenzeichen auf Borrat vgl. NG 97, 90. Berftoß gegen die guten Sitten burch Ausnugung des Ergebniffes fremder Arbeit zur herstellung und zum Bertrieb von Baren, die mit den alteren Erzeugnissen eines andern verwechselt werden können (96 111, 254; 115, 180; vgl. auch ne 328 1926 S. 56510, 56611); burd Benutung widerrechtlich erworbener Beichnungen und soustiger Konstruktionspapiere durch frühere Angestellte einer Maschinenfabrik dum Zwede bes unlauteren Wettbewerbs (NG 109, 272). Migbrauch bes eigenen Namens zur Schädigung eines andern behandeln AG Warn 1911 Nr 401 und AG JW 1925, 27571. Der Vertauf der Pfandsache durch den Pfandgläubiger, um einem Dritten zum Erwerbe der Sache zu verhelfen, ift nicht wiber bie guten Sitten, sofern er nicht aus Schiffane erfolgt; er ift bie Ausübung eines Rechts (R6 98, 70). Aus bem gleichen Grunde berftößt es auch nicht gegen die guten Sitten, wenn das für die Zeit nach Ablauf der Schupdauer geplante Erscheinen eines Werfes von einem Berieger, dem urheberrechtliche Bejugnisse nicht zustehen, bereits vorher den Sortimentsbuchhändlern belanntgegeben wird (96 107, 277). Batenterschleichung f. 96 140, 184.

Wettbewerds mit Reklamesähen, die im Komparativ gesaßt sind (NG 131, 75). Unlautere Nachahmung der Bildreklame eines gleichartigen Geschäfts s. NG 117, 318. Sittlich verwerslich ist es, wenn ein Gewerdetreibender eine andere Person als Gesellschafter in sein Geschäft aufnimmt, um zum Zwede des Wettkamps seinen dem eines Wettbewerders gleichen Namen in seine Firma einfügen zu können (NG Warn 1910 Nr 441), oder wenn er seinen eigenen Namen oder die eigene Firma unter denselben Umskänden zum Zwede der Täuschung zur Vezeichnung seiner Ware verwendet (NG 1911 Nr 401; 1917 Nr 80). Über die Verwirkung des Unterlassungsanspruchs auß sittenwörigem Wettbewerb s. NG 127, 321; NG ZW 1931 S. 410<sup>11</sup>, 466<sup>40</sup>, 1901<sup>22</sup>. Über das Verhältnis zwischen § 826 und dem Gesch gegen den unlauteren Wettbewerb soden A 1. Über die Aussicht sie Keichs in bezug auf Werdungs- und Reklamewesen s. Ges über Wirtschaftswerdung v. 12. 9. 33 (NGBI I, 625) mit Aussschrungsverordnungen, eingeführt in Sterreich durch VD v. 11. 6. 38 (NGBI I, 624), in den subetendeutschen Gebieten durch

BO b. 24. 11. 38 (RGBI I, 1648).

Sittenwidriger Wettbewerb fann auch in ber Bemeisung nud Bezeichnung von Breisen liegen. Grundfählich darf jeder seine Ware zu billigeren Preisen als ein anderer anbieten und verkaufen (86 63, 394; Seuffa 60 Mr 174). Aber er handelt wider die guten Sitten, wenn er fich die Waren, die er sonst nicht erhalten haben würde, unter Täuschung über den Zwed des Ankaufs von der Kabrik verschafft hat (RC 63, 394; Warn 1910 Ar 183). Es verstößt ferner gegen die guten Sitten, wenn er Ausschußwaren, die nicht als solche kenntlich sind, mit ungewöhnlich billigen Preisbezeichnungen in das Schaufenster legt, um die Allgemeinheit in den Glauben zu berseben, die in seinem Gefchaft geführten Waren wurden durchweg zu diefen Preifen verfauft (RG 320 05, 50727). Gittenwidrige Bortauschung von Konturrengpreisen durch ben Inhaber zweier Firmen f. Re Gruch 69, 241 — JR 1926, 1549<sup>4</sup>). Verstoß gegen die guten Sitten durch Verkäuse i eitens eines Konsumvereins an Nichtmitglieder i RG JV 1927, 1471<sup>11</sup>. Über sog. persönliche Keklame i RG 116, 277; RG JV 1932, 3339<sup>10</sup>; RG Seufst 86 Kr 8. Der Fabrikant, der seine Erzeugnisse an Händler verkauft, hat kein Recht auf ausschließliche, eigene Keklame; Unterklassing einer Keklame seinen bes Hänner, nur verkangen, wenn dessen Keklame durch ihre Art sittenwöhrig ist (RG 6. 3. 31 II 190/30). Anpreisung von Konsektionsarbeit als Magarbeit s. NG JW 1931, 46738. Preisunterbiez tungen auf Grund von Arbeitslöhnen, die unter den tarislichen Sähen liegen, können sitten-widrig sein und Unterlassungs- und Schadensersahansprüche taristreuer Wettbewerber rechtfertigen (96 117, 16; f. auch SRR 1933 Nr 1683). Der Wettbewerb einer öffentlichen Bersicherungsanstalt fann sittenwidrig sein, wenn er unter Bedingungen ausgeübt wird, die an sich nicht zu beanstanden, aber den Mitbewerbern, privaten Versicherungsgesellschaften, verschlossen find (RG 132, 296). Überhaupt ist das Unterbieten im gewerblichen Wettbewerb dann als sittenwidrig anzusehen, wenn es einerseits auf Misachtung eigener Rechtspflichten oder auf bewußter Ausnutzung fremden Vertragsbruchs, andererseits auf dem Rechenen auf die Vertrags- und Gesetzeitseue der Mitbewerder beruht (NG 88, 9; 117, 16; 120, 47; 133, 330; NG JW 1929 ©. 249°, 1218<sup>27</sup>; 1932, 1961¹; 1936, 3125¹¹; s. auch HNR 1935 Nr 609). Verschleudern von Ware oder gewerdlichen Leistungen zu Verlustversein im der Absicht, den Gegner zu vernichten, s. NG ZW 1936, 651<sup>13</sup>. Sittenwidrigkeit vertragswidriger Rabattgewährung s. NG 120, 47; NG ZW 1933, 1767<sup>6</sup>; des Preisschleuderns dei Markenwaren s. NG 133, 330; 136, 65; 148, 364; 150, 271; 151, 239. Preisschung der zweiten hand für Leistungen, bie nicht vom Hersteller der zu schwerden Waren stammen, s. NG 154, 50. Über einen Unterlassungsanspruch bei Zuwiderhandlungen gegen das Geset über Preisnachlässe (Rabatt-geset) v. 25. 11. 33 (RGBl I, 1011) — eingeführt im Saarland durch VD v. 22. 5. 35 (RGBl I, 689) — s. dort § 12 und über die Berjährung diese Anspruchs DurchsWD v. 21. 2. 34 (NGBl I, 120) § 14. Sittenwidriger Wettbewerd durch Veranstaltung einer ungenehmigten Lotterie s. NG JW 1928, 1210<sup>10</sup>. Über Veranstaltung von unentgeltlichen Verlosungen zu Keklamezwecken s. NG JW 1931, 451<sup>33</sup>. Preisunterbietung durch eine Gemeinde s. NG 116, 28; 138, 174; NG IV 1933, 2134<sup>10</sup>. Sittenwidrig, nicht nur als öffentliche Ausspielung mangels obrigkeitlicher Genehmigung nach § 286 Abs 2 Stow strafbar, ist auch der Verkauf von Waren in der Art, daß sast der gesamte Kauspreis außer in Ratenzahlungen auch in der Weise beglichen werden tann, daß der Räufer neue Räufer wirbt und diese oder die von diesen neu geworbenen Käufer fortlaufend, in geometrischer Progression, die ihnen obliegenden Katenzahlungen bar an den Berkäuser entrichten (RC 115, 319). Vertrieb von Waren unter Anlockung von Käusern durch Provisionsversprechen für Anwerbung immer weiterer Käufer als Verstoß gegen die guten Sitten s. RG 3B 1927, 157213. Es ist kein sittlich verwerslicher Wettbewerb, wenn ein Unternehmer elektrischer Anlagen (Überlandzentrale) die Stromabnehmer verpflichtet, die Einführung und Anbringung von ihm vornehmen zu lassen und die Beleuchtungsforper von ihm zu beziehen, aber es ift wider die guten Sitten, wenn er dabei ungewöhnlich hohe Preise fordert und unbillige Bedingungen seht (NG 79, 224). Auch Abkommen zwischen Unternehmern zum Schutze gegen das Unterbieten bei öffentlichen Verdingungen sind nicht als solche unsittlich, wenn sie nicht auf Erzielung unberechtigter Borteile gerichtet find (RG Barn 1913 Nr 397). - Kartelle der Gewerbetreibenden,

ber schädigenden Handlung die zur Erkenntnis der Berantwortlichkeit erforderliche Einsicht nicht

besessen haben.

3. Boraussehung der Anwendung des § 829 ift nicht allein die von dem Nichtberantwortlichen ausgehende Berurfachung eines Schabens, fondern die Schadenszufügung unter Uniftanden. die ihn, von der Frage ber Zuredinungsfähigkeit abgesehen, für den Schaden haftbar machen würben; es ist außerlich also ber volle gegenständliche (objektive) und persönliche (subjektive) Tatbestand ber u. H. erforbert; § 829 versagt, wo auch ben Zurechnungsfähigen ein Verschulben und eine Berantwortung nicht treffen wurde (RG 11. 12. 02 VI 192/02). Daber ift 3. B. auch getrennt zu beurteilen, ob ber Täter die im Bertehr erforderliche Sorgfalt verlegt, und ob er bie zur Erkenntnis der Berantwortlichkeit erforderliche Einsticht beselsen hat; ein Anspruch aus § 829 fommt nur in Betracht, wenn die erste Frage bejaht, die zweite verneint wird (NG 25. 10. 23 VI 169/23). Natürlich kann es sich bei der Feststellung des Tatbestandes nach der persönlichen (subjektiven) Seite nicht um Vorsat und Fahrlässigkeit im Rechtssinne handeln. Weitergehend ist es nach NG 146, 213 für die Anwendbarkeit des § 829 grundsätzlich als genügend anzusehen, daß der äußere Tatbestand einer ber in den §§ 823—826 genannten schädigenden Handlungen vorliegt, und von einer Prüfung von Vorsat und Fahrlässigkeit jedenfalls dann abzusehen, wenn gerade bie Ungurechnungsfähigkeit ben Schaben verursacht hat. Bgl. auch Lareng, Bertrag und Unrecht II 49f.

4. Die Borausfegung: "fofern ber Erfat bes Schadens nicht von einem auffichtspflichtigen Dritten verlangt werben tann", verweist auf die haftung ber Aufsichtspersonen über Minberjährige ober wegen ihres geistigen ober förperlichen Zustandes der Beaufsichtigung bedürsende Bersonen nach § 832. Sie ist erfüllt sowohl, wenn ein aussichtspslichtiger Dritter nicht in Frage kommt, als auch wenn er sich nach § 832 gerechtfertigt hat, endlich auch, wenn nur tatsächlich wegen der Vermögenslage des Dritten bessen Inanspruchnahme nicht zum Ziele führt und den Beschädigten nicht voll wegen seiner Schadensersapforderung befriedigt. Da, bevor diese Boraussetzung feststeht, ein Anspruch aus § 829 nicht gegeben ift, kann seine Berjährung nach § 852 - soweit es sich um die dreisährige Verjährung handelt — erst beginnen, wenn der Beschäbigte von dem Versagen des Anspruchs gegen den erstverpslichteten Dritten Kenntnis erlangt hat (vgl. § 852 A 4). **NG** 94, 220 nimmt an, daß der Beschädigte auch von der Unzurechnungsfähigkeit bes Täters Kenntnis erlangt haben muffe. Wohl mit Recht; benn ohne diese Kenntnis tann er gar nicht auf den Gedanken kommen, daß ein anderer als Erstverpflichteter in Anspruch genommen werben muffe. Eine Rlage auf Feststellung bes (aufschiebend bedingten) Anspruchs ift aber auch

vor dem Feststehen der Voraussetzung zulässig (RG 3B 1910, 82448). 5. Für Bestand und Umfang der Schadensersappslicht nach § 829 ist maßgebend, ob und immiemeit die Billigfeit nach ben Umftanden eine Schabloshaltung erforbert. Darüber ent-Schädigers wie des Beschädigten, und zwar nicht zur Zeit der Handlung, sondern zur Zeit der Urteilsfällung, zunächst die Vermögensberhältnisse, aber auch die sonstigen Lebensverhältnisse und Bedürfnisse (3. B. eine dauernde Vermehrung der Bedürfnisse eines körperlich Verletten) in Betracht zu ziehen. Bei einer Feststellungsklage ist auch die in der Zukunft voraussichtlich eintretende Gestaltung jener Verhältnisse mitzuberücksichtigen (RG 26. 3. 23 VI 558/22; 25. 10. 23 VI 169/23). Daß die Umstände der Handlung selbst nicht unberücksichtigt bleiben können, ob der Schädiger mit Absicht oder nur unbesonnen — entsprechend dem Vorsat oder der Fahrlässigkeit bei berantwortlichen Bersonen — handelte, und wie nahe der jugendliche Täter der Grenze sich befand, wo die Einsicht für die Erkenntnis der Berantwortlichkeit beginnt, braucht kaum bemerkt du werden. Unter Umständen kann die billige Schadloshaltung vollen Schadensersat bedeuten (so bei Reichtum des Schäbigers und Armut des Beschäbigten). Auch die Art der Entschäbigung, ob sie in Gestalt einer Rente oder durch Zahlung eines Kapitals zu leisten ist, untersteht hier dem Villigkeitsermessen des Gerichts. Maßgebender Zeitpunkt für die Bemessung der Schadlos-haltung ist die Zeit des Urteilserlasses. Bei nachträglicher Veränderung der Verhält-nisse ist, wenn eine Kente zugesprochen wurde, § 323 BPO anwendbar. Von diesem Fall ab-gesehen, kann eine Anderung des rechtskräftigen Urteils wegen Veränderung der ihm zugrunde liegenden Verhältnisse ebensowenig verlangt werden, als sie sonst zulässig ift (a. M. Dertmann 2 2b mit Schwart, Das Billigfeitsurteil nach § 829 S. 38ff.). Für den Beginn ber breilahrigen Berjährung gemäß § 852 kann nur die Kenntnis der Umftände maßgebend sein, die für den Bestand des Anspruchs, nicht solche, die nur für dessen Bemessung Bedeutung haben; die Grenzlinie zu finden, ist Sache des Richters. Über die Ausgleichung zwischen dem Aufsichts-Pflichtigen nach § 832 und dem Aufsichtsbedürftigen, wenn letterer auf Grund des § 829 jum Schadensersat herangezogen wird, vgl. A 6 zu § 840.
6. Die Schadsochaltung aus § 829 findet ihre Grenze an dem eigenen Lebensbedarf bes

Schabigers für sich und die ihm gegenüber unterhaltsberechtigten Bersonen. Der ftandesmäßige Unterhalt ist nach § 1610 ber für den gesamten Lebensbedarf einschließlich ber Erziehung und ber Borbilbung zu einem Berufe nach ber Lebensstellung ber Person erforderliche Betrag. Befetlichen Unterhaltspflichten bestimmen die §§ 1360, 1361, 1608, 1609, 1345, 1351 (Ehegatten), 1578 ff. (geschiedene Ehegatten), 1601 ff. (Eltern und Kinder), 1708 ff. (außereheliche Kinder), 1699 (Kinder aus nichtigen Ehen); dazu jest Chegeses v. 6. 7. 38 (RGBI I, 807). Ver-

änderungen der Unterhaltspflichten nach Rechtskraft des Urteils f. A 5.

7. Die Beweislast trifft den Beschädigten außer für die allgemeinen Voraussehungen des Schadensersakanspruchs daßur, daß von einem Dritten Essak nicht zu erlangen sei und daß die Billigkeit seiner Forderung zur Seite stehe; Sache der Verteidigung des Schädigers ist der Nachweis der Beeinträchtigung des eigenen Lebensbedarfs oder der Leistungen geschlicher Unterhaltspssichen bei einer Ersakseistung an den Beschsbedarfs oder der Leistungen gesplicher Unterhaltspssichen bei einer Ersakseistung an den Beschsbedarfs oder der Leistungen gesplicher Unterhaltspssichen bei einer Ersakseistung an den Beschsbedarfs oder der Leistungen gesplicher Unterhaltspssichen bei einer Ersakseistung an den Beschsbedarfs der Verhandensein seiner tatsächlichen Voraussehungen behauptet ist (NG 74, 143).

## \$ 830

1) Haben mehrere durch eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte Handlung<sup>2</sup>) einen Schaden verursacht<sup>3</sup>), so ist jeder für den Schaden verantwortlich<sup>6</sup>). Das gleiche gilt, wenn sich nicht ermitteln läßt, wer von mehreren Beteiligten den Schaden durch seine Handlung verursacht hat <sup>4</sup>).

Unstifter und Gehilfen stehen Mittatern gleich 5).

Œ I 714 II 753; M 2 738; № 2 606.

1. Die beiden Säte des Abs 1 des § 830 behandeln einen wesentlich verschiedenen Tatbestand. Während der erste Sat die Mittäter einer u. H. im Sinne des § 47 Stoß im Auge hat, also ein bewußtes Zusammenwirken mehrere Personen in objektiver und subjektiver Gemeinschaftlichkeit voraussetzt, ist der Fall des zweiten Sates, der dementsprechend auch nicht von Mittätern, sondern von Beteiligten spricht, gegeben, wenn die mehreren Bersonen bei demselben Vorsall ohne subjektive Gemeinschaft sich gleichzeitig betätigt haben (so RG Warn 1913, 363; 15. 10. 06 Vl 34/06; 6. 6. 29 Vl 29/29). Über das Verhältnis des § 830 zu § 840 vgl. RG 96, 224 u. U 2 zu § 840.

2. Die bon mehreren gemeinschaftlich begangene unerlaubte Sandlung ift nach bem in A 1 Gesagten, wie in § 47 Stoll, die in bewußtem und gewolltem Aufammenwirten ausge-führte, daher immer vorsähliche u. H. (NG Gruch 67, 187). Sah 1 erfordert zum Unterschiede von Sat 2 einen rechtlichen Zusammenhang in dem unerlaubten Handeln mehrerer (NG 328 09 S. 13611, 68711; Warn 1914 Ar 159), der nur durch ein inneres Band hergestellt, nur durch die Gemeinschaftlichkeit des Bewußtseins und des Wollens geschaffen werden kann. Bon der gemeinschaftlichen Begehung ober Ausführung (§ 47 Stos) einer Handlung seitens mehrerer Personen kann nur die Rede sein, "wenn die mehreren Bersonen die fragliche Handlung, die sich äußerlich aus einer Anzahl von Handlungen der einzelnen zusammensett, in ihrer eigenen Vorstellung als gemeinschaftliche erfassen und entsprechend ausführen wolen" (Vierling, Jur. Prinzipienlehre III S. 151). Der abweichenden Meinung (vgl. Planck A.1, Dertmann A.2, Kohler BR II 485; auch Lavenz, Bertrag und Unrecht II 102), der beiläufig auch die zu Sat 2 ergangene Entscheidung **RG** 58, 357 sich angeschlossen hatte, daß auch ein nur tatsächliches Zusammenwirten oder doch ein Zusammenwirken fahrlässiger handlungen mehrerer unter Sat 1 falle, wenn nur der eingetretene Schaden sich als das Ergebnis der Gesamtwirkung der Sandlungen der einzelnen darstellt, kann nicht zugestimmt werden. Das Geset spricht nicht von einem durch das Zusammenwirken der u. H. mehrerer, sondern von dem durch eine von mell reren gemeinschaftlich begangene u. o. berursachten Schaben. Die mehreren fahrlässigen Urheber eines einheitlichen Schabens (z. B. mehrere Beamte, von denen ein jeder durch Erfüllung seiner Pflicht den schädlichen Erfolg abgewendet haben würde, RG 51, 258; mehrere Miteigentümer eines Hauses, die ihrer Beleuchtungs- ober Streupflicht nicht nachkommen, mehrere Fabrikanten, die giftige Abwässer in einen Bach leiten und dadurch Schaden anrichten, RG 16, 144; ferner der verbotswidrig Schiespulver an eine unerwachsene Person abgebende Kaufmann und der mit Schießpulver hantierende Knabe im Falle 96 33, 348) oder die mehreren ohne Verschulden für einen Schadenserfolg verantwortlichen Personen (mehrere Tierhalter desselben Tieres oder mehrerer an der Verursachung eines Schadens beteiligter Tiere, oder ber Tierhalter und der Beaufsichtiger des Tieres) handeln nicht miteinander, sie haften nur nebeneinander, ein jeder selbständig für seine Handlung ober Gefährdung. Haftung bes Arreftgläubigers neben dem Gerichtsvollzieher für unsachgemäße Berwahrung gepfändeter Gegenftande f. R. Warn 1930 Nr 108. Die Fahrläffigfeit ift ein Willensfehler der Einzelperson, ein Mangel an Überlegung und rein berneinenden Charafters; ihr Wesen schließt einen gemeinsamen bejahenden Willensentschluß aus, der zur Begründung der Mittaterschaft, Anstiftung oder Beihilfe erforderlich ist (vgl. NG 65, 160; LI 1923, 1075). Beihilfe und Mittäterschaft bei preistreiberischen und wucherischen Geschäften j. NG JW 1936, 18317. Daß sowohl die Teilnehmer einer gemeinschaftlichen u. S. als auch die Bersonen, die in mehreren Sandlungen, jede für sich, einen und denselben Schaden herbeigeführt haben, als Gesamtschuldner haften, bestimmt § 840 Abs 1,

ber alle Formen des Zusammenwirkens mehrerer Personen zu einer u. H. wie auch des Zusammenwirkens mehrerer u. H. zu einem schädlichen Ersolge umfaßt. Auch eine Vorbereitungs-

handlung tann Mittaterichaft begründen (RG Gruch 67, 187).

8. Bei der gemeinschaftlich begangenen Handlung des Sat 1 erzeugt der gemeinschaftliche Wille die gemeinschaftliche Berursachung, so daß es gleichgültig ift, wieviel der einzelne Mittäter zu bem ichnolichen Erfolge beigetragen hat. Richt erforderlich ist insbesondere, daß jeder bei der Ausführung physisch mitwirkt; auch eine rein intellektuelle, bloß geistig bestimmende, durch Ermunterung ober auch nur durch Anwesenheit bewußt unterstüßende Tätigkeit kann ausreichen, um eine Mittaterschaft anzunehmen, sofern nur die Gemeinschaftlichkeit des Wollens vorhanden ist, der Erfolg also als Folge der Gesamttätigkeit erscheint (NG Gruch 51, 991; 70, 619; NG 4. 6. 28 VI 95/28). Wer von den mehreren Mittätern den endlichen Erfolg auch herbeigeführt haben mag, durch die Einheit des Willens erscheint der durch die Handlung der einzelnen verursachte Ersolg als das Ergebnis ihrer Gesamtwirtsamkeit (RG 58, 357; 338 09, 41615; Warn 1915 Rr 52; 1917 Rr 17; Gruch 51, 990; 15. 10. 06 VI 34/06; 3. 12. 03 VI 174/03; 12. 3. 06 VI 247/05 u. a. m.). So haben mit dem Eigentümer eines zum Schaden der Sphothekengläubiger ausgeplünderten Landgutes auch die Abkäufer der einzelnen Inventarstücke, die sich borfählich an dem "talten Abkommen" beteiligt haben, für den bollen Schaden einzusiehen (RG Barn 1915 Nr 52; 1917 Nr 17). Nur was einer der mehreren Täter bei dem im übrigen gemeinschaftlichen Tun nicht mitgewollt hat, auch nicht in der Weise, daß er es billigen wird, wenn es von den anderen doch ausgeführt wird (bedingter Borfat, dolus eventualis), ist ihm nicht zuzurechnen (RG IV 90, 41615; 15.10.06 VI 34/06); benn insoweit ist Mittäterschaft nicht vorhanden. Aus der nur durch die Einheit des Willens vermittelten gemeinschaftlichen Verursachung des Schadens ergibt sich weiter, daß eine Gleichzeitigkeit des Handelns und eine Einheit des Tatorts der mehreren Mittäter nicht erforderlich ist (NG 15.2.05 V 372/04). Über Anstiftung und Beihilfe, sowie über Begunfti-

gung und Sehlerei f. 215 u. 6.

4. Mehrere Beteiligte. Im Gegensatz zu Satz 1 hat Satz 2 einen Tatbestand zur Loraussettung, bei dem die äußere zeitliche und örkliche Einheitlichkeit des Vorgangs für die gleichartigen, aber an und für sich selbständigen Handlungen mehrerer eine gewisse unechte, rein tatsächliche Gemeinschaftlichteit zwar nicht ber u. H. felbst, aber ber Gefährbung schafft und eine dieser gefährlichen Handlungen, also die Handlung eines von mehreren Handelnden, einen schädlichen Erfolg herbeigeführt hat. Der Fall bes Sat 2 ift gegeben, wenn jede einzelne der von mehreren be-gangenen handlungen im allgemeinen nach den über den ursächlichen Zusammenhang geltenden Regeln den schädlichen Erfolg herbeizuführen geeignet war, eine von ihnen den Erfolg herbeigeführt hat, aber nicht ermittelt werden kann, wer von den mehreren Handelnden der Urheber ist (RG 58,357; 121,400; 148,166; RG 323 1937,4624; RG 15.10.06 VI 34/06; 17.3.21 VI 530/20). Die hanbelnden Personen bei einer solchen äußerlich zusammenhängenden Mehrheit gleichartiger, aber ohne innere Gemeinschaft ausgeführter Handlungen nennt das Gesetz Beteiligte (NG aad., ferner JW 09 S. 13611, 68711; Warn 08 Nr 633). Der Begriff wird mithin bestimmt gegenüber der Mittaterschaft, Anstistung, Beihilse des Sat 1 und des Abs 2 durch das Fehlen eines inneren rechtlichen Zusammenhangs in dem Handeln der mehreren Personen, anderseits gegenüber einem nur zufälligen gleichzeitigen Nebeneinander einzelner Handlungen durch die tatsächliche zeitliche und räumliche Einheit des Vorzenzes und der Anstistungen durch die tatsächliche zeitliche und räumliche Einheit des Borgangs und durch die gleichartige Gefährdung infolge der handlungen der mehreren (**AG** FW 09, 136<sup>11</sup>; Warn 08 Ar 315; 1912 Ar 387). Beispiek von Sah 2: eine Schlägerei (§ 227 StGB; dazu **RG** Warn 1929 Ar 144); die Mißhandlung einer Person durch mehrere andere die ohne Gemeinschaftlichteit des Willens handeln (**AG** Warn 08 Ar 633); das gleichzeitge und bie ohne Gemeinschaftlichteit des Willens handeln (**AG** Warn 08 Ar 633); vorsichtige Abgeben von Schüssen seitens mehrerer Teilnehmer einer Jagdgeseulschaft (RG 98, 58; IW 09, 68711; 19. 3. 08 VI 241/07); das Werfen mit Steinen nach Menschen durch mehrere Personen (96 398 09, 13611); das Werfen mit Knallerbsen in einem mit vielen Menschen befesten geschlossenen Raume (Re 58, 357). Zweifelhaft erscheint ber RG Warn 1912 Nr 387 behandelte Fall, in dem vielleicht richtiger nur ein zufälliges Nebeneinander oder Nacheinander ohne äußere Einheitlichkeit anzunehmen gewesen wäre; richtig dagegen **KG** Warn 1913 Nr 363, wo die Anwendung von Sah I wie Sah 2 des § 830 auf den Fall verneint ist, daß eine Frauensperson, die mit mehreren Männern geschlechtlich verkehrt hatte, geschlechtlich erkrankt, aber nicht 3u ermitteln war, durch wen die Anstedung erfolgt sei. Ebenso Re 96, 224. Keine Beteiligung liegt vor, wenn zwei Wilberer, die voneinander nichts miffen, von verschiedenen Geiten gleich-Beitig nach dem Förster schießen und einer ihn verwundet, oder wenn eine Glatteisbildung, die einen Unfall herbeigeführt hat, auf die Handlungen oder Unterlassungen mehrerer Personen zurückzuführen sein kann, ohne daß sich aber sesstellen läßt, welche der verschiedenen Ursachen die Glatteisbildung bewirkt haben (NG Warn 08 Nr 315). — Von dem einzelnen Handelnden sordert die Beteiligung im Sinne des Sap 2, daß jedem ein schuldhaftes vorsäpliches oder fahrlaffiges Tun zur Laft fällt, das den schädlichen Erfolg herbeiführen konnte, das alfo die Gefahr erzeugte, durch welche, sei es infolge seiner Handlung, sei es infolge der Handlung eines der anderen Beteiligten, ber Schaben auch wirklich herbeigeführt wurde (96 58, 357; 96, 224; 39 09, 68711;

1937, 4624). Ster für bic Ediabensberurlad)ung überhaupt nicht in Wetradit fommen fann, ift nidjt 2Bataligter int Sinme bes Sibj 1 Caß 2; einer auf (Srund bicfer Sloufidhrift in 9In\* sprudj genommenen ikufon muß baller ein entspredjenbet Entlastungabetoeis, 5.33. baß ber tüblüdje Sahuß nicht bon iljr herrlithren lömme, gefitattet toerben (970 121, 400; 970 Sfrem 1929 97r 144; 910 Seuff91 83 91r 96). İtamın feftgeffiellit toerben, auf toeffen Şamıblumg ber fcBäbildje Exfolg roirflidi şutüdgufüljren ift, fo tritt cime "paftumg ber übrügen SSetelligten nidjt etn (a. 91. troujer, 3391 II § 177 III). — Saß 2 bei § 830 gilt nur für bas Sebiet ber u. S.; eine enthereschenbe Alnmenbung batüber Binaus ift nidjt julisifig (91(6 67, 261; 102, 319).

5. Jam Wof 2 bed y 880 ift Almittiflumg im Cinne bed § 47, Adilhitfe im Ciome bed § 49 Ct&83 51 perfleßeti (916 SBarn 1917 9arl 7). Sibtoeidiertb Dom Straffædit befrimmt bas SS93 für ble fibilitettits lione Lierantwortung bie oolte haftung bes Selijilien. Almitiftung tole Abihilie erforbern ein borläß» lides Sambeln im betoußten und getoollten Bulammenmirken mit dem Sambtläter tole dei der 2014 täterfojaft sum Smoodie ber Herbeiführung ober Unterfüßung bes unerlaubten sambolms bes Baupttäters (916 65, 157; 84, 192; 99, 90; 129, 330; 916 Smid) 70, 619; 916 15.6.05 VI 517/04; 7.12.16 VI 238/16). SSas Amitifter unb Seljilie nidjt ebenifalls getrollt haben, fann immen fo toenig angeredinet toerben tole bem Skittäter (Dgl. 31 3). Ssegilfitid) find Sinftiftung und Soetijile auch bei bem unerlaubten Baubein bes 31bf 1 Cas 2 nicht ausgefchloffen, fofern es fid) babei um bodäibliche Sandalungen und um die Schiffimmung ober Unterfüßung einer ober mehrerer Se teiligter tjanbelt, offne bag biefe unter fiet ju einem gemeinfamen ipanbeln berbunbert finb. Der Siegel nad) toerben Amstiftung und Meidisse jedoch nur im Halle des Alds 1 Sals 1 in Autracht tommen. Gegenüber den nad) §§ 827, 828 für iht Sun nicht derantmortlichen Aktsonen sind, chenjo tole im Strafnedjt, Almitiftung und Weithife nidjt beniber. Alber ble Gamblungett bed Ant ftiftens ober bes Setjilfen etfoljeinen in biefem ffalle als felbständige u. S., die sie für die födgen bet Don itimen getoodten und bon immen aud) burdi bie unberantmortliden Speffonen bevoirten ber bon tymer genomen und den immer auch durch die underantionalen zweinen deutsten u. S. berandioortlich machen. Zasselbe gilt den ben Sandblungen der Begünstigung und Hehlerei, die im § 830 mchi gemannt find, auch nicht den felbst daruntersauen (del. Seuffil 78 SR 21). Sie find strafficchildi (§§ 257—261 Sto 39) mie jiditrechtlich selbständige u. beten Schadenäsolgen befottders pi ermitteln sind (1916 348 1921, 15828; 16.10.11 VI 211/10). Fällt der hierburch behöhrte Schaden mit den durch die Sauchtat bewirtten jusammen, so destels

ber hierburdh betwirkte Schaben mit bent burch bie Lauthtat bewirkten juhammen, so bestellt gekamtschulderische Jastung mit ben tpaufütäter nach \, 840 Abs 1.

6. Die mehreren Wittäter des Abs 1 Saß 1 sooie die mehreren Wateiligteu des Abs 1 Saß 2 einschließlich der Undustrier und Setillen nach Abs 2 sind jeder für den ganzen Stadden derweite toortsith, der durch die Sat derursacht wurde, d. d. sie haften für den schäden Stadden der famtschließlich der Ersolg als Sesamtschließlich der nach \, \} 421, 840 Abs 1, einerlei, miediel det einzelme zu diesem Ersolge talbäuschlich der Stadsen in A 3 in dieser Weziehung für die Wittäter Auggestützte trifft auch für die Wittschließlich der Stadsen der Abs 1 and \, \} 426, 840 Jm. Sie Grage, ob die Haftung sind auf destimmte meßbare Seile des Schabens ermäßige, wenn setzen kann, imtosteveit der Schaben auf die Sätigkeiten der einzelmen judückgeführt merden kann, barf für den Satischand des Abs 1 Saß 1 ich ausgeschaft der der der der der die Stadsen auf die Laufgeborfen merden: denn der aufweitwissen der Stadsen der Sta nidjt aufgetoorfen merben; benn ber gemainfdjaftlidje auf bie toanblung gerichtete SBIOe erzeugt ijer aud bie Berantmortung für ben ganzen Schaben; someit ber SSille nicht gemeinfdjaftlich berufig jujurentjmen (bgl. 913 unb 5), unb insotoeit fann bie SSerantwomung insotoeit fann bie SSerantwomung in betrachten die Sille nicht ben moßt fann bie SSerantwomung in betrachten die Sille fotoeren Gür Albí 1 Caß 2 aber ist, sofern ein bestintmter Seilsdjaben als Erfolg ber einjelmett samblungseif ber Sseteiligten sestste, ber Godl, baß sid) nidjt ermitteln läßt, meldjer ber Sseteiligteu buss seine Ganblung ben Edjaben berursadjt Bat, nidjt gegeben; in erster Simie Bastet nadj Albí 1 Caß 2 jeber für ben Edjaben, ben er folbst nadjmeixlidt angeridtet bat (bgl. 204 am Edjlusse).

## § 831

k) Wer einen anderen ju einer Benrichtung beftellt?), ist jum Ensange 1849 Schjadeits verpflichtet, ben ber andere in 2lusführung der Verrichtung?) einem Prinnen wildemeantlich jufügt4). Die Ersathpflicht tritt nicht ein, wenn ber schäftischerr bei der Auswahl der bestellten Bersons) und, sofern er Lourichtungen ober Senätschaften im beschaffen ober die Ausführung der Vernichtung leiten frath, bei ber Beschäffung ober der Leitung die im Verkehr ersordenliche Sorgfalt beobachtet ober woenn ber Schaben auch bei Almwendung dieser Sefg' falt entstanden fein mürbe?) 8).

Die gleiche Veranitoorslichteit trifft benfenigen, meldjer für den Geschafts herrn die Beforgung eines der im Abf 1 Sath 2 bejeichmeten Gefchäfte Bufch

Vertrag übernimmt3). 桶 I 711 II 754; 9 2 736; 93 2 597—604. 1. Allgemeintes. Senhälting of \$ 278. Sem äußeren Anleckeine nach nimmt \$ 831 eine Starkeltenung zur \$ 278 ein. Zuch hiemach der Geschäftschert sur ein Sierschieden ber Vertreier und Silfgerenen einaustelsen hat, deten er sich juur Ersülung einer Sbebindlichen ber Vertreier und Silfgerenen einaustelsen hat, deten er sich juur Ersülung einer Sbebindlicheit in Sentragsund bertragsähnlichen Sbechähmeisen bedient (Arc 98, 327; 838 1911, 3606), so seint \$ 831 eine Aufliche Bertragsähnlichen Sbechähmeisen statischen Specialischeren seine Statischen Einstlichen Eingesten der sich seine Statischen seine Schlichen eine Statischen schlichen seine Statischen schlichen Schlichen seine Statischen schlichen seine Statischen schlichen seine Statischen seine Statischen schlichen seine Statischen seine seine Statischen seine Statischen seine Statischen seine Statischen seine Statischen seine s

f. AR. & 1876; Deutsches Schulbrecht S. 957, ber in §§ 831,833 Saß 2, 836 nicht eine Serichwiderscheine Merkenbung mit Umsehnung der Beweiglaft, sondern eine abgeschwächte Szeursachungsdrüchung erdlich). Aiese Sbeichhulden bestells in der schuldtaft untüchtigen Ausmahl der sijls. Beflohen ober famibhalt Berlaumten Szeld)ellung der für eine Subeit der Sillsperlonen etlocherlidden Sworndhungen ober Gerätlichaften, ober enblich ber folgubliaft unterlaffenen Seitung einer Kernuhlung, ble einer Seitung bedurfte. Onbem §831 aber loeiter bem Gefcläfigherrn ble Skaweig» laft aufbliebet, baß er nach aßen biefen Skrikhjungen bie imm Skaulehr erforberliche Sorgfalt beabachtet allo einer genirläftigteit fid) nidjt fojulbig germatt habe, ober baß ber Edjaben aud) bei Ainmenbung Biefer Sorgfalt enlitanben fein murbe, stellt er eine bospelle, Bon bem Ge djäfigberen zu entfrantembe Vermutumo ouf: einmal, baß ber (Sefd)äfisheir feine Sillfspetom, ble bei Ausführung elneg defdiätig ober einer Subeit einem anbern miberredjillid) einen Ecgaben augefügt hat, schulbhaftermetle untwichtig auggemählt ober ungenügenb mit Sirbeitigmitteln auggestattet habe (RS 50, 300) und febann, baß buto) biese untwichtige Slugmahl ober Slugstattung ber bem Stitten auggefügte Smaken Benursacht motben sei (SRS SBarn 08 37t 310; 1913 Sir 93). Skirb ein solckeg Siet» iddulben Bom Skoliekten bemiefen, fo ergibt fid) bie Haftung beg Sefdjäftgherrn aug §823; beg §831 Bebarf eg bann nicht (Ogi. 349 328 1913, 7377; SBarn 1920 Sit 30). Die Haftung aus § 831 erforbert ltt übrigen nidit, baß ber Schaben gerabe butd) bie untüchtige Eigenfdjaft beg SBeftellten perunfaät fel (bgl. barüßer 245b u. 247); eg gemügt, baß blefer gegemitänblicti pu ber Siemfoltung ungeeignet Bar; ber Gegenbelvelg beg Gefdiäftigbetrn muß fiel), menn bieg feltsteljt, baltin tichten, baß ber Mäðliðje Erfolg aud) bel Bolser Súdßigleit bes Sæftéllten eingetreten fein múrðe (SAG Sæarn O8 dif 310; 1913 Sír 93; f. 31 7 a. E.). Sæ § 831 eine Baftumg aug bem Sæftjjulben beg Sefdjäftæfjerrn, Þjájt þeg Sæftellten, feftjeßt, ergibt fið), baß bie Baftumg nað) § 831 ausgefdgloffen ift, menn bem Geft) aftatheren ble steile SBilbengbestimmung ober ble aur Ertenntnig seiner Berantwortlichseit Bfforbeilidje Ginfidjt (§§ 827, 828) fehlte; § 829 ift jeboch, meil § 831 nut eine Amsehrung bet Gemeiglaft für einen Sattbestanb beg § 823 barftellt, anmenbbar (Bgl. 31 1 au § 829). SBenn bie Bon Bef Silipperson bei Augstüfzung ber ihr aufgetragenen Azerichtung begangene miberrechtlige Steffelbung augleich eine Settraggerileßung in Erfüllung einer vertraglichen Skrßflichtung beg ettjäftigherrn gegen ben anbern enthält (bgl. SBorbem 4a bor § 823), fo bönnen fomolij § 278 aud) § 831 aur Sinmenbung fommen (SRS 88, 433; 99, 263; SBarn 1910 Sir 434; 15. 2.11

áld) § 631 aut Sinmenbung tommen (346 88, 433; 99, 263; SBarn 1910 Sir 434; 15. 2.111 V 220/10). SBeift ber burd) eine Sertraggeberlæßumg Cefdjäbigte ein Stefttjulben ber Silfgtjærfon (199), to barf er nach § 278 ben Cefdjäftgherrn in Amfprudj nehmen, olime baß biefem ein Ents (310 auf er nach § 278 ben Cefdjäftgherrn in Amfprudj nehmen, olime baß biefem ein Cnts (310 auf er nach § 278 ben Cefdjäftgherrn in Amfprudj nehmen, olime baß biefem ein Cnts (310 auf er nach § 327 auf ein Stagtfdjulben tæffe (310 auf § 331 megen ber miberredjtlidjen Cdfathengaufügung,

er Sefthäftäherr jeboch burd ben Segenberneig in Sah 2 beg § 831 Alb 1 au entträften Bermag 1-146 OSB 06, 3773). Sagfelbe gilt, menn eine Stranfentalfe Bom Adfenmutglieb für die Sodgem Vf Sandlungsmeise beg mit einer Slachunterfudjung beauftragten Skerfrausrigszeiteghaftbar gemadjt ölf (376). Rur § 831, nicht § 278 ift annenbbar, menn ber Særlegte nicht felbft ber Slaus ölflef beg Shertrags ober beg gefehlithen Skeitpliche feit (1876). Sam 1881 Sieber im Bertraglichen ober fonftigen Skeitgliche feit (1876). Sbarn 1911 Sir 260). Über be valfung ber Skeitgliche ober Seitgliche ober Skeitpliche ober Skeitgliche ober Skeitgliche ober Skeitgliche ober Skeitgliche in Skeitgliche ober Skeitgliche Skeitgliche ober Skeitgliche Skeitglich Ske

Sir 82. — Unanwenbbar ift (831 im Salle beg § 136 SeroUSIS — jeßt §§ 903ff. SRSID — 69,340; 338 06, 40337; beg § 2 SEYriftpills f. Dis SeroUSIS 79 Sir 93; beg § 13 915 3 Unises 1928 146, 33; beg § 7 915 3 bed Grafifabtagroggefitted f. Dis 119, 58; 135, 154; 389 938 1932 142; if fetmer bei Sambungen, bie in Susübuitg ftaatlidjer Sotheithrechte ober fonft öffentlidjalain fler Munitismen Borgemommen metben, Dis 129, 308; 139, 149; 140, 415; ferner Dis Searn 161 Sir 232 Gewetwehr; 1914 Sir 239 militämitis Sirbeiten; 1918 Sir 200 Gewetwehr, 9n bem aff 94this amifdjen Sienbahn und Skridigpottscamteu im Maße ber Steidjädigung eines im 1618 Bahnkoftbienft beidjäftigten Skridigpottscamteu immt § 831 nicht zur Anmenbung, 9a

ber Berrichtung entstanden sein wurde, ber die Sorgfaltsbeweise nach A 5 u. 6 überfluffig macht, dient zur Entkräftung der in § 831 aufgestellten Bermutung eines ursächlichen Busammenhangs bes Berichulbens ber mangelnden Sorgfalt in den vorbehandelten Richtungen mit bem Schaben. Er kann auf eine boppelte Beise geführt werden; entweder, daß ber ichabliche Ersolg auch eingetreten sein wurde, wenn der Geschäftsherr einen zuverlässigen Menschen mit der Verrichtung betraut und alle Sorgfalt in der Auswahl angewandt hätte; ober daß der Geschäftsherr auch bei Auswendung aller tatsächlich nicht angewandten Sorgsalt in der Auswahl vernünftigerweise diesen Angestellten beauftragt haben würde, weil dieser ihm mit Recht zuverlässig erschienen wäre (RG 3W 1911, 97911; 1921, 526°; Gruch 51, 600). Der erstere Fall ist gegeben, wenn der, obwohl untücktige, Angestellte bei der schädigenden Handlung sachgemäß, besonnen und vernünstig, gerade wie eine tücktige und zuverlässige Verson gehandelt hat (NG 135, 149; Warn 1913 Ar 104; L3 1917, 866<sup>11</sup>; DLG Kiel HRK 1937 Ar 8), oder wenn bei einer mittelbaren Bestellung (A 5 a. E.) der Beweis sorgsältiger Auswahl hinsichtlich der Mittelsperson nicht erbracht werden kann, die Berson, die die Berrichtung ausführte, aber zuberlässig war (NG 328 06, 54713; Warn 1914 Mr 53). Der zweite Fall liegt vor, wenn die untüchtige Person auch einem sorgfältigen Menschen auf der Grundlage ihrer Zeugnisse und der Auskünfte, die über sie von früheren Dienstherren erteilt worden wären, als tüchtig und zuverlässig erscheinen mußte. Der Nachweis des sehlenden ursächlichen Zusammenhangs nach Maßgabe dieser Bestimmung kann nicht durch den Nachweis ersett werden, daß die Schabenszusügung seitens des Angestellten nicht durch benjenigen Mangel verursacht worden sei, der ihn bei der Prüfung seiner Fähigkeiten als ungeeignet zu der Berrichtung erscheinen lassen mußte (MG JW 1920, 4924; 1934, 29734; Warn 08 Mr 310; 1913 Mr 93; LB 1921, 1415), und die Beweisführung muß sich dahin richten, daß derselbe schädliche Erfolg auch bei Anwendung aller Sorgfalt entstanden sein würde (NG 128, 149); daß er auch dann möglicherweise hätte eintreten können, genügt nicht (NG IB 1904, 471; 1907, 33312; 1930, 32135; 1934, 908; **MG** Warn 1914 Nr 53; 1916 Nr 304).

- 8. Werben von dem Geschäftsberrn die Entlastungsbeweise zu 5 und 6 oder zu 7 nicht geführt, fo fieht badurch infolge ber in § 831 aufgestellten Bermutungen fest, daß er durch fein Berichnlben ben Schaben, ber unmittelbar seitens ber von ihm zu ber Verrichtung bestellten Berson zugefügt worden ist, verursacht hat. Es ist dabei nicht nötig, daß gerade die sehlerhafte Eigenschaft des Bestellten zu bem Schaden ursächlich geworden ist (RG Barn 08 Nr 310; 1913 Nr 93; vgl. bie vorige Anmerkung und die dort angezogenen Entscheidungen). Daneben kann der unmittelbare Täter sich, wenn er schuldhaft gehandelt hat, einer u. H. nach § 823 schuldig gemacht haben. Beibe haften dann als Gesamtschuldner nach § 840. — Daß der verantwortliche Geschäftsherr sich dem Schabensersakanspruche bes Verletten gegenüber auf bessen eigenes mitwirtendes Bersichnlen nach § 254 berusen kann, ist selbstverständlich (RG 71, 217; JW 03 Beil 92213; 04, 2888; 1928, 104612), und zwar kommt biefes mitwirkende Berschulden des Berletten auch bann dem Weschäftsherrn gegenüber in Betracht, wenn etwa ber Angestellte bei ber Schabenszufügung borsaglich gehandelt hat (vgl. § 826 A 7), ba der Geschäftsherr nicht für die u. S. bes Angestellten, sondern für die von ihm in vermuteter Fahrlässigkeit begangene einzustehen hat (RG 71, 217). Bei der Abwägung des beiberseitigen Verschuldens nach § 254 ist aber nicht nur das Verschulden des Geschäftsherrn, jondern auch die Art der Verletung durch die Tat des Angestellten, gegebenenfalls also auch sein Verschulden, in Betracht zu ziehen, die beide zusammen den Tatbestand der u. H. nach § 831 ausmachen (RG 139, 302; 140, 392; 142, 356 [368]; RG JW 1931, 3306<sup>1</sup>). Über die entsprechende Anwendung des § 831 auf den Fall des § 254 s. auch § 254 A. Der Beschädigte hat bei dieser entsprechenden Anwendung für seine Hilfspersonen in der gleichen Beise einzustehen wie der Schädiger, was der Gerechtigkeit entspricht; § 831 tritt an die Stelle des in Bertragsverhältnissen anzuwendenden § 278.
- 9. Der Vertrag bes Abs 2, burch ben jemand für den Geschäftsherrn die Besorgung der Sorgsaltspslichten des Abs 1 übernimmt, ersordert ein gültiges Rechtsgeschäft, das aber nicht gerade mit dem Geschäftsherrn abgeschlossen zu sein braucht (RC 82, 206). Eine Geschäftskührung ohne Vertrag (ohne Auftrag §§ 677ff.) erfüllt den Tatbestand nicht. Die Haftung aus Abs 2 besteht neben der des Geschäftsherrn aus Abs 1; beide Personen können, wenn sie den ihnen obliegenden Entlastungsbeweis nicht führen, für den Schaden als Gesamtschuldner nach § 840 berhaftet sein. Dazu Larenz, Vertrag und Unrecht II 53. Für die Ausgleichung unter ihnen ist das zwischen ihnen bestehende Vertragsverhältnis maßgebend.

## \$ 832

1) Wer traft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet ist<sup>5</sup>), die wegen Minderjährigkeit<sup>2</sup>) oder wegen ihres geistigen oder körperlichen Zustandes<sup>3</sup>) der Beaussichtigung bedarf<sup>4</sup>), ist zum Ersatze des Schadens verpflichtet, den diese Person einem Dritten widerrechtlich zusügt<sup>6</sup>). Die Ersatze

287'). Der Unzurechnungsfähige (§§ 827, 828) kann Tierhalter sein, aber nicht durch eigenen Willensentschlug werben; er wird es jedoch, wenn sein gesetlicher Bertreter ihn durch seine Handlung in das Verhältnis des Tierhalters versetz. Zu welchem Zwecke das Tier im Augenblicke des Unfalls benutzt wird, ift gleichgültig (MG 55, 163; JW 06, 197¹4'); für die Terhaltereigenschaft ist nur die Bestimmung des Tieres zur Verwendung in der eigenen Wirtschaft und im eigenen Interessen Interessen. Der Gutsverwalter, der die schwirtschaft bestimmten Pferbe zu einer Spazieriahrt benutzt, wird daburch nicht Tierhalter (MG 52, 117; Gruch 47, 404); desgleichen nicht die Landwirtschaftstenutzt, die den dicht einem Kahlender und ihre Landwirtschaftstenutzt, die und ihr die Landwirtschaftstenutzt, die deschäftstelle den Absa von Schlachteit verweitelt, das Vieh sich zur Auswahl vorgesührt werben (MG 52, 117; Gruch 47, 404); desselichen Werpstichtung die Tiere zur Auswahl vorgesührt werben (MG JW 04, 408¹¹, 06, 466²4); nicht der Staat, dem bei den Pferdenusterungsgeschäft in Erfüllung einer gesellichen Berpstichtung die Tiere zur Auswahl vorgesührt werben (MG JW 04, 408¹¹, 06, 466²4); nicht der Itaaltiche ober kommunale Unternehmer einer behörblich angeordneten Zwangsimpfung (MG JW 1933, 693°); nicht der Vereiter (Tainer) der dere Estallmeister, denen zum Zwecke des Zureitens das Kennpferd ober das Keitpferd übergeben wird; sie nuzen das Tier nicht für ihr Interesse der Verlauften Verlauften der Verlauften der Verlauften Verlauften der Verlauften der Verlauften der Verlauften Ve

5. Der Tierhalter haftet für den einem andern aus der Verletung eines der bezeichneten Rechtsköllter entstehen Schaden. Für den Schadenserfat aus der Verletung von Leben, das den Schaden angerichtet hat, haften als Gesamtschuldner nach § 840 Mb 1; edenso der Tierhalter des Tieres, das den Schaden angerichtet hat, haften als Gesamtschuldner nach § 840 Mb 1; edenso der Tierhalter und der Auflichtspssichtigen auch § 834 (der Tierhüter, NG 60, 313). Für die Ausgleichung dieser mehreren Ersapssichtigtigen untereinander ist das zwischen ihnen bestehende Rechtsverhältnis maßgedend. Auch die verschiedenen Tierhalter mehrerer Tiere, die zusammenwirkend einen Schaden angerichtet haben, sind gesamtschuldnerisch verhaftet; sür deren Ausgleichung untereinander gilt § 840 Mb 1 in Verdindung untereinander zurückzusch zurü

Bermutung des Verschuldens. § 836 behandelt bie haftung für den durch Gebäude ober andere mit dem Grund und Boden verbundene Werke burch Ginfturz ober Ablösung von Teilen für Personen ober Sachen entstandenen Schaden und geht von dem Grundsate aus, daß auch die Sorge für einen Gefährbungen Dritter ausschließenden Zustand von Eigentumsgegenständen ein Erfordernis bes burgerlichen Berkehrs und Rechtslebens ift und die Außerachtlaffung biefer Fürsorge ein Verschulben barftellt (RG 52, 373; 54, 53; FB 05, 37010; L3 1922, 2328). Die Entscheidung RC 52, 373 wendet diesen, dem § 836 entnommenen Rechtssas auf einen an einem öffentlichen Wege stehenden morschen Baum an. Das bedeutet jedoch nicht eine entsprechende Anwendung des § 836 selbst, dessen Schuldvermutung auf andere Verhältnisse nicht übertragen werben kann; jener ihm entnommene Rechtssas wird vielmehr nur der allgemeinen Norm des § 823 Abs 1 unterstellt (NG 52 S. 373, 377; dazu auch NG 134, 231). Da die Haftung aus § 836 auf einem, wenn auch vermuteten Berschulden des Haftpflichtigen beruht, sind schuldunfähige Personen (§§ 827, 828) von ihr frei; § 829 sindet dagegen Anwendung (j. § 829 A 1; **RG** JW 1915, 580<sup>14</sup>; Warn 1914 Nr 334). Auch eine Haftung dieser Personen sür ihre gesehlichen Vertreter unter entsprechender Anwendung des § 278 sindet im Gesehe keine Stübe (**RG** JW 1915, 580<sup>14</sup>; Warn 1914 Nr 334; 1916 Nr 278). § 278 ist in Fällen der Haftung auß § 836 überhaupt nicht anwendbar (**RG** Seuffl 78 Nr 128).

2. Gebaube find jum Aufenthalte von Menichen und Tieren ober gur Aufbewahrung von Sachen bestimmte, nach Regeln der Kunft oder der Ersahrung hergestellte, mit dem Grund und Boden verbundene, umschlossene Behältnisse. In ahnlicher Beise ist ein mit einem Grundstüd verbundenes Wert im Ginne bes § 836 als ein einem bestimmten Zwede dienender, nach Regeln ber Kunst ober ber Ersahrung unter Berbindung mit dem Erdsörper hergestellter Gegenstand zu beschreiben (NG 60, 138; 76, 260). Ein solches Werk ist z. B. eine in einem Garten hergestellte Treppe (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine ein Grundstück abschließende Mauer und die darin beschreiben (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine ein Grundstück abschließende Mauer und die darin beschreiben (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine ein Grundstück abschließende Mauer und die darin beschreiben (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine ein Grundstück abschließende Mauer und die darin beschreiben (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine ein Grundstück abschließende Mauer und die darin beschreiben (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine ein Grundstück abschließende Mauer und die darin beschreiben (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine ein Grundstück abschließende Mauer und die darin beschreiben (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine ein Grundstück abschließende Mauer und die darin beschreiben (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine ein Grundstück abschließende Mauer und die darin beschreiben (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine ein Grundstück abschließende Mauer und die darin beschreiben (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine ein Grundstück abschließende Mauer und die darin beschreiben (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine ein Grundstück abschließende Mauer und die darin beschreiben (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine ein Grundstück abschließende Mauer und die darin beschreiben (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine ein Grundstück abschließende Mauer und die darin beschreiben (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine ein Grundstück abschließende Mauer und die darin beschreiben (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine ein Grundstück abschließende Mauer und die darin beschreiben (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine ein Grundstück abschließen (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine ein Grundstück abschließen (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine ein Grundstück abschließen (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine ein Grundstück abschließen (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine ein Grundstück abschließen (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine ein Grundstück abschließen (NG 14. 6. 06 IV 127/06), eine findlichen Tore oder Turen, die Torpfeiler einer Umfriedigung (98 16. 3. 08 IV 368/07), ein im Erdboden besestigtes eisernes oder hölzernes Staket, ein Arunnen, eine besestigte Bank, ein Eisenbahndamm (NG IV 080, 1961°) und eine Böschung (NG 60, 138), ein Deich (NG IV 080, 310°); Warn 1913 Nr 417), Staudämme (NG 97, 112), eine Schleuse als Teil einer Deichanlage (NG HN) 1930 Nr 1104; NG 22. 10. 06 IV 131/06); ein auf einer Ausstellung oder Festveranstaltung aufgestelltes, durch Einlassen von Pfahlen mit dem Grund und Boden verbundenes Birtschaftszelt ober eine Schaubube ober ein Verkaufsstand (NG JW 1916, 10197; Warn 09 Nr 23), ein Signal-mast (NG Warn 1913 Nr 365), ein Baugerüst (NG JW 1910, 288<sup>21</sup>; Warn 1910 Nr 154; DLG 45, 176), Nutschwand an einem Neubau, die das Anschlagen und Festhaken der mit einer Winde in die Höhe zu befördernden Gegenstände verhindern soll (NG HR 1935 Kr 730), eine Baugrube (NG Warn 09 Kr 302), ein mit Platten bedeckter Durchlaß zur Ableitung des Regenwassers (NG 76, 260), ein ebenso bedeckter Kellerschacht (DLG 45, 175), eine unter dem Straßenpstaster liegende Rohrleitung (NG 133, 1; NG Seuffu 78 Kr 128). Ein Firmenschild kann in Rudficht auf seine Größe, die Zusammenfügung seiner Bestandteile und die Art seiner Befestigung als ein mit einem Grundstude verbundenes Werk sich darstellen (RG 3B 06, 4238; 1916, 10197). Starkstromleitung als ein mit einem Grunbstud verbundenes Werk (RG 147, 353; RG Seuffu 79 Nr 168). Rein Berk im Sinne bes §836 bilben die bei Erbarbeiten zusammengeschütteten ausgeschachteten Schlamm- und Erbmassen (RG 60, 138), ebenso nicht eine zur Aufnahme folder Maffen bienenbe, über einem Graben burch treuzweise übereinanbergelegte Solzer gebilbete Tragbühne (NG 8.3.06 IV 240/05) oder eine bewegliche, zum Gebrauche bald hier bald da bestimmte Leiter ober Treppe, mag sie auch vorübergehend etwa mittels Ketten an einem Gebäube besessigt sein (RC 10.10.07 VI 34/07). Bäume und andere natürliche Bepflanzungen des Bodens sind niemals Werke (s. oben U 1). — Ob das Werk zu dauernder Bestimmung ober nur zu borübergehendem Awede hergestellt ist, begründet keinen Unterschied (RC Warn 09 Nr. 23). Auch ein unvollendetes, nur im Rohbau fertiges Bauwert sowie ein in Berfall geratenes sind Gebäude oder Werke im Sinne des § 836 (NG Warn 1912 Nr 78).

3. Als Teile des Gebäudes oder des Wertes hat die Rechtsprechung nicht nur in sich einheitliche größere Stude ober Bestandteile im Sinne bes § 93 anerkannt, die für den Bestand des Gebäudes oder Werkes wesentlich sind, sondern auch alle Gegenstände, die mit diesem in eine derartige tatsächliche Verbindung gebracht sind, daß die dem Besitzer obliegende Fürsorge für die gefahrensichere Beschaffenheit des Gebäudes oder Werkes "die Bermeidung einer fehlerhaften Einrichtung bei der Herstellung der Verbindung ober einer mangelhaften Unterhaltung während deren Dauer mitumfaßt" (NG 60, 421; 21. 1. 07 IV 258/06). So find als Teile eines Gebäudes angefehen worden: nicht nur Erter, Baltone, Schornfteine (MG 328 1936, 29137), Gesimsstude (RG TB 03 Beil 115254; 04,28711; 28 1931,4546), einzelne Steine (RG JB 04,911), Dadziegel (RG HB 1928 Nr 1978; NG 17.10.04 VI 583/03); Stufen und Geländer einer Treppe (NG JB 08,48012; 1911,45018; Barn 1913 Nr 13; 14.5.04 VI 342/03), in den Ballen eines Schuppens eingelhraubte Dien, die der Befestigung einer mit eisernen Haken versehenen Treppe dienen (RC IV 1932, 19081-), die Balken oder Dielen eines Fußbodenbelags (RG 52,236; JW 04,4869; 1912, 24210); Dielen des Laufganges einer Fabril (MG HR 1935 Nr 1515), die Galeriebruftung eines

Theaterfaals (MO 3W 09, 27510), die Stellvorrichtung eines Fahrstuhls (MO Warn 1914 Nr 334); eine tonerne Sch mudbase auf einem Mauerpfeiler (RG 13.4.08 IV 524/07), sondern auch Tirflügel (NG 15.1.06 IV 338/05), Fenster (NG 113, 292; NG 328 07, 454; Warn 1910 Nr 333; 1914 Nr 55), in Angeln drehbare Fenfterläben (96 60,421) ober Rolläden (96 Barn 09 Nr 101 u. 21.1.07 IV 258/06), eine in den Luftraum über der Straße hineinragende Martije (98 27.9.30 IX 56/30); ber Flügel eines Hoftvres (MW 328 1931, 344614), eine an der Wand befestigte Schultafel (MW L3 1921, 22614), felbit ein zur Befestigung bienender Ragel (Borfteder, Al Barn 1913 Rr 365). Loderung von Brettern | Ris Solft 1938 Rr 436. Doch wird man in der Ausbehnung bes Begriffs nicht M weit geben durfen, vielmehr nach bem Zwede des Gefehes, wie nach bem Sprachgebrauch und der Berkehrsauffassung den Gesichtspuntt einer baumäßigen Berbindung in den Border grund ftellen und beshalb in der Regel fordern muffen, daß eine Sache gur herstellung bes Bebaubes eingefügt ober sonstwie aus baulichen Grunden ober zu baulichen Zweden an ihm angebracht ift. Go auch Re 107, 337, wo gutreffend ein ichwerer Spiegel, ber nicht in die Band eingelaffen, fondern nur an ihr aufgehängt, wenn auch am unteren Rande burch eiferne Rlammern gestüht ift, nicht als Teil eines Gebaubes im Sinne bes § 836 anerkannt wird. Gine feste Berbindung des Teiles mit dem Gangen des Gebäudes oder Werkes erfordert § 836 nicht (96 60, 421); Gegenstände aber, die noch nicht baumäßig mit dem Gebaude berbunden sind, sind feine Teile des Gebäudes (NG Warn 1912 Nr 78); ebenso nicht solche, die schon vor dem Einsturg aus dem Zusammenhange gelöst waren (RG Warn 1920, 12; LZ 1921, 2684).

4. Der Tatbestand bes § 836 sett entweder den Einstur; eines Gebäudes oder eines mit einem Grundstüde verdundenen Wertes oder die Ablösung von Teilen von diesen voraus. Der Einsturz ist der Zusammenhruch des ganzen Wertes infolge Lösung der Verbindungen, die es zusammenhalten; die Ablösung von Teilen eine Trennung oder auch nur Loderung der Verbindung des Teiles mit dem im übrigen unversehrt bleibenden Ganzen (NG 133, 1; 52, 236) oder auch nur in seinem eigenen inneren Zusammenhange (NG ZW 1912, 2421°). Entsteht ein Schaden, ohne daß der Gebäudes oder Werteil in seinem eigenen inneren Zusammenhalt irgendwie verändert oder im Zusammenhange mit dem Ganzen gelöst oder auch nur gelodert ist, so kann von Anwendung des § 836 nicht die Nede sein (Herabzleiten eines Kolladens in den Führungen, NG Warn O9 Nr 101; Zuschlagen einer Tür u. a.). Eine teilweise Zerstörung oder Vernichtung des Wertes gehört nicht zum Begriff der Ablösung von Teilen; auch nicht, daß diese ohne Mitwirtung menschlicher Kräste ersolgt ist (NG Warn 1913 Nr 365; 1919 Nr 169; NG HR 1929 Nr 1313). Loderung von Brettern an einer schadhaften Verschalung als Ablösung von Gebäudeteilen such nicht, das der das dauch einer schadeteilen such nicht, das der dasse bäudeteilen such nicht, das der dasse bäudeteilen such nicht, das der ohne

5. Durch ben Cinfturz bes Gebäudes oder Bertes oder bie Loslösung von Teilen biefer muß ein Menich getotet, der Storper oder die Wefundheit eines Menichen berlett oder eine Gache beimädigt sein, wenn eine Schabensersappslicht aus § 836 entstehen soll. Auf andere Schaben, 3. B. wenn ein Mensch infolge des Einfturzes eines Gebäudes in den verschütteten Keller eingeschlossen und seiner Freiheit beraubt wird, erstredt sich § 836 nicht. Die Schabensfolge für bas Leben, ben Körper ober die Gesundheit eines Menschen ober die beschäbigte Sache muß nicht unmittelbar und auch nicht zeitlich sofort auf ben Einsturz ober bie Ablosung gurudzuführen fein, indem die Trummer einen Menichen begraben, ein sich ablösender Stein ihm auf ben Ropi fällt; der ursächliche Zusammenhang ist auch gegeben, wenn infolge der Ablösung, 3. B. der Unterlagen eines Bodenbelags oder einer Luken- oder Falltürdede der Mensch oder die Sache abstürzt und durch diesen Sturz verlett wird (RG 52, 236; 97, 112; JW 05, 37010; Warn 1913 Ar 365 u. 417; 21. 1. 07 IV 258/06), oder wenn durch die Beseitigung des Besestigungsmittels ein Ruftand geschaffen wurde, der mit Notwendigkeit in fürzerer oder langerer Frift ben Ginfturd oder die Loglösung bewirken muß (RG Warn 1913 Ar 365). Immerhin muß es aber die bewegend wirkende Kraft des Einsturzes oder der Loglösung von Teilen sein, die die Verletzung herbeiführt (96 3, 10, 10 VI 366/09); es fällt nicht unter § 836, wenn infolge bes Ausströmens von Gas aus einer geborftenen Gasleitung ein Feuerschaben entsieht ober burch Ginatmen bes Gafes ein Mensch an Leben oder Gesundheit beschädigt wird, wohl aber, wenn infolge eines Deichbruches einströmendes Baffer den Schaden bewirkt, ben zu verhuten der Deich bestimmt war (96 Barn 1913 Rr 417). Ein Bertragsberhaltnis zwischen bem Befiger und dem Befchabigten ichließt Die Haftung bes ersteren aus § 836 nicht aus.

6. Entschädigungspflichtig nach § 836 ist nicht der Eigentümer, dem unter Umständen die Möglichkeit der Fürsorge für die Sache sehlt, sondern der Eigenbesitzer, die Berson, die das Gebäude oder das Wert als ihr gehörend oder wie ihr gehörend besitzt (§ 872; **RG** FB 1916, 39°), die sowohl mittelbarer als unmittelbarer Besitzt (§ 868) sein kann. Mehrere Eigenbesitzer haften nach § 840 Abs 1 als Gesamtschuldner. Ist noch eine andere Berson etwa aus § 823 oder aus § 831 stür den Schaden verantwortlich, so gilt dasselbe; für die Ausgleichung untereinander gilt dant jedoch § 840 Abs 3; der Dritte hat im Berhältnisse zu dem Besitzer den Schaden allein zu tragen. Zur Abwendung einer von dem Gebäude oder Werke erst drohenden Gesahr gibt § 908 das

Mittel an die Hand.

7. Bu der Berutsachung bes Schadens burch ben Ginfturz bes Gebäudes ober Werkes ober durch die Ablösung von Teilen von ihnen muß zur Anwendung des § 836 hinzukommen, daß der Ginfturg ober die Ablöfung die Folge fehlerhafter Errichtung ober mangelhafter Erhaltung ift. Richt vorausgesett ist, daß die fehlerhafte Errichtung oder mangelhafte Erhaltung die alleinige Ursache bes Einsturzes ober ber Ablösung war (RG 3B 1912, 24210); es kann und wird häufig die Einwirkung menschlicher Tätigkeit hinzukommen, damit die Ablösung sich vollzieht (Anlehnen an eine ungenügend befestigte Säule usw. RG Warn 1913 Nr 365; 1920 Nr 12). Die durch § 836 geforderte Fürsorge für eine gefahrlose Beschaffenheit von Eigentumsgegenständen (vgl. A 1) ift baher naher bahin zu bestimmen, daß, wer ein Gebaude ober ein Werk im Sinne bes § 836 herstellen läßt, bei seiner Errichtung und Unterhaltung die im Berkehr ersorderliche Sorgfalt aufzuwenden hat, sodaß es bei ordnungsmäßiger Benuhung ober bei ber nach Lage ber Sache vorauszusehenden Behandlung nach seiner Beschaffenheit genügende Widerstandsfähigkeit gegen die Ablösung von Teilen bietet (MG aaD.). Der Beschädigte hat aber nur zu beweisen, daß der Einsturz oder die Loslösung gegenständlich (objektiv) die Folge fehlerhafter Errichtung oder mangelhafter Erhaltung war, nicht auch, daß dieser Fehler auf ein Verschulden des in Anspruch genommenen Eigenbesitzers oder überhaupt auf ein Verschulden von irgend jemand zurüdzuführen ist (RG JB 03 Beil 115254; 04 S. 9110 u. 48711; 07, 1619; 1912, 24210; Warn 1920 Nr 12; 5RR 1929 Nr 1313; 18. 6. 06 IV 590/05; 17. 5. 07 III 427/06). Wird 3. B. festgestellt, daß ein Gesimsstud des Gebäudes bei dessen herstellung durch die Maurer nicht genügend verteilt und an die Lagerfugen angeschlossen war, so liegt ein Fehler bei der Errichtung des Gebäudes nach § 836 vor (NG JW 03 Beil 115264; 04, 48711). Ist der Einsturz des Gebäudes oder Wertes oder die Loslösung von Teilen unmittelbar durch Witterungseinflüsse herbeigeführt, so kommt es darauf an, ob diese Witterungseinflusse regelmäßige Einwirkungen sind, auf die nach der Erfahrung zu rechnen war und benen ein Gebäude oder Werk bei fehlerloser Errichtung und ordnungsmäßiger Unterhaltung standhalten muß, oder ob es sich um ein außergewöhnliches Naturereignis handelt (RO and.; ferner JB 1936, 29137; LB 1921, 4545); dem auch ein fehlerloß errichtetes und ordnungsmäßig unterhaltenes Wert nicht standzuhalten vermöchte (NG 76, 262; Warn 1913 Nr 365; 1920 Nr 12). Im ersteren Falle beweist gerade die Lösung der Verbindung des Gebäudes oder Werkes oder Gebäude- oder Werkteils infolge ber Witterungseinwirkung die Mangelhaftigkeit ber Anlage oder der Unterhaltung; im andern Falle fehlt es an der Boraussetzung des § 836 (96 3B 08, 19610; Warn 1913 Nr 417). Ein Schaden, der bei der Niederreißung eines Gebäudes infolge dieser Arbeit herbeigesührt wird, ist nicht durch einen sehlerhaften Zustand bes Gebäudes verursacht (986 26. 4. 12 111 357/11).

8. Entlaftungsbeweis bes Grundstüdsbezigers.

a) Der zur Widerlegung ber Schuldvermutung von bem in Anspruch genommenen Besiber zu führende Beweis, daß ihn ein Berschulden nicht treffe, hat sich darauf zu richten, daß er zum Aweste der Abwendung der Gesahr die im Berkehr ersorderkise Sorgialt bevbachtet hat. Dieser Beweis geht weiter, als der aus § 831 BGB zu sührende; er steht der in § 833 Sab 2 geregelten Haftung des Halters von Haustieren gleich (NG IW IVI 1913, 86712; NG Warn 1916 Nr 278; NG LZ 1921, 22610; NG HR HR HR 1935 Ar 1515). Der gegenwärtige Besitzer genügt seiner Beweis-pflicht, wenn er dartut, daß er während seiner Besitzeit die zur Verhütung von Gesahren vertehrsüblichen und erforderlichen Masnahmen getroffen hat; auf die Sorgfalt des Vorbesitzers er-streckt sich seine Beweispflicht nicht (RG JW 04,48711; 8.11.06 IV 157/06). Hat er selbst das Gebaude ober das Wert errichten laffen, so hat sich der von ihm zu führende Beweis auf die Sorgfalt bei der Errichtung wie bei der Unterhaltung zu beziehen; hat er es fertig übernommen, so kommt nur die lettere in Frage. Was zur Abwendung der Gefahr zu geschehen hat, hängt von den Umständen des einzelnen Falles ab. Die Sorgfalt bei der Errichtung wird sich für den Besitzer, der nicht selbst Sachverständiger ist, in der Auswahl tüchtiger Sachverständiger zur Herstellung des Gebäudes oder Werkes erschöpfen (**AG** 76, 260; JW 1912, 242<sup>10</sup>; 1932, 1208<sup>10</sup>; Warn 09 Nr 302; 1920 Nr 12; L3 1921, 226<sup>10</sup>; 1922, 232<sup>8</sup>); ift er selbst Sachverständiger, so kann ihn ein Verschulben treffen, wenn er auf einen Fehler des Bauplans oder der Ausführung nach Lage der Umstände hätte aufmerkam werden muffen. Die ordnungsmäßige Unterhaltung erfordert die regelmäßige Durchsicht der Gebäude und Werke durch zuverlässige Sachverständige, deren Wiederkehr sich nach der Beschaffenheit und örtlichen Lage der Gebäude und Werke zu richten hat: bei besonders Wind und Wetter ausgesetten, nach ber Strafenseite belegenen Gebäudeteilen ift eine öftere Durchsicht erforderlich als unter gewöhnlichen Verhältnissen (RG 3B 04, 9110; 1916, 1908; Barn 1920 Ar 12). Berpflichtung bes Grundstüdseigentumers, das Hoftor (Schiebetor) innerhalb angemeffener Frift fachmännisch prufen zu laffen, f. 26 JW 1931, 344614. Bei einer in ben Luftraum über einer öffentlichen Strafe hinüberragenden Vorrichtung, 3. B. einer Markise, ift minbestens jährlich eine Prufung bes Zuftandes der Borrichtung zu sordern (RG 27. 9. 30 IX 56/30). Es ift unter gewöhnlichen Umftanden fein Berichulben, wenn der Besiter das erft ein halbes Jahr vor dem Unfall errichtete Gebäude in der Zwischenzeit nicht durch einen Sachvertändigen hat untersuchen lassen und die Uberwachung einem zuverlässigen Mieter übertragen hatte (NG 328 07, 454; ähnlich 23 1918, 74312). Die Beauftragung eines an sich fachtuchtigen

unter b), während Amtshaftung (bes Reiches ober eines Landes) nach Art 131 Weim Verf mit § 839 nur eingreift, wenn Amtspflichtverlegungen der Wasserpolizeibeamten in Frage kommen (RG 155, 1). Bur Frage der Ausübung öffentlicher Gewalt bei unrichtigen Auskunften eines Burgermeisters an einen Kaufliebhaber über die Berwertbarteit eines hausgrundstudes als Fremdenheim f. Re 148, 286. Anwendung des Art 131 Weim Verf, wenn ein Beamter schuldhaft auf Grund unrichtiger Angaben die "Anprangerung" eines Volksgenossen veranlaßt, f. RG JW 1987, 192222. Bur Frage, wann ein Nachtwächter, der ohne zur Führung einer Dienstwaffe befugt zu sein, zu einer Beit, da er sich im Dienste befindet, aus einer ihm persönlich gehörigen Schuftwaffe auf einen Dritten einen Schuß abgibt, in amtlicher Eigenschaft und in Ausübung öffentlicher Gewalt hanbelt, f. 86 159, 235. Im Betriebe ber Gifenbahnen und ber Poft handelt es fich, wenn auch staatsrechtlich Hoheitsverwaltungen des Reiches in Frage stehen, doch im wesentlichen um eine der privatwirtschaftlichen gleichstehende Lätigkeit des Reiches, und eine Ausübung öffentlicher Gewalt ift deshalb in der bisherigen Rechtsprechung auch nur ausnahmsweise, wie etwa bei der Ausstellung von öffentlichen Urfunden, z. B. Frachtbriefduplitaten, angenommen worden (**%6** 91, 273; 104, 141; 107, 272; 109, 209; 139, 149; ZB 1924, 1714<sup>5</sup>; 1926, 2295<sup>11</sup>; 1927, 1352<sup>4</sup>; 1933, 840<sup>13</sup>; DRF 1933 Rr 657; Seuffu 79 Rr 208; Warn 1925 Rr 67; 29. 6. 23 III 828/22; DLG 43, 99). Die neuere Rechtsprechung neigt, von der Bedeutung dieser Betriebe für die Boltsgesamtheit und von der rechtlichen Geftaltung ber Durchführung ihrer Aufgaben ausgehend, dazu, den Bereich ber Ausübung öffentlicher Gewalt hier weiter zu fassen. In **NG** 155, 333 ist ausgesprochen, daß die Jnanspruchnahme der Deutschen Reichspost auf öffentlichem Recht, nicht auf privatem Vertrage beruhe, und der Bertrag, traft bessen die Bost in Erfüllung ihrer staatlichen Ausgaben den Fernsprechteilnehmern die Apparate zur Verfügung stellt, als ein Vertrag öffentlich-rechtlicher Natur bezeichnet. In NG 158, 83 ift — unter Beschränkung auf bas burch ben zu entscheidenden Fall (Berlehung des Mägers durch einen der Berteilung von Briefen und Paketen dienenden Posttraftwagen) Gebotene — die Ausübung hoheitsrechtlicher Funktionen und öffentlicher Gewalt, abweichend von der bisherigen Rechtsprechung, insoweit bejaht worden, als es fich um die Tätigteit der Reichspost wegen und bei der Beförderung von Briefen handelt. Auch hier ist aber anerkannt, daß die Stellung der Reichspost als Hoheitsverwaltung keineswegs die Folge habe, daß beswegen rechtsnotwendig der gesamte Aufgabenbereich der Deutschen Reichspost ein obrigkeitliches Gepräge tragen und ihre gesamte Tätigkeit öffentlich-rechtlicher Natur und Ausübung öffentlicher Gewalt sein mußte. Die Beziehungen zwischen bem Reich und bem Postschedkunden find rein privatrechtlicher Art (RG 328 1931, 311624). Um Ausübung der öffentlichen Gewalt gegenüber bem Eigentumer eines Grundftuds handelt es sich bagegen, wenn bie Reichspost burch beffen Luftraum eine Fernsprechleitung legt (NG 126, 28). Ein Beamtenverschulben, bas für Die Haftung des Reiches im Rahmen des Postgesetzes (vgl. dort §§ 6ff.) rechtlich unerheblich ist. vermag sie übrigens auch nicht auf dem Umwege über Art 131 Weim Verf zu begründen (RG 107, 41; vgl. 57, 150; 67, 182; 70, 314); RG Seuffal 87 Nr 57). Zusammentreffen der Haftung bes Reiches als Araftfahrzeughalters und aus der Amtspflichtverletung des das Araftfahrzeug führenden Beamten f. auch NG 156, 257. Ausstellung von Sparbüchern als öffentlicher Urkunden i. RG IW 1931.309713. Über das Verhältnis der Haftung der öffentlichen Dienstherrn eines Beamten für dessen Amtspflichtverletungen in Ausübung der öffentlichen Gewalt zur Saftung desselben Dienstherrn für unerlaubte Handlungen, die der Beamte im bürgerlich-rechtlichen Geschäftstreis seines Dienstherrn begangen hat, f. namentlich Res 155, 257 (266ff.). — Der Begriff des Borfates und der Fahrläffigkeit ist hier, wie schon bor dem Inkrafttreten der Beimarer Verfassung bei der Haftung bes Staates ebenso wie bei der Haftung der Beamten gemäß § 839 der reichsrechtliche des § 276, seine Unwendung daher im Rechtszug der Revision nachzuprufen, auch wenn im übrigen irrevisibles Landesrecht in Frage kommt (NG JW 1930, 99715; 1938, 4725; NG 7. 12. 20 III 195/20; 16. 10. 23 III 41/23; 30. 6. 25 III 405/24).

Reitere Einzelfülle der Staatshaftung. Haftung des Reiches für Amtspflichtverletzungen von Finanzbeamten bei der Behandlung von Steuersachen s. NG 108, 253 (unberechtigter Steuerarrest); 111, 64 (verzögerte Steuervergütung); NG JW 1937, 15488 (unrichtige Belehrung und Beratung in einer Steuersache); NG 121, 173 (unrichtige Auskunft über die Zollpssichtigkeit einzusührender Waren); 138, 40 (Verwahrung gepfändeter Sachen); 23 1924, 63911; bei Verwahrung von Zollgut in einer össentlichen Niederlage NG 115, 419; für Maßnahmen des Neichswinissters sur Weiederausbau NG Seufsu 79 Nr 110; sur Beamtenverschulden dei Verfallerklärung und Behandlung eingeführter Waren NG 106, 406; NG JW 1928 31136; vgl. § 3 IV der EmfuhrBD v. 16. 1. 17/22. 3. 20, RGBl 1917, 41; 1920, 354; für Entscheidungen des Reichstonmissas für die Absöhung der Reichsanleihen alten Besitzes und der Reichsschuldenwerwaltung NG 138, 6; für Außerungen eines mit Verhandlungen über den Ersat den Besitzes für Dienstpsischerteiters der Reichsinteressen NG JW 1928, 14454; Haftung des Reiches für Dienstpsischertestens der Reichsinteressen NG JW 1928, 14454; Haftung des Reiches für Dienstpsischertessen der Reichsinteressen NG 101, 355; 104, 286; 105 S. 230, 338; 107, 270; 108, 387; 120, 304; 126, 144; 134, 237; 156, 401; NG JW 1927, 219915; 1930 S. 11852, 196522, 28481; 1938, 165213; NG Waru 1930 Nr 96; s. auch JW 1937, 311443. Zwischen der Verwendung eines privaten Krastrades durch einen Soldaten und seiner dienstlichen Ausgaben nuß eine innere Verwahrung eine innere

ziehung bestehen, damit aus einer verkehrswidrigen Benukung des Araftrades eine Amtspflicktverletung erwächst (MG 156, 401; NG 328 1938, 165213; f. auch 3W 1938, 182320). Zuruckweisung berufsmäßiger Vertreter von Beteiligten durch eine Verwaltungsbehörde f. RG 121. Die haftung für Amtspflichtverletungen der Demobilmachungskommissare traf die Länder, nicht das Reich (MG JB 1924, 29712). Staatshaftung bei Verfügung des Kriegs-Bustandes f. RG 107, 396. Uber die Haftung für Handlungen der anläßlich der Staatsumwälzung des Jahres 1918 gebildeten Organisationen f. A 2. Reichshaftung für Amtspflichtverlegungen beim Luftschutz f. BD v. 4. 5. 37 (RGBI I, 559) § 18. Die folgerichtige Durchführung des Grundgedankens der Reichshaftung, daß die unmittelbare Berantwortlichkeit für die Aus-übung der öffentlichen Reichsgewalt das Reich treffen soll, nicht seine Beamten, ersorbert, daß, wenn das Reich die Ausübung seiner öffentlichen Gewalt einer selbständigen juristischen Berson des öffentlichen Rechts übertragen hat, diese entsprechend den für das Reich geltenden Grundlagen für Pflichtwidrigkeiten ihrer Beamten und Angeftellten haften muß; fo für die Kriegsgesellschaften RG 106, 373; LB 1924, 1257; für die Reichsbersicherungsanstalt für Angestellte RG 112, 335; für die Reichstreuhandgesellschaft NG 111, 403; für eine Landesversicherungsanstalt NG JW 1935, 2356<sup>6</sup>. Faftung der Länder, seit 1. 4. 35 des Keiches, für Amtsversehen des richterlichen Vorsitzenden bes Einigungsamts für Wettbewerbsstreitigkeiten s. HRR 1936 Nr 1308. Haftung des preußischen Staates für unterlassenes ober ungenügendes Ginschreiten ber Wasserpolizeibehörden gegen die mißbräuchliche Benutung eines Wasserlaufs s. RG 138, 259; für mangelnde Fürsorge der Wegebaupolizeibehörden in bezug auf die Anbringung von Warnungs-taseln bei gesährlichen Wegestrecken (NG JW 1927, 1265<sup>21</sup>): für Fehler der Volizei bezüglich der Unterbringung von Obbachlosen (NG JW 1930, 3209<sup>1</sup>); für Vernachlässigung der Fürsorge für die Invalidenversicherung von Gefangenen (RG 15. 3. 32 III 361/31; 27. 1. 33 III 211/32); für Amts= pflichtverlegungen, die der Borfipende eines nach § 356 Basser gebildeten Schauamts bei Ausübung seiner wasserpolizeilichen Befugnisse begeht (NG SeuffA 81 Ar 153); für pflichtwidrige Ausübung der polizeilichen Gewalt durch einen Feld- und Forsthüter, der von einer Vereinigung von Grundbesitzern angestellt und vom Landrat bestätigt worden ist (RG 142, 190); für Pflichtwidrigkeiten eines von einer Gemeinde auf privatrechtlichen Dienstvertrag angestellten, vom gandrat bestätigten Feld- und Forsthüters (RG 158, 95). Für Amtsversehen von Beamten, die bei mittleren und unteren Landesbehörden im Basserftraßenwesen angestellt sind, auch Zwangslotsen, haftet auch nach dem Übergang der Wasserstraßen auf das Reich, nicht bieses, sondern das Land (NG 125, 11; 126, 81; NG JW 1927, 2203<sup>3</sup>; SeuffA 82 Ar 67; 84 Ar 209). Über Rechts-verhältnisse der am Kaiser-Wilhelm-Kanal bediensteten Lotsen s. NG 140, 420. Haftung des preuß. Staates für Amtspflichtverletzungen von Kulturamtsbeamten RG Gruch 69, 625. Staatshaftung für Maßnahmen des Ofthilfekommissars (der Landstelle) f. RG JB 1938, 104037. Haftung des Staates für Polizeibeamte als Führer von Kraftwagen, mit denen die Polizeimannschaft Bu Ubungen ober sonstiger bienftlicher Tätigkeit befördert wird, Re 125, 98; 140, 415; für ben Führer eines Gefangenenbeförderungstraftwagens RG 3B 1931, 33178; die Staatshaftung tritt hier auch dann ein, wenn das Verschulden des Beamten nach § 18 Krafts vermutet wird. Haftung einer Gemeinde wegen eines von ihrem Amtsarzt erstatteten falschen Gutachtens fiber die Dienstfähigkeit eines Beamten f. RG 4. 7. 30 111 270/29; wegen Versagung ber Bauerlaubnis 1. 98 126, 356; wegen Amtspflichtverletungen der Beamten einer ftabtischen Berufsfeuerwehr i. NG 129, 303; 145, 177; NG 16. 4. 29 III 278/28; 12. 1. 34 III 206/33; für pflichwidrige Schädigung eines Mündels durch den von der Gemeinde bestellten Berufsvormund s. NG 132, 257, durch einen beim Jugendamt angestellten Gegenbuchführer f. HRR 1938 Ar 1111; nicht für einen von der Gemeinde aus ihren Beamten vorgeschlagenen, vom Vormundschaftsgericht bestellten Vormund f. 26 Seuffa 87 Dr 113; für die Zuverläffigkeit ber vom Gemeindevorsteher erteilten Bescheinigung über die sachliche Tüchtigkeit und gute Führung ober über die wirtschaftlichen Berhaltnisse eines Gemeindeangehörigen s. N. 3W 1935, 20488; N. Warn 1936 Ar 156. Für Amtspflicht-verletzungen eines Amtsvorstehers in Preußen haftet der Amtsverband, nicht der Staat, auch wenn es sich um die Ausübung polizeilicher Befugnisse handelt (RG 111, 12; RG JB 1929, 17975). Für Amtspflichtverletzungen des Amtmannes in der Proving Bestfalen als Berwalters der Ortspolizei haftet das Amt, für die Verletung einer aus seiner polizeilichen Tätigkeit sich ergebenden staatlichen Rerwahrungspflicht der Staat (RG Seuffa 81 Ar 172). Für den preußischen Landrat haftet zusolge seiner Doppelstellung der Staat oder der Kreis, je nachdem die Amtspflichtberletung in den Bereich der den Kreis betreffenden staatlichen Geschäfte oder in den der Kommunalberwaltung des Kreifes fällt (MG 100, 188; 104, 348; 111, 13; 129, 330; MG JW 1935, 35314; MG Warn 1933 Nr 121). Die ihm beigegebenen Beamten dagegen sind nur staatliche oder kommunale Beamte mit haftung des fie anstellenden Gemeinwesens (96 140, 126). Bgl. auch 96 HRR 1933 Ar 1185 (Landrat und Kreisvollziehungsbeamter). Haftung bes preußischen Staates gegenüber den Gemeinden für Amtsverschulden staatlicher Beamten bei Ausübung der Kommunalaufficht (96 118, 94). Haftung bes preufischen Staates für Amtspflichtverletzungen eines Gerichtsvollziehers, der Zwangsvollstredungen im Auftrag einer Landschaft ausführt, f. Re 137, 38. Uber die Saftung für Amtspflichtverletzungen des Jagdvorstehers einer Jagdgenossenschaft nach

Jest ist hier die AB des RJM v. 1. 4. 38 DJ 543 über Sozialversicherung (Invaliden-, Angestellten- und Knappschaftsversicherung) der Gesangenen maßgebend. Soweit die Beamten zur Verwirklichung derzenigen Staatsaufgaben berusen sind, die den Schut und die Hörderung der Zwede und Interessen der einzelnen zum Gegenstande haben, liegen ihnen im allegemeinen auch Amtspslichten den Dritten gegenüber ob, mit denen ihre Amtstätigkeit sie in Berührung bringt. As ein natürliches, jedoch nicht wesentliches Merkmal für das Bestehen einer Amtsobliegenheit Dritten gegenüber ist die Einrichtung von Rechtsmitteln gegen die Amtshandlung anzusehen. Die Verletzung einer Amtspslicht Dritten gegenüber kann, wie regelmäßig die u. H., sowohl in der Vornahme einer unzulässigen, wie in der Unterlassung einer gebotenen Amtshandlung bestehen (KG 56, 84 a. Schl.), und sie kann die Verletzung allgemeiner Psslichten, die Zuwiderhandlung wider besondere Geset, wie gegen rechtsgültige Dienstvorschriften

gum Gegenstande haben, die bas Umtsverhaltnis Dritten gegenüber bestimmen.

Unter § 839 fallen demnach, was für die Bestimmungen in Abs 1 Sat 2 und in den Abs 2 u. 3 von Bichtigfeit ift, einmal die ichon nach den allgemeinen Bestimmungen der SS 823ff. als unerlaubt anzusehenden Sandlungen (hinsichtlich der vorsätlich begangenen u. S. vgl. jedoch AG 74, 250, dazu oben A 1), insbesondere die Verletungen der Schutzesetzt der §§ 331 ff. StGB, vgl. im allgemeinen **NG** JW 08, 653²; im einzelnen: für Amtkunterschlagung **NG** 56, 84; Fälschung amtlicher Urkunden **NG** 66, 107; Körperverletung oder Sachbeschäbigung durch Mißbrauch der Waffe seitens einer Misitärperson ober eines Polizeibeamten NG 104 S. 203 u. 286; NG HR 1935 Nr 585; NG Gruch 51, 1001, durch Mitführung eines verwilderten Polizeihundes NG Warn 1932 Nr 118; ferner NG 111, 1 (Fluchtversuch eines Festgenommenen), NG YW 1926, 1150° (Verstollung stücktiger Personen); Werschreitung der Notwehr beim amsticken Gebrauch einer Schußwaffe NG Warn 1937 Nr 98; sahrlässiges Umgehen mit der Dienstwaffe dei Diensthandlungen NG HR Warn 1937 Nr 98; sahrlässiges Umgehen mit der Dienstwaffe dei Diensthandlungen NG HR 1934 Nr 1282, außerhalb des Dienstes NG YW 1937, 2916° ; unvorsichtige Führung des gestadenen Gewehrs durch einen Forstschaft des Dienstes NG YW 1937, 2916° ; unvorsichtige Führung des gestadenen Gewehrs durch einen Forstschaft des Dienstes NG YW 1937, 2916° ; unvorsichtige Führung des Gestadenen Gewehrs durch einen Forstschaft des Dienstes NG YW 1936, 188. Waffengebrauch der Forst- und Jagdschußerechtigten, sowie der Fischereibeamten und Fischereiausseher sieden der Fosse des Vollzeichensten und Fischereiausseher sieden vollen vollen der Schußen 1313), Durchschaft der Gebreit Vollzeichen vollen vollseine Schußen vollen der Waffe seitens einer Militärperson oder eines Polizeibeamten NG 104 S. 203 u. 286; NG HR letung des Gesetzes zum Schute des Einzelhandels s. Ris HRR 1937 Nr 856. Amtspflicht der Sicherheitspolizei, für die Bertehrssicherheit einer Brude gu forgen, bei zu erwartenbem Maffenandrang unter Umftanden bei ber Strombauverwaltung Erfundigungen über die Tragfähigkeit der Brüde einzuziehen (MG JV 1935, 3369<sup>2</sup>). Pflicht der Polizeibehörde zur Freihaltung der Blürgersteige (Großstadt) von Verkehrshindernissen (NG SeuffA 88 Nr 119); zur Sorge für gesicherten Verkehr auf einer durch ein Dorf führenden Provinzialstraße (NG HR 1936 Nr 398: Unterbindung des Rodelbetriebs). Pflicht des Kreiswegemeisters zur Sicherung des Verkehrs bei Einsturzstellen einer Landstraße (RG HR 1934 Nr 627). Die mit der Erteilung und Entziehung der polizeilichen Erlaubnis betrauten Behörden sind den Beteiligten gegenüber dasür verantwortlich, daß nicht unzutreffende Gesetzesbestimmungen angewendet werden (RG 3B 1938, 59128). Andere Fälle einer Antspflicht gegenüber Dritten s. Ro 3W 1932, 4684 (Festhaltung eines vorschriftswidrig fahrenden Radsahrers), fahrlässige Körperverletung eines Gefangenen durch den Strasvollstreckungsbeamten Ro 56, 215; durch überschreitung des Züchtigungsrechts der Lehrer (vgl. NG 105, 226 und § 823 A 10); Freiheitsentziehung burch verspätete Vorführung eines bon der Polizei vorläufig Festgenommenen vor den Richter (RG 135, 161). — Weiter gehören hierher die besonderen Amtsberschlungen durch Richtbeachtung von Dienstvorschriften, die ben Charafter von Schutgesetzen nicht haben, aber die Amtstätigfeit des Beamten nach außen regeln. So die Verletzung der Pflicht der Amtsverschwiegenheit in Angelegenheiten, die die Interessen Dritter berühren (NG 87, 419; 88, 171; Grenzen der Schweigepflicht des Richters über den Inhalt der Beratung des Gerichtshofs NG 89, 13); die verzögerte Bearbeitung von Gesuchen (NG HR 1935 Kr 586); die Unterlassung geeigneter Vorschriften zur Verhütung des Wassenmißbrauchs (NG 91 S. 9 u. 381); der Erlaß einzulässissen Hatefehls (R6 89, 13) und die unzulässige Festnahme einer Person (NG JW 1918, 2208); die unrechtmäßige Vollstredung einer Freiheitsstrafe (R6 Seufst 85 Nr 8). Eine Amtspssicht, Die dem borgesetten Beamten gegenüber dem Untergebenen als Drittem obliegt, ist es, in dienstlichen Berichten sich wahrheitswidriger Außerungen über den Untergebenen zu enthalten (R6 105, 196). Unwahre Mitteilungen über Dritte an ausländische Behörden f. R6 154, 117. Unzulässige Bestätigung einer Entscheidung des Jägerehrengerichts durch den Provinz-(Gau-) Jäger-meister als Amtspflichtverlehung gegenüber dem Betroffenen s. RG 156, 34. Die Amtspflicht, gegen Rechtsbrecher, wie z. B. Sachbeschäbiger einzuschreiten, liegt der Polizei auch gegen-über dem Eigentümer der gefährdeten Sachen ob (86 147, 144). Dasselbe gilt auch für die Ber-Putung von Einbruchsdiebstählen und für die Berfolgung der Diebe. Wie aber die Polizei den ihr anbertrauten Schut der Bevolkerung gegen Einbrüche, insbesondere nächtliche, ausüben will, unterliegt ihrem pflichtmäßigen Ermessen; ihre Anordnungen entziehen sich insoweit der richterlichen Rachprüfung (MG Barn 1934 Rr 177). Kollufton von Polizeibeamten mit Taschendieben f. MG Barn 1929 Nr 147. Die Pflicht zur Geheimhaltung von Borftrafen nach dem Geset über beschränkte Auskunft aus bem Strafregister liegt dem Beamten der Staatsanwaltschaft auch gegenüber bem Borbeftraften ob (MG HRR 1937 Nr 552). — Amtspflichten konnen einem Beamten auch gegenüber einer solchen Berson obliegen, die keinen Rechtsanspruch auf ein bestimmtes Handeln des Beamten besitt (96 D3 1934, 260). Die haftung der Beamten nach § 839 fest überhaupt nicht voraus, daß der Beamte zu der Amtshandlung, in deren Ausübung er einer Pflichtverletung sich schuldig machte, verpflichtet ist; es genügt, daß er zu der Handlung befugt ist (Erteilung einer Austunft, NG 68, 278; IB 02 Beil 21467; 1929, 17975); ja selbst eine Aberschreitung der Amtsbefugnisse durch Bornahme von amtlichen handlungen, zu denen ber Noerschreitung der Amtsbesugnisse durch Vornahme von amtlichen Handlungen, zu benen det Beamte nicht zuständig ist, tann die Verlegung einer Amtspflicht Ditten gegenüber darstellen (MG 71, 63; 93, 261; 99, 288; 104 S. 263 u. 348; 140, 423; 144, 391 [395]; 145, 213; NG HA 1933 Nr 372, 376; 1582, 1921; 1934 Nr 10; NG FR 1928 S. 2449<sup>15</sup>, 3113<sup>6</sup>; NG Marn 1923/24 Nr 92; 1930 Nr 191; 1937 Nr 91; NG Gruch 70, 302; NG Seuffl 84 Nr 62); so auch, wenn ein Beamter (Schiedsmann, Gemeindevorsteher), der dazu nicht besugt ist, die Beglaubigung von Unterschriften in der Form amtlicher Urfunden vornimmt und dabei schuldhaft Falsche beurtundet (NG 71, 60; 3W 09, 494<sup>17</sup>; 1911, 452<sup>20</sup>; 1917, 931°; NG 14.2.33 III 304/32 in Abweichung von NG 60, 321; vgl. auch LZ 1927, 9267); oder wenn sich ein Grundbuchbeamter unter der Borspiegelung, er sei für Hinterlegungsechen zuständig, sich zur Sinterlegung bestimmte Gelber aushöndigen lött, um sie olshald für isch sachen zuständig, sich zur Hinderlegung bestimmte Gelber aushändigen läßt, um sie alsbald für sich zu verwenden (NG 148, 251; s. auch 156, 232). Ein Polizeibeamter handelt auch dann in amtslicher Eigenschaft, wenn er in seiner freien Zeit gegen Versonen, die die öffentliche Ordnung verletzen, einschreitet (NG Seuffu 84 Nr 197). Nicht unter § 839 und nicht unter die Staatschaftungsgesehe fallen Handlungen, die ein Beamter nicht in Ausübung seines Amtes, sondern nur bei Gelegenheit der Amtsausübung begangen hat, bei denen es also an einer inneren Beziehung zwischen der Amtkausübung und der schädigenden Handlung (vgl. NG 126, 28; NG 3W 1937, 149111) sehlt; so z. B. Handlungen, die der Beamte aus rein persönlichen Beweggründen, ohne innere Beziehung zu seinen amtlichen Befugnissen und besonderen Amtspflichten, sei es auch während der Dienststunden, begeht (NG 104, 286; 159, 235). Die innere Beziehung ist aber vorhanden, wenn der Beante sich jelbst an solchen Handlungen beteiligt, die zu verhindern und zu verhüten ihm dienstlich oblag (RG 104, 304), oder wenn ein Kriminalbeamter, obgleich nicht im Dienst befindlich, Privatpersonen gegenüber polizeiliche Besugnisse für sich in Anspruch nimmt und in deren Ausübung eine Amtspflichtverletzung begeht (986 Seuffa 84 Nr 197).

Dritte im Sinne bes § 839 find nicht nur die bei einem Amtegeschäft unmittelbar Beteiligten, wie die Barteien des Rechtsstreits, die Rechtsanwälte, Zeugen, Sachverständigen gegenüber dem Prozestrichter, die Vertragsparteien gegenüber dem Notar oder dem Nichter der freiwilligen Werichtsbarkeit, sondern alle Versonen, deren Interessen nach der besonderen Ratur des Amis-geschäfts durch dieses berührt werden und in deren Rechtstreis dadurch eingegriffen wird, auch wenn fie durch die Amtsausübung nur mittelbar und unbeabsichtigt betroffen werden (MG 72, 324; 78, 241; 86, 105; 125, 85; 126, 255; 127, 153; 129 S. 23, 43; 138, 309; 140, 423 [427]; 151, 177; 153, 153; NG JW 1921, 336<sup>5</sup>; 1935 1084<sup>6</sup>; NG Warn 09 Ar 180; 1915 Nr 140; 1917 Nr 243; Gruch 52,696; 19.4.07 III 385/06): so die Personen, die ein lette willig Verfügender in seinem Testamente bedacht hat, gegenüber bem bas Testament beutfundenden Testamentsrichter, Notar oder Gemeindevorsteher (96 58, 296; 74, 421; Warn 09 Ar 180; 7.1.13 III 151/12), bei Grundbuchgeschäften die Personen, in deren Interesse die Gintragung borgenommen werden foll (96 72,324); aber auch weiter alle diejenigen, die im Bertrauen auf die richtige Handhabung der Grundbuchgeschäfte und die dadurch geschaffene Rechtslage im Rechtsvertehr tälig werden; ber Begriff bes Dritten im Sinne des § 839 fallt bier gusammen mit dem der Beteiligten im Sinne des früheren § 12 GBD (MG 78, 241; 86, 105; 151, 395; 155, 253; NG Warn 1912 Nr 390; Seufsu 86 Nr 30; HNN 1932 Nr 1651; NG 14. 11. 31 V 178/31). Der Notar, der im Austrage eines Sicherungseigentümers ein Grundstück öffentlich versteigert, dat feine Amtspflicht gegenüber bem Sicherungsgeber (Treugeber), 3. B. zur Ubersendung des Erlos überschusses an diesen, selbst wenn der Auftraggeber den Notar dazu angewiesen hat (RG 30. 5. 38 Bflicht der Ratafterbeamten, nur wahrheitsgemäße Mitteilungen zu machen, als Amtspflicht gegenüber den am Grundstüdsverfehr beteiligten Bersonen f. 86 100, 102; 148, 375. Reine Umtepflicht der Wasserbaubeamten gegenüber Dritten bei der Feststellung des Tiefganges eines Schiffes für die Aufnahme in die amtliche Untersuchungsbestätigung s. RG 3W 1936, 647. Fahrlässige Beglaubigung einer Vollmacht zur Errichtung und Anmeldung einer Altiengesellichaft f. Re 154, 276. Die Amtspflicht beschleunigter Erledigung der Schiffsregistersachen liegt allen gegenüber ob, die auf die Richtigkeit und Bollständigkeit des Registers sowie eines Schiffs zertisitäts vertrauen dürsen, und deren Interessen durch pflichtwidrige Führung der Register geschäfte beeinträchtigt werden können (RG 16. 12. 32 III 198/32). Im Zwangsversteige

tunggbetfaf)ten über ©runbftüde hat ber biefe leitenbe Peamte bic 2lmtgpflidjt jur Peob« acijtung ber gefejjildjen SSorfcfjriften aud) gegenüber bem Bieter (91® 129, 23; 154,397; 91© Q5B 1934, 28422; 91© (Barn 1932 Pr 166; 91© ©rud) 73,75; nicht gegenüber bem Bürgen eineg §tjpothefenpfanbgläubigerg (91© 151,175); bie Perüdfidjtigung beg Poriaufgredjtg gemein» nü^iger ©ieblunggunterneljmen (§ 11 P©iebl© > 11.8.19, P@Pl 1429) ift nidjt 9Imtgpflid)t beg Perfteigerunggrichterg gegenüber bem ©djulbner (91© (DQ 1933, 661). ©ine Simtg» pflidjt gut Sorgfältigen Olugtoahl eineg 3 roan9§bem)altetg befteljt an fiel) nur gegenüber beit am einzelnen Perfaljren Peteiliaten; foll aber Dom PoDftredungggeridjt ober Don einer guftiäOertoaltunggftelle eine perfönlidjleit allgemein als für biefe 8lufgabe geeignet bezeichnet loerben, bann beftel)t bie 9Kmtgpfiid)t, fie Sorgfältig aug^utoä^len, gegenüber allen Perfonen, bic an einem Künftigen gtoanggberioaltunggberfaljren im Pmtgbereid) ber betreffenben ©teile beteiligt jein tönncn (91© § P.P. 1932 Pr. 1653). S3eiber ffül;rung beg § an belgreg ifterg. Kommen alq dritte im ©innè beS § 839 alle Perfonen in Betracht, beren gntereffen burd) eine gefegmibrige ©intragung beeinträdjtigt loerben Können (91© 127, 153). (Die Prüfung eon 2tnmclbungen gum © en offenfc^aftgregifter liegt bem Pegiftmidjter alg 2lmtgpflidjt aud) ben einzelnen ©enoffen gegenüber ob (91© 140,174). Bei 2Inmelbungen zum SSereinSregifter liegt bie Pflicht jut orbnungg« mäßigen Prüfung unb ©rlebigung bem Pegiftertidjter gegenüber bem Perein ob; bagegen bebeutet eg Keine 2Imtgpflid)tberle|ung gegenüber bem herein, toenn ber Pidjter ben Pereingoorftanb nicht 51t einer biefent obliegenben Pnmelbung anhält (9t© 3353 1936,31208). (Die 21mtgpflid)t jur Sorgfältigen Rührung beg @ergeicfntiffeS bet @djulbner, bie ben Dffenbarunggeib geleiftet haben, befteht allen gegenüber, bie bag Perzeidmig einfehen, um fid) baraug über bie Pertrnuengtoürbigleit einer Pcrfon 311 untcrriditen (91© 140,152). (Dem ^togeßricijter, ber einen Pcrgleich beurKunbet, liegen 2Inttgpflidjten nidjt nur gegenüber ben ptojefiparteien, fonbern auch gegenüber anbern fßetfonen ob, beren Sntereffeit nach ber befonberen 2rt beg ©efdjäftg burd) biefeg berührt loerben, inSbefonbere gegenüber bem Pedjtgnadjfolger ober Pfanbgläubiger einer Brozejjpartei (91© 129,37). (Die 2Imtgpflid)t ju fachgemäfjer unb erfdjöpfenbet Prüfung liegt ben über ein ©efud) um Beio illig ung beg Dirmenreditg entfdjeibenben Pidjtern nicht gegenüber bem ©egner ber armen (Partei ob (91© 135, 110; 155, 218) fonbern nur gegenüber ber antra« gcnbeu Partei felbft (91© Sikrn 1933 Pr 183; 91© ©euff2l 87 Pr 110; 91© §9191 1935 Pr 666). 3n ber Beioilligung beg 2(rmenredjtg für einen augfidjtglofen Prozefj liegt aber aud) nidjt eine 2Imtqpflid)töerlefsuug gegenüber bem 2Intragfteller (91© 155,218). Ebenfotoenig eine 2Imtqpflid)t« Derlefjung gegenüber ber mit Brozejjloften belafteten Partei in ber 2lnotbnung einer überflüffigen Pemeigaufnahme (91<sup>©</sup> 155, 218). Bei ber 2lugfertigung oon UrKunben ift (Dritter nur ber, ber bag 9ted)t auf bic 2lugfertigung I)at (9t® 32B 1910,23413). Bei ©ingtiffen ber guftijbertoaltung in bie 2lugloal)l ber für gerichtliche Belanntmachungen ju beftimmenben 3eitungen Können alg (Dritte im ©inne beg § 839 nur bie Don ben einzelnen Perfahren betroffenen perfonen in (Betracht Kommen, nicht bie benachteiligten 3eitungguntcrnef)mer (91® 140,423). (Dritter ift bem © ericfjtg « öottgieijer gegenüber bei Bollftredunggiianblungen nidjt nur ber 6 d)ulbncr,fonbern auch ber ©laubiger (91® 56, 84; togl. § 675 211); bagegen nidjt fcfjon berfenige, ber bem auftraggebenben ©laubiger traft Pcd)tggejd|aftg öerpflidjtet ift, bei Pid)terfüllung bet ju Oollftrecfenben Ödjulb ein« äutreteu (91© 140, 43; 151,109); aud) nidjt ber (Bürge beg Pfänbungggläubigerg (9t© 147,142); tooljl aber bei Qnmnpgberfteigerung ber Pieter (91° SBarn 1933 Pr 164). (Dem erftefjet gegenüber ift ber ©eriditgüöllüieher bafüt oeranttoortlidj, baff er ben Perfteigerunggetlög nidjt an ben betreibenben ©laubiger abführt, beoot bie zugefdjlagene ©adje abgeliefert ift (91° 153, 257). (Der @eriditgoolljieher, ber beim @dmlbner @a<hen pfänbet, auf bie (Dritte 2tnfprud) erheben, »erlebt feine 21mtgpflid)t biefen gegenüber, toenn er burd) Belaffung bet ©adjen beim ©djulbner einen Pfanbbrudj unb ben ©igentumgoerluft für bie (Dritten ermöglicht (91© §9191 1934 Pr 1110). injiehung unb Unterfcljlagung bon SBechfelfummen aug (Bedjfeln, bie 00m Bollftreäunggjchulb« »er auf einen (Dritten gezogen unb Bon biefem angenommen finb, alg Berlejjuttg einer 2lmtg« Pflicht gegenüber bem Pollftredunggfchulbner f. 91© ©euff2l 91 Pr 134. 3 »1 Einhaltung ber Stift jtölfdjen Perfteigerung unb Pfänbung unb zur otbnunggmäfjigen PeKanntmad)ung bet Perfteigerung ift ber ©etidjtgboilsieljer auch bem (Drittberedjtigten gegenüber amtltch öerpflichtet (9t® Pr 1854 §9191 1931). 3ur Stage, inroietoeit bie Poltftredunggbehörben bte gntereffen beg ®d)ulbnerg toaljrzunehmen, ingbefonbere in feinem Sutereffe bafüt ju forgen haben, baß bei Perfteigerung gepfänbeter ©ad)en ein angemeffener Erlog erjielt toitb, f. 91© 125, 289.

(Die Dbh«tgpfltrt)t beiüglirf) ber in amtliche «ertoahrung gelangten ®art)cn liegt bem Beamten nidjt nur gegenüber bem Einlieferer, im gälte bet Pefchlagnafjme gegenüber bem« Taigen, bei bem fie befdjlagnahmt toorben finb, ob, fonbern auch gegenüber bem britten Eigentümer (91® 108 249-9t® Midi 1928 Pr 1507; 1933 Pr 656). §aftung beg Peidjg bei Pieber-

(MG HR 1934 Nr 1593); der den Inhalt der ihm eingereichten Urkunden nicht forgfältig prüft (RG 3B 1929 C. 74012, 74113, 74618; 1936, 18915; 1937, 13063: bort auch über die Bedeutung von Begleitschreiben); Umfang der Prüfung der Urtunden innerhalb des Zwedes, zu dem sie erkennbar übergeben sind, nicht darüber hinaus s. NG Warn 1916 Nr 279; zur Belehrung der Parteien NG 85, 409; verspätete Eintragung des Eigentumsübergangs NG Warn 1927 Nr 31; zu § 19 Abs 2 Zweß s. NG LZ 1924, 74718; Aushändigung eines Hypothekendriefes an einen Richtberechtigten durch den Grundbuchführer f. RG Warn 1928 Nr 150; 1930 Nr 214; über die Behandlung einer Sache durch ben nämlichen Richter als Beurkundungs- und Grundbuchsache f. Ris Barn 1930 Nr 72; über unrichtige Beurkundung des Zeitpunktes des Eingangs von Unträgen beim Grundbuchamt f. RG Seuffal 83 Ar 210; über Versehen bes Grundbuchführers bei Bewährung der Einsicht in die Grundatten f. RG Seuffal 87 Ar 56; durch Erteilung einer Abschrift und Unterschriftsbeglaubigung ohne Prufung der Versönlichkeit (NG HR 1932 Nr 1652; über Nichteintragung des Schuldgrundes bei einer Bormerkung f. N. H. HR 1933 Nr 1848; Amtspflichtverlegung eines Gerichtsbeamten, der bei Borlegung von Grundbuchakten den Richter nicht darauf hinweist, daß biefe bei andern Grundbuchatten zur Erledigung eines Eintragungsantrags dringend gebraucht werden, f. NG Seuffal 87 Nr 7; Gewährung der Grundbucheinsicht, wenn ein noch nicht erledigter, auf mehrere Grundbuchblätter sich beziehender Antrag nicht bei den sämtlichen in Betracht kommenden Grundakten sich befindet f. Re 3B 1933, 25846. Nichtvermerk des Nacherbenrechts bei Aufwertung ber Resttaufgelbhnpothet eines Borerben durch Bestellung einer neuen Hypothet als Berschulden des Grundbuch- und Auswertungsrichters f. Al Warn 1933 Nr 151. Abgrenzung der Amtspflichten der Beamten des Grundbuchamts und der Aufwertungsstelle f. MG SeuffA 87 Mr 176;

d) bem Bormundichafterichter (vgl. §§ 1837--1848), ber ohne gehörige Brufung eine vorgeschriebene Genehmigung zur Anlage ober zur Abhebung von Mündelgelbern ober zur Löschung einer Mündelhppothet erteilt (RG 85, 416; 88, 264; Warn 08 Rr 486; 1917 Rr 178; 24. 5. 10 III 323/09), der nicht die Sicherstellung ber Nugungen des Mündelverniögens, die Berwendung von Renten nachprüft, nicht auf die Anlegung von Mündelgeld, 3. B. nach einem Verkauf von Mündelgrundstüden hinwirkt (RG HR 1935 Nr 1452; 1938 Nr 1009), oder der von einer vorschriftswidrigen Anlegung von Mündelgelbern durch den Vormund Kenntnis erhalten hat oder erhalten haben muß und nicht einschreitet (MG Warn 1936 Nr 157; MG 21. 4. 04 VI 583/03; 1. 5. 06 III 537/05; über die Grenzen der Nachprüfungspflicht vgl. NG 67, 408); der für die Anlegung von Mündelgelbern einen falschen Kat erteilt (KG 84, 92); der seine Aufsichtspflicht bei der hinterlegung von Inhaberpapieren des Mündels durch den Bormund verfaumt (RG 3B 1910, 28822), ober der einen Abfindungsvertrag trot der Gefahr der weiteren Gelbentwertung genehmigt (MG Warn 1923 Ar 30; MG JW 1930, 990°), auch nicht barauf hinwirtt, daß ein ber Möglichkeit fortschreitender Preissfeigerung ober Gelbentwertung Rechnung tragender Lorbehalt in den Bertrag aufgenommen werde (RG SeuffA 80 Nr 151, aber auch RG Warn 1929 Nr 33); der es versäumt, im Interesse des Mündelvermögens auf die Eintragung eines Widerspruches im Grundbuch hinzuwirken (MG Warn 1936 Ar 105); über die Brufung der Rechnungslegung bes Vormundes f. M. Barn 1937 Nr 92; über die Amtspflicht des Vormundschaftsrichters, ber zugleich Zwangsversteigerungsrichter ist, wenn der Bormund zur Wahrung der Mündelrechte am Grundstiid im Versteigerungstermin anwesend ist, s. RG HR 1933 Ar 1924; Sorgfaltspflicht des Vormundschafterichters bei Genehmigung dinglicher und persönlicher Haftungsübernahme Minderjähriger zugunsten ihres Vaters s. NG SeuffA 89 Nr 149; eine Amtspflicht und deshalb cine Haftung bes Vormundichafterichters besteht nur gegenüber bem Mündel (vgl. § 1848 Å 1; RG Warn 1930 Nr 138);

e) dem Nachlaßrichter, der bei Beaussichtigung des Nachlaßverwalters etwas versieht, wobei der Nachlaßrichter nicht nur den Erben, sondern auch den Nachlaßgläubigern verantwortlich ist (NG 88, 264); der sahrläßig eine unrichtige Auskunst erteilt (NG Warn 1915 Nr 264); der einem dem Vorerben erteilten Erbschein die Nacherbsolge nicht erwähnt (NG 139, 348); der ein zum Nachlaß gehöriges Sparkassenduch ungesperrt dem Nachlaßpssleger aushändigt und die Aushbedung der Nachlaßpsslegsschaft dis zur Verteilung des Nachlaßpssleger aushändigt und die Aushbedung der Nachlaßpsslegsschaft die Zerveilung des Nachlaßpsslegen Erben hinausschiedt (NG 154, 110); der nicht jorgfältig nach in gerichtlicher Verwahrung besindlichen Testamenten sorschi, was ihn auch gegenüber den gesetzlichen Erben verantwortlich macht (NG HR 1934 Nr 1590);

1) bem Staatsanwalt, der eine Verlängerung der Haftfrist nicht rechtzeitig beantragt und das dem Beschuldigten abgenommene Geld nicht sicherstellt (NG 108, 249) oder bei der Beschlagnahme und Veräußerung von Waren wegen Verdachts der Preistreiberei vorschriftswidrig handelt (NG 113, 19; NG 18. 3. 27 III 203/26) oder die Richtigkeit der von ihm erlassenen öffentlichen Bekanntmachungen nachzuprüsen und für Beseitigung etwaiger Fehler zu sorgen unterläßt (NG 113, 104);

g) dem Urtundsbeamten der Geschäftsstelle (früher Gerichtsschreiber), der eine angemeldete Konfurssorderung nicht in die Konfurstadelle einträgt (NG 14. 12. 03 VI 567/03); der gegen die Vorschristen der preußischen Geschäftsordnung für die Gerichtsschreibereien der Amtsgerichte die Gintragung der gestohlenen, in amtliche Verwahrung genommenen Sachen in die Liste der Über-

führungSftüde ober bod) eine? furzen HmtneifeS in bie ®batte "(Bemalungen" be§ (RegifterS anguorbnen unterläßt (9t® 32B 1925, 956" = 3Batn 1925 Str 60), ober bet bie gut Unterbietung ber (Perfährung erforberlicfie unbergüglidje QufteEung eines ®rijtifftäßeS nidjt gehörig überwacht (9t® 105, 422); ber bie flabung einer Partei, beren b>erfönli</br>
ige 105, 422); ber bie flabung einer Partei, beren b>erfönli
ige ©tfcheinen angeorbtiet ift, unterläßt (91« 9Batn 1930 Str 193); ber eine neue Silage beurfunbet, ftatt einet Aufnahme beS (Rechtsstreites im'SionlurSoetfal)ren (91® 32B 1932, 36071); ber, ftatt einen Antrag auf ®inftetiung ber JiroangSbotlfttcdung aufäunetimen uub bem guftänbtgen (Richter ober (ReditSpfteger oorgulegen, bent SIntragftetler bie oon iljm oorgetegten Urlunben als gut (Begrünbung beS StntragS nidjt geitugenb guriidgibt (9t® 32B 1934,31943); über bie (Beipflichtung beb bie 2tnmelbung eines girmenübergangS sunt HanbelSrcgifter aufnetjntenbcn ®efdjäftSfteltenbeamten gut (Belehrung ber 9Inmetbenben über ben Slusfdiluß bet ®djulbenhaftung nadf §25 §6)23 f. 9t® 3®\* 1938, 14531; weitere ®ntfdieibungen f. unter b. h. k.\*

weitere ©ntfdjeibungen f. unter b, h, k; h) bem ®cridjtSt>ot!jic()ct (Ogi. SBotbem 2b oor § 611), ber bei Suftettung ber Silage bem SSellagten eine SWagefdirift übergibt, auf ber bie ©erminSbeftimmung feljtt (neben bem ©erichtSfdjreibet 9i® 51, 258); ber bie 3uftellungStätigleit nic^t perfönlidj auŠübt (9t® §9t9t 1934 Str 13); ber in eiliger griftfadje eine gufteltung burdi bie fßoft oornimmt, ohne fid) um beten ©rlebigung unb ben Verbleib ber 3ufte Uung Surlunbe weiter gu fümmern (9t® 3'-® 1918, 135®); ber eine Aufteilung ber S3enad)iid|tigung bon beOorfteljenber Sßfänbung gemäß § 845 burd) Stieberlegung bei ber fßoft bewirlte, obgleich eine  $^{\circ}$ rfafcgufteHung (§§ 181 Stbf 2, 182 8 ? 0 ) möglich war (91 $^{\circ}$  87, 412); ber einen SBoÜftreduugSauftrag nid£)t aubfü|rt (91 $^{\circ}$  SBarn 1930 Str 57; 1931 Str 120); ber eine gwangbootlftrecfung gröblich bergögert, fo baff eS bem ©djulbner gelingt, gut fjSfänbuug geeignete (BermßgenSftüde beifeite gu fdfaffen (9t® 79, 241), ober ber ©djulbner in\* gwifdfen in SfonlurS lommt (9t® 2Barn 1932 Sir 158); ber eine tpfänbung bornimmt unter Stid)tbead)tung ber grift beS § 798 3^50 (9t® 83, 336; 125, 286); ober bei ber 3wangSbollftredung wegen einer 2Bed)fclforbcrung, oljne im (Befiße beS SBedjfelS gu fein (9t® 3 ® 1916, 7396); bei eine SInfdjlußpfänbung ftatt einer ©rfüfjpfänbung bornimmt (9t® 28artt 1931 Sfr 21); ber bet bet fßfänbutig bon im 65emaf)tfam eines ©ritten befinblidjen ©adjen beffen HcrauSgabebereitfdjaft gu Unredjt feftftcnt (9t® © e u p 81 Sit 73), ber bei gwanasweifct (Räumung einet 2Bot)nung nirfjt bie SÖtttWirlung ber poligci wegen anberweitiger Unterbringung ber 23eWol)ner erbittet (9t® £3 1924, 4688); ber ben ©djulbner uicf)t bon ber beoorfteljenben gwangSweifen (Räumung eines ©runbftüds benactjrirfjtigt (91® 147, 136); bet bei ber 3wangSböllftredung in bewegliche ©acben bie (Bfänbung nid)t ober nidjt in auSreichenber 28eife burd) (pfanbgeidjen fenntlid) macht (91® £3 1925,108524; 5R« 28arn 1930 Str 116; 1931 Str 107; 1932 Str 158; 9t® ©euffSI 87 Sir 93; 9t® 14.12.06 III 184/06); ber bie gnbefiptiahme ber gu pfänbenbeu ©adjen nidjt in einet 28cife wornimmt, baß ber ©laubiger gegen 6)efäßtbung feiner (Rechte an ben (Pfaubftüdeu burd) ben @djulbner gefri»ü<sup>^</sup>t ift (91<sup>®</sup> 118, 276); ber bei ber ©djäjjung beS 38ertc3 bon (Pfanbftüden nicht Sorgfältig berfäljrt (91<sup>®</sup> SDtlR 1929 Str 1314); ber (Beträge, um bie fid) mehrere (Beteiligte ftreiten, auSgahlt, ftatt eine (Sntfdjeibung beS (Bollftredung3gerid)t3 ^ctbeiäufitijten ober bie (Beträge gu hinterlegen (91<sup>®</sup> §(R(R 1931 Str 220); ber oon bem mitbietenben 'Pfanbgfäubiger gu Unrecht (BargalRung gweds Hinterlegung berlangt (9t® §(R9t 1934 Str 258); ber ber ipfänbung eittgogene ©adjen in Sienntuis biefer ©igenfdjaft pfänbet unb anbere geeignete ungepfänbet läfjt (9t® 72, 181); ber SInweifungen beS 63läubiger3 über eine Sßfänbung nicht beachtet (§(R(R 1938 Str 513); ber infolge ungenauer (Prüfung beS SBollftredungStitelS für eine gu geringe gotberung pfänbet (Dfl® 45, 176); ber nidjt neu pfänbet, wenn fid) bie erfte (Pfänbung als ungureidjenb erwetft (9t® £3 1927, 46112); ber bie SPerfteigerung bon (pfanbftüden weitet auöbelint, als gut (Befriedigung beS ©läubigerS unb gut ©edung ber Sioften erforbcrlidj ift (§ 818 3SB£>; IR© 51,186); ber gepfärtbete (ffiarenbeftänbe nicht üorfdjriftSmäfjig behanbelt (9t® ©euffSl 90 Str 169); ber eitw (Pfanboerfteigerung nad) §§ 1235ff. ober eine freiwillige (Berfteigerung fehlerhaft auSführt (W® 144, 262); ober bei freiljänbigem SPertauf bon (pfanbfadjen nicht oorfcfjriftSmäßig Ijanbelt (9t® \$(R(R 1935 Str 787); ber gluggeuge pfänbet, ohne für ihre gefahrfreie (Perwahrung gu forgen (9t® 23.6.25 III 3/25); ber (Bfanbfadieu troh (PerlangenS beS ©täubigerS nidjt berfteigert (9t® 137, 153); ber pfanbfadjen qu Unredjt freigibt ((R® 338 1936, 209627: (Berechnung beS ©chabenS), ber nidjt für orbnungämäfsigen Söcrfdjluö ber «Pfanbiammer forgt (§SR(R 1934 Štr 257); ber ben (PerfteigerungSerlöS auSgalilt, obwohl er oon bem S9eborfteljen einer gerichtlichen ©inftellung^ anotbnung gugunften eines ©ritten (t8ermieterf>fanbred)t) SienntniS erhalten hat (9t® 87, 294), ber ben (PerfteigerungSerlöS Oor Ablieferung bet gugefdjlagenen ©ad)e an ben betreibenoeu ©laubiger abführt uub baburd) ben ©rfteljer fdjäbigt ()R® 153, 257); ber einen ihm oom ber (partei behufs ©infteltung ber SwangSoollftredung auSgehanbigten ©elbbetrag nicht an 01 ¿»interlegungSftelte abgibt (9t® ©euffSl 87 Str 44); ber ben gu perfönlichem Slrreft gu oerhaftenbei ©djutbner faljtläffig entweichen läßt (9t® 32B 1929, III 49). gallS 'Pfanbgegenftänbe auf ot\* pfanbiammer abljanben gelommen finb, muß ber ©erid)täöollgiehet ober ber an feiner ©teu haftbar gemachte ©taat ben (Perluft aufllären, minbeftenS nachweifen, baß er ohne ©chnlb 0 ©erichtSOollgiel)erS eingetreten fein lann (9t® 18. 3. 33 V 410/32). Haftung beS ® el'c'St!«r) gießerS, ber eilbebürftige ©a^en, wie bie Swptung oon (pfänbungSbena^řichtigungen (315

ihrer Bertreter im Urteilskopf (RG Seuffa 86 Ar 179). Eine Amtspflicht bes Richters, in einem vor ihm anhängigen Rechtsstreit zu beraten, besteht nicht; auch eine Verletzung der Auftlärungspflicht (3PD § 139) kann nicht eine haftung bes Richters außerhalb bes § 839 Abf 2 begründen (NG 28. 6. 32 III 402/31). Nicht unter § 839 Abf 2 fallen die von Schiedsrichtern gemäß §§ 1029ff. BBD getroffenen Entscheidungen, obwohl fie den Inhalt von Urteilen haben und Nechtsftreitigkeiten zur Erledigung bringen, weil die Schiederichter nicht Beamte find (val. A 2). Aber die streitenden Parteien geben dem von ihnen durch Schiedsvertrag bestellten Schieds. richter die Stellung eines orbentlichen Richters in ihrer Rechtssache, und es muß als ftillschweigende Bertragsbedingung, ohne die ber Schiederichter ben Auftrag nicht annehmen wurde, angesehen werden, daß eine Haftung des Schiedsrichters für die Fahrlässigkeit ebenso ausgeschlossen sein soll, wie sie bei bem orbentlichen Richter ausgeschlossen ist (RG 65, 175). Nicht Urteile in einer Rechtssache, sondern Berwaltungsentscheidungen sind die Entscheidungen des Reichstommiffars für die Ablösung ber Reichsanleiben alten Besites und ber Reichsichulbenverwaltung über die Gemährung oder Nichtgewährung von Austosungsrechten (MG 138, 6), die Entscheidungen der Mieteinigungsämter (MG JW 1928, 253419), die Bestätigung des Spruches eines Jägerehrengerichts durch den Provinz(Gau-)Jägermeister (MG 156, 34). Nicht unter Abs 2 fallen polizeiliche Strasversügungen (MG Warn 1930 Nr 159). d) Die Boraussehung, von der Abf 2 Sat 1 die Ersappsticht bes Spruchrichters abhängig macht, daß die Pflichtver= letung mit einer im Wege bes gerichtlichen Strafverfahrens zu verhängenden öffentlichen Strafe bedroht ist, erfordert eine Strafandrohung durch die allgemeinen Strafgelete (88 334, 336 StBB); den Gegensat bilbet die Dienststrasversolgung (Dissiplinarstrase). Vorsätz-lickeit der Handlung genügt mithin allein nicht, die Ersappslicht des Beamten als Spruckrichters zu begrunden. c) Die Bestimmung in San 2 bes Abf 2, bag die pflichtwidrige Berweigerung ober Bergogerung ber Ausübung bes Amtes von ber Ginschränkung ber haftung bes Spruchrichters ausgeschlossen ist, foll etwa entstehende Zweifel beseitigen und besagt im übrigen etwas Selbstverständliches: denn die Berweigerung oder Verzögerung des Rechtspruchs ist keine Spruchtätigkeit. d) Wie Abs 1 Sap 2, so sindet auch Abs 2 auf alle die Tatbestandsmerkmale erfüllenden Pflichtverlezungen der Beamten Anwendung, auch auf solche, die schon nach den allgemeinen Bestimmungen als u. H. erscheinen würden; vgl. die A 1, 3 u. 6 (a. M. Staudinger A 6d). e) Beweispflichtig für bie Boraussegungen ber Ersappflicht bes Spruchrichters nach Abs 2 ift der Verlette.

8. Die dritte Einschränkung der Haftung des Beamten in Abs 3 des § 839 behandelt einen besonderen Fall des mitwirkenden eigenen Berschuldens des Berletten, dem das Geset die Virtung beimist, daß er den Verletten sedes Schadensersahanspruchs beraubt: den Fall, daß der Verlette vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen hat, den Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden. Abs 3 dezieht sich auf alle Tatbestände des Abs 1 wie des Abs 2. Rechtsmittel im Sinne der Bestimmung sind alle Rechtsbehelse, die sich gegen die schädigende Amtshandlung oder Unterlassung richten (NG FA) 1937, 12356) und nach geseplicher Ordnung ihre Beseitigung oder Berichtigung ermöglichen, also nicht nur die gegen Urteile der Spruchbehörden gegedenen ordentlichen Rechtsmittel (Berufung, Revision, Einspruch), sondern auch Beschwerde, Widerspruch gegen Urrestbesehle und einstweilige Versügungen; die Nichtigseits- und Restitutionsklage im Zivilprozeß, die Wiederaufnahme des Versahrens im Strasprozeß; die Aufsichtsbeschwerde gegenüber dem Verhalten eines Finanzamts (NG 138, 44; NG Warn 1931 Nr 2), in Grundbuchsachen (NG Warn 1927 Nr 31); Aufsichtsbeschwerde gegen einen Gerichtsvollzieher oder Erinnerung nach § 766 ZBO (NG 150, 328; NG FA) 1937, 20388; NG Warn 1936 Nr 6); der vom Geschädigten zu erwirkende Widerspruch gegen die Richtigkeit des Grundbuchs (NG 138, 114; Seufsung (NG Warn 1930 Nr 159); Einwendungen gegen gegenüber einer polizeilichen Strasversügung (NG Warn 1930 Nr 159); Einwendungen gegen

gegenüber einer polizeilichen Strasversügung (NG Warn 1930 Nr 159); Einwendungen gegen Entscheinungen von Urtundsbeamten der Geschäftsstelle in den ihnen zur selbständigen Erledigung übertragenen richterlichen Geschäften nach Art VI § 3 Ges zur Entlastung der Gerichte vom 11. 3. 21 (RGBl 229), 3. B. gegen mangelhafte Eintragungen ins Handelsregister (NG 131, 12; NG FB 1928, 158631). Erinnerung an die Erledigung eines Grundbucheintragungsantrags (NG FB 1935, 267). Immer aber muß es sich dabei um eine Abwendung des durch die Amtschandlung oder Unterlassung entstehenden Schadens durch deren Beseitigung oder Berichtisgung handeln, nicht etwa um die Möglichseit eines Erlaßes des bereits entstandenen Schadens (NG 138, 116; 150, 323 [328] insoweit gegen 126, 81 [85/87]; NG 157, 206; NG FB 1935, 7725; 1937, 1235°; 1938, 1092°s; NG Warn 1934 Nr 55). Nicht hierher gehört daher die Herbeitschung der Eintragung einer Bormertung (NG FB 1937, 2225; NG FB 1935 Nr 1455); auch nicht ein mit Einlegung der Berufung gestellter Antrag auf einstweilige Einstellung der Fwangsvollstredung (NG FB 1937, 20388). Bgl. noch NG FB 1935, 35308. — Als "Gebrauch eines Kechtsmittels" genügt regelmäßig seine ordnungsmäßige Einlegung. Wird aber das Rechtsmittel nur "formell" etngelegt, also nicht um einen sachlichen Ersolg zu erzielen, und wird aus dem aleichen

Grunbe auch eine sachbienliche Begründung unterlassen, so kann nicht mehr vom Gebrauch eines Rechtsmittels zur Abwendung eines Schabens gesprochen werden (RG 138, 309).

Rechtstraft ichafft. b) Berben bon bem Beichabigten bie mehreren für ben Schaben verantwortlichen Personen gleichzeitig auf Leistung von Schabensersat wegen Aufhebung ober Minderung der Erwerbsfähigkeit in Anspruch genommen (§ 843), bann ift die Art und Weise bes Schabensersapes (Rente ober Kapitalabsindung) einheitlich nach den Verhältnissen bes Berechtigten und aller Verpflichteten zu bestimmen (96 68, 429); bei einer Inauspruchnahme nacheinander muß bementsprechend nach dieser Richtung die Bestimmung des zuerst gesprochenen Urteils maßgebend bleiben, ba anders die Einheitlichkeit der Entschädigung nicht gewahrt werden fann. Der Umfang ber Erfaspflicht tann fich für die mehreren für den Schaden verantwortlichen Personen verschieden gestalten, sei es infolge der Anwendung des § 254 bei einem mitwirkenden Berschulben bes Beschäbigten, das ben mehreren Ersappslichtigen gegenüber in verschiedener Weise zu werten sein kann (RG 16. 10. 22 VI 85/22), sei es infolge verschiedenartiger Bestimmungen über den Umfang der Haftung (§ 829; Rhaftpsis, Araftfahrs; insbesondere Wegfall des Schmerzensgelbes); in diesem Falle besteht eine Gesantschuld der mehreren Ersapplichtigen nur in Höhe der geringeren Ersapplicht (RG JW 09, 72417; 1913, 3118). Daß sich der Beschädigte gegenüber ben andern Erfahpflichtigen anrechnen laffen muß, was er von einem von ihnen bereits erhalten hat, ergibt sich aus § 422 (NG 1. 7. 07 VI 479/06). Die Kosten bes von einem Gesamtschuldner mit dem Verletten durchgesochtenen Vorprozesses gehören nicht zum Schaben und sind nicht Gegenstand ber Ausgleichung (RS 92, 148). c) Der Ausgleichungsanspruch ift burchaus selbständig und nicht davon abhängig, daß jeder Schuldner vom Gläubiger tatsächlich zur Leistung herangezogen wird; das gegen einen der mehreren Gesamtschuldner ergangene Urteil übt weber Rechtskraftwirkung noch Rückwirkung (Reflexwirkung) für den andern aus; auch die Berjährungsvorschrift des § 852 findet auf den Ausgleichungsanspruch keine Unwendung (NG) 69, 422; 77, 317; 84, 421; JB 1910, 23514; vgl. § 852 A 2). Selbstverständlich reicht aber die Ausgleichungspslicht nicht weiter als die Schabensersapverpflichtung selbst; der Ausgleichungs anspruch hat die Schadensersatverpflichtung des Ausgleichungsklägers wie des Ausgleichungs. beklagten zur notwendigen Grundlage (NG 84 S. 421, 431; 123, 165; 138, 4; NG JAB 1929 S. 91810, 14628); wo daher nach den unter b entwickelten Sähen einer der Erfahverpflichteten dem Beschädigten nur in geringerem Umfange haftet, tann er auch von den übrigen Ersappslichtigen nur im Berhältnis feiner hoftung auf Ausgleichung in Anspruch genommen werben. Gine Betriebsverwaltung, die wegen eines Unfalles eines Beamten den Schabensurheber auf Grund bes Beamtenunfallfürsorgegesetes in Anspruch nimmt, kann jedoch bei eigener Mitverursachung trop Kehlens eigener Schadensersappslicht ausgleichungspflichtig sein; die Fürsorgepflicht steht da, wo die Betriebsverwaltung ben Unfall auf Grund von Berichulbens ober Gefährbungshaftung mitzubertreten hat, einer Schabenserfappflicht gleich (98 129, 128). Innerhalb biefer Grenzen sind die mehreren Ersakpflichtigen nach § 426 zu gleichen Anteilen einander verpflichtet, jedoch nur, "soweit nicht ein anderes bestimmt ist". Eine solche anderweite Bestimmung des Ausgleichungsverhältnisses tann sich aus dem Bertragsverhältnisse zwischen den mehreren Ersabvelpflichteten ergeben (RG 75, 251; 3B 1912, 86524); fie fann aber auch aus dem Sachverhalt selbst, der die Schadensersappflicht begründet, in entsprechender Anwendung des § 254 auf die Handlungen ber mehreren sich gegenübertretenben Ersappslichtigen geschöpft werben, so bag ahnlich wie im Falle bes § 17 bes Kraftsahre die verschiedenartige Beteiligung ber Gesamtschulbner an der Verursachung des Schadens und die Schwere des Verschulbens den Magftab abgibt (MG 84, 430; 3B 1912 S. 718, 1906 u. 7; 1915, 227; Warn 1911 Nr 394; 1913 Nr 318; 1920 Nr 194; 20. 5. 12 Vl 424/11). Diese entsprechende Anwendung des § 254 fann nun auch bahin führen, baß im inneren Berhaltnis einem Gesamtschuldner ber ganze Schaben auferlegt, ein anderer gang befreit wird (NG JW 1915, 227; Warn 1911 Nr 394 u. a.). Die Vorschrift der gleichanteiligen Saftung in § 426 erscheint demgemäß nur als eine Hilfsregel, die eintritt, wo ein besonderer, in den Einzelberhältniffen begrundeter Magftab fehlt (96 75, 251; 92, 147; Barn 1912 Nr 74). Die Ausgleichung ift eine Aufteilung ber gemeinsamen Schulb unter ben mehreren gesamtschuldnerisch haftenden Ersappslichtigen; baraus ergibt sich, daß der Ausgleichungsanipruch nicht wiederum auf gesamtschuldnerische Saftung geben tann (96 84, 432; 39 1914, 922); wenn aber die entsprechende Anwendung des § 254 dahin führt, daß im inneren Berhältnis ein Besamtschuldner von der Ausgleichungspflicht seinerseits völlig befreit wird, dann wird sein Ersaganspruch gegen die fibrigen Gesamtschulbner mit Recht auch auf gesamtschuldnerische Saftung gerichtet, ba hier eine Aufteilung nicht nicht in Frage ist (RG 87, 64). Unter besonders gearteten Umständen wurde die gesamtschuldnerische Haftung mehrerer Ausgleichsverpflichteten gegenüber dem Anspruch bes Ausgleichsberechtigten in Anwendung des § 254 auch dann für gegeben er achtet, wenn der Ausgleichsberechtigte nicht durch § 254 im Innenverhältnis bollig freigenell war (MG 136, 276).

4. Der Vorbehalt aus § 835 Abi 3 betraf den Fall, daß mehrere Grundstückseigentümer für einen Wildschaden nach dem Verhältnis der Größe ihrer Grundstück ersappslichtig sind. Dier trat eine gesamtschuldnerische Haftung überhaupt nicht ein (vgl. § 835 A9). Dieser Vorbehalt is mit dem § 835 durch das am 1. 4. 35 in Kraft getretene Reichsjagdgesetz v. 3. 7. 34 (ROBI), 549) außer Kraft gesetz worden (§ 71 des Ges). Nach § 44 Abs 1 des Ges haftet bei gemeinschaft

lichen Jagdbezirken, unbeschadet der Ersappflicht des Jagdpächters, grundsäklich die Jagdgenossen-

schaft dem Geschädigten für den Ersat des Wildschadens.

5. Abf 2 u. 3 bes § 840 andern fur das Gebiet ber u. S. im inneren Berhaltnis der mehreren für benselben Schaden ersathflichtigen Bersonen den an sich auch hier geltenden Grundsak bes § 426 (f. A 3) teilweise ab. Der Grundgebanke ber Abanderung ift, daß, wer aus wirklichem Berschulden haftet, keine Ausgleichung bei bemjenigen suchen soll, der nur aus vermutetem Berichulben ersappslichtig ift, und beibe nicht bei bemjenigen, den nur die von ihm gu vertretende Gefährdung verantwortlich macht (NG 71, 7). Der Umstand, daß dieser Grundgedanke nicht unmittelbar und allgemein, sondern nur in den bestimmten Einzelanwendungen der Abs 2 u. 3 ausgesprochen ift, hat in der Rechtsprechung bazu geführt, eine entsprechende Ausdehnung der Bestimmungen auf ähnliche, in § 840 nicht aufgesührte Haftungsunterschiede (§ 1 Rhaftpsis) zu verneinen (**NG** 53, 114; 58, 335; 61, 56; 3W 1911, 22025; 1912, 718; unentschieden gelassen Warn 1912 Nr 74, aber seitgehalten JW 1914, 9227 u. 1915, 3242). Die letztgenannte Entscheidung begründet diese nach der gegenwärtigen Lage der Gesetzgebung nicht abzuweisende Auffassung damit, daß die Abs 2 u. 3 bes § 840 den Grundgedanken, daß im inneren Berhältnis das wirtliche Berschulben das vermutete und die Gefährdungshaftung, das vermutete Verschulden die lettere als ausgleichungspflichtig ausschalteten, nicht allgemein und nicht in gleichartigen Tatbeständen durchführen (gleichartig sind die Haftungen aus §§ 831 u. 832; aber nicht diejenigen aus § 833 Sak 1 und Sak 2, 834—838, bei benen balb Geführbungshaftung, balb vermutetes Verschulden ben Haftungsgrund bilbet), so baß man richtiger sagen würde, Abs 2 enthalte die Fälle der Haftung aus rechtswidtigen Handlungen von Personen, Abs 3 diesenige für den durch Sadlen angerichteten Schaden. Diese Ungleichartigkeit der Tatbestände hindert daran, einen sessen allgemeinen Grundsah den Bestimmungen zu entnehmen und ihre Anwendung über die ausgezählten Tatbestände hinaus, namentlich auf § 1 Rhafthssen, auszubehnen, dessen, beiben Gruppen von der zulest ausgesellten Scheidung der Abs § 840 aus gesehen, deiden Gruppen angehört, denn der Betrieb der Eisenbahn ersolgt durch persönliche Tätigkeit, die das Sachmaterial der Bahn in Bewegung setzt. Soweit § 17 Kraftschaft Plat greift (s. A.1), dessen Araftschrzeughalter oder ssührer nicht nach dem Kraftschrzeughalter oder ssührer nicht nach dem Kraftschrzeughalter u. H. berantwortlich sind ("kraft Gesetzes"; RG 82, 436; 84, 429; 87, 64), erfolgt die Ausgleichung unter erweiternder Ausgestaltung des Grundsapes des § 254 BGB; die Verteilung des Schadens hängt also hier von den Umständen, insbesondere von der vorwiegenden Schabensverursachung ab. Erscheint § 17 Kraftsch wegen der einschränkenden Bestimmungen des § 8 nicht anwendbar, dann stehen nach dem Ausgeführten für die Ausgleichung Kraftfahrzeughalter, Gifenbahnunternehmer und der für benfelben Schaden nach § 823 BGB Ersappsiichtige in gleicher Verantwortung nebeneinander, und nicht § 840 Abs 2 u. 3, sondern § 840 Abs 1 ist maßgebend (**AG** FW 1911, 7538; 1912, 1907; 1913, 9198; 1915, 3242). Die nach den Ausführungen in A 3c unter allen Umständen eintretende Ergänzung bes § 426 Abf 1 Sat 1 burch ben Grundfat bes § 254 milbert bie Barten biefer Ausgleichung, wenn sie sie auch insofern nicht beseitigen kann, als die in § 840 Abs 2 u. 3 begünstigten Ersappsiichtigen völlig auszuscheiden haben. Bgl. A 5 zu § 833. Daß die Borichriften von Abs 2 u. 3 benselben Tatbestand wie Abs 1 voraussehen, daß nämlich für jeden der mehreren Berantwortlichen eine Schabensersappflicht aus u. S. begründet ift (96 53, 114; 58, 335), ift felbstverständlich.

6. Die erste Abweichung vom Grundjage bes § 426 ift, daß der Geschäftsherr (§ 831) und der über eine aufsichtsbedurftige Berfon Aufsichtspflichtige (§ 832) im inneren Berhaltnis gu bem mit einer Berrichtung betrauten Angestellten ober zu bem Auffichtsbedurftigen im vollen Umfange, nicht nur nach gleichen Teilen, einen Rudgriffsanspruch haben, vorausgesett, daß ber Angestellte ober ber Aufsichtsbedurftige nicht nur in der Sache (objektiv) rechtswidrig, fondern auch schulbhaft gehandelt und sich somit selbständig für ben Schaden verantwortlich gemacht haben. Der Geschäftsherr und der Aufsichtspflichtige haften dagegen allein und haben gegen den Angestellten oder den Aufsichtsbedurftigen keinerlei Ausgleichsanspruch, wenn diese nur sachlich rechtswidrig gehandelt haben, weil es dann bei ihnen an einer u. S. überhaupt fehlt. Das gilt auch, wenn der an sich schuldlose Auflichtsbedürftige auf Grund des § 829 aus Gründen der Billig-

teit zu einem Schabensersatz gegenüber bem Beschädigten herangezogen wird. 7. Die zweite Abweichung, die § 840 von der gleichanteiligen Ursgleichung des § 426 bestimmt, besteht darin, daß im Kerhältnis zu den aus §§ 833—838 sur Schaben ersatzlichtigen Personen ein Dritter, der für benfelben Schaden verantwortlich ift, allein verpflichtet ift. Aus bem Gesamtinhalte bes Paragraphen ergibt sich, daß unter bem dritten Ersappslichtigen nur ein solcher verstanden werden kann, der aus irgendeinem Tatbestande einer u. H., diesen Begriff im weiteren Sinne genommen (A1), für den Schaden haftbar ist (RG JW IV11, 55241). Da die zugelassenen Ausnahmen von dem Grundsate des § 426 in der Rechtsprechung (vgl. oben U5) nicht für erweiterungsfähig erachtet worden sind, muß nach Maßgabe dieser Rechtsprechung trop der Ahnlichkeit des Rechtsgrundes seiner Haftung mit derjenigen aus den angezogenen §§ 833—838 der Eisenbahnunternehmer, bessen Haftung nach § 1 Rhaftpsic richtigerweise auf reine Gefährdung zurückzuführen ist, im Sinne des Abs 3 des § 840 als Dritter erscheinen, der dem Tierhalter gegenüber wenn der Eisenbahnbetrieb und ein Tier denselben Schaden verursachen, den ganzen Schaden zu tragen hat (NG 53, 114; 58, 335; 61, 56; JW 1911, 220<sup>25</sup>; 1912, 71<sup>8</sup>; 1914, 922<sup>7</sup>; 1915, 324<sup>2</sup>; 1. aber auch Larenz, Vertrag und Unrecht II 103). Dies gilt auch dann, wenn der Tierhalter selber der Beschädigte ist (NG 71, 7; JW 05, 734<sup>32</sup>; 1911, 220<sup>25</sup>; 1912, 190<sup>8</sup>; Warn 1910 Nr 120; 18. 5. 05 VI 417/04; vgl. A8). Wenn diesen ein mitwirkendes eigenes Verschulden trifft, kommt selbstverständlich § 254 zur Anwendung, der durch § 840 Abs 2 u. 3 nicht ausgeschaltet wird. Über § 17 Krafts (N 1 u. A 5. Über Ausgleichung bei Tierschäden, die

durch den Luftverkehr entstehen, f. Luftverkehrs & 27 Abs 2 und 36 158, 34 (39).

8. Der Fall ber Ausgleichung im Sinne der Abj 2 u. 3 liegt auch vor, wenn der Ersappsichtige, der von dem Beschädigten in Anspruch genommen wird, seinerseits auf Grund des § 254 von dem Beschädigten begehrt, daß er den Schaden ganz oder zum Teil auf sich nehme, weil er selbst nach § 833—838 ersappslichtig sei. Die entsprechende Anwendbarteit des § 254, wenn auf seiten des Beschädigten kein mitwirkendes Verschulden, aber eine mitwirkende Gefährlichkeit vorliegt, ist NG 67, 120 ausgesprochen. In dem hier entschiedenen Falle handelt es sich um zwei Tierhalter, deren Tiere zusammen den Schaden, den einer der Tierhalter erlitten hat, diesem zwesügst hatten. In solchem Falle wird § 254 mit Recht herangezogen. Sebenso, wenn zwei nach Maßgade des § 1 des Rostpssischtes ersappsichtige Sisendahnunternehmer zur Entstehung des Schadens zusammengewirft haben (NG 93, 96). Unders, wenn dem beschädigten Tierhalter als weiterer Ersappsichtiger, der den Schaden mitverursacht hat, ein Dritter im Sinne des Abs zegenübersteht. Dann muß die Auszleichungsvorschrift des Abs zeintreten, nach welcher im inneren Verhältnisse mehrerer, die sütt einen Schaden verantwortlich sind, der Dritte diesen allein zu tragen hat. Er kann somit eine Entlastung von seiner Ersappsicht durch Verrugung auf § 254 in erweiterter Anwendung dieses Paragraphen nicht herbeisühren. In NG 71, 7 ist dies zunächst nur sür den Tall ausgesprochen, daß eine schuldhafte Hechsschung auch dann, wenn die Hater im Sinne der Abs u. 7 behandelten Rechtsprechung auch dann, wenn die Hatung des Dritten aus Gefährdung beruht (NG 82, 112; 84, 415; 96 S. 68 u. 130; IV 05, 734³²; 1911, 220²5; 1912, 190°; Warn 1910 Nr 120 u. 18. 5. 05 VI 417/04).

### § 841

Ist ein Beamter, der vermöge seiner Umtspflicht einen anderen zur Geschäftsführung für einen Dritten zu bestellen oder eine solche Geschäftsführung zu beaufsichtigen oder durch Genehmigung von Nechtsgeschäften bei ihr mitzuwirken hat, wegen Verletzung dieser Pflichten neben dem anderen für den von diesem verursachten Schaden verantwortlich, so ist in ihrem Verhältnisse zueinander der andere allein verpflichtet 1).

E I 736 Abi 2 II 764 Abi 3; M 2 825; B 2 663.

1. Neben den Abweichungen von dem Regessate des § 426 in § 840 Abs 2 u. 3 bestimmt § 841 eine weitere sür das innere Verhältnis eines nach § 839 aus der Verletzung seiner Amtspflicht ersatpflichtigen Beamten zu einem Dritten, der für denselben Schaden verantwortlich ist. Die Ausnahme beschränkt sich auf eine bestimmte Beamtengruppe: solche Beamte, zu deren Amtskreise die Beschlung anderer zur Geschäftssührung für einen Dritten oder die Beaufsichtigung einer solchen Geschäftssührung oder die Mitwirfung dazu durch die Genechmigung von Rechtsgeschäften gehört. Darunter fällt in erster Linie der Bormundschaftsrichter, dann aber auch der Nachlaße, Konturse und Bollstredungsrichter. Wenn diese neben den von ihnen bestellten oder zu beaussichtigenden Geschäftssührern (Bormund, Psseger, Nachlaße, Konturse, Kwangsverwalter) sur denselhen Schaden dem beschäftssührern (Bormund, wenn auch nur in zweiter Linie (§ 839 Abs 1 Sab 2), verantwortlich sind, soll in ihrem inneren Berhältnis der Nichtbeamte den Schaden allein zu tragen haben (Bormundschaftsrichter und Gegenvormund RG 80, 252). Sine ähnliche Bestimmung trifft § 1833 Abs 2 zugunsten des Gegenvormundes oder Mitvormundes gegenüber dem Bormunde, dessen Geschäftsssührung jene zu beaussichtigen haben. Für alle nicht unter diese Ausnahmen fallenden Beamten gilt nach § 840 Abs 1 der Grundsat des § 426.

#### \$ 842

Die Verpflichtung zum Schadensersatze wegen einer gegen die Person gerichteten unerlaubten Handlung 1) erstreckt sich auf die Nachteile, welche die Handlung für den Erwerb oder das Fortkommen des Verletzen herbeiführt 2).

Œ II 765; B 2 635—637.

1. Die Bestimmung des § 842 ist nicht sowohl eine Erweiterung als eine Erlänterung des allgemeinen Grundsates über den Umfang eines zu leistenden Schadensersates in § 249, die Karstellen will, daß auch Nachteile für Erwerd und Fortsommen Bermögensschaden

sind (NG 141, 169: betreffend Zwangsversteigerung eines Grundstücks des Beschädigten als Folge einer durch Unsall verursachten Verminderung der Erwerdsfähigkeit). Wechselkosten und Prolongationsspesen, die dem insolge Ausfalles seiner Arbeitskraft in Geschäftsschwierigkeiten und Prolongationsspesen, die dem insolge Ausfalles seiner Arbeitskraft in Geschäftsschwierigkeiten geratenen Unsallverlegten entstehen, als zu ersehender Schaden s. HRR 1934 Nr 315. Die Vorschrift betrifft nur einen besimmten Kreis von Verpstichtungen zum Schadensersache, nämlich die aus einer gegen die Person gerichteten unerlandten Handlung. Darunter sallen die Verletungen von Leben, Körper, Gesundheit und Treibeit nach § 823 Abs 1, serner die u. H. der § 824, 825, aber auch diesenigen nach § 833, 834, 836—838, soweit eine Verletzung der Person Krage kommt, und unter berselben Boraussezung die Amtspssichtverletzungen nach § 839 (NG 91, 9; 94, 102), endlich diesenigen aus § 823 Abs 2, soweit das Schutzgeses den Schutz der Person bezweckt. Auf das Hastpssichten und sallen das habeischen geschadensersappslicht aus seinen Latbeständen selbständig erschöpfend regelt und damit insoweit die Anwendung der allgemeinen Normen des BB ausschließt (NG 57, 52). Dasselbe gilt vom Krastfc und vom Luftversehres. Entsprechende Unwendung sindet der Paragraph im Kalle des § 618. Damit wird eine noch weitere entsprechende Unwendung des Erundgedankens des § 842 auf andere, nicht unmittelbar gegen die Verson gerichtete, aber im Ersolg auf sie wirkende u. H. das oder auf noch andere bertragliche Schadensersapverpslichtungen keineswegs ausgeschlossen, der von der Aufsalung aus, daß § 842 den allgemeineren § 249 nur für die Anwendung nach einer bestimmten Richtung entwiedelt und ersäutert, nicht von der Hand zu weisen ist (a. M. Stau-

dinger A 1 u.a.)

2. § 842 fteht in enger Berbindung mit § 843, der binfichtlich der Rachteile fur den Erwerb bes Berletten bie Urt und Beife bes zu leiftenben Schabensersates bes naberen bestimmt. Aus biefer engen Berbindung beiber Borichriften ergibt fich, daß die Aufhebung ober Minderung ber Erwerbsfähigkeit in § 843 nicht anders zu verstehen ist wie die Nachteile für den Erwerb in § 842: in beiden hat das Geset den besonderen wirklich erlittenen Nachteil im Auge, nicht einen ohne Rüdsicht auf die bisherigen und künftigen Lebensverhältnisse des Berletten aus allgemeiner Schatung der Fähigkeiten zum Erwerbe gefundenen (fog. abstratten) Schaben, ber höher, aber auch geringer sein kann als der wirkliche (NG 63, 195; NW 08, 2738; 1910, 1927; 1911, 32510; 1929, 9136; 28 1919, 3674; val. zu § 843 A 2a u. 3e). Dem Erwerdsschaben im allgemeinen sügt § 842 die Nachteile für das Fortkommen des Verletzen hinzu. Darunter sind die besonderen Bermögensschäden zu verstehen, die aus einer Erschwerung des Erwerbs und bes wirtschaftlichen Fortschritts, aus Areditentziehung, etwa auch Mindererlös eines durch die Verletung nötig gewordenen Verkaufs bes Geschäfts (RG 95, 173; JW 08, 45523), sowie Verlust der Anwartschaft auf die Leistungen aus der Angestelltenversicherung nach dem RGes v. 20. 12. 11 (MGBI 989; NG 3B 1916, 19316), ober aus einer Privatversicherung, für die der Dienstherr die Prämien gahlte, ober ber Anwartschaft auf ein Ruhegehalt (RG 5. 7. 26 1V 654/25: Erfat durch Gewährung einer Nente), bei Frauen aus der Berfummerung der Heiratsaussichten (RG Warn 1912 Nr 256), sich ergeben. Aber bie verschiedenen Leiftungen, Die aus ber Berpflichtung gum Crfate des Bermögensichadens aus berfelben u. h. entspringen, find nicht Gegenstand verschiedener Ansprüche, sondern Teile eines Schadensersanspruchs, der nach verschiedenen Richtungen sich erstreckt. Daraus ergibt sich, daß es nicht unzulässig ift, solange der vom Kläger verlangte Gesamtbetrag an gleichartigen Leistungen nicht überschritten wird, einzelne Bosten zu seinem Borteile zu erhöhen (MG JW 1910, 100722; 1912, 14728; Warn 1914 Nr 9), und prozestrechtlich, daß die Brufung ihres Bestehens im einzelnen bei Erlaß eines Zwischenurteils über den Grund bes Anspruchs aus § 304 BPD, sofern nur eine Schabenswirtung in ber geltend gemachten Richtung überhaupt fesisseht, bem Nachbersahren über den Betrag überlassen werden kann (NG 69,296; JW 08,45523). Bgl. § 843 U 2c. Der Anspruch auf Schmerzensgelb (§ 847) ist jedoch ein besonderer, neben ben vermögensrechtlichen Schabensersabanspruch aus §§ 842, 843 tretender Unspruch mit besonderen Boraussehungen und rechtlichen Eigenschaften; diese sind nur verichiebene Rechnungsposten eines einheitlichen Anspruchs; ber Anspruch auf Schmerzenagelb bildet mit ihm keine Einheit, so daß eine Auswechslung zwischen jenen Ansprüchen und dem auf Schmerzensgelb, auch wenn ber Gesamtbetrag nicht erhöht wurde, nicht stattfindet (RG 200 1921, 1230<sup>3</sup>).

#### \$ 843

1) Wird infolge einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit die Erwerbsfähigkeit des Verletzten aufgehoben oder gemindert oder tritt eine Vermehrung seiner Bedürfnisse ein 2), so ist dem Verletzten durch Entrichtung einer Geldrente Schadensersatz zu leisten 3) 4).

Auf die Rente finden die Vorschriften des § 760 Anwendung 5). Ob, in welcher Art und für welchen Betrag der Ersappflichtige Sicherheit zu leisten

hat, beftimmt fich nach den Umftänden 6).

Statt der Nente kann der Verletzte eine Abfindung in Kapital verlangen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt?).

Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß ein anderer dem Berletzten Unterhalt zu gewähren hat 8).

© I 724, 726 II 760; M 2 784—795; B 2 627—631.

- 1. Allgemeines. Im Anfalluß an § 842 (vgl. § 842 A 2) bestimmt § 843 für die Falle der Berletung des Körpers oder der Gesundheit eines Menschen die Art und Beise des Schabens. erfapes, soweit burch bie Verlepung bauernbe Nachteile für den Betroffenen entstanden find. Daneben bestehen die Ersagleiftungen für vorübergehende Schaben und Aufwendungen, insbesondere für Heilungs- und Pflegekoften, die sich nach §§ 249 ff. bestimmen. Daß der Berletzte für Heilung und Pflege den erforderlichen Geldbetrag verlangen kann und sich nicht auf ein Erbieten der Herstellung einzulassen braucht, bestimmt § 249 Sat 2. Die Ansprüche auf Erjak von Heilungskoften und von Erwerbsschäden sind voneinander unabhängig; auch ein wieder voll erwerbsfähig gewordener Mensch kann noch Gesundheitsschäben als Folgen eines Unfalles zu bekämpfen haben (986155, 37). Bei der Entschädigung eines Arbeiters wegen seines Verdienstausfalles ift der volle Lohn ohne Abzug der Sozialbeiträge zugrunde zu legen (AG JB 1932, 808; 1938, 181622; DLG Niel DJ 1937, 1993; für eine Unfallrente DJG Düffelborf JW 1938, 201011; f. auch Lucas JW 1938, 1992). Auch hinsichtlich ber bauernben Nachteile fest aber § 843 nicht eigentlich eine Ausnahme von den allgemeinen Vorschriften der §§ 249 ff. Denn die **Nente**, auf die nach § 843 regelmäßig zu erkennen ist, ist nur eine Form der Entschädigung in Geld (§ 251; vgl. **NG** 68, 429; 77, 213, Unterbrechung der Verjährung). Als die zur Ausgleichung von dauernden Nachteilen für die Erwerbstätigkeit des Verletzen oder einer dauernden Bermehrung seiner persönlichen Bedürfnisse geeignetste Form der Entschädigung soll die Rente in den Fällen der §§ 843—845 (vgl. auch § 7 Haftpsis) die Regel bilden, von der nur aus besonderen Gründen abgewichen werden darf. Die Zuerkennung einer Rente ist aber auch bei der Vertragshaftung, wenn die Vertragsverletzung dauernde Schäden für den Erwert ober ben Unterhalt des verletten Bertragsgläubigers zur Folge hat, keineswegs ausgeschlossen. Deshalb ift, wenn für benfelben Schaben mehrere Perfonen gum Teil aus einem Bertrage, gum Teil aus u. S. haften, eine einheitliche Festsehung der Schadensersahansprüche nicht nur zulässig, sondern sogar geboten, die in Berudsichtigung der §§ 249ff. u. 843 diejenige Form der Entschäldigung auszusprechen hat, welche nach den Berhältnissen der Beteiligten als die geeignetste ericheint (RG 68, 429; 136, 374). Die Art ber Entschädigung, ob Rapital ob Rente, steht jedoch nicht im freien Ermessen des Gerichts. Die Festsehung einer Rente ift nicht auf die Fälle ber §§ 843-845 und der ähnlichen Beftimmungen des Rhaftpflo, des Kraftfo und des Luftverkehrso beidrantt, aber boch nur ba angebracht und zuläffig, wo es fich um Schabensfolgen handelt, die ihrer Natur nach fortlaufend fich erneuern (RO 68, 429; ferner 398 1917, 71310; 1918, 865). Für das Gebiet des Haftpfic trifft dieses in §§ 3a und 7, für dasjenige des Kraft-Kahre letteres in §§ 11—13, für das des Luftverkehrses dieses in §§ 21 ff. selbständig dem § 843 entsprechende erschöpfende Bestimmungen; § 843 findet deshalb nicht Anwendung, soweit seine Bestimmungen nicht für anwendbar erklärt sind. Unpfändbarkeit der nach § 843 zu entrichtenden Gelbrenten f. 3PD § 850g Nr 1, dazu MG JW 1936, 240317; MG Warn 1936 Nr 78; Nr 183.
- 2. Die dauernden Nachteile sür die Berson des Berlehten, die aus einer Beschädigung des Körpers oder der Gesundheit hervorgehen, und sür die § 843 als Form der Entschädigung für die Regel die Geldrente bestimmt, sind die Aushebung oder Minderung der Erwerdssähigkeit und die Bermehrung der Bedürknisse.
- a) Nach dem Wortlaut des § 843 ift für die **Aushedung oder Minderung der Erwerdssähigkeit** dem Verletten Schabensersat zu leisten. Daraus ist aber nicht der Schluß zu ziehen, daß es die allgemeine (abstrakte) Erwerdsfähigkeit sei, sür die Enthchäbigung zu leisten ist, ohne Rücksicht darauf, ob der Verletzte von seiner Erwerdskraft vor der Verletzung zu leisten ist, ohne Rücksicht darunf, ob der Verletzte von seiner Erwerdskraft vor der Verletzung Gebrauch gemacht hat und ohne die Verletzung jemals Gebrauch gemacht haben würde. Die Erwerdsstähigkeit ist allerdings das wirtschaftliche Gut, dessen Verlust oder Minderung zu ersehen ist; der Erwerdsssähigkeit entspringt die Erwerdsquesle; aber Ersat ist immer nur in dem Umfange zu leisten, als ein Schaden wirklich entstanden ist (NG 63, 195; 92, 57; 136, 18; JW 08 S. 2738, 451\dart1; 1910, 19\dart2; 1911, 773\dart1; 1932, 1249\dart2; 1933, 830\dart2; Warn 08 Nr 169; 1911 Nr 387; 1931 Nr 23; 1932 Nr 78; Seufst 87 Nr 45; L3 1919, 367\dart2; 14. 1. 07 VI 190/06). Daß dies der Sinde die in § 843 orgesehen Urt und Weise der Entschädigung durch eine Kente, die die wirtschaftliche Eindusse des Verletzten infolge des Verlustes der Arbeitstraft ersetz, das dem Verletzten verlorengegangen ist. Auch § 323 BBD geht offenbar von dieser Aussamts dei Aussegung der Unsalbersicherungsgesetzt vol. NG JW 08, 273\dart2 u. 1910, versicherungsamts bei Aussegung der Unsalbersicherungsgesetze vol. NG JW 08, 273\dart2 u. 1910,

1927. Immerhin aber ist es die Gestaltung der Zukunft, die § 843 im Auge hat. Es kommt beshalb nicht gerade darauf an, ob der Verlette bis zu der Verletung tatsächlich eine Erwerbstätig-keit ausgeübt und daraus einen Verdienst gezogen hat; entschend ist für die Zuerkennung und Bemessung der Entschädigung vielmehr, ob und wie der Berlette ohne die Berletung fernerhin seine Erwerbsfähigkeit ausgenutt und welchen Erwerb er daraus voraussichtlich und nach dem regelmäßigen Verlauf der Dinge gezogen haben würde. Der tatsächliche Erwerb, den der Verletzte vor der Verletzung gehabt hat, bilbet dafür nur einen mehr oder weniger wesentlichen Anhalt und den natürlichen Ausgangspunkt (NG 63, 195; FW 08, 2738; 1910, 1927; 1911, 58428; 1932, 12492; Warn 08 Nr 169; 1931 Nr 23; 17. 11. 04 VI 19/04; 2. 3. 05 VI 374/04; 14. 1. 07 VI 190/06; 25. 6. 08 VI 188/07). Demgemäß bleibt der Rentner, der ohne Arbeit von den Erträgnissen seines Bermögens lebt und der deshalb trot des Berluftes der allgemeinen Erwerbsfähigkeit einen wirklichen Schaden nicht erleidet, für die Dauer dieser Lebensführung ohne Entschädigung für die Aufhebung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit (NG JW 08, 2738; 1910, 1927; Barn 1911 Nr 387); fo bleibt auch eine verlette Chefrau nach diefer Richtung ohne Entschädigung, wenn sie für sich von ihrer Erwerbsfähigkeit keinen Gebrauch gemacht hat, sondern lediglich im Hauswesen und im Geschäfte des Mannes tätig war und dieses Verhältnis auch voraussichtlich fortgedauert haben würde (vgl. darüber § 845 A 4). Beide sind für den Fall, daß vie Aufunft sie in die Lage bringen möchte, für ihren Erwerd selbst zu sorgen, auf den Weg der Feststellungsklage gewiesen (NG 47, 88; 63, 195; JW 05, 34112; 08, 2738; Warn 08 Nr 169; 09 Nr 507); soweit die Verhältnisse für den Eintritt dieses Falles zu überschauen sind, ist natürlich auch die Leistungsklage zulässig (NG JW 05, 34112). Das verlette Kind ist noch nicht erwerbsfähig; wie es, nachdem es das erwerdsfähige Alter erreicht haben wird, seine Arbeitstraft verwerten wird und welche Einbufe es in feinem Erwerb und Fortkommen durch die Berletung erleidet, ift der Regel nach für eine fernere Zukunft nicht zu überschauen, namentlich bann nicht, wenn es fich nicht um einen bolligen Berluft, sondern nur um eine Minderung der Erwerbsfähigkeit als Folge ber Berletung handelt. Auch hier ist daher in den meisten Fällen der Weg der Fesistellungstlage geboten (NG 3B 06 S. 23623, 35921, 43828, 71819; 17. 10. 04 VI 57/04; 6. 4. 05 VI 296/04); die Leistungsklage ift jedoch nicht ausgeschlossen und ift immer bann zulässig, wenn nur der gewöhnliche Durchschnittslohn für Sand-, Saus- ober Fabritarbeit gefordert wird (Re AB 06 S. 23623, 35921). Bei ber Prüfung künftiger Erwerbsmöglichkeiten darf nicht eine über das Durchschnittsmaß hinausgehende Energieleiftung gefordert werden (NG 328 1937. 191621). Die Annahme, daß ein Arbeiter, der infolge eines Unfalles seine Stelle verloren hat, trog Herabsehung seiner Arbeitskraft sofort eine andere feste Arbeitsftelle hatte finden konnen, bebarf eingehender Brüfung und Würdigung (NG Seuffal 88 Ar 26). Wer endlich nach ber Berlehung seine bisherige Stellung mit der gleichen Arbeitsvergutung behalten hat, erleidet in seinem Erwerbe keinen Schaben (RG 328 08, 4517), es fei benn, daß er zwar zunächst in ber bisherigen Stellung verblieben ift, aber das Aufhören biefes Berhaltniffes zu erwarten fteht. Bur Ausheilung von Verlegungen muß, wenn die Verpflichtung zur Zahlung einer Nente entfallen joll, die Fähigkeit zur Wiederaufnahme der früheren oder einer anderen dem Berletzten zuzumutenden Tätigkeit kommen (JW 1938, 116617). Kann der Verlette mit dem ihm verbliebenen Bruchteil seiner Erwerbsfähigkeit, auch mit Silfe eines etwa zumutbaren Berufswech fels (f. A 3 c), keine Arbeit finden, so ist ihm nicht nur ein Bruchteil seines Durchschnittsverdienstes, sondern der ganze Durchschnittsverdienst zu ersetzen (NG ZW 1931, 272526; NG Warn 1934 Ar 178; s. auch ZW 1938, 2010<sup>11</sup>). Einem ausschließlich fünstlerisch ausgebildeten und eingestellten Verletzten kann Umschulung auf einen handwerls- oder Arbeiterberuf nicht zugemutet werden (AG 3W 1937, 236619: dort auch über die Notwendigkeit eines Zusammenwirkens des Schädigers und des Verletzten zur Ermittlung eines anderen geeigneten Berufs für den Verletten). Bemeffung des Schadens eines Architekten, bessen Eignung als Bauunternehmer durch einen Unfall nicht beseitigt, nur beeinträchtigt worden ift, bessen Bater bas von ihm betriebene Bauunternehmergeschäft aber wegen jener Beeinträchtigung dem Sohne nicht übergibt, s. NG SeuffA 91 Nr 32. Bemeisung der Erwerbsbeeinträchtigung eines unfallverletten Geschäftsinhabers, dessen Geschäftsbetrieb kraft seiner Eigenart (Biehaufkauf) auf die persönliche Betätigung des Inhabers eingestellt ist, s. NG IW 1938, 59229. — Bum Schaden aus der Minderung der Erwerbsfähigfeit gehört nicht nur der Berluft der unmittelbaren Bezüge an Entgelt der Arbeit, sondern auch der Bergütungen, Brovisionen und Anteile am Geschäftsgewinn, die mit Rücksicht auf die Arbeitsseistung gewährt werden (NG 92, 55). Schaden durch Verlust einer Bürostellung s. NG JW 1929, 913°. Ist dem Berletten durch die Berletjung der Eintritt in eine Beamtenstellung unmöglich gemacht worden, so umfaßt die Erfappflicht auch die Gewährung einer nach seinem Ableben seinen hinterbliebenen zu gahlenden Rente in höhe des beamtenrechtlichen Witwen- und Waisengelbes, s. RG 135, 372; NG HM 1933 Nr 1225; f. auch Seuffl 86 Nr 148. Erwerbsverlust einer Dirne ist nicht zu ersehen (HMR 1932 Nr 121). Zur Frage wie die Minderung der Erwerbsunfähigkeit infolge eines zweiten Unfalles zu bestimmen ist, s. RG ZW 1938, 3737. Zwangsversteigerung eines Grundstuds des Beschädigten als Folge einer durch Unfall eingetretenen Verminderung seiner Erwerbsfähigkeit f. 966 141, 169; dazu Wuffow JW 1938, 427 (428).

nach § 1617 dienstyflichtigen Tochter erfolgt (MG 3W 1937, 1538).

c) Der Anspruch auf Entschädigung wegen Berlufts ober Minderung der Erwerbsfähigkeit und ber Anfpruch wegen Bermehrung ber Bedürfniffe bilben nicht zwei verschiedene Schadenserfahanspruche; die Rentenentichadigung bes § 845 ift eine einheitliche; bei ihrer Festsehung ift auf beibe Schabensrichtungen Rudficht zu nehmen; beibe Schabensersapteile bertreten sich gegenseitig und können im Laufe des Rechtsstreits untereinander ausgewechselt werden, ohne daß eine Beriährungseinrebe gegen die Erhöhung des einen oder des andern Anspruchs erhoben werben könnte (NG 47, 405; 69, 296; 74, 131; 3B 06 S. 23623, 35921, 71819; 1914, 40810; 1921, 12303; LB 1921, 594; 14. 12. 12 VI 42/12). Da ber Anspruch auf Entschäbigung wegen Bermehrung ber Bedürfnisse auch ben Berfonen zusteht, die in ihrem Erwerbe einen Schaben nicht erlitten haben, bem beschäftigungslosen Rentner, ber nicht felbst erwerbenden Chefrau und ben noch nicht erwerbsfähigen Rindern, so haben diese mit der Leiftungsklage wegen Bermehrung ber Beburfniffe nicht notwendig eine Feststellungsklage wegen bes etwaigen späteren Berlufts oder der Minderung der Erwerbsfähigkeit zu verbinden: soweit überhaupt eine Rente aus § 843, wenn aud nur wegen Bermehrung der Bedürfnisse, zugesprochen wird, kann der spätere Eintritt eines Erwerbsichabens vielmehr nach § 323 ABD geltenb gemacht werben. Aus ber Ginheitlichkeit der Rente folgt, daß keine spätere Herabsehung der Rente nach § 323 BBD gefordert werden fann, wenn die Erwerbsverhaltnisse sich verbessert, die Bedürfnisse aber auch sich entfprechend vermehrt haben (MG 74, 131), wie umgefehrt feine Erhöhung der Rente. Bgl. A 2 zu § 842. Indeffen ergibt fich bei Schabensersahanspruchen einer verletten Chefrau eine Berschiedenheit der rechtlichen Beurteilung, die die Rente wegen Aushebung oder Minderung ber Erwerbsfähigkeit und wegen Bermehrung der Bedürfnisse unter Umständen auseinanderzuhalten gebietet. Bahrend nämlich die Rente wegen Bermehrung ber Bedürfnisse - beim gesetlichen Güterstande — zum eingebrachten Gute der Chefrau gehört und der Berwaltung und Nutnießung des Mannes unterworfen ift (§ 1363 BGB), ift die Rente wegen Berlufts oder Minderung der Erwerbsfähigkeit, wenn die Chefrau einen selbständigen Erwerb ausgeübt hat, nach §§ 1365, 1367, 1370 als Vorbehaltsgut anzusprechen und ber Berwaltung des Chemanns entzogen (RG IB 1921, 3933). Schabensersan bei Berletung einer Chefrau s. auch RC 129, 55; 132, 223; 138, 1; 139, 289; RC Warn 1933 Nr 97; HR 1934 Nr 1543. Vgl. auch Wussen JW 1938, 1305 über familienrechtliche Prozekstandschaften.

3. Dem Berletten ift burch Entrichtung einer Gelbrente Schadensersat zu leiften. Die

Rente des § 843 ift also:

a) ein besonders gearteter Schadensersatz, eine Form der Entschädigung in Geld (§ 251; f. oben A 1). Wegen der Ahnlichkeit mit dem Unterhaltsanspruche, nicht dem Ursprunge, aber dem Zwede nach, ist sie hinsichtlich der vorläusigen Vollstreckbarkeit des auf ihre Leistung ergehenden Urteils (§ 708 Ar 6 ZBD) gleichgestellt. Der Psjändung ist nach § 850g Ar 1 ZBD der Kentenanspruch aus § 843 BGB nicht unterworfen. Entstanden ist der Kentenanspruch im ganzen bereits mit der Aushebung oder Minderung der Erwerdsfähigkeit des Verletzen (oder mit der Vermehrung der Verletzen, su Konkurseröffnung fällig werdenden Kentenderträge ist hinausgeschoben; im Konkurserdschen gehören daher auch die nach Konkurseröffnung fällig werdenden Kenten zur Konkursmasse (NG 142, 291). Über die Behandlung bezüglich der Gerichtstoften s. jett § 10 des GKG in der Fassung des Ges v. 28. 1. 27 (KGBI 1, 53) Art I Ar 2.

b) Die Rente des § 843 ist Schadensersatz für aus vergangener Ursache in der Jutunft 311 erwartende Nachteile. Deshalb sind für die Festsetung der Kente die körperlichen wie die Berussund Erwerbsverhältnisse des Verletzten, wie sie sich ohne die Verletzung in der Zukunsigestaltet haben würden, und wie sie sich nunmehr nach der Verletzung voraussichtlich entwickeln werden, ins Auge zu sassen, sowie sie sich nunmehr nach der Verletzung voraussichtlich entwickeln werden, ins Auge zu sassen. Die Bestimmung des § 323 BVD sieht zwar einen Weg vor, auf dem eine wesentliche Anderung der Verhältnisse, die sür vie Verurteilung zur Entrichtung von Leistungen zur Zeit des Urteilserlasses maßgebend

waren, von feiten des Berlegten wie des Ersappflichtigen zur Anerkennung gebracht werden kann (vgl. A2c). Aus Sinn und Zwed dieser Borschrift ergibt sich aber, daß ber nach ber alls gemeinen Erfahrung unter Berücksichtigung ber besonderen Verhältnisse, der Anlagen und Aussichten des Berletten zu erwartende Lauf der Dinge zunächst Bur Grundlage ber Entscheidung gemacht werden muß. Eine abweichende spätere Entwicklung wird dann den Anstrop 32 einer Mage nach § 323 3 BD geben (NG 63, 195; 83, 65; 86 S. 181 u. 377; 123, 43; 126, 239; 127, 179; 136, 83; NG 3B 05, 2834; 1913, 272<sup>13</sup>; 1914, 358<sup>11</sup>; 1917, 604<sup>15</sup>; 1931, 2237<sup>15</sup>; NG Barn 08 Rr 169; 1913 Rr 143 u. 292; 1914 Rr 32; 1916 Rr 203; 1917 Nr 26; 1919 Nr 79; 1931 Nr 23). S. darüber des näheren A 4c. Zur Frage, unter welchen Boraussehungen und nach welchen Gesichtspunkten eine Schadensrente für die Zukunft festzuseben ift, f. auch RG 145, 196. Das Gericht tann insbesondere eine Durchschnittsrente festseben, und zwar nicht nur auf einige Jahre; bei einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse, wie 3. B. wenn der Verlette wieder arbeitöfähig wird, kann der Ersatpflichtige gemäß § 323 BPO eine Abänderung der Festsetung verlangen (NG JW 1935, 29494, 2953°; RG HR HV 1934 Nr 564). Den Ausgangspunkt für die Bemessung der Rente bieten (vgl. A 2a) die Berhältnisse zur Zeit der Berlezung; sie sind der Regel nach zugrunde zu legen, sofern sie sich nicht als nur vorübergehend und deshalb für die Gestaltung der Zukunft nicht maßgebend darstellen (NG Warn 1913 Nr 56). Sie stellen aber nur das Mindestmaß des zuzusprechenden Schadensersabes dar. Da es sich um eine Gestaltung der Zukunft handelt, muß fur die Bemessung ber Rente der Zeitpunkt ber Urteilsfällung zugrunde gelegt werden, der die Berhältnisse ber Rufunft am besten überschauen läßt. Bon den Erwerbsverhältniffen des Berletten zur Zeit der Beschäbigung aus muß berechnet werden, welchen Erwerb nach ben zur Zeit der Urteilsfällung zu überblidenden wirtschaftlichen Berhältnissen der Ersapberechtigte in Aufunft ohne die Berletzung gehabt haben wurde. Bgl. § 823 A 13a. Bon diesen Gesichtspunkten aus muß ber Berlette, der von seiner Arbeitskraft bisher keinen Gebrauch gemacht hat und eine Rente wegen Minberung der Erwerbsfähigkeit fordert, dartun, daß er jene in Zukunft verwertet haben würde, wie umgekehrt, wenn der Berlette vorher einen Erwerb gezogen hat, der den Anspruch beftreitende Ersappsichtige nachweisen mag, daß der Verlette in Zukunft auch ohne die Verletung wenig oder nichts verdient haben würde (NG IW 1911, 58428; Warn 08 Ar 169; 1913 Ar 56). Rur Bedeutung einer Beränderung der Gehalts- und Lohnsähe, insbesondere der tarislichen für die Anwendung des § 323 Abs 1 BPD, s. RG SeuffA 87 Nr 45. Über den Einwand des Ersat-pflichtigen, ohne den Unsall würde der Verletzte zum Kriegsdienst eingezogen worden und um feinen Erwerb gekommen sein, vgl. RG 95 S. 1, 66 u. 87, sowie 3B 1920, 7742. Bor allem muß, soweit es sich um die Entschädigung für Verlust oder Minderung der Erwerbsfähigkeit handelt, ber natürliche und regelmäßige Gang ber Dinge dabin gur Erwägung gezogen werben, ob der Berlette ohne die Berletung in der Lage gewesen sein würde, dis in das hohe Greisenalter seine Arbeitstraft zu verwerten, und es muß, wo dies nicht anzunehmen ift, für die Dauer der Rente eine Altersgrenze festgesett werden (MG 63, 195; 98, 222; JB 05 S. 2834, 49319; 06 S. 30813, 54815; 09 S. 2714, 68610; 1910 S. 6514, 4719, 81229 u. 30; 1911, 32510; 1932, 78710; Warn 08 Ar 57; 1913 Ar 141; 1928 Ar 105; Grud 50, 673). Eine Rente wegen Aussehung oder Minderung ber Erwerbsfähigkeit auf die ganze Lebenszeit ift nur zuzuerkennen, wenn nach ben perfonlichen und Berufsverhältnissen des Beschädigten eine Erwerbstätigkeit bis ins hohe Greisenalter mit Zuverlässigieit angenommen werden kann, was insbesondere bei geistiger Berusskätigkeit vielsach zutrifft (RG ZW 05, 49319; 06 S. 30813 u. 54818; 08, 14010 u. 11; 1910, 81230; RG Warn 1932 Ar 78; RG HR 1931 Ar 1858; RG 9. 11. 03 VI 120/03 Hausdame; 3. 12. 06 VI 127/06 Argt), sowie wenn bie Beschädigung ben noch ruftigen, arbeits- und erwerbsfähigen Berletten erft im hohen Alter traf (NG Barn 08 Nr 57). Andererseits ist ein allgemeiner Erfahrungsfat dahin, daß die Erwerbsfähigkeit eines Menschen in der Regel mit der Bollendung eines bestimmten. 3. B. des 65. Lebensjahres, erlösche, nicht anzuerkennen; entscheidend sind vielmehr die besonderen Umstände des Falles, die Art der Berufstätigkeit, der körperliche und geistige Zustand des einzelnen (MG JW 1932, 202915, 215413; NG Seufful 89 Nr 41); dasselbe gilt für die Frage einer Minderung der Erwerbsfähigkeit (NG JW 1933, 8308). Eine Bemessung der Kente als Bruchteil einer Gesamtvergütung für die Minderung der Erwerdsfähigkeit dergestalt, daß fie für die ganze Lebenszeit, aber in geringerem Jahresbetrage festgesett wird, ist nicht unzulässig (RG JW 08, 140<sup>11</sup>), aber wegen der damit möglicherweise verbundenen Unbilligkeit kaum zu empfehlen. Für die Feststellung der Schadensfolgen in der Erwerbsfähigkeit des Verletten und deren Abanderungen nach § 323 BBD im Prozesse gilt überall § 287 BBD (RG 83, 65). c) Die Rente des § 843 ift, wie in A 2 ausgeführt wurde, soweit die Aushebung oder Min-

c) Die Rente des § 843 ist, wie in A 2 ausgeführt wurde, soweit die Aushebung oder Minderung der Erwerdsfähigkeit in Betracht kommt, zwar Schadensersaß für den Verlust der Arbeits. traft, aber im Rahmen des nach den Verhälten anzunehmenden wirtlichen wirtschaftlichen Rachteils, der den Verletten infolge der schädigenden Handlung getroffen hat. Sine Geldrente wegen Verlusts der Erwerdsschigkeit ist dem Verletten nicht zuzubilligen, wenn er keinen Schaden erlitten hat. Bei einem selbständigen Rausmann, Gewerdertreibenden oder Nandwirt kommt in Frage, wieweit für den wirtschaftlichen Ertrag seines Unternehmens die ause

gehobene ober verminderte persönliche Arbeitskraft in Ansatz zu bringen ist. Unter Umftander ist seine persönliche Tätigkeit durch Annahme einer Silfsperson zu ersetzen, und in diesem Falle ist die Rentenentschädigung auf den notwendigen Auswand für die Hilfsperson zu beschränken (RG 19. 3. 06 VI 257/05; 23. 5. 06 VI 370/05). Kamen einem beschäbigten Chemanne beim Betriebe des Erwerbsgeschäfts, das er infolge der Verlegung aufgeben muß, Dienste der Chefrau ober der Rinder guftatten, die die Geschäftsunkoften verringerten, so ist dies bei der Festsegung ver Kente zu berücksichtigen; es können ihm nicht Geschäftsunkolten belastet werden, die er nicht gehabt hat (NG IV 1911, 773\*1). Der Umstand, daß das Erwerbsgeschäft nach außen auf den Namen der Ehefrau betrieben und versteuert wurde, ist gleichgsültig, wenn sestgeschäft ist, daß in Wirklichkeit der beschädigte Ehemann das Geschäft betrieben hat (NG IV IV IV). Ob ein Verlegten angesonnen werden kann, um den ihm nach der Verlegtung derserufswechselt dem Verlegten angesonnen werden kann, um den ihm nach der Verlegtung derserufswechselt den Verlegtung der bleibenden Teil seiner Arbeitskraft ertragsfähig zu machen, hat sich nach den Umständen (Alter, Berufsart) zu richten; Sache des Ersatpflichtigen ist es in der Regel nachzuweisen, daß der Verlegte einen andern ihm zuzumutenden Erwerd sinden fann; falls der vorgeschlagene neue Beruf eine neue Ausdisdung erheischt, hat er ihm die Mittel hierzu zur Versügung zu stellen (NG 53, 48; NG JW 09, 495<sup>18</sup>; 1912, 597<sup>2</sup>); 1937, 2366<sup>19</sup>; LV 1918, 691<sup>4</sup>). Ist die Beschädigte eine Ehestrau, so ist dabei auch zu berücksichtigen, daß sie die eheliche Wirtschaft zu führen verschaft zu zu führen verschaft zu führen verscha plichtet ist und nicht einem Erwerbe nachgehen kann, der sie den ganzen Tag vom Hause fernhält (RG JW 1912, 5972). Der nach § 843 dem Beschädigten zu ersehende Erwerbsverkust muß nicht notwendig dem von den Arzten sestgesehen Prozentsah der Minderung der Erwerbssähigkeit entfprechen. Der Arzt begutachtet die körperliche Fähigkeit zum Erwerbe, nicht aber besien wirtichaftliche Bedingungen, die der Richter berücksichtigen muß. Es kommt darauf an, ob und wieweit der Beschädigte von dem ihm verbliebenen Refte körperlicher Arbeitskraft in seiner bisherigen oder in einer ihm zuzumutenden andern Erwerbstätigkeit noch Gebrauch machen kann (RC JW 1911, 32519). Bemüht sich der längere Zeit erwerdsunfähig gewesene Verlette nicht innerhalb ange-messener Zeit, sich wieder an Arbeit zu gewöhnen, so kann das als Mitverschulden nach § 254 in Betracht kommen (NG Seufsu 89 Nr 20). Bei einem durch die Verletzung dienstunfähig gewordenen Beaniten ist für die Ermittlung der Rente auch das normale gesetliche Ruhegehalt, das er ohne die Berlehung (päter bezogen haben würde, zu berüdfichtigen (MG JW 1910, 471°). Gehört der Verlette zu den taxissich entsohnten Arbeitnehmern, so ist die Bemochung der Nente nach Bruchteilen der Taxissähe geeignet, die Nente der wechselnden Lohn- und Gehaltslage anzupassen (NG 22. 10. 32 IX 227/32).

d) Auf die nach § 843 dem Verletten zuzuerkennende Rente sind die ihm etwa freiwillig oder auf Grund einstweiliger Versügungen zur vorläufigen Besteidigung seiner Ansprüche gemachten Leistungen auzurchnen (NG 69, 296; 14. 12. 12 VI 42/12). Auzurchnen, sei es als dusgleichung von Vorleit und Nachteil (Vorden 5 vor § 249), sei es als der Ermägung, daß inspreit ein Schaden von vornhereit gar nicht entstanden sei, können serner auch sein Geldesitungen, die dem Verletzen insolge des Verlusts oder der Minderung seiner Erwerdsfähigkeit anderweit zukommen. Dabei hat in der Rechtsprechung als Negel der Grundsah Unerkennung estunden, die dem Verletzen und Verlunden, die dem Verlungen, die dem Verletzen kraft Gesuss zukommen, anzurechnen, seiner gehört insbesondere die Anschausechnen seine (vgl. NG 146, 287; 151, 330). Hierker gehört insbesondere die Anschausechnen seinen (vgl. NG 146, 287; 151, 330). Hierker gehört insbesondere die Anschausechnen seinen (vgl. NG 146, 287; 151, 330). Hierker gehört insbesondere die Anschausechnen seinen von Baufengeldern und ähnlichen Bezügen auf Schadensersahansprüche aus der Verlehung von Veantten, weil in der Höse seiner Bezüge dem Ersahdensprüche aus der Verlehung von Veantten, weil in der Höse seiner Bezüge dem Ersahderchtigten ein Schaden im Rechtssinn überhaupt nicht entstanden sei (NG 64, 350; 82, 192; 92, 401 und der erwähnte Entschungen; s. aber auch Arnold Arnold Arnold Burden seinscherhaltnisses dem Geschadens auf Grund des Dienstwerhältnisses vom öffentlichen Dienstherrn getragen, und extigen des Schadens auf Grund des Dienstwerhältnisses vom öffentlichen Dienstherrn getragen, und extigen Achten zu die Welle Westen der Verlagen Persahden Zuschlichen Beantengesesse, der nach § 184 Mb 1 ebenda (dazu 2. DurchfSD v. 18. 10. 38, NGB1 1, 1421) auch für Verlorungsfälle des dieberigen Rechtes gilt, ist des kallen anzugen welle kannen bestimmt, daß Schadensersahansprüchen Rechtsprechtigen Rechtse gilt, ist des Ald Schadensersahansprüchen Rechtsprechtigten Verlorungsbezige auf verlorun

lichen Unfallversicherung zukamen. Dieser Standpunkt ist aber später ausdrücklich aufgegeben worden (NG 146, 287; 148, 164; 151, 330). Nicht anzurechnen sind ferner die aus vertrag-lichem Boden entspringenden Leistungen von Unfallversicherungsanstalten oder Knappschaftskassen, auf die der Verlette durch die vertraglichen oder saungsmäßigen Gegenleistungen ein eigenes Recht erworden hat (NG 64, 350; 68, 45; 69 S. 188 u. 196; Warn 1910 Kr 418; 5. 10. 12 VI 118/12); nicht Ruhgegeber aus einem von den Arbeitnehmern eines Betriebs gebildeten Versicherungsverein, mag auch der Arbeitgeber seinem Urbeitnehmern die Eingehung des Versicherungsverhältnisses durch Jahlung der Hölste der Prämien erleichtern (NG 130, 258); nicht Zusaprenten aus einer Arbeiterpensönskassen sich unflügeren und Zusaprenten nach §§ 39, 40, 88 Rversprgungss als der Dauer und der Höhe nach unsichere Zuwendungen der öffentlichen Fürsorge, auf die ein Rechtsanspruch nicht besteht (NG 136, 83); auch nicht freiwillige Leisungen, die dem Geschädigten aus Anlaß des schädigenden Ereignisses von Dritten aus fürsorglichen Gesichtspunkten, ohne daß ein Rechtsanspruch auf die Leistung bestünde, zugewendet werden (NG 92, 57; 141, 173; 152, 273 [280]; NG JW 1936, 16678). Dagegen kann der schadensersappstichtige Kraftwagenhalter Beträge antechnen, die auf Grund einer von ihm selbst zugunsten der Insaften er Fusagens abgeschlossen Unfallversicherung gezahlt werden (NG 152, 199). Unrechnung einer Leistung der Kussassen ersabnspruch eines im Dienst verunglüdten Su-Mannes gegen einen anderen Su-Mann s

5RR 1936 Nr 253. Bgl. zum Ganzen auch § 844 A 6c.

4. Prozekrechtliches. a) Die Leistungsklage auf die Rente des § 843 kann nur erhoben werden (§ 258 ABD), wenn der zukunftige körperliche Zuftand und die zukunftigen Erwerbsverhältnisse des Verlegten sich mit solcher Wahrscheinlichkeit übersehen lassen, wie sie für die Gewinnung einer richterlichen Überzeugung genügt. Sind die Schadenswirkungen noch nicht abgeschlossen, die Einflüsse der Berlehung auf das förperliche Wohlbefinden und auf die Erwerbsverhältnisse der Verletzten noch in der Entwicklung begriffen oder gewisse nachteilige Wirkungen erst in einer ferneren Zukunft zu erwarten (vgl. oben A 2), so ist anstatt der Leistungsklage die Feststellungsklage (§ 256 3BD) der gebotene Weg für den Verlegten, seinen Schabensersahanspruch zunächst grundfählich geltend zu machen. Eine barüber hinausgehende Rlage mußte als zur Zeit nicht begründet abgewiesen werden, falls nicht durch eine erhöhte oder verminderte Durchichnittsrente (MG JB 1908 S. 140, 141 und oben A 3b) ein Ausgleich geschaffen werden kann (MG 145, 196). Wo die Feftstellungsklage hinsichtlich bes zukunftigen Schabens allein angängig tann sie auch auf benjenigen Teil des Schadens erstreckt werden, welcher an sich schon mit der Leistungsklage gesordert werden könnte (RG JB 08, 68521; Warn 1911 Nr 179; Gruch 48, 1102). Die Feststellungsklage kann erhoben werden, wenn eine Vermögensbeschädigung als Folge ber Verletung auch nur möglich erscheint (RG FB 06, 1614); fie ift aber ohne besondere Begrundung des Feststellungsinteresses nicht zulässig, wenn die Leiftungsklage nach allen Richtungen bes Schabens bereits angestellt werden kann (RG 19. 9. 07 IV 3/07). Bon der Feststellungsklage kann im Laufe des Rechtsftreits zur Leistungsklage übergegangen werden und umgefehrt (RG 23, 416; Warn 09 Nr 44).

b) Die **Leistungsklage** (dazu auch oben unter a), die der Regel nach die Forderung einer Kente in bestimmter Höhe und auf bestimmte Zeit, auf die Lebensdauer des Verletzten oder dis zu einer Altersgrenze, dei noch nicht erwerdssähigen Personen auch von einem bestimmten späteren Zeitpunkt an, zu enthalten hat, kann zulässigerweise auch in der Art erhoben werden, daß die Kente in das richterliche Ermessen gestellt wird (RG JV 09, 49518), oder daß die Rente auf solange ge-

fordert wird, als Kläger wie zur Zeit erwerbsunfähig sein wird (RG 3W 08, 14011).

c) Bon besonderer Bichtigkeit ift die Abanderungellage nach § 323 340 wegen wesenklicher Beranderung der Berhaltniffe. Uber die Bedeutung des § 323 340 für die Entscheidung über den Rentenanspruch aus § 843 ist schon in A3b gehandelt. Zur Anwendbarkeit der Abanderungstlage ift auf Folgendes hinzuweisen. Bei Zuerkennung bes Schabensersages in der Form eines Kapitals (Abs 3) ist § 323 nicht anwendbar (MG 73, 418). § 323 ist auch nicht anwendbar, wenn lediglich ein Feststellungsurteil ergangen ift (AG 74, 121). Bur Berwirk lichung des festgestellten Anspruchs muß der Berlette nach Eintritt des Schadens oder wenigstens. nachdem beffen Aberblid möglich geworben ift, die Leiftungeklage erheben, der gegenüber ber Ersappflichtige die nach bem Erlaß des Festftellungsurteils etwa eingetretenen Beranderungen in dem Auftande bes Berletten geltend zu machen in der Lage, aber auch genötigt ift (RG 30. 5. 10 VI 268/09). Nach dem flaren Wortlaute des § 323 BPO ist die Abanderungstlage nicht gegeben. wenn nicht eine Verurteilung, sondern die Abweisung der auf Rentenleistungen erhobenen Schabensersattlage ausgesprochen mar; hier tann nur eine neue Rlage helfen, soweit fie noch zulässig ift. Die Verurteilung tann bagegen burch ein Anerkenntnis des Erjappflichtigen erseht werben (96 73, 131), und nach Abs 4 des § 323 3BD finden dessen Bestimmungen entsprechende Anwendung auch auf die Vollstredungstitel bes § 794 Nr 1 und 5. Abanderung eines Brozeßbergleiches über einen auf dem Reichshaftpflichtgesetz beruhenden Unterhalterentenanspruch f. 386 Warn 1936 Nr 24. Die Abanderungsklage sett die Rechtskraft der früheren Entscheidung voraus (NG 47, 405; Barn 1913 Rr 123); die nach Erlaß eines rechtsträftigen Zwischenurteils

über den Grund des Anspruchs eingetretenen veränderten Umstände, die in Anwendung des § 323 BPD die Abänderungsklage rechtfertigen würden, können und müssen in dem Verfahren über den Betrag noch gektend gemacht werden; denn das Zwischenuxteil über den Grund des Ans spruchs ift, wenn es auch selbständig ansechtbar ift, doch nur ein Element der Endentscheidung (RG 86, 181; 89, 117; JW 1921, 10827; Warn 1913 Nr 123). Die Einheitlichkeit der Rente ist auch für die Abänderungsklage nach § 323 BBO sestzuhalten (vgl. A2c). Für die Abänderung bildet nach § 323 Abs 3 der Zeitpunkt der Klagerhebung die Anfangsgrenze; dieser Zeitpunkt bleibt maßgebend, auch wenn in Anpassung an die Beweisaufnahme der Antrag im Laufe des Verfahrens erhöht wird (MG 75, 24). Die Verjährungsfrist für den Anspruch aus der u. h. gilt auch für Erhöhungen des Schadensersaßes, die niit der Klage aus § 323 BKD verfolgt werden; die Verjährung beginnt also nach § 852 erst mit dem Zeitpunkte, in dem die wesentliche Anderung der Verhältnisse dem Verlehten bekannt geworden ist (NG 86 S. 181 u. 384; JW 1921, 10827); handelt es sich um einen nach dem Mhaftpsschung zu beurteilenden Schaben, so beginnt die Verjährung schon mit dem Eintritt der Veränderung (MG 108, 38; JW 06, 76739; 1934, 11123; Warn 1913 Nr 4; LB 1923, 349; a. M. über die ganze Frage Dertmann, Archziektrag 109, 318 u. a.). Über die Verjährung von Kentenansprüchen aus dem Mhaftpsschung von Kentenansprüchen aus dem Kontenansprüchen von Kentenansprüchen von Kentenansp wegen der Gelbentwertung erhöht wurden, s. **RG** 108, 38. Die Abänderungsklage eröffnet nicht von neuem den früheren Rechtsstreit; sie ist eine neue selbständiger Alage, mit der ein neuer selbständiger Tatbestand geltend gemacht wird; sie folgt auch hinsichtlich des Gerichtsstandes den allgemeinen Regeln (**RG** 52, 345; JW 1911, 548<sup>22</sup>; Warn 1921 Kr 149). Sachlich ist sie nicht nur gegeben für Veränderungen in der Höche der kente, sondern auch verscher Dauer (**RG** 86, 377; Warn 1919 Nr 79). Auch die infolge des Krieges und der Revolution eingetretene wirtschaftliche Umwälzung und Gelbentwertung ftellte den Tatbeftand der veränderten Berhältniffe ber, auf die bie Klage aus § 323 JPO gestügt werden konnte (MG 114, 192; JW 1921 S. 1080 u. 10827; 1926, 52³; 1928, 564¹³; Warn 1921 Nr 99 u. 149; LZ 1922, 294²). Rückgang der Kaufkraft der Mark nach der Stadilisierung s. NG Warn 1928 Nr 66. Über Einzelanwendungen der Bestimmung nach der Stadilisierung s. **NG** Warn 1928 Nr 66. Über Einzelanwendungen der Bestimmung vol. **NG** 68, 352 (Besserung des Zustandes des Beschädigten, die hätte eintreten müssen, aber infolge eigenen Verschuldens des Verletten nicht eingetreten ist); IW 1906 S. 7673 u. 76840 (Erhöhung des Diensteinkommens der Beamtenklasse eines verletten Beamten); IW 99, 194<sup>14</sup> (nachträglich eingetretene Anderung); IW 1911, 65836 (eneuer Unsalt); IW 1912, 594<sup>15</sup> u. 1917, 604<sup>15</sup> (Verheiratung der berletten Frau); **NG** 95 S. 66 u. 87 (Einziehung zum Kriegsdienst, Besteiung vom Kriegsdienst); IW 1918, 220<sup>10</sup> (Rotwendigkeit des ursächlichen Zusammenhangs der Veränderung der Verhältnisse mit dem Unsalt). Über den Einwand, daß infolge der wirtschaftlichen Depression die Unterhaltsrente jeht angemessen seine Klage auf Herabschung einer höheren Kente Aussicht auf Erfolg haben würde, suschwenden dann wegen Kortsalts der Erwerbsbeschränktung nach 8 323 AVD aberkannt gesprochen bann wegen Fortfalls ber Erwerbsbeschränfung nach § 323 BBD aberkannt worden war und jest wegen neu eingetretener Minderung der Erwerbsfähigkeit wieder verlangt wird, f. RG 108, 413. Richt anwendbar ift § 323 &BD, wenn nicht eine Veränderung der für das frühere Urteil maßgebend gewesenen tatsächlichen Verhaltnisse, sondern nur eine Beränderung in der rechtlichen ober wissenschaftlichen Beurteilung dieser Berhältnisse eingetreten ist (MW 125, 241; MG 399 1930, 331510). So, wenn ein Urteil mit der Behauptung angegriffen werden foll, daß nach neuerer Erkenntnis der ärztlichen Wissenschaft die Erwerbsfähigkeit nicht gemindert gewesen sei (Ris 126, 239) oder gewisse Folgewirkungen auf eine Naturanlage oder auf einen Unfall bestimmter Art zurückzuführen seien (RG AW 1928, 138751; RG Warn 1928 Nr 133).

d) Die BBD ermöglicht in § 304 eine gesonderte Entscheidung über Grund und Betrag des Schabenserjaganibruchs aus ben §§ 843-845. Der Erlaß eines Zwijchenurteils nach § 304 3100 fest der Regel nach voraus, daß eine Leistungstlage und in dieser ein der Höhe nach bestimmter Anspruch antragsgerecht erhoben oder wenigstens, wenn der Antrag die Entscheidung über die Höhe in bas richterliche Ermessen stellt, im Rlagevortrage behauptet wird; nur bann fann davon die Rede sein, daß der Anspruch nach Grund und Betrag streitig ist (**NG** 58, 39; 398 05, 17824; 06 S. 31320 u. 22, 33922, 57042, 71819; 1912, 7821; Warn 1913 Ar 340). Aber auch für eine Feststellungsklage ist der Erlaß eines Zwischenurteils nach § 304 BPD nicht grundsätlich ausgeschlossen, fofern nur der Anspruch, deffen Feststellung begehrt wird, beziffert ober doch bestimmt auch ber Sohe nach in seinem Gegenstande gekennzeichnet ift, und die Feststellungeklage erkennbar das Ziel verfolgt, auch einen Betrag zur Feststellung zu bringen (RG 93, 152; Warn 1913 Nr 340; 1915 Mr 124). Zwischenurteil über den Grund des Anspruchs, wenn als Schadensersat die Befreiung von Geldschulden verlangt wird, f. RG 3W 1935, 295410. Das Zwischenurteil über den Grund des Anspruchs muß den Schabensersaganspruch selbst seinem Beftande nach außer Zweifel stellen und deshalb alle den Anspruch selbst treffenden Einwendungen erledigen (3000 Warn 1911 Dr 387; 1919 Rr 78 u. 196). Deshalb muß es darüber Entscheidung treffen, ob ein mitwirkendes Verschulden des Verlegten anzunehmen ift und in welchem Umfange (Quote) dieses ben Schadensersaganspruch des Beschädigten ausbebt (RG 53, 117; 398 04 S. 21125, 4482

u. 3; 05, 64513; 07, 1992; 08, 55822). Die Rechtsprechung hat es aber für zuläsfig erklärt, die Brüfung dieser Frage durch einen Borbehalt im Grundurteile dem Nachverfahren zu überlaffen; fo Ro 328 1915, 14816; 1935, 1196; Warn 09 Mr 128; 1910 Mr 222 u. 477. Das ist dann zu billigen, wenn außer Zweifel ift, daß das mitwirkende Berschulden des Berletten nicht seinen gangen Unspruch aufzehrt; so insbesondere, wenn es sich nicht um ein mitwirkendes Verschulden bei der Entstehung bes Schadens (§ 254 Abi 1), sondern um die schulbhafte Unterlaisung seiner Minderung handelt (NG 81, 269; NG JB 1931, 355413; 1935, 1199). It der Vorbehalt nicht gemacht, so ist die Einrede aus § 254 BBB im Nachverfahren nicht mehr zulässig (RG 3B 1915, 14815). Gin Grundurteil darf nicht ergeben, wenn nicht die einzelnen felbständigen Rlageansprüche klargestellt find (MG HR 1934 Ar 649: Kraftf.). Ift nur ein Teilbetrag eingeklagt, und der Gesamtschadensansvruch aus mehreren selbständigen Unspruchsgruppen (nicht blogen Rechnungsposten) zusammengesett, so muß das Grundurteil erkennen lassen, ob alle Ansprüche oder welche von ihnen bem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt werden sollen (MG JB 1934, 29748; j. auch MG JB 1931, 248212; 1933, 29491). Das Zwifchenurteil muß ferner Aufrechnungseinreben erledigen, und zwar selbst dann, wenn sie den Klageanspruch nur teilweise erfassen (RG 3B 1917, 8158; Warn 1916 Nr 223; 1919 Nr 196); im Nachverfahren sind solche nur zulässig, wenn sie erst nach Erlaß des Zwischenurteils entstanden sind (RG Warn 1915 Nr 36 u. 280), ober wenn das Zwischenurteil einen Borbehalt ausspricht (MG Warn 1915 Nr 280). Ebenso muß das Zwischenurteil darüber Entscheibung treffen, ob von dem eingeklagten Unspruche gewisse Einkunfte abzuziehen sind und ber entsprechende Teil des Schadensersaganspruchs des Berletten auf einen öffentlichrechtlichen Versicherungsträger gemäß § 1542 RVO ober auf ben Staat geseglich übergegangen ist, weil insoweit ber Anspruch bes Verletten nicht mehr besteht (RG 62, 337; 123, 41; NG JW 06 S. 17218, 6867; 08, 45117; 1931, 86511; 1932, 778; NG HR 1934 Nr 801; NG SeuffA91 Nr 90; NG Warn 1908 Nr 413 und oben A 3d); im Nachverfahren kann wiederum dieser Übergang nur bann noch berüdsichtigt werben, wenn beibe Teile einverstanden sind (96 28. 1. 07 VI 166/06) vber wenn das Zwischenurteil die Entscheidung darüber erkennbarerweise dem Nachverfahren vorbehalten hat, was angängig ift, wenn ber bem Grunde nach für gerechtfertigt erachtete Anspruch die abzuziehenden Beträge übersteigt (RG 1931, 355413; RG Seuffa 91 Nr 90). über Borteilsausgleichung vgl. 96 103, 408. Das Zwischenurteil muß endlich darüber Entscheidung treffen, sofern eine Rente auf Lebenszeit verlangt ift, ob dieser Anspruch für begründet zu erachten oder eine Altersgrenze zu seisen ist (RG 64, 33; 98, 222; JW 08, 1097; RG HR 1931 Ar 1858). Auch hier kann aber die ziffermäßige Altersbegrenzung entweder in der Weise, daß zunädst eine Söchstdauer der Rente festgeset wird (RG Warn 08 Nr 677) oder überhaupt dem Berfahren über den Betrag vorbehalten werden (MG JW 06, 710<sup>5</sup>; 07, 366<sup>14</sup>; 08, 107<sup>7</sup>; 09, 316<sup>16</sup>; Warn 1913 Nr 123; 1914 Nr 32; L<u>8</u> 1921, 61<sup>8</sup>; Seuffu 84 Nr 57; **NG** HR 1931 Nr 1858; RW 18. 10. 30 IX 83/30). Ohne solchen Borbehalt kann die Dauer einer im Grundurteil auf Lebenszeit zugesprochenen Rente im Betragsverfahren nicht mehr nachgeprüft werden (AG Barn 1932 Nr 78). Ebenso kann die Bestimmung des Zeitpunkts für den Beginn des Kentenanspruchs dem Nachversahren überlassen werden (NG JB 04, 5757). In jedem Fall muß im Guundurteil entweder die zeitliche Begrenzung (Beginn und Dauer) der Kente zum Ausdruck gebracht oder doch mindestens ausgesprochen werden, daß diese Begrenzung im näheren dem Betragsversahren vorbehalten bleibe (NG JW 1931 S. 8542, 865<sup>11</sup>; 1932, 787<sup>10</sup>). In welchem Versahren die Entscheidungen nach Abs 2 Sap 2 und Abs 3 zu treffen sind, darüber vgl. unten A 6 u. 7. Über die rechtliche Bedeutung des Zwischenurteils nach § 304 ZBO für die Abanderungsklage nach § 323 ZBD s. oben unter 4c.

5. Die Borschriften des § 760 für die Leibrente, die auf die Kente nach § 843 entsprechend anzuwenden sind, bestimmen, daß die Kente im voraus in dreimonatsichen Zeitabschnitten zu entrichten ist, und daß dem Berechtigten der volle Betrag des Kententeiles gebührt, wenn er den Beginn des Zeitabschnitts erlebt hat, sür den die Kente zu entrichten ist. Diese Bestimmungen des § 760 sind für die Leibrente nachgiedigen Rechtes. Für die entsprechende Anwendung auf die Rente des § 843 gilt dies nicht; der Richter ist an die Vorschrift gebunden; er darf nicht andere Zahlungsabschnitte selfsehen und nicht statt der Vorauszahlung Nachzahlung anordnen; ein Ermessen besteht in dieser Beziehung nicht; es würde der gesehlichen Regel ihren Wert nehmen

(MG 69, 296).

6. Eine Sicherheitsleistung durch den Ersappslichtigen kann nach § 843 Abs 2 Sah 2 nicht schlechthin gesordert werden; es ist dem freien Ermessen des Gerichts überkassen, je nach den Umständen zu bestimmen, sowohl ob, als in welcher Weise und für welchen Betrag eine Sicherheit zu leisten ist. Sind niehrere Ersappslichtige verklagt, so nuch die Frage der Sicherheitsleistung für jeden auf Grund seiner wirtschaftlichen Verhältnisse besonders geprüft werden (MG 157, 348). Die Art der Sicherheitsleistung hat sich in den Grenzen der gesehlichen Sicherheitsarten der §\$ 232 dis Untlen (MG IV der Alexen). Der Umstand, daß der Ersappslichtige gegen Haftpslicht versichert ist, sieht der Ausersegung einer Sicherheitsleistung nicht entgegen, da der Versicherte siber den Versicherungsanspruch jederzeit verfügen kann, auch nicht vorauszusehen ist, ob die Versicherungsgesellschaft, eine ausländische etwa auch mit Kücssicht aus Devisenvorschriften, zu

zahlen kunftig in der Lage sein wird (NG JW 1935, 29494). Andererseits darf das Bestehen einer haftpflichtversicherung nicht zuungunften bes Ersappflichtigen berücklichtigt werben, pielmehr ift umgekehrt zu seinen Gunften zu prufen, ob nicht ber Berficherungsichutz eine Sicherheitsleiftung. die ihm sonst zuzumuten wäre, entbehrlich macht (NG 157, 348). Die Prüfung, vb eine Sicherheitsleistung angebracht ist, hängt wesentlich von der Höhe der zuerkannten Entschädigung, insbesondere also von der Höhe der Renten und der Dauer der Rentenverpflichtung ab (NG 3B 1935, 29494). Eine Sicherheitsleistung kann deshalb in Berbindung mit einer Feststellungsklage überhaupt nicht geforbert werden (NG 60, 416), und die Entscheidung darüber gehört, wenn sie bei einer Leistungsflage in Frage kommt, bei Scheidung des Berfahrens über Grund und Betrag des Schabensersaganspruchs in das Nachversahren (36 10. 12. 06 VI 189/06). Nach Erlaß des Urteils, in dem

eine Sicherheitsleistung nicht vorgesehen war, kann der Berlette eine solche verlangen bei Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Ersappsichtigen, unter der gleichen Voraussehung auch auf Erhöhung der angeordneten Sicherheit antragen (§ 324 BBD).

7. Anstatt der Geldrente kann nach Abs 3 der Verlette eine Absindung in Kapital verlangen, wenn ein vichtiger Grund vorliegt. As wichtiger Grund kann besonders die Schwierigkeit der Erhebung und Beitreibung des Kentenanspruchs gegen den im Auslande wohnenden oder seinen Wohnsit oft verlegenden Ersatpslichtigen in Betracht kommen. Als wichtiger Grund ist es aber auch angesehen worden, daß nach dem Gutachten der Arzte eine einmalige Absindung von günstigem Einsluß auf den Zustand des Verletzten sein würde (NG 73, 418; 136, 374; NG IV 09, 13714). Bei jugendlichen Verletzten kann auch der Wunsch, sich selbständig zu machen und dadurch den wegen Erwerdsunsähigkeit auf andere Weise nicht zu erlangenden Lebensunterhalt zu gewinnen, die Kapitalabsindung rechtsertigen (RG FW 1933, 840<sup>12</sup>). Über die einheitliche Entscheidung, ob Kapital oder Neute zuzusprechen sein in dem Falle, daß neben dem auß u. H. Ersahvertssichen ein anderer wegen Verledung einer Vertragspflicht für denselben Schaden verantwortlich ist, vosl. oben A1.— Die Entscheidung, ob statt der Kente dem Verletzten ein Kapital zuzusprechen sei, gehört bei Scheidung de s Verfahrens über Erund und Betrag des Anspruchs grundsätlich in das erstere (NG JW o6 S. 35921, 6867; 07, 3888; 1911, 18513; Warn 08 Kr 634; 1911 Kr 292; 1913 Kr 177; RG Seufst 85 Kr 101; 87 Kr 4). Die Entscheidung kann der auch auß Zwecknäßigkeitsgründen, insbesondere wenn die Festselung der Höhe kahl der Entschädigungsart von maßgebender Bedeutung ist, durch erkennbaren Vordehalt dem Nachverschren überlassen Westen (RG JW 1911, 18513; Warn 08 Kr 634; 1911 Kr 292; 1913 Kr 177; 1914 Kr 134; RG GRP 1938 Kr 175, 1914 Kr 134; RG GRP 1938 Kr 175, 1931 Kr 177; 2021; Repte geber geber gesten RG HRR 1936 Nr 1501). Wird nur eine Kapitalforderung erhoben, eine Rente aber nicht einmal hilfsweise verlangt, so kann dem Anspruch dem Grunde nach nur stattgegeben werden, wenn zuvor ein wichtiger Grund nach Abs 3 endgültig festgestellt worden ist (NG HR 1931 Nr 664; 1934 Nr 649). Gegenüber einer Napitalabfindung ift die Abanderungsflage bes § 323 ABO ausgeschlossen (9168 73, 418).

8. Abs 4 enthält in ber Bestimmung, bag ber Anspruch gemäß § 843 nicht dadurch and= gefchloffen wird, daß ein anderer bem Berletten Unterhalt zu gewähren hat, eine grunbfäglich bedeutsame Borschrift, die einem allgemeinen Rechtsgedanken Ausdruck gibt und demgemäß sich nicht nur auf die Nente, sondern auch auf die Heilungskosten und andere Auswendungen erstreckt (**NG** 47, 211; 65, 162; 132, 223; JV 1911, 774<sup>42</sup>; 1913, 1147<sup>4</sup>; 1936, 1667<sup>6</sup>; Warn 08 Nr 635; 1919, 195). Für den Rentenanspruch ift fie vorwiegend von Bedeutung bei den Ersabanspruchen von unterhaltsberechtigten Abkönmlingen und Eltern, nicht bei denen der Chefrau, weil der letztern, soweit sie nur im Hauswesen oder im Geschäfte des Chemanns tätig war, ein Erwerdsschaden nicht entstanden ist (vgl. § 845 A 4); nur für die Entschädigung wegen Vermehrung der Bedürsnisse und wegen der Heilungskosten kommt auch hier Abs § 843 in Betracht. Daß der Unterhaltspflichtige die Heilungstoften oder sonstige Aufwendungen aus eigenen Mitteln bestritten hat, schließt die Anwendung des Abs 4 nicht auß; der Ersappssichtige kann also dem klagenden Verletzen nicht entgegenhalten, daß der Aufwand bereits von dem Unterhaltspflichtigen getragen sei (NG 65, 162; NG Warn 1909 Nr 86). Wer die Verletung des Körpers oder der Gesundheit einer Chefrau schuldhaft verursacht, kann die Erstattung der Heilungskosten auch dann nicht ablehnen, wenn der Chemann der Berletten diese in seiner Eigenschaft als Arzt selbst behandelt (RG 132, 223). Ein Ersahanspruch des Unterhaltspflichtigen, der den Aufwand getragen hat, gegen ben Schädiger tann aus bem rechtlichen Gesichtspuntte ber auftragslofen Geschäfts führung gegeben sein, wenn der Unterhaltspflichtige von der Schädigung Kenntnis hatte und mit dem Vorsate handelte, seinen Auswand dem Schädiger in Nechnung zu stellen; der Ersatanspruch kann weiter auch aus ungerechtfertigter Bereicherung wegen Befreiung bes Schädigers von seiner Schuld hergeleitet werden (MG 47, 211; 65, 162; 138, 1; 393 09, 13716; 1910 S. 3898 u. 81128; Warn 09 Nr 86; 1914 Nr 13). Wegen erst künftig zu machender Aufmendungen kann selbstverskändlich ein Auspruch aus dem Nechtsgrunde der Geschäftsführung oder der Bereicherung nicht erhoben werden (MG 84, 390; 138, 1; JB 1910, 81128; 1920, 639; 28 1918, 209°; 1919, 6958). Die dem Unterhaltsberechtigten selbst erwachsenen Schadenkersalts ansprüche bleiben in jedem Falle unberührt (f. oben). Gegen eine boppette Anforderung schützt ben Schädiger die gemeinschaftliche Klage des Verletten und des Unterhaltspflichtigen (vgl. NG

28 1919, 6958). — Über die Bestimmung des Abs 4 hinaus führt der ihr zugrunde liegende Rechtsgedanke dazu, daß der Ersappflichtige ganz allgemein sich nicht darauf berufen kann, daß der von ihm verursachte Schaden von einem Dritten, so z. B. durch Dienste, die ein Kind gemäß § 1617 dem verletzten Elternteil leistet, ausgeglichen werde (RC 328 1924, 14264).

#### § 844

1) Im Falle der Tötung 2) hat der Ersakpflichtige die Rosten der Beerdigung demjenigen zu erseken, welchem die Verpflichtung obliegt, diese Rosten zu

tragen 3).

Stand der Getötete zur Zeit der Verletzung zu einem Dritten in einem Verhältnisse, vermöge dessen er diesem gegenüber kraft Gesetzes unterhaltspflichtig war oder unterhaltspflichtig werden konnte 4), und ist dem Dritten infolge der Tötung das Necht auf den Unterhalt entzogen 5), so hat der Ersatpflichtige dem Dritten durch Entrichtung einer Geldrente insoweit Schadensersatzu leisten, als der Getötete während der mutmaßlichen Dauer seines Lebens zur Gewährung des Unterhalts verpflichtet gewesen sein würde 6); die Vorschriften des § 843 Abs 2 bis 4 finden entsprechende Anwendung 7). Die Ersatpflicht tritt auch dann ein, wenn der Dritte zur Zeit der Verletzung erzeugt, aber noch nicht geboren war 4).

Œ I 722, 723 II 767; M 2 766—784; B 2 612—627.

1. Allgemeines zu ben SS 844 u. 845. Die SS 844 u. 845 bestimmen bie Boraussehungen. unter benen bas BBB einen Erfaganfpruch dritter Berfonen, bie infolge ber Berlegung einer andern Berson einen Schaben erlitten haben, anerkennt. Bahrend § 845 eine eigentliche Ausnahme von dem Grundfage enthält, daß nur der unmittelbar Verlegte aus der u. H. erfagberechtigt ift (vgl. § 823 A 11), tann bavon für § 844 in Wirklichkeit nicht gesprochen werben. Denn burch die Totung einer Berfon tann biefer felbst ein Schaben nicht mehr zugefügt werben (vgl. NG 55, 24). Wenn ihr felbst bei nicht sofort eintretendem Tode noch Bermögensnachteile aus ber töblichen Berletung entstehen, so konnen diese nicht als Folgen der Tötung, sondern nur als folche einer fürperlichen Berlegung angesehen werben, die nachmals den Tod bes Berlegten herbeiführte, badurch neben dem unmittelbar Berletten die in § 844 bezeichneten Perfonen schädigte und ihnen beshalb die Ansprüche bes § 844 gibt. Die Ansprüche ber §§ 844 u. 845 sind felbständiger Ratur und entstehen nicht erft in ber Berfon bes unmittelbar Berletten, von ber fie dann auf die hinterbliebenen des § 844 ober die Ersabberechtigten des § 845 übergingen (RG 55. 24; 69, 186; 122, 298). Gleichwohl find die Unsprüche aus §§ 844, 845 ihrer Entstehung nach ab. hängig von dem Berhalten des unmittelbar Berletten, und fie tommen nicht zur Entstehung, wenn ein Schabensersabanspruch auch bem unmittelbar Berletten nicht entstanden sein würde, sosern er der Beschäbigte wäre. Hinschlich des eigenen mitwirkenden Verschulbens des unmittelbar Verletzten spricht dies § 846 ausdrücklich aus. Auch der Ausschluß der Haftung durch Bertrag, insbesondere der Tierhalterhaftung (Borbem 4b vor § 823; § 833 A 7), beseitigt deshalb die Ansprüche der mittelbar Ersapberechtigten, namentlich der Hinterbliebenen nach § 844 (96 65, 313; 69, 186; 117, 102). Bergleiche und Bergichte, die ber Getotete nach der Berletung mit dem Schädiger über die Ansprüche aus der Berletung abschließt, binden dagegen die nach §§ 844, 845 Berechtigten nicht; hier tritt die Selbständigkeit ihrer Ansprüche zutage. Die §§ 844 u. 845 gelten nur für das Gebiet der u. D.; einschließlich der aus § 839 BGB in Berbindung mit den Staatshaftungsgesehen erhobenen Schadensersakansprüchen (RG 91, 9; 94, 102); mit der Vertragsklage können, abgesehen von § 618, Ansprüche daraus nicht erhoben werden (NG 112, 296; JV 07, 710<sup>18</sup>; 08 S. 9° u. 449<sup>14</sup>; 1910, 112<sup>13</sup>; 1931, 1357<sup>18</sup>; Gruch 51, 380). Eine Ausbehnung auf andere durch ben Tod ober die Berletung einer Berfon geschädigten Personen, als die in §§ 844, 845 bezeichneten, und auf andere Schäben dieser Bersonen findet nicht ftatt (vgl. ne 5RR 1936 Nr 867). Go fann auch die Witwe nicht einen Schabensersatzanspruch baraus herleiten, daß auf sie infolge des Todes ihres Chemanns die Unterhaltspflicht gegen die gemeinschaftlichen Kinder übergegangen ist (MG 64 S. 344, 350; 3W 07, 3885; 1911, 18518). Bei der Berschiedenheit der Haftungsgrunde muß bei Klagen von hinterbliebenen eines Getöteten immer genau unterschieden werden, was sie als Erben und was sie aus eigenem Recht verlangen (vol. **AG** JW 1931, 8594). Die Bestimmung des § 829 ist auch auf die Ansprüche aus §§ 844 u. 845 anwendbar (AG 94, 220). Für das Rechtsgebiet des Haftpils — und des Kraftfahr & - gelten die §§ 844, 845 nicht, da diese in den §§ 3, 3a, 7 und bzw. §§ 11—13 den Umfang der Schadensersappflicht erschöpfend geregelt und in engeren Grenzen gehalten und die Rechtswirkungen bes Tobes bes Berlegten für die hinterbliebenen insbesondere in den §§ 3, 7 und bam.

§ 12 selbständig bestimmt haben (96 57, 52; 144, 67; 398 09, 4831; 1914, 4514). Dagegen ist eine Anwendung der in den §§ 844, 845 zum Ausbrud gelangten Rechtsgedanken auf öffentlich -rechtliche Berhältnisse nicht ausgeschlossen (vol. RG 112, 290 zu § 844). Für das Luftverkehrsgeset f. §§ 21 ff. dort und RG 117, 102. Über die Anwendung des § 844 Abs 2 in Berbindung mit § 618 auf den Fall, daß der Staat durch Berlehung der ihm feinen Beamten gegenstber obliegenden Fürsorgepflicht den Tod eines Beamten herbeigeführt hat, s. Res 111, 22. Insofern eine Klage aus § 844 und eine solche aus § 845 dieselben klagbegründenden Taksachen zur Grundlage haben, bedeutet ein Übergang von der einen zur andern keine Klageänderung (MG Warn 1911 Ar 291). — Unpfändbarkeit der nach § 844 Abf 2 zu entrichtenden Geldrenten f. BBO § 850g Nr 2.

2. Tötung ist hier wie in § 823 jede widerrechtliche Handlung (vgl. § 823 A 10), die die Zerstürung des menschlichen Lebens unmittelbar oder mittelbar tatsächlich herbeisührt, mag der Schädiger diesen Erfolg vorausgesehen haben oder haben voraussehen können oder nicht. Das Verschulden, wo der Tatbestand der u. H. ein solches für die Verletzung selbst erfordert (§ 823 Abs 1), braucht sich mithin nur auf eine Körperverletzung zu erstrecken (**AC** 66, 251; 69, 340; 3W 07, 514<sup>14</sup>; 17. 11. 11 III 611/10; vgl. § 823 A 4. A. A. Staudinger A IV). Der demnach nur erforderliche tatsächliche (objektive) ursächliche Ausmenhag zwischen Verletzung und Tod

ist auch gegeben, wenn eine sogenannte traumatische Neurose, die die Folgewirkung einer Körperberlegung war, zum Selbstmorde des Verletzen sührt (NG 8. 10. 06 VI 31/06).

3. Wem die Verpsichtung obliegt, die Kosten der Vererdigung zu tragen, bestimmen die §§ 1968, 1580 Abs 3, 1615 Abs 2. Ob auch eine vertragliche Verpsichtung unter § 844 fällt, ist streitig, möchte aber bei der allgemeinen Fassung des § 844 zu bejahen sein (a. M. Pland A 3). Die Roften einer Reifebeforderung ber Leiche konnen zu ben Beerdigungskoften gehoren, wenn sie nach den Umständen als eine gebotene Auswendung für eine standesmäßige Beerdigung (§ 1968) sich darstellen (**AG** 66, 306). Die Kosten einer Beförderung des tödlich Verletzten zum Krankenhause können auf Grund des § 844 nicht gefordert werden (**AG** IV 3B 05, 14424); sie gehören gleich den Kosten einer versuchten Heilung zu den Schäden, die noch dem unmittelbar Berletten entstanden sind; der Anspruch auf ihre Erstattung geht demgemäß auf die Erden über. Zu ersehen sind, wie sich aus dem Zusammenhang des § 844 Abs 1 mit § 1968 ergibt, die Kosten nicht nur einer notdürftigen, sondern einer standes mäßigen Beerdigung; dazu gehören auch die Auswendungen für ein Grabmal (NG 139, 393). Der Auswah für Anschaffung der notwendigen Trauerkleidung ist als Teil der Beerdigungskosten zu ersetzen, und zwar ohne Abzug für infolge-dessen etwa ersparte sonstige Kleidung (MG Warn 1928 Ar 127; DJ 1937, 1499). Zur Frage, was bei einem Unsall im einzelnen zu den zu erstattenden Kosten der Beerdigung zu rechnen ist, s. auch JW 1938, 81139. Die Witwe fann Erstattung nur verlangen, wenn sie Erbin bes Mannes geworden ift oder wenn sie die Koften bezahlt oder sie zu bezahlen sich verpflichtet hat (Geschäfts-

führung ohne Auftrag ober Bereicherung; vgl. NG IV O2, 2848).
4. Abs 2 bes § 844 gibt im Falle der Tötung einer Berson benjenigen Bersonen einen dem Unspruche aus § 843 gleichgearteten Unspruch gegen den Schädiger, denen der Getötete traft Gefetes unterhaltspflichtig war oder werden tonnte. Die gesetzlichen Unterhaltspflichten regeln Gesches unterhaltspflichtig war ober werden konnte. Die gesetzlichen Unterhaltspflichten regembie §\\$ 1360, 1361, 1345, 1351, 1578, 1583, 1601, 1700, 1703, 1705, 1708, 1739, 1765, dazu für den Bereich des Cherechts jest das Ges v. 6. 7. 38 (MGBl I, 807), nach dessen \\$84 ein Teil der vorstehend erwähnten Bestimmungen außer Kraft getreten ist. Als unterhaltsberechtigt sind auch die Personen auzusehen, denen gegenüber der Getötete unterhaltspflichtig gewesen oder geworden wäre, wenn sie zur Zeit der Berletzung bereits geseht hätten, wenn sie zur Zeit der Berletzung bereits geseht hätten, wenn sie zur Zeit der Berletzung bereits geseht hätten, wenn sie zur Zeit der Berletzung bereits erzeugt, aber noch nicht geboren waren, nicht dagegen solche, die erst nach der Berletzung erzeugt wurden. Die Feststellung, ob der Dritte zur Zeit der Berletzung bereits erzeugt war, ersolgt auf Grund des \\$ 286 3\D in freier Beweiswürdigung. Der Unterhaltsansuruch seht auf seiten des Unterhaltsberechtigten Bedürftigkeit (die Unmöge Der Unterhaltsanspruch fest auf seiten bes Unterhaltsberechtigten Bedürftigfeit (bie Unmöglichkeit, sich selbst zu erhalten, § 1602), auf seiten bes Unterhaltsverpflichteten Leistungsfähigkeit (§ 1603) voraus; nur die Ehefrau hat einen unbedingten Unterhaltsanspruch gegenüber bem Chemann (§§ 1360, 1361), der nicht von ihrer Bedürftigkeit abhängig ist und der auch nicht dadurch erlischt, daß sie von dem Chemanne getrennt und in ehebrecherischem Umgange lebt (MGWarn 08 Nr 639; hier u. U. notdürftiger Unterhalt nach § 1611). Bedingung für die Entstehung des Ersatzanspruchs des unterhaltsberechtigten Dritten ist nicht, daß dessen Unterhaltsbedürstigkeit zur Zeit der Berletung bereits bestand, auch nicht, daß der Getotete bor der Berletung tatfachlich für den Unterhalt des Dritten gesorgt hat; es genügt, daß er zu den gesetlich verpflichteten Per sonen gehört und zur Leistung imstande war (RG 74, 274; JB 07, 48013; 4. 2. 07 IV 299/06). Solange aber eine Bedürstigkeit des Unterhaltsberechtigten nicht eingetreten ist, hat er gegen den Ersappflichtigen nicht eine Leiftungstlage auf Zahlung einer Rente, sondern nur die Fellstellungsklage auf Anerkennung der Ersappflicht für den Fall, daß die gesetliche Voraussetzung später eintreten sollte (MG JB 07, 7108; 09, 31412; 1911, 1539; Warn 1910 Nr 206). Die tat-sächliche Gewährung des Unterhalts durch einen bazu nicht verpslichteten Dritten hebt den An-(pruch aus § 844 Abf 2 nicht auf (MG 92, 57). Eine Feststellungsklage des Verletten, daß im Falle seines Todes der Ersappslichtige den unterhaltsberechtigten hinterbliebenen nach § 844

Abs 2 ben Schaben zu erseben habe, ist mangels eines Feststellungsinteresses unzulässig

(MG 95, 248).

5. Dem Dritten ift bas Recht auf den Unterhalt infolge der Tötung entzogen, wenn die Unterhaltspflicht des Getöteten mit jeinem Tode erlischt, wie die Unterhaltspflicht ber Chegatten, Eltern und Abkömmlinge, nicht bagegen an sich, wenn die Unterhaltspflicht auf die Erben übergeht, wie diejenige des Erzeugers eines unehelichen Kindes (§ 1712). Eine Schadensersatforderung des unehelichen Kindes kann aber gleichwohl aus § 844 Abf 2 begründet fein, wenn die Erben tatfächlich nicht ober nicht voll zu leiften in der Lage find (966 74, 375; 12. 12. 07 VI 112/07); rechtlich find fie in dem Maße zu leiften verpflichtet, in dem die Verpflichtung des außerehelichen Baters zur Zeit des Todes bestand; vgl. § 1712 A 1. 6. Der Ersappslichtige ist dem Dritten insoweit zum Schabensersat verpslichtet, als der

Getötete während ber mutmaglicen Dauer feines Lebens ihm gur Gewährung bes Unter-

halts verpflichtet gewesen sein würde.

a) Auch für die Bestimmung der Erjatpflicht nach § 844 gilt es, eine Wahrscheinlichkeitskeststellung für eine zufünftige Entwidlung zu treffen, wie sie sich gestaltet haben wurde, wenn das schädigende Ereignis und der Tod des Unterhaltspflichtigen nicht dazwischengekommen ware. Die Unterhaltsverhältnisse bes Berechtigten auf Grund der Leiftungen, die der Getotete zur Erfüllung seiner Unterhaltspflicht zu machen imstande gewesen wäre, sind zu vergleichen mit den Unterhaltsverhältnissen, wie sie sich nach dem Wegsalle des Rechtes auf jene Leistungen voraussichtlich stellen werden. Dabei ist immer nur entscheidend, was der getötete Unterhaltspflichtige unter den in Frage kommenden Boraussehungen dem Unterhaltsberechtigten leisten müßte, nicht was er tatsächlich geleistet hat und vielleicht auch kunftig geleistet haben würde (NG 159, 21; NG TW 1907, 480<sup>13</sup>; 1931 S. 1804<sup>13</sup>, 3353<sup>22</sup>; 1936, 2306<sup>4</sup>). Die Unterhaltsleiftung des Ehemanns und Baters fann auch in einer Tätigkeit im Geschäfte der Chefrau bestehen (NG JW 1931 33082). Die mutmakliche Lebensbauer bes Getöteten ohne den Unfall bilbet die äußerste zeitliche Grenze für feine Unterhaltsverpflichtung und damit auch für die von dem Erfappflichtigen wegen des entzogenen Unterhalts zu leistende Entschäbigung; sie muß nach § 287 BBO festgestellt werden; es ist nicht angängig, der Witwe die Rente etwa dis zu ihrem Lebensende mit der Begründung augusprechen, daß nicht zu vermuten sei, daß der Gefötete vor ihr verstorben sein würde (96 90, 226; 128, 218; 3B 1927, 23717; Warn 1919 Nr 74; die Witwe eines getoteten Beamten fann auch nicht für die Zeit nach seinem mutmaglichen Tobe Schabensersat bafür verlangen, daß fie infolge seines vorzeitigen Ablebens nur ein geringeres Witwengelb erhalt (96 155, 20). Innerhalb biefer vom Richter zu bestimmenden Grenze (RG 64, 33) ift nach dem Magftabe der gefetlichen Berpflichtung zu ermessen, welche Leiftungen der Getötete hatte aufwenden muffen, um feinen Unterhaltspflichten gerecht zu werden. Ift ber Getotete ein Chemann, fo war er feiner Chefrau zum Unterhalte verpflichtet bis an sein Lebensende, und nur das Maß des Unterhalts wird durch feine eigene Erwerbsfähigteit beftimmt (90 39 09, 68713; 1936, 23064). Für die Bemeffung bes Unterhaltsanspruchs sind dabei die wirtschaftlichen Berhaltnisse zugrundezulegen, nicht eine burch sie nicht gerechtfertigte übertrieben hohe Lebenshaltung des Mannes (NG JB 1935, 262811). Die Unterhaltspflicht der Eltern gegen die Kinder und der Kinder gegen die Eltern findet ihre Schranke in der Bedürftigkeit der Berechtigten, hort im ersteren Falle auf, sobald die Rinder wirtschaftlich auf eigenen Füßen stehen konnen, und beginnt im letteren Falle, sobald die Eltern der wirtschaftlichen Unterstützung durch die Kinder bedürftig werden. Der regelmäßige Berlauf der Dinge, die voraussichtliche Lebensstellung der unterhaltsberechtigten wie auch der unterhaltsverpflichteten Kinder und die Wahrscheinlichkeit ihrer Verheiratung mit ihrem Einflusse auf Unterhaltspflichten find zu berücksichtigen (MG 3W 05 S. 14323, 15438; 08, 1097; 09, 66010; 1911, 1539). Hatte bie (töblich verunglüdte) Mutter ihre Tochter im Haushalt zurückgehalten und ihr keinen eigenen Erwerb ermöglicht, so ist davon auszugehen, daß sie der Tochter auch den Unterhalt gewähren mußte, und es kommt nicht darauf an, ob diese andernfalls verpflichtet und in der Lage gewesen ware, einen Beruf zu ergreifen (916 Seufful 91 Nr 75). Der Bater verliert dadurch, daß feine Tochter keinen Beruf erlernt hat, nicht das Recht, sie auf eigenen Erwerb zu verweisen; der für den Tod des Vaters Schadensersappslichtige kann aber nicht verlangen, daß eine jolche bloke Möglichkeit bei der Bemessung des Schadensersates in Rechnung gestellt wird (AG 3B 1937, 15501). Bur Bemessung bes Unterhalts, zu bessen Gewährung der Getötete verpflichtet gewesen wäre, für jeden Unterhaltsberechtigten (Frau und Tochter) f. RG 159, 21. Ein Grundsat des In-halts, daß eine im Erwerbsleben stehende Person nicht über das 65. Lebensjahr oder ein anderes bestimmtes Lebensalter hinaus dem Erwerb nachgehe oder nach gehen kunne. kann in dieser Allgemeinheit nicht anerkannt werden, die Frage ist in jedem Falle nach s 287 3BD vom Gericht unter Burdigung aller Umftande nach freier Aberzeugung zu entscheiden (RG 3B 1931, 8606; 1932, 202915, 215413; RG Barn 1934 Nr 74; RG HR 1935 Rr 1015; vgl. aud Mis 86, 377). Eine Biederverheiratung der Bitwe, die nicht notwendig. aber je nach ben Umftanben ber neuen Che ben Unterhalts- und bamit auch ben Schabensersabanspruch endigt, ift regelmäßigerweise nicht von vornherein in Betracht zu ziehen (AG 328 05. 143; NG Barn 1934 Nr 74). Über die Bemessung des Schadensersaganspruchs der Chefrau wegen

Tötung ihres Mannes, wenn dieser schon auf Scheidung der Ehe Klage erhoben hatte, und über die Beweislast in solchem Falle s. NG 152, 360. Nicht berührt wird der Schadensersapanspruch der Witwe dadurch, daß sie mit Zustimmung des Mannes (§ 1565 Abs 2) Schebruch getrieben hat (NG Seufflu 90 Nr 26). Benn die tatsächliche Entwicklung der Zukunft von dem regelmäßigen Verlaufe abweicht, gibt § 323 JBD auch hier das Mittel in die Hand, sowohl hinsichtlich des Umfangs wie hinsichtlich der Dauer der Verpflichtung, den veränderten Umftänden zur Anerkennung zu verhelfen (NG IV 300 05, 15238). Über die Bemessung des Schadensersahes dei Absindung eines unehelichen Kindes durch die Erben des getöteten Vaters nach § 1712 Abs 2 in NG IV 300 1932, 135210. Zulässsigkeit einer Feststellungsklage dahin, daß der am Tode des Schues Schuldige dem Vater den durch den Wegfall des künstigen Ernährers entstehenden Schaden zu ersehen habe, s. NG Warn

1930 Nr 160. Unterhaltspflicht nach lettischem Recht f. R. Warn 1935 Nr 142.

b) Bei Teilung des Prozessation nach Erund und Betrag des Ansbruchs gilt für § 844 das zu § 843 in A 4 Ausgeführte. Die Prüfung, ob die geforderte Rente sich in den gesetlichen Grenzen hält, vor allem die Bestimmung der mutmaßlichen Dauer des Lebens des Getöteten gehört in das Versahren über den Grund des Anspruchs (NG 77, 408; 98, 222; JW 08 S. 9° u. 109°); die zahlenmäßige Abgrenzung kann dabei dem Nachversahren vorbehalten werden (NG 69, 186; 98, 222; JW 08, 109°; 1910, 812°1; 1911, 488¹; LB 1921, 230¹3). Im übrigen genügt für ein Grundurteil zum Rentenanspruch die Feststellung der Unwahrscheinlichkeit, daß der Getötete niemaß zur Unterhaltsgewährung imstande sein würde (NG JW 1933, 1887¹¹²; sauch NG Warn 1936 Nr 80 und HR 1936 Nr 1216). Da die Voraussetzungen sür die Entschädigungsansprüche der Witwe und der Kinder eines Getöteten verschieden sind, könen sie nicht in einen Kentenanspruch zusammengesast werden, auch wenn die Witwe als Inhaberin der elterlichen Gewalt die Kinder im Rechtsstreit über den Schadensersas vertritt

(NG 398 1911, 18513; 25. 9. 05 VI 575/04). Bgl. auch NG 159, 21.

c) Hur die Anrechnung von gesetzlichen und vertraglichen Bezügen, die den Unterhalts-berechtigten, insbesondere Witwen und Baisen des Getöteten, anläglich des Todesfalles von anderer Seite zukommen, gilt dasselbe wie im Falle des §843 (f. dort A 3d). So sind insbesondere die auf vertragsmäßiger Grundlage beruhenden nach dem Tode des Verunglücken den Unterhaltungsberechtigten ausgezahlten Lebens- und Unfallversicherungssummen nicht anzurechnen (MG 146, 287; 148, 164; MG DJ 1938, 792; Warn 1917 Ar 266; JW 1932, 13521). Chensonicht Bezüge, die der Arbeitgeber des Getöteten den hinterbliebenen als Witwen- oder Waisengeld aus Freigebigkeit oder auf Grund eines bürgerlichrechtlichen Bertrages gewährt (96 151, geto aus Freigeoigten duer auf Stude eines dutgenichtechnichen Vertages gewährt (NG 1917, 330); nicht Versorgungsbezüge, welche die Hinterbliebenen eines fahrlässig getöteten baherischen Notars auf Kosten der zu einem Pensionsberein zusammengeschlossenen Notare erhalten (NG 163, 264); nicht Leistungen der Arbeiter-Pensionskasse Ber Deutschen Neichsbahn (NG JV 1937, 1155<sup>12</sup>). Nicht anzurechnen sind mangels abäquaten Zusammenhanges die aus einer öffentslichen Sammlung für die Opfer eines Unglücks einem hinterbliebenen zugestossenen Vorteile (NG DJ 1935, 1703). Über freiwillige Zuwendungen Dritter s. noch NG 92, 57; NG FW 1933, 2700<sup>5</sup>. — Was den Ersatberechtigten aus dem Vermögen des Getöteten durch kreichtst dem könntall zumöcht herührt dem könntall zumöcht herührt dem könntall zumöcht herührt dem könntall zumöcht werden des Getöteten durch Erbanfall zuwächst, berührt den Entschädigungsanspruch des § 844 an sich nicht. Insoweit aber dasselbe Vermögen der Witwe und den Kindern für ihren Lebensunterhalt zur Verfügung steht wie zur, Lebenszeit des Getöteten, ist ihnen ein Schaden nicht entstanden (NG 64, 350; NG JB 1936, 23064; s. auch 1933, 27008). Es handelt sich asso dieser Anrechnung nicht um eine Vorteilsausgleichung, sondern lediglich um die Feststellung des Schadens, der den Ersahberechtigten durch den Tod ihres Ernährers entstanden ist. Das gilt einmal sür den Vermögensübergang beim ehes lichen Güterstande der Gütergemeinschaft (NG JB 1911, 3512). Der Unterhalt der Ehesstau ist zwar vom Ehemann auch hier zu gewähren; er sällt aber dem Gesantgute zur Last (§§ 1458, 1389), und auch die Kinder sind nach § 1468 Abs 3 in der Lage, ihren Anteil am Mesanthermägen zum Ames ihres Unterhalts freizumaghen. Der Vermögensungsteil, sür den Erbanfall zuwächst, berührt den Entschädigungsanspruch des §844 an sich nicht. Gesamtvermögen zum Zwed ihres Unterhalts freizumachen. Der Vermögensnachteil, für den in diesem Falle Ersah zu leisten ift, besteht in dem Wegsalle des aus der Arbeitskraft des Getöteten gezogenen Gewinns, soweit dieser für den Unterhalt der Chefrau und der Kinder zur Verwendung gekommen wäre und soweit der Anspruch auf Anterhalt berechtigterweise ging; die Feststellung dieses Betrages wird durch die Lebensgewohnheiten und die Arbeitsamkeit des Getöteten, burch die Zahl der Kinder und die sonstigen Verhältnisse bestimmt (RG 64 S. 344 u. 350; 69, 292; JW 07, 13010; Warn 1910 Nr 155). Unter Umständen wird dann die Entschädigung auf die Erstattung der Kosten sür eine tüchtige Ersattraft in dem auf die Witwe und die Kinder übergegangenen Gut oder Geschäft sich beschräften (vgl. § 843 U 3c). Auch ohne die Einwirkung gutergemeinschaftlicher Berhältnisse ift aber ein zu ersehender Schaben zu verneinen, wenn bas Erwerbsunternehmen, deffen Erträgnisse die Quelle für den Unterhalt der Chefrau und bes Kindes bildeten (Handelsgeschäft, sandwirtschaftliches Gut), durch Erbgang auf diese übergegangen ist und von ihnen sortgesührt wird, und insoweit die Einkünste des durch Erbgang auf sie gestommenen Vermögens des Getöteten dem Unterhaltsanspruche gleichkommen (NG 69, 292: 72, 437: 148 164: NG VR 1907 12010: 1924 2464: 1926 4445: NG VR 1927 1202 1234 1464: 1936 1445: NG VR 1937 1497 1234 72, 437; 148, 164; MG IV 1907, 13010; 1934, 3464; 1936, 4145; MG Warn 1933 Nr 149; 1934

Nr 7; über die Berüdsichtigung eines Erbteilungsvertrags, ber die anrechnungsfähigen Bermögenseinkunfte verringert, f. Re 3B 1938, 67316). Ihre Bermögenslage ift insoweit nicht verschlechtert, und es kommt nur der Nachteil in Frage, der etwa durch den Wegfall der persönlichen Arbeit und Leitung bes Getöteten die Ersagberechtigten trifft. Diefe Gründe treffen aber nicht zu auf einen Bermogenzübergang, der gar nicht infolge des Todes des Berletten stattgefunden hat, sondern etwa burch Beerbung eines der Ersatberechtigten durch den andern, oder auf einen durch Bertauf bes Gefchafts bes Getoteten erzielten Gewinn (26 91, 398). Aber bie Möglichkeit einer Feststellungstlage, falls bas zur Dedung bes Unterhalts an sich ausreichende ererbte Bermögen sich mindern oder verloren gehen oder durch besondere Bedurfnisse feine Erträgnisse nicht mehr ausreichen follten, f. 96 148, 164f. Berechnung ber Witwenrente, wenn ber von dem Berftorbeneft allein geführte Geschäftsbetrieb (Schiffahrt) von den erwachsenen Söhnen fortgeführt und dadurch berselbe Gewinn erzielt wird, wie bisher, f. Re SAR 1936 Nr 1112. Immer ift für eine Unrechnung vorausgesett, daß wirklich Bermögen vorhanden ist, das Einkunfte abwirft. Muß die Bitwe erft durch ihre Tatigfeit Ginfunfte hervorbringen, fo greifen die erörterten Gesichtspuntte nicht ein (MG Warn 1936 Rr 122). — Der Anspruch aus § 844 Abs 2 kann ferner wegfallen oder sich mindern gemäß § 254 sowohl infolge mitwirtenden Verschuldens des Getöteten (§ 846) als auch infolge eigenen Berschuldens des ersatberechtigten Dritten (R6 55, 24). Nach § 254 Abs 2 muß auch geprüft werden, ob sich die Witwe des Getöteten einen Erwerb anrechnen lassen muß, bem sie hatte nachgehen konnen, aber nicht nachgegangen ift. Dabei kommt es im wesentlichen barauf an, ob und in welchem Umfang der Witwe zuzumuten ist, ihre durch Wegfall der Pflichten aus § 1356 frei gewordene Arbeitstraft zu solchem Erwerd zu benugen. Aus dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit (nicht aus dem der Borteilsausgleichung) ist auch die Frage zu beantworten, ob sich die Witwe einen Berdienst anrechnen lassen muß, den sie durch eigene Erwerbstätigkeit tatsächlich erzielt hat. Bgl. dazu RG DJ 1938, 792; auch RG JW 1938, 152515
7. Die Vorschriften des § 843 über die Form der Entschädigung (Abs 2), die Kapitalsab-

7. Die Vorldtisten des § 843 über die Horm der Ensschäung (Abs 2), die Kapitalsabsindung anstatt der Nente (Abs 3), sowie über das Bestehen des Schadensersakanspruchs trot der Unterhaltspslicht eines Dritten (Abs 4) sinden sür den Schadensersakanspruchs trot dentsperichten der Anwendung. V. das der sie entsperende Anwendung. V. das dus Unterhaltsberpslichtungen anderer Bersonen gegenüber den nach § 844 ersahderechtigten Personen der Ersahverpslichtete sich nicht berusen same ihr die bei der Nente aus § 844; sie ist Schadensersah, nicht Unterhaltsleistung (NG 151, 101). Der Nentenanspruch aus § 844 ist nach § 850g Nr 2 BPD nicht befahren daher auch nicht übertragdar (§ 400), nicht verpsändbar (§ 1274 Abs 2), nicht der Aufrechnung sähig (§ 394), nicht dem Konturse des Berechtigten unterworsen (§ 1 KD). — Die Umwertung von Kentenansprüchen, die in ausländischer Währung zu bemessen sind, in Reichsmart richtet sich nach dem Geldwert zur Zeit der Fälligkeit (NG IV IV). Umrechnung von Vergleichsrenten zusolge der Geldentwertung si. NG 106, 233; 110, 100.

## § 845

Im Falle der Tötung, der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit sowie im Falle der Freiheitsentziehung 1) hat der Ersatpflichtige, wenn der Verletzte kraft Gesetzes einem Dritten zur Leistung von Diensten in dessen Hauswesen oder Gewerbe verpflichtet war 2), dem Dritten für die entgehenden Dienste durch Entrichtung einer Geldrente 5) Ersatz zu leisten 3) 4). Die Vorschriften des § 843 Abs 2 bis 4 finden entsprechende Anwendung 5).

Œ II 768; \$ 2 631, 632.

1. § 845 fügt ben Ansprüchen der dritten Personen, die einem durch u. H. Getöteten gegenüber kraft Gesets unterhaltsberechtigt waren (§ 844), sür den Fall der Tötung, der Berletung des Körpers oder der Gesundheit, sowie im Falle der Fresheitsentziehung einer Person einen weiteren Anspruch dritter mittelbar verletter Personen hinzu, der auß deren gesetlichem Rechte auf Dienstleifungen des unmittelbar Berletten entspringt. Für die allgemeine Bedeutung des § 845 und die Katur der daraus hergeleiteten Ansprüche vgl. § 844 Al 1. über die Beschädigungen der Rechtsgüter, auf die § 845 sich beschädigt, vgl. § 823 Al 4, 5, 7. Gleichgültig ist, ob die Berletung auf wirklichem oder vermutetem Berschülden oder auf einem andern Rechtsgrunde der Haftung (§ 833 Sat 1) beruht (RG 50, 244). Daß für das Anwendungsgebiet des Haftpliss und des Kraftsahrs § 845 nicht gilt, ist in § 844 Al 1 behandelt.

2. Kraft Gesetzs sind einem Tritten zur Leistung von Diensten in dessen Hauswesen oder Gewerbe verpflichtet: die Shefrau dem Chemanne nach § 1356 und die Kinder den Eltern nach § 1617 (angenommene Kinder § 1757, uneheliche § 1705). Dem Ehemanne und den Eltern steht mithin, und zwar allein, ein Anspruch aus § 845 zu; eine entsprechende Anwendung der

Borschrift bei anderen, vertraglichen oder auf Amtsbestellung beruhenden Dienstpflichten (Stellvertretungstoften bes Staates für die entzogenen Dienste eines durch die u. H. eines Dritten

verleten Beamten; RG 61, 293) ist nicht gulaffig. 3. Der Anspruch bes Dritten nach § 845 geht nur auf Erjat für die entgehenden Dienfte; er begreift nicht einen andern Schaben, den der Ehemann oder Bater durch die Tötung oder die Verletzung der Chefrau oder des Nindes erlitten hat (RG JW 04, 3579). Ersat für die Dienste, die ein Sohn als Lehrling und Gehilfe in der kleinen Bäckerei seines Vaters leistet, im Hindlick auf vie ein Sohn als Lehrling und Wehnle in der Neinen Wackerei seines Väters leiftet, im Hinblid auf § 1617 s. HR 1937 Nr 698. Erleidet eine Chefrau einen Unfall, durch den ihre Tätigkeit im Haushalt beeinträchtigt wird, so wird der Regel nach der Mann geschädigt; eine Schädigung der Frau kommt nur im Frage, wenn entweder durch die Beeinträchtigung ihrer häuslichen Tätigkeit das Maß des der Frau vom Manne zu gewährenden Unterhalts beeinflußt wird oder aber Gütergemeinschaft besteht; tritt durch den Unfall für die Frau eine Bermehrung ihrer Bedürfnisse ein, so ist sie dunmittelbar Geschädigte (NG 129, 55; NG Barn 1933 Nr 97). Für den Fall, daß die Chefrau als Geschäftigehilfin des Mannes tätig war, so HNR 1931 Nr 934. Leistet die Ehefrau eines Arzes ihrem Mann regelmäßig und in der nach den Verköftnissen ihlisten Weise Spreckstundentitze und ist sie infolge einer Ehrener ber nach den Verhältnissen üblichen Weise Sprechstundenhilse, und ist sie infolge einer Körperverletzung für die Zukunft daran gehindert, so kann der Ehemann sür die ihm entgehenden Dienste seiner Frau von dem Schuldigen Ersat beanspruchen (NG 132, 223). — Für die Ermitts lung des Schadens, die prozestrechtlich dem § 287 BPD untersteht, bietet der Umfang der Dienste, die der Getötete oder Verlette mahrend der Dauer des Lebens des Dienstberechtigten biesem ohne die Berletung voraussichtlich geleistet haben wurde, und für diese Feststellung wiederum der Umsang der Dienste einen Anhalt, die er vor der Verletzung tatsächlich geleistet hat. Wie lange eine Ehefrau dem Chemanne ihre häuslichen Dienste zu leisten imstande und deshalb auch verpflichtet ware, ist nach den Lebensverhältnissen der Eheleute und nach der Gesundheit und Rüftigkeit der Frau zu beurteilen. Rüftige Hausfrauen sind oft bis in das hohe Alter im Hause tätig, und der Auskall ihrer Arbeit ist alsdann auch eine Vermögenseinbuße für den Ehemann (986 328 1910, 81128). Daß ber Berlette unter allen Umftanben bem Dienstberechtigten bereits wirklich Dienste geleiftet haben mußte (fo Staubinger A3b), ift nicht erforderlich; benn ber Anibruch geht auf Erfat ber entgehenden Dienste für die Zufunft. Für die Bemeffung der Bobe der Entschädigung tann als ungefährer Magstab der Lohn oder Gehalt dienen, der einer an Stelle bes Geibteten ober Berletten angunchmenben fremben hilfstraft nach den ortsliblichen Lohnverhältniffen gezahlt werben muß, unter Berudfichtigung ber etwaigen Gegenleiftungen, die bem Dritten familienrechtlich für den Empfang der Dienste obgelegen haben (M 2, 632). Der mittelbar geschädigte Dritte soll in jedem Falle einen Anspruch auf Ersat für die ihm entgehenden Dienste, allo einen Criat des Wertes Diefer Dienste haben. Dabei barf berücklichtigt werben, baß ein Kind sich unter Umständen, sei es auch in Verfolgung eigener Interessen, mehr einsett als ein Angestellter (NG DJ 1938, 641). Dagegen sind Aufwendungen, die der geschädigte Dritte für den Unterhalt des Getöteten (3. B. der Chemann für die getötete Frau, der Bater für das getötete Nind) gemacht haben wurde, nicht anzurechnen, und es ist auch unerheblich, ob er die Arbeiten, die ihm der Getotete geleistet haben wurde, durch eine bezahlte Ersagfraft ausführen läßt, ober ob er sie ohne Auswendung von Geld selbst ausführt oder sich unentgeltlich erlangter oder billiger Aushilsen bedient (NG 152, 208; NG DJ 1938, 641; NG JW 1937, 149010; NG HR 1933 Nr 922; s. auch Seufsu 88 Nr 41 und Carl JW 1938, 1696). Künftige und mögliche Beränderungen (Wiederverheiratung des Chemanns) sind für die Zuckennung der Entschädigung nicht in Befracht zu ziehen; der Weg, sie zur Geltung zu bringen, ist durch § 323 BPD gewiesen (NG 4. 4. 07 VI 278/06). Dazu für den Fall der Wiederverheiratung des Chemanns NG HR 1935 Dr 173. Der Grundsatz der Anrechnung anderweitigen ausgleichenden Ersatzes (vgl. A 3d 3u § 843 und A 6c zu § 844) gilt selbstverständlich auch für § 845 (Anrechnung von Unfallrenten, die der Gütergemeinschaft zugeflossen find, Re 328 1911, 3512). Dem nach § 845 anspruchsberechtigten Dritten (Chemann) tann, wie schon erwähnt, bei Bemessung der Rente nicht entgegengehalten werden, daß er infolge Begfalls bes Getoteten (Chefrau) die Roften für deffen Unterhalt erspare; vgl. dazu noch MG JW 1935, 1177.

4. Einer befonderen Erörterung bedarf bas Berhaltnis bes nach § 845 bem Chemanne stehenden Erfahanspruche gu ben eigenen Anspruchen ber verletten Chefrau gemäß § 848. Nach einer Entscheidung NG 11. 2. 07 VI 225/06 und anderen Urteilen verteilen sich bie Ansprüche (bei gesetlichem Güterstande s. unter a mit d, im übrigen unter e) in folgender Weise a) Der verlegten Chefrau fteht nach ben §§ 842, 843 ber Unspruch auf Erfat ber Rur- und Pflegekosten zu, die sie unabhängig von der tatsächlichen Berausgabung, also auch dann erhalten kann, wenn der Chemann die fraglichen Kosten auf Grund seiner Unterhaltspslicht gezahlt hat; sie hat weiter den Anspruch auf Schmerzensgeld nach § 847. Diese Teile des Schadensersatzunspruchs gehören zum eingebrachten Gute der Ehefrau (§§ 1363, 1365 BGB; NG IB 1921, 3933). h) Die Ehefrau hat serner nach denselben geseiligen Bestimmungen den Anspruch auf eine Rente wegen Verminderung ihrer Erwerdsfähigkeit und Vermehrung der Andreckeit. mehrung ber Bedürfnisse. Der Unspruch wegen Berminderung ber Erwerbsfähigfeit ift aber, ba ein

Schabensersakanspruch einen entstandenen Schaben voraussett, eingeschränkt auf den selbständigen Erwerb, dem die Chefrau außerhalb des Haushalts und Geschäfts ihres Chemanns nachgeht (§ 1367. RG 139,289; Einnahme aus Zimmervermietung RG Warn 1913 Ar 22), und auf die etwaige Einbuse in einer möglichen fünftigen Ausnuhung ihrer Erwerbskraft nach Auflösung der She, deren Geltendmadjung nur im Bege ber Feststellungsklage erfolgen kann (RG JB 05,34112; 08,273)8. Der Kentenanspruch wegen Bermehrung ber Bedürfnisse ift Bestandteil bes eingebrachten Gutes, der Kentenanspruch wegen Verliefts oder Minderung des selbständigen Erwerds Vorbehaltsgut (§§ 1367, 1370; **NG** JW 1921, 393°); deide Teile der Kente sind also hier zu sondern. Hat die Chefrausserner tatsächlich vor der Verletzung die Kosten des Hausbalts aus den Einkünsten ihres Vorbehaltsguts destritten, so ist sie auch selbst trop § 845 klagederechtigt (**NG** 85, 81). Dagegen steht c) der Anspruch auf Ersat des durch Wegsall der sämtlichen Dienste und der Hilstätigkeit der Chefrau im Gewerbe bes Chemanns entstandenen Schabens nach § 845 bem Chemanne, und nur biesem zu; ein Anspruch der Chefrau selbst wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ber notwendig gewordenen Einstellung oder Einschränkung dieser Tätigkeit besteht baneben nicht (**RG** 63, 195; 64, 323; 73, 309; 85, 61; 139, 289; JW 05 S. 341<sup>12</sup>, 469<sup>28</sup>; 06, 385<sup>12</sup>; 08, 273<sup>8</sup>; 1911, 810<sup>17</sup>; JW 1921, 393<sup>3</sup>; Warn 08 Nr 520; 09 Nr 300; abweichend Warn 08 Nr 640). Lediglich insoweit, als d) die Vermehrung der Ausgaben für den haushalt und das Geschäft eine Rudwirkung auf das Mag des von dem Chemanne der Chefrau zu gewährenden Unterhalts (§ 1360) möglicherweise ausüben wird, kann auch ihr eine Vermogenseinbuße entstehen und beshalb von einem eigenen Schadensersaganspruche der Chefrau die Rebe fein, ber aber felbstverständlich durch ben bom Chemanne wegen feines Schabens erhobenen Unspruch aufgegehrt wird (RG 47, 84; 63, 195; JW 05, 341<sup>12</sup>; 06 S. 385<sup>12</sup>, 469<sup>26</sup>, 751<sup>23</sup>; 09, 483<sup>1</sup>; 1911, 810<sup>17</sup>; 1913, 99<sup>15</sup>; Warn 08 Nr 520; 1910 Nr 197). Eine gemeinschaftliche Klage der Cheleute wegen ihrer beiderseitigen Ansprüche ift zuläffig und zu empfehlen, weil baburch ber Gefahr einer Erhebung doppelter Ansprüche wegen besselben Schadens begegnet wird (RG JW 1911, 810<sup>17</sup>; 1913, 376<sup>7</sup>; Warn 09 Nr 300; 1911 Nr 83; Gruch 49,944; 19.4.05 VI 349/04; 29.1.06 VI 173/05). Die Zustimmung bes Chemanns zur Mage ber Chefrau, die im Magevortrage auszusprechen ift, macht die lettere auch allein klageberechtigt, selbst insoweit an sich der Anspruch nur dem Chemanne que steht (NG 3B 1931, 11889; NG Warn 1916 Nr 156). e) Das Vorstehende gilt beim gesetlichen Buterftande, für beffen Geltung die Bermutung ftreitet (96 32 1913, 9915). Bei dem Guterstande der allgemeinen Gütergemeinschaft, der Errungenschaftsgemeinschaft ober der Fahrnisge meinschaft erwirdt die Frau in der Che nicht dem Manne, sondern dem Gesamtqute, dem auch der cheliche Aufwand zur Last fällt; das Gesamtgut wird aber von dem Chemanne verwaltet und vertreten (§§ 1438, 1443, 1458, 1519, 1529, 1549), so daß dieser nach allen oben bezeichneten Richtungen den Nechtsstreit für das Gesamtgut zu sühren hat (RG 73, 309; FW 1911, 81017; Warn 1910 Ar 389; 1911 Ar 83). Das gilt dann auch für das Gebiet des Rhaftpsss und des Kraftfahre, weil hier das eheliche Güterrecht die Grundlage der Klageberechtigung bildet; was die Chefrau, sei es im Hauswesen oder im Gewerbe des Mannes, erwirbt, gehört zu gesamter Hand beiden Eheleuten, und der Verlust ist unmittelbar auch ein Schaden der Frau (**NG** IW 1914, 4311). Dasselbe ist von der Fahrnisgemeinschaft zu sagen (RG Warn 1914 Nr 258). Auch hier ist aber die Erhebung einer Alage durch die Chefrau allein mit Zustimmung des Ehemanns unbebenklich, da diese Zustimmung die Beschränkung der Frau in der Verwaltung des Gesamtguts aushebt (NG 60, 146; 73, 309; JW 1911, 810<sup>17</sup>; Warn 09 Nr 300; 1911 Nr 83). — Der höchstpersonliche Anspruch auf ein Schmerzensgelb (§ 847) gehört bei der allgemeinen Gütergemeinschaft zum Sondergut (§ 1439), beim geschlichen Güterstande (RG 90 S. 65 u. 96; JV 1921, 3933) sowie bei der Errungenschaftsgemeinschaft und Fahrnisgemeinschaft zum eingebrachten Gut (§§ 1363, 1365, 1522, 1552); für bessen Bertretung gilt nach §§ 1525 u. 1549 ber § 1380.

5. Die Kente, auf die auch für den Anspruch aus § 845 regelmäßig erkannt werden soll, unterliegt nicht den Bollstreckarkeits- und Pfändungsbeschränkungen der §§ 708 Nr 6 u. 850g JPD; sie ist mithin auch übertragbar, aufrechendar und verpfänddar (§§ 400, 394, 1274 Abs 2 BGB). Der Rentenanspruch (§ 845 Sat 1) und der Kapitalabsindungsanspruch (§§ 845 Sat 2, 843 Abs 3) sind nicht zwei verschiedene Ansprüche, sondern nur zwei verschiedene Formen des nämlichen

Anspruchs (NG 77, 216; NG HR 1933 Ar 1083).

### \$ 846

Hat in den Fällen der §§ 844, 845 bei der Entstehung des Schadens, den der Dritte erleidet, ein Verschulden des Verletzten mitgewirkt, so finden auf den Anspruch des Pritten die Vorschriften des § 254 Anwendung 1).

Œ II 769; \$3 2 639, 640.

<sup>1.</sup> Die Bestimmung des § 846 enthält zunächft eine Ausbehnung der Anwendung des § 254 auf die Fälle der §§ 844, 845: die selbständigen Schabensersatzunsprüche Dritter nach diesen Para-

graphen können burch das mitwirtende Berichulden des unmittelbar Berletten in gleicher Beije aufgehoben oder gemindert werden, als wenn es fich um beffen eigene Unspruche handelte (Ris 51, 275). Anwendung auf Schädigungen im Kraftfahrverkehr f. MG 3B 1934, 3127. Der allgemeine in der Wesekesvorschrift enthaltene Gedante ift, daß in demselben Dage, wie die eigenen Ansprüche des unmittelbar Berletten in ihrer Entstehung von seinem Verhalten beeinflußt werden können, auch die Ansprüche der mittelbar Geschädigten diesen von dem Berhalten des Berletten ausgehenden Einwirkungen unterliegen (NG 62, 313; 69, 186). So erscheint troz aller Selb-ftändigkeit der Schadensersahausprüche der §§ 844, 845 der unmittelbar Velretzte als Nechtsvorgänger des ersatberechtigten Dritten. Daraus folgt, daß, wenn der unmittelbar Berlette, auch ohne daß ein Berschulden auf seiner Seite vorliegt, den Ersappslichtigen von seiner Saftung befreit und die Gesahr ihm gegenüber übernommen hatte, dadurch auch der Anspruch des dritten Ersak-berechtigten aufgehoben wird, der davon abhängig ist, daß die Boraussetzungen eines Schadensersahansbruchs in der Berson des unmittelbar Berletten gegeben waren (RG 65, 313; 69, 186; 128, 229; 39 05, 14322). Dem mittelbar berletten und aus § 844 flagenden Rinde einer getoteten Mutter kann aber nicht das Berschulden des durch denselben Unfall getöteten Baters entgegengehalten werden (RG Barn 1910 Rr 461). Daneben wird ber Unspruch des mittelbar Berlegten nach dem allgemeinen Grundsate des § 254 auch durch sein eigenes mitwirkendes Berschulben, das naturgemäß hauptsächlich ein solches nach § 254 Abs 2 — Unterlassung der Abwendung oder Minderung bes Schadens - fein wird, aufgehoben oder gemindert, da zwar die Entstehung seines Unspruchs von dem Berhalten des unmittelbar Berletten beeinflußt wird, ber Anspruch aber im übrigen von dem des Verletten unabhängig ist (NG 55, 24; 18. 12. 05 VI 117/05; 11. 1. 07 III 231/06). Anrechnung des eigenen Mitverschuldens, wenn der Chemann Ansprüche nicht nach § 845, sondern kraft Abtretung seitens der bei einem Fahrzeugzusammenstoß verletten Chefrau erhebt, s. RG 139, 289. Entsprechende Anwendung bes Grundsates des § 846 bei der Vertragstlage des Mieters gegen den Vermieter auf Ersat des seiner Chefrau durch einen vom Bermieter verschulbeten Mangel der Mietsache entstandenen Schadens f. 20 81, 214; ferner in Fällen, in denen eine gegen einen anderen gerichtete u. h. die Folge hat, daß ein Dritter infolge der seelischen Einwirkung der körperlichen Berletzung oder der Tötung des unmittelbar Betroffenen auf ihn, den Dritten, einen Schaden an seiner körperlichen oder seelischen Gesundheit und dadurch einen Bermögensschaden erleidet, f. RG 157, 11.

# § 847

1) Im Falle der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit sowie im Falle der Freiheitsentziehung 2) kann der Verletzte auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist 4), eine billige Entschädigung in Geld verlangen 5). Der Anspruch ist nicht übertragbar und geht nicht auf die Erben über, es sei denn, daß er durch Vertrag anerkannt oder daß er rechtshängig geworden ist 6).

Ein gleicher Anspruch steht einer Frauensperson zu, gegen die ein Verbrechen oder Vergehen wider die Sittlichkeit begangen oder die durch Hinterlist, durch Drohung oder unter Migbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses zur Ge-

stattung der außerehelichen Beiwohnung bestimmt wird 3).

& I 748 II 770; M 2 799-803; B 2 640, 641.

1. Wesen und Anwendungsgebiet des Anspruches auf Schmerzensgeld. Dem Schadensersaße, der den Ausgleich der Verluste herbeisühren soll, die eine u. H. für das Vermögen des Verletten zur Folge gehabt hat (§§ 249, 842, 843), sügt § 847 für gewisse Verlettungen persönlicher Rechtsgüter eine weitere Entschädigung hinzu, die nicht dem Vermögen des Veschädigten etwas ihm Entzogenes wieder zusühren, sondern sein Vermögen vermehren soll, indem sie ihm in Geld eine Vergütung bietet als Ausgleich sür erlittene körperliche Schmerzen, Verunstaltungen und Schmälerungen des körperlichen oder seelischen Wohlbesindens, mit denen eine Schädigung des Erwerds nicht verdunden ist. Diese Entschädigung, das sog. Schmerzensgeld, kann nur in den bestimmten vom Gesch hervorgehobenen Fällen beansprucht werden; eine entsprechende Anwendung der Vorschrift ist ausgeschlossen, wie in § 253 ausdrücksich erkärt ist. Sin Schmerzensgeld kann deshalb unter Verusung auf § 847 bei einem lediglich durch Verletzung von Vertragspflichten der Person eines andern zugesützen Schaden nicht verlangt werden (NG 65, 17; 99, 263; 112, 294; JW 08, 19610; 1910, 11213; 1911, 82442; 1916, 4887; Warn 08 Nr 445; O9 Nr 102; 1928 Nr 105). Seensowenig ist eine Ausdehnung des § 847 auf das Gebiet des Haltschen kans kans der Verletzens zu gewährenden Entschädigung selbständig und erschöpsend regeln (NG 57, 52; 99, 263; IW 08, 19610; 1911,

82442). Die Eisenb Berk D regelt lediglich die Haftpflicht der Eisenbahnen aus dem Beförderungsvertrage, tann baber Anspruche auf Schmerzensgelb nicht begrunden (AG 328 1916 S. 4887 u. 12768). Die Ausnahmenatur der Bestimmung des § 847 verbietet auch eine sinngemäße Anwendung auf schulbhafte Berstöße gegen öffentlichrechtliche Berpflichtungen (NG 112, 294). Bei Amtspflichtverletzungen (§ 839) haftet der Beamte und ebenso der an seiner Stelle haftende Staat auch auf Schmerzensgeld im Rahmen bes § 847 (NG 113, 104; RG Warn 1928 Nr 82; 1930 Nr 73). Anwendbarkeit des § 847 bei einer auf § 485 DGB sich gründenden Gaftung f. SRK 1935 Nr 752. Selbstverständlich wird der Anspruch auf Schmerzensgeld aus § 847 nicht daburch ausgeschlossen, bag neben ber u. S. auch ein Bertrag, 3. B. ber Beforberungsvertrag, ober bas Kraftfahrzeuggeseh usw. den Schadensersakanspruch begründet (NG JW 1907, 8295; 1910, 100313; 1916, 12768; 1932, 37161"; HRR 1928 Nr 422; für das Arbeitsrecht f. Dersch ZUKDR 1937, 229). — Das Schmerzensgeld bildet, als auf besonderen Voraussehungen beruhend, nicht mit ben Schabensersaganspruchen aus §§ 842, 843 eine rechtliche Ginheit, nicht einen Rechnungsposten des Gesamtschadensersates mit Heilungskosten und Rente, der mit andern Rechnungsposten ausaewechselt werden konnte (MG 140, 392; MG JW 1921, 12303). Der Übergang von einem Anspruch aus § 847 zu einem vermögensrechtlichen Schadensersakanspruch enthält daher eine Klageänderung (RG 149, 157). Die Selbständigkeit des Anspruches auf Schmerzensgeld hat ferner zur Folge, daß seine Verjährung durch die Erhebung der Mage auf Ersab des Vermögens-schabens nicht unterbrochen wird (**MG** 11. 7. 27 VI 2, 3/27); anders, wenn eine Leistungsklage Bermogens- und Nichtvermogensschaden umfaßt, mag auch ein bestimmter Betrag für Schmerzensgelb nicht ausgeschieden sein (RG HRR 1932 Nr 122). Gleichzeitige Begründung eines Anspruches als Schmerzensgelb und als Verdienstentschädigung s. RG Warn 1935 Nr 123.

2. Boraussegung bes Anspruchs auf ein Schmerzensgelb ift nach Abs 1 eine Berletung bes Wörpers, ber Gesundheit ober ber Freiheit einer Berson burch eine u. H. Dag bie u. H. eine schulbhafte sei, wird nicht gefordert; § 847 bezieht sich auf alle vom BGB den u. H. beigezählten Tatbestände, sofern sie die Verlegung der bezeichneten Rechtsgüter zum Gegenstande haben (RG 50, 244). Verlegungen der Ehre geben den Anspruch aus § 847 nicht (RG 140, 392; 142, 116;

150, 39; NG 3B 1932, 30542). 3. Der Anspruch auf ein Schmerzensgelb fteht nach Abs 2 ferner den "Frauenspersonen" Bu, gegen die ein Berbrechen oder Bergehen gegen die Sittlichfeit verübt worden ift. Sierunter fallen in Verbindung mit § 823 Abf 2 die Versehlungen der §§ 174, 176, 177, 179, 182 StGB, zu denen sich das Verbrechen gegen § 48 des RGes. über das Auswanderungswesen v. 9. 6. 1897 (RGBl 463) gesellt. Außerdem begründet nach Abs 2 den Anspruch auf ein Schmerzensgeld

der Tatbestand bes § 825.

4. Beim Borliegen eines der Tatbeftanbe, die in ben A 2 u. 3 behandelt find, gibt § 847 bem Berletten einen Unipruch auch wegen bes Schadens, ber nicht Bermögensichaden ift. Unter bem Berletten ift hier nur der un mittelbar Berlette zu verstehen; den durch eine u. S. mittelbar verletten Bersonen kommen nur die im Gesetze ihnen ausbrudlich gewährten Unspruche (§§ 844. 845) gu. Schaden, der nicht Bermögensichaden ift, find alle Benachteiligungen bes Berletten, die nicht mit einer Minderung bes Bermögens in Gegenwart ober Zufunft verbunden find, teine Auswendungen veranlassen und den wirtschaftlichen Erwerb nicht beeinträchtigen (vgl. U 1). Bu entschäbigen sind nach § 847 nicht nur Schmerzen im engeren Sinne, sondern die gesamten nichtvermögensrechtlichen Folgen, die ein Unfall für den Körper und die Seele des Berlegten nach sicht (NG 3W 1933, 8306; Warn 1932 Nr 40, 177; 1934 Nr 123; 1935 Nr 57), wie die Schwere der Verlepung, die Bedeutung einer förperlichen Entstellung, die Beeinträchtigung der Lebensfreude, seelische Bedrückung und Sorgen (RG JW 1934, 27696). Körperliche Berunstaltungen (RG 5. 2. 06 VI 188/05) und die damit verbundene Verschlechterung der Heiratsaussichten für Frauen (96 11. 5. 05 VI 396/04), sowie Berkummerungen bes körperlichen und geistigen Wohlbefindens können nach der wirtschaftlichen Seite sowohl als Erschwerung des Fortkommens im Sinne des § 842, wie als Schaden im Sinne des § 847 in Betracht kommen; ebenso die Folgen der u. H. nach Abs 2. Unter den Boraussehungen der Abs 1 u. 2 hat jeder Verlette, ohne Unterschied zwischen ben verschiedenen Bevölkerungsschichten (96 76, 174), einen Rechtsanspruch auf Rahlung eines Schmerzensgelbes, ber burch eine wenn auch "reichliche" Bemessung des vermögenerechtlichen Schadenserfates nicht befriedigt wird (96 69, 296; 39 1913, 5437 1915, 895; 1934, 27696). Eines besonderen Nachweises, daß ein Schaden entstanden sei, der nicht Bermögensschaden ift, bedarf es beshalb nicht; das Schmerzensgeld ift stets zuzusprechen, wenn eine u. S. vorliegt, die in einer Nörperverlegung, Gejundheitsbeschädigung oder Freiheitsentziehung besteht; seine Ausmessung ist Sache tatsächlicher Würdigung (NG 76, 174). Daraus ergibt sich weiter prozestrechtlich als Folge, daß es für den Erlaß eines Zwischenurteils nach § 304 ZPO nicht einer besonderen Feststellung des Inhalts bedarf, daß der Verletzte überhaupt einen Nichtbermögensschaden erlitten habe (NG FB 07, 2026; 1911 S. 279, 7546; 1913, 5437; Warn 1914 Ar 18; abweichend früher JB 06, 33920).
5. Die Vergütung des Nichtvermögensschadens soll in einer billigen Entschädigung in Geld

bestehen. Bei Bestimmung ihrer Sohe, bie nach § 287 BBD bem freien Ermessen bes Gerichts

unterliegt, sind vor allem Dauer und Heftigkeit der Schmerzen, Schwere der Verletzung, Bebeutung einer bleibenden oder vorübergehenden Entstellung, Beeinträchtigung der Lebensfreude, seelische Bedrückungen und Sorgen, außerdem die beiderseitigen Vermögensverhältnisse, insbesondere auch die gute Vermögenslage des Ersappslichtigen, in Vetracht zu ziehen (NG 63, 104; 76, 174; 140, 392; IVI 1911, 2709; 1913, 5437; 1915, 9209; 1933, 8308; Warn 1921 Nr 25; 1932 Nr 40, 177; NG Scussa & Rr 113; NG 19. 2. 06 VI 213/05; s. auch HNN 1931 Nr 503, Schmerzensgelbanspruch abzusprechen (NG JW 1934, 27696). Sind die Verhältnisse mehrerer Ersapplichtiger nicht so, daß jedem das sonst angemessene Schmerzensgeld auferlegt werden kann, dann muß dieses gegen jeden besonders bemessen und die gesamtschuldnerische Berutreilung auf den Teil beschränkt werden, zu dessen Zahlung mehrere verurteilt werden (NG DJ 1937, 1124). Auch die für die Zukunft zu erwartende Entwicklung ist zu berücksichtigen (RG 3B 1934, 1564). Eine die Nachprüfung in der Revisionsinstanz rechtfertigende Verkennung des Begriffs einer billigen Entschädigung liegt in der einseitigen Bemessung nach den guten Bermögensverhältnissen des Ersapberechtigten ohne Berudsichtigung der Berhältnisse des Berpflichteten (RG 28. 5. 25 IV 69/25). It der Staat der Ersappslichtige, so fällt freilich die Rüchschrahme auf seine Bermögensverhältnisse weg; denn das Vermögen des Staates dient den öffentlichen Staatszwecken und kann nicht zu dem Vermögen des Ersapberechtigten in ein Verhältnis gebracht werden (NG JB 1915, 920°). Berücksichtigung der seit der Berletung eingetretenen Geldentwertung s. RG JB 1922, 1742. Der vermögensrechtliche Schaden des Verletten ist bei ber Bemeifung bes Schmerzensgelbes ichlechthin außer Berudfichtigung gu laffen (vgl. N 4; MG 76, 174; JW 08, 55012; 1913, 5437; 1934, 27698). Dagegen ift eine Berückjichtigung wie anderer Umstände des Falles (vgl. § 829 A 5), so auch des Grades des Verschuldens des Schäbigers — namentlich eines besonders groben Verschuldens, das auf den Geschädigten verbitternd wirken kann — nicht ausgeschlossen (NG 136, 60; NG IV 1933, 8308; 1934, 1564; der allgemein ablehnende Standpunkt in RW Bang 1910, 217 ift damit aufgegeben). Der Natur ber Sache nach wird als Schmerzensgeld regelmäßig ein Napital, nicht eine Rente zuzusprechen sein; boch ift bei bauernden Nachteilen auch die Zubilligung in Gestalt einer Rente zulässig, die boch nur eine besondere Form der Entschädigung und auf die Ansprüche der §§ 843 bis 845 keineswegs beschränkt ist (vgl. für die Schadensbemessung nach § 251 966 68, 429 und für das Schmerzensgelb Warn 1917 Nr 99; 1932 Nr 177). Das Schmerzensgeld kann auch teils in Gestalt einer Kapitalabfindung teils in Gestalt einer Rente zugesprochen werden (MG Barn 1935 Nr 81). Zulässia ist es auch, das Schmerzensgeld zunächst nur für einen bestimmten Zeitraum zuzusprechen (RG Seuffa 88 Nr 40). Auch bei der Bemessung des Schmerzensgeldes ist von den Berhältnissen zur Zeit der Arteilsfällung auszugehen (MG JB 1923, 1742). Es ist aber nicht nur die Gesamtheit ber in diesem Zeitpunkt seststehenden Umstände zu beachten, sondern auch ihre für die Zukunft zu erwartende Entwicklung (RG ZW 1934, 1564).
6. Der Anspruch auf Schmerzensgeld ist nicht übertragbar und nicht vererblich. Weil er

6. Der Anspruch auf Schmerzensgeld ist nicht übertragbar und nicht vererblich. Weil er nicht übertragbar ist, ist er auch nicht pfändbar (§ 851 JPD), nicht verpfändbar (§ 1273 Abs 2), nicht mit einem Nießtrauch belastbar (§ 1069 Abs 2), nicht aufrechendar (§ 394 Abs 1), nicht Konkursgegenstand (§ 1 Abs 1 KD). Diese Beschränkungen entfallen, wenn der Anspruch durch vertragliche Anerkennung zu einer gewöhnlichen Forderung oder wenn er rechtshängig geworden ist (MG Warn 1936 Kr 183). Der Schmerzensgeldanspruch der Ehefrau im gesehlichen Güterstande gehört zum eingebrachten Gut (§§ 1365 BGB) und kann deshalb nach § 1380 vom Ehemann im eigenen Namen geltend gemacht werden (NG 90, 65; 96, 96; 139, 289; JW 1921, 393³; s. auch HRR 1935 Nr 1156). Sine Abtretung des Anspruchs an den Ehemann ist unwirksam (NG Seufsuch 2011). Bgl. A 4 zu § 845. Der Anspruch auf Schmerzensgeld geht nicht nach § 1542 RBD auf den Bersicherungsträger über (NG Seufsu 86 Rr 83; NG HRR 1931 Nr 1911; NG 27. 5. 29 IV

## 700/28; 27. 1. 30 VI 738/28). 8 **848**

Wer zur Nückgabe einer Sache verpflichtet ist, die er einem anderen durch eine unerlaubte Handlung entzogen hat, ist auch für den zufälligen Untergang, eine aus einem anderen Grunde eintretende zufällige Unmöglichkeit der Herausgabe oder eine zufällige Verschlechterung der Sache verantwortlich 1), es sei denn, daß der Untergang, die anderweitige Unmöglichkeit der Herausgabe oder die Verschlechterung auch ohne die Entziehung eingetreten sein würde 2).

E I 716 II 771; M 2 740; B 2 607.

- 1. Die dem § 287 nachgebildete Vorschrift läßt benjenigen, der einem andern durch eine unerlaubte Handlung eine Sache entzogen hat und ihm deshalb nach § 249 zur Rückgabe verpstichtet ist, auch für den Zufall einstehen, der die Sache trifft, sie zerkört, verschlechtert oder dem Ersahberechtigten dauernd entzieht. Sache ist auch hier sede körperliche Sache und nur diese (§ 90). Der Zusall muß die Sache als solche tressen; so kann wohl eine Entwertung der Sache als Verschlechterung in Vetracht kommen, nicht aber eine solche Wertminderung, die nicht die Sache erseibet, sondern nur ein mit ihr verknüpstes Recht, wie der Kurssturz einer Altie (RG 2. 07 I 311/06). Sine Mahnung ist nicht Voraussetzung des Kechtes aus § 848; die Hatung des Ersahpstichtigen für die Sache erlischt aber, nachdem der Beschädigte gemäß § 250 den Ersahseines Schadens in Geld verlangt hat. Darüber, wann Herausgabe und wann statt ihrer Geldzahlung verlangt werden kann, entscheidet § 848 nichts (RG Warn 1911 Nr 81).
- 2. Der Rückgabeberpstichtete ist von der Haftung für Zusall entlastet, wenn der Untergang, die Berschlechterung, die Unmöglichkeit der Herausgabe auch ohne die Entziehung die Sache getroffen haben würde. Die Beweißlast hierfür trifft den Herausgabeberpstichteten. Daß derselbe Zusall, der die entzogene Sache getroffen hat, sie auch bei dem Beschädigten getroffen haben würde, ist nicht ersordert; auch irgendein anderer Zusall, der dieselbe Wirtung gehabt haben würde, genügt (M 2, 607). Deshalb nuß sich der Grundstäcksentümer, dem ein Eisenbahn unternehmer widerrechtlich ein Stück Landes weggenommen und zur Eisenbahnanlage gezogen hat, mit dem Wertersche begnügen, den er dei der Enteignung erhalten haben würde, wenn ohne die Entziehung die Enteignung zugunsten des Bahnbaues eingeleitet worden sein würde (NG 13. 5. 08 V 415/07).

## § 849

Ist wegen der Entziehung einer Sache der Wert oder wegen der Beschädigung einer Sache die Wertminderung zu ersetzen, so kann der Verletzte Zinsen des zu ersetzenden Betrags von dem Zeitpunkt an verlangen, welcher der Bestimmung des Wertes zugrunde gelegt wird 1).

© I 717 II 772; M 2 740, 741; B 2 607.

1. Die hier festgesetzte Berzinsungsbilicht für den Betrag des Wertersatzes an Stelle der Rückgabe einer entzogenen Sache (§ 90) entspricht der ähnlichen Regelung für den Fall des Verzugs in der Herausgabe einer Sache in § 290. Sie setzt den Nachweis eines Schadens nicht doraus, schließt aber die Geltendmachung eines nachzuweisenden höheren Schadens nicht aus. Wird dem Ersatderechtigten ein entgangener Gewinn zugesprochen, den er aus der Sache gezogen haben würde, so kann daneben selbstverständlich nicht Verzinsung des Wertersatzs verlangt werden Wer Zensschlich ist der gesetzliche (§ 246); den Zeitpunkt, der der Wertbestimmung zugrunde gelegt wird, setzt das Gericht nach der Sachlage in freiem Ermessen (§ 287 ZPD) fest. § 849 trifft auch den Fall der Entziehung von Gelbstücken besteht (M 2, 740). Für Zinsen der Hauptforderung haftet der dinglich oder persönlich beschränkt haftende Reeder entsprechend; für Prozeszinsen haftet er unbeschränkt (NG 153, 171).

#### § 850

Macht der zur Herausgabe einer entzogenen Sache Verpflichtete Verwendungen auf die Sache, so stehen ihm dem Verletzten gegenüber die Rechte zu, die der Besitzer dem Eigentümer gegenüber wegen Verwendungen hat 1).

E I 718 II 772; M 2 741; B 2 607.

1. Die Rechte, die der Besiker dem Eigentümer gegenüber wegen Verwendungen hat, sind in den §§ 994—1003 bestimmt. Über notwendige Verwendungen handeln die §§ 994, 995, über nühliche § 996, über die Wirkung einer Genehmigung der Verwendungen § 1001. Wegen der Verwendungen, die ihm zu ersehen sind, steht dem Besiker auch das Recht der Zurückbehaltung der Sache nach § 273 zu, es sei denn, daß er die Sache durch eine vorsählich begangene u. H. erlangt hat (§ 273 Abs 2, § 1000 Sah 2).

#### \$ 851

1) Leistet der wegen der Entziehung oder Beschädigung einer beweglichen Sache zum Schadensersatze Berpflichtete den Ersatz an denjenigen, in dessen Besitze sich die Sache zur Zeit der Entziehung oder der Beschädigung befunden hat, so wird er durch die Leistung auch dann befreit 2), wenn ein Dritter Eigen-

tümer der Sache war oder ein sonstiges Necht an der Sache hatte, es sei denn, daß ihm das Necht des Dritten bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist 3).

€ II 774; \$ 2 607—609.

1. Auch wer wegen einer u. H. zum Schabensersate verpstichtet ist, soll des Schutes seines guten Glaubens bei der Leistung des Schadensersates nicht verlustig gehen. Er muß wissen, an wen er diesen leisten soll, und soll vor Doppelzahlungen gesichert sein, wenn er an denjenigen geleistet hat, den er für den richtigen Empfänger der Ersatleistung angesehen hat und ansehen durfte.

2. Die dem Schuße dieses guten Glaubens dienende Bestimmung des § 851 beschränkt sich auf den Fall der Entzichung oder Beschädigung einer beweglichen Sache. Der Besit ist ein äußerlich erkennbarer Zustand, nicht aber das Eigentumsrecht oder sonstige Recht an der Sache, das dessen Träger zu dem eigentlich durch die u. H. Beschädigten macht. Es ist das natürliche, daß der Schädiger Schadensersat an denzenigen leistet, der zur Zeit der Entziehung oder der Beschädigung der Besitzer der Sache war. Diese Leistung soll den Schädiger daher besreien, wie wenn sie an den eigentlich Berechtigten ersolgt wäre. Selbstverständlich kann nur diesenige Ersaßleistung für den angerichteten Schaden, welche diesen im ganzen deckt, den Schädiger auch ganz besreien. Die Besreiung hat die Wirkung, daß die weitere endgültige Ausgleichung zwischen dem Besitzer und dem eigentlich Berechtigten stattzusinden hat (§ 816). Eine ausdehnende Anwendung des Paragraphen auf unkörperliche Gegenstände, an denen kein Besit besteht, ist nicht zulässig.

3. Die Befreiung tritt nicht ein, wenn der zum Schadensersat Verpstichtete das besserkechte eines Dritten an der Sache kannte oder nur insolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. Die grode Fahrlässigkeit des § 851 (vgl. § 277) ist eine besonders schwere Außerachtlassung der im Verkehr ersorderlichen Sorgfalt (§§ 276, 277). Der Begriff ist ein Rechtsbegriff (NG IV) 04, 406°). Maßgedend für die Kenntnis oder grob fahrlässigu Untenntnis des Kechtes des Dritten ist die Zeit der Ersatzeistung. Den bösen Glauben (die Kenntnis oder grob fahrlässige Untenntnis des besservs des Dritten) auf seiten des Schadensersappsichtigen hat der Verletze zu

beweisen.

## § 852

1) Der Anspruch auf Ersatz des aus einer unerlaubten Handlung 2) entstandenen Schadens 3) verjährt in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in welchem der Verletzte von dem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt 4), ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in dreißig Jahren von der Begehung der Handlung an 5) 6) 7).

Hat der Ersatyflichtige durch die unerlaubte Handlung auf Kosten des Berletzten etwas erlangt, so ist er auch nach der Vollendung der Verjährung zur Herausgabe nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet 8).

& I 719, 720 II 775; M 2 741-744; B 2 609-612.

1. Das BGB sieht für die Ansprüche aus einer u. H. eine zweisache Verjährung von drei und von dreißig Jahren vor, deren Beginn für beide Fälle abweichend von der allgemeinen Regel des § 198 sestgescht ist. Bei keiner der beiden Verjährungen des § 852 ist der Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs sür den Beginn der Verjährungsfrist maßgebend. Der Beginn der kurzen Verjährung richtet sich nach der Kenntnis des Verletzen von dem Schaden und der Person des Täters, der Beginn der längeren nach dem Zeitpunkt der Begehung der u. H. — Über die Berusung auf den Ablauf der Verjährungszeit des § 852 bei im Auslande von einem Deutschen

begangenen unerlaubten Sandlungen f. EG Art 12 und RG 118, 141.

2. Der Begriff der unerlaubten Handlung ist in § 852 in demselben weiteren Sinne zu fassen, in dem die Titelüberschrift ihn versteht. Die Berjährungsvorschrift des § 852 erstreckt sich deshalb auf alle Tatbestände, die diesem weiteren Begriffe zu unterstellen sind (RG 67, 141), mögen sie im BGB oder in einem andern Gesetz geregelt sein, sosern nicht hierfür eine besondere Berjährungsvorschrift geschaffen ist (vgl. Bordem 1 u. 2 vor § 823). So ist § 852 auch auf die Ansprücke aus einer Eigentumsverlehung nach §§ 906, 1004 anzuwenden (RG 70, 150: JB 1912, 3115; 1926, 115111; 1935, 1775°; Barn 1910 Rr 365; 1914 Rr 189; Gruch 69, 105), ebenso auf Schadenserlahansprüche aus §§ 302 Co 165, 4600 Uh 2, 717 Uh 2, 945 JBD (RG 67, 141; 74 S. 249, 434; 78, 207; 104, 241 [250]; 106, 289; 113, 125 [134]; 149, 321; IB 1911, 15311; 1913, 43817; 1933, 205713; RG Barn 1927 Rr 127; 1935 Rr 46; RG HR HR 1938 Rr 514; a. M. Staudinger § 852 U 80); zur Frage des Beginns der Berjährung der Schadensersahansprüche aus § 945 BBD,

falls über die dem Arrest zugrundeliegende hauptforderung ein Rechtsstreit geführt wird, sowie zum Einwand unzulässiger Rechtsausübung gegenstber der Verjährungseinrede s. NG 157, 14: Gadow DGWR 1936, 97; ferner auf Schadensersatzansprüche aus § 1 des preuß. Tumultichadengesetzt v. 11. 3. 50 (NG 122, 320); nicht dagegen auf Ersatzansprüche des Eigentümers nach §§ 985ff. (RG 117, 423). Benn der Tatbestand einer u. H. im einzelnen Falle zugleich eine Bertragsverletzung enthält, so zieht die fürzere Verjährung des Anspruchs aus der u. H. nicht auch das Erlöschen des Bertragsanspruchs nach fich, für ben eine längere Berjährung gilt (966 66, 86; 96, 53; 131, 278), fo bes Unspruchs aus dem Beförderungsvertrage, ferner aus § 618, aus §§ 62, 76 HB, aus § 463 Sat 2 BGB (NG Warn 1913 Nr 282; 1914 Nr 180). Da die Amtstätigkeit des Notars nicht zugleich Bertragsgegenstand sein tann (vgl. Borbem 2b vor § 611), regelt fich die Berjährung der Unsprüche gegen ben Notar wegen Amtspflichtversehen allein aus § 852 (R.G. Warn 1915 Nr 115). Bei Ansprüchen aus mehrfacher Amtspflichtverletzung nach § 839 können mehrere selbständige unerlaubte handlungen vorliegen, für welche die Boraussehungen der Verjährung nach § 852 besonders festzuhalten find (RG 29. 3. 27 111 22/27). Dagegen zehrt die fürzere Verjährung der Anfpruche aus Bertragsverlezungen besonderer Art, wie in §§ 558, 606, ober nach §§ 60, 61 SBB, auch den Anspruch aus der u. S. auf, weil die Bestimmung, die die fürzere Berjährung anordnet, sonst bedeutungslos werden und ihren Zweck nicht erfüllen würde (KG 66, 363; KG DJ 1937, 1290). Aus demselben Grunde findet die kürzere Verjährung aus § 1057 (Anspruch des Eigentümers wegen Verschlechterung der Sache durch den Nießbraucher) auch dann Anwendung, wenn die Berschlechterung auf eine u. H. des Nießbrauchers zuruchzuführen ist (NG Barn 08 Nr 320). Die Pflichtverletzung des Vormundes (§ 1883) erscheint nicht als u. H., sondern als Berletzung der Pflichten aus einem familienrechtlichen Schutzverhältnise; auf Rückriffsansprüche des Mündels gegen den Vormund erleidet daher § 852 keine Anwendung (NG 8. 7. 07 IV 29/07). Ebenso gehören die Ansprüche des Staates gegen seine Beamten wegen Berletzung ihrer Dienstpflichten nicht hierher (RG JB 1927, 12494). Die Ansprüche der Genossenschaft gegen die Mitglieder des Aufsichtsrats aus § 41 GenG sind keine Ansprüche aus Genossensteine die Mitglieder des Ausschafts aus § 41 Wenw 3md teine Ansprüche aus u. H., sondern beruhen auf vertraglicher Grundlage und unterliegen lediglich der Verjährung nach § 41 Abs 4 d. Ges. (RC 87, 306). Auch Ansprüche auß § 75 Einl z. PrALR sind keine Ansprüche auß u. H., auf die § 852 Anwendung sinden kann (RC 78, 202; L3 1919, 1075). § 852 gilt ferner nicht für die Ausgleichungsanfprüche der mehreren Personen, die für densellen Schaden auß u. H. nebeneinander verantwortlich sind (§§ 830, 840, 426; RC 69, 422; 77, 317; JW 1910, 23514; vgl. dazu für § 8 Haftps RC JW 1910, 23514); denn hier handelt es sich um Ansprüche auß dem Gesantschulcher sich und kansprüche auß dem Gesantschulcher sich und kansprüche auß dem Gesantschulcher sich und kansprüche auß der Geschäftschulcher sich und kansprüche auß der Geschäftschulcher von der der Versichtung des Absänderungsanspruchs auß 323 BPD vgl. § 843 A 4e und unten A 4e. Ansprüche aus der Geschäftsschung aus Ausschlagen von Versiche aus der Veschäftsschulcher von Versich von Versiche aus der Veschäftsschulcher von Versiche aus der Veschäftsschulcher von Versichen von Versiche von Versichen von Versichen von Versiche aus der Versicher von Versichen von Versicher von Versichen von Versiche ohne Auftrag ober der Bereicherung wegen Aufwendungen Dritter zur Beseitigung eines aus u. S. herrührenden Schadens, die gegen den Ersappslichtigen erhoben werden, find selbständig und unterliegen nicht der kurzen Verjährung des § 852 (NG 86, 96). Selbständige Verjährung eines Vereicherungsanspruchs, der tatbeständlich mit einem Schadensersatzanspruch aus unerlaubter Handlung zusammentrifft, s. NG DJ 1938, 1598.

3. Wie die sämtlichen Vestimmungen des 25. Titels spricht auch § 852 nur von dem Schadense

3. Wie die sämtlichen Bestimmungen des 25. Titels spricht auch § 852 nur von dem Schadensersanspruche (§§ 249, 842, 843 st.) des Verletten, nicht von dem daneben bestehenden Anspruch auf Unterlassung der rechtswidrigen Eingriffe (vgl. darüber Vordem 6 vor § 823. Selbstwerständlich zieht aber die Verjährung der Schadenskrsaßlage auch die Verjährung der Unterlassungsklage nach sich (NG 22. 5. 08 11 5/08), und zwar nicht nur der Unterlassungsklage auf Wiederherstellung (Vordem 6 II vor § 823), sondern auch der vorbeugenden Unterlassungsklage (Vordem 6 III vor § 823), sondern auch der vorbeugenden Unterlassungsklage (Vordem 6 III vor § 823), sondern auch der vorbeugenden Unterlassungsklage (Vordem 6 III vor § 823), sondern auch der vorbeugenden Unterlassungsklage (Vordem 6 III vor § 823), sondern auch der vorbeugenden Unterlassungsklage in ein durch die Bestimmungen über die u. H. g. geschütztes Rechtsgut (§§ 823, 824) voraussest und

als eine Klage aus ober wegen u. H. erscheint (vgl. ebenba).

4. Der Beginn der fürzeren dreijährigen Verjährung des § 852 sett die Kenntnis des Verletten von dem Schaden und von der Person des Ersatpsischigen voraus, die durch verschulde Untenntnis nicht ersett wird (NG 76, 61; JV 1912, 3828; Warn 1912 Nr 308; LV 1917, 5994; HN 1930 Nr 1213). Mit jener Kenntnis beginnt aber die Verjährung ohne weiteres zu laufen; zur Einschiedung einer, wenn auch nur turzen, Überlegungsfrist bietet das Geset keine Möglichkeit (NG VV 1937, 12377). Der Verlette ist im Sinne des § 852 der Ersatberechtigte; im Halle des § 844 kommt es also auf die Kenntnis der unterhaltsberechtigten Hinterbliedenen eines Geköteten, im Falle des § 845 auf diejenige des Chemanns, nicht der Chestau, an (NG 94, 220; JV 1914, 19511). Ist eine juristische Person geschädigt, so kommt es auf die Kenntnis ihrer gesetlichen Vertreter an. Wird aber z. B. eine Gesellschaft mhh. unter Mitwirkung ihres Geschäftsführers sittenwidrig geschädigt, dann kann dessen Kenntnis nicht als Kenntnis der Gesellschaft erst, wenn ein neuer gesetlicher Vertreter von dem Schaden und der Person des Ergappssichtigen erfährt, oder der unterne Geschäftsführer seine Hentnis als die der Verlatzer von dem Schaden und der Person des Ergappssichtigen erfährt, oder der unterne Geschäftsführer seine Haltung ändert, Schritte zur Durchsührung der Ansprüche der Gesellschaft unternimmt und damit seine Kenntnis als die der

Gesellschaft verwertet (NG JW 1936, 31111). Verlett ift nicht nur der unmittelbar, sondern auch der mittelbar Beschädigte, sosern ihm nach dem Gese Grahansprüche zustehen. Der Verlette ist derzienige, in dessen Person der Schadensersatanspruch entstanden ist. Geht der Anspruch durch Abtretung oder kraft Gesebes (§§ 398, 412) auf einen anderen über, soschabet die Kenntnis des disherigen Gläubigers dem neuen; nach dem Übergang des Anspruchssett auch eine Kenntnis des neuen Gläubigers die Verjährungsfrist gegen ihn in Lauf; so auch für den Übergang einer Unfallsorderung auf den Versicherungsträger gemäß § 1542 RVO RG

152, 115; vgl. 986 63, 388; 151, 345.

a) Die Renntnis bon dem Schaden ift die Renntnis der ichablichen Folgen ber u. S. im allgemeinen dergestalt, daß auf ihrer Grundlage eine Klage auf Schadens-ersat, wenn auch nur als Feststellungsklage (NG Warn 09 Nr 103; 1935 Nr 39), mit einigermaßen sicherer Aussicht auf Erfolg angestellt werden fann; bloge Bermutungen und Befürchtungen genügen nicht (AB 3B 1915, 1938; 1918, 3036). Beginn ber Berjährung eines Schadensersahanspruches wegen Nichtverwendung von Versicherungsmarken f. RUG 14, 273. Der Angestellte, ber trop seiner Einwendungen in der Rabe eines mit offener Tuberkulose behafteten Abteilungsleiters arbeiten muß und angestedt worden ist, erlangt die nach § 852 erforderliche Renntnis nicht ichon mit ber Bermutung, sondern erft mit der Aberzeugung, angestedt zu sein (RNG 17, 33). Wer burch eine u. S. nur mittelbar insofern geschäbigt wird, als er Dritten 3. B. für eine Beschädigung ihrer Sache erfappflichtig ift, erlangt bie Renntnis von bem Schaben im Sinne des § 852 erst mit der Kenntnis von seiner Ersappsticht (90 328 1927, 12494). Der gesamte aus einer u. S. entspringende Schaben ftellt dabei eine Ginheit bar und erscheint nicht als eine Summe einzelner selbständiger unzusammenhängender Schäben; die Ungewißheit über den Umfang und die Sohe bes Schadens ichließt beshalb den Beginn der Verjährung nicht auß; alle Folgezustände, die in dem Zeitpunkte der erlangten Kenntnis von dem Schaben überhaupt auch nur als möglich vorauszusehen waren, sind mit dieser allgemeinen Kenntnis dem Verletten bekannt geworden (**RG** 70, 150; 83, 360; 85, 424; 86 €. 181 u. 384; 106, 285; 119, 208; 3№ 07 €. 302<sup>5</sup> u. 832<sup>10</sup>; 08, 10<sup>11</sup>; 09 €. 724<sup>18</sup> u. 725<sup>10</sup>; 1912 €. 38<sup>28</sup> u. 751<sup>16</sup>; 1913, 686<sup>4</sup>; 1914, 355<sup>7</sup>; 1915, 193<sup>3</sup>; 1918, 303<sup>6</sup>; 1926, 1151<sup>10</sup>; 1936, 1831<sup>8</sup>, 2398<sup>14</sup>; 1937, 1307<sup>5</sup>; **MG** Sarn 09 Rr 103, 301, 509; 1912 Rr 29 u. 432; 1913 Rr 143; 1914 Pr 56, 82; 1016 Pr 1016 Rr 1016 R 1914 Nr 56, 83; 1916 Nr 137 u. 281; L3 1918, 11332; 1919, 107; NG HR 1935 Nr 735; 1936 Nr 258; f. auch HR 1935 Nr 670; Anwendung auf gütergemeinschaftlichen Schaben No 73, 309). Rur, wenn später neue Nachteile aus der u. S. entstehen ober ersichtlich werden, die vorher sich nicht voraussehen oder erwarten ließen, beginnt für diese eine besondere Berjährung mit ihrer Kenntnis und der Kenntnis ihres ursächlichen Zusammenhangs mit der u. H. (MG 70, 150; 85, 424; 86, 181; MG JW 07, 832<sup>1</sup>; 08, 10<sup>11</sup>; 09, 725<sup>18</sup>; 1914 S. 195<sup>11</sup> u. 355<sup>7</sup>; 1915, 655<sup>7</sup>; 1918, 303<sup>8</sup>; 1936, 2398<sup>14</sup>; MG HW 1935 Ar 109; MG Warn 09 Ar 103, 301; 1912 Ar 432; 1913 Nr 143; 1914 Nr 84; 1916 Nr 137; NG HR 1938 Nr 514). War an einem Gebäude infolge einer u. H. eine Loderung der Grundmauern entstanden und erkennbar geworden, so sind die einzelnen nach und nach sich bildenden Risse der Gebäudewände nicht neue Schäden, sondern Folgeerscheinungen des früher erkannten Schabens (MG JB 09, 72418; 1912, 75116). Treten aber später neue Wirkungen einer u. H. herbor, die erst infolge nachträglich eintretender Umstände bem Berletten weitere Nachteile bereiten, dann handelt es fich um neue Schaden mit neuem Beginn der Berjährung (NG 119, 204). Die nach dem Kriegsausgang einsepende ungeheure Berteuerung der Stoffe und Arbeitslöhne, die die Kosten für die Wiederherstellung einer beschädigten Sache um das Viel-fache in die Höhe schnellen ließ, war eine Schadensfolge der Sachbeschädigung, deren mögliche Entftehung nicht vorhergesehen werden tonnte; sie begründete deshalb den Beginn einer neuen Berjährung (NG 102, 143). Ebenso war gegenüber ber Erhöhung eines Anspruchs auf Schabensersay die Einrede der Berjährung dann nicht begrundet, wenn die Erhöhung nur auf der inzwischen eingetretenen Gelbentwertung beruhte (NG 106, 184; 108, 38; NG Warn 1923/24 Nr 114; NG 18. 2. 25 V 123/24).

Bei Aufgebung oder Minderung der Erwerdsfähigteit infolge einer Verletzung des Körpers genügt für den Beginn der Verjährung die Kenntnis von der Beeinträchtigung der Erwerdsfähigkeit überhaupt (MG JW 09, 725½; 1912, 38²8; Warn 09 Nr 301; 1913 Nr 143); spätere Verschlimmerungen der durch die Verletzung hervorgerusenen Leiden, die von vornherein mit in Rechnung zu ziehen waren, begründen keine neue Berjährung (NG ebenda und Warn 1916 Nr 137; UZ 1918, 1133²). Wohl aber tun dies Leiden anderer Art, die sich erst späteren die kerletzung zunächft als Folgen nur äußere oder leichtere vorübergehende (atuie) Störungen erkennen ließ (NG 86 S. 181 u. 384; JW 1914, 195¹¹; 1915, 355¹; 1918, 303˚; Warn 09 Nr 301; 1912 Nr 432; 1914 Nr 56 u. Nr 84; 1916 Nr 137; UZ 1921 S. 19⁶ u. 227¹¹). Sine wesentliche Verschlimmerung des Leidens, die der Arzt dem Verletzen als außerhalb der Erwartung stehend bezeichnet hat, kann auch dem Verletzen selbst nicht wohl als erkennbar erscheinen, so daß er eine Klage nach verständiger Erwägung darauf bauen konnte; der Ausspruch des Arztes hindert in solchem Falle die Kenntnis des Verletzten und läßt die Verjährung nicht

e intreten; boch barf es sich nicht um einen allgemeinen Trostzuspruch bes Arztes handeln; es muß ein bestimmter Ausspruch des Arztes vorliegen, der die nachher eingetretene Verschlimmerung dem Verletten als ausgeschlossen erscheinen läßt (NG JW 1921, 1532°). Für den Beginn der Berjährung ist es nicht von Ginfluß, wenn der Berlette gunächst eine Ginbuße am Erwerbe über-haupt nicht erleidet (Beamter, der Gehalt bezieht und im Dienste verbleibt; Ehefrau, die im Sauswesen oder Geschäfte des Mannes tätig ift), fosern nur die Kenntnis von der Beeintrachtigung der Erwerdsfähigkeit erlangt war, die einen einigermaßen sicheren Ausblic auf die Erwerdsverhältnisse der Zukunft gestattet (RG 73, 309; Warn 09 Ar 509). Hinsichtlich der Steigerung aller Preise infolge des Kriegsausgangs und der staatlichen Umwälzung muß dasselbe gelten für ben Schaben an ber Person, was vorher für die Beschäbigung einer Sache gesagt wurde; biese außerordentliche Entwicklung der Dinge war nicht vorherzusehen; der durch sie bedingten Er-höhung der Schadensersatzansprüche steht Verjährung deshalb nicht entgegen; es handelt sich um eine neue Schabensfolge (RG 3B 1921, 12303; Warn 1921 Nr 149). Für den Beamten, der infolge einer Körperberlegung oder Gesundheitsbeschädigung in den Ruhestand verfest wird und dadurch sein bisheriges Diensteinkommen verliert, beginnt hinsichtlich dieses Schadens die Verjährung mit dem Zeitpunkte, wo ihm die Unausbleiblichkeit dieses Erwerbsverlustes bekannt wird. War diese Folge bei der Schwere der Verletzung von vornherein vorauszusehen und mußte sie mit in Rechnung gezogen werden, so fällt ihre Kenntnis mit der allgemeinen Renntnis vom gesamten Schaden zusammen (f. oben); ift der Beamte zunächst in Stellung und Gehalt verblieben und trat die Notwendigkeit seiner Versetzung in den Ruhestand erst später hervor, so ift die Kenntnis des Ersatberechtigten hiervon für den Beginn der Berjährung maßgebend (966 85, 424; JW 1915, 6557; Warn 1912 Nr 29). Der Unspruch aus § 945 B FO (Borbem 2 vor § 823 und oben U 2) sest nur voraus, daß durch die Vollziehung der zur Sicherung einer unbegründeten Forderung angeordneten einstweiligen Versügung dem Gegner ein Schaben entstanden ist, und die Verjährung beginnt zu laufen, sobald diese den Ersapanspruch begründenden Tatsachen bem Geschädigten bekannt geworden sind; die Unhangigkeit eines Rechtsstreits über Die burch die einstweilige Verfügung gesicherte Forderung ift ohne Ginfluß. Die Frage, ob die einstweilige Verfügung von Anfang an ungerechtfertigt war, tann im Schadensersapprozes entschieden werden (NG 106, 289; NG LZ 1926, 2815; JW 1927, 115319; 1933, 205713).

Die Berjährung eines Schadensersatanspruches aus u. H. beginnt in jedem Kalle erft mit deren Abichluß. Befteht die Sandlung 3. B. darin, daß der Täter durch Erhebung einer sittenwidrigen Forderung den Berletten zur Zuziehung eines rechtskundigen Beraters nötigt, so ist fie folange nicht abgeschlossen, als der Täter an seiner Forderung festhält und damit den Verletten zur Beibehaltung des Beraters bestimmt (RG 4. 11. 31 IX 290/31). Daß die Biederholung der ichadigenden handlung felbft immer eine neue Beschädigung und einen neuen Schadensersasanspruch erzeugt und deshalb auch eine neue Verjährung in Lauf sest, ist felbstverständlich. Der Umstand, daß die wiederholten schadenstiftenden Handlungen Ausfluß eines einheitlichen Entschlusses find, kann eine andere Beurteilung nicht rechtfertigen, insbesondere nicht bewirken, daß die Berjährung irgendwelcher Schadensersakansprüche erst mit der lekten u. H. für alle beginnt (916 80, 438; 134, 335; ne SRR 1935 Rr 669). Bon ber fortgefetten Biederholung ber u. S. mit fteter Erneuerung der schädlichen Folgen ist aber wohl zu unterscheiden die Fortdauer eines aus einer einmaligen, in fich abgeichloffenen u. S., 3. B. einer widerrechtlichen Pfandung, hervorgegangenen ichadlichen Zustandes, wobei die Kenntnis von dem Cintritt dieses Zustandes maßgebend ift (MW 328 07, 83210; 1912, 3115; 1917, 398; 1926, 115110; 1927, 8934; 1934, 4137; Gruch 69, 105; Warn 1914 Nr 189; 1916 Nr 281; L3 1918 S. 1075, 3224; 1919, 1075). Anders wieder, wenn die Fortdauer eines schädlichen Zustandes nicht auf eine einmalige u. H., sondern barauf gurudzuführen ift, daß der Berpflichtete ichuldhaft unterläßt, den Zuftand gu beseitigen; der Lauf der dreijährigen Verjährungsfrist aus § 852 beginnt hier für jeden infolge der Nichtbeseitigung einfretenben Schaben besonders mit bem Zeitpunkt, in dem der Beschädigte von diesem Schaden Kenntnis erlangt (96 106, 283). Eine Rechtfertigung unzulässiger Einwirkungen, 3. B. eines schädigenden Betriebes auf das beeinträchtigte Grundstud, in ihrer Gesamtheit durch Berschweigen" gibt es nicht (Re 328 1935, 17759). Die Kenntnis vom Schaden sett natürlich die Kenntnis von der u. S. felbst voraus. Bei einem auf Arglist des Beklagten gestütten Schabensersaganspruche nach § 826 ift also zum Beginne ber Berjährung Kenntnis von ber argliftigen Handlungsweise erforderlich. Auslegung von Bergleichen, die Berzichtserklärungen auf Schabensersatzansprüche auch aus fünftigen Unfallschäben enthalten, f. RG DRR 1935 Nr 109.

b) Die Kenntnis von der Person des Ersahpstichtigen kann, wenn mehrere Personen sür benselben Schaden nebeneinander verantwortlich sind (§ 840), hinsichtlich der einzelnen zu verschiedenen Zeiten erlangt werden, und die Versährung beginnt dann gegen die mehreren Ersahpstichtigen dementsprechend an verschiedenen Zeitpunkten. Wenn mehrere Personen nache einander haften — hilfsweise Katung des Unzurechnungssähigen nach § 829 und des Veantwenach § 839 und des Veantwenschafteten erst mit der Kenntnis, daß ein vorverhafteter Ersahpstichtiger nicht vorhanden ist (NG 94, 220; NG 3W 1915, 59428; 1926, 22843; s. auch unter c). Die Kenntnis von der Person des Ersahpstichtigen

muß fo weit reichen, daß der Beschädigte eine Rlage gegen die Berfon gu begrunden in der Lage ist; bei Saftung aus Borfat gehört dazu die Kenntnis von der arglistigen Handlungsweise (f. oben unter a), bei Verschuldenshaftung die Kenntnis von einem schuldhaften Sandeln oder Unterlassen der Person, sowie die Kenntnis davon, daß dieses vorsätliche oder fahrläffige Berhalten ben Schaben verurfacht haben kann, nicht notwendig die fichere Überzeugung oder gar Gewisheit von dieser schuldhaften Verursachung (AG 76, 61, 124, 111, 142, 280; JW 1912, 64012; Warn 1912 Rr 308 u. 432; 1932 Rr 77; RG HR 1935 Rr 420), jedenfalls aber mehr als eine bloße Bermutung (NNG 17, 33). Solange die Frage, wer für den Fall eines Erfahanspruchs rechtlich ber Ersappflichtige ift, für alle Beteiligten noch ungeklärt und zweifelhaft ift, kann auch die Berjährung nach § 852 noch nicht beginnen (NG JW 1935, 3154\*). Für eine Rechtsverfolgung gegen einen Geschäftsunfähigen ist die Kenntnis von der Person des gesetzlichen Bertreters erforberlich (RG Warn 1913 Nr 143). Auch eine auf Rechtsirrtum beruhende Nichtkenntnis der Berson bes Ersappflichtigen fann bem Beginn ber Berjährung entgegenstehen (vgl. 86 76, 63; 140, 75; 142, 280; MG 398 1938, 97033; NG 5999 1932 Nr 446; NG 4. 11. 31 IX 290/31; f. aber auch Ro 67, 145). Das gilt auch für ben Fall der Amtshaftung (§ 839). Ift aber der dem Geschädigten bekannte Sachverhalt berart, daß er für ihn von seinem Standpunkt aus eine Amtspflichtverlegung als naheliegend erscheinen läßt, so steht dem Beginne des Verjährungslaufs nichts entgegen, und ber Verlette kann sich nicht nachträglich barauf berufen, er habe nicht gewußt, daß ber Beamte nicht persönlich hafte, sondern an feiner Stelle der Staat ober eine andere offentlich rechtliche Körperschaft (MG 142, 348; MG HRR 1933 Rr 1921). Die nach diesen Sätzen an sich vorhandene Kenntnis von der Person des Ersappflichtigen wird nicht dadurch berührt, daß ber Beschädigte wegen der Unfallrente mit zwei verschiedenen Berufsgenossenschaften in Streit war; wohl aber bewirkt ein Bescheid ber Berufsgenoffenschaft, der der Berfolgung des Anspruchs entgegenstand, eine hemmung der Berjährung nach § 202 (986 80, 212). Db die Kenntnis von der Berson bes Ersatpflichtigen auch die Kenntnis der Person des Kechtsnachfolgers (Erben) bedingt, auf den die Ersappflicht nach ihrer Entstehung übergegangen ift, läßt RG 328 07, 3026 unentschieden; die Frage ist nach richtiger Ansicht zu verneinen; der Rechtsnachfolger wird ersappslichtig nur aus der Berson des Rechtsvorgängers; dem Interesse des Gläubigers dient für den Fall der

Erbfolge die Bestimmung des § 207.

c) Wie sich die Nenntnis von dem Schaden und von der Person des Ersappsichtigen für die einzelnen Taibestände der n. H. gestalten muß, ist zum Teil schon berührt. Die Tatbestände der §\$ 828-826 bieten nach dieser Richtung nichts Besonderes. Für § 829 ist die Kenntnis, daß ein an erfter Stelle zum Erfate Berpflichteter nicht vorhanden fei, sowie die Kenntnis von der Nichtverantwortlichkeit des hilfsersappslichtigen erforderlich (NG 94, 220; f. oben unter b, sowie A 4 zu § 829). Für § 881 ift die Kenntnis von der rechtswidrigen Handlung einer zu einer Verrichtung bestellten Berson und von der Berson des dafür verantwortlichen Geschäftsherrn zu verlangen, wogegen es auf die Kenntnis der zu der Verrichtung bestellten Person nicht ankommt; RG 328 1913, 6864 (ebenso RG Q3 1915, 5143) fordert außerdem die Kenntnis, daß keiner der Umstände vorliege, durch deren Nachweis sich der Geschäftsherr von seiner Ersappslicht befreien kann. Das bürfte zu weit gehen; benn sein Verschulden wird vermutet, und die Entlastung, deren tatächliche Grundlagen dem Verletten meist unbekannt und auch für ihn schwer erkundbar sind, ist Sache der Einrede und gehört nicht zur Klagebegründung (KG 70, 379; 87, 1; Warn 1914 Nr 53; vgl. A3 u. 5 zu § 831). In **R6** 133, 1 ift denn auch jene Ansicht aufgegeben und ausgesprochen worden, daß auch im Falle des § 831 der Lauf der Berjährung nicht erst in dem Augenblicke beginnt in dem der Fordernde weiß, daß keine durchgreisenden Einwendungen und Einreden gegeben sind (vost. auch **R6** HR 1933 Ar 1425). Entsprechend sind auch bet gleichgearteten Tatbestände der § 832, 833 Saß 2, 834, 836—838 zu behandeln sind auch **R6** 133, 1 [6]). Für § 839 ist gleichwie für eine Sind auch R6 133, 1 [6]). Für § 839 ist gleichwie für eine Sind auch R6 133, 1 [6]). für § 829 die Reuntnis erforderlich, daß ein erstverhafteter Ersappflichtiger nicht in Anspruch genommen werden kann, gegebenenfalls der Ausfall, für den der Beamte aufzukommen hat, auch seiner Höhre nach sessische nach sessische nach sessische nach sessische nach sessische nach sessische proper der Geschädigten bekannt ist (RG 94, 220; 137, 20; IV 1915, 59428; 1926, 22848; 1937, 211318; RG Warn 1935 Nr 111; RG HR 1934 Nr 1283; auch oben zu den Nach 1938 Nr 1934 Nr 1283; auch oben zu den Nach 1938 Nr 1934 Nr 1283; schädigte, wenn neben dem Beamten nur bestimmte Personen als Schädiger in Betracht tommen können, völlig untätig verhalten und abwarten kann, ob auf irgendeine Weise die eigentliche Ursache aufgeklätt und ihm bekannt wird; er muß vielmehr, schon um die Verjährung anderer Ersah-ansprüche und damit die schuldhafte Versäumung einer Ersahmöglichkeit (§ 839 A 6) zu vermeiden, gegen den in Frage kommenden Erfatpflichtigen Dritten vorgehen und den Sachverhalt klarstellen, und die dreijährige Verjährung des Amtshaftungsanspruchs wird dann bei im übrigen gegebenen Borausfehungen von dem Zeitpunkt an zu berechnen fein, in dem annehmbar im Prozest weg hatte festgestellt fein konnen, baf von bem Dritten Schabensersat nicht ober nur zu einem bestimmten Teil zu erlangen war (NG 145, 56). Für die Abänderungsklage auß § 323 ZV ist, soweit § 852 in Vetracht kommt, auf seiten des Verletzen, der die Erhöhung oder die weitere Erstreckung der Rente der Dauer nach verlangt, die Kenntnis von der wesentlichen Veränderung erforderlich (NG 86 S. 181 u. 384; soweit die Verjährung nach § 8 Haftpstoß sich regelt, vgl. A 4e zu § 843). Der Anspruch des Ersapberpflichteten auf Aufhebung oder Minderung der Mente, auf den die Berjährungsvorschriften des § 852 wie des § 8 haftpflo und des § 194 BOB nicht paffen, ist der Berjährung überhaupt entrudt. Bei dem Berletten handelt es sich um eine Erweiterung seines Schabensersatanspruches; bei bem Ersatpflichtigen aber im strengen Sinne überhaupt um feinen Anspruch, sondern um ein neues, vom Gefete zugelaffenes Beftreiten bes gegnerischen

Anspruchs für die Forderungen in der Zukunft unter Führung des Gegenbeweises.

5. Die breißigiahrige Berjahrung, die ohne Rudficht auf die Kenntnis nach A 4, b. i. wenn biese Kenninis liberhaupt nicht ober erst innerhalb ber letten brei Jahre bes breißigiährigen Beitraums erlangt wurde, ihren Lauf nimmt, beginnt mit ber Begehung ber u. S. Begangen ift im Sinne bes § 852 die u. S., wenn die die Verletung herbeiführende Urfache gesett ift, mag auch ber Anspruch selbst noch gar nicht entstanden sein (vgl. M 2, 780). Die Bestimmung sest also eine Ausnahme von dem Grundsate des § 198. Die "Begehung der handlung" begreift hier nicht ben gesamten gegenständlichen und persönlichen Tatbestand ber u. H.; vielmehr will bas Wesel ben Beginn ber längeren Berjährung auf bas zeitlich am ehesten bestimmbare Ereignis der verursachenden äußeren Handlung abstellen, ähnlich wie § 8 Haftpfic den Tag des Unfalls entscheiden läßt. Ein Unterschied zwischen Grundhaftung und Silfshaftung (§§ 829, 839 Abs 1 Sag 2: val. A 4) besteht für die dreißigjährige Berjährung nicht; sie beginnt unbebingt und

ausnahmslos mit dem Zeitpuntte der begangenen Sandlung im obigen Ginne.

6. Für die Bollendung, die Erneuerung, die Unterbrechung der Berjährung gelten die allgemeinen Borichriften ber §§ 202 ff. Gine Teilklage unterbricht die Berjährung nur fur ben geltenb gemachten Teil, nicht für den ganzen Anspruch; ein Vorbehalt der Erweiterung in der Klage ist belanglos (NG 57, 372; 65, 398; JW 07, 3028; 08, 1011). Kann zur Zeit der Klagerhebung der ganze Schaden nicht übersehen werden, so muß zur Unterbrechung der Verjährung mit der Teilleiftungstlage eine Teftstellungstlage wegen bes übrigen Schabens verbunden ober überhaupt eine Keststellungsklage (vgl. barüber § 843 A 4a) erhoben werben (96 75, 302; 11. 5. 08 VI 479/07). Die Berjährung bes Unspruchs auf Schmerzensgelb wird burch die Erhebung ber Rlage auf Erfat bes Bermögensschabens nicht unterbrochen; die Klage auf ein Schmerzensgelb in bestimmter Höhe hindert nicht die Berjährung darüber hinausgehender Beträge (NG Barn 1927 Rr 153). Die Unterbrechung wirkt nach § 211 fort bis zur Erledigung oder rechtskräftigen Entscheidung des Rechtsstreits. Die Entscheidung über den Grund des Anspruchs nach § 304 BBO ist in diesem Sinne nur eine Zwischenentscheidung; ihre Rechtskraft hat nicht die Wirkung, eine neue Verjährung nach § 218 in Lauf zu seben (RG 66 S. 10 u. 12; 27. 5. 07 VI 402/06). Die Wirkung der Unterdrechung endigt, wenn der Kechtsstreit nicht weiter versolgt wird, was auch nach Rechtskraft eines nach § 304 BBO erlassen Zwischenurteils geschehen kann, mit der letzten Prozeshandlung (§ 211 Abs 2; **RG** 66 S. 12 u. 365; Warn 1916 Kr 99; 27. 5. 07 VI 402/06). Hemmung der Verjährung bei Ansprüchen auf Ersat von Gelbentwertungsschaden s. **RG** Warn 1931 Nr 2 und § 202 A 2.

7. Zeitliches Řecht. Für den Übergang der alten Rechte in das Recht des BGB gilt Art 169 EG. War die u. H. vor dem 1.1.00 begangen, so begann die gegenüber den bisherigen Gesetzen fürzere dreijährige Berjährung des § 852 gemäß Art 169 Abs 2 Sat 1 mit dem 1. 1. 00, sofern auch die Kenntnis von dem Schaben und von der Person des Ersatpflichtigen vor diesem Zeitpunit erlangt war (96 67, 141); sie begann mit dem Zeitpunit der erlangten Kenntnis, wenn dieser erst nach dem 1. 1. 00 eintrat, vorbehaltlich der Vorschrift des Art 169 Abs 2 Sap 2. Der Anspruch auf Ersat für Schaden infolge schuldhafter Berunreinigung eines öffentlichen Flusses unterliegt im Gebiete bes gemeinen Rechtes nicht der 30- (40-)jährigen, sondern seit 1. 1. 00 ber breijährigen Berjährung bes § 852 (96 24. 9. 32 IX 220/32). Uber ben Fall, baf die Berjährungsfrist bes älteren Rechtes langer ift als die bes BBB, dieses aber für den Beginn

der Verjährung strengere Anforderungen stellt, vgl. RG 73, 434.

8. Wenn Abs 2 des § 852 bestimmt, daß auch nach Vollendung der Verjährung des Schadensersatanspruchs aus einer u. H. der Ersatpssichtige nach den Vorschriften über die ungerechtsertigte Vereicherung zur Herausgabe dessen verschlichtet sei, was er durch die u. H. auf Kosten des Berletten erlangt habe, so ist damit nicht nur der felbstverständliche Sat ausgesprochen, daß dem Beichäbigten außer bem Schabensersaganspruch auch ein Bereicherungsanspruch gegen ben Schädiger zustehen könne, der einer andern Verjährung unterworfen ist (vgl. auch NG DJ 1938, 1598). Der Gedanke der Bestimmung ist vielmehr, daß, wo derselbe Tatbestand den Schadensersaganspruch wie den Bereicherungsanspruch begründet, der lettere in Virklichkeit nur eine Einschaften schräntung des Schadensersahanspruchs bedeutet: Die Bereicherung ift berjenige Teil bes bem Berlenten infolge ber u. S. entstandenen Schadens, hinfichtlich beffen fein Bermögensverluft zugleich mit einem Bermögenszuwachs für den Schädiger verbunden ift. Der Anspruch aus § 852 Abf 2 ist demgemäß auch nicht davon abhängig, daß die Voraussehungen einer ungerechtfertigten Be-reicherung vorliegen (MG JW 1935, 512°; NG HRR 1935 Kr 669; 1936 Kr 258), und der Übergang von ber Schadenserfattlage gur Bereicherungsflage als Erwiderung auf die Berjährungseinrede des Beklagten stellt, wie 96 71, 358 (f. auch 94, 4) ausführt, prozefrechtlich nicht eine unzuläffige Rlageanderung bar, fondern ift lediglich eine Rechtsverteidigung gegenüber ber Berjährungseinrebe, die erst durch deren Erhebung ersorberlich wurde. Beschränkt der aus § 839 zum Berlangen von Schadensersat Berechtigte den verjährten Anspruch gemäß § 852 Abs 2 auf die Bereicherung, so ist die Kevision ohne Kücksicht auf Revisionssumme ebenso zulässig wie bei dem ursprünglichen Schadensersatzumptruch (KG FW 1937, 291727). Die Verjährung des Bereicherungsanspruchs ist die dreißigjährige nach § 195. — Zur gesetlichen Vertretung des Deutschen Keichesgegenüber einer Alage aus Amtspflichtverletzung von Keichsbeamten ist grundfäslich dassenige Reichsministerium berusen, in desse Amtsdereich der angeblich schuldige Beante angestellt ist oder war; diese Zuständigkeit gilt auch sitr den im Falle der Verjährung dem Verletzten bleibenden Anspruch im Sinne des § 852 Abs 2 (NG HR 1933 Ar 1754). — Anwendung des § 852 Abs 2 auf den Fall, daß ein Gläubiger die Sache eines anderen als seines Schuldners versteigern läßt. § NG 156, 395.

## § 853

Erlangt jemand durch eine von ihm begangene unerlaubte Handlung eine Forderung gegen den Verletzten, so kann der Verletzte die Erfüllung auch dann verweigern, wenn der Anspruch auf Aushebung der Forderung verjährt ist 1).

€ II 776; \$ 2 612, 715--717.

1. Die Bestimmung des § 853 enthält keine Ausnahmevorschrift, sondern ist eine besondere Anwendung der im BGB nicht ausdrücklich anerkannten (vgl. darüber besonders **RG** 58, 356; 71, 432 u. 75, 338; 87, 281; sowie § 826 I 6), aber nicht zu entbehrenden Einrede der allgemeinen Arglist (exceptio doli generalis), die auf dem Rechtsgedanken der Herrschaft von Ereu und Glauben im Rechtsverkehr beruht (vgl. **RG** 87, 284; 109, 309; 143, 236 und § 242 U. Der vornehmlichste Anwendungsfall ist der durch arglistige Täuschung oder widerrechtliche Drohung seitens des einen Bertragskeiß gegen den andern zustandegebrachte Vertrag. Ob die **Beigerung der Erfüllung**, die § 853 dem Schuldner einer auf solchen Wege erlangten Korderung auch nach Versährung des Anspruchs auf Aufhebung der Forderung gestattet, auch dann zulässig ist, wenn es sich nicht um Versährung des Anspruchs auf Ausbedung der Korderung handelt, sondern um den Ablauf der Ansechtungsfrist nach § 124, läßt **RG** 60, 294 unentschieden. Wenn nach Versäumung der Ansechtungsfrist des § 124 der Getäuschte oder Bedrohte die Ausschung des Vertrags auf Grund der § 826, 249 nicht mehr verlangen sann, wie **RG** 63, 268 annahm, würde siungemäß die Anwendung des § 853 auch in diesem Falle anerkannt werden milssen, wenn die Bestimmung einen wirstlichen Wert sir die Rechtsausübung haben soll (vgl. **RG** 79, 194; 84, 131; sowie in Anwendung auf die Frist in § 41 Albi 1 KD **RG** 84, 225). Richtsgerweise (vgl. Bordem 4e der § 823) ist aber der Schadensersahanspruch aus u. H. von dem Ansechtungsanspruch dollständig zu trennen (vgl. **RG** aaD.; Warn 1913 Kr 42); damit entsällt auch die Veranlassübernahme arglistig als gefahrlose Formsache bezeichnet habe, als eine nach § 853 unversähdere und auch von rechtzeitiger Ansechtung unabhängige Einrede schusser eine Bürgschaftsübernahme arglistig als gefahrlose Formsache bezeichnet habe, als eine nach § 853 unversähdere und auch von rechtzeitiger Ansechtung des ganzen Vertrags herbeissübren, die erhaltenen Gegenleitungen nicht zurückgeben will (

# Machtrag

der Rechtsänderungen nach dem Erscheinen des ersten und während des Drucks des zweiten Bandes

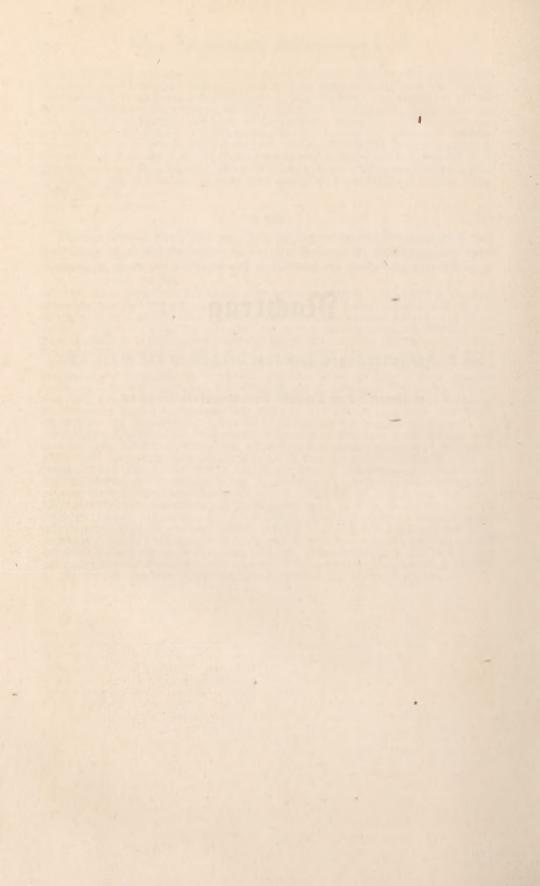

## Einleitung 2 A C. 9

Das Ermächtigungsgeset v. 24. 3. 33 (RGBl I, 141) ist durch das vom Reichstag beschlossene Gefet zur Verlängerung des Gef zur Behebung der Not von Bolf und Reich v. 30. 1. 37 (AGBI I. 105) in seiner Geltung zunächst bis zum 1. 4. 41 verlängert worden; sodann von dem Reichstag bes Großbeutschen Reichs nach Eingliederung Ofterreichs und bes subetendeutschen Gebiets durch das Gefet vom 30. 1. 39 (RGBl I, 95) bis zum 30. 5. 43.

## Einleitung ju G. 13

F. Ferner brachte eine Erweiterung und Ausdehnung nach Umfang und Inhalt ber Gesetgebungsgewalt bes Führers und Reichskanzlers und ber Bevollmächtigung ber Reichsminister

die Eingliederung der sudetendeutschen Gebiete in das Deutsche Reich.

1. Durch Erlag des Führers und Reichstanzlers über die Berwaltung der sudetenbeutschen Gebiete v. 1. 10. 38 (RGBI I, 1331) übernahm bas Deutsche Reich die Verwaltung Dieser Gebiete. Un die Spipe sämtlicher Berwaltungszweige wurde ein "Reichstommissar für die subetendeutschen Gebiete" gestellt, der dem Führer unmittelbar untersteht. Das derzeit in sudetenbeutschen Gebieten geltende Recht bleibt bis auf weiteres in Kraft, soweit es nicht dem Sinn der Ubernahme dieser Gebiete durch das Deutsche Reich widerspricht. Der Reichstommissar kann mit Buftimmung bes zuständigen Reichsministers und bes Reichsministers des Innern durch Berordnung das bestehende Recht andern. Die Ginführung des Reichsrechts in den sudetendeutschen Gebieten erfolgt burch ben Guhrer oder burch den zuständigen Reichsminister im Einvernehmen mit dem Reichsminister bes Innern. Letterer ift die Bentralftelle für die Überleitung. Der Reichsminister des Junern erläßt die zur Durchführung und Ergänzung des Erlasses ersorderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften. So hat er z. B. die Verordnung über die Einführung der Nürnberger Rassengesete in den sudetendeutschen Gebieten v. 27. 12. 38 (AGBI I, 1907) erlassen. Ferner &D über die deutsche Staatsangehörigkeit in den sudetendeutschen Gebieten v. 12. 2. 39 (MGBl I, 205) und BD über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit v. 20. 4. 39 (RGBl I. Durch BD v. 24. 1. 39 (MBBl I, 81) sind die deutschen namensrechtlichen Borschriften im subetendeutschen Gebiet eingeführt worden. BD zum Schutz der Kulturdenkmäler im sudeten-deutschen Gebiet v. 11. 1. 39 (NGBl I, 36). BD über Einführung der Reichsmarkwährung v. 14. 1. 39 (MGBI I, 33) 1 Rr. = 12 Pf. BD über Jugendwohlfahrt in den sudetendeutschen Gebieten v. 5. 3. 39 (RGBI I, 429).

2. Durch die Erste BO zu dem Erlaß des Führers v. 8. 10. 38 (RGBl I, 1345) hat der Reichsminister des Innern bestimmt, daß Reichsgesete, die nach dem 10. 10. 38 verkundet werden, auch für die sudetendeutschen Gebiete gelten, sofern ihre Inkraftsetzung nicht ausdrücklich vorbehalten ift. Sinngemäß anzuwenden sind Reichsflaggengeset mit der Maßgabe, daß den Juden

das Hissen der Reichs- und Nationalflagge und das Zeigen der Reichsfarben verboten ist. 3. Durch BD des Reichsjustizministers zur vorläufigen Ausübung der Rechts-pflege in den sudetendeutschen Gebieten v. 8. 10. 38 (RGBI I, 1345) ist verordnet, daß die Berichte im Namen bes beutschen Bolts Recht sprechen, daß das Kreisgericht die Bezeichnung "Landgericht", das Bezirtsgericht die Bezeichnung "Amtsgericht" führen, das Obergericht als Oberlandesgericht ein bei dem Landgericht Reichenberg zu bildender Senat ist und dort eine Staatsanwaltschaft errichtet wird, ferner daß die Zuständigkeit des Obersten Gerichtes das Reichsgericht, des Generalprofurators der Oberreichsanwalt wahrnimmt. Durch 2. VD über die Ausübung der Rechtspflege im sudetendeutschen Gebiet v. 2. 12. 38 (RGBl I, 1758) wird das Rerfahren vor den subetendeutschen Gerichten in § 8 vor dem Reichsgericht und für Ofterreich geregelt in § 9. hierzu BD zur weiteren Uberleitung der Rechtspflege im Lande Ofterreich und ben sudetenbeutschen Gebieten v. 28. 2. 39 (RGBI I, 358), in Rraft am 1. 4. 39 (Bet. 8. 3. 39) RGBI I, 448).

4. Endgültig geregelt wird das ftaatsrechtliche Berhaltnis fodann durch das Bef über Die Wiedervereinigung der sudetendeutschen Gebiete mit dem Deutschen Reich v. 21. 11. 38 (RGBl I, 1641). Nach Art I find die heimgekehrten sudetendeutschen Gebiete Bestandteile des Deutschen Reichs und nach Art II sind die alteingesessenen Bewohner beutsche Staatsangehörige. Hierzu BD über die deutsche Staatsangehörigkeit in den subetendeutschen Webieten 12. 2. 39 (MGBI I, 205) und BD über die Ginf. ber 4. u. 8. BD gum Reichsbürgergef in den subetendeutschen Gebieten v. 5. 5. 39 (RGBI I, 880). Sodann Gef über den Aufbau ber Berwultung im Subetengau 14. 4. 39 (ROBI I, 789), in Rraft vom 1. 5. 39. hierdurch ift das Sudetenland eine Gelbstvermaltungstörperichaft, an deren Spige ein Reichsstatthalter freht mit

dem Dienstsit in Reichenberg.

Machtraa 866

5. Abkommen zwischen bem Deutschen Reich und ber Tschechoslawakischen Republik über bie Überleitung der Rechtspflege v. 19. 12. 38. Bet v. 24. 12. 38 (RGBI 1939 II, 22). Das Abkommen ist am 10. 2. 39 in Kraft getreten. BD 11. 2. 39 (RGBI II, 118).

6. Gef dur Ausführung bes beutsch-tichechischen Abkommens über die Uberleitung der Rechts-

visege v. 1. 2. 39 (RGBl II, 21). Erste BD über die Gliederung der Gerichte in den Sudeten-deutschen Gebieten v. 10. 2. 39 (RGBl I, 201); Zweite BD v. 22. 2. 39 (RGBl I, 291).

7. Durch Ges über die Gliederung der sudeiendeutschen Gebiete v. 25. 3. 39 (MGBI I, 745) haben diese ben Namen Reichsgau Sudetenland erfalten, der in drei Regierungsbezirke gegliedert (Außig, Eger, Troppau), zum Teil in Preußen, Bayern und Ofterreich eingegliedert wird.

G. Weiter ichuf die Einbeziehung von Bohmen und Mähren in das Gebiet des Großdeutschen Reichs durch Erlaß bes Führers und Reichstanzlers vom 16. 3. 39 (RGBI I, 485) die Begründung eines Protettorats über diese Gebiete und damit neue gesetgebende Gemalten. Das "Frotettorat Böhmen und Mähren" ift autonom und verwaltet fich felbft burch eigene Organe und eigene Behörden mit eigenen Beamten, Art. 3, an der Spike steht ein Oberhaupt, das den Schutz und die Ehrenrechte eines Staatsoberhauptes genießt. Die Autonomie ist aber beschränkt durch die Reichsinteressen. Zu deren Wahrung bedarf das Staatsoberhaupt das Vertrauen des Führers und Reichskanzlers, Art. 4, und sie hat ein Reichsprotektor zu schüben, Art. 5, der namentlich auch die Mitglieder der Regierung des Protektorats bestätigen Nach der BD des Führers und Reichstanglers v. 22. 3. 39 (RGB! I, 549) ift ber Reichsprotektor der alleinige Repräsentant des Führers und der Reichsregierung, untersteht ihm unmittelbar und hat nur von ihm Weisungen zu erhalten. Aussührungsvorschriften hierüber behalt fich auch der Führer allein vor. Bichtig ift weiter, daß der Protektor die Berkundigung von Gesehen, Berordnungen und sonstigen Rechtsvorschriften, sowie den Bollzug von Verwaltungsmaßnahmen und rechtskräftigen gerichtlichen Urteilen aussetzen lassen fann. Das Reich kann auch selbst Rechtsvorschriften mit Gültigkeit für das Frotektorat erlassen, soweit das gemeinsame Anteresse ersordert, Art. 11. Nach BD v. 3. 4. 39 (RGBI I, 704) haben Rechtsvorschriften des Reichs für das Protektorat nur Gültigkeit, wenn es ausdrücklich bestimmt ist oder sich aus dem Anhalt erräste. Die polisskeutischen Kennehver werden deutschaften Standard von der den konnehver werden deutschaften Standard von der den kennehver werden deutschaften Standard von der den deutschaften der deutschaften Inhalt ergibt. Die volksdeutschen Bewohner werden deutsche Staatsangehörige. Sofern sie ihren Bohnsis im Protektorat haben, besihen sie auch die Rechte der Staatsangehörigen des Protektorats, § 3 BD 20. 4. 39 (RGBI I, 815). Die Durchführung und Ergänzung des Erlasses ist dem Reichs minister bes Innern im Ginbernehmen mit ben beteiligten Reichsministern übertragen, Art. 13. An diese Borschriften ist auch der Reichsprotektor gebunden. Der Reichsminister des Innern ist Zentralstelle zur Durchsührung des Erlasses, soweit sich der Führer nicht solche allein vorbehalten hat.

H. Endlich wurde auf Grund des Staatsvertrags vom 22. 3. 39 zwischen dem Deutschen Reich und Litauen das Reichsges über die Wiedervereinigung des Memellandes mit dem Deutschen Reich vom 23. 3. 39 (AGBl I, 559) erlassen. Es bestimmt in § 1: "Das Memel = gebiet ist wieder Bestandteil des Deutschen Reichs" und in § 2: "Das Memelgebiet wird in bas Land Preußen eingegliebert". Als Bentralstelle für die Wiebervereinigung ift ber Reichsminister bes Innern bestellt worden. Dieser ift nach § 6 auch ermächtigt, die zur Durchführung und Erganzung bes Gesetzes erforberlichen Rechts- und Berwaltungsvorfcriften zu erlassen. Durch dieses Geset ist die gesetzgebende Gewalt des Deutschen Reichs auf das Memelland ausgedehnt worden. Dies ist geschen durch VD 21. 4. 39 (RGBl I, 877) und VO 28. 4. 1939

(RGBI I, 849).

#### Einleitung VIII G. 20

A. 1. Das bis auf weiteres in Kraft bleibende bürgerliche Recht in ben sudctendeutschen Gebieten ift im wesentlichen bas bes öfterr. ABGB, jedoch mit ben Anderungen, bie es durch die Tichechossowakische Republik bis zum 10. 10. 38 erfahren hat. Seit dem 28. 10. 18 besteht diese Republik und beren Gesetze vom 28. 10. 18 bestimmen in Art 2, daß famtliche bisherigen Landes- und Reichsgesehe und Berordnungen vorläufig in Araft bleiben. Für die bisherigen österreichischen Gebietsteile, zu benen die subetendeutschen Gebiete gehörten, ist dies das ABGB. Für das deutsche Gebiet des Hultschiner Ländchens galt allerdings zunächst das deutsche BGB fort, es wurde aber durch das Ges v. 30. 1. 20 bereits durch das österreichische Recht ersett.

2. Durch Sondergesehgebung wurde bas ABGB verschiedentlich geandert. Die wichtigften

find folgende Gefete:

a) Die Abschaffung bes Abels, der Orden und Titel durch Gef v. 18. 12. 18.

b) Die Aufhebung ber Fibeitommiffe durch Gef v. 3. 7. 24. c) Bobenreform ber Tichechei.

[--. Gefet über Beschlagnahme bes großen Grundbesites v. 16. 4. 19 Glg. 215. Danach konnte aller über 150 ha großer Grundbesiß zur Verteilung an kleinere Grundbesitzer beschlagnahmi werden.

Uber eine Aufhebung der damals getroffenen Mahnahmen ist bisher nichts bekannt oder zu Daß diese Magnahmen von selbst hinfällig geworden waren, ift nicht anguermitteln.

nehmen. Nach § 5 bes Erlasses bes Führers v. 1. 10. 38 ist alles im Subetenland geltende Recht hinfällig geworden, soweit es der Übernahme der Gebiete durch das Reich widerspricht. Aber im übrigen ist es aufrechterhalten. Der Übernahme der Gebiete durch das Reich als solcher widerspricht die frühere Agrarresorm nicht. Ob und inwieweit die damaligen Maßnahmen rüdgängig gemacht werden, ist wohl künftiger Gesetzung überlassen. — Soweit der Grundbesig an Personen deutscher Bolkszugehörigkeit verteilt ist, wird gegen die Maßnahmen nichts einzuwenden sein. Soweit der Grundbesig an Personen tschechischer Bolkszugehörigkeit zugeteilt ist, die Reichsangehörige werden, wird auch wohl kaum ein Eingreisen des Gesetzers stattsinden. Nur in den Fällen, wo der Besig in Händen don Personen ist, welche die Staatsangehörigkeit des Protektorats behalten, wird der Gesetzeer ein Eingreisen zu erwägen haben. (Beipke.)]

d) Die Freigabe der religiösen Erziehung an die Eltern durch Ges v. 15. 4. 20.

e) Die sakultative Zivilehe und damit Vösbarkeit jeder The durch Ges v. 22. 5. 19. Dieses Geset ist durch die BD zur Einführung des großdeutschen Eherechts in den sudetendeutschen Gebieten v. 22. 12. 38 (RG) I, 1887) ersett worden. Diese BD ist am 1. 1. 39 in Kraft getreten.

f) Die Herabsehung bes Alters der Minderjährigkeit auf das 21. Lebensjahr durch Ges v.

30. 6. 21.

g) Die Todeserflärung durch Gef v. 12. 12. 19.

h) Die Konkurs-Ausgleichs- und Anfechtungsordnung vom 26. 4. 23 (Saml. 99) und später vom 27. 3. 31 (Saml. 64).

3. Aber Einführung des Reichsrechts bis 30. 6. 39 Gef über Gliederung des sudetend. Geb.

b. 25. 3. 39 (RGBI I, 745).

4. Nach Art III bes Überleitungsabkommens v. 19. 12. 38 gilt der Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und der Tschechoslowakischen Republik über Rechtsschutz und Rechtsbilse in bürgerlichen Angelegenheiten vom 20. 1. 22 im Verhältnis zwischen dem gesamten Gebiet des Deutschen Reichs und der Tschechoslowakischen Republik. Nunmehr erledigt.

- B. Auch das derzeit geltende übrige tich echo sto watische Recht des Krotettorats in Böhmen und Mähren ist in Kraft geblieden, soweit es nicht dem Sinne der Übernahme des Schuhes durch das Deutsche Reich widerspricht, Art. 12 des Erlasses v. 16. 3. 39 (RGBI I, 485). Ob ein solcher Widerspruch vorliegt, untersteht nicht dem richterlichen Prüfungsrecht, sondern hat der Reichsminister des Innern gemäß Art 13 zu entscheiden. Bgl. auch VD v. 3. 4. 39 § 1 (RGBI I, 704). Für die vollsdeutschen Bewohner, die nach Art 2 deutsche Staatsangehrige und nach dem Reichsbürgerges v. 15. 9. 35 (RGBI I, 1146) Reichsbürger geworden sind, gelten jedoch die Vorschriften des Ges zum Schuh des deutschen Staates und der deutschen Spre v. 15. 9. 35 (RGBI I, 1146). Es beirist aber nur das Verhältnis zu den Juden, nicht zu den übrigen Bewohnern des Protektorats. Sie unterstehen deutscher Gerichtsbarkeit. Die Regelung ersolgt durch VD v. 14. 4. 39 (RGBI I, 752) und VD vom selben Tage (RGBI I, 759). Die zur Durchsührung und Ergänzung des Geses nach § 6 erlassenen Vorschriften des Reichsministers des Innern bedürfen besonderer Erstreckung, soweit sie überhaupt für Volksdeutsche anwendbar sind. Für Staatsangehörige des Protektorats kommen sie nicht in Frage. Über die Vertretung der im Protektorat ansässigen deutschen Volksgenossen im Großdeutschen Reichska Ges v. 13. 4. 39 (RGBI I, 762). Das Währungsverhältnis der Reichsmark zur Krone wird durch VD v. 21. 3. 39 (RGBI I, 555) auf 1 Krone 10 RBsennige abgestellt.
- C. 1. Nach § 4 bes Gef v. 23. 3. 39 tritt am 1. 5. 39 für das **Nemelland** das gesamte Reichsercht in Krast, ebenso nach § 5 an diesem Tage das gesamte preußische Landesrecht. Die zuständigen Winister können jedoch durch Bekanntmachungen im Reichsgesetblatt Ausnahmen hiervon anordnen. In Krast treten sonach besonders die Beschränkungen der Juden in den verschiedenen Verordnungen (Vorbem zu § 1 Anm 3 S. 24), nicht nur die Vorschriften des Ges zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre v. 15. 9. 35 (RGVII, 1146). Einer besonderen VO über deren Einführung bedarf es nicht.
- 2. Die Staatsangehörigkeit wird ebenfalls bereits in § 3 bes Ges v. 23. 3. 39 geregelt. Danach sind diesenigen Memelländer, die früher durch Wegnahme des Memellandes vom 30. 7. 24 die deutsche Staatsangehörigkeit verloren haben, mit dem Inkrafttreten des Gesetes v. 23. 3. 39 wieder deutsche Staatsangehörige geworden, sosen sie ihre Aage ihren Wohnsit im Memelland oder im Altreich hatten. Das gilt auch für diesenigen, die ihre Staatsangehörigkeit von solchen Wemelländern ableiten. Zu derartigen Staatsangehörigen gehören auch die Juden. Dagegen ersordert die Reichsbürgerschaft die besonderen Bedingungen des Ges v. 15. 9. 35, die am 1. 5. 39 vorliegen müssen. Hat jemand nicht durch Wegnahme des Wemellandes am 30. 7. 24 die deutsche Staatsangehörigkeit verloren und hat er am 22. 3. 39 seinen Wohnsit im Memelland oder im Deutschen Keich gehabt, so ist er nicht ohne weiteres nit der Wiedervereinigung des Memellandes deutscher Staatsdürger geworden und es bedarf daher solchenfalls eines besonderen Aufnahmeastes. Eine Option mit Litauen ist im Staatsdertrag mit dem Deutschen Reich nicht vorgesehen. Dierzu Ges über die Vertretung der Memelbeutschen im Großdeutschen Reichstag v. 13. 4. 39 (RGBI 1, 763). Durch VD v. 23. 3. 39 (RGBI 1, 565) sind 1 Lit = 40 KKsennige.

868 Nachtrag

3. Über bas Inkrafttreten von Rechtsvorschriften im Memelland verhält sich die BO bes Reichsministers der Justiz 28. 4. 39 (RGBI I, 849). Sie führt namentlich in § 15 den Mieterschut ein, erklärt in § 16, daß die Vorschriften über Auswertung von Hypotheken nicht eintreten, und in § 25 wird der Reichsminister der Justiz ermächtigt, Zweisel, die sich bei Einführung des neuen Rechts ergeben, im Verwaltungswege zu entscheiden.

#### Einleitung VIII I 3 G. 20.

Das öfterreichische bürgerliche Recht.

4. Neben ber Geltung bes öfterr. ABGB fteht vielfach bas öfterr. Landesrecht. Nach ber BD über das Gesetzgebungsrecht im Lande Ofterreich v. 30. 4. 38 (RGBl I, 455) übte die öfterr. Landesregierung im bisherigen Rahmen die Gesetzgebung aus und konnte auch durch Berordnungen neues Recht schaffen, soweit es dem Reichsrecht nicht entgegensteht. Dieses Recht der Landesgesetzgebung ist jedoch für diesenige Rechtsgebiete erloschen, die auf die einzelnen Reichsftatthalter übertragen sind. Durch Gef über den Aufbau der Berwaltung in der Oftmark v. 14. 4. 39 (NGBII, 777) find nämlich im Lande Ofterreich einzelne Reichsgaue als Selbstverwaltungskörperschaften gebildet worden, an deren Spige je ein Reichsstatthalter steht. Die Geltungsdauer der Bestellung eines Reichskommissars vom 23. 4. 38 (RGBl I, 407) wird bis zum 30. 9. 39 (RGBI I, 777). Durch Gef über Gebietsveränderungen im Lande Ofterreich v. 1.10.38 § 1 (RGBI I, 1333) können Gebietsveränderungen vorgenommen werden, die eine Berfciebung auch bes Geltungsbereichs ber Lanbesgesete zur Folge hoben. hierzu bestimmt ş 4 Abf 1: In den Gebietsteilen, die die Landeszugehörigkeit wechseln, bleibt das bisherige Landesrecht bestehen. Abs 2: Die Landeshauptmänner können durch Berordnung in den neu hinzutretenden . Webietsteilen das Necht des aufnehmenden ehemals öfterreichischen Landes an die Stelle des bisher geltenden Landesrechts setzen. Die gleichen Befugnisse hat der Bürgermeister der Stadt Wien für die in die Stadt Wien eingegliederten Gemeinden. Eine Einführung des deutschen Rechts zum Teil kann für die zum Lande Bahern tretenden Gebietsteile bei einer Gebietsverschiedung nach diesem Gesetze die bahrische Landesregierung durch Verordnung zur Rechtsangleichung vornehmen. Das so eingeführte Reichsrecht gilt nach der Zweiten BD zur Durchsührung des Ges v. 1. 10. 38, v. 5. 10. 38 (RGBI I, 1339) auch für die zum Lande Bahern getretenen Gebietsteile der Gemeinden Jungholz und Mittelberg. 5. Auf Grund des Art III des Ges v. 13. 3. 38 (RGBI I, 237) und des § 10 des britten Ges zur

5. Auf Grund des Art III des Ges v. 13. 3. 38 (RGBl I, 237) und des § 10 des dritten Ges zur Überseitung der Rechtspflege auf das Reich v. 24. 1. 35 (RGBl I, 68) ist durch BO v. 28. 2. 39 (RGBl I, 358) der Oberste Gerichtshof und der Generalproturator in Wien ausgehoben worden.

Die Zuständigkeit ift auf das Reichsgericht und ben Oberreichsanwalt übergegangen.

. Kur bas Berhaltnis bes burgerlichen Rechts im alten Reichsgebiet zu bem im Subetenland geltenben bürgerlichen Recht (interlotales Privatrecht) gilt grundfaplich bas Bb. 1 S. 20ff. in VIII ber Einleitung für Ofterreich Gesagte entsprechend, zumal die Kollisionsnormen im Sudetenland den öfterreichischen gleichen. Die Frage, ob BGB oder das im Sudetenland geltende Recht anzuwenden ist, kann hier ebensowenig wie im Verhältnis zu Osterreich allein aus den internationalrechtlichen Kollisionsregeln heraus beantwortet werben, ba bies zu verschiedener Beurteilung besselben Falls im einheitlichen Reichsgebiet führen könnte. Bielmehr find auch hier die interlotalrechtlichen Regeln über die Rechtsanwendung unter Berücklichtigung der Rollisionsregeln des anderen Rechtsgebiets so zu finden, daß eine einheitliche Beurteilung desselben Falls im ganzen Reichsgebiet gewährleistet ist. — Auch im Verhältnis zum Sudetenland wird das Personalstatut weiterhin nach der Staatsangehörigkeit, nicht etwa nach dem Wohnsit bestimmt. Sudetendeutsches Personalstatut haben alle diejenigen Personen, welche die Reichsangehörigkeit durch die Angliederung des Sudetenlandes erlangt haben, ferner alle nach dem 10. 10. 1938 eingebürgerten Bersonen, welche bei der Einbürgerung ihren Wohnsit im Sudetenland hatten. Durch die Angliederung des Sudetenlandes haben die Reichsangehörigkeit erlangt die "alteingesessenen Bewohner" der sudetendeutschen Gebiete, Art II d. Ges v. 21. 11. 38 (AGBI I, 1641). Der Begriff der alteingesessenen Bewohner des Sudetenlandes ist näher bestimmt in dem beutsch-tichechischen Staatsvertrag v. 30. 11. 38 (RGBl II, 895). Danach erwarben am 10. 10. 38 die Reichsangehörigkeit diejenigen Personen, welche am 10. 10. 38 ihren Wohnsit außerhalb der früheren Tichechossowatei, aber in einer dem Reichsgebiet angegliederten sudetenbeutschen Gemeinde das Heimatrecht gemäß dem österr. Gesetz v. 31. 12. 63 (öRGBl 105) mit Ges v. 5. 12. 96 (öRGBl 222) besaßen. Ferner erwarben die Reichsangehörigkeit die Versonen, welche am 10. 10. 38 im Sudetenland ihren Wohnsit hatten und entweder vor dem 1. 1. 10 dort geboren waren oder die Reichsangehörigkeit am 10. 1. 20 versoren hatten. Auch die Kinder, Enkel und Chefrauen solcher Personen erwarben die Reichsangehörigkeit; eine Chefrau erwarb aber bie Reichsangehörigkeit nicht, wenn der Mann sie nicht auch erwarb. Schließlich erwarben die Reichsangehörigkeit solche deutsche Volksangehörige, welche ihren Wohnsitz im Gebiet der Tschechoslowakei hatten und bis 15.3.39 für das Reich optierten. Umgekehrt erwarben die Reichsangehörigkeit nicht solche nichtbeutsche Bolkszugehörige, welche an sich die Reichsangehörigkeit erworben haben würden, aber für die Tschechei optierten. Bgl. im übrigen auch die BD v. 12. 2. 39 Nachtrag 869

(MGBI I, 205) über die Staatsangehörigkeit in den sudetendeutschen Gebieten, wonach die wesenklichen Bestimmungen des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts mit Rückvirkung auf den 10. 10. 38 im Sudetenland eingeführt sind. Hierzu Oswald, IV 1939, 478 und Globke.

MVerwBI 1939, 37.

Soweit nach den Regeln des interlokalen Privatrechts das im Sudetenland geltende Recht im alten Reichsgediet anzuwenden ist, kann die Anwendung nicht durch Art 30 EG ausgeschlossen werden. Der Begriff der guten Sitten und des Zwecks der Gesetse kann im ganzen Reich nur ein einheitlicher sein; Geset eines Rechtsgediets können daher nicht im anderen anstößig sein. Die Anwendung des Art 30 EG kann auch nicht daraus hergeleitet werden, daß § 5 des Erlasses des Hührers v. 1. 10. 38 (RGBI I, 1331) bestimmt, das im Sudetenland geltende Recht bestehe weiter, soweit es nicht dem Sinne der Übernahme dieser Gebiete durch das Deutsche Keich widerspricht", daß also insoweit die Bereindarkeit des sudetendeutschen Rechts mit dem übrigen Reichsrecht nachgeprüft werden müsse. Die genannte Bestimmung regelt nur die Frage, welches Kecht im Sudetenland gilt. Erst wenn das seitgestellt ist, kann das Verhältnis dieses Rechts zum Kecht des übrigen Reichsgebiets und die Anwendung des Art 30 EG erörtert werden. Hier ihr aber dann für eine Anwendung des Art 30 EG erörtert werden. Her ihr der dann für eine Anwendung des Art 30 EG kein Raum mehr, weil das mit der Übernahme des Subetenlandes durch das Reich unvereindare Recht selbst im Sudetenland nicht mehr gilt und daher auch die Frage seiner Anwendbarkeit im übrigen Reichsgebiet gar nicht austauchen kann. Im übrigen dürsten durch kas erschlichen Kecht selbst sein, kaum aber privatrechtliche Korschriften.

Ob subetenbeutsches Recht oder das Recht des alten Reichsgebiets anzuwenden ist, muß im Einzelfall von Amts wegen geprüft werden. Kach § 3 der BO über die Einführung fettwirtschaftlicher Vorschriften im Lande Osterreich und in den sudetendeutschen Gebieten v. 28. 2. 39 (RGBI I, 553) bestimmen der Reichsstatthalter und der Reichskommissar, welche Vorschriften eingeführt und welche aufgehoben sind. Der Inhalt des sudetendeutschen Rechts braucht von den Parteien

nicht bewiesen zu werden, da es sich nicht um ausländisches Recht handelt (§ 293 ZPD).

hinsichtlich ber Revisibilität des in der Ostmark und bem Sudetenland geltenden Rechts gilt folgendes: Soweit es sich um Verfahren handelt, die vor Gerichten ber Oftmark ober des Subetenlandes ihren Ausgang nahmen, ist die Revision auch zulässig, wenn in der Ostmark oder bem Subetenland geltendes Recht verlett wurde. § 549 ZKO kommt hier nicht in Betracht; es gilt insoweit auch für das Revisionsversahren vor dem Reichsgericht die özud von 1895; val. § 8 RD v. 2. 12. 1938 (NGBI I, 1758) u. § 3 BD v. 28. 2. 1939 (NGBI I, 358). Setbst die Verletzung ausländischen Rechts kann in solchen Berfahren gerügt werden. — Soweit es sich um Berfahren handelt, die ihren Ausgang vor Gerichten bes alten Reichsgebiets nahmen, kann grundsäglich nur Verletzung der in § 549 d&BD näher genannten Rechte, also insbes. bes Reichsrechts einschl. bes in ber Oftmark und bem Subetenland inzwischen eingeführten Reichsrechts gerügt werben. Dagegen ift nicht revisibel bas in der Oftmart und dem Sudetenland bisher geltende und jest von den dortigen zuständigen Gesetzgebungsorganen nur für diese Gebiete gesette Recht. Denn dieses ift im Sinne von § 549 bBPO nicht Reichsrecht, sondern Landesrecht. das im allgemeinen in Bezirken der Gerichte des alten Reichsgebiets nicht gilt. Doch bestehen davon Ausnahmen. Durch BD v. 22. 2. 1939 (RGBl I, 291) sind einige Amtsgerichte bes Sudetenlandes den LG-Bezirken Deggendorf (DLG Kürnberg), Glat und Ratibor (DLG Breslau) zugeteilt worden. Damit gilt sudetendeutsches Recht in mehreren Bezirken von Berufungsgerichten des alten Reichsgebiets und ist daher auch nach § 549 d.J.P.O revisibel, wenn das Verfahren dem Bezirk dieses Berufungsgerichts entspringt. Aber auch dann wird nach dem Sinn des § 549 BBO die Revision nur zulässig sein, wenn sudetendeutsches Recht als in diesem Bezirk geltendes, nicht als interlokalrechtlich fremdes Recht angewendet wird, wenn also z. B. vor dem Landgericht in Natibor ein Schadensersahanspruch wegen einer im Amtsgerichtsbezirk Hultschin begangenen unerlaubten Handlung geltend gemacht wird, nicht aber, wenn diese unerlaubte Handlung in Eger ober Wien begangen war und bas Verfahren nur in Ratibor am Wohnsit des Beklagten anhängig wird.

Das Berhältnis des im Subetenland geltenden Rechts zum österr. Recht regelt sich nach den in beiden Rechtsgebieten geltenden internationalrechtlichen Regeln, welche wegen ihrer Gleichheit

auch für bas interlotale Privatrecht entsprechend anwendbar find. (Beigte.)]

Ferner VD zur Anderung der Gerichtsgliederung im Lande Ofterreich v. 13. 4. 39 (RGBl I, 751). Betrifft nicht den Sudetengau. Dagegen BO zur Überleitung der Rechtspsiege v. 28. 2. 39

(ROBI I, 358).

[— Im Berhältnis zum Reichsbrotettorat Böhmen und Mähren sind ebenfalls die schon entwickelten Grundsätze des interlokalen Privatrechts (vgl. Bd. I S. 20sf.) maßgebend, da das Gebiet des Protestorats zum Reichsgebiet gehört. Doch ist die staatsrechtliche Berbindung nicht so eng, wie mit den anderen ins Reich zurückgekehrten Gebieten. Daher kann — anders als bet Osterreich und dem Sudetenland — im Verhältnis zu den im Protestoratsgebiet geltenden Gesehen unter Umständen die Anwendung des Art 30 EG in Betracht kommen; es sei nur daran erinnert, daß vor 1900 die Vorbehaltsklausel auch im Verhältnis der im einheitlichen Reich ver-

870

bundenen Länder zueinander gelegentlich mit Recht angewendet worden ist. Einander widersprechende Entscheidungen in den verschiedenen Gebieten des Keichs wiegen angesichts der loseren staatsrechtlichen Berbindung hier auch nicht so schwer, wie gegenüber den anderen Gebieten. — Das Personalstatut bestimmt sich nach der Gebietsangehörigkeit; innerhalb dieser ist wieder zwischen deutschen und fremben Bollszugehörigen zu unterscheiden. Einstweisen ist noch grundsällich tschechtsches Recht Bersonalstatut aller "Bewohner" des als Reichsprotektorat dem Reichangesliederten Gebiets. Da insbes. die Anwendung des DABGB in Betracht kommt (abgesehen vom Seherecht), ist das auch für die deutschen Bollszugehörigen tragbar. Doch gilt für deutsche Bollszugehörige bereits Sonderrecht als ihr Personalstatut: so ist für sie das Blutschutzgesetz nebst Ausschwingsverordnung anwenddar, Art 2 Erlaß v. 16. 3. 1939, (KGBI I 485).

## Borbemertung ju § 1 Anm 1 G. 24

VO zum Reichsbürgerges 25. 7. 38 (ABU I, 969) und VO über Einf in ben subetenbeutschen Gebieten 5. 5. 39 (ABU I, 880). Reunte VO zum Reichsbürgerges 5. 5. 39 (ABU I, 891)

Die deutsche Kegierung und die tschechoslowakische Regierung haben am 20. 9. 38 einen Vertrag über Staatsangehörigkeits- und Optionsfragen abgeschlossen (Bek des KMin des Auswärt. v. 30. 9. 38). Hierüber Näheres Feaux de la Croix in DJ 1938, 1940; Dswald, JB 1939, 473; Globke, Reichsverwßl 1939, 47. Dieser Vertrag ist mit der Übernahme des Protektorats für Böhmen und Mähren am 16. 3. 39 hinfällig geworden. Volksdeutsche Bewohner ertaatsangehörige des Protektorats, Art 2 des gen. Erlasses, diernach gibt es zur Zeit zwei Arten don Staatsangehörige des Protektorats, Art 2 des gen. Erlasses, diernach gibt es zur Zeit zwei Arten den Staatsangehörige keit im Protektorat mit je verschiedenen Rechten. Das bisher in Vöhmen und Mähren geltende bürgerliche Recht gilt zwar für beide, das zum Schuh des deutschen Vlukes und der deutschen Spregetroffene Sonderrecht aber gilt nur für die Volksdeutschen, Art 2 des Erlasses.

#### Borbemertung ju § 1 Anm 3 G. 24, 25

Weitere Beschränkungen der Rechtsstellung der Juden im Gebiete des Großdeutschen Reichs bringen solgende Gesetze und Verordnungen:

Gef 3. Anderung des Arbeitsdienstges v. 19. 3. 37 (NGBl I, 325). Juden werden zum Arbeits-

bienst nicht zugelassen, Mischlinge können nicht Vorgesetzte sein.

BO v. 26. 4. 38 über Anmelbung des Bermögens von Juden (MGBI I, 414).

VD über Teilnahme von Juden an der kassenärztlichen Bersorgung v. 6. 10. 38 (NGBl I, 1931). Fünfte VD zum Keichsbürgergeseh v. 24. 9. 38 (KGBl I, 1403) verfügt das Ausscheiden der Juden aus der Rechtsanwaltschaft. Art III läßt aber nach Bedürfnis die Zulassung jüdischer Konfulenten zu.

Sechste VD zum Reichsbürgerges v. 31. 10. 39 (RGBI I, 1545) § 1: Juden ist der Beruf als Patentanwalt verboten. Auch Mischlinge können in der Liste der Patentanwaltschaft gelöscht werden. Dies gilt nur beschränkt für Österreich. VD über Angelegenheiten der Patentanwälte im Lande Österr. v. 31. 10. 38 (NGBI I, 1548). VD über Einführung der Nürnberger Rassengeschegebung in den sudetendeutschen Gebieten v. 29. 12. 38 (NGBI I, 1997).

Erste BD über Krankenpflege v. 28. 9. 38 (RCBI I. 1310). Juden können nicht Vorstand einer

Arankenpflegeschule sein.

VO gegen Waffenbesit ber Juden v. 11. 11. 38 (AGBI I, 1573).

VD über Sühneleistung der Juden deutscher Staatsangehörigkeit v. 12. 11. 38 (AGBI I, 1579). VD zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben v. 12. 11. 38 (AGBI I, 580).

BD zur Wiederherstellung des Straßenbildes bei jüdischen Gewerbebetrieben v. 12. 11. 38 (NGBI I. 1581).

DurchführungsVD über Sühneleistung der Juden v. 21. 11. 38 (AGBI I, 1638).

VD zur Durchführung der VD zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben v. 23. 11. 38 (RGBl I, 1642). Es wird ein Abwidler bestellt.

PolizeiVD über das Auftreten von Juden in der Öffentlichkeit v. 28. 11. 38 (NGBI I, 1676). VD über Anmelbung des Vermögens von Juden in den sudetendeutschen Gebieten v. 1. 12. 38 (NGBI I, 1693).

VD über den Einsat jüdischen Vermögens v. 3. 12. 38 (RGBl I, 1709) und VD über An-

melbung jüdischen Vermögens v. 21. 2. 39 (RGBl I, 282). Betrifft Ablieferung.

Siebente VD zum Reichsbürgerges v. 5. 12. 38 (RGBl I, 1751) über Ruhegehalt jüdischer

VD über Mietbeihilse v. 31. 12. 38 (RGBl I, 2017) gilt nicht für Juben. Das Ges über Mietverhältnisse mit Juben v. 30. 4. 39 (RGBl I, 864) ist durch VD zur Einführung dieses Ges. 10. 5. 39 (RGBl I, 906) zum Teil eingeführt worden nach § 14. Durch VD vom gleichen Tage in den sudetendeutschen Gebieten eingeführt (RGBl I, 907).

Nachtrag 871

Achte BD jum Reichsbürgerges v. 17. 1. 39 (RGBI I, 47) § 1. Die Bestellung von jübischen Bahnärzten, Tierärzten und Apothekern ift mit dem 31. 1. 39 erloschen. § 2. Juden ift die Ausübung der Beilkunde, Zahnheilkunde und Tierheilkunde verboten.

BD zur Durchführung ber BD über Einsetzung des jüdischen Vermögens v. 16. 1. 39 (AGBI I. 37). Art II und III trifft Borfchriften über Antaufstellen und Genehmigung von Grundstücks-

verfäufen.

Dritte Anordnung auf Grund der BD über Anmeldung des Vermögens von Juden v. 21. 2. 39 (RGBl I, 282). Durch BD v. 3. 3. 39 (RGBl I, 387) ift die Ablieferungsfrift für Juwelen und Ebelmetalle bis zum 31. 3. 39 verlängert worben.

Juben beutscher Staatsangehörigkeit und staatensosen Juben wird eine Ausgleichsentschäbigung auf Grund des § 9 des Ges über den Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche vom 18. 12. 34 (RGBI I, 1235) nicht gewährt, § 3 VD v. 18. 3. 39 (RGBI I, 614).

Hierüber Haegele, Die Befreiung beutschen Grund und Bodens aus judischer Sand, ber b.

Justizbeamte 1939, 301.

Gest über Mietverhältnisse mit Juden 30. 4. 39 (RGBl I, 864). Neunte BD zum Reichsbürgerges v. 5. 5. 39 (RGBl I, 891). Einf. BD v. 10. 5. 39 (RGBl I, 906, 907). Uber Wesen und Ziel bes Judentums eingehend die vom Institut zum Studium der Juden-

frage herausgegebene Schrift "Die Juden in Deutschland".

## 3n Borbemertung bes § 1 Anm 5 G. 25

BD über die Einführung des Gef über die religiose Rindererziehung im Lande Ofterreich v. 1.3.39 (究母野! I, 384).

#### 3u § 5 Anm 1 S. 31

Rach Durchf BD zum Chegeset v. 27. 7. 38 (RGBl I, 923) § 2 ift bie Befreiung bom Erfordernis der Chemundigkeit dem Manne zu verfagen, wenn er feiner Arbeitsbienft- ober Wehrpflicht noch nicht genügt hat und die zuständigen Dienststellen aus diesem Grunde gegen die beabsichtigte Cheschließung Bedenken erheben. Hierzu AusfBO bes RIM v. 6. 1. 39 in DI 1939, 95. Dann fann auch die Bolljährigkeitserklarung nicht erfolgen zweds Ermöglichung einer Cheschließung.

## Bu § 12 IV 3b Namensänberung G. 56

Nach 8 63 Abs 1 bes Ges zur Bereinheitlichung bes Rechts ber Cheschließung und ber Chescheibung im Lande Ofterreich und im übrigen Reichsgebiet v. 6. 7. 38 (RGBI I, 807) fann bie geichiebene Chefrau burch beglaubigte Ertlärung an den Standesbeamten ihren Familiennamen jederzeit wieber annehmen. Besondere Bedingung und Befristungen bestehen hierfür nicht. hierzu DurchfBD z. Ehegeset v. 27. 7. 38 (AGBl I, 923) § 20. Als Standesbeamter kommt berjenige in Betracht, vor dem die Ehe geschlossen worden war. Dieser kann auch selbst die Beglaubigung vornehmen oder die Erklärungen protokollarisch aufnehmen. Die Erklärung ift empfangsbebürftig § 49 ber Ersten BD zur Ausführung bes Personenstandsges v. 19. 5. 38 (K&Bl I. 533).

## Bu Borbemertung ju juriftischen Berfonen Rr 5 am Schlug G. 79

Neben bem Reichsnährstand ift auf Grund des Gef v. 27. 2. 34 ber Aufbau ber gewerblichen Wirtschaft erfolgt durch Birtschaftsverbande, benen die Bahrnehmung wirtschaftlicher Belange von Unternehmern obliegt. Hierüber Erste Durchs V zum Aufbauges v. 27. 11. 34, v. 7. 7. 36. Der Ausbau gliedert sich in sechs Wirtschaftsgruppen und Fachgruppen. Hierzu gehören 3. B. die Reichsgruppe Industrie und der Reichsstand des deutschen Sandwerts, gusammengefaßt im beutschen Handwerks- und Gewerbekammertag. Eingehend über die Gliederung ber gewerblichen Birtschaft G. Schwart, Birtschaftsaufbau mit Angabe bes Schrifttums.

#### 3u § 45 Anm 1 S. 116

Berordnung über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Bermögens im Lande Ofterreich v. 18. 11. 38 (MGBl I, 1020). Nach § 11 für die Entschädigung dersenigen, die infolge einer rechtswirksamen Einziehung einen Vermögensverlust erleiden, gesten die Vorschriften über die Gewährung von Entschädigungen dei der Einziehung dem 9. 12. 37 (MGBl I, 1333). Siehe auch diese Gese u. 5. BD zur Ergänzung 3. 4. 39 (MGBl. I, 707). Ferner VD über Einziehung in ben subetend. Gebieten 12. 5. 39 (AGBI I 911).

#### 3u § 87 1 ©. 145

Auf Grund ber §§ 18, 29, 30, 35 Abs 1 des Gef über das Erlöschen der Familienfideikommisse und sonstiger gebundener Bermögen v. 6. 7. 38 (ABN I, 825) bringt die Durchf BD v. 20. 3. 39 (ROBI I, 509) in §§ 10ff. Borfchriften über Underung ber Regelung bon Stiftungen (Stiftungsaufficht, Anberung ber Stiftungsfahungen, Aufhebung, Bortauferechte, Anberungen bes Gef v. 26. 6. 35 u. A.).

Nachtraa 872

## 3u § 89 unter II 7 G. 148

Erfte BD zur Durchf bes Gefüber die Rechtsverhaltniffe berjübifchen Rultusvereinigungen v. 30. 1. 39 (RGBl I, 153). — Erfte LD jur Durchf bes Gef über ben Grundbesit ber ruffichorthodoren Kirche in Deutschland v. 5. 5. 39 (MGBl I, 879). Betrifft nicht de Oftmark.

## 3n § 89 III 1 ©. 148

Ru ben Rechtspflegebehörben gehört auch bas Kibeikommiggericht nach bem Ges v. 26. 6. 35 (ABBI I, 785), geandert nach § 28 des Gef v. 6. 7. 38 (ABBI I, 825) und Durchf BD v. 20. 3. 39 (RGBI I, 509).

## 3u § 89 III 2 S. 148

Durchf BD zur übernahme ber öfterr. Rationalbank v. 12. 10. 38 (RGBl I, 1419). Um 15. 6. 39 ift endlich bas Gef über bie beutsche Reichsbank erlaffen worden, bas bie Durchführung des autoritären Grundfages unter ben Führer und eine Neufassung ber Rapitalbeteiligung bringt.

## 3u § 89 IV 1 I 3. 151

Ferner die Bestellung eines Reichsprotektors für Böhmen und Mähren gemäß bem Erlaß des Führers und Reichstanzlers über das Protektorat dieser Gebiete v. 16. 3. 39 (RGBl I, 485) und der BD hierzu v. 22. 3. 39 (RGBI I, 549).

## 3u § 89 B 2b G. 153

Durch BD über Belgtiergucht v. 20. 1. 39 (RGBl I, 56) wird der Reichsnährstand ermächtigt, Borschriften über die Pelztierzucht zu erlassen.

## Bu § 89 F Gefundheitswesen G. 154

Ru § 89 6. hebammenges v. 21. 12. 38 (AGBl I, 1895). Der hebammenberuf ift ein Gewerbe, für Juden verboten, Ausnahmen zuläffig. Hierzu 1. BD zur Durchf b. Gef v. 3. 3. 39 (ROBI I, 417).

Au § 89 7. Deutsche Heilpraktikerschaft E. B. mit Sit in München ist als alleinige Berufsvertretung anerkannt. Heilpraktikergef v. 17. 2. 39 (RGBI I, 251) und Erste Durchf BD v. 18. 2. 39 (ROBI I, 259).

Bu § 89 8. Erlaß bes Führers und Reichstanzlers über ben nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen b. 21. 12. 38 (AGBI I, 1959). Ift eine von der nationalsozialistischen Partei betraute Organisation, an deren Spi pe der Reichssportführer steht. Ferner Ges über die Hitlerjugend v. 1. 12. 36 (RGBI I, 993) und DurchfBD v. 25. 3. 39 (RGBI I, 709).

#### 3n § 89. Unter G S. 155.

Gef 3. Anderung und Erganzung des Luftverkehrsgef v. 27. 9. 38 (AGBI I, 1246); ferner Luftauffichtsgef v. 1. 2. 39 (AGBI I, 131) und DurchfBO hierzu v. 1. 2. 39 (AGBI I, 134) für Bestellung der Luftfahrtbehörden (Reichsminister der Luftfahrt, Luftamter).

## 3u § 89. Unter H e G. 155

BO über den organischen Aufbau des Verkehrs v. 25. 9. 35 (RGBl I, 1169). Drudfehlerberichtigung: Das Ges über den Reichsfrembenberkehrsverband ist vom 26. 3. 36 (RGBl I, 271). Sierzu Durchf Do v. 14. 12. 38 (RGBI I, 1827).

## 3u § 89. Unter K G. 155

Gaftstättenges v. 28. 4. 30 (RGBl I, 146) und Ges 3. Anderung bieses Gesetes v. 27. 9. 38 (ROBI. I, 1245).

Bu § 89. Forberung bon Runft und Biffenschaft G. 155

Theaterges v. 15. 5. 34 (RGBl I, 411).

#### Bu § 89 M. Förderung der Finanzwirtschaft G. 155

Gefüber Deutsche Reichslotterie v. 21. 12. 38 (RUBI I, 1835). DurchfBD 3. Lotterieges v. 3. 1. 39 (RGBl I, 21). Die Lotterie ist eine Einrichtung des Reichs ohne eigene Personlichkeit. Sie wird von einem Brafibenten gelentt.

## Band 2

## 3u § 488 Anm II B G. 6 (unten)

Besondere Genehmigung schreibt vor Ges über die Sicherung der Reichsgrenze v. 9. 3. 37 (RGBl I, 281) mit Anderungen der BO v. 27. 2. 39 (RGBl I, 356). Ferner Ges über Auß- und Einsuhrverbote v. 25. 3. 39 (RGBl I, 578).

## 3u § 483 Anm III G. 11 (oben)

Durch VD v. 26. 1. 39 (RGBl I, 82) ift das Deutsche Energiewirtschaftsgeset in Ofterreich eingeführt worden.

## 3u § 504 (Bortauferedit) 1 G. 147

Durch Erlaß des Reichs- und Preuß. Ministers für Ernährung und Landwirtschaft d. 26. 11. 35 ist auf Grund des § 4 des ReichsSiedswej v. 11. 8. 19 für das Land Preußen bestimmt worden, daß die provinzielle gemeinnüßige Siedlungsgesellschaft ein Vorsaußrecht auf die in ihrem Bezirt gelegenen landwirtschaftlichen Grundstücke im Umfange von 5 hektar aufwärts oder Teile von solchen Grundstücken hat; falls das Grundstück, von dem abverkauft wird, weniger als 25 hektar untsätz, erstrecht sich das Vorkaußrecht nur auf die Teile, die selbst mindestens 1 hektar groß sind. VD RIM v. 16. 12. 35 (DJ 1853). hierüber Wiese in DRecht 1939, 161.

## 3u § 504 S. 148

§ 22 ber BD v. 20. 3. 39 zur Durchf und Ergänzung des Ges über das Erlöschen der Familiensideikommisse und sonstiger gebundener Vermögen (ABU I, 509) bestimmt, daß bei Veräußerungen von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken einer Stiftung gesetliche Borkaußrechte nicht ausgeübt werden können. Das gleiche gilt, wenn das Vermögen der Stiftung nach § 17 an Vezugsberechtigte anfällt oder nach §§ 18ff. auf sie bei Ausbedung der Stiftung übergeht.

#### 3u § 580 S. 265

## Gesetz über Mietverhaltnisse mit Juden vom 30. 4. 39 (AGBI I, 864).

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkundet wird:

#### § 1.

#### Loderung bes Mieterschutes

Ein Jude kann sich auf den gesetlichen Mieterschutz nicht berusen, wenn der Vermieter bei der Kelindigung durch eine Bescheinigung der Gemeindebehörde nachweist, daß für die Zeit nach der Beendigung des Mietverhältnisses die anderweitige Unterdringung des Mieters sichergestellt ist. Dies gilt nicht, wenn auch der Vermieter Jude ist.

#### 8-2

#### Vorzeitige Kundigung

Ein Mietvertrag kann, wenn nur ein Vertragsteil Jude ist, von dem anderen jederzeit mit der gesetlichen Frist gekündigt werden, auch wenn der Vertrag auf bestimmte Zeit geschlossen oder eine kängere als die gesetliche Kündigungsfrist vereindart ist. Der Vermieter kann jedoch für einen früheren als den vertraglich zulässigen Termin nur kündigen, wenn er dei der Kündigung durch eine Bescheinigung der Gemeindebehörde nachweist, daß für die Zeit nach der Beendigung des Mietverhältnisses die anderweitige Unterdringung des Mieters sichergestellt ist.

#### § 3

#### Untermieter

Juben dürfen Untermietverträge nur mit Juben abschließen. Die Erlaubnis des Bermieters ist nicht ersorderlich, wenn dieser auch Jube ist.

#### § 4

#### Unterbringung

(1) Sin Jude hat in Wohntäumen, die er als Eigentümer ober auf Grund eines Augungsrechts innehat ober die er von einem Juden gemietet hat, auf Verlangen der Gemeindebehörde Juden als Mieter oder Untermieter aufzunehmen. Wird der Abschluß eines entsprechenden Vertrags verweigert, so kann die Gemeindebehörde bestimmen, daß ein Vertrag mit dem von ihr sestgesten Inhalt als vereindart gilt. Die Höhe der Vergütung für die Aberlassung der Käume und eines etwaigen Untermietzuschlags bestimmt die Gemeindebehörde, sosen sie nicht selbst Preisbehörde ist, im Einvernehmen mit der zuständigen Preisbehörde.

874 Nachtrag

(2) Für die Festsehung von Mietverträgen und Untermietverträgen kann die Gemeinde Ge-

bühren erheben.

(3) Ein nach Abs 1 begründetes Miet- oder Untermietverhältnis dar ber Bermieter oder Untervermieter nur mit Genehmigung der Gemeindebehörde kündigen.

## § 5

## Neuvermietung

Juben bürfen leerstehende oder frei werdende Räume nur mit Genehmigung der Gemeindebehörde neu vermieten. Die Borschriften des § 4 finden auf diese Räume entsprechend Anwendung.

#### § 6

## Einfluß des Wegfalls ber Berwaltungsbefugnis

Soweit die Anwendung der §§ 1 bis 5 davon abhängt, daß der Vermieter Jude ist, gilt der Erundstüdseigentümer oder der Nuhungsberechtigte auch dann als Vermieter, wenn er infolge des Wegfalls seiner Verwaltungsbesugnis den Mietvertrag nicht selbst abgeschlossen hat oder abschließen tann.

#### § 7 Mischehen

hängt die Anwendung dieses Gesetzes davon ab, daß der Vermieter oder der Mieter Jude ist, so gilt für den Kall einer Mische des Vermieters oder Mieters solgendes:

1. Die Vorschriften sind nicht anzuwenden, wenn die Frau Jüdin ist. Das gleiche gilt, wenn Abkömmlinge aus der She vorhanden sind, auch wenn die She nicht mehr besteht.

2. Ift der Mann Jude und sind Abkömmlinge aus der Che nicht vorhanden, so sind die Vorschriften ohne Rücksicht darauf anzuwenden, ob der Mann oder die Fran Bermieter oder Wieter ist.

3. Abkömmlinge, die als Juden gelten, bleiben außer Betracht.

#### § 8

## Wechsel bes Berfügungsrechts

(1) Geht das Berfügungsrecht (Eigentum ober Nubungsrecht) über ein Grundstüd nach Intrafttreten dieses Gesehrs von einem Juden auf einen Nichtjuden über, so bleiben die Vorschriften dieses Gesehrs in gleicher Weise wie vor dem Übergang anwendbar, jedoch ist eine vorzeitige Kündigung (§ 2) ausgeschlossen. Dies gilt auch bei einem weiteren Wechsel des Verfügungsrechts.

(2) Die Vorschrift bes Abs 1 erstreckt sich nicht auf Räume, die der Berfügungsberechtigte selbst benupen will oder auf deren Inanspruchnahme die Gemeindebehörde verzichtet hat. Zum Nachweis

des Berzichts genügt eine Bescheinigung der Gemeindebehörde.

#### \$ 9

#### Räumungsfrist

(1) Wird ein Jude auf Grund der Vorschriften dieses Gesetzes zur Räumung verurteilt, so darf ihm eine Räumungsfrist nur dann bewilligt werden, wenn er durch eine Bescheinigung der Gemeindebehörde nachweist, daß seiner anderweitigen Unterbringung hindernisse entgegenstehen, oder wenn die sofortige Räumung ohne ernstliche Schädigung der Gesundheit eines Betroffenen nicht durchführbar ist. Die Räumungsfrist kann unter den gleichen Voraussetzungen verlängert werden.

(2) Die Borschrift im Abs 1 ist, soweit der Käunungspslichtige nicht selbst gekündigt hat, entsprechend anzuwenden, wenn die Verpslichtung zur Käumung nicht durch Urteil ausgesprochen ist oder die Boraussehungen für die Bewilligung einer Käumungsfrist erst nach der Verkündung des Urteils eintreten. Über die Bewilligung der Frist entscheidet auf Antrag des Käumungspslichtigen das für die Käumungslage zuständige Umtsgericht. Vert eine Frist bewilligt und liege in vollstreckdares Käumungsurteil nicht vor, so ist in der Entscheidung zugleich auszusprechen, das die Käume nach Ablauf der Frist herauszugeben sind; diese Entscheidung steht einem vollstreckdaren Käumungsurteil gleich.

(3) Gegen die Entscheidung, durch die die Bewilligung einer Räumungsfrist abgelehnt wird, sindet die sosortige Beschwerde auch dann statt, wenn ein Urteil nur wegen Versagung der Näu-

mungsfrift angefochten wird.

(4) Bis zur Herausgabe der Räume haben die bisherigen Vertragsteile die gleichen Rechte und

Pflichten wie vor der Beendigung des Mietverhältnisses.

(5) Im Verfahren gemäß Abs 2 werden die gleichen Gerichts- und Rechtsanwaltsgebühren erhoben wie im Verfahren über Anträge auf vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung. Für die Bemessung des Streitwerts gilt § 10 Abs 1 des Gerichtskoftengesehes entsprechend.

## § 10

## Begriffsbestininiung

(1) Wer Jube ist, bestimmt sich nach § 5 ber Ersten Verordnung zum Reichsbürgergeset vom

14. November 1935 (Reichsgesethl. I G. 1333).

(2) Einem Juden steht außer bei ber Anwendung des § 9 ein judisches Unternehmen im Ginne des Artifels 1 der Dritten Berordnung jum Reichsburgergeset vom 14. Juni 1938 (Reichsgesethl, I S. 627) gleich. Als Wechsel bes Verfügungsrechts im Sinne des § 8 ift auch der Wegfall der Roraussetzungen anzusehen, unter benen ein Unternehmen als judisch ailt.

#### \$ 11

## Behandlung anhängiger Mietaufhebungsklagen

(1) Ist beim Inkrafttreten bieses Gesetzes gegen einen Juden oder den Chegatten eines Juden ein Mietaushebungsstreit anhängig, so hat das Gericht auf Antrag des Klägers das Berkahren auszuseten, um ihm die Kundigung nach den Vorschriften dieses Gesetes zu ermöglichen. Kundigt ber Kläger das Mietverhältnis, so tann er die Aufnahme des Verfahrens beantragen und von der Aufhebungsklage zur Räumungsklage übergehen. Erledigt sich ber Rechtsstreit badurch, baf ber Mieter auszieht ober den Räumungsanspruch anerkennt, so sind die durch den Aushebungsstreit entstandenen Gerichtskosten niederzuschlagen; die außergerichtlichen Kosten hat der Mieter zu

(2) Rimmt der Rläger die Aufhebungsklage zurud, fo find die Gerichtskoften niederzuschlagen

und die außergerichtlichen Roften gegeneinander aufzuheben.

#### § 12

## Allgemeine Anmelbepflicht

(1) Die Gemeindebehörde tann Anordnungen über die Anmelbung von Räumen erlaffen, die an Juden vermictet sind oder die für die Unterbringung von Juden nach den Borichriften dieses Gesets in Anspruch genommen werden können.
(2) Wer vorsählich oder sabrlässig die vorgeschriebene Anmelbung nicht oder nicht rechtzeitig

bewirkt, wird mit Geldftrafe bis zu 150 Reichsmart ober mit haft bestraft.

#### § 13

#### Ausschluß von Ersatansprüchen

Mus Anordnungen der Gemeindebehörde, die auf den Borschriften dieses Gesetzes beruben, tonnen Ersakansprüche gegen die Gemeinde nicht hergeleitet werden.

#### Vorbehalt, Ermächtigung

(1) Die Inkraftsetung dieses Gesetzes im Lande Ofterreich und in den sudetendeutschen Ge-

bieten bleibt vorbehalten.

(2) Der Reichsminister der Justig und der Reichsarbeitsminister werden ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern Borschriften zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetes sowie zur Ginführung entsprechender Bestimmungen im Lande Ofterreich und in den sudetendeutschen Gebieten zu erlassen.







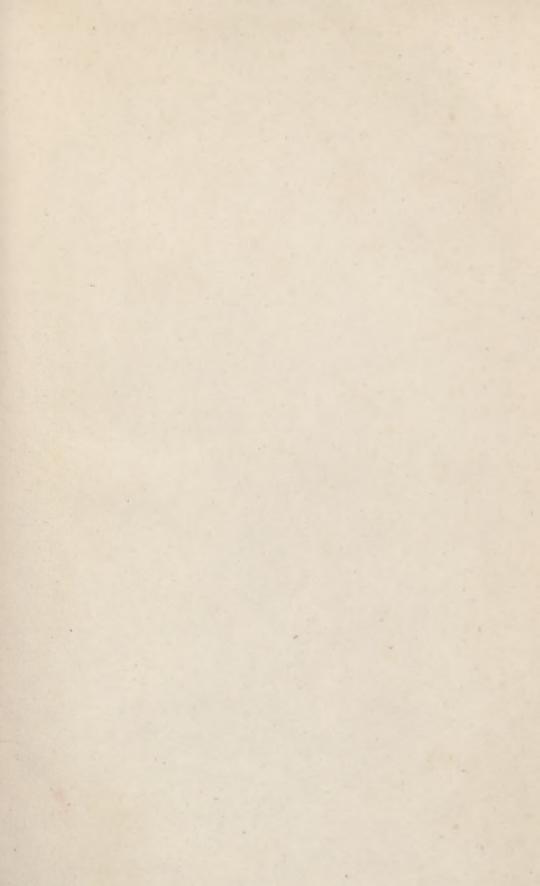

BIBLIOTEKA PA 25923/2

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA GDAŃSK P.7.10.9